

### UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class 305

Book

Volume 24

Ja 09-20M





# Annalen des Deutschen Reichs. 1891.





# Annalen des Deutschen Reichs

für Gesetzgebung, Verwaltung und Statistik. Staatswiffenschaftliche Zeitschriff, und Materialiensammlung.

#### Unter Mitwirkung

Dr. G. Adler, Dr. A. Arndt, G. Frhr. von Ausses, A. Bayerdörser, Dr. L. von Bilinski, R. Blochmann, Dr. C. Bornhak, K. Burkatt, Paul Dehn, Dr. A. v. Dorn, Dr. A. Ayross, Dr. W. Endemann, Dr. E. Engel, Dr. A. flärl, Dr. F. Frommelt, Dr. L. Fuld, Fr. Gärtner, Dr. K. Gareis, Dr. I. Gensel, Dr. Rud. v. Gueist, Ph. Göring, Dr. F. Gorins, Ch. Grad, H. Hand, Dr. A. Hänel, Dr. Heinr. Harburger, Dr. F. H. Gaushalter, Dr. F. Hecht, Dr. S. Jacoby, M. Ioël, M. de Ionge, Dr. I Kohler, Dr. Paul Laband, Dr. Paul Labes, Dr. I. Landgraf, Dr. Ch. Landgraff, Dr. E. Caspeyres, Dr. C. E. Ceuthold, R. Leweck, Dr. I. Landgraf, Dr. R. Lippmann, Dr. E. Coening, K. Mamroth, Dr. F. v. Martik, Dr. Ernst Mayer, Ch. Mayer, Dr. Georg Mayer, Dr. Ernst Müller, Dr. L. A. v. Müller, Dr. E. Nasse, Dr. F. I. Heumann, F. Perels, Dr. F. Perrot, Dr. R. Piloty, Dr. Max Pröbs, K. Reus, Dr. F. Regelsberger, Dr. H. Rehm, Dr. I. Reith, Dr. K. v. Riecke, Dr. O. Frhr. v. Richthosen, Dr. Kudw. v. Könne, Dr. H. Kösler, Dr. H. Roster, Dr. Paul v. Roth, Dr. H. v. Scheel, Dr. Rud. Schleiden, Dr. C. Slevogt, Dr. Ad. Soetbeer, L. Sonnemann, Dr. K. Frhr. v. Stengel, Dr. F. Thudichum, Dr. O. Frhr. v. Völderndorff, Dr. G. Wermert, Dr. H. Wesendonck, Dr. W. Beller, Dr. Ph. Born u. A.

herausgegeben von

Dr. Georg Hirth und Dr. Max Sendel.

in München.

Jahrgang



1891.

Mit einem alphabetischen Gesammt-Register über die Jahrgange 1868-1891.



Minchen & Leipzig.

1891.

Berlag von G. Sirth.

# Inhalt.

| Nr. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| die Sozialreform und der Kaufmannsstand.<br>Bon Dr. Georg Abler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                    | 18. Schuldverschreibung auf Inhaber.<br>§§ 685—703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101                                                         |
| Rapitel I:<br>Bur fozialen Lage der Handlungsgehilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                    | 19. Leistung einer Richtschuld. §§ 737—  -741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 103                                                         |
| Nachtrag:<br>Aus einer Statistit über die foziale Lage<br>ber beutichen Sandlungsgehilfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      | ausdrücklichem Borbehalte. §§ 742<br>—744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103<br>104                                                  |
| Rapitel II: Borschläge zur Abhilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | 22. Sonstiges grundlojes Haben. § 748<br>23. Geschäftsführung ohne Auftrag.<br>§§ 749—761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104<br>105                                                  |
| Kapitel III:<br>Zur Geschichte der sozialresormatorischen<br>Bestrebungen im Kaufmannsstande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48                                                                   | 24. Gemeinschaft. §§ 762—773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 106                                                         |
| um bayerifden Berehelidungsrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Recht der Schuldverhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107                                                         |
| die baherische Heimatgesetzebung und das<br>Reichsrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Zweiter Abschnitt: Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften unter Lebenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107                                                         |
| Miszellen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | Dritter Abschnitt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.                                                         |
| Antheil der deutschen an der allgemeinen Handelsmarine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Schuldverhältnisse aus unerlaubten Hand-<br>lungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 152                                                         |
| Nr. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Einzelne Schuldverhältnisse aus anderen Gründen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 158                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
| er Entwurf eines bürgerlichen Gesets=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | Mistellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
| buches für das Dentsche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | Die Cisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                         |
| buches für das Deutsche Reich. Auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81                                                                   | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands<br>und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw.<br>1886 bis 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166                                                         |
| buches für das Deutiche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beiprochen von Dr. S. Jacoby (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands<br>und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw.<br>1886 bis 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| buches für das Deutsche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen besprochen von Dr. S. Jacoby (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. §§ 487 bis 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                                                                   | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands<br>und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw.<br>1886 bis 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
| buches für das Deutsche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelzerörterungen besprochen von Dr. S. Jacoby (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. §§ 437 bis 777  1. Schenkung. §§ 437—452  2. Darlehen. §§ 453—458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81<br>81<br>82                                                       | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169                                                         |
| buches für das Deutiche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beiprochen von Dr. S. Jacobn (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. §\$ 437 bis 777  1. Schenkung. §\$ 437-452 2. Darlehen. §\$ 453-458 3. Kauf. §\$ 459-475 4. Wiederkauf u. Vorkauf. §\$ 476-487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81<br>81<br>82<br>83<br>84                                           | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169<br>212                                                  |
| buches für das Deutsche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beiprochen von Dr. S. Jacoby (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverbältnisse. §\$ 437 bis 777  1. Schenkung. §\$ 437—452 2. Darlehen. §\$ 453—458 3. Kauf. §\$ 459—475 4. Wiederkauf u. Vorkauf. §\$ 476—487 5. Miethe. §\$ 503—530 6. Pacht. §\$ 531—548                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>90                               | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169<br>212                                                  |
| buches für das Deutsche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beiprochen von Dr. S. Jacoby (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. §§ 437—452 2. Darlehen. §§ 437—452 2. Darlehen. §§ 453—458 3. Kauf. §§ 459—475 4. Wiederkauf u. Vorkauf. §§ 476—487 5. Miethe. §§ 503—530 6. Pacht. §§ 531—548 7. Dienstvertrag. §§ 559—566 8. Wertvertrag. §§ 567—579                                                                                                                                                                                                                            | 81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>90<br>90                         | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888  Rr. 3.  Proudhon's Theorie des Allgemeinen Wahlzechts. Bon Dr. Arthur Mülberger.  Der Entwurf des bürgerlichen Gesethuches und das öffentliche Recht. Bon Conrad Bornhaf.  Budget, Geseth und Berordnung. Bon Ab. Arndt.                                                                                                                                                                                                                                | 169<br>212<br>225                                           |
| buches für das Deutige Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beidrochen von Dr. S. Jacoby (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. §\$ 437 bis 777  1. Schenkung. §\$ 437—452 2. Darlehen. §\$ 453—458 3. Kauf. §\$ 459—475 4. Wiederkauf u. Vorkauf. §\$ 476—487 5. Miethe. §\$ 503—530 6. Kacht. §\$ 531—548 7. Dienstvertrag. §\$ 559—566 8. Verfvertrag. §\$ 567—579 9. Mässertrag. §\$ 580                                                                                                                                                                                       | 81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>90<br>90<br>92<br>94             | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888  Rr. 3.  Proudhon's Theorie des Allgemeinen Wahlzechts. Bon Dr. Arthur Mülberger.  Der Entwurf des bürgerlichen Gesethuches und das öffentliche Recht. Bon Conrad Bornhaf.  Budget, Geseth und Berordnung. Bon Ab. Arndt.  Die internationale Arbeiterschutzfonserenz zu Berlin. (15.—29. März 1890.)                                                                                                                                                    | 169<br>212<br>225<br>235                                    |
| buches für das Deutige Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beiprochen von Dr. S. Jacobn (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. § 437 bis 777  1. Schenkung. § 437—452 2. Darlehen. § 453—458 3. Kauf. §§ 459—475 4. Biederkauf u. Vorkauf. §§ 476—487 5. Miethe. §§ 503—530 6. Pacht. §§ 531—548 7. Dienstvertrag. §§ 559—566 8. Wertvertrag. §§ 567—579 9. Mässertrag. §§ 585—604 10. Auftrag. §§ 585—604 11. Rath und Empsehlung                                                                                                                                                | 81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>90<br>90<br>92<br>94<br>95       | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888  Rr. 3.  Prondhon's Theorie des Allgemeinen Wahlerchts. Bon Dr. Arthur Mülberger  Der Entwurf des dirgerlichen Gesethuches und das öffentliche Recht. Bon Conrad Bornhat  Budget, Geseth und Berordnung. Bon Ab. Arndt  Die internationale Arbeiterschunktonserenz zu Berlin. (15.—29. März 1890.)  I. Regelung der Arbeit in den Bergwerfen                                                                                                             | 169<br>212<br>225<br>235<br>235                             |
| buches für das Deutige Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beiprochen von Dr. S. Jacoby (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. §\$ 437 bis 777  1. Schenkung. §\$ 437-452 2. Darlehen. §\$ 453-458 3. Kauf. §\$ 459-475 4. Wiederkung. Workauf. §\$ 476-487 5. Miethe. §\$ 503-530 6. Bacht. §\$ 531-548 7. Dienstvertrag. §\$ 559-566 8. Wertvertrag. §\$ 567-579 9. Mässertrag. §\$ 580 10. Austrag. §\$ 585-604                                                                                                                                                                | 81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>90<br>90<br>92<br>94<br>95             | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888  Rr. 3.  Prondhon's Theorie des Allgemeinen Bahlzechts. Bon Dr. Arthur Mülberger.  Der Entwurf des bürgerlichen Gesethuches und das öffentliche Recht. Bon Conrad Bornhat.  Budget, Geseth und Berordnung. Bon Ab. Arndt.  Die internationale Arbeiterschutkonserenz zu Berlin. (15.—29. März 1890.)  I. Regelung der Arbeit in den Bergewerfen.  II. Regelung der Sonntagsarbeit.  III. Regelung der Kinderarbeit.                                      | 169 212 225 235 235 236 237                                 |
| buches für das Deutige Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerötterungen beiprochen von Dr. S. Jacobn (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverbältnisse. §\$ 437 bis 777  1. Schenkung. §\$ 437-452 2. Darlehen. §\$ 453-458 3. Kauf. §\$ 459-475 4. Biederkauf u. Vorkauf. §\$ 476-487 5. Miethe. §\$ 503-530 6. Pacht. §\$ 531-548 7. Dienstvertrag. §\$ 559-566 8. Wertbertrag. §\$ 559-566 8. Wertbertrag. §\$ 567-579 9. Mäklervertrag. §\$ 580 10. Auftrag. §\$ 585-604 11. Rath und Empfehlung 12. Anweisung. §\$ 605-613 13. Hinterlegungsvertrag. §\$ 614-625 14. Einbringung von Sachen bei Gaste | 81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>90<br>92<br>94<br>95<br>97<br>97       | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888  Rr. 3.  Prondhon's Theorie des Allgemeinen Wahlzechts. Bon Dr. Arthur Mülberger.  Der Entwurf des bürgerlichen Gesethuches und das öffentliche Recht. Bon Conrad Born hat  Budget, Geseth und Berordnung. Bon Ab. Arn dt  Die internationale Arbeiterschutkonserenz zu Berlin. (15.—29. März 1890.)  I. Regelung der Arbeit in den Bergmerten.  II. Regelung der Eonntagsarbeit.  III. Regelung der Kinderarbeit.  IV. Regelung der Arbeit jugendlicher | 169<br>212<br>225<br>235<br>235<br>236<br>237               |
| buches für das Deutsche Reich. Auf volkswirthschaftlicher Grundlage in Einzelerörterungen beiprochen von Dr. S. Jacobn (Schluß).  VI. Schluß des Rechtes der Schuldverbältnisse. §\$ 437 bis 777  1. Schenkung. §\$ 437-452 2. Darlehen. §\$ 453-458 3. Kauf. §\$ 459-475 4. Biederkauf u. Vorkauf. §\$ 476-487 5. Miethe. §\$ 503-530 6. Pacht. §\$ 531-548 7. Dienstvertrag. §\$ 559-566 8. Bertvertrag. §\$ 559-566 10. Auftrag. §\$ 580 10. Auftrag. §\$ 585-604 11. Rath und Empfehung 12. Anweisung. §\$ 605-613 13. Hinterlegungsvertrag. §\$ 614-625                                                                       | 81<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>90<br>90<br>92<br>94<br>95<br>97 | Die Eisenbahnen Deutschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888  Rr. 3.  Prondhon's Theorie des Allgemeinen Bahlzechts. Bon Dr. Arthur Mülberger.  Der Entwurf des bürgerlichen Gesethuches und das öffentliche Recht. Bon Conrad Bornhat.  Budget, Geseth und Berordnung. Bon Ab. Arndt.  Die internationale Arbeiterschutkonserenz zu Berlin. (15.—29. März 1890.)  I. Regelung der Arbeit in den Bergewerfen.  II. Regelung der Sonntagsarbeit.  III. Regelung der Kinderarbeit.                                      | 169<br>212<br>225<br>235<br>235<br>236<br>237<br>238<br>238 |

| Ceite                                                                                 | Miszellen:                                                                        | Sein |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ilebersichten über die Entwickelung des deutsichen Patentwesens von 1877 bis 1889 240 | Juriftisches Brufungswefen in Breugen .                                           | 41   |
|                                                                                       | Die Gebäude im preußischen Staat                                                  | 41   |
| Miszellen:                                                                            | Der Bergbau der Welt                                                              | 41   |
| Die Wohlsahrtseinrichtungen der deutschen<br>Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung   |                                                                                   |      |
| im Jahre 1890 248                                                                     | Nr. 6.                                                                            |      |
|                                                                                       | Der gnadenweise Erlaß von Stenern und                                             |      |
| Nr. 4.                                                                                | Stempeln. Von M. Joël                                                             | 41   |
| Bericht der VIII. Reichstags = Kommiffion                                             | Bericht über die Thätigkeit des Reichs-                                           |      |
| über den Gefetentwurf, betreffend Ab-<br>änderung der Gewerbe-Ordnung. (Bom           | Bericht über die Thätigkeit des Reichs-<br>kommissärs für das Auswanderungs-      |      |
| 17. Februar 1891)                                                                     | wesen während des Jahres 1890                                                     | 43:  |
| I. Allgemeine Verhältnisse. (§§ 105 —                                                 | 1. Die überseeische Auswanderung über                                             | 4:01 |
| 120e)                                                                                 | deutsche Häfen im Jahre 1890 2. Die über deutsche Häfen im Jahre 1890             | 43   |
| Vorschriften bez. Anlage und Betrieb 284                                              | beförderten Auswanderer überhaupt .                                               | 44   |
| II. Verhältniffe der Gesellen u. Gehilfen.                                            |                                                                                   |      |
| (§§ 121—125)                                                                          | Berwaltungsbericht der Reichsbauk für das Jahr 1890                               | 44   |
| III. Lehrlingsverhältnisse. (§§ 126—133) 299                                          |                                                                                   | 1.   |
| IIIa. Berhältnisse der Betriebsbeamten, Werk-                                         | Unlagen:                                                                          |      |
| meister, Techniser. (§§ 133a—133e). 300 IV. Berhältnisse der Fabrikarbeiter. (§§ 134  | A. I. Geschäftsumsatz bei den Reichsbank-<br>hauptstellen und Reichsbankstellen . | 45   |
| —139a) 301                                                                            | II. Bei der Reichshauptbank in Berlin                                             | 45   |
| V. Aufficht. (§ 139b)                                                                 | B. Spezielle Nachweisung über den Bant-                                           |      |
|                                                                                       | noten=Umlauf im Jahre 1890                                                        | 450  |
| Mr. 5.                                                                                | C. Nachweisung über den Giro-Verkehr                                              |      |
| Bericht der VIII. Reichstags = Kommission                                             | im Jahre 1890                                                                     | 45   |
| über den Gesetzentwurf, betreffend Ab-                                                | D. Giro-Uebertragungs-Konto für das<br>Jahr 1890                                  | 45   |
| änderung der Gewerbe Drdnung. (Bom<br>17. Januar 1891) Schluß 333                     | E. Grundstücke der Reichsbank                                                     | 45   |
|                                                                                       | F. Play Wechsel                                                                   | 46   |
| Unlagen:                                                                              | G. Berjandt=Bechsel (Rimeffen)                                                    | 465  |
| A. Cirtular des Königl. Preuß. Ministers                                              | H. Einzugs-Wechsel                                                                | 46   |
| für Handel und Gewerbe v. 6. Juli 1890 348  B. Erhebungen, betr. § 105 c Abs. 3 . 350 | J. Rimessen=Wechsel-Geschäft                                                      | 460  |
| C. Arbeitszeit der verheirateten Frauen                                               | K. Lombard-Verkehr im Jahre 1890 .                                                | 468  |
| und Mittagspausen (§ 137) 351                                                         | L. Nebersicht der zwölfmonatlichen Be-                                            |      |
| D. Ueberstunden-Arbeit der erwachsenen                                                | ftände im Wechjel- und Lombard-<br>Berkehr bei der Reichs-Hauptbank               |      |
| Arbeiterinnen (§§ 138a und 139a). 356                                                 | und den Reichs = Bankanstalten im                                                 |      |
| E. Die Nachtbeschäftigung der Arbeiter=                                               | Jahre 1890                                                                        | 470  |
| innen (§ 137)                                                                         | M. Zahlungs-Unweisungen                                                           | 470  |
| nereien (§ 139a)                                                                      | N. Gewinnberechnung für das Jahr 1890                                             | 47   |
| G. Regelung der Arbeitszeit in den Ziegel-                                            | O. Bilanz der Reichsbank am 31. Des zember 1890                                   | 478  |
| eien (§§ 139a und 154)                                                                | P. Berzeichniß sammtlicher Reichsbant-                                            | -    |
| H. Erhebungen, betreffend Brüche und<br>Gruben (§ 154)                                | anstalten                                                                         | 481  |
| J. Erhebungen zu § 154 Abs. 3 380                                                     | Q. a) Berzeichniß der Mitglieder und                                              |      |
| K. Uebersicht über das Ergebniß der Streit-                                           | Stellvertreter des Zentral=Aus=                                                   |      |
| Ausammenstellung für das Deutsche                                                     | jchusses, sowie der Deputirten dess                                               | 488  |
| Reid)                                                                                 | b) Berzeichniß der Mitglieder der                                                 |      |
| Anleihen für die Schutzebiete. Bon M. Joël 386                                        | Bezirks-Ausschüsse und der Bei                                                    | 100  |
| Der Umfang der Berficherungspflicht nach                                              | geordneten derselben                                                              | 488  |
| dem Juvaliditäts= n. Altersversicherungs=<br>Gefet, Bon Dr. L. Fuld 392               | R. Zusammenstellung der im Jahre 1890 veröffentlichten Wochen-Uebersichten        | 48   |
|                                                                                       |                                                                                   |      |

| - |   | 5 | - | 5 |  |
|---|---|---|---|---|--|
| N | 7 | ı |   |   |  |
| n | 7 | в | н |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

| S. Vergleichende leberiicht der Geschätte-                                    | Gette | 0: 1 : 1                                                                       | 043  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ergebniffe ber Reichsbant feit deren                                          | 400   | Die Zudersteuer                                                                | 642  |
| Bestehen                                                                      | 488   | I. Reichsgeset, die Besteuerung des                                            |      |
| Miszellen:                                                                    |       | Zuckers betreffend, vom 31. Mai 1891                                           | 642  |
| Die Reform der Personentarise                                                 | 490   | II. Begründung des Gesetzentwurfes ber                                         |      |
| Die Bertheilung des Grundeigenthums                                           | 100   | verbündeten Regierungen                                                        | 660  |
| in den Provinzen des preuß. Staates .                                         | 498   |                                                                                |      |
| Abgabe von Sofübertragungen in einer                                          |       | Nr. 9.                                                                         |      |
| rechtsrheinischen Landichaft mahrend des                                      |       |                                                                                | 0.00 |
| vorigen Jahrhunderts                                                          | 499   | Die Zudersteuer (Schluß)                                                       | 669  |
|                                                                               |       | II. Begründung des Geießentwurfes der                                          | 000  |
| Nr. 7.                                                                        | 4     | verbündeten Regierungen                                                        | 669  |
| Der Werdegang bes Staatsgebantene bei                                         |       | Unlagen:                                                                       |      |
| ben Wentgermanen. Bon Felig Dahn .                                            | 501   | A. Rübenzuckerproduktion im deutichen                                          |      |
|                                                                               |       | Zollgebiet in den Betriebsjahren von                                           |      |
| Geschäftsbericht des Reichs-Berficherungs-<br>amts für das Jahr 1890          | 521   | 1871/72 bis 1889/90                                                            | 680  |
|                                                                               | 521   | B. Einfuhr von Zucker in das deutsche                                          |      |
| A. Unfallversicherung                                                         |       | Zollgebiet und Ausfuhr von Rüben-                                              |      |
| B. Juvaliditäts- und Altersversicherung                                       | 531   | · zucker aus demielben in den Betriebs=                                        | 682  |
| Rechnungeergebniffe der Berufegenoffen=                                       |       | jahren von 1870/71 bis 1889/90 .                                               | 004  |
| schaften für 1889                                                             | 534   | C. Berbrauch von Rübenzucker im deut=                                          |      |
| Tabellen:                                                                     |       | ichen Zollgebiet in den Betriebsjahren von 1871/72 bis 1889/90                 | 684  |
| I Allgemeine Ueberficht                                                       | 540   | 1). Ausfuhr von Zucker aus dem deutschen                                       | 001  |
| II. Ausgaben und Ginnahmen                                                    | 542   | Bollgebiet geg. Steuervergütung in den                                         |      |
| III. Unialle                                                                  | 550   | Betriebsjahren 1884/85 bis 1889/90                                             | 686  |
|                                                                               |       | E. Produktion, Giniuhr und Ausfuhr des                                         |      |
| Ter internationale Gifenbahn-Frachtverfehr                                    | 5.54  | deutichen Bollgebietes an Stärkeguder                                          |      |
| I. Internationales Uebereinkommen                                             |       | in den Betriebsjahren von 1886 87                                              |      |
| über den Eisenbahn-Frachtverkehr .                                            | 554   | biš 1889 90                                                                    | 688  |
| II. Reglement betreffend die Errichtung                                       |       | Telegraphenordnung für das Deutsche Reich                                      |      |
| eines Zentralamtes                                                            | 570   | bom 15. Juni 1891                                                              | 690  |
| III. Ausführungs = Bestimmungen zum                                           |       | Die Organisation der ftadtischen Ber-                                          |      |
| llebereinkommen über den interna-                                             | 572   | waltung in Prengen von Dr. Paul Schön                                          |      |
| tionalen Eisenbahne Frachtverkehr .                                           | 014   | (Fortsetzung)                                                                  | 749  |
| IV. Borichriften über bedingungsweise zur Beförderung zugelaffene Gegenstände | 576   | I. Die historische Entwicklung                                                 | 740  |
| V. Schlußprotofoll                                                            | 576   |                                                                                |      |
|                                                                               | 577   | Mr. 10.                                                                        |      |
| VI. Dentschrift                                                               | 311   |                                                                                |      |
| Miszellen:                                                                    |       | Die Organisation der preußischen Ber-<br>waltung in Preußen von Dr. Laul Schon |      |
| Männliche und weibliche Bevölkerung des                                       |       |                                                                                | 749  |
| preußischen Staates                                                           | 586   | (Fortsetzung)                                                                  |      |
| Die Gisenbahnen der Erde                                                      | 587   | I. Die historische Entwicklung                                                 | 749  |
|                                                                               |       | II. Das geltende Recht                                                         | 801  |
| Nr. 8.                                                                        |       |                                                                                |      |
| Der Entwurf eines Reiche-Telegraphen=                                         |       | Nr. 11.                                                                        |      |
| gesetzes                                                                      | 589   | Die Organisation der städtischen Ber-                                          |      |
| I. Gesetzentwurf                                                              | 589   | waltung in Preußen von Dr. Paul Schön                                          | 000  |
| II. Begründung des Regierungs-Ent=                                            |       | (Schluß)                                                                       | 829  |
| wurfes                                                                        | 592   | II. Das geltende Recht                                                         | 829  |
| III. Bericht der XVI. Kommission des                                          |       | Ueber die Berpflichtung der aftiven Offiziere                                  |      |
| Reichstags vom 4. Mai 1891                                                    | 596   | im Gebiet des preußischen Allgemeinen                                          |      |
| IV. Anlagen                                                                   | 617   | Landrechts zur Anterhaltung der gemeinen                                       |      |
| Das vorläunge Ergebnif der Boltegahlung                                       |       | (Sozietäts=) Schulen ihres Wohnsitzes                                          |      |
| Zur Detrumpige Cogeonin ver Duitviuhtung                                      |       | Malianaterheitrage in lanton Venn the                                          |      |
| vom 1. Dezember 1890                                                          | 626   | Sausväterbeiträge zu leiften. Bon Dr. Rudolf Curtius in Aurich (Oftfriesland)  | 847  |

| 0° - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                         | Seite      | Unlagen:                                                                                                                            | Seite             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ein- und Aussinhr der wichtigeren Waaren-<br>artifel im Deutschen Zollgebiet vom<br>1. Januar bis Ende Dezember 1890<br>Miszellen: | 859        | A. Uebersicht über Anbau, Ertrag, Durch-<br>ichnittspreiß ze. des Tabacks im deut-<br>ichen Zollgebiet vom Erntejahre<br>1871/72 ab | 938               |
| Der Ernteertrag des Jahres 1890 in Preußen                                                                                         |            | B. Spezial-Ueberficht über den Umfang<br>des Tabackbaus in den bedeutenderen<br>Anbaudiftrikten des deutschen Zoll-                 |                   |
| Sagelickäben in Bahern<br>Die Waldungen im Großherzogthum<br>Baben                                                                 | 906<br>907 | gebiets vom Erntejahre 1871/72 ab Miszellen:                                                                                        | 940               |
| Nr. 12.                                                                                                                            |            | Die Lage der Nohlen- und Eiseninduftrie<br>in Deutschland                                                                           | 945<br>955<br>959 |
| Preußisches Ginkommenstenergeset. Bom 24. Juni 1891                                                                                | 909        | Entwurf eines Programms der sozialdes<br>mokratischen Partei vom 3. Juli 1891                                                       | 961               |
| Denfschrift betreffend die an den Bundes-<br>rath und den Reichstag gelangten Ge-<br>juche um Abänderung des Tabackfreuer-         |            | Alphabetisches Gefammt-Register über die Jahrgänge 1868 bis 1891 der "Annalen"                                                      | 963               |
| gesetzes und der dazu ergangenen Aus-                                                                                              |            | Titel und Juhalt zum Jahrgang 1891 I-                                                                                               | VIII              |

## Die Sozialreform und der Kaufmannsstand.

Dr. Georg Adler, ')
ao. Professor der Nationalotonomie an der Universität Freidung f. B.

Nur die reale Macht entscheidet, ob das Interesse einer Rlasse der Gesellschaft, welches mit dem der übrigen Rlassen nicht identisch ist oder damit fogar follidirt, seine Sanktion durch die Gesetze erhält. Die soziale Frage wurde nicht in allen Ländern die Aufmerksamkeit der Gesetzgeber in so hohem Grade auf sich gelenkt haben, wenn nicht zuvor Millionen industrieller Arbeiter unaufhörlich ben Ruf nach Besserung ihrer Lage erhoben hätten. Es kann daher nicht wundernehmen, daß andererseits die kaufmännischen Silfsarbeiter, benen bisher noch in keinem Lande die Herftellung einer Maffen organisation geglückt ift, noch so wenig Berücksichtigung bei den öffentlichen Gewalten gefunden haben, obwohl sie zum Theil keineswegs besser gestellt

find als das Broletariat.

Bei der großen Bewegung aber, welche die soziale Frage in alle Schichten ber Gesellschaft gebracht hat, und bei den gegenwärtigen Zeitläuften, welche gang bagu angethan find, alle Mühfeligen und Beladenen gur Mittheilung ihrer Rlagen zu veranlaffen, konnte es nicht fehlen, daß schließlich auch unter den Sandlungsgehilfen der verschiedenen Rulturländer das Berlangen nach Berbefferung ihrer gedrückten Lage laut wurde. Dazu fingen noch hier und dort politische Parteien an, sich mit dem Hilfspersonal des Kaufmannsstandes zu beschäftigen. Go mußte mithin auch die soziale Frage Diefer Branche Die allgemeine Aufmerksamkeit erregen und die Bewegung zu Gunften der Gehilfen so mächtig werden, daß die Gesetzgebung sich mit ihr zu beschäftigen begann. Vermuthlich stehen wir hier noch am Anfange einer Entwicklung, die hoffentlich den betheiligten Arbeitskräften zum Segen gereichen wird. Fedenfalls steht diese Frage auf der Tagesordnung der öffentlichen Debatte und wird wohl nicht so bald davon verschwinden. Da dürste es an der Zeit sein, einmal die spezielle Natur des Problems genauer zu untersuchen; 2) wobei freilich nicht verkannt werden darf, daß eine exakte Forschung hier ganz besondern Schwierigkeiten begegnet, weil über die Mißstände im Handels=

2) Bis jett ist die Lage der Handlungsgehilsen nur in einer Broschüre Karl Bücher's über die "Arbeiterfrage im Raufmannsftande" (Berlin, 1883) wissenschaftlich beleuchtet

worden.

<sup>1)</sup> Für die Mittheilung eines großen Theiles des benutten englischen Materials bin ich den Patronen der kaufmännischen Angeitellten im Ober- und Unterhause, Earl Standope und Sir John Lubbock (Präsidenten der Londoner Handelskammer), zu großem Danke verpsichtet, ebenso für die Mittheilung eines großen Theiles des deutschen Materials den Führern der Berliner Fachvereine der Handlungsgehilsen, den Herren Karl Kosenthal, Gustav Mieder und August Hinge.

gewerbe noch fo wenig an thatfächlichen Erbebungen vorliegt. 1) Immerbin reichen die Ergebnisse der letteren schon aus, um die traurige Existenz breiter Schichten des Gehilfenstandes erkennen zu lassen. Und wenn man auch, was die Abbilfe betrifft, beute vielleicht noch nicht in allen Dingen zu einem ends giltigen Resultate gelangen kann, so wird man doch zum mindesten die Richtung bentlich nachzuweisen vermögen, in welcher ber Weg zum Seile liegt.

# Rapitel I. Zur fozialen Lage der Handlungsgehilfen.

Die Bebauptung, daß der Egoismus die Geschäftsleute antreiben muß, das Gebalt ihres Hilfsperionals niedrig zu halten und alle fonftigen Neguis valente für dessen Diesste - also etwa die gewährte Wohnung, Nahrung u. s. w. - weglichst billig berzustellen, bedarf keines Beweises. Nicht so obne weiteres flar ift bagegen bas Interesse bes Raufmanns, speziell bes Detaillisten, an langer Arbeitszeit und Sonntagsarbeit seines Personals. Denkt man sich, daß alle Läden gleich lange offen sind, so ist meist

gar nicht ersichtlich, inwiesern eine längere Geschäftsthätigkeit dazu beitragen soll, den Gewinn zu vergrößern. Die Bedürsnisse des Publikums sind gegeben; fie werden, mit gang geringen Ausnahmen, nicht größer, weil man ihm mehr Reit zum Ginkanf in den Läden läßt. Die Runden beichaffen fich die bedurften Güter bei beschränkter Verkaufszeit einfach innerhalb fürzerer Zeit als sonst, wenn sie wissen, daß später nichts mehr zu baben ist. Aehnlich verhält es fich in Der Mebrzahl der Falle mit der Sonntagsarbeit. Wenn jeder Konfument im Borans weiß, daß am Sonntag Richts erbaltlich ift, fo wird er feine Wünsche eben schon porber befriedigen.

Gin gang andres Geficht zeigt die Sache, sobald auch bloß einige Geschäftsteute ihre Laden langer offen balten als die andern. Dann ift bas Publifum nicht mehr gezwungen, seine Ginkaufe in bestimmten Stunden gu besorgen; jene Läden mit langer Arbeitszeit werden baber eben deshalb gern frequentirt werden, und die andern Geschäfte werden darunter leiden, bis auch fie ihren Kunden Die gleiche Unnehmlichkeit gewähren. Es ift schon porgekommen, daß in einem Orte auf Dieje Weise ein einziger Detaillift alle Rollegen berfelben Branche zur ipateren Schließung ihrer Geschäfte notbigte. -

Wir baben biermit den topischen Hergang, wie er für die allgemeinen Berbältnisse gilt, charafterisirt. — In gewissen andern Fällen aber werden durch die lleberarbeit in der Woche und vielleicht mehr noch durch einige Stunden Sonntagsarbeit die materiellen Interessen der gefammten Raufmannichaft eines Ortes in der That gefordert werden. Go kommen gewisie Schichten ber Landbevölkerung in manche Städte nur am Sonntag, um dort Die für die Woche nothwendigen Ginfaufe zu machen. hier muffen daber die Beidafte wenigstens einige Stunden offen fein, ba fonft gu beforgen ift, baß Die Bauern im Laufe der Woche von den Saufirern das Bedurfte entnehmen werden. In andern Fallen bekommen die Arbeiter erft Sonnabend Abend

<sup>1)</sup> Mit Necht hat daber der leste Kongreß der fausmännischen Bereine Teutschlands in Franklurt a. M. unter dem Boriipe von Edmund Log Coburg tagend) durch Beichluk vom 9. Juni 1890 sich für eine Betition an den Reichskanzler um fraatliche — nach dem bewährten englischen Muster vorzunehmende — Erhebnugen über die Lage der Pandlungsgebilien entschieden. "Raufmännische Presse", Nr. 2 vom 14. Juni 1890.

ober gar Sonntag früh ihren Lohn ausgezahlt und können daher nur dann ihre nothwendigen Einkäuse machen. Sbenso ist an Wochentagen die Fran des Arbeiters vielleicht erst zu später Abendstunde im Stande, in die Läden zu gehen, weil sie den ganzen Tag in der Fabrik beschäftigt ist. ') Wir sehen daraus deutlich den Zusammenhang der sozialen Frage im Kausmannsstande mit derzenigen des gesammten Arbeiterstandes. Denn die letzterwähnten Uebelskände z. B. können erst dann aus der Welt geschafft werden, wenn zuvor der Arbeitstag der Frauen eine gesestliche Verkürzung ersahren hat und die Lohnzahlung vor Sonnabend Nachmittag hat statisinden müssen.

Daß nun eine durch die bedingenden Verhältnisse nothwendige oder vom Beichäftsinhaber gewollte übermäßige Arbeitszeit in ben Detailgeschäften allgemein üblich ift, zeigt die Erfahrung allenthalben. Gin Beweis durch Bablen ift aber zur Zeit nicht möglich, da bisber gar feine ober nur ungulängliche statistische Aufnahmen auf Diesem Gebiete stattgefunden haben. Das einzige Land, in bem bisber leidlich genngende Untersuchungen barüber porliegen, ift England, wo vernehmlich durch die Enquete, die von der "Shop hours labour league" zu Anfang ber 80 er Jahre veranstaltet wurde, etwas mehr Licht über unfern Gegenstand verbreitet worden ift. Die genannte Liga besteht aus Bebilfen, Bringipalen und vielen unintereffirten Clementen, angesehenen Mit= gliedern des Ober- und Unterhauses ohne Unterschied der Partei, Bischöfen n. j. w.; ihre Unparteilichkeit steht außer allem Zweifel. Ueberdies sind die Rejultate Dieser Enquete, auf die man sich im Parlament wiederholt berufen bat. - meines Wiffens - von keiner Seite bestritten worden. Sie sind in einem vom Borsigenden ber Liga, Beren Sutherft, verfaßten umfangreichen Werke mitgetheilt worden. 2) Daneben mussen die Berichte der "Early Closing Association", einer ebenfalls aus unparteiischen Elementen bestehenden Gesellschaft, berücksichtigt werden und schließlich noch die parlamentarischen Untersuchungen über die Arbeitszeit der Handlungsgehilfen. 3) -

Schon der Bericht der königlichen Kommission vom Jahre 1876 hatte konstatirt, daß die Arbeitszeit der Ladengehilsen in sehr vielen Fällen 84 bis 85 Stunden wöchentlich betrage, so daß also auf den Tag 14 Stunden und auf den Sonnabend event. 15 Stunden kämen. 1) Und eine parlamentarische Kommission, welche 1886 über einen von Sir Fohn Lubbock eingebrachten Antrag zu Gunsten eines Maximalarbeitstages der jugendlichen kaufmännischen Hilfsarbeiter zu berichten hatte, kam — nach Anhörung einer langen Reihe von Prinzipalen, Gehilsen, Aerzten und Fabrikinspektoren — zum Resultat:

<sup>1)</sup> Manchmal mögen übrigens die Bedürfnijse thatsächlich wachsen, je länger die Verkausszeit ist. Z. B. dürsten im letteren Falle die Hallen, in denen Mineralwässer ausgeschänkt werden, einen größeren Absachen. Indeß sehen wir in der vorliegenden Abhandlung von Schank- und Gastwirthichaften jeder Art ab. Hier werden für den Schutz des Personals besondere Maßregeln nothwendig sein.

<sup>2)</sup> Thomas Sutherst (Redniamwalt in London), "Death and disease behind the counter", London, 1884.

<sup>3) &</sup>quot;Report of the Royal Commission appointed to consider the effect of the Workshop and Factory Acts", London, 1876 und

<sup>&</sup>quot;Report from the House of Commons select committee on the shop hours regulation bill", London, 1886.

<sup>4)</sup> Bgl. aud Sir John Lubbock, "On the early closing of shops" in ben "Good words", January, 1887.

daß die Praxis, die Läden regelmäßig und ganz befonders am Sonn= abend bis zu später Abendstunde offen zu halten, bedeutend überwiege: mur die von den wohlhabenderen Rlassen benutten Läden wurden zu verhältnikmäßig früher Stunde geschlossen: dagegen müßten in den vom Arbeiterstand frequentirten Geschäften alle Ungestellten (einschließlich der jungen Personen beiberlei Geschlechts) eine lange Reihe von Stunden hindurch, gewöhnlich 84 bis 85 an den fechs Wochentagen, fich auf den Beinen halten, was — in ftark besuchten und schlecht gelüfteten Läden — die Angestellten und vornehmlich die Mädchen unter ihnen ganzlich erschöpfen und ihre Gefundheit oft angreifen, ja ruiniren mußte. — In den Engroß-Geschäften würden die mit dem Verpacken und Aufnotiren beschäftigten Commis oft bis tief in die Nacht hinein aufgehalten, zumal während der geschäftlichen Saison. Und diese Arbeit — zu der vornehmlich Lehrlinge und andere junge Bersonen verwendet wurden - fande noch dazu oft in Rellern statt, die selbst am Tage der Gasbeleuchtung bedürften. Daher sei auch diese Arbeit von der Kommission als ganz besonders angreifend und gesundheits= schädlich befunden worden. —

Ferner bemerkte jene Kommission, daß in Läden mit daranstoßenden Werkstätten junge Personen, die in den letzteren über die gesetzlich vorgeschriebene Stundenzahl hinaus nicht beschäftigt werden durften, in das Verkaufslokal hineingerusen wurden, um dort nach Beendigung ihrer Werkstätten-Arbeit noch verwendet zu werden. — Endlich gelangte noch zur Feststellung, daß der änßere Schluß des Geschäfts nicht ein definitiver sei, sondern daß die Angestellten und besonders die Lehrlinge und jungen Personen nach Schließung der Läden zurückgehalten wurden, um wegzuräumen, Rechnungen zu schreiben u. dergl. m.; und in vielen Fällen mußten grade diese jungen Personen am Morgen früher als die andern auf dem Plate sein, um in den Läden Alles für das Tagesegeschäft herzurichten.

Die "Early Closing Association" weist ihrerseits in ihrem Berichte vom Jahre 1881 nach, daß es — trot ihrer Bemühungen, die Ladeninhaber zur Herabsetzung der Arbeitszeit zu bewegen — noch in London allein nicht weniger als 30,000 Läden mit ungefähr 100,000 Gehilsen, welche Tag für Tag 12 dis 14 Stunden ohne irgend eine Erholung arbeiten müßten, gäbe. Und der gleiche Zustand sei in andern Städten vorherrschend. So hätten große Massen von Menschen gar keine Gelegenheit zu gesunder Bewegung, geistigem Fortschritt und religiöser Erbanung. Sinter zahllosen Ladentischen, ausgeschlossen von der Deffentlichkeit, arbeiteten sie sich dis zu den mitternächtlichen Stunden ab, und oft sogar würden sie, die in der ganzen Woche sich plagten, durch ihren Beruf gezwungen, dis in den Sonntag Morgen hinein thätig zu sein,

um ihr Wochenpensum zu Ende zu bringen. 2)

Die "Shop hours labour league" schließlich kommt nach einer ganz überaus gründlichen Enquete — ber weitaus umfassendsten, die jemals irgendwo in Sachen des kaufmännischen Hilfspersonals veranskaltet worden ist — zu dem Ergebniß, daß von den Detaillisten die Gehilfen der Tuchhändler und Pfandleiher die kürzeste Arbeitszeit haben, nämlich gewöhnlich von 8 Uhr

veranftaltet von der "Early Closing Association", London, 1886.

2) Bgl. Lord Brabazon, "The early closing movement" in "Nineteenth Century", October, 1882, ©. 521.

<sup>1)</sup> Blue Book (House of Commons), No. 155. — Separatausgabe des "Report etc.", perantialist non der Early Closing Association" London 1886

Morgens bis 8 oder 81/2 oder 9 Uhr Abends, mährend die überlange, regel= mökige Arbeitszeit von 7 Uhr Morgens bis 9, 10, 11, 111/2 oder 12 Uhr Rachts fich findet bei : Materialisten, Rafeframern, Rleiderhandlern, Schneidern, Schänfwirthen. Hutmachern. Schuhmachern. Bavierhandlern. Rleischern.

Droguisten, Tabat= und Obsthändlern.

Ausdrücklich behauptet die Liga, daß diese Arbeitszeit, die ja auch für alle weiblichen Angestellten Geltung hat, außerordentlich zur Beförderung der Prostitution beiträgt. Die meisten Gefallenen hätten irgend einmal als Labengehilfinnen gedient und wären dann durch die Ginsperrung ins Geschäft, die lange Stundenzahl und die Monotonie ihrer Arbeit der Prostitution in die Urme getrieben worden. 1) (Sier fehlt unfrer Ansicht nach der Hinweis auf den zu geringen Lohn so vieler Gehilfinnen.) —

Aus dieser wichtigen Enguete seien die folgenden eingehenderen Ungaben gemacht. Die in den meisten Detailgeschäften übliche lange Arbeitszeit, während derer der Kommis in der Regel stehen oder gehen muß, wirkt um so unheil= voller, als  $^1/_2-^2/_3$  aller Gehilsen weniger als 21 Jahre alt ist. Ganz besonders groß ist die Ueberarbeit am Sonnabend, wo die Gehilsen oft bis tief in die Nacht hinein, ja bis 1 Uhr Morgens thätig sein muffen, so daß fie dann also 17 bis 18 Stunden hinter einander abstrapazirt werden. Da zudem noch die Arbeit meist in schlecht gelüfteten Räumen vollbracht wird, so werden alle Bedingungen der Hygiene verlett, und Krankheit jeder Art muß die Folge sein. Ebenso ist klar, daß Leute, welche auf die angegebene Art physisch bis zur gänzlichen Erschöpfung in Anspruch genommen sind, sich auch geistig nicht

weiterbilden können, ja bald dem Stumpffinn verfallen muffen. 2)

Man höre z. B. die folgende Schilderung eines Geschäftsführers eines großen Ctabliffements, der 26 Jahre in Liverpool, Manchester, Birmingham und London kaufmännisch thätig gewesen war: Ich arbeitete nie weniger als 80 Stunden wöchentlich, aber recht oft beren 90. Am Sonntag bin ich vor Müdigkeit den größten Theil des Tages im Bett geblieben. Die lange Arbeitszeit und die für Mahlzeiten ganz ungehörig kurze Zeit haben mich physisch gebrochen; 40 Jahre alt, halte ich meine Gesundheit für ruinirt und mich in der That für einen alten jungen Mann ("an old young man"). Mit Arbeit und Thätigkeit ist's vorbei, — ich bin jetzt zu gar nichts mehr nüte. — Ich bin aber durchaus nicht etwa eine Ausnahme. Alte Leute giebt es nirgends in einem solchen Geschäft. Die Majorität der Angestellten beiderlei Geschlechts ift stets junger als 21 Jahre, eine ziemliche Anzahl sogar junger als 16. Alle haben viel zu arbeiten und fühlen auch die Wirkungen der Arbeit, und natürlich die weiblichen Personen mehr als die männlichen. In einigen Geschäften, in benen ich gebient habe, ift man am Sonntag Morgens nie vor 2 Uhr ins Bett gekommen, und auch jest noch gibt es lange Reihen von Läden, die am Sonnabend bis 12 Uhr Nachts geöffnet sind. An den Wochentagen dauerte die Arbeitszeit gewöhnlich bis  $9^4/_2$  oder 10 Uhr Abends. 20 Minuten ist das Maximum der für die Mahlzeit bewilligten Zeit; und dann heißt's: zurück in den Laden. Und wie sieht es hier oft genug aus! In demjenigen, wo ich augenblicklich thätig bin, wird auch am Tage Gas gebrannt; die Decke ift so niedrig, daß ein Mann von gewöhnlicher Größe sie berühren kann; und in dieser heißen und unreinen Luft arbeiten 15 junge

¹) Bgí. Lord Brabazon a. a. D. in "Nineteenth Century", 1882, §. 529.  $^2$ ) Enquete-Bert "Death and disease behind the counter", §. 2-9.

Leute zusammen! — Hunderte habe ich zusammenbrechen sehen. Und wie sollte es anders sein? Reine frische Luft, keine körperliche Bewegung, kein Sonnenschein, schnell heruntergeschlungene Mahlzeiten, keine Zeit für Lektüre oder religiöse Erbanung! Was kann man denn noch nach 10 Uhr Abends anfangen? Die jungen Leute, erhitt durch die heiße Luft und den Staub und ermübet vom Stehen, vertreiben ihre Schläfrigkeit gar zu gern burch Trinken, und leider denken die armen Madchen ebenfalls nur zu oft, daß es etwas Angenehmeres als Ladenarbeit gibt. — Riemand wagt fich zu beklagen, aus Furcht, ohne Zeugniß entlassen zu werden. 1)

Die Wirkungen der Ladenarbeit, wie sie jet in den englischen Detailsgeschäften üblich ist, speziell auf die Gehilfinnen, wird von Hrn. Rechts anwalt Sutherst, dem Herausgeber der von der "Shop hours labour league" veranstalteten Enquete, auf Grund der Resultate der letzteren, wie folgt, geschildert. Die jungen Mädchen, die vom Lande her frisch und gesund ankommen, werden durch das Stehen und die schlechte Luft matt und frant; ihre Farbe wird gelb und ungefund; die Augen verlieren ihren Glanz und werden mude und schläfrig; die Fuße schwellen an, der Rücken frummt fich, Die Luftröhre wird verstopft und das Nervenspstem angegriffen. Das grme Opfer Diejes unseligen Systems finkt entweder fruhzeitig in's Grab ober aber es bringt den übrigen Theil feines Lebens unter ichweren forperlichen Leiden au. 2)

Daß diese Darstellungen keineswegs übertrieben sind, wurde durch die Prinzipale selbst, die von der "Shop hours labour league" als Zengen vernommen worden sind, konstatirt. Diese sagen in der Sache selbst abnlich aus wie die Gehilfen und Ladenmädchen, nur bezeichnen fie als Urfache ber langen Arbeitszeit die habsüchtige Konkurrenz einzelner Geschäftsleute sowie Die Gewohnheit des Bublifums, viele Artifel erft ipat am Abend einzukaufen. 3) -

Ferner stimmen die von 14 Aerzten durch die Liga eingeforderten Gutachten darin überein, daß die überlange Arbeitszeit moralische und intellektuelle, vor allem aber schwere physische Schäden hervorbringe. 3. B. werden durch die allzukurze Mittagszeit die Verdammassunktionen empfindlich gestort, durch Die mangelhafte Quit und Die ichlechte Bentilation Die Respirationsoraane. Bei Frauen ist das lange Stehen für die Sernalorgane verderblich und Ursache vieler Frauenkrankheiten. 4)

Späterhin hat zudem noch eine von über 300 Londoner Aerzten an bas Unterhaus gerichtete Petition die übliche Arbeitszeit in den Läden für außer-

ordentlich gefundheitsschädlich, zumal für Frauen, erklärt. 3)

In nicht minder scharfer Weise treten gegen das bestehende Spftem bie Beiftlichen auf, welche ber "Shop hours labour league" Berichte über diese Frage eingesendet haben. Auch hier ift durchgängig von den schlimmen Wirkungen der allzulangen Arbeit, wie sie jest Ujus ift, die Rede. Daneben werden selbstverständlich besonders die schlimmen moralischen Konjequenzen,

<sup>1) &</sup>quot;Death and disease", E. 9 ji. — Nehnlich die andern Unsjagen, E. 141—231.
2) Sutherst a. a. D. E. 17 ji. und E. 133 ji.
3) N. a. C. E. 28—37 und E. 231—261.
4 N. a. C. E. 116—123 und E. 261—263.
5) "grievously injurious to health, especially in the case of women". Ugl. "Speech of Sir John Lubbock, May 2, 1888."

welche über die Gehilsen hereinbrechen, betout: daß diese so selten in der Lage wären, die Kirche zu besuchen, und, falls sie dennoch erschienen, "selbst bei guten Predigten" schläfrig würden; daß sie durch Ueberarbeit stumpssinnig würden und daher gegen harmlose und edle Vergnügungen eine entschiedene Aversion bekämen, umsomehr aber zu Ausschweifungen neigten; daß gar viele Gehilsen keine hohe moralische Festigkeit zeigten, und viele Ladenmädchen einen unsittlichen Lebenswandel führten. ')

Nach der wahrhaft erdrückenden Fülle von Beweisstücken, welche diese Untersuchungen zu Tage förderten, erscheint es nicht weiter verwunderlich, daß selbst Männer wie der Erzbischof von Canterburn, der Kardinal Manning, Lord Shaftesburn, Lord Hamilton, Lord Brabazon, Earl Stanhope, Carl Aberdeen und Sir John Lubbock sich zu der öffentlichen Erklärung gedrungen fühlten, daß solche Zuitände nicht zu dulden seien, und daß der Staat die Verpflichtung habe, ihnen ein Ende zu machen. 2) —

In Deutschland liegen Erbebungen über die Lage des kaufmännischen Personals nur in Sachen der Sonntagsarbeit vor. Sie sind anläßlich der deutschen Enquete über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonnund Festragen angestellt und 1887 vom Reichsamt des Junern publizirt worden.

Danach hat die "regelmäßige und dauernde Sonntagsarbeit" von allen Branchen gerade "im Handel ihre größte Ausdehnung" (Worte des amtlichen Generalberichts). Und zwar wird noch dazu "über-wiegend die gesammte Arbeiterichaft im Aleinhandel (zur Sonntagsarbeit) herangezogen". In größeren Geschäften wird am Sonntag meist nur ein Theil des kausmännischen Hispersonals in Anspruch genommen, aber auch hier müssen alle ans Werk, "wenn das Geschäft auf solche Kreise der Bevölkerung angewiesen ist, welche erfahrungsgemäß den Sonntag zu Einkäusen zu benutzen pflegen."

Ganz besonders lang ist die sonntägliche Ladenarbeit in den Kolonialswarenhandlungen. So sind z. B. die meisten Geschäfte dieser Branche in Berlin Sonntags von 6 Uhr Morgens dis gegen 11 Uhr Abends geöfsnet. Aehnliches wird aus Provinzstädten berichtet. So behanptet der Gehilse eines Tabatsgeschäftes in Düsseldorf, daß er innerhalb fünf Monaten nur einen freien Sonntag Nachmittag und auch keinen Ersaß in der Woche gehabt habe, ein andrer in Baden gibt an, daß er nur alle drei Wochen am Sonnstage von 9 bis 1/412 Uhr zum Kirchenbesuch freie Zeit erhalte.

Wenn es also Wochentags in unsern Detailgeschäften nur ebenso zugeht wie in England, haben es unsre Gehilsen doch noch schlimmer, weil sie mehr oder weniger auch am Sonntage in Unspruch genommen werden, was in England — von der allerersten Morgenstunde abgesehen — wegen der strengen

allgemeinen Sonntagsheiligung nicht möglich ist.

Andrerseits gibt es als rühmliche Ausnahme auch bei uns Städte, in benen die Sonntagsruhe theilweise durchgeführt ist, so in Charlottenburg, in Oldenburg, in Heidenheim und Kirchheim (Württemberg) und einigen andern; in den meisten Städten aber ist die frühere Schließung der Läden, wegen der Uneinigfeit der Konkurrenten, vergeblich angestrebt worden.

<sup>1) &</sup>quot;Death and disease", ©. 54-61 und ©. 263-269.
2) M. a. D. ©. 279-283. — "Speech of Sir John Lubbock on moving the second reading of the early closing Bill", London, 1888.

Eigenartig liegen die Verhältnisse in den Geschäften, deren Inhaber orthodoxe Juden sind. Hier ist am Sonnabend das Geschäft gänzlich geschlossen, das Hilfspersonal völlig frei von Arbeit. Infolge dessen wollen aber solche Kausseute nur höchst ungern sich zur Gewährung von Sonntagseruhe verstehen.

Das sind im knappen Umrisse die thatsächlichen Ergebnisse der reichsamtslichen Ermittlungen über die Sonntagsruhe. — Da dieses aber die einzige eingehendere Untersuchung über die einschlägigen Verhältnisse in Deutschland ist, so dürften die — allerdings nicht sehr umfangreichen — Resultate, welche ich in einer größeren Handelsstadt Preußens, in Posen, an Ort und Stelle durch Vefragung möglichst vieler Kommis der dortigen Geschäfte ermittelt habe, wohl interessiren.

I. Die Manufakturwaaren-Geschäfte. — Im größten Betriebe, welcher 22 Kommis und 2 Lehrlinge beschäftigt, dauert die effektive Arbeitszeit im Sommer 13 Stunden, im Winter 11; im Sommer nämlich von 7 Uhr Morgens dis 9 Uhr Abends und im Winter von 8 dis 8, — immer mit Ausnahme einer sür die Mittagsmahlzeit bewilligten Stunde. — Bei den mittelsgroßen Detailgeschäften (d. h. solchen, welche in der Regel mindestens 3 kaufmännische Hilfsarbeiter beschäftigen) ist die Arbeit wesentlich durch die Saison mitbestimmt. In der Frühjahrssaison, welche ungefähr vom 1. März dis zum 1. Juni dauert, währt die tägliche Arbeitszeit von 7 Uhr Morgens dis 9 Uhr Abends excl. einer einstündigen Pause, also 13 Stunden; in der Herbstigfeit erst um 8 Uhr Morgens beginnt; sonst im Sommer von 7 dis 8, im Winter von 8 dis 8 (immer mit einstündiger Mittagspause), also im Sommer 12 Stunden und im Winter 11. — In den, jüdischen Kausseutet wie an Wochentagen. In den andern Geschössen hat das kausseutet wie an Wochentagen. In den andern Geschössen hat das kausseutet wie an Wochentagen. In den andern Geschössen hat das kausseutet wie an Wochentagen. In den andern Geschössen hat das kausmannische Hilfspersonal während der Saison (also 5 Monate hindurch) nur alle 14 Tage einen Sonntag Rachmittag frei, während der übrigen 7 Monate alle 8 Tage

Die kleinen Manufaktur Detailgeschäfte haben die längste Arbeitszeit: im Sommer an Markttagen (d. h. 3 Mal in der Woche) von 6 Uhr Morgens dis 9 Uhr Abends, sonst von 7 dis 9, im Winter von  $7^{1/2}$  dis  $8^{1/2}$ . Die Mittagspause dauert hier in der Regel eine knappe halbe Stunde. Also 6 Monate hindurch 3 Mal wöchentlich eine Arbeitszeit von  $14^{1/2}$  Stunden, sonst von  $13^{1/2}$  im Sommer und  $12^{1/2}$  im Winter. Fast alle diese Geschäfte bleiben am Sonnabend gänzlich geschlossen. Hier wird dann am Sonntag wie an Wochentagen gearbeitet. In den übrigen Läden hat es der Angestellte, da grade am Sonntag Nachmittag ein reger Handel mit dem Landvolke und den Arbeitern stattsindet, schlechter; denn hier wird dann höchstens alle 14 Tage ein Sonntag Nachmittag freigegeben.

II. Die Kolonials und Materialwaarengeschäfte (über 70 Detailgeschäfte). — In etwa 6 der größten Detailgeschäfte dauert die Arbeitszeit von 7 bis 9, mit einstündiger Mittagspause. In einigen Geschäften ist der ganze Sonnabend frei, da ihre Inhaber strenggläubige Juden sind; dann ist der Sonntag ein Arbeitstag wie jeder andre Wochentag; wo am Sonnabend der Laden offen ist, wird nur alle 14 Tage ein Sonntag Nachmittag freigegeben.

In den übrigen Geschäften ist der Arbeitstag noch größer; — ein Umstand, der umsomehr Beachtung verdient, als hier zwei Drittel aller Ungestellten Lehrlinge, also jugendliche Arbeitsfräfte, sind (Ladenmädchen kommen, außer als Raffiererinnen, in dieser Branche nicht vor). Der Arbeits= tag beginnt im Sommer um 6 Uhr Morgens, im Winter um 7, und endet regelmäßig um 10 Uhr Abends, in einigen Geschäften sogar erst um 101/2 oder 11 Uhr. In einer Reihe kleiner Geschäfte, die fonst um 10 Uhr Abends ichließen, wird in den Wochen vor Weihnachten und Oftern, im Ganzen ca. 4 Wochen im Jahre, regelmäßig bis 11 Uhr gearbeitet. - Die Mittags= paufe beträgt für Diejenigen, welche beim Prinzipal Station haben, d. h. fast für Alle, 15 Minuten, für die wenigen Andern, welche auswärts effen, 20 bis 25 Minuten. Das ergibt alfo: eine fast 16 bis 17 ftundige Arbeitszeit im Sommer, eine fast 15 bis 16 ftundige im Winter, und noch bagu für das jugendliche Versonal ebenso giltig wie für die Erwachsenen! — Eine ziemliche Minorität jener Geschäfte ist am Sonnabend geschloffen. Dann wird am Sonntag so wie gewöhnlich gearbeitet. Hier können sich die Angestellten wenigstens einigermaßen von den Strapagen der Werktagsarbeit erholen. In der großen Majorität der andern Geschäfte wird dagegen bloß alle 14 Tage ein Sonntag Nachmittag freigegeben.

An dieser Stelle sei auch noch der kleinen Viktualienhandlungen gedacht, deren es in Posen einige Dutend gibt. In der Regel sind hier nur die Familienangehörigen des Eigenthümers thätig. Auch hier dauert die Handels=

thätigkeit meift von 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends.

III. Die Destillations Seschäfte. — Arbeitszeit: von 5 Uhr Morgens (im Winter von 6 Uhr Morgens) bis 10 oder 11 Uhr Abends; also, bei Gewährung einer einstündigen Mittagspause, 16 bis 17 Stunden täglich. Da diese Arbeit ganz besonders anstrengend sein soll, wird den Angestellten etwas mehr freie Zeit bewilligt: nämlich alle 4 Wochen ein Sonntag Nachmittag und alle 14 Tage ein ganzer (Wochen-)Tag. — Für die Lehrlinge gelten die gleichen Arbeitsbedingungen.

IV. Die Droguen - Geschäfte. — Arbeitszeit: von  $6\frac{1}{2}$  (im Winter von 7 oder  $7\frac{1}{2}$ ) Uhr Morgens bis  $9\frac{1}{2}$  oder 10 Uhr Abends. Die Mittagspause dauert eine Stunde. — Feder Angestellte hat alle 14 Tage einen Sonntag

Nachmittag frei.

V. Die Zigarren - Geschäfte. — Von den Detailgeschäften haben ca. 10, und zwar meist größere, eine effektive Arbeitszeit von 14 Stunden im Sommer (nämlich von 6 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, mit einstündiger Mittags pause) und eine Arbeitszeit von 13 Stunden im Winter (nämlich von 7 Uhr Morgens an). Die Majorität der Geschäfte aber hat eine — meist um 1 Stunde — größere Arbeitszeit. — Einige Geschäfte sind am Sonnabend geschlossen. Die überwiegende Majorität dagegen gibt ihren Angestellten nur alle 14 Tage einen Sonntag Nachmittag frei. —

In andern Handelsbetrieben ist die Arbeitszeit eine kürzere wie in den angeführten. Anstatt sie alle einzeln aufzuzählen, sei der erste beste Geschäftszweig, z. B. die Herren-Ronfektion, herausgegriffen. Hier beginnt die Arbeit in der Regel um 7 Uhr Morgens (im Winter um 8) und endet um 8 Uhr Abends. Die Arbeitszeit dauert demgemäß, bei I bis  $1^{1/2}$  stündiger Mitstagspause:  $10^{1/2}$  bis 12 Stunden täglich. In den größeren Geschäften haben die kaufmännischen Angestellten jeden Sonntag Nachmittag frei, in den kleineren nur jeden zweiten Sonntag Nachmittag.

Man kann nach diesen Feststellungen schwerlich an der Richtigkeit dessen zweiseln, was einer der Wortsührer der Berliner Handlungsgehilfen, Herr Albert Auerbach, von der übermäßig ausgedehnten Arbeitszeit an Werkstagen in manchen Geschäften, von der Sonntagsarbeit und speziell von der Thätigkeit des jungen Materialisten berichtet, der nur "selten die Käume seines alle Wohlgerüche vereinenden Geschäftes verlassen" könne. 1) —

Womöglich noch schlechter scheint es ben Samburger Materialisten zu ergeben, von deren Ueberanstrengung der "Berein der Handlungsgehilfen in Hamburg und den Bororten" in einer foeben beim deutschen Reichstag ein= gereichten Petition folgendes dustre Bild entwirft: "Die Lage der Mitglieder, der Kolonialwaaren-Handlungsgehilfen, ift eine nicht viel bessere, ja zum Theil eine wesentlich schlechtere als die der Fabrikarbeiter. . . . Dem Kolonialwaaren-Handlungsgehilfen wird fast ohne Ausnahme eine 16 bis 18 ftundige Arbeitszeit und zwar sowohl an Wochen- wie an Sonn- und Festtagen auferlegt. Als Erholung von dieser ungebührlich ausgedehnten Arbeitszeit, welche es mit sich bringt, daß der Gehilfe fortwährend auf den Beinen ift, wird außer der überaus furzen und fast regelmäßig unterbrochenen Mittagszeit, einmal in ber Woche die Zeit von Abends 7 bis 101/2 und jeden dritten Sonntag von 3 Uhr Nachmittags bis Abends 101/, Uhr zum "Ausgehen" gewährt, welche Zeit indeß durch verschiedene Zurückhaltungen meist noch verkümmert wird . . . . Erwäge man dabei, daß der Laden, in welchem der Rommis ca. 18 Stunden munterbrochen thätig sein muß, felbst bei ftrenger Rälte nicht geheizt wird, so ergibt sich ein erschreckendes Bild von der Lage der genannten Gehilfen, gegen welche Diejenige der am schlechtest gestellten Arbeiter noch beneidenswerth erscheinen dürfte. Auf gleichem, beziehentlich noch tieferem Niveau der Trost= lofigkeit befindet fich der Zustand der Lehrlinge genannter Branche. Abgesehen davon, daß alles eben Besagte auch auf diese Unwendung findet, während ihre Kräfte naturgemäß nicht die gleichen sind, geht ihre Unspannung oft noch weiter, da sie sich auch jeder nicht geschäftlichen Hausarbeit unterziehen muffen. . . . Bei ber feltenen Uebereinstimmung, nämlich fast aller Rolonialwaaren = Händler en détail in Hamburg, in Bezug auf die oben geschilderten Verhältniffe und Ginrichtungen, bleibt dem einzelnen Gehilfen, der dagegen reklamiren würde, nichts übrig als sich zu fügen oder auf jegliche Stellung in der Branche zu verzichten." (Nach bem "Berliner Bolfsblatt", Nr. 128 vom 6. Juni 1890.)

Die Uebelstände sind so eklatant, daß sie jüngst auf der Delegirtenversammlung rheinischer Handelskammern zu Köln einen der ersten Großkaufleute der Provinz, Hrn. Geheimen Kommerzienrath v. Heimendahl, zu dem Ausspruche veranlaßten: "Die Handlungsgehilsen sind die geplagteste Arbeiterklasse von der Welt; sie haben 360 Arbeitstage im Jahre." ")—

Und ähnlich scheint es überall mit dem kausmännischen Hilfspersonale zu stehen. Denn in Desterreich schildert ein Wiener Handlungskommis die Arbeitszeit des im Laden beschäftigten Employé folgendermaßen: "Sein Chef braucht ihn des Morgens um 5, 6 Uhr im Geschäfte, und Abends . . . will ihn sein Chef im Geschäfte nicht nur dis 7 und 8 Uhr, er will ihn auch

<sup>1)</sup> A. Auerbach, "Die Handlungsgehilsen Bewegung in ihren Ursachen und Zielen" (Berlin, 1887), S. 8 u. 15.

<sup>2) &</sup>quot;Raufmännische Presse", redigirt von Max Quaret, Nr. 3 vom 21. Juni 1890.

noch um 9 und 10 Uhr haben. Abgemattet von den Unitrengungen einer

16 bis 17 ftundigen Arbeit, sucht er willenloß seine Schlafftatte."

Soweit amtliche Beobachtungen porliegen, bestätigen fie bas Gefagte. So hat 3. B. ber Brager Gewerbeinspektor gefunden, daß im Sandelsgewerbe die Mittagspause, welche laut gesetzlicher Vorschrift dem Hilfspersonal bewilligt werden soll, gewöhnlich auf ein Minimum reduzirt wird, daß ferner die jugendlichen Arbeiter bäufig in einer ihrer Leiftungefähigkeit nicht angemeffenen Beije verwendet und daß speziell in den Spezereigeschäften selbst die Lehrlinge von früh 6 Uhr bis Abends 10 Uhr ununterbrochen in Anspruch genommen werden. Dasselbe wird uns von dem Pilsener Inspektor geklagt. 2)

Allerdings an Sonn= und Keiertagen bat's der öfterreichische Kommis besser als der deutsche: die Arbeit fällt dort — wie der vorhin zitirte Gehilfe mittheilt — am Nachmittag immer und am Vormittag wenigstens in vielen Branchen aus. 3) Indeg hat z. B. der Reichenberger Gewerbeinspekter in feinem Berichte für das Jahr 1889 fonstatirt, daß im Handelsgewerbe beim Romptvir- und Magazinspersonal in gablreichen Fällen die Sonntagsruhe nicht innegehalten, ja daß in mehreren Geschäften den gangen Sonntag über daß Romptoir= und Verichleiffversonal verwendet und die Arbeitszeit sogar bis in die Rachtstunden ausgedehnt würde. Und ähnlich lautet auch der Bericht bes Lemberger Gewerbeinspettors. 4) -

Mus Rufland berichtet Reufler das Gleiche. Die Arbeitszeit des faufmännischen Hilfspersonals in den Städten sei eine "fehr langdauernde", zumal in den Läden für Nahrungs- und Genugmittel aller Art. Dieje Läden feien regelmäßig bis 10 Uhr Abends geöffnet. Bur Beit des Gottesdienstes feien zwar die Laden geschloffen, aber nur zur Bahrung des außeren Deforums, nicht wegen der Angestellten. Lettere hätten umsomehr von der langen Arbeitszeit zu leiden, als unter ihnen ganz besonders viel Minderjährige sich befänden. 3) -

Ein fernerer Mißstand, der ebenfalls geeignet ist, die Abhängigkeit des Gehilfen vom Pringipal zu illustriren, betrifft bie vertragsmäßige Berab= minderung der gesehlichen Kündigungsfrift. Das deutsche Sandels= gesetz bestimmt darüber, daß das Dienstverhältniß zwischen dem Prinzipal und dem Handlungsdiener von jedem Theile mit Ablauf eines jeden Ralender= vierteljahres nach vorgängiger 6 wöchentlicher Kündigung aufgehoben, daß aber durch Vertrag eine fürzere oder längere Kündigungsfrift ausgemacht werden fonne. Es haben nun grade in gewissen Großstädten viele Kaufleute sich zum Bringip gemacht, ausschließlich Leute mit fürzerer Kündigungsfrift — vierwöchentlicher, vierzehn, ja dreis und eintägiger — anzustellen. Diffenbar falkuliren sie folgendermaßen: der Kommis, über bessen haupt stets das

<sup>1)</sup> Rudolf Wolf, "Zur Lage der kaufmännischen Hilfsarbeiter in Testerreich" in den "Deutschen Worten", Jahrg. 1887, S. 104.
2) "Bericht der f. f Gewerbe-Inspektoren über ihre Amtskhätigkeit im J. 1889" (Vien, 1890), S. 211, 213 und 254 f.
3) R. Bolf, a. a. D., S. 109.

<sup>4) &</sup>quot;Bericht der t. f. Gewerbe-Inspektoren über ihre Umtsthätigkeit im J. 1889", C. 236 f.

<sup>5)</sup> v. Keußler in ber Abh. "Arbeitszeit in Rugland" im "Handwörterbuch ber Staatswissenichaften" (hreg. von Courad, Elster, Lexis und Löning, Jena, 1889), Bd. I., S. 7c4.

Damoklesschwert der sofortigen Entlassung schwebt, wird bei der Schwierigkeit, im Augenblick anderweitig Stellung zu bekommen, ganz besonders fleißig, auf-

merksam und zuvorkommend sein.

Schon hieraus ist klar, weshalb die Verkürzung der Kündigungsfrist von den Betheiligten ganz besonders schwer empfunden werden muß. Und thatssächlich richtet sich auch eine der ersten selbständigen Kundgebungen aus dem deutschen Handlungsgehilsen-Stande gegen die kurzen Kündigungsfristen.

Von statistischen Daten liegt über diesen Punkt nur wenig vor. Gine 1884 von der Berliner "Freien Organisation junger Kausseute" angestellte Erhebung, die sich aber jedenfalls nur über einen Theil der Berliner Details geschäfte erstreckt und schwerlich Zahlen liefert, die ohne Weiteres verallgemeinert werden dürsen, kam zum Resultat, daß von den Berliner Gehilsen engagirt sind:<sup>1</sup>)

| mit  | 6 wöchentlicher | Kündigung |    | • 1 |                                     | 36 °/ <sub>0</sub> |
|------|-----------------|-----------|----|-----|-------------------------------------|--------------------|
| "    | 4               | "         | ٠. | •   | •,                                  | 10 °/ <sub>0</sub> |
| 11   | 2 "             | "         |    |     |                                     | 40 °/ <sub>0</sub> |
| 11,  | 8tägiger        | m         | ٠  | • " | ٠,                                  | 5 %                |
| "    | 1 " 6"          | 25        |    | • 1 | $\mathcal{L}_{\mathcal{A}_{i}}^{*}$ | 3 %                |
| ogne | jede Kündigur   | igstrift  |    |     |                                     | $6^{0}/0$ ,        |

Der "Kaufmännische Berein Prussia" in Königsberg in Pr. ist zu noch ungünstigeren Ergebnissen gekommen, wie eine von ihm unlängst dem Magistrate der Stadt überreichte Denkschrift zeigt, in der darauf hingewiesen wird, daß dort eine sehr kurze Kündigungsfrist — die in sehr vielen Fällen nur 1 bis 14 Tage betrage — "ortsüblich" sei. 2) Auch in Frankfurt a. M. hat neulich erst ein amtlicher städtischer Bericht betont, daß "ein Theil der Prinzipale kürzere Kündigungsfristen eingeführt habe". 3)

Die deutsche Reichsversicherungsgesetzgebung nimmt bekanntlich an mehreren Stellen auch auf das kaufmännische Hilfspersonal Rücksicht

Das Gesetz betreffend das Krankenwesen bestimmt, daß die Handlungssehilsen einer Stadt obligatorisch gegen Krankheit zu versichern sind, wenn dies durch Ortsstatut so festgesetzt ist. Sonst gilt die Bestimmung des Handlück an der Leistung seines Dienstes zeitweise verhindert wird, dadurch seiner Ansprüche auf Gehalt und Unterhalt nicht verlustig geht, jedoch auf diese Bergünstigung nur für die Dauer von 6 Wochen Anspruch hat.

Nun wird allerdings diese lettere Bestimmung illusorisch, wenn die Kündigungsfrist kontraktmäßig verkürzt ist. Denn in diesem Falle braucht der Geschäftsinhaber dem kranken Gehilsen nur zu kündigen, und er ist, nach dem hierdurch erfolgten Ausscheiden des Gehilsen aus seinem Dienste, aller Berpstichtungen gegen ihn ledig. Diese Berechtigung wird auch thatsächlich von den Prinzipalen rücksichtslos ausgenützt, wie jüngst erst eine Petition des Königsberger Kausmännischen Bereins an den dortigen Magistrat und der erwähnte amtliche städtische Bericht in Frankfurt a. M. gezeigt haben.

2) "Raufmännische Reform" (Leipzig, herausgeg. von Georg Hiller), Nr. 25 vom

<sup>1)</sup> E. H. Friedrichs, "Das Aeltesten Rollegium der Berliner Kaufmannschaft" (Berlin 1884), S. 9.

<sup>3)</sup> Bericht an die Stadtverordneten-Versammlung in Franksurt a. M., erstattet vom Reserenten des Organisations-Ausschusses betressend die Kranksuversicherung der Kandlungs-gehilsen. (Mitgetheilt in der Franksurter "Kaufmännischen Presse" Nr. 4 v. 28. Juni 1890.)

Von dem Rechte, die obligatorische Krankenversicherung einzuführen. haben bisher circa 60 Städte Gebrauch gemacht; nach Mittheilungen in der Preffe und in jenem Berichte der Frankfurter Stadtverwaltung foll fich Diefe Inftitution febr bemährt haben.

In anderen Orten hat man für die freiwillige Versicherung der Gehilfen Propaganda gemacht: aber wie immer in solchen Fällen in Deutsch=

land sind dabei nur geringe Ergebnisse erzielt worden.

Ueber die hierdurch geschaffene Lage heißt es in einer Betition bes Königsberger "Raufmännischen Bereins Bruffia": noch nicht 10 Prozent der dortigen Sandlungsgehilfen hätten sich freiwillig versichert, obwohl die "Bruffia", ein anderer "Raufmännischer Berein" und der "Brivatbeamten-Berein" in den letten drei Sahren eine fehr lebhafte Agitation dafür entwickelt hatten; da ferner die ortsübliche Kundigungsfrist so sehr kurz sei, wurde in Rrantheitsfällen ein großer Nothstand hervorgerufen; Ersparnisse für den Fall der Krankheit könne der Gehilfe auch nicht machen, da das

ortsübliche Durchschnittsgehalt nur 900 Mt. jährlich betrage. 1)

Aehnlich heißt es im zitirten Frankfurter Berichte: Es bestände Ginstimmigkeit darüber, daß für das kaufmännische Personal der Stadt, soweit es weniger als 2000 Mt. an jährlichem Gehalt bezoge, in Erfrankung & fällen fehr mangelhaft geforgt fei. Durch die kurzere Rundigungs= frist habe ein Theil der Prinzipale sich der Verpflichtung, für die erkrankten Behilfen zu forgen, mehr oder weniger entzogen; den freien Silfstaffen seien nur sehr wenige Gehilfen beigetreten, während die große Mehrheit aus Ersparnifgrunden oder aus Lässigkeit fern geblieben sei; und endlich sei bas Beilige-Geist-Sospital, welches ben Insassen unentgeltlich Verpflegung zu Theil werden lasse, nur Christen zugänglich. "Es ist nicht zu weit gegangen, meint der Bericht — wenn wir es hier aussprechen, daß das handlungs= personal, wenn es von Rrankheiten heimgesucht wird, in sehr vielen Fällen übler daran ift als die Arbeiter im Handwerk und im Gewerbebetrieb." 2)

Im Gegensage zur Rrankenversicherung hat das neue Gefet betreffend Die Alters= und Invalidenversicherung für die Gehilfen ohne Weiteres Giltigkeit. Ihm unterstehen nämlich alle Handlungsgehilfen und =Lehrlinge (vom vollendeten 16. Lebensjahre an), wenn ihr regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 Mt. nicht übersteigt. Die Behilfen werden in diesem Gesetze ebenso wie alle anderen Arbeiter behandelt, fie haben ihre Wochenbeiträge zu entrichten und erhalten entsprechend im Falle der Invalidität oder aber bei einem Alter von 70 Jahren den darin vor= gesehenen, allerdings ziemlich niedrigen Rentenbetrag. — Versammlungen von Berliner Handlungsgehilfen kamen in diefer Frage zu dem Resultate, daß das Gesetz dem Stande gar zu wenig biete, da ein Handlungsgehilfe das Alter von 70 Jahren selten ober nie erreiche, und da die Invalidenrente zu flein sei, um eine Sicherstellung im Falle sonstiger Erwerbslosigkeit zu bieten. 3) — Andere Ausführungen lauteten dahin, daß die staatliche Invalidenversicherung für die Handlungsgehilfen wegen der minimalen Gefährlichkeit ihres Berufs fast gar nicht in Betracht kame. 4) Indeß scheint diese lettere Ansicht doch

<sup>1) &</sup>quot;Kaufmännische Resorm" Rr. 25 vom 20. Juni 1890. 2) "Kaufmännische Presse" Rr. 4 vom 28. Juni 1890. 3) Bgl. 3. B. "Recht auf Arbeit" Jahrg. 1889 Rr. 224. 4) "Kaufmännische Presse" Ar. 5 vom 5. Juli 1890 (Bericht über eine Bersammlung des Raufmännischen Bereins in Barmen).

übertrieben zu sein, da festgestellt ist, daß manche Gehilfen durch die überlange, oft noch unter ungunftigen Arbeitsbedingungen verrichtete Thätigkeit, sowie sie älter geworden sind, kränklich und mehr oder minder untauglich zu fernerer Arbeit werden. Für solche Personen — die bisher, wenn sie kein Brivatvermögen hatten, von ihren Verwandten unterhalten werden mußten oder gar der unzureichenden und entehrenden Armenpflege anheimfielen - wird nunmehr doch in besserer und anständigerer Weise gesorgt sein, wenn auch die Höhe der Invalidenrente sicherlich noch sehr viel zu wünschen übrig läßt.

Alls ein ganz besonders schwerer Mißstand im Sandelsgewerbe muß es angesehen werden, daß mehr Gehilfen da sind, als Anstellung finden können. Karl Bücher hat sogar in seiner Schrift über die "Arbeiterfrage im Kausmannsstande" diesen Ueberschuß an Arbeitskräften als so ziemlich alleinige

Ursache der Noth der Handlungsgehilfen hingestellt.

Schon 1880 regte es sich aus Anlaß der massenhaften Stellenlosigkeit in der Berliner Gehilfenschaft. "Tausende von Handlungsdienern — heißt es in einem damals erlassenen Aufrufe — irren in Berlin ohne Beschäftigung umber. Täglich durchsuchen sie mit erneuten Hoffnungen den Inseratentheil ber Zeitungen, um auf jede nur irgendwie geeignet erscheinende Stellung ein Anerbieten einzureichen. Mit fieberhafter Spannung harren sie Tage und Wochen auf ein positives Ergebniß ihrer Bemühungen, um immer wieder von Neuem zu beginnen. Umsonst! Das Angebot übersteigt zu gewaltig die geringe Nachfrage, Die Offertschreiben find in zu riefigen Mengen eingelaufen, als daß eine Prüfung im Einzelnen dem Prinzipal auch nur annähernd möglich wäre." Des Weiteren wird dann erzählt, wie der beschäftigungslose Rommis infolge der Noth bald zu einem äußerlich reduzirten und vernach= lässigten Menschen herabsinkt, daber nunmehr erst recht keine Stellung findet und entweder "in eine niedere Sphäre hinabsteigen" muß ober gar ganzlich verkommt. 1)

Auch sonst können uns die einfachsten Thatsachen des sozialen Lebens über die Stellenlosigkeit in der fraglichen Branche belehren. Zum Beweise sei nur Einiges angeführt. Da wird 3. B. im Jahre 1885 ein Ausweis der Arbeiterkolonie Wilhelmsdorf veröffentlicht, demzufolge von 1187 dort Untergebrachten nicht weniger als 102 beschäftigungslose Kaufleute waren, 2) - eine enorm hohe Ziffer, wenn man bedenkt, daß sich gerade ein Raufmann sehr lange befinnen wird, ehe er hier Unterkunft sucht. Dder ein anderes Kattum. In Berlin macht ein Geschäftsmann per Inserat bekannt, daß er einen jungen Mann für sein Komptoir suche, — und innerhalb zweier Tage laufen Angebote von nicht weniger als 181 Personen ein, die sich in den Gehaltsansprüchen "förmlich unterbieten".3)

Der Herausgeber des "Handlungsgehilfen", Karl Rofenthal (selbst ein praktischer Kaufmann), schreibt darüber in einem sehr lehrreichen Auffate: "Wer den Stellenmarkt der Berliner Zeitungen aufmerksam studiert, dem wird die Thatsache nicht unbekannt sein, daß immer auf zwei ausgeschriebene Stellungen mindestens vier Stellengesuche kommen. . . . Man wird nicht hoch greifen, wenn man die täglich in Berlin Stellung suchenden jungen Kaufleute

auf 2000 beziffert." 4)

<sup>1)</sup> Bgl. Karl Bücher, "Arbeiterfrage im Kaufmannsstande", S. 5 f. 2) "Ter Handlungsgehisse" (redigirt von Karl Rosenthal), Nr. 2 v. 20. Mai 1885. 3) A. a. D. Nr. 19 vom 10. Nov. 1885. 4) K. Kosenthal a. a. D. Nr. 18 vom 1. Nov. 1885.

Wie groß nun thatsächlich die Zahl der stellunglosen Kaussente ift, läßt sich mangels statistischer Ausnahmen nicht feststellen. Man kann nur aus den Symptomen auf das Vorhandensein und den Umfang der Krankseit schließen. Hierüber liegt aus der Feder Karl Bücher's eine aussichtliche und, wie mir scheint, durchaus zutreffende Untersuchung vor. Die Berichte der kaufsmännischen Vereine über das von ihnen betriebene Stellenvermittlungsgeschäft — führt Bücher aus — zeigen, daß die Zahl der Bewerber diezenige der angemeldeten Vakanzen und erst recht die der vermittelten Besehungen weit übertrifft. Während einer Idjährigen Thätigkeit des Stellenvermittlungssbureaus des Franksucher Kausmännischen Vereins betrug

die Zahl der Bewerber . . . 43,292,
" " " angemeldeten Bakanzen 18,337,
" " " Besetzungen . . . 8,841.

Nun fehlt hier freilich die allerwichtigste Zahl: nämlich diejenige, welche angibt, wie viele von den Bewerbern zur Zeit wirklich ftellenlos waren und wie viele eigentlich nur eine Veränderung einer — ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht zusagenden — Stelle erstrebten. Immerhin zeugt es von einem Ueberfluß an Kommis, wenn wir seben, daß auf 42 aufgegebene Bakanzen 100 angemeldete Bewerber kamen, und daß trot dieser großen Auswahl kaum die Halite der Bakangen durch passende Bewerber besetzt werden konnte, daß also im Ganzen nur etwa ein Frünftel der Bewerber durch den Verein eine Stelle fand. - Die Statistif eines anderen Bereins, nämlich bes "Bereins für Handlungstommis von 1858", lautet zwar günstiger, indem auf 100 angemeldete Bewerber schon 61 aufgegebene Bafangen famen; aber auch bier wurde von den letteren nur etwa die Sälfte besett, jo daß auch danach ein bedenkliches Symptom als vorhanden angenommen werden muß. Ueberdies theilt der Bericht wenigstens für ein Jahr die Zahl der reell Stellenlosen unter den Bewerbern mit: nämlich 29 Brozent derselben, d. h. in diesem Falle 1130, was doch auf ein entsprechendes Meultiplum von - wenigstens zeit= weise — stellungslosen Kommis im Deutschen Reiche schließen läßt. — Die anderen faufmännischen Bereine, die sich mit der Stellenvermittlung befassen, haben übrigens durchweg noch weit ungunftigere Resultate aufzuweisen.

Die Thatsache der Stellenlosigkeit vieler jungen Kaufleute dürfte hiernach seststehen. Wiewohl sich hierbei gar nicht erkennen läßt, in welchem Maße an der Beschäftigungslosigkeit Unbrauchbarkeit der betreffenden Individuen und in welchem reelle Ueberzahl an Arbeitskräften im Verhältniß zu den vor-

handenen Stellen Schuld ist.

Sehen wir zu, ob sich nachweisen läßt, daß wirklich das letztere Moment von größerem Einflusse ist als das erstere. Nach der deutschen Gewerdesstatistit von 1875 (die von 1882 ist hier nicht brauchdar, weil die Feststellung der Zahl der Lehrlinge fehlt) gab es: 431,570 selbständige Handeltreibende, 178,017 Gehilsen und 51,907 Lehrlinge. Die Zahl des kaufmännischen Hisse personals an sich kann nichts besagen, da es sich immer fragt, wieviel Personen bedurft werden. Wohl aber kann hier das Verhältniß der Lehrlinge zu den Gehilsen von Werth sein : denn wo unverhältnißmäßig viel Lehrlinge sind, muß es bald auch zuviel Gehilsen geben, es sei denn, daß Jahr für Jahr entsprechend viel Gehilsen sich selbständig machen oder in andere Branchen übertreten. Nach den mitgetheilten Zahlen gibt es nun im Handelsgewerbe unter je 100 darin beschäftigten Personen: 65,2 Unternehmer, 26,9 Gehilsen und 7,9 Lehrlinge. In allen deutschen Gewerben zusammengerechnet sind allers

dings durchschnittlich von je 100 Personen: 45,5 Unternehmer, 47,5 Gehilsen (bezw. Arbeiter) und 7 Lehrlinge. Es kommen mithin in allen Gewerben zusammengenommen durchschnittlich auf 1 Lehrling 6,7 Gehilsen; im Handel dagegen auf 1 Lehrling 3,4 Gehilsen, d. h. die Zahl der Lehrlinge ist hier satt doppelt so groß wie in den anderen Gewerben. Dafür ist aber auch die Zahl der selbständigen Unternehmer beim Handel eine anormal große. Hieraus muß dann geschlossen werden, daß es sehr vielen Gehilsen gelingt, sich im Lause der Zeit selbständig zu machen. Außerdem ist bekannt, daß mancher kaufmännische Gehilse später in den Komptoiren der Fabriken, bezw. als Reisender derselben Beschäftigung sindet. So läßt sich aus der Statistik mit Sicherheit kein Schluß auf die spezisische leberfüllung des Handelszgewerbes ziehen: denn wenn der Abgang hier besonders groß ist, d. h. wenn eben ganz besonders viele Gehilsen sich nachher selbständig machen oder von den Fabriken als geschäftliches Personal angenommen werden, so könnte dies Gewerbe auch ganz besonders viel Lehrlinge vertragen.

Mit Hilfe der Gewerbestatistik kann man also dieser Erscheinung nicht auf den Grund kommen. Wohl aber gelingt dies R. Buch er durch die

folgenden Erwägungen.

Bunächst hat gerade im Handel die weitaus überwiegende Majorität von Geschäften — mindestens 4/5 aller vorhandenen — keinen einzigen kauf= männischen Gehilfen (die von Bücher sogenannten "Alleinbetriebe"): dafür aber werden überall Lehrlinge gehalten. Welches sind nun die Gründe für dies besorgnißerregende massenhafte Unlernen von Lehrlingen? Auf der einen Seite der Wunsch der Geschäftstreibenden, auftatt der theuren Arbeit des Gehilfen die viel billigere des Lehrlings zu verwenden; auf der anderen Seite der Borzug, der so häufig gerade der kaufmännischen Laufbahn vor anderen Karrieren gegeben wird. Einmal läßt man nämlich gerade im fleineren Mittelstand die begabteren Kinder gern Kaufleute werden, weil man annimmt, daß hier das Talent mehr Chancen habe als im Sandwerk und in der Landwirthschaft. Ein zweites Kontingent der Raufmanns lehrlinge rekrutirt sich aus den sog. höheren Gesellschaftskreisen; wenn hier die Kinder auf der Schule schwer vorwärts kommen und daher zum Studium nicht taugen, oder wenn die Mittel der Familie nicht ausreichen, denkt man in erster Linie an diesen Beruf, weil jeder andere, und vor Allem das Handwerk, nicht "fein" genug erscheinen. Endlich wirkt in derselben Richtung die Institution der Berechtigung zum "Ginjährig-Freiwilligen-Dienst". Biele eignen sich dadurch eine höhere — übrigens doch nur ftückweise — Bildung an, die fie sonst nie erstrebt haben würden, und wollen sich nun auch einem "höheren" Berufe widmen; und als solcher erscheint gar Bielen der kaufmännische.

Alle diese Clemente finden nun eine frästige Ermunterung in dem ansgegebenen eifrigen Bestreben vieler Geschäftsleiter, durch Beschäftigung von Lehrslingen an Stelle von Kommis eine Kostenersparniß zu erzielen. Während das Angebot an Gehilsen=Stellen unter der Nachfrage danach bleibt, kann umgekehrt das Angebot an Lehrlings-Stellen gar nicht genügend gedeckt werden!

Eine fernere Ursache der Stellenlosisskeit von Handlungsgehilsen ist die Verwendung der Frauen in der fraglichen Branche. Schon 1875 war das Verhältniß des weiblichen Hilfspersonals zum männlichen im Handelsgewerbe gleich 1:4; seitdem hat es sich unzweiselhaft noch ungünstiger für die Kommisgestaltet. Auch hier liegt der innere Grund für die Anstellung der Frauen in der Regel in deren größerer Billigkeit.

Endlich eine dritte Ursache für die Ueberfüllung mit Kommis liegt in der fortwährend stattsindenden Begründung kaufmännischer Detailgeschäfte durch Richtkausleute, — wodurch es so und so vielen kaufmännischen Gehilsen erschwert wird, zur gewünschten Seldständigkeit zu gelangen. Der hier berührte Bunkt ist allgemein bekannt. Wir erleben es alle Tage, daß Leute, die ihren Beruf versehlt oder sonst im Leben Schiffbruch gelitten haben, es mit der Eröffnung eines Ladens versuchen, 1) der dann freilich wegen der kommerziellen Ignoranz des Besitzers einer wichtigen Bedingung für sein Gedeihen entbehren muß. 2) 3)

Die Stellenlosigkeit so vieler Gehilsen übt natürlich eine schlimme Rückwirkung auch auf die Lage der in Stellung Besindlichen aus, da diese um so eher Veranlassung haben werden, sich allen Diktaten des Kapitals zu fügen. In der That lassen auch die Gehalts-, Wohnungs- und sonstigen Lebensverhältnisse der kausmännischen Hilfsarbeiter recht viel zu wünschen übrig.

Die englische Enquete theilt speziell über die Gehälter leider nichts mit. Daß dieselben indeß für die Mehrzahl der in den Detailgeschäften angestellten Kommis niedrig sein müssen, kann schon aus den sonst vielsach so kümmerslichen Lebensbedingungen der Gehilsen und aus der ganzen, ihnen zu Theil gewordenen Behandlung geschlossen werden. Da konstatirt z. B. die Enquete, daß da, wo die Kommis im Hause ihrer Prinzipale schlasen, oft zuwiel Perssonen in einem Zimmer untergebracht werden, daß außerdem die Luft hier ungesund ist und jegliche Bentilation sehst. Wo die Gehilsen bei ihren Chefs Essen erhalten, wird dasselbe östers als sehr mangelhaft geschildert. 4) —

<sup>1)</sup> Bgl. die folgende Ausstührung Conrads in seinem Vortrage über den "Einfluß des Detailhandels auf die Preise": "In der Gegenwart, wo — wie man einräumen muß — besonders bei uns in Deutschland massenhaft Arbeitskräfte disponibel sind, wirst sich eine bedeutende Zahl mit Vorliebe auf den Handel, zumal man hierbei ohne besondere Vorbitdung, ohne bedeutende Mittel doch wenigstens vorübergehend einen Plaß zu finden vermag, weshald Alles dazu angethan ist, an und für sich eine intensive Vermehrung der Handeltreibenden herbeizuführen." ("Verhandlungen des Vereins sür Sozialpolitif von 1888," Leipzig 1889, S. 117.)

<sup>2)</sup> Bgl. die überzeugenden Ausstührungen Büchers a. a. D. S. 17-29. Nur scheint er mir die Bedeutung des zulest genannten Moments etwas übertrieben zu haben.

<sup>3)</sup> Auch Lexis nimmt in seiner Abhandlung "Handel" an, daß sich "allgemein seiner Reihe von Jahren ein übermäßiges Angebot an kausmännischem Hisspersonal bemerkbar gemacht hat, was zur Folge hat, daß sortwährend eine große Anzahl von Handelszgehilsen außer Stellung bleibt. Es zeigt sich in dieser Exicheinung, ähnlich wie in dem übermäßigen Judrange zu den gelehrten Studien, wieder die Abneigung gegen das Handelswerk, obwohl dieses einem mittellosen jungen Manne unzweiselhaft weit mehr Gelegenheit zur Erlangung einer selbständigen Stellung bietet als der Kausmannsstand, in dem das Kapital eine überwiegende Rolle spielt. Durch die Forderung bespert Ausbildung der Handelsgehilsen kann dieses llebel nicht gehoben werden, da auch sehr tüchtige Leute oft kein Unterkommen sinden und andererseits viele kleinere Handelsleute nur möglichst billige Hilskräfte sür untergeordnete Leistungen verlangen." (Lexis in Schönberg's "Handbuch der Politischen Dekonomie", Bd. II S. 671.)

<sup>4)</sup> Aus der Masse von Beispielen seien nur einige herausgegriffen. Da sagt ein Gehilse aus wie solgt: Bor ein paar Jahren lebte ich in einem Hause, wo zwei junge Leute in einem Jimmer wohnten, das jo dumpsig war, daß die Wände Sommer und Winter völlig naß waren; die Kleidung, die während der Nacht auf den Betten lag, wurde am Morgen seucht ausgesunden. Solange ich in diesem Hause wohnte, verließen dasselbe sieden junge Leute, die in diesem Jimmer geschlasen hatten, krank. Natürlich mag's in vielen Häge gesehen, die nur Schlaszimmer geben; aber in meiner langen Ersahrung habe ich doch viele Plätze gesehen, die nur Schlaszimmen und nicht Schlaszimmer, die auch im Winter ungenügendes Bettzeug hatten und in denen zu Viele zusammengepfercht waren.

Die Fabrifinspettionsberichte ans Desterreich melden Aehnliches. Go jagt neuerdings der Prager Fabrifinspetter im Anschluß an ein Referat über bedenkliche Uebelstände in den Kleingewerben seines Begirks: er habe ähnliche bedauernswerthe Zuitande in den Wohn- und Schlafraumen der Handlungslehrlinge und Behilfen vorgefunden. 3. B. werde in einem der Handelsgeschäfte das Schlaf- und Wohnzimmer des Hilfspersonals zugleich auch als Magazin benütt und enthalte statt eines Diens zum Beizen einen Roftofen, in welchem wöchentlich einige Mal Raffee gebrannt werde. Dazu fei bas Zimmer feucht und schmutig und könne nicht recht ventilirt werden. Außerdem befänden fich in Diejem "Schlaf"-Raume viele Mäufe und anderes Ilngeziefer. II. dal. m. 1; -

Uns Deutschland liegt an positivem Material jo gut wie Richts vor. Unter solchen Umständen will ich auch hier Einiges mittheilen, was ich über die Lage der Gehilfen in der Stadt Pojen — nach Mittheilungen aus Interessentenfreisen - habe erforschen können.

In den mittelarofien Detailgeschäften der Manufakturwaaren-Branche erhalten die Gehilsen meist einea 90 Mark pro Monat, einige besonders tüchtige oder ältere auch mehr; weniger tüchtige und regelmäßig auch die ganz jungen Kommis verdienen dagegen weniger, nämlich bis zu 60 Mt. (monatlich) herab. — In den kleinen Manufaktur-Detailgeschäften erhalten Die Kommis — sofern sie bei ihrem Prinzipal keine freie Station haben — 60 Mf. monatlich; Verkäuserinnen noch weniger, nämlich bis zu 40 Mf. (monatlich) herab. — Ein Theil der (männlichen) Gehilfen hat freie Station und erhält dann nur circa 25 Mf. Gehalt. 2)

In fast allen kleineren Detailgeschäften der Rolonialwaaren = Branche ist es allgemein Regel, daß die Lehrlinge und Gehilfen "freie Station" haben. Die Lehrlinge erhalten dann natürlich kein besonderes Gehalt; die Gehilsen beziehen normaler Weise daneben noch 20—25 Mk. pro Monat.

3) Das hierbei meinem Gewährsmanne bewilligte Schlafzimmer bestand in einem kleinen sensterlosen Raume, dessen Thur nach der Küche führte. Drei Mann schliesen in diesem Zimmer und die drei Betten füllten es ganz aus.

<sup>—</sup> Ein anderer Gehilfe läßt sich jast noch ungunftiger aus. Ich bin — jagt er — im Laufe von 10 Jahren in funf verichiedenen Stellungen gewejen. Davon waren brei in Bezug auf Eisen und Schlafräumlichkeiten befriedigend, die beiden anderen aber waren geradezu scheußlich ("abominable"). Schon die Ladenräume — in denen bis spät in die Nacht hinein verkauft wurde — waren flein und die Decke niedrig. Run lagen die Schlafräume über dem Laden, und all das heiße Gas flieg auf und füllte das ganze Haus an: und wenn wir zu Bette gingen, so war es, als ob wir in einen Dien stiegen. Die Schlaferäume glichen Dachstübchen; und Sechs von uns schliegen in jedem Zimmer, das doch schon mit Treien voll bejetzt war. Ich fühlte mich immer schlimmer, wenn ich ausstand, als wenn ich zu Bette ging. — Ich feinen übrigens noch andere Stellungen, wo es ebensio hergeht. In einem Hause sind 3. B. 60 Männer und Mädchen zusammen, und Einrichtung und Bentilation sind geradezu schändlich ("disgraceful"). — In vielen Hänzer ist überdies das Essen der Gehilsen roh und schlecht zubereitet. ("Death and disease" p. 37 ff)

1) "Bericht der k. k. Gewerbeinspektoren u. s. w." (Wien 1890) S. 207.

<sup>2)</sup> Eine jolde "freie Station" ift aber bei meinen Gemährsmännern die folgende gewesen. 2118 Schlafzimmer: für eirea brei Bersonen ein mittelgroßes Zimmer. 2118 Speife: früh am Morgen eine Taffe Kaffee mit einer trockenen Semmel; Bormittags ein Butterbrot; des Mittags Bouillon, Brühfleisch und als hauptgericht Kartoffeln (boch ist das Mittageffen in manchen Geschäften auch besser); Rachmittags Kasse und trockene Semmel; Abends im Sommer Butterbrot mit etwas Käse, im Winter etwas Fleisch, Kartosseln und Brot. — Tas Effen foll früher ichlechter gewesen sein. Jest laffen fich indeß die Gehilfen das nicht mehr gefallen.

Die kanimännischen Journale enthalten über die thatsächlich gezahlten Gehälter fast nur allgemeine Bemerkungen, die nichts weniger als exakten Untersuchungen ihren Ursprung verdanken. Immerhin mag das wenige Brauchstare, was ihnen entnommen werden kann, kurz erwähnt werden.

Das Gehalt vieler Berliner Materialisten wird auf 900 Mt. jährlich angegeben. In den großen Handelsstädten gibt es angeblich nicht wenige junge Kaufleute, die für 30-50 Mt. monatlich bei 15-16stündiger täglicher Arbeitszeit thätig find. 1) - Rach ben Ermittelungen des Rönigsberger faufmännischen Vereins "Bruffia" beträgt auch dort das Durchschnittsgehalt der (eventuell frankenversicherungspflichtigen) Gehilfen nur 900 Mif.2) — Und wie färglich wird erft die neuerdings jo gern exploitirte Frauenarbeit im faufmännischen Gewerbe bezahlt. "Auf Posten — flagt ein Kommis im "Handlungsgehilfen" —, auf die man bisher Leute berufen hatte, welche 4-6 Sahre praftischer Thätigkeit hinter sich hatten und mit 100-150 Mk. monatlich falärirt worden waren, stellt man jetzt junge Damen, welche kaum ber Schule entwachien, nachdem sie einen, wenn es hoch kommt, jährigen, mitunter noch geringeren Kurjus in der Buchführung durchgemacht haben, an." Das Gehalt der Gehilfinnen beträgt dann oft 30 Mit. oder wenig darüber. 3) (Die Rich= tigfeit dieser Bemerkung habe ich in Posen konstatiren können.) — Mis Nebelstand für alle Gehilfen, die fein Brivatvermögen haben, wird es ferner aernat, daß in Deutschland die Gehälter monatlich post numerando aezablt werden. Dadurch — behaupten die Wortführer der Gehilfen — würden viele gezwungen, Rredit zu nehmen, was dann natürlich manchmal zu unangenehmen Ronfequenzen führen müffe. 4)

Ueber die Gehälter der Gehilfen in Desterreich schreibt ein Juteressent: In der Spezerei=, Rolonial=, Material= und Farbwaaren=Branche erhalten die Rommis gewöhnlich zugleich einen Natural= und einen Geldlohn. Jener enthält eine färgliche Rost und ein zumeist schlecht bestelltes Bett; dieser beträgt nur zwischen 5-12 Gulden monatlich auf dem Lande und zwischen 10-20 Gulden monatlich in den großen Städten. 5) - Ein anderer öfter= reichischer Gehilfe, der auch schriftstellerisch thätig ift, Rudolf Wolf, ist der Un= ficht. daß der Geldlohn der Gehilfen (neben dem Naturallohn) in den Detailgeschäften der genannten Branchen aufänglich jogar nur 5 oder 7 Gulden beträgt und erst allmählich bis zu 15 oder 20 Gulden steigt; wenn gar kein Naturallohn geleistet wird, beträgt ber Geldlohn anfänglich 25 – 30 Gulden und steigt bis zu 45-50 Gulden. "Diese durchschnittlichen Angaben — schreibt R. Wolf find zwar keine Lohnstatistik, aber dafür unseren praktischen Erfahrungen ent= nommen und haben so ziemlich Geltung für alle Zweige der Waarenbranche." 6)

Nun muß man aber noch bei dem schon an sich so niedrigen Gehalt ferner in Anschlag bringen, daß der Rommis jederzeit leidlich gute Rleidung und Wäsche tragen muß, welche natürlich durch die Arbeit schnell abgenutt werden. So ist mithin die Summe, über die der Kommis wirklich frei

<sup>1) &</sup>quot;Der Handlungsgehilse" Nr. 60 vom 1. Januar und Nr. 64 vom 10. Febr. 1887.
2) "Kaufmännische Kesorn" Nr. 25 vom 20. Juni 1890.
3) "Der Handlungsgehilse" Nr. 5 vom 20. Juni und Nr. 10 vom 10. August 1885.
8gl. auch Albert Auerbach a. a. D. S. 10.
4) "Der Handlungsgehilse" Nr. 26 vom 20. Januar 1886.
5) A. a. D. Nr. 64 vom 10. Februar 1887.
6) N. Rask Super Laufmännischen Hilsgarbeiter in Sestenreich" in der

<sup>6)</sup> R. Wolf, "Jur Lage ber fausmännischen Silfsarbeiter in Desterreich" in den "Deutschen Worten" Jahrg. 1887 S. 104.

bisponiren kann, noch geringer, als es auf den ersten Blick scheint. Bedenkt man überdies, daß gerade diese schlecht-besoldeten Gehilsen eine 14—16stündige und außerdem noch sonntägliche Arbeit zu vollbringen haben, so wird man allerdings zugeben müssen, daß ihre Lage schlechter ist als die der gewöhnslichen Fabrikarbeiter. Als ein Danaergeschenk erweift sich darum der Borzug, daß der Kommis meist eine bessere Borbildung und Erziehung genossen hat als der Proletarier. Zu Haus hat er ein verhältnißmäßig bequemes Leben geführt, in der Schule ist er genährt worden mit idealen Lebensanschauungen: welch ein Kontrast, welch traurig bittere Enttäuschung wartet seiner, wenn er dann ins praktische Leben tritt und nun als Lehrling und später als Kommisein ost noch schlimmeres Dasein sühren muß als der gewöhnliche Arbeiter; es sei denn, daß er das Glück hat, zu "den oberen Zehntausend" der jungen Kaussent, den Komptoiristen, zu gehören.

Schon seit langen Jahren wird allseitig über die mangelhafte Ausbildung der jungen Kaussente geklagt. Darin stimmen die Vertreter der Prinzipale wie die der Gehilsen überein. Beide Parteien schieben sich gegenseitig die Schuld daran zu. Die Gehilsen behaupten, daß viele Prinzipale, da sie die Lehrlinge nur wegen der Kostenersparniß annehmen, ihnen zu wenig freie Zeit lassen und sich außerdem kaum um ihre Ausbildung kümmern. Die Prinzipale dagegen erklären, daß die Indolenz und Vergnügungssucht der "heutigen" jungen Kausseute ihre mangelhafte Ausbildung verschulde, da es doch fast allerorten jetzt schon Fortbildungs= oder sogar Fachschulen gäbe. Sehr richtig! Aber wenn die jungen Leute den ganzen Tag ohne Kuh, noch Raft gearbeitet haben, daß sie vor Müdigkeit fast umsinken, so dürste freilich die Zumuthung, zu später Abend= oder sogar Rachtzeit noch geistig thätig zu sein, auf "Indolenz" und bösen Willen stoßen. — In kleineren Städten zumal soll es ganz besonders schlimm um die Ausbildung der jungen Handelsgehilsen bestellt sein. 1)

<sup>4)</sup> Man vergleiche z. B. die neueste "Denkschrift des kaufmännischen Bereins Mannheim, die Ausbildung der Lehrlinge betreffend" (Mannheim 1890). Hier heißt est "Bielsach schnett. . . der Prinzipal der Ausbildung seines Lehrlings nicht die geringste Beachtung, benützt ihn vielmehr fortwährend zu den untergeordnetsten Berrichtungen. In manchen Geschäften kann der Lehrling nur zu einzelnen Arveiten zugelassen werden, weil es Größe und Eigenart des Geschäftes nicht anders gestatten. Benn in solchen Fällen der Prinzipal nicht wenigstens auf eine gründliche Bervollständigung der theoretischen Fachennniß seines Lehrlings sieht, oder wenn nicht der Lehrling durch eigene Strehjamkeit sich Sinbsick in die gesammte Geschäftsssührung und deren Berständniß verschaft, muß die Ausbildung eine ungenügende bleiben. Berwersicht sit erschrungsgemäß das Prinzip, vorwiden mit Lehrlingspersonal zu arbeiten, da aus solchen Geschäften ein tüchtiger Kaufman selten hervoorgeht." — Der "kaufmännische Berein" zu Posen jagt in einem — auf Bunsch der dortigen Regierung eingereichten — Gutachten: "In den saufmannischen Geschäften werden oft Lehrlinge angenommen, denen es an der für den Kaufmannischen Geschäften werden oft Lehrlinge angenommen, denen es an der für den Kaufmannischen Geschäften werden oft Lehrlinge angenommen, denen es an der für den Kaufmannischen Geschäften werden oft Lehrlinge angenommen, denen es an der für den Kaufmannischen Geschäften werden oft Lehrlinge angenommen, denen es an der für den Kaufmannischen Geschäften werden oft Lehrlinge angenommen, denen es an der für den Kaufmannischen Geschäften der Lehrlinge bis auf das Leußerste auszus nu gen sichen Lehrlingen Fachschen der Lehrlinges der Lehrlinge einem freiwilligen Besche Achtlinges schalberingen Beschen Beschicht producen hindernd im Wegegsschen." (Alus den Alten der Posenherren als Bequemsichten hindernd im Wegegsschen." (Alus den Alten der Posenherren als Bequemsichten hindernd im Wegegsschen." (Alus den Alten der Posenherren der Lehrlinge der Urlaub versagt word

Und diese Misstände sind dazu noch doppelt verhängnisvoll: sie machen sich dem Kommis bemerkbar, indem sie sein Fortkommen beeinträchtigen, aber zugleich schädigen sie auch das Geschäft des Prinzipals. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn die selbständigen Kansleute die Gehilsenfrage

gerade gern von diesem Standpunkte aus betrachten.

Als Mängel in der fachwissenschaftlichen Vildung der jungen Gehilsen sind vornehmlich konstatirt: ungenügende Beherrschung der Korrespondenz, die zuweilen nicht einmal den Anforderungen der Orthographie genügt, ungefällige Handschrift, unvollkommene Kenntniß der Buchführung, der kausmännischen Rechnung und der Behandlung von Wechseln. Ferner sind zu wenig Kaufsleute in fremden Sprachen bewandert.

Selbstverständlich kann man die Prinzipale nicht entfernt für alle diese Nebel verantwortlich machen. Sehr oft ist bereits die häusliche Erziehung der Lehrlinge so vernachlässigt gewesen, daß es ihnen am nöthigen Eiser zur Selbstzucht und zum Lernen gebricht. Manchmal zeigt auch schon ihre Schulsbildung in den elementarsten Fächern Lücken, die dann später nur allzuschwer auszusüllen sind. Endlich ist der Borwurf der Verzusügungssucht nicht ganz unberechtigt; besonders gilt dies sür die großen Städte. In gewissen höheren Schichten der kausmännischen Gehilsenschaft bildet hier manchmal das Klubsunwesen ein Hemmuß sür die Weiterbildung und stiftet schweren Schaden sür Geist und Körper. Richt selten haben sich sogar Vereine junger Kommis gebildet, welche nach Art studentischer farbentragender Korporationen Geselligsteit treiben, Kneipereien veranstalten u. dyl. m. 1)

Fast all' das Gesagte gilt, wie im Berlaufe der Darstellung mehrfach hervorgehoben worden ift, blos für die Gehilfen der Detailgeschäfte. Viele dieser Kommis sind nun in ihren Geschäften zugleich komptoiristisch thätig. Aber daneben gibt es viele Geschäfte, die neben dem Ladenpersonale auch Leute ausichlieflich im Komptoir oder Lager beschäftigen, oder aber überhaupt gar keinen Laden zum Berkaufe en détail haben. Diese Komp= toiristen und "Lageristen" (wie der Ausdruck lautet) leben unter wesentlich anderen und zwar besseren Arbeitsbedingungen wie das sonstige Bersonal, sie stellen sozusagen die Aristokratie der kaufmännischen Gehilfenschaft dar. Bon dem Gros der letteren find die Romptoiristen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle schon durch ihre Befähigung, dann aber auch in ihren häuslichen Verhältnissen und ihrer Bildung unterschieden, sofern fie aus vermögenderen Familien — seien es nun Raufmanns= oder Beamtenfamilien 2c. stammen und oft die Berechtigung zum Dienst als "Einjährig-Freiwillige" haben; auch bilden sie sich während der dreijährigen Lehrzeit, die sie durch= machen, meist noch durch privaten Unterricht in den kaufmännischen Fächern und vor Allem in den Sprachen weiter. Die Arbeitszeit dürfte nach Allem, was darüber verlautet, in der Regel  $10-10^4/_2$  Stunden nicht übersteigen, da fie in maximo nur von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends mit 11/2= bis 2= (nur felten 1=) stündiger Pause dauert. Un Sonn= und Festtagen arbeitet der Romptoirist gewöhnlich nur einige Stunden am Vormittag oder auch gar nicht. Die Gewährung freier Station dürfte hier wohl nur als Ausnahme vorstommen. Wer es zur Stellung eines Disponenten oder Prokuriften bringt,

<sup>1)</sup> Bergl. die Jahresberichte des Nürnberger kaufm. Bereins "Merkur" und des Chemniger kaufm. Bereins und vor Allem die angeführte Mannheimer Denkschrift.

erhält gewöhnlich ein bedeutendes — zuweisen sogar ein ganz enormes — Gehalt, welches aber vermuthlich nur im Verhältniß zu den Diensten steht, welche der Empfänger dem betreffenden Geschäftsbetriebe leistet. Das Gros der Komptoiristen besindet sich aber sicherlich, was Gehalt betrifft, in feiner besonders günstigen Situation, zumal wenn man die hohen Kosten der Vormud Ausditung in Anschlag bringt. Man wird wohl der Versicherung einiger Kaussen schan die Lehrlinge oder "Volontäre" erhalten gar seine Besoldung oder doch nur ein Taschengeld) meist mit einem Gehalte von nur 500—600 Mt. pro Jahr beginnen und es dann allmälig bis zu 1200—2000 Mt. bringen (je nach der Größe des Geschäfts, nach Tüchtigkeit u. s. w. und wohl auch nach Glück); besonders qualifiziere Komptoiristen werden auch erheblich mehr, als hier angegeben, beziehen.

Die Lage der Komptoiristen speziell in Desterreich hat R. Wolf in der erwähnten Abhandlung kurz geschildert. Danach wird man Komptoirist nach Absolvirung von 5 Volks= und 4 Mittelschulklassen und eines dreijährigen Kursus an einer Handelsschule. Zunächst wird man ein Jahr (selten länger) "Bolontär" oder "Praktikant", um dann als Gehilse mit gewöhnlich 10 bis 20 Gulden Gehalt pro Monat engagirt zu werden. Doch steigt dasselbe rasch, bis es nach ungefähr fünf Fahren die Höhe von 45-50 Gulden erreicht und nach einer Anzahl fernerer Jahre die von 60-70 Gulden. Auf diese Weise wird vom Rommis, der in einem und demselben Geschäfte verbleibt, ein höheres Gehalt "ersessen". Ein qualifizirterer Komptoirist, "ber den offiziellen Titel: Korrespondent, Buchhalter oder Kassier führt", bringt es — nach Wolf — im Laufe der Zeit bis zu 70—100 Gulden monatlich, eventuell auch bis zu 150-200 Gulden. Daß ein Komptoirist noch mehr verdient, kommt äußerst selten vor. — Die Arbeitszeit des Komptoiristen geht an Wochentagen von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends, wovon jedoch eine Mittags= pause von 11/2-2 Stunden in Abrechnung gebracht werden muß. An Sonnund Feiertagen arbeitet man in den Komptoirs der meisten Branchen einige Stunden. Ferien werden in der Regel nicht bewilligt. 1)

Nach all' dem Gesagten hat somit das Prinzip des laisser faire in den Handelsgewerben dieselben unheilvollen Konsequenzen jür das Groß der Hisserbeiter gezeitigt, wie in den Fabrikationsgewerben. Man hat hier, sobald man erst in weiteren Kreisen sich zur vollen Erkenntniß der unseligen Zustände hindurchgerungen hatte, nicht gesäumt, Hand ans Werk zu legen, und man ist überall daran, durch gesetsliche Intervention die materiellen Uebel möglichst ans der Welt zu schaffen. Ist es denn nicht billig, daß man den kaufmännischen Angestellten gleichermaßen den Schutz der Gesetze gegen übermäßigen Druck und Verkümmerung sichert und selbst den ärmsten unter ihnen ebensalls an der fortschreitenden Kultur und Zivilisation ihren rechtmäßigen Untheil zukommen läßt?

<sup>1)</sup> R. Wolf a. a. D. in den "Dentichen Worten", Jahrg. 1887 C. 107 ff.

#### Nachtrag.

Uns einer Statistif über Die foziale Lage ber bentiden Sandlungsgehilfen.

Nachdem das erste Kapitel der vorliegenden Arbeit bereits vollkommen abgeschlossen war (August 1890, ist eine vom Borsitzenden des "Verbandes Denticher Handlungsgehilfen", Brn. Georg Hiller, verfaßte Schrift über "die Lage der Handlungsgehilfen" erschienen. Hier werden die Resultate einer vom genannten Berbande zu Unfang des Jahres veranstalteten Enquete überfichtlich zusammengestellt. Der genannte Berband, der beiläufig 23,000 Mit= alieder — unter ihnen nicht wenige Prinzipale — zählt, hat bisher in keiner Beije gegen die felbständigen Kaufleute eine irgendwie feindliche Stellung genommen, umsomehr aber der Sozialdemofratie mit aller Energie entgegengearbeitet. 1) Der Herausgeber kann mit Recht in der Vorrede versichern: "Dies Buch will die Wahrheit finden, seine Tendenz ist, den Kaufmaunsstand zu heben durch offene Darlegung der Verhältnisse. Es will nicht Zwietracht jäen, sondern Einigkeit stiften zum Rugen unseres gemeinschaftlichen, jett so viel angefeindeten Berufs."

Die Enguete wurde in der Weise veranstaltet, daß Fragebogen an geeignete Berbandsmitglieder versandt wurden. "Im Ganzen — sagt G. Hiller — sind 968 Antworten eingegangen, die sich jo günftig über das gesammte Deutsche Reich vertheilen, daß ich mit gutem Gewissen versichern kann, daß das Bild, welches diese Antworten von der Lage der Handlungsgehilfen entwerfen, wohl für ganz Deutschland ein zutreffendes ift. Selbstverständlich habe ich eine genaue Brüfung jedes einzelnen Berichtes vorgenommen, habe da, wo mir die Beantwortung der Frage untlar, wo sie tendenziös oder nicht gang der Wahrheit entsprechend erschien, weitere Nachforschungen angestellt." Im Uebrigen gibt Hiller zu, daß diese Statistik durchaus nicht vermocht habe, alle sozialen Verhältnisse bes Kausmannsstandes mit photographischer Treue darzustellen.

In Anbetracht der Bichtigkeit, welche diese statistischen Feststellungen bei dem Mangel sonstiger umfassender Daten über die Lage der deutschen Handlungs= gehilfen haben muffen, seien die wesentlichen Resultate hier kurz ftiggirt.

1. Die Arbeitszeit ist sehr oft eine recht lange: in den Rolonial= waaren- und Spezereigeschäften dauert sie in der Regel von 6 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends, in den Manufaktur- und Kurzwaarengeschäften von 7 Uhr Morgens bis 81,2 Uhr Abends. Im Winter verschiebt fich der Anfang der Arbeitszeit etwas zu Gunften der Gehilfen. Manchmal ist jedoch die regelmäßige Arbeitszeit noch um 1-2 Stunden länger, zumal wenn man die Arbeiten des Abräumens u. s. w. hinzurechnet.

Diese gewöhnliche Arbeitszeit wird oft noch zu gewissen Zeiten — z. B. in der "Saison", während der Inventur und zu Weihnachten — verlängert. - Die Frage betreffend die Sonntagsarbeit ergab, daß, laut den fast 1000 Antworten, der Sonntag nur in 4 Prozent aller Fälle von Arbeit frei bleibt:

2) Georg Hiller, "Die Lage der Handlungsgehilfen. Dritte Flugschrift des Ber-

bandes deutscher Handlungsgehilfen in Leipzig" (1890), S. 6 f.

<sup>1)</sup> Man vergleiche z. B. den Bericht über die letzte Generalversammlung des "Bersbandes demtscher Haublungsgehilfen" vom 31. August 1890, wo die Ausschließung eines jozialdemofratischen Agitators einstimmig beschlossen wurde ("Kaufmännische Reform" Rr. 39 vom 26. September 1890).

Eine Paufe für das Frühftück- und Besperbrot gibt es fast nirgends: Die Mittagspause des Gehilfen, der freie "Station" bei seinem Prinzipal hat, ist minimal; 1) soust beträgt sie 1-11/2 Stunden, in Engrosgeschäften auch 2 Stunden. 2)

Im Ginzelnen seien folgende Berichte mitgetheilt:

In Grottkan werden die Kolonialwaarengeschäfte um 5 Uhr Morgens geöffnet und um 10 Uhr Abends geschlossen; die Bause dauert nur solange wie das Essen. 3)

In Br. Holland öffnen die Kolonialwaaren= und Destillationsgeschäfte im Sommer um 5 Uhr, im Winter um 6 Uhr, die anderen Geschäfte im Sommer um 61/2, im Winter um 8 Uhr. "Es gibt keine Mittagspaufe. Es nimmt Jeder seine Mahlzeit, wenn es die Zeit im Geschäft gestattet." 4)

In Königsberg i. B. öffnen Materialwaaren-, Destillations-, Lederund Stapelwaarengeschäfte im Sommer um 6, im Winter um 7 Uhr, oft auch früher, die andern Geschäfte um 7, im Winter um 8 Uhr. Es schließen die Materialwaaren-, Destillations- und Tabaksgeschäfte um 9—10, oft später, die andern um 8-9, einige Kontore schon um 7 Uhr. — Wo freie Station ist, findet keine Mittagspause statt; fonft beträgt lettere in Verkaufsgeschäften 1 Stunde, in Kontoren 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—2 Stunden. <sup>5</sup>)

In Stettin werden die Geschäfte der Nahrungsmittel=Branche im Sommer um 6 Uhr und im Winter um 7, die andern Detailgeschäfte gang nach Bedarf, jedoch nicht später als um 8 Uhr geöffnet. In den Kontoren beginnt die Arbeit im Sommer um 7 und im Winter um 8 oder 9 Uhr. Geschlossen werden einige Kontore um 7, die meisten um 8 Uhr Abends. Bei flottem Geschäftsgange gibt es feine bestimmte Zeit der Schließung, fo daß oft bis 9 Uhr ober noch später gearbeitet wird. Die feineren Details geschäfte schließen meistens um 8, einige bessere Kolonialwaarengeschäfte um 9 und die sonstigen Kolonial= und Materialwaarengeschäfte um 10 Uhr, manch= mal auch noch später. — Kontoiristen haben eine 11/2-2ftündige Mittags= pause, Verkäufer ohne freie Station eine  $1-1^4/_2$ stündige, Verkäuser mit freier Station dagegen keine geregelte Pause. "Doch können sich dieselben insofern einige Erholung gönnen, als dann im Geschäft mit dem Expediren wenig zu thun ist und die Kontrole seitens des Chefs nicht so streng ift." - Des Sonntags wird in den Engrosgeschäften (ebenso wie in den Kontoren der Fabriken) mit wenigen Ausnahmen bis 1 Uhr Nachmittags gearbeitet. Die besseren Detailgeschäfte halten die von der Polizeibehörde getroffenen Unordnungen betreffend die Schließung der Läden am Sonntag inne, so daß letztere nur von 7 oder 8 Uhr bis 9 und dann von 12—1 geöffnet sind. "Doch muß trot der Schlufzeit das Personal in vielen Geschäften anwesend sein." Die mittleren und kleinen Geschäfte halten — mit Ausnahme der Rirchzeit -- ben ganzen Sonntag bis 8, 9 oder selbst 10 Uhr Abends auf. In solden Geschäften hat das Bersonal in der Regel nur alle 14 Tage einen

<sup>1) &</sup>quot;Bon den 406 Fragebogen, welche hier . . . in Betracht kommen können, werden 403 dahin beantwortet, daß eine Mittagspause nicht existirt. Die jungen Leute werden 3um Essen gerusen, und sobald der letzte Bissen hinunter ist, geht es wieder an die Arbeit." (Hiller a. a. D. S. 21.)

<sup>2)</sup> Hiller a. a. D. S. 22. 3) Hiller a. a. D. S. 24. 4) Hiller a. a. D. S. 24. 5) Hiller a. a. D. S. 36 f.

freien Sonntag-Nachmittag zur Erholung. "Wie überall im Leben haben auch hierbei die geplagtesten Verkäufer, Verkäuferinnen und Lehrlinge die wenigste

Zeit zur Erholung." 1

In München — wo die Verhältnisse der Handlungsgehilsen, was Arbeitszeit anlangt, anormal günftige zu sein scheinen — werden die Engrossgeschäfte um 8 Uhr Morgens geöffnet, die Detailgeschäfte zumeist um 7 Uhr. Geschlossen werden jene um 7 Uhr Abends, diese um 8 Uhr. Die Mittagspanse danert dort 2 Stunden, hier  $1^{1/2}$  (freie Station kommt nur ausnahmsweise vor). — Die etwas allzu kurze Notiz über die Sonntagsruhe lautet: "Sonntags wird geschlossen: in den Fabriken und Engrosgeschäften theilweise, in den Detailgeschäften nicht."

Die Berliner Statistif kommt zu dem folgenden Resultate: Die Zigarrens, Delikateßs, Kolonialwaarens u. j. w. Geschäftsbranche zeitigt die größten Lusswüchse; von den darin Angestellten wird oft geradezu Unmögliches verlangt. Die Geschäftszeit ist überall eine viel zu lange, so daß den Leuten meist jede Gelegenheit genommen ist, sich weiter auszubilden; auch leidet ihre Gesundheit sehr durch das hastige Herunterschlingen des Essens. — Sonntagsruhe ist nur

selten zu finden, im Detailgeschäft so gut wie gar nicht. 3)

2. Gehalt, Kost und Wohnung lassen ebenfalls viel zu wünschen übrig. Bei freier Station (d. h. Wohnung und Kost beim Prinzipal) wird als geringstes Gehalt 240 Mark und als Durchschnittsgehalt 540 Mt. angegeben, während sonst (d. h. ohne Station) 720 Mt. als Minimum und 1080 Mt. als jährliches Durchschnittsgehalt die Regel in den Städten bis zu 20,000 Einwohnern bildet. In den größeren Städten erhebt sich dieser Durchschnitt etwas, aber nicht bedeutend, es dürste sich hier ein Durchschnittsgehalt von 1200—1350 Mt. herausstellen, während das Mindestgehalt dasselbe bleibt. Natürlich werden als Maximalgehalt die verschiedensten Zissern genannt. Soviel scheint aus der vorliegenden Statistif entnommen werden zu müssen: in dem Haupttheile des Deutschen Reiches gelten Stellen mit über 1800 Mt. Jahresgehalt als gute, werden auch nicht zu ost angeboten, während sich in Westbeutschland die Verhältnisse gestalten.

Die Kost, soweit sie vom Prinzipale zu leisten, ist, laut dieser Statistik, besser gegen früher geworden, 1) — wie ich persönlich das ja auch durch Um-

fragen in Sandlungsgehilfen-Rreisen habe konstatiren können.

Dagegen sind im Durchschnitte die Wohnungen, welche den Gehilsen von den Prinzipalen eingeräumt werden, nicht gut, oft sogar ganz ungenügend; die wenigen guten Urtheile, welche sich als Antworten in den Fragebogen verzeichnet sinden, werden bei weitem durch die schlimmen Schilderungen aufgewogen. <sup>5</sup>)

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hiller a. a. D. S. 37 ff.
 <sup>2</sup>) Hiller a. a. D. S. 56 f.
 <sup>3</sup>) Hiller a. a. D. S. 45 ff.

<sup>4) &</sup>quot;Die Klagen — schreibt Hiller a. a. D. S. 20 f. — sind nicht so häusig mehr, wie vor 10 Jahren sast durchgängig, und . . . die Verpstegung (bei freier Station) ist durchschnittlich eine leidliche zu nennen. Hierunter verstehe ich: Mittags 3—4 Mal getochtes Fleisch, Wurst, Schinken, Fisch und Butter und 3—4 Mal Suppe oder gewärmtes Mittagessen. Frühstück bestehend aus Brot mit Butter und früh und Nachmittags Kaisee. Wie gejagt, diesen beschenen Ansprüchen wird zumeist Genüge geleistet, auch reichlich gegeben."

Da wird 3. B. im Einzelnen berichtet:

Aus Grottkau: "Die Wohnungen sind meistens Dachstuben und nicht

überall die besten." 1)

Aus Markliffa: "Schlafraum ist unmittelbar unter bem Dache, bas Licht kommt zur Dachluke herein. Im Sommer herrscht eine unerträgliche Site, im Winter eine grimmige Rälte."

Aus Rönigsberg i. R.: "Die Wohnungen find öfters fog. Budiken, Dachstuben, wo im Winter nicht einmal geheizt werden kann resp. darf." 2)

Aus Selmstedt: "Die Wohnungen laffen zu wünschen übrig, mitunter

geradezu haarsträubend."

Mus Angermünde: "Die Wohnungen find mittelmäßig, fast ungenügend. Auf einer Stelle schlafen 4 Personen in einer Stube, wo kaum Plat für die nöthigen 4 Betten ift." 3)

Aus Königsberg i. P.: "Die Wohnungen genügen selten auch nur den bescheidensten Ausprüchen, oft sind sie geradezu gesundheitsgefährlich."

Mus Stettin: "Im Allgemeinen find die Wohnungen für das kaufmännische Personal . . . recht mangelhaft und lassen jede Rücksicht auf Ge= fundheitspflege und Annehmlichkeit vermiffen. Dft dient als Schlafraum eine dunkle Rammer, Bodengelaß, Entresol, Reller, sogar die Lagerräume müffen hierzu berhalten. " 5)

Ueberhaupt wird aus den meisten großen Städten über die Wohnungs= verhältnisse der schlechtbesoldeten Handlungsgehilfen Ungünstiges berichtet. 6)

Daneben gibt es freilich auch Orte, Die wenig Anlaß zur Kritik geben, 3. B. Löwenberg, Ober-Glogan, Friedeberg am Queis, Lommatich und por Allem Liebenwerda. ("Die Wohnungsverhältnisse — wird von hier geschrieben find recht gute. Geheiztes Zimmer, pro Mann ein Bett und genügend Raum. Möblement aut und ausreichend, Licht frei.") 7)

Von leidlich brauchbaren Statistifen über die Gehälter seien die folgenden

mitaetheilt:

Bauten. Die höchften Gehälter (mit Ausnahme der einiger Prokuriften) betragen:

in Kontor und Fabrik . . 3000-3600 Mk.

im Rolonialwaaren-Detail . 1200 Mt. bei freier Station.

für Verkäuferinnen . . . 1200 Mf.

Die niedrigsten Gehälter betragen:

im Kontor . . . . . . . . 720 Mf.

im Kolonialwaaren=Detail . 120 Mt. bei freier Station.

Das Durchschnittsgehalt des Kolonialwaarenverkäufers beträgt 240 bis 360 Mf. p. a. bei freier Station. 8)

Dresden. Die höchsten Gehälter (wohl mit derselben Ginschränkung wie vorhin) betragen eirea 5000 Mt., die niedrigsten eirea 600 Mt.

<sup>1)</sup> Hiller a. a. D. S. 23.
2) Hiller a. a. D. S. 25.
3) Hiller a. a. D. S. 26.
4) Hiller a. a. D. S. 37.
5) Hiller a. a. D. S. 38.
6) Vgl. z. B. Hiller a. a. D. S. 39 (Breslau betr.), S. 41 (Presden betr.),
3. 46 (Berlin betr.).

<sup>7)</sup> Hiller a. a. D. S. 24 j. 8) Hiller a. a. D. S. 34.

Die Durchichnittsaehälter find:

in Fabrit- und Engrosgeschäften . . . 1200-1500 Mf.

. . 1200 Wif. in Detailaeichäften

in Kolonial= und Zigarrengeschäften . . 900-1000 Mf. 1)

Leipzig. Im Rolonialwaaren-Detailgeschäft: Sochites Gehalt 2100 Mf., geringstes 720 Mtf., durchichnittliches 1080 Mtf.

Bannover. In ber Metallmaarenbranche beziehen bei freier Station: junge Leute unter 20 Jahren . . . . . 240-360 Mf.

" " von 21-25 Jahren . . . 400-450 "

von 25-26 Jahren . . . . circa 500 "

3. Zu gang besonders ungunftigen Ergebnissen kommt die in Rede stehende Untersuchung bei Betrachtung bes Lehrlingsverhältnisses.

Mus einer mittleren Stadt im Pojen'ichen ichreibt 3. B. ein Kommis: "Bas die Lehrlinge in hiefigen Geschäften betrifft, bemerke ich hiermit, daß in einzelnen Geschäften 1 junger Mann und 4-5 Lehrlinge beschäftigt find. Eine gründliche Ausbildung erwarten dieselben gar nicht, denn: besorgt der Chef die Bücher und Rechnungen allein, so kommt schließlich der junge Mann gar nicht dazu. . . . . Dem Lebrinngen wird Sonntags nicht einmal die Zeit gegeben, daß er einmal im Buch etwas lesen kann, und haben wir zu erwarten, daß diese jogar das Lejen vergessen werden, mit bem Schreiben ist es bereits soweit." 2)

Die Würzburger Vereinigung von Kolonialwaarenhändlern (also Pringipalen) bat erklärt:

"Und ift zu Ohren gekommen, daß Richtkaufleute, welche früher Ausläufer oder jouftige Gewerbetreibende waren, Sandlungslehrlinge aufnehmen und für deren kaufmännische Ausbildung Sorge tragen wollen. Namentlich nehmen Handwerksmeister in neuerer Zeit Lehrlinge auf, welche sie nicht in ihrem Gewerbe unterrichten, sondern in ihren Läden als Berkäufer abrichten. Bei einem solchen kaufmännischen Betriebe, der zumeist von der Frau des Geschäftsinhabers geleitet wird, kommt den jungen Leuten eine sehr mangels hafte Ausbildung zu statten. (Den Würzburger Kolonialwaarenhändlern scheint allerdings in der dentschen Sprache auch nur "eine sehr mangelhafte Ausbildung zustatten gekommen" zu sein!) . . . . Aurz wollen wir hier erwähnen, daß bei der Annahme von Lehrlingen auch die Anzahl berücksichtigt werde und immer in einem Verhältniß zu den bezahlten Kommis stehe. Ausbeutung und verderblich für den Handels= und Handlungsgehilfenstand muß es 3. B. genannt werden, wenn ein Haus 18 Lehrlinge und nur 3 Kommis beichäftigt!" 3)

Georg Hiller selber kommt ebenfalls zu einem recht peffimistisch lautenden Urtheil über die Lehrlingsausbildung, wie sie gegenwärtig in Deutschland statthat.

<sup>1)</sup> Hiller a. a. D. S. 41.
2) Hiller a. a. D. S. 14. — Daß die Lusbildung der Lehrlinge in den Detailsgeichäften der posenschen mittleren und kleineren Städte thatsächlich eine unglaublich schleschte jei, war mir ichon im I 1888 in der Stadt Pojen von faufmännischer Seite mitgetheilt worden.

<sup>&</sup>quot;) Hiller a. a. D. S. 14 f.

Während man früher — meint er — den Lehrling nahm, um ihn etwas gu lehren, nimmt man ihn jett in vielen Fällen, um ihn fich üben zu laffen oder von seiner Arbeit unmittelbaren Rugen zu ziehen. In größeren Geschäften und dort, wo die Schulverhältnisse gunftige find, foll der Lehrling seine allgemeinen, eigentlichen Kenntnisse beim Eintritt in die Lehre schon haben oder sie in der Handelsschule ausbilden, das Geschäft gibt ihm nur Gelegenheit, sich zu üben und Waarenkenntnisse anzueignen. Schlimmer noch steht es da, wo die Lehrlinge die Gehilfen ersetzen sollen. Es gibt - viel mehr als man glaubt — sogenannte Lehrlingsfabriken, welche entweder nur einen ober gar keinen Gehilfen, dafür aber eine große Menge Lehrlinge beschäftigen. Unter gewissen Umständen sind diese Art Geschäfte noch nicht einmal für die Lehrlinge so ungünstig. Vorausgesetzt, daß ein tüchtiger Chef dem Ganzen vorsteht und die Lehrlinge zu allen, auch den Kontor-Arbeiten zugezogen werden, können sie Uebung in allen Arbeiten erlangen. Leider fehlen aber nur zu oft diese gunstigen Umftande. Die ganz besonders befähigten Lehrlinge werden dann einfach auf den schwierigeren Bosten verwandt, dagegen die schwächeren ausschließlich in einem Zweige beschäftigt und so gang einseitig ausgebildet. Letteres ist meist in folchen Geschäften ber Fall, wo die Lehrlinge gleich beim Eintritt ein Gehalt beziehen. -Diese Art Lehrlinge wird zumeist in großen Städten gezüchtet und besonders reich an ihnen ist Berlin. Diese jungen Leute sind in der That unglücklich, denn wenn sie "ausgelernt" d. h. ihre 3 oder 4 Jahre sogenannter Lehrzeit durchgemacht haben, so können fie feben, wo fie mit ihrer einseitigen Bildung und Geschäftskenntnig unterkommen, oder sie bleiben im Geschäft, in dem sie bisher gewesen find, gegen ein sehr niedriges Gehalt weiter thätig. — Ebenso ungünstig wie in Berlin liegen — nach der Meinung Hillers — die Verhältniffe in den kleinen Berkaufsgeschäften vieler kleinen Städte. Gin ununterbrochenes Arbeiten von fruh bis spät, eine zu strenge Zucht, fast Sklaverei, und dabei doch keine Gelegenheit, etwas Ordentliches zu lernen! 1)

<sup>1)</sup> Hiller a. a. D. S. 12 ff. und passim, z. B. S. 47.

# Rapitel II. Borichläge zur Abhilfe.

1.

Mis der Uebel größtes bei den kaufmännischen Hilfsarbeitern haben wir Die in den meisten Detailgeschäften übliche überlange Arbeitszeit, die oft nicht einmal am Sonntage eine gennigende Unterbrechung erfährt, fennen gelernt.

Man hat vergebens versucht, durch Agitation und freiwillige Uebereinkunft bier Abbilfe zu ichaffen. Die reichsamtliche Enquete fonitatirt ausdrücklich. daß nur in einigen wenigen Städten die theilweise Sonntagsruhe auf diesem Wege durchgesetzt werden konnte, während er in der Mehrzahl der Fälle nicht zum Ziel führte, weil einige Geschäftsleute sich ausschloffen.

Die von der "Shop hours labour league" vorgenommene Enquete fonstatirt ebenfalls als allgemeine Unsicht der Kaufleute, daß man mit einer Aftion, welche die erforderliche Berkurzung der täglichen Arbeitszeit und die Sonntagsruhe in das Belieben der einzelnen Kaufleute stelle, nicht weit komme.1)

Charafteristisch ist ein von Sir John Lubbod mitgetheilter Fall. In einem südlichen Bezirke Londons waren alle 250 Manufakturwaarenhändler glücklich unter einen hut gebracht worden und schlossen ihre Geschäfte täglich früher als bisber. Da ließ sich ein neuer Geschäftsmann dort nieder, der länger offen hielt, und bald thaten nun auch die 250 Raufleute, einer

nach dem andern, aus Konkurrengrücksichten desgleichen. 2)

Bor Allem aber zeigt die Geschichte der "Early Closing Association" zur Evidenz, daß auf durchgreifenden Erfolg in diejer Angelegenheit nicht zu rechnen ift, wenn man auf den guten Willen eines jeden einzelnen Beschäfts= mannes angewiesen ift. Die genannte Gesellschaft ift Anfangs der 50er Jahre unter dem Proteftorat der vornehmsten und einflugreichsten Persönlichkeiten gegründet worden, um die öffentliche Meinung für eine frühzeitigere Schließung der Geschäfte zu interessiren und lettere somit durch Ausübung eines gewissen moralischen Druckes auf die Kaufleute zu realisiren. Indeß sind trot eifrigster Agitation im Laufe von 30 Jahren nur im Westende und in der City von London und in einigen wenigen Städten des Landes nennenswerthe Erfolge erzielt worden. Der 30. Jahresbericht der Gesellschaft muß zugestehen, daß im Wesentlichen die Verhältnisse für das Hilfspersonal keine Verbesserung erfahren hätten. 3)

So wiederholt sich also auf diesem Gebiete dieselbe Erscheinung wie auf allen analogen: niemals und nirgends verzichtet ein Stand freiwillig in seiner Gesammtheit auf Vortheile, welche ihm die Ausbeutung einer oder aller anderen Gejellschaftstlassen bringt. Sehen wir uns aber nach den Mitteln um, durch welche lettere eine Aufbesserung ihrer Lage erzwungen haben, so ist allgemein bekannt, wie 3. B. die Arbeiterschaft in vielen Fällen durch Roalition und im Nothfalle durch Streif die Erfüllung berechtigter Forderungen durchgesetzt hat. Indeß bei den Kaufleuten ift dies Mittel in nächster Zeit absolut unanwendbar. Ginmal fehlt jede Massenorganisation der Gehilsen; höchstens sind in den Hauptzentren der kontinentalen Handels= thätigkeit Ansätze dazu vorhanden; und was London betrifft, so leugnen Bengenaussagen vor der "Shop hours labour league" ebenso die Dig-

<sup>1) &</sup>quot;Death and disease" S. 28—37 und S. 231—261.
2) Sir John Lubbock, "Speech etc." (Separatause

<sup>2)</sup> Sir John Lubbock, "Speech etc." (Separatausgabe S. 5).
3) Lord Brabazon, "The early closing movement" a. a. D. S. 520 ff.

lichkeit wie den Nuten der Entstehung größerer Gehilfenverbände, weil die übergroße Mehrheit der Gehilfen noch viel zu jung und unerfahren dazu fei. Aber selbst angenommen, die Zusammenfassung der Mehrheit der Gehilfen sei wirklich geglückt, so würde der Erfolg derselben — nach der englischen Enquete - ausgeschlossen sein, weil es so viele stellenlose Kommis gibt. 1) - Dieselbe Auficht vertritt auch der Protektor der englischen Gehilfen, Lord Brabazon.

Wir halten nun trot dieser kompetenten Urtheile Gehilfen-Roalitionen für möglich, wenn nur die richtige Propaganda vorher stattgefunden hat; allerdings gestehen auch wir zu, daß hier ein Erfolg viel schwerer zu erzielen ist, als sonst bei der Arbeiter-Agitation. Ist es aber erst einmal geglückt, Kvalitionen zu bilden, die auf einen Streik vorbereitet sind, so ist letzterer nicht nothwendig aussichtslos, da die Inhaber vieler Geschäfte altbewährte Wehilfen nicht gern werden entlassen wollen, um fie durch ftellenlose, vielleicht schon arg heruntergekommene Leute zu ersetzen.

Aber vorderhand ist das eine rein akademische Frage. Denn noch nirgends find bisher starte Gehilfenverbände vorhanden, ohne welche eben Strifes von vornherein als verloren gelten müssen. Und deshalb ist auch der einzige größere Gehilfen-Streif, nämlich der zu Paris im Jahre 1869 unternommene, schon nach sehr kurzer Zeit zu Ungunften der Emplonés entschieden worden. 3)

Die Aussichtslosigkeit aller derartigen Bemühungen, durch Selbsthilfe der Unternehmer oder der Gehilfen die Sache der Letzteren zu fördern, hat schoftlichtich in England Mitte des Jahres 1881 zur Begründung der "Shop hors labour league" geführt, welche direkt an die Hike der Gesetzgebung appellirt.<sup>4</sup>) Und mit Recht. Denn gerade auf diesem Gebiete ist es möglich, durch obrigkeitliche Anordnung rasch, leicht und wirksam einzugreifen und Albhilse zu schaffen. Es ist nämlich blos nöthig, für das kaufmännische Hilfspersonal den Maximalarbeitstag und die Beschränkung der Sonntags= arbeit gesetzlich anzuvrduen: eine Maßregel, die im Handelsgewerbe viel leichter und unbedenklicher durchführbar ift, wie etwa in den Fabrikations= gewerben. Denn in den letteren nuß immer noch die Konkurrenz des Huslandes berücksichtigt werden: ein Faktor, der bei den Detailgeschäften, die wir hier zunächst allein im Auge haben, gänzlich wegfällt. b)

<sup>1) &</sup>quot;Death and disease" passim. 3. B. wird als Auficht des schon oben zitirten (Beichäftsführers eines großen Hauses verzeichnet: "He considers the difficulties which surround trades' unions in general would be insuperable in the case of shop assistants. If all the shop assistants turned out to-day on strike their places would be filled to-morrow. The majority are too young to undergo the same discipline as the artisans and mechanics, and too much within absolute power of the employers". (©. 10 f.)

<sup>2)</sup> Lord Brabazon a. a. D. S. 531.

<sup>3)</sup> Leris, "Gewertvereine und Unternehmerverbande in Frankreich" S. 188. - Inter-"I Legis, "Gewertvereine und Unternehmerverdande in Frautreich" S. 188. — Interessinat ist ein ganz eigenartiger Versuch, der soeben in Bersin zur Erzwingung der Schließung der Läden am Sonntag Nachmittag gemacht wird: hier hat nämlich die sozialdemokratische Kartei die Parole auszegeben, die Arbeiter sollten nur in denjenigen Geschäften kaufen, die jener Forderung genügten. ("Berl. Bolksblatt" Nr. 101 vom 3. Mai 1890 und in viesen anderen Nunmern.) Daß es auf diese Weise gesingen kann, einen großen Theil der Geschäfte zur Erfüllung des fraglichen Bunsches zu bewegen, zumal wenn die Arbeiterversamme lungen jo oft wie bisher dafür eintreten und den Anhängern der Partei das neue Webot einschärfen, - erscheint zweifelles. Indeg wird auf diesem Wege die kaufmannische Conntagnachmittageruhe allgemein schwerlich zur Durchführung gelangen.

<sup>4)</sup> Lord Brabazon a. a. D. S. 528. 9) Neber dieje Frage der internationalen Konkurrenz vergleiche: Georg Adler, "Die Frage des internationalen Arbeiterichutes" (München 1888).

Ein Geset, welches den Detailverkauf nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums, etwa von 7 Uhr Morgens dis 8 Uhr Abends im Sommer, zuließe, hätte zunächst nur die Folge, daß die Kunden innerhalb kürzerer Zeit als disher im Geschäft zusammenströmen müßten, um die bedursten Einskäuse zu machen. Die Arbeit des Kausmanns, die disher so oft in 14 dis 17 Stunden gethan wurde, wird dann nur deren 12—13 aussüllen. Die Arbeit selber wird freilich demgemäß intensiver werden als früher. Das ist aber durchaus kein Nachtheil, sondern viel eher ein Vortheil. Denn in vielen Läden, in denen das Geschäft nicht ganz besonders flott geht, ist heute nach Allem, was praktische Kaussente versichern, der Inhaber wie das Personal nur einen Theil des Tages hindurch angestrengt thätig, während sonst oft lange Pausen kommen, in denen nichts zu thun ist, sondern man blos auf das Erscheinen von Kunden lauert, wie die Spinne in ihrem Netze auf Fliegen. Diese Pausen nun zu verkürzen, wird wohl Niemand als ein Unglück und Unrecht ausehen.

Undererjeits gibt es aber wieder thatsächlich Geschäfte, in denen ihres sehr flotten Ganges wegen das Personal wirklich in der That den größten Theil des Tages fleißig zu thun hat; wenn man hier die tägliche Arbeitszeit verfürzt, werden sich zu gewissen Stunden so viele Känfer einfinden, daß das alte Personal zu ihrer Bevienung nicht mehr ausreicht. Mithin wird Die Unstellung neuer Arbeitsfräfte nothwendig sein. Damit ergibt sich für Die Gehilfenschaft der große Vortheil einer erhöhten Rachfrage, welche die Stellenlogiafeit nothwendig vermindern muß, - wenn man nur verhindert, daß entiprechend mehr Lehrlinge angestellt werden (f. den betreffenden Abschnitt dieses Rapitels). Für den Pringipal bedeutet dann natürlich die Verfürzung des Arbeitstages eine nicht unerhebliche Ausgabe: da es fich indeß in diesem Falle in Der Regel um ftart frequentirte Geschäfte handelt, Dürfte ein Mitleid mit dem Inhaber nicht am rechten Blate sein. Eine Schädigung einzelner weniger Geschäftsinhaber ist aber weder zu vermeiden, noch fann sie über= haupt in Betracht kommen, wenn ihr ein so ungeheurer Ruten für die gesammte Gehilfenschaft gegenübersteht.

Damit die Angestellten nach Schluß der Läden nun auch in der That zum Genusse der verdienten Kuhe kommen, wird auch das Berbot nach heriger Beschäftigung im Komptvir oder soust irgendwobei auszusprechen sein. Heriger Buschäftigung im Komptvir oder soust irgendwobei auszusprechen sein. Heriger wäre zu gestatten, daß die kausmännischen Hilfsarbeiter nachher noch das Abräumen und In-Drdnung-Bringen von Waaren n. dgl. m. besorgen, — aber auch diese Beschäftigung dürste sie nie länger als 30 Minuten nach Schluß der Läden in Anspruch nehmen.

Für die Verkürzung der Sonntagsarbeit gilt dasselbe wie für die Wochentagsarbeit. Am besten wäre es sicherlich, wenn am Sonntag übershaupt die Dessung der Geschäfte untersagt werden würde. Daß dies recht wohl durchzusühren geht, zeigt das Beispiel Englands (wo höchstens in der allerersten Morgenstunde in den Läden gearbeitet wird). Indeß muß das in Deutschland im Augenblick als unerreichbares Ideal betrachtet werden, da das Publikum — zumal die Arbeiterbevölkerung und das Landvolk — vors

<sup>1)</sup> Auch Lexis ist in seinen Untersuchungen über den "Bressauer Konsumberein und die Kleinhandelspreise" (Leipzig 1888) zu dem Resultat gekommen, daß "die Personen, die für den Detailhandel in Anspruch genommen werden, ohne Zweisel nicht mit voller Anspannung ihrer Kräfte beschäftigt sind." (Lexis a. a. D. S. 185.)

läufig noch zu sehr daran gewöhnt oder durch ihre eigenen Berhältnifse gestwungen sind, für ihren Wochenbedarf durch Einkauf am Sonntag zu sorgen. Hier wird man sich daher zunächst mit der Beschränkung des Betriebs auf einige Vormittagsstunden begnügen müssen.

Immerhin wird das Gesetz auch sonst noch auf gewisse Gewohnheiten

Rücksicht zu nehmen haben.

In den vier Wochen vor Weihnachten, manchmal auch furz vor Oftern. gibt es ganz befonders viel zu thun: hier mag man daber eine Verlängerung der Verkaufszeit (an Wochen= und Sonntagen) um eine Stunde täglich zulassen. Die Ueberzeitbewilligungen können nach Bezirken und hier wieder nach Branchen verschieden sein, dürften aber nicht mehr als 6 Wochen im Laufe eines Jahres umfassen. Die näheren Bestimmungen müßten den staatlichen Verwaltungs= behörden überlassen bleiben, die aber vorher die Ansicht der Sandelskammern einzuholen hätten. — Ferner machen viele Branchen zur Zeit der Inventur und der haute saison gang besonders viel Arbeit im Komptvir oder Lager nothwendig; um Dem Rechnung zu tragen, mag im Falle des nachgewiesenen Bedürfnisses gestattet werden, daß das Ladenpersonal täglich noch 1 bis 2 Stunden extra im Lager oder Komptoir beschäftigt werden darf. Doch darf die Erlaubniß nie für mehr als 6 Wochen im Jahre ertheilt werden. Der modus procedendi bei der Bewilligung mag derselbe wie der eben besprochene fein. — Sollten Geschäfte noch mehr Arbeit bedürfen, so mögen fie mehr Personal bezw. einige Hilfsträfte auf furze Zeit einstellen, — welch' Lettere anzuwerben bei der großen Zahl der Stellenlosen nicht schwer fallen dürfte.

Wie hoch soll nun der Maximalarbeitstag für das kaufmännische Personal in den Läden normirt werden? Man nuß da von der Erwägung auszgehen, daß die Arbeit desselben in den meisten Fällen keine schwierige ist; daß aber andererseits auch jeder Mensch täglich außer der sür Arbeit, Essen und Schlasen bestimmten Zeit noch ein paar Stunden Muße haben soll, wo er sich weiter bilden oder harmloser Geselligkeit hingeben kann. Da ferner in der nächsten Zeit ein solcher Maximalarbeitstag nicht allzusehr von den disseherigen Gewohnheiten abweichen darf, so glaube ich einen (effektiven) Maximalarbeitstag von 11 Stunden im Winter und von 12 im Sommer, durch eine einstündige Mittagspause in zwei Theile zerlegt, vorschlagen zu sollen. Die Geschäfte würden daher 12 resp. 13 Stunden geöffnet sein. Eine weitere Bezanspruchung des Personals dürfte nur in den oben angegebenen Grenzen ersolgen.

Als Maximum der Arbeit an Sonn- und Festtagen ferner würde ich 3 Stunden vorschlagen, die aber fämmtlich auf den Vormittag fallen müßten, da andernfalls die Sonntagsruhe für den Gehilfen erheblich an Werth einbüßte. Auch hier dürste eine Verlängerung der Arbeitszeit höchstens an

6 Sonn- und Festtagen im Jahre um eine Stunde gestattet werden.

Damit wäre ein gerechtes Uebergangsstadium geschaffen, als Endziel aber ist die vollständige Abschaffung der Sonntagsarbeit anzustreben.

Man würde gut thun, auch die Ladenstunden selbst gesetlich zu konstituiren: doch müßten lokal anderweitige Feststellungen durch die Berswaltungsbehörde (nach Anhörung der Handelskammern) zulässig sein. Das

<sup>1)</sup> Das gänzliche Verbot der Sonntagsarbeit könnte, ohne Unzuträglichkeiten herbeisuführen, erst dann praktisch werden, wenn die Lohnzahlung in der Industrie schon vor dem Sonnabend Nachmittag skattsände und der gewerbliche Arbeiter an diesem Tage etwas frühzeitiger als sons Veierabend machen dürste.

Geset würde wohl am besten im Anschluß an die bisherigen Gewohnheiten die Lessung der Läden an den Wochentagen von 7 resp. 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends gestatten und am Sonntag von 7 bis 9 und 11 bis 12 (diese Theilung erscheint aus Rücksicht auf den Gottesdienst geboten). Dertslichen Gebräuchen und Interessen mag dann durch spezielle Bestimmungen der betreffenden Behörden Rechmung getragen werden.

Die Berpflichtung zur Schließung der Läden hätte für alle ausnahmslos zu gelten, auch für diejenigen, in denen keine Gehilfen beschäftigt werden. Maßgebend ist natürlich hier nicht die Sorge um die selbständigen Laden-besitzer, sondern die einsache Erwägung, daß sonst gerade diese kleinen Geschäfte vor den anderen einen unbilligen Vorsprung erhielten. Ihre Zahl würde dann wegen ihrer besseren Aussicht auf Prosperität wachsen, weshalb alle anderen Läden schwer geschädigt und somit die Durchführung des Maximalarbeitstages und der Sonntagsruhe in Frage gestellt würden.

Gelegentlich wendet man wohl gegen die frühzeitige Schließung aller Läden ein, daß dadurch die kleinen Geschäfte ruinirt würden. Indeß soll diese Ansicht noch mit Gründen belegt werden Die disherigen — freilich nur geringen — Erfahrungen sprechen gegen ihre Richtigkeit. So gibt es in Reweaftle (am Tyne), einer Stadt von 140,000 Einwohner — wo außenahmsweise schon seit Langem durch freiwilligen Eutschluß die frühzeitige Schließung der Läden durchgescht ist — nicht weniger als 766 Materials waarengeschäfte. Also durchauß keine Konzentration des Handels in wenigen großen Hänsern! Ja, Sir John Lubbock meint sogar, daß gerade nach Ersüllung jenes von der Humanität gebotenen Postulats die kleinen Läden erst recht floriren würden: denn wenn Alle früh schlössen, müßten die Kunden oft aus Mangel an Zeit zu den nächstliegenden Geschäften — anstatt zu den großen — gehen, und daher würde der Handel sich "lokalisiren".

Selbstverständlich müßte die Befolgung der Gehilfenschutz-Gesetze genau ebenso wie die der Arbeiterschutz-Gesetze durch besondere amtliche Organe überwacht werden: es dürfte sich bei der Eigenart dieser in das kaufmännische Leben eingreisenden Bestimmungen wohl am meisten empfehlen, spezielle "Handels-Inspectoren" anzustellen, anstatt den Wirkungskreis der Fabrik-Inspektoren durch Uebertragung auch der in Rede stehenden Funktionen noch zu erweitern.

Bisher war immer nur von jenem Gros von Handlungsgehilfen die Rede, welche im Detailgeschäft arbeiteten, mochten sie dane ben auch im Komptoir oder im Lager thätig sein. Außerdem gibt es aber noch eine — vorhin von uns als "Elite" der Gehilfenschaft geschilderte — Gehilfenschasse, welche aussschließlich im Komptoir oder im Lager verwendet wird. Diese Employés, welche meist durch Befähigung oder durch Bildung oder durch Privatvermögen oder durch persönliche Beziehungen zum Prinzipal aus der Masse der Handlungsangestellten herausgehoben sind, haben es in Arbeitsleistung wie im Gehalte besser als die anderen. Hier scheint daher vorderhand eine staatliche Intervention unnöthig. Das, was zu Gunsten der anderen Gehilfen durch Staatshilfe geschehen soll, ist im Wesentlichen bei den Komptoiristen und

<sup>1)</sup> Sir John Lubbock a. a. D. S. 6.

"Lageristen" bereits auf dem Wege des freien Arbeitsvertrages durchgeführt. 1) Und dort, wo ganz ausnahmsweise schlimmere Zustände bestehen, werden die Romptviristen sie sich nicht länger gefallen lassen, sobald erst das Gesetz für die Ladengehilfen gesorgt hat.

Ueberdies läßt sich gerade die Arbeit in den Komptoirs in manchen Geschäften nicht mechanisch regeln: bald ist sehr wenig zu thun, bald erscheint es von vitalem Interesse für das ganze Geschäft, daß diefer oder jener Komptoirist einige Tage oder vielleicht auch ein paar Wochen hindurch fieber=

haft thätig ist.

Das Einzige, was hier von Seiten des Staats geregelt werden kann, ist die Sonntagsarbeit in den Komptoirs. Diese wird — wie mir versichert worden ist — manchmal nur aus einem gewissen "Konservatismus", wenigstens in größerem Umfange, beibehalten. Hier würde ich ein Eingreifen der Gesetze in dem Sinne vorschlagen, daß kein Kommis kontraktlich zu mehr als dreiftündiger Arbeit an Sonn- und (bestimmten) Festtagen verpflichtet werden kann, und daß am Sonntag von 12 Uhr Mittag an jegliche Arbeit von Angestellten im Komptoir und im Lager unbedingt verboten wird. — Ueber die Durchführung dieser Bestimmung zu wachen, sei dann wiederum eine Aufgabe der "Handels-Inspektoren".

Es ist nachgewiesen worden, daß in gewissen beutschen Großstädten die Brinzipale von dem ihnen zustehenden Recht, die gesetzlich vorgesehene sechswöchentliche Kündigungsfrift durch Spezial-Kontrakt herabzusetzen, vielfach Gebrauch machen. Es gelingt ihnen dadurch nicht blos, die Gehilfen gefügig zu machen, sondern auch, sich in recht gewissen= und schamloser Weise der Fürsorge für erkrankte Angestellte durch sofortige Kündigung des Dienst= verhältnisses zu entziehen.

Hier wird man der Berliner "Freien Organisation junger Kanfleute" Beifall zollen müffen, daß fie so energisch den Kampf gegen jene Unsitte auf-

genommen hat. 2)

Eine Herabsetzung der Ründigungsfrist durch Vertrag ist einfach für unstatthaft zu erklären. — Nun wird allerdings der Kausmann immer das Recht behalten muffen, einen Gehilfen, den er noch nicht fennt, zunächst nur auf "Probe", also auf kurze Zeit, engagiren zu dürfen. Aus diesem Gesichts= punkte hat das "Aeltesten-Kollegium der Berliner Kaufmannschaft" in einem Gutachten vom 23. Februar 1884 die Behauptung aufgestellt, daß bei soust nicht umgehbarer gesetzlicher Kündigungsfrist von 6 Wochen das Probe-Engagement zur Regel werden würde, wodurch eine Verschlechterung — und feine Berbefferung - fich als Endresultat ber Gesetzestreform herausstellen würde.") Hiergegen ist jedoch zu betonen, daß das Probe-Engagement ja

2) Lgl. Karl Rosenthal's "Handlungsgehilfe" 1885—87; Albert Auerbach, "Die Handlungsgehilsen-Bewegung" S. 12 f.

<sup>1)</sup> Nur gelegentlich, 3. B. zur Zeit der Juventur, werden die Komptoiristen mancher Geschäftszweige 13—16 Stunden in Anspruch genommen. Da dies indeß als Ausnahme - und zudem noch in den meisten Fällen als eine geschäftliche Nothwendigkeit — anzuschen ift, ware hier ein legislatorisches Borgeben von Uebel

<sup>3)</sup> Friedrichs, "Das Melteften-Rollegium der Berliner Raufmannschaft", Berlin

nur ein einmaliges und für einen ganz bestimmten Termin verabredetes ist. Gefällt dann der neue Abept Merkurs dem Chef und wird er weiter behalten, so tritt eo ipso die swöchentliche Kündigungsfrist bei vierteljährlicher Dienstzeit ein. Eventuell braucht man ja blos durch eine besondere Gesegekklausel die Verlängerung des Probeschagements über eine bestimmte Frist hinaus für unstatthaft zu erklären.

3.

Die Gehilsen sind serner bei dem gegenwärtigen System gegen Kranksbeit nur ungenügend versichert. Nur ein kleiner Theil der Städte hat von der ihnen gesetzlich zustehenden Besugniß, die Handlungsgehilsen zur Theilsnahme an der Krankenversicherung zu zwingen, Gebrauch gemacht. Die freiwillige Versicherung hat auf diesem Gebiete zweisellos sehr geringe Ersolge erzielt. Und daß die Prinzipale sich der gesetzlichen Fürsorge für erkrankte Gebilsen östers entziehen (durch Verabredung einer kurzen Kündigungsfrist und durch rücksiche Benutung der damit gebotenen Möglichkeit, den Angestellten schnellstens zu entlassen, — ist ebenfalls als sestschend anzusehen. Hier wird daher die obligatorische Krankenversicherung aller kaufmännischen Hilfsarbeiter, die dis zu 2000 Mt. Gehalt beziehen, durch Gesetz auszusprechen sein. Dies Gesetz hat sich disher bei den gewerblichen Arbeitern bewährt. Und es ist sich bisher bei den gewerblichen Arbeitern bewährt. Und es ist sich niet Langem der sehnliche Wunsch der Handlungsgehilsen, demselben ausnahmslos unterstellt zu werden.

Beim Alters: und Invalidengeset sind nun zwar die Gehilfen mit einem Gehalte von weniger als 2000 Mit. Der Berficherungspflicht unterworfen. Aber hier werden von den Interessenten gewisse Wünsche mit Recht geltend gemacht, und man könnte wohl daran denken, der immerhin eigenartigen Bosition der Sandlungsgehilfen, die von derjenigen der anderen Arbeiter sich in wesentlichen Momenten unterscheidet, and in der Gesetzgebung Rechnung zu tragen. Es liegt dazu umsomehr Grund vor, als das Unfallversicherungsgesetz für die faufmännischen Angestellten feine Geltung hat. Es ware demaemaß wünschenswerth, daß speziell für diese Branche eine eigene Invaliditäts= und Altersversicherung mit höheren Beitragen von Seiten der Rommis wie der Prinzipale begründet würde, die dann aber auch höhere Renten zahlt, als wie im bisher geltenden Besetze vorgeschen. Daß die vom letteren gewährten Renten allgemein erhöht werden, scheint übrigens doch auch nur eine Frage der Zeit zu sein. — Immerhin soll mit dem Gesagten nicht etwa ein abschließendes Urtheil gefällt sein; vielmehr wird gerade der fragliche Gegenstand zu benjenigen gehören, die erst durch die bereits vor= geschlagene und hossentlich bald auch wirklich vorgenommene Spezial-Enquete Die allseitige Beleuchtung erfahren, welche die nothwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche gesetzgeberische Aftion ist. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. K. Rojenthal's "Handlungsgehilfe" 1885—87; A. Auerbach a. a. D. S. 21; Georg Hiller's "Raujmännijche Rejorm" 1887—90.

Die "Naufmännische Abtheilung" des "Deutschen Berbandes von Bereinen für öffentliche Borträge" hat sich im Jahre 1889 mit allen Stimmen gegen eine jür den Krantentassenzwang bei Handlungsgehlten und Lehrlingen, aber gegen die Sinbeziehung der Letteren in die Alters- und Invaliditätsversicherung ausgesprochen, vornehmlich, weil diese in ihrer jetzigen Gestalt den eigenartigen Berhältnissen des Handlspersonals keine Rechnung trage. ("Kausmännische Presse" Nr. 2 vom 14. Juni 1890.)

4

Es war als unbestreitbare Thatsache konstatirt worden, daß eine Nebersahl an Handlungsgehilsen vorhanden ist, und daß daher an sich geeignete Elemente nicht zur Verwendung gelangen können. Als Ursachen dieses transigen sozialen Phänomens waren erkannt worden: das massenhafte Anlernen von Lehrlingen, die immermehr in Aufnahme kommende Beschäftigung weibslicher Hilfskräfte und schließlich die Begründung kausmännischer Geschäfte durch Lente aus anderen Verusen.

Der zuletzt genannte Uebelstand läßt sich schwerlich aus der Welt schaffen. Man kann es kanm Jemandem, der in einem anderen Berufe nicht weiter fortkommt, verwehren, es einmal auch als Raufmann zu versuchen. Manchmal ift es boch solchen Leuten, die ihren ursprünglichen Beruf versehlt hatten, in der neuen Laufbahn in der That geglückt! Und wenn auch durchschnittlich eine größere Zahl diefer von Nichtkaufleuten begründeten Geschäfte als sonft mur mühfelig vegetiren ober gar bankerott machen mag, so kann dies keinen durchschlagenden Grund afur abgeben, eine so weitgebende Beschränkung durch ein Gesetz zu konstituiren, das überdies auf alle Fälle leicht zu umgehen wäre, indem irgend ein Rommis als nomineller Eigenthümer vorgeschoben würde. Ueberhaupt halten wir dafür, daß diesem Mifftand keine zu tiefgreifende Bedeutung zugefchrieben werden fann. Gine bestimmte Statistik darüber gibt es nicht, man kann also blos nach allgemeinen Muthmaßungen urtheilen; und die scheinen mir allerdings dafür zu sprechen, daß so sehr oft die Begründung neuer Geschäfte durch Nichtkaufleute gar nicht vorkommt. Wenn diese Annahme richtig ist, kann der genannte Faktor nicht allzuoft Ursache sein, daß kaufmännische Gehilfen gerade wegen der Konkurrenz von dieser Seite ber von einer Etablirung als selbständige Geschäftsleute absehen und im alten Stande verbleiben. Von fundamentaler Wichtigkeit ist er mithin auch nicht für die Frage der Stellenlosigkeit im Gehilfenstande, wenn er auch niemals gleich Rull gefetzt werden kann.

Von weit größerem Einfluß aber ist die immer mehr überhandnehmende Franenarbeit im kausmännischen Berufe. Unbedingt erforderlich ist die lettere ja nur in fehr wenigen Fällen: im Handel mit jenen Toilette- und anderen Artikeln, bei deren Kauf die Kundin von Frauen bedient sein will. Wenn wir nun aber die weibliche Arbeit auch in so vielen anderen Branchen ver= treten finden, so erklärt sich diese ankerordentlich große Borliebe der Raufleute für die Franenarbeit aus deren Billigkeit. 40-50 Mt. als Maximal= gehalt der Verkäuferin, 50-60 Mt. als das der Buchhalterin und Kassiererin, wie ich das 3. B. in der Stadt Pofen foustatirt habe: das find Gehalter, welche doch tief unter jenen der Kommis der betreffenden Branche stehen. Hier liegt also unverfennbar ein schwerer Uebelstand vor, insofern die Gehälter der Kommis durch diese Konkurrenz gedrückt und außerdem soundsoviele männliche Arbeitsträfte überflüffig gemacht werden. Leider läßt sich hier durch Geset wenig machen. Die Franenarbeit gänzlich zu verbieten, geht nur in denjenigen Gewerbszweigen an, welche dem weiblichen Organismus besonders schädlich sind oder die Sittlichkeit zu beeinträchtigen vermögen. kann aber nicht behaupten, daß die kaufmännische Arbeit nach einer dieser beiden Richtungen hin irgendwie gefährlicher ist wie jede andere Branche auch. Im Gegentheil, wenn der Maximalarbeitstag und die Sonntagsruhe fo, wie fie von uns vorgeschlagen worden, durchgeführt worden sind, dürste vielleicht gerade die fragliche Thätigkeit am wenigsten von allen Bernfen schädlich auf

die Frau einwirken. Ein gesetzliches Berbot der Beschäftigung von Frauen wäre eine schreiende Ungerechtigkeit und könnte außerdem viele dieser armen

Wejen der Prostitution überliefern.

Bon anderer Seite ist die Forderung erhoben worden, gesetzlich zu bestimmen, daß das Gehalt der Ladenmädchen dem der Kommis gleichstommen solle. I Indeß in die Lohnverhältnisse hat bisher noch kein Staat einzugreisen gewagt; unter den heutigen Umständen würde auch eine solche Erhöhung der Gehälter viele Geschäfte, die sich auf den billigen Betrieb eingerichtet haben, schwer schädigen. Außerdem würden die Prinzipale, wenn sie an Männer und Frauen die gleichen Gehälter zahlen sollten, in der Regel ausschließlich die erstgenannte Klasse beschäftigen, da in ihr zum mindesten weit mehr Wissen zu finden ist. Es würde also die vorgeschlagene Maßregel in praxi auf das Gleiche herauskommen, wie ein Berbot der Beschäftigung von Frauen.

Das einzige Hissmittel, das hier übrig bleibt, ist dassenige, durch kaufsmännische Fachvereine wenigstens ein weiteres Umsichgreisen der Francenarbeit zu verhindern und, wo es nur angeht, eine Erhöhung der Gehälter der Francen durchzusen. Dadurch wird dann im Lause der Zeit eine heilsame Einschräng der Francenarbeit auf dem fraglichen Gebiete ersolgen, ohne die Letztere von der Bethätigung auf diesem Felde ganz auszuschließen. Freilich müssen wir gestehen, daß dieses Mittel, das theoretisch vorderhand allein empschlen werden kann, im Angenblick nicht anwendbar ist, weil es noch nirgendwo hinreichend starke Organisationen unter den jungen Kanslenten gibt. Es bleibt also nichts übrig, als zunächst die Unabwendbarkeit dieses Mißsitandes zu bekennen.

Uns all dem ergibt sich, daß eine Reform, welche die Ueberzahl der Gehilfen und die Stellunglofigkeit beseitigen will, nur auf dem Gebiete des Lehrlingswesens einsetzen kann: es muß der Bersuch gemacht werden, dem massenhaften Aulernen von Lehrlingen einen Riegel vorzuschieben. Wenn es gelingt durchzuseten, daß regelmäßig von den selbständigen Raufleuten weniger Lehrlinge als bisher angenommen werden, jo wird nicht nur die Zahl der Gehilfen allmälig geringer und somit mehr dem Bedürfniß angevaßt werden, fondern es würde auch dann das ganze Gehilfen-Material ganz von selbst ein besseres werden. Denn heute, wo sehr viele Prinzipale Lehrlinge unter allen Umständen anzustellen wünschen, wo die Rachfrage nach Lehrlingen notorisch das Angebot sehr erheblich übersteigt, mussen natürlich viele un= brauchbare Elemente dem Kaufmannsstande zugeführt werden. Wenn es nun auf irgend eine Weise bewirtt werden kann, daß die Nachfrage erheblich nach= läßt und umgekehrt wie bisher sogar kleiner wird als das Angebot, so hat der Prinzipal eine größere Auswahl als heute und wird demgemäß möglichst tüchtige Kräfte für sein Geschäft zu gewinnen suchen.

Wie aber kann dies Ziel, die Berringerung der Zahl der Lehrlinge,

erreicht werden?

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. einen sonst jehr sachgemäßen Ausjat über die "Frauenarbeit im Sandelssgewerbe" in der Franksurter "Kausmännischen Presse" Ar. 10 vom 9. August 1890. — Benn übrigens in diesem Aussage nach der Berussstatistit berechnet wird, daß von 1875 dis 1882 die Zahl der männlichen Gehilfen um 53 Prozent, die der weiblichen dagegen um 56 Prozent gestiegen sei, — so ist hierbei übersehen, daß die Feststellung vom Jahre 1875 in diesem Punkte zu keinem brauchbaren Resultate geführt hat, wie das vom Kaiserlichen statistischen Amte selber anläßlich der Verössentlichung der Ergebnisse der 1882er Zählung erklärt worden ist.

Karl Bücher hat da den Vorschlag gemacht: die kaufmännischen Vereine, welche sich bisher meist nur die Pflege der Fortbildung und der Geselligkeit unter ihren Mitgliedern sowie die Stellenvermittelung haben ausgelegen sein lassen, sollten sich künstighin intensiver mit der Vertretung der wirthschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder besassen, vor Allem auch die Regelung des gesammten Arbeitsangebots bewirken.

Deshalb sollen sich die kaufmännischen Vereine zu einem Bunde zu=

sammenschließen.

"Es besteht bereits unter den kaufmännischen Vereinen Deutschlands ein Verband zu dem Zwecke, das Vertragswesen zu organisiren. Dieser Verband ließe sich gewiß dem weitesten Zwecke entsprechend umgestalten und zu einer engen nationalen Vereinigung machen, ähnlich den englischen Trades Unions oder dem deutschen Verbande der Buchdrucker." Jene spezielle Aufgabe sollten dann diese Vereine dadurch zu erfüllen suchen, daß sie

1. die Stellenvermittlung über das ganze Land hin einheitlich handhaben, sich gegenseitig über den Stand des kaufmännischen Arbeitsmarktes vrientiren, über die Stellesuchenden genauere Auskunft geben, eventuell auch eine gewisse Garantie für die den Prinzipalen empfohlenen Kommis

übernehmen:

2. daß sie nur Jemanden, der eine genügende Vordildung hat, zum Lehrling präsentiren, für die Rechte des Lehrlings während der Lehrzeit eintreten, über seine Ausbildung wachen, den hierin gewissenlosen Prinzipalen und vor Allem Solchen, die jugendliche Arbeiter in Ueberzahl beschäftigen, keine Lehrlinge zuweisen, und

3. daß sie eine Berminderung des Arbeitsangebots bewirken, indem "Die Stellenvermittlung am Ort nur für Mitglieder des Bereins erfolgt, und bei der Aufnahme alle diejenigen zurückgewiesen werden, welche

als absolut untüchtig notorisch sind.

Bei diesem Vorschlage, der manches recht Treffende enthält, scheint Bücher übersehen zu haben, daß die meisten jener kaufmännischen Vereine von Prinzipalen geleitet oder doch wenigstens wesentlich beeinflußt werden. Danach aber muß es fast als aussichtslos erscheinen, sie zu einem energischen Vorgehen gegen spezifische Interessen der selbständigen Geschäftsleute versanlassen zu wollen. Die Leiter jener Vereine mögen nur einmal den Versuch machen, den Kampf gegen die übermäßige Ausbildung von Lehrlingen aufzunehmen! Es würde sich bald herausstellen, daß viele Mitglieder ihre Vorstände desavoniren würden. Ueberdies könnten ja viele Kanssente es für vorstheilhafter halten, gänzlich außerhalb der kaufmännischen Vereine ihre Privatsinteressen zu versolgen, wenn die Vereine letztere ernstlich zu schädigen Miene machen sollten. Thatsächlich kann also gerade im Hauptpunkte — in der erheblichen Herabminderung der Zahl der Lehrlinge — der Vüche rische Vorsichlag nicht zum Ziele führen.

Sonst halten wir seine Postulate nicht für undurchsührbar, wiewohl auch z. B. die Vereinheitlichung der Stellenvermittlung in praxi auf schwere Hindernisse stellenvermittlungsgeschäft einen recht hübschen Ertrag abwirft, sich jenem Postulate aus Equismus widersetzen dürften. Wir werden darauf bald noch

zurückkommen.

Hilfe die Lehrlingsfrage in befriedigender Weise nicht gelöft werden kann.

Eine fräftige zielbewußte Massenorganisation der Gehilsen, die hier allerdings Segensreiches stiften könnte, gibt es noch nicht. Die bestehenden kaufmännischen Bereine, in denen das Interesse der Prinzipale mindestens von großem Sinsstusse ist, sind als Sturmbock nicht zu benutzen. Und selbst wenn trot alledem und alledem Hossinung vorhanden wäre, einen großen Theil der Geschäftsleute zum Berzicht auf allzu weitgehende Berwendung von Lehrlingsarbeit zu beswegen, so würde der Rest der sich nicht fügenden Kansseute vollkommen genügen, um den sozialresormatorischen Effekt zum wenigsten in Frage zu stellen.

Hinderung der übermäßigen Verwendung von Lehrlingsarbeit durch sta at liches Geset. Es muß verboten werden, daß ein Rausmann mehr als eine bestimmte Zahl von Lehrlingen annimmt. Ich denke mir das etwa so, daß versügt wird: ein Kausmann, der gar keinen oder nur einen Gehilsen hat, darf z. B. nicht mehr wie einen Lehrling anstellen; wer 2 oder 3 Gehilsen hat, darf in maximo 2 Lehrlinge austellen u. s. w. Das Geset brauchte dabei durchaus nicht schablonenmäßig das ganze Handelsgewerbe zu reglementiren, sondern könnte nach einzelnen Zweigen spezialissiren. Bestimmtere Vorsichtäge kann man im Augenblicke noch nicht nachen; man wird diesen Punkt vielmehr in der — hossentlich bald durchgesührten — Enquete eingehend zu untersuchen und nach den hier gewonnenen Resultaten die genanen Postulate zu sormuliren haben, deren prinzipieller Charafter aber heute schon genügend sicher sestzeitelt werden kann.

Der einzige Einwand, der sich dagegen ernstlich erheben ließe, wäre die Erhöhung der Rosten für die Geschäftsleute, die bisher vornehmlich mit Lehrlingen zu arbeiten gewohnt waren. Indeß soll ja auch nach wie vor Lehrlingsthätigkeit bis zu einem gewissen Grade gestattet sein, und die Geshilsenarbeit ist, bei der Stellenlosigkeit so vieler Kommis, thatsächlich so billig, daß die Disservag meiner Ansicht nach kann je im Stande sein kann, den Ruin eines Kansmanns herbeizusühren. Daß die vorgeschlagene Einschränkung allerdings einer ganzen Reihe kleinerer Geschäftsleute den Profit etwas

schmälern würde, mag unbedenklich zugestanden werden.

Indeh wie kann das irgendwie ins Gewicht fallen gegen den ungeheuren Ruyen für die gesammte Gehilfenschaft, den ein derartiges Gesetz stiften müßte? Und dabei verzesse man nicht: je mehr damit thatsächlich der Prosit dieser oder jener Aleinhändler geschädigt werden sollte, desto mehr müßte diese Schädigung der letzteren durch den Vortheil ausgewogen werden, daß eine neue Konkurrenz nicht so leicht entstehen kann. Denn Leute mit geringem Kapital werden dann nicht so leicht wie bisher sich zur Begründung neuer Geschäfte entschließen, weil sie von vornherein wissen, daß sie größere Aussagen für die beschäftigten Arbeitskräfte in Anschlag zu bringen haben.

Außerdem würde aber auch ganz allgemein die Beschränkung der Zahl der Lehrlinge zur Folge haben, daß späterhin weniger Kaufleute sich selbstständig machen, — was mithin, abgesehen von dem Nuben für die Gesammtsheit, auch den bestehenden Geschäften zugute käme und somit als eine Art Lequivalent für den infolge jenes Verbots entstandenen Schaden angesehen

werden könnte.

Die vorgeschlagene Maßregel würde aber zugleich indirekt ein treffliches Mittel sein, um nach einer anderen Richtung hin die Lehrlingsfrage zu einer gedeihlichen Lösung zu bringen. Denn wenn erheblich weniger Lehrlinge wie

bisher angestellt werden, wird nicht — wie heute — die Nachfrage danach das Angebot übersteigen, sondern es wird umgekehrt zugehen. Wenn daher gegenwärtig manche Chefs, um nur ihren Durst nach Lehrlingsgrbeit zu ftillen, mit Lehrlingen, die weder nach Anlage noch nach Erziehung und Borbildung zum Kaufmann taugen, vorlieb nehmen, so wird späterhin der Chef eine gewisse Huswahl haben und daher möglichst nur passende Clemente dem Handel zuführen.

Auf dieser Grundlage nun vermöchte allerdings der Bücher'iche Borschlag der einheitlichen Stellenvermittlung einen großen Nuten zu ftiften. Hier könnte ein Kartell der kaufmännischen Vereine zum Zwecke der Ueberswachung und Regelung des Lehrlingswesens, zur Zuführung ausschließlich brauchbarer Kräfte u. f. w. alle durch das erwähnte staatliche Gesetz geschaffenen Vortheile potenziren. Aber auch da vermögen wir die Ansicht nicht zu unterdrücken, daß vielleicht eine staatliche Intervention die Sache noch mehr fördern und zur schnelleren Erreichung des Zieles beitragen könnte. Man könnte sich recht wohl denken, daß etwa im Anschluß an jede

Handelskammer eine Kommiffion eingesetzt würde, welche die Stellenvermittlung im betreffenden Bezirk zu reguliren, das Lehrlingswesen zu überwachen und Angestellten, die angeblich ihren Leistungen nicht gerecht werdende Zenanisse erhalten, zu ihrem Rechte zu verhelfen hätte; die verschiedenen Kommissionen des Reichs müßten dann natürlich unter einander im engften Konner steben. Die Kommiffion felber würde zur Sälfte aus felbständigen Geschäftsleuten, die von der Handelskammer nominirt würden, und zur andern Hälfte aus Deputirten der Gehilfenschaft zu bestehen haben, während das Präsidium wohl am besten von der zuständigen Kommunalbehörde durch eine ganglich unparteiische Perfönlichkeit zu besetzen wäre. Ueberläßt man dagegen privaten Bereinen all diese Obliegenheiten, so ist meist dem Zufall anheim gegeben, wer gerade diese wichtigen Funktionen auszuüben hat, ob im wesentlichen die Prinzipale oder die Gehilfen und welche besondere Klassen der letzteren, — je nachdem eben der betreffende Verein zusammengesetzt ist.

Tropdem möchten wir auf diesem Gebiete, wo noch fo wenig Erfahrungen vorliegen, nicht gleich bestimmte Prinzipien der Abhilfe feststellen. Man wird vielmehr vorläufig nur zu fordern haben, daß auch dieser Punkt in die vorgeschlagene kaufmännische Enquete einbezogen wird, und im Uebrigen das Resultat des gerade jest unternommenen Bersuches abwarten, einen Bund der deutschen kaufmännischen Bereine zum Zweck der Zentralisirung der Stellen-vermittlung zu Stande zu bringen. 1) It dies Beginnen von Ersolg gekröut, so könnte man sich ja damit zufrieden geben und solange von einer gesetzgeberischen Aktion mit vielleicht dubiosem Effekt absehen. Mit alledem wird es übrigens nur gelingen, die Arbeitslofigkeit wefentlich einzuschränken, nicht aber, sie gänzlich aus der Welt zu schaffen. Zunächst wird dies schon deshalb nicht möglich sein, weil im Handelsstande fortwährend Bankerotte vorkommen, sei es nun wegen schlechter Geschäftsführung, sei es wegen ungünstiger Konjunkturen, die selbst tüchtigen Kauflenten die Eristenz rauben konnen. Damit

<sup>1)</sup> Um 26. Januar 1890 ist von den kaufmännischen Bereinen Frankfurt a. M., Mannheim und München und dem hamburger Berein für handlungskommis ein Stellenvermittlungs-Bund gestiftet worden, zu welchem unter gewissen Bedingungen jedem kauf-männischen Berein der Beitritt offen steht. ("Raufmännische Presse" Nr. 2 vom 14. Juni und 98r. 7 vom 19. Juli 1890.)

aber fommen die Angestellten der bankerotten Kaufleute auf einige Zeit außer Arbeit und Brot, und es wird ihnen nicht leicht fallen, jo bald wieder einen paffenden Posten zu finden. Hier ergibt sich somit für die Verwaltung die Aufgabe, dem stellenlojen Rommis im Falle unverschuldeter Beschäftigungs= losigkeit eine gewisse — wenn auch nur kleine — Unterstützung zu verabreichen, damit er vor der äußersten Roth gewahrt werde und nicht gänglich verkomme. Ich wurde direkt für kaufmännische Zwangsgenoffenschaften zu Diesem Zwecke plaidiven; dieselben könnten mit denjenigen für die Allters- und Invalidenversicherung identisch sein, - wenn man sich nämlich, wie zu vermuthen, dazu entichließen wird, dem kaufmännischen Hilfspersonal eine befondere, seiner Cigenart entsprechende Behandlung in dem genannten Gesetze zu Theil werden zu lassen. Die kaufmännischen Rassen, welche die Berficherung gegen die wirthichaftlichen Folgen der Stellenlosigkeit haben, würden jedes Mitglied zu Monatsbeiträgen heranziehen, dafür aber ihm ein Anrecht auf eine fleine Unterstützung im gedachten Falle gewährleisten. Andererjeits mußte aber den Rassen das Recht zustehen, ein Mitglied, das wegen Unfleiß oder Ungehorsam u. f. w. seine Stelle hat verlaffen muffen, von jener Bergunftigung auszuschließen. Um indeß in jedem einzelnen Falle zur vollständigen Klarheit zu gelangen, mußte der Kasse, eventuell unter richterlichem Brafidium, auch das Recht der Zeugenvernehmung u. dal. m. zuerkaunt werden.

.).

Wenn wir einen Gingriff der Gesetgebung jum Schutze der Handlungsgehilfen an verichiedenen Bunkten für ebenjo nothwendig wie heilfam erkannten, jo muffen wir andererseits denselben bezüglich der Gehaltsfrage entschieden zurückweisen, tropbem wir an der Hand des zugänglichen Materials gezeigt haben, wie fläglich das Gehalt der weitaus größten Zahl des Hilfspersonals im Handelsgewerbe ist. Denn ebenso wie man in der Industrie mit gutem Brunde bisher das gesetliche Lohuminimum nirgendwo durchgeführt, ja kaum theoretisch ernsthaft behandelt hat, ebensowenig kann man auf unserem Gebiete an ein gesetzliches Gehaltsminimum denken. Wenn dasselbe dem hentigen Durchschnitte entsprechend sehr niedrig wäre, so nütte es den Gehilfen allgemein nichts; und würde wiederum das Minimum eine erhebliche Erhöhung gegen den status quo bedeuten, so dürften vielen kleinen Beichäften vielleicht allzubeträchtliche Lasten auferlegt werden. Außerdem wäre Die Durchführung eines gesetlichen Gehaltsminimums mit enormen Schwierigfeiten verknüpft: die Preise der Wohnung, der Lebensmittel und der sonstigen nothwendigen Artifel sind in verschiedenen Gegenden verschieden, und danach mußte daher auch das Gehaltsminimum überall verschieden bemessen werden, da ja deffen einziger Sinn doch nur die Berburgung eines gewissen Mindest= maßes von Lebenshaltung sein kann.

Immerhin wäre bei den Läden dieser Vorschlag noch leichter durchzussühren, weil die wesentliche Konkurrenz zwischen ihnen nur innerhalb eines und desselben Distrikts statthat, während in den Fabrikationsgewerben die Konkurrenz eine nationale, ja ost genug eine internationale ist, so daß ein einheitliches Gesetzturgeweise Bezirke geradezu vernichtend wirken könnte.

Im Allgemeinen scheinen uns indeß die Gründe gegen das Gehaltsminimum zu überwiegen. Eine Aufbesserung der Gehälter der Gehilfen scheint direft nur auf dem Wege der Koalition ersolgen zu können. Man muß daher

den Kommis rathen, sich ebenso, wie es die Arbeiter gethan haben, zu organisiren. Unterstützt würden sie in diesen Versuchen unzweifelhaft durch die Berwirklichung der vorhin gemachten Vorschläge. Denn durch die Abnahme der Zahl der Lehrlinge wird die Zahl der Gehilfen geringer, daher ihre Position gegenüber den Chefs eine bessere. Wir glauben daher auch, daß in Diesem Falle selbst ohne solche Roalitionen die Gehälter der Kommis sich allmälia etwas erhöhen dürften, jedoch schwerlich in dem wünschenswerthen Maße. Gehindert wird auf der anderen Seite die Entstehung von Koalitionen

sehr durch die relativ günstigen Chancen gerade vieler junger Kaufleute, d. h. durch die Aussicht, sich später einmal selbständig machen zu können. Es ist leicht einzusehen und nur allzumenschlich, daß ein Gehilfe die Gegenfählichkeit seiner Interessen mit denen seines Chefs nicht so schwer empfinden wird, wenn er hoffen kann, nach wenigen Jahren sich selbständig machen und aus dem

Ambos ein Hammer werden zu können.

Die Geschichte liefert die beste Bestätigung des Gesagten. In Frankreich haben die Gehilfen in gewiffen Grofftadten die geringfte Aussicht auf Selbstständigkeit, weil die dortigen großen Verkaufsmagazine mit vielen hunderten von Angestellten den Kleinhandel ganz außerordentlich schädigen und die Begründung neuer Geschäfte fast zur Unmöglichkeit machen. Run, Frankreich ift auch das einzige Land, in dem mehrere Fachvereine der Kommis von Bedeutung existiren, und auch schon Streifs der Sandlungsgehilfen versucht worden sind.

Wir verkennen mithin die großen Schwierigkeiten nicht, welchen die Organisation kaufmännischer Vereine zur speziellen Wahrung der Gehilfen-Interessien begegnen muß. Und es ist sehr die Frage, ob es so bald gelingen wird, diese Schwierigkeiten zu heben. Indeß vorderhand gibt es beim Problem der Erhöhung der Gehälter keinen andern Ausweg. Bis Fachvereine nicht in genügender Stärke auf dem Plane find, ift eben der genannte Uebelftand im Wesentlichen nicht zu beseitigen.

Gegen gewisse andere Uebelstände verwandter Natur dagegen kann sicherlich durch die Legislative eingeschritten werden. Es handelt sich da vornehmlich um die Schlafräumlichkeiten der Gehilfen, soweit ihnen dieselben vom Chef, also als Naturallohn, gewährt werden. hier wenigstens kann der Staat den Unspruch stellen, daß der Schlafraum nicht zu klein sei, daß er Fenster

haben musse, nicht feucht sein dürfe u. s. w.

Sofern die Gehilfen nicht bei ihren Pringipalen wohnen, kann für ihre Wohnungen obrigkeitlich nicht anders als im Rahmen einer allgemeinen Beseitigung der Wohnungsnoth gesorgt werden. Der Prinzipal indeß, der unmittelbar seinen Angestellten gewisse Lebensmittel (zu denen im weiteren Sinne auch die Wohnung gerechnet werden muß) verabreicht, kann wohl angehalten werden, dieselben in einem zum mindeften nicht gesundheitsschädlichen Zustande zu liefern, - genau so wie ein Kaufmann seinen Kunden nicht verfälschte Waaren verkaufen darf.

In Desterreich ift dieser Forderung auch bereits durch Geset Rechnung getragen worden; und es ist Aufgabe der dortigen Gewerbe-Inspektoren, über dessen Durchführung zu wachen, — freilich, wie man nach den amtlichen Berichten annehmen muß, leider bisher ohne wesentlichen Erfolg.

Gine fernere Frage betrifft die Errichtung von Gewerbegerichten speziell für den Raufmannsstand, welche Streitigkeiten zwischen den Prinzipalen und ihrem kaufmannischen Hilfspersonal über den Antritt, die Fortschung oder die Anslösiung des Arbeitsverhältnisses, über die Leistungen und Entschädigungs-Ansprüche aus dem letzteren, über die Aushändigung und den Inhalt des Zeugnisses u. dal. m. zu entscheiden hätten. Im deutschen Reichstag ist bestanntlich jüngst erst der Gesehentwurf betr. die Gewerbegerichte sür Arbeiter in dritter Lesung angenommen worden. Bei der Berathung wurde auch erswogen, ob nicht der Handelsstand bei dem Gesehe berücksichtigt werden sollte.

Die sozialdemokratische Fraktion hatte nämlich den Antrag gestellt, auch die Handlungsgehilsen und Lebrlinge durch die neuen Gerichte zu schäußen, und der Abg. Heine glaubte denselben hinreichend mit der Behauptung zu motiviren, das die genannten Personen zweisellos ebenfalls zu den arbeitenden Klassen gehörten. Aber der konservative Abg. Acermann erwiderte, daß der in Rede stehende Gespentwurf sich an die dentsche Gewerbeordnung anlehne, indem er speziell für diesenigen Personen, die anch Letzterer unterstellt seien, Gistigkeit haben solle. Da nun die Gewerbeordnung sich mit dem kansmännischen Personal nicht beschäftige, könnte man dieses beim vorliegenden Entwurf auch nicht berücksichtigen. Würde man das aber troßdem wollen, so müßte man auch dasür sorgen, daß unter den Beisistern Personen aus dem Haufsmännischen Vorhanden seien, da die andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die Andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die Andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die Andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die Andern Gewerbtreibenden von den kaufsmännischen Vorhanden seien, da die Anterden Vorhanden seien vorhanden vorhanden seien, da die Anterden Vorhanden seien vorhanden seien vorhanden vorhanden seien vorhanden vorhanden seien, da den Vorhanden vorhanden seien vorhanden seien vorhanden seien vorhanden seien vorhanden seien vorhanden vorhanden seien vorhanden vorhanden seien vorhanden vorhanden seien vorhanden seien vorhanden vorhanden seien vorhan

Wir halten den zuletzt angeführten Grund für den durchschlagenden. Würden sonst die neuen Gewerbegerichte auch sür den Kaufmannsstand passen, so könnte man ihn einfach durch besondere Bestimmung den neuen Gerichten unterstellen. Es ist aber nicht anzunehmen, daß die Vertreter des Gewerbes und Arbeiterstandes in den Gewerbegerichten immer die zur Entscheidung der

kaufmännischen Fragen nöthige Sachkenntniß haben.

Undererjeits durfte aber unjeres Erachtens den Sandlungsgehilfen und Lehrlingen ein Justitut nicht vorenthalten werden, in welchem ihre Streitigfeiten mit ihren Cheis auch von Leuten aus dem Gehilfenstande mitbeurtheilt werden. Es ware daber zu empfehlen, die Handelsgerichte in einer Beife zu reformiren, daß für alle die genannten Källe die Balfte der Beifitger aus Bertretern des Gehilfenstandes besteht. Dabei ware möglichst analog der allgemeinen Gewerbegerichts-Gejetgebung zu verfahren, andererfeits auch gerade mit Rücksicht auf gewisse eigenartige Verhältnisse des Handelsstandes Manches abzuändern. 3. B. könnte das aktive Wahlrecht für das Handelsgericht schon jedem Gehilfen zuerkannt werden, der das 21ste Lebensjahr vollendet hätte (nicht das 25ste, wie beim Gewerbegericht), da diese Gehilfen normalerweise gebildeter und einsichtiger sind wie gleichalterige Fabrikarbeiter; ebenso mußte jeder Gehilfe schon mit vollendetem 25. Lebensjahr wählbar sein (statt mit dem 30., wie beim Gewerbegericht), da es sehr wenig altere Gehilfen beim spezifischen Ladenpersonal gibt, mithin die Auswahl unter diesen soust eine zu beschränkte wäre, überdies der Ladengehilfe wohl schon mit dem 25. Jahre Die Erfahrung und die Fähigkeit befist, um ein Richteramt für die Streitigfeiten zwischen Chef und Personal ausznüben.

7

Eine der ersten Alagen der kaufmännischen Gehilsen, als sie sich in Berlin und Wien zur Wahrung ihrer spezifischen Interessen zusammenschlossen, betraf den Mangel einer gesetzmäßigen Vertretung ihres Standes.

Und diese Klage war nur zu berechtigt.

Schon als im Jahre 1849 in Preußen die Organisation von "Gewerberäthen" versucht wurde, welche über alle Interessen des Handwerts, der Großindustrie und des Handels zu wachen hatten, waren in den Abtheilungen der beiden erstgenannten Stände die Arbeitnehmer wahlberechtigt, indem sie fast die Hälfte der Mitglieder der betr. Ausschüsse aus ihrer Mitte zu deputiren hatten, — aber die Handlungsgehilsen gingen seer aus. 1) Als dann später Handelskammern geschaffen wurden, erging es den Gehilsen nicht besser: die Mitglieder werden ausschließlich von den Vertretern der in das Handelsregister des Bezirks eingetragenen Firmen gewählt.

Daraus ergibt sich ganz von selbst, daß die Handelskammern die Interessenwertretung der Prinzipale und nicht die der Gehilsen sind. Das leugnen, hieße behanpten, die Interessen der Chefs und die der Kommis seien identisch, — was angesichts der Feststellungen der englischen Enqueten abzeschmackt wäre. Daher sehen wir auch, daß die Handelskammern sich fast nie mit den Angelegenheiten der Gehilsen beschäftigen, es sei denn auf Auf-

forderung der Regierung.

Als in Berlin die "Freie Organisation junger Kausseute" auf das Uebel der kurzen Kündigungsfristen himvies und sich an das "Aeltesten-Kollegium der Berliner Kausmannschaft" um seine Unterstützung wandte, wurde sie ziemlich kurz in einem oberflächlich gehaltenen Schreiben abgesertigt. Die erste publiziftische Kundgebung des genannten Bereins, welche infolge der fraglichen Unzgelegenheit entstand, kam ganz mit Recht zum Schlusse, daß die Stellung des Aeltesten-Kollegii dem Gesammt interesse des Handelsstandes nicht entspreche.") Es geht eben heute gar nicht anders!

Daher ist es nothwendig, daß noben der Handelskammer, welche das Organ der selbständigen Kansleute ist, auch eine Institution geschaffen wird, deren Mitglieder von den Gehilsen gewählt werden. Daß die Gehilsen direkt Abgeordnete in die Handelskammer deputiren, erscheint nicht wünschenswerth, weil in letzterer thatsächlich die meisten Berathungsgegenstände speziell das Wohl und Wehe der Gehilsen unberührt lassen, und weil bei den übrigen Fragen wegen des Interessen-Gegensasses ein gedeihliches Insammenwirken der

Delegirten beider Parteien ausgeschlossen erscheint.

Unter solchen Umständen bleibt also nichts übrig, als eine besondere "Handlungsgehilsen-Kammer" für jeden Bezirk, in dem heute eine Handelskammer existirt, zu begründen. Ihre Ansgabe wäre, über Alles, was die wirthschaftsliche Position des kaufmännischen Hilfspersonals angeht, gutachtliche Aeußerungen abzugeben, sei es nun aus eigener Initiative, sei es auf Ausstrum der Regierung oder einer Kommunalbehörde. Sie müßte also Geschentwürse oder kommunale Anträge, welche den Gehilsenstand in der einen oder anderen Weise tangiren, begutachten, über die Lage der Gehilsen Feststellungen und über

<sup>1) &</sup>quot;Geset Sammlung für die tgl. preußischen Staaten", Nr. 6 vom 13. Februar 1849, Z. 93 si.

<sup>&</sup>quot;) Friedrichs, "Tas Aestesten-Kollegium 2e.", S. 15. — A. Rojenthal im "Handlungsgehissen" Nr. 15 vom 1. Oftober 1885.

etwaige Institutionen zu deren Wohle die geeigneten Vorschläge machen. Ist man erst über das Prinzip der Gehilfenkammer einig, so sind die Fragen über deren nähere Organisation von untergeordneter Bedeutung: ob man also ganz wie bei der Handelskammer versahren oder davon abweichen, z. B. den Witgliedern Diäten gewähren will n. j. w.

In Desterreich num ist es zwar zu einer gesetzlichen Vertretung der Gehilsen gekommen, indem neuerdings bei den bestehenden kausmännischen Gremien Kurien der Handlungsgehilsen gebildet wurden: indeß mußte Julius Urmann, der jetige Obmann der Wiener Gehilsenkurie, der als Sachverständiger vor einen Ausschuß des österreichischen Reichsraths geladen war, sich hier zu der Erflärung gedrungen sehen: "Dort (so. in den genannten Kurien) sollen ja die Handlungsgehilsen die Vertretung ihrer Interessen sinden. Leider aber stehen bei den meisten unserer Gremien die Interessen der Handlungsgehilsen und die Förderung derselben als letzter Punkt an der Tagesordnung, und wir werden es demnach nur sreudigst begrüßen, wenn wir ein selbständiges gesetsliches Institut zur Vertretung unserer Rechte und Standesinteressen erlangen."

Solche handelsgewerbliche Gebilfenkammern sollen — nach dem Borschlage Axmanns — in den Zentren der Handelsthätigkeit errichtet werden, in Cissleithanien etwa in Wien, Prag, Brünn, Linz, Graz, Laibach, Triest, Junsbruck, Lemberg und Zara. Die Aufgabe der neuen Institution sollte darin bestehen, zur Resorm der sozialen Berhältnisse des Gehilfenstandes beizutragen, und außerdem Mitglieder in ein zu bildendes kaufmännisches Schiedsgericht zu deputiren, welches über Streitigkeiten zwischen Kaufmann und Personal betreffsirgend welcher Punkte des Diemstontraktes zu entscheiden hätte. Bezüglich des ersteren Punktes wird nicht recht klar, ob die Kammer blos Gesetze vorbereiten oder aber direkt Verordnungen sür ihr Gebiet — vor Allem über die Künsdigungsfrist, das Minimalgehalt und den Besähigungsnachweis — erlassen und durchführen soll.

Es bedarf kann des Hinweises, daß ein solches Gesetzgebungsrecht der Kammern — wenn das wirklich die Ansicht Armanns gewesen sein sollte — nicht empsohlen werden kann, da wir dann eine bunte Musterkarte von Geshitsenordnungen — in jedem Bezirk eine andere — bekämen. Falls aber mit jenen Ptänen Armanns blos die Vorbereitung von Gesetzentwürsen, die sich in der genannten Richtung bewegen, gemeint war, so haben wir zu den Borschlägen betressend die gesetzliche Regelung der Kündigungsfrist und des Minimalgehalts bereits Stellung genommen. Unsere Ansicht über den "Bestähigungsnachweis" kann nur im Zusammenhang mit einer Erörterung über die kansmännische Ausbildung entwickelt werden, der wir uns nunmehr zuswenden wollen:

8.

Die kaufmännische Bildungsfrage kann im Augenblicke zu keiner abschließenden Lösung, wenn auch nur rein theoretisch, gebracht werden. Einmal sehlt das genügende statistische Material, das uns über die bisherige Art der Ausbildung der Lehrlinge vollkommen ausreichenden Aufschluß geben

<sup>1) &</sup>quot;Stenographijdjes Protokoll der im Arbeiterkammer-Ausschuffe abgehaltenen Enquete zc." (Wien 1889), S. 16.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 74 und S. 162 ff.

könnte — mit gutem Grunde ist daher auch in dem mehrsach erwähnten Enquete-Borschlag das Verlangen nach amtlichen Feststellungen darüber entshalten —, und dann ist gerade im Deutschen Reiche eine Reform des gessammten Schulwesens geplant, und schließlich soll noch die — speziell die Vorbildung der Kaussente nach den verschiedensten Richtungen hin beeinflussende — Verechtigung zum "einjährigsfreiwilligen" Dienst an zum Theil gänzlich andere Bedingungen wie bisher geknüpst werden.

Man thut also gut daran, mit einer gründlichen Behandlung des Brosblems der kaufmännischen Bildung zu warten, dis man über die genannten Punkte orientirt ist. Immerhin lassen sich in bestimmten Fragen schon heute, nach den bisher gemachten Erfahrungen und gewissen notorischen Thatsachen, die sundamentalen Brinzipien feststellen. Dieselben lassen sich solgendermaßen

formuliren:

1. In allen Orten sind, soweit angängig, spezielle Handelsschulen zum Zwecke der Ausbildung der kaufmännischen Lehrlinge zu begründen. Wo der Handel zu wenig entwickelt ift, als daß sich die Errichtung besonderer Handels= schulen verlohnte, sind, soweit angängig, an die Fortbildungsschule gewisse, für den Kaufmann bestimmte Lehrkurse anzuschließen. Da unzweifelhaft festgestellt ist, daß bei freiwilligem Besuche der Handelskurse ein Theil der Lehr= linge aus Indolenz und ein anderer Theil infolge des bösen Willens ruck-sichtslos-egoistischer Prinzipale fernbleibt, muß der obligatorische Besuch der Kurfe, soweit sie als unbedingt nothwendig für die kaufmännische Ausbildung aelten — also etwa der Kurse in deutscher Orthographie und deutscher Handels= Korrespondenz, im Schönschreiben, im kaufmännischen Rechnen, in Stenographie, Buchhaltung und Wechsellehre —, angeordnet werden. Ausgenommen vom Zwange sollen blos die jungen Leute mit der Berechtigung zum einjährig= freiwilligen Dienste sein, weil man von ihnen nach ihrer Vorbildung annehmen kann, daß fie Lust haben, sich privatim weiterzubilden, und daß sie in Stellungen befindlich find, in denen sie die hierzu nothwendige Zeit haben. Bon dem Unterricht in der deutschen Orthographie mogen dann noch alle Diejenigen dispenfirt werden, die sich über die vollkommene Beherrschung der= selben irgendwie auszuweisen vermögen. — Allgemein fakultativ soll der Unterricht in den Fächern sein, deren Kenntniß nicht unbedingt nothwendig für jeden Kaufmann ist, also in: fremden Sprachen, Handelsgeographie, Nationalökonomie und im deutschen Aufsatz; eventuell mag jogar hier die Erlaubniß zur Betheiligung am Unterricht von der Nachweisung einer binreichenden Borbildung abhängig gemacht werden. — Man erfieht hieraus übrigens, wie nothwendig der Maximalarbeitstag und die Ginschränkung der Sonntaggarbeit auch für die vorliegende Frage ift: benn wie konnte ber Lehrling, der täglich regelmäßig 14 bis 16 Stunden im Laden thätig fein muß, die Zeit gewinnen, um sich zu Hause für den Rurs vorzubereiten, oder wie follte er dabei auch nur an dem letteren felbst mit der nöthigen Arbeits= freudigkeit und geistigen Frische theilzunehmen im Stande sein?

2. Ueber den Besuch der Kurse und den dabei bewiesenen Siser werden allen Theilnehmern Zeugnisse ausgestellt. Außerdem werden fakultative Prüssungen eingerichtet, denen sich die Lehrlinge wie auch Kommis unterziehen können, um so — für ihr späteres Fortkommen wichtige — Zeugnisse über ihre positiven Kenntnisse und gewisse Fähigkeiten ausgestellt zu erhalten. Jeder kann sich in jedem Fache, das überhaupt an der Handelsschule gelehrt wird — sei es in einem einzelnen, sei es in allen zusammen —, prüsen lassen.

3. Es werden besondere Kommissionen zur Neberwachung der praktischen Ausbildung der Lehrlinge eingesetzt. Diese Kommissionen — die am besten zur Hälfte aus Vertretern der Handelskammer und zur anderen Hälfte aus Vertretern der Gehilfenkammer zusammenzusetzen wären — haben nachzusvrichen, ob die Lehrlinge auch bei ihren Chefs praktisch leidlich genügend ausgebildet werden. — Die Kommission wird das Recht erhalten, pflichtvergessenen Chefs eine Rüge zu ertheilen und im Wiederholungsfalle den Eltern der Lehrlinge Unzeige von der mangelhaften Ausbildung ihrer Kinder zu machen und ihnen anheimzustellen, die letzteren aus den betressenden Geschäften zu nehmen, — indem alsdann durch Beschluß der Kommission der Lehr= und Arbeitskontrakt für aufgelöst erklätt werden kann.

#### 9.

Saben wir bisher festgestellt, wofür man eintreten muß, so gilt es jest

zu zeigen, mas man ablehnen muß.

Ermessen handeln lassen wollen.

Hier handelt es sich vornehmlich um die Forderung des Befähigungsnachweises, welche in Desterreich so oft, seltener in Deutschland erhoben wird. Jemand soll danach — z. B. nach den Ausführungen des Führers der ziels bewußten österreichischen Handlungsgehilsen, Julius Armann's — nur dann Lehrling in einem Geschäfte werden können, wenn er eine bestimmte Borbildung zuvor nachgewiesen hat; ebenso soll Jemand erst nach Ablegung einer Brüsung Kommis und eventuell Ches werden können.

Dagegen ift aber einzuwenden, daß die für den taufmännischen Bernf nöthige Vorbildung recht bald — auch während der Lehrzeit — nachgeholt werden fann, daß doch recht oft viele Leute ohne entsprechende Bildung außgezeichnete Kaufleute werden, und daß es durchaus nicht zweckmäßig ift, Jeden unter größeren Opfern an Zeit und Geld zu einer Bildung zu zwingen, der er vielleicht später zur Ausübung seiner Thätigkeit gar nicht bedarf. Ueberdies würde man damit manchen jungen Raufmann, der den Befähigungsnachweis nicht erbringen fann (was zuweilen bloß eine Folge von Zufälligkeiten zu fein braucht, einfach aus dem Berufe herauswerfen und ihm ichweren Schaden zufügen, während er doch sonst vielleicht durch diese ober jene faufmännische Thätigkeit (3. B. als flotter Verfäuser) sich nützlich zu machen und sich ausreichenden Berdienst zu beschaffen vermag, weil dazu eben nicht gerade das gange kaufmännische Wissen, ja nicht einmal deffen größerer Theil nothwendig zu fein braucht. Und schließlich sind wir Gegner bes Befähigungs= nachweises, weil wir den Zwang stets nur als dira necessitas auf dem Wege des Kulturfortschritts hinnehmen, sonst aber, wo er eben nicht unbedingt ge-

boten erscheint, die Individualität möglichst sich ausleben und nach freiem

<sup>1) &</sup>quot;Wiener Kaufmännische Blätter" Nr. 24 vom 25. Dezember 1888.

### Rapitel III.

## Bur Geschichte ber sozialreformatorischen Bestrebungen im Kanfmannsstande.

Nachdem wir so die soziale Frage im Kaufmannsstande eingehend erörtert und die entsprechenden Reformvorschläge festaestellt haben, sei es uns noch verstattet, die sozialresormatorischen Bestrebungen im Sandlungsgehilfenstande in ihrer geschichtlichen Entwicklung zu stizziren.

## 1. England.

Es geschah zuerst in England, daß man auf die üble Lage der Handlungsgehilfen aufmerksam wurde. Speziell erregte der Umstand, daß die Läden bis zum späten Abend, ja manchmal bis tief in die Nacht hinein offen blieben, bei menschenfreundlich gesinnten Männern großen Austoß. Und so fann es bei diesem thatkräftigen Bolke nicht wundernehmen, daß schon zu Anfang der 50er Jahre von Philanthropen, die den verschiedensten Berufsflaffen angehörten, ein besonderer Berein zur Beseitigung jenes Standals begründet wurde, die "Early Closing Association".

Thatsächlich ist die hier betrachtete, sozialreformatorische Bewegung in England bis heutigen Tags - echt charatteristisch für den praktischen, auf den allernächsten Zweck gerichteten Sinn der angelsächsischen Rasse, die alle Kraft auf einen Bunkt konzentrirt — im Wesentlichen auf das Ziel der Verfürzung der Arbeitszeit der Angestellten beschränkt geblieben, — welche Wandlungen die hierbei angewendete Taktik im Laufe der Zeit auch erfahren haben mag.

Die "Early Closing Association" appellirte nicht an die Geschgebung: fie hoffte durch das Syftem der fogenannten "moralischen Ueberredung" ausreichende Abhilfe zu schaffen: sie suchte in erster Linie die öffentliche Meinung durch Schilderung aller schlimmen Folgen der Ueberarbeit zu gewinnen; sie sorderte von den Aerzten Gutachten ein; sie wandte sich an die Geistlichen mit der Bitte um Unterstüßung; sie stellte schließlich den Kausleuten selber vor, daß sie sich ein ungeheures Berdienst um die Menschheit erwerben würden, wenn sie durch gütliche Uebereinkunft den frühzeitigen Schluß der Läden herbeiführten, der überdies ihren Berdienst nicht um einen Bennt schmälern würde, - während fie auf der andern Seite mit der Entruftung des Publikums drohte. Thatfächlich gelang es auf diesem Wege, in einigen vornehmeren Stadttheilen Londons sowie in einigen wenigen Provinzialstädten das Ziel zu erreichen.

In der Hauptsache aber hat sich das Prinzip der moralischen Ueber= redung als gänzlich ungenügend herausgestellt. Es wurde als unzweiselhaft fonstatirt, daß nach 30jähriger Agitation der "Early Closing Association" die Zahl der Opfer unter dem kaufmännischen Silfspersonal und vielleicht auch die Summe seiner Mühfal und seiner Leiden gewachsen seien. Und da sich auf der andern Seite ebenso unzweidentig der durchgreifende Erfolg der englischen Fabrikgesetzgebung dokumentirte, mußten sich ganz natürlich die Stimmen mehren. Die auch auf dem fraglichen Gebiete nur von energischer staatlicher Intervention das Heil erwarteten. Sir John Lubbock, dem hervorragenden und vielseitigen Gelehrten — der aber zugleich als Groß= faufmann und Präsident der Londoner Handelskammer ein kompetenter Kenner der Lage des Handelsstandes ist -, gebührt das Berdienst, sich mit zuerst in dieser Weise der Sache der Gehilfen angenommen zu haben.

Als er zum ersten Male für das Unterhaus kandidirte, erklärte er von vornherein, sich die Lösung der hier behandelten Frage im Parlamente ansgelegen sein lassen zu wollen; und gewählt, säumte er nicht, sein Versprechen einzulösen. Er brachte bereits 1873 einen Antrag ein, die Läden einsach gewissen Bestimmungen der Fabrikgesetz zu unterwersen. Aber Lubbock fand damals in der Kammer noch kein Verständniß für die gesetzliche Behandlung der Frage und hielt es daher für das Gerathenste, die Sache vorläusig auf sich beruhen zu lassen, — in der bestimmten Hossimung, daß über kurz oder lang doch die Wucht der Thatsachen zur Berücksichtigung jener Forderung

nöthigen würde. Und er täuschte sich nicht.

Die fgl. Rommission vom Jahre 1876, welche zur Untersuchung des Erfolges der Fabrikgesetzigebung eingesetzt war, konstatirte gleichzeitig auch, daß in den Läden das Hikspersonal enorm überanstrengt würde. Da nun der Mißersolg der "Early Closing Association" immer ofsenderer ward, wurden Meetings abgehalten, in denen sich die anwesenden Handlungsgehilfen wie das unparteiische Publikum für Beseitigung jenes Mißbrauchs durch Gesetz aussprachen. Und so wurde schließtich 1881 eine nene Organisation, die "Shop-Assistants' Labour League" (auch "Shop Hours Labour League" genannt) gestistet, welche prinzipiell durch staatlichen Zwang eine Berkürzung der Arbeitszeit, vornehmlich des jugendlichen und weiblichen Hilßsepersonals, herbeisühren will. Sie besteht aus Gehilsen, Prinzipalen, wie auch sehr vielen gänzlich unparteiischen Elementen. Präsident der neuen Liga wurde der bedeutendste Lgitator sür ihre Ideen, der Londoner Rechtsanwalt Thomas Sutherst, welcher dies Amt noch heute besteidet; Vizepräsident wurde der bekannte Politifer Lord Randolph Churchill.

Durch diese Liga kam frisches Leben in die kausmännische Bewegung. In einer Reihe von Provinzstädten wurden Zweigvereine gestistet, hunderte von Berssammlungen wurden abgehalten, in denen immer dieselbe Resolution angenommen wurde, ') namhaste Aerzte, Geistliche und Politiker wurden zu Gutachten und Meinungsäußerungen über die "Early closing movement" aufgesordert, schließlich wurden unter der umsichtigen Leitung Sutherst's sehr gründliche Untersuchungen über die thatsächliche soziale Lage der Gehilsen veranstaltet, die ein überwältigendes Beweismaterial für die Prinzipien der Liga lieserten.

Bald waren, wie das immer in ähnlichen Fällen in England zu geschehen pflegt, viele durch ihre Stellung oder ihre geistige Bedeutung einflußreiche Persönlichkeiten, — die Großwürdenträger der Hochkirche wie des katholischen Alerus, serner angesehene Pairs und Unterhausmitglieder u. A. — für die Sache gewonnen, und so konnte ein Ersolg nur eine Frage der Zeit sein.

Zwar die erste gesetzgeberische Aktion mißglückte. Earl Stanhope brachte nämlich in der Pairskammer eine Bill ein, welche den Manufakturs und Kleiderläden, die junge Leute unter 18 Jahren oder weibliches Personal beschäftigten, einen Maximalarbeitstag von 10 Stunden vorschrieb. Um 28. Februar 1882 kam der Antrag zur Verhandlung. Stanhope wies zugunsten desselben auf die Aussagen der Fabrikinspektoren hin, welche in ihren Verichten die Leiden des kausmännischen Personals konstatirt und gesetzsliche Intervention sür das einzige Mittel zur Abhilse erklärt hatten.

<sup>1)</sup> Dieje Rejolution bejagte, "that the very long hours of labour from which shop-assistants suffer, twelfe to seventeen hours a day, is highly detrimental to the moral, social and physical welfare of those who are in shops, and that nothing short of Parliamentary relief can cure the evil".

In der Debatte zeigte es sich, daß das Prinzip als solches keinen Gegner hatte. Sämmtliche Redner — Duke of Somerset, Garl Fortescue, Earl Aberdeen, Garl Shaftesburn und (Namens der Regierung) Garl Rosebern — hatten nichts dagegen einzuwenden; nur wurde bezweifelt, ob die Bill gerade in der vorgeschlagenen Fassung sich empfehlen würde, zumal in derfelben Bestimmungen über die Berfolgung und Bestrafung etwaiger Uebertretungen gänzlich fehlten. Daher zog schließlich Stanhope auf An-rathen Shaftesbury's seinen Entwurf zurück.

Immerhin hatte sich gezeigt, daß die Chancen einer gesetzlichen Regu-lirung, wie sie von der "Shop Hours Labour League" als Heilmittel verfündigt wurde, nicht ungünftig waren. Es galt nur noch, die öffentliche Meinung mehr für die Sache zu intereffiren. Und dies zu bewirken, gelang ber außerordentlich eifrigen Agitation Des beredten Sutherst vortrefflich. In einer sehr geschickt abgefaßten und eindringlich gehaltenen Schrift "Death and disease behind the counter" gab er der Propaganda für die gute Sache ihre schärfste Waffe. Da mochte es ben Gegnern der Bewegung unter den interessirten Geschäftsleuten wenig frommen, daß sie zu dem verwerflichen Mittel griffen, Gehilfen, die fich ihr anschlossen, Anall und Fall ohne Zeugniß zu entlassen. Hervorragende Fournale machten fich zu Unwälten der Gehilfen, und Qubbock wurde zum zweiten Male (1886) der Fürsprecher ihrer Forderungen im Parlamente.

Eine Kommission, die vom Unterhause zur Untersuchung der Frage niedergesetzt wurde, entschied nach Anhörung einer Menge Sachverständiger voll= ständig im Sinne der Bewegung, sowohl was die scharfe Kennzeichnung der traurigen Lage der Gehilfen in der Gegenwart wie auch, was das Mittel

zur Abhilfe betraf.

Demgemäß wurde am 25. Juni 1886 ein Gesetz (die sog. Shop Hours Regulation Act, 49 & 50 Vict. cap. 55) erlassen, welches anordnete, daß Bersonen unter 18 Jahren nicht länger als wöchentlich 74 Stunden (inclusive Mahlzeiten) in einem Laden oder im Zusammenhange mit ihrer sonstigen Arbeit in einem folchen beschäftigt werden dürfen. Eine junge Verson darf ferner nicht in einem Laden beschäftigt werden, wenn sie an demselben Tage bereits das Maximum der laut Fabrikgesetz gestatteten Arbeit in einer Fabrik oder Wertstätte geleistet hat. Ist dies Maximum noch nicht erreicht, so darf die geschützte Berson nur bis zur Erganzung ber Zeit im Laden in Beschäftigung gehalten werden. Dies Geset gilt für alle Berkaufsstätten jeder Art, ein= schließlich selbst ber Wirthshäuser und Speiseanstalten, findet jedoch keine Unwendung auf Läden, in welchen ausschließlich Mitglieder der im Saufe wohnenden Familie des Unternehmers in Thatigkeit find.

Seitdem hat die Bewegung nicht nachgelassen. Lubbock hat vor einiger Beit einen weitergebenden Antrag im Unterhaufe eingebracht, welcher unter Anderm auch die Gewährung eines halben Feiertages in der Woche an die jungen Leute enthält. Und nicht einmal Lubbock ift Allen radital genng. Denn neuerdings ist — wie mir Herr Sutherst schreibt — eine neue Bill vorgeschlagen worden, welche, Sutherst's Prinzipien entsprechend, allem männlichen und weiblichen Personal einen Maximalarbeitstag von 12 Stunden (einschließlich der Mahlzeiten) an 5 Wochentagen und von 6 Stunden an

einem sechsten Wochentage zubilligt.

Rach Anzeichen aus allerjüngster Zeit scheint nun die kaufmännische Bewegung in eine neue Phase treten zu wollen: es fanden nämlich — laut Berichten beutscher Zeitungen (z. B. bes "Berliner Tageblattes" vom 22. Juni b. J.) — in London Meetings der Gehilsen statt, welche die Gründung von Fachvereinen, nach dem Muster der Trades-Unions, beschlossen, um auf dem Wege der Koalition eine Verkürzung der Arbeitszeit, eine Erhöhung der Gehälter und eine bessere Behandlung (worunter wohl vornehmlich Gewährung besserer Mahlzeiten und Schlafräumlichkeiten verstanden werden soll) durchzusetzen.

Man muß diesen verheißungsvollen Anfängen alle Sympathie entgegenbringen. Denn erst, wenn es gelänge, in England machtvolle kausmännische Organisationen der Art zu schaffen, und wenn zudem noch die Gesetzgebung sich nach Lubbock's und Sutherstis Prinzipien änderte und somit jenen Bestrebungen indirekt eine Unterstützung gewährte, wäre eine Abstellung der Beschwerden des kausmännischen Hilfspersonals im weitesten Umfange möglich.

### 2. Frankreich.

Eigenartig hat sich die kausmännische Bewegung in Frankreich gestaltet. In diesem Lande sind zu allererst die großen Berkaussmagazine mit vielen Hunderten Angestellter entstanden und in Flor gekommen; sie haben den Kleinhandel in eine diffizile Lage versett und zugleich ein kausmännisches Proletariat geschaffen. Wir sinden daher schon Ende der 60er Jahre, als die Arbeiter sich allgemein in Fachvereinen, den sogenannten Syndikalkammern, organissirten, auch in Paris wie in einigen anderen größeren Handelsstädten spezielle "chambres syndicales des employés de commerce". Daß der 1869 von dem Pariser Berein inszenirte Streik keinen Erfolg hatte, ist bereits erzählt worden. Diese organissirten Handlungsgehilsen — die übrigens, allem Anscheine nach, nur eine bestimmte Klasse ihres Standes, nämlich die schlechtsgestellten Kommis der großen Geschäfte, umsassen — machen mit der Arbeiterspartei gemeinsame Sache, betrachten sich auch selbst als "Proletarier", wiewohl sie von manchem Arbeiter im Stillen doch als "Bourgeois" angesehen werden.

Neuerdings haben sich diese Syndikalkammern der sogenannten "possisisisischen" (gemäßigt sozialistischen) Fraktion angeschlossen, und erlassen ihre Publikationen in deren offiziellem Organe, dem von Brousse redigirten "Prolétariat". Dieses seinerseits hat den Kampf wider die Exploitation des Bersonals der großen Kauskeute und Magazine in sein Programm aufsgenommen und 1889 in einer langen Artikelserie "Bagnes et forçats" die

Behandlung der Gehilfen in jenen Ctabliffements icharf gegeißelt.

Demgemäß ift es selbstverständlich, daß die Pariser Syndikalkammer der kaufmännischen Gehilsen eine Abstellung ihrer Leiden von der Gesetzebung erhofft. Jene Kammer beansprucht von der Legislative laut einer Kundgebung vom 28. Mai 1886: einen Maximalarbeitstag von 9 Stunden, einen Kuhestag in der Boche, die Unterdrückung der Geldstrasen (z. B. für Verspätung und Versehen, wie sie besonders häusig in den großen Geschäften auferlegt werden), das Verbot, Lehrlinge und Kommis des Rachts in den Magazinen unterzubringen, das Verbot der Entlassung von Kommis ohne Kündigung, und die Errichtung von Spezial-Schiedsgerichten zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Prinzipalen und den Angestellten über irgendwelche Punkte des Arbeitskontrakts.

Gegenwärtig, wo in Frankreich eine Verschärfung und Erweiterung der Arbeiterschutzesetze in Aussicht genommen ist, halten auch die Handlungszgehilfen die Zeit gekommen, in der sie von der Legislative erwarten dürfen, daß sie sich ihrer ebenfalls annimmt.

Ihre Pariser Syndikalkammer hat zu diesem Zwecke eine rege Agitation entfaltet, serner den zur Beranstaltung einer allgemeinen Arbeits-Enquete einsgesetzen Parlamentsausschuß in einer Eingabe aufgefordert, er möge seine Untersuchungen auch auf die Lage der Gehilsen erstrecken, und schließlich hat die Kammer Versammlungen der Handlungsgehilsen veranstaltet, um für eine Petition an das Parlament betr. Gewährung von Schutzgesetzen auch zu Gunsten dieser Klasse von Arbeitern Stimmung zu machen.

Immerhin erscheint es zweiselhaft, ob man gerade in Frankreich sich so leicht zu einem entgegenkommenden Verhalten gegen die Gehilsen bequemen wird. Wichtige Parteien im Parlamente buhlen um die Gunst der Klein-händler und werden schwerlich sich so bald zu Gesetzen verstehen, welche den letzteren nicht genehm sind. Dahingegen halte ich es nicht für ausgeschlossen, daß besondere Schutzmaßregeln sür die Angestellten der großen Magazine erlassen werden, da gegen letztere — offenbar mit Rücksicht auf die von ihnen bedrohten Kleinhändler — eine ungünstige Stimmung in der Deputirtenkammer vorherrscht.

Anders dürfte sich freisich Alles gestalten, wenn den französischen Employés die Herstellung einer nach vielen Tausenden zählenden Organisation gelänge, welche durch entschlossense einheitliches Handeln bei den allgemeinen Wahlen von Bedeutung wäre. In einem solchen Falle würden sich, bei der gegenwärtigen politischen Lage, allerdings die gesetzgebenden Faktoren in Frankreich bereit sinden lassen, den Wünschen des kausmännischen Hisspersonals mehr oder weniger Rechnung zu tragen.

### 3. Deutschland.

In Deutschland zeigte sich die erste Regung der fraglichen Art gegen Ende der 60er Jahre, wo eine Anzahl Gehilsen in Berlin die Abschaffung der Sonntagsarbeit durchzusetzen suchte. Aber sie fanden damals wenig Theilsnahme, man konnte es zu keiner Organisation bringen, und so verlief die Bewegung im Sande.

Erst viel später ist wieder von einer Kundgebung aus dem Kansmannsstande zu berichten. Es wurden nämlich im Sommer 1880 aus Anlaß der Stellenlosigkeit vieler jungen Kausseute Versammlungen veranstaltet, welche über Mittel zur Abhilse berathen sollten. Aber auch hier wurde kein nennensswerthes Resultat erzielt.

Erst im Zusammenhange mit den allgemeinen Fachvereinsbestrebungen der Arbeiter in den folgenden Jahren kam es in Berlin zu einer zielbewußten Bewegung von einiger Erheblichkeit. Dieselbe begann mit der bescheidenen Forderung der Schließung der Geschäfte am Sonntag. An der Spiße dieser Propaganda stand ein selbständiger Kausmann, Karl Rosenthal, mit einem kleinen Stade von Gehilsen — sämmtlich Sozialdemokraten —, die aber während dieser ganzen Periode die Gehilsensache niemals mit der Parteipolitik vermengten oder zu vermengen wagten, — denn ein anderes Verhalten hätte unter der Herrschaft des Sozialistengesetes zur Zeit des Ministeriums Puttstamer unsehlbar das Einschreiten der Polizei zur Folge gehabt.

Zunächst trat Rosenthal äußerst vorsichtig auf. Er brachte zum Zwecke der Leitung der Agitation ein Comité zustande, in dem Deputirte des kathoslischen wie des evangelischen kaufmännischen Bereins, des (liberalen) Ortsvereins der Kanslente wie der (vorläufig noch nicht durch einen Klub vers

bundenen) sozialistischen Gehilfenschaft friedlich neben einander beriethen. Nach einer Reihe gut besuchter Versammlungen wurde eine Petition, welche dem erwähnten Bunsche der Gehilfen Ausdruck gab, mit 6000 Unterschriften bedeckt

an den Reichstag abgesandt.

Es war nur natürlich, daß in jenen Versammlungen bald auch die anderen Beschwerden der Kommis vorgebracht wurden: vor Allem die Herabminderung der Kündigungsfrist, der Mangel einer Vertretung der Kommis in der Handelskammer und die lange tägliche Arbeitszeit. Man fand, daß man noch keinen Verein hatte, der sich die Erörterung dieser Fragen und den Versuch ihrer gesetzgeberischen Lösung zur Aufgabe stellte; und so gründete man schließlich im November 1883 eine "Freie Organisation junger Kausleute", welche diesem Bedürsniß abhelsen sollte. Ihr Vorsitzender wurde, wie gebührend, Rosenthal.

Nach längerer Agitation hatte es der Verein auf circa 400 Mitglieder gebracht und konnte nunmehr ein eigenes Fachorgan zur Verbreitung seiner Unfichten ichaffen, den "Sandlungsgehilfen", deffen Chefredakteur ebenfalls Rofenthal wurde (der, nebenbei bemerkt, all' feine Arbeit unentgeltlich leiftete). Trotdem nun Rosenthal und ebenso die jungen Leute, die vornehmlich die Maitation leiteten - Albert Auerbach, August Singe, Gustav Mieder n. A. -, sehr redegewandt waren und mit großer Marheit ihre Ausichten vorzutragen verstanden, tropdem sie sorgfältig jede direkt sozialdemokratische Tendenz vermieden, tropdem sie selbständig ein recht rationelles sozialreforma= torisches System ausarbeiteten, in welchem fast auf jede "Frage" bes Raufmannsstandes eine Lösung, meist durch gesetzgeberische Aktion, vorgesehen war, - fie waren und blieben ein Generalstab, der nur über ein dürftiges Fähnlein von Getrenen gebot. Verichiedenes mochte die Ursache dafür sein, daß die Zahl der Anhänger sich nicht mehren wollte. Die thatsächliche Indolenz vieler jungen Raufleute, der geringere Interessengegensatz zwischen Prinzipalen und Gehilfen wegen der Aussicht der letteren auf spätere Selbständigkeit und wegen der aunstigen Chancen gerade der besonders begabten Mitalieder Dieses Standes, die fortwährend in der Presse auftauchende Berdächtigung der neuen kaufmännischen Bewegung als einer sozialdemokratischen, die unbestreitbare sozial= demokratische Gesinnung so ziemlich aller Führer, — alles das mochte zufammenwirken, um die Propaganda der "Freien Organisation" lahmzulegen.

Thre Versuche, in der Provinz sesten Fuß zu sassen, schlugen vollständig sehl; nach und nach wurde es auch in Verlin in den össentlichen Versamm-lungen immer leerer, wurden die Vereinssitzungen immer schwächer besucht, sielen immer mehr Kommis ab, verlor der "Handlungsgehilse" einen immer größeren Theil seiner Abonnenten. Damit war der Zusammenbruch der "Freien Organisation" besiegelt. Dezember 1887 mußte der "Handlungszgehilse" sein Erscheinen einstellen, und bald darauf entschlief auch die "Freie

Drganisation".

Im vorigen Jahre ist sie allerdings wieder ins Leben zurückgerusen worden: nunmehr aber in offenem Anschlusse an die sozialdemokratische Arbeiterpartei, deren Ziele von den Wortsührern der Gehilsen — vor Allem von Albert Auerbach und Julius Türk — in den kaufmännischen Versammlungen rückhaltlos proklamirt werden. Interessant ist der gerade jeht unternommene Versuch, die Schließung der Geschäfte am Sonntag Nachmittag mit Hilse der Arbeiterpartei durchzusehen, indem vor dem Einkauf in Läden, die zu jener Zeit geöffnet sind, gewarnt wird.

Unsere Ansicht nach hat in der Gegenwart eine Gehilfenpartei, welche die rothe Fahne aufhißt, recht wenig Aussicht auf Wachsthum, und so dürfte vermuthlich auch die neue Vereinigung wenig mehr Erfolg haben als die

frühere. — —

Hingegen machen sich jetzt spezifisch sozialreformatorische Bestrebungen, zum Theile im Sinne jenes alten Rosenthal'schen Programmes, im "Berbande deutscher Handlungsgehilsen", der ca. 23,000 Mitglieder zählt, geltend. Sines seiner publizistischen Organe, die "Kaufmännische Reform", redigirt von Georg Hiller, setzt sachlich und ruhig, aber doch im Prinzipe sest und energisch die Leiden auseinander, unter denen die Gehilsen senzumalspricht sich mit aller Entscheidenheit für Staatshilse (gesetlichen Maximalsarbeitstag, Beschränkung der Lehrlingszahl u. s. w.) aus.

Auch die vom Frankfurter kaufmännischen Bereine seit einiger Zeit herausgegebene "Kaufmännische Presse" (trefflich redigirt von dem bestannten Sozialpolitiker Dr. Max Quarch), welche Prinzipalen und Gehilsen

zugleich als Organ dient, hält das sozialreformatorische Banier boch.

Bu einer staatlichen Reglementirung in der Frage der Sonntagsarbeit

wird es im Deutschen Reiche nun ohnedies bald kommen.

Schon am 7. März 1888 hatte der Reichstag einen Gesetzentwurf über die Sonntagsarbeit angenommen, der auch die Handelsgewerbe berücksichtigte. Der betreffende Passus sautete: "Im Handelsgewerbe dürfen Gehissen, Lehresinge und Arbeiter an Sonn= und Festtagen nicht länger als 5 Stunden beschäftigt werden. Die Stunden, während welcher die Beschäftigung stattsinden darf, werden von der Ortspolizeibehörde sestgestellt. Die Feststellung kann für verschiedene Zweige des Handelsgewerdes verschieden erfolgen. Die Ortspolizeibehörde kann mit Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde für gewisse, die Dauer von vier Wochen nicht übersteigende Zeiten eine Vermehrung der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattsinden darf, zulassen."

Indeß das war damals verlorene Liebesmüh'. Der ganze Gesetzentwurf wurde vom Bundesrath abgelehnt. Es ist bekannt, daß dies das Werk des Kürsten Bismarck war, welcher der Erweiterung der Arbeiterschutzesetze

prinzipiell feindselig gegenüberstand.

Nach der Demission des Fürsten Bismarck entschied sich die Regierung für staatliche Intervention auf dem fraglichen Gebiete und legte dem Reichstage in seiner gegenwärtigen Session eine Novelle zur Gewerbeordnung vor, welche sich in dem das Handelsgewerbe betreffenden Theile eng an den zitirten Reichstagsbeschluß anlehnte. Im Wesentlichen wurde hier nur der Passus, welcher die Gestattung von Ausnahmen zum Inhalt hat, geändert, indem für die letzten vier Wochen vor Weihnachten, sowie für einzelne Sonns oder Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr ersorderlich machen, die Polizeibehörde eine Vermehrung der Arbeitsstunden zulassen darf.

Dieser Entwurf bedeutet sicherlich einen Fortschritt gegen den heutigen Zustand, kann aber doch, wie wir glauben, nach mehreren Richtungen hin bemängelt werden. Simmal gewinnt der sonntägliche Maximalarbeitstag von 5 Stunden eigentlich erst dann rechten Werth für das Personal, wenn er auf den Vormittag bezw. die Zeit bis 1 Uhr Nachmittag) beschränkt wird; dann darf nicht eine beliebige Zahl von Ueberstunden gestattet werden, sondern es müßte auch hier ein Maximum sestgescht werden; ferner dürste auch nicht

an beliebig viel Sonn- und Festtagen die Erlaubniß zur Verlängerung der Arbeitszeit gegeben werden, sondern nur an einer bestimmten Zahl im Jahre in maximo; schließlich müßte die Gestattung von Ausnahmen von der höheren Berwaltungsbehörde, nicht von der Polizei abhängen, welch' lettere da, wo sie städtisch ist, oft sehr rege Beziehungen zu den Geschäftseleuten (die im Magistrat sind) unterhält und daher nicht als ganz unabhängig betrachtet werden kann. Außerdem dürste man noch eine Herabsehung der vorgeschlagenen allgemeinen Maximalarbeitszeit verlangen, etwa auf drei Stunden anstatt der im Entwurse bestimmten fünf.

In der Reichstagskommission (vgl. den Bericht der "Kaufmänn. Presse" Nr. 2 vom 14. Juni 1890) wurden die verschiedensten Anträge zur Erweiterung des den Handlungsgehilsen gewährten Arbeiterschutzes gestellt: angenommen wurde aber nur ein Antrag des freisinnigen Abgeordneten Hirsch, daß die Sonntags-Arbeit niemals 10 Stunden übersteigen dürse, und ferner ein Antrag des Sozialdemokraten Bebel, daß eine Beschäftigung des Personals am ersten Weihnachts-, ersten Oster- und ersten Pfinastseiertag gänzlich verboten sei.

Indeß können diese Verbesserungen nicht als ausreichend erscheinen. —

Die gesetzeberische Behandlung einer für den Kaufmannsstand so wichstigen Frage mußte natürlich der kaufmännischen Bewegung einen mächtigen Impuls geben. Fast alle Vereine von Gehilsen und Prinzipalen erörterten die Regelung der Sonntagsruhe, eine wahre Fluth von Petitionen aus kaufmännischen Kreisen ergoß sich über die Schwellen des Reichstags und des Winisteriums; und im Jusammenhange damit wurde oft die "soziale Frage" im Kausmannsstande einer eingehenden Besprechung unterzogen.

Von den erwähnten Petitionen, die meist eine Verkürzung der Sountagsarbeit anstreben, zum Theil aber auch vor weitergehenden Beschlüssen eine dringlich warnen, verdienen eine besondere Hervorhebung: eine Denkschrift der 20 Handelskammern der Rheinprovinz und eine vom Verbande kausmännischer

Bereine Deutschlands gefaßte Resolution.

Die Denkschrift der Handelskammern hält die Bestimmung des Regierungsentwurfs über die Sonntagsruhe der Kausseitente noch nicht für ausreichend und verlangt, daß die gestattete östündige Arbeitszeit nicht über 1 Uhr Nachmittags

ausgedehnt werde.

Die andere Resolution, von M. Quarc der "kaufmännischen Abtheilung" bes "Berbandes von Bereinen für öffentliche Vorträge" vorgeschlagen und von dieser einstimmig acceptirt, geht viel weiter. Sie fordert, daß im Handelssgewerbe Gehilsen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonns und Festtagen nur in Betrieben mit offenem Ladengeschäft und zwar lediglich in der Zeit vor 12 Uhr Mittags, sowie höchstens drei fortlausende Stunden beschöftigt werden; daß ferner in Betrieben ohne Ladengeschäft die Sonntagsarbeit gänzlich verboten werde, und daß Handelsgeschäfte ohne Hilfspersonen den gleichen Vorschriften unterständen.

Es sei bemerkt, daß der Kongreß von Vereins-Deputirten, der sich hiermit so warm der Gehilfensache annahm, wesentlich aus Bringipalen bestand.

Die Regierung scheint übrigens nicht abgeneigt zu sein, den Gehilsen noch weiter entgegenzukommen, als ursprünglich beabsichtigt war. Denn Ende Juli hat der Handelsminister Frhr. v. Berlepsch an die Kommunalbehörden, Handelskammern, Landräthe u. s. w. die Aufforderung erlassen, ihm gutachtlich mitzutheilen, ob ihrer Ansicht nach die Verkaufsstellen am Sonntag schon von 1 Uhr Nachmittags an ganz geschlossen werden könnten, und ob es möglich sei, in den übrigen Handelsgewerben die Beschäftigung auf drei Stunden einzuschränken.

Hoffentlich wird der Minister auch bald die von dem erwähnten kaufsmännischen Verbande in Anregung gebrachte Enquete, die in manchen Punkten der "Arbeiterfrage im Kaufmannsstande" erst ein sicheres Vorgehen der Gesetzgebung ermöglichen würde, durchführen. Diese Erhebungen sollen — laut Beschluß jenes Verbandes — angestellt werden:

a) über die Zahl der in Dentschland vorhandenen kaufmännischen großen,

mittleren und fleinen Betriebe;

b) über die Anzahl der in vorstehend erwähnten Betrieben beschäftigten männlichen und weiblichen Gehilfen und deren Gehaltsbezüge, und zwar einschließlich und ausschließlich freier Station, welche letztere in ihrem Werthe zu schätzen ist;

c) über die Anzahl der in vorstehenden Betrieben beschäftigten Lehrlinge und deren Lehrbedingungen hinsichtlich Dauer der Lehrzeit und etwaiger

Gehaltszahlung;

- d) über die Anzahl derjenigen Lehrlinge, welche innerhalb der letzten drei Jahre unmittelbar nach Beendigung der Lehrzeit Anstellung als bezahlte Gehilfen gefunden haben, und zwar ob im Großbetrieb oder im Kleinbetrieb;
- e) über die Anzahl der gegen Erkrankung versicherten Gehilfen und Lehrlinge, und zwar ob in Ortskrankenkassen oder in freien Hilfskassen;
- f) über die Anzahl derjenigen Lehrlinge, welche kaufmännische Fortsbildungsschulen während ihrer Lehrzeit regelmäßig besuchen;

g) über die übliche tägliche Arbeitszeit der Gehilfen und Lehrlinge; .

h) über die gewährte Sonntagsruhe;

i) über die vereinbarte Kündigungsfrist.

Wir glauben zu diesem Programm noch hinzufügen zu sollen: Erhebungen über die Stellenlosigkeit, über die Stellenvermittlung und über Unfälle und

Invalidität des kaufmännischen Hilfspersonals.

Nach all' dem Gesagten sind somit die Aussichten der Gehilfen auf deutschem Boden keine ungünstigen. Und wenn der Kaufmannsstand sich nur dazu ermannen will, selber seine Angelegenheiten und Interessen eifrig und eingehend zu erörtern, wird es ihm auch an den Ersolgen nicht fehlen.

# 4. Defterreich.

In Desterreich machten sich seit Mitte der 80er Jahre sozial-reformatorische Bestrebungen unter den kaufmännischen Hilfsarbeitern bemerkbar. Dieselben hielten sich im Wesentlichen von der Beeinflussung durch politische Barteien, por Allem die Sozialdemokratie, frei.

Nur ein kleiner Bruchtheil der Gehilfen folgte dem neuen "deutschnationalen" Banner, d. h. der antisemitischen Partei. Er konstituirte den

Wiener Berein "Bufunft".

Die Masse der sozialresormatorisch gesinnten Gehilsen schloß sich dem 1885 gegründeten "Berein österreichischer Handlungsgehilsen" an, welcher jett über 1000 Mitglieder zählt und auch seit jener Zeit ein eigenes Fournal, die zweimal monatlich erscheinenden "Biener kaufmännischen Blätter", herausgibt. Dieselben treten für gesetzlichen Maximalarbeitstag und Sonntagsruhe des Hilfspersonals, für gesetzliche Kündigungsfrist u. s. w. ein. Spezialität ist dort die Forderung des Befähigungsnach weises sin Kausseute: Lehrling soll nur werden können, wer eine gute allgemeine Schulbildung bat Kommis und Chef, wer eine besondere kaufmännische Prüfung bestanden hat

Die österreichische Novelle zur Gewerbeordnung von 1835 hatte in einigen Theilen auch auf den Kausmannsstand Bezug genommen. So war in § 75 das Berbot aller gewerblichen Arbeit — mit Ausnahme der an den Gewerbes lokalen und Werksvorrichtungen vorzunehmenden Säuberungss und Justandshaltungsarbeiten — an Sonns und Festtagen angeordnet.

In § 74 war dem Gewerbsinhaber die Verpflichtung auferlegt, alle zum Schutze der Gesundheit seiner Angestellten nöthigen Maßregeln zu treffen, nur Arbeitsräumlichkeiten zu benutzen, die in einem, den Prinzipien der Hygiene entsprechenden Zustande sich befänden, und blos gesunde Wohnungen den

Hilfsarbeitern zu überlaffen.

Endlich war in § 74a vorgeschrieben, daß zwischen den Arbeitästunden den Hilfsarbeitern angemessene Ruhepausen zu bewilligen seien, welche minsbestens 11/2 Stunden betragen müßten, wovon thunlichst eine Stunde auf die

Mittagszeit zu entfallen habe.

Eine Ministerialversügung gestattete indeß den Handelsgeschäften die Sonntagsarbeit dis Mittag; aber auch die übrige Zeit ist nicht mehr ganz frei geblieben. Denn, abgesehen von der schon im Geset vorgesehenen Ausenahme, hat eine fernere Ministerialverordnung gestattet, daß zur Inventur auch jene Stunden des Sonntags verwendet werden dürfen, welche eigentlich der Ruhe gewidmet sein sollen. Zudem ist die Kontrole über die Innehaltung selbst nur des Restes von "Sonntagsruhe" wesentlich erschwert, weil wieder eine andere Verordnung des Ministeriums das bloße "Offenhalten" der Geschäfte gestattet, da dies an sich noch keine gewerbliche Alrbeit bedeute.

Wir dürfen uns danach nicht wundern, wenn die Berichte der k. k. Gewerbeinspektoren konstatiren, daß die Handelsgewerbe in der That die gesetzliche Vorschrift nur in sehr geringem Maaße beobachten. Und noch weniger werden die Bestimmungen über die Arbeitspausen und die Wohnräumlichseiten respektirt.

Es wird vermuthlich noch längerer Agitation der Gehilfenschaft in Dester= reich bedürfen, che auch nur den bereits zu Recht bestehenden Gesetzen die

Anerkennung in der Praxis verschafft wird.

Neuerdings hat man übrigens den Gehilsen die Konzession gemacht, bei den Handelskammern besondere Kurien zu ihrer Vertretung einzurichten. Bei der Wahl zum Gehilsenausschuß in Wien 1889 hatten der erwähnte "Verein österreichischer Handlungsgehilsen", der "deutschnationale" Klub "Zukunft" und der katholische kaufmännische Verein eine gemeinsame Liste, welche auch gegen die der anderen (mehr manchesterlich gesinnten) Vereine durchdrang. Zum Obmann des Gehilsenausschusses wurde Julivs Azmann gewählt, der Vorsissende des erstgenannten Vereins und Herausgeber seines Journals. Die Zeit, seit welcher der Ausschuß tagt, ist indessen noch zu kurz, als daß sich über seine Thätigkeit jest schon ein Urtheil fällen ließe

Fassen wir die Resultate dieser historischen Stizze der sozialresormatorischen Regungen im Kausmannsstande zusammen, so sinden wir in erster Linie als charafteristische Thatsache, daß nur in England die Gehilfenschaft eine Reihe einslußreicher und uninteressirter Protektoren gefunden hat, während auf dem Kontinente die Gehilfen im Großen und Gauzen auf sich selbst angewiesen geblieben sind. Aber ferner hat sich ergeben, daß selbst in England die positiven Resultate, welche bisher erzielt worden sind, nur als sehr gering bezeichnet werden müssen.

Die Gehilfen werben daher aut thun, sich in erster Linie auf ihre eigene Rraft zu verlassen, und möglichst starke Standes-Dragnisationen berzustellen. was allerdings aus den bereits mitgetheilten Gründen hier auf größere Schwierigkeiten stoßen wird als beim vierten Stande. Das Ziel dieser Bewegung, wie wir sie uns benten, mußte sein: vor Allem Erringung böberer Gehälter, Verhinderung einer Vermehrung der Frauenarbeit und Zentralisirung der Stellenvermittlung, außerdem aber Anstrebung von staatlichen Geseken. welche die dringendsten Reformen, wie wir sie oben dargestellt haben, ver-wirklichen. Die Lasten, welche letztere den Prinzipalen auferlegen, sind nur gering und dürften höchstens jene Schicht kleiner Geschäftsleute empfindlich treffen, die ohnehin blos durch eine schmale Linie vom Elend getrennt sind. Aber diese hinwiederum haben das wesentliche und werthvolle Neguivalent, daß die Konkurrenz im Laufe der Zeit kleiner werden muß, weil die Babl der Gehilfen, also die Kandidaten der Prinzipalschaft, überhaupt sehr erheblich abnehmen muß, und weil die übrigbleibenden Kommis umsoweniger Lust, sich selbständig zu machen, verspüren werden, je besser ihre Lage und je ein= geengter die Sphare ber "Chefs" ift.

Welche Aufgabe aber bem Staate erwächst gegenüber der traurigen Lage der weitaus größten Zahl der Handlungsgehilfen, deren Nothschrei er sein Ohr nicht länger verschließen kann, und in welcher Weise die Gesezgebung zunächst hilfreich einzuschreiten hat, ist möglichst eingehend auseinandergeset worden. Bestimmte Gesetzesvorschläge werden sich großentheils erst dann genau formuliren lassen, wenn die angeregte reichsamtliche Enquete über die sozialen Verhältnisse des Kaufmannsstandes das ersorderliche That-

sachenmaterial genügend festgestellt haben wird.

Reineswegs gehören wir zu Denen, welche alles Heil vom Staate erwarten, aber ebenso überzeugt sind wir andrerseits, daß gewisse soziale Uebel nur durch energisches und zielbewußtes Gingreifen der Gesetzgebung abzustellen sind. Welchen Antheil an der Beseitigung der Uebelstände wir hier vom Staate erwarten und erstreben, ist bereits dargelegt worden. Dabei aber appelliren wir nicht blos an das Gerechtigfeitsgefühl des Staates, welcher durch seine soziale Gesetzgebung die Noth des industriellen Arbeiterstandes ju mildern bemüht ist, also auch die Verpflichtung hat, die theilweise noch üblere Lage der Gehilfen des Handelsgewerbes, welche einen ansehnlichen Bruchtheil seiner Bevölkerung bilden, zu verbessern, sondern wir appelliren dabei auch an sein eigenstes Interesse, an seinen Selbsterhaltungstrieb. Noch gehört der weitaus größte Theil des Hilfspersonals im Handelsstande der extremen Partei nicht an, welche die ganze bestehende Staatsform negirt. Roch ift es möglich, durch mäßige gesetgeberische Eingriffe Diese Rlasse den Barteien zu erhalten, welche eine stetige und harmonische Ausbildung des Gemeinlebens auf ihre Fahne geschrieben haben und nicht von der Wahnvorstellung befangen sind, daß nur durch sprungweise und gewaltsame Umgestaltung das soziale Broblem gelöft werden fann. Darum also foll der Staat bald das gewähren, was dem Handelsstande nothwendig ift, solange er noch nach bester Ueberzeugung und ohne Zwang helfen kann, und folange seiner Hilfeleistung noch eine bescheidene Grenze gesetzt ift. Sicherlich gibt er dann — wenn irgendwo — hier doppelt, wenn er schnell gibt!

# Quellen.

# A. Bücher, Abhandlungen u. dgl.

Barbaret, "Les grèves et la loi sur les coalitions", Paris 1873.

Leris, B., "Gewertvereine und Unternehmerverbande in Frankreich", Leipzig 1879.

Brabazon, Lord, "The early closing movement" in der Menatsjehrijt "Nineteenth Century", (London), Jahrg. 1882, Θ. 517 ff.

"Hansard's Parliamentary Debates" (London), Vol. CCLXVI, Jahrg. 1882, Sithung vom 28. Februar 1882.

Jevons, W. Stanley, "State in relation to labour", London 1882.

Bücher, Karl, "Die Arbeiterfrage im Kaufmannsftande", Berlin 1883.

Friedriche, E. S., "Das Aeltesten-Kollegium der Berliner Kaufmannschaft. Bertritt dasselbe die Gesammtinteressen der Berliner Kaufmannschaft? Gin Weckruf an alle Kaufleute." Berlin 1884.

Sutherst, Thomas, "Death and disease behind the counter". London 1884.

Holzerland, Franz, "Die Arbeiterbewegung in Berlin" in der "Deutschen Rundschau" (Berlin), Jahrg. 1886, S. 95 ff.

Leris, W., "Sandel", Abhandl. in Schönberg's "Handbuch der politischen Dekonomie" 2. Aufl., Bb. II, S. 663 ff. Tübingen 1886.

"Report from the House of Commons select committee on the shop hours regulation Bill." Blue Book (House of Commons), London 1886.

(Anonym), "Entsprechen die neuen Statuten des Gremiums der Biener Kausmannschaft den Anforderungen der Neuzeit? Nein. Bon einem Wiener Kausmann". Wien 1887.

(Anonym), "Zur Frage der Sonntagsruhe in Desterreich" in den "Deutschen Worten" (Wien), Jahrg. 1887, S. 470 ff.

Auerbach, Albert, "Die handlungsgehilfen=Bewegung in ihren Ursachen und Zielen", Berlin 1887.

Lubbock, Sir John, "On the early closing of shops" in den "Good Words" (London) Jahrg. 1887, Januarheit. Auch jeparat erichienen.

Sperling, Louis, "Warum befämpse ich die freie Organisation junger Kaufleute?" Stettin 1887.

Wolf, Rudolf, "Zur Lage der taufmännischen Hilffarbeiter in Desterreich" in den "Deutschen Worten" (Bien), Jahrg. 1887, S. 97 ff. und S. 165 ff. Auch separat erschienen.

— Unzeige der erwähnten anonymen Broschüre über die "Statuten des Gremiums 2c." in den "Deutschen Worten" (Wien), Jahrg. 1887, S. 365 f.

Bebel, August, "Die Sonntagsarbeit. Auszug aus den Ergebnissen der Erhebungen u. s. w. nebst kritischen Bemerkungen". Stuttgart 1888.

"Hansard's Parliamentary Debates", (London), Vol. CCCXXV, Jahrg. 1878, Situng bom 2. Mai 1888.

Soetbeer, Heinrich, "Die Sonntagsarbeit im Deutschen Reich" in den "Jahrbüchern für Nationalökonomie und Statistik" (Jena), Jahrg. 1888, S. 241 ff.

Stieda, Wilhelm, "Die Reichsenquete über die Sonntagsarbeit" im "Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirthschaft" (Leipzig), Jahrg. 1888, S. 1129 ff. und Jahrg. 1889, S. 47 ff.

**Bagner**, Paul, Anzeige der erwähnten Wolffichen Brojchüre über die "kaufmännischen Hilfsarbeiter ze." im "Archiv für joziale Gesetzgebung und Statistik" (Tübingen). Jahrg. 1888, S. 363 ff.

- Bolf, Rudolf, Anzeige der erwähnten Auerbach'ichen Brojdure in den "Deutschen Borten" (Bien), Jahrg. 1888, S. 142 f.
- - "Jur Lage der Geschäftsdiener Wiens" in den "Deutschen Worten" (Wien), Jahrg. 1888, S. 202 ff. und S. 234 ff. Auch separat erschienen.
- "Stenographisches Protokol der im Arbeiterkammerausschusse abgehaltenen Enquete betreffend die Errichtung von Arbeiterkammern." Wien 1889. (Neden des Handlungsgehilsen-Bertreters Julius Armann, S. 15 ff., S. 72 ff., S. 76, S. 104, S. 105, S. 161 ff.
   Sonst wird das kausmännische Hilfspersonal vornehmlich noch von den Experten Gehrke S. 63 und Kunc S. 80 ff. behandelt.)
- "Denkschrift des kaufmännischen Vereins Mannheim, die Ausbildung der Handlungslehrlinge betreffend." Mannheim 1890.
- "Denkschrift der rheinischen Sandelskammern, betr. den Gesetzentwurf über Abanderung der Gewerbeordnung." Köln 1890.
- Hiller, Georg, "Die Lage der Handlungsgehilfen. Flugschrift des Berbandes deutscher Handlungsgehilfen in Leipzig." Leipzig 1890.

# B. Zeitungen.

### I. Speziell kaufmännische Beitungen.

"Sandel und Berfehr". Berausgeber: E. S. Friedrichs. Berlin 1883.

"Der Sandlungegehilfe". Berausgeber: Rarl Rofenthal. Berlin 1885-87.

"Biener Kansmännische Blätter". Herausgeber (seit 1887): Julius Urmann. Wien 1885-90.

"Kaufmännische Blätter" (Energisch gegen die staatssozialistisch-sozialreformatorische Lösung der Handlungsgehilsen-Frage). Leipzig 1881—90.

"Ranfmännische Reform". Herausgeber: Georg Hiller. Leipzig 1888-90.

"Kaufmännische Presse". ("Berausgegeben vom Kaufmännischen Berein zu Frankfurt a. M. unter Mitwirtung von Dr. Mag Quard.") Frankfurt a. M.; feit Juni 1890.

## II. Politische Beitungen.

- "Le Prolétariat, Organe officiel de la fédération des travailleurs socialistes de France" (zugleich offizielles Organ der Syndifalkammer der Handlungsgehilsen), Paris 1884—90.
- "Bolks-Zeitung" (Berlin) bringt seit 1882 regelmäßig Berichte über die kaufmännische Bewegung.
- "Gerichtezeitung" (München), 1883 als eines der wenigen damals erlaubten fozialdemostratischen Blätter in Berlin ziemlich verbreitet, unterstützte die kaufm. Bewegung sehr eisrig. Wichtig ist die Artikelserie "Die Handlungsgehilsen und die soziale Frage" von K. Rosenthal (September 1883).
- "Recht auf Arbeit" (München) bringt seit 1884 sehr oft Berichte über die kaufm. Bewegung. "Franksnrter Zeitung" enthält seit diesem Jahre — meist wohl aus der Feder Dr. M. Duard's — aussihrliche Artikel und Mittheilungen über die soziale Frage im Kausmannsstande.
- "Berliner Bolfsblatt" berichtet eingehend über die Gehilsenbewegung in Berlin. 1884—90. "Berliner Bolfstribiine". (Herausgeber: Max Schippel, seit Kurzem Dr. Conrad Schmidt), enthält öfters Aussige über das qu. Thema. 1887—90.

# Zum bayerischen Verchelichungsrechte.

Erfenntniß bes bayerijden Berwaltungsgerichtshojes vom 10. Oftober 1890.

In der Sache: Staatsangehörigkeit der Emilie Bolkmar verehelichte Gradl München und deren Rinder, beschließt der kgl. Berwaltungsgerichtshof: . . . .

I. Die Beschwerde des Wirths Paul Schlosser dahier als gerichtlich bestellten Vormunds der minderjährigen Max, Emilie, Katharina und Luise Gradl vom 14. Mai 1890 gegen den Beschluß der kgl. Polizeidirektion München vom 1. Mai 1890 wird unter Bestätigung dieses Bescheides in der Hauptsache versworfen. . . . . .

#### Enticheibungsgründe.

Der Buchdruckereis Maschinenmeister Johann Baptist Grabl, geboren am 17. April 1851 als ehelicher Sohn des Herbergbesigers und Taglöhners Anton Grabl in der Borstadt Au (München), hat am 14. Oktober 1876 zu Suhl, Kreis Schleusingen, Regierungsbezirk Ersurt, im Königreiche Preußen vor dem dortigen Standesamte die Ghe mit der preußischen Staatsangehörigen Emilie Elisabetha Bolkmar, geboren zu Suhl am 9. März 1857 als eheliche Tochter des zur Zeit noch in Suhl wohnhaften Webers Kriedrich Bolkmar aeschlossen.

Dem Standesbeamten wurden jum Zwede der Cheichließung von Seite des Bräntigams beffen Geburtsurfunden, die Zustimmungs-Erklärung der noch lebenden

Mutter besselben, endlich ber Todtenschein für bessen Bater vorgelegt.

Das durch Art. 33 des Gesetzes vom 16. April 1868 über Heimat, Bersehelichung und Aufenthalt für die Angehörigen der bayerischen Landestheile rechts des Rheins vorgeschriebene distriftspolizeiliche Berehelichungszeugniß wurde jedoch nicht erholt.

In der über die Cheschließung aufgenommenen Seiratsurtunde ift 2c. Gradl

als wohnhaft in München aufgeführt.

Ende des Jahres 1879 verließ 2c. Grabl unter Zurücklaffung seiner Chefrau Suhl und kehrte in seine Baterstadt München zurück, woselbst er sich seit bieser Zeit mit Unterbrechungen aufhält.

Bereits bei Beginn des Jahres 1880 offenbarte sich die Nothwendigkeit

einer öffentlichen Unterstützung an Emilie Volkmar, verehelichte Gradl.

Die hierwegen von Seite des Magistrates Suhl mit dem Armenpflegschaftsrathe von München eingeleiteten Verhandlungen wurden jedoch alsbald gegenstands= 10s, da sich Emilie Volkmar im Laufe des Jahres 1880 ebenfalls nach München wendete und sich daselbst seitdem ununterbrochen aufhält.

Aus der Che des 2c. Gradl mit Emilie Volkmar gingen nachstehende, noch

lebende Kinder herpor:

- 1. Max, geboren zu Suhl am 20. November 1878,
- 2. Emissie, geboren zu München am 28. Oftober 1881, 3. Katharina, geboren zu München am 27. Mai 1884, und
- 4. Luise, geboren am 1. Dezember 1889 zu München.

Im Jahre 1886 — nach Angabe des 2c. Grabl bereits im Jahre 1884 — trennte sich 2c. Grabl neuerdings von seiner Familie.

Am 21. November 1888 wendete sich Emilie Gradl, die infolge dessen in eine hilfsbedürftige Lage gerathen war, an die öffentliche Armenpslege in München um eine fortlausende Unterstützung für ihre drei Kinder, von welchen inzwischen zwei die Volksschule besuchen.

Die zunächst vom Armenpslegschaftsrathe in München mit dem Landesdirektor der Provinz Sachsen in Merseburg als Bertreter des provinziellen Landarmens verdands über die Unterstützung, eventuell Uebernahme der Emilie Volkmar, versehelichten Gradl, gepflogenen Verhandlungen führten ebensowenig zu einem Erzgebnisse, wie die alsdann von Seite der kgl. Polizeidirektion München an den kgl. prenßischen Regierungspräsidenten zu Erfurt gerichteten Anträge auf Uebersnahme der mehrgenannten Emilie Volkmarseradl.

Auch das im weiteren Verfolge von Seite des kgl. Staatsministeriums des kgl. Hauses und des Aeußern mit dem kgl. preußischen Ministerium der ause wärtigen Angelegenheiten über die angeregte llebernahme eingeleitete Benehmen erledigte sich durch den bestimmt ablehnenden Widerspruch der kgl. preußischen Staatsregierung, welche sich dahin aussprach, daß die von der Emilie Volkmar in Suhl, wenn auch ohne das nach Art. 33 des Gesetes vom 16. April 1868 23. Februar 1872 vorgeschriebene Verehelichungszeugniß, mit dem baherischen Staatsangehörigen J. B. Gradl von München abgeschlossene The mit Rücksicht auf die am Orte der Cheschließung gestende Gesetzgebung vollkommen rechtsgiltig sei und die Bestimmung in Zisser 1 des Schlußprotokolls zu dem BündnißsVertrage vom 23. November 1870 ohne Zweisel nur den Zweck verfolge, die baherische Gesetzgebung innerhalb ihres disherigen Gestungsgebietes gegen Beeinflussung durch die Reichsgesetzgebung sicher zu stellen, nicht aber ihr darüber hinaus in den übrigen Bundesstaaten Gestung zu verschaffen.

Mit Kückicht auf diese Haltung der fgl. preußischen Staatsregierung erachtete das fgl. Staatsministerium des Junern für angezeigt, vor Betretung des durch § 12 der Gothaer Uebereinkunft vom 15. Juli 1851 vorgezeichneten Weges vorerst durch verwaltungsrechtliche Entscheidung feststellen zu lassen, ob die Emilie Volkmar durch ihre Verehelichung mit J. B. Gradl die baherische Staatsangehörigkeit erworden habe.

Die königk. Polizeidirektion München vernahm hierauf die Betheiligten mit ihren Erklärungen und Anträgen. Gradl gab bei seiner Vernehmung am 1. Juli 1889 an, er habe gelegentlich seiner Verehelichung mit Emilie Volkmar geglaubt, allen seinen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, um so mehr, als von dem Standesbeamten in Suhl keinerlei Anstand erhoben worden sei; um nachträgliche Ausstellung des Verehelichungszengnisses wolle er nicht nachsuchen, da eine Einigung mit der seit fünf Jahren von ihm getrennt lebenden Chefran nicht mehr zu erhoffen sei.

Emilie Volkmar erklärte am 23. Juli 1889, daß ihr nicht bekannt sei, ob Gradl zu seiner Verehelichung das in Bayern vorgeschriebene Verehelichungszeugniß erwirkt habe. Sine Wiedervereinigung mit dem von ihr getrennt lebenden Gradl sei aussichtslos. Für den Fall, daß die von ihr abgeschlossene Che ungiltig sei, beauspruche sie für sich und ihre bei ihr befindlichen Kinder die preußische Staatsangehörigkeit.

Der vom fgl. Amtsgerichte München I — Abtheilung B für Zivissachen — als Vormund der Kinder anfgestellte und verpflichtete Wirth Paul Schlosser in

München erklärte bei seiner Vernehmung am 29. April 1890, daß seines Erachtens die von Emilie Volkmar mit Johann Baptist Gradl in Suhl abgeschlossens Gebe vollkommen rechtsgiltig sei, weil Gradl zur Zeit des Gheabschlusses seinen Wohnsitz nicht in Bayern, sondern in Preußen hatte. Stelle sich die fragliche Ghe aber als rechtsgiltig dar, so seien auch die aus derselben entsprossenen Kinder als eheliche zu erachten, weshalb er für seine Mündel ausdrücklich die Sigenschaft ehelicher Kinder und folgerichtig auch die baherische Staatsangehörigkeit beanspruche und um beschlußmäßigen Ausspruch hierüber ditte.

Auf Grund der gepflogenen Verhandlungen sprach die kgl. Polizeidirektion München mit Beschluß vom 1. Mai 1890 aus:

I. Emilie Volfmar, verheiratete Gradl, und deren Kinder Max, Emilie, Katharina und Quije haben die baperische Staatsangehörigkeit nicht erworben. . . .

Aus der Begründung dieser Entscheidung ist Nachstehendes hervorzuheben: Für die Unwendung des § 2 Ziff. 3 und § 5 des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1870 über den Erwerd und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit sei selbstverständlich die Rechtsgiltigkeit der Ehe die nothwendige Voraussetzung.

Die Frage aber, ob eine rechtsgiltige Che vorhanden sei, bemeise sich, da Gradl zur Zeit der Cheschließung dem baberischen Staatsverbande angehörte, in Gemäßheit der Bestimmungen in § 3 Abs. 3 mit § 1 lit. a des Staatsvertages vom 15. Juli 1851, dessen fortdauernde Gistigkeit Bahern gegenüber durch Art. 3 Abs. 4 der Neichsversassung vom 16. April 1871 und Ziff. III des hiezu gehörigen Schlußprotosolls vom 23. November 1870 ausdrücklich garantirt sei, ausschließlich nach den zur Zeit in Geltung gestandenen baherischen Gesegen. Durch Art. 33 des baherischen Geseges vom 16. April 1868 za. Februar 1872 sei nun aber die Erholung eines Berehelichungszengnisses dei der zuständigen Distriktsverwaltungsbehörde vorgeschrieden. Unterbleibe die Erholung, so sei die Sche frast des Geseges auch ohne richtersichen Ausspruch bürgersich ungistig und habe feinersei Rechtssolgen, weder im Gebiete des öffentlichen Nechts, noch des Privatrechts, und könne mithin auch die baherische Staatsangehörigkeit in einem solchen Kalle seiner Lichtbanerin nicht erworben werden.

Daß Art. 33 auch noch unter der Herrschaft des Gesetzes über die Beurstundung des Personenstandes 2c. vom 6. Februar 1875 unverändert in Gestung geblieben sei, erhelle aus dem Wortsaute der Motive des genannten Reichsgesetzes. Ungeachtet der derogatorischen Klausel im § 39 des Gesetzes vom 6. Februar 1875 bestünde die Bestimmung des Art. 33 Abs. 2 des baherischen Gesetzes vom 16. April 1868 in öffentlichrechtlicher wie privatrechtlicher Beziehung fort.

Es sei noch hervorzuheben, daß seitens der fgl. preußischen Regierung der Fortbestand des Art. 33 des allegirten Gesetses erst jüngst noch ausdrücklich anerkannt worden sei. Dem Voraufgesührten zufolge erscheine deshalb die von dem baherischen Staatsangehörigen und in München beheimateten Johann Baptist Gradl in Suhl ohne Verehelichungszeugniß des Stadtmagistrats München mit der preußischen Staatsangehörigen Emilie Volkmar abgeschlossene She, da dieses Zeugniß dis zur Stunde auch nicht nachträglich erwirkt worden sei, — bürgerlich ungiltig, und hätte mithin auch den Erwerd der baherischen Staatsangehörigkeit für Emilie Volkmar so wenig wie für ihre aus dieser She stammenden Kinder zur Folge.

Hienach wäre unter Anwendung der gesetlichen Bestimmungen und im Hinsblicke auf Art. 8 Ziff. 1 und 21 des Gesetzes vom 8. August 1878, die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes u. s. w. betreffend, zu beschließen gewesen.

Am 14. Mai 1890 erhob der Vormund der Kinder, Paul Schlosser, zum amtlichen Protofoll der kgl. Polizeidirektion Beschwerde zum kgl. Verwaltungssgerichtshose mit der Begründung, daß seine Mündel seiner Ausicht nach, wie er bereits in seiner Erklärung vom 29. April 1889 betont habe, als eheliche Kinder und demzufolge als baherische Staatsangehörige zu erachten seien.

Gine Gegenerklärung ober Erinnerung von Seite des kgl. Regierungsfiskalats von Oberbayern, welchem das Beschwerdeprotokoll zur Kenntnignahme und Wahrung

bes fiskalischen Interesses mitgetheilt worden war, wurde nicht abgegeben.

Dagegen stellte der Oberstaatsanwalt am Berwaltungsgerichtshofe auf Mitstheilung der erwachsenen Amtsakten den schriftlichen Antrag, die Beschwerde des Vormunds Baul Schlosser zu verwerfen.

Dieser Antrag ist im Wesentlichen wie folgt begründet:

Die fgl. preußische Staatsregierung stütze ihre Weigerung, die 2c. Volkmar mit ihren Kindern aufzunehmen, auf die Behauptung, daß die Bestimmung des Schlußprotosolls zum Bündnißvertrag vom 23. November 1870, lautend, daß die dayerische Gesetzgedung über Heimat, Verehelichung und Ausenthalt von der einschlägigen Reichsgesetzgedung underührt bleiben soll, ohne Zweisel nur den Zweck verfolge, die dayerische Gesetzgedung innerhalb ihres disherigen Geltungsgedietes gegen Beeinsussim durch die Reichsgesetzgedung sicherzustellen, nicht aber ihr darüber hinaus in den übrigen Bundesstaaten Geltung zu verschaffen, und folgere daraus, daß die Ehe des Johann Gradl mit Emilie Volkmar, während seines Aufenthaltes in Suhl abgeschlossen, nach preußischem Rechte giltig sei, sohin Emilie Volkmar durch diese She die Staatsangehörigkeit in Preußen verloren und wohl mit Rücksicht auf das Reichsgesetz über Erwerd und Verlust der Bundessund Staatsangehörigkeit in Bahern erworden habe.

Wenn nun auch ber Gerichtshof nicht über Bestand und Berluft der preussischen Staatsangehörigkeit aburtheilen könne, so sei doch die oben bemerkte Begründung, so weit sie sich auf Erwerb der baherischen Staatsangehörigkeit bezieht,

einer Würdigung zu unterziehen.

In dieser Hinsicht könne zugegeben werden, daß die kgl. preußische Staatsregierung die Bedeutung des Schlußprotofolls zum Versailler Vertrag nach der
einen Richtung zutreffend aufgesaßt habe; sie habe aber dabei die andere Richtung
vollständig außer Betracht gelassen, daß nicht einmal die Reichsgesetzgebung, noch viel weniger aber die Gesetzgebung eines anderen Bundesstaates
auf die Rechtsansprüche in und gegen Vahern eine Wirkung
üben könne.

Was nun das Reichsgesetz über Erwerb und Bersuft der Bundes- und Staatsangehörigkeit betreffe, so kommen § 5 und § 13 Ziff. 5 in Betracht. Nach § 5 erwerbe eine Franeusperson durch Berheiratung mit einem Deutschen, sie mag vorher Deutsche oder Ansländerin gewesen sein, die Staatsangehörigkeit des Mannes, und verliere dadurch, wenn sie eine Deutsche war und einen Ansgehörigen eines anderen Bundesstaates geheiratet hat, ihre disherige Staats, aber nicht ihre Bundesangehörigkeit, und wenn sie einen Ansländer heiratet, beide. Hieraus folge, daß nicht schlechthin durch die Berheiratung einer Franeusperson an einen Nichtangehörigen eines Bundesstaates die Staatsangehörigkeit für die Franeusperson in ihrem bisherigen Staate verloren gehe, sondern nur, wenn sie durch ihre Berheiratung die Staatsangehörigkeit ihres Mannes erworben, d. h. eine Che eingegangen habe, welche für den Bundesstaat, dem ihr Ghemann ansgehöre, eine rechtsgiltige She sei. Sowenig völkerrechtlich ein ausländischer Staat verpstichtet sei, eine Che und hiemit die Staatsangehörigkeit der vermeintlichen

Chefrau anzuerfennen, wenn die Che nach seinen Gesetzen ungiltig sei, ebensowenig könne Bahern vermöge seines Reservates, wie Gingangs erwähnt wurde;

dazu verpflichtet fein.

Der Sat locus regit actum sei nur bezüglich zivilrechtlicher Verhältnisse, nicht aber in staatsrechtlicher Hinsicht anwendbar, und hier für Bapern umso-weniger, weil es sich gar nicht um die Form der Cheschließung dreht, die ja in Preußen und Bapern die gleiche ist, sondern um eine staatsgesetzliche Vorbedingung, die Che überhaupt nach der Form rechtsgiltig abschließen zu können.

Was nun die Cheichließung selbst betreffe, so scheinen im Grundprinzipe das Reichsgeses vom 6. Februar 1875 § 41, wonach innerhalb des Gebietes des Dentschen Reichs eine She rechtsgiltig nur vor dem Standesbeamten gesichlossen werden fann, im Zusammenhalte mit §§ 67 und 82 und das bayerische Geset vom 16. April 1868 über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt Art. 33 Abs. 2 auf demselben Standpunkte zu stehen. In beiden Gesetzen werde einer nicht nach den Vorschriften des Gesetzes abgeschlossen Ghe die Rechtswirtsamkeit, nach bayerischem Ausdrucke bürgerliche Giltigkeit, abgesprochen.

Die Ghe werbe, soweit sie innere Berhältnisse zwischen den Chegatten und ben Kindern betrifft, nicht angetastet, ihr aber die Rechtswirksamteit gegen außen, sowohl dem Staate als Gemeinden und anderen Personen gegenüber, versagt.

Gin Unterschied bestehe nur darin, daß in Bahern noch die nothwendige Vorbedingung des districtspolizeilichen Verehelichungszeugnisses hinzukommt, welche Vorbedingung bei antizipirter vorschriftsmäßiger Cheschließungsform mit Wirfsiamkeit ex tune nachgeholt werden könne.

Nachdem nun Johann Gradl zu seiner Verehelichung in Suhl mit Emilie Volkmar das erforderliche Verehelichungszeugniß nicht eingeholt, auch nachträglich nicht erworben habe, sei und bleibe seine Che in Vapern und dem baperischen Staate gegenüber nach Art. 3 Abs. 2 des Gesetz über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt rechtsungiltig: es haben demnach Emilie Volkmar und ihre Kinder

weber gemäß § 5 bes Befetes über Erwerb und Berluft ber Bundes= und Staats=

augehörigkeit die baherische Staatsangehörigkeit erworben, noch eine Heimat ans ausprechen.

In der öffentlichen Sitzung des kgl. Verwaltungsgerichtshofes vom 26. Sepetember 1890 kam die Sache zum Aufrufe und zur Verhandlung. . . . .

Der fgl. Oberstaatsanwalt äußerte sich dahin, daß er seinem vom Referenten verlesenen Antrage nur noch beizuseten habe, daß, wie auch in dem Beschlusse der fgl. Polizeidirektion bereits hervorgehoben sei, § 3 Abs. 3 der Gothaer Uebereinstunft vom 15. Juli 1851 ausdrücklich bestimme, die Giltigkeit einer Ghe sei nach den Gesegen desjenigen Staats zu beurtheilen, welchem der Ghemann angehöre.

Die rechtliche Bürdigung der Sache hat Nachstehendes ergeben:

Die fgl. Polizeidirektion München hat in ihrem bermalen mit Beschwerbe angesochtenen Beschlusse vom 1. Mai 1890 ausgesprochen, daß Emilie Volkmar, verehelichte Gradl, und deren Kinder Max, Emilie, Katharina und Luise die bayerische Staatsangehörigkeit nicht erworden haben. Gestütt ist dieser Ausspruch in der Hauptsache auf die Erwägung, daß der Erwerd der Staatsangehörigkeit durch Verheiratung und Abstammung gemäß §§ 2, 3 und 5 des Reichsgeselbes vom 1. Juli 1870 über die Erwerdung und den Verlust der Bundesz und Staatsangehörigkeit für alle Fälle eine rechtsgiltige She voraussetz, eine solche aber im Hindlicke auf den für vorliegenden Fall ausschließlich entscheidenden Art. 33 des Gesess vom 16. April 1868 in der Fassung des Gesess vom 23. Februar 1872

mangels des für Angehörige der Landestheile rechts des Rheins vorgeschriebenen

Berehelichungszeugnisses nicht vorhanden sei.

Gegen diese Entscheidung hat zwar nicht Emilie Volkmar, wohl aber der gerichtlich bestellte Vormund der minderjährigen Kinder derselben, Gastwirth Paul Schlosser, Beschwerde zum kal. Verwaltungsgerichtshofe erhoben.

Der Beschwerbeführer bestreitet in derselben die Anwendung des baherischen Berehelichungsgesetzes auf die in Suhl abgeschlossene Ehe, für welche vielmehr lediglich die preußischen, bezw. Reichsgesetze entscheidend seien, woraus folge, daß gegen die Giltigkeit der von Johann Baptist Grabl mit Emilie Volkmar abge-

schlossenen Che kein rechtliches Bedenken bestehen könne. . . .

In der Sache selbst hat bereits die Borinftanz mit im Allgemeinen zutreffenden Gründen auf die ausschließliche Anwendbarkeit der baherischen gesetzlichen Bestimmungen über die Berehelichung auf vorliegenden Fall hingewiesen.

Es erübrigt deshalb nur, den Behauptungen der Beschwerde gegenüber

Nachstehendes zu bemerken:

Zur Unterstützung der in der Beschwerde vertretenen Auffassung, daß die von Joh. Baptist Grads mit Emilie Volkmar in Suhl, also auf preußischem Gebiete, abgeschlossene She hinsichtlich ihrer Rechtsgiltigkeit lediglich nach dem in Preußen geltenden Sherechte, also nach den Bestimmungen der preußischen, bezw. der Reichsgestgebung zu beurtheilen sei, wird hauptsächlich auf die herrschende Rechtslehre, insbesondere auf Laband, Meher und die Rechtsprechung des Reichsgerichts Bezug genommen.

Bgl. auch die Entscheidung des kgl. sächsischen Ministeriums des Innern vom 29. September 1886 bei Reger, Entscheidungen 2c. Bb. VII S. 456, und Dr. Cahn, Das Reichsgeset über den Erwerb und Verlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit 2c. S. 31 ff.

Dabei scheint jedoch übersehen worden zu sein, daß Laband wenigstens Staatsrecht des Deutschen Reichs 1. Aust. Bb. I S. 164

und auch die Entscheidung des Reichsgerichts vom 22. April 1884

(Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen Bd. VI S. 35)

überhaupt nur das Recht der Cheschließung im übrigen Reichsgebiete außerhalb Baherns im Auge haben, wo vermöge des auf Bahern nicht ausgedehnten Reichse gesetzes vom 4. Mai 1868 über die Aushebung der polizeilichen Beschränkungen der Cheschließung (Bundesgesetzblatt S. 149) die Eingehung einer Ehe lediglich Gegenstand des dürgerlichen Vertrags und jeder administrativ-polizeilichen Veeinstuffung entrückt ist.

Dagegen enthält die durch Art. 4 Ziff. 1 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 in Verdindung mit Ziff. I des Schlußprotokolls zum Versailler Bündnißvertrage vom 23. November 1870 (Bundesgesetzl. 1871 S. 9—23, baher. Gesetzl. 1870/71 S. 149 ff.) aufrechterhaltene Gesetzgebung über die Heimat- und Niederlassungs-Verhältnisse, insbesondere das Gesetz vom 16. April 1868 über Heimat, Verehelichung und Aufenthalt nehst seinen Novellen, den Gesetzen vom 23. Februar 1872 und 21. April 1884, öffentlichrechtliche Sätz über das Verehelichungsrecht, und auf diese bezieht sich ausschließlich der Schutz, den das Sonderrecht Vaherns seiner Landesgesetzgebung gewährt.

Es ist deshalb jedenfalls in Bezug auf Bahern irrthümlich, wenn behauptet werden will, daß für den Erwerb der Staatsangehörigkeit des Mannes durch die

Fran eine zivilrechtlich giltige Che genüge.

(Georg Mener, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts S. 166 Mr. 6.)

Chen biefe in Banern aufrechterhaltene und durch die Reichsverfassung in ihrem Bestande geschüpte öffentlichrechtliche ober polizeiliche Seite ber Cheschliegung erheischt aber, um ihrem Zwecke zu genügen, die unbedingte Geltung bes heimat= lichen Rechtes. Für das Gebiet des Privatrechts darf zwar im Allgemeinen zugegeben werden, daß in Bezug auf die räumliche Abgrengung des Geltungs= bereichs der Gefeve fur die Beurtheilung der Rechts= und Sandlungsfähigkeit einer Person bas Recht bes burgerlichen Domizils, bes Wohnsites ober ftanbigen Aufenthaltsortes, enticheidend ift, während die für die Abidliegung eines Rechtsgeichäftes vorgeichriebenen Formen nach ben am Orte ber Sandlung geltenben Gesetzen zu beurtheilen sind (locus regit actum).

Dernburg, Pandesten Bb. I § 46 S. 103 ff.; Allgem. preußisches Landrecht, Einseitung §§ 23 u. 33. Bgl. für Bayern Cod. Maxim. Bay. civ. Thl. I § 17 bezüglich der Personals

statuten, dann baner. Gerichtsordnung von 1756 III. 10. und XIV. 7. Nr. 8 mit der als authentische Interpretation der beiden angeführten Gesetzsfellen in Betracht kommenden Allerh. Berordnung vom 11. Juni 1816, die in Zivilsachen gegen Militärpersonen anzuwendenden Gesetze betreffend, für den Satzlocus regit actum; endlich Seuffert, Kommentar zur Gerichtsordnung Bb. I S. 304, 307 und 323.

Enticheibungen des Reichsgerichts in Zivissachen Bb. VIII S. 146, Bb. XI S. 35,

Bb. XIV S. 184.

Inbeffen ift ber erfte, die Buftanderechte normirende Sat feineswegs allgemeines Recht. Berichiedene Gejegbücher aus alterer und neuerer Zeit enthalten in diejer Richtung abweichende Bestimmungen, und zwar läßt zunächst innerhalb bes Deutschen Reichs das tal. jächsische burgerliche Gesesbuch vom 2. Januar 1863 in § 7 für die Rechts= und Sandlungsfähigkeit einer Berson die Gesetze besjenigen Staates entscheiben, beffen Unterthan biefelbe ift, und gieht sobann aus biejem Brundfage in §§ 13, 15 und 16 für einzelne Rechtsverhältniffe, insbefondere für die persönliche Befähigung zur Gingehung einer Che (§ 13) die ent= iprechenden Konjeguenzen.

So bestimmt ferner § 4 bes öfterreichischen Gesethuches vom 1. Juni 1811, bag Defterreicher auch bezüglich ber handlungen, welche fie außerhalb bes Staats= gebietes pornehmen, an die Bestimmungen biefes Gesethuches gebunden bleiben, insoweit ihre persönliche Fähigfeit, fie zu unternehmen, dadurch eingeschränkt wird. Achnliche Bestimmungen enthält auch ber Code civil in ben Urt. 3 mit 17.

Nicht minder erleidet ber Sat, daß die Form für Abschließung eines Rechts= geschäfts nach ben Gesetzen bes Orts ber Handlung sich zu richten hat, für solche Falle eine Ausnahme, wenn es fich bei bem in Frage ftehenden Rechtsafte um eine absolut bindende Vorschrift des heimischen Rechts oder um eine Rechts= institution handelt, welche in dem einheimischen Rechte nicht anerkannt ist.

> (Savigny, Suftem des heutigen römischen Rechts Bb. VIII S. 357; dann Enticheidung des kal. Verwaltungsgerichtshofes vom 4. Juni 1888, Sammlung  $\operatorname{Bb}$ .  $\operatorname{X}$  S. 54.)

Den voraufgeführten Gesetgebungen schließt sich in Bezug auf die Personal= statuten auch eine Mehrheit namhafter Rechtslehrer an.

(Bgl. die Nachweisung bei v. Sicherer, Personenstand u. Cheschließung S. 135.)

Insbesondere findet sich in neuester Zeit die Meinung vertreten, daß, wo bas Recht unmittelbar aus einer die Personen erfassenden gesellichen Regel her= vorgeht, die der Aenderung durch Privatwillfür entzogen ift, auch nur das publi= gistische Domizil, die Staatsangehörigkeit entscheiden fann.

Otto Bahr über Wohnfigrecht und heimatrecht in Ihering's Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts Bd. XXI, Neue Folge Bd. 9 S. 343-392.

Wollte man in solchen Fällen das Recht des Wohnsitzes entscheiden lassen, so wäre es dem Landesangehörigen ermöglicht, nach freiem Belieben, mit etwas mehr oder etwas weniger thatsächlichen Schwierigkeiten, sich den Gesetzen seines Heimatstaates zu entziehen.

Bgl. auch Schäffner, Entwickelung bes internationalen Privatrechts S. 128.

Besteht sohin bereits auf privatrechtlichem Gebiete eine Kontroverse barüber, ob über die rechtliche Stellung einer Person der Wohnsitz oder die Staats= angehörigkeit entscheide, so muß vollends die Uebertragung des Wohnsitzrechtes in den Bereich des öffentlichen Rechts, welches seiner Natur nach in der Regel nur zwingende Rechtssätze kennt, unbedingt verneint werden.

In diesem Sinne hat auch der wissenschaftliche Begründer der neueren Theorie über die räumliche und zeitliche Abgrenzung des Geltungsbereiches der Rechtssätze, von Savigny, anerkannt, daß auf die Verhältnisse des öffentlichen Rechts das Recht des Heintstaates ganz unabhängig von dem Rechte des Wohnsties anzuwenden ist.

Savigny a. a. D. Bb. VIII S. 99.

Kann sohin aus der öffentlichrechtlichen Natur der bayerischen Gbebeschränkungen die absolute Verbindlichkeit derselben für alle bayerischen Landessangehörigen rechts des Rheins mit gutem Grunde gefolgert werden, so läßt sich auch der Wortlaut der einschlägigen Gesetzesbestimmungen für die unbedingte Geltung derselben auch außerhalb des territorialen Gebietes der bayerischen Gesetze gebung mit Sicherheit verwerthen.

Nach Art. 32 und 33 des Gesets vom 16. April 1868 dürfen sich "Angehörige der Landestheile diesseits d. h. rechts des Rheins" nur auf Grund eines von der zuständigen Behörde ausgestellten Zeugnisses, daß gegen die beabssichtigte Cheschließung kein im Gesets begründetes Hinderniß bestehe, verehelichen.

Schon nach ihrer Fassung stellt sich daher die angeführte Bestimmung als eine von der Staatsgewalt fraft ihrer Personalhoheit verfügte Beschränkung der Berehelichungsfreiheit dar, für deren Anwendung die Heimatangehörigkeit des Mannes in einer im Rechtsrheinischen gelegenen Gemeinde entscheidend ist.

Die Rechtsnorm bindet deshalb ohne Zweifel auch die rechtsrheinischen Landesangehörigen, welche außer Landes Wohnsitz oder Aufenthalt haben; sie gilt insbesondere auch für den Fall des Wohnsitzes oder Aufenthaltes in anderen Staaten des Deutschen Reichs.

Wenn die Novelle vom 23. Februar 1872 ansnahmsweise eine Che für giltig erklärt, welche ein rechtscheinischer Landesangehöriger, der außerhalb Europas seinen Wohnsit hat, ohne Erwirkung des vorgeschriebenen Zengnisses, somit auch ohne Beachtung der in der einheimischen Gesetzebung begründeten Chehindernisse am Orte seines Wohnsites oder sonst außerhalb Baherns abgesichlossen hat, sosen dieselbe nur nach den Gesetzen des betreffenden Staates giltig ift, so wird durch diese Ausnahme die dargelegte Regel nur bestätigt.

Auch berjenige rechtscheinische Bayer, welcher im Geltungsgebiete der reichse gesetzlichen Berehelichungsfreiheit wohnt, bleibt den Beschränkungen des Gesetzs vom 16. April 1868 unterworfen. Denn das Gesetz sagt nicht: "In den Landesstheilen rechts des Rheins darf eine Che nur auf Grund eines polizeilichen Versehelichungszeugnisses erfolgen", sondern: "Die Angehörigen der rechtsrheinischen Landestheile dürfen eine Che nur unter der angeführten Boransseung schließen".

Durch diese Fassung der Gesetsesnorm ift das sie beherrschende Prinzip der Personalität in unzweidentiger Weise zum Ausbrucke gebracht.

Heichsgesess vom 6. Februar 1875 ("Innerhalb bes Gebiets bes Deutschen Reichsgesesses vom 6. Februar 1875 ("Innerhalb bes Gebiets bes Deutschen Reichs fann eine Che rechtsgiltig nur vor dem Standesbeamten geschlossen werden") gegenüber, so tritt der Gegensaß der Territorialität der letzteren Gesessvorschrift unverkennbar zu Tage. Die vorstehend dargelegte Beschränfung fällt ihrem Wesen nach — abgesehen von der schon angesührten Außnahme für den Fall des Wohnssiges des Mannes außerhalb Europas — nur dann hinweg, wenn die betreffende Verson aufgehört hat, Heimatangehöriger einer Gemeinde rechts des Rheins zu sein. Insolange aber der betreffende Mann einer solchen Gemeinde angehört, bildet die Erholung des Verehelichungszeugnisses unumgängliche, im öffentlichen Rechte bezgründete Voraussehung der Cheschließung, welcher er sich willkürlich nicht entzziehen kann.

Dr. Wilhelm Bogel, Baperisches Staatsrecht 2. Lief. S. 111 Anm. 2.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die Bestimmung des Art. 33 a. a. D., insoferne sie die persönliche Besugniß zur Gheschließung zum Gegenstande hat, als Bestandtheil des materiellen Cheschließungsrechts, wie auch die Entscheidung des Bundesamts für das Heimatwesen vom 7. Februar 1880

Reger, Enticheidungen ze. Bb. I G. 266 ff.

anerkannt hat, zu erachten ist; bei bieser Sachlage bleibt aber alsdann für die Anwendung der Regel "locus regit actum" kein Ranm.

Nach dieser Regel sollen, wie bereits oben erörtert, die Formen, welche für einen Nechtsaft wie die Gheichließung am Orte der Errichtung vorgeschrieben sind, auch dann für denselben ausreichen, wenn er an einem andern Orte wirksam werden soll.

Die mehrgebachte Gesetzesvorschrift beabsichtigt jedoch lediglich die persönliche Befugniß zur Gingehung zu regeln, keineswegs aber über die Form der Ghesichließung Bestimmung zu treffen.

Es geht dies aus dem bedeutsamen Umstande hervor, daß nach der übereinsftimmenden Anslegung von Sicherer's

Personenstand und Cheichlieftung in Deutschland S. 340 ff.

und Sendel's

Banerisches Staatsrecht Bb. V S. 189,

welcher sich auch das Reichsgericht angeschlossen hat,

Entscheidung des Neichsgerichts I. Strassenat vom 12. April 1886; Reger, Entsicheidungen 20 Bb. VII S. 52,

die bürgerliche Ungiltigkeit der Ghe im Sinne des Art. 33 a. a. D. in ihren Wirfungen mit der auf Formmängeln beruhenden Nichtigkeit keineswegs zustammentrifft.

Während die an einen Formmangel sich knüpsende Nichtigkeit dergestalt sich äußert, daß die She in Ansehung der gewollten rechtlichen Wirkungen von vornesherein so angesehen wird, als ob sie nicht geschlossen worden wäre, ist die ohne Erwirkung des vorgeschriebenen Verehelichungszeugnisses abgeschlossene She nach der richtigen Auslegung des Gesehes, welche auch im Wortlaute desselben eine genügende Stüte sindet, feineswegs als nicht existent zu betrachten. Die privatrechtliche wie öffentlichrechtliche Wirtung des Gheabschlusses bleibt vielmehr für Bahern nur wegen Mangels der neben Beobachtung der vorgeschriebenen Shesschließungsform noch außerdem geforderten besonderen Voraussehung dis zur nachträglichen Erfüllung dieser Verpflichtung suspendirt.

Bei dieser wesentlichen Verschiedenheit der rechtlichen Wirkungen kann der Mangel des Verehelichungszeugnisses mit dem Mangel der gesetlichen Chesichließungsform unmöglich auf eine Linie gestellt werden, so daß auch von der Anwendung des Rechtssaßes: locus regit actum keine Rede sein kann.

Die bisherigen Erörterungen über die rechtliche Bedeutung der in Art. 33 bes Gesetzes vom 16. April 1868 enthaltenen Borbedingung für den Abschluß einer rechtsgiltigen She gingen von der Annahme aus, daß im Gebiete des öffentlichen Rechts die Rechts- und Handlungsfähigkeit einer Person nach den Gesetzen des Heinatstaates und nicht nach den Gesetzen des Wohnsitzes zu beurstheilen sei.

Dieser aus der absolut gebietenden Natur des öffentlichen Rechts abgeleitete Sat hat auch, was den ehelichen Stand und die daraus fließenden Folgen der Staatsangehörigkeit anbelangt, seinerzeit Ausdruck in § 3 Abs. 3 des sogenannten Gothaer Vertrags vom 15. Juli 1851 über die Nebernahme von Ausgewiesenen gefunden, wonach die Frage, ob eine zwischen Augehörigen der kontrahirenden Staaten abgeschlossene Ste rechtsgiltig sei, nach den Gesehen desjenigen Staates zu bemessen ift, welchem der Ehemann angehört.

Es unterliegt endlich auch nicht dem mindesten Zweifel, daß die seit Verseinbarung der Reichsverfassung ergangenen, die Materie der Cheschließung regelnden Reichsgesetz, insbesondere das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875, das baherische Sonderrecht nicht angegriffen haben.

Es kommt hier vorzugsweise § 39 dieses Gesetzes in Betracht, durch welchen alle Vorschriften, welche das Recht zu Cheschließung weiter beschränkten, als es durch das genannte Gesetz geschehen ift, aufgehoben wurden.

Wie in den Motiven des Reichsgesses ausdrücklich hervorgehoben wird und auch von dem Reichstage im Laufe der Berhandlungen unzweideutig anerkannt wurde,

Sitzung des Deutschen Reichstags vom 19. Januar 1875; stenographische Berichte II. Legislaturperiode II. Session 1874/75 Bd. II S. 1102

erstreckt sich, dem Vorbehalte des mehrerwähnten Schlußprotokolls gemäß, das Gesetzgebungsrecht des Reichs bezüglich der Heimat- und Niederlassungs-Verhältnisse und der damit im Jusammenhange stehenden administrativ-polizeilichen Gegenstände des Verehesichungswesens überhaupt nicht auf Vapern, und ist demgemäß insbesondere auch in Vapern das Reichsgesetz vom 4. Mai 1868 über die Aufhebung der polizeilichen Veschränkungen der Eheschließung nicht in Kraft getreten. Demzusolge müssen auch nach Verkündigung des Reichsgesetzs über den Personenstand die Vestimmungen des baherischen Gesetzes vom 6. April 1868 als nach wie vor in Geltung stehend erachtet werden.

Bgl. auch die schon erwähnte Entscheidung des Bundesamts für das Heimatwesen vom 7. Februar 1880.

Steht also fest, daß die in Suhl ohne Erwirkung des von der zuständigen Distriktsverwaltungsbehörde, hier dem Stadtmagistrate München, auszustellenden Berehelichungszeugnisses abgeschlossene Ghe infolge dieses Mangels als dürgerlich ungiltig und rechtsunwirksam zu behandeln ist, so kann aus ihr auch keine Beränderung in der disherigen Staatsangehörigkeit der Emilie Bolkmar und ihrer Kinder in der Richtung abgeleitet werden, daß dieselben gemäß §§ 3 und 5 des Meichsgesches über den Erwerb und Berlust der Bundess und Staatsangehörigkeit die bayerische Staatsangehörigkeit erworden haben.

Lediglich in diesem Umfange ist der Ginfluß des bayerischen Sonderrechts auf den Erwerd oder Berlust der Staatsangehörigfeit durch Berheiratung zu würdigen; dagegen bleibt die weitere Frage, ob die Emilie Volkmar durch ihre nach dem Rechte des Chemannes unwirksame Verheiratung ihre frühere Staatsangehörigkeit gemäß § 13 Ziff. 5 des Reichsgesetzes vom 1. Juli 1870 verloren habe oder in ihrem bisherigen Stande verblieben sei, durch vorstehende Entsicheidung unberührt.

Blätter für administrative Praris Bd. XXXIX S. 246.

War sohin der Bescheid der fgl. Polizeidirektion München vom 1. Mai 1890 seinem Endergebnisse nach in der Hauptsache als zutreffend zu erachten, so mußte die hiegegen von dem Vormunde der minderjährigen Kinder, Paul Schlosser, erhobene Beschwerbe als unbegründet verworsen werden. . . . . .

## Die bayerische Heimatgesetzgebung und das Reichsrecht.

Bon

Dr. Mar Sendel.

#### Vorbemerfung.

Der Fall "Gradl", über welchen durch das vorstehend abgedruckte Erkenntniß des baherischen Verwaltungsgerichtshofes entschieden worden ist, und die durch denselben hervorgerusene Preßsehde haben den nachstehend abgedruckten Ausstalt veranlaßt, der zuerst im Oktober 1890 in den Nummern 496, 499 und 500 der Münchener Neuesten Nachrichten erschienen ist. Eine suhrgange 1877 der "Annalen" S. 545 st., eine solche des daherischen Heichungswohnste im Jahrgange 1886 S. 719 st., eine solche des daherischen Heichungs- und Armenverwaltungsrecht in Bd. III S. 90 st., das daherische Versehelichungs- und Armenverwaltungsrecht in Bd. V S. 182 st., 203 st. meines baherischen Staatsrechtes behandelt.

Der sachverständige Leser wird es entschuldigen, wenn ich im Interesse der Uebersichtlichkeit auch diejenigen Erörterungen meines Aufsatzes hier habe stehen lassen, welche dem Kundigen bekannte Dinge kurz zusammenkassen.

Das baherische Heimat- und Verehelichungsrecht und bessen Verhältniß zum Reichsrechte ist in den letzten Wochen Gegenstand ziemlich erregter Erörterungen in der Tagespresse gewesen. Es ist für den Fachmann keine ungewohnte Erscheinung, daß, wenn Fragen des öffentlichen Rechtes auf diese Weise zur Sprache kommen, das Maß des aufgewendeten Eisers dem Maße der aufgewendeten Sachkenntniß nicht völlig entspricht. Diese Wahrnehmung konnte man auch in diesem Falle machen. Hoffentlich nunmehr auch die andere, daß, wenn die erste Hitze des Streites verraucht ist, eine ruhige Darlegung der Verhältnisse Gehör findet.

Die folgenden Ausstührungen wollen versuchen, eine solche Darlegung zu geben. Die bundesgesehliche Regelung der Armenunterstühungspflicht ift noch durch den norddentschen Bund erfolgt. Es geschah dies auf Grund der Bestimmung der Bundesversassung Art. 4 Ziff. 1, wonach der Zuständigkeit des Bundes die Geschgebung über Heimat- und Niederlassungsverhältnisse überwiesen war. Ein Geschentwurf, welchen die verbündeten Regierungen im Jahre 1870 dem Reichstage vorlegten, wollte sich darauf beschränken, die Armenunterstützungspssicht lediglich zwischen Staat und Staat zu ordnen. Für die Beziehungen innerhalb der Staaten sollte es beim Landesrechte verbleiben. Durch diese Beschränkung seines Zieles entzog sich der Entwurf der Nothwendigkeit, zwischen

zwei grundverschiedenen Systemen der Armenunterstützungspflicht zu wählen, welche innerhalb des Bundes bestanden: dem preußischen System des Unterstützungswohnsißes und dem den andern Staaten sowie den neuen preußischen

Provinzen gemeinsamen Sustem der Heimat.

"Die Heimatgesetzelbung", so hieß es in der Begründung des Entwurses, "mit dem Gemeindewesen enge verbunden, bildet in den meisten Bundesstaaten einen so wichtigen Bestandtheil der öffentlichen Rechtsordnung, daß ihre bundesrechtliche Umgestaltung ohne fühlbare und faum übersehbare Rückwirkungen auf längst eingebürgerte gesellschaftliche Verhältnisse nicht würde vor sich gehen können. Sine solche Maßregel würde bei einem erheblichen Theile der Vevölkerung nicht ohne Widerstreben aufgenommen werden. Es empsiehlt sich daher nicht, über das dringendste Vedürsniß hinaus mit Nenderungen des bestehenden Rechtszustandes vorzugehen."

Der norddentsche Reichstag war nicht dieser Meinung. Dessen Mehrheit verwarf den Gedanken eines, wie man sich ausdrückte, "doppelköpfigen" Heimatrechtes. Der Gesetzentwurf wurde im Sinne einer einheitlichen Regelung der Armenunterstützungspflicht umgearbeitet. Dabei nußte man denn die Frage entscheiden, welche der Entwurf der Regierungen sich erspart hatte, ob nämlich dem Systeme des Unterstützungswohnsites oder jenem der Heimat der

Vorzug zu geben sei.

Der Unterschied beider Spsteme ist in Kürze folgender: Der Unterstützungswohnsitz (der Ausdruck ist eine Uebersetzung des französischen domicile de secours) wird durch Ausenthalt von bestimmter Dauer im Ortsarmenverbande (Gemeinde, Gutsbezirk) erworben und durch Abwesenheit von bestimmter Dauer wieder verloren. Personen ohne Unterstützungswohnsitz werden von den Landarmenverbänden unterstützt. Der Unterstützungswohnsitz erzeugt keine andere Beziehung zur Gemeinde als die armenrechtliche.

Heimat dagegen ist Gemeindeangehörigkeit. Geburt und Aufnahme in den Gemeindeverband sind die Hampterwerbsgründe der Heimat. Die Armenfürsorge-

pflicht der Gemeinde ist nur Eine der Wirkungen der Heimat.

"Der durchgreisendste Unterschied aber", so erörterte die Bespründung des Gesegentwurses, "zwischen der gemeinrechtlichen und der preußischen Gesegebung liegt darin, daß der Berlust der einmal erwordenen Heimat grundsählich dis zum Erwerbe einer anderen Heimat ausgeschlossen ist, beziehungsweise nur zugleich mit dem Berluste der Staatsangehörigkeit eintritt. Hiedurch erst gewinnt die Heimat ihr eigenthümliches Gepräge der Stetigkeit und Unzerstörbarkeit im entschiedensten Gegensaße zu dem preußischen Grundsaße des leicht zu erwerbenden, aber auch ebenso leicht zu versierenden Unterstüßungs» wohnsites."

Bei den Reichstagsverhandlungen von 1870 fehlte es nicht an eingehenden Auseinandersetungen zwischen den Anhängern beider Systeme. Das System des Unterstützungswohnsitzes errang schließlich den Sieg, wohl weniger durch die Macht der besseren Gründe als infolge des Uebergewichtes, das im norde deutschen Bunde den preußischen Sinrichtungen begreislicher Weise zukam. Der Bundesrath sügte sich den Beschlüssen des Reichstages und so wurde das Bundesgesetz vom 6. Juni 1870 erlassen. Nach diesem Gesetze begründet — ohne Rücksicht auf Staatse und Gemeindeangehörigkeit — zweisähriger ununters brochener Ausenhalt (nach zurückgelegtem 24. Lebensjahre) in einem Ortse

armenverbande den Unterstützungswohnsitz daselbst; zweijährige Abwesenheit bewirkt den Berlust des Unterstützungswohnsitzes. Personen ohne Unterstützungswohnsitz — Landarme — werden regelmäßig von dem Landarmenverbande unterstützt, in dessen Bezirke ihre Hilfsbedürstigkeit eintritt.

Außer Zusammenhang mit dem eben erwähnten Gesetze steht ein schon unterm 4. Mai 1868 erlassenes Bundesgesetz, welches im Gebiete des nordsbeutschen Bundes alle polizeilichen Beschränkungen der Cheschließung aushob.

Das war der Rechtszustand in Bezug auf Heimat- und Verehelichungswesen, welcher sich im nordbeutschen Bunde vorfand, als Bahern und die übrigen süddeutschen Staaten mit dem Nordbunde über die Gründung eines beutschen Bundes in Verhandlung traten.

In Bahern war wenige Jahre zuvor mit nicht geringen Anstrengungen eine Sozialgeschgebung geschaffen worden, die trot der kurzen Zeit ihres Bestandes sich den ungetheilten Beisall der Bevölkerung erworden hatte. Den besonderen Wünschen der Pfalz war dabei ausgiedig Rechnung getragen worden. Diese Gesetzgebung umfaßte, soweit sie hier in Betracht kommt, das Gesetz über Heimat, Berehelichung und Ausenthalt vom 16. April 1868, die beiden Gemeindes Ordnungen für die Landestheile rechts des Rheins und für die Pfalz vom 29. April 1869 und das Gesetz über die öffentliche Armensund Krankenpslege vom nämlichen Tage.

Diese Gesetzgebung hat, im Anschlusse an die geschichtliche Entwickelung des bayerischen Rechtes, hinsichtlich des Heimatwesens das reine gemeinzechtliche System zur Grundlage genommen. Hienach steht die Heimat in untrennbarem Zusammenhange mit der Bildung der örtlichen Gemeindeverbände, die öffentliche Armenunterstützungspflicht im Zusammenhange mit der Heimat. Das bayerische Recht befand sich hienach, und zwar im stärksten Maße, das sich denken läßt, in jener Lage gegenüber dem Systeme des Unterstützungswohnsitzes, wie sie in der oben wiederzegebenen Stelle der Begründung zum

Regierungsentwurfe des norddeutschen Bundesgesetzes geschildert ift.

Die Einführung des norddeutschen Bundesgesetzes über den Unterstützungs= wohnsitz, der sich Bürttemberg und Baden bekanntlich unterworfen haben, als Reichsgesetz in Bayern hätte nicht mehr noch weniger bedeutet, als die Zertrümmerung bes ganzen, mühfam aufgerichteten Baues bes baperischen Gemeinde= rechtes. Die bayerische Staatsregierung hat sich bei ihrem Eintritte in das Reich durchaus nicht gescheut, der Rechtseinheit Deutschlands Opfer zu bringen, wo wesentliche Interessen des bayerischen Staates nicht entgegenstanden; aber das bayerische Heimatrecht konnte sie, wie die Dinge lagen, ohne Pflichtver= letzung nicht Preis geben, und felbst wenn sie dazu geneigt gewesen ware, hätte sie der einhelligen Stimmung des Landes Rechnung tragen muffen. Es ift, und zwar sogar in staatsrechtlichen Darstellungen, denen doch dergleichen fern bleiben sollte, üblich, der bayerischen Sonderrechte nicht ohne mehr oder minder deutliche Seitenhiebe zu gedenken. Weniger üblich ift es, den inneren Bründen nachzuforschen, denen Diefe Sonderrechte ihre Entstehnug verdanken. Würde man dieser Mine sich unterziehen, so würde man wohl weniger, als es der Fall ift, zu der Unnahme gelangen, als hätten jene Sonderrechte ihren Brund in einer Art von Sonveränetätsdünkel und nicht vielmehr in gewichtigen sachlichen Interessen. Man würde sich ferner davon überzengen, daß ein Bergicht auf Conderrechte vernünftiger Weise nur dann angesonnen und erwarte werden kann, wenn die sachlichen Erwägungen, aus denen sie hervorgegangen find, infolge veränderter Berhältnisse nicht mehr zutreffen.

Damals nun, bei Abschluß der Bündnißverträge, hat sich die bayerische Staatsregierung aus den dargelegten guten Gründen den Vorbehalt außebedungen, daß die Gesetzgebung des Bundes (Reiches) Bayern gegenüber sich auf die Heimat- und Niederlassungsverhältnisse nicht erstrecken solle. Im Schlußeprotokolle zum Bündnisvertrage wurde serner anerkannt,

"daß, nachdem sich das Gesetzgebungsrecht des Bundes bezüglich der Heimat= und Niederlassungsverhältnisse auf das Königreich Bayern nicht erstrecht, die Bundeslegislative auch nicht zuständig sei, das Berschelichungswesen mit verbindlicher Kraft sür Bayern zu regeln, und daß also das sür den norddeutschen Bund erlassene Geset vom 4. Mai 1868, die Aushebung der polizeilichen Beschränkungen der Cheschließungen betressen, jedensalls nicht zu densenigen Gesetzen gehört, deren Birks

jamfeit auf Bagern ausgedehnt werden fonnte."

Der weitere Verlauf der Dinge hat den Vorbehalt, welchen Bayern zu Gunften seines Heimatrechtes gemacht hat, glänzend gerechtfertigt. Aus dem Gebiete des Unterstügungswehnsitzgesetz erschallen Klagen um Klagen über die Unzulänglichkeit und Lenderungsbedürftigkeit des Gesetz. Das bayerische Heimatrecht und das daran anknüpfende Armenpslegerecht dagegen hat sich vollständig bewährt, Jedermann ist damit zufrieden, und man kann wohl getrost behaupten, daß keine irgend nennenswerthe Stimmenzahl im Lande für die Beseitigung dieses Rechtszustandes zu haben wäre. Und diese allgemeine Volksstimmung ist auch sachlich wohl gerechtsertigt; sie wird eben deswegen schwerlich umschlagen.

Wollte man aber das bayerische Heimatrecht um des bayerischen Verechelichungsrechtes willen angreisen, so wäre dagegen zu bemerken, daß dieser Angriff sehl geht. Der Bestand des bayerischen Heimatrechtes ist in seinem Wesen von dem Bestande des bayerischen Verehelichungsrechtes unabhängig. Selbst wer das letztere verbesserungsbedürftig oder gar verwerslich sinden sollte, kann das bayerische Heimatrecht in der Hauptsache unangesochten lassen. Man könnte sich in dem Gesetze über Heimat, Verehelichung und Ausenthalt den ganzen Titel II, der von der Verehelichung handelt, gestrichen denken, ohne daß dadurch erhebliche Veränderungen des Titels I von der Heimat nöthig würden.

Die Frage, ob das bayerische Verehelichungsrecht einwandfrei ist, ist eine Frage für sich. Ich gehöre sür meinen Theil nicht zu dessen Bewunderern. Aber immerhin setzt eine Kritik desselben voraus, daß man sich zunächst die Arbeit nicht verdrießen läßt, dieses Recht in seiner geschichtlichen Entwickelung und seinem dermaligen Bestande kennen zu lernen. Man wird dann dem Mißgeschicke entgehen, den Eindruck, den solche Erörterungen allenfalls machen könnten, dadurch zu vernichten, daß die Kritik sich gegen Rechtssäße richtet, die nur in der Einbildung des Kritikers bestehen.

Der Darstellung und Würdigung des baherischen Verehelichungsrechtes

follen die folgenden Ausführungen gewidmet fein.

Die polizeiliche Einmischung in das Verehelichungswesen hat in Rücksichten der Armenpolizei ihren Ursprung. Polizeiliche Beschränkungen der Eheschließung kennt das bayerische Recht schon seit Fahrhunderten; doch bezogen sich dieselben ursprünglich nur auf unvermögliche Personen, deren Verehelichung von der Zustimmung der betheiligten Gemeinde abhängig gemacht war. Nicht minder alt ist auch das Verbot, zum Zwecke der Umgehung des Gesetzes außer Landes zu heiraten.

Die Gesetzebung des 19. Jahrhunderts hielt, allerdings unter mannigfachen Wandlungen der Einzelbestimmungen, an den polizeilichen Verehelichungsbeschränkungen fest. Die Rücksicht auf die Rechtsgleichheit hat dabei dazu geführt, daß die einschlägigen Vorschriften nicht blos für bestimmte Bevölkerungstassen, sondern allgemeine Giltigkeit erlangten.

Auf die Pfalz hat sich diese ganze Nechtsentwicklung nicht bezogen. Dort behielt es bei der vollen Verchelichungsfreiheit des französischen Nechtes sein Bewenden.

Das jetzt geltende polizeiliche Verehelichungsrecht ift in Tit. II. des Heimatgesetzes enthalten, der später mehrsache Aenderungen ersahren hat, insebesondere durch die Gesetze vom 23. Februar 1872 und 21. April 1884, welch' letzteres Gesetz die Verehelichungsbeschränkungen noch verschärft hat. Durch das Reichszivilstandsgesetz sind diese öffentlichrechtlichen Bestimmungen nicht berührt worden und konnten auch nicht berührt werden, da sie unter dem Schutze des Sonderrechts stehen.

Die Bestimmungen des bayerischen Verehelichungsrechtes sind für die Landestheile rechts des Rheins im Wesentlichen, und soweit sie hier von Interesse sind, folgende:

Die Verehelichung eines Angehörigen dieser Landestheile darf nur auf Grund eines Verehelichungszeugnisse geschehen. Zuständig zur Ausstellung dieses Zeugnisse ist die Distriktsverwaltungsbehörde jener Gemeinde, in welcher der Mann seine Heimat hat. Das Zeugnisse enthält nicht eine Verechelichungsbewilligung Seitens der Distriktsverwaltungsbehörde — denn eine solche ist dem Gesetze undekannt — sondern es enthält lediglich die amtliche Bestätigung, daß der beadsichtigten Cheschließung kein gesetzliches Hindernissentgegensteht. Das Verehelichungszeugnis ist nicht nur dann gesordert, wenn die She in Bahern, sondern auch dann, wenn sie außerhalb Baherns geschlossen werden will. Die ohne das Zeugnisse ingegangene She ist solange "dürgerlich ungiltig", dis die Ausstellung des Zeugnisses nachträglich erwirft wurde. Der Mangel des Zeugnisses ist nur dann unschädlich, wenn die She außerhalb Baherns geschlossen wurde und wenn zugleich der Mann außerhalb Europa's seinen Wohnsit hatte. Weine Ausstaligung über die Bedeutung des Ausdruckes "dürgerlich ungiltig", sindet sich in Bd. V. S. 189 st. meines baherischen Staatsrechtes entwickelt.

Die Ausstellung des Verehelichungszeugnisses ist, abgesehen von der Beibringung der Nachweise, die nach öffentlichem Dienstrechte (Militärdienst, Zivilstaatsdienst, Gemeindedienst 2c.) ersorderlich sind, bedingt erstlich durch Erhebungen über das Richtvorhandensein zivilrechtlicher Shehindernisse, welchem Zwecke das gemeindliche Aufgebot dient, sodann dadurch, daß seitens der Heinatgemeinde des Mannes kein gesetzlich begründeter Sinspruch gegen die Aussertigung des Zeugnisses erhoben ist. Bei Männern ohne wirkliche Heimat kömmt das Sinspruchsrecht dem Kreissiskalate zu.

Dieses Einspruchsrecht nun bildet den eigentlichen Kern der ganzen Rechtseinrichtung.

Die Einspruchsgründe sind gesetzlich einzeln festgestellt. Einspruch kann erhoben werden, wenn und so lange gegen den Mann oder die Braut wegen Berbrechens oder Bergehens öffentliche Alage erhoben ist, serner wegen gewisser strafrichterlicher Bernrtheilungen der Brautleute und wegen gewerbsmäßiger Unzucht der Braut, endlich aus Gründen, welche die Subsistenzfähigkeit der

Brantsente betreffen. Letztere Gründe sind im Einzelnen solgende: Einspruch ist zugelassen: 1. wenn der Mann innerhalb der unmittelbar vorhergehenden drei Jahre öffentliche Armenunterstützung beausprucht oder erhalten hat; 2. wenn und solange Mann oder Braut mit Umlagen oder anderen öffentlicherechtlichen Leistungen ihrer Heimatgemeinde gegenüber sich im Rückstande befinden; 3. wenn und solange der Mann im Konkurs ist oder unter Vormundschaft steht oder Antrag auf Entmindigung gegen ihn gestellt ist. Darüber, ob der erhobene Einspruch begründet ist, entscheidet die Distriktsverwaltungssehehörde. Der Beschluß ist durch Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshofe ansechtbar.

Eine unbefangene Würdigung der Gesetzesbestimmungen, deren wesentlicher Inhalt vorstehend wiedergegeben worden ist, wird kaum zu einem durchweg

günstigen Urtheil gelangen fönnen.

Vor Allem fordern diese Bestimmungen, was hier nicht näher dargelegt werden kann, ziemlich scharsen Tadel vom Standpunkte der juristischen Technik heraus. Das Gesetz ist nicht so deutlich und zweiselsstrei, wie das bei Bestimmungen billig verlangt werden darf, denen eine so große Tragweite für die Familienstandsverhältnisse zukömmt. Das Gesetz gibt vielmehr zu erheblichen Streitsragen Anlaß. Es mag nebenbei erwähnt werden, daß die Schuld hieran nicht den Regierungsentwurf des Gesetzs, sondern, wie in sehr zahlreichen anderen Fällen, den damaligen Sozialgesetzgebungsausschuss der Kammer der Albgeordneten trisst.

Aber auch die sachlichen Bedenken, welche gegen die ganze Rechtseinrichtung und die Art ihrer Durchführung erhoben werden können, sind sehr erhebliche.

Man kann vor Allem der Meinung sein, daß die polizeiliche Beschränkung der Verehelichung ein veraltetes Inventarstück des Polizeistaates sei. Die Reichszgesetzgebung ist dieser Meinung gewesen; ja in Bayern selbst hat die Pfalz von Verehelichungsbeschränkungen niemals etwas wissen wollen und hat sich dabei wohl besunden. Man kann vielleicht behanpten, daß es eine Härte sei, wenn der Gesetzgeber eine der natürlichsten Freiheiten der Staatsangehörigen beschränkt, daß die gesetzliche Möglichseit, Cheschließungen in den unbemittelten Bevölkerungsklassen zu verhindern, durchaus nicht gleichbedeutend ist mit der Möglichkeit, die Vermehrung dieser Klassen zu hindern, daß endlich der kleine armenpolizeiliche Gewinn, den man etwa erzielen mag, mit den sonstigen, insebesondere sittlichen Nachtheilen, welche zu Tage treten, zu theuer erkauft ist. Es wäre wohl der Erwägung werth, ob nicht auch das diesseitige Bahern einen Rechtszustand anzunehmen in der Lage wäre, den die Pfalz, den das übrige Deutschland, den die größten zivilissierten Staaten ohne Schaden ertragen.

Man wird sich indessen trop alledem schwer verhehlen können, daß die öffentliche Meinung im diesseitigen Bayern einem Verzichte auf die Verehelichungssebeschränkungen nicht günstig ist und daß ein dahin zielender Antrag zur Zeit keinenfalls die Genehmigung des Landtags sinden würde.

Aber mag man sich auch hienach dahin bescheiden, in dieser Beziehung seine Privatmeinung der allgemeinen Stimmung unterzuordnen: Eine Forderung wird die bayerische Gesetzgebung nicht ablehnen können, nämlich die, dafür Sorge zu tragen, daß die gesetzlichen Bestimmungen über Verehelichung nicht über das Maß dessen hinaus, was zur Erreichung des gesetzgeberischen Zweckes nöthig ist, lebel stiften. Daß aber das bestehende Recht dieses Maß des Gerechtsertigten überschreitet, darüber kann kein Zweifel sein. Die gesetzlichen

Bestimmungen über die Wirkung, welche ber Mangel bes Verehelichungszeug=

nisses hat, sind entschieden härter als billig ift.

Man muß dabei Folgendes erwägen: Der Fall, daß in Bayern selbst eine She ohne das ersorderliche Berehelichungszeugniß geschlossen wird, wird höchst selten sein. Sbenso werden die Fälle nicht gerade häusig vorkommen, daß sich Leute zum Zwecke der Cheschließung außerhalb Bayerns begeben, um das Berehelichungszeugniß zu umgehen. Die Sache wird vielmehr meist so liegen, daß der außerhalb Bayerns wohnende und dort heiratende Bayer von dem Ersordernisse des Berehelichungszeugnisses nichts weiß und unwissend gegen das Geset sündigt. Es ist nun doch wohl eine Härte, wenn eine derartige She als "bürgerlich ungiltig" vielleicht in einem Fall behandelt wird, wo das Berehelichungszeugniß, wenn verlangt, nicht hätte verweigert werden können, und wenn dann vollends dieser Mangel gar nicht mehr heilbar ist, weil einer der Chetheile inzwischen verstarb.

Meines Erachtens ist es in Anbetracht des Zweckes, welchen das Geset verfolgt, nicht nöthig, sondern schießt vielmehr über das Ziel hinaus, wenn man dem Mangel des Berehelichungszeugnisses auch Birkungen für das bürgersliche Recht einräumt. Damals, als man das Heimatgeset machte, wollte man durch die erörterte Bestimmung das weltliche Recht gegenüber der Kircheschügen, da die obligatorische Zivilehe noch nicht eingeführt war. Dieser Grund ist jetzt weggefallen. Aber selbst damals schon fand es im Ausschusse der Kammer der Abgeordneten der Abgeordnete Dr. Edel "außerordentlich hart", daß eine Ehe, für welche das vorgeschriebene Zeugniß sehle, auch in Beziehung auf das Privatrecht ungiltig sein solle. Edel beantragte, ohne jedoch Anklang

zu finden, folgende Bestimmung:

"Wird eine Che ohne vorgängige Erholung des erforderten Zeugnisses im In- oder Auslande abgeschlossen, so hat eine solche Ehe, so lange der Mangel nicht beseitigt ist, in Bezug auf Heimatrechte, Wittwen- und Waisenpensions- und Unterstützungsausprüche der Frau und der in der Ehe erzeugten Kinder weder der Heimatgemeinde des Mannes noch dem Staate oder anderen öffentlichen Kassen gegenüber die Wirfung einer rechtsgiltigen Ehe. Die bürgerliche Giltigkeit einer solchen She ist nach den bestehenden Zivilgesehen zu beurtheilen."

Ich führe diesen Vorschlag nicht in dem Sinne an, als ob ich für jedes Wort der Formulirung einstehen wollte, sondern nur zum Beweise dafür, daß der Gedanke, dem Mangel des Verehelichungszeugnisses keine zivilrechtliche Bedeutung beizulegen, schon bei der Entstehung des Heimatgesetzes aufgetreten ist.

Von dieser Frage abgesehen, erscheint es aber weiterhin nicht gerechtsertigt, daß die Schärse des Gesehes auch Leute treffen soll, wegen deren die gesetzliche Bestimmung gar nicht geschaffen worden ist. Es sollte die Möglichseit eröffnet werden, daß die ohne Verehelichungszeugniß geschlossene Ehe auch ohne nachträgliche Erwirkung des Zeugnisses durch behördlichen Ausspruch dann als vollgiltig erklärt werden kann, falls seststeht, daß das Verehelichungszeugniß, wenn rechtzeitig erwirkt, nicht hätte verweigert werden können. Und zwar wäre diese Möglichseit auch dann, ja vor Allem dann zu eröffnen, wenn einer der Chetheile bereits gestorben ist. Ob man Letteres juristisch solgerichtig sindet oder nicht, ist einerlei; es genügt, daß es recht und billig ist.

Diese letztere Aenderung des bestehenden Rechtes ist meines Erachtens dringend zu wünschen, vornehmlich dann, wenn man sich zu der zuerst

erwähnten Menderung nicht entschließen kann.

Es ist flar, daß die Frage der Resorm des bayerischen Verehelichungsrechtes ihre Lösung durch den bayerischen Gesetzgeber sinden nuß. Versuche,
das bayerische Sonderrecht reichsgesetzlich anzugreisen, würden nur dazu dienen,
die beklagenswerthen Verstimmungen der jüngsten Zeit weiter zu nähren.
Ganz abgesehen davon, daß die bayerische Regierung nicht daran denken kann,
solchen Versuchen entgegenzukommen, und daß die verbündeten Regierungen,
Preußen voran, derartigen Bestrebungen ihre Mitwirkung nicht leihen werden.

Eine ruhige, sachliche und auf Sachkenntniß beruhende Erörterung der ja unläugbar bestehenden Mißstände führt jedenfalls rascher und leichter zu einem bestiedigenden Ergebnisse, als Leidenschaftlichkeit und Loreingenommenheit.

## Miszellen.

Antheil ber bentichen an ber allgemeinen Sandelsmarine. Je ftarter bie Fortschritte der Rultur die einzelnen Staaten drängen, lohnende Thätigkeit für die eigene Bevölferung zu suchen und zu erhalten, defto wichtiger wird es unter Anderem auch, einen Ueberblid barüber zu gewinnen, welche Stellung unter ben Sandelsmarinen der hauptfächlichsten feefahrenden Rationen der beutichen zufommt. Das Commercial Department des Board of Trade in London hat sich von den betreffenden statistischen Centralstellen die zu diesem Behufe brauchbariten Zahlenangaben beschafft. Dieselben sind freilich bei einigen Staaten noch für ein oder mehrere Jahre rückftändig und beruhen leider auch nicht durch= gängig auf gleichartiger Grundlage, indem zumal die unterste Grenze der Erhebung zwischen 2 bis 60 Registertons schwantt, ja für manche Länder überhaupt nicht bezeichnet wird. Immerhin erscheint die hierunter folgende Zusammenstellung, solange es keine auf einem vollkommen übereinstimmenden Aufnahmeversahren beruhende Zahlen giebt, zur Abschätzung des Verhältnisses, in welchem sich die verschiedenen Kauffahrteiflotten zur deutschen (diese = 1 000 gesetzt) befinden, nicht ungeeignet.

| Staaten      |      | Beit                                                                   | Minimal=<br>grenze        | Anzahl                                                                 | Reg.=Lons                                                                                               | Ter=<br>hältniß                                                   |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | Sen  | Reg.=Lons                                                              | fämmtlicher Ceefchiffe    |                                                                        | legterer                                                                                                |                                                                   |
| 1. Britanien | <br> | Ende 1887  "" "" "" "" " 1883  " 1887  " 1886                          | 60<br>17,65<br>2<br><br>6 | 22 136<br>7 269<br>3 811<br>15 237<br>6 981<br>1 868<br>3 903<br>2 983 | 7 335 182<br>1 503 572<br>1 240 182<br>1 015 563<br>972 525<br>895 625<br>593 980<br>500 096<br>492 030 | 5 915<br>1 212<br>1 000<br>819<br>784<br>722<br>479<br>403<br>397 |
| 10. Dänemarf |      | " 1887<br>" " 1883<br>Ende 1887<br>" 1886<br>Ende 1887<br>1885<br>1887 | 4<br>40<br>50             | 3 326<br>5 157<br>621<br>1 593<br>422<br>1 148<br>65<br>166<br>118     | 270 515<br>258 756<br>256 310<br>255 381<br>243 179<br>120 241<br>86 391<br>72 614<br>35 501            | 218<br>209<br>207<br>206<br>196<br>97<br>70<br>59<br>29           |

Daß die Handelsssotte der Briten sast fünsmal die deutsche überragt und 45.4 Prozent der gesammten in unserer Tabelle nachgewiesenen Tragfähigteit besitzt, ist die natürliche Wirkung der geographischen Lage Großbritanniens, seiner ruhmsvollen Seegeschichte und der langen Küsten seiner über alle Meere vertheilten Gebiete. Unter den übrigen Seestaaten nimmt Deutschland eine im Verhältnisszu seiner bescheidenen Küstenentwickelung hohe Stellung ein, welche noch durch die Tüchtigkeit seiner Seeleute gehoben wird.

## Der Entwurf eines bürgerlichen Gesethuches für das Deutsche Reich. 1)

Muf volkswirthichaftlicher (Brundlage in Einzelerörterungen besprochen

non

Dr. S. Jacobn.

(Schluß.)

### VI. Schluß des Rechtes der Schuldverhältnisse. §§ 437 bis 777.

#### 1. Edicufung. §§ 437-452.

Gine eingehende Prüfung ber Normen, welche ber Entwurf fur die Schenkung aufftellt, hat Reat in dem "Gutachten aus dem Anwaltstande 2c." 2) unternommen. Reas begnügt fich nicht mit einer Britit, sondern er macht auch neue, 3um Theil werthvolle Vorichlage. — Gleichwohl find wir der Meinung, daß ichon bie Sate bes Entwurfes unter ber Hand eines verftändigen Richters fegensreich wirfen werben. Denn vermöge ihrer Glaftigität laffen fie ben für Die Braris erwünschten Ergänzungen und Modififationen Raum genug. Gerade hier ift ein Weld, wo ber Gesetgeber auten Muthes ber Rechtsprechung feinen Plat einräumen darf.

Die Nachahmung der gemeinrechtlichen Vorschrift, daß eine Schenkung nicht barin zu finden ift, wenn Jemand zu Bunften eines Anderen auf die Antretung einer ihm angefallenen Erbichaft verzichtet (§ 439), dürfte dem modernen Rechts= bewußtsein faum entsprechen. Die wichtigfte praftische Folge besteht barin, daß bas Beriprechen, eine große Erbichaft im Intereffe eines entfernteren gesetzlichen Erben nicht annehmen zu wollen, ohne Beobachtung der notariellen Form flagbar ift.

In der Regelung der Schenfung macht nämlich der Entwurf (§ 440) eine Ausnahme von dem Grundsate der Formfreiheit für alle Zuwendungen, welche nicht burch fofortige Beräußerung vollzogen werben. Nur bas Schenkungsveriprechen bedarf also zu seiner Giltigkeit der gerichtlichen oder notariellen Form, und es ift felbstverständlich unerheblich, ob die in einfache Schriftform gefleidete Verpflichtung auf ben Grund des Versprechens Bezug nimmt ober nicht. Jeber Wechsel, dem eine Schenkung zu Grunde liegt, ist nichtig gegenüber dem Beichenkten. Gine andere Anichaunna ift vom beutschen Reichsgerichte 3) auf Grund

<sup>1)</sup> Bgl. "Unnalen" 1888 S. 581 ff.; 1889 S. 293 ff., S. 637 ff.; 1890 S. 34 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Heft 3 und dazu meine Bejpr. in Grünhut's Zeitschrift Bd. XVIII Heft 2. 5) Bgl. Samml. der Entsch. Bb. 2 Nr. 3.

bes prenßischen Rechtes vertreten worden, aber zweifellos mit Unrecht. — Wir halten die in den §§ 440 und 441 niedergelegte wichtigste Festseung unseres Titels für durchaus annehmbar.

Der Widerruf von Schenkungen wegen Undankes, welcher in den §§ 449 ff. geregelt worden ift, follte vielleicht für Gelegenheitsgeschenke ausgeschlossen werden.

Endlich ift zu erwähnen, daß der Entwurf über die jog. renumeratorische Schenkung schweigt. Es kann nicht zweiselhaft sein, daß für die Fälle, da in der Schenkung eine Bergelkung von Verdiensten des Beschenkten liegt, andere Grundsätze sich empfehlen, als die der §§ 437 ff. Wir haben aber wohl kann zu befürchten, daß hier der Nichter dem Buchstaden des Gesetzes gegenüber verlegen sein wird. Namentlich brancht er nach dem Entwurfe in der Annahme eines formlos gegebenen Versprechens nicht einen Schenkungsvertrag zu sinden, sondern er wird eine Bereindarung über Entlohnung für geleistete Dienste annehmen. Sohin kann auch hier das Billigkeitsprinzip (§ 359) die Herrschaft behaupten.

#### 2. Darlehen. §§ 453-458.

Der Entwurf stellt dem Geldbarleben das Darleben in "anderen vertretbaren Sadjen" an die Seite. Angenscheinlich ift an die Darleihung von Werthpapieren au beuten, wo dann ber Empfänger verpflichtet wird, Werthpapiere von gleicher Art, Güte und Menge zurückzuerstatten (§ 453). — Gegen diese Regelung hat sich ber Präsident im Reichsbankbirektorium, Koch, 1) erklärt; er halt es für unbillig, daß Papiere in derfelben Menge auch dann gurudguerstatten find, wenn ber Rurs inzwischen gefallen ift. Im Zweifel fei wohl ber Kurswerth zur Zeit ber Darleihung als die Baluta zu betrachten, welche gurudvergütet werden und nach welcher sich auch der Betrag der Zinsen richten muffe. — Wir möchten doch ber Beftimmung bes Entwurfes ben Vorzug geben. Es fommt allerbings wesentlich auf die Lage des einzelnen Falles an. Gibt -- was nicht selten vorkommt - ein Privatier einem Geschäftsmanne ftatt baaren Geldes feine verginglich angelegten Berthe barlebensweise bin, fo ift gewiß anzunehmen, daß er Rückerstattung im Sinne des Entwurfes wünsche. Er will sich alle Schwierigfeiten und Weitläufigkeiten ersparen; es follen ihm baber bei ber Beimzahlung feine Unlagewerthe guruderstattet werden. - Darleben in Werthpapieren gehören im Uebrigen zu den Seltenheiten. Sie kommen beispielsweise noch vor bei Spothefenbanten, welche Darleben ftatt in Geld in ihren Pfandbriefen geben, wobei jedoch ftets genaue Bestimmung über unfere Frage durch Parteivereinbarung getroffen wird. - Endlich aber begegnen uns Darleben in Werthpapieren in einer fehr gefährlichen, dem Wucher dienlichen Geftalt. Es werben Papiere, Die weit unter 100 stehen, al pari berechnet als Darleben gegeben. Gegen folche Ausbentung möchte sich vielleicht als "zwingende Norm" der Borschlag empschlen, welcher von Roch gemacht worden ift. Der Schuldner foll fraft Rechtsfages nur Geld guruckgahlen, und zwar in der Sobe, welche dem aus den Bapieren erzielten Erlöse entspricht. Doch genügt für folche Fälle wohl schon das Wuchergesetz.

Lon sehr erheblicher ökonomischer Bedeutung ist der der modernen Verkehrssauffassung unverkennbar entsprechende Sat des § 458: "Der Vertrag, durch welchen die Hingabe eines Darlehens versprochen wird, ist im Zweisel als unter dem Vorbehalte geschlossen anzusehen, daß der Versprechende befugt sei, von dem Vertrage zurückzutreten, wenn die Vermögensverhältnisse des anderen

<sup>4</sup> In der mehrsach zitirten Abhandlung G. 30.

Theiles vor der Darleihung eine wesentliche, den Rückerstattungsanspruch gestährdende Verschlechterung ersahren." Mit Recht betonen die Motive, ') daß die Norm nur für den speziellen Fall aufgestellt sei, und namentlich dann keine Unwendung finde, wenn ein Kreditversprechen geleistet worden ist. Wir versstehen diesen Passus wohl richtig dahin, daß Derzenige, welcher einem Anderen für eine bestimmte Zeit Kredit eröffnet hat, sich nicht einseitig von dieser Zusage durch Berufung auf die veränderte Vermögenslage des Kreditempfängers loss machen könne.

#### 3. Kauf. §§ 459-475.

Eine wichtige Partie des Rechtes vom Kaufe, nämlich die Bestimmungen über Entwehrung sowie über die Haftung des Verfäufers für Mängel der gestauften Waare, ist schon früher?) im Anschluß an die betreffenden Vorschriften des Entwurfes behandelt worden. Der vorliegende Abschnitt begnügt sich denn auch mit der Aufstellung weniger, den Kaufvertrag im Ginzelnen regelnder Rechtsfäge.

Wie sich aus § 459 ergibt, täßt der Entwurf eine große Gruppe von Käufen außer Acht, welche man als die primitiven bezeichnen könnte. Wir meinen die im täglichen Leben überaus zahlreichen Fälle der sogenannten Baarstäufe, wo auf der Stelle Waare gegen Geld ausgetauscht, das Geschäft also gleich im Momente des Abschlisse auch abgewickelt wird, wo dennach von einer Verpflichtung der Bertragschließenden zur Lieferung bezw. Zahlung — wie sie im § 459 ausschließlich unterstellt wird — gar nicht gesprochen werden kann. Der Unterschied zwischen Baars und Kreditkauf bleibt troßdem von beachtenswerther praktischer Bedentung, wie erst neuerlich Bähr³) hervorgehoben hat. Bei den Baarkünfen erhält der Käufer keine Quittung, weshalb man ihm hier auch nicht zumuthen darf, sich durch Vorlegung eines Empfangsbekenntnisses über die Zahlung des Kauspreises auszuweisen. — Der Entwurf ninnnt von dieser Besonderheit keine Notiz; es ist wohl kann zu befürchten, daß um deswillen der Richter dieser täglichen Erscheinung seine Anerkennung versagen werde.

Von einschneidender praktischer Bedeutung ist die Vorschrift des § 463, welcher von der "Gesahr" bei Kausverträgen handelt. Der Entwurf knüpft an den Moment der llebergabe au, verwirft also die gemeinrechtliche Bestimmung, wonach schon mit dem Abschluß des Kausvertrages die Gesahr des zufälligen Verlustes auf den Käuser übergeht. Zweiselloß sprechen für die römisch-rechtliche Normirung ebensowohl innere Gründe als Grwägungen der Zwecknäßigkeit, weshalb ihr denn auch das Handelsgesethuch, welches unserer Frage eine des sondere Ausmertsamkeit zu schenken hatte, eine salvatorische Klausel ausstellte. Wenn wir gleichwohl dafür eintreten, die Bestimmung des § 463 zum Geses zu erheben, so ist der Umstand entschedend, daß dieser Paragraph unzweiselhaft die Laienauffassung für sich hat, wiewohl auch hier über unsere Frage keine völlige Nebereinstimmung herrscht. — Der Entwurf knüpft an unsere Vorschrift die logische Folgerung, daß die Nubungen der Sache dis zur llebergade dem Verstäufer gebühren. Er hätte vielleicht besser diesen Punkt geschwiegen, weil die Parteien ihn fast ausnahmelos zum Gegenstande besonderer Bereinbarung

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. II S. 315, jetzt auch des Ref. "Recht der Bant= und Waarenkommission", Leipzig 1891 S. 138 ff. 2) Bgl. "Unnalen" 1890 S. 870 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. Krit. Biertelj.-Schr. Bd. 30 S. 388 ff.

machen, dabei aber das entscheidende Gewicht nicht auf die Nebergabe, sondern auf die Zahlung legen und, wenn der Preis kredidirt wird, den Moment des Abschlusses für maßgebend halten. (Lgl. § 467.)

Bei Grundstücken geht die Gefahr auf den Räufer schon mit der Auflaffung

por dem Grundbuchrichter über, wenn diese por der Besitzergreifung erfolgt.

Die Bestimmungen über den Kauf auf Probe (§§ 471—473) sind zwecksmäßig. Die Unterscheidung, ob die Waare übergeben ist oder nicht, trifft das Richtige. Der große Vorzug gegenüber dem § 79 liegt darin, daß § 473 eine schleunige Rückäußerung des Käusers verlangt, wenn der Verkäuser an ihn die Aufforderung erläßt, sich über die getroffene Entscheidung zu erklären. Sein Schweigen gilt als Ablehnung, wenn die Waare noch nicht, als Genehmigung, wenn sie bereits in seinen Händen ist.

#### 4. Wiederfanf und Borfanf. §§ 476-487.

Burde dem Verkäufer das Necht des Wiederfauses vorbehalten, jo empfiehlt sich unseres Erachtens eine zeitliche Beschränkung dieses Nechtes, wobei das Gesets zwischen beweglichen und unbeweglichen Sachen zu unterscheiden hätte. Die dreißigs jährige Frift, welche nach § 155 platzgreift, scheint uns deshalb zu lang, weil Vereindarungen der hier in Frage stehenden Art naturgemäß viel früher in Versgessehneit gerathen. Eine möglichst kurze Zeitgrenze läge im Interesse der Rechtszsicherheit, ohne daß jedoch eine gegentheilige Vereindarung der Varteien für uns zulässig zu erachten wäre.

Beim Borkaufe ist zu einer solchen Ausstellung kein Anlaß gegeben, weil hier der Entwurf schon durch § 487 Ziff. 2 Fürsorge trifft. Wer sich das Recht des Borkaufes vorbehalten hat, muß nach erhaltener Anzeige von dem mit einem Dritten geschlossenen Kaufvertrage in Ermangelung einer vereindarungsmäßig festzgeseten Frist, bei Grundstücken innerhalb zweier Monate, bei anderen Gegenzständen innerhalb einer Woche, die Erklärung abgeben, daß er von seinem Rechte Gebrauch machen wolle.

Der Entwurf berücksichtigt gebührend sowohl beim Wiederkaufe als beim Vorkaufe den Fall, da der Kaufpreis nicht blos in einer Gelbsumme besteht, sondern (wenn auch nur nebenbei) noch bestimmte Gegenstände zu leisten sind.

"Hat der Wiederfäufer einen nicht der Gattung nach bedungenen Gegenstand als Nebenleiftung erhalten und kann er denselben nicht zurückgeben oder nicht in dem Zustande zurückgeben, in welchem er denselben empfangen hat, so ist die Ausübung des Wiederkaufsrechtes ausgeschlossen" (§ 479).

Im Falle des Borfaufes ift zu unterscheiden, ob die Nebenleistung, zu welcher sich der Dritte verpflichtet hat, in Geld schätzdar ist. Wosern der Borfaufsberechtigte zur Bewirfung derselben außer Stande ist, nuß er im Falle der Ausübung seines Rechtes für die Leistung den Geldwerth zahlen, welchen dieselbe zur Erfüllungszeit hat. Ist jedoch die Leistung, welche der Berechtigte zu bewirfen nicht vermag, einer Beranschlagung in Geld nicht zugänglich, so darf die Ausübung des Lorfaufsrechtes nicht stattsinden (§ 484). — Unseres Grachtens wird damit dem Berpflichteten eine bequeme Handhabe geboten, das Vorkaufsrecht unsschädlich zu machen. Dem sollte das Geset energisch entgegentreten. Mit Fug und Recht darf man dem Verpflichteten zumuthen, die Weiterveräußerung nur unter solchen Bedingungen zu bewirfen, in die auch der Berechtigte einzutreten vermag.

<sup>1</sup> Cinen wichtigen Anhaltspunkt gewährt die Sohe des Preifes.

\$ 486 ipricht die Unübertragbarfeit des Vorfaufgrechtes aus. Wer einen Laden auf gehn Jahre gemiethet hat und fpater, um ein ein= träglicheres Geichäft anderen Ortes zu beginnen, Diejes Lokal jeinem Rachfolger überläßt, ift nicht im Stande, auch bas Borfaufgrecht zu übertragen, welches er nich für die Dauer der Miethzeit hatte einräumen laffen. Diese Regelung fteht in einem auffallenden Begenfaße zu \$ 516. Aftermiethe, oder, wie ber Entwurf jagt, "Untermiethe" ift als erlaubt anzusehen, wenn nicht bas Gegentheil im Miethvertrage gejagt wird, obwohl hier, namentlich bei Wirthichaftspachtungen, bei Labenmiethen ac. erhebliche Intereffen des Bermiethers auf dem Spiele fteben. Wollte ich aber bas gur Sicherung einer vieljährigen Miethe erworbene Borfaufsrecht dem Aftermiether guweisen, jo mußte ich mich dafür auf eine bestimmte Bertragenorm ") ftugen fonnen; jolche Geftjetzungen aber pflegen ichon beshalb au unterbleiben, weil Riemand zuvor an ungeren Wall deuft und weil überdies bas Gegentheil ber im § 486 getroffenen Normirung für jelbstverftändlich angesehen wird. Gin berechtigtes Interesse des Berpflichteten daran, daß nur der Berechtigte und nicht auch fein Rachmann Die Erklärung abgebe, ift nicht anguerfennen, ) und zwar ichon deshalb nicht, weil der Berechtigte — wie die Motive angeben - "das durch die Ausübung des Borkaufsrechtes entstandene Recht aus dem Raufvertrage" jelbstverständlich nach allgemeinen Grundfäßen übertragen fann. Es wird johin ein entscheidendes Gewicht barauf gelegt, daß ber zuerst Berechtigte im einzelnen Galle gufällig die Erflärung nicht abgeben will ober fann, obwohl die für die Ausübung des Rechtes vereinbarte Frift noch nicht verstrichen ift und Derjenige fich erklärt, welcher nach Lage der Sache allein ein rechtliches Interesse an dem Borfaufgrechte hat.

Mit dem Tode des Borfaufsberechtigten erlijcht das Borfaufsrecht (§ 487). Dieje Bestimmung ift folgerichtig vom Standpunfte des Entwurfes aus, welcher die llebertragbarkeit des Vorkaufsrechtes grundfäglich verwirft. Sie ist aber un= richtig, wie aus folgenden Beispielen erhellt. Der Inhaber eines blübenben Detailgeschäftes geht mit dem Tode ab, nachdem er das Geschäftslokal, dessen gunftiger Lage er die Einträglichteit seines Gewerbes zum großen Theile verdantte, ichon feit Sahrzehnten miethweise innegehabt und, um völlig gesichert zu fein, auch das Borfauferecht an dem betreffenden Unwefen erworben hatte. Soll jein Sohn und Erbe, ber das Geschäft fortführt, das Bortauffrecht einbugen? Entjpricht das der Billigkeit ober auch nur der vermuthlichen Parteiabsicht bei Begründung des Vorfauferechtes? Es ift aber zweitens des Falles zu gedenken, da das Borkaufsrecht einer Firma eingeräumt wurde. Rach dem Entwurfe würde wohl mit dem Tode ober Anstritt des bermaligen Firmeninhabers bas Borfaufsrecht erlöschen, nicht erst, was doch allein angemessen ist, mit dem Aufhören der Firma. Wir schlagen vor, § 487 Ziff. 1 zu streichen, da das richterliche Er= meisen an der Sand der Brüfung des Ginzelfalles ichwerlich fehl gehen wird.

### 5. Miethe. §§ 503-530.

Bekanntlich war es ein Sas des Miethrechtes, mit welchem querft gegen den Entwurf Stimmung gemacht wurde, und welcher - sicherlich über

<sup>1)</sup> Bgl. jedoch auch S. 87 bezüglich der Birthschaftspachtungen.
2) Bgl. Motive Bd. II S. 351.
3) Jit Kreditkauf in Frage, jo müßte allerdings der zuerst Berechtigte dem Bersplichteten für die Zahlungsfähigkeit des Nachmannes haften, mit dem der Berkaufer ja nicht aus eigenem Billen in ein Bertragsverhaltniß getreten ift, fondern infolge der Ueberfragung des Borkaufrechtes abschließen mußte.

Gebühr — auch die Tagespresse beschäftigte. Im § 509 hat sich nämlich ber Entwurf zu bem Sate "Rauf bricht Miethe" befannt. Man gog gegen ben= selben mit ebenso großer Entrüftung als Unkenntniß ins Feld. Denn natürlich räumt ber Entwurf bem Räufer eines Saufes nicht bas Recht ein, Die Miether ohne Weiteres auf die Strafe gu feten. Er forbert vielmehr Beobachtung ber gefetslichen Kündigungsfrift und normirt dieselbe im § 522 auf drei Monate, bermaßen jedoch, daß nur am 1) 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober gekündigt werden darf. - hier ware es wohl beffer, den Landesgesetzen freien Spielraum zu laffen, ba in manchen Theilen des Reiches eigengrtige Bedurfniffe und fest eingewurzelte Gewohnheiten gur Ginhaltung längerer Friften 2) geführt haben. — Wenn man unn aber erwägt, daß weitaus die Mehrzahl aller Miethverträge auf gesetzliche Kündigung abgeschlossen wird, so ift nicht einzusehen. weshalb § 509 des Entwurfs jo harten Tadel verdient. — Es ift dann weiter zu beachten, daß die Miether, welche einen mehrjährigen Bertrag haben, einen Schadensersakaufpruch gegen ben früheren Hausbesiger erlangen, wenn ihnen vom Räufer vorzeitig gefündigt wird, ja, daß sie sogar gleich bei ber Ründigung, ohne die gesetliche Kündigungsfrist abzuwarten, ihre Wohnung räumen (§ 509 Abf. 2) und eine andere miethen bürfen, in welcher ihnen der längere Aufenthalt gesichert ift. Alle dabei erwachsenden Auslagen bezw. Mehrkoften sind von dem früheren Hausbesitzer zu tragen. Demgemäß hat der lettere ein reges Interesse daran, beim Abschluffe des Raufvertrages die Miethverträge der Sausbewohner auf seinen Nachfolger übergeben zu lassen. Das wird denn auch im § 512 beutlich anerkannt, unter Hinzufügung eines weiteren wichtigen Schukmittels für die Miether. Sat sich nämlich der Dritte dem Bermiether gegenüber verpflichtet, die bestehenden Miethverträge zu beobachten, so erlangen die Miether ein unmittelbares Recht gegen ben neuen Gigenthumer, ein Recht also barauf, daß fie in ihrem Miethverhältniffe nicht gestört werden. Dem entspricht es, daß von nun ab die Miethainse von dem neuen Erwerber eingehoben werden burfen. gutem Glauben bewirkte Zahlungen an den früheren Sausherrn befreien den Miether, nach den Grundfäten der Abtretung, von seiner Schuld.

Immerhin ift ber vom Entwurfe vorsichtig ausgestaltete Sat "Kauf bricht Miethe" bedenklich. Das erhellt, wenn man die Fälle berücksichtigt, da der frühere Hausherr in mißlichen Vermögensverhältnissen lebt, folgeweise den Schadensersatsauspruch des Miethers nicht zu fürchten hat. Ihm wird nur daran gelegen sein, einen möglichst hohen Kaufpreis zu erzielen, der ihm viel eher zufällt, wenn er die langjährigen Miethverträge mit Stillschweigen übergeht. Von praktischer Besentung ist das namentlich dei Häufern mit Geschäftslokalen, welch letztere zumeist auf viele Jahre gemiethet werden; andererseits ist für die käusliche Auschaffung eines Anwesens das Vorhandensein von Ladenlokalitäten ausschlaggebend. Es geht hier aber auch nicht an, ausschließlich den Miether zu schützen, den gutgländigen Käufer aber den Schaden tragen zu lassen. Es darf ihm wohl zugemuthet werden,

¹) Der Entwurf verlangt Kündigung vor Beginn der genannten Tage, was der Nebung an vielen Orten widerspricht (§ 522 Abs. 3). Die Vorschrift ist um so aussallender, als nach § 517 Zahlung des Miethzinses am 1. Januar w. erfolgen soll. — Nach § 528 Jist, 2 ist das außerordentsiche Kündigungsrecht begründet, wenn beispielsweise der Miether am 1. Ostober nicht gezahlt hat, und auch am 1. Januar Zahlung ausbleibt. Daß an Feiertagen fällige Zahlungen erst am solgenden Tage zu bewirken sind, ist im Entwurse nicht gesagt, wird aber gleichwohl von den Gerichten eventuell von der Landesgeschung anerkaum werden.

<sup>2)</sup> Bon Bedeutung ist dies namentlich an Plätzen, wo eine Neigung zur Steigerung ber Miethpreise besteht.

vom Erundbuche Kenntniß zu nehmen, nicht aber auch mit aller Achtsamfeit zu prüfen, ob die Behauptung des Berkänfers wahr sei, daß an dem Kaufobjekte keine längeren Miethrechte bestehen. Demgemäß empfiehlt sich als nächstliegender Außweg der Eintragungszwang bei allen Miethverträgen, welche von der gesetzlichen Kündigungsfrist abweichen. Nicht eingetragene Miethrechte dürften gegen den
neuen Erwerber nicht geltend gemacht werden.

Wie bereits erwähnt, gestattet ber Entwurf im § 516 für die Regel die "Untermiethe", mit der Maggabe jedoch, daß der Miether auch wegen des Beridulbens des Aftermiethers bei Bennnung ber Miethräume haftet. Es bebarf alfo einer besonderen Bereinbaruma, wenn Aftermiethe nicht statthaft fein foll. Zweifellos tann dieje Festjenung auch stillschweigend (§ 72) getroffen, insbesondere gemäß § 359 aus dem gesammten Inhalte des Miethvertrages gefolgert werben. Demnach burfte anguerfennen fein, bag bei Wirthichaftspachtungen die Neberlaffung des Miethobjeftes an einen Anderen regelmäßig nur unter ausdrücklicher Buftimmung bes Bermiethers gulaffig ift. Denn hier kommt es wejentlich auf die Person an; ichon wegen des werthvollen Mobiliars ift große Vorsicht bei der Wahl des Pächters geboten. Auch fällt ins Gewicht, daß die Sohe des Miethzinses vielfach nach dem Rousum an geiftigen Getränfen sich richtet, Diefer aber wieberum von ber geschäftlichen Moutine bes Wirthes abhängt. Die hier vertretene Rechtsanschanung ift einige Seiten später bei Rormirung bes landwirthichaftlichen Pachtvertrages im Entwurfe gu flarem Ausbruck gefommen. Es heißt nämlich im § 533: "Ift vereinbart, daß der Pachtzins in einem Bruchtheile der Früchte des Pachtgegenstandes bestehen foll (Theilpacht), so ift der Bachter nicht berechtigt, ohne Ginwilligung des Verpächters einem Underen den Fruchtgenuß zu überlaffen, insbesondere auch nicht burch weiteres Berpachten (Unterpacht)." Immerhin ift es ber Erwägung anheim zu geben, ob nicht auch im § 516 die wichtigen Ausnahmen, vielleicht durch Eremplifizirung auf einzelne Fälle, anzudeuten wären.

Unnehmbar ist die Bestimmung des § 518, wonach der Miether zur Zahlung bes Miethzinses auch dann verpflichtet sein soll, wenn er das Recht aus einem in seiner Person liegenden Grunde ausguüben nicht im Stande ift, gleichviel ob das Hinderniß vorauszusehen war oder nicht. Unfälle, welche sich in der Familie bes Miethers ereignen und den Ginzug unmöglich machen, befreien ihn also nicht von der Entrichtung des Miethzinfes. - Bie nun aber, wenn nach bem Ginzuge bes Miethers zufällige Umstände eintreten, welche Beränderungen oder Berichlechterungen des Miethobjeftes verursachen? Es ergeben sich also Schäben, welche vom Miether zwar nicht verschuldet sind, aber doch eng mit dem von ihm bethätigten Gebrauche der Wohnung zusammenhängen. Man setze ben Fall, der Miether wird verrückt und zerichlägt in der eingerichtet vermietheten Wohnung Spiegel und Fenfter. — Und wie, wenn das durch den Aftermiether geschieht? Rann ber Bermiether Erjat feines Schadens beanspruchen? - Der Entwurf verneint die Fragen. Der Miether haftet nur wegen des "Berschulbens" des Aftermiethers (§ 516), und für sich selbst nur wegen "eines von ihm zu vertretenden Umstandes" (§ 520). Wir möchten bem nicht beipflichten. Es barf nicht übersehen werben, daß zwischen bem Schabensftifter bezw. ber für ben gestifteten Schaben verantwortlich gemachten Berson und bem Geschäbigten ein Bertragsverhältniß besteht, in beffen Ausübung die Beeintrachtigung bes tlagenden Kontrabenten stattfand. — Wir geben allerdings grundfätzlich nicht 10 weit, die privatrechtliche Saftung aus unerlaubten Sandlungen auch da anzuerkennen, wo von einer Schuld nicht gesprochen werden kann, sondern nur von einer Berursachung des entstandenen Schadens. Freilich führt die bloße Logif eher zur entgegengeseten Entscheidung. Aber hier, wenn irgendwo, ift es geboten, die juristische Folgerichtigkeit, nach welcher, wer einen Schaden verursacht, ihn auch ersetzen sollte, durch Rücksichten auf die Gebote der Billigkeit zu mildern. Der rein menschlichen Auffassung wird es stets widerstreben, dem vom Unheil schuldloß Ereilten den Ersatz des Schadens aufzuerlegen, welcher Anderen indirett durch sein Mißgeschick widersuhr. ) — Diese Rücksichten aber dürsten dann nicht mehr am Platze sein, wenn ein Bertragsverhältniß in Mitte liegt, schon deshalb nicht, weil hier von einem reinen Zusall nicht wird gesprochen werden können.

Das gesetzliche Pfandrecht des Vermiethers erftreckt sich nach § 521 nur auf die dem Miether eigenthümlich zugehörigen Sachen, soweit dieselben nach der Reichszivilprozekordnung der Pfändung unterworsen sind. Hiernach bleibt die für das tägliche Leben dringend nothwendige Hauseinrichtung von dem Pfandverdande frei. Das erscheint bedenklich, wenn man berücksichtigt, daß die ärmeren Volksklassen, denen gegenüber vornehmlich ein gesetzliches Pfandrecht praktische Bedeutung hat, keine anderen als völlig unentbehrliche Gegenstände in die Wohnung bringen. Die Folge wird sein, daß man von ihnen Vorauszahlung verlangt, wodurch sie am härtesten getroffen werden dürften. Zu erwägen ist daher, ob nicht an die Stelle des Pfandrechtes ein Zurückbehaltungsrecht gesetzt werden sollte, mit der Maßgabe, daß erst nach Absauf einer längeren Frist der Verkaufzulässig wäre, innerhalb derselben aber dem Miether die Einlösung freist nabe. Damit möchte beiden Theilen am ehesten gedient sein. Denn der Vermiether erzielt beim Verkaufe einen sehr geringen Erlös, während für den Miether eine Neuanschaffung mit großen Geldopfern verbunden ist.

Durch Sicherheitsleistung kann nach Absak 4 des § 521 die Ausübung des gesetlichen Pfandrechtes hintangehalten werden. Wie dieselbe zu bewirken ift, ergibt sich aus bem letten Abschnitte bes erften Buches. Nur Bürgen sind in unferem Falle grundfählich ausgeschloffen. Zuläffig ift alfo bie hinterlegung von Geld oder folden Berthpapieren bezw. Sypothefen, in welchen Mündelgelber angelegt werben fonnen (§ 199). Es ift bann weiter vorgeschrieben, daß bie Werthvapiere auf Inhaber lauten muffen, worauf vielleicht beshalb fein jo großes Gewicht gelegt werden sollte, weil der Unterschied von Inhaber- und Namenpapier für die Güte des Anlagewerthes bedeutungsloß ift. Auch die weitere im § 201 aufgestellte Forderung, daß das Papier einen Kurswerth haben muffe, burfte unerheblich fein, ba häufig fehr fichere und ichnell vergriffene fleinere Emiffionen zu einer Kursnotiz nicht gelangen. Es ift eine unbillige Zumuthung, daß der gur Sicherheitsleiftung Berpflichtete feine guten Anlagewerthe verfaufe, um Bapiere zu erwerben, die der Form des § 201 entsprechen. Hiernach möchte sich sogar der von Roch herrührende Borichlag empfehlen, alle Papiere, welche von der Reichsbauf belehnt werben, in ber Sohe zur Sicherheitsleiftung zuzulaffen, welche die Reichsbank bei ber Lombardirung zu Grunde legt. Allein hinsichtlich ber Schätzung möchten wir doch dem Entwurfe den Borzug geben, welcher die gedachten

<sup>/</sup> Zweisellos zu weit geht der Entwurf im § 707, wenn er bestimmt: "Ist die besichädigende Handlung von Demjenigen, welcher sie begangen hat, aus entschuldbarem Frethum für erlaubt gehalten worden, so ist derselbe zum Schadensersage nicht verpflichtet." Das bängt wohl mit seiner grundsätlichen Stellungnahme zum Frethum zusammen, die sicherlich einer Nenderung bedarf. "Annalen" 1889 S. 654 s.

3 Bgl. auch Bonens, Gutachten aus dem Anwaltsstande, heft 9 S. 730.

Werthpapiere auf 1/4 ihres Kurses 1) zur Sicherheitssleiftung zuläßt, und zwar weil wir der Meinung sind, daß den zahlreichen Beamten der öffentlichen Hinterstegungsstellen eine soweit reichende finanzielle Schulung nicht zugetraut werden darf, wie den Angestellten der Reichsbank. — Auch mit beweglichen Sachen kann Sicherheit geleistet werden, jedoch nur bis zu zwei Drittel ihres Schätzungswerthes.

Von Bedeutung ist der letzte Absatz des § 521, welcher verhindern will, daß durch das gesegliche Psandvecht des Vermiethers eine Zwangsvollstreckung der sonktigen Gländiger des Miethers vereitelt werde. Deshalb darf das Pfandsrecht wegen dessenigen Miethzinses nicht geltend gemacht werden, welcher auf eine frühere Zeit, als das letzte Jahr vor ihrer Pfändung, entfällt. — In der That hört man im täglichen Leben zahlreiche Klagen über die Mißstände, deren Beseitigung der Entwurf hier versucht. — Aber wie, wenn der Bermiether sein Pfandrecht dazu benützt, um der Pfändung im Hinblick auf die erst später, aber noch im Laufe des mehrjährigen Miethvertrages fällig werdenden Miethzinsraten zu widersprechen? Hier sind die Gläubiger machtlos gegenüber den Kollusionen, welche durch das vereinte Vorgehen des Miethers und Vermiethers angestellt sind. Auch gegen solche Vortenmunisse nuns also das Gesetz Sicherheit gewähren.

Andererseits bedarf der Vermiether des Schutes, wenn der Miether mit einer vortrefflichen Einrichtung bei ihm einzieht, bie in Wirklichkeit nicht sein Gigenthum, sondern aus einem Abzahlungsgeschäfte gegen Einräumung des Gigenthumsvorbehaltes angekanft oder gar nur gemiethet ist. Den Bermiether stets gegen den wirklichen Gigenthümer zu schützen, ist unbillig. Denn als Korrelat dazu müßte in dem Einzuge mit fremden Möbeln schon eine Untersichtagung des Miethers gesunden werden, was doch nicht augeht. Anders steht es, wenn der Miether die fremde Habe ausdrücklich als sein Gigenthum erklärt hat. Bei der strafs und privatrechtlichen Bichtisseit der Frage sollte sedoch ein schriftsliches, vom Miether selbst angesertigtes Berzeichniß gesordert werden, wosern ein gesetliches Pfandrecht au fremdem Gigenthum zur Entstehung gelangen soll. Sache des Bermiethers ist es, die Ausstellung eines solchen zu veranlassen.

Micht selten kommt es vor, daß der Miether tros Ablaufes der vereinbarten Miethzeit in der Wohnung verbleibt, ohne daß der Bermiether Widerspruch erhebt. Es ergibt fich hiernach eine frillichweigende Fortiebung bes Miethvertrages. In Hebereinstimmung mit unseren Pandeftenlehrbüchern erflärt ber Entwurf § 524, bag in einem folden Falle alle Bestimmungen bes früheren Miethvertrages auch für die Zufunft unter den Parteien Geltung haben. Indeß "ift das Miethverhältniß als ohne Bestimmung einer Miethzeit verlängert anguseben", jo bag alfo unter den Barteien die gefestichen Rundigungefriften felbft bann gur Unwendung fommen, wenn in dem Bertrage eine langjährige Miethzeit vorgesehen war. - Das icheint uns willfürlich. Jedermann weiß, daß bei Miethverträgen die Festsetung einer längeren Daner auf die Bohe bes Miethzinses und alle jonstigen Ginzelheiten bes Bertrages erheblich einwirft. Warum also joll der Bertrag, den das Gefen als ftillschweigend fortgeset betrachtet, in seiner wichtigsten Norm durchbrochen werden, ohne daß hiefür im Parteiwillen der geringste Anhalt zu finden ist? Die Richtigkeit unserer Anichanung erhellt insbesondere bei der Bacht, für welche § 524 ebenfalls Un= wendung finden joll. Man bente namentlich an die Berpachtung landwirthichaft= licher Grundstücke unter Zugrundelegung der Dreifelderwirthschaft.

<sup>1)</sup> Haben die Papiere keine Kursnotiz, so müßte Schätzung nach dem Zinserträgnisse eventuell der ortsübliche Preis zu Grunde gelegt werden.
2) Bgl. Bonens a. a. D. S. 726.

Mit dem Tode des Miethers hört nach § 526 das Miethverhältniß auf: jedoch ist bei der Kündigung sowohl vom Bermiether als von den Erhen des Miethers die gesetliche Kündigungsfrift zu beobachten, gleichviel ob gegentheilige 1) vertragsmäßige Festsetungen vorgesehen find. Gine Ausnahme sollte auch hier für die Fälle auerkannt werben, da das Miethrecht für eine Firma bearundet ober gunt Zwecke eines Erwerbsbetriebes erworben wurde, welcher auch nach bem Tode des Miethers von den Erben fortgesett wird.

#### 6. Facht. \$\$ 531-548.

In 18 Baragraphen stellt der Entwurf besondere Vorschriften für den Bacht= vertrag auf, wobei die Berpachtung landwirthschaftlicher Grundstücke eine hervorragende Rolle spielt. Die Regelung ift zwecknäßig und legt burchweg Zengniß von der erforderlichen Sachkenntniß ab.

Daß ber Bächter die Folgen der höheren Gewalt ftets allein tragen folle. scheint und unbillig. Annehmbar ift § 534 nur insoweit, als Unfälle in Frage stehen, mit benen man rechnen, gegen bie man fich ichnigen, versichern fann. Alber es gibt auch Ereignisse anderer Art, wie Ueberschwemmungen, und hier follte das Gesetz allerdings für den Bächter Bartei nehmen, ihn also von der Entrichtung des Bachtzinses entbinden.

#### 7. Dienstvertrag. §§ 559-566.

Die furze Behandlung des Dienstwertrages im Entwurfe hat vielfach Befremden erregt. Ohne Grund, wenn man erwägt, daß die Beftimmungen bes Sandelsgesetbuches und der Gewerbeordnung eine große Bahl von Ergänzungen enthalten. Cbenfo ift bem Entwurfe darin beigutreten, daß er die Regelung bes Gesindewesens ben Landesaeseken überläßt, damit hier auf die verschieden gearteten lofalen Bedürfnisse Rücksicht genommen werden kann.

Allerdings wird in dem Dienstwertrage des Entwurfes von Viclen ein "sozialer" Zug schmerzlich vermißt. Wir möchten bem entgegenhalten, daß diese Burnithaltung des Entwurfes von großer Beisheit Zeugniß ablegt. Hebrigens findet man im § 562 eine sehr beachtenswerthe Schutvorschrift zu Gunften bes Arbeiters: "Bei einem danernden, die Erwerbsthätigkeit des Dienstverpflichteten vollständig und hauptfächlich in Unspruch nehmenden Dienstverhältniffe wird berselbe des Auspruches auf die vertragsmäßige Bergütung dadurch nicht verlustig, daß er durch einen in seiner Berson liegenden Grund ohne sein Berschulden während einer nicht erheblichen Zeit an der Dienstleiftung verhindert wird." Beiter zu gehen ift beshalb bedenklich, weil die Bestimmung bes Lohnes immerhin den Parteien überlaffen werden nuß, der Lohn aber naturgemäß finkt, wenn man von Gesetes wegen ben Dienstvertrag zu Ungunften bes Dienstherrn regelt. Damit wird der Arbeiter sicherlich am härtesten getroffen. 2)

Endlich ift auch darüber Beschwerde geführt worden, daß der Entwurf unter ben Dienftvertrag "Dienfte jeder Art" fallen läßt. Anwälte und Merzte - meinte man - follten sich emporen, weil fie mit Taglohnern unter Die aleichen Weickespargaraphen gebracht wurden. Ja, man ist soweit gegangen, zu behanpten, daß die hier für gut befundene Regelung des Dienstvertrages die ehrenhafte Auffassung zu untergraben drohe, welche ber Arzt und der Anwalt von

<sup>1)</sup> Natürlich gilt das nicht, wenn nach dem Bertrage jederzeit gefündigt werden kann, jondern nur, wenn eine "längere" (§ 526) Miethzeit jestgesest war. \*) Bgl. auch meine Ausf. (gegen Menger) in Gründni's Zeitschr. Bb. XVIII &. 283 ff

ihrem Berufe haben. Aber solchen Ausfteslungen kann man boch im Ernste eine Bedeutung nicht beimeisen. Auch mit Handlehrern, rechtskundigen Handelskammersferetären, Bantkonsulenten und ähnlich gestellten Personen werden Dienstverträge abgeichlossen, ohne daß ihre gesellschaftliche Stellung dadurch irgendwie in ihren eigenen ober in den Augen ihrer Nebenmenschen beeinträchtigt würde. Juristisch läßt sich aber an der Richtigkeit des § 559 nicht rütteln. Die Billigung der gegnerischen Anschauung würde zu einer unzweckmäßigen und überklüssigen Kasuistik führen. Der Gegenst and des Dienstvertrages muß unseres Erachtens für die rechtliche Natur desselben gleichgiltig sein. ) § 359 bietet auch hier den erwünschten Anhalt für eine richterliche Unterscheidung.

Eine praktisch wichtige Frage ist die Vertheilung der Gefahr, über welche der Entwurf in diesem Zusammenhange ichweigt, ohne damit einen Fehler zu begeben. Denn es fann nicht zweifelhaft fein, daß der Arbeiter abgeseben bon ber Ausnahme Des § 562 ben in feiner Person fich ereigneuden Zufall ielbit zu tragen bat. -- Wie nun aber, wenn die Arbeit deshalb nicht vor fich gehen kann, weil der Unternehmer infolge höherer Gewalt, welche ihm erft nach Abichluß bes Dienstvertrages hindernd entgegentrat, bas für die Arbeit erforderliche Material nicht herbeiguichaffen vermochte? Der Entwurf läßt und bier nicht im Stiche. Zwar nicht bireft, aber bentlich und flar hat er bie wichtige Rechtsfrage entichieden. § 561 fagt nämlich: "Rommt ber Dienstberechtigte in Bergna ber Unnahme ber Dienste, jo hat ber Dienstverpflichtete fur Die Dauer bes Berguges Unipruch auf die vertragsmäßige Bergütung, ohne gur Nachleiftung ber Dienste verpflichtet zu fein." Aus den §§ 254 ff. bes Entwurfes geht nun aber hervor, daß ber Glänbiger auch dann in Bergug gerath, wenn er gur Gut= gegennahme der Leiftung ohne feine Schult aufer Stande ift, was bie Motive zum Obligationenrechte auf S. 68 noch besonders hervorheben. Hiernach hat der Arbeiter auf Entlohnung Anspruch, selbst wenn ihn der Unternehmer ohne jede Schuld gur vertragemäßig festgesetten Zeit nicht beschäftigen kann, gewiß ein (allerdings stets überschenes Anzeichen dafür, daß es mit der antifogialen Richtung bes Entwurfes nicht allgu gefährlich fieht. Schon früher wurde bemerkt, daß in diesen und ähnlichen Fällen der Arbeiter seinen Lohnauspruch einbüßt, wenn er es böswillig unterläßt, anderweit Arbeit zu suchen, ebenfalls eine fehr lobenswerthe Borichrift, wie jeder mit ber Braris ber nieberen Gerichte Bertraute gugeben muß.

Der Aenderung bedürftig ift unseres Erachtens § 563, welcher über die Anfhebung solcher Dienstverträge sich ausspricht, in denen eine Dienstzeit nicht bestimmt ist. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen. Soweit Handel und Gewerbe in Frage stehen, ist im Handelsgesetsbuche und in der Gewerbeordnung das Röthige bereits vorgesehen. Wir haben daher vornehmlich an Dienstverträge von Hauslehrern, Erziehern, Privatsefretären, Gesellschafterinnen und ähnlich beschäftigten Personen zu densen, deren Engagement nicht auf bestimmte, aber doch auf längere Zeit üblich ist. Hier sollte die Kündigungsfrist jedenfalls von einer iolchen Dauer sein, daß der zur Dienstleistung Verpstlichtete während berselben einen anderweiten Platz sinden fann, wozu 14 Tage sicherlich nicht ausreichen. Vier bis acht Wochen sind nöthig, je nach der Natur des Dienstverhältnisses. — Beim Gesinde dürfte auch der Dienstherrichaft mit einer zweiwöchentlichen Künsdigungsfrist sein Gefallen gethan sein. — Unrichtig ist dann weiter die Bes

¹) Das Nähere in Grünhut's Zeitschrift Bb. XVIII Heit 2 gegen die Ausf. Löwenfeld's "Gutachten aus dem Anwaltsstande" Heft 19 S. 858 ff.

stimmung des § 565 über die stillschweigende Fortsetzung des Dienstvertrages, bezüglich deren auf die entsprechenden Ausführungen zu § 524 verwiesen sein mag. Sin Schauspieler würde gemäß §§ 565 und 563 nach Ablauf seines dreiz jährigen Bertrages, wenn er im Ginverständniß mit dem Direktor seine Thätigsteit fortsetz, zweiwöchige Kündigung zu gewärtigen haben. Es ist völlig gleichgiltig, daß in dem abgelausenen, nunmehr stillschweigend fortgesetzten Bertrage dreimonatliche Kündigung vorgesehen war.

#### 8. Berfvertrag. §§ 567-579.

Im Ginklang mit bem romischen Rechte bestimmt § 568, daß die Grundjäte des Kauf=, nicht die des Wertvertrages, zur Anwendung fommen, wenn sich der Uebernehmer verpflichtet hat, das Werk aus einem von ihm selbst zu liefernden Stoffe berguftellen. Gegen biefe Norm hat Chrenberg 1) in einem ausführlichen Auffate entichieben Stellung genommen. Doch find wir burch feine Darlegungen nicht überzeugt worden. Die praftische Bedeutung des in Frage stehenden Unterschiedes ift ichon deshalb feine weitreichende, weil die Regelung des Wertvertrages sich sehr eng an die des Raufvertrages anschließt. Das vermag benn auch Chrenberg nicht zu bestreiten, und nur in einem praftisch erheblichen Buntte fteht das Recht wenigstens icheinbar auf feiner Seite. Rach § 569 ift nämlich ber Uebernehmer des Wertes, wenn dasselbe Mängel hat, auf Berlangen verpflichtet, die vorhandenen Gehler binnen einer vom Befteller beftimmten angemessenen Frist zu beseitigen. Wenn die Beseitigung des Mangels unmöglich ift, oder von dem liebernehmer megen unverhältnißmäßigen Aufwandes verweigert oder auch innerhalb der ihm gesetten Frist nicht bewirkt wird, dann erst stehen bem Befteller die Rechte gu, welche nach früheren Ausführungen bem Räufer wegen Mängel der Baare gegen den Berkäufer eingeräumt find. Diese für den Wertvertrag fehr zweckmäßigen Festsekungen gelten nach bem Gesagten nur bann, wenn ber Stoff vom Besteller, nicht auch wenn er vom Uebernehmer hergegeben wird. Und boch will es nicht einleuchten, weshalb ber Schneiber, welcher einen Rock mit fleinen Wehlern ablieferte, das Recht ber Ausbefferung nur dann haben joll, wenn das Tuch vom Besteller geliefert wurde. Der Umstand, daß der Uebernehmer ben Stoff beschaffte, fann boch auf die der Billigfeit Rechnung tragende Festsjehung des § 569 nicht ändernd einwirten. Im Gegentheil ift die zu Gunften bes Uebernehmers aufgestellte Borschrift hier um so mehr am Plate, weil er sonst in die migliche Lage fommt, nicht nur feine Beit, fondern auch einen erheblichen Gelbaufwand vergeblich eingesett zu haben. — Allein, es ergibt fich bei sorgiamer Brüfung, daß § 568 von so bedenklicher Tragweite nicht ist. Nehmen wir an, es wurden fertige Maschinen angekauft, also nicht erft ihre Anfertigung bestellt. Alls fie in Gang gesett werben follen, zeigen fich Mängel, die aber in furger Zeit beseitigt werden konnen; fie beruhen auf einem unbebeutenden Bersehen. Erscheint es billig, bag ber Kaufer hier kurzweg seinen Rücktritt erkläre und auf Rückgabe bes Kaufpreises bestehe? Jeder billig denkende Richter wird ihm biefes Rücktrittsrecht nur dann gewähren, wenn er entsprechend den Bestimmungen des § 569 dem Bertäufer die Möglichfeit einer Ausbefferung pergeblich eröffnete. Und gerabe im Sinblid auf Die Gage Des Gutwurfes wird ein Richter schwerlich Bedenfen haben, also zu entscheiden. Denn alle Berträge, die ihm begegnen, stehen unter ber vielverheißenden Auslegungs= regel des § 359, welcher bei Bestimmung der beiderseitigen Berpflichtungen eine

<sup>7 3</sup>hering's Jahrbücher Bb. 27 E. 253.

jorgiame Berücksichtigung der Natur des Vertrages, der Verkehrssitte und der Grundiäte von Tren und Glauben gebietet. § 569, welcher sich über Verträge ausspricht, deren "Natur" völlig übereinstimmt mit der hier in Frage stehenden, wird für die richterliche Entscheidung einen schätenswerthen Anhalt bieten. Demnach dürften die Ausstellungen Ehrenberg's erheblich an Gewicht verlieren. Er selbst aber gibt zu, daß die im § 568 vertretene Auffassung über solche Werfverträge, welche dem Uebernehmer die Lieferung des Stoffes auferlegen, manche praktischen Vorzüge habe.

Der Erwägung nichten wir anheimgeben, ob es sich nicht empfehle, dem Beiteller eine Frift für seine Rügen zu setzen. Bei Gegenständen, die auf Bestellung angesertigt werden, kann man wohl verlangen, daß der Empfänger des Werfes alsdald seine Unzufriedenheit kundgebe. Man würde mit einer solchen Borschrift unseres Erachtens eine Reihe von chikanösen Ausstellungen unmöglich machen, namentlich solche Mängel von der rechtlichen Geltendmachung ausschließen, die erst entdeckt werden, wenn Zahlung erustlich verlangt, aber ungern geseistet wird. Wir bemerken übrigens, daß der Richter auch hier die im allgemeinen Theile enthaltene Vorschrift des § 367 mit Ersolg wird anwenden können.

lleber die Haftung für Mängel der gelieferten Arbeit wird im 3. Absatz des 569 eine Norm aufgestellt, welche wir bei Raufverträgen ungern vermißten. Wenn den llebernehmer ein Verschulden bei der Herfellung des Werfes trifft, haftet er auf vollen Schadensersatz. Dier zeigt sich eine weitere praktisch wichtige Seite des \$568, welche von Ehrenberg übersehen worden ift. Gibt ein Grofsist einem Schreiner Auftrag zur Anfertigung von Kisten, und verrichtet dieser die Arbeit so oberstächlich, daß die Kisten auf dem Transport auseinandersfallen und die darin verpackten Waaren erheblichen Schaden nehmen, so ist der Schreiner nicht unbedingt ersatzpsclichtig. Er ist es, wenn er nicht selbst das Holz hergab. Lieferte er aber das Material zu den Listen, so fann gegen ihn nur die Minderungss oder Wandelungssslage angestrengt werden. Gleichgiltig ist, daß in beiden Fällen die Nachlässigteit des Schreiners bei seiner Arbeit den Schaden verschuldete. Sine Mehrzahl von Beispielen schein überstüssig. Es mag genügen, nochmals auf unsere früheren Ausführungen zu den §§ 381 ff. zu verweisen.

Mit Hadenberg?) möchten wir die Frage aufwerfen, ob es nicht am Platze sei, dem Besteller das Recht einzuräumen, einen vorhandenen Mangel auf Kosten des Uebernehmers beseitigen zu lassen, wenn dieser selbst sich bessen weigert. Die weiter unten zu erörternden Grundsätze über die "Geschäftst sich rung ohne Austrag" kommen in unseren Fällen deshald nicht zur Answendung, weil eine solche nicht gegen den erklärten Willen des Geschäftsherrn stattsünden darf. Der Wille des Nedernehmers aber wird in der Verweigerung jeglicher Ausbesserung unter Verufung auf die Augemessenheit des Werkes klar zum Ausderigerung, daß der Nedernehmer bei thatsächlich mangelhafter Leistung ersappslichtig wäre, würde wohl im Interesse beider Theile liegen. Nur dann sollte es ausgeschlossen sein, wenn der Nedernehmer nach Maßgade des § 569 Abs. 2 wegen "unverhältnismäßigen Auswandes" die Ausbesserung ablehnt.

Den Inhalt bes § 575 möchten wir an biefer Stelle in Kurze hervorheben, weil er abermals eine ichäpenswerthe Begünstigung ber arbeitenden Bolksklassen

<sup>1)</sup> Bgl. über die entgegengesetzten Bestimmungen beim Kaufe zu den §§ 381 ff. "Annalen" 1890 S. 872 ff.
2) A. a. D. S. 152.

barthut. Der Entwurf gebenkt des Falles, wo nach abgeschlossenem Werkvertrage der Uebernehmer zur Thätigkeit bereit ift und dies auch erklärt, der Besteller aber, möglicher Weise ohne jede Schuld, außer Stande ist, seinerseits die erforderslichen Schritte zu thun, also etwa die von ihm zu stellenden Räumlichkeiten nicht zur Verfügung hat. Hier muß er den Uebernehmer für die verlorene Zeit unbedingt schadlos halten.

§ 576 regelt die "Gefahr". Er ist frei von jeder Kasuistik und trifft offenbar die der Verkehrsauffassung entsprechende Anschauung. Die Gefahr trägt der Uebernehmer dis zur Abnahme des Wertes durch den Besteller, während der Ietetere dei zufälligem Untergange des von ihm gelieferten Stoffes den Schaden diese Stoffes hat. Verzug des Bestellers zieht nach allgemeinen Grundsätzen eine Umsehr des Risistos nach sich. Auch dann trägt der Besteller — und das ist eine ebenso wichtige als zutreffende Ausnahme von der allgemeinen Regel — die Gesahr, wenn infolge eines Mangels des von ihm gelieferten Stoffes oder infolge der von ihm ertheilten Auweisungen das Werf unaussiührbar geworden oder untergegangen ist. In solchen Fällen hat der Nebernehmer Anspruch auf die Gegenleistung bezw. auf denjenigen Theil derselben, welcher seiner bereits geleisteten Arbeit entspricht; weiter muß er sür seine Auslagen schalten werden

Im § 578 wird flar zum Ausdruck gebracht, der Uebernehmer habe nur Die Pflicht zur Herstellung des Werkes, nicht auch ein Recht darauf. Bis zur Bollendung bes Bertes fann ber Besteller gu jeder Zeit von dem Bertrage gurudtreten, unbeschadet des Anspruches des lebernehmers auf die Gegenleiftung. Diese wirthschaftlich burchaus zwedmäßige Norm ift von dem entschiedensten Gegner bes Entwurfes, Professor Gierke in Berlin, in eigenthümlicher Beise bitter angefochten worden. Gin junger Bildhauer -- meint er - wurde ein Modell, das er vor der Kündigung des Werkvertrages bereits geschaffen hat und das ein Meisterwerf zu werben versprach, nach Empfang einer geringen (?) Entschädigung wieder zerichlagen können. Aber was hindert ihn benn, sein Bild fertig zu stellen? Erhält er boch volle Entschädigung für die auf sein werdendes "Meisterwert" ju verwendende Arbeit, und ein fertiges "Meisterwert" wird sicherlich Liebhaber finden. Aber Gierfe trifft bier, wie fo viele Kritifer bes Entwurfes, ber Borwurf, daß er die Richtigkeit einer Rechtsnorm an völlig entlegenen Ausnahmefällen pruft. Die gewöhnlichen Borkommniffe find folgender Art. Gine Ronfektionsfirma hat Auftrag zur Anfertigung von Befleidungsgegenständen ertheilt. Unerwartet tritt eine Beränderung der Konjunktur ein, oder die ausländische Firma, von welcher die Beftellung ertheilt wurde, gerath in Konfurs. Sollen in diesen und ahnlichen Fällen die Arbeiten gleichwohl fertig gestellt werden, erscheint es wirth= schaftlich nicht allein als das Richtige, wenigstens den Stoff zu retten, der noch nicht verwendet worden ift? Vom praktischen Standpunkte aus verdient demnach der Entwurf unbedingtes Lob.

### 9. Mäflervertrag. § 580.

Der Entwurf stellt den Mäklervertrag in den siedenten Titel, welcher die Ueberschrift "Dienst= und Werkvertrag" führt. †) Dem gegenüber nuß darauf hinsgewiesen werden, daß der Mäkler oder — wie man im heutigen Verkehr sagt — der Agent rechtlich als Beauftragter, der Mäklervertrag also als Auftrag anzus

<sup>1/</sup> Unter I ist der Dienstwertrag, unter II der Werkvertrag, unter III der Mäftervertrag dargestellt.

jehen ist. Worin sich aber der Auftrag von der Dienstmiethe unterscheidet, wird sogleich bei der Darstellung des Auftragsrechtes im Auschluß an den neunten Titel zu untersuchen sein. Es gibt zwei Hauptfälle des Auftrages. Entweder tritt der Beauftragte nach Außen als Eigenhändler auf, oder er handelt für und im Namen seines Auftraggebers. Letteren Falles ist er Mäkler oder Agent. Alls solcher kann er, wenn das ihm aufgerragene Geschäft, beispielsweise der Kauferines Hauses, zu Stande kommt, eine Provision von beiden abschließenden Theilen verlaugen, soweit sie ihm versprochen worden ist. Er verstößt, von Handelssgeschäften abgesehen, danch von dem Gegenkontrahenten eine Belohnung zusichern läßt. Das sollte wohl im Entwurfe ausdrücklich gesagt werden, weil die herrschende Rechtsausschauung der Verkehrsausschläung entgegensteht.

Daß der Mäkler seine Gebühr erst verdient hat, wenn auf Grund seiner Bemühungen der Bertrag zu Stande gekommen ist, entspricht dem geltenden Recht. Immerhin scheint es hart, daß der Mäkler, welcher mit Aufgebot aller Rührigkeit seine Pflicht pünktlich erfüllt, deshald nichts bekommt, weil sein Auftraggeber den Bertrag nicht mehr abschließen mag. Auch nach den handelsrechtlichen Grundsätzen über das Kommissionsgeschäft hat der Kommissionär erst dann seine Propision verdient, wenn das Geschäft zur Ausführung gekommen ist. Doch hält man mit Recht daran seit, das dem Kommissionär die Provision auch dann gebühre, wenn die Nichtaussührung des Geschäftes vom Kommittenten verschuldet wird. Der Entwurf hat diese Ansicht zu Gunsten des Beauftragten im § 596 außer Zweisel gesetzt. Warum soll der Mäkler, für den die gleichen Erwägungen sprechen, schlechter gestellt sein?

#### 10. Unitrag. §§ 585 - 604.

Die Motive erflären es als Sache ber Biffenschaft, Die Frage zu entscheiben, was das Wejen des Auftrages und wie er vom Dienstvertrage zu trennen sei. Berichiedene Arititer bes Entwurfes haben in mehr oder weniger bentlichen Wendungen fich dahin ausgesprochen, daß die der Wiffenschaft überlaffene Aufgabe nicht gelöft werden könne. So hat Löwenfeld , geltend gemacht, nach gemeinem Recht bestehe der wesentliche Unterschied zwischen Auftrag und Dienst= miethe barin, bag jener unentgeltlich fei, biefe nur gegen Entlohnung stattfinde. Der Entwurf hat die Unentgeltlichkeit des Auftrages, der modernen Verkehrsauschaunung und ingbesondere bem Sandelsgesethuche folgend, beseitigt, mahrend er andererseits Dienste jeder Art als Gegenstand des Dienstwertrages guläft. Damit sei eine Trennung von Dienstmiethe und Auftrag unmöglich geworben. — Bon anderer Seite ift gleichwohl versucht worden, Untericheibungsmerkmale darzulegen. Geistige Arbeiten wollte man grundfählich unter den "Auftrag" stellen. — Allein es durfte faum juriftisch angemeffen fein, die Thätigkeit eines Arztes, Anwalts, Hauslehrers u. j. f. unter den "Auftrag" zu subsumiren. Nach richtiger Ausicht stehen hier Dienstwerträge in Frage. Ja, die gegnerische Meinung würde schon deshalb zu unlösbaren Zweifeln führen, weil geiftige Arbeit ein viel zu vager Begriff ift, um zu rechtlichen Unterscheidungen verwerthet zu werben.

Auf Richtigkeit wird wohl am eheften eine solche Abgrenzung Anspruch erheben durfen, die unter den Auftrag jene zahlreichen eigenartigen Fälle stellt,

2) Gutachten aus dem Anwaltstande Seft 10, S. 858 ff.

<sup>1)</sup> Unzulässig ist die Berechnung einer Provision auf beiben Seiten namentlich dann, wenn für Fabrikanten oder Grossisten der Waarenabsat vermittelt wird.

für welche Normen erforderlich find, wie fie der Entwurf in gutreffender und ausführlicher Beife im neunten Titel vorträgt. Diese Rechtsfäte erinnern lebhaft an die Artifel des Sandelsgesetzbuches über den Kommissionär (Art. 360 ff.). Ja, fie bilden eine zwedmäßige Erganzung jener Artifel. Ift doch ber Rommiffionar ber handelsrechtliche "Mandatar". Das Handelsrecht aber, in bem bie Gebanken bes modernen Rechtes querft gur Anerkennung gelangen, muß uns wohl auch hier als Wegweiser dienen. Lehnen wir uns an basselbe an, jo erscheint als wesentliches Erkennungszeichen bes Auftrages ber Umftand, bag ber Beauftragte für ben Auftrageber Berträge abzuschließen hat Allerdings licat bennad) in bem Auftrage eine geiftige Arbeit. Doch fällt nicht jede geiftige Arbeit unter ben Auftrag. Die Thätigkeit bes Arztes, Rechtsanwaltes, Rünftlers icheidet aus bem Auftrage unbedingt aus. — Aber noch ein weiteres Kriterium bes Auftrages ift hervorzuheben, welches mit bem guvor genannten gusammentreffen muß, nämlich die dienftliche Unabhängigkeit des Beauftragten vom Auftraggeber. Der Profurift und der Handlungsbevollmächtigte schließen Verträge für ihren Bringipal, ohne doch deffen Mandatare zu fein, eben weil fie in seinen Diensten ftchen. Rur jo ift unjeres Grachtens eine Lösung ber bier aufgeworfenen Frage möglich. Ja, es scheint uns zur Beseitigung von Aweifeln geeignet, ihr gesetsliche Anerkennung zu ertheilen. 1)

Legen wir den hier entwickelten Begriff des Auftrages zu Grunde, so müssen wir den Bestimmungen des Entwurfes unsere höchste Anerkennung zollen. In 20 Paragraphen trifft er mit sicherer Hand gerade diejenigen Festsebungen, deren es für unsere Fälle dringend bedarf.

Schon § 587 legt von einer richtigen Erkenntniß des wirthschaftlichen Bebürfnisses Zeugniß ab, insofern er die von uns zum allgemeinen Theile?) behandelte Rückäußerungspflicht für den Beauftragten wenigstens in weitem Ilmfange anerkennt. Nimmt Jemand, der zur Besorgung gewisser Geschäfte entweber öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat, einen auf diese Geschäfte gerichteten Auftrag nicht an, so ist er verpflichtet, dem Auftraggeber die Ablehnung sofort anzuzeigen.

Mur einen Zusat zu den Vorschriften des Entwurfes möchten wir empfehlen. für bessen Richtigkeit wir uns auf das Handelsgesethuch berufen können. Geset ich habe als Landwirth Jemandem den Auftrag ertheilt, meine Ernte bestmöglichst an eine Getreidehandlung ju verkaufen. Der Beauftragte ift nicht Raufmann, weil von einem gewerbsmäßigen Betriebe des Bermittlungsgeschäftes bei ihm nicht die Rede sein kann. Er verkauft das Getreibe meiner Beifung gemäß als Beauftragter d. h. im eigenen Namen. Zahlung foll binnen dreier Tage nach Lieferung erfolgen. Bevor sie geschehen ist, wird auf die dem Vermittler 311= ftehende Kaufpreisforderung von einem feiner Glänbiger Arreft ausgebracht. Ift es billig, daß ich auf folche Weise um meine Forderung auf den Erlös ber verfauften Waare gebracht werde; darf es ferner zugelaffen werden, daß dieselbe in bie Konkursmaffe des Beauftragten falle? Im Sandel ift die Frage mit Recht schon lange verneint und zwar durch Artifel 368 des S.G.B., welcher lantet: "Forderungen aus einem Geschäft, welches der Kommissionar abgeschlossen hat, fann ber Kommittent bem Schuldner gegenüber erft nach ber Abtretung geltend machen." "Jedoch gelten folche Forberungen, auch wenn fie nicht abgetreten find,

<sup>1)</sup> Bgl. auch des Ref. "Recht der Bank- und Waarenkommission" S. 1 ss. 2) Bgl. "Annalen" 1889 S. 644.

im Verhältniß zwischen dem Kommittenten und dem Kommissionär oder dessen Gläubigern als Forderungen des Kommittenten." Diese Rorm dürste sich zur Nachahmung empsehlen. ) Im Uebrigen mag wiederholt betont werden, daß die vom Entwurfe getroffene Regelung als ausgezeichnet zu rühmen ist.

## 11. Rath und Empfehlung.

Im § 604 behandelt der Entwurf, unseres Erachtens ohne Grund unter dem Titel "Auftrag", die Haftung aus Rath» und Auskunftsertheilungen. Er statuirt eine Schadensersaspslicht nur bei arglistiger Handlungsweise des Rathenden, "sofern nicht aus einem Vertragsverhältnisse oder aus einer Amts» psticht eine weiter reichende Haftung sich ergibt". Nun dürfte bekannt sein, daß die Parteien vertragsmäßig über den Umfang der Haftung nur selten Vestimmung treffen. <sup>2</sup>) Aber sollte nicht auch hier der aus allgemeinen Rechtsgrundsäßen hervorgehende Unterschied Verwerthung sinden, wonach es darauf aufonnnt, ob ein entgeltliches oder unentgeltliches Geschäft vorliegt? Der Vansier, welcher seinem Alienten, dessen besoch und nicht blos für Arglist einstehen. — Die bezahlte Auskunft nuß doch mit größerer Gewissenhaftigkeit erstattet werden, als die unentgeltliche.

## 12. Anweisung. §§ 605-613.

Das Recht der Anweisung, welche im Entwurf (§§ 605 ff.) in jehr bemerfenswerther Anlehnung an das Handelsgesebuch (Art. 300 ff.) geregelt wird, verdient Beifall. Vor Allem ift richtig erfannt, daß die Amweisung im Berkehre itets in ichriftlicher Form ericheint (§ 605). - Die Folgen der Acceptation durch ben Angewiesenen werden eingehend geordnet. Hier jedoch weicht ber Entwurf in einem icheinbar unwesentlichen Buntte vom Sandelsgezegbuche ab. - Belche Gin= reden darf Derjenige, der eine Anweisung mit seinem Accepte versehen hat, dem Unweisungsempfänger entgegenseben, wofern biefer bas Bapier in autem Glauben erwarb? Das S.G.B. Art. 301 Abi. 3 jagt bentlich und flar: "Wer eine jolche Anweisung acceptirt hat, ift Demjenigen, zu bessen Bunften sie ausgestellt ober an welchen fie indoffirt ift, gur Erfüllung verpflichtet." "Der Berpflichtete kann fich nur folder Ginreben bedienen, welche ihm nach Maggabe ber Urfunde felbst oder unmittelbar gegen den jedesmaligen Mager guftehen" (Art. 303 Abf. 2). Dem tritt der Entwurf insofern entgegen, als er auch solche Ginwendungen guläßt, welche die Giltigkeit der Annahmeerklarung betreffen. Damit ift augenscheinlich die Verkehrssicherheit gefährdet. War die Annahmeerklärung aus Bersehen auf das Papier gesetzt worden, etwa weil der Angewiesene fich in der Berson bes Unweisenden ohne eigene Schuld irrte, jo fteht dem gutgläubigen Unweifungsempfänger die Ginrede ber Nichtigkeit des Acceptes entgegen, ingleichen, wenn das Anweisungsaccept (ohne Wiffen des Empfängers) auf Grund einer Spielichulb (§ 664) ober infolge eines anderen gegen bie guten Sitten ober bie öffentliche Ordnung verftogenden Berpflichtungsverhältnisses ausgestellt mar. Rurg, es bedarf einer Säufung von Beispielen nicht, um darzuthun, daß § 607, wie schon die sonstigen Normen des Entwurfes, mit den Borichriften des Handels= gesethuches in Ginflang gebracht werden muß.

Unnalen Des Deutschen Reiche. 1891.

<sup>1)</sup> Bgl. über diesen Artifel des Ref. "Recht der Bank- und Waarenkommission" S. 135 ff.; serner die Ergänzung de lege ferenda im Anhang S. 191.

Die Auskunstsbureaus haben die entgegengesete Brazis.
 Bgl. hierüber des Ref. "Recht der Bank- und Waarenkommission" S. 149.

Von den durchaus annehmbaren Bestimmungen des Entwurses möchten wir den § 609 deshalb besonders hervorheben, weil er die Nichtigkeit der von uns gegen § 298¹) vertretenen Rechtsauschaunung bestätigt. "Hat der Anweisende die Anweisung dem Anweisungsempfäuger zu dem Zwecke ertheilt, um seinerseits an denselben eine Leistung zu bewirken, so gilt die Leistung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger angenommen hat, erst mit dem Empfange der Leistung als dewirkt." Schon früher wurde betont, daß in der Begedung der Anweisung eine Abtretung der Forderung liegt, welche dem Anweisenden gegen den Angewiesenen zusteht. Die Hatung des Abtretenden für die Güte der Forderung ist im § 609 mit der größten Bestimmtheit ausgesprochen. Wird die Abtretung durch schriftliche Anweisung vollszogen, und ist die Anweisung entweder acceptirt oder soll sie es werden, so bezweckt man damit augenscheinlich nur die Sicherung des Erwerbers der Forderung gegen Einreden des Schuldners, nicht aber eine Beschränkung der Hatung des Zebenten.

Ueber die wirthschaftliche Bedeutung der Anweisung verweisen wir im Uebrigen auf die früher in den "Annalen" 2) gegebene Auseinandersetzung. Daß die Anweisung auch für den bürgerlichen Bertehr, also nicht blos für den Bertehr zwischen Raufleuten von Bedeutung ift, ergibt sich aus dem Entwurfe selbst. Gin Gleiches gilt ja vom Bechsel, ber eine noch ftarfere Berpflichtung erzeugt, was praftisch vorzugsweise im Brozesse in die Erscheinung tritt. Gine materielle Berschiedenheit ber Anweisung und bes Wechsels liegt — von untergeordneten Bunkten abgesehen - barin, daß ber Angewiesene nicht gur fcriftlichen Unnahme gehalten ift, im Gegenfate jum Bezogenen eines Bechfels. Diefe in der Berkehrsauffassung fest begründete Anschauung ift im Entwurfe durch § 611 verdunkelt worden, insofern hier dem Empfänger der Anweisung die Berpflichtung auferlegt wird, bei Berweigerung des Acceptes durch den Angewiesenen bem Anweisenden sofort Anzeige zu erstatten. Gine folche Mittheilung ift nach richtiger Ansicht nur unter ber Borausseung erforderlich, bag eine besondere bahin lautende Berabredung getroffen wurde. Wenn eine Verpflichtung nicht besteht, die Anweisung zur Annahme vorzulegen, so kann bei freiwilliger Bor= legung undenkbar eine Anzeigepflicht im Sinne des Entwurfes ftatuirt werden.

Da nun aber der Entwurf höchst sachgemäß die zivilrechtliche Anweisung der handelsrechtlichen nachbildet, so ist nicht abzusehen, warum er dem Indossiament den Zutritt verwehrt. Dasselbe entspricht dei unseren Anweisungen einem beachtenswerthen öfonomischen Bedürsnisse. Denn diese Papiere sind sehr häusig befristet, nicht immer auf Sicht gestellt. Gine Nebertragung wird allemal nothwendig, wenn sich der Inhaber Baarmittel flüssig machen will. Hier versieht er die Anweisung mit einem Indossiamente, welches geschlich mit allen Wirfungen des Wechselgiros ausgestattet werden nuß. Namentlich erscheint behufs Erhöhung des Aredits der Anweisung der Sprungregreß unentbehrlich. Im Königreich Bahern ist derselbe für die hier in Frage stehenden Fälle geseslich anerfannt. Anderwärts hat sich ein gleichartiges Gewohnheitsrecht für den Hahn gebrochen. Ia, man kann es einem Bankier kann bes greisstich machen, daß nach herrschender Rechtsanschauung der Standpunst des Hahn gebrochen. In man kann es einem Bankier kann bes greisstich machen, daß nach herrschender Rechtsanschauung der Standpunst des Huselssübung widersprechender sein. — Hier sollte das bürgers

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. "Annalen" 1890 S. 837 ff.
") Bgl. 1888 S. 412 j.

<sup>3)</sup> Bgl. Banr. Gesetz vom 29. Juni 1851.

liche Gesethuch, welches von einer vollkommen zutreffenden Grundlage aus die Anweisung den Bedürfnissen der Handelswelt entsprechend zu regeln gesucht hat, nicht halbwegs stehen bleiben, sondern das richtig Begonnene auch richtig zu Ende führen. Für die indossirte Anweisung muß zur Wahrung des Rückgriffes die Erhebung eines Protestes verlangt werden; für die nicht indossirte genügt bei ausbleibender Zahlung die Benachrichtigungspflicht des § 611.

Damit sind zugleich die für eine Regelung des Checkverkehres erforderlichen Grundfäße vorgezeichnet. Denn der Check ist eine durch Judossament übertragbare

Anweisung auf Sicht.

## 13. Sinterlegungsvertrag. §§ 614-625.

Der Hinterlegungsvertrag hat in der Praxis durch die Einrichtung der offenen Depots bei den Banken und Bankiers große Bedeutung gewonnen. Die Normen des Entwurfes tragen dem Verkehrsbedürfnisse in befriedigender Weise Rechnung. Bedeuklich ist nur der zweite Absat des § 623, welcher sagt: "Endigt die Verwahrung vor Ablauf der vertragsmäßig bestimmten Zeit, so hat der Bewahrer Anspruch auf einen sisherigen Leistungen entsprechenden Theil der Vergütung erhelt." Die Verkehrsauffassung hält daran fest, daß die nach Zeitabschnitten berechnete Ausbewahrungsgebühr auch dann verwirft ist, wenn die Rückgabe früher verlangt wird. Sine theilweise Rückerstattung bezw. Minderung der Vergütung zu statuiren, ist sichon deshalb unbillig, weil die Entlohung nicht für die mühelos zu bewirkende Ausbewahrung, sondern weit mehr für die zeitraubende Eutgegennahme und Ablieferung gewährt wird, welche vielsach mit einer sorgiamen Prüfung des ausbewahrten Gegenstandes verbunden sind.

## 14. Einbringung von Sachen bei Gaftwirthen. §§ 626-628.

Der Entwurf trifft in furzen Zügen unter sachgemäßer Aulehnung an die Rechtsprechung des Reichsgerichtes Bestimmung über die Haftung des Gastwirthes für die abhanden gekommenen oder beschädigten Sachen seiner Gäste. Im § 628 wird dem Gastwirth ein gesegliches Pfandrecht an diesen Sachen zur Sicherung seiner Ansprüche für Wohnung und Bewirthung zugesprochen.

## 15. Geiellichaft. §§ 629—659.

Der Entwurf regelt den Gesellschaftsvertrag mit großer Aussührlichkeit. Namentlich das innere Berhältniß wird eingehend normirt. Die Anlehnung an die wohlbewährten Bestimmungen des Handelsgeseschuches ist unversennbar; sie erreicht ihren Höhepunkt in dem letzten § 659, welcher bestimmt: "Bird der Gesellschaftsvertrag zum Zwecke der Betreibung eines Erwerbsgeschäftes geschlossen, so kann von den Gesellschaftern die Anwendbarkeit der für die offene Handelszgesellschaft geltenden Borschriften vereinbart werden. Im Falle einer solchen Bereinbarung werden alle auf die offene Gesellschaft sich beziehenden Vorschriften anwendbar, insbesondere diesenigen, welche die Errichtung der Gesellschaft, den Geschäftsbetrieb unter gemeinschaftlicher Firma, die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister, das Rechtsverhältniß der Gesellschafter unter einander und zu dritten Personen, die Ausschaftwerhältniß der Gesellschafter unter einander und dritten Personen, die Ausschaftwerhältniß der Gesellschafter und das Austreten einzelner Gesellschafter, die Liquidation, die Anspruchsversährung und die Geltung der in Ansehung der Kanssenen Vorschriften betreffen."

Das Berhältniß der Gesellschaft nach Außen ist vom Entwurse anscheinend für weniger wichtig erachtet worden. Denn er enthält sich hier — was bedenkslich ist — einer grundsätlichen Bestimmung. Der Dritte, welcher, um die Gesellschaft zu verpslichten, mit einem einzelnen Gesellschafter abschließt, muß aber wohl Gewißheit darüber haben, ob er nun auch wirklich ein Recht gegen alle Gesellschafter erlangt hat. Im Handelsgesetsbuch ist diese für die Verkehrssicherheit bedeutsame Frage in klarer und bestimmter Weise beantwortet worden, und vom Entwurse wäre ein Gleiches zu verlangen. Mit § 640 allein ist nicht anszustommen. Er erklärt den einzelnen Gesellschafter insoweit für vertretungsbesugt, als er zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft berechtigt ist. Mit anderen Worten, alle inneren Beschränkungen der Vollmacht bestehen auch nach Außen zu Recht. Das ist gleichbedeutend mit einer unannehmbaren Gesährdung der Verkehrsssicherheit.

Wie schon bei Erörterung des Gesammtschuldverhältnisses hervorgehoben wurde, spricht, wenn Mehrere gemeinschaftlich einen Vertrag schließen, heutzutage eine Vermuthung für solidarische Berechtigung bezw. Verpslichtung eines Jeden, soweit das Verhältniß nach Außen in Frage steht. Die entgegengesete Bestimmung des Entwurfes im § 642 bedarf daher der Aenderung.

Endlich kann auch davon nicht die Rede sein, daß § 655 für das Bershältniß nach Außen zur Anwendung komme. Im Stadium der Liquidation ist nämlich für jedes von der Gesellschaft abzuschließende Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich. Entsprechend dem Art. 138 H.G.B. müßte festsgesett werden: "Eine Beschränkung des Umfanges der Geschäftsbesugnisse der Liquidatoren hat gegen dritte Personen keine rechtliche Wirkung."

Im Nebrigen sind die Bestimmungen des Entwurses zu billigen. Insbesiondere halten wir es für richtig, daß zu Gunsten des ausgeschiedenen Gesellsschafters eine abgefürzte Berjährung im Sinne des Art. 146 H.B.B. nicht zur Anwendung sommt. Im H.G.B.B. ist Sorge dafür getragen, daß das Ausscheiden zur allgemeinen Kenntniß gelangt. Unterwirft sich die Gesellschaft gemäß § 659 den handelsgesetzlichen Borschriften, so sommt den Gesellschaftern auch die abgeskürzte "Anspruchsverzährung" zu gute, und zwar nicht nur im Falle des Ausscheidens eines Genossen, sondern auch dei Ausscheidens eines Genossen, sondern auch bei Ausscheidens

## 16. Spiel und Wette. §§ 664, 665.

Durch Spiel und Wette wird ein Schuldverhältniß zwischen den Vertragsichließenden nicht begründet. Andererseits aber darf das auf Grund eines Spieles oder einer Wette Geleistete nicht deshalb zurückgefordert werden, weil ein Schuldverhältniß nicht bestanden habe. Auch darin muß dem Entwurse beigepslichtet werden, daß, wenn auf Grund einer Spiels oder Wettschuld ein Schuldversprechen oder ein Schuldversenntniß ertheilt wurde, der Klage aus den genannten Urstunden von Seiten des Schuldvers eine die Forderung zerstörende Ginrede entsgegengesetzt werden kann. Der redliche und entgeltliche Erwerber dieser Urkunden aber sollte unbedingt des gesetzlichen Schutzes theilhaftig werden. Ihn darf man den Leichtssinn des Schuldvers nicht büßen lassen. Mehr noch als im Sachensrechte bedarf es hier eines Schutzes der Redlichkeit.

<sup>1)</sup> Bgl. "Annalen" 1890 S. 850 ff. 2) Bgl. jchon "Annalen" 1889 S. 662.

## 17. Bürgichaft. §§ 668—680.

Gin Gingehen auf das Gingelne ift nicht geboten, weil die Bestimmungen des Entwurfes zwedentsprechend find. Rur § 677, der bie Boraussetzungen regelt, unter benen bem Bürgen gestattet werden barf, von dem Sauptschuldner, ichon por ber Abtragung ber Burgichaftsichulb, Befreiung bon der Bürgichaft ober Sicherheitsleiftung zu verlangen, ift bedenklich. Der Entwurf forbert ftets eine "weientliche" Berichlechterung ber Bermogenglage bes Schulbnerg. Sollte hier nicht aber unterschieden werden, ob der Burge für das eingegangene Risifo bezahlt wurde oder nicht?

Gleich & 677 müssen wir & 724 Abi. 3 beanstanden. Denn erst bei Gin= tritt einer "erheblichen" Berichlechterung in ber Bermogenslage beffen, bem burch Richterspruch wegen einer "unerlaubten Sandlung" Die Berpflichtung gur Bahlung einer Rente auferlegt wurde, fann ber Berechtigte Sicherheitsleiftung für die später fällig werbenden Renten verlangen.

## 18. Schuldverichreibung auf Juhaber. §§ 685-703.

Der zwanzigste Titel bes Entwurfes ift von und im ersten Beitrage 1) ein= gehend behandelt worden. Das nachträgliche Erscheinen des Entwurfes eines Ginführung Sgefetes jum Entwurf eines burgerlichen Befetbuches macht jedoch einige weitere Bemerfungen nothwendig. Dieses Bejet unterzog nämlich die Bestimmungen der Zivilprozefordnung über das Aufgebotsverfahren einer Brufung, wodurch unjere früheren Ausstellungen theilweise gegenftandslos geworden find. Zunächst hat man die Normen des Entwurfes über Kraftlos= erklärung von Inhaberpapieren auf Aktien ausgebehnt. 2) Beiter wird es ben Landesgesetzen anheimgegeben, anzuordnen, daß das Anfgebot und das Ausichlußurtheil auch durch bestimmte "andere" Blätter als den Reichsanzeiger veröffent= licht werde. 3) (Amtliche Ausgabe 3. 22 3u § 842 und 6. 24 3u § 848.) - Die 88 843, 844 und 845 der R.3. B.D. find blos um eines Wortes willen in bem Ginführungsgejete einer Menderung unterzogen worden. Bu den Zinsicheinen und Gewinnantheilscheinen der Zivilprozegordnung find nämlich die "Rentencoupons" des Entwurfes hinzugetreten. Wir halten nach wie vor die besondere Berücksichtigung biefer Kategorie für überflüffig. 4)

Beiter ift § 847 ber R.3.P.D. einer Nenderung unterzogen worben, wodurch abermals eine Dunkelheit des Entwurfes aufgeklärt wird. 3) § 693 gebenft nämlich bes Talles, da nach den für die Kraftlogerflärung der Schulbverichreibung maßgebenden besonderen Borichriften die Einleitung des Aufgebots= verfahrens eine bestimmte Zeit hindurch nicht guläffig ift. — Auf S. 23 ber amtlichen Ausgabe des Ginführungsgesetzes erleidet nun § 847 der R.3.P.D. eine Menderung burch Hinzufügung folgenden Sates: "Der Aufgebotstermin barf nicht über ein Jahr hinaus bestimmt werden; solange ein so naher Termin nicht bestimmt werden fann, findet das Aufgebot nicht ftatt." - Dem gegenüber muß aufrecht erhalten werden, daß die hinaussehung des Termins feineswegs mit der Unguläffigfeit bes Aufgebotsverfahrens gleichbedeutend ift. Im Gegentheil ergibt

<sup>1) &</sup>quot;Annalen" 1888 S. 581 ff.
") Nebereinstimmend "Annalen" 1888 S. 598.

10) Nebereinstimmend "Annalen" 1888 S. 596; vgl. jedoch auch den Eingang des dritten Abjahes und S. 609 Abj. 3.

11) Bgl. "Annalen" 1888 S. 586.

12] Bgl. "Annalen" 1888 S. 600.

sich die Zuläffigkeit des Aufgebotsverfahrens daraus, daß ein Termin angeset werden muß, wenn auch mit langem Aufschube. Es bedarf nur einer besonderen Boridrift des Inhaltes, daß die Bekanntmachung des festgesetzten Termines nicht 311 friih geschehe, was ja auch der praktische Zweck der hier in Frage stehenden Rechtsnorm ift. - Auffallend erscheint es, daß dem Berfasser ber Motive gu \$ 693 des Entwurfes die einschlägige Stelle des Ginführungsgesetes noch pollig fremd war. Er erklärt auf S. 707 die eigenartige Bestimmung des dritten Ab= iates von § 693 dahin, daß an Fälle zu benken sei, da "kraft einer für Die betreffende Schuldverschreibung maßgebenden besonderen Anordnung" das Aufgebot felbst erft nach Ablauf einer bestimmten Frift erlassen werden kann, sohin die Ginleitung des Anfgebotsverfahrens unftatthaft erscheint.

Alle sonstigen Beanstandungen unserer früheren Besprechung muffen wir aufrecht erhalten. Insbesondere möchten wir hervorheben, daß das Ginführungs= gesetz ben geringen 1) Schutz, welchen ber Entwurf (§ 697) bei einem Verlufte von Coupous gewährt, durch Art. 60 noch erheblich eingeschräuft hat. Es erklart nämlich: "Unberührt bleiben die landesgejetzlichen Borfchriften, nach welchen in Ausehung der von dem Bundesstaate zu Schuldverschreibungen auf Inhaber ausgestellten Zinsscheine oder Rentencoupons der im § 697 Abs. 1 des burgerlichen Besethuches bezeichnete Anspruch ausgeschloffen ift, auch wenn die Ausschließung in dem Zinsscheine oder Rentencoupon nicht erklärt ift." 2)

Den Wunich, daß das Verfahren bei Bingherabjepungen zum Gegenstand einer gesetlichen Regelung gemacht werbe, halten wir gegenüber den auf Miß= verständniß beruhenden Ginwänden, welche Rießer3) erhoben hat, aufrecht. Gs ift uns wohl bekannt, daß der Schuldner im Kalle der Reduktion des Zinsfates Demjenigen, der hiermit nicht einverstanden ift, das Kapital zurückzahlt, und daß sich das also geartete Recht der "Konversion" ichon aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen ableiten läßt. Wir beanstandeten auch nichts Anderes, als die Art der Konversion; wir wiesen auf die mit der öffentlichen Befanntmachung von Binsherabsetungen und Berloofungen verbundenen Befahren hin. Denn es verfteht fich von felbft daß die betreffenden Inserate Bielen entgehen, für die eine Kenntnignahme von Bichtigkeit ift. — "Die zahlreichen 4) dem Geldmarkte fernstehenden privaten Effettenbesitzer" find hier ernftlich "bedroht". — Insbesondere sprachen wir uns bagegen aus, daß eine Zinsherabsetzung ftattfinden durfe, folange noch am Stammpapiere Coupons "hängen". Denn solchen Falles denkt kein Privater an den Eintritt einer Zinsherabsetzung. Und doch geräth er in schweren Verluft, weil er die einschlägigen Bekanntmachungen in den Zeitungen nicht gelesen hat. Aus diesem Grunde befürworteten wir eine jubsidiäre Regelung unserer Frage, eine Negelung nämlich, beren Geltung burch Bestimmungen in dem Papiere außer Kraft gesetzt werben können. — Mur um bes Zusammenhanges willen verlangten wir endlich in einem furgen Schluffate eine Rorm zwingenden Rechtes

<sup>1) &</sup>quot;Annalen" 1888 S. 605. — Unsere Behanptung, daß der Schlüßnotenzwang den im § 697 gesorderten Beweiß zu erleichtern geeignet ist, missen wir gegen Koch (a. a. D. S. 41) aufrecht erhalten. Wenn es auch richtig ist, daß die Nummern der Papiere in den Schlußscheinen nicht immer aufgeführt werden, so nehmen diese Rechnungen doch stets auf Bucheinträge Bezug, aus denen die fraglichen Jahlen ohne Mühe zu ermitteln sind. Es fäßt sich also "auf diesem Wege" (so "Annalen" 1888 S. 604) der geltend gemachte Anipruch begründen.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. dagegen namentlich "Annalen" 1888 S. 610.

Bur Revision des H.W.B. S. 375 j. 4) So "Ammalen" 1888 S. 594.

(jus cogens). 1) Für nichtig soll nämlich die im Lapiere getroffene Festsekung angesehen werden, der Schuldner habe sich jeder vom Gläubiger für aut befundenen Zinsherabsetzung zu unterwerfen. Das dürfte boch wohl faum - wie Rießer annimmt - als felbstverständlich zu erachten fein.

Auf die sonstigen Buntte, in denen und Rieger 2) zu unserem Bedauern feine Zustimmung versagt, fonnen wir beshalb nicht eingehen, weil er seine gegentheilige Ansicht nicht begründet hat.

## 19. Leistung einer Nichtichnld. \$\$ 737-741.

Wenn Jemand eine Zahlung ober souft zum Zwecke ber Erfüllung einer Berbindlichfeit eine Leiftung bewirft hat, ohne etwas ichuldig zu fein, kann er bas Geleistete naturgemäß zurückfordern. — Rach ben Lehren des gemeinen Rechts muß ber Schuldner jedoch bei der Erfüllung von einem entschuldbaren Brethume ausgegangen fein. Wir finden es volltommen richtig, daß der Ent= wurf dieses Erforderniß streicht. Der Grund des Anspruches liegt hier "in re", d. h. barin, daß der Beklagte etwas bekommen, was er nicht zu fordern hat. Hieraus ergibt fich nothwendig die Verpflichtung gur Ruckgabe des Empfangenen an den vermeintlichen Schuldner, voransgesetzt nur (§ 737 Abi. 3), daß der lettere nicht wissentlich etwas nicht Geschuldetes leistete. Im lebrigen fommt es auf die Enticuldbarfeit feines Irrthums nicht an. Gines besonderen Schubes ber bona fides des vermeintlichen Gläubigers bedarf es hier nicht. Sie ift allgemeine Boransfebung unferer Alage; fehlt fie, jo greift & 741 plat, welcher mit Recht die Grundfage über Saftung aus nnerlaubten Sandlungen für anwendbar erflärt. Die Bestimmung des gemeinen Rechts gefährdet nur die Rechtssicherheit und erschwert die Rechtsprechung. — Es ist gewiß richtig, daß Derjenige, welcher gahlt, damit feine Schuld als zu Recht bestehend anerkennt. Aber das schließt nicht aus, ihm den Beweiß des Gegentheils zu eröffnen. Und die Beweislast trifft ihn auch nach bem Entwurfe. Wir finden es, um an das Beispiel unjeres Begners Meischeider 3) anzufnüpfen, vollkommen gerecht, daß Derjenige, welcher ohne Brufung jum Zwecke der Bermeidung eines Brozeffes zahlte, die Alage wegen Leiftung einer Richtschuld anftrengen burfe. Dem Beklagten geschieht damit nach unserer Rechtsüberzengung fein Unrecht.

Nur mit § 739 sind wir nicht einverstanden, welcher grundsätzlich die Magesumme auf die Bereicherung des Beklagten beschränkt. In dieser Hinsicht verweisen wir auf unsere früheren Ausführungen. 1) Es fommt darauf an, wer die Beranlaffung jur Leiftung ber Richtschuld gab, ob Rläger ober Beklagter. Im ersten Falle entsteht eine Haftung blos bis zum Belaufe ber Bereicherung; war dagegen der Beklagte Urheber der Zahlung, so haftet er auf den ihm entrichteten Betrag.

## 20. Leistung mit stillschweigendem oder ausdrücklichem Borbehalte. SS 742-744.

Der Entwurf gibt den drei oben genannten Paragraphen die Ueberschrift: "Nichteintritt bes bei einer Leiftung vorausgesetten fünftigen Greigniffes ober rechtlichen Erfolges." Es ift an Fälle zu benken, da eine Leiftung bewirft wird

<sup>1)</sup> Siehe "Annalen" 1888 S. 594, Schluß des ersten Absates. Die Worte "jus cogens" hat Kießer a. a. D. offenbar übersehen.

2) A. a. D. S. 376.

3) Bgl. Beitr. von Becker u. Fischer Heft 3 S. 71.

4) Bgl. "Unnalen" 1890 S. 844.

nur gu einem bestimmten Zwecke ober unter einer näher bezeichneten Auflage. Die "Boranssehung", von welcher die Wirksamkeit ber Leistung abhängig gemacht wird, muß felbstverftändlich für den Empfänger erkennbar sein, was der Entwurf (§ 742) dahin umichreibt, fie muffe ausbrücklich ober ftillschweigend erklart

Bon großer praftischer Tragweite find die drei Baragraphen überhaupt nicht. 63 gehören hierher nur folche mit einer Auflage bewirkte Leiftungen, benen ein entgeltlicher Vertrag nicht?) zu Grunde liegt und wo demgemäß eine Vertrags= flage fehlt. Man hat vornehmlich an Fälle zu benken, wo Jemand zu einer Sammlung Beitrage leiftet, Die Wirksamkeit feiner Leiftung aber bon einer bestimmten Verwendung des Geldes abhängig macht. Sier kann er seine Buwendung gurudfordern, wenn sich die Voraussetzung nicht erfüllte. Er kann bas selbst dann thun, wenn zwar nicht ausdrücklich die Nebenbestimmung getroffen wurde, gleichwohl aber die dahin gehende Absicht zu erkennbarem Ausdrucke kam.3) - Zweifellos verfehlt ift es, die Richtigfeit unferer Varagraphen an zweiseitigen läftigen Verträgen zu prüfen, was gleichwohl geschehen ift. 4)

## 21. Berwerflicher Empfang. § 747.

Der Empfänger einer Leistung ift zur Rückgabe verpflichtet, wenn er burch ihre Entgegennahme gegen die guten Sitten gefehlt hat. Der Rückerftattungsaufpruch ift jedoch ausgeschloffen, wenn durch die Leiftung auch von dem Geber ein Berftoß gegen die guten Sitten begangen wurde. Allerdings fträubt fich bas Rechtsgefühl bagegen, eine Klage zu gewähren, in welcher fich ber Kläger felbst auf eine Charafterlosigkeit beruft. Aber ebenso ift eine Entruftung am Plate, wenn der Empfänger im Besite des Geleifteten bleiben foll, obwohl er den Erwerb nur infolge eines Berftoges gegen die Moral machte. Wir wiesen auf Diefes Migverhältniß ichon bei Erörterung des § 418 hin (vgl., Annalen" 1890 S. 881 f.), ber mit § 747 und § 743 Biff. 1 in einem offenkundigen Wider= fpruche fteht. Es bleibt hier wohl nur der Ausweg des § 335 des R.St. G.B. übrig; das Empfangene follte dem Fistus zufallen, wenn auf Seite des Gebers und Empfängers burch die Leiftung ober burch die Boraussegung, unter ber fie erfolgte, gegen die guten Sitten verstoßen wurde.

## 22. Sonftiges grundloses Haben. § 748.

Schon mehrfach haben wir die Form des § 748 beanstanden muffen. Gewiß liegt die Befahr nahe, daß die Barte des Ausdrucks auch das Berftandnig beein= trächtigen werbe.

2) Das ist unf. E. übersehen von Hartmann S. 329, welcher mit Dienstverträgen operirt und wohl noch weiter überficht, daß nach Art. 1750 des S. G.B. in der Fassung der Aftiennovelle vom 18. Inli 1884 Zeichnungsscheine nichtig find, in welchen andere als die

gesetztlich erlaubten Bestimmungen aufgenommen werden.

") Siehe auch § 1229 des Entwurfes.

<sup>1)</sup> Diese Ausdrucksweise wird beaustandet von G. Hartmann, "Gutachten aus dem Anwaltstande", Heit 5 S. 329. — Daß der Entwurf sachlich mit ihm übereinstimmt, ergibt unseres Crachtens § 1229 zweisellos. — Beachtenswerth scheinen uns die Aussührungen Lenel's, Archiv für zivilist. Prazis Bd. 74 S. 213 ff., in welcher Abhandlung die praftische Seite unjerer Frage richtig erfaßt (S. 234) und auf G. 236 ff. bedeutungsvolle legislative Borichläge gemacht werden.

<sup>4)</sup> Bgl. Ann. 2. Handelt es sich um Berträge, jo ist befanntlich § 359 maßgebend, welcher den Grundsähen des jus acquum in weitestem Umsange Rechnung trägt.

Natürlich hätte im § 748 ebenfalls unter ben früher erwähnten Vorans= jekungen eine Rlage auf ben bem Rläger entgangenen Betrag, nicht blos auf die bem Gegner zugefloffene Bereicherung gewährt werden muffen. Man benke an den Fall, da Jemand einem Minderjährigen in Kenntniß der fehlenden Zu= ftimmung des Bormundes ein Pferd gegen Baargahlung verfaufte und ber Bor-

mund die Genehmiaung versagte.

Wer aus bem Erloje ber bei feinem Schuldner gepfändeten Sachen befriedigt wird, während diese Begenstände in Wirklichfeit einem Dritten gehören, ift offenbar aus dem Vermögen des Dritten bezahlt und unterliegt bei richtiger Auslegung bes § 748 ber Rlage wegen "grundlojen Sabens". - Gine unein= bringbare Forderung ift öfonomijch fehr verschieden von einer ihrem Betrage gleichkommenden Gelbjumme. Der Gläubiger eines zahlungsunfähigen Schuldners ift also thatsächlich bereichert, wenn er aus frembem Bermogen Befriedigung erhielt. Muß Jemand, um feine Forderung einzutreiben, gur Pfändung schreiten, to ipricht eine Vermuthung für die Uneinbringbarkeit jener Forderung, also gewiß auch für eine Bereicherung des Gläubigers im Falle der Bezahlung aus dem Erlöse frember Gegenstände. 1)

## 23. Geidiättsführung obne Anitrag. §§ 749-761.

Die freiwillige Besorgung fremder Geschäfte ift den bestehenden Bedürfnissen entiprechend geregelt. 2)

Es ift nicht richtig, daß der Geschäftsführer zu ungunftig gestellt sei, wie Sartmann 3) darzuthun sucht. Wer einem mit dem Wagen durchgehenden Pferde in die Bügel fällt, um die Infaffen gu retten, und dabei Berlegungen bavonträgt, fann allerdings Erfat der Beilungstoften beanspruchen und eine weiterreichende Entichädigung geltend machen. Denn er hat nach den §§ 750, 753 "wie ein Beauftragter" Anjpruch auf Ruderstattung feiner Aufwendungen. Bu § 595 nun, welcher unfere Frage für das Auftrageverhältniß behandelt, bemerken die Motive S. 541: "In Anschung der Frage, inwiefern der Auftraggeber den Schaden zu tragen habe, welchen der Beauftragte bei Ausführung des Auftrages burch Zufall erleidet, fann wegen Berichiedenheit der in Betracht fommenden Fälle eine Entscheidung durch das Gesetz nicht gegeben werden." Daß aber die Pragis bei Lösung ber ihr hiernach überlassenen Aufgabe unrichtige Bahnen betreten wird, ift wohl faum zu befürchten.

Der einzige Paragraph, dem wir entgegentreten muffen, ift § 760, welcher ben Fall enticheidet, wo Jemand im Auftrage eines Anderen in fremde Beschäfte eingreift. Der Entwurf läßt nicht ihn als "Geschäftsführer" haften, jondern nur feinen Auftraggeber. Aber wer wiffend in fremde Bermögens= verhältniffe fich einmischt, muß für seine Sandlungen haften, gleichviel ob er es aus eigenem Antriebe ober im Auftrage eines Dritten that. Ge genügt ichon, bag er einsehen mußte, der Dritte sei zur Ertheilung eines solchen Auftrages nicht ermächtigt. § 760 bietet eine begneme und sehr gefährliche Sandhabe, um bem "Geschäftsherrn" seine Klage zu entziehen. Es bedarf nur der Borschiebung eines vermögenslosen Auftraggebers, und der Anspruch gegen den vermögenden Geschäftsführer ist vereitelt.

<sup>1)</sup> A. M. auch hier G. Hartmann S 333, dem die Ausdrucksweise des Entwurses 748 nicht klar genug erscheint, um obige Ansicht daraus abzuleiten.
2) A. M. G. Hartmann a. a. C. S. 338 s.
3) A. a. D. S. 341.

#### 24. Gemeinichaft. \$\$ 762-773.

\$ 770 icheint eines Zusages bedürftig. Er jollte mit § 44 der Reichs= Konfursordnung in Uebereinstimmung gebracht werben, welchem er inden nach den Motiven S. 886 entgegentreten will. Gesett ein Miteigenthümer, welcher auf seinen Antheil eine Reparaturquote von 500 Mf. schuldet, veräußert den: jelben an einen Dritten. Solchen Falles hat nach ben Motiven "ber Theilhaber-Blänbiger den Unfpruch nur gegen den Theilhaber-Schuldner, nicht gegen die Singular-Successoren bes letteren", also nicht gegen ben Dritten. "Beräußert der Schuldner seinen Antheil, jo fann der Glänbiger den Anspruch gegen ben Erwerber nicht geltend machen." Es ist nicht einzusehen, warum Theilhaber Dieser Wefahr ausgesetzt werben sollen. Sache des Erwerbers ift es, fich über Den Stand ber Gemeinichaft zu unterrichten. Die entgegengesetzte Bestimmung fann gar leicht zu betrügerischen Manipulationen eines Theilhabers führen. 3)

Bei Aufhebung der Gemeinschaft durch Theilung haben sich die Theilhaber gegenseitig dafür aufzukommen, daß keinem sein Antheil durch ein fremdes befferes Recht entzogen werbe. Die Gewährleiftung erstreckt sich des Weiteren nach § 771 auf Mängel der zugetheilten Gegenstände. Nur bei lleberweisung von Forberungen wird für deren Ginbringbarteit gemäß § 298 nicht gehaftet. Das ift, wie ichon mehrfach augedeutet, unrichtig. Wem bei Theilung eines Saufes die Miethains= forderungen überwiesen worden sind, der darf doch nicht ungunftiger gestellt werden, als Derjenige, welchem die Möbel antheilsmäßig zugesprochen wurden.

Die bisher erichienene Litteratur jum 3., 4. und 5. Buche des Entwurfes ift jo umfangreich und jo werthvoll, daß auch vom Standpuntte ber volkswirthschaftlichen Beurtheilung aus dem bereits Gesagten wenig Neues hinzugefügt werden fann. Heberdies fanden wir Gelegenheit, in Grünhut's Zeitschrift (Bd. XVIII) bei Besprechung der wichtigsten fritischen Erscheinungen auch zu Diefen Materien Stellung zu nehmen. Dem Sachen- und Erbrechte find wir endlich ichon in den vorstehenden Blättern mehrfach näher getreten. — Das Kamilien= recht ist inhaltlich wohl gelungen, in der Redaktion jedoch bleibt nirgends mehr zu wünschen übrig, als hier.

Auf eine Besserung der Form hinzuwirken, scheint demnach neben der Berücksichtigung des volkswirthichaftlichen Bedürfnisses die wesentlichste Aufgabe der zweiten Lejung. Ihr Beginn ift ein hinreichender Grund, in der Rritik bes Entwurfes eine Paufe eintreten zu laffen.

<sup>&</sup>quot;) Uebereinstimmend (B. Hartmann E. 350 a. a. D., welcher ben Titel "Gemeinichaft" eingehend erörtert.

Zweites Buch.

## Recht der Schuldnerhältnille.

3meiter Abschnitt.

## Schuldverhältnisse aus Rechtsgeschäften unter Lebenden.

3meiter Citel.

Schenfung.

\$ 437.

Als Schenkung gilt die an einen Anderen erfolgte Zuwendung, durch welche das Vermögen des Zuwendenden vermindert und der Andere bereichert wird, sofern sie in der Absicht dieser Bereicherung geschieht und der Andere die Zuswendung als Geschenk annimmt.

#### § 438.

Hatzenand einen Anderen ohne dessen Willen durch eine sein Bermögen vermindernde Zuwendung in der Absicht, zu schenken, bereichert, so ist der Zuwendende so lange gebunden, dis der Andere die Schenkung ablehnt. Die Ansnahme der Schenkung wird vermuthet, wenn der Andere, nachdem er von der Bereicherung und der Schenkungsabsicht Kenntniß erlangt hat, nicht unverzüglich die Ablehnung erklärt. Im Falle der Ablehnung ist der Zuwendende die Seranssgabe der Bereicherung nach Maßgabe der §§ 742—744 zu fordern berechtigt.

#### \$ 439.

Gine Bereicherung liegt nicht vor, wenn für ein Mecht Sicherheit geleistet wird, selbst wenn ein Anderer als der Verpflichtete die Sicherheit leistet.

Gine Vermögensverminderung liegt nicht vor, wenn auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes Vermögensrecht verzichtet ober ein Vermögenserwerb unterlassen oder die für ein Necht bestehende pfandrechtliche oder andere Sicherheit aufgegeben wird.

Uls Berzicht auf ein angefallenes, jedoch noch nicht erworbenes Recht gilt die Ausschlagung einer Grofchaft oder eines Vermächtnisses.

#### \$ 440.

Der Verträg, durch welchen Jemand sich verpflichtet, einem Anderen etwas schenkungsweise zu leisten, ist nur dann giltig, wenn das Versprechen in gerichtslicher ober notarieller Form erklärt ist.

Dies gilt auch im Falle der Ertheilung eines die Angabe des Berpflichtungsgrundes nicht enthaltenden Schuldversprechens ober Schuldanerkenntnisses.

## § 441.

Die durch Beräußerung vollzogene Schenfung ist auch ohne Beobachtung einer besonderen Form giltig.

## § 442.

Der Schenker haftet wegen Nichterfüllung seiner Berpflichtungen bem Besichenkten nur dann, wenn ihm Borsatz ober grobe Fahrlässigkeit zur Laft fällt

#### § 443.

Der Schenfer haftet bem Beschenften wegen eines Mangels in seinem Rechte nach Maggabe der §§ 298, 370 bis 380 nur dann, wenn er einen nur der Battung nach bestimmten Gegenstand zu schenken versprochen hat. Sat er bei einer anderen Schenfung das Recht des Dritten gekannt und dem Erwerber berschwiegen, fo ift er bem letteren gum Griate bes baburch berursachten Schabens vervflichtet.

#### \$ 444.

Der Schenker haftet bem Beichenkten nicht wegen eines Mangels ber berichenkten Sache. Hat er jedoch den Mangel gekannt und dem Erwerber verichwiegen, so ist er dem letteren zum Ersate des dadurch verursachten Schadens vervflichtet.

Die Vorschriften des ersten Absabes finden auch in dem Falle Anwendung, wenn von dem Schenker eine nur der Gattung nach bestimmte Sache zu schenken versprochen ist. Mangelt in einem solchen Falle der Sache eine zugesicherte Eigenschaft, so ist der Erwerber berechtigt, an Stelle der mangelhaften Sache eine mangelfreie zu fordern. Dieser Anspruch unterliegt der Berjährung nach Makgabe des § 397.

#### § 445.

Der im Berzuge befindliche Schenker hat Berzugszinsen nicht zu entrichten, unbeschabet feiner Berpflichtung jum Schabengerfate.

#### § 446.

Das Schenfungsversprechen ist im Zweifel an dem Orte zu erfüllen, an welchem der Schenfer zur Erfüllungszeit seinen Wohnsit hat.

## \$ 447.

Hat der Schenfer dem Beschenften eine Unterstützung versprochen, welche in wiederkehrenden Fristen zu gewähren ist, so ist sein Erbe, sofern nicht aus dem Bertrage ein Anderes sich ergibt, zur Fortgewährung der Unterstützung nicht vervflichtet.

#### \$ 448.

Ift die Schenkung unter einer Auflage erfolgt, jo kann ber Schenker, nachdem er vorgeleistet hat, die Erfüllung der Auflage fordern; gereicht diese zu Gunften eines Dritten, fo finden die Borichriften der §§ 412-416 Unwendung.

Wird dem Beschenkten, welcher die Auflage erfüllt hat, der Gegenstand der Schenkung entwehrt, jo fann er von dem Schenker, auch wenn dieser bas Recht des Entwehrenden nicht gekannt hat, Erfat der durch die Erfüllung der Auflage verursachten Auswendungen insoweit fordern, als dieselben die aus ber Schenkung entstandene Bereicherung übersteigen.

#### § 449.

Gine Schenfung fann wegen Undanfes durch eine gegenüber dem Beschenften abzugebende Erflärung widerrufen werden, wenn der Beschenkte dem Leben des Schenfers nachgeftellt, ober bemfelben bie Freiheit zu entziehen gesucht, ober fich einer vorfätlichen förperlichen Mißhandlung oder schweren Beleidigung besselben ichuldig gemacht, ober wenn er ihm einen bedeutenden Vermögensverluft vorfätlich zugefügt hat.

#### § 450.

Dem Erben bes Schenkers steht das Recht, die Schenkung wegen Undankes zu widerrufen, nur dann zu, wenn der Beschenkte den Schenker vorsätzlich getöbtet hat.

#### \$ 451.

Das Recht des Widerrufes erlischt:

- 1. mit dem Tobe des Beschenkten,
- 2. mit Ablauf eines Jahres von dem Zeitpunfte au, in welchem der Schenfer oder im Falle des § 450 bessen Erbe den Undank erstahren hat,
- 3. durch Verzeihung bes Schenfers.

Auf das Widerrufungsrecht fann erst verzichtet werden, nachdem der Undank bem Schenker ober beffen Erben befannt geworben ift.

#### \$ 452.

Im Falle des Widerrufes steht dem Schenker oder dessen Grben das Recht zu, das Geleistete nach Maßgabe des § 745 zuruckzufordern.

#### Dritter Citel.

#### Darleben.

## § 453.

Wer Geld ober andere vertretbare Sachen als Darleben empfangen hat, ift verpflichtet, dem Darleiher das Empfangene in Sachen von gleicher Art, Güte und Menge zurückznerstatten.

Ist der Empfänger durch die Darleihung nicht Eigenthümer des Empfansenen geworden, so ist der Darlehensanspruch gegen ihn nicht begründet.

## § 454.

Hat Jemand einem Anderen aus einem zwischen ihnen bestehenden Schuldverhältnisse eine Geldsumme zu zahlen oder andere vertretbare Sachen zu leisten, so kann zwischen denselben vereinbart werden, daß der Berpflichtete die Geldsumme oder die sonstigen vertretbaren Sachen als Darlehen schulden solle.

## § 455.

Der Darlehensempfänger ist zur Zahlung von Zinsen nur dann verpflichtet, wenn solche bedungen sind. Die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen bleibt unberührt.

#### § 456.

Ist für die Zahlung bedungener Zinsen eine Zeit nicht bestimmt, so sind dieselben je nach Ablauf eines Jahres, und wenn für die Rückerstattung des Kapitales eine fürzere Frist bestimmt ist, bei Rückerstattung des Kapitales zu entrichten.

#### § 457.

Ist für die Rückerstattung des Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, so ist dasselbe erst nach ersolgter Kündigung zurückzuerstatten. Die Kündigung steht sowohl dem Gläubiger als dem Schuldner zu. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Wochen.

## § 458.

Der Bertrag, durch welchen die Hingabe eines Darlehens versprochen wird, ist im Zweisel als unter dem Vorbehalte geschlossen anzusehen, daß der Versprechende befugt sei, von dem Vertrage zurückzutreten, wenn die Vermögenssperhältnisse des anderen Theiles vor der Darleihung eine wesentliche, den Rückserstattungsanspruch gefährdende Verschlechterung erfahren.

## Vierter Titel. Kauf und Tausch.

#### I. Rauf.

§ 459.

Durch den Kausvertrag wird der Verkäufer verpflichtet, dem Käuser, wenn eine Sache Gegenstand des Kauses ist, die verkaufte Sache zu übergeben und das Gigenthum an derselben zu verschaffen, wenn ein Recht Gegenstand des Kauses ist, dieses Archt zu verschaffen und bei dem Verkause eines auf eine Sache sich beziehenden Rechtes, zu dessen Ausübung die Inhabung der Sache erforderlich ist, die letztere zu übergeben.

Der Käufer wird burch ben Kaufpreis verpflichtet, bem Verfäufer ben verseinbarten Kaufpreis zu gablen und bie verfaufte Sache abzunehmen.

#### § 460.

Der Kaufpreis muß in Geld bestehen. Neben dem in Geld festgeseten Kaufpreise können Leistungen anderer Art bedungen, auch fann vereinbart werden, daß solche Leistungen zu einem gewissen Geldanschlage an die Stelle des Geldpreises treten sollen.

#### § 461.

Wird der Marktpreis als Kaufpreis bestimmt, so ist im Zweifel als verseinbart anzusehen der Marktpreis des Ortes, an welchem, sowie der Zeit, in welcher der Verkäufer nach dem Vertrage zu erfüllen hat.

#### § 462.

Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer über die den Kaufgegenstand betressenden rechtlichen Verhältnisse, insbesondere bei dem Verkaufe eines Grundstäcks über die Grenzen, Gerechtsame und Lasten desselben die nöthigen Aufschlüsse zu ertheilen, auch die zum Beweise des Rechtes an dem Kaufgegenstande dienenden Urfunden, soweit diese in seinen Händen sich besinden, auszuliesern.

#### § 463+

Der Berkäufer trägt die Gefahr des zufälligen Unteraanges und der zufälligen Berschlechterung sowie die Lasten der verkauften Sache dis zur Uebergabe der letzteren an den Käufer. Bis zur Uebergabe gebühren dem Verkäufer die Rutzungen der Sache.

Ist bei dem Verfause eines Grundstückes die Gintragung des Gigenthumssüberganges in das Grundbuch vor der Uebergabe erfolgt, so treten die im ersten Absabe bezeichneten Wirkungen schon mit dem Zeitpunkte der Gintragung ein.

Die Vorschriften des ersten und zweiten Absates finden im Falle des Berstaufes eines auf die Sache sich beziehenden Rechtes, zu dessen Ausübung die Inhabung derselben erforderlich ist, entsprechende Anwendung.

#### § 464.

Der Verkäufer fann von dem Käufer den Erjas der nothwendigen Verwendungen verlangen, welche er auf die verkaufte Sache nach Schließung des Vertrages und vor der Uebergabe gemacht hat, sofern zur Zeit der Verwendung die Gefahr auf den Käufer bereits übergegangen war. Im Uebrigen bestimmen sich die Ansprüche des Verkäufers auf Erjas der Verwendungen, welche er auf die Sache vor der Uebergabe und vor oder nach dem Uebergange der Gefahr gemacht hat, nach den Erundsäßen über Geschäftsführung ohne Auftrag.

#### \$ 465.

Wenn ber Verkäufer die verkaufte Sache auf Verlaugen des Käufers an einen anderen Ort als benjenigen versendet, an welchen dieselbe nach dem Berstrage zu übergeben ist, so trägt der Käufer die Gefahr von dem Zeitpunkte au, in welchem der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonft zur Ausführung des Transportes bestimmten Verson ausgeliefert hat.

Hat der Känfer eine besondere Anweisung über die Art der Versendung ertheilt und ist der Verfänser ohne dringende Veranlassung von der Anweisung abgewichen, so ist der Verkänser für den hierans entstehenden Schaden dem Känfer verantwortlich.

#### § 466.

Die Kosten der Nebergabe der Sache, insbesondere die des Messens und Wägens, und bei dem Verkaufe eines Rechtes die Kosten der Begründung oder Nebertragung desselben fallen dem Verkäufer, die Kosten der Abnahme der Sache und des Transportes berselben nach einem anderen Orte als dem der Erfüllung fallen dem Känfer zur Last.

Ist ein Grundstück oder ein Recht an einem solchen verkauft, so hat der Käufer im ersteren Falle die Rosten der Auflassung und der Eintragung des Eigenthumsüberganges, im letzteren Falle die Kosten der zur Begründung oder Nebertragung des Rechtes nöthigen Eintragung in das Grundbuch, einschließlich der zu dieser Eintragung ersorderlichen Erklärungen, zu tragen.

#### \$ 467.

Der Känfer ist verpflichtet, den Kanfpreis von dem Zeitpunkte an zu verzinsen, von welchem ihm die Nutungen des Kanfgegenstandes gebühren. Diese Verpflichtung tritt nicht ein, wenn der Kanfpreis gestundet ist.

#### § 468.

Die mit der Vornahme oder Leitung eines Verkaufes im Wege der Zwangsvollstreckung beauftragte Person sowie die von dieser bei Erledigung des Auftrages zugezogenen Gehilfen mit Einschluß des Protofollsührers dürsen den zum Verkaufe bestimmten Gegenstand weder persönlich noch durch einen Anderen kaufen.

Die Wirksamkeit eines dieser Borschrift zuwider erfolgten Kaufes sowie der auf Grund desselben vorgenommenen Uebertragung des Kaufgegenstandes ist von der Genehmigung der bei dem Verkaufe als Schuldner, Eigenthümer oder Gläusbiger Betheiligten abhängig.

Die Vorschriften des § 123 finden entsprechende Anwendung. Im Falle der Nichtgenehmigung hat, wenn ein neuer Verkauf erfolgt, der frühere Käufer die Kosten des neuen Verkaufes zu tragen und für den Mindererlöß aufsaufommen.

#### § 469.

Die Borschriften des § 468 finden entsprechende Anwendung, wenn ohne die Boraussehung der Zwangsvollstreckung der Auftrag zum Verkaufe auf Grund einer gesetzlichen Borschrift ertheilt wird, durch welche Jemand ermächtigt ift, einen Gegenstand für Rechnung eines Anderen zum Verkaufe zu bringen, insbesondere in den Fällen eines Pfandrechtes oder Zurückbehaltungsrechtes.

#### § 470.

Bei einem Kaufe nach Probe ober Muster sind die Gigenschaften der Probe ober des Musters als zugesichert anzusehen.

#### § 471.

Ift ein Kauf auf Besicht ober auf Probe geschlossen, so steht es im Beslieben bes Räufers, ben Kaufgegenstand zu genehmigen ober zu migbilligen.

Ein solcher Kauf ist im Zweifel als mit ber Bestimmung geschloffen aus zusehen, daß ber Käufer an ben Bertrag nur bann gebunden sei, wenn er wolle.

#### § 472.

Der Verfäufer ist bei einem Kaufe auf Besicht oder auf Brobe verpflichtet, dem Käufer die Handlungen zu gestatten, welche zur Untersuchung des Kaufsgegenstandes erforderlich sind.

#### § 473.

Als Mißbilligung des Känfers gilt es, wenn derselbe nicht innerhalb der vereinbarten Frist, und in Ermangelung einer vereinbarten Frist, wenn er nicht unverzüglich auf die nach Ablauf einer den Umständen angemessenen Frist von dem Verkäufer an ihn gerichtete Aufforderung sich erklärt.

Das Unterlassen der Erklärung gilt jedoch als Genehmigung, wenn eine verkaufte Sache dem Käufer zum Zwecke der Besichtigung oder Probe übergeben worden war.

#### § 474.

Hat der Berkäufer sich die Annahme des besseren Gebotes eines Dritten für den Kanfgegenstand vorbehalten, so ist dadurch der Rücktritt von dem Bertrage für den Fall als vorbehalten anzusehen, daß das bessere Kanfgebot eines Dritten erfolge und dieses Gebot von dem Berkäufer angenommen werde.

#### § 475.

Das Rücktrittsrecht erlischt, wenn der Verkäufer nicht innerhalb der vereins barten Frist und in Ermangelung einer vereinbarten Frist bei Grundstücken nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten, bei anderen Gegenständen nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen seit der Schließung des Vertrages den Kücktritt erklärt.

#### II. Wiederkauf.

#### § 476.

Ist bei einem Kaufvertrage bem Berkäufer das Necht des Wiederkaufes vors behalten, so ist als Wiederkaufpreis der Preis, zu welchem verkauft worden ist, als vereinbart anzusehen.

#### § 477.

Mit der von dem Berfäufer gegenüber dem Räufer abgegebenen Erklärung, daß er das Wiederfaufsrecht ausübe, gelangt der Wiederfauf zum Abschluffe.

#### § 478.

Durch die Schließung des Wiederkaufes wird der Wiederverkäufer verpflichtet, dem Wiederkaufer den Kaufgegenstand in dem Zustande, in welchem derselbe zur Zeit des Borbehaltes des Wiederkaufsrechtes sich befunden hat, nebst dem seit der Schließung des krüheren Kaufes hinzugetretenen Zuwachse und den zur Zeit der Schließung des Wiederkaufes vorhandenen Zubehörungen, jedoch ohne die in der Zwischenzeit gezogenen Außungen, herauszugeben. Kann der Wiederverkäufer den Gegenstand wegen eines von ihm zu vertretenden Umstandes nicht zurückgeben oder nicht in dem bezeichneten Zustande zurückgeben, so ist er zum Schadensersatze wegen Nichterfüllung verpflichtet. Ist das Unverwögen, den Kaufgegenstand in jenem Zustande zurückzugeben, durch einen von dem Wiederverkäufer nicht zu verstretenden, vor Schließung des Wiederkaufes eingetretenen Umstand herbeigeführt, so kann er gleichwohl die Zahlung des vollen Wiederkaufpreises fordern.

### § 479.

Durch die Schließung des Wiederkaufes wird der Wiederkäufer verpflichtet, dem Wiederverkäufer den Wiederkaufpreis ohne Vergütung von Zinsen für die Zwischenzeit zu gahlen.

Sat der Wiederkäufer einen nicht der Gattung nach bedungenen Gegenstand als Nebenleiftung erhalten und fann er denselben nicht zurückgeben oder nicht in dem Zustande zurückgeben, in welchem er denselben empfangen hat, so ist die Ausübung des Wiederkaufsrechtes ausgeschlossen.

Wegen Verwendungen auf den Kaufgegenstand und wegen Auschaffung von Zubehörungen finden die Vorschriften des § 936 Abs. 1, 3 und der §§ 937, 938 entsprechende Anwendung. Der Wiederkäufer ist jedoch wegen nothwendiger Verswendungen zu einer Ersakleistung nicht verpflichtet.

#### § 480.

Ist vereinbart worden, daß der Wiederfaufpreis in dem Schätzungswerthe des Kaufgegenstandes zu der Zeit, in welcher das Wiederfaufsrecht ausgeübt werde, bestehen solle, so ist dei Ausübung des Wiederfaufsrechtes der Wiederstäufer nur zur Herausgabe des Gegenstandes in dem Zustande, in welchem er sich zur Zeit der Ausübung des Nechtes befindet, der Wiedersäufer nur zur Zahlung des Schätzungswerthes verpslichtet. Der Wiederverfäuser ist wegen Unterganges oder Verschlechterung des Gegenstandes nicht verantwortlich, der Wiederfäuser zum Ersage von Verwendungen nicht verbunden.

## III. Vorkauf.

#### § 481.

Ist Jemand verpflichtet, in dem Falle, daß er einen gewissen Gegenstand verkaufen wird, einem Anderen als Käufer den Vorzug zu geben, so kann der Andere das hieraus für ihn sich ergebende Recht (Vorkaufsrecht) ausüben, sobald der Verpflichtete mit einem Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand gesichlossen hat.

Das Vorfaufsrecht kann ausgeübt werben, auch wenn der Verpflichtete in dem Bertrage mit dem Dritten den Rücktritt für den Fall der Ausübung des Vorfaufprechtes sich vorbehalten oder den Vertrag unter der Bedingung der Nichtsausübung dieses Rechtes geschlossen hat.

Mit der gegenüber dem Verpflichteten abgegebenen Erklärung des Berechtigten, daß er das Borkaufsrecht ausübe, gelangt der Kaufvertrag zwischen Beiden unter den in dem Kaufvertrage zwischen dem Verpflichteten und dem Dritten enthaltenen Bestimmungen zum Abschlusse. Bon dem Berechtigten sind insbesondere alle Versbindlichkeiten zu erfüllen, welche der Tritte in dem mit ihm geschlossenen Verstrage übernommen hat.

§ 483.

Der Berpflichtete hat von dem mit dem Dritten geschlossenen Kaufvertrage und bessen Inhalte dem Berechtigten unverzüglich Anzeige zu erstatten.

§ 484.

Hat der Dritte in dem mit ihm geschlossenen Kaufvertrage zu einer in Geld schätzbaren Nebenleiftung sich verpflichtet, zu deren Bewirkung der Berechtigte außer Stande ist, so hat dieser im Falle der Ausübung des Vorkaufsrechtes für eine solche Leistung den Geldwerth zu zahlen, welchen dieselbe zur Erfüllungszeit hat. Ist die Nebenleistung, welche der Verechtigte zu bewirken nicht vermag, in Gelde nicht schätzbar, so ist die Ausübung des Vorkaufsrechtes ausgeschlossen.

Hat der Oritte den Gegenstand des Vorkaufsrechtes mit einem oder mehreren anderen Gegenständen zu einem Gesammtpreise gekauft, so hat der Berechtigte bei Ausübung des Rechtes einen verhältnißmäßigen Theil des Gesammtpreises zu entrichten.

§ 485.

Das Borfaufsrecht kann nicht ausgeübt werben, wenn der Gegenftand bese selben im Wege der Zwangsvollstreckung verkauft wird.

§ 486.

Das Borfaufgrecht fann auf einen Anderen nicht übertragen werben.

§ 487.

Das Vorkaufsrecht erlischt:

1. mit dem Tode des Berechtigten,

2. wenn der Berechtigte auf die Anzeige des Verpflichteten von dem mit dem Oritten geschlossenen Kausvertrage nicht innerhalb der für die Ausübung des Rechtes bestimmten Frist und in Ermangelung einer besonders bestimmten Frist bei Erundstücken nicht innerhalb einer Frist von zwei Monaten, bei anderen Gegenständen nicht innerhalb einer Frist von einer Woche gegenüber dem Verpflichteten erklärt, daß er das Vorkaufsrecht ausübe.

### IV. Erbschaftskauf.

\$ 488.

Ist eine dem Verkäuser angefallene Erbschaft Gegenstand des Kaufes, so werden die Vertragschließenden unter einander so berechtigt und verpflichtet, wie wenn nicht der Verkäuser, sondern der Käuser Erbe geworden wäre.

Der Erbtheil, welcher dem Verkäufer nach Schließung des Kaufes durch Racherbfolge oder infolge des Wegfalles eines anderen Erben aufällt, sowie das Vorausvermächtniß, mit welchem der Verkäufer bedacht ist, sind als mitverkauft nicht anzusehen.

Dem Käufer gebühren die aus dem Wegfalle eines Bermächtniffes ober einer Auflage fich ergebenden Bortheile.

#### § 489.

Der Verfäufer ift verpflichtet, die einzelnen gur Erbschaft gehörenden Sachen und Rechte dem Käufer zu übertragen.

#### \$ 490.

Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Ansprüche gegen einen Teftamentsvollstrecker oder Nachlaßpfleger und die aus der Gemeinschaft der Mitserben oder aus der Ausgleichungspflicht eines Miterben entstandenen Ausprüche sowie die auf Herausgabe der Erbschaft gegen Dritte ihm zustehenden Ausprüche abzutreten.

#### § 491.

Der Verkänfer ist verpflichtet, Alles, was er vor Schließung bes Kaufes aus ber Erbschaft erlangt hat, mit Ginschluß der Früchte, dem Käufer aussuliefern; er hat dem Käufer insbesondere Dasjenige, was er aus der Bersäußerung erbschaftlicher Gegenstände, mit Ginschluß der Ginziehung erbschaftlicher Forderungen, empfangen hat, zu verabfolgen und für die von ihm verbrauchten oder unentgeltlich veräußerten Gegenstände den nach der Zeit des Berbrauches oder der Beräußerung sich bestimmenden Werth derselben zu ersetzen; hat er einen Gegenstand belastet, so hat er in gleicher Weise wie im Falle der Veräußerung entsprechenden Ersas zu leisten.

Für andere bis zur Schließung des Kaufes eingetretene Verringerungen oder Verschlechterungen von erbschaftlichen Gegenständen ist der Verkäufer zu einer Ersapleistung nicht verpflichtet.

#### § 492.

Die Verpflichtung bes Verkäufers zur Gewährleiftung erstreckt sich barauf, daß ihm bas bei ber Schließung bes Kaufes angegebene Recht auf die Erbschaft zusieht, daß dieses Recht durch das Recht eines Nacherben nicht beschräuft, auch durch Pflichttheilsausprüche, Vermächtnisse und Auflagen nicht beschwert ift, und daß das Inventarrecht nicht erloschen oder gegenüber einem Nachlaßgläubiger ausgeschlossen ift.

#### § 493.

Wegen Mängel und wegen Entwehrung erbichaftlicher Gegenstände ist der Verkäufer, sofern nicht die Entwehrung aus einem zur Gewährleistung nach § 492 verpflichtenden Grunde erfolgt, dem Käufer Gewähr zu leisten nicht verpflichtet.

#### § 494.

Der Käufer trägt von der Schließung des Kaufes an die Gefahr des zusfälligen Unterganges und der zufälligen Berschlechterung der erbschaftlichen Gegenstände. Von diesem Zeitpuntte an gebühren ihm die Nutzungen derselben.

#### § 495.

Der Käufer hat gegenüber bem Verkäufer die Lasten der Erbschaft und der bazu gehörenden Gegenstände zu tragen, insbesondere die Nachlasverbindlichkeiten und die von der Erbschaft zu entrichtenden Abgaben. Pflichttheilsansprüche, Versmächtnisse und Auslagen fallen jedoch dem Käufer nur insoweit zur Last, als sie

ihm bei ber Schließung beg Raufes befannt waren. Die fofortige Befreiung bes Berfäufers zu bewirken, ift ber Räufer nicht verpflichtet; er haftet nur bafür, bag ber Bertäufer nicht in Anspruch genommen wird. Soweit ber Berfäufer eine dem Räufer zur Last fallende Verpflichtung erfüllt hat, ift ihm der Räufer zur Ersableistung verpflichtet.

#### \$ 496.

Der Räufer hat dem Berkäufer für die vor Schließung des Raufes auf die Erbichaft ober auf erbichaftliche Gegenstände gemachten nothwendigen und nüte lichen Berwendungen Erfat zu leiften.

#### § 497.

Wegen der im § 495 bezeichneten Ansprüche find die Nachlakaläubiger und fonftigen britten Berechtigten von der Schließung bes Kaufes an befugt, unbeschadet der Fortdauer der haftung des Berkäufers, ihre Rechte gegen den Räufer unmittelbar und felbst bann geltend zu machen, wenn bieselben bem Räufer bei ber Schließung des Raufes nicht befannt waren. Gine zwischen Verkäufer und Räufer getroffene Bereinbarung, burch welche biefe Saftung bes Räufers gegenüber dem Dritten ausgeschlossen ober beschränkt wird, ift nichtig.

#### § 498.

Der Käufer kann das Inventarrecht insoweit geltend machen, als basselbe bem Berkäufer gur Zeit ber Schliegung bes Raufes noch guftand. Auf ben Berluft diefes Rechtes des Räufers finden die Borichriften über den Berluft bes Inventarrechtes entiprechende Anwendung.

Die Errichtung des Inventares durch den Berkäufer oder den Käufer kommt Beiben au statten.

Der Nachlaßkonkurs tann nach Schließung bes Raufes an Stelle bes Berfäufers nur von bem Räufer, von einem Nachlaggläubiger nur gegen ben Räufer beantragt werden. Bur Konfursmaffe gehört der Nachlaß und der Anspruch bes Käufers gegen ben Verkäufer auf liebertragung bes Nachlaffes.

Das Aufgebot der Nachlaßgläubiger fann sowohl von dem Verkäufer als von dem Käufer beantragt werden. Antrag und Ausschließung wirken in gleicher Art, wie wenn ber Antrag von Beiden gestellt wäre.

#### § 499.

Im Berhältniffe zwischen Räufer und Berkäufer gilt eine infolge bes Erb= falles burch Bereinigung erloschene Schuldverbindlichkeit als nicht erloschen, ein infolge des Erbfalles durch Bereinigung aufgehobenes Recht an einer Sache ober an einem Rechte als nicht aufgehoben. Erforderlichenfalls ift ein folches Recht wiederherzustellen.

#### \$ 500.

Die Borichriften ber §§ 488 - 499 finden entsprechende Anwendung, wenn bie Beräußerung einer Erbichaft ber Gegenstand eines anderen Bertrages als eines Staufvertrages ift oder wenn die veräußerte Erbichaft weiter veräußert wird.

Im Falle eines Schenkungsvertrages bestimmt sich jedoch die Verpflichtung bes Beräußerers zur Gewährleiftung nach den §§ 443, 444; auch hat der Schenfer für bie vor Schliegung bes Bertrages verbrauchten ober unentgeltlich beräußerten Gegenftände nicht Erfat zu leiften.

#### \$ 501.

Ist der Bruchtheil einer Erbschaft Gegenstand eines Kauses ober eines anderen Beräußerungsvertrages, so finden die Vorschriften der §§ 498-500 entsprechende Unwendung.

#### V. Taulch.

§ 502.

Auf den Tauschvertrag finden die Borschriften über den Kausvertrag entsprechende Anwendung. Jeder der Vertragschließenden ist in Ausehung der von ihm versprochenen Leistung gleich einem Verkäufer und in Ausehung der ihm zugesicherten Leistung gleich einem Käuser zu beurtheilen.

#### Bunfter Citel.

## Miethe und Bacht.

## I. Miethe.

§ 503.

Durch den Miethvertrag wird der Vermiether verpflichtet, dem Miether den Gebranch der vermietheten Sache während der Miethzeit zu gewähren, und der Miether verpflichtet, dem Vermiether die vereindarte Gegenleiftung (Miethzins) zu entrichten.

#### § 504.

Der Vermiether ist verpflichtet, dem Miether die Sache in einem zu bem vertragsmäßigen Gebrauche geeigneten Zustande zu überlassen und in diesem Zustande dieselbe während der ganzen Miethzeit zu erhalten.

#### \$ 505.

Leibet die Sache zur Zeit der Neberlassung an den Miether an dem Mangel einer zugesicherten Gigenschaft oder an einem Mangel, welcher ihre Tauglichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauche aufhebt oder mindert, oder tritt später ein Mangel der einen oder anderen Art ein, so ist der Miether, vorbehaltlich des nach dem § 529 ihm zustehenden Rücktrittsrechtes, für die Zeit, während welcher die Tauglichkeit aufgehoben oder gemindert war, im Falle der Aufhebung von der Entrichtung des Miethzinses befreit, im Falle der Minderung nur einen verhältnismäßigen Theil des Miethzinses zu entrichten verpstichtet.

Sat der Bermiether eines Grundstückes eine bestimmte Größe desselben qu=

gesichert, so gilt diese Zusicherung als Zusicherung einer Gigenschaft.

## § 506.

Der Miether hat gegen ben Bermiether außer ben im § 505 bestimmten Rechten Anspruch auf Schabensersatz wegen Richterfüllung, wenn einer ber im § 505 bezeichneten Mängel zur Zeit der Schließung des Bertrages vorhanden gewesen ober später durch einen von dem Bermiether zu vertretenden Umstand eingetreten, oder wenn die Beseitigung eines später eingetretenen Mangels von dem Bermiether verzögert ist.

#### § 507.

Auf die dem Miether nach den §§ 505, 506 zustehenden Rechte finden die Borschriften der §§ 382, 386, 392, 396 entsprechende Anwendung.

## § 508.

Wird bem Miether durch das Recht eines Dritten der vertragsmäßige Gebrauch ganz oder zum Theil entzogen, so finden die Vorschriften der §§ 505 bis 507 entsprechende Anwendung; der Anspruch auf Schadensersat wegen Nichterfüllung wird jedoch dadurch nicht ausgeschlossen, daß dem Miether infolge grober Fahrlässigkeit das Recht des Dritten bei der Schließung des Vertrages unbekannt geblieben war.

#### § 509.

Ist im Falle der Bermiethung eines Grundstückes nach Ueberlassung des selben an den Miether das Eigenthum an dem Grundstücke von dem Bermiether auf einen Dritten übertragen worden, so ist der Dritte verpslichtet, den vertragsmäßigen Gebrauch des Grundstückes durch den Miether sowie die Bornahme der jenigen Handlungen, welche gegenüber dem Miether dem Bermiether obliegen, insbesondere die von dem Bermiether zu bewirkenden Ausbesserungen noch solange zu gestatten, dis nach der von dem Dritten an den Miether gerichteten Aufsforderung zur Käunnung des Grundstückes die im § 522 bestimmte gesetzliche Kündigungsfrist oder, wenn die vertragsmäßige Kündigungsfrist fürzer ist, diese kürzere Frist verstrichen ist.

Erfolgt die Aufforderung zur Räumung des Grundstückes, so ist der Miether berechtigt, von dem Bertrage sofort für die Zukunft zurückzutreten.

#### § 510.

Die Vorschriften bes § 509 finden entsprechende Anwendung, wenn ein Dritter an dem Grundstücke zwar nicht das Gigenthum, aber ein anderes Recht, welches den vertragsmäßigen Gebrauch des Grundstückes an den Miether durch ein Rechtsgeschäft des Vermiethers erworben hat.

Ist zur Ansübung des von dem Dritten erworbenen Rechtes nicht erforderslich, daß der Miether das Grundstück räume, so tritt an die Stelle der Aufsorderung zur Räumung die Aufforderung zu dulben, daß der Dritte das erworbene Recht ausübe; in diesem Falle findet die Vorschrift des § 509 Abs. 2 keine Anwendung.

#### § 511.

In den Fällen der §§ 509, 510 ift die Aufforderung, das Grundstück zu räumen oder die Ausübung des Rechtes zu dulden, wirkungslos, wenn der Dritte vor oder bei der Aufforderung eine seine Berechtigung ergebende öffentliche Urkunde nicht vorlegt und der Miether wegen dieses Mangels die Aufforderung unverzüglich zurückweift.

#### § 512.

Hat ein Dritter, welcher durch ein Rechtsgeschäft des Bermiethers ein den vertragsmäßigen Gebrauch des Miethers aushebendes oder beschränkendes Recht an der Sache erwirdt, durch Bertrag sich dem Bermiether verpstichtet, für die spätere Miethzeit die gegenüber dem Miether dem Bermiether obliegenden Berpstlichtungen ganz oder zum Theil zu erfüllen, insbesondere das erwordene Recht gegen den Miether nicht auszuüben, so sinden die Borschriften der SS 412 dis 416 mit der Maßgade Anwendung, daß die unmittelbare Berechtigung des Miethers gegenüber dem Dritten und die Entstehung dieser Berechtigung mit dem Zeitpunste, in welchem der Dritte das Recht erworden hat, als gewollt auzussehen ist. Sat der Dritte die Sache selbst oder das Recht, dieselbe zu gebrauchen,

erworben, so sind von diesem Zeitpuntte an die dem Vermiether aus dem Miethvertrage gegen den Miether für die noch übrige Miethzeit zustehenden Forderungen als dem Dritten abgetreten anzusehen.

#### § 513.

Bei der Miethe einer beweglichen Sache sind die Auslagen, welche der Gestrauch der Sache verursacht, bei der Miethe eines Thieres auch die Fütterungsstoften von dem Miether zu tragen.

#### § 514.

Der Vermiether ist verpflichtet, dem Miether die auf die Sache gemachten

nothwendigen Berwendungen zu erseten.

Im Nebrigen bestimmen sich die Ausprüche des Miethers auf Ersatz von Berwendungen nach den Grundsätzen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Miether hat außerdem, unbeschadet der Vorschrift des § 520, das Necht, die durch eine Berwendung entstandene Einrichtung wegzunehmen.

Ift der Bermiether mit der ihm obliegenden Bornahme einer Ausbesserung ober Ginrichtung im Berzuge, so fann der Miether diese bewirfen und den Ersat

ber dazu erforderlich gewesenen Kosten von dem Bermiether verlangen.

#### § 515.

Der Bermiether ift verpflichtet, die auf der vermietheten Sache ruhenden Laften und Abgaben zu tragen.

#### § 516.

Sofern nicht ein Anderes vereinbart ift, steht dem Miether das Recht zu, einem Anderen den vertragsmäßigen Gebrauch der gemietheten Sache zu überslassen, insbesondere auch durch weiteres Vermiethen (Untermiethe).

Ueberläßt der Miether den Gebrauch an einen Anderen, so haftet er dem Bermiether in Ansehung der Erfüllung seiner Berpflichtungen wegen des Ber-

schuldens des Anderen.

#### \$ 517.

Der Miethzins ist am Ende der Miethzeit, wenn er jedoch nach bestimmten Zeitabschnitten bemessen worden ist, nach Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten. Bei der Miethe eines Grundstückes muß der Miethzins, sofern er nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen worden ist, je nach Ablauf eines Kalendervierteljahres am ersten Tage der Monate Januar, April, Juli, Oktober entrichtet werden.

#### § 518.

Der Miether, welcher bas ihm zustehende Gebranchsrecht nicht ausgeübt hat, ist zur Entrichtung des Miethzinses auch dann verpflichtet, wenn er aus einem in seiner Berson liegenden Grunde das Recht auszuüben außer Stande war. Der Miether ist jedoch berechtigt, auf den Miethzins den Geldwerth der dem Vermiether ersparten Auswendungen und des von demiselben aus einer anderweiten Verwerthung des Gebrauches erlangten Vortheiles in Abzug zu bringen. Für die Zeit, während welcher der Vermiether durch Ueberlassung des Gebrauches au einen Anderen sich außer Stand gesetzt hatte, dem Miether den Gebrauch zu gewähren, hat der Miether den Miethzins nicht zu entrichten.

#### § 519.

Wird eine dem Vermiether obliegende Ausbesserung der Sache nöthig, ober maßt sich ein Dritter ein Recht an der Sache an, so ist der Miether verpflichtet,

bem Bermiether hiervon unverzüglich Anzeige zu erftatten. Er haftet dem Bermiether für ben Ersat bes burch bie Unterlassung ber Angeige entstandenen Schabens.

#### § 520.

Der Miether ist verpflichtet, die gemiethete Sache nach Ablauf ber Miethzeit in demfelben Buftande gurudzugeben, in welchem er die Sache empfangen hat; er haftet jedoch nicht wegen Beränderungen und Verschlechterungen, welche durch ben bertragsmäßigen Gebrauch, burch Alter ober durch einen anderen von ihm nicht zu vertretenden Umstand entstanden sind.

Der Vermiether eines Grundstückes hat wegen seiner Forderung aus dem Miethvertrage ein gesetzliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Miethers. Das Pfandrecht besteht nicht in Ansehung berjenigen Sachen, welche ber Pfandung nicht unterworfen find. Es erlischt mit ber Entfernung ber Sachen von bem Grundftude, auf welches bas Miethverhaltniß fich begieht, es fei benn, bag bie Entfernung heimlich ober gegen den Widerspruch des Vermiethers erfolgt ift.

Der Bermiether kann ber Entfernung berjenigen Sachen nicht widersprechen, an beren Entfernung ber Miether im regelmäßigen Betriebe seines Geschäftes ober badurch veranlagt wird, daß die gewöhnlichen Lebensverhältniffe die Entfernung mit sich bringen. Er ift berechtigt, auch ohne Anrufung bes Gerichtes die Entfernung aller anderen seinem Pfandrechte unterliegenben Sachen gu hindern und, wenn der Miether das Grundftuck raumt, dieselben in feine Inhabung zu nehmen.

Der Bermiether ift berechtigt, von dem Miether die Buruchichaffung der heimlich ober gegen seinen Widerspruch entfernten Sachen, deren Entfernung er zu widersprechen befugt war, und nach bereits erfolgter Räumung des Grund=

stückes die Ueberlassung der Inhabung berselben zu fordern.

Die Ausübung bes gesetlichen Pfandrechtes bes Bermiethers fann burch Sicherheitsleiftung für die Forderung und in Ansehung jeder einzelnen diesem Rechte unterliegenden Sache durch Sicherheitsleiftung bis jur Sohe bes Werthes ber Sache abgewendet werden. Die Sicherheitsleiftung burch Bürgen ift ausgeschlossen.

Wird eine bem Pfandrechte bes Bermiethers unterliegende Sache für einen anderen Glänbiger gepfändet, fo tann biefem gegenüber bas Pfandrecht wegen besjenigen Miethzinses nicht geltend gemacht werden, welcher auf eine frühere Beit als bas lette Sahr vor ber Pfändung entfällt.

#### \$ 522.

Das Miethverhältniß endigt mit dem Ablaufe der Zeit, auf welche es ein= gegangen ift.

Ift die Miethzeit nicht bestimmt, so kann sowohl der Miether als der Ber-

miether bas Miethverhältniß durch Kündigung beendigen.

Die Ründigung ift bei unbeweglichen Sachen nur jum Ablaufe ber am 1. Januar, 1. April, 1. Juli, 1. Ottober beginnenden Ralendervierteljahre 3u= läffig; fie muß por Beginn bes Bierteljahres erfolgen, mit beffen Ablaufe bas Miethverhältniß endigen soll.

Ift bei einer unbeweglichen Sache ber Miethzins nach Monaten bemeffen, fo ift die Ründigung nur jum Ablaufe eines Ralendermonates gulaffig; fie muß fpätestens am 15, bes Monates erfolgen, mit beffen Ablanfe bas Miethverhältniß endigen soll.

In bei einer unbeweglichen Sache der Miethzins nach Wochen bemessen, so ist die Kündigung nur zum Ablaufe einer Kalenderwoche zulässig; sie muß spätestens am Montag der Woche erfolgen, mit deren Ablaufe das Miethvershältniß endigen soll.

Bei beweglichen Sachen muß bie Kündigung spätestens am britten Tage vor

dem Tage erfolgen, an welchem das Miethverhältniß endigen foll.

Ist bei einer unbeweglichen ober beweglichen Sache ber Miethzins nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung an jedem Tage zum folgenden Tage zulässig.

## \$ 523.

Ist ein Miethvertrag auf eine Zeit geschlossen, welche sich auf länger als 30 Jahre erstreckt, so kann das Miethverhältniß nach Ablauf von 30 Jahren sowohl von dem Bermiether als von dem Miether nach Maßgabe des § 522 Abs. 3, 6 durch Kündigung beendigt werden. Diese Vorschrift findet keine Answendung, wenn der Vertrag auf die Lebenszeit des Vermiethers oder des Miethers geschlossen ist.

#### \$ 524.

Wird nach Ablauf der Miethzeit der Gebrauch der Sache von dem Miether fortgesett, so ist das Miethverhältniß als ohne Bestimmung einer Miethzeit verslängert anzusehen, es sei denn, daß der Bermiether oder Miether binnen einer zweiwöchigen Frist dem anderen Theile seinen entgegenstehenden Willen erklärt. Die Frist beginnt gegen den Miether mit der Fortsetzung des Gebrauches, gegen den Bermiether mit dem Zeitpunkte, in welchem er von dieser Fortsetzung kenntniß erhält.

## § 525.

Wird der Gebrauch der Sache von dem Miether nach Ablauf der Miethzeit ohne Verlängerung des Miethverhältnisses fortgesett, so kann der Vermiether für die Zeit der Fortsetung des Gebranches eine Entschädigung fordern, welche dem vertragsmäßigen Miethzinse gleichkommt, unbeschadet des Anspruches auf Ersatzeines weiteren Schadens.

#### \$ 526.

Stirbt der Miether, so ift sowohl sein Erbe als der Bermiether berechtigt, das Miethverhältniß, auch wenn dasselbe auf längere Zeit eingegangen oder eine längere Kündigungsfrist vereinbart ift, durch Kündigung nach Maßgabe des § 522 Abs. 3, 6 zu beendigen.

#### \$ 527.

Das Recht, durch Kündigung nach Maßgabe des § 522 Abs. 3 das Miethsverhältniß ungeachtet der Vereinbarung einer längeren Miethzeit oder Kündigungsfrist zu beendigen, steht einem Beamten oder einer Mistiärperson auch im Falle der Versetzung nach einem anderen Orte in Ansehung einer Wohnung zu, welche sie an dem bisherigen Wohnorte oder Garnisonorte zum Gebrauche für sich oder ihre Familie gemiethet hatten.

#### § 528.

Der Bermiether fann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von dem Berstrage für die Zufunft zurücktreten:

1. wenn der Miether oder berjenige, welchem dieser den Gebrauch über- lassen hat, ungeachtet einer Abmahnung des Bermiethers entweder von

ber Sache einen vertragswidrigen Gebrauch macht, insbesondere durch unbefugte Ueberlassung des Gebrauches an einen Dritten, oder die Sache durch Vernachlässigung der dem Miether obliegenden Sorgfalt erheblich gefährdet;

2. wenn der Miether mit der Entrichtung des Miethzinses oder eines Theiles desselben für zwei aufeinanderfolgende Termine sich im Berzuge befindet und den Vermiether wegen des Rückstandes nicht voll=

ständig befriedigt, bevor diefer ben Rücktritt erklärt hat.

#### § 529.

Der Miether fann ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist von dem Berstrage für die Zukunft zurücktreten, wenn ihm der vertragsmäßige Gebrauch ohne einen von ihm zu vertretenden Umstand ganz oder zum Theil nicht oder nicht rechtzeitig verschafft oder später wieder entzogen wird, oder wenn der Mangel einer zugesicherten Eigenschaft sich ergibt. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Abhilse ohne Berzögerung bewirft wird. Erfolgt jedoch die Abhilse nicht sofort und rechtsertigt ein besonderes Interesse Wiethers den sofortigen Rücktritt, so ist der letztere zulässig.

Die Vorenthaltung oder Entziehung eines an sich nicht erheblichen Theiles bes Gebrauches oder während einer an sich nicht erheblichen Zeit begründet das Rückrittsrecht nur dann, wenn ein besonderes Interesse des Miethers den Rück-

tritt rechtfertigt.

#### § 530.

Auf bas nach bem § 509 Abs. 2 und nach ben §§ 510, 528, 529 begründete Rücktrittsrecht finden die Vorschriften der §§ 426, 431, 433 und in Ansehung der Wirksamkeit des Vertrages für die Zeit nach dem Rücktritte sowie hinsichtlich der für diese Zeit erfolgten Voransleistungen die Vorschriften des § 427 Anwendung; auf das Rücktrittsrecht des Miethers sowie auf das Necht desselben, den Miethzins zu mindern, sinden außerdem die Vorschriften der §§ 382, 386, 389—391, 393, 394 entsprechende Anwendung. Durch den Rücktritt wird das Recht des Miethers, den Miethzins für die Vergangenheit zu mindern, nicht berührt.

## II. Bacht.

#### § 531.

Durch den Pachtvertrag wird der Berpächter verpflichtet, dem Pächter den Gebrauch und den Fruchtgenuß des verpachteten Gegenstandes während der Pachtszeit zu gewähren, und der Pächter verpflichtet, dem Berpächter die vereinbarte Gegenleistung (Pachtzins) zu entrichten.

## § 532.

Die für den Mickhvertrag geltenden Vorschriften finden auf den Pachts vertrag entsprechende Unwendung, soweit nicht in den §§ 533—548 ein Anderes bestimmt ift.

#### § 533.

Ist vereinbart, daß der Pachtzins in einem Bruchtheile der Früchte des Bachtgegenstandes bestehen soll (Theilpacht), so ist der Pächter nicht berechtigt, ohne Einwilligung des Berpächters einem Anderen den Fruchtgenuß zu überlassen, insbesondere auch nicht durch weiteres Berpachten (Unterpacht).

#### § 534.

Der Pächter wird durch einen Zufall, welcher die Früchte ober deren Entsitehung trifft, nicht von der Verbindlichkeit befreit, den vollen Pachtzins zu entrichten.

#### \$ 535.

Wird ein Grundstüd mit einem zur Benutzung desselben dienenden Inventare verpachtet, so liegt dem Pächter die Unterhaltung und die Ausbesserung der einszelnen Inventarftücke ob; in Ansehung der fruchttragenden Stücke hat er den Fruchtgenuß, insbesondere gebühren ihm die Jungen der Thiere; die ohne einen von dem Pächter zu vertretenden Umstand abgegangenen Stücke ist der Verpächter zu ersehen verpslichtet.

#### § 536.

Der Pächter eines Grundstückes hat wegen seiner auf das Inventar sich beziehenden Forderungen an dem in seiner Inhabung befindlichen mitverpachteten Inventare ein gesetzliches Pfandrecht. Auf dieses Pfandrecht sindet die Vorschrift bes § 521 Abs. 4 Anwendung.

#### § 537.

Ist bei der Pacht eines Grundstückes oder eines Rechtes die Pachtzeit nicht bestimmt, so finden die Vorschriften des § 522 Abs. 3—7 keine Anwendung. An die Stelle derselben treten folgende Vorschriften:

Die Kündigung ist nur zum Ende eines Pachtjahres zulässig. Das erste Pachtjahr beginnt mit dem Anfange der Pacht; es ist nach Maßgabe des § 149 zu berechnen. Die Kündigungsstrift beträgt 6 Monate.

Nach den Vorschriften des zweiten Absaßes bestimmt sich auch für die Answendung der §§ 509, 510, 523 der Beginn und das Maß der im § 509 beszeichneten gesetzlichen Kündigungsfrift.

#### § 538.

Die Borichriften der §§ 526, 527 finden auf die Bacht feine Anwendung.

#### \$ 539.

Auf die Pacht eines landwirthschaftlichen Grundstückes findet die Borschrift bes zweiten Sapes des § 517 feine Anwendung.

#### \$ 540.

Der Pächter eines landwirthschaftlichen Grundstückes hat die gewöhnlichen Ausbesserungen, insbesondere der Wohngebäude und Wirthschaftsgebäude, der Wege und Stege, der Gräben und Einfriedigungen, auf seine Kosten zu bewirken.

#### \$ 541.

Der Pächter eines sandwirthschaftlichen Grundstückes darf Aenderungen in der bisherigen Bewirthschaftung des Grundstückes, sofern dieselben auf die Art der Bewirthschaftung über die Pachtzeit hinaus von Ginfluß sind, nicht ohne Einwilligung des Berpächters vornehmen.

#### § 542.

Die Vorschrift des § 525 findet bei der Pacht eines landwirthschaftlichen Grundstückes mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der Verpächter eine

bem vertragsmäßigen Bachtzinse gleichkommende Eutschädigung nur insofern forbern fann, als ber Bächter mahrend ber aangen Dauer eines ober mehrerer Rachtighre den Fruchtgenuß behalten hat.

#### § 543.

Der Verpächter eines landwirthschaftlichen Grundstückes hat wegen seiner Forderungen aus dem Bachtvertrage ein gesetliches Pfandrecht sowohl an den eingebrachten Sachen bes Bächters als auch an ben Früchten bes Grundftuces. Auf Dieses Pfandrecht finden Die Borschriften bes § 521 Abi. 1-4 entiprechenbe Anwendung.

#### \$ 544.

Ift bei ber Pacht, welche ein landwirthschaftliches Grundftud mit einem gur Benutung besfelben bienenden Inventare gum Gegenstande hat, vereinbart, daß der Pachter das Inventare nach einer Taxe zu übernehmen und nach einer Tare gurudzugewähren habe, so gelten folgende Borfchriften;

Der Bächter trägt während der Bachtzeit die Gefahr des Unterganges und

die Berschlechterung des Inventars.

Der Bächter fann über einzelne Stücke bes Inventares innerhalb ber Grenzen einer wirthichaftlichen Benutung des Grundstückes verfügen.

Der Bächter hat das Inventar in dem Zustande, in welchem es ihm über-

geben ift, wirthschaftsmäßig zu erhalten.

Die von dem Bachter nen angeschafften Stücke werden durch die Ginverleibung in das Inventar Gigenthum bes Berpächters.

Der Bächter hat nach Beendigung der Bacht das alsdann vorhandene Inventar dem Verpächter auszufolgen.

Der Verpächter ift befugt, die Uebernahme berjenigen Inventarftucke abzulehnen, welche nach ben Regeln einer orbnungsmäßigen Bewirthichaftung bei Berücksichtigung ber Verhältniffe des Grundstückes sich als überflüffig ober als zu werthvoll ergeben; mit der Ablehnung geht das Gigenthum an dem abgelehnten Stücke auf den Bächter über; das abgelehnte Stück ift bei der Aufnahme der Rückgewährtare in diese nicht einzustellen.

Uebersteigt der Gesammtbetrag der Uebernahmetage den der Rückgewährtage ober umgekehrt der Gesammtbetrag der letteren Taxe den der ersteren, so hat im erften Falle der Bächter dem Berpächter, im letten Falle biefer dem Bächter den

Mehrbetrag zu zahlen.

#### § 545.

Der Bachter eines landwirthichaftlichen Grundstückes ift verpflichtet, basselbe nach Ablauf ber Bachtzeit in bemjenigen wirthschaftlichen Zustande guruckzugewähren, welcher fich bei ber Boraussetzung ergibt, daß bas Grundftud während der gangen Pachtzeit bis zur Rückgewähr nach landwirthschaftlichen Regeln ordnungsmäßig bewirthichaftet worden ift. Es gilt dies insbesondere von ber Beftellung.

#### \$ 546.

Sind bem Bachter eines landwirthschaftlichen Grundstückes bei Antritt ber Bacht verbrauchbare, für die Führung der Wirthschaft bestimmte Sachen, insbefondere Stroh, Dünger, Futtergetreide und Samen, überlaffen worden, fo hat er bei Beendigung der Bacht Borrathe von gleicher Art, Bute und Menge zurückzugewähren.

#### § 547.

Der Pächter eines Landgutes oder mehrerer zum Betriebe der Landwirthsichaft verbundener Grundstücke hat bei Beendigung der Pacht von den auf dem Grundstücke vorhandenen landwirthschaftlichen Erzeugnissen so viel zurückzulassen, als zur Fortführung der Wirthschaft dis zu der Zeit ersorderlich ist, in welcher gleiche oder ähnliche Erzeugnisse voraussichtlich gewonnen werden, ingleichen den vorhandenen nöthigen Dünger. Er ist hierzu verpslichtet, auch wenn er bei Antritt der Pacht solche Gegenstände nicht oder nicht in gleicher Menge oder Güte empfangen hat. Soweit jedoch daszeuige, was er zurückzulassen hat, mehr beträgt oder von besserer Beschaffenheit ist, als daszeuige, was ihm bei Antritt der Pacht überlassen worden war, ist der Verpächter ihm zum Werthersate verpslichtet.

#### § 548.

Ift bei der Pacht eines sandwirthschaftlichen Grundstückes vereinbart, daß der wirthschaftliche Zustand desielben und die dem Pächter zu überlassenden Borzräthe nach einer Taxe zu übernehmen und nach einer Taxe zurückzugewähren seien, so sinden in Ansehung der Berpflichtung zur Rückgewähr und zur Zahlung des aus der Bergleichung der beiden Taxen sich ergebenden leberschusses die Borzschriften des § 544 mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß bei der Aufnahme der Rückgewährtaxe nur diesenigen Borräthe in die Taxe einzustellen sind, welche der Pächter zurückzusassen verpflichtet ist.

# Sechster Citel. Gebranchsleihe.

## § 549.

Wer eine Sache von einem Anderen zum unentgeltlichen Gebrauche empfangen hat (Entleiher), ist verpflichtet, die Sache nur vertragsmäßig zu gebrauchen und dem Anderen (Verleiher) dieselbe Sache zu der vertragsmäßigen Zeit zurückzugeben. Der Verleiher ist verpflichtet, dis dahin dem Entleiher den vertragsmäßigen Gesbrauch der Sache zu belassen.

#### § 550.

Der Verleiher sowie Derjenige, welcher die Berleihung einer Sache zugesagt hat, haftet wegen Nichterfüllung seiner Verpflichtungen dem Entleiher nur dann, wenn ihm Vorsat oder geobe Fahrläffigfeit zur Laft fällt.

#### § 551.

Der Verleiher sowie Derjenige, welcher die Verleihung einer Sache zugesagt hat, haftet dem Entleiher weder wegen eines zur Zeit der Schließung des Verstrages schon vorhandenen Mangels in seinem Acchte noch wegen eines Mangels der Sache, insbesondere nicht wegen Mangels einer zugesicherten Eigenschaft.

Hat er jedoch den Mangel in seinem Nechte oder den Mangel der Sache bei der Schließung des Vertrages gekannt und dem Entleiher verschwiegen, so ist er dem letteren zum Ersatze des dadurch verursachten Schadens verpflichtet.

#### § 552.

Dem Entleiher steht nicht das Recht zu, einem Anderen den Gebrauch ber Sache zu überlassen.

#### § 553.

Der Entleiher hat die Auslagen, welche der Gebrauch der Sache verursacht. bei ber Leibe eines Thieres auch die Fütterungstoften zu tragen.

Der Berleiher ift verpflichtet, bem Entleiher die auf die Sache gemachten nothwendigen Verwendungen zu ersetzen. Im Uebrigen bestimmen sich die Aniprüche des Entleihers auf Ersat von Verwendungen nach den Grundsäten über Die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Entleiher hat außerdem, unbeschabet der Vorschrift des § 554, das Recht, die durch eine Verwendung entstandene Ginrichtung wegzunehmen.

§ 554.

Der Entleiher ift verpflichtet, die Sache in demfelben Zustande guruckzugeben, in welchem er die Sache empfangen hat; er haftet jedoch nicht wegen Beränderungen und Berichlechterungen, welche durch ben vertragsmäßigen Gebrauch, durch Alter oder durch einen anderen von ihm nicht zu vertretenden Umstand entstanden find.

§ 555.

Ift die Sache zu einem bestimmten 3wede verliehen worben, fo hat ber Entleiher dieselbe gurudgugeben, wenn ber bezweckte Gebrauch gemacht ift. Der Berleiher kann biefelbe aber auch ichon borber guruckfordern, wenn eine Zeit verstrichen ift, mahrend welcher ber bezwectte Gebrauch von bem Entleiher hatte gemacht werden können.

§ 556.

Ift weder die Zeitdauer noch der Zweck des Gebrauches bestimmt, so ift der Berleiher berechtigt, die Sache zu jeder Zeit zurückzufordern.

## § 557.

Der Berleiher kann von dem Bertrage für die Bukunft gurucktreten:

- 1. wenn der Entleiher von der Sache einen vertragswidrigen Gebrauch macht, insbesondere durch leberlaffung des Gebrauches an einen Dritten, ober wenn er die Sache durch Bernachläffigung der ihm obliegenden Sorgfalt erheblich gefährbet:
- 2. wenn der Berleiher infolge eines unvorhergesehenen Umftandes selbst der Sache bedarf:
- 3. wenn ber Entleiher flirbt.

## § 558.

Die Vorschriften über Gebrauchsleihe finden auch dann Anwendung, wenn ber unentgeltliche Gebrauch einer Sache unter bem Borbehalte bes willfürlichen Wiberrufes einem Anderen überlaffen worden ift.

#### Siebenter Citel.

## Dienst = und Werkvertrag.

## I. Dienstvertrag.

\$ 559.

Durch ben Dienftvertrag wird Derjenige, welcher die Dienfte gufagt (Dienft= verpflichteter), verpflichtet, bem anderen Bertragschließenden (Dienstberechtigter) die vereinbarten Dienste zu leisten, ber Dienstberechtigte verpflichtet, dem Dienst= verpflichteten bie vereinbarte Bergütung zu entrichten. Gegenstand bes Bertrages fonnen Dienste jeder Art fein.

Gine Vergütung ift als stillschweigend vereinbart anzusehen, wenn die Dienste leiftung nach ben Umftänden nur gegen eine Vergütung zu erwarten war.

## § 560.

Die Bergütung für die Dienste ist von dem Dienstberechtigten erst nach Beendigung der Dienstleiftung, wenn sie jedoch nach bestimmten Zeitabschnitten bemessen worden ist, nach Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.

## § 561.

Kommt der Dienstberechtigte in Berzug der Annahme der Dienste, so hat der Dienstverpflichtete für die Dauer des Berzuges Anspruch auf die vertrags=mäßige Bergütung, ohne zur Nachleiftung der Dienste verpflichtet zu sein. Die Borichriften des § 368 Abs. 2 Sat 2 finden entsprechende Anwendung.

#### \$ 562.

Bei einem dauernden, die Erwerbsthätigkeit des Dienstverpflichteten vollsständig ober hauptsächlich in Anspruch nehmenden Dienstverhältnisse wird derselbe des Anspruches auf die vertragsmäßige Bergütung dadurch nicht verlustig, daß er durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden während einer nicht erheblichen Zeit an der Dienstleistung verhindert wird.

#### § 563.

Ist die Dienstzeit nicht bestimmt, so kann sowohl der Dienstberechtigte als der Dienstverpklichtete das Dienstverhältniß durch Kündigung beendigen. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Wochen.

#### § 564.

Ist der Dienstvertrag auf eine Zeit, welche sich auf länger als zehn Jahre erstreckt, oder auf die Lebenszeit einer Person geschlossen, so kann das Diensteverhältniß nach Ablauf von zehn Jahren von dem Dienstverpstichteten durch Kündigung beendigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt in diesem Falle sechs Monate.

Die Vorschriften bes ersten Absabes finden keine Anwendung, wenn der Dienstwerpflichtete die Dienste durch einen Anderen leisten lassen darf.

## § 565.

Wird nach Ablauf ber Dienstzeit die Dienstleistung mit Wissen und ohne Wiberspruch des Dienstberechtigten fortgesett, so ist das Dienstverhältniß als ohne Bestimmung einer Dienstzeit verlängert anzusehen.

## § 566.

Jeber Bertragschließende kann noch vor Ablauf der vereinbarten Dienstzeit ohne Ginhaltung einer Kündigungsfrist von dem Bertrage für die Zukunft zurücktreten, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles den Rücktritt rechtfertigender Grund vorliegt. Liegt der Grund in einem vertragswidrigen Berhalten des anderen Theiles, so ist dieser dem Zurücktretenden zum Schadense ersatze verpstichtet.

Auf das Rücktrittsrecht finden die Vorschrift des § 426 und in Ansehung der Wirksamkeit des Vertrages für die Zeit nach dem Rücktritte sowie hinsichtlich der für diese Zeit erfolgten Vorausleistungen die Vorschriften des § 427 Answendung.

## II. Werkvertrag.

#### § 567.

Durch ben Werkvertrag wird ber lebernehmer gur Berftellung bes über= nommenen Werfes, ber Besteller gur Entrichtung ber bafür vereinbarten Berautung vervflichtet.

Eine Vergütung ift als ftillschweigend vereinbart anzusehen, wenn die Serftellung bes Wertes nach ben Umftänden nur gegen eine Bergutung gu er-

warten war.

#### \$ 568.

Hat der Unternehmer sich verpflichtet, aus einem von ihm felbst zu beichaffenden Stoffe bas Wert herzustellen und bem Besteller zu liefern, fo finden auf ben Bertrag, fofern nicht ein Anderes vereinbart ift, bie fur ben Raufvertrag geltenden Vorschriften Anwendung.

Sat der Uebernehmer fich nur zur Beschaffung von Buthaten oder Neben= sachen verpflichtet, so finden die Borschriften über ben Wertvertrag Unwendung. Dies gilt auch dann, wenn aus dem von dem Uebernehmer zu beschaffenden Stoffe ein Banwerk auf bem bon bem Befteller gu beschaffenben Grund und Boden herzustellen ist.

#### § 569.

Der Uebernehmer ift verpflichtet, das Wert fo herzustellen, daß dasselbe die zugesicherten Gigenschaften hat, und daß es mit solchen Mängeln nicht behaftet ift, welche ben Werth ober die Tauglichteit zu dem gewöhnlichen ober nach dem Bertrage porauggefetten Gebrauche aufheben ober minbern. Ift bas Bert nicht von dieser Beschaffenheit, so kann ber Besteller von dem Uebernehmer die Beseitigung des Mangels binnen einer von ihm dem Uebernehmer zu bestimmenden angemessenen Frift verlangen. Der Uebernehmer ift zur Beseitigung bes Mangels nicht verpflichtet, wenn dieselbe einen unverhältnigmäßigen Aufwand verursachen mürbe.

Ift die Beseitigung des Mangels unmöglich ober von dem Uebernehmer wegen unverhältnigmäßigen Aufwandes verweigert ober innerhalb der von dem Besteller bestimmten angemessenen Frift nicht bewirkt, so kann der Besteller nach feiner Bahl von dem Bertrage gurudtreten ober die Minderung ber Begenleiftung verlangen. Auf das Rücktrittsrecht und das Minderungsrecht finden die Borschriften der §§ 389-394, 426-431, 433 entsprechende Anwendung. Das Müdtrittsrecht ift ausgeschlossen, wenn burch ben Mangel ber Werth ober bie Tauglichfeit des Werfes nur in unerheblichem Mage verringert wird.

Bründet der Mangel sich in einem von dem Uebernehmer zu vertretenden Umftande, fo hat ber Befteller außerbem Aufpruch auf SchabenBerfat wegen

Nichterfüllung.

Die Borichriften des ersten bis britten Absates finden entsprechende Anwendung, wenn das Werk gang ober jum Theil nicht rechtzeitig hergestellt wird, jedoch unbeschadet ber Borschriften bes & 247 Abs. 2 und der \$\$ 361, 369.

#### \$ 570.

Die haftung bes Uebernehmers wegen eines Mangels des Werkes kann burch Bertrag erweitert, beschräuft oder erlassen werden.

Der Erlaß ober die Beschränkung ift unwirksam, wenn der Hebernehmer den Mangel gefannt und dem Besteller verschwiegen hat.

#### § 571.

Der Anspruch bes Bestellers auf Beseitigung eines vorhandenen Mangels sowie der wegen des letteren dem Besteller zustchende Anspruch auf Minderung der Gegenleistung unterliegt in Anschung beweglicher Sachen einer Verjährung von seinen Jahre und in Ansehung undeweglicher Sachen einer Verjährung von einem Jahre und in Ansehung eines Bauwerkes einer Verjährung von fünf Jahren dergestalt, daß nach Vollendung der Verjährung die Rechte von dem Besteller auch nicht mehr einredeweise geltend gemacht werden können.

Mit Ablauf einer gleichen Frist verjährt der Anspruch auf Schadensersatz, sofern nicht der Anspruch darin sich gründet, daß der Uebernehmer den Mangel

gefannt und verschwiegen hat.

Die Frist fann durch Bertrag bis zur ordentlichen Berjährungsfrist vers längert werden.

Die Berjährung beginnt mit bem Zeitpunkte, in welchem bas Werk von bem

Befteller abgenommen ift.

Der Rücktritt des Bestellers von dem Bertrage wegen eines Mangels des Berkes ist nur so lange zulässig, als der Anspruch auf Beseitigung des Mansgels oder auf Minderung der Gegenleistung nicht verjährt ist.

#### \$ 572.

Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen. Wegen eines den Werth oder die Tanglichkeit nur in unerheblichem Maße verstingernden Mangels kann er die Abnahme nicht verweigern. Hat er das mit einem Mangel behaftete Werk abgenommen, obschon er von dem Mangel Kenntniß hatte, so stehen ihm die im § 569 Abs. 1—3 bezeichneten Rechte nur dann zu, wenn er bei der Abnahme sich wegen des Mangels seine Rechte vorbehalten hat.

#### § 573.

Der Besteller hat die ihm obliegende Gegenleiftung nach Herstellung des Werkes bei der Abnahme desselben zu bewirten.

Ist das Wert in Theilen abzunehmen und die Gegenleistung für die einszelnen Theile bestimmt, so muß die Gegenleistung für jeden Theil nach dessen Herstellung bei der Abnahme bewirft werden.

Sat der Besteller als Gegenleiftung eine Geldsumme zu gahlen, so ift er die letztere von dem Zeitpunkte der Abnahme des Werthes an zu verzinsen verspflichtet, es sei denn, daß die Gegenleistung gestundet ift.

#### \$ 574.

Der Nebernehmer hat wegen feiner Forberungen für Arbeit und Auslagen ein gesetliches Pfandrecht an den von ihm gesertigten oder ausgebesserten, noch in seiner Inhabung befindlichen beweglichen Sachen des Bestellers.

#### § 575.

Kommt der Befteller bei dem Beginne ober während der Herstellung des Werfes in Berzug der Annahme, so hat der Uebernehmer Anspruch auf eine augemessene Bergütung. Die Bergütung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzuges und dem Maße der vereinbarten Gegenleistung, andererseits nach demjenigen, was der Uebernehmer infolge des Berzuges an Auswendungen erspart und durch anderweite Berwerthung seines Arbeitsvermögens erworben hat.

#### \$ 576.

Der Nebernehmer trägt bis zur Abnahme des Werfes die Gefahr, insbesondere die Gefahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des Werkes; der Besteller trägt die Gesahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des von ihm zur Herstellung des Werkes beschafften Stoffes. Kommt der Besteller in Verzug der Annahme, so geht auf ihn die Gesahr des zufälligen Unterganges und der zufälligen Verschlechterung des Werkes über.

#### \$ 577.

Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Befteller gelieserten Stoffes oder infolge der von dem Besteller für die Aussührung ertheilten Anweisungen ohne Mitwirkung eines von dem Besteller oder von dem Nebernehmer zu vertretenden Umstandes untergegangen oder unaussührbar geworden, so hat der Nebernehmer Anspruch auf einen solchen Theil der Gegensleistung, welcher den von ihm bereits geleisteten Arbeiten entspricht; außerdem hat er Anspruch auf Ersat der Auslagen, soweit diese noch neben der Gegensleistung zu vergüten sind.

#### § 578.

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes zu jeder Zeit von dem Vertrage zurücktreten, unbeschadet des Auspruches des Uebernehmers auf die Gegensleistung nach Maßgabe des § 368 Abs. 2.

#### \$ 579.

Auf den Vertrag, welcher nicht die Herstellung oder Veränderung einer Sache, sondern einen anderweiten durch Arbeitsleistung oder Dienstleistung zu bewirkenden Erfolg zum Gegenstande hat, finden die Vorschriften der §§ 567 bis 578 mit folgenden Maßgaben entsprechende Anwendung:

- 1. bei Anwendung der Borschriften des § 571, des § 573 Abs. 1, 2 und der §§ 576, 577 tritt an die Stelle der Abnahme, sofern diese nach den Umständen ausgeschlossen ist, die Bollendung der dem Ueber-nehmer obliegenden Leistungen;
- 2. bei Anwendung der Borschriften bes § 571 Abs. 1, 2 ift die Bers jährungsfrift in allen Fällen die sechsmonatige.

#### III. Mählervertrag.

#### § 580.

Hat Jemand einem Anderen für die Nachweisung einer zur Schließung eines bestimmten Bertrages geeigneten Person oder eines bestimmten Bertrages gegenstandes oder für die Bermittelung eines bestimmten Bertrages eine Bersgütung (Mästergebühr) versprochen, so fann der Andere (Mäster) die Gebühr nur dann verlangen, wenn Derjenige, welcher dieselbe versprochen hat, mit der nachsgewiesenen Person oder über den nachgewiesenen Gegenstand oder infolge der Bermittelung des Mästers den Bertrag schließt.

Ist der Vertrag mit dem Dritten unter einer aufschiebenden Bedingung geschlossen, so hat der Mäkler auf die Mäklergebühr erst dann Auspruch, wenn die Bedingung erfüllt ift.

## Achter Citel.

## Auslobung.

§ 581.

Berspricht Jemand mittels öffentlicher Bekanntmachung Demjenigen eine Besohnung, welcher die Herstellung eines in der Bekanntmachung bezeichneten Werkes oder eine soustige darin bezeichnete Handlung vollbracht haben wird (Auslobung), so ist er zur Erfüllung des Bersprechens Demjenigen verpflichtet, welcher die Handlung nach Maßgabe der Bekanntmachung vollbracht hat.

Es ift nicht erforderlich, daß die Handlung mit Kenntniß der Auslobung und in Rücksicht auf dieselbe vollbracht worden ift, sofern nicht in der Aus-

Tobung ein Anderes bestimmt ift.

## § 582.

Die Auslobung kann so lange widerrufen werden, als die Handlung nicht vollbracht ist. Der Widerruf ist nur dann wirksam, wenn er in derselben Weise wie die Auslobung öffentlich bekannt gemacht worden ist. Auf die Widerrufslichteit kann in der Auslobung verzichtet werden. Gin solcher Verzicht ist im Zweisel anzunehmen, wenn in der Auslobung für das Bollbringen der Handlung eine Zeit bestimmt ist.

#### § 583.

Bird die Handlung von Mehreren vollbracht, so hat auf die Belohnung

Derjenige Anspruch, welcher die Handlung querft vollbracht hat.

Im Falle bes gleichzeitigen Bollbringens find die Mehreren in Ansehung ber Belohnung zu gleichen Theilen oder Antheilen berechtigt. Ift eine solche Berechtigung durch die Beschaffenheit der Belohnung ausgeschloffen, oder ergibt die Auslobung, daß nur Einer die Belohnung erhalten soll, so entscheidet unter den Mehreren das Loos.

## § 584.

Betrifft die Auslobung eine Preisbewerbung, so ist sie nur dann giltig, wenn in der Bekanntmachung die Zeit für die Bewerbungen bestimmt ist. Auf eine solche Auslobung findet die Vorschrift des § 583 Abs. 1 keine Anwendung.

Die Entscheidung, ob die Handlung eines Bewerbers der Auslobung ents spreche, und welche der Handlungen mehrerer Bewerber den Vorzug verdiene, erfolgt durch die in der Auslobung bezeichnete Person und in Ermangelung einer solchen Bezeichnung durch den Auslobenden. Die Entscheidung ist unans fechtbar.

Sind die Sandlungen mehrerer Bewerber von gleicher Preiswürdigkeit, so

finden die Vorschriften des § 583 Abs. 2 entsprechende Anwendung,

Wird infolge der Auslobung ein Werk von einem Bewerber geliefert, so erlangt der Auslobende auf das Gigenthum an dem Werke keinen Auspruch, sofern nicht aus der Auslobung ein Anderes sich ergibt.

## Neunter Citel.

## Auftrag.

## § 585.

Durch die Unnahme des Auftrages wird der Beauftragte verpflichtet, das ihm von dem Auftraggeber aufgetragene Geschäft für diesen zu besorgen.

#### \$ 586.

Der Auftraggeber kann sich verpflichten, für die Ausführung des Auftrages dem Beauftragten eine Bergütung zu gewähren. Gine Bergütung ist als stillsschweigend vereinbart anzusehen, wenn die Ausführung des Auftrages nach den Umständen nur gegen eine Bergütung zu erwarten war.

#### § 587.

Nimmt Jemand, welcher zur Besorgung gewisser Geschäfte entweder öffentlich bestellt ist oder sich öffentlich erboten hat, einen auf solche Geschäfte sich beziehenden Auftrag nicht an, so ist er verpslichtet, dem Auftraggeber die Abstehnung unverzüglich anzuzeigen.

#### § 588.

Im Zweifel ist anzunehmen, daß der Beauftragte verpflichtet ist, den Aufstrag in Verson auszuführen.

#### \$ 589.

Hat der Beauftragte befugter Weise die Besorgung des Geschäftes einem Anderen übertragen, so haftet er nur wegen einer bei dieser Nebertragung ihm zur Last fallenden Fahrlässigietit. Hat er befugter Weise bei der Ausführung des Auftrages eines Gehilsen sich bedient, so findet die Vorschrift des § 224 Abs. 2 Anwendung.

#### § 590.

Der Beauftragte darf bei der Ausführung des Auftrages von einer Answeisung des Auftraggebers abweichen, wenn Umstände vorliegen, welche die Ansahme begründen, die Abweichung würde von dem Auftraggeber bei Kenntniß der Sachlage gebilligt werden. Der Beauftragte hat jedoch vor der Abweichung, soweit thunlich, dem Auftraggeber Anzeige zu erstatten und dessen Entschließung einzuholen.

#### § 591.

Der Beauftragte ist verpslichtet, dem Auftraggeber über die Ausführung des Auftrages Rechenschaft abzulegen. Bei einer Bermögensverwaltung hat er dem Auftraggeber eine die geordnete Zusammenstellung der Einnahmen und Aussgaben enthaltende und mit Belegen versehene Rechnung zu legen.

#### § 592.

Der Beauftragte ift verpflichtet, dem Auftraggeber dasjenige, was er zum Zwecke der Ausführung des Auftrages erhalten, sowie dasjenige, was er ausder Ausführung desselben erlangt hat, mit Ginschluß der gezogenen Ausungen herauszugeben.

## § 593.

Hat der Beauftragte Gelder, welche dem Auftraggeber herauszugeben oder für diesen zu verwenden sind, in eigenen Ausen verwendet, so ist er verpflichtet, dieselben von der Zeit der Verwendung an zu verzinsen.

#### § 594.

Sind zur Ausführung des Auftrages Aufwendungen nöthig, fo hat der Auftraggeber dem Beauftragten auf dessen Berlangen den zur Bestreitung ders selben erforderlichen Borichuß zu leisten.

### § 595.

Hat der Beauftragte Aufwendungen gemacht, so ist der Auftraggeber verspflichtet, dieselben zu ersetzen, soweit sie zur Ausführung des Auftrages erforders sich geworden sind. Als erforderlich geworden gelten die Auswendungen, welche der Beauftragte bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters zum Zwecke der Ausführung des Auftrages für erforderlich anzusehen hatte.

Gine Geldaufwendung hat der Auftraggeber von der Zeit der Aufwendung

an zu verginsen.

Unter der im ersten Absate bezeichneten Boraussetzung ist der Auftraggeber auch verpflichtet, den Beauftragten von den zum Zwecke der Ausführung des Auftrages eingegangenen Berbindlichkeiten zu befreien; er kann jedoch an Stelle dieser Befreiung den Beauftragten wegen der Ersaunsprüche, welche sich für denselben aus der Erfüllung einer solchen Berbindlichkeit ergeben würden, Sichersheit leisten. Besteht die Berbindlichkeit in einer fälligen Geldschuld, so ist der Beauftragte berechtigt, von dem Auftraggeber die Zahlung der zur Erfüllung der Berbindlichkeit erforderlichen Geldsumme zu verlangen.

### § 596.

Der Auftraggeber ift verpflichtet, bem Beauftragten nach Ausführung bes Auftrages bie vereinbarte Bergütung zu entrichten.

Wird nach Beginn ber Ausführung die weitere Ausführung des Auftrages unmöglich, oder erlischt der Auftrag nach Beginn der Ausführung, insbesondere durch Widerruf des Auftraggebers, so hat der Beauftragte auf einen seinen bise herigen Leiftungen entsprechenden Theil der Vergütung Anspruch, sofern nicht aus der Vereindarung über die Bergütung ein Anderes erhellt.

### \$ 597.

Der Anftraggeber fann ben Anftrag zu jeder Zeit durch eine gegenüber bem Beauftragten abzugebende Erklärung widerrufen.

Auf die Widerruflichfeit kann nicht verzichtet werden.

### § 598.

Der Beauftragte fann ben Auftrag zu jeder Zeit durch eine gegenüber dem Auftraggeber abzugebende Erklärung fündigen.

Die Kündigung darf nur in der Art geschehen, daß der Auftraggeber für das aufgetragene Geschäft anderweite Fürsorge zu treffen im Stande bleibt.

Ist zur Unzeit gefündigt, so haftet der Beauftragte für den Ersatz des hieraus entstandenen Schadens. Die Haftung tritt nicht ein, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Kündigung rechtfertigender Grund vorlag. Ein solcher Grund berechtigt den Beauftragten zur Kündigung auch dann, wenn er auf die Kündigung verzichtet hatte.

### § 599.

Der Auftrag erlischt nicht mit dem Tode des Auftraggebers, sofern nicht aus dem Bertrage ein anderer Wille der Bertragschließenden erhellt.

Ist der Auftrag durch den Tod des Auftraggebers erloschen, so hat der Beauftragte, wenn und soweit Gesahr im Berzuge ift, das aufgetragene Geschäft so lange zu besorgen, dis der Erbe des Auftraggebers anderweite Fürsorge hat treffen können; für diese Geschäftsbesorgung ist der Auftrag als fortbestehend anzusehen.

### \$ 600.

Die Vorschriften bes § 599 finden entsprechende Unwendung auf ben Kallwenn ber Auftraggeber geschäftsunfähig ober in ber Geschäftsfähigkeit beschränkt mirb.

### \$ 601.

Der Auftrag erlischt mit dem Tode des Beauftragten, sofern nicht aus bem Bertrage ein anderer Wille der Bertragichließenden erhellt.

Ift der Auftrag durch den Tod des Beauftragten erloschen, so hat bessen Erbe bem Auftraggeber ben Tob unverzüglich anzuzeigen und, wenn und soweit Befahr im Berzuge ift, auch das aufgetragene Geschäft so lange zu besorgen, bis ber Auftraggeber anderweite Borforge hat treffen können; für diese Geschäfts= besorgung ist der Auftrag als fortbestehend anzusehen.

### § 602.

Der Auftrag erlischt, wenn über bas Vermögen bes Auftraggebers ber Konkurs eröffnet wird, es sei benn, daß ber Auftrag auf bieses Bermögen teinen Bezug hat. Ift der Auftrag erloschen, so findet die Borschrift bes § 599 Abi. 2 entiprechende Anwendung.

Erlischt der Auftrag aus einem anderen Grunde als durch einen nicht bedingten Widerruf, fo ift er in Ansehung der dem Beauftragten zukommenden Rechte fo lange als fortbestehend anzusehen, bis ber Beauftragte von der das Erlöschen bewirkenden Thatsache Renntniß erlangt hat oder hatte erlangen können.

#### \$ 604.

Wer einem Anderen einen Rath oder eine Empfehlung ertheilt hat, haftet für den Ersatz des dem Anderen aus der Befolgung des Rathes ober der Empfehlung entstandenen Schabens nur bann, wenn er argliftig gehandelt hat, fofern nicht aus einem Bertragsverhältniffe ober aus einer Amtspflicht eine weiter gehende Haftung sich ergibt.

## Behnter Titel.

### Anweisung.

### § 605.

Wenn Jemand einem Anderen eine Urkunde behändigt, in welcher er einen Dritten auffordert, an den Anderen eine Leiftung zu bewirken (Anweisung), fo ift ber Undere (Unweisungsempfänger) ermächtigt, die Leiftung bei dem Dritten (Angewiesener) in eigenem Namen zu erheben, und der Angewiesene ermächtigt, bie Leiftung an den Anweisungsempfänger für Rechnung bes Auffordernden (Unweisender) zu bewirken, ohne daß es einer weiteren Benachrichtigung bes Angewiesenen von Seiten bes Anweisenden bedarf.

#### \$ 606.

Wird die Anweisung von dem Angewiesenen gegenüber dem Anweisenden angenommen, jo wird der erftere dem letteren wie ein Beauftragter dem Auftraggeber zur Befolgung ber Unweisung verpflichtet.

### § 607.

Harbeiten gegenüber bem Anweisungsempfänger bie Anweisung ichriftlich mittels eines Bermerkes auf der Anweisung angenommen, oder ist die dem Anweisungsempfänger von dem Anweisenden behändigte Anweisung schon mit der schriftlichen Annahmeerklärung des Angewiesenen versehen gewesen, so ist dieser aus der Annahmeerklärung dem Anweisungsempfänger zur Bewirkung der Leistung verpstichtet; er kann sich gegen den Anweisungsempfänger nur solcher Einwendungen bedienen, welche die Giltigkeit der Annahmeerklärung betreffen, oder welche sich entweder in dem Inhalte der Anweisung und der Annahmeerklärung oder in dem zwischen ihm und dem Anweisungsempfänger bestehenden persönlichen Rechtsverhältnisse gründen.

### § 608.

Hat der Angewiesene die Leistung an den Anweisungsempfänger nach Maßzabe der Anweisung bewirft, so ist er wie ein Beauftragter des Anweisenden von diesem Ersat des Geleisteten zu fordern berechtigt, sofern nicht aus den zwischen ihn und dem Anweisenden getroffenen Bereindarungen ein Anderes sich ergibt. Bei einer Anweisung auf Schuld wird der Angewiesene durch die Leistung in Höhe der letzteren von der Schuld befreit.

### § 609.

Hat der Anweisende die Anweisung dem Anweisungsempfänger zu dem Zwecke ertheilt, um seinerseits an denselben eine Leistung zu bewirken, so gilt die Leistung, auch wenn der Angewiesene die Anweisung gegenüber dem Anweisungsempfänger angenommen hat, erst mit dem Empfange der Leistung als bewirkt.

#### § 610.

Der Anweisungsempfänger ist im Zweifel wie ein Beauftragter bes Answeisenben verpflichtet, den Angewiesenen zu der Leistung aufzufordern.

### \$ 611.

Verweigert der Angewiesene ganz oder zum Theil die Leistung oder die Annahme der Anweisung, oder kann oder will der Anweisungsempfänger die Anweisung nicht geltend machen, so ist der Anweisungsempfänger verpflichtet, hiervon dem Anweisenden unverzüglich Anzeige zu erstatten. Er haftet dem Anweisenden für den Ersatz des durch die Unterlassung der Anzeige entstandenen Schadens.

#### § 612.

Solange der Angewiesene die Leistung an den Anweisungsempfänger nicht bewirkt oder diesem gegenüber die Anweisung nicht nach Maßgabe des § 607 angenommen hat, ist der Anweisende die Anweisung zu widerrufen besugt, auch wenn der Widerruf gegenüber dem Anweisungsempfänger nicht gerechtsertigt ist, jedoch unbeschadet der in einem solchen Falle dem Anweisungsempfänger zusstehenden Ansprüche auf Schadensersatz.

#### § 613.

Die Anweisung erlischt nicht durch den Tod oder ben Eintritt der Geschäfts= unfähigkeit des Anweisenden, des Angewiesenen oder des Anweisungsempfängers.

### Elfter Titel.

### Sinterlegungsvertrag.

### \$ 614.

Durch ben hinterlegungsvertrag wird ber Bermahrer verpflichtet, die ihm von dem hinterleger übergebene bewegliche Sache aufzubewahren und bieselbe Sache dem Sinterleger gurudgugeben.

### \$ 615.

Der Hinterleger kann sich verpflichten, für die Aufbewahrung dem Berwahrer eine Bergütung zu gewähren. Gine Bergütung ift als ftillschweigend vereinbart anzusehen, wenn die Aufbewahrung nach den Umständen nur gegen eine Bergütung zu erwarten war.

### § 616.

Im Zweifel ift anzunehmen, daß der Berwahrer nicht ermächtigt ift, die hinterlegte Sache bei einem Anderen zu hinterlegen. Sat er befugter Beise bie Sache bei einem Anderen hinterlegt, fo haftet er nur wegen einer bei biefer Sinterlegung ihm gur Laft fallenden Fahrläffigkeit. Sat er befugter Beife bei ber Aufbewahrung eines Gehilfen sich bedient, so findet die Vorschrift des § 224 Abs. 2 Anwendung.

### § 617.

Der Berwahrer barf von der vereinbarten Art der Aufbewahrung abweichen, wenn Umftände vorliegen, welche die Annahme begründen, die Abweichung würde von dem hinterleger bei Kenntnig ber Sachlage gebilligt werden Der Verwahrer hat jedoch vor der Abweichung, soweit thunlich, dem Hinterleger Anzeige zu erstatten und bessen Entschließung einzuholen.

### § 618.

Ist bei der Hinterlegung vertretbarer Sachen vereinbart, daß nicht dieselben Sachen, sondern Sachen von gleicher Art, Gute und Menge gurudgugewähren seien, so ift ber Vertrag als ein Darlebensvertrag anzusehen. Sat ber Sinterleger bem Bermahrer geftattet, Die hinterlegten vertretbaren Sachen gu verbrauchen, wenn der Berwahrer wolle, fo geht der Bertrag in einen Darlebensvertrag mit bem Zeitpunfte über, in welchem der Berwahrer von der Gestattung Gebrauch macht.

In beiden Fällen ift im Zweifel für den Darlehensvertrag als vereinbart angunehmen, daß in Unsehung ber Beit und bes Ortes ber Burudgewährung bie für den Hinterlegungsvertrag geltenden Vorschriften anwendbar sein sollen.

### § 619.

Der Berwahrer hat die hinterlegte Sache nebst den etwa davon gezogenen Nutungen herauszugeben. Hat er hinterlegte Gelber eigenmächtig in eigenen Rugen verwendet, fo ift er verpflichtet, dieselben von der Zeit ber Berwendung an zu verginsen.

### § 620.

Die Rückgabe der hinterlegten Sache muß an dem Orte erfolgen, an welchem fie aufzubewahren war. Der Berwahrer ift nicht verpflichtet, die Sache bem Hinterleger zu überbringen.

### § 621.

Hat der Verwahrer Aufwendungen gemacht, jo ift der hinterleger verpflichtet, Diefelben zu ersetzen, soweit fie jum Zwecke ber Anfbewahrung erforberlich geworben sind. Als erforderlich geworben gelten die Aufwendungen, welche der Verwahrer bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters zum Zwecke der Aufbewahrung für erforderlich anzusehen hatte.

Die Vorschriften bes § 595 Abi. 2, 3 finden entsprechende Unwendung.

### § 622.

Der Hinterleger hat den durch die Beschaffenheit der hinterlegten Sache dem Verwahrer verursachten Schaden zu ersegen, wenn er die schadendrohende Besichaffenheit der Sache gefannt hat oder kennen mußte und dem Verwahrer diese Beschaffenheit nicht angezeigt hat.

### § 623.

Der Hinterleger ist verpflichtet, dem Verwahrer bei Beendigung der Ber-

wahrung die vereinbarte Bergütung zu entrichten.

Endigt die Verwahrung vor Ablauf der vertragsmäßig bestimmten Zeit, jo hat der Verwahrer auf einen seinen bisherigen Leistungen entsprechenden Theil der Vergütung Anspruch, sofern nicht ein Anderes aus der Vereinbarung über die Vergütung erhellt.

### § 624.

Der hinterleger fann bie hinterlegte Sache zu jeder Zeit guruckfordern, felbst wenn für die Aufbewahrung eine Zeit bestimmt war.

### § 625.

Der Berwahrer kann zu jeder Zeit die Zurücknahme der hinterlegten Sache fordern, im Falle der Bereinbarung einer Berwahrungszeit jedoch vor Ablauf der letteren nur dann, wenn ein wichtiger, nach den Umftänden des Falles das Berlangen rechtfertigender Grund vorliegt.

### Bwölfter Citel.

### Ginbringung von Sachen bei Gaftwirthen.

### § 626.

Gin Castwirth, welcher gewerbsmäßig Fremde zur Beherbergung aufnimmt, haftet wegen des Verlustes und der Beschädigung der Sachen, welche von dem im Betriebe dieses Gewerbes aufgenommenen Gaste eingebracht sind, es sei denn, daß der Schaden von dem Gaste verursacht oder durch die Beschaffenheit der einsgebrachten Sachen oder durch höhere Gewalt entstanden ist.

Hat bei ber Entstehung bes Schadens eine Fahrlässigkeit bes Gastes mit=

gewirft, so finden die Borichriften des § 222 entsprechende Unwendung.

Handlungen eines Begleiters des Gastes oder einer Person, welche der Gaft

bei sich aufgenommen hat, sind ben Sandlungen bes Gaftes gleichzustellen.

Als eingebracht gelten alle Sachen, welche der aufgenommene Gast dem Gastwirthe oder dessen Lenten übergeben oder an einen von denselben angeswiesenen Ort oder in Ermangelung einer besonderen Anweisung an den hierzu bestimmten Ort gebracht hat.

Gin Anschlag, durch welchen der Gaftwirth die Haftung ablehnt, ift ohne

rechtliche Wirkung.

### § 627.

Für solche Gelber, Werthpapiere und Koftbarkeiten, welche nicht zu den laufenden Bedürfniffen bes Gaftes bienen, haftet ber Gaftwirth nur dann, wenn

bieselben ihm zur Aufbewahrung übergeben sind, oder wenn er es abgelehnt hat, ihre Aufbewahrung zu übernehmen, oder wenn ber Schaden von ihm oder seinen Leuten verschuldet ist. Die Haftung bestimmt sich in den ausgenommenen Fällen nach den Vorschriften des § 626.

### § 628.

Der Gaftwirth hat wegen seiner Forberungen für Wohnung und Bewirthung bes Gastes ein gesetliches Pfandrecht an den eingebrachten Sachen desselben. Auf dieses Pfandrecht finden die Vorschriften des § 521 entsprechende Anwendung.

### Dreizehnter Titel.

### Gefellichaft.

### § 629.

Durch den Gesellschaftsvertrag werden die Gesellschafter sich gegenseitig verspflichtet, zur Erreichung des vereinbarten gemeinsamen Zweckes die vereinbarten Leistungen beizutragen.

Ist der Zwed unmöglich, so ist der Vertrag nichtig.

### § 630.

Jeber Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten. Der Beitrag fann auch in einer versönlichen Leistung bestehen.

Die Beitrage können nach Art und Größe ungleich sein. Im Zweifel sind- aleiche Beitrage ju leiften.

Bu einer Erhöhung des vertragsmäßigen Beitrages ober zu einer Ersgänzung der durch Berluft verminderten Einlage ift kein Gesellschafter verpflichtet.

### § 631.

Die beizutragenden Gegenstände können dazu bestimmt sein, entweder demt Rechte oder dem Gebrauche oder der Nugung nach gemeinschaftlich zu werden.

Wenn Geld oder andere vertretbare Sachen, oder wenn unvertretbare Sachen nach einer nicht blos zum Zwecke der Gewinntheilung erfolgten Schätzung beis zutragen sind, so ist anzunehmen, daß dieselben dem Rechte nach gemeinschaftlich werden sollen.

Was erforderlich ist, damit ein Gegenstand gemeinschaftlich werde, bestimmt sich nach den für die Uebertragung des Gegenstandes geltenden Vorschriften.

Im Zweifel ist anzunehmen, daß den Gesellschaftern an den gemeinschaftlich gewordenen Gegenständen gleiche Antheile zustehen.

### § 632.

Inwiefern ein Gesellschafter nicht allein burch Leistung ber versprochenen Beiträge, sondern auch durch sein sonstiges Berhalten den Zweck der Gesellschaft zu fördern hat, bestimmt sich nach dem § 359.

### § 633.

Gin Gefellschafter ift bei Erfüllung einer Berpflichtung, welche ihm als Gefellschafter obliegt, nur zur Anwendung derjenigen Sorgfalt verpflichtet, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt.

### § 634.

Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern dergestalt gemeinschaftlich zu, daß für jedes Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich ist.

### § 635.

Ist in dem Gesellschaftsvertrage bestimmt, daß bei der Geschäftsstührung in Ansehung aller oder gewisser Angelegenheiten der Gesellschaft die Mehrheit der Stimmen entscheiden soll, so ist die Mehrheit im Zweifel nach der Zahl der Gesellschafter zu berechnen.

### § 636.

Ift in bem Gesellschaftsvertrage die Führung der Geschäfte einem oder mehreren Gesellschaftern übertragen, so schließen diese die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsführung aus; auf mehrere zu der letzteren berufene Gesellschafter finden die Vorschriften der §§ 634, 635 entsprechende Anwendung.

### § 637.

Wenn nach dem Gesellschaftsvertrage jeder Gesellschafter oder jeder von mehreren zur Geschäftsführung besonders berusenen Gesellschaftern für sich allein zur Geschäftsführung berechtigt ist und einer der berechtigten Gesellschafter gegen die Vornahme einer Handlung Widerspruch erhebt, so nuß die Vornahme untersbleiben.

### \$ 638.

Die in dem Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter eingeräumte Besugniß zur Geschäftsführung kann ihm durch einstimmigen Beschluß oder, sofern nach dem Gesellschaftsvertrage die Mehrheit der Stimmen entscheiden soll, durch Mehrsheitsbeschluß der übrigen Gesellschafter entzogen werden, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Entziehung rechtsertigender Grund vorliegt. Ein solcher Grund ist als vorliegend insbesondere anzunehmen, wenn der Gesellschafter sich einer groben Psslichtverletzung schuldig gemacht hat, oder wenn er zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung unfähig geworden ist.

Gin Gesellschafter, welcher im Gesellschaftsvertrage bie Geschäftsführung

übernommen hat, ist nicht berechtigt, sich berselben zu entziehen.

#### \$ 639.

Auf die Rechte und Pflichten der im Gesellschaftsvertrage zur Geschäftsführung berufenen Gesellschafter gegenüber den übrigen Gesellschaftern finden, vorbehaltlich der Vorschrift des § 633, die Vorschriften der §§ 585, 588-596 entsprechende Anwendung.

### § 640.

Soweit einem Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrage die Befugniß zur Führung der Geschäfte der Gesellschaft zusteht, ift er im Zweifel auch als bevollsmächtigt zur Bertretung der übrigen Gesellschafter anzusehen.

Die im Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter ertheilte Vollmacht zur Bertretung der übrigen Gesellschafter kann nur dann, wenn die Entziehung der Befugniß zur Geschäftsführung gerechtfertigt sein würde, und, sofern sie in Versbindung mit einer solchen Befugniß ertheilt war, nur zusammen mit der letzteren widerrufen werden. Die Vorschriften des § 638 finden entsprechende Anwendung.

### § 641.

Dasjenige, was ein zur Vertretung bevollmächtigter Gesellschafter aus der Führung der Geschäfte der Gesellschaft erwirbt, wird den Gesellschaftern nach Maßgabe des § 631 gemeinschaftlich. Dasjenige, was er aus der Geschäftsführung in eigenem Namen erwirbt, hat er den übrigen Gesellschaftern dergestalt zu übertragen, daß es allen Gesellschaftern gemeinschaftlich wird.

### § 642.

Ist von den Gesellschaftern, sei es in Person, sei es durch Bertreter, mit einem Dritten ein Rechtsgeschäft geschlossen, so werden sie gegenüber dem Dritten im Zweifel zu gleichen Antheilen berechtigt und verpklichtet.

### § 643.

Jeber Gesellschafter hat, auch wenn er von der Geschäftsführung ausgesschlossen ist, das Recht, sich persönlich von den Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten, von den Geschäftsbüchern und Papieren Ginstcht zu nehmen und sich auf Grund derselben eine Uebersicht über den Stand des gemeinschaftlichen Vermögens anzufertigen.

Gine dieses Recht ausschließende ober beschränkende Vereinbarung verliert ihre Wirkung, wenn eine Unredlichkeit in ber Geschäftsführung nachgewiesen wird.

### \$ 644.

Die aus dem Gesellschaftsvertrage einem Gesellschafter gegen die übrigen Gesellschafter zustehenden Forderungen sind nicht übertragbar. Diese Vorschrift sindet keine Anwendung auf die einem Gesellschafter aus der Führung der Geschäfte der Gesellschaft zustehenden Forderungen, sofern deren Berichtigung noch vor der Auseinandersetzung verlangt werden kann, sowie auf Forderungen, welche einen Gewinnantheil oder daszenige zum Gegenstande haben, was einem Gesellsschafter bei der Auseinandersetzung zukommt.

#### § 645.

Gin Gesellschafter ift gegenüber den übrigen Gesellschaftern verpflichtet, sich bis zur Auseinandersetzung der Verfügung über den ihm zustehenden Autheil an den infolge des Gesellschaftsvertrages gemeinschaftlich gewordenen Gegenständen zu enthalten.

Gin Gesellschafter ift nicht berechtigt, vor ber Auseinandersehung bie Theilung solcher Gegenstände ju fordern.

#### § 646.

Gin Gesellschafter kann einen Rechnungsabschluß und die Vertheilung bes Gewinnes und Verlustes erft nach Auslösung der Gesellschaft verlangen.

Ist das Gesellschaftsverhältniß von längerer Daner, so ist im Zweifel jährliche Abschließung der Rechnung und jährliche Gewinnvertheilung als verseinbart anzusehen.

### \$ 647.

Sind die Antheile der Gesellschafter an Gewinn und Verlust nicht vertrags= mäßig bestimmt, so hat jeder Gesellschafter ohne Rücksicht auf die Art und Größe seines Beitrages gleichen Antheil an Gewinn und Verlust.

Ift nur der Antheil an Gewinn oder an Berluft bestimmt, so gilt die Bestimmung im Zweifel für beides.

T.

### § 648.

Die Gesellichaft wird burch bie von einem Gesellschafter gegenüber ben übrigen Gesellschaftern erfolgte Kündigung aufgelöft.

Gine Gesellschaft, beren Zeitbauer bestimmt ist, kann vor Ablauf der vertrags= mäßigen Zeit nur dann gekündigt werden, wenn ein wichtiger, nach den Ilmsständen des Falles die Kündigung rechtsertigender Grund vorliegt. Gin solcher Grund ift als vorliegend insbesondere anzunehmen, wenn ein anderer Gesellschafter eine nach dem Gesellschaftsvertrage ihm obliegende wesentliche Verpslichtung aus Vorsat oder grober Fahrlässigkeit verlett hat, oder wenn die Erfüllung einer solchen Verpslichtung unmöglich geworden ist.

Die Kündigung darf nicht zur Unzeit geschehen; ist zur Unzeit gekündigt, so haftet der Kündigende für den Ersat des hieraus den übrigen Gesellschaftern entstandenen Schadens. Diese Haftung tritt nicht ein, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die sofortige Auflösung rechtsertigender Grund vorlag.

### \$ 649.

Die Bereinbarung, daß bei einer Gesellschaft, beren Zeitbauer nicht bestimmt ift, bas Kündigungsrecht einem Gesellschafter nicht zustehen soll, ift nichtig.

### \$ 650.

Gine auf die Lebenszeit eines Gesellschafters eingegangene Gesellschaft ift als eine solche anzusehen, deren Zeitdauer nicht bestimmt ift. Dasselbe gilt von einer Gesellschaft, welche nach Ablauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit stillschweigend fortgesett wird, von der Zeit der Fortsehung an.

### § 651.

Die Gesellschaft wird mit dem Zeitpunkte aufgelöst, in welchem der vereins barte Zweck erreicht oder bessen Erreichung unmöglich geworden ist.

### § 652.

Die Gesellschaft wird, sofern nicht aus bem Gesellschaftsvertrage ein anderer Wille ber Vertragschließenden erhellt, mit dem Zeitpunkte aufgelöst, in welchem ein Gesellschafter ftirbt.

Ift die Gesellschaft durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöft, so hat dessen Erbe den übrigen Gesellschaftern den Tod unverzüglich anzuzeigen und, wenn und soweit Gesahr im Verzuge ift, auch die Geschäfte, welche dem Erbelasser als Gesellschafter obliegen, so lange zu besorgen, dis die übrigen Gesellschafter in Gemeinschaft mit dem Erben anderweite Fürsorge haben treffen können. Die lettere Verpstichtung haben auch die disherigen Gesellschafter in Ansehung der Geschäfte, welche ihnen als Gesellschaftern oblagen.

Für die im zweiten Absate bezeichneten Geschäftsbesorgungen ift ber Gesellsichaftsvertrag als fortbestehend anzuschen.

### § 653.

Die Gesellschaft wird mit dem Zeitpunkte aufgelöft, in welchem über bas Bermögen eines Gesellschafters ber Konkurs eröffnet wird.

Die Vorschriften des § 652 Abs. 2 Sat 2, Abs. 3 finden entsprechende Anwendung.

#### \$ 654.

Wird die Gesellschaft aus einem anderen Grunde als durch Kündigung aufsgelöft, so ist sie in Ansehung der den Gesellschaftern in Beziehung auf die

Befugniß zur Geschäftsführung zustehenden Rechte so lange als fortbestehend ans zusehen, bis die Gesellschafter von der Thatsache, durch welche die Auflösung bewirft worden ist, Kenntniß erlangt haben oder hätten erlangen mussen.

### § 655.

Für die Beendigung der schwebenden Geschäfte und für die zu dieser Beendigung erforderliche Eingehung neuer Geschäfte sowie für die Erhaltung und Berwaltung der gemeinschaftlich gewordenen Gegenstände bleiben die Gesellschafter auch nach Ausschaft des Gesellschaft gegen einander dis zur Auseinandersetzung nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages insoweit berechtigt und verpstichtet, als es der Zweck der Auseinandersetzung erfordert. Die einem Gesellschafter im Gesellschaftsvertrage ertheilte Besugniß zur Geschäftssührung erlischt jedoch, sosern nicht aus dem Gesellschaftsvertrage ein anderer Wille der Vertragschließenden erhellt, mit dem Zeitpunkte der Auslösung; von diesem Zeitpunkte an ist für jedes Geschäft die Zustimmung aller Gesellschafter erforderlich.

### § 656.

Bei der nach Auflösung der Gesellschaft unter den Gesellschaftern vorzusnehmenden Auseinandersetung sind Gegenstände, welche nur zum Gebrauche oder zur Benutung eingebracht worden sind, den Gesellschaftern, welche dieselben einsgebracht haben, in Natur zurückzugeben. Ist ein folcher Gegenstand durch Zufall untergegangen oder verschlechtert, so hat der Gesellschafter, welcher benselben eins

gebracht hat, ben Schaben zu tragen.

Aus den zur Zeit der Auseinandersetzung vorhandenen gemeinschaftlichen Gegenständen sind zunächst die gemeinschaftlichen Schulden mit Einschluß derzienigen, welche gegenüber den Gläubigern unter die Gesellschafter getheilt sind, sowie mit Einschluß derzeinigen, für welche einem Gesellschafter als Gläubiger die übrigen Gesellschafter als Schulden haften, zu berichtigen. Reichen die gemeinschaftlichen Gegenstände zur Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden nicht hin, so haben alle Gesellschafter für den Fehlbetrag nach Maßgabe der Bestimmungen aufzukommen, welche für die Tragung des Berlustes gelten. Kann von einem Gesellschafter der ihm obliegende Beitrag nicht erlangt werden, so ist der Ausfall von den übrigen Gesellschaftern nach Maßgabe jener Bestimmungen zu tragen.

Aus ben nach Berichtigung ber gemeinschaftlichen Schulben übrig bleibenden gemeinschaftlichen Gegenständen ist jedem Gesellschafter seine Ginlage oder, sofern diese nicht in Geld bestanden hat, deren Werth zu erstatten. Ist der Werth eines eingebrachten Gegenstandes nicht durch Vertrag bestimmt, so ist der Werth zur Zeit der Einbringung maßgebend. Für Ginlagen, welche in persönlichen Leistungen oder in Gewährung des Gebranches oder der Benutzung eines Gegenstandes bestanden haben, ist ein Ersatz nicht zu leisten. Wenn die gemeinschaftslichen Gegenstände zur Erstattung der Ginlagen nicht ausreichen, so erfolgt eine nur verhältnißmäßige Erstattung; der Ausfall, der sich hieraus für den einzelnen Gesellschafter ergibt, ist von diesem zu tragen. Bleibt nach Erstattung der Ginslagen ein lleberschuß, so gebührt dieser allen Gesellschaftern nach Maßgabe der Bestimmungen, welche für die Vertheilung des Gewinnes gesten.

Behufs Berichtigung ber gemeinschaftlichen Schulden und Erstattung ber

Einlagen find die gemeinschaftlichen Gegenstände in Geld umzuseten.

Die Borschriften des ersten bis vierten Absates finden nur insoweit Answendung, als nicht ein Anderes unter den Gesellschaftern als vereinbart ans zusehen ist.

### § 657.

Haben die Gesellschafter vor der Auflösung der Gesellschaft vereinbart, daß, wenn ein Gesellschafter fündige oder sterbe oder über sein Bermögen der Konkurs eröffnet werde, die Gesellschaft unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen solle, so scheidet infolge eines solchen Greignisses der Gesellschafter, in dessen Person dasselbe sich zuträgt, aus der Gesellschaft mit dem Zeitpunkte aus, in welchem in Ermangelung der Uebereinkunft die Gesellschaft aufgelöst sein würde; die übrigen Gesellschafter bleiben gegen einander nach Maßgabe des Gesellschaftse vertrages berechtigt und verpflichtet.

### \$ 658.

Scheibet ein Gesellschafter in Gemäßheit des § 657 aus der Gesellschaft aus, so erfolgt die Auseinandersetzung zwischen ihm und den übrigen Gesellsichaftern auf Grund der Vermögenslage zur Zeit des Ausscheidens.

Der Ausscheidende nimmt noch an dem Gewinne oder Berlufte Antheil, welcher zwar erst nach seinem Ausscheiden eingetreten, jedoch aus einem schon vorher begonnenen und erst nachher vollendeten Geschäfte hervorgegangen ist.

Der Ausscheibende muß sich gefallen lassen, daß die laufenden Geschäfte in der Beise beendigt werden, wie es den übrigen Gesellschaftern am vortheilhaftesten erscheint. Er ist berechtigt, am Schlusse eines jeden Geschäftsjahres Rechnungselegung über die inzwischen erledigten Geschäfte sowie Auszahlung der ihm hierenach gebührenden Beträge und Nachweis über den Stand der noch schwebenden Geschäfte zu fordern.

Der ausscheidende Gesellschafter ift verpflichtet, seinen Antheil an den gemein-

icaftlichen Begenftänden den übrigen Besellschaftern zu übertragen.

Die übrigen Gesellschafter sind dagegen verpflichtet, dem Ausscheibenden die Gegenstände, welche er nur zum Gebrauche oder zur Rutung eingebracht hat, nach Vorschrift des § 656 zurückzugeben, ihn von den aus dem Gesellschaftse verhältnisse hervorgegangenen Verpflichtungen gegen Dritte zu befreien und ihm eine Geldsumme zu zahlen, welche demjenigen entspricht, was er an Geld oder Geldeswerth im Falle einer nach den Vorschriften des § 656 erfolgenden Auseinandersetzung erhalten haben würde. Die erforderlichen Werthermittelungen sind im Wege der Schätzung zu bewirfen.

Ergibt sich, daß der Werth der gemeinschaftlichen Gegenstände weniger beträgt, als zur Berichtigung der gemeinschaftlichen Schulden erforderlich ift, so ist der Ausscheidende den übrigen Gesellschaftern für den Fehlbetrag nach dem Berhältnisse, in welchem er den Verluft zu tragen hat, aufzukommen verpflichtet.

### § 659.

Wird der Gesellschaftsvertrag zum Zwecke der Betreibung eines Erwerbszeschäftes geschlossen, so kann von den Gesellschaftern die Anwendbarkeit der für die offene Handelsgesellschaft geltenden Vorschriften vereindart werden. Im Falle einer solchen Bereindarung werden alle auf die offene Handelsgesellschaft sich dez ziehenden Vorschriften anwendbar, insbesondere diezenigen, welche die Errichtung der Gesellschaft, den Geschäftsbetrieb unter gemeinschaftlicher Firma, die Ginztragung der Gesellschaft in das Handelsregister, das Rechtsverhältniß der Gesellschafter unter einander und zu dritten Personen, die Auflösung der Gesellschaft und das Anstreten einzelner Gesellschafter, die Liquidation, die Auspruchszversährung und die Geltung der in Ansehung der Kausleute gegebenen Vorsschriften betreffen.

### Dierzehnter Citel. Leibrente. 1)

### \$ 660.

Wird burch Bertrag eine Leibrente versprochen (Leibrentenvertrag), so ist bie Rente, sofern nicht ein Anderes vereinbart worden ist, auf die Lebensdauer besteibrentengläubigers zu entrichten.

### § 661.

Die Leibrente ift im Voraus zu entrichten.

Die Frift, für welche die Vorausleiftung erfolgen nuß, beträgt, wenn Geld zu zahlen ift, brei Monate; find andere Leiftungen zu bewirken, so bestimmt sich die Frift nach der Beschaffenheit des zu leistenden Gegenstandes und nach dem Zwecke der Leistung.

Der Anspruch auf bas im Voraus zu Leistende gilt mit Beginn berjenigen

Frist als erworben, für welche im Voraus zu leisten ift.

### § 662.

Im Zweifel ist anzunehmen, daß die Bestimmung des Betrages der Leibrente sich auf eine Jahresperiode bezieht.

#### § 663.

Die Vorschriften der §§ 660 — 662 finden entsprechende Anwendung, wenn die Verpflichtung zur Entrichtung einer Leibrente auf Verfügung von Todes= wegen, Artheil oder Geset beruht.

### Fünfzehnter Titel.

### Spiel und Wette.

### § 664.

Durch Spiel ober Wette wird ein Schulbverhältniß zwischen den Vertragsichließenden nicht begründet. Das auf Grund des Spieles oder der Wette Gesleistete kann jedoch nicht beshalb zurückgefordert werden, weil ein Schuldverhältniß nicht bestanden hat. Ift über eine Spielschuld oder eine Wettschuld ein Schuldversprechen oder ein Schuldverfentniß ertheilt, so kann der Schuldver die Gröultung der aus dem Bersprechen oder dem Anerkenntnisse sich ergebenden Verpflichtung verweigern oder Besteiung von der letzteren verlangen.

### \$ 665.

Auf den Lotterievertrag oder Ausspielvertrag finden die Borschriften des § 664 Anwendung. Gin solcher Bertrag ist jedoch rechtsverbindlich, wenn die Latterie oder Ausspielung staatlich genehmigt war.

1) Tas Cinführungsgesetz wird die Bestimmung enthalten:

Ten Landesgesehen bleibt vorbehalten, für den mit der Ueberlassung eines Enles in Verbindung stehenden Leibzedingsvertrag, Leibzuchtsvertrag, Altentheilsstertrag voer Auszugsvertrag Vorschriften zu erlassen, welche in Ermangelung einer enhygenstehenden Vereinbarung für die Rechte und Pflichten der Vertragzischlichenden maßgebend sind.

### Sechzehnter Titel.

### Bergleich.

### § 666.

Als Bergleich gilt ber gegenseitige Bertrag, burch welchen ein unter ben Bertragschließenden streitiges oder ungewisses Rechtsverhältniß außer Streit ober Ungewißheit geset wird.

### § 667.

Die Giltigfeit eines Bergleiches wird dadurch nicht beeinträchtigt, daß ein Bertragschließender in Ansehung eines Umstandes geirrt hat, welcher Gegenstand bes Streites ober ber Ungewisheit war.

Ist jedoch bei der Schließung des Bertrages von den Bertragschließenden ausdrücklich oder ftillschweigend das Nichtvorhandensein eines Umstandes voraussgeset, welcher den Streit oder die Ungewißheit ausgeschlossen haben würde, so kann der Bertragschließende, welcher von einem solchen Umstande erst nach Schließung des Vergleiches Kenntniß erlangt hat, verlangen, daß der Vergleich rückgängig gemacht werde. Auf diesen Anspruch finden die Vorschriften des § 744 entsprechende Umwendung.

### Siebzehnter Citel.

### Bürgschaft.

### § 668.

Durch den Bürgschaftsvertrag wird der Bürge gegenüber dem Gläubiger eines Dritten verpflichtet, die Verbindlichkeit des Letteren zu erfüllen, wenn die anderweite Erfüllung derselben unterbleibt.

Der Beweis, daß die Sauptverbindlichfeit erfüllt fei, liegt dem Burgen ob.

### § 669.

Die Bürgschaft fann auch für eine fünftige, bedingte oder unbestimmte Berbindlichkeit übernommen werben.

### § 670.

Hat der Bürge sich zu einer größeren oder zu einer beschwerlicheren Leistung verpflichtet, als zu welcher der Hauptschuldner verpflichtet ist, oder hat er eine Leistung, zu welcher der Hauptschuldner nur bedingt verpflichtet ist, unbedingt versprochen, so haftet er als Bürge nicht weiter, als der Hauptschuldner verspflichtet ist.

### \$ 671.

Der Bürge kann die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit auf Erund von Ginreden verweigern, welche dem Hauptschuldner gegen die verbürgte Forderung zustehen.

Auf die in dem Inventarrechte sich gründende Beschränkung der dem Erben bes Hauptschuldners obliegenden Haftung kann der Bürge sich nicht berufen.

#### \$ 672.

Der Bürge haftet für die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit in deren jeweiligem Bestande und Umfange.

Die Haftung bes Bürgen erstreckt sich insbesondere auf solche Erweiterungen und Aenderungen, welche die Hauptverbindlichkeit durch Verschulden oder Verzug bes Hauptschuldners erfährt. Die Haftung erstreckt sich jedoch nicht auf solche Erweiterungen und Aenderungen der Hauptverbindlichkeit, welche in einem nach Schließung des Bürgschaftsvertrages von dem Hauptschuldner eingegangenen Rechtsgeschäfte, insbesondere in einem nach jenem Zeitpunkte von demselben ertheilten Verzichte auf Einreden, sich gründen.

Der Bürge haftet für die Kosten, welche aus der Rechtsberfolgung gegen ben Hauptschuldner entstanden und von diesem zu tragen find.

### § 673.

Haben Mehrere für die Verbindlichkeit des Hauptschuldners sich verbürgt (Mitbürgen), so haften sie als Gesammtschuldner. Es macht keinen Unterschied, ob die Verbürgung zu derselben Zeit oder zu verschiedener Zeit, gemeinsam oder nicht gemeinsam geschehen ist.

### § 674.

Der Bürge ist berechtigt, die Erfüllung seiner Verbindlichkeit so lange zu verweigern, dis der Hauptschuldner von dem Gläubiger ausgeklagt worden ist (Einrede der Vorausklage).

Die Austlagung ift als erfolgt anzusehen, wenn wegen des Anspruches eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne Erfolg stattgefunden hat. Bei einer Geldforderung muß die Zwangsvollstreckung in die beweglichen Sachen des Hauptschuldners am Wohnsige oder in Ermangelung eines solchen am Aufsenthaltsorte desselben ohne Erfolg versucht worden sein. Hat der Gläubiger an einer beweglichen Sache des Hauptschuldners ein Pfandrecht, so muß er aus dieser Sache zuvor seine Befriedigung gesucht haben.

#### § 675.

Die Ginrede ber Vorausklage ift ausgeschloffen:

1. wenn der Bürge auf die Ginrede verzichtet, insbesondere wenn er als Selbstichulbner ober Selbstaabler sich verbürat hat:

2. wenn die Austlagung des Hauptschuldners durch eine nach Schließung des Bürgschaftsvertrages eingetretene Aenderung des Wohnsites oder Aufenthaltes des Hauptschuldners erheblich erschwert worden ift:

3. wenn über das Vermögen des Hauptschulbners der Konkurs eröffnet worden ist:

4. wenn anzunehmen ift, daß die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Händigers nicht führen werbe.

#### \$ 676.

Soweit der Bürge den Glänbiger befriedigt hat, wird auf ihn dessen Forsberung gegen den Hauptschuldner fraft des Gesetzes übertragen; die mit der Forderung verbundenen, in der Haftung von Mitbürgen bestehenden Nebenrechte gehen jedoch nur nach Maßgabe des § 337 Abs. 2, 3 auf den Bürgen über. Zum Nachtheise des Glänbigers kann die Nebertragung nicht geltend gemacht werden.

Dem Sauptschuldner bleiben die Einwendungen aus dem zwischen ihm und dem Bürgen bestehenden besonderen Rechtsverhältnisse, dem Bürgen die Ausprücke aus einem solchen besonderen Rechtsverhältnisse vorbehalten.

### \$ 677.

Der Bürge, welcher im Auftrage des Hauptschuldners sich verbürgt oder als Geschäftsführer des Hauptschuldners in Ausehung der Bürgschaft gegen diesen die Nechte eines Beauftragten nach Maßgabe der §§ 753, 755, 758 erlangt hat, fann von demselben Berreiung von der Bürgschaft oder Sicherheitsleistung wegen der Ersagansprüche, welche sich aus der Erfüllung der Bürgschaftsverpflichtung ergeben würden, verlangen:

1. wenn die Vermögensverhältnisse des Hauptschuldners sich wesentlich

verschlechtert haben;

2. wenn die Rechtsverfolgung gegen den Hauptschuldner durch eine nach Schließung des Bürgschaftsvertrages eingetretene Aenderung des Wohnsfixes oder des Aufenthaltes desselben erheblich erschwert worden ift;

3. wenn der Hauptschuldner mit Erfüllung der Hauptverbindlichkeit in

Verzug gekommen ist;

4. wenn der Bürge zur Erfüllung der Hauptverbindlichkeit gegenüber dem Gläubiger verurtheilt worden ist.

### § 678.

Wird der Hauptschuldner von dem Bürgen oder dieser von jenem beerbt, so besteht die Bürgschaft insoweit fort, als ihr Fortbestehen für den Gläubiger ein Interesse hat.

### \$ 679.

Hat ber Gläubiger ein mit der Hauptforderung verbundenes, zu deren Sicherheit dienendes Rebenrecht, insbesondere ein Pfandrecht, aufgegeben, so wird der Bürge von seiner Verbindlichkeit insoweit befreit, als er, wenn das Nebensecht im Falle der Befriedigung des Gläubigers in Gemäßheit des § 676 auf ihn übergegangen sein würde, daraus Ersat hätte erlangen können.

Die Vorschrift des ersten Absates findet Anwendung, auch wenn das Neben-

recht erft nach Schließung des Bürgschaftsvertrages erworben worden ift.

#### \$ 680.

Hamen und für eigene Rechnung einem Anderen ertheilten Auftrag, in eigenem Namen und für eigene Rechnung einem Dritten Kredit zu geben, angenommen, so ist das aus dem Vertrage entstehende Rechtsverhältniß, soweit nicht ein anderer Wille der Vertragschließenden erhellt, nicht nach den Vorschriften über den Aufetrag, sondern nach den Vorschriften über die Bürgschaft zu beurtheilen.

### Achtzehnter Titel.

### Berpfändungsvertrag.

### § 681.

Wer sich gegenüber seinem Cläubiger ober bem Cläubiger eines Dritten verpflichtet hat, zur Sicherung ber Forderung desselben ein Pfandrecht zu bestellen, haftet für die Verschaffung des Pfandrechtes nach Maßgabe der Grundsfätze, welche für den Fall gelten, wenn die Veräußerung des Rechtes an einer Sache oder, sofern das Pfandrecht auf eine Forderung sich bezieht, wenn die Abtretung einer solchen versprochen ist.

### § 682.

Ift Derjenige, welcher sich zur Bestellung des Pfandrechtes verpflichtet hat, wegen Nichterfüllung seiner Berpflichtungen zum Schadensersage verpflichtet, so

fann der Gläubiger unbeschadet seines Rechtes auf Erfat eines weiter gehenden Schabens die Bestellung einer anderweiten Sicherheit nach Makaabe ber 88 199 bis 204 verlangen.

### Meunzehnter Titel. Schuldverfprechen.

\$ 683.

Ift in einem von dem Gläubiger angenommenen Bersprechen einer Leiftung ober in einem von bem Gläubiger angenommenen Anerkenntniffe, zu einer Leiftung verpflichtet zu fein, ein besonderer Berpflichtungsgrund nicht angegeben ober nur im Allgemeinen bezeichnet, so ift das Bersprechen ober Anerkenntniß nur dann giltig, wenn es von dem Schuldner in schriftlicher Form ertheilt ift.

### \$ 684.

Der Schuldner, welcher ein ben Verpflichtungsgrund nicht angebendes ober nur im Allgemeinen bezeichnendes Schuldversprechen oder Schuldanerkenntniß ertheilt hat, kann die Erfüllung der aus dem Bersprechen ober Anerkenntnisse sich ergebenden Berpflichtung verweigern ober Befreiung von der letteren verlangen, wenn die Boraussekungen vorhanden find, welche für die Rudforderung einer Leiftung wegen ungerechtfertigter Bereicherung gelten.

Die Borschriften ber §§ 737-741 finden entsprechende Anwendung, wenn die Urfunde in der ausdrücklich oder ftillichweigend erklärten Boraussetzung ertheilt ift, daß eine Berbindlichkeit zu ber versprochenen Leiftung ober bie auerkannte

Berbindlichkeit bestehe.

Die Berweigerung ber Erfüllung und ber Anspruch auf Befreiung wird badurch nicht ausgeschlossen, daß von dem Schuldner durch Ertheilung des Bersprechens oder Anerkenntnisses gegen bie guten Sitten ober die öffentliche Ordnung perstoken morden ift.

### Bwanzigster Titel. Schuldverschreibung auf Buhaber.

\$ 685.

Durch eine Schuldverschreibung, in welcher ber Aussteller dem Inhaber berfelben eine Leiftung verspricht (Schuldverschreibung auf Inhaber), wird ber Ausfteller bem jeweiligen Inhaber ber Schuldverschreibung verpflichtet, an diesen nach Maggabe des in ber Urfunde enthaltenen Bersprechens die Leiftung zu bewirfen.

An Stelle der eigenhändigen Unterschrift genügt eine im Wege der mecha=

nischen Bervielfältigung hergestellte Bollgiehung.

Die Giltigkeit der Bollziehung kann durch einen auf der Urkunde angubringenden Bermert von ber Beifugung eines beftimmten Zeichens ober Bermertes abhängig gemacht werden.

\$ 686.

Der Aussteller einer Schuldverschreibung auf Juhaber wird durch bieselbe auch dann verpflichtet, wenn die Schuldverschreibung dem Aussteller geftohlen ober von diesem verloren ober in anderer Weise ohne deffen Willen in den Berkehr gelangt ift. Die Verpflichtung wird dadurch nicht ausgeschloffen, daß die Schuldverschreibung erft, nachdem der Aussteller gestorben oder geschäfts= unfähig geworden ift, in den Verfehr gelangt.

### \$ 687.

Der Aussteller der Schuldverschreibung darf dem Inhaber berselben die Leistung nicht beshalb verweigern, weil dieser die Schuldverschreibung in unsredlicher Weise erworben hat, unbeschadet der Borschrift des § 689.

### § 688.

Der Aussteller einer Schuldverschreibung auf Inhaber ift nur gegen Ausshändigung der Schuldverschreibung zur Bewirfung der darin versprochenen Leiftung verpflichtet. Er ist berechtigt, nicht allein auf der ausgehändigten Schuldversichreibung zu vermerken, daß die Leiftung erfolgt und die Schuldverschreibung fraftlos geworden sei, sondern auch die Letztere zu vernichten.

### \$ 689.

Der Aussteller einer Schuldverschreibung auf Inhaber kann sich gegen ben Inhaber nur solcher Einwendungen bedienen, welche die Giltigkeit der Ausstellung betreffen, ober welche entweder in dem Inhalte der Schuldverschreibung ober in dem zwischen dem Aussteller und dem Inhaber bestehenden persönlichen Rechtse verhältnisse sich gründen.

#### \$ 690.

Sind zu einer Schuldverschreibung auf Inhaber besondere Zinsscheine auf Inhaber ausgestellt, so bleiben diese Scheine in Kraft, auch wenn die Hauptsforderung von dem Aussteller nicht mehr oder nicht mehr zu dem in den Zinssicheinen bezeichneten Betrage zu verzinsen ist.

Werden solche Zinsscheine nicht zurückgegeben, so ist der Aussteller befugt, den Zinsenbetrag, welchen er nur in Gemäßheit des ersten Absaches zu zahlen verpflichtet ist, bei Einlösung der Hauptschuldverschreibung an der Hauptscherung zu fürzen.

#### \$ 691.

Wird eine Schuldverschreibung auf Inhaber nicht binnen dreißig Jahren seit dem Zeitpunkte, in welchem die Befriedigung des Anspruches rechtlich verlangt werden kann, dem Aussteller zur Bewirkung der Leistung vorgelegt, so ist der Auspruch aus der Verschreibung erloschen.

Bei Zinsscheinen, Rentencoupons und Gewinnantheilscheinen beträgt die Erlöschungsfrist vier Jahre. Die Frist beginnt mit dem Schlusse des Jahres, in welchem die Befriedigung des Anspruches rechtlich verlangt werden kann.

In der Schuldverschreibung fann das im ersten und zweiten Absate bestimmte Erlöschen der Ansprüche ausgeschlossen, sowie die Dauer, der Beginn und der Lauf der Erlöschungsfriften in einer von den Vorschriften des Gesetzs abweichenden Weise bestimmt werden.

### § 692.

Albhanden gefommene oder vernichtete Schuldverschreibungen auf Inhaber unterliegen der Kraftloserklärung im Bege des Aufgebotsverfahrens. Ausge-nommen sind Zinsscheine, Kentencoupons und Gewinnantheilscheine, sowie alle auf Sicht zahlbaren unverzinslichen Schuldverschreibungen.

### § 693. ¹)

Das Aufgebotsgericht hat bei Einleitung des Aufgebotsverfahrens auf An-

<sup>1)</sup> Bei der Revision des Handelsgesethuches bezw. bei der Berathung des Einführungszesethes wird zu prüsen sein, ob die §§ 693—699 auf andere Arten von Inhaberpapieren (Attien) auszudehnen seien.

trag bes Antragstellers den Aussteller der Schuldverschreibung, sowie die in der letteren und die von dem Antraafteller bezeichneten Zahlstellen von der Ginleitung des Verfahrens zu benachrichtigen. Mit der Benachrichtigung ift das Verbot zu verbinden, aus der Schuldverschreibung noch, eine Leiftung zu bewirfen, insbesondere neue Zinsscheine, Rentencoupons oder Gewinnantheilscheine, sowie eine 3um Empfange folder Scheine ermächtigende besondere Urfunde (Erneuerungs= ichein) auszugeben.

Eine diesem Berbote zuwider geschehene Leistung ift gegenüber dem Antrag= fteller unwirksam. Die Zahlung ber fällig werdenden, por bem Berbote ausgegebenen Bingicheine. Mentenconvons und Gewinnantheilicheine wird burch bas

Berbot nicht betroffen.

Ift die sofortige Ginleitung des Aufgebotsverfahrens nur deshalb unzuläffig, weil nach den für die Kraftloserflärung ber Schuldverschreibung maßgebenden besonderen Vorschriften der Aufgebotstermin erft nach Ablauf einer besonderen Frift ftatthaft ift, so hat das für das Aufgebotsverfahren zuständige Bericht, fofern die übrigen Erforderniffe gur Ginleitung bes Berfahrens vorhanden find, noch vor der Ginleitung auf Antrag das in dem ersten Absate bezeichnete Berbot zu erlassen. Das Berbot ist nach Maggabe des § 825 der Zivilprozeß. ordnung öffentlich bekannt zu machen.

### \$ 694.

Durch das im § 693 bezeichnete Berbot wird zu Bunften bes Antraaftellers Beginn und Lauf der Erlöschungsfrift und der Berjährungsfrift gehemmt. Die Bemmung beginnt mit bem Zeitpuntte, in welchem ber Antrag auf Erlaffung bes Berbotes geftellt worden ift. Sie endigt mit ber Erledigung des Aufgebots= verfahrens. Ift bas Berbot vor Ginleitung bes Berfahrens erlaffen, jo enbigt bie hemmung auch bann, wenn bie Ginleitung nicht binnen fechs Monaten von bem Zeitpunkte an beantragt wird, in welchem bas ber Ginleitung entgegenftehende Hinderniß beseitigt war.

### § 695.

Derjenige, welcher das Ausschlußurtheil erwirkt hat, ist berechtigt, die in ber Schuldverschreibung versprochene Leiftung von dem Aussteller zu fordern. Auch ist ber Lettere verpflichtet, ihm auf Berlangen an Stelle ber für fraftlos ertlärten Schuldverschreibung eine neue Schuldverschreibung zu ertheilen. Der Antraasteller hat die Kosten der letzteren zu tragen und vorzuschießen.

### § 696.

Wird das Ausschlußurtheil infolge der Anfechtungsklage aufgehoben, jo bleiben Leiftungen, welche ber Aussteller auf Grund bes Ausschlugurtheiles bewirft hat, auch gegenüber Dritten und insbesondere gegenüber dem Anfechtungsfläger wirffam, es fei benn, daß ber Aussteller gur Beit ber Leiftung von ber Aufhebung des Ausschlußurtheiles bereits Renntniß erlangt hatte.

#### \$ 697.

Ift ein Binsichein, Rentencoupon oder Gewinnantheilschein abhanden gefommen oder vernichtet worden, fo fann der bisherige Inhaber nach Gintritt des Beitpunktes, in welchem ber Aufpruch aus einem folden Scheine infolge bes Alblaufes der Erlöschungsfrift erloschen oder in welchem er verjährt ift, von dem Anssteller die in dem Scheine versprochene Leiftung verlangen, wenn er por dem gebachten Zeitpunfte den Berluft dem Aussteller angezeigt hat und beweift, daß ihm der Schein in Berluft gerathen ift. Der Anspruch findet nicht statt, wenn der Anssteller den Schein vor jenem Zeitpunkte eingelöst hat. Er verjährt mit Ablanf von vier Jahren.

In dem Zinsicheine, Rentencoupon oder Gewinnantheilscheine fann der im ersten Absate bezeichnete Anspruch ausgeschlossen werden.

### § 698.

If zu einer Schuldverschreibung auf Inhaber ein auf den Inhaber lautender, zum Empfange von Zinsscheinen, Rentencoupons oder Gewinnantheilscheinen er= mächtigender Erneuerungsschein ausgestellt und wird von dem Inhaber der Schuldverschreibung dem Aussteller der Verlust eines solchen Erneuerungsscheines augezeigt, so ist der Aussteller verpflichtet, die neuen Zinsscheine, Rentencoupons
oder Gewinnantheilscheine nicht dem Juhaber des Erneuerungsscheines, sondern
dem Inhaber der Schuldverschreibung zu ertheilen.

#### \$ 699.

Wird eine Schuldverschreibung auf Juhaber dergestalt beschädigt ober versunstaltet, daß sie zum Umlause nicht mehr geeignet ist, jedoch ihr wesentlicher Inhalt und ihre Unterscheidungsmerkmale noch mit Sicherheit erkennbar sind, so hat der Aussteller dem Inhaber auf dessen Berlangen gegen Auslieferung der beschädigten oder verunstalteten Schuldverschreibung an deren Stelle eine neue Schuldverschreibung zu ertheilen. Der Inhaber hat die Kosten der letzteren zu tragen und vorzuschließen.

### \$ 700.

Die Umschreibung einer auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibung auf den Namen eines bestimmten Berechtigten kann nur durch den Aussteller erfolgen. Der Aussteller ist zu einer solchen Umschreibung nicht verpflichtet.

#### \$ 701.

Schuldverschreibungen, in welchen dem Inhaber die Zahlung einer bestimmten Geldsumme von dem Aussteller versprochen wird, dürfen, sofern sie nicht von dem Reiche oder einem Bundesstaate ausgestellt werden, nur mit Staatsgenehmigung ausgestellt und in Verfehr gebracht werden.

Gine ohne Staatsgenehmigung in Berkehr gelangte Schuldverschreibung dieser Urt ift nichtig. Der Aussteller ist den Juhabern für den durch die Ausgabe verursachten Schaden verhaftet.

Die Staatsgenehmigung wird durch die Zentralbehörden der Bundesstaaten ertheilt. Sie soll nebst den näheren Bestimmungen, unter welchen sie ertheilt worden ist, durch den Deutschen Reichsanzeiger öffentlich bekannt gemacht werden.

Die Gesetze eines Bundesstaates, welche über die Form der Bollziehung der von dem Bundesstaate ausgestellten Schuldverschreibungen der im ersten Absatze bezeichneten Art bestimmen, bleiben unberührt.

#### § 702.

Erhellt im Falle der Ausgabe von Billeten, Karten, Marken und ähnlichen Urfunden der Wille des Ausstellers, dem jeweiligen Inhaber zu einer Leiftung

<sup>1)</sup> In das Einführungsgeset wird die Bestimmung aufgenommen werden: In Ansehung der von einem Bundesstaate zu Schuldverschreibungen auf Inshaber ausgestellten Zinsscheine oder Rentencoupons kann die Anwendung des § 697 Abs. 1 auch durch Landesgeset ausgeschlossen werden.

perpflichtet zu fein, fo finden die Borichriften des 8 685 Abi, 1 und ber 88 687 bis 689 entsprechende Anwendung.

### § 703.

Ift eine Urkunde, in welcher ber Gläubiger genannt ober auf eine bestimmte Berson als Gläubiger hingewiesen ift, mit ber Bestimmung ausgegeben, bag bie barin versprochene Leistung an jeden Inhaber bewirft werden könne, so ift ber Inhaber nicht berechtigt, die Leiftung ju fordern, dagegen ber Schuldner berechtigt, sich burch Leistung an den Inhaber zu befreien.

### Dritter Abicnitt.

### Schuldverhältnisse aus unerlanbten Kandlungen.

Erfter Titel.

### Allaemeine Borichriften.

§ 704.

Hat Jemand burch eine aus Borfat oder Fahrläffigkeit begangene widerrechtliche Sandlung - Thun ober Unterlassen - einem Anderen einen Schaden augefügt, bessen Entstehung er vorausgesehen hat ober voraussehen mußte, so ist er bem Anderen gum Ersate bes burch bie Sandlung verursachten Schabens verpflichtet, ohne Unterschied, ob der Umfang des Schadens vorauszusehen war ober nicht.

Sat Jemand aus Boriak ober Kahrläffigfeit burch eine wiberrechtliche Sandlung das Recht eines Anderen verlett, so ist er den durch die Rechtsverletung bem Anderen verursachten Schaben diesem zu ersetzen verpflichtet, auch wenn die Entstehung eines Schadens nicht vorauszusehen war. Als Verletzung eines Nechtes im Sinne der vorstehenden Vorschrift ift auch die Berletzung des Lebens, des Rörpers, der Gesundheit, der Freiheit und der Ehre anzusehen.

#### § 705.

Als widerrechtlich gilt auch die kraft der allgemeinen Freiheit an sich erlaubte Sandlung, wenn fie einem Anderen zum Schaben gereicht und ihre Bornahme gegen die guten Sitten verstößt.

#### § 706.

Sat der Beschädigte in die beschädigende Sandlung eingewilligt, so steht ihm ein Anspruch auf Schabengersat nicht zu.

### § 707.

Ift die beschädigende Handlung von Demjenigen, welcher fie begangen hat, aus entschuldbarem Irrthum für erlaubt gehalten worden, so ist berselbe zum Schadensersaße nicht verpflichtet.

### § 708.

Hat eine Person, während sie des Vernunftgebrauches beraubt war, einem Unberen einen Schaden zugefügt, so ift sie hierfür nicht verantwortlich. Sie ift jedoch für den Schaden verantwortlich, wenn der Bernunftgebrauch durch felbft= verschuldete Betrunkenheit ausgeschlossen war.

### § 709.

Hat eine Person, während sie im Kindesalter stand, einem Anderen einen Schaden zugefügt, so ist sie hierfür nicht verantwortlich. Hat eine Person nach zurückgelegtem Kindesalter, aber vor zurückgelegtem achtzehnten Lebensjahre eine unerlaubte Handlung begangen, so ist sie für den daraus entstandenen Schaden nicht verantwortlich, wenn sie bei Begehung der Handlung die zur Erfenntniß der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht nicht besaß.

### § 710.

Derjenige, welcher fraft des Gesetzes über einen Anderen die Aufsicht zu führen verpflichtet ift, haftet für den Ersatz des von dem Anderen einem Dritten widerrechtlich zugefügten Schadens. wenn er seine Aufsichtspflicht verletzt hat und bei Erfüllung derselben der Schaden nicht entstanden sein würde.

Die gleiche Berantwortlichkeit trifft Denjenigen, welcher die Führung der

Aufficht für den durch das Geses Berpflichteten übernommen hat.

### § 711.

Wer einen Anderen zur Berrichtung einer oder mehrerer Handlungen bestellt, ist denselben zu beaufsichtigen verpflichtet, wenn und soweit es die Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters erfordert.

Wird diese Pflicht verletzt, so haftet der Aufsichtspflichtige nach Maßgabe des § 710 Abs. 1 für den Ersaß des Schadens, welchen die bestellte Person durch eine in Ausführung ihrer Verrichtungen begangene unerlaubte Handlung einem Dritten zugefügt hat.

### § 712.

Wer einen Anderen zur Verrichtung einer oder mehrerer Handlungen bestellt, ist eine hierzu geeignete Person auszuwählen verpflichtet. Wird diese Pflicht verletzt, so findet die Vorschrift des § 711 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

### § 713.

Ist neben Demjenigen, welcher nach den Vorschriften der §§ 710 bis 712 für den von einem Anderen zugefügten Schaden verantwortlich ist, auch dieser Andere für den Schaden verantwortlich, so haften Beide als Gesammtschuldner; im Verhältnisse Beider zu einander gilt jedoch, unbeschadet der Vorschrift des § 838, der Andere, welcher den Schaden zugefügt hat, als allein verpstichtet.

#### \$ 714.

Haben Mehrere durch gemeinsames Handeln, sei es als Anstister, Thäter oder Gehülfen, einen Schaden verschuldet, so haften sie als Gesammtschuldner. Das Gleiche gilt, wenn im Falle eines von Mehreren verschuldeten Schadens von den Mehreren nicht gemeinsam gehandelt, der Antheil des Einzelnen an dem Schaden aber nicht zu ermitteln ist.

### § 715.

Soweit im Falle der Entziehung oder Verschlechterung eines Gegenstandes die Zurückerstattung oder Wiederherstellung dem Schuldner nicht möglich ift, hat derselbe den Werth zu ersehen, welchen der Gegenstand zur Zeit der Entziehung oder Verschlechterung gehabt hat. Den Werth einer späteren Zeit kann der Gläubiger nur geltend machen, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß sein Schaden in der Entziehung des höheren Werthes besteht.

### § 716.

Im Falle der Entziehung eines Gegenstandes liegt der im § 715 bestimmte Ersat des Werthes oder des Werthunterschiedes dem Schuldner auch dann ob, wenn der Gegenstand nicht durch die unerlaubte Handlung, sondern später durch Jufall untergegangen oder verschlechtert worden ist, sofern nicht erhellt, daß der durch diesen Jufall entstandene Schaden, auch wenn die Entziehung des Gegenstandes nicht stattgefunden hätte, entstanden sein würde.

### § 717.

Sind Geldstücke entzogen, so hat der Schuldner den Betrag derselben von der Entziehung an zu verzinsen, unbeschadet der Berpflichtung zum Ersate eines den Betrag der Zinsen übersteigenden Schadens.

Hat der Schuldner für einen entzogenen oder verschlechterten Gegenstand Ersaß zu leisten, so ist er die Ersaßsumme von dem nach der Vorschrift des 715 für die Werthbestimmung maßgebenden Zeitpunkte an zu verzinsen verspflichtet. Der Gläubiger, welcher die Zinsen fordert, kann nicht außerdem für dieselbe Zeit Entschädigung wegen entzogener Nußungen fordern.

### § 718.

Der Schulbner hat wegen der Verwendungen, welche er auf den widerrechtlich entzogenen Gegenstand gemacht hat, gegenüber dem Gläubiger die Rechte, welche dem Besitzer gegen den Gigenthümer zustehen.

### § 719.

Der Anspruch auf Ersatz des durch eine unerlaubte Handlung entstandenen Schadens verjährt mit Ablauf von drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Zeitpunkte, in welchem der Gläubiger von dem erlittenen Schaden und der Verson des Schuldners Kenntniß erlangt hat.

Die Berjährungsfrift beträgt dreißig Jahre von dem Zeitpunkte an, in welchem die unerlaubte Handlung begangen worden ift, wenn nicht der Anspruch in Gemäßheit des ersten Absakes bereits früher verjährt ist.

#### § 720.

Soweit berjenige, welcher eine unerlaubte Handlung begangen hat, durch dieselbe aus dem Bermögen des Beschädigten sich bereichert hat, ift er auch nach Berjährung des Auspruches auf Schadensersatz zur Herausgabe der Bereicherung nach Maßgabe der Borschriften verpflichtet, welche für den Fall der ungerechtfertigten Bereicherung wegen verwerslichen Empfanges gelten.

#### 8 721

Die Vorschriften der Reichsgesetze über die Buße bleiben unberührt.

#### 3meiter Titel.

### Gingelne unerlanbte Sandlungen.

#### § 722.

Wer ans Vorsats oder Fahrlässigkeit einen Anderen durch eine widerrechtliche Handlung tödtet, hat die Kosten der versuchten Geilung und demjenigen, welchem die Berpflichtung, die Kosten der Veerdigung zu tragen, oblag, diese Mosten zu erseten.

In burch den Tod ein an die Person des Getödteten geknüpftes Vermögensrecht erloschen oder der Erwerb eines Vermögensrechtes verhindert, welches der Getödtete erworden haben würde, wenn seine muthmaßliche Lebensdauer nicht verfürzt worden wäre, so ist er in seinem Vermögen insoweit als beschädigt anzusehen, als sein Nachlaß durch den vorzeitigen Tod eine Verminderung ersahren hat. Der Schuldige ift zum Ersake dieses Schadens nach Maßgabe des § 704 Abs. 2 verpssichtet.

Die Ansprüche, welche der Getödtete sofort im Falle des nicht erfolgten Todes in Gemäßheit des \ 726 und des \ 728 Abs. 1 erworben hat, bleiben unberührt.

### \$ 723.

Stand im Falle des § 722 Abs. 1 zur Zeit der Beibringung der tödtlichen Berletzung ein Dritter zu dem Getödteten in einem Rechtsverhältnisse, durch welches gegen den Getödteten ein gesetlicher Anspruch auf Unterhalt bereits entstanden war oder zur Entstehung gelangen fonnte, so hat der Schuldige dem Dritten insoweit Schadensersatz zu leisten, als in Folge der Tödtung das Recht auf den Unterhalt erloschen ist. Diese Vorschrift findet auch zu Gunsten dessienigen Anwendung, welcher zu der darin bezeichneten Zeit noch nicht geboren, aber bereits empfangen war.

Der Ersatanspruch wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß ein Anderer an Stelle des Getödteten den Unterhalt zu gewähren hat, oder daß bei Begehung der unerlaubten Handlung deren Folgen für das Recht auf den Unterhalt nicht vorauszuschen waren.

### \$ 724.

Der in Gemäßheit des § 723 zu leiftende Schadensersatz ist in der Art zu bewirken, daß der Verpssichtete dem Berechtigten für die Zeit, während welcher der Unterhalt zu gewähren gewesen wäre, eine Geldrente zu entrichten hat.

Die Rente ist nicht für eine längere Zeit zu entrichten, als der Getöbtete

muthmaßlich noch gelebt haben würde.

Der Anspruch auf die Rente ift nicht übertragbar und eine Aufrechnung gegen ihn nicht ftatthaft.

In Ansehung der vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urtheiles, welches die Verpflichtung zur Entrichtung der Neute ausspricht, findet die Vorschrift des § 648 Nr. 6 der Zivilprozesordnung entsprechende Anwendung.

Das Gericht hat nach freiem Ermeffen zu bestimmen, ob, in welcher Art

und in welcher Sohe ber Berpflichtete Sicherheit zu leiften habe.

Tritt nach dem im § 686 Abs. 2 der Zivilprozesordnung bezeichneten Zeitpunkte eine wesentliche Aenderung der Berhältnisse ein, welche für die Berurtheilung zur Entrichtung der Kente oder für die Bestimmung der Höhe derselben oder der Dauer ihrer Entrichtung maßgebend waren, so ist seder Theil berechtigt, eine der Beränderung entsprechende Abänderung des früheren Urtheiles zu fordern. Die Abänderung ist nur für die Zeit seit der Erhebung der auf die Abänderung gerichteten Klage zulässig. Ist in dem die Berpstichtung zur Entrichtung der Rente aussprechenden Urtheile nicht auf Sicherheitsleistung erkannt, so ist der Berechtigte die letztere zu fordern befugt, wenn die Bermögensverhältnisse des Berpstichteten sich erheblich verschlechtert haben; unter der letzteren Boraussetzung kann auch eine Erhöhung der erkannten Sicherheit gesordert werden.

Im Uebrigen finden auf die Rente die Borschriften der §§ 660 bis 662

entsprechende Anwendung.

Unter besonderen Umftänden fann das Gericht an Stelle ber Zubilligung ber Rente eine Abfindung in Kapital bestimmen.

### § 725.

Durch die Borschriften der §§ 722 bis 724 wird das Recht eines Dritten nicht berührt, nach Maßgabe des § 704 Abs. 1 wegen eines sonstigen durch die Töbtung entstandenen Schadens von dem Schuldigen Ersat zu fordern.

### \$ 726.

Wer aus Vorsatz oder Fahrlässisseit einen Anderen durch eine widerrechtliche Handlung an Körper oder Gesundheit verletzt, ist verpflichtet die Kosten der Heilung nicht allein zu ersetzen, sondern auch vorzuschießen. Er ist ferner verspstichtet, dem Verletzten, wenn in Folge der Verletzung auf Zeit oder auf die Dauer die Erwerdsfähigkeit desselben aufgehoben oder vermindert ist oder dessen Verletzung zu leisten. Dieser Schadensersatzit in der Art zu bewirken, daß der Verpflichtete dem Verechtigten für die Zeit, während welcher die Erwerdsfähigkeit aufgehoben oder vermindert ist oder die Bedürfnisse vermehrt sind, eine Geldrente zu entrichten hat. Der Ersatzanspruch wird dadurch nicht ausgeschlossen oder gemindert, daß ein Anderer dem Verletzten den Unterhalt zu gewähren hat. Die Vorschriften des § 724 Abs. 5 bis 8 finden entsprechende Anwendung.

Im Nebrigen bestimmen sich die Verpflichtungen des Schuldigen zum Schabenssersatze nach den Vorschriften des § 704.

### § 727.

Wer aus Vorsatz ober Fahrlässisseit einem Anderen durch eine widerrechtliche Handlung die persönliche Freiheit entzieht, ist verpflichtet, einem Dritten, welcher zu dem Anderen während der Entziehung der Freiheit in einem Rechtsverhältnisse steht, durch welches gegen denselben ein gesetslicher Auspruch auf Unterhalt entstanden ist, insoweit Schadensersatz zu leisten, als in Folge der Freiheitsentziehung der Anspruch auf den Unterhalt im Inlande mit Erfolg nicht geltend gemacht werden kann. Auf diesen Entschädigungsanspruch sinden die Vorschriften des § 723 Abs. 2 und des § 724 entsprechende Anwendung.

Im Uebrigen bestimmen fich die Berpflichtungen bes Schulbigen zum Schabenserfate nach ben Borichriften bes § 704.

### § 728.

In ben Fällen der §§ 726, 727 kann von dem Gerichte dem Berletzten oder demjenigen, welchem die Freiheit entzogen ist, auch wegen eines anderen als eines Bermögensschadens nach freiem Ermessen billige Gelbentschädigung zugesprochen werden. Der Anspruch auf diese Entschädigung geht weder auf den Erben des Berechtigten über, noch ist er übertragbar, es sei denn, daß er vertragsmäßig anerkannt oder rechtshängig geworden ist.

Die Vorschriften des ersten Absațes sinden entsprechende Anwendung zu Gunsten der Frau, gegen welche durch Vollziehung des Beischlases eine der in den §§ 176, 177, 179, 182 des Strafgesetzbuches bezeichneten strafbaren Hand- lungen begangen ist.

#### § 729.

Ist aus einem Gebäude nach einer öffentlichen Straße oder nach Orten hinaus, wo Menschen zu verkehren pflegen, eine Sache ausgegossen oder aussgeworfen und dadurch ein Anderer beschädigt, so hat dieser gegen den Inhaber des Gebändes, oder wenn Mehrere das Gebände nach Abtheilungen inne haben,

gegen ben Inhaber bes Theiles, von welchem aus ber Schaben bewirkt worden ift, Anipruch auf Erfat bes Schadens, fofern ber Inhaber die Berfon nicht nachweist, von welcher die beschädigende Sandlung verübt worden ift.

Der Inhaber ift jum Schabenserjage auch bann nicht verpflichtet, wenn er beweift, daß ber Schaden burch eine Sandlung bewirft worden ift, für welche er nach ben für die Haftung aus unerlaubten Handlungen geltenden allgemeinen Borichriften nicht verantwortlich ift.

### \$ 730.

Sat ber Inhaber eines Gebandes ober eines Theiles besfelben auf Grund bes § 729 Schadensersat geleistet, jo fann er von bemjenigen, welcher für bie beschädigende Sandlung nach den für die Saftung aus unerlaubten Sandlungen geltenden allgemeinen Borichriften verantwortlich ift, Erfas verlangen.

### § 731.

Saben in den Fällen des § 729 Mehrere das Gebände oder den Theil besjelben, aus welchem der Schaden bewirft worden ift, ungetheilt inne, so haften fie als Gesammtschuldner.

### § 732.

Der auf Grund des § 729 dem Beichädigten guftehende Unspruch verjährt mit Ablauf eines Monates. Die Berjährung beginnt mit dem Zeitpunkte ber Beichädiauna.

§ 733.

Die Borichriften ber §§ 729 bis 732 finden entsprechende Anwendung, wenn eine Sache ohne gehörige Befestigung an einem Bebande ausgestellt ober aus= gehängt und durch ihr Berabfallen ein Anderer beschädigt worden ift.

### § 734.

Wer ein Thier halt, ift verpflichtet unter Anwendung ber Sorgfalt eines orbentlichen Sausvaters biejenigen Borsichtsmagregeln zu treffen, welche erforberlich find, um das Thier an der Zufügung von Beschädigungen zu hindern. Wird Dieje Pflicht verlett, jo ift der Halter des Thieres jum Erjage des baraus einem Dritten entstandenen Schabens nach Maggabe ber \$\$ 704, 722 bis 726 und bes § 728 Abs. 1 verpflichtet.

Die gleiche Berantwortlichkeit trifft benjenigen, welcher die Führung der

Aufsicht für den Halter des Thieres übernommen hat.

### § 735.

Der Besiter eines Grundstückes ift verpflichtet, unter Anwendung ber Sorgfalt eines ordentlichen Sausvaters dafür zu forgen, daß ein auf dem Grundstücke be= findliches Gebäude ober sonstiges Werk nicht in Folge fehlerhafter Errichtung oder in Folge mangelhafter Unterhaltung einfturzt. Wird dieje Pflicht verlett, io ift der Besitzer nach Maggabe der §§ 704, 722 bis 726 und des § 728 Abf. 1 Jum Griage bes Schadens verpflichtet. welcher einem Dritten aus bem baburch verursachten Ginfturze entstanden ist.

Wird auf fremdem Grund und Boben von einem Dritten in Ausübung eines Rechtes ein Gebäude oder sonstiges Wert gehalten, so trifft denselben die im ersten Abjate bezeichnete Verantwortlichkeit an Stelle des Befigers des Grundftudes.

Die gleiche Berantwortlichfeit trifft benjenigen, welcher für ben nach ben Borichriften bes ersten und zweiten Absates Berpflichteten die Unterhaltung bes Werkes übernommen hat.

### § 736. 1)

Ein Beamter, welcher die gegenüber Dritten ihm gesetzlich obliegende Amtsepflicht aus Vorsatz oder Fahrlässigeit verletzt, ist für den hieraus einem Dritten entstandenen Schaden nach Maßgabe der §§ 704, 722 bis 726 und des § 728 Abs. 1 verantwortlich.

Ist ein Beamter, welcher verpflichtet ift, einen Anderen zu der Geschäftsstührung für einen Dritten zu bestellen oder die einem Anderen für einen Dritten obliegende Geschäftsführung zu beaufsichtigen oder bei einer solchen Geschäftsstührung durch Ertheilung oder Lerweigerung der Genehmigung zu Rechtsgeschäften mitzuwirfen, wegen Lerletzung dieser Pflichten neben dem Anderen für den von dem letzteren zugefügten Schaden verantwortlich, so finden die Lorschriften des § 713 entsprechende Anwendung.

Gin Beamter, welcher bei der ihm obliegenden Leitung oder Entscheidung einer Achtssache seine Amtspflicht verletzt, ift für den hieraus entstandenen Schaden nur dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung mit einer im Wege des gerichtlichen Strafversahrens zu verhängenden öffentlichen Strafe bedroht ift.

### Vierter Abichnitt.

### Ginzelne Schuldverhältniffe aus anderen Gründen.

Erster Titel. Bereicherung.

### I. Leistung einer Nichtschuld.

§ 737.

Wer zum Zwecke der Erfüllung einer Verbindlichkeit eine Leiftung bewirft hat, kann, wenn die Verbindlichkeit nicht bestanden hat, von dem Empfänger das Geleistete zurückfordern.

Es macht keinen Unterschied ob die Verbindlichkeit überhaupt nicht bestanden hat oder wieder erloschen war oder ob dem Anspruche auf die Leistung eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruches dauernd außegeschlossen wurde.

Die Rückforderung findet auch dann ftatt, wenn die Leiftung nur in der Einräumung des Besitzes oder der Inhabung bestanden hat.

Hatte ber Leiftenbe gur Zeit ber Leiftung Renntniß bavon, bag bie Bers bindlichkeit nicht bestand, fo ift die Ruckforderung ausgeschloffen.

### § 738.

Ist eine Leistung zum Zwecke der Erfüllung einer betagten Verbindlichkeit vor beren Fälligkeit bewirkt, so sindet eine Rücksorderung nicht statt; auch können Zwischenzinsen nicht verlangt werden.

<sup>1)</sup> Das Einführungsgeseth wird bestimmen, inwiesern die Landesgesetze in Kraft bleiben, nach welchen ein Beamter wegen des aus einer Pflichtverletzung entstandenen Schadens erst dann in Anspruch genommen werden kann, wenn der Beschädigte auf andere Weise Ersat des Schadens nicht zu erlangen vermag.

### § 739.

Ift die Herausgabe durch die Beschaffenheit des Geleisteten ausgeschlossen ober der Empfänger bei Eintritt der Rechtshängigkeit des Rückforderungsanspruches das Geleistete herauszugeben außer Stande, so hat der Empfänger den Werth des letteren zu vergüten.

Die Berbindlichkeit zur Herausgabe ober zur Werthvergütung fällt fort, soweit der Empfänger bei Gintritt der Rechtshängigkeit des Anspruches durch das

Beleistete nicht mehr bereichert ift.

### § 740.

Die Berbindlichkeit zur Gerausgabe ober Werthvergütung erstreckt sich auch auf basjenige, was der Empfänger aus bem Geleisteten erworben hat.

Hat der Empfänger eine zum Gigenthume empfangene Sache herauszugeben oder einen an ihn veräußerten, zur Zeit der Beräußerung bestehenden Nießbrauch zurückzugewähren, so bestimmen sich seine Verpstichtungen zur Herausgabe und Vergütung der Nutungen nach den Vorschriften über die Verpflichtungen des Besitzers gegenüber dem Gigenthümer.

Der Empfänger ist zur Herausgabe des Gegenstandes nur gegen Vergütung aller auf denselben vor Eintritt der Rechtshängigkeit gemachten Verwendungen verpflichtet; er hat jedoch ein Recht auf Vergütung von Verwendungen nur insoweit, als er nicht durch Autungen, welche ihm verbleiben, bereichert ist.

### § 741.

Ift dem Empfänger beim Empfange der Leiftung bekannt gewesen, daß die Berbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet wurde, nicht bestand und daß der Leistende hievon nicht unterrichtet war, so ist er dem Leistenden zum Schadenssersaße nach Maßgabe der Vorschriften über den Schadensersaß aus unerlaubten Handlungen verpflichtet.

Hat der Empfänger die im ersten Absate erwähnte Kenntniß erst nach dem Empfange der Leistung, aber vor Eintritt der Rechtshängigkeit erlangt, so findet der § 739 mit der Maßgabe Anwendung, daß an die Stelle des Zeitpunktes des Eintrittes der Rechtshängigkeit der Zeitpunkt tritt, in welchem die Kenntniß erlangt ist. Auch finden in einem solchen Falle von diesem Zeitpunkte an wegen Herausgabe und Vergütung der Mußungen, wegen Ersakes der Verwendungen und wegen Haftung sin Verhaltung und Verwahrung die Vorschriften Anwendung, welche nach § 244 für den Fall des Eintrittes der Rechtshängigkeit gelten.

# II. Aichteintritt des bei einer Leistung vorausgesehten künftigen Greignisses oder rechtlichen Erfolges.

### § 742.

Wer unter der ausdrücklich oder stillschweigend erklärten Voraussehung des Eintrittes oder Richteintrittes eines fünftigen Greignisses oder eines rechtlichen Erfolges eine Leistung bewirft hat, kann, wenn die Voraussehung sich nicht erfüllt, von dem Empfänger das Geleistete zurückfordern.

### § 743.

Die Rückforderung ift ausgeschlossen:

1. wenn die Boraussetzung, unter welcher geleistet worden, von der Art ift, daß von dem Geber durch die Leistung gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen worden ist:

- 2. wenn ber Geber Erfüllung ber Voraussekung in einer bem Inhalte bes Rechtsgeschäftes zuwiderlaufenden Weise verhindert hat:
- 3. wenn von Anfang an die Erfüllung der Boraussetzung unmöglich und Die Unmöglichkeit dem Geber bekannt gewesen ift.

#### \$ 744.

Auf die Berpflichtungen des Empfängers zur Berausgabe des Geleifteten finden die Borichriften des § 737 Abf. 3 und der §§ 739, 740 und außerdem, wenn dem Empfänger bei dem Empfange der Leiftung bekannt gewesen ift, daß bie Borausfegung nicht in Erfüllung geben fann und bag ber Geber hiervon nicht unterrichtet war, die Borschrift des § 741 Abf. 1 ober, wenn der Empfänger erst nach dem Empfange diese Renutniß erlangt hat ober davon unterrichtet wird, daß die Boraussetung sich nicht erfüllt hat, die Borschrift bes § 741 Abf. 2 entsprechende Anwendung.

### III. Wegfall des Rechtsgrundes einer Leiftung.

#### § 745.

Wer eine Leistung aus einem Rechtsgrunde bewirft hat, welcher später weggefallen ift, kann von dem Empfänger das Beleistete guruckfordern.

Auf Die Berpflichtung des Empfängers jur Berausgabe des Geleifteten finden Die Vorschriften des § 737 Abf. 3 und der §§ 739, 740, sowie von der Zeit an, in welcher berfelbe erfährt, daß ber Rechtsgrund weggefallen ift, die Borichriften des § 741 Abs. 2 entsprechende Anwendung. Die Verpflichtung zum Schadengersake aus unerlaubter Handlung bleibt unberührt.

### \$ 746.

Ift eine Leiftung auf Grund eines vorläufig vollstreckbaren Urtheiles bewirkt und wird das Urtheil aufgehoben, so ift der Rückforderungsanspruch schon mit bem Zeitpunkte ber Leiftung als rechtshängig geworben anzusehen.

Das Gleiche gilt, wenn das Urtheil, auf Grund beffen die Leiftung bewirtt worden ift, im Urkunden= oder Wechselprozesse unter Vorbehalt der Rechte oder in der Berufungsinftang unter Vorbehalt der Geltendmachung von Vertheidigungsmitteln oder nach Trennung ber Berhandlung über die Klage und über eine zur Aufrechung gebrachte Gegenforberung unter Borbehalt ber Entscheidung über bie lettere ergangen ist und auf Grund des Borbehaltes aufgehoben wird. 1)

### IV. Verwerflicher Empfang.

#### § 747.

Ift von dem Empfänger einer Leiftung durch deren Annahme nach dem Inhalte bes Rechtsgeschäftes gegen die guten Sitten ober die öffentliche Ordnung verstoßen worden, so fann der Geber das Beleistete gurnaffordern.

<sup>1)</sup> Das Einführungsgeses wird Borichriften enthalten, durch welche die Zivilprozesordnung dahin ergänzt wird, daß, wenn die getrennte Berhandlung einer zur Aufrechnung gebrachten Wegenforderung angeordnet ift, das Urtheil unter Borbehalt der Entscheidung über die Aufrechnung zu erlagen und, wenn die Aufrechnung als begründet erfannt wird, aufzuheben ift.

Der Empfänger ist von der Zeit des Empfanges an zur Herausgabe des Geleisteten nach Maßgabe der Vorschriften verpflichtet, welche gegen den Empfänger einer Nichtschuld gelten, wenn dieser nach der Leistung erfahren hat, daß die Berbindlichkeit, zu deren Erfüllung geleistet worden ist, nicht bestanden hat.

Die Rudforderung ift ausgeschlossen, wenn durch die Leiftung auch von bem Geber gegen die guten Sitten ober die öffentliche Ordnung verstoßen worben ift. 1)

### V. Jonstiges grundloses Haben.

### § 748.

Derjenige, aus bessen Vermögen nicht fraft seines Willens ober nicht fraft seines rechtsgültigen Willens ein Anderer bereichert worden ist, kann, wenn hierzu ein rechtlicher Grund gesehlt hat, von dem Anderen die Herausgabe der Bereicherung fordern.

Als rechtlicher Grund ift es im Zweifel anzusehen, wenn ein Rechtsverluft auf einer biesen bestimmenben Vorschrift beruht.

Auf die Verrstlichtungen besjenigen, welcher die Vereicherung herauszugeben hat, finden die Vorschriften des § 737 Abs. 3 und der §§ 739, 740, sowie § 741 des Abs. 2 entsprechende Anwendung. Die Verpflichtung zum Schabens= ersate aus unerlaubter Handlung bleibt unberührt.

# 3meiter Citel. Gefchäfteführung ohne Auftrag.

### § 749.

Wer für einen Anderen ohne bessen Anftrag und ohne Antspflicht ein Geschäft besorgt, haftet dem Geschäftsherrn für den Ersatz des durch Vorsatz oder Fahrlässigkeit verursachten Schadens.

Der Geschäftsführer haftet insbesondere auch für den Ersat des Schadens, welchen er dadurch verursacht hat, daß er gegen den bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters erkennbaren Willen des Geschäftsherrn gehandelt hat, es sei denn, daß eine der im § 755 bezeichneten Voranssehungen vorliegt.

### § 750.

Hat der Geschäftsführer zu dem Zwecke gehandelt, um von der Person oder dem Vermögen des Geschäftsherrn eine dringende Gesahr abzuwenden, so haftet er nur wegen Vorsabes und grober Fahrlässigietit.

### § 751.

Der Geschäftsführer ist verpflichtet, dem Geschäftsherrn über die Geschäftsbesorgung Rechenschaft abzulegen und demselben dasjenige herauszugeben, was er aus der Besorgung erlangt hat. Auf diese Verpflichtungen finden die Vorschriften über die einem Beauftragten obliegenden Verpflichtungen entsprechende Anwendung.

### § 752.

Ist der Geschäftsführer geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit besichränkt, so ist er nur zur Herausgabe der aus der Geschäftsbesorgung erlangten Bereicherung nach Maßgabe des § 748 Abs. 3 verpflichtet, unbeschadet der Haftung aus unerlaubter Handlung.

<sup>2)</sup> Das Reichsgeset vom 24. Mai 1880, betreffend den Bucher (Reichs-Gesehll. S. 109), wird im Einführungsgeset aufrecht erhalten werden.

### § 753.

Wenn und soweit der Geschäftsführer dergestalt gehandelt hat, daß anzusnehmen ist, es würde sein Verhalten von dem Geschäftsherrn bei Kenntniß der wirklichen Sachlage gebilligt worden sein, so hat der Geschäftsführer wie ein Beauftragter des Geschäftsherrn gegen diesen einen Anspruch auf Ersat seiner Aufwendungen und auf Befreiung von eingegangenen Verbindlichkeiten, auch wenn der durch die Geschäftsführung beabsichtigte Erfolg nicht eingetreten ist.

Es wird vermuthet, daß ber Geschäftsherr gebilligt haben würde, was ein

orbentlicher Sausvater hatte für angemeffen erachten muffen.

#### § 754.

Der im § 753 bezeichnete Anspruch fteht dem Geschäftsführer nicht zu, wenn dieser ohne den Willen gehandelt hat, den Anspruch zu erlangen.

Haben Eltern oder Voreltern ihren Abkömmlingen oder die letteren den ersteren Unterhalt gewährt, so ist im Verhältnisse derselben zu einander im Zweisel anzunehmen, daß jener Wille gesehlt habe.

#### § 755.

Ift von dem Geschäftsführer die im öffentlichen Interesse gebotene Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden Verbindlichkeit bewirft, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre, so steht dem Geschäftsführer der im § 753 bezeichnete Anspruch auch dann zu, wenn er gegen ein Verbot des Geschäftsherrn gehandelt hat. Dasselbe gilt, wenn von dem Geschäftsführer die Erfüllung einer dem Geschäftsherrn obliegenden gesehlichen Unterhaltspflicht bewirft ist, welche ohne die Geschäftsbesorgung nicht ordnungsmäßig erfüllt worden wäre.

### § 756.

Auf den dem Geschäftsführer nach dem § 753 zustehenden Anspruch ist die Geschäftsunfähigteit oder die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit des Geschäftsberrn ohne Einfluß.

### § 757.

Hat der Geschäftsführer in der Person des Geschäftsherrn sich geirrt, so wird der wirkliche Geschäftsherr nach Maßgabe der §§ 749 bis 756 berechtigt und verpflichtet.

#### § 758.

Entspricht die Geschäftsbesorgung nicht den Boraussetzungen des § 753, so hat der Geschäftsführer gegen den Geschäftsherrn nur einen Auspruch auf Heraussgabe der Bereicherung nach Maßgabe der §§ 742 bis 744. Soweit jedoch eine solche Geschäftsführung von dem Geschäftsherrn genehmigt wird, erlangt der Geschäftsführer nicht allein den im § 753 bezeichneten Auspruch, sondern auch Bestreiung von den Ausprüchen des Geschäftsherrn auf Schadensersatz wegen mangelshafter Geschäftsbesorgung.

#### § 759.

Die Anwendung der Borschriften der §§ 749 bis 758 wird dadurch nicht ausgeschlossen, daß der Geschäftsführer zu der Geschäftsbesorgung durch ein eigenes Interesse oder durch das Interesse eines Dritten bestimmt worden ist.

### § 760.

Wenn Jemand ein fremdes Geschäft im Auftrage eines Dritten besorgt, so wird ihm der Geschäftsherr und er dem letteren aus der Geschäftsbesorgung nicht verpflichtet, es sei denn, daß er zugleich in der Absicht gehandelt hat, als Gesichäftssihrer des Geschäftsheren das Geschäft zu besorgen.

### § 761.

Die Vorschriften ber §§ 749 bis 758 finden feine Anwendung:

- 1. wenn Jemand ein fremdes Geschäft in der Meinung besorgt hat, daß dasselbe sein eigenes sei;
- 2. wenn Jemand ein fremdes Geschäft in rechtswidriger Absicht als eigenes behandelt hat.

Im ersten Falle sind Geschäftsführer und Geschäftsherr zur Herausgabe ber bem Ginen oder Anderen aus der Geschäftsbesorgung zugegangenen Bereicherung nach Maßgabe des § 748 Abs. 3 verpflichtet, unbeschadet der Haftung des Gesichäftsführers aus unerlaubter Handlung.

Im zweiten Falle haftet der Geschäftsführer nach den für die Haftung aus unerlaubten Sandlungen geltenden Vorschriften.

# Dritter Titel. Gemeinschaft.

### \$ 762.

Steht ein Recht ungetheilt mehreren Bersonen gemeinschaftlich zu, so ist Gemeinschaft nach Bruchtheilen auzunehmen, sofern nicht aus dem Gesetze ein Anderes sich ergiebt.

Befteht Gemeinschaft nach Bruchtheilen, so finden die Lorschriften der §§ 763 bis 773 Anwendung.

### § 763.

Jeber Theilhaber fann über seinen Antheil an dem gemeinschaftlichen Gegenstande verfügen. Ueber den gemeinschaftlichen Gegenstand im Ganzen fann nur von allen Theilhabern gemeinschaftlich verfügt werden. Das letztere gilt auch von einer thatsächlichen Veränderung des Gegenstandes.

#### \$ 764.

Im Zweifel ist anzunehmen, baß den Theilhabern an dem gemeinschaftlichen Gegenstande gleiche Antheile zustehen.

### \$ 765.

Die Verwaltung des gemeinschaftlichen Gegenstandes steht allen Theilhabern nur gemeinschaftlich zu.

Jeder Theilhaber ift zum Gebrauch des gemeinschaftlichen Gegenstandes insoweit befugt, als dadurch der Mitgebrauch der übrigen Theilhaber nicht beeinträchtigt wird; von den Früchten des Gegenstandes gebührt ihm ein seinem Antheile an dem letzteren entsprechender Bruchtheil.

Es kann jedoch eine der Sorgfalt eines ordentlichen Hausvaters entsprechende und das Recht eines Theilhabers auf den ihm gebührenden Antheil an den Rutungen nicht verletzende Verwaltung und Benutung durch Stimmenmehrheit beschlossen werden. Bei der Entscheidung, ob Stimmenmehrheit vorhanden sei, werden die Stimmen nach der Größe der Antheile gezählt.

### § 766.

Jeder Theilhaber ist gegenüber den übrigen Theilhabern verpflichtet, nach Berhältniß seines Untheiles die auf dem gemeinschaftlichen Gegenstande ruhenden Lasten, die zur Erhaltung desselben nöthigen Kosten, sowie die Kosten der Berwaltung und Benutung des Gegenstandes zu tragen. Er hat, wenn der ihm hiernach zur Last fallende Theil der Lasten und Kosten von einem anderen Theils

haber berichtigt worden ift, dem letteren Ersatz zu leisten. Er ift verpflichtet, zu einer behufs Erhaltung des Gegenstandes erforderlichen Maßregel im Boraus feine Einwilligung zu ertheilen.

§ 767.

Jeder Theilnehmer kann zu jeder Zeit die Aufhebung der Gemeinschaft verslangen, soweit nicht durch Gesetz oder Rechtsgeschäft ein Anderes bestimmt ist.

Eine Vereinbarung, durch welche das Recht, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, für alle Zeit oder für einen längeren Zeitraum als dreißig Jahre ausgeschlossen ift, tritt nach Ablauf von dreißig Jahren außer Kraft. Gine solche Vereinbarung, sowie jede Vereinbarung, durch welche jenes Recht auf Zeit ausgeschlossen ist, tritt mit dem Tode eines Theilhabers außer Kraft, sofern nicht ein Anderes vereinbart ist.

Wird über das Vermögen eines Theilhabers der Konkurs eröffnet, so ist eine Vereinbarung, welche die Aufhebung der Gemeinschaft auf immer oder auf Zeit ausschließt, für den Konkursverwalter nicht bindend.

§ 768.

Der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft unterliegt nicht der Verjährung.

§ 769.

Die Aufhebung der Gemeinschaft erfolgt, sofern der gemeinschaftliche Gegenstand sich ohne Verminderung seines Werthes in so viele gleichartige Theile zerlegen läßt, daß jeder Theilhaber einen seinem Antheile nach Größe und Werth entsprechenden Theil erhalten kann, durch Theilung in Natur. Die vorstehende Vorschrift sindet entsprechende Anwendung, wenn mehrere gleichartige und gleichs werthige Gegenstände gemeinschaftlich sind.

Ist eine solche Theilung in Natur nicht möglich, so erfolgt die Aushebung der Gemeinschaft durch den Berkauf des gemeinschaftlichen Gegenstandes und durch Theilung des Erlöses. Der Berkauf eines Grundstückes geschieht nach den Vorschriften über die Zwangsversteigerung von Grundstücken, der Verkauf eines anderen Gegenstandes nach den Vorschriften der Zivilprozesordnung über den

Berfauf ber im Bege ber Zwangvollstredung gepfändeten Gegenstände.

Der Berkauf einer ungetheilten Forderung ist nur dann zuläffig, wenn dieselbe noch nicht gestend gemacht werden kann Ist das Gegentheil der Fall, so kann jeder Theilhaber die gemeinschaftliche Einziehung der Forderung verlangen. Nach der Ginziehung erfolgt die Aufhebung der Gemeinschaft in Ansehung des Gegenstandes der Leistung nach den Borschriften des ersten und zweiten Absass.

Ist die Beräußerung eines nach den Vorschriften des ersten Absatzs in Natur nicht theilbaren Gegenstandes an Dritte unstatthaft, so ist derselbe unter den Theilhabern zu versteigern.

\$ 770.

Hat ein Theilhaber gegen einen anderen Theilhaber eine Forderung, welche in der unter ihnen bestehenden Gemeinschaft sich gründet, so kann er verlangen, daß die Forderung dei Ausbedung der Gemeinschaft aus dem Antheile des Schuldners an dem gemeinschaftlichen Gegenstande berichtigt werde.

### § 771.

Ift bei der Ausschung der Gemeinschaft ein gemeinschaftlicher Gegenstand oder ein Theil desselben einem oder mehreren Theilhabern zugetheilt, so hat jeder der übrigen Theilhaber für seinen früheren Autheil nach Maßgabe der §§ 298, 370 bis 397 Gewähr zu leisten.

### § 772.

Solange ein Theilhaber die Aufhebung der Gemeinschaft zu fordern nicht berechtigt ift, oder solange er die Aufhebung wegen Unzulässigfeit der Theilung in Natur und wegen Unmöglichkeit des Berkaufes nicht herbeizuführen vermag, kann er in Ermangelung einer die Berwaltung und Benußung des gemeinschaftslichen Gegenstandes in verbindlicher Weise regelnden Bestimmung verlangen, daß die übrigen Theilhaber in eine dem Interesse aller Theilhaber nach billigem Ermessen entsprechende Art der Berwaltung einwilligen. Dasselbe gilt, wenn ein versuchter Verkauf erfolglos geblieben ist; in einem solchen Falle ist jeder Theilhaber die Wiederholung des Versuches zu verlangen berechtigt; er hat jedoch die Kosten eines erfolglosen wiederholten Bersuches zu tragen.

### § 773.

Bernht die Gemeinschaft auf einem unter den Theilhabern bestehenden Gesellsschaftsverhältnisse, so finden die Borichriften der §\$ 762 bis 772 nur insoweit Anwendung, als nicht aus den §\$ 629 bis 659 ein Anderes sich ergiebt.

### Dierter Titel.

### Vorlegung und Offenbarung.

### § 774.

Wer wegen eines gegen den Besitzer oder Inhaber einer Sache in Ansehung der letteren ihm zustehenden Anspruches oder um sich Gewißheit zu verschaffen, ob ihm ein solcher Anspruch zustehe, an der Besichtigung der Sache ein Interesse hat, kann von dem Besitzer oder Inhaber verlangen, daß ihm die Sache vorgezeigt oder vorgelegt und deren Besichtigung gestattet werde.

### § 775.

Wer ein Interesse baran hat, von einer in dem Besitze oder der Inhabung eines Anderen befindlichen Urkunde Einsicht zu nehmen, kann von dem Anderen die Vorlegung und Gestattung der Einsicht der Urkunde verlangen, sosern die Voranssetzungen vorhanden sind, unter weichen in einem Rechtsstreite ein Dritter nach den Bestimmungen der Zivilprozessordnung zu der durch Beweisbeschluß für erheblich erklärten Vorlegung einer Urkunde verpflichtet ist.

#### \$ 776.

Die Gefahr und die Kosten der Borzeigung und Vorlegung hat in den Fällen der §§ 774, 775 derjenige zu tragen, welcher die Vorzeigung oder Borzlegung verlangt.

### \$ 777.

Wer einen Inbegriff von Vermögensgegenständen ganz oder zu einem Bruchetheile herauszugeben oder über den Bestand eines solchen Inbegriffes Auskunft zu ertheilen verpflichtet ist, hat dem Berechtigten auf dessen Verlangen ein Verzeichniß des Bestandes vorzulegen und den Offenbarungseid dahin zu leisten:

daß er den Bestand vollständig angegeben und wissentlich nichts versichwiegen habe.

Das Gericht kann eine der Lage der Sache entsprechende Aenderung der vorstehenden Gidesnorm beschließen. Auf die Abnahme des Gides finden die Borsichriften der §§ 440 bis 446, 780, des § 781 Abs. 1 und des § 783 der Zivilprozeßordnung mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Ladung zu dem für die Abnahme zu bestimmenden Termine auch von dem Verpflichteten erfolgen kann.

## Miszellen.

Die Gisenbahnen Dentschlands, Englands und Frankreichs im Jahre 1888/89 bezw. 1886 bis 1888. Giner vergleichenden statistischen Arbeit über die beutschen, englischen und französischen Gisenbahnen im neuesten Heft des

"Alrchivs für Eisenbahnwesen" entnehmen wir folgende Angaben:

Die Gesammtlänge der im Betrieb befindlichen Eisenbahnen Deutschlands war im Jahre 1888/89 40,083 km (gegen 39,157 km bezw. 38,048 km in den Vorjahren); davon waren doppels oder mehrgeleisig 11,849 km (gegen 11,218 km bezw. 11,077 km). In England betrug die Gesammtbahnlänge im Jahre 1888 31,897 km (gegen 31,521 km bezw. 31,125 km), davon 17,343 km zweis oder mehrgeleisig (gegen 17,053 km bezw. 16,950 km). Das Eisenbahnnet Deutschlands übertraf mithin am Schluß des Jahres 1888 dasjenige Englands um 8186 km. In den 3 Jahren 1886/88 hat die Zunahme betragen: in Deutschland 2035 km oder 5,3%, in England 772 km oder 2,5%, Die Länge der doppelgeleisigen Strecken hat in Deutschland um 772 km oder 7,0%, in England um 393 km oder 2,3%, zugenommen. In Prozenten ausgedrückt, ist die Länge der deutschen Bahnen seit 1885 um 5,3%, gewachsen (in England nur um 2,5%), die Länge der doppels und mehrsgeleisigen Bahnen aber um 7,0% (in England um 2,3%).

Auf je 10,000 Einwohner kamen in Deutschland im Jahre 1888/89 8,33 km Eisenbahn (im Borjahr 8,22 km), in England 8,4 km (im Borjahr 8,50 km), auf je 100 Duadratkilometer Fläche in Deutschland 7,40 km (7,23 km), in

England 10,1 km (10,01 km).

Außer den vollspurigen, für den öffentlichen Verkehr bestimmten Eisenbahnen waren in Deutschland noch im Vetrieb: Anschlußbahnen für Privatzwecke 2206 km (1887/88 2094 km, 1886/87 2031 km) und Schmalspurbahnen für öffentslichen Verkehr 819 km (gegen 704 km bezw. 558 km).

Für die englischen Sisenbahnen ergaben die der Arbeit zu Grunde liegenden Duellen keinen Aufschluß darüber, ob in den oben aufgesührten Zahlen Auschlußgeleise für Brivatzwecke und schmalivurige Sisenbahnen mit einbegriffen sind.

Als Vollbahnen wurden in Teutschland betrieben: 30,973 km (1887/88 30,918 km, 1886/87 30,747 km), als Vahnen untergeordneter Vedeutung 9110 km (8239 km bezw. 7301 km). Für die englischen Vahnen schlt eine derartige Unterscheidung.

Von den deutschen Eisenbahnen waren Staatsbahnen und sür Rechnung des Staats verwaltete Privatbahnen 35,230 km (gegen 34,394 km bezw. 33,249 km in den Borjahren), Privatbahnen unter Staatsverwaltung 104 km (gegen 94 km bezw. 274 km in den Borjahren), ebensolche unter Privatverwaltung 4749 km (gegen 4669 km bezw. 4525 km). Die englischen Gisenbahnen sind sämmtlich Privatbahnen unter Privatverwaltung.

Das Gesammtanlagesapital berechnet sich für die deutschen Eisenbahnen auf 10,075,415,088 M (gegen 9,902,146,949 M bezw. 9,818,040,628 M in den Borjahren) oder für 1 km Bahnlänge auf 251 096 M (gegen 255,071 M bezw. 258,941 M). In den englischen Eisenbahnen war ein Gesammtsapital angelegt von 17,293,919,260 M oder 542,180 M pro Kilometer.

Der Bestand an Fahrmaterial war solgender: Lokomotiven zählte man im Jahre 1888/89 auf den deutschen Bahnen insgesammt 13,107 (3,25 auf 10 km Betriebslänge), auf den englischen Bahnen im Jahre 1888 15,694 (4,92); Personenwagen auf den deutschen Bahnen 24,386 Stück, auf den englischen 35,548; Postwagen auf deutschen Bahnen 1604 (für diese Kategorie von Wagen sehlen die Angaben bei den englischen Bahnen, sie schienen in der solgenden Jahl mit einbegriffen zu sein), Gepäcks, Güters und sonstige Wagen 262,250 auf deutschen, 512,551 auf englischen Bahnen.

Tie Gesammteinnahme aus dem Personenverschr berechnete sich im Vetriebsjahr für die deutschen Bahnen auf 309,922,534 16. oder 7934 M. pro Kilometer Vetriebslänge, für die englischen Bahnen auf 619,681,800 M. oder
19,428 M. pro Kilometer Vetriebslänge.

Aus dem Güterverschr hatten die deutschen Bahnen eine Gesammteinnahme von 810,691,903 M. oder 20,456 M. pro Kilometer Betriebslänge, die engslichen eine solche von 775,115,600 M. oder 24,300 M. pro Kilometer Betriebslänge. Dazu einerseits 46,007,111 M., andererseits 63,095,900 M. sonstige Einnahmen, ergiebt eine Gesammteinnahme von 1,166,621,548 M. für die deutschen und 1,457,893,300 M. sür die englischen Eisenbahnen, oder pro Kilosmeter Betriebslänge 29,368 M. bezw. 45,706 M.

Die gesammte Betriebsausgabe betrug bei den deutschen Bahnen 619,542,723 M. (53,11%), der Gesammteinnahme), bei den englischen Bahnen 755,242,140 M.

(51,8°/0).

Ter Ueberschuß der Einnahme über die Ausgabe bezifferte sich für die deutschen Eisenbahnen auf 535,157,695 M. (5,40 %) des Anlagekapitals, gegen 5,17 % bezw. 4,66 % in den Borjahren), für die englischen Eisenbahnen auf

702,651,160 M. (4,06°/0, gegen 4,00 bezw. 3,99°/0.

Ter Verfehr auf den beiden Eisenbahunehen drückt sich in solgenden Hamptsiffern aus: Auf den deutschen Bahnen wurden 1888/89 befördert 339,864,460 Personen (gegen 315,991,747 bezw. 295,758,906 in den beiden Vorjahren), auf den englischen 743,676,073 Personen (gegen 734,744,620 bezw. 726,584,076 in den Vorjahren); auf den deutschen 197,879,930 t Güter (gegen 177,368,209 t bezw. 156,586,432 t), auf den englischen 281,748,439 t (gegen 268,926,884 t bezw. 254,626,643 t). Von der Gesammteinnahme famen 1888/89 bei den deutschen Bahnen auf den Personenwerkehr 26,5%, auf den Güterverkehr 69,5%, auf sonstige Einnahmen 4%, bei den englischen Bahnen 1888 auf den Personenwerkehr 42,51%, auf den Güterverkehr 53,16%, auf sonstige Einnahmen 4,33%,

Die Gesammteinnahme ist im Jahre 1888 gegen 1886 bei den deutschen Bahnen um 143,145,004 *M.* oder 14,6 % gestiegen, bei den englischen Bahnen um 62,489,860 *M.* oder 4,7 %. Die filometrische Einnahme aus dem Personens und Güterverfehr zusammen hat in demselben Zeitraum bei den deutschen Bahnen um 8,2 %, bei den englischen um 2,1 % zugenommen. Die Einnahme aus dem Personens verfehr stieg bei den deutschen Bahnen um 8,9 %, bei den englischen um 2,4 %.

Die Einnahme für die erste Wagenklasse vermehrte sich bei den deutschen Bahnen um  $5\,^{\circ}/_{\circ}$ , während sie sich bei den englischen um  $3.9\,^{\circ}/_{\circ}$  verminderte. Das Erträgniß aus der zweiten Klasse nahm bei den deutschen Bahnen um  $7.4\,^{\circ}/_{\circ}$ , bei den englischen um  $4.7\,^{\circ}/_{\circ}$  ab. Zu der Steigerung der Einnahme aus dem Personenverkehre haben, abgesehen von den Nebeneinnahmen, bei den deutschen Bahnen vorwiegend die dritte und vierte Klasse, bei den englischen Bahnen ausschließlich die dritte Klasse und die billigeren Parlamentszüge beis

getragen. Bei den deutschen Bahnen ergab im Jahre 1888/89 die erste Klasse 13,808,197 M, die zweite 81,648,174 M, die dritte 148,366,440 M, die vierte 49,095,405 M, das Militär 7,069,938 M, ferner die Rebeneinnahmen aus dem Personenverkehr 9,934,381 M; bei den englischen Bahnen: die erste Klasse 60,805,620 M, die zweite 53,848,120 M, die dritte Klasse und die Parlamentszüge 373,804,680 M, Zeitsarten (periodical tiekets) 41,020,240 M, Rebeneinnahmen 90,203,140 M.

Die Gesammteinnahme aus dem Güterverkehr stieg bei den deutschen Bahnen in dem Zeitraum von 1886 bis Ende 1888/89 um 17 %, bei den englischen um nur 6,6 %, während die Einnahme pro Kilometer Betriebslänge eine Steiger=

ung um  $11,2^{\circ}/_{\circ}$  bezw.  $4^{\circ}/_{\circ}$  zeigt.

Die durchschnittliche Verzinsung des Anlagekapitals hat sich in der Zeit von 1886 bis 1888 bei den deutschen Bahnen um 0,74%, bei den englischen Bahnen um 0,07% erhöht. Die preußischen Staatsbahnen ergaben 1888/89 durchschnittlich 5,46% auf das verwendete Anlagekapital. Von den deutschen Privatbahnen erzielten die höchsten Dividenden für die Stammaktien die (7 km lange) Ludwigs-Cisenbahn Nürnberg-Fürth (21,0%) und die Lübeck-Vüchener Gisenbahn (7,5%).

Bei einem vergleichenden Neberblick über die Entwickelung der Eisenbahnnetze Deutschlands, Englands und Frankreichs in den Jahren 1886 bis 1888 ergiebt sich, daß in der Ausdehnung des Bahnnetzes Deutschland sowohl England wie Frankreich übertrifft, während in Bezug auf das in den Eisenbahnen angelegte Kapital, den Berkehr, die Einnahmen, Ausgaben und Betriebsmittel England voransteht.

Es kamen nämlich auf 1 km Bahn=(Betriebs=)Länge im Jahre 1888/89 bezw. 1888 (die Betriebs=Länge berechnet sich für die Eisenbahnen Deutschstands auf 40,295 km, Englands auf 31,897 km und Frankreichs auf 35,014 km): Anlagekapital bei den deutschen Bahnen 251,906 M. (bei den englischen 542,180 M., den französischen 319,575 M.); Einnahme bei den deutschen Bahnen 29,368 M. (gegen bezw. 45,706 M. und 24,360 M.); Ausgabe 15,596 M. (gegen bezw. 23,677 M. und 13,190 M.); Neberschuß 13,772 M. (gegen 22,029 M. bezw. 11,770 M.). Das Verhältniß der Ausgabe gegen die Einnahme berechnet sich somit bei den deutschen Bahnen auf 53,11%, gegen 51,8%, dei den englischen und 52,8%, dei den französischen Bahnen. Die Anzahl der beförderten Personen pro Kilometer Betriebslänge war in Deutschland 8434, in England 23,315, in Frankreich 6676; die durchschnittliche Tonnenzahl der beförderten Güter pro Kilometer betrug auf den deutschen Bahnen 4911 t, auf den englischen Bahnen 8833 t, auf den französischen 2420 t.

In Prozenten ausgedrückt ftellt sich die Zunahme bezw. Abnahme pro Kilometer für das Jahr 1888 gegen 1886 wie folgt dar: Anlagekapital: deutsche Bahnen —  $3.0^{\circ}/_{\circ}$ , englische Bahnen +  $1.9^{\circ}/_{\circ}$ , französische Bahnen —  $0.7^{\circ}/_{\circ}$ ; Einnahme: d. B. +  $8.5^{\circ}/_{\circ}$ , e. B. +  $2.2^{\circ}/_{\circ}$ , f. B. —  $1.8^{\circ}/_{\circ}$ ; Ausgabe: d. B. +  $4.9^{\circ}/_{\circ}$ , e. B. +  $0.9^{\circ}/_{\circ}$ , f. B. —  $0.9^{\circ}/_{\circ}$ ; Rederschuß: d. B. +  $12.9^{\circ}/_{\circ}$ , e. B. +  $13.7^{\circ}/_{\circ}$ , f. B. —  $0.4^{\circ}/_{\circ}$ ; Berhältniß von Ausgabe zu Einnahme: d. B. —  $3.4^{\circ}/_{\circ}$ , e. B. —  $1.3^{\circ}/_{\circ}$ , f. B. —  $3.3^{\circ}/_{\circ}$ ; Berzinsung des Aulagekapitals: d. B. +  $15.9^{\circ}/_{\circ}$ , c. B. +  $1.8^{\circ}/_{\circ}$  (für die französischen Bahnen war der betr. Prozentsak nicht zu ermitteln); beförderte Personen: d. B. +  $9.1^{\circ}/_{\circ}$ , e. B. —  $0.1^{\circ}/_{\circ}$ , f. B. —  $1.2^{\circ}/_{\circ}$ ; beförderte Güter: +  $20.0^{\circ}/_{\circ}$ , c. B. +  $8.0^{\circ}/_{\circ}$ , f. B. +  $6.2^{\circ}/_{\circ}$ .

Nach dieser Berechnung stellt sich die spezifische Verkehrsentwicklung für Deutschland günstiger als für England und Frankreich. (R. Unz.)

## Prondhon's Cheorie des Allgemeinen Wahlrechts.

Bon

Dr. Arthur Mulberger.

Der Versuch, die Anschauungen Proudhou's über irgend eine sozial= politische Frage von grundlegender Bedeutung in zusammenhängender und geichlossener Weise zur Darstellung zu bringen, bedarf wohl keiner Rechtfertigung. Die Eigenart dieses vriginellen Denkers, dieses remueur d'idées, wie ihn Michelet genannt hat, und die Eigenthümlichkeiten seiner Darstellungsweise haben es mit sich gebracht, daß feine Werke bis zu dieser Stunde für die beutsche Wissenschaft ein Buch mit sieben Siegeln geblieben sind. Zwar fehlt es nicht an Zeichen, welche dafür iprechen, daß Broudhon auch auf Ferner= stehende einen seltsamen Reiz ausübt, daß man da und dort auf ihn zurückkommt und sich bemüht, ihm in irgend einer Weise gerecht zu werden, aber alle diese Unnäherungen, wenn ich jo sagen barf, find über bas Stabium des Anlaufs oder Bruchstückes nicht hinausgekommen. Der Gründe hiefür find es gar viele. Der wesentlichste Grund aber liegt in Broudhon selbst. Es giebt vielleicht feinen Denfer in unserem Jahrhundert, bessen Ideenleben und Schaffen in fo inniger, unmittelbarer Verbindung mit dem Geistesleben seines Baterlandes gestanden hat, bessen Bulse so direkt vom Berzen seines Volkes und dessen geschichtlichen Wallungen bewegt wurden, der in sich selbst seine Zeit und in dem hinwiederum sich die Zeit so wiedergespiegelt hat, wie eben Proudhon. Gine Folge hievon ift, daß gewisse Voraussetzungen, mit denen wir, zumal in Deutschland, an die Werke der Denker heranzutreten pilegen, bei ihm nicht zutreffen. Proudhon ist immer aktuell! stets die innigste Fühlung mit der lebendigen Gegenwart; er reibt fich beständig an ihr; wo sich ein Problem aufwirft, sofort ist er zur Stelle; er erfaßt es zunächit in der Beleuchtung, welche die Gegenwart demfelben zuweist; grabt dann von hier aus in die Tiefe, wirft einige Goldklumpen des Gedankens heraus und nagelt schließlich das Resultat in irgend einer Formel fest, die den Leser, welcher seine Art, vorwärts zu schreiten, nicht kennt, mehr verblüfft als überzeugt, mehr blendet als erhellt. Erst in der letten und reifsten Beriode seines Schaffens findet sich bei Broudhon das, was wir eine ruhige, gleich= mäßige Gedankenentwicklung nennen und von jeder bedeutenden, wissenschaft= lichen Leistung zu fordern pflegen.

Sine Folge dieser eben geschilderten Eigenthümslichkeiten des Denkers ist es denn, daß bei einer ganzen Keihe der wichtigsten, sozialpolitischen Probleme, die er behandelt hat, nur in der Weise ein wahrhaftes Verständuiß seiner Auffassung gewonnen werden kann, daß man sich die Mühe nimmt, den Spuren ihrer Entwicklung von Ansang bis zu Ende nachzugehen. Greift man, wie

das üblich ift, irgend ein einzelnes Werk Proudhon's heraus, um zu verstehen, wie er über diese oder jene Frage gedacht, so wird man häufig zu durchaus einseitigen und falschen Resultaten gelangen. Man erfaßt wohl das Glied einer Kette, aber niemals die ganze Kette. Es set schon eine große und innige Vertrautheit mit seinem Gesammtwerke voraus, um ihn jeweils ganz

fo zu verstehen, wie er verstanden sein will.

Auch die Schwierigkeiten der formell-sprachlichen Seite durfen nicht unterschätzt werden. Proudhon gehört anerkanntermaßen unter die hervorragenosten Schriftsteller seines Vaterlandes. Allein die landläufige Kenntniß der französischen Sprache, wie sie in unseren gebildeten Kreisen üblich ist, genügt noch lange nicht, um seine Werke auch nur sprachlich rasch und sicher bewältigen zu fonnen. Alls Stillist ift er unbedingt ersten Ranges. Die lichte Alarheit des Sates, die Schärfe und Bestimmtheit des Wortes, die knappe, jedem Brunt abholde Dittion und den geschmeidigen Wohllaut der Beriode mogen andere mit ihm gemein haben. Sein Vaterland ift reich an Meistern dieser Art. In der Rraft des Stiles aber, in dessen männlicher Energie und in der Komprimirung des Gedankens steht er wohl unerreicht da. noch, daß ihm jene echt gallische Fronie, die Freude an der Antithese und der lachende Widerspruch im höchsten Grade zu eigen find, daß diese Berbindung von Geschmeidigkeit und Kraft, von Ernst und Humor, von sittlicher, fast asketischer Strenge und heiterer Ruhe dem Stile ein ganz eigenthümlich charat= teristisches Gepräge geben, so versteht man leicht, daß seine Werke, zumal an den Nicht-Franzosen, keine ganz gewöhnlichen Anforderungen stellen "übersegen" ist fast unmöglich.

Dazu kommt noch, insbesondere für seine Behandlung der sozialpolitischen und philosophischen Fragen ein Punkt von großer Wichtigkeit, der sehr oft zu Mißverständnissen Anlaß gibt. Die eigentlichen termini technici werden von Prondhou durchaus nicht als einfürallemal feststehende, immer geltende Begriffe angewendet. Sie wollen bei ihm stets in ihren ganz bestimmten historischen Zusammenhängen verstanden sein. Wie ist z. Broudhon mit dem "Kommunismus", mit der "Demostratie", mit dem "Atheismus", mit dem "Allgemeinen Wahlrecht" und so weiter ins Gericht gegangen! Wenn aber der Leser dieser Polemik Nutsamvendungen für die gleichbenannten Begriffe der Gegenwart entnehmen will, so ist die äußerste Vorsicht und wahrhaft kritisches Erfassen nothwendig, sonst stranhelt er auf Schrift und Tritt und gewinnt total verkehrte Eindrücke. Die Putlit is schrift leistet Unglanbliches in dieser Beziehung und auch

Die Diehl'sche Arbeit ift von diesem Vorwurf nicht freizusprechen.

Die schriftstellerische Gesammtthätigkeit Krondhon's zerfällt in dreischarf geschiedene Perioden. Die Erste, man könnte sie die vordereitendstritschen nennen, geht von seinem Eintritt in die Dessentlichkeit i. J. 1839 bis zum Ausdruch der Februarrevolution. Die beiden thpischen Werke dieser Periode sind: Qu'est-ce que la propriété ou Recherches sur le principe du droit et du gouvernement und Le Système des contradictions économiques ou l'hilosophie de la misère. Die Zweite umfaßt die Zeit der Februarrevolution und deren unmittelbare Folgen, ungefähr dis zum Ende des Jahres 1853. Sie erreicht in den Consessions d'un révolutionaire und in La Révolution sociale démontrée par le coup d'état ihren Höhepunkt. In sie fällt zugleich die journalistische, so bedeutende Wirksamkeit Kroudhou's. Es ist die Beriode des Kampfes. Die dritte Periode endlich beginnt mit

La Justice dans l'Église et dans la révolution und erreicht in La guerre et la paix, diesem wunderbaren, so vielfach selbst von Freunden mißversitandenen Werke ihre höchste Höhe. Es ist die Periode der vollendeten Reise

und Rlärung.

Warum ich mich entschlossen habe, die Stellung Proudhon's zum Allgemeinen Wahlrecht und seine Auffassung desselben in abgeschlossene Form zur Darstellung zu bringen, hat verschiedene Gründe. An der Aktualität und Bedeutung der Frage wird Niemand zweiseln. Das Allgemeine Wahlrecht hat uns auch in Deutschland schon große Räthsel ausgegeben; es wird uns noch größere ausgeben. Für die Sozialdemokraten ist es ein Dogma, für die Demokratie ein Prinzip, für den Liberalismus eine praktische Institution von höchst zweiselhaftem Werth, für die größte Zahl der Konservativen endlich ein verhängnis voller Frrthum.

Wer hat Necht? Muß es nicht, so meine ich, von höchstem Interesse sein, die Art und Beise kennen zu lernen, wie sich ein sozialer Denker von der Beschung Proudhon's, dem in seinem Baterlande das eigentlich klassische Bersuchsseld zu Gebote stand, damit zu Recht sindet? Auch eine Hoffmung knüpse ich an diese Untersuchung. Vielleicht gelingt es mir, durch scharfe Herausstellung dieser einzelnen, in gewissem Sinne abgeschlossenen Frage, und ihrer schrittweisen Beantwortung im Sinne Proudhon's ein nicht ganz ungetrenes Bild der Gedankenentwicklung dieses Mannes überhaupt zu geben und damit das Interesse für ihn, das er in so hohem Grade — und heute mehr als je — verdient, auch in weiteren Areisen wachzurusen.

Die drei oben charafterisirten Perioden der schriftstellerischen Thätigseit Proudhon's bezeichnen zugleich ziemlich schaft die verschiedenartige Stellung, welche er dem Allgemeinen Wahlrecht gegenüber eingenommen hat. In der ersten Periode steht er ihm gleichzültig, durch und durch steptisch gegensüber. In der zweiten kämpft er auf Leben und Tod. — nicht gegen die Institution an sich, sondern gegen die doktrinären Anschanungen der radikalen Parteien von demselben, gegen die überschwänglichen Hossmungen, welche sich bei unklaren Köpsen an dasselbe knüpsen, gegen die Meinung, man habe in ihm die Panazee sür alle politischen und sozialen Uebel. In der dritten Periode endlich saßt er dasselbe als theoretischer Politiker und Sozialephilosoph ruhig prüsend in's Auge und versucht es, den wahrhaften Inhalt desselben, seine wirkliche Bedeutung für die Weiterbildung von Staat und Gesellschaft zu ergründen. Meine Aufgabe ist es, diesem Entwicklungsgange Schritt sür Schritt zu folgen und somit, unter steter Ansührung authentischer Aenserungen Proudhon's einen kleinen Beitrag zur Geschichte und The orie des Allgemeinen Wahlrechts zu geben.

\* \*

In der Zeit bis zum Ausbruch der Februarrevolution hatte Proudhon wenig Veranlassung, sich theoretisch mit dem Allgemeinen Wahlrecht zu beschäftigen. Im Frühjahr 1832 — er war damals ein 23 jähriger Schriftseher – schrieb er einem Zeitungsbesitzer in Besançon, der ihm die Leitung seines Fournal's übertragen wollte<sup>1</sup>): "Falls wir uns verständigen sollten, so gebietet mir meine Dssenheit, Ihnen meine politischen, philosophischen und relizissen Ansichten auseinanderzuseten, denen ich niemals untreu werden würde.

<sup>1)</sup> Corr. I. p. 13.

Ich bin in erster Linie Republikaner, nach Ueberzeugung und Gefühl, in unwiderruflicher Beise." Er hatte, wie man fieht, in der politischen Belt bereits festen Juß gefaßt. Einige Jahre später schließt er das bekannte Schreiben vom 31. Mai 1837, in dem er sich bei der Akademie seiner Bater= stadt um das Stipendium Suard bewarb, mit folgenden Worten 1): "Geboren und auferzogen in der arbeitenden Klasse, ihr noch angehörend mit Herz und Hand, insbesondere aber verbunden mit ihr durch die Gemeinschaft unserer Leiden und unferer Bunsche, ware es meine größte Freude, falls es mir gelingt, Ihre Stimmen zu erhalten, in Zukunft ohn' Unterlaß durch die Wissenschaft und die Philosophie, mit aller Energie meines Willens, mit allen Rräften meines Geistes an der moralischen und intellektuellen Besserung derer zu arbeiten, welche ich meine Brüder, meine Genossen nenne; unter ihnen den Samen einer Lehre auszustreuen, die ich als das Gefet der moralischen Welt betrachte und in Erwartung eines Erfolges meiner Bemühungen, geleitet von Ihrer Alugheit, gleichsam schon jett als ihr Vertreter vor Ihnen zu stehen". Huch seine Stellung den sozialen Problemen gegenüber beginnt sich zu festigen. Das Julikönigthum hatte das Zenith bereits überschritten. Neben der liberalen Opposition, die nichts weniger als republikanisch war, erhob sich mit wachsendem Nachdruck die radikale Demokratie und der Sozialismus. "Wenn Sie", schreibt Proudhon, am 4. Oftober 1844, an seinen in Berlin wohnenden Freund Ackermann,2) "je gesonnen sind, sich in Baris niederzulassen und wenn Sie für die Sache der Reform wirken wollen, so wage ich Ihnen mehr Leser zu versprechen, als alle Gekrönten der Akademie je haben werden. Was man heute in Frankreich die fozialistische Partei nennt, beginnt sich zu organisiren. Schon haben sich mehrere Schriftsteller geeinigt: Bierre Lerong, Louis Blanc, mehrere Andere, die Sie nicht kennen und Ihr, obwohl umwürdiger Freund. Das Volk beginnt für uns Platz zu schaffen und Propaganda zu machen. Diese Rolle hat es sich zugetheilt. Es bittet uns nur, ihm das Beispiel der Einigung zu geben und es zu unterrichten. George Sand hat unsere Ideen ganz zu den Ihrigen gemacht; die Roman- und Feuilletonschreiber nüten sie nach ihrer Weise auß; und wenn die Widersprüche der Gütergemeinschaft und der Demokratie einmal enthüllt und die Utopien Saint Simon's und Fourier's auf ihr richtiges Maaß reduzirt sind, so wird der Sozialismus auf der Höhe der Wissenschaft, der Sozialismus, der nichts anderes ist, als Die politische Dekonomie, Die Gefellschaft mit fich fortreißen und fie mit unwiderstehlicher Bewalt ihrem ferneren Schickfal entgegenführen. Diefer Angenblick ift nicht mehr ferne; dann wird Frantreich seinen Blat an der Spite der Menschheit unwiderruflich einnehmen."

Je mehr sich Proudhon in die sozialen Probleme vertieft, desto unleidlicher wird ihm der politische Radikalismus. Als daher der Lettere begann, das tiefgehende Verlangen nach der Wahlreform nach Kräften auszubenten und in ihr das allein seligmachende Mittel pries, konnte es nicht sehlen, daß Proudhon, dessen Auge immer auf die lebendige Gegenwart gerichtet war, auch dieser Resorm da und dort seine Ausmerksamkeit schenkte. Er that das in seiner Weise. Schon in seinem Rechtsertigungsschreiben, 3)

Corr. I. p. 32.
 Corr. II. p. 160.
 Corr. I. p. 275.

welches er i. 3. 1841 an die Afademie von Besangon sandte wegen der befannten Schrift über bas "Eigenthum", ftreift er fie, wie folgt: "Was ift benn, im Grunde betrachtet, diese Wahlreform, der, ich bin dessen sicher, im Stillen mehr als Einer unter Ihnen, meine Herren, zustimmt? Es gilt, die Maffen des Bolfes zur Abstimmung über die Steuer und zur Bervollkomm= mung der Gesetze zuzulassen und diese Gesetze, da sie fast immer sich mit den materiellen Fragen beschäftigen, berühren alle, mehr oder weniger, Fragen der Steuer und der Löhne. Run, das Bolt ift feit Langem durch seine Fournale, Schauspiele, Gefänge, durch seine Dekonomisten vorbereitet, und weiß beute, daß die Steuer, um gleich vertheilt zu sein, progressiv sein und sich insbesondere an die Reichen halten muß; daß sie die Objekte des Luxus u. f. w. treffen muß. Und das Volk, einmal die Majorität in der Kammer, wird nicht ermangeln, diese Leftionen zu beherzigen; schon haben wir ein Ministerium der öffentlichen Arbeiten; wenn dann die Nationalwerkstätten kommen, wird man durch eine weise Ableitungsmaßregel den Ginkommensüberschuß des Gigenthumers über den mittleren Lohn des Arbeiters in Form einer Tage erheben, und die Raffen der Staatsarbeiter damit füllen. Sie feben auch bier, meine Herren, das Eigenthum allmählig reduzirt und wie den Abel von ehemals, in einen nominellen Titel, eine bloße, ehrende Bezeichnung umgewandelt". Diese blos raisonirende und ironische Stellung gewinnt in einer beiläufigen Neußerung in der Création de l'ordre ') bereits eine deutlichere Farbung. "Cine der ersten Reformen", jagt er hier, "die unzweifelhaft durchzuführen find, ist die Bablreform, übrigens eine progressive und verständige Reform; ohne das würde man Gefahr laufen, in die Anarchie zu gerathen. — Wer immer Das Allgemeine Wahlrecht als einziges Bringip der Ordnung und Bewißheit predigt, ift ein Lügner ober Charlatan: er täuscht das Bolt. Die Souveränität ohne die Wiffenschaft ift blind."

Roch deutlicher hatte sich Proudhon bereits ein Jahr zuvor in seiner zweiten Schrift 2) über das "Eigenthum" ausgesprochen. Er spottet über die Betitionen für die Wahlreform, die schon 200,000 Unterschriften erhalten hatten, eine Zahl, die der berühmte Arago auf 1 Million zu bringen sich vermaß und analufirt in einer besonderen Unmerkung seinen Standpunkt folgendermaßen: "Die Wahlreform, wiederholt man ohn' Unterlaß, ift nicht 3 weck, fondern Mittel. Dhue Zweifel; aber, was ist dann der Zweck? Warum erklärt man sich nicht kategorisch über ben Zweck? Wie foll das Bolk seine Beauftragten wählen, wenn es nicht zum Voraus den Zweck kennt, um dessentwillen es dieselben wählt, das Objekt des Auftrags, den es ihnen anvertraut? — Die Erwählten des Volkes, sagt man, werden eben die Mission haben, das Objekt der Reform zu suchen. — Lächerlich: wer hindert sie, diese zukünftigen Erwählten, zuvor dieses Objekt zu suchen; dann, wenn sie es gefunden haben, dem Volke Mittheilung davon zu machen? Die Reformisten haben gut reden; jo lange der Zweck der Wahlresorm nicht klar definirt sein wird, wird sie selber nichts anderes sein, als ein Mittel, um die Macht aus den Händen der kleinen Tyrannen in die Hände anderer Tyrannen hinüberzuführen. Wir wissen heute, wie man eine Nation unterdrückt, indem man sie glauben macht, daß sie nur ihren eigenen Gesetzen gehorcht. Die Geschichte der allgemeinen Ab=

<sup>1)</sup> Oeuv. c. III. p. 360.

<sup>2)</sup> Oeuv. c. I. p. 344.

stimmung (vote universel) bei allen Bölkern ift die Geschichte ber Broffriptionen der Freiheit durch und im Namen der Menge. -Wenn die Wahlreform, so wie sie gefordert wird, wenigstens rationell, praktisch, für ein gutes Gewissen und einen klaren Beift annehmbar ware, vielleicht ware dann, auch ohne ihren Zweck vorher zu kennen, ihre Unterstützung zu entschuldigen: aber nein, der Text der Betition unterscheidet und definirt nichts. verlangt keine Bedingung, keine Garantie; fest das Recht ohne Pflicht. Alle Franzosen sind wahlberechtigt und wählbar; man kann ebenso aut fagen: Alle Bajonette find intelligent, alle Bilden find Bivilifirt, alle Sklaven find frei. In seiner vagen Allgemeinheit ift Die Reformpetition die erbärmlichste Abstraktion und der größte politische Berrath. Die aufgeklärten Patrioten wollen nichts von ihr wissen und verachten sie. Der raditalste Schriftsteller unserer Epoche, dessen ökonomische und und soziale Doktrinen ohne jeden Vergleich die fortgeschrittensten sind, Leroux, hat fich offen gegen das allgemeine Wahlrecht und die demokratische Regierung ausgesprochen und bei dieser Gelegenheit 3. 3. Rousseau sehr scharf fritisirt. Deghalb ohne Zweifel ist herr Lerong nicht mehr der Philosoph des National: dieses Journal liebt, wie Napoleon die Joeologen nicht. Und dennoch sollte der National wissen, daß, wer gegen die Ideen kampft, durch die Ideen zu Grunde geben wird."

Auch in seinem Avertissement aux Propriétaires verhöhnt Proudhon den Standpunkt der Radikalen gegenüber dem Allgemeinen Wahlrecht: "Ein besonderes Vergnügen ist es," ruft er auß?), "sie über die Fragen der hohen Politik zu hören. Höret den "National": er schreit, daß die vierundachtzig Departements erzittern: Wahlreform, Wahlreform! — Gut, sagt man ihm; wir wollen sie auch. Wohlan! Es soll gelten: wir sind alle Wähler. Wenn man dich zum Präsidenten der Republik wählt, was würdest du zunächst thun! Sprich, Sprich, Ungehener! Nieder mit den Nivelleuren! Nieder mit den Rommunisten! Nieder mit der Gleichheit! (Er singt). Allons enfants de la patrie... Wie! Du willst nicht Gleichheit; was forderst du denn? — Die Souveränität des Volkes! Die Wahlresorm! — Und dann? Antworte, Heuler! — Prokurator des Königs! Verhaften Sie die Kommunisten, die Phalansterien's, die Egalitaire!"

Die rein politischen Forderungen und Schlagworte sind für Proudhon auf seinem gegenwärtigen Standpunkt vollständig belanglos. So lange der Radikalismus nicht versteht, denselben einen wesentlichen sozialen Inhalt zu geben, hat er nach ihm nicht das geringste Recht, sich dem Volke als Retter aufzudrängen. Die Schlachtruse "Republik, Allgemeines Wahlrecht, Volksssoweränität u. s. f. f." können, wenn das Volk nicht über seine wahrhaften Juteressen aufgeklärt ist, zu keinem anderen Ziele führen, als zum sozialen Chaos, auf dessen Trümmern sich ein neuer Despotismus ausbanen wird Wie hat nicht die Geschichte Frankreichs diese Vorhersagen Proudhon's alle bestätigt! Seine Polemik gibt einen lebhaften Vorgeschmack der Kämpse, welche das Jahr 1848 für ihn bringen sollte.

<sup>1)</sup> Oeuv. c. II. p. 86.

Zum Verständniß der Rolle, welche das Allgemeine Wahlrecht bei Proudhon während der Februarrevolution d. h. in der zweiten Periode seiner öffentlichen Thätigkeit spielt, ist es unerläßlich, sich in kurzen Zügen die der Revolution unmittelbar vorausgehende Zeit zu vergegenwärtigen. Prouds hon selbst ist auch hierin ein zuverlässiger Führer. Er schildert die persönlichen Eindrücke jener denkwürdigen Zeit mit folgenden Worten 1):

"In den letzten Monaten des Jahres 1847 arbeitete ich in Lyon; ich hatte einen Korrespondenz- und Vertrauensposten inne in einem Handlungshause, das sich mit Kohlen- und Transportgeschäften befaßte. Während ich meine Briefe schrieb und meine Prozesse führte, verfolgte ich mit Unruhe die politische Bewegung, den blinden und leidenschaftlichen Kampf der Opposition unter Barrot und Thiers gegen die konservative Partei unter Guizot und seinem Herrn Louis Philipp.

Die republikanische Partei war damals noch in verschwindender Minorität und wurde nur gelegentlich von den Gegnern der Regierung als Stütze verwendet.

Ich sah, wie der Kamps unter den verschiedenen Nuancen der großen konstitutionell-monarchischen Partei sich mehr und mehr entstammte und wie, sernab vom Schauplat dieser kläglichen Debatten, ein Abgrund im Schooße der Gesellschaft, die von demokratischen und sozialen Predigten bearbeitet wurde, sich zu öffnen begann.

Das Banket von Chatean-Rouge, an dem die gesammte Opposition theilnahm, an ihrer Spitze Odillon Barrot, war für mich das Vorzeichen der Katastrophe.

Plazirt, wie ich war, tief unten am Fuße des sozialen Gebäudes im Schooße der arbeitenden Masse, ich selbst einer der ersten Mineure, welche die Fundamente des Gebäudes untergruben, sah ich tieser, als die Staatsmänner, welche sich im Uebermaß über die Nähe der Gefahr und alle Folgen des Umsturzes herumstritten. Noch wenige Tage und beim geringsten parlamenstarischen Sturme brach die Monarchie zusammen und die alte Gesellschaft mit ihr.

Der Sturmwind fing an zu pfeisen bei den Resormbanketten. Die Ereignisse in Rom, Sizilien, der Lombardei trugen dazu bei, den Sifer der Parteien zu entflammen. Der Bürgerkrieg in der Schweiz ließ die Aufregung auf's Höchste steigen, die Erregung der Geister gegen das Ministerium wuchs und wuchs. Fürchterliche Standalgeschichten, entsetzliche Prozesse erregten ohn' Unterlaß den öfsentlichen Unwillen. Die Kammern waren für die Session 1847 auf 1848 noch nicht zusammengetreten, da erkannte ich, daß Alles verloren sei: ich begab mich sogleich nach Paris.

Die zwei Monate, welche dem Ausbruch vorhergingen, die Zeit zwischen der Eröffnung der Kammern und dem Sturze des Königs war für mich die traurigste, die trostloseste Zeit meines ganzen Lebens. Der Tod meiner Mutter, welcher in diesen Zeitpunkt siel, konnte mich der Bangniß nicht entreißen, die mich gefangen hielt; er machte unter den damaligen Verhältnissen nur einen schwachen Sindruck auf mich. Ich sühlte damals, wie sehr für den Bürger das Vaterland noch über der Familie steht. Ich verstand Regulus und Brutus.

<sup>1)</sup> Oeuv. c. XVIII. p. 5.

Republikaner von gestern und ehegestern, Republikaner im Rolleg, in der Werkstatt, in der Studierstube, zitterte ich vor Schrecken, als ich die Republik nahen sah! Ich zitterte, sage ich, darüber, daß Niemand weder um mich, noch über mir an das Kommen der Republik glaubte, zum mindesten daran nicht, daß sie so nahe bevorstehe.

Die Ereignisse folgten sich, das Schicksal ging seinen Weg und die soziale Revolution brach aus, ohne daß Jemand weder oben noch unten sie zu versstehen schien. Was thun in einer Revolution, was soll werden, wenn man das Geheimniß, wenn man ihre Idee nicht besitzt!....

Die Republikaner, im Uebrigen gering an Zahl, hatten den Glauben an die Republik; aber sie hatten weder den Schlüssel zu ihr, noch die Wissen-

schaft von ihr.

Zahllose Kritiken der alten Gesellschaft waren erschienen, meistentheils vag, voll von Sentimentalität und Mystizismus, einige mit etwas mehr Philosophie und mehr Vernunft; aber aus diesem Chaos deklamatorischer Diskussionen brach für Niemanden ein Lichtstrahl empor. Die Tagespresse kümmerte sich nicht um die Frage: die ungeheure Majorität ihrer Leser wollte nicht einmal etwas davon wissen.

Und doch rückten Revolution, Republik, Sozialismus, Eines auf das Andere sich stügend, im Eilmarsch heran! Ich sah sie, ich sühlte sie; ich sloh vor dem demokratischen Ungeheuer, dessen Räthsel ich nicht lösen konnte: ein unsagdarer Schrecken bemächtigte sich meiner Seele, nahm mir saft meine Denkkraft. Ich versluchte die Konservativen, welche über den Zorn der Opposition lachten; ich versluchte noch mehr die Opposition, da ich sah, wie sie mit unbegreislicher Wuth an den Fundamenten der Gesellschaft rüttelte; ich beschwor diesenigen unter meinen Freunden, welche mitten in der Bewegung standen, sich nicht in dieses sür Republikaner absurde Gezänke um die Präzrogative einzumischen, aus dem so unvermuthet die Republik hervorbrechen sollte. Man glaubte mir nicht, man verstand mich nicht.

Ich weinte über den armen Arbeiter, dem ich zum Voraus die Arbeiter entrissen, den ich mehrjährigem Clend preisgegeben sah; über den Arbeiter, dessen Vertheidigung mein Leben gewidmet und dem zu helsen ich machtlos war. Ich weinte über die Bourgevisie, ich sah sie ruinirt, im Bankerott, aufsgehetzt gegen das Proletariat; der Antagonismus der Ideen und das Vershängniß der Umstände zwangen mich, sie zu bekämpfen, damals, als ich lieber denn irgend Jemand geneigt war, sie zu beklagen.

Bor der Geburt der Republik trug ich Trauer um sie und that Buße

für die Republik.

Wer hätte sich, dasselbe voraussehend, nicht denselben Befürchtungen hingegeben?

Diese Revolution, welche im Begriffe war, über die öffentliche Ordnung hereinzubrechen, war das Anfangsdatum einer sozialen Revolution, von der Niemand ein Wort verstand. Entgegen aller Erfahrung, entgegen der bis jett in der historischen Entwicklung unwandelbar befolgten Ordnung der Dinge, war die Thatsache im Begriff, vor der Idee gesetzt zu werden, als hätte die Vorsehung diesmal lieber schlagen als warnen wollen.

So erschien mir denn Alles entsetzlich, unerhört gerade in dieser Besichauung der Zukunft, welche jeden Angenblick zur Thatsache werden konnte.

In dieser verzehrenden Anast emporte ich mich gegen den Lauf der Dinge: ich waate, das Schickfal zu verdammen. Ich schalt die Sizilianer ob ihrer Emporung wider einen verabschenungswürdigen Herrn; ich ärgerte mich über den Liberalismus dieses erschrockenen Papites, der jest im Exil Bufe thut für seine längst überlebten Reformen; ich mißbilligte den Aufstand der Mai= länder: meine Wünsche galten dem Sonderbund und ich, ein Sozialist, ein Schüler Voltaire's und Begel's, ich applandirte den Worten des Berrn von Montalembert, als er vor einer aristofratischen Rammer für die Sache der Freiburger Jesuiten iprach. Ich hätte ein Journal haben mögen, um den National, die Reform, alle Organe von reformistischer und republifanischer Gesinnung auf Tod und Leben zu befämpfen; den ersten Redakteur ber Breffe wünschte ich zur Solle; es gab ministerielle Standale; ich hatte, glaube ich, wie der berüchtigte Berr Genie, meine Seele Berrn Guizot perschrieben.

Ich war in der Agonie; zum Voraus trug ich die Schmerzen der Republik und das Gewicht der Verleumdungen, welche den Sozialismus treffen iollten.

Um 21. Februar Abends ermahnte ich noch meine Freunde, nicht zu fämpfen. Um 22. athmete ich auf, als ich den Rückzug der Opposition vernahm; ich glaubte am Ende meines Martyriums zu fein. Der 23. follte alle meine Illusionen zerstören. Aber diesmal war das Loos gefallen, jacta est alea, wie herr von Lamartine sagte. Die Fusillade beim Boulevard der Rapuziner anderte in Ginem Angenblick meine Stimmung: Die Sturmglocke von Saint Sulvice erfüllte mich mit revolutionärem Euthusiasmus. Ich war

nicht mehr derselbe Menich: mein Entschluß war gefaßt.

"The habt die Revolution gewollt; The werdet die Revolution haben!" . . . Der Enthusiasmus hielt nicht lange an. In einem Briefe 1) vom 25. Februar — am Tage nach dem Sturze des Königs und der Proflamirung der Republit — schildert Proudhon febr eingehend und anschaulich seine periönlichen Erlebnisse während des Aufstandes und den Gang der Ereignisse, soweit er ihn überblicken konnte. Aber schon regt sich die Kritik in ihm. "Die Republik, ichreibt er unter Anderem, fteht unter dem Schutze einiger ehrenwerther Leute, außerdem von Aufschneidern ersten Ranges, die von seltener Unfähigkeit sind. Der 24. Februar wurde ohne eine Idee gemacht; es handelt sich jett darum, der Bewegung eine Richtung zu geben, und schon sehe ich sie in der Wuste der Redensarten sich verlieren. Sch möchte nicht gern zu pessimistisch sein, um so weniger, da ich selbst Theil an der Bewegung genommen habe; aber, nachdem der Fieberanfall vorüber, mach' ich mich als Philosoph daran, darüber nachzudenken; und während die Intriguanten, die vor drei Tagen noch an nichts glaubten, sich den Sieg streitig machen, bedauere ich, der ich Alles voransgesehen, der ich auf Alles vor= bereitet war, daß die Dinge nicht einen anderen Verlauf genommen haben. Gewiß, Frankreichs Fortschritt geht seinen Weg, was auch kommen möge, mit der Republik oder anders; aber er hätte sich ganz ebenso gut mit der gestürzten Regierung, so wie sie war, vollziehen konnen und hatte viel weniger gekoftet. Uch! gewiß, Guizot's großes Unglück ift es gewesen, nicht im Ungesicht der Welt offen sagen zu können, wie groß sein Frrthum sei, sich repräsentativen, monarchischen und sonstigen Fistionen hingegeben zu haben;

<sup>1)</sup> Corr. II p. 278.

hierin lag, meines Erachtens, das Geheimniß seiner Politik, und Alles in Allem ist es auch die gegentheilige Ansicht, die ihn zu Fall gebracht hat (denn eine Republik d. h. immer Repräsentativsystem und Kammerstreitigkeiten); die Resvolution, welche sich soeben vollzogen hat, könnte also leichtlich eine bloße Mdystissitation weiter sein. Sie wissen, mein lieber Freund, wie wenig ich mir aus diesen politischen Aermlichkeiten mache, welche man in pompöser Beise die unveräußerlichen Rechte des Volkes neunt: das Allgemeine Wahlrecht, die Herrschaft der Majoritäten, das parlamentarische Regime u. s. v. Ich sinche etwas Positiveres und just deshalb, weil ich das besiegte System von gestern so geringschäße, habe ich keinen großen Glauben an das System von heute."

"Die radikale Partei, sagt er ferner in demselben Brief, wird ihren Sieg von gestern auszubenten wissen und dann wird, trotdem sich die Republikaner dem Allgemeinen Bahlrecht unterwersen, die Republik, so glaube ich, selbst vor dem Botum der Nation nicht zu Fall kommen. Man wird Mittel finden, das Allgemeine Bahlrecht für die Republik zu stimmen; man weiß von früher, wie man das zu machen hat. Die Republikaner sind unternehmend und das Juste-milieu

ist so desorganisirt, so schwach in seinen Entschlüssen."

Die Ereignisse gingen ihren Weg. Die provisorische Regierung übernahm ihr Amt und damit die Aufgabe, den Gedanken des Volkes in die Wirklichkeit zu übersetzen. Die Ramen Dupont, Lamartine, Cremieur, Arago. Ledru-Rollin, Garnier-Bages und Marie, sowie Armand Marraft, Louis Blanc, Ferdinand Flocon und der Arbeiter Albert konnten nicht trefflicher gewählt sein. Riemals hatte man rechtschaffenere, eifrigere und hingebendere Männer an der Spite eines Volkes gesehen. Alle waren, daran zweifelt heute Niemand mehr, von den besten Absichten beseelt. Aber ebenso gewiß ist, daß ihnen das Berständniß der Gesammtlage abging. Die provisorische Regierung war sich nicht klar darüber, daß die mit dem Sturze der Monarchie und der Einführung der Republik inaugurirte politische Reform im Sinne des Bolles nichts Anderes war als ein Werkzeug der sozialen Reform, daß es ferner in der Natur der Dinge lag, daß diese soziale Reform nicht das Werk einzelner Männer oder Parteien, sondern nur das Werk Aller unter der Megide der Freiheit sein konnte. Statt sich nun zunächst darauf zu beschränken, die Freiheit zu gewährleisten, aus welcher heraus die berechtigten Reformbestrebungen bes Volkes Schritt für Schritt an's Licht hatten treten und ihren gegenseitigen Austausch hatten suchen können, gab fie auf ber Ginen Seite dem Drängen der unteren Bolksschichten und ihrer Führer nach sozialen Reformen in unüberlegter Weise nach und mischte sich in Dinge, welche ber Regierung als solcher nicht zustanden; ließ sich dann weiterhin auf Versprechungen und Magregeln ein, die sie nicht halten und nicht durchführen konnte. Auf der anderen Seite gab sie den Reklamationen der alten Parteien statt und suchte deren für die Republik feindselige Drohungen durch unkluge Ronzessionen abzuschwächen. Sie schmeichelte ihnen. Kurz, in der besten Absicht, aber mit sehr wenig Weisheit, suchte fie die entgegengesetzteten Anschauungen zu vereinigen.

Gine Unmasse von Dekreten regnete auf's Bolk: Die Todesstrafe für politische Verbrechen wurde abgeschafft, die Trikolore acceptirt, das Recht auf Arbeit auerkannt, die Arbeitsstunden reduzirt, eine Kommission der Re-

gierung eröffnete im Luxembourg unter dem Vorsitze Louis Blanc's fruchtlose Konferenzen über die Organisation der Arbeit; die Nationalwerkstätten wurden in's Leben gerufen. Das Allgemeine Wahlrecht wurde dekretirt, alle Bürger zur seßhaften Nationalmiliz zugelassen, eine nationale Mobilgarde geschaffen; volle Preß-, Versammlungs-, Vereinsfreiheit gegeben u. s. w. u. s. w.

Die Allgemeinen Bahlen zur Nationalversammlung, zuerft auf ben

9. April bestimmt, fanden erst am 23. April statt.

Mittlerweile waren einige Ereignisse eingetreten, welche bereits einen Schatten auf die junge Republik warsen und für die Zukunft Schlimmeres ahnen ließen. Um 16. März fand die Demonstration der Nationalgarde, la journée des bonnets à poil, statt, eine Kundgebung der Bourgeoisse. Un demselben Tage erließ die Regierung ein Dekret, welches den vier direkten Steuerklassen eine Extrasteuer von 45 Centimes auferlegte und das Landvolk der neuen Ordnung der Dinge entfremdete. Tags darauf, am 17. März, fand

Die großartige Gegendemonstration der Arbeiter statt.

Am 16. April hatte Blanqui mit seinen Anhängern versucht, die provisorische Regierung zu stürzen; sie verdankte ihre Kettung nur der schwankenden Haltung Ledru Kollin's und der raschen Entschlossenheit der Nationalgarden. Am Abend desselben Tages desilirten die Garden unter dem Ruse: Vive la République! Vive le gouvernement provisoire! Aber schrei war ein Protest gegen alle sozialistischen Sekten, die Negation des sozialen Charakters der am 24. Februar vollzogenen Revolution. Der 16. April war der Ansag des Triumphes der Bourgeoisse: er schloß im Keime bereits die Junitage und den Staatsstreich vom 2. Dezember in sich.

Proudhon trat mit aller Energie in die Aftion ein. Er hatte schon bei dem Erscheinen der Contradictions économiques ein Werk mit dem Titel La solution du problème social als demnächst erscheinend in Aussicht gestellt und arbeitete daran, als die Revolution ausbrach. Noch im März veröffentslichte er zwei Broschüren unter dem gleichen Titel: La solution du problème social. Während die zweite seine Ideen über die Organisation des Kredits und der Zirkulation enthält, gibt er in der ersten eine vernichtende Kritik der ersten Afte der provisorischen Regierung und eine nicht minder energische Kritik der "Volkssouverainität" und des "Allges

meinen Wahlrechts".

Es galt für Proudhon vor Allem, den von der Demokratie genährten und nach seiner Ansicht unheilvollen Glauben an die Wirksamkeit des Allgemeinen Wahlrechts zu zerstören. Schon sah er die Revolution in die Hände der doktrinären Demokratie hinübergleiten. Er war sicher, daß von dem Augenblick an, wo das Allgemeine Wahlrecht Thatsache geworden war, die Reaktion sesten Fuß sassen Errungenschaften der Revolution beseitigen werde. Er kämpst deshalb wie ein Löwe'): "Das Allgemeine Wahlrecht, sagt er, ist eine Art Atomismus, durch welchen der Gesetzgeber, unfähig das Volk in der Einheit seines Wesens sprechen zu lassen, die Bürger einladet, ihre Meinung kopfweise, viritim, auszusdrücken, genau, wie Epikur den Gedanken, den Willen, die Instelligenz aus Kombinationen von Atomen ableitet. Es ist der

<sup>1)</sup> Oeuv. VI p. 62.

politische Atheismus in der schlimmsten Bedeutung des Wortes. Als ob aus der Addition irgend einer Quantität von Stimmen jemals ein allgemeiner Gedanke resultiren könnte."

"Das sicherste Mittel, ein Bolk lugen zu laffen, ift die Gin= führung des Allgemeinen Wahlrechts. Die Stimmabgabe per Ropf in Sachen der Regierung und als Mittel, den nationalen Willen auszudrücken, ift genan dasselbe, was in der politischen Dekonomie eine neue Vertheilung der Ländereien sein würde. Es ist das auf den Boden der Autorität über-

tragene Agrargeset."

"Weil die Schriftsteller, welche sich zuerst mit dem Ursprung der Regierungen beschäftigt haben, lehrten, daß jede Regierungsgewalt ihre Quelle in der nationalen Sonverginität habe, hat man kuhn geschlossen, das Beste sei, alle Bürger mit Wort oder Wahlzettel abstimmen zu lassen und daß die Majorität der so abgegebenen Stimmen gleichbedeutend mit dem Willen des Volkes sei. Man hat uns zu den Gebräuchen der Wilden zurückgeführt, welche in Ermanglung des Verständnisses die Acclamation und die Wahl ausüben. Man hat ein materielles Symbol für die wahre Formel der Souverainität genommen. Und man hat zu den Proletariern gefagt: Wenn ihr abstimmen werdet, so werdet ihr frei, so werdet ihr reich sein; ihr werdet das Kapital, das Produkt und den Lohn herdekretiren; ihr werdet, wie ein anderer Moses, Manna vom himmel fallen lassen; ihr werdet sein wie die Götter, denn ihr werdet nicht mehr arbeiten oder, wenn ihr arbeitet, wird es so aut wie nichts sein."

"Was man auch thun, was man auch sagen möge, das Allgemeine Bahlrecht, ein Zeugniß der Zwietracht, kann nur die Zwietracht hervorbringen. Und mit dieser elenden Idee, ich schäme mich für mein Vaterland, regalirt man das arme Bolk feit fiebzehn Jahren! Um ihretwillen haben Bourgeois und Arbeiter auf 170 Banketten im Chor die Marfeillaise gefungen und nach einer ebenso glorreichen als berechtigten Revolution sich an eine Sette von Doftrinaren hinverloren! Gin halbes Jahr lang haben die Deputirten der Opposition, wie Komödianten im Urlaub, die Proving durchstreift und als Frucht ihrer Benefizvorstellungen an Stelle des politischen Privilegiums uns — was zurückgebracht? Das politische Agrariat! Unter dieser zersetzenden Flagge brüften sie sich, die Initiative des Fortschritts hochzuhalten, an ber Spite der Nationen den Siegesmarich der Freiheit anzutreten, Die Harmonie auf dem Erdball zu inauguriren! Geftern noch blickten wir mitleidig auf die Völker herunter, welche sich noch nicht, wie wir, zur Höhe der konstitutionellen Sublimitäten erheben konnten. Heute, da wir hundertmal tiefer gefallen find, beklagen wir fie wieder: wir möchten mit 100,000 Bajonetten zu Felde ziehen, um fie mit uns der Wohlthaten des demokratischen Albsolutismus theilhaftig werden zu lassen. Und wir sind die große Nation! Dichweigt! Und wenn ihr keine großen Dinge vollbringen, keine großen Wedanken ausdrücken könnt, dann bewahrt euch wenigstens den gesunden Menschenverstand."

Rurz nach Beröffentlichung dieser Broschüren, Anfangs April, trat Brondhon als Redaftenr in den Représentant du Peuple ein. Schon ein Jahr zuvor hatte er sich ernsthaft mit dem Gedanken getragen, eine Beitung herauszugeben; in den Briefen an feine Freunde aus der damaligen Zeit spricht er des öfteren davon. Allein der Plan scheiterte an den materiellen Schwierigkeiten. Jest war bei ber Raschheit ber politischen Entwicklung eine andere Einwirkung auf den Bang der Ereignisse, als mittelst der Breife, jo gut wie ausgeschlossen. Proudhon, glübend vor Begierde, feinen Ideen greifbare Gestalt zu geben und fie der lebendigen Gegenwart mundgerecht zu machen, wurde also Journalist. "Man sagte mir alle Tage" — ruft er später in den Confossions, 1) auf diese Zeit zurückblickend, mit bitterer Fronie aus — "schreibt Bücher, das ist mehr werth, als Zeitungen. Ich geb' es zu: aber die Bücher, man lieft sie nicht; und während der Verfasser der positiven Philosophie, Auguste Comte, kaum 210 Getreue bei seinen Bor= lejungen vereinigt, leiten der Faubourien, der Pere Duchesne und die Vraie République das Land. Ihr verbraucht gebn Jahre eures Lebens, um einen Oftavband fertig zu bringen; fünfzig Liebhaber kaufen ihn, dann kommt der Journalist, wirft Euch auf den Karren und porüber ist es. Die Bücher dienen nur mehr als Handwerfszeug des Journalisten: Die höchste Litteraturgattung unseres Jahrhunderts ift der Leitartifel (le premier-Paris), ift das Kenilleton."

So verlockend es wäre, den Charafter von Proudhon's journalistischer Thätigkeit als Gesammtbild herauszustellen, da fie ihres Gleichen nicht hat, jo stehe ich doch im Hinblick auf den Rahmen meiner Arbeit hievon ab. Die Allgemeinen Wahlen zur Rationalversammlung hatten, wie erwähnt, am 23. April stattgefunden. In einem Artifel des Représentant 2) vom 29. April gibt Prondhon über dieselben folgendes Resumé: "Giner der ersten Afte der provisorischen Regierung, ein Aft, auf den sie sich am meisten gu Gute that, ift die Ginführung des Allgemeinen Bablrechts. An demselben Tage, an welchem das Defret veröffentlicht wurde, schrieben wir die folgenden Worte, die damals als ein Paradoron gelten konnten: Le suffrage universel est la contre-révolution.

Man fann jett nach dem Erfolge urtheilen, ob wir uns getäuscht haben. Die Wahlen von 1848 wurden zum weitaus größten Theil von Brieftern, Legitimisten, Dynastifern, von Allem, was Frankreich an Konservatismus

und Reaktion umfaßt, gemacht. Es konnte nicht anders sein. War es denn so schwierig, zu verstehen, daß im Menschen zwei Instinfte herrschen, einer für die Erhaltung (conservation), der andere für den Forischritt; daß jeder dieser beiden Justinkte immer nur im Sinne der Interessen des andern handelt, daß also jedes Individuum, indem es die Dinge von dem Gesichtspunkte seines Privatinteresses aus beurtheilt, unter Fortschritt Die Förderung dieses Interesses versteht; daß, da dieses Interesse im Gegensat 3um Rollettiv Interesse steht, Die Summe Der Stimmen, anstatt den allgemeinen Fortschritt auszudrücken, vielmehr den allgemeinen Rückschritt bedeutet? Wir haben es gefagt und wir wiederholen cs: die Republik ift diejenige Form der Regierung, in welcher, da alle Willen frei bleiben, die Nation denkt, ipricht und handelt wie ein einzelner Mensch. Aber, um dieses Ideal zu realisiren, mujjen alle Privatinteressen, auftatt in dem zur Gesellschaft ent= gegengesetten Sinne zu wirken, vielmehr in der Richtung der Gefellichaft wirken, was mit dem Allgemeinen Wahlrecht unmöglich ift. Je mehr man dieses System anwenden wird, bis zu dem Tage, an dem die ökonomische Revolution eine vollendete Thatsache sein wird, desto mehr wird man zum Despotismus und zur Barbarei zurückschreiten, und bas um fo sicherer, je zahlreicher, je überlegter, je freier die Stimmabgabe sein wird.

Oeuv. c. IX p.137.
 Oeuv. c. XVII p. 15.

Ihr klagt die Unerfahrenheit, die Indifferenz des Broletariers an! Das ist es gerade, was Eure Theorie verurtheilt. Was würdet ihr von einem Familienvater fagen, der Hab' und But seinen minderjährigen Rindern zur freien Verfügung überlaffen und dann, von denselben ruinirt, über die Unserfahrenheit der Jugend klagen würde? Und, wie spricht die Indifferenz des

Broletariats gegen Euch!

Weil sich kein Deut gesunden Menschenverstandes in der ganzen provisorischen Regierung vorfand, weil man sich schmeichelte, die revolutionäre Phantafie auf Grund der großen Zahl aufrecht zu erhalten, find wir jest in voller Bourgeois-Reaktion! Die Emanzipation des Proletariats ist auf fünfzig Jahre vertagt! Wir bezahlen unsere Singabe an die Romanschriftsteller und Redenhalter theuer. Und wenn wir nicht die ersten Schuldigen waren, fo würde ich sagen, daß Minister ihrer bürgerlichen Rechte für verlustig erklärt gehören, welche ohne Prinzip, ohne jeden Rechtsgrund, unter Mißbrauch ihrer zeitweiligen Diktatur das Wohl des Volkes den Zufällen dieser abscheulichen Abstimmung preisgegeben haben."

Schon am folgenden Tag, am 30. April, faßt Proudhon in einem Mystification du Suffrage Universel überschriebenen Artikel 1) nochmals fämmtliche Gesichtspunkte in dieser jett so brennenden Frage zusammen. "Wie fommt es, sagt er, daß Diejenigen, welche vor einem Vierteljahr das Allgemeine Wahlrecht so sehnlichst berbeiwünschten, beute nichts mehr von ihm

wissen wollen?

Und daß die, welche vor einem Vierteljahr gegen das Allgemeine Wahl=

recht voll Zorn losdonnerten, sich heute damit zurechtzufinden wagen?

Dieselbe Abwesenheit von Prinzipien, dieselbe Unehrlichkeit erklärt diesen doppelten Widerspruch. Die Ginen beklagen sich über eine Lotterie, in der sie die Gewalt verloren haben; die Anderen bewundern einen Mechanismus, der ihnen ihre Privilegien zurückgibt. Es ist etwas Schönes, Sittliches und Großes um die Politik!

Wir, die wir lange vor dem Gesetz Cormenin gegen diese alte Kinderei des Allgemeinen Wahlrechts protestirten, wir haben das Recht, uns darüber zu beklagen und es auf seinen richtigen Werth zu reduziren."

Er gitirt dann wortlich die oben mitgetheilte Stelle über den Atomis= mus bes Allgemeinen Wahlrechts und fährt folgendermaßen fort: "Sier der Rechenfehler! Ich nehme als Beispiel die Wahlen von Paris.

Mehr als 400,000 Bürger hatten das Wahlrecht im Departement der

Seine. Raum 300,000 haben abgestimmt.

Für wen gelten die 100,000, welche fern blieben?

Rehmt ihr sie als nicht existirend an, so theilt ihr sie damit an sich den gewählten Kandidaten zu, während man ebenso gut wetten kann, daß sie im Falle ihres Abstimmens die Wagschale auf die andere Seite geneigt ober zum mindesten das Wahlresultat wesentlich beeinflußt hätten.

Ein anderer Widerspruch:

Bei 300,000 abgegebenen Stimmen haben nur 13 Kandidaten mehr als die Hälste auf sich vereinigt; die andern 21 an Zahl wurden immer nur mit relativen Majoritäten von 144,000 bis 104,000 Stimmen gewählt.

Wie fonnen sich diese Erwählten der Wähler-Minorität Bertreter bes Bolfes nennen? Wie! Es gibt 200,000 Wähler, welche gegen die Wahl

<sup>1)</sup> Oenv. c. XVII p. 19.

des Herrn Lamenais protestiren; weil sie sich aber nicht darüber einigen konnten, wer an dessen Stelle treten solle, dringt Lamenais trot ihnen durch! Es kann so vorkommen, und das Gesetz hat diesen Fall vorgesehen, daß ein von 298,000 Stimmen zurückgewiesener Kandidat von 2000 Stimmen zum Deputirten gemacht wird! Und dieser Deputirte sollte sagen können, er sei vom Allgemeinen Wahlrecht gewählt! Wie lächerlich!

Wenn die Fabrikanten dieses wunderbaren Wahlgesetzes, während sie ihren Appell an die individuell abgegebenen Stimmen des Volkes richteten, nur wenigstens eine richtige Fragestellung anzuwenden gewußt hätten! Wenn sie

zu den Bürgern gefagt hätten:

Die arbeitende Klasse beabsichtigt an allen Vorzügen der Bourgeoisklasse theilzunehmen. Diese Klasse, die zahlreichste und ärmste, folglich die stärkste, hat die Macht in Händen. Bourgeois! Arbeiter! Es gilt in gutem Einversnehmen zu einer integralen ökonomischen Resorm vorwärts zu schreiten. Ihr habt also die nach ihrer Spezialität, ihrer Mäßigung und ihrer Hingabe fähigsten Männer zu wählen, um die Interessen Aller zu regeln.

Es ift außer Zweifel, daß die fo vor die Wähler gestellte Frage ein

ganz anderes Resultat herbeigeführt haben würde.

Was hat die Regierung statt dessen gethan? Zuerst hat sie durch ihre Maniseste, durch ihre Demonstrationen, ihre Dekrete und Kommissäre den casus belli zwischen den zwei Kasten gestellt, welche das Bolk zu theilen schienen, die Bourgeoisie und das Proletariat. Dieses sehend hat die ungeheure Majorität der Bürger begonnen, sich in die Desensive zu stellen: der Kommis ohne Anstellung und der Bankier im Bankerott; der Künstler ohne Arbeit wie der Eigenthümer ohne Einkommen, jedermann hat sich zum Bourgeois gemacht, keiner wollte sich in die Kategorie der Proletarier einreihen lassen. Bon diesem Angenblick an war es leicht vorauszusehen, nach welcher Richtung hin die Wahlen ausfallen würden."

Im März 1848 war Proudhon noch ziemlich unbekannt. Im April wurde er von den Delegirten der Arbeiter, die im Luxembourg tagten, von der Kandidatenliste zur Nationalversammlung gestrichen. Bei den allgemeinen Wahlen am 23. April erhielt er nur wenige Stimmen, übrigens ohne als Kandidat aufgetreten zu sein. Aber schon bei den Ergänzungswahlen, welche in den ersten Tagen des Juni stattfanden, wurde er in Baris mit 77,000

Stimmen zum Deputirten gewählt.

Das umfangreiche Wahlmanisest, ') welches er am 31. Mai, am 1. und am 5. Juni im Représentant du Peuple veröffentlichte, ist besonders auch deshalb interessant, weil Proudhon hier zum Erstenmal in positiver Weise sich über das Allgemeine Wahlrecht ausläßt. In allem Biseherigen sind, wie der Leser jetzt beurtheilen kann, blos Andentungen über seine positiven Grundanschauungen enthalten. Im dritten Abschnitt dieses Manisselts, welches von der Form der Kegierung handelt, spricht er sich folgendermaßen aus:

"Die Deputirten zur Nationalversammlung werden von jeder Kategorie von Produzenten und Beamten, im Verhältniß zur Zahl ihrer Mitglieder, gewählt. Die Bahl nach terristorialen Bezirken ist abgeschafft. Sie kann nur als Mittel dienen, um zur korporativen und beruflichen Vertretung zu gelangen.

<sup>1).</sup> Oeuv. c. XVII p. 43.

Der Delegirte zur Nationalversammlung muß nicht, wie man gesagt hat, nur das Volk vertreten; diese abstrakte Vertretung würde nichts Reellem entsprechen; sie würde uns immer in die Entäußerung der Souverainität, in die Aristokratie zurücksinken lassen.

Der Beauftragte des Bolkes soll ein positives Interesse vertreten, er soll eine Spezialität und einen Charakter haben.

Wenn der Beauftragte des Volkes der Ausdruck der organisirten Arbeit sein wird, dann erst wird das Volk eine wahrhafte Vertretung, eine wahrhafte Auswahl (elite) haben. Ohne das würdet ihr immer nur Enttäuschung, Ohnmacht, Korruption, Verschleuderung und Willfür sinden."

Auch am Schlusse seiner Rede ') über die Einkommensteuer (L'impôt sur le revenu), welche Proudhon am 31. Juli 1848 in der Nationalversammsung hielt und die seiner Zeit sehr viel Stand auswirbelte, kommt er auf das Allgemeine Wahlrecht zu sprechen:

"Ich sage und behaupte, daß das Allgemeine Wahlrecht, welches ich übrigens vertheidige, bis heute nur eine Thatsache, ein revolutionärer Zufall ist, ohne Prinzip, ohne Autorität. Der Beweis hiefür ist, daß die Produkte dieses Wahlrechts, in allem und für Alles, sich widersprechend (contradictoires) sind und daß nicht Einer unter ihnen ist, der nicht, wenn er seine Kollegen ins Auge sast, der Ansicht huldigt, daß sich das Allgemeine Wahlrecht in ihrer Wahl getäuscht habe. Der Beweis ist, daß die alten Gegner des Allgemeinen Wahlrechts, obgleich sie von diesem Wahlrecht gewählt wurden, deßhalb doch nicht zu demselben bekehrt sind. Der Beweis endlich ist, daß diezenigen, welche es mit solchem Eiser sorderten, augenblicklich nicht mehr daran glauben.

Damit das Allgemeine Wahlrecht als Autorität gelte (fasse autorité), muß es ein Prinzip der Organisation, eine Formel der Aundgebung (expression), einen Grund, zu sein und zu sprechen, haben: ohne das ist das Allgemeine Wahlrecht nur das Chaos, nur die Anarchie.

Was uns in diesem Angenblick regiert, ist weder das Geset, noch das Recht, es ist die Gewalt oder, wenn sie das vorziehen, die Nothwendigkeit; es ist mit anderen Worten die Vorsehung."

Anfang August erlag der Représentant du Peuple den nach den Junitagen inszenirten Verfolgungen, aber kurz darauf gründete Proudhon ein eigenes Journal Le Peuple, in welchem der Kampf mit ungeschwächter Energie fortgeführt wurde. "Ich bin wie der Salamander, schreibt er") am 16. August an einen Freund, ich lebe im Feuer. Verlassen, verrathen, prostribirt, verwünscht von Iedermann, halte ich Jedermann Stand, und die Reaktion und alle Feinde der Republik im Schach. Das Volk, welches mich künstighin für seinen einzigen Vertreter hält, kommt in Masse zu mir. Man schwört nur zu mir oder gegen nich." In einer Kritik der Verfassung und der projektirten Präsidentschaft vom Ende September streift er im Peuple wieder das Allsgemeine 28 ahlrecht:")

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ocuy, VII, p. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cor. H. p. 344. <sup>2</sup> Ocuv. c. XVII, p. 153.

"Hinsichtlich bes Allgemeinen Wahlrechts hat die Verfassung kaum etwas anderes gethan, als es einzuführen; sie organisirt es nicht. Das Allgemeine Wahlrecht, so angewendet, wie man bis jetzt gethan hat, — und wir haben es gesehen, wir kennen es aus Erfahrung — ist eine ausgezeichnete Einrichtung, um das Volk sagen zu lassen, nicht was es deukt sondern was man von ihm will. Mit dem Allgemeinen Wahlrecht, so wie es in der Verfassung definirt ist, wird das Volk abwechselungsweise sür Monarchie und Republik, sür Religion und Altheismus, sür Freiheit und Stlaverei, sür Gleichheit und Privileg stimmen. Auf dieser Seite ist noch Alles zu thun! Merkt's Euch, Patrioten!"

Auch in einer scharfen Auseinandersetzung 1) am 6. Dezember mit dem Restafteur der "Révolution démocratique et sociale" greift er es wieder auf:

"Wahrhaftig, Herr Redakteur, ich begreise nicht, wie ein Demokrat es wagen kann, noch von Allgemeinem Wahlrecht zu reden, nach dem, was die Doktoren der Demokratie aus demselben gemacht haben! Finden Sie wirklich, daß die Nationalversammlung, ein Produkt des Allgemeinen Wahlerechts, die Aspirationen der Demokratie, wie Sie sagen, vertritt? Und wenn diese Wahlrecht soeben Herrn Louis Bonaparte 3 Millionen und Herrn Ledru Rollin 500,000 Stimmen gegeben hat, haben Sie Grund, so sehr Justieden mit ihm zu sein? Fühlen Sie sich nicht versucht, durch irgend ein revolutionäres Mittel die Ungerechtigkeit des Allgemeinen Wahlrechtes zu korrigiren? . . . Geht! Herr Redakteur! Das Allgemeine Wahlrecht wird erst dann eine Wahrheit sein, wenn wir Sozialisten es sprechen gelernt haben. Bis dahin wird für Sie das Sicherste sein, ihm den Mund zu schließen; und Sie würden sich beeilen es zu thun, wenn Sie die Wacht erlangten."

Die Allgemeinen Wahlen im Frühjahr 1849 waren noch konservativer ausgefallen, als die im April 1848. Die sozialistische Partei war entmuthigt. Sie richtete ihre Anstrengungen nunmehr hamptsächlich auf die direkte Gesetzgebung. Proudhon aber wollte nichts von plebiscitären Maßnahmen wissen und bot Allem auf, diesenigen seiner Freunde, welche in dieser Richtung Hossinungen hegten, davon abzubringen. Für ihn blied das Allgemeine Wahlrecht ohne vorausgehende soziale Resormen nach wie vor machtlos. Was die Zensuswahlen nicht wollten, d. h. eben die sozialen Resormen, das konnten die Allgemeinen Wahlen nicht, weil die größte Zahl der Wähler naturgemäß die am wenigsten ausgeklärte war. In der ganzen Polemit des Jahres 1849 vertritt Proudhon ohne Rückhalt diesen Standpunkt, hatte doch, als demonstratio ad oeulos, der Präsident Louis Napoleon im Dezember 1848 gegen 5 Millionen Stimmen erhalten.

Wegen der heftigen Angriffe, welche er gegen den Erwählten führte, wurde Proudhon im März 1849 zu drei Jahren Gefängniß und 10000 Fres. Geldbuße verurtheilt. Er floh nach Belgien, kehrte aber bald darauf wieder heimlich nach Paris zurück. Im Juni 1849 wurde er verhaftet. Im Oktober erlag auch der Peuple den Verfolgungen der Regierung; an seine Stelle trat sofort die Voix du Peuple, welche Proudhon kurze Zeit aus dem Gefängniß heraus leitete, bis ihn die Regierung deßhalb nach Doullens bringen ließ. In der Voix du Peuple finden sich, beiläufig bemerkt, seine interessanten

<sup>4)</sup> Oeuv. c. XVII. p. 223. Unnalen bes Deutschen Reiche, 1891.

Auseinandersetzungen mit Pierre Lerong und Baftiat. Auch die Voix du Peuple wurde bald unterdrückt und ebenso hatte der Peuple von 1850,

der sie ersetzen sollte, nur ein kurzes Dasein.

Als der lette Ausklang der Proudhon'schen Zeitungspolemik erscheint jenes Schreiben') vom 20. Juli 1850 aus dem Gefängniß heraus an die flüchtigen Montagnards in London, Ledru Rollin, Delescluse u. A., welche ihn in ihrem Journal Le Proserit aus's Schärste angegrissen hatten. Proudhon zergliedert noch einmal das radikale Programm, dessen direct, s'exerçant toujours et révoquant le pouvoir à son gré) war. "Wir kennen das, sagt Proudhon, über jeden dieser Punkte ist Jedermann einig. Aber seit den zwei und ein halb Jahren, daß das Allgemeine Wahlrecht sunktionirt, sind die Ideen vorgeschritten und die Frage hat einen Schritt vorwärts gemacht. Man fragt sich: Die Vernunst des Volkes ist untrüglich; das Allgemeine Wahlrecht dagegen, dassenige wenigstens der provisorischen Regierung ist dem Frrthum unterworsen, aus Leidenschaft, Fanatismus, mißbräuchlicher Beeinflußung u. s. w. Wir sind alle Zeugen hievon und seine Resultate sind beklagenswerth gewesen. Was ist zu thun, damit das Allgemeine Wahlrecht, dies Organ einer untrügslichen Vernunst, diese tren zum Ausdruck bringt? Das Mittel, wenn es Ihnen beliebt, das Allgemeine Wahlrecht genauer und wahrhaftiger zu machen?"

\* \*

Bis zum Ausbruch der Revolution war das Allgemeine Wahlrecht, wie ich schon oben hervorgehoben habe, eine der wichtigsten Forderungen der radikalen und sozialistischen Demokratie gewesen, ein Dogma, an dem zu rütteln Niemand in den republikanischen Kreisen in den Sinn kommen konnte. Seine mahre Bedeutung in dieser Zeit liegt aber feineswegs in ber flaren Erfenntniß der in ihm ruhenden Prinzipien, sondern ganz vorzugsweise, ja fast ausschließlich in dem Gegensate zu den Zensuswahlen bes Julikonigthums. Die demokratische Rritik hatte Die Zensuswahl bereits jo gründlich zernagt, daß das Allgemeine Wahlrecht dem Volke früher oder später gleichsam als reife Frucht in den Schoof fallen mußte. Proudhon ftand, wie wir gesehen haben, auf der Wacht. Seine Kritik desselben ist die denkbar schroffste. Die Revolution kommt und mit ihr wird das, was bis jest nur Theorie gewesen war, eine Thatsache. Und diese Thatsache greift so nachhaltig und so bedeutend in den Gang der Ereignisse während der Revolution ein, daß sie mit Jug und Recht heute, wo sich das Ganze jener merkwürdigen Zeit längst überblicken läßt, als das ausschlaggebende Moment angesehen werden muß, dem gegenüber alles Andere erst in zweiter Linie zur Geltung kommt. Der Kritiker hatte sich mit den greifbaren Produkten einer Thatsache abzufinden, die häufig genug gerade dem, was die Enthusiasten des Allgemeinen Wahlrechts gehofft hatten, ins Gesicht schlugen. Zu theoretischen Erörterungen und Entwicklungen war jest feine Zeit und Proudhon wurde voll und ganz in den heißen Kampf der Journalistik und der Parteien hineingezogen. Der Leser wird aber schon jetzt erkennen, daß die eigenthümliche Stellung, welche er hier dem Allgemeinen Bahlrecht gegenüber einnimmt, eine Stellung, die ihn mit gleicher Energie nach rechts wie nach links hin kämpfen läßt, keineswegs eine Art Mittelstellung zwischen den konservativen und den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Oeuv. c. XIX. p. 166.

revolutionären Auschauungen ist, ein juste-milieu zwischen Zensuswahl und Allgemeiner Wahl, sondern der prinzipielle Boden, auf dem er fußt, ist ein von Allem Bisherigen wesentlich verschiedener. Was oben aus seinem Programm und aus seiner Rede in der Nationalversammlung mitgetheilt ist, gibt einen deutlichen Fingerzeig, worauf unser Denker abzielt, aber ein durchgreisendes Verständniß hiefür wird erst am Schlusse unserer

Darstellung möglich sein.
Ich nehme deßhalb den Faden der fortlausenden Erzählung wieder auf. Mit seiner Verhaftung im Juni 1849 war die agitatorische Thätigkeit Proudshon's lahmgelegt; mit der Fournalistik war es zu Ende. Proudhon blieb bis zum Ende 1852 im Gefängniß. Die drei Werke, welche er während dieser Zeit schrieb und mit denen ich mich, wenigstens so weit sie das vorliegende Thema berühren, nunmehr zu beschäftigen habe, stehen noch vollständig unter dem Eindruck jener stürmisch bewegten Zeit. Die Confessions d'un révolutionnaire erschienen Ende 1849, die Idée genérale de la Révolution au XIX. Siècle einige Monate vor dem Staatsstreich 1851 und La Révolution sociale démontrée par le coup d'Etat kurze Zeit nach

seiner wiedererlangten Freiheit im Angust 1852.

Die Confessions enthalten die kondensirte Geschichte der Kebruarrevolution mit zahlreichen echt proudhonischen Zuthaten. Sie bilden zugleich eine Art Refapitulation und Zusammenfassung jener großartig angelegten journalistischen Polemik, in welcher die oben mitgetheilten Proben, die sich auf das Allgemeine Wahlrecht beziehen, einen verichwindend kleinen Theil ausmachen. Abaesehen von der Frage nach dem Ruten oder Schaden des Allgemeinen Wahlrechts unter den damaligen Verhältnissen Frankreichs - diese Institution war nunmehr "fünftighin unzerstörbar" (désormais indéstructible) geworden, wie Proudhon in den Confessions jagt. Ja, eine seltsame Berkettung der Umstände hatte es dahin gebracht, daß das Allgemeine Wahlrecht ganz vorzugs= weise den konservativen Barteien in die Hände arbeitete, so daß ein direkter Vorstoß gegen dasselbe von dieser Seite nicht zu erwarten war, weil hiedurch das Kundament der eigenen Existenz untergraben worden wäre. zugleich revolutionäres Dogma und konservatives Machtmittel erst en Rangs. In dieser Gegenfählichkeit seines Wesens juste demzufolge auch noch in den Confessions die Broudhon'iche Rritif: "Das Allae= meine Wahlrecht! ruft er hier aus, 1) was die Wahrhaftigkeit und die Authentizität seiner Entscheidungen betrifft, welche Beziehung herrscht zwischen dem elastischen Produkt eines Skrutiniums und dem populären synthetischen und untheilbaren Gedanken? Wie follte das Allgemeine Wahlrecht im Stande fein, den Gedanken, den wahren Gedanken des Volkes kundzuthun, so lange das Bolk durch die Ungleichheit der Bermögen, eingetheilt in Klassen, von denen die einen den anderen subordinirt sind, aus Scrvillität oder aus Haß abstimmt; jo lange diefes jelbe Bolt, am Gangelbande des Machthabers trot feiner Sonverainität über nichts seinen Gedanken hören lassen kann; so lange die Ausübung seiner Rechte sich darauf beschränkt alle drei oder vier Jahre seine Führer und seine Charlatan's zu wählen, so lange seine Vernunft, begründet auf den Antagonismus der Ideen und Interessen, nur von einem Widerspruch zum andern schreiten kann; so lange sein guter Glauben einer telegraphischen Depeiche, einem unvorhergesehenen Ereigniß, einer hinterlistigen Fragestellung

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Oeuv. c. IX. p. 178.

preisgegeben ist; so lange man, austatt sein Gewissen anzurusen, auf seine Erinnerungen pocht; so lange es bei der Theilung in Parteien eine Gesahr nichtzvermeiden kann, ohne sich in eine andere zu stürzen; so lange es sein Gewissen belügen muß, wenn seine Sicherheit nicht gefährdet sein soll? Die Gesellschaft war unter dem alten Regime der 200 Fres. unbeweglich: ein Dichter hatte sie in dem Gotte Terminus personissizirt. Seit das Allgemeine Wahlrecht eingesührt ist, dreht sie sich auf der Stelle. Ehedem faulte sie in ihrer Lethargie; jest hat sie Schwindelanfälle. Werden wir etwa sortgesschrittener, reicher und freier sein, wenn wir eine Million Pirouetten gemacht haben? . . . . "

Am Schlusse der Confessions, in der oft zitirten Apothéose de la classe moyenne ') kommt Proudhon noch einmal auf das Allgemeine

Wahlrecht zu sprechen. Er sagt Folgendes:

"Bis jett hat das Allgemeine Wahlrecht als Vertretung eine Majorität geliefert, die aus Orleanisten, Legitimisten, Bonapartisten, Priestern und großen Bourgeois zusammengesetzt ist und als Präsidenten einen Prinzen, Louis Bonaparte.

Es kann sein, daß es im Jahre 1852 eine nicht minder ansehnliche Majorität von ehrenhaften Bourgeois, beredten Advokaten, liberalen Grundsbesitzern, fortschrittlichen Fabrikanten, aufgeklärten Arbeitern und untadelhaften Arbeitgebern liefert und als Präsidenten den General Cavaignac oder Herrn Carnot.

Aber nach dem natürlichen Laufe der Dinge und den Aenderungen der Stimmung ist es unausbleiblich, daß nach einem dritten, vierten oder fünften Aufschnitt das Allgemeine Wahlrecht eine ebenso feste und kompakte Majorität hervorbringt, die aus Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten, Athesisten und Proletariern zusammengesetzt ist und als Präsidenten Blanqui, Greppo oder irgend einen Andern.

Damit das Allgemeine und direkte Wahlrecht nicht dahin gelange, müßten die Ersterwählten sich der Aufgabe unterziehen, allen Bestrebungen und Be-

dürfnissen des Volkes Genüge zu thun: das ift gegen die Hypothese.

So muß denn das Allgemeine Wahlrecht bei dem gegenwärtigen Zustand der Geister und dem herrschenden politischen Vorurtheil abwechslungsweise die Herrschaft der Besitzenden über die Nichtbesitzenden und die der Nichtbesitzenden über die Besitzenden hervorrusen; der großen Zahl über die kleine und der kleinen Jahl über die große; der Institutionen über die Bedürsnisse und der Bedürsnisse über die Institutionen: in zwei Worten, bald die Thrannei, bald die Anarchie. Ist das eine Gesellschaft? Ist das Ordnung und Fortschritt? Ist es nicht klar, daß das Land bald, ermüdet durch diese Erschütterungen von unten nach oben und von oben nach unten, jeder Art von Regierung überdrüssig werden und daß einer excessiven Zentralisation früher oder später eine vollständige Auslösung solgen wird?"

Die Idée générale de la Révolution au XIX. siècle enthält eine

Die Idée générale de la Révolution au XIX. siècle enthält eine fundamentale Kritik des Antoritätsprinzips. Die Grundidee Proudhon's ift die Auffaugung der staatlichen Antorität in der ökonomischen Organisation des sozialen Körpers. Er saßt der Reihe nach den Absolutismus, das "Geset", die konstitutionelle Monarchie, das Allgemeine Bahlrecht und die direkte Gesegebung in's Auge und versucht schließlich in einer aussührlichen

<sup>1)</sup> Oeuv. c. IX. p. 317.

fritischen Entwicklung der letteren die gouvernementale Idee überhaupt ad absurdum zu führen. Dem Allgemeinen Wahlrecht widmet er eine fürzere Auseinandersetzung, ') welche im Wesentlichen folgende Gesichtspunkte hervorhebt:

Weder der Absolutismus noch das fonstitutionelle Regime geben der Autorität einen bleibenden, sesten Untergrund. Fetzt kommen die Unerschrockenen (Les intrépides) und bringen als Fundament der Autorität das Allgemeine Wahlrecht. Gegen den Willen aller Bürger gebe es keinen Widerstand; ebensowenig sei eine Korruption möglich. Dies war auch die Aussaffung der Begründer der Februar-republik. Einige sügen noch bei, das Mandat müsse imperativ sein und die Vertreter müssen in jedem Augenblick abgerusen werden können. Die Verwirrung erreiche damit ihre Spize. Er glaube keineswegs an diese divinatorische Intuition der Menge; er glaube nicht, daß dieselbe sähig sei, auf den ersten Blick die Chrenhastigkeit eines Kandisdaten zu erkennen. Der Beispiele von der Wahl unwürdiger Vertreter gebe es mehr als genug. (A peine, si, sur dix coquins le peuple, dans ses comices, rencontre un honnête homme! . . .)

Wozu all diese Wählereien? Wenn ich einen Willen habe, brauche ich denn einen Vertreter, denselben kundzuthun? Man wende ein, es sei unsmöglich für den Einzelnen, sich mit so vielen verschiedenartigen Interessen zu beschäftigen. Die Wahlen sollen wenigstens eine Annäherung an die Wahrsheit und das Recht gestatten, und diese Annäherung stehe jedenfalls unendlich höher, als der absolute Wille des Monarchen oder seiner anmaßenden Minister.

Aber weder die Wahl noch die Stimmabgabe entscheiden irgend etwas. Seit 60 Jahren habe man Beides in allen Tonarten praktizirt; ob dieselben auch nur Einen Lichtstrahl, auch nur Eine Garantie gebracht hätten. Wenn der Bürger zehnmal im Jahr wähle und seine Beamten erneuere, ob das zu seinem Einkommen einen Centime hinzusüge. Db er deshalb weniger sicher sei, nicht morgen eingesperrt zu werden.

Er verstehe vielleicht, daß man in untergeordneten Fragen und Geringstügigkeiten sich einer so willkürlichen Entscheidung unterwerse. In solchen Dingen könne man ein Auge zudrücken und aus Rücksichten der Brüderlichkeit den Schluß acceptiren. Aber in prinzipiellen Fragen, wo es sich um das Wesen des Rechts, um die der Gesellschaft zu gebende Direktive handle, wo die Organisation der industriellen Kräfte, wo Arbeit, Unterhalt u. s. f. auf dem Spiele stehe, da weise er jeden Anspruch der Antorität, jede indirekte Lösung zurück. Das Allgemeine Wahlrecht sei eine bloke Lotterie.

Am 25. Februar 1848 habe eine Handvoll Demokraten das Königthum gestürzt und die Republik erklärt, ohne zu warten, bis sich das Volk in seinen Komitien dasür ausgesprochen habe. Die Zustimmung der Bürger wurde vorauszgesett. Er glaube, daß diese Leute gut und richtig gehandelt haben, tropdem ihre Zahl im Verhältniß zu der des Volkes verschwindend, höchstens wie 1 zu 1000 gewesen sei. Weil er von der Gerechtigkeit ihres Handelns überzeugt gewesen, habe er sich ihnen zugesellt. Die Republik sei nichts Underes gewesen als die Zerreißung des Paktes zwischen Volk und Regierung. Adversus hostem aeterna auctoritas esto, sagen die zwölf Taseln.

Vom Standpunkt der Souverainität der Zahl, des imperativen Mandats und des Allgemeinen Wahlrechts aus aber hätten diese Bürger einen ufur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Oeuv. c. IX. p. 178.

patorischen Akt begangen, ein wirkliches Attentat gegen den öffentlichen Glauben und das Recht des Volkes. Mit welchem Recht haben sie ohne Mandat, ohne vom Boife gewählt zu fein, sich wie eine Bande Piraten auf Die Tuillerien gefturzt, den Konig vertrieben und die Republik proklamirt.

Er habe bei den Wahlen von 1850 erklärt, die Republik stehe über dem Allgemeinen Wahlrecht (La République est au-dessus du suffrage universel), und dieses Wort sei seither von einem gewiß unverdächtigen Zeugen, dem General Cavaignac, unter lautem Beifall von der Tribüne verfündet worden. Wenn das wahr wäre, so sei damit die Moralität der Februar-Revolution bewiesen. Ob denn Diejenigen, welche die Republik proklamirten, darin nur eine Aeußerung des Allgemeinen Wahlrechts, eine neue Form der Regierung gesehen haben. Das gouvernementale Prinzip einmal angenommen, ware es am Bolfe gewesen, sich darüber auszusprechen: nun, wer mage zu behaupten, daß das französische Volk, falls dies geschehen wäre, sich zu Gunsten der Republik erklärt hätte!

Um 10. Dezember 1848 habe das Bolf, über die Wahl seines Ersten Beamten befragt, Louis Bonaparte mit 5 Millionen Stimmen bei 71/, Millionen Wählern erkoren. Das Volk sei nur seiner eigenen Neigung gefolgt. Er habe diefe Wahl auf's Schärffte getadelt und zwar aus benfelben Grunden, weshalb er die Proklamirung der Republik gebilligt habe. Er habe auch seither die Regierung dieses Erwählten des Bolkes mit aller Energie bekämpft.

Allein vom Standpunkt des Allgemeinen Bahlrechts, des imperativen Mandats und der Sonverainität der Zahl muffe man glauben, daß Louis Bonaparte in der That die Ideen, Bedürfnisse und Bestrebungen des Volkes vertrete. Seine Politik musse man für die Politik des Volkes halten. Louis Bonaparte habe sich unter die Auspizien seines Oheims gestellt; man wisse, was das zu bedeuten habe.

Broudhon hebt dann noch das widersprechende Verhalten des "Volfes"

an den wichtigsten Tagen der Revolution hervor und schließt wie folgt:

"Weder herr Rittinghausen, welcher in Deutschland das Prinzip der direkten Gesetzgebung (Législation directe) entdeckt, noch Herr Considérant, der Gott und die Menschen um Berzeihung gebeten hat, diefer erhabenen Idee so lange entgegengetreten zu sein; weder Berr Ledru Rollin, welcher Beide an die Verfassung von 1793 und an Jean Jacques Rouffean verweift, noch herr Louis Blanc, der, die Mitte zwischen Robes= pierre und herrn Guizot wählend, allen Dreien den reinen Jakobinismus empfiehlt; ebenso wenig herr Girardin, der die Bereinfachung der Regierung für expediter, nüglicher und praktischer hält, da er der direkten Gesetzgebung ebenso wenig traut wie dem Allgemeinen Wahlrecht und dem repräsentativen Königthum; keiner dieser Männer — die vorgeschrittensten der Zeit weiß, was zu thun ist für die Garantie der Arbeit, für das gerechte Maß des Sigenthums, für die Chrlichkeit des Handels, für die Woralität der Konfurreng, für die Fruchtbarkeit des Rredits, für die Gleichheit der Steuer u. f. w. oder, wenn einer von ihnen es weiß, so hütet er sich, es zu sagen."

"Und zehn Millionen Bürger, welche nicht, wie diese Denker von Prosfession, die Brinzipien der sozialen Organisation studirt, in ihren Elementen analysirt, deren Ursachen in Beziehung gebracht, in ihren Konsequenzen entwickelt und in ihren Affinitäten verglichen haben; zehn Millionen armer Teufel, die zu allen Gögen geschworen und alle Programme angenommen haben, die von allen Intriguen dupirt worden find, diese zehn Millionen sollen, indem

sie ihre Hefte (cahiers) redigiren und ad hoc Beauftragte ernennen, in untrügerischer Form das Problem der Revolution lösen. Oh! Meine Herren! Sie glauben es nicht, Sie hoffen es nicht! Was Sie glauben, was Sie auch als ziemlich wahrscheinlich annehmen dürfen, falls man die Dinge gehen läßt, ist das, daß alle von einem Theil des Bolfes, als Kapazitäten, gewählt werden — Ledru Rollin, Präsident der Republit; Louis Blanc, Minister des Fortschritts: Girardin, Finanzminister: Considérant, Minister des Ackerbanes und der öffentlichen Arbeiten: Rittinghausen, Minister der Justiz und des öffentlichen Unterrichts: alsdann wird sich das Problem der Revolution lösen, wie es mag. Weg da! Seien wir ehrlich! das Allgemeine Wahlrecht, das imperative Mandat, die Verantwortlich feit der Vertreter, das System der Kapazitäten endlich (le système capacitaire), all das sind Kindereien. Ich würde ihnen nicht meine Arbeit, meine Ruhe, mein Vermögen anvertrauen. Nicht ein Haar meines Kopfes würde ich ristiren, um sie zu vertheidigen."

Die interessanteste Periode der französischen Geschichte hinsichtlich der Wirkungsweise des Allgemeinen Wahlrechts ist ohne Zweisel die Zeit des Staatsstreichs vom 2. Dezember 1851. In ihm verdichten sich gleichsam alle jene Womente, welche die Ausmerssankeit des Sozialphilosophen erregen können. Das Werk Proudhon's La Révolution sociale démonstrée par le coup d'état du 2 Décembre ist noch hente die einzige Schrift, welche jener interessanten Zeit in der Weise gerecht wird, daß die tieser liegenden Ursachen ans Licht gestellt und in ihrem wahren Zusammenhange verständlich gemacht werden. Es ist undestreitbar, daß die Schrift Proudhon's zugleich einen sehr wichtigen Beitrag zur Psychologie des französischen Bolkes liesert und schon deshalb bleibenden Werth behalten wird. In dem fünsten Abschnitt dieser Schrift, ') le 2 Décembre, spricht Proudhon eingehend über das Allgemeine Wahlrecht und dessen Mitwirkung bei diesem merkwürdigen

Creigniß. Hören wir zunächst wieder seine eigenen Worte:

"Die Erscheinung der Demokratie auf der politischen Bühne hatte in Wirklichkeit nur das Resultat gehabt, das Allgemeine Wahlrecht beim Bolfe, wenigstens für einige Zeit, popular zu machen. Es galt dem Bolfe als unfehlbares Werkzeug der fozialen Revolution. Run hatte das Gefetz vom 31. Mai das Allgemeine Wahlrecht um ein Drittel reduzirt und durch das Syftem der Ausschließungen entstellt; die Demokratie ihrerseits machte aus der Aufrechterhaltung dieses Gesetzes einen casus belli für 1852, die Gelegenbeit war für Louis Bonavarte entscheidend. Seine Wiederwahl bing von seiner Popularität ab und seine Popularität von dem Verhalten, welches er hinfichtlich der Wiederherstellung des Allgemeinen Bahlrechts einschlagen würde. Die ganze Frage für ihn war, zu wissen, ob er sich durch Unterstützung des von seinen Ministern eingebrachten Gesetzes zum Werkzeug einer neuen Restauration machen, oder aber ob er, auf die Seite der Republik tretend, ein zweites Mal der sichtbare Chef der Revolution werden würde. Mit der ronalistischen Ma= jorität stieg Louis Bonaparte, wie Cincinnatus, Monck, Washington vom Stuble berab, ohne nur eine Rückzugspension davonzutragen; mit den Demokraten d. h. dem demokratischen Prinzip verbunden war er an der Spite einer überlegenen Gewalt und fein Konkurrent möglich. Die Verfassung hätte ihm ohne Zweifel Urland gegeben; aber das Bolk wurde ihn zurückrufen! . . . Wenn

<sup>1)</sup> Oeuv. c. VII p. 43 ff.

Louis Bonaparte also aus eigener Initiative die Abschaffung des Gesetzes vom 31. Mai vorschlug und so die Sache des Allgemeinen Wahlrechts unter seinen Schutz nahm, kehrte sosort seine ganze Popularität wieder; er wurde ipso kacto und trop Allem Herr der Lage."

"Aus diesem Verhalten ergaben sich ihm zwei immense Vortheile: Für's Erste ließ er mit sich, sür sich, so widerstrebend dies der Letzteren auch war, die ganze Linke stimmen und zeigte sich hiedurch in den Augen des Volkes als Chef der Revolution, weil er Eines Sinnes mit den Revolutionären war; — für's Zweite versetzte er die Majorität in die traurige Alternative, sich entsweder gänzlich sudalternissirt und dei Seite geschoben zu sehen, wenn sie dem Präsidenten solgte, oder von sich aus das Signal zum Bürgerkrieg zu geben, wenn sie hartnäckig blied. Er hatte die schöne Kolle, sie die schlechte (personnage odieux). Der letztere Weg war der schlimmste. Wenn sich die Majorität für die Aufrechterhaltung des Gesetzes aussprach und alle Chancen ihrer Sache um einer Sache der Würde willen auf's Spiel setzte, und wenn der Präsident sich weigerte, ihren Dekreten seinen starken Arm zu leihen, so erschien in diesem Konslikt zwischen Monarchie und Demokratie Louis Bouas parte zugleich dem Volke wie ein Vertheidiger seines Kechts, der Vourgeoisse wie ein Beschüger ihrer Interessen."

Proudhon schilbert dann eingehend den weiteren Verlauf der Dinge. Die Majorität blieb hartnäckig und arbeitete so dem von ihr gehaßten Manne erst recht in die Hände. Vom 4. dis zum 30. November entwickelt sich die Lage mit militärischer Promptheit. Das Elpsée schlägt in seiner Votschaft den Widerruf des Gesetzes vom 31. Mai vor und wird von der Montagne unterstützt. Das Elpsée weigert sich, über das Munizipalgesetz abzustimmen, die Montagne desgleichen. Das Elpsée verwirft die Proposition der Quästoren, die Montagne ebenso. Kurz, Elpsée und Montagne gehen Hand in Hand, die Fusion ist komplet.

Bom 17. November ab sind die Rollen bereits vollständig vertauscht zum Schaden der Majorität und ohne Gewinn für die Montagne. Das Elysée hält beide im Schlepptau und beherrscht, da es sich mit Keinem verbündet, Beide. Die Linke fühlt sich sehr unbehaglich in dieser Situation; ihre Reduer und Journale bieten Alles auf, um ihre Unabhängigkeit in's rechte Licht zu stellen und sie von der Politik des Präsidenten zu trennen. "In der Politik aber, sagt Proudhon, namentlich wenn es sich um die Einwirkung auf die beschränkte Intelligenz der Massen handelt, zählt nur die Thatsache; das Verdienst der Individualitäten ist gleich Rull." Es war unter allen Umständen klüger, zu schweigen und sich in aller Stille bereit zu halten, um mit ihm die Frucht des Sieges zu theilen.

Der Gedanke, welcher dem 24. Februar zu Grunde lag, ist unvergleichlich großartiger und erhabener, als die "Fatalität" des 2. Dezember. Aber die Lettere ist gleich instruktiv. Nichts zeigt die zwingende Gewalt der Situationen und die Logik der Geschichte besser, als das Gelingen dieses Staatsstreichs. Louis Napoleon war als Persönlichkeit nirgends hervorgetreten. Er war von seinen Ministern abhängig, von seinen Getreuen verrathen und verlassen, von allen Parteien aus Tischtigste bewacht; er hatte keine Empschlung als einen todten Oheim, der vor 32 Jahren auf einer sernen Insel gestorben war.

Man wiederholt tausendfältig, der 2. Dezember sei eine Schandthat, ein Mord, ein Verbrechen, bei dem eine wilde Soldateska, ein seiges Volk und ein verbrecherischer Machthaber zusammengeholsen haben, aber all das macht das Käthsel nur noch dunkler.

Es ist sicher, daß der Muth der Armee besonders aus der Gleichgiltigkeit, ja der sormellen Zustimmung des Volkes Nahrung schöpfte. Es ist ebenso sicher, daß noch am 3. und 4. Dezember eine Handvoll Jusurgenten den Staatsstreich hätte vereiteln können, wenn das Volk, die Straßen süllend, das Militär lahmgelegt hätte. Die Masse, die hohe und niedere, war durch ihre Thatlosigkeit, ihren Beisall und ihre Mithilfe am Gelingen Schuld. "Ich und tausend Andere, die des Bonapartismus gleich wenig verdächtig sind, wir haben es gesehen: nicht die bewassnete Macht, das indissernte, mehr noch das sympathissirende Volk hat zu Gunsten Bonaparte's entschieden."

Die Schlacht war gewonnen, ehe sie geschlagen war Seit drei Jahren war die Revolution verkannt, mißhandelt, kompromittirt, in steter Gesahr; sie verlangte einen Ches, d. h. feinen Schriftsteller, keinen Tribunen, sie hatte deren genug; nein, einen Mann, der in der Lage war, sie zu schützen. Bonaparte brauchte nur die zwei Worte zu sagen: da bin ich (me voila). Nun, er hat sie ausgesprochen, diese zwei Worte, und die Revolution, welche Bonaparte seit einem Monat vertrat, hat ihn beim Wort genommen. Sie gab ihm den Sieg, unter dem Vorbehalt, später mit ihm abzurechnen."

Proudhon schildert dann weiter eingehend, wie die ganze Situation und zwar von allen Seiten her auf ein persönliches Regiment lossfteuerte. Alles wollte einen Diftator, die Einen Changarnier, die Anderen Ledru Rollin, wieder Andere Andere. "Die Lage, welche Zedermann gemacht hatte, mit der aber Niemand rechnete, wollte, daß es Bonaparte sei."

Am Morgen des 2. Dezember fanden die kaum erwachten Pariser eine Proklamation angeschlagen, "daß die Nationalversammlung aufgelöst, das Allgemeine Wahlrecht wiederhergestellt, das Volk berusen sei, um mit Ja oder Nein zu erklären, ob es den Staatsstreich billige und Louis Napoleon autorisire, eine Konstitution auf den Grundlagen des Jahres VIII und nach den Prinzipien von 1789 zu geben." Das ist der wesentliche Inhalt, alles Andere Verzierung. Fest muß man bemerken, wie vortressslich sich das Alles reimt:

"Bonaparte löst die Versammlung mit Gewalt auf: seht, der Mann ber That, der Diktator.

Bonaparte appellirt an das Volk: seht, das Allgemeine Wahlrecht. Bonaparte beruft sich auf die Ideen von 89: seht, die Revolution."

Das ist noch nicht einmal Alles. Der Präsident hatte früher einige sozialistische Schriften veröffentlicht. Seine konservativen Freunde hatten es sogar für nöthig gehalten, ihn deshalb zu entschuldigen. Das Volk glaubte an solche Neigungen. Ein verbürgtes, ein historisches Wort: "Barbès hat von den Reichen eine Milliarde für uns gefordert: Bonaparte wird sie uns geben."

Bald erfährt man, daß eine ganze Reihe verhaßter Generale, wie Changarnier, Cavaignac, festgenommen sei. Eine Versammlung von Deputirten im zehnten Arrondissement, darunter Berryer, Barrot u. A., wird gesprengt, die Theilnehmer verhaftet und von den Truppen durch die

Straßen eskortirt. Das Volk reißt schlechte Wite.

Auch der Montagne ergeht es nicht besser. Ihre populärsten Mitsglieder, Greppo, Nadaud, Miot werden verhaftet. Das Bolk bleibt kühl und amüsirt sich über den Handstreich. "Das Bolk ist immer auf der Seite dessen, der es anruft; schon dadurch, daß sich Bonaparte seiner Entscheidung unterwarf, war er sicher, absolvirt zu sein. Im Uedrigen that die Montagne ihre Pflicht. Die Nachwelt wird den Besiegten gerecht, Frankreich vergißt ihre Namen nicht mehr."

Prondhon erzählt dann noch eine Reihe charakteriftischer Vorkommuisse, nebst feinen psychologischen Bemerkungen über den französischen Volkscharakter.

und schließt das Ravitel wie folat:

"Ihr wundert Euch, nach Alledem, über die 7,600,000 Stimmen, welche Louis Rapoleon am 21. Dezember erhalten hat. Dh! Louis Napoleon ist wahrhaftig der Erwählte des Volkes. Das Lolk, sagt Ihr, ist nicht frei gewesen! Das Volk ist getäuscht worden! Das Volk hat Furcht gehabt! Nichtige Ausflüchte! Haben die Menschen Furcht? Täuschen sie sich bei solchen Unlässen? Ermangeln sie der Freiheit? Wir Republikaner sind es. die auf Tren und Glauben unserer Traditionen wiederholt haben: Bolfesstimme, Gottesstimme (La voix du peuple est la voix de Dieu). Wohlan! Gottes Stimme hat Louis Rapoleon ernannt. Als Ausdruck des populären Willens ift er der legitimfte Herrscher. Wem, wollt Ihr denn, daß bas Volk seine Stimmen hatte geben follen? Wir haben diesem Volke viel von 89, 92 und 93 vorgeplandert: es kennt immer nur die kaiserliche Legende. Erinnert es sich an den Grafen von Mirabeau, an Herrn von Robes= pierre, an seinen "Freund" Marat, an den Père Duchesne? Das Bolf fennt nur zwei Dinge, den guten Gott und den Raiser, wie es ehedem den guten Gott und Rarl ben Großen kannte. Wenn die Sitten und Gebräuche des Volkes sich unbestreitbar seit 89 gemilbert haben, seine Vernunft ift auf dem gleichen Niveau geblieben. Bergebens haben wir diesem bartlofen Monarchen Die Rechte des Menschen und Bürgers auseinander gesett; vergebens haben wir ihn bei dem Adagio schwören laffen: die Republik steht über bem Allgemeinen Bahlrecht; er halt immer seine Hosen für seine Beine und glaubt, daß der am meisten Recht hat, welcher am besten zuschlägt."

"Werden wir endlich verstehen, daß die Republik nicht dasselbe Prinzip haben kann wie das Königthum? Daß das Allgemeine Wahlrecht, als Basis des öffentlichen Rechtes genommen, die Ewigkeit der Monarchie in sich schließt? Wir sind durch unser eigenes Prinzip geschlagen; wir sind besiegt, weil wir, Rousseau und den verabschenungswürdigsten Rednern von 1793 folgend, nicht anerkennen wollten, daß die Monarchie das direkte und beinahe untrügliche Produkt der Spontaneität des Volkes war: weil wir, nachdem wir die Regierung von Gottes Gnaden abgeschafft, mittelst einer anderen Fiftion eine Regierung von Boltes Gnaben einzuseten ftrebten; weil wir, auftatt die Erzieher der Menge zu fein, uns zu deren Stlaven gemacht haben. Wie sie, so branchen wir sichtbare Manifestationen, greifbare Symbole und Rosenfranze. Nach dem Sturze des Königs haben wir den Pobel auf den Thron gesetzt, ohne verstehen zu wollen, daß er die Wurzel ist, aus der früher oder später ein königlicher Sproß ersteht, der Zwiebel, aus dem Die Lilie stammt. Kanm haben wir einen Göten gefturzt, so benten wir an nichts Anderes, als einen anderen zu fabrigiren. Wir gleichen den Soldaten des Titus, die sich nach der Einnahme des Tempels vor Ueberraschung nicht fassen konnten, daß im Allerheiliasten der Juden weder eine Statue, noch ein

Ochje, weder ein Gjel noch ein Phallus, nicht einmal Courtisanen waren. Sie faßten den unsichtbaren Jehovah nicht: so fassen wir die Freiheit nicht

ohne diese Zuthaten!

Man entschuldige diese bitteren Reslexionen bei einem Schriftsteller, der jo oft die Rolle der Rassandra gespielt hat! Ich mache der Demokratie nicht den Prozeß, ebensowenig als ich die Abstinmung sür endgiltig erkläre, welche das Mandat Louis Rapoleons wieder erneuert hat. Aber es ist Zeit, daß diese Schule falscher Revolutionäre verschwinde, die, mehr auf die Agitation als die Intelligenz, mehr auf die Handstreiche als die Ideen spekulirend, sich um so krastvoller und logischer halten, je mehr sie die niedersten Schichten des Volkes zu verstreten sich schmeicheln. Glaubt Ihr, daß wir deshalb Republikaner, Sozialisten und Demokraten sind, um dieser Barbarei, diesem Elend zu gestallen, nicht aber, um es zu bekämpsen und zu heilen?

Wer hat denn die Konstituante ernannt, voll von Legitimisten, Dynasstifern, Edelleuten, Generalen und Prälaten? — Das Allgemeine

Wahlrecht.

Wer hat den 10. Dezember 1848 gemacht? -- Das Allgemeine Wahlrecht.

Wer hat die Legislative geschaffen? — Das Allgemeine Wahlrecht. Wer hat den 2. Dezember gutgeheißen? — Das Allgemeine Wahlrecht.

Wer hat den gesetzgebenden Körper von 1852 gewählt? — Das All=

gemeine Wahlrecht.

Kann man nicht ebenso sagen, daß das Allgemeine Wahlrecht die Reaktion am 16. April begonnen hat; daß es sich hinter dem Rücken von Barbes am 15. Mai verdunkelte; daß es beim Appell vom 13. Juni stumm geblieben ist; daß es das Geset vom 31. Mai passiren ließ; daß es am

2. Dezember die Arme gekreuzt hat? . . .

Wenn ich das Allgemeine Wahlrecht so anklage, so beabsichtige ich nicht, die bestehende Versassung und das Prinzip der gegenwärtigen Regierung anzugreisen. Ich selbst habe das Allgemeine Wahlrecht als versassungs-mäßiges Recht und Staatsgeseh vertheidigt; und weil es existirt, verlange ich nicht seine Unterdrückung; aber es muß sich aufklären, sich organisiren, es muß leben. Es muß dem Philosophen, dem Republikaner erlaubt sein, zum Verständniß der Geschichte und zur Ersahrung für die Zukunst, zu konstatiren, daß das Allgemeine Wahlrecht bei einem Volke, dessen Erziehung so vernachlässigt ist wie das unsere, mit seiner materialistischen und heliosentrischen Form weit entsernt ist, das Organ des Fortschritts zu sein; es ist der Hemmschuh der Freiheit.

Urme und inkonsequente Demokraten! Wir haben Philippiken gegen die Thraunen gehalten; wir haben den Respekt vor den Nationalitäten gepredigt und die freie Ausübung der Volkssouverainität; wir wollen zu den Wassen greisen, um diese schönen und unantastbaren Doktrinen gegen eine Welt zu vertheidigen. Wenn aber das Allgemeine Wahlrecht unsere Regel ist, mit was für einem Recht nehmen wir an, daß die russische Nation sich von ihrem Czaren bedrückt fühlt; daß die Bauern Polens, Angarns, der Lome bardei und Toskanas nach ihrer Befreiung seufzen; daß die Lazzaroni voll Hab sind gegen den König Bomba und die Trasteveriner gegen Monsignore Antonelli; daß die Spanier und Portugiesen sich ihrer Königinnen Donna

Maria und Jsabella schämen; wenn wir, wenn unser Volk, trot des Appells seiner Vertreter, trot der geschriebenen Pflicht der Verfassung, trot des vergossenen Bluts und der unbarmherzigen Prostription aus Furcht, aus Dummheit, aus Zwang oder aus Liebe, ich lasse Euch die Wahl, 7,500,000 Stimmen dem Manne gibt, welchen die demokratische Partei am meisten versabscheute, den sie durch dreizährige Kritiken, Ausreizungen und Insulten ausgebraucht, ruinirt und zermalmt wähnte; wenn es aus diesem Manne einen

Diktator, einen Kaiser macht?"

Danit schließt die Periode des Kampfes sür Proudhon. In Frankreich herrscht, wie im übrigen Europa, Ruhe. Es gibt von jetzt ab für lange
Zeit keine brennenden, insbesondere keine prinzipiellen Fragen mehr. Es klingt
fast wie eine letzte Resignation, wenn Proudhon am 7. Januar 1853 an
den Prinzen Napoleon schreibt: ') "Bielleicht verläßt sich der Kaiser auf die
ungeheure Macht, welche ihm acht Millionen Stimmen geben! — Er weiß
nicht, daß seit dem 10. Dezember das Prinzip der effektiven, auf dem Wege
der Abstimmung manisestirten Souverainität des Volkes unablässig durch die
contre-revolutionäre Propaganda zerstört wird; daß das stärkste Argument
gegen das allgemeine und direkte Wahlrecht und folglich gegen den Titel
Napoleons III. eben den Abstimmungen des 10. Dezember 1848, des 21. Dezember 1851 und des 20. November 1852 entnommen wird. Je mehr Stimmen
ihm das Volk gegeben hat, desto unfähiger ist dieses Volk, selbst nach dem
Urtheil der Republikaner, desto dentlicher hat es seine Inkompetenz kundgethan."

"Im Uebrigen ist das Allgemeine Wahlrecht jetzt stumm und für lange Zeit. Die Menge ist in ihre Thatlosigkeit zurückgesunken, die Macht bleibt der Bourgeois-Aristokratie, welche dem Kaiser erst am Tage

seiner Abdankung verzeihen wird."

\*

In der dritten und letzten Periode seiner schriftstellerischen Thätigkeit — ich habe sie oben als die Periode der "Reise und Klärung" bezeichnet — tritt Proudhon dem Allgemeinen Wahlrecht in voller Objektivität gegenüber. Die politischen Stürme waren zu Ende. Was dis dahin ein Dogma demokratischer Doktrinäre oder ein bloßes Kampsmittel der Parteien gewesen war, ging allmälig in Fleisch und Blut des Volkes über. Das Allgemeine Wahlrecht wird zur dauernden Grundlage der gesammten staatslichen und gesellschaftlichen Ordnung. Fetzt konnte es sich nicht mehr blos darum handeln, übertriebene Anschaungen von demselben zu bekämpsen oder die Widersprüche seiner plediszitären Aeußerungen nachzuweisen — die Zeit kam allmälig heran, wo sich diese Institution in desinitiver Weise, nicht blos sormell, sondern auch ideell, in den Geist und das Bewußtsein des französischen Volkes als staatliches Grundgeset einlebt. Die Nothwendigkeit, es verstehen und begreifen zu sernen, wird damit nur noch dringender.

Wir werden sehen, daß Proudhon erst anläßlich der Allgemeinen Wahlen von 1863 die Lösung der ganzen Frage in umfassender Weise in die Hand zu nehmen versucht. Wenn man von einer gelegentlichen Aenferung in "La guerre et la paix" absieht, in der Broudhon das Allgemeine Wahlrecht als "eine friedliche Konstatirung der

<sup>1)</sup> Corr. c. V p. 164.

Gewalt" und "das Repräsentativspstem mit seinem Gesetz der Majoritäten eine überlegte Anwendung des Rechts des Stärkeren" nennt, entsprechend dem Grundgedanken dieses Werkes, die Begründung einer Theorie des droit de la korce oder des droit du plus kort, so ist aus diesem mehr als zehnjährigen Zeitraum nur eine einzige Stelle') in seinen Werken aufzusinden, die hieher gehört. In "La Justice dans l'église et dans Révolution" handelt die vierte Studie vom "Staate". Derselben ist ein kleiner politischer Katechismus mit "Fragen und Antworten" beigefügt und hier wird das Allgemeine Wahlsrecht ganz kurz zwar, aber in überaus kräftiger Formulirung herausgehoben. Die ganze Stelle lautet wie folgt:

"Frage: Bas ist Ihre Ansicht über das Allgemeine Bahlrecht?

Antwort: So, wie es alle Konstitutionen seit 1789 gemacht haben, ist das Allgemeine Wahlrecht das Erwürgen des öffentlichen Bewußtsein's, der Selbstmord der Volkssouverainität, der Absall (apostasie) von der Revolution. Ein derartiges Abstimmungssystem kann gelegentlich sehr wohl und troß aller Vorsichtsmaßregeln dem Machthaber ein negatives Votum geben, wie beispielsweise die letzen Pariser Wahlen (1857); es ist unfähig eine Idee zu produziren. Um das Allgemeine Wahlrecht intelligent, sittlich, demokratisch zu machen, mußman, nach voransgehender Organissrung des Gleichgewichts der Dienste und Sicherstellung der Unabhängigkeit der Stimmen durch freie Diskussion, die Bürger nach berustlichen Katesgorien abstimmen lassen, entsprechend dem Prinzip der kollectiven Kraft, welches die Grundlage der Gesellschaft und des Staates bildet." (Faire voter les citoyens par catégories de fonctions, conformément au principe de la force collective, qui fait la base de la société et de l'état.)

Die Wahlen von 1857 waren im Wesentlichen in den Fußstapjen berjenigen der Jahre 1851 und 1852 geblieben. Jedenfalls war nichts geschehen, was die kaiserliche Regierung hatte bennruhigen können. Erst zu Beginn der fechziger Jahre machte sich eine tiefere Gahrung im frangofischen Bolte bemerklich. Die Wahlen von 1863 rückten immer näher. Schon 1861 und namentlich 1862 zeigte fich bentlich, daß die Wahlbewegung diesmal einen wesentlich anderen Charafter annehmen werde, als 6 oder 12 Jahre zuvor. Eine durch äußere Greignisse aller Art genährte Erregung ging burch bas Bolf. Sämmtliche oppositionelle Parteien waren auf dem Plan: Legitimisten, Orleanisten, konservative und raditale Republikaner, Sozialisten, alle rüfteten fich zu dem bevorstehenden Wahlkampf. Es war unverkennbar, daß das Alls gemeine Bahlrecht wieder irgend eine Ueberraschung bringen werde; es war nicht minder sicher, daß das Verbesserungsstreben der Nation und die Hoffnung aller demokratischen Elemente gang besonders auf die Wahl gerichtet war. Sie mußte den Mittelpunkt der ganzen Bewegungen bilden. Prond= hon konnte fich dieser Erkenntniß nicht entziehen. Schon Anfangs 1863 hatte er ein Gesuch bei der Regierung eingereicht, ein Journal unter dem Titel La Fédération herausgeben zu dürfen, war aber abschlägig beschieden worden. Um 11. April erneuerte er sein Gesuch?) an den Minister des Innern und schreibt hiebei unter Anderem: "Da diese Idee des Föderalismus der Regierung bes Raifers Bedenken einzuflößen scheint, so erlaube ich mir nach voraus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Oeuv. c. XXII p. 128. <sup>2</sup>) Corr. c. XII. p. 376.

gegangener Besprechung mit meinen Freunden einen anderen Titel vorzuschlagen, der, so hoffe ich, Ihre Zustimmung erhalten wird: Le suffrage universel."

Auch dieses Gesuch wurde abgewiesen.

In seinem Werke La guerre et la paix, welches im Jahre 1861 erschien, hatte sich Proudhon zum ersten Mal gegen die Wiederherstellung Polen's, dieses aristokratischen und klerikalen Staates, ausgesprochen und nicht minder energisch gegen die Aufrichtung einer unitarischen Regierung in Italien. Er hatte sich hiedurch eine Menge Feinde zugezogen. Waren doch Polen und Italien die Schoßkinder der französischen Demokratie. Er hatte dann weiterhin die letztere Frage in einer besonderen Schrift La kédération et l'unité italienne (die, beiläusig bemerkt, gerade heutzutage ganz besonders interessant zu lesen ist behandelt und in seiner Schrift Du principe kédératik et de la nécessité de réconstruire la patrie de la Révolution sein polietisches Glaubensbekenntnis niedergelegt. Zwischen ihm und der französischen Demokratie, der wenigstens, welche sich im gesetzgebenden Körper breitzumachen begann, lag ein Abgrund. Bei den Wahlen von 1863 sollte sich dies in des sinitiver Weise zeigen.

Prondhon trat, obgleich seine Gesundheit schon damals sehr viel zu wünschen übrig ließ, voll Energie in den Wahlkampf ein und veröffentlichte im April 1863 seine Schrift: Les Démocrates assermentés et les Réfractaires. Es ift, schreibt er, ') wenige Tage vor ihrem Erscheinen an einen Freund", eine kleine Philosophie des Allgemeinen Wahlrechts, in der ich zeige, daß dieses große demokratische Prinzip nur eine Folgerung (corollaire) des söderativen Prinzip's ist oder nichts. — Die Arbeit wird etwa 100 Seiten des gewöhnlichen Formats haben." Schon der etwas eigenthümliche Titel zeigt, daß wir es hier mit einer Gelegenheitssschrift im eigentlichen Sinne des Wortes zu thun haben. Die Theorie des Allgemeinen Wahlrechts bildet ihre Grundlage, ihr Hauptzweck

aber war zugleich ein wesentlich praktischer.

Kür die bevorstehenden Wahlen lag die Gefahr nahe, daß es der Demokratie unter Führung Jules Favres, Olliviers, Jules Simons u. a. gelingen werde, das politische Steuer der Ration an fich zu reißen. Proudhon sah darin eine geradezu verhängnifvolle Thatfache. Die soziale Reform schien ihm hie= durch auf lange hinein vertagt. Auch die gesammte innere und ängere Politik dieser "jungen Demokratie" war ihm im Junersten zuwider. Er hatte die felsenfeste Ueberzeugung, daß die Tendenzen und Ideen dieser angeblichen "Opposition" im Grunde mit den Tendenzen und den Ideen der Regierung übereinstimmen. Worauf es ihm vor Allem ankam, war, den entscheidenden Rig blogzulegen, der Diefe Politik von der mahren Politik des Bolkes trennt. Der einzig richtige Weg, diese Unvereinbarkeit vor den Augen des ganzen Landes zu beweisen, war nach ihm die Protestwahl b. h. der Berzicht auf jede Randidatur von Seiten der Demokratie und des Arbeiterstandes und die Abstimmung mit einem weißen Stimmzettel. Der ftolze Bau des Empire zeigte schon damals sehr bedeukliche Risse; in dieser legalisirten, vereidigten Opposition, wie sie die Stimmführer des Raditalismus liebten, sah Brondhon nur ein Mittel, den wankenden Ban des Raiferreichs zu ftüten und die Wiederholung des parlamentarischen Regime's des Julikönigthums anzubahnen. Er fah Frankreich auf eine schiefe Ebene gleiten, die früher ober

<sup>1,</sup> Corr. XIII. p. 6.

ipäter zu Katastrophen führen nußte. Diese Gesichtspunkte waren es, welche ihn bei Abfassung der Schrift ') Les Démocrates assermentés et les Retractaires, mit der ich mich jetzt zu beschäftigen habe, leiteten. Daß ich bei der Analyse dieser Schrift die eben erwähnte praktische Seite sast ganz bei Seite sassen und nur, insofern sie zum Verständniß der zu Grunde liegenden Ideen über das Allgemeine Wahlrecht nöthig würde, hereinziehen werde, versteht sich von selbst.

In der Einleitung seiner Schrift hebt Proud hon hervor, warum es i. J. 1851 mit dem demokratischen Bewußtsein vereinbar gewesen sei, sich an den Wahlen zu betheiligen. Er legt die Unterschiede klar zwischen der das maligen und der heutigen (1863) Situation. Im J. 1857 sagen die Dinge schon wesentlich anders. Der politische Eid war eingeführt, das neue Minizipalsgeset geschaffen u. s. Wroud hon wies, von einem richtigen Gesühl geleitet, die Kandidaturen ab, die ihm von Paris und Lyon angeboten worden waren. Von den entscheidenden (Vründen für dieses Verhalten konnte er sich damals noch keine genane Rechenschaft ablegen.

"Heute handelt es sich nicht um eine eitle, sterile Opposition, noch weniger um persönliche Motive des Widerstrebens, sondern um die Prinzipien des öffentlichen Rechts, um die höchsten Interessen des Landes und des Staates."

Trotz einer 64 jährigen revolutionären Periode sind die Franzosen noch heute in der Politik wie Neugeborne. Alle Prinzipien wanken. Alte und neue Anschauungen bilden einen unentwirrbaren Mischmasch. Die Revolution hat zwischen der alten und neuen Gesellschaft einen Abgrund geschaffen; es ist unmöglich, rückwärts zu schreiten. Aber ebenso wenig schreitet man vorwärts. Die Demokratie verzehrt sich auf dem Plage, ohne nur einen Entschluß fassen, ohne sich nur verständigen zu können. Macht sie je einen Schritt, so geht alles drunter und drüber. Deßhalb herricht überall Besorgniß und Augst; in ihrem Gesolge nisten sich Indisseruz, Machiavellismus und Jutriguen ein, welche ihrerseits wieder die despotischen Allüren der Regierung hervorrusen.

"Ms meine Aufmerkjamkeit durch den Lärm der bevorstehenden Wahlen rege geworden war, sah ich mir unser politisches System in der Nähe an, so wie die letten 20 Jahre es enthüllen. Ich glaube heute, auf dieses System ein unerwartetes Licht wersen und eines der tiefsten Geheimnisse der Revolution ergründen zu können, indem ich an der Hand der Verfassung von 1852 die Theorie dieser formidablen Maschine gebe, die man das Allgemeine Wahlrecht neunt."

1. Das Allgemeine Wahlrecht als Basis des öffentlichen Rechts

der Franzosen.

Durch die Einführung des Allgemeinen Wahlrechts im Februar 1848 hat sich die französische Nation definitiv als demokratische Gesellschaft konstituirt. Wag man über den heutigen Zustand dieser Demokratie und über die Resultate dieses Wahlrechts immerhin denken, wie man will; rechtlich und in gewissem Sinne sogar thatsächlich ist Frankreich eine Demokratie. "Das Allgemeine Wahlrecht ist sonverain".

So viel auch über die Charte von 1814—1830 und ihr Wahlspstem geschrieben wurde, so wenig hat man sich die Verfassung von 1852 klar zu machen gesucht. Noch weniger ist man in den Geist des Allgemeinen

<sup>1)</sup> Oeuv. c. XVI p. 261 ff.

Wahlrechts, in die Bedingungen seiner Ausübung und in seine wirkenden Kräfte eingedrungen. Die Verfassung von 1852 ruht ebensogut auf dem Alsgemeinen Wahlrecht, wie die Charte auf dem Zensus ruht; man hat die erstere wegen ihres autokratischen, ihr Wahlrecht wegen seines populären Charakters einfach auf der Seite liegen lassen. Als ob man sich über ein politisches System durch Haß und Verachtung oder über eine Idee durch Stillschweigen

Rechenschaft ablegen könnte.

Die erste Bemerkung, zu welcher die Verfassung von 1852 Anlaß gibt, ist die, daß das Allgemeine Wahlrecht immer von einer republikanisch demoskratischen Partei eingeführt wurde, nie von einem Kaiser, einer Aristokratie oder einem König; einmal eingeführt aber hat dieses selbe Wahlrecht sich des ständig gegen seine Urheber gewendet und an Stelle der Republik, deren Außedruck es hätte sein sollen, die immerwährende Diktatur und das Kaiserthum geschafsen. So endete in Rom das Allgemeine Wahlrecht in dem Cäsarissmus. In Frankreich hat das Volk Danton's, Robespierre's und Marat's sieben mal für das Kaiserthum gestimmt: 1800, 1802, 1804, 1815, 1848, 1851 und 1852. Woher kommt diese seltsame Umkehr? Die Republik hatte immer nur Bestand, wenn sie von dem Uebergewicht einer Aristokratie oder Bourgeoisse getragen war: die Dazwischenkunst des Volkes ist immer verhängnißvoll für sie gewesen. Sollte die Versöhnung zwischen der Republik

und dem Allgemeinen Wahlrecht unmöglich fein?

Ein zweiter kaum minder wichtiger Umstand ift folgender: Während die Berfassung von 1852 trot ihrer autokratischen und absolutistischen Form wefentlich umwandlungsfähig ift, während fie reformirt, transformirt, metamorphisirt, ja ersett werden fann, ohne daß die Gesellschaft im Gerinasten erschüttert zu werden braucht, präsentirt sich das Allgemeine Wahlrecht mit einem Charakter der Fixität, der absoluten Unbeweglichkeit und Unveränderlichkeit. Diefes Wahlrecht kann freilich feine Entschließungen umftoßen, seine Akte annulliren, auch die Formen seiner Regierung ändern, aber in sich selbst kann es sich nicht einengen oder seine Natur vermindern, Husschließungen oder Abstufungen zulassen; es bleibt mit sich selbst identisch und adäquat oder es hört auf, zu sein und die Gesellschaft mit ihm. — Ganz anders ist es beim System von 1830: hier ist die Basis, d. h. eben die Zensuswahl in einer oder mehreren Abstufungen, wie die Majorität und das Ministerium das veränderliche, der gouvernementale Organismus dagegen das fixe Element Rach der Verfassung von 1852 pendelt die Regierung an der Are des Allgemeinen Wahlrechts; nach der Charte von 1814—30 ift es der Wahlkörper und das Land mit ihm, welches um den Machthaber, um den Staat freift. Eine Folge diefer Gegenüberstellung ift, daß in der Charte das dynaftische Recht und die königliche Prarogative, als integrirende, wesentliche Bestandtheile derselben ihrer Natur nach undiskutirbar sind, ohne daß die Wefellschaft wankt; im kaiserlichen Syftem aber ist die Verfassung von der Dynastie unabhängig, so daß man eines dieser beiden Elemente (das dynastische Prinzip oder die Verfassung) sich wegdenken kann, ohne daß deghalb Das andere schwinden müßte. Reine Charte ohne eine Dynastie, keine Dynastie ohne Charte: Dies zeigt die Geschichte von 1814-30 deutlich. Hier dagegen sind Dynastie und Berfassung zwar verbundene, aber nicht folidäre und konneze Begriffe, wie die Geschichte von 1799, 1804, von 1851 und 1852 gleichfalls zeigt. hierin liegt die Driginalität und, von einem gewiffen Gesichtspunkt aus, auch die Tiefe der kaiserlichen Verfassung.

Das Wahlprinzip ober, um es richtiger zu sagen, das Prinzip der Souverainität des Bolfes ist also in der Verfassung von 1852 über-wiegend (prépondérant). Was ist nun der Gedanke des Allgemeinen Wahlrechts? Welche geheime Idee beseelt dasselbe? Was ist sein Zweck, sein Objekt, sein Ziel? Die Verfassung von 1852 antwortet auf diese Fragen Folgendes: "Das Allgemeine Wahlrecht und die Regierung, die es geschaffen dat, haben als Ziel — die Verwirklichung und Weiterentwicklung der großen Prinzipien von 1789." Das Allgemeine Wahlrecht gründet seinen Anspruch also auf die Tradition; es stellt sich als Ausleger und Fortsetzer der Revolution hin. Sein Mandat hat nichts Mystisches mehr; es verspricht die Aussührung eines logischen Werkes. Es wäre untreu gegen sich selbst und würde die eigene Existenz zerstören, wenn es seine Bestimmung und seinen Ursprung versgessen könnte.

Eine weitere Frage ist: Was ist ber Modus der Manifestation des Allsemeinen Wahlrechts? Was sind die Bedingungen seiner Ausübung, die Garantieen seiner Authentizität, die Formen seiner Urtheilsprüche? Was ist seine Wirkungskraft? — Die Versassung von 1852 hüllt sich über alle diese Punkte in Schweigen. Eine Ergänzung in dieser Richtung ist unerläßlich; es gilt,

bis zur Idee der Revolution vorzudringen.

2. Das Allgemeine Wahlrecht als Ausleger (interprète) des re=

volutionären Gedankens.

Die alte Gesellschaft leitete sich von einer höheren, übernatürlichen, himmlischen Ordnung ab. Sie brachte alle ihre Jdeen über die menschliche Bestimmung, alle Pflichten in Staat und Gesellschaft, alle Realisationen derselben
mit der Gottheit in Zusammenhang. Kirche und Staat waren die zwei
Säulen des sozialen Gebändes. Mean nannte dieses Spstem das "göttliche Recht" (droit divin). Es beruhte auf der Religion und auf uralten Traditionen des göttlichen Willens. Der Gedanke, dieselben in Versammlungen
diskntiren zu lassen oder gar die Konstitution der Gesellschaft und die Regierung des Staates den rein menschlichen Erwägungen des Allgemeinen
Wahlrechts zu unterstellen, war absurd, unsittlich, gottlos.

Der Geist dieser Gesellschaft war der Absolutismus und die Unsveränderlichkeit. Recht und Gesetz entstammten derselben göttlichen Quelle.

Die Nevolution faßt die soziale Ordnung ganz anders auf. Man hatte erfannt, daß Alles in der Menschheit einem beständigen Wechsel unterworfen sei und daß die Zivilisation in eigentlichen Metamorphosen weiter schreitet. Die Philosophie erschütterte den Glauben, die Herefie spaltete die Kirche; man fühlte, daß das Recht, die Seele der Gesellschaft, auf einer anderen, nicht

so vielen Aweifeln unterworfenen Grundlage beruhen müsse.

Gegenüber dem droit divin behanptete die Nevolution das droit de l'homme et du citoyen (das Necht des Menschen und des Bürgers), und stellte im Prinzip sest, daß das Necht seine Quelle im Bewußtsein des Menschen habe; daß es vollkommen unnütz sei, einen anderen Ursprung, eine andere Sanktion zu suchen; daß das Gesetz einer immanent en Gerechtigkeit entstamme und an sich nichts mystisches oder geoffenbartes habe; daß also die Gesellschaft autonom sei, weil sie die Gesetzebung in sich selber trägt, daß sie überdieß vervollkommnungsfähig, oder, wie man heute sagt, fortschreiten d progressive) sei.

Nach der Berneinung des göttlichen Rechts, nach Ausscheidung der Religion aus der Politik, nach radikaler Trennung von Kirche und Staat wurde der

Glaube für individuell und frei erklärt und die Souverainität des Volkes trat naturgemäß an Stelle des Priesters und Monarchen. Die Wichtigkeit des dynastischen Prinzips schwächte sich damit sofort ab, der Abel und das Feudalregime wurde abgeschafft, die Gleichheit vor dem Gesetze eingeführt. Dem autoritären Regime folgt das liberale und das Menschengeschlecht vervollkommnungsfähig ist, so muß der Fortschritt in der

fortschreitenden, vom Volke organisirten Erziehung des Volkes liegen.

Aus ihrer absoluten Wesenheit heraus wird die Regierung republistanisch. Bas versteht man unter "Republit"? Erstens, daß die Gerechtigsteit, ehemals göttlichen Ursprungs und deßhalb der Autorität unterworsen, eine soziale Fähigkeit ist; zweitens, daß Resigion, Dogma, Kirche, Regierung, Ohnastie, früher undiskntirbar, der Kontroverse der Meinungen unterstellt werden; drittens, daß die Ungleichheit der Bedingungen und Vermögen, ursprünglich als Geseh und soziale Nothwendigkeit betrachtet, künstighin bekämpft und durch demokratische Institutionen fortdauern dabgeschwächt, weil das Recht souverain ist. Δεσπότης δ νόμος wie Baul Louis sagte. Seit dem septen Zusammentritt der Generalstaaten beruht die französsische Nation im Grunde auf diesen Brinzipien.

Wenn aber die Gerechtigkeit immanent ift und die Gesellschaft die Legis=

lative in sich selber hat, wie äußert sich das Geset?

Die soziale Vernunft hat sich zu allen Zeiten in tausend Formen geäußert:

Feste, Spiele, Komitien, Wahlen, Scnate, Versammlungen u. f. w.

Heute nun, kraft der Berfassung vom 14. Januar 1852 ist die besondere und feierliche Art und Weise der Manifestation des Willens des Landes —

das Allgemeine Wahlrecht.

In dem Vorstehenden liegt die Beziehung zwischen dem Allgemeinen Wahlrecht und der Revolution. Eins ist nichts ohne das Andere. Wenn man unter dem "göttlichen Recht" das Allgemeine Wahlrecht in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, proklamirt hätte, so hätte es die Revolution gezeugt; da aber im Gegentheil das "göttliche Recht" dieses Wahlrecht zunächst versneinte und die Revolution zuerst in die Erscheinung trat, so mußte das Allgemeine Wahlrecht die Konsequenz sein.

Diese Umsormung geschah nicht plötzlich; sie ist das Werk von Jahrhunderten. Es ist sicher, daß in keiner Epoche der Geschichte das Recht des Menschen, obwohl in der Minorität, ausgehört hat, gegen das göttliche Recht zu protestiren. Aber seit Tausenden von Jahren hat offiziell und stillschweigend unter allen Regimen das "göttliche Recht" prävalirt. Die entscheidende Wen-

bung gegen dasselbe hat sich 1789 vollzogen.

3. Bedingungen, Garantieen und Formen des Allgemeinen Wahlrechts.

Es ist keine kleine Sache, in anthentischer Form den Gedanken eines ganzen Bolkes kennen zu lernen. Wie die Frage nach der Kompetenz des Staates die bedeutendste von allen ist, die sich auf die Regierung beziehen, ebenso kann man sagen, daß die Organisation des Allgemeinen Wahlrechts die bedeutendste unter allen denen ist, welche auf die soziale Ordnung Bezug haben.

Das Wahlrecht ist allgemein (universel) d. h. es umß Alles umjassen, ohne es zu verwischen, alle Rechte, alle Meinungen, alle Interessen, jedes nach seiner Natur, nach Bedürsniß, Charakter, Ursprung und Absicht. Die Universfalität verdrängt den Wahlzensus, der, obgleich man ihm eine höhere Jutelligenz

zuschrieb, nichts anderes ist, als eine Beeinträchtigung des Prinzips der Revolution, ein Rest des alten Regimes. Einer einzelnen Klasse von Bürgern die politischen Rechte zuerkennen, heißt, ihnen ein Mittel geben, um zu ihrem

Vortheil die jeudale Stlaverei wiederherzustellen.

Das Allgemeine Wahlrecht ist synthetisch (synthetique) in seinem Ausdruck, nicht einsach (simpliste). Da die Meinungen, Rechte und Interessen verschieden, oft sogar antagonistisch sind, so hat dieses Wahlrecht den Zweck, durch seine Stimmen die Grundlagen einer Transaktion zu legen. Die der Stimmadgabe entsließende Idee ist deshalb nothwendig eine Synthese. Wenn alle Wähler dieselben Interessen und Meinungen hätten, so würde die Abstimmung eines Einzelnen genügen. Der nächste Beste könnte den gemeinsiamen Gedanken ausdrücken. Der Simplismus der Ideen, die Identität der Interessen würden die Gesellschaft durch das Recht des Menschen zum Abssolutismus zurücksühren.

Das Allgemeine Wahlrecht ist direkt (direct). Es bedarf keinerlei Vermittlung. Es beschließt direkt über die ihm vorgelegten Fragen z. B. über die Wahl von Vertretern, über die Ernennung eines Präsidenten der Republik. Diese Prärogative resultirt aus der Kenntniß des Menschen, die jede Scheidung

in Raften ausschließt.

Das Allgemeine Wahlrecht ist unabhängig (indépendant) und immer sich selbst gleich (égal à lui même). — Das resultirt aus dem Begriffe der Souverainität des Volkes, der keine Abschwächungen zuläßt.

Das Allgemeine Wahlrecht ist deliberativ (deliberatif) nicht konsultativ. Das Oberhaupt des Staates, wie sein Titel auch sein mag, ist nur der Beaustragte des Volkes, das ihm die Vertreter als Rathgeber zur Seite stellt. Es ist umgekehrt, wie beim alten Regime, wo der Monarch, der Adel und die Geistlichkeit die Vertreter der göttlichen Autorität waren, während das Volkkeinen Willen auszudrücken, keine Beeinflußung zu versuchen, sondern nur kniefällig allerunterthänigste Vorstellungen und Gesuche vorzubringen hatte.

Wenn das Allgemeine Wahlrecht deliberativ ist, so setzt das voraus, daß die Wähler volle Freiheit, sich zu versammeln, zu diskutiren und sich zu verständigen haben, wie, wann und wo es ihnen gutdünkt. Auch hier zeigt sich der Gegensatz zum "göttlichen Recht". Das alte System beansprucht Unsehlbarkeit, das neue gibt unumwunden zu, daß es dem Frrthum unterworfen ist. Gott allein und seine Airche und seine Gesalbten können beanspruchen, ewige Gesetz zu geben und unwiderrussliche Urtheile zu erlassen: das Allgemeine Wahlrecht rühmt sich seiner unverzährbaren Fähigkeit, die es hat, sich selbst zu korrigiren.

Die Formen des Allgemeinen Wahlrechts find die aller berathenden

Versammlungen:

Die Bürger vereinigen sich in Gruppen (groupes) und Wahlkollegien (collèges), nicht blos wegen der Größe des Landes und der Zahl der Wähler, sondern insbesondere wegen des synthetischen Charakters des Wahlrechtes, das seine Stimmen so sehr als möglich nach der natürlichen Gruppirung der Meinungen und Interessen, nach der Spezialität der Berufsarten und Rechte ordnen muß.

Das Allgemeine Wahlrecht kann sich auch nur, eben weil es synthetisch ist, über einfache Fragen aussprechen, die mit ja und nein entschieden werden können. Die Fragestellung im Jahre 1851, welche dem Präsidenten Louis Napoleon zugleich das eventuelle Recht einräumte, "eine Verfassung auf den Grundlagen seiner Proklamation vom 2. Dezember zu geben", geht über die Grenzen des Zulässigen hinaus. In normalen Zeiten wäre dies unmöglich gewesen. Das Bolk, zufrieden, das Allgemeine Wahlrecht wieder zu haben,

nahm die Sache nicht so genau, es blokirte Alles.

Wenn in einer deliberirenden oder in einer Wählerversammlung die Abstimmenden sich nicht für genügend aufgeklärt oder nicht frei fühlen, oder wenn ihnen die Fragestellung nicht genehm ift, so geben sie ihren Widerspruch durch Wahlenthaltung (abstention) kund. — Wenn die Stimmabgabe geheim ist, so geschieht das mit einem weißen Wahlzettel (billet blanc).

4. Von der Wichtigkeit der Wahlbezirkseintheilung (eirconscrip-

tion électoral) für die Operationen des Allgemeinen Wahlrechts.

Das Wesentliche hierüber liegt in folgenden Worten:

"Die Erhaltung der natürlichen Gruppen ist, wie die Eintheilung einer Kammer in Komité's für die Ausübung der Wahl (puissance électorale) von der größten Wichtigkeit: es ist eine wesentliche Bedingung des Botums. Ohne sie gibt es keine Originalität, keinen Freimuth, keine greisdare Sachlichkeit (signification nettement accusée) in den Stimmen. — Man sieht hieraus, wie sehr diejenigen irren, welche sich i. J. 1848 einbildeten, das Allgemeine Wahlrecht vertrete um so vesser den Gedanken der Nation, je mehr es vom Geiste der Lokalität befreit würde und die deßhalb forderten, das ganze französische Volk auf Siner Liste wählen zu lassen. Die Zertrümmerung der natürlichen Gruppen für die Wahlarbeit ist die moralische Destruktion der Nationalität, die Negation des Gedankens der Revolution."

Proudhon prüft sodann der Reihe nach die bestehenden politischen Verhältnisse unter dem Kaiserreich und sucht ihren destruirenden Einsluß auf das Allgemeine Wahlrecht nachzuweisen. Er zählt nicht weniger als sieben schwerwiegende Motive auf, die nach ihm die Abstention zur Nothwendigkeit machen und erörtert jedes einzelne Motiv in eingehender Beise, ohne daß ich hier näher darauf eingehen kann. Er weist nach, daß das Wahlrecht dem leitenden Einsluß von Seiten der Regierung unterworsen ist, daß die Vereinse, Versammlungse und Preßfreiheit nicht existirt; daß die Eintheilung der Wahlebezirke so fünstlich als möglich und die Autonomie der wichtigsten Munizipalitäten, allen vorau Paris und Lyon, gleich Null ist. Hinsichtlich der letzteren

Bunkte ist folgende Auslassung bemerkenswerth:

"Vor der Nevolution hatte jede Provinz ihre besonderen Staaten (états); die Berusung dieser verschiedenen Staaten durch, den König zur allgemeinen Versammlung bildete die Generalstaaten (Etats Généraux). Seitdem haben wir Bahl-Kollegien für die Departements und Arrondissements, deren in Eine Kammer vereinigte Deputirte die National-Vertretung bilden. Dort konnten sich alle lokalen Gedanken ausdrücken und verständigen: es gab einen Gedanken der Bourgoigne, des Languedoc, der Provence, einen Gedanken der Vertagne, der Normandie, der Dauphiné, der Pikardie, des Classes u. s. w. Aus allen diesen Gedanken bildete sich der Gedanke des Landes, der wahre französsische Gedanke".

"Heute ist dieses System beinahe verschwunden: es gibt keine lokale Idee mehr, also auch keine nationale Idee. Man sieht es an der Schwäcke des Willen, an der Farblosigkeit des gesetzgebenden Körpers, der seiner alten Prärogative beraubt ist und in seiner abhängigen Stellung mehr und mehr vor dem Gedanken der Negierung zurückweicht. Die kaiserliche Antorität ist in Wirklichkeit der nationale Gedanke. Und es muß besonders hervor-

gehoben werden, daß es die Demokratie ist, welche in ihrer Abschen vor jeder exzentrischen Lebensäußerung und ihrer Ansbetung der Einheit in dieser Beziehung den Geist der neuen Verfassung entscheidend beeinflußt hat. Die alten von der Natur gebildeten Gruppen, die man ehemals als moralische Personen betrachtete, deren freie Aktion ebenso respektirt war, wie die des Individuums, sind ausgelöst".

"Für die Regierung handelte es sich nur um Anwendung der Artikel 34

und 35 der Verfassung, welche fagen:

"Die Wahl hat zur Grundlage die Bevölkerung. Auf 35,000

Wähler kommt Gin Deputirter zum gesetzgebenden Rörper."

"Was hat man gemacht? Man hat Bezirke geschaffen, welche den lokalen Gedanken zerreißen und entstellen und die Tragweite seiner Abstimmung neustralisiren. Die Folgen dieser Renerung sind schwere; sie zielen auf nichts geringeres ab als auf die Bernichtung des politischen Lebens in den Städten, Gemeinden und Departements; durch diese Destruirung jeder munisipalen und regionalen Antonomie wird das Allgemeine Wahlrecht in seiner Entwicklung aufgehalten. Austatt einen lebendigen Organismus zu bilden, wo sich der Gedanke mit um so schärferem Glanze produzirt, je komplexer der Organismus ist, bildet der Körper der Nation nur mehr eine Anhäufung elementarer Molekule, einen Hausen Staub, den ein äußerer und ihm überlegener Gedanke bewegt, der zentrale Gedanke. Ilm die Einheit zu suchen, haben wir die Einheit jelbst geopsert."

"Paris, sagt Ihr — ruft Proudhon weiter unten aus — Paris ist das Herz und das Gehirn Frankreichs. Gebt also Baris seine munizipale Unabhängigkeit: wenn nicht, so sage ich Euch, Paris, die kaiserliche Stadt, die Stadt des Vergnügens, der Prostitution und der Intrigue, Paris mit all seinem Luxus ist nur ein Babylon; es wird enden wie Babylon."

In dem Resumé, welches Proudhon schließlich über die ganze Lage und die brennende Frage der Abstention gibt, saßt er noch einmal seine Grundanschauung über das Allgemeine Wahlrecht, dieses "demokratische Prinzip par excellence", in solgender prägnanter Form zusammen.

"Was ist also das Allgemeine Wahlrecht, betrachtet in seinem Leben, in seiner Idee? . . . . Es ist die soziale Macht oder die Kollektivkraft der Nation in ihrer initiativen Form (la puissance sociale ou force de collectivité de la nation dans sa forme initiatrice), ja in der Aktivität ihrer Funktionen, d. h. in der vollen Ausübung der Souverainität. In ihm manisestiren sich thatsächlich, wie ebenso viele Keime, alle Freiheiten, alle Mechte, alle Garantien, alle Fortschritte, welche die Attribute einer freien und zivilissirten Gesellschaft bilden. Die ganze Institution, die ganze Gerechtigkeit, der ganze Organismus ist zum Boraus in dieser Mutter Institution (institution-mère) gegeben und was sich nicht regelmäßig und spontan aus ihm ableitet, mehr noch, was seine Bewegung hemmt, muß als abortiv und illegitim angesehen werden. Im Allgemeinen Wahlrecht besitzen wir mit Einem Wort das ganze System der Gesellschaft, aber auf reduzirter Stuse (sur une échélle réduite) oder, um es richtiger zu sagen, im embryonalen Zustand."

Die Agitation für die Abstention, d. h. die Protestwahl mit weißem Stimmzettel, hatte, wie vorauszuschen war, keinen durchschlagenden Erfolg.

Das Resultat war aber immerhin bemerkenswerth. In Paris allein wurden nahezu 5000 weiße Stimmzettel abgegeben und über 80,000 eingeschriebene Wähler blieben von der Urne fern. Die Alliance zwischen dem Kaiserthum und der Opposition war persekt, und blieb es, bis beide, eins auf das andere sich stügend, in den Strudel des Jahres 1870 hinabgerissen wurden.

Das letzte Werk, in welchem sich Proudhon über das Allgemeine Wahlerecht auslätt, ist zugleich sein letztes Werk überhaupt, De la Capacité politique des classes ouvrières, welches kurze Zeit nach seinem Tode — Proudhon starb am 19. Januar 1865 — erschien. Es ist, mit Ausnahme des von Chanden herrührenden Schlußkapitels, noch ganz von Proudhon selbst verfast und enthält eine Art Bermächtniß an den französischen Arbeiterstand, dessen Umanzipation und Erziehung das ganze Leben unseres Denkers gewidmet war. Die Capacité politique zerfällt in drei Theile. Den ersten Theil bildet die Geschichte der Wahlen von 1863 und 1864. Das Facit, dwelches Proudhon aus ihnen zieht, ist interessant genug, um es in seiner schneidenden Kürze hier vollständig wiederzugeben. Er meint, irgend ein zuskünftiger Tacitus werde die durch die Wahlen von 1863—64 geschaffene politische Lage etwa solgendermaßen zusammensassen:

"Auszug aus den Annalen des französischen Volkes, März 1864: Aus den Wahlen dieses und des vorhergehenden Jahres resultirt:

- 1. daß die Regierung ihrer Natur nach mit dem Temperament, den Aspirationen und den Sitten der Bourgeoisie unvereindar ist;
- 2. daß das Bolk, auf welches sie sich stügen könnte, seinerseits sich von ihr zurückzuziehen scheint, zunächst in den Städten, aber ohne sich mit der Bourgeoisie zu verbünden, während es auf dem Lande noch fortfährt mit dem Machthaber zu stimmen, aber mit dem Bestreben einer ökonomischen Kesorm.

Daraus folgt, daß, falls die arbeitenden Alassen nicht, nachdem sie ihre Idee zu erkennen gegeben haben, Frankreich zu sich herüberziehen, keine politische Kombination in diesem Lande Anspruch auf Dauer hat, die der legalen Opposition noch weniger als irgend eine andere. In Folge hievon ist das Land in einem chaotischen Zustand, der Staat in einem schwankenden Gleichgewicht."

Der zweite Theil der Capacité politique enthält die Entwicklung der "Arbeiter-Idee" und ihrer künftigen Realisationen in Staat und Gesellschaft. Er bringt, beiläusig bemerkt, zugleich eine Kritik des Kommunismus und aller autoritören staatssozialistischen Système — Proudhon saßt sie unter dem Namen Système du Luxembourg zusammen —, die an tressender Kürze, Schärse der Formulirung und vernichtender Krast ihres Gleichen nicht haben dürste. — Der dritte und größte Theil endlich handelt von den "Unvereindarkeiten" (incompatibilités) zwischen der Politik der Opposition und den Uspirationen der arbeitenden Klassen; eine dieser "Unvereindarkeiten" und mit die bedeutendste ist nach Proudhon eben das Allgemeine Wahlrecht, so wie es von der Regierung und den Vertretern der Opposition ausgebeutet und benüßt wurde.

<sup>1)</sup> Cap. pol. p. 35.

Tropdem diese Aussührung ganz auf den Grundlagen der in den Démocrates assermentés entwickelten Theorie sich aufbaut, so gebe ich dennoch, weil gewisse praktische Seiten der Frage hier deutlicher hervortreten, den ganzen Inhalt 1) kurz, aber annähernd vollständig wieder.

Proudhon sagt zunächst einleitend, das Gesetz, welches das Allgemeine Wahlrecht organisire, werse zwanzig Fragen auf, eine wichtiger als die andere. Er hebe nur zwei oder drei Fragen heraus, als Beweis, daß auch die Opposition, die so viel von diesem Wahlrecht rede, stets mit der Stange im Nebel herumfahre.

In erster Linie ist sestzustellen, daß das Wahlrecht dem Menschen und Bürger inhärent ist (que le droit de suffrage est inhérent à l'homme et au citoven). Als im vorigen Jahre (1863) die klerikale Bartei in Belgien ein Gesetzur Erweiterung des Wahlrechts vorschlug, erhob sich ein großer Lärm unter den sogenannten Liberalen. Sie sahen sich übers boten und waren deshalb außer sich. Dann stellten sie ein Gegenprojekt auf, in welchem das Wahlrecht von gewissen Bedingungen der Bildung und Fähigkeit abhängen sollte. Das Mindeste, was zu sordern sei, ist Lesen und Schreiben.

Nun ist es gewiß sehr wünschenswerth, daß ein jeder Bürger sich ein so bescheidenes Maß von Kenutnissen aneigne, aber der Vorschlag der Liberalen ist doch gegen alle Prinzipien, voll von Unehrlichseit und Uebelwollen gegen das Volk. In einer Demokratie — und die Belgier spielen sich mit Vorliebe als Demokraten auf — ist das Wahlrecht der Eigenschaft des Menschen und Bürgers inhärent, wie das Recht des Eigenthums, das Erbrecht, das Recht der Verheiratung, das Recht zu arbeiten u. s. f. u. s. f., kurz, genan wie das Recht, Soldat zu sein und die Steuer zu bezahlen. Alle diese Rechte erkennt man dem Analphabeten zu, aber das elementarste von allen, dassenige, welches ihn in den Stand setzt, Männer zu wählen, die für ihn Gesetze machen und die Verwaltung beaufsichtigen sollen, wird ihnen verweigert? Der Unterricht, auch der primärste, kann doch unmöglich mit einer Fähigkeit auf die gleiche Stufe gestellt werden. Das hieße wie Tartuffe handeln, der die Schenkung Orgon's annahm, welche dessen Kinder enterbte, damit das schöne Verwögen nicht in ungläubige Hände falle.

Aus diesem unantastbaren Prinzip, daß das Wahlrecht dem Bürger und Menschen inhärent ist, ergeben sich allerhand hochinteressante Folgerungen. Die Erste ist, daß mit dem Aussprechen der politischen Gleicheit bei der Nation sich selbstverständlich das Streben nach ökonomischer Gleiche heit einstellt. Die ganze Geschichte bezeugt es. Stellt man die Ungleichscheit der Vermögen als Prinzip auf, so ergibt sich hieraus die politische Ungleichheit — eine Theokratie, eine Aristokratie, ein Feudalstaat. Wird aber die politische Verfassung geändert, geht die Aristokratie zum demokratischen Regime über, so muß auch die soziale Tendenz die umgekehrte werden. "Das System der politischen Garantien wird zur Gegenseitiskeit des ökonomischen Garantismus sühren." Zwischen der Gleichheit oder dem politischen Recht und der Gleichheit oder dem ökonomischen Recht und der Gleichheit oder dem ökonomischen Recht werden, muß das Andere verschwinden.

<sup>1)</sup> Cap. pol. p. 267 ff.

Das Allgemeine Wahlrecht ist direkt. Auch dies folgt mit Nothwendigkeit aus seiner Inhärenz. Die Feinde der Freiheit und Gleichheit suchen das Wahlrecht daher nicht blos einzuschränken, sondern ganz besonders auch indirekt zu machen, so z. B. im Jahre VIII, wo die Souverainität des Volkes, wie in der Bude eines Drahtziehers, vier Wahlstussen durchpassiren mußte. Das gute Volk hätte auch in 36 Stusen abgestimmt, so gut wie in vier. Zum Unterschied von den herrschenden Klassen merkt es nicht, wenn man sich lustig über es macht.

Wichtiger noch ist aber Folgendes. Wenn das Wahlrecht inhärent und die Abstimmung direkt ist, so gilt dieses Recht in noch höherem Grade — nicht blos für den einzelnen Bürger, sondern auch — für jede von Bürgern gebildete Gruppe, jede Körperschaft, Gemeinde oder Stadt, und die Abstimmung muß in jeder dieser Gruppirungen gleichfalls direkt sein. Nun ist die bestehende Wahlbezirkseintheilung nichts Anderes als ein System von Willkürlichkeiten. Weder die Nachbarschaft noch die Industrie, weder die Natur noch die historische Entwicklung wird berücksichtigt. Alles wird auseinandergerissen; damit werden ebenso viele kollektive Individualitäten zerstört und die Leute gezwungen, über Interessen abzustimmen, die ihnen ferne stehen, die sie nicht kennen.

Die Demokratie hat nicht das geringste Recht, sich hierüber zu beschweren. Sie vor Allem hat diesen Unitarismus großgezogen; sie hat Alles gethan, um den "Kirchthurmspatriotismus" (ésprit de clocher) zu zerstören. Der folgende Grundsah, den die Verfassung von 1848 ausstellt, rührt von ihr her: "Die Vertreter des französischen Volkes sind nicht die Vertreter ihrer betreffenden Departements, sie sind die Vertreter von ganz Frankreich." Die ganze demokratische Presse schreit nach dieser "Einheit des Kollegs" (unité de collège). Ist diese "Einheit des Kollegs" etwas Anderes als ein Mittel, die Abstimmung indirekt zu machen, indem man in großen Massen wählen läßt, deren Einzelbestandtheile sich gegenseitig fremd gegenüberstehen?

Aus dieser verkehrten Lehre resultiren alle diese üblen Gewohnheiten, daß dieselben Kandidaten zugleich in verschiedenen Bezirken auftreten, daß sie Kreise vertreten, deren Lage, Geschäfte und Bedürfnisse sie nicht kennen. Sine solche Häufung von Kandidaturen in Siner Person ist nichts Anderes als ein Mischmasch, in dem Alles — Lokalitäten, Meinungen und Interessen — in Sinen unterschiedslosen Haufen zusammengeworfen wird. Kann man eine Abstimmung direkt nennen, wenn tausende durch Sitten, Gebiete, Beschäftigungen und Ideen getrennte Gemeinden, geseitet von einem undestimmten Gesühl oder irgend einer Phantasie, sür ein und dasselbe Individuum abstimmen. Für eine Abstimmung, die direkt sein soll, genügt es noch lange nicht, daß sich der Wähler "direkt" für irgend einen Erwählten entscheidet. Die Abstimmung muß ebenso direkt bestimmte Meinungen, Rechte, Interessen und Geschäfte vertreten, denn die Gesellschaft, der Staat setzt sich nicht blos auß "Willen", sondern auch auß "Sachen" zusammen.

Im April 1848 wurde Lamartine an demselben Tage in zehn Departements gewählt. Niemand zweifelt, daß er Präsident geworden wäre, wenn man vierzehn Tage später hierüber abgestimmt hätte. Im Jahre 1863 war Ollivier zugleich in fünf Bezirken Kandidat. Noch merkwürdiger hat Jules Favre anläßlich einer gleichzeitigen Kandidatur in Paris und

Lyon gehandelt. Kurz, es ist Alles eitel Heuchelei und Windbeutelei, wenn diese "Demokraten" sich über Willfürlichkeiten der Regierung hinsichtlich der

Eintheilung der Wahlbezirke beklagen.

Much bezüglich der "unrechtmäßigen Wahlbeeinfluffungen" find diese Berren fein Baar besser als die Regierung. Rann überhaupt beim Allgemeinen und direkten Wahlrecht der Vorwurf der Verfälschung und Käuflichkeit rechtlich erhoben werden, selbst wenn das Vergeben thatsächlich begangen wurde? Bei Zensuswahlen ohne Zweifel. Die Masse der Nation war hier nur durch 200-300,000 Außerkorene vertreten; der Kandidat, welcher im Namen des Landes auftrat, war also in der Lage, seine Rechtstitel zur Geltung bringen zu muffen. Diese Rechtfertigung war eine Art Vorbehalt zu Gunften der Souverainität der Masse. Beim Allgemeinen Wahlrecht ist das Prinzip ein ganz anderes. Es ist nicht mehr ein privilegirter Körper, ber im Namen von gehn Millionen Burgern Die Bertreter Des Landes ernennt; es ift das souveraine Volk selbst, dieje gehn Millionen, die in ihrer Gesammtbeit über ber Berfassung, über bem Fürsten, über bem Staate steben, die höher sind als jedes geschriebene oder ungeschriebene Gesetz. Es fann also nicht mehr Sache der Kandidaten sein, sich um die Gunft der Wähler zu bewerben, sondern umgefehrt, es ift Sache der Wähler, fich um einen Kandidaten zu bemühen. Findet je das Gegentheil noch statt, so hat eine folche Bewerbung nothwendig einen gang anderen Sinn; fie gilt nur fur den Augenblick, als Provisorium, bis das Bolk seine Erziehung vollendet hat, bis es über die schwebenden Fragen aufgeklärt ist. Früher oder später wird man auf die Regel zurücktommen müffen.

Aber die Anklage der Räuflichkeit kann rechtlich gegen die Wahlen überhaupt nicht mehr erhoben werden nach der Ginführung des Allgemeinen und direften Wahlrechts. Der Grund ist folgender: Die Wahl geschieht jest nicht mehr vom Standpunkt einer Rechtsfrage aus, sondern vom Standpunkte eines Interesses. Das Recht, seiner Ratur nach unbestechlich, untericheidet flar und ichließt jeden Doppelsinn aus. Aber vom Interesse gilt das feineswegs; von ihm fann man im Gegentheil fagen, daß die Beftechung sein Pringip ift. Die Aufgabe ift also die, dafür zu forgen, daß die Interessen, durch welche die Wähler bestimmt werden, ehrenhaft, tugendhaft und berechtigt sind, nicht aber schändlich und strafbar. Wo ist aber der Richter hierüber? Was ist ein strafbares, was ein berechtigtes Intereffe? Kommt es nicht bei jedem heftigen Bablkampfe vor, daß der= jelbe Mann von den Einen als Wohlthäter des Bezirkes, von den Underen als Verführer hingestellt wird? Wenn man auch gegen die Bestechung protestirt, so wird man doch nicht Wohlthaten zurückweisen und den Massen Undankbarkeit predigen wollen! Run, sehe man, was die Berren von der Opposition alles Mögliche versprechen: Rrieg für die Bolen, Frieden, Gifenbahnen, Ranale u. f. w. u. f. w. "Ift Herr Pinard, Direktor der Diskontobank, der seinen Wählern einen festen Diskontosatz von 3 bis 4 Prozent, statt wie bisher 6 bis 7 Prozent, verspricht, ein größerer Fälscher, als Herr Carnot, der als Garantie des Eides, den er eben Napoleon III. leistete, sich auf denjenigen beruft, welchen sein Vater 1815 Napoleon I. geleistet hat?"

Man spreche also nicht mehr von Käuflichkeit und Bestechlichkeit unter der Herrschaft des Allgemeinen Wahlrechts. Die Logik erlaubt es nicht und die Achtung vor dem Volke verbietet es. Man weise ein= für allemal Diese Oppositionsvertreter gurud, für welche das Allgemeine und birekte Bahl-

recht nichts Anderes ist als ein riesenhafter Haufen Bähler. In einer auf Grund ber wahren Kenntniß der Volkssonverainität organisirten Demokratie ist jede That der Unterdrückung und Verfälschung von Seiten der Zentralgewalt auf das Volk unmöglich gemacht. Der bloße Gedanke ist absurd. Denn in einer wahrhaft freien Demokratie unterscheidet sich Die Zentralgewalt nicht von der Versammlung der Vertreter, den natürlichen Organen der zur Verföhnung berufenen Lokalintereffen. Feder Deputirte ift vor Allem der Mann des Ortes, der ihn zu seinem Vertreter gewählt hat, sein Aussluß, sein Beauftragter mit der speziellen Aufgabe, seine be= fonderen Intereffen zu vertheidigen, unter dem Borbehalt, fie am besten mit dem Allgemeinen Interesse in Ginklang zu bringen.

Damit sind wir am Schlusse der Proudhon'schen "Theorie des Allgemeinen Bahlrechts" angelangt. In den "nachgelaffenen Berten" findet sich nichts Zusammenhängendes mehr über diesen Gegenstand. Bloke gelegentliche Bemerkungen über denselben, wie z. B. in der Théorie du Mouvement constitutionnel, verdienen keine besondere Hervorhebung, da

feine neuen Gesichtspunkte zu Tage treten.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, die in Obigem gegebene Proudhon= iche Theorie, deren Werth und Bedeutung eben in ber Gefammtheit der authentischen Aeußerungen des Denkers liegt — und zwar von seinem Sintritt in's politische Leben bis zu seinem Tode — noch einmal in kurzer spstematischer Formulirung herauszustellen. Ich meine, die zahlreichen Aussprüche Broudhon's in ihrer frischen Unmittelbarkeit als Reflere einer stürmisch-bewegten Zeit, in der er felbst "als einer der ersten Mineure" mitgearbeitet hat, sollen für fich selber sprechen. Der scheinbare Bechsel ber Anschauung und die scheinbaren Widersprüche des Urtheils halten einer tieferen Auffassung gegenüber nicht Stand. Proudhon ist niemals ein Gegner, wohl aber ein Kritiker des Allgemeinen Wahlrechts gewesen, ehe er sein Philosoph geworden ist. Nichts wäre leichter, als an der Hand seiner schärften kritischen Aeußerungen den Nachweis zu führen, daß er trot alledem von jeher ganz und voll auf dem Boden diefer politischen Errungen= schaft stand und weit entfernt war, irgend eine Verkümmerung derselben autzubeißen.

Nachdem das Allgemeine und direkte Wahlrecht auch in unserem Vaterlande eine Thatfache und in gewissem Sinne die Grundlage unserer politischen Institutionen geworden ist, nachdem es auch bei uns schon eine Geschichte hinter sich hat, müßte es eine außerordentlich interessante Aufgabe fein, das deutsche und das frangösische Allgemeine Wahlrecht in feiner historischen Entwicklung von vergleichendem Standpunkte aus zu untersuchen. Ich glaube den Anspruch erheben zu dürfen, in dem hier gezeichneten Bilbe eine fleine partielle Stigge für ein berartiges Gemälde geliefert

311 haben.

Es ift kein Zweifel, daß wir Deutsche dem Allgemeinen Bahlrecht noch heute nahezu fremd gegenüberstehen, wenigstens was die theoretische Erfenntniß desfelben betrifft. So viel von demfelben gesprochen, so mancherlei über dasselbe geschrieben wird, es geschicht noch bis zu dieser Stunde immer vom parteipolitischen Standpunkte aus. Run ift es aber vollkommen

sicher, daß am Allgemeinen Wahlrecht Deutschlands in ernsthafter Weise nicht mehr gerüttelt werden wird und daß es eins für allemal die unverliers bare Grundlage unserer sozialpolitischen Gestaltung geworden ist. Damit muß das rein parteipolitischen Gestaltung geworden ist. Damit muß das rein parteipolitische Interesse sür dasselbe immer mehr schwinden; es wird zur bleibenden organischen Institution in Staat und Gesellschaft, mit der sich sämmtliche politische Parteien abzusinden haben. Je mehr das Allgemeine Wahlrecht als Parole der Parteien erblaßt, eben weil es selbstverständlich geworden ist, desto nothwendiger und dringender wird die Aufgabe, in sein Wesen einzudringen und seine wahrshafte Bedeutung zu ergründen. Mit Sinem Wort: die Zeit der Sichersstellung für dasselbe ist vorüber, die Zeit seiner Erkenntniß und seiner

Erziehung ist gefommen!

Schon heute lassen sich mit voller Sicherheit die Richtungslinien angeben, welche das Allgemeine Wahlrecht in Deutschland einschlagen muß, wenn es, statt bloßer Zuchungen und Erschütterungen des sozialen Körpers, wie bisher, vielmehr die Bahn ruhiger Entwicklung zur Ordnung und Freiheit betreten soll. In politischer Beziehung ist es die Freiwerdung des föderativen Geistes, in öfonomischer Beziehung die fortschreitende Gruppirung der wirthschaftlichen Interessen. Mit anderen Worten: Das Allgemeine Wahlrecht von heute proklamirt die Souverainität des Einzelwillens und atomisirt damit, wie Proudhon sagt, die Gesellschaft. Ihre natürsliche und soziale Gruppirung wird zu Staub zermalmt und so ein Chaos geschässen, über dessen Direktion nur die nackte Zahl, die brutale Majorität, niemals der Gedanke entscheidet. Das Allgemeine Wahlrecht der Zukunft hat die Aufgabe, die Gesellschaft in ihrer natürsichen und beruflichen Gruppirung zu vertreten und im freien Spiel der sozialen Kräfte den naturrechtlichen Individualismus des Einzelwillens dem kollektiven Individualismus der Gruppe unterzuordnen.

Es fehlt glücklicher Weise nicht an Zeichen, daß im Schooße der beutschen Wissenschaft das Berständniß für diese grundlegenden Fragen der Sozialpolitif rege zu werden beginnt, und ich habe hier nicht nöthig, darauf hinzuweisen. Was ist denn der innerste Grund aller sozialpolitischen Kämpse der Gegenwart? Das Allgemeine Wahlrecht sucht seinen wahren Inhalt. Und wenn die deutsche Wissenschaft sich rüstet, ihm auf der Suche nach diesem Wege zu helsen, so liegt in der Thatsache, daß der französische Denker Proudhon schon vor 50 Jahren mit dieser Forschung begonnen und sie bereits, schrittweise vorwärtsgehend, mächtig gefördert hat, nichts Demüthigendes. Wie hätte ein Deutschland, das nur in der Idee eristirte, diesen Fragen der allerrealsten Wirklichkeit gerecht werden können? Gelingt es der deutschen Wissenschaft, diesen Weg aufzusinden, so kann es nicht sehlen, daß das Allgemeine Wahlrecht, heute noch ein Pandämonion heterogener Ideen und Phantasien, der auf bewußter Sichtung und Klärung differenter und antagonistischer Insteressenschaft unseres Bolkes werden wird.

# Der Entwurf des bürgerlichen Gesetzbuches und das öffentliche Recht.1)

Von

# Conrad Bornhak.

Das Verhältniß des Entwurfes eines bürgerlichen Gesethuches für das Deutsche Reich zum öffentlichen Rechte im engeren Sinne, d. h. zum Staats- und Berwaltungsrechte, hat in der bisherigen, außerordentlich reichhaltigen Literatur über den Entwurf eine vergleichsweise sehr geringe Berücksichtigung gefunden. Der Grund davon liegt auf der Hand. Bermeidet es doch der Entwurf auf das peinlichste, irgendwie in das öffentliche Recht einzugreifen. Die großen komplexen Rechtsgebiete, auf denen privates und öffentliches Recht sich wechselseitig durchdringen und ergänzen, wie Agrarrecht, Wasserrecht, Bergrecht, Jagd- und Kischereirecht 2c., sind durchweg der Landesgesetzgebung vorbehalten. Die stereotypen Artikel des Entwurfes eines Ginführungsgesetzes, welche regelmäßig anfangen mit: "Unberührt bleiben die Vorschriften der Landesgesetze über 2c.", sind die einzigen Spuren, die der Entwurf auf diesen Gebieten überhaupt zurückläßt. Aber nicht nur diese gemischten Rechtsgebiete werden der Landes= gesetzgebung überlassen. Auch Materien, welche die Kommission selbst für privatrechtliche hält, die aber mit dem öffentlichen Rechte in irgend welchem Busammenhange stehen, unterläßt der Entwurf zu regeln, bisweilen mit der naiven Motivirung, daß dadurch mißliche Zweifel vermieden würden. als ob das öffentliche Recht und Alles, was mit demselben nur im entferntesten Zusammenhange steht, ein Wespennest wäre, an das die Reichsgesetgebung nicht rühren darf. Bon einer Beeinflussung des öffentlichen Rechtes durch den Entwurf scheint daber, abgesehen von der vorwiegend redaktionellen Alenderung einzelner Reichsgesetze, nicht die Rede sein zu können. Mritit des Entwurfes fich mit feiner Stellung zu ben öffentlichen Rechtszuständen überhaupt befaßt hat, richten sich demgemäß die Einwendungen nicht dagegen, was der Entwurf des Gesethuches und des Einführungsgesetzes über öffentlichrechtliche Materien bestimmen, sondern dagegen, was fie zu bestimmen unterlassen haben. Es handelt sich also vorzugsweise darum, ob die absolute Burückhaltung, welche der Entwurf dem öffentlichen Rechte gegenüber einnimmt, gerechtfertigt ist oder nicht.

Was zunächst die bisherigen Kodisitationen anbetrifft, so gibt es auch in dieser Beziehung keinen größeren Gegensatz als den zwischen dem Entwurse und dem Allgemeinen Landrechte Rachdem dieses in der Einleitung die obersten, allen Rechtsgebieten gemeinsamen Grundsätze behandelt hat, betrachtet es bekanntlich im ersten Theile den Menschen als einzelnes Rechtssubjeft im

<sup>1)</sup> In Grunde liegt ein am 8. November 1890 in der Jurist. Gesellschaft zu Berlin über das Thema gehaltener Bortrag.

Rechtsverkehre mit anderen Personen nach den verschiedensten Richtungen. Bon dem einzelnen Individuum gebt es im zweiten Theile über zu den verichiedenen Rechtsgemeinschaften, von denen das Rechtsleben der Zeit erfüllt war, zur Familie, zu den dem gemeinen Wohle dienenden Gesellschaften und Rorporationen überhaupt, zu den einzelnen Ständen und endlich zum Staate und seinen Rechten. Das gesammte Privatrecht wie das gesammte öffentliche Recht werden damit, soweit das Gesethuch nicht auf Bartikularrechte oder besondere Instruktionen und Reglements verweift, in einer einheitlichen Rodis fitation erschöpfend behandelt.

Der Code eivil umfaßt allerdings nicht gleich dem Allgemeinen Land= rechte das gesammte öffentliche Recht, er zieht sich aber andererseits auch nicht angitlich auf das reine Privatrecht guruck. Die Ginleitung trifft Beitimmungen über die Rechtsquellen, die fich auf alle Rechtsgebiete gleichmäßig beziehen. Ebenso wird das Zwilstandsrecht, unter dem namentlich die Grundfate über Erwerb und Verluft der Staatsangehörigkeit mitbegriffen werden, für sammtliche Rechtsgebiete im Code civil geregelt. Dasselbe gilt von dem Domizil. Wenn der Code civil das privatrechtliche Eigenthum normirt, so vergist er nicht, sofort die publizistische Korrektur dieses Rechtes, das staat= liche Enteignungsrecht bingugufügen.

Das österreichische bürgerliche Gesetzbuch von 1811 nimmt dagegen bereits eine wesentlich andere Stellung ein. Schon ein Blick auf die Einleitung, welche von den bürgerlichen Gesetzen überhaupt spricht und sich damit von Unfang an auf bas reine Privatrecht beschränkt, genügt zur Kennzeichnung Diejes Standpunktes. Rur gang vereinzelt, wie 3. B. bei Erörterung ber privatrechtlichen Wirkungen der Staatsbürgerschaft, greift das Gesetzbuch in

das öffentliche Recht über.

Das fächfische bürgerliche Gesetzbuch von 1863 endlich steht im Wesentlichen auf demjelben Standpunkte wie das österreichische. Rur wird in ihm das Pringip der Beichränkung auf das reine Privatrecht mit noch größerer Einseitigkeit befolgt, find Berührungspunkte mit dem öffentlichen Rechte noch ieltener.

Je näher eine der großen Rodifikationen der Gegenwart liegt, umsomehr hat sie alle öffentlichrechtlichen Momente ausgeschieden, bis endlich der Ent= wurf die Einkapselung in das reine Privatrecht mit äußerster Folgerichtigkeit zu Stande gebracht hat. Auf die Gründe dieser Erscheinung wird später zurückzukommen sein. Hier genügt zunächst die Konstatirung der Thatsache.

In der Art und Weise der landrechtlichen Kodifikation hat man vor Allem einen den Grundgedanken germanischer Rechtsanschauung entsprechenden Musdruck gefunden. Nicht einzelne Judividuen sollten wie im römischen Rechte unvermittelt einander und dem Staate gegenüberstehen. Das germanische Recht geht allerdings auch aus von dem Individuum, aber reicher als das römische erschöpft es sich nicht in ihm. Der Einzelne gehört nicht nur einer Familie an, fondern auch über die Familie hinaus bestehen rechtlich anerkannte Bemeinschaftsverhältnisse, welche man unter der Bezeichnung Stände- oder Sozialrecht zusammenfassen kann. Dieses bildet das Bindeglied zwischen dem ein= zelnen Individuum und dem Staate, zwischen Privatrecht und öffentlichem Rechte, es ersetzt die romanistische Scheidung beider Rechtsdisziplinen durch deren organische Verbindung. Dieser germanischen Rechtsauffassung Ausdruck zu geben, wäre, so meint man, auch das künstige bürgerliche Gesetzbuch berufen gewesen. Aus allgemein bekannten Gründen, namentlich wegen der

Duplizität von Reichs- und Landesrecht, konnte selbstverständlich von einer Hineinziehung des gesammten öffentlichen Rechtes in den Kreis der Kodifikation keine Rede seine Addifikation des besonderen Ständerechtes, soweit es noch besteht, des halb zivilistischen halb publizistischen Körperschaftsrechtes, und zwar nicht nur der Borausseyungen, unter denen Korporationen die privat-rechtliche Vermögensfähigkeit erwerben, wird doch verlangt. Damit würde daskünstige Gesetzuch die Klust zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht aussfüllen, dis dicht an die Grenzen des eigentlichen Staatsrechtes herangehen oder, rein äußerlich betrachtet, dis zu demselben Punkte sühren wie das All-

gemeine Landrecht, wenn man es nur bis Theil II Tit. 13 lieft.

Sollte aber wirklich diese Erhaltung angeblich germanischer Rechtsanschauungen nothwendig oder auch nur wünschenswerth sein? Vor Allem
erscheint hier die Aufstellung eines Gegensates zwischen germanischem und
römischem Rechte versehlt. Nicht darum kann es sich handeln, germanische
Rechtsinstitutionen blos deshalb, weil sie in einer früheren Zeit bestanden
haben, zu neuem Leben zu erwecken, sondern ein der heutigen wirthschaftlichen
und sozialen Ordnung entsprechendes Recht soll geschaffen werden. Germanisch
ist eine Rechtsanschauung auch dann, wenn sie sich vom älteren deutschen
Rechte weit entsernt, ja scheindar romanistisch ist, falls sie nur den Ausdruck
unserer heutigen Lebensbedürfnisse bildet. Denn auch in unseren Adern fließt
germanisches Blut, auch die Rechtsideen der Gegenwart sind vom germanischen

Volksgeifte erfüllt.

Die Frage aber, ob ein Stände= oder Sozialrecht als Mittelalied zwischen öffentlichem und privatem Rechte den heutigen sozialen Berhältnissen, den heutigen öffentlichen Rechtszuständen entspricht, muß mit Entschiedenheit verneint werden. Die gesammte ständische Rechtsordnung, nach welcher der Einzelne zunächst einem Stande oder einer Korporation und erst mittelbar dem Staate angehörte, ist nach dem Vorgange der französischen Revolution während der erften Jahrzehnte dieses Jahrhunderts in gang Deutschland von Grund aus vernichtet worden. Jedes Mittelglied zwischen dem einzelnen Individuum und dem Staate ist damit beseitigt, es gibt nur noch Rechtsverhältnisse der In-dividuen untereinander und zum Staate. Durch die Atomisirung der Gesellschaft ist die allmächtige Staatsgewalt dem ohnmächtigen Individuum unvermittelt gegenübergestellt. Selbst wo sich noch öffentliche Korporationen über die fundamentale Umwälzung hinaus erhalten haben, wie die Gemeinden, oder wo der Staat solche als Träger öffentlicher Lasten neu geschaffen hat, wie die größeren Kommunalverbände und die verschiedenen öffentlichen Genoffenschaften, da hat er diesen korporativen Bildungen den unverlöschlichen Stempel der Staatsauftalt aufgedrückt. Der Hiftoriker mag den Untergang von Rechts= ideen und Rechtsgeftaltungen beklagen, die mehr als ein Jahrtaufend hindurch das germanische Rechtsleben beherricht haben, der Philosoph mag die organische Staatsbildung der individualistischen vorziehen, der Politiker mag, wie einft Stein und Bincke, meinen, man hatte die abgestorbenen und verbefferungs= bedürftigen Institute nicht vernichten, sondern zeitgemäß sesormiren sollen alles dies ändert nichts an der Thatsache, daß die organische Rechtsbildung des germanischen Mittelalters, welche im Allgemeinen Landrechte ihren letten flassischen Ausdruck gefunden hat, nur noch der Rechtsgeschichte angehört.

Die hentige Nechtsordnung kennt nur zwei selbstständige Faktoren, Individuum und Staat, und je nachdem man das Schwergewicht auf den einen oder den anderen legt, wird die Anschauung des Einzelnen entweder eine

individualistische oder sozialistische sein. Das sind die beiden Gegensäße, die das Leben der Gegenwart beherrschen, ein Drittes gibt es leider nicht. Es mag zu beklagen sein, daß unsere Privatrechtskodisikation in eine Zeit fällt, in welcher die rein kapitalistische Wirthschaftsordnung und die durch sie bedingte individualistische Rechtsordnung als überlebt gelten, in welcher der Staat wie Sinzelne die entschiedensten Bersuche machen, die Luswüchse dieser Dronung zu beseitigen, um nicht in das andere Extrem, das des Sozialismus, verfallen zu müssen. Ausgabe einer Privatrechtskodisisation konnte es jedoch nicht sein, gegenüber jenen gleichsam noch experimentirenden Gesegen Stellung zu nehmen oder gar eine neue organische Rechtsordnung zu schassen. Darüber darf keine Täuschung herrschen, daß eine Privatrechtskodisistation, gegenwärtig unterznommen, nur von der Voraussehung der kapitalistischen Wirthschaftsordnung ausgehen konnte, und daß sie deshalb im Prinzipe individualistisch ausfallen mußte.

Die Aufnahme eines besonderen, vom Privatrechte zum öffentlichen Rechte überführenden Ständerechtes in seiner Allgemeinheit verbietet sich mit der Beseitigung der ständischen Rechtsverdnung von selbst. Aber auch die letzten noch erhaltenen Trümmer des Ständerechtes gehören nicht in die Kodisikation.

Besondere Grundfage über die Vererbung des Adels find dann entbehrlich, wenn das Adelsprädikat nur noch Bestandtheil des Ramens ist - und auf Diesem Standpunkte steht thatjächlich das deutsche Recht feit Erlaß des Reichsstrafgesethuches, dem die Aberkennung des Adels wegen Berbrechen fremd ist. Wenn dem Verbrecher sein Adelsprädikat nicht entzogen werden kann, weshalb foll es dann dem unehelichen oder legitimirten Ninde vorenthalten werden? Mit gleichem Befremden würde man von einem besonderen adeligen Güter= rechte in dem Gesetzbuche lesen. Das Lehnrecht ist überall so gut wie vernichtet. Statt der Berweisung auf die Landesgesetze ware vielmehr eine posi= tive Aufhebung des Lehensbandes von Reichswegen zu erwarten gewesen, wie dies bei den Zwangs- und Bannrechten durch die Gewerbeordnung geschehen ift. Staaten wie Medlenburg werden auf diese Beise etwas vorwärts gebracht. Dem etwa vorhandenen Bedürfnisse nach Gebundenheit der Güter wird das Institut der Fideikommisse gerecht. Weshalb dieses nicht in das Gesethuch aufgenommen ist, erscheint nicht recht erfindlich. Für eine partikularrechtliche Regelung ift hier kein Bedürfnig vorhanden. Selbstwerftandlich darf die Errichtung von Fideikommissen nicht ein Vorrecht des Adels bilden, wie noch heute im rechtsrheinischen Banern.

Ja man fann noch weiter gehen und die Unterwerfung des hohen Abels unter die allgemeinen Privatrechtsnormen als eine nothwendige Folge der Aushebung der ständischen Rechtsordnung und der Gleichheit Aller vor dem Gesets verlangen. Es wäre versehlt, wollte das Gesetsbuch das Sonderrecht des hohen Adels oder vielmehr die Schranken seiner Familienantonomie positiv sixiren. Aber auch zu einem Vorbehalte für die Landesgesetzgebung liegt keine Veranlassung vor. Die Bedentung eines Standes wird nicht dadurch gehoben, daß er ein besonderes Privatrecht für sich in Anspruch nimmt und sich in diesem einspinnt, sondern durch seine positive Wirksamkeit für den Staat. Eine Rechtsordnung, unter der die englische Pairie ihre hohe politische Bedeutung erlangt und dis heute im Wesentlichen bewahrt hat, kann in so unvereinbarem Gegensaße mit germanischen Rechtsanschauungen nicht wohl stehen. Anderersseits ist nicht zu besürchten, daß der politische Werth des hohen Abels sintt, wenn er dem gemeinen Privatrechte unterstellt wird. Einzelne Reichszivisgesetz

bewegen sich schon in dieser Richtung, der Großjährigkeitstermin und die Erfordernisse der Eheschließung sind bereits die gemeinrechtlichen. Besonderen Bedürsnissen der Familien genügen Testamente, Fideikommisse und Familienstiftungen. Wenn die neuen preußischen Steuergesetzentwürse selbst die steuerzechtlichen Bevorzugungen beseitigen wollen, so ist ein privatrechtliches Sonderzecht des hohen Abels um so mehr entbehrlich. Seine Bedeutung wird er nur erhalten und heben, wenn seine Mitglieder mehr als dies bisher geschehen sich in den Dienst von Reich und Staat stellen.

Wünschenswerth ist nur ein Vorbehalt zu Gunsten der Familienautonomie der landesherrlichen Häuser wegen des untrennbaren Zusammenhanges, in dem das Kamilienrecht und Kamilienauterrecht mit Thronfolge, Regentschaft, Kron-

dotation 2c. steht.

Die Aufnahme eines besonderen Ständerechtes in das Gesetzuch würde eine Korrektur des individualistischen Prinzipes im Sinne der organischen Rechtsordnung nicht nur nicht bilden, es würde auch den mit unserer heutigen demokratischen Gesellschaft untrenndar verwachsenen Grundsatz der Rechtsegleichheit verletzen und sozialpolitisch unheilvoll wirken. Der Code eivil verdankt, abgesehen von seinen änßeren Vorzügen, einen großen Theil seiner für ein fremdes Gesetzuch deispiellosen Popularität in den deutschen Rheinlanden seit Menschenaltern unzweiselhaft der Thatsache, daß er als das Gesetzuch der Revolution in seiner Privatrechtsordnung die letzten Spuren des ständischen Systems vertilgt hat. Ueber dem individualistischen Privatrechte ein besonderes, zum öffentlichen Rechte überführendes Ständerecht ist also ein Ding der Unmöglichkeit.

Ebenso wenig erscheint es denkbar, ein besonderes Körperschafts- oder Sozialrecht als Bindeglied anzufügen. Befanntlich macht seit einem Jahrgehnt das Reich den Versuch, die auf der kapitalistischen Wirthschaftsordnung erwachsene individualistische Rechtsordnung durch ein neues Sozialrecht zu forrigiren. Staat und Individuum sollen sich nicht mehr unvermittelt gegen= überstehen, die Gesellschaft soll für die Rechtsordnung nicht mehr als in Atome pulverifirt erscheinen. Nach Beruf und sonstigen Interessen persönlicher oder geographischer Natur soll die Bevölkerung sich in körperschaftlich gliederte Gruppen zerlegen, auf die der Einzelne zunächst angewiesen ift, die ihm sittlichen Halt und materielle Hilfe gewähren Es sind nicht mehr die alten, aus der Familie oder Interessengemeinschaften organisch und ohne staat= liches Singreisen erwachsenen Körperschaften der ständischen Rechtsordnung, sondern staatliche Veranstaltungen. Dem Entstehungsgrunde nach bilden sie also fein selbstftändiges, zwischen Staat und Individuum stehendes Mittelalied. aber doch einen Ersat dafür. Insofern nimmt das moderne Sozialrecht eine ähnliche Stellung ein wie das mittelalterliche Ständerecht. Gleichwohl wäre im gegenwärtigen Hugenblicke eine Rodifikation auch nur der Grundzüge des Sogialrechtes verfehlt. Es handelt sich bier um keine fertigen Bestaltungen, sondern die Gesetzgebung geht gleichsam noch experimentirend vor, Alles ist noch im Fluffe begriffen. Wie weit die Korreftur der individualistischen Rechtsordnung durch das Sozialrecht möglich ist, kann noch gar nicht abgesehen werden. Und bei einem fo fluffigen Rechtszuftande follte man eine Rodisikation versuchen! Das kann man von einem Privatrechtsgesethuche nicht

Die alten Bindeglieder zwischen Staat und Individuum sind gefallen, die neuen kamm in den ersten Anfähen vorhanden. Weder für Menmien noch

für Embryos ist aber in dem bürgerlichen Gesethuche ein Plat. Unter diesen Umständen muß die Verbindung zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht sehlen. Kein Ständerecht und kein Sozialrecht kann beide zu einer organischen Sinheit verbinden, so lange für diese Rechtsbildungen die nothwendigen Lebense bedingungen sehlen. Die tiese Klust zwischen beiden bleibt auf diese Weise steilich unüberbrückt. Es wäre aber falsch, aus diesem Grunde den Entwurf des unberechtigten Romanismus zu zeihen, weil das auf der Geldwirthschaft einer Handelsstadt erwachsene römische Recht auf dem gleichen Grundsage beruht. Nicht aus romanistischem Doktrinarismus, nicht weil die Versasse best Entwurfes vielleicht als Studenten das Kolleg über deutsches Privatrecht geschwänzt haben, sondern weil es die bestehende wirthschaftliche Ordnung gebieterisch sorder, ist der Entwurf individualistisch und kennt kein soziale rechtliches Mittelglied zwischen Privatrecht und öffentlichem Rechte.

Wenn man soweit den Standpunkt des Entwurses als einen gerechtsertigten anerkennen muß, so erscheint es doch schwer begreislich, daß seine Verfasser sich unter absoluter Fgnorirung des öffentlichen Rechtes vollständig in die Netze des Privatrechtes eingesponnen haben. Von den beiden Polen, innerhalb deren sich seit Untergang der ständischen Rechtsordnung das moderne Rechtsleben bewegt, Staat und Individuum, kennt der Entwurf nur das letztere. Er betrachtet daher alle Lebensverhältnisse nur vom Standpunkte des Privatrechtes. Damit wird einmal die Einheit alles Nechtes zu Gunsten des reinen Privatrechtes ausgehoben. Der Entwurf gelangt aber außerdem, da das Privatrecht doch das Leben nicht aussichließlich beherrscht, zu einer ganzen Reihe von Unwahrheiten und Verzerrungen.

Runächst erscheinen, aanz wie in unseren Vandetteulehrbüchern, eine Reihe von Materien, die feiner Rechtsdisziplin eigenthümlich, sondern Allen gemein= . sam find, lediglich als Inftitute des Privatrechtes, da der Entwurf nur diefes zu regeln beabsichtigt. Durchaus einheitliche Rechtsinstitute werden daber gewaltsam auseinandergerissen, damit das Brivatrecht dieselben gang für sich hat. Die anderen Rechtsdisziplinen fönnen sich dann ein entsprechendes, ebenfalls ihnen allein gehöriges Institut dieser Art schaffen oder feben, wie fie sonst fertig werden. Die Einheit alles Rechtes, das Band, welches alle Rechts= disziplinen umschlingt, ward daher zerschnitten zu Gunften des reinen Privat= rechtes, welches mit keiner anderen Rechtsdisziplin mehr die geringste Gemeinichaft hat. Dieses Resultat ist allerdings bereits angebahnt durch die Entwicklung der Rechtswiffenschaft der letten Jahrzehente, welche zum großen Theile durch Zersplitterung und Beschränkung auf Einzelforschungen die Wechselwirfungen der einzelnen Rechtsdisziplinen auf einander außer Acht gelassen hat. Bisher galt aber doch wenigstens die allseitige Durchdringung und Beherrschung des gesammten Rechtsstoffes als ein erstrebenswerthes Ideal, wenn auch dessen Erreichung nur Wenigen beschieden war. Dem schiebt jett der Entwurf einen Riegel vor. Die sich mit dem positiven Rechte beschäf= tigende Wiffenschaft wird mit der Thatsache zu rechnen haben, daß dieses selbst in einzelne, absolut selbstständige Theile sich auflöst. Imviefern unter diesen Umständen eine einheitliche Rechtswiffenschaft überhaupt noch bestehen fann, muß die Zufunft lehren.

Beispiele für diese gewaltsame Lösung der inneren Rechtseinheit, aus denen sich die allerseltsamsten Konsequenzen ergeben, sinden sich in großer Menge. Einige Proben dürften genügen.

Das Gewohnheitsrecht ist im Privatrechte abgeschafft — ob nur für das Reichszivilrecht oder auch für das Landeszivilrecht, bleibt eine würdige Aufsgabe für fünftige Doktordissertationen. Im Handelsrecht ist ein Gewohnheitserecht praeter legem zugelassen, welches sogar dem allgemeinen bürgerlichen Rechte vorgeht. Im Strafrecht können sich neue Strafrechtsnormen durch Gewohnheitsrecht nicht bilden. Für das partikulare Staatse und Berwaltungsrecht bleibt der disherige Zustand, insbesondere also das Allgemeine Landrecht mit seinen verwickelten Bestimmungen über Gewohnheitsrecht in Kraft. Welche Bedeutung dem Gewohnheitsrechte auf dem Gebiete des Reichsstaatsrechtes und des Reichsprozesprechtes beiwohnt, bleibt der Wissenschaft überlassen. Diese bunte Musterfarte bei einer so durchaus einheitlichen Waterie, welche eine der Grundlagen alles Rechtslebens bildet. Und dabei sind die Grenzen zwischen den einzelnen Rechtsdisziplinen keineswegs uns bestritten.

Aehnliche Beispiele aus den ersten Titeln sind die Rechtsfähigkeit und der Wohnsit. Künftig wird es also eine zwilistische und eine publizistische Rechtsfähigkeit, einen zwilistischen und einen publizistischen Wohnsit geben, für welche, je nachdem das Rechtsverhältniß ein privatrechtliches oder ein öffentlichrechtliches ist, das dürgerliche Gesetbuch oder das Allgemeine Landrecht, bezw. das alte gemeine Recht und der Code eivil maßgebend sind. Daß juristische Personen ebensowohl auf dem Gebiete des öffentlichen Rechtes wie auf dem des Privatrechtes wirksam sein können, und daß ihr Wesen sich nur nach der privatrechtlichen Richtung in der Vermögenssähigkeit erschöpft, kann hier nur angedeutet werden.

Bu ähnlichen Konfequenzen wie die Zersplitterung des Gewohnheitsrechtes nach den einzelnen Rechtdisziplinen führt die der Verjährung. Es kann in Diesem Zusammenhange davon abgesehen werden, daß der Entwurf die im älteren gemeinen Rechte wie im Allgemeinen Landrechte und im Code civil bereits zu einem einheitlichen Inftitute verschmolzene Acquisitiv- und Exstinktivverjährung wieder auseinanderreißt in Anspruchsverjährung oder Ersitzung. Der Begriff der Verjährung felbit, der Gedanke, daß die längere Dauer eines dem objektiven Rechte widersprechenden thatsächlichen Zustandes ohne jeden weiteren Rechtsakt eine Beränderung in den subjektiven Rechten und Pflichten bewirkt, ist jedenfalls allen Rechtsdisziplinen gemeinsam. Der Begriff beschränkt sich nicht auf das Privatrecht, er kehrt wieder im Strafrechte und im Berwaltungsrechte, 3. B. bei der Steuerverjährung. Mit Recht stellt daber das Allgemeine Landrecht einen allgemeinen Begriff der Verjährung auf und zieht bann an verschiedenen Stellen in Einzelbestimmungen baraus feine Konfequenzen. Bei dem Zurückziehen auf das reine Privatrecht ist dieser univerfelle Standpunkt natürlich nicht mehr haltbar. Wir haben jett eine besondere privatrechtliche Verjährung, neben ihr eine strafrechtliche und eine staatsrechtliche, die alle auf verschiedenen Rechtsquellen beruhen und mit einander nichts mehr zu thun haben. Insbesondere ift die unvordenkliche Berjährung, wie die Motive ausdrücklich anerkennen, obgleich für das Brivatrecht abgeschafft, für das öffentliche Recht bestehen geblieben. Eigenthümlicher Beise sollen die Ruckftände von Gehalt, Benfion, Wartegeld ic. der privatrechtlichen Berjährung unterliegen (§ 157 des Entwurfs). Wir haben alfo einmal zur Abwechslung den seltsamen Zustand, daß Forderungen, die auf dem öffentlichen Rechte beruhen, durch privatrechtliche Verjährung erlöschen.

Das Erbrecht des Entwurses ist natürlich ein reines Vermögenserbrecht. Soweit publizistische Rechte und Pflichten sich vererben, bleibt das bisherige Recht in Kraft.

Diese Beispiele lassen sich beim Durchlesen des Entwurfes mit Leichtigkeit vermehren.

Weiterhin entstehen aber durch die rein zwilistische Auffassung des Gesetzgebers eine ganze Reihe von Rechtssätzen, die zum Theil nur halb wahr, zum Theil gänzlich unwahr sind. Die meisten Lebensverhältnisse werden durch Rechtsnormen der verschiedensten Rechtsgebiete ergriffen. Berücksichtigt das Gesetzbuch sediglich die Privatrechtsnormen, verschließt aber seine Augen unsbedingt allen Erscheinungen des öffentlichen Rechtes, so wird die rechtliche Form, die der Gesetzgeber den Lebensverhältnissen gibt, nothwendig eine einsseitige und tritt in Widerspruch mit der Wirklichkeit.

Eines der auffallendsten Beispiele, zu welchem Kontraste mit dem lebens digen Rechtsleben der doktrinär privatrechtliche Standpunkt sührt, bietet die Lehre vom Eigenthum. Das Eigenthum soll in dem Rechte bestehen, unter Ausschließung Anderer nach Willfür mit der Sache zu verfahren und über dieselbe zu versügen, soweit nicht besondere gesetzliche Ausnahmen gemacht sind. Insbesondere soll sich das Recht des Grundeigenthümers auf den Raum über der Obersläche und auf den Erdförper unter derselben erstrecken (§§ 848, 849

des Entwurfs).

Es mag davon abgesehen werden, ob dieser Gigenthumsbegriff, welcher die subjettive Willfür des Individuums zum Juhalte des Rechtes stempelt, dem gegenwärtigen, unter starten sozialistischen Einflüssen stebenden Rechts= bewußtsein des Bolkes entspricht, und ob nicht seinem Inhalte nach das Eigenthum an Immobilien von dem an Mobilien wesentlich verschieden ift. Jedenfalls wird durch die Ignorirung des öffentlichen Rechtes ber gange Eigenthumsbegriff unhaltbar. Der Entwurf faßt das Eigenthum als ein absolutes, jede Einwirfung anderer Bersonen auf die Sache prinzipiell ausschließendes Recht auf. Er verkennt dabei vollständig, daß damit das der recht= lichen Normirung unterliegende Lebensverhältniß sich keineswegs erschöpft. Es wird der Anschein erwectt, als ob das absolute Recht des Eigenthümers stets und unter allen Umständen platzgriffe. Und doch ist das Eigenthum fein solches absolutes Recht, als welches der Entwurf es auffaßt. Es ist vielmehr im höchsten Grade dadurch bedingt, gegenüber welchen Personen und an welchen Sachen es zur Geltung kommen soll. Das Eigenthum als ein Jus inter privatos erstreckt seine Wirksamkeit nicht über das Gebiet des Privatrechtes hinaus, es ist ein absolutes Recht nur gegenüber anderen Privatrechtssubjetten. Gegenüber dem staatlichen Herrschaftsrechte ist das Eigenthum als subjektives Recht des Judividuums nicht vorhanden. Staat kann unter den Beschränkungen, die er sich selbst im Enteignungsrechte auferlegt, jedes Privateigenthum entziehen. Der Entwurf mußte diese Relativität des Eigenthums ignoriren, da er die Enteignung und ähnliche Institute des öffentlichen Rechtes zu behandeln unterläßt. Weiterhin ist ein Eigenthum gar nicht und ein sonstiges dingliches Recht nur in beschränktem Maaße möglich an öffentlichen Sachen. Der Entwurf erwähnt auch dies mit feinem Worte und erweckt dadurch den falschen Schein, als ob auch binsichtlich der Gegenstände das Privateigenthum absolut waltete. hiernach selbstverständlich dem Entwurfe der genial gebildete landrechtliche Begriff des gemeinen Eigenthums, d. h. des mit Rechtsnothwendigkeit dem

Staate zustehenden Eigenthums, dessen Rutzungen durch besondere staatliche Berleihung als Regalien auf andere Personen übertragbar sind. Wollte nun vollends im Vertrauen auf das ihm zugesprochene willkürliche Versügungsrecht Jemand es unternehmen, sein Haus anzustecken oder seine Wiesen zu übersschwemmen, so würde er mit Gefängniß= und Zuchthausstrafen seine Leicht=

gläubigkeit zu büßen haben.

Noch unhaltbarer ist die nähere Bestimmung des Rechtes des Grundseigenthümers. Wer künftig ein Quadratmeter Land kauft, erwirdt damit eine Säule, die vom Mittelpunkte der Erde ausgeht und sich dis in das Himmelssgewölbe hinein erstreckt. Die Luftschiffer werden künftig gut thun, sich mit ihren Ballons stets über den Landstraßen und freien Feldern zu halten, wenn sie Anklagen wegen eines in den Wolken begangenen Haussriedensbruches vermeiden wollen. Schon die physische Ungehenerlichkeit eines derartigen, nicht realisiebaren Eigenthums hätte von der Bestimmung abhalten sollen.

Aber auch eine juristische Wahrheit ist darin nicht enthalten. Remand innerhalb der erworbenen Raumfäule nach unten hin sein Gigenthum geltend machen und nach Mineralien graben, so kommt die Bergbehörde und verhindert ihn daran, da das Bergbaurecht in dem Eigenthum nicht enthalten ift. Will er sich auf die Oberfläche beschränken und in den etwa vorhandenen Wäldern und Bächen jagen oder fischen, so wird er in Strafe genommen. Denn durch Ausübung des Fagd- und Fischereirechtes darf das Eigenthum nicht ohne Weiteres bethätigt werden. Ja will er nur das allernächst Liegende thun und auf dem erworbenen Grundstücke ein fleines Sauschen bauen, fo wird zweifellos in kurzefter Frift ein Schutzmann oder Gendarm eine polizeis liche Verfügung überbringen, welche die Weiterführung des Baues verhindert. Denn das Baurecht ift wieder von gang besonderen Boraussetzungen abhängig. Das Vertrauen auf die Zuverlässigkeit des Gesethuches ist also von Neuem aufs Schwerste getäuscht. Der Nermste mag thun, was er will, um das ihm zugesprochene willfürliche Verfügungsrecht an der unendlichen Raumfäule über und unter der Erde auszuüben, er wird überall auftoßen. Die Aufstellung eines solchen Rechtsgrundsates voller physischer und juriftischer Unmöglichkeiten ist doch genan dasselbe, als wenn man Jemandem eine interessante Geschichte erzählt und am Schlusse hinzufügt: "Es ist aber fein Sterbenswörtchen davon wahr."

Wie kommt der Entwurf aber zu solchen unwahren Säten? Die Antwort ist sehr einsach. Jagdrecht, Fischereirecht, Bergrecht, Baurecht sind wegen ihrer näheren oder entsernteren Beziehungen zum öffentlichen Rechte aussgeschieden und den Partikularrechten überlassen. Wenn man vor allen diesen das Grundbesitzrecht beherrschenden Rechtsinstituten das Auge verschließt und sich in das reine Privatrecht einspinnt, so kann man allerdings zu dem Sate des Entwurfes kommen. Aber wahr ist er nicht, weil nicht das reine Privatrecht allein die Verhältnisse an Grund und Voden regelt.

Ein zweites auffallendes Beispiel, wie unzureichend die privatrechtliche Berspektive ist, bieten die Bestimmungen über den Dienstvertrag, die insbestondere sür alle gewerblichen Arbeitsverhältnisse maßgebend sein sollen. Bei diesen Riechtsverhältnissen, welche die engen Schranken des Privatrechtes nach allen Zeiten sprengen, erweist sich die privatrechtliche Schablone geradezu

verhängnißvoll

In keinem Zweige der Produktion stehen sich der Unternehmer und der unselbstständige Arbeiter als gleichberechtigte Faktoren gegenüber. Die Pro-

duftion ist nicht möglich ohne eine Herrschaft des Unternehmers, der eine das ganze Leben ergreisende Abhängigkeit des Arbeiters entspricht. Nicht das auf den Prinzipien der absoluten Freiheit und Gleichheit der Individuen basirte Privatrecht, sondern allein das vom Prinzipe der Herrschaft durchdrungene öffentliche Recht scheint daher die dem wirthschaftlichen Zustande adäquate rechtliche Normirung des Verhältnisses darzubieten. Thatsächlich behandelt das Allgemeine Landrecht die verschiedenen Arbeitsverhältnisse nicht unter den obligatorischen Verträgen, sondern in dem Staats und Ständerechte des zweiten Theiles. Nur konnte die starke Staatsgewalt des 18. Jahrhunderts nicht mehr wie die lockere mittelalterliche Staatsverbindung ein eigenes, vom Staate lossgelöstes Herrschaftsrecht der Unternehmer über ihre Arbeiter anerkennen. Das Konzessionssinstem machte jeden Handelss und Gewerbebetrieb, das Bergregal den Bergbandetrieb zu einem vom Staate abgeleiteten Rechte und setzte auf diese Weise die Herrschaft der Unternehmer mit dem ausschließlichen Herrschaftsrechte des Staates in Verbindung.

Konzessionsspitem und Bergregal sind gefallen. Mit Einführung der Gewerbefreiheit und Bergbaufreiheit erschienen die Ausübung des Betriebes wie alle demselben dienenden Handlungen nur als Ausstüftise der natürlichen Willensfreiheit des Individuums. Da ein selbstständiges, vom Staate loszgelöstes Herrschaftsrecht der Unternehmer über ihre Arbeiter der modernen Staatsidee widersprach, so blieb nichts Anderes übrig, als der Willensfreiheit des Unternehmers die des Arbeiters gegenüberzustellen, das Berhältniß auf den privatrechtlichen Prinzipien der Freiheit und Gleichheit der Individuen

aufzubauen.

Den thatsächlichen wirthschaftlichen Zuständen entspricht aber diese privaterchtliche Gestaltung nicht im mindesten. Sozialpolitisch muß eine Freiheit, von der nur ein Theil Gebrauch machen fann, höchst unheilvoll wirken. Die Arbeiterschutzgesetzgebung hat daher die privatrechtliche Freiheit durch einsschneidende Beschränkungen des öffentlichen Rechtes korrigirt, welche in dem neuesten Entwurse einer Gewerbeordnungsnovelle so weit gehen, daß von der

privatrechtlichen Basis nicht viel mehr übrig bleibt.

Ganz unbekümmert um diese Vorgänge kennt der Entwurf des bürgerslichen Gesethuches nur den rein privatrechtlichen Dienstvertrag, dessen Inhalt durch keinerlei Normen zwingenden Rechtes beengt wird. Auch hier muß Jeder, der künstig das Gesethuch zur Hand nimmt, ersahren, daß dieses ihm nur die halbe Wahrheit oder die Unwahrheit sagt. Es sind an einer anderen Stelle die Positive Vorschläge gemacht worden, wie künstig das gewerbliche Arbeitsverhältniß vollständig auf der Grundlage des öffentlichen Rechtes zu regeln sein wird. So viel dürste jedoch ohne Weiteres klar sein, daß das reine Privatrecht nur ein ganz falsches Vild des Rechtsverhältnisses zu geben geeignet ist.

Aber auch wenn es sich nicht um ein dauerndes Arbeitsverhältniß, sondern um Leistung einzelner Dienste handelt, erweisen sich die privatrechtlichen Bestimmungen nicht als ausreichend. Die Festsetzung der Vergütigung beruht natürlich wie bei jedem Privatrechtsgeschäfte auf freier Vereinbarung der Kontrahenten. Hoffentlich nimmt nie ein gebildeter Droschkenkutscher das Gesetzuch zur Hand. Er würde selbstwerständlich aus dem klaren Wortlaute

<sup>1)</sup> Bgl. den Aufsat über das gewerbliche Arbeitsverhältniß in den "Annalen" Jahrg. 1890 S. 647 ff.

entnehmen, daß er für seine Dienstleistung jeden beliebigen Preis fordern kann und erst durch eine polizeiliche Straffestsehung wegen Taxüberschreitung daran erinnert werden, daß das nicht Rechtens ist, was im Gesethuche steht. Daran hat der Gesetzeber nicht gedacht, von der Zulässigigkeit polizeilicher Taxen zu sprechen. Diese gehören ja dem öffentlichen Rechte an und würden die Zirkel des reinen Privatrechtes stören.

Nun könnte man allerdings meinen, es werde kein Jurist über die Tragweite dieser und ähnlicher Bestimmungen des Entwurfes im Zweisel sein, es
werde jeder Jurist ohne Weiteres darüber sich in Klarheit besinden, daß alle Säte des Entwurses nur vorbehaltlich der besonderen öffentlichrechtlichen Modissitationen zu verstehen seien. Sine gewisse Berechtigung ist diesem Sinwande, soweit er nur die Juristen im Auge hat, nicht abzusprechen, allerdings keine volle, sondern nur eine gewisse Berechtigung. Denn wer auf die öffentlichrechtliche Bildung unseres Juristenstandes Häuser bauen wollte, hätte nur

allzu oft auf den Sand gebaut.

Aber ist denn wirklich ein Gesethuch nur für Juristen bestimmt? Von der Ansicht der Landrechtsredaktoren, daß Jedermann, der lefen könne, auch das Gesethuch zu verstehen im Stande sein muffe, ift man allerdings jett zurückgekommen. Ein solcher Grad von Gemeinverständlichkeit ist nicht erreichbar. Aber soll ein gebildeter Mann, der sich über das einfachste Rechtsverhältniß Alarheit verschaffen will, deshalb gleich zum Rechtsanwalt laufen? Unsere Raufleute kennen und benuten unausgesett Wechselordnung und Sandelsgeset= buch und holen fich nur in schwierigeren Fällen bei ihrem Rechtsanwalte Rath. Die übrigen gebildeten Rlaffen des Bolkes haben aber zum mindeften den gleichen Anspruch, daß der Staat ihnen ein Gesethuch in die Sand gibt, aus dem sie sich in einfacheren Fällen selbst über ihre Rechte und Pflichten informiren fonnen. Dazu gehört außer einer verständlicheren Sprache, als es das jetige Entwurfsdeutsch ist, vor allen Dingen, daß das Gesethuch die volle und ungeschminkte Wahrheit fagt, nicht blos eine relative privatrechtliche Wahrheit, hinter deren Bedeutung nur ein Jurift nach jahrelangem Studium kommen kann.

Die ausgiebige Berücksichtigung aller berjenigen öffentlichrechtlichen Momente, welche in die von dem bürgerlichen Gesetzbuche zu regelnden Lebenswerhältnisse eingreisen, ist also nothwendig im Interesse der inneren organischen Einheit alles Rechtes und aller Rechtswissenschaft, wie im Interesse einer den

wirklichen Lebensverhältnissen entsprechenden rechtlichen Normirung.

Ein politisches Bedenken kann man dieser Forderung entgegenstellen, die Inkompetenz des Reiches zur Regelung der ihm durch die Reichsversassung nicht ausdrücklich überwiesenen öffentlichrechtlichen Materien und die nothewendige Rücksicht auf das soweräne Gesetzgebungsrecht der Einzelstaaten innerhalb der ihnen verbliebenen Sphäre. Auf Grund dieser Erwägungen hat denn auch der Bundesrath der Kommission vor Beginn ihrer Arbeiten die Anweisung ertheilt, sich auf das Privatrecht zu beschränken und Gegenstände des öffentlichen Rechtes nicht in den Kreis der Kodisitation hineinszuziehen.

Durchaus zutreffend ist dieses politische Bedenken keineswegs. Welche Rücksicht auf die Einzelstaaten sollte die Reichsgeschgebung hindern, einheitsliche Rormen bezüglich des Gewohnheitsrechtes für das Privatrecht, Handelssrecht, Strafrecht, Reichsstaatsrecht und Reichsprozesprecht zu schafsen? Der Begriff der Verjährung könnte ohne Weiteres für das Privatrecht, Strafrecht

und für das Reichsverwaltungsrecht einheitlich sestgestellt werden. Die Korrettur des privatrechtlichen Arbeitsvertrages durch die Arbeiterschutzgesetzgebung beruht ebenfalls auf reichsrechtlichen Quellen. Die Beschränkung der privatrechtlichen Freiheit der Preisbestimmung durch polizeiliche Taxen kann gar nicht durch landeszesetzliche Bestimmungen, sondern nur auf Grund des Reichserechtes oder wenigstens nur auf Grund reichsgesetzlicher Ermächtigungen ersolgen. Ja man kann noch weiter gehen und in der Besugniß der Reichsgewalt, das privatrechtliche Eigenthum zu normiren, auch die Berechtigung sehen, die Grenzen des subjektiven Privatrechtes gegenüber den Lebensbedürsnissen der Gesammtheit zu bestimmen. Dabei braucht das Reichsrecht nicht alle Details des öffentlichen Grundbesitzrechtes zu regeln, sondern nur die obersten Grundsiäte desselben, aus denen sich die Schranken des privatrechtlichen Eigenthums ergeben, aufzustellen. Die wesentlichsten Einwendungen gegen die rein zivislistische Methode des Entwurses würden sich also im Rahmen der jetzigen

Reichstompetenz und ohne Erweiterung derselben heben laffen.

In vollem Umfange ist dies allerdings nicht der Fall. Gewohnheitsrecht und Berjährung, Wohnsig, Rechtsfähigkeit, Erbrecht 2c. auch mit Rechtswirkung für das partifulare Staats- und Berwaltungsrecht zu regeln, ist das Reich gegenwärtig infompetent. Es würde also eine entsprechende Ausbehnung der Bestimmungen des bürgerlichen Gesethluches auf jene Rechtsgebiete nur möglich fein, wenn im Bundesrathe sich nicht 14 Stimmen dagegen erklären. Eine folche Ausdehnung der Reichstompetenz ist jedoch, selbst vom streng parti= fulariftischen Standpuntte betrachtet, durchaus unbedenklich, jedenfalls auch nicht im Entferntesten an Bedeutung zu vergleichen mit der Erstreckung der Reichskompetenz auf das gesammte Privatrecht gegenüber der ursprünglichen verfassunasmäßigen Beschränkung auf das Sandels= und Obligationenrecht. Auch jett sind in den einzelnen Bundesftaaten für die genannten Rechts= institute, soweit das partifulare Staats- und Berwaltungsrecht in Betracht fommt, dieselben Normen maßgebend wie im Brivatrechte. Ein besonderes Bedürfniß, Gewohnheitsrecht, Berjährung 2c für das partifulare Staats= und Verwaltungsrecht abweichend vom Privatrechte zu regeln, liegt also thatsächlich gar nicht vor. Das bisherige Privatrecht, namentlich das alte gemeine Recht, foll jest durch ein neues ersetzt werden, und es handelt sich nur darum, bei Diesem Uebergange die innere organische Einheit der einzelnen Rechtsdisziplinen in die neue Zeit hinüber zu retten und dadurch eine den wirklichen Lebens= verhältnissen entsprechende rechtliche Normirung zu ermöglichen.

Sollten aber in der That die politischen Gründe gegen jene geringfügige Erweiterung der Reichskompetenz so start sein, um die vorgeschlagene Modisitation des Entwurses als einen bedenklichen Eingriff in die Souveränetät der Einzelstaaten erscheinen zu lassen, so dietet sich ein einsacher Ausweg. Man schaffe nach den erwähnten Richtungen hin subsidiäres gemeines Reichserecht Bon diesem so nahe liegenden Mittel der Ausgleichung von Interessenstollssonen zwischen Neich und Sinzelstaaten hat der Entwurf so gut wie gar keinen Gebrauch gemacht. Ein subsidiäres gemeines Recht ist immerhin im Interesse der Rechtseinheit wünschenswerther als das reine Partikularrecht. Die Souveränetät der Einzelstaaten ist dadurch in keiner Weise beeinträchtigt, da sie überall, wo ihre besonderen Bedürsnisse es ersordern, durch Partikulargesetze die Geltung des Reichsrechtes ausheben oder modisiziren können. In den hier in Betracht kommenden Fällen würde aber voraussichtlich kein Einzelsstaat von seinem Rechte der Partikulargesetzgebung Gebrauch machen, da eben

fein Bedürfniß dazu vorliegt, und das subsidiäre gemeine Recht wird überall zur Geltung gelangen, ohne doch das Gesetzgebungsrecht der Einzelstaaten auf dem Gebiete ihres Staats- und Verwaltungsrechtes irgendwie zu beein-

trächtigen.

Bolitische Gründe können also in keiner Beziehung gegen die rein zivi= liftische Methode des Entwurfes ins Feld geführt werden. Der wahre Grund liegt in der von Sahrzehent zu Sahrzehent zunehmenden Zersplitterung der Rechtswiffenschaft in selbstständige, von einander getrennte Rechtsdisziplinen, wodurch die allen gemeinsamen universalrechtlichen Gesichtspunkte vollständig verloren gehen. Nicht aus politischen Gründen, sondern parallel gehend mit dieser stetig zunehmenden Auflösung der einheitlichen Rechtswissenschaft zieht sich daher von den zeitlich einander folgenden Rodifikationen jede spätere mehr als die vorhergehende auf das reine Brivatrecht gurud, bis endlich der Entwurf in der Uebertreibung des zivilistischen Prinzipes als unerreichtes Muster dafteht. Mit seinen guten wie mit seinen schlechten Gigenschaften ift der Entwurf das getreue Abbild der heutigen deutschen Privatrechtswiffenicaft. Und wenn gerade von dieser Seite der Entwurf einen allseitigen entschiedenen Widerspruch gefunden hat, so liegt die Ursache darin, daß der Entwurf gleich einem Blitsftrahle die ganze Situation erhellte und zur Umkehr von dem bisherigen Wege aufforderte. Der Anfang einer solchen Umkehr ist bereits in der Kritik über den Entwurf deutlich zu erkennen. Sollte er gleichwohl in der vorliegenden oder in einer gleichartigen Gestalt Geseteskraft erlangen, jo würde der deutschen Rechtswissenschaft noch die besonders schwierige Aufgabe erwachsen, durch ihre Thätiakeit auch die Mängel des Gesethuches innerlich zu überwinden. Nur durch diese Umkehr der Rechtswissenschaft kann ein besseres gesetgeberisches Broduft erzielt werden, als es der gegenwärtige Entwurf leider ift.

# Budget, Gesetz und Verordnung.

Bon

Dr. Ad. Arndt in Halle a./E.

Wie häufige und wie schwere Kämpse auf dem Gebiete der Finanzen auch stattgesunden haben, so war es nicht die Rechts frage, welche in der Virklichseit den Gegenstand des Streites ausmachte Es kounte dies auch nicht anders sein; denn Richts ist einsacher und Nichts zugleich nothwendiger, als bei Feizitellung einer Bersassung zu bestimmen, ob die Landesvertretung besugt sein soll, die Einnahmen und die Ausgaben, oder nur Theile derselben, oder etwa nur die Ausgaben, nicht aber die Sinnahmen, oder gar beide ganz der Staatsregierung vorzuenthalten. Ueber diese Fragen nußte man sich von Ansang an klar sein, weil die Versügung über die Staatssinanzen mit der Versügung über die Macht im Staate zusammensällt; hatte nan unterlassen, die nöthige Klarheit gleich von vornherein zu schaffen, so mußte diese bei Lusstragung des ersten Versassungskonkliktes gewonnen werden.

Und so müssen wir die eigenthümliche, aber nicht erfreuliche Thatsache verzeichnen, das die juristische Theorie über das Budgetrecht die schwersten Kämpse aufführt, von denen die Wirklichkeit auch nicht das Mindeste weiß.

Der "große" Verfassungskonflikt in Preußen hat lange Jahre bestanden und dort den Mittelpunkt des öffentlichen Lebens gebildet; aber über die Rechtsfrage, soweit die Rosten der Heeresreorganisation in Betracht famen, hat auch nicht die geringste Meinungsverschiedenheit bestanden. Die Krone, das Herrenhaus, das Abgeordnetenhaus, alle waren von Anfang bis zu Ende des Konflitts darüber einer Ansicht, daß die Staatsregierung, um die Ausgaben für die Heeresreorganisation leisten zu dürsen, die Zustimmung des Landtages bedurfte. Deshalb gerade hat die Staatsregierung Jahr aus Jahr ein um diese Zustimmung gebeten; sie tonnte dieselbe erst nachträglich im Jahre 1866 erhalten. Der Ministerpräsident von Bismarck und der demotratische Dr. Jacoby, der Kriegsminister von Roon und dessen Gegner Dr. Gneist, der Minister Graf Eulenburg und der fortschrittliche Ober-Tribunalsrath Waldeck waren über den Geldpunkt der gleichen Meinung. Man stritt barüber, ob die zweijährige oder die dreijährige Dienstzeit zweckmäßiger, ob die Landwehr den Linienregimentern, das Bolksheer dem Berufsheere vorzuziehen, ob die Krone ohne Zustimmung des Landtages zur Reorganisation des Heeres besugt gewesen, ob die vom Könige Friedrich Wilhelm III. über das Herweien erlassenen Bestimmungen anders wie auf gesetzlichem Wege aufgehoben werden dürften; ja man votirte mit dem Titel über das Heeresextraordinarium zugleich über die auswärtige Politik, über die man grundlich stritt. Von allen Seiten aber wurde zugegeben und befannt, daß die Ausgaben oder richtiger Mehrausgaben, welche die Heeresreorganifation verursachte, nur mit Zustimmung des Landtages hätten gemacht werden fönnen.

Auch in der Seffion des Preußischen Landtages von 1878 zu 1879 hat eine Meinungsverichiedenheit über die Geldfrage nicht bestanden. Wohl nahm die Krone im Widerspruche mit der damaligen Mehrheit des Abgeordnetenhauses für sich das Recht in Auspruch, die Ministerialressorts im Verordnungswege anders zu gestalten; niemals aber bestritt fie, daß sie zu den dadurch erwachsenden Mehrausgaben, einem neuen Ministergehalt, die Genehmigung des Landtages haben mußte. Weil sie das Recht des Landtages anerkannte, deshalb forderte fie in einem Gesegentwurfe, betreffend einen Nachtragsetat, das Gehalt für den Ministerposten. Während dieses Konflitts erschien die Schrift & neist's "Gesch und Budget; foustitutionelle Streitfragen aus der preußischen Ministerfrisis vom März 1878, Berlin 1879," welche bei ihrem Erscheinen einen außerordentlichen Eindruck auf die Regierungs wie auf die parlamentarischen Kreise machte. In dem ersten Theile der Schrift führte Gneist aus, daß nach preußischem wie englischem und belgischem Staatsrecht die Krone das Recht zur Organisation der Ministerialressorts besitze. Und Dieser Theil der Schrift, welcher den Regierungsstandpunkt vertrat, ist wohl richtig und nicht ansechtbar: chenfo möchte man Gneist in der herben Kritit der damaligen Mehrheit, seiner politischen Parteigenossen, Recht geben können. Denn in der That hat die nationalliberale Mehrheit des preußischen Abgeordnetenhauses die Bewilligung des Ministergehalts nur deshalb hinausgeschoben, um ihrem Aerger über die entgangenen Ministerportefeuilles und die Abtehr des Fürsten Bismarck von der Nera Camphausen-Delbrück einen unausgesprochenen, aber deutlichen Ausdruck zu geben. Oder juristisch ausgesprochen, der Landtag hat sein Ausgabenbewilligungsrecht zu benuten versucht, um auf die Richtung ber Staatsverwaltung einzuwirken. Wie jehr man nun auch dem ersten Theile der In e ift 'schen Schrift auf Seiten der Regierung zustimmte, jo erregte doch der zweite Theil über das Budgetrecht überall und selbst bei den Regierungsfreisen Erstaunen. Wollte In eist aus dem von ihm vertheidigten Rechte der Krone zur Schaffung eines neuen Ministeriums folgern, daß der Landtag das neue Ministergehalt nothwendig bewilligen mußte, oder gar nicht erst zu bewilligen brauchte? Wenn nicht — welchen andern sachlichen Zweck konnte und sollte dieser Theil der Gneist ichen Schrift, ja diese Schrift selbst, welche sich nach Form und Inhalt als eine Gelegenheits- und Streitschrift gab, dann überhaupt haben? Laster, der damals einflugreichste Barteigenoffe Gneift's, provozirte diesen von der Tribune des Abgeordnetenhauses auf das Schärfste. Man erwartete, daß Gneist erklären würde, da die Krone neue Ministerialressorts einzurichten berechtigt ift, wäre der Landtag nicht befugt, durch Vorenthaltung der erforder= lichen Geldmittel in die Prärogative der Krone einzugreisen. Eine solche Ertlärung unterblieb, die Staatsregierung ihrerseits aab damals die erneuerte und ausdrückliche Erklärung ab, daß fie zwar innerhalb der Gesetze das Dr ganisationsrecht für sich in Unspruch nähme, dagegen wiederholt zugäbe, daß Die daraus entstehenden Ausgaben vom Landtage genehmigt werden müßten. Dabei zeigte sich, was schon das Herrenhaus im Jahre 1869 erklärt hatte, wie das Organisationsrecht der Krone durch das Ausgabenbewilligungsrecht des Landtages beschränkt wird; denn die Krone sah sich gezwungen, um das Geld zu erhalten, auch zur Veränderung der Ministerialressorts, für jenes Mal freilich mit der Erklärung, fein Präzedens schaffen zu wollen, die Genehmigung des Landtages - ein Gesets - einzuholen.

Der vorgeschilderte Vorgang ist nicht bloß für das Budgetrecht, nicht bloß sür die Organisationsgewalt, sondern überhaupt für das gesammte Machtverhältniß zwischen Krone und Landtag, für die Grenzen zwischen Gesetz und Berordnung, überaus charafteristisch. Die Krone Preußen hat seit Beginn der Berjassung das unangesochtene Recht ausgeübt, überall wo ein Geset, insbesondere die Verjaffungsurtunde, nicht entgegenstand, Verordnungen mit rechtsverbindlicher Kraft zu erlaffen. Sie übte das selbständige Berordnungsrecht aus - was der "Theorie" ebenso verborgen blieb, wie diese der preußischen Staatsregierung - fie erließ ohne gesetliche Ermächtigung rechtsverbindliche und bindende Normen auf den Gebieten des Herwesens, des gesammten Unterrichtswesens von den Bolfsschulen bis zu den Universitäten, des Berkehrswesens und jonftige. Die Formation der Armee, die Eintheilung in Linie, Reserve und Landwehr, die Kadres, die Kriegsartifel, die militärischen Chrengerichte, Die Ergänzungen der Militäritrafprozefordnung, die Benfionirung der Militärpersonen, die Regulative für Lehrende und Lernende, die Zulassung und Entlaffung bei den Unterrichtsanstalten, die Gisenbahnbetriebsreglements 1) — dies und vieles Andere wurde auch nach Erlaß der Berjaffungsurfunde durch Berordnung traft königlicher Prärogative geregelt. Diesem Rechte wirkte, gewissermassen es aushöhlend, langjam aber sicher das Ausgabenbewilligungsrecht des Landtages entgegen. Man hatte oft gesagt, die Preußische Verfassungsurfunde gabe nur Scheinrechte; Diejes eine Recht aber Der Ausgabenbewilligung war ein wirtliches; und die Geltendmachung desselben hat bewirft, daß die Berordnungsgewalt der Preußischen Krone nunmehr den größten Theil ihrer Bedeutung verloren hat. Um die Militärpensionen erhöhen zu können, bedurfte man des Landtags; dieser forderte gesethliche Regelung, und da man den Landtag wegen der Geldbewilligung nicht entbehren konnte, wurde die Benfionirung durch Gejete geregelt, mithin dem landesherrlichen Verordnungsrechte entzogen. Um das Geld für das Heer im Reiche zu erhalten, bedurfte und bedarf man des Reichstages, und jo ist es dahin gefommen, daß die Organisation der Urmee bis in die Details hincin durch Gejeke und nicht mehr durch die Prärogative der Krone bestimmt ist.

Daß der Einfluß, welchen die "Theorie" auf dem Gebiete des Preußischen Staatsrechts ausübt, ein nicht überall ausschlaggebender ist, worüber sich wohl Niemand bitterer als Gneist beschwert hat, wird auf die Behauptung zurüczgeführt, daß die "Theorie" zu gern verallgemeinere und das konkrete Recht nicht genügend berücksichtige.

Gneist, Laband, Hänel, G. Meyer, Jellinef und Andere beweisen, wie auch ich allerdings nicht verabreden kann, zu wenig aus dem positiven Rechte; sie berücksichtigen nicht überall, wie es mit dem Budgetrecht und der selbständigen Verordnungsbesugniß in einem bestimmten Staate beschaffen sei, iondern argumentiren zuviel aus allgemeinen Sätzen. Sie alle sprechen über-

¹) Benn Laband bemerkt, Keichsftaatsrecht § 74, daß das Betriebsreglement vom Jahre 1874 nur die Bedeutung von Bertragsfestjesungen habe; jo ist dies insoweit richtig, als es die Verfrachter berrist; erklärt aber nicht, warum die Eisenbachgesellschaften ihrerseits gerade diese und keine anderen Vertragsvorschläge ihren Kontrahenten machen. Sie machen diese und keine anderen sich günstigeren, weil sie dazu durch das Betriebsreglement gezwungen sind. Das Reglement, insoweit es diesen Zwang den Eisenbahngesellschaften auserlegt, ist eine Rechtsverordnung, ein materielles Geset in der Sprache Laband's. Eine Analogie bietet die Arbeitsordnung; auch diese gikt dem Arbeiter gegenüber qua Vertragseitsetzung; wenn aber der Gesetzgeber einen bestimmten Inhalt dieser Ordnung will, wenn er den Arbeitgeber zwingt, bestimmte Punkte in die Arbeitsordnung aufzunehmen, so sind seine diesbezüglichen Borschriften Rechtssäße und deßhalb wurden und werden sie in Gesetzssivm erlassen.

cinstimmend (cf. s. pl. Hänel, das Gejek S. 299, 301 a. a. D) von itaats= rechtlich nothwendigen Einnahmen und Ausgaben, sie behaupten, daß es perfassungsmäßig fein freies Bewilligungs - oder Verwerfungsrecht gebe. Staatsmann und der Politiker fragen — warum nicht? Warum foll eine Berfaffung nicht dem Parlamente das Recht geben, der Regierung die Erhebung jeder Einnahme, die Leistung jeder Ausgabe versagen zu dürfen? Es mag dies einem bestimmten 3. B. dem preußischen Rechte widersprechen; es mag dies unzweckmäßig sein; dentbar und möglich aber ist, daß ein Parlament das freie Bugetverwerfungsrecht hat. Auch hierbei handelt es fich, wie mir scheint, nicht um Fragen des allgemeinen, sondern eines besonderen Staatsrechts, um eine Frage, welche in den verschiedenen Staaten verschieden zu beantworten ist. Dies ist unschwer zu beweisen.

In Portugal blieben einst alle Steuern in Kraft, bis sie durch ein Bejetz aufgehoben wurden. Die Cortes hatten nicht das Recht, bestehende Steuern zu versagen. Dieses Recht wurde den Cortes in der Verfaffungsrevision vom 5. Juni 1852 einaeräumt. Nunmehr haben fie, was fie früher

nicht hatten, verfaffungsmäßig ein freies Steuerbewilligungsrecht.

Nach dem Grundgesetze für Holland vom 24. August 1815 waren die Steuern zum größten Theile auf zehn Jahre zu bewilligen. Dadurch war der Einfluß der Volksvertretung gering. Man fand namentlich in den Südsprovinzen dieses Steuersystem "a la foi immoral, accablant, despotique et contraire à l'industrie". Die Belgische Verfassung gibt dem Parlament das freie und jährliche Steuerbewilligungs = und Berjagungsrecht, um damit dem Parlamente die thatsächliche Herrschaft in die Hand zu spielen und "de maintenir le pouvoir exécutifu, asso König und Ministerium "dans ses limites". Ebenjo übte einst der König von Holland das freie und selbst= ständige Verordnungsrecht aus; die belgische Verjassung gestattet dem Könige nur noch, unselbständige, jog. Ausführungsverordnungen zu erlassen.

In der Nordamerifanischen Union ist es anerkannten Rechtes, daß ohne die Bewilligung des Kongreffes tein Zent verausgabt werden kann.

In England hat die Krone aus uralten Rechtsiäken eigene Einnahmen, die zu gering sind, um hier erwähnt zu werden. Die auf freier Gunst und Gnade "free grant and gift" des Unterhauses beruhenden Steuern sind zum großen Theile zwar dauernd bewilligt, indeß darf die Regierung ohne Appropriation, ohne Zustimmung des Unterhauses keinen Benny davon verausgaben. So wenigstens wird das englische Staatsrecht von den englischen und französischen Schriftstellern aufgefaßt; so lauten die feierlichsten Parlaments

resolutionen, welche u. A. zur Zeit Lord Palmerston's gesaßt sind. Gneist scheint allerdings das Gegentheil unter Bezugnahme auf einen Borgang v. 3. 1784 zu behaupten, welcher, beiläufig bemerkt, bereits bei Berathung Der Breußischen Verfassung im Jahre 1849 ausführlich erörtert worden ift. Die Mehrheit des Unterhauses, sich im Widerspruche mit der öffentlichen Meinung und dem Ministerium fühlend, wollte gleichwohl ihren Willen in der äußeren Politik durchsetzen und verweigerte das Budget, indem sie dessen Berathung verschob. Das Unterhaus wurde aufgelöst und, wie sicher vorauszusehen war, die neue Mehrheit billigte die auswärtige Politif der Regierung und votirte das Budget. Daraus folgt aber doch schwerlich Etwas gegen das Budgetverweigerungsrecht des Unterhauses. Erstine Man, der den Hergang aus: führlich erzählt, zieht eine solche Folgerung nicht. Mit dem gleichen Rechte fonnte man fagen, der Deutsche Reichstag habe nicht das Recht, Beeresgeseben

jeine Zustimmung zu versagen; benn als er bies einmal gethan habe, i. 3. 1887, fei dieselbe anstandsloß von dem neugewählten Reichstage ertheilt worden! In England wird, jo jagt man dort, Alles Recht, wovon man die Mehrheit überzeugen kann; die Mehrheit sei stets vernünstig. Das britische Parlament übt die thatsächliche Herrschaft über England aus. Und wenn dieses Parlament jeden Soldaten streichen fann, warum nicht auch jedes Pfund? Selbstredend wird das Barlament weder das Gine noch das Andere thun; aber ein verfassungsmäßiges freies Bewilligungsrecht hat es wie für das Heer jo für das Budget. Cbenjo unftreitig ift, daß das frangofische Barlament verfassungsmäßig das freie Recht der Steuerbewilliaung hat. Man braucht nur an die Borgange zu erinnern, welche der Demission Grevy's vorausgegangen sind. Macht und das Recht des Bräsidenten stützen sich ebenso auf die Verfassung, wie diejenigen des Parlaments; der Präsident ist feineswegs Organ des letteren und insbesondere kann die Nationalversammlung den Präsidenten nicht absehen. Der Präsident Grevy jollte aber fort von seinem Plate. Die Nationalverjammlung wollte ihn jturzen, er joilte "se démettre" — und deshalb, welches Ministerium er auch bildet, feinem gelingt es, das Budget votirt zu erhalten. Thue Budget barf Nichts verausgabt, fann also nicht regiert werden; folglich mußte Grévy demissioniren.

Es ist nun andrerseits nicht richtig, zu behaupten, daß in jolchen Staaten mit freiem Bewilligungsrechte alle Gesetze nur "leges annuae" seien, bedingt durch das Zustandekommen des Budgetgesetes, einer Sache "merae facultatis". Die Beamten, die Gläubiger, die Rentenempfänger fühlen fich in England, der Nordamerikanischen Union, in Frankreich, Belgien ebenjo sicher wie in Breußen, Bapern, Defterreich und Rußland; denn es handelt fich bei der Berwilligung oder Berjagung des Budgets gar nicht um die Rechte und Pflichten des Staates Dritten gegenüber, jondern um das Berhältniß zwijchen Staatsregierung und Parlament. Das Budgetrecht berührt dritte Personen nicht; ihre Rechte will Niemand fürzen oder vermehren, nur das Ministerium joll zum Gehorsam gezinnigen werden. Man denke sich einen Staat mit einem Budgetrecht und der Ministerverantwortlichkeit, wie sie in England, Belgien u. j. w. bestehen, und es wollte ein Abgeordnetenhaus - um an einen Vorgang im preußischen Landtage anzuknüpfen — den Rultusminister von seinem Platze entfernen. Ihm bloß jein Gehalt zu streichen, ware vielleicht ohne Wirfung, weil er dasselbe entbehren oder auch einklagen könnte; man streicht ihm deshalb sein ganzes Budget: daraus joll nicht folgen, daß er alsbald alle Schulen und Rirchen schließen, sondern daß er abtreten soll, und er muß abtreten, weil er ohne Etatsgesetz feine Ausgabe gültig machen und für ungültig gemachte verantwortlich und ohne nachträgliche Indemnität strafbar ist.

Eine Budgetverweigerung ist nur möglich, wo das Parlament die thats jächliche Herrschaft hat: sobald diese aber allseitig anerkannt ist, braucht es die Budgetverweigerungsbesugnisse nicht mehr auszuüben, weil es mildere Mittel hat, seine Agenten, die Minister, zum Gehorsam zu zwingen. So lange die Wacht der Krone noch groß, die der Commons noch gering (!) war, hätten diese häusig und mit Ersolg die Wasse der Budgetverweigerung gebraucht, heute roste sie, als nicht mehr nöthig, als zu wuchtig: so erzählt Erstine Man.

Ich komme nun nochmals auf das Preußische Budgetrecht, nicht nur, weil es an sich Berücksichtigung verdient, sondern auch deshalb, weil es zeigt, daß man Fragen der vorliegenden Art nicht allgemein lösen kann.

Der Regierungsentwurf zu einer Verfassungsurfunde vom 20. Mai 1848. Die svacnannte Charte Balbed, Die oftronirte Berfassungurfunde pom 5. Dezember 1848 und die heute gültige vom 31. Januar 1850 wiederholen den Sat der Belgischen Verfaffung: "Alle Ginnahmen und Ausgaben des Staates muffen für jedes Jahr im Boraus veranschlagt und auf den Staatshaushaltsetat gebracht werden."

"Letterer wird jährlich durch ein Geset festgestellt."

Damals waren Krone wie Bolfsvertretung, Reaftionäre wie Demofraten, Theoretifer wie Braftifer, alle, Niemanden ausgenommen, darüber einig, daß, wenn weiter Nichts über das Budgetrecht in der Berfassung gesagt würde, der Landtag die Befugniß erhielte, alljährlich die Steuern zu bewilligen, also auch zu verfagen, daß ein verfaffungsmäßig freies Verweigerungsrecht bestände. Dies aber war es, was die Krone und die Staatsregierung nicht wünschten; deßhalb, also um das freie Verweigerungsrecht auszuschließen, hielt man einen besonderen Zusatz für nöthig. Man nahm den Satz der früheren Verfaffungs= bearbeitungen, wongeh die bestehenden Steuern fortzuerheben seien, aus Den Uebergangs bestimmungen, wo er sich einst befand, in die allgemeinen Best immungen hinüber, wo er sich nunnehr befindet, nämlich in Artifel 109:

"Die bestehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben, und alle Bestimmungen der bestehenden Gesethücher, einzelnen Gesetze und Berordnungen, welche der gegenwärtigen Verfassung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, bis sie durch ein Gesetz abgeändert werden."

Damals hielten alle Liberalen das freie Bewilligungs- und Verweigerungsrecht der Steuern für ein selbstverständliches Postulat des Konstitutionalismus, für eine "ewige Bahrheit", wie der berühmte Politiker und Gelehrte Dahl= mann sich ausdrückt. In den preußischen Kammern waren bei der Berathung des heutigen Artifels 109 fast nur erflärte Gegner der Demofraten, welche letteren sich jogar von den Wahlen ausgeschlossen hatten. Gleichwohl forderte und beschloß die Mehrheit der Zweiten Kammer die Streichung der Worte "die bestehenden Steuern werden forterhoben", um damit dem Landtage das freie Steuerbewilligungsrecht zu sichern. Man werde, so sagte man, kaum jemals, vielleicht niemals von dem Steuerverweigerungsrechte Gebrauch machen; die Geltendmachung dieses Rechtes grenze an Hochverrath und doch muffe dasselbe bestehen; es genüge, daß es vorhanden sei, um Regierung und Landtag nicht allzuweit in ihren Bestrebungen abweichen zu lassen; wenn eine landes verrätherische Regierung ans Ruder fame, könnte es von wirksamem Nuten jein und dergleichen mehr. Die Mehrheit der Erst en Kammer lehnte dagegen den Antrag auf Streichung jener Worte ab und deshalb blieben dieselben stehen. 1)

Sonach steht dem Brenkischen Landtage wegen der besonderen Bor ichrift in Urt. 109 fein freies Steuerverweigerungsrecht zu; dagegen übt er ein Ausgabenbewilligungsrecht in dem Sinne aus, daß seine Zustimmung zu jeder,

<sup>1)</sup> Bang unrichtig ift die Darstellung Jelline t's, Gefet und Berordnung S. 174, wonach das "Herrenhaus den Beschluß des Abgeordnetenhauses mit einiger Modifikation angenommen" haben soll. Ganz im Gegentheil; übrigens gab es damals weder ein Herrenhans noch ein Abgeordnetenhaus. Auch in der Sache war die Erste Rammer von einem Herrenhause fehr verschieden. Go geistvoll im llebrigen und interessant das Wert Jellinet's in, jo flagjend ericheinen die Widersprüche: In der einen Sälfte des Berkes wird ausgeführt, daß das freie Etenerbewilligungsrecht überall, auch in Preußen und im Deutschen Reiche rezipirt jei, was beitäufig für Prengen und das deutsche Reich nicht, wohl aber für Frankreich, England zutrift u. j. w. -; in der anderen, daß ein joldes freies Steuerbewilligungsrecht nicht bestehen fann.

auch der gesetlich nothwendigen Ausgabe erbeten werden nuß und erbeten wird. Wenn nun der Landtag von jeinem Rechte, eine gesetzlich nothwendige Ausgabe zu verweigern Gebrauch macht? Die Antwort darauf ist: der Landtag wird das nicht thun, weil ohne und jelbst gegen die Verweigerung, die Husgabe gemacht werden muß und weil sie ohne Rücksicht auf das Budget einflaabar ift; er wird es nicht thun, weil die Verweigerung der Ausgaben nur als Rampimittel gegen die Regierung gegeben und möglich ift, ein jolches Rampfmittel aber wegen der jehlenden Ministerverantwortlichkeit nicht ernsthaft genommen werden fann. In Preußen ift die Budgetverweigerung eine zu leichte, in England eine zu wuchtige Waffe. Der Landtag ist formell berechtigt, alle Ausgaben in Preußen zu verweigern; er wäre aber thöricht, wenn er dies thate, da er davon keinen Erfolg hatte. Als das Ministerium von Manteuffel dem Landtage das Steuerverweigerungsrecht entzog, das Ausgabenverweigerungsrecht beließ, wußte es gang gut, daß es wesentlicher jei, in der Erhebung Der Einnahmen als in der Leiftung der Ausgaben unabhängig au fein.

Che ich nun zum Budgetrechte im Deutschen Reiche übergehe, gestatte ich mir auf einige Aeußerungen Hänel's einzugehen: Hänel bestreitet aus allgemeinen Gründen und jedenfalls ohne die Darlegung des konkreten Rechtes eine freie Verwersungsbesugniß des Landtages bezüglich des Budgets. Gine solche besteht auch in Wirklicheit nicht in Preußen, bezüglich der Einnahmen und bezüglich der Ausgaben ist sie dort unpraktisch. Nun fährt Hänel sort (Gesetz S. 301):

"Allerdings, das ist auch auf dem Boden des strengsten Rechts unsweiselhaft, daß wer zu seinem Machtvortheile einen Theil der Versassung bricht, niemals und gegenüber Niemanden ein Recht auf versassungsmäßigen Gehorsam gegen die anderen Theile der Versassung beauspruchen kann, die ihm Schutz und Mittel zur Vegehung oder Aufrechterhaltung seines

Verfaffungsbruches gewähren."

Dies soll also heißen, daß, wenn das Abgeordnetenhaus glaubt oder behauptet, die Regierung habe irgendwo die Versassung gebrochen, es auch alle Steuern verweigern könne. Eine solche Behauptung wird aber bei allen Versässungskonflikten aufgestellt werden! Rein, niemals, solange die Preußische Versassungsurkunde in ihrer heutigen Form besteht, dars, so glaube ich sekt, und so ergiebt sich aus Artikel 109, das Preußische Abgeordnetenhaus die bestehenden Steuern verweigern. Ein solcher Alt wäre ein "aetus inanis"!

337 bemerft Banel:

"Es ift freilich ein landläusiger Trrthum, aber darum nicht minder ein Trrthum, als ob die Streitfrage, die sich an Abweichungen dieser Art" (von den etatsmäßigen Ausgaben und Ginnahmen) "bei den Berathungen der Gesebentwürse, über die prenßische Dberrechnungskammer u. j. w. knüpste, einen jolchen Bezug habe. Aber die Streitfrage betraf ganz allein die besondere Form der nachträglichen Genehmigung. In keiner Weise wurde von der Staatsregierung die Pflicht der Vertretung, Begründung und Mechtfertigung auch dieser Abweichung (von den Einnahmen) bestritten".

Der Irrthum liegt hier, wie ich glaube, lediglich auf Seiten Hänel's; freilich ift dies ein Irrthum, der so oft und flar als solcher festgestellt wurde, daß er kein "landläufiger" mehr ist. Bertreten, begründen, rechtsertigen find ganz andere Dinge, wie Genehmigung nachsuchen. Bertreten, begründen, rechtsertigen müssen die Minister Alles, was sie thun, die Sinnahmen und die Aussgaben, eine Genehmigung brauchen sie nicht für die Sinnahmen, sondern nur

für die Ausgaben, welche nicht bloß von der Regierung gerechtsertigt, sondern auch vom Landtage genehmigt werden müssen. Wenn der Landtag glaubt, die Rechtsertigung sei der Staatregierung nicht gelungen, so mag das beiden Theisen schwerzlich sein; damit ist aber die Sache erledigt. Wenn dagegen der Landtag seine vorgeschriebene Genehmigung versagt, so erhält die Staatsregierung keine Decharge. Darin liegt doch ein sehr gewaltiger Unterschied! Außeretatsmäßige Einnahmen werden — was doch im Landtage wohl befannt ist — niemals nachträglich genehmigt, sondern nur zur Kenntniß mitgetheilt. § 19 des Obersrechnungsfammergesess vom 27. März 1872 sautet:

"Etatsüberschreitungen im Sinne des Artifels 104 der Verfaffungsurfunde sind alle Mehrausgaben, welche gegen die einzelnen Kapitel und Titel des nach Artifel 99 a. a. D. festgestellten Staatshaushalts-

etats — stattgefunden haben —.

Solche Etatsüberschreitungen sind zur "nachträglich en Genehmigung" dem Landtage vorzulegen. Bezüglich der Mehreinnahmen kann der Landtag zwar Bemerkungen machen, wie er dies auch bezüglich jedes anderen Gegenstandes thun darf; aber seine Genehmigung ift entbehrlich; sie wird weder nachgesucht noch ertheilt.

Viel nüglicher als allgemeine Exfurje über das Budgetrecht wäre u. A. eine genaue Untersuchung, ob das Recht der Krone zum Erlasse justifizirender Rabinets-Drdres noch bestehe und ob die Krone 3. B. Landesstempel, Steuern und dergleichen ohne Genehmigung des Landtages niederschlagen darf. Gine eingehende Erörterung mir vorbehaltend will ich nur aus dem Vorstehenden die Schlußfolgerungen ziehen, welche für das Preußische Staatsrecht mit der staatsrechtlichen Uebung übereinstimmen. Der Landtag hat in Preußen fein Einnahmebewilligungerecht und daher kann dort der König auch heute noch Forderungen des Staates aus pflichtwidrigen Handlungen oder Unterlaffungen jeiner Beamten, Anjprüche auf erbliche Berlaffenschaften gultig niederschlagen, Steuern, Stempel und Gerichtsfosten im Gnadenwege erlassen, ohne vorgängige oder nachträgliche Genehmigung des Landtages. Dagegen darf ohne den Landtag feine Ausgabe gultig geleiftet werden; daher bedarf jede im Etat nicht vorgesehene Ausgabe, auch wenn sie durch Kabinetsordre justifizirt ist, der vorgängigen oder nachträglichen Genehmigung des Landtages. Ist daher die Einnahme aus dem Bertrage, der Erstattungspflicht des Beamten, dem Steueroder Gerichtstoftengejete, oder der Erbschaft schon erhoben, jo bedarf es zur Herausgabe der Genehmigung des Landtages. Die justifizirende Kabinetsordre hat keine Wirkung dem Landtage gegenüber d. h. das Recht des Landtages, jede Ausgabe zu bewilligen, fann durch eine Kabinetsordre nicht verändert werden. Die Kabinetsordre bedeutet also nur, daß die zu Unrecht geleistete Musgabe (3. B. ein Rechnungs oder Raffendejeft) von dem Zahlungspflichtigen nicht beigetrieben werden foll.

Freilich decken sich mit diesen Aussiührungen nicht überall die Ansichten, welche Ivël in diesen Annalen 1888 S. 805 und von Rönne, Preußisches Staatsrecht, Bd. 4 S. 744 aufgestellt haben. Nach diesen könnte der König ohne Genehmigung des Landtages auf erbliche Berlassenschaften, auf Rechte des Staates aus Verträgen oder auf Wiedererstattung von Teselten, nicht aber auf geietzlich bestehende Steuern und Stempel verzichten; als ob nicht das Necht des Staates auf eine erbliche Verlassenschaft, aus einem Vertrage u. i. w. ebenfalls auf einem Gesehe bernhte! Entweder kann der König — sozen kein Texasialgeses ihn dazu antorisiert — auf keine Einmahme ohne Genehmigung des

Landtages, voer er kann auch auf verwirfte Steuern, Stempel und Kosten verzichten. Ein Unterschied ist in keiner Weise rechtlich begründet, noch praktisch

zu verstehen.

Die Gründe, welche der Krone in Preußen auf dem Gebiete der Einnahme ein so weites Recht geben, erklären sich zunächst daraus, daß, wie wiedersholt hervorgehoben worden ist, der Preußische Landtag zwar ein Sinnahmes veranschlagungs nicht aber ein Sinnahme bewilligungsrecht hat, sodann daraus, daß das von der Bersassung unzweiselhast bestandene und u. A. in der Instruktion sür die Ober-Rechnungskammer vom 18. Dezember 1824 zum Ausdrucke gelangte Recht der Krone zum Erlasse von Steuern, Stempeln u. s. w. nirgends aufgehoben ist, und endlich daraus, daß die Krone Preußen noch alle Rechte besitzt, welche ihr durch die Versassung nicht ausdrücklich entzogen sind. Ihre Stütze sindet diese Ansicht in der Vorschrift des § 19 des Oberrechnungsfammergesetzes, welche nur die Genehmigung außeretatsmäßiger Ausgaben sorbert.

Eine dem Art. 109 der Preußischen Verfassungsurfunde entsprechende Borichrift fehlt in der Reichsverfassung. Und doch ware es falsch, anzunehmen, daß daher der Deutsche Reichstag verfassungsmäßig ein freies Einnahme= bewilligungs- und Verjagungsrecht hat. Die Reichsverfassung will nicht wie die Preußische die Rechte zwischen Krone und Volksvertretung, sondern in erster Reihe die zwischen dem Reiche und den Einzelstaaten festseken; es ist daher a limine flar, daß Schlugfolgerungen, welche für die eine zutreffend find, dies nicht immer für die lettere zu sein brauchen. Sodann und vor Allem ichreibt Art. 69 der Reichsverfassung vor, daß die Statsfestjegung nach gemiffen Grundfägen erfolgen muß und dieje geben dabin (Art. 70), daß die etwaigen Ueberschüffe der Vorjahre, die aus den Zöllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus dem Bost- und Telegraphenwesen fließenden gemeinschaftlichen Ginnahmen zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen. Der Reichstag ift also schon durch den Wortlaut der Artifel 69 und 70 der Reichsversassung gehindert, irgend eine der dort bezeichneten Ginnahmen zu verweigern. Bezüglich der Ausgaben giebt es eine ähnliche Vorschrift in der Reichsverjassung nicht; tein Gesetz und keine Versassungsvorschrift zwingen den Reichstag, irgend welche Ausgaben zu bewilligen. Daher bedarf jede Ausgabe der Genehmigung des Reichstages, auch die nothwendige und die auf Gejet beruhende. Gine folche Genehmigung wird auch ftets nachgesucht und niemals verweigert.

Die Verweigerung einer gesetzlichen Ausgabe ist zwar kein "actus inanis", sondern nur eine meist thörichte Demonstration, die keine Wirkungen nach sich zieht, weil das Reichsbudgets wie das Landesbudgetgesetz Dritten gegenüber

fein Recht ausmacht.

Nun besteht allerdings eine Abweichung zwischen dem Reichs- und dem Landesbudgetrecht in Bezug auf die Einnahmen aus dem Staats- bezw. Reichs- vermögen. Nach den Bersassurkunden können die deutschen Fürsten über Staatseigenthum ohne Genehmigung des Landtages versügen, soweit nicht die Bersassung eine Ausnahme statuirt. Solche Ausnahmen sind gewöhnlich bezüglich der Domänen ausgesprochen. Die Preußische Versassung konn dennt diese Ausnahme nicht. Der Antrag, die Beräußerung von Domänen, Forsten u. s. w. nur auf Grund eines Gesehes zu gestatten, ist bereits und selbst in der Kommission der Preußischen Nationalversammlung 1848 abgelehnt worden; die Revisionskammern ihrerseits haben nicht einmal gewagt, das Versügungsrecht der

Krone in Anschung der Domänen u. s. w. auch nur in Zweisel zu ziehen. Sonach kann die Krone in Preußen ohne Genehmigung des Landtages Staatseigenthum veräußern, aber nur mit dieser Genehmigung einen Psennig von dem Ertrage veraußgaben. Anders liegt es im Reiche; Einnahmen, welche aus der Beräußerung von Grundstücken, Materialien, Utensilien und sonstigen Gegenständen im Besitze einer Reichsverwaltung, sowie Einnahmen, welche aus der Amgestaltung deutscher Festungen entstehen, müssen in das Etatsgesetz ausgenommen werden nach besonderer Vorschrift der Reichsgesetze vom 25. und 30. Mai 1873, Statsüberschreitungen oder außeret ats mäßige Einnahmen aber bedürsen der nachträglichen Genehmigung von Vundesrath und Reichstag. Sonach kann die Reichsregierung solche Einnahmen nicht ohne vorgängige oder nachträgliche Genehmigung des Reichstages bewirfen.

# Die internationale Arbeiterschukkonferenz 311 Berlin. 1)

(15.—29. März 1890.)

Brogramm ber Berathungen der internationalen Konfereng zur Regelung der Arbeit in den gewerblichen Anlagen und Bergwerfen.

I.

Regelung der Arbeit in den Bergwerken.

#### Programm:

- 1. Soll die unterirdische Arbeit verboten fein:
  - a) Kindern unter einem gewissen Alter?
  - b) Versonen weiblichen Geschlechts?
- 2. Soll ber Arbeitstag in besonders gefundheitsgefährlichen Bergwerken Beschränkungen unterliegen?
- 3. Kann man die Arbeit in den Bergwerken im öffentlichen Interesse einer internationalen Regelung unterwerfen, um eine ununterbrochene Rohlen= förderung zu sichern?

# Schlufprotofoll der Konfereng: 2)

Es ift munichenswerth:

1. a) Daß die untere Altersgrenze, innerhalb welcher die Kinder zu ben unterirdischen Arbeiten in Bergwerfen zugelassen werden können,

<sup>1)</sup> Die Berhandlungen der Konferenz sind herausgegeben deutsch unter dem Titel: Die Protofolle der internationalen Arbeiterschuftsnierenz. In antlichem Auftrag. Leipzig, Dunder & Humblot, 1890; französisch unter dem Titel: Conférence internationale concernant le règlement du travail aux établissements industriels et dans les mines. Par autorisation officielle. Leipzig, Duncker & Humblot, 1890.

<sup>2)</sup> Der Eingang des Schlußprotofolls lautet:

<sup>&</sup>quot;Die Unterzeichneten, Delegirte der Regierungen Sr. Majestät des Deutschen Kaisers, Königs von Preußen, Seiner Majestät des Kaisers von Desterreich, Königs von Ungarn, Seiner Majestät des Königs der Belgier, Seiner Majestät des Königs von Dänemark, Ihrer Majestät der Königin-Regentin von Spanien, der Französischen Kepublik, Ihrer Nobelstät der Königin-Regentin von Spanien, der Französischen Kepublik, Ihrer Majestät der Königin von Großbritainien, Seiner Majestät des Königs von Italien, Seiner Majestät des Königs der Niederlande, in dieser Eigenschaft und in der als Großherzog von Luxem= burg, Seiner Majestät des Königs von Portugal, Seiner Majestät des Königs von Schweben und Norwegen und des Bundesraths der Schweizerischen Eidgenossenschaft, sind in Berlin zu einer Konferenz zusammengetreten, um sich über die den Schutz der Arbeiter betreffenden Fragen zu berathen, welche in dem der Einsadung der kaiferlich deutschen Regierung beisgesügten Programm enthalten waren. Sie haben als Ergebniß ihrer Berathungen den Ausdruck solgender Bünsche verzeichnet, deren Mehrzahl einstimmig und die andern mit Stimmenmehrheit ausgesprochen wurden."

allmälig auf volle 14 Jahre erhöht werde, je nachdem die Mögslichkeit der Erhöhung durch die Erfahrung erwiesen sein wird.

Für die sublichen Länder würde diese Altersgrenze bie bon 12 Jahren fein.

- b) Daß die Arbeit unter Tage Personen weiblichen Geschlechts vers boten werbe.
- 2. Daß in Fällen, in welchen die Bergbankunft nicht hinreichen würde, um alle Gefahren für die Gefundheit zu beseitigen, welche durch die natürlichen oder zufälligen Bedingungen des Betriebes gewisser Bergswerke oder Betriebspunkte entstehen, die Dauer der Arbeit einsgeschränkt werde.

Es wird jedem Lande überlassen, dieses Resultat auf dem Wege der Gesetzgebung oder der Berwaltung oder durch Uebereinkommen zwischen den Bergwerksunternehmern und den Arbeitern, oder auf eine andere den Grundsätzen und Gewohnheiten einer jeden Nation entsprechende

Beise herbeizuführen.

3. a) Daß die Sicherheit des Arbeiters und die Salubrität der Arbeit burch alle Mittel, über welche die Wiffenschaft verfügt, gesichert und unter Oberaufsicht des Staates gestellt werden;

b) daß die mit der Leitung des Betriebes beauftragten Ingenieure ausschließlich Männer von Erfahrung und von einer gehörig beurkundeten

technischen Befähigung seien;

c) daß die Beziehungen zwischen den Bergarbeitern und den Betriebsingenieuren so unmittelbar wie möglich seien, um den Charafter des

Bertrauens und gegenseitiger Achtung zu haben;

d) daß die Justitutionen der Vorsorge und der Hise, welche im Ginflang mit den Gewohnheiten eines jeden Landes organisirt und dazu bestimmt sind, den Bergarbeiter und seine Familie gegen die Folgen von Krankheiten, Unfällen, vorzeitiger Arbeitsunfähigkeit, Alter und Tod zu sichern, Institutionen, welche geeignet sind, die Lage des Bergarbeiters zu verbessern und ihn an seinen Beruf anhänglich zu machen, mehr und mehr ausgebaut werden sollen;

e) daß zu dem Zweck, eine ununterbrochene Kohlenförderung zu sichern, man sich bemühen solle, Ausständen vorzubeugen. Die Erfahrung scheint zu bestätigen, daß das beste Verhütungsmittel darin besteht, daß Arbeitgeber und Vergarbeiter sich freiwillig verpslichten, in allen Fällen, wo ihre Streitigkeiten nicht durch direkte Ginigung beigelegt werden können, die Vermittelung eines Schiedsgerichts anzurufen.

#### II.

### Regelung der Sonntagsarbeit.

# Programm:

1. Soll das Verbot der Sonntagsarbeit, unbeschadet der nothwendigen Ausnahmefälle, die Regel bilben?

2. Wenn über das Verbot der Sonntagsarbeit ein Einvernehmen erzielt werden sollte, welches würden die zuläffigen Ausnahmen sein?

3. Auf welche Weise wäre über diese Ausnahmefälle zu entscheiden: durch eine internationale Bereinbarung, durch Gesetze oder auf dem Wege der Berwaltung?

#### Shlugprotofoll:

- 1. Gs ift wünschenswerth, vorbehaltlich der in jedem einzelnen Staate nothwendigen Ausnahmen und Fristen:
  - a) daß den geschützten Personen wochentlich ein Rubetag gesichert werbe;

b) daß allen Industrie-Arbeitern ein Ruhetag gesichert werde;

- c) daß dieser Auhetag für die geschützten Personen auf den Sonntag festgesetzt werbe;
- d) daß diefer Ruhetag für alle Industrie Arbeiter auf ben Sonntag festgesett werbe.

2. Ausnahmen find zuläffig:

- a) Hinsichtlich der Betriebe, welche aus technischen Rücksichten eine ununterbrochene Produktion erheischen, oder welche das Aublikum mit unentbehrlichen Lebensbedürfnissen, deren Fabrikation eine tägliche sein muß, versorgen:
- b) Hinsichtlich der Betriebe, welche ihrer Natur nach nur in bestimmten Jahreszeiten arbeiten fönnen, ober von der unregelmäßigen Thätigefeit elementarer Betriebsfräfte abhängig sind.

Es ist wünschenswerth, daß selbst in den Unlagen dieser Rate=

gorie jeder Arbeiter auf zwei Sonntage einen frei habe.

3. Zu dem Zwecke, die Ausnahmen nach gleichartigen Gesichtspunkten festzusetzen, ist es wünschenswerth, daß ihre Bestimmung auf Grund einer Verständigung zwischen den verschiedenen Staaten erfolge.

#### III.

#### Regelung der Kinderarbeit.

# Programm:

1. Sollen die Rinder, welche ein bestimmtes Alter noch nicht erreicht haben, von der Arbeit in gewerblichen Anlagen ausgeschlossen werden?

2. Belches Alter foll die Grenze bilden für den Ausschluß der Kinder=

arbeit?

Soll diese Altersgrenze für alle Betriebe bieselbe sein ober sollen in

biefer Hinficht Unterschiede gemacht werden?

3. Welche Beschränfungen rücksichtlich ber Dauer des Arbeitstages, sowie in der Art der Beschäftigung sollen in Bezug auf die zur Arbeit in gewerblichen Anlagen zugelassenen Kinder vorgesehen werden?

# Shlufprotofoll:

Es ift wünschenswerth:

- 1. daß Kinder beiderlei Geschlechts, welche ein bestimmtes Alter noch nicht erreicht haben, von der Arbeit in gewerblichen Betrieben ausgeschlossen seien;
- 2. daß diese Altersgrenze auf 12 Jahre festgesetzt werde mit Ausnahme der füblichen Länder, wo sie auf 10 Jahre herabgesetzt werden soll;
- 3. daß diese Altersgrenzen für alle gewerblichen Anlagen die nämlichen seine und in dieser Beziehung keine Unterscheidung gemacht werbe;
- 4. daß die Kinder den Borschriften über den Elementarunterricht borher genügt haben;
- 5. daß die Kinder, welche das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, weder Nachts noch Sonntags arbeiten bürfen;

- 6. daß ihre effektive Arbeit die Daner von sechs Stunden nicht überschreite und durch eine Pause von mindestens einer halben Stunde unterbrochen werbe:
- 7. daß diese Kinder von ungesunden und gefährlichen Beschäftigungen aus= geschloffen bleiben oder nur unter gewissen schingungen babei zugelassen werden.

#### IV

# Regelung der Arbeit jugendlicher Arbeiter.

#### Programm:

- 1. Soll die Arbeit jugendlicher Arbeiter, welche die Kinderjahre (III2) bereits überschritten haben, in gewerblichen Anlagen gewissen Beschräntsungen unterworfen sein?
- 2. Bis zu welcher Altersgrenze sollen biese Beschränkungen ftattfinden?
- 3. Welche Beschränfungen würden vorzuschreiben sein?
- 4. Sollen für gewiffe Kategorien der Betriebe Ausnahmen von der allgemeinen Regel vorgesehen werden?

#### Schlußprotofoll:

Es ist wünschenswerth:

- 1. daß die jugendlichen Arbeiter beiderlei Geschlechts von 14 bis 16 Jahren weder Nachts noch Sonntags arbeiten;
- 2. daß ihre effettive Arbeit 10 Stunden täglich nicht überschreite und durch Ruhepausen in einer Gesammtbauer von mindestens anderthalb Stunden unterbrochen werbe;
- 3. daß für einzelne Industrien Ausnahmen zugelassen werden;
- 4. daß für besonders ungesunde oder gefährliche Arbeiten Beschräntungen vorgesehen werden;
- 5. daß ben jungen Männern von 16 bis 18 Jahren Schutz gewährt werbe in Betreff:
  - a) eines Maximalarbeitstages,
  - b) der Nachtarbeit,

c) der Sonntagsarbeit,

d) ihrer Verwendung bei besonders ungesunden oder gefährlichen Urbeiten.

#### V.

# Regelung der Frauenarbeit.

# Programm:

1. Soll die Tag- oder Nachtarbeit der verheirateten Frauen gewissen Beschränkungen unterworfen werden?

2. Soll die Arbeit in Fabrifen für alle Frauen und Mädchen gewissen Beschränkungen unterworfen werben?

3. Welche Beschränfungen wären in biesem Falle zu empfehlen?

4. Sollen für gewisse Kategorien der Betriebe Ausnahmen von der allgemeinen Regel vorgesehen werden, und welches wären im vorliegenden Falle diese Kategorien?

### Schlufprotofoll:

Es ift wünschenswerth:

- 1. a) daß Mädchen und Frauen von 16 bis 21 Jahren Nachts nicht arbeiten;
  - b) daß Mädchen und Frauen in einem Alter von über 21 Jahren Nachts nicht arbeiten;
- 2. daß ihre effettive Arbeit 11 Stunden täglich nicht überschreite und durch Ruhepausen in einer Besammtbauer von mindestens anderthalb Stunden unterbrochen werde;

3. daß für gewiffe Industrien Ausnahmen zugelaffen werden;

- 4. daß für besonders ungesunde ober gefährliche Beschäftigungen Beichrankungen porgesehen werben;
- 5. daß Böchnerinnen erst vier Wochen nach ihrer Entbindung gur Arbeit gugelaffen werben.

#### VI.

# Ausführung der von der Konferen; angenommenen Bestimmungen.

#### Programm:

- 1. Sollen Maßregeln hinsichtlich der Ausführung der von der Konferenz anzunehmenden Bestimmungen — und hinsichtlich der Neberwachung dieser Maßregeln getroffen werden?
- 2. Empfiehlt es sich, Delegirte der betheiligten Regierungen von Zeit zu Zeit zu einer Konferenz einzuberufen und welche Puntte sollen ihre Berathungen umfassen?

# Schlugprotofoll:

- I. Für den Fall, daß die Regierungen den Arbeiten der Konferenz Folge leisten sollten, würden sich folgende Bestimmungen empsehlen:
  - a) Die Ausführung der in jedem Staate getroffenen Maßregeln wird überwacht durch eine genügende Anzahl von besonders qualifizirten Beamten, welche von der Landesregierung ernannt werden und sowohl von den Arbeitgebern als den Arbeitern unabhängig sind.
  - b) Die Jahresberichte dieser Beamten, welche von den Regierungen der verschiedenen Länder veröffentlicht werden, find von jeder derselben den andern Regierungen mitzutheilen.
  - e) Jeder dieser Staaten wird von Zeit zu Zeit, und in einer möglichst ähnlichen Form, statistische Erhebungen hinsichtlich der in den Besichlüssen der Konferenz vorgesehenen Fragen anstellen lassen.
  - d) Die betheiligten Staaten werden diese statistischen Erhebungen, sowie den Tert der auf dem Wege der Gesetzgebung oder Berwaltung erlassenen Borschriften, welche sich auf die in den Konferenzbeschlüssen behandelten Fragen beziehen, unter einander austauschen.
- II. Es ist wünschenswerth, daß die Berathungen der betheiligten Staaten erneuert werden, um sich gegenseitig die Beobachtungen mitzutheilen, welche sich bei Ausssührung der Konferenzbeschlüsse ergeben haben, und um zu prüfen, ob es augemessen sei, jene Beschlüsse abzuändern ober zu ergänzen.

# Alebersichten über die Entwickelung des deutschen Patentwesens von 1877 bis 1889.\*)

#### Borbemerfung.

Das Patentgesch vom 25. Mai 1877 hatte sich die Aufgabe gestellt, eine einheitliche Regelung bes deutschen Patentwesens in dem Sinne herbeizuführen, daß dem Erfinder die Frucht seiner Arbeit gesichert und dadurch zugleich der Anreiz zum geistigen Schaffen auf gewerblichem Gebiet verstärft, andererseits aber auch, daß die Bewegungssreiheit der Industrie nicht ohne Noth gehemmt werde. Das Gesen wollte mithin Sinrichtungen treffen, mittels deren neue Erfindungen auch wirklich als solche erfannt und mit dem Rechtsschutz umgeben würden; es wollte aber zugleich verhindern, daß die Industrie von einer uneinschränkbaren Anzahl änßerlich mit dem Rechtsschutz umsleideter, innerlich aber ungerechtsertigter Patente überschutzet würde, welche entweder in fremde Intersschuften unberechtigterweise eingriffen und erst im Prozeswege beseitigt werden müßten, oder welche lediglich den Zwecken der Reklame dienten und das Ansehn der beutschen Patente im Ganzen herabbrückten.

Man darf behaupten, daß die Bestimmungen des Gesetzes und deren Habung zur Erreichung des vorgezeichneten Zieles in nachhaltiger Weise beigetragen haben, und daß der Bersuch, das deutsche Patentrecht auf einen selbständigen, den besonderen Verhältnissen der heimischen Industrie und den deutschen Anschungen

Rechnung tragenden Boden zu stellen, nicht vergeblich gewesen ift.

Die folgenden llebersichten über die Entwicklung unseres Batentwesens während ber Jahre 1877 bis 1889 laffen erkennen, wie schnell nach dem Infrafttreten bes Gesetzes die neuen Ginrichtungen fich eingelebt und wie fie, ohne auffällige Schwanfungen, fich weiter entwickelt haben. Einen hervortretenden Zug bilbet Die Stetigfeit in ber Bahl ber Batentertheilungen. Der Durchschnitt der= ielben für die verflossenen gwölf vollen Sahre belänft sich auf 4200; diese Durchichnittegahl ftimmt mit ber Bahl ber Batentertheilungen im erften vollen Sahre (1878) überein, und die Ertheilungen in sämmtlichen späteren Jahren weichen von ihr nur um einige Hunderte ab. Gine ähnliche Gleichmäßigkeit macht sich in Bezug auf diejenigen Patentanmeldungen geltend, welche als zur Auslegung geeignet befunden worben find; hier halten fich bie Ergebniffe ber einzelnen Jahre nahe an die Durchschnittsgahl von rund 4600. Endlich find auch in der Bahl ber gegen die befannt gemachten Anmelbungen ergangenen Ginfprüche (burchichnittlich) rund 900), sowie der gegen ertheilte Batente erhobenen Richtigfeitsanträge (durchidmittlich 100, von benen etwa 40 gur Bernichtung ober boch gur Beichränkung Des Batentes führten) bedeutende Unterschiede in den einzelnen Jahren nicht gu Tage getreten.

Erheblich anders gestaltet sich dagegen die Statistif der Patentanmelbungen und der Beschwerden gegen die Beschlüsse des Patentants. Bei den Anmeldungen zeigt sich in den Jahren 1878 bis 1886 eine ziemlich gleichmäßig anhaltende

<sup>\*)</sup> Aus der Begründung des Entwurfs einer Novelle jum Patentgesetze (November 1890).

Steigerung um burchichnittlich 450 im Jahr. Während der Jahre 1887 und 1888 ift ein — wenngleich unbedeutendes — Sinken der Ziffer bemerkbar; dagegen hebt die lettere sich im Jahre 1889 auf 11645 gegen 9860 im Vorjahr. Eine noch beträchtlichere Erhöhung hat in der Jahl der Beschwerden stattgefunden, welche im Jahre 1878 auf 633, im Jahre 1889 aber auf 2884 sich beließen. Es zeigt sich dabei während der Jahre 1887 dis 1888 dasselbe Nachlassen der Steigerung, welches bezüglich der Patentaumelbungen erwähnt wurde. Für die Frage, in welchen Umfange die Erhebung von Beschwerden auf die Auzahl der Patentsertheilungen von Einfluß gewesen ist, gewährt die Uebersicht VI einigen Unhalt, durch welchen sich jedenfalls soviel ergiebt, daß etwa ein Siebentel aller Patentsertheilungen durch Beschreitung des Beschwerdeweges erzielt wird, während die so ertheilten Patente zur Gesammtzahl der Anmeldungen sich nahezu wie fünf zu hundert verhalten.

Gine Gegenüberstellung des Ergebnisses der inländischen und desjenigen der ausländischen Patentpflege führt zu sicheren Schlüssen über die wirthschaftliche Bedeutung des Schutes um deswillen nicht, weil die Art der Erlangung eines Patentes und bas Bedürfniß, ben Waaren durch eine Patentirung ben Schein eines höheren Werths zu verleihen, in den verschiedenen Ländern überans verichieden find. Bon Intereffe ift jedoch die Statistif beg Auslandes infofern, als fie erkennen läßt, ob auch in den anderen Ländern der Erfindungsichus während der letten Jahre fich in festen Brenzen gehalten oder ob er an Umfang gewonnen In Frankreich ist im Wesentlichen das Erstere der Fall, indem dort bereits feit bem Jahre 1877 bis jum Jahre 1889 mit geringen Schwanfungen die Zahl der Patente auf 7000 bis 8000 im Jahre fich belaufen hat, Bufolge bes in Frankreich herrichenden reinen Anmeldeinstems deckt fich bort die Bahl ber Unmeldungen mit derjenigen der Ertheilungen nahezu; jo erfolgten im Jahre 1889 auf 7941 Unmelbungen 7807 Ertheilungen, mahrend 27 Besuche gurudgewiesen und 103 gurudgezogen wurden. Auch in ben Bereinigten Staaten von Amerika hat sich, nachdem von 1840 bis 1882 andauernde erhebliche Steigerungen ftattgefunden hatten, seit 1883 bie Bahl ber Patentanmelbungen in bemerkenswerth stetiger Beije auf nahezu 36 000 im Jahre gehalten, Diejenige der Ertheisungen aber durchschnittlich etwa 22 000 betragen. Die Zahl der im Jahre 1889 ertheilten Patente (22 080) bleibt gegen die höchste Biffer dieser Periode (24 233 im Jahre 1885) nicht unerheblich gurudt. Wie aus Vorstehendem ersichtlich, nehmen in den Bereinigten Staaten die Burndweisungen von Batent= gesuchen einen beträchtlichen Raum ein.

In Großbritannien erfolgte unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 25. August 1883 eine Vermehrung der Patente um das Viersache. In dem Zeitraum von 1884 bis 1886 tritt ein Stillstand ein, während in den Jahren 1887 bis 1889 wiederum ein allmäliges Ansteigen (von 18000 auf 21000) zu verzeichnen ist.

In Desterreich-Ungarn hat die Zahl der Patentanmelbungen von 2613 im Jahre 1882 auf 4072 im Jahre 1889, die Zahl der Patentertheilungen im gleichen Zeitraum von 2377 auf 3481 sich vermehrt.

Der Werth, welchen die Industrie dem Patentschuße der einzelnen Länder beimißt, läßt sich dis zu einem gewissen Grade daraus erkennen, inwieweit das Ausland an dem Erwerbe von Patenten im Inlande sich betheiligt. Unter diesem Gesichtspunkte verdient es Erwägung, daß die Zahl der für Ausländer ausgesgebenen deutschen Patente sich auf 15542, mithin auf mehr als 30 Proz. aller Patente belaufen hat. In Großbritannien betrug der Antheil des Auslandes

während bes Jahres 1889 etwa 24 Brog., in ben Bereinigten Staaten von Amerika während bes Jahres 1878 etwa 7 Proz. Bergleicht man den Austausch ber genannten Länder unter einander, fo ergiebt fich für die neuesten Jahre, bag ben Angehörigen Großbritanniens und ber Bereinigten Stagten pon Amerika in Deutschland 10 beziehungsweise 1,7 Proz., bagegen den Deutschen in Großbritannien 6,5 Brog., und in den Bereinigten Staaten 1,7 Brog. aller Batente guerfannt worden find.

Auch bei Betrachtung ber Ergebniffe bes beutschen Batentwefens für fich allein ware es nicht zutreffend, lediglich die Bahl ber Batentertheilungen als Makstab für den Umfang des wirthichaftlichen Bedürfnisses zu verwenden. Gelbit die Bertreter ber Meinung, daß bas Patentamt bei Abgrenzung ber Erfindungsmerkmale häufig zu ftreng verfahre, und daß bemgemäß die Bahl ber Buructweisungen eine unberechtigt große fei, werben nicht bestreiten wollen, daß einem bedeutenden Theile ber wirklich patentirten Erfindungen die Fähigkeit mangelt, zur Bebung des Gewerbfleißes und somit gur Erhöhung bes Boltswohlstandes ober auch nur gur Berbefferung ber Bermögenslage bes Erfinders beigutragen. Wie weit bie Bahl ber Fälle in benen bei ber Batentertheilung bie Möglichkeit einer ergiebigen Ausnutung vorlag, über die Bahl der demnächft thatfächlich mit Erfolg verwertheten Batente fich erhebt, geht ichon daraus hervor, daß rund bie Salfte aller Batente trot der Geringfügigfeit der Anfangsgebühren den Zeitraum von zwei Jahren nicht überdauert hat, daß mehr als 10000 Batente bereits nach einjährigem Befteben, und mehr als Batente, ohne überhaupt in Wirtsamkeit getreten au fein, burch Nichtzahlung ber Gebühr erloschen sind (llebersicht IX). Auf ber anderen Seite befindet fich die Regelmäßigkeit, mit welcher in ben feit Erlag bes Patentgesets verfloffenen Zeitabschnitten die Zahl der in Kraft gebliebenen Batente geftiegen ift, mit ber Stetigfeit in ber Babl ber Batentertheilungen im Ginklang.

Es fann hiernach nicht zugegeben werben, daß das gewerbliche Leben Deutschlands nach einer quantitativen Bermehrung bes Erfindungsichutes brangt, und daß es wohlgethan fein wurde, in gang neue Bahnen einzulenken, um ein Anschwellen ber Zahl der Patente zu ermöglichen. Gin Bruch mit dem nunmehr bereits feit längerer Zeit in Geltung befindlichen Spftem ber Vorprüfung wurde ben Vortheil ber in Diesem Zeitraum gesammelten Erfahrungen preisgeben und Die Industrie nöthigen, in einem neuen Uebergangsprozeffe bie Unguträglichkeiten gu empfinden, welche, wie die Entwicklung der Gesetzgebung anderer Länder zeigt, auch bei der

Annahme des Anmeldesnstems nicht ausbleiben.

Der vorstehend vertretene Standpunkt wird von der überwiegenden Mehrheit der beutschen Gewerbtreibenden getheilt. Dagegen ift andererseits die Meinung herrschend, daß es einer Revision des Patentagiebes in der Richtung auf die Berbefferung und den Ausbau der bestehenden Ginrichtungen bedürfe, wenn ein dauernd befriedigender Zustand erreicht werden solle. Die Art und Weise, in welcher die Vorprüfung gehandhabt worden ist, hat die Zustimmung der Industrie nicht in vollem Mage gefunden; vielmehr wird geklagt, bag die Beichluffaffungen bes mit Diefer Handhabung betrauten Patentamts nicht immer die fachliche Durchbringung bes Stoffes und die Würdigung aller maßgebenden technischen Gesichtspunkte habe ertennen laffen. Mag nun auch diese Mißstimmung theilweise auf den äußeren Ilmftand gurudguführen sein, daß mit der Bahl der Batentanmelbungen auch diejenige ber Zurückweisungen sich erheblich vermehrt hat, so nuß boch bis zu einem gewissen Grade die Berechtigung ber Magen anerkannt werden. Es steht außer Zweifel, daß das Batentamt in feiner gegenwärtigen Geftaltung ben Aufgaben, welche bas Weiet ihm zuweift, nicht mehr gewachsen ift. Neben ben Anmeldungen

und den Beschwerden haben auch die der Behörde obliegenden Zwischenforresponsenzen und die sonstigen durch den Geschäftsgang bedingten Verfügungen derart zugenommen, daß das Patentamt gegenwärtig rund 70000 geschäftliche Vorlagen im Jahre zu bewältigen hat. Die durchweg nur nebenamtlich thätigen Mitglieder der Behörde sind demzufolge überdürdet. Durch eine Vermehrung der Zahl solcher Mitglieder würde die einheitliche Erledigung der Geschäfte und damit die sichere Handhabung des Gesetes in Frage gestellt werden. Es bedarf somit einer Aenderung des Gesetes, durch welche die Organisation des Patentamts auf eine neue Grundstage gestellt wird. Hierde ergiebt sich gleichzeitig die Gesegenheit, das patentsamtliche Versahren mit vermehrten Garantien zu umgeben und eine Reihe einzelner Mängel, welche durch die Praxis des Patentamts und durch die Rechtsprechung der Gerichte fenntlich geworden sind, zu beseitigen.

Um eine gründliche Prüfung der laut gewordenen Klagen und die Wahrung der verschiedenartigen dabei in Betracht kommenden Interessen zu sichern, wurde bereits im Jahre 1886 auf Veranlassung des Bundesraths eine Bersammlung hervorragender Sachverständiger aus den Kreisen der Wissenschaft und Industrie einberufen. Die Versammlung, deren Berathungen ein umfassendes, unter Berücksichtigung aller Abänderungsvorschläge im Ginzelnen formulirtes Programm zu Grunde lag, hat die in letterem aufgestellten Fragen nach eingehender Diskussion beautwortet und außerdem über eine Reihe selbständiger Auregungen Beschluß gesaßt.

Da das auf die vorgezeichnete Weise gewonnene Material nicht durchweg gur unmittelbaren legislatorischen Berwerthung sich eignete, so war es erforderlich, aus ben Erfahrungen bes Patentamts felbit weitere Unterlagen fur Die Gestaltung der Revision zu entnehmen. Un der Sand dieser Erfahrungen und unter thunlichfter Berückfichtigung der Enquetevorschläge wurde der Entwurf einer Novelle jum Patentgeset ausgearbeitet und im Frühjahr d. 3. burch Beröffentlichung im Reichs-Anzeiger gur allgemeinen Kenntniß gebracht. Daraufhin haben die bem Batentwesen nahestehenden Bereine, Interessenvertretungen und Sachkundigen, wohl nahezu in Bollftandigfeit, zu dem Inhalte des Entwurfs Stellung genommen. 65 barf hervorgehoben werden, daß die eingegangenen Menkerungen in gang überwiegender Mehrheit fich auf den Boden der Borlage stellen und die letztere als jur Berbefferung bes jetigen Buftandes bienlich ausehen. Dag bei bem erneuten Unlaß zur Erörterung das bereits vorhandene Material durch eine nicht geringe Anzahl weiterer Ginzelwünsche vermehrt worden ift, vermag Angesichts der Mannigfaltigfeit ber burd bas Batentgefet berührten Intereffen Befremben nicht zu erregen. Manchen dieser Wünsche konnte der nach Gingang sämmtlicher Aleußerungen festgestellte Entwurf, der nunmehr dem Reichstage vorliegt, gerecht werden. Dagegen ift eine Reihe anderer Antrage nicht für berechtigt erfannt worden.

Gin Theil der Anträge — namentlich solcher, welche eine Abänderung oder Klarstellung der grundlegenden Borschriften im § 1 des Patentgesetzs bezwecken — wird sich ersedigen oder doch erheblich an Boden verlieren, wenn, wie es der Entwurf eines Gesetzs über die Gebrauchsnuster anstreht, unabhängig vom Ersindungsschutze den minder weittragenden Nenerungen des täglichen Gewerbesedens, welche sich weniger als Ersindungen ansprechen lassen, gleichwohl aber discher vielsach den Schutz des Patentgesetzs in Anspruch genommen haben, ein seicht zu erlangender besonderer Schutz dargeboten wird. Eine weitere Kategorie — insbesondere solche Wünsche, welche auf eine festere Gestaltung der Praxis des Patentauts in Bezug auf die äußeren Formen des Berfahrens sich richten — entzieht sich der Regelung durch das Gesetz, wird aber bei den dem Erlasse des letzteren sich anschließenden Berwaltungsordnungen die verdiente Berücksichtigung

au finden haben. Manche fonftige Anregungen greifen über bas Gebiet bes Batent= wesens hinaus und wurden nur auf dem Boden der burgerlichen Gesetzgebung gur Geltung gelangen fonnen. Rach Ausscheidung biefer Gruppen bleiben nur perhältnißmäßig wenige Antrage übrig, welche entweder die Tragweite des geltenden Gesetes unterschäten ober aber bie versuchsweise Schaffung bisher nicht erprobter Ginrichtungen auftreben und beshalb mit dem Zwecke des Entwurfs in unvereinbarem Widerspruch stehen.

#### I. Angemelbete, ertheilte und außer Graft getretene Batente.

| Jahr      | Unmeld=<br>ungen | Bekannt=<br>gemachte<br>Unmeld=<br>ungen | Ber=<br>fagungen<br>nach ber<br>Betannt=<br>machung | Ertheilte<br>Patente | Bernichtete<br>und zurück-<br>genommene<br>Patente | Abgelaufene<br>und<br>erloschene<br>Patente | Um<br>Jahres=<br>jchluß in<br>Kraft<br>gebliebene<br>Patente |
|-----------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1877      | 3 212            | 1 674                                    |                                                     | 190                  |                                                    | _                                           | 190                                                          |
| 1878      | 5 949            | 4 807                                    | 187                                                 | 4 200                | 3                                                  | 160                                         | 4 227                                                        |
| 1879      | 6528             | 4 570                                    | 406                                                 | 4 410                | 17                                                 | 1 813                                       | 6 807                                                        |
| 1880      | 7 017            | 4422                                     | 300                                                 | 3 966                | 21                                                 | 2 745                                       | 8 007                                                        |
| 1881      | 7 174            | 4 751                                    | 313                                                 | 4 339                | 24                                                 | 3 703                                       | 8 619                                                        |
| 1882      | 7 569            | 4 549                                    | 255                                                 | 4 131                | 25                                                 | 3 273                                       | $9\ 452$                                                     |
| 1883      | 8 121            | 5 025                                    | 318                                                 | 4 848                | 30                                                 | 3 740                                       | 10 535                                                       |
| 1884      | 8 607            | 4632                                     | 357                                                 | 4 459                | 18                                                 | 3 984                                       | 10 994                                                       |
| 1885      | 9 408            | 4456                                     | 358                                                 | 4 018                | 25                                                 | 3 947                                       | 11 046                                                       |
| 1886      | 9 991            | 4 361                                    | 368                                                 | 4 008                | 22                                                 | 3 786                                       | 11 249                                                       |
| 1887      | 9 904 .          | $4\ 221$                                 | 356                                                 | 3 882                | 34                                                 | 3 587                                       | $11\ 512$                                                    |
| 1888      | 9 869            | 4 262                                    | 287                                                 | 3 923                | 26                                                 | 3 625                                       | 11 810                                                       |
| 1889      | 11 645           | 4 962                                    | 247 1)                                              | 4 406                | 15                                                 | 3 473                                       | 12 732                                                       |
| 1877—1889 | 104 994          | 56 692                                   | 3 752                                               | 50 780               | 260                                                | 37 836                                      | 12 732 2)                                                    |

#### II. Geschäfte des Patentamts.

| J.ahr     | Unmeld=<br>ungen | Ein=<br>jprüche | Be=<br>jchwerden | Unträge<br>auf Nichtig=<br>feitserklär=<br>ung und<br>auf Zurück-<br>nahme | Nachträge,<br>Zwischen-<br>korrespon=<br>benzen<br>u. s. w. | Unfragen,<br>innere<br>Ungelegen=<br>heiten<br>u. j. w. | Gesammt=<br>zahl der<br>Geschäft&=<br>nummern |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1877      | 3 212            | 327             | 105              |                                                                            | 2 822                                                       | 703                                                     | 7 169                                         |
| 1878      | 5 949            | 740             | 643              | 61                                                                         | 20 073                                                      | 1 899                                                   | 29 365                                        |
| 1879      | 6 528            | 972             | 971              | 117                                                                        | 31 059                                                      | 2 959                                                   | 42 606                                        |
| 1880      | 7 017            | 897             | 980              | 135                                                                        | 38 343                                                      | 2 678                                                   | 50 050                                        |
| 1881      | 7 174            | 955             | 1 176            | 101                                                                        | 44 935                                                      | 1 812                                                   | 56 153                                        |
| 1882      | 7 569            | 985             | 1 193            | 97                                                                         | 42 695                                                      | 1 689                                                   | 54 228                                        |
| 1883      | 8 121            | 1052            | 1 568            | 120                                                                        | 42 831                                                      | 2 321                                                   | 56 013                                        |
| 1884      | 8 607            | 1 011           | 1 787            | 131                                                                        | 42 045                                                      | 1 851                                                   | 55 432                                        |
| 1885      | 9 408            | 946             | 2 068            | 101                                                                        | 44 037                                                      | 1 596                                                   | $58\ 156$                                     |
| 1886      | 9 991            | 895             | 2 631            | 111                                                                        | 44 722                                                      | 3 032                                                   | 61 382                                        |
| 1887      | 9 904            | 889             | 2 519            | 97                                                                         | 44 071                                                      | 2 981                                                   | 60 461                                        |
| 1888      | 9 869            | 839             | 2 609            | 100                                                                        | 43 945                                                      | 3 244                                                   | 60 606                                        |
| 1889      | 11 645           | 937             | 2 884            | 75                                                                         | 48 888                                                      | 4 034 .                                                 | 68 463                                        |
| 1877—1889 | 104 994          | 11 445          | 21 134           | 1 246                                                                      | 490 466                                                     | 30 799                                                  | 660 084                                       |

<sup>1)</sup> Außerdem nach der Bekanntmachung zurückgezogen: 17 Anmeldungen. 2) Die Zahl ist um 48 größer als die Disserenz der Summe der ertheilten, sowie der vernichteten und erloschenen Patente, weil 48 vernichtete Patente vorher schon erloschen waren und in die Zahl der Löschungen aufgenommen find.

#### III Personalbestand bes Patentamts.

|                             | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. Bräfident                | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2a. Ständige Mitglieder     | 3    | 3    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| b. Nichtständige Mitglieder | 18   | 23   | 23   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   | 30   | 30   | 30   |
| 3. Hilfsarbeiter            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| a) etatsmäßige              | -    | _    | _    | - 1  | _    |      | 1    | 1    | 16   | 16   | 16   | 16   | 22   |
| b) diätarisch beschäftigte  | 2    | 7    | 18   | 21   | 23   | 22   | 22   | 22   | 7    | 13   | 17   | 19   | 16   |
| 4. Bureaubeamte             | 8    | 26   | 39   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 47   | 54   |
| 5. Ranzleibeamte            | 5    | 11   | 18   | 22   | 23   | 23   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 24   | 23   |
| 6. Unterbeamte 2c           | 3    | 4    | 11   | 14   | 16   | 17   | 18   | 18   | 19   | 19   | 19   | 20   | 21   |

# IV. Ginnahmen bes Patentamts.

| Kalenderjahr | Unmelde:<br>gebühren<br>M. | Bejchwerde=<br>gebühren<br>M                           | Patent≈<br>gebühren<br><i>M</i> e. | Berjchiedenes<br>M. | Zujammen<br><i>M</i> a       |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 1877<br>1878 | 64 240,00<br>117 640,00    | $\begin{array}{c} 2\ 100,00 \\ 12\ 860.00 \end{array}$ | 13 500,00<br>265 150.00            |                     | 79 840,00<br>395 864.93      |
| 1879         | 130 260,00                 | 19 420,00                                              | 410 165,00<br>514 525,00           | 276,10              | 560 121,10<br>672 731,53     |
| 1880<br>1881 | 138 340,00<br>141 540,00   | 19 600,00<br>23 520,00                                 | 660 940,00                         | 266,53<br>251,77    | 826 251,77                   |
| 1882<br>1883 | 149 860,00<br>161 900,00   | 23 860,00<br>30 660,00                                 | 787 350,00<br>928 570,00           | 194,70<br>273,34    | 961 264,70<br>1 121 403,34   |
| 1884<br>1885 | 170 880,00<br>188 520,00   | 35 840,00<br>41 660,00                                 | 1 058 610,00<br>1 157 210,00       | 251,05<br>172,15    | 1 265 581,05<br>1 387 562,15 |
| 1886<br>1887 | 199 340,00<br>197 380,00   | 52 260,00<br>50 380,00                                 | 1 274 940,00<br>1 375 950,00       | 236,40<br>353,45    | 1 526 776,40<br>1 624 063,45 |
| 1888<br>1889 | 197 080,00<br>232 440,00   | 52 200,00<br>57 340,00                                 | 1 472 050,00<br>1 637 840,00       | 457,78<br>509.63    | 1 721 787,78<br>1 928 129,63 |
| 1877—1889    | 2 089 420,00               | 421 700,00                                             | 11 556 800,00                      | 3 457,83            | 14 071 377,83                |

# VI. Ginfluß ber Beichwerden auf die Patentertheilung.

|                                        |                                   |          |                                  | Bejchn                           | verben                           | t                         |                                  |                                  | Pate                             | nte si                           | nd er                    | theilt                           |                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                        |                                   |          | 2(11-                            |                                  | Do                               | nou                       |                                  |                                  | en                               |                                  |                          |                                  |                              |
| Jahr                                   | инден                             | nen      | 8 1                              | zurück<br>gewiesen               |                                  | für begründet<br>erachtet |                                  | пеп                              | Unmeldungen                      | Justanz                          | auf Beschwerde           |                                  | erde                         |
|                                        | Unmeldungen                       | zusammen |                                  | zujammen                         | auf 100 Be-<br>jchwerden         | zujammen                  | auf 100 Be=<br>fchwerden         | 311/911111111                    | auf 100 Unn                      | in erster                        | zusammen                 | auf 100 Er=<br>theilungen        | auf 100 Uns<br>meldungen     |
| 1886<br>1887<br>1888<br>1889           | 9 991<br>9 901<br>9 869<br>11 645 |          | 26,33<br>25,43<br>26,44<br>24,77 | 2 203<br>2 051<br>1 998<br>2 120 | 83,73<br>81,42<br>76,58<br>73,51 | 428<br>468<br>611<br>764  | 16,27<br>18,58<br>23,42<br>26,49 | 4 008<br>3 882<br>3 923<br>4 406 | 40,12<br>39,20<br>39,75<br>37,84 | 3 580<br>3 414<br>3 312<br>3 642 | 428<br>468<br>611<br>764 | 10,68<br>12,05<br>15,57<br>17,34 | 4,28<br>4,73<br>6,19<br>6,56 |
| Ini<br>Durch=<br>jchnitt<br>f. d. Jahr | 10 352                            | 2 661    | 25 71                            | 2 093                            | 78,65                            | 568                       | 21,35                            | 4 055                            | 39,17                            | 3 487                            | 568                      | 14,01                            | 5,49                         |

# VII. Ergebniffe des Richtigkeitsverfahrens.

|                                   | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Richtigkeitsanträge               | -    | 61   | 117  | 134  | 100  | 92   | 109  | 118  | 90   | 102  | 86   | 92   | 77   |
| ledigt                            | -    | 32   | 46   | 57   | 18   | 10   | 30   | 30   | 26   | 24   | 29   | 35   | 32   |
| auf Vernichtung                   |      | 3    | 17   | 21   | 23   | 25   | 29   | 11   | 25   | 19   | 27   | 25   | 12   |
| auf Beschränkung                  | -    | 1    | 13   | 26   | 22   | 23   | 24   | 14   | 19   | 18   | 16   | 5    | 9    |
| auf Abweisung                     | -    | 9    | 33   | 29   | 43   | 30   | 26   | 32   | 32   | 24   | 24   | 20   | 21   |
| träge                             | -    | 16   | 23   | 24   | 18   | 22   | 31   | 45   | 39   | 46   | 36   | 43   | 43   |
| Entscheidungen des Patentamts .   | -    | 17   | 70   | 83   | 95   | 87   | 70   | 74   | 70   | 71   | 67   | 57   | 45   |
| Entscheidungen des Reichsgerichts |      | 2    | 4    | 23   | 23   | 13   | 16   | 11   | 23   | 13   | 17   | 13   | 13   |

# VIII. Ergebniffe des Burudnahmeverfahrens.

|                                   | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881    | 1882 | 1883 | 1884                                   | 1885   | 1886 | 1887          | 1888    | 1889   |
|-----------------------------------|------|------|------|------|---------|------|------|----------------------------------------|--------|------|---------------|---------|--------|
| Zurücknahmeanträge                | -    | -    |      | 1    | 1       | 5    | 11   | 13                                     | 11     | 9    | 11            | 8       | 6      |
| ledigt                            | -    | -    | -    | _    | _       | 1    | 5    | 8                                      | 2      | 3    | 4             | 5       | 6      |
| auf Zurücknahme                   | _    | _    | _    | _    | 1       | _    | 1    | 7                                      | _      | 3    | $\frac{7}{1}$ | 1       | 3      |
| auf Abweisung                     | -    | _    |      | 1    | _       | 4    | 2    | 3                                      | 5      | 2    | 1             | 1       | 3      |
| träge                             | _    | _    |      | 1    | <u></u> | 4    | 3    | $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ | 5<br>7 | 7 4  | 7             | 8<br>10 | 5<br>3 |
| Entscheidungen des Reichsgerichts |      | -    | _    | _    | _       | -    | 1    | _                                      | 2      | 1    | 1             | -       | 6      |

### V. Ausgaben

|                                                                                                                                                                 | 1877      | 1878       | 1879       | 1880       | 1881       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| •                                                                                                                                                               | 1011      | 1010       | 1019       | 1000       | 1001       |
|                                                                                                                                                                 | M6.       | N6.        | M6.        | M6.        | 16.        |
| Besoldung der Mitglieder                                                                                                                                        | 25 850,00 | 66 941,68  | 76 608,32  | 79 143.33  | 82 997,77  |
| Befoldung d. Bureau- u. Unterbeamten                                                                                                                            | 9 947,24  | 32 961.10  | 110 884.78 | 160 811.33 | 175 947,17 |
| Bohnungsgeldzuschüsse                                                                                                                                           | 1 438,74  | 6 015,00   | 19 250,00  | 30 995,00  | 35 977 00  |
| Bur Remunerirung von nichtständigen                                                                                                                             |           |            |            |            |            |
| Mitgliedern und Hülfsträften .                                                                                                                                  | 2 873,41  | 33 711,67  | 50 891,91  | 71 356,34  | 85 340,17  |
| Zu außerordentlichen Kemunerationen<br>und zu Unterstützungen f. Bureau-<br>und Unterbeamte<br>Zu Amisbedürfnissen, Reisekosten,<br>Tagegeldern, Hausmiethe und | _         | 1 605,00   | 4 160,00   | 5 305,00   | 4 927,50   |
| jonstigen Ausgaben                                                                                                                                              | 19 297,26 | 53 511,36  | 102 179.97 | 110 196.83 | 94 141,30  |
| Bur Berftellung v. Beröffentlichungen                                                                                                                           | 1 833.10  | 47 613.74  | 194 870,35 | 184 212,20 | 128 840,08 |
| Bur Cinrichtung einer Fachbibliothet                                                                                                                            | 244 85    | 47 355,78  | 54 228,67  | 23 170,70  | _          |
| Summe                                                                                                                                                           | 61 484,60 | 289 715,33 | 613 074,00 | 665 190,73 | 608 170,99 |

#### IX. Erlöschen der Batente.

| Betrag<br>der<br>Jahresgebühr<br><i>M</i> e                                                         | Die neben-<br>bemerkte Gebühr<br>ijt fällig<br>geworden für<br>Patente                | Wegen<br>Nichtzahlung der<br>nebenbemerkten<br>Gebühr<br>jind erlojchen<br>Patente <sup>1</sup> )         | Bon 100 der mit<br>dem nebenbemerkten<br>Betrage gebührens<br>pflichtig gewordenen<br>Patente find erloschen<br>Patente | • |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 30<br>50<br>100<br>150<br>200<br>250<br>300<br>350<br>400<br>450<br>500<br>550<br>600<br>650<br>700 | 50 272 2) 40 451 26 949 14 512 8 655 5 628 3 731 2 504 1 719 1 172 778 495 275 117 65 | 4 016<br>10 850<br>10 619<br>4 701<br>2 169<br>1 257<br>733<br>447<br>252<br>164<br>100<br>57<br>38<br>15 | 7,99 26,82 39,40 32,39 25,06 22,33 19,65 17,85 14,66 13,99 12,85 11,52 12,00 12,82 26,15                                |   |

<sup>1)</sup> Die mit dem Hauptpatente erlojchenen Zujappatente find in den Zahlen nicht enthalten.

des Patentamte.

| 1882<br>M.                           | 1883<br>No.                          | 1884<br>M.                           | 1885<br>M                            | 1886<br>No.                          | 1887<br>M.              | 1888<br>M.                            | 1889<br>M.                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 89 667,23<br>184 915,17<br>37 200,00 | 88 912,50<br>187 607,50<br>37 665,00 | 88 808,33<br>190 615,00<br>37 791,00 | 86 108,33<br>218 415,00<br>44 100,00 | 90 764,44<br>242 020,00<br>46 155,00 |                         | 111 628,00<br>244 590,00<br>45 945,00 | 110 150,00<br>265 277,50<br>49 640,00 |
| 80 442,73                            | 80 228,33                            | 84 849,00                            | 48 223,83                            | 41 209,50                            | 53 552,50               | 64 890,61                             | 62 943,59                             |
| 5 610,00                             | 5 610,00                             | 5 510,00                             | 6 515,00                             | 6 905,00                             | 6 915,00                | 6 643,00                              | 7 930,00                              |
| 97 887,79<br>155 013,73              | 97 88 <b>7,</b> 79<br>155 013,73     | 99 946,45<br>150 938,72              | 102 969,18<br>137 122,74<br>—        | 112 782,38<br>126,141,34             | 97 445,00<br>120 310,20 | 124 652,60<br>129 116,97              | 120 668,20<br>135 281,22              |
| 647 172,63                           | 652 924,85                           | 658 158,50                           | 643 454,08                           | 665 977,66                           | 666 102,31              | 727 466,18                            | 752 390,51                            |

<sup>2)</sup> Einschließlich 4 589 Zusappatente.

Die Uebersicht umfaßt alle in der Zeit vom 1. Juli 1877 bis 31. Dezember 1889 ertheilten Reichspatente und die in solche umgewandelten Landespatente.

# Miszellen.

Die Wohlfahrtseinrichtungen der deutschen Reichs-Bost- und Telegranbenverwaltung im Jahre 1890. In einer soeben veröffentlichten Uebersicht über Die innerhalb der deutschen Reichs-Boit= und Telegraphenverwaltung bestehenden Einrichtungen, welche die Sebung des sittlichen und materiellen Wohles der bei Diesem Reffort angestellten Bersonen bezwecken, werden vornehmlich Diesenigen Wohlfahrtsanstalten ins Auge gefaßt, welche auf gegenseitiger beruhen. Es wird darin gezeigt, einmal, in welchem Umfange durch freiwillige Fürforge das Einzel- und Familienwohl der Mitalieder Diefer Berufsgemeinschaft gefordert worden ift, daneben aber auch, in welchem Umfange Diese Magnahmen eine Förderung Seitens der Berwaltung gefunden haben, es wird somit ein Bild ber gemeinschaftlichen Arbeit freier Selbsthülfe und staatlicher Fürforge gegeben. Alls die hauptfächlichsten der in dieser Art geschaffenen Wohlthätigkeitsanstalten werden die "Boft = Armen = und Unterftügungstaffe", die "Sterbekaffe für Reichspostbeamte", die "Bermittelung der Lebensbersicher= ungen für die Beamten", die "Spar= und Vorschußvereine" und die "Raifer Wilhelm = Stiftung" für die Angehörigen der deutschen Reichs-Bost= und Telegraphenverwaltung geschildert. Hiezu treten noch die zwar auf Grund gesetlicher Bestimmungen eingerichteten, aber ben besonderen Bedürfniffen dieses Ressorts angepagten Bost = Arantenkaffen. Ganz ausgeschlossen find aus dem Bericht diejenigen Bahlfahrtsauftalten, in welchen fich ausschließlich die unmittelbare Fürsorge des Reichs für die Beamten bethätigt, und die somit einen Theil des allgemeinen Rechts der Reichsbeamten darftellen.

Was diese letzteren anbetrifft, so gehören dahin die Fürsorge für die diensteunfähig gewordenen Beamten, welche gegenwärtig einen Auswand von jährlich 7,500,000 M. erfordert, ferner die Fürsorge bei Erkrankungen durch Ausstellung von Bertrauensärzten, welche Unterbeamten in Erkrankungsfällen unentgelklich ärztlichen Beistand zu leisten haben, mit einem Kostenauswand von jährlich 39,180 M, die Post-Aleiderkassen zur Beschaffung vorschriftsmäßiger und preise werther Dienstkleider für Unterbeamte unter Zuschüssen aus der Reichsposkkasse, welche im Etatsjahre 1889/90 rund 872,300 M. betragen haben, im Etatsjahre 1891/92 aber auf 1,372,000 M angesetzt sind, und die Fürsorge für die Hinterbliebenen, wosür im Jahre 1889/90, ausschließlich einer aus etatsmäßigen Mitteln bewilligten Summe von 369,359.59 M. zu Unterstützungen an Hinterbliebene, 1,659,847,86 M in Anspruch genommen worden sind. Außerdem wurden in dem letztgenannten Etatsjahre zu Unterstützungen an Beamte und Unterbeamte 1,123,148.59 M. verwendet.

Unberücksichtigt sind in dem Vericht ferner geblieben die zahlreichen Hülfsevereine rein lotaler Natur, wie Krankenvereine, Sterbes und Begräbniskassen und dal., welche für die an bestimmten Orten thätigen Posts und Telegraphenbeamten wirken. Ebenso auch die noch in der Vildung begriffene Stiftung für hülfsbesdürftige Töchter verstorbener ReichssPosts und Telegraphenbeamten, für welche innerhalb weniger Monate des Verichtsjahres durch freiwillige Veiträge der Vesamten ein Kapital von mehr als 100,000 M. zusammengebracht ist und laufende Jahresbeiträge in nicht unerheblichem Vetrage in Lussicht gestellt worden sind.

Bon den in dem porliegenden Berichte behandelten Wohlfahrtsanftalten ift Die alteite Die Boit = Urmen = und Unterftugungsfaffe. Unter Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1713 begründet, hatte fie zunächst den Zweck, durch geringe Beitrage der Beamten den durch Alter oder fonft im Dienst invalid ge= wordenen Bostillonen, benen ein Anspruch auf Staatspension nicht zustand, angemeisene Unterftußungen zu gewähren. Die auf Diesem Bege erzielten jährlichen Beiträge erreichten Damals 400 Thaler und erfüllten den Zweck der Unftalt. Als man aber später die wohlthätigen Birfungen auf andere Beamte und deren Sinterbliebene ausdehnte, war es nöthig, neue Einnahmen zu ichaffen; dem= entiprechend murden einerseits die Beitrage erhöht, andererseits gewisse mit bem Poftbetrieb in Berbindung ftehende Ginnahmen der Bohlfahrtseinrichtung überwiesen und das dann noch Gehlende durch regelmäßige Buschüffe aus der Postkaffe aufgebracht. Im Jahre 1860 betrugen lettere 19,800 %, stiegen bann aber mit der Erweiterung des Postgebietes sehr schnell, sodaß vom Jahre 1885/86 ab der jährliche Buichuß aus der Reichs-Postkasse sich auf 300,000 M. stellt. Bugleich murde ein Ravitalsitock angelegt, welcher durch eine zufällige Einnahme bei dem Verkauf eines baufällig gewordenen Posthauses und spätere freiwillige Buwendungen gebildet wurde und fich 1795 auf 4500 Thaler belief, zur Zeit aber eine Sohe von 979,404 M erreicht hat. Mit den wachsenden Mitteln ber Unftalt fonnte namentlich auch die Unterstützung von hinterbliebenen erweitert werden und wurde das Hauptaugenmert auf die Erzichung der hinterlaffenen Kinder von Beamten gerichtet. Bu diesem Zwecke wurde, nachdem eine durch Einzahlung eines Rapitals von 3000 Thalern bei dem Zivil-Baifenhause errichtete Böglingsstelle gunftige Resultate ergeben hatte, eine weitere Bermehrung der= artiger Stellen durch Ravitalseinlagen ins Leben gerufen, und zwar geschah bas auger bei der obengenannten Anstalt, auch bei dem Baisenhause zu Rlein-Glienecke bei Botsbam und der Königlichen Baifen= und Schulanftalt zu Bunglau. Gbenfo befitt die Anstalt zwei Stellen bei dem Wilhelmöstift für hulfsbedurftige Wittwen und Jungfrauen ber gebildeten Stände zu Charlottenburg. Bom Jahre 1867 ab wurde ferner denienigen Unterbeginten, welche ihr Leben auf Grund der von der Boft mit verichiedenen Lebensversicherungs-Gesellschaften abgeschloffenen Bertrage versichern wollten, aus dieser Raffe ein Zuschuß zu den jährlichen Beitragen Seit 1882 find diese Buichuffe aus den etatsmäßigen Unterftützunas= mitteln bestritten worden. Un Beiträgen zahlen zur Zeit nur noch die nicht etats= mäßig angestellten Landbriefträger, Postpacketträger und Stadtpostboten 1/2 Proz., die nicht vollbeschäftigten und deshalb nicht penfionsberechtigten Postverwalter 1 Brog. ihres Diensteinkommens. Durch die Fürsorge, welche die Lostverwaltung dem Gedeihen der Anstalt stets zugewendet hat, hat sich die Summe der jährlich zu Unterstüßungen verfügbaren Mittel von 400 Thalern auf fast 500,000 M. erhöht, mahrend die Zahl der unterstütten Bersonen von aufänglich 13 auf gegen 11,000 gestiegen ist. Die Mittel der Post-Armenkasse sind vorzugsweise bestimmt zu Geldgeschenken, Zulagen und Ruhegehältern an Postillone, zu Unterstützungen an im Dienst befindliche Unterbeamte, zu Unterstützungen an solche frühere Postverwalter, Unterbeamte und Postillone, welche Pension nicht beziehen. und zu Unterftützungen an Wittwen und Baisen von Postverwaltern, Unterbeamten und Postillonen.

Bur Bildung des auf gegenseitiger Selbsthülfe beruhenden Sterbekassen = vereins für Reichspostbeamte wurde im Jahre 1826 in Berlin der erste Anstoß gegeben und gelangte der Plan durch den freiwilligen Beitritt einer Anzahl von Postbeamten zur Ausführung. Da sich mit der rasch zunehmenden

250 Miszellen.

Ausbreitung des Bereins bald die Nothwendigkeit gur Bildung eines großeren Ravitalvermögens herausstellte, so ging man bereits 1829 zur Ausammfung regelmäßiger, nicht an den Gintritt jedes einzelnen Falles gebundener Beiträge über und ftellte die Berficherung verschiedener Sterbefallskapitalien von 100 bis 400 Thalern frei. Das aus den Ueberschüffen gebildete Rapital betrug 1848 bereits 48,000 Thaler, Ende 1889 belief sich dasselbe auf 385,738 M den jett bestehenden Bereinssatungen wird auf jede Bersicherung von 300 Me. ein Eintrittsgeld von 2 M. und demnächst ein jährlicher Beitrag gezahlt, welcher von 5,20 M. bei einem Beitrittsalter von 21 Jahren bis zu 19,40 M. bei einem Beitrittsalter von 50 Jahren fteigt. Rach Bollendung des fechzigsten Lebensjahres hat jedes Mitglied nur die Sälfte feiner Beitrage zu entrichten, nach vollendetem siebzigften Lebensjahre fällt die Beitragspflicht gang fort. Im Gangen find durch den Sterbefaffenverein, welcher gegenwärtig 1065 Mit= glieder gählt, bis Ende 1889 2660 Berficherungen vermittelt worden. Un Antrittsgeldern find zur Vereinstaffe 13,538 M. gefloffen, an laufenden Beiträgen 1,000,444 M und an Zinsen aus dem Kapitalvermögen 524,394 M. Die Zahl der seit dem Bestehen des Bereins bis Ende 1889 zur Erledigung gekommenen Berficherungen beläuft fich auf zusammen 1586 Falle, in denen ein Gefammt= Bersicherungskapital von nahezu 1,000,000 M. an die Hinterbliebenen ausgezahlt morden ift.

Um ihren Unterbeamten den Abschluß von Lebensversicherungen und damit die Fürsorge für ihre Familien zu erleichtern, hat die Postverwaltung, zuerft im Rahre 1867, mit einer Angahl deutscher Lebensversicherungsanstalten besondere Abkommen getroffen, wonach von diesen ein Brämienerlaß, welcher zwischen 3 und 10 Brog. der zahlbaren Berficherungssumme schwankt, gewährt und eine Theilzahlung der Prämien durch monatliche Abzüge, gegen eine Zinsvergütung von 2 Brog, für die Stundung, jugelaffen wird. Bei der Gingiehung gum Feld= postdienst bleiben außerdem die Versicherungen unverändert in Giltigkeit. Grenze der Versicherung gilt in der Regel ein Versicherungskapital von 600 bis 1500 M. Bu Gunften der Berficherten gewährt die Berwaltung gegen gewisse Beidränfungen in der Disposition über Die Boligen einen Buschuß gur Bramie von 17 Proz. der Letteren, welcher, wie bereits erwähnt, seit 1882 aus den etatsmäßigen Unterstützungsmitteln beftritten wird. Die Theilnahme der Post= Unterbeamten war ichon in der ersten Zeit der Ginführung dieser erleichterten Bersicherungen eine verhältnigmäßig lebhafte, und Ende 1871 belief fich die Bahl der auf diese Beise abgeschloffenen Bersicherungen auf 1559 mit einem Bersicherungskapital von 1,741,200 M. Am Schluß des Rechnungsjahres 1889/90 war die Zahl der Versicherungen auf 3564, das versicherte Rapital auf 4,032,900 M. gestiegen. Im Jahre 1871 ging dann die Postverwaltung dazu über, ahnliche Abkommen zu treffen, welche für höhere und niedere Angestellte der Berwaltung ohne Unterschied und ohne Beschränkung in der Höhe der Versicherungssumme gelten. Bei diesen Abschlüffen ift ben Berficherten die Berfügung über die Polizen gelaffen, wogegen von der Gewährung eines Zuschuffes abgesehen wird. Bis Ende März 1890 war die Zahl der nach beiden Arten Versicherten auf 12,242 mit einem Wefammt=Berficherungstapital von 28,620,740 M. geftiegen. Neuerdings hat die Bostverwaltung es unternommen, ihre vermittelnde Thätigkeit auch auf das Gebiet der Memenversicherung zu übertragen, und zu diesem Zwede 1889 ein Abkommen mit der Magdeburger Allgemeinen Versicherungsgesellichaft getroffen, durch welches den Angehörigen der Meichs-Bostverwaltung die Versicherung von Uebersebensrenten zu Gunften unverheirateter Töchter unter erleichternden Bedingungen ermöglicht wird.

In Aulehnung an die bewährten Grundfaße der Kredit= und Borichukvereine brachte die oberite Bojtbehörde unter Bujage ihrer eigenen thunlichften Silfe im Sahre 1872 die Bildung von Spar= und Vorichugvereinen unter der Poitbeamtenichaft in Anregung. Der Grundgedante dabei war der, aus den Kreisen ber zur Bostverwaltung gehörigen Personen ohne Unsehung ihres Dienstgrades Spareinlagen in fortwährenden mäßigen Beträgen anzunehmen und badurch Mittel anzusammeln zur Gewährung von Vorschüffen an folche Mitglieder der Bereine, welche die nöthige Sicherheit für punktliche Berginfung und Abzahlung zu gewähren vermochten. Für jeden Ober-Bostdirettionsbezirt wurde die Bildung eines solchen Bereins vorgeschen. Die regelmäßigen Ginlagen, zu denen jedes Mitglied verpflichtet ift, betragen mindestens 1 M monatlich und find jo lange fortzusetzen, bis das Guthaben des Mitgliedes den Betrag von 150 M. erreicht hat. Weitere Ginlagen find dem Belieben der Mitglieder überlaffen. Borichuffe merden den Mitaliedern, deren Berhältniffe nach dem Ermeffen des Borftandes die nöthige Sicherheit bieten, bis zur Sohe von 1000 M. gewährt. Die Berginjung der Spareinlagen beträgt 3 Prog., Die der Borichuffe 5 Brog. Die Mitgliedergahl betrug Ende 1889 über 76,000, mithin fast 82 Brog. aller dienstthuenden Be= amten und Unterbeamten. Die Summe ber Beitrage belief fich im Geschäftsighre 1889 auf 4,202,896 .M. das Gesammtguthaben der Mitglieder auf 17,584,391 M. Letterem stand ein Gesammtvermögen von 18,026,333 M. gegenüber, von dem 43,96 Broz. in zinstragenden Werthpapieren, 36,98 Broz. in Sppothefen, 15,79 Brog, in ausstehenden Borichuffen und 3,007 Prog. in sonstigen Werthen angelegt waren. Der Reservesonds sämmtlicher Vereine erreichte den Betrag von 434,067 M. Der Umfang des Borichuggeschäftes ergibt sich daraus, daß trot des festgesetten mäßigen Höchstbetrages der Borichuffe lettere fich im Laufe des Berichtsjahres auf 4,226,199 M. beliefen, wogegen 3,976,764 M. auf erhaltene Vorschüffe in derfelben Zeit zurückgezahlt wurden. Un Zinsen wurden 479,168 M. gutgeschrieben, an Gewinnantheilen 233,021 M, dem Reservesonds überwiesen wurden 56,404 M. Die Berwaltungskoften fämmtlicher Bereine betrugen im Ganzen 15,011 M. Im Jahre 1890 ift der Bereinsthätigkeit ein neues Keld eröffnet worden. Die Sparund Borichugvereine haben es übernommen, ihre Bermittelung bei der Unschaffung und Bezahlung der Dienit= und Privatkleider der Beamten auf der Grundlage der Baar= zahlung eintreten zu lassen und mittels monatlicher Abträge besondere Kleiderguthaben einzusammeln. In engem Busammenhange mit den Spar- und Vorschußvereinen fteht die Bildung von Konfumvereinen, deren zur Zeit 11 bestehen, bei denen der Einzelbetrieb zu den den Selbsttoften entsprechenden Preisen, also so niedrig als möglich, erfolgt.

Die Raifer Wilhelm=Stiftung für die Angehörigen der deutschen Reichs= Bost= und Telegraphenverwaltung wurde aus der von dem Ueberschusse, welchen Die Postverwaltung während des Krieges von 1870/71 durch Wahrnehmung des Landespostdienstes in den besetzten frangosischen Gebietstheilen erzielte, der Bost= verwaltung überwiesenen Summe von 300,000 M. gebildet, und mit ihr der Privat=Unterstützungsfonds in Sohe von 27,600 M. vereinigt, welcher früher bei der Telegraphenverwaltung bestanden hat. Bur Theilnahme an den Wohlthaten der Stiftung find die Angehörigen der Verwaltung, und zwar sowohl Beamte als Unterbeamte und Postillone, in und außer Diensten, sowie die Familien und Hinterbliebenen derselben nach Maggabe der vorhandenen Mittel befähigt. den im Jahre 1889/90 gewährten Unterstützungen im Gesammtbetrage von 17,000 M 81 & entfielen auf 113 Beamte 9670 M. 81 &, auf 43 Unter= beamte 3488 M., auf 1 Postillon 56 M., auf 27 Hinterbliebene von Beamten

3084 M. und auf 8 Hinterbliebene von Unterbeamten 702 M.

252 Miszellen.

Außer den vorangeführten Wohlfahrtsanstalten, welche der Vostverwaltung eigenthümliche Einrichtungen bilden, werden in dem Bericht auch die Berhältniffe der Boit = Rrantentaffen erörtert, welche infolge der Ausführung des Reichs gesetzes vom 15. Juni 1883 entstanden find. Von der Versicherungspflicht werden im Bereiche der Postverwaltung betroffen; Die für den Fernsprech=Bermittelungs= dienst besonders angenommenen Bersonen, die nicht unmittelbar aus der Bostkasse besoldeten Beamten und Unterbeamten, alle nicht voll beschäftigten Unterbeamten, Die Telegraphen-Borarbeiter, die Telegraphenarbeiter und die zu nicht dauernden Dienstleistungen im Unterbeamtendienst herangezogenen Aushelfer. Bum Beitritt berechtigt sind die im Berwaltungsdienst beschäftigten Lohnschreiber und bei 39 Kaffen auch die zur Verrichtung häuslicher Arbeiten verwendeten Versonen. Für jeden Ober-Postdirektionsbezirt besteht eine Krankenkaffe. Die Dauer ber Rrankenunterstützung beträgt bei 24 Raffen 26 Bochen, bei 16 Raffen 13 Bochen. Das Krankengeld ist durchweg auf zwei Drittel des wirklichen Arbeitsverdienstes. soweit derselbe 4 M. pro Tag nicht überschreitet, normirt. Der Beitrag richtet fich nach dem wirklichen Arbeitsverdienft ber Raffenmitglieder und betrug Ende 1889 bei 7 Raffen 3/4 Proz., bei 21 Raffen 1 Proz., bei 7 Raffen 11/2 Proz. und bei 5 Raffen 2 Proz. des Berdienstes. Bei den Raffen mit 2 und 1 Proz. Gefammtbeitrag leiftet die Postverwaltung die Sälfte, bei denen mit 11/2 und 3/4 Proz. das gesetzliche eine Drittel der Beiträge aus eigenen Mitteln. Anfangs 1890 umfaßte jede Bost = Prankenkasse durchschnittlich 429 Mitglieder. fammtzahl der Mitglieder betrug 1889 17,168 Perfonen, auf welche 4053 Rrantheitsfälle mit 68,445 Krankheitstagen kamen. Der durchschnittliche Beitrag eines jeden Versicherten belief sich auf 1,17 Proz. des Jahresverdienstes, die laufenden ordentlichen Einnahmen stellten sich auf 142,462 M., die laufenden ordentlichen Ausgaben auf 142,269 M. fo daß fich unter Hingurechnung des Bestandes von 6726 M. am Schluffe des Jahres 1888 ein Ueberschuß von 6919 M. ergab. Der Reservesonds stellte sich am Schlusse des Jahres auf 279,679 M ober 217,6 Proz. der laufenden ordentlichen Ausgaben für die Jahre 1887/1889. Infolge beffen war es ber Verwaltung möglich, für das Jahr 1890 bei mehreren Raffen eine Herabsetzung der Beiträge bezw. eine Erhöhung der Raffenleiftungen eintreten zu laffen. Die Lage der Post-Arankenkaffen stellt fich somit als eine ungewöhnlich gunftige bar. Die Beiträge ber Mitglieder bleiben weit hinter bem gesetlichen Normalfat gurud, mahrend die Leiftungen der Raffen benfelben nicht unerheblich überschreiten. (Reichs=Anz.)

# Bericht

der

# VIII. Reichstags=Kommission

über

# den Gesehentwurf, betreffend Abanderung der Gewerbe=Ordnung.

Vom 17. Januar 1891. 1)

# Bu Artikel I.

# Titel VII der Gewerbe-Ordnung.

I. Allgemeine Berhältnisse. (§§ 105—1200). Verpflichtung zur Sonntagsarbeit.

§ 105a bestimmt:

Zum Arbeiten an Sonn= und Feiertagen fönnen die Gewerbetreibenden die Arbeiter nur insoweit verpflichten, als es sich um Arbeiten handelt, welche nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auch an Sonn= und Feiertagen vorgenommen werden dürfen.

Belche Tage als Festtage gelten, bestimmen unter Berücksichtigung der ört= lichen und konsessionellen Berhältnisse die Landesregierungen.

Die Begründung zu der Vorlage führt aus:

"Während § 105 Abjat 2 des bisherigen Gesets von dem Grundsase der Unwirksamkeit der Berträge, durch welche Arbeiter zum Arbeiten au Sonn= und Festtagen verpstichtet werden sollen, Ausnahmen hinsichtlich solcher Arbeiten zuläßt, welche nach der Natur des Gewerbebetriebes einen Ausschließung der Arbeitsverpstichtung nicht gestatten, hat sich der Neichstagsüftige eine unbedingte Ausschließung der Arbeitsverpstichtung ausgesprochen. Wenn der Entswurf im Besentlichen dem Vorgange der disherigen Gesetzebung solgt und die Rechtsgültigeteit der Arbeitsverpstichtung für Arbeiten, die an Sonn- und Feiertagen vorgenommen werden, insoweit ausdrücklich anerkennt, als es sich um Arbeiten handelt, die nach den Bestimmungen des Entwurfs auch an Sonn= und Festtagen vorgenommen werden dürsen, so beruht dies auf der Erwägung, daß es in den betheiligten Kreisen als eine Unbilligkeit würde empfunden werden, wenn die Kechtsunwirssamkeit der Arbeitsverpstichtung auch für solche Arbeiten aussgeschlossen würde, deren Vornahme das Keichsgesetz als Ausnahme von dem Verbote der Beschältigung gewerblicher Arbeiter an Sonn= und Festtagen selbst als nothwendig anerkennt und deshalb ausdrücklich gestattet."

Bei der zweiten Lesung in redaktionell veränderter Fassung angenommen.

<sup>1)</sup> Berh. des Reichstags. 8. Legist. Per. I. Sess. 1890/91. Drucksache Nr. 190. Der interessante Bericht ist mit einer Anzahl sachlich unerheblicher Kürzungen wiedergegeben.

Annalen bes Deutschen Reiche. 1891.

#### Verbot der Sonntagsarbeit.

§ 105b bestimmt zunächst im Absat 1:

Im Betriebe von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungsanstalten, Brüchen und Gruben, von Hättenwerken, Fabriken und Werkstätten, von Zimmerpläßen und anderen Bauhösen, von Wersten und Ziegeleien, sowie bei Bauten aller Art dürsen Arbeiter an Sonn= und Festtagen nicht beschäftigt werben. Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat für jeden Sonn= oder Festtag vierundzwanzig Stunden, für das Weihnachts=, Neujahrs=, Oster= und Pfingstfest achtundvierzig Stunden, in sonstigen Fällen für zwei auseinander solgende Sonn= und Festtage sechsunddreißig Stunden zu dauern. Die Ruhezeit hat frühestens am vorher= gehenden Werstage um 6 Uhr Abends, spätestens am Morgen des Sonn= oder Festtages um 6 Uhr zu beginnen.

#### Umfang des Verbotes.

Bezüglich des ersten Sațes — Umfang des Verbotes — wurden wesentliche Bebenken nicht geltend gemacht.

#### Dauer der Sonntagsruhe.

Die Begrenzung der Sonntagsdauer, wie sie der Entwurf vorschlägt, wird in der "Begründung" dahin erläutert:

"In Ermangelung einer besonderen Bestimmung würde der Sonn- oder Festtag, für welchen die Ruhe von der Arbeit zu gewähren ist, von Mitternacht zu Mitternacht reichen. Die damit gegebene Dauer der Ruhe von 24 Stunden soll auch nach dem Entwurf beibehalten werden. Mit Rücksicht auf die Interessen der Gewerbetreibenden und Arbeite- inse besondere zur Vermeidung der aus mannigfaltigen Kücksichten unerwünschten Venedigung oder des Beginnes der Arbeit um Mitternacht, soll aber dem Arbeitgeber überlassen bleiben, den Zeithunkt sür den Verbeite und Kitternacht, soll aber dem Arbeitgeber überlassen bleiben, den Zeithunkt sür den Verbeitgeber überlassen bleiben, den Zeithunkt sür den Verbeit um Witternacht, soll aber dem Arbeitgeber überlassen iberlassen, den Zeithunkt sir den Verbeiter den Verbeitger und als spätester Termin die Zeit von 6 Uhr Albends am vorhergehenden Werktage, und als spätester dreiten handelt, für die ganze Arbeiterschaft gleichmäßig beginnt, da anderen würde, als sie in zahlreichen Industriezweigen und Verrieben zur Zeit üblich und landeszgeschlich zulässig ist, außerdem aber auch eine ausreichende Kontrole über die Innehaltung der jedem Arbeiter gesehlich zugesicherten Ruhe in vielen Fällen kaum möglich sein würde. Bei auseinander solgenden Sonn- und Vesttagen soll eine 24 stündige Ruhe sür jeden

Bei aufeinander folgenden Sonns und Festtagen soll eine 24stündige Kuhe sür jeden dieser Tage den Arbeitern nur an den sogenannten hohen Festen, dem Weihnachtss, Neusjahrss, Ofters und Pfingstfest gewährt werden müssen, während in den übrigen Fällen den in Vetracht kommenden Vedürsnissen daurch genügend Nechnung getragen werden dürfte, daß die Kuhezent im Ganzen nicht weniger als 36 Stunden betragen soll. Dieser Regelung steht ein Bedenken um so weniger entgegen, als ausländische Gesetzgebungen, soweit sie übershaupt den Arbeitern einen Ruhetag sichern, theils die Festtage nicht berücksichtigen, theils nur bestimmen, daß den Arbeitern die erforderliche Zeit gewährt werden muß, um dem Gottessbienste beiwohnen zu können."

Diese Darlegung sand in der Kommission wenig Zustimmung. Nur bezüglich der Betriebe mit Tag und Nachtschicht wurde derselben eine gewisse Berechtigung zuerkannt, aber darauf hingewiesen, daß hier bei Festschung der Ausnahmen (§ 105d) auch die zweckentsprechende Begrenzung der Zeit der Sonntagsruhe getrossen werden könnte und müsse.

Die Gegner der Regierungsvorlage theilten sich in zwei Nichtungen: die eine, welche die Festhaltung resp. Wiedereinsetzung des christlichen resp. Kalenders Sonntags (von Mitternacht zu Mitternacht) wünschte; die andere, welche mehr den Arbeiterschutzssonntag zum Ausdruck bringen wollte. Während erstere Richtung

burch Antrag auf Streichung des zweiten Sates ihr Ziel erstrebte, wurde von letterer Richtung eine Reihe von Anträgen zur Festsetzung der (längeren) Dauer der Sonntagsruhe eingebracht. ) Die Vorschläge variirten zwischen 36 und 30 Stunden; als Beginn der Ruhezeit am Vorabend wurde in Vorschlag gebracht: 6 Uhr, frühestens 6, spätestens 8 resp. 12 Uhr. Ebenso gingen die Vorschläge sür die großen Feiertage Weihnachten, Ostern und Pfingsten, sowie die sonstigen Dopvelseiertage auseinander; ob sür alle Doppelseiertage 60 (oder 54) Stunden gelten sollten, oder (mit Unterscheidung) sür die großen Feiertage 60 oder 54, für die übrigen Feiertage 48 Stunden seitgesetzt werden sollten.

Die Vertreter des Kalender-Countags betonten in erster Linie die religiose Seite bes Sonntags. Andererseits trugen dieselben aber auch Bedenken, nachdem der Reichstag selbst früher sich auf den Kalender-Sonntag beichränkt habe, jetzt, wo der Bundesrath die Initiative ergriffen, über diesen Rahmen hinauszugehen und so die Schwierigkeiten der Annahme und Durchführung zu mehren. Bon den Bertretern des Albeiterschutz-Sonntags, die eine mehr als 24 ftundige Conntageruhe forderten, murde die Nothwendigfeit betont, auch die Borausjegungen der Sonntags Erholung und Erhebung zu ichjügen, die blos dann gegeben seien, wenn eine angemessen Rube vorhergebe und nachfolge. Wenn der Arbeiter am Samstag bis in die späte Racht arbeiten müsse — oder gar bis Sonntag Morgen, wie es der Entwurf zulasse —, so daß der Arbeiter mübe und abgespannt den Sonntag antrete, der Sonntag zum Schlaitag werde, so jei eine Sonntags-Erholung und Freude kaum mehr möglich. Ebensowenig könne es als "Sonntag" gelten, wenn der Arbeiter schon am Sonntag-Nachmittag
oder in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder im Arbeitskittel in die Arbeit einreten müsse. Ein solcher Sonntag genüge weder ber religiösen Anforderung, noch reiche er aus, der Familie die Freude, den Segen des Sonntags zu sichern. Auch dem sozialen Frieden diene es nicht, wenn der Arbeiter zur Arbeit gehen müsse, während andere sich des Sonntags freuten. Auch die sittlichen Gefahren der Arbeit in der Nacht vor ober nach dem (Kalender-) Sonntag seien nicht zu unterschäßen und stellten die Sonntagsfeier nur zu oft gang in Frage. Die Versuchung, durch Schnapsgenuß, jei es im Wirthshaus, jei es an der Arbeits-Frede, Ite Verlichung, viel Schungsgeinig, jet es int Verliching, set es int ver Arbeitigering, siege zu nahe. Gerade die Vorabende der Sonn- und Feiertage würden von den Arbeitgebern mit Vorliebe zur Ueberarbeit benutzt, in geradem Gegensatzt der Aufsassung, wie sie in England (für die geschützten Versonen) und in der Schweiz sogar auch gesetzgeberisch Ausdruck gesunden habe, daß die Arbeit Samstags früher schließe wie an andern Tagen. In der Schweiz sei die zulässige Arbeitstzeit an den Vorabenden der Sonn- und Festlage auf zehn Stunden (an andern Tagen auf est Enunden) gesetzlich der Vorabeitsche Gemitze erweitschlich weistens. Wittens Sonie bet grenzt; in England endige die Arbeit Samftag thatjächlich meiftens Mittags. In dem Entwurf felbit jei für die Arbeiterinnen der Schluf an den Borabenden der Sonn= und Fefttage auf 51/2 Uhr festgelegt (g. 137) eine Bestimmung, die für alle Fabriken mit überwiegend weiblichen Arbeitsfraften für den gangen Betrieb maßgebend werde; auch fei die gulaffige ausnahmsweise Ueberarbeit (§. 138a) gerade am Samstage ausdrücklich ausgeschlosserte. Das mit sei die Berechtigung des Standpunktes, daß die reelle Sonntagsruhe auch den angemessenen Schluß der Arbeit am Samstag einschließe und 36 stündig sein müsse, in der Borslage selbst auerkaunt. Nicht blos für Fabriken sei dieser Schutz nothwendig, sondern ebenso und vielsach noch mehr für die Handwerker. Auch abgeschen von dem Gewerden, welche für die Arbeitstagen köcklicher Kedistrichten die kann (§. 105.) diese piete Sandwerker. Auch abgeschen von dem Gewerden, welche für die Befriedigung täglicher Bedürfnisse thätig seien (§. 105 e), seien viele Handwerker (3. B. Schneiber, Schuhmacher u. j. w.) gerade an den Vorabenden der Sonn- und Feiertage am meisten in Unipruch genommen, indem die Rundichaft die Bestellung vielfach unnöthig verschiebe. Eine Begrenzung der Arbeitszeit an diesem Tage bedeute einen Schutz von Arbeitnehmer wie Arbeitgeber gegenüber den willfürlichen Aniprüchen des Bublifums.

Diesen Aussührungen wurden mehrsache Bedenken entgegengehalten. Zunächst wurde betont, daß weder in England noch in der Schweiz eine solche Zahl von Feiertagen in Frage kämen, wie in Deutschland, und namentlich in katholischen Landestheilen. In Desterreich seien nie Feiertage nur soweit berücksichtigt, daß die Zeit zum Besuch des (vormittägigen) Gottessbienstes freigegeben werden misse. Auch bezüglich der Sonntagsruhe würde Deutschland mit

<sup>1)</sup> Der Hauptantrag, zu dem eine Reihe von Unteranträgen gestellt waren, sautete: Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat für jeden Sonn- oder Festtag mindestens 36, sür zwei auseinander solgende Sonn- oder Festtage mindestens 60 Stunden zu dauern. Die Ruhezeit hat am vorhergehenden Werktage frühestens um 6, spätestens um 8 Uhr Abends zu beginnen.

Infrafttreten des Entwurfs allen anderen europäischen Staaten (außer den genannten) weit voraus sein. Bon einem Mitgliede wurde geltend gemacht, daß, wenn Ueberarbeit sich als nothwendig erweise, der Voradend eines Ruhetages sich doch am meisten empsehle. Auch von denen, welche über den Kalender-Sonntag hinausgehen wollten, wurde es namentlich aus Rücksicht auf das Kleingewerbe für bedenklich erachtet, den Schluß der Arbeit Samstags schon auf 6 bis 8 Uhr sestzulegen und wurde eine 30 stündige Ruhe, frühestens 6, spätestens 12 Uhr Samstags beginnend, für ausreichend erachtet.

Für zwei aufeinanderfolgende Sonn= und Festtage sollte die Ruhezeit nach dem Entwurf auf 36 Stunden, nur für das Weihnachts=, Neujahrs=, Ofter= und Pfingstsest auf 48 Stunden bemessen werden. Bezüglich des "Neujahrsssestes" wurde konstatirt, daß dasselbe nur in Betracht komme, wenn demselben ein Sonntag vorhergehe oder nachfolge, und wurde von den Vertretern des Bundes= raths selbst die Fassung der Borlage als zu Mißverständnissen Beranlassung gebend bezeichnet. Als "nicht beabsichtigt" wurde auch die Möglichkeit bezeichnet, daß nach dem Entwurf am zweiten Sonn= und Feiertage, wenn vom Vorabend des ersten Sonn= resp. Feiertages ab der Betrieb 36 Stunden geruht habe, den ganzen Tag gearbeitet werden dürste. Dieser mißbräuchlichen Ausnutzung der Bestimmung zu begegnen, wurde der Antrag gestellt, daß für jeden Sonn= und Feiertag die Ruhe die Zeit von Morgens 6 Uhr bis Abends 6 Uhr um= sassen sollen. — Bon den Vertretern des (kirchlichen) Kalender=Sonntags wurde auch für die Doppel=Feiertage dieser Standpunkt sessgestellten (Antrag Rr. 5b).

Die Bedenken, welche bezüglich der gleichen Behandlung der Festtage ansgesührt worden waren, bestimmten auch einzelne derzenigen Kommissionsmitglieder, welche für einen 30stündigen Sonntag gestimmt hatten, für zwei auseinandersfolgende "Sonns und Festtage" nur 48 Stunden obligatorisch zu machen.

Als Refultat der Abstimmung erster Lesung ergab sich:

Sat 1 des Absatzes 1 wurde einstimmig angenommen. . . .

Der zweite Sat gestaltete sich wie folgt:

Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat für jeden Sonn- und Festtag mindestens dreißig, sür das Beihnachts-, Oster- und Pfingstsest sechäzig Stunden und in sonstigen Fällen für zwei auseinander folgende Sonn- und Festtage achtundvierzig Stunden zu dauern. Die Ruhezeit hat am vorhergehenden Berktage frühestens um sechs, spätestens um zwölf Uhr Abends zu beginnen.

In der zweiten Lesung wurde, der Antrag auf Wiederaufnahme der Regierungsvorlage gestellt, und namentlich von Seiten der Vertreter der verbündeten Regierungen auf Grund der zwischen der ersten und zweiten Lesung gemachten Erhebungen nachdrücklich vertreten. Das Ergebniß der über die Durchführbarkeit der Kommissionsbeschlüsse (erster Lesung) angestellten Erhebungen wurde, wie folgt, zum Vortrag gebracht:

"Ein Theil der Berichte hält die Beschlüsse der Kommission für durchführbar. Diese Neußerungen stammen jedoch überwiegend aus solchen Bezirken, in denen der Fabrikbetrieb nur in geringem Umfange besteht und insbesondere Betriebe mit Tag- und Nachtschicht nicht vertreten sind.

In den in diesen Bezirken vorhandenen Gewerbebetrieben sind nach den vorliegenden Mittheilungen die in dem Kommissionsbeichluß verlangten Ruhezeiten im Allgemeinen und als Regel bereits jett, und zu einem erheblichen Theile in größerem Umfange üblich, da die Arbeit meist am Sonnabend Abend und in manchen Hällen bereits vor 6 Uhr Abends eingestellt zu werden pstegt, während der Viederbeginn am Montag Morgen stattsindet, so dat die Ruhe vielsach nicht 30 sondern etwa 36 Stunden beträgt. Auch bezüglich der hohen Feste und der sonstigen Festtage sind hier die Ruhezeiten des Kommissionsbeichlusses bereits im Allgemeinen die sein dien Jahren üblichen. Bo die angedeuteten Verhältnisse bereits im werden die Beschlässisse der Reichstagskommission namentlich auch im Hindlick darauf als unbedeutlich bezeichnet, daß die 30 stündige Ruhezeit eine etwa erforderliche leberstundenarbeit am Sonnabend nicht ausschließe.

Zahlreiche andere Berichte, welche die überwiegende Mehrzahl bilden, halten indeffen

Die Beschlüffe ber Reichstagskommiffion für fehr bedenklich.

In mehreren dieser Berichte wird ausgeführt, daß der Begriff der Sonntagsruhe durch eine Ruhezeit von 24 Stunden gegeben sei; gehe ein Berbot über dieses Maß hinaus, so greife es entweder in den lepten oder in den ersten Berktag der Boche ein. Auch alle übrigen Staaten, soweit sie überhaupt ein Berbot der Sonntagsarbeit in die Gesetzgebung aufgenommen, hätten dasselbe auf eine 24 stündige Ruhezeit beschränkt, so u. a. die Schweiz und Desterreich.

Eine große Reihe anderer Aeußerungen, insbesondere auch diesenigen vieler Aussichtsbeamten, erachten die Sonntagsruhe in dem von der Reichstagskommission beschlossenen Umfange ohne empfindliche Schädigung nicht allein der Konkurrenzsähigkeit der Industrie sondern auch der wirthichaftlichen Lage der Arbeiter nur unter der Boraussehung für durchsührbar, daß von den Ausnahmebestimmungen des Entwurfs, namentlich von den in §§. 105 d, 105 e und 105 f vorgeschenen Bestimmungen, der umsassendig gemacht und die Sonntagsarbeit einer großen Zahl der verschiedensten Betriebe bald aus wirthschaftlichen, bald aus technischen Kücksichen Betriebe bald aus wirthschaftlichen, bald aus technischen Kücksichen gestattet werde. Hierdurch werde aber die Aussichung des Gesetzes mit Ausnahmen überladen und insbesondere auch die sozialpolitische Wirkung desselben erheblich abgeschwächt werden.

Die bei den Beschlüssen der Reichstagskommission ersorberlichen Ausnahmen werden in son Berichten theils einzeln ausgesührt, theils unter allgemeine Gesichtspunkte zusammengesaßt.

In den Berichten, in welchen die erforderlichen Ausnahmen einzeln aufgeführt werden, werden it. a. genannt:

Salinen, Aufbereitungsanstalten, Braunkohlengruben, Galmeigruben, sonstige Bergwerksbetriebe mit Tag- und Nachtichicht, Briquettefabriten, Blei-, Rupfer-, Gilber- und Binkhütten, Wold= und Gilber-Scheideaustalten, Bochbien, Buddel- und Balgwerte, Beffemer= und Thomagftablwerte, Roafereien, Gifengieftereien mit Tag- und Nachtbetrieb, Schiffswerfte für Reparaturen, Emaillirwerte, Majchinenfabriten für Reparaturen, chemische Fabriten der verschiedensten Art, Botaichefabriten, Codafabriten, Natron: und Gulfitcellulofefabriten, Schwefeljäurefabriten, Chlortalfjabriten, Theerichwelereien, Fabriten für fünftliche Tüngemittel, Thomasichlackens mühlen, Dels, Reiss und Mehlmühlen, Leimfabriten, Albuminfabriten, Talgichmelzereien, Darms ichleimereien, Reifenfabriten, Effigfabriten, Solgtoblenfabriten, Meiereien und Moltereien, Brauereien, Malgereien, Gasanstalten und Cleftrigitatswerte, demijde und andere Bleichereien, Wlasfabriten, Töpfereien, Steingut- und Borzellanfabriten, Oups- und Djenfabriten, Ziegeleien, Cementfabriten und Raltojen, Bapier-, Bapp- und Solgftofffabriten, Mineralmafferfabriten, Gisjabriten, Gerbereien und Druckereien fur Morgenzeitungen, ferner als Champagneinduftrien - Buderfabriten, Stärkefabriten, Brennereien, Cichorienfabriten, Ronfervefabriten und Fruchtfaftpreffereien, endlich — als Saifonindustrien eine Reihe der verschiedensten Industriezweige u. a.: Schäftefabriten (fur die Beit von Ditern bis Pfingften), Strobhutfabriten (Fruhjahr und Herbst), Belzwaarenfabriken (1. Juli bis 1. Januar), Bronze- und Zinkgußsabriken (vor Beihnachten), Pianvjortesabriken (November und Dezember), Gold- und Silberwaarenfabriken (vor Weihnachten), Kerzensabriken (dgl.), Spielwaarensabriken (dgl.), Karton= und Lugus= waarensabriken (dgl.), Knopfsabriken, Färbereien, Appreturen, sogenannte Phantasiewaaren= fabriken, Blumen= und Federnsabriken (Frühjahr und Herbst), Konsektionsbetriebe (vor den hohen Festen) u. j. w.

Unter den allgemeinen Gesichtspunkten, welche gegen die Beschlüsse der Kommission geltend gemacht werden, tritt insbesondere die Rücksicht auf die in Tag- und Nachtschied arbeis

tenden Betriebe hervor.

In einem großen Theise der Berichte, insbesondere auch von Fabrikaussischauten, wird ausgesührt, daß die Ruhezeiten des Kommissionsbeschlusses weder mit der zwölsständigen noch mit der achtstindigen Schichtbauer in den Tag= und Nachtbetrieben vereindar seien und für alse diese Betriebe aus einer dem Kommissionsbeschlusse entsprechenden gesehlichen Borschrift nicht nur den Arbeitgebern, sondern insbesondere auch den Arbeitern eine schwere und iberaus empfindliche Schädigung erwachsen werde. In der weit überwiegenden Mehrzahl der Berichte wird im Hinblick hierauf die Kuhezeit des Kommissionsbeschlusses nur unter der Borausseung für durchsührbar erachtet, daß sämmtliche Tag= und Nachtbetriebe auch diezenigen, in denen der kontinuirliche Betrieb nicht aus technischen Gründen, sondern lediglich zum Iwecke möglichster Ausnutzung der Einrichtungen und der treibenden Kraft eingeführt sit, von der Innehaltung derselben entbunden werden. Auch läßt ein Theil derzenigen Berichte, welche sich im Allgemeinen zu Gunsten der Kommissionsbeschlüsse ausgesprochen haben, erzetunen, daß man dabei von der Annahme ausgegangen ist, daß sämmtliche Anlagen mit Tag= und Rachtbetrieb auf Grund der Bestimmung des § 105 d von der Innehaltung der breißigstündigen Ruhezeit würden besteit werden.

Bei Tag- und Nachtbetrieben wird nach den vorliegenden Mittheilungen in einem Theile ber Fabriken die Arbeit am Sonntag, Morgens um 6 Uhr, eingestellt und beginnt wieder am Montag, Morgens um 6 Uhr. In Folge bes wöchentlich ftattfindenden Wechsels ber Tagesichichten und der Nachtichichten nehmen hier die Arbeiter, welche in der Sonnabend-Sonntag-Nachtschicht gearbeitet haben, die Arbeit in der Montag-Tagschicht, also um 6 Uhr des Montagmorgens, wieder auf und genießen daber eine vierundzwanzigstündige Rube, während die Arbeiter der Sonnabend-Tagesichicht, da fie in der nächsten Woche die Nachtichicht zu übernehmen haben, die Arbeit, welche für fie am Sonnabend Abend um 6 Uhr aufhört, erft am nächsten Montag Abend um 6 Uhr wieder beginnen, so daß für diese Arbeiter eine 48 ftundige Ruhezeit gewährt wird. Die in solchen Betrieben beschäftigten Arbeiter haben demnach in jeder Woche abwechselnd eine 24- beziehungsweise 48 stündige Rube, mithin für zwei auf einander folgende Sonntage gusammen 72 Stunden, 12 Stunden mehr, als der Kommissionsbeschluß für sie erreichen würde. Aus dieser Erwägung wird mehrsach darauf hingewiesen, daß für die in den erwähnten Betrieben beschäftigten Arbeiter der Beschluß der Kommission nicht nur kein Bedürfniß, sondern auch unzwedmäßig erscheine.

Ebenso wird mehrsach darauf hingewiesen, daß auch für solche Anlagen, welche den Betrieb nur in der Tagesschicht unterbrechen, in Folge des Schichtenwechsels ein Bedürfniß nicht bestehe, über den Entwurf hinauszugehen.

Daß für die kontinuirlichen Betriebe, welche aus technischen Rücksichten die Sonntags= arbeit nicht entbehren können, die 30 stündige Rubezeit nicht durchführbar ist, wird nabezu

allgemein anerkannt.

Sofern die 30 ftundige Rubezeit auf die Tag- und Nachtbetriebe Unwendung finden mußte, wurden diese Betriebe, in benen die Schichten meift 12 ftundige find und ber Schichtenwechsel um 6 Uhr Morgens beziehungsweise Abends eintritt, entweder die Arbeit am Sonnabend Abend nur bis Mitternacht fortzusegen in der Lage fein, oder aber Connabends um 6 Uhr schließen und mit der Arbeit in der Mitternacht von Sonntag auf Montag wieder beginnen müffen.

Nach einer in einer Reihe von Berichten vertretenen Ansicht würde aber der Schluß um Mitternacht in diesen Betrieben entweder zur Folge haben, daß die Sonnabend-Abendschicht statt wie bisher eine volle Schicht, nur eine halbe Schicht wurde arbeiten, ober aber, daß die beiden bisherigen Sonnabendschichten statt wie bisher 2 imes 12 nur 2 imes 9 Stunden betrügen, ober endlich, daß die Sonnabendtagesichicht statt wie bisher 12, 18 Stunden zu arbeiten haben würde. Hierbei wurde der Arbeiter entweder wöchentlich statt 6 nur 53/4 Rachtschichten haben ober alle 14 Tage 1/2 Schicht verlieren. Auch die Judustrie, wird bemerkt, werde einen solchen Aussall an Produktion nicht ertragen können.

Nach einer anderen, in verschiedenen Berichten zum Ausdruck gelangten Meinung werde man fich aber in vielen Fällen nicht dazu entschließen können, den Schluß der Arbeitszeit beziehungsweise den Biederbeginn derselben auf die Mitternachtstunde zu verlegen, da hiergegen sowohl in Rudficht auf den Betrieb selbst, wie in Rudficht auf die Arbeiter und endlich auch im Jutereffe der öffentlichen Rube und Ordnung erhebliche Bedenken geltend zu machen seien. Bas die Arbeiter anlangt, so wird insbesondere darauf hingewiesen, daß die Beendigung der Arbeit um Mitternacht namentlich bei weiten Wegen und ungunftiger Jahreszeit denselben so wenig erwünscht erscheine, daß sie sich häusig weigern würden, um einer halben Schicht willen zur Arbeit zu kommen, mahrend der Wiederbeginn der Arbeit um Mitternacht gleichfalls bei benselben bekanntlich äußerst unbeliebt sei.

In Rudficht auf die Unzuträglichkeiten, welche aus der Beendigung ober dem Wiederbeginn der Arbeit um Mitternacht befürchtet werden, wird daher, insbesondere auch Seitens mehrerer Fabritaufsichtsbeamten, die Ansicht ausgesprochen, daß eine den Kommissionsbeschlüssen entsprechende Gesehesvorschrift dazu nöthigen werde, für Tag und Nachtbetriebe, falls biejelben nicht fämmtlich unter die Ausnahmebestimmung des §. 105 e fallen würden, statt einer 30 ftundigen eine 36 ftundige beziehungsweise eine 48 ftundige Rubezeit einzuführen. Der Ausfall einer Nachtschicht werde aber die Jahresproduktion so erheblich vermindern, daß ber Berluft von vielen der in Betracht kommenden Betriebe, bei denen es fich um die moglichfte Ausnugung koftspieliger tedmischer Anlagen handele, wie beispielsweise bei den Kapier= fabriken, Exportmublen, Spiritusbrennereien, Glasfabriken 2c., nicht werde ertragen werden können. Wo die Tag= und Nachtbetriebe von Sonntag Morgens 6 Uhr bis Montag Morgens um 6 Uhr ruhen, würde jeder Arbeiter alle 14 Tage eine Schicht verlieren, in rheinischen Bezirken unter Hinzurechnung der Feiertage jährlich etwa 29 bis 30 Schichten, oder etwa 1/10 bes bisherigen Verdienftes.

"Ich glaube," heißt es in dem Berichte des betreffenden Regierungs-Präfidenten, "daß die hier in Betracht kommenden Arbeiterklaffen bis auf den letten Mann gegen eine folde Schmälerung ihres Ginkommens protestiren würden. Der Arbeitgeber würde aber einen Ausfall von 60 Schichten jährlich haben, der nur durch eine Bermehrung der Majchinen und der Arbeiterzahl würde eingebracht werden können."

Bo bisher eine 8 ftundige Schicht üblich ist, wurden, wie mehrfach betont wird, - fo n. a. bezüglich ber Galmeigruben bes Regierungsbezirfs Oppeln und in einigen Gruben ber

Necklicht der Galmeigenden des Regieringsbezitts Lypein ind in einigen Geliden der Bergwerke des Kreises Beuthen, — alle Sonnadend-Abendschichten in Wegfall kommen müssen, da die Schichteneintheilung (— von 6—2, 2—10 und 10—6 Uhr —) sonst sür die Sonnadend-Abendschicht nur eine Litündige Arbeitszeit ergeben würde. Im Monat würden dadurch für die Arbeiterschaft im Ganzen 4 Schichten, im Jahre etwa 50 Schichten aussallen.

Auch in Nücksicht auf die Verhältnisse der Sassonderriebe sind Bedenken gegen die Besichlüsse der Reichstagskommission geltend gemacht worden. "Bei einer großen Anzahl von Industrien", berichtet die Gewerbedeputation der Stadt Verlin, "drängt sich die Arbeit auf wenige Monate des Jahres zusammen, so das die Nothwendigset vorliegt, die Nächte und Sonntage zur Gulfe zu nehmen. Man fann hier auch nicht einwenden, daß die Fabriken die ftille Zeit im Jahre dazu benuten tonnten, die Baaren auf Borrath zu arbeiten; denn abgesehen davon, daß den Fabrikanten und Gewerbtreibenden hierzu vielsach die erforderlichen Mittel sehlen würden, so ist dies auch deshalb schon undurchführbar, weil man nicht vorhersiehen kann, welche Artikel in der Saison gangbar sein werden, eine Thatsache, die nicht nur für die Herztellung der eigentlichen Modeartikel, sondern auch vieler Bedarfsartikel bestimmend ist. Sonntagsarbeit ist bisweilen auch nicht zu umgehen, wenn für einen Auftrag eine bestimmte Lieferfrist ausbedungen ist. Dieser Fall tritt bei sast allen Exportaufträgen ein, bei denen die Baare bis zum Abgange eines bestimmten Schisses geliesert werden muß.

Soweit bisher in manchen Fabrifen bei außergewöhnlichem Andrang von Bestellungen bis Sonntag Morgen 6 Uhr durchgearbeitet worden ist, würde nach den Musführungen eines Fabrifauffichtsbeamten eine besondere Berücksichtigung diefer Berhältniffe im Allgemeinen nicht munichenswerth jein, da eine derart verlängerte Arbeitszeit der Absicht jeder Arbeiterschuß-

gejetgebung widerspreche.

Auch die 60 fründige Ruhezeit an den hohen Festen wird mehrfach als mit dem Schichten= wechsel unvereinbar, die Auchseit von 48 Stunden als zu weitgehend bezeichnet. Für beide Fälle wird sowohl aus den Kreisen der Judustrie wie von manchen Behörden die Wiedersherstellung der Regierungsvorlage dringend empfohlen."

Gegen diese Ausführungen wurde aus der Mitte der Kommission Folgendes geltend gemacht:

Abgesehen davon, daß über die Art und Weise der Erhebungen wenig befannt fei, daß Garantien einer objektiven, alle Gesichtspunkte zur Geltung und Abwägung bringenden Enquête fehlten, — daß namentlich die Arbeiter nicht genügend zu Wort gefommen feien, - ergebe dieselbe doch nur, daß vielfache Ausnahmen von der 30stündigen Sonntagsruhe nothwendig feien. Deffen fei fich aber auch die Kommission voll bewußt gewesen und seien dem Bundesrath (§ 105 d), wie den entsprechenden anderen Instanzen (§§ 105 e und 105 f) Bollmachten in weitem Umfange gegeben. Wenn diesen das Recht zustehe, von der ganzen gesetzlichen Sonn= und Feiertagsruhe (vgl. auch § 105 h) zu dis= pensiren, dann vielmehr das Recht, wenn und soweit es nothwendig sei, von der Beit und Stundenzahl der Ruhe. Diefe Befugniß fei ausdrücklich nicht etwa blos auf die Betriebe mit Arbeiten, "welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Aufschub nicht gestatten", beschränkt, sondern für alle Arten von Betrieben gegeben, so daß nicht blos den technischen, sondern auch den wirth= schaftlichen Bedürfnissen Rechnung getragen werden könnte (§ 105 d).

Daß im Allgemeinen die 30= und felbst 36=stündige Sonntagsruhe, soweit es fich um Betriebe, die blos Tagesschicht haben, handele, möglich und bereits bestehende Gewohnheit sei, werde in den Ausführungen von Seiten der ver= bundeten Regierungen über das Ergebniß der Erhebungen selbst zugegeben. Ebenjo fei es zweifellos, daß fowohl in der Auffassung des Bolkes, wie auch nach den bereits Sahrzehnte bestehenden Bolizeiverordnungen und Landesgesehen ber Sonntag von Samstag Mitternacht an beginne. Nach der Regierungsvorlage werde nicht blos diese Regel durchbrochen, sondern sei allen Betrieben bei Gin= richtung einer Doppelichicht die Möglichkeit gegeben, die Sonntageruhe für den Betrieb auf zwölf Stunden (Sonntag Morgens 6 Uhr bis Nachmittags 6 Uhr)

zu reduziren — indem der einen (Tages=)Schicht (der ersten Boche) von Samstag Abends 6 Uhr bis Sonntag Abends 6 Uhr, der anderen Schicht von Sonntag Morgens 6 Uhr bis Montags früh 6 Uhr Ruhe gegeben werde. Ein solches Sonntagsschuß=Gest sei ohne Borgang. Sowohl in Deutschland, wie in allen anderen Ländern, in der Schweiz, in Desterreich, in England 2c. gelte wenigstens der Kalender=Sonntag. Dieses allein entspreche auch der christlichen Auffassung, und wenn auch der vorliegende Arbeiterschußentwurf nicht direkt die Sonntags=heiligung als solche zum Ziese habe, so habe derselbe doch die Aufgabe, dem Arbeiter auch die Möglichkeit der Erfüllung seiner resigiösen Pssichten zu sichern. Dieser Zweck werde aber bei der Reduktion der gesesslichen Sonntagsruhe auf 12 Stunden (für den Betrieb) in Frage gestellt.

Bezüglich der Betriebe mit Tag= und Nachtschicht werde der Bundesrath in die Erwägung eintreten müssen, wie Beginn und Dauer der Sonntagsruhe festzusehen sei. Es sei selbst für diese Betriebe durchaus nicht nothwendig resp. zulässig, die Ruhe allgemein auf 12 Stunden (für die Arbeiter: 24 Stunden) zu reduziren. Das Ergebniß der Erhebungen selbst lasse erkennen, daß in einem Theile der Fabriken den Arbeitern an einem Sonntage 24 Stunden Ruhe (bei 12stündiger Aussehung des Betriebes), am andern Sonntage 48 Stunden Ruhe gewährt würden. Selbst diese Bergünstigung — nach Auffassung eines Redners das Mindestmaß des Sonntagsschutes, z. B. für Walzwerke — sei nach der

Regierungsvorlage den Arbeitern nicht gesetlich gesichert.

Nicht die Thatsache des Tag= und Nachtbetriebes sei für die Bemessung der Sonntagsruhe maßgebend, sondern es seien die besonderen Berhältnisse der einzelnen Betriebsarten zu berücksichtigen. Wenn z. B. Betriebe blos zur besseren Ausnutzung der Kapitalanlage Tag= und Nachtschicht einrichteten, so sei das doch fein Grund, denselben auch noch die Sonntags=Nachtarbeit zu gestatten. Bei solcher Bestimmung könnten Betriebe, welche disher blos in Tagesschicht gearbeitet hätten, versucht sein, auch zur Doppel=(Nacht=)schicht überzugehen, um die Bergünstigung der Sonntagsarbeit zu gewinnen. Es sei eine Lücke im vorzliegenden Gesehentwurse, daß ein Berbot der (unnöthigen) Nachtarbeit auch für Männer, wie es z. B. in der Schweiz bestehe, nicht vorgesehen sei; um so weniger solle man aber der willkürlichen Nachtarbeit von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag freien Lauf lassen.

In allen Fällen, speziell auch bezüglich der Betriebe mit Tag= und Nacht= schicht, werde genau zu prufen fein, ob und inwieweit von der normalen Dauer der Sonntagsruhe abzugehen sei. Auch die "Anweisung" der Düsseldorfer Regierung vom 24. Juni 1884, die für den Aufbau des Entwurfs Vorbild gewesen sei, habe selbst für Betriebe, welche Tag= und Nachtschicht hätten, unter= schieden: 1. Arbeiten, welche für den ganzen Kalender=Sonntag unterbleiben müßten, 2. Arbeiten, welche bis zum Sonntag-Morgen, aber nicht am Sonntag= Albend (von 6-12) verrichtet werden dürfen, 3. Arbeiten, welche sowohl in der vorhergehenden (bis 6 Uhr Morgens) wie nachfolgenden (von 6 Uhr ab) Nacht zugelaffen feien. Diefe Ausnahmen feien ferner nicht immer für den gesammten Betrieb, sondern nur für bestimmte Arbeiten des Betriebes - foweit nothwendig - gegeben. Ebenfo seien biese Ausnahmen nicht für jeden Sonntag in dem= felben Umfange vorgesehen, sondern auf bestimmte Sonntage oder Jahreszeiten beschräntt. Gerade in dieser Spezialifirung liege die Bedeutung eines Berbotes ber Sonntagsarbeit, und sei es möglich, einen Fortschritt zu erzielen.

Daß eine folche Festsetzung möglich sei, habe die Düsseldorfer Regierung bewiesen. Die Schwierigkeit werde nicht verkannt, aber diese berechtige nicht,

auf die ganze Regelung zu verzichten. Die Düsselvorser Anweisung unterscheibe auch zwischen Arbeiten, die schlechthin "zulässig", und Arbeiten, die dis auf Weiteres (so lange eine reichsgesetzliche Regelung nicht getroffen sei) zulässig seien. Dieser Weg stehe ja auch dem Bundesrath frei: für solche Fälle, wo z. B. "wirthschaftliche Gründe von überwiegender Wichtigkeit" die sosortige volle Durchführung der Sonntagsruhe nicht zuließen, eine Uebergangszeit vorzusehen. Das sei jedenfalls besier, als auf die gesetzliche Durchführung berechtigter Forderungen ganz zu verzichten.

Wenn das schon für Betriebe, welche auf Doppelschicht angewiesen seien, aelte, bann fei ca aber noch viel mehr ber Kall für die Rampagne= und Saifon= induftrien. Gerade das Bergeichniß der in den Mittheilungen über die Erhebungen aufgeführten Industrien, welche Sonntagsarbeit - b. h. Arbeit bis jum Sonntag= Morgen, vielleicht auch in der Nacht von Sonntag auf Montag — verlangten, muffe gerechte Besoranik hervorrusen. Tür ausnahmsweise Uebergrbeit resp. Sonntagsarbeit sei ja im Entwurf in weitem Mage (außer § 105 d burch \$ 105 c und 105 f) Raum gegeben; wenn nun aber 3. B. für Reis= und Mehlmühlen, Brauereien, Bicaeleien, Gerbereien, Drudereien, Bergwerke, Schafte= fabrifen, Bold= und Gilbermaarenfabrifen, Konfeftionsbetriebe ze. allgemein, ohne jeden Nachweis des Bedürfnisses - sei es für das ganze Jahr, sei es für bestimmte Jahreszeiten - Zulaffung der Arbeit 3. B. bis zum Sonntag=Morgen verlangt würde, fo gehe das doch viel zu weit. Nun aber erft für alle Betriebe ohne Ausnahme, also nicht blos für alle Kabriten, sondern auch für das gange Hand= werf 2c., die Arbeit bis in den Sonntagmorgen (6 Uhr) gesetzlich zuzulaffen, sei ohne Borgang in der Arbeiterschutzgesetzgebung, und wurde dies die gange Be-Deutung des Gesetzes - wenigstens bezüglich der Fabriten, in denen schon die Sonntagsruhe Kraft landesgesctlicher Bestimmungen Regel fei - in Frage ftellen.

Ein Theil der Kommissionsmitglieder glaubte dadurch auch den Bedürfnissen der Betriebe mit Tag= und Nachtschicht gerecht zu werden, daß hinter den Worten: "die Ruhe hat mindestens 24 (resp. 30 resp. 36) Stunden zu dauern", die Worte "im Durchschnitt mindestens 36 (event. 30)" beigefügt würden.

Im Nebrigen befürwortete auch in zweiter Lesung ein Theil den Kalenderssonntag, während ein anderer Theil den Antrag erster Lesung: den Sonntag auf 36 Stunden festzusetzen, erneuerte. — Die Zeitbemessung der hohen Festtage und Doppelseiertage trat in der lebhasten Auseinandersetzung über die normale Zeitdauer des Sonntags in der Diskussion zurück.

Bei der Abstimmung gestaltete sich der zweite Sat (in Fassung der Redaktions= Kommission) wie folgt:

Die den Arbeitern zu gewährende Ruhe hat für jeden Sonn- und Festtag mindestens vierundzwanzig, sür zwei auseinander solgende Sonn- und Festtage sechsunddreißig, sür das Weihnachts-, Diter- und Pfingstest achtundvierzig Stunden zu dauern. Die Ruhezeit ist von zwölf Uhr Nachts zu rechnen, in Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht, sosern sie unter §. 105 d fallen oder der Bundesrath es sonst für ein unabweisliches Bedürsnig erachtet, frühestens von sechs Uhr Abends des vorhergehenden Werktages, spätestens von sechs Uhr Abends des vorhergehenden Wertrages, spätestens von sechs Uhr Abends des Sonn- oder Festtages, und muß bei zwei auseinander solgenden Sonn- und Festtagen bis sechs Uhr Abends des zweiten Tages dauern.

# Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.

Der Absatz 2 des § 105 b sieht eine besondere Regelung der Sonntagsruhe für das Handelsgewerbe vor. Derselbe bestimmt:

Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen, Lehrlinge und Arbeiter an Sonn= und Festtagen nicht länger als fünf Stunden beschäftigt werden. Die Stunden, während welcher die Beschäftigung stattsinden darf, werden unter Berücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit von der Polizeibehörde sestgestellt. Die Feststellung kann für verschiedene Zweige der Handelsgewerbe verschieden erfolgen. Für die letzten vier Wochen vor Weihnachten, sowie für einzelne Sonn= oder Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr ersorderslich machen, kann die Polizeibehörde eine Vermehrung der Stunden, während welcher die Beschäftigung stattsinden darf, zulassen.

Die Abänderungs-Anträge gingen zunächst dahin, einerseits die zulässige Stundenzahl (auf 3 Stunden) herabzusetzen, andererseits den Gehülsen den freien Nachmittag zu sichern. Für den Beginn der Ruhe wurde 10 Uhr Morgens, 12 Uhr Mittags. 1 und 2 Uhr Nachmittags vorgeschlagen. Um letztere Frage

(des Beginns) drehte fich vor Allem die Diskuffion.

Die Befürchtung, daß durch ein Relais= Snftem (Abwechselung in Be= schäftigung der Bersonen) die Beschäftigung auf den ganzen Tag ausgedehnt werden fonnte, wurde fowohl von den Bertretern ber verbundeten Regierungen, wie von den meisten Mitgliedern der Kommission als durch die Fassung der Be= stimmung ausgeschloffen erflärt. Bon allen Seiten wurde es ebenso als "selbst= verständliches" Ziel erachtet, daß die Ortspolizeibehörden die Stunden fo festfetten, daß den Gehülfen und Arbeitern soweit als möglich der freie Nachmittag ge= fichert fei; aber mährend ein Theil der Kommiffionsmitglieder diefes Ziel gefetlich sichern wollte, trugen andere Bedenken, bei der angerordentlichen Verschiedenheit der lokalen Berhältniffe und Bedürfniffe des konsumirenden Bublikums eine ein= heitliche Regelung durch Gesetz festzulegen. Zunächst sei Rücksicht auf den Morgen= Gottesdienst zu nehmen, während bessen schon jett durch Polizeiverordnungen und zwar mit vollem Rechte — der Berkauf untersagt sei. Berkaufsstunden vor dem Gottesdienste seien ebenso für die meisten Ortschaften im Gewerbe praftisch bedeutungslos. So würden, wenn der Verkauf (durch Gehülfen) schon um 2 oder 1 Uhr Mittags oder vor 10 Uhr Bormittags geschlossen sein sollte, meistens von den freien 5 Stunden 2-3 Stunden thatsächlich verloren geben. Während das in den Großstädten vielleicht kaum zu bedauern sein wurde hier vielleicht eine volle Schließung der Geschäfte, sobald fie allgemein ware, ohne Schwierigfeit durchführbar erscheine - stelle sich auf dem Lande und in ben Landstädten die Frage anders. Hier wurden die Ginkaufe gerade Sonntags, fei es Morgens oder Nachmittags im Unschluß an den Gottesdienst, sei es Nachmittags bei Gelegenheit eines Besuches in der benachbarten Stadt ausgeführt. Es wurde eine Benachtheiligung ber Geschäfte und eine Beläftigung ber Land= bewohner sein, diese Gelegenheit zu beschränken. Gine folche Beschränkung sei um so weniger berechtigt, als diese Geschäfte Werktags wenig in Anspruch ge= nommen feien, und ohnehin durch die Ronkurrenz der großen Berfandt-Geschäfte, welche die billigen Portofate für Badete und Profpette ausnutten, sowie der Saufirer und Detailreifenden fchwer litten. Die Abwägung aller dieser Momente fei aber Aufgabe der Ortspolizeibehörde; eine schablonenhafte Regelung sei unmöglich. Daß "aufeinanderfolgende" Stunden gewählt werden follten (Antrag Nr. 13), fei fcon aus Rückficht auf den Gottesdienst unmöglich. Uebrigens sei die Ortspolizeibehörde auf Grund der bestehenden Landesgesetze in der Lage, die Bahl der Beschäftigungsstunden weiter herabzuseten, da fie die Zeit, während welcher die Geschäfte überhaupt geöffnet fein dürften, unter bem Wefichtspunfte ber Conntagsfeier zu bestimmen habe.

Die Anträge, von einer ortspolizeilichen Festsetzung der Stunden abzusehen, wurden sowohl von Seiten der Vertreter der verbündeten Regierungen, wie von der Majorität der Kommission befämpst. Dieselbe sei nothwendig schon zur Ersmöglichung einer wirtsamen Kontrolle, sie sichere mehr die Rücksicht auf den Gottesdienst, siege zudem auch im Interesse der Gehülsen: daß sie möglichst gleichzeitig der Ruhe und Erholung sich ersreuten. Daß die Festsetzung für die Geschäfte derselben Art — auch für den Fall, daß ausnahmsweise eine Bersmehrung der Beschäftigungsstunden zugelassen werde — in gleicher Weise erfolge, wurde als selbstwerständlich erachtet, aber auch noch ausdrücklich durch Umstellung der Sätze 2 und 3 gesichert, gleichzeitig das Höchstmaß auch dieser ausnahmssweisen Beschäftigungszeit (auf 10 Stunden) begrenzt.

Sowohl von den Vertretern der verbündeten Regierungen, wie von den Kommissionsmitgliedern wurde die Erwartung ausgesprochen, daß die ortspolizeiliche Festjetzung der Beschäftigungsstunden für die Gehülsen auch dahin führen würde, daß die Verfaufsstellen überhaupt nur für diese Stunden geöffnet sein dürsten. Gine solche Festsetzung sei aber nicht Ausgabe dieses vorliegenden Gesches, das nur den Arbeiterschutz bezwecke und sich nur auf "gewerbliche Arbeiter" beschränke, sondern sei Angelegenheit landesgesetzlicher resp. polizeilicher Regelung. Bei aller Anerkennung des Iweckes der bezüglichen Anträge wurden dieselben als nicht angänglich bezeichnet und (in erster Lesung) abgelehnt.

Schon beim § 105 b Abf. 1 war der Zusatzantrag gestellt worden:

"Diese Bestimmungen gelten auch für die in den vorgenannten Betrieben beschäftigten Sandlungsgehülsen und Lehrlinge".

Derselbe bezweckte, den Schutz der Sonntagsruhe auch dem Komptoirpersonal zu sichern. Derselbe war zurückgezogen worden, kam aber wieder dahin zum Ausdruck, daß zwischen dem (Komptoir) Personal "im Handelsgewerbe" und den Gehülsen, Lehrlingen und Arbeitern in "Berkaufsstellen" unterschieden und für erstere absolute resp. mehr Sonntagsruhe (höchstens 3 Stunden Sonntagsbeschäfstigung) verlangt wurde. Wenn die Tendenz derselben auch allgemeine Billigung sand, so konnte die Majorität der Kommission sich zur Annahme derselben doch nicht entschließen. Ginmal sei thatsächlich die Sonntagsarbeit auf den Komptoirs, wie die Enquete ergeben habe, außerordentlich selten. Dieselbe ganz zu verbieten, gehe nicht an, weil ost dringende Briefe, Depeschen ze. zu erledigen seien; drei Stunden umfasse diese Arbeit aber kaum. Schwierigkeit biete die Regelung, weil es vielsach unmöglich sei, zwischen dem Komptoirpersonal im "Handelsgewerbe" und in "Berkaufsstellen" zu unterscheiden und das Personal in einem und demselben Betriebe nicht selten sowohl mit Komptoir= wie mit Berkaufsarbeiten beschäftigt sei.

Die "Anhörung der Gemeindevertretung" wurde von der Majorität für überflüssig, ja schädlich gehalten, weil die Ortspolizeibehörde eher die Verhältnisse objektiv zu beurtheilen und die verschiedenen Interessen gerecht abzuwägen in der Lage sei als die ost durch verwandtschaftliche Beziehungen und Interessen einseitig beeinflußte Gemeindevertretung. Weil die örtlichen Verhältnisse vor Allem außzichlaggebend seien, wurde es auch für richtiger gehalten, der örtlichen Polizeisbehörde die Regelung zu übertragen, nicht der "höheren Verwaltungsbehörde". In den ersten hohen Feiertagen von Weihnachten, Ostern und Pfingsten jede Besichäftigung zu untersagen, sand dagegen die Zustimmung der Majorität.

In der zweiten Lesung wurde zunächst solchen Wünschen, welche in erster Lesung zwar als berechtigt anerkannt, aber theils als überflüssig, theils als des rechten gesetzgeberischen Ausdruckes entbehrend zurückgewiesen worden waren, durch entsprechende zwecknäßigere Anträge Rechnung getragen.

Was den in der ersten Lesung von mehreren Seiten gemachten Vorschlag anlangt, eine bestimmte Stunde für den Beginn der Ruhezeit im Handelsgewerbe gesetzlich und allgemein festzusetzen, so wurde von Seiten der Vertreter der versbündeten. Regierungen ausgeführt, daß die über diese Frage angestellten Ershebungen zu folgendem Ergebniß gesührt hätten:

"Nach den Aeußerungen von gablreichen Behörden und Bertretungen des Sandelsftandes würde die allgemeine Schließung der Berkaufsstellen um 1 Uhr Nachmittags — porbehaltlich der auf Grund des § 105 e zu treffenden Ausnahmen — für große Städte und insbesondere für jolche Orte durchführbar sein, für welche die Sonn- und Festtage nicht wegen der Kundichaft und der Bedürfniffe der Land= und Arbeiterbevolkerung von besonderer Bedeutung feien. Mehrsach sei nicht nur in den Kreisen der Handlungsgehülsen, sondern auch unter den Ge-werbetreibenden in solchen Orten der Bunsch saudlungsgedulsen, sondern auch unter den Ge-ben Schluß der Verkaufsstellen gesetzlich in Aussicht zu nehmen. Dagegen seien bezüglich der Landstädte und kleineren Orte insbesondere auf dem platten Lande, erhebliche Bedenken gegen den Schluß der Berkaufsstellen erhoben worden. In dieser Beziehung sei sowohl von zahlreichen Ortsbehörden und Gemeindevertretungen, als auch von vielen höheren Behörden und von Seiten der Vertretungen des Handelsstandes darauf hingewiesen, daß die Beichäftigungsweise der ländlichen Bevölkerung es mit fich bringe, insbesondere zur Zeit der Ernte und der Frühjahrs- und Herbstellungen, daß an den Wochentagen zur Beschaffung ber nothwendigen Bedarfsgegenftande feine genügende Beit übrig bleibe; hiegu tomme, daß der ländliche Arbeiter seinen Lohn vielfach erst am Sonnabend Abend erhalte und daher gleichfalls genöthigt sei, seine Ginkause am Sonntage in der nächsten Stadt oder in dem nächsten größeren Orte zu besorgen. Der Bormittag der Sonn- und Festtage werde aber meist durch den Besuch des Gottesdienstes in Anspruch genommen und dis zu demselben zu nothwendigen hauswirtsschaftlichen Arbeiten verwendet, so daß für die ersorderlichen Einkäuse nur der Nachmittag zur Versügung stehe. Aus zahlreichen ländlichen Gegenden wird auch darauf hingewiesen, daß die Entsernung von dem Wohnort dis zur Stadt vielerorts so groß sei, daß die Landseute und Arbeiter erst kurz vor der Kirchzeit zur Stadt sonnen könnten, in solchen Fällen daher die Zeit von der Beendigung des Gottesdienstes bis 1 oder auf 2 Uhr Nachmittags nicht hinreiche um die erforderlichen Besorgungen zu erledigen, zumal an manchen Orten der Gottesdienst, namentlich an Feiertagen, erst nach 12 Uhr Mittags zu endigen psiege. Aus einer gesehlichen Bestimmung, die Verkaufsstellen um 1 Uhr allgemein zu schließen, würden im Hinblick auf die vorgetragenen Verhältnisse nicht nur erhebliche Unbequemlichfeiten und Unzuträglichkeiten für die ländliche und arbeitende Bevölkerung, fondern verquemitigienen und unzutragnichteiten für die ländliche und arbeitende Bevölferung, sondern auch empfindliche Schädigungen für die auf diese Kundschaft vornehmlich angewiesenen, namentlich die kleineren Geschäfte, bestürcktet, so daß vielsach der Wunsch laut geworden sei, es bei der Regierungsvorlage zu belassen. In zahlreichen Berichten sei in dieser Beziehung hervorgehoben worden, daß eine solche gesetzgeberische Maßregel dem stehenden Gewerbebetried zu Gunsten der großen Versandtgeschäftet, des Details und Hausirhandels einen schlag versehen werde. Die Sonns und Feiertage seinen sür viele der hier in Frage kommenden Geschäfte die Tage der Haupteinnahme und für die Existenz Mancher wichtiger als der gesammte geschäftliche Wochenverkehr."

Die Anträge auf Schließung der Verfaufsstellen zu einer gesetzlich bestimmten Stunde wurden in der zweiten Lesung nicht erneuert. Dagegen wurde wiedersholt darauf hingewiesen, daß die Veschränkung des Verbots auf die Veschäftigung von Handlungsgehülsen zo. eine ungerechtsertigte Begünstigung solcher Geschäfte mit sich führe, in denen Gehülsen zo. nicht beschäftigt seien, und die daher in der Lage wären, dis zum Abend offen halten zu können, während es den Inshabern von Geschäften namentlich mit einer größeren Jahl von Gehülsen nicht wohl möglich sei, die letzteren zu vertreten. Es erscheine daher aus Nücksichten der Gleichheit und Villigkeit ersorderlich, den Entwurf nach dieser Nichtung zu ergänzen. In Würdigung dieser Erwägungen wurde daher beschlossen (als § 41a): daß, "soweit nach den Bestimmungen der §§ 105 b bis 105 h Gehülsen, Lehrlinge und Arbeiter im Handelsgewerbe nicht beschäftigt werden dürsen, in offenen Verfausstellen ein Gewerbebetrieb überhaupt, (also auch eine Veschäftigung des Inhabers der Verfausstelle oder seiner Angehörigen) an diesen Tagen nicht statzsinden dürse; außerdem aber wurde (§ 55 a) der "Gewerbebetrieb im Umhers

ziehen" (Hausirgewerbe) verboten. Weiterhin wurde ausdrücklich vorgesehen, daß "durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunals verbandes (§ 142)" die zulässige Sonns und Feiertagsbeschäftigung "für alle oder einzelne Zweige des Handelsgewerbes auf fürzere Zeit eingeschränkt oder ganz untersagt" werden könnte, in der Hoffnung, daß man, namentlich in größeren Städten, soweit es zwecknäßig und möglich sei, den berechtigten Wünschen der Handlungsgehülsen wie Arbeiter entgegenkommen werde. Daß auch bei Erlaß solcher statutarischer Bestimmungen auf die für den öffentlichen Gottesdienst bestimmte Zeit Rücksicht zu nehmen sei, wurde ausdrücklich vorgesehen.

#### Ausnahmen vom gefetlichen Derbot.

In § 105 c Albs. 1 sind diejenigen Arbeiten resp. Gewerbebetriebe aufgeführt, welche von den Bestimmungen des Gesetzes schlechthin — ohne besondere Dispense — ausgenommen sind. In Abs. 2 sind die Maßnahmen der Kontrole vorgesehen.

Die Bestimmungen des § 105 b finden feine Unwendung:

- 1. auf Arbeiten, welche zur Beseitigung eines Nothstandes oder zur Abwendung einer Gesahr oder im öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen werden müssen;
- 2. auf Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung, durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebes bedingt ist, sowie auf Arbeiten, von welchen die Wiederaufnahme des vollen werktäglichen Betriebes abhängig ist, sosern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können;
- 3. auf Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen erforderlich sind, sofern nicht diese Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können;
- 4. auf Baft= und Schankwirthschafts=, sowie auch Berkehrsgewerbe.

Gewerbetreibende, welche Arbeiter an Sonn= und Festtagen mit Arbeiten der unter Ziff. 1 bis 3 erwähnten Art beschäftigen, sind verpflichtet, ein Berzeichniß anzulegen, in welches für jeden einzelnen Sonn= und Festtag die Zahl der beschäftigten Arbeiter, die Dauer ihrer Beschäftigung, sowie die Art der vorgenommenen Arbeiten einzutragen sind. Das Berzeichniß ist auf Ersordern der Ortspolizeibehörde, sowie dem in § 139 b bezeichneten (Fabrik-Aufsichts=) Beamten jederzeit zur Einsicht vorzulegen.

Dhnc besondere Bedenken entschloß sich die Kommission, für die "Arbeiten zur Durchführung jeder gesetzlich vorgeschriebenen Inventur" einen Sonntag freizugeben. Wiederspruch dagegen begegnete bei einem Theile der Kommission die Jiff. 3: "Arbeiten, welche zur Verhütung des Verderbens von Rohstossen oder des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen ersorderlich sind, sosern sie nicht an Werkzagen vorgenommen werden können", ohne Weiteres freizulassen. Es wurde die Bestürchtung geäußert, daß diese Bestimmung als Deckung für alle möglichen Arbeiten dienen könnte. Die nachfolgende Kontrole durch das Verzeichniß (Abs. 2) wurde sür nicht außreichend erachtet, vielmehr vorherige außdrückliche Genehmigung durch die Ortspolizeibehörde, wie sie im § 105 f für Arbeiten "zur Verhütung eines unverhältnißmäßigen Schadens" vorgesehen sei und auch den früheren Reichstagsseschlässeiten, wie sie z. B. durch chemische Prozesse (Gährung 2c.), Witterungsverhältznisse ze. verursacht werden könnten, würden schon den Vundesrath (§ 105 d)

berücksichtigt werden oder würden durch Ziff. 1 und 2 gedeckt. Die Majorität der Kommission trat jedoch der Erwägung der Begründung bei. Hier wird

ausgeführt:

"Für die unter Ziss. 3 bezeichneten Arbeiten hatte der Reichstag unter § 105 Abs. 1 des Beschlusses vom 7. Mai 1888 die Erlaubniß der Ortspolizeibehörde vorgesehen. Der Entwurf glaubt schon in Rücksicht auf die in § 105 c Abs. 2 vorgeschlagenen Kontrolmaßnahmen von dieser Erlaubniß absehen zu dürsen. Hinzu trat die weitere Erwägung, daß es sich im Hinblick anf die außerordentlich erhebliche Zahl von großen und kleinen Betrieben, in denen nach den Ergebnissen der Erhebungen über die Beschäftigung gewerblicher Arbeiter an Sonn- und Festtagen Arbeiten dieser Art vorkommen können, und auf die mitunter nur geringe Zeit, welche sie in vielen Fällen in Auspruch nehmen, im Interesse der Behörden und Gewerbetreibenden nicht empfehen würde, in all' diesen Fällen die Vornahme der Arbeit von der schwistlichen Versügung der Ortspolizeibehörde abhängig zu machen. Auch die in Ziss. 3 gedachten Arbeiten sollen an Sonn- und Festtagen nur dann vorgenommen werden dürsen, wenn ihre Vornahme an Werktagen ohne unverhältnißmäßige Opfer nicht möglich ist."

Auch die Majorität der Kommission hielt die Kontrole, welche im Verzeichniß gegeben sei, für ausreichend, erachtete eine jedesmalige vorherige Einholung der Erlaubniß (§ 105 f) für eine unnöthige Velästigung, ja vielsache Unmöglichkeit,

und lehnte den Antrag ab.

Die gleiche Erwägung, welche den vorstehend gewürdigten Antrag veranlaßt hatte, führte, nachdem Abs. 1 schon angenommen war, zum Antrag "daß Berzeichniß bezüglich der in Ziff. 2 aufgeführten Arbeiten (der Keinigung und Instandhaltung 2c.) dem Arbeitsamt vor der Bornahme derselben zur Genehmigung vorzulegen". Es herrsche vielsach der Mißbrauch, solche Arbeiten auch ohne jede Noth auf den Sonntag zu verlegen und würde namentlich den Keparatur-Arbeitern so der Sonntag vielsach verkümmert. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt.

# Aufsichtsorgane ("Arbeitsamt").

Im Anschluß an diesen Antrag zu Abs. 2 wurde eingehend die Frage der gewerblichen Aufsichtsorgane ("Arbeitsamt") erörtert. Von den Vertretern des Antrages wurde die heutige gewerbliche Aufsicht als durchaus ungenügend dezeichnet. Den Ortspolizeibehörden sehle die nöthige Sachkunde und Unabhängigkeit gegenüber den Arbeitgebern. Die Fabrikinspektoren seien ebenso vielsach einseitig, entbehrten der nöthigen gesetzlichen Kompetenzen, und seien unzureichend an Zahl. Dazu komme die Zersplitterung der Aufsicht (Ortspolizei, Kesselrevisor, Fabriksinspektor, Beaustragte der Veruszgenossenssenst, welche die Verantwortung lähmte. In dem Arbeitsamt, dessen Aufgaben und Organisation aus dem Antrag Grillensberger und Genossen (Ar. 25 der Orucksachen des Reichstages 1890) erhellten, sei Interesse und Sachkunde gesichert, indem sowohl Arbeitgeber wie Arbeiter (als Mitglieder der Arbeitskammern) bei der Wahl betheiligt seien und das Reichsearbeitsamt den Arbeitskammern) bei der Wahl betheiligt seien und das Reichsearbeitsamt den Arbeitsrath (Vorsigenden) bestimme.

Dem Neichs-Arbeitsamt unterstehen die Arbeitsämter, die durch Reichsgeset für das Gebiet des Deutschen Reiches in Bezirken von nicht unter 200,000 und nicht über 400,000 Einswohnern spätestens bis zum 1. Oktober 1891 einzurichten sind.

Das Arbeitsamt wird gebildet aus einem Arbeitsrath und mindeftens zwei Gulfsbeamten;

es faßt seine Beschlüsse und Entscheidungen tollegialisch.

<sup>1)</sup> Die vorgeschlagene Organisation ist wesentlich solgende: Die Ueberwachung und Aussührung der Arbeiterschutzbestimmungen, sowie die Anordnung und Oberleitung von Maßzegeln und Untersuchungen, welche das Wohl der in Betrieben irgend welcher Art beschäftigten Hillspersonen einschließlich der Lehrlinge ersordern, steht dem Reichs-Arbeitsamt zu. Dasselbe hat seinen Sit in Berlin. Die Organisation des Reichs-Arbeitsamts wird durch ein besonderes Weich gereacht.

Das Reichs Mebeitsamt wählt den Arbeitsrath ans zwei seitens der Arbeitskammer vorgeschlagenen Bewerbern.

agnifationsporichlag vielfach bemangeln - jedenfalls fei der Grundgedanke richtig und stehe es frei, Abanderungs-Antrage zu stellen. Mit der bloßen Kritif werde man dem berechtigten Ziele berselben nicht aus dem Wege gehen können. Die Antragiteller hoffen, daß auch die übrigen Barteien später ebenjo auf denselben zurückfommen würden, wie es bezüglich anderer Unträge bereits geschehen sei.

Diesen Ausführungen wurde entgegengehalten, daß die jekigen Auflichts= beamten fich durch Sachfunde, Gerechtigfeit und Wohlwollen bewährt hätten, auch ebenjo gut wie g. B. in Desterreich das Bertrauen der Arbeiter genöffen. Richt die Institution, sondern die mangelnde Zahl - nach Ansicht einiger auch die mangelnden Kompetenzen — sei für die Mängel verantwortlich zu machen. Eine Bermehrung der Beamten sei wenigstens für Preugen ausdrücklich zugefagt. Einem Kollegium die Aufficht zu übertragen, sei aber jedenfalls der verfehrte Beg, um jo mehr, wenn man die Bildung des Arbeitsamtes berücksichtige. Der Arbeiterath folle vom Reiche-Arbeitsamt aus zwei von den Arbeitskammern gewählten Kandidaten "ernannt", die Sulfsbeamten desielben direft je zur Salfte von den Arbeitgebern und Arbeitern der Arbeitskammer gewählt werden. Der Gegensatz sei jo schon gleich in das Kollegium hineingetragen. Was aber noch bedenklicher mache, jei die Bildung der Arbeitstammer. Dieselbe setze sich me= chanisch aus allen möglichen Berufsgruppen - Industric, Handwerk, Handels= gewerbe, Landwirthschaft ic. - zusammen, je aus Arbeitgebern und Arbeitern, to daß jede Barantie bezüglich Sachfunde und Berechtigkeit fehle. Bei Stimmen= gleichheit entscheibe nur bei Urtheilen (in der Berufungsinftang) der Arbeitsrath, sonst fame bei Stimmengleichheit der Arbeitgeber und Arbeiter, deren Interessen ja nach Auffaffung der Antragsteller fich ftets feindlich entgegenständen, fein Befolug zu Stande. Gin Schutz der Minorität 3. B. der industriellen Arbeitgeber refp. Arbeiter fei in keiner Beije vorgesehen. Welche Garantic fei gegeben, daß die Majorität, der vielleicht gang andere Interessen als z. B. die der Sonntags= ruhe 2c. am Herzen liegen konnten, auch nur sachfundige Beamte mählen werde? Die Ernennung des Arbeitsrathes durch das Reichsarbeitsamt sei bedeutungslos, ba bemielben nur die Auswahl zwischen zwei gewählten Kandidaten ber Arbeits= fammer zustehe. Insbesondere wurde auch von Seiten der Bertreter der ver= bundeten Regierungen hervorgehoben, daß Staatsbeamte, da fie fowohl von den Intereffen der Arbeitgeber wie von denen der Arbeiter unabhängig seien, jedenfalls eine höhere Gewähr für die Durchführung des Gesetzes bieten würden, als die von den Antragstellern vorgeschlagene Organisation, wie es denn auch naturgemäß Aufgabe des Staates und seiner Beamten sei, über die Durchführung der Gesetze, die im Staats= intereffe gegeben, zu wachen. - Im Uebrigen wurde die Reform der Auffichtsthätigkeit, und zwar in erster Linie eine Bermehrung der Beamten, - von einigen Rednern

Die bem Arbeiterath in Ausübung feines Auffichterechts gur Seite ftebenden Bulfebeamten werden von der Arbeitstammer, und zwar zur Salfte von ben Unternehmern, zur Sälfte von den Sülfspersonen gewählt.

In Bezirken, wo Betriebe in erheblichem Mage vorhanden find, in denen hauptfächlich

weibliche Hilfspersonen beschäftigt werden, sind auch Frauen zu Hilfsbeamten zu ernennen. Die Beanten des Reichs-Arbeitsamts und die Arbeitsräthe oder deren Hilfsbeamten haben das Recht, jederzeit Besichtigungen der Betriebsstätten, gleichviel ob die Unternehmennen der Dom Staat, von Gemeinden oder Privatunternehmenn betrieben werden, vorzumehmen und die ihnen für Leben und Gesundheit der Beschäftigten nothwendig scheinenden Unordnungen zu treffen. Denfelben stehen bei Ausübungen Diefer Aufsicht alle antlichen Befugnisse der Ortspolizeibehörden gu.

Soweit diese Anordnungen in den amtlichen Befugnissen der Aufficht übenden Beamten liegen, haben die Unternehmer und ihr Sulfspersonal benfelben unweigerlich Folge zu leiften.

auch eine bessere Abgrenzung der Kompetenzen zwischen den verschiedenen Aufsichtsorganen, Erweiterung der Kompetenzen ze. — warm besürwortet, aber diese Besserung nicht in der Kichtung gesunden, welche der Antrag eingeschlagen. Auch der Gedanke der Arbeitskammern wurde durchaus nicht abgewiesen, vielmehr ausdrücklich hervorgehoben, daß derselbe sowohl in den Kaiserlichen Erlassen, wie auch in dem Gesehentwurf, betressend die Gewerbegerichte ausdrückliche Anerkennung und Ausdruck gesunden habe. Die Ablehnung richte sich nur gegen die vorsgeschlagene Organisation, deren Zusammensehung und Kompetenzen.

Auch der Eventualantrag: von der Aufsichtsthätigkeit der Ortspolizeibehörde abzusehen und nur den Fabrikinspektor als Aussichtsinstanz einzusehen, fand Widerspruch, da die Aufsicht des Fabrikinspektors durch die gleichzeitige Aussicht der Ortspolizeibehörde durchaus nicht verkümmert sei, vielmehr in derselben Unterstützung finde. Etwaigen Dispens vorher vom Fabrikinspektor einzuholen, sei nicht immer möglich, sei auch nicht nothwendig, da das Verzeichniß, welches die Ortspolizeibehörde zu führen verpslichtet sei, eine Kontrole auch für den Fabrikinspektor ermögliche.

Für Ziff. 4 in Abs. 1 wurde zunächst eine Erweiterung versucht. Die Majorität der Kommission lehnte den Antrag ab. "Gewerblich betriebene Ersholungs- und Vergnügungsanstalten", z. B. Theater 2c., fielen nicht unter das Verbot, da sie ja weder als Fabriken, Werkstätten 2c. noch als "Handelsgewerbe" gelten könnten; "Beleuchtungsgewerbe" aber ohne Weiteres auszuschließen, sei

Gegen die Verfügungen und Anordnungen einzelner Beamten des Arbeitsamts steht dem Unternehmer oder seinem Vertreter binnen einer Woche der Beschwerdeweg an das Arbeitsamt offen; gegen die Verfügungen und Anordnungen des letzteren der Beschwerdeweg binnen einer Woche an das Reichsarbeitsamt.

Das Arbeitsamt ift verpflichtet, sämmtliche Betriebe seines Bezirks mindestens einmal jährlich zu besichtigen. Die Unternehmer mussen die amtlichen Besichtigungen zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, wo die Betriebe im Gange sind, gestatten.

Die aufsichtübenden Beamten find, vorbehaltlich der Anzeige von Gesetwidrigkeiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntniß gelangenden Geschäfts= und Betriebsverhältnisse ber ihrer Besichtigung unterliegenden Betriebe zu verpflichten.

Die Ortspolizeibehörden haben das Arbeitsamt in seiner Thätigkeit zu unterstüßen und den Weisungen desselben Folge zu leisten.

Das Arbeitsamt organisirt innerhalb seines Bezirks ben unentgeltlichen Arbeitsnachweis und bilbet für biesen eine Zentralstelle.

Jedes Arbeitsamt hat alljährlich einen Bericht über feine Thätigkeit zu veröffentlichen, von dem die nöthigen Cremplare an die Mitglieder der Arbeitskammer, das Reichsarbeitsamt und die Landeszentralbehörden unentgeltlich zu verabsolgen sind. Der Bericht ist vor der Beröffentlichung der Arbeitskammer zur Genehmigung zu unterbreiten.

Das Reichsarbeitsamt hat die bei ihm eingehenden Jahresberichte der Arbeitsämter alljährlich zu einem allgemeinen Bericht zusammenzustellen, der dem Bundesrathe und dem Reichstage vorzulegen ist.

Die Berichte der Arbeitsämter und des Reichsarbeitsamts sind dem Publikum zum Selbsttoftenpreis zugängig zu machen.

Für die Vertretung der Interessen der Unternehmer und ihrer Hüsspersonen, sowie zur Unterstützung der Aufgaben der Arbeitsämter tritt vom 1. Oktober 1891 ab in jedem Arbeitsamtsbezirk eine Arbeitskammer in Thätigkeit, die je nach der Zahl der im Bezirk vertretenen versichiedenen Betriebe aus mindestens 24 und aus höchstens 36 Mitglieder zu bestehen hat. Die Zahl der Mitglieder sür die einzelnen Bezirke bestimmt das Neichsarbeitsamt.

Die Mitglieder der Arbeitskammern sind zur Hälfte durch die großjährigen Unternehmer aus ihrer Witte, zur anderen Hälfte durch die großjährigen Hülfspersonen aus deren Witte aus Grund des gleichen, unmittelbaren und geheimen Simmrechis, unter Gleichberechtigung der Geschlechter, mit einsacher Mehrheit zu wählen. Jede Masse wählt ihre Vertreter für sich. Die Dauer des Mandats der Mitglieder der Arbeitskammer währt zwei Jahre. Die Mandatsdauer beginnt und schließt mit dem Kalenderzahr.

nicht gerechtfertigt. Soweit der Betrieb derfelben 3. B. "zur Befriedigung täglicher Bedürfniffe der Bevölkerung" erforderlich sei, würde derfelbe ja (nach § 105 e) zugelaffen werden; aber Arbeiten über das Bedürfniß hinaus (3. B. in Gasfabrifen) seien ebenso wenig zuzulassen, wie etwa bei Sochöfen.

### Regelung für Gaft- und Schankwirthschaften und Verkehrsgewerbe.

Die Baft= und Schankwirthschafts=, sowie Verkehrsgewerbe schlechthin aus= gunchmen, erreate bei einigen Kommissionsmitgliedern Bedenken. Gerade hier feien die Migftande bezüglich langer Arbeitszeit, ungemeffener Nacht= und Sonn= taasarbeit am schlimmsten, hier die Abhülfe am dringlichsten. Von der einen Seite wurde dementsprechend verlangt, daß den Arbeitern mindestens in jeder Boche eine 30 ftundige Ruhezeit, die in jeder dritten Woche auf einen Sonntag ju fallen habe, zu gewähren sei, während nach einem anderen Antrage wenigstens im Bertehrsgewerbe, "welches für Rechnung des Reiches, eines Staates oder einer Rommune betrieben wird" den Arbeitern zum mindesten die Wohlthat des zweiten resp. dritten Sonntags der Borlage gesichert werden follte.

Dag in Baft = und Schankwirthichaften wie im Berkehragewerbe vielfach Mißstände bestehen, murde von allen Rednern der Rommission sowie auch von Seiten der Vertreter der verbundeten Regierungen anerkannt. Es wurde von mehreren Seiten betont, daß nicht blos bezüglich des Berkehrswesens, welches

Bei der Bahl der Mitglieder der Arbeitskammern find gleichzeitig in Sobe der Salfte berjelben Erjapperjonen zu wählen. Erjapperjonen find diejenigen, die nach den Gewählten Die meisten Stimmen haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.

Die Festseung des Bahltages, der ein Sonns oder Festtag sein muß, steht dem Reichs-arbeitsamt zu. Dasselbe hat auch auf dem Berordnungswege die Normen zu bestimmen, unter welchen die Wahlhandlung vorzunehmen ist.

In den Bahlausichuffen muffen Unternehmer und Hulfspersonen gleich ftark vertreten Die für die Abstimmung bestimmte Zeit ist festzuseten, daß Tag- und Nachtschichten sich an der Wahl betheiligen können.

Die Arbeitskammern haben zunächst in allen das wirthschaftliche Leben ihres Bezirks berührenden Fragen, ipeziell bezüglich der Durchführung der Arbeiterschutzbestimmung (Arbeitszeit, Arbeitsordnung, Auslegung 2c.) mit Rath und That die Arbeitsämter zu unterftugen. Insbesondere stehen ihnen Untersuchungen zu über die Wirfung von Sandels- und Schiff-fahrtsverträgen, Zöllen, Steuern, Abgaben, über die Lohnhöhe, Lebensmittel und Miethpreise, Konfurrenzverhältniffe, Fortbildungsichulen und gewerbliche Anftalten, Modell- und Muftersammlungen, Wohnungszustände, Gesundheits- und Sterblichkeitsverhältnisse ber arbeitenden Bevölkerung. Sie haben ferner Beschwerden über Mißikande im gewerblichen Leben zur Renntnig der bezüglichen Behörde zu bringen, Gutachten über Magregeln und Gesetzentwürze

Kenntniß der bezüglichen Behörde zu bringen, Gutachten über Maßregeln und Gelegentwurse abzugeben, welche das wirthichaftliche Leben ihres Bezirfs berühren. Endlich sind sie Berufungsinstauz wider die Urtheile der Schiedsgerichte. (§ 137.)

Den Borsiß in der Arbeitsfammer sührt der Arbeitsrath und im Behinderungsfalle einer seiner Hülfsbeamten. Der Borsigende besigt mit Ausnahme der Fälle, in welchen die Arbeitsfammer als Berufungsinstauz wider die Urtheile der Schiedsgerichte entscheidet, kein Stimmrecht, Stimmengleichheit bei der Beschlußsgliung gilt als Ablehnung.

Der Borsigende ist verpflichtet, die Arbeitsfammer monatlich mindestens einmal, unter Angabe der Tagesordnung, einzuberusen; er muß dieß außerdem thun, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der Arbeitsfammer dies beantragt. Die Arbeitsfammern geben sich ihre Gelchäftsordnung selbst. ihre Sitzungen sind össentlich.

ihre Gefchäftsordnung selbst, ihre Sigungen sind öffentlich. Die Arbeitskammern bilben aus ihrer Mitte Schiedsgerichte zur erstinstanzlichen Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Hülfspersonen, die aus je zwei Arbeitzgebern und zwei Hülfspersonen bestehen. Auch im Schiedsgericht sührt der Arbeitsrath oder ein Hülfsbeamter den Borsis.
Alle Berhandlungen in Arbeitskammer wie Schiedsgericht sind öffentlich; die Mitglieder

erhalten Tagegelber und Entschädigung der Reisekosten. Das Reichsarbeitsamt beruft ein Mal im Jahre einen "Arbeitskammertag," zu dem jebe Arbeitstammer je einen Vertreter der Unternehmer und Hulfspersonen entsendet.

"für Rechnung des Reiches, eines Staates oder einer Kommune betrieben wird", sondern ebenso sehr und mehr noch bezüglich des Privat-Verkehrsgewerbes, z. B. der Pferdebahnen, des Omnibus- und Droschsensuhrwertes zc. eine spezielle Regelung sowohl bezüglich der Arbeitszeit wie der Sonntagsruhe nothwendig sei. Von Seiten des preußischen Handelsministers wurde die Erwägung darüber in Aussicht gestellt, wie speziell auf Grund der §§ 105 g und 120 e in dieser Richtung vorzugehen sei. Mehrere Kommissionsmitglieder behielten sich vor, eine bezügliche Resolution am Schlusse der Verathung zu beantragen.

Eine Regelung im Rahmen dieses Gesetzes in der vorgeschlagenen Richtung hielt man einerseits für äußerst schwierig, andrerseits für nicht ausreichend. Mit der Festsetzung eines wöchentlichen Ruhetages für Schankwirthschaften wie Berkehrsgewerbe) sei dem Arbeiter wenig gedient. Sie entziehe dem Arbeiter den Berdienst, zwinge die Unternehmer zur Heranziehung einer Reserve-Arbeiterschaft, die schwierig und kostspielig sei, während andrerseits dem Arbeiter ein folder mußiger Werktag durchaus kein Ersatz für den Sonntag sei. In der Gemein= famteit der Ruhe, der Erholung und Keier des Sonntags liege dessen Bedeutung. Dabei sei auf die außerordentlich große Verschiedenheit der Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. So fei 3. B. in den meisten Schant- und Gaftwirthschaften auf dem Lande und in kleineren Städten nur an Sonntagen und nur in wenigen Tagesstunden das Berfonal in Unfpruch genommen; auch in den Städten konzentrire fich die Thätigkeit auf bestimmte Stunden, ja manchmal sogar auf bestimmte Tage und Jahreszeiten (in Gartenwirthschaften 2c.) Bielfach seien Versonen anderer Berufsstellung in den Schant= wirthschaften Sonntags aushilfsweise thätig. Bei folder Verschiedenheit der Berhältnisse erscheine es unzuläffig, schablonenhaft für eine Woche eine 30 ftündige Ruhezeit, oder für jeden zweiten resp. dritten Sonntag dieselbe absolute Ruhe zu verlangen, wie sie für einen mit andauernder schwerer körperlicher Arbeit be= lasteten Arbeiter gewiß nothwendig sei...

### § 105e Absat 3, welcher bestimmt:

treibenden verpflichtet, jeden Arbeiter entweder an jedem dritten Sonntage volle 24 Stunden, oder an jedem zweiten Sonntage mindestens in der Zeit von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends von der Arbeit frei zu laffen. wurde von der Kommission nach einer zweisachen respektive dreifachen Richtung amendirt. Bunachst wurde die weitgehendere Ruhe des zweiten respettive dritten Sonntags nur dann für obligatorisch erflärt, wenn eine mehr als dreiftundige Sonntagsarbeit vorhergegangen ift. Bei kleineren Arbeiten mahrend der dreißig= ftundigen Ruhezeit fonne doch von einer wefentlichen Schädigung der Sonntags= ruhe nicht die Rede sein, um einen absolut freien zweiten Sonntag zu recht= fertigen; ja, in einer Reihe von Betrieben (z. B. kleinen Brauereien), welche regelmäßige kleinere Arbeiten verlangten, würden die Arbeiter es sogar vorziehen, jeden Sonntag zusammen dieselben zu verrichten, als je einen Sonntag absolut frei, den zweiten Sonntag dann aber die doppelte Zeit in Anspruch genommen zu sein. Mit großer Majorität wurde, wenn blos der dritte Sonntag freigegeben würde, für diesen 36 Stunden gefordert, während die Bemeffung des freien zweiten Conntags auf 24 Stunden Bedenken erregte. Speziell um den Betrieben, welche Tag= und Nachtschicht haben, eine zweckmäßige Testsetzung ber Wechselschicht zu ermöglichen, wurde es für richtiger erachtet, es bei der Beftimmung des Entwurfs zu belaffen: daß die Beit von Morgens 6 Uhr bis Albends 6 Uhr frei fein muffe. Thatfächlich werde dann doch die Ruhe 18 bis

Bei den unter Biffer 2 und 3 bezeichneten Arbeiten find die Gewerbe-

24stündig sein. Bon demselben Standpunkt — der Rücksicht auf die Betriebe mit Tag= und Nachtschicht — wurde der Antrag, auch die Feiertage mit in die Berechnung einzuschließen, von einem Theile der Kommission nachdrücklichst bestämpft, aber der Gedanke, die Festtage nicht schlechter als die Sonntage zu beshandeln, siegte, und wurde der Antrag angenommen. Der Besürchtung, daß damit an jedem Feiertage in der Boche ein Bechsel der Schicht der Arbeiter nothwendig werde, was den Arbeitern gewiß nicht erwünscht sei, wurde mit dem Hinweis begegnet, daß dem Bundesrathe für diese Betriebe die Regelung zustehe, wobei dieser nach § 105 Abs. 2 auf die vorstehenden Bestimmungen wohl nach Mögslichteit Rücksicht nehmen solle, aber nicht absolut an dieselben gebunden sei.

In der zweiten Lesung wurde die Streichung der "Festtage" beantragt und angenommen - von einem Theile der Kommiffionsmitglieder unter der Boraus= fegung, daß dann für den dritten Sonntag jedenfalls eine 36stündige Sonntags= rube gesichert bleibe. — Der Antrag, daß der dritte freie Sonntag auf 24 (statt 36) Stunden bemeisen würde (gemäß Regierungsvorlage), wurde in der zweiten Lesung wiederholt, aber mit großer Majorität abgelehnt. Bon der einen Seite — iveziell von den Bertretern der verbiindeten Regierungen 1) — wurde namentlich geltend gemacht, daß es fich vielfach um folche Arbeiten (bei Reparaturen 20.) handle, die nur von bestimmten Arbeitern verrichtet werden könnten, daß es aber namentlich in fleineren Betrieben und auf dem Lande nicht immer möglich fei, andere Arbeiter zu gewinnen. Es feien dazu Arbeiten, welche oft den Wiederbeginn des ganzen Betriebes am Montag bedingten und fo plötslich und in jolchem Umfang sich einstellten, daß Reservearbeiter unmöglich so schnell beschafft werden konnten. Andererseits seien gerade diese Arbeiter in der Woche meistens weniger belastet wie die Arbeiter im normalen Betriebe. Reservearbeiter einzustellen sei jedenfalls mit Kosten verbunden, die namentlich für fleinere Betriebe auf dem Lande schwer in die Wagschale fallen könnten.

Diesen Ausführungen wurde entgegengehalten, daß zunächst in den meisten Källen die (12stündige) Ruhe des zweiten Sonntags gegeben werden könnte (z. B. in allen Betrieben mit Tag= und Nachtarbeit durch den Schichtwechsel). Wenn aber ein Alrbeiter zwei Sonntage hindurch habe arbeiten muffen, dann fei es doch wahrlich ein Mindestmaß, daß ihm dann ber dritte Sonntag, und zwar als reeller 36stündiger Sonntag gehöre. Gerade die Reparaturarbeiter seien am schlimmsten bezüglich der Sonntagsarbeit bestellt und sei Abhilfe dringend nothwendig. Wenn es im Cifenbahn= und Poitdienit als dringendes Riel betrachtet werde und möglich fei, dem Beamten wenigstens den dritten Sonntag für sich und seine Familie zu fichern, fo durfe ein Gefet zum Schut des Sonntags nicht hinter Diefer For= berung zurückbleiben. Daß unter ber fortdauernd fich wiederholenden Sonntags= arbeit das religioje Gefühl leiden, ersterben muffe, sei ebenfalls natürlich. Kosten dürften gegenüber einem so wichtigen Ziele, dem Arbeiter wenigstens den britten Sonntag absolut zu sichern, nicht gescheut werden. Bald könnten Arbeiter der Fabrit selbst so weit eingeübt werden, bald konnten fremde Arbeiter refp. Sandwerter (Schloffer) außhelfen. Die Arbeitgeber mußten ja doch auch auf den Fall eingerichtet sein, daß folche Arbeiter frank würden. Wie fie da fich auszu= helfen wußten, so wurde es bei gutem Willen auch möglich sein, wenigstens jedem Arbeiter den dritten Sonntag freizugeben.

Unbedenklich wurde in zweiter Lesung angenommen: daß auch die "Bewachung der Betriebsanlagen" und "die Beaufsichtigung des Betriebes, soweit er

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage B.

nach Ziffer 1—3 an Sonn- und Festtagen stattfindet", nicht unter das Berbot der Sonntagsarbeit fallen sollte.

Bezüglich des Gast= und Schankwirthschaftsgewerbes sowie des Berkehrs= gewerbes wurde für richtiger erachtet, diese Ausnahme in einen besonderen Paragraphen (§ 105i) zu verweisen, und fand auch ein Antrag: "Theater, Musit= aufführungen, Schaustellungen, theatralische Borstellungen und sonstige Lustdar= keiten" ebenso ausdrücklich anzunehmen, Annahme. . . . .

#### Ausnahmen durch den Bundesrath.

Im § 105d ist dem Bundesrath das Recht zugewiesen, für bestimmte Gewerbe und Betriebe — speziell für Betriebe mit ununterbrochenem Feuer, für Kampagne= und Saison=Industrien — Ausnahmen von dem Verbot der Sonntags= arbeit festzusetzen.

Es bestimmt § 105d:

Für bestimmte Gewerbe, insbesondere für Betriebe, in denen Arbeiten vorsommen, welche ihrer Natur nach eine Unterbrechung oder einen Ausschub nicht gestatten, sowie für Betriebe, welche ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt sind, oder welche in gewissen Beiten des Jahreszu einer außergewöhnlich verstärkten Thätigkeit genöthigt sind, können durch Beschluß des Bundesraths Ausnahmen von der Bestimmung des § 105 b

Die Regelung der an Sonn= und Festtagen in diesen Betrieben gestatteten Arbeiten und der Bedingungen, unter welchen sie gestattet sind, erfolgt für alle Betriebe berselben Art gleichmäßig und unter Berück=

fichtigung der Bestimmung des § 105c Abs. 3.

Die vom Bundesrath getroffenen Bestimmungen sind durch das Reichsgesetblatt zu veröffentlichen.

Bunächst kam die Frage zur Erörterung, ob die Ausnahmen nicht im Gesetze

felbst festzuseten seien. . . . .

Die Majorität der Rommission hielt eine folche Detail=Regelung im Gesetz selbst für praftisch unmöglich. Es würde bem Zwed bes Gefetes wenig entsprechen, gange Industriegruppen einfach auszunehmen, vielmehr fei es dringende Aufgabe, bis ins Einzelne genau zu umgrenzen, wieweit die Sonntagsarbeit in den einzelnen Betrieben nothwendig, wieweit fie bei gutem Willen und entsprechenden Opfern vermeidbar sei. Gerade in der Detaillirung liege der Werth der Regelung, indem auch 3. B. in solchen Betrieben, welche nicht jeden Sonn= und Feiertag unterbrochen werden könnten, einem großen Theil der Arbeiter der Sonntag gesichert werden könnte. Weber ber Reichstag noch ber Bundesrath sei aus fich im Stande, ein folches Verzeichniß aufzustellen — das österreichische Verzeichniß weise einca 50, die Anweisung der Düffeldorfer Regierung vom 24. Juni 1884 circa 30 Rum= mern auf -; das könne nur durch Sachverständige geschehen, die der Bundes= rath aber eher zu Rathe ziehen könne wie der Reichstag. . . . . Dazu komme die Erwägung, daß mit der induftriellen Entwickelung auch die Frage der Sonntags= arbeit in stetem Fluß sei, indem dieselbe durch die Fortschritte der Technif bald überflüffig, bald auch nothwendig werde. Es fei unmöglich, bei jedem folchen Wechsel den ganzen Apparat der Gesetzgebung in Bewegung zu setzen. Der Gebante, für folche Fälle eine vorläufige Regelung zu treffen, sei sowohl für den Bundegrath wie für die Gewerbetreibenden bedenklich. Die Industrie muffe ihrer Existenzbedingungen sicher sein, und sei die Frage, ob und inwieweit Sonntags=

arbeit zulässig sei, oft für ihre Konkurrenz mit dem Auslande von entscheidender Bedeutung. — Die Majorität der Kommission erachtete den vorgeschlagenen Beg für den allein gangbaren, trat aber dem Antrage bei, daß die vom Bundesrathe getroffenen Bestimmungen dem Reichstage bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnisnahme mitgetheilt werden sollen. . . . .

In der zweiten Lesung wurde § 105 d ohne Diskussion in der Fassung der ersten Lesung angenommen.

#### Ausnahmen durch die höhere Verwaltungsbehörde.

Im § 105e wird bezüglich der Ausnahmen, welche aus Rücksicht auf das fonsumirende Publikum oder durch die besondere Art der Betriebskraft (Wind oder unregelmäßige Wasserkraft) nothwendig erscheinen, Bestimmung getroffen. Die Vorlage sest sest:

Für Gewerbe, deren vollständige oder theilweise Ausübung an Sonnsoder Festtagen zur Besciedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender Bedürsnisse der Bewölkerung ersorderlich ist, sowie für Betriebe, welche ausschließlich mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserstraft bewegten Triebwerfen arbeiten, können durch Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde Ausnahmen von den im § 105b getrossenn Bestimmungen zugelassen werden. Die Regelung dieser Ausnahmen hat unter Verücksichtigung der Vestimmung des § 105c Albs. 3 zu ersolgen.

.... Der Antrag: "das Versahren auf Anträge wegen Zulassung von Aussnahmen unterliegt den Borschriften der §§ 20 und 21" wurde von den Antragsstellern als Konsequenz der Bestimmung des § 105 e hingestellt und für um so nothwendiger erachtet, als ja der einzelne Gewerbetreibende durch Versagung der Erlaubniß der Sonntagsarbeit sehr hart getrossen werden könnte, wie andererseitses doch auch von Vichtigkeit sei, daß überall dieselben Grundsätze (durch Entscheidung der letztinstanzlichen Stellen) zur Anwendung kämen. Bon der Majorität wurde demgegenüber betont, daß es sich nicht um Privatrechte, sondern um öffentliche Interessen handele und der gewöhnliche Verwaltungsweg ausreichend erscheine. Bon Seiten der verbündeten Regierungen wurde der Antrag insbesondere auch mit dem Hinweise darauf bekämpft, daß derselbe die allgemeine Regelung der Sonntagsarbeit in den in Frage kommenden Vetrieben erheblich erschwere und auch als eine nothwendige Konsequenz der in § 105 e vorgeschlagenen Bestimmung nicht angesehen werden könne.

In der zweiten Lesung wurde der Antrag unter Beschränkung auf die Ausenahmen für Betriebe, welche ausschließlich mit durch Wind oder unregelmäßige Wasserkraft bewegten Triebwerken arbeiten," angenommen, im Nebrigen der Paragraph in der Fassung erster Lesung genehmigt.

# Ausnahmen durch die untere Verwaltungsbehörde.

Im § 105 f wird für den Fall Vorsorge getroffen, daß in einem einzelnen Betriebe Sonntagsarbeit nothwendig wird. Derselbe bestimmt:

Wenn zur Verhütung eines unverhältnißmäßigen Schadens ein nicht vorherzusehendes Bedürfniß der Beschäftigung von Arbeitern an Sonnsund Festtagen eintritt, so könnten durch die untere Verwaltungsbehörde Ausnahmen von der Bestimmung des § 105 b Abs. 1 für bestimmte Zeit zugelassen werden.

Die Verfügung der unteren Verwaltungsbehörde ist schriftlich zu erlassen und muß von dem Unternehmer auf Erfordern dem für die Revision zuftändigen Beamten an der Vetriebsstelle zur Einsicht vorgelegt werden.

Die untere Verwaltungsbehörde hat über die von ihr gestatteten Ausnahmen ein Verzeichniß zu führen, in welchem die Vetriebsstätte, die gestatteten Arbeiten, die Zahl der in dem Vetriebe beschäftigten und der an den betreffenden Sonn- und Festtagen thätig gewesenen Arbeiter, sowie die Dauer und die Gründe der Erlaubniß einzutragen sind.

Angenommen, mit der Aenderung am Schlusse: "die Dauer ihrer Be-

schäftigung sowie 2c."

#### Ausdehnung des Verbotes durch Raiferl. Verordnung.

Nach § 105 g foll die Möglichkeit gegeben werden, daß "das Verbot der Beschäftigung von Arbeitern an Sonn= und Festtagen durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Vundesraths auf andere Gewerbe ausgedehnt" werde. "Auf die von dem Verbote zuzulassenden Ausnahmen finden die Vestimmungen der §§ 105 e bis 105 f entsprechende Anwendung."

Angenommen mit der Aenderung, daß auch diese Verordnungen dem Reichs=

tage "zur Kenntnignahme" mitzutheilen seien.

### Verhältniß zu den landesgesetlichen Bestimmungen.

§ 105h fest fest:

Die Bestimmungen der §§ 105a bis 105g stehen weitergehenden landesgesetzlichen Beschränkungen der Arbeit an Sonn= und Festtagen

nicht entgegen.

Den Landes = Zentralbehörden bleibt vorbehalten, für einzelne Fefttage, welche nicht auf einen Sonntag fallen, Abweichungen von der Borschrift des § 105 b Absatz 1 zu gestatten. Auf das Weihnachts =, Neusjahrs =, Ofter= und Pfingsteft findet diese Bestimmung keine Anwendung.

... Unter die namentlich aufgeführten Feiertage, für welche "Abweichungen" nicht zugelassen werden sollten, wurde auch der Himmelsahrtstag aufgenommen, während von der Aufnahme eines "Bußtages", der nicht in allen Bundesstaaten bestehe, abgesehen wurde.

# Sonntagsruhe in Gast- und Schankwirthschaften und im Verkehrsgewerbe. Resolution betr. Sonntagsruhe im Eisenbahndienst.

MIS § 105i wurde neu angenommen:

Die §§ 105a Abf. 1 bis 105f finden auf Gast= und Schankwirthsichaftsgewerbe, Musikaufführungen, Schaustellungen, theatralische Vorsstellungen oder sonstige Lustbarkeiten, sowie auf Verkehrsgewerbe keine Anwendung.

Zum Arbeiten an Sonn= und Festtagen können die Gewerbetreibenden die Arbeiter in diesen Gewerben nicht verpflichten. Arbeiten, welche nach der Natur des Gewerbebetriebes einen Aufschub oder eine Unterbrechung

nicht gestatten, fallen unter die vorstehende Bestimmung nicht.

Nachdem die Kommission von einer Einbeziehung der Verkehrsgewerbe aus Rücksicht auf die großen praktischen Schwierigkeiten einer gesetzlichen Regelung zur Zeit abgesehen hatte, glaubte dieselbe doch in Anbetracht der großen Besteutung einer umfänglicheren Sonntagsruhe der Arbeiter und Veamten, namentlich

für den Eisenbahndienst, wenigstens eine Anregung in Form einer Resolution geben zu follen. Der Antragiteller eremplifizirte sveziell auch auf die vielfach mißbräuchliche Ausdehnung der Viehtransporte an Sonntagen und hoffte, daß durch Beschränkung berselben auch indirett auf eine Verlegung der Biehmärkte vom Montag auf einen anderen Wochentag hingewirkt werde. Die Majorität der Kommission glaubte jedoch von einer folden Spezialisirung absehen zu follen, ftimmte aber einem Unter-Untrage: insbesondere auf die möglichfte Beschränkung des Güterverfehrs hinzuwirfen, bei. Es wurde barauf hinaewiesen, daß in der Schweiz durch Gefetz vom 27. Juni 1890 "für die Gifenbahn= und Dampf= ichiffighrts-Unternehmungen, die Postverwaltung, sowie andere vom Bunde konzeffionirte oder von ihm jelbst betriebene Transportanstalten an Sonntagen der Guterdienft untersaat" fei. Borbehalten fei nur die Beforderung von Gutern und Bieh in Gilfracht. Eine bahingehende Resolution fei - ungeachtet ber gegen die Ausführung derselben von Seiten der Bertreter der verbündeten Regierungen hervorgehobenen Schwierigkeiten — um jo mehr angebracht, als nach den Mittheilungen der Tagespresse der Schweizer Bundesrath die Absicht hege, eine internationale Vereinbarung anzuregen, durch welche der Güterdienst auf den Eisenbahnen an den Sonntagen auf den Gilfrachtverkehr beschränkt werbe.

Mit großer Mehrheit wurde in zweiter Lesung die Resolution wie folgt

angenommen:

Den Heichstanzler zu ersuchen, behufs Förderung der Gewährung ausreichender Sonntagsruhe beim Eisenbahndienste, seine Vermittelung bei den verbündeten Regierungen eintreten zu lassen;

insbesondere dahin zu wirken, daß der Güterverkehr an Sonn= und Fest=

tagen möglichst eingeschränkt werbe.

# Derbot der "Anleitung" jugendlicher Arbeiter.

§ 106 der Vorlage deckt sich mit der bestehenden Gewerbeordnung. Unverändert.

# Stärkung der elterlichen Autorität.

Der § 107 der Vorlage lautet:

Minderjährige Personen dürsen, soweit reichsgesetzlich nicht ein Anderes zusgelassen ist, als Arbeiter nur beschäftigt werden, wenn sie mit einem Arbeitsbuche versehen sind. Bei der Annahme solcher Arbeiter hat der Arbeitgeber das Arbeitsbuch einzusordern. Er ist verpstlichtet, dassellebe zu verwahren, auf amtsliches Berlangen vorzulegen und nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses wieder auszuhändigen. Die Aushändigung ersolgt, wenn der Arbeiter das sechszehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, an den Bater oder Bormund, andernsfalls an den Arbeiter selbst, sosenn nicht der Bater oder Bormund ausdrücklich verlangt hat, daß das Arbeitsbuch an ihn ausgehändigt werde. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde kann die Aushändigung des Arbeitsbuches auch an die Mutter oder einen sonstigen Angehörigen oder unmittelbar an den Arbeiter ersolgen.

Auf Kinder, welche zum Besuche der Bolksschule verpflichtet sind, finden

vorstehende Bestimmungen feine Anwendung.

Die Vorlage der verbündeten Regierungen enthält im Wesentlichen nur in soweit Abänderungs-Bestimmungen gegenüber der bestehenden Gewerbeordnung, als solche zum Zwecke eines wirksameren Schutzes der elterlichen Autorität nothewendig erachtet werden. Die für die verbündeten Regierungen leitenden Gesichtse punkte, denen die Majorität durchaus beitrat, sind in der "Begründung" wie solgt dargelegt:

"In den letzten Jahren mehren sich die Alagen über die Lockerung der Zucht und Sitte, über das Schwinden der elterlichen Autorität bei den jugendlichen Fabrikarbeitern. Die meisten von ihnen haben nicht, wie die Handwerkslehrlinge, eine längere Lehrzeit durchzumachen und gelangen rasch zu einem für ihre Jahre reichlichen Berdienste. Ihre wirthschaftliche Unabhängigkeit von dem Eltern zeigt sich stüglig darin, daß sie diesen Kostgeld geben und, wenn die Eltern ihren Winschen und Launen entgegentreten, das elterliche Haus verlassen, um sich auswärts als Kostgänger einzumiethen. Mangelnder Sparsinn, übermäßiger Besuch von Wirthshäusern und Tanzböden, frühzeitige leichtsinnige Heirathen ohne andere Mittel als den täglichen Verdienst, treten gerade bei solchen jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen hervor, die früh das elterliche Haus verlassen der leichtschaft vor die krühen der Volksschaft und bei den zugendlichen Verbeitern und Arbeiterinnen hervor, die früh das elterliche Haus verlassen der die Lucht innerhalb des Fabrikbetriebes kennen gelernt haben. Nehnliche Klagen sind auch bei den jugendlichen Bergarbeitern und in einzelnen Landsetheilen auch bei den Haus der die den jugendlichen Bergarbeitern und in einzelnen Landsetheilen auch bei den Haus der die Kovelle von 1878 hat zwar durch Einsührung des Arbeitsbuches und verschärfte Bestimmungen gegenüber Lehrlingen und kontrakterschien zu genotien Arbeitern den Misständen zu steuern gesucht, aber ohne außreichenden Erfolg. Benn auch diese Misständen auf dem Bege der Gesetzgebung allein nicht bekämpft werden können, hierzu vielmehr die Mitwirkung von Kirche und Gemeinde, Familie und Arbeitgeber ersorderlich ist, so muß die Gesetzgebung doch versuchen, soweit es ihr möglich ist, die elterliche Lutorität zu stärfen und die Gelzgebung doch versuchen, soweit es ihr möglich ist, die elterliche Lutorität zu stärfen und die Gelzgebung doch versuchen, soweite der minderzichrigen Arbeiter einzudämmen.

"Nach den disherigen §§. 107 bis 112 der Gewerbeordnung erfolgt nur die Ausstellung des Arbeitsbuches auf Antrag oder mit Zustimmung des Vaters oder Vormundes. Hat letterer seine Genehmigung dazu ertheilt, daß der Minderjährige in Dienst oder Arbeit trete, so ist dieser, wenigstens nach preußischem Recht (§. 6 des Gesetes, betressend die Geschäftsstäbigseit Minderjähriger, vom 12. Juli 1875, Gesetesamml. S. 518), selbstständig zur Einzehung und Auflösung von Dienste oder Arbeitsverhältnissen der genehmigten Art, sowie zur Empfangnahme des Lohnes befugt, so lange der Vater oder Vormund die ertheilte Genehmigung nicht zurückzieht oder einschränkt, wozu er berechtigt ist, soweit dadurch Rechte Dritter nicht beeinträchtigt werden. Der §. 107 der Gewerbeordnung verpflichtet daßer den Arbeitgeber, das Arbeitsbuch nach rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeiter wieder auszuhändigen. Thatsächlich erfolgt daßer die Kündigung bestehender und Eingehung neuer Arbeitsverhältnisse der Regel nach allein durch die minderjährigen Arbeiter, ohne daß

eine Mitwirfung der Eltern oder Vormunder ftattfände."

Gemäß den Abänderungsbestimmungen soll eine regelmäßige Mitwirfung des Vaters resp. Vormundes sowohl bei dem Abschluß als auch bei der Lösung des Arbeitsvertrages vorgesehen werden. Nach den bestehenden Bestimmungen kann zwar die Ausstellung des ersten Arbeitsbuches nur auf Antrag resp. mit Zustimmung des Vaters oder Vormundes erfolgen; dann aber ist der Minderjährige selbstständig zur Eingehung und Ausschung des Dienstz resp. Arbeitsverhältnisses, sowie zur Empfangnahme des Lohnes z. B. nach preußischem Recht (§ 6 des Geses, betressend die Geschäftsfähigkeit Minderjähriger, vom 12. Juli 1875) berechtigt.

# Aushändigung des Arbeitsbuches.

Nach der Vorlage soll nun das Arbeitsbuch von Arbeitern unter 16 Jahren regelmäßig, soweit nicht die Gemeindebehörde Ausnahmen zuläßt, bei Lösung des Arbeitsverhältnisses an den Bater oder Vormund ausgehändigt werden, und soll auch dann, wenn der Minderjährige das 16. Lebensjahr überschritten hat, der Vater resp. Vormund mindestens das Recht haben, die Aushändigung des Buches an ihn selbst sich vorzubehalten. Im § 134b der Vorlage ist die Möglichkeit vorzesehen, in der Arbeitsordnung auch bezüglich der Lohnauszahlung an Minderjährige Bestimmungen zur Sicherung der elterlichen Autorität vorzusehen.

Die Aenderung der Borlage gegenüber der bestehenden Gewerbeordnung, statt: "Personen unter einundzwanzig Jahre": "Minderjährige" zu setzen, fand als präzisere, dem Gedanken der Bestimmung mehr entsprechende Fassung allgemeine Billigung. Es sollte durch dieselbe den Fällen Rechnung getragen werden, wo aussnahmsweise auch vor Erreichung des 21. Lebensjahres Mündigkeitserklärung ersolgt.

Unders stellte sich ein Theil der Kommissionsmitglieder zu der Frage des obligatorischen Arbeitsbuches selbst. Es wurde die Zweckmäßigkeit desselben über= haupt geleggnet, insbesondere aber die Ausdehnung des Legitimationszwanges bis jum 21. Lebensjahre refp. zur Mündigkeit bekampft. Weder die Arbeiter noch Die Arbeitgeber hatten ein Interesse baran; Dieselben betrachteten es nur als Beläftigung und Chifanc. Wenn es auch anerkannt werden fonnte, daß das Arbeits= buch für die "jugendlichen Arbeiter" (bis zum 16. Lebensjahre) zur Sicherung der Durchführung der Arbeiterschutzbestimmungen bezüglich Arbeitszeit, Bausen u. f. w. (§ 135 ff.) eine gewiffe Berechtigung habe, fo fei doch ein Zwang darüber hinaus zwecklos und sei es jedenfalls ausreichend, es bei der Grenze des 18. Lebens= jahres, welche bis 1878 maggebend gewesen fei, zu belaffen. Es fei, so wurde noch besonders von einer Scite hervorgehoben, eine Verkennung der thatfächlichen Berhältniffe und Entwickelung, wenn namentlich die Sandwerksmeister von Legitimationsvilicht. Befähigungsnachweis und Annungsvrivilegien die Rettung ihres Standes erwarteten. Auch der "fittliche Niedergang" der Arbeiterjugend, von dem joviel die Rede sei, liege in der industriellen Entwickelung - den ökonomischen Migständen der bestehenden Gesellschaftsordnung —, aber auch hier fei es eine kurzsichtige Politik, in polizeilicher Bevormundung (Arbeitsbuch u. f. w.) die Seilung zu suchen.

Die Majorität der Kommission ging auf eine Erörterung der Frage des Arbeitsbuches überhaupt nicht ein, sondern beschränkte sich auf die Würdigung des Gedankens der Vorlage. Der Schutz der elterlichen Autorität sei ein so bedeutungs-volles Ziel, daß dieses schon allein das Arbeitsbuch für Minderjährige rechtsertige.

Neben den Anträgen auf gängliche Beseitigung der Arbeitsbücher resp. Berabjegung des Lebensalters für die Verpflichtung der Führung eines Arbeitsbuches wurde auch ein Antrag auf Bescitigung der obligatorischen und ausdrücklichen Mitwirfung der Eltern bei Lösung des Arbeitsverhaltnisses gestellt. Es wurde einerseits das Bedürfnig einer solchen gesetlichen Vorschrift geleugnet, anderseits die großen praftischen Schwierigkeiten und Belästigung für Arbeitgeber wie Eltern hervorgehoben. Wenn dem Bater das Recht gewahrt fei, die Berabfolgung des Arbeitsbuches an ihn felbst zu verlangen, so sei das ausreichend. Die hier und da bestehenden Migftande wurden übertrieben, die Fälle aber, wo die Schuld und ber Mangel an Erziehung auf Seiten ber Eltern liege, vergeffen. Dem= gegenüber wurde von anderer Seite betont, daß der Beift der Auflehnung und Buchtlosigkeit bedenklich wachse und es dringlich nothwendig sei, im Interesse des Familienlebens, von Staat und Gefellschaft wie auch ber Jugend felbst, die Autorität der Eltern durch Sicherung ausdrücklicher und entscheidender Mitwirkung bei Schließung wie Lösung des Arbeitsverhältnisses zu ftarten. Nur die großen praktischen Schwierigkeiten, namentlich 3. B. bei wandernden Gesellen, halte davon ab, anstatt des 16. das "18. Lebensjahr" zu feten.

Weiterhin wurde eine Klarstellung dahin für wünschenswerth erachtet: welche Gemeindebehörde zuständig sein sollte, über die Aushändigung eventuell an den Arbeiter selbst zu bestimmen.

Ein Theil der Kommissionsmitglieder glaubte, daß die Behörde des Arbeitssortes wohl am ersten und einfachsten in der Lage sei, die fragliche Entscheidung zu tressen. Bon anderer Seite wurde es für richtiger erachtet, die Gemeindes behörde am Wohnorte der Eltern als entscheidende Instanz zu betrachten. Schließlich kam die Kommission dahin, daß die Gemeindebehörde, welche das Arbeitsbuch auszustellen habe (§ 108), auch diesenige sein müsse, welche über die Kückgabe besselben entscheide.

Der Antrag: das 18. Lebensjahr einzusetzen, wurde abgelehnt; Sat 1 auf= recht erhalten.

#### Bestimmungen bez. des Arbeitsbuches.

§§ 108—111, die nur unwesentliche Beränderungen der Bestimmungen der bestehenden Gewerbeordnung enthalten (namentlich soweit solche durch die Ersgänzung des § 107 gegeben waren), wurden ohne besondere Diskussion in erster

wie zweiter Lesung angenommen.

§ 112 (ebenfalls mit der bestehenden Gewerbeordnung sich deckend) fand eine Ergänzung (Antrag Nr. 1) dahin: daß auch für den Fall unzulässiger "Merkmale" (neben "Eintragungen oder Vermerken") die Ausstellung eines neuen Arbeitsbuches beantragt werden kann. Die Majorität glaubte, daß mit dem allgemeinen Ausdruck "Merkmale" auch die "geheimen Zeichen" getrossen seinen und lehnte einen Antrag (Nr. 2) auf Einfügung dieser Worte (im zweiten Absah) ab.

### Bestimmungen bez. der Arbeits-Beugniffe.

Im § 113 ift in Konsequenz der Ergänzung des § 107 die Vorschrift vorsgeschen: daß der Bater bezw. Vormund das Arbeitszeugniß fordern, resp. die Aushändigung an ihn selbst verlangen kann. Diese Bestimmung der Vorlage

wurde in erster wie zweiter Lesung angenommen.

Der Antrag auf Verbot "jeder (äußeren) Kennzeichnung der Zeugnisse, welche bewirken soll, daß der Inhaber in seinem Fortkommen behindert werde", wurde (mit einer Aenderung in zweiter Lefung) angenommen; dagegen wurde der Antrag, daß als eine folche (verbotene) "Kennzeichnung der Zeugniffe" "auch die von Unternehmer=Berbanden und Bereinigungen, Innungen u. f. w. ausgehende Aus= stellung von Arbeitsbüchern und Arbeitsscheinen für die von ihnen beschäftigten Arbeiter zu betrachten" sei, abgelehnt. Der Antrag wurde mit dem Hinweis begründet, daß Arbeitgeber-Verbände (3. B. der Bäckerverband "Germania") ihren Mitgliedern die Verpflichtung auflegten, nur mit einem Arbeitsbuch des Verbandes versehene Arbeitnehmer zu beschäftigen. Damit sei das Arbeitsbuch indirekt auch für die großjährigen Arbeiter obligatorisch gemacht und seien alle Arbeitnehmer in ihrem Fortkommen schwer geschädigt, welche sich diesem Zwang nicht fügten. Die Majorität der Kommission war der Ansicht, daß den Arbeitgebern doch das Recht zustehen muffe, bei Annahme der Arbeiter zu prufen, wer nach ihrer Ansicht ihnen die meiften Garantien bezüglich Tüchtigkeit und Zuverläffigkeit biete; wie andererseits dem Arbeitnehmer doch nicht das Recht beschränkt werden durfe, ein Beugniß (auch eventuell in Form eines folden Arbeitsbuches) fich ausstellen gu laffen, daß geeignet sei, ihn bei jenen Arbeitgebern als einen vertrauenswürdigen Arbeitnehmer zu empfehlen.

§ 114 (unverändert) gab keine Beranlassung zur Debatte.

## Bestimmungen bez. der Lohnzahlung. — Verbot des Trucks.

Die §§ 115—119 regeln die Lohnzahlung und richten sich in erster Linie gegen den Truck.

Die Vorlage bestimmt:

§ 115. Die Gewerbetreibenden sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter

in Reichswährung zu berechnen und baar auszuzahlen.

Sie dürfen denselben keine Waare kreditiren. Die Berabsolgung von Lebensmitteln an die Arbeiter fällt, sosern sie zu einem die Anschaffungskosten nicht übersteigenden Preise ersolgt, unter die vorstehende Bestimmung nicht; auch können den Arbeitern Wohnung, Fenerung, Landnutzung, regelmäßige Beköstigung, Arzneien und ärztliche Hülfe, sowie Werkzeuge und Stoffe zu den ihnen übertragenen Arbeiten unter Anrechnung bei der Lohnzahlung verabsolgt werden, soweit die

dafür angerechneten Beträge die Gelbstkoften nicht überfteigen.

Tie Aenderung zu Absat 1, welche nach der Begründung durch die in Elsaß-Lothringen gemachten Ersahrungen, daß die Arbeitgeber die Lohnberechnungen vielsach in französischer statt in Reichswährung ausstellen, veranlaßt ist, wurde ohne besondere Tiskussion angenommen. Die Bedeutung des Absates 1 wurde (aus Anlaß des Antrages Nr. 1) von Seiten eines Vertreters der verbündeten Regierungen dahin interpretirt, daß durch diese Bestimmung Abzüge vom Lohne, z. B. für Wohlsahrtseinrichtungen der Fabrit, oder Stundung, oder Zurückbeshaltung eines Theiles des Lohnes (als Kaution) nicht verboten seine. Der Gedanke der Bestimmung sei, wie dies die Rechtsprechung der höchsten Gerichtshöse aussprücklich anerkenne, nur, Zahlungssurrogate austatt baaren Geldes auszuschließen.

Abjat 2 gab zu vielsachen Zweiseln Anlaß. Die Frage: ob z. B. auch die Transportkosten als "Anschaffungskosten" gelten könnten, wurde im Hindlick auf die bisherige Rechtsprechung bejaht; dagegen wurde es sür nicht zulässig erachtet, daß, wenn z. B. beim Transport von Kartosseln ein Drittel derselben verdorben ankäme, dieser Berlust den Abnehmern der andern Zweidrittel auf den Preis geschlagen würde. Noch mehr Zweisel wurden in dem Ausdruck "Selbstkosten" gesunden. Es bestand Einstimmigkeit der Aufsassiung dahin, daß z. B. bei Geswährung von Wohnungen nicht blos die Kosten der Herstellung, der Steuern und Versicherungsbeiträge ze., sondern auch ein angemessenr Zins und Amortisation zu den "Selbstkosten" zu rechnen seien, daß ebenso auch bei Landnutzung der ortsübliche, jederzeit realisirbare Pachtwerth in Anschlag zu bringen sei. Diese Aufsassung wurde durch die Annahme eines Antrages, wonach bei Wohnung und Landnutzung statt der "Selbstkosten" die "ortsüblichen Miethss und Pachtpreise" als maßgebend gelten sollten, zum Ausdruck gebracht.

Als der "Feuerung" parallel wurde die "Beleuchtung" hingestellt, die nicht blos bei Wohnungen, z. B. bei Logirhäusern, sondern auch bei der Arbeit (z. B.

im Bergbau) in Betracht fomme.

Befonders lebhaft wurde die Frage der Berechnung der "Selbstkosten" bei ber Lieferung von "Bertzeugen und Stoffen" erörtert. Zum Erweis bes Bedürfnisses einer gesetzlichen Regelung wurde namentlich auf die früheren Er= hebungen bezüglich der Bafchefabritation und der Ronfektionsbranche (Druckfachen des Reichstages Nr. 83 von 1887), sowie auf die Verhältnisse der Korbwaaren= fabrifation in Oberfranken hingewiesen. Die Schwierigkeit der Berechnung wurde namentlich darin erblickt, daß nach Fertiastellung der Arbeit nicht immer ersichtlich fei, wieviel des gelieferten Materials oder Rohftoffes, 3. B. Näheseide bei Ab= lieferung der Mäntel, von Bulver und Dynamit bei Schluß einer Bergarbeit, thatsächlich verbraucht sei, und daß vielfach Lohn= und Materialberechnung (3. B. bei der Schäftesabrikation) nicht getrennt stattfinde, sondern bei Festsegung des Lohnes der Preis des Materials mit eingeschlossen werde. Die Majorität war der Meinung, daß diese Schwierigkeiten durch den Antrag, daß "Stoffe oder Buthaten" bei der Lohnzahlung, dem Quantum der abgelieferten Baare ent= jprechend, zum gleichen Preise wie bei der Uebergabe zurüchberechnet werden follten, nicht beseitigt wurden, wenn im Uebrigen auch der Borschlag selbst Beifall fand.

Als besondere Schwierigkeit wurde es besunden, daß die Preise der Stoffe 2c. starken Schwankungen ausgesetzt seien. Es sei aber nicht möglich, z. B. die zu verschiedenen Zeiten und deshalb zu verschiedenen Preisen gekauften Nähgarne 2c.

auf bem Lager getrennt zu halten und je nach bem Ginkaufspreise zu verschiedenen Breisen bei ber Ausgabe zu berechnen. Es muffe als genügend erachtet werden. wenn ber Durchichnittspreis nicht überschritten werbe und eine Bereicherung an Material resp. Stoff ausgeschlossen sei. Dieser Gedanke fand durch einen Antrag vor "Selbstkoften" "durchschnittlichen" einzuseten, Ausdruck. Gin weiterer Antrag bezweckte: falls dem Urbeitgeber in Folge unrichtiger Berechnung ein Ueberschuß erwachsen sei, ihm die Möglichkeit zu geben, dieses Ueberschuffes sich in gesetzlicher und ehrenhafter Beise durch Berwendung zum Besten der Arbeiter zu entledigen. Bedenklich erschien der Majorität dieser Beg, weil bei demfelben die Ausnahme zur Regel werden konnte und eine Benachtheiligung der Arbeiter auch zu Gunften von Wohlfahrtseinrichtungen nicht gerechtfertigt fei.

#### Fristen und Tage der Lohnzahlung.

Von einer Seite war beantragt dem Absatz 1 folgende Fassung zu geben: Die Gewerbetreibenden find verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter wöchentlich (ohne andere Abzüge, als auf Grund geseglicher Bestimmung zulässig sind) in Reichswährung zu berechnen und baar auszuzahlen. Als Lohnzahltag gilt der Freitag, und falls dieser ein Festtag ift, der diesem vorhergehende Werktag.

Dieselbe Tendenz, indessen in der Beschränkung auf Fabrikbetriebe, verfolgte ein in der ersten Lesung zu § 134b gestellter Antrag folgenden Inhalts:

Die Lohnzahlung muß für alle Arbeiter, deren Tagesverdienst durchschnittlich fünf Mark nicht übersteigt, mindestens zweimal im Monat erfolgen und jedenfalls alle acht Tage eine Abichlagszahlung (mindestens in Sohe des dem ortsüblichen ober durchschnittlichen Tagelohn [§§. 8 bezw. 20 des Krankenverscherungsgesetzes vom 15. Juni 1883] entsprechenden Betrage stattsinden. Bei Akrankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883] entsprechenden Betrage stattsinden. Bei Akrankenversichen, welche vor Fertigskellung eine Berechnung des verdienten Lohnes nicht zulassen, nuß wenigstens alle 14 Tage eine solche Abschlung des verdienten werden. Die Auszahlung der Löhne darf nicht in Schankstätten, Berkaufsstellen oder anliegenden Lokalitäten geschehen, Arbeiter, welche in der Gemeinde des Betriebes wohnen, dürsen nicht am Sonnabend oder Sonntag ausgesöhnt werden. Abzüge für baar geleistete Vorschüsse weiche ausgeschen Lohnes des S. 115 gewährter Leistungen) dürsen je ein Fünstel des fälligen Lohnes dezw. der Abschlung nicht überschreiten

Durch Berfügung der unteren Berwaltungsbehörde können Ausnahmen von den vor=

stehenden Bestimmungen zugelaffen werden.

Diese Anträge auf mindestens wöchentliche Lohnzahlung wurden mit der Er= fahrung begründet, daß der Arbeiter meift von der Hand in den Mund lebe; nur zu fehr bestehe die "Sitte", daß auf Borg bei Backer und Krämer 2c. gekauft Dabei werde theurer gefauft und geriethen die Arbeiter in wirthschaft= liche Abhängigkeit. Könne der Arbeiter auf bestimmte Tage und kurze Termine auf den Lohn rechnen, so sei die Baarzahlung der alltäglichen Bedürfnisse er= leichtert. Schon eine Abschlagszahlung genüge, da die größeren Ausgaben für Wohnung, Rleidung 2c. auch verschoben werden könnten. Auch in der Schweiz und in Belgien fei wenigstens 14tägige Lohnauszahlung als Regel im Gefet vorgeschen. Dem von mehreren Sciten hervorgehobenen Bedenken, daß es bei Atkordarbeit nicht immer möglich sei, den verdienten Lohn für kurze Perioden rechnungsmäßig zu ermitteln, könne durch solche Abschlagszahlungen Rechnung getragen werden.

Die Hauptsache sei, daß die Lohnzahlung nicht zu lange hinausgeschoben Wenn es sich um Tagelohn handele, so könne gang gut achttägig die definitive Auslöhnung stattfinden. Der Altfordarbeiter verdiene durchschnittlich weit mehr, als den ortsüblichen oder durchschnittlichen Tagelohn, wie er für die Arankentaffenbeiträge maßgebend sei, und so sei dieser — so führte der Antragsteller des zweiten Antrages aus - als Mindestmaßstab für Abschlagszahlungen in Borichlag

gebracht. Nebrigens genüge schon die Bestimmung, daß überhaupt eine Abschlagszahlung stattfinden müsse, da die Arbeitgeber in der Hauptsache nur die Mühe der Auszahlung scheuten, wenn diese aber einmal Borschrift sei, gewiß auch eine Abzahlung in vernünftiger Höhe eintreten lassen würden. Nach den Berichten der Fabritinspestoren sei schon setzt die achttägige Löhnung Regel<sup>1</sup>) gewiß der beste Beweiß, daß dieselbe zweckmäßig sei, da sich diese Arbeitgeber sonst jener Mühe gewiß nicht unterziehen würden. Hiernach könne es keineswegs ungerechtsfertigt erscheinen, auch diesenigen Arbeitgeber, welche noch mit dieser Regelung zurück seien, durch Gesetzu zwingen.

Die Nachtheile der Samstags= oder Sonntags=Löhnung seien allseitig anerstannt. Welcher andere Wochentag sich empsehle, so wurde zum zweiten Antrage ausgesührt, komme auf die örtlichen Verhältnisse (namentlich auf den Hauptmarktstag) an. Nur für solche Arbeiter, welche blos Samstags zu ihren Famissen heimkehrten, sei die Löhnung an anderen Wochentagen manchmal lästig; deshalb werde in diesem Antrage das Verbot der Samstagslöhnung auf die "in der Gemeinde des Betriebes wohnenden" Arbeiter (eine bessere Fassung sei wünschensswerth) beschränkt. Wenn und soweit es zweckmäßig sei, könne und werde der Arbeitgeber auch ohne gesetzliches Gebot solchen Arbeitern, die außerhalb der Verbeitgeber auch ohne gesetzliches Gebot solchen Arbeitern, die außerhalb der Beschäftigungsgemeinde wohnten, an dem gewöhnlichen, sür die Arbeiter der Besichäftigungsgemeinde maßgebenden Lohntage den Lohn auszahlen. Auch von Seiten der Vertreter des ersten Antrages wurde anerkannt, daß die Festlegung des Zahltages auf den Freitag für sie nicht von ausschlaggebender Vedeutung sei und sie gegen die Möglichkeit der Verücksjichtigung der besonderen örtlichen Vershältnisse, insbesondere des Hauptmarktages, Bedenken nicht zu erheben hätten.

Eine Vorschrift, wonach die Lohnauszahlung nicht in Schanfstätten und Verstaufsstellen stattfinden soll, wurde im Hinblief auf die namentlich bei Bauten hervorgetretenen Uebelstände von der Mehrheit für nothwendig und zweckmäßig erachtet.

Derselbe Gedanke, der zu Gunsten möglichst kurzer Lohnsristen ausgeführt wurde, wurde auch für die Bestimmung des zweiten Antrages geltend gemacht, daß die Abzüge für Borschüsse zc. einen gewissen Prozentsat nicht übersteigen dürsten. Wenn der Arbeitgeber rücksichtslos größere Summen auf ein Mal absielte, so müßte die Familie in Noth oder Schulden gerathen. Die Arbeitgeber kennten nicht immer die Berhältnisse der Arbeitersamilien genügend, manchmal handelten die Angestellten ohne Auftrag, sonst würde manche Härte vermieden.

Die Ziese der Anträge fanden allseitige Würdigung, während die "schablonenhafte" Art der Regelung vielfach für unmöglich oder bedenklich erachtet wurde. Zunächst wurde eine Reihe formaler Bedenken bezüglich der Fassung geltend gemacht. So wurden Zweisel erhoben, wie der Tagesarbeitsverdienst von fünf Mark zu berechnen sei und ob auch dann monatlich zweimal ausgelöhnt werden

<sup>1)</sup> Bergl. "Amtl. Mittheilungen aus den Jahresberichten der (in Deutschland) mit Beaufsichtigung der Fabriken betrauten Beamten" pro 1888 S. 115 ff. Das Resultat der eingehenden Mittheilung wird wesentlich dahin zusammengefaßt:

<sup>&</sup>quot;Die achttägige Lohnfrist wiegt u. 2. vor in den Aufsichtsbezirken Berlin-Charlottenburg, ("fast ausnahmslos") Potsdam-Frankfurt a. D., Breslau-Liegniß, ("fast ohne Ausnahme") Merjeburg-Criurt, Schleswig, Trier-Aachen, Düsseldorf, ("in der gesammten Kleinindustrie") Köln-Koblenz, ("in kleinen und mittleren Anlagen") Plauen, Zwickau, Braunschweig, Schwarz-burg-Rudosstadt. Meist alle 14 Tage wird ausgelohnt im Aussichtsbezirk Arnsberg und in den größeren Anlagen Sigmaringens und Sachsen-Coburg-Gotha's, meist wöchentlich oder 14 tägig" in den Bezirken Dit- und Westpreußen, Kassel-Wiesbaden, Württemberg und Baden." (S. 127.)

folle, wenn Arbeiter erst Ende des Monats einträten. Ferner wurde auf die Schwierigkeit und Ueberlaftung in großen Unternehmungen hingewiesen, sowohl die Berechnung (namentlich bei Gruppenaktord) wie die Ausgahlung alle acht oder auch alle vierzehn Tage auszuführen. Bielfach ftänden dieselben Arbeiter bald in Tagelohn, bald in Affordlohn, auch beständen häufig beide Lohnspfteme nebeneinander. Soweit ein Bedürfniß fürzerer Lohnfriften beftehe, werde demfelben, wie die Berichte der Kabrifinspektoren bestätigten, aus freien Studen Rechnung getragen. Richt überall bestehe bieses Bedürfniß, namentlich nicht für beffer gelohnte Arbeiter; vielmehr habe es auch fein Gutes, wenn die Arbeiter lernten, sich mit ihrem Einkommen einzurichten. Nicht überall sei es möglich, die Arbeit der Berechnung und Auszahlung in kurzen Friften ohne unverhältniß= mäßige Kosten zu leisten. Die Abschlagszahlung auf das Minimalmaß des orts= üblichen oder durchschnittlichen Tagelohnes festzusetzen, gebe nicht an, weil ber wirkliche Verdienst oft auch niedriger sci, so also der Arbeiter mehr auf Abschlag erhalten würde, als er verdient habe. Die Bestimmungen bezüglich der zuläffigen Lohntage ftellten fich ebenfalls vielfach als eine unnöthige Beschränkung und Belästigung dar. Die Beschränkung des Rechts, höhere Abzüge vom Lohn zu machen, würde nur dabin führen, daß der Arbeitgeber Borfchuffe berweigern Die Beschränkung auch auf Abzüge für Naturalleistungen (3. B. für Wohnung, Landnutung 2c.) auszudehnen, gehe schon deshalb nicht an, weil der Werth derselben vielfach ein Fünftel des Lohnes überschritte.

Theils in Anerkennung der geltend gemachten Schwierigkeiten, theils um den geäußerten Bünschen zu entsprechen, modifizirte zunächst der Antragsteller des zweiten Antrages seinen Antrag durch die Streichung der eingeklammerten Borte, zog denselben aber schließlich zurück, nachdem mehrseitig im Verlause der Diskussion die Hoffnung und der Bunsch ausgesprochen worden war, daß dis zur zweiten Lesung eine Form gefunden werden möchte, um den berechtigten Gedanken des Antrages Rechnung zu tragen.

## Sohnabzüge für Wohlfahrtseinrichtungen.

Die in dem Antrage Ar. 1 vorgesehene Bestimmung, wonach "andere Abzüge als auf Grund gesehlicher Bestimmungen" nicht zulässig sein sollen, wurde von den Antragstellern mit der Ausstührung begründet, daß sie sowohl gegen die Zuslässung von Kautionen, als auch insbesondere gegen die zwangsweise Betheiligung der Arbeiter an "sogenannten" Wohlfahrtseinrichtungen seien, welch letztere lediglich den Zweck versolgten, die Arbeiter an das Unternehmen zu sessen. Den Arbeitern möge man die Berwendung ihres Berdienstes selbst überlassen, es sei eine überstüssige und ungerechte Bevormundung, ihnen den wohlverdienten Lohn für Zwecke, die sie selbst vielleicht seineswegs als Wohlthat betrachteten vorzusenthalten.

Andere Mitglieder der Kommission fanden es begreislich, daß Einrichtungen zum Besten der Arbeiter von Manchen als Hinderniß ihrer Bestrebungen emspfunden würden. Daß der Arbeitgeber gegen den vernünstigen Willen seiner Arbeiter solche Einrichtungen schaffe, sei nicht anzunehmen, da diese ja nur Opser und Arbeit tosteten. Wenn man solche Einrichtungen resp. Kassen (z. B. Familien-Krankenkassen ze.) ummöglich mache, so sei der Arbeiter der Benachtheiligte. Aus sich, ohne den Zuschuß und die wohlwollende Mitwirtung des Arbeitgebers, seien die Arbeiter meistens nicht in der Lage, solche Einrichtungen zu schaffen. Daß den Arbeitern eine ihren Beiträgen entsprechende Mitverwaltung gewährt werde, sei selbstverständlich; die Annahme des Antrages werde die gesestliche Zerstörung einer großen

Anzahl wohlthätig wirkender Einrichtungen zur Folge haben, ohne daß auch nur den Arbeitern Gelegenheit gegeben sei, sich zu äußern; das sei eine zweiselhafte Arbeiterfreundlichkeit. — Der Antrag wurde mit allen gegen 3 Stimmen abgelehnt.

In der zweiten Lesung wurde zunächst ein Antrag: daß nicht in Gast= und Schankwirthschaften oder Verkaufsstellen ausgelöhnt werden soll, mit Mehrheit angenommen. Der Antrag auf Streichung des "durchschnittlich" im Absat 2 wurde mit 14 Stimmen abgelehnt. (Bezüglich der Lohneinbehaltungen wie Lohnfristen vgl. § 119 a).

§§ 117—119 (wesentlich bestehendes Recht) wurden unverändert angenommen. Ein Antrag zum § 117: Lohneinbehaltungen sür Wohlsahrtseinrichtungen zu versbieten, wurde ebenso wie bei § 115 abgelehnt. Die Zusathestimmung der Resgierungsvorlage zu § 119, daß auch dann die Hausindustrie einbezogen sein soll, wenn die darin thätigen Personen die Roh= und Hülfsstoffe selbst beschaffen, wurde angenommen.

§ 119a der Kommissionsbeschlüsse bestimmt:

#### Lohneinbehaltungen.

Lohneinbehaltungen, welche von Gewerbeunternehmern zur Sicherung des Ersatzes eines ihnen aus der widerrechtlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses erwachsenden Schadens ausbedungen werden, dürsen bei den einzelnen Lohnzahlungen ein Viertel des fälligen Lohnes, im Gesammtbetrage den Betrag eines durchschnittlichen Wochenlohnes nicht übersteigen.

## Ortsstatutarische Regelung der Lohnzahlung.

Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kom= munalverbandes (§ 142) kann für alle Gewerbebetriebe oder gewisse Arten der= selben festgesetzt werden:

1. daß Lohn= und Abschlagszahlungen in festen Fristen erfolgen müssen, welche nicht länger als einen Monat und nicht kürzer als eine Woche sein dürfen;

2. daß der von minderjährigen Arbeitern verdiente Lohn an die Eltern oder Bormünder und nur mit deren schriftlicher Zustimmung oder nach deren Bescheinigung über den Empfang der letzten Lohnzahlung unmittelbar an die Minderjährigen gezahlt wird;

3. daß die Gewerbetreibenden den Eltern oder Vormündern innerhalb gewisser Fristen Mittheilungen von den an minderjährige Arbeiter gezahlten Lohn=

beträgen zu machen haben.

Bezüglich des ersten Absates vgl. Bericht zu § 125.

Die Auseinandersetzung in erster Lesung bezüglich der Fristen der Löhnung und der Auslöhnung der Minderjährigen hatte eine Uebereinstimmung der Ausschauungen der Majorität dahin ergeben, daß die Absichten der Anträge (zu § 115 resp. 134 b) auf achttägige oder doch wenigstens vierzehntägige Auslöhnung sowie auf Sicherung der Kontrole der Estern dei Auslösung des Minderjährigen wohls wollend und berechtigt seien, daß nur die allgemeine, gesetzliche Durchführung schwierig und zu weitgehend sei. Deßhalb wurde in der zweiten Lesung odiger Vermittelungsvorschlag (Abs. 2) dahin angenommen: daß, wo und soweit es zweckmäßig erscheine, durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes die Fristen der Lohnzahlung, sei es allgemein, sei es sür bestimmte Gewerbebetriebe sestgesetzt und auch eine regelmäßige Mitwirfung der Estern resp. des Vormundes bei Löhnung der Minderjährigen vorgeschrieben werden könne. (Bgl. Vericht zu § 134 b Abs.)

§ 119 b deckt sich mit § 119 Abs. 2 der bestehenden Gewerbeordnung und gab keine Beranlassung zur Diskussion.

### Besuch der Fortbildungs- resp. Haushaltungsschulen.

Der neue § 120 entspricht dem Abs. 2 des § 120 der Gewerbeordnung. Derselbe bestimmt:

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitern unter achtzehn Jahren, welche eine von der Gemeindebehörde oder vom Staate als Fortbildungsschule anerkannte Unterrichtsanstalt besuchen, hierzu die erforderlichenfalls von der zuständigen Behörde festzusetzende Zeit zu gewähren.

Alls Fortbildungsschulen im Sinne dieser Bestimmung gelten auch Anstalten, in welchen Unterricht in weiblichen Hands und Hausarbeiten ertheilt wird.

Durch Ortsstatut (§ 142) kann für Arbeiter unter achtzehn Jahren die Verpstlichtung zum Besuche einer Fortbildungsschule, soweit diese Verpstlichtung nicht landesgesetzlich besteht, begründet werden. Auf demselben Wege können die zur Durchsührung dieser Verpstlichtung ersorderlichen Vestimmungen getroffen werden. Insbesondere können durch das Ortsstatut (Kommission: statutarische Vestimmung) die zur Sicherung eines regelmäßigen Schulbesuchs den Schulpstlichtigen, sowie deren Eltern, Vormündern und Arbeitgebern obliegenden Verpstlichtungen bestimmt und diesenigen Vorschriften erlassen werden, durch welche die Ordnung in der Fortbildungsschule und ein gebührliches Verhalten der Schüler gesichert wird.

Abs. 1 und 2 wurden im Allgemeinen gebilligt. Bedenken fand dagegen Abs. 3 . . .

Zu Abs. I wurde beigefügt: "Der Unterricht darf nicht am Sonntage vor Beendigung des Hauptgottesdienstes stattfinden".

Abs. III am Anhang exhielt die Fassung: "Durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes kann für männliche Arbeiter 2c."

Am Schlusse wurde beigefügt: "Die Gemeinde-Fortbildungsschule sind die jungen Leute nur dann zu besuchen gehalten, wenn sie keine von der höheren Verwaltungsbehörde anerkannte Innungs= oder andere Fach= oder Fortbildungs= schule besuchen".

# Borschriften bez. Anlage und Betrieb. Schut von Gesundheit und Leben.

§ 120a der Borlage (entsprechend dem bisherigen § 120 Absatz 3, aber wesentlich erweitert) bestimmt:

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen, Maschinen und Geräthschaften so einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb so zu regeln, daß die Arbeiter gegen Gesahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, wie es die Natur des Betriebes gestattet.

Insbesondere ist für genügendes Licht, ausreichenden Luftraum und Luftwechsel, Beseitigung des bei dem Betriebe entstehenden Staubes, der dabei entwickelten Dünste und Gase, sowie der dabei entstehenden Abfälle Sorge zu tragen.

Ebenso sind diejenigen Vorrichtungen herzustellen, welche zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit Maschinen oder Masschinentheilen oder gegen andere in der Natur der Betriebsstätte oder des Betriebes liegende Gesahren, namentlich auch gegen die Gesahren, welche aus Fabrikbränden erwachsen können, erforderlich sind.

Endlich find diejenigen Borschriften über die Ordnung des Betriebes und das Berhalten der Arbeiter zu erlassen, welche zur Sicherung eines

gefahrlosen Betriebes erforderlich sind.

.... Unverändert angenommen.

#### Schut der Sittlichkeit.

§ 120b der Vorlage ist wesentlich neu. Derselbe bestimmt:

Die Gewerbeunternehmer sind verpflichtet, diejenigen Einrichtungen zu treffen und zu unterhalten, und diejenigen Borschriften über das Ber-halten der Arbeiter zu erlassen, welche ersorberlich sind, um die Auf-rechterhaltung der guten Sitten und des Anstandes zu sichern.

Insbesondere muß, soweit es die Natur des Betriebes zuläßt, bei

der Arbeit die Trennung der Geschlechter durchgeführt werden.

In Anlagen, deren Betrieb es mit sich bringt, daß die Arbeiter sich umkleiden und nach der Arbeit sich reinigen, müssen ausreichende, nach Geschlechtern getrennte Ankleides und Waschräume vorhanden sein.

Die Bedürsnißanstalten mussen so eingerichtet sein, daß sie für die Zahl der Arbeiter ausreichen, daß den Ansorderungen der Gesundheits= pflege entsprochen wird und daß ihre Benutung ohne Verletung von Sitte und Anstand ersolgen kann.

.... Als Zusatz zu Absatz 2 wurde angefügt: "sofern nicht die Aufrecht= haltung der guten Sitten und des Anstandes durch die Sinrichtung des Betriebes

ohnehin gesichert ist."

Ubjat 3 wurde dahin interpretirt, daß, wenn Umkleides und Waschräume eingerichtet — vielleicht auch auf Grund deß § 120 d obligatorisch gemacht — würden, dann dieselben sür die Geschlechter getrennt anzulegen seien. Diese Forderung wurde für selbstverständlich erachtet. . . .

## Schutz der jugendlichen Arbeiter unter 18 Jahren.

§ 120c entspricht dem Absatz 1 des § 120 der bestehenden Gewerbeordnung und wurde ohne Diskussion angenommen.

## Anordnungen der Polizeibehörden.

§ 120d bestimmt:

Die zuständigen Polizeibehörden sind besugt, im Wege der Verstügung für einzelne Anlagen die Aussührung derzeinigen Maßnahmen anzuordnen, welche zur Durchführung der in §§ 120a dis 120c enthaltenen Grundsätze ersorderlich und nach der Beschaffenheit der Anlage aussührbar erscheinen. Sie können anordnen, daß den Arbeitern zur Einnahme von Mahlzeiten außerhalb der Arbeitsräume augemessen, in der kalten Jahreszeit geheizte Käume unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.

Soweit die angeordneten Magregeln nicht die Beseitigung einer dringenden, das Leben oder die Gesundheit bedrohenden Gesahr bezwecken,

muß für die Ausführung eine angemessene Frist gelassen werden.

Den bei Erlaß dieses Gesetzes bereits bestehenden Anlagen gegenüber können, so lange nicht eine Erweiterung oder ein Umbau eintritt, nur Anforderungen gestellt werden, welche zur Beseitigung erheblicher, das Leben, die Gesundheit oder die Sittlichkeit der Arbeiter gefährdender Mißstände ersorderlich oder ohne unverhältnißmäßige Auswendungen ausstührbar erscheinen.

Gegen die Verfügung der Polizeibehörde steht dem Gewerbeunter= nehmer binnen zwei Wochen die Beschwerde an die höhere Verwaltungs=

behörde zu.

Es handelt sich in diesem Paragraphen um Anordnungen der Polizeibehörden gegenüber einzelnen Unternehmungen. Die Tendenz der meisten Anträge ging dahin, Kautelen zum Schutz der Unternehmer zu schaffen, resp. eine sachkundige und gerechte Festschung zu sichern, während der Antrag, daß die Anordnung nur "nach Einvernehmen mit den zuständigen Aussichtsbeamten" getrossen werden solle, nach der Motivirung der Antragsteller mehr eine Anregung für die Polizeis behörden bezielen sollte. Wenn der Wortlaut des Antrages das auch nicht aussspreche, so werde die Nothwendigkeit des "Einvernehmens" doch thatsächlich dahin sühren. Bezüglich des Antrages: daß erst "nach Anhörung der Unternehmer und der in diesen Betrieben bestehenden ständigen Arbeiterausschässisse der Anhörung der Arbeiterausschässis — welche Einrichtung hoffentlich allgemein werde — bezweckt sei. Der Antrag, dem letzten Absat beizusügen:

Ist der Beschwerdeführer Mitglied einer Berufsgenossenligenschaft, so ist auf Antrag desselben vor der Zurückweisung der Beschwerde der Genossenschaftsvorstand, sofern die Berufsgenossenschaft in Sektionen getheilt ist, der Sektionsvorstand gutachtlich zu hören.

wurde besonders auch damit begründet, daß in vielen Fällen — soweit es sich um Unfallverhütung handle — die Berufsgenossenschaft direkt betheiligt sei. Eine unnöthige Ananspruchnahme resp. Verzögerung des Versahrens sei ausgeschlossen, da die Anhörung nur auf Antrag des Arbeitgebers, also nur dann, wenn dieser auf günstigen Entscheid rechnen zu können glaube, eintreten werde.

Gegen fämmtliche Unträge wurde zunächst geltend gemacht, daß die Vorlage inhaltlich fich mit der bestehenden Gewerbeordnung (§ 20 Abs. 3) decke, nichts Neues enthalte. Wenn bisher Unstände sich nicht ergeben hätten, so würden die= selben auch in Zukunft kaum zu befürchten sein. Thatsächlich seien es meistens Die Aufsichtsbeamten, von welchen Die Anregungen resp. Borichläge ausgingen. Wenn der Fabrifinspektor Ungehörigkeiten oder Mängel gelegentlich der Revision vorfinde, so versuche er es zunächst in Gute, den Arbeitgeber zur Beseitigung derfelben zu bestimmen. Sei dieses ohne Erfolg, so wende sich der Fabritinspektor an die Polizeibehörde. Rach § 139b ftehe dem Kabrikinspektor eine folche polizeiliche Anordnung auch direft zu; bisher feien freilich die Auffichts= beamten angewiesen, von diesem Recht polizeilicher Verfügungen keinen Gebrauch zu machen, und zwar im Interesse ihrer Stellung. Sei so schon in ber Regel die Mitwirfung von sachkundigen Organen gesichert, fo fei weiterhin zu erwägen, daß es fich meistens um wenig bedeutungsvolle Anordnungen handle, die vielfach auch von Laien leicht zu beurtheilen seien (z. B. einfache Magnahmen der Lüftung, Meinigung, Beleuchtung 20.), daß oft ein rasches Handeln nothwendig sei (3. B. zur Herstellung der Fenersicherheit, Beseitigung von Explosionsgefahr 20.). Die Polizeibehörden seien ohnehin läffig genug, man möge dieselben doch nicht noch bestärken in ihrer Unthätigkeit durch unnöthige Weiterungen. Die Berufsgenoffen= schaften seien einseitige Interessen-Verbande, um so mehr, als die Mitwirkung der Arbeiter-Vertreter nicht vorgesehen sei; dieselben würden stets geneigt sein, gegen die Polizei, sür ihren Standesgenossen zu entscheiden. Wenn auch dem Urtheil der Verussgenossenschaft keine entscheidende Bedeutung eingeräumt werden solle, so sei doch bei der vielsachen sozialen Abhängigkeit der Polizeibehörden von den Arbeitgebern auch selbst das moralische Gewicht eines solchen Urtheils nicht zu unterschäpen. Endlich wurde auf die Ungleichmäßigkeit des Versahrens sür Arbeitsgeber, die einer Berussgenossenschaft angehören, und solchen, die nicht berusssensossenschaftlich organisärt sind, hingewiesen.

Die Majorität der Kommission erachtete die Bedenken nicht für so wichtig, daß sie gegenüber der inneren Berechtigung und Zweckmäßigkeit des letzteren Anstrages entscheidend in die Wagschale fallen könnten. Den Berussgenossenschaften sei doch einmal das ganze Gediet der Unsallwerhütung zugewiesen, sie hätten sich auf diesem Gediete vollauf bewährt; da sei es auch angemessen und im Interesse der Stärkung der Selbstverwaltungsorganisation wünschenswerth, daß ihnen Geslegenheit zu gutachtlicher Neußerung gegeben werde. Es biete immerhin einen gewissen wordlichen Schutz gegen polizeiliche Willkür, andererseits liege ja die Entscheidung bei der höheren Verwaltungsbehörde.

Der Antrag auf eventuelle gutachtliche Neußerung der Berufsgenoffenschaften

wurde angenommen; die übrigen Antrage fanden Ablehnung.

In zweiter Lesung wurde auch die Einbringung des Gutachtens eines unsbetheiligten Sachverständigen vorgesehen und eine Fristbestimmung für Einsbringung des Gutachtens aufgenommen, sonst der Zusatz erster Lesung in redaktioneller Aenderung bestätigt, außerdem noch die Beschwerde an die Zentralsbehörde ausdrücklich vorgesehen.

## Schut-Vorschriften des Bundesraths oder der Candes-Bentralbehörden.

Auch § 1200 der Vorlage beckt sich wesentlich mit § 120 Abs. 3 der bestehenden Gewerbeordnung. (Neu ist die durch Sperrdruck charakterisirte Bestimmung.) Derselbe bestimmt:

Durch Beschluß des Bundesraths können Vorschriften darüber erlassen werden, welchen Anforderungen in bestimmten Arten von Anlagen zur Durchführung der in den §§ 120a bis 120c enthaltenen Grundfäße zu

genügen ift.

Soweit solche Vorschriften durch Veschluß des Bundesraths nicht erlassen sind, können dieselben durch Anordnung der Landes Zentralsbehörden oder durch Polizeiverordnungen der zum Erlasse solcher berechtigten Vehörden unter Veachtung des § 81 des Unfallversicherungsgesetzt vom 6. Juli 1884 (Reichsgesetztl. S. 69) erlassen werden.

Durch Beschluß des Bundesraths kann für solche Gewerbe, in welchen durch übermäßige Dauer der täglichen Arbeitszeit die Gesundheit der Arbeiter gefährdet wird, die Dauer der zulässigen täglichen Arbeitszeit und der zu gewährenden Pausen porgeschrieben werden.

Die durch Beschluß des Bundesraths erlassenen Vorschriften sind

durch das Reichsgesethblatt zu veröffentlichen.

Zunächst wurde auch hier eine Berücksichtigung der Berufsgenossenschaften beantragt, sei es, daß dieselben selbständig neben Bundesrath und Landessentralbehörden, sei es, daß sie in Weise der Begutachtung zur Mitwirkung berusen würden. In ersterer Richtung wurde der Antrag gestellt, als Absatz 1 zu seßen:

Die auf Grund der Unfallversicherungsgesetze bestehenden Berufsgenossenschen sind befugt, sür den Umfang des Genossensichaftsbezirks oder sür bestimmte Industriezweige oder Betriebsarten oder bestimmt abzugrenzende Bezirke zur Durchsührung der in den §§ 120 a bis 120 e enthaltenen Grundsüge Borschriften zu erlassen, unter Bedrohung der zuwiderschandelnden mit Gelösstraße bis zu 300 Mark. Auf diese Borschriften sinden die Bestimmungen der §§ 78 bis 86 des Unsallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 entsprechende Anwendung. Die Aufsicht über die Ausschung der von den Berufsgenossensschaften erlassenen Borschriften steht (außer) den Beaustragten der Berufsgenossensschaften der (ordentlichen) Polizeibehörde zu. (Die letzter ist befugt, sür den Fall, daß eine Berufsgenossenschaft von ihrer Strasgewalt bei vorliegender Zuwiderhandlung gegen die erlassen Borschriften nicht genügend Gebrauch macht, die Bestrasung der Zuwiderhandlung her Zuwiderhandelnden nach Maßgabe des Artikels IV Zisser 4 herbeizuführen.)

Unbeschadet der den Berufsgenoffenschaften vorstehend eingeräumten Befugnisse können durch Beschluß des Bundesraths . . . (wie Borlage).

Bur Begründung diefes Antrages wurde ausgeführt:

Bie den Berufsgenoffenschaften (neben den Polizeibehörden, den Landes-Zentralbehörden und dem Bundegrath) das ganze Gebiet der Unfallverhütung gemäß den Unfallverficherungsgejegen zugewiesen fei, bier jo ein Rebeneinanderarbeiten von Berufsgenoffenichaften und Behörden feit Jahren bestehe und fich in jeder Richtung bewährt habe, die auch durch vorlicgende Novelle als zwedmäßig bestätigt werde, so moge man auch bezüglich der Krantheitsverhütung und des Schutes der Sittlichfeit den Selbstverwaltungsorganen eine freie Bethatigung neben den Behörden ermöglichen, - nicht in Erjegung, jondern in Ergangung der "Burcaufratie". Diefes liege um fo naber, als Unfallverhutung und Rrantheitsverhutung vielfach ineinandergreise, ja selbst vielfach Fragen der Sittlichkeit mit berührt würden. So liege 3. B. das Berbot des Schnapsgenusses in Fabriken, das Berbot der Verwendung von Arbeiterinnen für bestimmte Arbeiten (3. B. in überheißen Räumen, an gefährlichen Maschinen 2c.) oft ebenso sehr im Interesse der Unfallverhütung wie der Sittlichkeit. Der innige Ausammens hang zwischen Unfalls und Krankheitsverhütung sei aber erst recht klar. Das werde Niemand bezweifeln, daß sorgfältige Beleuchtung, Reinigung, gute Lüftung, richtige Temperatur auch die Unfallgefahren mindere; daß übermäßige Arbeitszeit und die damit gegebene Abstumpfung nnd Nebermüdung die Geschren steigere. Ein Blick in die von den Berufsgenossenschaften getrossense Udstungs-Vorschriften bestätige diese Bahrheit. In der Sammlung der "Nigalverhüttungs-Vorschriften", herausgegeben vom Verbande der deutschen Verufsgenossenssichen sich K. Plag (Berlin 1889) sei eine Reihe solcher Vorschriften, z. B. bezüglich Lüstung geschlossener Arbeitskräume (bei 24 Verufsgenossensschaften Bd. I S. 33 f.), Entsernung gesunde heitssschäftlicher Wase aus Gasseitungen, Gruben und Kanasen (l. c. S. 34 f.), Verbot des Ausruhens an Gefundheit und Leben bedrohenden Orten (S. 35), ja felbst bezüglich der Basch= und Speise-Bärmeeinrichtungen (S. 36) aufgeführt.

Die Berufsgenossenschaften solle man in diesem Streben unterstützen und mit entsprechenden gesetzlichen Rechten ausstatten. Dieses liege um so näher, als früher sowohl von Seiten der Vertreter der verbiindeten Regierungen — speziell vom Hern Reichskanzler Fürst Vismarck — wie auch von Vortsührern des Reichskages der Gedanke vertreten worden sei, den ganzen Arbeiterschutz den Verufsgenossenschaften zu übertragen, wie denn auch in den "Grundzügen" des Alterse und Invaliditätsversicherungsgeiches den Berufsgenossenschaften das Recht zum Erlaß von Vorschriften zum Schutz von Gesundheit und Leben vorgeschen gewesen sei. Benn nun auch von den Berufsgenossenschaften als Trägern der Invaliditätsversicherung abgesehen, und damit ein wichtiges Kompelle zum Erlaß von die Gesundheit schüßenden Einrichtungen und Vorschriften beseitigt sei, so bleibe doch noch ein genügendes Interesse und sei zeich zugedachten Ausschaftlich, auch jett noch den Verufsgenossensssenschaftlich, auch jett noch den Verufsgenossensssenschaften zu übertragen.

Den Berufsgenossenschaften werde mit Annahme des Antrages ein dankbares Feld der Birksamkeit eröffnet. Das Interesse der Berufsgenossenschaft ergebe sich aus dem schon geszeichneten Zusammenhang zwischen Unfalls und Krankheitsverhütung.

Da die Invaliditätsversicherungs-Anstalten jedenfalls ein direktes und nachdrückliches Interesse an der Krankheitsverhütung hätten, so sei es nicht ausgeschlossen, daß diese die Berufssenossenschaften durch Gewährung entsprechender Bergünstigungen in den Beiträgen (bei Festestellung und Einschäftung in den Geschrentaris) für die Krankheitsverhütung noch mehr zu interessiren suchen. Endlich sei auch das ideale Interesse, wie es durch Ehre, Kischt und Berantwortung gegeben sei: ihr das sittliche und gesundheitliche Bohl ihrer Arbeiter zu sorgen, der Kischtwergesienheit ihrer Standesgenossen untgegen zu treten und damit den berechtigten Klagen der Arbeiter den Boden zu entziehen, doch auch nicht zu vergessen.

Uebrigens bezwecke ja der Antrag nicht etwa Beseitigung oder Hemmung der Thätigkeit der Behörden, sondern wolle nur Konkurenz bernisgenossensschaftlicher und skaatlicher Thätigskeit. Schaden könne also die Annahme des Antrages in keinem Falle, aber wohl nüten Zweck sei, möglichst viele Trgane sür die wichtigen Ziele der §§. 120a 120c in Bewegung zu sehen. Deshald sei auch die Mikwirkung der Polizei-Organe für die Aussischung der bernisgenossenschaftlichen Borichristen in Borschlag gedracht, weil hier zu nicht blos ein bernissgenossenschaftlichen Borichristen in Borschlag gedracht, weil hier zu nicht blos ein bernissgenossenschaftlichen Jondern zugleich auch ein össentliches Interesse in Frage komme. Sine gegenseitige Anregung und Unterstüßung sei auch in der Nichtung möglich, daß die Behörden den Bernisgenossenschaften anheimgäben, Borschristen zu tressen, widrigenfalls sie sehörden den Bernisgenossenschaften getrossenen Borschriften auch auf andere Unternehmungen ausdehnten ze. Was im Wege der Selbstverwaltung geregelt werden könne, joll man derselben überlassen, die Bernisgenossenschaften würden diesen Bernisgenossenschen. Bernisgenossenschen Zehörden vor Allem aber die Arbeiter würden nur gewinnen, wenn beibe Wege zum Ziele eröffnet würden.

Von derselben Seite, von welcher vorstehender Antrag ausgüng, wurde auch die Regelung der Arbeitszeit durch die Berufsgenoffenschaften vorgeschlagen durch folgende Einschiebung vor dem letzten Absatz:

Soweit jolche Berordnungen nicht erlassen sind, kann durch die auf Grund der Unfallsversicherungsgesetze errichteten Berufsgenossenschaften für den Umjang des Genossenschaftssbezirkes oder für bestimmte Industriezweige oder Betriebkarten jolche Festjetzung getroffen werden. Auf diese Borichriften finden die Bestimmungen des Absat 1 Anwendung.

Bezüglich dieses Antrages wurde hervorgehoben, daß hier neben den bereits angeführten Rücksichten materieller und idealer Art auch das Interesse einer gewissen Regelung der Produktion, wie es in den Bestrebungen mancher industrieller Berbände sich geltend mache und z. B. in dem Schweizer Stickerverbande in berechtigter Weise Gestalt gesunden, in die Wagschale falle. Daß dieses Insteresse sich nicht einseitig Geltung verschaffe, dagegen biete die gesorderte Bestätigung des Reichsversicherungsamts Garantie.

Der Antrag wurde sowohl von Kommissionsmitgliedern, wie von Seiten der Bertreter der verbündeten Regierungen befämpft. Zunächst wurde die Fassung bemängelt: Wie das "Unbeschadet" zu verstehen sei? Wann ein "nicht genügender Gebrauch" vorliege? Db auch die Fabrikinspektoren zuskändig sein sollten? Db von zwei Seiten Revisionen vorgenommen und Strafen ausgesprochen werden sollten?

Als materielle Bedenfen wurden angeführt: die Gefahr von Rollisionen zwischen Berufsgenoffenschaften und ihren Beauftragten einerseits und den Behörden andererseits; die Komplizirtheit der Verordnungen, die schon jest groß sei. Den Berufsgenossenschaften liege die Unfallversicherung ob, und so hätte ihnen auch die Unfallverhütung nicht versagt werden können; die weiteren hier in Frage tommenden Aufgaben aber gingen über den Rahmen ihrer Thätigkeit hinaus. Bohl sei ja früher daran gedacht worden, ihnen auch weitere Aufgaben zuzu= weisen, aber dieser Weg gewerblicher Selbstverwaltung sei eben verlaffen und es laffe fich nicht jett nebenbei ein Theil derselben den Berufsgenoffenschaften übertragen. Die Berufsgenoffenschaften eigneten sich ihrer ganzen Zusammensetzung nach wenig für diese Aufgaben. Ginerseits gebe es eine Reihe von Berufsgenoffen= schaften, die alle möglichen Berufszweige umfaßten. Als Beispiel wurde die chemische Berufsgenoffenschaft angeführt. Weiter seien alle Rebenbetriebe der Berufsgenoffenschaft des Hauptbetriebes zugewiesen. So würde der Vorstand resp. die Majorität Anordnung für eine Reihe von Betrieben treffen, die sie nicht kennt. Es kämen zudem auch allgemeine Fragen z. B. banpolizeilicher Art in Betracht, benen ebenfalls die Berufsgenoffenschaften kaum gerecht werden konnten. Dem Reichsversicherungsamt stehe keine weitere Einwirkung zu, als die Geneh= migung zu versagen. Dasselbe entbehre zudem entsprechender Beamten, um allen Fragen gerecht zu werden, sei auch jetzt schon überlastet. Nun gar die Regelung

ber Arbeitszeit den Berufsgenossenschaften zuzuweisen, gehe noch weniger. Da fämen allgemeine wirthschaftliche Interessen — vor Allem die der Konsumenten — in Frage, denen die Berufsgenossenschaften nicht gerecht werden könnten. Zudem gebe es nebeneinander bestehende Berufsgenossenschaften derselben Judistrie (z. B. der Textilindustrie), während die Regelung blos eine einheitliche für ganz Deutschsand sein könnte. Wenn nun z. B. die Rheinisch Westphälische Textil-Berufssgenossenschaft einseitig die Arbeitszeit reduziren wollte, so würden gar bald dringende Vorstellungen an den Bundesrath kommen, dieselbe Arbeitszeit auch für die anderen Verufsgenossenschaften obligatorisch zu machen, da die rheinischswessphälischen Industriellen sonst nicht die Konkurrenz bestehen könnten.

Wefentlich dieselben Bedenken, wenn auch nicht in demfelben Make, wurden gegen die Anträge geltend gemacht, welche bezwecken, daß vor derartigen An= ordnungen des Bundesrathes oder doch der Landes = Zentralbehörden die Bor= ftände der betheiligten Berufsgenoffenschaften gutachtlich gehört werden sollten. Budem fehle die Gegenseitigkeit: die Berufsgenoffenschaften handelten ohne Fühlung mit den Behörden, mährend lettere auf die Berufsgenoffenschaften Rücksicht nehmen follten. An fachverftändigem Beirath fehle es weder dem Bundesrath noch den Landes-Zentralbehörden. Bor Allem fei diefer in den Fabrikinspektoren gegeben. Diefe böten mehr Gemähr eines objektiven Urtheils, wie die vielleicht einseitig intereffirten Berufsgenoffenschaften. Die Unhörung der Berufsgenoffenschaften führe zu weitläufigen Verhandlungen, die solche Anordnungen sehr erschweren würden. Meistens würden eine Reihe von Berufsgenoffenschaften in Frage kommen, fo daß es unter Umftänden fogar schwierig sein könne, auch nur festzustellen, welche Berufsgenoffenschaften "betheiligt" feien. So weit es forderlich erscheine, würden Bundegrath und Landesbehörden ichon felbst die Berufsgenoffenschaften um ihr Gutachten angehen.

Von einer Seite wurde die Befürchtung ausgesprochen, daß, wenn mehrere Instanzen zur Regelung berufen seien, wohl keine etwas thun würde. Auch auf die schon jetzt bestehende Ueberlastung der Berufsgenossenschaften wurde hingewiesen. Vor Allem kand aber die Gefahr von Kollisionen der verschiedenen Besanten Ausdruck.

Bur Marstellung des ersten Antrages wurde betont, daß die Regelung gerade to gedacht fei (und auch wohl durch das Wort "unbeschadet" entsprechend zum Ausdruck fomme), wie fie bezüglich der Unfallverhütung in der Borlage felbst gegeben fei. Alle Schwierigkeiten und Bedenken, welche gegen den Antrag geltend gemacht würden, beständen in gleichem Mage bezüglich der bestehenden und in der Borlage bestätigten Regelung. Bei ber Unfallverhütung beständen auch zwei tonkurrirende Inftangen sowohl in Erlag wie in Durchführung von Magnahmen. Wenn hier Schwierigfeiten fich kaum ergeben hatten, fo könne auch die weitere naturgemäße Ausdehnung des Gebietes (auf die Krankheitsverhütung) fo gefährlich nicht fein. Ren am Antrage fei, daß die Polizeibehorden auch dirett die Durch= führung der berufsgenoffenschaftlichen Anordnungen erzwingen könnten, falls die Berufsgenoffenichaftsorgane felbft nicht "ausreichenden" Gebrauch von ihrer Strafgewalt- machten. Der Gedanke sei auch hier gewesen, jedenfalls die Durchführung zu fichern, aber der Antragfteller giebt zu, daß diefer Ginbruch in die Gelbst= verwaltung Bedenken habe, und gicht diesen Theil des Antrages, (die eingeklam= merten Borte) gurud. Selbstverftandlich sei dasselbe Recht, wie den Polizeiorganen, auch den Fabrifinspektoren (entsprechend & 139 b) zugedacht gewesen. Die Sorge, daß das Reichsversicherungsamt oder die Berufsgenoffenschaften überlaftet würden, moge man diesen felbst überlaffen. Daß die Berufsgenoffenschaften einseitig zu ihrem Schaden vorgehen würden (z. B. bezüglich der Arbeitszeit), sei eine überstüssige Sorge, wie andrerseits das Reichsversicherungsamt schon korrigirend eingreisen und namentlich auch event. die Minoritäten in den Berufs=

genoffenschaften schützen werde.

Die Majorität der Kommission sehnte es ab, den Berufsgenossenschaften eine selbständige Initiative bezüglich des ganzen weiten Gebietes zuzuweisen, wollte aber eine vorgängige gutachtliche Anhörung wenigstens dei Anordnungen der Landes-Zentralbehörden und der Polizeiverordnungen gesichert wissen. Besonderes Gewicht wurde auf die Mitbetheisigung der Arbeitervertreter (§ 79 des Unfall-versicherungsgesetzes von 1884) gelegt. Bon einer Seite wurde zwar das Bertrauen auf die Arbeitervertreter nicht getheilt, weil die Hührscheifigen dei der Wahl derselben ausgeschlossen und dieselben zu sehr dem Einfluß der Arbeitgeber ausgesetzt seien. Die ganze Betheiligung der Berufsgenossenssenschaften wurde als ein Hemmiß der Thätigkeit der berufenen Drzane betrachtet. Die Anschauung der Majorität (13 gegen 11 Stimmen) aber fand in solgendem Zusatz zu Albs. 2

"Vor dem Erlaß solcher Anordnungen ist den Vorständen der betheiligten Berufsgenossenschafts-Seftionen Gelegenheit zu einer gutachtlichen Neußerung zu geben. Auf diese finden die Bestimmungen des § 79 Abs. 1 des Gesetzes, bestressend die Unsallversicherung der Arbeiter, vom 6. Juli 1884 (Reichs-Gesetze

blatt S. 69) Anwendung . . . .

Der früheren Beschlüssen entsprechende Zusatz, daß die Borschriften dem nächsten Reichstage zur Kenntnisnahme mitgetheilt werden sollten, wurde auch hier (zum letzen Absatz) beschlossen . . .

## II. Berhältnisse der Gesellen und Gehülfen. (§§ 121—125.)

§ 121 der Vorlage giebt nur die Bestimmung der bestehenden Gewerbe=

ordnung wieder:

Gesellen und Gehülfen sind verpflichtet, den Anordnungen der Arbeitgeber in Beziehung auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Ein= richtungen Folge zu leisten; zu häuslichen Arbeiten sind sie nicht verbunden.

## Aufkündigung.

Auch § 122 deckt sich mit der bestehenden Gewerbeordnung.

Das Arbeitsverhältniß zwischen den Gesellen oder Gehülfen und ihren Arbeit= gebern kann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist, durch eine jedem Theile frei=

stehende, vierzehn Tage vorher erklärte Auffündigung gelöft werden.

In der Kommission fand es in der zweiten Lesung allgemeine Billigung, die in § 134b bezüglich der Fabrifarbeiter beschlossene Bestimmung, daß die Kündigungsfristen für beide Theile (Arbeitgeber und Arbeiter) gleiche sein müßten, in diesen Paragraphen einzusetzen, um diesen Schutz allen gewerblichen Arbeitern zu sichern. § 122 erhielt demnach (in Fassung der Redaktions-Kommission) folsgenden Zusat:

Berden andere Aufkündigungsfristen vereinbart, so müssen sie für beide Theile gleiche sein. Bereinbarungen, welche dieser Bestimmung zuwiderlausen,

sind nichtig.

## Gründe der Entlassung.

Im § 123 werden die gesetzlich anerkannten Gründe der Entlassung (ohne Innehaltung der Kündigungsfrist von Seiten des Arbeitgebers) aufgeführt (entsprechend der bestehenden Gewerbeordnung) . . . .

In der zweiten Lesung wurde beschlossen, den in § 123 unter Ziff. 8 bezeichneten Entlassungsgrund dahin einzuschränken, daß die Entlassung nur dann zulässig sein solle, wenn der Arbeitnehmer "zur Fortsetzung der Arbeit dauernd unfähig" sei. Der Zusatz ("dauernd") wurde damit begründet, daß auch schon vorübergehende Unfähigkeit zur Fortsetzung der Arbeit z. B. durch Krankheit als Entzlassungsgrund geltend gemacht und in richterlichen Urtheilen anerkannt worden sei.

Entsprechend einem Zusatz zu Ziff. 3 in § 124 in erster Lesung wurde auch zu Ziff. 7 des § 123 der Bersuch sittlicher Bersührung als Entlassungsgrund

anerkannt.

#### Gründe des Austritts (ohne Kündigung).

§ 124 stellt (in Nebereinstimmung mit der bestehenden Gewerbeordnung) die Gründe fest, welche Gesellen und Gehülfen zum sosortigen Austritt aus der Arbeit (ohne Innehaltung der Kündigungsfrist) berechtigen. Hiernach ist denselben der Austritt gestattet:

1. wenn sie zur Fortsetzung der Arbeit unfähig werden;

2. wenn der Arbeitgeber oder seine Bertreter sich Thätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegen die Arbeiter oder gegen ihre Familienangehörigen zu Schulden kommen lassen;

3. wenn der Arbeitgeber oder seine Bertreter oder Familienangehörige ders selben die Arbeiter oder deren Familienangehörige zu Handlungen verleiten oder mit den Familienangehörigen der Arbeiter Handlungen begehen, welche wider die Gesetse oder die quten Sitten laufen:

4. wenn der Arbeitgeber den Arbeitern den schuldigen Lohn nicht in der bedungenen Weise auszahlt, bei Stücklohn nicht für ihre ausreichende Beschäftigung sorgt, oder wenn er sich widerrechtlicher Uebervortheilungen gegen sie schuldig macht:

5. wenn bei Fortsetzung der Arbeit das Leben oder die Gesundheit der Arsbeiter einer erweislichen Gefahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eins

gehung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen war.

Junächst wurde beantragt (Nr. 1) in Ziff. 3 hinter "verleiten" einzusetzen: "oder zu verleiten versuchen". Es liege ein dringendes Bedürfniß vor, inssehesondere bei weiblichen Arbeitern, sie auch vor dem Versuche der Verleitung zu schützen. Die seitherige Rechtsprechung der Gerichte habe aber erwiesen, daß solcher Schutz bei der jezigen Geschesfassung nicht immer gegeben sei.

Der Antrag fand einstimmige Annahme . . . .

Zu Ziff. 5 wurde der Antrag gestellt, die Worte: "welche bei Eingehung des Arbeitsvertrages nicht zu erkennen waren" zu streichen. Wenn bei Fortsfezung der Arbeit Leben und Gesundheit des Arbeiters erweislich einer Gesahr ausgesetzt sei, so müsse diese Thatsache genügend sein, um den Arbeiter zum sosortigen Austritt zu berechtigen. Der Arbeiter habe vielleicht, durch Noth gezwungen, die Arbeit übernommen; er habe die ganze Gesahr nicht eingesehen oder nicht genug gewürdigt; da sei es doch hart und nicht mit der Humanität vereindar, ihn zur Fortsetzung derselben zu zwingen. Demgegenüber wurde auszsssührt, daß fast alle Arbeiten eine gewisse Schädigung und Gesährdung von Gesundheit und Leben mit sich sührten. Nach dem Antrag würde jeder Bergsmann, Dachdecker ze. jederzeit aus der Arbeit austreten können. Wenn die Arbeit durch besondere Umstände eine außerordentliche Gesahr in sich schließe oder wenn sich herausstelle, daß die Arbeit gerade für die individuelle Konstistution des betreffenden Arbeitnehmers (z. B. bei Schwindsuchtsanlage) einen

besonders hohen, nach den allgemeinen Verhältnissen nicht vorauszusehenden Grad der Gesundheitsschädigung mit sich bringe, so werde der Richter auch in solchen Fällen gewiß eine (auch bezüglich des Grades) "nicht vorauszusehende" Gesahr anerkennen. Auch von Seiten der verdündeten Regierungen wurde hervorgehoben, daß es einer Aenderung der gegenwärtigen Fassung der Ziff. 5 um so weniger bedürse, als hiernach der Austritt ohne Kündigung nicht nur gerechtsertigt ersichene, wenn die Existenz einer Gesahr nicht zu erkennen war, sondern auch dann, wenn das Maß der Gesahr sich nachträglich als größer erweise, als beim Eintritt in die Arbeit den Umständen nach anzunehmen war.

Der Antrag wurde zurückgezogen.

In zweiter Lesung wurde in Ziff. 1 in Konsequenz der entsprechenden Nensterung im § 123 Ziff. 8 vor "unfähig": "dauernd" eingeschoben.

### Entschädigung im Salle des Bertragsbruchs.

§ 125 bestimmt:

Hat ein Geselle oder Gehülfe vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitse verhältnisses die Arbeit verlassen, so kann der Arbeitgeber an Stelle der Entsichädigung eine an ihn zu erlegende Buße fordern, welche für den Tag des Vertragsbruchs und jeden folgenden Tag der vertragsmäßigen oder gesetzlichen Arbeitszeit, höchstens aber sür sechs Wochen bis auf die Höhe des ortsüblichen Tagelohns (§ 8 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883, Keichsselesbl. S. 73) sich belausen darf. Dasselbe Recht steht dem Gesellen oder Gehülsen gegen den Arbeitgeber zu, wenn er von diesem vor rechtmäßiger Besendigung des Arbeitsverhältnisses entlassen worden ist.

Ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülfen verleitet, vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Arbeit zu verlassen, ist dem früheren Arbeitgeber für den dadurch entstehenden Schaden oder die verwirkte Buße als Selbstschuldner mitverhaftet. In gleicher Weise haftet ein Arbeitgeber, welcher einen Gesellen oder Gehülsen annimmt oder behält, von dem er weiß, daß derselbe einem anderen Arbeitgeber zur Arbeit noch verpslichtet ist.

Den Gefellen und Gehülfen stehen im Sinne des vorstehenden Absates die im § 119 Abs. 2 bezeichneten Personen gleich.

## "Buße."

Gegen den neuen Abs. 1, der an den Vertragsbruch eine Buße fnüpft, erhoben sich aus der Kommission zunächst Bedenken hinsichtlich der Wortfassung. Wenn die Buße den Fall des Verlassens der Arbeit vor rechtmäßiger Beendigung des Arbeitsverhältnisses tressen solle, so frage es sich, wann eine rechtmäßige Beendigung gegeben sei; es bleibe unentschieden, ob die objektive Vertragsverletzung genüge, oder die subjektive (dolose) Vertragswidrigkeit ersordert werde. Nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsten sei Ersteres anzunehmen, dagegen Letzeres, wenn man den Strascharakter der Buße in das Auge fasse. Sonach bleibe es zweiselhaft, ob in den zahlreichen Fällen, in denen der Arbeiter Grund zum Verlassen der Arbeit zu haben glaube, dieser Grund jedoch vom Richter nicht als ausreichend anerkannt werde, wo also kein böser Wille des Arbeiters vorliege, nach zivilrechtlichen Grundsätzen aber die Pflicht zur Entschädigung bestehe, nun auch an Stelle der Entschädigung die Buße gesordert werden könne. Daß ferner der Arbeitgeber an Stelle der Entschädigung eine Buße sordern kann, lasse die Frage offen, wann das Wahlrecht des Arbeitgebers ausstere, ob mit der Klage,

bem Erlaß des Urtheils oder der Rechtsfraft des Urheils. Dürfe z. B. der Arbeitgeber, wenn das Urtheil auf den Bußantrag ihm nicht gefalle, auf dasselbe verzichten und in einem zweiten Prozesse die "Entschädigung" einklagen? Daß endlich die Buße für jeden Tag, höchstens aber für sechs Wochen berechnet werde, lasse zweiselhaft, ob das richterliche Ermessen in gleicher Weise, wie bezüglich der täglichen Höhe der Buße auch hinsichtlich der Zeitdauer walten dürfe, ob also z. B. ein Vertragsbruch, der sich auf sechs Wochen erstrecke, vom Richter mit einer Buße für nur zwei Wochen belegt werden dürfe. Letzteres wurde von den Vertretern der verbündeten Regierungen bejaht.

Sachlich wurde fodann gegen den neuen Abs. 1 vorgetragen, daß der Arbeitsvertrag auf dem Boden des Zivilrechts ftehe und daher nur den Schut aller Zivilrechte (Rlage auf Erfüllung und Entschädigung), nicht aber den des Strafrechts benöthige. Wenn für die Unwendung des Letteren auf die Säufigkeit der Vertragsbrüche der Arbeiter hingewiesen werde, so vergesse man, daß eine Statistif barüber fehle, wer hieran im letten Grunde die Schuld trage; man unterlaffe auch, die ungemein gahlreicheren Fälle in Bergleich zu ziehen, in welchen Bertragsverletzungen der Arbeitgeber gegen die Arbeiter, der Handwerker und Raufleute gegen ihre Auftraggeber stattfinden. Taufende von Zivilprozeffen feien hervorgerufen durch Bertragsbrüche und nur zum geringsten Theile seien Arbeiter Warum folle deshalb nur gerade der Arbeitsvortrag mit hieran betheiligt. strafrichtlicher Sicherung umgeben werden? Wenn man für das öffentliche Interesse in dieser Sinsicht auf die großen Arbeitseinstellungen der Neuzeit ver= weise, so seien diese nicht wegen der Vertragsbrüche, sondern auch ohne solche nachtheilig; die letten Ursachen ber Arbeiterausftände seien nicht selten bei ben Arbeitgebern, meiftens aber in wirthschaftlichen und sozialen Bewegungen von solcher Triebkraft zu suchen, daß das Berschulden und der Ginfluß des einzelnen Arbeiters weit zurücktrete. Letzterer Umstand hindere auch gerade für solche Fälle der maffenhaften Arbeitseinstellung die vorbeugende und erziehende Wirkung der vorgesehenen Strafbestimmung. Sei diese sonach weder nöthig, noch nüglich, jo gefährde sie andererseits den sozialen Frieden, weil sie in ihrer isolirten Aufstellung gerade nur für den Arbeitsvertrag und nicht für alle anderen Gattungen von Berträgen den Charafter ober mindestens den Anschein eines Ausnahme= gesetzes gegen die Arbeiter trage und bei ihrer massenhaften Anwendung in wirthschaftlichen Krisen den vorhandenen Ursachen der Unzufriedenheit eine neue hinzufüge. Die scheinbare Gleichstellung des Vertragbruches der Arbeitgeber mit dem der Arbeitnehmer entbehre des praktischen Werthes, weil der Arbeiter bei widerrechtlicher Entlassung felbstverftandlich für die noch ausstehende Bertragszeit feinen Lohn fordern könne, daher keine Beranlaffung habe, den ortsüblichen Tagelohn als Buße zu fordern.

Gegen die praktische Verwendbarkeit der von dem Entwurse vorgesehenen Bußbestimmung wurde weiter die Schwierigkeit geltend gemacht, welche aus dem Mangel jeder gesetzlichen Handhabe sür das richterliche Ermessen erwachsen müsse. Wenn es, wie die Regierungskommissare die Vorlage num erläuterten, dem Richter bei einem Vertragsbruche, der sich auf eine sechswöchige Vertragsdauer beziehe, sreistehe, sür einen Tag oder für sechs Wochen die Buße zu berechnen, wenn er den täglichen Bußansay von einem Pfennig dis zum Vetrage des ortsüblichen Tagelohnes bemessen könne, so bedürse es sür den gewissenhaften Richter der subtilsten Erwägungen hinsichtlich der Schadens= und Schuldfrage um die Höhe der Buße seitzusehen; Wilktür sei hierbei nicht zu vermeiden, die Unparteilichkeit und das Ansehn der Richter zumal bei größen Arbeiterbewegungen gefährdet.

Zedenfalls sei mit Einführung eines so weitgehenden richterlichen Ermessens für die Festsetzung der Buße mindestens dieselbe Schwierigkeit geschaffen, die man bei dem Beweise der Höhe der Entschädigung fürchte. Uebrigens sei letzterer Beweis durch die neuere Gesetzgebung ansehnlich erleichtert, da nach § 260 der Zivisprozeßordnung die freie richterliche Ueberzeugung im Schadensbeweise walte und die Einführung der Gewerbegerichte die Prozeß= und Beweissschrung in Fragen des Arbeiterrechtes wesentlich vereinfache.

Diesen auf Beseitigung der Buge abzielenden Ausführungen stellten die Bertreter der verbündeten Regierungen und einige Rommiffionsmitglieder den Gebankengang ber Regierungsvorlage entgegen. Die Säufigkeit ber Bertrags= brüche trage den Charafter einer öffentlichen Ralamität; in den letten Sahren jei insbesondere der Fall gleichzeitigen maffenhaften Vertragsbruches häufig gewefen, woraus große Schädigungen des Volksvermögens, Benachtheiligungen insbesondere auch der Arbeiter felbst und gefährliche Schwankungen auf fast allen Gebieten bes gewerblichen Lebens entstanden feien. Bugbeftimmungen feien unserem Rechte auch in Civilverhältnissen nicht fremd, es licae in ihnen kein Beritoß gegen die sonstigen Grundsätze des Privatrechtes, da hier öffentliche Intereffen in diejes hincinragten. Angesichts der großen Belastung, welche diejes Gefetz zum Wohle der Arbeiter den Arbeitgebern auferlege, könne ein berechtigtes Mistrauen, als juche man die Arbeiter durch Ausnahmebestimmungen zu franten, für ebensowenig wie bei den Strafbestimmungen des § 153 auf= tommen. Andererseits habe der Arbeitgeber, dem das Gesetz jo große Opfer ansinne, ein Rocht auf nachhaltigen gesetlichen Schutz bes mit biesen Opfern belafteten Arbeitsverhältniffes. Nur die voracichlagene Buge könne diesen Schut ausreichend gewähren. Huch dem Arbeiter bringe die Bußbestimmung Vortheile, indem fie dem unfittlichen Gedanken, als durfe der Arbeiter aus widerrechtlichen Bertragsbüchen eine Besserung seiner Lage erwarten, entgegenwirfe, dadurch Die Neigung des Arbeiters fraftige, feine Berträge zu ehren, und folgeweise auch den Werth Diefer Berträge und das Bertrauen dem Arbeiter gegenüber erhöhe. Auch ichaffe die Borlage dem Arbeiter für den Fall des Bertragsbruches des Arbeitgebers wenigstens bei Arbeit gegen Stücklohn ausehnliche Beweiß= erleichterung.

Es wurde aus der Kommission erwidert, daß mit den jetzt den Arbeitsgebern auferlegten Opsern nur längst Versäumtes nachgeholt werde, daß aber auch diese Opser durch die Vortheile kompensirt werden, welche der Industrie selbst für die Dauer aus der zweckmäßigeren Einrichtung der Arbeit und besseren Behandlung der Arbeiter erwachsen müßten. Auf die Buße der Arbeitgeber würden die Arbeiter gerne verzichten, da sie bei Verabredung von Tagelohn nicht nöthig und dei Stücksohn regelmäßig nicht vortheilhaft sür die Arbeiter sei. Die Moral der Arbeiter werde man mit solchen kleinen Mitteln nicht heben. Vo im Rechte sonst die Buße eingeführt sei, sei sie regelmäßig die Folge straserechtlicher Delikte und sinde deßhalb auch im Strasversahren ihre Erledigung; eine Analogie dieser Fälle und des Falles einsachen Bruches des Arbeitsvertrags liege nicht vor.

## Firirte Entschädigung.

Im Weiteren wurde aus der Kommission von derselben Seite, welche die Bußbestimmung mißbilligte, und auch von anderen Mitgliedern angeregt, daß es zweckmäßig sein werde, im Interesse der Vermeidung von Prozessen über die materiellen Folgen der Vertragsbrüche eine fest bestimmte Entschädigung gesetzlich

einzuführen, welche die Frage nach Existenz und Bobe des Schadens dem Streite und dem richterlichen Ermeffen ganglich entrücke. Es fei nach ben Auffaffungen und Gewohnheiten der deutschen Richter trot freier Beweiswürdigung doch jeder Schadensbeweis mit ansehnlichen Schwierigkeiten verknüpft. Dem Richter, wie ben Betheiligten muffe es erwunscht fein, für Fälle widerrechtlicher Bertrags= lösung diesen Schwierigkeiten zu entgehen. Daber moge man in diesen Fällen dem vertragstreuen Theil das Recht gewähren, für den Tag des Bertragsbruchs und jeden folgenden Tag der noch ausstehenden Bertragsdauer ftatt der im Gin= zelnen zu beweisenden Entschädigung eine seste nicht zu arbitrirende Schabens= fumme zu fordern. Diefer Gedanke fand in der Kommiffion den Widerspruch eines Theiles der Mitglieder, welche die Befürchtung aussprachen, hier werde auf einem Umwege und unter anderem Namen die von ihnen verworfene Buße eingeführt; dem Arbeiter fei es gleich, welchen Ramen Die Sache trage; eine feste Entschädigung, welche auch dann bezahlt werden muffe, wenn der wirkliche Schaden geringer sei, ja wenn gar fein Schaden vorliege, sei eben eine Buge und sei mit aller Ungerechtigkeit und allen Bedenken belastet, die schon gegen Die eigentliche Buße bargelegt feien. Die Mehrheit der Kommiffion und für ben Fall, daß die Regierungsvorlage keine Aussicht auf Annahme habe, auch die Regierungstommissare erklärten sich für den Gedanken der festen Entschädigung. zu deffen Empfehlung noch weiter geltend gemacht wurde, daß er ein gefundes Bringip der Beweisbereinfachung in das Rechtsleben einführe, ein Bringip, welches auch für zahlreiche andere Fälle vertragswidrigen Handelns empfehlenswerth und mit gewiffen Beschränkungen der Aufnahme in die kommende Bivilgesetzgebung fähig, übrigens auch jett schon in manchen Gesetzen ausgedrückt sei. Siemit stehe man auf dem allgemeinen privatrechtlichen Boden, und wenn die Anwendung diejes Grundsates auch unter Umftanden die Folge haben könne, daß eine Entschädigung bezahlt werden muffe, wo gar kein Schaden oder nur ein geringerer Schaden bestehe, so seien diese Fälle doch keineswegs so häufig, als die anderen, in denen der Schaden bestehe, aber schwer nachweisbar fei. Selbst wenn die burch den Austritt des Arbeiters entstandene Lücke sofort wieder ausgefüllt werde, liege, zumal in kleineren Betrieben, meiftens ein Schaden in dem Umftande, daß ein weniger mit der Arbeit und den Verhältnissen vertrauter Arbeiter an die Stelle des eingeübten trete. Jedenfalls fei es aber bei Einführung des Prinzips ber festen Entschädigung nicht beabsichtigt, bei mangelndem Schaden eine Bahlungspflicht zu schaffen, sondern diese im einzelnen Falle vielleicht eintretende Wirkung fei nur eine kaum vermeidliche, die sonstigen Bortheile nicht aufwiegende Folge des Grundfates, daß das Beweisverfahren über Existenz und Größe des Schadens und über die Schulfrage erspart werden folle. Erwägungen strafrechtlicher Art, wie fie der Buße zu Grunde liegen, seien hier gang ferne. Immerhin sei darauf zu achten, daß die Zeit, für welche die feste Entschädigung in Anspruch genommen werden könne, beschränkt werde, damit der Betrag für den Arbeiter nicht drückend fei. Es wurde als Tagesbetrag der ortsübliche Tagelohn, als längste Zeit die Zeit von sechs Tagen vorgeschlagen.

Bon anderer Seite wurde die Zeit von 2 Wochen vorgeschlagen und als Tagesbetrag der durchschnittliche Tagesarbeitsverdienst. Es wurde geltend gemacht, daß heute schon bei der Schwierigkeit, den Arbeiter zum Halten des Vertrags zu zwingen, die Reigung der Arbeitgeber vorliege, den Arbeitsvertrag auf des liebige Kündigung zu stellen; dann allein sei die Position der Arbeitgeber und Arbeiter gleich. Veschränke man die seste Entschädigung auf sechs Tage, so werde sich bald statt der seitherigen 14tägigen eine einwöchige Kündigungsfrist herauss

bilden; damit sei dem Arbeiter selbst nicht gedient. Dagegen wurde aus der Kommission eingewendet, daß man ersahrungsgemäß eine weite Kreise ergreisende Herabsehung der Kündigungsfrist aus diesen Gesichtspunkten wohl nicht zu bestürchten habe, daß aber eine im kleinsten Rahmen wegen ihrer überwiegenden Bortheile zu empsehlende seite Entschädigung unbillig wirken könne, wenn man sie über diesen Rahmen ausdehne. Darüber, daß fakultativ anstatt des Rechtes auf seite Entschädigung das Recht auf vollen Schadensersatz benutzt werden dürse, bestand gleiches Einverständniß wie darüber, daß die Geltendmachung des ersteren Rechts das letztere aussichließe und daß gleiche Rechte dem Arbeiter gegen den Arbeitgeber zustehen sollen.

Die Abstimmungen erster und zweiter Lesung ergaben die Annahme des auf die seite Entschädigung mit dem ortsüblichen Tagelohn gerichteten Antrages, und zwar in erster Lesung mit der Grenze von sechs Tagen, in zweiter Lesung von einer Woche, letteres deshalb, weil auf den Fall zulässiger Sonntagsarbeit Rücksicht genommen und Anschluß an die Fassung der übrigen Theile des Gesches gesucht wurde. Ein Antrag, gegenüber dem Anspruch auf seste Entschädigung den Beweis zu gestatten, daß kein oder ein geringerer Schaden erwachsen sei, wurde abgelehnt, weil er wieder alle Schwierigkeiten nach sich ziehe, die man durch die seste Schädigung beseitigen wolle, und von einer Vertheilung der Veweislast ausgehe, welche unserem gegenwärtigen Prozestrecht srend sei.

Aus der Verhandlung über Absatz 1 erwuchs die oben behandelte Antragstellung zu § 122 a. Außerdem ergab sich das Bedürsniß der Umgestaltung einer Mehrzahl der nach der Eintheilung des Stoffes in erster Lesung bereits erörterten,

in der Ziffernfolge zum Theil nachstehenden Baragraphen.

### Lohneinbehaltungen.

So drängte fich von Reuem die Erwägung auf (vergl. § 115), ob nicht im Intereffe aller Betheiligten im Zusammenhange mit Absatz 1 Des § 125 auch die Frage zu regeln sei, welche Lohneinbehaltungen zur Sicherung der Entschädigungs= ansprüche zuläffig seien. Bon einer auch den Arbeitern gunftigen Regelung dieser Frage erflärten mehrere Mitglieder ihre Buftimmung zur jetigen Fassung des Abj. 1 abhängig. Die Kommission hielt in dieser Hinsicht die §§ 115 und 117 in ihrer seitherigen Fassung weder für hinlänglich beutlich, noch für ausreichend. Angesichts einiger Urtheile deutscher Berichte aus neuerer Zeit erschien es ins= besondere als fraglich, ob Bereinbarungen über Rückbehaltung und Berwendung von Lohn zur Entschädigung wegen Vertragsbruchs gesetzlich zuläffig seien. Bon Seiten der Regierungsvertreter wurde dies wenigstens in Bezug auf die Ruckbehaltung des Lohnes bejaht; die Berwendung deffelben zum Schadenerfat ergebe fich bann von felbst aus dem Rechte der Rompensation. Es wurde in der Kommiffion von einer Seite der Standpunkt vertreten, daß alle Berträge megen Rückbehaltung von Lohn für ungültig erklärt werden follten. Diese Berträge seien verderblich für den Arbeiter, überlieferten ihn der Noth und den Wucherern, feien auch unmoralisch, weil ber Arbeiter selten mit völliger Freiheit kontrabire. Die Mehrheit stimmte dieser Unsicht nicht bei, sondern hielt zwar einerseits einen Schutz des Arbeiters gegen übertriebene Lohneinbehaltung, andererseits aber auch einen Schutz des Arbeitgebers gegen die Zahlungsunfähigfeit des vertragsbrüchigen Arbeiters für erforderlich. Aus diesen Erwägungen erwuchs bereits in erster Lejung ein Antrag (Mr. 2) zu Absatz 1 des § 125, Lohneinbehaltungen nur bis zu 10 Prozent der einzelnen Lohnzahlung und nur bis zum Gesammtbetrage eines durchschnittlichen Wochenlohnes zu gestatten, das Einbehaltene aber zu Gunften

ber Arbeiter bis zur Beendung des Arbeitsverhältnisse in Sparkassen anlegen zu lassen. Der letztere Theil des Antrages wurde wegen der Schwierigkeit praktischer Durchführung in erster Lesung abgelehnt und in zweiter nicht wiederholt; der erstere Theil wurde zwar an dieser Stelle in erster Lesung abgelehnt, dagegen in zweiter Lesung modifizirt als erster Absa des § 119 a angenommen. Bei der einzelnen Lohnzahlung darf hiernach mehr als  $^1/_4$  des Lohnes und in Allem mehr als ein durchschnittlicher Wochenlohn nicht zurückbehalten werden.

#### Anwendung auf Sabriken.

Es verblieb noch das Bedenken mancher Mitglieder, daß die Lohneinbehaltungen im Zusammenhange mit dem Acchte auf seste Entschädigung gemäß Absat 1 des § 125 zu einer ungerechtsertigten Bereicherung namentlich größerer Arbeitzgeber in Wirklichkeit oder doch nach der Meinung der Arbeiter sühren könnten. Der Anregung, daß deshalb wenigstens in Fabriken der Betrag der sesten Erschädigung zu Wohlsahrtszwecken Berwendung sinden solle, wurde gegenübergestellt, daß dies in Fällen wirklicher Beschädigung des Arbeitgebers unbillig gegen diesen sei und daß außerdem dadurch eine mehr pönale Aussassigung in den § 125 gestragen werde. Die Mehrheit einigte sich daher in zweiter Lesung auf den Schlüßstat des Albsat 2 des § 134, wonach Absat 1 des § 125 auf größere Fabriken (von 20 und mehr Arbeitern) überhaupt nicht Anwendung sindet. Dagegen bleibt § 119a, welcher die Lohneinbehaltungen begrenzt, auch für diese Fabriken answendbar.

Für die Inhaber größerer Fabriken erwächst also die Rothwendigkeit, wenn fie für den Fall des Bertragsbruchs der Arbeiter feste Entschädigungen nach Aehnlichkeit des Absatz 1 des § 125 in Form von Lohnverwirkung wünschen, sich folche befonders auszubedingen. Solche Verträge sind, vorbehaltlich immer der Vorschriften des § 119a rücksichtlich der Lohneinbehaltung, auch für kleinere Fabriken und für Handwerker nicht ausgeschlossen; fie werden aber bei diesen wegen der jetigen Fassung des Absat 1 des § 125 seltener vorkommen und laffen andererseits wegen der individuelleren Geftaltung des Arbeitsverhältniffes in diesen Kleinbetrieben nicht leicht eine gesetzliche Begrenzung zu. empfahl es fich für die größeren Fabrifen mit dem Augenblicke, wo man fie wegen des Schadenersates aus Vertragsbruch auf befondere Verabredungen verwies, diese jum Besten der Arbeiter zu begrenzen. Diese Begrenzung wurde auf Untrag aus der Kommission in der jegigen Fassung des Absat 2 des § 134 beschlossen, wonach nicht mehr, als die Verwirfung eines durchschnittlichen Wochenlohnes als Schadenersat bedungen werden darf. Entgegenstehende Verträge würden nichtig Die engere Begrenzung des § 125 Absat 1 auf den ortsüblichen Tagelohn einer Woche wurde hier, wo es sich um Berträge handelt, nicht für nöthig befunden. Es find alfo bei größeren Fabriten Lohneinbehaltungen nach § 119a und Lohnverwirfungen nach § 134 Absatz 2 auf den Höchstbetrag eines durch= schnittlichen Wochenlohnes beschränft, während in allen anderen Gewerbebetrieben nur die Lohneinbehaltungen an diese Grenze gebunden find. Das Bedenken aber wegen der etwaigen ungerechtfertigten Bereicherung des Arbeitgebers suchte man zu beseitigen durch die auf Antrag aus der Kommission in Ziffer 5 des Absat 1 von § 134 b aufgenommene Vorschrift, wonach eventuell über die Verwendung verwirtter Lohnbeträge in der Arbeitsordnung Bestimmung zu treffen ift. Diefe Beträge nicht als Strafen erscheinen, auf fie also nicht die SS 134b Absat 2 und 134 c Abjat 2 anwendbar find, ergiebt der Zusammenhang der Beschlüsse zweiter Lefung.

#### Anwendung auf Betriebsbeamte ac.

Was die in § 133a genannten Betriebsbeamten 2c. angeht, so finden nach § 133e auf diese die §§ 125 und 119a Absat 1 ebenfalls Anwendung, jedoch mit der Maßgabe, daß nicht nur, wie bei anderen Arbeitern, die Abänderung des § 125, sondern auch die des § 119a Absat 1 durch Bertrag zulässig ist, weil hier das Bedürsniß einer Beschränkung der Bertragssähigkeit nicht gegeben ist und andererseits häusig Anlaß zu größerer Sicherheitsleistung besteht.

### Berleitung gum Kontraktbruch.

Bu Abjat 2 des § 125 wurde die redaftionelle Nenderung beschloffen, welche fich aus den Beschlüssen zu Absat 1 ergab. Außerdem beantragte ein Mitglied ber Kommiffion, im zweiten Sate Die Worte "ober behalt" zu ftreichen. Es verstehe sich wohl, daß man den Arbeitgeber entschädigungspflichtig mache, der einen Arbeiter, wiffend, daß er bereits durch Bertrag gebunden fei, in Dienft nehme. Dagegen sei es ein Unrecht, diesem Arbeitgeber, wenn er den Arbeiter in gutem Glauben angenommen habe, eine Berantwortung dafür aufzuerlegen, daß er ihn nicht sosort entlasse, sobald er von dem früheren Bertrage gehört Dadurch werde dem früheren Bertrage eine sonst nur bei dinglichen Belaftungen vortommende Privrität eingeräumt, ein schuldloser Arbeitgeber, dem ein Arbeitsersat fehlt, möglicherweise schwer geschädigt, der Arbeiter selbst leicht für die Dauer des ersten Vertrags brodlos und genöthigt, fortzuwandern; der beab= fichtigte Erfolg, den Arbeiter zur Rückfehr zum ersten Herrn zu zwingen, werde in den seltensten Fällen eintreten. Biergegen wurde erwidert, die seitherige Bejetesbestimmung bicte in Diefer Beziehung einen wirtsamen Schutz gegen Ber= tragsbrüche der Arbeiter; falle sie weg, jo würden die größeren Arbeitgeber zu unliebsameren Schutzmagregeln genöthigt fein. Db ein Arbeitgeber bei Annahme eines Arbeiters beffen anderweite Vertragsverpflichtung gefannt habe, laffe sich nicht nachweisen, und schon deshalb sei zur Beweiserleichterung die feitherige Bestimmung unentbehrlich. Bon Seiten des Antragstellers wurde erwidert, daß man zu Zwecken einer Beweiserleichterung nicht jo weit gehen dürfe, einen gang Un= schuldigen zu belaften, daß übrigens bei Zuhilfenahme des Zeugniffes des bei Diefer Frage unbetheiligten Arbeiters und eventuell des Beweismittels der Gides= zuschiebung der fragliche Beweiß keine besonderen Schwierigkeiten biete. vermittelnder Antrag, den Arbeitgeber nur dann für das Behalten des Arbeiters verantwortlich zu machen, wenn der frühere Arbeitgeber dessen Rückfehr verlange, wurde in erster Lesung abgelehnt, in zweiter nicht wiederholt, dem Antrage, die Worte "oder behält" zu ftreichen, wurde ftattgegeben.

In Absat 3 fand nur die nothwendige Aenderung des Allegates statt.

Ein Antrag als Absatz 4 eine Bestimmung aufzunehmen, wonach die Streitigsteiten aus Absatz 1 und 2 der Zuständigkeit der Gewerbegerichte unterliegen, wurde zurückgezogen, nachdem darauf hingewiesen und von der Kommission in Nebereinstimmung mit den Regierungskommissaren bestätigt war, daß nach Beseitigung der Buße und Einführung einer einsachen beweisstreien Schadenssorderung die Zuständigkeit der Gewerbegerichte in Prozessen aus diesem Paragraphen zwischen Arbeitern ganz außer Zweisel stehe.

## III. Lehrlingsverhältnisse. (§§ 126—133.) Pflichten des Lehrherren.

§ 126 dectt sich mit der bestehenden Gewerbeordnung. Derselbe bestimmt:

Der Lehrherr ist verpstichtet, den Lehrling in den bei seinem Betriebe vorstommenden Arbeiten des Gewerbes in der durch den Zweck der Ausdildung ges botenen Reihensolge und Ausdehnung zu unterweisen. Er muß entweder selbst oder durch einen geeigneten, ausdrücklich dazu bestimmten Vertreter die Ausdildung des Lehrlings leiten. Er darf dem Lehrling die zu seiner Ausdildung und zum Besuche des Gottesdienstes an Sonns und Festtagen erforderliche Zeit und Geslegenheit durch Verwendung zu anderen Dienstleistungen nicht entziehen. Er hat den Lehrling zur Arbeitsamkeit und zu guten Sitten anzuhalten und vor Aussschweisungen zu bewahren.

. . . . Alle Abanderungsanträge wurden abgelehnt und wurde die Vorlage

in erster und zweiter Lesung angenommen.

#### Lehrverträge.

§§ 127 bis 133 decken sich mit der bestehenden Gewerbeordnung, neu ist nur (§ 128), daß schriftliche Lehrverträge stempelfrei sein sollen. Diese Bestimmung fand allseitige Billigung.

## III a. Berhältnisse der Betriebsbenmten, Berfmeister, Technifer. (§§ 133a—133e.)

§ 133a. Auf die von Gewerbeunternehmern gegen feste, mindestens monatweise bemessene Bezüge beschäftigten Personen, welche nicht lediglich vorübergehend mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes oder einer Abtheilung desselben beauftragt (Betriebsbeamte, Werkmeister und ähnliche Angestellte) oder mit höheren technischen Dienstleistungen betraut sind (Maschinentechniker, Chemiker, Zeichner und dergleichen), sindet der § 125 Anwendung.

§ 133b. Das Dienstwerhältniß dieser Personen kann, wenn nicht etwas Anderes verabredet ist, von jedem Theile mit Ablauf jedes Kalenderviertelsahres

nach sechs Wochen vorher erklärter Auffündigung aufgehoben werden.

§ 133 c. Feder der beiden Theile kann vor Ablauf der vertragsmäßigen Zeit und ohne Innehaltung einer Kündigungsfrist die Aushebung des Dienstvershältnisses verlangen, wenn ein wichtiger, nach den Umständen des Falles die Aushebung rechtsertigender Grund vorliegt.

§ 133 d. Gegenüber den im § 133 a bezeichneten Bersonen fann die Auf-

hebung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangt werden:

1. wenn sie beim Abschluß des Dienstvertrages den Arbeitgeber durch Vorbringung falscher oder verfälschter Zeugnisse hintergangen oder ihn über das Bestehen eines anderen, sie gleichzeitig verpslichtenden Dienstverhältnisses in einen Frrthum versetzt haben;

2. wenn sie im Dienste untreu sind ober das Bertrauen migbrauchen;

3. wenn sie ihren Dienst unbefugt verlassen oder den nach dem Dienstvertrage ihnen obliegenden Berpflichtungen nachzukommen, beharrlich verweigern;

4. wenn sie durch anhaltende Krankheit oder durch eine längere Freiheitsstrafe oder Abwesenheit an der Berrichtung ihrer Dienste verhindert werden;

5. wenn fie sich Thätlichkeiten oder Chrverletzungen gegen den Arbeitgeber oder feinen Vertreter zu Schulden kommen laffen;

6. wenn sie sich einem unsittlichen Lebenswandel ergeben.

In dem Falle zu 4 bleibt der Anspruch auf die vertragsmäßigen Leiftungen des Arbeitgebers für die Dauer von sechs Wochen in Kraft, wenn die Verrichtung der Dienste durch unverschuldetes Unglück verhindert worden ist. Jedoch mindern sich die Ansprüche in diesem Falle um denjenigen Vetrag, welcher dem Verechtigten aus einer auf Grund gesetzlicher Verpstichtung bestehenden Krankenversicherung oder Unfallversicherung zukommt.

§ 133 e. Die im § 133 a bezeichneten Personen können die Auflösung des Dienstverhältnisses insbesondere verlangen:

1. wenn der Arbeitgeber oder seine Bertreter sich Thätlichkeiten ober Ehr= berletzungen gegen sie zu Schulden kommen laffen;

2. wenn der Arbeitgeber die vertragsmäßigen Leiftungen nicht gewährt;

3. wenn bei Fortsetzung des Dienstverhältnisses ihr Leben oder ihre Gesundheit einer erweislichen Gesahr ausgesetzt sein würde, welche bei Eingehung des Dienstverhältnisses nicht zu erkennen war.

Die in den §§ 133a bis 133c der Borlage vorgesehene Meuregelung der Bershältnisse der Betriebsbeamten, Werkmeister und Techniker fand allgemeine Zustimmung.

Die Thatsache, daß mancherorts Werkmeister auch in kürzeren Fristen als monatlich ihren Lohn erhalten, veranlaßte die Kommission — unter Zustimmung der Vertreter der verbündeten Regierungen — die Worte in § 133a: "mindestens monatsweise bemessen" (Bezüge) zu streichen. Außerdem wurden neben den "Maschinentechnikern" zur Beseitigung von etwa möglichen Zweiseln die "Baustechniker" namentlich aufgesührt. Die in § 133a der Vorlage enthaltene Bespriffsbestimmung wurde mit der materiellen Bestimmung des § 133b zu einem Paragraphen 133a vereinigt, sodann die Bezisserung der folgenden Paragraphen entsprechend geändert und die materielle Bestimmung des § 133 a der Vorlage mit den dazu beschlossenen Abänderungen als § 133e eingestellt.

Ferner wurden die Vorschriften bezüglich der Sonntagsruhe für diese Personen insoweit beschränkt, als die "Beaussichtigung" oder "Nevision" gewisser an Sonnund Festtagen (durch § 105 c Ziffer 2 und 3) zugelassenen resp. nothwendigen Arbeiten (zur Instandhaltung, zur Verhütung des Verderbens von Rohstoffen 2c.) nicht als Sonntagsarbeit (in dem Sinne: daß am zweiten resp. dritten Sonntag eine entsprechende größere Ruhe [§ 105 c Absaß 3] solgen müsse) gelten soll. Bei der zweiten Lesung wurde der in erster Lesung beschlossene Zusaß durch die zu § 105 c Absaß 1 Zisser 4 beschlossene Absanderung sür erledigt erklärt und daher wieder beseitigt.

Endlich sollen nach den Beschlüssen zweiter Lesung die in § 119a Absatz 1 vorgesehenen Bestimmungen auf die in Rede stehenden Personen nur in soweit Anwendung finden, als nicht abweichende Bereindarungen getroffen worden sind. (Bergl. oben zu § 125). Die Anwendbarkeit des § 125 hatte die Regierungs=vorlage in § 133a bereits vorgesehen.

## IV. Berhältnisse der Fabrifarbeiter. (§§ 134—139 a.)

§ 134. Der (nach der Vorlage dem bisher geltenden Rechte entsprechende) § 134 erhielt in der zweiten Lesung einen Zusaß, welcher die früher diskutirte Frage der fixirten Entschädigung im Falle des Kontraktbruches in dem zu § 125 dargelegten Sinne regeln sollte. (Vergl. auch § 134 d Absah 1 Ziffer 5.) Der Paragraph gestaltet sich dadurch (in der Fassung der Redaktions=Kommission) wie folgt:

Auf Fabrikarbeiter finden die Bestimmungen der §§ 121 bis 125 oder, wenn die Fabrikarbeiter als Lehrlinge anzusehen sind, die Bestimmungen der §§ 126 bis 133 Anwendung.

Den Unternehmern von Fabriken, in denen regelmäßig mindestens zwanzig Arbeiter beschäftigt werden, ist untersagt, für den Fall der rechtswidrigen Aufslöung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeiter als Schadensersat die Berwirkung des rückständigen Lohnes über den Betrag des durchschnittlichen Wochenslohnes hinaus auszubedingen. Auf die Arbeitgeber und Arbeiter in solchen Fabriken sinden die Bestimmungen des § 125 Absat I keine Anwendung.

#### Obligatorische Arbeitsordnung.

§ 134a. In Nebereinstimmung mit den Ausstührungen der "Begründung" wurde es als zweckmäßig und dringlich erachtet, daß in allen größeren Fabriken die Vertragsbedingungen, die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen Arbeitzgeber und Arbeitzgeber und Arbeitzgeber und Arbeitzgeber und der Arbeitzgeber bekanntzgegeben würden. Für kleinere Fabriken, in denen mehr persönliche Beziehungen zwischen Arbeitzgeber und Arbeitznehmern herrschten und auch der Arbeitsvertrag meisten in persönlicher Besprechung geschlossen würde, wurde dieses Bedürfniß als nicht so dringlich erachtet und von einer obligatorischen Einführung der Arbeitsverdnung abgesehen. Endlich wurde es als selbstverständlich erachtet, daß für die verschiedenen Abtheilungen großer Fabriken auch verschiedene Arbeitsordnungen entsprechend den besonderen technischen Berhältnissen erlassen Beschlüsse wie so gestaltet sich der § 134a durch die dementsprechend gesaßten Beschlüsse wie solgt:

Für jede Fabrik, in der regelmäßig mindestens zwanzig Arbeiter beschäftigt werden, ist innerhalb vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes oder nach der Eröffnung des Betriebes eine Arbeitsordnung zu erlassen. Für die einzelnen Abtheilungen des Betriebes können besondere Arbeitsordnungen erlassen werden. Der Erlaß ersolgt durch Aushang (§ 134e Absat 2).

Die Arbeitsordnung muß den Zeitpunkt, mit welchem sie in Wirksamkeit treten soll, angeben und von demjenigen, welcher sie erläßt, unter Angabe des Datums unterzeichnet sein.

Abänderungen ihres Inhalts können nur durch den Erlaß von Nachträgen ober in der Weise erfolgen, daß an Stelle der bestehenden eine neue Arbeits= ordnung erlassen wird.

Die Arbeitsordnungen und Nachträge zu benfelben treten frühestens zwei Wochen nach ihrem Erlasse in Geltung.

## Inhalt der Arbeitsordnung.

§ 134 b der Borlage trifft Bestimmungen über den einerseits gesorderten (Absat 1), anderseits zulässigen Inhalt der Arbeitsordnung. Derselbe setzt fest: Die Arbeitsordnung muß Bestimmungen enthalten:

1. über Anfang und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit, sowie der für die erwachsenen Arbeiter vorgesehenen Bausen:

2. über Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung;

3. sofern es nicht bei den gesetzlichen Bestimmungen bewenden soll, über die Frist der für jeden Theil zuläffigen Aufkündigung, sowie über die Gründe, aus welchen die Entlassung und der Austritt aus der Arbeit ohne Kündigung erfolgen darf;

4. sofern Strafen vorgesehen werden, über die Art und Höhe derselben, über die Art ihrer Festsehung und, wenn sie in Geld bestehen, über deren Ginziehung und über den Zweck, für welchen sie verwendet werden sollen.

Strafbestimmungen, welche das Ehrgefühl oder die guten Sitten verletzen, dürsen in die Arbeitsordnung nicht aufgenommen werden. Geldstrafen dürsen den doppelten Betrag des ortsüblichen Tagelohns (§ 8 des Arankenverssicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883, Reichsscheftebl. S. 73) nicht überssteigen und müssen zum Besten der Arbeiter der Fabrik verwendet werden. Das Recht des Arbeitgebers, Schadensersatz zu fordern, wird durch diese Bestimmung nicht berührt.

Dem Besitzer der Fabrik bleibt überlassen, neben den unter 1 bis 4 bezeichneten, noch weitere, die Ordnung des Betriebes und das Berhalten der Arbeiter im Betriebe betreffende Bestimmungen in die Arbeitsordnung aufzunehmen. Lettere darf auch das Verhalten der minderjährigen Arbeiter außerhalb des Betriebes regeln.

Durch die Arbeitsordnung tann bestimmt werden, daß der von minder= jährigen Arbeitern verdiente Lohn an deren Eltern oder Bormunder und nur mit deren schriftlichen Zustimmung unmittelbar an die Minderjährigen ausgezahlt wird und daß der minderjährige Arbeiter nur mit ausdrücklicher

Buftimmung seines Baters oder Bormundes fündigen barf.

### Aufkundigung.

Bum Absat 1 lag zunächst der Antrag vor: daß die Frift der zuläffigen Auffündigung für beide Theile gleich fein foll. Es wurden an ber Sand von Fabrifordnungen Beispiele aufgeführt, wie die Arbeitgeber das Rundigungsrecht für die Arbeiter an erschwerende Bedingungen knüpften, speziell für sich kurzere Fristen in Anspruch nähmen, wie sie den Arbeitern gewährt seien. Der Antrag fand materielle Bedenken nicht und wurde in erster Lesung angenommen, in zweiter Lefung aber wieder beseitigt, ba fein Zweifel barüber bestand, bag ber 8 122 mit dem dazu beschloffenen Zusatze auf Betriebe der in § 134 Absatz 2 bezeichneten Art Anwendung finde.

#### Bermendung verfallener Lohnbeträge.

Nachdem in zweiter Lesung durch & 119a den Arbeitgebern das Recht auf Lohneinbehaltungen zur Sicherung ihrer Schaden-Erfat-Unsprüche (im Falle des Kontraktbruches) einerseits beschränkt, anderseits ausdrücklich gesichert und weiterhin den Kabrifen mit mehr als 20 Arbeitern das gesetzliche Recht der fixirten Ent= schädigung des § 125 durch § 134 verfagt worden war, glaubte die Kommission, diesen Arbeitgebern das bisher ihnen uneingeschränkt zustehende Recht, sich im Falle des Kontraktbruchs den Berfall des einbehaltenen refp. rückständigen Lohnes auszubedingen, gleichfalls bis zum Betrage eines durchschnittlichen Wochenlohnes beidranten, in dieser Beidrantung aber fichern zu follen. Wenn die Majorität der Rommiffion auch in Konsequenz ihrer Auffassung, daß es fich hier um Ausbedingung einer fixirten Entschädigung handle, die Berwendung des erhaltenen Lohnbetrages zum Beften ber Arbeiter nicht gesetlich festlegen zu durfen glaubte, fo hegte fie doch die Hoffnung, daß die Arbeitgeber in den meisten Fällen auf diefe Entschädigung zu Bunften der bestehenden Wohlfahrtseinrichtungen (Rranken= fassen 2c.) zu verzichten in der Lage sein würden. Um dieses den Arbeitgebern nahezulegen und ihnen Gelegenheit zu bieten, den Arbeitern gegenüber jeden Gedanken einer persönlichen Bereicherung abzuschneiden, wurde zu Absat 1 des § 134a als Biffer 5 folgender Bufat beschloffen:

5. sofern die Verwirtung von Lohnbeträgen nach Maggabe der Bestimmung des § 134 Absatz 2 ausbedungen werden foll, über die Berwendung der

verwirften Beträge.

## Fristen der Sohnzahlung.

Bahrend die Borlage fich damit begnügt, zu fordern, daß die Zeit und Art der Abrechnung und Lohnzahlung in der Arbeitsordnung angegeben wird, über die Regelung felbst sich aber aller Bestimmungen enthält, follten nach einem weiteren Antrage gewiffe Normativ=Bestimmungen im Gesetze selbst festgelegt werden. Ueber ben Verlauf der in diesen Antragen gegebenen Anregung vgl. §§ 115 und 119a.

#### Strafen.

In Absatz 2 fand der erste Satz allgemeine Zustimmung, mahrend der zweite

Sat Gegenstand eingehender Kritif wurde.

Zunächst wurde die Höhe der nach der Vorlage zulässigen Strase bemängelt. Von mehreren Seiten wurde das Maß des "doppelten Betrages des ortsüblichen Tagelohnes" als zu hoch bezeichnet. Von einer Seite (Antrag Nr. 3) wurde der einsache "ortsübliche Tagelohn", von anderer Seite (Antrag Nr. 4) die Hälfte des "durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienstes" als Höchstmaß vorgeschlagen; selbst ein Antrag (Nr. 7), die Geldstrasen auf höchstens 5 Prozent des durchschnittlichen Arbeitsverdienstes zu beschrähen, wurde gestellt. Andererseits wurde es (Antrag Nr. 8) für richtiger und nothwendig erachtet, anstatt des (doppelten) "orts= üblichen Tagesohnes", den (doppelten) "durchschnittlichen Tagesarbeitsverdienst" einzusezen, um dem höher gelohnten Arbeiter auch eine entsprechende Strase auflegen zu können. Daß der "durchschnittliche Tagesarbeitsverdienst" ein richtigerer Mäßtab sei, als der schablonenhaste ortsübliche, auch im Interesse der niedriger gelohnten Arbeiter wünschenswerth sei, wurde mehrseitig anerkannt.

Diejenigen, welche für Herabsetung des Strafmaßes waren, führten aus, alle Strafen seien, weil stets mehr oder weniger nach einseitigem, subjektivem Urtheil bemessen, nur zu leicht geeignet, bittere Empfindungen zu erwecken. Der Arbeitgeber sei Kläger und Richter in einer Person, der Arbeiter meistens zu abhängig, um die Entscheidung des Gewerbegerichts anzurusen. So sei es begreislich, daß die Strasen meistens mehr aufregten, als besserten. Das Straserecht sei um so bedenklicher, als vielsach untergeordnete Organe es ausübten. Die Festsetzung von Strasen drücke ein Mißtrauen in das Pflichtgefühl der Arbeiter aus. Das Ehr= und Pflichtgefühl der Arbeiter sei wirksamer als die Furcht vor Strase. Zudem gäbe es andere, geeignetere Formen der Strase: Mahnung, Verwarnung (durch den Meister, durch den Arbeitgeber, durch den Arbeiterausschuß unter Protokollirung 2c.), Drohung mit Kündigung im Wiederholungsfalle seien meistens wirksamer als Geldstrasen. Es gäbe Fabriken, die auch ohne Geldstrasen die Disziplin aufrecht zu erhalten wüßten. Die Gewährung von Prämien führe meistens besser zum Ziele.

Demgegenüber wurde geltend gemacht, daß namentlich in größeren Betrieben ohne Geldstrafe nicht auszukommen sei. Geldstrafen seien milder, als Kündigung ober Ablegung auf einige Tage — Maßnahmen, die ja nicht verboten seien. Nicht bei allen Arbeitern sei Pflicht= und Ehrgefühl allein ausreichend. Disziplin und Ordnung sei nothwendig im Interesse der Arbeiter selbst, da die Arbeit des einen von der des andern abhängig sei. Wenn ein Arbeiter z. B. ohne Entschuldigung sehle, vielleicht "blau mache", und damit andere zum Müßiggang zwinge: ob da dann nicht eine höhere Strafe, die auch empfunden werde, ans gemessen sei. Mit einer Strafe im Betrage eines ortsüblichen Tagelohnes werde man — so wurde von einer Seite ausgeführt — einen hochgesohnten Arbeiter, der vielleicht das Zweis und Dreisache verdiene, kaum von seinem Gewohnheitssschler heisen. Daß der Arbeitgeber nicht einseitig in egoistischer Absücht sein Recht mißbrauche, dasür sei in der Bestimmung bezüglich der Verwendung der Strafen genügender Schutz gegeben.

Eine längere Diskussion veranlaßte die Frage, ob der Arbeitgeber berechtigt sei, für den Fall des Kontraktbruches eine besondere Konventionalstrase respektive Entschädigung zu bedingen.... Theils aus sachlichen Gründen, theils um dem § 115 nicht vorzugreisen, entschied sich die Majorität der Kommission in erster Lesung gegen den Antrag. (In zweiter Lesung wurde ein entsprechender Antrag

zu § 135 [fiche oben] angenommen.)

Der Antrag:

Alle Geldstrafen sind in ein Verzeichniß einzutragen, welches den Namen des Bestraften, Grund und Höhe der Strafe angeben muß und den Aufsichtsbeamten (§ 134 b) jederzeit auf Verlangen vorzulegen ist,

bezweckte gewisse moralische Garantien gegen ein übermäßiges Strasen zu bieten. Wenn die Strase eingetragen werden müsse, so sei das schon ein Schutz gegen allzu eiliges, unüberlegtes Strasen. Dem Arbeitgeber sei Anlaß geboten, zu prüsen, und eventuell seine Meister und Angestellten zur Rede zu stellen. Es werde ein Ziel berechtigten Chrgeizes sür Meister und Angestellte wie sür jeden Arbeitgeber sein, mit möglichst wenig Strasen auszukommen. Dem Aufsichtsbeamten werde das Verzeichniß die besten Anhaltspunkte bieten, um den in der Fabrik herrsichenden Geist zu beurtheilen. Derselbe werde nicht versehlen, seinen moralischen Sinsluß — der nicht gering sei — bei Arbeitgebern wie Angestellten einzusetzen, wenn vom Strasrecht allzu reichlich Gebrauch gemacht werde. Der Antragsteller wollte von der Eintragung kleinerer Strasen (bis 10 Prozent), z. B. sür Zuspätskommen, absehen, trug aber dem Bunsch mehrerer Kommissionsmitglieder: durch solche Unterschiede die Durchsührung nicht zu erschweren, Rechnung. Auch in Desterreich sei die Eintragung aller Strasen vorgeschrieben.

Borftehender Antrag fand Annahme; ebenfo der Antrag auf Streichung des

Wortes "doppelten"; mit diesen Abanderungen wurde Absatz 2 genehmigt.

In der zweiten Lesung wurde noch die Bestimmung aufgenommen: daß Geldstrasen sosort nach ihrer Festsetzung dem Arbeiter zur Kenntniß gebracht werden sollen, und in dem Verzeichniß auch der Tag der Bestrasung einzutragen ist. (Vgl. § 134c.)

### Bestimmungen bezüglich des Berhaltens außerhalb des Betriebes.

Absay 3 führte zu einer sehr eingehenden Auseinandersetzung namentlich infolge des (Zusays) Antrages, daß auch für großjährige Arbeiter Bestimmungen bezüglich des Berhaltens außerhalb des Betriebes mit Zustimmung eines Arbeiters

Ausschuffes in der Arbeitsordnung zuläffig fein follten.

Von der einen Seite wurde der Standpunkt vertreten, daß das Verhältniß zwischen Arbeitgeber und Arbeitern mehr als ein Kausgeschäft, als ein gewöhnslicher Privatvertrag sei — daß dasselbe vielmehr auch persönliche Beziehungen, sittliche Kücksichten und Verpstichtungen über den Kahmen von Leistung und Gegenleistung (Arbeit und Lohn) hinaus in sich schließe. Selbst rein wirthschaftlich betrachtet — so wurde von einem Kommissionsmitgliede ausgeführt — sei es nicht gleichgiltig, ob der Arbeiter außerhalb des Betriebes, z. B. durch Trunksucht, Unsittlichkeit, Streitsucht zc., sich und Andere physisch und moralisch verderbe. So stände das ganze Leben der Arbeiter in gewisser Beziehung zur Fabrik. Jedensalls könnte dem Arbeitgeber nicht das Recht beschränkt werden, solchen Arbeitern, die sich durch ihr Verhalten der Zugehörigkeit zur Arbeitsgemeinschaft unwürdig gemacht hätten, zu kündigen. An diesem Recht werde, auch wenn der Antrag abgelehnt werde, nichts geändert. Da sei doch die Regelung im Sinne dieses Antrages, wo die Mitwirkung des "Ausschussen" vorgesehen sei, jener vorzuziehen.

Bielsach — so wurde von mehreren Seiten betont — beständen noch solche dauernde persönliche Beziehungen zwischen Arbeitgebern und ihren Arbeitern, die das ganze Verhältniß mehr oder weniger dem einer "Familie" näherten, zum Segen vor Allem der Arbeiter. Diese Verhältnisse solle man nicht durch schablonenhafte Regelung zerstören. Die Arbeiter selbst hätten am meisten Interesse an deren

Erhaltung, und sei namentlich bann, wenn die Arbeiter in Form der Ausschüffe zur Mitberathung und Werwaltung folder Ordnungen berufen würden. Diefe mehr patriarchalische Stellung des Arbeitgebers, auch im neunzehnten Sahrhundert. recht wohl haltbar und heilfam. Auch die Arbeiter hätten ein Interesse an der Erhaltung von Ordnung und Sitte und sei es gang berechtigt und natürlich, wenn dieselben sogar die Entfernung sittlich zweiselhafter Glemente, die sich öffentlicher, grober Berletzung der Sittlichkeit, der Kameradichaftlichkeit 2c. schulbig gemacht, verlangten. Rur das Gefühl der verantwortlichen Fürforge und die ibeale Befriedigung, welche in dem guten, perfonlichen Berhaltniß zu den Arbeitern liege, seien es, welche manche Arbeitgeber zur Uebernahme der schwierigen Aufgabe ber Leitung einer großen Unternehmung bestimmten, und in demfelben Maße als dieses persönliche Verhältniß gelockert würde, als die Arbeitgeber als die Aussauger und Tyrannen der Arbeiter hingestellt würden, fei der Bersuchung, die bestehenden Unternehmungen in Aftiengesellschaften umzuwandeln und anderen Berufen (als Offizier 2c.) fich zuzuwenden, Borschub geleistet. Die höhere Bildung und Erfahrung berechtige und verpflichte den Arbeitgeber, seinen fozialen Ginfluß auch zur sittlichen Sebung der Arbeiter - fpeziell zur sittlichen Erziehung ber Jugend - einzuseten.

Von anderer Seite wurde dieser Standpunkt nachdrücklichst bekämpst. Dersfelbe bedeute einsach die "Knechtschaft", "seudale Abhängigkeit" vom Arbeitgeber, "Hörigkeit" der Arbeiter. Das private Leben, die Familienverhältnisse, wie das politische Leben des Arbeiters gingen den Arbeitgeber nichts an. Dieser habe nicht das Recht, sich die Besugnisse der ordentlichen Gerichte oder der Polizei anzumaßen, oder gar z. B. in die Berehelichungsfreiheit einzugreisen. Am Ende werde auch noch die politische Gesinnung und die Zeitung, aus der die politische

Neberzeugung zu schöpfen sei, vorgeschrieben.

Selbst die Regierungsvorlage sei unannehmbar. Nach dem Bereinsgeset könnten Arbeiter vom 18. Lebensjahre ab an Lohnkoalitionen theilnehmen; nach der Borlage könnte in der Arbeitsordnung die Theilnahme verboten werden. Aber selbst abgesehen von solchen politischen Bedenken: welche sittlichen Garantien denn die Arbeitgeber böten? Noch sei ein "Besähigungsnachweis" oder eine sittliche Dualisikation für dieselben nirgends vorgeschrieben. Jüngeren, vielleicht sittlich zweiselhasten Arbeitgebern wolle man ein sittliches Aussichten Arbeitgebern wolle man ein sittliches Aussichten and dem Antrag Ar. 14 selbst über ältere, verheiratete Arbeiter — zusprechen? Die Arbeitgeber wüßten oft ihre eigenen Kinder nicht zu erziehen, wie das Leben der Studenten an den Universitäten sattsam bewiese: und da scheue man sich nicht, ihnen Elternrechte gegenüber ihren Arbeitern zuzusprechen? Und wo bleibe hier die Gegenseitigkeit: das Recht der Arbeiter, auch das private Leben der Arbeitzgeber zu überwachen?

Der Borschlag, die Arbeiterausschüsse mitwirken zu lassen, könne um so weniger eine Garantie gegen Mißbrauch bieten, als über die Wahl und Zusammensetzung derselben noch nichts bestimmt sei und so die Gesahr bestehe, daß dieselben, willige Organe in der Hand der Arbeitgeber, nur der Denunziations

sucht und der Zwietracht der Arbeiter Borschub leisteten.

Mehrere Kommissionsmitglieder sprachen sich im vermittelnden Sinne aus und stellten entsprechende Anträge. Unter voller Bürdigung der vielsach herrsschenden wohlmeinenden Absichten und guten Ersolge sogenannter "patriarchalischen" Berhältnisse war doch die Majorität der Kommission der Anschauung, das die Gesahr misbräuchlicher Ausdehnung der Bestimmungen "bezüglich des Verhaltens der Arbeiter außerhalb des Betriebes" nicht ausgeschlossen sei, und deshalb dieses

Recht nur auf jüngere Arbeiter — sei es bis zum 16., sei es bis zum 18., sei es bis zum 21. Lebensjahre — zu beschränken sei. Man müsse auch mit dem Ehrgefühl der Arbeiter rechnen, und sei es besser, selbst in sich berechtigte Bestimmungen aufzugeben, respektive nicht in die Arbeitsordnung aufzunehmen, als dieses Ehrgefühl zu verletzen. Nicht alle Arbeitgeber besäßen eben immer den Takt und die Fühlung mit den Arbeitern, um abzumessen, was zulässig erscheine.

Von dieser Erwägung aus wurde der Antrag begründet, gemäß dem selbst bezüglich der Minderjährigen die Zustimmung des Arbeiterausschusses und die besondere Genehmigung des Gewerbegerichtes respektive der unteren Verwaltungse behörde erforderlich sein sollte, letzteres, um eventuell Bestimmungen zur Verskümmerung des Koalitionsrechtes zu hindern.

Daß die Erziehung und sittliche Aufsicht der Fabrit-Rugend in gemissem Umfang auch Pflicht und Recht des Arbeitgebers fei und um fo dringlicher fich empfehle, als den Eltern vielfach die genügende Autorität mangle, wurde von der Majorität anerkannt, wenn dieselbe auch bezüglich der Begrengung des Lebensjahres auseinanderging. Bezüglich der Fabrit-Lehrlinge fei das ja bereits bestehendes Recht (§ 134). Während die ftudirende Jugend bis zum Abschluß bes Gymnasiums (eventuell selbst über 21 Sahre hinaus) unter strammer Bucht und Kontrolle stehe — auch bezüglich ihres Verhaltens außerhalb ber Schule genieße die Fabrit-Jugend meistens volle Freiheit. Daher die betrübenden Ericheinungen der wachsenden Robbeit und Bügetlofigkeit der Jugend. Die Eltern feien machtlos, oft auch ber nöthigen Ginsicht und Energie entbehrend, um ein= auschreiten; die Arbeitgeber bekümmerten fich nur allzu wenig um die Erziehung und Rukunft ihrer Arbeiter. Da sei es berechtigt und nothwendig, den Arbeit= gebern durch eine folche Bestimmung nicht blos das Recht, sondern auch Anregung zu geben, mehr als bisher den Ginfluß der Eltern zu ftärken und durch wohl= erwogene Bestimmungen in der Fabrifordnung zu unterstützen. (Bgl. die Aus= führungen, welche in der "Begründung" jum § 113 gegeben find.)

Bei der Abstimmung in erster Lesung . . . fand vom ganzen Absat 3 nur der erste Sat Annahme. In der zweiten Lesung sand . . . folgender Antrag Annahme:

Mit Zustimmung eines ständigen Arbeiterausschusses können in die Arbeitsordnung Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter bei Be=nutzung der zu ihrem Vesten getroffenen, mit der Fabrik verbundenen Einrichtungen, sowie Vorschriften über das Verhalten der minderjährigen Arbeiter außerhalb des Betriebes aufgenommen werden.

## Auslöhnung der Minderjährigen.

Gemäß Absat 4 soll durch die Arbeitsordnung bestimmt werden können, daß der Lohn der Minderjährigen nicht an diese selbst, sondern an die Eltern resp. den Vormund ausgezahlt wird, und daß diesen auch das Recht der Künzdigung vorbehalten bleibt. Von einer Seite wurde die bloß sakultative Regelung für nicht ausreichend erachtet und folgender Antrag gestellt:

"Die Auszahlung des Lohnes an Minderjährige (beren Eltern oder Bormünder in der Gemeinde des Beschäftigungsortes wohnen) darf nur dann stattsinden, wenn der richtige Empsang des Lohnes der vorhergehenden Löhnungsperiode durch die Unterschrift der Eltern oder des Bormundes bescheinigt ist. Mit Genehmigung der Gemeindebehörde oder auf Antrag des Arbeiterausschusses (§ 134 d) kann die Auslöhnung auch ohne solche Bescheinigung an die Minderjährigen selbst ersolgen."

Vorlage wie Antrag bezweckten Stärfung der elterlichen Autorität (val. oben ad § 107). Der reichliche Berdienst mache Die Fabrit-Rugend früh selbsisständig. leiste der Vergnügungssucht Vorschub, verleite zu leichtsinniger Emanzipation von ber elterlichen Autorität und Familiengemeinschaft. Da die Eltern vielfach auf den Berdienst der Kinder angewiesen seien, so zeigten sie sich nur allzu oft schwach und vertrauensselig, bis es zu spät fei. Daher die traurige Erscheinung, daß die jungen Leute so oft das elterliche Haus verließen oder nur als Roft= aanger in demfelben verblieben. Der reichliche Berdienft werde durchgebracht, an Sparen nicht gedacht. Leichtfinnige Anknüpfung eines Berhältniffes, fruhzeitige Beirat fei die weitere Folge. Die Gewöhnung an eine Lebenshaltung, die bald in der Familie nicht mehr möglich sei, verbittere das Familienleben. Noth, Berschuldung und Ungufriedenheit seien unausbleiblich. Wiederherstellung ber elterlichen Autorität, Sicherung der häuslichen Erziehung fei die erfte Bebingung der fittlichen Gefundung unferes Familien= und gesellschaftlichen Lebens; (vgl. auch "Begründung" ad § 113). — Für den obigen Antrag wurde insbefondere geltend gemacht, daß eine bloge Berechtigung der Arbeitgeber nicht genüge. Dieselben würden freiwillig taum die Muhe und Arbeit übernehmen; vielfach fei auch die Durchführung für eine einzelne Fabrik nicht leicht möglich, ba die Gefahr beftunde, daß die jungen Leute im gegebenen Kalle, wenn fie ber elterlichen Aufficht los fein wollten, in Konkurrenz-Fabriken eintreten murden, bie folche Beichränkungen nicht hätten. Selbst bie Eltern feien oft blind genug. es als beleidigendes Migtrauen gegen ihre Rinder zu betrachten, daß dieselben unter folde "Kontrole" gestellt wurden. Wenn das Bedurfnig bestehe und in den Motiven anerkannt fei, wenn der "Schutz der elterlichen Autorität" in der Rebe zur Eröffnung bes beutichen Reichstags ausdrücklich als Riel hingestellt worden sei, so dürfte auch dies Mittel zum Ziel nicht gescheut werden. In der Breffe wie in Berhandlungen von Arbeitgeberverbänden fei gang mit Recht betont worden, daß, wenn die gesetgebenden Faktoren eine Stärkung ber elterlichen Autorität wollten, fie auch den Weg gesetlich und allgemein vorschreiben, nicht aber dem einzelnen Arbeitgeber die "Gehäffigkeit" und Berantwortlichkeit einer folden Magnahme zuschieben möchten. Mit Unregungen und "Sinweisen auf diese Handhaben zur Stärkung der elterlichen Autorität" (Begründung ad § 197) sei wenig gethan. Tropdem die Ginführung von Lohnbüchern, wie der Antrag fie bezwecke, fich überall bewährt habe und 3. B. von der Duffeldorfer Regierung bei den Handelskammern und Arbeitgeberverbanden ihres Bezirkes eine "Bereinbarung aller Fabrikbesitzer über die Auszahlung der Löhne an Minderjährige" in obigem Sinne in Anregung gebracht fei, fei die Ginrichtung doch erft ver= einzelt eingeführt. Es werde allgemein die Erfahrung sich erneuern, welche der Gewerberath für Düffeldorf konstatire, daß zwar "von den Unternehmern bittere Alagen über das Berhalten der Jugend laut werden, ohne daß jedoch bisher energische Auftrengungen bemerkbar wurden, gegen die Uebel vorzugehen". ("Jahresberichte der preußischen Gewerberäthe" pro 1888 S. 202.)

Bezüglich der Fassung des Antrages wurde alsdann ausgeführt, daß derselbe die Auszahlung des Lohnes an die Eltern selbst nicht ausschließe, vielmehr nur vorschreibe, daß, wenn die Auslöhnung an die Minderjährigen erfolge, dann die Unterschrift des Baters, der Mutter oder des Bormundes (als Quittung) wenigstens nachträglich (bis zur nächsten Löhnung) eingeholt werden müsse, bevor eine neue (direkte) Auslöhnung stattsinden dürse. Diese regelmäßige Mitwirkung der Eltern sei viel wichtiger als etwa das Recht, bei Eingehung oder Lösung des Arbeitsverhältnisses ihr Beto einzulegen (§ 107). Die Eltern müßten sich

regelmäßig ihrer Pflicht und Berantwortung bewußt werden, wie die Kinder sich daran gewöhnen müßten, Bater oder Mutter ihren Berdienst zu überreichen und aus deren Hand das als Taschengeld entgegenzunehmen, was billig sei. Was jest vielleicht auf Widerstreben stoße, werde nach einem Jahrzehnt dann als selbstverständlich empfunden werden.

Wenn der Antrag-sich zunächst nur auf die Minderjährigen, "deren Eltern in der Gemeinde des Beschäftigungsortes wohnen", beschränke, so sollten damit die Fälle berücksichtigt werden, in denen die Kinder fern von ihrem Elternhause arbeiteten resp. wohnten; der Antragsteller hofft aber, daß das Lohnbuch mit Annahme des Antrages allgemein Regel werde und dann die Arbeitgeber von selbst nur soweit Ausnahmen eintreten lassen würden, als solche in sich gerecht-

fertigt feien.

Begen diese Ausführungen wurden mehrseitige prinzipielle wie praktische Bebenten in großer Bahl geltend gemacht. Es fei ein Unrecht, ben Minderjährigen, welche den Lohn verdienten, denfelben vorzuenthalten. Wozu ein Abweichen von dem bestehenden Recht? Es fei eine ungerechte Bevormundung, wie fie feinem anderen Stande gegenüber beliebt werde. Es fei durchaus nichts Ungefundes. wenn die Rinder den Eltern Roftgeld gaben. Bei faufmannischen Gehilfen bestehe die gleiche Sitte. Das Gesinde habe sogar das Recht, selbst den Lohn in Empfang zu nehmen, weshalb man die Arbeiter schlechter stellen wolle? junge Mann muffe lernen, Gelb zu verwalten. Gerade Diejenigen, welche nie gur Selbstständigkeit gekommen, geriethen fpater am ersten auf leichtfinnige Bahnen. Die vielfach gepriesene väterliche Autorität und ftarte Geltendmachung derfelben in der Bergangenheit habe ihre Berechtigung verloren, nachdem die wirthichaft= liche Unterlage derfelben, die familienwirthschaftliche Organisation der Produktion in Sandwert und Landwirthschaft aufgehört habe. Diese Bestimmung sei tein "Arbeiterschut;" und werbe verbitternd wirfen. Die Minderjährigen follten rechtlos werden, ohne irgend welche Garantien, ob die Eltern ihr Recht auch richtig gebrauchten. Oft genug feien es die Eltern selbst, welche den Berdienst leichtsinnig burchbrächten, ihre Rinder ausbeuteten, felbft mußig gingen und auf Rosten ihrer Kinder lebten. Weit entfernt, den häuslichen Frieden zu fördern, würde ein solcher Zwang den Unfrieden dauernd machen. Und nun solle der Arbeitgeber in Diese Berhältniffe fich einmischen. Der gar die untere Berwaltungsbehörde folle das Recht haben, die "elterliche Autorität" gleichsam abzusetzen, indem sie im gegebenen Falle erklären durfte, daß der Bater nicht das Bertrauen berdiene, selbst den Lohn in Empfang zu nehmen. Bas gegenüber ben Eltern gelte, gelte noch viel mehr gegenüber dem Bormund: daß derfelbe feine Macht migbrauchen könnte. Sier wurde der Minderiährige erft recht nicht begreifen, wie man ihm das Berfügungsrecht über seinen sauer verdienten Lohn entziehen fonnte.

Gegen die Fassung des Antrages wurde geltend gemacht, daß die Beschränkung auf die Minderjährigen, deren Eltern in der Gemeinde des Beschäftigungsortes wohnen, jeder inneren Berechtigung ermangle. Wenn der Betrieb an der Grenze einer Gemeinde liege, so könne vielleicht blos eine kleine Minorität der Beschäftigten getroffen sein. Andererseits liege die Versuchung nahe, daß die Minderjährigen, um dem Zwange zu entgehen, in der anderen Gemeinde Wohnung nähmen. Allerdings sei es richtig, daß es kaum möglich sei, wenn Eltern oder Vormund weit entsernt wohnten, denselben das Geld oder Lohnbuch regelmäßig — vielleicht alle acht Tage — einzusenden; aber daraus folge, daß überhaupt auf eine gesetzliche Regelung zu verzichten sei. Die Fälle seien individuell

zu behandeln. In großen Fabriken sei es eine große Belastung, ja kaft undurchstührbar, bei jeder Lohnzahlung die Unterschrift des Vaters oder gar Vormundes einzuholen. Es sei auch nicht immer Bedürfniß. Und was solle geschehen, wenn die Eltern oder der Vormund die Unterschrift verweigerten, oder wenn die Unterschrift gefälscht würde? — Speziell wurde noch die Frage gestellt, wie es bezüglich junger verheirateter Francen gehalten werden solle.

Mehrere Kommissionsmitglieder hielten zwar die obligatorische Einführung bes Lohnbuches für unmöglich, traten aber für die Borlage ein. Eine Stärkung der elterlichen Autorität sei dringend nothwendig. Die Eltern selbst müßten wünschen, ihre Kinder in solche Fadriken, die ihnen Stüße böten, in Arbeit treten zu lassen, so daß eine Benachtheiligung solcher Fadriken nicht zu besürchten sei. Alle Ersahrungen in den verschiedensten Theilen Deutschlands bestätigten daß; die Bestimmung der Borlage solle eine Anregung geben. An sich bedeute sie keine Reuerung, da auch jest schon in großen Rechtsgebieten die Estern und Bormünder daß Recht hätten, selbst den Lohn in Empfang zu nehmen. Die Minderjährigen hätten nur soweit ein Recht selbstständiger Verfügung, als die Estern und Bormünder es nicht beschränkten. Gegenüber den industriellen Arsbeitern sei daß Bedürfniß des Schußes der Estern besonders dringend, weil hier der Verdienst reichlich und die Versuchung der Emanzipation besonders start sei. Hier sein die Estern meistens abhängig von den Kindern, während in den sibrigen Ständen das umgekehrte Verhältniß bestehe.

Bezüglich des Antrages wurde zugegeben, daß die beschränkende Bestimmung zu Inkonsequenzen führen könne, aber man müsse vernünstige Arbeitgeber voraussegen. Der Antragsteller erklärte sich zu einer Abänderung des Antrages (Streichung der eingeklammerten Borte) bereit, wenn nicht von anderer Seite die Zustimmung von diesem Zusate abhängig gemacht werde. Der Ausschußresp, die Gemeindebehörde oder untere Berwaltungsbehörde würde ja in den Fällen, wo die Eltern entsernt wohnten, dispensiren oder einen anderen Modus (z. B. in der Weise, daß den Eltern etwa monatlich mitgetheilt würde, wieviel ihre Kinder in den einzelnen Lohnperioden verdient hätten) vorsehen können.

Daß die Eltern sich weigern würden, die Unterschrift zu geben, sei eine müßige Besorgniß, da ja diese Unterschrift die Bedingung der solgenden Lohn= auszahlung sei. Immer aber sei die einsache Lösung gegeben in der Entscheidung des Ausschusses oder der unteren Berwaltungsbehörde. Fälschung der Unterschrift sei möglich, aber hier schwieriger als sonst, weil die Unterschrift sich regelmäßig wiederhole. Die einmalige persönliche Einholung der Unterschrift genüge für immer. Die Mehrbelastung bei der Auszahlung sei ein geringes Opfer gegenüber der großen sittlichen Bedeutung der Einrichtung, und gerade die großen Fabriken dürsten das kleine materielle Opfer am wenigsten schwen, wo die sittliche Zukunst unseres Volkslebens in Frage komme. Daß es auch psichtwergessene Eltern gäbe, sei richtig, aber daß sei Ausnahme und nicht Regel und entbinde den Gesetzgeber wie Fabrikanten nicht von der Pssicht, für die elterliche Autorität einzutreten, so lange nicht die Ausnahme als berechtigt erwiesen sei. Der Antrag gebe für die Ausnahmen vollen Spielraum.

Bon einigen Mitgliedern wurde es als zu weitgehend befunden, das 21. Lebensjahr als Grenze anzunehmen, und wurde vorgeschlagen, statt dessen das 18. Lebensjahr einzusetzen.

Der Antrag sowohl wie auch die Regierungsvorlage fanden in erster Lesung eine Majorität nicht.

In der zweiten Lesung wurde der Antrag, daß durch statutarische Bestimmung einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunalverbandes für alle Geswerbebetriebe oder für gewisse Arten derselben Auszahlung des Lohnes an die Eltern oder gegen Quittung der Eltern oder durch regelmäßige Mittheilung an die Eltern vorgeschrieben werden kann (s. § 119a), . . . angenommen.

### Rechtsverbindlichkeiten der Arbeitsordnung.

§ 134e der Berlage fand . . . Annahme und wurde nur insofern redaktionell geändert, als ein Theil der zu § 134 b beschlossenen Bestimmungen bezüglich der Strafen hier aufgenommen wurde.

## Anhörung der Arbeiter-Ausschüffe.

#### § 135d beftimmt:

Vor dem Erlaß der Arbeitsordnung oder eines Nachtrogs zu dersfelben ist den in der Fabrik beschäftigten Arbeitern Gelegenheit zu geben, sich über den Inhalt derselben zu äußern.

Für Fabriken, für welche ein ständiger Arbeiterausschuß besteht, wird dieser Vorschrift durch Anhörung des Ausschusses über den Inhalt der Arbeitsordnung genügt.

Die Bestimmung, daß vor Erlaß der Arbeitsordnung den Arbeitern Gestegenheit zu geben sei, sich über den Inhalt zu äußern, wurde von der großen Mehrheit der Kommission gebilligt. Die seitens industrieller Berbände und Bereine in ihren Eingaben vielsach geäußerten Bedenken fanden nur vereinzelt in der Kommission eine gewisse Justimmung. Dagegen wurde von einer Seite darauf hingewiesen, daß einerseits die ganze Maßregel bei dem vielsach vorskommenden starken Wechsel der Arbeiter eine zum Theil illusorische sei, daß andererseits in manchen Fällen, wo die Arbeitgeber sich politisch organisirten Arbeitern gegenüber besinden, die Anhörung das Gegentheil der beabsichtigten beruhigenden Wirtung haben würde. Der Prinzipalantrag auf Streichung des ganzen Paragraphen wurde mit großer Majorität abgelehnt. Daß nur die bestheiligten Arbeiter — also, wenn die Arbeitsordnung nur für bestimmte Abstheilungen des Betriebes (§ 134a) erlassen wird, auch die Arbeiter dieser Abstheilungen — zu hören seien, wurde ebenso anerkannt.

Getheilt waren die Anschauungen darüber, ob "die Gelegenheit sich zu äußern" allen oder blos den großjährigen Arbeitern gegeben werden sollte. Von einer Seite wurde geltend gemacht, daß es praktisch zweckmäßig und, da es sich blos um Anhörung resp. Gelegenheit "sich zu äußern" handle, auch undesdenklich sei, wenn auch die jüngeren (minderjährigen) Arbeiter ihre Wünsche und Beschwerden darlegen könnten. Von anderer Seite wurde dagegen betont, daß es sich hier um ein gesetzliches Recht handle, welches nur denen gebühre, welchen auch Takt und Urtheil für eine entsprechende Ausübung dieses Rechtes zustehe. Den jüngeren Arbeitern sei es undenommen, durch ältere Arbeiter ihre Wünsche vordringen zu lassen, wie es auch kein vernünstiger Arbeitgeber denselben verswehren oder verübeln werde, wenn sie in geziemender Weise auf bestehende Nebelstände ausmerksam machten.

Die Beschränkung auf großjährige Arbeiter fand Annahme. (Bezüglich der Wahl und Organisation der Arbeiterausschüffe vgl. § 134 h.)

### Mitwirkung der Behörden.

§ 134e bestimmt:

Die Arbeitsordnung, sowie jeder Nachtrag zu derselben ist binnen drei Tagen nach dem Erlaß in zwei Aussertigungen unter Beifügung der Bersicherung, daß der Borschrift des § 134d genügt ist, der unteren Berwaltungsbehörde einzureichen.

Die Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen Arbeitern zugänglicher Stelle auszuhängen. Der Aushang muß stets in lesbarem Zustande erhalten werden.

Eine ausdrückliche Genehmigung der Arbeitsordnung ist nicht vorgesehen. In biefer Beziehung führt die "Begründung" aus:

"Die Gültigkeit der letsteren von der Genehmigung der zuständigen Behörde abhängig zu machen, würde nicht zweckmäßig sein. Dadurch würde die Gesahr einer unzulässigen Sinmischung in die inneren Berhältnisse der Betriebe entstehen und den Behörden eine Berantwortlichkeit ausgebürdet werden, der kachtrag der unteren Berwaltungsbehörde einzureichen ist, soll dieser nur die Möglichkeit gegeben werden, zu prüsen, ob die Arbeitsordnung vorsist, soll dieser nur die Möglichkeit gegeben werden, zu prüsen, ob die Arbeitsordnung vorsistristsmäßig erlassen, ob sie vollständig ist, und ob sie keine Bestimmung enthält, die mit gesetlichen Vorschriften im Biderspruch steht. Wie die Geltung der Arbeitsordnung nicht von der Bornahme der Prüsung durch die Behörde abhängig gemacht wird, so soll diese Prüsung auch nicht an eine bestimmte Frist gebunden sein. Die Behörde kann vielmehr zu jeder Zeit, wenn sie einen Mangel der Arbeitsordnung entbeckt, die Beseitigung desselben anordnen. Die Besolgung dieser Anordnung und die Ersüllung der Berpsticktung des Arbeitgebers zum vorschriftsmößigen Erlaß einer Arbeitsordnung werden durch die Etrasbestimmungen in §§ 147 Zisser 5, 149 Zisser 7 gesichert; Zuwiderhandlungen gegen § 134c Albsat 2 Sap 2 sollen der Straßestimmung des § 148 Zisser 11 unterliegen."

Demgegenüber wurde von einer Seite beantragt, die Arbeitsordnung unter Mittheilung der seitens der Arbeiter geäußerten Bedenken dem zuständigen Gewerbegerichte oder, wo ein solches nicht bestehe, dem Aussichtsbeamten zur Genehmigung vorzulegen. Auch in der Schweiz sei eine solche Genehmigung vorzesehen, und habe sich bewährt. Die untere Berwaltungsbehörde sei allerdings die geeignete Instanz nicht, wohl aber das Gewerbegericht, das ja auch die auf Grund der Arbeitsordnung entstehenden Streitigkeiten zu entscheiden habe. Wo ein Gewerbegericht nicht bestehe, möge der Aussichtsbeamte die Genehmigung aussprechen.

Von Seiten der Kommission fand dieser Antrag wenig Beifall. Eine materielle "Genehmigung" resp. Entscheidung über die geäußerten Bedenken, z. B. bezüglich Arbeitszeit, Prämien, Strafe 2c., könne der Behörde oder auch bem Gewerbegerichte unmöglich zugeschoben werden, vielmehr könne sich die Brufung der Behörde nur darauf erftreden, ob die gefetlichen Bestimmungen eingehalten feien. Bezüglich diefer Prufung genuge aber die untere Berwaltungs= behörde in Berbindung mit dem Auffichtsbeamten vollständig. Daß Letterer in die Arbeitsordnung Ginficht nehme, fei allerdings felbstverftändlich. Es wurde auch der Antrag (Nr. 2) gestellt: daß durch die untere Verwaltungsbehörde eine Abschrift der Arbeitsordnung dem Aufsichtsbeamten zugestellt werde, diefer Antrag aber auf die ausdrückliche Erklärung eines Bertreters der verbundeten Regierungen hin, daß eine der zwei einzureichenden Ausfertigungen für den Auffichtsbeamten beftimmt fei, zurudgezogen. Daß die Brufung mit Muge fiattfinden konne, und auch noch später, wenn sich Ungesetzlichkeiten ober Unklarheiten (3. B. auf Grund gewerbegerichtlicher Entscheidungen) herausstellten, eine Korrektur möglich sei, wurde in Nebereinstimmung mit der "Begründung" als ein Borzug bezeichnet. Namentlich nach Intrafttreten bes Gesetes würden so viele Arbeitsordnungen

eingereicht werden, daß, wenn die Genehmigung an einen Termin geknüpft würde, die Prüfung nothwendig nur eine oberflächliche sein könnte. Nach der Borlage sei z. B. der Fabrifinspektor auch später noch in der Lage, etwa bei Gelegenheit der Revision, auf eine Abänderung derselben hinzuwirken. — Zustimmung fand der Antrag, daß die Arbeitsordnung jedem Arbeiter einges händigt werden soll.

#### Unguläffige Arbeitsordnungen.

§ 134 f, der über die Berichtigung resp. Ersetzung ungesetzlicher Arbeitsordnungen Bestimmungen trifft, fand unveränderte Annahme.

#### Anerkennung beftehender Arbeitsordnungen.

Nach § 134 g ber Vorlage sollen vor dem Jukrasttreten des Gesetes erlassene Arbeitsordnungen sortbestehen, falls sie den §§ 134 a bis 134 c, 134 e Absat 2 und 134 f entsprechen. Diese Bestimmung sollte nach einem Antrage erster Lesung dahin gesaßt werden, daß auch hier (gemäß § 134 d) die "Anhörung" der Arbeiter vorhergegangen sein müsse, während nach der Borlage diese "Anhörung" erst für den Fall einer Abänderung derselben vorgesehen war. Die Majorität hielt letzter Bestimmung für ausreichend. Dagegen wollte sie nicht der absichtlichen Umgehung des § 134 d Vorschub leisten, und beschränkte deshalb — unter dem Widerspruch der Vertreter der verbündeten Regierungen — die Anerkennung bestehender Arbeitsordnungen (ohne Erfüllung der Bedingung des § 134 d) auf solche, welche vor dem 1. Januar 1891 erlassen seinen

#### Organisation der Ausschüsse.

Die große Mehrheit der Kommission war der Ueberzeugung, daß der Grundgedante und die Biele des § 134 d am zweckmäßigften durch Organisation ftändiger Arbeiterausschüffe erreicht würden. Ebenso herrschte Uebereinstimmung ber Anschauungen der Majorität darin, daß, wo Vorstände von Fabrit-Kranken= taffen oder sonstige gur Berwaltung von Ginrichtungen gum Besten der Arbeiter gewählte Arbeitervertretungen beständen, diesen die Funktionen der ständigen Musschüffe am zweckmäßigsten überwiesen wurden. Rur von einer Seite wurde Die Institution der Arbeiterausschüffe bekämpft und es für richtiger erachtet, ben Arbeitern direft und allgemein die "Gelegenheit, fich über ben Inhalt ber Arbeitsordnung zu äußern", zuzusprechen. Die Arbeiterausschüffe fanden nicht den Muth, den Arbeitgebern entgegenzutreten, könnten bei ihrer materiellen Abhängigkeit fich dem einseitigen Ginflug derselben auch kaum entziehen. Arbeiter= ausschüffe verschleierten nur den thatsächlichen Zustand, die bitteren Gegenfätze der Interessen der Arbeitgeber und Arbeiter. Die Arbeiter als Rlasse, als Stand, mußten fich organisiren, und als solche, getragen und gestütt durch die Massenorganisation, mit den Arbeitgebern verhandeln; nur so sei ein Berhandeln auf dem Boden der Gleichberechtigung möglich. In der einzelnen Fabrik diene ber Arbeiterausschuß nur als Dekoration und Mittel, die Arbeiter den Klaffen= gegensat vergessen zu machen.

Diese Ausstührungen fanden wenig Zustimmung, vielmehr wurden sie als Zeugniß für die Zweckmäßigkeit allgemeiner Einführung ins Feld geführt. Es wurde darauf hingewiesen, daß Fabrikausschüsse und gewerk- resp. fachvereinliche Arbeiterorganisationen sich durchaus nicht ausschlössen, sondern ergänzten. In jeder Fabrik gäbe es besondere Fragen, Klagen und Wünsche, besondere Einzichtungen, die der Mitverwaltung der Arbeiter unterständen. Ebenso gäbe es

neben den Gegensätzen doch auch noch ein weites Gebiet gemeinsamer Interessen, gemeinsamer friedlicher Verständigung. Aufgabe der vernünftigen, wohlwollenden Arbeitgeber wie der verständigen Arbeiter sei es, sich unter voller Würdigung, ehrlicher Anerkennung und Auseinandersetzung bezüglich der Interessengensätze doch auch der Interessengemeinschaft stets bewußt zu bleiben, zugleich von der Neberzeugung getragen, daß der friedliche Ausgleich vor dem Kampf den Vorzug verdiene und daß bei gutem Willen manche Gegensätze beglichen, manches Mißeverständniß beseitigt, manche Aenderung und manche Einrichtung zum Besten wie der Arbeiter so auch der Industrie getrossen werden könne. Das sei eben die Ersahrung, welche allgemein mit der Vildung von Arbeiterausschüssen ("Aeltestenräthen") sich bestätigt habe.

In Bürdigung dieser Ersahrung glaubte ein Theil der Kommissionsmitsglieder die obligatorische Einführung von Arbeiterausschüssen besürworten zu sollen. Einerseits sei eine wirkliche Anhörung der Arbeiter, eine ehrliche gutachtliche Mitwirkung derselben bei Entwersung der Arbeitsordnung nur in der Weise möglich, daß die ganze Arbeitsordnung mit einem gewählten Ausschusse in gegenseitiger vertrauensvoller Aussprache durchberathen würde. Andererseits wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß, wenn die Ausschüsse obligatorisch seinen, und die Arbeitgeber sich überzeugten, daß die vielsach gehegten Befürchtungen sich nicht bewahrheiteten, sie es dann auch als Ehrenpslicht und Interesse empfinden würden, mit diesen Ausschüssen auch andere Fragen, Beschwerden und Wünsche zu besprechen und damit die Institution weiter auszubauen und mit allen den Aufgaben zu betrauen, die schon vielsach durch die sogenannten "Aeltestenräthe" in bester Weise gelöst würden.

Außer der Begutachtung der Arbeitsordnung und eventueller Abänderungen ließen sich wohl auch noch weitere gesetzliche Aufgaben sestlegen, um den Außeschüffen Thätigkeit und Leben zu geben. So könnte z. B. vor Gewährung von gesetzlichen Bergünstigungen, z. B. bezüglich der Sonntagsruhe (§ 105 f), der Arbeitszeit (§ 138 a), der Pausen (§ 139), "Anhörung" des Ausschusssen vorzgeschrieben werden. Wenn die Außschüffe allgemein eingeführt würden, — so wurde von einer Seite hervorgehoben, — so seien diese auch die beste Anterlage für die Bildung von Bezirts-Arbeiterausschüffen [Arbeiter= (oder Arbeits-) Kammern], bestimmt, den Arbeitern auch über den Kahmen der einzelnen Fabrik hinaus "den freien und friedlichen Ausdruck ihrer Wünsche und Beschwerden zu ermöglichen und auch den Staatsbehörden Gelegenheit zu geben, sich über die Berhältnisse der Arbeiter fortlausend zu unterrichten und mit den Letzteren Kühlung zu behalten."

Bei voller Anerkennung des Bunsches, daß möglichst alle Fabriken sich zur Einführung von Arbeiterausschüssen entschließen möchten, hielt die Majorität in Nebereinstimmung mit den Bertretern der verbündeten Regierungen den Beg gesetzlichen Zwanges für verschlt. Die Ausschüsse könnten nur dann Gutes wirken und dem Frieden dienen, wenn Arbeitgeber wie Arbeiter sich mit Berstrauen entgegenkämen und ehrlich die Berständigung suchten. Bertrauen und ehrliche Berständigung könnten aber nicht erzwungen werden, vielmehr würde die gute Wirkung der Institution mit dem Zwange sosort in Frage gestellt sein. Es sei zu hossen, daß die Arbeitgeber auch ohne Zwang der Intention der Geschgebung und dem moralischen Druck der öffentlicher Meinung solgen würden, und dieses um so mehr, als auch bei den einsichtigen Arbeitgebern sich immer mehr die Ueberzeugung Bahn breche, daß der einseitig patriarchalische Standpunkt nicht mehr ausreiche und in der selbstlosen Anerkennung des Zuges der Zeit die

beste Gewähr des dauernden guten Berhältniffes zwischen Arbeitgebern und

Arbeitern, wie des Friedens der Gefellschaft liege.

Begüglich der Bildung der Arbeiterausschuffe wurde mehrseitig der Standpuntt pertreten, daß man im Gesetze eine nahere Bestimmung Dieses Begriffes nicht werde entbehren können und es fernerhin auch erforderlich erscheine, für die Zusammensetzung berselben, damit fie als Arbeiterausschüffe im Ginne bes Gefetes anerkannt werden konnten, gewisse Boraussetzungen vorzuseben. In Diefer Beziehung muffe man, wie von einer Seite hervorgehoben murde, 3. B. davon ausgeben, daß die Arbeiterausschüffe nur dann des Bertrauens der Arbeiter ficher seien und so in der That ihre Aufgabe erfüllen könnten, wenn Die Wahl eine geheime sei (Antrag Dr. 1, 2 und 3). Nur auf diese Weise fonne die freie Bahl absolut gesichert werden; die Arbeiter dursten nicht das Befühl haben, daß ihnen Bertreter durch den Arbeitgeber oder ihre Meifter aufottroirt murben. Auch fur die Betriebstrankenkaffen fei die geheime Bahl die richtigere, und wenn dieselbe auch gesetzlich nicht vorgeschrieben sei, so könne boch für den Kall, daß die zur Berwaltung der Kabrit-Arankenkasse berufenen Arbeiter-Bertreter (im Borftand) die Aufgaben des ftandigen Arbeiter-Ausschuffes übernehmen follten, die geheime Bahl vorgesehen werden. Die Majorität der Rommiffion acceptirte die obligatorische geheime Wahl für neu zu bildende ständige Ausschüffe (unter Biffer 4), lehnte es aber ab, für bereits bestehende ftandige Ausschüffe und soweit Borftande von Krankenkaffen 2c. als ftandige Ausschüffe bestellt würden, die geheime Wahl vorzuschreiben. Den bestehenden bewährten Einrichtungen gegenüber möge man nicht den Standpunkt bes Migtrauens zum Ausdruck bringen und nicht die Bildung und Ausgestaltung ftändiger Ausschüffe ohne Noth erschweren und an Bedingungen knüpfen, die vielfach als ungerecht= fertigt und unrichtig erachtet würden. Den Borständen der Krankenkaffen werde man im Sinblid hierauf, bei den nur die Betriebe eines Unternehmers um= faffenden Anappschaftsvereinen, die Anappschaftsältesten derjenigen Betriebe gleich= itellen muffen, welche der Bergaufficht nicht unterständen. Man durfe wohl das Bertrauen haben, daß diejenigen Arbeitgeber, welche Berftandniß und Bohlwollen genug bethätigten, ständige Arbeiterausschüffe zu bilden, auch die wirkliche Meinung ihrer Arbeiter ehrlich jum Ausdruck tommen ließen. Bei bofem Willen biete auch das geheime Wahlrecht feinen Schut.

#### Verbot der Beschäftigung schulpflichtiger Kinder.

§ 135. Rach der bestehenden Gewerbeordnung durfen in Fabriken:

1. Kinder unter zwölf Jahren nicht beschäftigt werden;

2. Kinder von 12—14 Jahren höchstens 6 Stunden täglich beschäftigt werden.

3. Für junge Leute von 14—16 Jahren darf die Beschäftigung höchstenston täglich betragen.

Die Zahl der in Deutschland 1888 beschäftigten Kinder betrug 22913; die der "jungen Leute" 169252; die der "jugendlichen Arbeiter" (von 12—16 Jahren) 192165. Nach der Vorlage soll, in Uebereinstimmung mit den früheren Reichstagsbeschlüssen, die Beschäftigung von Kindern unter 13 Jahren absolut,

von solchen über 13 Jahren, soweit sie noch zum Besuch der Bolksschule verpflichtet sind, verboten sein.

Die Vorlage als Mindestmaß des Schutes fand von keiner Seite Widerspruch; wohl aber wurden Anträge (Nr. 1 und 2) auf Erweiterung desselben gestellt, daß die Beschäftigung von Kindern (unter 14 Jahren) überhaupt vers

boten würde, ohne Rücksicht, ob dieselben noch schulpflichtig seien ober nicht. Die Schweiz sowohl wie Desterreich habe kein Bedenken getragen, die Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren in Fabriken ganz zu verbieten — wir dürsten nicht zurückbleiben. Nicht der zufällige Termin der SchulsEntlassung, sondern die physische und geistig-sittliche Entwickelung sei maßgebend. Die Kücksicht auf die Entwickelung der Jugend gebiete es, sie wenigstens bis zum 14. Lebensjahre der Fabrik fern zu halten.

Die Schulpflicht als Grenze festzulegen, sei geradezu eine Privilegirung der Industrie der Bezirke Deutschlands, welche eine kürzere Schulpflicht hätten. Besonders wurde auf Bahern hingewiesen, wo die Schulpflicht auf 7 Jahre fest-gesetzt sei, also durchschnittlich nur bis zum 13. Lebensjahre gehe. Bahern möge die Schulpflicht ausdehnen, — das sei richtiger, als daß die Reichs-Gestzgebung auf ein in sich berechtigtes Ziel aus Rücksicht auf Bahern verzichte.

Bon den Bertretern der verbundeten Regierungen wurde dagegen ausgeführt,

daß es nicht angemessen erscheine, durch ein reichsgesetzliches Berbot der Beschäftigung von Kindern unter 14 Jahren einen Druck auf die Schulgesetzgebung der Einzelstaaten dahin auszuüben, daß allgemein daß Ende des schulpssichtigten Alters auf das vollendete 14. Lebensziahr seiselst werde ex, da die Beendigung der Schulpssicht nicht mit dem zeitpunkte, in dem das einzelne Kind ein bestimmtes Alter erreiche, sondern nur mit den allgemeinen Schulentlassungsterminen eintreten könne, immer eine große Zahl von Kindern geben, welche erheblich früher als mit dem 14. Lebensziahre ihre Schulpssicht erfüllt hätten. Es handle sich dennnach in der Vorlage keineswegs um eine Bestimmung, durch welche lediglich bayerische Berücklisssische hierbei ausgesiährt, daß in Bayern die aus der Wertagsschule entlassenen Kinder murch hüten; serner betonte derselbe, daß es irrig sei, wenn man von einer kürzeren Bemessung der Zeit der Schulpssicht in einem Staate etwa auf geringere Erfolge des Volkssichulunterzichts in diesem Teaate schuldpssich zu können zlaube. Die Statissit der Analphabeten in den verschiedenen deutschen Territorien beweise z. B., daß Bayern, welches die 7 jährige Schuldssicht habe, hinssicht der Erfolge des Unterrichts einem Bergleich mit denjenigen Territorien, in denen die 8 jährige Schulpssicht aus schulpssicht beschulpssicht beschulpssicht beschulpssicht der Erfolge des Unterrichts einem Bergleich mit denjenigen Territorien, in denen die 8 jährige Schulpssicht beschulpssicht beschulpssicht beschulpssicht beschulpssicht der Erfolge des Unterrichts einem Bergleich mit denjenigen Territorien, in denen die 8 jährige Schulpssicht beschulpssicht der Erfolge des Unterrichts einem Bergleich mit denjenigen Territorien, in denen die 8 jährige Schulpssicht des Erfolge, nicht zu schen erneuche.

Die Majorität der Kommission schloß sich der Auffassung der Regierungssvorlage und ihrer Begründung an, daß die Gefahr des Müssigganges und der Beschäftigungslosigkeit in der Zeit zwischen der Schulentlassung und Erreichung des 14. Lebensjahres bedenklicher sei als eine (6stündige) Fabrikbeschäftigung. Diese Gefahr bestehe aber namentlich in industriellen Bezirken, wo Gelegenheit zu sonstiger Beschäftigung schwer zu sinden sei, in hohem Maße. In Bezirken, wo Hausindustrie bestände, würde die Berdrängung in diese unausbleiblich sein — eine Folge, welche auch von den Besürwortern des Antrages gewiß nicht gewünsicht werde. Daß die Einzelstaaten sich durch Ausdehnung des Berbotes der Fabrikbeschäftigung dis zum 14. Lebensjahre bestimmen lassen würden, nun die — doch auch nach vielen anderen, weit wichtigeren Gesichtspunkten sich entsscheidende — Frage der Schulpslicht anders zu regeln, sei nicht anzunehmen.

Absatz 4. Dieselben Gesichtspunkte wie vorstehend wurden für und gegen den Absatz 4 der Regierungsvorlage geltend gemacht, welcher bestimmte:

Durch Beschluß des Bundesraths kann für bestimmte Fabrikationszweige gestattet werden, Kinder über dreizehn Jahre, welche nicht mehr zum Besuche der Bolksschule verpstichtet sind, in derselben Weise wie junge Leute zwischen vierzehn und sechszehn Jahren zu beschäftigen, sosen der Arbeitgeber das Zeugniß eines von der höheren Verwaltungsbehörde ermächtigten Arztes beisbringt, daß die körperliche Entwickelung die beabsichtigte Beschäftigung ohne Gesahr für die Gesundheit zuläßt.

Diese Ausnahme von der bereits bestehenden Regelung wird in der "Begründung" dahin erläutert:

Durch die im ersten Absab des §. 135 getrossen Bestimmung wird die Zahl der Fabrikkinder, deren Arbeitszeit vom Gesets auf 6 Stunden beschränkt ist, so vermindert werden, daß die Einrichtung einer Bor- und Nachmittagsschicht mit solchen Kindern oft schwierig werden wird. Biele Fabrikbesitzer werden Bedenken tragen, wegen der wenigen Kinder, die noch Beschäftigung suchen, besondere Schichten einzurichten, und werden lieber warten, die Arbeitsuchenden in die Reihe der jungen Leute zwischen 14 und 16 Jahren eingetreten sind. Dadurch wird aber wiederum die Gesahr entstehen, daß die aus der Volksschule entslissen Kinder unter 14 Jahren teine Beschäftigung sinden, sich jelbst überlassen sind und in Gesahr gerathen, zu verwischern. Ohne Zweisel sist es erwünsicht, daß die Fabrikbeschäftigung ebenzo wie die Lehrzeit im Handwerke unmittelbar an die Schulzeit anschließt, und daß keine für Eltern und Kinder lästige und gesährliche Zwischenzeit entsteht. Deshalb bestimmt §. 135 im Absab abskrinder über 13 Jahre, welche nicht mehr zum Besuche der Volksschule verpsschliche sind, in den vom Vundesrath bezeichneten Fabrikationszweigen in derselben Weisig unge Leute zwischen 14 und 16 Jahren beschäftigt werden dürsen, wenn ihre körperliche Entwickelung nach dem Gutachten eines von der höheren Verwaltungsbehörde als zuverlässig anerkannten und zur Ausstellung solcher Zeugnisse ermächtigten Arztes die beabsichtigte Beschäftigung ohne Gesahr sür die Gesundheit zuläste.

Bon einem Theil der Kommission wurde aus der Erfahrung bestätigt, daß es thatsächlich gerade in den Bezirken, wo die Beschäftigung schulpslichtiger Kinder längst beseitigt sei, den Eltern außerordentlich schwer werde, die Arbeitgeber zur Aufnahme ihrer Kinder (unter dem 14. Lebensjahre) in die Fabrikbeschäftigung zu bewegen. Mit höchstens estündiger Arbeitszeit sei der Fabrik wenig gedient; die Einrichtung einer Doppelschicht aber lohne sich nicht. Es sei aber hart für die Eltern und bedenklich sür die Kinder, daß diese zum Müssiggang verurtheilt seien. — Bon einer Seite wurde die Berechtigung vorstehender Erwägungen bezüglich der Knaben anerkannt, bezüglich der Mädchen weniger. Diese könnten sowohl in der eigenen Familie, wie auch zur Aushilse in fremden Familien (als Kindermädchen 2c.) sich bethätigen, und es sei für ihre häusliche Ausbildung, sittliche Erziehung und gesundheitliche Entwickelung nur wünschenswerth, wenn sie nicht sosort nach der Schule in die Fabrik einträten.

Die Majorität der Kommission erblickte indessen in der Bestimmung des Absat 4 statt des Fortschritts einen Rückschritt von der bereits seit Jahrzehnten bestehenden Schutzbestimmung einer höchstens 6stündigen Arbeitszeit. Es sei das eine weitere außerordentliche Privilegirung der Landestheile mit kürzerer Schulpslicht. Eine 6stündige Arbeitszeit sei genug, wenn die Pausen, der Weg zur Fabrik, außerdem vielleicht der Besuch der Fortbildungsschule, eingerechnet würden. Wenn auch vielleicht die Arbeit nicht schwer sei, so schädige doch die schlechte Luft, der Staub, der Geruch und Lärm der Maschinen 2c. die Gesundheit mehr, als schwerze Arbeit im Freien.

Bon Seiten der Bertreter der verbündeten Regierungen murde ausgeführt,

daß die Ausdehnung des Berbots der Beschäftigung von Kindern in Fabriken, wie sie Borlage beabsichtige, einen so erheblichen Fortschritt auf dem Gebiete des Arbeiterichunges enthalte, daß im Hindlich sierauf, auch abgesehen von den Bestimmungen der §§ 120a fg., von einem "Rüchschritt" nicht süglich die Rede sein könne. Auch handele es sich bei der Bestimmung des § 135 Absah 4 keineswegs um eine Bevorzugung einzelner Landeskheile, sondern vielmehr lediglich darum, einem mehr oder weniger in allen Bundessteaten, insbesondere auch in Schlessen und am Rhein hervorgetretenen Uebelstande abzuhelsen und zu verhüten, daß gesunde und kräftige Kinder nach ihrer Entlassung aus der Schule, die nur in verhältnißmäßig seltenen Fällen genau mit Bollendung des 14. Lebensjahres zusammenfalle, ohne Aussicht und ohne zur Arbeit angeleitet zu werden, von einer ihrem Alter und ihren Kräften angenessenen, leichten Arbeit serngehalten und ernsten Gespen sür ihre fernere Entwicklung entzogen würden. Allen hierbei in gesundheitlicher und sittlicher Beziehung in Bestracht kommenden Rücksichten habe die Borlage ausgiedig Rechnung getragen, indem sie nicht

nur das Zeugniß eines von der höheren Verwaltungsbehörde zur Ausstellung solcher Zeugnisse besonders ermächtigten, vertrauenswürdigen Arztes über die körperliche Entwickelung des Kindes und über die Augemessensteit der für das betressende Kind deabsichtigten Beschäftigung vorsehe, sondern auch die nähere Bezeichnung derzeuigen Industriezweige, in welchen eine Angere als sechsstündige Beschäftigung von Kindern überhaupt zulässig sein soll, in die Hände des Bundesraths lege. Könne die Kommission sich ungeachtet aller dieser Vorsichtsmaßregeln nicht dazu entschließen, die Bestimmung des Absah 4, obwohl es sich bei derselben in der Regel nicht um eine große Anzahl von Kindern handele, auch für die Kinder weiblichen Geschselts und für die volle, zwischen der Schulentsassung und der Vollendung des 14. Lebenssichtes liegende Zeit anzunehmen, so müsse zum mindesten die Annahme der Vorschrift sur Knaben und für die letzten sechs Monate vor der Vollendung des 14. Lebenssahres dringendempsohlen werden, damit wenigstens in diesem Amsange den hervorgetretenen Uebelständen begegnet werden könne.

Die Kommission vermochte sich indessen von der Zwecknäßigkeit der in Absat 4 vorgeschlagenen Bestimmung nicht zu überzeugen und lehnte dieselbe ab, zumal auf die ärztlichen Zeugnisse nach den disherigen Erfahrungen ein erheblicher Werth nicht gelegt werden könne. Auch die Vermittelungsanträge, daß wenigstens für 3—6 Monate vor Erreichung des 14. Lebensjahres ein Dispens vorgesehen werden könnte, wurden abgelehnt.

#### Schut der "jungen Leute".

Bezüglich des Schutzes der jungen Leute (von 14 bis 16 Jahren) wurde beantragt, denselben bis zum 18. Lebensjahre auszudehnen. Die Zeit der körper= lichen Entwickelung sei nicht mit dem 16. Lebensjahre begrenzt. Auch England habe den Begriff der geschützten Versonen für männliche Versonen bis zum 18. Lebensjahre ausgedehnt, mahrend die weiblichen Personen ohne Begrenzung des Lebensjahres sich des zehnstündigen Maximalarbeitstages erfreuten. Dem= gegenüber wurde von anderer Seite darauf hingewiesen, daß weder in der Schweiz noch in Defterreich ein zehnstündiger Maximalarbeitstag für junge Leute (auch nur bis jum 16. Lebensjahre) bestehe. Rur England gehe so weit resp. weiter wie Deutschland, beschäftige aber andererseits die Kinder schon vom 10. Jahre ab. Biele Fabrifen murden bei Ausdehnung des 10ftundigen Arbeitstages bis 3um 18. Lebensjahre gezwungen fein, entweder für den ganzen Betrieb den 10= ftundigen Arbeitstag einzuführen, oder aber keinen Arbeiter unter 18 Jahren mehr anzunehmen. Sowohl die Rücksicht auf die Konkurrenzfähigkeit der nationalen Industrie wie auf die Erwerbsfähigkeit der Arbeiter verlange Ablehnung des Antrages.

Der Antrag fand keine Majorität.

#### Verbot der Sonntags- und Nachtarbeit jugendlicher Arbeiter. Paufen.

§ 136 verbietet (in Nebereinstimmung mit der bestehenden Gewerbeordnung) die Nachtarbeit der jugendlichen Arbeiter sowie die Beschäftigung an Sonn= und Festtagen und regelt die Pausen. In letzterer Beziehung enthält die Vorlage eine Klarlegung resp. Aenderung dahin, daß bei bloß 6 stündiger Beschäftigung nur eine (halbstündige) Pause gefordert wird. Weiter wird von dem Verbot des Ausenthaltes in den Arbeitsräumen (bei fortgehendem Betrieb) für den Fall während der Pausen abgeschen, "wenn der Ausenthalt im Freien nicht thunlich und andere geeignete Ausenthaltsräume ohne unverhältnißmäßige Schwierigkeiten nicht beschafft werden können". Beide Vestimmungen fanden Annahme.

Als "Nacht" im Sinne der Gewerbeordnung wie der Borlage gilt die Zeit von Abends  $8^{1/2}$  Uhr bis Morgens  $5^{1/2}$  Uhr. Der Antrag, die Zeit anders (von Abends 8 bis Morgens 6 Uhr) zu bemeffen, fand keine Majorität. Die

Beschränkung der Arbeitszeit auf 6 resp. 10 Stunden werde schon von selbst zur Folge haben, daß die Arbeitszeit zwischen 6 Uhr Morgens und 8 Uhr Abends gewählt werde. Hier decke sich das Interesse des Arbeitsgebers und des Arbeiters; die Zeit so zu wählen, wie es dem Arbeiter am besten auskomme. So sei ein Bedürsus zur Aenderung nicht gegeben; andererseitsk könnte es aber in besondern Fällen für Arbeitgeber und Arbeiter zweckmäßiger sein, Morgens etwas früher anzusangen, um Abends früher zu schließen, oder Mittags eine längere Pause zu geben, oder auch umgekehrt.

Weiterhin wurde der Antrag gestellt, das Verbot der Nachtarbeit bis zum 18. Lebensjahr auszudehnen. Derselbe wurde aus denselben Gründen wie die Ausdehnung des 10stündigen Maximal-Arbeitstages (j. oben) abgelehnt.

#### Einführung des allgemeinen Maximal-Arbeitstages.

§ 136 a. Eine eingehende Diskussion knüpste sich an die Frage des allgemeinen Maximal-Arbeitstages. Von einer Seite wurde der 10 stündige Arbeitstag verlangt, (Antrag auf Einführung eines neuen § 136 a) mit der Maßgabe, daß derselbe am 1. Januar 1894 auf 9 Stunden, am 1. Januar 1898 auf 8 Stunden herabgesetzt werde. Auf Arbeiten unter Tage und in Vetrieben mit Tag= und Nachtschicht sollte die tägliche Arbeitsschicht 8 Stunden betragen. — Von anderer Seite wurde der elsstündige Arbeitstag (an den Vorsabenden der Sonn= und Festtage 10 Stunden) beantragt.

Bur Begründung der Antrage wurde geltend gemacht, daß in einem Arbeiterschutz-Geset, an das sich so viele Hoffnungen knüpften, der Maximal= Arbeitstag nicht fehlen dürfe. Die Schweiz habe bereits feit 1878 ben elf= ftundigen Maximal=Arbeitstag, und derfelbe habe sich dort durchaus eingelebt und bewährt. Die Arbeiter der Schweiz verlangten in ihrer großen Mehrheit Die weitere Berabsetzung auf 10 Stunden, und würden auch die betheiligten Kattoren der Gesetgebung dort gewiß sich dazu entschließen, wenn Deutschland mit gutem Beispiel vorangehe. In Desterreich bestehe ebenfalls ber (elfstündige) Maximal-Arbeitstag, und daß die Regierung auch dort denfelben für durchführbar erachte, beweise die Thatsache, daß sie trot alles Drängens der Industriellen die bis Juni 1888 bewilligten Ausnahmen nicht verlängert habe. In England bestehe zwar der gesetliche allgemeine (zehnstündige) Maximal-Arbeitstag nicht, aber der Begriff der "geschütten Personen" sei dort so weit gegriffen, daß der gehnstündige Arbeitstag - unter Mithilfe ber organisirten Gewerkvereine thatsächlich durchgeführt sei. Der neun= und achtstündige Arbeitstag werde bort bereits von den Arbeitern gefordert.

Der Maximal-Arbeitstag sei im Interesse der Gesundheit und des Familienslebens dringend nothwendig. Die Berichte der Fabrifinspektoren ergäben, welche maßlose Arbeitszeit vielsach üblich sei. Diese Thatsachen bewiesen am besten, wie wenig die Arbeitszeit durchzuseten. Jedenfalls verdiene der Weg der Gesetzgebung den Vorzug vor dem der Strifes. Es sei auch eine Forderung der Aultur, daß die Fortschritte der industriellen Entwickelung, der Maschinerie und Technik auch den Arbeitern in der Weise zu Gute kämen, daß sie bezüglich der Arbeitszeit entlastet würden. Dieses sei um so nothwendiger, als mit der sich steigernden Technik und Arbeitsstheilung die Arbeit intensiver werde, und, wenn auch nicht die physische Kraft, so doch die geistige Anspannung in höherem Maße in Anspruch genommen werde. Jeder technische Fortschritt erhöhe die Leistung der Arbeitszeit sei es möglich,

der Freisetzung der menschlichen Arbeitskräfte und der Herabbrückung der Löhne entgegenzuwirken. Mit stetiger Herabsetzung der Arbeitszeit könne auch allein der übermäßig sich steigernden Produktion — der Ueberproduktion und den damit gegebenen regelmäßig wiederkehrenden Krisen — entgegengewirkt werden.

Der Antrag auf Begrenzung der Arbeitszeit auf höchstens zehn Stunden wurde damit begründet, daß der elfstündige Arbeitstag durch die thatsächliche Entwickelung bereits überholt sei.

Die Arbeiter in allen Rulturstaaten verlangten mehr; in Rordamerita, in England, Die Arbeiter in auen kutturstaten verlangten megt; in Arbeitnettut, in England, in Australien sei der Achtstundentag das Ziel der Arbeiterorganisationen, ja in Australien sei derselbe schon erreicht. Es sei ein Beweis des Entgegenthammens, wenn sie (die Antragsteller) für die gesepliche Berwirklichung der auf dem internationalen Kongreß in Karis prostamirten Forderung des Achtstundentages eine Uebergangszeit (dis 1. Januar 1898) vorsähen. Bis dahin würden die Industrien sich auf denselben recht wohl einrichten können, und werde die Kürzung der Arbeitszeit durch Fortschriftsten werden seinen als aussellichen fein der Versiell sie der Arbeitszeit durch Fortschriftsten wurde gestend gewecht den geglichen sein. Speziell für den elfstundigen Maximalarbeitstag wurde geltend gemacht, daß berselbe einerseits unbedenklich, andererseits ein wichtiger erster Schritt sei, der sowohl pringipiell als auch praftisch einen wesentlichen Ausbau unserer Arbeiterschutzgesetzgebung bedeute. Die Berichte der Fabrikinspektoren zeigten, daß in zahlreichen Industrien und Bezirken eine 12-, 13- und mehrstündige Arbeitszeit üblich sei. Wenn der elsstündige Arbeitstag einmal als Dberarenze allgemein feststehe, wenn die Arbeitgeber wie Arbeiter fich überzeugt haben würden, daß eine angemessene Rurzung der Arbeitszeit recht wohl möglich fei, ja den Arbeitern wie ber Industrie durch den Gewinn an forperlicher und geistiger Frijche, durch den sittlichen Fortidritt, der für das Familienleben gegeben jei, durch die größere Stetigkeit der Produktion fich allseitig als Segen erweise, dann werde der weitere Schritt zum zehnstündigen Arbeitstag weit leichter sein, und vielleicht schon durch die eigene Initiative der Arbeitgeber Regel werden. Deutschland moge der Schweiz und Defterreich mit dem elfstündigen Arbeitstag an die Seite Deutschaft der Gegen und Seftertein mit dem einfrührligen Arbeitstag an die Sette treten, vielleicht werde es sogar bald schon möglich sein, sich gemeinsam zu einer weiteren Serabsehung zu entschließen. Von Seiten der Antragsteller wurde noch betont, daß der Antragstich mit dem bereits 1884/85 eingebrachten Antrage (Dr. Lieber und Genossen, Drucksachen der Arbeiterschungkommission von 1885) decke, in welchem auch schon dem Bundesrath das Recht zugewiesen worden sei, "für gesundheitsschädliche und solche Gewerbe, bei denen die Art des Vetriebes Gesundheit und Leben der Arbeiter durch eine tägliche elsstündige Arbeitsschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschafts geit gefährden murde, die Dauer der regelmäßigen Arbeitegeit weiter berabzujegen". Gbenfo sei dort das Berbot der Nachtarbeit vorgesehen gewesen. Für den Fall, daß der Antrag die Buftimmung der Kommission finde, behielten sich die Antragfteller Die Beantragung der ent= fprechenden weiteren Bestimmungen vor.

Die Majorität der Kommission glaubt sich im Rahmen der Vorlage halten zu follen. Dieselbe bedeute einen höchft erfreulichen Fortschritt. Der elfftundige Arbeitstag für die Arbeiterinnen würde in allen Kabrifen, welche weibliche Arbeiter in größerer Bahl beschäftigen, für den gangen Betrieb maggebend werden, mas um fo mehr ins Gewicht falle, als gerade diefe Industrien: Textilfabriten, Befleidungsgewerbe, Zigarrenfabriken 2c. nach Ausweis der Berichte der Fabrik= inspektoren (vgl. 3. B. Amtliche Mittheilungen für 1885) meistens eine mehr als elfstündige Arbeitszeit aufweisen. Dazu komme die in § 120 e vorgesehene Berechtigung, durch Raiserliche Verordnung die Arbeitszeit für solche Gewerbe, in welchen durch übermäßige Dauer berfelben die Gefundheit der Arbeiter gefährdet wird, entsprechend herabzuseten. Uebermäßige Arbeitszeit sei in allen Gewerben schäblich, und fo könne auf Grund dieser Bestimmung im Bege der Spezial-Verordnung der Maximal-Arbeitstag thatfächlich allgemein gemacht werden. Wenn die verbündeten Regierungen die Aufnahme dieser Befugniß vorgeschlagen hätten, fo fei zu hoffen, daß von derfelben auch namentlich bei folchen Betrieben, die außerordentliche Ansprüche an die physische Kraft der Arbeiter stellten, Gebrauch gemacht werde.

Gin Theil dieser Majorität, welche die Anträge auf Ginführung eines Maximalarbeitstages bekämpfte, glaubte zunächst mit diesem ersten Schritt zufrieden

fein zu muffen, während ein anderer Theil den "ichablonenhaften" gesetzlichen Maringlarbeitstag überhaupt befämpfte. Ginige leugneten bas Beburfnik und Die pringipielle Berechtigung, den erwachsenen Mann in Berwerthung feiner Arbeitstraft zu beschränken. Soweit die individuelle Rraft nicht ausreiche, biete sich die Roalition, wie sie sowohl in England wie in Nordamerika sich bewährt habe. Ginige wollten nur infofern Die Berechtigung eines Maximalarbeitstages anerfennen, als der Arbeitgeber nicht das Recht haben follte, die Arbeiter über eine bestimmte Stundenzahl zur Arbeit zu verpflichten, aber nicht soweit die Arbeiter felbit arbeiten wollten. Mehrfach murde die Zwedmäßigkeit einer gefetlicen Regelung geleugnet, weil bei ber Berichiedenheit ber individuellen Anlage und Gewohnheit, der Verschiedenheit der Arbeitsleistungen wie =Austrengungen, wie Gefundheitsschädigung eine einheitliche schablonenhafte Bemeffung unmöglich fei. Werde die Grenze zu hoch bemeffen, fo bleibe der Maximalarbeitstag für Die meisten Betriebe bedeutungsloß, verleite vielleicht fogar zur Ausdehnung der Arbeitszeit; werde derfelbe zu niedrig angesett, jo bestehe die Befahr, daß die nationale Konfurrengfähigfeit leibe, das Ginfommen der Arbeiter geschädigt werbe. Auch werde die Beschränkung der Arbeitszeit zur größeren Intensivität der Arbeit führen, die wieder ichadlicher wirfen fonne als magige Unftrengung bei langerer Arbeitsdauer. Namentlich sei das eine Erwägung, welche für die alteren Arbeiter in die Waaschale falle.

Gewiß sei es unrichtig, daß eine längere Arbeitszeit auch stets eine höhere Leistung zur Folge habe, aber ebenso unrichtig sei es, daß mit der Kürzung der Arbeitszeit die Intensivität und Tualität der Arbeit sich unter allen Umständen entsprechend steigere. In jeder Industrie, ja in jeder Fabrik stelle sich dieses Berhältniß anders. Die Fortschritte der Technik hätten ihre Grenzen und sei es eine kühne Behauptung, daß diese etwa dis 1898 eine achtstündige Arbeitszeit ermöglichen würden. Ebenso hätte aber auch die Anwendung und volle Ausenützung dieser Fortschritte ihre Grenze in der Kapitalkrast der Unternehmer, und gerade die kleineren Unternehmer seien es, welche durch ein alzu schnelles Tempo der Arbeiterschußgesetzgebung in ihrer Existenz bedroht seien. Im Allgemeinen dränge die Zeitrichtung und auch die industrielle Entwickelung auf Kürzung der Arbeitszeit. Ein gesetzlicher Druck nach derselben Richtung hin, sei in der Vorlage

gegeben; mit dieser moge man es zunächst versuchen.

Von Seiten der Vertreter der verdündeten Regierungen wurde ausgeführt: daß, auch abgesehen von den erhobenen Bedenken und der mangelhaften Fassung des Antrags, unter den gegenwärtigen Verhältnissen die Einführung eines Maximalarbeitstages für erwachsene männliche Arbeiter nicht rathsam ersteine. Wenn zu Gunsten des Antrages darauf hingewiesen werde, daß bei einer Verkürzung der Arbeitszeit keine Verminderung der Arbeitsleistung eintreten werde, so sei diese Behauptung in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Die Verminderung der Produktion, welche durch die Einschränkung der Arbeitszeit jedensalls sür die erste Zeit zu erwarten sei, könne nur ausgeglichen werden durch Steigerung der Arbeitskraft oder durch Anwendung verbesserer, Arbeit sparender Maschinen und Arbeitsmethoden. Sine Zunahme der Intensität der Arbeitsleistung sei von den Arbeitern nur alsmählig zu erwarten, die Anwendung neuer Maschinen verlange materielle Opfer von der Industrie. Sine zunahme der Arbeitliche Reduktion der Arbeitszeit würde vor allen denzen den denzenigen konturrirenden Ländern des Aussandes zu Gute kommen, welche eine leistungsfähigere Arbeiterbevölkerung und größeren Kapitalreichthum haben, und würde auch innerhalb des Deutschen Reichs von den großen Städten und Industriedezirken mit einer seit langer Zeit eingeschulten Arbeiterbevölkerung und kapitalkräftigeren Fadrikbesikern leichter zu ertragen sein als von densenigen ländlichen und sontiellen Bezirken, in welchen die Industre erst seit Kurzem Fußgesät hat, die Arbeiter asso weniger leistungsfähig seien und die Arbeitbesser geringere Kapitalmittel hätten. Aus diesem Grunde erscheine auch im hinblick auf die Arbeiter selbst, insbesondere aber mit Rücksicht auf die in vielen Gegenden und Gewerben zur Zeit noch übliche längere Arbeitszeit eine plögliche Berkürzung der Arbeitszeit bedenklich, da dieselbe

als unmittelbare Folge eine Minderung des Verdienstes nach sich ziehen werde. Wo durch eine übermäßig lange Arbeitszeit in gewissen Gewerben die Gesundheit der Arbeiter gesährdet werde, habe die Vorlage in dem bereits zur Annahme gelangten § 120 e Absatz eine genügende Handhabe vorgesehen, um vorhandenen Mißständen auf dem Wege gesetzlichen Zwanges zu begegnen.

Bei der Abstimmung wurden die zwei Eingangs erwähnten Antrage abgelehnt.

#### Schut der Arbeiterinnen.

§ 137 der bestehenden Gewerbeordnung trifft Bestimmung über die Arbeitsfarten, welche für die in Fabriken beschäftigten schulpslichtigen Kinder an Stelle des (für Minderjährige obligatorischen) Arbeitsbuches treten. Nachdem in der Borlage das Berbot der Beschäftigung schulpslichtiger Kinder vorgesehen, hat die Einrichtung der Arbeitskarten ihren wesentlichen Zweck verloren, und so ist auch in der Borlage der bisherige § 137 beseitigt.

Der an die Stelle des früheren § 137 tretende Paragraph der Vorlage

regelt die Beschäftigung der Arbeiterinnen. Neu ist:

1. der elfstündige Maximal=Arbeitstag für Arbeiterinnen;

2. der obligatorische Schluß der Arbeitszeit an den Vorabenden der Sonn= und Festtage um spätestens  $5^{1}/_{2}$  Uhr Nachmittags;

3. das Berbot der Nachtarbeit für Arbeiterinnen;

4. die obligatorische  $1^4/_2$  ftündige Mittagspause für Arbeiterinnen über 16 Jahre, welche ein Hauswesen zu besorgen haben;

5. die Verlängerung der freien Zeit für Wöchnerinnen von 3 auf 4 Wochen nach ihrer Niederkunft.

#### Maximalarbeitstag für Arbeiterinnen.

Der elfstündige Maximalarbeitstag für Arbeiterinnen fand allseitige Zu= stimmung. Ein Theil der Kommissionsmitglieder erachtete dagegen die Beschränkung auf 11 Stunden nicht für ausreichend, und schlug die Festsegung auf gehn Stunden vor. Für diesen Antrag wurden wesentlich dieselben Gründe vorgebracht, wie sie für die Ausdehnung der zehnstündigen Arbeitszeit für junge Leute bis zum 18. Lebensjahre (§ 135), sowie für ben allgemeinen zehnstündigen Arbeitstag (§ 136 a) geltend gemacht worden waren. Speziell wurde hervorgehoben, daß um fo mehr Anlag zu folchem Schutz gegeben sei, ale Die Beschäftigung jugend= licher und weiblicher Arbeiter ftetig zunehme. Die Gefetgebung habe keinen Grund, um vielleicht den Arbeitgebern Roften für Neuanschaffungen (beffere Maschinen 2c.) zu ersparen, auf in sich berechtigte Kulturforderungen zu verzichten, vielmehr liege in der Herabsegung der Arbeitszeit ein Sporn zur Bervollkomm= nung ber Betriebseinrichtungen, welche der Industrie selbst wieder zu Gute komme. Bon einer Scite wurde zwar anerkannt, daß der zehnstündige Arbeitstag sowohl aus Rudficht auf die Gefundheit wie namentlich auch im Intereffe des zutunftigen Berufes (als Hausfrau und Mutter), damit die Arbeiterin auch noch Zeit zur Bethätigung im Sauswesen finde, höchst wünschenswerth und um so berechtigter fei, als in der That in manchen Gebieten eine Berdrängung der Männer durch weibliche Arbeitskräfte zu befürchten sei. Thatfächlich würde aber der zehnstündige Arbeitstag für die Arbeiterinnen auch für die Männer (Familienväter) in großen Industriezweigen z. B. der ganzen Textilindustrie, maggebend werden. Sinblid hierauf sei, wie auch von Seiten der Bertreter der verbündeten Regierungen wiederholt nachdrücklich hervorgehoben worden, der llebergang von der gur Beit vielleicht noch überwiegenden gwölf= und dreigehnftundigen Arbeitsgeit

auf 10 Stunden zu schroff und die Befürchtung gerechtfertigt, daß, nicht nur die Industrie in ihrer Konkurrenzfähigkeit ernstlich gefährdet, sondern auch die Arbeiter selbst in ihrem Einkommen empfindlich geschädigt würden.

Aus diesen und anderen bereits gegen den allgemeinen zehnstündigen Maximal= Arbeitstag geltend gemachten Gründen lehnte die Majorität den Antrag ab.

Die Festsetung des Schlusses der Arbeitszeit an den Vorabenden der Sonnund Festtage auf  $5^{1}/_{2}$  Uhr wurde in der zweiten Lesung dahin ergänzt, daß an diesen Tagen die Arbeitszeit auf 10 Stunden beschränkt werden soll. Das Verbot der Nachtarbeit fand kein Bedenken . . . .

#### Arbeitszeit refp. Mittagspause für verheirathete Frauen.

Nach dem Neichstagsbeschluß von 1887 follte für verheirathete Frauen die Arbeitszeit höchstens zehn Stunden täglich betragen. Die Borlage sieht statt dessen nach dem Borbilde der Schweiz eine mindestens  $1^1/_2$  ftündige Mittagspause für Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, vor. Die "Besgründung" führt auß:

"Der Beschräntung der Arbeitszeit der verheiratheten Arbeiterinnen auf zehn Stunden, die in dem vom Neichstag angenommenen Gesentwurse vorgeschen war, steht das Bedenken entgegen, daß die Einführung verschiedener Arbeitszeiten sür einzelne Alassen von Arbeitern derzelben Anlage mit der Ordnung des Betriedes schwer vereindar und oft kaum durchsührtom ist. Diese Beschräntung würde daher in vielen Fällen dahin führen, daß verheirathete Arsbeiterinen von der Fabrikbeschäftigung ganz ausgeichlossen würden. So wünschenswerth ein solcher Ausschluß an und für sich auch sein möchte, so würse er doch, wie die Verhättnisse sich einmal entwickelt haben, zu ties in das Erwerdsseben vieler Familien einschneiden und zu den empfindlichsten Härten sühren. Während in Württemberg, im bergischen Lande, in Oberschlessen und Berlin die Zahl der verheiratheten Fabrikarbeiterinnen sehr gering ist, hat dieselbe in Sachsen und Thüringen eine solche Höhe Höhe erweicht, daß deren Beseitigung aus den Fabriken, selbst wenn sie vom Gesche gesordert würde, nur allmählig und mit längerer Uebersgangszeit ausgesührt werden könnte. Ein völliger Ausschluß ist aber auch, namentlich sürkinderlose und altere Ehefrauen, die nicht mehr für unerwachsen Kinder zu sorgen haben, nicht einmal erstrebenswerth.

Ausführbar und erwünscht ist es dagegen, sür diejenigen Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, eine 1½stündige Mittagspause vorzuschreiben. Diese Vorschrift wird vielsach dahin sühren, daß eine solche Mittagspause, wo sie noch nicht besteht, sür alle Arbeiter eingeführt wird. Die Fälle, in denen eine so lange Mittagspause wegen der Natur des Vetriebes oder aus Rücksichen auf die Arbeiterinnen nicht zweckmäßig sein würde, sinden Verücksichtigung in dem § 139, welcher eine anderweite Regelung der Pausen durch die hößere Verwaltungsbehörde ermöglicht. Um den Arbeitgebern sowohl wie den Kevisionsbeamten die schwierige Untersuchung zu erleichtern, ob eine Arbeiterin ein Hauswesen zu besorgen hat, sollen Chefrauen und solche Wittwen, welche Kinder haben, als Arbeiterinnen gelten, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, solchen Chefrauer und solche Haben, solche Gegentheil durch die Ortspolizeibehörde ihristlich bescheinigt wird. Heraus ergiebt sich zugleich, daß sedige Arbeiterinnen dis zum Nachweise des Gegentheils als solche gelten, welche ein Hauswesen nicht zu besorgen haben."

Von einer Seite wurde die Wiedereinsetzung des früheren Reichstagsbes

Diese Bestimmung verdiene aus praktischen wie prinzipiellen Gesichtspunkten den Vorzug. Die 1½ stündige Mittagspause komme der verheiratheten Frau resp. ihrer Familie nur dann zu Gute, wenn sie der Fabrik so nahe wohne, daß sich Mittags der Heinweg lohne; die die zehnstündige Arbeitszeit, d. h. der Gewinn von einer Stunde gegenüber den übrigen Arbeitern, sei aber stets eine Wohlthat, indem die Frau dadurch in den Stand gesetzt werde, entweder Morgens später zur Arbeit zu kommen und zu Hause erst die Kinder zu besorgen und den Haushalt in Ordnung zu bringen, oder Mittags die Zeit in ihrem Haushalt zu verwenden, oder Abends früher nach Hause zu gehen. Sie könne die ihr am besten gelegene Zeit wählen, da es dem Arbeitgeber im Allgemeinen gleich sein werde, an welcher Tagesstunde sie sehle. Falt noch wichtiger sei aber der prinzipielle Gesichtspunkt, daß die deutsche Gesehung die erste sein werde, welche der verheiratheten Frau, der Hausstrau und Mutter,

eine besondere Stellung in der Arbeiterschutzgesetzgebung anweise, und ihr wenigstens den Schutz gewähre, welcher den "jüngeren Leuten" — wenn auch aus anderen Gesichtspuntten — gewährt sei. Niemand werde verkennen, daß ein wirkliches Familienseben, ein geordnetes Hauswesen, eine genügende Pflege und Erziehung der Kinder nur unter der Hand der Hausfrau und Mutter möglich sei, daß umgekehrt die Fabrikbeschäftigung der Frau das Familien-leben schwer schädige und nur zu sehr geeignet sei, den Mann der Häuslichkeit zu entfremden und die Kinder der Verwahrlosung entgegenzuführen Gegenüber so wichtigen sittlichen Gütern jei es doch das Mindestmaß eines Arbeiterschupgesetzes, die verheirathete Frau wenigstens den "jungen Leuten" von 14—16 Jahren gleich zu stellen. Wenn die zehnstündige Arbeitszeit für letztere möglich gewesen sei, wenn jogar — entgegen allen früheren Behauptungen von der Unmöglichkeit verschiedener Bemessung der Arbeitszeit für Zugendliche und Erwachsene, entgegen allen Prophezeiungen, daß dann auf die Beschäftigung junger Leute versichtet würde — die Beschäftigung der letzteren stetig zugenommen habe, z. B. von 1886 bis 1888 allein um 34663 (von 134589 auf 169252) gestiegen sei, so beweise das ausreichend, daß auch jetzt die aus einer "bisserenziellen Behandlung" der verseinerketzungen Verkeitreiten konschlieben Behandlung" der verseinerketzungen Verkeitreiten konschlieben Behandlung" der verseinerketzungen Verkeitreiten konschlieben Verkeitreiten ve heiratheten und unverheiratheten Arbeiterinen hergeleiteten Befürchtungen übertrieben seien. Auch nach der Borlage wie nach der Schweizer Gesetzgebung sei eine "differenzielle Behandlung" gegeben, indem in allen Fabriken mit einstündiger Mittagspause die verheiratheten Frauen blos  $10^1/_2$  Stunden arbeiten würden; wenn in der Schweiz die Einrichtung sich Handen blos 10-72 Standen atveilen butden, werum es in Deutschland anders sein werde. Dieselben Arbeitgeber, welche jede differenzielle Behandlung für unmöglich erklärten, seien burchaus nicht zurückhaltend in der Behauptung, daß sie allen Frauen, welche es wünschten, längere Mittagspause gewährten. Bei gutem Willen und nach gewonnener Ersahrung sei Manches möglich und leicht, was vorher unmöglich erschienen sei. Für verheirathete Frauen fei die Durchführung der zehnstündigen Arbeitszeit fogar leichter wie für junge Leute, weil 1. bestimmte Bausen nicht vorgeschrieben seien, 2. die Frauen nicht so oft mit Anderen Sand in Sand arbeiteten, 3. auch nicht fo gablreich beschäftigt seien wie junge Leute, endlich 4. Die turgere Arbeitszeit mehr burch Rleiß und Geschicklichkeit auszugleichen strebten, jo bag ein Ausfall in der Broduftion faum entstehe. Meistens jei es leicht, den Berheiratheten folche Arbeitsftellen zu geben, in benen die fürzere Arbeitszeit ben gangen Betrieb nicht ftore. Bielfach werde nur ein Bechfel der Arbeitsftelle mit einer unverheiratheten Arbeiterin nothwendig fein. Uebrigens könne dem Bundesrath ja das Recht eingeräumt werden, Ausnahmen von der gehnstündigen Arbeitszeit vorzusehen, soweit dies thatsächlich durch den Betrieb gefordert werde.

Von mehreren Mitgliedern wurde der Antrag durch ideale wie praktische Gesichtspunkte unterstützt und bestätigt. Auf den ländlichen Gutscherrschaften sei früher auch die Frau des Arbeiters mit zur Arbeit gegangen, jest aber sinde das höchstens an einigen Tagen der Erntezeit statt. Im Uebrigen sei die Anschauung und Sitte allgemein, daß die Frau ins Haus, an die Wiege ihres Kindes gehöre, und es sei geradezu unerhört, daß dieselbe den ganzen Tag dem Hause

Sowohl der vorstehende Antrag wie die Bestimmung der Vorlage fand jedoch bei einem Theile der Mitglieder Bedenken. Das hauptbedenken war die Schwierigkeit verschiedener Bemeffung der Arbeitszeit: der Arbeitgeber werde und könne sich nicht wohl darauf einlaffen, wurde lieber gang auf die Beschäftigung der Frauen verzichten. Das fei aber eine schwere Schädigung ber Arbeiterfamilien, Die vielfach auf ben Mitverdienst der Frauen angewiesen seien. Namentlich für junge Frauen fei es boch gewiß eine Wohlthat, wenn fie für die erfte Ginrichtung ihres Saus= haltes und zur Abtragung etwaiger aus biefer Ginrichtung erwachsener Schulden noch mitverdienen könnten. Die Gefahr in Folge der Berheiratung die Arbeit zu verlieren, werde vielleicht fogar dem Konkubinat Borschub leiften. Uebrigens besorge oft die Mutter oder eine sonstige Anverwandte den Saushalt, viellecht auch der Mann, der felbst erwerbsunfähig sei: ob man auch dann die Frau von ber Fabrik ausschließen resp. auf eine zehnstündige Arbeitszeit beschränken wolle? Ein Theil ber Kommiffionsmitglieder hielt es für richtiger, zur Bermeidung der aus einer unterschiedlichen Festsetzung der Arbeitszeit fich ergebenden Schwierig= keiten, für alle Arbeiterinnen die Arbeitszeit auf zehn Stunden zu beschränken.

Bezüglich der  $1^{1/2}$ stündigen Mittagspause wurde von einer Seite der Antrag gestellt, daß dieselbe nur "auf Antrag" oder auch, — wie von anderer Seite

beantragt wurde — "auf Anordnung der Gemeindebehörde" gegeben werden solle. Auch in der Schweiz würden thatsächlich nur "auf Antrag" die Frauen früher entlassen. Wenn die Arbeiterinnen nicht nach Hause gehen könnten, sei die Mittagspause für sie nur lästig. Dem gegenüber wurde wieder darauf hingewiesen, daß die Bestimmung mit dem Zusaß "auf Antrag" bedeutunglos werde, da die beschäftigte Arbeiterin einen solchen Antrag nicht wagen werde zu stellen.

In erster Lesung wurde der Antrag: "Berheirathete Frauen dürfen höchstens

gehn Stunden täglich beschäftigt werden" angenommen.

In der zweiten Lesung wurde der Antrag auf Wiederherstellung der Regierungsvorlage (bezüglich der 11/2stündigen Mittagspause) mit dem Zusat: "auf ihren Antrag" gestellt.

Von Seiten der Bertreter der verbündeten Regierungen wurde unter Mit= theilung des Ergebnisses der inzwischen angestellten Erhebungen 1) ausgeführt,

daß die bereits in erster Lesung gegen die  $1^4/2$  stündige Mittagspause, sowie gegen die Beschränkung der Arbeitszeit verheiratheter Frauen auf zehn Stunden geltend gemachten Bedenken in den thatsächlichen Verhältnissen ihre Bestätigung gesunden hätten und daher nur auf das Dringendste eine abweichende Regelung der Arbeitszeit für verheirathete Frauen widerrathen werden könne.

Nachdem im Laufe der ferneren Verhandlungen nochmals die prinzipiellen und praktischen Gesichtspunkte zur Aussprache gekommen waren, wurde zuerst der Zusap-Untrag, dann der Antrag auf Wiederherstellung der Vorlage, endlich auch der Kommissionsbeschluß erster Lesung abgelehnt.

#### Schut der Wöchnerinnen.

Bezüglich der Wöchnerinnen fand in erster Lesung der Antrag, die freie Zeit von 4 auf 6 Wochen zu erhöhen, mit 15 gegen 9 Stimmen Annahme, gleichszeitig mit einer Resolution dahin, daß die Dauer der Wöchnerinnen-Unterstützung in der Krankenkassen-Novelle entsprechend verlängert werde.

Für die Verlängerung auf 6 Wochen wurde die Nücksicht auf Mutter und Kind geltend gemacht. Es wurde darauf verwiesen, daß in der Schweiz sogar 8 Wochen — mit der Maßgabe, daß mindestens 6 Wochen in der Zeit nach der Niederkunft liegen müssen — vorgesehen seien, und sich (speziell auch bezüglich Abnahme der Kindersterblichkeit) bestens bewährt habe. (Bgl. Bericht von Dr. Schuler auf dem hygienischen Kongreß in Wien 1887.) Auch nach deutscher Auffassung in Sitte und Gesetz bilde die Zeit von 6 Wochen die Norm.

Sowohl von Seiten der Vertreter der verbündeten Regierungen wie aus dem Schooße der Kommission wurden gegen die Ausdehnung Bedenken erhoben. Wenn dieselbe auch gewiß im Interesse von Mutter und Kind wünschenswerth sei, so sei doch auch die Kücksicht auf den Erwerd nicht zu vergessen. Je später der Wiederseintritt ersolge, desto größer sei die Gefahr, daß die Arbeitsstelle anderweitig besett werde und die Frau, zumal im Hindlick auf die durch daß Kindbett u. s. w. gesteigerten Ausgaben, statt der Arbeit in der Fabrik, sobald sie sich kräftig genug glaube, andere, vielleicht weit weniger angemessene Arbeit suche. Daß Verbot der Kündigung oder Entlassung während dieser Zeit (Antrag Nr. 9) werde nur dahin führen, daß schon vorher gekündigt werde. Den Krankenkassen sür 6 Wochen die Unterstützungspssicht aufzulegen, werde den bereits vielsach bestehsenden Widerstand derselben gegen die bezügliche Bestimmung noch erhöhen. In der Regel genüge auch eine vierwöchentliche freie Zeit für die Wiederherstellung

<sup>1)</sup> Bgl. Anl. C.

der Arbeitssächigkeit, wie dies ein Einblick in das Leben unserer Haustrauen bestätige, die sich häusig genug schon früher allen häuslichen Arbeiten wieder zu unterziehen pflegten; manche Fabrikbeschäftigung sei aber nicht anstrengender als solche häusliche Arbeit. Ebenso unbedentlich sei eine Fabrikbeschäftigung in solchen Fällen, in denen, wie z. B. dei Todtgeburten, die Wöchnerin durch die Sorge für das Kind nicht in Anspruch genommen werde. — Eine Beschäftigung im Hause wurde dagegen von der Gegenseite als nicht so bedenklich erachtet, da dieselbe nur nach dem Maß der Kräfte der Mutter stattsinde, namentlich aber das Kind dabei der Pflege nicht entbehre. Der Widerstand der Krankenkassen richte sich nicht gegen die Unterstützung der Wöchnerinnen an sich, sondern nur gegen die mißbräuchliche Ausnutzung, daß Frauen kurze Zeit vor ihrer Niederkunft in Beschäftigung einträten, um die Unterstützung sich zu sichern, und auch uneheliche Wöchnerinnen die Unterstützung genössen.

In der zweiten Lesung wurde wiederholt sowohl von Mitgliedern der Kommission als von den Vertretern der verbündeten Regierungen auf die dem Kommissionsbeschluß erster Lesung entgegenstehenden Bedenken hingewiesen, von anderer Seite wurden dieselben unter Darlegung der wichtigen hygienischen Gesichtspunkte als übertrieben bezeichnet, bis schließlich nach längerer Debatte ein Vermittlungsantrag (Nr. 3) in folgender Fassung Annahme fand:

Wöchnerinnen dürfen während vier Wochen nach ihrer Niederkunft überhaupt nicht und während der folgenden zwei Wochen nur beschäftigt werden, wenn das Zeugniß eines approbirten Arztes dies für zulässig erklärt.

§ 138 der Borlage, welcher gegenüber den gegenwärtigen Bestimmungen der Gewerbeordnung eine Aenderung nur insoweit enthält, als in der neuen Bestimmung auch die erwachsenen Arbeiterinnen eine entsprechende Berücksichtigung gefunden haben, gab zu keiner Erörterung Veranlassung und fand Annahme.

#### Ausnahmen bez. der Arbeitszeit für einzelne Betriebe.

Im § 138a soll Vorsorge getroffen werden für diejenigen Industrien, welche zu bestimmten Zeiten des Jahres besonders stark in Anspruch genommen werden, sowie für Fälle außerordentlicher Häufung der Arbeit. Rach der Borlage kann die untere Verwaltungsbehörde auf die Dauer von 14 Tagen die Beschäftigung von Arbeiterinen (über 16 Jahre) an den Wochentagen mit Außnahme des Sonnabends dis 10 Uhr Abends mit der Maßgabe gestatten, daß die tägliche Arbeitszeit höchstens 13 Stunden beträgt. Innerhalb eines Kalenderjahres soll aber diese Erlaubniß einem Arbeitgeber für mehr als 40 Tage nicht gegeben werden. Dabei sind eingehende Vorschriften zur Verhütung mißbräuchlicher Außebehnung der Außnahmen vorgesehen.

Diese Ausnahmebefugnisse wurden mehrseitig für zu weitgehend befunden, sowohl bezüglich der in Aussicht genommenen Dauer der täglichen Arbeitszeit, wie der im Lause eines Jahres zulässigen Ausnahmen. In ersterer Beziehung wurden 12 Stunden als zulässiges Höchstmaß, von einer Seite die Zeit dis Abends  $9^4/_2$  Uhr, als ausreichend erachtet; in letzterer Hinsicht eine Ausgleichung der Ueberstunden durch eine weniger als 11stündige Arbeitszeit an anderen Tagen als Bedingung vorgeschlagen. Mehrseitig wurde auch eine Beschränkung der Ueberarbeit für die verheiratheten Frauen besürwortet. Auf der anderen Seite sehlte es dagegen auch nicht an Borschlägen, die Zulassung der Ausnahmen bis zu 60 Tagen zu gestatten, sei es mit, sei es ohne Ausgleichung.

Für die Zulaffung ausnahmsweiser Ueberstunden über das in der Borlage beabsichtigte Mag hinaus wurde geltend gemacht, daß namentlich in bestimmten Industrien die Auftrage auf gewiffe Zeiten des Jahres fich gufammendrangten, ohne daß es den Arbeitgebern möglich sei, hierin eine Menderung zu schaffen, zumal internationale Beziehungen hierbei von wesentlichem Ginflusse feien. wenn Mode, Geschmackerichtung, Bedarf 2c. festständen, liefen die Beftellungen ein und mußten alsdann binnen furzer Frist und bis zu bestimmten Terminen erledigt werden. Im Interesse nicht blos der Arbeitgeber, sondern auch der Arbeiter liege es, diese Zeit der Saifon mit höchfter Anspannung ihrer Rrafte auszunüten. Diefes fei auch um fo unbedenklicher, als zu andern Beiten bes Sahres weniger zu thun fei. In jedem Gewerbszweige, - namentlich auch in ber Landwirthichaft - gebe es folche außergewöhnliche Zeiten, wo die Ginsetzung ber vollen Rraft gefordert werde. Wenn auch in folden "flotten Beiten" die gesetliche Arbeitszeit innegehalten werden muffe, so werde dies entweder den Berluft zahlreicher Aufträge ober aber die Reueinstellung von Arbeitern nach fich gieben, welche demnächit wieder, da in den stillen Zeiten teine hinreichende Beschäftigung vorhanden fei, entlaffen werden mußten. Lettere "Löfung" fei erft recht bedenklich, da hierbei die sog. "Industrielle Reserve-Armee" noch eine Vermehrung erfahre.

Andererseits wurden aber auch gegen eine zu große Ausdehnung der lleber= geit-Bewilligungen gewichtige Grunde angeführt. Wenn Die Auftraggeber wußten, daß die Zusammendrängung der Produktion in wenige Monate nicht möglich sei, fo würden fie sich darnach einrichten und nicht, wie es leider vielsach üblich geworden sei, mit ihren Aufträgen bis zum letten Termine zurückhalten. Aufgabe ber Gesetzgebung sei es, auch hier regulirend einzuwirken. fonne bem Nebelftande, daß die Arbeiter bald übermäßig angestrengt würden, bald arbeitsloß seien, gesteuert werden. Gine elfstündige Arbeitszeit sei für Ar= beiterinen ichon viel, auf Wochen und Monate hinaus Dieselben 12, ja 13 Stunden - ungerechnet die Paufen und den oft weiten Weg von und zu der Arbeit in der Fabrit festzuhalten, gebe nothwendig auf Rosten ihrer Gesundheit. Dazu tomme die Störung der gangen Saushaltung und die sittliche Gefährdung, die mit den späten Beimgängen gegeben sei. Endlich sei - fo wurde von einer Seite betont - die Zulaffung von Ueberarbeit eine einseitige Brivilegirung der Arbeitgeber, benen badurch die Annahme neuer Arbeiter und bamit die Zahlung höherer Löhne erspart würde.

In erster Lesung wurde das Prinzip der Ausgleichung abgelehnt, ebenso die Ausdehnung der Ausnahmen auf 60 Tage; ferner die für den einzelnen Arsbeitstag zulässige Stundenzahl auf 12 beschränkt und mit dieser Aenderung die Regierungsvorlage angenommen.

In zweiter Lesung wurde auf Grund der von den verbündeten Regierungen angestellten Erhebungen ') die Wiederherstellung der 13 Stunden der Vorlage und eine längere Zulassung der Ueberstunden (für eine vierzehn Tage überschreitende Dauer und dis zu 60 Tagen im Kalenderjahre) beantragt — letztere unter Ansahme des Prinzips der Ausgleichung, soweit 14 resp. 40 Tage überschritten werden, und mit der Maßgabe, daß die Bewilligung dieser weiteren Ausnahmen der höheren Verwaltungsbehörde übertragen werden soll.

Nachdem die Gründe nach der einen wie nach der anderen Richtung noch= mals geltend gemacht worden, fanden diese Anträge, deren Tendenz auch

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage C.

die Unterftühung der Bertreter der verbündeten Regierungen gefunden hatte, Annahme. Es geftaltete sich demnach Abs. 1 wie die Borlage, während als Abs. 2 beigefügt wurde:

Für eine vierzehn Tage überschreitende Dauer und für mehr als vierzig Tage im Jahre kann die gleiche Erlaubniß nur von der höheren Berwaltungs= behörde und nur dann ertheilt werden, wenn die Arbeitszeit für den Betrieb oder die betreffende Abtheilung des Betriebes so geregelt wird, daß ihre tägliche Dauer im Jahresdurchschnitt die regelmäßige gesetzliche Arbeitszeit nicht überschreitet.

#### Heberftunden an den Vorabenden der Sonn- und Sefttage.

Während nach vorstehenden Beschlüssen entsprechend der Regierungsvorlage Neberstunden am Sonnabend nicht zulässig sein sollen, soll nach Abs. 3 der Vorlage die untere Verwaltungsbehörde das Recht haben, die in § 105 i Ziff. 2 und 3 bezeichneten Arbeiten zur Inftandhaltung und Reinigung, sowie zur Verhütung des Verderbens von Rohstossen zc., auch an Sonnabenden zu gestatten. Die Vorlage ging hierbei von der Erwägung aus, daß es besser sei, wenn die Arsbeiterinnen ausnahmsweise am Sonnabend einige Zeit länger arbeiteten, als wenn Sonntags gearbeitet werde. Die Kommission trat diesen Erwägungen bei und erweiterte in zweiter Lesung die Zulassung dieser Arbeiten auch für die Vorabende der Festtage.

#### Ausnahmen zur Ausgleichung von Unterbrechungen des Betriebes.

Im § 139 der Vorlage sind nur die nach den bisher geltenden Vorschriften bezüglich der jugendlichen Arbeiter den Verwaltungsbehörden und dem Reichs= kanzler zustehenden Ausnahmefugnisse, nämlich:

1. für den Fall, daß Naturereignisse oder Unglücksfälle den Betrieb unterbrochen haben, eine vorübergehende Berlängerung der Arbeitszeit zuzulassen, sowie

2. falls die Natur des Betriebes oder die Rücksichten auf die Arbeiter in einzelnen Fällen es erwünscht erscheinen lassen, die Arbeitszeit resp. Pausen anders zu regeln,

auf die Arbeiterinen ausgedehnt worden. Diese Borschläge fanden keine Un=

fechtung.

#### Ausnahmen durch den Bundesrath.

Der § 139a der Vorlage enthält in Ziff. 1 eine Wiedergabe des auch gegenwärtig geltenden Rechts, und hat im Uedrigen in einem Theile seiner Bestimmungen gleichfalls eine Ausdehnung der disher für die jugendlichen Arbeiter geltenden Ausnahmebesugnisse des Bundesraths auf die Arbeiterinnen vorgesehen. Die in dem Entwurse vorgeschlagenen Bestimmungen lauten:

Der Bundesrath ift ermächtigt:

1. die Verwendung von Arbeiterinnen, sowie von jugendlichen Arbeitern für gewisse Fabrikationszweige, welche mit besonderen Gefahren für Gesundheit oder Sittlichkeit verbunden sind, gänzlich zu untersagen oder von besonderen Bedingungen abhängig zu machen;

2. die Berwendung von Arbeiterinnen über sechszehn Jahre in der Nachtzeit für gewisse Fabrikationszweige, in welchen sie bisher üblich war, unter den durch die Rücksicht auf Gesundheit und Sittlichkeit gebotenen Bedingungen

zu gestatten;

3. für Spinnereien, für Fabriken, welche mit ununterbrochenem Feuer betrieben werden, oder welche sonst durch die Art des Betriebes auf eine regelmäßige Tag= und Nachtarbeit angewiesen sind, sowie für solche Fabriken und Werkstätten, deren Betrieb eine Eintheilung in regelmäßige Arbeitsschichten von gleicher Dauer nicht gestattet oder seiner Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, Ausnahmen von den in §§ 135 Absat 2 bis 4, 136, 137 Absat 1 bis 3 vorgesehenen Bestimmungen nachzulassen. Jedoch darf in solchen Fällen die Arbeitszeit für Kinder die Dauer von sechsunddreißig Stunden, für junge Leute die Dauer von sechszig, in Spinnereien von vierundsechszig, in Ziegeleien von neunundsechszig Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

Die durch Beschluß des Bundesraths getroffenen Bestimmungen sind durch das Reichs-Gesethlatt zu veröffentlichen.

#### Ausnahmen bezüglich der Nachtarbeit der Arbeiterinnen.

Den Hauptwiderstand seitens der Kommission fand Ziffer 2. Es mache keinen guten Eindruck, selbst das Verbot der Nachtarbeit der Arbeiterinnen durch solche weite Ausnahmebesugnisse wieder in Frage zu stellen. Soweit solche gerechtsfertigt erscheinen könnten, seien dieselben durch Zisser 3 genügend gedeckt. Alle Vetriebe, welche bisher, wenn auch mißbräuchlich, zur Nachtzeit Arbeiterinnen beschäftigt hatten, würden den Vundesrath um Ausnahmebewilligung bestürmen, so daß diesem selbst die Veseitigung der Zisser 2 erwünscht sein müsse. — Zisser 2 wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

#### Arbeitszeit in Spinnereien.

Weiterhin stieß die Ausnahme-Besugniß bezüglich der Spinnereien mehrseitig auf Bedenken. Nach den Erklärungen der Vertreter der verbündeten Regierungen war zunächst nur die Beibehaltung der 11stündigen Arbeitszeit für die "jungen Leute" beabsichtigt; aber auch in dieser Beschränkung fand die Zulassung von Ausnahmen keine Majorität.

Die 11stündige Arbeitszeit für junge Leute, "welche ausschließlich zur Hüsselfefeistung bei dem Betriebe der Spinnmaschinen verwendet werden", sei — so
wurde von der einen Seite ausgeführt — im Interesse des Gesammtbetriebes
und speziell der erwachsenen Arbeiter erforderlich. Es sei äußerst störend für
den Betrieb und disher überhaupt nur durch fünstliche Vertheilung der Pausen
möglich gewesen, daß z. B. bei zwölfstündigem Betrieb die elsstündige Arbeitszeit der jungen Leute durchgeführt worden wäre. Gerade die Spinnereien seien
weit weniger, wie z. B. die Vebereien, in der Lage, in fürzerer Arbeitszeit
durch intensiven Betrieb die Leistung auszugleichen; sie würden durch die Beschränfung der Arbeitszeit für Arbeiterinnen auf els Stunden, die thatsächlich für
den ganzen Betrieb in Zukunft maßgebend werde, umsomehr getrossen, als das
Anlagekapital hoch sei: — da möge man wenigstens die volle Ausnuhung der
els Stunden ermöglichen. Die Arbeit sei leicht und ergebe viele kleinere Pausen;
außerdem sei nach den bundesräthlichen Bestimmungen das Zeugniß eines Arztes
vor Zulassung erforderlich.

Alle diese Gesichtspunkte wurden von der Gegenseite nicht als durchschlagend erachtet. Die Spinnereien hätten sich lange genug der Ausnahmestellung erfreut, es sei endlich Zeit, diese Privilegien zu beseitigen. Dieselben hätten unter dem Schutzollspstem ganz gute Geschäfte gemacht. Wenn bisher bei 11stündiger

Arbeitszeit der jungen Leute 12, 13 und mehr Stunden für den Betrieb möglich gewesen seien, so sei in Zukunft auch der 11stündige Betrieb bei blos 10stündiger Arbeitszeit der jungen Leute wohl aufrecht zu erhalten. Die Arbeit sei nicht leicht; das stete Mitgehen mit der Maschine, der Ausenthalt in mit Baumwollstaub und Delgeruch gesättigter Luft zc. wirke schädigend auf die Gesundheit und Entwickelung ein, dem Zeugniß des Arztes sei kein besonderer Werth beizulegen, so daß die 10stündige Arbeitszeit wohl gerechtsertigt sei.

In der zweiten Lesung wurde der Antrag auf Ausdehnung der Ausnahmes befugniß auf Spinnereien erneuert und unter Hinweis auf die Erhebungen seitens der Vertreter der verbündeten Regierungen den nochmals nachdrücklich vertreten.

Lettere machten namentlich geltend,

daß die Spinnereien, welche bisher meist 11 bis 12 Stunden gearbeitet hätten, schon durch die Fixirung der Arbeitexeit der erwachsenen Arbeiterinnen auf 11 Stunden einen erseheblichen Produktionsaussall erleiden würden. Dieser Aussall würde ein die Konkurrenzsähigkeit mit dem Auslande gesährdendes Maß erleiden, wenn die disherige Möglichkeit einer 11 fründigen Beschäftigung der als Hüssarbeiter verwendeten jugendlichen Arbeiter von 14—16 Jahren genommen würde. Sanitäre Mißstände oder sonstige Vedenken habe diese an sich leichte, mit vielen durch den Betrieb gegebenen Pausen verdundene Hüssarbeit in der Prazis nicht ergeben. Dazu komme, daß in allen konkurrirenden Ländern die Arbeitszeit der 14 bis 16 jährigen jungen Leute ebenso lang sei wie die der erwachsenen Arbeiterinnen. Namentsich sei auch in Desterreich und in der Schweiz eine 11 stündige Arbeit solcher jungen Leute gestattet. Die Herabiezung der Arbeitszeit derselben auf 10 Stunden würde jedenfalls eine weitere Berminderung der Produktion bewirken. Eine allgemeine Ermäßigung der Arbeitszeit für alle Arbeiter der Spinnereien auf 10 Stunden sei au unvermittelter plößelicher Schritt. Der Aussall von 2 Stunden könne nur durch Beschaffung kostipieliger neuer Maschinen ausgeglichen werden, wozu namentlich die kleineren Spinnereien sindst beschricht sie kleineren und schwächeren Betriebe zu Gunsten der größeren und alle inslädichen Betriebe zu Gunsten des Auslandes schädigen.

Nach wiederholter Aussprache namentlich auch der Gegengründe wurde die beantragte Ausnahmebefugniß abgelehnt.

#### Arbeitszeit in Biegeleien.

Bezüglich der Ziegeleien soll nach der Vorlage der Bundesrath das Recht haben, eine Ausdehnung der Arbeitszeit für "junge Leute" bis zu 69 Stunden pro Woche zuzulassen. Diese Bestimmung wurde von einem Theile der Kommission besürwortet. Es handle sich hier um Betriebe, die schon mehr der Landwirthschaft sich näherten. Diese Arbeit sei auf wenige Monate im Jahre beschränkt, während welcher für die übrige Zeit des Jahres — die Zeit der Ruhe — mitverdient werden müsse. Die Abhängigkeit vom Wetter mache es sogar im Interesse der Gesundheit wünschenswerth, daß die günstigen Tage und Wochen des Jahres ausgenüßt würden, denen ja eine kürzere Arbeitszeit an den kalten und Regentagen solgte.

Von anderen Kommissionsmitgliedern wurde eine 64stündige Arbeitszeit pro Woche auch für die jungen Leute (wie Arbeiterinnen) in Ziegeseien als das höchste zulässige Maß betrachtet. Die Arbeit sei schwer, in 11 Stunden das Maß der Arbeitskraft erschöpft. Der Schutz sei um so wichtiger, weil die Beschränkung der Berdienstzeit auf wenige Monate nur zu sehr zum Uebermaß der Arbeit verlocke, wie das Anssehen der im Herbst in ihre Heimat zurückehrenden Ziegesarbeiter genugsam beweise.

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage E.

In erster Lesung wurde der Antrag: 64 (statt 69) Stunden einzusetzen, angenommen. In der zweiten Lesung betonten die Bertreter der verdündeten Regierungen auf Grund ihrer Erhebungen, 1) daß insbesondere für die Feldziegeleien und die mit Handbetried arbeitenden Ziegeleien eine wöchentliche Arbeitszeit von 69 Stunden unerläßlich sei. Zwischen den Arbeiten an den Desen und den Arbeiten im Freien müsse unterschieden werden. Letztere seien ähnlich wie die landwirthschaftlichen Arbeiten so sehr von der Jahreszeit und der Witterung abhängig, bei schlechtem Wetter entständen so viele nothwendige Pausen, daß eine längere Arbeitszeit als 10 oder 11 Stunden für die jungen Leute und die Arbeiterinnen wirthschaftlich nothwendig, überdies gesundheitlich zulässig sei. Darauf wurden die 69 Stunden wieder eingeset.

#### Arbeitszeit der Arbeiterinnen pro Woche sowie bei Nachtschicht.

Während in der Vorlage eine Maximal Mrbeitszeit als Obergrenze, innershalb deren auch der Bundesrath bei den Ausnahmen sich zu halten hat, für die Arbeiterinnen nicht vorgeschen ist, hielt die Kommission eine solche für ebenso berechtigt und zweckmäßig, wie bezüglich der jugendlichen Arbeiter, und fügte überall eine solche Zeitbeschränkung (64 Stunden pro Woche, 69 für Ziegeleien) ein. Außerdem wurde für die Nachtarbeit, soweit solche ausnahmsweise zugelassen wird, die zehnstündige Maximalschicht vorgeschrieben und durch die Vestimmung, daß die Nachtarbeit in zwei Wochen höchstens 60 Stunden umfassen darf, der Schichtwechsel von Woche zu Woche gesichert.

#### Ausnahmen für bestimmte Bezirke.

Auf eine Wiederherstellung der in der ersten Lesung gestrichenen Biffer 2 Des & 139a glaubten Die Bertreter ber berbündeten Regierungen bergichten gu tonnen, wenn die Befugniß des Bundesraths anerkannt wurde. Ausnahmen für bie in Biffer 3 bes \$ 139a ber Borlage erwähnten Kabrifen nicht nur generell. fondern auch bezirtsweise zuzulaffen. Gie ftutten fich dabei auf die Erhebungen (Anlage E), welche nicht nur für die oberschlesische Montan=Industrie, die Noth= wendigkeit wenigstens eines längeren Uebergangsstadiums erwiesen, sondern auch Die Schwierigkeit ber fofortigen und gänglichen Beseitigung ber Rachtarbeit ber Arbeiterinnen in anderen Begirten und Industriezweigen, g. B. bei den Waffer= hammerwerken in Ober= und Mittelfranken, darlegten. Wenn ferner § 154 Abf. 3 die Ausdehnung der Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b auf das Handwerk und die Sausinduftrie vorsehe, so sei es munichenswerth, wegen der höchst ver= ichiedenartigen Lage der Berhältniffe Deutschlands die Regelung der Ausnahmen bes § 139a nicht für alle Betriebe berfelben Urt im ganzen Reich gleichmäßig vornehmen zu muffen, sondern den örtlichen Verhältniffen entsprechend verschieden treffen zu können. Es murde beifpielsmeife hervorgehoben, daß die wirthichaft= liche Lage der Handweber am Riederrhein und im schlesischen Gebirge so ver= schieden sei, daß für erstere die Einführung der Maximalarbeitszeit der Arbeiter= innen und der jungen Leute vielleicht schon in nächster Beit, für lettere bagegen jedenfalls erst allmälig und in größeren Zwischenftufen möglich sei. Die Zu= laffung von Ausnahmen für örtlich begrenzte Bezirke fei fowohl in den Källen bes § 139a wie des § 154 eine entschiedene Berbefferung. Gine Begunftigung einzelner Bezirke fei nicht zu befürchten, da der Bundesrath über die Ausnahmen ju beschließen habe und dieselben dem Reichstag vorzulegen seien.

<sup>1)</sup> Bgl. Anlage G.

Die zeitliche Begrenzung dieser Ausnahmebestimmungen, speziell für örtlich begrenzte Bezirke, wurde für wünschenswerth erachtet, damit der Bundesrath vor Ablauf der Geltungszeit in eine erneute Prüfung der Nothwendigkeit derselben eintreten und der Reichstag bei der Vorlage der erneuerten Bestimmungen auch seinerseits von Neuem Kritik üben könne.

#### Reichstagsklaufel.

In der Vorlage ift die sogenannte Reichstagsklaufel:

Die durch Beschluß des Bundesraths getroffenen Bestimmungen sind bem nächstfolgenden Reichstag vorzulegen. Gie sind außer Kraft zu jegen,

wenn der Reichstag dies verlangt,

welche bisher im § 139a stand, in ihrem zweiten Theile beseitigt. Dieselben Gesichtspunkte, welche bereits früher (bei §§ 105d, 105g) für und gegen eine solche Klausel geltend gemacht waren, wurden auch hier diskutirt — unter besonderer Hervorhebung, daß es sich hier um bereits bestehendes Recht handle. Die Majorität der Kommission beschränkte sich auch hier auf die Bestimmung, daß die Ausnahmesesstelltungen dem Reichstage zur Kenntnisnahme mitgetheilt werden sollen.

So erhielt denn Absatz 2 und 3 folgende Fassung:

In den Fällen zu 2 darf die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit für Kinder 36 Stunden, für junge Leute 60, für Arbeiterinnen 64, in Ziegeleien für junge Leute und Arbeiterinnen 69 Stunden nicht überschreiten. Die Nachtarbeit darf in zwei Wochen die Dauer von 60 Stunden, in 24 Stunden die Dauer von 10 Stunden nicht überschreiten und muß in jeder Schicht durch Pausen in der Gesammtdauer von mindestens einer Stunde unterbrochen sein.

Die durch Beschluß des Bundesraths getroffenen Bestimmungen sind zeitlich zu begrenzen und können auch für bestimmte Bezirke erlassen werden. Sie sind durch das Reichsgesetzblatt zu veröffentlichen und dem Reichstag bei seinem nächsten Zusammentritt zur Kenntnisnahme vorzulegen.

#### V. Aufficht. (§ 139b.)

§ 139b der Vorlage bezweckt wesentlich nur eine der Ausdehnung der Arbeiterschutz-Bestimmungen entsprechende Erweiterung der Zuständigkeit der Aussichtsbeamten.

Derselbe bestimmt:

Die Aufsicht über die Ausführung der Bestimmungen der §§ 105a, 105b Abs. 1, 105e bis 105g, 120a bis 120e, 134 bis 139a ist aus=schließlich oder neben den ordentlichen Polizeibehörden besonderen von den Landesregierungen zu ernennenden Beamten zu übertragen. Denselben stehen bei Ausübung dieser Aussicht alle amtlichen Besugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur jederzeitigen Revision der Anlagen zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige von Geschwidrigseiten, zur Geheimhaltung der amtlich zu ihrer Kenntniß gelangenden Geschäftsund Betriebsverhältnisse der ihrer Revision unterliegenden Anlagen zu verpstichten.

Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse zwischen diesen Beamten und den ordentlichen Polizeibehörden bleibt der verfassungsmäßigen Rezgelung in den einzelnen Bundesstaaten vorbehalten.

Die erwähnten Beamten haben Jahresberichte über ihre amtliche Thätigkeit zu erstatten. Diese Jahresberichte oder Auszüge aus denselben sind dem Bundesrath und dem Reichstag vorzulegen.

Die auf Grund der Bestimmungen der §§ 105a bis 105g, 120a bis 120e, 134 bis 139a auszuführenden amtlichen Revisionen müssen die Arbeitgeber zu jeder Zeit, namentlich auch in der Nacht, während des Betriebes gestatten.

Mit voller Einmüthigkeit wurde in der Kommission die Bedeutung, Berechtigung und Nothwendigkeit eines weiteren Ausbaues der Fabrik-Inspektion anerkannt und die Vorlage gebilligt. Die Anträge bezweckten nur noch weitere Garantien zur Sicherung und Förderung der Wirksamkeit der Institution.

Diesem Ziele sollte zunächst der Antrag dienen, wonach die Aufsichtsbeamten weder mit anderen amtlichen Funktionen besaßt, noch bei gewerblichen Unternehmungen in irgend welcher Art betheiligt sein dürsen.

Das Amt des Aufsichtsbeamten sei so wichtig, daß es die ganze Kraft eines Mannes erfordere und derfelbe von allen nebenamtlichen Geschäften frei bleiben muffe. Bielfach feien die Beamten überlaftet, so daß die erfte und wichtigste Aufgabe - die Fabrifinspektion - darunter leide. Selbstverständlich muffe auch volle Garantie ihrer Unabhängigkeit gegeben fein, um fo mehr, als bei ben Arbeitern vielfach noch ein gewisses Vorurtheil und Migtrauen bestehe, als neige der Kabrifinspeftor mehr auf die Geite der Arbeitgeber. Beiterhin muffe dem Auffichtsbeamten das Recht zustehen, Arbeiter wie Arbeitgeber zu vernehmen schon um Nebertretungen der gesetzlichen Bestimmungen fonstatiren zu können und wenigstens in dringenden Fällen seinen Unregungen durch Strafmandate Nachdrud zu geben. Auch nach bes Antragitellers Unficht foll ber Kabrikinfpektor in erster Linie eine Bertrauensstellung erstreben und mehr durch Rath und 2011= regung wirten; aber wenigstens in ichroffen Mällen muffe er auch von der Straf= gewalt Gebrauch machen können. Endlich erstrebte der Antragsteller eine gewisse zentrale Organisation der Aufsichtsthätigkeit, aber nur soweit dieselbe einerseits nothwendig und andererseits unbedenklich sei. Die Fabrikinspektoren sollten nicht Reichsbeamte werben, auch nicht einem Reichsgewerbeinspektor unterstellt werden; vielmehr sollten letterem nur bestimmte, eng umgrenzte Aufgaben:

Die Zusammenstellung der Jahresberichte der Aufsichtsbeamten, die Berusung und Leitung von Konserenzen derselben, die Ertheilung von Rathschlägen und Anweisungen, sowie die Begutachtung von Gesetzen, Berordnungen und internationalen Berabredungen, welche sich auf den Arbeiterschutz und die Arbeitervertretung beziehen,

zugewiesen werden. Deutschland sei ein einheitliches Wirthschaftsgebiet, die Gesetzgebung müsse auch einheitlich durchgeführt werden. Die Zusammenstellung der Berichte, die Anweisungen bezüglich der Art der Berichterstattung, die Begutachtung von Geschentwürsen zc. seien wichtig genug, um sie einem besonderen Reichsteamten zuzuweisen. Sowohl in England wie auch in Desterreich stehe ein Zentral = Gewerbeinspektor an der Spitze und auch in der Schweiz seien die Fabrikinspektoren Bundesbeamte. Soweit gehe der Antrag nicht; umsomehr möge man der zentralen Organisation in der vorgeschlagenen Form zustimmen.

Der Antrag:

Die Ordnung der Zuständigkeitsverhältnisse dieser Beamten der versfassungsmäßigen Regelung durch das Reich vorzubehatten,

wurde mit denselben Gesichtspunkten der Nothwendigkeit einer einheitlichen Regelung für das ganze Reich begründet und der Borzug der Konsequenz für denselben in Anspruch genommen.

Die Majorität der Kommission sprach sich gegen diese Anträge aus. Es wurde als zuweitgehend erachtet, die Nebernahme jeder anderen amtlichen Funktion neben der Kabrikaufficht im Sinne des vorliegenden Paragraphen (139b) auszuichließen, zumal ja den Gewerberäthen Affistenten zur Seite stehen follten. Berbindung 3. B. der Reffelrevision mit der Fabrifinspektion habe fich im Ronia= reich Sachsen bestens bewährt, wie auch ihr sachverständiger Beirath in Berwaltungsförvern (als Gewerbe-Dezernenten 2c.) gewiß nicht entbehrt werden durfe. Daß dieselben nicht bei gewerblichen Unternehmungen betheiligt sein dürften, sei selbstverständlich, werde aber auch durch die Dienstordnung schon genügend gesichert. Das Recht der Vernehmung von Arbeitern und Unternehmern stehe ihnen schon jeht in berfelben Beife wie den Polizeibehörden zu; ihnen aber das Recht: "in bringenden Fällen polizeiliche Strafmandate zu erlaffen" zu geben, wurde — auch abgesehen von den formalen Mängeln des Antrages — als bedenklich erachtet. Man erweise der Institution damit einen schlechten Dienst, wenn man die Beamten aus der Stellung als Bertrauens= und Vermittelungsorgane herausdränge und mit der Gehässigkeit strafpolizeilicher Funktionen belaste. Die Sebung der sozialen Stellung — wie sie in Breußen beabsichtigt fei — sei wirkungsvoller als das Recht, Strafmandate auszusprechen. Auch in feinem anderen Staate befäßen die Fabrikinspektoren ein folches Recht. Das öfterreichische Gesetz decke sich z. B. in wesentlichen Bestimmungen vollständig mit der preußischen Dienstanweisung. Auch eine zentrale Organisation der Fabrikinspektionen bestehe nirgends. In der Schweiz seien die drei Fabrifinspektoren fich vollständig nebengeordnet. Deutschland sei kein einheitliches Staatsgebiet, sondern ein Bundesstaat, und es würde eine Durchbrechung der bestehenden Verfassung bedeuten, wenn die Fabrikinspektoren Reichsbeamte werden ober auch nur einem Reichsbeamten unterfteben follten. Wenn das mit dem Antrag Nr. 9 auch nicht gewollt sei, so sei es doch die Konfequenz des Rechtes des Reichs-Gewerberathes, "Anweisung zu geben". Daß der Reichs-Gewerberath Gesegentwürfe des Bundesrathes oder des Reichsamtes des Innern begutachten folle, erscheine wenig angemeffen. Bas in den Antragen berechtigt fei: Austausch ber gegenseitigen Erfahrungen, Berständigung über gewisse Normen ber Berichterstattung, der Durchführung der Gesetsesbestimmungen 2c., fei auch ohne einen Reichs-Gewerberath möglich. So beständen bereits regelmäßige Ronferenzen der Gewerberathe in Den einzelnen Staaten, und es fei feineswegs ausgeschlossen, daß folche für gang Deutschland stattfänden. So habe man sich seinerzeit über eine gemeinsame Dienstordnung bezüglich der Fabrikinspektoren im Bundesrathe geeinigt, und seien folche Verständigungen auch weiterhin möglich

Infolge der gegebenen Ausführungen wurde dem zuerst erwähnten Antrage vom Antragsteller eine andere Form gegeben, fand aber auch in der neuen Fassung wenig Zustimmung.

Der Antrag, einen neuen Absatz folgenden Inhalts beizufügen:

Die Arbeitgeber sind ferner verpstichtet, den genannten Beamten oder der Polizeibehörde in den dasür sestgesesten Fristen und Formen diesenigen Mittheilungen über die Berhältnisse ihrer Arbeiter zu machen, welche vom Bundesrath oder von der Landes-Zentralbehörde vors geschrieben werden. wurde mit der Nothwendigkeit einer weiteren Ausgestaltung der Statistik über unsere Arbeiterverhältnisse begründet. Die Kenntniß dieser Verhältnisse sei die erste Bedingung der Besserung, speziell der gesetzgeberischen Maßnahmen. Die Bestimmung sei dem § 75 des Preußischen Berggesetzs nachgebildet. Eine genügende Garantie gegen Mißbrauch sei wohl die Veschränkung, daß nur der Bundesrath oder die Landes-Zentralbehörde solche Mittheilungen und die Formen (Fragebogen) vorschreiben könnten.

Der Antrag stieß mehrseitig auf Bedenken. Einerseits wurde das Bedürfniß einer so generellen Bollmacht geleugnet, andererseits die Belästigung betont, welche die zahlreichen "Erhebungen" den Betheiligten auslegten. Weiter wurde der Bestürchtung Ausdruck gegeben, daß aus Anlaß solcher Erhebungen Geschäftsgeheimnisse und Mittheilungen, welche von Konkurrenten ausgenutzt werden könnten, bekannt würden. Auch in Beantwortung von Fragen, die an sich "unschuldiger Art" seien, könnten solche Geschäftsgeheimnisse zum Ausdruck kommen. Bon einem Mitgliede wurde es als richtiger erachtet, solche Erhebungen auf Grund einer Gessesvorlage festzustellen. Andere Mitglieder wollten wenigstens zum Ausdruck gebracht wissen, daß es sich hauptsächlich um zahlenmäßige Ermittlungen handeln dürfe und brachten deshalb den Zusaß: "statistische" in Vorschlag.

Dieser Antrag wurde wieder von einer Seite, weil beschränkend, bekämpft. Bon einer Seite wurde die ausdrückliche Beschränkung beantragt: "soweit nicht Fabrikbetriedsgeheimnisse in Frage gestellt würden oder eine Gefährdung der Geschäftsinteressen zu besürchten sei." Der Antragsteller zog aber den Antragzurück, nachdem verschiedenseitig, namentlich auch von Bertretern der verbündeten Regierungen hervorgehoben wurde, daß sowohl Bundesrath wie Zentralbehörde die Fragen doch mit größter Borsicht entwerfen und jedenfalls keine Fragen zur Beantwortung stellen würden, welche eine Gefährdung berechtigter geschäftlicher Interessen nach sich ziehen können.

Die Nothwendigkeit einer besseren Sozialstatistik wurde anerkannt. Jede Enquête und jeden Fragebogen erst in einer Gesetzesvorlage genehmigen zu lassen, wurde als zu umständlich erachtet, und die Garantie, "daß Bundesrath oder Bentralbehörde die Frage sestschen", von der Majorität als ausreichend anerkannt.

Der Antrag wurde angenommen.

# Zu Artifel 1A. Statutarische Bestimmungen.

§ 142.

Nachdem im Berlaufe der Kommissionsverhandlungen eine Keihe neuer Aufsgaben der statutarischen Regelung nicht nur den Gemeinden, sondern auch den weiteren Kommunalverbänden zugewiesen war, wurde in zweiter Lesung eine entsprechende Ausgestaltung des "Titel IX. Statutarische Bestimmungen" (§ 142) beantragt und beschlossen. In Abänderung des § 142 Absatz 1 der gegenwärtigen Gewerbeordnung wurde ferner vorgesehen, daß vor dem Erlasse statutarischer Bestimmungen neben den betheiligten Gewerbetreibenden auch die Arbeiter vorher gehört und die getrossenen Bestimmungen in der für Bekanntmachungen der Gemeinde wie des weiteren Kommunalverbandes vorgeschriebenen oder üblichen Form veröffentlicht werden sollen.

#### 3u Artifel 2. § 120a der Gewerbeordnung.

Nach § 78 bes Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (Reichs-Gesetzeu. S. 141), ist der § 120a der bestehenden Gewerbeordnung mit dem 1. April d. J. aufgehoben. Soweit auf denselben zur Bezeichnung der im Absat 1 dieses Paragraphen erwähnten Streitigkeiten Bezug genommen wird, tritt der § 3 des bezeichneten Gesetze an seine Stelle. Demnach ändern sich die betreffenden Hinweise auf § 120a in den §§ 97 Nr. 4, 97a Nr. 6, 100 d Nr. 3, 100e Nr. 1, 100 i Absat 2, indem überall statt § 120a "§ 3 des Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte" zu seigen ist.

## 3n Artifel 3. Buftändigkeit der Innungen.

Nach § 98a Absat 2 Ziffer 2 soll das Innungsstatut die Aufgaben der Innungen und namentlich die Berhältnisse des Lehrlingswesens regeln. Diese Regelung soll nach lit. d auch die Ueberwachung der Beobachtung der §§ 120, 126, 127 durch die Innung umfassen.

Nachdem an die Stelle des disherigen § 120 der Gewerbeordnung die §§ 120 dis 120 e. der Vorlage getreten sind, mußte auch in § 98 a die Zuständigseit der Innungen auf diese Paragraphen ausgedehnt werden. Außerdem soll, soweit es sich um Innungsmitglieder und die von ihnen beschäftigten Arsbeiter handelt, den Innungen die Ueberwachung der zur Sicherung der Sonntagsruhe vorgesehenen Bestimmungen (§§ 41, 105 a dis 105 g) bezüglich der Lehrlinge überwiesen werden. Bon einer Seite wurden Zweisel darüber erhoben, ob überhaupt die Innungen, welche ihrer Zusammensehung nach Arbeitgeber-Verbände seine, für die Durchführung der im Interesse der Arbeiter gegebenen Bestimmungen eine der Absicht des Gesetzs entsprechende Thätigkeit entsalten würden, von anderer Seite wurde dagegen nachdrücklich der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die Innungen das in sie gesetzte Vertrauen rechtsertigen würden. Die Majorität der Kommission gab dem Vorschlage des Entwurfs ihre Zustimmung, wobei besonders betont wurde, daß die behördliche Aussicht durch das Aussichtsrecht der Innungen durchaus nicht berührt werde.

### Zu Artifel 4. Strafbestimmungen.

§ 146. Der Artikel 4 enthält diejenigen Abänderungen und Ergänzungen der Strafbestimmungen des Titel X, welche theils durch die Abänderungen des Titel VII, theils aus anderen Gründen erforderlich werden.

Durch Ziffer 1 der Borlage wird die Strasbestimmung des § 146 Absat 1 Biffer 1 in der Beise abgeändert, daß sie den erweiterten Inhalt des § 115 deckt, während die Ziffer 2 daselbst auch die Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 137 über die Beschäftigung von Arbeiterinnen unter Strase stellt.

Nach Ziffer 2 der Vorlage soll dem § 146 ein Absat beigefügt werden, wonach bei dem auf Grund der Bestimmungen in Absat 1 einzuleitenden straf=rechtlichen Versahren der § 75 des Gerichtsversassungsgesetzes Anwendung sinden soll. Nach der Aussührung der "Vegründung" soll dadurch eine Härte des Gestetzes in prozessualer Beziehung beseitigt werden.

"Als das Gerichtsversassungsgeset erlassen wurde, war das Vergehen des § 146 der Gewerbeordnung mit einer Geldstrase von 500 Thalern im Höchstmaße bedroht und gehörte daher nach § 75 Zisser 14 des Gerichtsversassungsgesets zu densenigen Vergehen, deren Versandlung und Entscheidung in seichteren Fällen den Schöffengerichten überwiesen werden kann. Mit der durch die Novelle von 1878 erfolgten Erhöhung der Geldstrasse auf zweitausend Warfit diese Wössichteit weggesallen, so daß das Vorgehen auch in den erfahrungsmäßig die Mehrzahl bildenden seichteren Fällen bei den Landgerichten zur Aburtheilung gebracht werden nuß. Dies ist in der Prazis als ein Mißstand empfunden worden."

Thue wesentliche Diskussion wurden die zu § 146 vorgeschlagenen Aender=

ungen angenommen.

§ 146 a. Nach Ziffer 3 der Vorlage soll hinter § 146 der Gewerbesordnung als neuer § 146a die erforderliche Strafbestimmung gegen Verletzungen der neuen Vestimmungen über die Beschäftigung der Arbeiter an Sonn= und Festtagen eingeschoben werden. (Bezüglich der Kontrolvorschriften vergl. Ziffer 8.) Auch dieser Vorschlag wurde in beiden Lesungen angenommen.

§ 147. In Ziffer 4 der Vorlage wird die Ziffer 4 des gegenwärtigen § 147 Absat 1 entsprechend der Vertheilung des Inhalts des § 120 auf die

\$\$ 120d und 120e umgestaltet.

In Ziffer 5 und 7 der Kommissionsbeschlüsse, welche eine Abänderung, beziehungsweise eine Ergänzung der Borlage nur insoweit enthalten, als es durch frühere Beschlüsse, insbesondere durch die als § 119 Absatz 2 aufgenommenen Bestimmungen, ersorderlich erschien, werden die Bestimmungen bezüglich der Arbeitseordnung sowie die Durchführung der auf Grund des § 119 a erlassenen statutarischen Bestimmungen durch Strasen gesichert.

Rach Ziffer 6 der Vorlage soll dem § 147 ein neuer Absat hinzugefügt werden, wodurch den Polizeibehörden gegenüber Gewerbetreibenden, welche die Erfüllung der ihnen nach §§ 120a bis 120d obliegenden Pflichten hartnäckig verweigern, ein ähnliches Zwangsrecht eingeräumt wird, wie es den Behörden nach § 147 Absat z gegenüber Denjenigen, welche den §§ 16 und 25 zuwiderhandeln, bereits zusteht.

Die Majorität der Kommission glaubte indessen, das Recht der Polizeibehörde, die Einstellung des Betriebes anzuordnen, schon aus Rücksicht auf die Arbeiter, die dadurch arbeitslos werden könnten, beschränken zu sollen. Einerseits soll die Einstellung des Betriebes nur insoweit angeordnet werden können, als der Betrieb oder der betreffende Betriebstheil durch die Bersügung oder Borschrift getroffen wird, so daß z. B., wenn die Einrichtung von Umkleides und Waschräumen besmängelt wird, die Benutung dieser untersagt, aber nicht etwa der Betrieb der ganzen Fabrik geschlossen werden könnte; andererseits soll die Einstellung des Betriebes nur angeordnet werden können, wenn die Fortsetzung erhebliche Nachstheile oder Gesahren herbeizuführen geeignet ist.

Seitens der Vertreter der verbündeten Regierungen wurde diese Nöänderung der Vorlage insbesondere mit dem Hinweise darauf bekämpft, daß die vorgeschlagene Beschränkung die unerwünschte Möglichkeit schaffe, nach dem endgültig entschiedenen Versahren über die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Versügung ein zweites Versahren darüber einzuleiten, ob es sich in dem einzelnen Falle um die Beseitigung erheblicher Gesahren oder Nachtheile handele oder nicht. Die Majorität der Kommission glaubte indessen, diesem Bedenken ein ausschlaggebendes Gewicht nicht beimessen zu sollen.

§ 148. Ziffer 7 der Vorlage: siehe oben, bei Ziffer 5.

§ 149. Durch Ziffer 8 der Vorlage sollen Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§ 105 c Abs. 2, 134 e Abs. 2, 138, 138 a Abs. 3 und 139 b, welche wesentlich die Sicherung der Kontrole resp. Aufsicht bezwecken, unter Strafe gestellt werden.

§ 150. Nach Ziffer 9 der Vorlage sollen in § 150 Ziffer 2 die Worte "und Arbeitskarten" gestrichen werden, da die Führung von Arbeitskarten für die Folge in Wegfall kommt.

Nach dem Beschlusse der Kommission soll außerdem das Verbot der Kennzeichnung der Zeugnisse in einer in § 113 Absatz 3 bezeichneten Weise durch die

Strafbestimmung des § 150 gesichert werden.

Die in Ziffer 10 der Borlage vorgesehene Ergänzung des § 150 bezweckt die Sicherung des Besuches der Fortbildungsschüle, namentlich auch für den Fall, daß dieser durch statutarische Bestimmung der Gemeinde oder des weiteren Kommunal=verbandes obligatorisch gemacht ist.

#### Verantwortlichkeit des Betriebsunternehmers bei polizeilichen Mebertretungen

§ 151. Ziffer 11 der Vorlage bezweckt eine anderweite Regelung der stras= rechtlichen Verantwortlichkeit des Betriebsunternehmers im Falle der Uebertretung polizeilicher Vorschriften.

Die Gesichtspunkte, welche für die vorgeschlagene Abänderung maßgebend gewesen sind, werden in der "Begründung" wie folgt dargelegt:

"Die Vorschrift des § 146 macht für die unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Uebertretungen die Gewerbetreibenden allein verantwortlich. Hiervon wird durch den ersten Absas 2 151 nur für den Fall der Selksvertretung eine eng begrenzte Ausnahme gemacht. Hiermit ist der Vrundsatz zur Geltung gebracht, daß — abgesehen von dem Falle der Stelkvertretung — dem Gewerdetreibenden die auf Andere nicht abzuwälzende Verpssichtung obliegt, durch seine uns mittelbare Thätigkeit im Betriebe die fraglichen Uebertretungen zu verhüten. Seine strafrechtliche Verantwortlichkeit ist daher nur dann ausgeschlossen, wenn besondere Umstände ihm im einzelnen Falle eine wirksame Aufsicht unmöglich machten. Solche besonderen Umstände können nach zeiziger Kechtslage weder darin gesunden werden, daß der Gewerdetreibende sich ver Vetriebsleitung begeben und sie einem Gesellschafter oder einem Betriebsbeamten überslassen hat, noch darin, daß der Umsanz des Vetriebes eine fortwährende zur Verhütung von Uebertretungen ausreichende Beaufsichtigung zur thatsächlichen Unmöglichkeit macht.

Nebertretungen ausreichende Beaufsichtigung zur thatsächlichen Unmöglichkeit macht.
Bei der Anwendung des § 146 haben sich Hatsächlichen Unmöglichkeit macht.
Bei der Anwendung des § 146 haben sich Hatsächlichen Unmöglichkeit macht.
Bei der Anwendung des § 146 haben sich Hatsach und Mißikände ergeben, die der Abhülfe bedürfen. Bei Uebertretungen, welche in Anlagen vorkommen, die sich im Besitze mehrerer Gesellschafter besanden, sind alle Gesellschafter in die gesetzliche Strase auch dann verurtheilt, wenn nach dem Gesellschaftsvertrage nur einem oder einzelnen von ihnen die Leitung des Betriebes oblag, während dem anderen oder den anderen ausschließlich der kaufmännische Theil des Unternehmens überwiesen war. Ebenso ist es vorgekommen, daß die Unternehmer ausgedehnter Anlagen, welche durch die Größe der Anlagen genötigt sind, die Unternehmer ausgedehnter Anlagen, welche durch die Größe der Anlage Betriebsbeamten zu überslassen, wegen der in diesen Absteilungen vorgekommenen Uebertretungen verurtheilt sind, obwohl die strasbare Handlung im Widerspruch mit ausdrücklich von ihnen erlassene Answehren Answehren Answehren und der Anlagen vor ihnen erlassenen Answehren und der Anlagen vor ihnen erlassenen Answehren und der Anlagen vor ihnen erlassenen Answehren und der Verlagen vor ihnen erlassenen Answehren vor ihnen erlassenen und der Verlagen und der Verlagen vor ihnen erlassen.

ordnungen begangen war."

Der Entwurf schlägt vor, den § 151 in seinem ersten Absatz wie folgt zu fassen:

Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften von Personen übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Leitung des Betriebes oder eines Theiles desselben oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese Letzteren. Der Gewerbetreibende ist nur strafbar, wenn die Uebertretung mit seinem Vorwissen begangen ist, oder wenn er bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der Betriebsleiter oder Aussichen Sorgsalt hat sehlen lassen.

Bon mehreren Mitgliedern der Kommission wurde die Nothwendigkeit einer gewissen Entlastung des Betriebsunternehmers, zumal bei größeren Betrieben, anerkannt. Wenn der Unternehmer eine an sich geeignete Berson mit der Leitung oder Beaufsichtigung des Betriebes betraut habe, genüge er seiner Pflicht, wenn

er diesen Beaustragten entsprechend anweise und, soweit es ihm möglich sei, überswache; ein Mehreres zu verlangen, sei zwecklos und ungerecht; man werde dadurch nicht erreichen, daß der Unternehmer etwas leiste, was er in gewissen Fällen unmöglich zu leisten in der Lage sei und ihn nur mit verdrießlichen Strasen belasten, für die es an dem sonst gewöhnlich erforderten Untergrund eines wirkslichen Verschuldens sehle.

Bon anderer Seite murbe biefes Bedenken gwar gugegeben, jedoch barauf hingewiesen, daß es in der Natur großer Unternehmungen liege, daß der Unter= nehmer mit einer Verantwortlichkeit belastet sei, die vielleicht zeitweilig über feine perfönlichen Rrafte gehe; dies zeige fich insbefondere auf bem Gebiete bes eigentlichen Geschäftsverkehrs, in welchem häufig der Unternehmer durch Unter= laffungen und Wehler seiner Wehulfen und Beamten Berlufte erleide, Die weit beträchtlicher als die bei biefem Gesetze in Betracht kommenden Strafen feien und denen er fich tropdem durch die Berufung auf die phyfische Unmöglichkeit perfonlicher Erledigung feineswegs entziehen könne. Diese Berantwortlichkeit sei eben das unvermeidliche Korrelat des regelmäßig mit der Größe des Geschäftes auch steigenden Gewinnes und sei insojern auch nicht einmal als ungebührlich beschwerend anzusehen. Dagegen liege es gerade im Interesse der Arbeiter, wenn die Berpflichtungen der Arbeiterschutz-Gesetzgebung sich in der Verson des Unternehmers fongentrirten, weil hierdurch ber lettere zu einer gang besonderen Sorafalt und Vorsicht in Beachtung des Gesetzes herausgefordert werde. Aus diesen Erwäg= ungen wurde beantragt, es bei den seitherigen, im einzelnen Kalle vielleicht für den Arbeitgeber beschwerlichen, für den Arbeiter hingegen nüglichen Bestimmungen zu belaffen.

Ein Antrag, den Gewerbetreibenden in allen Fällen für strafdar zu erklären, sosern er nicht nachweise, daß nach den Umständen des Falles ihn kein Verschulden treffe, wurde mit dem Hinweise bekämpst, daß er schwierige Erörterungen über die Schuldfrage veranlasse und eine im Strasversahren bedenkliche Beweislast für den Vetlagten einsühre; es gehe nicht an, dem Letzeren den Veweis seiner Unschuld auszuerlegen. Der Antrag wurde hierauf zurückgezogen und die Vorlage in erster

Lesung mit kleiner Mehrheit abgelehnt.

In zweiter Lejung wurde wiederholt hervorgehoben, daß es mit der Aufgabe der Gesetzgebung nicht verträglich erscheine, Strafbestimmungen ernster Art auch auf folche Fälle anzuwenden, in denen dem Betreffenden die Befolgung der ge= setlichen Borschrift unmöglich sei; man werde hierdurch das Unmögliche nicht möglich machen und verhindere andererseits, wenn man es bei dem feitherigen Rechte belaffe, die strafrechtliche Heranziehung derjenigen Bersonen, die mit der Betriebsleitung beauftragt und daher vorkommenden Falles regelmäßig als die eigentlichen Weselssübertreter anzusehen, nach dem feitherigen Rechte aber in der Regel straflos seien, weil sie nicht als "Stellvertreter" im Sinne des § 151 Absat 1 erschienen seien. Die Mehrheit der Kommission eignete sich schließlich die Ansicht an, daß das Gesetz in letterer Hinsicht durch die Vorlage verbessert werde, da diese den Kreis der strafrechtlich verantwortlichen Personen erweitere. Es wurde jedoch das Berlangen geäußert, daneben noch die Berantwortlichkeit des Unternehmers insofern schärfer zu fassen, als zum Ausbruck gebracht werden jolle, daß berjelbe nicht ichon unter allen Umftänden durch die Ginjegung und Beaufsichtigung eines Betriebsleiters seine Pflichten erfüllt habe, sondern nach Kräften auch zur unmittelbaren Beaufsichtigung des Betriebes verpflichtet sei. Diefem Berlangen entsprach ein Antrag, nach beffen Annahme durch die Mehrheit der Absatz 1 des § 151 die gegenwärtig vorgeschlagene Fassung — auch unter

Zustimmung der Vertreter der verbündeten Regierungen — erhielt. Der Unternehmer haftet hiernach für Verschulden bei der Auswahl und Beaufsichtigung des Betriebsleiters und außerdem für Verschulden bei der Veaufsichtigung des Betriebes, letzteres jedoch nur, wenn und soweit nach den Verhältnissen diese Beaufsichtigung ihm möglich war.

Der Absatz 1 des § 151 gestaltet sich hiernach in der Fassung der Beschlüsse

der Redaktionskommission wie folgt:

Sind bei der Ausübung des Gewerbes polizeiliche Vorschriften von Personen übertreten worden, welche der Gewerbetreibende zur Leitung des Betriebes oder eines Theiles desselben oder zur Beaufsichtigung bestellt hatte, so trifft die Strafe diese Letteren. Der Gewerbetreibende ist neben denselben strafbar, wenn die Nebertretung mit seinem Vorwissen begangen ist oder wenn er bei der nach den Verhältnissen möglichen eigenen Beaufsichtigung des Betriebes oder bei der Auswahl oder der Beaufsichtigung der Vetriebesleiter oder Aussicht oder der Beaufsichtigung der Vetriebesleiter oder Aussicht oder der Vergfalt hat sehlen lassen.

#### Derschärfung der Strafen bei Aufforderung gum Kontraktbruch 2c.

§ 153. § 153 der bestehenden Gewerbeordnung bestimmt:

Ber-Andere durch Anwendung förperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehreverletzung oder durch Berrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an solchen Berabredungen (§ 152) Theil zu nehmen, oder ihnen Folge zu seisten, oder Andere durch gleiche Mittel hindert oder zu hindern versucht, von solchen Berabredungen zurückzutreten, wird mit Gesängniß bis zu drei Monaten bestraft, sosen nach dem allgemeinen Strafgesetz nicht eine härtere Strafe eintritt.

Die Borlage bezweckt eine Verschärfung und Erweiterung dieser Bestimmungen, indem dem § 153 folgende Fassung gegeben werden soll:

Wer es unternimmt, durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehrverletzungen oder durch Verrufserklärung

1. Arbeiter ober Arbeitgeber zur Theilnahme an Berabredungen der im § 152 bezeichneten Art zu bestimmen oder am Rücktritt von solchen Berabredungen zu hindern,

2. Arbeiter zur Einstellung der Arbeit zu bestimmen oder an der

Fortsetzung oder Annahme der Arbeit zu hindern,

3. Arbeitgeber zur Entlassung von Arbeitern zu bestimmen oder an der Annahme von Arbeitern zu hindern,

wird mit Gefängniß nicht unter einem Monat bestraft. Ist die Handlung gewohnheitsmäßig begangen, so tritt Gefängniß nicht unter einem Jahre ein.

Die gleichen Strafvorschriften finden auf Denjenigen Anwendung, welcher Arbeiter zur widerrechtlichen Sinstellung der Arbeit oder Arbeitgeber zur widerrechtlichen Entlassung von Arbeitern öffentlich auffordert.

Gegen den vorgeschlagenen Inhalt dieses Paragraphen erfolgte eine Neihe von Einwendungen. Es wurde zunächst beanstandet das Wort "unternimmt", welches zwar nach der Erläuterung der Regierungskommissare nur ausdrücken sollte, daß auch schon der Bersuch der mit Strase bedrohten Handlung den strass daren Thatbestand erfülle, welches indeß immerhin der Auslegung zugänglich sei, daß schon eine vorbereitende Handlung vor Eintritt des eigentlichen Versuchsstadiums zur Strasbarkeit genüge. Von den Regierungsvertretern wurde erwidert, daß nur aus sprachlichen Gründen das Vort "unternimmt" gewählt und in den Eingang der Strasbestimmung geseht sei; es habe die Absicht serne gelegen, über die Strasbarkeit der Versuchshandlungen hinauszugehen.

Gegen die neuen Straffälle unter 2 und 3 wurde eingewandt, es fei bas Unguläffige, ja vielfach Strafbare ber bier bedrohten Sandlungen nicht gu verfennen. Bei der Formlofigkeit jedoch des Arbeiterverkehrs, bei der natürlichen Aufregung, welche namentlich größere Arbeitseinstellungen begleite, bei der Schwierigkeit der Beweiserhebung liege die Gefahr nahe, daß dem Strafgesetze in der prattischen Unwendung Handlungen und Neußerungen unterworfen würden, welche lediglich zur Wahrnehmung berechtigter Interessen stattfanden und eine itrafrechtliche Behandlung nicht verdienen. Wenn nun außerdem bas Minimum und Maximum der Strafe jo hoch gestellt werde, wie vorgeschlagen, und überdies der in der Rechtiprechung ichwer zu handhabende Begriff der Gewohnheitsmäßigkeit einer noch ichärferen Bestrafung zu Grunde gelegt werde, so werde man in gahlreichen Fällen Unschuldige, in anderen Fällen minder Schuldige mit ungerechten und zu hohen Strafen belegen, das Bereinsleben der Arbeiter und ihr Koalitionsrecht, aus dem fie mit Recht eine Befferung ihrer Berhältniffe erhofften, ernitlich gefährden und die leider schon so vielfach vorhandenen Elemente des Mißtrauens in der Arbeiterwelt gegen die staatliche Ordnung noch anschnlich verstärfen. Räher als diese Berfürzung des Rechtes der Arbeitervereinigung hatte in einem Gesetze, welches die Bedingungen des Arbeiterdaseins verbessern wolle, die freiere Geitaltung und gesetliche Anerkennung der beruflichen Organisationen der Arbeiter liegen sollen. Auf die Berathung eines bezüglichen Antrages:

die verbündeten Regierungen zu ersuchen, dem Reichstage thunlichst bald einen Gesetzentwurf, betreffend die gesetzliche Anerkennung beruflicher Organissationen der Arbeiter unter Festsetzung von Normativbestimmungen vorzustegen,

wurde an dieser Stelle in der Erwartung, daß ein bereits vorliegender Initiativ= antrag im Plenum Beranlassung zur gewünschten Anregung bieten werde, verzichtet.

Von Seiten der Regierungsvertreter und aus der Kommission wurde erwidert, die groben Exzesse, zu welchen namentlich die größeren Arbeiterausstände der letten Jahre gesührt, hätten der Regierung die Pflicht nahe gelegt, durch strenge Strasdrohung in die Arbeiter das vielsach abhanden gekommene Bewußtsein zurückzurusen, daß sie nur innerhalb der Grenzen des Rechts die Förderung ihrer Interessen zu suchen haben und nicht mit Drohung und Gewalt. Hierdurch werde auch der Schutz der arbeitswilligen gegen die Bedrückungen der arbeitsausständigen Arbeiter hergestellt und damit gerade der berechtigten Kvalitionsfreiheit der Arbeiter gedient.

Gegen den Absatz 2 wurde von verschiedenen Seiten geltend gemacht, daß derselbe alle Gesahren der zu weit gehenden Thatbestände unter 2 und 3 des Absatzs 1 mit sich führe und noch weiteren erheblichen Bedenken unterliege. Schon die Desinition des Begriffs der widerrechtlichen Arbeitseinstellung biete Schwierigkeiten, noch mehr die praktische Handhabung desselben. Alle Einwendzungen, die in dieser Hinsicht gegen die Buße des § 125 erhaben seien, gelten auch hier. Im Uebrigen könne die Frage aufgeworfen werden, was eine "Aufsforderung" im Gegensatz zu einem Nathe oder einer Meinungsäußerung sei und wo bei größeren Arbeiterausständen mit dem Massenverchr der Arbeiter unterzeinander der Begriff der öffentlichen Aufsorderung beginne? Eine Ungerechtigkeit sei überhaupt, das naturgemäß öffentlich sich abspielende Agitationswesen der Arbeiter mit solchen Strasdrohungen zu belasten, denen die Arbeitgeber bei ihrer geringeren Zahl und einsacheren Berkehrsform völlig entzogen seien. Größe

<sup>1)</sup> Bergl. Anlage K.

Gefahr drohe bei der vorgeschlagenen Strafbestimmung auch der Breffe, deren Sulfe man doch gerade in diefen Arbeiterbewegungen am wenigften entbehren könne. Der ganze Absat 2 bilde überhaupt, da die widerrechtlichen Mittel des Absahes 1 hier nicht in Betracht kommen, einen Thatbestand, der sich zur Bestrafung nicht eigne. Bor ber bekannten Reichsgerichtsentscheidung bom 3. Dezember 1889 fei es Niemand eingefallen, in der Aufforderung zum Niederlegen der Arbeit etwas Strafbares zu erblicken. Es widerspreche dem Geifte unserer Strafgesetzgebung, die Aufforderung jum Ungehorsam gegen Bivilgesetze mit fo hohen Strafen, ja überhaupt mit Strafen zu verfolgen. Wenn das Reichsgericht in dem erwähnten Urtheil eine andere Ansicht ausgesprochen habe, so habe es bei aller Bedenklichkeit dieser Entscheidung doch wenigstens noch das Erforderniß aufgestellt, daß die strafbare Aufforderung auf Herbeiführung einer bewußten Auflehnung gegen das Gefet gerichtet fein muffe. Selbst von Diefem Erforderniß aber wolle die Borlage in Absatz 2 nun abgehen, mährend man eher hätte erwarten durfen, daß die Gesetgebung, um die Intentionen bes § 152 ber Gewerbeordnung zu schützen, die ganze Auffassung des Reichsgerichts verwerfen werde. Ein praktischer Erfolg aber könne im Sinne des Gesetzgebers mit ber neuen Bestimmung nicht erzielt werden, da einerseits eine geschiefte Naitation im Geheimen das leiften werde, mas öffentlich verboten fei, andererseits die Verbitterung der Arbeiterkämpfe fich steigern muffc, wenn man die vielfach von den besten Beweggründen beseelten Führer für eine im einzelnen Falle vielleicht übereifrige Agitation mit Strafen belege, deren Rahmen das Strafmaß fur gablreiche gemeine Bergehen ansehnlich überrage.

Die Vertheidiger der Regierungsvorlage betonten, man dürfe das Vertrauen zur Rechtsprechung haben, daß sie nur die wirklich Schuldigen treffe. Es müsse konstatirt werden, daß eine ungemein große Zahl von Arbeitseinstellungen mit Kontraktbruch in die letzte Zeit falle, daß diese Zahl stetig wachse, daß nur in den wenigsten Fällen dadurch ein sachlicher Vortheil sür die Arbeiter erzielt sei und daß den berechtigten Bestrebungen derselben genützt werde, wenn man frivole oder thörichte Aufreizungen zu massenhaften Kontraktbrüchen von der Arbeiterbewegung fern halte. In demselben Maße, in welchem die Fürsorge der Gesetzgebung für die wahren Interessen der Arbeiter sich bethätige, wachse auch die Psilicht der Regierung, die rechtswidrige Selbsthülse der Arbeiter zu hindern. Auch die englische Gesetzgebung gehe mit Strasen gegen gewisse, das öffentliche Wohl gesährdende Kontraktbrüche der Arbeiter vor, ohne daß man dies bis jetzt beanstandet habe.

Hiergegen wurde betont, eine noch so sorgfältige Statistik der Arbeitseinstellungen sei keine Statistik der Kontraktbrüche und ihrer Gründe, noch weniger eine solche der widerrechtlichen Aufforderungen zu solchen. Gerade die arbeiterstreundliche Tendenz der Regierungsvorlage hätte davon abhalten sollen, dieselbe mit Strasbestimmungen auszustatten, welche den ganzen politischen und zum großen Theile, insoweit sie das Koalitionsrecht der Arbeiter gefährden, auch den praktischen Werth des Arbeiterschutzes in Frage stellten. Seien unsere Arbeiter einnal so organisirt, wie die englischen, dann könne man auch die englische Behandlung des Kontraktbruches dulden.

Es wurde von einer Seite beantragt, den § 153 der Regierungsvorlage durch folgende Fassung zu ersetzen:

Ber Andere durch Anwendung körperlichen Zwanges, durch Drohung oder durch Berrufserklärung bestimmt oder zu bestimmen versucht, an solchen Beradredungen oder Bereinen nicht Theil zu nehmen oder ihnen nicht Folge zu leisten, sowie derzenige, welcher mit Anderen vereinbart, Arbeitern beshalb, weil sie an jolchen Berabredungen ober Bereinigungen Theil nahmen oder Theil genommen haben, die Arbeitsgelegerheit zu erschweren, sie nicht in Arbeit zu nehmen oder sie aus der Arbeit zu entlassen, wird mit Gefängnißstrase bis zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetze nicht eine härtere Strafe eintritt.

Der Antrag wurde mit dem Bedürsniß eines Schutzes der Arbeiter gegen übermächtige Kvalitionen der Arbeitgeber begründet, dagegen mit dem Hinweis auf die einseitige Richtung gegen die Arbeitgeber und die Unmöglichkeit praktischer Durchführung bekämpst und schließlich abgelehnt.

Bon anderer Seite wurde beantragt, dem § 153 folgende Fassung ju geben:

Ber durch Anwendung förperlichen Zwanges, durch Drohungen, durch Ehrverletzungen ober durch Berrufserklärung

- 1. Arbeitgeber oder Arbeiter bestimmt oder zu bestimmen versucht, an Verabredungen der im § 152 bezeichneten Art Theil zu nehmen oder ihnen Folge zu leisten, oder sie hindert oder zu hindern versucht, von solchen Verabredungen zurückzutreten.
- 2. Arbeitgeber oder Arbeiter hindert oder zu hindern versucht, an solchen Berabredungen Theil zu nehmen oder ihnen Folge zu leisten, oder sie bestimmt oder zu bestimmen versucht, von solchen Berabredungen zurückzutreten,

wird mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft sofern nach dem allgemeinen Strafgeset nicht eine hartere Strafe eintritt.

Die Antragsteller wiesen auf die Nothwendigkeit hin, nicht nur, wie seither, ben Zwang gegen die Genossen zur Mithilse beim Kampse, sondern auch den Bersuch, dem Gegner mit Zwang die Wassen zu entwinden, unter Strase zu stellen. Das Verhalten insbesondere einer Mehrzahl von Arbeitgeber-Vereinisgungen der neuesten Zeit drohe, das Koalitionsrecht der Arbeiter lahmzulegen. Erwidert wurde, die beantragte Strasbestimmung berge große Gesahr auch für die Arbeiter; sie sei praktisch schwer durchzusühren und dehne das Strasgesetz auf ein Gebiet aus, von welchem der Gesetzgeber, wolle er sich nicht positiv in die Arbeiterkämpse einmischen, sich serne zu halten habe. Der Antrag wurde abgelehnt.

Von mehreren Seiten wurde auch an der Fassung des alten § 153 die Unbestimmtheit der Worte "Drohungen", "Chrverletzung" und "Verrusserklärung" bemängelt; doch unterblieben Anträge deshalb.

Ein Eventual=Antrag, zu Absatz 1 (Antrag Ar. 5) einen Schlußsatz beizustügen, der bei mildernden Umständen das Strasminimum für gewohnheits= mäßige Vergehen auf drei Monate herabsete, wurde angenommen.

Bei der Schlufabstimmung erster Lesung wurden beide Absätze bes neuen § 153 abgelehnt.

In der zweiten Lesung wurde von Seiten eines Vertreters der verbündeten Regierungen folgende Erklärung gegeben:

Der Umstand, daß § 153 der Borlage in erster Lesung mit erheblicher Majorität abgelehnt ist und daß Anträge zu demselben jest nicht vorliegen, läßt mich schließen, daß die Kommission in ihrer Mehrheit nicht geneigt ist, in dem jehigen Stadium der Berathung diesen Paragraphen eingehend zu erörtern. Ich beschränke mich daher auf die Erksärung, daß die verbündeten Regierungen nach wie vor von der Nothwendigkeit überzeugt sind, eine Bestimmung, wie sie § 153 enthält, oder eine ähnliche in die Vorlage aufzunehmen. Dies gilt besonders von der Nr. 2 des § 153, welche dem in bedenklicher Weise zunehmenden Bestreben streitender Arbeiter entgegentreten will, ihre Genossen, die arbeiten wollen, zur Niederlegung der Arbeit zu zwingen. Ich betone hierbei ausdrücklich, daß die verbündeten Regierungen dem Kvalitionsrecht der Arbeiter in keiner Weise zu nahe treten wollen. Sie erkennen dieses gesehliche Recht nicht nur an, sondern sind auch überzeugt, daß dasselbe nach Lage der Berhältnisse im Interesse der Arbeiter nicht entbehrt werden kann.

#### Bu Artifel 5.

#### Ausdehnung der Arbeiterschut-Bestimmungen.

§ 154. An die Stelle des § 154 der Gewerbeordnung ist in der Vorlage . eine andere Fassung für diesen Paragraphen vorgeschlagen, die eine weitere Ausdehnung der Arbeiterschutz-Vestimmungen bezweckt. Dieselbe lautet:

Die Bestimmungen der §§ 105 bis 133 finden auf Gehülfen und Lehr= linge in Apotheten, die Bestimmungen der §§ 105, 106 bis 119, 120a bis

133 auf Gehülfen und Lehrlinge in Sandelsgeschäften keine Unwendung.

Die Bestimmungen der SS 134 bis 139 b sinden auf Arbeitgeber und Arbeiter in Hättenwerken, in Zimmerpläßen und anderen Bauhösen, in Wersten sowie in solchen Ziegeleien, über Tage betriebenen Brüchen und Gruben, welche nicht blos vorübergehend oder in geringem Umfange betrieben werden, entsprechende Anwendung. Darüber, ob die Anlage vorübergehend oder in geringem Umfang betrieben wird, entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

Die Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b sinden auf Arbeitgeber und Arbeiter in Werkstätten, in welchen durch elementare Araft (Damps, Wind, Wasser, Gust, Elektrizität u. s. w.) bewegte Triebwerke nicht blos vorsübergehend zur Verwendung kommen, mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß der Bundesrath für gewisse Arten von Betrieben Ausnahmen von den in §§ 135 Absatz 2 bis 4, 136, 137 Absatz 1 bis 3 vorgesehenen Bestimmungen nachlassen kann. Auf andere Werkstätten können durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths die Vestimmungen der §§ 135 bis 139 b ganz oder theilweise ausgedehnt werden. Verkstätten, in welchen der Arbeitgeber ausschließlich zu seiner Familie gehörige Personen beschäftigt, fallen unter diese Bestimmung nicht.

Die Bestimmungen der §§ 115 bis 119, 135 bis 139 b, 152 und 153 finden auf die Besitzer und Arbeiter von Bergwerken, Salinen, Aufbereitungs= anstalten und unterirdisch betriebenen Brüchen oder Gruben entsprechende Answendung.

Arbeiterinnen dürfen in Anlagen der im Absatz 4 bezeichneten Art nicht unter Tage beschäftigt werden. Zuwiderhandlungen unterliegen der Strafsbestimmung des § 146.

Der Vorschlag in Absatz 1 enthält gegenüber dem disherigen Recht ins sofern eine Aenderung, als in Konsequenz der Beschlüsse zu §§ 105 a dis 105 g die daselbst vorgesehenen Bestimmungen bezüglich der Sonntagsruhe und ebenso die im § 120 vorgeschlagenen Bestimmungen bezüglich der Fortbildungs resp. Haushaltungsschulen in Zukunft auch auf die Handlungsgehülsen und Lehrlinge Anwendung sinden sollen.

Im Absat 2 sind die Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b auch auf Jimmerpläte, sowie auf solche Ziegeleien, welche nicht als Fabriken anzuschen sind, und auf über Tag betriebene Brüche und Gruben, die nicht blos vorübergehend oder in geringem Umsang betrieben werden, ausgedehnt. ¹) Bedenken gegen diese Ausdehnung wurden in der Kommission nicht gestend gemacht.

Die Frage der Ausdehnung auf alle Verkstätten, in denen etwa mit elementarer Kraft bewegte Triebwerke nicht blos vorübergehend zur Verwendung kommen, wurde dagegen von einer Seite befürwortet, von anderer bekämpft.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Bergl. Anlage II.

<sup>2)</sup> Bergl. Anlage J.

Zur Befürwortung der Bestimmung wurde ausgeführt, daß dieselbe nur die Konsequenz der technischen Entwickelung sei. Auf alle Betriebe, in denen eine regels mäßige Berwendung von Tampstraft stattsinde, sei bereits in der bestehenden Gewerbesordnung der Schuß der §§ 135 bis 139 b ausgedehnt. Heute seine beispielsweise bereits vielsach Gasmotoren an die Stelle der Tampsmaschinen getreten, es sei daher gerecht und billig, daß den Arbeitern, entsprechend der Ausnutzung der technischen Fortschritte der Neuzeit, auch die humanen Forderungen der Gegenwart bezüglich des Arbeiterschußes gesetzlich gesichert würden. Bei der Unfallversicherung sei diese Konsequenz bereits gezogen, indem alle Betriebe mit elementarer Kraft derselben unterstellt seien. Es sei dringend wünschenswerth, daß auch die in Rede stehenden Betriebe der Aussicht des Gewerbeschieders unterstellt würden.

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, daß es von allen Freunden des Arbeiterschutes stets betont worden sei, daß in Handwerf und Hausindustrie die Zustände vielsach schlimmer seien als in den Fabriken. Die Vorlage unternehme den Versuch, auch einen Theil dieses Gebietes, über den bisherigen Rahmen hinaus, in die Arbeiterschutzesetzugedung einzubeziehen, ein Fortschritt, den man nicht zurückweisen möge. Sowohl England wie Frankreich und zum Theil auch die Schweiz hätten gegenüber der deutschen Gesetzgebung in dieser Veziehung einen Vorsprung; um so mehr sei Anlaß gegeben, diesen Schritt zu unterstützen. Die in der Vorlage zum Schutz der jugendlichen und weiblichen Arbeiter enthaltenen Bestimmungen seien so maßvoll, daß aus denselben eine wesentliche Venachtheiligung der Unternehmer nicht zu besürchten sei. Je länger die Einbeziehung dieser Unternehmungen hinausgeschoben werde, desto mehr werde dieselbe später gegensüber gesteigerten Forderungen der Arbeiterschutzgesetzung empfunden werden.

Die Ausführungen der Gegenseite knüpften vor Allem an die Befürchtung an, daß durch die beabsichtigte Ausdehnung des Arbeiterschutzes dem Handwerker= stande der Konkurrenzkampf gegen die Großindustrie noch schwieriger gemacht werde. Die zunehmende Bervollkommnung und Berwendung von Aleinmotoren fei noch für manche Sandwerke die einzige Hoffnung der Rettung. Durch die Vorlage werde aber die Ausnutzung dieser Hulfsmittel mit Berpflichtungen belastet, welche die Wohlthat derselben für das Handwerk wieder in Frage stellen. Borichriften bezüglich Arbeitszeit, Paufen, Berzeichniß 2c. seien in Fabrifen möglich, im handwerte wurden dieselben aber als eine große Belästigung em= pfunden werden. Der Handwerfer fei vielfach vom Aunden abhängig, habe bald mehr bald weniger zu thun; dem entspreche auch die Arbeitszeit. Ferner bestehe im Sandwerferstande ein noch mehr familienähnliches Berhältniß zwischen Meister, Gefellen und Lehrlingen, fo daß hier die Boraussetungen für eine ichablonenhafte Regelung, wie fie für Fabriten vielfach eine Nothwendigkeit fei, nicht vorhanden seien. Endlich wurde darauf hingewiesen, daß nicht etwa blos die Betriebe mit Gasmotoren unter diese Bestimmungen fallen würden, sondern auch alle Betriebe, welche Wind, Waffer oder eine sonstige elementare Kraft benutten, so daß jede Waffer= oder Wind= mühle im deutschen Reiche mit Unnahme des § 154 der Fabrikaesetzung unterstellt jei. Selbst die Benutung der Bafferleitung zum Betriebe einer Nähmaschine genüge für die Anwendung der im § 154 vorgesehenen Bestimmungen.

Letteren Ausführungen wurde entgegengehalten, daß nach dem Entwurf dem Bundesrath das Recht der Ausnahme-Festsetzung zustehen solle. Dadurch unterscheide sich die Vorlage wesentlich von der im Jahre 1887 Seitens der Kommission des Reichstages vorgeschlagenen und damals vom Reichstage abgeslehnten Fassung des § 154. Die Ausdehnung des Arbeiterschutzes sei nach der Entwickelung unserer Technik eine Nothwendigkeit. Soweit die Aleinkraftmaschinen

im Handwerk und in der Hausindustrie Verwendung finden könnten, würde die letztere durch die Unterstellung dieser Betriebe unter die Arbeiterschutzgesetzgebung nicht aufgehalten werden. Mit der Berwendung eines Motors beginne auch die Arbeitstheilung, eine größere Regelmäßigkeit und Intensivität des Vetriebes, und sei eine zunehmende Beschäftigung jugendlicher und weiblicher Arbeitskräfte ze. verbunden, Voraussetzungen, welche den Arbeiterschutz nothwendig machten. Eine Grenze, sei es nach der Jahl der beschäftigten Personen, oder nach dem Umfange oder dem Maß der Vetriebskraft (Jahl der Pferdekräfte) ze., lasse sich im Gesetze selbst nicht bestimmen; diese Frage werde man vielmehr im Wege der Verordnung zu lösen haben.

Bon einigen Mitgliedern wurde die "optimistische" Auffassung, als ob in Handwerf und Hausindustrie ein Bedürfniß für die vorgeschlagene Regelung weniger vorliege, nachdrücklich bekämpft. Es wurde den Interessen der Handewerksmeister das Interesse des Arbeiterstandes entgegengehalten und es als ungerecht bezeichnet, die Konkurrenzfähigkeit jener auf Kosten dieser zu stärken. Bon derselben Seite wurde auch das Ausnahmerecht des Bundesrathes, sowie die Bestimmung, daß Werkstätten, in welchen blos zur Familie des Arbeitgebers gehörige Personen beschäftigt werden, ausgenommen werden sollen, bekämpft (Antrag Nr. 1). Recht wie Pflicht des Staates sei es, jeder Ausbeutung der Arbeitskraft entgegenzutreten, auch dann, und erst recht dann, wenn Familien-Angehörige ausgenutzt würden. Wie der Staat die Eltern zwinge, ihre Kinder in die Schule zu schieden, so habe er auch das Recht, den Eltern zur Verhütung einer missbräuchlichen Verwendung der Kinder zur Arbeit Vorschriften zu geben.

Die Majorität der Kommission erkannte das Bedürfniß und die Zwecksmäßigkeit des § 154 Absat 3 an und theiste insbesondere nicht die Besürchtungen, welche mehrfach bezüglich der Konkurrenzsähigkeit der kleineren Unternehmer geäußert worden waren. Dagegen hielt man es für ersorderlich, die für den Bundesrath vorgesehene Ausnahmebesugniß durch die Hinzunahme des § 138 zu erweitern. Die meisten Kommissionsmitglieder glaubten auch, sich in dem Rahmen, der in der bisherigen Gewerbeordnung innegehalten sei, halten zu sollen, wonach, soweit blos Familien=Angehörige beschäftigt würden, das Gesetz keine Anwendung sinde. Von mehreren Mitgliedern wurde in dieser Beziehung betont, daß die Familie für sie eine prinzipielle Schranke bilde, vor welcher die Arbeiterschutzschen Gesetzgebung Halt zu machen habe, während von anderer Seite für Innehaltung dieser Grenze mehr die praktischen Gesichtspunkte als maßgebend bezeichnet wurden.

Der Vorschlag des Entwurfs, daß durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesrathes die Bestimmungen der §§ 135—139 b ganz oder theilweise auch auf andere Verstätten sollen ausgedehnt werden können, stieß bei einem Theile der Mitglieder auf dieselben Bedensen, welche zu §§ 105 g und 120 e geltend gemacht worden waren. Man hielt von dieser Seite eine gesetzliche Regelung auf Grund einer umfassenden Erhebung für richtiger oder wollte wenigstens dem Reichstage das Recht, die getrossenen Bestimmungen außer Kraft zu sehen, gesichert wissen. Die Majorität der Kommission hielt dagegen den vorgeschlagenen Weg für zwecknäßiger. Namentlich werde dieser Weg da zu verfolgen sein, wo durch das Verbot der Veschäftigung schulpstichtiger Kinder in Fabriken eine Verdrängung derselben in die Hausindustrie zu befürchten seit. Das Bedürsniß einer Regelung, namentlich der Hausindustrie, sei allseitig anerkannt; die Schwierigkeit, im Wege der Vesetzbeung diese Regelung zu tressen, liege ebenso klar. Zudem sei der Weg der Verordnung umsomehr geboten, als die Hausindustrieen sich meist auf bestimmte Bezirke beschränkten, und die Regelung

sich je nach den örtlichen und gewerblichen Verhältnissen verschieden gestalten könne. Aus diesem Grunde wurde auch hier in zweiter Lesung die Vorlage dahin abgeändert, daß die Vestimmungen der Kaiserlichen Verordnung und des Vundesraths auch für bestimmte Bezirke sollen erlassen werden können.

Absatz 4 und 5 wurden in der zweiten Lesung in einen besonderen

Paragraphen (§ 154 a) gebracht. . .

### Bu Artifel 6. Beftimmung der guftändigen Behörden.

§ 155. Nach § 155 Absat 2 der Gewerbeordnung ist von den LandesZentralbehörden befannt zu machen, welche Behörden in den betreffenden Bundesstaaten unter der Bezeichnung höhere Verwaltungsbehörde, untere Verwaltungsbehörde, Gemeindebehörde, Ortsbehörde, Unterbehörde, Polizeibehörde, Ortspolizeibehörde zu verstehen sind. Nachdem durch die Veschlüsse zweiter Lesung auch den "weiteren Kommunalverbänden" das Recht statutarischer Regelung mehrsach gegeben war, erschien eine entsprechende Ergänzung der Vorschrift des § 155 Absat 1 unentbehrlich.

Nach der in der Vorlage als (neuer) Absa 3 zu § 155 vorgeschlagenen Bestimmung sollen die Landesbehörden berechtigt sein, die den Polizeibehörden, Aussichtsbeamten, unteren und höheren Verwaltungsbehörden durch die §§ 105 b Absa 2, 105 e Absa 2, 105 f, 120 d, 134 e, 134 f, 134 g, 138 Absa 1, 138 a, 139, 139 b übertragenen Besugnisse und Obliegenheiten auf die der Verwaltung dieser Verriebe vorgesetzen Dienstehörden zu übertragen.

Die für die Vorlage bestimmend gewesenen Gesichtspunkte werden in der "Begründung" dahin zusammengesaßt:

"Wenn auch in den unter Keichs- und Staatsverwaltung stehenden Betrieben, die unter den Bestimmungen des Titel VII sallen, die zum Schutze der Arbeiter erlassenen Borschriften in gleicher Beise zur Durchsührung gelangen müssen, wie in den Privatbetrieben, so würde es doch leicht zu unerwünschen Kollisionen zwischen nebengeordneten Behörden Berwaltungsbehörden die ihnen zugewiesenen Obliegenheiten und Besunsssen unteren und höheren Betwieben gegenüber aussiben sollten. Dazu kommt, das unter den fraglichen Betrieben steichen gegenüber aussiben sollten. Dazu kommt, das unter den fraglichen Betrieben sich manche, wie namentlich diesenigen der Heerest und Marineverwaltung sinden, in denen die Aufrechterhaltung der unerläßlichen Diszipsin und die Bahrung anderer wichtiger Reichsoder Staatsinteressen geschirbet werden würde, wenn in ihnen anderen Beamten als denzienigen der Keichs- oder Staatsverwaltung ein Aussichten das Bertrauen haben dürsen, das sie bei Bestimmungen des Gesess mit derselben Gewissenbach das Bertrauen haben dürsen, das sie Behörden und Beamten der allgemeinen Staatsregierung."

Die Majorität der Kommission glaubte wenigstens die Zuständigkeit der Aussichtsbeamten auch bezüglich der Reichs= und Staatsbetriebe gesetslich sichern zu sollen. Auch in solchen Betrieben seien Mißstände nicht ausgeschlossen. Das Urtheil und die Ersahrung, welche dem Aufsichtsbeamten zur Seite stehen, können auch in solchen Betrieben nur gut wirken. Es sei nur zu wünschen, daß die Einrichtungen derselben auch gelegentlich von einem andern Standpunkt geprüft würden, als dem, welcher dem Ressorbeamten zunächst liege. Ungeachtet des Widerspruchs der Vertreter der verbündeten Regierungen, welche sich im Wesentzlichen auf die bereits in der Begründung enthaltenen Aussührungen bezogen, wurde aus den obigen Erwägungen ein Antrag, in Absat 3 das Wort "Aussichtsbeamten" zu streichen, angenommen.

Artikel 7 bezieht sich auf die Zeit des Inkrafttretens des Gesetzes und

trifft Uebergangs=Bestimmungen.

### Ansagen.

Cirfular des Rönigl. Prengischen Ministers für Sandel und Gewerbe vom 6. Juli 1890.

Berlin, den 6. Juli 1890.

Um Die Ausführung bes bem Reichstage porgelegten Gesetzentwurfs, betreffend Abänderung der Gewerbeordnung, zu dem in Aussicht genommenen Zeitpunkt des 1. April 1891 zu ermöglichen und um die Bedenken und Zweifel flar zu ftellen, welche sowohl durch die von ber Reichstags-Kommission in erster Lefung gefaßten Beschlüsse als auch durch die inzwischen eingelaufenen Petitionen hervorgerufen find, erfuche ich Guere 2c., bis jum 1. Oftober b. J. folgende Bunkte in eingehender Beije klarstellen und begutachten zu wollen.

1. Zu § 105b Absat 1 und § 105c Absat 3 des Entwurfs. Ift es in allen im

§ 105 b Absat 1 bezeichneten Gewerbebetrieben möglich,

a) den Arbeitern für jeden Sonn= und Fefttag mindeftens 30, für das Weihnachts-, Dfter- und Pfingftfest 60 und in fonftigen Fallen fur 2 auf einander folgende Sonn- und Festtage 48 Stunden Rube zu gewähren,

b) diese Ruhezeit am vorhergebenden Werktage frühestens um 6, spätestens um 12 Uhr

Abends beginnen zu laffen,

c) die Arbeiter, welche bei den § 105c Ziffer 2 und 3 bezeichneten Arbeiten langer als drei Stunden an Sonn- und Festtagen beschäftigt werden, an jedem dritten Sonntage oder Festtage volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntage oder Festtage volle 18 oder 24 Stunden von der Arbeit frei gu laffen?

2. Zu § 105b Absat 2.

Erscheint es ausführbar, vorbehaltlich der Ausnahmen nach § 105e des Entwurfs an Sonn- und Westtagen

a) die Berkaufsstellen von Nachmittags 1 Uhr an gang zu schließen,

b) die Beschäftigung in den übrigen Sandelsgewerben auf 3 Stunden einzuschränken?

3. Zu § 137 Absat 4.

a) Bie viel verheirathete Frauen find in Fabriken mit Ausichluß der Spinnereien und Biegeleien und in den nach dem § 154 der bisherigen Gewerbeordnung den Fabriten gleichgestellten gewerblichen Anlagen beschäftigt?

b) Welche Folgen wurde fur dieje Fabriken und Anlagen die gesehliche Beschränkung der Arbeitszeit der verheiratheten Frauen auf 10 Stunden haben, wenn bie Arbeitszeit der

übrigen erwachsenen Arbeiterinnen auf 11 Stunden fixirt wird?

c) Stehen Bedenken entgegen, eine 11/2 ftundige Mittagspaufe fur Arbeiterinnen über 16 Jahre, welche ein Sauswesen zu beforgen haben, der Regel nach und vorbehaltlich der anderweitigen Normirung der Paufen durch die höhere Berwaltungsbehörde in den Fallen des § 139 Absat 2 einzuführen?

4. Zu § 138 a Abfat 1.

a) Für welche Fabrikationszweige liegt ein Bedürfniß vor, wegen außergewöhnlicher Säufung der Arbeit in regelmäßig wiederkehrenden Zeiten oder bei unregelmäßiger verstärkter Rachfrage die Beschäftigung der Arbeiterinnen über 11 Stunden täglich auszudehnen?

b) Genügt diesem Bedürfniß die Berlängerung der täglichen Arbeitszeit um 1 Stunde

und für höchstens 40 Tage im Kalenderjahr?

5. Zu § 139 a Absat 1 Ziffer 2

- a) In welchen Fabriten hat bisher eine regelmäßige Nachtbeschäftigung der Arbeiterinnen, also nicht bloß eine Ausdehnung der Tagesbeschäftigung bis in die Nacht hinein ftattgefunden?
- b) War diese Nachtbeschäftigung in allen Betrieben deffelben Fabrikationszweiges üblich? c) Unter welchen Boraussetzungen erscheint die Geftattung der Nachtbeschäftigung der Arbeiterinnen in benjenigen Fabrikationszweigen zuläffig, in welchen fie bisher üblich war?

6. Zu § 139a Absat 1 Zisser 3.
a) Wie lange ist bisher die regesmäßige Arbeitszeit in den Spinnereien?

b) Saben fich Schwierigkeiten baraus ergeben, baß bie Arbeitszeit ber erwachsenen Ar-

beiter tänger war als diesenige der jugendlichen?

c) Belche Folgen würde die ausnahmslose Einschränkung der Arbeitszeit der jungen Leute von 14 bis 16 Jahren und der verheiratheten Arbeiterinnen in Spinnereien auf 10 Stunden haben?

7. Zu § 154 Abjat 2.

a) Wie lange ist bisher die regelmäßige Arbeitszeit in den Ziegeleien im Commer und im Winter?

b) Berden Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter in den Ziegeleien nur im Freien

ober auch an den Defen beichäftigt?

c) Belche Mißstände haben jich bei der bisherigen Beschäftigungszeit ergeben und beitehen Bedenfen dagggen, die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter und der Arbeiterinnen in Biegeleien auf 69 Stunden wöchentlich festzuseten?

d) Belche Folgen würde eine Ermäßigung der Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter und der Arbeiterinnen in den Ziegeleien auf 64 oder auf 60 Stunden wöchentlich haben? e) Bürden aus der Anwendung der SS 134 bis 139b auf die über Tage betriebenen

Bruche und Bruben, welche nicht blos vorübergebend oder in geringem Umfang betrieben werden, Schwierigkeiten zu befürchten jein?

8. Bu § 154 Abjat 3.

a) Können die Bestimmungen der SS 135 bis 139 b ohne Schwierigkeit Unwendung finden auf Bertstätten, in welchen durch elementare Araft bewegte Triebwerke nicht blos vorübergehend zur Verwendung fommen?

b) Belche Ausnahmen von den Bestimmungen der SS 135 bis 139 b find für einzelne

Arten Diefer Werfstätten erforderlich?

9. Gemeinsam zu § 139 a und 154.

Für alle Spinnereien und für alle Ziegeleien, welche nicht blos vorübergehend ober in geringen Umjange betrieben werden, ift der Bestand der Mitte August d. J. beschäftigten Arbeiter nach folgendem Schema aufzunehmen:

| 1. Bezeichnung      | Zahl der                    |              | Zahl der          | 3.<br>Zahl der Arbeiter über 16 Jahre               |                                         |                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| der<br>gewerblichen | unter 16<br>a)<br>männliche | Jahren<br>b) | a) männ:<br>liche | b) ledige oder<br>verwittwete<br>Arbeiters<br>innen | c) verheira-<br>tete Ar-<br>beiterinnen | Gesammt-<br>zahl der<br>Arbeiter |  |  |  |  |  |  |
|                     |                             |              |                   |                                                     |                                         |                                  |  |  |  |  |  |  |

Mus diefen Aufnahmen ift eine Zusammenstellung getrennt für Spinnereien und für

Biegeleien zu machen und Ihrem Berichte beizufügen.

Ermessen stelle ich es anheim, über die erforderten thatsächlichen und gutachtlichen Aeußerungen außer dem Röniglichen Gewerberath, den Landräthen und ben Rommunalbehörden auch die Sandelstammern und diejenigen Bereine von Arbeitgebern und Arbeitern zu hören, bei welchen eine nähere Renntnig der betreffenden Berhältniffe vorauszuseten ift.

Auf die pünktliche Innehaltung des Eingangs gesetzen Termins muß ich Gewicht legen, damit ich das gewonnene Material noch für die weitere Berathung der Gewerbe-Novelle in

ber Reichstags-Rommiffion verwerthen kann.

Der Minister für Sandel und Gewerbe.

gez. Freiherr bon Berlebich.

Un sämmtliche Berren Regierungs-Bräfidenten und den Königlichen Polizei-Präsidenten

> hier B. 4516.

В.

## Erhebungen, betreffend § 105 c1) Absat 3.

Eine über die Regierungsvorlage hinausgehende Borschrift wird von einer geringen Zahl von Behörden und einem Theile der Fabrikaussichtsbeamten für durchsührbar gehalten, begegnet aber in den Kreisen der Industrie sowohl wie bei einer großen Zahl der Behörden und einem erheblichen Theile der Aussichtsbeamten ernsten Bedeuten. Dies gilt insbesondere, soweit es sich um die in § 105 Absat 1 Ziffer 2 gedachten Arbeiten zur Reinigung und Instandhaltung und um die Hineinbeziehung der Festtage handelt. Letztere werde namentlich bei sich häusenden Festtagen und in Gegenden mit konsessionell gemischter Bevölkerung außersorbentlich schädigend und belästigend wirken.

In zahlreichen Aeußerungen wird darauf hingewiesen, daß die hier in Betracht kommenden Arbeiten im Allgemeinen unregelmäßiger Art seien, bald häusig, bald weniger häusig erstorberlich würden, und die in Aussicht genommenen Auhezeiten mit Kücksicht auf diese Umstände regelmäßig in vielen Fällen kaum würden gewährt werden können, zumal Reparatursarbeiten sich nicht selten plöglich und unerwartet nothwendig zeigten.

Ferner seien die fraglichen Arbeiten in der Regel derart, daß sie ohne Schädigung der Interssen und mitunter der Sicherheit des Betriebes nur von besonders qualifiziten und tüchtigen Arbeitern vorgenommen werden könnten, von Maschinisten, Kesselwärtern, Schlossen, Kaurern, Tichlossen, Formern, älteren und erprodten Leuten, welche unter Umständen auch mehrere Sonntage hintereinander arbeiten müßten. Ein dem Kommissionsbeschlußentsprechender Wechsel werde für diese Arbeiter ein Ersappersonal verlangen, dessen Beschaffung schund in großen Betrieben, namentlich auf dem Lande, abgesehn von dem dazu ersorderlichen petuniären Auswahe, in manchen Fällen Schwierigkeiten begegnen werde, weit mehr aber noch in kleinen Betrieben, wo für die in Rede stehenden Arbeiten häusig nur ein einziger Arbeiter vorhanden und die Anstellung eines zweiten Arbeiters zu kostspielig sei, wozu noch der sernere Umstand hinzutrete, daß das für die Sonntagsarbeit ersorderliche Ersappersonal in vielen Fällen in der Woche nicht hinlänglich würde beschäftigt werden können. Die Schwierigkeit, welche die Beschaffung der Ersapsersonals wurde beschäftigt werden können. Die Schwierigkeit, welche die Besichaffung der Ersapsersonals. Aus ländlichen Bezirken wird dieses Bedenken namentlich bezüglich der Brennereien erhoben, da es den vielen Betrieben kleinen Umsangeskaum möglich sein werde, sür den einzigen vorhandenen sachverständigen Arbeiter noch einen Berrteter anzustellen.

Beiter wird hervorgehoben, daß die Personen, um deren Beschäftigung es sich hier handelt, vielsach in der Woche weit geringer als die übrigen Betriebsarbeiter zur Arbeit herangezogen würden und innerhalb der Woche häusig eine ausgedehnte Ruhezeit genössen.

Für gewisse Betriebe, so beispielsweise für Zinkhütten, werde das erforderliche Ersatzpersonal, sosern an jedem zweiten Sonntage die Tagesschicht freigegeben werden milse, so
erseblich sein, daß eine genügende Beschäftigung desselben in der Woche ausgeschlossen erscheine,
mährend die Unterlassung der Arbeiten an Sonntagen in manchen Fällen den gesammten Betrieb würde gefährden können. Bei Zinkhütten werde die Freigabe der Tagesschicht an
jedem zweiten Sonntage eine Vermehrung der Osenarbeiter um 50 Prozent bedingen, für
welche man an den Werktagen genügende Beschäftigung nicht werde sinden können.

In Rudsicht auf die großen Schwierigkeiten, welche eine den Kommissionsbeschlissentsprechende Bestimmung haben würde, würde man nach der Ansicht mehrerer Behörden, soweit dies irgendwie thuntich sei, dazu schreiten, für Arbeiten der unter Zisser 2 bezeichneten Art die Berktage zu benußen, wodurch, von anderen Nachtheisen abgesehen, den übrigen Arbeitern, unter Umständen um nur eines Arbeiters willen, den man am Sonntag nicht besichäftigen durste, ein empfindlicher Berdienstaussall erwachsen würde.

Während im hinblick auf die vorstehend erörterten Schwierigkeiten von verschiedenen Seiten die Gewährung von Ausnahmen für große Reparaturen oder für kleine Betriebe als wünschenswerth bezeichnet wird, wird von einer Seite vorgeschlagen, den Absat 3 des § 105 c zu streichen und an Stelle der Sonntagsruhe für die hier in Betracht kommenden Arbeiter eine entsprechende Berktagsruhe vorzusehen.

<sup>1)</sup> Die Ergebnisse der übrigen, die Sonntagsruhe betreffenden Erhebungen sind in dem Bericht niedergelegt.

Dieser Vorschlag wird, abgesehen von den obigen Umständen, auch mit dem Hinweise darauf begründet, daß durch die vorgesehenen Ruhezeiten namentlich auch gewisse Gattungen von Handwerkern entpsindlich geschädigt werden würden, und zwar namentlich diesenigen Kupferschmiede und Maschinenichlosser, deren Haupterwerd darin bestehe, in solchen Gewerbebetrieden Reparaturen vorzunehmen, in denen besondere Reparaturarbeiter nicht beschäftigten werden. Die 36stündige Ruhezeit werde nicht nur für zahlreiche kleinere Betriebe, sondern auch für viele größere eine außervordentliche Schädigung sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeiter zur Folge haben und erscheine in manchen Fällen kann durchschihrdar.

C.

## Arbeitszeit der verheirateten Frauen und Mittagspausen. (§ 137.)

## I. Statistik über die Beschäftigung verheirateter Frauen.

Die Gesammtzahl der verheirateten Frauen, welche Mitte August 1890 im Deutschen Reich in Fabriken mit Ausschluß der Spinnereien und Ziegeleien und in den nach § 154 der bisherigen Gewerbeordnung den Fabriken gleichgestellten gewerblichen Anlagen beschäftigt waren, betrug 103798.

Von diesen entsallen nach anliegender Statistik auf Preußen 42 761, auf die übrigen Bundesstaaten 61 037

Innerhalb Preußens find die verheirateten Frauen in Fabriken am zahlreichsten verstreten in den Regierungsbezirken Breslau (5130), Liegnit (5119), Düffeldorf (gegen 4000) und Franksurt a. D. (3737), sowie in der Stadt Berlin (3513).

Beniger als je 500 Frauen sind beschäftigt in den Regierungsbezirken der Provinzen Ofts und Bestpreußen, Pommern, Posen sowie in den Regierungsbezirken Osnabrück, Aurich, Münster, Coblenz, Trier und Sigmaringen.

Von den übrigen Gebieten des Deutschen Reichs beschäftigt die meisten verheirateten Frauen (21900) das Königreich Sachsen. Es solgen Bapern mit 11164, Baben mit 6918, Essafz-Lothringen mit 5065, Württemberg mit 4201 sowie die thüringischen Staaten mit 5329. Von der letztgenannten Zahl entsallen auf Reuß ältere und jüngere Linie allein 3387.

Außerdem waren verheirathete Frauen Mitte August 1890 im Deutschen Reich beschäftigt:

#### I. in Spinnereien 18211, und zwar

|        | . 4 |      |            | ,     |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    |       |
|--------|-----|------|------------|-------|------|------|-----|------|------|-----|----|-----|---|---|----|----|-------|
|        | 1.  | in   | Preußen    | 631   | 2. 5 | abı  | 110 | fan  | ien  |     |    |     |   |   |    |    |       |
|        |     |      | f den Re   |       |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 937,  |
|        |     |      |            | _     | -    |      |     | Dü   |      |     |    |     |   |   |    |    | 755,  |
|        |     | "    | "          |       |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    |       |
|        |     | - #  | 1)         | **    |      |      |     | Bre  | ສາແ  | ш   | ۰  | -   | ٠ | ٠ |    | •  | 724,  |
|        |     | PF   | 11         | ,,    |      |      |     | Fre  | intf | urt | α. | ν.  |   | ٠ |    |    | 618,  |
|        |     |      |            | 11    |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 573,  |
|        | 2.  | in   | Sachsen    |       |      |      |     |      | ¥2.  |     |    |     |   |   | 14 |    | 4893, |
|        |     |      | Bayern     |       |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 2504. |
|        |     |      | Eljaß=Lo   |       |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 1633, |
|        | 5   | in   | Baden      | ,     | 3    |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 960,  |
|        | 6   | in   | Württem    | hora  | •    | •    |     | •    |      | •   |    | 100 | • | • | •  |    | 643,  |
|        |     |      |            | U     |      |      |     |      |      | •   | *  | •   | • | ٠ |    | •  | 040,  |
| II. in | _Bi | egel | eien 807   | 0 un  | 8 31 | var  |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    |       |
|        | 1.  | in   | Preußen    | 5.48  | 3. 8 | וממו | 311 | far  | nen  |     |    |     |   |   |    |    |       |
|        |     |      | f den Re   |       |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 980,  |
|        |     | ши   | i pett ste | -     |      | DC31 |     | Bre  |      |     |    |     |   |   |    |    | 906,  |
|        |     | "    | "          | 23    |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    |       |
|        |     | "    | .,,        | 11    |      |      |     | 1501 |      |     |    |     |   |   |    |    | 834,  |
|        |     | 11   | "          | "     |      |      |     | Dp.  |      |     |    |     |   |   |    |    | 442,  |
|        |     | **   | 91         | "     |      |      |     | Fre  | ıntf | urt | α. | D.  |   |   |    |    | 335,  |
|        |     | .,   | ,,         | 21    |      |      |     | Scf  | les  | wig |    |     |   | , | ۰  | 14 | 325,  |
|        | 2.  |      |            |       |      |      |     |      |      | -   |    |     |   |   |    |    | 1295, |
|        |     |      | Bayern     |       |      |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 646,  |
|        | 4   | in   | Eljaß-Le   | thrin | nen  |      |     |      |      |     |    |     |   |   |    |    | 124.  |
|        | E.  |      | Oliup-20   |       | gen  |      |     | -    |      |     |    |     | • |   | •  |    | 110   |

Die Gesammtzahl aller in Fabriken einschließlich der Spinnereien und Ziegeleien Mitte August im Deutschen Reich beschäftigten verheirateten Frauen betrug somit 130 079.

## II. Behnstündige Arbeitszeit der verheirateten Frauen.

A. Die vorliegenden Gutachten iprechen fich mit wenigen Ausnahmen übereinstimmend gegen eine gesetzliche Beschränkung der Arbeitszeit der verheirateten Frauen auf 10 Stunden unter Beibehaltung einer elsstädigen Arbeitszeit für die übrigen erwachsenen Arbeiterinnen aus und begründen ihre Ansicht im Wesentlichen in solgender Weise.

In allen Fabriken werde die einseitige Verkürzung der Arbeitszeit der verheirateten Frauen die Aufrechterhaltung der Ordnung des Betriebes sowohl in den Arbeits- als auch in den Aus- und Ankleideräumen in hohem Maße erschweren und eine Lockerung der Diszipsin

zur Folge haben.

In benjenigen Fabriten, in welchen alle ober mehrere Majchinen burch eine Kraft bewegt wurden, murbe diese Rraft theilweise eine Stunde lang unnuß verwendet werden.

Für die Betriebe, in welchen die Thätigkeit der verschiedenen Arbeiter in einander greife, würden sich erhebliche Betriebsstörungen ergeben, da mahrend einer Stunde die Arbeit der verheirateten Frauen in der Rette der Gejammtarbeiten des Betriebes fehlen wurde. Es jei dies namentlich da mit Nachtheilen verknüpft, wo zu den Arbeiten der verheirateten Frauen eine besondere Geschicklichkeit ersordert werde, oder wo - wie in den Buckersabriken - ein regelmäßiger Schichtenwechsel stattfinde.

In Betrieben endlich, in welchen die frühzeitig die Fabrik verlassenden Frauen durch andere Arbeiterinnen abgefoft werden fonnten, wurden Schwierigkeiten baraus entstehen, daß jedesmal bei dem Abtreten derselben, also während des Fortganges des Betriebes, eine genaue Abnahme der Arbeitserzeugnisse stattfinden werde. Eine solche sei erforderlich, weil andernfalls die Berantwortlichkeit für die Gute der Arbeit von einer Arbeiterin auf die andere abgewälzt werden fönne.

Aus diesen Gründen werde die Verfürzung der Arbeitszeit der verheirateten Frauen meiftens zur Folge haben, entweder, daß die Arbeitszeit allgemein auf 10 Stunden feftgesett werden würde, oder daß die Chefrauen aus den Fabriken verdrängt werden würden. Ersteres werde in den jelteneren Fallen gutreffen, wo die Arbeit der Chefrauen Mangels ausreichender anderweiter Arbeitsträfte nicht entbehrt werden könne, letteres in den häufigeren Mallen, in benen es möglich fei, andere weibliche Arbeitstrafte fich zu beichaffen. In beiben Füllen aber würden die gedachten Folgen zu schweren Schädigungen der Industrie und der Arbeiter führen.

Bei einer allgemeinen Berkurzung der Arbeitszeit wurde der Verdienst der Arbeiter sich verringern, und, sofern man, um den Ausfall an Arbeitsleistung auszugleichen, mehr und theuere Maschinen anichasse, die Produktion vertheuert und damit die Wettbewerbssähigkeit der heimischen Industrie auf dem Weltmarkt in Frage gestellt werden.

Die Entlassung der verheirateten Frauen aus den Fabriken aber würde von der Induftrie beflagt werden, da dieselben fich meift durch Seghaftigkeit und Zuverläffigkeit vor den übrigen Arbeiterinnen auszeichneten, sich vielsach durch längere Uebung eine größere Geschicklichkeit erworben hätten als diese und daher oft als Borarbeiterinnen verwendet und mit der Aufsicht über die anderen Arbeiterinnen betraut würden.

Die Entlassung aus der Fabritbeschäftigung werde auch nicht im Interesse der Chefrauen felbst liegen, da ihre Familien vielfach ohne ihren Berdienst nicht austommen könnten und fie daher auf Fabrikarbeit angewiesen seien; fo in denjenigen Fällen, in welchen der Chemann erwerbsunfähig fei ober von der Frau und den Kindern getrennt lebe. Es fei daber - wie namentlich aus Hamburg und von dem Fabrikinspektor zu Sachsen-Coburg-Gotha hervorgehoben wird - gu befürchten, daß die Frauen aus den Fabriten in die hausinduftrie verdrängt werden würden, welche unfraglich für den Körper und Geift weit nachtheiliger fei als die Arbeit in gut eingerichteten und überwachten Fabrifen mit fest begrenzten Arbeitszeiten.

Aus Bayern wird die Befürchtung geäußert, daß die Arbeiterfamilien, wenn die Frauen nicht mehr mitverdienen könnten, beifpielsweise in Augsburg, zahlreich der Armenspsege anheimfallen würden. Endlich wird von verschiedenen Seiten die Gefahr nicht für ausgeschlossen erachtet, daß für die Zufunft Arbeiterinnen, um ihres Berdienstes nicht verstuftig zu gehen, Bedenken tragen würden, zur Sheschließung zu schreiten, und daß sich hieraus eine Zunahme der Konkubinate und eine Berminderung der Zahl der Legitimationen unehelicher Kinder durch nachfolgende Che ergeben würde. Auch wird in Bayern darauf hingewiesen, daß der Ersatz der Chefrauen durch andere weibliche Arbeitskräfte den schon jest bestehenden Mangel an landwirthichaftlichen Dienstboten vielfach noch vermehren werde.

Aus dem Regierungsbezirk Düffeldorf wird verschiedentlich geäußert, daß häufig auch außer den Fällen, in welchen die Frau an Stelle des erwerbsunfähigen Mannes die Mittel jum Lebensunterhalt ihrer Familie erwerben muffe, ein Bedurfnig, ihre Beschäftigungszeit

zu beschränten, sehle. Denn während der ersten Zeit ihrer She und der Militärdienstzeit des Mannes wohnten die Frauen vielsach bei den Ettern, ohne einen selbstständigen Haus-halt zu führen, in anderen Füllen wiederum sehren sie von ihrem Manne getrennt ober in kinderloser She. Daß solches nicht zu den Seltenheiten gehöre, zeige eine vom Bürgermeister zu Langenberg gesertigte Zusammenstellung, nach welcher unter den 32 verheirarteten berauen, welche in Langenberg in Fabriken arbeiteten, 11 keinen eigenen Hausstand besähen, sondern bei Angehörigen wohnten, 18 kinderlos seinen und 6 von ihrem Manne getrennt lebten, darunter 3, deren Männer Soldaten seinen.

Im Fürstenthum Renß j. L. wird darauf hingewiesen, daß den Frauen, wenn sie nicht an dem Ort ihrer Beschäftigung wohnten, eine frühere Beendigung der Arbeit oft wenig nützen werde, da die Züge, mit denen sie an ihren Wohnort befördert würden, erst nach dem allgemeinen Schluß der Arbeit abgelassen werden könnten.

B. Sieht man von denjenigen Bezirken ab, in welchen Frauen nur in ganz geringer Jahl in Fabriken beschäftigt sind, so liegen bemerkenswerthe Aeußerungen von Behörden und Korporationen zu Gunften der zehnstündigen Arbeitszeit der Ehefrauen nur aus drei preußischen Regierungsbezirken, sowie aus Baden, hessen und Essakz-Lothringen vor.

Ein Regierungspräsident der östlichen Provinzen glaubt, daß für diejenigen Fabrikationszweige, in welchen verheiratete Frauen in erheblicher Zahl beschäftigt würden — dies seien im Regierungsbezirk die Textifindustrie, die Wollhutsabrikation und die Teppichknüpserei — deren Entlassung nicht in Frage kommen könne, salls die zehnstündige Arbeitszeit allgemein für Frauen eingeführt würde.

Auch ein anderer Regierungspräsident der mittleren Provinzen befürwortet im Gegensiaße zu den Orts und Areisbehörden die kürzere Beschäftigung der Ehefrauen Sine Entstassung der verheirateten Frauen insolge der durch die Verschiedenheit der Arbeitszeit sich ergebenden Betriebsstörungen sei für den Bezirk in größerem Unsange nicht zu besürchten Tenn einmal bestehe bereits in zahlteichen Betrieben allgemein die zehnstindige Arbeitszeit. Sodann seien die Frauen in manchen Fabrikationszweigen, wie in der Textilindustrie, unentsbehrlich. Endlich sei anzunehmen, daß zahlreiche Unternehmer aus Rücksichten der Menschlichteit, um die Veiterveschäftigung der Frauen zu ermöglichen, sie an Posten stellen würden, aus denen sie ohne Schwierigkeiten sür den Betrieb früher als die übrigen Arbeiter entlassen werden könnten.

Aus Baden und von den Fabrifinspektoren von Hessen wird übereinstimmend berichtet daß in den Zigarrensabriken die verheirateten Frauen auch jest schon die Arbeit früher als die übrigen Arbeiterinnen verließen. Es sei anzunehmen, daß auch in denjenigen Fabrikationszweigen, in welchen ein Hand in Hand Arbeiten nach der technischen Eigenthümklichkeit des Betriebes stattsinden müsse, die sich aus der Berkürzung der Arbeitszeit der Ehefrauen ergebenden Schwierigkeiten der gutem Billen durch entsprechende Eintheikung der Arbeitszeit überwunden werden könnten, derart, daß die Freistunde für die einen auf den Beginn, für die anderen auf das Ende der Arbeitszeit gelegt würde, durch welche Maßnahme erreicht werden könnte, daß siets nur ein Theil der verheirateten Arbeiterinnen sur eine Stunde im Betriebe sehle.

Das Fabrikaussichtsamt zu Straßburg äußert zwar einerseits die Besürchtung, daß in benjenigen Betrieben, in welchen die Arbeiten ineinandergreisen müßten, für den Fall der einseitigen Ermäßigung der Arbeitszeit der verheirateten Frauen diese durch ledige Arbeitersinnen ersest werden würden, glaubt aber doch, daß in anderen Betrieben die fürzere Arbeitszeit durch größeren Fleiß würde ausgeglichen werden fönnen.

## III. Die 11/2stündige Mittagspause.

A. Aehnliche Befürchtungen, wie bezüglich der gesehlichen Einschrung der Arbeitszeit der verheirateten Frauen auf 10 Stunden, werden auch gegen die gesehliche Einführung einer  $1^{1}/_{2}$ stündigen Pause für weibliche Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen haben, geltend gemacht.

Bon der großen Mehrzahl derjenigen, welche zur Sache gehört worden sind, wird angenommen, daß mit Rücksicht auf die Betriebsftörungen, welche sich aus der einseitigen Festsetzung dieser nur für einen Theil der Arbeiterschaft vorgeschriebenen Mittagspause ergeben würden, lediglich zwei Möglichkeiten in Betracht kämen. Entweder werde die gleiche Pause allgemein für sämmtliche Arbeiter zur Durchführung gelangen, oder aber die Frauen, welche ein Hauswesen zu besorgen hätten, würden aus den Fabriken entfernt werden.

Von einigen Seiten wird bemerkt, daß, wenn die beiden vorbezeichneten Folgen wider Erwarten nicht eintreten sollten, jedenfalls der Lohn der Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen hätten, eine Kürzung ersahren werde. Es ergebe sich dies bei Stückund Stundenlohn von selbst. Bei Tagelohn aber werde die Kürzung durch die Unzufriedenheit der länger beschäftigten Arbeiterinnen erzwungen werden.

Vielsach wird gegen die fragliche Festsetzung auch geltend gemacht, daß eine 11/2stündige Mittagspause oft den Interessen der Arbeiter selbst nicht entspreche.

Häufig seien die Bohnungen der seiteren so weit entsernt von der Fabrik, daß  $1^1/_2$  Stunden nicht außreichten, um den Arbeiterinnen die Zubereitung des Mittagessen zu ermöglichen. Daher sei es in manchen Betrieben üblich, daß die Arbeiterinnen, auch in Rücksicht auf die Ersparniß an Feuerungsmaterial in den Fabriken selbst, auf den dort bestehenden außreichenden Koch- und Wärmevorrichtungen ihr Mittagessen zubereiteten. Eine längere Erholung auf den Betriebsstätten sei aber nicht nöthig und empsehle sich auch nicht, da diese nur selten geeignete Räume zur Versügung hätten, in welchen die Sittlichkeit der Arbeiterinnen nicht Gesahr lause.

Aus dem Regierungsbezirk Ersurt wird mitgetheilt, daß in einzelnen Fabriken der Brauch herrsche, die Arbeiterinnen, welche ein Hauswesen zu besorgen hätten, in der Zeit von 8—9 Uhr Vormittags nach Hause zu schieden. In dieser Freistunde hätten sie dann Gelegenheit, auf den dort üblichen Grudeösen das Essen sie Mittagspause vorzubereiten, und sie fänden dasselbe dann Mittags fertig vor, ohne daß der Osen oder die Speisen in der Zwischenzeit einer Wartung oder Beaufsichtigung bedürftig wären.

Endlich wird aus den verschiedensten Theilen des Reichsgebietes übereinstimmend berichtet, es werde oft von den Arbeitern der Bunsch geäußert, daß die Mittagspause nach Möglichkeit abgekürzt werde, damit sie frühzeitig nach Haus kommen könnten. In solchen Fällen werde dann in der Regel die Hauptmahlzeit auf den Abend verlegt.

B. Zu Gunsten der 11/2stündigen Mittagspause für die ein Hauswesen besorgenden Arbeiterinnen sprechen sich namentlich fünf preußische Regierungspräsidenten, Behörden in Baden und Mecklenburg-Schwerin, sowie die Fabrikinspektoren von Hessen und der Fabrikaussichtsbeamte von Elsaß-Lothringen aus, in der Annahme, daß wesentliche Bedenken gegen die Sinführung dieser Pause um deswillen nicht zu erheben seien, weil dieselbe allgemein sur alle Arbeiter zur Sinführung gesangen werde.

Dabei bemerkt der Fabrikaufsichtsbeamte für Elsaß-Lothringen, daß diese Mittagspause im Oberelsässer Aprilausstand eine wesentliche Rolle gespielt habe.

Die Behörden in Baden und die Fabrikinspektoren von Hessen machen darauf aufmerksam, daß entsernt wohnende Arbeiterinnen und verheiratete Frauen, deren Haushalt von anderen Personen versehen werde, im Sinne des Gesetzes nicht zu denzenigen gerechnet werden dürften, welche ein Hauswesen zu besorgen hätten.

C. Mehrfach werden auch Abanderungen des Gesetzentwurfes in Vorschlag gebracht.

Ein Regierungspräsident der mittseren Provinzen Preußens wünscht, daß die fragliche Rause für alle Arbeiterinnen festgesetzt werde, da es zweiselhaft sei, ob diese Maßregel als Ausnahmebestimmung nur für die ein Hauswesen besorgenden Arbeiterinnen sich praktisch werde durchsitzen lassen. Er hofft, daß dadurch für die Arbeiterinnen die Nachtheile verzwieden werden würden, welche das Nachhausegehen in Gemeinschaft mit den männlichen Arbeitern vielsach zur Folge habe.

Bier andere preußische Regierungspräsidenten befürworten im Interesse der Einseitslichkeit des Betriebes die Einsührung der  $1^1/_2$ stündigen Mittagspause für alle — männliche und weibliche Arbeiter.

Behörden in Bayern und Württemberg empfehlen den von den rheinischen Handelskammern gemachten Borschlag, demzusolge die Pause nur "auf Antrag" gewährt werden soll, während derselbe von einem rheinischen Regierungspräsidenten als unpraktisch bezeichnet wird, da wohlwollende Arbeitgeber auch ohne gesehliche Vorschrift, soweit es der Betrieb gestattete, sich bezüglichen Anträgen entgegenkommend zeigen würden, und andere Arbeitsgeber die Franzen durch Furcht vor Entlassung oder Lohnherabsehung von der Stellung solcher Anträge zurückhalten würden.

Ein anderer preußischer Regierungspräsident endlich schlägt vor, da es sich um eine Angelegenheit handle, welche lediglich von den thatsächlichen Berhältnissen einer bestimmten Art abhängig sei, die Regelung den Ortsbehörden zu überlassen und diese zu ermächtigen, die Mittagspansen sür alle Fabrikarbeiter übereinstimmend sestzuseben.

## Bu C.

## Bahl ber verheirateten Frauen,

welche in Fabriken — mit Ausschluß der Spinnereien und Ziegeleien — und in den nach dem § 154 der bisherigen Gewerbe-Drdnung den Fabriken gleichgestellten gewerblichen Anslagen beschäftigt sind.

| Verwaltungs,<br>bezirk                                                                                                                                                       | Zahl<br>der be=<br>jchäftigten<br>Ehejranen                                                                                                     | Bemerkungen                                                                                              | Verwaltungs=<br>bezirk | Zahl<br>der be=<br>schäftigten<br>Ehefrauen                                                                              | Bemerfungen |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerder Potsdam Frankfurt a. D. Berlin Settlin Köstlin Straljund Pojen Bromberg Breslau Liegniß Oppeln Magdeburg Merjeburg Erfurt Schleswig | 265<br>38<br>466<br>70<br>1,854<br>3,737<br>3,513<br>345<br>98<br>138<br>365<br>65<br>5,130<br>5,119<br>1,262<br>1,747<br>740<br>1,190<br>1,435 | Mit Ausschluß<br>der auf den<br>militärsiska-<br>lischen Wer-<br>ken zu Span-<br>dau beschäf-<br>tigten. | Hannover               | 985<br>625<br>1,570<br>523<br>247<br>40<br>481<br>1,466<br>728<br>814<br>589<br>300<br>4,000<br>808<br>80<br>1,908<br>20 |             |  |  |  |  |  |  |  |

| Berwaltungs=<br>bezirk | Zahl<br>der be=<br>jchäftigten<br>Chefrauen                                                                        | Bemerkungen | Verwaltungs=<br>bezirk                                                                                                                      | Zahl<br>der be-<br>schäftigten<br>Chefrauen                                          | Bemerkungen   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Bahern                 | 11,164<br>21,900<br>4,201<br>6,918<br>1,921<br>250<br>521<br>31<br>125<br>1,488<br>642<br>836<br>184<br>408<br>215 |             | Schwarzburgs Sondershausen Waldeck Neuß ä. L. Neuß j. L. SchaumburgsLippe Lippe Libeck Bremen Hamburg ChaßeLothringen Summe Deutsches Reich | 65<br>-1,514<br>1,873<br>30<br>87<br>134<br>692<br>773<br>5,065<br>61,037<br>103,798 | Ungabe fehlt. |

#### D.

## Meberstunden-Arbeit der erwachsenen Arbeiterinnen (§§ 138a und 139a).

Nach der Regierungsvorlage konnte eine Berlängerung der elfstündigen Arbeitszeit für erwachsene Arbeiterinnen bewilligt werden:

I. für einzelne Betriebe

1. bei Unterbrechung durch Raturereignisse oder Unglucksfälle nach § 139 auf un-

beschränfte Zeit mit Genehmigung des Reichstanglers,

2. wegen außergewöhnlicher Säufung ber Arbeit um 2 Stunden bis 10 Uhr Abends für höchstens 40 Tage im Kalenderjahr durch die untere Verwaltungs= behörde nach § 138a;

für gange Fabritationszweige, nämlich für Spinnereien, Fabriten mit regelmäßiger Tag- und Nachtarbeit, Fabriken mit unregelmäßigen Arbeitsschichten und Fabriken, deren Betrieb ihrer Natur nach auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt ist, durch Beschluß des Bundesraths nach § 139a ohne zeitliche Beschränkung.

Die Kommissonsbeschlüsse erster Lesung haben zunächst ad I 2 die Möglichkeit der Ueberarbeit auf I Stunde täglich für 40 Tage, also auf 40 Stunden im Kalenderjahr beschräftigung der erwachsenen Verbeiterinnen von 64 Stunden wöchentlich eingesührt. Die angestellten Erhebungen haben dargethan, daß sir viele Industriezweige, insbeschausser sin die songentant Pampagner und Sailan Andustrier eine ischrifte Uebergreiet

sondere für die sogenannten Kampagne und Saison-Indiktrien eine sährliche Ueberarbeit von 40 Stunden völlig unzureichend ist; sie haben es ferner zweiselhaft gemacht, ob die in der Regierungsvorlage verlangten 80 Stunden für die Saison-Industrien, sowie für die

übrigen Industriezweige mit unregelmäßiger Arbeitshäusung genügen.
Kampagne-Industrien sind biejenigen, welche auf bestimmte Jahreszeiten beschränkt sind; zu ihnen gehören z. B. Nübenzucker-, Cichorien- und Krautsabriken, Feldziegeleien, Fischränchereien, Frucht-Konserven-Fabriken und deren Hissindustrien (z. B. Blechdosen-fabriken). Für diese konnte nach der Regierungsvorlage durch § 139a Mr. 3 Fürsorge ges troffen werden, da feine Maximalstundenzahl für die Arbeiterinnen vorgesehen war.

Saijon-Industrien sind jolche, welche zwar während des ganzen Jahres betrieben werden, welche aber zu regelmäßig wiederkehrenden Sahreszeiten verstärkten Betrieb haben. Bu ihnen gehören zunächst die auf den Winter- oder Sommerbedarf arbeitenden Gewerbe, insbesondere verschiedene Zweige der Textil-Industrie (3. B. Färberei, Stickerei, Konsektion, Bugmacherei), Strobhutsabriken 2c., sodann die für den Bedarf an gewissen Festen arbeitenden Gewerbe.

Außergewöhnliche Arbeitshäufung zu unregelmäßig wiederkehrenden Zeiten des Jahres oder in undorherzusehenden Fällen kann in allen Fabrikationszweigen vorkommen. Hervorzuheben sind die Fälle, in welchen der zu verarbeitende Stoff der Gefahr des Verderbens ausgesetzt ist, in welchen auf Transportgelegenheiten Rücksicht zu nehmen ist, oder in welchen unabweisliche öffentliche Interessen eine beschleunigte Herklung verlangen. Selbsteverständlich ist es unmöglich, alle Fälle aufzuzählen, in welchen wichtige wirthschaftliche Interessen gu einer innerhalb bestimmter Frist zu bewältigenden Bermehrung der Produktion drangen.

Die Erhebungen haben bezüglich der Nothwendigkeit der Ueberarbeit erwachsener

Arbeiterinnen im Ginzelnen Folgendes ergeben:

A. Die Nothwendigkeit, in gewissen Fällen wegen außergewöhnlicher Häufung der Arbeit die Beschäftigungszeit der Frauen über 11 Stunden auszudehnen, wird allseitig

anerkannt und wie folgt begründet.

Für zahlreiche Industriezweige fei die Arbeit der Frauen nicht zu entbehren, weil diese billiger und geschickter arbeiten und daher ihr Ersat durch mannliche Arbeiter nicht angängig erscheine. Benn nun zeitweise einmal eine größere Arbeitsleiftung als gewöhnlich binnen turzer Frist verlangt werde, so könne man fich oft nur durch Ueberstunden helfen. Denn einmal seien häufig in solchen Zeiten andere weibliche Arbeitsträfte überhaupt nicht An bekommen — so während der Kampagne in der Jukeriskulte überzuhrt, nach auf der die Arbeiterinnen, welche an sich zur Aushilse herangezogen werden könnten, hätten nicht die nöthige Sachkenntniß und Uebung, um die gesorderten Arbeiten ordentlich zu verrichten, so beispielsweise in der Textilindustrie. Wache man die Ausuntzung günftiger Konjunkturen durch das günzliche Berbot der Ueberstunden unmöglich, so würde der Factikant den ausunchmsweise an ihn herantretenden Unforderungen nur dann gerecht werden konnen, wenn er seinen Betrieb und seine maschinellen Ginrichtungen bedeutend ausdehne. Dies erfordere aber einen großen Aufwand an Kapital, dessen Berginfung und Amortisation auf die von ihm gesertigten Baaren aufgeschlagen werden müsse. Daraus werde sich dann eine folche Preissteigerung ergeben, daß die einheimische Industrie den Wettbewerb mit dem Aussande nicht mehr aufnehmen könne, namentlich nicht, infofern dabei Länder in Betracht fämen, in welchen der Ausbeutung der menichlichen Arbeitstraft feine ober nur unbedeutende Schranken gesett feien.

Nehrbedarf eingerichtet seien. Denn in die Mrbeiten sur zu Zeiten an sie herantretenden Mehrbedarf eingerichtet seien. Denn in diesem Falle werde die Entlassung von Arbeitern in dem Augenblicke unbedingt ersordersich, wo der Bedarf unter das Maximum herunterzgehe, so daß die weniger guten Arbeiter mit voller Sicherheit darauf rechnen müßten, nur eine zeitweise Beschäftigung zu sinden. Das Verbot der Ueberarbeit würde somit die Zahl der slottanten, in ihrem Erwerd unssicheren, nur zeitweise beschäftigten Arbeiterbevöskerung, der sogenannten Reserve-Armee, vermehren. Eine während des ganzen Jahres gleichbemessene Arbeitszeit sei weder in der Landwirthichaft, noch in den Baugewerben, noch in viesen Zweigen der Groß-Judustrie vorhanden. Die Elastizität der menichtlichen Natur vertrage ichr wohl eine zeitweise kärkerer Anspannung der Arbeitsätzit, wenn nur die Grenze der Ueberanstrengung vermieden würde, und nameutlich dann, wenn Zeiten der geringeren Ansprengung oder der Kube solgten. Die Arbeiter selbst zögen eine zeitweise Ueberarbeit der Gesahr vor, bei Geschäftsflaue entlassen zu werden.

Durch die Ueberstundenarbeit würden serner die Fabrikanten in die Lage versetzt, in guten Zeiten einen über das normale Maß hinausgehenden Gewinn zu machen, und dieser könne dann dazu verwendet werden, auch in schlechten Zeiten, in welchen ohne Verdienst gearbeitet werde, die Arbeiter weiter zu beschäftigen.

Aus Thüringen wird noch insbesondere darauf hingewiesen, daß die Ausschließung oder eine allzugroße Beichränkung der Ueberstundenarbeit, namentlich in den Spielwaarenfabriken, zu einer Bermehrung der in der Ausnutzung der menschlichen Arbeitskräfte nicht beschränkten hausindustriellen Betriebe sühren würde.

B. Neber die Voraussetzungen, unter welchen das Bedürsniß zur Neberstundenarbeit weiblicher Personen anerkannt werden solle, gehen die Anschauungen weit auseinander. Während von einem Theile der Berichteritatter die Zulässigkeit einer Ausdehnung der Arbeitszeit nur für gewisse Fabrikationszweige gesordert wird, wird von einem anderen Theile der Standpunkt vertreten, daß einer solchen Ausdehnung unter bestimmten, aber meist nicht näher bezeichneten Umständen sämmtliche Fabrikationszweige oder wenigstens alle diejenigen, welche auf Bestellung oder sir den Export arbeiteten, oder welche bestimmte Lieferungsfristen einzuhalten hätten, bedürftig seien.

Scheidet man zunächst die für alle Fabrikationszweige möglichen, ausnahmsweise einstreisenden Gründe eines verstärften Bedaries aus, welche sich einer vorgängigen Berechnung entziehen, so bleiben diejenigen Fälle übrig, in welchen das Bedürsniß der Ueberarbeit mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu bestimmten Zeiten des Jahres wiederkehrt. Es wird von einigen Berichterstattern anerkannt, daß diese Ueberarbeit in manchen Fabrikationszweigen, z. B. der Kampagne-Industrie, sich bei ordnungsgemäßer Geschäftstring unter Anwendung der gehörigen Boraussicht und Sorgialt dis auf ein geringes Maß einschränken läßt. Für unentbehrlich wird aber die Ueberarbeit allseitig in den Saiven-Industrien angesehen. Mag auch hier vielsach eine Einschränkung möglich und wünschenswerth sein, so verlangt doch der vernehrte Bedarf eine Verstärkung der Arbeitskraft, die nur durch leberarbeit der vorshandenen oder Einstellung neuer Arbeiter geleistet werden kann.

- I. Als von den Jahreszeiten mehr oder minder abhängige Industrien werden namentlich folgende genannt:
  - die Ziegeleien und die Thongrabereien, da die Hauptarbeit im Sommer stattfindet und bei erhöhter Bauthätigkeit die Arbeitszeit nach Möglichkeit ausgedehnt werden muß;
    - die Torfstechereien;
  - der Kohlenbergbau, bei dem vor Beginn des Winters ein Mehrbedarf eintritt;
  - die Rrautfabriten;
  - die Rübenzudersabriken, welche eine Kampagne von 3 bis 4 Monaten haben und in welchen bei reicher Zusuhr der dem Verderben oder doch der Verschlechterung aussgesetzten Rüben eine besondere Beschlennigung der Arbeit ersorderlich ist;
  - die Cichorienfabriten;
  - die Meiereien, wenn während des Sommers bei gutem Weidegange das Vieh besonders hohen Milchertrag liefert und dennach auch die Milchzufuhr eine erhebliche Steigerung erfährt;
  - die Fruchtkonservenfabriten;
  - die Fischräuchereien;
  - die Rasen=Bleichereien;
  - zahlreiche Zweige der Textil Industrie, die außer vom wechjelnden Bedarf der Jahresszeiten auch vom Umichwung der Mode beeinflußt werden, insbesondere Fabriken für Koniektion und Putmacherei, Stickereien, Färbereien und Druckereien.

Von Volksgebräuchen abhängig ericheinen diejenigen Industriezweige, welche mehr als gewöhnlich vor Weihnachten, Ostern oder anderen Festen (z. B. Fastnacht) in Thätigkeit gesetzt werden. Als solche werden namentlich genannt:

Buckerwaaren-, Chokolade-, Bisquit-, Kakes-, Luxuspapier-, Kartonnage-, Parfümerie-, Bijouterie-, Spielwaaren - Fabriken, Buchdruckereien, Buchbindereien, Maskenfabriken, Fabriken für künstliche Blumen.

- II. Als Gründe, welche eine Ausdehnung der Arbeit erwünscht erscheinen lassen, ohne daß sie mit Regelmäßigkeit einträten und daher von vornherein in Berechnung gezogen werden könnten, werden folgende genannt:
  - 1. Die Gesahr eines Berberbens oder einer Berschlechterung der zu verarbeitenden Stoffe. Ihretwegen werden Ueberstunden als nothwendig bezeichnet:
  - a) bei Fruchts und Fleisch Konserven Fabriken, namentlich bei außergewöhnlich reichs licher Aufuhr ber zu verarbeitenden Materialien.
  - b) bei Blechbosen-Fabriken (Lübed), beren Betrieb wiederum von dem Bedarf der Konsjerven-Fabriken abhängig sei,
  - c) bei Stärkereien und Brennereien wegen drohender Rartoffelfaule,
  - d) bei Leinfabriken, wenn in der heißen Jahreszeit der Leim nur während der Abende und Nachtstunden fertiggestellt werden kann.
    - 2. Die Rudfichtnahme auf die Transportgelegenheiten.

So wird aus Königsberg berichtet, daß, wenn wegen plötzlich eingetretenen Frostes ein frühzeitiger Schluß der Schiffsahrt in Aussicht stehe und eilige Verladungen vorgenommen werden müßten, für die mit Nähen der Zuckersäcke beschäftigten Arbeiterinnen leberarbeit erforderlich werde.

In Lübeck und Lüneburg wünscht man Ausbehnung der Arbeitszeit für alle diejenigen Fabrikationszweige, welche für den Export über See arbeiten, insbesondere aber für diejenigen Industrien, deren Geschäfte sich bei Eröffnung der Schiffsahrt zu häusen pflegen. Als einzelne Industrien der letzteren Art werden aus Mecklenburg-Schwerin eine Korksabrik, aus Hamburg die Dampswaschanstalten, welche Schiffswäsche zu besorgen haben, erwähnt.

Auch von den Glashütten am Niederrhein wird mehrsach die Ueberstundenarbeit aus Rücksichten des Transportes als nothwendig bezeichnet, da die Waarenabgänge sehr unregesmäßig einträten und bei Sinlauf großer Bestellungen plöplich bedeutende Waarenposten verpackt oder umgepackt werden müßten. In diesen Fällen sei es erforderlich, daß die mit dem Verpacken betrauten Arbeiterinnen zeitweise angespannt dis zu 13 Stunden arbeiten.

Aus dem Regierungsbezirk Oppeln endlich wird darauf hingewiesen, daß nicht selten seitens der Eisenbahnverwaltung die Gestellung von Bagen für die Gruben und Hütten nur unregelmäßig erfolgen könne, und daß bei der Berladung und Entladung der Erze und Kohlen alsdann besonders angestrengt und länger als 11 Stunden gearbeitet werden musse.

- 3. Die Rücksichtnahme auf öffentliche Interessen, wenn beispielsweise für die Militärverwaltung große Lieferungen von Munition, Montirungsgegenständen u. dgl. m. binnen furzer Frist gemacht werden müßten, oder wenn die Eisenbahnverwaltung die Druckereien mit schleuniger Herstellung neuer Fahrpläne beaustrage.
- 4. Unmöglichkeit der Innehaltung der Lieferungsfristen wegen unvorherzusehender Hindernisse. Als Beispiel werden hier die Massen-Erkrankungen an der Justunga ansgesührt, welche im Binter 1889/90 in manchen Betrieben während mehrerer Bochen die Zahl der Arbeitskräfte um ein Viertel verminderten.
- C. Was den Umfang anlangt, in welchem eine Ueberstundenarbeit für nothwendig erachtet wird, so kommen auch hierin die Berichte nicht zu einem auch nur annähernd gleichen Ergebniß.

Gine einstündige Neberstundenarbeit für 40 Tage im Jahr wird nur von fünf preußischen Regierungspräsidenten und einer baherischen Regierung für genügend erachtet.

Gine zweistündige Ueberstundenarbeit für 40 Tage im Jahr wird gewünscht von fünf preußischen Regierungspräsidenten, zwei baherischen Regierungen, ferner von je einer höheren Behörde in Sachsen, Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Mecklenburg-Schwerin und Anhalt.

Eine einstündige Ueberstundenarbeit für 60 Tage im Jahr wird von vier preußischen Regierungspräsidenten und zwei bagerischen Regierungen,

eine zweistündige Ueberstundenarbeit für 60 Tage im Jahr von sechs preußisichen Regierungspräsidenten, zwei bayerischen Regierungen und je einer höheren Behörde in Bürttemberg und Baden besürwortet.

Bon ben übrigen Behörden formuliren einige wenige noch weitergebenbe, nach Stunden und Tagen bestimmte Forberungen, mahrend fich die Mehrzahl barauf beschränkt, anzugeben, daß die durch den Beichluß der Reichstagskommission in erster Lesung vorgesehene Aussehnung der täglichen Arbeitszeit um 1 Stunde sur 40 Tage im Kalenderjahr sür alle oder einzelne Industriezweige nicht ausreichen erscheine, und daß dem behördlichen Ermessen ein weiterer Spielraum gelaffen werden muffe.

Mus diefen Erwägungen wird von mehreren preugischen Regierungspräfidenten der Borichlag gemacht, im Gejet jelbit von einer Begrenzung der Arbeitszeit abzujehen und Die Normirung ber Ueberstundenarbeit fur jeden einzelnen Kall der unteren Berwaltungsbehörde oder gar ber Ortspolizeidehörde zu überlaffen, welche am Beften in der Lage feien,

Die Bedürfnisse der einzelnen Betriebe zu berücksichtigen.

Das Kabrikaussichtsamt von Elsaß-Lothringen halt es für angezeigt, daß nach englischem Borbilde die Jahl der zuläffigen Tage für die Herstellung von Fruchtkonserven auf 96, für alle übrigen Fabrikationszweige auf 48 bemessen werbe.

Eine höhere Behörde in Cldenburg empsiehlt, weil das Bedürsniß nach lleberstundenarbeit vielkach so plöglich eintrete, daß es nicht möglich sei, die Antwort der unteren Berswaltungsbehörde abzuwarten, entweder für solche Betriebe ähnliche Bestimmungen wie im § 105c Absas 1 Zisser 3 des Gesepentwurfs zu tressen, oder eine Bestimmung, daß zur Erledigung eingehender eiliger Bestellungen die Arbeiterinnen auch ohne Ginholung einer ichriftlichen Erlaubnif über die gesetzliche Zeit hinaus beschäftigt werden dürften, daß jedoch die Arbeitgeber hiervon am folgenden Tage unter Rachweisung der Dringlichkeit der guftandigen Behorde Anzeige zu erstatten hatten, und daß der letteren die Befugniß zustebe, die Fortjetzung der Arbeit über die normale Zeit gut verbieten.

Bon den Sandelstammern machen bestimmte Borichläge bezüglich der Regelung der Neberstundenarbeit die rheinischen, welche eine einstündige Mehrarbeit für 60 Tage, dieseinige für Halle, welche eine zweistündige Mehrarbeit für 40 Tage, diesenige für Ostspriesland und Papenburg, welche eine vierstündige Mehrarbeit für 80 Tage im Kalenders jahr, diejenige zu Sonnenberg in Thuringen, welche für die Spielwaaren-Industrie eine

vierstündige Mehrarbeit für 120 Tage im Kalenderjahr festgesett wissen will.

Dabei wünicht die letitgenannte Sandelstammer in Gemeinschaft mit derjenigen zu Hildburghausen, daß es zur Berlängerung der Arbeitszeit nicht der Erlaubniß der unteren Berwaltungsbehörde bedürfe, fondern daß nur eine Angeige an die lettere verlangt werde, da das Bedürfniß vielfach jo ichnell eintrete, daß nicht erft der Eingang der Erlaubniß abgewartet werden tonne.

## Die Rachtbeschäftigung der Arbeiterinnen. (§ 137.)

## I. Statistische Hebersicht.

Gine regelmäßige Nachtbeichäftigung von Arbeiterinnen — nicht lediglich eine Außbehnung der Tagesbeichäftigung bis in die Nacht hinein - hat bisher in allen Bundesitaaten und Eliaß : Lothringen

mit Ausnahme von Balbed, Reng a. und j. Linie, Schaumburg - Lippe und

in Breugen in allen Regierungsbezirfen mit Ausnahme von Straljund, Dona-

brück, Aurich, Wiesbaden, Koblenz und Sigmaringen stattgefunden. Die weiteste Verbreitung hat die Nachtbeschäftigung von Arbeiterinnen in den Zuckersfabriken. In diesen kommt sie vor in Preußen in 22 Regierungsbezirken und in 12 anderen beutichen Bundelitaaten, und zwar fast burchweg in allen Betrieben ber betreffenden Bezirke.

Eine ausgedehntere Berbreitung über größere Gebiete des Reiches hat die Nacht-

beschäftigung weiblicher Versonen weiterhin nur noch

- in den größeren Zeitungsdruckereien, in welchen Morgenausgaben bergeftellt werden — in 4 preußischen Regierungsbezirken, Bayern, Sachsen, Bürttem= berg, Medlenburg-Schwerin und Bremen
- in Zuckerraffinerien in 7 Regierungsbezirken Preugens und 2 anderen Bundesstaaten -
- in Papierfabrifen in 9 Regierungsbezirfen Preugens und 3 anderen Bundesstaaten — und
- in Spinnereien in 6 Regierungsbezirken Preußens und 4 anderen Bundes= staaten.

Jedoch fand, was die Buckerraffinerien, die Bapierfabriken und die Spinnereien anlangt, eine Nachtarbeit weiblicher Berjonen in den betreffenden Begirken nur ausnahmsweise, keineswegs in allen Betrieben dieser Fabrikationszweige statt. Mehr örtlich auf einzelne Theile des Neichsgebiets beschränkt kommt Nachtarbeit der

Frauenspersonen vor

in Briquettfabrifen und in Glashütten - in den preußischen Provinzen öftlich der Elbe -

in den oftfränkischen Metallhammerwerken mit unregelmäßiger Basserkraft und

in der oberschlesischen Berg= und Hüttenindustrie. In der letzteren wurden in der ersten Hälfte des Jahres 1890 nach einer vom Oberfchlesischen berge und huttenmännischen Berein veranstalteten Erhebung abwechselnd Tag und Racht beschäftigt :

im Steinkohlenbergbau von überhaupt beschäftigten 4370 Arbeiterinnen 1787 im Zink- und Bleierzbergbau von 2978 . . . im Hochofenbetriebe von 1005 . . . . . im Koafereibetriebe von 1342 . . . . 699 im Rohzinkhüttenbetriebe von 2062 . 242 in der Walzeisen= und Stahlsabrikation von 483 . . . 100 und in der oberschlesischen Montanindustrie insgesammt von 14.532 5786.

Mehr ober weniger vereinzelt werden als Betriebe, in welchen eine regelmäßige Nacht=

beschäftigung von Arbeiterinnen vorkommt, erwähnt:

schirre, Bijouteriefabriken, Zuckerwaarenfabriken, Konservenfabriken und Weißhohlglasfabrifen.

In den Spielwaarenfabriken Thüringens kommt zwar zeitweise eine Ausdehnung der Arbeitszeit der Frauen bis 10 oder 11 Uhr Abends, nicht jedoch eigentliche Nachtarbeit vor.

## II. Umfang einer Weitergestattung der Nachtbeschäftigung von Arbeiterinnen.

## A. Im Allgemeinen.

1. Bu Gunften eines völligen Berbotes der Nachtbeschäftigung weiblicher Berionen

1. Ju Gunsten eines völligen Verbotes der Nachtbeschäftigung weiblicher Personen aus Rücksichten der Bohlfahrt und der Sittlichkeit äußern sich Behörden in den Regierungsbezirken Schleswig, Münster, Düsseldvorf, Trier, Aachen, sowie in Bürttemberg, Sachsenschungssotha und das Fabrikaussichtsamt von Elsaß-Lothringen.
Im Bezirke von Düsseldvorf ist die Nachtbeschäftigung von Arbeiterinnen nur in den Rohzuckersabriken und zwar im Besentlichen nur zum Augen der Rüben üblich, und könne deren Beseitigung ohne besondere Schwierigkeiten und zwar besonders dann erfolgen, wenn eine gewisse Uebergangszeit vorgesehen bleibe. Schon setzt werde in einer Fabrik der wendung der Arbeiterinnen auf ein Minimum reduzirt, dadurch daß man die Rüben dort gleich geputzt von den Bauern beziehe. Auch von den Handelskammern und Areisdehörden werde größteutseits der Vunsch und einem pölligen Verhot der Nachtarbeit weiblicher Verzenter werde größtentheils der Bunich nach einem völligen Berbot der Nachtarbeit weiblicher Personen ausgesprochen. In gleichem Sinne äußerten sich endlich noch der Bergische Berein für Gemeinwohl und der Deutsche Berkmeisterverband, letzterer unter Hervorhebung der Nothwendigkeit einer längeren Uebergangszeit.

Im Regierungsbezirk Nachen wird von feiner Seite die Nothwendigkeit der Nachtarbeit für Arbeiterinnen betont. Die Handelskammer in Eupen fpricht sich für deren gänzliche Beseitigung unter der Vorausseszung aus, daß eine Ueberstundenarbeit von 2 Stunden sür 60 Tage im Jahre zugestanden werde. Diese Aeußerung ist um so bemerkenswerther, als sie von der Handelskammer dessenigen Ortes ausgeht, an welchem die regelmäßige Nacht-

beschäftigung von Arbeiterinnen noch am meisten üblich ift.

Die Rachtbeschäftigung der Arbeiterinnen findet fich nur in den Tuchfabriken Enpens und in den Kunftwollsabriken Montjoie's, nicht aber in den gleichen Fabriken der anderen Orte des Nachener Bezirks, nicht einmal in Nachen felbft.

Much aus Württemberg wird befürwortet, feine Ausnahme von dem Berbot der Nachtbeidhäftigung der Arbeiterinnen' ju maden und dem auftretenden Bedürfnig nach Hugnahmegestattung durch den § 138a des Gesetzentwurses Rechnung zu tragen.

Außerdem mußten den einzelnen hier in Betracht kommenden Betrieben Uebergangs. geiten bewilligt werden, damit dieselben Beit hatten, fich ben neuen Borichriften angupaffen.

Das Fabriteauffichteamt zu Gliaß = Lothringen erflart gunachit, daß im bortigen Begirte Nachtbeichäftigung von Arbeiterinnen in feinem Fabrifationszweig allgemein, vielmehr

immer nur in einzelnen Betrieben und Betriebstheilen üblich gewesen sei, und weist sodann auf die für die Gesundheit und Sittlichkeit gleich nachtheiligen Folgen dieser Nachtarbeit hin. Die Beschäftigung finde in Arbeitsräumen statt, welche sich in keiner Weise von denseinigen unterscheid, welche lediglich für den Tagesbetrieb eingerichtet seine. Auch die Arbeitsweise sei in beiden Fällen die gleiche, die Arbeitszeit aber Nachts um 22 Prozent fürzer. Gleichwohl jeien nach den Krankenkassennachweisungen von 1880 und 1889

in der Kammgarnspinnerei ohne Nachtbetrieb auf 1000 Arbeiterinnen

328 Erfrankungen und 5641 Krantheitstage,

bezw. 309 5815

in denjenigen mit theilweisem Nachtbetrieb auf 1000 Arbeiterinnen 429 Erfrankungen und 8730 Rrantheitstage,

bezw. 413 8865

entfallen.

Auch für eine Baumwollspinnerei, welche etwa seit Juni 1889 Nachtarbeit eins geführt habe, lägen brauchbare, mit den Angaben zweier gleichartigen Tagesbetriebe desielben Orts vergleichbare Arantenfassennachweise vor. Darnach berechneten sich auf 1000 Arbeiterinnen in den Tagesbetrieben:

510 Erfrankungen und 5250 Rrantheitstage,

in dem Tag= und Nachtbetriebe:

625 Erfrankungen und 9130 Krantheitstage.

Bären diese Nachtbetriebe während des gangen Jahres mit vollen Nachtschichten besetzt gewejen, jo würden die betreffenden Erfrankungsziffern, welche jest durch diejenigen der Tagesarbeiter start verdünnt ericienen, weit greller hervorgetreten sein. In ahnlicher Beise schädlich, wie für die Gesundheit, wirke die Nachtbeschäftigung auch

für die Sittlichkeit der Rachtarbeiterinnen.

Es sei dies — selbst wenn alle übrigen Faktoren bei der Tag, und Nachtarbeit diejelben waren, was nicht der Jall sei, — icon um deswillen begreiflich, weil die Zahl der Arbeiter und damit die gegenseitige Kontrole eine geringere, die Dberaussicht Nachts eine ichlaffere fei, und weil in allen Betrieben nicht kontrolirbare Gange, Binkel und Sofe vorhanden feien, welche betreten werden fonnten und mußten.

Die größere Sittenschädlichkeit der Nachtarbeit werde auch einigermaßen durch die Thatjache bestätigt, daß nach den Krankenkassen-Nachweisungen in Kanungaruspinnereien mit Tagesarbeit 995 Mt., in solchen mit Tag- und Nachtbetrieb 2173 Mt., in den früher verglichenen Baumwollspinnereien bei Tagesarbeit 282 Mt., bei Tag= und Nachtarbeit 1200 Mt., als Wöchnerinnen-Unterftützung auf 1000 Arbeiterinnen verausgabt worden feien.

Beeignete Mittel, um die Nachtarbeit der Frauen und Madchen mit den gebotenen Rudfichten auf Gefundheit und Sittlichkeit in Ginklang zu bringen, jeien nicht befannt.

2. In einer weniger bestimmten Form als die vorerwähnten Behörden außern sich Behörden aus dem Rönigreich Cachjen über bas Berbot ber Nachtbeschäftigung ber Arbeiterinnen. Sie bemerken, daß, wenn die fernere Zusassiung der Nachtarbeit weiblicher Bersonen auch in den Zucker und Papiersabriken und in den Buchdruckereien erwünscht erscheine, jo doch eine zwingende Nothwendigkeit für dieselbe auch in diesen Industriezweigen nicht vorliege. In den übrigen Betrieben, besonders in der Textisindustrie, sei dieselbe nur einzesührt worden, um mehr und billiger zu produziren. Die Unternehmen hätten sich dadurch selbst eine gefährliche Konkurrenz herangezogen, deren Beseitigung auch in den betreffenden Fabrikantenkreisen lebhaft gewünscht werbe.

Mus den Regierungsbezirken Potsdam, Frankfurt a. D und Magdeburg wird das Berbot der Nachtbeichäftigung von Arbeiterinnen für alle Industriezweige mit Ausnahme

der Zuckerfabrikation befürmortet.

Im Negierungsbezirf Frankfurt a. D. — wird in dieser Beziehung bemerkt — sei nur in der Zuderindustrie mit Rücksicht auf die blos 3- bis 4monatliche Dauer der Kampagne die Nachtarbeit gerechtfertigt. In den anderen Fabrikationszweigen, in welchen sie bisher üblich gewesen sei, diene sie lediglich dem finanziellen Interesse der Betriebsunternehmer und sei daher thunlichst zu beseitigen. In der Tertilindustrie könne dies ohne Weiteres geschehen, in den sonstigen Industrien werde es sich empsehlen, daß man eine nicht zu lange Uebergangszeit gewähre.

3. Die übrigen Berichterstatter halten fast burchgängig die Beitergestattung ber Nachtbeschäftigung von Arbeiterinnen in denjenigen Fabrikationszweigen, in welchen sie in den betreffenden Bezirken hisher allgemein üblich war, unter gewissen, im Nachsolgenden näher zu erörternden Voraussetzungen für guläffig.

## B. Im Befonderen.

Bemerkenswerthe Aeußerungen für und gegen die Beiterzulgfung der Frauen-Nachtarbeit in den einzelnen Industriezweigen:

## 1. Buderfabrifen.

Im Regierungsbezirk Potsdam wird die Beibehaltung der Nachtbeschäftigung von Fabrifarbeiterinnen um deswillen gewünscht, weil es zwedmäßig fei, daß die Posten, welche am Tage von Frauen besetzt gerunfah, soch es zierningig sei, dag die Possen, Andernsfalls würden die nämlichen Arbeiter während der gauzen Kampagne Nachtschicht haben.
Auch die Behörden des Regierungsbezirkes Magdeburg erkennen in Uebereinstimmung mit der Handelskammer zu Halberstadt das Bedürsniß für Beibehaltung der weiblichen

Nachtarbeit in den Zuckerfabriken an.

Die Handelskammer zu Halberstadt bemerkt, daß Unterbrechungen des Betriebes bei der Zuckersabrikation nicht stattsinden dürften, einmal, weil bei der Kürze der Kampagne an sich keine Arbeitszeiten zu verlieren seien, sodann weil die frischen Küben keiner übersküssigen Lagerung und Qualitätsverringerung in den Miethen ausgesetzt werden dürfen.

Um die ununterbrochene Arbeit zu ermöglichen, werde in allen Rohzuckerfabriken mit doppelten Belegichaften gearbeitet. Die Schicht, welche Sonntags Fruh die Arbeit beendet habe, nehme dieselbe am Montag Früh wieder auf, so daß die Arbeiter nach Wochen abwechselnd in Tag- und Nachtschichten thätig wären. Die Arbeit der weiblichen Berjonen sei eine leichte. Sie bestehe im Abladen der Rüben von den Wagen, in dem Auswersen der Rüben auf die Elevatoren, im Wiegen der gewaschenen Rüben zum Zwecke der Bersteuerung, im Bermischen des Rübensaftes mit Kalk und im Heben desselben durch Kohlenfäure (Saturation), in der Untersuchung der Säfte nach Qualität. Für diese letteren Arbeiten werde naturgemäß ein geringerer Lohn bezahlt, als für die schwereren, durch Männer zu verrichtenden Arbeiten.

Die Arbeit in den Zuderfabriken sei auch aus dem Grunde weder gesundheitsschädlich, noch entfremde sie die Frauen ihrem natürlichen Berufe als Hausfrauen und Mütter, weil die Kampagne nur 18 Wochen dauere und die Arbeiterinnen schicktenweise in der Nacht= beschäftigung mit einander abwechselten.

Daß die weiblichen Bersonen durch die Arbeit in den Zuckersabriken weniger angegriffen wurden, als die Manner, ergebe fich deutlich aus den Statistiken der Rrankentaffen. Diefelben lägen vor für 11 Zuderfabrifen des Sandelstammerbezirfes, welche in den Jahren 1885 bis 1889 11,131 männliche und 2097 weibliche Arbeiter beschäftigt hätten. Es seien nun entfallen - in Prozenten ausgedrückt -

| an Erkrankungen:<br>Gestorben seien . | auf die weik  | olichen Arbe | iter .<br>39 mäni | nliche | . 15,4. |
|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------|---------|
| Auf den Kopf berechne                 | sich die Zahl | der Kran     | kheitst           | age:   |         |
| für die männlichen                    | Arbeiter auf  |              |                   |        | . 1,88  |

Die Behörden im Regierungsbezirt Schleswig erachten zwar eine vollständige Aufhebung der Nachtarbeiten für wünschenswerth, halten dieselbe aber ohne Schädigung der hauptsächlich auf den Export angewiesenen Zuckerindustrie nur dann für möglich, wenn durch anderweite Kompensationen ein Ausgleich herbeigeführt werde. Denn in der Zuckersabrikation werde an sich schon über Mangel an Arbeitskräften in der Kampagnezeit geklagt. Es fei daher die Doppelbesetzung der einzelnen Apparate, foweit dieselben ununterbrochen arbeiten müßten, oft schwer zu erreichen.

Die Sandelstammer in Unhalt tritt gleichfalls für die Beibehaltung ber Nacht= beschäftigung weiblicher Personen in den Zuckersabriken ein, da die Thätigkeit derselben — Zusübrung der der Rübenschnigelmaschine entsallenden Schnigel mittels auf Schienen rollender Wagen zu den Diffuseuren, Scheidung des Sastes in den sogenannten Scheidekesseln, Reinigen der Fabrikräume und in einzelnen Fabriken Abschneiden der Blattköpse — leicht und der Gesundheit nicht nachtheilig fei.

Auch in Schwarzburg : Conberghausen wird bie Beschäftigung ber Arbeiterinnen in ber Buderfabritation für eine leichte erflart. Gie bestehe vornehmlich im Rubenbuten und in Bajchen und Zunähen der Zuckersäcke. Müßte die Arbeit durch Männer verrichtet werden, so werde die Leistung in keinem Verhältniß zum Lohn stehen. Ein Aufschieben der Arbeit aber jei bei ber Eigenthumlichteit des Betriebes ohne Stockungen hervorzurufen nicht thunlich.

## 2. Buderraffinerien.

Nach Berichten aus dem Regierungsbezirk Magdeburg ergibt ichon das Zahlenverhältniß ber Betriebe mit Nachtbeichäftigung von Arbeiterinnen und berjenigen, welche auf Dieselbe verzichten, daß fur Buderraffinerien eine Nothwendigkeit Dieser Nachtarbeit nicht anzuerkennen ift.

3. Zeitungebruckereien.

Im Regierungsbezirk Königsberg wird es nur als Mißstand bezeichnet, daß bie Luft in ben Zeitungsdruckereien, besonders im Binter, nicht immer gut fei. Die Beschäftigung ber Arbeiterinnen fei an fich nicht ichwer, fie bestehe barin, Die aus ben felbstthätigen großen Schnellpreffen bereits geschnittenen und zum Theil gefalzt herauskommenden Beitungen zusammenzulegen und mit den gehörigen Beilagen zu versehen. Diese Arbeit beanspruche für die bei der Nacht gedruckte Morgenausgabe 3 bis 6 Stunden und beichäftige die dabei thätigen Arbeiterinnen in der Regel von 9 bis 2 ober 3 Uhr Rachts.

Aus Mecklenburg-Schwerin wird bemerkt, ob und unter welchen Bedingungen Nacht-beschäftigung zu gestatten sei, entziehe sich bei der geringen Auzuhl der Fälle der Beur-theilung. Wahrscheinlich jedoch würden die für die Manipulationen des Einlegens und Falzens bisher üblichen weiblichen Arbeitskräfte sehr bald durch Vervollkommung der Waschinen überstüssig werden.

## 4. Spinnereien.

Die Beibehaltung der Nachtarbeit weiblicher Personen wird fur Aufrechterhaltung der Wettbewerdssächigkeit der Industrie als ersordersich nur im Regierungsbezirk Ersurt beseichnet, woselbst eine solche Nachtarbeit mit regelmäßigem Schichtenwechsel nur bei den Vormaschinen, also wesentlich beim Krempeln stattfindet.

Der Berein zur Bahrung der gemeinsamen wirthichaftlichen Interessen für Rheinland und Bestphalen bemertt dagegen, daß Nachtarbeit von Arbeiterinnen in der Tertilindustric im dortigen Bezirke durchweg nicht vorkomme und auch nicht gewünscht werde. Auch die Rheinischen Handelskammern beantragen ein Verbot dieser Arbeit für die Textilindustrie. In gleicher Beise spricht sich der Settionsvorstand der Textil-Verufsgenossenschaft zu

Magdeburg mit Rudficht auf die gablreichen schweren Migftande für das Berbot der Racht-

arbeit in der Textilindustrie aus.

Auch aus Sachien-Meiningen wird die Nachtbeschäftigung weiblicher Personen im Spinnereibetriebe als entbehrlich bezeichnet.

#### 5. Metallhammerwerte.

In Bayern wird die dauernde Beitergulaffung der Nachtarbeit - § 139a Absat 1 3iff. 2 des Gesetzentwurfs — für die (25) mit unregelmößiger Wasserfraft arbeitenden Metalls-hammerwerfe in Mittels und Oberfranken für dringend ersorderlich erachtet, gleichzeitig jedoch vorgeschlagen, diese Ausnahme nur für die Zeiten niedrigen Wasserstandes zu bewilligen und außerdem an gewisse Bedingungen zum Schutz der Arbeiterinnen zu knüpsen.

## 6. Oberichlesische Montanindustrie.

Mus dem Regierungsbezirt Oppeln wird beantragt, die Rachtbeschäftigung weiblicher Arbeiterinnen unbedingt auf Sochofenwerten, Balgwerten und Zinkhütten zu verbieten. Gin solches Verbot werde unbedenklich sein, weil die Beschäftigung weiblicher Personen zur Nachtzeit nur bei etwa einem Drittel der Anlagen und nicht in erheblichem Umfange stattsinde. Bezüglich der übrigen Anlagen wird aber Folgendes ausgeführt.

"Bei den Kvakereien ist nach dem Gutachten des Gewerberaths die Einschränkung der Frauenarbeit ohne Schwierigkeit dort herbeizuführen, wo keine Gewinnung von Nebenproduften (Theer und Ammoniat) stattfindet und demgufolge auch kein kontinuirlicher Betrieb erforderlich ift. Die Arbeiterinnen würden bier nicht ohne Beiteres aus den Koakereien berichwinden, sondern die Bertsleiter wurden gezwungen werden, die Bedienung der Roatsvien, das Füllen und Entleren derselben in die Tagschicht zu verlegen. Für Koakereien auf Hochofenwerken ergäbe sich, wenn nur in der Tagschicht ausgedrückt wird, die Nothwendigkeit, die für den Nachtbetrieb der Hochofen nöthigen Koaks aufzustapeln, was nirgends auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen würde. Dagegen kann allerdings bei den auch zur Fadrikation von Theer und Annnoniak eingerichteten Koaksösen, deren Zahl im Bachten karifikation von Theer und Annnoniak eingerichteten Koaksösen, deren Zahl im Wachsen begriffen ist, die Nachtarbeit der Frauen noch nicht entbehrt werden.

In den Steinkohlen-Bergwerken find die Arbeiterinnen hauptfächlich bei ber Separation der Rohlen beschäftigt. Der Betrieb der Separationen muß sich gang genau der Rohlenförderung aufchliegen und, da ein großer Theil der oberschlesischen Steinkohlengruben gezwungen ist, in zwei Schichten von etwa Pstündiger Dauer zu fördern, so mussen auch die Separationsanstalten bis in die Nacht hinein im Betriebe erhalten und bedient werden. Da sich nun schwerlich eine aus Männern bestehende, nur in der Nacht arbeitende zweite Belegschaft für die Separationsanstalten finden würde, so würde das Berbot der Nacht-Frauenarbeit in den Separationsanstalten das Berbot der Frauenarbeit in den meisten Separationsanstalten überhaupt fein.

Benn es auch wünschenswerth ift, daß die hier thätigen Arbeiterinnen in der Nacht allmälig burch männliche Arbeiter ersetzt werden, so würde eine sofortige Entlassung der Arbeiterinnen doch so viele Existenzen auf die Straße setzen, daß hier zunächst noch ein

Mebergangszuftand erforderlich fei.

Bei den Baichen der Galmei- und Bleierzaruben ift ein besonderer Anlag gur Beseit den Zahgen der Inder ind Dietetzigtuben in bei beinbetet Anlag zur Defeitigung der Nachtbeschäftigung der Arbeiterinnen — abgesehen davon, daß dieselbe allmälig angestrebt werden nunß — noch nicht gegeben. Alle Erzwäschen in Oberschlessen sind für ihren Betrieb auf das beständig Tag und Nacht den Gruben zusließende und von denselben gehobene Wasser angewiesen. Das Basser kann in der Grube nicht für den Tagbetrieb aufgesammelt werden, und die Baschen berbrauchen auch ohne Ausnahme das ganze Basser, welches die Grube hebt, so daß also die Einsührung des blogen Tagbetriebes der Baschen gleichbedeutend fein wurde mit der Berabminderung ihrer Leiftungsfähigfeit auf die Balfte. Daburch würde asso die gesammte oberschlesische Zink- und Bleierz-Produktion und damit auch der Betrieb der Zink- und Bleibutten auf die halfte reduzirt werden.

Die Arbeit in den Baichen ift fehr leicht, fie erfordert keine besonderen Borkenntniffe, und eignen fich Arbeiterinnen zu biefer, Ausdauer und Gemiffenhaftigfeit boraussepenben Atrbeit besser als Männer, wenn auch ihr Ersat durch diese nicht technisch unmöglich sei. Nur mit großen Schwierigkeiten würde es der Industrie gelingen, die nöthige Zahl mann-licher Arbeiter jum Ersat der weiblichen Arbeitskräfte aus den ackerbautreibenden Distrikten des Regierungsbezirks heranguziehen - jedenfalls fehr zum Schaden der Landwirthschaft,

Die schon jest über empfindlichen Arbeitermangel flagt.

Mit der Beseitigung der Franenarbeit in den Erzwäschen würden aber die Arbeiterweit der Beseitigung der Fraitenarbeit in den Etzmanchen wurden der die Arbeiterinnen selbst ganz ungemein geschädigt werden. Nach Angabe der Gewerbekammer sind in ben Bäschen und Kohlenseparationsanstalten augenblicklich mehr als 7000 Frauenzimmer in ben Kreisen Beuthen, Kattowis und Zabrze beschäftigt, die jetzt mit einem regelmäßigen Durchschnittsverdienste von reichlich 80 Pf. sür den Arbeitstag meist in dem Alter von 16 bis 20 Jahren nicht nur sich selbst ernähren, sondern auch ihren Familien eine Stütze bieten. Die Entsassung dieser 7000 Arbeiterinnen würde für die Arbeitersamilien den Verlust eines Gesammt-Jahreseinkommens von etwa 1,680,000 Mf. bedeuten. Da endlich die Arbeit in den Erzwäschen eine durchaus gefunde ist, so lassen sie Betriebe Bebenken gegen die Beiterzulassung der Nachtarbeit der Frauen in diesem Betriebe zur Zeit noch nicht geltend machen."

#### 7. Wollfämmereien.

Aus dem Regierungsbezirk Stade wird berichtet:

"Die Lohntammereien Deutschlands und des Auslandes seien gezwungen, wenigstens während eines Theiles des Jahres, auch zur Nachtzeit zu arbeiten, einmal weil die Importe von Wolle sich auf einige wenige Monate zusammendrängten, sodann weil die Importeure bei dem hohen Werthe der Wolle das größte Interesse hätten, dieselbe möglichst schnell vers arbeitet zu seben.

Die Bedienung einer großen Anzahl von Maschinen könne rationell nur durch Frauen erfolgen, weil, ganz abgesehen von den billigeren Löhnen, die Arbeit für Männer viel zu leicht sei, und letzteren außerdem meistens der Sinn für die so nothwendige sortwährende Sanderhaltung der Maschinen vollständig abgehe. Daher werde ein Verbot der Frauen-Nachnarbeit sür die Wollkämmerei Industrie gleichbedeutend sein mit der Aussehung

der Nachtarbeit, hieraus aber würden sich die nachbezeichneten Folgen ergeben: Bur Erhaltung der bisherigen Leiftungssähigkeit würden Neuanlagen mit ganz bebentendem Koftenaufwande gemacht werden muffen, welche nur während eines Theiles des Jahres im Betrieb gehalten werden könnten. Da nun das Betriebskapital in der guten Beit nicht hinreichend ausgenutt und bemgemäß nicht genug verdient werden fonne, fo werde es in Bukunft nicht mehr möglich sein, wie dies bisher geschehen, während der ftillen Weichäftszeit die eingeschulten und alten Arbeiter bei vollen Löhnen in Arbeit zu behalten. Während fich baburch einerseits die Lage des Arbeiterstandes weientlich ungunftiger gestalten wurde, jo wurden andererseits die Fabrikanten gezwungen fein, jedes Jahr bei Beginn ber

Saijon mit neuem, ungeichultem Perjonal ben verftarften Betrieb aufzunehmen, mas jowohl für die Unterhaltung der Maschinen, als auch für die Gitte der Produtte sehr nachtheilig sein würde. Das Endergebniß würde zweisellos sein, daß die deutsche Judifrie sehr stark geschädigt werden würde zu Gunsten der französischen und belgischen Konkurrenz, welche durch Beibehaltung der Nachtarbeit in der Lage sei, die während der Saison verstärkt an sie berantretenden Bedürfniffe zu befriebigen."

## 8. Netfabriten.

Die Behörden bes Regierungsbegirts Schleswig erklären die Nachtbeidiäftigung weißlicher Arbeiterinnen in den Netiabrifen fur unentbehrlich, da, abgejeben davon, daß bie einzige Neymaichinen liefernde kleine französische Majchinensabrik erst in mehreren Jahren so viele Maschinen würde kiesern können, als zur Bergrößerung der Anlage um das Doppelte ersorderlich wären, diese Bergrößerung eine so erhebliche Bermehrung der Produftionstoften hervorbringen murde, daß die Erifteng Diefer Induftrie bedroht fein murde.

#### 9. Cichorienfabriten.

Die Behörden in Baden halten die Nachtarbeit weiblicher Personen hier ebenso wie in der Zuckersabrikation für unentbehrlich. Denn für diese beiden nur während eines Theiles bes Jahres im Betrieb itehenden Fabrifationszweige jeien nicht genügend mannliche Urbeitsfraite zu bekommen. Rach der technischen Natur des Betriebes muife Tag und Nacht binburch gearbeitet und mußten die Arbeiterinnen in Schichten eingetheilt werden. Die der Rachtbeschäftigung entgegenstehenden Bedenfen treten bei diesen Betrieben gurud, weil die Nachtarbeit nur einen Theil des Jahres hindurch dauere und mit nicht übermäßiger Anstrengung verbunden jei. Die Arbeiterinnen gehörten fast alle der Landbevölkerung an. Sie arbeiteten auch jest schon meist getrennt von den männlichen Arbeitern.

## 10. Fabriten für emaillirte und berginnte Beichirre.

Mus Lübed wird bemerkt, die Berrichtungen beständen im Abkochen, Abspülen und Abtrodnen der Blechgeichirre. Da ein Borrath von Blechgeichirren wegen der Gefahr des Biedereinrostens nicht angesammelt werden könne, so sei die Nachtarbeit erforderlich. Zu derselben mußten Frauen verwendet werden, da diese zu den fraglichen Arbeiten besonders geeignet feien.

## III. Voraussekungen für die Weitergestattung der Nachtarbeit weiblicher Personen.

Bezüglich der Voraussehungen, von welchen die Zulassung der Frauennachtarbeit für bie Butunft abhängig gemacht werden jolle, wird aus Berlin, dem Regierungsbezirt Oppeln, jowie aus den Bundesstaaten Sachsen-Beimar und Medlenburg-Strelig berichtet, daß ichon zur Zeit die in den betreffenden Fabriten bestehenden Ginrichtungen hinreichende Vortehrungen für die Gesundheit und Sittlichkeit der Arbeiterinnen träsen. Manche Behörden halten die Vorschriften des § 120b für eine genügende Handhabe,

um die erforderlichen Anordnungen zu treffen.

Im Uebrigen werden folgende Forderungen geltend gemacht:

1. mit Bezug auf die Perfönlichkeit der zu beschäftigenden Arbeiterinnen

a) daß nur Frauen von mindestens 25 Jahren zur Nachtarbeit zugelaffen wurden, b) daß diejenigen Arbeiterinnen, welche ein Sauswesen zu beforgen haben, mit Rücksicht

auf die Pflege der Kinder von der Nachtarbeit ganzlich auszuschließen sind.
c) Eine Behörde fordert den Ausschluß schwangerer Beiber von der Nachtbeschäftigung, d) eine andere wünicht, daß nur altere, genugend gejunde und fraftige Arbeiterinnen gur Nachtbeschäftigung zugelassen werden dürfen.

2. mit Bezug auf die Ginrichtung des Betriebes.

a) von verschiedenen Seiten wird barauf hingewiesen, daß mindestens allwöchentlich ein Bechsel der Tag= und Nachtschichten stattfinden musse.

b) Eine Behörde hält die Forderung einer mindestens einstündigen Bause, eine andere die von zwei halbstündigen und einer einstündigen Pause für angezeigt. Von zahlreichen Berichterstattern wird die Vorschrift

c) ausreichender Beleuchtung und Sobe, d) guter Lüftung der Arbeitsräume,

e) hinreichende Aufsicht über die Arbeiter gewünscht.

In letterer Hinsicht wird u. A. verlangt, daß die Aussicht durch weibliche oder ältere männliche Personen stattfinden solle, daß die Arbeitsräume für das Aufsichtspersonal sowie die behördlichen Aufsichtsbeamten jederzeit zugänglich sein sollen.

f) Im Interesse ber Sittlichkeit wird ferner mehrsach ber Bunich geäußert, daß bie Arbeiterinnen zu Mehreren gemeinichaftlich, möglichft getrennt von den mannlichen Arbeitern beichäftigt wurden, ober daß den verheirgteten Frauen eine Arbeit in den nämlichen Raumen wie ihren Chemannern angewiesen werden muffe. Ein Preußischer Regierungsprafident empfiehlt eine Anordnung des Inhalts, daß,

abgesehen von dem Aufsichtspersonal, teine mannlichen Arbeiter gleichzeitig mit den Arbeiter-innen sich während der Nacht in denselben Räumen aufhalten dürfen.

Ein anderer Regierungspräsident municht die Forderung gesonderter Raume, in welchen sich die Arbeiterinnen während der Paufen getrennt von den Mannern aufhalten könnten.
g) Bielfach wird darauf hingewiesen, daß die Nachtbeschäftigung weiblicher Personen in

heißen Räumlichkeiten, in welchen die Männer bisweilen halbnackt arbeiteten, verboten

werden müsse. Mus diesem Grunde wird bezüglich ber Buderfabritation bas Berbot ber Frauennachtarbeit

"auf den Buderboben,"

"im Buderhause, bei den Abdampfapparaten und den Preffen,"

"in ben Räumen der Zentrifugen und Syrupbehalter, fowie - mit Rudficht auf die Dunkelheit - bei der Rübenwäsche und auf den Zuderböden"

h) Endlich stellt ein Preußischer Regierungspräsident mit Rücksicht darauf, daß die Zuverlässigkeit des Aussichtspersonals zur Verhütung von Unsittlichkeiten von großer Bebeitung sei, zur Erwägung anheim, eine Bestimmung zu tressen, derzusolge Unsittlichkeiten, welche gegen untergebene Arbeiterinnen begangen werden, als Entlassungsgrund anzus ertennen feien.

#### F.

## Regelung der Arbeitszeit in den Spinnereien. (§ 139 a.)

## I. Statiftik der in Spinnereien beschäftigten Arbeiter.

Die Gesammtzahl bergenigen Arbeiter, welche Mitte August 1890 im Deutschen Reiche in Spinnereien von nicht blog vorübergehendem oder wenig umfangreichem Betriebe beschäftigt waren, beträgt nach anliegender Statistik 176 144.

Von diesen waren:

1. Arbeiter unter 16 Jahren 26 452 ober gegen 15 Prozent und zwar a) männliche 11 071 ober über 6 Prozent,

b) weibliche 15381 oder über 8 Prozent,

2. Arbeiter über 16 Jahren 149 692 oder gegen 85 Prozent und zwar

a) männliche 65 067 oder 37 Prozent,

b) ledige oder verwittwete Arbeiterinnen 66414 oder 38 Prozent,

c) verheiratete Arbeiterinnen 18211 oder 10 Prozent.

Bon der Gesammtzahl von 176 144 entfallen auf Preußen 69 891, auf das übrige Reichsgebiet 106 253.

Die Berhältnigzahlen sind in Preugen im Wesentlichen die gleichen wie im Reiche.

Von den 69891 Arbeitern waren

10 204 oder 14 Prozent Arbeiter unter 16 Jahren,

34 267 oder 49 Prozent erwachsene weibliche Arbeiterinnen und davon

6312 oder 9 Prozent verheirathete Arbeiterinnen.

Bas die örtliche Berbreitung der Spinnereien anlangt, so find dieselben in Breußen in gang geringem Umfange vertreten in den Provingen Dit- und Beftpreußen, Commern, Pofen und in Berlin.

Dagegen findet eine Säufung der Spinnereibetriebe ftatt: am Niederrhein (Regierungsbezirte Duffelborf, Roln und Nachen) mit 27 439 Arbeitern, in Schlefien (Regierungsbezirte Breglau und Liegnig) mit 12647 in der Mart Brandenburg (Regierungsbezirte Frantfurt a. D. und Bots.

11

8 5 6 3 und in Bestfalen (Regierungsbezirke Münfter und Minden) mit

Im übrigen Reichsgebiet beschäftigt die meiften Arbeiter im Spinnereibetriebe - nämlich 39 005 - das Rönigreich Sachjen.

| Es folgen:        |    |      |   |    |     |     |     |     |  |  |         |
|-------------------|----|------|---|----|-----|-----|-----|-----|--|--|---------|
| Eljaß Lothringen  | mi | t    |   |    |     |     |     |     |  |  | 18 993, |
| Bayern mit        |    |      |   |    |     |     |     |     |  |  | 18 278, |
| Baben mit         |    |      |   | ٠. |     |     |     |     |  |  | 9 831,  |
| Württemberg mit   |    |      |   |    |     |     |     |     |  |  | 7 945,  |
| Braunschweig mit  |    |      |   | 1  |     |     |     |     |  |  | 2 923,  |
| Oldenburg mit .   |    |      |   |    |     |     |     |     |  |  |         |
| die thüringischen | St | nate | m | mi | t 3 | uja | mii | ien |  |  | 4324    |

Arbeitern.

In ben einzelnen vorstehend bezeichneten Sauptgebieten ber Spinnereiindustrie ist ber Prozentjat der jugendlichen Arbeiter im Berhaltnig jur Gejammtzahl der Arbeiter ein fehr

Bahrend ber Durchichnitt für das Reichsgebiet, wie oben erwähnt, 15% beträgt, bilben

Die jugenblichen Arbeiter von der Gesammtzahl der Beichäftigten

| in | Schlesien .     |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  | 9          | 0/0 |
|----|-----------------|-----|----|------|----|-----|----|--|--|---|--|------------|-----|
| in | Braunichweig    |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  | 10         |     |
| in | Oldenburg .     |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  | 11         | "   |
| in | Bayern gegen    |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  | $11^{1/2}$ | **  |
| in | der Mark Bra    | nde | nb | ura  | ae | ger | 1  |  |  | , |  | 12         | "   |
| in | Eljaß-Lothring  | en  |    |      |    | .,  | ,  |  |  |   |  | 14         | "   |
| in | Württemberg     |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  | 14         | "   |
| in | Baden gegen     |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  | 141/0      |     |
| in | den thüringisch | ien | 6  | taat | en | üb  | er |  |  |   |  | 16         | //  |
| in | Westfalen .     | ,   |    |      |    |     |    |  |  |   |  | 161/2      | "   |
| an | niederrhein     |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  | 17         | 22  |
|    | d im Königreic  |     |    |      |    |     |    |  |  |   |  |            |     |

Das Berhältniß der Bahl der verheirateten Arbeiterinnen gur Gesammtgahl der in Spinnereien beichäftigten Arbeiter, welches fur bas Reichsgebiet 10% beträgt, berechnet fich für die einzelnen vorerwähnten Gebiete, wie folgt:

Es beträgt

|    | niederrhein |        |     |      |     |    |      |     |     |  |   |               |    |
|----|-------------|--------|-----|------|-----|----|------|-----|-----|--|---|---------------|----|
| in | Westfalen   |        |     |      |     |    |      |     | 4   |  | ٠ | 7             | ,, |
| in | Oldenburg   |        |     |      |     |    |      |     |     |  |   | 71/2          | ,, |
| in | Württember  | g .    |     |      |     |    |      |     |     |  |   | <br>8         | ,, |
|    | Eljag-Lothr |        |     |      |     |    |      |     |     |  |   |               |    |
| in | den thüring | iichen | 1 5 | taat | ten | ur | ib ! | Bai | oen |  |   | 10            | ,, |
|    | Sachsen .   |        |     |      |     |    |      |     |     |  |   |               |    |
| in | Schlesien   |        |     |      |     | 14 |      |     |     |  |   | 13            | ,, |
| in | Bayern uni  | d der  | M   | arf  | 231 | an | den  | bui | cg  |  |   | 14            | ,, |
| un | d in Braun  | jd) we | ig  |      |     |    |      |     | ٠,  |  |   | $14^{1}/_{2}$ | "  |
|    |             |        | -   |      |     |    |      |     |     |  |   |               |    |

## II. Durchschnittliche Arbeitszeit in den Spinnereien.

Die Länge der durchschnittlichen Arbeitszeit in den Spinnereien wird fehr berfchieden angegeben. Sie schwantt durchgängig zwischen 11 und 12 Stunden. In selteneren Fällen fintt sie auf 10 ober steigt sie auf 13 Stunden.

Für die einzelnen Sauptgebietstheile werden folgende Angaben gemacht:

1. In Schlesien beträgt sie 11—12 Stunden, 2. in der Mark Brandenburg 11—13 Stunden. Zehnstündige Arbeitszeit komme nur bei flauein Geschäft und ausbleibenden Bestellungen vor. Bei flottem Geschäft werde die 13 stündige Arbeitszeit auch überschritten;

3. in Bestfalen beläuft fie sich auf 111/2-12 Stunden.

Aus dem Regierungsbezirt Munfter wird mitgetheilt, daß in einigen Spinnereien eine Berabsehung der Arbeitszeit auf 11 Stunden beabsichtigt werde.

4. Um Niederrhein schwankt die Arbeitszeit zwischen 10 und 13 Stunden.

Im Regierungsbegirt Roln beträgt fie in den Rreifen Bonn (Land), Gummersbach, Siegburg, Bergheim und Köln (Stadt) 11 Stunden, in den Kreisen Wipperfürth, Rheinbach und Mülheim a./Rh. durchschnittlich 12 Stunden und im Kreise Eustirchen regelmäßig

Für den Regierungsbezirt Duffeldorf wird fie durchichnittlich auf 12 Stunden angegeben. Im Sandelstammerbezirt M.-Gladbach ist sie in Folge freier Bereinbarung seit dem 1. Juli 1890 auf 111/2 Stunden herabgesett.

- 5. Hus Bavern wird berichtet, daß fie zwischen 10 und 14 Stunden, im Durchschnitte trot der in der letten Zeit an einzelnen Orten erfolgten Berminderung 111/2 Stunden betrage
  - 6. In Sachsen beträgt sie 11-12 bisweilen auch 10 ober 13 Stunden.

In Württemberg 11-12, in einzelnen Spinnereien 10 Stunden.

8. Aus Baden wird bemerkt, daß in den Kammgarnspinnereien und den nicht mit Webereien verbundenen Baumwollspinnereien 12stündige Arbeitszeit bestehe, daß dagegen die mit Beberei verbundenen Baumwoll = und Ceidenspinnereien theilweise gur 111/2. bis 11stundigen Arbeitszeit übergegangen feien.

9. In den thuringischen Staaten wird fie auf 11 bis 13 Stunden, 10. in Elfaß-Lothringen auf 101/2, 11 oder 12 Stunden angegeben.

## III. Wirkungen der Verschiedenheit der Arbeitszeit der ermachsenen und der jugendlichen Arbeiter.

Fast von allen Seiten wird behauptet, daß die Berschiedenheit der Arbeitszeiten von

erwachsenen und jugendlichen Arbeitern zu Betriebsftörungen geführt habe.

Bahrend aber von einem Theile ber Berichterstatter bemerkt wird, daß Diese Betriebsstörungen dauernd mehr oder weniger nachtheilige Folgen hätten, ift ein anderer Theil der Meinung, daß die aufänglich auftretenden Schwierigkeiten gegenwärtig ohne Schaben fur die Industrie größtentheils gehoben seien.

1. Die hauptvertreter der Ansicht, daß die Berichiedenheit der Arbeitszeit von erwachsenen und jugendlichen Arbeitern auch jest noch mit Nachtheilen für ben Spinnereibetrieb verknüpft

fei, außern fich im Befentlichen wie folgt:

a) Behörden des Regierungsbezirks Potsdam:

Die jugendlichen Arbeiter hatten meist das Abnehmen der Spinnstühle zu besorgen; dies musse geichehen, wenn die Spinnstuhle vollgelaufen seien. Wenn die jugendlichen Arbeiter entlaffen würden, mußten daher auch die Erwachsenen die Arbeit einstellen. Grunde würden die jungen Arbeiterinnen vielfach erft mit dem vollendeten 16. Jahre eingegestellt, also in einem Alter, wo fie zur Erlangung der erforderlichen Gewandtheit und Ge= schicklichkeit in der Regel bereits zu alt geworden seien.

b) Behörden des Regierungsbezirks Liegnig:

Mit Rudficht auf die Betriebaftörungen beichäftigten einige Fabriken jugendliche Arbeiter überhaupt nicht mehr, die übrigen Fabrifen nur zu einem geringen Prozentsage und meift mit leichten Sulfsarbeitern, fo daß die Störungen nicht wesentlich feien.

c) Aus dem Regierungsbezirk Ersurt wird berichtet, daß die Reigung vorhanden fei, bie fid) aus der verichiebenen Bemeijung der Arbeitszeit ergebenden Betriebsftörungen burch

Uebertretungen zu beseitigen. d) Aus verschiedenen Bezirken der Provinz Hannover wird gemeldet, daß die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter sehr eingeschränkt worden sei. Im Regierungsbezirt Danabrück würden dieselben in zahlreichen Fabriken sehr zum Nachtheile ihrer Ausdildung nur mit solchen Arbeiten beschäftigt, welche mit der beschränkten Arbeitszeit aus technischen und finanziellen Rücksichten vereinbar feien.

e) Im Regierungsbezirk Kassel hat die Beschäftigung jugendlicher Personen erheblich nachgelassen, da mahrend der Freizeit der jugendlichen die Arbeit der erwachsenen Arbeiter

leide und die Production sich verringere.

f) Aus dem Regierungsbezirk Duffeldorf wird berichtet:

Infolge der Berichiedenheit der Arbeitszeiten hatten fich erhebliche Schwierigkeiten ergeben. Die jugendlichen Arbeiter wurden hauptfächlich gur Sulfeleiftung beim Betriebe ber Spinnmajdinen, welche von erwachienen Arbeitern bedient wurden, und gwar als Auffteder Banc à Broches, Aufsteder bei Selfactors und Anspinner bei Twestles verwandt.

Dieje Bulfeleiftungen mußten mit ben Arbeiten ber Erwachsenen Sand in Sand geben. Sei die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter fürzer, so ermangelien die erwachsenen Arbeiter eine Beit lang dieser Sulfeleistungen und erlitten, da fie regelmäßig im Attord arbeiteten, einen Lohnausfall, während andererseits auch die Produktion geringer werde. Diesem Uebelftande könne man durch Heranziehung jugendlicher Reservearbeiter nicht abhelfen, da felten eine genügende Zahl von solchen sich zu so kurzer Arbeitszeit bereit finden werde. Es sei benn auch dieses Mittel im Bezirk wohl nirgends zur Anwendung gelangt. Im Gladbacher Handelskammerbezirk hätten die meisten Spinnereien die Einrichtung

getroffen, daß die erwachsenen Arbeiter mahrend der halbitundigen Raufen, welche den jugendlichen Arbeitern Bor- und Nachmittags gewährt werden mußten, 1/4 Stunde ruhten. erwachsenen Arbeiter entbehrten demnach der Hülseleistungen der jugendlichen Bor- und Nachs mittags nur je 1/4 Stunde. Ihre Arbeitszeit sei aber um 1/2 Stunde verringert.

In der Vieriener Aktienipinnerei habe man sämmtliche sugendliche Arbeiter in 4 Rotten eingetheilt, von welchen die erste Morgens eine Stunde später komme, die zweite Mittags eine Stunde später gehe, die dritte Nachmittags eine Stunde später komme, die vierte Abends eine Stunde später gehe. Es sei dadurch erreicht, daß bei den Maschinen, bei welchen mehrere

jugendliche Arbeiter zugleich die Sulfaleistungen verrichteten, diese nie gang fehlten.

Dadurch sei jedoch der Uebelstand nicht gehoben, sondern nur verringert und zugleich ein neuer Uebelstand geschaffen, daß die Sinrichtung von vier verschiedenen Arbeitszeiten für die jugendlichen Arbeiter die Leitung des Betriebes erschwere und der an und für sich schon so schwierigen polizeilichen Ueberwachung der Vorschwiften über die Beschäftigungszeit der jugendlichen Arbeiter Hindernisse bereite.

llebrigens jei anzunehmen, daß vielfach die kurzere Arbeitszeit der jugendlichen Personen ichon jest nicht eingehalten werde, da sich weniger gewissenhafte Arbeitgeber auf die Schwies

rigfeit der Entbedung verliegen.

Endlich sei es nicht leicht, die jugendlichen Arbeiter, namentlich bei schlechtem Wetter, während der Zeit, in welcher sie die Arbeit aussetzen müßten, in geeigneter Weise untergubringen.

g) In ähnlicher Weise lauten die Berichte aus den Regierungsbezirken Köln und Aachen. Im ersteren Bezirf sei in der Regel auch die Arbeitszeit der erwachsenen Arbeiter auf 11 Stunden herabgesetzt worden und habe aus diesem Grunde eine Bollbeschäftigung der jugendlichen Arbeiter stattgefunden.

Im Nachener Bezirt wurden in den Spinnereien die jugendlichen Arbeiter meift als fogen. Fadenjungen zur Gulfeleiftung der erwachsenen Arbeiter verwendet, deren Fehlen den ordnungsmäßigen Gang der Spinnmajchine ftoren, dieselbe jogar zum Stillstande bringen musse.

h) Behörden aus dem Königreich Sachsen:

- Die Maichinen, welche von den jungen Leuten bedient würden, oder an welchen die selben als Hülfsarbeiter thätig seien, müßten während der Zeit ihrer Nichtbeschäftigung im ersteren Falle still stehen oder könnten im letzteren Falle nicht hinreichend bedient werden, so daß der Betried unterbrochen werden müsse. Da hiermit eine nicht unwesentliche Verminderung der Produktion verbunden sei, hätten die Spinnereibesiger da, wo dies ausgeführt werden konnte, nehr Leute, als ursprünglich ersorderlich, eingestellt, um dieselben in der Zeit verwenden zu können, während welcher die übrigen jugendlichen Arbeiter seiern müßten. Hierdurch sei zedoch eine Vertheuerung der Produktion herbeigeführt worden. Da, wo ein solcher Bechsel der beschäftigten jungen Leute nicht angängig gewesen, hätten sich die Spinnereis besicher genöthigt gesehen, auf die Verwendung der geschützten Personen ganz zu verzichten.
- i) Aus Sachsen-Altenburg wird berichtet, daß mit Rücksicht auf die Betriebsstörungen von den meisten Spinnereien jugendliche Arbeiter nicht mehr beschäftigt oder, wo dies doch geschehe, als überzählige Arbeiter angesehen würden, welche als Lehrlinge erst nach und nach zu allen Arbeiten herangezogen würden.
- -2. Bon den Vertretern der Ansicht, daß die aus der Verschiedenheit der Arbeitszeiten der erwachsenen und der jugendlichen Arbeiter ansänglich sich ergebenden Schwierigkeiten zur Zeit gehoben seien, wird namentlich auf die Verordnung des Bundesraths vom 20. Mai 1879 hingewiesen, durch welche für gewisse Arbeiten der jugendlichen Personen die 11stündige Arbeitszeit eingesührt und dadurch in einer Neihe von Betrieben ihre Beschäftigungszeit derzienigen der Erwachsenen gleich geworden sei.
- a) Im Regierungsbezirke Schleswig haben sich Schwierigkeiten infolge der verschiedenen Bemessung der Arbeitszeit bisher wenig gezeigt, da die Fabrikanten einer Stilllegung der Majchinen die doppelte Besetzung derselben mit Kindern unter 14 Jahren vorgezogen hätten. Letteres werde künftig nicht mehr möglich sein, da Kinder im schulpslichtigen Alter überhaupt nicht mehr in Fabriken beschäftigt werden sollten, das schulpssichtige Alter aber in der Prodinz Scheswig-Politein sür Knaben dis zum 16. Lebensjahr, für Mädden dis zum 15. Lebensjahr bezw. mit der zulässigen Dispensation dis zum 15. oder 14. Lebensjahre dauere.
- b) Aus den Regierungsbezirfen Münster und Minden, sowie aus Bayern, Baden, Seisen, Sachsen-Weimar, Medlenburg-Strelig, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Schwarzburg-Nudolstadt, Keuß ä. L. und Essaße Lothringen wird berichtet, daß man die anstänglichen Schwierigkeiten namentlich in denzeinen, in welchen bei 11stündiger Arbeitszeit der jugendlichen, 12stündige Arbeitszeit für die erwachsenen Arbeiter bestehe, dadurch überwunden habe, daß man den jugendlichen Arbeitern die halbstündigen Vor- und Nachmittagspausen in zwei auseinandersolgenden Serien gewähre, während Vor- und Nachmittagspausen sir die Erwachsenen nicht beständen.

Nach Ansicht der Centralstelle für Gewerbe und Handel ist es in Württemberg gleichwohl vielsach vorgekommen, daß die Anstellung jugendlicher Arbeiter eingeschränkt worden ist.

Aus Essaß-Lothringen und Bayern wird übereinstimmend berichtet, daß da, wo versichiedenzeitig liegende Bausen der jugendlichen Arbeiter nicht eingeführt seien, während der Bausen derselben die erwachsenen Arbeiter mehr arbeiten und schärfer aufpassen, von und nach den Bausen die jugendlichen Arbeiter rascher arbeiten müßten, ohne daß — in Essaß-Lothringen - Spinner und jugendliche Arbeiter auf Befragen bei Revisionen bieruber Beschwerde geführt hätten.

## IV. Voraussichtliche Solgen der ausnahmslosen Ginschränkung der Arbeitszeit der jungen Leute von 14 bis 16 Jahren und der verheirateten Arbeiterinnen in Spinnereien auf 10 Stunden.

1. Nur wenige Berichterstatter aus den Regierungs-Bezirten Frankfurt a./D., Bosen. Maabeburg, Trier, aus Baden und Seffen, sowie das Fabrit-Auffichtsamt von Elfaß-Lothringen vertreten ben Standpunkt, daß die in Aussicht genommene Ginschränkung ber Arbeitszeit auf 10 Stunden sich ohne erhebliche Nachtheile werde durchführen lassen. Ginige berselben glauben, daß die Industrie sich mit den Beschränkungen abfinden

werbe. Bei stodendem Geschäft werde fie eher als bisher daran geben, den Gesammtbetrieb auf 10 Stunden einzuschränken. Bei flottem Betriebe aber werde fie Mittel und Bege finden,

den gesteigerten Anforderungen gerecht zu werden.

Andere meinen, daß die verheirateten Frauen und die jungen Leute in den Spinnereien unentbehrlich seien, und daß die allgemeine Reduktion der Arbeitszeit in den Spinnereien auf 10 Stunden als wohlthätige Folge von der Durchsührung der geplanten gesetzeichen Magregel zu erhoffen sei.

Much der Fabrikinspektor von Hessen glaubt, daß die beabsichtigte Einschränkung allmälig gur 10 ftundigen Arbeitszeit in den Spinnereien führen werbe. Gine Entlasjung der geichuten Personen werde schwerlich stattfinden, weil namentlich die Arbeiterinnen in den

Spinnereien fehr gesucht, nicht leicht zu bekommen und unentbehrlich feien.

Im Gegensat hiezu wird in Baden die Befürchtung, daß allgemein die 10ftundige Arbeitszeit eingeführt werden mußte, für unbegründet angesehen, vielmehr die Ansicht vertreten, daß die beabsichtigte Ginschränfung lediglich den Uebergang zur 11ftundigen Arbeitszeit beschleunigen wurde. Denn bereits jest arbeiteten die jugendlichen Arbeiter nur eine Stunde weniger als die Erwachsenen und werde den verheirateten Arbeiterinnen eine geringere als die gewöhnliche Arbeitszeit gewährt.

Besentliche wirthschaftliche Bedenken seien daher gegen die geplante Magnahme nicht

gu erheben.

Das Fabrikaufsichtsamt von Elfaße Lothringen äußert fich dahin, daß eine Verkurzung ber Arbeitszeit ber berheirateten Frauen, welche als Schlagmajdinenwarter, Rrempel-, Fliper-, Streckenwärter, sowie an Zwirnmaschinen, selten an Spinnmaschinen beichäftigt seien, zu deren Entlassung ober zur Heranziehung von Ersatpersonen ober Maschinen führen werde. Die jungen Leute könnten in 2, 3 oder 4 Gruppen gesondert werden, deren Schichts

beginn und Paufen so aufeinandergelegt seien, daß eine Gruppe die andere zeitweise ver-

treten fonne.

2. Die Behörden aus den Regierungsbezirken Breslau, Liegnit, Schleswig, Erfurt, Hannover, Arnsberg, Koblenz, Köln, Aachen, fowie aus Sachsen-Altenburg, Anhalt und Reuß a. Q. außern fich bahin, daß die geplante Berkurzung der Arbeitszeit entweder zur Entlaffung der geschützten Personen ober gur allgemeinen Ginichrantung der Arbeitszeit führen werde. Im ersteren Falle würden die Arbeiterfamilien in Folge des Lohnaussalles den Schaden zu tragen haben, im letteren Falle werde die Produktion vertheuert und die Wettbewerbsfähigkeit ber einheimischen Industrie mit bem Mustande verringert werden. Welche dieser beiden Folgen im einzelnen Falle eintreten werde, hange von der Lohnfrage und der leichteren oder ichwierigeren Beschaffung der Arbeitsträfte ab.

Dazu wird aus dem Regierungsbegirt Roln bemertt, man konne gu Gunften der beabsichtigten Einschränkungen nicht einwenden, daß die Arbeiter in der Lage seinen, durch angestrengte Arbeit in 10 Stunden dasselbe wie in 11 Stunden zu leisten. Denn die Arbeitsleiftung sei fast ausschließlich von dem Gange und der Güte der Maschinen, auf welche der Arbeiter gar keinen Einfluß üben könne, abhängig.

Hebrigens fei, wie auch von anderer Seite hervorgehoben wird, die Befchäftigung eine

sehr leichte, so daß 11 Stunden nicht zu viel seien.

3. Die Entlassung der geschütten Berjonen nehmen als Folge der Ginschräntung ihrer Beschäftigungszeit an: Die Behörben ber Regierungsbezirke Stade, Osnabrud, Minden, Raffel, Sigmaringen, sowie die Behörden von Sachsen-Weimar, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Coburg-Gotha und Renß j. 2.

4. Die allaemeine Berfürzung der Arbeitszeit wird als porgussichtliche Folge der geplanten Magregel bezeichnet von Behörden in den Regierungsbezirken Botsdam und Luneburg,

jowie in Bayern, Braunichweig und Schwarzburg-Rudolstadt.

Für Bagern wird dieje Bermuthung damit begründet, daß die verheirateten Arbeiterinnen und die jugendlichen Arbeiter in den Spinnereien 25-30 % der Arbeiterschaft ausmachten; die Schwierigkeiten wurden geringer jein, wenn die Bejdrantung der Arbeitszeit nur für die jugendlichen Arbeiter einträte.

5. Der Eintritt verschiedenartiger Folgen für verheiratete Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter aus Unlag einer Berfürzung der Arbeitszeit wird angenommen von den Behörden in den Regierungsbezirken Merfeburg und Duffeldorf, jowie in Cachjen, Burttemberg, Olden-

burg und Bremen

Im Bezirke von Merseburg würde die Beschränkung der Arbeitszeit der verheirateten Frauen weniger ins Gewicht fallen, da von diesen die Beschäftigung in den Spinnereien, welche namentlich in der Zeit der Schwangerichaft wegen der vielfachen Bewegungen des Oberförpers gefundheitsichablich fei, gemieden werde.

Bas die jugendlichen Arbeiter anlange, so werde die Festsetzung einer 10stundigen

Arbeitszeit zu ihrer Berbrungung in die Hausindustrie führen. Mus dem Regierungsbezirt Duffeldorf wird Folgendes ausgeführt:

Die in den Spinnereien des Bezirks beschäftigten jugendlichen Arbeiter machen mehr als ben sechsten Theil der Gesammtarbeiterichaft aus. Gine Berdrängung derselben aus dem Spinnereibetriebe in Folge der Berkurzung der Arbeitszeit sei nicht wahrscheinlich. Denn einerseits jei es fraglich, ob fich eine hinreichende Zahl von erwachsenen Arbeitern zu ihrem Erjage finden werde. Andrerseits murden den erwachsenen Arbeitern höhere Löhne gezahlt werden muffen, ohne daß fie die Arbeiten, welche bisber von den jungen Leuten ausgeführt worden feien und welche lediglich Gewandtheit, aber teine Kraft erforderten, rascher und beffer ausführen könnten als dieje. Daber jei anzunehmen, daß man die Arbeitszeit der erwachsenen derjenigen der jugendlichen Arbeiter nach Möglichkeit anpassen wurde. Db die Spinnereien in diefem Falle erfolgreich mit den theilweise unter jehr viel gunftigeren Bebingungen arbeitenden im Austande noch murden tonturriren tonnen, erscheine bei der ichon jest nicht gunftigen Lage mancher Arten von Spinnereien, namentlich ber Baumwollipinnereien, mehr als zweiselhaft. Durch die Berkurzung der Arbeitszeit werde die Produktionsfähigkeit des Arbeiters, deffen Thätigkeit in den Spinnereien in gang besonders erheblichem Mage hinter derjenigen der Majdine zurudtrete, sich voraussichtlich nur in geringem Mage erhöhen.

Naturgemäß werde auch eine weitere Bericharfung der Borichriften über die Beschäftig-

ungegeit jugendlicher Arbeiter einen erhöhten Unreig gur Umgehung berselben bieten.

Was die verheirateten Arbeiterinnen betreffe, so machten diese nur etwa den 20. Theil der gesammten Arbeiterschaft aus. Biele von ihnen seien ichon jest nur mit Rebenarbeiten beschäftigt, um nicht die Beschäftigungszeit des Sauptbetriebes einhalten zu muffen. Diese wurden durch die vorgeschlagene Beschränkung nicht berührt, die anderen verheirateten Arbeiterinnen würden, soweit nicht in Folge der gleichzeitigen Ginichränfung der Arbeitegeit der jugendlichen Arbeiter eine Berabjegung der Arbeitszeit überhaupt stattfinden wurde und fie nicht bei Nebenarbeiten Berwendung finden könnten, aus dem Betriebe entlassen und durch ledige Arbeiterinnen erset werden.

Nicht auf den Spinnereibetrieb, wohl aber auf die Erwerbsfähigkeit der Frauen werde

Die geplante Berfürzung der Arbeitszeit ihre nachtheiligen Folgen äußern.

Nach alledem wird von den Behörden in Uebereinstimmung mit fämmtlichen befragten Bereinen bes Regierungs-Bezirts dringend gebeten, an dem Borichlage ber Regierungs-Vorlage festzuhalten.

Die Behörden im Königreich Sachsen äußern sich wie folgt:

Insolge einer Guischränkung der Arbeitszeit werde noch mehr als bisher auf die Arbeitsfräste der jugendlichen Personen verzichtet werden müssen, obgleich gerade bei der Spinnerei ein tüchtiger, mit der Arbeit wohl vertrauter Nachwuchs für die in der Bors und Feinspinnerei, wie auch in der Weiserei beschäftigten erwachsenen Personen dringend erwünsicht jei, da die Fingerfertigkeit, welche bei der Bedienung der Bor- und Feinspinnmaschinen und bei der Weiferei erforderlich sei, nur in der Jugend erworben werden könne.

Berheiratete Arbeiterinnen wurden bei 10 ftundiger Arbeitszeit, wenn der übrige Betrieb länger dauere, nicht mehr in der Schlägerei und Krempelei und an den Strecken und Flegern beschäftigt werden können. Denn bei einer gut eingerichteten Spinnerei sei die Zahl und die Leistung der einzelnen Maschinen so berechnet, daß in der gleichen Anzahl von Stunden die Boripinnmaschinen das Produkt der Schlägerei und Arempel, die Feinspinnmaschinen dasjenige der Borfpinnmajchinen aufarbeiteten. Es würde daher die Berwendung von verheirateten Arbeiterinnen nur noch bei einzelnen Bollendungarbeiten der Spinnerei (Beiferei, Dockerei u. f. w.) thunlich fein. Hierdurch wurden fich für die Frauen die Arbeitsgelegenheiten fehr zu ihrem Nachtheile wesentlich verringern.

Da jedoch ein vollständiger Ersat ber an den Vorbereitungs- und Vorspinnmaschinen beschäftigten verheirgteten Frauen durch unverheirgtete nicht möglich und eine Bedienung ber fraglichen Maichinen burch Manner nicht wohl thunlich fei, bleibe ben Fabrikanten nichts übrig, als die Arbeitszeit für das gesammte Fabrifpersonal auf 10 Stunden berabzuseben, ein Schritt, ber geeignet fein wurde, die Wettbewerbsfähigkeit der fachfischen Spinnerei, insbesondere der alteren Unlagen, in gang bedenklichem Dage zu erschüttern.

Auch aus Württemberg wird bemerkt, daß die Einschränkung der Arbeitszeit der jungen Leute nur schwer durchführbar sein würde, daß es aber vor Allem dringend wünschenswerth sei, von der fraglichen Einschränkung bei den verheirateten Frauen wegen der Betriebs-

ftörungen unbedingt abzuseben.

In Oldenburg wird als Folge der beabsichtigten Einschränkung angenommen, daß einzelne für junge Leute passende Arbeiten von Erwachsenen vorgenommen werden müßten und daß die verheirateten Frauen aus den Fabriken verdrängt werden würden.

Cbenfo glaubt man in Bremen, daß infolge der Einschränfung der Arbeitszeit die verheirateten Frauen entlassen und durch unverheiratete Arbeiterinnen ersetzt werden wurden.

# Rahl der Mitte August 1890 in den

# Spinnereien,

welche nicht blos vorübergehend oder in geringem Umfange betrieben werden, beschäftigten Arbeiter.

|                    | 1 / 1                |            |           |                                             |                               |                 |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1.                 | 2                    |            |           | 3.                                          |                               | 4.              |
|                    | Zahl der<br>unter 16 | · /        | Zahl t    | der Arbeite<br>16 Jahre                     | er über                       | Gesammt=        |
| Verwaltungs=Bezirk | a.                   | b.         | a.        | Ъ.                                          | C.                            | 0 /             |
|                    | männliche            | weibliche  | männliche | ledige ober<br>verwittwete<br>Arbeiterinnen | verheiratete<br>Arkeiterinnen | der<br>Urbeiter |
| Königsberg         | _                    |            |           | -                                           |                               | _               |
| Gumbinnen          | 1                    | 37         | 99        | 201                                         | 14                            | 352             |
| Danzig             |                      | _          |           | _                                           | -                             | _               |
| Marienwerder       |                      |            |           |                                             |                               |                 |
| Potsdam            | 120                  | 378        | 1 109     | 1 579                                       | 573                           | 3 759           |
| Frankfurt a. D     | 317                  | 209        | 2 215     | 1 445                                       | 618                           | 4 804           |
| Stettin            |                      |            |           |                                             | _                             |                 |
| Cöslin             | 4                    | 7          | 151       | 68                                          | 14                            | 244             |
| Straljund          |                      | '          |           |                                             |                               |                 |
| Posen              |                      |            | 18        | 21                                          | 5                             | 44              |
| Bromberg           | -                    | _          | 4         | 4                                           |                               | 8               |
| Breslau            | 149                  | 426        | 1 420     | 2 743                                       | 724                           | 5 462           |
| Liegnit            | 123                  | 523        | 2 114     | 3 488                                       | 937                           | 7 185           |
| Dppeln             | 9                    | 19         | 67        | 390                                         | 19                            | 504             |
| Magdeburg          | 40                   | 145        | 477       | 466                                         | 161                           | 1 289           |
| Merseburg          | 25<br>88             | 105<br>202 | 83<br>628 | 206<br>796                                  | 24<br>179                     | 443<br>1 893    |
| Erfurt             | 109                  | 152        | 728       | 706                                         | - 387                         | 2 082           |
| Sannover           | 70                   | 63         | 511       | 454                                         | 147                           | 1 245           |
| Sildesheim         | 68                   | 71         | 409       | 194                                         | 31                            | 773             |
| Lüneburg           | 72                   | 127        | 163       | 405                                         | 55                            | 822             |
| Stade              | 60                   | 44         | 447       | 486                                         | 246                           | 1 283           |
| Osnabriick         | 70                   | 76         | 485       | 237                                         | 152                           | 1 020           |
| Aurich             |                      | _          | _         |                                             | -                             | -               |
| Münster            | 322                  | 316        | 1 540     | 1 101                                       | 226                           | 3 505           |
| Uebertrag:         | 1 647                | 2 900      | 12 668    | 14 990                                      | 4 511                         | 36 717          |

| 1.                                | 2                | 2.         |                                                |                | 4.               |                |
|-----------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                   | 0 /              | Arbeiter   | Zahl i                                         | er Arbeite     | r über           | Gejammt.       |
|                                   | unter 16         | Jahren     | 1                                              | 16 Jahre       |                  |                |
| Bermaltungs = Bezirk              | a.               | b.         | a.                                             | b.             | C.               | zahl           |
| 0                                 |                  |            |                                                | ledige ober    | verheiratete     | der            |
|                                   | männliche        | weibliche  | männliche                                      | Arbeiter=      | Arbeiter:        | Arbeiter       |
|                                   |                  |            |                                                | I trenent      |                  |                |
| llebertrag:                       | 1 647            | 2 900      | 12 668                                         | 14 990         | 4 511            | 36 717         |
| Minden                            | 125<br>33        | 258        | 1 028                                          | 905            | 217              | 2533 $337$     |
| Urnsberg                          | 39               | 37<br>150  | 168<br>518                                     | 93<br>469      | 6<br>27          | 1 203          |
| Wiesbaden                         | 55               | 103        | 361                                            | 383            | 80               | 982            |
| Coblenz                           | 16               | 35         | 71                                             | 79             | 18               | 219            |
| Düsseldorf                        | 979              | 1 401      | 5 153                                          | 5 752          | 755              | 14 040         |
| Cöln                              | 594              | 699        | 2 496                                          | 2 323          | 372              | 6 484          |
| Trier                             | $\frac{34}{504}$ | 48<br>541  | $ \begin{array}{c c} 216 \\ 2733 \end{array} $ | 116<br>2 823   | $\frac{12}{314}$ | 425<br>6 915   |
| Tagen                             | 204              | 6          | 2 155                                          | 22             |                  | 36             |
| Preußen                           | 4 026            | 6 178      | 25 420                                         | 27 955         | 6 312            | 69 891         |
|                                   |                  |            |                                                |                |                  |                |
| Bayern                            | 1 036            | 1 089      | 7 434                                          | 6 215          | 2 504            | 18 278         |
| Sachien                           | 3 189            | 4 118      | 12 910                                         | 13 895         | 4 893            | 39 005         |
| Baden                             | 431              | 698<br>845 | 2 913<br>3 316                                 | 3 260<br>4 120 | 643<br>960       | 7 945<br>9 831 |
| Baden                             | $\frac{590}{22}$ | 119        | 226                                            | 382            | 38               | 787            |
| Medlenburg-Schwerin .             | 1                | 1          | 118                                            | 12             | 3                | 135            |
| Sachsen-Weimar                    | 78               | 85         | 445                                            | 773            | 88               | 1 469          |
| Medlenburg-Strelig .              | -                | 3          | 35                                             | 33             | 11               | 82             |
| Oldenburg                         | 129              | 132        | 908                                            | 885            | 174              | 2 228<br>2 923 |
| Braunschweig                      | 84<br>110        | 201<br>146 | 776<br>622                                     | 1 429<br>422   | 433              | 1 397          |
| Sachsen-Meiningen                 | 7                | 140        | 96                                             | 142            | 92               | 351            |
| Sachien-Coburg-Gotha              |                  | 7          | 16                                             | 14             | 1                | 38             |
| Anhalt                            | 10               | 52         | 81                                             | 109            | 17               | 269            |
| Schwarzburg-Rudolstadt .          | 9                | 19         | 73                                             | 49             | 17               | 167            |
| Schwarzburg=Sondershausen Waldeck | - 2              |            | 9                                              | 7              |                  | 23             |
| Reuß ä. L                         | 29               | 13         | 49                                             | 26             | 17               | 134            |
| Reuß i. Q.                        | 54               | 135        | 221                                            | 290            | 98               | 798            |
| Schaumburg-Lippe                  | _                | _          | _                                              | -              |                  |                |
| Lippe                             | 13               | _          | 320                                            |                | _                | 333            |
| Lübeck                            | 65               | 58         | 287                                            | 477            | 180              | 1 067          |
| Hamburg                           |                  |            |                                                | -              |                  | -              |
| Elsaß=Lothringen                  | 1 186            | 1 463      | 8 792                                          | 5 919          | 1 633            | 18 993         |
|                                   | 7 045            | 9 203      | 39 647                                         | 38 459         | 11 899           | 106 253        |
| Deutsches Reich                   | 11 071           | 15 381     | 65 067                                         | 66 414         | 18 211           | 176 144        |
|                                   |                  |            |                                                |                |                  |                |

# Regelung der Arbeitszeit in den Ziegeleien. (§§ 139a und 154.)

## 1. Statistik der in Biegeleien beschäftigten Arbeiter.

Die Gesammtzahl der im Deutschen Reiche in Ziegeleien bon nicht blos vorübergehendem ober geringem Betriebe Mitte August 1890 beschäftigten Arbeiter beträgt nach anliegender Statistit 176 336.

Bon diesen waren:

Merseburg

Liegnit . Dppeln .

Frankfurt a. D. beinahe

Breslau . . . . .

in Banern beinahe .

in Sachsen . . .

1. Arbeiter unter 16 Jahren 15 709 ober gegen 9 Prozent und zwar:

a) männliche 13 293 ober 7½ Prozent,

b) weibliche 2 416 ober 1½ Prozent.

2. Arbeiter über 16 Jahre 160 627 ober gegen 91 Prozent und zwar:

a) männliche 142 702 ober gegen 81 Prozent,

b) ledige ober verwittwete Arbeiterinnen 9855 ober mehr als 5 Prozent,

c) verheiratete Arbeiterinnen 8070 oder mehr als 4 Prozent.

Bon ber Gesammtzahl von 176 336 entfallen auf Preußen 124 218, auf bas übrige Reichsgebiet 52 118 Arbeiter.

Die Liegeleibetriebe sind über das ganze Reichsgebiet verbreitet. In erheblichem Umfange

- mit einer Arbeiterzahl von mehr als 2000 kommen sie vor

| uu em |     | arbenerzugt . | ו ווטע | mege   | urz  | 20   | OO t   | UIIII                                   | nen   | lic     | יטע  | ι      |              |               |    |
|-------|-----|---------------|--------|--------|------|------|--------|-----------------------------------------|-------|---------|------|--------|--------------|---------------|----|
|       | in  | Preußen in    | den F  | tegier | cun  | gsbe | zirte  | $\mathfrak{n}$ :                        |       |         |      |        |              |               |    |
|       |     | Potsdam nö    | mlich  |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 21 878 | Arbeiter     |               |    |
|       |     | Magdeburg     | ,,     |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 8 093  | ,,           |               |    |
|       |     | Breslau       | ,,     |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 7 140  |              |               |    |
|       |     | Düffeldorf .  | ,,     |        |      |      |        | 2                                       |       |         |      | 6 985  |              |               |    |
|       |     | Merseburg     | ,,     |        |      |      | 11     |                                         |       | 1       |      | 6 932  |              |               |    |
|       |     | Lieanis       | ,,     |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 6 438  |              |               |    |
|       |     | Frankfurt a.  |        | näm    | lich |      |        |                                         |       |         |      | 5 953  |              |               |    |
|       |     | Stade         |        | ,,     | _ ′  |      |        |                                         |       |         |      | 5 944  |              |               |    |
|       |     | Oppeln        |        | ,,     |      | -    |        |                                         |       |         |      | 5 881  |              |               |    |
|       |     | Schleswig     |        |        |      |      |        |                                         | Ī     |         |      | 4 351  | "            |               |    |
|       |     | Arnsberg      |        | "      |      | - 1  | •      | •                                       | • /   | •       |      | 4 028  | <i>"</i>     |               |    |
|       |     | Cöln          |        | . "    |      | •    | •      | •                                       | •     | •       | •    | 3 340  | · "          |               |    |
|       |     | Vojen         |        | "      |      | •    |        | * 4                                     | * -   | •       | •    | 3 254  | "            |               |    |
|       |     | Stettin       |        | "      |      | •    | •      | •                                       |       |         | •    | 3 185  |              |               |    |
|       |     |               |        | "      |      | •    | •      | •                                       |       |         | •    | 2 978  | "            |               |    |
|       |     | Königsberg    |        | *      |      | . *  |        | •                                       | 10    | 1       | ٠.   |        |              |               |    |
|       |     | Cassel        |        | "      | ,    |      | •      | •                                       | •     | •       | •    | 2 210  |              |               |    |
|       |     | Hannover      |        | "      |      |      |        |                                         |       |         | •    | 2 178  |              |               |    |
|       |     | Wiesbaden     | n .    | 11     |      |      | 7      |                                         |       | •       |      | 2 114  |              |               |    |
|       |     | Minden        |        | t.     | ,    | ٠.   |        |                                         |       | • * * * | •    | 2 088  |              |               |    |
|       |     | Marienwerde   | r      | 71     | , .  |      |        |                                         |       |         |      | 2 054  |              |               |    |
|       |     | Hildesheim    |        | ,      | ,    |      |        |                                         |       |         |      | 2 027  |              |               |    |
| In d  | en  | übrigen Bund  | esstac | iten f | ind  | meh  | r als  | 200                                     | 00 s  | Urbe    | iter | im Zie | geleibetrieb | e beschäftigt | in |
|       |     | Bayern n      | ämlid  | f) .   | -    |      | - 4    |                                         |       |         |      |        | Arbeiter     |               |    |
|       |     | Sachsen       | 11     |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 14 624 | ļ "          |               |    |
|       |     | Württemberg   |        |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 2 917  | ,,           |               |    |
|       |     | Eljaß=Lothri  |        |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 2 628  |              |               |    |
|       |     | Heffen        | J      | ,      |      |      |        |                                         |       |         |      | 2 499  |              |               |    |
|       |     | Baden         |        |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 2 331  |              |               |    |
|       |     | Braunschwei   | α      |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 2 060  |              |               |    |
| 911tf | 10  | 0 Arbeiter en |        | n 011  | Pr   | mad  | isene  | 11 11                                   | neih. | liche   | n 9  |        |              |               |    |
| eres! | in  | Preußen in    | Sen S  | Regie  | run  | nah  | printe | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |       | ,.      | ~    |        |              |               |    |
|       | 111 | Stade wenig   |        |        |      |      |        |                                         |       |         |      | . 1    | Prozent,     |               |    |
|       |     | Magdeburg     |        |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 1      |              |               |    |
|       |     | Düsseldorf    |        |        |      |      |        |                                         |       |         |      | 5      | . "          |               |    |
|       |     |               |        |        |      |      |        |                                         |       | • .     |      | 6      | "            |               |    |
|       |     | Potsdam üb    | et     |        |      |      |        |                                         |       | 1.0     |      | 0      | "            |               |    |

8

15

22

25

10

 $12^{1/2}$ 

Un Personen unter 16 Jahren entfallen auf 100 Arbeiter in Breuken in ben Regierungsbezirken:

| prempers in our originating soldition. |          |
|----------------------------------------|----------|
| Stade                                  |          |
| Liegnit beinahe                        | <br>4 "  |
| Potsdam                                | <br>4 ,, |
| Oppeln                                 | <br>5 "  |
| Breslau beinahe                        |          |
| Frankfurt a. D                         |          |
| Magdeburg                              |          |
| Merseburg und Duffeldorf               |          |
| in Sachsen beinahe                     | 9 "      |
| in Bayern                              |          |

## 2. Die Arbeitszeit in den Biegeleien, sowie Vorschläge zu ihrer Ginschränkung.

Die Ziegeleien find entweder ftandige Anlagen oder Feldziegeleien, welche nur in jogenannten Weldbranden bas vorhandene Material mahrend einer beichrankten Zahl von Jahren verarbeiten. Die ständigen Ziegeleien scheiden sich wieder in solche mit Hand= und folde mit Majchinenbetrieb. Feldziegeleien find bisher im Deutschen Reich allgemein nicht als Fabriken angesehen, auf welche die §§ 135—139b der Gewerbeordnung Anwendung finden. Handziegeleien mit weniger als 10 Arbeitern wurden in Bayern gleichsalls nicht als Rabriten behandelt.

Die Arbeit in den Ziegeleien ift abhängig von der Witterung und der Jahreszeit. Da burchgangig nur bei Tageslicht gearbeitet wird, ist die Beschäftigungszeit naturgemaß im Commer langer als im Binter an truben Tagen furger, als bei flavem Better. Tageslicht wird da am meisten ausgenutt, wo die Arbeit nicht das gange Jahr hindurch

fortgejest wird.

Im Sommer und Winter wird nur in Ziegeleien mit Dampfbetrieb oder in den größeren Ringofenziegeleien gearbeitet. In ihnen wird die Dauer der täglichen Beschäftigung

im Commer auf etwa 10-12, im Winter auf etwa 8 Stunden angegeben.

Beit länger ist die Arbeitszeit in den nicht ständigen Ziegeleien und denjenigen, welche mit Handbetrieb arbeiten. Diese sind nur den Sommer über in Betrieb. Bielsach arbeiten in ihnen Personen, welche von auswärts mit Weib und Kind zu diesem Zwede herangezogen tommen, und die Zeit ihrer Anwesenheit nach Möglichkeit auszunuten suchen, jo im nordweftlichen Deutschland und in den Ringofenziegeleien am Riederrhein Lippische Staatsangehörige, in den Feldziegeleien am Niederrhein Ballonen und Hollander, in Bayern Italiener. Bahrend in den Maidinenziegeleien der Tagelohn vorherricht, verdingen die Hand-Biegelarbeiter sich und die Arbeitsträfte ihrer Angehörigen und sonftigen Versonen, welche fie mit sich führen, gegen Attordlohn an Unternehmer, welche ihrerseits sich den Besitzern der Ziegeleien gegenüber zur Lieserung einer bestimmten Anzahl von Steinen vertragsmäßig verpflichten. Alles dies hat zur Folge, daß die Arbeit häufig im Sommer, namentlich wenn trübe Tage vorhergegangen find, mit geringen Paufen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, b. h. 14-16 Stunden, dauert, und daß oft auch an ben Sonntagen gearbeitet wird.

Eine besondere Eintheilung der Arbeitszeit findet den Berichten zufolge in den Majdinen- und Ringofenziegeleien fur die an den Defen beschäftigten Brenner, sowie die "Ausichieber" und "Anjeger" ftatt, welche in 12jtündiger Tag- und Nachtschicht wechseln.

Die Beschäftigung der Arbeiterinnen und der jugendlichen Arbeiter in den Ziegeleien

wird im Allgemeinen als an sich nicht ungesund bezeichnet.

Die Arbeiterinnen werden vielsach, namentlich in denjenigen Betrieben, in welchen auswärtige Arbeiter thätig sind, nur mit Verpssegung der Arbeiterkameradschaft, sowie mit Haushaltungsarbeiten beschäftigt. Im Uebrigen werden sie ebenso wie die jugendlichen Arbeiter, meist im Freien verwendet, in den Handbetrieben beim Lehmmachen, Formen Abtragen und Trodnen, in den Maschinenbetrieben an den Formmaschinen und beim Ein= legen des Lehmes, sowie bei der Wegnahme der gepreßten Ziegel oder der abgeschnittenen Steine. Dabei ift zu bemerken, daß diese Arbeiten in den Maschinenbetrieben öfters in den warmen, ftaubigen Trodenichuppen über den Defen ftattfinden. Berhältnigmäßig selten kommt es vor, daß Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter das Bejegen und Entleeren der heißen Ofenkammern sowie das Abtragen der fertigen heißen Ziegel zu besorgen ober anderweite Berrichtungen an den Defen vorzunehmen haben.

Wenn nun auch einerseits die Thätigkeit in den Ziegeleien, welche im Allgemeinen in guter Luft, meift fogar im Freien ftattfindet, einige Mehnlichfeit mit der Beschäftigung in ber Landwirthschaft hat, so wirkt fie doch auf der anderen Seite, wie mehrsach hervorgehoben wird, wegen der Intensität des Betriebes nachtheiliger, als diese auf die Gesundheit ein. Bo Maschinen zur Anwendung gesangten, ersorderten diese die möglichste Ausnuhung und deswegen eine angestrengte Thätigkeit. In Ziegeleien mit Handbetrieb sei die Beschäftigung der Arbeiterinnen und der jugendlichen Arbeiter von der der Erwachsenen abkängig. Die Letteren würden durch den Aktordlohn zur Anspannung ihrer Kräfte gedrängt. Um mit ihnen gleichen Schritt zu halten, müßten daßer die weiblichen und jugendlichen Arbeiter sich vielsach über ihre Kräfte abmühen, insbesondere dann, wenn mit Rücksicht auf vorausgegangene oder drohende schlechte Bitterung das Tageslicht voll ausgenut werde und die Bausen nach Wöglichkeit beschränkt würden. Zur Anregung diene häusig in solchen Fällen der Genuß von Branntwein, welcher zuweilen von dem Ziegesmeister vertrieben und — wie aus dem Regierungsbezirk Arnsberg berichtet wird — oft in erstaunlichen Mengen verzehrt werde.

Bur Abwehr der geschilderten Nachtheile-wird eine Ginschränkung der übermäßigen Ausnugung der Arbeitekraft von weiblichen und jugendlichen Arbeitern von der überwiegenden

Mehrzahl der Berichterstatter für erforderlich gehalten.

Ein preußischer Regierungspräsident der westlichen Provinzen hebt dabei hervor, daß eine solche Einschränkung auf die Arbeitsleistung nur einen günstigen Einstuß üben könne. Denn dieselbe Arbeit lasse sich in erheblich kürzerer Zeit leisten, wenn die Arbeiter nicht bis zum Aeußersten ermattet würden. So seien auf einer großen Ziegelei im Sommer 1889 bei 12 stündiger Arbeitszeit an der Ziegelpresse nur 18 000 Stück Ziegel gesertigt worden, während im Sommer 1890 bei 11 stündiger Arbeitszeit von derselben Arbeiterabtheilung und unter sonst gleichen Verhältnissen täglich 19 000 Stück hergestellt worden seien.

Ueber die Art und Beise aber, in welcher eine Einschränkung der Beschäftigung stattsinden solle, gehen die Ansichten weit auseinander. Dieselben lassen sich, je nachdem sie eine 69 stündige wöchentliche Arbeitszeit für zu hoch oder für nicht zu hoch bemessen ansehen, in

amei Sauptgruppen icheiben.

I. Die 69 stündige wöchentliche Arbeitszeit wird für zu hoch gehalten, einmal für die jenigen Gegenden, in welchen Ziegeleibetrieb nur in geringem Umsange stattfindet und daher diese wöchentliche Arbeitszeit auch jest schon für gewöhnlich nicht erreicht wird — so z. B. in Theilen von Vommern und Hannover —, sodann für diejenigen Landestheile, in welchen die größeren Kingosenbetriebe vorwiegen, da in ihnen auch jest schon jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen nicht so zahlreich beschäftigt sind — so in Baden.

Dieselbe wird weiterhin als zu hoch aus dem Grunde bemängelt, weil disher in den als Fabriken anzusehenden und daher den Vorschriften des § 135 der disherigen Gewerbevordnung unterstehenden Ziegeleien, d. h. namentlich den Ringosen- und Dampfziegeleien, die tägliche Arbeitszeit der jugendlichen Arbeiter auf 10 Stunden beschränkt gewesen seich einschlichen Arbeiter Auflagunften bei der Natur des Ziegeleibetriebes nicht angezeigt, sührt man aus, sür deusselben zu Ungunsten der jugendlichen Arbeiter Ausnahmebestimmungen zuzulassen. Denn es müsse in Betracht gezogen werden, daß die wirthschaftlichen Voraussezungen, welche die 69 stündige wöchentliche Arbeitszeit in den Feld- und Handziegeleien rechtsertigen könnten — Arbeit im Freien, Abhängigkeit vom Wetter —, in den Maschinen- und großen Ringosen-Ziegeleiebetrieben durchaus nicht zuträsen. Aus diesem Grunde wird übereinstimmend, namentlich aus den Regierungsbezirten Frankfurt a. D., Aachen. Trier und Düsseldorf und vom dem Fabrikaussichtsamt sur Elsaß-Lothringen besürwortet, daß in den Fabrikziegeleien die 10stündige Arbeitszeit sür die jugendlichen Arbeiter beibehalten werde und für die Arbeiterinnen zur Einsührung gelange.

Die Einführung der 10stündigen täglichen Arbeitszeit für alle Ziegeleien wird nur von Behörden der Regierungsbezirke Düjseldorf und Magdeburg und von dem Fabrikaussichkamte zu Straßburg besürwortet. Dieselben heben hervor, daß die Junehaltung der 69 stündigen wöchentlichen Arbeitszeit sich nur schwer werde kontroliren lassen und daß eine derartige Beschäftigungsdauer, auch wenn sie beobachtet werde, immerhin die Ausdehnung der Arbeitszeit an einzelnen Tagen über ein vernünftiges Maß zulasse. Aus dem Regierungsbezirke Düsseldorf wird serner bemerkt, daß auf den Feldziegeleien die Wohnungsverhältnisse der meist wallonischen und holländischen Ziegelarbeiter im Vergleich zu denzenigen der Kingosenziegeleien eher schlechter als besser seinen. Sollte es nicht angezeigt erscheinen, die 10 skündige Arbeitszeit von jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen sür die Ziegeleien allgemein zur Anwendung zu dringen, so wird empfohlen, diese Arbeitszeit grundsätsich auf 10 Stunden täglich seiszeit von ihr den bei höhere Verwaltungsbehörde zu ermächtigen, auf Antrag des Ziegeleidessiger eine Beschäftigung dieser Versonen für eine Dauer von 69 Stunden in der Woch unter der Voraussehung zuzulassen, daß für die Unterlunft und die Aussicht und der Siegeleien beschäftigten Arbeiter in einer den Ansorderungen der Gesundeit und der Sittlichteit entsprechenden Weise gesonat sei.

II. Die Gegner einer Berturgung ber wöchentlichen Arbeitszeit auf eine geringere, als Die 69 frundige Dauer, welche auch unter den Behorden und Fabritsaufsichtsbegmten bei Beitem gablreicher find, als die Befürworter biefer Berfürzung und auf beren Geite die jämmtlichen Intereffenten fteben, machen für ihre Unficht im Befentlichen Folgendes geltend:

Die Arbeit in den Ziegeleien erfordere ein Ineinandergreifen der verschiedenen Thätigfeiten. Bei der Handrabrifation der Ziegel z. B. bildeten in der Regel 4 bis 5 Leute eine 
sich gegenieitig in die Hände arbeitende Abtheilung. Ein Mann jumpfe den vom Felde 
kommenden Thon ein und verarbeite ihn mit Hülfe von Pierdekraft im Thonschneider. Ein 
zweiter karre den zubereiteten Thon dem dritten Arbeiter, dem Ziegesspreumer oder "Streicher" Diejer habe zumeist in oder dicht neben dem offenen Trockenschuppen feinen Stand und ibm feien wieder I bis 2 Arbeiter gur Berfugung, um die geformten Biegelgalgen auf fleine Brettchen in den Trodengeruften der Schuppen unterzubringen. Bu der letteren Arbeit, dem Abtragen, ber leichteiten der gengunten Thätigfeiten, wurden ber größeren Billigfeit halber überall Arbeiterinnen oder jugendliche Arbeiter verwendet, auch dann, wenn die Biegelfabrikation auf maichinenmagigem Bege erfolge. Das frühere Aufhören der jugendlichen Arbeiter muffe, da meist für dieselben nicht jogleich Erjag eintrete, als unangenehmer lebelstand empfunden werden, umiomehr, als 3. B. die Zwischenräume zwischen den Trockengerüsten gerade für die jugendlichen Arbeiter eingerichtet seien. Eine zu weit gehende Beschränfung der Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern würde entweder die vollständige Verdrängung derselben aus den Ziegeleibetrieben und damit eine erhobsiche Produktionsvertseuerung oder jum mindesten eine Verfürzung des Verdienstes dieser Arbeiterklassen zur Folge haben. Es würden auch durch die Verfürzung der Arbeitszeit die Feld- und Handziegeleien weit stärker, als die Ringofen- und Majchinen-Ziegeleien getroffen werden. Dies wurde aber aus mehrals die Atingoien und Majahinen-Ziegereien gertoffen werben. Dies londoe über ans megtfachen Gründen zu beklagen sein. Einmal seien an sich schon die Produktionsbedingungen der ersteren Betriebe ungünftiger, als die der letzteren. Sodann sühlten sich die Arbeiter in denselben häusig vollständig als ländliche Arbeiter, denen ein srühzeitiger Beginn der Thätigkeit und eine längere Arbeitsdauer Gewohnheit sei. Gine Lohnverringerung würde sich sie in sonmer Berdienst auch für den Binter zu suchen, nur schwer zu ertragen sein. Endlich sei in Folge ber gefunden, von Jugend auf gesibten Thätigkeit die Ausdauer und Leistungsfähigkeit der jugendlichen Ziegelarbeiter und der Arbeiterinnen weit größer, als diejenige anderer Arbeiter. Im Uebrigen ericheine es nach den bisherigen Erfahrungen sehr fraglich, ob bei der Schwierigfeit einer genügenden Aufficht eine allzu große Beichränkung der Arbeitszeit überhaupt werde durchgeführt werden fonnen und ob nicht vielmehr durch zahlreiche Ueber-

tretungen die gesetliche Bestimmung werde wirkungslos gemacht werden.

Von dem Gewerberath zu Hannover wird auch die Bestürchtung ausgesprochen, daß die geschützten Personen aus dem Ziegeseibetrieb in die noch schäldlichere Hausindustrie verstängt werden würden. Die Behörden zu Hamburg äußern das Bedenken, daß die jugends lichen Arbeiter noch mehr als ichon jest mabrend der Kampagne ins Ausland - Solland, Danemart - gieben wurden, wo bereits jest ihre Arbeitsfraft in weit höherem Grade als

in Deutschland ausgenutt werbe.

Erwähnt zu werben verdient noch, daß von einzelnen berjenigen Berichterstatter, welche grundfäglich ber Gestiebung einer 69 ftundigen wochentlichen Arbeitegeit guftimmen, noch verichiedentliche Borichlage fur die bundesräthliche Regelung gemacht werden. Co wird mehr= fach gewünscht, daß, um der Ausbeutung der Arbeitstraft wirksamer vorzubeugen, neben der 69 stündigen wöchentlichen auch das Höchstmaß der täglichen Arbeitszeit und zwar auf 12 Stunden oder auf 13 Stunden sestgesett, daß die Buchung der Beschäftigungsdauer der geschützten Arbeiter vorgeschrieben und die Nichtbeobachtung dieser Borschrift unter Strafe gestellt merde.

Aus dem Regierungsbezirk Stade wird empfohlen, daß es den Arbeiterinnen und den jugendlichen Arbeitern gestattet werde, ihre Thätigkeit gleichzeitig mit den übrigen Arbeitern auch vor  $5^1/2$  Uhr Morgens zu beginnen.

Schließlich wird vielfach der Bunich geäußert, die Beschäftigung von jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen "in, an oder auf den brennenden oder noch heißen Dejen oder an staubigen Stellen" moge vom Bundegrath verboten werden.

# Bahl ber Mitte August 1890 in ben

# Biegeleien,

welche nicht blos vorübergehend oder in geringem Umfange betrieben werden, beschäftigten Arbeiter.

| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                   |                                                                           | 3.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | 4.                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zahl der Arbeiter<br>unter 16 Jahren                                                                                |                                                                           | Zahl der Arbeiter über<br>16 Jahre                                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               | Gesammt=                                                                                                                                                                                    |
| Verwaltungs=Bezirk                                                                                                                                                                                                                                                                             | a.                                                                                                                  | b,                                                                        | a.                                                                                                                                                                                 | b.                                                                                                                | c.                                                                                                                                                                                                                            | zahl                                                                                                                                                                                        |
| Section arturning 2-September 2                                                                                                                                                                                                                                                                | männliche                                                                                                           | weibliche-                                                                | männliche                                                                                                                                                                          | ledige ober<br>rerwittwete<br>Urbeiters<br>innen                                                                  | verheiratete<br>Arbeiter=<br>innen                                                                                                                                                                                            | der<br>Arbeiter                                                                                                                                                                             |
| Königsberg Gumbinnen Danzig Marienwerber Fotsdam Frankfurt a/D. Berlin Stettin Stettin Stetlin Stralfund Pojen Bromberg Breslau Liegniß Dppeln Magdeburg Merjeburg Srfurt. Schleswig Homberg Hesplan Sunnover Hübesheim Lüneburg Stade Dsnabrüd Nurich Münfter Minden Urnsberg Stifelorf Cölln | 73 49 89 93 766 340 — 292 72 8 140 62 299 173 210 747 719 79 173 88 140 12 215 25 26 104 83 304 243 108 107 720 390 | 75 55 39 26 159 151 59 36 11 111 36 101 80 110 34 60 16 3 16 41 6 5 61 86 | 2 199 1 321 1 563 1 637 19 634 4 612 2 530 825 270 2 087 1 049 5 130 4 636 4 082 7 213 5 571 914 3 792 2 056 1 869 5 686 5 70 5 02 1 242 1 981 3 688 1 877 1 866 7 793 5 830 2 688 | 415 231 224 238 485 515 — 235 149 17 635 276 704 569 1 037 59 377 102 56 14 9 5 27 1 1 3 7 10 12 39 80 20 253 118 | 211<br>98<br>65<br>60<br>834<br>335<br>69<br>100<br>21<br>281<br>33<br>906<br>980<br>442<br>40<br>205<br>21<br>327<br>15<br>9<br>7<br>14<br>—<br>6<br>2<br>9<br>8<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 2 973 1 754 1 980 2 054 21'878 5 953  3 185 1 182 317 3 254 1 456 7 140 6 438 5 881 8 093 6 932 1 132 4 351 2 173 2 027 3 92 5 944 5 96 5 537 1 356 2 083 4 028 2 210 2 114 962 6 985 3 340 |
| Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251<br>244<br>34                                                                                                    | 93<br>112<br>6                                                            | 940<br>1 261<br>60                                                                                                                                                                 | 283<br>123<br>6                                                                                                   | 21<br>83<br>1                                                                                                                                                                                                                 | 1 588<br>1 823<br>107                                                                                                                                                                       |
| Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 478                                                                                                               | 1 581                                                                     | 102 342                                                                                                                                                                            | 7 334                                                                                                             | 5 483                                                                                                                                                                                                                         | 124 218                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             |

| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 3.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                   | 4.                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verwaltung 3 · Bezirk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zahl der Arbeiter<br>unter 16 Jahren<br>a. b.                                                                                                        |                                                                                                                        | Zahl der Arbeiter über 16 Fahre 2. b. c. ledige ober berbeiratete                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                   | Gesammt-<br>zahl<br>der                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | männliche                                                                                                                                            | weibliche                                                                                                              | männlice                                                                                                            | verwittwete<br>Arbeiters<br>innen                                                                                                                                                 | Arbeiter:<br>innen                                                | Arbeiter                                                                                                           |
| Bahern Sachjen Württemberg Baden Heisen Heellenburg-Schwerin Sachsen-Weinmar Weetlenburg-Streliß Oldenburg Braunichweig Sachsen-Weiningen Sachsen-Weiningen Sachsen-Altenburg Sachsen-Altenburg Sachsen-Ultenburg | 2 347<br>1172<br>415<br>253<br>380<br>131<br>88<br>87<br>94<br>128<br>62<br>183<br>87<br>112<br>41<br>—<br>12<br>91<br>5<br>—<br>6<br>4<br>29<br>126 | 351<br>108<br>54<br>73<br>48<br>-7<br>-<br>-4<br>9<br>7<br>3<br>3<br>3<br>-<br>-<br>-<br>-<br>29<br>-<br>-<br>-<br>139 | 10 570 11 367 2 257 1 707 1 943 1 692 913 175 1 295 1 917 531 696 794 1 077 97 282 — 24 345 220 — 216 171 256 1 815 | 813<br>682<br>115<br>180<br>92<br>33<br>41<br>1<br>-<br>7<br>32<br>25<br>37<br>12<br>4<br>11<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 646 1 295 76 118 36 15 55 5 - 4 23 73 31 18 2 11 - 2 52 - 1 - 124 | 14 727 14 624 2 917 2 331 2 499 1 871 1 104 218 1 389 2 060 657 984 952 1 222 115 345 — 38 532 227 — 223 175 2 623 |
| Deutsches Reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 815<br>13 293                                                                                                                                      | 835<br>2 416                                                                                                           | 40 360<br>142 702                                                                                                   | 2 521<br>9 855                                                                                                                                                                    | 2 587<br>8 070                                                    | 52 118<br>176 336                                                                                                  |

# H. Erhebungen, betreffend Brüche und Gruben. (§ 154.)

Gegen die Anwendung der §§ 134—139 b auf die über Tage betriebenen Brüche und Gruben, welche nicht blos vorübergehend ober in geringem Umfange betrieben werden, erheben weder die Betheiligten (Steinbruchbesitzer, Handelstammern u. f. w.) noch die Beshörden in ihrer überwiegenden Mehrzahl Bedenken.

Bielmehr wird bon verichiedenen Seiten bemerkt, daß die Arbeiten verhaltnigmäßig schwer, durch den steten Aufenthalt in feuchtem Untergrund oft ungesund und besonders für Arbeiterinnen wegen der durch die Natur der Arbeit bedingten mangelhaften Bekleidung unpassend seien. Daher müsse es mit Freuden begrüßt werden, wenn auch den in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitern ein gesetzlicher Schutz zu Theil werde. Wie nöthig dies sei, ergebe sich beispielsweise im Regierungsbezirk Cobsenz daraus, daß dort Kinder selbst unter 12 Jahren mit Steinschlagen beschäftigt würden.

Während vielsach hervorgehoben wird, daß jugendliche Arbeiter und Arbeiterinnen in den fraglichen Betrieben überhaupt nicht thätig seien, wird im Regierungsbezirke Coblenz gewünscht, daß die Beschäftigung von Arbeitern unter 16 Jahren beim eigentlichen Bruchsbetriebe verboten werde. Noch weiter geht der Gewerberath zu Biesbaden, welcher die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Steinbrüchen ganz untersagt und in Gräbereien unter Aussicht von Sachverständigen gestellt wissen will, auch die Zuslassung von Ueberarbeit in Gemäßheit des § 1382 des Gesehentwurfs für die hier in Rede

stehenden Betriebe nicht angezeigt hält.
Die gegen die Ausdehnung der fraglichen Bestimmungen geltend gemachten Bedenken beschräften sich im Algemeinen darauf, auf die Schwierigkeit einer ausreichenden Kontrole hinzuweisen und die grundsätzliche Gegnerichaft gegen den § 134d des Gesehntwurfs (Andörung der Arbeiter vor Erlaß der Arbeitsordnung) zum Ausdruck zu bringen. Bon einzelnen Seiten wird auch gegen den Erlaß von Arbeitsordnungen an sich Widerspruch erhoben und unter Anderem damit begründet, daß es schwer sei, in dieselben Bestimmungen über die tägliche Arbeitszeit auszunehmen, da diese wegen ihrer Abhängigkeit von der Bitterung höchst unregelmäßig sei. Demgegenüber wird aus anderen Landestheilen — z. B. dem Regierungsbezirk Breslau — berichtet, daß dort Bruch: oder Arbeitsordnungen bereits mehrjach beständen. Mit Nücksicht auf die Abhängigkeit des Betriebes vom Wetter wird aus Mecksendung-Schwerin und aus Bayern hervorgehoben, daß sich bei der häusigen örtlichen Vereinigung und den ganz ähnlichen Arbeitsverhältnissen, daß sich bei der häusigen öfür die Zorsgräberei die für die Ziegelei vorgesehenen Ausnahmebestimmungen ebenfalls empfehlen würden.

#### J.

## Erhebungen zu § 154 Abs. 3.

- Frage' 8, a) Können die Bestimmungen der §§ 135 bis 139b ohne Schwierigkeit Anwendung sinden auf Werkstätten, in welchen durch elementare Kraft bewegte Triebwerke nicht blos vorübergehend zur Verwendung kommen?
  - 1. Die Frage wird bejaht, und zwar:
  - a) ohne daß bestimmte Ausnahmen für erforderlich erklärt werden:

in Preußen

von 13 Regierungspräfidenten;

#### in Banern

von einer Mreisregierung, der Handelss und Gewerbekammer für Mittelfranken und den Fabrikinspektoren für Mittelfranken, Oberbayern, Schwaben, die Pfalz und Unterfranken;

## in Bürttemberg

von den beiden Fabrikinspektoren, den Handels- und Gewerbekammern zu Calwund Ravenberg und einer größeren Anzahl von Gewerbevereinen;

#### in Baben

von der Gewerbeinspektion und ben meisten Bezirksämtern und handelskammern;

#### in Seffen

von den beiden Fabrikinspektoren, dem Landesgewerbeverein in Darmstadt und ben meisten Kreisämtern;

#### in Elfaß = Lothringen

von dem Auffichtsamt für Fabritbetriebe und von 2 Bezirkspräsidenten:

b) vorbehaltlich der für einzelne Arten von Werkstätten als erforderlich bezeichneten Ausnahmen:

in Breugen

von 7 Regierungspräsidenten;

#### in Banern

von einer Kreisregierung und der Handels- und Gewerbekammer für Niederbabern; von dem Fabrifinspektor für

Medlenburg.Schwerin.

Bei der bejahenden Beantwortung der Frage wird übrigens bisweisen hervorgehoben, daß keine Schwierigkeiten um deswillen vorlägen, weil im Bezirk Werkstätten der fraglichen Art nur jehr vereinzelt vorhanden seien oder weil in den vorhandenen schon jetzt jugendliche Arbeiter bezw. Arbeiterinnen wenig oder gar nicht beschäftigt würden.

In verichiedenen Aeugerungen wird ferner die Zwedmäßigkeit der beabsichtigten Aus-

behnung von Schupvorschriften ausdrücklich anerkannt.

Aus dem Regierungsbezirt Duffeldorf wird in dieser hinsicht bemerkt, daß bisher eine übermäßige Ausnutzung der jugendlichen Arbeiter unter der Form des Lehrlingswesens stattsinde.

Mus Bapern wird hervorgehoben, daß die Ausdehnung des Wirkungstreifes der Fabrit-

inspektoren (§ 139b) auf die fraglichen Werkstätten zwedmäßig fei.

In Sachjen wird die Beseitigung einer Unbilligkeit darin erblickt, daß fortan nicht, wie gemäß § 154 Abs. 2, nur Werfstätten mit regelmäßiger Benugung von Dampstraft, jondern auch solche, welche regelmäßig Basser, Bind u. s. w. als Triebkraft verwenden, den §§ 135 ff. unterstellt werden sollen.

2. Die Frage wird verneint und befürwortet, daß von der gesetzlichen Ausdehnung der Bestimmungen der §§ 135 bis 139 b auf die fraglichen Werkstätten ganz abgesehen werden möge.

Mus Preußen

tommt hier zunnächst die Aeußerung eines Regierungspräsidenten der östlichen Prodinzen in Betracht, welcher solgende Bedenken erhebt: Es handle sich, abgesehen von dem nach den Berhältnissen des Regierungsbezirks wenig in Betracht kommenden Hausgewerbe, um das mit elementarer Kraft arbeitende Handwerf, welchem im Gegensch zum sabrieben die Lehrlingsausbildung eigenthümlich jei. In diese würde die Einschüftung der Schützvorschriften störend eingreisen und dazu beitragen, das patriarchalische Berhältniss, welches zwischen Meister und Lehrling bestehen solle, zu lockern. Während im Fabrikbetriebe die Arbeitszeit genau nach dem Glockenichlage sich richte und richten könne, sei es bei der Natur des Handwerks nicht durchsührbar, eine in Stunden sest normirte Arbeitszeit oder bestimmte Pausen süch durchsührbar, eine in Stunden sest normirte Arbeitszeit oder bestimmte Pausen sich durchsührbar, eine in Stunden sehn den Stempel spörikwärde dazu sühren, den mit Wotoren arbeitenden Handwerksbetrieben den Stempel sehrieben würde auch voraussischtlich eine geringere Berwendung von Kleinmotoren im Handwerk die unerwünschte Folge sein. Hernach glaubt der Regierungspräsident die Ausdehnung der Schutzvorschriften in dem beabsichtigten Umsfange widerrathen zu sollen und erklärt es für ausreichend, wenn die Ausdehnung auf die mit elementarer Kraft arbeitenden Werstsätten ebenso wie auf andere Werstätten nach Bedarf durch faiserliche Berordnung bewirft werden könne. Zu denselben Ergebniß gelangt ein anderer Regierungspräsident aus den östlichen Prodinzen, indem er gleichsals einen störenden Eingriff in die Lehrlingsverhältnisse vermieden sehn will und eine Hemmung der Versbreitung von Gastrastmaschinen u. del. im Kleingewerbe besürchtet.

Dieser Besürchtung wird auch von einem preußischen Regierungspräsidenten aus den mittleren Provinzen Ausdruck gegeben; derselbe besürwortet, lieber das äußerliche Moment der Arbeiterzahl für die Anwendung der Schutvorschriften den Ausschlag geben zu lassen, als den Umstand einer nur geringfügigen Berwendung elementarer Kraft. Unter Hervorsbebung gleicher Gründe sprechen sich das Kommerzkollegium zu Altona, die Handelskammern zu Strassung der Regierungsbezirk Düsseldorf gegen

die Unwendung der Schutvorschriften auf die fraglichen Werkstätten aus. . Ein völlig ablehnender Standpunkt wird ferner eingenommen:

## in Banern

von einer Kreisregierung, der Handels- und Gewerbekammer für Oberbahern und bem Stadtmagistrat München;

#### in Bürttemberg

von der Handels- und [Gewerbekammer in Reutlingen und seiner Anzahl von Gewerbevereinen;

#### in Baden

bon einigen Begirfgamtern und dem Gewerbe- und Induftrieberein gu Beidelberg;

desgleichen von einzelnen Behörden anderer Bundesstaaten (Schwarzburg: Sondershaufen, Reuß alt. Lin.).

Auch hier kehrt sast überall das Bedenken wieder, daß zum Schaden der Entwickelung bes Handwerks die Anwendung elementarer Kraftmotoren gehemmt werden würde, oder es wird die Befürchtung gehegt, daß die Heranbildung der Lehrlinge erschwert werden könnte.

- 3. Die Annahme, daß die Anwendung der Bestimmungen der §§ 135 ff. hinsichtlich ber kleinen, mit elementarer Kraft arbeitenden Werkstattbetriebe, soweit es sich um das eigentliche Handelt, auf Schwierigkeiten stoßen und namentlich für die Lehrlings-ausdildung nicht zuträglich sein werde, hat zu verschiedenen weiteren Anträgen gesührt, welche die nach der Gesessborlage beabsichtigte Ausdehnung der Schutvorschriften nur mit gewissen Funktungen zulassen vollen.
  - a) Es wird beantragt, den "handwerksmäßigen Betrieb" ausdrücklich auszunehmen:

#### in Breugen

von einem Oberpräsidenten, "um die dringend erwunschte allgemeinste Berbreitung des

Motorenbetriebes im handwert nicht abzuschneiden";

desgleichen von einem Regierungspräsidenten; derselbe befürchtet die Semmung der Einführung von Wotoren und die Beeinträchtigung der Seranbildung von Tehrlingen; es würde entweder ein vermehrtes Personal angestellt oder mehr oder weniger auf die Bervendung von jugendlichen Arbeitern und von Arbeiterinnen verzichtet werden; dagegen erscheine die Anwendung der Schupvorschriften auf die Hausindustrie namentlich die Keinseisenindustrie durchaus nothwendig, und zwar zum Theil auch für Familienangehörige

(vgl. § 154 Abf. 3 legter Sat);

desgleichen von einem preußischen Regierungspräsidenten der westlichen Provinzen, welcher den handwerksmäßigen Betrieben solche Werkstattsbetriebe gegenüberstellt, in welchen "nach der Zahl der Arbeiter, der Art der Arbeitstheilung u. s. w. ein völlig sabrikmäßiger Betrieb" stattsindet; die für jugendliche Fabrikarbeiter angebrachten Schutbestimmungen werden für die Lehrlinge im Handwerk als nicht geeignet angesehen, da hier die Lehrlingsthätigkeit wesentlich in leichteren Arbeiten, zum Theil in Silseleisstungen und Handeichungen bestehe und durch häusliche und geschäftliche Besorgungen häusig unterbrochen werde; es sei nicht angängig, Lehrlinge während eines Theils der Arbeitszeit der Meister und Gesellen müßig zu lassen;

desgleichen bon bem Gewerberath für Merseburg und Erfurt, welcher den handwerksmäßigen Betrieben solche Betriebe gegenüberstellt, in welchen (für Fabriken oder Berkaufs-

häuser) "Waffenartikel ober Theile von solchen" gefertigt werden.

Ferner wird aus

## Schaumburg = Lippe

beantragt, daß für handwerksmäßige Betriebe die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter zusgelassen werden möge:

1. mahrend der Dauer der regelmäßigen Betriebszeit, jedoch nicht über 11 Stunden

täglich,

2. sofern die Voraussetzungen des § 105c Abs. 1 Ziff. 2 vorliegen, ausnahmsweise auch zur Nachtzeit bezw. unter den im § 105c Abs. 2 und 3 enthaltenen Beschränkungen an Sonns und Festtagen.

b) Es wird beantragt, "kleinere" Werkstätten, namentlich diejenigen auszunehmen, welche nur eine beschränkte Arbeiterzahl ober Motoren von wenigen Pferdekräften beschäftigen.

Und zwar wird

#### in Breugen

von einem Regierungspräsidenten der östlichen Provinzen und dem Gewerberath zu Posen empsohlen, diese Ausnahme bei Berwendung von nicht mehr als 5 Arbeitern eintreten zu lassen; ersterer bemerkt dabei, daß dem kleinen Handwerk die Berwendung der durch Gas is w. getriebenen Motoren nicht erschwert werden dürke.

u. s. w. getriebenen Motoren nicht erschwert werden dürfe. Mit gleicher Begründung wird von einem preußischen Regierungspräsidenten der mittleren Provinzen — ohne nähere zissermäßige Angabe — die Ausschließung von Motoren "mit wenigen Pserdekräften", und von einem Regierungspräsidenten der westlichen Provinzen Preußens sowie dem Gewerberath zu Trier die Ausschließung von Motoren mit nicht über

1/4 Bferbetraft für angezeigt ertlart.

#### In Bayern

wird von den Fabrifinspektoren für Unterfranken und die Pfalz vorgeschlagen, die Anwendbarkeit des § 135 Abs. 2—4 da auszuschließen, wo weniger als 5 Arbeiter beschäftigt seien, und eine andere Behörde verweist auf diesen Borschlag als einen möglichen Ausweg zur Bermeidung der Schwierigkeiten, welchen die Durchsührung der §§ 135, 136 beim Meinbetriebe begegnen würde. Bon zwei Areisregierungen wird namentlich die Bestimmung des § 135 Abs. 2 hinsichtlich der "kleineren" mit Motoren arbeitenden Berkstätten beanstandet, weil die soeben aus der Bolksschuse entlassenen Lehrlunge solcher Verkstätten während ihrer freien Zeit verwildern würden. Eine andere Areisregierung und der Fabrikinspektor sür die

Oberbials wollen als "tleinere" Bertitätten, welche bon ben Schutbeftimmungen ausgunehmen feien, diejenigen angesehen miffen, welche einzelne fremde Arbeiter verwenden muffen, mabrend andere gleichartige Betriebe nur Familienglieder zu beschäftigen brauchen.

Schließlich wunichen auch in Beffen mehrere Kreisamter, daß zu der dauernden Ber-wendung elementarer Kraft als weitere Boraussetzung die Beschäftigung einer "größeren"

Arbeiterzahl bingutreten moge.

c) Es wird beantragt, daß "Lehrlinge" den für sie in Betracht kommenden Schutzporichriften oder einzelnen derfelben nicht unterftellt werden.

In diefer Sinficht verlangt

## in Breufen

ein Regierungspräsident der westlichen Provinzen, daß entgegen der Vorschriften in  $\S$  136 Ubj. 1 "Lehrlinge", soweit sie ihre Ausbildung erheische, unter Innehaltung der zulässigen täglichen Gesammtarbeitszeit auch vor  $5^{1}/_{2}$  Uhr Morgens oder nach  $8^{1}/_{2}$  Uhr Abends müßten beichäftigt werden dürfen.

Aus Banern

wird ferner auf die Möglichkeit verwiesen, jugendliche Arbeiter, welche in den fraglichen Werkftätten als "Lehrlinge" beschäftigt werden, von den Bestimmungen der §§ 135 Absat 2 bis 5, 136 auszunehmen; dazu wird bemertt: man konnte vielleicht beifugen, daß der Lehrvertrag ichriftlich abgeschloffen fein und ein arztliches Atteft vom Arbeitgeber darüber beigebracht werden muffe, daß die torperliche Entwickelung des Lehrlings die beabsichtigte Beichäftigung phne Wejahr für die Gejundheit gulaffe. Gleichzeitig wird hierbei die Anficht vertreten, daß Die Ausdehnung der Schutyvorichriften theilweise mit großen Schwierigkeiten verbunden fei und namentlich bezüglich ber Beschäftigung jugendlicher Arbeiter nicht durchführbar erscheine; jedensalls werde man hier in den Areisen der Kleingewerbreibenden auf den größten Widersstand stoßen; die Vorschriften des § 135 Abs. 2 und 3 paßten nicht auf Lehrlinge, welche den ganzen Betrieb kennen lernen und bald hier, bald dort während der ganzen Arbeitszeit mit eingreisen sollten, und ebensowenig seien die Vorschriften im § 136 Abs. 1 auf Lehrlinge in Rleinbetrieben anwendbar.

In einem

## aus Sachien

porliegenden Bericht wird es für geboten erachtet, auf die "bei Innungen eingeschriebenen Lehrlinge" die S\$ 135, 136 und 138 nicht auszudehnen. Sier wird befürchtet, baf die Un= wendung der fraglichen Bestimmungen den Kleingewerbetreibenden Unlag bieten möchte, von der Berwendung der Elementartraft abzusehen, oder aber - wie ichon die Erfahrung bezüglich ber Werkstätten mit Dampsbetrieb gelehrt habe — die Ausbildung von Lehrlingen möglichst zu unterlassen, woraus ein Mangel an gut ausgebildeten Arbeitern, und zwar auch für den Großbetrieb entstehen könne.

Zugleich wird geltend gemacht, daß ber Lehrling, um die gesammte Herstellung ber verschiedensten Gewerbserzeugnisse jeines Berufs und aller ihrer einzelnen Theile kennen gu lernen, überall gur Sand jein muffe, und daß daber feine Arbeitszeit und feine Arbeitspaufen nicht gesetlich geregelt werden konnten. Es wird schlieglich barauf verwiesen, daß ber Lehrling in Berfftätten während und außerhalb der Arbeitszeit seinem Lehrherrn gegenüber rechtlich und thatsächlich anders gestellt sei, als der jugendliche Fabrikarbeiter gegenüber dem Unternehmer, und daß dementsprechend die Lehrlingsverhältnisse in der Gewerbeordnung, insbefondere rudfichtlich der Innungen, ihre bejondere Regelung erfahren hatten.

Auch ein

## in Elfaß=Lothringen

gemachter Borichlag geht dabin, die Borichriften der §§ 135, 136 auf jugendliche Arbeiter, welche "in einem Lehrlingsverhältnisse stehen und mit bem Meister in Familiengemeinschaft

leben", nicht zur Anwendung zu bringen. —
d) Es wird beantragt, die §§ 135, 136 oder einzelne der darin enthaltenen Bestimmungen auf die fraglichen Berkstätten, gleichviel welcher Beschaffenheit, nicht auszudehnen. Diefen Antrag stellt

## in Breugen

bezüglich der erwähnten beiden Baragraphen ein Regierungspräsident der mittleren Prodinzen, indem er den Standpunkt vertritt, daß der namentlich in Betracht kommende Sandwerks-betrieb, welcher in das Familienleben eingreife, unter der persönlichen Leitung des Meisters sich selbst zu regeln habe, die Abstellung etwaiger Mißbräuche aber den Innungen vorzus-behalten sei. Die Handelskammer zu Halle a. S. wünscht, daß die Ausdehnung des § 135 Abs. 3, sowie der Vorschrift über Arbeitspausen in § 136 Abs. 1 allgemein unterbleibe, damit die Einstellung von Lehrlingen nicht vermindert werde.

Eben biese Bestimmungen beanstandet ein Landrath aus dem Regierungsbezirk Erfurt. und der Polizeihräsident zu Berlin befürwortet, den § 136 Abs. 2 fallen zu lassen, weil der Aufenthalt im Freien während der Arbeitspausen in Berlin allgemein unthunlich sei und die Beschaffung besonderer Ausenthaltsräume von den kleinen Betrieben durchweg nicht vers langt werden fonne.

#### In Banern

wird insbesondere von einer Kreisregierung und der handelstammer für Schwaben bie Nicht= anwendung des § 135 Abs 2 verlangt, weil die mit 13 Jahren aus der Schule entlassenn Knaben bei nur 6 stündiger Beschäftigung keine Ausnahme in die Lehre finden und dem Nichtsthun anheimfallen würden.

Mit gleicher Begründung wird diese Bestimmung

## in Bürttemberg

von ben Sandels- und Gewerbetammern Stuttgart, Ulm und Beidenheim, sowie gablreichen Gewerbevereinen für nicht anwendbar erklärt. Auch von anderer Seite wird es in Burttem-berg für nöthig erachtet, den § 135 Abs. 2 jedensalls dahin einzuschränken, daß für nicht weig für notig etunkt, ven F 155 201- 2 jevenstüs aucht einzusglächten, das für ficht fichtige Kinder unter 14 Jahren dieselbe Beschäftigungsdauer, wie für andere jugendliche Arbeiter gestatet werde, sosern nach einem ärztlichen Attest teine Gesahr für die Gesundheit vorliege (vgl. den von der Kommission gestrichenen § 135 Abs. 4 der Vorlage). Nebrigens wird von derselben Seite die Anwendung des § 138 beanstandet, indem bemerkt wird, daß sür kleine Betriebe das schwer durchzusührende und zu Mißhelligkeiten Anlaß gebende Schreib- und Formwerk nicht vermehrt werden möge.

Ferner wird

## in Baben

von einigen Bezirksämtern beantragt, die §§ 135 Abs. 3, 136 von der Anwendung auszuschließen, und

in hamburg von dem Fabrifinspettor befürwortet, den dortigen Gebrauch, wonach die Lehrlinge nach Ablauf der 10 ftundigen Arbeitszeit noch Abends die Werkstätten aufräumen und reinigen, bestehen gu laffen, sowie eine größere Freiheit, hinsichtlich ber Gemahrung von Arbeitspaufen, zu verstatten.

In Elfaß = Lothringen

halt ein Begirtsprafident ben § 135 Abf. 2 für bebentlich und wünicht die Bieberherstellung

des von der Kommission gestrichenen § 135 Abs. 4.
4. Mehrsach wird schließlich die Ansicht vertreten, daß auch einzelne Bestimmungen

4. Mehrfach wird schließlich die Ansicht vertreten, daß auch einzelne Bestimmungen des § 137 für die fraglichen Werkstädetriebe nicht passend seien, und es wird daher beantragt, dieselben von der Anwendung allgemein auszuschließen.
— Solche Anträge werden insbesondere bezüglich des in § 137 Abs. 1 vorgeschriebenen früheren Arbeitsschlisses am Sonnabend gestellt:

In Preußen von dem Magistrat zu Stralsund und in Bayern von einer Kreiseregierung; aus Bremen wird bemerkt, daß bei Inkrasttreten dieser Bestimmung z. B. Badeanstalten genöthigt sein würden, den Betrieb gerade am Tage und zur Zeit der größten

Frequenz einzustellen.

Ferner werden die Bestimmungen des § 137 Abs. 4 in der Fassung der Borlage von einem breußischen Regierungspräsidenten der öftlichen Provingen, und in der Fassung sowohl ber Borlage als ber Rommiffionsbeschluffe in Preugen von den gehörten Gewerbtreibenden Berling, als auch in Bagern für nicht anwendbar erklärt; nach den örtlichen Berhaltniffen Berlins wurde die 11/2 ftundige Mittagspaufe, wie bemerkt wird, fur den fraglichen 3med nicht genügend fein und feine Bohlthat, fondern eine Beläftigung und Schädigung ber Frauen bedeuten.

#### K.

## Uebersicht über das Ergebnif der Streif-Zusammenstellung für das Deutsche Reich.

In der Zeit vom 1. Januar 1889 bis Ende April 1890 haben im Deutschen Reiche im Bangen 1131 größere gewerbliche Arbeitseinstellungen ftattgefunden, b. f. folde, bei welchen mehr als 10 Arbeiter betheiligt waren.

Es waren hierbei 394 440 Arbeiter ausftändig. Bon diesen entfallen auf Breugen:

289 283, Elfaß-Lothringen: 32 390, Samburg: 26 002 und Sachjen: 22 818.

In den übrigen deutschen Staaten hatten die Arbeitseinstellungen einen wesentlich

geringeren Umfang.

Bon ben 394 440 ausständigen Arbeitern waren 264 407 oder gegen 67 Prozent kontraktbrüchig. In Preußen belief sich die Zahl der kontraktbrüchigen Arbeiter auf 210 664 oder gegen 73 Prozent. Hier waren von den nicht kontraktbrüchigen Arbeitern 46 299 kontraktlich zur jederzeitigen Einstellung der Arbeit berechtigt. In Preußen haben somit nur 32 320 Arbeiter die Arbeit nach ersolgter Kündigung eingestellt, d. h. etwa 11 Prozent von ben 289 283 Arbeitern, die überhaupt ausständig maren.

Unter den 394 440 im Deuichen Reich ausständigen Arbeitern konnten 43 412, b. h. etwa 11 Prozent Minderjährige ermittelt werden. Jedoch war die wirkliche Zahl der minderjährigen ausständigen Arbeiter noch größer, da bei vielen Arbeitseinstellungen die nachträgliche Festitellung ihrer Zahl nicht mehr zu bewirken war.

Bas das Ergebniß der 1131 Arbeitseinstellungen anlangt, so haben in 187 Fällen

die Arbeiter ihre Forderungen ganglich, in 468 Fallen jum Theil und in 420 Fallen gar nicht burchgefest. Das Ergebnig ber übrigen Ausstände war zur Zeit der Beschaffung des Materials für die Zusammenstellung noch nicht befannt.

Von der Gesammtzahl der Ausständigen im Deutschen Reich entfielen

190 357 oder gegen 48 Prozent auf den Bergbau, 72 186 ober gegen 18 Prozent auf das Baugewerbe, 47 166 ober gegen 12 Prozent auf die Tegtilinduftrie, 16 665 ober gegen 4 Prozent auf die Metallindustrie, 68 066 ober gegen 17 Prozent auf die übrigen Gewerbe.

Bur Preugen tonnte festgestellt werden, daß, nach den verschiedenen Gewerben berechnet, Die Arbeit nach erfolgter Kündigung eingestellt haben:

| von den Bergarbeitern nicht gang                 | . 1/3      | Prozent, |
|--------------------------------------------------|------------|----------|
| die übrigen 992/s Prozent waren kontraktbrüchi   | g,         |          |
| von den Arbeitern der Metallinduftrie            |            |          |
| von den im Baugewerbe beschäftigten Arbeitern .  | $16^{1/2}$ | ,,       |
| von den Tertilarbeitern                          | . 43       | ,,       |
| von den in den übrigen Gewerben thätigen Arbeite | rn 421/2   | / 11     |

# Anleihen für die Schutgebiete.

Von

Mar Joël, Juftigrath in Berlin.

In der Sitzung des Reichstags vom 13. März 1891 kam die interessante Frage zur Erörterung, ob die Reichsregierung ohne Genehmigung des Reichstags. Anleihen für die Schutzebiete ausnehmen dürfe. Der Regierungsvertreter hatte die Absicht der Regierung angefündigt, für Kamerun eine Unseihe aufzunehmen und zur Verzinsung und Tilgung derselben einen Theil der Sinzkunfte dieses Schutzebiets zu verwenden. Sin hierauf von dem Abgeordneten Richter eingebrachter Antrag, welcher lautete:

"Der Reichstag wolle beschließen, zu erklären, daß die verbündeten "Regierungen versassungsmäßig nicht berechtigt sind, Anleihen ohne Zu"stimmung des Reichstags aufzunehmen im Interesse der Schutzebiete

"und unter Berpfändung bortiger Ginnahmen"

ift dann an die Budget-Kommiffion zur Prufung überwiesen worden.

Der § 1 des die Rechtsverhältnisse der Schutgebiete betreffenden Reichs= gesetzes vom 17. April 1886 stellt die grundsätliche Bestimmung auf, daß ber Kaiser die Schutgewalt in den Deutschen Schutgebieten im Namen des Reichs ausübt. Es herricht Einverständniß darüber, daß unter "Schutgewalt" im Wesentlichen die Staatsgewalt zu verstehen ist. Unbestreitbar hat somit das Reich durch jenen § 1 auch das in der Staatsgewalt enthaltene Recht der Kinanzhoheit bem Raifer allein belegirt und hiemit auch bas in diesem Hobeitsrecht weiter enthaltene Recht zur Aufnahme von Anleihen für die Schutgebiete. Es ist ferner mit der Delegation der Finanzhoheit dem Kaiser auch die alleinige Berfügung über die, nach Angabe des Regierungsvertreters zur Berzinsung und Tilgung ber Unleihe bestimmten, Ginkunfte bes betreffenden Schutgebiets übertragen. Zwar hat bei Berathung des gedachten Reichsgesetzes der Bericht= erstatter Dr. Mener (Jena) mundlich im Reichstag mitgetheilt, daß in der Rommiffion die Regierungsvertreter erklart hatten, die verbundeten Regierungen wurden über die Einnahmen aus den Schutgebieten ohne Zustimmung bes Reichstags nicht verfügen (Stenographische Berichte 1885/1886 S. 1619), aber nach dem damaligen schriftlichen Kommissionsbericht vom 16. März 1886 (Mr. 81 der Druckfachen) S. 7 und 20 ist jene Erklärung doch viel unbestimmter und mit dem Borbehalt, daß die verbündeten Regierungen über diese Frage überhaupt noch nicht bestimmte Beschlüsse gefaßt hätten, sowie vor der im § 1 des Gesetzes vom 17. April 1886 erfolgten und den Rechtszustand wesentlich ändernden Delegation der Schutgewalt an den Raiser abgegeben. Jedenfalls spricht derselbe Abgeordnete Mener, welcher doch am besten die Tragweite der von ihm im Reichstage mitgetheilten Erklärung der Regierungsvertreter ju murdigen im Stande ift, in seiner späteren Schrift über die staats. rechtliche Stellung der Schutgebiete (1888 S. 232) ebenfalls dem Raifer das alleinige Recht zur Verwendung der Ginnahmen aus den Schutgebieten zu.

Indes ist hiermit die Frage, ob eine Anleihe für die Schutzgebiete der Genehmigung des Reichstags bedarf, noch nicht entschieden. Selbstverständlich ist nämlich, daß, wenn die Einnahmen der Schutzgebiete zur Deckung der für die letzteren erforderlichen Ausgaben nicht genügen, die hienach nöthigen Zuschüssen Reichstags und Bundeszraths bedürfen. Es fragt sich also, ob, wenn die Einnahmen des Schutzgebiets zur Berzinfung und Tilgung der Anleihe demnächst nicht ausreichen sollten, das Reich subsidiär mit Reichsmitteln für die Anleihe deren Gläubigern haften würde. Bejahenden Falls ist nach Artikel 73 der Reichsverfassung die Genehmigung des Reichstags und Bundesraths zur Aufnahme der Anleihe ers

forderlich. Die gestellte Frage ist aber zu verneinen.

Der oben gedachte § 1 des Reichsgesetzes vom 17. April 1886 ift dem § 3 des für Elsaß-Lothringen ergangenen Gesetzes vom 9. Juni 1871, welcher ebenfalls die dem Reich zustehende Staatsgewalt über das Reichsland dem Raifer belegirt, nachgebildet. Inhalts des oben ferner gedachten Rommiffions= berichts vom 16. März 1886 S. 4 und 14 begründeten die diesen, demnächst jum Gejet erhobenen, § 1 beantragenden Kommiffionsmitglieder denfelben mit bem Hinweis: "gerade die Verhältnisse Elfaß-Lothringens, soweit es sich um das staatsrechtliche Verhältniß zum Reiche handle, böten die natürlichste Unalogie für die Ordnung der Rechtsverhältnisse der Schutgebiete bar." Aller= dings wird diese Analogie dadurch modifizirt, daß im Unterschiede zum Reichs= land die Schutgebiete nicht Bestandtheile des Reichs felbst find und daß in ihnen Sobeitsrechte der Sänptlinge und Rolonialgesellschaften die Reichsgewalt beschränken, aber diese beiden Differengpuntte berühren in teiner Beise die oben allein angeregte Frage, wer der Schuldner der für die Schutgebiete aufgenommenen Anleihe wird, und hindern somit nicht für diese Frage die vom Besetzgeber gewollte Durchführung der Analogie der reichsländischen Rechts= verhältnisse für die Schutgebiete.

Im Reichsland ist nun unzweiselhaft das Reich allein Inhaber der Staatsgewalt; das Reichsland selbst ist nicht Subjekt staatlicher Hoheitsrechte. Aber dieser Rechtssat hat in keiner Weise Theorie und Praxis davon absgehalten, übereinstimmend dem Reichsland in vermögensrechtlicher Hinsicht juristische Persönlichkeit beizulegen, lediglich in Erwägung der selbständigen Organisation des Reichslandes und der völligen Trennung seiner Finanzwirthsichst von derzenigen des Reichs, ohne daß also ein Reichsgeset ausdrücklich Elsaß Lothringen als selbständiges Rechtssubjekt anerkannt hätte. Elsaß Lothringen kann daher namentlich auch von den Reichsschulden völlig verschiedene Landesschulden eingehen, deren Subjekt die Landeskasse des Keichsslandes ist. (Bgl. Laband, Staatsrecht des Deutschen Reichs, II. Ausl. Band I.

S. 727 ff., Band II. S. 841.)

Gleichartig ist in den Schutzgebieten (wenn man von den hier nicht in Betracht kommenden besonderen Hoheitsrechten der Kolonialgesellschaften und Häuptlinge absieht) das Reich, vertreten durch das Organ des Kaisers, das alleinige Subjekt der Staatsgewalt. Aber auch hier nöthigt die gesetzlich erfolgte besondere Organisation dieser Gebiete und die vollständige Trennung ihrer Finanzwirthschaft von derzenigen des Reichs, welche demgemäß auch verschiedenen Verwaltungsbehörden, dem Auswärtigen Amt, beziehentlich dem Reichsschaft unterstehen, die vom Gesetzgeber beabsichtigte Analogie mit dem Reichsland zu verwirklichen. Man muß sich dazu entschließen, in Verfolgung dieses Gedankens anzuerkennen, daß auch die Schutzgebiete zwar bezüglich der

ftaatlichen Soheitsrechte nur Objekte der Reichsgewalt, in vermögensrecht= licher Beziehung aber schon jest selbstständige juristische Bersonen sind. Für Diefe Auffassung ift aber noch ein weiteres Argument aus dem Geset vom 17. April 1886 selbst zu entnehmen. Nach § 2 desselben sollen in den Schutzgebieten in Gemäßheit des für maßgebend erflärten Ronfulargerichtsbarfeitsgesetzes (§ 3) die privatrechtlichen Vorschriften des Preußischen Allgemeinen Landrechts zur Anwendung kommen; sie sind speziell in Kamerun seit dem 1. Oktober 1888 in Folge Kaiserlicher Verordnung vom 2. Juli 1888 (AGBI. S. 211 ff.) in Geltung. Nach Preußischem Rechte erlangt eine Institution (Verband oder Anstalt) juriftische Perfonlichkeit, wenn fie fortdauernde gemeinnübige Zwecke verfolgt und ihr von dem übergeordneten Staat die Genehmigung ertheilt wird, eine Genehmigung, welche selbstredend implicite auch daburch gewährt wird, daß der Staat bei Begrundung der Institution mitgewirkt hat (vgl. Dernburg, Preußisches Privatrecht, Band I. § 50, III. Aufl. S. 101 und § 25 Tit. 6 Th. II. des Allgemeinen Landrechts). Die Organisation des Schutgebiets verfolgt fortdauernd gemeinnützige Zwecke, nämlich ben Schut ber Eingeborenen und ber Reichsangehörigen innerhalb jenes Gebiets, und bas Reich, als der dem Schutgebiet übergeordnete Staat, hat diese Institution selbst in das Leben gerufen Meines Erachtens ift hienach, gang abgesehen von der gesetzgeberisch gewollten Analogie des Reichslandes, dem Schutgebiet von Kamerun gegenwärtig schon nach den dort jetzt geltenden Privatrechtsnormen juristische Persönlichkeit in vermögensrechtlicher Sinsicht verliehen. In der Literatur wird dies allerdings zur Zeit noch verneint. Bgl. Mener a. a. D. S. 87, 224, 228, und von Stengel, Annalen des Deutschen Reichs, 1889, S. 72, 196. Letterer vermißt eine auf Grund des Landrechts erfolgte besondere Berleihung der juristischen Bersonlichkeit; das Landrecht fordert aber zur Erlangung der letteren gar nicht folche besondere Verleihung, sondern nur Ge= nehmigung der (gemeinnützige Zwecke verfolgenden) Gemeinschaft selbst. 1) Rathlich ist übrigens meines Erachtens, daß die Reichsregierung demnächst ben Schutgebieten auf Grund des dort geltenden Preußischen Landrechts ausdrücklich die Gigenschaft eines mit den Rechten einer juristischen Berson ausgestatteten Verbandes verleiht; hiedurch würde jeder Zweifel für die Zukunft gehoben werden.

Hann dasselbe selbst alleiniger Schuldner aus einer für dasselbe Schutzegebiet aufgenommenen Anleihe werden; daneben bleibt selbstredend auch dem Reich die Möglichkeit gewahrt, Schulden im Interesse der Schutzebiete zu contrahiren, in welchem Falle das Reich hiefür mit Reichsmitteln haftet. Welcher dieser beiden Fälle vorliegt, ist quaestio facti. In beiden Fällen contrahirt die Kaiserliche Regierung; die Vermuthung spricht aber zunächst

¹) Auch ich habe früher jene Ansicht vertreten (Annalen 1887 S. 211) in einem in die ersten Ansänge der colonialrechtlichen Bildungen sallenden Aussage und vor Einführung des Preußischen Landrechts in die meisten Schutzgebiete. — Speziell in Kamerun hat das Reich die organissirende und verwaltende Thätigkeit nach Einführung des Landrechts fortgesetzt und hiedurch auch unter dessen herrschaft implicite die dortigen gemeinmitzigen Einrichtungen genehmigt. Anwendbar ist die landrechtliche Borschrift hier, weil das Reich in den Schutzgebieten Einrichtungen begründet hat, welche ihm untergeordnet sind, aber weder seinem Gebiet nach seinem eigentlichen Organismus angehören; man kann also nicht einwenden, daß dann der landrechtliche Grundsag anch auf Einrichtungen anwendbar sei und vermögenstechtliche Persönlichkeit übertrage, welche das Neich für seinen eigenen Organismus im beutschen Gettungsgebiet des Landrechts begründet hat.

dafür, daß die Schuld lediglich für die juriftische Person des Schutgebiets eingegangen wird, und ausdrückliche Erklärung oder besondere Umftande muffen erkennbar machen, daß nach Absicht der Contrabenten vielmehr das Reich perpflichtet oder doch mitverpflichtet werden soll. Im vorliegenden Fall soll nun sogar ausdrücklich bei Aufnahme der Anleihe erklärt werden. daß den Gläubigern ausschließlich die Ginnahmen von Ramerun haftbar find; es kann also nicht zweifelhaft sein, daß nach den Willen der Contrabenten die juristische Berjon des Schukgebiets die Anleibe aufnimmt und allein hieraus Schuldner wird, das Reich aber mit Reichsmitteln auch nicht subsidiär haftet. 1) Demnach wurde bei diesem Thatbestand, falls demnächst etwa die Einnahmen von Ramerun zur Tilgung und Berginfung ber Unleihe nicht genügen, es durchaus der freien Entichließung des Reichstags unterliegen, ob derselbe hiezu dann Zuschüffe aus Reichsmitteln bewilligen will. — Die entgegengesette Ansicht vertritt v. Bar (Nation 1891 S. 390). Er behauptet, daß alle Verpflichtungen, welche die Raiserliche Berwaltung des Schutgebiets giltig übernehmen kann, lediglich Berpflichtungen des Reichs felbst find und beruft sich zur Begründung Diefer Unsicht unter Anderem auf das Beispiel der für das Schutgebiet angestellten Beamten; aus ihrer unftreitigen Gigenschaft als Reichsbeamte folgert er, daß ihnen ein flagbarer Behaltsanspruch gegen bas Reich gegeben fei. Diefe Schlußfolgerung ift in ihrer Allgemeinheit irrthümlich. Jene Beamten find allerdings Reichsbeamte, weil nach § 1 des Reichsbeamtengesetzes vom 31. März 1873 jeder vom Raiser angestellter Beamter ein Reichsbeamter ift, und sie unterliegen daher auch im Allgemeinen dem Reichsbeamtengeset. Aber berfelbe Staatsrechtslehrer, auf welchen v. Bar bei diesem Bunkte Bezug nimmt, führt richtig aus, daß auch die Elsaß-Lothringischen Landesbeamten aus bem eben angegebenen Grunde zwar Reichsbeamte find, aber insofern eine besondere Rechtsstellung haben, als fie Gehaltsansprüche nicht gegen das Reich, sondern nur gegen die Landeskasse von Elfaß-Lothringen haben. (Laband a. a. D. Band I. § 68 S. 748). Das Rämliche muß regelmäßig auch im Schutgebiet gelten. Nur wenn (wie oben bemerkt) ausdrückliche Erklärung oder besondere Umstände klar ergeben, daß das Reich die Berpflichtung aus dem Unstellungsvertrage übernehmen will, haftet dasselbe für den Gehaltsanspruch, ohne diese Boraussetung aber lediglich der Verband des Schutgebiets mit seinem Vermögen. Der Reichshaushaltsetat, welcher die Gehälter mehrerer Beamten der Schutgebiete, 3. B. des Gouverneurs von Ramerun, unter den fortdauernden Ausgaben des Auswärtigen Amts aufführt, giebt nicht ein sicheres Rennzeichen dafür, ob der erste Fall, nämlich eine Berpflichtung des Reichs, porliegt. Die Mitaufnahme dieser Gehälter in den Etat macht nicht flar erkennbar, ob das Reich hienach anerkennt, den Beamten felbst zur Gehaltszahlung oder vielmehr nur dem Verbande des Schutgebiets zu einem Zuschuß für diesen speziellen Zweck verpflichtet zu sein. Andererseits ift unzweifelhaft das Vorliegen des zweiten Falls, nämlich einer ausschließ= lichen Verpflichtung des Schutgebiets, dann anzunehmen, wenn die Gehälter folder Beamten, wie dies z. B. bei dem Bezirksamtmann zu Victoria (Kamerun) geschieht, nur in die dem Reichstag zur Kenntnignahme, nicht zur Bewilligung, vorgelegten Lokaletats der Schutgebiete aufgenommen find 2). In diesem

<sup>1)</sup> In dem Anleihevertrag müßte allerdings jene ausschließliche Haftung des Schutgebiets klar ausgedrückt, oder noch besser, das Schutgebiet geradezu als Schuldner bezeichnet werden.
2) Bgl. über diesen Unterschied meinen in früherer Anmerkung erwähnten Aussach

Sinne spricht auch eine Kaiserliche Verordnung vom 3. August 1888 (Reichsanzeiger vom 8. August 1888) von den Landesbeamten von Kamerun und Togo, "welche ihr Diensteinkommen aus den Fonds der Schutzebiete beziehen".

Hienach ist die Rechtsfrage dahin zu beantworten, daß nur das mit juristischer Beriönlichkeit ausgestattete Schukgebiet von Kamerun, aber nicht bas Reich Schuldner aus der beabsichtigten Anleihe werden und daher deren Aufnahme ohne Genehmigung des Reichstags und des Bundesraths giltig erfolgen würde. Erwägungen politischer Art können gleichwohl die Reichsregierung bestimmen, bei Aufnahme der Anleihe die Auffassung des Reichstags über deren Zweckmäßigkeit zu berücksichtigen, einmal weil spätere Zuschüsse aus Reichsmitteln für die Schutgebiete gerade infolge der Anleihe nöthig und bann wegen Migbilligung der letteren vom Reichstag verfagt werden könnten, sodann weil, abgesehen von dieser indirekten Folge, der Reichstag, nach einem bei Berathung des Gesetzes vom 17. April 1886 erzielten Ginverständnig (Kommissionsbericht S. 25/26 und Stenographische Berichte S. 1619) den Reichskanzler für jeden bezüglich der Schutgebiete vorgenommenen Regierungsakt des Raisers, also auch für die Aufnahme der Anleihe, direkt verantwortlich machen kann. In dieser Hinsicht mag namentlich von der Regierung in Betracht gezogen werden, ob die in dem speziell vorliegenden Falle gegenüber den Gläubigern der Unleihe in Aussicht genommene besondere Verpflichtung der Reichsregierung, die gur Zeit in Kamerun geltenden Bollfate, Steuern und Abgaben in gewissem Umfang nicht zu ändern, nicht geeignet wäre, den Reichstag später zur Geltendmachung der Berantwortlichkeit des Reichstanglers oder zur Versagung der Zuschüsse zu veranlassen, und ob nicht mit Rücksicht hierauf die Entfernung einer derartigen besonderen Verpflichtung aus dem Anleihevertrage sich empsiehlt. 1) Ich gehe auf derartige politische Erwägungen nicht weiter ein; der vorstehende Aufsatz bezweckt lediglich die Erörterung der Rechtsfrage, wie sie allgemein in der Eingangs mitgetheilten, im Reichstag beantragten Resolution zum Ausdruck gebracht ist.

#### Nachschrift.

Erst nach Abfassung obigen Auflates ist mir eine im Deutschen Wochen-blatt von 1891 (S. 172 ff.) veröffentlichte Erörterung des Landesgerichts-raths Dr. Schanze über denselben Gegenstand bekannt geworden. Auch er giebt unter Bezugnahme auf die Analogie der reichsländischen Verhältnisse die Möglichkeit einer selbständigen vermögensrechtlichen Persönlichkeit der Schutzgebiete zu und empfiehlt gleichfalls der Reichsregierung ausdrückliche Verleihung der juristischen Persönlichkeit an dieselben, legt aber weiter (S. 174) dem Kaiser auf Grund des L des Reichsgesches vom 17. April 1886 das Recht bei, auch dann die Anseihe allein aufzunehmen, wenn das Reich der Schuldner aus derselben werden solle. Hiebei ist nicht klargestellt, ob diese Annahme auch in dem von Schanze vorher S. 172 gesetzen Falle gelten soll, nämlich wenn

<sup>1)</sup> v. Bar (a. a. D. S. 389) bezeichnet wohl mit Recht ein solches Versprechen als unseren jezigen Anschauungen widersprechend.

das Reich aus der Anleihe nicht bloß mit dem im Schutzebiet vorhandenen, sondern mit seinem ganzen Vermögen haften solle. Die letztgedachte Annahme würde abzuweisen sein. Denn der zitirte § 1, welcher dem Kaiser die Staatssewalt des Reichs "in den deutschen Schutzebieten" delegirt, kann anlangend die Finanzzewalt ledigich dahin verstanden werden, daß nur die Besugnisse des Reichs zur Erhebung und Verwendung der in den Schutzebieten selbst aufskommenden sinanziellen Mittel dem Kaiser allein übertragen sind, womit seiner alleinige Besugniß, das Reich auch mit seinem sonstigen Verwögen aus einer im Interesse der Schutzebiete ausgenommenen Anleihe zu verpslichten, unverseindar ist. Nach solcher Auslegung des § 1 könnte der Kaiser auch allein die Zuschüssebiete jährlich zu leisten hat, und ihre Bewilligung wäre, ungeachtet ihrer sormellen Aufnahme unter die Ausgaben des Keichshaushaltsetats, eine staatserechtliche Pflicht des Reichstags, lediglich weil der Kaiser dieselben aus Keichsemitteln für die Schutzebiete beansprucht hat.

### Der Umfang der Versicherungspflicht nach dem Invaliditäts- und Altersversicherungs-Gesetz.

Von

Dr. Ludwig Juld, Rechtsanwalt in Mainz.

Die Abfassung derjenigen Bestimmungen des Reichsgesetzes vom 22. Juni 1889, welche für den Umfang und die Ausdehnung der Berficherungspflicht und des Verficherungszwanges von grundlegender Bedeutung find, verursachte bei der Berathung des Gesetzentwurfes im Reichstage nicht unerhebliche Schwierigkeiten. Dieselben wurden vor Allem dadurch hervorgerufen, daß man einestheils von dem Bestreben geleitet war, die Wohlthaten der Invaliditäts= und Altersversicherung zwar der arbeitenden Bevölkerung im weitesten Umfange zuzuwenden, aber nicht über diese Grenze hinaus erstrecken wollte, andrerseits fich bemühte diesen Gedanken in einer Form zum Ausdruck zu bringen, welche geeignet ware, der Entstehung von Zweifeln darüber möglichst vorzubeugen, welche Personen- und Berufsklassen dem Gesetze unterstellt und welche von dem Inhalte seiner Vorschriften ausgeschlossen sind. Es sollte durch die Fassung der betreffenden Bestimmungen, die ja mit als die wichtigsten des ganzen Gesetzes bezeichnet werden dürfen, darüber Alarheit geschaffen werden, ob eine einem bestimmten Berufszweige angehörige Person in den Kreis der Versicherungspflichtigen gehört oder nicht. Man war sich der Wichtigkeit dieser Frage um so mehr bewußt, als man sich nicht verhehlte, daß, da die Auslegung der hierauf sich beziehenden Gesetzesvorschriften nicht für das ganze Geltungsgebiet des Gesetzes von einer einheitlichen Stelle aus erfolgt, vielmehr nach  $\S~122$  in die Hände der höheren Berwaltungsbehörden der einzelnen Bundesstaaten gelegt ist, durch eine mangelhaste, ungenaue Ausdrucksweise mit Nothwendigkeit eine Rechtsverschiedenheit hervorgerufen würde, welche die Wirksamkeit des Gesetzes im größten Maage beeinträchtigen mußte= Daß es trot der großen Mühe und der außerordentlichen Sorgfalt, welche auf die Redaktion der betreffenden Borschriften verwendet wurden, nicht gelang den allseits gehegten Wunsch auch zu erfüllen unterliegt keinem Zweifel. Die zahlreichen Meinungsverschieden= heiten, welche schon jest bezüglich der Tragweite der § 1 bis 3 des Gesehes zum Ausdruck gekommen find, beweisen dieß zur Genüge. Die Berathungen ber von dem Reichsversicherungsamt im Anfang des Ottobers nach Berlin einberufenen Konferenz ber Vorftande der verschiedenen Versicherungsanftalten, welche zu einem guten Teile der Frage über den Umfang der Versicherungspflicht gewidmet waren, haben die Schwierigkeiten, welche aus diesem Umstande für die Unwendung des Gesetzes in der Praxis erwachsen, deutlich erkennen laffen und wenn man sich auch in Betreff einiger hauptstreitfragen über eine

einheitliche Behandlung geeinigt hat, so bleibt tropbem der Gesetzesauslegung noch eine Fülle von zweifelhaften Punkten zu entscheiden übrig. Es wäre unieres Erachtens nicht gerecht, wollte man hieraus der Gesetzgebung einen Vorwurf machen. Wenn man behauptet hat, daß durch eine präzisere Gesetzes redaftion diese Zweifel hatten vermicden werden konnen, so halten wir dieß nicht für richtig. Es fann zugegeben werden, daß der eine und andere Bunkt einer schärferen Präzisierung fähig gewesen ware, aber darüber sollte man sich nicht täuschen, daß Zweifel über die Tragweite des Versicherungszwanges mit jeder Formulierung verbunden sind. Es liegt dieß in der Natur der Sache, in der Vielgestaltigkeit des wirthschaftlichen Lebens, in dem Reichthum der Erwerbsformen, in dem flüssigen Charafter der wirthschaftlichen Begriffe, es liegt dieß vor Allem in dem Umstande, daß sich die zahllosen Arten der Lohnbeichäftigung in erschöpfender Weise unter bestimmte juriftische Begriffe nur ichwer, wenn überhaupt unterbringen laffen. Mit dieser ein für allemal vor= handenen Schwierigkeit muß jeder Gesetgeber rechnen, der die Materie regeln will, sie muß wohl oder übel mit in den Rauf genommen werden. Praxis wird dadurch allerdings eine ebenjo bedeutungsvolle, wie lohnende Aufgabe gestellt und von der Art und Weise, in welcher sie dieselbe zu erfassen und zu lohnen im Stande ift, wird es abhängen, ob das Gefets allen ben= jenigen Personen zu Gute kommt, auf welche es ber Gesetgeber erstrecken wollte und für eine richtige Gesetzauslegung auch erftreckt hat. Wenn wir im Nachstehenden es unternehmen den Kreis ber Berjonen naber zu bestimmen, welche das Gesetz unter die Versicherungspflicht gestellt hat, so kann es sich hierbei natürlich nicht darum handeln, eine erschöpzende Aufzählung aller verficherungspflichtigen Berufsangehörigen zu geben, sondern lediglich um die Erläuterung der juristischen Begriffe, deren sich das Gesetz bedient, und um Stellungnahme zu einigen praktisch besonders wichtigen Streitfragen, welche jowohl in der Literatur lebhaft besprochen werden, als auch in der Konferenz ber Vorstände der Versicherungsanstalten den Gegenstand eingehender Erörter= ungen bildeten.

Der Zweck des Gesetes, deffen Hervorhebung für die richtige Auslegung der grundlegenden Bestimmungen von wesentlicher Bedeutung ist, wird von den Motiven in folgenden bemerkenswerthen Worten ausgedrückt: "Hat die Gesetzgebung überhaupt die Aufgabe, die Alters- und Invalidenversicherung der Arbeiter zu regeln, so muß sie auch Vorsorge treffen, daß die zu schaffende Fürsorge allen Versonen zu Gute kommt, welche ihrer bedürfen. Auf diesem Gesichtspunkte beruht auch der Borschlag des Entwurfes, die Alters- und Invaliditätsversicherung von vornherein auf alle Klassen der gegen Lohn arbeitenden Personen des Arbeiterstandes, einschließlich der untergeordneten, den Arbeitern in ihrer Lebenshaltung etwa gleichstehenden Betriebsbeamten auszudehnen. 1) Rosin bezeichnet in seinem trefflichen Buche: das Recht der Arbeiterversicher ung?) als ratio legis der jozialpolitischen Gesetze und damit auch des Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetes, "die Minderung der den privat= rechtlichen Arbeitsvertrag beherrschenden wirthschaftlichen Abhängigkeit der arbeitenden Klassen durch ein System vom öffentlichen Rechte ausgehender Fürjorge"; in seiner weiteren Aussührung bemerkt er, daß unter den Arbeitern im Sinne des Invalidengesetzes alle Klassen beschäftigter Personen ohne

2) Bd. I, Berlin 1890 S. 144.

Berhandlungen des Reichstages VII. Leg. Per. IV. Session 1888/89, Anl. Ar. 10 S. 40.

Differenzierung des Begriffes zu verstehen seien Unter den Arbeitern, als dem Objekt der Arbeiterfrage, wie auch dem Objekt der sozialpolitischen Gesetzgebung, versteht aber Rofin Personen, welche in der Stellung wirthschaftlicher Unselbständigkeit auf Grund eines privatrechtlichen Arbeitsvertrages und ohne zur Familie oder zum Sausstande zu gehören, von einem Arbeitgeber mit ausführenden Arbeiten materieller Natur, namentlich im Gewerbe und der Induftrie, der Land- und Forstwirthschaft oder bei Bauten beschäftigt werden. 1) Die Definition enthält manche Begriffsmomente, die unserer Auffassung nach den Begriff des Arbeiters in einer Weise beschränken, welcher inhaltlich des Invalidengesetzes nicht gebilligt werden kann. So sind wir beispielsweise der Ansicht, daß die Worte "ohne zur Familie oder zum Sausstand zu gehören". in die Definition nicht aufgenommen werden dürfen, da wenn man sich genau an dieselben hält, der unbedingte Ausschluß der gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Hausfinder, sowie der in dem Betriebe oder Gewerbe des Mannes beschäftigten Chefrau die nothwendige Folge wäre. Daß diese Folge der Ansicht Rosin's nicht entspricht, zeigen seine späteren Erörterungen über die Frage, in wie weit eine Versicherungspflicht der Familienangehörigen begründet ist, auf die noch weiter unten zurückgekommen werden wird. Das Gesetz erklärt nun in § 1 für versicherungspflichtig Personen, welche als Arbeiter, Gehülfen, Gesellen, Lehrlinge oder Dienstboten gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt werden. Die Fassung ist unverkennbar eine sehr generelle und mit bewußter Absicht von dem Gesetzgeber gewählt worden, um die arbeitende Bevölkerung fammtlicher Berufszweige im weitesten Umfange zu erfassen. Wer gegen Lohn oder Gehalt Arbeiten materieller Art verrichtet, wird stets unter eine der Kategorien "Arbeiter, Gefellen, Gehülfen, Lehrlinge, Dienstboten" fallen. Fraglich ift es häufig, unter welche derselben er zu stellen ist, da es beispielsweise im Einzelfalle recht zweifelhaft sein kann, ob eine gegen Lohn oder Gehalt beschäftigte Person Gehülfe oder Dienstbote ift. Wir weisen in dieser Beziehung auf die Rellnerinnen hin. Zwei oberstrichterlichen Instanzen, das preukische Kammergericht und das Bundesamt für Beimatwesen, haben fich dahin ausgesprochen, daß diese Personen nicht zu den Gewerbegehülfen, sondern zu den gewerblichen Dienstboten zu rechnen seien, 2) währeud man von anderer Seite dieselben zu den Gewerbegehülfen gahlt. 3) Für die Versicherungspflicht dieser Versonen nach dem Invalidengesetz ift aber diese Streitfrage bedeutungslos, da die vier Kategorien "Gefellen, Gehülfen, Lehrlinge, Dienst= boten" einander durchaus gleichgestellt sind. Will man die Kellnerinnen hiernach nicht als Gewerbsgehülfen versichern, so versichert man sie eben als Dienstboten. Alchnlich verhält es sich mit einer großen Anzahl von Berufsangehörigen, bei welchen nicht darüber Zweifel bestehen, daß sie einer der verschiedenen in dem Gesetze namhaft gemachten Rategorien angehören, sondern nur fraglich ift, welcher derselben.

Der Begriff des Arbeiters bedarf nun aber einer etwas schärseren Präsisifierung. Zweisellos ist bei seiner Auslegung davon auszugehen, daß nach dem herrschenden Sprachgebrauch und der wirthschaftlichen Anschauungsweise als Arbeiter im Sinne des Invalidengesetzes nur solche Personen zu betrachten

<sup>1)</sup> A. a. D. S 145.

<sup>2)</sup> Wödtte, Krankenversicherungsgeset 3. Aust. S. 58.
3) Fuld, Invaliditätsgeset S. 85, ebenso Rosin a. a. D. S. 168 Anm. 51 und die daselbst angegesührten gerichtlichen Entscheidungen.

find, welche körperliche Arbeiten verrichten. Damit ist schon gesagt, daß solche Personen, deren Beschäftigung einen rein geistigen oder wissenschaftlichen Inhalt bat, nicht zu den Arbeitern in diesem Sinne zu rechnen find. 1) Es kann also keine Rede davon sein, den Korrespondenten oder den Redafteur einer Zeitung als einen versicherungspflichtigen Arbeiter anzusehen. Der Ausschluß dieser Personen, welche man nach einem eingebürgerten und wenn auch der juristischen Praxifion entbehrenden, jo doch praktijch veritändlichem Ausdruck als Angehörigen der liberalen Berufe bezeichnen fann, führt uns dazu, zu betonen, daß bei der Auslegung des Begriffes Arbeiter, wie auch der übrigen Begriffe "Gejellen, Gehülfen" u. f. w. auf die joziale Bürdigung der Arbeitsleiftung ein hervorragendes, vielleicht jogar ein entscheidendes Gewicht zu legen ift. Es ist ein Verdienst Rofin's Diejes Moment besonders hervorgehoben zu haben, und wir ftimmen ihm vollständig darin bei, daß es dem Sinne des Besetzgebers nicht entspricht, Personen als Arbeiter zu betrachten, welche nach der ganzen Art ihrer Thätigkeit und der jozialen Auffassung derselben weder von dem gewöhnlichen Sprachgebrauche als Arbeiter bezeichnet, noch von der wirthichaftlichen Betrachtung auch nur als ein entjerntes Objekt der "Arbeiterfrage" qualifizirt werden. Halt man dieß fest, so kann es im Ginzelfalle nicht sehr schwer fallen, Entscheidungen zu vermeiden, welche Versonen für versicherungspflichtig erklären, deren Qualifitation als Arbeiter dem allgemeinen Sprachgebranche nicht minder widerspricht wie der wirthschaftlichen Anschauung. So wenig beispielsweise in England daran gedacht wird, Parlaments-stenographen, welche für eine Zeitung oder für mehrere Zeitungen die Verhandlungen des Parlamentes augnehmen, und diese alsdann in gewöhnlicher Schrift übermitteln, zu den working men zu rechnen, ebensowenig würde es gebilligt werden dürfen, wollte man dieselben in Deutschland zu den Arbeitern im Sinne des Invalidengesetzes rechnen. Das Kriterium, das aus der Beruckfichtigung des herrschenden Sprachgebrauches und der Anschauungsweise der Wirthichaftslehre entnommen werden kann, ift, wie wir im Gegensate zu anderen in der Literatur vertretenen Unsichten glauben, ein ziemlich zuverlässiges. Dasselbe wird in Berbindung mit der Berücksichtigung des Umstandes, daß die Beschäftigung, welche bei der Erläuterung des Begriffes "Arbeiter" in Betracht kommt, eine manuelle, eine wesentlich durch die Anwendung und Benützung der menschlichen Muskelfrast bewirfte ist, es ermöglichen, die Versicherung auf die arbeitende Bevölkerung zu beschränken, aber nicht über dieselbe hinaus auf die Angehörigen liberaler Berufe auszudehnen. 2) Haben wir fo die Grenze zwischen der Arbeit, welche die Grundlage für den Begriff des versicherungspflichtigen Arbeiters bildet, und der Leiftung gezogen, welche nicht als förperliche Arbeit behandelt werden darf, so muß andrerseits darauf hingewiesen werden, daß die Form, in welcher die materielle Arbeit geleistet wird, für die Versicherungspflicht bedeutungslos ist. Db der Arbeiter Tagarbeit, Stückober Attordarbeit liefert, ist vollkommen gleichgiltig. Ebenso ist es belanglos,

<sup>1)</sup> Rosin a. a. D. S. 140, Wöhtke — Bosse, Invaliditätsgeset S. 169, Fuld Invaliditätsgeset S. 77.

<sup>2)</sup> In diesem Sinne hat sich auch das Reichsgericht in der in Bd. 17 der Entscheidungen in Zivissachen S. 91 abgedrucken Entscheidung ausgesprochen; es heißt daselbst: "Zu keiner Zeit hat man die Sänger, Schauspieler, Ballettänzer und Orchestermitglieder als die Arbeiter Des Theaterunternehmers, letzteren als den Arbeitgeber der Bühnens und Orchestermitglieder bezeichnet, ebenso serne lag und liegt die Bezeichnung dieser vom Theaterunternehmer engagirten Künstler als Gewerbegehülsen des Direktors."

ob die Arbeit der Industrie, der Land- und Forstwirthschaft oder einem anderen Gewerbe dient, ob sie gur Sachauterproduftion ober fur die immaterielle Produftion verwendet wird. Es besteht kein Zweifel 3. B. darüber, daß der

Ruliffenschieber zu den versicherungspflichtigen Arbeitern gehört.

Ein weiteres, bei dem Begriffe des "Arbeiters", wie auch bei den Begriffen, Geselle, Gehülfe u. f. w. in Betracht fommendes Moment bildet die Beichäftigung und zwar die entgeltliche Beschäftigung. Wenn Rofin behauptet, daß die Bewährung eines Entgeltes für die Arbeitsleiftung fein Moment des Arbeiterbegriffes bilde und zwischen dem "Lohnarbeiter" und dem "Arbeiter" an sich ein begreiflicher Unterschied existire, so ist dieß vom abstrakten Standpuntte aus durchaus richtig und die Auseinanderhaltung des "Lohnarbeiters" und des "Arbeiters" ist ja der Bolkswirthschaftslehre wohl bekannt. Allein für die Erfassung des Arbeiterbegriffes im Ginne des Invaliden-Besetes bilbet Die Gewährung von Entgelt für die Arbeitsleiftung ein Begriffsmoment, das unserer Ansicht nach ein wesentliches ist. Das Gesetz erstreckt den Inhalt seiner Normen nur auf die gelohnten Arbeiter, nur auf die Bersonen, deren Beschäftigung gegen eine Vergütung erfolgt, eine Vergütung, die mit Rucksicht auf die Verschiedenheit der in Betracht kommenden sozialen Verhältnisse bald als Lohn, bald als Gehalt zu bezeichnen ist. Personen, welche ohne jegliche Vergütung thätig sind, kommen für das Gesetz überhaupt nicht in Betracht. Das Moment der Entlohnung ist so wichtig und so wesenklich, daß gerade mit Rudficht auf dasselbe häufig bestimmt werden wird, ob eine Person ein Arbeiter oder ein selbständiger Gewerbetreibender, insbesondere ein Hausindustrieller ift. Mit Recht bemerten dieserhalb Bodtte=Boffe in ihrer Erläuterung des § 1 des Gesetzes, daß gerade das Lohnverhältnig den Arbeiter von dem Hausgewerbetreibenden unterscheide. Bon einer Beschäftigung fann aber im juriftischen Sinne nur dann gesprochen werden, wenn Jemand einem anderen mit deffen Willen Dienste leistet. Fraglich durfte sein, ob dieser Wille ausdrücklich erklärt sein muß, oder ob er auch aus dem Stillschweigen, aus fonkludenten Handlungen gefolgert werden fann. Wir möchten uns nicht unbedingt gegen die Zulässigkeit der letteren Alternative aussprechen, wenn wir auch die Bedenken vollkommen theilen, welche Rosin 1) gegen eine Ent= scheidung des Reichsversicherungsamtes?) geltend macht, die eine Beschäftigung auch auf den stillschweigenden Willen des Arbeitgebers zurückführt. Beschäftigung auf dem freien Willen der zu beschäftigenden Berson beruhen muß, fo konnen unfreie Arbeiter, wie die Infaffen von Straf-, Korringenden-, Land-, Urmen= und ähnlichen Anstalten nicht zu den versicherungspflichtigen Personen gerechnet werden. 3) Auch die Insaffen der Arbeiterkolonien gehören unieres Erachtens nicht zu denselben. 3) Zwar erfolgt der Eintritt in diese Anstalten nicht vermöge eines staatlichen Zwanges, sondern fraft eigenen Willens der Aplonisten und fame dieser Buntt allein in Betracht, so ftande ihrer Behandlung als versicherungspflichtige Arbeiter kaum ein rechtliches Hinderniß im Wege. Allein ch ist zu bedenken, daß die Vergütung, welche den Kolonisten gewährt wird, mehr den Charafter eines Geschenfes, als einer auf Grund des Dienstvertrages geschuldeten Leistung hat, welche der Kolonist eventuell im

<sup>1)</sup> N. a. D. S. 148.

<sup>1</sup> A. L. S. 148.
2) Amtliche Nachrichten des N.B.A. Jahrg. IV. S. 310
3) Rosin a. a. D. S. 150. Wödtke.Bosse S. 170.
4) Anderer Meinung Rosin a. a. D. S. 151, theilweise auch Wödtke.Bosse S. 152, ebenso die Anseitung des Reichsversicherungsamtes vom 30. Dkt. 1891.

Bege des gerichtlichen Verfahrens verlangen könnte. Das Bedenken, welches aus diesem Umitande gegen die Qualifizirung berielben als versicherungsvilichtige Arbeiter erhoben werden muß, fann auch durch die Erwägung nicht pollitändig beseitigt werden, daß die Rolonie bezweckt, in den Rolonisten den Gedanfen aufrecht zu erhalten, bezw. zu wecken, daß fie freie Arbeiter find und die erzielte Verbesserung ihrer Lage sich selbst und ihrer eigenen Thätigkeit und Thatfraft zu verdanken haben. Uebrigens foll nicht verkannt werden, daß die Entscheidung eine zweiselhafte ist und wesentlich von der Art und Beise der Beurtheilung der Beschäftigung in den Arbeiterkolonien mit abhängt. Eine große praktische Bedeutung hat die Frage jedoch nicht, da einerseits die Rolonisten vielsach nur freien Unterhalt als Vergütung für ihre Thätigteit erhalten und somit auf Grund des § 3 Abj. 2 des Gesetzes ihre Beschäftigung nicht als eine die Versicherungspflicht begründende angesehen werden darf, andrerseits fie zum auten Theile nur vorübergehend in den Unstalten beschäftigt find und demgemäß auf Grund des § 3 Abs. 3 des Gesetzes ihr Ausschluß von der Verficherungspflicht durch Beichluß des Bundesrathes erfolgen kann. Daß ein Bedürjniß, die Rolonisten der Arbeiterkolonien bezüglich der Versicherung gegen Invalidität und Altersichwäche den Arbeitern in dem aus den vorstehenden Erörterungen sich ergebenden Sinne gleichzustellen, vorhanden ift, möchten wir bezweifeln.

Die Personen, welche inhaltlich der in der bisherigen Darstellung hervorzgehobenen Begriffsmomente als Arbeiter anzuschen sind, unterliegen dem Berzsicherungszwang und der Versicherungspflicht, gleichviel ob sie die Beschäftigung einem fremden Arbeitgeber oder einem ihnen Verwandten, z. B. dem Vater oder dem Shegatten, seisten. Die letztere Frage hat in der zu Eingangs erwähnten Konsernz der Anstaltsdirektoren eine sehr eingehende Besprechung gesunden und ist auch in der Presse in sebhaster Weise erörtert worden. Dies erschemt vollkommen begreissich, wenn man sich die praktische Tragweite derselben vergegenwärtigt. Handelt es sich doch dabei um nichts Geringeres als die Versicherung von weit über einer Million Personen, die in dem Betriebe und Gewerbe ihrer Stern thätig sind. Es ist also gewiß alle Veranlassung vorhanden, der Frage die größte Ausmerksamkeit zu widmen, und frei von jeder Einseitigkeit, ohne engherzige Aussegungsksünsteleien, an der Hand des Gesches und der Motive desselben zu prüsen, ob die gedachten Personen nach der Absieht der Gesetzgebung als versicherungspflichtig zu betrachten sind?

Es ist bekannt, daß die in dem Betriebe des Baters oder der Eltern thätigen Haustinder durchgängig freien Unterhalt erhalten. In großem Umsfange wird ihnen hieneben noch Baargeld gewährt. Für ihre Behandlung im Rahmen des Invaliditätsgesetze kommt nun in Betracht, daß nach § 3 Abs. 2 desselben eine Beschäftigung, für welche als Bergütung nur freier Unterhalt gewährt wird, als eine die Bersicherungspflicht begründende Beschäftigung in seinem Sinne nicht betrachtet wird. In der Konferenz der Vorstände der Bersicherungsanstalten hat man nun die Entscheidung der Frage davon abhängig machen zu sollen geglaubt, welchen Charafter das neben dem freien Unterhalt gewährte Baargeld besitzt. Wohnt demselben der Charafter einer nach privatzrechtlichen Grundsätzen geschuldeten Leistung bei, auf welche der Empfänger einen Rechtsanspruch hat, so soll derselbe auch versicherungspflichtig sein, während andernfalls die Versicherungspflicht ausgeschlossen sein soll.

Diese Ansicht, der die Mehrheit der vertretenen Versicherungsanstalten beipfliche tete, wird auch von der preußischen Regierung getheilt, wie aus einer von dem Verstreter derselben in den Verathungen der Konserenz gemachten Aeußerung hervorgeht.

Wir können uns nun dieser Ansicht nicht vorbehaltlos anschließen, sondern muffen uns dahin aussprechen, daß die Versicherungspflicht der Familienangehörigen — denn nicht nur die Kinder, auch die Chefran des Betriebsunternehmers kann hierbei in Betracht kommen - dann vorhanden ift, wenn denselben neben dem freien Unterhalte als Vergütung für ihre Thätigkeit baares Geld gewährt wird, ohne daß es auf den juristischen Charafter dieser Leistung irgendwie ankommt. Die Bestimmung des Absat 2 des § 3 ist wie die Motive des Gesetzes des Näheren ausführen — aus der Erwägung hervorgegangen, daß ohne eine Vorschrift dieser Art die Kosten der Verficherung der Personen, welche freien Unterhalt als Vergütung für ihre Beschäftigung erhalten, lediglich durch die Arbeitgeber bestritten werden mußten, da eine Einziehung der auf sie entsallenden Beitragshälfte in der Regel unausführbar sein werde. Dies wurde aber zu einer Belaftung der Arbeit= geber führen, für welche es an einem genügenden Grund fehle, und es empfehle sich deshalb, jolche Beschäftigungen von den die Versicherungspflicht begründenden auszuschließen. Der dabin gerichtete Vorschlag des Entwurfes drang bei der Berathung nicht ohne Widerspruch durch. Es wurden verschiedene Bedenken dagegen vorgebracht. Man machte insbesondere geltend, derselbe wurde dahin führen, daß ein Lehrling, der sich thatsächlich in einer viel schlechteren Lage befindet, blos des Umstandes wegen, daß er einigen Baarlohn erhalte, versichert fei, mährend ein anderer desselben Umstandes wegen unversichert bleibe, dessen Stellung eine beffere sei, wiewohl er keinen Baarlohn erhalte. Es murde für burchaus angemeffen und gerechtfertigt erachtet, in den Fällen, in welchen der Lehrling nur freien Unterhalt erhalte, den Arbeitgeber den vollen Beitrag ju der Berficherungsanstalt zahlen zu laffen. Indessen waren diese Einwendungen nicht im Stande, gegenüber der Erwägung den Sieg davonzutragen, daß ein Lohnabzug nur da möglich sei, wo ein baarer Lohn bezahlt werde.

Dieses Motiv, welches für den Erlaß dieser Vorschrift ausweislich ihrer Entstehungsgeschichte bestimmend war, muß aber auch bei der Auslegung derselben berücksichtigt werden. Der Wortlaut der Bestimmung beweift nun schon für sich, daß das Gesetz lediglich solche Beschäftigungen von der Versicherungspflicht ausschließen will, bei welchen als Vergütung für die Thätigkeit nur freier Unterhalt gewährt wird. Das Wort "nur" ist nicht umsonst in die Formulirung des Gesetes aufgenommen worden und es darf deshalb auch nicht ignorirt werden. Gine Beschäftigung aber, bei welcher neben dem freien Unterhalt noch eine Baarvergütung gewährt wird, kann doch unmöglich als eine Beschäftigung angesehen werden, bei welcher die Vergütung "nur" in freiem Unterhalt besteht. Das Moment, welches man in der Konferenz der Vorstände der Versicherungsanstalten als Kriterium für die Entscheidung der Frage benützt hat, ist dem Gesetze durchaus fremd, und es heißt unseres Erachtens in letteres einen Gedanken hineintragen, der dem Gejetgeber auch nicht entfernt porschwebte, wenn man auf die juristische Natur der neben dem Unterhalte gewährten Leistung in Baargeld Gewicht legt. Man hat in der Konferenz namentlich darauf hingewiesen, daß das Baargeld zumeist als Taschengeld betrachtet werde, sowohl auf Seiten des Gebers wie des Nehmers. Auch wenn dem so sein sollte und in dem Taschengeld nicht sowohl eine auf Grund eines obligatorischen Berhältniffes geschuldete, eventuell erzwingbare Leiftung als ein Geschent zu erblicken wäre, auf welches ein klagbarer Rechtsanspruch nicht besteht, so würden wir gleichwohl eine Verson, die dasselbe neben dem freien Unterhalte empfängt, nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen für versicherungspflichtig halten.

Man muß sich eben davor hüten, in das Geset eine Unterscheidung hineinzutragen, die von demjelben nicht gemacht wird und unferes Erachtens mit Absicht nicht gemacht wurde. Die Auslegung, die wir hier vertreten, ist auch die von Wödtke-Bosse für richtig gehaltene. In der Erläuterung des & 3 Absat 2 führen dieselben aus:

"Nur freier Unterhalt ift der Gegensatz zum baaren Lohn: Lehrlinge und Haustinder, welche bei ihren Arbeitgebern bezw. Eltern nur freie Nahrung, Wohnung und Aleidung als Entgeld für ihre Beichäftigung oder auf Grund der elterlichen Alimentationspflicht erhalten, find nicht gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt. Daß Letteres die Absicht des Gejekes ift, erhellt auch daraus, daß nach der dem Bejegentwurfe beigegebenen Dentschrift über die Höhe der finanziellen Belastung (Motive S. 144 ff.) nicht alle erwerbsthätigen Angehörigen selbständiger Landwirthe, sondern nur ein Bruchtheil derfelben als versicherungspflichtig angenommen und in die auf etwa 11 Millionen veranschlagte Bahl der Versicherungs= pflichtigen eingerechnet worden ift. Dabei ift ausdrücklich hervorgehoben, daß nur dieienigen in dem Betriebe des Hausherrn beichäftigten Kamilienangehörigen selbständiger Landwirthe der Bersicherungspflicht unterliegen, welche eine über die Gewährung freier Station hinausgehende Löhnung beziehen, und die Zahl dieser Versonen ist überschläglich auf ein Drittel der Gesammtzahl dieser erwerbsthätigen Familienangehörigen geschätt worden." 1)

In der Erläuterung zu § 1 wird von denselben Verfassern bemerkt:

"Auch Haustinder, wenn fie Lohn oder Gehalt für ihre Beichäftigung von den Eltern empfangen, find versicherungspflichtig; erhalten sie dagegen nur freien Unterhalt ohne baares Geld, so werden sie nach § 3 Abj. 2 von der Versicherungspflicht nicht ergriffen. Die Eltern haben es mithin in der Hand, ihre von ihnen behufs Erwerbes beschäftigten Kinder an der Versicherung Theil nehmen zu lassen, wenn sie ihnen einen, wenn auch nur geringen baaren Lohn gewähren." 2)

Auch Rosin's Auffassung dürfte sich theilweise hiemit decken. Er fagt, es komme für die Versicherungspflicht der Familienangehörigen darauf an, festzustellen ob, wenn man sich im kontreten Falle das Moment der famisiären Beziehung berselben zum Unternehmen wegdenke, diese auf die soziale und wirthschaftliche Beurtheilung der in Frage stehenden Personen einen Einfluß ausübe oder nicht. Demgemäß gelte ein Familienangehöriger des Unternehmers als deffen Arbeiter, wenn derjelbe nach seiner und der Familie gesammten sozialen und wirthschaft= lichen Stellung auch bei einem anderen Unternehmer dieselbe Lohnarbeit dann nehmen wurde, wenn ihm zur Beschäftigung im Betriebe des Familienhauptes teine Gelegenheit geboten ware. Rofin führt dann als Beispiel an, daß die Tochter mäßig wohlhabender Eltern, welche zwar im eigenen Betriebe, feinenfalls aber in einem fremden Betriebe Arbeit leisten würde, nicht als Lohnarbeiterin oder Gewerbegehilfin angesehen werden burfe, ebensowenig ein Schüler, der während der Ferien im landwirthschaftlichen Betriebe seines Baters mit= arbeite. Eine Person, welche aber nicht bei einem anderen Betriebsunternehmer als dem Familienhaupte gegen Lohn arbeiten würde, wird regelmäßig auch bei

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 187, 188. 2) A. a. D. S. 170.

der Beschäftigung durch Diesen nur freien Unterhalt mit Ausschluß jedes Baar-Iohnes erhalten; somit werden die Haustinder, welche nach Rosin versicherungspflichtig find, im Großen und Ganzen dieselben sein, welche inhaltlich der im Borstehenden vertretenen Auffassung zu den versicherungspflichtigen Versonen gezählt werden müffen. 1)

Es mag noch auf die Bemerkung von Gebhard-Geibel hingewiesen werden, 2) die ebenfalls dieser Ansicht huldigen. Als selbstverständlich betrachten wir, daß ein neben dem freien Unterhalt gelegentlich gewährtes Geschent, 3. B. ein Geldacschenk zu Beihnachten oder Neujahr, nicht ausreicht, um die Bersicherungspflicht zu begründen. Denn eine solche einmalige Leistung kann ja nicht als regelmäßige Vergütung für die Beschäftigung angesehen werden.

Im Anichluß an vorstehende Bemerkungen ift zu der Frage Stellung zu nehmen, ob auch die Chefrau des Betriebsunternehmers als deffen Arbeiterin bezw. Gehilfin betrachtet werden kann? Während das Reichsversicherungsamt die Kinder und sonstigen Verwandten des Betriebsunternehmers unter den gesetzlichen Voraussetzungen als bessen Arbeiter ansieht, schließt es die Ehefrau unbedingt von dem Kreise der Arbeiterinnen aus, 3) weil die sittliche Auffassung der Che als eines Verhältniffes zweier zu ungetheilter Lebensgemeinschaft berufener Versonen sich mit dem Gegensatze wirthschaftlicher Abhängigkeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht vertrage. Derfelben Ansicht sind Bobtte-Bosse, wie es scheint ebenfalls mit Kücksicht auf die sittliche und rechtliche Natur der Ehe. \*) Es ist indessen gegen die Richtigkeit dieser Anschauung von Rosin 5) mit vollem Rechte eingewendet worden, daß die rauhe Wirklichkeit der wirthschaftlichen Zustände auch das Leben in der Familie beeinflusse und es, soweit nicht zwingende Rechtsgründe die Entscheidung rechtfertigten, unangangig sei, eine um ihre Existenz ringende Chefrau von einem hochst wichtigen Zweige der sozialpolitischen Fürsorge durch den Hinweis auf sittliche Prinzipien auszuschließen, welche in ihrer Reinheit doch nur in jenen Ständen zur Geltung kommen könnten, die vom Rampfe um's Dasein unberührt blieben. Db die ethischen Prinzipien des consortium omnis vitae, der divini atque humani juris communicatio in den von des Daseinskampfes rauher Härte mehr oder minder unberührt bleibenden Schichten der organisirten Gesellschaft wirklich in ihrer vollen Reinheit zur Geltung gelangen, kann dahingestellt bleiben. Menger biefer Ansicht schwerlich seinen Beifall ertheilen. Jedenfalls ist es zweiscllos, daß mit dieser idealistischen Auffassung die Anschauung des Arbeiterstandes nicht im Einklang steht und daß anderseits zwingende Rechtsgründe, welche zu einem prinzipiellen Ausschluß der Chefrau von dem Rreise ber versicherungspflichtigen Personen führen müßten, jedenfalls für das Geltungs= gebiet des Invaliditätsgesetzes nicht vorliegen. Rofin hat auch schon unter Allegirung der Motive des Gesetzes vom 5. Mai 1886 betreffend die Unfall-

<sup>1)</sup> Rosin a. a. D. S. 169, 170. Auch Annalen 1890 S. 910 ff.
2) "Führer durch die Juvaliditäts- und Altersversicherung" (Altenburg 1889) S. 2.
5) Bgl. die Bescheibe vom 23. Sept. 1884 u. 5. April 1887 bei Schmiß "Sammlung der Bescheibe, Beschlässe und Berfügungen des Neichsversicherungsamtes" Bd. I (Berlin 1888) S. 6; s. auch Amtl. Nachrichten Jahrg. 1887 S. 142, 1888 S. 314; ebenso die Anleitung des R.B.A. vom 31. Oftober 1890 unter IX.
4) A. a. D. S. 170.
5) A. a. D. S. 171.

<sup>9)</sup> Bgl. Menger, "Das bürgerliche Recht und die besitelosen Klassen", Archiv für soziale Gesetzgebung u. Statistit, Bd. 1 (Tübingen 1889) S. 1 st., insbes. S. 32, 33.

versicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Perfonen darauf hingewiesen, daß dieser generelle Aussichluß der Ehefrau von den versicherungspflichtigen Arbeitern der Anschauung des Reichsgesetzgebers nicht entspreche. Es muß daher auch die Schefrau, wenn sie in dem Betriebe oder Gewerbe ihres Schemannes gegen Gehalt oder Lohn beschäftigt ist, als dessen versicherungspflichtige Arbeiterin bezw. Gehilfin betrachtet werden. Dasselbe ailt natürlich im umgekehrten, allerdings seltenen Kall von dem Schemanne.

Es joll nicht verkannt werden, daß die Versicherungspflicht der Familienangehörigen im Einzelfalle für das Familienhaupt zu nicht zu unterschätenden Belästigungen Unlaß geben wird, und auch darüber kann ein Zweisel nicht bestehen, daß man mit der Zwangsversicherung dieser Personen in manchen Theilen Deutschlands teineswegs zufrieden ist. Auf der Konferenz der Borstände der Versicherungsanstalten hat man hervorgehoben, daß insbesondere in Süddeutschland die Versicherung der Familienangehörigen auf Grund des vorhin genannten Gesetzes vom 5. Mai 1886 in landwirthschaftlichen Kreisen bojes Blut gemacht habe. Diese Thatsache als unbestritten angenommen, so fann gleichwohl hieraus ein Grund gegen die vorstehend versochtene Ansicht nicht geltend gemacht werden, denn dieselbe steht durchaus auf dem Boden des geltenden Gesetzes, sie gibt dem Gesetzeswort die Tragweite, welche ihm der Gesetgeber hat geben wollen. Es kann nicht die Aufgabe der Gesetganwendung sein, der etwa vorhandenen Unzufriedenheit in gewissen Bevölkerungstreisen burch gefünstelte Interpretation gerecht zu werden. Will man die Familien= angehörigen von der Berficherungspflicht grundfählich ausschließen, so ändere man das Geset; aber so lange dies nicht geschieht, halten wir daran fest, daß die Familienangehörigen unter den gesetlichen Voraussetzungen ein Recht auf die Wohlthaten des Reichsgesetzes besitzen, und daß die Verwaltungsbehörden verpflichtet sind, dieses Recht auch gegen die etwa abweichenden Ansichten der Bersicherungsanstalten zur Geltung zu bringen. Um Migverständnissen zu begegnen, sei hierbei gleich bemerkt, daß wir einen solchen Ausschluß der Familienangehörigen von der Versicherungspflicht durch die Gesetzebung, wie er von mancher Seite befürwortet wird, für einen Rückschritt auf dem Gebiete ber sozialpolitischen Fürsorge hielten. Das Bedürfniß, auch diese Personen gegen Invalidität und Altersschwäche zu versichern, ift in demselben Grade vorhanden, wie bei den Arbeitern, welche bei einem nicht verwandten Arbeit= geber beschäftigt werden. Man weist immer auf die Innigkeit der Familienbeziehungen hin, welche eine gesetliche Versicherung der bei dem Vater als Arbeiter oder Gehilfen beschäftigten Kinder unnöthig machen; diese Behauptung leidet an demselben Fehler der idealistischen Betrachtungsweise, wie die jo oft laut gewordene Ansicht, daß für die ländlichen Arbeiter wegen der auf dem Lande noch bestehenden patriarchalischen Zustände ein Bedürfniß für Zwangs= versicherung überhaupt nicht vorliege. So wenig durch den patriarchalischen Buftand Härten vermieden wurden, so wenig geschah dies durch die familiären Beziehungen, und wir muffen uns dieferhalb gegen jeden Versuch, das Gefet in der bezeichneten Richtung abzuändern, d. h. einzuschränken, mit Bestimmtheit aussprechen.

Wie schon bemerkt, sind die Kategorien Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge und Dienstboten in Ansehung der Bersicherungspflicht einander gleichgestellt, so daß es gleichgiltig erscheint, ob man eine Person in die eine ober andere Kategorie einreiht. Gleichwohl ist es nothwendig, auf den Begriff der "Gehilfen" und "Dienstboten" näher einzugehen, da auch bezüglich der diesem Begriffe eigens

thumlichen Tragweite und Bedeutung nicht unwesentliche Zweifel aufgetaucht find. Die Arbeit, welche der Gehilfe leistet, ist zwar nicht ausschließlich eine förperliche, manuelle, aber immerhin eine vorzugsweise mechanische. Daß ihr ein geistiges Element beiwohnt, soll nicht bestritten werden. Man wird aber, wenn man dem Begriff nicht eine geradezu unabsehbare Ausdehnung geben will. daran festzuhalten haben, daß das geistige Element gegenüber dem mechanischen nicht überwiegen darf. Das Gesetz geht davon aus, daß für das hier in Frage kommende Gebiet die Arbeit, welche der Gehilse leistet, der des Arbeiters bezw. Gesellen im Wesentlichen gleichwerthig ist, mag immerhin auch der Gehilfe in der gesellschaftlichen Rangordnung eine höhere Stellung einnehmen als ber einfache Arbeiter. Db das Gesetz die Gehilfenarbeit sogar im Bergleiche zu der Arbeit des Betriebsbeamten und Handlungsgehilfen für minderwerthig hält, wie Rosin behauptet, dürfte fraglich sein, ist jedoch für die Abgrenzung des Begriffes gegenüber anderen Begriffen bedeutungslos. Hiernach sind alle Perjonen, welche Arbeiten rein geistigen Inhaltes liefern, nicht als Gehilfen zu bezeichnen. Während zweifellos der Schreiber eines Anwaltes oder Notars versicherungspflichtig ist, auch wenn er eine gewisse schwätzeit entsaltet, kann anderseits der auf dem Bureau des Anwaltes oder Notars arbeitende Assessinisch als Gehilse betrachtet werden. 1) Gehilse ist ferner der Bauführer, welcher nur die Ausführung leitet, trothdem er bei den Bausarbeiten nicht selbst Hand anlegt, denn seine Arbeit ift zwar zum Theil gewiß eine geistige, vorwiegend aber doch eine mechanische. Gehilfen sind ferner die städtischen Flur und Forstschützen, welche nicht mit Pensions berechtigung angestellt find, unter gleicher Boraussetung Nacht- und Thurmwächter, Krankenhausverwalter, Oblcute der Stragenreinigungsanstalt, Berwalter städtischer Lagerhäuser und ähnlicher Anstalten, Museumsdiener, Bartaufseher u. f. w., überhaupt all die von den Stadt- und anderen Rommunalverwaltungen angestellten Versonen, welchen nicht das Aurecht auf Pensionsbezug zusteht.2) Die Arbeitgeber dieser Personen sind die Magistrate der Städte, bezw. die Behörden, welche die betreffenden Kommunalverbande nach Außen hin mit rechtlicher Wirfung vertreten. Kein Gehilfe dagegen ift der Dirigent eines Theaterorchefters, der Hilfslehrer an einer Unterrichtsanstalt, der Hilfsarbeiter eines statistischen Amtes, der Assessor, welcher bei einem Stadtmagistrat als Hilfsarbeiter beschäftigt ist u. f. w. Man fann daher mit Rosin sagen, daß auch bei der Anwendung des Begriffes "Gehilfen" Personen, welche eine freie geistige, wissenschaftliche, literarische oder künftlerische, in blogem Erwerbe sich nicht erschöpfende Thätigkeit ausüben, als Gehilfen nicht zu betrachten sind.

Alchnlich ist bei Auslegung des Begriffes "Dienstboten" zu versahren. Wan hat hierunter im Allgemeinen solche Personen zu verstehen, welche gegen Lohn, Koft und freie Wohnung, bezw. nur gegen freie Wohnung und Koft zur Verrichtung häuslicher oder landwirthschaftlicher Dienste aufgenommen sind, fich mit dem Dienstherrn in einer Hausgemeinschaft befinden und unter seiner

<sup>1)</sup> Bgl. Strudmann, "Belche Aufgaben erwachsen den Gemeindebehörden durch das

Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz" (Altenburg 1890) S. 10.

2) Die Anleitung des R.-V.-A. vom 31. Oktober 1890 schließt deshalb auch die im höheren Burcaudienst beschäftigten Personen von der Versicherungspflicht aus; nach einem Beschluß des R.-V.-A. vom 31. Dezember 1890 ist die Unterscheidung zwischen höherem und niederem Burcaudienst auf Privatdureaus nicht anwenden und sind deshald auch die berufsgenoffenschaftlichen Bureaubeamten für versicherungspflichtig erklärt worden.

Sausgewalt stehen. Personen, welche andere als häusliche oder landwirthichaftliche Dienste verrichten und vermöge ihrer Stellung und Bildung über Das Berhältniß des Dienstboten hinausragen, werden daher nicht zu den versicherungspflichtigen Dienstboten zu rechnen sein. 1) Es fallen also außerhalb bes Rreifes der Berficherungspflichtigen insbesondere Hauslehrer, Erzieherinnen, Gesellschafterinnen, Reisebegleiter, Privatsefretare, wogegen die Versicherungs=

pflicht der Haushälterin unbedenklich zu bejahen ist.

Eine eigenthümliche Stellung nehmen unter den ländlichen Dienstboten die jogenannten Deputatisten ein, die insbesondere in den Landwirthschaft treibenden Provinzen des öftlichen Theiles des Reiches befannt sind, in kleinerem Maße und Umfange sich aber auch anderwärts vorfinden. Man versteht darunter verheiratete Dienstboten, welche weder in der Hausgemeinschaft des Dienst= herrn sich aufhalten noch von diesem beföstigt werden, sondern für ihre landwirthichaftlichen Dienstleiftungen außer dem baaren Lohn ein Devutat an Getreide, Kartoffelland, Viehfutter oder ähnlichen Naturalien, eventuell auch an Wohnung erhalten und sich dafür selbst verköftigen. Die Mehrheit der Schriftsteller rechnet Dieselben nicht zum landwirthichaftlichen Gefinde und es ist auch in der That nicht zu verkennen, daß gegen ihre Unterstellung unter Dieses manche Bedenken sprechen. Gleichwohl bleibt die Frage zweifelhaft, was jedoch auf die Versicherungspflicht berielben keinen Ginfluß ausübt, da die Deputatisten, wenn nicht als Dienstboten, jedenfalls als Arbeiter nach § 1 Ziffer 1 der Versicherungspflicht unterliegen. Daß die bei einem Gastwirth beschäftigten Rellnerinnen und Auswärter nicht zu den Dienstboten, sondern zu den Gewerbegehilfen gehören, wurde ichon oben hervorgehoben. Das Gleiche gilt von den im Gastwirthsgewerbe thätigen Köchinnen, Küchenmädchen und Stubenmädchen, da Lettere nicht jowohl hänsliche Dienste versehen, als zur Ausübung der gewerbsmäßigen Funktionen des Dienstherrn mithelfen. 2) Es liegt aber auf der Hand, daß praftisch diese scharje Auseinanderhaltung von Dienstboten und Gewerbegehilfen nicht stets möglich ift. Wenn die für den Gaftwirthsbetrieb angestellte Röchin auch für die Familie des Dienstherrn tocht, jo ift fie sowohl als Gewerbegehilfin wie als Dienstbote zu betrachten, somit aus zwei Gesichtspunkten versicherungspflichtig; der von dem preußischen Rammergericht verwerthete Begriff des "gewerblichen Dienstboten", welcher dieser Doppelstellung gerecht werden will, durfte wegen des Mangels scharfer Brazision besser zu vermeiden sein.

Es ist die Frage erörtert worden, wie es mit der Versicherungspflicht jolcher Arbeiter und Gehilsen steht, welche nicht bei einem Arbeitgeber, sondern bei mehreren gegen Lohn beschäftigt sind? Solche Verhältnisse kommen nicht selten vor, z. B. bei Nachtwächtern, welche gegen Lohn für bestimmte Stunden der Nacht als Wächter, während anderer Stunden des Tages aber als Arbeiter bei einem anderen Arbeitgeber beschäftigt find. Daß für diese Fälle eine ausdrückliche Bestimmung in dem Gesetze fehlt, ift nicht minder zweifellos, wie, daß es demjelben weder entsprechen kann, Diese Personen von der Bersicherung auszunehmen, noch eine Doppelversicherung derselben zuzulaffen. Andererseits ift die Anwendung des § 100 - wonach, wenn eine Beschäftigung nicht während der ganzen Dauer einer Ralenderwoche bei einem Arbeitgeber stattfindet, der volle Wochenbeitrag von dem Arbeitgeber zu zahlen ift, welcher

<sup>1)</sup> Böbtke-Bosse a. a. D. S. 175; Rosin a. a. D. S. 167 2) So mit Recht Rosin a. a. D. S. 168 Unm. 52. Die Ansicht ist übrigens bestritten.

ben Arbeiter zuerst in der Woche beschäftigt hat - ausgeschloffen, da bies zu der Konsequenz führen würde, daß bei regelmäßiger Tages- und Nacht= arbeit desselben Versicherten bei verschiedenen Arbeitachern der Arbeitergeber. bei welchem der Versicherte während des Tages beschäftigt ift, von Beiträgen ganz befreit bliebe, obwohl möglicherweise diese Tagesbeschäftigung die lohnendere, die für den Erwerb des Berficherten wichtigere und überwiegende fein kann. In dem Kommentar von Wöhtte=Boffe wird als Ausweg an= gegeben, benjenigen Arbeitgeber zur vollen Beitragsentrichtung heranzuziehen, deffen Arbeitsverhältniß als das für den Versicherten wichtigere anzusehen ift. Diese Lösung darf jedenfalls auch, so lange die vorhandene Lücke durch positive Gesetzesbestimmungen nicht ausgefüllt ist, als die dem Inhalte des Gesetzes am besten entsprechende betrachtet werden. 1) Unter allen Umständen muß aber daran festgehalten werden — was auch auf der Berliner Konferenz der Anstaltsdirektoren betont wurde —, daß die Zulässigkeit der Doppelverficherung schlechthin zu verneinen ift, und dies gilt nicht nur für die Arbeiterverhältniffe im engeren Sinne, sondern auch für die Berhältniffe im Handelsgewerbe, wo dergleichen Doppel- bezw. mehrsache Beschäftigungen von Hand-

lungsgehilfen keine Seltenheit find.

Schwierigkeiten können aus der Grenzbestimmung zwischen Arbeitern und selbständigen Gewerbetreibenden insbesondere in denjenigen Fällen entstehen, in welchen es sich um die von manchen Personen berufsmäßig bei einer wechselnden Anzahl von Arbeitgebern übernommenen Dienstleistungen personlicher Art handelt. Dahin gehören Dienstleute, Kofferträger, Aufwartfrauen, Näharbeiterinnen u. dgl. Im Allgemeinen werden diese Personen unter den Begriff der selbständigen Betriebsunternehmer fallen und demgemäß fraft Gesetzes der Versicherungspflicht nicht unterliegen. 2) Jedoch kann der Bundesrath sie für versicherungspflichtig auf Grund des § 2 Ziffer 1 erklären. Insoweit dagegen mit Rücksicht auf die gegebenen Verhältnisse ihre Selbst= ständigkeit nicht angenommen werden kann, unterliegen sie an sich der Berssicherungspflicht; jedoch kann der Bundesrath auf Grund des § 3 Abs. 3 ihre Beschäftigung für eine die Bersicherungspflicht nicht begründende erklären. 3) Es ergibt fich hieraus des Weiteren, daß, wenn die im Vorstehenden erörterten Voraussekungen vorhanden sind, es für die Versicherungspflicht vollständig gleichgiltig ift, ob die Beschäftigung eine vorübergehende oder dauernde ift, und daß insbesondere aus der Einführung von Wochenbeiträgen nicht der Schluß gezogen werden darf, die Beichäftigung muffe, um die Berficherungs pflicht zu begründen, mindestens eine Woche dauern; auch die vorübergehende Beschäftigung begründet die Bersicherungspflicht, wenn der Bundesrath nicht von der ihm eingeräumten Besugniß Gebrauch macht. Daß übrigens die Unterscheidung zwischen dauernder und vorübergehender Beschäftigung mit großen Schwierigfeiten verbunden ift, dürfte ohne weitläufige Auseinandersetung einleuchtend sein.

Nach Ziffer 2 des § 1 unterliegen der Versicherungspflicht Betriebs= beamte, Handlungsgehilfen und Lehrlinge, ausschließlich der in Apotheten beschäftigten Behilfen und Lehrlinge, welche Lohn oder Gehalt beziehen, deren

<sup>1)</sup> Böbtte=Bosse a. a D. S. 171, 172.

<sup>2)</sup> Bgl. Beschluß des Bundesraths vom 27. November 1890. 3) Anleitung der R.-B.A. vom 31. Oktober 1890. Nach derselben sind die selbständigen Kofferträger, Führer, Dienstmänner, Lohndiener, Krankenpflegerinnen, Friseusen in der Regel als gewerbliche Unternehmer zu behandeln.

regelmäßiger Jahresarbeitsverdienst an Lohn ober Gehalt den Betrag von 2000 Mark nicht übersteigt. Was zunächst die Tragweite des Begriffes "Betriebsbeamter" anlangt, so wird darunter im Allgemeinen eine Person verstanden, welche in einem Betriebe eine derartige Stellung einnimmt, daß fie an der geistigen Arbeit des Unternehmers in größerem oder geringerem Umfange Theil nimmt, also im Wesentlichen eine Verson, welche eine Stellung als Bevollmächtigter, Repräsentant, Betriebs- oder Arbeiteraufseher einnimmt (§ 2 des Reichshaftpflichtgesetges). 1) Es ist hierbei zu betrachten, daß nicht gefordert wird, daß eine Berjon, um Betriebsbeamter zu jein, lediglich jolche Funktionen wahrnehmen muß, welche in den Bereich des technischen Theiles eines Unternehmens fallen; auch die Arbeit im nicht technischen Zweig des Unternehmens fann und wird oft genug zu den Berufsobliegenheiten eines Betriebsbeamten gehören. Dagegen find jolche Personen, welche faufmännische Dienste leisten, wie der Buchhalter, Kaffierer, Korrespondent, Profurist und Handlungsbevollmächtigte, niemals zu den Betriebsbeamten zu rechnen. 2) Die technische Schulung zu einem wesentlichen Element des Begriffes des Betriebsbeamten zu machen, kann ebensowenig als berechtigt erachtet werden, wie die Hervorhebung des Mages der Funftionen, die der betreffenden Berjon ein= geräumt sind. Mit Recht hat das Reichsgericht und das Reichsversicherungs= amt diejen Momenten bei ber Feststellung und Auslegung des Begriffes jegliche Bedeutung verjagt. 3) Der Bureauvorsteher eines Rechtsanwaltes kann hiernach als Betriebsbeamter betrachtet werden, dagegen nicht das Vorstandsmitglied einer Aftiengesellschaft, das nur kausmännischen Dienst verrichtet.4) Nicht darf hierbei außer Acht gelassen werden, daß eine rein wissenschaftliche, litterarische oder fünftlerische Thätigkeit die Unterlage für den Begriff des Betriebsbeamten nicht bilden fann.

Die Auslegung des Begriffes "Sandlungsgehilfen" bietet im Gegensate zu dem Inhalte des Vorstehenden feine Schwierigkeiten, da derselbe durch eine langjährige, auf dem Boden des Handelsgesetzbuches entstandene Praxis nach allen Seiten hin abgegrenzt ift; fur die Anwendung des Invaliditätsgesetes ist daran zu erinnern, daß nur das Handlungspersonal, welches kaufmännische Dienste leistet, zu den Handlungsgehilfen im technischen Sinne gezählt wird, dagegen nicht dasjenige, welches zwar durch technische Dienst= und Hilfe= leistungen bei der Bes und Verarbeitung von Waaren thätig ift, nicht aber bei dem Ankauf derselben und den übrigen den Waarenumsatz betreffenden Beschäften mit Ginschluß ber Komptoirgeschäfte mitwirft. Der Roch eines Restaurants, der Webermeister eines Tuchgeschäftes, der Zuschneider eines Aleidergeschäftes, der Monteur eines Eisenwerkes u. f. w. sind daher nicht nach Ziffer 2, sondern nach Ziffer 1 zu versichern, also ohne Rudficht darauf, welches die Höhe des von ihnen bezogenen regelmäßigen Jahreseinkommens

im Einzelfalle ift.

Bersicherungspflichtig sind endlich nach Ziffer 3 die gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten Versonen der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge und

<sup>1)</sup> Bgl. Rosin a. a. D. S. 160; damit nicht ganz übereinstimmend Wödtke-Bosse a. a. D. S. 176, Fulb a. a. D. S. 86 Unm. 11.
2) So auch Rosin a. a. D. S. 160; theilweise anderer Ansicht scheinen Wödtke-Bosse

zu sein, a. a. D. S. 177.

3) Entscheidung des Reichsgerichts in Zivissachen Bb. I S. 28; Entscheidung des Reichssversicherungsamts vom 21. August 1885; Schmitz a. a. D. I S. 21, 22. 4) Richt ganz präzis ipricht fich hierüber die Unleitung des R.-B.-U. vom 31. Oft. 1890 aus.

von Fahrzeugen der Binnenschifffahrt. Hierborzuheben, daß, wenn auf Grund einer Kaiserl. Verordnung Eingeborene deutscher Schutzebiete in Bezug auf das Recht zur Führung der Reichssflagge den Reichsangehörigen gleichgestellt sind, das betreffende Schiff durch diese Ermächtigung nicht zu einem deutschen Seesahrzeuge im Sinne des Invaliditätsgesess wird. Zu Zweiseln gibt diese Bestimmung keinen Anlaß; zu erwähnen wäre nur, daß Lootsen regelmäßig als selbständige Betriebsunternehmer zu betrachten sind und somit der Versicherungspflicht nicht unterliegen. 1)

Während die im Visherigen namhaft gemachten Personen der Bersicherungspflicht kraft Gesets unterworsen sind, erklärt § 2 eine Reihe von Personen für versicherungspflichtig nur auf Grund eines Beschlusses des Bundesrathes, welcher die Versicherungspflicht ausspricht; der gedachte Artikel enthält somit nur eine Blankettvorschrift, zu deren Aussüllung es einer Beschlußfassung des Bundesrathes bedarf; es kann nämlich durch Beschluß des Bundesrathes die Versicherungspflicht nicht allgemein, sondern nur für bestimmte Berufszweige ausgedehnt werden:

a) auf Betriebsunternehmer, welche nicht regelmäßig mindestens einen Lohnarbeiter beschäftigen;

b) auf die Hausindustriellen, ohne Rücksicht auf die Zahl der von ihnen beschäftigten Lohnarbeiter.

Bei der Anwendung der ersteren Bestimmung wird sich zeigen, daß die Grenze, welche den jelbständigen Betriebsunternehmer von dem gegen Lohn oder Behalt thätigen Arbeiter trennt, im Einzelfalle häufig eine recht fluffige ist, wie schon oben gelegentlich bemerkt wurde; ein ziemlich zuverlässiges Kriterium bei der Entscheidung zweifelhafter Fälle bildet die Erwägung, daß dem Betriebsunternehmer der Ertrag seiner Thätigkeit unmittelbar zu Theil wird, daß er das wirthschaftliche Risito der Betriebsführung, den Vortheil und Nachtheil allein zu tragen hat, daß er, um die Ausdrucksweise der Volkswirthschaftslehre zu gebrauchen, die Verantwortung für den wirthschaft-lichen Erfolg der Verwendung der Produktionselemente in seiner Hand ver-einigt; hierbei ist es gleichgiltig, ob der Nugen dieser Thätigkeit, das Resultat derselben auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages für Dritte bestimmt ift 2) oder nicht. In diesem Umstand hat man mit Unrecht öfters ein gegen die Unnahme des Unternehmerbegriffes sprechendes Moment erblicken zu follen geglaubt. Bollftändig anders verhalt es sich aber in der gedachten hinsicht mit dem Arbeiter; derfelbe trägt fein Risito des Erfolges des Betricbes, er hat auch nicht die Berfügung über den wirthschaftlichen Ertrag der Thätigkeit, sondern er bekommt von diesem Ertrag nur einen Theil, den Lohn. Hilfe dieses Kriteriums, das auch seitens des Reichsversicherungsamtes in einer Anzahl von Entscheidungen mit Erfolg verwerthet wurde, werden sich Die meisten Zweisel wohl losen laffen; Die Schwierigkeiten, Die aus der Anwendung des Unternehmerbegriffes entstehen, sind - wie Wödtke-Bosse sehr richtig betonen 3) — für die Handhabung des Invaliditätsgesetzes nicht jo bedeutend, wie für die des Unfallversicherungsgesetzes, da es sich bei ersterem Gesetze lediglich um den Gegensatz zwischen dem Lohnarbeiter und dem für eigene Rechnung arbeitenden, jelbständigen Gewerbtreibenden handelt.

<sup>1)</sup> Böbtke=Bosse a. a. D. S. 179 Anm. 9.
2) Rosin a. a. D. S. 152.

<sup>2)</sup> Rojin a. a. D. S. 152 3) U. a. D. S. 182.

Große, vielleicht mit die größten Schwierigkeiten werden durch die An= wendung des Begriffes "Hausgewerbetreibende" verurjacht; durch das Geset werden dieselben zum auten Theile aber bei weitem nicht lediglich auf den Bundesrath abgewälzt, trotdem wird für die Pragis noch oft genug der Zweisel entstehen, ob eine Verson Hausgewerbetreibender oder Arbeiter ift, namentlich jo lange der Bundegrath von der ihm durch § 2 eingeräumten Befugniß noch keinen Gebrauch gemacht hat. Die Schwierigkeiten bei Answendung dieser Vorschrift werden durch den Umstand erhöht, daß die Des finition ber "Hausgewerbetreibenden" feitens des Gesetzes feine besonders aluctliche zu nennen ist und in dem einen und anderen Buntte mit den Anichauungen der Volkswirthichaftslehre nicht ganz übereinstimmt. 1) Alls allgemeine Direktive kann die Erwägung benützt werden, daß solche Personen, welche in eigenen Betriebsstätten für Rechnung und im Auftrage anderer Ge= werbetreibender gewerbliche Erzeugnisse herstellen, also von diesen Gewerbe= treibenden zu dem bezeichneten Zwecke beschäftigt werden, nicht Arbeiter, sondern Hausindustrielle sind. Db die von ihnen verarbeiteten Roh- und Hilfsstoffe von dem Auftraggeber oder von ihnen jelbst geliefert werden, ob Die zwilrechtliche Beurtheilung in dem Berhältniß eine locatio conductio operis oder locatio conductio operarum erblicken würde, ist für die Quali= fitation der betreffenden Berjon als Hausgewerbetreibender vollkommen gleichgiltig. Irrelevant ift es auch, inwieweit der Betreffende bei Ausführung der Arbeit den Anweijungen des Auftraggebers unterliegt, ob er selbst Gesellen und Gehilfen beschäftigt oder nicht, ob die Vergütung, die ihm von dem Auftraggeber zu Theil wird, in der Form des Stücklohnes oder in der des Zeitlohnes ausbezahlt wird, all dieje Momente konnen - wie von Rofin richtig bemerkt wird — zwar in ihrer Gesammtheit und im Zusammenhang mit der gesetlichen Definition für die Unterscheidung zwischen dem Hausindustriellen und dem Lohnarbeiter einerseits, dem Hausindustriellen und dem jelbständigen Unternehmer andererseits herangezogen werden und von Bebeutung sein, dagegen nicht als einzelne. Zur Beleuchtung der verschiedenen in die Definition des Gesetzes übergegangenen Momente moge noch Folgendes bemerkt werden. Wenn davon ausgegangen worden ist, daß der Hausindustrielle in eigenen Betriebsstätten arbeitet, so ist dies nicht dahin zu verstehen, daß ihm an der Betriebsstätte ein Eigenthum im Sinne des burger= lichen Rechtes zustehen müßte; er kann vielmehr dieselbe gemiethet, sogar von dem Auftraggeber gemiethet haben und bleibt tropdem Hausindustrieller, sosern ihm nur die Verfügungsgewalt über sie zusteht. 2) In dieser Berstügungsgewalt liegt, abgesehen von den übrigen Momenten, der Unterschied zwischen dem Hausindustriellen und einem Lohnarbeiter, der zwar nicht in der Fabrik des Unternehmers selbst, aber doch in einer der Verfügung dieses unterstellten Betriebsstätte besselben thatig ift. Beiter kommt in Betracht, daß der Hausindustrielle zunächst nicht für eigene Rechnung, sondern für die Rechnung eines Dritten, des Arbeitgebers, arbeitet. Personen, welche die erzeugten Fabrifate direft an Runden verfaufen, fallen unter den Begriff des jelbständigen Handwerkers; das Geset stimmt mit dieser der Volkswirthschaftslehre eigenen Anschauung nun insofern nicht überein, als es dem Bundesrath die Ermächtigung gibt, Hausindustrielle auch für die Zeit,

<sup>1)</sup> Bgl. Fuld a. a. D. S. 98 ff. 2) Rojin a. a. D. S. 162.

während welcher sie vorübergehend für eigene Rechnung grbeiten, für persicherungspflichtig zu erklären. Diese Bestimmung hat ihre Berechtigung, weil eine Person, die ihrem ganzen wirthschaftlichen Wirken nach als Sausindustrieller erscheint, diese Gigenschaft nicht dadurch einbugt, daß sie vorübergehend die Thätigkeit eines selbständigen Handwerkers entfaltet: wird dagegen das Arbeiten für eigene Rechnung von einer vorübergehenden Thätig= feit zu einer dauernden, so versaat die Anwendbarkeit des Begriffes "Sausindustrieller". Im Anschluß hieran ist noch darauf hinzuweisen, daß begrifflich der Hausindustrielle nicht für einzelne beliebig wechselnde Privatkonsumenten arbeitet, sondern für Geschäfte, welche ihrerseits die von ihm be- und verarbeiteten Waaren auf den Markt und an den Mann bringen: deshalb ist der Schneider, welcher für einen unbestimmten, wechselnden Bersonenkreis die Anfertigung und Ausbesserung von Rleidungsstücken besorgt, ebensowenig ein Hausindustrieller, wie der Schuhmacher, welcher für Jeden Stiefel ansertigt und ausbessert. Bei der Vielgestaltigkeit des wirthschaftlichen Lebens wird es auch vorkommen, daß die selbständige Handwerkerthätigkeit sich mit der hausindustriellen Arbeit verbindet; in Ansehung der letteren ist die betreffende Berson alsdann versicherungspflichtig, in Ansehung der ersteren dagegen nicht. Es muß also - dies geht aus den letteren Bemerkungen mit Unzweideutigkeit hervor — bie gesammte wirthschaftliche Stellung der Hausinduftriellen in Betracht gezogen werden, um dieselben weder mit den Lohnarbeitern noch mit den selbständigen Handwerkern zu vermischen.

In den vorstehenden Erörterungen wurde der Kreis der nach dem Invalidengeset versicherungspflichtigen Personen nach der positiven Seite bestimmt,
zur Ergänzung derselben ist es nun nothwendig, den Kreis auch nach der
negativen Seite sestzustellen und anzugeben, welche Personen, die an sich unter
eine der im Vorstehenden namhaft gemachten Kategorien entsallen, kraft gesetzlicher Bestimmung, sei es schlechthin oder nur unter gewissen Voraussetzungen
von dem Versicherungszwang und der Versicherungspflicht bestreit sind; wir können uns hierbei wesentlich kürzer fassen, da die betreffenden gesetzlichen Vorschriften zu Zweiseln theils überhaupt keinen Anlaß geben, theils, soweit dies nicht der Fall ist, schon im Laufe der disherigen Darstellung zum Theile behandelt wurden. Ausgeschlossen sind von der Versicherungspflicht hiernach:

1) alle Personen unter 16 Jahren § 1.

2) Personen, welche keinen Lohn erhalten, sowie diejenigen, deren Lohn

nur in der Gewährung freien Unterhaltes besteht. § 3 Abs. 2.

3) Beamte des Reiches und der Bundesstaaten, sowie die mit Pensionsberechtigung angestellten Beamten von Kommunalverbänden § 4 Abs. 1 Sat 1, sowie die mit Pensionsberechtigung angestellten Beamten anderer öffentlicher Berbände und Körperschaften, § 7; während aber der Ausschluß der ersteren Kategorien auf Grund des Gesetzes und ohne Beiteres eintritt, bedarf es sür den Ausschuß der der letzteren Kategorie Angehörigen eines Beschlusses des Bundesrathes. Es kann natürlich nur von Fall zu Fall und nach Maßgabe des Landesrechtes bestimmt werden, welcher Verband und welche Körperschaft "öffentlich" ist und ebenso welchen Personen die Beamtenqualität zusteht; wenn Kosin sagt, daß unter den Beamten dieser Verbände lediglich solche Personen zu verstehen sind, die zu der Körperschaft bezw. zu dem Verbande der Art in ein sestes persönliches Dienstverhältniß getreten seien, daß die ihnen zustehende Pensionsberechtigung vermöge des besonderen, über das Privatrecht hinausreichenden Verhältnisses des Verbandes zum Staate rechtlich oder doch

thatsächlich oder im besonderen Maße garantirt erscheine, so dürfte diese Aufstässlung wohl etwas zu eng sein; auch die pensionsberechtigten Beamten solcher Verbände, deren Pensionsanspruch nur im Wege des bürgerlichen Kechtes und des ordentlichen Versahrens vor den zuständigen Gerichten und nicht vermittelst der dem Staate zustehenden Zwangsmittel bestiedigt werden können, werden durch Beschluß des Bundesrathes von der Versicherungspflicht besreit werden können.

- 4) Personen des Soldatenstandes, welche dienstlich als Arbeiter beschäftigt werden § 4 Abs. 1, daß hierunter auch solche Personen zu verstehen sind, welche behuß Ersüllung ihrer Wehrpslicht in Friedens, Mobils oder Kriegszeiten zum Heere oder zur Marine eingezogen werden oder in Mobilmachungsoder Kriegszeiten freiwillig militärische Dienstleistungen verrichten, ist nicht bestritten.
- 5) Personen, welche in Folge ihres förperlichen ober geistigen Zustandes dauernd nicht mehr im Stande sind, durch eine ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechende Lohnarbeit mindestens ein Drittel das für ihren Beschäftigungsort nach Maßgabe des § 8 des Krankenversicherungsgesches sestgeschen Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter zu verdienen; durch den in dieser Bestimmung entshaltenen Aussichluß der Personen, welche zur Zeit des Eintritts in eine Berssicherungsanstalt bereits als erwerbsunsähig anzusehen sind, wird gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, daß Niemand verpslichtet ist, der Versicherungsanstalt den Nachweis der Gesundheit bezw. der vollen Erwerbssähigkeit zu liesern. Sache der letzteren ist es alsdann, den Nachweis zu erbringen, daß eine an sich versicherungspflichtige Person sich bereits in dem Zustande der Erwerbszunsähigkeit befindet.
- 6) Personen, welche eine Invalidenrente beziehen; im Gegensate hiezu hebt der Bezug einer Altersrente die Versicherungspflicht nicht auf, vielmehr bleibt der Altersrentner, wenn anders er gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt wird, versicherungspflichtig und hat dis zu dem Eintritt der Invalidisirung auch die durch das Gesetz als Voraussetzung für die Erwerbung des Anspruchs auf den Bezug der Invaliditätsrente vorgeschriebenen Beiträge dem vollen Betrag nach zu entrichten.

Während nun die in Ziff. 1 bis 6 namhaft gemachten Personen mit Ausnahme der in Ziffer 2 a. E. erwähnten der Bersicherungspflicht auf Grund des Gesetzes nicht unterliegen, tritt eine Besteiung von dieser nur auf Grund eines Beichlusses des Bundesrathes sür diesenigen Personen ein, welche vorüberzgehende Dienstleistungen als Beschäftigungen ausüben; zu den unter diese Bestimmung fallenden Personen gehören u. A. die Dienstleute, Kofferträger, Hackträger, wenn ihr Gewerbebetrieb sich nicht als ein selbständiger charakterisirt, dann namentlich die bei der Ernte und anderen landwirthschaftslichen Arbeiten nur ganz vorübergehend, zuweilen nur während Stunden thätigen Personen, deren Einbeziehung in die Versicherung mit sehr großen, theilweise geradezu mit unlösbaren Schwierigkeiten verbunden wäre, sowie die im Beschluße des Bundesrathes vom 27. November 1890 sonst noch bezeichzneten Personen.

Das Gesetz kennt schließlich auch noch eine Personenkategorie, welche auf ihren Antrag von der Versicherungspflicht befreit werden, es sind dies:

<sup>1)</sup> Fuld, Borübergehende Dienstfeistung, abgedruckt in der "Invaliditäts= und Alters= Bersicherung" I. Jahrg. (Mainz, 1891) S. 35 ff. Kulemann, ebenda S. 47 ff.

a) diejenigen, die vom Reich, einem Bundesstaate oder einem Kommunal= verbande Benfion oder Wartegelber weniastens im Mindestbetrage der In-

validenrente beziehen und

b) diejenigen, welchen auf Grund der reichsgeseklichen Bestimmungen über Unfallversicherung der Bezug einer jährlichen Rente von mindestens demselben Betrage zusteht, § 4 Abs. 3. Wird ein solcher Antrag auf Befreiung seitens dieser Personen nicht gestellt, so verbleiben sie innerhalb des Kreises der verficherungspflichtigen Berjonen; fie können dadurch bewirken, daß ihre Gesammtbezüge an Benfion bezw. Wartegeld und Invaliditäterente unter Umftanden bis auf das in dieser Hinsicht zuläffige Maximum von 415 Mark für das

Jahr steigen; vgl. § 34. 1)

Die vorstehenden Erörterungen laffen erkennen, wie viel für die Anwendung und die richtige Wirtsamkeit des Gesetzes darauf ankommt, daß Die Vorschriften desselben über den Umfang und die Ausdehnung der Versicherungspflicht eine sachgemäße, der wohlwollenden Absicht des Gesetzgebers entsprechende Auslegung erhalten, eine rigoroje an dem Buchstaben des Gesetzes sich anklammernde unfreie Interpretation wurde den Wirkungsfreis desselben in einer nicht gewollten Weise einschränken und die Zahl der mit den Wohlthaten der Invaliditäts- und Altersversicherung bewidmeten Versonen in erheblichem, bei Erlaß des Gesetzes keineswegs beabsichtigten Maße vermindern. Es muß deshalb an die mit der Anwendung der gesetzlichen Borschriften beauftragten Versonen das Verlangen gestellt werden, daß sie deffen Bestimmungen in liberaler weitherziger Beise auslegen, ohne dabei jedoch über Die erkennbaren Grenzen hinauszugehen, welche der Gesekgeber ausgestellt hat. Wir schließen uns vollkommen dem an, was Struckmann in dieser Beziehung gesagt hat: "Im Großen und Ganzen glaube ich, werden wir als Gemeindebehörden wohlthun, in zweifelhaften Fällen die Tendenz des Gefetes als auf eine möglichst weite Ausdehnung der Versicherungspflicht gerichtet anzusehen, so daß möglichst weite Kreise der Bevölkerung in das Geset hineingezogen werden. Sollten dann einmal Fälle vorkommen, in denen nachher die entscheidende Behörde zu einer anderen Interpretation gelangt, sollte es sich zeigen, daß diese oder jene Person falsch unter das Gesetz gebracht worden ist, so würden doch den Betheiligten keine große Schäden erwachsen. Sehr viel weniger wichtig und erheblich wurde für die Gemeinde ein kleines Opfer fein, als der Schaden, welche der Gemeinde unter Umftanden Jemand verursacht, der unrichtigerweise nicht unter das Gesetz gebracht ift und deshalb der an sich zukommenden Rente nicht theilhaftig wird." 2) Wir glauben alle Behörden follten bei der Interpretation des Gesetzes im Sinne dieser Auslaffungen verfahren und sich namentlich daran erinnern, daß der sozialvolitischen Gesetzgebung ein schlimmerer Feind nicht entstehen kann, als jene ode, engherzige Wort- und Buchstabeninterpretation, mit welcher wir auf verschiedenen Gebicten des Rechtes so bedauerliche Erfahrungen gemacht haben, es ift an den Behörden, dafür zu forgen, daß die wohlwollende Absicht des Gesetgebers auch in vollem Umfange zur Birtsamkeit und Berkörperung gelangt, es ift an ihnen, es zu verhüten, daß auf diesem wichtigsten Rechtsgebiete die Vernunft zum Unfinn, zur Plage die Wohlthat werde. Wir hoffen, daß die deutschen Behörden die Fähigkeit haben werden, dieser Aufgabe voll und gang nachzu-

<sup>1)</sup> Wöhtte und Bosse a. a. D. S. 195. Anm. 7. 2) A. a. D. S. 10.

kommen, bedauerlich ist es und bleibt es freilich im höchsten Grade, daß das Bejet nicht dafür Sorge getragen hat, daß die Streitfragen über den Umfang ber Versicherungspflicht von einer für das ganze Reichsachiet eingesetzten Behörde lettinstanzlich entschieden werden; es ist nicht zu leugnen, daß der Mangel einer Bestimmung dieser Art, die bei den Berathungen des Gesetzes entwurses im Reichstage beantragt aus partifularistischen Motiven aber abgelehnt wurde, zu der Ausbildung einer Rechtsverschiedenheit führen kann und aller Wahrscheinlichfeit noch auch führen wird, die sich schon nach verhältnißmäßig furger Geltungszeit recht fühlbar machen durfte und den Beweiß erbringen wird, daß die einheitliche Auslegung der Vorschriften über die Versicherungspflicht nicht etwa nur ein fiftives Bedürfniß ist, das lediglich für den einseitigen Unitarier eristirt, sondern ein sehr reales, dessen Anerkennung nur berjenige bestreiten kann, welchem das Verständniß für den Werth einer einheitlichen Anwendung der wichtigsten Bestimmungen eines so tief in die wirthichaftlichen Verhältnisse eingreifenden Gesekes, wie es das Invalidengeset ift, zum größten Theile abgeht. Wir hoffen, daß bei einer Revision des Gesetzes, zu welcher die praktische Anwendung das erforderliche Material recht bald liefern dürfte, auch diefer Mangel nicht unbeachtet bleibt, sondern in einer bem notorischen Bedürfniß ausreichende Rechnung tragenden Weise beseitigt werden wird.

#### Miszellen.

Inristisches Prüsungswesen in Preußen. — Auf Grund des § 14 des preußischen Gesetzes vom 6. Mai 1869 über die juristischen Prüsungen und die Vorbereitung zum höheren Justizdienst, sowie in Gemäßheit des § 2 des Deutschen Gerichtsversassungsgesetzes vom 27. Januar 1877 und des § 1 des preußischen Aussührungsgesetzes vom 24. April 1878 zum Deutschen Gerichtsversassungsgesetze vom 24. April 1878 zum Deutschen Gerichtsversassungsgesetze sind von dem preußischen Justiz-Minister unter dem 3. November d. J. nachstehende, mit dem 1. April 1891 an die Stelle der §§ 1 dis 11 des Regulativs vom 1. Mai 1883 tretende Bestimmungen über die erste juristische Prüsung erlassen worden:

- § 1. Die erste juristische Prüfung ersolgt bei einem der Oberlandesgerichte in Königsberg, Berlin, Stettin, Breslau, Naumburg, Kiel, Telle, Kassel, Köln. Der Bezirk der bei diesen Ober-Landesgerichten zu bildenden Prüfungskommissionen umfaßt den Bezirk des Ober-Landesgerichts. Außerdem umfaßt: der Bezirk der Prüfungskommission zu Königsberg den Ober-Landesgerichtsbezirk Marienwerder, der Bezirk der Prüfungskommission zu Konigsberg den Ober-Landesdezirk Posen, der Bezirk der Prüfungskommission zu Kassel die Ober-Landesdezirk Frankfurt a M. und Hamm. Die Prüfung ist abzulegen: entweder a bei der Prüfungskommission, in deren Bezirk die Beschäftigung des Rechtskandidaten als Referendar in Aussicht genommen ist; oder nach Wahl des Rechtskandidaten d. bei dersenigen Prüfungskommission in deren Bezirk die Universität belegen ist, an welcher der Rechtskandidat das letzte und mindestens noch ein früheres Semester seiner Studienzeit zugebracht hat. Die Zusselbung von Rechtskandidaten aus dem letzten Gesichtspunkte erleidet jedoch eine Einsgränkung, wenn eine Uederlastung der Prüfungskommission oder eine Bezischen ist.
- § 2. Zu Mitgliebern ber Kommissionen werden vorwiegend Richter und Universitätslehrer bestellt, außerdem können dazu insbesondere auch Staats= und Rechtsanwälte bestellt werden. Der Vorsits wird stets einem richterlichen Mitgliede übertragen. Die Universitäts=
  lehrer ernennt der Minister der geistlichen ze. Angelegenheiten nach Anhörung des Fusits=
  Ministers; die übrigen Mitglieder und den Vorsitzenden ernennt der Justiz=Minister nach Anhörung des Ministers der geistlichen ze. Angelegenheiten. Den Mitgliedern werden bei ihrer Berusung als Gegenstände der mündlichen Prüsung bestimmte Disziplinen zugewiesen. Dadurch werden dieselben jedoch nicht von der Verpflichtung entbunden, im Bedürzussfalle auf Anordnung des Vorsitzenden für andere Disziplinen einzutreten. Die Amtsperiode der Mit=
  glieder ist eine einzährige.
- § 3. Die einzelnen Prüfungen sind von vier Mitgliedern, einschließlich des Borsibenden, abzunehmen. Unter denjelben sollen sich in der Regel zwei Universitätslehrer besinden.
- 4. Das Gesuch um Zulassung zur ersten Prüsung ist an den Vorsihenden der Kommission zu richten. Dem Gesuch sind beizusügen: 1) das Zeugniß der Reife zur Universität, 2) das Zeugniß über die Militärverhältnisse, 3) die Universitäts-Abgangszeugnisse nehft den darin angeführten Zeugnissen über den Besuch von seminaristischen und sonstigen Uebungsvorsesungen (vergl. Erlaß des Ministers der gesistlichen z. Angelegenheiten vom Z. Juni 1890, U. I 1385, Zentralblatt sür die gesammte Unterrichts-Verwaltung S. 563), 4) ein in dentscher Sprache abgesasster Lebenslauf, in welchem der Gang der Universitätsstudien darzusegen ist und die Diszipstinen zu bezeichnen sind, denen etwa der Nechtskandidat vorzugsweise Fleiß und Interesse zugewandt hat, auch anzugeben ist, ob, während welcher Zeit und wo der Rechtskandidat seiner Militärpssicht genügt hat. Auherdem können dem Gesuche noch beigesigt werden: 5) die in den Universitätse Abgangszeugnissen aus irgend welchen Gründen nicht angesührten Zeugnisse siber seminaristische und sonstige Uebungsvorlesungen, 6) die von den Rechtskandidaten bei seminaristischen und sonstigen Uebungsvorlesungen verfaßten schriftlichen Arbeiten, sofern dieselben mit einer Censur des Universitätssehrers versehen schriftlichen Arbeiten, sofern dieselben beizusügende Lebenslauf sind von dem Rechtskandidaten eigenhändig zu schreiben.

- § 5. Gesuche, in welchen die Zulassung zur Prüfung in Gemäßheit des § 1 Albs. 3a beantragt wird, sind von dem Borsigenden der Prüfungskommission dem Ober-Landesgerichts-Präsidenten zu übermitteln, damit derselbe sich vorbehaltlich der nach bestandesgerichts-Präsidenten zu übermitteln, damit derselbe sich vorbehaltlich der nach bestandesgerichts in Gemäßheit des § 14 des Regulativs zu tressenden Entscheidung darüber ausspricht, ob er die Beschäftigung des Rechtskandidaten im Bezirk des Ober-Landesgerichts in Aussicht nimmt. Auf Gesuche, in welchen die Zulassung zur Prüfung in Gemäßheit des § 1 Albs. 3b beantragt wird, hat der Vorsigende der Prüsungskommission darüber zu besinden, od er den Fall des Schlußiapes im § 1 sitr vorliegend erachtet. Wird das Gesuch wegen Unzuständigkeit der Prüsungskommission, oder weil der Vorsigende den Fall des Schlußiapes im § 1 als vorliegend erachtet, zurüchgewiesen, so bleibt es dem Kandidaten überlassen, sich an eine andere zuständige Prüsungskommission zu wenden. Weist der Vorsigende der Prüsungskommission das Gesuch aus anderen Gründen zurück, so gilt die erfolgte Zurückweizung für sämmtliche Prüsungskommissionen und ist auf den Zeugnissen zu vernerken. Eine Zurückweizung mit letzerer Birkung hat insbesondere zu erfolgen: a. wenn der Nechtskandidat nicht während der ganzen vorgeichriebenen Studienzeit bei der juristischen Fakultät eingeschrieben war, vorsbehaltlich jedoch der Entscheidung des Justizministers, d. wenn der Rechtskandidat nach den vorgelegten Zeugnissen Studium so wenig methodisch eingerichtet hat, daß dasselbe als ein ordnungsmäßiges Rechtsstudium nicht angesehen werden kann.
- § 6. Der Vorsitsende der Prüfungskommission hat dem zur Prüfung zugelassenen Rechtstandidaten eine Ausgabe zu einer wissenschaftlichen Arbeit zu ertheilen. Der Rechtstandidat kann mahlen, welcher Disziplin die Ausgabe angehören soll.
- § 7. Die Arbeit ist binnen einer sechswöchigen Frist in Reinschrift abzuliesern. Am Schluß hat der Rechtskandidat zu versichern, daß er die Arbeit selbständig angesertigt und anderer als der von ihm angegebenen Schriften sich dabei nicht bedient habe. Wird die Frist versäumt so ist dem Rechtskandidaten auf seinen Antrag nach dem Ermessen des Vorsigenden entweder alsbald oder nach Ablauf einer Frist, welche die zu sechs Monaten erstreckt werden kann, eine andere Anigabe zu ertheisen. Bei wiederholter Fristversäumung gilt die Prüfung als nicht bestanden (§ 11 Abs. 1).
- § 8. Nachdem die jehristliche Arbeit von benjenigen Mitgliedern der Kommission, vor welchen die mündliche Prüsung abgelegt werden soll, begutachtet worden ist, wird der Rechtstandidat zur mündlichen Prüsung vorgeladen. Zu einem Prüsungstermine sollen nicht mehr als vier Rechtstandidaten geladen werden. Unter den Disziplinen, welche nach § 4 des Gesetzes vom 6. Mai 1869 den Gegenstand der Prüsung vilden, sind bei sedem Rechtstandidaten diesenigen, soweit thuntlich besonders zu berüsstschien, mit welchen derselbe sich nach baten Vlngabe vorzugsweise beschäftigt hat, oder welchen die mit dem Gesuch vorgelegten schriftlichen Arbeiten angehören soben § 4). Die Prüsung ist insosern eine össentliche, als zu derselben Studierende der Rechtswissenschaft und Rechtschadidaten als Zuhörer Zutritt haben, soweit es der Raum gestattet. Ob der Vorzitzende sich an der mündlichen Befragung betheiligen will, bleibt seinem Ermessen überlassen. Bei der Beurtheilung des Prüsungsergebnisse hat derselbe in jedem Falle mitzuwirten.
- § 9. Die Frage, ob die Brüfung überhaupt bestanden und im Bejahungefalle, ob dieselbe "ausreichend", "gut" oder "mit Auszeichnung" bestanden sei, wird durch Stimmensmehrheit, und zwar nach dem Gejammtergebniß der schriftlichen und mündlichen Prüfung entschieden. Bei Stimmengleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag.
- § 10. Die Prüfungskommission hat nach beendigter Prüfung zu den Akten zu bemerken: die Aufgabe für die schriftliche Arbeit und das Ergebniß der Begutachtung der letteren, die Gegenstände der mündlichen Prüfung und das Gesammtergebniß der Prüfung.
- § 11. Wer die Prüfung nicht bestanden hat, ist auf seinen Antrag nach Ablauf eines Jahres zu einmaliger Biederholung der Prüfung zuzulassen, sosene er nachweist, daß er mindestens ein Semeiter dem fortgesetzten Rechtsstudium auf einer Universität gewidmet hat. Durch einstimmigen Beschluß der Prüfungskommission kann unter Ersaß eines weiteren Universitätsstudiums: a. die Wiederholung auf die schriftliche oder auf die mündliche Prüfung beschränkt und d. die Zeit der Zurückweisung auf sechs Monate ermäßigt, oder auch eine der Vergünstigungen zu a. und d. allein bewilligt werden. Bersäumt der Rechtskandidat ohne genügende Entschuldigung zwei Wal den Prüfungstermin, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. (R.-Anz.)

Die Gebände im prenßischen Staat. — Die Gesammtzahl der auf Grund der Materialien der Gebändesteuer-Revision vom Jahre 1878 ermittelten Gebände betrug im ganzen preußischen Staat (mit Ausnahme der hohenzollernschen Lande, in denen das Gebändesteuergeset vom 21. Mai 1861 keine Geltung hat und daher eine geeignete Erhebungsunterlage nicht vorhanden war) 7,608,228; davon entsielen:

| _   | 9              | 0    |      | 1  |    | <br>      | . , . ,     | - / /      |   |
|-----|----------------|------|------|----|----|-----------|-------------|------------|---|
| auf | Ditpreußen .   |      |      |    |    | 472,383   | oder 6      | ,21 Prozen | t |
| 11  | Westpreußen .  |      |      |    |    | 304,640   | ,, 4,       | 00 "       |   |
| "   | den Stadtfreis | Bei  | clin | ì. |    | 49,969    | ,, 0,       | ,66 "      |   |
| 99  | Brandenburg    | 10   |      |    |    | 731,023   | ,, 9,       | .61 "      |   |
| 11  | Pommern        |      |      |    | 1. | 376,586   | ,, 4,       | ,95 "      |   |
| "   | Pojen          |      |      | ٠  |    | 451,556   | .,, 5,      | ,94 "      |   |
| H   | Schlesien      |      |      |    |    | 1,061,985 | " 13,       | ,95 "      |   |
| "   | Sachsen        |      |      |    |    | 928,534   | ,, 12,      | ,20 "      |   |
| 91  | Schleswig-Holf | tein | -    |    |    | 300,573   | " 3,        | ,95 "      |   |
| 11  | Hannover       |      |      |    |    | 654.882   | ,, 8,       | ,61 "      |   |
| "   | Westfalen      |      |      |    |    | 472,998   | <b>"</b> 6, | ,22 "      |   |
| 11  | Hessen-Rassau  |      |      |    | ٠  | 533,424   | 7, 7,       | ,01 "      |   |
| "   | das Rheinland  |      |      | ě  |    | 1,269,675 | ,, 16,      | ,69 ,,     |   |

Unter "Gebäuden" sind hierbei solche Baulichkeiten verstanden, welche zur Ereichung dauernder Zwecke hergestellt worden sind und nach ihrer ganzen Beschaffenheit einen dauernden Nugungswerth haben oder doch haben können, wenn sie auch in Wirklichkeit nicht unausgesetzt benutzt werden, und zwar ist jede Baulichkeit, welche als solche für sich besteht, ohne Rücksicht auf ihren wirthschaftslichen Zusammenhang mit anderen Baulichkeiten als Einheit gezahlt worden.

Von der Gesammtzahl der Gebäude im Staate entfielen 343,390 oder 4,51 Prozent auf den öffentlichen und 7,264,838 oder 95,49 Prozent auf den privaten Besitz. Nach den Angaben über die Eigenthumsverhältnisse der Gebäude waren beim öffentlichen Besitze der Staat mit 18,7 Prozent, die Provinzen, Areise u. s. w. mit 1,9 Proz., die Gemeinden, Kirchen= und Schul= genossenschaften mit 68,2 Proz., die Staats= und Privateisenbahnen mit 8,5 Proz., die milden Stiftungen und ähnliche Korporationen mit 2,7 Proz. betheiligt. Beim privaten Besitze kamen auf die Einzelpersonen 99,2 und auf die wirthschaft= sichen Genossenschaften — einschließlich der Vergwerksgesellschaften — 0,8 Proz. der Gebäude. In den einzelnen Provinzen vertheilten sich dieselben nach den drei wichtigen Sigenthumsklassen solgendermaßen. Es waren Prozent aller Gebäude:

| in                 | öffentliches<br>Eigenthum | im Eigenthume<br>wirthichaftlicher Ges<br>noffenschaften | von Privat=<br>personen |
|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Oftpreußen         | <br>4,7                   | 0,3                                                      | 95,0                    |
| Westpreußen        | <br>5,8                   | 0,3                                                      | 93,9                    |
| Berlin             | 4,7                       | 5,5                                                      | 89,8                    |
| Brandenburg        | <br>5,2                   | 0,5                                                      | 94,3                    |
| Pommern            | <br>6,8                   | 0,5                                                      | 92,7                    |
| Posen              | <br>4,9                   | 0,2                                                      | 94,9                    |
| Schlesien          | <br>3,9                   | 0,8                                                      | 95,3                    |
| Sachsen            | 4,5                       | 0,8                                                      | 94,7                    |
| Schleswig-Holstein | <br>4,9                   | 0,3                                                      | 94,8                    |
| Hannover           | <br>4,8                   | 0,5                                                      | 94,7                    |
| Bestfalen          | <br>3,4                   | 2,2                                                      | 94,4                    |
| Hessen-Rassau      | <br>4,9                   | 0.4                                                      | 94,7                    |
| Rheinland          | <br>3,4                   | 1,1                                                      | 95,5                    |
|                    |                           |                                                          |                         |

Heinland bleiben bei den öffentlichen Gebäuden nur Schlesien, Westfalen und Mheinland hinter dem Staatsdurchschnitte von 4,51 Prozent zurück, während Pommern, Westpreußen und Brandenburg am Weitesten über denjelben hinausgehen. Das Sigenthum wirthschaftlicher Genossenschaften ist — abgesehen von Berlin, wo wegen der vielen, in ihrer Geschäftsthätigkeit weit über den Stadt-

415

bezirk hinausgehenden derartigen Unternehmungen diese Art dem Staatsdurchsichnitte von 0,76 Proz. gegenüber naturgemäß überwiegt — am Stärksten in den Provinzen Westsalen und Rheinland vertreten, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil von vielen der zu dieser Gruppe gerechneten Bergwerksgesellschaften in den Negierungsbezirken Arnsberg, Tüsseldorf und Aachen Beamten= und Arbeiterwohnhäuser erbaut, von denen nur die Familienwohnhäuser allmählich in den Privatbesiß übergehen. Bezüglich des Eigenthums von Einzelpersonen endlich übertressen Rheinland, Schlessen, Tstpreußen, Posen und Schleswig=Holstein den Staatsdurchschnitt von 94,73 Proz.

Nach der Art ihrer Bestimmung erscheinen die Gebäude im öffentstichen Besitze in drei Hauptgruppen eingetheilt, nämlich Gebäude zu öffentlichen Zwecken 155,469, Wohngebäude 56,396, gewerbliche Gebäude 9911. Hierbei sind 19,258 Diensthäuser sür Geistliche und Lehrer einmal als Gebäude sür öffentliche Zwecke, sodann aber auch als Wohngebäude gerechnet; außerdem treten 488 Wohngebäude mit gewerblichen Baulichkeiten auch in der Jahl der gewerblichen Gebäude auf. Bon den Gebäuden im privaten Besitz erscheinen 629,231 als Wohngebäude, während 385,758 gewerblichen Zwecken dienen; auch hier sind 49,299 Wohngebäude mit gewerblichen Baulichkeiten beiden Gruppen zus gezählt worden. Alle übrigen Gebäude im amtlichen und privaten Besitz sind für wirthschaftliche und sonstige Zwecke bestimmt und größtentheils mit den Wohnzund gewerblichen Gebäuden auf gemeinsamen Grundstücken vereinigt. (R.Anz.)

Ter Bergban der Welt. Der "Economiste Français" bespricht in seiner Rummer 41 vom 11. Ottober I. I. das fürzlich erschienene Buch des französischen Ingenieurs Mc. Couriot, das eine reiche Fülle statistischen Materials über den Bergbau in Frankreich und der übrigen Welt enthält. Und zwar sinden sich darin Angaben nicht nur über die Ausbeute der Bergwerke, sondern auch über deren sinanzielle Verhältnisse und über die Lage der Arbeiter. Diese Mittheilungen sind wohl wichtig genug, um im Folgenden auszugsweise wiedergegeben zu werden. Mit der Statistis der Kohlenbergwerke beginnt das Buch. Nach dieser betrug die Gesammtproduktion der ganzen Welt im Jahre 1888 466,406,509 Tonnen. Der Turchschnittspreis per Tonne stellte sich auf 7,08 Fres., während sich der Gesammtpwerth der Weltproduktion auf 3412 Mill. Francs belief. Abgebaut wurde eine Fläche von 602,531 Cuadratkilometer mit Hülfe von 1,475,094 Arbeitern. Der durchsichnittliche Consum per Kopf in dem genannten Jahre betrug 0325 Tonnen.

Die größte Kohlenproduktion hat England aufzuweisen, das 169,935,219 Tonnen im Jahre 1888 lieferte. Es folgen die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 169,548,844 Tonnen, sodann Deutschland mit 81,873,848 Tonnen. Desterreich sieht an vierter Stelle mit 23,647,000 Tonnen, nach ihm folgt erst Frankereich mit 22,602,894 Tonnen, die geringste Produktion erreichte Rußland mit 4,580,223 Tonnen. Der Intensität des Betriebes seiner Minen ungefähr entsprechend beschäftigt England die größte Unzahl Rohlenarbeiter: 534,945, Rußeland die geringste 33,000. An zweiter Stelle figuriren auch hier wieder die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 283,125 Arbeitern, an dritter Stelle Deutschland mit 258,388 Arbeitern. Am theuersten kam die Kohle in Frankeich zu stehen, hier kostete die Tonne durchschnittlich 10,31 Frcs., am billigsten in Desterreich, wo man per Tonne fast nur die Hälfte, 5,23 Frcs. durchschnittlich, zahlte. In Deutschland war der Preis nur um Weniges höher, die Rohle wurde daselbst mit 5,82 Frcs. per Tonne verkauft.

Was die Produktion der anderen Montanunternehmen, wie die der Eisen=, Gold= und Silberbergwerke, der Petroleumminen, Schieferbrüche u. dgl. anlangt, so wurden nach Couriot im Jahre 1888 auf der ganzen Welt solgende Quanti= täten und Werthe zu Tage gefördert:

| Au (                                                    | Erzen.                                | Zonnen                                             | im Werthe von Fres.                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Eisen                                                   |                                       | 23,512,000                                         | 1,624,374,000                                            |
| Gold (166,225                                           | kgr.)                                 |                                                    | - 539,500,500                                            |
| Siller (3,720,951                                       |                                       | 4,000                                              | 764,800,000                                              |
| Rupfer                                                  |                                       | 341,000                                            | 541,664,000                                              |
| Blei                                                    | · · ·                                 | 517,000                                            | 199,859,000                                              |
| Zint                                                    | 1.0                                   | 344,000                                            | 151,644,000                                              |
| ginn                                                    |                                       | 35,000                                             | 98,626,000                                               |
| Queckjilber                                             |                                       | 4,000                                              | 22,103,000                                               |
| Rickel, Cobalt, Platin, Antimon 20.                     |                                       | 3,000                                              | 15,176,000                                               |
| Zusammen                                                |                                       | 24,760,000                                         | 3,967,746,000                                            |
| An nichtmetallischen Gesteinen und                      | anderen                               | Produtten                                          | des Bergbanes:                                           |
|                                                         |                                       | Tonnen                                             | im Werthe von Fres.                                      |
| Rohle                                                   | 4-1-1                                 | 466,406,000                                        | 3,412,000,000                                            |
| Petroleum                                               |                                       |                                                    |                                                          |
|                                                         |                                       | 5,712,000                                          | 204,643,000                                              |
| Bituminöser Schiefer und Asphalt                        |                                       | 5,712,000<br>2,499,000                             | 204,643,000 20,430,000                                   |
| Bituminöser Schiefer und Asphalt<br>Stein- und Meersalz |                                       |                                                    |                                                          |
| Bituminöser Schiefer und Asphalt<br>Stein- und Meersalz | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2,499,000<br>8,347,000                             | 20,430,000<br>125,356,000                                |
| Bituminöser Schiefer und Asphalt<br>Stein- und Meersalz | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2,499,000<br>8,347,000                             | 20,430,000                                               |
| Bituminöser Schiefer und Asphalt<br>Stein- und Meersalz | Chrom:                                | 2,499,000<br>8,347,000<br>1,215,000<br>508,939,000 | 20,430,000<br>125,356,000                                |
| Bituminöser Schiefer und Asphalt<br>Steins und Meersalz | Chrom:                                | 2,499,000<br>8,347,000<br>1,215,000<br>508,939,000 | 20,430,000<br>125,356,000<br>50,022,000                  |
| Bituminöser Schiefer und Asphalt<br>Stein- und Meersalz | Chrom:                                | 2,499,000<br>8,347,000<br>1,215,000<br>508,939,000 | 20,430,000<br>125,356,000<br>50,022,000<br>7,780,197,000 |

In dieser Gesammtsumme von 8880 Millionen figuriren die Kohken allein mit 3412 Millionen, was mehr als 40 Prozent des Werthes der gesammten Bergbauproduktion ausmacht. Und der Werth der Edelmetalle, welche doch viele Jahre hindurch in den Augen der Menschen als das Kostbarste galten, nimmt für sich nur eine Summe von etwas wenig mehr als 1300 Millionen in Anspruch, was ungesähr einem Drittel des Werthes der Kohlenproduktion gleichkommt.

Im weiteren Berlaufe seiner Untersuchungen spricht dann der Bersasser von der Produktion und Consumtion von Kohle speziell in Frankreich. Im J. 1779 hatte erstere 250,000, letztere 250,000 Tonnen betragen, im Jahre 1888 betrug erstere 22,602,000, letztere 32,600,000 Tonnen. Es schlten also, um den Bedarf an Kohlen durch heimische Industrie zu decken, gegen 10,500,000 Tonnen. Daher werden jährlich 5,104,000 Tonnen auß Belgien 4,108,000 auß England und 1,336,000 auß Deutschland eingesührt. In Frankreich betrug 1888 der Kohlenkonsum 854 Kilogramm auf den Kopf der Bevölkerung, in England 4550 Kilogramm, in den Bereinigten Staaten von Nordamerika 2945 Kilogramm, in Belgien 2400 Kilogramm, in Deutschland 1600 Kilogramm.

Interessant ist auch, was der Versasser über die Rentabilität der einzelnen Bergswerksunternehnungen sagt. Demnach gab es in Frankreich i. J. 1888 226 Bergwerke, die mit Gewinn, dagegen 201, die mit Verlust arbeiteten. Und zwar betrug der Reinsgewinn im ersteren Falle 41,360,461 Fres., im letzteren das Defizit 5,523,606 Fres.

Zum Schluß kommt der Autor noch auf die Unfälle in den Bergwerken zu sprechen und weist zisserumäßig nach, daß die Zahl der Unglücksfälle bei der stetig fortschreitenden Bervollkommung des Betriebes im Laufe der Jahre immer mehr abgenommen hat. So betrug die Zahl der in Folge solcher Katastrophen ums Leben gekommenen Bergarbeiter in England innerhalb der Jahre 1851—1860 407 per Jahr, 1871—1880 233, 1881—1887 nur mehr 199. (Bahr. Handelszeitung Nr. 45.)

## Der gnadenweise Erlaß von Steuern und Stempeln.

Nar Ioël, Justizrath in Berlin.

In den Annalen des Deutschen Reiches von 1888 habe ich Seite 805 ff. die Streitfrage, ob in Prengen die jogenannten juftifizirenden Rabinetsordres eine nachträgliche Genehmigung des Landtags erfordern, unter Zugrundelegung des Artifels 104 der Preußischen Berfassungsurfunde, sowie der §§ 18 und 19 des Preußischen Gesetzes über die Oberrechnungskammer vom 31. März 1872 zu lösen versucht und hiebei auf Seite 821 furz bemerkt, daß nach Maß= gabe dieser gesetzlichen Vorschriften eine Kabinetsordre, welche in Abweichung von Kinanggeschen auf eine Ginnahme verzichtet, 3. B. eine Steuer bem gesetlich fteuerpflichtigen Unterthan erläßt, die Genehmigung des Landtages jedenfalls nothwendig macht. Gerade diese Frage hat neuerdings in Preußen praktische Bedeutung dadurch gewonnen, daß (wie bekannt geworden war) von der Krone dem früheren Minister, Freiheren von Lucius, bei der Bildung von zwei Familienfideikommissen der hiefür im Stempelgesetz vom 7. Marz 1822 vorgeschriebene Stempelbetrag im Gnadenwege erlassen worden war. Der Abgeordnete Richter brachte infolge bessen im Abgeordnetenhause einen Antrag ein, wonach unter Underem die Staatsregierung ersucht werden sollte, Auskunft zu ertheilen,

ob und in welchen einzelnen Fällen sowie auf Grund welcher gesetzlichen Bestimmungen ein Erlaß der gesetzlich vorgeschriesbenen Stempelgebühr von 3 Prozent des Werthes der Fideikommißstiftungen stattgesunden hat. (Nr. 23 der Drucksachen des Preußischen

Abgeordnetenhauses 1890,91.)

Der Antrag wurde in der Sitzung vom 21. Januar 1891 berathen und abgelehnt, hingegen ein Antrag des Abgeordneten Franke (Tondern), wonach die Staatsregierung aufgefordert wurde, dem Landtag baldmöglichst den Entwurf eines Komptabilitätsgesetzes vorzulegen, angenommen. (Stenographische Berichte des Abgeordnetenhauses 1890/91 S. 412 bis 430.) Schon vor dieser Berathung hat Arndt meine obengedachte Ansicht über diese Frage in Nr. 51 der Deutschen Wochenschrift von 1890 (S. 611) als irrthümlich angegriffen und im Anschluß hieran hat bei der Berathung der Preußische Finanzminister Mignel auch das Ober-Rechnungskammergesetz in den Kreis seiner Erörterung gezogen und dasselbe, im Gegensatz zu der von mir vertretenen Ansicht, als für die Entscheidung der vorliegenden Frage unerheblich bezeichnet. (Stenosgraphische Berichte a. a. D. S. 416.)

Ich bin hiedurch gezwungen, meine Ansicht über den gnadenweisen Erlaß von Steuern und Abgaben spezieller nochmals zu begründen und namentlich hiebei den juristischen Charakter der von mir für solchen Erlaß erforderten "Genehmigung" des Landtags genauer, als in meinem früheren Aufsate geschehen ist, darzulegen. Ich versuche eine solche Erörterung, indem ich hiebei zunächst von den beiden im Abgeordnetenhause über die Rechtsfrage geltend gemachten Aussichten ausgehe. Ich meinerseits halte beide für unrichtig und werde im Auschluß an die zweite meine eigene Auffassung darlegen.

I. Die erste Unsicht, vertreten von dem Antragsteller Richter, spricht dem König schlechtweg das Recht ab, im Gnadenwege Steuern zu erlassen. Sie

stütt sich auf zwei Argumente, nämlich darauf, daß

1) in Preußen der König überhaupt nur diezenigen Rechte besitze, welche ihm die Verfassurkunde ausdrücklich beilege, in der letzteren aber (neben dem Begnadigungsrecht in Strafsachen) ein Gnadenrecht des Königs in vermögensrechtlichen Angelegenheiten nicht erwähnt sei;

2) ganz abgesehen von der Nichterwähnung dieses Gnadenrechtes in der Verfassung letzere auch durch Artikel 62, wonach die gesetzgebende Gewalt gemeinschaftlich durch den König und den Landtag ausgeübt wird, dem König das Recht gänzlich entzogen habe, Einzelne von

Steuergesetzen einseitig zu "dispenfiren." 1)

Diese Ansicht muß konsequent dazu führen, die den Steuererlaß anordnende Rabinetsordre für ungiltig und die Genehmigung durch den Landtag als ein zur rechtlichen Perfektion derfelben erforderliches Requifit zu erachten; fie muß daher auch zur Folge haben, daß der Unterthan, welchem dergestalt die Steuer von der Krone allein ohne rechtliche Befugniß erlassen ist, bei Bersagung der Genehmigung des Landtags zur Zahlung der Steuer nachträglich angehalten werden fann. — Die vorgedachte Meinung ift indeß irrthumlich. Anlangend den ersten Grund beziehe ich mich auf meine Ausführung in dem Eingangs gedachten Auffate S. 814 ff., wonach die Aufgabe der Berfassungsurkunde, mindestens bei Ordnung der Kronrechte, keinesweas war, diese Materie von Grund aus neu zu gestalten, sondern nur den schon früher vorhandenen Rechtszustand entsprechend den Grundsätzen der konstitutionellen Monarchie in einzelnen Beziehungen abzuändern; ich habe für die dahingehende Absicht des Gesetzgebers a. a. D. auch ein Zeugniß aus den Verhandlungen der Preußischen Revisionskammern besonders bervorgehoben. — Anlangend sodann den zweiten Grund besteht allerdings ein allgemeines Dispensationsrecht des Landesherrn, d. h. ein Recht, für einen einzelnen Fall, welcher nach feinem Thatbestande unter die Regel eines Gesetzes fallen würde, die Anwendung biefes Gesetzes auszuschließen, im konstitutionellen Staat nicht mehr, da eine solche Anordnung theilweise Aushebung des Gesetzes, also Ausfluß der dem Landesherrn nicht allein zustehenden gesetzgebenden Gewalt, sein würde. Indeß ebenso wenig, als auf das sogenannte Dispensationsrecht jest noch die Befugniß des Königs zu justifizirenden Rabinetsordres gestütt werden kann, 2) fann andererseits aus dem Umstande, daß ihm das Dispensationsrecht nicht mehr zusteht, der Mangel seines Rechts zu solchen Rabinetsordres hergeleitet werden. Denn die in Rede stehenden Gnadenordres des Königs sind überhaupt nicht Anwendungen des Dispensationsrechts; sie setzen nicht für den einzelnen

<sup>1)</sup> Stenographische Berichte a. a. D. S. 413 und 426/427.
2) Bgl. meinen Auffat a. a. D. S. 816 und unten S. 428.

Fall das Gesetz außer Kraft, sondern sie beseitigen unter voller Anerkennung der eingetretenen Wirkungen des Gesetzes aus Gnade diese Wirkungen wieder für den einzelnen Fall, fie enthalten feinen Gejetgebungsaft, fondern eine Rechtshandlung des Königs. In besonders scharfer Beise tritt dieser Unterschied hervor bei der strafrechtlichen Begnadigung, wobei die gerichtliche Berurtheilung des Angeklagten durchaus aufrecht erhalten wird und nur ihre Folge, die gerichtlich ausgesprochene Strafe, aufgehoben oder gemindert wird. 1) Derfelbe Unterschied muß aber auch bei Ausübung der Gnade auf vermogens= rechtlichem Gebiet gelten. 2)

Der oben mitgetheilte Antrag des Abgeordneten Richter, welcher offenbar unterstellt, daß ein gesetzliches Recht des Königs, Stempelabgaben im Gnadenwege zu erlassen, überhaupt nicht mehr besteht, ist hienach meines Erachtens

mit Recht abgelehnt worden.

II. Die entgegengesetzte, in der letten Verhandlung des Abgeordnetenshauses namentlich von dem Finanzminister Miquel vertretene Ansicht betont, baß das zur Zeit der absoluten Monarchie unzweifelhaft anerkannte Recht des Ronigs zum gnadenweisen Erlag von Steuern und Abgaben durch die Berfassung nicht aufgehoben ist;3) insoweit ist dieser Meinung aus den schon zu I erwähnten Gründen unbedingt beizutreten. Aber der Minister geht weiter und bestreitet auch jede Ginschränkung jenes Unadenrechts durch die Berfassung; er behauptet, daß "die Landesvertretung in dieser Beziehung keinerlei Mitwirfungsrecht besitzt." \*) Ich muß gegenüber dieser Auffassung daran fest-halten, daß das gedachte Kronrecht durch den dem Landtag das Recht der Rechnungskontrole beilegenden Urt. 104 der Berfaffungsurfunde und den diesen Artikel deklarirenden § 18 des Oberrechnungskammergesetzes allerdings eine Einschränkung ersahren hat. Art. 104 schreibt vor, daß die allgemeine Rechming über den Staatshaushalt jeden Jahres mit den Bemerkungen der Dber-Rechnungstammer der Rammer jur Entlaftung ber Staatsregierung vorzulegen ist; § 18 des Oberrechnungskammergesetes ordnet an, daß jene Bemerkungen auch alle bei Erhebung von Staatsgeldern von den Bestimmungen der auf die Staatseinnahmen bezüglichen Besetze ftattgehabte Abweichungen ergeben muffen. Hieraus habe ich hergeleitet, daß der Landtag die Rechnungskontrole auf Gnadenordres, welche die Richterhebung einer Steuer oder Abgabe anordnen, ausdehnen kann. 5) In der That zieht sich durch die Verhandlungen des Abgeordnetenhauses über das Oberrechnungskammergesetz wie ein rother Faden die übereinstimmende Auffassung der Mitglieder des Hauses und der Regierungsvertreter, daß die im Art. 104 der Verfassung gedachten Bemerkungen der Oberrechnungskammer ausschlieflich den Zweck haben, die Entlastung der Staatsregierung herbeizuführen, also auch nur dasjenige, was auch Gegenstand dieser Entlastung ift, zur Kenntniß des Landtages zu bringen. ") Bas diese Bemerkungen also nach dem dann zu Stande gekommenen § 18 des Oberrechnungskammergesetzes enthalten sollen, unterliegt nach der offenbaren

<sup>1)</sup> Schulze, Preußisches Staatsrecht, Bb. II § 178.

Diesen Unterschied seht Arndt a. a D. S. 610/611 richtig auseinander.

Ostenogr. Berichte 1890/91 S. 415 bis 417.

Stenogr. Berichte S. 416.

Berichte 1871/72 Bb. II S. 832 und 835, auch wiederholt der Regierungsvertreter in der Kommission (Drucksachen 1871/72 Bb. II Kr. 148 S. 32, 34/35.) Ein Mitglied der Kommission (Drucksachen 1871/72 Bb. II Kr. 148 S. 32, 34/35.) miffion bemertte (a. a. D. S. 33) gang treffend: "Un fich muffe die Oberrechnungstammer

Absicht des Gesetzgebers nunmehr auch der Entlastung seitens des Landtags. 1) Ich bin auch durch die Grunde, welche jett gegen die Anwendung jener gefetlichen Bestimmungen auf den speziell vorliegenden Fall vorgebracht find, nicht überzeugt worden, wie ich später im Einzelnen darlegen werbe. Vorerst kommt es mir barauf an, ben juriftischen Charafter ber biernach von mir für ben anadenweisen Erlag von Steuern und Abgaben erforderten "Genehmigung" Des Landtags flar zu stellen. Diese Genehmigung hat eine sehr verschiedenartige Natur von derjenigen Genehmigung, welche nach der oben unter I behandelten Ansicht verlangt wird. Die Rechnungskontrole des Landtags läßt nämlich die Rechtsgiltigkeit der Gnadenordre ganglich unberührt; die Gnadenordre kommt bei dieser Auffassung giltig schon durch Unterschrift des Königs und Gegenzeich= nung eines Ministers zu Stande (Art. 44 der Berfassung); es kann also, wenn auch der Landtag später bezüglich der Rabinetsordre gemäß Art. 104 der Ber= fassung die Entlastung verweigern sollte, nach dieser Meinung nicht davon die Rede sein, daß aus diesem Grunde der steuerpflichtige Unterthan zur Nachzahlung der Steuer angehalten werden fann. Bielmehr beschränkt fich das für den Landtag beanspruchte Recht lediglich darauf, daß derfelbe nach seinem Ermeffen ber Staats= regierung das Anerkenntniß, wodurch sie von ihrer Berantwortlichkeit für den Gnadenerlaß befreit wird, ertheilen oder verfagen kann. Lediglich diesen Charakter haben überhaupt die von dem Landtag bei der Rechnungskontrole auszuübenden Befugnisse, wie dies neuerdings auch das Reichsgericht gutreffend fur die vom Etat abweichenden Ausgaben, nämlich für die im Art. 104 der Verfassung ebenfalls vorgeschriebene nachträgliche Genehmigung der Statsüberschreitungen dar= gelegt hat; das Reichsgericht bemerkt: "Und diese Entlastung (der Staatsregierung) ift ausschließlich allein das Ziel, welches durch die Revision ber Dberrechnungsfammer angeregt und durch den Beschluß der Rammern (die nachträg= liche Genehmigung der Etatsüberschreitung) herbeigeführt werden soll." 2) Die nach Publikation des Staatshaushaltsetats eintretende kontrolirende Thätigkeit des Landtags hat nun bezüglich der Ausgaben, welche durch den Stat oder durch die Gesetze nicht gerechtfertigt find, zwei Anerkenntnisse als Endziel:

a) das Anerkenntniß, daß die Staatsregierung diese Ausgaben bei der vorliegenden Sachlage vornehmen durfte (Genehmigung der Ctats= überschreitungen und außeretatsmäßigen Ausgaben),

b) das Anerkenntniß, daß die Staatsregierung diese Ausgabe auch wirklich vorgenommen hat, ein Anerkenntniß, welches überhaupt bezüglich aller, auch der durch Etat und Gesetz gerechtfertigten Ausgaben er= forderlich ist (Entlastung im engeren Sinne des Worts) 3).

als Organ bes Landtages biefem Alles mittheilen, was fie bei ber Prufung ber Rechnungen erfahren. Aber die Berfassung verbiete das und beschränte diese Bemertungen auf das, mas zur Entlastung durch den Landtag biene; dieje Grenze durfe nicht überichritten werden.

Bgl. auch mein Auffat G. 818.

2) Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Bd. 13, S. 261/262.
3) Bgl. Laband, Budgetrecht S. 57/58.

<sup>1)</sup> Wenn Arndt (a. a. D. S. 611) äußert, das Oberrechnungstammergeset sei tein Romptabilitätsgeses, ohne beffen einzelne Boridriften zu untericheiden, fo wird wohl genügen, auf die in dem Kommissionsbericht (a. a. D. S. 30) zu den §§ 18 und 19 enthaltenen Erläuterungen hinzuweisen, wonach diese Paragraphen sich gerade barin von dem übrigen Inhalt des Gesetzes unterscheiden, daß sie "vermöge ihres Inhalts einige wichtige Punkte aus dem gesammten bisher nicht gesehlichen Etatsrecht herausgreisen und der gesehlichen Regelung unterwersen". Diese Paragraphen enthalten unzweiselhaft materielles Etatsrecht und sind bei dem Mangel eines Komptabilitätsgesetzes gerade dazu bestimmt gewesen, einige in solchem Wefete eigentlich zu regelnde materielle Buntte ichon vor beffen Buftandetommen gefettlich zu figiren.

Man kann diese beiden, die Ausgaben betreffenden Anerkenntnisse bes Landtags, wenngleich sie jest zeitlich von einander getrennt erfolgen, unter der bem Landtag beigelegten Funktion der Entlastung (im weiteren Sinne) zusammenfassen; benn auch das erstgedachte, unter a angeführte Anerkenntniß hat, wie das zitirte Urtheil des Reichsgerichts richtig ausführt, lediglich den Charakter einer Decharge, einer Befreiung ber Staatsregierung von der Berantwortlichfeit für die betreffende Ausgabe, nicht etwa die Bedeutung der Hinzufügung eines Rechtstitels für diese Ausgabe. 1) Im vorliegenden Falle handelt es sich nun um eine Ginnahme, beren Nichterhebung durch das Gefet nicht gerechtfertigt ift, und hier erscheint ein besonderes Anerkenntniß der oben unter b gedachten Art, daß nämlich die Einnahme nicht erhoben ist, Seitens des Landtags völlig finnlos; vielmehr fann die Entlaftung für diesen Fall nur einen benkbaren Inhalt haben, nämlich den eines dem oben unter a gedachten gleichartigen Anerkenntnisses des Landtags, daß die Richterhebung nach den vorliegenden Umständen gerechtsertigt war und geschehen durfte, also ein Einverständniß des Landtages mit dieser Nichterhebung. Aus diesem Grunde habe ich die nach Art. 104 der Berfassung und § 18 des Oberrechnungskammergesetes von mir erforderte, bezüglich ber mittels Gnadenordre verfügten Richterhebung der Steuer noch vorzunehmende Rechtshandlung des Landtags "Genehmigung" in meinem Auffate (S. 821) genannt; ich hätte statt bessen auch im engen Unichluß an den Wortlaut des Art. 104 der Verfassung das Wort "Entlastung" gebrauchen können und es ist in der That rathlich, lediglich mit diesem Ausdruck die betreffende Rechtshandlung des Landtags zu bezeichnen, um den Gedanken fern zu halten, als ob der Landtag irgendwie berufen sei, durch seine Mitwirfung die Gnadenordre erst zur rechtlichen Giltigkeit zu bringen. 3ch verweise auf die gablreichen analogen Rechtsverhältnisse des Zivilrechts; der Bormund für den Mündel, der Borftand einer Aktiengesellschaft für diese Besellschaft, sie vollziehen allein giltige Rechtshandlungen für die von ihnen vertretenen juristischen oder physischen Bersonen, aber fie bleiben anderen Organen ber Bormundichaft beziehentlich der Aftiengesellschaft (dem Bormundichaftsrichter, der Generalversammlung) für ein etwaiges Verschulden bei Bornahme dieser Rechtshandlungen verantwortlich. In gleicher Weise bewirkt die Staatsregierung durch ihre Theilnahme bei der die Nichterhebung einer gesetzlichen Ginnahme anordnenden Gnadenordre, insbesondere der contrasignirende Minister durch deren Begenzeichnung, die Rechtsgiltigkeit der Ordre für den Staat, aber die Staatsregierung muß sich andrerseits gefallen lassen, daß der Staat, vertreten durch ein anderes Drgan, den Landtag, fie hiefur demnächst zur Rechenschaft zieht und ihr insoweit die Entlastung verfagt.

Gegen die hier vertretene Auffassung sind nun neuerdings folgende Gründe geltend gemacht worden, bei beren Besprechung ich zugleich Gelegenheit haben

werde, einige wichtige Einzelpunkte näher zu berühren.

1) Es wird geltend gemacht, daß der § 18 Ziff. 2 des Oberrechnungs= fammergesetzes nur eine Mittheilung der stattgehabten Abweichungen von den die Staatseinnahmen betreffenden Gesetzen an den Landtag "zur Kenntniß=

¹) Demgemäß bemerkt auch Lab and (Budgetrecht S. 68), daß durch die Nichtertheilung der Genehmigung zu einer durch Kabinetsordre schon justissirten Ausgabe der Landtag keineswegs eine Versügung der Krone "annullirt", sondern dadurch nur eine andere Ansicht und Willensäußerung in einem Falle ausspricht, in welchem Krone und Landtag zu durchaus selbständigen und von einander unabhängigen Entschließungen versassungsmäßig berufen und berechtigt sind.

nahme" vorschreibe, während es seiner Genehmigung nach § 18 Biff. 3 und § 19 dieses Gesetzes nur bedürfe, soweit es sich um Ausgaben (Ctatsüber= schreitungen und außeretatsmäßige Ausgaben) handele 1). Der § 18 Biff. 2 kann indeß nicht für sich allein, sondern nur in Verbindung mit dem Art. 104 der Verfassung, als dessen Ergänzung er sich selbst ankundigt, richtig verftanden werden. Nach dem Art. 104 Abf. 2 der Verfassung sollen die (im § 18 Abi. 2 des Oberrechnungskammergeletes dann näher fixirten) Bemerkungen der Oberrechnungskammer als ihr Endziel aber keineswegs die bloße Renntnignahme des Landtags haben, fondern eine Rechtshandlung desfelben, die "Entlastung", durch welche die Staatsregierung von ihrer Berantwortlichkeit befreit wird. Daß aber diese "Entlastung", soweit es sich um Nicht= erhebung von Einnahmen handelt, ganz gleichartig ist der "Genehmigung" ber Ctatsüberschreitungen und außeretatsmäßigen Ausgaben, nämlich in beiden Källen die betreffende Rechtshandlung des Landtags die vorgekommenen Abweich= ungen vom Stat ober Gesel nicht erft zur rechtlichen Berfettion bringt, sondern lediglich die Staatsregierung von jeder Verantwortlichkeit für diese Abweich= ungen befreit, ist oben schon dargelegt.

2) Es wird ferner geltend gemacht, daß in Preußen die auf Gefet be= ruhenden Staatseinnahmen überhaupt der Bewilligung durch den Landtag nicht bedürfen und daß daher auch der Landtag bei Berathung des Oberrechnungskammergesehes den Antrag der Kommission des Abgeordnetenhauses, bem § 18 Ziff. 3 eine Fassung zu geben, wonach eine Genehmigung des Landtags nicht bloß zu Etatsüberschreitungen und außeretatsmäßigen Ausgaben, sondern auch zu den außeretatsmäßigen Einnahmen erfordert wurde, abgelehnt habe. Hieraus wird weiter hergeleitet: "Es besteht somit keine Pflicht der Krone, . . . bei Nichterhebung gesetzlicher Einnahmen die Genehmigung des Landtags nachzusuchen. 2) Ich bestreite die Schlüssigkeit der letztgedachten Folgerung, wenn hiemit auch (was allerdings nach den gemachten Ueußerungen zweifelhaft bleibt) das Recht des Landtags, wegen der Nichterhebung die Ent= lastung zu weigern, bestritten werden soll. 3) Richtig ift, daß in Breußen die gesetzlichen Staatseinnahmen nicht der Bewilligung durch den Landtag bedürfen. Hieraus folgt aber nur, daß die Staatsregierung diese Einnahmen ohne Austimmung des Landtags erheben darf, nicht aber ohne Weiteres, daß sie dieselben ohne jede Verantwortung gegenüber dem Landtag, auch nicht erheben darf, daß es ihrem alleinigen Ermessen überlaffen bleibt, ob sie Ginnahmen erheben will ober nicht. Mit jenem ersten richtigen Sate ift vielmehr sehr wohl der weitere Satz vereindar, daß dem Landtag das Recht der Ueberwachung über die ordnungsmäßige Ausführung der Steuergesetze, darüber, ob die Steuern auch nach Maggabe dieser Gesetze erhoben find, zusteht. Nach Preußischem Recht nimmt, (um ein schon oben gebrauchtes zivilrechtliches Beispiel nochmals heranzuziehen) der Vormund abgesehen von einigen Fällen, in denen er der Zustimmung des Gegenvormundes oder des Vormundschaftsrichters bedarf, Rechtshandlungen für den Mündel allein ohne diese Zuftimmung giltig vor, 3. B. auch die Erhebung von Zinsen; aber niemals ist hieraus wohl gefolgert worden, daß es seiner diskretionären Entscheidung anheimgestellt

<sup>1)</sup> Arndt a. a. D. S. 611. 2) Arndt a. a. D. S. 611.

<sup>3)</sup> Urndt fagt nämlich weiter a. a. D.: "Bertreten, rechtfertigen muffen die Minifter die Ginnahmen." Und die nichterhebung der Ginnahmen brauchen fie nicht gu rechtfertigen?

bleibt, ob er die Zinsen überhaupt erheben will oder nicht, und daß er, falls er fie nicht erhebt, außer jeder Berantwortung bleibt. Bielmehr wird ihm nicht allein sein Mündel nach Beendigung der Vormundschaft mit Jug und Recht die Decharge in Sohe des nicht erhobenen Zinsbetrages verweigern können, iondern auch ichon mährend ichwebender Vormundichaft können zweifellos bas Bormundichaftsgericht und der Gegenvormund, welche der Erhebung der Zinsen nicht zuzustimmen brauchen, doch die Nichterhebung rügen. (§§ 31 und 51 der Vormundschaftsordnung vom 5. Juli 1875.) Gleichartig ist die Staatsregierung zur Erhebung von gesetslichen Ginnahmen ohne Buftimmung bes Landtags befingt; mit Recht hat daher das Abgeordnetenhaus den oben erwähnten Antrag seiner Kommission abgelehnt, da derselbe nach seinem Wortlant der Kontrole des Landtags auch die Frage unterworfen hätte, ob die Erhebung von nicht im Etat vorgesehenen Einnahmen durch die Staatsregierung gerechtfertigt war. Andererseits ist dem Landtag das Recht der Rontrole darüber, ob die Richterhebung der gesetlichen Einnahmen gerecht= fertigt war, und das Recht insoweit eventuell die Decharge zu verweigern, durch Urt. 104 der Verfassung und den § 18 Nr. 2 des Oberrechnungskammergesetzes gewahrt geblieben. 1)

3) Vor Allem wird auf einige bei der Berathung des Oberrechnungs= fammergesetes von dem Berichterstatter Laster und dem damaligen Finang= minister Camphausen gemachte Aeußernngen hingewiesen, aus welchen hervor= gehen foll, daß jenes Geset, und namentlich der § 18 desfelben, für die in vermögensrechtlicher Beziehung ergangenen Gnadenordres des Rönigs "ganglich irrelevant" sei. 2) Ich habe diese Neußerungen schon in meinem Auffate berührt und wiederhole sie hier, soweit sie wesentlich erscheinen. Der Bericht=

erstatter Laster erklärte damals:

"Die Krone besitt ebenso, wie die Behörden des Landes Rechte besitzen, das Recht, gewisse Dinge, die gesetzlich oder verwaltungs= mäßig geordnet find, in einem einzelnen Kalle anders zu ordnen. oder bestimmte Verstöße gegen Gesetze gutzuheißen, vom Recht der Umnestie, der Gnade, bis herunter zu Remissionen bei Verträgen, und wie sich sonst das Versassungsrecht ausgebildet hat. Ich nehme keinen Austand für mich zu erklären, und ich glaube im Geiste der Kommission dies thun zu dürfen, daß über dies materielle Recht gar nicht in dem gegenwärtigen Gesetz verhandelt wird und daß eine Beränderung diefer Befugniffe durch das Gefet in feiner Beife herbeigeführt werden foll".

<sup>1)</sup> Aus dem angeführten Grunde ist es auch unrichtig, wenn Arndt (a. a. D. S. 611) das Recht des Königs, auf erblose Verlassenschaften, Legate, Pachtgelder, Konventionalstrasen, Kassenderfette ohne Rücksicht auf den Landtag zu verzichten, auf den Mangel eines Einnahme-bewilligungsrechts des letzteren gründet. Dies Necht des Königs ist allerdings vorhanden, solgt aber lediglich aus § 18 Ziss. 2 des Oberrechnungskammergesetzes, welches die bei Er-hebung von Einnahmen vorgekommenen Abweichungen von Bestimmungen des bürgerlichen Rechts und von auf Rechtsgeschäft beruhenden Bestimmungen nicht der Kontrole des Landtags unterwirft. Bgl. meinen Auffat S. 821 ff. Daß Arnot bei Erörterung dieser Frage, ob die Krone allein Einnahmen erheben darf, übrigens auch Rechnungsdefekte miterwähnt, ist nicht gerechtiertigt. da dieselben nicht bloß Erstattungsansprüche (also Ansprüche auf Einnahmen) zur Folge haben, sondern in erster Linie Zuvielverausgabungen enthalten. Bgl. meinen Aufsat S. 822, 826.

2) So der Finanzminister Miquel. Stenographische Berichte 1890/91 S. 416. Urndt a. a. D. S. 612.

Sierauf bemerkte der Finanzminister Camphaufen:

"Ich bin ebenso, wie der Herr Referent, der Ansicht, daß die materiellen Prärogativen der Krone, wenn wir sie einmal so bezeichnen wollen, durch das Gesetz nicht berührt werden sollen, daß ihnen weder etwas hinzugefügt noch etwas abgenommen werden soll

durch die Bestimmungen des Gesetzes." 1)

Diese Bemerkungen stehen der oben vertretenen Ansicht in keiner Beise entgegen. Sie lehnen eine Entscheidung des Oberrechnungskammergesetes über die oben zu I wiedergegebene Ausicht, über die Streitfrage, ob der König burch die Verfassung sein Recht zu solchen Gnadenordres verloren habe, ob daher die letteren ohne Zuftimmung des Landtags materiell ungiltig find, ab; der Prärogative der Krone soll durch das Gesetz ein Recht weder "hinzugefügt" noch "abgenommen" werden. Vielmehr soll das Gesetz nur das Kontrolrecht des Landtags betreffen. Daß aber auch dies Kontrolrecht, die Befugniß des Landtags, die Entlastung der Staatsregierung wegen eines einzelnen Punktes zu versagen, sich auf diese Gnadenordres nicht erstrecken soll, haben beide Redner mit keiner Silbe gesagt. Andernfalls, wenn man auch diese Meinung in ihren Aeußerungen findet, muß man weitergehen und auch die Anwendung des § 19 bes Oberrechnungskammergesetzes auf die Gnadenordres ausschließen, also annehmen, daß auch im Gnadenwege außeretatsmäßige Ausgaben, beispielsweise die Rückerstattung eines schon zur Staatskasse erhobenen Stempels, ohne Berantwortung der Staatsregierung vor dem Landtage von der Krone angeordnet werden kann. Und doch verneint dies selbst Arndt (a. a. D. S. 610) und zwar unter ausdrücklicher Bezugnahme auf jenen § 19.2) Es ist aber in der That nicht erfindlich, warum die oben wiedergegebenen bei Berathung des Gesetzes geschehenen Aeußerungen, welche doch das ganze Gesetz im Auge haben, die Anwendung bes § 18 besfelben auf Gnadenordres ausschließen, hingegen die des § 19 auf folche Kabinetsordres gestatten sollen.

Indeß man bedarf in dem speziell vorliegenden Fall einer im Wege der Gnade versügten Abweichung von einem Stempelgesetz gar nicht einmal zur Rechtsertigung der Ansicht, daß diese Gnadenordre dem Kontrolrecht des Landtags unterliegt, der Heranziehung des Oberrechnungskammergesetzes, sondern es genügt hiefür schon die Bezugnahme auf den Art. 104 der Verfassung, welcher unterschon die Bezugnahme auf den Art. 104 der Verfassung, welcher unterschon die Vollagendehme auf den Art. 104 der Verfassung des ganzen Staatshaushalts vorschreibt. Niemand hat das Recht des Landtags, schon auf Grund jener Verfassungsbestimmung die in der Finanzverwaltung vorgekommenen Abweichungen von Gesetzen zum Gegenstand der Entlastung zu machen, schärfer betont, als gerade der Berichterstatter Lasker, dessen Zeugniß die gegnerische Ansicht anruft. Erst die Kommission des Abgeordnetens hauses hatte dei Verathung des Oberrechnungskammergesetzes beantragt, in den § 18 desselben als Gegenstand der Entlastung auch die Abweichungen von den Versichterstatter Lasker äußerte zur Vertheidigung dieses Antrags, nachs

dem er auf den Wortlaut des Art. 104 Abs. 2 hingewiesen hatte:

"Was ift also Gegenstand der Entlastung? Keineswegs, wie bisher gesagt ist, nur der Staatshaushalts-Etat und etwa das Etatsgeset, sondern, wie unterscheidend der zweite Absat des Art. 104 aus-

<sup>1)</sup> Sten. Berichte des Abgeordnetenhauses 1871/72, Band II S. 782, 788.

<sup>9)</sup> Die Oberrechnungstammer scheint allerdings auch diese Konsequenz zu ziehen. Bgl. unten S. 426.

bruckt, ber Staatshaushalt eines jeden Jahres ift der Begenstand der Entlastung. Und nun verlangen wir doch nur die Moni= turen, welche auf Berftoße innerhalb des geführten Staatshaushalts Bezug haben, und halten uns damit ganz in den vorgezeichneten Grenzen der Verfassung, welche eben will, daß die Brüfung der Entlaftung auf den gesammten Staatshaushalt des Jahres sich erstreckt und nicht allein auf das, was im Staatshaushalts-Etat geschrieben steht. Denn nicht ohne Absicht hat die Verfassung in den beiden Sätzen des zweiten Absates des Art. 104 zwei verschiedene Ausdrücke gebraucht, den einen im ersten Sat, daß die Rechnungen über den Staatshaushalts-Etat zu prufen feien, und den anderen in dem zweiten Sat, daß über den gesammten Staatshaushalt die Rechnung aufgemacht und zur Entlastung vorgelegt werden müsse. Aber es ift ohnehin, was der Antrag der Kommission fordert, nach natürlichem Recht gar nicht zurückzuweisen . . Der Staatshaushalts-Etat läßt fich nicht loslösen von den Gesetzen und Vorschriften, mit denen er naturgemäß verbunden ift. In allen unseren Bewilligungen ift der Etat selbst unauflöslich verbunden mit Gesetzen und Vorschriften. indem wir in den Ausdrücken die Einwirkung gewisser Gesetze und Vorschriften vorausseken." 1)

Ganz dieselbe Ansicht spricht Laband in seinem vor dem Erlaß des Oberrechnungskammergesetes erschienenen "Budgetrecht" (1871 S. 71), also schon auf Grund des damaligen Versassungskammer darüber unterrichtet zu werden, welche Abweichungen von den bestehenden gesetzlichen unterrichtet zu werden, welche Abweichungen von den bestehenden gesetzlichen Werwaltungszweige ergeben." Ebenso ist in dem in der Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft Band 32 S. 479 st. enthaltenen, offenbar von sehr sachkundiger Seite herrührenden Aussasse über den Rechnungshof schon lediglich aus den Grundsäßen des konstitutionellen Staats S. 506 der Satz abgeleitet: "Die Kontrole der Volksvertretung erstreckt sich also einerseits auf die Einhaltung der Etatsstäße... andererseits auf die Beobachtung derzenigen Gesetz, welche als Ergänzungen des Etats die hier im Ganzen ausgesprochenen Summen nach ihren Quellen und ihrer Bestimmung im Einzelnen selsteten, L. B. Steuergeses."

4) Es wird geltend gemacht, daß die Behörden die Giltigkeit derartiger eine Steuer oder Abgabe erlassenden Gnadenordres niemals beauftandet hätten. Der Finanzminister Miquel äußerte in dieser Beziehung in der Sitzung vom 21. Januar 1891:

"Es haben seither weder die Oberrechnungskammer, der doch von allen solchen Erlassen oder Ermäßigungen von Stempeln Renntniß gegeben wird, noch die dabei konkurrirenden Gerichte den geringsten Anstand genommen, derartige Erlasse als vollkommen der Verfassung und den Gesetzen entsprechend anzuerkennen"..."Niemals hat ein Gericht in Preußen die Zulässigkeit derartiger Erlasse bestritten oder bemängelt, und auch den Versuch gemacht, einen auf diese Weise erstassenen Stempel seinerseits einzuziehen, wozu es doch sonst schuldig und verbunden gewesen wäre."

<sup>1)</sup> Sten. Berichte bes Abgeordnetenhauses 1871/72 G. 835.
2) Sten. Berichte bes Abgeordnetenhauses 1890/91 G. 416.

Anlangend die Gerichte bestreite ich, daß sie schuldig gewesen wären, bie burch Gnadenordre erlaffenen Stempel einzuziehen, und behaupte, daß fie hiemit ihre Kompetenz überschritten hätten. Es mag dies Argument vielleicht ber oben zu I wiedergegebenen Ansicht, wonach die Gnadenordre ohne Zustimmung des Landtags ungiltig ift, entgegengesett werden können; gegenüber der hier vertretenen Auffassung, wonach die Gnadenordre giltig ohne Mit-wirkung des Landtags zu Stande kommt und nur dem Kontrolrecht des letteren unterliegt, ist es ohne jede Bedeutung. Die Gerichte haben die giltig zu Stande gekommene Unadenordre zu befolgen und die Wahrung des Kontrolrechts dem Landtag zu überlaffen. 1)

Anders steht es allerdings mit der Oberrechnungskammer. Der Minister theilte noch mit, daß diese Behörde in einem Schreiben vom 10. Februar 1875

ausgesprochen habe:

"Eine Abweichung von dem Etat oder Gesetz, welche verfassungsmäßig durch die Krone ohne Genehmigung des Landtags angeordnet werden kann, ist nicht als eine Abweichung im Sinne des § 18 des Oberrechnungskammergesetzes anzusehen, ist also nicht Gegenstand ber Monitur."

Und in Uebereinstimmung hiemit hat auch Herter, welcher selbst als Rath jener Behörde angehört, noch in neuester Zeit geäußert, daß die §§ 18 und 19 des Oberrechnungsfammergesetzes sich vorbehaltlich der Brärogative der Krone versteben:

"Fälle, in benen ein ber Staatskasse gebührender Einnahmebetrag auf Grund eines Allerhöchsten Gnadenerlasses nicht zur Einziehung gelangt, werden daher keinen Gegenstand der von der Oberrechnungskammer aufzustellenden, bezw. mit der allgemeinen Rechnung über den Staatshaushalt jeden Jahres dem Landtag vorzulegenden Bemerkungen bilden dürfen. Das Gleiche wird in denjenigen Fällen gelten muffen, in welchen der qu. Ginnahmebetrag zwar zur Einziehung gelangt, auf Grund eines Allerhöchsten Gnadenerlasses jedoch erstattet ist." 2) Der lette Sat scheidet also sogar die im Gnadenwege angeordneten außeretatsmäßigen Ausgaben von der Rechnungskontrole des Landtages aus. Ich stehe nicht an, dies Verfahren als unrichtig zu bezeichnen. In den Verhandlungen des Abgeordnetenhauses selbst ist allerdings ein anderer Bunkt vorzugsweise erörtert, nämlich daß die Dberrechnungskammer fünftig auch solche Abweichungen vom Staatshaushaltsetat und den Finanzgesetzen, welche vor der Revision schon durch Kabinetsordre justifizirt sind, dem Landtag mitzutheilen habe. 3) Hingegen findet sich über die hier vorliegende

Anmertung 10.

<sup>1)</sup> Bgl. meinen Auffat S. 830 N. 7. — Aehnlich verhält es sich mit dem von Minister Miquel und dem Abgeordneten Francke (Tondern) ferner gemachten Ginwand, daß im Jahre 1858 in einer Kommission des Abgeordnetenhauses die vorgeschlagene gesetzliche Ermäßigung des Fideikommißstempels von 3 auf 1 Prozent für überflüssig erklärt sei, da ja die Staatsregierung in neuerer Zeit öfter, wenn sie die Berhältnisse dazu angethan gefunden habe, im Bege der Verordnung selbst diesen Stempel herabgesett habe, und es genüge, ihr darin auch tunftig freie hand zu lassen (Sten. Berichte des Abgeordnetenhauses 1890/91, S. 416, 421). Aber bas in biesen Acufferungen anerkannte Recht ber Krone und ber Staatseregierung zu solcher Ermußigung soll ja nach Obigem gar nicht bestritten und nur andererfeils für den Landtag das entiprechende Recht beansprucht werden, später von der Staatsregierung bei der Rechnungslegung Rechenichaft darüber zu fordern, ob zu der angeordneten Ermäßigung wirklich die "Berhältnisse angethan" gewesen seien.

2) Herter, die Preußische Oberrechnungskammer. Ergänzungsband 1890, S. 144,

<sup>3)</sup> Bgl. meinen Auffat G. 812.

Frage, ob die Oberrechnungskammer bezüglich der von ihr dem Landtag mitautheilenden Bemerkungen ichlechthin an den Wortlaut des § 18 des Oberrechnungsfammergesetzes gebunden ist, oder noch außerdem die von ihr beanipruchte Vorprüfung vornehmen kann, nämlich ob eine der im § 18 ipeziell gedachten Abweichungen nach Preußischem Verfassungsrecht überhaupt Gegen= stand der Entlastung Seitens des Landtags ift oder nicht, nur eine Andentung in dem Rommissionsbericht von 30. Januar 1872, wo es heißt, es sei von einer Seite bemerkt, "daß die Oberrechnungskammer nicht die lette Instang sei über die Entscheidung, was der Landtag zu entlasten ober zu erniren habe: die Dberrechnungskammer bringe Die Unregelmäßigkeiten, welche auf den Staats= haushalt von Einfluß find, zur Kenntniß des Landtags und diefer entscheide über Be= und Entlastung, durfe aber nicht abhängig gemacht werden von dem vorangehenden Urtheile der Behörde, welche zur Information von Thatfachen bestellt sei." 1) Die hier geäußerte Ansicht ist durchaus zutreffend. Entscheidend ist der Wortlaut des § 18, welcher schlechthin der Oberrechnungskammer die Berpflichtung auferlegt, die bort aufgeführten Abweichungen bem Landtag mit= zutheilen, allerdings nur diese Abweichungen, aber diese auch jämmtlich. Die Absicht des Gejetgebers, ichon vor Erlaß eines Komptabilitätsgesetzes die dringend nothwendige Bestimmung darüber zu treffen, was und was nicht Gegenstand der Entlastung Seitens des Landtags sein soll, hat in der im § 18 den Bemerkungen der Oberrechnungstammer gegebenen scharfen Begrenzung ihren endgiltigen gesetzgeberischen Ausdruck gefunden, wie oben S. 420 schon dargelegt ist. Darüber hinaus kann die Oberrechnungskammer nicht eine weitere einschränkende Interpretation des Wortlauts des § 18 dahin vornehmen, daß sie auch noch außerdem diejenigen Abweichungen aus den "Bemerkungen" ausscheidet, welche fie selbst aus anderen Gründen (3. B. weil dem König das Gnadenrecht geblieben fei u. f. w.) nicht für Gegenstand der Entlastung hält. Sie muß fich vielmehr an ben Wortlaut bes § 18 halten. Der gedachte Bunkt ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung und bedarf meines Erachtens bei demnächstiger Vereinbarung eines Komptabilitätsgesetes bringend ber Rlarstellung. Denn die unbedingte Bollständigkeit der Bemerkungen der Dberrechnungstammer, welche man durch die Fassung der §§ 18 und 19 des Oberrechnungskammergesetzes zu sichern suchte, ist nach der mitgetheilten Praxis jener Behörde auch jett nicht gewährleistet; sie hängt allerdings nicht mehr von dem Ermessen der Krone, ihrer Justisikation vorgekommener Unregelmäßigkeiten der Kinangverwaltung ab, wohl aber von der subjektiven Ansicht einer Behörde über die Wirkungen, welche noch jett die Prärogative der Krone hat.

5) Der Finanzminister Miquel hat endlich auch die staatsrechtliche

Literatur für seine Unsicht geltend gemacht. Er bemerkt:

"Ich will noch hinzufügen, daß die ganz überwiegende Mehrzahl aller anerkannten Staatsrechtslehrer in dieser Beziehung ganz auf demsjelben Standpunkt steht, wie ich ihn bezeichnet habe; von Könne, Zachariä dis Mohl ist über dies Recht kein Zweisel."<sup>2</sup>)

Wenn man die hier angeführten Schriftsteller vergleicht, so ersieht man, daß der Minister aus ihren Neußerungen ein Fortbestehen des sogenannten landesherrlichen Dispensationsrechts von Gesetzen und hieraus weiter die Zulässigteit der Dispensation von Steuergesetzen herleiten will. Es ist schon

<sup>1)</sup> Druckjachen des Abgeordnetenhauses 1871/72, Nr. 148 S. 35, Sten. Berichte des Abgeordnetenhauses 1890/91, S. 417.

oben (Seite 418) bemerkt worden, daß die hier in Rede stehenden Gnadenordres überhaupt keine Anwendung des Dispensatiogrechts enthalten, da sie nicht Gesetgebungsatte des Königs, sondern Anordnungen desfelben find, welche die bereits eingetretenen Wirkungen eines Gesetzes wieder beseitigen; es kann daber, wie gleichfalls bort schon bemerkt ift, ebensowenig die Zulässigkeit solcher Gnadenordres auf das angebliche Fortbestehen des Dispensationsrechtes, als ihre Unzuläffigkeit auf deffen (nach richtiger Ansicht eingetretenen) Wegfall gestütt werden. Indeß, gesetzt das Dispensationsrecht käme wirklich bei diesen Gnadenordres in Frage und dieselben wären wirklich nur Anwendungen dieses Rechts, so reicht die Bezugnahme auf die gedachten Rechtslehrer in feiner Beise aus. um das Fortbestehen des landesherrlichen Dispensationsrechts im konstitutionellen Staate zu erweisen. Zach ariä erkennt jenes Recht allerdings als noch jest fortbauerd an; anlangend den Werth dieser Meinung für den modernen Rechts= staat wird es genügen, darauf hinzuweisen, daß er für die hiebei aufgestellte Behauptung, der Landesherr könne das Dispensationsrecht "unabhängig von ständischer Konkurrenz" ausüben, sich auf die im Jahre 1773 erschienene Schrift von J. J. Mofer "Bon der Landeshoheit in Gnadenfachen" (S. 35) beruft. i) Die Aeuferungen von Ronne, welcher in feinem Preugischen Staatsrecht an einer Stelle anscheinend dem König die Befugniß zuspricht, einzelne Staats= einnahmen zu erlassen, und diese Befugniß auf das allgemeine Dispensations= recht des Landesherrn ftutt, an einer anderen Stelle aber ein solches Dis= pensationsrecht geradezu verwirft,2) sind in einem Maße widerspruchsvoll, daß ihn von den Vertretern der Regierungsansicht der Gine, nämlich der Di= nifter Mignel, als seinen Gesinnungsgenossen, der Andere, nämlich Arndt, als seinen Gegner behandelt.3) Uebrig bleibt Robert von Mohl, auf welchen sich in der That der Minister hauptsächlich stützt. Mohl bemerkt in seinem berühmten Staatsrecht des Königreichs Württemberg im Auschluß an ben Sat, daß bem König die Bollziehung ber Gefete gehöre:

"Dieses Recht, die Gesetz zur Vollziehung zu bringen, begreift in sich:

4) Die Besugniß, die Anwendung des Gesetzes in solchen Fällen zu erlassen, in welchen zwar der Buchstabe, nicht aber der Sinn des Gesetzes ausgeführt würde, und der Staat also nicht sormelles Unrecht, allein Unbilligkeit und Unklugheit beginge . . . Uebrigens ist in dem Zwecke dieses schönen Rechts zu gleicher Zeit auch seine Grenze gesetzt. Nur da darf nämlich von der Anwendung des Gesetzes freigesprochen werden, wo der Buchstabe desselben in einem bestimmten einzelnen Falle zu offenbarer Unbilligkeit, zu Widersinn oder zu einem allgemeinen Nachtheile führen würde".

Er folgert hieraus noch besonders, daß die Befreiung von allgemeinen gesetzlichen Verpflichtungen nicht als bloße Gunstbezeugung und ohne einen in den Thatsachen liegenden Grund ertheilt werden dürfe, weil dies eine Versletzung des versassungsmäßigen Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetze wäre. \*)

<sup>1)</sup> Zachariä, Deutsches Staats- und Bundesrecht Bb. II § 163. Dritte Auflage 1867, S. 185, 186 Ann. 10. Auch in meinem Aufsat ist S. 808 und 813 J. J. Moser zitirt, aber selbstredend nur zur Begründung des vor Ginführung der konstitutionellen Bersassung in Geltung gewesenen Rechtszustandes.

<sup>2)</sup> Preuß. Staatsrecht Bd. IV § 418 S. 744/745 und Bd. I § 101 S. 452 ff. (IV. Aufl.),

auch mein Auffah S. 816.

3) Bgl. Sten. Berichte d. Abgeordnetenhauses 1890/91 S. 417 u. Arndt a. a. D. S. 611.

4) Mohl, Staatsrecht d. Königr. Württemberg 1846, Bd. I, § 35, S. 206, vgl. auch S. 227.

Ich will dahin gestellt sein lassen, ob in dem speziell jett vorliegenden Falle überhaupt die von Mohl aufgestellten Voraussetzungen des "schönen" Rechts gegeben waren; mir fehlt die thätsächliche Insormation darüber, ob die Einziehung des Stempels von dem früheren Minister von Lucius nur versmöge einer Buchstadeninterpretation des Preußischen Stempelgesetzes vom 7. März 1822 gerechtsertigt und nach dem Sinne dieses Gesetzes vielmehr unbillig, widersinnig oder von allgemeinem Nachtheil gewesen wäre. Es wird indeß ausreichen, wenn ich die Worte des letzten Bearbeiters des Württemsbergischen Staatsrechts über jene Meinung seines Vorgängers hier mitttheile. Sarwey, ') welcher das allgemeine Dispensationsrecht des Landesherrn entsschieden bestreitet, sagt zutreffend:

"Diejenigen Grenzen, welche Mohl dem Dispensationsrecht zieht, ... haben als Maximen für die Ausübung des Dispensationsrechts ihre volle Berechtigung, sind jedoch staatsrechtlich werthlos, da, wenn einmal das formelle Recht der Dispensation anerkannt ist, darüber, in welchen Fällen dasselbe ausgeübt werden kann, doch nur die Ber-

waltung selbst entscheidet und entscheiden kann."

Vielleicht war es aber überhaupt bei einer staatsrechtlichen Debatte, welche nicht in den fünfziger, sondern in den neunziger Jahren stattsand, kaum geboten, bis auf Zachariae zurückzugehen, und sicherlich nicht angezeigt, bei Robert von Wohl stehen zu bleiben. Die Zeit, in welcher in Deutschland staatserechtliche Sätze auf politische oder philosophische Erwägungen gestützt wurden, ist unwiederbringlich dahin; seitdem die streng juristische Behandlung des Staatserechts begonnen hat, ist aber nicht von der "ganz überwiegenden Mehrzahl", sondern von der Gesammtheit "aller anerkannten Staatsrechtslehrer" unserer Tage ein allgemeines Dispensationsrecht des Landesherrn von Gesehen überzeinstimmend verworsen worden. 2)

Ich erachte hienach durch alle vorstehend erörterten gegnerischen Argumente meine Ansicht, daß der Landtag seine Rechnungskontrole auch auf die gedachten Gnadenordres ausdehnen kann, für nicht erschüttert. Eben dies Kontrolrecht ist aber dem Landtag in der letzten Verhandlung des Abgeordnetenhauses gleichfalls bestritten worden, nicht blos von einzelnen Abgeordneten, 3) sondern auch allem

<sup>1)</sup> Sarwey, Staatsr. d. Königr. Württemberg 1883 Bd. II, § 84 S. 73/74 Anm. 11a.
2) Bgl. oben S. 418. Ich verweise auf von Gerber (Zeitschrift für Staatswissensichaft Bd. 27 S. 446/447), von Holzendorff (Rechtstezikon III. Aufl. S. 540 sc.). hermann Schulze Preußisches Staatsrecht Bd. II S. 262 (§ 178 Nr. 2) und Deutsches Staatsrecht 1881, Bd. I § 190 S. 536, Sendel, Bayerisches Staatsrecht Bd. III S. 557, Georg Meyer Deutsches Staatsrecht II. Aufl. 1885 § 178 S. 522 und dielbst Anm. 4 über die völlige lebereinstimmung aller neueren Schriftseller bezüglich dieses Punktes. Meyer erklärt noch (a. a. D. § 206 S. 613) anlangend den hier vorliegenden Hall ausdrücklich: "Ein Erlaß von Zahlungen, welche dem Staat geschuldet werden, insbesondere von öffentlichen Abgaben, darf durch die Regierung nur dann bewilligt werden, wenn diese zu einem solchen Erlaß durch die Regierung nur dann bewilligt werden, wenn diese zu einem solchen Erlaß durch die Algemeinen Gesetz ober durch den Etat ermächtigt ist."

³) Sten. Bericht d. Abgeordnetensauses 1890/91 S. 419. Abgeordneter Schumacher beftreitet das Recht des Landtags, "derartige Maßregeln der Krone zu fritisiren." Einen besionderen Standpunkt nahm der Abgeordnete von Rauchhaupt (a. a. D. S. 424) ein. Er erklärte, daß auch seine Partei das konstitutionelle Recht des Landtags den Ministern gegenüber zu üben wünsche, welches darin bestehe, auch solche Gnadenakte, die doch von einem Minister kontrassgnirt sein müßten, zu prüsen, hielt es aber für räthlich, hierauf zu verzichten, weil eine Kritik hierüber nicht "ersprießlich" sei. Die in Art. 104 der Berfassung dem Landtag beigelegte Funktion der Rechnungskontrole ist indeß nicht nur ein Recht, sondern auch eine Psticht des Landtags, welche er erfüllen muß, gleichviel ob dies ersprießlich wirft oder nicht, solange die Pflicht nicht durch Geset beseitigt ist.

Anscheine nach von dem Finanzminister Miguel. Denn er erklärt 1) nicht nur eine ohne Unterlage erfolgende Kritit des Landtags über die gedachten Gnadenodres für unzuläffig (worin ihm unbedingt beizustimmen ift), sondern auch eine Kritik mit dem erforderlichen Aktenmaterial, indem er darauf hinweist, daß die Vorlegung des letteren in Beziehung auf die Ausübung des Beanadigungsrechts in Straffachen doch sicher nicht gefordert werden könne und bann fortfährt: "Daß aber hier die Sache ganz ebenso liegt, im Wesentlichen, das werden Sie mir kaum bestreiten." In der That war dies aber sehr ent= schieden zu bestreiten. Denn das strafrechtliche Bequadigungsrecht und das Gnadenrecht des Könias in vermögensrechtlichen Angelegenheiten fteben nur insofern einander gleich, als beide, das erstere durch ausdrückliche Bestimmung der Berfassung, das lettere stillschweigend (durch Nichterwähnung seiner Aufhebung daselbst) dem König geblieben sind; die weitere Behandlung dieser beiden Rechte ist aber insofern ganz verschieden, als die Verfassung (abgesehen von den im Art. 49 Abs. 2 und 3 angegebenen Einschränkungen) bezüglich des ftrafrechtlichen Begnadigungsrechts dem Landtag nirgends ein Kontrolrecht gewährt, während diefelbe gegenüber allen finanziellen Magnahmen der Staatsregierung und zwar ohne zu unterscheiden, ob diese Magnahmen im Wege der gewöhnlichen Verwaltung oder der Gnade getroffen find, ausdrücklich im Art. 104 ein Kontrolrecht des Landtaas festsett.

Es ist aber auch schließlich auf einen inneren Widerspruch hinzuweisen, in welchem sich die gegnerische Meinung bewegt. Von keiner Seite, auch nicht von der Regierung ift meines Wiffens je bezweifelt worden, daß feit Einführung der Verfassung der Art. 44 derselben auf die gedachten Gnadenordres Anwendung finden muß, wonach zu ihrer Gültigkeit die Gegenzeichnung eines Ministers erforderlich ist 2); im Reichtage ist, nachdem die Preußischen Vorschriften über die Rechnungskontrole auf das Reich übertragen sind, nur da= rüber von wem diese Ordres zu kontrasignieren sind, niemals aber über die Nothwendigkeit der Kontrasignatur selbst ein langjähriger Streit entstanden. Wenn aber das aus der Zeit des absoluten Königthums herstammende und damals ganz unbeschränkte Gnadenrecht der Krone in vermögensrechtlichen Angelegenheiten seit Einführung der Verfassung sich unbestrittener Maaßen die Einschränkung aus Art. 44 derselben, nämlich die Mitwirkung eines kontra= fignirenden Ministers, gefallen lassen muß, so ist nicht einzusehen, warum es die Einschränfung aus dem gleichfalls ganz allgemein lautenden Art. 104 berselben Verfassung, nämlich die Rechnungskontrole des Landtags, zu dulden nicht verpflichtet sein soll. Ein ersichtlicher Grund zu einer verschiedenen Behandlung beider Berfassungsbestimmungen in Bezug auf das Gnadenrecht fehlt.

Die vorstehenden Erörterungen beziehen sich speziell auf den gnadenweisen Erlaß der auf Finanggesetzen beruhenden Staatseinnahmen (Steuern, Stempeln, Abgaben). Ich füge die allgemeine Bemerkung hinzu, daß das Borstehende in gang gleicher Weise für Diejenigen Gnabenordres gilt, welche außerdem noch nach Maßgabe des Art. 104 ber Verfassung und der §§ 18 und 19 des Oberrechnungskammergesetzes ber Entlastung bes Landtags unterliegen, also für bie Rabinetsordres, welche im Gnadenwege Ausgaben in Abweichung von Finanggefeten ober unter Ueberschreitung des Staatshaushaltsetats ober außer-

1) Sten. Berichte a. a. D. S. 417. Bgl. auch oben S. 419.

<sup>2)</sup> Bgl. auch jest die Aeußerungen des Abgeordneten von Rauchhaupt oben S. 429 Anm. 3.

etatsmäßig verordnen 1). In allen diesen Fällen hat die in meinem früheren Auffatz erforderte "Genehmigung" oder "Zustimmung" des Landtags lediglich den Charafter der im Art. 104 der Verfassung dem Landtag zugewiesenen Rechnungskontrole, welche ja, indem sie die Entlastung der Staatsregierung von ihrer Berantwortlichkeit als ihr Endziel verfolgt, hiemit zugleich die Rundgebung eines Einverständnisses mit der im Gnadenwege erfolgten Richt= erhebung einer dem Staat zustehenden Ginnahme, beziehentlich Leiftung einer dem Staate nicht obliegenden Ausgabe zum Gegenstande hat und daher auch Genehmigung ober Bustimmung in diesem Sinne genannt werden mag. 2) Bom Standpunkt bes Gesetzgebers aus mag es fich nun empfehlen, später bei Bereinbarung eines Komptabilitätsgesetes zu bestimmen, daß die Rechnungs= kontrole des Landtags auf diese Gnadenordres sich künftig nicht erstrecken soll; da aber das baldige Zustandekommen eines solchen Geseyes wegen der damit verbundenen großen Schwierigkeiten unwahrscheinlich ift, wird meines Erachtens die von mir versuchte Klarstellung des gegenwärtig und voraussichtlich noch auf längere Zeit geltenden Rechtszustandes auch jett noch nicht überflüsig erscheinen.

<sup>1)</sup> Alle anderen Gnadenordres vermögensrechtlicher Natur unterliegen dem Kontrolrecht bes Landtags nicht. Bal. die Ueberficht in meinem Auffag C. 821 bis 830. Dieje von mir gemachten Untericheidungen verwirft Urndt ("Unnalen" 1891 C. 232), geht indeß mit keiner Silbe auf meine Begrundung derfelben ein, wonach § 18 des Dber-Rechnungskammergejetes nicht die Abweichungen von allen Gejeben, fondern nur von Finanggesetzen, als Gegenftande der Entlastung bezeichnet.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 421. Möglich ift, daß in meinem früheren Auffat an einigen Stellen in Folge ungenauer Ausdrucksweise die "Genehmigung" des Landtags vielmehr in dem Sinne einer die Gultigfeit der Gnadenordre erst vollendenden Rechtshandlung aufgefaßt werden fonnte. Dievon tann, wie ich nochmals ausdrücklich hervorhebe, feine Rede fein. Hebrigens läßt meine daselbft C. 817 enthaltene einleitende Ausführung feinen Zweifel darüber, daß ich lediglich die fur die Rechnungstontrole geltenden Grundiage den Befugniffen bes Landtags bezüglich der Gnadenordres zu Grunde gelegt habe.

### Bericht über die Thätigkeit

Des

## Reichskommissars für das Auswanderungswesen

während des Jahres 1890.1)

Die Auswanderung über die deutschen Häfen hat während des Jahres 1890 gegen das Jahr 1889 recht bedeutend zugenommen. Hierzu hat in nicht unersheblichem Maße die außergewöhnlich starke Auswanderung aus Rußland über Bremen nach Brasilien beigetragen, welche zur Folge hatte, daß die Zahl der von diesem Hafenorte aus nach Brasilien beförderten Personen auf 30,835 gegen 1934 im Jahre 1889 stieg. Der Andrang russischer Auswanderer war in Bremen zeitweise so stark, daß die Unterbringung derselben dis zu ihrer Einschiffung in den gewöhnlichen Logirhäusern nicht zu ermöglichen war; es wurde deshald das Bahnhofsgebäude des früheren Hamburger Bahnhofs zu Histe Einschiffung in Bremerhaven ersolgen konnte. Bon Seiten des Kordbeutschen Lloyd wurden daselbst während dieser Zeit ein Arzt und ein Schiffsproviantmeister stationirt, welch Letztere die Verpslegung der Auswanderer mittelst des vom Lloyd gelieserten Proviants zu besorgen hatte.

Auch nach Hamburg waren im Spätherbst Anerdietungen zu solcher Massenbeförderung nach Brasilien gelangt. Das Unternehmen ist jedoch bisher nicht zur Aussührung gebracht, zum Theil wohl aus dem Grunde, weil es hier an geeigneten Räumlichkeiten zur Unterbringung einer so großen Versonenzahl wäh-

rend der fälteren Sahreszeit mangelt.

Die starke Auswanderung nach Brasilien hat mehrfach Alagen in öffentlichen Blättern hervorgerufen, welche sich gegen die auf den Dampfern des Nord= deutschen Lloyd angeblich herrschende Ueberfüllung und Mangelhaftigkeit der Gin= richtungen zur Trennung der Geschlechter richteten. Diese Klagen, welche nament= lich von Antwerpen ausgingen, haben fich, soweit der Abgangshafen in Betracht fommt, nicht als begründet erwiesen, da festgestelltermaßen kein einziges ber Schiffe des Norddeutschen Llond beim Berlaffen des Beimatshafens die volle nach dem Gesetze zulässige Auzahl von Passagieren an Bord hatte, auch auf allen Schiffen eine außreichende Bahl von Separatabtheilungen vorhanden ift, um Die Trennung der Geschlechter durchführen zu können. Beispielsweise waren derartige Alagen laut geworden gegen die Dampfer Leipzig, Baltimore und Berlin, gegen Dampfer Baltimore zweimal zu verschiedenen Zeiten. Bon diefen Schiffen war Dampfer Leipzig, der nach Bremer Gefet 1131 volle Zwischendeckspaffagiere aufnehmen darf und 7 Separatabtheilungen besitzt, für die betreffende Reise für 1127 Personen ausgerüftet, er hatte jedoch beim Berlassen von Bremerhaven außer 4 Kajüts-Raffagieren nur 29 Erwachsene, 3 Kinder unter 10 Jahren und

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. die früheren Berichte "Unnalen" 1875 S. 1107; 1876 S. 214; 1877 S. 698; 1878 S. 461; 1879 S. 547; 1880 S. 593; 1881 S. 345; 1882 S. 189; 1883 S. 199; 1884 S. 515; 1885 S. 368; 1886 S. 817; 1887 S. 285 u. 398; 1888 S. 454; 1889 S. 933; 1890 S. 566.

3 Kinder unter 1 Jahr an Bord. Dampfer Baltimore darf 1053 Zwischendecks-Passagiere ausnehmen und besitst 6 Separatabtheilungen. Auf der ersten der Reisen, aus welche sich die Klagen bezogen, befanden sich 935, auf der zweiten Reise 720 volle Zwischendecks-Passagiere beim Verlassen von Bremerhaven an Bord. Dampser Berlin mit 7 Separatabtheilungen darf 1164 volle Zwischendecks-Passagiere ausnehmen, verließ aber Bremerhaven mit nur 676 Passagieren.

Außer den dauernd vorhandenen, durch fest eingebaute eiferne Querschotten hergestellten Abtheilungen werden, wenn es die Anzahl der verschiedenen Baffagiere erforderlich macht, noch weitere größere Räume burch hölzerne Querschotten in einzelne Abtheilungen zerlegt. Da jedoch, besonders in den älteren Schiffen, nicht jede einzelne Abtheilung mit separaten Aufgängen auf Deck versehen werden fann, die Paffagiere vielmehr, um an Deck zu gelangen, stellenweise die nebenan liegende Abtheilung betreten muffen, so ist bei einer flüchtigen oder gelegentlichen Besichtigung des Schiffes namentlich für Denjenigen, welcher mit der Schiffseinrichtung an sich nicht vertraut ist, die Trennung der zum Aufenthalt der verichiedenen Geschlechter bestimmten Räume nicht immer leicht erkennbar. Es wäre erwünicht, daß allgemein nur die Benutung folder Separatabtheilungen gur Baffagierbeforderung gestattet wurde, die mit eigenen Aufgängen nach bem Deck versehen find. Bei solcher Ginrichtung wurde jede Unordnung der gerügten Urt mit Leichtigkeit vermieden werden können, wenn fie nicht eigenwillig durch die Passagiere herbeigeführt wird. Die bei fast jeder Ginschiffung sich bemerkbar machende Unwilligkeit der Paffagiere, fich den nothwendigen Anordnungen zu fügen, erschwert die Aufrechterhaltung der Ordnung bedeutend. Bersonen ver= ichiedenen Geschlechts, welche verwandt find, oder welche fich mahrend der Land= reise aneinander angeschloffen haben, oder aus derselben Gegend ftammen, laffen fich nur ungerne trennen, geben einfach keinen Borftellungen Gehör und können bann fast nur gewaltsam vermocht werden, in verschiedenen Abtheilungen zu wohnen.

In Hamburg und Bremen ist die Zahl der in der Passagiersahrt beschäftigten Dampser während des verslossenen Jahres wieder erheblich vermehrt worden. Sin Theil der Auswandererschiffe, die nach Newhort sahrenden sogenannten Schnellsdampser, werden jetzt, der ost nicht günstigen Wasserwerhältnisse halber, für Hamburg von Cuxhaven aus, für Bremen von Nordenham aus expedirt, wobei die Passagiere theils auf der Eisenbahn, theils mittels kleinerer Dampsboote auf Kosten der Rhedereien nach den Abgangsstellen der Schiffe befördert werden.

Die Hamburg-Umerikanische Packetsahrt-Uktiengesellschaft betreibt mit ihren Schiffen auch die Auswandererbeförderung von Stettin aus und hatte auf dieser Linie während des Sommers 3, während der Wintermonate 2 Schiffe in regel-mäßiger Fahrt. Sie hat neuerdings die Einrichtung getroffen, daß den Zwischen-deck-Passagieren Eß= und Trinkgeschirr, bestehend in Teller, Löffel und Trink-

becher, sowie auch Nachtgeschirr, unentgeltlich geliefert wird.

Mehrfach ist im Laufe des Jahres gegen Auswanderungs-Agenten, sowohl des Julandes als auch des Auslandes, wegen Uebervortheilung der Auswanderer, wegen versuchten Zwanges, mit einer bestimmten Linie zu reisen, und wegen strafs darer Verleitung zur Auswanderung Alage erhoben worden. Von den gegen inländische Agenten erhobenen Klagen haben sich einige bei der Untersuchung als ungerechtsertigt herausgestellt, in anderen Fällen ist Bestrasung des Schuldigen bezw. Schadloshaltung der geschädigten Auswanderer erfolgt. Von den aussländischen Agenten besindet sich der eine in Newyork noch wegen Ausgabe unsgiltiger Uebersahrtsscheine in Untersuchung. Der zweite in Lissaben ausslegent beschäftigt sich mit geheimer, aber erfolgreicher Anwerdung von Auss

wanderern nach Brasilien, die er über verschiedene europäische Häfen, dis in neuester Zeit namentlich auch über Bremen, zu befördern pslegte. Da die betreffenden Auswanderer trotz fortgesetzter Nachstrage von keinem in Deutschland besindlichen Bermittler zwischen ihnen und dem Agenten irgend welche Kenntnischaben wollen, sondern fast stets behaupten, daß die Offerten des Lissadoner Agenten in ihren Ortschaften zirkuliren, und daß sie ihre Besörderung direkt bei dem Agenten in Lissadon beantragt haben, so ist die Ermittelung etwaiger Untersagenten in Deutschland nur schwer zu ermöglichen. Die Direktion des Kordsdeutschen Lloyd hat sich neuerdings entschlossen, von dem Lissadoner Ausswanderungsagenten Deutsche zur Besörderung nach Brasilien in Bremen nicht mehr anzunehmen, ein Borhaben, dessen Durchsührung dadurch erschwert werden dürste, daß der Agent anscheinend inzwischen seine Firma geändert hat und seine Cirkulare und Prospekte nach Deutschland nunmehr unter neuer Firma versendet.

Die Revisionen der Auswandererschiffe, der Logirhäuser, sowie die Ueberwachung der Einschiffung und Unterbringung der Passagiere an Bord durch den Reichskommissar haben in derselben Weise wie in den früheren Jahren stattgefunden. Allen bei diesen Revisionen zu Tage getretenen Mängeln und Unzegelmäßigkeiten ist stets sosort Abhilse zu Theil geworden, zu bedeutenden Ausstellungen hatte sich keine Veranlassung gesunden.

Ueber die deutschen Häfen Bremen, Hamburg, Stettin und Geestemünde wurden im Laufe des verstossenen Jahres 243,283 Personen, Kajütspassagiere eingeschlossen, gegen 181,003 Personen im Jahre 1889 befördert.

Von diesen 243,283 Personen wurden befördert über Bremen 141,425, über Hamburg 99,328 und über Stettin und Geestemunde 2538 Personen.

```
Von den über Bremen beförderten 141,425 Personen wurden 140,410 Personen direkt in 225 Schiffen und 1,015 " indirekt in 23 " befördert.

Darunter befanden sich 82,155 Personen männslichen Geschlechts und 59,270 " weiblichen " 22,404 Kinder über 1 Jahr bis zu 10 Jahren und 4,406 Kinder unter 1 Jahr alt 141,425 Personen.

Es gingen: 108,171 Personen nach den Bereinigten Staaten von Amerika, 31,984 " nach Brasilien,
```

543 " 141,425 Personen.

553

174

In den einzelnen Monaten wurden befördert:

| im | Januar  |     | 4,884  | Personen, | im  | Juli      | 9,455 | Personen, |
|----|---------|-----|--------|-----------|-----|-----------|-------|-----------|
| "  | Februar |     | 6,666  | "         | *** | August .  |       |           |
| FF | März    |     | 12,484 | n'        | **  | September |       | "         |
|    | April . |     | 14,714 | **        |     | Oktober . |       | "         |
|    | Mai .   |     | 15,335 | . ,,,     |     | November  |       | "         |
| 99 | Juni .  | , , | 8,813  | 0         | "   | Dezember  | 6,845 | "         |

nach Argentinien, nach Ostasien und

nach Australien

Von diesen Personen wurden 3 in Schiffen befördert, die nicht als Auswanderschiffe anzusehen sind.

Von außereuropäischen Plätzen nach Bremen wurden zurückgebracht 32,118 Personen, darunter wegen mangelnder Subsistenzmittel in Newhork zurückgewiesen 20 Personen, und zwar:

| aus | Olde | nbur  | 3    |      |     |      |    | . 1 | Person,   |  |
|-----|------|-------|------|------|-----|------|----|-----|-----------|--|
| 11  | Hann | rover |      | ,    |     |      |    | 1   | n         |  |
| **  | dem  | Grof  | 3her | zogt | hum | Heff | en | 1   | "         |  |
| ,,  | Schl | esien |      |      |     |      |    | 4   | "         |  |
| "   | Boje | n     |      |      |     |      |    | 1   | "         |  |
| **  | Ditp | reuße | n    |      |     |      |    | 3   | "         |  |
| 11  | Ungo | ırı   |      |      |     |      |    | 4   | "         |  |
|     | Rug  | land  |      |      |     |      |    | 4   | "         |  |
|     | Dän  | emarl | Ė    |      |     |      |    | 1   | ,,        |  |
|     |      |       |      |      |     |      | _  | 20  | Personen. |  |

Bon den über Hamburg beförderten Personen wurden

67,317 bireft und

32,011 indireft über einen englischen Zwischenhafen befördert

99,328 Personen.

Es befanden sich unter diesen 99,328 Personen

60,414 Personen männlichen Geschlechts und

38,914 " weiblichen

99,328 Versonen, ferner

50,526 männliche und 29,123 weibliche Erwachsene,

7,806 " " 7,696 " über 1—10 Jahre,

2,082 " " 2,095 " unter 1 Jahr 60,414 männliche und 38,914 weibliche Versonen.

endlich 38,611 männliche und 11,817 weibliche einzelne Personen und 14,771 Familien.

Sämmtliche 99,328 Personen wurden in 1037 Dampfschiffen und 1 Segelsschiff befördert.

Es gingen von den über Hamburg direkt beförderten Personen

62,878 Personen in 129 Schiffen nach den Bereinigten Staaten von Amerika,

| 14    | ,, | ,,   | 7  | "  | nach Canada,                    |
|-------|----|------|----|----|---------------------------------|
| 1,684 | "  | ***  | 49 | "  | nach Brasilien,                 |
| 1,426 | "  | "    | 43 | ,, | nach Argentinien,               |
| 368   | "  | "    | 70 | ,, | nach Mexiko und Westindien,     |
| 314   | "  | "    | 41 | ,, | nach der Westküste von Amerika, |
| 248   | "  | . ,, | 14 | ,, | nach Australien,                |
| 321   | "  | "    | 41 | ,, | nach Afrika,                    |
| 61    | "  | ".   | 21 | "  | nach Asien und                  |
| 3     | "  | "    | 3  | ** | anderen Pläten.                 |

67,317 Personen in 418 Schiffen,

indirekt wurden befördert

32,011 " " 620 " nach den Vereinigten Staaten von Amerika.

99,328 Personen in 1038 Schiffen.

In den einzelnen Monaten wurden direkt befördert:

| •  |            |        |          |    |     |           |
|----|------------|--------|----------|----|-----|-----------|
| im | Januar .   | 1,814  | Personen | in | 30  | Schiffen, |
| ,, | Februar .  | 2,498  | "        | ** | 24  | "         |
| ** | März       | 7,111  | "        | "  | 38  | ,,        |
| ,, | April      | 6,972  | ,,       | "  | 38  | ,,        |
| ,, | Mai        | 8,571  | "        | "  | 37  | "         |
| ,, | Juni       | 6,253  | "        | "  | 36  | "         |
| ,, | Juli       | 5,760  | ,,       | ,, | 34  | ,,        |
| ,, | August .   | 6,919  | "        | "  | 41  | ,,        |
| ,, | September  | 5,699  | "        | ,, | 39  | ,,        |
| "  | Oktober .  | 7,101  | "        | "  | 36  | "         |
| "  | November.  | 5,838  | ,,       | "  | 37  | ,,        |
| ,, | Dezember . | 2,781  | ,,<br>,, | ,, | 28  | "         |
|    |            | 67 217 | Parlanan | i  | 110 | Schiffon  |

67,317 Personen in 418 Schiffen.

Von außereuropäischen Plätzen wurden im Jahre 1890 nach Hamburg zurückgebracht 15,719 Personen.

Unter den nach Hamburg zurückgebrachten Personen befanden sich mittellose Versonen, denen die Landung in Nordamerika verweigert wurde:

31 Desterreicher,

16 Ruffen,

47 Personen, sogenannte Paupers,

ferner 1 mittelloser Defterreicher aus Afrika.

Var Außerdem kehrten 471 mittellose Personen, sämmtlich in Rußland bes heimatet, aus England zurück.

Die von Stettin und Geeftemünde aus beförderten 2538 Personen wurden fämmtlich direkt nach Newhork befördert.

Es befanden sich darunter

1392 Personen männlichen Geschlechts und

1146 " weiblichen

2538 Personen, ferner

1912 Erwachsene über 10 Jahre,

513 Kinder zwischen 1 und 10 Jahren und

113 Kinder unter 1 Jahr alt,

2538 Personen.

In den einzelnen Monaten wurden befördert:

| im | Januar   |    |  |  | 50  | Personen, |
|----|----------|----|--|--|-----|-----------|
| "  | Februar  |    |  |  | 66  | "         |
| "  | März     |    |  |  | 222 | "         |
| #  | April    |    |  |  | 786 | 'n        |
| ** | Mai .    |    |  |  | 398 | "         |
| 99 | Juni .   |    |  |  | 171 | **        |
| "  | Juli .   |    |  |  | 150 | "         |
| "  | August   |    |  |  | 112 | "         |
| ** | Septembe | er |  |  | 196 | "         |
| ,, | Oftober  |    |  |  | 146 | tt        |
| "  | November |    |  |  | 118 | "         |
| "  | Dezember |    |  |  | 123 | "         |

2538 Personen.

Von Newyork nach Stettin wurden befördert 251 Personen, darunter eine russische Jüdin, die wegen Mittellosigkeit in Amerika zurückgewiesen wurde.

Von den über Stettin und Geestemunde beforderten 2538 Personen kamen aus

|               |        |       |   | männlich | weiblich | zusammen |
|---------------|--------|-------|---|----------|----------|----------|
| Ditpreußen    |        |       |   | 33       | 23       | 56       |
| Westpreußen   |        |       |   | 159      | 173      | 332      |
| Pommern       |        |       |   | 404      | 445      | 849      |
| Brandenburg   |        |       | 4 | 94       | 75       | 169      |
| Posen .       |        |       |   | 188      | 197      | 385      |
| Schlesien     |        |       |   | 16       | 14       | 30       |
| Westphalen    |        |       |   | 4        | 1        | 5        |
| Hessen=Nassar |        |       |   |          | 1        | 1        |
| Königreich S  | achien |       |   | 2        |          | 2        |
| 01 ( 1)       |        |       |   | 2        | _        | 2        |
| Bremen .      |        |       | ٠ |          | 1        | 1        |
| Hamburg       |        |       |   | 1        |          | 1        |
| . Desterreich |        |       |   | 143      | 68       | 211      |
| Schweden un   | d Norn | regen |   | 3        |          | 3        |
| Rußland.      |        |       |   | 320      | 138      | 458      |
| Dänemark      |        |       |   | 6        | 4        | 10       |
| Nordamerita   |        |       |   | 16       | 6        | 22       |
| Australien    |        |       |   | . 1      | _        | 1        |
| Zu            | fammen |       |   | 1392     | 1146     | 2538     |

Unter den insgesammt beförderten 243,283 Personen kamen 74,820 aus Deutschland. Von diesen gehörten ihrem Beruse nach an

| der Landwirthschaft                                                                            | 11,678 | Personen | =  | 15,7 | Proz. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----|------|-------|
| der Industrie                                                                                  | 10,721 | "        | =  | 14,3 | "     |
| dem Handel und Verkehr .                                                                       | 5,564  | "        | =  | 7,4  | "     |
| dem Arbeiterstande                                                                             | 19,450 | "        | =  | 26,0 | 19    |
| anderen Berufsarten (freien Be<br>rusen, öffentlichem Tienste)<br>Ohne Beruf bezw. ohne Berufs | 1,504  | "        | == | 2,0  | 11    |
| angabe waren                                                                                   | 25,903 | "        | =  | 34,6 | "     |
| Zusammen                                                                                       | 74,820 | Personen | =  | 100  | Proz. |

Ueber die Herkunfts- und Bestimmungsländer der über deutsche Häfen beförderten Auswanderer ergeben die anliegenden beiden Tabellen das Nähere.

### 1. Die überfeeische Auswanderung Deutscher

|                                                                                |                                                                                                        |                                     |                                     |                                         | 14,0                                  |                                    |                                       | y Zen                               | iju)t.                                            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| ~                                                                              | Zahi d                                                                                                 | er Ausi                             | vanderer                            |                                         | ı ginger                              |                                    |                                       |                                     | (                                                 | Fg                    |
| Staaten bezw. Landestheile<br>ber<br>Herkunft                                  | aus bem Deutschen Reich<br>nach<br>überseeischen Ländern<br>im Jahre 1890<br>Männl.   Weibl.    Zusam. |                                     |                                     | Bremen                                  | Hamburg                               | andere d. Häfen<br>(meist Stettin) | Verei<br>Sta<br>v                     | en<br>nigten<br>aten<br>on<br>erifa | W Britifd                                         |                       |
| 1.                                                                             | 2.                                                                                                     | 3,                                  | 4.                                  | 5.                                      | 6.                                    | 7.                                 | 8.                                    | 9.                                  | 10.                                               |                       |
| Preußen. Provinz Oftpreußen " Beftpreußen " Brandenburg mit                    | 966<br>4,710                                                                                           |                                     |                                     | 1,079<br>6,574                          | 783<br>2,707                          | 56<br>332                          | 906<br>4,634                          |                                     | 18<br>35                                          | 21<br>35              |
| Berlin                                                                         | 2,198<br>3,960                                                                                         |                                     | -,                                  | 1,812<br>4,874                          | 1,970<br>2,242                        | 169<br>849                         | 1,916<br>3,007                        | 1,631<br>3,082                      | $\begin{vmatrix} 6\\20 \end{vmatrix}$             | 6<br>27               |
| " Posen                                                                        | 5,167<br>1,169<br>802<br>2,101                                                                         | 4,955<br>937<br>573<br>1,782        | 2,106<br>1,375                      | 6,410<br>1,108<br>941<br>665            | 3,327<br>968<br>434<br>3,218          | 385<br>30<br>—                     | 5,102<br>1,053<br>678<br>1,899        | 868<br>491                          | $\begin{bmatrix} 21 \\ 2 \\ - \\ 4 \end{bmatrix}$ | 24                    |
| "Hannover                                                                      | 3,134<br>762<br>1,222<br>784<br>19                                                                     | 2,523<br>495<br>1,077<br>434<br>24  | 1,257<br>2,299<br>1,218             | 4,764<br>1,058<br>1,860<br>952<br>34    | 893<br>194<br>438<br>266<br>9         | 5<br>1<br>—                        | 2,970<br>697<br>1,161<br>689<br>19    | 2,455<br>469<br>1,034<br>404<br>24  |                                                   | 7                     |
| Preußischer Staat                                                              | 26,994                                                                                                 | 24,413                              | 51,407                              | 32,131                                  | 17,449                                | 1,827                              | 24,731                                | 22,738                              | 121                                               | 128                   |
| Bahern { rechts des Aheins Bürttemberg                                         | 3,271<br>277<br>1,480<br>2,227<br>861                                                                  | 2,905<br>257<br>920<br>2,062<br>805 | 534<br>2,400<br>4,289               | 5,046<br>424<br>1,379<br>3,147<br>1,266 | 1,130<br>110<br>1,019<br>1,142<br>400 |                                    | 3,159<br>267<br>1,252<br>2,143<br>809 | 2,857<br>257<br>809<br>2,027<br>786 | 3<br>-7<br>-4                                     | 8<br>-<br>5<br>-<br>2 |
| Heffen                                                                         | 785<br>642<br>129<br>107<br>519                                                                        | 749<br>472<br>124<br>81<br>431      | 1,534<br>1,114<br>253<br>188<br>950 | 1,271<br>191<br>198<br>33<br>877        | 263<br>923<br>55<br>155<br>73         |                                    | 754<br>599<br>110<br>106<br>494       | 730<br>453<br>115<br>81<br>419      | 2<br>-<br>-<br>2                                  | 1<br>-<br>-<br>3      |
| Braunschweig<br>Sachsen-Weiningen<br>Sachsen-Altenburg<br>Sachsen-Koburg-Gotha | 166<br>122<br>69<br>113                                                                                | 113<br>104<br>44<br>79              | 279<br>226<br>113<br>192            | 172<br>181<br>52<br>155                 | 107<br>45<br>61<br>37                 |                                    | 127<br>122<br>55<br>102               | 98<br>103<br>34<br>75               |                                                   | 1<br>-<br>3           |
| Anhalt<br>Schwarzburg-Sondershausen<br>Schwarzburg-Rudolstadt .<br>Waldeck     | 54<br>69<br>46<br>44                                                                                   | 40<br>49<br>47<br>33                | 94<br>118<br>93<br>77               | 52<br>94<br>76<br>73                    | 40<br>24<br>17<br>4                   | 2                                  | 47<br>66<br>46<br>44                  | 33<br>46<br>43<br>33                |                                                   |                       |
| Reuß älterer Linie                                                             | 37<br>72<br>23<br>53                                                                                   | 28<br>79<br>10<br>45                | 65<br>151<br>33<br>98               | 43<br>85<br>30<br>95                    | 22<br>66<br>3<br>3                    |                                    | 34<br>66<br>20<br>51                  | 28<br>71<br>10<br>44                | 1                                                 | -<br>3<br>-           |
| Lübeck                                                                         | 52<br>436<br>1,077<br>32                                                                               | $25 \\ 405 \\ 712 \\ 31$            | 77<br>841<br>1,789<br>63            | 8<br>787<br>181<br>33                   | 69<br>53<br>1,607<br>30               | 1<br>1<br>1                        | 24<br>373<br>646<br>24                | 18<br>379<br>533<br>27              | _<br>                                             | 1 - 2 2               |
| Dentsches Reich                                                                | 39,757                                                                                                 | 35,063                              | 74,820                              | 48,080                                  | 24,907                                | 1,833                              | 36,271                                | 32,847                              | 147,1                                             | 59                    |

### über bentiche Safen im Jahre 1890.

|                                                                     |                  | ,, 0         | ahre                 | 190                                         | 0 n                | - ch                                   |                  |                |                    |                |                                                     |                                |                         |                   |                  |             |                         | _                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| ginge<br>Meriko<br>und<br>Zentral=<br>Amerika                       |                  | = noloningaz | an te                |                                             |                    | rgentinien                             | Pe               | ru             | Ch                 | ile            | jiidai<br>fani                                      | eren<br>meri=<br>jchen<br>aten | . Af                    | rita              | 2(fi             | ien         | Austre<br>und P<br>nesi | doln=             |
| M.   W.                                                             | M.               |              | M. 1                 | W.                                          | M.                 | W.                                     | M.               | W.             | M.                 | W.             | M.                                                  | W.                             | . M.                    | W.                | M.               |             | M.                      | W.                |
| 12. 13.                                                             | ,14.             | 15.          | 16.                  | 17.                                         | 18.                | 19.                                    | 20.              | 21.            | 22.                | 23.            | 24.                                                 | 25.                            | 26.                     | 27.               | 28.              | 29.         | 30.                     | 31.               |
| _   _                                                               | _                | _            | 28<br>22             | 26<br>20                                    | 5 8                |                                        | _                | =              |                    | 3              | _                                                   | _<br>_                         | 5 5                     | 2 9               | 3                |             | 4 5                     | 2 5               |
| 3 -                                                                 | 3                | _            | 41<br>886            | 31<br>888                                   | 71<br>16           | 32 <sup>'</sup>                        | 1                | 1              | 15<br>2            | 7              | 9                                                   | _                              | 61<br>14                | 24<br>—           | 21<br>6          | 8 2         | 51<br>6                 | 13<br>4           |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$               | 1<br>5<br>2      | 1<br>-<br>2  | 25<br>56<br>74<br>93 | 14<br>34<br>70<br>81                        | 5<br>22<br>8<br>16 | 2<br>14<br>4<br>18                     | -<br>-<br>2      | $-\frac{1}{1}$ | 1<br>5<br>3<br>10  | _<br>1<br>3    | 1<br>4<br>1<br>6                                    |                                | 3<br>9<br>14<br>23      | 1<br>11<br>4<br>5 | -<br>3<br>18     | -<br>1<br>3 | 7<br>16<br>14<br>23     | 5<br>8<br>2<br>18 |
| $ \begin{array}{c c} 1 & 1 \\ 5 & - \\ - & 3 \end{array} $          | 2<br>3<br>2<br>2 |              | 24<br>28<br>30<br>45 | 7<br>17<br>19<br>15                         | 43<br>6<br>5<br>15 | 21<br>4<br>2<br>5                      | _<br>_<br>_<br>_ |                | 13<br>-<br>10<br>5 | $\frac{7}{10}$ | $\begin{array}{c c} 6 \\ 2 \\ \hline 7 \end{array}$ | 1<br>1<br>1<br>6               | 22  <br>9  <br>5  <br>7 | 7<br>2<br>8<br>—  | 8<br>1<br>4<br>2 | 5<br>—<br>— | 30<br>10<br>5<br>6      | 12<br>2<br>3<br>1 |
| $\frac{- - }{28 }$ 6                                                | 20               | 3            | 1352                 | <u>-</u>                                    | 215                | 104                                    | 4                | 3              | 66                 | 31             | 37                                                  | 11                             | 177                     | -<br>  73         | 66               | 19          | 177                     | 75                |
|                                                                     | 1                | _            | 48                   | 18                                          | 27                 | 9                                      | 1                |                | 4                  | 3              | 5                                                   | 1                              | 13                      | 2                 | 4                |             | 6                       | 7                 |
| $ \begin{array}{c c} 1 & - \\ 4 & 1 \\ 1 & - \\ 3 & - \end{array} $ | 5 2 2            | _<br>_<br>_  | 1<br>113<br>28<br>10 | 68<br>11<br>1                               | 41<br>18<br>15     | 12<br>7<br>8                           |                  | -<br>1<br>-    | 8<br>13<br>2       | 5<br>5<br>1    | 2<br>10<br>5<br>4                                   | 5<br>1<br>3                    | 6<br>11<br>6<br>5       | $-\frac{1}{2}$    | 3<br>1<br>1      |             | 24<br>10<br>6           | 13<br>9<br>3      |
| 1 -                                                                 | _<br>1<br>       | _            | 16<br>14<br>16<br>1  | 9<br>7<br>8                                 | 6<br>5<br>2        | 6<br>4<br>—                            |                  |                | 1<br>4<br>1        | 3<br>5<br>1    | 2<br>4<br>—                                         |                                | 3 -                     | _<br>_<br>_       | 1 4              | _           | 8 -                     | -<br>2<br>-       |
|                                                                     | =                |              | 11                   | 5                                           | 4                  | 1                                      | _                |                | 2                  | _              | =                                                   | 1                              | 5                       | 1                 | _                | 1           | 1                       | _                 |
|                                                                     |                  | _            | $\frac{12}{7}$       | $\frac{5}{6}$                               | $-\frac{7}{6}$     | 2<br>-<br>4                            | 2<br>            | _              | 5<br>—             | =              | $\frac{2}{1}$                                       | =                              | 6                       | 6                 | 2 -              | 1           | 3 -                     | _                 |
|                                                                     | 1                |              | 2                    | 1                                           | 1                  | 1                                      | _                | _              | 2                  | 6              | 1                                                   | _                              | 2                       | _                 |                  |             | 5                       | _                 |
| -<br>-<br>1                                                         | -                | _            | 2                    | 3                                           | _                  | _                                      | _                | _              | 1                  | _<br>_         | =                                                   | _                              | _                       | _<br>_            | _                | 3           | _                       | _                 |
|                                                                     | _                |              | _                    | _                                           | 1                  |                                        | _                | _              | _                  | _              | _                                                   |                                | _                       |                   | _                | _           | 1                       |                   |
|                                                                     | -                | _            | 1                    | 3<br>—                                      | 5                  | _                                      | =                | _              | _                  | 2              | _                                                   | _                              | _                       | _                 | _                | _           | 2                       | _                 |
| 1 - 2 -                                                             | $-\frac{1}{2}$   | _            | 10                   | 2                                           | 2                  | $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$ | _                |                |                    | 1              | 5                                                   | _                              | 2 4                     | _                 | 2                |             | 3                       | 1                 |
| 9 -                                                                 | 10               | _            | 13<br>78<br>2        | $\begin{array}{c} 9 \\ 27 \\ 2 \end{array}$ | 10<br>61<br>3      | 5<br>46<br>—                           | 3                |                | 50<br>—            | 36<br>—        | 36<br>1                                             | 9                              | 98<br>2                 | 32                | 14<br>32<br>     | 6<br>5      | 49                      | 4<br>22<br>—      |
| 50 9                                                                | 45               | .3           | 1738                 |                                             | 431                | 212                                    | 12               | 4              | 161                | 99             | 119                                                 | 34                             | 350                     | 118               | 130              | 35          | 303                     | 136               |

### 2. Die über beutsche Safen im Jahre 1890

|                                     |            | 3           | ahl der im                                        | Jahre 1891                     |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                     |            | ü b         | er                                                |                                |
| Herkunfts= (Heimats=) Länder        | Bremen     | Hamburg     | andere<br>deutsche<br>Häfen<br>(meist<br>Stettin) | deutsche<br>Häfen<br>überhaupt |
| 1.                                  | 2.         | 3.          | 4.                                                | 5.                             |
| Belgien                             | 3<br>1,750 | 10<br>3,047 | _<br>10                                           | 13<br>4,807                    |
| Frankreich                          | 7          | 17          | _                                                 | 24                             |
| Großbritannien                      | 6 75       | 1           |                                                   | 7                              |
| Italien                             | 29         | 30 78       | _                                                 | 105                            |
| Luzemburg                           | 3          | 3           |                                                   | 107<br>6                       |
| Niederlande                         | 52         | 25          |                                                   | 77                             |
| Desterreich=Ungarn                  | 35,024     | 20,423      | 211                                               | 55,658                         |
| Davon:                              |            |             |                                                   |                                |
| Im Reichsrath vertretene Länder .   | 13,035     | 15,005      | 196                                               | 28,236                         |
| Ungarn                              | 21,989     | 5,418       | 15                                                | 27,422                         |
| Portugal                            | 1          |             |                                                   | 1                              |
| Rumänien                            | 97         | 1,283       | _                                                 | 1.380                          |
| Rußland (europäisches)              | 42,661     | 42,429      | 458                                               | 85,548                         |
| Schweden und Norwegen               | 1,757      | 488         | 3                                                 | 2,248                          |
| Schweiz                             | 113        | 97          |                                                   | 210                            |
| Serbien                             | _          | 10          | -                                                 | 10                             |
| Spanien                             | 1          | 2           | _                                                 | 3                              |
| Türkei (europäische)                | 7          | 30          | _                                                 | 37                             |
|                                     | 2) 1       | 3) 3        | _                                                 | 4                              |
| Bereinigte Staaten von Amerika 1)   | 11,469     | 5,535       | 22                                                | 17,026                         |
| Andere außereuropäische Länder 1)   | 289        | 910         | 1                                                 | 1,200                          |
| Zusammen aus nichtbeutschen Staaten | 93,345     | 74,421      | 705                                               | 168,471                        |
| Dazu aus dem Deutschen Reich        | 48,080     | 24,907      | 1,833                                             | 74,820                         |
| Generalsumme.                       | 141,425    | 99,328      | 2,538                                             | 243,291                        |
| Davon wurden befördert:             |            |             | *                                                 |                                |
| über Bremen                         | 141,425    |             |                                                   | 141 405                        |
| über Hamburg                        |            | 99,328      |                                                   | 141,425<br>99,328              |
| über andere beutsche Häfen          | _          |             | 2,538                                             | 2,538                          |
|                                     |            |             |                                                   | 2,300                          |

<sup>1)</sup> Einschließlich der auf Auswandererschiffen beförderten Reisenden, welche nicht zur Rlasse der

<sup>2)</sup> Aus Malta.

s) Davon 2 aus Montenegro, 1 aus Bulgarien.

### beförderten Auswanderer überhaupt.

| beförder                                              | rten 2                    | luswa                        | nderer                     |                           |                                                                  |                       |                  |                                            |                        |                            |                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                                       |                           |                              |                            |                           | 11 0                                                             | cf)                   |                  |                                            |                        |                            |                              |
| den Bereinig-<br>ten Staaten<br>von Amerika           | Britisch Rord=<br>amerika | Mexico und<br>Zentralamerita | Westindien                 | Brafilien                 | Argentinien                                                      | Bern                  | Chile            | anderen füden<br>amerikanischen<br>Staaten | Afrika                 | Ufien                      | Nustralien und<br>Polynesien |
| 6.                                                    | 7.                        | 8.                           | 9.                         | 10.                       | 11.                                                              | 12.                   | 13.              | 14.                                        | 15.                    | 16.                        | 17.                          |
| 7<br>4,233<br>12<br>7<br>83                           | _<br>1<br>_<br>_          | _<br>_<br>_<br>_             | -<br>22<br>-<br>-<br>2     | 1<br>44<br>1<br>-         | 4<br>404<br>4<br>—                                               | -<br>1<br>-<br>-<br>1 |                  | 1<br>1<br>1                                | -<br>21<br>2<br>-<br>2 | 1<br>8<br>-<br>-           | 70<br>-<br>-<br>-<br>2       |
| 59<br>5<br>52<br>54,582                               |                           | _<br>_<br>_<br>_<br>_<br>    | -<br>-<br>-<br>1           | 1<br>-<br>1<br>576        | 5<br>-<br>17<br>128                                              | -<br>-<br>-           |                  | 32<br>-<br>-<br>52                         | 6 1 1 1 14             |                            | 3 - 14                       |
| 27,198<br>27,384                                      | 261<br>15                 | 8 4                          | - 1                        | 568                       | 122<br>6                                                         | _                     | 3 —              | 51<br>1                                    | 14                     | _                          | 11 3                         |
| 1<br>1,312<br>55,145<br>1,632<br>139<br>10<br>1<br>36 | 66<br>666<br>—<br>—<br>—  |                              | 1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 29,226<br>364<br>7<br>—   | 2<br>144<br>143<br>30<br>-                                       | -<br>-<br>-<br>1<br>- | 2<br>2<br>2<br>- | 8<br>10<br>3<br>-                          | 307<br>8<br>19         | -<br>-<br>3<br>1<br>1<br>- | -<br>48<br>87<br>8<br>-      |
| 16,947<br>315                                         | 2 5                       |                              |                            | 13<br>285                 | $\begin{array}{c c}  & 1 \\  & - \\  & 32 \\  & 257 \end{array}$ | _<br>_<br>_           | 27               |                                            | 6<br>71                | 2<br>47                    | 24<br>97                     |
| 134,582<br>69,118<br>203,700                          | 1,016<br>306<br>1,322     | 16<br>59<br>75               | 60<br>48<br>108            | 30,520<br>3,145<br>33,665 | 1,187<br>643<br>1,830                                            | 3<br>16<br>19         | 38<br>260<br>298 | 168<br>153<br>321                          | 458<br>468<br>926      | 70<br>165<br>235           | 353<br>439<br>792            |
| 108,171<br>92,991<br>2,538                            | 1,322<br>—                | 75<br>-                      | 108<br>—                   | 31,984<br>1,681           | 553<br>1,277<br>—                                                |                       | 298<br>—         | 321<br>—                                   | 926<br>—               | 174<br>61<br>—             | 543<br>249<br>—              |

Auswanderer gehörten.

### Perwaltungsbericht der Reichsbank

für das Jahr 1890.1)

Vorgelegt in der Generalversammlung am 10. März 1891.

Die Gesammtumfätze bei ber Reichsbank im Jahre 1890 haben nach der Un= lage A betragen:

(1889: 99,708,891,300 Å.), also 8,886,521,600 M. mehr als im Jahre vorher.

Der **Bankzinssins** war für Bechsel für Lombard-Darlehne vom 1. Januar bis 21. Februar 1890 . . 5 Proz.  $5^1/_2$  bezw. 6 Proz. "22. Februar bis 25. September " . . 4 "  $4^1/_2$  " 5 " 26. September bis 10. Oktober " . . 5 "  $5^1/_2$  " 6 " 11. Oktober bis zum Schluß des Jahres .  $5^1/_2$  " 6 "  $6^1/_2$  " im Durchschnitt des ganzen Jahres  $4_{r517}$  Proz. für Wechsel und  $5_{r017}$  bezw.  $5_{r517}$  Proz. für Lombard-Darlehne.

### MIS Eigenthümer ber Reichsbankantheile waren

am 31. Dezember 1889
6,098 Inländer mit 29,475 Antheilen,
1,588 Ausländer mit 10,525 "
also 7,686 Eigner und 40,000 Antheile,
am 31. Dezember 1890
6,107 Inländer mit 29,576 Antheilen,
1,605 Ausländer mit 10,424 "
also 7,712 Eigner und 40,000 Antheile

in ben Stammbüchern der Reichsbank eingetragen.

Die Zahl der inländischen Antheilseigner hat sich hiernach um 9, die der ausländischen um 17 vermehrt, 101 Antheile sind von Ausländern auf Insländer übergegangen.

### An Banknoten waren im Umlauf:

es find also gegen das Borjahr (987,314,000 M) durchschnittlich 3,432,000 M. weniger im Umlauf gewesen.

<sup>1)</sup> Bergl. die früheren Berichte, und zwar für 1889 "Annalen" 1890, S. 917 ff.: 1888 "Annalen" 1889, S. 770 ff.; 1887 "Annalen" 1888, S. 709 ff.; 1886 "Annalen" 1887, S. 505 ff.; 1885 "Annalen" 1886, S. 638 ff.; 1884 "Annalen" 1885, S. 375 ff.; 1883 "Annalen" 1884, S. 193 ff.; 1882 "Annalen" 1883, S. 600 ff.; 1881 "Annalen" 1882, S. 329 ff.; 1880 "Annalen" 1881, S. 354 ff.; 1879 "Annalen" 1880, S. 433 ff.; 1878 "Annalen" 1879, S. 577 ff.; 1877 "Annalen" 1878, S. 673 ff.; 1876 "Annalen" 1877. S. 736 ff.

Wie viel Banknoten nach ben einzelnen Abschnitten am Schlusse jedes Monats im Umlauf waren, ergibt die Anlage B.

Für die Anfertigung neuer Banknoten find 211,970 M. in Ausgabe berechnet.

Am 7. Januar 1890 ist der der Reichsbank im § 9 des Bankgesetes zusgewiesene Betrag ungedeckter Banknoten um 50,399,293 M., am 30. September um 91,450,838 M., am 7. Oktober um 104,204,805 M., am 15. Oktober um 33,849,368 M., am 31. Oktober um 18,930,925 M. und am 31. Dezember um 26,247,380 M. überschritten worden. Die hiervon zu entrichtende Steuer ist mit 338,628 M. unter den Passiven aufgeführt.

Der Metallbestand an kursfähigem beutschen Gelbe und an Gold in Barren ober ausländischen Münzen, das Pfund fein zu 1,392 M. berechnet, betrug:

gegen das Borjahr (871,592,000 M.) also 70,573,000 M. weniger.

Die umlaufenden Banknoten waren im Durchschnitt des ganzen Jahres mit 81,41 Proz. durch Metall gedeckt.

Die Giro-Guthaben (Anlage C)

betrugen am 1. Januar 1890 . . 248,149,450 M.

Im Laufe des Jahres sind auf Giro-Konto pereinnahmt:

durch Baarzahlungen 8,125,403,381 M.

durch angekaufte

Bechsel . . 4,749,388,356 "

durch eingezogene

Wechsel u. Werth=

papiere . . . 923,993,268 "

burch Uebertragungen

am Plaze . . 15,033,986,066 "

burch llebertragungen

von anderen Bank=

**1**889:

= 39,877,028,179 Ms. (37,855,035,119 Ms.)find 40,125,177,628 Ms.

Dagegen auf Giro-Ronto verausgabt:

burch Baarzahlung 13,141,970,544 M.

burch eingelöfte Do=

mizilwechsel . . 1,787,347,878 "

burch Uebertragungen

am Plate . . 15,033,986,066 "

durch Uebertragungen auf andere Bant=

stellen . . . 9,909,168,957 "

1889:

= 39.872,473,445 M. (37,821,283,898 M.)

der Rest von 252,704,183 .M.

ift als Guthaben am 31. Dezember 1890 verblieben.

Bon Behörden und Personen, welche kein Giro-Konto haben, sind nach Anslage D für Giro-Kunden an anderen Pläten baar eingezahlt:

1,882,061,615 M. (1,680,360,852 Me.) Unter Hinzutritt der Uebertragungen zwischen Giro-Runden an verschiedenen Bantplägen von . . . . . . . 9,909,168,957 "(10,037,644,457 M.) beläuft sich also die ganze Summe ber Uebertragungen zwischen verschiedenen und zuzüglich des verbliebenen Bestandes am 1. Januar 1890 von . . . . . 57,669,655 " find 11,848,900,227 Mb. Davon sind im Jahre 1890 gur Gut= ichrift gelangt . 11,044,257,106 M. und an Behörden. welche kein Giro= Ronto haben, auß=  $= 11,802,165,981 \quad \text{,, (11,716,883,954 M.)}$ ber Rest von 46,734,246 M. ist in der Bilang unter den Bassiven enthalten. Durchichnittlich haben bie Giro-Guthaben 208.767.000 M. (1889: 239,998,000 M.) betragen. Der höch ste Bestand war . . . 252,704,000 M. am 31. Dezember, ber niedrigste . . . . . . . . . . . . . . . . 169,260,000 " am 23. Februar. Die bei den 9 Abrechnungsstellen im Jahre 1890 abgerechneten Gesammt= beträge beliefen sich auf 17,991,301,100 M. gegen 18,048,962,400 M im Vorjahre. Das Guthaben des Reiches und der Bundesstaaten Im Laufe bes Jahres find für dieselben eingezahlt . . 2,030,223,306 " macht 2,070,969,991 M. und 46,650,408 Mb. als Guthaben verblieben. In biesen Summen find enthalten die Rahlungen 

Der Gesammt=Umsatz im Giro-Verkehr, einschließlich der Ein= und Auszahlungen für Rechnung des Reichs und von Bundesstaaten, hat hiernach im Jahre 1890: 83,804,044,513 M. betragen, gegen 79,026,106,959 M. im Vorjahre.

| Die underwindlichen Deneillen Genitalien Kaken Kalenann                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die unverzinslichen Depositen-Kapitalien haben betragen                                                                                                    |
| am 1. Januar 1890                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                            |
| macht 14,425,956 M. abgehoben                                                                                                                              |
| bleiben                                                                                                                                                    |
| (174,690 M. weniger als zu Anfang des Jahres).                                                                                                             |
| Effetten-Konto. Unter Leitung der Reichsbank hat im Jahre 1890 ein Kon-                                                                                    |
| fortium von Bankhäusern 129,000,000 M. $3^{1}/_{2}$ prozentige und 170,000,000 M.                                                                          |
| 3 prozentige beutsche Reichsanleihe übernommen und zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt. Die Betheiligung ber Reichsbank belief sich auf 19,150,000 M. Die |
| hierbei übernommenen Anleihebeträge sind verkauft. Der entstandene Reingewinn                                                                              |
| von 97,986 M. kommt erst für das Jahr 1891 zur Berrechnung.                                                                                                |
| Der Reserve-Fonds belief sich am 1. Januar 1890 auf 25,934,755 M.                                                                                          |
| Herzu treten nach § 24 Ziffer 2 des Bankgesets 20 Proz.                                                                                                    |
| bes Reingewinnes für das Jahr 1890 mit 3,068,155 "                                                                                                         |
| ergibt 29,002,909 Mo.                                                                                                                                      |
| welcher Betrag auf das Jahr 1891 übertragen ift.                                                                                                           |
| Das Grundstücks-Konto der Reichsbank (Anlage E) war am 1. Januar                                                                                           |
| 1890 belastet mit                                                                                                                                          |
| Im Laufe des Jahres sind für Neu- und Umbauten                                                                                                             |
| bezw. gekaufte Grundstücke hinzugetreten:                                                                                                                  |
| für die Reichsbankstelle in Aachen 202,000 M.                                                                                                              |
| " " Reichsbanknebenstelle in Zeitz 33,000 " 235,000 "                                                                                                      |
| find . 21,517,500 Me.                                                                                                                                      |
| welcher Betrag auf das Jahr 1891 übertragen ift.                                                                                                           |
| Die Grundstücke haben neben ber Benutung zu Dienstzwecken 48,727 No. an                                                                                    |
| Miethe eingetragen, welche als Gewinn verrechnet find.                                                                                                     |
| An Platz-Wechseln waren nach der Anlage F am 1. Januar 1890 im                                                                                             |
| Bestande:                                                                                                                                                  |
| 117,213 Stück im Betrage von . 298,552,426 N.                                                                                                              |
| Diskontirt wurden: 1889:                                                                                                                                   |
| 775,168 Stück im Betrage von 1,847,461,771 " (1,605,003,918 M.)                                                                                            |
| find 892,381 Stück mit 2,146,014,197 No.                                                                                                                   |
| Davon wieder eingezogen:                                                                                                                                   |
| 772,716 Stüd mit 1,852,636,833 " (1,542,848,332 M)                                                                                                         |
| bleiben 119,665 Stück mit 293,377,364 M.                                                                                                                   |
| Bestand am 31. Dezember 1890, und zwar:                                                                                                                    |
| 18,690,443 M. bei der Reichshauptbank,                                                                                                                     |
| 274,686,921 " bei den Reichsbankanstalten.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                            |
| Der Gewinn aus diesen Wechseln beträgt: 1889:                                                                                                              |
| bei der Reichshauptbank 649,911 M. (415,870 M.)                                                                                                            |
| bei der Reichshauptbank                                                                                                                                    |
| bei der Reichshauptbank 649,911 M. (415,870 M.)                                                                                                            |

Berwaltungsbericht ber Reichsbank für das Jahr 1890. Die durchschnittliche Anlage in Plat-Wechseln hat 257,636,000 M. (1889: 241,448,000 M.) bie höchfte Anlage . . 322,524,000 " am 30. September, die niedrigste Anlage. 205,869,000 " am 23. Februar betragen. Die durchichnittliche Große aller Blat-Bechfel ift 2.383 M. und die Berfallzeit derselben, nach den einzelnen Bankanstalten verschieden, 29 bis 80 Tage gewesen. Die burchschnittliche Berfallzeit hat 50 Tage betragen. Unter den Blatz Wechseln befanden fich 29,368 Stück im Betrage von 100 M. und weniger, die durchschnittliche Größe dieser Wechsel war 76 M. Berjandt = Wechiel auf's Inland waren nach den Anlagen G und H am 1. Januar 1890 im Bestande: 221,443 Stück im Betrage von 351,143,275 M. Angekauft wurden: 2,366,465 Stud im Betrage von 3,578,027,034 " es treten ferner durch zur Wiedergutschrift ge-sandte Wechsel hinzu: 2,131 Stück im Betrage von 2,223,651 find 2,590,039 Stück über . . . 3,931,393,959 A Gingezogen wurden: 2,368,420 Stück mit . . . 3,614,874,068 " (2,960,204,776 M.) bleiben 221,619 Stück mit . . . . 316,519,891 N. als Bestand am 31. Dezember 1890, und zwar: 45,483,055 M. bei der Reichshauptbank, 271,036,836 " bei den Reichsbankanstalten. Der Gewinn an diesen Wechseln hat betragen: 1889: 

zusammen . . . 11,856,379 M. (8,536,982 M.) mithin 3.319,397 M. mehr als im Vorjahre.

Die burchichnittliche Anlage in diesen Wechseln betrug

271,086,000 Ms. (1889: 265,057,000 Ms.).

bie höchfte Anlage . 338,859,000 " am 30. September, die niedrigste Anlage 224,447,000 " am 23. Februar.

Die durchich nittliche Größe diefer Wechsel ift 1,512 M. und ihre Berfallzeit, nach den einzelnen Anstalten verschieden, 13 bis 64 Tage gewesen.

Die durchich nittliche Verfallzeit hat 27 Tage betragen.

Unter den Versandt-Wechseln befanden sich 244,031 Stück im Betrage von 100 M. und weniger; die durchschnittliche Größe dieser Wechsel betrug 71 M.

Von den am 31. Dezember 1890 überhaupt im Bestande gewesenen 609,897,254 M. Wechseln wurden fällig:

> binnen 15 Tagen . . . 219,050,700 M. 16 bis 30 Tagen . 115,429,800 " 31 , 60 , . 166,783,600 , 108,633,200 " ,, 61 ,, 90 wie vorstehend . . . 609,897,300 M.

```
Un Wechieln aufs Ausland (Anlage J) waren am 1. Januar 1890 im
Bestande:
           597 Stück im Kurswerthe von 4.247.260 M.
              angefauft wurden:
                                                      1889:
    11,313 Stüd für . . . 63,970,955 " (61,564,605 M.)

find 11,910 Stüd für . . . . 68,218,216 M.
              verwerthet wurden:
        mithin find 587 Stück mit . . . .
im Bestande geblieben.
    Dieselben hatten am 31. Dezember
1890 einen Kurswerth von . . . . 3,868,686 M.
als Gewinn zu verrechnen, mithin gegen bas Borjahr 20,895 M. mehr.
    Die durchichnittliche Anlage in diesen Wechseln hat
                               5,420,000 M. (1889: 3,798,000 M.)
     die höchste Anlage . . . 8,763,000 " am 15. Juli, bie niedrigste Anlage . . 3,514,000 " am 23. März betragen.
    Bedjel zur Ginziehung für fremde Rechnung (Auftragswechsel) wurden
bei fammtlichen Bankanstalten 24,506 Stud im Betrage von 35,844,876 M.
(1889: 25,331,920 M.) eingezogen und wieder ausgezahlt. Un Gebühren
wurden dafür 23,752 M (1889: 17,557 M.) erhoben.
    Die durchichnittliche Große diefer Bechiel hat 1.463 M. betragen.
    Die Gesammtsumme aller angefauften und zur Einziehung
übernommenen Wechfel betrug:
 " Berjandt-Wechseln auf's Inland 2,366,465 " " 3,578,027,034 "
  (1889: 2,804,972 Stüd über 4,723,196,782 M.)
mithin gegen das vorige Jahr in der Stückzahl 372,480 und im Geldbetrage
802,107,854 M. mehr.
    Außerdem find für Rechnung ber Girofunden 411,654 Stud Platmechsel
im Betrage von 923,993,268 M. (1889: 882,708,377 M.) koftenfrei eingezogen.
   Un Besammtgewinn aus den Wechselgeschäften sind, die 23,752 M. für
bie zur Einziehung übernommenen Wechsel eingerechnet, 23,376,648 M. (1889:
16,515,801 M), also 6,860,847 M. mehr als im Vorjahre aufgefommen.
    Nach der Anlage K waren im Lombard am 1. Januar 1890 ausgeliehen:
     6,137 Darlehne im Betrage von 186,218,850 M.
          neu ausgeliehen wurden:
                                                   1889:
     5,596 Darlehne mit . . . 1,315,176,150 " (1,045,460,800 M.)
find 11,733 Darlehne mit . . . 1,501,395,000 M.
          Burückgezahlt find:
    5,330 Darlehne mit . . . 1,355,261,250 No. ( 952,315,680 No.)
mithin 6,403 Darlehne mit . . . 146,133,750 M.
am 31. Dezember 1890 ausgeliehen geblieben.
```

| Die aus diesem Geschäfte aufgekommenen Zinsen haben:<br>bei der Reichshauptbank . 1,057,770 M. (1889: 914,049 M.)<br>bei den Reichsbankanstalten . 3,593,085 " (1889: 2,189,832 ")                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| also im Ganzen 1,546,973 M. mehr als im Jahre 1889 betragen.<br>Die durchschnittliche Anlage im Lombard hat                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89,383,000 M. (1889: 69,851,000 M.) die höch ste Anlage 146,133,000 " am 31. Dezember, bie niedrigste Anlage 66,711,000 " am 23. September                                                                                                                                                                                                                                         |
| betragen.  Die am Schlusse des Jahres ausstehenden Darlehne waren mit  140,235,650 %. auf Werthpapiere (einschließlich Wechsel) der im § 13  Ziffer 3 Buchstaben b, c, d des Vankgesetzes bezeicheneten Art,  467,300 " auf Golb,  5,430,800 " auf Waaren ertheilt.  Die Uebersicht L ergibt, welche Wechsels und Lombard-Vestände am Schlusse eines jeden Monats vorhanden waren. |
| Un fälligen aber unbezahlt gebliebenen Wechsel- und Lombard-Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| waren am 1. Januar 1890 vorhanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ergibt einen Bestand von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Im Laufe des Jahres find hierauf gezahlt . 81,385 <i>M</i> . abgeschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und sonach am 31. Dezember 1890 Rest geblieben 117,335 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von der Reserve im ursprünglichen Betrage von 305,000 " sind nach Abzug der abgeschriebenen                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| noch vorhanden 240,624 <i>M</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Für die übrig gebliebenen, die neu hinzugetretenen und die<br>in den beiden ersten Monaten des Jahres 1891 fällig gewordenen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zweifelhaften Wechselforderungen find 314,800 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und für die der Reichsbankhauptstelle in Ham-<br>burg gestohlenen Banknoten 200,000 "<br>im Ganzen also                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| im Ganzen also 514,800 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zu reserviren, mithin dieses Mal mehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zahlungs-Anweisungen wurden nach der Anlage M von der Reichshauptbank und den übrigen Reichsbankanstalten ertheilt: 1889:                                                                                                                                                                                                                                                          |
| a) frei von Gebühren 1,362 Stück über 23,268,820 <i>M.</i> (19,909,443 <i>M.</i> ) b) gegen Gebühren . 4,190 " " 32,201,580 " (39,511,257 ")                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3usammen 5,552 Stück über 55,470,400 M. (59,420,700 M)<br>An Gebühren sind aufgekommen: 1889:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| bei der Reichsbankanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| überhaupt 7,004 M. (8,575 M.)<br>also im letzten Jahre 1,572 M. weniger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

31

Von den ausgestellten Anweisungen waren beim Jahresschlusse noch 820,468 16. unerhoben, welche in der Bilanz unter den Passiven aufgeführt sind.

| In Goldbarren und ausländischen Goldmünzen waren am 1. Januar 1890 vorhanden                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Davon</b> sind ausgeprägt ober verkauft                                                                                                                                                                                      |
| im Bestande verblieben.<br>Das Gold hatte einen Werth von                                                                                                                                                                       |
| und hat sich also ein Gewinn ergeben von                                                                                                                                                                                        |
| Die Guthaben bei den Korrespondenten der Bank betrugen am 1. Januar 1890                                                                                                                                                        |
| Davon find eingezogen 6,858,868 "                                                                                                                                                                                               |
| bei denselben als Guthaben verblieben.                                                                                                                                                                                          |
| Am 1. Januar 1890 waren an verschlossenen Depositen                                                                                                                                                                             |
| vorhanden                                                                                                                                                                                                                       |
| Burückgenommen sind                                                                                                                                                                                                             |
| mithin . 5,921 Stück beponirt geblieben.                                                                                                                                                                                        |
| An Gebühren für die Aufbewahrung find:  bei der Reichshauptbank 50,380 M. (52,669 M.) bei den Reichsbankanstalten 102,382 " (102,108 ")  überhaupt 152,762 " (154,777 M.) eingekommen, also gegen das Vorjahr 2,015 M. weniger. |
| An offenen Depots waren am 1. Januar 1890 vorhanden:                                                                                                                                                                            |
| 188,161 Depots im Nennwerthe von 2,042,261,892 .16. Im Laufe des Jahres sind hinzugekommen:                                                                                                                                     |
| 58,980 Depots über                                                                                                                                                                                                              |
| Serausgenommen find:                                                                                                                                                                                                            |
| 46,203 Depots über                                                                                                                                                                                                              |
| 200,938 Depots über                                                                                                                                                                                                             |
| Von den niedergelegten Effekten find im Laufe bes Jahres an Zinsen bezw. Gewinnantheilen 81,804,740 M. (1889: 78,333,487 M.) eingezogen.                                                                                        |

Unnalen bes Deutschen Reiche. 1891.

An Gebühren für die Depots und für die An= und Berkäufe von Werth= papieren find für das Jahr 1890 1,497,729 M. (1889: 1,519,366 M.) auf= gekommen.

| Die Berwaltungsfosten haben betragen:                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| für die Zentral-Verwaltung 1,415,224 M.                                                      |
| für die Spezial-Verwaltung                                                                   |
| a) der Reichschauptbank 1,044,481 Me.                                                        |
| b) ber übrigen Reichsbankanstalten 4,971,574 " 6,016,055 "                                   |
| (1889: 6,798,245 M.). 7,431;279 M.                                                           |
| In dieser Hauptsumme der Verwaltungskosten sind enthalten:                                   |
| nach der Gewinnberechnung wieder vereinnahmte 154,061 No.                                    |
| für ersparte Gewinnantheile                                                                  |
| als wirkliche Verwaltungskoften verbleiben. fo daß 7,271,353 M.                              |
| Der <b>Gesammtgewinn</b> hat nach der Anlage N betragen 30,862,556 M. In Abzug kommen davon: |
| 1. die Verwaltungskoften 7,431,279 M.                                                        |
| 2. für Banknoten-Anfertigung 211,970 "                                                       |
| 3. an den Preußischen Staat gezahlt gemäß § 6                                                |
| bes Bertrages vom 17./18. Mai 1875                                                           |
| (ℜଔℍ. Շ. 215) 1,865,730 "                                                                    |
| 4. für zu zahlende Notensteuer nach §§ 9, 10 bes Bankgesetzes 62                             |
| 5. für zweifelhafte Wechselforderungen neu                                                   |
| refervirt                                                                                    |
| bleibt Gewinn 20,740,773 M.                                                                  |
| Hiervon sind bereits gezahlt, bezw. noch zu verrechnen:                                      |
| 1. an die Antheilseigner $4\frac{1}{2}$ Proz. von 120,000,000 M. mit $5,400,000$ "           |
| bleiben 15,340,773 M.                                                                        |
| 2. 20 Proz. von 15,340,773 M. zum Reservesonds mit 3,068,155 " 3. der Ueberrest von          |
| 3. ber Ueberrest von                                                                         |
| theilseigner, zur Hälfte an die Reichskasse zu zahlen, soweit die                            |
| Gesammtbividende der ersteren nicht 8% von                                                   |
| 120,000,000 M 9,600,000 M. übersteigt. Den Antheilseignern sind bereits                      |
| gezahlt w. o. $4^{1/2}$ % 5,400,000 "                                                        |
| fie haben hiernach noch zu erhalten 4,200,000 "                                              |
| und es ift die gleiche Summe an das Reich                                                    |
| zu zahlen mit                                                                                |
| 4. von dem jetzt verbleibenden Rest von                                                      |
| Sia Waich z fasia Srai Wiantal 9 004 101                                                     |
| bit steinstuffe biet Stetter                                                                 |

| Die Antheilseigner erhalten also außer den zu Ziff. 1 ges<br>nannten 5,400,000 M. 1. laut Ziff. 3 4,200,000 M.<br>2. " 4                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| benen 6,528 "                                                                                                                             |
| zusammen . 5,174,682 No.                                                                                                                  |
| von welcher Summe auf jeden Antheilsschein der Reichsbank als<br>Rest-Dividende 129 M., auf sämmtliche 40,000 Antheile also . 5,172,000 " |
| zu zahlen sind. Die übrig bleibenden                                                                                                      |
| Die Antheilseigner haben hiernach für jeden Antheil von 3,000 M. die be-                                                                  |
| reits für das erste und zweite Halbjahr gezahlten                                                                                         |
| als Rest. Dividende                                                                                                                       |
| überhaupt . 264 M.                                                                                                                        |
| im Ganzen also einen Ertrag von 884 Proz. für das Jahr 1890 (1889: 7 Proz.) zu beziehen.                                                  |

Hiernach ist die beiliegende Bermögensbilanz der Reichsbank, Anlage O, aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinnberechnung sind, der Borschrift im § 32 lit. a des Bankgesess entsprechend, vom Hern Reichskanzler festgestellt.

Das Berzeichniß der sämmtlichen Zweiganstalten der Reichsbank, Anlage P, das Verzeichniß der Mitglieder des Zentral-Ausschusses und der Bezirks-Ausschüsse, Anlage Q, die Zusammenstellung der im Jahre 1890 veröffentlichten Wochen-Uebersichten, Anlage R, und die Uebersicht der Geschäfte seit dem Bestehen der Reichsbank, Anlage S, sind beigefügt.

# Anlage A. 1. Gefdäftsumfat bei den Reichsbankhauptstellen und Reichsbankstellen

(mit Einschluß ber von denselben abhängigen Bankanftalten).

|                    |                 | (un culplus or sen contract as 32 contract) | m manima ma            | 6.6.          |                       |                                                 |               |  |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
|                    | Lombard=Berkehr | Gefammter<br>Wechselverkehr                 | Anweifungs=<br>Berkehr | Girv-Berkehr  | Depositen=<br>Berkehr | Verkehr mit<br>Reichs-u.anderen<br>Staatskassen | Summe         |  |
|                    | 000             | 700000                                      | 770 400                | 002 006 506   |                       | 7 208 500                                       | 279 890 900   |  |
| Madhen             | 1,655,900       | 109, (40, 300                               | 0,4,400                | 096,929,900   |                       | 006,506,1                                       | 919,020,200   |  |
| Ungsburg           | 379,600         | 116,844,900                                 | 624,500                | 394,605,900   | 1                     | 2,354,400                                       | 514,809,300   |  |
| Bielefeld          | 10,563,700      | 137,557,100                                 | 263,300                | 192,103,800   | 235,600               | 2,035,600                                       | 342,759,100   |  |
| Braunichmeia       | 18.044.700      | 120,986,800                                 | 457,100                | 470,709,900   | name.                 | 19,259,300                                      | 629,457,800   |  |
| Bremen             | 144,476,600     | 676,909,500                                 | 1.471,300              | 2,218,344,600 | 1                     | 19,036,000                                      | 3,060,238,000 |  |
| Presfoi            | 150,380,800     | 481,239,300                                 | 2,285,400              | 1,859,797,600 | 3,597,800             | 122,076,900                                     | 2,619,377,800 |  |
| Bromberg           | 16,110,100      | 54,501,400                                  | 84,300                 | 196,839,000   | 1                     | 37,622,700                                      | 305,157,500   |  |
| Caillel            | 50,630,600      | 172,895,500                                 | 592,700                | 405,847,300   | 639,400               | 23,077,000                                      | 653,682,500   |  |
| Chemnis            | 14.530,700      | 397,454,200                                 | 2,227,100              | 665,223,000   | . 1                   | 8,611,600                                       | 1,088,046,600 |  |
| Coblens            | 20,397,900      | 160,733,300                                 | 259,600                | 248,012,300   | 1                     | 9,539,800                                       | 438,942,900   |  |
| Colli              | 16,613,800      | 768,324,100                                 | 3,134,600              | 2,748,797,200 | 3,211,900             | 110,321,000                                     | 3,650,402,600 |  |
| Töslin             | 12,528,500      | 21,112,400                                  | 282,200                | 29,858,300    | 43,000                | 8,214,600                                       | 72,039,000    |  |
| Cottbus            | 7,734,600       | 117,733,500                                 | 502,800                | 136,264,900   | 1                     | 3,006,700                                       | 265,242,500   |  |
| Crefelb            | 6,466,900       | 321,046,100                                 | 698,900                | 555,794,500   | 24,000                | 7,984,700                                       | 892,015,100   |  |
| Danzig             | 46,894,500      | 140,341,100                                 | 2,057,600              | 460,479,800   | 1,533,700             | 22,885,500                                      | 674,192,200   |  |
| Dortmund           | 28,033,200      | 412,199,700                                 | 1,481,900              | 885,220,700   | 180,300               | 20,101,200                                      | 1,347,217,000 |  |
| Dresden            | 37,418,600      | 352,266,000                                 | 1,445,700              | 1,910,273,400 | 1                     | 23,407,900                                      | 2,324,811,600 |  |
| Düffelborf         | 19,072,300      | 402,415,400                                 | 2,065,600              | 813,357,700   | 901,900               | 25,041,400                                      | 1,262,854,300 |  |
| Elberfeld          | 11,273,900      | 758,858,700                                 | 1,057,000              | 1,264,237,500 | 1,342,900             | 56,838,200                                      |               |  |
| Elbing             | 3,737,200       | 28,693,900                                  | 166,100                | 36,331,200    | 109,800               | 117,000                                         | 69,155,200    |  |
| Emden              | 3,082,900       | 19,490,500                                  | 26,100                 | 31,785,200    | 1                     | 6,959,600                                       | 61,344,300    |  |
| Erimt              | 28,380,300      | 118,989,500                                 | 12,363,400             | 319,338,000   | 494,500               | 31,981,900                                      | 511,547,600   |  |
| Effen              | 51,147,200      | 248,836,800                                 | 410,000                | 875,108,900   | 1                     | 11,311,100                                      | 1,186,814,000 |  |
| Flensburg          | 13,363,000      | 35,996,800                                  | 265,000                | 117,353,600   |                       | 7,203,700                                       | 174,182,100   |  |
| Frankfurt a. M     | 84,762,000      | 1,221,161,600                               | 8,808,000              | 8,475,890,400 | 333,100               | 65,687,200                                      | 9,856,642,300 |  |
| Frankfurt a. d. D. | 3,237,400       | 21,223,400                                  | 107,200                | 59,241,500    | 36,000                | 10,583,000                                      | 94,428,500    |  |
| Gera               | 9,356,900       | 133,122,100                                 | 224,900                | 260,807,400   | 1                     | 4,934,500                                       | 408,445,800   |  |
| Gleiwiß            | 19,078,800      | 161,081,300                                 | 632,000                | 370,841,300   | 299,200               | 4,621,600                                       | 556,554,200   |  |
| Glogan             | 22,436,200      | 102,273,200                                 | 1,158,300              | 159,948,800   | 1,200                 | 2,267,300                                       | 288,085,000   |  |
| Görliß             | 22,716,000      | 91,437,200                                  | 264,500                | 194,605,700   | 349,700               | 3,394,900                                       | 312,768,000   |  |
| . 211              | 960,400         | 16,009,300                                  | 164,000                | 15,403,300    | 140,400               | 4,184,000                                       | 36,861,400    |  |
| Halle a. d. S      | 87,966,700      | 263,233,100                                 | 1,588,700              | 704,932,800   | 1                     | 32,773,200                                      | 1,090,494,500 |  |
|                    |                 |                                             |                        |               |                       |                                                 |               |  |

| 12,665,018,200<br>1,470,198,900<br>1,118,030,800<br>823,234,500<br>1,324,500<br>1,524,500<br>1,530,865,400<br>865,127,900<br>347,515,300<br>1,935,921,800<br>2,413,404,700<br>188,177,100<br>803,776,200<br>803,776,200<br>83,811,200                                             | 672,397,100<br>1,862,380,600<br>462,962,400<br>191,164,200<br>881,151,400<br>131,673,600<br>619,324,100<br>202,871,300<br>942,237,100<br>108,139,200<br>107,824,700<br>960,309,300<br>1,916,778,100<br>1,916,778,100<br>1,916,778,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,200,083,600<br>108,595,412,900                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65,768,500<br>149,047,600<br>28,688,000<br>22,192,700<br>1,891,500<br>16,557,700<br>8,481,100<br>11,516,100<br>76,588,200<br>27,534,800<br>9,721,600<br>691,400<br>4,598,900                                                                                                      | 574,700<br>31,857,200<br>15,202,100<br>4,492,700<br>8,464,500<br>4,846,500<br>25,918,700<br>741,700<br>23,635,500<br>1,312,600<br>3,094,100<br>25,066,100<br>27,143,900<br>646,800<br>10,187,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,742,551,400<br>2,742,551,400<br>11,437,100<br>26,938,228,000<br>7,936,000<br>5,736,000<br>5,71,478,700<br>184,074,900<br>339,489,700<br>68,189,000                                                                                 |
| 631,600<br>295,900<br>———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                         | 228,100<br>54,000<br>54,000<br>1,028,800<br>929,300<br>100,000<br>1,600<br>11,600<br>11,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lleberhaupt                                                                                                                                                                                                                          |
| 10,986,432,700<br>1,007,348,800<br>683,369,700<br>205,718,400<br>82,416,400<br>9,705,227,600<br>198,931,800<br>638,194,300<br>1,787,588,300<br>1,787,588,300<br>1,787,588,300<br>1,787,588,300<br>1,787,588,300<br>1,787,588,300<br>1,787,588,300<br>1,787,588,300<br>4,9,549,600 | 343,000 480,599,200 6.527,300 1,623,457,100 265,431,200 117,525,900 904,700 43,500 43,500 82,292,700 82,292,700 82,292,700 82,292,700 82,290,800 646,109,800 646,109,800 495,200 646,109,800 440,700 811,700 811,700 811,700 811,700 811,700 811,700 811,700 811,700 811,700 81,000,800 646,109,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,0000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,000,800 81,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,681,100<br>2,100,300<br>2,100,300<br>589,000<br>2,192,300<br>1,463,100<br>1,55,700<br>1,55,700<br>1,55,700<br>2,497,700<br>5,497,700<br>5,504,300<br>829,800<br>2,5604,300<br>827,200                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.395,548,200<br>267,177,200<br>267,177,900<br>77,049,400<br>804,969,300<br>728,071,700<br>109,121,700<br>97,256,200<br>97,256,200<br>859,844,200<br>296,408,200<br>601,554,700<br>561,683,00<br>198,954,600                                                                      | 185,984,000<br>400,579,600<br>169,103,400<br>52,059,800<br>206,319,400<br>154,600,400<br>73,489,700<br>204,724,200<br>37,097,700<br>38,339,700<br>247,728,100<br>431,418,100<br>45,791,000<br>45,791,400<br>11. Sei ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bertehr<br>1. Wechselweitehr<br>gs-Bertehr<br>-Bertehr<br>att Weichs- und anderen Staatskassen<br>aller Art mit Behörden und Privaten<br>mit Gold.<br>e Gegenstände<br>te ge- und berkauste Esseten                                  |
| 152,501,000<br>16,335,300<br>10,893,800<br>122,614,800<br>18,712,700<br>79,545,300<br>8,589,300<br>103,106,600<br>103,106,600<br>12,547,400<br>29,558,200<br>9,654,000<br>6,988,100                                                                                               | 4,896,200<br>15,446,600<br>5,979,400<br>1,024,400<br>10,241,400<br>103,889,800<br>6,788,300<br>45,491,600<br>14,075,800<br>14,075,800<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16,827,700<br>16, | Lonnbard-Bertehr<br>Gefammter Wechfel-Vertehr<br>Anweifungs-Vertehr<br>Givo-Vertehr<br>Depoliten-Vertehr<br>Bertehr mit Neichs- und anderen Sta<br>Gefgäfte aller Art mit Behörden und<br>Gefgäfte mit Gold<br>Bermijche Gegenstände |
| Combing Solutioner Raciferibe Redigeberg i. Pr. Randsberg a. d. W. Rehylg Righilg Righilg Righilg Righilg While Wallbert                                                       | Millibaufen im Cif. Minden Minden Minden Mordbaufen Kordbaufen Solen Siegen Siegen Schaft Schaft Straffun Straffun Straffun Straffun Straffun Etraffun Etraffun Etraffun Etraffun Etraffun Etraffun Etraffun Etraffun Etraffun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lombard-Berkehr<br>Gefammter Bechfel-A<br>Anweifungs-Berkehr<br>Givo-Berkehr<br>Depositen-Berkehr<br>Berkehr mit Neichs-<br>Gefchäfte aller Urt<br>Gefchäfte mit Golb<br>Bermischte Gegenstät                                        |

Anlage C.

## Rachweisung über ben Giro-Berkehr im Jahre 1890.

|                     |                      |                                   |                                            |               | 1                    |                                   |                                                     |                            |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|                     | Unt B                | Giro=Ronto                        | lind bereinnahmt                           | ıhmt:         | Unt (                | Giro=Ronto find                   | beraus                                              | gabt:                      |
| Ort                 | durch<br>Baarzahlung | durch<br>Uebertragung<br>am Playe | debertragung<br>von anderen<br>Bankstellen | Zusammen      | durch<br>Baarzahlung | durch<br>Uebertragung<br>am Playe | durch<br>llebertragung<br>auf andere<br>Bankstellen | Zusammen                   |
|                     | A6.                  | . No.                             | .A.E.                                      | . N.E.        | .M.                  | .NE.                              | Ab.                                                 | Me.                        |
| Nochen              | 70.879.950           | 8 689 119                         | 63 311 075                                 | 187 459 059   | 76 617 955           | 8 689 119                         | 60 093 507                                          | 187 376 143                |
| Nugsburg            | 54,134,350           | 21,275,465                        | 68,855,002                                 | 194,454,543   | 63,254,714           | 21,275,465                        | 49,389,640                                          | 104,605,226                |
| Bielefeld           | 25,104,033           | 5,059,689                         | 29,040,617                                 | 89,661,884    | 38,054,503           | 5,059,689                         | 23,257,639                                          | 89,723,013                 |
| Braunschweig        | 54,192,071           | 15,262,513                        | 113,444,070                                | 222,601,720   | 121,675,143          | 15,262,513                        |                                                     | 222,516,422                |
| Bremen              | 299,892,629          | 289,280,397                       | 307,061,057                                | 1,094,842,578 | 506,209,991          | 289,280,397                       | 263,396,918                                         | 1,093,707,098              |
| Breslau             | 392,206,299          | 109,620,870                       | 272,247,987                                | 899,300,269   | 487,374,650          | 109,620,870                       | 258,607,746                                         |                            |
| Bromberg            | 22,009,092           | 655,622                           | 48,550,501                                 | 80,166,145    | 52,205,069           | 655,622                           | 25,463,803                                          | 80,022,894                 |
| Callel              | 7.00,000,007         | 15,509,565                        | 68,342,804                                 | 190,468,922   | 93,966,476           | 15,509,565                        |                                                     |                            |
| Cheminik            | 61,237,511           | 17,717,660                        | 118,465,260                                | 810,513,629   | 185,884,288          | 17,717,660                        |                                                     | 310,899,727                |
| Coblems             | 40,968,560           | 3,082,884                         | 41,058,439                                 | 112,552,168   | 47,676,507           | 3,082,883                         | 41,997,896                                          | 112,217,287                |
| . 8                 | 372,531,810          | 346,808,461                       | 519,279,015                                | 1,347,418,020 | 614,026,445          | 346,808,461                       | 360,205,790                                         | 1,347,645,785              |
| Coslin vom 1./7. ab | 1,958,767            | 47,776                            | 2,439,392                                  | 5,941,316     | 4,218,876            | 47,776                            | 1,587,994                                           | 5,957,485                  |
| Cottbus             | 15,237,965           | 969,339                           | 19,793.775                                 | 59,144,411    | 27,784,938           | 686,339                           |                                                     | 59,223,916                 |
| Crefeld             | 68,923,234           | 30,297,426                        | 81,611,467                                 | 264,906,359   | 87,521,305           | 30,297,426                        | 86,899,704                                          | 265,156,591                |
| Dangig              | 75,358,688           | 13,824,910                        | 92,119,879                                 | 208,182,625   | 116,564,697          | 13,824,910                        | 69,995,798                                          | 207,750,476                |
| Dortmund            | 50,970,098           | 21,928,182                        | 150,562,923                                | 307,218,210   | 142,249,803          | 21,928,182                        | 122,201,801                                         | 306,764,629                |
| Sodjum              | 13,710,787           | 13,178,884                        | 62,207,978                                 | 105,360,441   | 40,679,696           | 13,178,884                        | 43,229,638                                          | 105,302,751                |
| Different           | 234,698,098          | 401,098,034                       | 200,158,334                                | 924,853,514   | 332,219,918          | 401,098,034                       | 178,832,105                                         | 925,014,467                |
| Suisburg            | 19 010 476           | 000,007,00                        | 79,102,230                                 | 101,000,007   | 24,250,504           | 000,007,02                        | 104,011,252                                         | 109,640,994                |
| (Stheriets          | 66 465 589           | 97 351 385                        | 969,896,371                                | 484 131 638   | 145 580 898          | 97 351 385                        | 175 614 776                                         | 125,040,524<br>484 448 044 |
| Barmen              | 12.534.242           | 2.823.982                         | 71.441.555                                 | 127,415,270   | 45.286.547           | 2,823,982                         | 50 347,082                                          | 127,568,806                |
| Elbing              | 2,367,359            | 127,109                           | 9,806,545                                  | 15,620,097    | 9,789,986            | 127,109                           | 6,178,086                                           | 16,095,181                 |
| Emben               | 5,403,610            | 369,818                           | 4,319,208                                  | 15,111,632    | 6,814,098            | 369,818                           | 7,147,303                                           | 15,087,070                 |
| Erinrt              | 40,924,620           | 6,125,379                         | 70,769,151                                 | 145,066,914   | 73,495,137           | 6,125,379                         | 61,209,041                                          | 145,061,707                |
| Ejjen               | 75,138,680           | 46,713,532                        | 240,348,728                                | 425,071,754   | 191,875,846          | 46,713,532                        | 141,259,864                                         | 424,175,517                |
| Fleneburg           | 13,639,773           | 3,840,363                         | 32,537,592                                 | 55,877,898    | 14,988,568           | 3,840.363                         | 36,508,750                                          | 56,330,121                 |
| Frankfurt a. Mc.    | 722,796,935          | 1,413,324,053                     | 1,120,447,593                              | 4,144,318,133 | 1,530,124,122        | 1,413,324,053                     | 1,083,822,696                                       | 4,146,015,186              |
|                     | 17,479,220           | 1,039,548                         | 28,658,741                                 | 54,779,170    | 27,847,293           | 1,039,548                         | 25,736,309                                          | 55,049,819                 |
| Glantfurt a. o. D.  | 4,715,029            | 7 607 4 69                        | 11,439,500                                 | 18,113,050    | 10,976,825           | 103,974                           | 6,199,215                                           | 18,141,242                 |
|                     | 611,611,62           | 1,091,4091                        | 160,166,06                                 | 121,101,101   | 11,66,200,16         | 1,097,409                         | 000,411,00                                          | 121,404,129                |

|   |             |            |           |                |                  |                |             |               | 1                 | C) C)         | LIU             | ull           | HIII          | y           | UC.         | ···         |             | UCL         |            | ici         | u):        | evu              | 1111        | i r           | 11         | Du          | 2          | VI          | LLJI       | 1           | 00         | U.         |                  |             |            |            |                | #0                                                           | · ·                                                                                    |
|---|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | 92,605,956 | _         | 255            | 33 5,482,822,831 | 52 484,902,459 | 319,156,465 | 71 81,802,184 | 58 399,406,604    | 37 11,570,234 |                 | 1,2           | 30 91,339,748 |             |             |             |             | <u></u>     |            | 33          | _          | _                | _           | _             |            | ವಾ          |            | _           |            | 20          |            | _          | .F               | 9           |            | 4,         | 7,889,320      | 7,363,937,647 26,882,370,367<br>2,545,231,310 12,990,103,078 | 9,909,168,957 39,872,473,445                                                           |
|   | 36,699,337  | 40,165,968 | 59,902    | 79,349,845     | 929,077,033      | 171,120,462    |             | 30,353,471    |                   | 2,694,13      |                 | 30            | 13,761,930    | 50,140,880  | 247,197,944 | 75,910,615  | 22,513,268  | 291,646,162 | 6,146,989  | 113,172,664 | 6,083,333  |                  | 01          |               |            | 126,027,890 |            |             | 19,402,623 | 136,862,753 | 3,998,692  | 10,466,218 |                  |             |            | 13,774,551 | 3,542,43       |                                                              | 9,909,168,9                                                                            |
|   | 26,364,213  | 3,262,294  | 46,301    | 20,376,847     | 3,646,234,135    | 39,304,859     | 37,470,758  | 3,197,716     | 107,935,677       | 002'69        | 249,347         | 435,907,007   | 4,485,778     | 9,137,607   | 63,176,066  | 19,572,711  | 827,652     | 179,527,461 | 83,700     | 35,574,984  | 1          | 48,443,606       | 82,600,302  | 4,775,100     | 1,349,413  | 13,130,395  | 83,724     | 612,018     | 7,282,510  | 13,488,661  | 119,331    | 359,400    | 36,625,146       | 63,540,527  | 6,606,653  | 768,444    |                | 7,774,123,213                                                | 15,033,986,066                                                                         |
|   | 113,317,470 | 48,559,072 | 5,008,968 | 228,041,022    | 622,738,818      | 254,099,997    | 137,324,573 | 41,405,166    | 184,870,912       | 8,806,396     | 27,385,691      | 494,942,741   | 63,438,726    | 39,812,918  | 345,745,658 | 86,064,540  | 76,441,547  | 211,564,127 | 31,983,104 | 116,118,617 | 14,661,115 | 90,486,322       | 264,030,902 | 48,610,342    | 19,495,578 | 140,615,772 | 18,858,486 | 102,822,563 | 23,785,811 | 147,147,573 | 20,645,423 | 14,039,675 | 179,928,955      | 383,599,605 | 22,110,647 | 22,395,899 | 4,346,899      | 10,000,792,910<br>3,141,177,634                              | 25,403,381 15,033,986,066 11,044,257,106 39,877,028,179  13,141,970,544 15,033,986,066 |
|   | 176,759,824 |            |           | 330,760,382    | 5,479,875,824    | 486,372,734    | 318,973,747 | 81,437,037    | 400,715,692       | 11,619,933    | 35,796,223      | 1.289,928,005 | 91,423,698    | 109,093,968 | 667,825,962 | 213,432,266 | 100,225,381 | 871,798,016 | 47,593,120 | 266,335,778 | 20,811,269 | 236,304,478      | 695,370,200 | 119,869,517   |            | ೯<br>       |            |             |            | 30<br>      |            | 24,768,757 |                  | 9<br>       |            | 41,        | 7,852,269      | 8,404,084,407 26,882,751,712<br>2,640,172,699,12,994,276,466 | 39,877,028,179                                                                         |
|   | 91,927,676  | 39,722,819 | 2,652,732 | 135,503,206    | 972,798,069      |                | 111,798,600 | 28,791,475    | 94,828,881        | 2,691,500     | 12,124,025      | 361,981,468   | 32,369,197    |             | ಯ           | 63,790,201  | 49,091,224  | 272,554,107 | 11,135,786 | 116,388,026 | 10,452,641 | 95,911,793       | 164,858,555 | 43,383,455    | 15,338,638 |             |            | 43,193,504  | 27,534,103 | 144,050,898 | 7,902,149  | 9,902,056  |                  | _           | 22,585,304 | 16,187,901 | 2,513,233      |                                                              | 11,044,257,106                                                                         |
| _ | 26,364,213  |            | 46,301    | 20,3           | 3,646,234,135    | 39,304,859     | 37,470,758  | 3,197,716     | 107,935,677       | 002'69        | 249,347         | 435,907,007   | 4,485,778     | 9,137,607   | 63,176,066  | 19,572.711  | 827,652     | 179,527,461 | 83,700     | 35,574,984  | 1          | 48,443,606       | 82,600,302  | 4,775,100     | 1,349,413  | 13,130,395  | 83,724     |             | 7,282,510  | 13,488,661  | 119,331    | 359,400    | 36,625,146       | 63,540,527  | 6,606,653  | 768,444    |                | 7,774,123,213                                                | 15,033,986,066                                                                         |
|   | 12,960,643  | 27,534,558 | 662,291   | 93,456,442     | 441,636,680      | 136,457,378    | 125,839,904 | 32,757,873    | 131,051,924       | 3,644,781     | 9,069,168       | 310,757,411   | 26,647,168    | 30,515,410  | 196,722,077 | 76,962,698  | 14,959,291  | 211,300,784 | 20,650,330 | 53,001,603  | 5,618,838  | 31,516,237       | 221,281,219 | 38,762,130    | 19,347,907 | 66,079,451  | 13,394,296 | 68,028,630  |            | 116,793,722 | 7,769,268  | 10,112,838 | 108,496,990      | 338,780,627 | 34,757,852 | 14,874,509 | 2,789,877      | 6,073,654,435                                                | 8,1                                                                                    |
|   | (Teiwiß     | (Sortig    | (Mranbens | Halle a. D. G. | Sambura          | Samober        | Karlsruhe   | Riel          | Königsberg i. Br. | Sufferbura    | Landsberg a. W. | Leipzia       | Riegnifs      | Riibed      | Magdeburg   | Mains       | Darmstadt   | Manuheim    | Memel      | Mets        | Minben     | Milhaufen i. Ess | Minchen     | Münster i. W. | Nordhaufen | Rürnberg    | Danabriic  | Bosett      | Siegen     | Stettim     | Gtolp      | ٠.         | Straßburg i. El. | Stuttgart   | Heilbronn  | Thorn      | Stiller tillia | Bei de Reichsbankanstalten<br>Bei der Reichsbauptbank        | Ueberhaupt                                                                             |

Anlage B.

Speziesse Rachweifung über ben Banknoten-Umlauf im Jahre 1890.

|               | Thofor=Maten                       |             | Mark = Roten |             |                    |
|---------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|
|               | in Mark<br>umgerechnet<br>anfonmen | à 1000 M.   | à 500 Me.    | à 100 Me    | Gefammt≠<br>Umlauf |
|               | on language                        | Detrag      | Serrag       | Serrag      |                    |
| 31. Fanuar    | 1,782,915                          | 314,951,500 | 25,539,000   | 655,753,850 | 998,027,265        |
| 28. Februar   | 1,782,735                          | 288,742,500 | 23,181,000   | 602,845,700 | 916,551,935        |
| 31. März      | 1,781,940                          | 376,728,500 | 24,752,000   | 648,337,000 | 1,051,599,440      |
| 30. Stprif    | 1,781,625                          | 336,584,500 | 24,976,500   | 633,398,800 | 996,741,425        |
| 31. Mai       | 1,781,145                          | 307,456,500 | 22,819,500   | 608,434,800 | 940,491,945        |
| 30. Juni      | 1,781,115                          | 394,063,500 | 22,657,500   | 665,963,900 | 1,084,466,015      |
| 31. Juli      | 1,780,695                          | 315,198,500 | 22,123,000   | 636,174,200 | 975,276,395        |
| 31. Huguft    | 1,780,590                          | 316,705,500 | 21,404,000   | 636,170,700 | 976,060,790        |
| 30. September | 1,780,110                          | 392,814,500 | 21,477,000   | 715,662,300 | 1,131,733,910      |
| 31. Oftober   | 1,779,480                          | 335,459,500 | 19,890,500   | 695,702,600 | 1,052,832,080      |
| 30. Rovember  | 1,778,655                          | 286,288,500 | 18,665,000   | 663,153,500 | 969,885,655        |
| 31. Dezember  | 1,778,655                          | 364,094,500 | 18,543,500   | 718,170,750 | 1,102,587,405      |

# Anlage D.

# Giro-Uebertragungs-Ronto für das Jahr 1890.

|                   | 2                                                            |                                                 |                                                                  |                          |                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 3 u g a                                                      | ng:                                             | •                                                                |                          |                          |
| Ørt               | Durch Ueberstragungen zwischen Giros Kunden an berschiedenen | hörden i<br>welche k                            | durch<br>gen von Be-<br>und Personen,<br>ein Girv-Kon-<br>ohaben | Zujammen                 | Apgang:                  |
|                   | Orten<br>16.                                                 | Stück                                           | Betrag<br>M.                                                     | A6.                      | N6.                      |
| Nachen            | 60,023,507                                                   | 6,265                                           | 23,006,277                                                       | 83,029,784               | 63,799,075               |
| Augsburg          | 49,389,640                                                   | 3,815                                           |                                                                  | 54,935,868               | 68,855,002               |
| Bielefeld         | 23,257,639                                                   |                                                 | 4,964,880                                                        |                          | 36,794,617               |
| Braunschweig      | 78,186,670                                                   | 8,998                                           | 25,591,755                                                       | 103,778,425              | 113,444,070              |
| Bremen            | 263,396,918                                                  | 5,552                                           | 28,974,871                                                       | 292,371,789              | 307,881,057              |
| Breslau           | 258,607,746                                                  |                                                 |                                                                  | 308,692,623              |                          |
| Bromberg          | 25,463,803                                                   |                                                 | 36,650,010                                                       |                          | 48,550,501               |
| Cassel            | 65,506,713                                                   |                                                 | 24,849,764                                                       |                          | 68,538,804               |
| Chemnit           | 101,086,896                                                  |                                                 | 34,864,704                                                       |                          | 127,410,260              |
| Coblenz           | 41,997,896                                                   |                                                 | 22,501,836                                                       |                          | 41,798,439               |
| Cöln              | 360,205,790                                                  |                                                 | 42,430,428                                                       |                          | 530,582,015              |
| Cöslin            | 1,587,994                                                    | 3,735                                           | 17,959,507                                                       | 19,547,501               | 2,439,392                |
| Cottbus           | 0000000                                                      | 6,069                                           |                                                                  |                          | 19,844,775               |
| Crefeld           | 86,899,704                                                   | 7,486                                           |                                                                  |                          | 95,079,152               |
| Danzig            | 69,995,798                                                   |                                                 |                                                                  | 113,187,530              | 93,474,879               |
| Dortmund          | 122,201,801                                                  | 8,584                                           | 46,014,062                                                       | 168,215,863              | 151,510,923              |
| Bochum            | 43,229,638                                                   | . 2,343                                         | 13,612,556                                                       | 56,842,194               | 62,207,978               |
| Dresden           | 178,832,105                                                  | 16,665                                          | 34,973,396                                                       | 213,805,502              | 225,590,334              |
| Düsseldorf        | 104,011,232                                                  | 5,251                                           | 19,085,891                                                       | 123,097,123              | 99,732,290               |
| Duisburg          | 58,684,951                                                   | 2,694                                           | 5,695,676                                                        | 64,380,627               | 73,844,651               |
| Elberfeld         | 175,614,776                                                  | 7,345                                           | 18,558,448                                                       | 194,173,224              | 277,951,422              |
| Barmen            | 50,347,082                                                   | 1,893                                           |                                                                  |                          | 75,010,555               |
| Elbing            | 6,178,086                                                    | 2,365                                           | 4,235,899                                                        | 10,413,985               |                          |
| Emden             |                                                              |                                                 | 1,358,590                                                        | 8,505,893                |                          |
| Erjurt            |                                                              |                                                 | , - ,                                                            |                          | 76,979,619               |
| Effen             | 141,259,864                                                  |                                                 | , ,                                                              | , ,                      |                          |
| Flensburg         |                                                              |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| Franksurt a. M    |                                                              |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| Biesbaden         |                                                              |                                                 |                                                                  |                          | 28,658,741               |
| Frankfurt a. d. D |                                                              |                                                 | , , , ,                                                          |                          |                          |
| Gera              | 50,174,006                                                   |                                                 | , ,                                                              |                          |                          |
| Gleiwit           | 36,699,337                                                   |                                                 |                                                                  | 54,399,854               |                          |
| Glogau            |                                                              |                                                 |                                                                  |                          | 23,133,264               |
| Görlig            |                                                              |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| Graudenz          | 706,699<br>79,349,845                                        |                                                 |                                                                  | 4,573,569<br>123,169,772 | 2,652,732<br>135,503,206 |
| c. (              | 000 0== 000                                                  |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| Hamburg           | 171,120,462                                                  |                                                 | , ,                                                              |                          | 228,949,428              |
| Karlsruhe         | 114,792,809                                                  |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| Riel              | 00 000 154                                                   | $\begin{bmatrix} 10,329 \\ 5,132 \end{bmatrix}$ |                                                                  |                          | 28,840,475               |
| Königsberg i. Br. | 69,816,458                                                   |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| Insterburg        | 2,694,137                                                    |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| Landsberg a. d. W |                                                              |                                                 | 10,833,701                                                       | 18,985,115               |                          |
| Leipzig           | 000 100 000                                                  |                                                 |                                                                  | 1                        | 437,131,468              |
| Liegnis           | 13,761,930                                                   |                                                 |                                                                  |                          |                          |
| 38                | 1 20,102,000                                                 | 0,011                                           | 20,300,200                                                       |                          | ,-,-,,-                  |

|                                                                                                                                             | 3 u g c                                                                                                                                                                                                                                                      | nng:                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ort                                                                                                                                         | Durch Neber=<br>tragungen<br>zwiichen Giro=<br>Kunden<br>an<br>verschiedenen                                                                                                                                                                                 | Zahlun<br>hörden<br>welche f                                                                                                                     | durch<br>gen von Bes<br>und Personen,<br>ein GirosKons<br>d haben                                                                                                                  | Zusammen                                                                                                                                                                                               | Abgang:                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                             | Orten<br>M.                                                                                                                                                                                                                                                  | Stück                                                                                                                                            | Betrag<br>M.                                                                                                                                                                       | Мь.                                                                                                                                                                                                    | Mb.                                                                                                                                                                      |
| Lübeck Magdeburg Wainz Darmftadt Mannheim Menel Wets Minden Mühaufen i. E. München Münfter i. B. Rordhaufen Nürnberg Denabrück Lögen Eiegen | 50,140,880<br>247,197,944<br>75,910,615<br>22,513,268<br>291,646,162<br>6,146,989<br>113,172,664<br>6,083,339<br>92,413,696<br>228,720,558<br>53,639,399<br>15,997,282<br>126,027,282<br>126,027,32<br>18,099,732<br>39,984,385<br>19,402,623<br>136,862,753 | 20,483<br>7,401<br>3,176<br>8,673<br>1,854<br>5,567<br>1,935<br>2,634<br>15,122<br>7,737<br>3,741<br>13,754<br>3,884<br>14,274<br>1,497<br>9,356 | 7,552,271 57,111,567 11,996,212 8,064,238 16,485,816 5,949,622 25,373,474 7,193,846 7,884,458 33,070,783 18,802,527 6,164,755 32,333,917 5,300,910 43,760,367 5,916,809 23,354,898 | 87,906,827<br>30,577,507<br>808,131,978<br>12,096,610<br>138,546,138<br>100,298,154<br>261,791,341<br>72,441,926<br>22,162,037<br>158,361,806<br>23,400,641<br>83,744,751<br>25,319,432<br>160,217,651 | 11,135,786<br>116,608,026<br>11,252,641<br>96,164,793<br>164,858,555<br>47,108,455<br>27,838,638<br>162,582,752<br>19,765,599<br>43,193,504<br>27,596,103<br>145,190,398 |
| Stolp Stralfund Stralfund Straßburg i. E. Stuttgart Seilbronn Thorn Lilsit                                                                  | 3,998,692<br>10,466,218<br>82,041,174<br>168,936,631<br>29,895,370<br>13,774,551<br>3,542,421                                                                                                                                                                | 3,024<br>6,718<br>4,198<br>9,959<br>1,659<br>1,681<br>3,055                                                                                      | 5,270,839<br>6,934,189<br>12,478,697<br>16,239,401<br>3,080,568<br>4,319,648<br>6,222,787                                                                                          | 17,400,407<br>94,519,871<br>185,176,032<br>32,975,939<br>18,094,199                                                                                                                                    | 22,585,304<br>16,187,901                                                                                                                                                 |
| Bei den Reichsbank-<br>anstalten<br>Bei der Reichshauptbank<br>Neberhaupt                                                                   | 7,363,937,647<br>2,545,231,310<br>9,909,168,957<br>Hierzu Bestand                                                                                                                                                                                            | 44,199<br>550,709<br>vom 1. J                                                                                                                    | 495,519,618<br>1,882,061,615<br>anuar 1890:                                                                                                                                        | 3,040,750,928<br>11,791,230,572<br>57,669,655<br>11,848,900,227                                                                                                                                        | 3,098,496,639                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                             | Ergibt                                                                                                                                                                                                                                                       | C                                                                                                                                                | on Abgang:<br>deftand von:                                                                                                                                                         | 11,802,165,981<br>46,734,246                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |

# Anlage E. Grundstüde der Reichsbank.

| Drt                   | Ertrag    | 263. 1000         | D r t                                                  | Ertrag | am 31.<br>Dez. 1890 |
|-----------------------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------|
|                       | 16.       | .16.              | H                                                      | M.     | A6.                 |
| Berlin Reichsbankgeb. | 2         | 6,378,000         | Hamburg                                                |        | 997,000             |
| . Grundstücke:        | -         | 0,010,000         | Hannover                                               |        | 175,000             |
| Rurfir. Nr. 6—13      | 29,257    | 781,400           | Harburg                                                |        | 50,000              |
| Machen                |           | 365,000           | Hildesheim                                             |        | 33,000              |
| Allenitein            |           | 60,000            | Insterburg                                             | _      | 36,000              |
| Augsburg              | _         | 177,000           | Karlsruhe                                              | -      | 109,000             |
| Barmen                | -         | 100,000           | Riel                                                   |        | 145,000             |
| Bielefeld             |           | 90,000            | Königsberg i. Pr                                       | _      | 237,000             |
| Bochum                | -         | 23,500            | Landsberg a. d. W                                      |        | 75,000              |
| Braunschweig          |           | 190,000           | Leipzig                                                | 12,325 | 900,000             |
| Bremen                | - 1       | 510,000           | Liegnit                                                |        | 232,000             |
| Breslau               | -         | 828,000           | Lübect                                                 |        | 90,000              |
| Bromberg              | -         | 100,000           | Magdeburg                                              |        | 339,000             |
| Cajiel                |           | 196,000           | Mainz                                                  |        | 140,000             |
| Chemnits              | _         | 329,000           | Mannheim                                               | -      | 289,000             |
| Coblenz               |           | 120,000           | Memel                                                  |        | 75,000              |
| Coln                  | _         | 298,000           | Mes                                                    | _      | 115,000             |
| Cottbus               | _         | 125,000           | Minden                                                 |        | 90,000              |
| Crefeld               |           | 187,000           | Mülhausen i. E                                         | _      | 200,000<br>426,000  |
| Dannstadt             |           | 120,000<br>44,000 | Münden                                                 |        | 70,000              |
|                       |           | 220,000           | Reuwied                                                |        | 36,000              |
| Dortmund              |           | 304.000           | Rordhausen-                                            |        | 110,000             |
| Dresden               | _         | 36,000            | Rürnberg                                               |        | 216,000             |
| Düsseldorf            |           | 90.000            | Dönabrück                                              | 320    | 39.000              |
| Duisburg              |           | 80,000            | Pforzheim                                              |        | 65,000              |
| Elberfeld             |           | 212,000           | Pojen                                                  | _      | 180,000             |
| Elbing                |           | 50,000            | Reichenbach i. V.                                      |        | 60,000              |
| Eriurt                | -         | 145,000           | Siegen                                                 | _      | 50,000              |
| Erfurt                | -         | 120,000           | Spremberg                                              | -      | 30,000              |
| Flensburg             | -         | 120,000           | Stettin                                                | 5,365  |                     |
| Forst                 | -         | 80,000            | Stolp                                                  | _      | 72,000              |
| Frankfurt a. M        |           | 851,000           | Straßburg i. E                                         | 225    | 400,000             |
| Freiburg i. Br        | -         | 30,000            | Stuttgart                                              | _      | 543,000             |
| Gelsenkirchen         | -         | 70,000            | Thorn                                                  |        | 50,000              |
| Gera                  | _         | 70,600            | Tilsit                                                 | 433    | 50,000              |
| M.=Gladbach           |           | 50,000            | Illim                                                  | 800    | 50,000<br>86,000    |
| Gleiwit               | _         | 105,000           | Biesbaden                                              | -      | 45,000              |
| Glogau                | 1 _       | 72,000            | Bitten                                                 | _      | 36,000              |
| Görlit                |           | 107,000 $70,000$  | Worms                                                  |        | 33,000              |
| Graudenz              |           | 40,000            | Zeit                                                   |        |                     |
| Guben                 |           | 199,000           |                                                        | 48,727 | 21,517,500          |
|                       | ( 7. 11 - | ,                 | J.                                                     |        | 40.000.01           |
| Un Erträgen aus Gi    | cunditúct | en find übe       | chaupt eingegangen                                     | M      | 48,339.64           |
| Hierzu die 1889       | eingezog  | enen Einfün       | fte für 1890                                           | ,,     | 48.75               |
| und die 1891 ein      | zuziehen  | oen Cintunf       | te jur 1890                                            | ,,     | 1,530.—             |
|                       |           |                   |                                                        | M      | 49,718.39           |
| Ab davon: Die 1890    | eingezo   | genen Einki       | infte für 1889 <i>M.</i> 192.50 nfte für 1891 " 798.75 |        | 001.05              |
| und die 1890          | elmaean   | remen Crinfil     | nue in 1891 798 75                                     | .///   | 991,25              |

| mid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | برسف حصدهادن |            |                                                               |                              |                    |                    |                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | دے         | Durchschnitt-<br>licher Bestand                               | Durchschnitt-<br>liche Eröße | Durch=<br>fdnittf. | Be fi<br>am 31. De | Bestand<br>31. Dezember 1890 |  |
| ort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geltand      | Beltano    | nach d. wöch: der einzelnen Werfalls<br>entl.Nachwig. Wechsel | Wechselnen<br>Wechsel        | zerrau=<br>zeit    | Stiidzahl          | Betrag                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Me.          | . Me.      | Me.                                                           | Me.                          | Tage               | ì                  | M.                           |  |
| Rochen leinicht (Furben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.948.200    | 1,216,300  | 1,529,600                                                     | 2,605                        | 28                 | 635                | 1,261,041                    |  |
| Angsburg [einicht. Kaufbeuren, Rempten, Lindau]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,888,900    | 2,431,000  | 3,126,900                                                     | 4,099                        | 75                 | 785                | 3,684,656                    |  |
| Bielefeld [einfd]. Herford]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,548,900    | 2,245,000  | 2,851,300                                                     | 2,764                        | ت<br>ت<br>ت        | 1,042              | 5,548,930<br>. 9,831,089     |  |
| Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,606,600   | 2,985,700  | 6,875,600                                                     | 9,097                        | 32                 | 1,291              | 12,324,762                   |  |
| Breslau feinicht. Brieg, Reiffe, Reichenbach i. Scht.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,576,600   | 10,041,300 | 12,654,700                                                    | 2,535                        | 54                 | 4,755              | 14,414,810                   |  |
| Bromberg (emply). Fraiding, Zuovanziano, kontrol<br>Caniel feinichs. Cichwege, Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,689,000    | 3,886,900  | 5,575,900                                                     | 1,835                        | 99                 | 2,714              | 5,924,826                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 7          | 1                                                             | 10                           | Į,                 | 0,0                | 0000                         |  |
| bady i. B., Juidant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8,991,500    | 6,081,400  | 7,814,700                                                     | 1,535<br>9 180               | 7.6                | 1 226              | 8,287,933                    |  |
| Coblenz femindi. Rienzmadi, Elmonig, Relimico, Weblatj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,954,000    | 4.082.200  | 5.737,000                                                     | 3,145                        | 61                 | 1,284              | 6,546,569                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,441,500    | 818,000    | 1,125,200                                                     | 1,930                        | 71                 | 593                | 1,419,177                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,767,600    | 1,993,000  | 2,402,000                                                     | 2,574                        | 89                 | 943                | 2,235,877                    |  |
| Crefeld seinicht. MGladbach, Rheydt, Biersen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,330,100    | 3,647,900  | 4,800,800                                                     | 3,073                        | 69                 | 1,206              | 5,210,054                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,690,000    | 2,937,100  | 3,604,100                                                     | 2,335                        | 51                 | 1,728              | 4,689,921                    |  |
| Dortmund seinicht. Bochum, Hagen, Sserlohn, Lüdenscheid, Witten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,081,000    | 6,058,000  | 6,867,100                                                     | 1,274                        | 61                 | 5,274              | 6,542,249                    |  |
| Dresden [einicht. Bauten, Zittau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,358,300    | 2,680,800  | 4,693,900                                                     | 1,881                        | 000                | 1,823              | 4,971,410                    |  |
| Diffeldorf einight. Duisburg, Wefelf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,982,500    | 4,066,600  | 4,924,700                                                     | 2,049                        | 22                 | 1,878              | 7.051.501                    |  |
| Elberteld leinight. Barmen, Lennep, kemigheid, Eghveini<br>Elhina leinight Deutschlich Marienhura Milhlhamen i Mr. Olferade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,000,01    | 0,001,000  | 0,1,00,100                                                    | 1,104                        | 00                 | 4,040              | 1,001,001                    |  |
| Caaffelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,609,000    | 879,000    | 1,260,100                                                     | 2,667                        | 29                 | 356                | 961,137                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288,300      | 122,900    | 193,900                                                       | 2,447                        | 89                 | 88                 | 206,804                      |  |
| Ersurt [einschl. Eisenach, Mügligusen i. Th., Suhl]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,050,900    | 572,200    | 811,500                                                       | 1,291                        | 42                 | 519                | 634,886                      |  |
| d)l. Geljenfirdje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000 600    | 3,247,500  | 3,723,000                                                     | 2,731                        | 25                 | 1,101,1            | 5,436,032<br>1,280,446       |  |
| Transfirst o M Toinicht (Rioben Count Nieuhach Rieshaden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.202.400   | 5.950,200  | 8.427.900                                                     | 2.979                        | 30                 | 4.418              | 9,520,533                    |  |
| h. Edwiebus].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 385,300      | 206,300    | 295,000                                                       | 1,358                        | 63                 | 209                | 369,780                      |  |
| Altenburg, &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,959,500    | 1,613,900  | 2,968,500                                                     | 2,911                        | 64                 | 639                | 1,866,406                    |  |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,234,800    | 3,534,200  | 4,770,900                                                     | 2,248                        | 67                 | 1,917              | 5,025,646                    |  |
| Elogan [einid]. Erünberg, Sagan, Sommerfeld]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,477,100    | 1,606,100  | 5,022,300                                                     | 3,383                        | 10 X               | 1,420              | 3,477,097                    |  |
| Writing term of the containt o | 971,000      | 553,600    | 749,600                                                       | 1,357                        | 09                 | 484                | 690,140                      |  |
| Halle a. d. S. leinicht. Naumburg, Weißenfels a. d. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,305,800    | 3,530,300  | 5,280,600                                                     | 2,888                        | 41                 | 2,713              | 7,892,695                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |                                                               |                              |                    |                    |                              |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Verwaltungsbericht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der Reichsbank für das Jahr 1890.                                                                                                                                                                                                            | 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14,426,456<br>5,510,966<br>6,625,072<br>3,239,196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13,997,835<br>2,613,332<br>5,609,907<br>5,815,769<br>2,995,977<br>7,476,888<br>4,727,744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,549,618<br>2,223,123<br>613,729<br>442,761<br>2,289,872<br>4,401,246<br>4,752,355<br>1,356,324<br>1,832,300<br>226,398<br>5,780,567<br>1,496,011<br>4,657,891                                                                             | 1,968,675<br>1,623,809<br>6,042,923<br>4,358,109<br>1,714,225<br>1,903,582<br>18,690,443                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,364<br>2,920<br>4,609<br>746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,726<br>1,952<br>1,952<br>1,952<br>663<br>2,481<br>3,598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,024<br>565<br>546<br>546<br>521<br>1,976<br>2,101<br>571<br>701<br>215<br>3,009<br>667                                                                                                                                                     | 2,924<br>2,545<br>2,545<br>1,034<br>109,830<br>9,835<br>119,665                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30<br>443<br>57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64<br>69<br>69<br>69<br>69<br>76<br>76<br>76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52<br>69<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60<br>60                                                                                                                                                                         | 653<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4,922<br>1,605<br>3,796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,061<br>2,047<br>3,227<br>2,827<br>2,827<br>3,978<br>1,875<br>1,465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,440<br>2,889<br>1,213<br>1,213<br>4,387<br>3,117<br>3,117<br>1,918<br>2,758<br>1,287<br>1,679<br>1,717<br>2,135                                                                                                                            | 2,524<br>4,395<br>2,392<br>2,120<br>1,597<br>1,704<br>2,339<br>2,383                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8,742,700<br>4,811,200<br>5,627,200<br>2,889,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,533,800<br>2,337,000<br>4,951,200<br>5,449,700<br>2,571,800<br>4,942,300<br>3,328,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,516,000 10,214,000<br>2,92,100 499,000<br>372,900 465,500<br>1,175,900 2,773,400<br>2,887,500 4,041,400<br>9,47,700 1,277,400<br>1,477,600 1,638,500<br>171,100 312,000<br>4,562,000 5,463,700<br>631,300 1,055,400<br>2,665,300 8,379,800 | 1,630,100 2,098,900<br>1,623,800 2,002,400<br>4,237,000 6,761,600<br>2,823,600 3,953,400<br>1,453,800 1,709,400<br>1,682,200 1,937,800<br>                                                                                                                                                                                         |
| 4,226,300<br>3,109,100<br>4,715,000<br>1,857,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,580,100<br>1,722,000<br>1,997,100<br>4,684,200<br>2,100,500<br>2,284,000<br>2,460,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | 1,630,100<br>1,623,800<br>2,823,600<br>1,453,800<br>1,682,200<br>8,816,200                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14,862,500<br>7,410,700<br>7,062,900<br>3,762,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,175,200<br>2,882,000<br>9,381,800<br>6,030,500<br>3,335,500<br>7,476,900<br>4,727,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,735,500<br>2,431,700<br>886,000<br>5,51,000<br>4,043,500<br>5,778,500<br>1,875,500<br>6,196,900<br>1,496,000<br>4,657,900                                                                                                                 | 2,340,000<br>2,313,300<br>9,040,200<br>5,617,400<br>2,1989,600<br>2,198,900                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Handerg (Altona) feinicht. Karburg) Hander (Ainden) feinicht. Karburg) Halbesheim Karlsruße feinicht. Bruchfal, Freiburg i. Br., Kouffanz, Lahr, Berrach, Pferzheim Pferzheim Kiel feinicht. Breuminfterf Kiel feinicht. Br. feinicht. Inferburg, Alfenburg, Alfenfein, Bartenfein, Bönigsberg i. Br. feinicht. Anferburg, Kichhangu, Kriedand, Gerdauen vom 22. November 1890 ab, Goldap, Gundinnen, Heißberg bis Renn 1890 Anfan. Rafenburg. Gendundunen. | Laptau, Wehlaul<br>Leinight. Dirfthberg, Landeshut!<br>Leinight. Heinight. Lifthring<br>Libed [einight. Heinight]<br>Libed [einight. Heinight]<br>Mading [einight. Vighersleben, Berndung, Karen!<br>Maning [einight. Bingen, Darmfladt, Weibelberg, Kaijerslautern, Landen,<br>Maningian [einight. Frankenthat, Peibelberg, Kaijerslautern, Landan,<br>Andringslautern, Andrope, Landeshurg, Landen, Landan, | Eti.]  nu. Lipplicht vom 1. er 1890 ab]  Viin, Ditrowo, Pielit, Ditrowo, Pielit, Samen, Königsberg i Stangard i. K., Tre                                                                                                                     | Stoly [einfal. Bittow, Lauendurg, Kigenwalde, Schlawe] Straknind [einfal. Barth, Denumin, Greikswald, Wolgahl Strakburg i. E. Stuttgart [einfal. Göppingen, Heilbroun, Keutlingen, Ulm (Keu-Ulm)] Thom Tilfit [einfal. Pilfallen, Schrwindt] Bei den Reichsbankanftelten Bei der Reichshauptbank [einfall. Brandenburg]. Uberhaupt |

# Anlaged

Bersandt=Bechsel. (Rimessen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Es wurde        | Es wurden angekauft |              | Durch chuitte | Durch=<br>fchnittliche           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------|---------------|----------------------------------|
| ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ctüď            | Betrag<br>M.        | Gewinn<br>M. | der Wechsel   | Berjauzen<br>der Wechsel<br>Tage |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10700           | 1700 112            | 109 761      | 1 244         | 96                               |
| Nachzen seinschl. Eupen]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32,197          | 45,151,241          | 76,161       | 508<br>508    | 4 5                              |
| Angeburg seinicht. Kaufbeuren, Rempten, Bindau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000          | 91 710 949          | 95,905       | 629           | 36                               |
| Mentalphagia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,879          | 25,235,506          | 53,144       | 1,818         | 17                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72,305          | 104,454,133         | 372,167      | 1,445         | 28                               |
| Rreffen Leinichl Brieg. Reiffe, Reichenbach i. Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64,285          | 74,712,456          | 363,188      | 1,162         | 30                               |
| oto, In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,394           | 5,608,256           | 41,302       | 1,652         |                                  |
| Capel seinschl. Eichwege, Göttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,920          | 21,022,519          | 199,411      | 1,000         | 10                               |
| thalan, got 1. B., meerane, planen 1. B.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90,490          | 85,049,049          | 518,498      | 940           | 49                               |
| Cobland leiniful Grouznoch Pimburg Mennied Beklar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,388          | 30,999,305          | 231,878      | 1,709         | 61                               |
| Gill Leinist Sirren (Hummershop v. 1. Febr. 1890 ab, Neuß, Solingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81,998          | 111,314,485         | 339,605      | 1,358         | £23<br>•                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,882           | 985,202             | 5,780        | 523           | 49                               |
| Cottbus seinicht. Kinfrerwalde, Forst, Guben, Spremberg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,960          | 28,413,650          | 198,147      | 1,095         | 46                               |
| Crejeld [einschl. MGladbad), Rheydt, Biersen]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60,179          | 69,394,835          | 897,969      | 1,103         | 49                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,959           | 17,600,218          | 81,437       | 2,211         | 74,7                             |
| Dortmund [einschl. Bochum, Hagen, Bjerlohn, Lüdenscheid, Witten]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 581,16          | 80,623,694          | 902,929      | 1,006         | 88                               |
| Dresben seinschl. Baugen, Zittaul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 797,09          | 20,878,042          | 277,405      | 1,030         | 2000                             |
| Duffeldorf (einfahl. Duisdurg, Wefel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140 119         | 127 337 045         | 418.961      | 986           | 24                               |
| Elberreld [empd]. Barmen, Bennep, Remidpeto, Edipelm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140,111         | 101,001,01          | TOOLOTE      |               |                                  |
| Elbing [einight. Deurfafentlan, Martenburg, Mangulanfen 1. Pt., Speeder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7066            | 3 943 876           | 90.273       | 1.414         | 53                               |
| Caalfelo]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$67.6<br>807.6 | 4 960 589           | 10,894       | 1,773         | 20                               |
| Competer Contract Missions Contract Con | 918 66          | 28,037,577          | 88,107       | 940           | 25                               |
| - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,350          | 45,355,190          | 269,730      | 2,029         | 47                               |
| uji. Oeileililia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.300           | 3,202,855           | 17,654       | 2,464         | 44                               |
| Tellwoull M. Joinfal Rieben Konan Menhach Mieghaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178,627         | 293,197,267         | 594,917      | 1,641         | 16                               |
| hi Amiehus]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,887           | 2,659,403           | 19,919       | 921           | 59                               |
| Bern leinight. Mitenhura. Greiz. Böhnedt. Reik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,774          | 21,688,770          | 130,937      | 841           | 46                               |
| Benthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,985          | 31,309,920          | 205,487      | 2,408         | 220                              |
| Grünberg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,854          | 17,217,145          | 131,349      | 1,121         | 20                               |
| michl. Sorau] .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,823          | 15,412,688          | 5.741        | 747           | 50                               |
| (Mrniidelii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (10)          |                     |              |               |                                  |

|                                                                                    |                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,             | ,                                                                                                                                                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            | <i>Quyt</i> 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    | 100                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 23                                                                                 | 39<br>48                | 46<br>53<br>26<br>57                                                                                                                                                                              | 31.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28<br>57<br>17                                      | 13 20                                                                                                                                                                      | 51<br>56<br>27<br>27                               | 24<br>34<br>51<br>40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29<br>29<br>46<br>53<br>53                         | 13                                                                  | 27            |
| 2,232                                                                              | 743<br>2,116            | 2,758<br>1,738<br>1,036                                                                                                                                                                           | 2,167<br>1,254<br>1,373                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,372<br>4,731<br>2,445                             | 816<br>1,479<br>2,471                                                                                                                                                      | 1,018<br>734<br>1,317<br>651                       | 1,348<br>1,513<br>1,221<br>1,083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,087<br>950<br>1,665<br>1,879                     | 2,755                                                               | 1,512         |
| 710,946                                                                            | 162,451<br>40,118       | 154,780<br>81,207<br>415,530<br>76,182                                                                                                                                                            | 79,612<br>165,347<br>272,991                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423,372<br>60,714<br>111,170                        | 21,346<br>76,089<br>179,858                                                                                                                                                | 163,302<br>33,156<br>161,959<br>16,173             | 64,229<br>90,236<br>132,835<br>21,004<br>93,180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,150<br>121,557<br>259,855<br>23,428<br>10,197   | 10,651,354<br>1,205,026                                             | 11,856,379    |
| 290,945,188<br>61,329,950                                                          | 34,485,002<br>6,701,720 | 27,582,376<br>13,732,811<br>123,910,882<br>10,441,356                                                                                                                                             | 16,650,851<br>47,296,320<br>73,564,199                                                                                                                                                                                                                                                                           | 114,621,252<br>8,458,347<br>58,254,000              | 3,001,493<br>39,481,142<br>105,539,190                                                                                                                                     | 27,360,386<br>6,365,915<br>51,548,433<br>4,744,379 | 12,196,506<br>16,427,633<br>31,478,980<br>3,250,651<br>3,774,030                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33,454,581<br>72,691,709<br>3,047,170<br>1,970,781 | 2,833,470,250<br>744,556,784                                        | 3,578,027,034 |
| 130,359<br>35,350                                                                  | 46,383                  | 10,000<br>7,903<br>119,614<br>10,110                                                                                                                                                              | 7,683<br>37,730<br>53,585                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83,534<br>1,803<br>23,823                           | 3,678<br>26,691<br>42,712                                                                                                                                                  | 26,899<br>8,668<br>39,153<br>7,288                 | 9,047<br>10,859<br>25,781<br>3,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,013<br>30,762<br>76,488<br>1,830<br>1,049        | 2,096,274<br>270,191                                                | 2,366,465     |
| ndurg, Weißenfels a. d. S. ] .<br>Harburg]<br>Kelle, Kameln v. 1. 2. 90 ab, Hildes |                         | 90 ab, Geldap, Eumbunnen, Heitsberg bis 3. 6. 90, Rabiau, Richarburg, Gedippenbeil, Etallupönen, Tapiau, Wehlau] Landsberg a. b. W. [einfaßt. Eiffrüh] Lebzigig Lebzigig, Lebzigherg, Landseshut] | Lübed [einiğl. Reubrandenburg, Noftod, Waren]<br>Magdeburg [einiğl. Liherstleben, Bernburg, Halberftadt, Duedlinburg]<br>Wain, [einiğl. Bingen, Darmftadt, Vsvrms]<br>Wannişeim [einiğl. Frankentiğl, Heidelberg, Kaijerstlantern, Landan, Lud-<br>miostnefen a. Rh., Venifadt a. b. Hanzatt. Linnaleis. Speier. | ten]<br>ein[chl. Kuh]<br>i[chl. Saarbriicen, Trier] | Wenden<br>Wülfgaufen i. Esfaß seinicht. Colmar i. E.]<br>Wünchen seinscht. Kassau, Regensbung]<br>Wünster i. W. seinicht. Vocholt, Hannu, Lippstadt v. 1. 5. 90 ab, Kader- | ka ganga a sa     | psolen lenigh. Gnelen, Krotolgin, Lina, Dirovo, Pselgjen, Kaving, Edperiding, Edperiding, Bongrowig, Bronkel Siegen lenigh. Diffendungl. Settin [enigh. Anklan, Canunin, Farmen, Königsberg i. R., Palewalf, Renglan, Edperidin. D., Etargard i. R., Teptow a. d. T., Etaligh. Britow, Kamenburg, Rigenwalde, Eglande. Etaligh. Britow, Ramenburg, Rigenwalde, Eglande. |                                                    | Bei den Reichsbankanstalten<br>Bei der Reichshauptbank seinschlerg] | Ueberhaupt    |

# Cinanas-Mechiel.

| Bestand<br>1 31. Dezember 1890 | Stiid Betrag<br>M. | 23 2,356,080           |                                                 |                              |                | 10,889,617                                      |             | 185 2,792,099 | ***********                                                                | 20 5,001,475<br>371 9,564,799                       |                                                                     |         |                                                          |                  | _                             | 7,246,824                                                       |                                       | _                                                       |         |         | 701             |           | 20                 |         |                                                 | <br>      |                                              | 1,541,883               |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----------|--------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Durchschnitt: am<br>licher     | Beftand<br>Ne. St  | 1,911,800              | _                                               |                              |                | 6,499,800   2,248                               |             |               |                                                                            | 3,995,700 7,326                                     | 19,480,300   7,667                                                  |         | _                                                        | 2,674,800 4,542  |                               |                                                                 | 5.751.900 6.199                       | 14,741,800 9,946                                        | _       |         | 1,602,000 2,261 | _         | 6                  | _       | 2,023,300 4,037                                 |           |                                              | 1,313,300   1,667       |
| Riedrigster                    | Beftand<br>M.      | 1,529,600              | 1,222,900                                       | 1,930,200                    | 1,016,100      | 5,346,900                                       | 568,300     | 1,690,300     | 0                                                                          | 3,256,100                                           | 15,297,900                                                          | 371,100 | 1,007,600                                                | 1,763,800        | 1,315,100                     | 4,330,500                                                       | 4.578.700                             | 12,292,600                                              | 251,000 | 131,500 | 9 075 000       | 256,000   | 11,936,100         | 413,800 | 1,365,300                                       | 906,300   | 646,900                                      | 006,888                 |
| Şödfter                        | Bejtand<br>Ne.     | 2.580,200              | 2,561,800                                       | 2,893,100                    | 2,987,300      | 009,888,010                                     | 1.244.000   | 2,792,100     | 1<br>0<br>0                                                                | 9,576,700                                           | 24,675,900                                                          | 568,600 | .1,827,800                                               | 4,735,400        | 2,510,300                     | 7,246,900                                                       | 7.788.300                             | 18,781,400                                              | 000'989 | 346,800 | 5,610,000       | 535,000   | 25,186,500         | 651,400 | 2,828,000                                       | 2,711,200 | 1,127,700                                    | 1,839,000               |
| C                              | 1<br>2             | Nachen seinicht. Euden | Augsburg [einicht. Kaufbeuren, Rempten, Lindau] | Bielefeld [einicht. Herford] | Statinishiveng | Broslan simicht Brieg Beine Reichenhach i Schil | יי המשתחשים |               | Chemnis [einicht. Erimmitschau, Hof i. B., Meerane, Plauen i. B., Reichen- | Cohlenz leinidl. Prenznach Limbura. Menmied Meklarl | Coln seinschl. Düren, Gummersbach vom 1. 2. 1890 ab, Reuß, Solingen |         | Cottbus [einicht. Finfterwalde, Forst, Guben, Spremberg] | theydt, Biersen] | Danzig seinschl. Martenwerder | Dortmund [einight Bodium, Hagen, Herlohn, Endenigleid, Britten] | Dünieldorf feinicht. Duisburg. Weiell | Elberfeld feinicht. Barmen, Bennep, Remicheid, Schwelm] | Elbing  | Graden  | 0.00            | Flensburg | a. Main seinschll. | t)[.    | Gera [einicht. Altenburg, Greiz, Bößneck, Zeiß] | Ratibor]  | Glogan [einfch. Grunderg, Gagan, Commerfeld] | worling seinsche Goraus |

| 289,766<br>3,910,439<br>24,426,465 | 5,140,900                         | 4,546,462                                                                            | 4 7 7 7 1 000                                                                                               | 443,441                                  | 15,066,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,003,045                              | 6,360,782                    | 4,563,514                                 |                                                                                                                                        | 8,277,144  | 0 505 978    | 476.305                         | 1,952,932                                    | 4,949,841 | 9.788.575                                                             | 990,121    | 3,266,073                                    | 815,218 | 2.598.126                                                               | 1,042,218                  | 4,689,680                                                   | 371,243 | 281,161                        | 6,381,354           | 751,970 | 634,895 | 271,036,836<br>45,483,055   | 316,519,891 |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|---------|-----------------------------|-------------|
| 474<br>3,097<br>10,086             | 2,690                             | 5,752                                                                                | 1,000                                                                                                       | 4,226<br>567                             | 7,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,764                                  | 4,305                        | 4,907                                     |                                                                                                                                        | 7,642      | 49I<br>0 470 | 652                             | 1,987                                        | 4,715     | 9.658                                                                 | 535        | 3,636                                        | 1,094   | 3,993                                                                   | 864                        | 2,906                                                       | 456     | 458<br>0 414                   | 4.020               | 845     | 741     | 200,136<br>21,483           | 221,619     |
| 250,900<br>2,610,000<br>15,273,200 | 4,003,100                         | 3,047,400                                                                            | 0,000,000,0                                                                                                 | 422,000                                  | 11,980,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,486,600                              | 4,502,400                    | 2,923,900                                 |                                                                                                                                        | 5,623,100  | 1 070 500    | 335 100                         | 1,379,100                                    | 8,668,300 | 9.063.700                                                             | 719,200    | 2,326,200                                    | 619,000 | 9.081.800                                                               | 641,700                    | 2,842,600                                                   | 294,700 | 213,300                        | 5.267.700           | 573,200 | 581,800 | 37,547,100                  | -           |
| 205,900<br>1,875,400<br>8,794,300  | 3,045,200                         | 2,297,700                                                                            | 000,440                                                                                                     | 1,945,900                                | 8,985,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,190,900                              | 3,161,100                    | 2,158,900                                 |                                                                                                                                        | 3,688,400  | 364,000      | 1,552,000                       | 830,300                                      | 2,968,200 | 1 480 900                                                             | 439,500    | 1,763,700                                    | 458,000 | 1 674 100                                                               | 447,400                    | 1,828,100                                                   | 228,900 | 008,88                         | 4.394.700           | 410,300 | 403,700 | 28,427,700                  | -           |
| 312,900<br>3,914,600<br>24,426,500 | 5,140,900                         | 4,546,500                                                                            | 008'816'1                                                                                                   | 4,551,300                                | 15,760,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,008,100                              | 6 360,800                    | 4,563,600                                 |                                                                                                                                        | 8,354,500  | 942,800      | 2,595,400                       | 1,953,000                                    | 4,949,800 | 009 884 6                                                             | 1,156,600  | 3,266,100                                    | 815,200 | 9 595 900                                                               | 1.042,200                  | 4,689,600                                                   | 371,400 | 387,400                        | 8,890,900           | 752,000 | 715,600 | 46,500,700                  |             |
| Weißenfels a. d. S. S.]            | . Cesse, Hameln vom 1. Jebruar 18 | Antiscube [einicht. Bruchlat, Freiburg 1. Br., Kontanz, Lahr, Lorrach,<br>Livizheim] | Stiel [einhchl. Renmunhter]<br>Frongsberg i. Pr. [einhchl. Zusterburg, Allenstein, Eumbinnen, Lyct, Masten- | Dung Omesahera o 8 90 [cinifel (Suffrin] | Estimated in the state of the s | Stegniß [ein]dd. Hirldberg, Landeshut] | S Maadeburg leinicht. Achtou | Mainz seinschl. Bingen, Darmstadt, Worms] | Mannheim [einichl. Frankenthal, Heidelberg, Kaijerslautern, Landau,<br>Ludminshofen a. Mein. Rentfadt a. d. Haardt. Plunaiens, Spener, | veibrüden] | Wennel       | Mes [ein]dl. Saarbruden, Trier] | Milloufen im Elfaß feinicht Colmar im Elfaßt |           | Münfter i. W. [einfaßt. Bocholft, Hamm, Rippftadt vom 1. Mai 1890 ab, | Marchanien | Bürnberg seinschl. Bamberg, Fürth, Würzhurg] |         | Bosen seinschl. Gnesen, Krotoschin, Lissa, Optrowo, Pleichen, Rawitsch, | Gienen feiniahl Diffenhund | Steptin feinicht. Brenzlau Schwedt a. d. D. Staraard i. B.] |         | Strassund [einsch. Greifswald] | Strathant für Eljaß | · ·     |         | Ber den Reichsbankanstaften | ueberhaupt  |

# Anlage J.

## Rimeffen=Wechfel=Geschäft.

Wechsel auf's Ausland.

|                                 | Stück=       | auf               | auf             | auf               | auf                | auf die          | Real=                  |
|---------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| Dr t                            |              | Holland           | Belgien         | London            | Frank=             | Schweiz          | Werth                  |
|                                 | zahl         | a canno           | ~eigien         | 20110011          | reid)              | Ca).501.0        | 20000                  |
|                                 |              | Soll. fl.         | Fres.           | Litrl.            | Fres.              | Fres.            | M.                     |
|                                 |              | المالي المالي     | 0000            | ~ 1111.           | 0.000              | 0                | 070.                   |
| Bestand am 1. Jan.              |              |                   |                 |                   |                    |                  |                        |
| 1890                            | 597          | 79,957            | 122,594         | 175,711           | 278,567            | 152,299          | 2,247,260              |
| Oracakanit manhan               |              | ,                 |                 |                   |                    | ,                | _,,_                   |
| Angekauft wurden:               | 2,577        | 840.488           | 1.095.021       | 580 874           | 1.514.590          |                  | 16,025,862             |
| " Aachen                        | 94           | 10,096            | 17,500          | 32,174            | 9,910              | 3,001            | 695,370                |
| "Augsburg                       | 74           |                   | 3,564           | 16,250            | 8,143              | 97,383           | 423,008                |
| "Bielefeld                      | 87           | _                 |                 | 14,486            | 9,785              |                  | 301,720                |
| " Braunschweig                  | 2            | _                 |                 |                   | 1,687              | 4,711            | 5,127                  |
| "Bremen                         | 9            | _                 | 31,939          | 3,200             |                    | -                | 90,534                 |
| "Breslau                        | 22           | 125               | 821             | 833               | 3,589              | 1,400            | 23,088                 |
| "Bromberg                       | -            |                   |                 | 4 = 01            |                    |                  |                        |
| "Cassel                         | 42           | 100 500           | 12,009          | 4,731             | 484                | 3,699            | 109,205                |
| "Chemnit                        | 1,971<br>253 | 109,583<br>77,597 | 22,456 $40,770$ | 393,970<br>86,658 | 608,704<br>208,387 | 26,874<br>48,364 | 8,879,065<br>2,168,583 |
| "Coblenz                        | 228          | 145,550           | 14,183          | 20,292            | 208,102            | 50,176           | 950,234                |
| "Cöslin                         | 148          | 570               | -               | 14,337            |                    |                  | 297,274                |
| "Cottbus                        | 226          | 50,962            | 30,696          | 3,141             | 81,578             | 37,231           | 292,061                |
| " Crefeld                       | 862          | 107,074           | 11,861          | 253,915           | 184,045            | 1,615            | 5,500,904              |
| "Danzig                         | 64           | 15,026            | 176,815         | 20,337            | 32,566             |                  | 605,077                |
| " Dortmund                      | 447          | 40,000            | 45,900          | 97,296            | 185,569            | 450              | 2,237,935              |
| "Dresden !                      | 190          | 13,607            | 9,159           | 26,539            | 9,147              | 3,093            | 615,486                |
| "Düsseldorf                     | 204          | 55,421            | 14,780          | 72,185            | 153,017            |                  | 1,697,991              |
| "Elberfeld. –                   | 614          | 30,790            | 219,631         | 148,917<br>587    | 585,414            |                  | 3,743,854<br>11,926    |
| "Elbing ,                       | 31           |                   |                 | <b>7.4</b> 33     | 4,700              |                  | 163,362                |
| "Erfurt                         | 17           | 4,723             |                 | 953               |                    |                  | 27,272                 |
| "Essen                          | 36           | 22,901            | 5,772           | 11,935            | 36,600             | 29,317           | 355,104                |
| "Flensburg                      | 27           | 1,240             |                 | 10,205            | _                  | -                | 210,477                |
| " Frankfurt a. M.               | 67           | _                 |                 | 8,045             | 70,810             | 89,833           | 293,378                |
| " Frankfurt a. d. O.            | 38           | 30,827            | 195             | 473               |                    | _                | 65,523                 |
| "Gera                           | 202          | 6,540             | 3,219           | 43,703            | 12,689             | _                | 917,076                |
| "Gleiwiß                        | 3<br>85      | 19,869            |                 | 94<br>4,032       | 61,570             |                  | 1,910<br>189,147       |
| "Glogau                         | 161          | 7,052             |                 | 6,138             |                    | 42,357           | 222,941                |
| "Graudenz                       | 101          |                   | 1,010           |                   |                    |                  |                        |
| " Halle a. d. S                 | 99           | 1,686             | 539             | 4,047             | 94,684             | 1,296            | 176,776                |
| " Hamburg                       | 52           | 9,438             |                 | 15,037            | _                  | _                | 321,472                |
| "Hannover                       | 219          | 8,948             |                 |                   |                    | 1,167            | 496,874                |
| "Karlsruhe                      | 393          | 1,702             |                 |                   | 36,071             | 627,579          | 942,213                |
| "Riel                           | 125          | 1,789             |                 |                   | 96,707             | 1,657            | 380,109<br>245,645     |
| "Königsberg i. Pr.              | 29<br>186    | 3,324<br>475      |                 | 11,832<br>47,588  | 8,926              | 3,899            | 981,735                |
| "Landsberg a. d. W.<br>"Leipzig | 8            | - 410             | 10,849          |                   | 47,294             |                  | 53,696                 |
| "Liegnit                        | 138          | 5,816             |                 | 7,101             | 5,643              | _                | 172,257                |
| "Lübect"                        | 109          | 21,632            |                 |                   |                    | 103,473          | 797,195                |
| "Magdeburg                      | 27           | 2,628             | 1,801           | 2,504             | 400                | 446              | 83,274                 |
| "Mainz                          | 127          | 16,569            |                 |                   |                    |                  |                        |
| "Mannheim                       | 132          | 8,156             | 23,178          | 7,889             | 14,549             | 231,438          | 406,091                |
|                                 | 1            | 1                 | 1               |                   | 1                  | 1                | ı                      |

| £rt                                                                                                                                                                                       | Stück=<br>zahl                                                                      | auf<br>Holland<br>Holl. fl.                                                                 | auf<br>Belgien<br>Fres.                       | auf<br>London<br>Lītrl. | auf<br>Frank-<br>reich<br>Fres. | auf die<br>Schweiz<br>Fres. | Real=<br>Werth                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Memel  " Wetz " Minden " Mühaujen i. E. " München " Müncher i. W. " Nordhaujen " Nürnberg " Dinabrüd " Bojen " Siegen " Stettin " Stolp " Straßburg i. E. " Stuttgart " Thorn " Tilfit | 219<br>29<br>—<br>10<br>802<br>—<br>59<br>8<br>8<br>30<br>70<br>59<br>15<br>80<br>— | 25,893<br>—<br>8,000<br>27,744<br>—<br>14,943<br>66,680<br>599<br>12,873<br>2,000<br>—<br>— | 75,000<br>- 56,536<br>- 857<br>6,905<br>4,336 |                         |                                 | 11,430                      | 2,677,329<br>134,525<br>—<br>46,403<br>5,530,347<br>—<br>460,555<br>37,854<br>191,849<br>1,823,212<br>307,939<br>31,856<br>172,148<br>—<br>— |
| Ueberhaupt . verkauft u. an die Kors rejpondenten ges jandt                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                             |                                               |                         |                                 | 1,589,277<br>1,504,445      |                                                                                                                                              |
| Bleibt Bestand am<br>31. Dezember 1890                                                                                                                                                    |                                                                                     | 97,290                                                                                      |                                               | 161,601                 | 228,005                         | 84,832                      | 3,505,747                                                                                                                                    |

Die am 31. Dezember 1890 im Bestande verbliebenen Bechsel haben einen wirklichen Berth wie folgt:

| • | 1011 | L'illi. |         |     |              |   |        |    |           |  |
|---|------|---------|---------|-----|--------------|---|--------|----|-----------|--|
|   |      | Fres.   | 134,704 | auf | Belgien      | à | 80,30  | 16 | 108,168   |  |
|   |      | Fres.   | 228,005 | ,,  | Frankreich   | à | 80,40  | "  | 183,316   |  |
|   |      | fl.     | 97,290  | .,  | Holland      | à | 168,30 | "  | 163,739   |  |
|   |      | Lire    | 6,477   | "   | Italien      | à | 79,20  | "  | 5,130     |  |
|   |      | Ar.     | 33,544  | "   | Ropenhagen   | à | 111,25 | "  | 37,318    |  |
|   |      | Litel.  | 161,601 | ,,  | London       | à | 20,295 | "  | 3,279,688 |  |
|   |      | Fres.   | 84,832  | ,,  | die Schweiz  | à | 80,—   | ,, | 67,866    |  |
|   |      | Ær.     | 21,053  | ,,  | Standinavien | à | 111,45 | "  | 23,463    |  |
|   |      |         |         |     |              |   |        |    |           |  |

3,868,686

Hievon der wirkliche Werth, mit welchem die vorstehenden Bechsel-Bestände auf den Büchern der Reichsbant stehen, in Abzug gebracht mit

3,505,747

ergibt einen Gewinn von M. 362,938.

# Anlage K.

# Lombard-Berkehr im Jahre 1890.

|                        | 01 .     |                                   | 01 .      |
|------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
|                        | Gewinn   |                                   | Gewinn    |
|                        | M6.      |                                   | M6.       |
| Aachen                 | . 14,226 | Bochum                            | 7,178     |
| Cupen                  | . 21     | Hagen                             |           |
| Augsburg               | . 1,834  | Jerlohn                           | 855       |
| Kempten                | . 743    | Lüdenscheidt                      | 2,324     |
| Bielefeld              | . 11,114 | Witten a. d. Ruhr                 | 2,811     |
| Herford                | . 7,222  | Dresden                           | 118,197   |
| Braunschweig           |          | Bauten                            | . 312     |
| Bremen                 |          | Zittau                            | 1,714     |
| Breslau                |          | Düsseldorf                        | 44,192    |
| Brieg                  |          | Duisburg                          | 21,822    |
| Reisse                 | . 6,037  | Wefel                             | 4,611     |
| Reichenbach i. Schl    | . 15,833 | Elberfeld                         | 32,886    |
| Bromberg               | . 42,723 | Barmen                            | 11,283    |
| Fnowrazlaw             | . 4,221  | Lennep                            | 128       |
| Konit                  | . 5,464  | Remicheid                         | 295       |
|                        |          | Schwelm                           | 785       |
| Eschwege               |          | Elbing                            | 26,862    |
| Göttingen              |          | Deutsch=Enlau                     |           |
| Chemnity               |          | Emden                             | 8,959     |
| Crimmitschau           | . 5,145  | Erfurt                            |           |
| Şof i. B               | . 4,566  | Eisenach                          | 4,664     |
| Meerane                | . 6,095  | Mühlhausen i. Thür                | 2,735     |
| Plauen i. Boigtl       | . 7,185  | Suhl                              |           |
| Reichenbach i. Boigtl. | . 23,615 | Essen                             | 81,352    |
| Zwickau                | . 1,909  | Gelsenkirchen                     | 5,376     |
| Coblenz                | . 32,020 | Mülheim a. d. Ruhr .              | 21,208    |
| Creuznach              | . 3.393  | Mülheim a. d. Ruhr .<br>Flensburg | 24,504    |
| Limburg a. d. Lahn .   | 3,623    | Frankfurt a. Mt                   | 68,523    |
| Neuwied                |          | Wiesbaden                         | 31,252    |
| Weglar                 | . 1,571  | Gießen                            | 970       |
| Cöln                   | . 85,406 | Hanau                             | 16,705    |
| Düren                  | . 1,056  | Offenbach                         | 2,131     |
| Gummersbach            | . 46     |                                   |           |
| Neuß                   | . 2,601  | Schwiebus                         | 2,824     |
| Solingen               | . 10,444 |                                   | 16,662    |
| Cöslin                 | . 28,694 | Altenburg                         | 6,620     |
| Belgard                | . 4,025  | (Streiz                           | $22\ 627$ |
| Cörlin                 | . 837    | Bößneck                           | 5,100     |
| Colberg                | . 14,491 | Beit                              | 5,320     |
| Neustettin             | . 12,140 | Gleiwiß                           | 34,196    |
| Cottbus                | . 13,962 | Beuthen D.=Schl                   | 4,545     |
| Finsterwalde           | . 2,545  | Ratibor                           | 4,296     |
| Forst                  | . 8,949  | Glogau                            | 15,984    |
| Guben                  | . 21,908 | Grünberg                          | 15,506    |
| Spremberg              | 4,730    | Sagan                             |           |
| Crefeld                | . 16,560 | Sommerfeld                        |           |
| M. Gladbach            | 2 397    | Görlig                            | 17,851    |
| Rheydt                 | 410      | Soran N. L                        | 3,901     |
| Biersen                | . 472    | Grandenz                          | 8 574     |
| Danzig                 |          | Salle a. d. S                     | 58,514    |
| Marienwerder           |          | Raumburg a. d. S.                 | 21.111    |
| Culm                   | 2,463    | Beißenfels                        | 6,413     |
| Pr. Stargardt          |          | Weißenfels                        | 128,771   |
| Dortmund               |          | Harburg                           | 4,144     |
|                        |          |                                   |           |

|                         | Gewinn               |                                                 | Gewinn          |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
|                         | 16.                  |                                                 | N6.             |
| Hannover                | 62.837               | Meg                                             | 8,428           |
| Celle                   | 10,108               | ~                                               | 44 84 4         |
| Hameln                  | 5,268                | Trier                                           | 8,551           |
| Hildesheim              | 11,237               | Trier                                           | 16,327          |
| Karleruhe               |                      | Mülhausen i. Elsaß                              | 2,665           |
| Bruchjal                | 1,411                | Colmar                                          | 867             |
| Freiburg i. Breisgau    | 7,347                | Deunchen                                        | - 989           |
| Konstanz                | 1,021                | Regensburg                                      | 2,297           |
| Lörrach                 |                      | wanter t. 28                                    | 7,883           |
| Piorzheim               | 1,935                | Bocholt                                         | 405             |
| Riel                    |                      | Similar                                         | 25,502<br>450   |
| Neumünster              |                      | Lippitadt                                       |                 |
| Königsberg i. Pr        | 12.070               | Sveit                                           |                 |
| Allenburg               |                      | Nordhausen                                      |                 |
| Allenstein              |                      | Nürnberg                                        |                 |
| Bartenstein             |                      | Fürth                                           |                 |
| Bischofsburg            | 734                  | Bürzburg                                        | 3,585           |
| Braunsberg              | 9 839                | Denabrück                                       | 8,404           |
| Riichhanian             | 718                  | Posen                                           | 188,005         |
| Friedland i. Oftpr      | 174                  | Gnesen                                          | 13,401          |
| Friedland i. Ostpr      | 24                   | Krotoschin                                      |                 |
| erotoup ,               | 100                  | Lissa in Posen                                  |                 |
| Gumbinnen               |                      | Ostrowo                                         |                 |
| Beilsberg               | 219                  | Pleschen                                        |                 |
| Labian                  |                      | Rawitsch                                        |                 |
| and                     |                      | Schneidemühl                                    |                 |
| Rastenburg              | <b>4</b> ,051<br>110 | Wongrowit                                       | $354 \\ 16.732$ |
| Stallupönen             |                      | Siegen                                          |                 |
| Tabiau                  |                      | Stettin                                         | 111,632         |
| Wehlau                  | 1,265                | Muclom                                          | 1 505           |
| Landsberg a. d. W.      |                      | Commin                                          | 458             |
| Cüstrin                 | 15,752               | Sarmen                                          | 735             |
| Cüstrin                 | 113,658              | Canmin                                          | 31              |
| Liegnit                 | 67,590               | Brenzlau                                        | 6,827           |
| Hirschberg i. Schl      | 1,900                | Schwedt a. d. D                                 | 3,073           |
| Landeshut i. Schl       | 4,097                | Stargard i. Pomm                                | 17,938          |
| Lübect                  | 8,197                | Stolp                                           | 41,111          |
| Neubrandenburg          | 520                  |                                                 |                 |
| Rostock                 | 7,818                | Lauenburg i. Pomm.                              | 3,734           |
| Waren                   |                      | Lauenburg i. Pomm. Rügenwalde Schlawe Stralfund | 1,140           |
| Magdeburg               |                      | Smlane                                          | 00 007          |
| Bernburg                | 4,464                | Boyth.                                          | 2 100           |
| Halberstadt             | 15,599               | Barth Demmin                                    | 754             |
| Quedlinburg             | 1.270                | Gireifamala                                     | 8.769           |
| Mainz                   |                      | Strokhurg i Eliak                               | 78.797          |
| Darmstadt               | 5,788                | Stuttgart                                       | 5.035           |
| Bingen                  | 2,093                | Heilbronn                                       | 8,597           |
| Worms                   | 1,458                | Göppingen                                       | 2,031           |
| Mannheim                | 15,998               | Reutlingen                                      | 823             |
| Speidelberg             | 8,234                | Ulm                                             | 17,668          |
| Raiserslautern          | 5,655                | Thorn                                           | 28,741          |
| Ludwigshafen            |                      | Tilsit                                          | 25,494          |
| Meustadt a. d. Haardt . |                      | bei ben Reichsbankanstalten                     | 3,593,085       |
| Pirmajens               |                      | bei der Reichshauptbank .                       | 1,054,771       |
| Speyer                  | 513                  | Brandenburg a. d. H.                            | 2,999           |
| Memel                   |                      | Ueberhaupt                                      | 4,650,855       |
| Rug                     | 0,004                | , acoetyaupi                                    | 2,000,000       |

Anlage L. Uebersicht der zwölfmonatlichen Bestände im Wechsele und Lombard-Berkehr bei der Reichs-Hauptbank und den Reichs-Bankansfalten im Inhre 1890.

In Taufenden Mark (000 weggelassen.)

| 31. Jan. 28. Febr. 31. März 30. April 31. Mai 30. Juni 31. Juli 31. L. R. La 13. 28. e ch f e L. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. M. 1,216 1,                                                                                   |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
|                                                                                                  |
| 8,467 9,731                                                                                      |
|                                                                                                  |
| 1,658  $2,467 4,089 $ $ 4,298$                                                                   |

| 2.756 649 649 6568 6508 7,893 15,270 6,013 7,063 8,683 13,177 4,513 8,86 6,113 8,86 6,113 8,86 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 12,735 13,735 13,735 14,64 1,630 1,631 1,835 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1,634 1, |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 31. Dez.          | 1       | J. 000  | 1,909   | 1,992                   | 1.410     | 7,563          | 6,621   | 966      | 2,213  | 4,235<br>2,068 | 8.684  | 400    | 1,242   | 3,415   | 1,982<br>5,896 | 6 778     | 6,393      | 13,410    | 446<br>937 | 10101 | 1,019             | 412              | 16,433       | 458                | 1,835 | 000,1           | 1,286            | 250      |
|-------------------|---------|---------|---------|-------------------------|-----------|----------------|---------|----------|--------|----------------|--------|--------|---------|---------|----------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|-------|-----------------|------------------|----------|
| 30. Rob. 31       | -       | M6.     | 2,092   | 090,1                   | 1,503     | 8,663          | 7,742   | 1,012    | 2,411  | 4,472<br>2,315 | 21.437 | 417    | 1,375   | 3,144   | 5,231          | 6 799     | 6,577      | 14,847    | 442        | 0000  | 1,300             | 535              | 19,034       | 544                | 2,314 | 1,405           | 1,370            | 255      |
| Ö<br>ff.          | -       | .M6.    | 1,629   | 1,585                   | 1,497     | 9,295          | 7,091   | 892      | 2,385  | 4,601<br>2,350 |        |        | 1,535   | 2,812   | 5,429          |           |            |           | 682<br>304 |       | 020,2             | 455              |              |                    | 2,591 | 1,000           | 1,377            | 249      |
| . Sept. 31.       | -       | Me      | 2,244   | 1,574                   | 1,00,1    | 8,660          | 6,974   | 1,054    | 2,566  | 4,613<br>2,296 | 23.395 | 522    | 1,700   | 2,759   | 5,197          | 6 003     | 6.912      | 18,060    | 642        | 250 0 | Z,U55             | 319              | 18,178       | 574                | 2,828 | 1,912           | 1,468            | 249      |
| Aufi 31. Aug. 30. |         | J. 000  | 1,993   | 0747                    | 1 250     | 1,553<br>5,112 | 6,257   | 942      | 2,343  | 3,792<br>1,593 | 21.272 | 470    | 1,345   | 2,954   | 4.726          | 5 745     | 5,949      | 15,577    | 311        | 2007  | 1,040             | 318              | 14,460       | 209                | 1,910 | 1,133           | 1.458            | 283      |
|                   | 1       | . Me.   | 1,908   | 1,367                   | 100,7     | 1,220          | 5,674   | 1,075    | 2,099  | 4,248<br>1,626 | 18.963 | 501    | 1,436   | 2,570   | 5,108          | 4 879     | 5.683      | 12,891    | 195        | 100   | 7 4 9 0           | 4,493            | 12,551       | 481                | 2,033 | 1,433           | 1,411            | 566      |
| Sumi              | afingni | M6.     | 1,00,1  | 1,367                   | 1 956     | 5,546          | 6,372   | 949      | 2,056  | 4,065          | 16.014 | 544    | 1,552   | 2,926   | 5,119          | 5,604     | 5,298      | 13,688    | 349        | 147   | 1,734             | 4,240            | 12,805       | 536                | 2,381 | 2,103           | 1.291            | 274      |
| April 31. Mai 30. | - 1     | M6.     | 1,894   | 0.087                   | 1 100     | 1,162          | 6,103   | 845      | 1,884  | 3,777          | 16.931 | 494    | 1,262   | 2,044   | 7,787          | 4 640     | 5.024      | 14,010    | 309        | 000   | 1,606<br>1,00     | 4,102            | 13,326       | 486                | 1,976 | 1,233           | 1.152            | 241      |
|                   | -       | M6.     | 2,219   | 1,832                   | 1 400     | 5,170          | 6,637   | 923      | 1,893  | 4,103<br>2,163 | 18.377 | 452    | 1,587   | 2,455   | 2,025          | 5 907     | 688.6      | 15,689    | 349        | 701   | 1,699             | 316              | 15,837       | 277                | 2,044 | 1,505           | 1.339            | 257      |
| 1. Wäuz 30.       | -       | Me.     | 2,208   | 1,971                   | 1,0001    | 7,220          | 7,121   | 828      | 2,623  | 4,282<br>2,096 | 90.691 | 504    | 1,558   | 3,473   | 6.580          | 7 A B B B | 5.750      | 15,788    | 389        | 011   | 1,874<br>7 7 7 8  | 010,0            | 15,073       | 601                | 2,359 | 2,498           | 1,349            | 269      |
| 8. Febr. 31       | -       | .M6.    | 1,633   | 1,502                   | 1,990     | 5,707          | 5,052   | 989      | 1,736  | 3,274          | 15 998 | 442    | 1,466   | 2,041   | 1,405          | 760 V     | 4.579      | 13,104    | 308        | 104   | 1,391             | 4,000            | 12,948       | 513                | 1,636 | 306             | 666              | 206      |
| 31. Jan. 28.      |         | A6.     | 1,865   | 1,491                   | 0,000     | 6,352          | 5,920   | 999      | 2,056  | 4,520          | 90.894 | 408    | 1,502   | 2,652   | 1,573          | K 014     | 5,854      | 14,969    | 316        | 701   | 1,084             | 0,595            | 16,671       | 625                | 1,937 | 1,181           | 1.315            | 207      |
|                   |         |         |         |                         |           |                |         |          | ٠      |                |        |        |         |         |                |           |            |           |            |       |                   |                  |              |                    |       |                 |                  |          |
| Hu                |         |         |         | ening                   | Stelefeld | ten            | fatt    | nberg    |        | mit s          |        |        | 5113    |         | Barrang        | Prochou   | Süijeldorf | rielb     |            |       |                   | જિલ્લાસમાજ       | G.           | Frankfurt a. d. D. |       |                 | ils              | Graudenz |
|                   |         | 01 - 4. | and and | Strigsburg<br>Riotofols | OF TOTAL  | Bremen.        | Breslan | Bromberg | Caijel | Chemnik        | Chilm  | Chalin | Cottbus | Crejeld | Southing       | Drog.     | Siiii      | Elberield | Elbing     | CIIIO | Griffer<br>Giight | nalla<br>Selbuga | Sran<br>Sran | Fran               | Gera. | (Michael Cont.) | Wörfik<br>Görfik | Gra      |

|                                                | Continuing a conti |                                                                                                                                      | 1,0                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,698<br>16,795<br>3,878<br>3,566<br>1,180     | 3,360<br>354<br>11,730<br>1,478<br>1,565<br>4,453<br>3,576<br>5,790<br>618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 374<br>1,484<br>3,964<br>2,285<br>761<br>2,721<br>2,122<br>803<br>3,507                                                              | 307<br>179<br>2,388<br>5,055<br>621<br>579<br>10,423<br>106,082                                                                                            |
| 2,782<br>18,298<br>4,236<br>3,689<br>1,296     | 3,607<br>500<br>13,231<br>1,518<br>1,811<br>5,262<br>4,011<br>6,489<br>893<br>2,246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,885<br>690<br>2,162<br>690<br>2,162<br>690<br>3,644                                                                                | 288<br>2,886<br>2,819<br>6,145<br>6,145<br>11,5<br>71,5<br>307,571                                                                                         |
| 2,920<br>19,859<br>4,683<br>3,358<br>1,195     | 5,525<br>14,862<br>1,862<br>1,854<br>2,443<br>3,358<br>7,000<br>2,163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,675<br>2,176<br>2,176<br>2,176<br>2,176<br>2,176<br>2,176<br>3,518                                                                 | 274<br>326<br>2,299<br>4,993<br>538<br>646<br>230,338<br>75,427<br>305,765                                                                                 |
| 3,359<br>21,305<br>4,628<br>3,395<br>1,351     | 3,126<br>529<br>14,753<br>1,901<br>1,186<br>6,321<br>8,200<br>6,791<br>2,489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,701<br>2,783<br>2,750<br>2,760<br>2,783<br>2,783<br>3,752<br>3,753<br>3,753                                                        | 311<br>282<br>282<br>283<br>5,962<br>515<br>682<br>240,940<br>97,919<br>338,859                                                                            |
| 2,292'<br>14,878<br>4,123<br>3,252<br>1,198    | 2,355<br>12,444<br>11,610<br>1,610<br>3,723<br>8,723<br>8,724<br>4,574<br>5,006<br>2,096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 334<br>1,415<br>2,040<br>2,040<br>476<br>476<br>688<br>1,958<br>657<br>2,616                                                         | 311<br>276<br>1,972<br>5,050<br>5,050<br>515<br>616<br>197,468<br>74,723                                                                                   |
| 2,482<br>13,539<br>3,853<br>3,149<br>1,111     | 2,564<br>397<br>10,007<br>1,572<br>813<br>4,254<br>2,620<br>4,555<br>1,857<br>1,857                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 267<br>1,379<br>2,006<br>560<br>560<br>2,107<br>2,076<br>642<br>2,735<br>2,735<br>2,735<br>2,735<br>2,735<br>2,735<br>2,735<br>2,735 | 292<br>191<br>1,506<br>4,991<br>595<br>628<br>183,119<br>67,760<br>67,760                                                                                  |
| 2,699<br>14,892<br>4,427<br>3,543<br>1,254     | 2,739<br>384<br>10,781<br>1,360<br>1,184<br>4,804<br>2,952<br>5,568<br>5,568<br>1,860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 356<br>1,667<br>3,728<br>2,152<br>818<br>818<br>2,390<br>649<br>2,250<br>3,006                                                       | 307<br>235<br>2,049<br>5,937<br>686<br>699<br>194,327<br>100,978<br>295,305                                                                                |
| 2,316<br>12,195<br>3,465<br>2,926<br>1,020     | 2,148<br>3,644<br>1,283<br>1,283<br>8,292<br>2,806<br>4,322<br>6,57<br>6,57<br>2,095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,220<br>1,226<br>1,226<br>1,530<br>2,007<br>6,605<br>2,600<br>2,630                                                                 | 284<br>1,971<br>5,162<br>5,65<br>5,65<br>176,299<br>66,133<br>242,432                                                                                      |
| 2,972<br>11,447<br>4,004<br>3,661<br>1,066     | 2,795<br>11,210<br>11,510<br>1,570<br>995<br>4,169<br>2,752<br>5,598<br>791<br>2,018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2, 365<br>2, 302<br>2, 302<br>2, 506<br>2, 500<br>2, 500<br>2, 669<br>2, 669<br>2, 669<br>2, 669<br>2, 669                           | 350<br>174<br>1,834<br>5,163<br>581<br>612<br>196,734<br>78,730<br>275,464                                                                                 |
| 3,246<br>12,878<br>4,573<br>3,860<br>990       | 3,642<br>481<br>12,516<br>1,525<br>1,052<br>5,676<br>5,676<br>6,565<br>2,724<br>6,565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 399<br>1,896<br>4,009<br>2,279<br>1,156<br>2,681<br>2,681<br>2,129<br>637<br>3,222                                                   | 303<br>1893<br>2,088<br>6,724<br>660<br>653<br>220,405<br>89,724<br>310,129                                                                                |
| 2,038<br>8,794<br>3,291<br>3,086               | 2,025<br>2,777<br>9,796<br>1,128<br>9,78<br>3,947<br>2,181<br>6,621<br>4,91<br>1,643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261<br>83,153<br>1,725<br>632<br>1,924<br>493<br>1,795<br>498<br>1,795<br>496<br>1,828                                               | 238<br>1,385<br>4,446<br>538<br>452<br>163,301<br>86,875<br>250,176                                                                                        |
| 2,462<br>12,595<br>3,871<br>3,113<br>1,111     | 2,517<br>328<br>11,838<br>1,507<br>976<br>3,980<br>2,641<br>6,988<br>1,809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 309<br>1,216<br>3,765<br>1,825<br>806<br>2,145<br>587<br>1,937<br>642<br>2,455                                                       | 249<br>189<br>1,714<br>5,182<br>619<br>432<br>197,439<br>59,454<br>59,454                                                                                  |
| Palle a. d. S. Samburg<br>Hamburg<br>Karlsruße | Königsberg i. Pr. Landsberg a. d. W. Leipzig Leipzig Leignig Libert Magdeburg Wains Wannfein Wennel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minben                                                                                                                               | Schh<br>Strahburg i. E.<br>Strahburg i. E.<br>Ehorn<br>Tilfit<br>Bei den Meichsbankanfralten<br>Bei der Meichsbankanfralten<br>Bei der Meichsbankanfralten |

|                           | or. Juli. | 28. Febr. | 31. Jan. 28. Febr. 31. März 30. April 31. Mai 30. Juni | 30. April    | 51. Mai             | 30. Sumi    | 31. Zuli    | 31. Aug.   30. | 30. Sept.           | 01. ×11.     | Sept. 31. Oft. 30. Nov. | 31. Dez.            |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|                           |           |           |                                                        |              | III. 333 e          | chfel a     | ufs A       | usland         |                     |              |                         |                     |
| Bei der Reichshauptbank . | 4,363     | 4,217     | Me.<br>5,644                                           | Me.<br>6,308 | <i>Me.</i><br>6,580 | M.<br>7,934 | ₩.<br>8,297 | Me.<br>6,072   | <i>Me.</i><br>3,896 | Me.<br>4,729 | Me.<br>4,037            | <i>№</i> .<br>3,733 |
|                           |           |           |                                                        |              | IV. 20              | omparp      | 11          | Darlehne.      |                     |              |                         |                     |
|                           | Me        |           | Me                                                     | . N.E.       | .M.                 | .16.        | .16         | .46.           | .46                 | .16          | .16.                    | .16.                |
|                           | 301       | 288       | 339                                                    | 323          | 259                 | 268         | 233         | 275            | 278                 | 247          | 241                     | 233                 |
|                           | 34        | 30        | 27                                                     | 15           | 600                 | 24          | 29          | 288            | 31                  | 111          | 231                     | 231                 |
|                           | 148       | 201       | 331                                                    | 284          | 208                 | 286         | 524         | 354            | 509                 | 549          | 334                     | 200                 |
|                           | 230       | 117       | 797                                                    | 206          | 44                  | 303         | 451         | 339            | 1,451               | 455          | 1,256                   | 1,136               |
|                           | 1,252     | 2,824     | 1,148                                                  | 1,896        | 1,204               | 1,363       | 194         | 162            | 1,697               | 875          | 469                     | 1,642               |
|                           | 3,170     | 3,852     | 7,634                                                  | 3,514        | 3,481               | 8,211       | 2,851       | 2,307          | 5,251               | 5,434        | 2,937                   | 8,334               |
|                           | 958       | 1,054     | 1,235                                                  | 1,152        | 1,153               | 1,243       | 887         | 897            | 1,027               | 952          | 838                     | 1,168               |
|                           | 1,298     | 1,322     | 2,019                                                  | 1,429        | 1,779               | 1,938       | 1,582       | 1,336          | 2,200               | 1,880        | 1,924                   | 2,492               |
|                           | 1,080     | 1,457     | 1,331                                                  | 1,384        | 1,537               | 1,772       | 1,740       | 1,795          | 1,594               | 1,482        | 1,279                   | 1,732               |
|                           | 1,208     | 1,144     | 1,097                                                  | 1,205        | 1,385               | 1,349       | 1,164       | 1,026          | 1,025               | 1,231        | 1,360                   | 1,477               |
|                           | 1,773     | 1,839     | 2,076                                                  | 2,121        | 2,370               | 2,143       | 1,884       | 1,717          | 1,674               | 1,365        | 1,954                   | 2,781               |
|                           | 1,168     | 1,152     | 1,515                                                  | 1,321        | 1,430               | 1,626       | 963         | 732            | 984                 | 974          | 944                     | 1,073               |
|                           | 186       | 924       | 836                                                    | 879          | 943                 | 1,151       | 1,106       | 066            | 977                 | 958          | 096                     | 1,023               |
|                           | 235       | 222       | 428                                                    | 346          | 37.5                | 465         | 456         | 1991           | 27.7                | 393          | 322                     | 189                 |
|                           | 1,349     | 1,558     | 7.67.7                                                 | 1,951        | 1,327               | 2,138       | 1,154       | 1,289          | 1,312               | 1,644        | 1,220                   | 3,709               |
|                           | ,         |           | H - 1                                                  | T,000        | 101/1               | 001/1       | 170/1       | 100            | 1,000               | 1,000        | 2017                    | 011/1               |
|                           | 1,701     | 1,242     | 167,7                                                  | 2,694        | 2,793               | 3,146       | 1,699       | 2,719          | 2,880               | 3,044        | 3,243                   | 3,240               |
|                           | 1,000     | 999       | 1,322                                                  | 1,180        | 988                 | 1,300       | 1,047       | 1,011          | 1,110               | 1,038        | 1,288                   | 0,040               |
|                           | 435       | 473       | 489                                                    | 503          | 559                 | 579         | 610         | 578            | 1,110               | 1,004        | 1,303                   | 509                 |
|                           | 136       | 113       | 193                                                    | 202          | 187                 | 221         | 189         | 174            | 193                 | 212          | 151                     | 198                 |
|                           | 690       | 749       | 1 609                                                  | 861          | 050                 | 1 684       | 866         | 650            | 1 741               | 808          | 605                     | 1 546               |
|                           | 914       | 2,138     | 2.736                                                  | 2.936        | 2.504               | 3,348       | 2,313       | 1.674          | 1,253               | 1.706        | 1.769                   | 1,895               |
|                           | 562       | 215       | 264                                                    | 1,121        | 1,068               | 901         | 662         | 370            | 383                 | 594          | 126                     | 357                 |
| M                         | 1,612     | 4,217     | 5,790                                                  | 2,024        | 4,068               | 1,813       | 1,503       | 1,548          | 1,921               | 3,819        | 1,959                   | 4,026               |
| δ. Ö. · · ·               | 145       | 124       | 348                                                    | 313          | 160                 | 431         | 202         | 254            | 357                 | 258          | 219                     | 265                 |
|                           | 729       | 662       | 1,090                                                  | 1,035        | 1,063               | 1,249       | 1,141       | 1,106          | 1,039               | 1,230        | 1,203                   | 1,513               |
|                           | 725       | 452       | 828                                                    | 992          | 692                 | 968         | 824         | 831            | 964                 | 876          | 880                     | 1,317               |
|                           | 1,115     | 1,136     | 1,521                                                  | 974          | 718                 | 976         | 514         | 483            | 775                 | 727          | 699                     | 1,345               |

| 1,549<br>126<br>3,120                  | 8,020<br>3,340<br>739<br>911<br>4,179                        | 973<br>7,765<br>1,662<br>604<br>5,695                        | 675<br>192<br>2,169<br>457<br>398     | 27<br>70<br>1,098<br>333<br>332<br>276                     | 6,076<br>502<br>2,358<br>1,324<br>1,046<br>2,531<br>921                           | 617<br>484<br>111,410<br>34,723<br>146,133      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 584<br>127<br>1,461                    | 2,609<br>1 342<br>484<br>557<br>2,385                        | 690<br>941<br>1,320<br>183<br>3,425                          | 579<br>182<br>1.959<br>602<br>409     | 30<br>71<br>930<br>289<br>222<br>100                       | 3,814<br>3,73<br>2,076<br>768<br>713<br>1,376                                     | 359<br>428<br>65,530<br>13,196<br>78,726        |
| 287<br>136<br>1,730                    | 5,146<br>1,203<br>583<br>715<br>2,414                        | 809<br>986<br>1,012<br>318<br>4,459                          | 723<br>257<br>1,273<br>688<br>338     | 23<br>73<br>1,107<br>331<br>148<br>198                     | 2,856<br>503<br>2,210<br>751<br>891<br>1,507<br>1,047                             | 383<br>397<br>72,554<br>17,815<br>90,369        |
| 1,243<br>158<br>3,391                  | 4,532<br>3,144<br>333<br>719<br>3,391                        | 954<br>5,045<br>1,711<br>347<br>4,580                        | 338<br>492<br>908<br>869<br>356       | 24<br>75<br>819<br>410<br>152<br>. 209                     | 3,970<br>3,66<br>2,127<br>933<br>858<br>1,974                                     | 485<br>439<br>82,683<br>32,544<br>115,227       |
| 166<br>184<br>1,513                    | 1,285<br>1,017<br>378<br>803<br>2,020                        | 1,095<br>878<br>1,575<br>251<br>2,387                        | 367<br>1,039<br>762<br>302            | 29<br>74<br>991<br>285<br>151<br>75                        | 3,699<br>342<br>1,922<br>555<br>555<br>1,382<br>552                               | 465<br>374<br>374<br>54,860<br>12,456<br>67,316 |
| 258<br>200<br>1,735                    | 2,468<br>1,539<br>246<br>744<br>2,632                        | 1,011<br>762<br>1,101<br>384<br>3,420                        | 293<br>778<br>774<br>252              | 303<br>73<br>843<br>204<br>150<br>130                      | 4,025<br>358<br>2,999<br>828<br>828<br>1,684<br>767                               | 669<br>476<br>63,032<br>20,865<br>83,897        |
| 1,065                                  | 6,579<br>2,276<br>320<br>984<br>5,182                        | 1,593<br>5,301<br>2,501<br>1,117<br>6,636                    | 382<br>684<br>971<br>625<br>323       | 417<br>1,148<br>329<br>126<br>213                          | 6,021<br>443<br>3,797<br>1,341<br>922<br>1,425<br>941                             | 733<br>564<br>102,400<br>40,063<br>142,463      |
| 388<br>133<br>1,420                    | 2,175<br>1,654<br>323<br>895<br>2,645                        | 1,118<br>1,273<br>1,258<br>685<br>4,622                      | 408<br>695<br>956<br>564<br>266       | 2080<br>2080<br>2080<br>2080<br>2080                       | 5,248<br>271<br>3,681<br>952<br>602<br>2,053<br>519                               | 665<br>446<br>72,460<br>14,707<br>87,167        |
| 754<br>140<br>1,748                    | 3,895<br>1,977<br>461<br>933<br>2,928                        | 1,118<br>1,611<br>1,920<br>776<br>4,718                      | 376<br>654<br>1,557<br>475<br>293     | 86<br>67<br>804<br>822<br>822<br>822                       | 6,044<br>280<br>3,940<br>1,083<br>709<br>2,177<br>694                             | 614<br>496<br>79,118<br>11,677<br>90,795        |
| 1,398<br>148<br>3,396                  | 4,221<br>2,643<br>492<br>840<br>4,989                        | 1,219<br>8,000<br>2,065<br>899<br>4,661                      | 308<br>784<br>2,140<br>541<br>465     | 37<br>488<br>588<br>2482<br>315                            | 6,623<br>446<br>3,862<br>1,127<br>756<br>2,428<br>836                             | 596<br>625<br>101,941<br>33,819<br>135,760      |
| 208<br>147<br>1,598                    | 4,302<br>1,367<br>257<br>582<br>3,189                        | 561<br>728<br>1,076<br>676<br>2,621                          | 406<br>1,197<br>2,378<br>453<br>302   | 403<br>36<br>284<br>288<br>215                             | 4,730<br>281<br>281<br>854<br>818<br>1,151<br>521                                 | 556<br>503<br>67,780<br>38,281<br>106,061       |
| 337<br>138<br>1,074                    | 1,947<br>1,373<br>223<br>654<br>2,978                        | 569<br>878<br>1,522<br>458<br>1,775                          | 393<br>705<br>2,188<br>322<br>280     | 19<br>29<br>540<br>422<br>271                              | 5,474<br>2,981<br>873<br>730<br>1,261<br>507                                      | 491<br>58,321<br>17,931<br>76,252               |
| Gbrlig .<br>Graudenz<br>Halle a. d. S. | Hamburg<br>Haniover<br>Karlsruhe<br>Kiel<br>Königsberg i Pr. | Landsberg a. d. 28. Lethzig Lightig Lightig Libert Wagdeburg | Mainheim<br>Mannheim<br>Mened<br>Weis | Müthaufen i. E. Niinden Niinfer i. W. Reedgatfen. Rienberg | Solutioning<br>Soleti<br>Selettin<br>Stoly<br>Stralfund<br>Straffund<br>Straffund | Thorn                                           |

# Antage M. Zahlungs-Anweisungen.

|                   |             | Zahlung&=?          | lniveifu                               | ingen wurd                                          | en erth                                 | eilt:                                             | an<br>ren<br>en                 | upt<br>fr              |
|-------------------|-------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| Drt               | gegen       | Gebühren            | frei v.                                | Gebühren                                            | Gejan                                   | nmtbetrag                                         | Dafür an<br>Gebühren<br>erhoben | Neberhaup<br>eingelöft |
| 211               |             | Betrag              | -                                      | Betrag                                              |                                         |                                                   | Sel<br>Gel<br>erl               | leb<br>ein             |
|                   | Stück       | M.                  | Stück                                  | Mb.                                                 | Stück                                   | <i>M</i> 6.                                       | Nb.                             |                        |
|                   |             |                     |                                        |                                                     |                                         |                                                   |                                 |                        |
| Nachen            | 42          | 597,362             | 2                                      | 1,835                                               | 44                                      | 599,197                                           | 120                             | 180,218                |
| Augsburg          | 21          | 97,061              | 21                                     | 510,770                                             | 42                                      | 607,831                                           | 21                              | 16,713                 |
| Bielefeld         | 7<br>19     | 75,031              | 32                                     | 149,887<br>68,301                                   | $\begin{array}{c} 39 \\ 28 \end{array}$ | $224,918 \\ 142,932$                              | 16<br>19                        | 38,439<br>314,253      |
| Braunschweig      | 35          | 74,631 $700,933$    | 11                                     | 313,402                                             | 46                                      | 1,014,334                                         | 99                              | 456,959                |
| Breslau           | 66          | 1,210,241           | 25                                     | 107,215                                             | 91                                      | 1,317,456                                         | 244                             | 967,862                |
| Bromberg          | 15          | 55,481              | 1                                      | 13,855                                              | 16                                      | 69,336                                            | 13                              | 14,969                 |
| Cassel            | 4           | 89,250              | 39                                     | 228,848                                             | 43                                      | 318,098                                           | 18                              | 274,556                |
| Chemnit           | 17          | 85,963              |                                        | 239,204                                             | 34                                      | 325,168                                           | 19                              | 1,901,941              |
| Coblenz           | 5           | 50,553              |                                        | 129,558                                             |                                         | 180,111                                           | 10                              | 79,527                 |
| Cöln              | 23          | 642,980             | 6                                      | 57,699                                              |                                         | 700,679                                           |                                 | 2,433,900              |
| Cöslin            | 11          | 65,439              | $\begin{array}{c} 6 \\ 25 \end{array}$ | 93,261                                              |                                         | 158,700                                           | $\frac{15}{25}$                 | 123,540                |
| Cottbus           | 42          | 77,054 $25,442$     | 28                                     | $ \begin{array}{r} 126,789 \\ 261,720 \end{array} $ |                                         | 203,843 $287,162$                                 | 5                               | 298,982<br>411,702     |
| Danzig            | 497         | 1,368,482           | 21                                     | 154,382                                             |                                         | 1,522,864                                         |                                 | 393,798                |
| Marienwerder      | 5           | 66,800              |                                        | 2,366                                               |                                         | 69,166                                            |                                 |                        |
| Dortmund          | 39          | 715,056             |                                        | 407,359                                             |                                         |                                                   |                                 |                        |
| Bochum            | 6           | 63,942              | 11                                     | 49,728                                              |                                         | 113,670                                           | 13                              |                        |
| Dresden           | 10          | 81,069              |                                        | 40,060                                              |                                         | 121,129                                           |                                 | 1,324,588              |
| Düffeldorf        | 19          | 251,350             |                                        | 442,230                                             |                                         | 693,580                                           |                                 | 767,146                |
| Duisburg          | 7           | 168,700             |                                        | 4,224                                               |                                         | 172,924                                           | 30                              |                        |
| Elberfeld         | 13<br>10    | 369,417             | 28                                     | 109,716                                             | 41                                      | $\begin{array}{c} 479,133 \\ 196,632 \end{array}$ |                                 |                        |
| Barmen            | 5           | 182,691<br>21,692   |                                        | 13,941<br>13,261                                    | 14                                      | 34,953                                            |                                 | 131,099                |
| Emben             | 5           | 4,113               |                                        | 50                                                  | 1                                       | 4,163                                             |                                 | 21,873                 |
| Erfurt            | 4           | 56,372              |                                        | 294,000                                             |                                         | 350,372                                           |                                 | 12,012,961             |
| Essen             | $\tilde{6}$ | 190,266             |                                        |                                                     | 6                                       | 190,266                                           |                                 | 219,669                |
| Flensburg         | 55          | 222,963             |                                        | 1,484                                               |                                         | 224,447                                           | 52                              | 40,640                 |
| Frankfurt a. M.   | 396         | 7,440,460           |                                        | 71,814                                              |                                         | 7,512,273                                         |                                 |                        |
| Wiesbaden         | 6           | 75,083              |                                        | 187,118                                             | 9                                       | 262,201                                           | 16                              |                        |
| Franksurt a d. D. | 2           | 4,275               | 2 8                                    | 8,560                                               |                                         | 12,835                                            |                                 | 94,367<br>149,988      |
| Gera              | 5 7         | 12,507 $57,600$     |                                        | $\begin{array}{r} 62,477 \\ 520,801 \end{array}$    | 9                                       | 74,984<br>578,401                                 | 13                              |                        |
| Gleiwig           | 2           | 46,219              |                                        | 1,060,544                                           |                                         | 1,106,763                                         |                                 |                        |
| Görlig            | 6           | 116,363             |                                        |                                                     | 6                                       | 116,363                                           |                                 |                        |
| Graudenz          | 5           | 11,163              |                                        | 52,066                                              |                                         | 63,229                                            | 3                               |                        |
| Halle a. d. S     | 35          | 107,903             | 8                                      | 33,300                                              | 43                                      | 141,203                                           |                                 | 1,447,544              |
| Hamburg           | 229         | 804,780             |                                        | 320,891                                             |                                         | 1,125,671                                         | 209                             |                        |
| Hannover          | 21          | 438,236             |                                        | 514,339                                             |                                         | 952,575                                           | 88                              |                        |
| Karlsruhe         | 82          | 803,046             |                                        | 1,031,135                                           |                                         | 1,834,181                                         | 167                             | 266,132                |
| Riel              | 17          | 144,388             |                                        | 156,761                                             | $\frac{35}{616}$                        | 301,149<br>1,739,250                              | 30<br>409                       |                        |
| Königsberg i. Pr. | 575         | 1,367,713<br>19,114 |                                        | 371,537<br>49,500                                   |                                         | 68,614                                            |                                 | 04 004                 |
| Insterburg        | 4 4         | 79,500              |                                        | 59,554                                              |                                         | 139,054                                           |                                 |                        |
| Leipzig           | 99          | 403,921             |                                        |                                                     | 99                                      |                                                   | 100                             |                        |
| Liegnis           | 3           | 31,510              | 3                                      | 107,489                                             |                                         | 138,999                                           | 7                               | 59,929                 |
| Lübect            | 22          | 51,042              | 3                                      | 17,924                                              | 25                                      | 68,966                                            | 16                              |                        |
| Magdeburg         | 6           |                     | 3                                      | 1,476                                               |                                         | 324,007                                           | 65                              |                        |
| Mainz             | 62          |                     |                                        | 65,013                                              |                                         |                                                   |                                 |                        |
| Darmstadt         | 14          |                     |                                        | 6,000                                               |                                         |                                                   |                                 |                        |
| Mannheim          | 53          | 442,334             | 148                                    | 1,114,554                                           | 201                                     | 1,556,888                                         | 95                              | 940,820                |

|                      |       | Zahlung&=9            | lniveiji | ingen wurd    | en ertl   | eilt:      | ==_                             | in the state of th |
|----------------------|-------|-----------------------|----------|---------------|-----------|------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drt                  | gegen | Gebühren              | frei vo  | n Gebühren    | Gejar     | nmtbetrag  | Dafür an<br>Gebühren<br>erhoben | erha<br>1gelë                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | Stück | Betrag<br><i>M</i> 6. | Stück    | Betrag<br>.16 | Stück     | M.         | A.                              | Neberhaupt<br>eingelöft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| m(                   | 101   | 400 500               | 10       | 151 500       | 150       | 004        | 100                             | 00.040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Memel                | 131   | 423,582               |          |               |           | 575,364    |                                 | 20,842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Met                  | 13    | 59,467                | 36       | 294,294       |           | 353,762    |                                 | 594,664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trier                | 3     | 3,065                 | _        | _             | 3 3       | 3,065      | 2 7                             | 697,825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | 1     | 34,471                |          | 9.315         |           | 34,471     |                                 | 920,521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Minden               | 18    | 2,750                 |          |               |           | 12,065     | _                               | 815.066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mülhausen i. E.      |       | 52,243                |          | 84,687        |           | 136,930    |                                 | 206,116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| München              | 126   |                       |          | 658,221       | 150<br>73 | 2,971,044  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | 3     | 3,835                 |          | 287,291       |           | 291,126    |                                 | 259,949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nordhausen           | 1     | 45,208                |          | 10,905,651    |           | 10,950,859 |                                 | 101,454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nürnberg             | 64    | 361,252               |          | 52,772        |           | 414,024    |                                 | 490,695                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Osnabrück            | 1     | 25,028                |          | 07.004        | 1         | 2,528      |                                 | 40,985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Posen                | 64    | 130,419               |          | 35,964        |           | 166,384    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siegen               | 4     | 51,485                |          |               |           | 90,725     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stettin              | 585   | 1,656,843             | 19       |               |           | 1,778,023  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stolp                | 5     | 59,299                |          |               | 82        | 359,905    |                                 | 330,902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stralsund            | 13    | 33,443                |          | 18,125        |           |            |                                 | 158,182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Straßburg i. Elj.    | 38    | 228,448               |          |               |           |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stuttgart            | 96    | 3,070,613             |          |               |           | 3,522,605  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heilbronn            | 27    | 50,320                |          |               |           |            |                                 | 22,853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thorn                | 174   | 393,919               |          |               |           | 401,319    |                                 | 39,360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tilsit               | 15    | 135,213               | 4        | 40,716        | 19        | 175,929    | 22                              | 135,754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bei den Reichsbant-  |       |                       |          |               |           |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| anstalten            | 4,031 | 29,797,544            | 1,361    | 23,247,820    | 5,392     | 53,045,364 | 6,548                           | 46,282,117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bei ber Reichshaupt= |       |                       |          |               |           |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bant                 | 159   | , -,,                 |          | 21,000        |           |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lleberhaupt          | 4,190 | 32,201,580            | 1,362    | 23,268,820    | 5,552     | 55,470,400 | 7,004                           | 55,294,172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Anlage N.

# Gewinnberechnung für bas Jahr 1890.

### Einnahmen.

| 1. Gewinn von Platwechseln                               | . Nb.  |                       |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| "Bersandtwechseln                                        | ,,,    |                       |
| " Wechseln auf außerdeutsche Plätze                      | 9) 1   | <i>M</i> . 23,352,896 |
| 2. Gewinn an Lombardgeschäften                           | - 1. · | ,, 4,650,855          |
| 3. Erhobene Gebühren                                     |        | " 2,318,076           |
| 4. Zinjen von Buchforderungen und distontirten Effetten  |        | " 296,217             |
| 5. Erträge aus den Grundstücken der Bant                 |        | ,, 48,727             |
| 6. Gewinn auf Gold                                       |        | " 5,147               |
| 7. Verschiedene Einnahmen:                               |        |                       |
| a) wieder eingezogene Unkosten                           | A6.    |                       |
| b) ersparte Gewinnantheile von unbesetzten Vorstands=    |        |                       |
| Beamtenstellen 5,865                                     | ,,,    |                       |
| c) auf früher abgeschriebene Wechsel = Forderungen nach= |        |                       |
| träglich eingegangen                                     | ,,     | ,, 190,639            |
| Einnahme                                                 | . J    | 16. 30,862,556        |

#### Ausgaben. 1. Bermaltungskoften: für die Zentral-Verwaltung . . . . . . . . 1,415,224 M. für die Spezial-Verwaltung: .16. 7.431.279 2. Für Anfertigung von Banknoten 211,970 3. Un ben Preußischen Staat gezahlt gemäß § 6 bes Vertrages vom 17./18. Mai 1875 (Reichs-Gesetz-Blatt Seite 215) . . 1.865,730 4. Der Betrag der nach § 9/10 des Bankgesetes an die Reichskasse abzuführenden 5. Auf zweiselhafte Bechselsorderungen reservirt. 338,628 274,176 Ausgabe . . . . . 10,121,783 Bilang. 30,862,556 10.121.783 Gewinn pro 1890 . . . 20.740.773 Hiervon find bereits gezahlt bezw. noch zu verrechnen nach § 24 Riffer 1-3 des Bankgesetzes vom 14. Marg 1875: 1. an die Antheils-Gianer $4^{1/2}$ % von 120,000,000 M. mit 5,400,000 bleiben 15,340,773 2. 20 % von 15,340,773 M. zum Reservefonds mit . . 3,068,155 3. Von dem Ueberreste von . . . 12.272.618 8,400,000 3.872.618 ein Viertel die Antheilseigner 968,155 " 3,872,618 4,200,000 968,155 und den altimo 1889 unvertheilt gebliebene Rest von . . . . 6,528 zusammen . . 5,174,682 Anlage O. Bilanz der Reichsbank am 31. Dezember 1890. Activa. 1. Der Beftand an Gold in Barren oder ausländischen Münzen, 16 das Pfund fein zu 1 392 M. gerechnet . . . . . 236,536,887 2. Der Kassen-Bestand, und zwar an: a) tursfähigem, deutschen geprägten Gelde . . . 522,158,895 c) und d) eigenen Banknoten à 500 Thaler M. 100 600 50 25 750 30 10 " 1000 Mart " 460.162.000 500 26.449,500 242,958,300 100 729,571,180 e) Noten anderer Banken . . . 13,374,100

1.281.353.275

| 4. Die Wechjelbeitände, aussichtiehtich der unter Ziffer 8 bezeichneten, und zwar:  a) Platymechiel interbald der nächsten 15 Tage fällig 93,408,200 in längerer Sicht 199,969,164 293,377,364  b) Berlandtwechjel auf deutsche Plätze innerhald der nächsten 15 Tage fällig 125,642,500 in längerer Sicht 190,877,391 316,519,891  c) Wechjel auf außerdeutsche Plätze auf Belgien 108,168 75 auf 163,739 7 | 3. <b>T</b> | er Bestand an Silber in Barren und Sorten                       | Mb.             | 16.<br>—    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| innerhald der nächsten 15 Tage fällig 93,408,200 in längerer Sicht 199,969,164  b) Verlandtwechsel auf deutiche Plätze innerhald der nächsten 15 Tage fällig 125,642,500 in längerer Sicht 190,877,391  c) Vechsel auf außerbeutiche Plätze auf Belgien 108,168  "Frantreich 188,316 "Frantrei |             |                                                                 |                 |             |
| b) Berjandtwechsel auf deutsche Plätze innerhalb der nächsten 15 Tage fällig 125,642,500 in längerer Sicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | а           | innerhalb der nächsten 15 Tage fällig 93,408,200                | 293 377 364     |             |
| c) Wechjel auf außerbeutiche Plätze auf Velgien 108,168 " Frankreich 183,316 " Hooland 163,739 " Jaalien 5,130 " Kohenhagen 37,318 " London 3,279,688 " Schweizh 67,866 " Schweizh 7,865,940  5. Der Betrag der Lombardiorberungen, und zwar:  a) auf Gold ober Silber 6, c, d des Bantgeiepes bezeichneten Urt 6,000  b) " Gifetten (einichließlich Wechjel) der in \$ 13 3 iii. 3 Buchitaben b, c, d des Bantgeiepes bezeichneten Urt 6,000  geichneten Urt 7,800,800  146,133,750  6. Der Bejtand au Gifetten: a) an gekauften Schakanweifungen und anderen Werthpapieren 6,000  an eigenen Gifetten 7,87,719,287  b) an eigenen Gifetten 7,87,719,287  b) an eigenen Gifetten 8,7,719,287  7. Taß Guthaben der Bant im Kontotorrent-Verlehr bei ihren Korreipondenten 7,800,800  7. Der Betrag der fälligen, aber unbezahlt gebliebenen Wechjelforderungen 117,335  9. Der Werth der Bant gehörigen Grundstüde 7,000,800  10. Berfdiedene Uftiva: a) Borjchüffe auf zur Diskontirung genehmigte Wechjel 5,000,800,800  21,517,500  10. Berfdiedene Uftiva: a) Borjchüffe auf zur Diskontirung genehmigte Wechjel 5,000,800,800,800  21,517,500  21,517,500  21,517,500  22,517,500  23,463  3,868,686  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940  613,765,940 | b           | innerhalb der nächsten 15 Tage fällig 125,642,500               |                 |             |
| Ropenhagen 37,318 Ropenhagen 37,318 London 3.279,688 Schweiz 67,866 Teambinavien 23,463 Schweiz 67,866 Teambinavien 23,463 Schweiz 67,866 Teambinavien 23,463 Schweiz 64,868 Schweiz 64,86 | C           | auf Belgien                                                     | 010,010,001     |             |
| # Standinavien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | " Italien                                                       |                 |             |
| a) auf Gold ober Silber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                 | 3,868,686       | 613,765,940 |
| zeichneten Art 140,235,650 c) "andere Effetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a           | auf Gold ober Silber                                            | 467,300         |             |
| 6. Der Bestand an Essetten:  a) an gekausten Schakanweisungen und anderen Werthpapieren.  b) an eigenen Essetten  c) an Essetten des Reservesonds  7. Das Guthaben der Bank im Kontokorrent-Verkehr bei ihren Korrespondenten.  37,719,287  8. Der Betrag der fälligen, aber unbezahlt gebliebenen Bechselssforderungen.  9. Der Werth der der Bank gehörigen Grundstücke.  117,335  9. Der Werth der der Bank gehörigen Grundstücke.  a) Vorschüße auf zur Diskontirung genehmigte Wechsel  b) Vorausdezahlte Gehälter an die Beamten.  344 755  c) Bau-Vorschüße.  30,642,040  e) Am 31. Dezember d. J. unbezahlt gebliebene, und ersteinige Tage später eingegangene Wechsels und andere Forderungen.  4,786,542  36,816,858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c           | zeichneten Art                                                  | 140,235,650     |             |
| a) an gekausten Schaßanweisungen und anderen Verthpapteren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                 | 5,430,800       | 146,133,750 |
| c) an Effekten des Reservesonds 37,719,287  7. Das Guthaben der Bank im Kontokorrent-Berkehr bei ihren Korrejpondenten 4,649,357  8. Der Betrag der fälligen, aber unbezahlt gebliebenen Bechsels forderungen 117,335  9. Der Berth der der Bank gehörigen Grundstücke 21,517,500  10. Berschiebene Uktiva:  a) Borschüße auf zur Diskontirung genehmigte Bechsel 344 755  c) Bau-Borschüße 344 755  c) Bau-Borschüße 30,642,040  e) Am Ilmlauf nicht mehr geeignete und deßhalb von den Kassen-Beständen abgesetze Banknoten 30,642,040  e) Am Il Dezember d. J. unbezahlt gebliebene, und erst einige Tage später eingegangene Bechsels und andere Forderungen 4,786,542  36,816,858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a           | ) an gekauften Schatzanweisungen und anderen Werth-<br>papieren | 37,719,287<br>— |             |
| Rorrespondenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                 |                 | 37,719,287  |
| forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                 | _               | 4,649,357   |
| 10. Berschiedene Aftiva:  a) Borschüsse auf zur Diskontirung genehmigte Wechsel  b) Borausbezahlte Gehälter an die Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                 | _               | 117,335     |
| a) Borschüsse auf zur Diskontirung genehmigte Wechsel b) Borausbezahlte Gehälter an die Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. D        | er Berth ber ber Bank gehörigen Grundstücke                     | -               | 21,517,500  |
| b) Borausbezahlte Gehälter an die Beamten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                 |                 |             |
| den Kassen-Beständen abgesetzte Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b           | 9) Borausbezahlte Gehälter an die Beamten                       |                 |             |
| Forderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | den Kassen-Beständen abgesetzte Banknoten                       | 30,642,040      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Forderungen                                                     | 4,786,542       |             |

| Passiva.                                                                           | Mb.                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Das Grundkapital                                                                | 120,000,000            |
| 2. Der Reservesonds:  derselbe betrug am 31. Dezember 1889                         | 5                      |
| von 15,340,773 M. abzusependen 20% mit 3,068,15                                    | _                      |
| 3. Der Reservesonds für zweiselhafte Forderungen:                                  | 29,002,909             |
| berselbe betrug am 31. Dezember 1889                                               | 6                      |
| 240,62<br>Für das Jahr 1890 neu reservirt                                          |                        |
|                                                                                    | 514,800                |
| 4. Der Gesammt-Betrag der in Betrieb gegebenen Bank-<br>noten: à 500 Thaler 115,50 | 0                      |
| " 100 " 573,00                                                                     |                        |
| $^{''}_{"}$ 50 $^{''}_{"}$ 241,57                                                  |                        |
| ,, 25 ,, 602,32                                                                    | 15                     |
| $^{"}$ 10 $^{"}$ 254,62                                                            |                        |
| " 1000 Mart 833,269,00                                                             |                        |
| " 500 " 49,997,00                                                                  |                        |
| " 100 " <u>977.747,60</u>                                                          | _                      |
| To Date Chathatan San China and Bantakannanta Harbiaan                             | 1,862,800,625          |
| 5. Das Guthaben der Giro- und Kontokorrentgläubiger                                | 346,088,837<br>837,173 |
| 7. Der Betrag der nach § 9/10 des Bankgesetzes an die Reichs=                      |                        |
| fasse abzusührenden Notensteuer                                                    | 338,628                |
| 8. Verschiedene Passiva:                                                           | 000,020                |
| a) Betrag der noch nicht abgehobenen Anweisungen . 820,4'                          | 77                     |
| b) Betrag noch nicht ausgezahlter Auftragswechsel 314,98                           | 35                     |
| c) Die dem Jahre 1890 zufallenden Zinsen und Er-                                   |                        |
| träge von Wechseln, Lombardforderungen und Grund=                                  |                        |
| ftücken                                                                            |                        |
| d) Noch nicht abgehobene Dividenden 1,028,8                                        |                        |
| e) Verschiedene Buchschulden                                                       |                        |
| O Can Matura See Wainagining film See Cake 1900.                                   | 6,748,071              |
| 9. Der Betrag des Reingewinnes für das Jahr 1890:  a) für das Reich                | 34                     |
| bliebenen                                                                          | 32                     |
|                                                                                    | 12,279,146             |
|                                                                                    | 2,378,610,190          |

Anlage P. Berzeichniß fämmtlicher Reichsbankanstalten.

|                     | abhängig ven:                                                                                                                                                                                                                                 |                           | 2665main                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Berlin              | . Direktorium.                                                                                                                                                                                                                                | Erfurt                    | . Stelle.<br>. Reben=St Cassel.                                                                                                                                                         |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                               | Eichwege                  | Reben=St. Caffel                                                                                                                                                                        |
| Menhura             | . Neben=St Piniagberg.                                                                                                                                                                                                                        | Giien .                   | Stelle                                                                                                                                                                                  |
| Menitein            | Pönigsberg.                                                                                                                                                                                                                                   | Gunen                     | Mehen-St Nachen                                                                                                                                                                         |
| Mitanhura           | Giera                                                                                                                                                                                                                                         | Sinftermalde              | Cotthus                                                                                                                                                                                 |
| Maclan              | Stelle.  Neben=St. Königsberg.  Nörigsberg.  Gera.  Stettin.  Magdeburg.  Stelle.  Neben=St. Nürnberg.  Glberfeld.  Königsberg.  Gera.  Ottettin.  Magdeburg.  Stelle.  Neben=St. Vürnberg.  Königsberg.  Königsberg.  Raarenbepot Stralfund. | Tijchhausen               | Magransanat Giniashara                                                                                                                                                                  |
| Office and Taken    | . " . Otettiii.                                                                                                                                                                                                                               | Flatamen                  | . 25 dutenbepot Konigsberg.                                                                                                                                                             |
| ujmersieden         |                                                                                                                                                                                                                                               | Flatow                    | . Sromberg.                                                                                                                                                                             |
| andspurg            | . Stelle.                                                                                                                                                                                                                                     | Flensburg                 | . Steue.                                                                                                                                                                                |
| Bamberg             | . Neven St Nurnberg.                                                                                                                                                                                                                          | Forit                     | . Neben=St Cottbus.                                                                                                                                                                     |
| Barmen              | . " . Elberfeld.                                                                                                                                                                                                                              | Frankenthal               | . " Mannheim.                                                                                                                                                                           |
| Bartenstein         | . " . Königsberg.                                                                                                                                                                                                                             | Frankfurt a. Mt.          | . Haupt=St.                                                                                                                                                                             |
| Barth               | . Waarendepot Stralsund.                                                                                                                                                                                                                      | Frankfurt a. d. D.        | . Stelle.                                                                                                                                                                               |
| Baußen              | . Neben=St Dregden.                                                                                                                                                                                                                           | Freiburg i. Breisg        | . Neben=St Karlsruhe.                                                                                                                                                                   |
| Belgard             | . Cöslin                                                                                                                                                                                                                                      | Friedland i Ofthr         | Magrendehot Königsberg                                                                                                                                                                  |
| Bernburg            |                                                                                                                                                                                                                                               | Fürth .                   | . Neben=St Nürnberg                                                                                                                                                                     |
| Reuthen             | Bleinit                                                                                                                                                                                                                                       | Chelientirchen            | (Filen                                                                                                                                                                                  |
| Rielefeld           | Stolla                                                                                                                                                                                                                                        | Gara                      | Stolle                                                                                                                                                                                  |
| Binary              | . Stelle.<br>. Neben-St. Mainz.<br>. Waarendepot Königsberg.                                                                                                                                                                                  | Glianan                   | Mahan Et Tuanti a M                                                                                                                                                                     |
| Wilder              | Bearing Office Stone                                                                                                                                                                                                                          | one out start             | . Neben=St Frantf.a.M Crefeld.                                                                                                                                                          |
| Silmoispurg.        | . Whatehoepot Konigsberg.                                                                                                                                                                                                                     | M. Glabbatt) .            | eteleto.                                                                                                                                                                                |
| Domoit              | . Bederset of Rongsberg Neben-St. Münsteri.B Tortmund Berlin Bönigsberg Stelle Hönigsberg.                                                                                                                                                    | Gleiwiß                   | . Stelle.                                                                                                                                                                               |
| Bodyum              | . " Dortmund.                                                                                                                                                                                                                                 | Glogan                    |                                                                                                                                                                                         |
| Brandenburg a. d. & | . " . Berlin.                                                                                                                                                                                                                                 | Gnesen                    | . Neben=St Posen.                                                                                                                                                                       |
| Braunsberg          | . " . Königsberg.                                                                                                                                                                                                                             | Göppingen                 | . Noben=St Posen.<br>Stuttgart.<br>                                                                                                                                                     |
| Braunschweig .      | . Stelle.                                                                                                                                                                                                                                     | Görlig                    | . Stelle.                                                                                                                                                                               |
| Bremen              | . Haupt:St.                                                                                                                                                                                                                                   | Göttingen                 | . Neben=St Cassel.                                                                                                                                                                      |
| Breslau             | . Neben=St Breslau.                                                                                                                                                                                                                           | Goldab                    | Köniasbera.                                                                                                                                                                             |
| Brieg .             | . Reben-St. Breslau.                                                                                                                                                                                                                          | Grandenz                  | . Stelle.                                                                                                                                                                               |
| Bromberg            | Stelle                                                                                                                                                                                                                                        | Greifamala                | Nehen-St Straliund                                                                                                                                                                      |
| Bruchial            | . Stelle.<br>. Neben=St Karlsruhe.                                                                                                                                                                                                            | Official                  | . Meben:St Capel                                                                                                                                                                        |
| Bittom              | Stolle Ci. Statistage.                                                                                                                                                                                                                        | Chrimbara                 | Gilpagu                                                                                                                                                                                 |
| Cammin              | " Stolp                                                                                                                                                                                                                                       | Guben                     | . " Ologuu.                                                                                                                                                                             |
| Carrier             | . wuntenbepot Stettin.                                                                                                                                                                                                                        | Gung                      | . " Gottous.                                                                                                                                                                            |
| Callet              | . Stelle.                                                                                                                                                                                                                                     | Gumbinnen                 | . " . Konigsberg.                                                                                                                                                                       |
| Ceue                | . Neben-St Hannover Stelle.                                                                                                                                                                                                                   | wimmersbach .             | . " eoin.                                                                                                                                                                               |
| Chemnis             | · Stelle.                                                                                                                                                                                                                                     | Spagen                    | . " Vortmund.                                                                                                                                                                           |
| Coblenz             | • , , , ,                                                                                                                                                                                                                                     | Halberstadt               | . " Wagdeburg.                                                                                                                                                                          |
| Cöln                | . Haupt-St.                                                                                                                                                                                                                                   | Halle a. d. S             | . Stelle.                                                                                                                                                                               |
| Corlin              | . Waarendepot Coslin.                                                                                                                                                                                                                         | Hamburg (Altona)          | . Haupt=St.                                                                                                                                                                             |
| Cöslin              | . Stelle.                                                                                                                                                                                                                                     | Sameln                    | . Neben=St Hannover.                                                                                                                                                                    |
| Colbera             | . Neben-St Cöslin.<br>Mülhauf.i.G.<br>. Stelle.                                                                                                                                                                                               | Samm                      | " Münfter i.W.<br>. Frankf.a.M.<br>. Haupt-St.                                                                                                                                          |
| Colmar i. Eli.      | Mülhaui.i &                                                                                                                                                                                                                                   | Sanau                     | Frankf.a.M.                                                                                                                                                                             |
| Cottbus             | . Stelle.                                                                                                                                                                                                                                     | Sannoper (Linden)         | Sount=St.                                                                                                                                                                               |
| Crefeld             |                                                                                                                                                                                                                                               | Sarbura                   | . Haupt=St Neben=St Namburg Mannheim Stuttgart Neben=St Hielefelb . Hannover Liegnig Chemnig . Chemnig . Waarendepot Stettin Veben=St Bromberg Commandite Königsberg Neben=St Dortmund. |
| Crimmitichau        | . Neben=St Chemnit.                                                                                                                                                                                                                           | Seidelhera                | Mannheim                                                                                                                                                                                |
| Gulm                | Danzia.                                                                                                                                                                                                                                       | Seithronn                 | Stuttgett                                                                                                                                                                               |
| Wilstrin            | . " Danzig.<br>" Landsby.a.e.18<br>. Kaupt-St.<br>. Reben-St Mainz.                                                                                                                                                                           | Serford                   | Wahan St Right A                                                                                                                                                                        |
| Dannia              | Sount St                                                                                                                                                                                                                                      | Silacahain                | Security Sannahar                                                                                                                                                                       |
| Danizig             | Saupt St.                                                                                                                                                                                                                                     | Dilbesheim                | " Sullitubet.                                                                                                                                                                           |
| Darmiraot           | . veven=St weating.                                                                                                                                                                                                                           | Hilapperg                 | " Diegnis.                                                                                                                                                                              |
| Demmin              | . Waarendepot Strallund                                                                                                                                                                                                                       | Sol 1. B                  | "                                                                                                                                                                                       |
| Deutidischlau .     | . Waarendepot Stralsund<br>. "Elbing.<br>. Neben=St Siegen.                                                                                                                                                                                   | Jarmen                    | waarendepot Stettin.                                                                                                                                                                    |
| Dillenburg          | . Reben=St Siegen.                                                                                                                                                                                                                            | Inowrazlaw                | Reben=St Bromberg.                                                                                                                                                                      |
| Vortmund            | . Haupt-St.                                                                                                                                                                                                                                   | Insterburg                | Commandite Königsberg.                                                                                                                                                                  |
| Treaden             | Stollo                                                                                                                                                                                                                                        | Ferlohn                   | Neben-St Ungsburg. Neben-St Ungsburg.                                                                                                                                                   |
| Düren               | . Neben=St Cöln.                                                                                                                                                                                                                              | Raiserslautern            | . " Mannheim.                                                                                                                                                                           |
| Düsseldorf          | . Reben:St Cöln.<br>. Stelle.<br>Düffelborf.<br>. Reben:St Erfurt.                                                                                                                                                                            | Karlsruhe                 | Stelle.                                                                                                                                                                                 |
| Duisburg            | . " Düsseldorf.                                                                                                                                                                                                                               | Raufbeuren .              | Neben-St Augsburg.                                                                                                                                                                      |
| Gisenach .          | . Neben-St. Grfurt                                                                                                                                                                                                                            | Rempten                   | Unasburg                                                                                                                                                                                |
| Elberfeld           | Stelle                                                                                                                                                                                                                                        | Piel                      | Stelle.                                                                                                                                                                                 |
| (Flhing             |                                                                                                                                                                                                                                               | Piniashera i Mr           | Stelle Hugsburg. Stelle Hugsburg. Saupt-St.                                                                                                                                             |
| Elbing              | . "                                                                                                                                                                                                                                           | Pinigaberg i 92 - 93      | Baarendepot Stettin.                                                                                                                                                                    |
| Chibert             | • "                                                                                                                                                                                                                                           | faconingsperg i. at. aut. | waatenoepot Stettin.                                                                                                                                                                    |
| Unnalen bes Deutid  | en Reichs. 1891.                                                                                                                                                                                                                              |                           | 99                                                                                                                                                                                      |

| abhängig von:                                                                                           |                                                                                                                                                               |                                         | abhängig von:                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Danish Makau Et Busaulana                                                                               | Quedlinburg                                                                                                                                                   | . Neben=St !                            | Maadebura.                              |
| Ronffanz                                                                                                | Rastenburg                                                                                                                                                    |                                         | Königsberg.                             |
| Preuznach Coblenz                                                                                       | Rastenburg Ratibor                                                                                                                                            |                                         | Bleimik                                 |
| Protofchin                                                                                              | Ramitich                                                                                                                                                      | "                                       | Boien                                   |
| Labian                                                                                                  | Ratibor Rawitsch Regensburg Reichenbach i. Schl Reichenbach i. Voigts Remicheid Remicheid Reutlingen Rheydt Rostock Rügenwalde Ruß Saalfeld Saarbrücken Sagan | "                                       | Minchen                                 |
| Lahr                                                                                                    | Reichenhach i Schl                                                                                                                                            | " '                                     | Brealou                                 |
| Randau Mannheim.                                                                                        | Reichenhach i Rojatl                                                                                                                                          | . "                                     | Themnik                                 |
| Randeshut i Schl Riegnik                                                                                | Remicheis                                                                                                                                                     | . "                                     | Fiherfeld                               |
| Sandahera a d. M. Stelle.                                                                               | Reutlingen                                                                                                                                                    | "                                       | Stuttgart                               |
| Lauenburg i. Pomm. Neben=St Stolp.                                                                      | Rhendt                                                                                                                                                        | "                                       | Trefeld                                 |
| Leipzig Haupt=St.                                                                                       | Rostock                                                                                                                                                       | ".                                      | Rii hect                                |
| Lennep Neben St Elberfeld.                                                                              | Rijgenmalde                                                                                                                                                   | , ,                                     | Stoln                                   |
| Liegnik . Stelle                                                                                        | Rub                                                                                                                                                           | " ' 5                                   | Memel                                   |
| Liegnit Stelle.<br>Limburg a. d. Lahn Neben St Coblenz.                                                 | Saalfeld                                                                                                                                                      | Magrenhennt (                           | Elhina                                  |
| Linday Muashura                                                                                         | Saarbriiden                                                                                                                                                   | . Nehen-St S                            | Met.                                    |
| Linnstadt                                                                                               | Sagan                                                                                                                                                         |                                         | Minagu                                  |
| Lindau "                                                                                                | Sagan                                                                                                                                                         | . Magrendennt &                         | Piniaghera.                             |
| Parrach Parlaruhe                                                                                       | (Schirminat                                                                                                                                                   | Vicehen=(St                             | Sillit                                  |
| Ludmigshafen a. Rh Mannheim.                                                                            | Schlame                                                                                                                                                       | Magrendennt                             | Stolh                                   |
| Liihert                                                                                                 | Schlawe                                                                                                                                                       | . Rehen=St                              | Bosen                                   |
| Lörrach                                                                                                 | (Schmodt a d d)                                                                                                                                               |                                         | Stettin                                 |
| That . " Königsberg. Magdeburg . Saupt=St. Mainz                                                        | Schwedt a. d. D. Schwelm Schwiebus Siegen                                                                                                                     | "                                       | Elberfeld.                              |
| Magdeburg Haupt=St.                                                                                     | Schwiebus                                                                                                                                                     | "                                       | Frankf. a.D.                            |
| Mainz Stelle.                                                                                           | Siegen                                                                                                                                                        | . Stelle.                               | , ,                                     |
| Mannbeim Saupt-St.                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                         |                                         |
| Marienburg . Neben-St. Elbing.                                                                          | Solingen                                                                                                                                                      |                                         | Töln.                                   |
|                                                                                                         | Sommerfeld                                                                                                                                                    | . " (                                   | Blogau.                                 |
| Marienwerder Reg. Sauptk. Danzig.<br>Meerane Neben St Chemnit.                                          | Sorau                                                                                                                                                         | . " (                                   | Vörlig.                                 |
| Memel Stelle.                                                                                           | Spener                                                                                                                                                        | . "                                     | Mannheim.                               |
| Meerane                                                                                                 | Solingen . Solingen . Sommerfeld . Sorau . Speyer . Spremberg . Standiupönen .                                                                                | . " (                                   | Cottbus.                                |
| Minden                                                                                                  | Stallupönen                                                                                                                                                   | . Waarendepot 8                         | Königsberg.                             |
| Mühlhausen i. Pr Waarendepot Elbing.                                                                    | Stargard to Bomm.                                                                                                                                             | . Medelle ot                            | Diennin.                                |
| Mühlhausen i. Thür. Neben-St Erfurt.                                                                    | Br. Stargardt                                                                                                                                                 | . Waarendebot 🤉                         | Danzig.                                 |
| Milhausen i Elsak Stelle.                                                                               | Stettin                                                                                                                                                       | . Haupt=St.                             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Wilhaim a & Buch Wahan-St Offen                                                                         | Stolp                                                                                                                                                         | . Stelle.                               |                                         |
| München Saupt-St.                                                                                       | Straliund                                                                                                                                                     |                                         |                                         |
| Münster i. W Etelle.<br>Naumburg a. d. S. Neben-St Halle a. S.<br>Neisse                                | Straßburg i. Eljaß                                                                                                                                            | . Haupt=St.                             |                                         |
| Naumburg a. d. S. Neben-St Halle a. S.                                                                  | Stuttgart                                                                                                                                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                                         |
| Reisse " . Breslau.                                                                                     | Suhl                                                                                                                                                          | . Neben=St (                            | Erfurt.                                 |
| Neubrandenburg . Waarendepot Lübed.                                                                     | Tapiau                                                                                                                                                        | . Waarendepot !                         | Königsberg.                             |
| Neumunfter Neben-St Riel.                                                                               | Tapiau                                                                                                                                                        | . Stelle.                               |                                         |
| Neuß Cöln.                                                                                              | Tilsit                                                                                                                                                        | · //                                    |                                         |
| Neustadt a. d. Haardt " Mannheim.                                                                       | Treptow a. d. T.                                                                                                                                              | . Waarendepot ©                         | Stettin.                                |
| Reustettin Cöslin.                                                                                      | Trier                                                                                                                                                         | Hauptkasse                              | meg.                                    |
| Reumünster                                                                                              | ulm (Reu-Ulm)                                                                                                                                                 | . Reben-St G                            | stuttgart.                              |
| Rordhausen Stelle.                                                                                      | Viersen                                                                                                                                                       | m."                                     | erefeld.                                |
| nurnberg                                                                                                | waren                                                                                                                                                         | . zwaarendepot 2                        | Suvea.                                  |
| Nürnberg                                                                                                | wenlau                                                                                                                                                        | . vceben:St. , §                        | comigsperg.                             |
| Ostanova Stelle.                                                                                        | weißenfeis a. o. S.                                                                                                                                           |                                         | Difficily orf                           |
| Offerode                                                                                                | 2006/61                                                                                                                                                       | "                                       | Caplana                                 |
| Oknabrück . Stelle.<br>Ojterode . Neben St. Elbing.<br>Ojtrowo . " Pojen.<br>Paderborn . " Münster i.B. | Wioshasan                                                                                                                                                     | "                                       | Grants a M                              |
| publibilit "                                                                                            | Colesponden                                                                                                                                                   | . , , (                                 | ) course loca was                       |
| Pasewalk                                                                                                | Witten a. d. Ruhr .                                                                                                                                           | "                                       | Strallund                               |
| Pforzheim                                                                                               | Wolgast                                                                                                                                                       | Magran Sanat 9                          | Rosen                                   |
|                                                                                                         | Worms                                                                                                                                                         | Wahan-St                                | Mains                                   |
| Birmasens " Tilpit.                                                                                     | Bronke                                                                                                                                                        | Bagrendonot 9                           | Roien                                   |
| Planen i. Boigtl " Chemniß.                                                                             | Bürzburg                                                                                                                                                      | Wehen St                                | Riirnberg.                              |
| Pleschen                                                                                                | Zeitz                                                                                                                                                         | Stepen Ci                               | Bera.                                   |
|                                                                                                         | Zittau                                                                                                                                                        | "                                       | dresden.                                |
| Bosen Saupt-St.                                                                                         | Zweibrücken                                                                                                                                                   | " 9                                     | Mannheim.                               |
| Prenzlau Stettin.                                                                                       | Zwickau                                                                                                                                                       | , , ,                                   | Chemnis.                                |
| pringing in a second of the original                                                                    |                                                                                                                                                               | "                                       | ,                                       |

# Anlage Q.

## a) Verzeichniß

der Mitglieder und Stellvertreter des Zentral-Ausschuffes, sowie der Teputirten desselben.1)

15 Mitglieder: Stern, Theod., Banquier in Frankfurt a. M. v. Oppensheim, Albert, Frhr., Königl. Sächf. General-Konful in Cöln. Beit, Ed., Geh. Kommerzienrath. Binterfeldt, Max, Justizrath. Frenzel, Ad., Geh. Kommerzienrath, Präsident der Aeltesten der Kaufmannschaft zu Berlin. v. Hausemann. A., Geh. Kommerzienrath. Rauers, Peter, Bank-Direktor in Hamburg. v. Bleicherder, G., Geh. Kommerzienrath und Königl. Großbrit. General-Konsul. v. Hardt, Rich., Kaufmann. Mendelssohn=Bartholdh, E., Kommerzienrath. Heder, Gmil, Rentier. Bleichröder, Julius, Banquier. v. Edardstein, Ernst, Freiherr. Sarre, Theod., Stadtrath. v. Rothschild, Wilh. Karl, Freiherr, in Frankfurt a. M.

15 Stellvertreter: Simon, Berthold, Banquier. Cohn, Meyer, Geh. Kommerzienrath. Rieß, Eduard, Banquier. Helft, Edmund, Kommerzienrath. Richter, Jsidor, Banquier. Kochhann, Heinrich, Kaufmann. Model, Julius, Banquier. v. Siemens, Werner, Dr., Geh. Regierungsrath. Schön-lant, William, General-Konsul der Regublit Salvador. Schmidt, Eduard, Kommerzienrath, Königl. Schwedisch-Korwegischer General-Konsul. Bürgers, Mar, Banquier. Zwider, Arth., Kaiserl. Türfischer General-Konsul. Kopethy, Wilhelm, Banquier. Meher, Georg, Banquier. Delbrück, Ludw., Banquier.

3 Deputirte: v. Hardt, Richard, Kaufmann. Beit, Ed., Geh. Kommerzienrath. Bleichröber, Jul., Banquier.

3 Stellvertreter: Heder, Emil, Rentier. Sarre, Theod., Stadtrath. Frentel, Geh. Kommerzienrath, Präsident der Aeltesten der Kausmannschaft zu Berlin.

# b) Verzeichniß

der Mitglieder der Bezirfs-Ausschüffe und der Beigeordneten berfelben.

NB. Die Namen ber Beigeordneten find mit \* bezeichnet.

- 1. Bremen. 8 Ausschußmitglieder: Delius, Fried. Wilh., Kgl. Preuß. General-Konsul. Claussen, Heinr., Kaufmann. Untraut, Alfred F., Kaussmann. Wolde, Johann Georg, Kausmann. Melchers, Hermann, Kausmann. Zewes, Karl, Kausmann. \*Kulenkampff, Casp. Gottl., Kausmann. \*Frize, W. A., Dr. jur., Theilh. der Firma W. A. Frize & Co.
- 2. Breslau. 10 Ausschußmitglieder: \*Heimann, Heinrich, Geh. Kommerzienrath. Witte, Ernst Christ., Landgerichts-Präsident in Neiße. Molinari, Leo, Kommerzienrath, Präsident der Handelskammer. Moriz-Sichborn, Phil. Heinr., Kommerzienrath. Fromberg, Conrad, Banquier. \*v. Wallenberg= Pachaln, Gideon, Banquier und Nittergutsbesitzer. Bock, Johann Andr., Kaufmann und Fabrisbesitzer. \*Landsberg, Ludw., Kommerzienrath, Stadtrath und Gerichtsassessing. Schottländer, Julius, Banquier und Kittergutsbesitzer. Schoeller, Leopold, Kommerzienrath.

<sup>1)</sup> Die mit einem Rreug Bezeichneten find verftorben.

3. Köln. 10 Ausschußmitglieder: \*Marcus, Julius, Kommerzienrath, Kaufmann. Seligmann, Jakob, Banquier. Deichmann, Theodor, Banquier. \*Heufer, August, Kommerzienrath, Kaufmann. Herstatt, Eduard, Banquier. v. Recklinghausen, Wilh., Kaufmann. Camphausen, Arthur, Banquier. \*vom Rath, Emil, Kommerzienrath, Kaufmann. v. Oppenheim, Albert, Freisherr, Königl. Sächs. General Ronsul. Rautenstranch, Eugen, Kaufmann.

4. Danzig. 6 Ausschußmitglieder: Mig, George Ludwig, Kommerzien- und Abmiralitätsrath a. D. Kosmack, Albert, Kaufmann und Stadtrath. Boehm, Heinr. M., Kommerzien- und Abmiralitätsrath a. D. \*Steffens, Mar, Kaufmann und Konsul. \*Roben acker, Ernst Theod., Kaufmann. Hehn, Kriedr.,

Rommerzienrath.

5. Dortmund. 8 Ausschußmitglieber: Schwedendied, Ernst, Hütten-Direktor. Herbers, Friedrich Herm., Kommerzienrath, Fabrikbesiger und Stadtwerordneten-Borsteher in Jerlohn. Wende kamp, Carl, Fabrikant und Magistrats-Mitglied in Jerlohn. \*Brand, Julius, Kausmann, Stadtverordneter und Handelsrichter. Overbeck, Julius, Fabrikbesitzer. Aßmann, Theod., Fabrikbesitzer, Kreistags-Mitglied und Stadtverordneter in Lüdenscheib. \*Heintmann, Otto, Landgerichtsrath a. D. Wiskott, Wilhelm, Stadtrath, Banquier.

6. Frankfurt a. M. 10 Ausschußmitglieder: Bamberger, Aud., Banquier in Mainz. Hauck, Alex. Fr. Joh., Banquier. \*Ladenburg, Emil, Geh. Kommerzienrath. v. Neufville, Otto, Banquier. Schmidt=Bolex, Phil. Nifol., Rentier. Chsien, Bernh. Ferd. Banquier., Golbschmidt, Ad. Bened. H., Banquier. \*Stern, Theod., Banquier.

Müller, Paul, Banquier.

7. Hamburg. 10 Ausschußmitglieder: Böhl, Heinrich Ludw., Kaufmann. \*Borgnis, Alexander, Kaufmann. Burchard, F. W., Kaufmann und Herzogl. Anhalt. Konsul. Lutteroth, Arthur, Kaufmann. Nottebohm, C. F. W., Kaufmann. \*Baur, Johannes, Banquier in Altona. Behrens, Ed. Ludw., Banquier. v. Berenberg-Goßler, John, Banquier. \*Lembcke, G. Ed., Kaufmann. Kauers, Beter, Bank-Direktor.

8. Hannover. 7 Ausschußmitglieder: \*Bartels, Otto, Banquier. Brodt= mann, Albert, Kaufmann. Simon, Dr., Landrichter. Benfen, Jul., Direktor und Rechtsanwalt. Jänecke, Georg, Geheimer Kommerzienrath. \*Meher, Louis

Ephraim, Geh. Kommerzienrath. Meher, Siegmund, Kommerzienrath.

9. Königsberg i. Br. 7 Ausschußmitglieber: v. Dön hoff=Friebrich=
stein, Graf, Aug., Kgl. Kammerherr und Legationsrath a. D. Gichelbaum,
Laser, Kaufmann. Japha, Walter, Kaufmann. Bittrich, Karl Heinr. Kolumb.,
Kommerzienrath. \*Doerksen, Heinr., Kaufmann. \* Mener, Otto, K. K. Dest.=
Ung. Konsul, Kaufm. u. Rittergutsbesitzer. Schroeter, Fr., Geh. Kommerzienrath.

10. Leipzig. 8 Ausschußmitglieder: Adermann Tenbner, A., Buchhändler. Hendenreich, Gustav Ernst, Kaufmann. Schmidt, Julius Wilh., Konsul, Banquier. \*Schröder, Franz Louis, Kaufmann. Becker, Ferd. Edm., Banquier, Kousul \*Dobel, Wilh., Geh. Kommerzienrath, Kaufmann. Röder, Emil Ant. Raph., Kommerzienrath, Banquier. Bachsmuth, Rud., Dr. jur., General-Konsul, Bant Direttor †.

11. Magbeburg. 8 Ausschußmitglieber: \*Schieß, Louis Heinr., Banquier. Kalkow, Ludw. Aug., Kaufmann und Stadtrath. Bennewit, Theodor Chrift. Gust., Kommerzienrath. \*Löwe, Otto, Banquier. Hubbe, Otto, Kaufmann und Stadtrath. Ziegler, Ottokar, Kommerzienrath. Hauswaldt, Wilh.,

Fabritbesiger und Stadtrath. Frider, Anton, Raufmann.

- 12. Mannheim. 8 Ausschußmitglieder: Diffené, Philipp, Kommerzienrath, Handelskammer-Präsident. \*Hirsch, Emil, Kaufmann, Theilhaber der Firma Jacob Hirich & Shue. Ladenburg, Karl, Kommerzienrath, Konsul, Banquier. \*Reiß, Karl, Konsul. Bassermann, Jul., Kaufmann. Hohenemser, Ludw, Banquier. Jörger, Karl, Kommerzienrath, Kaufmann. Köster, Wilhelm, Kommerzienrath, Banquier.
- 13. München. 10 Ausschußmitglieder: Guggenheimer, Morit, Kommersienrath, Königl. Handelsrichter, Banquier. Graf Otto v. Holnstein aus Bapern, Königl. Kammerer und Hosmarschall Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Ludwig von Bahern. Ackermann, Theod., Königl. Hospkuchkändler. Finck, Wilhelm, Kommerzienrath, Banquier. Freitag, Andreas, Kgl. Hospkuch, Advocat und Rechtsanwalt am obersten Landesgericht. Weibert, Joh. Karl, Kommerzienrath und Präsident der Handesgericht. Weibert, Banquier. \*Rester, Eduard, Kommerzienrath, Direktor der Aktien-Gesellschaft für Lederfabrikation. v. Sendtner, Theodor, Bankbirektor. \*v. Badhanser, Heinr., Königl. Geheimrath und General-Direktions-Betriebs-Direktor a. D. \*v. Jodl=bauer, Matthäus, Königl. Regierungs-Direktor und Borstand der Brand-versicherungsfammer †.
- 14. Pojen. 6 Ausschußmitglieder: \*Goldenring, Leopold, Kaufmann. Villnow, Dr., Rechtsanwalt und Notar, Stadtverordneter. Joachim czyf, Louis, Kaufmann. \*Kantorowicz, Julius, Kaufmann. Bendig, Joachim, Kaufmann. \*Rentranz, August, Stenerrath, Katasters und Aichungs-Inspektor.
- 15. Stettin. 8 Ausschußmitglieber: Greffrath, Karl, Kaufmann. Kreich, Theod., Brauereibesiger †. Walter, C. F. W., Kaufmann und Handelsrichter.
  \*Günther, Hermann, Konsul und Kaufmann, Eigenthümer der Firma Schreher & Co. Abel, Nudolph, Kommerzienrath und Konsul, Banquier. Meister, Karl, Kaufmann und Konsul. Theune, Herm., Geheimer Kommerzienrath.
  \*Brandis=Tresselt, Joh. Julius, Kaufmann, Mitinhaber der Firma Schröder & Tresselt.
- 16. Straßburg i. E. 8 Ausschußmitglieder: Reinhardt, Dr., Rechtsanwalt. Blum, Léon, Banquier. \*Sengenwald, Abolf, Rentier. Grobe, Friedrich, Fabrikbirektor. North, Jean, Dr. jur., Bank-Direktor. \*Blum, Cabriel, Bank-Direktor. Herrenschmidt, Alfred, Fabrikant. Sengenwald, Julius, Handelskammer-Bräsident.
- 17. Stuttgart. 8 Ausschußmitglieber: Feberer, Julius, Kgl. Belgischer General-Konsul und Königl. Italienischer Konsul, Miteigenthümer der Firma Stahl & Federer. \*Kübel, Edmund, Rechtsanwalt, Rechtsrath und stellvertretender Direktor der Allgemeinen Kentenanstalt in Stuttgart. Ostertag, Kanl, Kommerzienrath, Kausmann. v. Pflaum, Alexander, Geh. Kommerzienrath, Königl. Sächs. General-Konsul, Borsitzender des Aufsichtsraths der Württembergischen Bankanstalt, vorm. Pflaum & Co., Borsitzender des Aufsichtsraths der Württembergischen Bereinsbank. \*Doertenbach, Karl, Kommerzienrath, Theilhaber der Firma Jahn & Co. Staib, Karl, Geheimer Kofrath, Direktor der Königl. Württemberg. Hofbank. Müller, Gustab, Kausmann, Theilhaber der Firma J. G. Müller & Co. Merkel, Oskar, Fabrikant, Theihaber der Firma Merkel & Wolf in Eßlingen.
  - 1 Beigeordneten-Stellvertreter: Müller, Guftav, Kaufmann.

Anlage R.

# Zusammenstellung der im Jahre 1890 veröffentlichten Wochen-Uebersichten.

(In Taufenden Mark 000 weggelaffen).

|         | Sonstige<br>Passiva                               | %<br>1,165<br>821<br>677<br>534                 | 426<br>386<br>375<br>326                       | 2,523<br>1,622<br>1,404<br>1,208           | 1,086<br>783<br>636<br>593                     | 587<br>510<br>600<br>532                 |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a       | Sonftige<br>tägl. fäll.<br>Berbind=<br>Iichfeiten | 317,292<br>305,542<br>313,729<br>304,739        | 293,791<br>312,139<br>362,766<br>414,004       | 416,314<br>425,919<br>450,577<br>401,323   | 394,070<br>399,836<br>395,980<br>383,776       | 375,289<br>396,043<br>410,214<br>415,927 |
| assiv   | Roten=<br>Umlauf                                  | 1,108,053<br>1,052,635<br>1,009,582<br>998,026  | 961,259<br>925,956<br>886,052<br>916,551       | 904,086<br>892,008<br>897,263<br>1,051,601 | 1,043,728<br>970,558<br>952,868<br>996,742     | 972,356<br>943,104<br>920,138<br>940,490 |
| С       | Referve<br>fonds                                  | 24,435<br>24,435<br>24,435<br>24,435<br>24,435  | 24,435<br>24,435<br>24,435<br>24,435<br>24,435 | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935       | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935 | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935     |
|         | Erund=<br>Kapital                                 | Me.<br>120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000 | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000       | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000   | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000       | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000 |
|         | Sonftige<br>Aftiva                                | Me 35,810 34,655 34,771 32,782                  | 32,253<br>37,004<br>43,696<br>42,415           | 41,675<br>41,645<br>41,089<br>43,014       | 44,629<br>41,975<br>35.087<br>30,139           | 30,310<br>29,499<br>30,616<br>33,266     |
|         | Esfekten                                          | J&<br>26,902<br>26,887<br>26,911<br>26,753      | 16,786<br>1,886<br>2,024<br>1,974              | 2,246<br>2,640<br>3,340<br>3,918           | 5,558<br>5,759<br>6,058<br>6,275               | 6,386<br>6,480<br>6,921<br>5,797         |
|         | Lombard                                           | Me.<br>142,939<br>96,936<br>73,581<br>76,252    | 73,458<br>77,261<br>76,446<br>106,061          | 93,560<br>73,902<br>77,616<br>135,760      | 123,990<br>89,477<br>77,206<br>90,795          | 90,282<br>77,104<br>75,945<br>87,167     |
|         | Wechfel                                           | M. 605,018 564,627 535,653 506,098              | 470,072<br>443,072<br>434,149<br>485,435       | 481,854<br>489,349<br>511,435<br>594,753   | 589,861<br>535,093<br>517,855<br>538,768       | 492,928<br>471,848<br>471,848<br>484,044 |
| t i v a | Roten<br>anderer<br>Banken                        | Me.<br>11,841<br>12,810<br>10,315<br>12,669     | 9,612<br>12,841<br>8,987<br>10,942             | 9,041<br>10,445<br>8,446<br>9,530          | 11,869<br>12,118<br>9,490<br>13,104            | 10,770<br>9,747<br>9,938<br>9,882        |
| Ac      | Reichs=<br>fassen=<br>jcheine                     | Me.<br>17,261<br>18,527<br>19,614<br>19,955     | 17,696<br>19,142<br>20,388<br>20,044           | 20,905<br>21,602<br>22,085<br>19,269       | 19,313<br>20,579<br>21,330<br>21,270           | 22,138<br>23,050<br>23,221<br>23,672     |
|         | Metall=<br>geld                                   | 741,967<br>760,243<br>779,833<br>785,306        | 792,803<br>805,116<br>821,288<br>822,489       | 826,246<br>833,519<br>839,364<br>803,054   | 797,905<br>820,701<br>837,540<br>835,963       | 846,513<br>856,856<br>869,036<br>870,062 |
|         |                                                   | 15.<br>23.<br>31.                               | 15.<br>23.<br>28.                              | 15.<br>23.<br>31.                          | 7.<br>15.<br>23.                               | 15.<br>23.<br>31.                        |
|         | Ħ                                                 | •                                               |                                                |                                            |                                                |                                          |
|         | O a t u m                                         |                                                 |                                                |                                            |                                                |                                          |
|         | e                                                 |                                                 | · un                                           |                                            |                                                |                                          |
|         |                                                   | Zannar                                          | Februar                                        | März                                       | 9tprif                                         | Mai                                      |

| 687                                      | 1,119                                    | 577                                      | 406                                            | 410                                      | 360                                      | 710                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 489                                      | 761                                      | 517                                      | 188                                            | 375                                      | 350                                      | 2,206                                |
| 1,934                                    | 645                                      | 505                                      | 364                                            | 379                                      | 334                                      | 1,489                                |
| 1,615                                    | 605                                      | 470                                      | 372                                            | 366                                      | 211                                      | 1,490                                |
| 410,295                                  | 358,399                                  | 348,359                                  | 315,683                                        | 268,047                                  | 284,812                                  | 361,964                              |
| 429,020                                  | 348,332                                  | 355,451                                  | 340,072                                        | 318,234                                  | 335,054                                  | 382,406                              |
| 437,458                                  | 368,725                                  | 337,753                                  | 355,220                                        | 330,842                                  | 365,702                                  | 391,303                              |
| 389,097                                  | 354,887                                  | 336,574                                  | 315,013                                        | 298,940                                  | 376,693                                  | 347,748                              |
| 922,740                                  | 1,048,744                                | 954,415                                  | 974,627                                        | 1,097,497                                | 1,009,642                                | 942,528                              |
| 930,753                                  | 989,514                                  | 941,785                                  | 976,304                                        | 1,048,322                                | 987,873                                  | 932,842                              |
| 966,056                                  | 956,559                                  | 949,950                                  | 991,563                                        | 1,015,942                                | 959,486                                  | 993,272                              |
| 1,084,466                                | 975,283                                  | 976,061                                  | 1,131,733                                      | 1,052,835                                | 969,886                                  | 1,102,588                            |
| 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935     | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935     | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935     | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935 | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935     | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935     | 25,935<br>25,935<br>25,935<br>25,935 |
| 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000 | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000 | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000 | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000       | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000 | 120,000<br>120,000<br>120,000<br>120,000 | 120,000<br>120,000<br>120,000        |
| 29,970                                   | 32,255                                   | 31,628                                   | 27,595                                         | 38,418                                   | 41,026                                   | 32,274                               |
| 31,318                                   | 31,607                                   | 31,472                                   | 27,775                                         | 45,211                                   | 43,567                                   | 33,668                               |
| 46,888                                   | 31,753                                   | 27,687                                   | 27,704                                         | 40,486                                   | 36,575                                   | 41,510                               |
| 32,855                                   | 31,751                                   | 27,838                                   | 29,490                                         | 36,908                                   | 32,694                                   | 31,792                               |
| 6,575                                    | 4,748                                    | 2,472                                    | 19,276                                         | 36,220                                   | 9,057                                    | 9,445                                |
| 7,769                                    | 5,050                                    | 3,758                                    | 37,997                                         | 29,261                                   | 12,130                                   | 9,365                                |
| 8,706                                    | 4,693                                    | 16,268                                   | 40,676                                         | 29,291                                   | 12,343                                   | 21,578                               |
| 6,164                                    | 1,892                                    | 19,232                                   | 46,259                                         | 29,190                                   | 9,308                                    | 37,724                               |
| 81,999                                   | 114,784                                  | 79,920                                   | 68,731                                         | 105,665                                  | 82,190                                   | 84,455                               |
| 79,086                                   | 90,085                                   | 78,509                                   | 68,470                                         | 95,433                                   | 77,120                                   | 86,470                               |
| 89,761                                   | 81,388                                   | 71,488                                   | 66,711                                         | 79,358                                   | 70,323                                   | 98,556                               |
| 142,463                                  | 83,897                                   | 67,316                                   | 115,227                                        | 90,369                                   | 78,726                                   | 146,133                              |
| 461,005                                  | 540,942                                  | 485,059                                  | 515,331                                        | 641,313                                  | 568,811                                  | 550,602                              |
| 481,384                                  | 486,151                                  | 483,220                                  | 529,512                                        | 632,192                                  | 570,299                                  | 548,316                              |
| 498,353                                  | 481,543                                  | 489,446                                  | 568,822                                        | 616,703                                  | 574,073                                  | 579,144                              |
| 567,781                                  | 499,126                                  | 530,481                                  | 665,279                                        | 612,607                                  | 598,040                                  | 613,615                              |
| 9,566                                    | 9,407                                    | 10,650                                   | 9,551                                          | 10,576                                   | 9,586                                    | 10,566                               |
| 9,682                                    | 12,070                                   | 10,991                                   | 10,884                                         | 12,209                                   | 12,560                                   | 10,950                               |
| 10,228                                   | 10,886                                   | 9,279                                    | 9,536                                          | 9,562                                    | 10,046                                   | 10,218                               |
| 10,678                                   | 10,697                                   | 8,683                                    | 10,823                                         | 10,228                                   | 10,491                                   | 13,374                               |
| 24,746                                   | 21,738                                   | 21,659                                   | 20,576                                         | 16,582                                   | 16,963                                   | 19,390                               |
| 25,254                                   | 21,826                                   | 21,769                                   | 20,025                                         | 16,807                                   | 17,904                                   | 19,551                               |
| 24,742                                   | 22,006                                   | 21,035                                   | 18,893                                         | 17,285                                   | 18,790                                   | 18,180                               |
| 21,826                                   | 21,408                                   | 20,552                                   | 16,716                                         | 16,840                                   | 18,668                                   | 16,249                               |
| 876,871                                  | 839,679                                  | 828,911                                  | 788,715                                        | 678,107                                  | 730,390                                  | 763,940                              |
| 883,033                                  | 846,983                                  | 825,363                                  | 781,565                                        | 697,433                                  | 753,760                                  | 772,824                              |
| 881,821                                  | 849,338                                  | 811,077                                  | 775,148                                        | 716,791                                  | 767,960                                  | 781,505                              |
| 849,638                                  | 838,580                                  | 797,565                                  | 724,721                                        | 718,804                                  | 763,902                                  | 758,690                              |
| 15.<br>23.<br>30.                        | 15.<br>23.<br>31.                        | 15.<br>23.<br>31.                        | 15.<br>23.<br>30.                              | 7.<br>15.<br>23.<br>31.                  | 15.<br>23.<br>30.                        | 15.<br>23.<br>31.                    |
|                                          | •                                        |                                          |                                                |                                          | :                                        |                                      |
| -                                        |                                          |                                          |                                                |                                          |                                          |                                      |
|                                          |                                          | •                                        | ber                                            |                                          | ber                                      | er .                                 |
| Suni                                     | Suli                                     | August                                   | September                                      | Oftober                                  | November                                 | Dezember .                           |

Anlage Bergleichende Nebersicht ber Geschäfts=

|        |                     | Wechjelankäufe. |                       |                                |                       |                   |
|--------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Jahr.  | Gesammt=<br>Umsäze. | Play-Wechfel.   | Berjandt:<br>Wechjel. | Wechjel<br>auf das<br>Ausland. | Lombard.<br>Darlehne. | Gold≠<br>Ankäufe. |
|        | Л6.                 | М.              | M6.                   | М                              | M6.                   | M6.               |
| 1876   | 36,684,830,600      | 1,107,181,862   | 3,015,650,331         | 17,633,077                     | 467,207,210           | 46,389,264        |
| 1877   | 47,541,619,800      | 1,128,359,149   | 2,695,224,998         | 18,724,955                     | 492,828,770           | 177,164,232       |
| 1878   | 44,254,713,700      | 1,066,456,704   | 2,289,350,275         | 40,334,279                     | 525,750;700           | 97,708,405        |
| 1879   | 47,458,751,900      | 1,054,653,122   | 2,314,773,342         | 39,276,153                     | 628,402,980           | 83,967,741        |
| 1880   | 52,193,508,000      | 1,034,102,745   | 2,450,686,928         | 57,351,630                     | 839,701,650           | 46,210,358        |
| 1881   | 56,336,057,800      | 1,082,125,230   | 2,579,704,151         | 56,630,100                     | 1,046,570,550         | 47,115,564        |
| 1882   | 56,005,689,200      | 1,164,780,204   | 2,835,866,721         | 42,809,594                     | 900,870,500           | 110,885,993       |
| 1883   | 62,619,705,900      | 1,101,906,107   | 2,698,269,124         | 45,845,097                     | 704,201,800           | 55,910,235        |
| 1884   | 71,590,793,700      | 1,194,926,502   | 2,584,969,613         | 43,630,899                     | 765,203,490           | 13,484,891        |
| 1885   | 73,199,039,000      | 1,146,604,292   | 2,412,657,425         | 77,281,820                     | 739,999,860           | 129,745,818       |
| 1886   | 76,565,423,200      | 1,176,982,883   | 2,382,156,700         | 105,220,082                    | 775,842,450           | 130,262,537       |
| 1887   | 79,839,097,500      | 1,252,170,239   | 2,701,171,710         | 66,616,380                     | 690,341,710           | 172,291,926       |
| 1888   | 84,337,564,300      | 1,268,910,590   | 2,649,165,860         | 54,834,730                     | 709,576,800           | 235,944,922       |
| 1889   | 99,708,891,300      | 1,605,003,918   | 3,031,296,339         | 61,564,604                     | 1,045,460,800         | 12,088,452        |
| - 1890 | 108,595,412,900     | 1,847,461,771   | 3,578,027,034         | 63,970,955                     | 1,315,176,150         | 87,968,974        |

S. Ergebniffe ber Reichsbant feit beren Bestehen.

| Umiäge<br>im<br>Giro-Verlehr.<br>M | Ein- und Aus-<br>zahlungen für<br>Rechnung des<br>Reichs und der<br>Bundesstaaten. | Nominalbetrag der<br>der Reichsbank<br>in Berwahrung und<br>Berwaltung gegebenen<br>Berthpapiere am<br>Schluß jedes Jahres. | Ber=<br>waltung3=<br>tosten. | Zugang<br>zum<br>Rejerve=<br>fonds. | Bertheilte<br>Dividende. | Zahl der<br>Beamten<br>der<br>Reichsbank<br>am Jahres-<br>jchlusse. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 16,711,245,214                     | 2,070,624,341                                                                      | 424,129,420                                                                                                                 | 5,399,361                    | 977,047                             | 61/s                     | 1,094                                                               |
| 27,022,029,088                     | 2,149,265,578                                                                      | 555,406,414                                                                                                                 | 5,648,998                    | 1,074,046                           | 6,29                     | 1,127                                                               |
| 27,291,913,192                     | 1,964,678,045                                                                      | 688,504 504                                                                                                                 | 5,438,830                    | 1,078,125                           | 6,3                      | 1,143                                                               |
| 30,410,202,836                     | 1,552,976,635                                                                      | 785,908,186                                                                                                                 | 5,328,260                    | 304,824                             | 5                        | 1,141                                                               |
| 35,234,255,341                     | 1,372,195,390                                                                      | 866,470,238                                                                                                                 | 5,399,798                    | 896,253                             | 6                        | 1,155                                                               |
| 37,458,776,454                     | 1,824,525,841                                                                      | 975,054,750                                                                                                                 | 5,437,167                    | 1,299,295                           | $6^{2}/3$                | 1,161                                                               |
| 36,190,142,131                     | 1,818,157,340                                                                      | 1,107,424,387                                                                                                               | 5,511,178                    | 1,532,154                           | 7,05                     | 1,181                                                               |
| 43,793,609,270                     | 1,889,898,702                                                                      | 1,236,923,145                                                                                                               | 5,796,147                    | 1,052,100                           | 61/4                     | 1,219                                                               |
| 52,637,790,380                     | 2,256,201,376                                                                      | 1,384,672,752                                                                                                               | 5,917,258                    | 1,048,171                           | 61/4                     | 1,248                                                               |
| 53,847,522,095                     | 2,806,747,353                                                                      | 1,522,389,618                                                                                                               | 6,034,480                    | 1,041,436                           | 6,24                     | 1,269                                                               |
| 57,229,843,053                     | 2,668,939,390                                                                      | 1,622,979,813                                                                                                               | 6,107,813                    | 474,214                             | 5,29                     | 1,307                                                               |
| 58,843,133,482                     | 2,943,850,455                                                                      | 1,747,441,692                                                                                                               | 6,277,425                    | 1,021,617                           | 6,2                      | 1,337                                                               |
| 63,824,976,889                     | 3,079,401,868                                                                      | 1,900,526,691                                                                                                               | 6,492,142                    | 540,934                             | 5,4                      | 1,392                                                               |
| 75,676,319,017                     | 3,349,787,942                                                                      | _2,042,261,892                                                                                                              | 6,798,245                    | 1,500,049                           | 7                        | 1,445                                                               |
| 79,749,501,624                     | 4,054,542,889                                                                      | 2,198,090,713                                                                                                               | 7,431,279                    | 3,068,155                           | 8,81                     | 1,507                                                               |

# Miszellen.

Die Reform der Personentarise. — Während in den letzten Jahren die Personentarise der preußischen Staatsbahnen durch Uebertragung der — fast überall billigeren — Normalsätze der älteren Staatsbahnen auf die früheren Privatbahnen eine übereinstimmende Regelung ersahren haben — eine Maßregel, durch welche namentlich die IV. Wagenklasse auf den meisten früheren Privatbahnen eine beträchtliche Ermäßigung der dort disher um 10 dis zu 33½ Prozent höheren Fahrpreise und zugleich eine erheblich erweiterte Sinstellung und Verwendung gefunden hat —, ist das Vemühen der Staats-Sisensbahnverwaltung bekanntlich gegenwärtig darauf gerichtet, im Verein mit den betheiligten Bundesregierungen die Personentarise aller deutschen Eisen dahnen nach einem einheitlichen Spstem zu ordnen und zugleich den laut gewordenen und von der Eisenbahnverwaltung selbst getheilten Wünschen nach Vereinfachung und nach einer durchgreisenden Ermäßigung der Personentarise Rechnung zu tragen, soweit dies mit dem Finanzinteresse des Etaates irgend vereindar ist.

Die Verschiedenheiten zwischen den nordbeutschen und süddeutschen Bahnen beziehen sich — von vielen Nebenpunkten abgesehen — in der Hauptsache auf die Zahl der Wagenklassen (im Norden vier, im Süden drei), auf die Verechnung der Schnellzugpreise (im Norden Zuschlag nur für einfache Fahrten, im Süden auch für Hin= und Rücksahrt) und auf die Gepäckfracht (im Norden Freigepäck, im Süden nicht).

Die schon seit längerer Zeit eingeleiteten Verhandlungen haben erkennen lassen, daß zu einem übereinstimmenden System nur zu gelangen ist, wenn in den vorbezeichneten Differenzpunkten daß süddeutsche, übrigens auch anderwärts vielsach bestehende Versahren von den norddeutschen Vahnen angenommen, — und weiter, daß eine durchgreisende Vereinsächung des Systems, über dessen Vielgestaltigkeit heftige Klagen erhoben sind, nur durch Veseitigung der bisherigen Sonderbegünstigungen für Rücksahrkarten, Kundreisekarten, Sommerkarten u. dergl. zu erreichen sein würde.

Für die weitere Entscheidung nuß es vor Allem darauf ankommen, ob und inwieweit es möglich sein werde, die vierte Wagenklasse überhaupt oder doch außerhalb des Vororts-Verkehrs der großen Städte und Marktorte zu beseitigen — selbverständlich unter der Voraussetzung, daß eine Erhöhung der Fahrpreise der jezigen niedrigsten (vierten) Alasse durch eine entsprechende Herabsetzung der Normalsätze der künftig niedrigsten (dritten) Alasse ausgeschlossen wird.

Unter diesen Gesichtspunkten ist ein Plan für eine anderweitige Bemessung der Personen-Fahrpreise aufgestellt und den wirthschaftlichen Beiräthen der königslichen Gisenbahndirektionen zur Begutachtung überwiesen worden, welcher neben einer beträchtlichen Bereinfachung der disherigen Tarise eine namhafte allgemeine Ermäßigung in Aussicht stellt und eine übereinstimmende Regelung der Personentarise auf allen oder doch dem größten Theil der deutschen Gisenbahnen erhossen läßt.

Dieser Plan hat in einem Theil der Presse eine höchst ungünstige Beurtheilung ersahren, die so weit gegangen ist, daß man von einer Borlage über die Erhöhung der Personentarise gesprochen hat. Demgegenüber erscheint es zur Klarstellung geboten, die Zahlen zu veröffentlichen und reden zu lassen, welche dem Resormplan zu Grunde liegen. Bisher wurden für das Personen-Kilometer erhoben und künstig sollen erhoben werden:

|         |        | in gewöhr | nlichen Zü | igen     |
|---------|--------|-----------|------------|----------|
|         | I. Al. | II. M.    | III. Ri    | . IV. 91 |
| bisher  | 8      | 6         | 4          | 2 &      |
| fünftig | 6      | 4         | 2          | "        |
|         |        | in Schne  | Uzügen     |          |
|         | I. A1. | II.       | જ્ઞા. 1    | III. RL  |
| bisher  | 9      | 6,6       | 7          | 4,67 1   |
| fünftig | 7      | 5         |            | 3 "      |

baneben bestehen bis jest Rücksahrkarten zum Preise von

I. RI. II. RI. III. RI. 6 4,5 3 A

und beliebig zusammenstellbare Rundreisekarten zum Preise von

endlich feste Aundreisefarten, Sommerkarten mit verschiedenartigen Ermäßigungen. Diese Rücksahrkarten, Rundreises und Sommerkarten sollen künftig wegsallen, dagegen die bestehenden ermäßigten Preise für Arbeiter, Schülers und Zeitkarten beidehalten werden. Hieraus ergibt sich, daß, abgesehen von der IV. Klasse, auf welche wir noch später kommen, bei den einsachen Fahrten überall sehr erhe be liche Ermäßigungen eintreten, ebenso dei Hins und Rückreisen, insoweit gewöhnliche Züge benutzt werden. Erhöhungen treten nur ein bei Hins und Rückreisen in Schnellzügen in I. und II. Klasse, abgesehen von der Aussehung des Freigepäckes, von welcher unten noch besonders gehandelt wird. Die Bedeutung dieser Erhöhungen ist nun in einer völlig unzutressenden Weise überstrieben worden, wie die nachsolgenden auf Grund genauer Ermittelungen sür das Jahr von Dezember 1888 bis Ende November 1889 aufgestellten Berechsnungen zeigen. Die Tabelle auf Seite 497 zeigt, wie viele Personen-Kilometer in diesem Jahre auf den preußischen Staatsbahnen gesahren und dafür erhoben worden, und wie viel bei Anwendung der vorgeschlagenen neuen Preise erhoben werden würde.

Hiernach würde das reisende Publikum bei Anwendung der neuen Sätze über 35 Millionen Mark erspart haben, und zwar die Reisenden I. Klasse 792,967 M., die Reisenden II. Klasse 5,645,871 M., die Reisenden III. Klasse 28,737,875 M. Erhöhungen ergeben sich überhaupt nur bei den Kückfahrkarten I. Klasse Schnellzug 247,858 M., II. Klasse Schnellzug 1,128,986 M., bei den Sommerkarten und Rundreisekarten I. Klasse Schnellzug 57,744 M., II. Klasse Schnellzug 639,068 M., sie werden aber durch die Ermäßigungen für einsache Fahrten dieser Klassen mehr als aufgewogen. Daß die III. Klasse den Hauptsantheil an den Ermäßigungen erhält, entspricht der Sozialpolitik der Regierung, welche wie bei der Steuerresorm auch hier die Entlastung der unteren Klassen

in erster Beziehung ins Auge gefaßt hat. Scheinbar steht hiermit die Thatsache nicht in Ginflang, daß die IV. Alasse beseitigt werden bezw. feine Ermäßigung erhalten foll. Allein dabei wird übersehen, daß — abgesehen von den in den letten Jahren ichon gewährten Ermäßigungen für Diese Rlaffe auf ben meiften früheren Privatbahnen — bereits eine neue IV. Alaffe mit fehr niedrigen Säten aeschaffen worden ist in den Arbeiter-Kahrkarten. Nachdem schon früher wesentliche Ermäßigungen, die von 11/2 bis zu 1 & für das Personen-Kilometer (in einzelnen Fällen noch weiter) herabgingen, für die Arbeiterkarten zur Ginführung gelangt waren, ift vor einiger Zeit der Tarif allgemein auf höchstens 1 & für das Bersonen-Rilometer herabgesett, und gleichzeitig in den letten Jahren durch Einlegung besonderer Büge und zweckmäßigere Gestaltung des allgemeinen Fahr= plans für den Verkehr der Arbeiter mit ihren regelmäßigen Arbeitsstätten in um= fassender Weise gesorgt worden. Infolge bessen hat sich der Berkehr auf Arbeiterfarten auf nahezu 23 Millionen Fahrten im letten Jahre (mehr als 91/3 Proz. aller Fahrten) vermehrt. Diese Ermäßigung der Arbeiter-Fahrkarten wird als ein wesentlicher Theil bes Reformplanes zu betrachten fein, welcher allerdings im Interesse der Arbeiter schon vorzeitig ausgeführt worden ift. Dazu wird nach Beseitigung der IV. Rlasse noch der weitere nicht zu unterschätzende Vortheil treten. daß die Arbeiter wie die bisherigen Reisenden IV. Klasse fünftig in beguemeren, helleren, beffer gelüfteten und mit Banten versehenen Wagen fahren werden.

Es ist überdies eine besondere Regelung des Vorortsverkehrs der Groß=

Nicht minder als die oben erwähnten Erhöhungen bei den Schnellzugs-Rückfahrkarten I. und II. Nasse ist die Ausse dung des Freigepäcks von 25 kg überschätzt worden, welche mit der Resorm verbunden werden soll. Es wird dabei zunächst übersehen, daß nur ein verhältnißmäßig geringer Prozentsatz der Reisenden überhaupt Gepäck aufgibt. Die große Mehrzahl reist (im Nahverkehr insbesondere) ohne Gepäck, oder nur mit Handgepäck. Nur für einen kleinen Prozentsatz der Reisenden bedeutet also die Aussebung des Freigepäcks eine Erhöhung. Da aber der Preis der Gepäckbeförderung erheblich herabgesetzt werden soll — um wiediel steht noch nicht sest —, so wird sich andererseits eine Ermäßigung für das Gepäck im Gewicht über 25 kg ergeben, so daß beispielsweise bei einer Ermäßigung des jetzigen Gepäcksauf die Hälfte schon bei Ausgabe von 51 kg die neue Berechnung ohne Freigepäck vortheilhafter ist, als die bisherige Berechnung mit Freigepäck.

Eine besondere Behandlung werden die bisher in der IV. Alasse mitgeführten Traglasten im Marktverkehr erhalten müssen. Zunächst werden für den Marktverkehr die IV. Klasse-Wagen noch in Gebrauch bleiben, da deren Umbau in III. Klasse-Wagen bei aller Anstrengung mehrere Jahre ersordern wird. Ob man nicht für den Marktverkehr IV. Klasse-Wagen mit Bänken, wie sie bereits jetzt vorhanden sind, beibehalten wird, unterliegt noch der Erwägung. Eventuell wird man, wie in Süddeutschland, die Traglasten im Packwagen oder in einem besonders für die Marktzüge mitgeführten Güterwagen gegen eine geringe Gebühr

ober unentgeltlich einstellen laffen.

Im Nachstehenden geben wir ferner eine Vergleichung der neuen Preise der preußischen Staatsbahnen mit den ungarischen und österreichischen Jonentarisen. Lettere beruhen, abgeschen von der Verechnung nach Jonen (Kilometergruppen) statt nach Ginzelkilometern, auf gleichen Grundlagen (Veseitigung der Ermäßigungen sür Nücksahrfarten, Rundreise-, Sommerkarten u. s. w., Aushebung des Freigepäcks) wie der geplante Tarif.

Mls Ginheitsfäte bes Tarifs ber ungarifden Staatsbahnen ergeben fich - für die mittlere Entfernung der einzelnen Zonen berechnet für die ersten dreizehn Zonen (d. i. bis zu 225 km, und abgesehen von dem nur zur ersten bezw. zweiten Station sich bewegenden Rahverkehr, für welchen bestimmte Entfernungen bem Tarif nicht zu Grunde liegen) folgende burchschnitt= liche Sate für das Kilometer in Pfennigen:

|                                   | für    | Schnell | lzüge -  | füi    | : Person | nenzüge  |
|-----------------------------------|--------|---------|----------|--------|----------|----------|
|                                   | I. Rt. | II. Al. | III. Rl. | I. Al. | II. Al.  | III. Al. |
| a) zum Paricours                  |        | 6,5     | 3,9      | 6,5    | 5,2      | 3,24 &   |
| b) zum Cours von 180°/0           |        |         |          |        |          |          |
| $(1 \ \mathfrak{Fl}, = 180 \ \%)$ | 7      | 5,8     | 3,5      | 5,8    | 4,66     | 2,9 ,,   |
| gegen                             | 7 .    | 5       | 3        | 6      | 4        | 2        |

ber neuen Cape. Siernach find die Letteren in benjenigen Entfernungsftufen, in welchen der größte Theil des Bersonenverfehrs sich bewegt, im Durchschnitt nicht unerheblich günstiger als in Ungarn. Auch auf Streden von mehr als 225 km, für welche in Ungarn befanntlich die Tarife unverändert bleiben und bemgemäß die neu geplanten Sate bei weiteren Entfernungen unterboten werden, bleiben die Letzteren doch noch streckenweit (in der III. Masse bis zu 360 km) niedriger als die ungarischen Tarife. Die billigen Sate des ungarischen Bonentarijs über 225 km fteben aber gum größten Theil blog auf dem Papier, weil bei jeder Reife, welche über Budapest oder Agram (Sisset) führt - und Dies ift bei ber Gestaltung und bem gahrplan des ungarifden Staatseisenbahn= netes bei den meisten größeren Reisen der Fall -, in diesen Orten die Reise unterbrochen und eine neue Tahrfarte für die weitere Strecke bezahlt werden muß. Eine Vergleichung mit den Gapen des Nahvertehrs (bis zur ersten bezw. bis zur zweiten Station) ergibt fich aus der weiter unten folgenden Tabelle.

Der österreichische Staatsbahntarif beruht auf der Grundtaxe von 1, 2 und 3 Kr. für die III., II. und I. Wagenklasse mit Zuschlag von 50 Prozent für die Schnellzüge. Diese Grundtagen entsprechen zum Paricourse genau den Sägen von 2, 4 und 6 & des neuen Tarifplans. Die Ermäßigung, welche in der Coursdiffereng gegen den jeweitigen Borfencours der öfterreichischen Gulden liegt, wird dadurch vielfach ausgeglichen und nicht felten überholt, daß als Gruppenfahrpreise die nach der weitesten Entsernung jeder Gruppe (Zone) jich berechnenden Sage erhoben werden, jo daß 3. B. für 201 km der Tariffat für 250 km bezahlt werden muß. Im Großen und Ganzen werden die Sate für die Fahrt in Personenzugen den jett in Aussicht genommenen Saten ent= sprechen, während die Zuschläge für Schnellzüge in Desterreich für die I. und II. Alasse höher sind.

Die Vergleichung stellt sich aber weiter entschieden zu Bunften der neuen Bersonentarise, wenn berücksichtigt wird, daß nicht nur unsere Schüler=, Arbeiter= und Zeitkarten für den täglichen Nahverkehr die billigsten find, sondern daß auch die III. Klaffe nur in einige wenige Schnellzüge der öfterreichischen und unga= rischen Staatsbahnen eingestellt und fogar beren gängliche Beseitigung aus den Schnellzügen für den Sommer in Aussicht genommen ift. Dagegen wird auf den preußischen Staatsbahnen die III. Rlasse bereits auf etwa 70 Prozent aller Schnellzugs=Rilometer gefahren.

Die nachstehende Zusammenstellung erleichtert die Uebersicht über das Ber= hältniß der einzelnen Tarife zu einander in einer Anzahl von Entfernungsftufen für die normalen Tarifflassen (mit Ausschluß der Zeitkarten 2c.).

23 e r=

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | I. R 1                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | II.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | Schnellzug                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                    | Ą                                                                                                                                                                                           | Berjonenzu                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | Schnellzug                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                                   |
| ter                                                                                                                                                                 | $\mathfrak{F}$                                                                                                                                                                                                 | ahrprei                                                                                                                                                                                                         | . 3                                                                                                                                                                                                  | $\mathfrak{F}$                                                                                                                                                                              | ahrprei                                                                                                                                                                                                     | ß                                                                                                                                                                                                      | $\mathfrak{F}$                                                                                                                                                                      | ahrprei                                                                                                                                                                                                                      | ŝ                                                                                                                                                                                   |
| Auf Kilometer                                                                                                                                                       | Preu-<br>Hische                                                                                                                                                                                                | Dester=<br>reichische                                                                                                                                                                                           | Unga=<br>rische                                                                                                                                                                                      | Preu-<br>Fische                                                                                                                                                                             | Dester-<br>reichische                                                                                                                                                                                       | Unga-<br>rische                                                                                                                                                                                        | Preu=<br>Hische                                                                                                                                                                     | Dester=<br>reichische                                                                                                                                                                                                        | Unga=<br>rische                                                                                                                                                                     |
| Auf                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | Staat                                                                                                                                                                                                | sbahn                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     | S 1                                                                                                                                                                                                                          | aat3=                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | Ma                                                                                                                                                                                                   | rř³)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              | Mark 3)                                                                                                                                                                             |
| 5<br>10<br>15<br>20<br>25<br>30<br>35<br>40<br>45<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>100<br>115<br>165<br>225<br>325<br>425<br>525<br>625<br>725<br>825<br>825<br>925 | 0,35<br>0,70<br>1,05<br>1,40<br>1,75<br>2,10<br>2,50<br>2,80<br>3,50<br>4,20<br>4,90<br>5,60<br>6,30<br>7,00<br>8,10<br>11,60<br>15,80<br>19,30<br>22,80<br>29,80<br>36,80<br>43,80<br>50,80<br>57,80<br>64,80 | 0,81<br>0,81<br>1,62<br>1,62<br>2,43<br>2,43<br>3,24<br>4,05<br>4,05<br>5,27<br>6,48<br>6,48<br>8,10<br>8,10<br>10,13<br>14,18<br>20,25<br>24,30<br>28,35<br>36,45<br>44,55<br>52,65<br>60,75<br>68,85<br>76,95 | 1,08<br>1,08<br>1,08<br>1,08<br>1,08<br>2,16<br>2,16<br>2,16<br>2,16<br>3,24<br>4,32<br>4,32<br>5,40<br>6,48<br>6,48<br>7,56<br>11,88<br>15,12<br>17,28<br>17,28<br>17,28<br>17,28<br>17,28<br>17,28 | 0,30<br>0,60<br>0,90<br>1,20<br>1,50<br>1,80<br>2,10<br>2,40<br>2,70<br>3,60<br>4,20<br>4,80<br>5,40<br>6,00<br>6,90<br>9,90<br>13,50<br>19,50<br>25,50<br>31,50<br>43,50<br>49,50<br>55,50 | 0,54<br>0,54<br>1,08<br>1,62<br>1,62<br>2,16<br>2,16<br>2,70<br>2,70<br>2,70<br>2,70<br>3,51<br>4,32<br>4,32<br>4,32<br>5,40<br>5,40<br>5,40<br>18,90<br>24,30<br>29,70<br>35,10<br>40,50<br>45,90<br>51,30 | 0,90°) 0,90°) 0,90°) 0,90°) 0,90°) 1,80° 1,80° 1,80° 2,70° 2,70° 3,60° 3,60° 4,50° 5,40° 5,40° 6,30° 9,90° 12,60° 14,40° 14,40° 14,40° 14,40° 14,40° 14,40° 14,40° 14,40° 14,40° 14,40° 14,20° 2°) 2°) | 0,25<br>0,50<br>0,75<br>1,00<br>1,25<br>1,50<br>1,80<br>2,00<br>2,30<br>2,50<br>3,50<br>4,00<br>4,50<br>5,80<br>8,30<br>11,30<br>16,30<br>21,30<br>26,30<br>31,30<br>41,30<br>46,30 | 0,54<br>0,54<br>1,08<br>1,62<br>1,62<br>2,16<br>2,16<br>2,16<br>2,70<br>2,70<br>2,70<br>3,51<br>4,32<br>4,32<br>4,32<br>5,40<br>5,40<br>6,75<br>9,45<br>13,50<br>16,20<br>18,90<br>29,70<br>35,10<br>40,50<br>45,90<br>51,30 | 0,90<br>0,90<br>0,90<br>0,90<br>0,90<br>1,80<br>1,80<br>1,80<br>2,70<br>2,70<br>3,60<br>4,50<br>5,40<br>6,30<br>9,90<br>11,70<br>12,60<br>12,60<br>12,60<br>12,60<br>12,60<br>12,60 |

|     |     |    |         |  |  |      |  | bar: |   |
|-----|-----|----|---------|--|--|------|--|------|---|
| Bis | zur | 1. | Station |  |  | 0,54 |  |      | I |
| ,,  | ,,  | 2. | "       |  |  | 0,72 |  |      | - |

<sup>2)</sup> Die weiteste Entfernung, welche auf ben Ungarischen Staatsbahnen gurudgelegt

<sup>3)</sup> Die öfterreichischen und ungarischen Sate find zum Course von 180 Prozent

gleichung.

| Rlaj                                                                                                                                                                                                                 | j e                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     | III. Ríaife.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9                                                                                                                                                                                                                    | Perjonenzug                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     | Schnellzug                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Š                                                                                                                                                                                                  | Berjonenzug                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                            |  |  |
| 8                                                                                                                                                                                                                    | Fahrprei                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                   | ahrprei                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                                                  | fahrprei                                                                                                                                                                                          | ĝ                                                                                                                            |  |  |
| Preu=<br>Bijdje                                                                                                                                                                                                      | Cester=<br>reichische                                                                                                                                                                                 | Unga=<br>rische                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preu=<br>Kijche                                                                                                                                                                                     | Dester=<br>reichische                                                                                                                                                                                                               | llnga=<br>rijche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu=<br>Bische                                                                                                                                                                                    | Dester=<br>reichische                                                                                                                                                                             | Unga=<br>rische                                                                                                              |  |  |
| bahn                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 b a h n                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |  |  |
| Mark 3)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     | Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | irk <sup>s</sup> )                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |  |  |
| 0,20<br>0,40<br>0,60<br>0,80<br>1,00<br>1,20<br>1,40<br>1,60<br>1,80<br>2,00<br>2,40<br>2,80<br>3,20<br>3,60<br>4,00<br>4,60<br>6,60<br>9,00<br>11,00<br>13,00<br>17,00<br>21,00<br>29,00<br>33,00<br>37,00<br>40,00 | 0,36<br>0,36<br>0,72<br>0,72<br>1,08<br>1,08<br>1,44<br>1,44<br>1,80<br>2,34<br>2,88<br>3,60<br>4,50<br>6,30<br>9,00<br>10,80<br>12,60<br>16,20<br>19,80<br>23,40<br>27,00<br>30,60<br>34,20<br>36,00 | 0,72 <sup>1</sup> )<br>0,72 <sup>1</sup> )<br>0,72 <sup>1</sup> )<br>0,72 <sup>1</sup> )<br>0,72 <sup>1</sup> )<br>0,72 <sup>1</sup><br>1,44<br>1,44<br>2,16<br>2,16<br>2,88<br>2,88<br>3,60<br>4,32<br>4,32<br>5,04<br>7,92<br>9,54<br>10,44<br>10,44<br>10,44<br>10,44<br>10,44<br>10,44<br>10,44<br>2)<br>2)<br>2) | 0,15<br>0,30<br>0,45<br>0,60<br>0,75<br>0,90<br>1,10<br>1,20<br>1,40<br>2,10<br>2,40<br>2,70<br>3,00<br>5,00<br>6,80<br>8,30<br>9,80<br>12,80<br>15,80<br>21,80<br>21,80<br>24,80<br>27,80<br>30,00 | 0,27<br>0,27<br>0,54<br>0,54<br>0,81<br>1,08<br>1,08<br>1,35<br>1,35<br>1,76<br>2,16<br>2,70<br>2,70<br>2,70<br>2,70<br>2,70<br>3,38<br>4,73<br>6,75<br>8,10<br>9,45<br>12,15<br>14,85<br>17,55<br>20,25<br>22,95<br>25,65<br>27,00 | 0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>0,54<br>1,08<br>1,08<br>1,08<br>1,62<br>2,16<br>2,16<br>2,16<br>2,16<br>2,16<br>2,70<br>3,24<br>3,78<br>5,94<br>7,56<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64<br>8,64 | 0,10<br>0,20<br>0,30<br>0,40<br>0,50<br>0,60<br>0,70<br>0,80<br>0,90<br>1,00<br>1,40<br>1,60<br>2,30<br>2,30<br>4,50<br>5,50<br>6,50<br>8,50<br>10,50<br>12,50<br>14,50<br>16,50<br>18,50<br>20,00 | 0,18<br>0,18<br>0,36<br>0,36<br>0,54<br>0,54<br>0,72<br>0,72<br>0,90<br>0,90<br>1,17<br>1,44<br>1,80<br>2,25<br>3,15<br>4,50<br>6,30<br>8,10<br>9,90<br>11,70<br>13,50<br>15,30<br>17,10<br>18,00 | 0,45 1) 0,45 1) 0,45 1) 0,45 1) 0,45 1) 0,45 0,90 0,90 0,90 1,35 1,35 1,80 1,80 2,25 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 |  |  |
| perte                                                                                                                                                                                                                | e h r :                                                                                                                                                                                               | 0,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | 0,18<br>0,27                                                                                                                 |  |  |

werden fann, beträgt nicht gang 750 Kilometer. umgerechnet.

496 Miszellen.

Es ergibt fich zugleich aus biefer vergleichenden Zusammenstellung, daß ber ungarische und österreichische Zonentarif mit dem Zonentarif bekannter Agitatoren, welche den Fahrpreis in III. Klasse durch gang Deutschland auf 1 M. festfeten wollen, Richts gemein hat als den Namen. Derartige Bestrebungen schießen über eine vernünftige und durchführbare Reform der Versonentarife nicht weniger weit hinaus, als die Bestrebungen der Sozialdemokratie über die sozialpolitischen Der Zonentarif, wie ihn die ungarischen und österreichischen Reformgesette. Staatsbahnen eingeführt haben, fest (von der ichon besprochenen, dem ungarischen Tarif eigenthümlichen Fernzone von mehr als 225 km abgesehen) einfach an Stelle der Berechnung des Jahrpreises von Kilometer zu Kilometer eine Berechnung nach 10, 15, 20, 25 oder 50 km. Es ist dies eine bloße Form, welche eine Berringerung der Fahrkarten und eine Bereinfachung der Fahrkarten= Ausgabe zur Folge hat, aber mit einer Ermäßigung der Breife an fich nicht nothwendig verbunden ift. Im Gegentheil entstehen dadurch ungerechte Preis= erhöhungen, indem jum Theil für erheblich höhere Entfernungen bezahlt werden muß, als gefahren wird, Erhöhungen, welche fich bei dem dichteren Ret der preußischen Staatsbahnen, wo die Stationen sich in weit geringeren Entfernungen folgen, fehr unliebsam bemerkbar machen würden, wie ja auch in Defterreich

pielfach hierüber geflagt wird.

Zum Schluß fei noch daran erinnert, daß die Vorlage an die Bezirks= Eisenbahnräthe keineswegs bereits die endailtige Entschließung ber Regierung enthält, sondern nur einen vorläufigen Plan, der zunächst der Begutachtung durch die Bezirks-Gisenbahnräthe und den Landes-Gisenbahnrath unterliegt. Die Staats-Eisenbahnverwaltung verkennt keineswegs, daß dieser Reformplan in einzelnen Beziehungen noch verbesserungsfähig ift, und wird, soweit es angängig ift, gewiß die Hand zu wirklichen Verbesserungen bieten. Sie hat aber dabei nicht nur die finanziellen und wirthschaftlichen Folgen zu berücksichtigen, sondern vor Allem auch die Gerbeiführung einer einheitlichen Gestaltung der Per= fonentarife für gang Deutschland im Auge zu behalten. Denn bei ber heutigen Ausbehnung des Reiseverfehrs kann nur durch eine einheitliche Reform wirksam geholfen werden. Bon Diesem Gesichtspunkte aus will die preukische Staats-Cisenbahnverwaltung durch Aufgebung der IV. Rlasse und des Freiaeväcks die großen und, wie es ichien, unüberwindlichen Schwierigkeiten zu beseitigen versuchen, welche einer einheitlichen Gestaltung der Personentarife der nord= und füddeutschen Bahnen entgegenftanden. Wenn die Lösung biefer großen Aufgabe gelingen follte, fo darf die Staatsbahnverwaltung für fich in erfter Reihe das Berdienst an diesem mühevollen Werke in Anspruch nehmen. Sie darf aber auch erwarten, daß dies von dem nicht durch utopistische Agitationen voreingenommenen Theil der Bevölkerung anerkannt wird, und daß nicht kleine Schönheitsfehler, beren Beseitigung nach Serstellung ber Einheit im Personentarif nur eine Frage der Zeit sein wird, zum Vorwande genommen werden, um den ganzen Reformplan zu verwerfen. (R.=An3.)

| bei bienungingen Bujammen Schnetlzügen Rarf  e Fahrfarten: 023,026 4,810,628 223,771 23,114,512 11,912,100 779,683 86,747,380 7,045,630 270,456 45,270,456 21,903,643 296,936 109,942,976 21,903,643 635,830 2,127,880 1,739,908 416,970 18,098,076 11,810,092 905,728 37,504,880 8,070,113 958,528 57,730,836 21,620,113 958,528 57,730,836 21,620,113 958,528 87,72,276 9,079,028 909,518 8,177,736 4,926,823 311,357 18,509,712 14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9     |               | 2                   | Retiae Einnahme | me          |                     | R ii n | Künftige Einnahme     | h m e  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|--------|-----------------------|--------|------------|
| Echnellzügen         Perionenzügen         Bujammen         Echnellzügen           I. Einfache Fahrfarten:         2,945,913           15,890,741         7,223,771         23,114,512         11,912,100           10,967,697         25,779,683         36,747,380         7,045,630           10,967,697         25,779,683         36,747,380         7,045,630           10,967,697         25,779,683         36,747,380         7,045,630           10,967,697         25,779,456         45,270,456         11,912,100           10,967,697         25,779,683         36,747,380         7,045,630           10,681,106         7,416,970         18,098,076         21,903,643           10,681,106         7,416,970         18,098,076         11,810,092           8,599,152         28,905,728         37,504,880         8,070,113           20,772,308         36,958,528         57,730,836         21,620,113           1II. © ommer: und Mundreifetarten:         490,177         69,523         559,700           8,439,960         1,332,316         9,772,276         9,079,028           5,268,218         2,909,518         8,177,736         4,926,823           5,268,218         4,916,977         18,553,772 | -     | lomerer       |                     |                 |             | 1,7                 | 4      |                       | 1      |            |
| T. Ginfacte & autren:   3,787,602   1,023,026   4,810,628   2,945,913     15,890,741   7,223,771   23,114,512   11,912,100     10,967,697   25,779,683   36,747,380   7,045,630     10,967,697   25,779,683   36,747,380   7,045,630     1,492,050   635,830   2,127,880   1,739,908     1,492,050   635,830   2,127,880   1,739,908     10,681,106   7,416,970   18,098,076   11,810,092     8,599,152   28,905,728   37,504,880   8,070,113     20,772,308   36,958,528   57,730,836   21,620,113     490,177   69,523   559,700   547,921     8,439,960   1,332,316   9,772,276   9,079,028     5,268,218   2,909,518   8,177,736   4,926,823     14,198,355   4,311,357   18,509,712   14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ii            | bei<br>Schnellzügen | Perjonenzügen   | Zujammen    | bei<br>Schnellzügen | # 1190 | Personenzügen         | P tion | Zufammen   |
| I. Ginfathe Fathtarten:         8,787,602       1,023,026       4,810,628       2,945,913         15,890,741       7,223,771       23,114,512       11,912,100         10,967,697       25,779,683       36,747,380       7,045,630         30,646,040       79,296,936       109,942,976       21,903,643         II. Biidfahrfarten:       1,492,050       635,830       2,127,880       1,739,908         10,681,106       7,416,970       18,098,076       11,810,092         8,599,152       28,905,728       37,504,880       8,070,113         20,772,308       36,958,528       57,730,836       21,620,113         III. ©ommer:       490,177       69,523       559,700       547,921         8,439,960       1,332,316       9,772,276       9,079,028         5,268,218       2,909,518       8,177,736       4,926,823         5,268,218       2,909,5172       14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cont. | Berfonenzügen |                     | Mart            |             | Mart                | duiD   | Mart                  | duiV   | Mart       |
| 3,787,602       1,023,026       4,810,628       2,945,918         15,890,741       7,223,771       23,114,512       11,912,100         10,967,697       25,779,683       36,747,380       7,045,630         30,646,040       79,296,936       109,942,976       21,903,643         II. Midfahrfarten:       1,492,050       635,830       2,127,880       1,730,908         10,681,106       7,416,970       18,098,076       11,810,092         8,599,152       28,905,728       37,504,880       8,070,113         20,772,308       36,958,528       57,730,886       21,620,113         III. © ommer: unb Munbreifetarten:       69,523       559,700       547,921         8,439,960       1,332,316       9,772,276       9,079,028         5,268,218       2,909,518       8,177,736       4,926,823         14,198,355       4,311,357       18,509,712       14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |               | I. Ei               | nfache Fahrka   | rten:       |                     |        |                       |        |            |
| 15,890,741   7,223,771   23,114,512   11,912,100   10,967,697   25,779,683   36,747,380   7,045,630   30,646,040   79,296,936   109,942,976   21,903,643   1,492,050   635,830   2,127,880   1,739,908   10,681,106   7,416,970   18,098,076   11,810,092   8,599,152   28,905,728   37,504,880   8,070,113   20,772,308   36,958,528   57,730,836   21,620,113   490,177   69,523   559,700   547,921   8,439,960   1,332,316   9,772,276   9,079,028   5,268,218   2,909,518   8,177,736   4,926,823   14,198,355   4,311,357   18,509,712   14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 12,787,825    | 3,787,602           | 1,023,026       | 4,810,628   | 2,945,913           | 2      | 767,270               | 9      | 3,713,183  |
| 10,967,697   25,779,683   36,747,380   7,045,630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 120,396,182   | 15,890,741          | 7,223,771       | 23,114,512  | 11,912,100          | 5      | 4,815,847             | 4      | 16,727,947 |
| 30,646,040 79,296,936 109,942,976 21,903,643  II. Midfahrfarten: 1,492,050 635,830 2,127,880 1,739,908 10,681,106 7,416,970 18,098,076 11,810,092 8,599,152 28,905,728 37,504,880 8,070,113 20,772,308 36,958,528 57,730,836 21,620,113  III. © ommer und Mundreifefarten: 490,177 69,523 559,700 547,921 8,439,960 1,332,316 9,772,276 9,079,028 5,268,218 2,909,518 8,177,736 4,926,823 14,198,355 4,311,357 18,509,712 14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 644,492,075   | 10,967,697          | 25,779,683      | 36,747,380  | 7,045,630           | က      | 12,889,942            | 2      | 19,935,472 |
| 30,646,040   79,296,936   109,942,976   21,903,643     II. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 2,263,522,800 |                     | 45,270,456      | 45,270,456  |                     |        | 45,270,456            | 2      | 45,270,456 |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 3,041,198,882 | 30,646,040          | 79,296,936      | 109,942,976 | 21,903,643          |        | 63,743,415            |        | 85,647,058 |
| 10,586,742         1,492,050         635,830         2,127,880         1,739,908           63,665,493         10,681,106         7,416,970         18,098,076         11,810,092           45,889,677         8,599,152         28,905,728         37,504,880         8,070,113           20,141,912         20,772,308         36,958,528         57,730,836         21,620,113           11,150,396         490,177         69,523         559,700         547,921           29,382,644         8,439,960         1,332,316         9,772,276         9,079,028           92,095,931         5,268,218         2,909,518         8,177,736         4,926,823           14,198,355         4,311,357         18,509,712         14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |               | Ħ                   | 34 34 36        |             |                     |        | Ausfall:              |        | 24,295,918 |
| 10,586,742         1,492,050         635,830         2,127,880         1,739,908           63,665,493         10,681,106         7,416,970         18,098,076         11,810,092           45,889,677         8,599,152         28,905,728         37,504,880         8,070,113           20,141,912         20,772,308         36,958,528         57,730,836         21,620,113           111. © ommer: unb R unbreifetarten:         111. © ommer: unb R unbreifetarten:         559,700         547,921           29,382,644         8,439,960         1,332,316         9,772,276         9,079,028           92,095,931         5,268,218         2,909,518         8,177,736         4,926,823           22,628,971         14,198,355         4,311,357         18,509,712         14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |               | .11.                | Rudfahrtari     | en:         |                     |        |                       |        |            |
| 63,665,493         10,681,106         7,416,970         18,098,076         11,810,092           45,889,677         8,599,152         28,905,728         37,504,880         8,070,113           20,141,912         20,772,308         36,958,528         57,730,836         21,620,113           111. © ummer umb R umbreifetarten:         490,177         69,523         559,700         547,921           29,382,644         8,439,960         1,332,316         9,772,276         9,079,028           92,095,931         5,268,218         2,909,518         8,177,736         4,926,823           (22,628,971         14,198,355         4,311,357         18,509,712         14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 10,586,742    | 1,492,050           | 635,830         | 2,127,880   | 1,739,908           | 2      | 635,205               | 9      | 2,375,113  |
| 45,889,677         8,599,152         28,905,728         37,504,880         8,070,113           20,141,912         20,772,308         36,958,528         57,730,836         21,620,113           11,150,396         490,177         69,523         559,700         547,921           29,382,644         8,439,960         1,332,316         9,772,276         9,079,028           92,095,931         5,268,218         2,909,518         8,177,736         4,926,823           122,628,971         14,198,355         4,311,357         18,509,712         14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 163,665,493   | 10,681,106          | 7,416,970       | 18,098,076  | 11,810,092          | 70     | 6,546,620             | 4      | 18,356,712 |
| 20,141,912       20,772,308       36,958,528       57,730,836       21,620,113         1,150,396       490,177       69,523       559,700       547,921         29,382,644       8,439,960       1,332,316       9,772,276       9,079,028         92,095,931       5,268,218       2,909,518       8,177,736       4,926,823         22,628,971       14,198,355       4,311,357       18,509,712       14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 945,889,677   | 8,599,152           | 28,905,728      | 37,504,880  | 8,070,113           | 3      | 18,917,794            | 2      | 26,987,907 |
| III. © ommer und Rundreisetarten:         490,177       69,523       559,700       547,921         8,439,960       1,332,316       9,772,276       9,079,028         5,268,218       2,909,518       8,177,736       4,926,823         14,198,355       4,311,357       18,509,712       14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 1,120,141,912 | 20,772,308          | 36,958,528      | 57,730,836  | 21,620,113          | ·      | 819,000,05            |        | 47,719,732 |
| 111. Sommer und Kundreijefatten:       559,700       547,921         490,177       69,523       559,700       547,921         8,439,960       1,332,316       9,772,276       9,079,028         5,268,218       2,909,518       8,117,736       4,926,823         14,198,355       4,311,357       18,509,712       14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |               | <b>\</b>            | - 8             | ,           |                     |        | Kusjail.              | . :    | 10,011,104 |
| 490,177         69,523         559,700         547,921           8,439,960         1,332,316         9,772,276         9,079,028           5,268,218         2,909,518         8,117,736         4,926,823           14,198,355         4,311,357         18,509,712         14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |               | III. Commo          | er- und Rundr   | eifefarten: |                     |        |                       | ,      |            |
| 8,439,960         1,332,316         9,772,276         9,079,028           5,268,218         2,909,518         8,177,736         4,926,823           14,198,355         4,311,357         18,509,712         14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 1,150,396     | 490,177             | 69,523          | 559,700     | 547,921             | 2      | 69,024                | ಲ      | 616,945    |
| 5,268,218         2,909,518         8,177,736         4,926,823           14,198,355         4,311,357         18,509,712         14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 29,382,644    | 8,439,960           | 1,332,316       | 9,772,276   | 9,079,028           | 10     | 1.175,306             | .4     | 10,254,334 |
| 14,198,355 4,311,357 18,509,712 14,553,772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 92,095,931    | 5,268,218           | 2,909,518       | 8,177,736   | 4,926,823           | က      | 1.841,919             | .2     | 6,768,742  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 122,628,971   | 14,198,355          | 4,311,357       | 18,509,712  | 14,553,772          |        | 3,085,249             | , ,*   | 17,640,021 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | •             |                     | -               |             |                     | _      | Nusfall:              | II:    | 869,691    |
| Nus fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |               |                     |                 |             | 8                   | Nusfo  | Ausfall zu I, II, III | II:    | 35,176,713 |

Die Bertheilung des Grundeigenthums in den Provinzen des preußischen Staates. — In dem soeben ausgegebenen Heft II der Materialien des königt, preußischen Normalkalenders für das Jahr 1892 stellt der Direktor des königt, preußischen statist. Bureaus, geheim. Oberregierungsrath Blenck, eine statistischen Untersuchung über das Grundeigenthum und die Gebäude im preußischen Staat an. Wir theilen hieraus einige Angaben von allgemeiner Wichtigkeit mit.

Von den zur Zeit der Gebäudesteuer=Revision im preußischen Staat (mit Ausschluß von Hohenzoftern) vorhanden gewesenen 1,559,712 ländlichen Privatbesitzungen mit einer ausbaren Fläche von 23,933,442 hektar entsielen:

| •   |     |                      |     | Besitzungen |          | eine nußbare F | läche von |
|-----|-----|----------------------|-----|-------------|----------|----------------|-----------|
|     |     | The fire tent of the |     | überhaupt   | Proz.    | Heftar         | Proz.     |
| auf |     | Großgrundbesit       |     | 32,488      | $^{2,1}$ | 9,073,187      | 37,9      |
| n'  | '11 | mittleren Besitz     | 4   | 182,410     | 11,7     | 7,112,150      | 29,7      |
| #   |     | Aleinbesitz .        |     | 266,187     | 17,1     | 4,509,869      | 18,9      |
| 97  | "   | Parzellenbesitz      | . 1 | ,078,627    | 69,1     | 3,238,236      | 13,5      |

Hierbei sind die Landgüter mit einem Grundsteuer-Reinertrag von über 1500 Mf. als Großgrundbesig, die mit einem solchen von 300 bis 1500 Mf. als mittlerer Besig und die selbständigen Anwesen mit einem Keinertrag von unter 300 Mf. als Kleinbesig zusammengesaßt worden, während die unselbstständigen Besitzungen, deren Ertrag nicht hinreicht zum Unterhalt der Besitzer, so daß dieselben genöthigt sind, dazu noch anderen Berdienst durch Tagelohn 20. suchen zu müssen, dem Parzellenbesitze gleichgestellt wurden.

Die Vertheilung des Grundeigenthums, wie sie vorstehend für den ganzen preußischen Staat dargestellt ist, erleidet nach der einen und der anderen Seite hin erheblichere Abweichungen, sosern die einzelnen Provinzen und Regierungsbezirke, oder noch kleinere Gebietätheile, also etwa die Kreise, in Betracht gezogen werden. Für erstere ergibt sich Folgendes: Es kamen Prozent von der Gesammtzahl der Besitzungen in den Provinzen

| •             | auf den<br>Großgrundbesit | auf den<br>mittleren Besit | auf den<br>Kleinbesitz | auf den<br>Parzellenbesit |
|---------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Oftpreußen .  | 1,9                       | 12,9                       | 28,9                   | 56,3                      |
| Westpreußen   | 3,3                       | 11,0                       | 21,7                   | 64,0                      |
| Brandenburg   | , 2,0                     | 15,4                       | 16,3                   | 66,3                      |
| Pommern .     | . 3,6                     | 11,3                       | 20,3                   | 64,8                      |
| Posen         | . 2,5                     | 6,2                        | 28,6                   | 62,7                      |
| Schlesien .   | 1,8                       | 8,4                        | 11,5                   | 78,3                      |
| Sachsen .     | . 3,4                     | 16,6                       | 11,3                   | 68,7                      |
| Schleswig=Ho  | lstein 6,5                | 27,2                       | 15,4                   | 50,9                      |
| Hannover .    | . 2,3                     | 18,8                       | 21,6                   | 57,3                      |
| Westfalen .   | . 1,5                     | 14,4                       | 14,8                   | 69,3                      |
| Heffen=Raffau | . 0,3                     | 6,8                        | 16,1                   | 76,8                      |
| Rheinland .   | . 0,9                     | 5,8                        | 14,9                   | 78,4                      |

Nach der Zahl der Liegenschaften ist der Groß= und der mittlere Grundsbesitz am Stärksten in Schleswig-Holstein vertreten, wo beide vereint noch etwas über ein Drittel ausmachen. Dagegen ragt der Aleinbesitz in Ostpreußen und und Posen, wo auf ihn annähernd ein Drittel, der Parzellenbesitz aber im Rheinlande, in Schlesien und Hessen-Nassau hervor, wo auf ihn über drei Viertel der gesammten Anwesen entsallen.

Ein ganz anderes Aussehen gewinnt das Bild indessen, wenn man nicht die Zahl der Liegenschaften, sondern deren gesammte nutbare Fläche zu Grunde legt. Von der letzteren kamen Prozent in den Provinzen

|                |      | auf den<br>grundbesit | auf den<br>mittleren Besit | auf den<br>Kleinbesitz | auf den<br>Parzellenbesit |
|----------------|------|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| Ditpreußen .   |      | 33,5                  | 29,7                       | 28,7                   | 8,1                       |
| Westpreußen    |      | 44,9                  | 23,1                       | 21,5                   | 10,5                      |
| Brandenburg    |      | 42,9                  | 29,2                       | 16,5                   | 11,4                      |
| Pommern .      |      | 62,0                  | 17,6                       | 13,3                   | 7,1                       |
| Posen '        |      | 59,0                  | 12,1                       | 18,9                   | 10,0                      |
| Schlesien .    |      | 50,4                  | 19,6                       | 11,7                   | 18,3                      |
| Sachsen .      |      | 38,0                  | 38,1                       | . 12,3                 | 11,6                      |
| Schleswig=Holf | tein | 28,7                  | 50,5                       | 11,6                   | 9,2                       |
| Hannover .     |      | 12,4                  | 52,4                       | 23,3                   | 11,9                      |
| Westfalen .    |      | 17,7                  | 43,3                       | 19,5                   | 19,5                      |
| Heffen=Maffau  |      | 10,5                  | 28,5                       | 30,9                   | 30,1                      |
| Rheinland .    |      | 14,4                  | 23,4                       | 27,8                   | 34,4                      |

Darnach ist der Großgrundbesitz besonders stark in Rommern, Posen und Schlefien, fehr schwach aber in den westlichen Provinzen des preußischen Staates vertreten, mahrend ber mittlere Besit in hannover und Schleswig-holftein mit über die Sälfte -- ben größten Antheil an der Gesammtfläche aufweift. Der Rlein- und Parzellenbesit endlich ragt in heffen-Raffau und in der Rheinprobing, ersterer auch in Oftpreugen bor. Als eigenthümlich für die innere Geitaltung ber Besikklaffen in einzelnen Landestheilen erscheint von vornherein das Ueberwiegen ihres Antheils an der Fläche bei einer gleichen oder geringeren Betheiligung an der Bahl der Liegenschaften. Go steht bezüglich letterer in Schleffen der Grundbesitz hinter dem Staatsdurchichnitt (1,8 gegen 2,1 Prog.) zurück, überragt denselben der Fläche nach aber erheblich (50,4 gegen 37,9 Broz.), mahrend umgekehrt Schleswig-Solftein mit 6,5 Prog. der Besitzungen über und mit 28,7 Brog, ber nuthbaren Fläche unter jenem Durchschnitt steht. Aus ben Abweichungen innerhalb der einzelnen Provinzen, Bezirke u. f. w. darf jedoch weder ben Gesammtverhältniffen des Staates gegenüber, noch auch an fich ein gunftiges ober ungunftiges Urtheil ohne Weiteres hergeleitet werden, da die Berichiedenartigkeit der Bodenbeschaffenheit, des Klimas, des Volkscharakters, der Rapitalfräftigkeit der Bevölkerung u. a. m. hier als wesentlich mitbestimmende Größen in Fragen fommen. (R.=Anz.)

Abgabe von Hofübertragungen in einer rechterheinischen Landschaft während des vorigen Jahrhunderts. — Geschichtliche Darstellungen, welche sich auf ein Gebiet von geringem Umfange beziehen und deshalb breit angelegt sein können, gestatten öfters eine Berwerthung für die Statistik vergangener Zeiten. Solcher Art ist ein Werk, das sich ein Ländchen von wenig mehr als einer geographischen Duadratmeile Fläche mit kaum mittelmäßigem Boden beschränkt, daber wegen seiner Ausführlichkeit sehr geeignet erscheint, ein Bild von den Eigenthümlichkeiten viel größerer Gebiete zu verschaffen. Ginen Abschnitt desselben nebst einem Angabensverzeichnisse benutzen wir deshalb zu der nachsolgenden Bearbeitung.

<sup>1)</sup> Woldemar Harleh, Beiträge zur Kenntniß der Vergangenheit des Bergijchen Landes in Stizzen zur Geschichte von Umt und Freiheit Hückeswagen. Duffeldorf 1890.

500 Miszellen

Um 25. März 1297 entbanden Graf Wilhelm von Berg und feine Angehörigen Die Gingeseffenen bes Rirchspiels Budesmagen von ber ftrengen Gigenhörigfeit. ab omnibus iuribus et servitiis que ratione servilis conditionis, quod vulgariter dicitur "egenschaf", nobis facere tenebantur. Dafür hatten die hörigen Insaffen der Burgfreiheit (feit dem 14. Jahrhundert Bürger genannt) jährlich einen Bachs= gins von 2 Denar an die Rirche und von jedem Berftorbenen das beste Aleid an ben Baftor zu übereignen, fowie die Sofesinhaber ber vier Sundertichaften bei jedem Erbfalle eine niedrig gehaltene Tare für das befte Stud Bieh an den Grafen gu entrichten. Nach Angaben aus 1677 bestand Diefe Rurmebe aus 2 Thalern baar und dem besten Duick (meistens Rindvieh, selten Pferd), wogegen der Erb= zins von mindestens 1 Thaler — muthmaßlich durch Ablöfung — seit Anfang des 18ten Jahrhunderts in Wegfall tam und die Verpflichtung zu einem Laudemium von 2 Prozent des Werthes bei Beräußerungen 1796 als nicht her= gebracht gerichtlich gnerkannt murbe. Gin Bergeichniß ber fürmedigen Güter von 1760, fortgesett bis 1806, weift beren 118 auf, nahezu entsprechend ben jegigen Wohnpläten, nämlich in der großen Honnschaft 43, in der Lüdorfer 23, in der Herdingsfelder 35 und in der Berghaufer 17; die Bofe werden mit ihrem Er= trage in Maltern (7 zu 50-64, 9 zu 40-50, 30 zu 30-40, 42 zu 20-30, 19 zu 10-20, 9 zu 4-10 und 2 ohne Angabe), welche fast immer sich mit der Morgenzahl deden, aufgeführt. Die "durmuth" wurde von "ber haltenden Sand", welche felten in Abgang gerieth und in wenigen Fällen als notorisch arm oder leidend an zerfallenem "Geheuch" oder frepirtem Bieh erklärt wird, zuweilen längere Zeit nach dem Ableben des Erblaffers "bethätigt"; auch find einige Einschaltungen wegen fehlender Angaben nöthig. Nimmt man diese vor und stellt die Einzelangaben zusammen, so ergibt sich für eine Absterbeordnung der Besitzer und für die Werthschätzung der Biehstücke Folgendes:

| Zeit des    | Todes  |     | Fälle | Kürmede zusam=<br>men: Thaler | geringste<br>Kürn | höchste<br>1ede: Tl | mittlere<br>jaler |
|-------------|--------|-----|-------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| bis 1700 .  |        |     | 27    | 147                           | 2                 | 10                  | 5,4               |
| 1701-10 .   |        |     | 21    | 107                           | 3                 | 8                   | 5,1               |
| 1711 - 20 . |        |     | 19    | $103^{1/2}$                   | $3^{1}/_{2}$      | 8                   | 5,4               |
| 1721—30 .   |        |     | 23    | $110^{3}/4$                   | 2                 | 9                   | 4,7               |
| 1731-40 .   |        |     | 33    | $190^{1}/_{2}$                | 3                 | 9                   | 5,7               |
| 1741 - 50 . |        |     | 36    | 213                           | 2                 | 15                  | 5,8               |
| 175160 .    |        | 1.  | 32    | $235^{1}/_{2}$                | 4                 | 15                  | 7,4               |
| 1761 - 70 . |        |     | 26    | $220^{1}/_{2}$                | 3                 | 15                  | 8,5               |
| 1771 80 .   |        |     | 22    | $206^{1}/6$                   | 5                 | 16                  | 9,4               |
| 178190 .    |        |     | 31    | $262^{2}/_{3}$                | 4                 | 13                  | 8,5               |
| 1791—1800   |        |     | 23    | 183                           | 4                 | 10                  | 8,0               |
| 1801-06.    |        |     | 19    | $195^{1}/_{2}$                | $5^{1}/_{2}$      | 15                  | 0,з               |
|             | zujami | nen | 312   | 2175                          | 2                 | 16                  | 7,0.              |

Ist auch im allgemeinen Durchschnitte die Kürmede binnen einem Jahrhundert versoppelt, so zeigt das Sinken der Viehpreise doch auch den Einfluß schlechter Zeiten. Solche scheinen außerdem ein vorübergehendes Leerstehen der Wirthschaften versursacht zu haben; denn Neuverleihungen an "die handt" nicht erbberechtigter Famislien sind nicht selten, und auf die große Honnschaft treffen von den 27 noch auß dem 17ten Jahrhundert angeführten Fällen der Kürmedezahlung 15, sowie überhaupt im Durchschnitte 2,9 Zahlungen von jedem Hose gegen nur 2,4 in der Lüdorfer Honnschaft. Bon 2 Hösen ist nur ein einziges Mal, von 52 zweimal, von 53 dreismal, von 8 (in der großen Honnschaft allein 6) viermal und von 3 (daselbst allein sünsmal die Uebertragungsgebühr entrichtet worden; im Hindlick auf das gemuthsmaßte Offenstehen dürften 33 Jahre Inhaberschaft die Regel gewesen sein. (Stat. Korr.)

# Der Werdegang des Staatsgedankens bei den Westgermanen.

Von

Felir Dahn.

#### I.

Die Entwicklung, der Fortschritt des Staatsbegriffs bei den Germanen — vorab den Westgermanen — hat sich in zweisachem Sinne vollzogen. Zunächst in Beziehung auf den Umfang, d. h. auf die Staatsangehörigkeit und das Staatsgebiet, also was die Volksmenge und den Landraum anlangt. Dann in Bezug auf den Juhalt, d. h. auf die Aufgaben, die Verrichtungen des Staates, also was die Zahl der vom Staate versolgten Zwecke und die hiefür verwendeten Mittel anlangt.

# Grfter Abschnitt.

#### II.

Die Betrachtung ber ersten Entwickelung muß ausgehen von ber Staats= angehörigkeit, nicht von dem Staatsgebiete. Denn die älteste germanische Staatenbildung entbehrte noch eines Staatsgebietes, fofern man hierunter dauernd besetztes Land versteht. Die herrschende Lehre, welche für den Staats= begriff ein ständig beherrichtes Land verlangt, wird durch die vergleichende Rechtsgeschichte widerlegt. Manchen Bölfern oder doch Bölfertheilen — Horden — werden wir die Anerkennung als staatliche Verbände nicht versagen können, obwohl sie noch nicht dauernd sekhaft geworden sind, noch als umherschweisende Wanderhirten zelten. Bildeten die Juden während der (sagenhaften) Wanderzeit in der Buste nicht einen Staat? Gewiß! Gesetzgebende, richtende Gewalt, Vertretungshoheit, Kriegführung und Friedensichluß übten sie: — das kann aber nur ein Staat. Sollen jene Araber-, Berber- und Beduinenhorden, welche heute noch wie seit unvordenklicher Zeit in Afrika ohne dauernde Site Gesetze geben, richten, Krieg führen, nicht unter den Staatsbegriff fallen? Hörten die Bewohner von Athen auf, ein Staat zu sein, als sie die Stadt räumten und auf die Schiffe flüchteten? Endlich: in der Zeit der sogenannten "Bölkerwanderung" ist es gar oft geschehen, daß ein Germanenvolk, welches ganz unzweifelhaft bereits staatlich geordnet, auch von Rom als Staat anerkannt gewesen war, die bisherigen Sitze verließ und Jahre, ja Jahrzehnte lang, eines seßhaft behaupteten Gebietes darbend, umherzog auf der Suche nach einer neuen Heimat, einer "quieta patria", wie Fordanis sagt. Sollen diese Kimbrer und Teutonen mit ihren Königen, die Sueben Ariovists, welche vierzehn Jahre hindurch nicht unter einem Dache

geruht, follen die Bandalen auf der Banderung aus Schlefien nach Ungarn, aus Ungarn nach Frankreich, Spanien, Afrika, — follen die Oftgothen von 473 bis 493, die Westgothen von 375 bis 412, die Langobarden im Jahre 568, welche alle auch während dieser Wanderjahre Könige wählten, von Königen und Grafen nach Volksrecht gerichtet wurden, Krieg mit den Römern führten und Verträge mit ihnen schlossen, nicht Staaten geblieben sein, weil sie kein dauernd behauptetes Staatsgebiet mehr hatten? - Die Römer waren anderer Ansicht: sie behandelten jene Bölker und Könige nicht als rechtlose Räuber und Räuberhauptleute, sondern als Staaten und Staaten= häupter, mit welchen fie auf gleichem völkerrechtlichem Kuße Staatsverträge schloffen.

Der älteste Staatsverband der Germanen war nicht ein räumlicher, fondern ein persönlicher: sie hatten Anfänge der Staatsbildung vor einem bauernd besiedelten Staatsgebiet, - schon in der Zeit vor dem Uebergang zur Seghaftigkeit, in den Jahrhunderten, in welchen fie noch überwiegend von Biehzucht und Jagd, nur nebenher von dem noch nicht seßhaft betriebenen Ackerbau lebten; die Grundlage Dieses ältesten germanischen Staates ift nicht die Gemeinde — denn sie besteht noch nicht, da sie auf dauernder Acker= nachbarschaft, auf gemeinsamer fester Ansiedlung beruht —, sondern die Bluts=

verwandtschaft, das Geschlecht.

Auch hier wie so oft ist unsere beste Lehrerin die Sprache. Gothisch sibja ist zugleich "Berwandtschaft" und "Friede", "gens" und "pax", zum unniederkämpflichen Beweise, daß ursprünglich der Friede d. h. der Rechtsschut sich auf die Glieder je Eines Geschlechtes beschränkte. Daher heißt gang folgestreng und schlußbundig "sibjis" nicht nur "verwandt", auch "friedlich", "einig", daher umgekehrt "un sibjis" nicht bloß "un-verwandt", auch "friedlos", "friedbrüchig", "ungesetlich", "verbrecherisch", "außerhalb des Rechts ftehend"; daher heißt "unsibja" nicht allein "Unverwandtschaft", ebenso "Unsgesetlichkeit"; daher ist "ga-sibjon" nicht nur sich "versippen", in die Sippe aufnehmen und eintreten durch Wahlfindschaft (sunive gadeds, "frastisibja"), ebenso "sich versöhnen", in Frieden ausnehmen und eintreten, ganz wie ga-frithon, us-sauneins. Das will sagen: unter den Gesippen soll unverbrüchlicher Friede walten; Streitigkeiten unter ihnen durfen nie durch Kehdegang, müffen stets durch Rechtsgang 2) entschieden werden; unter dem Vorsitz des Sippehauptes muß von den Gesippen durch den Sipperath das Urtheil gefunden werden über die habernden Gesippen. Der Bruch dieses Gebotes war mit den schärfften Strafen, mit dem Verluft des Sippeschutzes von dem Rechte bedroht; aber nicht nur von dem Recht: auch nach den fittlichen und religiösen Anschauungen galt ber Rechtsbruch unter ben Gesippen durch Mord, Todtschlag, Raub, Fehde, Gewaltthat jeder Art als so schwerer Krevel, daß die Säufigkeit folder Thaten als Auflösung aller sittlichen Ordnungen, als unheilvollstes und sicherstes Vorzeichen und Kenn-Mal der hereinbrechenden Götterdämmerung 3) angesehen wird.

Berweilen wir hier einen Angenblick. Es ist lehrreich, zu sehen, wie in diesem Fall gleich so vielen anderen das zwingende äußere Bedürfniß zugleich durch die Weihe der Sittlichkeit und des Götterglaubens innerlich gesichert wird; die Sippe, die sich selbst gerfleischte, war verloren in dem überallher

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S γ. Dahn, "Könige der Germanen" VI. 2. Ausgabe, Leipzig 1885, S. 20.
 <sup>2</sup>) S. J. Dahn, "Baufteine" II. Berlin 1880, S. 76.
 <sup>3</sup>) S. J. Dahn, "Baufteine" I. Berlin 1879, S. 102 f.

drohenden Angriff anderer Sippen, welche nicht Rechtsverbot, nur Schen vor den Speeren der bedrohten Sippe zurückhielt; diese Nothwendigkeit des Sippesfriedens wird nun zugleich wie durch Rechtsvorschrift durch sittliche Pflicht und Schen vor den rächenden Göttern eingeschärft; aber nicht etwa vermöge schlan berechnender Absicht, sondern in Anwendung eines ganz allgemein in der Bolksseele waltenden Gesetzs, welches überall äußerliche Röthigungen, reale Bedürsnisse in unwillkürlicher und unbewußter Wirsamkeit durch ideale Weihe zugleich zu inneren Nothwendigkeiten erhebt; das ganze Strafrecht der Urzeit mit seiner religiösen Weihe, aber auch zahlreiche Einrichtungen des dürgerlichen Rechts: Ehe, Eid, Gottesurtheil, Blutsbrüderschaft, Grenzschutz, Deichsriede, Hausfriede, Heersriede, Dingsriede, Wegfriede und noch gar vieles Andere beruhen hierauf.

Der alteste germanische Staat ist also ber Sippestaat; der Rechts=

schutz und Rechtsfriede beschränkt sich auf die Glieder Einer Sippe.

#### III.

Der nächste Schritt führte zu dem Sippen-Staat oder GeschlechterStaat. Verschwägerung, Verträge, zunächst nur für einzelne Zwecke und
nur auf Zeit geschlossen, z. B. zu gemeinsamer Vekämpfung gemeinsamer Feinde in Abwehr oder Angriff, zu gemeinsamer Wanderung durch gefährliche Strecken, führten allmälig zu dauernder Verbindung mehrerer unverwandter Geschlechter, deren Verwandtschaft später irrig geglaubt, vorauß gesetzt oder wohl auch durch sinnbildliche Handlungen, etwa durch Eingehung von Blutsbrüderschaft ("ganga undir jardhar men") im Wege bewußter Errichtung ersetzt wurde, wobei nun auch für die bisherigen Ungesippen Opfergemeinschaft wie für Gesippen begründet ward.

Zunächst war dieser Verband nicht ein Staat, nur ein durch Uebereinstommen, durch "völkerrechtlichen" Vertrag hergestellter "Staatenbund", dessen Glieder die einzelnen Sippen als "Einheitsstaaten" bildeten, wenn wir diese Ausdrücke auf so kleine Verhältnisse anwenden wollen; wie so oft in der Geschichte und wie wir es später auch bei den Germanen nochmals im größeren Maßstab bei dem Uebergang zu dem Völkerschaftsstaat aus versbündeten Gaustaaten antreffen werden, besestigten sich allmälig die nur auf Zeit geschlossenen Vereindarungen zu dauernden Verbänden mit einheitlicher

Dberleitung.

Allein die ursprüngliche Selbstständigkeit der einzelnen Sippen wirkte auch in dem Sippen-Staat noch gar vielsach und bis in ganz späte Zeiten nach; so vor Allem in dem Fortbestand des unbeschränkten Fehderechtes unter den Sippen. Bei ihrer Verbindung gegen gemeinsame äußere Feinde hatten diese Geschlechter durchaus nicht auf das disher selbstwerständliche Recht zu verzichten beabsichtigt, seden Streit zwischen Angehörigen verschlich Friede walten — nur unter den Gliedern Einer Sippe mußte ja unverdrüchlich Friede walten — nach freier Wahl von beiden Betheiligten statt durch Rechtsgang durch Fehdegang zu entscheiden; nur falls beide Theile den Richterspruch der versammelten Staatsgenossen unr falls beide Theile den Richterspruch der versammelten Staatsgenossen muresen, waren diese zu urtheilen zuständig; wählte auch nur Einer der Streitenden — sogar der Verleger! — Fehdegang, so mischte sich der Staat nicht ein; der "Krieg" entschied unter den hadernden Sippen, ganz ebenso wie in den Tagen des Sippestaates, da zwischen den "souveränen" Einzelsspren noch keinerlei Rechtsband bestanden hatte.

Diese Auffassung allein — sie aber auch völlig — erklärt es, daß das Fehderecht in noch viel späteren Zeiten als etwas ganz Selbstverständliches, sozusagen Natürliches angesehen und wider alle Beschränkungen und Verbote ausrecht erhalten wird; aber diese Entwicklung ist erst später — unter dem Gesichtspunkt der Vermehrung der Staatszwecke und der Staatsmittel — zu betrachten.

#### IV.

Die auf den Sippens oder GeschlechtersStaat nächstfolgende Stufe beruht nicht auf einer Erweiterung der Zahl der Staatsangehörigen, sondern auf einer Aenderung der Grundlage des Staates, welche sich aber sehr allmälig und unvermerkt vollzieht; der Uebergang zur Seßhaftigkeit führt zu dem GemeindesStaat.

Aus unbekannten Gründen — vielleicht wegen des Druckes anderer Völker von Often her — hatte das Jahrhunderte hindurch ohne bestimmtes Ziel fortgesetzte Umherwandern der Germanen die Richtung nach Westen angenommen; soviel dürsen wir jedesfalls sagen, mag man nun die Urheimat der Germanen und der übrigen Arier nach der lange herrschenden Ansicht nach Asspischen Meer oder nach einer vor Auzem eistig versochtenen Meinung nach Europa verlegen: in diesem Erdtheil wenigstens hat jedenfalls ein Vorschieben der Germanen von Osten nach Westen statzgefunden; zur Zeit Alexanders des Großen c. 330 bezeichnet Pytheas von Massisien noch die Elbe als Grenze zwischen den (ihm wohlbekannten) Kelten und "Skythen"; dieser allgemeine Sammelname für unbekannte Barbaren des Ostens kann damals östlich der Elbe nur die Germanen bezeichnet haben, nicht etwa die Letto-Slaven, die stets östlich hinter den Germanen erscheinen. 1

Zur Zeit Cäsars (50 v. Chr.) haben die Germanen nicht nur den Rhein erreicht, sie haben offenbar schon mehrere Menschenalter vor ihm sich bereits auf dessen linkem Ufer im Elsaß und um Speier und Worms seßhaft niederzgelassen. Weiteres Vordringen der Germanen gen Westen und bald auch gen Süden wurde nun für vier Jahrhunderte ausgehalten durch die so lang uns durchbrechbare, ganz unvergleichlich überlegene Wassens und Bildungs-Macht bes römischen Weltreiches. Nothgezwungen gingen jetzt die Germanen aus der bisherigen Lebensweise von Wanderhirten allmälig über zu seßhaftem

Ackerbau in festen Sigen.

Die Ansiedlung erfolgte von jeher in zwei Formen: in Dorffiedelung oder in Hoffiedelung. Keine dieser Arten ist an sich die ältere (nur daß thatsächlich später häusig um Einödhöfe herum und aus solchen heraus Dörfer erwachsen sind); auch nicht auf stammthümlichen Unterschieden beruht der Gegensaß (so daß z. B. die Sachsen Hof-, die Alamannen Dorffiedelung befolgt hätten); vielmehr lediglich auf der Beschaffenheit des Bodens (dem Lauf der Wasserdern z. B.) und auf den geschichtlichen Vorgängen bei der Einwanderung; immerhin setzt wenigstens Tacitus die Dorfsiedelung als das Gewöhnliche voraus.

In beiden Fällen, mochten unn Dorfgemeinden oder Höfergemeinden entstehen, erfolgte die Niederlassung nach Geschlechterverbänden. Es kounte gar nicht anders sein; wir müßten dies folgern, auch wenn wir nicht ausdrücksliche Beläge dafür besäßen. Wie die mit einander zu dem umherziehenden

<sup>1)</sup> Bgl. F. Dahn, "Deutsche Geschichte" Ia. Gotha 1883, S. 25.

Geschlechterstaat verbündeten Sippen nebeneinander zu Fuß, zu Roß, zu Wagen gewandert waren, so siedelten sie sich, als sie gezwungen Halt machten, nebenseinander an: selbstverständlich! Nur diese Gesippen waren ja befriedete Nachbarn; Ungesippen — auch des gleichen Volkes — waren wenigstens mögliche Feinde.

Daß in der That die Nachbarn ursprünglich meist Verwandte — wirkliche oder vermuthete, fünstlich geschäffene — waren, geht schon darans hervor, daß die Verwandtschaft auch die Gliederung des Heeres ausmachte: wie sie im Frieden nebeneinander siedelten, jo kämpsten sie nebeneinander in der Schlacht. Ja, sogar noch Ende des VI. Jahrhunderts im Frankenreich in Gallien, nachdem doch Wanderung und Ausbreitung den Zusammenhang der alten Geschlechter erheblich gelockert haben nußte, bestand ein Erbrecht der Nachbarn in Bezug auf die Grundstücke; der Nachbar schloß selbst die Tochter aus (nur die Schwertmagen gingen ihm vor).

Da nun alles germanische Erbrecht lediglich ein auf den Todesfall ansgewendetes Familieurecht, Versippung der einzige Beerbungsgrund ist, so mußte auch jenes Erbrecht der Nachbarn auf der Annahme — wenn auch mitunter oft der bloßen Vermuthung oder Erdichtung — von Versippung beruhen. Erst Chilperich I. c. a. 580 hat die Töchter hierin den Nachbarn

porgezogen.

Durch die seßhafte Niederlassung wurde also zunächst noch gar nichts an dem bisherigen Geschlechterstaat geändert; Grundlage des Staates blied zunächst auch jest noch die Versippung. Dies ist um so zwingender einsleuchtend, als ja die disherigen Wanderer keineswegs plötzlich und mit Beswußtsein in die Seßhaftigkeit eintraten, so daß sie nun hätten Ausas oder gar Nöthigung gebabt, die Grundlage ihres disherigen Zusammenhalts zu ändern. Im Gegentheil! Sie waren in die Size z. B. an dem rechten Rheinnser eingewandert mit der Absicht, auch diese nach einiger Zeit wieder zu verlassen, und erst allmälig, nach wiederholten vergeblichen Versuchen, wie ebedem weiter zu ziehen, mußten sie sich in das Verbleiben sinden, erkannten sie — wohl sehr gegen ihre Neigung —, daß sie nun zur Seßhaftigkeit genöthigt waren.

Jest erst — also ganz allmälig — verwandelte sich der bisherige unftäte Geschlechterstaat lediglich persönlichen Gesüges in den stäten seschaften Gesmeindestaat; jest wurde — allmälig — das dauernd behauptete Gemeindes (ober Staats=, es ist damals noch dasselbe) Gebiet die Grundlage des Staats= verbandes; die persönlichen, verwandtschaftlichen Zusammenhänge erloschen zwar keineswegs - blieben fie doch die Grundlagen von Blutrache, Fehdegang, Wergeld-Recht und Wergeld-Pflicht, Eibhilfe, Nachbarschaft, Schlachtordnung, Erbrecht, Muntschaft; allein allmälig wurden diese Beziehungen nur Pflichten innerhalb des Staates, waren nicht mehr Grundlage des Staates felbst. Bielmehr find jest die auf die dauernde Gemeinschaft der Siedlung, die Rachbarichaft der Sofe, der Aecker, die gemeinschaftliche Benützung der Allmännde, Die gemeinschaftliche Bewachung, Vertheidigung, dann auch Rodung des Grenz= waldes gegründeten Bedürfnisse, Erfordernisse, Vortheile die Grundlagen des "Staats"verbandes (richtiger eben: ber Gemeinde=Staat) geworden, gang wie bei Graeco-Italikern der Staat (πόλις) aus der Gemeinde, snur bei diesen aus der Stadt= (πόλις), nicht aus der Dorf= (αώμη) Gemeinde] in unmerklichem Uebergang hervorgewachsen ist. Wie eng bei der Unbehilflichkeit des noch findlichen Acterbaues jene Gemeinschaft sein mußte, das zeigt der Flurzwang und der Felderwechsel, welche ja bis in gang späte Zeiten jestgehalten wurden.

Es ist bekanntlich bestritten, worin der Unterschied zwischen Gemeinde und Staat bestehe; allein so gesaßt ist die Frage schief gestellt; nachdem der Staat aufgekommen, das Staatsbewußtsein voll entfaltet ist, wird man freilich sagen können: der Staat umfaßt alles Menschliche in seinem Rechtsschutz, die Gemeinde nur die auf der Nachbarschaft bernhenden Bedürsnisse, und der Staat hat ganz wesentlich auch die Richtung nach Außen (Vertretungshoheit, Kriegsührung, Vertrag mit anderen Staaten), die Gemeinde ist zunächst nicht nach Außen, ist zunächst nach Innen gerichtet. Allein in der geschichtlichen Entwicklung des Staates aus der Gemeinde ist es ganz unmöglich, eine Bretterwand zwischen diesen Wandelungen aufzusühren und zu sagen: "Vis heute war Athen oder Kom Gemeinde, von heute ab ist Athen oder Kom Staat." Es ist daher ein wenigstens sehr entschuldbarer Frrthum, wenn Aristoteles in der Gemeinde bereits das Staatliche zu sehen glaubte.

#### V.

Der nächste Schritt bedeutet eine Aenderung nicht der Art und dem Begriffe, nur dem Umfange nach, ganz wie die Erweiterung des Sippestaates zu dem Sippenstaate nur eine Bermehrung der Glieder, nicht eine Umwandlung der Grundlage des Staatsverbandes enthalten hatte. Der Ge-meindestaat dehnt sich aus zum Gauftaat: im Laufe der Zeit, vermöge der zunehmenden Bevölkerung, der Mehrung der Siedelungen und der Rodungen ichließen sich die bisher selbstftändigen Dorfschaften und Höferschaften zu einer höheren Einheit zusammen, wie sie die Bodengestaltung benachbarter Nieder= lassungen von selbst vorzeichnet; die Dörfer und Höferschaften erlöschen nicht innerhalb dieses weiteren Verbandes, aber sie sinken jett zur Bedeutung reiner Ortsgemeinden herab, während der Staat nunmehr in dem Gauverband erscheint, dessen Wertzeuge der von allen Gemeinden des Gaues gewählte Gaurichter oder Gaukönig und die von den Angehörigen aller Gemeinden besuchte Gauversammlung, das Gauding, sind. — Bor jeder starren auß= nahmslosen Berallgemeinerung muß man sich freilich hüten; nicht in allen Fällen wird die Entwickelung alle diese Stufen hintereinander durchgemacht haben; so ist wohl denkbar, eine Bölkerschaft war bei der sekhaften Rieder= laffung bereits in so umfassende Geschlechterstaaten gegliedert, ein so weites Gebiet ward von ihr zusammenhängend besetzt und besiedelt, daß, mit Ueber= springung der Borftufe des Gemeindestaates, sogleich der Gaustaat entstand.

Lehrreich hiefür sind die Borgänge auf Filand, wo erst durch den Zusammenschluß der ursprünglich selbstständigen Siedelungen — mag man diese nun Gemeinden oder schon Staaten nennen — der isländische Gesammtstaat entstand.

Die Gestaltung der Gaue war, wie bemerkt, besonders durch die Bodengliederung, durch die gegebenen Grenzen der Landschaften, durch Berg und Thal und Wasserläuse vorgezeichnet; aber freilich nicht ohne Einwirkung der Borgänge bei der Einwanderung, z. B. Verwandtschaft oder Unverwandtschaft der nächsten Ankömmlinge.

### VI.

Auf der Stufe des Gaustaates sind nun aber die Germanen offendar sehr, sehr lange stehen geblieben: Jahrhunderte hindurch, von dem wohl bald nach der Seshaftigkeit erfolgten Uebergang aus dem Gemeindestaat an bis in das II. und III. Jahrhundert nach Christus. Denn auf der Stufe des

Gauftaates fand nicht nur Cafar (50 v. Chr.), auch noch Tacitus (100 n. Chr.) die Germanen, und die Versuche, damals schon die verschiedenen Gaue einer Bolferichaft zum Bolferichaftsftaat zusammenzuschließen, scheiterten noch: spaar ein Armin mußte diesen verfrühten Ginungsgedanken mit dem Tode bußen. Es ward anderwärts von mir genugsam 1) ausgeführt, daß damals regel= mäßig — Ausnahmen kamen vor! — nicht die ganze Bölkerschaft (civitas 3. B. Cheruscorum) den Rahmen des Staates bisbete, sondern der Gan (pagus); die Bölkerichaft 3. B. der Cherusker war lediglich ein lockerer Staatenbund von 4 oder 6 oder mehr Gauen (pagi), verknüpft durch Opfergemeinschaft und bäufige, aber keineswegs ausnahmsloje Kampfgemeinschaft, welch lettere vielmehr von Fall zu Fall beschlossen werden mußte. So wissen wir, daß in den großen Kämpfen gegen Rom von 9-16 n. Chr., in welchen die Bolfer= ichaft der Cheruster Die Führung hatte, keineswegs alle cheruskischen Baue Dieselbe Haltung befolgten; nicht nur ftand der eine Gan, der bes Segeft, auf romischer Seite und ward nur auf turze Zeit von der allgemeinen Begeisterung in den Kampf mit fortgerissen: — noch viel deutlicher spricht für Die Selbstständigkeit dieser Bauftaaten, daß mitten in folchen Sturmen ein cherustischer Ban, ber von Armins Vaterbruder Inguiomer, fieben Sahre hatte neutral bleiben können. Urmin wollte diesem der römischen Weltmacht gegen= über ganz unhaltbaren Zustand ein Ende machen: regnum adfectans libertatem popularium adversam habuit, dum varia fortuna certaret dolo propinquorum occisus est. 2) Armin trachtete nach der Einherrschaft, nach dem Ginkonigthum über alle Gaue der Bolferschaft der Cherusker: - nicht nach dem Gaukönigthum: danach brauchte er nicht erst zu trachten: das hatte er bereits wie sein Later: denn derselbe Tacitus nennt Armins Geschlecht ein fönigliches. Armin hatte aber noch den unbändigen Freiheitsdrang feiner Lands= leute wider sich und endete durch Meuchelmord seiner Gesippen, d. h. höchstwahr= icheinlich der übrigen cherustischen Gautonige, welche sich der Mediatifirung widersetzen; wenigstens wissen wir, daß sein eigener Baterbruder, jener Inguiomer, schon bei dem Rampf Armins mit Marobod aus Gifersucht auf das Uebergewicht seines Reffen auf die Seite des Markomannenkönigs trat. Sehr mit Unrecht hat man gegen diese meine Auffassung eingewandt, der pagus sei nur von gemeindlicher Bedeutung, der späteren hundertschaft entsprechend, also viel zu eng für einen staat-ähnlichen Verband gewesen; ich habe dargewiesen, nicht nur, daß der pagus später in eine Mehrzahl von Hundertschaften zerfällt (wo solche überhaupt vorkommen), — daß ein pagus 63,250 Köpfe zählt: — die civitas Helvetiorum zerfällt in 4 pagi, die gesammte civitas zählt 253,000 Köpfe: 253,000: 4 = 63,250. 3) Aus Einem der 4 Baue retten fich, abgesehen von den Gefallenen und den Gefangenen, blos durch die Flucht 6000 Menschen: das sind Zahlen, die mit denen einer "Hundertschaft" gar nicht zusammenzubringen und wahrlich zur Tragung eines Staatsverbandes mehr als ausreichend find. Daß die Helvetier Relten find, steht nicht im Wege; benn Cafar hat das Wort pagus gewiß nicht in ver-Schiedenem Sinne von Relten und von Germanen gebraucht, fo daß er einmal 63,000, das andere Mal etwa 600 Menichen darunter verstanden hätte.

<sup>1)</sup> Könige I. S. 513 f.; v. Wietersheim Dahn I. S. 35; Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen Bölfer. I. Berlin 1881. S. 83; Deutsche Geschichte Ia. S. 185.
2) Tacitus Annalen ed. Jakob Grimm, Göttingen 1835. II. S. 88. (a 19.)

S) Caesar, bellum Gallicum I. 29.

Vielmehr ist gerade dieser Schritt langsam und unter schweren Kämpfen, unter erbittertem Widerstand der Gaukönige vollzogen worden: — Kämpfe, von denen wir bei dem Schweigen der Quellen seit Tacitus über die inneren Beswegungen bei den Germanen nur die Ergebnisse kennen; bei den späteren Sachsen und bei den Friesen (wie bei den Nordgermanen) hat sich der alte Gaustaat dis auf Karl den Großen (wie dis auf Harald Harald

#### VII.

Der nächste Fortschritt war nun — zunächst — nicht ein staatsrecht-

licher, war ein völkerrechtlicher.

Seit Anfang des III. Jahrhunderts tauchen die Namen neuer umfassender Verbände auf, jener Gruppen von Völkerschaften, welche unter dem Namen der "Stämme" von da ab durch das ganze Mittelalter und dis heute die Gliederung des deutschen Volkes — der "Bestgermanen" — darstellen; die Namen der Alamannen a. 213, der Franken a. 234, der Thüringe (der alten Hermunduren), zuerst genannt 451, der Bajuvaren (der alten Markomannen, Duaden, Narisker) seit c. 550, während der Name der Friesen schon zur Zeit des Drusus (etwa um Christi Geburt) eine solche Gruppe bezeichnete, der der Sachsen aber, ursprünglich wohl nur der einer Völkerschaft, seit der Mitte des III. Jahrhunderts einen Stamm, eine Gruppe von Völkerschaften bedeutet.

Anderwärts 1) wurde dargewiesen, daß diese Verbände, auf näherer Blutsverwandtschaft, auf Nachbarschaft, infolge dessen Gottesdienst= und Opfergemeinschaft, auf gemeinsamen Bedürfnissen der Ausbreitung, des Angriffs, der Abwehr beruhend, theils geschichtlich durch Gewohnheitsrecht — darauf ist
viel schwereres Gewicht zu legen als bisher geschah — und häusig wiederholte Bündnisverträge für Einzelfälle erwachsen, dann durch dauerndes Bundesrecht
bekräftigt und gesestigt, von Anfang nicht etwa Einheitsstaaten, ja nicht einmal
Bundesstaaten, sondern nur locker durch das Recht verknüpste, obzwar auf die

Dauer gerichtete Staatenbündniffe waren.

Wir finden daher bei den königlosen Sachsen und Friesen bis zu ihrer Unterwersung durch die Franken keinerlei Einheitsgewalt; die Bölkerschaften und Gaue stehen selbstständig nebeneinander, nur durch Opfergemeinschaft und zum Theil durch Waffenverträge mit einander verknüpft, durch letztere aber so ungenügend, daß nicht einmal der furchtbaren Ueberlegenheit des Frankenreichs gegenüber alle Gaue der Sachsen gemeinschaftliche Sache machen, immer nur ein paar Gaue oder mehrere, z. B. einer Mittelgruppe, für einen Feldzug sich verbinden, wie weiland die Gaue einer Völkerschaft zur Zeit Armins.

Auch die Thüringe find noch kurz vor ihrer Unterwerfung (534) in eine Mehrzahl von Bölkerschafts= vielleicht auch Gau-Königreichen gespalten. Bei den Bajuvaren ist es wenigstens eine ausprechende Vermuthung, die freilich

<sup>1)</sup> Beweis: Ammianus Marcellinus, v. Wietersheim Dahn I. S. 216; Urgeschichte II. S. 191; Deutsche Geschichte Ia. S. 451.

bes Beweises barbt, daß die fünf dem bergoglichen Geschlecht der Agilosfinger (mag dieses selbst ursprünglich auch ein bajuwarisches ober ein erst von ben Merowingen eingesettes langobardisches oder frankliches Geschlecht gewesen sein) am nächsten stehenden Volksadelsgeschlechter der Suosi, Drozza, Fagang, Sahilinga, Anniona alte Völkerschafts- oder gaukönigliche Geschlechter der Markomannen, Quaden, Narisken waren; wenigstens wissen wir bestimmt, daß früher bei Markomannen und Quaden eine Mehrzahl von mehr und minder mächtigen Rönigen — also wohl Bollerschafts- und Gan-Rönigen nebeneinander standen, welche, als jene Bölfer unter dem Ramen und im Lande der Baiern auftraten, verschwanden, also wahrscheinlich "mediatisirt", zu bloßen Adelsgeschlechtern geworden find, mag dies von dem agilolfingischen Saufe por der Begründung der franklichen Oberhoheit oder erst bei diefer und burch diese bewirft worden sein.

Bei den Baiern mahrscheinlich, bei Alamannen und Franken zweifellos wiederholt sich dieselbe Entwicklung, die wir (oben S. 507) bei dem lebergang aus dem Gauftaat in den Staat der Bolkerschaft beobachteten, nunmehr in weiterem Umfang, mit größerem Magstab bei dem Uebergang aus dem Bölferschaftsstaat in den Bolfs - oder Stammesstaat. Aus dem ursprünglich nur völlerrechtlich durch Gewohnheitsrecht und Vertrag zu einem lockeren Staatenbunde verfnüpften Stamm entwickelte fich ein Ginheitsstaat, indem einer der gahlreichen Bölferschafts= oder auch Gaukönige die übrigen beseitigte und so alle Bolkerschaften oder Gaue des Stammes oder Bolkes zu einem Stammes voer Bolfstoniathum quiammenfafte, eine Entwicklung, welche, wie gesagt, bei ben gothischen Lölkern schon viel früher eingetreten war — 3. B. bei den Westgothen nach Beseitigung der zahlreichen Gaurichter und Gankönige unter Marich a. 395, 1) bei den Vandalen, indem der König der asdingischen Völkerschaft nach dem Fall des Königs der sillingischen auch über diese herrichte, a. 4192 - und sich bei den Rordgermanen und den Angels sachsen in England später in zwar vielfach abweichender, aber dem Ziele, dem Ergebniß nach ähnlicher Weise wiederholte.

Aufangs hatten, als sich die Bölkerschaften am Niederrhein zu der Gruppe der Franken, die am Oberrhein zu der der Alamannen zusammen= ichlossen, Die einzelnen Bölterschaften und auch wohl noch die Gaue ihren Beftand als Staaten voll gewahrt, zumal auch ihre besonderen Bolferschafts= und Gaukonige ober Gaurichter erhalten, wie ja auch die Einzelnamen Dieser Völkerschaften und Gaue innerhalb der nen entstandenen Gruppen keineswegs verschwinden, sondern noch Jahrhunderte lang, ja zum Theil in der Betwee

und anderen bis heute forttonen.

Nicht von staatsrechtlicher, nur von geschichtlicher und stammthümlicher Bedeutung sind die innerhalb der Hauptgruppen bestehenden Mittelgruppen, auf deren Gliederung und Wichtigkeit anderwärts3) und zwar von mir zuerst hingewiesen wurde; bei den Friesen bestanden von Anbeginn zwei (oder drei) solcher Mittelgruppen, die großen, die kleinen (und die Fristavouen) 4), ganz ebenso innerhalb des großen Bolfes der Chanken ), einem Hauptbestandtheil

<sup>1)</sup> Könige IV. S. 32.
2) Könige I. S. 147.

<sup>3)</sup> v. Wietersheim=Dahn I. S. 178 f.; Urgeschichte IV. S. 3 f.; Deutsche Geschichte Ia. S. 89, Ib. S. 35.

<sup>5)</sup> Ebenda G. 105.

ber späteren Sachsengruppe, gang ebenso bei ben Brufterern 1), später einem

Hauptbestandtheil der Franken.

Die Hauptgruppe, der Stamm der Franken, gliedert sich in die drei Mittelgruppen der salischen, der Uferfranken und der nur in weiterem Sinne geschichtlich, staatlich, nicht aber stammthümlich zu den Franken gehörigen Chatten, die Hauptgruppe, der Stamm der Sachsen, in die vier Mittelgruppen der Nordelbischen, der Oftfalen, der Engern und der Westfalen, die Hauptgruppe der Alamannen in die beiden Mittelgruppen der Juthungen und der Alamannen im engeren Sinne, auch bei der Sauptgruppe, bem Stamm der Baiern, wird man die mundartlich ftark abstehenden Oberpfälzer (die alten Narister?) als eine Mittelgruppe von den Ober- und den Niederbaiern scheiden durfen.

Diese Mittelgruppen sind zum Theil jedesfalls ebenso alt wie die Ramen ihrer Hauptgruppen (so bei den Chauken, Brukteren, Friesen), jum Theil vielleicht sogar alter (Salier?). In einem Falle können wir nachweisen, baß die Zusammenfassung der Gaue unter einem König sich zunächst auf die Gaue ber Einen Mittelgruppe beschränkte, dann erft auch die der anderen Mittel= gruppe wie nach dem Gesetz der Schwere heranzog: bei den Franken ward Chlodovech zuerst König aller salischen, dann erst der uferfränkischen und, wenn überhaupt schon er — jedesfalls zulett der chattischen Mittelgruppe.

Denn dies ist nun, wie angedeutet, der nächste Schritt der Entwicklung; bei den Franken können wir — Dank Gregor von Tours — im hellen Licht zuschauen, wie ein salischer Gautonia durch Mord, Gewalt, List und Ueberredung die Gaue zunächst seiner salischen Mittelgruppe, bann die der Uferfranken zu einem Stammesstaat, Bolksstaat zusammenschließt; hier steht die Entstehung des Bolkskönigthums aus dem Gankönigthum so unleugbar, so handgreiflich vor unseren Augen, daß die "fire Idee" von dem romischen Ursprung des germanischen Königthums hiedurch allein als grund- und boden-

los in sich zusammenbricht, wie der Bovist bei der Berührung.

Sanz ähnlich muß die Entwickelung bei den Alamannen sich vollzogen haben, obwohl wir bei diesen leider nur den Anfang und das Ende kennen; aber das genügt vollkommen! Zur Zeit Julians c. 360 stehen etwa 17 Alamannenkönige nebeneinander; da sie an Macht sehr ungleich sind, reges, reguli, regales, sind wohl, was sehr gut denkbar, ja selbstverständlich ift, neben Völkerschaftskönigen (wie Chnodomar und Serapio, "an Macht die anderen Könige überragend") noch Gaukönige (wie Bestralp, Ur, Ursicin, dann Badomar, Suomar, Hortari)?) anzunehmen; nicht sogleich, nicht überall gleich= zeitig bei allen zu den Alamannen gehörenden Gauen wird die Aufrichtung des Bölkerschaftsstaates gelungen sein; ungefähr anderthalb Jahrhunderte später steht ein einziger, ein Bolts- ober Stammeskönig an ber Spite aller Mamannen (oder doch der von Chlodovech geschlagenen, mit dessen Fall die Unterwerfung aller Mamannen entschieden ist (oder doch, um ja unseren Grundgedanken nicht zu übertreiben und zu ftark zu verallgemeinern: ber in jener Schlacht betheiligten Bölkerschaften und Gaue: es ware wohl denkbar, daß jene Alamannen, welche damals noch durch Uebertritt in oftgothisches Bebiet fich der Unterwerfung entzogen, nicht unter jenem getödteten Ronig, vielleicht überhaupt noch nicht unter einem König, nur unter Richtern gestanden hatten).

<sup>1)</sup> Chenda S. 60. 2) S. Urgeschichte II. S. 280, 283.

#### VIII.

Das merowingische Königthum vollzieht nun aber gleich den übrigen auf römischem Boden errichteten Germanenstaaten einen weiteren Vorschritt: nicht nur der Stammes oder Volksstaat, der Reich staat wird durch diese Könige hergestellt, d. h. der Staat umschließt jett nicht blos alle Gaue und Völkerschaften des Stammes der Franken, auch Stammfremde: Römer.

Dies geschah nun auch schon vor oder gleichzeitig mit der Begründung des Frankenstaates bei Vandalen, Ost- und Westgothen und Burgunden; allein der Frankenstaat war der Erste, welcher auch andere Germanen sich einfügte (sieht man von der kurzdauernden und unvollständigen Unterwersung der Gepiden um Sirmium durch Theoderich des Großen ab): nämlich die Mamannen, bald darauf die Thüringe und Burgunden, dann die Baiern. Nun beherrschte der merowingische Reichsstaat außer Saliern, Userfranken, Chatten auch Römer, Vasconen, Kelten, Mamannen, Thüringe, Burgunden, Baiern, Friesen; nicht mehr der Stamm trug den Staat, der Staat schlöß Angehörige der verschiedensten Nationen und Stämme zusammen.

#### IX.

Der farolingische Staat setzte zunächst nur die bisherige Entwickelung dem Umfange und der Aufnahme stammfremder Angehöriger noch fort; unter Karl dem Großen umfaßte der Frankenstaat auch noch Sachsen im Norden, Slaven und Avaren im Often, Langobarden, Rom und disher byzantinische Gebiete im Süden, Iberier, Westgothen, Basken, Mauren im Westen; in diesem Reichsstaat Karls sindet jene Bewegung der Erweiterung, des Anwachsens des germanischen Staates, welche wir im Laufe von mehr als tausend, ja von zweitausend Jahren verfolgt haben, ihren großartig frönenden Abschluß. Von dem denkbar engsten Kreise — dem der Sippe — gingen wir aus, um durch den Sippenstaat, dann den der Gemeinde, des Gaues, der Völkerschaft, des Stammes zu dem Reichsstaat aufzusteigen, der unter Karl — wenigstens für das Abendland — zum Weltstaat wird.

Im zweiten Abschnitt dieser Betrachtung werden wir sehen, wie unter Karl nicht nur ein gewaltiger Schritt auf der bisherigen Bahn der Ersweiterung des Staates dem Umfang nach geschah, — wie auch in die Aufgaben, in die Zwecke des Staates ein wesentlich Neues, ein Verhängnisvolles aufgenommen wurde.

An dieser Stelle übrigt nur noch der Hinweis darauf, wie alsbald nach dem Tode Karls eine der bisherigen entgegengesetzte Strömung beginnt, gerichtet auf Lösung, auf Sonderung der gewaltigen Länder- und Bölkermassen

bes abendländischen "Weltreiches".

In der That hat zwar Karl noch eine Steigerung dieser ausdehnenden Entwicklung geplant; nachdem er in Europa von der Eider im Norden bis gegen die Südspiße Italiens hin, von Mittelungarn bis Saragossa hin gebot, hat er eine Zeit lang alles Ernstes den Erwerb auch des byzantinischen Reiches angestrebt, nicht durch Eroberung, aber durch Heiches angestrebt, nicht durch Eroberung, aber durch Heiches angestrebt, nicht durch Eroberung aus der theokratischen Aufsfassung seines von Gott ihm zugetheilten Ferrscherberuses, indem ohne jede Spur von Heuchelei seine großartige Herrschernatur sich selbst durch solchensfrommen Wahn über die eigenen weltlichen Leidenschaften hinwegtäusschte;

ganz wie er in seinen scheußlichen Sachsenschlächtereien im besten Glauben handelte; er stellte sich in augenehmster Selbsttäuschung ohne Heuchelei als gottverordnete Pflicht das Unternehmen vor, zu welchem seine Kriegsluft, seine Eroberungsfreude und seine Ruhm= und Herrschgier ihn aus den tiefsten

Gründen seiner Eigenart brängten.

Allein statt der Bereinigung zweier Kaiserreiche in Einer Hand brachte das IX. Jahrhundert die Ausschland, Frankreich, Italien (wobei Lothringen und Burgund einige Zeit zwischen den ersten beiden schwankten). Der wichtigste Grund dieser Ausschland jag darin, das diese Bölker, welche nur die gewaltige Faust Karls zusammengekeilt hatte, gar nichts untereinander gemein hatten, als etwa das Christenthum und die Person des großen Herrs; nachdem letztere weggefallen, erwieß sich jenes rein innersiche Band nicht start genug, die Staatseinheit aufrecht zu halten. Die Hauptsache war: die völlig romanischen Ttaliener, die stark romanischen Franzosen und die gar nicht romanischen Deutschen Stusen der Bildung und zumal der volkswirthschaftslichen Justände; sie verstanden sich nicht und sie brauchten sich wirthschaftslichen Justände; sie verstanden sich nicht und sie brauchten sich wirthschaftlich gar nicht oder sehr wenig; sie hatten auch nur Einen gemeinschaftlichen Feind, die Normannen, denn die Ungarn kamen nicht für den Westen, die islamitischen Seeräuber nicht für den Osten in Vetracht.

So lösten sich nun die widernatürlichen Bande, welche das starke Geschlecht der Arnulfingen für etwa 150 Jahre um diese Bölker geschlungen hatte. Diese Arnulfingen — der mittlere Pippin und Karl der Hammer — waren es gewesen, welche eine sehr starke Auslösungsbewegung gemeistert hatten, die gegen Ende des VII. Jahrhunderts bereits das Merowingenreich zu zerstören nicht nur gedroht, welche sich bereits dahin gesteigert hatte, daß thatsfächlich dem merowingischen Schattenkönig (oder vielmehr dessen Hausmeier) nur noch ein ganz schmaler Strich neuftrischen Landes verblieben war.

Denn nicht nur alles rechtscheinische Land und das linkscheinische Austrasien, Elsaß, Lothringen, Maas und Moselland war thatsächlich unter seinen Herzogen selbstständig geworden, nicht nur ganz Südfrankreich westlich der Loire hatte sich als Herzogthum Aquitanien gelöst, nicht blos Burgund stand unter seinem eigenen Hausmeier: — sogar die Champagne hatte ersolgereiche Anläuse gemacht, unter einem besonderen dux und den mächtigen Bischösen von Rheims sich sowohl von Austrasien, als von Reustrien und Burgund zu lösen. Damals hatten jene beiden großen Arnulsingen der Zerssehung gewehrt; aber unter den hadernden Enkeln Karls des Großen war kein Karl der Hammer!

#### X.

Wie bekannt, ging aber nun auch in den drei voneinander gerissenen Reichen, Italien, Frankreich, Deutschland, die der bis 800 immer steigenden Strömung entgegengesetzte Bewegung der Auslösung noch immer fort; die zusammenhaltende Macht des Kaiserthums war ja zu einem bloßen Ramen herabgesunken und ruhte sogar eine Zeit lang völlig; Italien ward zersplittert in eine Menge mittlerer, kleiner, kleinster weltlicher und geistlicher Fürstenthümer, während in Deutschland eine Zeit lang der Neichsgedanke trot der zahlreichsten Gegenstredungen durch eine Reihe hervorragend tüchtiger Herschland aufrechts

erhalten wird, geht er ichon feit Heinrich IV., noch rettungsloser aber nach bem Sturg ber Staufer nieder: - gerade in der nämlichen Zeit, in welcher in Frankreich das Königthum fieghaft die großen Bafallen bandigt, welche bis dahin (gerade mährend des Aufsteigens des deutschen Königthums!) bas icone Land mit dem völligen Zerfallen in vier bis fünf Fürstenthumer bedroht hatten.

Während in Italien ein nationaler Gesammtstaat überhaupt nie zu Stande fam bis 1870, bieten Deutschland und Frankreich das Schauspiel, daß dort bas Reich allmälig aufhört, ein Ginbeitsstaat zu sein, in einen locker verbundenen Bundesstaat, ja jum Staatenbund sich auflöft, indeß aus den alten Umtsgebieten und Bafallenstaaten zuerst der halb souverane Territorialstaat und zulett der voll souverane Staat erwächst, in Frankreich aber die bereits jo aut wie souveran gewesenen großen Basallenstaaten von der sieghaften Krone in straff beherrschte Provinzen eines starten Ginbeitsstaates verwandelt werden. Welches Elend und welche Schmach hat der Sieg jener, die Reichseinheit fliehenden, ja zerstörenden Gewalten vom 14. Jahrhundert ab über das deutsche Volk gebracht!

Wohl uns, daß wir diese Betrachtung nicht abschließen müssen mit den Auftänden von 1807 oder 1816 oder 1850, sondern enden können mit dem Hinweis auf den deutschen Bundesstaat von 1871; wer an diesem rüttelt, rüttelt an Allem, was das Leben eines Deutschen lebenswerth macht. Aber freilich, der Wahn auch der redlichen Bethörten und die Verntchinngsgier find ja schon jo mächtig, daß Millionen in Deutschland von Staat und Bolk und

Vaterland nichts wissen wollen.

# Bweiter Abschnitt.

#### XI.

Wir verfolgen nun die Entwicklung, den Fortschritt des germanischen Staatsgedankens in Bezug auf die Bahl und Art seiner Zwecke und der Mittel, welche er in den Dienst dieser vermehrten Aufgaben zieht.

Auszugeben ift hiebei ohne Frage von denjenigen Leistungen, welche bereits der älteste d. h. also der Sippe-Staat übernommen hatte, wenn wir

diese nachweisen können.

Wir können sie nachweisen.

Es sind offenbar jene Verpflichtungen, welche die Sippe auch später noch zu erfüllen hatte, als sie nicht mehr der Staat, nur eine Gliederung noch des Staates war.

Welche sind das?

Der Rechtsschutz im Inneren und die Waffengemeinschaft nach Außen: also, staatsrechtlich ausgedrückt: die Gerichtshoheit und die Kriegs-, überhaupt

die Vertretungs-Hoheit.

Der Rechtsschutz, später die Gerichtshoheit: denn der Fehdegang unter Gesippen war verboten, schon im Sippestaat: ja, man wird sagen dürfen: im Sippestaat viel strenger als auf den folgenden Stufen, weil damals noch viel mehr als später der Bestand der ganzen Genossenschaft auf der Ein= tracht ihrer Speere, auf der Fernhaltung jedes Rampfes unter den Genoffen

beruhte. Also war der Sippestaat, der jede gewaltsame Entscheidung von Streitigkeiten verbot, verpflichtet, dem Gesippen, der wider den Gesippen klagte, Recht zu schaffen durch Urtheilfindung und nöthigenfalls durch Zwangs-vollstreckung. Offenbar galten bei den Germanen hiersür seit unvordenklicher Zeit die Grundsätze des Genossenrechts und Genossengerichts. 1)

Diese Verrichtung des Staates ist also gleich alt wie der früheste Anfang des Staates bei den Germanen. Ebenbürtig alt ist die Kriegs= (Vertretungs=) Hoheit, so alt wie der Sippestaat. Der Gesippe, der gegen einen Ungesippen einen Rechtsanspruch hatte, den die fremde Sippe nicht anerkannte, oder, trot der Anerkennung, nicht erfüllte, hatte, falls die eigene Sippe ihn anerkannte, das Recht, durch die Speere der Sippe in Erzwingung seines Rechtes, also im Fehdegang des Angriffs unterstützt zu werden. Umgekehrt: der Gesippe ward von der Sippe einer fremden Sippe behust Rachenahme nicht außegeliesert; erkannte die Sippe die von der Fremdsippe behanptete Verpslichtung ihres Gesippen nicht au, so war sie verpslichtet, den Angriff der Fremdsippe auf ihren Genossen abzuwehren; allein, auch wenn sie jenen Anspruch anerkennen mußte, so suchte sie zwar einen Außgleich zu vermitteln, aber Außeslieferung oder auch nur Preisgebung zur Nache war damals wohl noch außegeschlossen: also Psslicht des Fehdegangs in Vertheidigung.

Von felbst versteht sich, daß, wenn die Sippe als solche mit einer andern in unbeilegbaren Streit gerieth, jeder Speer der Sippe derselben die Wehrpflicht schuldete in Abwehr oder Angriff. Und ebenso leuchtet ein, daß diese Pflichten und Rechte auch das Recht, Wassenruhe, Friedensverträge mit der bekämpsten Sippe, Wassenbindnisse mit befreundeten Sippen zu schließen:

also volle Kriegs= und überhaupt Vertretungshoheit inbegriff.

Manche überkluge Leute wollen nun die Verrichtungen des altgermanischen Staates überhaupt bis zu dem Einfluß des römischen Staatswesens auf dieses beides beschränken: Rechtspflege und Krieg; zumal wenn man die germanischen Völker als "Känberbanden" ("bandes") auffaßt, liegt das nahe: gemeinsame Gewaltthat nach Anßen und unter den Raubgenossen ein gewisses bluttriefendes Strafrecht genügt ja.

Allein es verhält sich doch anders.

Bor Allem ist schon für den ältesten Germanenstaat Gesetzebungs und Berordnungs Hoheit anzusetzen. Zwar wurde selbstverständlich in den aller meisten Fällen das Recht, das sich — wie das Leben in jenen einsachen Wirthschaftszuständen — selten und wenig veränderte, durch Gewohnheitsrecht sortgebildet. Allein völlig konnten Borkommnisse doch nicht sehlen, in welchen sofort durch bewußte absichtliche Satzung Vorschrift getrossen werden nußte; wir werden alsbald sehen, daß wenigstens nach dem Uebergang zu seschaftem Ackerban solche Bestimmungen über die Einrichtung der Feldwirthschaft, dann über die Ausungen an der Allmännde beschlossen werden mußten; mag man diese Satzungen nun "Gesetze" oder "Verordnungen" nennen.

Wir können aber ferner vor jeder römischen Berührung bei den Germanen den Gedanken, die Anfänge — mehr wird nicht behauptet — einer Berwaltungshoheit, einer Stener= (Finanz=) Hoheit, zweifellos auch einer Amtshoheit nachweisen; auf eine "Kirchenhoheit" missen wir — in Ermangelung einer "Kirche" — wohl verzichten; allein, es gab doch etwas Aehnliches.

<sup>1)</sup> Deutsche Weschichte Ib. G. 640.

Viel "Polizei" waltete nun wohl zwar nicht in den germanischen Urwäldern. Aber in Einer Richtung war der Zwang der Gesammtheit (— Sippe, Gesichlechter, Gemeinde, Gau, all das = Staat) unvermeidlich seit grauester Vors

zeit: der Deich=Zwang.

Sobald die Küsten der Nordsee besiedelt wurden — sie liegen tiefer als der Spiegel dieses Meeres —, mußte der Schutz der Siedler, ihrer Häuser, Heerden und anderen Habe durch die Eindeichung hergestellt werden, und diese konnte in genügender Weise nur durch das Zusammenwirken Aller, durch die gemeinsame Bedrohung je auf Einer Strandstrecke Gefährdeten erzielt werden. Neußerste Gefahr stand und steht hier auf dem Berzuge, und so war der Deichzwang wohl der älteste von Gemeinde oder Staat der Germanen geübte, das älteste Stück von Sicherheitspolizei, von Ausübung der Verwaltungs-hoheit. Zu diesem auch ohne bestimmte Quellenbeläge zu erschließenden Erzgebniß sühren nun auch alle Ueberlieserungen, alle Eigenarten des Deichsrechtes; daß dasselbe der grauesten Vorzeit angehört, wird bekräftigt durch jene Rechtssätze, welche gegenüber dem Deichsrechter noch eine Vermischung von Recht und Götterglaube, von Todesstrasse und Menschenopfer darweisen.

Bohl nicht ganz so uralt, aber doch auch schon dem vor-merowingischen Staat angehörig, sind Verwaltungsmaßregeln, welche dann in dem Frankenzeich wiederholt, genauer bestimmt und schärfer angedroht, aber schwerlich hier zuerst eingesührt worden sind; so das Gebot, Gruben zum Fang reißender Thiere zu graben, und noch manches andere "sicherheitspolizeiliche" Gebot oder Verbot in den Stammesrechten (auch abgesehen von der greisenhaften, durch staatspolizeiliche bischössliche Vielregiererei durchtränkten Lex Visigothorum) läßt auf hohes Alter schließen, ist nicht Alles etwa erst bei Aufzeichnung der Lex und durch Einfluß des fränkischen Staates in das Stammeszecht gekommen: so z. B. die Vorschrift des nächtlichen Wachens im Reihenzbienst der Dörsler; eine zuweilen etwas übermüthige Jugend weiß nicht, welch altzehrwürdiges Stück deutscher Rechtsalterthümer sie vor sich hat in der Gestalt des vielgeplagten Wächters der Nacht mit Horn und Speer.

Allein ganz zweifellos findet sich altgermanische Verwaltungshoheit, (Wohlfahrtspolizei, Volkswirthschafts = zumal Nahrungspolizei) auf einem Grenzgebiet, das uns alsbald zu der Finanz und Steuerhoheit dieses einsachen Staates hinüberführen wird: wir meinen die Allmännde und die ganze Einrichtung des Ackerbaues; dieselbe war gemeindlich (und das heißt damals so viel als staatlich) auf das Genaueste durch Zwangsvorschriften geregelt, offenbar schon sehr bald, nachdem der Uebergang zu seßhaft betriebenem Felds

ban vollzogen war.

Die Allmännde stand in dem Eigenthum der Gemeinde = des Staates. Die Gemeinde übte das Eigenthum in der Weise aus, daß sie den Höfern dingliche, mit dem Eigenthum an den Hösen als untrennbare Zubehörden verknüpste Nutungsgerechte an fremder Sache: Weides, Holzungss, Jagds, Fischereiskechte an den Wiesen, Heiden, Wäldern, Bergen, Sümpfen, Gewässern der Allmännde einräumte; das Maß dieser Nutungen wurde (später) durch Beschluß des Dinges für jedes Jahr ober für jeden Wirthschaftszeitraum seftgestellt und die Verletzung dieser Vorschriften mit den allerschärsseitraum bedroht. Das ist Ausübung der Verwaltungss und der Finanzhoheit mittelst "Gesetzgebung" oder "Verordnung".

Allein es beschränkte sich diese Wirthschaftspolizei nicht auf die Allmännde. Der Flurzwang und der Felderwechsel sind offenbar uralt; ja wir können

beide (nur - felbstverftändlich - erft nach eingewurzelter Seghaftigkeit) gar nicht zu alt annehmen. Denn jeder Fortschritt, jede Entwickelung in Diesen Dingen besteht gerade barin, daß jene Zwangseinrichtungen gemilbert und schließlich ersett werden durch einsichtigere und einträglichere Arten der Boden-

bewirthschaftung.

Damit ift nun aber auch schon die Finanzhoheit jenes Staates gegeben; er (d. h. die Gemeinde) hat einen "Fistus", d. h. ein von dem Eigenthum ber Genoffen begrifflich auf das Schärffte getrennt gedachtes Eigenthum der Gesammtheit an der Allmännde, welches belastet ift durch die dinglichen Rugungsrechte der Genossen. Aber höchst wahrscheinlich ist noch nach anderer Richtung ichon für damals eine Aengerung der Finanzhoheit zu vermuthen: nämlich ein Besteuerungsrecht, allerdings nur zu einem einzigen Zweck: bem des Gottesdienstes, des Opfers. Gewiß ift ja im Uebrigen richtig, daß der germanische Staat ein Besteuerungsrecht für Staatszwecke - also eben ein Besteuerungsrecht im heutigen und im romischen Sinne - nicht kannte, daß vielmehr eine jolche Bflicht in den auf römischem Provinzialboden errichteten Germanenreichen erst durch die Rönige von ihren römischen auf ihre germanischen Unterthanen ausgedehnt wurde.

Allein nicht nur die nordgermanischen Quellen kennen die Verpflichtung der Genoffen der Gemeinde, des Gaues u. f. w., zu den großen Opferfesten Beiträge zu liefern, - auch für die Westgermanen ift Gleiches sicher gu erichließen aus allerlei Gebräuchen bei großen altheidnischen Festen und Aufzügen, deren Spuren, obzwar vielfach verchriftnet oder zum Spiel und Schwant herabgefunken, sich bis heute in fast allen Landschaften Deutschlands erhalten haben. 1) Wir meinen jene heute meist nur noch von den Kindern oder der halberwachsenen Jugend ins Werk gesetzten Aufzüge, bei welchen von Saus ju Baus, von Gehöft zu Gehöft gewandert und unter Androhung der Pfandung Gaben von Eswaaren, von Gebildbrod, von Rudeln, Krapfen, Gebäck bestimmter Gestalt, aber auch von Giern, Butter, Raje, von Solz gum Johannis= feuer geheischt werden; uralte, freilich oft arg verderbte Lieder werden dabei gesungen, welche gerade die Reihenpslicht oder auch die allgemeine Verpflichtung jedes Gehöftes in der Markung zu solchen Reichnissen einschärfen und zwar stets unter Androhung der Pfändung, welche dann auch gegen die Widerspenstigen sofort vollzogen oder — im Scherze — versucht wird; man droht, den Herd einzuschlagen, das Feuer zu verlöschen, den Brunnen zu verschütten: - lauter uralte Strafen des Ungehorfamen, der den Rechtsschut und das Zusammenleben mit den Landgenoffen verwirft hat. Daß dieje Aufzüge oft — aber nicht immer, 3. B. nicht der der Fastnacht, dann das Sommerfingen in Schlesien — an christliche Feste sich schließen, z. B. an Sanct Nicolaus (= Botan), Beihnachten, Renjahr, heil. drei Ronig (überhaupt die Rauchnächte, die Alopfels-, die Anrollernächte), 2) Ditern, Pfingften (ber Waffervogel, der Pfingstl), Sommersonnenwende, spricht nicht gegen, sondern für unfere Unnahme: daß es fich hier um uralte Opfer handelt, zu welchen allgemeine Beitragspflicht bestand; — es ift ja bekannt, in welchen Zusammenhang die Kirche die vorgesundenen heidnischen Feste und Gebräuche mit ihren eigenen zu bringen überall verstand.

fteine I. G. 193.

<sup>1)</sup> Bgl. meine Darstellung der oberbaierischen Volksgebräuche in Bavaria I, München 1860, S. 363 f.
2) Bgl. "Altgermanisches heibenthum im beutschen Volksleben der Gegenwart", Bau-

Die Fülle der hier zu Gebote stehenden Beläge ist sehr reich; es sei nur bemerkt, daß z. B. in der Jachenau noch vor wenigen Jahrzehnten zu Ostern ein Widder mit vergoldeten Hörnern und das Bließ mit Bändern geschmückt jährlich je von einem andern Gehöft dargebracht werden mußte, der dann gemeinschaftlich verzehrt ward; und es sei erinnert, daß im Frankenreich eine besondere Abgabe die Ostar-stuofa hieß, die nicht in Geld bestand. Die Weigerung der Leistung hatte offenbar bald Ausschluß von der Opfergemeinsichaft — und damit aus der Rechtsgemeinschaft? —, bald aber Zwangssvollstreckung — Pjändung — zur Folge.

Darin liegt aber ein Besteuerungsrecht der Gesammtheit gegenüber bem Einzelnen, wenn auch nicht unmittelbar zu reinen Staatszwecken, doch zu gottesdienstlichen Handlungen, welche der Staat als solcher vornahm, zu denen er sich wohl nicht nur sittlich und religiös, auch rechtlich verpflichtet erachtete.

Dieje Betrachtung führt uns von selbst zu einer weiteren leußerung der bamaligen Staatshoheit, welche wir der späteren Kirchenhoheit vergleichen möchten.

Bur Reit gilt 3. B. in Preußen noch der Grundfat, daß der Staat nicht nur die von den anerkannten Religionsgenoffenschaften (vorab den drei "großen Rirchen", denen des Reichsrechts feit 1648), zu schützen, Beleidigungen berselben au ahnden, 3. B. Störungen des Gottesdienstes zu verhüten verpflichtet ift. ber Staat bedient sich auch der Formen dieser großen Kirchen nicht blos z. B. im Cid, auch in der Fürbitte für den Landesherrn, für deffen die Entbindung erwartende Gemahlin, der Geburtstag des Konigs wird firchlich gefeiert, die Soldaten werden an Sonntagen in die Kirchen befohlen. Rurg es besteht heute noch eine Verquidung von Staatlichem und Rirchlichem; andererseits übt der Staat sein jus cavendi in dem jus eirea sacra gegenüber der katho= lischen, in dem jus in sacra gegenüber der protestantischen Kirche. In der Urzeit besteht nun bei den meisten Bölkern — jedesfalls bei allen Ariern eine noch viel innigere Berquickung von Staats- und von Religionshandlungen. Wie der König sein Volk gegenüber andern Bölkern vertritt, so vertritt er es im Opfer gegen die Götter (aber nicht etwa weil er Priester ist); ohne Aweifel waren der König oder der Staat und ebenso die kleinen Verbände innerhalb des Staates auch rechtlich, nicht blos sittlich und religiös, verpflichtet, die hergebrachten großen Jahresopfer darzubringen — schon weil die Unterlaffung den strafenden Zorn der Götter auf Volt und Land herabrief - und daß der Staat Verbrechen gegen die Götter, gegen die Religion, 3. B. Tempel= schändung, Verbrennung der Weihthümer, zu ahnden gewillt, daß er berechtigt und verpflichtet war, den Gottesdienst zu schützen, das beweisen die Verstümmelungs= und Todesstrafen und die Friedlosigkeit, welche solche Verbrecher bedrohte. Das aber ist staatlicher Religionsschutz. In der Abwehr der christlichen Bestehrer, welche die heiligen Bäume fällten, die heiligen Duellen besudelten, die Saine und Tempel und Götterbilder verbrannten oder zerichlugen und zulet die Neubekehrten zur Steuernverweigerung ausbetten — weil aus diesen Steuern allerdings auch die Opfer bestritten wurden — also in der frevelhaftesten Beise offen das Landrecht brachen, hat der heidnische Staat Gelegenheit er= halten, sein jus cavendi auszuüben, gegen eine Religion, welche der Duld= samkeit des Beidenthums damit vergalt, daß sie die gewaltsame Ausrottung bes den Nichtbekehrten Seiligsten den Bekehrten zur Gewissenspflicht machte bei Meidung ewiger Höllenstrafen.

Einen ganz neuen Inhalt, ja eine neue Gesammtauffassung erhielt der Frankenstaat in der Richtung der christlichen Kirchenhoheit dadurch, daß der-

selbe den Schutz und die Verbreitung des katholischen Bekenntnisses als heiligste Pflicht und wichtigstes Recht übernahm; auf diesen theokratischen Staatsgedanken, der bereits mit Chlodovech's Taufe sich einstellt und unter König Pippin, zumal aber unter Karl — auch schon vor Annahme des Kaisernamens— unter stärkstem Einsluß Sanct Augustin's seine Krönung sindet, soll hier nicht eingegangen werden; diese verhängnißvolle Entwickelung ward anderwärts

bargestellt. 1)

Auch Anfänge einer Amtshoheit finden sich. Der altgermanische König ist zweisellos Beamter des Staates wie in königlosen Völkern der Graf (Richter). Die Staatsgewalt steht nicht dem König zu, sondern dem Ding, das in jedem Falle (auch wenn nur ein Sohn lebt und dem Vater folgt) ihn wählt, aber nun nicht, wie im Wahlkönigthum, die Staatsgewalt durch die Wahl auf den Gewählten überträgt, sondern für sich behält: der König ist dem Ding verantwortlich, er kann angeklagt, abgesetzt, geächtet, hingerichtet werden, ganz wie der Richter in königlosen Staaten: er ist Staatsbeamter wie der Graf; der Staat, kraft seiner Amtshoheit, wählt, überwacht, entfernt,

ftraft Beibe.

Bei dieser zweifellos richtigen Auffassung bes Königs wie des Grafen ist es für unfere Untersuchung ohne Belang, ob und wann wir unter dem König oder Grafen noch andere Beamte anzunehmen haben: es genügt, zu zeigen, daß Rönig und Graf selbst Beamte, Werkzeuge des in dem Ding waltenden Willens des Staates find. Mag in dem Geschlechter- und in dem Gemeindestaat Gin König oder Richter genügt haben, schon in dem aus mehreren Dorfgemeinden bestehenden Gaustaat, mehr noch in dem aus mehreren Gauen bestehenden Bölkerschaftsstaat muß es im Frieden eine Mehrzahl von Dorsvorstehern, dann von Vorstehern der Hundertschaften, wo sie vorkamen, von Gaurichtern, Gaugrafen, unter dem Bölkerschaftskönig gegeben haben und ebenso bedurfte schon der Gau= noch mehr der Bölkerschaftsstaat (und König) der Unteransührer des Aufgebots im Kriege, wenn auch der König als folder traft seines Beerbanns den Oberbefehl führte. Wo mehrere verbündete Gaue oder Bölkerschaften gemeinsam für einen Feldzug einen Oberfeldherrn wählen — einen sogenannten "Herzog", dux (Armin, Brinno, Chnodomar, Serapio, Widukind), — da erscheint dieser staatsrechtlich ebenfalls als Beamter, bestellt von den verbündeten Staatsgewalten. Daß endlich schon bem Sippeftaat Bertretungshoheit zukam, bedarf keiner nochmaligen Ausführung; war er doch zum Fehdegang wie eben zur Kriegführung berechtigt und verpflichtet; daß damit auch das Wefandt= schaftsrecht, das Recht, Verträge, Bündnisse mit anderen Sippen (-Staaten) und Frieden zu schließen, gegeben war, haben wir gesehen.

So haben wir denn gezeigt, daß der altgermanische Staat vor Belehrung durch die Nömer bereits (wenn auch zum Theil nur in wenig entwickelten Anfängen) besaß: die gesetzgebende und Verordnungsgewalt, die Ariegshoheit, die Gerichtshoheit, die Verwaltungshoheit, die Finanze und Steuerhoheit, die Amtshoheit, etwas ähnliches wie die Kirchenhoheit und endlich die Vertretungs-hoheit: das heißt also alle Hoheitsrechte des heutigen Staates. Es ist daher mehr liebenswürdig als richtig, wenn unsere geistreichen Nachbarn jenseit der

Vogesen den altgermanischen Staat lediglich eine Räuberbande nennen.

<sup>1)</sup> Urgeschichte III. und Deutsche Geschichte Ib.

## Dritter Abschnitt.

Sehr furz können wir uns fassen in Betrachtung der Entwickelung ber Mittel, welche ber germanische Staat in seiner allmäligen Erweiterung und in der Häufung seiner Aufgaben nach und nach ebenfalls vermehren und verstärken mußte. Denn es kann sich hier nicht handeln um Ginführung von der Urt nach neuen Dingen. — nur um häufigere und verschärfte Unwendung ber uralten Mittel.

Die Mittel des Staates, seine Zwecke zu erfüllen, sind Zwang und Gewalt; nur die Anwendungformen dieser Mittel können vervielfältigt und können gu zahlreicheren Zwecken verwendet werden.

Die Gewalt ist gerichtet nach Außen gegen andere Staaten: es ist der Rrieg, ausgeübt durch die Wehrkraft des Staates. Dieses Mittel hat denn freilich wohl die großartigste Dehrung und Schärfung erhalten. Es ift ein weiter Weg von dem Speer ohne Metallfpitse und dem Steinbeil bis ju dem tleinkalibrigen Gewehr rauchschwachen Bulvers. Die Gewalt im Innern erzwingt Behorfam gegenüber bem Staatswillen: burch die Strafe, dann burch Zwangsvollstreckung an der Person, durch den Zwang zur Arbeit, 3. B. zur Erfüllung der Wehrpsticht, oder durch Bfändung (f. oben S. 516), Awangsvollstreckung in das Vermögen.

Deffentliche Strafen, Todes: , Verstümmelungsstrafen, Friedlosigkeit bedrohten ursprünglich nur Berbrecher gegen die Götter ober gegen den Staat ober in idealer Concurrenz gegen beide; bei Berbrechen gegen Einzelne schritt der Staat nicht ein, die Betheiligten hatten ursprünglich die freie Wahl zwischen Fehde= oder Rechtsgang: nur falls beide letteren wählten und die Entscheidung des Staates anriefen, ließ dieser das Urtheil fällen und dann ward es doch wahrscheinlich auch nöthigenfalls vom Staate vollstreckt. Wir saben, wie der erstarkende Staat später jenes Wahlrecht einschränkte und gang entzog. Der Fortschritt besteht nun aber besonders darin, daß allmälig in immer zahlreicheren Fällen der Staat öffentliche Strafe androhte, vorausgesett, daß der Berlette den Strafantrag stellte, von amtswegen freilich schritt der Staat erst spät und anfangs nur in wenigen Fällen ein. Erft unter Ginfluß bes römischen Staates und der Kirche mehren sich diese Fälle.

Abgesehen von der Verletzung der Strafgesetze erzwingt sich der Staat burch unmittelbare Gewalt allmälig häufiger Gehorsam für seine wachsende Berwaltungsthätigkeit; so zwingt König Chilperich freie Franken, seiner Tochter das Geleit nach Spanien zu geben. 1) Ferner vermehrte der Germanenstaat auf römischem Boden seine Machtmittel in ganz gewaltigem Umfang badurch, daß er mit wenigen Ausnahmen ben gesammten Bau ber römischen Beamtung beibehielt, auch wohl aus vorgefundenen römischen und mitgebrachten germani= schen Aemtern neue Mischämter schuf (comes = Graf, dux = Herzog).

Weiter übernahm dieser Staat mit wenigen Ausnahmen das vorgefundene römische Zoll- und Steuer- Wesen: Bölle jeder Art, Brücken- und Wege-Gelber, auch Gebühren, dann die Grund- und die Ropfsteuer. Endlich aber ift zu erinnern, daß der damalige Staat und der mittelalterliche, ja auch der spätere bis zu Anfang dieses Jahrhunderts sehr viele, ja die meisten seiner Bedürfnisse, für deren Befriedigung er heute Geld bezahlen muß, ohne Geldauslage bestritt: erspart

<sup>1)</sup> Urgeschichte III. S. 286.

blieb die Ausgabe für das Heer: der Wehrmann hatte sich selbst auszurüften, zu waffnen, zu verpflegen (nur bei Palastwächtern wird einmal von Geldsold gesprochen); erspart blieb die Ausgabe (in Geld) für die Besoldung der Besanten, diese bestand theils in Beneficien, theils in Antheilen an den Strafzgeldern, theils in den Naturalreichnissen der Amtspflichtigen. Ferner: wenn der Staat Burgen, Brücken, Canäle, Wege baute, hatte er nicht wie heute die Stosse zu kausen und gemietheten Arbeitern das Miethgeld zu bezahlen, die Stosse wurden von den Krongütern geliefert oder von den Unterthanen als Naturalreichnisse eingesordert und ebenso die Arbeiten von den Kronsnechten geleistet oder den Unterthanen als Staatsfrohnden außerlegt.

Nur diese Umstände machen es begreiflich, daß das fränkische und später das deutsche Reich mit einem so geringen Betrag von Geldsteuereinnahmen auskam, denn die vorgefundenen römischen Steuern sind alsbald in Nordostsgallien und noch früher rechts vom Rhein erloschen, wo sie wohl immer nur sehr stückhaft oder gar nie eingeführt gewesen waren.

# Geschäftsbericht des Reichs-Versicherungsamts für das Jahr 1890.

— § 31 der Kaiserlichen Verordnung vom 5. August 1885, Reichs-Gesehl. Seite 255, Ziffer 3 der Kaiserlichen Verordnung vom 20. Dezember 1890, Reichs-Gesehl. Seite 209.

Berlin, den 28. Januar 1891.

## A. Unfallversicherung. Rechtsprechende Chätigkeit des Reichs-Verficherungsamts. I. Refurssachen sind im Jahre 1890 anhängig geworden . . 2 354 Unerledigt übernommen find: a) aus dem Jahre 1888 . . . . . . . . . . . . b) aus dem Jahre 1889 . . . . . . . . . 900 mithin waren zu bearbeiten . . . 3 254. Von den Refursen wurden eingelegt: a) von den Bersicherten . . . . . . . . . 2 535 b) von den Berufsgenossenschaften 1) . . . . . . . Summe wie oben . . . . II. Von den Rekurssachen wurden erledigt, und zwar: 1 748. a) Zurückgewiesen wurden Refurse ββ) ber Berufsgenossenschaften 1) . . . β) stattgegeben wurde bem Rekurse (ganz ober theilmeise) aa) der Versicherten in . . . 317 Fällen, ββ) der Berufsgenossenschaften<sup>1</sup>) in 151 Summe 468 Summe aller durch Urtheil erledigten Rekurse Da in den vorstehend angegebenen 1772 Refursen . . . . . . . . 24 Fälle enthalten sind, in welchen beide Theile Returs eingelegt haben, so find wie oben bemerft, Sachen durch Urtheil erledigt. Seite . . . 1748 1748

<sup>1)</sup> Ginichließlich der Ausführungsbehörden.

| llebertrag 1 748 1 74                                                                                        | 8      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| b) durch Beschluß (Verwerfung wegen Unzulässigkeit                                                           |        |
| oder verspäteter Einlegung), und zwar:                                                                       |        |
| a) Rekurse der Versicherten 227                                                                              |        |
| β) Rekurse der Berufsgenossenschaften . 14                                                                   |        |
| = 241                                                                                                        |        |
| o) auf andere Art (Zurücknahme, Bergleich 2c.) /. 77                                                         |        |
| zusammen 2060                                                                                                | 6      |
| mithin blieben unerledigt                                                                                    | 8      |
| und zwar: a) aus dem Jahre 1889 14                                                                           |        |
| b) aus dem Jahre 1890 1174                                                                                   |        |
| wie oben 118                                                                                                 | 8      |
| III. An 171 Sitzungstagen haben mündliche Verhandlungen                                                      |        |
| ftattgefunden                                                                                                | 3      |
| IV. Beweisaufnahme wurde beschlossen:                                                                        |        |
| a) vor der mündlichen Berhandlung in 209 Fällen                                                              | t      |
| b) auf Grund der mündlichen Berhandlung in 185 "                                                             |        |
| zusammen in . 394 Fällen                                                                                     | t.     |
| Gine Bertretung durch Rechtsanwälte fam auf Seiten ber Berufsgenoffen                                        | =      |
| schaften in keinem Falle, auf Seiten der Arbeiter in 80 Fällen vor.                                          |        |
| V. 70 Urtheile wurden ohne vorgängige mündliche Verhandlung gefäll (§ 21 der Verordnung vom 5. August 1885). | t      |
| VI. Den durch Urtheil erledigten Sachen lagen folgende Streitfragen zu Grunde                                | :      |
| a) ob ein Unfall bei dem Betriebe (in einem versicherungspflichtige:                                         |        |
|                                                                                                              | π      |
| Betriebe) vorliegt in 472 Fälle                                                                              |        |
| Betriebe) vorliegt in                                                                                        | n<br>_ |
| Betriebe) vorliegt in                                                                                        | n<br>_ |

VII. An 12 Sitzungstagen wurden 151 Rekurse aus dem Gebiete der lands und forstwirthschaftlichen, desgleichen an zwei Sitzungstagen 16 aus dem Gebiete der Seeunfallversicherung verhandelt.

Gleichwie in früheren Jahren, so hat auch in dem Berichtsjahre sich die Theilnahme von Bertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an der rechtssprechenden und verwaltenden Thätigkeit des Reichs=Bersicherungsamts durchaus bewährt.

# Rechtsprechung der Schiedsgerichte.

Im Jahre 1890 waren ausschließlich vom Reichs-Bersicherungsamt ressortirende Schiedsgerichte vorhanden:

13 716.

- 1. 428, welche auf Grund des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und des Ausbehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885,
- 2. 179, welche auf Grund des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887,
- 3. 16, welche auf Grund des Seeunfallversicherungsgesetzes vom 13. Juli 1887,
- 4. 608, welche auf Grund des landwirthschaftlichen Unfallversicherungs= gesetzes vom 5. Mai 1886 errichtet waren,

#### zusammen 1231.

Bei biesen Schiedsgerichten sind im Berichtsjahre im Ganzen 14 879 und zwar bei benjenigen zu 1: 12 264, zu 2: 490, zu 3: 81 und zu 4: 2 044 Berufungen anhängig geworden. Denselben stehen gegenüber 50 175 berufssgenossenischiche (ausführungsbehördliche) Bescheide, durch welche erstmalig Renten festgestellt beziehungsweise abgelehnt, und 30 385 Bescheide, durch welche laufende Renten abgeändert worden sind: zusammen 80 560 Bescheide, so daß gleich wie im Borjahre etwas weniger als ein Fünstel der sämmtlichen Bescheide durch Berufung angesochten worden ist.

| Berufung angefochten worden ift.                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|
| I. Von sämmtlichen Berufungen trafen Bescheibe, burch welche               |
| a) der Entschädigungsanspruch abgelehnt wurde 5 617                        |
| b) die Entschädigung festgestellt wurde                                    |
| Bon den, den Bescheiden zu a und b zu Grunde liegenden Fällen waren        |
| a) nicht rekursfähig (Kosten des Heilversahrens, vorübergehende Renten,    |
| Beerdigungskosten)                                                         |
| β) refursfähig (bauernde Renten)                                           |
| Bon der Gesammtzahl der im Berichtsjahre anhängig gewordenen und der       |
| aus dem Vorjahre unerledigt übernommenen (2 906) Berufungen find erledigt: |
| a) burch rechtsfräftige Zurückweisung mittelst Bescheides des Vorsitzenden |
| gemäß § 6 Absat 1 der Berordnung vom 2. November 1885 wegen                |
| 1. Berfäumung der gesetlichen Berufungsfrift 249                           |
| 2. Unzuständigkeit des Schiedsgerichts                                     |
| 301                                                                        |
| b) durch Zurücknahme                                                       |
| c) durch Bergleich                                                         |
| d) durch Anerkenntniß                                                      |
| e) durch Entscheidung des Schiedsgerichts:                                 |
| 1. Zurudweisung der Berufung wegen der im §. 6 Absat                       |
| 1 der vorgenannten Berordnung angegebenen Mängel des                       |
| Berfahrens, und zwar wegen                                                 |
| a) Versäumung der gesetzlichen Berufungs=                                  |
| frist                                                                      |
| 260                                                                        |
| 2. Bestätigung des angesochtenen Bescheides 6631                           |
| 3. völlige oder theilweise Abänderung des ange-                            |
| fochtenen Bescheides 3 807                                                 |
| 10 698                                                                     |
| f) auf andere Weise                                                        |
| 1) the thore 2001                                                          |

| II. Die Zahl ber Sigungstage betrng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b24 Geschaftsvericht des Veichs-Versicherungsamts für das Jahr                | 1890.       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| worden ist (Berzicht nach § 19 a. a. D.), betrug 16.  IV. Beweisaufundmen haben stattgefunden:  a) von Seiten des Gerichts, eines Gerichtsmitgliedes oder des Vorsigenden (§ 16 Absatz, eines Gerichtsmitgliedes des Vorsigenden Dirch Geriachen einer öffentlichen Behörde 126  b) durch Ersuchen einer öffentlichen Behörde 1290.  Während die vorsiehenden Jissen in der Hamptsche die Zahl und den prozessuchen der Vorsigenden Erstauf der Vorsigenden in der Hamptsche die Zahl und den prozessuchen der Vorsigenden Zissen der Vorsigenden Vorsigenden Vorsigenden Vorsigenden Vorsigenden Erseistoff geben.  1. Es handelte sich um solgenden Streitgegenstand:  A. um die Frage, od ein unsächlicher Jusammensham vorsiget zwischen Unsächlicher Jusammenscham vorsigerigen und des Vorsigensches beziehungsweise Seilversausseinsweise vorsiehungsgegeses beziehungsweise Se des Inhallwersicherungsgeses des beziehungsweise Se des Inhallwersicherungsgeses und zwar a. um den Grad der Wischlicherungsgeses und zwar a. um die Volgen, welche eine Weigerung des Verlegten währende Krantenhaushsschliebe vorsiehen und zwar a. um die Volgen, welche eine Weigerung des Verlegten währende der Tichtung verliebenen war, in 336 "  D. Im Falle der Tödenung abstaten in 37 "  b) um bie Kente der Hanfaltspsiege, in 46 "  E. um Gewährung einer Kapitalspsieden zu eines des Sechenfulse vorsieders, § 72 des landwirtlischaftlichen unfällersicherungsgesetes, § 39 des Banunfallwersicherungsgese             | Hiervon war an 281 Tagen das Gericht nur mit 3 !<br>(§ 15 Absatz 2 a. a. D.). | Mitglieberi | n besetzt |
| a) von Seiten bes Gerichts, eines Gerichtsmitgliedes ober des Borstenden (§ 16 Albsatz 2 a. a. D.):  1. an der Gerichtsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | indlung en  | tschieden |
| (§ 16 Absate 2 a. a. D.):  1. an der Gerichtsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | 6 o m       | F1        |
| 1. an ber Gerichtsstelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               | r des Bor   | ngenden   |
| b) burch Ersinden einer öffentlichen Behörbe  V. Bon den ergangenen Entscheibungen waren nach den Berichten der Schiedsgerichtvorsitzenden durch Refurs ansechtbar: 10 090.  Während die vorstehenden Jiffern in der Hauptscheide die Jahl und den prozessunen Greitstoff geben.  1. Es handelte sich um folgenden Streitgegenstand:  A. um die Frage, ob ein Unsall beim Betriebe vorliegt, in:  B. um die Frage, ob ein unsächlicher Jusammenhang vorliegt zwischen Unsall und Verletzung beziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Berletzung deziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Berletzung deziehungsweise Tod in.  661  C. im Falle einer Berletzung deziehungsweise Tod in.  662  D) um den Grad der Krente und zwar  2) um den Grad der Krente und zwar  2) um den Grad der Erwerbsunsfähigkeit in.  3) um die Hose des Jahresarbeitsverdienstes in.  4) um die warden des Schescheitsverdienstes in.  5) um die Frage ob die Boraussetzweichsverdienstes in.  6) um die Frage ob die Boraussetzweichten des Beresetzetzweisserdienstes in.  6) um die Frage ob die Boraussetzweissperdienstes in.  6) um die Frage ob die Boraussetzweich der in eine von der Berufsgenossenssensteitsverdienstes des Beresetzeten, sich in Anstaltspsiege zu degeden, nach sich ziehen, welche eine Weigerung des Beresetzten, sich in Anstaltspsiege, in.  7) um die Kente der Angtläspsiege zu degeden, nach sich ziehen während seiner Anstaltspsiege, in.  52  D. Im Falle der Tödtung  a) um die Kente der Hustaltspsiege, in.  52  D. Im Falle der Tödtung  a) um die Frage, ob der Getöbtete der einzige Grenährer der Hustaltspsiegen mach sich zu eine des Schaumsfallversicherungsgesetzes, § 72 des lande wirthschaftschaftspsiegen in.  E. um Gewährung einer Kapitalabsindung im Sinne des Schaumsfallversicherungsgesetzes, § 72 des lande wirthschaftschaftspsiegen, in.  16  177  E. um Gewährung einer Kapitalabsindung im Sinne des Schaumsfallversicherungsgesetzes, § 72 des lande wirthschaftschaftspsiegen, in.  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  28  29  29  20  20  20  20  20  2 | 1. an der Gerichtsstelle                                                      |             |           |
| V. Bon den ergangenen Entscheidungen waren nach den Berichten der Schiedsgerichtvorstenden durch Rekurs aufechtkar: 10 090.  Bährend die vorstehenden Zissen in der Hauptsache die Zahl und den prozessiualen Verlauf der Berufungskachen erkennen lassen, soll die folgende Zusammenstellung ein übersichtliches Bild von dem den Berufungen zu Grunde liegenden Streitstoff geben.  1. Es handelte sich um folgenden Streitgegenstand:  A. um die Frage, od ein Unsall deim Betriebe vorliegt, in:  B. um die Frage, od ein ursächlicher Jusammenhang vorliegt zwischen Unsall und Berletzung beziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Verletzung beziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Verletzung beziehungsweise Tod in.  64 "  b) um die Kosten des Heinte und zwar  a) um den Erab der Erwerbsunsfähigkeit in . 7 095 "  B) um die Hosde der Erwerbsunsfähigkeit in . 7 095 "  B) um die Hosde der Erwerbsunsfähigkeit in . 331 "  e) um Anwendung des § 7 des Unsallversicherungsgegesgeses beziehungsweise § 8 des landvirthschaftlichen Unsallversicherungsgeses und zwar  a) um die Frage ob die Vorlüssen, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. an anderen Orten                                                           |             | 126       |
| gerichtvorsitzenden durch Rekurs ansechtbar: 10 090.  Bährend die vorstehenden Zissen in der Hauptsache die Zahl und den prozessunden Berlauf der Berusungssachen erkennen lassen, soll die folgende Zusammenstellung ein übersichtliches Bild von dem den Berusungen zu Erunde liegenden Streitstoff geben.  1. Es handelte sich um folgenden Streitgegenstand:  A. um die Frage, od ein Unsachlicher Jusammenhang vorliegt zwischen Unsalle einer Berlegung dersiehungsweise Tod in.  B. um die Frage, od ein unsächlicher Jusammenhang vorliegt zwischen Unsalle einer Berlegung dersiehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Berlegung durch Betriedbunsfall  a) um die Kosten des Heiterschrens in.  b) um das Maß der Kente und zwar  a) um den Grad der Kente und zwar  a) um den Grad der Erwerbsunsächigkeit in.  c) um Anwendung des § 7 des Unsallversicherungsgegeseses gesetzen gesetzen bei dehrungsweise § 8 des landwirtsschäftlichen Unsallversicherungsgeses gesetze beziehungsweise § 8 des landwirtsschäftlichen Unsallversicherungsgeses und zwar  a) um die Frage ob die Boraussetzungen für eine von der Berufsgenossensschlich wahlweise zu gewährende Krantendauspssesse vorliegen, in.  52 "  33 mm die Folgen, welche eine Beigerung des Berestetzten, sich in Aunstaltspsiege zu begeben, nach sich ziehen, sich in Aunstaltspsiege, in.  52 "  53 um die Folgen, welche eine Beigerung des Berestetzten während seiner Anstaltspsiege, in.  54 "  70 mm die Bente der Tödtung  a) um die Beerdigungskosten in.  55 "  50 Jum die Frage, ob der Getödtete der einzige Grenährer der Hinterbliebenen und zwar  a) um die Frage, ob der Getödtete der einzige Grenährer der Hinterbliebenen und zwar  b) um fonltige Fragen in.  55 "  56 Toes Unsfallversicherungsgesetzes, § 72 des landvirtsschaftlichen Unsfallversicherungsgesetzes, § 39 des Bauunfallversichen ungsgesetzes, § 39 des Bauunfallversicherungsgesetzes, § 39 des Bauunfallversicherungsgesetzes, § 39 des                                                                                                                        |                                                                               |             |           |
| Bährend die vorstehenden Zissern in der Hauptsache die Zahl und den prozessualen Berlauf der Berusungssachen erkennen lassen, soll die folgende Zusammenstellung ein übersichtliches Bild von dem den Berusungen zu Grunde liegenden Streitsoff geben.  1. Es handelte sich um solgenden Streitzgegenstand:  A. um die Frage, od ein Unsall beim Betriede vorliegt, in:  B. um die Frage, od ein ursächlicher Jusammenhaug vorliegt zwischen Unsall und Berlegung beziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Berlegung durch Betriedsunfall a) um die Kossen der Greuerbung durch Betriedsunfall a) um die Kossen der Erwerdsunssächeitsdersinstell a) um die Kossen der Erwerdsunsähigteit in . 7 095 "h um die Hond der Erwerdsunsähigteit in . 7 095 "h um die Hond der Erwerdsunsähigteit in . 7 095 "h um die Hond der Erwerdsunsähigteit in . 331 "e) um Anwendung des Frage ob die Boraussesunsahigtenungsgegesegeses beziehungsweise Frankenhauspseiges vorliegen, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               | iujien bei  | Ou) leds: |
| Aufammenstellung ein übersichtliches Bild von dem den Berufungen zu Grunde liegendem Streitschff geben.  1. Es handelte sich um folgendem Streitgegenstand:  A. um die Frage, od ein Unsall beim Betriebe vorliegt, in:  B. um die Frage, od ein ursächlicher Zusammenhang vorliegt zwischen Unsall und Verlegung beziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Berletzung deziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Berletzung deziehungsweise Tod in.  64 "  b) um den Erde des Hente und zwar  a) um den Erde des Feitversahrens in.  65 "  h) um den Erde des Ferverbsunssähigkeit in.  a) um den Erde der Erwerdsunssähigkeit in.  b) um Anwendung des Fr des Unsallversicherungsgegeses beziehungsweise Fr des Unsallversicherungsgegeses beziehungsweise Fr des Unsallversicherungsgegeses bezuschschaftlichen Unsallversicherungsgeseges des Verusgenossenschaft und swar  a) um die Frage ob die Voraussetzungen für eine von der Berussgenossenschaft und swar  a) um die Frage ob die Voraussetzungen sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Während die vorstehenden Ziffern in der Hauptsache d                          |             |           |
| liegenden Streitstoff geben.  1. Es handelte sich um folgenden Streitgegenstand: A. um die Frage, ob ein Unfall beim Betriebe vorliegt, in: B. um die Frage, ob ein Unfall beim Betriebe vorliegt zwischen Unfall und Verlegung beziehungsweise Tod in. C. im Falle einer Berletung deziehungsweise Tod in. C. im Falle einer Berletung deziehungsweise Tod in. d) um die Kosten des Heiten und zwar a) um den Grad der Erwerdsunsschießerichten in. b) um die Kosten des Heiten und zwar a) um den Grad der Erwerdsunsschießerbienstes in. c) um Anwendung des Frente und zwar a) um die Hohe des Infrallversicherungsgez gesetse beziehungsweise Fres des Unfallversicherungsgez gesetse beziehungsweise Fres des Unfallversicherungsgez gesetse beziehungsweise Fres des Undahrensten und zwar a) um die Frage ob die Voraussetzungen für eine von der Berufsgenossenssenstenstenstungen für eine von der Berufsgenossenstenstenstung des Verzlegten, sich in Anstaltspsseg zu begeben, nach sich zieht, sich zu der Vorläussenstenstenstenstenstenstenstenstensten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             |           |
| 1. Es hanbelte sich um folgenden Streitgegenstand:  A. um die Frage, ob ein Unsall beim Betriebe vorliegt, in:  B. um die Frage, ob ein ursächlicher Jusammenhang vorliegt zwischen Unsall und Verlegung beziehungsweise Tod in.  C. im Falle einer Berlegung durch Betriedsunfall  a) um die Kosten des Heitenstand derriedsunfall  a) um die Kosten des Hente und zwar  a) um den Grad der Erwerdsunssähigkeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               | ungen zu    | Orunde    |
| B. um die Frage, ob ein ursächlicher Jusammenhang vorliegt zwischen Unfall und Verletzung beziehungsweise Tod in .  C. im Falle einer Verletzung durch Verriebsunfall  a) um die Kosten des Hente und zwar  a) um das Maß der Kente und zwar  a) um den Grad der Erwerbsunfähigkeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                               |             |           |
| zwischen Unfall und Verletzung beziehungsweise Tod in .  C. im Falle einer Berletzung durch Betriedsunfall  a) und die Kosten des Hente und zwar  a) um den Grad der Erwerdsunsähsigkeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |             | Fällen,   |
| C. im Falle einer Berletung durch Betriedsunfall  a) und die Koften des Heilverfahrens in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |             |           |
| a) um die Koften des Hente und zwar  a) um das Maß der Kente und zwar  a) um den Erad der Erwerbsunfähigkeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | 001         | ."        |
| a) um den Grad der Erwerdsunfähigkeit in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a) um die Koften des Heilverfahrens in                                        | 64          | 77        |
| s) um die höße des Jahresarbeitsverdienstes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | E 00E       |           |
| e) um Anwendung des § 7 des Unfallversicherungsgegeseges beziehungsweise § 8 des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetes und zwar  a) um die Frage ob die Boraussetungen für eine von der Berufsgenossenschaft wahlweise zu gewährende Krankenhauspklege vorliegen, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |             |           |
| gesets beziehungsweise § 8 bes landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes und zwar  a) um die Frage od die Boraussetzungen für eine von der Berufsgenossenschaft wahlweise zu gewährende Krankenhauspklege vorliegen, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c) um Anwendung des § 7 des Unfallversicherungsge-                            | 001         | "         |
| a) um die Frage ob die Boraussetzungen für eine von der Berufsgenossenschaft wahlweise zu gewährende Krankenhauspflege vorliegen, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gesetzes beziehungsweise § 8 des landwirthschaftlichen                        |             |           |
| der Berufsgenossenschaft wahlweise zu gewährende Krankenhaußpklege vorliegen, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |             |           |
| β) um die Folgen, welche eine Weigerung des Bersletzen, sich in Anstaltspslege zu begeben, nach sich zieht, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             |           |
| letzten, sich in Anstaltspsseg zu begeben, nach sich zieht, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             | "         |
| fich zieht, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             |           |
| γ) um die Rente der Angehörigen des Verletzen während seiner Anstaltspssege, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               | 71          | ,,        |
| D. Im Falle der Tödtung a) um die Beerdigungskosten in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | γ) um die Rente der Angehörigen des Verletten                                 |             |           |
| a) um die Beerdigungskoften in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               | 46          | **        |
| b) um die Kente der Sinterbliebenen und zwar  a) um die Frage, ob der Getödtete der einzige Ersnährer der Sinterbliebenen war, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               | 37          | ,,        |
| nährer der Hinterbliebenen war, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | b) um die Rente der Hinterbliebenen und zwar                                  |             |           |
| β) um sonstige Fragen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a) um die Frage, ob der Getödtete der einzige Gr                              | 996         |           |
| E. um Gewährung einer Kapitalabsindung im Sinne des § 67 des Unfallversicherungsgesetzes, § 72 des lands wirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, § 39 des Bauunfallversicherungsgesetzes, § 75 des Seeunfalls versicherungsgesetzes, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |             |           |
| wirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, § 39 des Bauunfallversicherungsgesetzes, § 75 des Seeunfallsversicherungsgesetzes, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E. um Gewährung einer Kapitalabfindung im Sinne des                           |             | "         |
| Bauunfallversicherungsgesetzes, § 75 des Seeunfalls versicherungsgesetzes, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |             |           |
| versicherungsgesetzes, in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bauunfallbersicherungsgefekes, 8 75 des Seeunfalls                            |             |           |
| Seite 10 315 Fällen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | versicherungsgesetzes, in                                                     | 16          | 11        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite                                                                         | 10 315      | Fällen,   |

| Hebertrag F. um die Frage der Berjährung des Entschädigungsans fpruchs, § 59 des Unfallversicherungsgesetzes, § 64 des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, § 68 | 10 315 Fälle  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| bes Seeunfallversicherungsgesetzes, in                                                                                                                                         | 94 Fällen,    |
| G. um sonstige Streitfragen in                                                                                                                                                 | 289 "         |
| Zusammen                                                                                                                                                                       | 10 698 Fälle. |

- 2. Der mit der Berufung angefochtene Bescheid bezweckte nicht die erstmalige Regelung der Entschädigung, sondern war ein gemäß § 65 des Unfallversicherungsseses, § 70 des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes, § 73 des Seesunfallversicherungsgesetzes erlassener
  - a) Rentenherabsetungs= oder zeinstellungsbescheid in . 4 300 Fällen,

Wenn die Zahl der im Berichtsjahre anhängig gewordenen Berufungen wieder eine beträchtliche Steigerung — im Ganzen von 11 225 auf 14 879, und speziell bei den auf Grund des Unfallversicherungsgesetzt und des Außedehnungsgesetzt errichteten Schiedsgerichten von 9 995 auf 12 264 — erfahren hat, so ist dieselbe einerseits auf die mit der gesteigerten Thätigkeit in manchen Betrieben namentlich der Gisenindustrie und des Baugewerdes zusammenhängende Bermehrung der Zahl der Unfälle, andererseits aber und wohl vornehmlich auf die Häufigkeit der nach § 65 des Unfallversicherungsgesetzes zulässigen Kentensänderung zurückzusühren. In welchem Maße letzteres der Fall ist, läßt die obige Nebersicht unter 2 erkennen.

Das Verhältniß der Bestätigungen angesochtener Bescheide 6 631 (5 030) zu den Abänderungen 3 807 (2 709) hat sich gegen das Vorjahr nicht merklich verschoben; dagegen ist das Verhältniß der erhobenen Rekurse 2 354 (2 010) zu den rekursfähigen Schiedsgerichtsurtheilen 10 090 (7 533) ein wesentlich günstigeres geworden, indem erheblich weniger als ein Viertel der bezeichneten Entscheidungen mit Rekurs angesochten worden ist.

Die hingebende Thätigkeit der Schiedsgerichtsvorsitzenden verdient auch für das abgelaufene Jahr wärmste Anerkennung. Erfreulich ist es aus ihren Berichten zu entnehmen, wie sie es, auch da, wo die große Zahl der Berufungen unge-wöhnliche Anforderungen an ihre Arbeitskraft stellt, als eine Genugthuung und Freude empfinden, in ihrer Stellung mittelst freier Handhabung eines durch Formvorschriften wenig eingeengten Berfahrens den wohlthätigen Absichten der Unfallversicherungsgesetzgebung im Sinne materieller Gerechtigkeit und Billigkeit zur Verwirklichung verhelfen zu können.

Hierbei werben sie, wie in ihren Berichten fast ausnahmslos hervorgehoben wird, von den Schiedsgerichtsbeisitzern aus der Klasse der Arbeitgeber sowohl wie der Arbeiter durch richtige Auffassung des Prozekstoffes und durch Sachsfenntniß in erwünschter Weise unterstützt. Von mehreren Seiten wird namentlich die in dem Urtheil der Beisitzer hervortretende Sachlichseit und Selbstständigkeit betont, vermöge deren innerhalb des Gerichts ein Gegensat von Arbeitgebern und Arbeitern, sich nicht geltend gemacht habe, und von Außen her, namentlich auch aus den Arbeiterkreisen, dem Schiedsgerichte Vertrauen entgegengebracht werde.

Bereinzelt wird zwar über die Junahme von Simulationen, Uebertreibungen und gänzlich unbegründeten Berufungen geklagt; die überwiegende Mehrzahl der Berichte jedoch spricht sich dahin aus, daß sich im Allgemeinen die Ansprüche der Berufungskläger innerhalb verständiger Grenzen halten, und daß etwaige übers triebene und gänzlich unbegründete Anforderungen und Berufungen meistens auf den Ginfluß von Personen zurückzuführen seien, die aus der Anfertigung von Berufungen, Beschwerden und Eingaben sich ein Geschäft machen und deshalb die Arbeiter zur Jnauspruchnahme des Schiedsgerichts verleiten.

## Vertretung der Arbeiter.

Auf Grund des § 1 Ziffer 2 bis 5 des Ausdehnungsgesetz vom 28. Mai 1885 in Berbindung mit den §§ 41 ff. des Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 waren an Stelle der mit Ende September 1890 ausgeschiedenen Hälfte der Arbeitervertreter und Schiedsgerichtsbeisitzer die erforderlichen Neu-wahlen vorzunehmen.

Zum Behufe der Neuwahl von 88 Arbeitervertretern mit der doppelten Anzahl von Ersatzmännern mußten die Vorstände der als wahlberechtigt gemeldeten 572 Krankenkassen, welche dießseits zu 55 Wahlbezirken vereinigt worden sind, mit Stimmzetteln und den sonst erforderlichen Wahlmaterialien versehen werden (zu vergleichen das dießseits erlassene Wahlregulativ vom 26. September 1885).

Bei der durch die Arbeitervertreter vorgenommenen Neuwahl der Schiedssgerichtsbeisitzer waren die in 24 Wahlprotokollen diesseitiger Beauftragter niederzgelegten Ergebnisse der Wahlen zu prüfen und die Ergebnisse den betheiligten Berufsgenossenschaften, sowie den in Betracht kommenden Landes-Zentralbehörden mitzutheilen.

## Ausführung des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetes.

Im Jahre 1890 hatte sich das Reichs-Bersicherungsamt auf dem Gebiete der land- und forstwirthschaftlichen Unfallversicherung hauptsächlich mit der Absgrenzung des Kreises der versicherten Personen (welche Betriebszweige sind als land- und forstwirthschaftliche anzusehen? § 1 Absat 6 des Gesetze) und mit der Entscheidung zweiselhafter Rechtsfragen, insbesondere der Frage, welche Unfälle als solche "bei" landwirthschaftlichen Betrieben zu erachten seinen, zu beschäftigen. Bei der Beurtheilung dieser letzteren Frage sam es unter anderem darauf an, den Anforderungen der wirthschaftlichen Erscheinung, daß die Land- und die Haus- wirthschaft vielsach durcheinanderlaufen, gerecht zu werden.

Sine am 8. Oftober 1890 zu Berlin mit den preußischen Landesdirektoren und anderen Vertretern landwirthschaftlicher Verufsgenossenschaften abgehaltene Konferenz diente dem Zweck, verschiedene wichtige Fragen zu klären und deren Entscheidung vorzubereiten.

Im Allgemeinen ift zu bemerken, daß das landwirthschaftliche Unfallverssicherungsgesetz sich in den Kreisen der Betheiligten im Laufe der Zeit mehr und mehr eingelebt und die Anfangs auffällige Unsicherheit der genossenschaftlichen Organe sowohl als der Arbeitgeber und Arbeiter bei seiner Anwendung merklich nachgelassen hat.

## Ausführung des Bauunfallverficherungsgefekes.

In dem Berichtsjahre erwuchs dem Reichs-Versicherungsamt erhebliche Arbeit aus der Prüfung und Entscheidung zahlreicher Streitigkeiten zwischen den Bausgewerks-Verufsgenossenssen und der Tiefbau-Verufsgenossenschaft über die genossenschaftliche Zugehörigkeit von Baugewerbebetrieben und einzelner in diesen Gewerbebetrieben ausgeführter Arbeiten. Zu den in dem vorigen Bericht an dieser Stelle erörterten Fällen der Nebernahme von Betrieben (Betriebstheilen) und laufenden Kenten seitens der Tiefbau-Verufsgenossensschaft traten in dem Berichtsjahre besonders häufig Anträge auf Kückübernahme von Kenten aus irrthümlich

pon biefer Genoffenichaft übernommenen Betrieben. Obaleich am Schluffe bes Jahres 1889 in biefen Beziehungen Enticheidungen grundfablicher Art ergangen maren, jo gab boch bei ber Berichiedenartigfeit ber Berhältniffe fast jeder biefer Wälle und Antrage gu umfangreichen Ermittelungen und vielen Berfügungen Anlag.

Die Durchführung der Versicherung der größeren Regie-Bauarbeiten bei den Berficherungsanstalten ber Baugewerfs Berufsgenoffenichaften und ber Tiefbau-Berufsgenoffenichaft murde nach wie vor baburch erichwert, daß die Nachweisungen über dieje Arbeiten (§ 22 Abjat 1 des Bauunfallversicherungsgesetes) vielfach aar nicht ober erheblich verspätet erstattet wurden. Es bilbet dies den Gegenstand einer in den Bermaltungsberichten aller dieser Genoffenschaften wiederkehrenden Klage.

Die ichwierige Frage der Abgrenzung der gewerblichen Bauarbeiten von den Regie-Bauarbeiten, sowie berjenigen Bauarbeiten, welche als Bestandtheile anderweit versicherter gewerblicher oder landwirthschaftlicher Betriebe bei den Genoffenschaften biefer Betriebe mit versichert find, von folden, deren felbstftundige Versicherung bei ben Berficherungsanstalten ber Baugewerts = Berufsgenoffenschaften ober ber Tiefbau - Berufsgenoffenichaft stattzufinden hatte, gab reichlichen Stoff für Enticheibungen im Berwaltungs- fowohl wie namentlich auch im Refursverfahren.

Ueberaus zahlreich waren ferner die Beschwerden der zur Selbstversicherung herangezogenen fleinen Baugewerbetreibenden über biefe Berangiehung felbit, wie besonders auch über die Sohe der hierfur von ihnen zu entrichtenden Berficherungs= beiträge (Prämien). Bur thunlichsten Beseitigung ber Barten und Zweifel, welche biefe Beschwerden als Folge der bisherigen Bestimmungen und Braris hervortreten ließen, murden die betreffenden Borichriften ber Statuten und Rebenstatuten ber sammtlichen vom Reichs-Berficherungsamt ausschlieklich reffortirenben Baugewerts = Berufsgenoffenichaften und der Tiefbau = Berufsgenoffenichaft zwedentsprechend geändert.

Endlich waren die Brämientarife der genannten Genoffenschaften der im § 24 Absat 1 bes Gesetes vorgeschriebenen Prüfung erstmalig zu unterwerfen und für die nächste Tarifperiode festzustellen, und machte diese Arbeit die Sammlung, Brufung und Burdigung umfangreichen statistischen Materials erforberlich.

## Heberficht über den Umfang der Unfallversicherung.

Es bestehen zur Zeit zum Zwecke ber Durchführung ber Unfallversicherung:

I. Berufsgenoffenichaften :

A. 64 gewerbliche . . . mit 372236 Betrieben u. 4742548 versicherten Personen. B. 48 land. (und forst.)

wirthschaftliche . . mit 4 753 808 " u. 8088 698 1) Insacfammt 112 B.: Genoffenichaften mit 5 126 044 Betrieben u. 12 831 246 verficherten Berfonen.

155 Reichs- und Staatsausführungsbehörden für Reichs= und Staatsbetriebe - darunter 50 für die land und forstwirthschaftliche

Berwaltung . . . . . . . . . . mit 587 145 versicherten Personen, 159 Provinzial- u. Kommunal-Aussührungs-

behörden . . . . . . . . . . . mit 26 768

Bujammen 314 Musführungsbehörden . . . . . . . mit 563 913 versicherten Berfonen. hierzu kommen die bei den 13 Berficherungsanstalten der Baugewerks-Berufs=

genoffenschaften und der Tiefbau-Berufsgenoffenschaft versicherten, nicht schon anderweitig versicherten Personen, so daß am Schlusse bes Jahres 1890 etwa 131/2 Millionen Bersonen gegen Unfall versichert waren.

<sup>1)</sup> Die Zahl der versicherten Personen für die landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaften ist der Berufszählung vom 5. Juni 1882 entnommen.

Bei 23 (5 gewerblichen und 18 landwirthschaftlichen) Berufsgenossenschaften und 63 (darunter 13 baherischen, 6 sächsischen, 26 württembergischen) Ausführungsbehörden ist eine konkurrirende Zuständigkeit von Landes Bersicherungsämtern begründet.

## Seftstellung der Genoffenschaftskatafter.

In 3537 Fällen war über die Aufnahme ober Ablehnung der Aufnahme von Betrieben in die Genoffenschaftskataster (Unternehmerverzeichnisse) zu verhandeln-Davon rührten 711 Sachen aus dem Vorjahre her. 2784 Sachen wurden erledigt, 743 blieben rückskändig. Nähere Angaben über die Art der Beschwerden und deren Erledigung enthält die Anlage.

Die Tendenz ber unteren Verwaltungsbehörden blieb unverändert auf eine möglichst ausgedehnte Anwendung der Unfallversicherungsgesetzt, ebenso ließen die Anträge aus Handwerfer- und Kleingewerbskreisen auf Erweiterung der

Unfallversicherungsgesetzgebung nicht nach.

## Gefahrentarife, Gefahrentarif-, Umlage-, Prämien- und Abschähungsbeschwerden.

Für 14 gewerbliche Berufsgenoffenschaften wurde im Betriebsjahre die Abänderung oder Neuaufstellung des Gefahrentarifs, für 3 die Beibehaltung des beftehenden Tarifs genehmigt; für 1 gewerbliche Berufsgenoffenschaft wurde die beantragte Abänderung abgelehnt und die Beibehaltung des bestehenden Tarifs auf ein Jahr angeordnet.

Bei 2 gewerblichen Berufsgenossenschaften schwebten am Ende des Berichtsjahres noch Berhandlungen über die Tarifrevision. Bei einer landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaft wurde die Abänderung und bei zweien die Beibehaltung des bestehenden Tarifs genehmigt, bei 7 — davon bei 5 erstmalig und bei 2 wiederholt — wurde die vorläufige Abstandnahme von der Aufstellung eines Tarifs gutgeheißen.

Die Revision der Prämientarise der Versicherungsanstalten (von zehn Bausgewerks-Berufsgenossenschaften und der Tiefbau-Berufsgenossenschaft) wurde bereits

oben ermähnt.

Die Zahl der Gefahrentarifbeschwerden (§ 28 des Unfallversicherungsgesetztes 2c.) belief sich auf 253. Hierzu traten 140 aus dem Borjahre als unerledigt übernommene Beschwerden, so daß im Ganzen 393 Beschwerden zur Bearbeitung gelangten, von denen 264 erledigt wurden, 129 unerledigt blieben. Bon den erledigten Tarisbeschwerden haben 117 Erfolg gehabt, 144 Beschwerden wurden zurückgewiesen und 3 Beschwerden wurden an das zuständige Landes Wersicherzungsamt abgegeben.

Gegen die Festsetzung der Genossenschaftsbeiträge (§ 73 des Unfallversicherungsgesetzes 2c.) gingen 165 Beschwerben ein. Hierzu traten 87 unerledigte Beschwerben aus dem Jahre 1889, so daß im Ganzen 252 derartige Beschwerben zu bearbeiten

waren. Hiervon wurden 185 erledigt, während 67 unerledigt blieben.

Außerdem kommen 12 neu eingegangene und 9 aus dem Borjahre verbliebene, zusammen 21 Beschwerden in Betracht, welche sich gleichzeitig gegen die Ginschäung in die Klassen des Gefahrentarifs und gegen die Festsehung der Genossenschaftsbeiträge richten. Hiervon wurden 16 erledigt, während 5 unerledigt blieben.

Beschwerben gegen die Höhe der Prämien auf Grund des Ban-Unfallverssicherungsgesets (§§ 22, 25, 26) gingen 138 ein. Hierzu traten 58 unerledigte Beschwerben aus dem Borjahre, so daß im Ganzen 196 Beschwerden zur Bearbeitung kamen, von denen 158 erledigt wurden, während 38 unerledigt blieben.

Gegen die Festsetzung der Umlage aus der Berficherung auf Rosten von

Gemeindeverbanden ging 1 Beichwerde ein, welcher Folge gegeben murbe.

Auf dem Gebiete der landwirthschaftlichen Unfallversicherung gingen 4 Besichwerden gegen die Abschäßung der Betriebe nach Arbeitsbedarf ein. Hierzu traten 44 unerledigte Beschwerden aus dem Jahre 1889, so daß im Ganzen 48 Beschwerden zur Bearbeitung kamen, von denen 5 berücksichtigt, 41 abgewiesen wurden und 2 unerledigt blieben.

Im Ganzen sind mithin 911 Tarif-, Umlage-, Prämien- und Abschätzungs-

beschwerben zur Bearbeitung gelangt.

### Unfallverhütungsvorschriften.

Im Laufe des Berichtsjahres wurden für die folgenden gewerblichen Berufssgenoffenschaften Unfallverhütungsvorschriften genehmigt (§ 78 des Unfallversicherungsgeseges und § 90 des Seeunfallversicherungsgeseges):

1. Nordwestliche Gifen= und Stahl=Berufsgenoffenschaft,

2. Brennerei=Berufsgenoffenschaft und

3. See-Berufsgenoffenschaft.

Bon zwei weiteren gewerblichen Berufsgenoffenschaften find Unfallverhütung&=

porichriften zur Genehmigung eingereicht worben.

Es haben nunmehr über 80 Prozent der ausschließlich vom Reichseverssicherungsamt ressortienden gewerblichen Berufsgenossenschaften Unfallverhütungsvorschriften erlassen; die übrigen Berufsgenossenschaften sind nach den Berichten
der Vorstände dis auf vereinzelte Ausnahmen mit der Vorbereitung der Vorschriften
deschäftigt. Für zwei gewerbliche Berufsgenossenschaften — Rheinisch-Westphälische
Textil-Verufsgenossenssenschungsweise Jusap zu den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften genehmigt.

Der Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften für landwirthichaftliche Berufs= genoffenschaften ist bisher nur bei wenigen Genoffenschaften erfolgt. Das Reichs= Bersicherungsamt wendet diesem Gegenstande fortgesetzt besondere Aufmerksamkeit zu.

### Unfallstatistik.

Die Statistif der entschädigungspflichtigen Unfälle des Jahres 1887 ist im Berichtsjahre zum Abschluß gelangt und in den Amtlichen Nachrichten des Reichs-Bersicherungsamts 1890 Seite 199 bis 448 veröffentlicht worden.

Das umfangreiche Werk hat weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Beachtung gesunden. Weniger eine Statistit im strengeren Sinne, als eine Quelle der Belehrung über die Unfallvorgänge und ellrsachen, erweist es sich mehr und mehr den Berufsgenossenschaften wie der Aufsichtsbehörde als ein unentedehrlicher Berather und erfüllt die Erwartungen, die zur Jnangriffnahme der umfassenen Arbeit dem Reichse Versicherungsamt Anlaß gegeben haben. Wiederholt haben Maßnahmen, welche die Förderung der Unfallverhütung und der ersten hülfeleistung bei Unfällen zum Zweck hatten, sich unmittelbar auf unansechtbare Ergebnisse bes Werks stügen können.

### Anstellung besonderer Beauftragter der Berufsgenoffenschaften.

Die Anstellung von besonderen besoldeten Beauftragten, welche berufsgenossens schaftliche Ehrenämter nicht bekleiden (Revisionsingenieuren 2c.), ist in weiterer gedeihlicher Fortentwickelung begriffen.

Nach der Zählung vom 1. Oktober 1890 sind solche Beauftragte bei 41 gewerblichen und 2 landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaften angestellt. Die Zahl der Stellen hat sich in der Zeit vom 1. Oktober 1889 bis zum 1. Oktober 1890 von 141 auf 148 erhöht, die Zahl der Beauftragten selbst von 119 auf 129; mehrere dieser Beamten sind zugleich für zwei oder mehr Berufsgenossenschaften beziehungsweise für Sektionen verschiedener Berufsgenossenschaften thätig.

Die Beziehungen der Beauftragten zu den Betriebsunternehmern befriedigen

nach wie vor.

### Ausstellung für Unfallverhütung.

Die Deutsche Allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung hat bereits in Brünn und Amsterdam eine Nachfolge gefunden.

Der Vorftand der Deutschen Ausstellung hat, unterstütt durch materielle Beiträge seitens einer Anzahl von Berufsgenossensschaften, Schritte gethan, daß die Ergebnisse der Ausstellung im Interesse der vaterländischen Unfallversicherung festgehalten werden. Gin umfangreicher illustrirter Ausstellungsbericht ist im Erscheinen begriffen, welcher, gewissermaßen eine Ergänzung der diesseitigen Unfallstatistik nach der Seite der zu treffenden Schutzmaßnahmen hin, von segensreichem Einfluß zu werden verspricht. Das Reichselberungsamt kann nicht umhin, dem Vorstande an dieser Stelle für sein Beginnen Dank und Anerkennung auszusprechen.

### Nachweisung der gesammten Rechnungsergebniffe.

Die Rechnungsergebnisse für das Jahr 1889 sind nach den bisherigen Formularen aufgestellt und gemäß § 77 des Unfallversicherungsgesetzes u. s. w. dem Reichstag vorgelegt worden (Drucksachen des Reichstags 8. Legislaturperiode 1. Session 1890 Nr. 159).

5 922 den Tod,

2 700 eine dauernde völlige,

21 671 eine dauernde theilweise Erwerbsunfähigkeit und

11 913 eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit

zur Folge hatten.

Die im Jahre 1890 verausgabten Entschädigungen (Renten u. s. w.) betrugen nach einer vorläufigen Ermittelung 19 981 394 M. gegen 14 464 303 M. im Jahre 1889, 9 681 447 M. im Jahre 1888, 5 932 930 M. im Jahre 1887 und 1 915 366 M im Jahre 1886.

### Steigen der Unfalllaften.

Das in den vorstehenden Zahlen zu Tage tretende Steigen der Unfallasten steht fortgesetzt im richtigen Berhältniß zu den seinerzeit regierungsseitig veröffents lichten Borausberechnungen. Danach sollten bei einer angenommenen Anzahl von 1616253 versicherten Personen im vierten Jahre 3758000 M. an Entschädigungssbeträgen gezahlt werden.

Wird als erstes Beitragsjahr das vierte Quartal 1885 und die drei ersten Quartale des Jahres 1886 angenommen, und wird ferner bei den seit dem 1. Oktober 1885 bestehenden 57 älteren Bernfsgenossenschaften die Zahl der

versicherten Personen und bementsprechend die Höhe der gezahlten Entschädigungen auf die vorstehende Zahl 1 615 253 reduzirt, so ergiebt sich, daß thatsächlich im vierten Jahre 3 899 073 Man Entschädigungsbeiträgen gezahlt worben sind.

### Strafbeschwerden und sonstige Beschwerden.

Die Ausübung des Strafrechts auf Seiten der Berufsgenossenschaften, namentlich veranlaßt durch Unpünktlichkeit vieler Unternehmer bei der Anmeldung von Betrieben und bei der Einsendung der Lohnnachweisungen, nimmt die Arbeitstraft des Reichs-Versicherungsamt in steigendem Maße in Auspruch. Es gelangten 4 100 — darunter 1 726 vorsährige — Beschwerden gegen Strasverfügungen der Berufsgenossenssschaftsvorstände zur Bearbeitung; in 1 092 Fällen war die Erledigung noch nicht möglich.

Sonstige Beschwerben aller Art famen 1 626, barunter 200 vorjährige, zur

Behandlung, von denen 278 unerledigt blieben.

### Geschäftliche Chätigkeit im Uebrigen.

Die im vorigen Bericht angedeutete geschäftliche Thätigkeit des Reichs-Bersicherungsamts im Uebrigen hat im Berichtsjahre eine den vorstehend mitgetheilten erhöhten Zahlen entsprechende Steigerung erfahren.

Für 43 Berufsgenoffenschaften wurden Statutanderungen genehmigt.

149 Rekursentscheidungen und Verwaltungsbescheide von grundsätlicher Bebeutung gelangten in den "Amtlichen Nachrichten des Reichs-Versicherungsamts" zur Veröffentlichung.

Die Bahl ber abgehaltenen Plenarsigungen beträgt 36.

### Allgemeine Geschäftsübersicht.

53 127 journalisirte Eingänge, darunter 17 716 in Sachen der Rekurse gegen die Entscheidungen der Schiedsgerichte, wurden auf dem Gebiete der Unfalls versicherung bearbeitet.

# B. Invaliditäte und Altereversicherung.

Das Gesetz, betreffend die Invaliditäts= und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 brachte dem Reichs-Versicherungsamt während des Berichtsjahres eine Reihe von Organisations= und Ausführungsarbeiten.

# Wahlen der Ausschußmitglieder.

Zunächst wurde unter dem 29. Mai 1890 eine Wahlordnung, betreffend die Bahlen der Ausschußmitglieder für die zur Durchführung der Invaliditätsund Altersversicherung errichteten gemeinsamen Bersicherungsanstalten (§ 64 des Geses), erlassen, und demnächst die Wahl der Ausschußmitglieder für die in Frage kommenden Versicherungsanstalten mittelst Sinforderung der Nachweisungen der (4 377) wahlberechtigten Körperschaften, Abgrenzung der Wahlbezirke, Ernennung der Wahlbeauftragten u. s. w. in die Wege geleitet. Die Wahlergebnisse wurden geprüft und den Vorständen der Versicherungsanstalten mitgetheilt.

# Genehmigung der Statuten.

Die Statutenentwürfe, welche den Ausschüffen der ausschließlich vom Reichs= Versicherungsamt ressortirenden 19 Versicherungsanstalten vorgelegt werden sollten, wurden vorgeprüft und nachdem sie von den Ausschüssen, an deren Situngen in einigen Fällen diesseitige Kommissarien theilnahmen, im Wesentlichen unverändert angenommen worden waren, genehmigt.

### Seftstellung der Beitragsmarken.

Die Unterscheidungsmerknale und die Giltigkeitsdauer der zum Zweck der Erhebung der Beiträge zu verwendenden Beitrags= und Zusahmarken wurden nach wiederholten Berathungen mit Vertretern des Reichs=Postamts durch Bekannt= machung vom 9. September 1890 festgestellt. Indem hierbei die Zusahmarke mit der Beitragsmarke zu einer Doppelmarke von der Eröße der einfachen Marke vereinigt wurde, wurde eine wesentliche Vereinfachung und Ersparniß erzielt.

### Vertrieb der Marken.

Des Weiteren wurde der Vertrieb der Marken und die Abrechnung über den Erlös aus dem Markenverkauf, sowie die Kontrole über den Vertrieb der Doppelsmarken und über die für das Reich sich ergebenden Einnahmen aus denselben geregelt.

# Regelung der Rentengahlungen durch die Poft.

Nach dem Muster der auf dem Gebiete der Unfallversicherung bestehenden bewährten Einrichtung wurde im Einvernehmen mit den Zentral-Postbehörden eine Geschäftsanweisung für die Vorstände der Versicherungsanstalten zc., betreffend die Auszahlungen durch die Post (§ 91 des Gesets), ausgearbeitet und unter dem 29. Oktober 1890 seitgestellt. Auf einer am 6./7. Oktober 1890 mit Verstretern sämmtlicher Versicherungsanstalten abgehaltenen Konferenz war deren Sinsverständniß mit dem Entwurf erzielt worden. — Sine gleiche Konferenz hatte am  $\frac{30. \ Juni}{1. \ Juli}$  1890 zur Verathung verschiedener anderer Gegenstände stattgefunden.

### Regelung der Rechnungsführung der Versicherungsanstalten.

Don großer Tragweite ist ber unter bem 30. Oktober 1890 erfolgte Erlaß von Borschriften über die Art und Form der Rechnungsführung bei den Berssicherungsanstalten, insbesondere über die Führung der für die zukünftige Belastung der Anstalten bedeutungsvollen Kentenlisten (§ 130 des Gesetzs). Auch über diesen Gegenstand fanden vorher eingehende Berathungen mit den Bertretern der Bersicherungsanstalten statt.

# Bestimmung des Kreises der versicherungspflichtigen Personen.

Das Reichse Bersicherungsant, welches schon balb in die Lage kommen wird, über die Versicherungspflicht zahlreicher Personen als Revisionsgericht oder sonst instanzmäßig zu entscheiden, hat, der von einer süddeutschen Regierung gegebenen Anregung entsprechend, eine Anleitung über den Kreis der versicherungspflichtigen Personen entworfen und dieselbe nach wiederholten Berathungen, insbesondere auch in den vorerwähnten Konferenzen vom Juni/Juli und Oktober 1890, unter dem 31. Oktober 1890 bekannt gemacht. Demnächst haben die Landese Zentralbehörden die Anleitung den zuständigen Landesbehörden zur thunlichsten Beachtung (bei Ausstellung der Quittungskarten 2c.) mitgetheilt.

### Bestimmung der Bahl und Sike der Schiedsgerichte.

Im Einvernehmen mit den betheiligten Landes-Zentralbehörden wurden die Zahl und die Site der Schiedsgerichte für die gemeinsamen Bersicherungsanstalten bestimmt (§ 70 Absat 2 des Gesetzes).

### Rechnungsbureau.

Für das Rechnungsbüreau des Reichs-Versicherungsamts (§ 87 des Gesehes) wurde eine Dienstanweisung ausgearbeitet und der Verkehr der Zentral-Postbehörden mit dem Rechnungsbüreau gemäß § 92 des Juvaliditäts- und Altersversicherungs- gesehes geregelt.

# Geschäftliche Thätigkeit im Hebrigen. - Allgemeine Geschäftsübersicht.

Für die Kaiserlichen Verordnungen über das Verfahren vor den auf Erund des Invaliditäts= und Altersversicherungsgesetzes errichteten Schiedsgerichten, sowie über die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang des Reichsversicherungs= amts in den Angelegenheiten der Invaliditäts= und Altersversicherung (§ 133 Absa Gesetz) wurden Entwürfe aufgestellt.

Die von den Versicherungsanstalten beschafften Quittungsfarten sowie die Beitragsmarten, sofern sie nicht von der Reichsdruckerei hergestellt waren, wurden hinsichtlich ihrer vorschriftsmäßigen Beschaffenheit einer Prüfung unterzogen.

Eine große Anzahl von Anfragen wurde beantwortet, wobei auf Seiten der Bersicherungsanstalten das Bestreben zu Tage trat, mit dem Reichs-Versicherungsamt Sand in Sand zu arbeiten.

Insgesammt waren 2 137 das Invaliditäts= und Altersversicherungsgesets betreffende Eingänge zu bearbeiten. Es wurden 17 Rundschreiben an die Landes= Zentralbehörden und 46 Rundschreiben an die Vorstände der Versicherungsanstalten erlassen.

# Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaften für 1889.1)

### Borbemerfungen.

1. Der vorliegenden Nachweisung über die Rechnungsergebnisse für die fünfte Nechnungsveriode, während deren die gesetliche Unfallversicherung bestanden hat, find dieselben Tabellenformulare zu Grunde gelegt worden, wie für die vorangegangene Rechnungsperiode. 2)

2. Zu Tabelle 1 (Organisation).

I. Die Bahl der Berufsgenossenschaften, auf welche fich die Rechnungs= ergebnisse beziehen, hat sich von 86 auf 112 erhöht; und zwar sind im Laufe des Rechnungsjahres hinzugetreten:

auf Grund des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes vom 5. Mai

1886: 26 landwirthschaftliche Berufsgenoffenschaften.

Bei den in den Königreichen Bayern und Sachsen, in den Großherzog= thumern Seffen, Medflenburg-Schwerin und Oldenburg, in den Bergogthumern Braunschweig, Sachsen-Altenburg und Sachsen-Coburg-Gotha, in den Fürstenthumern Schwarzburg-Rudolstadt, Reuß ä. L., Reuß j. L. und Lippe, sowie im Staatsgebiet der Freien Sansestadt Bremen gebildeten landwirthschaftlichen Berufsgenoffenschaften ift die Unfallversicherung mit dem 1. Januar 1889 in Rraft getreten, bei den landwirthschaftlichen Berufsgenoffenschaften für die Freie und Hanfestadt hamburg und das Reichsland Elfaß-Lothringen mit dem 1. Mai 1889 und bei der landwirthschaftlichen Berufsgenoffenschaft für das Gerzogthum Sachsen= Meiningen mit dem 1. Oktober 1889.

Um einen ungefähren Ueberblick über den Umfang der landwirthschaftlichen Unfallversicherung zu geben, find bei den landwirthschaftlichen Berufsgenoffen= schaften in Spalte 14 der Tabelle 1 (und bezw. Spalte 2 der Tabelle 3) durch= weg aus der Berufszählung vom 5. Juni 1882 entnommene Zahlen der durch= schnittlich versicherten Bersonen eingestellt worden. Der Bersuch, nach dem gegen= wärtigen Stande die in den einzelnen landwirthschaftlichen Berufsgenoffenschen beschäftigten bersicherten Bersonen zu ermitteln und a. a. D. einzustellen, schlug gegenüber der von zahlreichen Borständen geltend gemachten Schwierigkeit der Durchführung fehl.

II. Die Zahl der staatlichen Ausführungsbehörden ist auf Grund des landwirthschaftlichen Unfallversicherungsgesetzes vom 5. Mai 1886 und des Bau-Unfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 im Rechnungsjahr von 130 auf 152 gestiegen, die der Provinzial= und Kommunal-Ausführungsbehörden — auf

<sup>1)</sup> Bgl. "Annalen" 1888 S. 272 ff., 1889 S. 397 ff., 1890 S. 206 ff.
2) Bezinglich des Details der Tabellen ist auf die Reichstags-Druckfache Nr. 159, 8. Leg. Ber., I. Geff. 1890 gu verweisen. Sier find nur die Schluß: und Gefammtjummen abgedruckt.

Grund der Ziffer 3 des § 4 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 als leistungsfähig erklärte Verbände — von 48 auf 133, so daß zusammen 285 Ausführungsbehörden aufzuzählen waren.

III. Bei den 13 Bersicherungsanstalten der Baugewerks=Berufsgenoffen=

schaften ift eine lenderung in ber Organisation nicht eingetreten.

3. Zu Tabelle 1 Spalte 15 (Lohnbeträge). Zur Vermeidung von falschen Schlüssen wird hervorgehoben, daß die für die gewerblichen Berufsgenossenschaften eingestellten Lohnbeträge sich mit den wirklich gezahlten Löhnen nicht decken. Der Vordruck der Spalte läßt ausdrücklich erkennen, daß es sich hier nicht um die Aufstellung einer Lohnstatistik, sondern um die Gewährung eines Einblickes in den für die Berechnung der Beiträge wichtigen, lediglich rechnerischen Faktor der

"anrechnungsfähigen" Löhne 2c. handelt.

Bei den Berufsgenossenschaften 1—62 wird nach den gesetzlichen Bestimmungen als "anrechnungssähiger" Lohn z. der 4 M. sür den Arbeitstag übersteigende Lohnbetrag nur mit einem Drittel herangezogen, mährend andererseits für jugendliche und nicht ausgebildete Arbeiter der ortsübliche Tagelohn Erwachsener anzusetzen ist (§ 10 Absat 1 und 2 des Unsallversicherungsgesetzes). Bei der TiesbausBerufsgenossensschaft (64) sindet zwar eine Reduktion der 4 M. für den Arbeitstag übersteigenden Löhne bei der Beitragsberechnung nicht statt (§ 10 Absat 1 des Baus Unsallversicherungsgesetzes), jedoch kommt auch hier sür jugendliche und nicht ausgebildete Arbeiter der ortsübliche Tagelohn Erwachsener zum Ansatz. Bei der SeesBerufsgenossensschaft (63) ist der in Spalte 15 der Tabelle 1 eingestellte Betrag unter Jugrundelegung der Zeitdauer der Besichäftigung der Bersicherten nach Maßgabe des gemäß § 6 bezw. 7 des SeesUnsallversicherungsgesetzs seitgesetzen Jahresarbeitsverdienstes berechnet worden.

Gine Anstellung von Bergleichen über die Lohnhöhe in den einzelnen Berufs= genoffenschaften ermöglichen die hier gebotenen Zahlenangaben hiernach nicht, und können Berechnungen der Löhne auf den Kopf der versicherten Personen um so weniger ein zutreffendes Bild gewähren, als die durchschnittliche Arbeitszeit in

den einzelnen Gewerben feineswegs gleich ist.

Für die landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaften, für welche hinsichtlich der Beitragsberechnung wesentlich abweichende gesetzliche Bestimmungen (Arbeitsbedarf=nachweisung, Grundsteuersuß 20.) gelten, ist die Aufnahme von Lohnabgaben in Spalte 15 der Tabelle 1 unterblieben. Das Gleiche gilt für die Bersicherungs=austalten der Baugewerts-Berufsgenossenschaften.

4. Zu Tabelle 2. "Ausgaben und Einnahmen" (und bezw. Tabelle 1 Spalten 18 und 19). Für die Aufnahme von Beträgen ist hier, wie im Borsjahre als letzter Termin der Rückbuchung von Ausgaben der 1. März und als letzter Termin der Rückbuchung von Einnahmen der 15. August des auf das

Rechnungsjahr folgenden Jahres im Allgemeinen maßgebend gewefen.

Bei den Bersicherungsanstalten der Baugewerks-Berufsgenossenschaften sind Rückbuchungen der für das abgelaufene Rechnungsjahr zu verrechnenden Einnahmen und Ausgaden nur dis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Rechnungsabschlusses der einzelnen Bersicherungsanstalt zugelassen worden, damit die Angaben in den nach § 18 Absat 1 Zisser 5 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 veröffentlichten Rechnungsabschlüssen mit den vorliegenden Rechnungseergebnissen übereinstimmen.

5. Zu Tabelle 2 Spalte 31. Die zusammen mit den Prämien für Rettung Berunglückter und für Abwendung von Unglücksfällen nachgewiesenen Kosten der Fürsorge für Berletzte innerhalb der ersten dreizehn Wochen nach dem Unfall,

welche von einzelnen Berufsgenoffenschaften und Ausführungsbehörben über bas Mag der gesetlichen Berpflichtungen hinaus aufgewendet wurden, um die Folgen der Berletungen für die Genoffenschaft zc. möglichst zu erleichtern, haben im Rechnungsjahr, wie nebenher ermittelt wurde, 24,777,69 M. betragen.

6. Bu Tabelle 2 Spalten 36-47. In den für die Baugewerts=Berufs= genoffenschaften (Berufsgenoffenschaften Nr. 43-54 und 64) nachgewiesenen Ber= waltungskoften find die nicht ausscheidbaren Antheilkoften für die Berficherungs= anstalten, welche von den letteren nach § 17 Absat 6 des Bau=Unfallversicher= ungsgesetzes vom 11. Juli 1887 als Bauschbetrag erhoben und der Genoffenschaft erftattet werden, mit enthalten. Die bezüglichen Bauschbetrage betrugen:

| 1.  | bei | der | Hamburgischen Baugewerks=Berufsgenossenschaft                | 3,060,97      | <i>M</i> <sub>2</sub> . |
|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 2.  | 11  | 11  | Nordöstlichen Baugewerks=Berufsgenoffenschaft                | _             |                         |
| 3.  | "   | 11  | Schlesisch=Posenschen Baugewerks=Berufsgenossenoffenschaft . | $4,217,_{69}$ | "                       |
| 4.  | "   | "   | Hannoverschen Baugewerks-Berufsgenoffenschaft                | 11,310,66     | "                       |
| 5.  | "   | 11  | Magdeburgischen Baugewerks=Berufsgenossenschaft              | 535,00        | 11                      |
| 6.  | 11  | 11  | Sächsischen Baugewerks=Berufsgenossenschaft                  | 9,067,23      | "                       |
| 7.  | "   | "   | Thüringischen Baugewerks=Berufsgenossenschaft                | 3,409,00      | 11                      |
| 8.  | **  | "   | Hessen-Rassauischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft .        | 5,083,56      | 11                      |
| 9.  | "   | "   | Rheinisch-Westfälischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft      | 2,020,00      | 11                      |
| 10. | ,,  | "   | Württembergischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft .          | 4,674,77      | 11                      |
| 11. | 11  | "   | Bayerischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft                  | 2,000,00      | 11                      |
| 12. | "   | "   | Südwestlichen Baugewerks=Berufsgenossenschaft                | 1,193,51      | 11                      |
| 13. | **  | "   | Tiefbau=Berufsgenossenschaft                                 | 19,156,25     | "                       |
|     |     |     | zusammen .                                                   | 65,728,64     | 16.                     |
|     |     |     |                                                              |               |                         |

und find die betreffenden Ginzelbetrage unter Spalte 46 der Angaben für die betreffende Versicherungsanstalt in Ausgabe und unter Spalte 56 der Angaben für die betreffende Genoffenschaft in Ginnahme gestellt worden.

Von der Versicherungsanstalt der Nordöstlichen Baugewerts=Berufsgenoffen= ichaft ift auch im Rechnungsjahr 1889 ein Bauschbetrag nicht erhoben worden.

7. Zu Tabelle 2 Spalte 51 und bezw. 51 a. Die am 15. August 1890 rückständigen Umlagebeiträge für das Jahr 1889, welche nach den Angaben der Berufsgenoffenschaften zusammen 3,920,673,91 M. betragen, werden erft in der nächstmaligen Nachweisung der Rechnungsergebnisse zur Verrechnung gelangen, ebenso die rudftändigen Prämien der Versicherungsanftalten der Baugewerks= Berufsgenoffenschaften mit 151,513,31 Me.

8. Zu Tabelle 2 Spalten 51 und 58. Der von den Berufsgenoffenschaften mit umgelegte Betriebsfonds zum Gesammtbetrage von 6,456,122,57 M. ift in Spalte 51, soweit derfelbe bis jum 15. August 1890 vereinnahmt worden mar, mit in Rechnung gestellt und verbleibt nach ordnungsmäßiger Berechnung ber

Einnahmen und Ausgaben als Bestand in Spalte 58.

Bur Napitalbeckung ber im Rechnungsjahre seitens der Tiefbau=Berufs= genoffenschaft festgestellten Renten sind 1,545,929,08 M. umgelegt worden, welche - soweit dieselben bis zum 15. August 1890 vereinnahmt worden waren (Spalte 51) — nach Abzug der im Rechnungsjahre bereits geleisteten Zahlungen cbenfalls wie die Betriebsfonds in Spalte 58 als Bestand verbleiben.

Die Rapitalwerthe der für Rechnung der Versicherungsanstalten der Baugewerts-Berufsgenoffenschaften festgestellten Renten betragen zusammen 696,772,83 16

9. Bu Tabelle 2 Spalte 59 (und bezw. 48). Der in Spalte 59 nach= gewiesene Betrag des Refervefonds fest fich bei den Berufsgenoffenschaften gusammen: aus dem Bestande nach dem Borjahre, aus den rückständigen Einlagen des Borjahres, aus den Zinsen und aus der laufenden Ginlage.

Die Fehlbeträge bei den Einlagen in den Reservefonds (Spalte 48) bei den jenigen Berufsgenossenschaften, welche zur Zeit des Abschlusses der Rechnungsergebnisse mit der Umlage zum Theil noch im Rückstande waren, betragen zustammen 1,524,955,51 M.

Bei den Versicherungsanstalten ist der in den Reservesonds nach näherer statutarischer Bestimmung eingelegte Betrag von dem Renten-Kapitalwerth (versgleiche Vorbemerkungen Ziffer 8 Absatz 3) berechnet und von den eingegangenen

Prämien abgezweigt worden.

10. Zu Tabelle 3, "Unfälle". Die Mittheilung aller Unfälle — für welche die Betriebsunternehmer der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten haben — an die Berufsgenoffenschaften (Spalte 31 a. a. D.) beruht auf statutarischen Bestimmungen der Berufsgenoffenschaften. Diese Mittheilungen sind daher hinsichtlich der gemeldeten nicht entschädigungspsichtigen Unfälle, — da eine unter statutarische Strase gestellte Berpslichtung zur Anmeldung der betreffenden Unfälle nicht durchsweg besteht —, nur als annähernd zutreffend zu erachten, und ist anzunehmen, daß die in Spalte 31 angegebenen Gesammtzahlen der Unfälle im Allgemeinen hinter der Wirklichkeit zurückbleiben.

Die auf das Tausend ausgeführten Verechnungen in den Spalten 8 und 32 a. a. D. sollen nur erkennen lassen, wie viele von den in jeder Verufsgenossenschaft durchschnittlich beschäftigten versicherten Personen alljährlich die Aussicht haben, einen Unfall zu erleiden. Zu Vergleichen über die Gefährlichkeit der Verriebe der Verufsgenossenschaften unter einander bieten die angegebenen Zahlen nur einen ungefähren Anhalt, da die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit, während der die versicherten Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind, in den einzelnen Verufsgenossensschaften nicht gleich ist. Ein Versuch, die in den einzelnen Verufsgenossenschaften beschäftigten Personen nach Maßgabe der geleisteten Arbeit (Arbeitssenen) auf Vollarbeiter zurückzuführen, ist gegenüber der von den Vorständen geltend gemachten Schwierigkeit der Durchführung unterblieben.

### Auszugsweise Zusammenstellung der wichtigften Zahlen aus den Tabellen.

(Die entsprechenden Zahlen aus dem voraufgegangenen Rechnungsjahr 1888 sind in eckigen Klammern beigesetzt.)

Wie die Nachweisung erkennen läßt, sind im Jahre 1889 I. für 112 1) [86] Berufsgenossenschaften mit

| 112 1) | [86]     | Berufsgenossenschaften mit:                 |
|--------|----------|---------------------------------------------|
| 917    | [915]    | Seftionen,                                  |
| 1,089  | [929]    | Mitgliedern der Genoffenschaftsvorstände,   |
| 5,260  | [5,274]  | Mitgliedern der Sektionsvorstände,          |
| 21,421 | [15,336] | Bertrauensmännern,                          |
| 157.   | [125]    | angestellten besoldeten Beauftragten [Revi= |
|        |          | fionsingenieuren 2c.),                      |
| 1,001  | [973]    | Schiedsgerichten,                           |
| 4,002  | [3,911]  | Arbeitervertretern bei über                 |
|        |          |                                             |

<sup>1) 64</sup> gewerbliche und 48 landwirthschaftliche Berufsgenossenschaften.

5,126,044 <sup>1</sup>) [3,396,704] Betrieben und 12,831,246 [9,897,428] versicherten Personen an Entschädigungsbeträgen . . 12,956,410,32 M. [8,705,648,85 .//] und an laufenden Verwaltungstoften 4,145,633,33 M.2) [3,486,729,42] gezahlt worden. Die weiteren Ausgaben an Rosten der Unfalluntersuchungen und der Fest= stellung der Entschädigungen, an Schiedsgerichts= und Unfallverhütungstoften [845,139,86 M] Die — abgesehen von geringen Beträgen — lediglich auf die neu errichteten Berufsgenoffenschaften fallenden Roften der ersten Ginrichtung belaufen fich, ein= schließlich der Ausgaben auf Grund übernommener Unfallversicherungsverträge (§ 100 des Unfallversicherungsgesetzes) auf 233,342,28 M. [245,773,49 M.] In den Reservefonds sind für das Jahr 1889 bis zum 15. August 1890  $12,917,376,_{76}$  Mo.  $[12,325,379,_{21}$  M] eingelegt worden, so daß im Ganzen . 31,325,627,27 M.1) [25,668,549,23 M] an effettiven Ausgaben (Tabelle 2, Spalte 49) für 112 Berufsgenoffen= schaften nachgewiesen sind, denen . . . 37,621,115,60 M1 [29,730,033,35 M.] an effektiven Ginnahmen (Tabelle 2, Spalte 57) - Die letteren umfaffen Die von den meiften Berufsgenoffenschaften mitumgelegten Betriebsmittel für das Jahr 1890 — gegenüber ftehen. Die am Schluffe des Rechnungsjahres verbliebenen Beftande belaufen fich für fämmtliche Berufsgenoffenschaften auf 6,675,670,07 Me. [4,297,756,08 M] der Gesammtbetrag des Reservesonds auf 42,057,518,82 M. [28,412,028,82 M] Sobann find für den gleichen Zeitraum II. bei 285 [178] Ausführungsbehörden der Reichs-, Staats-, Provinzial= und Kommunalbetriebe mit: 275 [174] Schiedsgerichten und 1,275 [954] Arbeitervertretern bei 543,320 [446,250] versicherten Bersonen an Entschädigungsbeträgen . . 1,387,637,21 M. [956,413,54 M.] an Berwaltungskosten . . . . 6,191,84 Mb. [2,847,74 16] an Kosten der Unfalluntersuchungen und an Feststellung der Entschädigungen, so= wie an Schiedsgerichts= und Unfall= 39,502,<sub>20</sub> *Mb*. [20,692,89 %] [979,954,17 Mb.] verausgabt worden. III. Bon den 13 Versicherungsanstalten der Baugewerks-Berufsgenoffen=

schaften wurden an Entschädigungsbeträgen . . 120,255,69 M [19,384,68 M.] an Berwaltungstoften (einschließlich des Pauschbetrages nach § 17 Absat 6 des Bau-Unfallversicherungsgesetzes). 202,398,53 M. [151,234,38 M.]

<sup>1)</sup> Die erhebliche Vermehrung der Betriebe findet ihre Erklärung in dem Zutritt von

<sup>26</sup> landwirthschaftlichen Berufsgenossenschaften.

2) Nach Abzug der Pauschalbeträge für die Versicherungsanstalten im Vetrage von 65,728,64 M (siehe Vorbemerkungen Zisser 6).

| Uebertrag 322,654,15 M. [170,619,04 M.]                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| an Kosten der Unsalluntersuchungen und der                                                                                                           |
| Feststellung der Entschädigungen, sowie an                                                                                                           |
| Schiedsgerichts- und Unfallverhütungskosten 6,450,84 M. [2,061,72 M]                                                                                 |
| an Kosten der ersten Einrichtung zc 206,68 M. [4,126,11 M]                                                                                           |
| verausgabt.<br>In den Reservesonds sind für das Jahr                                                                                                 |
| 1889                                                                                                                                                 |
| eingelegt worden, so daß im Ganzen 398,991,32 M. [223,378,28 M.]                                                                                     |
| an effektiven Ausgaben (Tabelle 2 Spalte 49) für die 13 Bersicherungs-                                                                               |
| anstalten nachgewiesen sind, denen 1,458,277,98 M. [737,843,20 M]                                                                                    |
| an effektiven Einnahmen (Tabelle 2 Spalte 57) gegenüberstehen.<br>Der am Schlusse des Rechnungsjahres nachgewiesene Bestand beläuft sich             |
| auf                                                                                                                                                  |
| der Betrag des Reservesonds auf 117,350,96 M. [46,571,41 M.]                                                                                         |
| Die Zahl der Verletten und deren Hinterbliebenen und Angehörigen, welche                                                                             |
| die Wohlthaten der Unfallversicherung im Jahre 1889 genossen haben, ergiebt sich aus den speziellen Angaben der Tabelle 2 Spalten 2—26. Diese Zahlen |
| umfassen auch diesenigen Personen, deren Rentenbezüge zc. aus den Jahren 1885,                                                                       |
| 1886, 1887 und 1888 stammen und im Jahre 1889 weiter gelaufen sind.                                                                                  |
| Die Gejammtjumme der gezahlten Entschädigungsbeträge                                                                                                 |
| (Renten 2c.) beläuft sich auf 14,464,303,15 M. gegen 9,681,447,07 M. im Jahre                                                                        |
| 1888, 5,932,930,08 M. im Jahre 1887 und 1,915,366,24 M. im Jahre 1886.<br>Die Anzahl der neuen Unfälle, für welche im Jahre 1889 Ent=                |
| ichäbigungen festgestellt wurden, beläuft sich                                                                                                       |
| I. für den Bereich der Berufsgenoffenschaften auf . 28,971 [19,617]                                                                                  |
| II. für den Bereich der Ausführungsbehörden auf . 2,048 [1,440]                                                                                      |
| III. für den Bereich der Berficherungsanstalten auf . 430 [179]                                                                                      |
| zusammen auf                                                                                                                                         |
| Unfälle mit der Folge einer dauernden völligen Erwerbs-                                                                                              |
| unfähigfeit                                                                                                                                          |
| Unfälle mit tödtlichem Ausgange                                                                                                                      |
| entschädigungsberechtigten Personen beträgt 10,594 [7,764]                                                                                           |
| darunter: 3328 [2406] Wittwen, 6996 [5,173] Kinder und 270 [185] Uszendenten.                                                                        |
| Die Anzahl fämmtlicher im Jahre 1889 überhaupt zur An=                                                                                               |
| melbung gelangten Unfälle beträgt<br>I. bei den Berufsgenossenschaften                                                                               |
| II. bei den Ausführungsdehörden                                                                                                                      |
| III. bei den Versicherungsanstalten [610]                                                                                                            |
| zusammen                                                                                                                                             |

Tabelle I.

|                                                                             |                     |                                                              |                                                                    |                                                                       |                                 |                                        |            | ٤                                | rgai                 | ıt i =                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                             |                     |                                                              |                                                                    | 3                                                                     | a h l                           | der                                    |            |                                  |                      |                       |
|                                                                             | Sek-<br>tio-<br>nen | Mitg<br>des<br>Ge=<br>nossens<br>schafts=<br>vor=<br>standes | der<br>der<br>fämmt=<br>lichen<br>Set=<br>tions=<br>vor=<br>ftände | Dele=<br>girten<br>zur Ge=<br>nossen=<br>ichafts=<br>versamm=<br>tung | Ber=<br>trau=<br>ens=<br>männer | ange=<br>ftellten<br>Beauf=<br>tragten | - /        | Ar=<br>beiter=<br>ver=<br>treter | Be=<br>triebe        | Unter=<br>neh=<br>mer |
| 1                                                                           | 2                   | 3                                                            | 4                                                                  | 5                                                                     | 6                               | 7                                      | 8          | 9                                | 10                   | 11                    |
| A. Gewerbliche Bernfs-                                                      | 0.05                | F05                                                          | 0.000                                                              | 0.800                                                                 | 0.005                           | 150                                    | 1.         |                                  | er n                 |                       |
| genoffenschaften B. Landwirthschaftliche Bernfögenoffenschaften             | 365<br>552          | 737<br>352                                                   | 3,251                                                              | 2,302                                                                 | 8,097<br>13,324                 | 152                                    | 413<br>588 | 2,826                            | 372,236<br>4,753,808 | 18,000                |
| - 1                                                                         |                     |                                                              | 1                                                                  |                                                                       |                                 | 1                                      |            | 1                                |                      |                       |
| Gesammtsumme                                                                | 917                 | 1,089                                                        | 5,260                                                              | 3,927                                                                 | 21,421                          | 157                                    | 1,001      | 4,002                            | 5,126,044            | 18,656                |
| A. Staatlice Ausführ:                                                       |                     |                                                              |                                                                    |                                                                       | II.                             | A 1                                    | <br>1      | i h                              | ruug                 | <u> </u>              |
| ungsbehörden.                                                               |                     |                                                              |                                                                    |                                                                       |                                 |                                        |            |                                  |                      |                       |
| a) Marineverwaltung .<br>b) Heeresverwaltung .                              | _                   |                                                              |                                                                    | _                                                                     | _                               | _                                      | 3<br>18    | 16<br>144                        | _                    | -<br>-                |
| c) Post: u. Telegraphen: verwaltung d) Eisenbahnverwaltung                  | -                   | _                                                            |                                                                    | _                                                                     | _                               | _                                      | 3<br>19    | 58<br>277                        | _                    | _                     |
| e) Baggerei=, Binnen=<br>schifffahrt&=, Flößerei=,<br>Prahm=u. Fährbetriebe |                     |                                                              | _                                                                  | -                                                                     | _                               |                                        | 4          | 24                               | _                    |                       |
| f) Land= und forstwirth=<br>schaftliche Berwaltung<br>g) Bauberwaltung      | _                   | _                                                            | _                                                                  | _                                                                     | _                               | _                                      | 50<br>40   | 100<br>221                       | _                    | -                     |
| h) Seeschiffsahrts= 2c. Be-<br>triebe                                       |                     |                                                              |                                                                    | _                                                                     | -                               |                                        | 10         | 20                               | _                    | -                     |
| B. Provinzial= und Rom=<br>munal=Ansführungs=<br>behörden                   |                     | _                                                            |                                                                    |                                                                       |                                 |                                        | 128        | 415                              | _                    |                       |
| Gefammtfumme                                                                | _                   | -                                                            | _                                                                  |                                                                       |                                 | -                                      | 275        | 1,275                            | -                    | -                     |
|                                                                             |                     |                                                              |                                                                    |                                                                       | III.                            | y e 1                                  | rfid       | lj e 1                           | nng                  | <b>5</b> -            |
| Bersicherungsanstalten zusammen                                             |                     | -                                                            |                                                                    |                                                                       |                                 | _                                      |            | -                                | -                    | -                     |

# Allgemeine Neberficht.

| Allgem                                                                          | ieine Neb        | ersicht.                       |                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                              |                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| fati<br>Versiche                                                                | on.<br>rte Perfi | onen:                          | Lohnbeträge.<br>(Für die Beitrags=                                                                                                     | (Zahl der<br>für welche | älle.<br>Verletten,<br>Entschädig=                                                                                           | A 11 3 =                  | Ein=                                  |
| durch:<br>ichnittlich<br>veschäftigte<br>Betriebs=<br>beamte<br>und<br>Urbeiter | Undere           | Zujammen<br>(Spalten<br>11—13) | berechnung in An-<br>rechnung zu brin-<br>gende Beträge der<br>Löhne und Ge-<br>hälter der ver-<br>jücherten Personen<br>— Spalte 14.) | worde<br>Bestand        | festgestellt<br>n sind.)<br>Im Laufe d.<br>Rechnungs-<br>jahres hin-<br>zugetom-<br>mene Fälle.<br>(Bgl. Tab. 3<br>Spalte 7) | Opune 20)                 | nahmen.<br>(Bgl. Tab. 2<br>Spalte 57) |
| 12                                                                              | 13               | 14                             | 15                                                                                                                                     | 16                      | 17                                                                                                                           | 18                        | 19                                    |
| g e 11                                                                          | <b>5,070</b>     | n f dj a                       | f t e n. 2,947,138,403,91                                                                                                              | 31,726                  | 22,340                                                                                                                       | 29,677,028,11             | 35,861,630,57                         |
| -                                                                               |                  | 8,088,698                      | _                                                                                                                                      | 640                     | 6,631                                                                                                                        | 1,714,327,so              | 1,825,213,67                          |
| 1,718,822                                                                       | 5,070            | 12,831,246                     | 2,947,138,403,91                                                                                                                       | 32,366                  | 28,971                                                                                                                       | 31,391,355,91             | 37,686,844,24                         |
| beh.<br>_<br>_                                                                  | örde<br>-<br>-   | 8,383<br>28,371                |                                                                                                                                        | 48<br>161               | 28<br>114                                                                                                                    | 27,626,68<br>70,868,10    |                                       |
| -<br>-                                                                          | _                | 12,178<br>234,437              | -                                                                                                                                      | 53<br>2,459             | 39<br>1,345                                                                                                                  | 26,308,15<br>1,181,925,05 |                                       |
| -                                                                               | _                | 3,279                          |                                                                                                                                        | 31                      | 23                                                                                                                           | 18,993,36                 |                                       |
| =                                                                               | _                | 188,793<br>47,299              | -                                                                                                                                      | 36<br>62                | 382<br>90                                                                                                                    | 63,577,40<br>34,222,57    |                                       |
| -                                                                               | _                | 543                            | -                                                                                                                                      | 1                       | 6                                                                                                                            | 3,846,77                  |                                       |
| -                                                                               |                  | 20,037                         |                                                                                                                                        | 4                       | 21                                                                                                                           | 5,963,17                  |                                       |
| -                                                                               | _                | 543,320                        | -                                                                                                                                      | 2,855                   | 2,048                                                                                                                        | 1,433,331,25              | *******                               |
| a n st                                                                          | alte             | n.                             |                                                                                                                                        | ,                       |                                                                                                                              |                           |                                       |
| -                                                                               | _                | -                              |                                                                                                                                        | 171                     | 430                                                                                                                          | 398,991,32                | 1,458,277,98                          |

Tabelle II.

| •                                                                       |        |                             | A n 8       | gaben.                   |                        |             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                         |        |                             |             | a. Ents                  | ch ä d i               | gung 8 =    |
|                                                                         | (      | Erwerbs                     | unfäh       | ig feit.                 | Tod                    | esfälle.    |
|                                                                         | •      | ten des<br>Hoil=<br>fahrens |             | Renten<br>an<br>Berlette | Beerdigungs:<br>kosten |             |
|                                                                         | Perj.  | <i>M</i> 6.                 | Perf.       | Perf. M                  |                        | <i>M</i> 6. |
| 1                                                                       | 2      | 3                           | 4           | 5                        | 6                      | 7           |
|                                                                         |        |                             |             | _                        |                        |             |
|                                                                         |        |                             |             | I. ą                     | g e r                  | ufs-        |
| A. Gewerbliche Bernfsgenossen= fchaften                                 | 12,226 | 526,488,67                  | 42 023      | 8,109,894,12             | 3,329                  | 175,284,25  |
| B. Landwirthschaftliche Berufs=                                         | 12,220 | 020,400,01                  | 12,020      | 0,100,004,12             | 0,020                  | 110,204,20  |
| genossenschaften                                                        | 995    | 32,701,95                   | 5,277       | 423,789,60               | 1,341                  | 41,775,62   |
| Gefammtsumme                                                            | 13,221 | 559,190,62                  | 47,300      | 8,533,683,72             | 4,670                  | 217,059,87  |
|                                                                         |        |                             |             |                          |                        |             |
|                                                                         |        | T                           | I. <b>A</b> | u s f ü l                | 1 12 11                | nas-        |
| A. Staatlice Ausführungs=<br>behörden.                                  |        |                             |             |                          |                        |             |
| a) Marineverwaltung                                                     | 19     | 1,090,33                    | 70          | 23,489,07                | 2                      | 150,00      |
| b) Heeresverwaltung                                                     | 30     | 1,210,61                    | 236         | 56,586,60                | 24                     | 933,05      |
| c) Post= und Telegraphenverwaltung                                      | 33     | 1,747,89                    | 66          | 16,266,77                | 10                     | 506,10      |
| d) Eisenbahnverwaltung                                                  | 876    | 55,455,65                   | 2,735       | 761,802,24               | 311                    | 13,810,45   |
| e) Baggerei=, Binnenschifffahrts=,<br>Flößerei=, Prahm= u. Fährbetriebe | 5      | 437,45                      | 38          | 12,080,71                | 8                      | 568,68      |
| f) Land= u. forstwirthschaftliche Ber-                                  |        |                             |             |                          |                        |             |
| waltung                                                                 | 105    | 3,534,66                    | 276         | 25,529,12                | 61                     | 1,913,64    |
| g) Bauverwaltung                                                        | 29     | 1,136,09                    | 99          | 17,578,08                | 22                     | 964,15      |
| h) Seeschiffsahrts= 2c. Betriebe                                        | 2      | 397,10                      | 3           | 2,559,65                 | 2                      | 98,00       |
| B. Provinzial= und Kommunal=<br>Ausführungsbehörden                     | 13     | 667,44                      | 21          | 2,842,20                 | 2                      | 60,00       |
| Gesammtsumme                                                            | 1,112  | 65,677,22                   | 3,544       | 918,734,44               | 442                    | 19,004,07   |
|                                                                         |        |                             |             |                          |                        |             |
|                                                                         |        | III.                        | 31          | n C i de                 | 0 44 44                | n g s-      |
|                                                                         |        | •                           |             |                          |                        |             |
| Berficherungsanstalten zusammen .                                       | 192    | 6,548,68                    | 487         | 81,128,00                | 83                     | 3,536,08    |
|                                                                         |        |                             |             |                          |                        |             |

# Ausgaben und Einnahmen.

| ئى                                           | Ausgaven und Einnagmen. |                                                                      |            |        |                                             |       |                                           |                                                                                 |                       |  |  |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
|                                              |                         |                                                                      | રા         | n 8 !  | g a b c                                     | n.    |                                           |                                                                                 |                       |  |  |  |
| betr                                         | äge.                    |                                                                      |            |        |                                             |       |                                           |                                                                                 |                       |  |  |  |
|                                              |                         |                                                                      | Tobes      | fä I I | l e.                                        |       |                                           | Unter l                                                                         | bringung<br>infenhaus |  |  |  |
| Renten<br>an<br><b>Wittwen</b><br>Getödteter |                         | Absindungen<br>an Wittwen<br>im Falle der<br>Bieder=<br>verheiratung |            | 8      | Renten<br>an<br><b>Kinder</b><br>Getödteter |       | enten<br>an<br><b>ndenten</b><br>tödteter | Renten an die<br>Chefrauen<br>in Krankenhäufern<br>untergebrachter<br>Berletter |                       |  |  |  |
| Perj.                                        | 16.                     | Perj.                                                                | A6.        | Berj.  | N6.                                         | Perj. | 16.                                       | Perj.                                                                           | N6.                   |  |  |  |
| 8 -                                          | 9                       | 10                                                                   | 11         | 12     | 13                                          | 14    | 15                                        | 16                                                                              | 17                    |  |  |  |
| g e                                          | и <b>в</b> Г Г е        | n 「                                                                  | dj a f t   |        | 1,492,869,08                                | 617   | 78,832,64                                 | 2,555                                                                           | 77,381,28             |  |  |  |
| 979                                          | 58,003,89               | 10                                                                   | 2,317,10   | 1,672  | 68,708,42                                   | 34    | 2,042,77                                  | 201                                                                             | 3,089,41              |  |  |  |
| 7,827                                        | 1,009,323,57            | 325                                                                  | 154,445,47 | 16,083 | 1,561,577,45                                | 651   | 80,875,41                                 | 2,756                                                                           | 80,470,67             |  |  |  |
| b e                                          | hörd                    | e 11.                                                                | ľ          |        |                                             |       |                                           |                                                                                 |                       |  |  |  |
| 6                                            | 965,15                  | _                                                                    | _          | 10     | 908,10                                      | - 1   | _                                         | 3                                                                               | 54,08                 |  |  |  |
| 17                                           | 2,091,16                | 2                                                                    | 1,189,44   | 22     | 3,098,12                                    | 1     | 69,57                                     | . 8                                                                             | 222,01                |  |  |  |
| 23                                           | 2,756,08                | 1                                                                    | 450,00     | 40     | 3,529,88                                    | 1     | 92,00                                     | 4                                                                               | 32,05                 |  |  |  |
| 921                                          | 119,073,83              | 43                                                                   | 16,803,39  | 1,820  | 168,509,68                                  | 53    | 6,688,52                                  | 117                                                                             | 2,595,09              |  |  |  |
| 13                                           | 1,968,59                | _                                                                    | _          | 29     | 2,423,79                                    |       | _                                         | 6                                                                               | 222,78                |  |  |  |
| 63                                           | 3,461,41                | 3                                                                    | 656,24     | 100    | 4,085,01                                    | 3     | 110,00                                    | 25                                                                              | 323,46                |  |  |  |
| 34                                           | 4,244,50                | - 1                                                                  | -          | 71     | 6,111,02                                    | 2     | 172,20                                    | 5                                                                               | 83,60                 |  |  |  |
| 4                                            | 525,80                  | -                                                                    |            | 1      | 249,60                                      | _     |                                           |                                                                                 |                       |  |  |  |
| 2                                            | 117,05                  | -                                                                    | _          | 4      | 149,60                                      | _     |                                           | 4                                                                               | 159,08                |  |  |  |
| 1,083                                        | 135,203,57              | 49                                                                   | 19,099,07  | 2,097  | 189,064,80                                  | 60    | 7,132,29                                  | 172                                                                             | 3,692,15              |  |  |  |
| n n                                          | Malti                   | e n.                                                                 |            |        | 1                                           |       |                                           |                                                                                 |                       |  |  |  |
| 103                                          | 10,680,89               | 2                                                                    | 605,03     | 175    | 11,042,57                                   | 3     | 191,48                                    | 35                                                                              | 648,83                |  |  |  |

(Noch Tabelle II.

|                                                                          |                    |                                                                      |                       | (                                                               |              |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                          |                    | . 2                                                                  | l u 8 ;               | gabei                                                           | n.           |                                                                   |  |
|                                                                          |                    |                                                                      |                       | a. Ent                                                          | f ch ä d i   | gung 8 =                                                          |  |
|                                                                          | 1                  | Interbrin                                                            | ngung im Arankenhaus. |                                                                 |              |                                                                   |  |
|                                                                          | in I<br>h<br>unter | en an die<br>Einder<br>Aranken-<br>äusern<br>gebrachter<br>erletzter | unterg                | ten an<br>ndenten<br>ranken=<br>ujern<br>gebrachter<br>rletzter | pflegu<br>an | Rur= und Ver=<br>pflegungskosten<br>an Kranken=<br>häuser gezahlt |  |
|                                                                          | Perj.              | .16                                                                  | Perj.                 | M6.                                                             | Perj.        | 16.                                                               |  |
| 1                                                                        | 18                 | 19                                                                   | 20                    | 21                                                              | 22           | 23                                                                |  |
|                                                                          |                    |                                                                      |                       | I. <b>B</b>                                                     | e r          | ufs-                                                              |  |
| A. Gewerbliche Berufsgenoffenschaften                                    | 5,341              | 123,116,52                                                           | 111                   | 4,581,68                                                        | 4,924        | 525,841,85                                                        |  |
| B. Landwirthschaftliche Berufsgenoffen- fchaften                         | 370                | 4,669,75                                                             | 6                     | 122,83                                                          | 505          | 40,653,78                                                         |  |
| Gesammtfumme                                                             | 5,711              | 127,786,27                                                           | 117                   | 4,704,51                                                        | 5,429        | 566,495,68                                                        |  |
|                                                                          |                    |                                                                      |                       |                                                                 |              |                                                                   |  |
|                                                                          |                    | 11.                                                                  | Ans                   | füh                                                             | r 11         | n g s-                                                            |  |
| A. Staatliche Ausführungsbehörden.                                       |                    |                                                                      |                       |                                                                 |              |                                                                   |  |
| a) Marineverwaltung                                                      | 1                  | 8,95                                                                 |                       | _                                                               | 4            | 326,61                                                            |  |
| b) Heeresverwaltung                                                      | 10                 | 195,80                                                               | 1                     | 26,15                                                           | 17           | 1,164,65                                                          |  |
| c) Post= und Telegraphenverwaltung                                       | 7                  | 29,05                                                                | 1                     | 30,00                                                           | 6            | 572,35                                                            |  |
| d) Eisenbahnverwaltung                                                   | 233                | 3,439,88                                                             | 13                    | 295,25                                                          | 187          | 17,607,54                                                         |  |
| e) Baggerei=, Binnenschiffsahrts-, Flößerei=,<br>Prahm- und Fährbetriebe | 10                 | 389,15                                                               |                       | _                                                               | 6            | 509,40                                                            |  |
| f) Land- u. forstwirthschaftliche Berwaltung                             | 43                 | 368,48                                                               | 1                     | 14,55                                                           | 34           | 3,104,58                                                          |  |
| g) Bauverwaltung                                                         | 21                 | 301,31                                                               | _                     |                                                                 | 10           | 919,11                                                            |  |
| h) Seeschiffsahrts= 2c. Betriebe                                         | -                  | _                                                                    | _                     | _                                                               | -            |                                                                   |  |
| B. Provinzial= und Kommunal=Aus= führungsbehörden                        | 1                  | 39,84                                                                |                       | _                                                               | 5            | 298,03                                                            |  |
| Gesammtsumme                                                             | 326                | 4,771,41                                                             | 16                    | 365,95                                                          | 269          | 24,502,24                                                         |  |
|                                                                          |                    |                                                                      |                       |                                                                 |              |                                                                   |  |
|                                                                          |                    | TTT 31                                                               |                       | * 2 .4                                                          |              |                                                                   |  |
|                                                                          |                    | III. Y                                                               | eri                   | i dy e                                                          | r u          | n g s-                                                            |  |
| Berficherungsanstalten zusammen                                          | 78                 | 1,013,11                                                             | -                     |                                                                 | 48           | 4,000,73                                                          |  |

# Ausgaben und Einnahmen.)

| Un 8 gaben.                          |           |                                                                                                               |                                                                              |                                         |                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| -                                    | träge.    |                                                                                                               |                                                                              | n ø g                                   | aben                                  |                                                                      | au6.lla                                                                                                                                                                               |                                    |  |  |  |  |
| Alb-<br>findungen<br>an<br>Ausländer |           | Eumme<br>der Ent-<br>schädigungs-<br>beträge<br>(Palten 3, 5,<br>7, 9, 11, 13,<br>15, 17, 19, 21,<br>23, 25). | b. Koften  Unfall= unter= fuchungen une der Fest= stellung entschädig- ungen | e. Schiede=<br>gerichte=<br>fosten      | lleber.<br>wachung<br>ber<br>Betriebe | Kojten<br>bei Erlah<br>von<br>Uniallver-<br>hütungs-<br>vorjchristen | erhütungstoften  Betung Berunglichter und für Absendenn von Ungläckefällen, iowie Krien der Ausborge für Beilent unserhalb der ersten der absenden nach dem Ungläcken nach dem Unglät | Zusammen<br>(Spalten 29<br>bis 31) |  |  |  |  |
| Peri.                                | 16.       | .16.                                                                                                          | .16.                                                                         | .16.                                    | J6.                                   | Al:                                                                  | .Mb.                                                                                                                                                                                  | .16.                               |  |  |  |  |
| 24                                   | 25        | 26                                                                                                            | 27                                                                           | 28                                      | 29                                    | 30                                                                   | 31                                                                                                                                                                                    | 32                                 |  |  |  |  |
| 92                                   | 60,413,68 | 12,278,151,75                                                                                                 | 362,647,80                                                                   | 302,142,09                              |                                       |                                                                      | 7,576,19                                                                                                                                                                              | 301,588,81                         |  |  |  |  |
| 3                                    | 383,45    | 678,258,57                                                                                                    | 72,569,07                                                                    | 29,129 53                               | 762,25                                | 909,11                                                               | 3,115,92                                                                                                                                                                              | 4,787,28                           |  |  |  |  |
| 95                                   | 60,797,13 | 12,956,410,32                                                                                                 | 435,216,87                                                                   | 331,271,62                              | 276,407,15                            | 19,276,83                                                            | 10,692,11                                                                                                                                                                             | 306,376,00                         |  |  |  |  |
| ь                                    | e h ö 1   | eden.                                                                                                         |                                                                              |                                         |                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                    |  |  |  |  |
| -                                    | -         | 26,992,29                                                                                                     | 9,41                                                                         | 92,13                                   |                                       | 10                                                                   | 92,02                                                                                                                                                                                 | 92,02                              |  |  |  |  |
|                                      |           | 66,787,16<br>26,012,17                                                                                        | 176,75                                                                       | 3,544,20                                |                                       | 16,62                                                                | 29,67<br>9,00                                                                                                                                                                         | 46,29<br>9,00                      |  |  |  |  |
| 1                                    | 390,00    | 1,166,470,97                                                                                                  | 1,245,88                                                                     | 9,831,95                                | _ /                                   | 108,00                                                               | 4,150,35                                                                                                                                                                              | 4,258,35                           |  |  |  |  |
| 1                                    |           | 2,200,210,0                                                                                                   |                                                                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                       |                                                                      | 2,200,00                                                                                                                                                                              | 1,200,00                           |  |  |  |  |
| -                                    | -         | 18,600,55                                                                                                     | 93,80                                                                        | 258,96                                  | -                                     | _                                                                    | _                                                                                                                                                                                     | _                                  |  |  |  |  |
| -                                    | _         | 43,101,15                                                                                                     | 1,520,89                                                                     | 2,046,95                                | -                                     | _                                                                    | 11,920,89                                                                                                                                                                             | 11,920,89                          |  |  |  |  |
| -                                    | _         | 31,510,06                                                                                                     | 284,35                                                                       | 1,148,28                                | - (                                   | 137,00                                                               | 388,56                                                                                                                                                                                | 525,56                             |  |  |  |  |
|                                      |           | 3,830,15                                                                                                      | 6,00                                                                         | 10,42                                   |                                       |                                                                      |                                                                                                                                                                                       | _                                  |  |  |  |  |
| _                                    | _         | 4,332,71                                                                                                      | 182,13                                                                       | 555,54                                  | - 1                                   | 5,00                                                                 | 119,60                                                                                                                                                                                | 124,60                             |  |  |  |  |
| 1                                    | 390,00    | 1,387,637,21                                                                                                  | 3,536,96                                                                     | 17,757,66                               | - 1                                   | 266,62                                                               | 16,710,09                                                                                                                                                                             | 16,976,71                          |  |  |  |  |
|                                      | n ft a    | lten. 120,255,62                                                                                              |                                                                              |                                         |                                       | ,                                                                    | - 1                                                                                                                                                                                   | 727,88                             |  |  |  |  |

(Noch Tabelle II.

|                                                                                |                            |                                                       |                        | (200                                                                             | ouj zuocu                                  | 11.                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                |                            | · ð                                                   | Unsga                  | ben.                                                                             |                                            |                                        |
|                                                                                | e.                         | Allgeme                                               | ine Bei                | waltur                                                                           | ıg stojt (                                 | n.                                     |
|                                                                                | der er                     | 1. Rosten<br>sten Ginrich                             | tung.                  |                                                                                  | Laufeni<br>Itungs                          |                                        |
|                                                                                | Persönliche                | Ausgaben<br>auf Grund                                 | Zusammen               | a                                                                                | ließlich etwaiger<br>au                    | often und in feine der fzunehmenden b. |
|                                                                                | und<br>fachliche<br>Rosten | übernommener<br>Unfall-<br>verficherungs-<br>verträge | (Spalten 33<br>und 34) | Mitgl I. ber Genossens schafts vorstände und Rommissi und für den Genossenschaft | II.<br>der<br>Sektions=<br>der Ausicküsse. | der Ber=<br>trauens=<br>männer         |
|                                                                                | N6.                        | N6.                                                   | Alı                    | M.                                                                               | M.                                         | _ 16.                                  |
| 1                                                                              | 33                         | 34                                                    | 35                     | 36                                                                               | 37                                         | 38                                     |
| A. Gewerbliche Berufs=                                                         |                            |                                                       | ı                      | I.                                                                               | Ber                                        | nfs-                                   |
| genossenschaften B. Landwirthschaftliche Be-                                   | 642,80                     | 57,500,05                                             | 58,142,85              | 144,656,55                                                                       | 110,276,23                                 | 118,349,20                             |
| rufsgenossenschaften                                                           | 175,199,43                 |                                                       | 175,199,43             | 25,345,99                                                                        | 10,781,83                                  | 13,887,19                              |
| ·Gesammtsumme .                                                                | 175,842,23                 | 57,500,05                                             | 233,342,28             | 170,002,54                                                                       | 121,058,06                                 | 132,236,88                             |
|                                                                                |                            |                                                       | II. A                  | u s f ü                                                                          | hrn                                        | n a s-                                 |
| A. Staatliche Ausführungs-<br>behörden.                                        |                            |                                                       |                        |                                                                                  |                                            |                                        |
| a) Marineverwaltung                                                            | -                          | _                                                     |                        |                                                                                  |                                            | -                                      |
| b) Heeresverwaltung                                                            |                            | _                                                     |                        | 49,20                                                                            |                                            | _                                      |
| d) Eisenbahnverwaltung .                                                       | 15,60                      | _                                                     | 15,60                  | _                                                                                | _                                          | -                                      |
| e) Baggerei, Binnenschiffs<br>fahrtes, Flößereis, Prahms<br>und Fährbetriebe : | _                          | -                                                     |                        |                                                                                  | _                                          |                                        |
| f) Lands und forstwirths schaftliche Berwaltung .                              | 767,89                     | _                                                     | 767,39                 |                                                                                  |                                            | _                                      |
| g) Bauberwaltung h) Seeschiffsahrts-2c. Betriebe                               | 51,50                      |                                                       | 51,50<br>—             | 77,60                                                                            | _                                          | -                                      |
| B. Provinzial= und Kom=<br>munal = Ausführungs=<br>behörden                    | 396,38                     |                                                       | 396,38                 | 92,15                                                                            | _                                          | _                                      |
| Gesammtsumme .                                                                 | 1,230,87                   | _                                                     | 1,230,87               | 218,95                                                                           | _                                          | -                                      |
|                                                                                |                            | II                                                    | I. Pe                  | rfid                                                                             | ern                                        | ngs-                                   |
| Bersicherungkanstalten zu=<br>sammen                                           | -                          | 206,68                                                | 206,68                 | 726,08                                                                           | 1,185,30                                   | 2,015,20                               |

# Ausgaben und Ginnahmen.)

#### N u 8 gaben.

# e. Allgemeine Berwaltungstoften.

### 2. Laufende Berwaltungstoften.

| Tagegeld felgenem & Austagen.  C. ber Deles girten zur Genoffens schaftsversfammlung | d.  | Gehälter<br>der<br>Beamten<br>und<br>Bediensteten | Lokal=<br>miethen,<br>Heizung,<br>Be=<br>lenchtung | Schreib: materialien, Druck: fachen, For: mulare 20., Justand: haltung des Juventars | Porto-<br>kojten,<br>Boten-<br>löhne 2c. | Ju-<br>jertiong-<br>und<br>jouitige<br>Publi-<br>fationg-<br>kojten | Zinjen<br>und<br>jonjtiger•<br>Berwal=<br>tungsauf=<br>wand | Zusammen<br>(Spalten 36<br>bis 46) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| A6.                                                                                  | A6. | A6.                                               | 16.                                                | A6.                                                                                  | A6. *                                    | N6.                                                                 | 16.                                                         | A6.                                |
| 39                                                                                   | 40  | 41                                                | 42                                                 | 43                                                                                   | 44                                       | 45                                                                  | 46                                                          | 47                                 |

# genoffenschaften.

| 69,797,73 | 36,449,05 | 1,923,500,85 | 204,315,76 | 358,984,10 | 351,237,26 | 60,708,29 | 236,866,13 | 3,615,141,15 |
|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 12,165,78 | 1,405,54  | 342,339,09   | 14,834,24  | 63,716,21  | 46,104,03  | 5,738,84  | 59,902,10  | 596,220,82   |
| 81,963,49 | 37,854,59 | 2,265,839,94 | 219,150,00 | 422,700,si | 397,341,29 | 66,447,13 | 296,768,23 | 4,211,361,97 |

# behörden.

|   | 431,83<br>— | _        | _ | 9,00<br>206,85 |        | —<br>18,95 | <del>-</del><br>36,90 | 440,83<br>313,70 |
|---|-------------|----------|---|----------------|--------|------------|-----------------------|------------------|
|   |             |          | _ | _              | _      | _          | _                     |                  |
|   |             | _        |   | 14,60          | -      | _          | 87,70                 | 102,30           |
| _ | 1,80        | _        |   | 14,20          | 24,05  | _          | _                     | 40,05            |
|   | 54,80       | 2,472,20 |   | 1,572,58       | 58,94  | _          | 61,61                 | 4,220,13         |
| _ |             |          | _ | 616,07         | 7,15   |            | 2,00                  | 702,82           |
| _ |             | _        |   | 0,20           | _      | -          |                       | 0,20             |
|   | 10,00       |          | _ | 223,58         | 36,08  | 10,00      | _                     | 371,81           |
| _ | 498,43      | 2,472,20 | _ | 2,657,08       | 128,02 | 28,95      | 188,21                | 6,191,84         |

# anstalten.

| _ | 66,84 | 82,176,00 | 4,012,42 | 20,978,58 | 17,443,86 | 1,312,23 | 72,481,96 | 202,398,53 |
|---|-------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
|   |       |           |          |           |           |          |           |            |

(Noch Tabelle II.

|                                                                               | Ausg                                     | aben.                                                                | E i                                                 | Einnahmen.    |                              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                               | f.<br>Einlagen<br>in den<br>Refervefonds | Summe ber Undgaben unter a—f. (Spatten 26, 27, 28, 32, 35, 47 u. 48) | Bestand<br>zu Ansang<br>des<br>Rechnungs=<br>jahres |               | gene Bei=<br>ige.<br>Prämien |  |  |  |  |
|                                                                               | N6. N6.                                  |                                                                      | M.                                                  | M6.           | M6.                          |  |  |  |  |
| 1                                                                             | 48                                       | 49                                                                   | 50                                                  | 51            | 51a                          |  |  |  |  |
|                                                                               |                                          |                                                                      |                                                     | I. <b>B</b> e | rufs-                        |  |  |  |  |
| A. Gewerbliche Berufs=<br>genoffenschaften<br>B. Landwirthschaftliche Be=     | 12,759,213,66                            | 29,677,028,11                                                        | 4,119,937,25                                        | 31,385,598,99 | _                            |  |  |  |  |
| rufsgenossenschaften                                                          | 158,163,10                               | 1,714,327,so 177,818,ss                                              |                                                     | 1,621,406,53  | _                            |  |  |  |  |
| Gesammtsumme                                                                  | 12,917,376,76                            | 31,391,355,91                                                        | 4,297,756,08                                        | 33,007,005,52 | _                            |  |  |  |  |
| A. Staatliche Ausführ-<br>ungsbehörden.                                       |                                          | 11                                                                   | . Aus                                               | führ:         | ungs=                        |  |  |  |  |
| a) Marineverwaltung b) Heeresverwaltung                                       | · -                                      | 27,626,68<br>70,868,10                                               | _<br>_                                              | _             |                              |  |  |  |  |
| c) Post= und Telegraphen=<br>verwaltung<br>d) Cisenbahnverwaltung .           | _                                        | 26,308,15<br>1,181,925,05                                            |                                                     |               | _                            |  |  |  |  |
| e) Baggereis, Binnenschiffs<br>fahrtss, Flößereis, Krahms<br>und Fährbetriebe | _                                        | 18,993,36                                                            |                                                     | _             | _                            |  |  |  |  |
| f) Land= und forstwirth= schaftliche Verwaltung.                              |                                          | 63,577,40                                                            | _                                                   | _             | _                            |  |  |  |  |
| g) Bauverwaltung<br>h) Seeschifffahrts. 2c. Be-                               | _                                        | 34,222,57                                                            | -                                                   | _             | _                            |  |  |  |  |
| triebe                                                                        | _                                        | 3,846,77                                                             |                                                     | _             | <u> </u>                     |  |  |  |  |
| B. Provinzial= und Rom=<br>munal = Ausführungs=<br>behörden                   |                                          | 5,963,17                                                             | _                                                   | _             | _                            |  |  |  |  |
| Gesammtsumme                                                                  | -                                        | 1,433,331,25                                                         | -                                                   | _             | -                            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                          | III.                                                                 | Verf                                                | i dje v 1     | uugs-                        |  |  |  |  |
| Versiderungsanstalten zu=                                                     | 69,679,65                                | 398,991,82                                                           | 503,814,92                                          | 7,663,25      | 926,125,28                   |  |  |  |  |

# Ausgaben und Einnahmen.)

|                                                |                                     |                                                        | Betrag    |                       |                                                     |                                                     |                                                                 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ent=<br>nahmen<br>aus dem<br>Referve=<br>jonds | Straf=<br>gelder                    | Ein-<br>nahmen<br>aus<br>Polizen<br>(vergl.<br>Sp. 34) | Zinfen    | Sonstige<br>Einnahmen | Summe<br>der<br>Cinnahmen<br>(Spalten 50<br>bis 56) | Bestand<br>am Schluß<br>des<br>Rechnungs=<br>jahres | des<br>Refervefonds<br>am Schluß<br>des<br>Rechnungs=<br>jahres |  |  |  |  |
| N6.                                            | 16.                                 | Mb.                                                    | 16.       | A6.                   | A6.                                                 | Nb.                                                 | A6.                                                             |  |  |  |  |
| 52                                             | 53                                  | 54                                                     | 55        | 56                    | 57                                                  | 58                                                  | 59                                                              |  |  |  |  |
| g e n                                          | offe                                | n f dj                                                 | a f t e   | n.                    |                                                     |                                                     |                                                                 |  |  |  |  |
| 1,726,35                                       | 138,096,40                          | 8,505,20                                               | 93,099,40 | 114,666,98.           | 35,861,630,57                                       | 6,184,602,46                                        | 41,885,866,37                                                   |  |  |  |  |
| _                                              | 1,855,98                            | _                                                      | 1,464,19  | 22,668,14             | 1,825,213,67                                        | 491,067,61                                          | 171,682,45                                                      |  |  |  |  |
| 1,726,85                                       | 139,952,38                          | 8,505,20                                               | 94,563,59 | 137,335,12            | 37,686,844,24                                       | 6,675,670,07                                        | 42,057,548,82                                                   |  |  |  |  |
| beh                                            | örde                                | n.                                                     |           |                       |                                                     |                                                     |                                                                 |  |  |  |  |
| _                                              | _                                   | _                                                      | _<br>_    | _                     | _                                                   | <br>                                                | <u> </u>                                                        |  |  |  |  |
| _                                              | _                                   |                                                        | _         | _                     | -                                                   | _                                                   | _                                                               |  |  |  |  |
| _                                              |                                     | _                                                      | _         | _                     | _                                                   |                                                     |                                                                 |  |  |  |  |
| _                                              | _                                   | _                                                      | _         | -                     | -                                                   | -                                                   |                                                                 |  |  |  |  |
| _                                              |                                     | _                                                      | _ :       |                       |                                                     | _                                                   | _                                                               |  |  |  |  |
| _                                              | _                                   |                                                        | _         | _                     | -                                                   | -                                                   | _                                                               |  |  |  |  |
| -                                              | _                                   | _                                                      | -         | -                     | _                                                   | _                                                   | _                                                               |  |  |  |  |
| _/                                             | _                                   | _                                                      | _         | _                     |                                                     | -                                                   |                                                                 |  |  |  |  |
| _                                              | _                                   | _                                                      | _         | _                     | -                                                   |                                                     |                                                                 |  |  |  |  |
| a n fi                                         | alte                                | n.                                                     |           |                       |                                                     |                                                     |                                                                 |  |  |  |  |
|                                                | 8,867,44                            | _                                                      | 11,758,27 | 48,82                 | 1,458,277,08                                        | 1,059,286,66                                        | 117,350,98                                                      |  |  |  |  |
| Anı                                            | Unnasen bes Deutschen Reichs. 1891. |                                                        |           |                       |                                                     |                                                     |                                                                 |  |  |  |  |

Tabelle III.

|                                                                   | Berlette Personen, für welche in                           |                                                 |             |                                       |                |                |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                   | Durchichnitt=                                              | a. Zahl, Alter und Geschlecht<br>der Verletten. |             |                                       |                |                |                                                                                       |  |
|                                                                   | liche Zahl ber versicherten Personen (Tabelle I Spalte 41) | Erwachjene<br>nt.   w.                          |             | Jugendliche<br>. (unter<br>16 Jahren) |                | Zusammen       | Auf 1000<br>versicherte<br>Personen<br>(Spalte 2)<br>tommen<br>Verlette<br>(Spalte 7) |  |
| 1                                                                 | 2                                                          | 3                                               | 4           | 5                                     | 6              | 7              | 8                                                                                     |  |
| A. Gewerbliche Berufsgenoffen-                                    | 4,742,548                                                  | 20,809                                          | 746         | 675                                   | I.             | <b>B</b> e r   | <b>u f ∌-</b>                                                                         |  |
| B. Landwirthichaftliche Bernfs-<br>genoffenschaften               | 8,088,698                                                  | 5,235                                           | 1,109       | 236                                   | 51             | 6,631          | 0,82                                                                                  |  |
| Gefammtsumme .                                                    | 12,831,246                                                 | 26,044                                          | 1,855       | 911                                   | 161            | 28,971         | 2,26                                                                                  |  |
|                                                                   |                                                            |                                                 | II.         | An                                    | s f ii         | ihrn           | ngs-                                                                                  |  |
| A. Staatliche Ausführungs-<br>behörden.                           |                                                            |                                                 |             |                                       |                |                |                                                                                       |  |
| a) Marineverwaltung b) Heeresverwaltung c) Post= und Telegraphen= | 8,383<br>28,371                                            | 28<br>91                                        | <br>18      | _                                     | <del>-</del> 5 | 28<br>114      | 3,34<br>4,02                                                                          |  |
| berwaltung                                                        | 12,178<br>234,437                                          | 39<br>1,339                                     | 4           | 2                                     |                | 39<br>1,345    | 3,20<br>5,74                                                                          |  |
| und Fährbetriebe f) Land= und forstwirthschaft=                   | 3,279                                                      | 23                                              |             | _                                     | _              | 23             | 7,01                                                                                  |  |
| liche Berwaltung g) Bauverwaltung                                 | 188,793<br>47,299<br>543                                   | 373<br>90<br>6                                  | 7<br>-<br>- | 1<br>-<br>-                           | 1<br>-<br>-    | 382<br>90<br>6 | 2,03<br>1,90<br>11,05                                                                 |  |
| B. Provinzial= und Kommunal=<br>Ansführungsbehörden               | 20,037                                                     | 21                                              |             | _                                     | _              | 21             | _                                                                                     |  |
| Gesammtsumme .                                                    | 543,320                                                    | 2,010                                           | 29          | 3                                     | 6              | 2,048          | -                                                                                     |  |
|                                                                   | III. Verficherun                                           |                                                 |             |                                       |                |                | n g s-                                                                                |  |
| Verfichernugsanstalten zu-<br>fammen                              | -                                                          | 426                                             | 3           | 1                                     |                | 430            |                                                                                       |  |

38\*

Unfälle.

Laufe bes Rechnungsjahres Entschädigungen festgestellt worden find.

| b. <b>G</b>                                                        | b. Gegenstände und Vorgänge, bei welchen fich die Unfälle ereigneten. |                                                                                                   |                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                         |                                                          |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| Motoren,<br>Trans-<br>missionen<br>und<br>Urbeits-<br>maschinenze. | Fahrstühle,<br>Lufzüge,<br>Krahne,<br>Hebezeuge                       | Dampifessel,<br>Dampi=<br>leitungen<br>und Dampi=<br>tochapparate.<br>(Explosion<br>und sonstige) | Sprengs<br>stoffe.<br>(Explosion<br>von Pulver,<br>Dynamitre.) | Feuer=<br>gefährliche,<br>heiße und<br>äpende<br>Stoffe 2c.<br>Gaje,<br>Dämpje 2c. | Zusammen=<br>bruch,<br>Sinsturz,<br>Herab- und<br>Umsallen<br>von Gegen=<br>ständen | Fall<br>von Leitern,<br>Treppen 20.,<br>auß<br>Luken 20.,<br>in Bertiefs<br>1111gen 20. | Auf: und<br>Abladen<br>von Hand,<br>Heben,<br>Tragen 2c. |  |  |  |
| 9                                                                  | 10                                                                    | 11                                                                                                | 12                                                             | 13                                                                                 | 14                                                                                  | 15                                                                                      | 16                                                       |  |  |  |
| g e n o                                                            | 638                                                                   | <b>f</b> dj a f                                                                                   | t e n.                                                         | 676                                                                                | 4,076                                                                               | 3,735                                                                                   | 2,363                                                    |  |  |  |
| 1,014                                                              | 5                                                                     | 1                                                                                                 | 26                                                             | 15                                                                                 | 648                                                                                 | 1,562                                                                                   | 286                                                      |  |  |  |
| 5,766                                                              | 643                                                                   | 198                                                                                               | 397                                                            | 691                                                                                | 4,724                                                                               | 5,297                                                                                   | 2,649                                                    |  |  |  |
| beljö                                                              | rden                                                                  |                                                                                                   |                                                                |                                                                                    | ·<br>                                                                               |                                                                                         |                                                          |  |  |  |
| 2<br>28                                                            | 1·<br>—                                                               | -<br>1                                                                                            |                                                                | 1<br>4                                                                             | 2<br>3                                                                              | 7 8                                                                                     | 5<br>24                                                  |  |  |  |
|                                                                    | 1<br>5                                                                | 3                                                                                                 | _<br>_                                                         | _<br>11                                                                            | 8<br>76                                                                             | 12<br>171                                                                               | 8<br>194                                                 |  |  |  |
| 2                                                                  | 1                                                                     | _                                                                                                 | _                                                              |                                                                                    | 5                                                                                   | 6                                                                                       | 1                                                        |  |  |  |
| -<br>6<br>1                                                        | -<br>-<br>-                                                           | _<br>_<br>_                                                                                       | 1<br>5<br>—                                                    | -<br>-<br>-                                                                        | 196<br>7<br>—                                                                       | 21<br>9<br>1.                                                                           | 34<br>4<br>—                                             |  |  |  |
| -                                                                  | _                                                                     |                                                                                                   | _                                                              | _                                                                                  | 1                                                                                   | 3                                                                                       | 3                                                        |  |  |  |
| 66                                                                 | 8                                                                     | 4                                                                                                 | 27                                                             | 16                                                                                 | 298                                                                                 | 238                                                                                     | 273                                                      |  |  |  |
| anst                                                               | anstalten.                                                            |                                                                                                   |                                                                |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                         |                                                          |  |  |  |
| 5                                                                  | 5                                                                     | _                                                                                                 | 7                                                              | 9                                                                                  | 142                                                                                 | 137                                                                                     | 34                                                       |  |  |  |

(Noch Tabelle III.

|                                                     | Berlette Berfonen, für welche im                                              |                                                 |                                                                       |                                                                              |                                                                          |          |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|                                                     | b. Geç                                                                        | genstände<br>die                                | und Vor<br>Unfälle                                                    | gänge, b<br>ereignet                                                         | ei welcher<br>en.                                                        | ı jidi   |  |  |
|                                                     | Fuhrwerf<br>(Ueber=<br>fahren von<br>Wagen<br>und Karren<br>aller Urt<br>2c.) | Eisenbahn=<br>betrieb<br>(Ueber=<br>fahren 20.) | Schifffahrt<br>und<br>Berkehr<br>zu Wasser<br>(Fall über<br>Bord 2c.) | Thiere (Stoß, Schlag, Biß 2c.) ein= schließlich aller Un= schlie beim Reiten | Hands werkszeug und einfache Geräthe (Hämmer, Uexte, Spaten, Handen 2c.) | Sonstige |  |  |
| 1                                                   | 17                                                                            | 18                                              | 19                                                                    | 20                                                                           | 21                                                                       | 22       |  |  |
| A. Gewerbliche Berufsgenoffen-                      |                                                                               | ı                                               | 1                                                                     | I.                                                                           | Ber 1                                                                    | t f &-   |  |  |
| ichaften                                            | 1,439                                                                         | 862                                             | 286                                                                   | 222                                                                          | 1,383                                                                    | 1,340    |  |  |
| genossenschaften                                    | 1,447                                                                         | 12                                              | 31                                                                    | 716                                                                          | 315                                                                      | 553      |  |  |
| Gesammtsumme                                        | 2,886                                                                         | 874                                             | 317                                                                   | 938                                                                          | 1,698                                                                    | 1,893    |  |  |
| A. Staatliche Ansführungs=                          |                                                                               | 1                                               | '<br>II. <b>A. 1</b><br>'                                             | ı<br>səfii<br>ı                                                              | <br>  <b>h r n 1</b><br>                                                 | rgs-     |  |  |
| behörden.                                           |                                                                               |                                                 |                                                                       |                                                                              |                                                                          |          |  |  |
| a) Marineverwaltung b) Heeresverwaltung             | —<br>5                                                                        | 1                                               | _                                                                     | 1                                                                            | 3<br>11                                                                  | 7 7      |  |  |
| verwaltung                                          | 2                                                                             | 3                                               | _                                                                     | _                                                                            | 1                                                                        | 4        |  |  |
| d) Cisenbahnverwaltung                              | 11                                                                            | 672                                             |                                                                       | 1                                                                            | 117                                                                      | 57       |  |  |
| betriebe                                            | _                                                                             | _                                               | 3                                                                     | _                                                                            | 2                                                                        | 3        |  |  |
| Verwaltung                                          | 9                                                                             | _                                               |                                                                       | 5                                                                            | 63                                                                       | 53       |  |  |
| g) Bauberwaltung h) Seeschiffsahrts= 2c. Betriebe . | 3                                                                             | _                                               | 18<br>4                                                               |                                                                              | 13                                                                       | 25       |  |  |
| B. Provinzial= und Kommunal= Unsführungsbehörden    | 2                                                                             | _                                               | _                                                                     | 2                                                                            | 7                                                                        | 5        |  |  |
| Gesammtsumme                                        | 32                                                                            | 676                                             | 25                                                                    | 7                                                                            | 217                                                                      | 161      |  |  |
|                                                     | III. Versigerungs-                                                            |                                                 |                                                                       |                                                                              |                                                                          |          |  |  |
| Berficherungsauftalten gufammen                     | 20                                                                            | 1                                               | 3                                                                     | 2                                                                            | 53                                                                       | 12       |  |  |
|                                                     | 1                                                                             |                                                 | 1                                                                     |                                                                              | 1                                                                        |          |  |  |

Unfälle.)

| Laufe bes Rechungsjahres Entichädigungen festgestellt worden find. |                                                           |           |                                                |                                                                                              |           |         |           |                                                                                                              |                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                    | c. Folge der Verletungen.                                 |           |                                                |                                                                                              |           |         |           |                                                                                                              |                                                                                     |  |  |
| Zod                                                                | Dauernde<br>Erwerbs=<br>unfähigkeit<br>völlige theilweise |           | Borüber=<br>gehende<br>Erwerb⊊=<br>unfähigfeit | Jahl der<br>entschädigungsberechtigten<br>Hinterbliebenen der Ges<br>tödteten<br>(Eralte 23) |           |         | r Ge=     | Zahl<br>aller Berletten, für<br>welche im Laufe des<br>Rechnungsjahres<br>Unfallanzeigen<br>erstattet wurden | Auf 1000 ver-<br>sicherte Personen<br>(Spalte 2)<br>kommen Verletzte<br>(Spalte 31) |  |  |
| 23                                                                 | 24                                                        | 25        | 26                                             | 27                                                                                           | 28        | 29      | 30        | 31                                                                                                           | 32                                                                                  |  |  |
| genossens dia ften.                                                |                                                           |           |                                                |                                                                                              |           |         |           |                                                                                                              |                                                                                     |  |  |
| 3,382                                                              | 2,331                                                     | 12,788    | 3,839                                          | 2,110                                                                                        | 4,697     | 212     | 7,019     | 139,549                                                                                                      | 29,42                                                                               |  |  |
| 1,368                                                              | 260                                                       | 2,663     | 2,340                                          | 832                                                                                          | 1,507     | 39      | 2,378     | 19,542                                                                                                       | 2,43                                                                                |  |  |
| 4,750                                                              | 2,591                                                     | 15,451    | 6,179                                          | 2,942                                                                                        | 6,204     | 251     | 9,397     | 159,091                                                                                                      | 12,41                                                                               |  |  |
| be                                                                 | höi<br>                                                   | e d e     | n.                                             |                                                                                              |           |         |           |                                                                                                              |                                                                                     |  |  |
| 2<br>25                                                            | 3<br>14                                                   | 17<br>69  | 6<br>6                                         | 1<br>5                                                                                       | 2<br>11   | 1       | 3<br>17   | 198<br>839                                                                                                   | 23,62<br>29,67                                                                      |  |  |
| 10<br>300                                                          | 4<br>228                                                  | 17<br>608 | 8<br>209                                       | 8 233                                                                                        | 15<br>513 | _<br>14 | 23<br>760 | 68<br>10,790                                                                                                 | 5,58<br>46,03                                                                       |  |  |
| 8                                                                  | 3                                                         | 9         | 3                                              | 7                                                                                            | 14        |         | 21        | 351                                                                                                          | 107,04                                                                              |  |  |
| 63                                                                 | 25                                                        | 115       | 179                                            | 51                                                                                           | 91        | 1       | 143       | 1,960                                                                                                        | 10,40                                                                               |  |  |
| 22<br>3                                                            | 10<br>2                                                   | 42        | 16                                             | 13                                                                                           | 27<br>2   | 2       | 42 5      | <b>3</b> 63                                                                                                  | 7,67<br>16,57                                                                       |  |  |
| 9                                                                  | -                                                         | 1         |                                                |                                                                                              |           |         |           | J                                                                                                            | 10,51                                                                               |  |  |
| 2                                                                  | 2                                                         | 8         | 9                                              | 3                                                                                            | 5         | _       | 8         | 116                                                                                                          | _                                                                                   |  |  |
| 435                                                                | 291                                                       | 886       | 436                                            | 324                                                                                          | 680       | 18      | 1,022     | 14,694                                                                                                       | _                                                                                   |  |  |
| a n                                                                | anfialten.                                                |           |                                                |                                                                                              |           |         |           |                                                                                                              |                                                                                     |  |  |
| 75                                                                 | 26                                                        | 210       | 119                                            | 62                                                                                           | 112       | 1       | 175       | 1,089                                                                                                        | _                                                                                   |  |  |
|                                                                    | 1                                                         |           |                                                |                                                                                              | 1         |         |           |                                                                                                              |                                                                                     |  |  |

# Der internationale Gisenbahn-Frachtverkehr.

I.

# Internationales Uebereinkommen über den Gisenbahn= Frachtverkehr.

(Abgeschlossen zu Bern am 14. Oktober 1889 zwischen dem Deutschen Reich, Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande, Luxemburg, Desterreich = Ungarn, Liechtenstein, Rußland und der Schweiz auf Grund des in dem Protokolle ddo. Bern 17. Juli 1886 niedergelegten Entwurses.)

#### Artifel 1.

Das gegenwärtige internationale Uebereinkommen findet Anwendung auf alle Sendungen von Gütern, welche auf Grund eines durchgehenden Frachtsbriefes aus dem Gebiete eines der vertragschließenden Staaten in das Gebiet eines andern vertragschließenden Staates auf denjenigen Eisendahnstrecken bestördert werden, welche zu diesem Zwecke in der anliegenden Liste, vorbehaltlich der in Art. 58 vorgesehenen Aenderungen, bezeichnet sind.

Die Bestimmungen, welche zur Ausführung des gegenwärtigen Ueberein- kommens von den vertragschließenden Staaten vereinbart werden, sollen dieselbe

rechtliche Wirkung haben, wie das Nebereinkommen selbst.

#### Mrt. 2.

Die Bestimmungen des gegenwärtigen Uebereinkommens finden keine Anwendung auf die Beförderung folgender Gegenstände:

1. derjenigen Gegenstände, welche auch nur in einem der am Transporte

betheiligten Gebiete dem Postzwange unterworfen sind;

2. derjenigen Gegenstände, welche wegen ihres Umfangs, ihres Gewichts ober ihrer sonstigen Beschaffenheit, nach der Anlage und dem Betriebe auch nur einer der Bahnen, welche an der Ausführung des Transportes theilzunehmen haben, sich zur Besörderung nicht eignen;

3. derjenigen Gegenstände, deren Beförderung auch nur auf einem der am Transporte betheiligten Gebiete aus Gründen der öffentlichen Ordnung

verboten ift.

#### Mrt. 3.

Die Ausführungs=Bestimmungen werden diejenigen Güter bezeichnen, welche, wegen ihres großen Werthes, wegen ihrer besonderen Beschaffenheit oder wegen der Gesahren, welche sie für die Ordnung und Sicherheit des Eisenbahnbetriebes bieten, vom internationalen Transporte nach Maßgabe dieses Uebereinkommens ausgeschlossen oder zu diesem Transporte nur bedingungsweise zugelassen sind.

#### Mrt. 4.

Die Bedingungen der gemeinsamen Tarife der Gisenbahn-Bereine ober Berbande, sowie die Bedingungen der besonderen Tarife der Eisenbahnen haben. jofern diefe Tarife auf den internationalen Transport Anwendung finden follen, insoweit Geltung, als fie diesem Uebereinkommen nicht widersprechen; andernfalls find fie nichtig.

#### Mrt. 5.

Sede nach Maggabe des Art. 1 bezeichnete Gifenbahn ift vervflichtet, nach den Keitsetzungen und unter den Bedingungen dieses Uebereinkommens, die Beförderung von Gütern im internationalen Verfehr zu übernehmen, sofern

1. der Absender den Anordnungen dieses Nebereinkommens sich unterwirft:

2. die Beforderung mit den regelmäßigen Transportmitteln möglich ift;

3. nicht Umstände, welche als höhere Gewalt zu betrachten find, die Beförderung verhindern.

Die Gifenbahnen find nur verpflichtet, die Guter gum Transport angunehmen, soweit die Beforderung derselben sofort erfolgen kann. Die für die Berfandtstation geltenden besonderen Borschriften bestimmen, ob dieselbe verpflichtet ift, die Güter, beren Beforderung nicht fofort erfolgen kann, vorläufig in Verwahrung zu nehmen.

Die Beforderung der Guter findet in der Reihenfolge statt, in welcher fie jum Transport angenommen worden find, fofern die Gifenbahn nicht zwingende Gründe des Gisenbahnbetriebes oder das öffentliche Interesse für eine Ausnahme geltend machen fann.

Jede Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Artifels begründet ben Anspruch auf Erfat des dadurch entstandenen Schadens.

### Urt. 6.

Jede internationale Sendung (Art. 1) muß von einem Frachtbrief begleitet fein, welcher folgende Angaben enthält:

a) Ort und Tag der Ausstellung:

b) die Bezeichnung der Versandtstation, sowie der Versandtbahn;

c) die Bezeichnung der Bestimmungsstation, den Namen und den Wohnort

des Empfängers:

d) die Bezeichnung der Sendung nach ihrem Inhalt, die Angabe des Gewichtes oder statt dessen eine den besonderen Vorschriften der Versandt= bahn entsprechende Angabe; ferner bei Stückgut die Angahl, Art der Berpackung, Zeichen und Nummer ber Frachtstücke;

e) das Verlangen des Absenders, Spezial-Tarife unter den in den Artikeln 14 und 35 für zuläffig erklärten Bedingungen zur Anwendung zu bringen;

- die Angabe des deklarirten Interesses an der Lieferung (Art. 38 und 40);
- g) die Angabe, ob das Gut in Gilfracht oder in gewöhnlicher Fracht zu befördern fei;
- h) das genaue Verzeichniß der für die zoll= oder steueramtliche Behandlung oder polizeiliche Prüfung nöthigen Begleitpapiere;

i) den Frankaturvermerk im Falle der Borausbezahlung der Fracht oder der Hinterlegung eines Frankaturvorschusses (Art. 12 Abs. 3);

k) die auf dem Gute haftenden Nachnahmen, und zwar sowohl die erst nach Eingang auszuzahlenden, als auch die von der Eisenbahn geleisteten Baarvorschüffe (Art. 13);

1) die Angabe des einzuhaltenden Transportweges, unter Bezeichnung der Stationen, wo die Zollabsertigung stattsinden soll.

In Ermangelung dieser Angabe hat die Sisenbahn denjenigen Weg zu wählen, welcher ihr für den Absender am zwecknäßigsten scheint. Für die Folgen dieser Wahl haftet die Sisenbahn nur, wenn ihr hierbei ein grobes Verschulden zur Last fällt.

Wenn der Absender den Transportweg angegeben hat, ift die Gisenbahn nur unter den nachstehenden Bedingungen berechtigt, für die Beförderung der Sendung einen andern Weg zu benuten:

1. daß die Zollabsertigung immer in den vom Absender bezeichneten Stationen stattfindet:

2. daß keine höhere Fracht gefordert wird als diejenige, welche hätte bezahlt werden mussen, wenn die Eisenbahn den im Frachtbrief bezeichneten Weg benutt hätte:

3. daß die Lieferfrift der Waare nicht länger ist, als sie gewesen wäre, wenn die Sendung auf dem im Frachtbrief bezeichneten Bege aus=

geführt worden wäre;

m) die Unterschrift des Absenders mit seinem Namen oder seiner Firma, sowie die Angabe seiner Wohnung. Die Unterschrift kann durch eine gedruckte oder gestempelte Zeichnung des Absenders ersetzt werden, wenn die Gesetz oder Reglemente des Versandtortes es gestatten.

Die näheren Festsetzungen über die Ausstellung und den Inhalt des Frachtbrieses, insbesondere das zur Anwendung kommende Formular, bleiben den Ausführungs-Bestimmungen vorbehalten.

Die Aufnahme weiterer Erklärungen in den Frachtbrief, die Ausstellung anderer Urkunden anstatt des Frachtbriefes, sowie die Beifügung anderer Schriftstücke zum Frachtbriefe ist unzulässig, sofern dieselben nicht durch dieses Nebereinskommen für statthaft erklärt sind.

Die Eisenbahn kann indeß, wenn es die Gesetze oder Reglemente des Bersandtortes vorschreiben, vom Absender außer dem Frachtbrief die Ausstellung einer Urkunde verlangen, welche dazu bestimmt ist, in den Händen der Berswaltung zu bleiben, um ihr als Beweiß über den Frachtvertrag zu dienen.

Jede Gisenbahn Berwaltung ist berechtigt, für den internen Dienst ein Stammheft zu erstellen, welches in der Versandtstation bleibt und mit dersselben Nummer versehen wird, wie der Frachtbrief und das Duplikat.

#### Mrt. 7.

Der Absender haftet für die Richtigkeit der in den Frachtbrief aufgenommenen Angaben und Erklärungen und trägt alle Folgen, welche aus unrichtigen, uns

genauen oder ungenügenden Erklärungen entspringen.

Die Eisenbahn ist jederzeit berechtigt, die Uebereinstimmung des Inhalts der Sendungen mit den Angaben des Frachtbriefes zu prüfen. Die Feststellung erfolgt nach Maßgabe der am Orte des Vorgangs bestehenden Gesetze oder Reglemente. Der Berechtigte soll gehörig eingeladen werden, dei der Prüfung zugegen zu sein, vorbehaltlich des Falles, wenn die letztere auf Grund polizeislicher Maßregeln, die der Staat im Interesse der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung zu ergreisen berechtigt ist, stattsindet.

Hinsichtlich des Rechtes und der Verpstichtung der Bahnen, das Gewicht oder die Stückzahl des Gutes zu ermitteln oder zu kontroliren, sind die Gesebe

und Reglemente bes betreffenden Staates maggebend.

Bei unrichtiger Angabe des Inhalts einer Sendung, sowie im Falle der Ileberlastung eines dem Absender zur Selbstwerladung gestellten Wagens, sosser er die Verwiegung nicht verlangt hat, ist — abgesehen von der Nachzahlung der etwaigen Frachtdifferenz und dem Ersate des entstandenen Schadens, sowie den durch strafgesetzliche oder polizeiliche Bestimmungen vorgesehenen Strafen — ein Frachtzuschlag für die am Transporte betheiligten Gisenbahnen zu zahlen, dessen Hord die Ausführungsbestimmungen festgesetzt wird.

#### Art. 8.

Der Frachtvertrag ist abgeschlossen, sobald das Gut mit dem Frachtbriese von der Versandtstation zur Besörderung angenommen ist. Als Zeichen der Annahme wird dem Frachtbriese der Datumstempel der Versandt-Expedition ausgedrückt.

Die Abstempelung hat ohne Verzug nach vollständiger Auflieferung des in demselben Frachtbriefe verzeichneten Gutes und auf Verlangen des Absenders in dessenwart zu erfolgen.

Der mit dem Stempel versehene Frachtbrief dient als Beweis über den

Frachtvertrag.

Jedoch machen bezüglich berjenigen Güter, deren Aufladen nach den Tarisch oder nach besonderer Vereinbarung, soweit eine solche in dem Staatsgebiete, wo sie zur Aussührung gelangt, zulässig ist, von dem Absender besorgt wird, die Angaben des Frachtbrieses über das Gewicht und die Anzahl der Stücke gegen die Eisenbahn keinen Veweis, sosen nicht die Nachwiegung bezw. Nachzählung seitens der Eisenbahn ersolgt und dies auf dem Frachtbriese beurkundet ist.

Die Eisenbahn ist verpstichtet, den Empfang des Frachtgutes, unter Angabe des Datums der Annahme zur Beförderung, auf einem ihr mit dem Frachtbriefe

vorzulegenden Duplikate desselben zu bescheinigen.

Dieses Duplikat hat nicht die Bedeutung des Driginal=Frachtbrieses und chensowenig diesenige eines Konnossements (Ladescheins).

#### Mrt. 9.

Soweit die Natur des Frachtgutes zum Schutze gegen Berlust oder Besichädigung auf dem Transporte eine Berpackung nöthig macht, liegt die gehörige Besorgung derselben dem Absender ob.

Ist der Absender dieser Berpstichtung nicht nachgekommen, so ist die Eisenbahn, salls sie nicht die Annahme des Gutes verweigert, berechtigt zu verlangen, daß der Absender auf dem Frachtbriese das Fehlen oder die Mängel der Berpackung unter spezieller Bezeichnung anerkennt und der Versandtstation hierüber außerdem eine besondere Erklärung nach Maßgabe eines durch die Ausssührungs-Bestimmungen festzusekenden Formulars ausstellt.

Für derartig bescheinigte, sowie für solche Mängel der Verpackung, welche äußerlich nicht erkennbar sind, hat der Absender zu haften und jeden daraus entstehenden Schaden zu tragen, bezw. der Bahnverwaltung zu ersetzen. Ist die Ausstellung der gedachten Erklärung nicht ersolgt, so haftet der Absender für äußerlich erkennbare Mängel der Verpackung nur, wenn ihm ein arglistiges Versfahren zur Last fällt.

#### Mrt. 10.

Der Absender ist verpflichtet, dem Frachtbriese diejenigen Begleitpapiere beizugeben, welche zur Erfüllung der etwa bestehenden Zoll=, Steuer= oder Polizeivorschriften vor der Ablieferung an den Empfänger erforderlich sind. Er

haftet der Eisenbahn, sofern derselben nicht ein Verschulden zur Last fällt, für alle Folgen, welche aus dem Mangel, der Unzulänglichkeit oder Unrichtigkeit dieser Papiere entstehen.

Der Gisenbahn liegt eine Prüfung der Richtigkeit und Bollständigkeit ders selben nicht ob.

Die Zoll=, Steuer= und Polizeivorschriften werden, so lange das Gut sich auf dem Wege befindet, von der Eisenbahn erfüllt. Sie kann diese Aufgabe unter ihrer eigenen Verantwortlichkeit einem Kommissionar übertragen oder sie selbst übernehmen. In beiden Fällen hat sie die Verpflichtungen eines Kommissionars.

Der Verfügungsberechtigte kann jedoch der Zollbehandlung entweder selbst, oder durch einen im Frachtbriefe bezeichneten Bevollmächtigten beiwohnen, um die nöthigen Aufflärungen über die Tarifirung des Gutes zu ertheilen und seine Bemerkungen beizufügen. Diese dem Verfügungsberechtigten ertheilte Besugniß begründet nicht das Recht, das Gut in Besitz zu nehmen, oder die Zollsbehandlung selbst vorzunehmen.

Bei der Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte steht dem Empfänger das Recht zu, die zolls und steueramtliche Behandlung zu besorgen, salls nicht im Frachtbriefe-etwas Anderes sestgesetzt ist.

### Art. 11.

Die Berechnung der Fracht erfolgt nach Maßgabe der zu Recht bestehenden, gehörig veröffentlichten Tarise. Jedes Privat-Uebereinkommen, wodurch einem oder mehreren Absendern eine Preisermäßigung gegenüber den Tarisen gewährt werden soll, ist verboten und nichtig. Dagegen sind Tarisermäßigungen erlaubt, welche gehörig veröffentlicht sind und unter Erfüllung der gleichen Bedingungen Jedermann in gleicher Beise zu Gute kommen.

Außer den im Tarife angegebenen Frachtsätzen und Bergütungen für besondere im Tarife vorgesehene Leistungen zu Gunsten der Gisenbahnen dürsen nur baare Auslagen erhoben werden — insbesondere Auss, Gins und Durchsgangsabgaben, nicht in den Tarif aufgenommene Kosten für Neberführung und Auslagen für Reparaturen an den Gütern, welche infolge ihrer äußeren oder inneren Beschaffenheit zu ihrer Erhaltung nothwendig werden.

Die Auslagen find gehörig festzustellen und in dem Frachtbriefe erfichtlich

zu machen, welchem die Beweisstücke beizugeben sind.

#### Urt. 12.

Werden die Frachtgelder nicht bei der Aufgabe des Gutes zur Beförderung berichtigt, so gelten sie als auf den Empfänger angewiesen.

Bei Gütern, welche nach dem Ermessen der annehmenden Bahn schnellem Verderben unterliegen oder wegen ihres geringen Werthes die Fracht nicht sicher decken, kann die Voransbezahlung der Frachtgelder gesordert werden.

Wenn im Falle der Frankirung der Betrag der Gesammtfracht beim Versjandt nicht genau bestimmt werden kann, so kann die Versandtbahn die Hinters

legung des ungefähren Frachtbetrages fordern.

Wurde der Tarif unrichtig angewendet, oder sind Nechnungsschler bei der Festsetzung der Frachtgelber und Gebühren vorgekommen, so ist das zu wenig Gesorderte nachzuzahlen, das zu viel Erhobene zu erstatten. Ein derartiger Unspruch kann nur binnen Jahresfrist vom Tage der Jahlung an gestend gemacht werden. Die Vestimmungen des Art. 45 Abs. 3 finden Anwendung auf die im

gegenwärtigen Artikel erwähnten Forderungen, mögen diesen diese von der Eisenbahn oder gegen dieselbe erhoben werden. Die Bestimmung des Art. 44, erster Absah, findet keine Anwendung.

#### Mrt. 13.

Tem Absender ist gestattet, das Gut bis zur Höhe des Werthes desselben mit Nachnahme zu belasten. Diese Nachnahme darf jedoch den in den Außsührungs-Bestimmungen sestgesetzen Höchstbetrag nur insoweit übersteigen, als sämmtliche am Transport betheiligte Bahnen einverstanden sind. Diesenigen Güter, für welche Vorausbezahlung der Fracht verlangt werden kann (Art. 12 Abs. 2), dürsen nicht mit Nachnahme belastet werden.

Für die aufgegebene Nachnahme wird die tarifmäßige Provision berechnet. Die Eisenbahn ist nicht verpstichtet, dem Absender die Nachnahme eher außzuzahlen, als bis der Betrag derselben vom Empfänger bezahlt ist. Dies findet auch Anwendung auf Auslagen, welche vor der Aufgabe für das Frachtgut gemacht worden sind.

Ist das Gut ohne Einziehung der Nachnahme abgeliesert worden, so haftet die Eisenbahn für den Schaden bis zum Betrag der Nachnahme und hat densielben dem Absender sosort zu ersetzen, vorbehaltlich ihres Rückgriffes gegen den Empfänger.

#### Mrt. 14.

Die Ausführungs-Bestimmungen werden die allgemeinen Vorschriften betreffend die Maximal-Lieserstristen, die Vercchnung, den Beginn, die Unterbrechung und das Ende der Lieserstristen feststellen.

Benn nach den Gesetzen und Reglementen eines der Vertragsstaaten Spezialtarise zu reduzirten Preisen und mit verlängerten Lieserschien gestattet sind, so können die Eisenbahnen dieses Staates diese Tarise mit verlängerten Fristen auch im internationalen Verkehr anwenden.

Im Uebrigen richten sich die Licferfristen nach den Bestimmungen der im einzelnen Falle zur Anwendung kommenden Tarife.

#### Mrt. 15.

Der Absender allein hat das Recht, die Berfügung zu treffen, daß die Baare auf der Berfandtstation zurückgegeben, unterwegs angehalten oder an einen anderen als den im Frachtbriese bezeichneten Empfänger am Bestimmungsorte oder einer Zwischenstation abgeliesert werde.

Dieses Recht steht indeß dem Absender nur dann zu, wenn er das Duplikat des Frachtbrieses vorweist. Hat die Eisenbahn die Anweisungen des Absenders besolgt, ohne die Vorzeigung des Duplikat-Frachtbrieses zu verlangen, so ist sie sür den daraus entstandenen Schaden dem Empfänger, welchem der Absender dieses Duplikat übergeben hat, haftbar.

Derartige Verfügungen des Absenders ist die Gisenbahn zu beachten nur verpflichtet, wenn sie ihr durch Vermittlung der Versandtstation zugekommen sind.

Das Berfügungsrecht des Absenders erlischt, auch wenn er das Frachtbriefs Duplikat besitzt, sobald nach Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte der Frachtbrief dem Empfänger übergeben oder die von dem letzteren nach Maßgabe des Art. 16 erhobene Klage der Eisenbahn zugestellt worden ist. Ift dies geschehen, so hat die Eisenbahn nur die Anweisungen des bezeichneten Empfängers zu beachten, widrigenfalls sie demselben für das Gut haftbar wird.

Die Eisenbahn darf die Ausführung der in Absatz 1 vorgesehenen Answeisungen nur dann verweigern oder verzögern, oder solche Anweisungen in veränderter Weise ausführen, wenn durch Besolgung derselben der regelmäßige Transportverkehr gestört würde.

Die im ersten Absahe dieses Artikels vorgesehenen Verfügungen müssen mittelst schriftlicher und vom Absender unterzeichneter Erklärung nach dem in den Ausführungs-Vestimmungen vorgeschriebenen Formular erfolgen. Die Erklärung ist auf dem Frachtbrief-Duplikat zu wiederholen, welches gleichzeitig der Eisenbahn vorzulegen und von dieser dem Absender zurückzugeben ist.

Jede in anderer Form gegebene Verfügung des Absenders ift nichtig.

Die Eisenbahn kann den Ersatz der Kosten verlangen, welche durch die Aussführung der im Absatz 1 vorgesehenen Berfügungen entstanden sind, insoweit diese Berfügungen nicht durch ihr eigenes Berschulden veranlaßt worden sind.

#### Mrt. 16.

Die Cisenbahn ist verpslichtet, am Bestimmungsorte dem bezeichneten Empfänger gegen Bezahlung der im Frachtbriefe ersichtlich gemachten Beträge und gegen Bescheinigung des Empfanges den Frachtbrief und das Gut auszuhändigen.

Der Empfänger ist nach Ankunft des Gutes am Bestimmungsorte berechtigt, die durch den Frachtvertrag begründeten Rechte gegen Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpslichtungen in eigenem Namen gegen die Eisenbahn geltend zu machen, sei es, daß er hierbei in eigenem oder in fremdem Interesse handle. Er ist insbesondere berechtigt, von der Eisenbahn die Uebergabe des Frachtbriefes und die Auslieferung des Gutes zu verlangen. Dieses Recht erlischt, wenn der im Besitz des Duplikats besindliche Absender der Eisenbahn eine nach Maßgabe des Art. 15 entgegenstehende Verfügung ertheilt hat.

Als Ort der Ablieferung gilt die vom Absender bezeichnete Bestimmungs= ftation.

#### Mrt. 17.

Durch Annahme des Gutes und des Frachtbriefes wird der Empfänger verpflichtet, der Sisenbahn die im Frachtbrief ersichtlich gemachten Beträge zu bezahlen.

#### Mrt. 18.

Wird der Antritt oder die Fortsetzung des Sisenbahn-Transportes durch höhere Gewalt oder Zusall verhindert und kann der Transport auf einem andern Wege nicht stattsinden, so hat die Sisenbahn den Absender um anderweitige Disposition über das Gut anzugehen.

Der Absender kann vom Vertrage zurücktreten, muß aber die Eisenbahn, sosern derselben kein Verschulden zur Last fällt, für die Kosten zur Vorbereitung des Transportes, die Kosten der Wiederausladung und die Ansprüche in Beziehung auf den etwa bereits zurückgelegten Transportweg entschädigen.

Wenn im Falle einer Betriebsstörung die Fortsetung des Transportes auf einem andern Wege stattfinden kann, ist die Entscheidung der Eisenbahn überstaffen, ob es dem Interesse des Absenders entspricht, den Transport auf einem andern Wege dem Bestimmungsorte zuzusühren, oder den Transport anzuhalten und den Absender um anderweitige Anweisung anzugehen.

Befindet sich der Absender nicht im Besitze des Frachtbrief=Duplikates, so dürsen die in diesem Artikel vorgeschenen Anweisungen weder die Person des Empfängers, noch den Bestimmungsort abändern.

#### Mrt. 19.

Das Verfahren bei Ablieferung der Güter, sowie die etwaige Verpflichtung der Eisenbahn, das Gut einem nicht an der Bestimmungsstation wohnhaften Empfänger zuzuführen, richtet sich nach den für die abliefernde Bahn geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen.

#### Mrt. 20.

Die Empfangsbahn hat bei der Ablieferung alle durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen, insbesondere Fracht und Nebengebühren, Zollgelder und andere zum Zwecke der Ausführung des Transportes gehabte Auslagen, jowie die auf dem Gute haftenden Nachnahmen und sonstigen Beträge einzuziehen, und zwar sowohl für eigene Rechnung, als auch für Rechnung der vorshergehenden Eisenbahnen und sonstiger Berechtigter.

#### Mrt. 21.

Die Eisenbahn hat für alle im Art. 20 bezeichneten Forderungen die Rechte eines Faustpfandgläubigers an dem Gute. Dieses Pfandrecht besteht, so lange das Gut in der Verwahrung der Eisenbahn oder eines Dritten sich befindet, welcher es für sie inne hat.

#### Mrt. 22.

Die Wirkungen des Pfandrechtes bestimmen sich nach dem Rechte des Landes, wo die Ablieferung erfolgt.

### Mrt. 23.

Jede Eisenbahn ist verpstichtet, nachdem sie bei der Aufgabe oder der Ablieserung des Gutes die Fracht und die anderen aus dem Frachtvertrage herrührenden Forderungen eingezogen hat, den betheiligten Bahnen den ihnen gebührenden Antheil an der Fracht und den erwähnten Forderungen zu bezahlen.

Die Ablieferungsbahn ist für die Bezahlung der obigen Beträge verantswortlich, wenn sie das Gut ohne Einziehung der darauf haftenden Forderungen abliefert. Der Anspruch gegen den Empfänger des Gutes bleibt ihr jedoch vorsbehalten.

Die Uebergabe des Gutes von einer Eisenbahn an die nächstfolgende besyründet für die erstere das Recht, die letztere im Conto-Corrent sosort mit dem Betrage der Fracht und der sonstigen Forderungen, soweit dieselben zur Zeit der Nebergabe des Gutes aus dem Frachtbriese sich ergeben, zu belasten, vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung nach Maßgabe des ersten Absahes dieses Artikels.

Aus dem internationalen Transporte herrührende Forderungen der Eisenschnen unter einander können, wenn die schuldnerische Eisenbahn einem anderen Staate angehört als die forderungsberechtigte Eisenbahn, nicht mit Arrest belegt oder gepfändet werden, außer in dem Falle, wenn der Arrest oder die Pfändung auf Grund einer Entscheidung der Gerichte des Staates erfolgt, dem die forderungsberechtigte Eisenbahn angehört.

In gleicher Weise kann das rollende Material der Eisenbahnen mit Einschluß sämmtlicher beweglicher der betreffenden Eisenbahn gehörigen Gegenstände, welche sich in diesem Material vorfinden, in dem Gebiete eines anderen Staates als desjenigen, welchem die betreffende Eisenbahn angehört, weder mit Arrest belegt noch gepfändet werden, außer in dem Falle, wenn der Arrest oder die Pfändung auf Grund einer Entscheidung der Gerichte des Staates erfolgt, dem die betreffende Eisenbahn angehört.

#### Mrt. 24.

Bei Ablieferungshindernissen hat die Ablieferungsstation den Absender durch Bermittlung der Versandtstation von der Ursache des Hindernisses unverzüglich in Kenntniß zu setzen. Sie darf in keinem Falle ohne ausdrückliches Einverständniß des Absenders das Gut zurücksenden.

Im Nebrigen richtet sich — unbeschadet der Bestimmungen des folgenden Artikels — das Verfahren bei Ablieferungshindernissen nach den für die absliefernde Bahn geltenden gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen.

#### Mrt. 25.

In allen Berlust-, Minderungs- und Beschädigungsfällen haben die Eisenbahnverwaltungen sofort eine eingehende Untersuchung vorzunehmen, das Ergebniß derselben schriftlich sestzustellen und dasselbe den Betheiligten auf ihr Berlangen, unter allen Umständen aber der Versandtstation mitzutheilen.

Wird insbesondere eine Minderung oder Beschädigung des Gutes von der Eisenbahn entdeckt oder vermuthet oder seitens des Verfügungsberechtigten behauptet, so hat die Eisenbahn den Zustand des Gutes, den Betrag des Schadens und, soweit dies möglich, die Ursache und den Zeitpunkt der Minderung oder Beschädigung ohne Verzug protokollarisch sestzusktellen. Eine protokollarisch Festsstellung hat auch im Falle des Verlustes stattzusinden.

Die Feststellung richtet sich nach den Gesetzen und Reglementen des Landes,

wo dieselbe stattfindet.

Außerdem steht Jedem der Mitbetheiligten das Recht zu, die gerichtliche Feststellung des Zustandes des Gutes zu beantragen.

### Art. 26.

Zur gerichtlichen Geltendmachung der aus dem internationalen Sisendahn= Frachtvertrage gegenüber der Eisendahn entspringenden Rechte ist nur Derjenige befugt, welchem das Verfügungsrecht über das Frachtgut zusteht.

Vermag der Absender das Duplikat des Frachtbriefes nicht vorzuzeigen, so kann er seinen Anspruch nur mit Zustimmung des Empfängers geltend machen.

#### Mrt. 27.

Diejenige Bahn, welche das Gut mit dem Frachtbriefe zur Beförderung angenommen hat, haftet für die Ausführung des Transportes auch auf den folgenden Bahnen der Beförderungsstrecke bis zur Ablieferung.

Jede nachfolgende Bahn tritt dadurch, daß sie das Gut mit dem ursprüngslichen Frachtbriefe übernimmt, nach Maßgabe des letzteren in den Frachtvertrag ein und übernimmt die selbstständige Verpslichtung, den Transport nach Inhalt

des Frachtbriefes auszuführen.

Die Ansprüche aus dem internationalen Frachtvertrage können jedoch — unbeschadet des Kückgriffs der Bahnen gegen einander — im Wege der Klage nur gegen die erste Bahn oder gegen diesenige, welche das Gut zuletzt mit dem Frachtbriese übernommen hat, oder gegen diesenige Bahn gerichtet werden, auf deren Betriebsstrecke der Schaden sich ereignet hat. Unter den bezeichneten Bahnen steht dem Kläger die Wahl zu.

Die Klage kann nur vor einem Gerichte des Staates anhängig gemacht werden, in welchem die beklagte Bahn ihren Wohnsitz hat und welches nach den

Besetzen dieses Landes zuständig ift.

Das Wahlrecht unter den im dritten Absahe erwähnten Bahnen erlischt mit der Erhebung der Klage.

#### Mrt. 28.

Im Wege der Widerklage oder der Einrede können Ansprüche aus dem internationalen Frachtvertrage auch gegen eine andere als die im Art. 27 Abs. 3 bezeichneten Bahnen geltend gemacht werden, wenn die Klage sich auf denselben Frachtvertrag gründet.

#### Art. 29.

Die Eisenbahn haftet für ihre Leute und für andere Personen, deren sie sich bei Aussührung des von ihr übernommenen Transportes bedient.

#### 21 rt. 30.

Die Eisenbahn haftet nach Maßgabe der in den folgenden Artikeln entshaltenen näheren Bestimmungen für den Schaden, welcher durch Berlust, Minsderung oder Beschädigung des Gutes seit der Annahme zur Besörderung bis zur Ablieserung entstanden ist, sosern sie nicht zu beweisen vermag, daß der Schaden durch ein Berschulden des Versügungsberechtigten oder eine nicht von der Eisenbahn verschuldete Anweisung desselben, durch die natürliche Beschaffenheit des Gutes (namentlich durch inneren Verderb, Schwinden, gewöhnliche Leckage) oder durch höhere Gewalt herbeigesührt worden ist.

Ist auf dem Frachtbrief als Ort der Ablieserung ein nicht an der Eisensahn liegender Ort bezeichnet, so besteht die Haftpflicht der Eisenbahn auf Grund dieses Uebereinkommens nur für den Transport bis zur Empfangsstation. Für die Beiterbeförderung finden die Bestimmungen des Art 19 Anwendung.

### Mrt. 31.

Die Gisenbahn haftet nicht:

1. in Ansehung der Güter, welche nach der Bestimmung des Tarises oder nach Vereinbarung mit dem Absender in offen gebauten Wagen transportirt werden,

für den Schaden, welcher aus der mit dieser Transportart ver-

bundenen Gefahr entstanden ist;

2. in Ansehung der Güter, welche, obgleich ihre Natur eine Verpackung zum Schuße gegen Verluft, Minderung oder Beschädigung auf dem Transport ersordert, nach Erklärung des Absenders auf dem Frachtbriese (Art. 9) unverpackt oder mit mangelhaster Verpackung aufgegeben sind, für den Schaden, welcher aus der mit dem Mangel oder mit der

mangelhaften Beschaffenheit der Berpackung verbundenen Gefahr ent=

standen ist;

3. in Ansehung derjenigen Güter, deren Auf= und Abladen nach Bestimmung des Tarises oder nach besonderer Bereinbarung mit dem Absender, soweit eine solche in dem Staatsgebiete, wo sie zur Ausführung gelangt, zulässig ist, von dem Absender, bezw. dem Empfänger besorgt wird,

für den Schaden, welcher aus der mit dem Auf- und Abladen oder mit mangelhafter Berladung verbundenen Gefahr entstanden ist;

4. in Ansehung der Güter, welche vermöge ihrer eigenthümlichen natürlichen Beschaffenheit der besonderen Gesahr ausgesetzt sind, Verlust, Minderung oder Veschädigung, namentlich Bruch, Rost, inneren Verderb, außersgewöhnliche Leckage, Austrockung und Verstreuung zu erleiden,

für den Schaden, welcher aus dieser Gefahr entstanden ist;

5. in Ansehung lebender Thiere

für den Schaden, welcher aus der mit der Beförderung diefer Thiere für dieselben verbundenen besonderen Gefahr entstanden ift:

6. in Ansehung dersenigen Güter, einschließlich der Thiere, welchen nach der Bestimmung des Tarifes oder nach besonderer Bereinbarung mit dem Absender ein Begleiter beizugeben ist,

für den Schaden, welcher aus der Gefahr entstanden ift, deren Ab=

wendung durch die Begleitung bezwecht wird.

Wenn ein eingetretener Schaden nach den Umftänden des Falles aus einer der in diesem Artikel bezeichneten Gesahren entstehen konnte, so wird bis zum Nachweise des Gegentheils vermuthet, daß der Schaden aus der betreffenden Gesahr wirklich entstanden ist.

### Mrt. 32.

In Ansehung derjenigen Güter, welche nach ihrer natürlichen Beschaffenheit bei dem Transporte regelmäßig einen Berluft an Gewicht erleiden, ist die Haft= pslicht der Eisenbahn für Gewichtsverluste bis zu dem aus den Ausführungs= Bestimmungen sich ergebenden Normalsaße ausgeschlossen.

Dieser Sat wird, im Falle mehrere Stücke auf einem und bemselben Frachtbrief befördert worden sind, für jedes Stück besonders berechnet, wenn das Gewicht der einzelnen Stücke im Frachtbriese verzeichnet oder sonst erweislich ift.

Diese Beschränkung der Haftpslicht tritt nicht ein, insoweit nachgewiesen wird, daß der Verlust nach den Umständen des Falles nicht infolge der natürlichen Beschaffenheit des Gutes entstanden ist, oder daß der angenommene Prozentsat dieser Beschaffenheit oder den sonstigen Umständen des Falles nicht entspricht.

Bei ganglichem Berluft des Gutes findet ein Abzug für Gewichtsverluft

nicht statt.

#### Mrt. 33.

Der zur Klage Berechtigte kann das Gut ohne weiteren Nachweis als in Verlust gerathen betrachten, wenn sich dessen Ablieferung um mehr als 30 Tage nach Ablauf der Lieferzeit (Art. 14) verzögert.

#### Mrt. 34.

Wenn auf Grund der vorhergehenden Artikel von der Eisenbahn für gänzslichen oder theilweisen Verlust des Gutes Ersatz geleistet werden muß, so ist der gemeine Handelswerth, in dessen Ermangelung der gemeine Werth, zu ersetzen, welchen Gut derselben Art und Veschaffenheit am Versandtorte zu der Zeit hatte, zu welcher das Gut zur Veförderung angenommen worden ist. Dazu kommt die Erstattung dessen, was an Zöllen und sonstigen Kosten, sowie an Fracht etwa bereits bezahlt worden ist.

### Mrt. 35.

Es ist den Eisenbahnen gestattet, besondere Bedingungen (Spezialtarife) mit Festsehung eines im Falle des Berlustes, der Minderung oder Beschädigung zu ersetzenden Maximalbetrages zu veröffentlichen, sosern diese Spezialtarise eine Preisermäßigung für den ganzen Transport gegenüber den gewöhnlichen Tarisen jeder Eisenbahn enthalten und der gleiche Maximalbetrag auf die ganze Transportsstrecke Anwendung findet.

#### Mrt. 36.

Der Entschädigungsberechtigte kann, wenn er die Entschädigung für das in Berlust gerathene Gut in Empfang nimmt, in der Duittung den Borbehalt

machen, daß er für den Fall, als das But binnen vier Monaten nach Ablauf der Lieferfrift wieder aufgefunden wird, hiervon feitens der Gifenbahnverwaltung iofort benachrichtigt werde.

In diesem Kall tann der Entschädigungsberechtigte innerhalb 30 Tagen nach erhaltener Nachricht verlangen, daß ihm das Gut nach seiner Wahl an ben Berfandtort oder an den im Frachtbriefe angegebenen Bestimmungsort toftenfrei gegen Rüderstattung ber ihm bezahlten Entschädigung ausgeliesert werbe.

Wenn der im ersten Absatze erwähnte Borbehalt nicht gemacht worden ift. oder wenn der Entschädigungsberechtigte in der im zweiten Absate bezeichneten dreißigtägigen Frift das dort vorgesehene Begehren nicht gestellt hat, oder endlich. wenn das Gut erst nach vier Monaten nach Ablauf der Lagerfrist wieder auf= gefunden wird, jo kann die Eisenbahn nach den Gesetzen ihres Landes über das wieder aufgefundene Gut verfügen.

#### Urt. 37.

Im Falle ber Beschädigung hat die Eisenbahn ben ganzen Betrag bes Minderwerthes des Gutes zu bezahlen. Im Falle die Beforderung nach einem Spezialtarife im Sinne des Art. 35 stattgefunden hat, wird der zu bezahlende Schadensbetrag verhältnigmäßig reduzirt.

#### Mrt. 38.

Sat eine Deklaration des Interesses an der Lieferung stattgefunden, so kann dem Berechtigten im Falle des Verlustes, der Minderung oder der Beschädigung, außer der durch den Art. 34 und bezw. durch den Art. 37 festgesetzten Ent= schädigung noch ein weiterer Schadenersat bis zur Höhe des in der Deklaration festgesetten Betrages zugesprochen werden. Das Borhandensein und die Sobe Dieses weiteren Schadens hat der Berechtigte zu erweisen.

Die Ausführungs-Bestimmungen seben den Höchstbetrag des Frachtzuschlages fest, welchen der Absender im Falle einer Deklaration des Interesses an der Lieferung zu zahlen hat.

### Mrt. 39.

Die Eisenbahn haftet für den Schaden, welcher durch Verfäumung der Lieferfrist (Art. 14) entstanden ift, sofern sie nicht beweift, daß die Berspätung von einem Ereignisse herrührt, welches sie weder herbeigeführt hat, noch abzu= wenden vermochte.

#### 21 rt. 40.

Im Falle der Verfäumung der Lieferfrift können ohne Nachweis eines Schadens folgende Vergütungen beansprucht werden:

Bei einer Verspätung bis einschließlich  $^1/_{10}$  der Lieferfrist:  $^1/_{10}$  der Fracht;  $^2/_{10}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$   $^{''}$ 5/10 "

Wird der Nachweis eines Schadens erbracht, fo kann der Betrag bis jur Sohe der ganzen Fracht beansprucht werden.

Hat eine Deklaration des Interesses stattgefunden, so konnen ohne Nachweis eines Schadens folgende Bergütungen beansprucht werden:

" von längerer Dauer: die ganze Fracht.

Wird der Nachweis eines Schadens erbracht, fo kann der Betrag des

Schadens beansprucht werden. In beiden Fällen darf die Bergütung den dekla= rirten Betrag des Interesses nicht übersteigen.

Die Bergütung des vollen Schadens tann in allen Fällen gefordert werden, wenn derselbe infolge der Arglist oder der groben Fahrläffigkeit der Eisenbahn entstanden ist.

#### Mrt. 42.

Der Forderungsberechtigte kann 6 Prozent Zinsen der als Entschädigung festgesetzten Summe verlangen. Diese Zinsen laufen von dem Tage, an welchem das Entschädigungsbegehren gestellt wird.

### Art. 43.

Wenn Gegenstände, welche bom Transport ausgeschloffen oder zu demfelben nur bedingungsweise zugelassen sind, unter unrichtiger oder ungenauer Deklaration gur Beforderung aufgegeben, oder wenn die fur Diefelben vorgefehenen Sicher= heitsvorschriften vom Absender außer Acht gelassen werden, so ist jede Haftpflicht der Eisenbahn auf Grund des Frachtvertrages ausgeschloffen.

Ift die Fracht nebst den sonst auf dem Gute haftenden Forderungen bezahlt und das Gut angenommen, fo find alle Ansprüche gegen die Gifenbahn aus dem Frachtvertrage erloschen.

Hiervon sind jedoch ausgenommen:

1. Entschädigungsansprüche, bei welchen der Beschädigte nachweisen kann, daß der Schaden durch Arglist oder grobe Fahrläffigkeit der Gifenbahn herbeigeführt worden ift:

2. Entschädigungsansprüche wegen Verspätung, wenn die Reklamation spätestens am siebenten Tage, den Tag der Annahme nicht mitgerechnet, bei einer der nach Art. 27 Abs. 3 in Anspruch zu nehmenden Gisenbahnen an=

gebracht wird;

3. Entschädigungsansprüche wegen folder Mängel, deren Feststellung gemäß Art. 25 vor der Annahme des Gutes durch den Empfänger erfolgt ift, oder deren Feststellung nach Art. 25 hätte erfolgen sollen und durch Berschulden der Gisenbahn unterblieben ift;

4. Entschädigungsansprüche wegen außerlich nicht erkennbarer Mängel, deren Feststellung nach der Annahme erfolgt ift, jedoch nur unter nachstehenden

Boraussehungen:

a) Es muß unmittelbar nach der Entdeckung des Schadens und spätestens fieben Tage nach der Empfangnahme des Gutes der Antrag auf Feststellung gemäß Art. 25 bei der Gisenbahn oder dem zuständigen Gerichte angebracht werden;

b) ber Berechtigte ning beweisen, daß der Mangel mahrend der Zeit awischen der Annahme zur Beförderung und der Ablieferung ent=

standen ist.

War indessen die Feststellung des Zustandes des Gutes durch den Empfänger auf der Empfangsstation möglich und hat die Eisenbahn sich bereit erklärt, dieselbe dort vorzunehmen, so findet die Bestimmung unter Nr. 4 keine Anwendung.

Es steht dem Empfänger frei, die Annahme des Gutes, auch nach Annahme des Frachtbriefes und Bezahlung der Fracht, insolange zu verweigern, als nicht seinem Antrage auf Feststellung der von ihm behaupteten Mängel stattgegeben ist. Vorbehalte bei der Annahme des Gutes sind wirkungslos, sofern sie nicht unter Zustimmung der Eisenbahn erfolgt sind.

Wenn von mehreren auf dem Frachtbriefe verzeichneten Gegenständen ein= zelne bei der Ablieferung fehlen, so kann der Empfänger in der Empfangs= bescheinigung (Art. 16) die nicht abgelieserten Gegenstände unter spezieller Be= zeichnung derselben ausschließen.

Alle in diesem Artifel erwähnten Entschädigungsansprüche muffen schriftlich

### Urt. 45.

Entschädigungsforderungen wegen Berlustes, Minderung, Beschädigung oder Berspätung, insofern sie nicht durch Anerkenntniß der Gisenbahn, Bergleich oder gerichtliches Urtheil sestgestellt sind, verjähren in einem Jahre und im Falle des Art. 44 Nr. 1 in drei Jahren.

Die Verjährung beginnt im Falle der Beschädigung oder Minderung an dem Tage, an welchem die Ablieferung stattgesunden hat, im Falle des gänzslichen Verlustes eines Frachtstückes oder der Verspätung an dem Tage, an welchem die Lieferfrift abgelaufen ist.

Bezüglich der Unterbrechung der Verjährung entscheiden die Gesetze des Landes, wo die Klage angestellt ist.

#### Mrt. 46.

Unsprüche, welche nach den Bestimmungen der Artikel 44 und 45 erloschen oder verjährt sind, können auch nicht im Wege einer Widerklage oder einer Einrede geltend gemacht werden.

### Mrt. 47.

Derjenigen Eisenbahn, welche auf Grund der Bestimmungen dieses Ueberseinkommens Entschädigung geleistet hat, steht der Rückgriff gegen die am Transporte betheiligten Bahnen nach Maßgabe folgender Bestimmungen zu:

1. Diejenige Sisenbahn, welche den Schaden allein verschuldet hat, haftet für denselben ausschließlich.

2. Haben mehrere Bahnen den Schaden verschuldet, so haftet jede Bahn für den von ihr verschuldeten Schaden. Ist eine solche Unterscheidung nach den Umitänden des Falles nicht möglich, so werden die Antheile der schuldtragenden Bahnen am Schadenersaße nach den Grundsäßen der solgenden Nummer 3 festgesetzt.

3. Jit ein Verschulden einer oder mehrerer Bahnen als Ursache bes Schadens nicht nachweisbar, so haften die fämmtlichen am Transport betheiligten Bahnen mit Ausnahme derjenigen, welche beweisen, daß der Schaden auf ihrer Strecke nicht entstanden ist, nach Verhältniß der reinen Fracht, welche jede derselben nach dem Tarise im Falle der ordnungsmäßigen Aussührung des Transportes bezogen hätte.

Im Falle der Zahlungsunfähigkeit einer der in diesem Artikel bezeichneten Eisenbahnen wird der Schaden, der hieraus für die Eisenbahn entsteht, welche den Schadenersatz geleistet hat, unter alle Eisenbahnen, welche an dem Transport theilgenommen haben, nach Verhältniß der reinen Fracht vertheilt.

#### Mrt. 48.

Die Borschriften des Art. 47 finden auch auf die Fälle der Verfäumung der Lieferfrist Anwendung. Für Versäumung der Lieferfrist haften mehrere schuldtragende Verwaltungen nach Verhältniß der Zeitdauer der auf ihren Bahnstrecken vorgekommenen Versäumniß.

Die Bertheilung der Lieferfrist unter den einzelnen an einem Transporte betheiligten Sisenbahnen richtet sich, in Ermangelung anderweitiger Bereinsbarungen, nach den durch die Aussiührungs-Bestimmungen festgesetzten Normen.

### Mrt. 49.

Eine Solidarhaft mehrerer am Transporte betheiligter Bahnen findet für den Rückgriff nicht ftatt.

### Mrt. 50.

Für den im Wege des Rückgriffs geltend zu machenden Anspruch der Eisenbahnen unter einander ist die im Entschädigungsprozeß gegen die rückgriffsnehmende Bahn ergangene endgültige Entscheidung hinsichtlich der Verbindlichkeit zum Schadenersat und der Höhe der Entschädigung maßgebend, sofern den im Rückgriffswege in Anspruch zu nehmenden Bahnen der Streit in gehöriger Form verkündet ist und dieselben in der Lage sich befanden, in dem Prozesse zu interspeniren. Die Frist für diese Intervention wird von dem Richter der Hauptsache nach den Umständen des Falles und so kurz als möglich bestimmt.

#### Mrt. 51.

Insoweit nicht eine gütliche Einigung erfolgt ist, sind sämmtliche betheiligte Bahnen in einer und derselben Alage zu belangen, widrigenfalls das Recht des Kückgriffs gegen die nicht belangten Bahnen erlischt.

Der Richter hat in einem und demfelben Verfahren zu entscheiden. Den

Beklagten steht ein weiterer Rückgriff nicht zu.

#### Mrt. 52.

Die Berbindung des Kückgriffversahrens mit dem Entschädigungsversahren ist unzuläffig.

#### Art. 53.

Für alle Rückgriffsansprüche ist der Richter des Wohnsitzes der Bahn, gegen welche der Rückgriff erhoben wird, ausschließlich zuständig.

Ist die Alage gegen mehrere Bahnen zu erheben, so steht der klagenden Bahn die Wahl unter den nach Maßgabe des ersten Phjates dieses Artikels zuständigen Richtern zu.

#### Art. 54.

Die Besugniß der Eisenbahnen, über den Rückgriff im Boraus oder im einzelnen Fall andere Bereinbarungen zu treffen, wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

#### Mrt. 55.

Soweit nicht durch das gegenwärtige Uebereinkommen andere Bestimmungen getrossen sind, richtet sich das Versahren nach den Gesetzen des Prozestrichters.

#### 21 rt. 56.

Urtheile, welche auf Grund der Bestimmungen dieses llebereinkommens von dem zuständigen Richter insolge eines kontradiktorischen oder eines Bersäumnißs versahrens erlassen und nach den für den urtheilenden Richter maßgebenden Gesetzen vollstreckbar geworden sind, erlangen im Gebiete sämmtlicher Vertragsstaaten Bollstreckbarkeit, unter Erfüllung der von den Gesetzen des Landes vorzeschriebenen Bedingungen und Formalitäten, aber ohne daß eine materielle Prüsung des Inhalts zulässig wäre. Auf nur vorläufig vollstreckbare Urtheile sindet diese Vorschrift keine Auwendung, ebensowenig auf diezenigen Bestimmungen eines Urtheils, durch welche der Kläger, weil derselbe im Prozesse unterliegt, außer den Prozessesosten zu einer weiteren Entschädigung verurtheilt wird.

Eine Sicherstellung für die Prozestosten kann bei Klagen, welche auf Grund bes internationalen Frachtvertrages erhoben werden, nicht gefordert werden.

#### 21 rt. 57.

Um die Aussührung des gegenwärtigen Uebereinkommens zu erleichtern und zu sichern, soll ein Zentralamt für den internationalen Transport errichtet werden, welches die Aufgabe hat:

1. die Mittheilungen eines jeden der vertragschließenden Staaten und einer jeden der betheiligten Gisenbahnverwaltungen entgegenzunehmen und sie den übrigen Staaten und Verwaltungen zur Kenntnig zu bringen;

2. Nachrichten aller Art, welche für das internationale Transportwesen von Wichtigkeit sind, zu sammeln, zusammenzustellen und zu veröffentlichen;

3. auf Begehren ber Parteien Entscheidungen über Streitigkeiten ber Gisen= bahnen untereinander abzugeben;

4. die geschäftliche Behandlung der behufs Abanderung des gegenwärtigen Uebereinkommens gemachten Borschläge vorzunehmen, sowie in allen Fällen, wenn hierzu ein Anlaß vorliegt, den vertragschließenden Staaten den Zusammentritt einer neuen Konferenz vorzuschlagen;

5. die durch den internationalen Transportdienst bedingten finanziellen Beziehungen zwischen den betheiligten Verwaltungen, sowie die Einziehung rücktändig gebliebener Forderungen zu erleichtern und in dieser Hinsicht die Sicherheit des Verhältnisses der Eisenbahnen untereinander zu fördern.

Ein besonderes Reglement wird den Sit, die Zusammensetzung und Orga= nisation dieses Amtes, sowie die zur Aussührung nöthigen Mittel feststellen.

### 2(rt. 58.

Das im Art. 57 bezeichnete Zentralamt hat die Mittheilungen der Berstragsstaaten in Betreff der Hinzufügung oder der Streichung von Eisenbahnen in den in Gemäßheit des Art. 1 aufgestellten Listen entgegenzunehmen.

Der wirkliche Eintritt einer neuen Eisenbahn in den internationalen Transportdienst ersolgt erst nach einem Monat vom Datum des an die anderen

Staaten gerichteten Benachrichtigungsschreibens des Zentralamtes.

Die Streichung einer Eisenbahn wird von dem Zentralamte vollzogen, sobald es von einem der Vertragsstaaten davon in Kenntniß gesetzt wird, daß dieser festgestellt hat, daß eine ihm angehörige und in der von ihm aufgestellten Liste verzeichnete Eisenbahn aus sinanziellen Gründen oder infolge einer thatsächlichen Behinderung nicht mehr in der Lage ist, den Verpslichtungen zu entsprechen, welche den Eisenbahnen durch das gegenwärtige Uebereinkommen auserlegt werden. Febe Eisenbahnverwaltung ist, sobald sie seitens des Zentralamtes die Nachricht von der erfolgten Streichung einer Eisenbahn erhalten hat, berechtigt, mit der betreffenden Eisenbahn alle aus dem internationalen Transporte sich ergebenden Beziehungen abzubrechen. Die bereits in der Aussührung begriffenen Transporte sind jedoch auch in diesem Falle vollständig auszuführen.

#### Art. 59.

Wenigstens alle drei Jahre wird eine aus Delegirten der vertragschließenden Staaten bestehende Konferenz zusammentreten, um zu dem gegenwärtigen Ueberseinkommen die für nothwendig erachteten Abänderungen und Verbesserungen in Vorschlag zu bringen.

Auf Begehren von wenigstens einem Viertel der betheiligten Staaten kann jedoch der Zusammentritt von Konferenzen auch in einem früheren Zeitpunkte

erfolgen.

### Art. 60.

Das gegenwärtige Uebereinkommen ist für jeden betheiligten Staat auf drei Jahre von dem Tage, an welchem dasselbe in Wirksamkeit tritt, verbindlich. Jeder Staat, welcher nach Ablauf dieser Zeit von dem Uebereinkommen zurückszutreten beabsichtigt, ist verpflichtet, hiervon die übrigen Staaten ein Jahr vorher in Kenntniß zu seßen. Wird von diesem Kechte kein Gebrauch gemacht, so ist das gegenwärtige Uebereinkommen als für weitere drei Jahre verlängert zu betrachten.

Das gegenwärtige Nebereinkommen wird von den vertragschließenden Staaten sobald als möglich ratifizirt werden. Seine Wirksamkeit beginnt drei Monate nach erfolgtem Austausch der Ratifikationsurkunden.

### II.

### Reglement betreffend Die Errichtung eines Zentralamtes.

#### Mrt. I.

Der Bundesrath der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird beauftragt, das durch Art. 57 des internationalen Uebereinkommens über den Eisenbahn=Fracht= verkehr errichtete Zentralamt zu organisiren und seine Geschäftsführung zu über= wachen. Der Sit dieses Amtes soll in Bern sein.

Zu dieser Organisirung soll sofort nach dem Austausche der Katifikationsurkunden und in der Art geschritten werden, daß das Amt die ihm übertragenen Funktionen zugleich mit dem Eintritte der Wirksamkeit des Nebereinkommens

beginnen kann.

Die Kosten dieses Amtes, welche bis auf Weiteres den jährlichen Betrag von 100,000 Franken nicht übersteigen sollen, werden von jedem Staate im Berschältnisse zu der kilometrischen Länge der von demselben zur Ausführung internationaler Transporte als geeignet bezeichneten Eisenbahnstrecken getragen.

#### Urt. II.

Dem Zentralamte werden alle Mittheilungen, welche für das internationale Transportwesen von Bichtigkeit sind, von den vertragschließenden Staaten, sowie von den Eisenbahnverwaltungen mitgetheilt werden. Dasselbe kann mit Besnützung dieser Mittheilungen eine Zeitschrift herausgeben, von welcher je ein

Exemplar jedem Staate und jeder betheiligten Verwaltung unentgeltlich zu über= mitteln ist. Weitere Exemplare dieser Zeitschrift sind zu einem von dem Zentral= amte sestzusetzenden Preise zu bezahlen. Diese Zeitschrift soll in deutscher und

französischer Sprache erscheinen.

Das Berzeichniß der einzelnen im Artikel 2 des Nebereinkommens unter Ziffer 1 und 3 bezeichneten Gegenstände, sowie allsällige Abänderungen dieses Berzeichnisses, welche später von einzelnen der vertragschließenden Staaten vorgenommen werden, sind mit thunlichster Beschleunigung dem Zentralamte zur Kenntniß zu bringen, welches dieselben sosort allen vertragschließenden Staaten mittheilen wird.

Was die im Artifel 2 des Nebereinkommens unter Ziffer 2 bezeichneten Gegenstände betrifft, so wird das Zentralamt von jedem der vertragschließenden Staaten die erforderlichen Angaben begehren und den anderen Staaten mittheilen.

### Art. III.

Auf Berlangen jeder Eisenbahnverwaltung wird das Zentralamt bei Regulirung der aus dem internationalen Transporte herrührenden Forderungen als Bermittler dienen.

Die aus dem internationalen Transporte herrührenden unbezahlt gebliebenen Forderungen können dem Zentralamte zur Kenntniß gebracht werden, um die Einziehung derselben zu erleichtern. Zu diesem Zwecke wird das Amt ungefäumt an die schuldnerische Bahn die Aufforderung richten, die Forderung zu reguliren oder die Gründe der Zahlungsverweigerung anzugeben.

Ist das Amt der Ansicht, daß die Weigerung hinreichend begründet ift, so

hat es die Parteien vor den zuständigen Richter zu verweisen.

Im entgegengesetzen, sowie in dem Falle, wenn nur ein Theil der Forsberung bestritten wird, hat der Leiter des Amtes, nachdem er das Gutachten zweier von dem Bundesrathe zu diesem Zwecke zu bezeichnenden Sachverständigen eingeholt hat, sich darüber auszusprechen, ob die schuldnerische Eisenbahn die ganze oder einen Theil der Forderung zu Händen des Amtes niederzulegen habe. Der auf diese Weise niedergelegte Betrag bleibt bis nach Entscheidung der Sache durch den zuständigen Richter in den Händen des Amtes.

Wenn eine Eisenbahn innerhalb vierzehn Tagen der Aufforderung des Amtes nicht nachkommt, so ist an dieselbe eine neue Aufforderung unter Androhung der

Folgen einer ferneren Verweigerung der Zahlung zu richten.

Wird auch dieser zweiten Aufforderung binnen zehn Tagen nicht entsprochen, so hat der Leiter von Amtswegen an den Staat, welchem die betreffende Eisensbahn angehört, eine motivirte Mittheilung und zugleich das Ersuchen zu richten, die geeigneten Maßregeln in Erwägung zu ziehen und namentlich zu prüfen, ob die schuldnerische Eisenbahn noch ferner in dem von ihm mitgetheilten Vers

zeichnisse zu belassen sei.

Bleibt die Mittheilung des Amtes an den Staat, welchem die betreffende Eisenbahn angehört, innerhalb einer sechswöchentlichen Frist unbeantwortet, oder erklärt der Staat, daß er, ungeachtet der nicht erfolgten Zahlung, die Eisenbahn nicht aus der Liste streichen zu lassen beabsichtigt, so wird angenommen, daß der betreffende Staat für die Zahlungsfähigkeit der schuldnerischen Eisenbahn, soweit es sich um aus dem internationalen Transporte herrührende Forderungen handelt, ohne weitere Erklärung die Garantie übernehme.

#### III.

# Ausführungs : Bestimmungen zum Uebereinkommen über ben internationalen Gisenbahn : Frachtverkehr.

§ 1.

(Bu Art. 3 des Nebereinkommens.)

Von der Beförderung find ausgeschloffen:

- 1. Gold- und Silberbarren, Platina, Geld, geldwerthe Münzen und Papiere, Dokumente, Edelsteine, echte Perlen, Pretiosen und andere Koftbarkeiten.
- 2. Runftgegenstände, wie Gemalbe, Gegenstände aus Erzguß, Antiquitäten.
- 3. Leichen.
- 4. Schießpulver, Schießbaumwolle, geladene Gewehre, Knallsilber, Knallsueckfilber, Knallsold, Feuerwerkskörper, Phropapier, Ritro-Glycerin, pikrinfaure Salze, Natronkokes, Dhnamit, sowie alle anderen der Selbstentzündung oder Explosion unterworfenen Gegenstände, ferner die ekelerregenden oder übelriechenden Erzeugnisse, insofern die in dieser Nummer aufgeführten Gegenstände nicht unter den bedingungsweise zugelassenen ausdrücklich aufgezählt sind.

Die in Anlage 1 verzeichneten Gegenstände werden nur unter den daselbst aufgeführten Bedingungen zur Beförderung zugelassen. Denselben sind besondere, andere Gegenstände nicht umfassende Frachtbriefe beizugeben.

Es können jedoch zwei oder mehrere Vertragsstaaten in ihrem gegenseitigen Verkehr für Gegenstände, welche vom internationalen Transporte ausgeschlossen oder nur bedingungsweise zugelassen sind, leichtere Bedingungen vereinbaren.

### § 2.

(Zu Art. 6 des Uebereinkommens.)

Zur Ausstellung des internationalen Frachtbriefes sind Formulare nach Maßgabe der Anlage 2 zu verwenden. Dieselben müssen für gewöhnliche Fracht auf weißes, für Eilfracht auf dunkelrosa Papier gedruckt sein und zur Beurskundung ihrer Uebereinstimmung mit den desfallsigen Vorschriften den Kontrolstempel einer Bahn oder eines Bahnkompleres des Versandtlandes tragen.

Der Frachtbrief — und zwar sowohl der Vordruck als die geschriebene Ausfüllung — soll entweder in deutscher oder in französischer Sprache aussaftellt werden.

Im Falle, daß die amtliche Geschäftssprache des Landes der Versandtstation eine andere ist, kann der Frachtbrief in dieser amtlichen Geschäftssprache außzgestellt werden, nuß aber alsdann eine genaue Nebersetzung der geschriebenen Worte in deutscher oder französischer Sprache enthalten.

Die stark umrahmten Theile des Formulars sind durch die Gisenbahnen,

die übrigen durch den Absender auszufüllen.

Mehrere Gegenstände dürsen nur dann in einen und denselben Frachtbrief aufgenommen werden, wenn das Zusammenladen derselben nach ihrer Beschaffensheit ohne Nachtheil erfolgen kann und Zolls, Steuers oder Polizeivorschriften nicht entgegenstehen.

Den nach den Bestimmungen der geltenden Reglemente vom Absender bezw. Empfängern auf= und abzuladenden Gütern sind besondere, andere Gegenstände

nicht umfassende Frachtbriefe beizugeben.

Auch fann die Berfandtstation verlangen, daß für jeden Bagen ein bes sonderer Frachtbrief beigegeben wird.

### § 3.

### (Bu Urt. 7 des Hebereinkommens.)

Wenn die im § 1 Abs. 4 und in der Anlage 1 Ar. I—XXXIV aufgesführten Gegenstände unter unrichtiger oder ungenauer Deflaration zur Besförderung aufgegeben oder die in Anlage 1 zu Ar. I—XXXV gegebenen Sicherheitsvorschriften bei der Aufgabe außer Acht gelassen werden, beträgt der Tazzuschlag 15 Franken für jedes Brutto-Kilogramm.

In allen anderen Fällen beträgt der sin Art 7 des Vertrages vorgesehene Taxuschlag für unrichtige Angabe des Inhalts einer Sendung das Doppelte der vom Abgangs= bis zum Bestimmungsorte zu zahlenden Fracht.

Falls die Neberlastung eines vom Absender beladenen Wagens seine Tragsfähigkeit um mehr als 5 Prozent übersteigt, so beträgt die Gesammtgeldbuße das Zehnsache der Frachtdifferenz.

### \$ 4.

### (Bu Urt. 9 des Uebereinkommens)

Für die im Art. 9 des Uebereinkommens vorgesehene Erklärung ist das Formular in Anlage 3 zu gebrauchen.

### \$ 5

### (Bu Art. 13 des llebereinkommens.)

Der Höchstetrag der Nachnahme wird auf 2000 Franken für jeden Frachtbrief festgesett.

#### \$ 6

### (Bu Art. 14 des llebereinkommens.)

Die Lieferfriften burjen bie nachstehenden Maximalfriften nicht überschreiten:

- a) für Eilgüter:

  - 2. Transportfrift für je auch nur angesangene 250 Kilometer 1 Tag;
- b) für Frachtgüter:
  - 1. Expeditionsfrift . . . . . . . . . . . . . . . 2 Tage;
  - 2. Transportfrift für je auch nur angefangene 250 Kilometer 2 Tage.

Wenn der Transport aus dem Bereiche einer Eisenbahnverwaltung in den Bereich einer andern anschließenden Verwaltung übergeht, so berechnen sich die Transportsristen aus der Gesammtentsernung zwischen der Aufgabes und Bestimmungsstation, während die Expeditionsfristen ohne Rücksicht auf die Zahl der durch den Transport berührten Verwaltungsgebiete nur einmal zur Berechnung kommen.

Die Gesetze und Reglemente der vertragschließenden Staaten bestimmen, inwiesern den unter ihrer Aufsicht stehenden Bahnen gestattet ift, Zuschlagsfristen für folgende Fälle festzusetzen:

- 1. Für Meffen.
- 2. Für außergewöhnliche Verkehrsverhältnisse.
- 3. Wenn das Eut einen nicht überbrückten Flußübergang ober eine Versbindungsbahn zu passiren hat, welche zwei am Transport theils nehmende Bahnen verbindet.
- 4. Für Bahnen von untergeordneter Bedeutung, sowie für den Nebersgang auf Bahnen mit anderer Spurweite.

Wenn eine Gifenbahn in die Rothwendigkeit verset ift, von den in diesem Baragraph, Biffer 1 bis 4, für die einzelnen Staaten als fakultativ guläffig bezeichneten Zuschlagsfristen Gebrauch zu machen, so soll fie auf dem Fracht= briefe den Tag der Uebergabe an die nachfolgende Bahn mittelft Abstempelung vormerken und die Ursache und Dauer der Lieferfrist-Neberschreitung, welche fie in Anspruch genommen hat, auf demselben angeben.

Die Lieferfrift beginnt mit der auf die Annahme des Gutes nebst Fracht= brief folgenden Mitternacht und ift gewahrt, wenn innerhalb derfelben das But dem Empfänger oder derjenigen Berfon, an welche die Ablieferung gultig geschehen kann, nach den für die abliefernde Bahn geltenden Bestimmungen zu=

gestellt, bezw. avisirt ift.

Dieselben Bestimmungen sind maßgebend für die Art und Beise, wie die

Uebergabe des Avisbriefes zu konstatiren ift.

Der Lauf der Lieferfriften ruht für die Dauer der zoll= oder fteueramt= lichen oder polizeilichen Abfertigung, sowie für die Dauer einer ohne Verschulden der Eisenbahn eingetretenen Betriebsstörung, durch welche der Antritt oder die Fortsetzung des Bahntransports zeitweilig verhindert wird.

Ist der auf die Auflieferung der Waare zum Transport folgende Tag ein

Sonntag, so beginnt die Lieferfrift 24 Stunden fpater.

Falls der lette Tag der Lieferfrist ein Sonntag ist, so läuft die Lieferfrist erst an dem darauffolgenden Tage ab.

Diese zwei Ausnahmen sind auf Gilgut nicht anwendbar.

Falls ein Staat in die Gesetze oder in die genehmigten Gifenbahnreglemente eine Bestimmung in Betreff der Unterbrechung des Waarentransportes an Sonnund gewissen Feiertagen aufnimmt, so werden die Transportfristen im Ber= hältniß verlängert.

\$ 7.

(Bu Art. 15 des llebereinkommens.)

Bu der im Art. 15 Abs. 6 vorgesehenen Erklärung ist das Formular in Anlage 4 zu verwenden.

\$ 8.

(Bu Art. 32 des llebereinkommens.)

Der Normalfat für regelmäßigen Gewichtsverluft beträgt 2 Prozent bei flüffigen und feuchten, sowie bei nachstehenden trockenen Gütern:

> gerafpelte und gemahlene Farbhölzer, Rinden. Wurzeln, Süğholz,

geschnittener Tabak,

Fettmaaren.

Seifen und harte Dele, frische Früchte,

frische Tabaksblätter,

Schafwolle,

Häute,

Felle.

getrochnetes und gebachenes Obit,

Thierflechsen,

Hörner und Klauen, Anochen (ganz und gemahlen), getrocknete Fische, Hopfen, frische Kitte.

Bei allen übrigen trockenen Gütern der in Art. 32 bes Uebereinkommens bezeichneten Art beträgt der Normalfat 1 Prozent.

#### \$ 9.

### (Bu Art. 38 des llebereinkommens.)

Die Summe, zu welcher das Interesse an der Lieferung deklarirt wird, muß im Frachtbrief an der dafür vorgesehenen Stelle mit Buchstaben eins getragen werden.

Der Frachtzuschlag für die Deklaration des Interesses an der Lieferung darf 5 pro mille der deklarirten Summe für je angefangene 200 Kilometer nicht übersteigen.

Der geringfte zur Erhebung tommende Frachtzuschlag beträgt 50 Ct.

### \$ 10.

### (Bu Art. 48 des Uebereinkommens.)

Die nach Art. 14 des Uebereinkommens und § 6 dieser Ausführungs= Bestimmungen im einzelnen Falle für einen internationalen Transport sich berrechnende Lieserscist vertheilt sich auf die am Transporte theilnehmenden Bahnen, in Ermangelung einer anderweitigen Verständigung, in folgender Beise:

- 1. Im Nachbarverkehre zweier Bahnen:
  - a) die Expeditionsfrist zu gleichen Theilen;
  - b) die Transportfrist pro rata der Streckenlänge (Tariflänge), mit der jede Bahn am Transporte betheiligt ist.
- 2. Im Bertehr dreier oder mehrerer Bahnen:
  - a) die erste und lette Bahn erhalten ein Präzipuum von je 12 Stunden bei Frachtgut und 6 Stunden bei Gilgut aus der Expeditionsfrist;
  - b) der Rest der Expeditionsfrist und ein Drittel der Transportfrist werden zu gleichen Theilen unter den betheiligten Bahnen vertheilt;
  - c) die übrigen zwei Drittel der Transportfrist pro rata der Streckenlänge (Tariflänge), mit der jede Bahn am Transporte betheiligt ift.

Etwaige Zuschlagsfristen kommen derjenigen Bahn zu gute, nach beren Lokaltarifbestimmungen sie im gegebenen Falle zulässig sind.

Die Zeit von der Auflieferung des Gutes bis jum Beginn ber Lieferfrift

tommt lediglich der Versandtbahn zu gute.

Wird die Lieferfrist im Ganzen eingehalten, so kommt vorstehende Ber= theilung nicht in Betracht.

### § 11.

Die in den vorhergehenden Ausführungs-Bestimmungen in Franken aussgedrückten Summen sind in den vertragschließenden Staaten, in welchen die Frankenwährung nicht besteht, durch in der Landeswährung ausgedrückte Beträge zu ersetzen.

### TV.

# Vorschriften über bedingungsweise zur Beförderung zugelassene Gegenstände.

Von deren Abdruck wird hier abgesehen. S. dieselben in den Berhandl. des Reichstags 8. Leg.=Per. I. Sess. 1890/91. Drucks. Nr. 281.

#### V.

## Schlußprotofoll.

Im Begriffe, an die Unterzeichnung des am heutigen Tage abgeschlossenen Uebereinkommens zu schreiten, haben die unterzeichneten Bevollmächtigten erklärt und vereinbart, was solgt:

I. In Betreff des Artifels 1 besteht darüber allseitiges Einverständniß, daß Sendungen, deren Abgangs= und Endstation in dem Gebiete desselben Staates liegen, nicht als internationale Transporte zu betrachten sind, wenn dieselben auf einer Linie, deren Betrieb einer Berwaltung dieses Staates angehört, das Gebiet eines fremden Staates nur transitiren.

Im Weiteren ist man darüber einverstanden, daß die Bestimmungen dieses Nebereinkommens keine Anwendung sinden, wenn eine Sendung von irgend einer Station eines Staatsgebietes- entweder nach dem Grenzbahnhose des Nachdarsstaates, in welchem die Zollbehandlung erfolgt, oder nach einer Station statssindet, welche zwischen diesem Bahnhose und der Grenze liegt; es sei denn, daß der Absender für eine solche Sendung die Anwendung des gegenwärtigen Neberseinkommens verlangt. Diese Bestimmung gilt auch für Transporte von dem genannten Grenzbahnhose oder einer der genannten Zwischenstationen nach Stastionen des anderen Staates.

II. In Betreff des Artikels 11 erklären die unterzeichneten Bevollmächtigten, daß sie keine Verpflichtung eingehen können, welche die Freiheit ihrer Staaten in der Regelung ihres internen Eisenbahnverkehrs beschränken würde. Sie konstatiren übrigens, jeder für den von ihm vertretenen Staat, daß diese Regelung zur Zeit mit den im Art. 11 des Uebereinkommens festgestellten Grundsäten sich im Einklange befinde, und sie betrachten es als wünschenswerth, daß dieser Einklang erhalten bleibe.

III. Es wird ferner anerkannt, daß durch das Uebereinkommen das Berhältniß der Eisenbahnen zu dem Staate, welchem sie angehören, in keiner Weise geändert wird und daß dieses Verhältniß auch in Zukunft durch die Gesetzebung jedes einzelnen Staates geregelt werden wird, sowie daß insbesondere durch das Nebereinkommen die in jedem Staate in Geltung stehenden Vestimmungen über die staatliche Genehmigung der Tarise und Transportbedingungen nicht berührt werden.

IV. Es wird anerkannt, daß das Reglement betreffend die Errichtung eines Zentralamtes, sowie die Aussührungs-Bestimmungen zu dem internationalen Nebereinkommen über den Eisenbahn-Frachtverkehr und die Anlagen 1, 2, 3 und 4 dieselbe Kraft und Dauer haben sollen wie das Uebereinkommen selbst.

Das gegenwärtige Protokoll, welches zugleich mit dem am heutigen Tage abgeschlossenen Nebereinkommen ratifizirt werden soll, ist als ein integrirender Bestandtheil dieses Nebereinkommens zu betrachten und hat dieselbe Kraft und Dauer wie dieses letztere selbst.

#### VI.

### Denfichrift.

(Dem Reichstage vorgelegt unterm 13. Februar 1891, Drucks. Nr. 281.)

Auf Einladung des schweizerischen Bundesraths traten zuerst im Jahre 1878 Delegirte Deutschlands, Cesterreich-Ungarns, Italiens, Frankreichs und Rußslands, serner der Niederlande, Luxemburgs, Belgiens und der Schweiz in Bern zusammen, um die Herstellung eines internationalen Uebereinkommens über den Eisenbahn-Frachtverkehr zu berathen. Den Berhandlungen wurde ein von der Schweiz ausgearbeiteter vorläufiger Entwurf einer Bereinbarung und gleichzeitig ein von deutschen Kommissaren versaßter Bertrags-Entwurf zum Erunde gelegt.

Beide Entwürfe beruhten auf der Boraussetzung, daß durch das Uebereinfommen nur das internationale Recht geregelt, das innere Recht der vertrag= ichließenden Staaten aber unberührt bleiben folle, ein Grundfat, welcher allfeitig angenommen und im Laufe der Berhandlungen ausnahmslos festgehalten worden Der deutsche Entwurf, welcher sich im Allgemeinen dem schweizerischen an= ichloß, suchte in noch weiterem Umfange als der lettere gemeinsame Bestimmungen für den internationalen Verkehr zu ichaffen und dabei die Grundsäte des deutschen Rechts innerhalb gewiffer burch die Berhältniffe gezogener Schranken möglichft jur Geltung zu bringen. Bei den von vornherein in Aussicht genommenen Bugeständniffen an die fremden Rechte wurde zugleich auf die Buniche des deutschen Handelsstandes soweit möglich Rücksicht genommen, wie dies namentlich in dem Borichlage des Aufgebens der in Deutschland bisher geltenden Maximal=Ent= schädigungsfätze hervorgetreten ist. Hierdurch war zugleich für eine bemnächst im Einklange mit dem internationalen Rechte anzustrebende Reform des inneren Rechts die Grundlage gewonnen. Bon den gleichen Gesichtspunkten ift auch bas über den schweizerischen Entwurf eingeholte Gutachten Des damaligen Reichs-Dberhandelsgerichts ausgegangen.

Der aus den Berhandlungen der I. Konserenz hervorgegangene Bertragsschtwurf schließt sich den deutschen Vorschlägen in den meisten Fragen an, obschon die Berhandlungen auch zu verschiedenen nicht unwesentlichen Aenderungen dieser Anträge geführt haben. Ein so umfassendes und in die Berkehrsbeziehungen der betheiligten Länder tief einschneidendes Werk konnte indeß, obschon es sich im Ganzen allgemeiner Zustimmung namentlich auch seitens des deutschen Handelsstandes ersreute, nicht darauf rechnen, ohne Weiteres Annahme zu sinden. Aenderungsanträge der einzelnen betheiligten Staaten, hervorgegangen aus gründslicher Prüfung der Entwürfe, führten zu weiteren, durch sachverständige Delegirte beschickten Konsernzen, welche in den Jahren 1881 und 1886 stattsanden. Endlich hat eine am 13./14. Oktober 1890 zusammengetretene Konsernz von diplomatischen Bevollmächtigten der vertragschließenden Staaten den Entwurf der III. Konserenz vom Jahre 1886 ohne jede Lenderung des Inhalts in einen Staatsvertrag umgewandelt, dessen Katisstation in üblicher Weise vorbehalten ist.

Un das dergestalt abgeschlossene "Nebereinkommen" reihen sich als Nebensverabredungen: ein "Reglement, betreffend die Errichtung eines Zentralamts", ferner "Aussührungsbestimmungen" und ein (Schluß-) "Protokoll".

Ueber den Inhalt des Uebereinkommens ist im Einzelnen noch Folgendes zu bemerken:

### Bu Artikel 1 und 58.

Die Eingangsbestimmung entspricht der bereits erwähnten Grundanschauung, welcher zusolge nur das internationale, nicht auch das innere Eisenbahn-Frachtrecht der vertragschließenden Staaten geregelt wird.

Wesentliche Borbedingung für die Anwendung des Rechts des Ueberein= kommens ist die Aufgabe der Sendung mit einem einzigen durchgehenden Fracht-

briefe. Bergleiche zu Artikel 6 bis 8.

Im Uebrigen ist die Anwendung des durch das Uebereinkommen geschaffenen internationalen Rechts auf den Berkehr unter den in der beigegebenen Liste aufgeführten Eisenbahnen beschränkt. Diese Beschränkung ist aus Rücksichten der Zweckmäßigkeit erfolgt, indem einzelne Bahnen, namentlich wegen ihrer rein lokalen Bedeutung, möglicherweise auch aus sonstigen, insbesondere finanziellen Erwägungen, sich für den internationalen Berkehr nicht eignen. Beränderungen in der Liste sind durch Artikel 58 geregelt. Die erwähnte Beschränkung des Geltungsgebiets des Uebereinkommens ist übrigens, abgesehen von einer etwas beträchtlichen Anzahl russischer und italienischer Bahnen, eine wenig erhebliche. Fast sämmtliche deutsche Bahnen sind in die Liste aufgenommen, auch sehlt von den Bahnen der Nachbarstaaten keine solche, an deren Aufnahme Deutschland ein erhebliches Interesse hätte.

Gleichfalls aus Zweckmäßigkeitsgründen sind Sendungen, welche das Austand nur auf einer von derselben Verwaltung betriebenen Durchgangsstrecke berühren, durch Ziffer I des Schlußprotokolls der Anwendung des Nebereinkommens entzogen. Das Gleiche gilt für Sendungen, welche die Grenze nur dis zur nächsten ausländischen Zollstation oder von dieser aus überschreiten; jedoch nur, sofern nicht der Absender durch die Beigabe eines internationalen Frachtbrieses die Anwendung des internationalen Rechts verlangt hat.

### Zu Artikel 2 und 3.

Die grundsätlichen Bestimmungen des Uebereinkommens bezüglich der vom Transport ausgeschlossenen oder nur bedingungsweise zugelassenen Gegenstände und die deskallsigen Aussührungs-Bestimmungen (§ 1 u. Anlage 1) schließen sich an die Festsehungen des deutschen Betrieds-Reglements § 48 und Anlage D verglichen mit Handelsgesethuch Artikel 422° soweit an, als dies bei den Berhandlungen der Konferenzen zunächst zu erreichen war. Gerade bei dieser Frage ist die thunlichste Einheitlichkeit der internationalen Bestimmungen behufs Vermeidung der sonst an jeder Grenze eintretenden Weiterungen von besonderer Wichtigkeit.

Was das Verhältniß zwischen Artikel 2 Ziffer 3 und Artikel 3 betrifft, so ging die Absicht dahin, die mit dem Sisenbahnbetriebe zusammenhängenden uns bedingten oder bedingten Beförderungsverbote soweit möglich durch einheitliche internationale Vorschriften zu regeln, ohne indeß den einzelnen Staat in den aus allgemeinen Erwägungen der Staatsordnung hervorgehenden Maßnahmen, wie Aus= und Sinsuhrverbote, Sanitätsmaßregeln u. dgl. zu beschränken.

### Zu Artikel 4.

Für das durch die Bestimmungen des Art. 1 umgrenzte Geltungsgebiet des Uebereinkommens ist das darin sestgesete Recht, soweit nicht aus den einzelnen Bestimmungen etwas Anderes hervorgeht, ein absolutes, der Biskur der Eisenbahnen wie des Publikums entzogenes, derart, daß auch Abweichungen zum Vortheile des Publikums ausgeschlossen bleiben. Die bezüglichen Bestimmungen des Art. 4 sind im Interesse der Einheitlichkeit des Rechts nothwendig.

### Bu Artifel 5.

Bei der Regelung der Transportpflicht der Eisenbahnen ist man, in Anerkennung ihres Charakters als öffentlicher Verkehrsanstalten, von allgemein geltenden Grundsätzen ausgegangen, wie solche auch im deutschen Handelsgesetzbuche Art. 422 und im Betriebsreglement § 6 Abs. 1 und § 46 zum Ausdrucke gelangt sind. Die desfallsigen Bestimmungen des Art. 5 des Uebereinkommens gewinnen aber eine über die entsprechenden Festsetzungen des inneren Rechts weit hinausgehende Bedeutung dadurch, daß sie Verpflichtung zur Annahme internationaler Transporte (Artikel 1) enthalten, welche bisher in den meisten Staaten, so auch in Deutschland, in diesem Umfange nicht bestand.

Die Wirkung dieser ausgedehnten Transportpslicht wird noch verschärft durch die unten zu erörternden Bestimmungen des Artikels 27. Bon den Garantien gegen eine hieraus etwa zu besürchtende Schädigung der einzelnen Eisenbahnsperwaltungen wird gleichfalls weiter unten gehandelt werden.

### Bu Artifel 6 bis 8.

Tie Bestimmungen über den Frachtbrief sowie über den Abschluß des Frachtvertrages schließen sich im Wesentlichen denjenigen des deutschen Bestiebsreglements (§§ 49, 50) an. Die Abweichungen bezüglich des Inhalts des Frachtbrieses ergeben sich größtentheils aus den besonderen Bedürsnissen und Einrichtungen des internationalen Rechts. Abweichend von den Bestimmungen des deutschen Betriebsreglements, indeß nach Grundsätzen, welche gleichfalls den Ansprüchen der Billigkeit Rechnung tragen, sind die im Art. 6 lit. I aufgestellten Normen bezüglich der Verpslichtung, den vom Absender angegebenen Besörderungssweg einzuhalten, geregelt. Hervorzuheben ist serner, daß das Duplikat des Frachtstrieses für obligatorisch erklärt worden ist, weil von dessen Vorzeigung die Aussübung des Verfügungsrechts des Empfängers abhängig gemacht wurde. Vergl. zu Artikel 15.

### Bu Artifel 9.

Die Borschriften über die Berpackung des Gutes sind den Festsetzungen im § 47 des Betriebsreglements (vgl. mit Handelsgesetzbuch Artifel 4221) nachgebildet.

### Bu Artifel 10.

Die Bestimmungen über die Zoll-, Steuer- und Polizeisormalitäten sind im Besentlichen übereinstimmend mit den Festschungen im Handelzgesetzluch Artikel 394 und im Betriebsreglement § 51 geordnet. Eine nicht unwesentliche Abweichung von den Borschriften des Betriebsreglements ist indeß in der Bestimmung enthalten, daß die Zoll-, Steuer- und Polizeivorschriften unterwegs außischließlich von der Eisenbahn erfüllt werden und daß dem Bersügungsberechtigten nur gestattet ist, der Zollbehandlung selbst oder durch einen Bevollmächtigten beizuwohnen. Man war der Ansicht, daß bei Vornahme der Zollbehandlung durch eine Mittelsperson der Eisenbahn nicht wohl zugemuthet werden könnte, während jenes Vorganges die Haftung für das Gut zu übernehmen. Auch würde ein derartiges Versahren größere Kosten verursachen, als wenn die Eisenbahn die Zollbehandlung selbst besorgt, zumal sie fast auf allen Grenzstationen hierzu eigene Bureaus und Angestellte habe.

### Zu Artikel 11 und 12.

Die Grundsätze über Berechnung und Erhebung ber Fracht schließen sich an die in Deutschland geltenden aufs engste an.

Im Artikel 11 ist namentlich der Grundsatz der Publizität der Tarife zum Ausdruck gekommen. Bon deutscher Seite war zu diesem Artikel der Antrag gestellt:

daß das Verbot von Preisermäßigungen gegenüber den veröffentlichten Tarifen auch auf den inneren Verkehr der vertragschließenden Staaten ausgedehnt und mit Strafbestimmungen umgeben werde,

und zwar in der Erwägung, daß das Berbot heimlicher Frachtbegünstigungen im internationalen Berkehr umgangen und in seinen Birkungen vereitelt werden könne, solange derartige Bergünstigungen im inneren Berkehr der vertragschließenden Staaten gestattet seien und gewährt würden. Der deutsche Antrag hat keine Unterstüßung gefunden. Im Schlußprotokoll (zu II) haben dagegen die Bevollmächtigten erklärt, "daß sie keine Berpslichtung eingehen können, welche die Freiheit ihrer Staaten in der Regelung ihres internen Gisenbahnsverkehrs beschränken würde. Sie konstatiren übrigens, jeder sür den von ihm vertretenen Staat, daß diese Regelung zur Zeit mit den im Artikel 11 des Uebereinkommens festgestellten Grundsäßen sich im Einklang besinde, und sie bestrachten es als wünschenswerth, daß diese Einklang erhalten bleibe."

### Bu Artifel 13.

Die Bestimmungen über Nachnahmen weichen zwar von denjenigen des deutschen Betriebsreglements in verschiedenen Punkten ab, entsprechen indeß den Bedürfnissen des Berkehrs.

### Bu Artikel 14.

Die Grundsätze über Lieferfristen befinden sich im Einklange mit dem bisher in Deutschland und innerhalb des Bereins deutscher Eisenbahnverwaltungen geltenden Rechte. Das Gleiche gilt im Allgemeinen

## zu Artikel 15 bis 17 und 26

für die Abgrenzung des Verfügungsrechts und die Aktive Legitimation des Absenders und des Empfängers, sowie die sonstige Festsetzung der Rechte und Pflichten des letzteren. Die Bestimmung, welcher zusolge nachträgliche Bersügungen des Absenders von der Vorzeigung des Frachtbrief-Duplikats abhängig gemacht sind (Artikel 15 Abs. 2 verglichen mit Artikel 8 Abs. 5 und 6), trägt den Wünschen und Bedürsnissen des Handels soweit Rechnung, als dies mit der Aufrechterhaltung der bewährten deutschrechtlichen Grundsätze über die scharfe Abgrenzung der Rechte des Absenders und des Empfängers (Handelsgesetzbuch Art. 402, 404, Betriebsreglement § 59 Abs. 1—3) vereinder erscheint.

Um jede Berwischung dieser Grenzen zu vermeiden, ist von der Aufnahme einer Bestimmung über das Recht des Empfängers, schon unterwegs Sicherheits= maßregeln anzuordnen, wie solches im Artikel 404 des Handelsgesethuchs zum Ausdrucke gelangt ist, abgesehen worden.

### Bu Artifel 18.

Das für Transporthindernisse vorgesehene Bersahren schließt sich an das in Deutschland geltende (Handelsgesetzbuch Art. 394 Abs. 2, Betriebsreglement § 58) genau an.

### Bu Artifel 19 und 24.

Bezüglich der Ablieferung der Güter ist — abgesehen von der im Artikel 24 Absatz 1 getroffenen allgemeinen Bestimmung für Ablieferungs= Hindernisse — auf die für die abliefernde Bahn geltenden Bestimmungen verwiesen, da dieser Gegenstand mit den lokalen Vorschriften innig zusammenhängt.

### Bu Artifel 21 und 22.

Das Pfandrecht der Siscubahn am Gute ist anerkannt, und zwar im Sinne eines Faustpfandes. Die Gewährung des in den Artikeln 409 und 412 des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Folgerechts wurde von der Mehrheit als mit der Natur des Faustpfandes unvereindar erachtet.

Bezüglich der Wirkungen des Pfandrechts mußte auf das Recht des Ortes der Ablieferung verwiesen werden, da in dieser Hinsicht die Anschauungen der einzelnen Rechte zu wenig harmoniren, um einen gemeinsamen Ausdruck zu gestatten.

### Bu Artifel 20 und 23.

Die Rechte und Pflichten der am Transport betheiligten Eisenbahnen bezüglich der Erhebung der Fracht und die Besichränkung der Pfändungen im Auslande sind im Hinblick auf die durch die Bestimmungen der Artikel 5 und 27 geschaffene nothwendige Transportsgemeinschaft der dem Uebereinkommen unterworfenen Gisenbahnen geordnet.

Es erschien insbesondere als ein Gebot der Gerechtigkeit, die Verwaltungen, welche unfreiwillig Gläubiger ausländischer Bahnen werden, gegen Arreste und Pfändungen zu schützen, sosen diese nicht von dem Richter des Staates auszgehen, welchem die forderungsberechtigte Eisenbahn angehört (Artikel 23 Abs. 4).

Ein ähnlicher Schutz soll dem ins Ausland übergegangenen rollenden Masteriale nebst dessen Inhalt gewährt werden. Zu diesem Zweck ist die Entscheidung der Frage, ob derartiges Material überhaupt dem Gerichtszugriff unterworsen sein soll, den Gesetzen des Landes überlassen, welchem die Eigenthümerin des Masterials angehört. Siermit ist für deutsche Fahrbetriebsmittel die Beobachtung der Bestimmungen des Reichsgesches vom 3. Mai 1886 (R.G.Bl. S. 131) auch in den übrigen vertragschließenden Staaten gesichert. Vergleiche auch die im Versehr mit Desterreichsungung Gegenseitigkeit verbürgende Erklärung vom 17. März 1887 (R.G.Bl. S. 153).

### Zu Artifel 25.

Hier sind über die Feststellung von Verlust, Minderung und Beschädigung des Gutes einheitliche allgemeine Vorschriften gegeben. Bezüglich des im Einzelnen einzuhaltenden Versahrens ist aber auf die Bestimmung des Landes verwiesen, wo die Feststellung vorgenommen wird (locus regit actum).

### Bu Artifel 27 und 28.

Der Grundsaß, daß die am Transport betheiligten Bahnen für bessen Aussiührung sammt verbindlich haften, vorbehaltlich des Rückgriffs und unter Beschränkung der Passivlegitimationen, ist dem deutschen Rechte (Handelsgesetzbuch Artikel 401, 429, Betriebsreglement § 62) entnommen. Er gewinnt aber durch seine Aufnahme in das internationale Recht, namentlich verbunden mit der bereitz Au Artikel 5 erörterten Berpflichtung der Eisenbahn zur Annahme des Guts eine weittragende Bedeutung. Die hierin für die Bahnen der einzelnen Länder liegende

Belastung ist nicht unterschätzt worden. Man glaubte indeß den desfallsigen Befürchtungen, gegenüber den Bedürfnissen des internationalen Berkehrs, keine außschlaggebende Bedeutung zuerkennen zu sollen. Dagegen hielt man es für eine Forderung der Gerechtigkeit, die Bahnen gegen die nachtheiligen Folgen der

ihnen auferlegten Gemeinschaft möglichft ficherzustellen.

Eine derartige Garantie liegt schon in der oben zu Artikel 1 und 58 erörterten Aufstellung der Lifte der dem Uebereinkommen zu unterwerfenden Eisenbahnen und in dem Rechte der einzelnen Staaten, folche Bahnen, welche den ihnen durch das llebereinkommen auferlegten Berpflichtungen nicht mehr gu entsprechen vermögen, aus der Lifte ftreichen zu laffen. In engem Anschluffe hieran befinden fich die Vorschriften über die Thätigkeit des Zentralamts (fiehe zu Artifel 57) behufs Erleichterung der finanziellen Beziehungen der Bahnen und Einleitung eines Mahnverfahrens, als beffen Schluß dem Staate, welchem Die faumige Bahn angehört, nur erübrigt, sie aus der Lifte zu streichen oder für fie Garantie zu leiften. Richt minder erscheint die bereits zu Artikel 20 bis 23 erwähnte Regelung der gegenseitigen Rechte und Pflichten der am Transport betheiligten Berwaltungen bezüglich der Erhebung der Fracht und die sich daran anschließende Beschränfung des Arrestes und der Pfändung der aus dem inter-nationalen Verkehre entstehenden gegenseitigen Forderungen der Eisenbahnen fowie des im Auslande befindlichen rollenden Materials als ein Ausfluß diefer Fürsorge. Dem gleichen Bestreben ist die Aufnahme der Bestimmungen über die materiellen Grundfage und das Berfahren des Rückgriffs (fiebe zu Artikel 47 ff.) entsprungen. Auch die Bestimmungen über die Bollstreckbarkeit der Urtheile in ben übrigen vertragichließenden Staaten (Artifel 56) dienen unter Anderem diesem Zweck.

### Bu Artifel 29 bis 33 und 36.

Bezüglich der Haftung der Eisenbahn für Berluft und Besichäbigung des Guts sind die Grundsätze des deutschen Rechts (Handelse gesetzbuch Urt. 400, 395 Abs. 1, 424, 426, 430, 431, Betriebsreglement §§ 63 bis 67) fast unverändert zur Annahme gelangt.

Anders verhält es fich

### zu Artikel 34, 35, 37 und 38

bezüglich der Söhe der Schadensberechnung.

Hierbei wird zwar gleichfalls von dem im Artikel 396 des Handelsgesetze buches niedergelegten obersten Grundsatze ausgegangen, allein mit der Abänderung, daß der Werth des Gutes im Falle gänzlichen oder theilweisen Verlustes nicht nach Ort und Zeit der Ablieserung, sondern des Versandtes zu berechnen ist.

Noch wesentlichere Abänderungen haben die Bestimmungen des deutschen Rechts über Normal=Entschädigungssätze und Werthsdeklaration (Handelsgesetzbuch Art. 427 Ziss. 1, Betriebsreglement § 68) ersahren. Während von einer Werthsdeklaration überhaupt abgesehen ist, soll eine geringere Verzütung als der Ersatz des Werths oder Minderwerths des Gutes nur in dem engbegrenzten Ausnahmefalle des Artikels 35 zulässig sein: wenn nämlich "Waximalssätz" in den zur Anwendung kommenden Spezial= oder Ausnahmetarisen vorbehalten sind. Zu den im Artikel 35 vorgesehenen Voraussetzungen der Zustässigteit solcher Maximalsätze kommt gemäß Zisser III des Schlußprotokolls die weitere, daß derartige Tarise in der Regel der Genehmigung sämmtlicher Staaten, über deren Gebiet sich der Transport bewegt, bedürsen werden.

Tagegen ist eine den Werth des Gutes am Versandtorte übersteigende Vergütung — abgesehen von den im Artikel 41 wesentlich im Sinne des deutschen Rechts (Handelsgesetzluch Artikel 396 letzter Absat) geregelten Fällen der Arglist und des groben Verschuldens — ermöglicht durch die "Deklaration des Interesses an der Lieserung". Ist diese, gegen Entrichtung eines durch die Aussührungs-Vestimmungen limitirten Frachtzuschlages ersolgt, so kann eine Vergütung des nachgewiesenen weiteren Schadens die zur Höhe des deklarirten Interesses verslangt werden.

### Bu Artifel 39 und 40.

Die Grundsätze über Entschädigung wegen versäumter Lieferfrist sind gleichfalls in einer vom inneren deutschen Recht verschiedenen Weise

geregelt.

Zunächst kann sich die Gisenbahn von der desfallsigen Haft pflicht nicht, wie im Artikel 397 des Handelsgesethuches vorgesehen, durch den Nachweis der Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen Frachtsührers befreien. Sie bedarf dazu vielmehr des im Artikel 39 des Uebereinkommens vorgeschenen Beweises, daß die Verspätung von einem Ereignisse herrührt, welches sie weder herbeisgesührt hat, noch abzuwenden vermochte.

Die Höhe des zu leistenden Ersates aber ist einerseits von der Frage, ob ein Schaden nachgewiesen wird, andererseits davon abhängig gemacht, ob das Interesse an der Lieserung deklarirt wurde. Die letztere Deklaration umfaßt auch das Interesse an der rechtzeitigen Lieserung, welche als eine für sich be-

stehende Deklaration weggefallen ift.

### Bu Artifel 42.

Die Verzinsung der Entschädigungssumme mit 6 Prozent, und zwar nicht nur Kausseuten gegenüber (vergl. Handelsgesetzbuch Artikel 289), ist als eine Forderung der Villigkeit anerkannt, welche auch die beschleunigte Ersledigung der Ansprüche zu fördern geeignet sein wird.

### Bu Artitel 43.

Die Bestimmungen über den Ausschluß der Hafticht bei unzeichtiger Deklaration u. f. w. enthalten nur eine Anwendung allgemein geltender Rechtsgrundsätze, indem es in diesen Fällen an der zur Eingehung des Frachtvertrages erforderlichen Willenseinigung mangelt. Die Eisenbahn wird somit nicht aus dem Frachtvertrage, sondern nur nach den Grundsätzen der Geschäftsführung haftbar gemacht werden können.

### Bu Artikel 44 und 46.

Die Bestimmungen des Uebereinkommens über das Erlöschen der Forsberung durch Annahme des Guts und Zahlung der Fracht beruhen im Allgemeinen auf den im Hamelsgesetzbuch Artikel 408 Abs. 1 und 428, berstichen mit Betriebsreglement § 64 Abs. 4 enthaltenen Grundsähen, welche indeß, namentlich bezüglich der Ausnahmen für Entschädigungsansprüche wegen äußerlich nicht erkennbarer Mängel (Artikel 44 Ar. 4), gewisse an sich zweckmäßige Modissitationen ersahren haben. Die genaue Feststellung der Ausnahmen ermöglicht eine strenge Durchsührung der an der Spihe des Artikels 44 stehenden Regel in den nicht ausgenommenen Fällen.

### Bu Artifel 45 und 46.

In den Bestimmungen über Verjährung der Entschädigung se Forderungen sind im Allgemeinen die Grundsätze des deutschen Rechts (Handelsgesetzuch Art. 408 Abs. 2, 836) wiedergegeben, jedoch ist die Frist im Falle der Arglist und des groben Verschuldens aus Erwägungen der Villigkeit und der Zweckmäßigkeit auf 3 Jahre sestzehuldens aus Erwägungen der Villigkeit und der Zweckmäßigkeit auf 3 Jahre sestzehuldens aus ber Unterbrechung der Verjährung der Einreden durch bloße Anzeigen um so mehr abgesehen, als diese Vestimmung für das Frachtgeschäft sast ohne praktische Vedeutung ist.

### Bu Artifel 47 bis 55.

Es erschien als eine Forderung der Gerechtigkeit und Villigkeit, den durch die Artikel 5 und 27 für andere, zumal ausländische Bahnen mitverantwortlich gemachten Verwaltungen den Rückgriff möglichst zu erleichtern und zu sichern, namentlich auch für den Fall, wenn hierauf bezügliche Verabredungen unter ihnen nicht getroffen sind.

Die materiellen Rechtsgründe, welche in den Artikeln 47 und 49 zum Ansbrucke gelangten, sind im Besentlichen den im Verein deutscher Sisenbahnsverwaltungen geltenden Normen nachgebildet. Das Prozesversahren, wie solches durch die Artikel 50 ff. geregelt wird, beruht, den von deutscher Seite gemachten Vorschlägen entsprechend, auf dem Grundsahe möglichster Vereinsachung und Abstürzung, insbesondere der Beschränkung des Nückgriffsversahrens auf die wirklich Vetheiligten, und dessen Trennung vom Hauptversahren. Die Vestimmung im Artikel 53 über ausschließliche Zuständigkeit des Richters des Bohnsitzes der im Rückgriff beklagten Bahn erschien gegenüber gewissen Vestimmungen der Einzelzrechte über das Forum (insbesondere Code eini Art. 14) nicht überschiffig.

Im Nebrigen folle dem freien Ermessen der Bahnen, die Entscheidung einem Schiedsgerichte zu überlassen (vergl. auch zu Artikel 57) oder in materieller Hinssicht andere Rückgriffsgrundsätze zu vereinbaren, nicht präjudizirt werden (Art. 54).

### Bu Artifel 55 und 56.

In der Bestimmung des Artikels 55, daß für das Verfahren in der Regel die Gesetze des Prozestrichters maßgebend sind, ist ein unbestrittener Grundsatz des internationalen Privatrechts zum Ausdruck gekommen.

Der Artikel 56 sichert die Vollstreckbarkeit der auf Grund der Bestimmungen des Uebereinkommens ergangenen rechtskräftigen Urtheile im ganzen Gebiete des Uebereinkommens, indem er jede Revision des materiellen Inhalts ausschließt. Aehnliche Grundsätze sind in den SS 660 und 661 der deutschen Zivilprozeßordnung zum Ausdrucke gelangt. Wenn eine Ausnahme nicht nur für die vorläufig vollstreckbaren Urtheile, sondern auch für diesenigen Bestimmungen eines Urtheils gemacht ist: "durch welche der Kläger, weil derselbe im Prozeßunterliegt, außer den Prozeßkosten zu einer weiteren Entschädigung verurtheilt wird", so hatte man damit willkürliche Beträge im Auge, welche dem Kläger als Entschädigung für die Weiterungen des Prozeßes neben den Prozeßkosten etwa zuerkannt werden könnten. Für diesen Ausnahmefall, welcher übrigens kaum von praktischer Bedeutung sein wird, ist die materielle Prüfung des Inhalts des Urtheils vorbehalten.

Ru Artifel 57, 58 und zum Reglement, betreffend bie Errichtung eines Bentralamts.

Diefe von der Schweiz zu organisirende Behörde ift zunächst dazu bestimmt, die aus dem Abschluffe des Nebereinkommens fich ergebenden zahlreichen laufenden Geschäfte zu besorgen. Sie hat indeg noch verschiedene andere Funktionen mahr= zunehmen, deren wichtigste bereits oben (zu Artifel 27, 28) erwähnt ift. Ihre ichieddrichterliche Thätigkeit erstreckt sich nur auf das Rückgriffsverfahren und tritt nur auf Begehren der Parteien ein. Die Rosten der im Artikel II des Reglements erwähnten Zeitschrift werden voraussichtlich durch den Bezugspreis gedect werden.

### Bu Artifel 59.

Die vorgesehenen weiteren Ronferenzen sachverständiger Delegirten tragen dem Umstande Rechnung, daß die Bedürfnisse des Gisenbahnwesens einem fort= währenden Bechfel unterworfen find. Die Borbereitung diefer weiteren Berathungen liegt dem Zentralamt (Art. 57 Biff. 4) ob.

Die erforderlichen Menderungen werden übrigens voraussichtlich vorzugsweise die Ausführungsbestimmungen, insbesondere die mit den Fortschritten der Fabri= fation wechselnden Borichriften über bedingungsweise zur Beforderung zugelaffene

Begenstände betreffen.

### Bu Artifel 60.

Durch die kurze Ründigungsfrift sollte der erfte Beitritt zum lleberein= fommen erleichtert werden.

Durch den Abschluß des llebereinkommens ift für den internationalen Gifenbahn-Güterverkehr eines großen Theils von Europa ein fester Rechtszustand geichaffen. Sierdurch wird einem mit der fortichreitenden Entwickelung des Gifenbahnwesens immer stärker hervortretenden Bedürfnisse des Berkehrs entsprochen. Wenn die aus dem Hebereinkommen zu erhoffenden Bortheile dem Deutschen Reich vermöge seiner zentralen Lage in erster Linie zu gute kommen werden, so liegt andererseits in dem Umstande, daß das Uebereinkommen ebenmäßig den Interessen der übrigen betheiligten Staaten dient und ihren berechtigten Bunfchen Rechnung

trägt, ein nicht zu unterschätzender Vorzug.

Die bisherige, im Allgemeinen den Bedürfniffen des Berkehrs entsprechende Bestaltung und die schon jett bestehende Berbreitung des deutschen Rochts über einen großen Theil Mittel=Europas hat ermöglicht, deffen Grundfate im inter= nationalen Recht in weitem Umfange zur Geltung zu bringen. Die den fremden Rechten gemachten Zugeständnisse enthalten, den im Eingange erwähnten Unträgen Deutschlands entsprechend, der Hauptsache nach zugleich Zugeständnisse an Die Bunsche des Handelsstandes. Das neue internationale Recht erscheint hiernach auch geeignet, einer Durchsicht der für den inneren deutschen Berkehr geltenden Borschriften, welche fich schon im Interesse der Herstellung möglichster Ueberein= stimmung empfiehlt, als Grundlage zu dienen.

## Miszellen.

Männliche und weibliche Bevölferung des preußischen Staates. Für die Beurtheilung des Zahlenverhältnisses der beiden Geschlechter zu einander bietet die vorläufige Feststellung des Ergebnisses der Bolkszählung vom 1. Dezember 1890 schon hinreichend verläßliche Auskunft. Bezüglich der Vertheilung der Besvölkerung nach dem Geschlechte vollziehen sich in Preußen wie anderwärts allmählich Beränderungen, wie die nachstehende Uebersicht sür den Umfang des jetigen Staatsgebietes darlegt:

|    | Zeit der | Uufne | ıhın | te | männliche  | wefende<br>weibliche<br>onen | weib=<br>Liche<br>mehr | Unter je 1000<br>Ortsanwesenden<br>befanden sich<br>männliche weibliche |        |  |
|----|----------|-------|------|----|------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 3. | Dezember | 1867  |      |    | 11,895,950 | 12,125,365                   | 229,415                | 495,2                                                                   | 504,8  |  |
| 1. | "        | 1871  |      |    | 12,132,717 | 12,523,013                   | 390,296                | 492,1                                                                   | 507,9  |  |
| 1. | ,,       | 1875  |      |    | 12,692,370 | 13,050,034                   | 357,664                | 493,1                                                                   | 506,9  |  |
| 1. | ,,       | 1880  |      |    | 13,414,866 | 13,864,245                   | 449,379                | 491,8                                                                   | 508,2  |  |
| 1. | ,,       | 1885  |      |    | 13,893,604 | 14,424,866                   | 531,262                | 490,6                                                                   | 509,4  |  |
| 1. | "        | 1890  |      |    | 14,706,290 | 15,251,012                   | 544,722                | 490,9                                                                   | 509,1. |  |

Bis zum Jahre 1867 war das männliche Geschlecht unter der städtischen Bevölkerung stärker vertreten als das weibliche; von 1871 ab war der Antheil des ersteren in den Städten zwar der Zahl nach schwächer geworden, jedoch immerhin verhältnißmäßig größer als unter den Bewohnern des platten Landes, und 1885 vertheilte sich die Bevölkerung in den Städten saft ebenso nach dem Geschlechte wie auf jenem. Nach dem vorläusigen Ergebnisse der letzten Zählung hat indessen weitere Zunahme des auf das weibliche Geschlecht entsallenden Bevölkerungsantheils stattgefunden; vielmehr hat bei der gesammten wie der städtischen und ländlichen Bevölkerung die Zahl der männlichen Personen stärker als die der weiblichen während des abgesausenen Jahrsünstes zugenommen. Die städtische Bevölkerung insbesondere vertheilte sich zur Zeit der Lusnahme

| im Jahre |    |  |  |    |   |  |  | männliche | uf<br>weibliche<br>onen | weibliche<br>mehr oder<br>minder | unter je 1000<br>männliche weibliche |        |  |
|----------|----|--|--|----|---|--|--|-----------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|--|
| 1867     |    |  |  |    |   |  |  | 3,743,648 | 3,709,074               | -34,574                          | 502,s                                | 497,7  |  |
| 1871     | ~. |  |  |    |   |  |  | 3,977,017 | 4,014,460               | +37,443                          | 497,7                                | 502,3  |  |
| 1875     |    |  |  |    |   |  |  | 4,383,589 | 4,408,245               | +24,656                          | 498,6                                | 501,4  |  |
| 1880     |    |  |  | 4, |   |  |  | 4,781,396 | 4,926,406               | +145,010                         | 492,5                                | 507,5  |  |
| 1885     |    |  |  |    | 1 |  |  | 5,179,545 | 5,375,051               | +195,506                         | 490,7                                | 509,s  |  |
| 1890     |    |  |  |    |   |  |  | 5,787,859 | 5,995,568               | +207,709                         | 491,2                                | 508,8. |  |

Andere Berhältniffe haben fich namentlich in früheren Jahren bei der länd = lichen Bevölkerung gezeigt. Dieselbe enthielt

|      | i | 111 | Jal | hre |  | männliche<br>Perf | weibliche<br>onen | weibliche<br>mehr | unter je 1000<br>männliche weibliche |        |
|------|---|-----|-----|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------|
| 1867 |   |     |     |     |  | 8,152,302         | 8,416,291         | 263,989           | 492,0                                | 508,0  |
| 1871 |   | 0   |     |     |  | 8,155,700         | 8,508,553         | 352,853           | 489,4                                | 510,6  |
| 1875 |   |     |     |     |  | 8,308,781         | 8,641,789         | 333,008           | 490,2                                | 509,8  |
| 1880 |   |     |     |     |  | 8,633,470         | 8,937,839         | 304,369           | 491,3                                | 508,7  |
| 1885 |   |     |     |     |  | 8,714,059         | 9,049,815         | 335,756           | 490,5                                | 509,5  |
| 1890 |   |     |     |     |  | 8,918,431         | 9,255,444         | 337,013           | 490,7                                | 509,s. |

Abgesehen von dem letzten Jahrfünste, ist noch in der auf den deutschsfranzösischen Krieg folgenden Zählungsperiode, in welcher Knabengeburten erheblich häusiger als sonst vorkamen, ein Nückgang des auf das weibliche Geschlecht entstallenden Bevölkerungsantheils im Staate, und zwar sowohl in den Städten wie auf dem platten Lande, zu verzeichnen gewesen. Die weitere Berminderung der Berhältnißzahl des weiblichen Geschlechtes dei der ländlichen Bevölkerung in der Zählungsperiode 1875—80 beruht auf den zahlreichen Wegzügen nach den Städten.

Tie Eisenbahnen der Erde. Am 31. Dezember 1889 hatten nach einer Zusammenstellung des "Archivs für Eisenbahnwesen" die genannten Eisenbahnen der Erde eine Ausdehnung von 595,767 km erreicht, eine Ausdehnung, welche nahezu dem Fünfzehnsachen des Erdumfangs am Aequator gleichkommt und die mittlere Entsernung des Mondes von der Erde um mehr als 200,000 km überstrifft. Am Schlusse des achten Jahrzehnts, am 31. Dezember 1879, betrug die Länge der im Vetrieb besindlichen, in den ersten vier Jahrzehnten des Eisenbahnszeitalters sertig gestellten Eisenbahnen 350,031 km, die Junahme an Länge hat in einem einzigen, dem neunten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts, also 245,731 km betragen.

Von den verschiedenen Erdtheilen hat zu den 108,000 km Eisenbahnen, welche in der Zeit von Ende 1885 bis Ende 1889 auf der Erde entstanden sind, Amerika den größten Theil — 68,679 km — beigetragen. Besonders sind es hier die Vereinigten Staaten, deren Eisenbahnnet fortgesetzt eine starke Ent-wicklung zeigt, es hat um 52,179 km oder 25,1% zugenommen. Außer den Vereinigten Staaten weisen besonders noch Canada und Mexiko starken Zuwachs auf.

Auf Amerika folgt Europa mit 24,604 km oder 12,6%. Bon den verschiedenen Ländern Europas hat Deutschland den größten Zuwachs an Eisen bahnlänge — 4222 km oder 11,2%0 — aufzuweisen. Hiernach kommen Desterreich-Ungarn, Frankreich, Rußland und Italien mit beträchtlicher Vermehrung, während in England die Zunahme nur eine verhältnißmäßig geringe ist.

In Asien ist es Britisch=Indien, bessen Eisenbahnnetz den beträchtlichsten Zuwachs — 6180 km oder 32% — aufweist. In dem großen volkreichen China ist man immer noch nicht über einige kleine Versuchslinien hinausgekommen, doch dürste der von der russischen Regierung ummehr in Angriff genommene Bau der sibirischen Bahn demnächst vielleicht auch einen neuen Anstoß zu größeren Eisenschnbauten in China geben.

In Afrika hat nur in Algier und Tunis eine in Betracht kommende Entwickelung des Eisenbahnbaucs stattgefunden. Gin stärkerer Zuwachs an Gisenbahnlänge wird dort erst wieder zu erwarten sein, wenn die Verhältnisse in den neuen deutschen und englischen Kolonien, sowie im Kongostaat sich weiter entwickelt und besessigt haben werden.

Die Eisenbahnnetze in den verschiedenen Kolonien Australiens sind im Verhältniß zur Bevölkerungszahl schon von sehr beträchtlicher Ausdehnung und im sortgesetzten starken Wachsthum begriffen. Am Stärksten ist dieses Wachsthum in den sich rasch entwickelnden Kolonien Süd-Australien und Queensland. Das noch sehr dünn bevölkerte West-Australien hat von allen Staaten der Erde im Verhältniß zur Einwohnerzahl die größte Eisenbahnlänge, es kommen hier 181,8 km Eisenbahn auf je 10,000 Einwohner, während beispielsweise in Deutschland auf dieselbe Einwohnerzahl 8,6 km Eisenbahn kommen.

Der Gesammtbetrag des auf die Eisenbahnen der Erde am Schlusse des Jahres 1889 verwendeten Anlagekapitals beläuft sich auf rund  $128^4/_2$  Milliarden Mark. Für den Schluß des Jahres 1888 war dieses Kapital auf  $121^4/_2$  Milliarden Wark berechnet, und hat sich also in 1889 um 7 Milliarden vergrößert. In Deutschland belief sich Ende 1889 das Anlagekapital auf 10,259,015,000 Me, in England auf 17,531,903,000 Me, in Frankreich auf 11,189,610,000 Me, in Rußland auf 7,095,600,000 Me, in ganz Europa zusammen auf 59,948,269,000 Me.

Im Einzelnen belief sich die Eisenbahnlänge am Ende des Jahres 1889 in Preußen auf 24,968 km, in Vahern auf 5421 km, in Sachsen auf 2380 km, in Württemberg auf 1500 km, in Baden auf 1432 km, in Espaß-Lothringen auf 1472 km, in den übrigen deutschen Staaten auf 4620 km, zusammen Deutsche land auf 41,793 km.

Defterreich-Ungarn, einschließlich Bosnien u. f. w. 26,501 km, Großbritannien und Frland 32,088 km, Frankreich 36,348 km, Rußland, einschließlich Finland 30,140 km, Italien 13,063 km, Belgien 5174 km, Niederlande, einschließlich Lugemburg 3037 km, Schweiz 3104 km, Spanien 9860 km, Portugal 2060 km, Dänemark 1969 km, Norwegen 1562 km, Schweden 7910 km, Serbien 526 km, Rumänien 2543 km, Griechenland 708 km, Europäische Türkei, Bulgarien, Rusmelien 1765 km, Malta, Jersen, Man 110 km, zusammen Europa 220,261 km.

In den Vereinigten Staaten von Amerika 259,687 km, Britisch Nord-Amerika (Canada) 21,439 km, Neufundland 185 km, Meyiko 8600 km, Mittel-Amerika (Guatemala, Salvator, Costarica, Nicaragua, Honduraß) 900 km, Vereinigte Staaten von Columbien 371 km, Cuba 1700 km, Venezuela 709 km, Dominiskanische Republik (östlicher Theil der Insel Haïti) 115 km, Portorico 18 km, Vrasitien 9300 km, Argentinische Republik 8255 km, Paraguay 240 km, Urusguay 757 km, Chile 3100 km, Peru 1600 km, Volivia 171 km, Ecuador 269 km, Vritisch Guyana 35 km, Jamaika, Barbadoß, Trinidad, Martinique 474 km, zusfammen Amerika 317,925 km.

In Britisch-Judien 25,488 km, Ceylon 289 km, Aleinasien 720 km, Aussisches transfaspisches Gebiet 1433 km, Persien 18 km, Niederländisch Indien 1283 km, Japan 1460 km, Malayische Staaten 50 km, China (Stammland) 200 km, Chochinschina und Pondickery 83 km, Jusammen Asien 31,024 km.

In Egypten 1541 km, Algier und Tunis 3094 km, Kapkolonie 2873 km, Matal 376 km, Süd-Afrikauische Republik 81 km, Mauritius, Keunion, Senegalsaebiet 670 km, Aufammen Afrika 8635 km.

In Neusecland 3066 km, Victoria 3682 km, Neusendas 3624 km, Südskuftralien 2827 km, Ducenkland 3320 km, Takmania 603 km, Wests Auftralien 800 km, Ausammen Australien 17,922 km.

## Der

# Entwurf eines Reidys-Telegraphengesetes.

### T.

### Gejetentwurf.

Dorlage der verbundeten Regierungen. Befchluffe der Reichstags-Kommiffion.

§ 1.

Das Recht, Telegraphenanlagen her= auftellen und zu betreiben, fteht ausschließ= lich dem Reich zu. Unter Telegraphen= anlagen find die Fernsprechanlagen mit begriffen.

Die Ausübung bes im § 1 bezeichneten Rechts fann für einzelne Streden ober Bezirke verliehen werden.

Die Verleihung erfolgt durch den Reichskanzler oder die von ihm hierzu ermächtigten Behörden.

Die Bedingungen ber Berleihung find in ber Berleihungsurfunde festzustellen.

Dhne Genehmigung des Reichs können hergestellt und betrieben werden:

1. Telegraphenanlagen, welche aus= schlieklich dem inneren Dienste von Landes= oder Kommunalbehörden gewidmet sind;

§ 1.

Das Recht, Telegraphenanlagen für ben allgemeinen Bermittelungs= verfehr zu errichten und zu betreiben. steht ausschließlich dem Reich zu. Unter Telegraphenanlagen sind die Kernsprech= anlagen mit begriffen.

Die Ausübung bes im § 1 bezeichneten Rechts fann für einzelne Streden ober Bezirfe an Brivatunternehmer und muß an Bemeinden für den Bertehr innerhalb des Gemeindebegirfs verliehen werden, wenn die nach= suchende Gemeinde die genügende Sicherheit für einen ordnungs= mäßigen Betrieb bietet und das Reich eine folche Unlage weber er= richtet hat, noch fich zur Errichtung und zum Betriebe einer folchen bereit erflärt.

Die Verleihung erfolgt durch den Reichskanzler oder die von ihm hierzu ermächtigten Behörben.

Die Bedingungen der Verleihung find in der Verleihungsurfunde festzustellen.

Ohne Genehmigung des Reichs fönnen errichtet oder betrieben werden:

1. Telegraphenanlagen, welche auß= schließlich dem inneren Dienste von Landes= oder Kommunalbehörden und Deichkorporationen ae= widmet sind:

- 2. Telegraphenanlagen, welche von Transportanstalten auf ihren Li= nien ausschließlich zu Zwecken ihres Betriebes benutzt werden;
- 3. Telegraphenanlagen
  - a) innerhalb der Grenzen eines Grundstücks,
  - b) zwischen mehreren zu einem Betriebe vereinigten Grundstücken, deren keines von dem anderen über 15 Kilometer entfernt ist, wenn diese Anlagen ausschließelich für den der Benutung der Grundstücke entsprechenden Berkehr bestimmt fünd.

### § 4.

Durch die Landes= Zentralbehörde wird, vorbehaltlich der Reichsaufsicht (Art. 4 Ziffer 10 der Reichsverfassung), die Kontrole darüber geführt, daß die Herstellung und der Betrieb der in § 3 bezeichneten Telegraphenanlagen sich innershalb der gesetzlichen Grenzen halten.

- 2. Telegraphenanlagen, welche von Transportanstalten auf ihren Lienien ausschließlich zu Zwecken ihres Betriebes ober für den allegemeinen Bermittelungseverkehr innerhalb der biseherigen Grenzen benutzt werden;
- 3. Telegraphenanlagen
  - a) innerhalb der Grenzen eines Grundstücks,
  - b) zwischen mehreren einem Besitzer gehörigen ober
    zu einem Betriebe vereinigten
    Grundstücken, deren keines von
    dem anderen über 25 Kilometer
    in der Luftlinie entsernt ist,
    wenn diese Anlagen ausschließlich für den der Benutung der
    Grundstücke entsprechenden unentgeltlichen Berkehr bestimmt sind.

### \$ 4

Durch die Landes = Zentralbehörde wird, vorbehaltlich der Reichsaufsicht (Art. 4 Ziff. 10 der Reichsverfassung) die Kontrole darüber geführt, daß die Errichtung und der Betrieb der in § 3 bezeichneten Telegraphenanlagen sich innerhalb der gesetzlichen Grenzen halten.

### § 4a. (Reu.)

Jedermann hat gegen Zahlung der Gebühren das Recht auf Beförderung von ordnungsmäßigen Telegrammen und auf Zulassung zu einer ordnungsmäßigen telephonischen Unterhaltung durch die für den öffentlichen Verfehr bestimmten Auslagen.

Borrechte bei der Benutung der dem öffentlichen Berkehr dienenden Anlagen und Ausschließungen von der Benutung find nur aus Gründen des öffentlichen Interesses zuläffig.

### § 4b. (Men.)

Sind an einem Orte Telegraphens linien für den Ortsverkehr, sei es von der Reichs-Telegraphenverwaltung, sei es von der Gemeindeverwaltung oder von einem anderen Unternehmer, zur Bes

nutung gegen Entgelt errichtet, so kann jeder Gigenthümer eines Grundstüdes gegen Erfüllung der von jenen zu erlassenden und öffentlich bekannt zu machenden Bedingungen den Anschluß an das Lokalnes verlangen.

Die Benutung folder Privatstellen burch Unbefugte gegen Entgelt ift un= aufäsig.

### § 4c. (Neu.)

Die für die Benutung von Reichs= Telegraphen= und Fernsprech=Aulagen bestehenden Gebühren fönnen nur auf Grund eines Gesets erhöht werden. Gbenso ist eine Ausdehnung der gegenwärtig bestehenden Besteiungen von solchen Gebühren nur auf Grund eines Gesetzes zulässig.

### § 4d. (Neu.)

Das Telegraphengeheimniß ift unverletzlich, soweit nicht Ausnahmen im Gesebe begründet sind. Dasselbe erstreckt sich auch darauf, ob und zwischen welchen Bersonen telegraphische Mittheilungen stattgefunden haben.

### § 5

Mit Gelbstrafe bis zu 3000 Mark ober mit Gefängniß bis zu 6 Monaten wird bestraft, wer entgegen den Bestimmungen dieses Gesets eine Telegraphenanlage errichtet ober betreibt, oder bei der Errichtung ober dem Betriebe den Bedingungen der Verleihung zuwiderhandelt.

### § 6.

Mit Gelbstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft, werden in Gemäßheit des § 4 erlassenen Kontrolvorschriften zuwiderhandelt.

### § 7.

Die unbesugt errichteten ober betriebenen Telegraphenaulagen sind auf Ersuchen bes Reichskanzlers ober ber von ihm ermächtigten Behörden durch Vermittelung der Landes-Zentralbehörde polizeilich im Zwangsverfahren unter Vorbehalt des Rechtswegs außer Betrieb zu segen oder zu beseitigen.

### § 5.

Mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark oder mit Gefängniß bis zu 6 Monaten wird bestraft, wer entgegen den Bestimmungen dieses Gesetes eine Telegraphenanlage herstellt oder betreibt, oder bei der Herstellung oder dem Bepriebe den Bedingungen der Berleihung zuswiderhandelt.

### § 6.

Mit Gelbstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft wird bestraft, werden in Gemäßheit des § 4 erlassenen Kontrolvorschriften zuwiderhandelt.

### § 7

Die unbefugt hergestellten ober betriebenen Telegraphenanlagen sind auf Ersuchen bes Reichskanzlers ober ber von ihm ermächtigten Behörden durch Bermittelung der Landes-Zentralbehörde polizeilich im Zwangswege außer Betrieb zu setzen ober zu beseitigen.

§ 8.

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 7 dieses Gesetzes finden auf Bayern und Württemberg mit der Maßgabe Anwendeung, daß für ihre Gebiete die für das Reich festgestellten Rechten diesen Bundesestaaten zustehen.

§ 8.

Die Bestimmungen der §§ 1 bis 7 dieses Gesetzes finden auf Bayern und Württemberg keine Anwendung.

#### II.

### Begründung des Regierungs-Entwurfes.

Eingang.

Der Artikel 48 der Reichsverfassung schreibt vor, daß das Telegraphenwesen für das gesammte Gebiet des Reichs als einheitliche Staatsverkehrsanstalt einsaerichtet und verwaltet werden soll.

Dieser Verfassungsbestimmung ift von Reichswegen stets die Auslegung gegeben, daß dadurch nicht nur den Einzelstaaten — von Bahern und Wirttemberg abgesehen (Artisel 52) — die Einrichtung und Verwaltung des Telegraphenwesens entzogen, sondern daß durch dieselbe auch positiv, insoweit es sich um Benutzung der Telegraphie zu Zwecken "des Verkehrs" handelt, ein Alleinrecht des Reichsbearundet sei.

Es ift bekannt, daß diese Auffasssung der Bedeutung des Art. 48, wennsgleich der thatsächlich bestehende Zustand derselben entsprechend gestaltet ist, sich allgemeiner Anersennung nicht zu erfreuen hat, daß dieselbe vielmehr in der Literatur auch von angesehenen Schriftstellern bestritten wird (vergl. 3. B. Laband, Staatsrecht des Deutschen Reichs, 2. Aufl. Bd. II Abth. I S. 68 ff.). Obwohl die entgegenstehenden Außführungen für überzeugend nicht gehalten werden können, so muß doch zugegeben werden, daß Zweisel gegen die rechtliche Grundlage des von dem Reich in Anspruch genommenen Regals nicht ausgeschlossen sind, und daß dem Artisel 48 der Versassung jedenfalls insoweit der Charafter einer lex impersecta anhaftet, als es an Bestimmungen sehlt, welche den Umfang des Regals präzisiren und Eingriffe in dasselbe unter Strafe stellen.

Die Frage der rechtlichen Begründung des Regals hat in neuerer Zeit, insbesondere infolge der großen Ausdehnung, welche der Fernsprechverkehr erlangt hat, erheblich an praktischer Bedeutung gewonnen, und es erscheint zur Wahrung der Rechte des Reichs, welche in der Rechtsprechung nach den neuerlich gemachten Erfahrungen nicht immer den nothwendigen Schutz finden, geboten, das Regal selbst und dessen Umfang gegen jede Ansechtung sicherzustellen.

Auf Grund des Art. 4 Nr. 10 der Reichsversassung soll durch den vorsliegenden Gesetentwurf dieser Aufgabe genügt und zugleich den Mängeln abgesholsen werden, welche sich aus der dargelegten Natur des Art. 48 der Versassung als einer lex impersecta ergeben.

### 3 u § 1.

Der § 1 bringt zum Ausdruck, daß dem Reich das ausschließliche Recht zur Anlegung und zum Betriebe von Telegraphenanlagen zusteht. Wenn — wie im Eingang bemerkt ist — die rechtliche Begründung des Regals aus Art. 48 der Verfassung in der Literatur Widerspruch gefunden hat, so wird doch überswiegend anerkannt, daß es im Interesse des allgemeinen Wohles, sowohl nach der

Michtung der öffentlichen Ordnung, als auch nach der Richtung des Verkehrs hin wünschenswerth sei, die Telegraphie als ein Regal zu behandeln (vergl. 3. B. Jorn, das Staatsrecht des Deutschen Reichs, Bd. II S. 16: "Der durch Post und Telegraphie zu erfüllende Staatszweck fann nur dann völlig erreicht werden, wenn die Hauptmasse des Betriebes ausschließlich dem Staate vorbehalten ist"; Meili, Das Recht der nodernen Verkehrs- und Transportanstalten, S. 106: "Wenn irgendwo, so ist hier der Ersahrungsbeweis für die Zweckmäßigkeit des staatlichen Betriebes geleistet").

Insbesondere verbieten die Interessen des allgemeinen Berkehrs, die Telegraphie ber privaten Sandhabung und ber privaten gewerbemäßigen Ausnutung an überlassen, da bei dem unausbleiblichen Nebeneinanderbestehen einer Reihe von Brivattelegraphen ein geordneter Telegraphenbetrieb zur Unmöglichkeit werden würde. Auch in ben meisten anderen europäischen Staaten ift das Telegraphenwesen als ein Regal anerfannt worden, namentlich in Großbritannien und Irland (Befege vom 31. Juli 1868 und vom 9. August 1869), in Frankreich (Defret vom 27. Dezember 1851), in 3 talien (vgl. Norsa, Il telefono e la legge S. 65), in Belgien (Gejeve vom 4. Juni 1850 und vom 1. Marg 1851), in den Dieder= landen (Gejes vom 7. Marg 1852), in der Schweig (Art. 36 ber Bundes= verfaffung von 1874), in Defterreich (Allerh. Rabinetsichreiben vom 16. Januar 1847 nebst bem Soffangleidefret vom 25. Januar 1847 mit Gesetzestraft), in Ungarn (Geset vom 8. August 1888), in Norwegen (Geset vom 19. Mai 1881), in Portugal (Geier vom 25. Juni 1864 nebit ber barauf fich grunbenden fonigl. Berordnung vom 17. Januar 1866), in Briechenland (Befet vom 18. Dezember 1861).

Durch den zweiten Sat des § 1 soll jedem Zweifel darüber vorgebeugt werden, was unter Telegraphenanlagen zu verstehen sei. Daß das Fernsprechsenesen dem allgemeinen Begriffe der Telegraphie unterzuordnen ist, ergibt sich aus dessen innerem Besen und ist nach der ins und ausländischen Judikatur als selstehend anzusehen. Vergl. insbes. das Ilrtheil des III. Strassenats des Reichsegerichts vom 28. Februar 1889 (Entscheidungen des Reichsgerichts in Strassachen Vd. 19 S. 55 st.), sowie die Entscheidung der englischen Queen's Bench vom 20. Dezember 1880 (abgedruckt in Meili's Telephonrecht S. 294). Wenn sich das Ilrtheil des Reichsgerichts auch nur auf die Anwendbarkeit der im Strassgeschuche enthaltenen Bestimmungen zum Schutze der öffentlichen Telephonsanlagen bezieht, so ist doch nach den gesammten Ausführungen desselben das Fernsprechwesen unzweiselsaft als eine Art des Telegraphenwesens hingestellt worden. Diese Natur des Fernsprechwesens ist auch in der Literatur als zustressend anerkannt worden von Zorn (a. a. D. S. 18), Löning (Lehrbuch des dentschen Verwaltungsrechts S. 612), Meili (Recht der Verfehrsanstalten S. 122), Dernburg (preuß. Privatrecht, 4. Ausst., Vd. 2 § 202 Aum. 16) n. A.

Durch die Wortfassung des § 1 Sat 2 wird flargestellt, daß mit ihm feineswegs eine Ausdehnung des dem Reich zustehenden Telegraphenregals erstrebt wird, daß vielmehr von der Annahme ausgegangen ist, daß sowohl in versfassungsrechtlicher als strafrechtlicher Beziehung unter dem Ausdruck "Telegraphensaulagen" schon jetz "Fernsprechanlagen" mitverstanden seien.

### Bu § 2.

Der § 2 erklärt das Reich für befugt, die den Gegenstand des Regals bildenden Telegraphenanlagen nicht nur selbst herzustellen und zu betreiben, sondern auch die Herstellung und den Betrieb auf andere Unternehmer durch Berleihung zu übertragen. Eine besondere Vorschrift hierüber ift wfinschenswerth, weil sonst — wenn auch mit Unrecht — aus dem Bortlaut des Artisels 48 der Berfassung, nach welchem das Telegraphenwesen als einheitliche Staatsverkehrsanstalt eingerichtet und verwaltet werden soll, das Gegentheil gefolgert werden könnte. In dem durch den Entwurf erläuterten Sinne ist auch schon disher die Vorschrift der Berfassung verstanden worden, indem beispielsweise durch das vom Reichskanzler erlassene Reglement vom 7. März 1876 (Zentraldl. 1876 S. 155 ff.) den Eisenbahnverwaltungen unter den darin vorgesehenen Bedingungen die Ermächtigung ertheilt ist, auch solche Telegramme zu befördern, welche nicht den Eisenbahndienst betreffen. Unter die Bestimmung des § 2 werden namentlich solche Telegraphenausagen fallen, welche Privatpersonen, Aftiengesellschaften 2c. anlegen, um ihre Wohnhäuser, Geschäftsrämme 2c. mit einander zu verbinden, sofern diese Kämme weiter als 15 Kilometer von einander entsernt liegen (s. § 3 Rr. 3).

Bei der großen Verschiedenheit der im Falle einer Verleihung in Vetracht kommenden Verhältnisse war es unthunlich, die Bedingungen, unter denen die Verleihung erfolgen kann, im Geset selbst aufzuführen. Der Entwurf schlägt daher vor, die Feststellung dieser Bedingungen dem Reichskanzler bezw. den Behörden, welche von ihm zur Entscheidung über eine nachgesuchte Verleihung ermächtigt werden, zu überlassen. Selbstverständlich können die den Keichsegegenüber den Eisenbahn= und Straßenbau-Verwaltungen zustehenden Rechte nicht mit verliehen werden.

### 3 u § 3.

Durch den § 3 erhält der Umfang des Telegraphenregals seine nähere Begrenzung. Schon bisher ist man davon ausgegangen, daß den Landesbehörden die Anlage von Telegraphen zu dienstlichen Zwecken nicht verwehrt werden könne, und daß Privatpersonen berechtigt seien, innerhalb ihrer eigenen Gebäude, Etablissements oder Grundstücke Telegraphen einzurichten. Dieser Grundsatz sindet durch § 3 eine Erweiterung, indem nicht nur den Landese und Kommunalsbehörden, sowie den Transportanstalten die Anlegung von Privattelegraphen gestattet sein soll, sondern auch Privatpersonen für befugt erklärt werden, ihre zu einem Betriebe vereinigten Grundstücke telegraphisch mit einander zu verbinden, sosenn nur keines der Grundstücke von dem anderen über 15 Kilometer entsernt ist und die Anlage ausschließlich für den der Benutzung der Grundstücke entssprechenden Versehr bestimmt ist.

Daß Telegraphenanlagen, welche von Transportanstalten auf ihren Linien aussichließlich zu Zwecken ihres Betriebes benutzt werden, von den Beschränkungen des Telegraphenregals ausgenommen werden, erscheint unbedenklich und sachgemäß, da diese Anlagen (beispielsweise bei den Eisenbahnen die Eisenbahn=Betriebs=telegraphen) für die Sicherheit des Transportgewerbes unentbehrlich sind.

Bei den Ausnahmen unter Nr. 3 ift das entscheidende Gewicht nicht auf das Eigenthum an den in Frage kommenden Grundstücken, sondern darauf gelegt, ob die Telegraphenanlage dazu bestimmt ist, dem der Benutung des Grundstücks entsprechenden Verkehr zu dienen, und ob, wenn es sich um mehrere Grundstück handelt, diese zu einem Betriebe vereinigt sind. Was die Beschränkung auf 15 Kilometer betrifft, so ist hierbei davon ausgegangen, daß eine undeschränkte Freilassung von Privattelegraphen zwischen Grundstücken verschiedener Besieker, auch wenn diese Grundstücke nur einem Betriebe dienen, nicht nur zu großen Unzuträglichkeiten in technischer Beziehung führen, sondern auch im öffentlichen

Intereffe bedentlich fein wurde, weil alsbann die Möglichkeit vorläge, felbst auf Die weitesten Entfernungen bin Privattelegraphen ins Leben zu rufen. Die Feft= jegung ber Brenge von 15 Rilometer findet einen Vorgang in bem Gefete über bas Postwesen vom 28. Oftober 1871 § 1.

Die in anderen Ländern zugelassenen Ausnahmen vom Telegraphenregal find größtentheils weniger umfaffend als die nach § 3 in Aussicht genommenen. So ift in Belgien die Berftellung einer Privattelegraphenanlage burch einen Gin= gelnen ober eine Geiellichaft nur bann ohne Weiteres erlaubt, wenn die Anlage ausschließlich für den eigenen Gebrauch des Besitzers bestimmt ift und die Grengen ieines Gigenthums nicht überschreitet; wenn dagegen öffentliche Wege benutt werden, ober die Anlage für einen allgemeinen Gebrauch bestimmt ist, so bedarf es einer besonderen staatlichen Genehmigung, Bergl. Die Gesetze vom 4. Juni 1850 und vom 1. März 1851 (la Législation Télégraphique, herausgegeben vom Internationalen Telegraphenbureau in Bern, S. 3-5). Aehnliche Ausnahmen vom Telegraphenregal bestehen in Großbritannien (Gesetz vom 9. August 1869 Art. 5), in Ungarn (Gejet vom 8. August 1888 §§ 1 u. 2) und in Griechenland (la Législation Télégraphique S. 470).

### 3 u § 4.

Um zu verhüten, daß eine nach § 3 an und für sich erlaubte Telegraphen= anlage zu Zweden gebraucht wird, welche mit den gesetlichen Beftimmungen im Widerspruch stehen, ift es nöthig, daß ein Aufsichtsrecht über diese Anlagen ein= geräumt wird. Gin foldes Auffichtsrecht war ichon früher im Königreich Sachsen ber fönigl, jächfiichen Telegraphenverwaltung burch § 4 bes Gefetes, die Anlegung und Benutung elektromagnetischer Telegraphen betreffend, vom 21. September 1855 (Gejet = u. Berordu. Bl. für das Königreich Sachsen S. 591/592) übertragen.

Da die im § 3 erwähnten Telegraphenanlagen zu ihrer Herstellung und zu ihrem Betriebe ber Genehmigung bes Reiches nicht bedürfen, fo ift die Kontrole barüber, daß bei diesen Anlagen die gesetlichen Grenzen nicht überschritten werben, ben Landes = Bentralbehörden, vorbehaltlich der verfaffungsmäßigen Reich &= aufsicht, überwiesen worden.

### Bu §§ 5 und 6.

Es muffen Strafbeftimmungen erlaffen werben, um bas Reich gegen Berlegungen des ihm durch die §§ 1 ff. eingeräumten Telegraphenregals zu schützen. Diese Berletungen können sich in einer doppelten Richtung geltend machen, einerseits, indem Telegraphenanlagen widerrechtlich hergestellt und betrieben werben, andererseits, indem bei dem Betriebe einer an fich erlaubten Anlage die erlassenen Kontrolvorschriften nicht beobachtet werden. Die erstere Art der Berletungen ift felbstverständlich die schwerere; der Entwurf hat daher berartige Sandlungen als Bergehen im Sinne des Strafgesethuchs charafterifirt und dieselben mit Gelb= ftrafe bis zu 3000 Mark oder mit Gefängniß bis zu 6 Monaten bedroht. Die Nichtbeachtung der Kontrolvorschriften soll nur als eine Uebertretung aufgefaßt und mit Gelbstrafe bis ju 150 Mark ober mit haft geahndet werden.

Alehnliche, zum Theil fogar höhere Strafen beftehen auch in anderen Länbern, 3. B. in Frankreich (bis ju einem Sahr Gefängniß und Gelbstrafe bis ju 10,000 Frcg.), in Briechenland (bis zu einem Sahr Befängnig und Gelbftrafe bis zu 10,000 Drachmen), ferner in England, Ungarn und Portugal. Auch das fächfische Befet vom 21. September 1855 fette im § 3 Strafen für Regalsverletungen fest, welche nach der Bedeutung der verschiedenen strafbaren Handlungen höher oder niedriger bemessen waren.

### Bu § 7.

Da nach § 1 bem Reich bas ausschließliche Recht zur Herstellung und zum Betriebe von Telegraphenanlagen zusteht, so ist es selbstverständlich, daß das Reich besugt ist, zu verlangen, daß widerrechtlich hergestellte oder betriebene Anslagen außer Betrieb gesetzt oder beseitigt werden. Um dies herbeizusühren, würde das Reich genöthigt sein, den Weg des Zivilprozesses zu beschreiten. Bevor auf diesem Wege zu einer Beseitigung zc. der Anlagen zu gelangen ist, würde aber regelmäßig ein längerer Zeitraum verstreichen, und es könnten während dieser Zeit durch das Fortbestehen der widerrechtlichen Anlage die schwerwiegendsten Nachtheile für das allgemeine Wohl und für die ReichssTelegraphenanlagen entstehen.

Aus diesen Gründen erscheint es nothwendig, das Mittel des polizeilichen Einschreitens zu gewähren. Die erforderlichen polizeilichen Maßregeln werden auf Ersuchen des Reichstanzlers oder der von ihm ermächtigten Behörden durch Bermittelung der Landes-Zentralbehörden erfolgen.

Ob der betheiligten Privatperson gegen die polizeiliche Anordnung die Besschreitung des Rechtsweges zusteht, richtet sich nach der Gesetzgebung der einzelnen Bundesstaaten.

Die Befugniß, widerrechtlich hergestellte Telegraphenanlagen zu beseitigen ober beseitigen zu lassen, haben unter Anderm auch die Telegraphenverwaltungen von Oesterreich, Ungarn, Frankreich, Portugal und Griechenland.

### 3 u § 8.

Nach Art. 4 Ziff. 10 und Art. 52 der Reichsverfassung haben Bahern und Württemberg ihr eigenes Telegraphenwesen behalten; die Gesetzgebung über die Vorrechte der Telegraphie steht aber nach Absatz 2 des Art. 52 auch für diese beiden Staaten dem Reich zu. Es wird daher das vorliegende Gesetz zwar in Bahern und Württemberg Anwendung zu finden haben, aber selbstverständlich mit der im § 8 des Entwurfs zum Ausdruck gebrachten Maßgabe, daß die dem Reich zussolge der vorhergehenden Bestimmungen zustehenden Rechte diesen Bundesstaaten selbst zustehen, durch deren Landesrecht dann auch die zur Anwendung dieses Gesetzes zuständigen Behörden bestimmt werden.

#### III.

## Bericht der XVI. Kommission des Reichstags vom 4. Mai 1891.

Auf eine bei Eröffnung der Generaldiskussion an die Vertreter der verbündeten Regierungen gerichtete Aufrage erfolgte von dieser Seite die Erklärung, daß der vorliegende Entwurf eines Gesetzes über das Telegraphenwesen und die gesetzliche Regelung elektrischer Aulagen im Allgemeinen in keinem integrirenden Ausanmenhange stünden, indem ein Gesetz über die letztere Materie wesentlich einen polizeilichen Charakter tragen würde und bestimmt wäre, dafür zu sorgen, daß durch die Herkelung von Schwachstrom- und Starkstromanlagen weder das Publikum noch die Aulagen unter einander gefährdet würden und sonach mit dem Regalikätsgesetz durchaus nicht zusammenhänge.

In dieser Beziehung wurde von einer Seite der Kommission und zwar von mehreren Bertretern derselben Richtung geltend gemacht, daß es doch dringend wünschenswerth erscheine, beide Gesetse nur gleichzeitig in Kraft treten zu lassen, was durch eine Klausel in diesem Gesets zum Ansdruck zu bringen sei. Der

vorliegende Entwurf enthalte außer der Statuirung bes Regals und ben que gehörigen Strafbestimmungen nichts, insbesondere auch nichts über die hinfichtlich ber Rückleitung ber elektrischen Strome zu beobachtende Vorsicht, sei es burch Bestimmung ber zwischen verschiedenen Leitungen einzuhaltenden Entfernung ober ber Art ber Rückleitung. Wenn aber das Regal nicht blos hinfichtlich des Betriebs ber Telegraphie ertheilt werden jolle, worüber unschwer Verständigung gu erzielen wäre, sondern auch hinsichtlich der Herstellung von Telegraphen= und Ferniprechanlagen, jo werde damit in einer großen Aulturfrage prajudizirt. Wir fründen nämlich im Beginn bes Zeitalters ber Startstromanlagen, indem vorausfichtlich binnen Kurzem neben den dem Nachrichtendienst und der Beleuchtung bienenden Schwachstromanlagen zum Betrieb von Stragenbahnen und von Kraft= übertragungen im Interesse von Industrien und Gewerben (insbesondere auch ber fleinen) aller Art Starfftromanlagen herzustellen versucht würden, wobei Kollifionen, insbesondere Ableitungen nach dem ftarten Strome gu befürchten feien, wenn nicht die nöthigen Vorfehrungen bagegen getroffen würden. Bei ben bisher üblichen Schwachströmen fei die nach dem wiffenschaftlichen Gesetze stattfindende Mudfehr bes Stromes gu feiner Quelle ohne besondere Leitung durch die Erbe geschehen, was aber in hinfunft nicht jo bleiben, sondern durch oberirdische oder metallische Rückleitung unter ber Erde werde geschehen muffen, wenn die Anlage von Starfströmen nicht erheblich erschwert ober bis zu gewissem Grade unmöglich werben folle. Es fei hiernach zu fürchten, daß, wenn der Staat mit seinen bermaligen Telegraphens und Gernsprechanlagen als beatus possidens gesetlich jum Berrn der Erde (unter und über der Erdfläche) erflärt werde, damit der gesammte Bertehr, insbesondere in Städten, Gisenbahnen und Stragenbahnen, sowie die gesammte Industrie von demselben abhängig gemacht werde, wegen der in seiner Berwaltung stehenden, weit unerheblicheren Anlagen und Interessen. Darüber sei bisher in Städten, insbesondere in Berlin, mit gutem Erfolg mit der Telegraphenverwaltung verhandelt worden; bei ungleicher Stellung der Berhandelnden tonne das Verhältniß aber, wenn das Gesets die Fragen nicht regele, leicht gu Streitigfeiten führen, wie die Erfahrung in Amerika durch gahlreiche Prozeffe zwischen Telegraphengesellschaften und den Unternehmern von eleftrischen Stragen= bahnen lehrten. Unter allen Umftänden sei das Regal auf die Telegraphenanlagen beschränft; soweit könne dasselbe als zur Zeit schon bestehend anerkannt oder doch unbeauftandet eingeführt werben, daß dasselbe sich aber als jelbstver= ftandlich auch auf die Fernsprechanlagen erstrecke, sei zu beftreiten. Das Telegraphenweien mit feiner Bedienung des Fernverkehrs gehöre in die Sande des Staates; beim Telephon bagegen fei eine Nothwendigfeit hierfür nicht vorhanden; dieses diene vornehmlich dem Ortsverkehr mit seinen zahlreichen Privatinteressen. Jedenfalls fei der Telephon-Ortsverkehr (analog der Post) vom Regal auszuichließen, soweit er unentgeltlich geschieht. Das Regal habe sich sonach nur gu erftreden auf ben Berfehr über die Gemeinde hinaus und auf ben entgeltlichen Verfehr.

Im Uebrigen greife das Regal des Entwurfs auch insofern zu weit, als es sich auf die Herstellung der Anlagen erstrecke, auftatt sich auf den Betrieb zu beschränken. Auch seien die Verpflichtungen der Regalsverwaltung gegenüber dem Publikum bezw. die Rechte des letzteren im Gesete des Näheren zu präzisiren. Wenn man auch ein Expropriationsrecht in das Geset, nachdem die Telegraphenverwaltung desselben nicht zu bedürfen glaube, nicht aufnehmen und bei der Schwierigkeit der Materie von der Regelung der zivilistischen Haftebarkeit des Staates absehen wollte, so sei doch dem Reichstag ein Einfluß in

der Gebührenfrage einzuräumen. Schließlich wurden Anträge nach diesen Richtsungen mit dem Bemerken in Aussicht gestellt, daß, wenn das Gesetz ohne diese Ersgänzungen aus der Hand gegeben würde, dieselben nur Bünsche bleiben würden.

Dem gegenüber wurde seitens der Vertreter der verbündeten Regierungen betont, daß es sich bei dem in Aussicht genommenen fogenannten Glektrizitäts= gejete nicht um ben Schut bes Telegraphen gegen ben Starkftrom handle, bag vielmehr alle Unlagen gleichgestellt und gleichmäßig gegen einander geschützt werden follen, indem alle gleich möglich erhalten bezw. gemacht werden follen. Die Telegraphenverwaltung beabsichtige nicht, beata possidens im oben angeführten Sinne gu werden, fie wünsche lediglich in den unbeftrittenen Befit des Regals ju gelangen, ohne weitere Berleihung von Rechten, indem ihr füglich überlaffen werden konne, wie fie ihre Linien gur Ausführung bringe. Mit Recht fei in dieser Beziehung auf Berlin hingewiesen worden, allwo alles bisher im Bege ber Bereinbarung zu Stande gefommen sei, obgleich die Berwaltung sich - wie auch heute noch — bereits im Besitze bes Regals betrachtet habe. Trot fehlender Strafbeftimmungen und abgefeben von bem erft mit ber Beit bingugekommenen Telephon habe man nämlich ftets den Besit eines Regals behauptet, und wurde cs unschwer nachzuweisen sein, daß bei Berathung ber Berfaffung die Kon= stituirung des Regals allseitig beabsichtigt wurde. Es sei nicht entfernt die Absicht der Regierungen, der Industrie irgendwelche Schranken zu legen. Es möge deshalb unbesorgt dies Gesetz verabschiedet werden, ohne es von einem fünftigen über eleftrische Anlagen überhaupt abhängig zu machen (ben Entwurf eines solchen, wie er im Reichsanzeiger veröffentlicht wurde, fiehe Unlage 1). Bis ein solches Gesetz erlassen werden würde, könnten noch Jahre darüber hin= gehen, während die bestehende Rechtsunsicherheit im wohlverstandenen Interesse bes öffentlichen Berkehrs und damit des Bolkes, für welches das Regal beansprucht werde, eine baldige Entscheidung der bestrittenen Frage wegen der Regalität bes Telegraphenwesens dringend erheische. In den meisten Kulturftaaten der Welt sei nicht nur ber Telegraph, sondern auch bas Telephon Regal; in England fei es jogar erst in neuerer Zeit unter Aufwendung großer Summen gum Antauf ber Linien dazu gemacht worden. Dabei habe Deutschland mehr Telephonanlagen als alle andern Staaten. Uebrigens fei bas Telephon längst kein Ortsinstilut mehr, es verbinde vielmehr bereits gahlreiche Städte miteinander.

Auch sei es dringend wünschenswerth, daß das vorliegende Geset nicht mit Bestimmungen, wie die oben angedeuteten, belastet werde, wobei auf § 48,2 der Reichsversassung hingewiesen werden müsse, wonach das, was in Preußen bezw. dem Norddeutschen Bunde der Verordnung überlassen war, derselben überlassen bleiben müsse.

Der Privatbetrieb habe nicht nur auf dem Gebiete unserer Post, sondern auch auf dem Gebiete der Telegraphen sich in allen Ländern schlecht bewährt, was dei der Natur der Telegraphenanlagen mit ihrem ausgedehnten Drahtnet erstärlich erscheine. Infolge dessen würden allenthalben die Privatinstitute mit großen Kosten aufgefaust. Angesichts dieser Thatsache werde man dieselben bei uns jetzt doch nicht begünstigen wollen? Von Vertretern der erst erwähnten Nichtung wurde hierauf erwidert, daß dermalen der Zeitpunst für gleichzeitige Erlassung eines Elestrizitätsgesehes sehr geeignet und augesichts der Entwickelung, vermöge deren die Elestrizität die Kraft des Wassers und des Dampses und damit die Kohlen zu ersetzen drohe, geradezu dringlich erscheine, da derzenige, welcher die Erde zur Rückleitung der Ströme benütze, jedem verbieten könne, dies ebenfalls zu thun, weil ausouft die losen Ströme in der Erde aneinander ges

riethen. Aus diesem Grunde habe die Reichspostverwaltung schon im März 1886 die Anlage von Leitungen, ohne gehört zu sein, verboten. Die Stadt Breslau liege dermalen wegen Anlage einer elektrischen Straßenbahn mit der Reichspostsverwaltung im Streite; nicht um polizeilichen Schuß gegen Gesahr, sondern darum handle es sich, wie die Erde für Alle brauchbar gemacht werden könne; es gelte Kautelen zu schaffen, daß die Erde Allen nußbar werde. Wir wollen den streitenden Parteien gleiches Recht wahren, nicht der Telegraphenverwaltung einen Vorrang gewähren. Mit dem Regal sei aber das Recht des Staates auf die Erde entschieden, ganz abgesehen von immerhin denkbarem, zeitweiligem Uebelswollen der Verwaltung. Die Hauptfrage sei aber eine technische und sollte des halb nicht von technischen Gesichtspunkten losgelöst einseitig als Rechtsfrage entsichieden werden. Es müßten allgemeine technische Regeln aufgestellt werden, welchen sich alle, auch die Telegraphenverwaltung unterwersen müßten.

Was die Verfassungsfrage anlange, so könne als Gegenleistung für das Regal wohl auf das Verordnungsrecht des § 48,2 der Reichsverfassung verzichtet werden, wie dies im Postwesen in manchen Punkten (3. B. in Betreff des Portos) nicht zum Schaden für dasselbe geschehen sei. Nebrigens erscheine die staatsrechtzliche Streitfrage wegen des Telegraphenregals in der Literatur zu Ungunsten des Reichs entschieden (Laband). Selbst Spezialschriftsteller hätten ihre Ansicht in

bieser Richtung geändert (Meili).

Das Bestreben, den Ortsverschr vom Regal auszuschließen und denselben der Privatunternehmung zu überlassen, beruhe auf abschlägigen Bescheiden der Telegraphenverwaltung. Wiederholt wurde hierauf regierungsseitig erklärt, daß dieses Geses nicht bestimmt sei, die technische Frage zu entscheiden und daß es sich in keiner Weise um den alleinigen Besits der Erde für Zwecke der Reichszelegraphenverwaltung handle. Thrannei gegen die Privatindustrie, wie sie bestürchtet zu werden scheine, habe die Telegraphenverwaltung nie gekannt und werde sie nie kennen, wie aus nachstehendem Verzeichnung der (auf Grund freier Bereinbarung) innerhalb des Reichszelegraphengebietes hergestellten Starkstromzanlagen zur Genüge hervorgehe.

Nach bem Stande vom 1. Januar 1891 befanden sich innerhalb bes beutschen Reichs-Telegraphengebiets:

3232 Starkstromanlagen an

1227 Orten (513 Städte und 714 Landorte)

im Betriebe, und zwar entfielen

2366 Unlagen auf Stabte und

866 Anlagen auf das platte Land.

Von den Anlagen dienten

3195 mit 95,242 Pferdefräften zu Beleuchtungszweiten,

26 mit 445 Pferdekräften zur Kraftübertragung

und 11 mit 422 Pferdefräften zu elektrolytischen Zwecken.

Die Lichtanlagen, von denen

2750 mit Gleichstrom,

318 mit Wechselstrom,

127 mit Gleich= und mit Wechselstrom betrieben wurden, speisten insgesammt

435,168 Glühlampen und

26,404 Bogensampen.

Wie könne da von einem Zwang ober einer Unterdrückung gesprochen werden. Die Telegraphenverwaltung sei lediglich von der Absicht geleitet, die Telegraphie soweit nöthig zu schützen, was wohl schon gerechtsertigt erscheine, wenn man sich nur 3. B. vergegenwärtige, welch unabsehbares Unheil daraus erwachsen könnte, wenn Berlin plötzlich — wenn auch nur vorübergehend — vom telegraphischen Berkehr abgeschnitten würde. —

Die Mehrheit der Kommiffion stellte sich im Prinzip auf den Boden des Entwurfs und lehnte biefelbe die sustematische Unterscheidung zwischen Orts= und Fernverkehr ebenso ab, wie diejenige zwischen Telegraphie und Fernsprechanlagen. Bon Bertretern dieser Mehrheit wurde hervorgehoben, daß die gesetliche Santtionirung des Regals lediglich dem thatsächlichen Zustand entspreche, eine Lücke in ber Besetgebung auszufüllen, jebenfalls eine Streitfrage, zu erlebigen geeignet und zweifelloß zweckmäßig erscheine, wobei es die Aufgabe des Reichstages sei, die zweckdienlich erscheinenden Beschränkungen insbesondere zu Gunften der Städte im Gesetze festzulegen. Bei völliger Freigebung ber privaten Unternehmungen liege die Gefahr nahe, daß die Unternehmungsluft allzu rege werbe, zu mannigfacher Ausbeutung führe und schließlich zur Erwerbung der Anlagen feitens des Staates große Opfer gebracht werden mußten. Gin genügender Grund, die Berabschiedung dieses Gesetzes aufzuschieben, liege nicht vor; mit demselben Grunde fönnte jede weitere Anlage eines Telegraphen bis zur Erlassung des Gesetes über elektrische Anlagen verboten werden. Es sei nicht absehbar, daß irgend eine Berwendung der Eleftrizität an Bedeutung für das allgemeine Interesse der Telegraphie gleichkommen werde, weshalb dieser zumal angesichts ihrer Priorität und weiten Berbreitung ein gewisser Borrang nicht abzusprechen fei. Bürde biefer Fall übrigens mit der Zeit eintreten, fo werde es Sache der Gesetzgebung fein. das Geeignete porzufehren.

In der Spezialdiskuffion wurden

gu § 1 bes Entwurfs

folgende zwei Anträge geftellt:

I. Den § 1 des Entwurfs zu fassen wie folgt:

"Das Recht, Telegraphenanlagen und Telephonanlagen (Fernschreibs und Fernsprechanlagen) herzustellen und zu betreiben, steht mit den in den §§ 2 und 3 dieses Gesetzes enthaltenen Beschränkungen ausschließlich dem Reiche zu."

II. Statt des § 1 der Vorlage zu setzen:

"Elektrische Leitungen zum Zwecke der Versendung von Telegrammen und der Vermittelung von telephonischen Unterredungen gegen Bezahlung oder der Bezahlung gleichzustellende anderweite Vergütung dürsen vorbehaltlich der Bestimmungen des § 2 für den Fernverkehr nur im Bestriebe des Reiches stehen."

Zu § 1 des Entwurfs, eventuell dem Antrage 1, wurden demnächst die Unteranträge gestellt:

a) die Worte "herzustellen und" zu ftreichen,

b) an Stelle Des Wortes "herzuftellen" zu feten: "errichten".

Bei Begründung des Antrages I wurde zwar eingeräumt, daß er nur eine veränderte Fassung enthalte, aber für diese geltend gemacht, daß dieselbe beide in Rede stehenden Institute thatsächlich wenigstens sprachlich gleich behandle, und in der Verweisung auf die in den beiden folgenden Paragraphen enthaltenen Veschränfungen des Regals eine zwecknäßige Anordnung des Stoffes enthalte.

Zur Begründung des Antrages II wurde geltend gemacht, daß fein öffents liches Interesse vorliege, nicht gewerbsmäßige Anlagen und ihren Betrieb zu

hindern, und daß es sich bemgemäß empfehle, ein Regal für den entgeltlichen und nur für den Fernverkehr zu statuiren, den Ortsverkehr dagegen und jeden unentgeltlichen, nicht gewerblichen Betrieb davon auszunchmen; desgleichen die "Herstellung" von Betriedsmaterialien und von Anlagen, welche Bezeichnung übrigens eine unklare sei. Aehnlich wie bei der Post und der Eisenbahn könne der Staat nur an der Ausübung des Betrieds Interesse haben, während jedenfalls die Anfertigung der zum Betrieb erforderlichen Utensilien freigelassen werden könne.

Sämmtliche Anträge; mit Ausnahme des Unterantrages b, wurden sowohl aus der Mitte der Kommission, und zwar von mehreren Seiten, als auch von

Seiten ber Regierungsvertreter befampft.

Dem Antrage I wurde von letterer Seite entgegengehalten, daß die Uebersiezung von Telegraph in Fernschreibanlage das Wesen des ersteren nicht treffe, indem es auch akuftische und optische Telegraphen gebe und Telegramm eher mit "Schnellnachricht in die Ferne" deutsch wiedergegeben würde, und daß das Telephon richtiger als eine Unterart des Telegraphs betrachtet werde, während dieser alle möglichen Arten von Nachrichtenvermittelung umfasse.

Diefer Antrag wurde hierauf gurudgezogen.

Gegen den Antrag II wurde regierungsseitig vorgebracht, daß das Recht, Telegraphen herzustellen, die Borbedingung des Betriebes sei und deshalb nicht vermist werden könne. In fast allen europäischen Gesetzgebungen seien Hersustellung und Betrieb ausdrücklich dem Staate anheimgegeben, was seinen Grund darin habe, daß im Gegensatz zur Post, wo allerdings der Betrieb allein den Gegenstand des Regals bilde, beim Telegraphen auch die Drähte gegen mögliche Beeinträchtigung zu schätzen seinen. Das Regal auf bezahlte Depeschen zu besichränken, gehe nicht an, weil ansonst die Beförderung gebührenfreier Staatsetelegramme nicht erwähnt sei.

Auch von einem Mitgliede der Kommission wurde dargelegt, daß die Gesetzgebungen aller anderen europäischen Staaten die Herstellung und den Betrieb dem Staate anheimgeben, so Desterreich, Ungarn, die Schweiz, Belgien (établissement et exploitation), Italien (stabilire e esercitare), Holland, Portugal, Norwegen und Frankreich (établir et employer), die beiden letzteren Staaten sogar das Recht der Herstellung der Privattelegraphen sür sich in Anspruch nehmen.

Für den Unterantrag b wurde vom Antragfteller angeführt, daß der Aussbruck "herstellen" zur Annahme Anlaß geben könne, daß das Reich auch die Anfertigung für sich in Anspruch nehme, während die Absicht der Regierungen zweifelloß nur auf das "Errichten" gerichtet gewesen sei, welcher Ausdruck jenes Mißverständniß ausschließen würde. Nachdem beides regierungsseitig eingeräumt worden war, wurden der Antrag II und der Unterantrag a abgelehnt, der Unterantrag b aber und der hiernach abgeänderte § 1 des Entwuß angenommen.

In zweiter Lesung lagen der Kommission folgende Antrage zu § 1 vor:

I. bem Entwurfe hinzufügen:

"Unter Telegraphenanlagen sind zu verstehen

alle diejenigen Anlagen, welche zur Uebermittelung von Erflärungen und Worten vermittelst des elektrischen Stromes durch Worte und Zeichen benutzt werden";

II. den § 1 dahin zu fassen:

"Das Recht, elektrische Leitungen zum Zweck der Versendung von Telegrammen und der Vermittelung von telephonischen Unterredungen gegen Bezahlung zu errichten und zu betreiben, steht ausschließlich dem Reich zu." III. den ersten Absatz des § 1 dahin zu fassen:

"Das Recht, Telegraphenanlagen für den allgemeinen Versmittelungsverkehr zu errichten und zu betreiben, steht ausschließlich dem Reich in derjenigen Ausdehnung zu, in welcher zur Zeit des Infrafttretens des Gesets von demselben die elektrische Kraft zur Vermittelung des Verkehrs benutt wird."

IV. hinter "Telegraphenaulagen" zu seben: "für ben allgemeinen Bermittelungsverkehr".

Die Antragsteller führten zur Begründung ihrer Anträge aus:

Zu I. Es sei die Pflicht des Gesetzebers, wenn er den Verstoß gegen Bestimmungen des Gesetzes mit Strasen belege, für möglichst genaue Präzisirung dessen zu sorgen, was verboten sein soll; zu diesem Zwecke sei in § 1 dieses — weil den Ersindungsgeist lähmenden und das Bolt in seinem Nachrichten- austausch unter die Zensur des Staates stellenden — an sich im hohen Grade kulturseindlichen Gesetzes klarzustellen, was unter Telegraphen= und Fernsprech= anlagen zu verstehen sei; es könne nicht der Telegraphenverwaltung überlassen werden, jeweils nach dem Stande der Bissenschaft zu definiren, was unter Telegraph zu verstehen sei.

Bu diesem Zwecke sei es nothwendig, den elektrischen Strom als wesentlichen Bestandtheil in die Begriffsbestimmung aufzunehmen und die Bezeichnung "Nacherichten" als verschiedener Deutung fähig zu vermeiben.

Zu II. Es könne nicht beabsichtigt werden, mit diesem Gesetze alle mögelichen künftigen Entbeckungen zu umfassen; es empfehle sich deshalb, die elektrische Leitung als Erforderniß eines Telegraphen und die Entgeltlichkeit des Betriebes in das Gesetz aufzunehmen, während Oeffentlichkeit des Verkehrs nicht als geeignetes Kriterium für den zu monopolisirenden Betrieb erscheine, weil der Privatverkehr ansonst davon ausgeschlossen würde.

Zu III. Behufs genauer Festlegung der Grenzen des Regals erscheine es geboten, die Ausdehnung, in welcher die elektrische Kraft zur Zeit des Inkrastzteretens des Gesetzes vom Reiche für den allgemeinen Bermittelungsverkehr benützt wird, für den Umfang des Regals maßgebend zu machen, damit Private genau wüßten, was ihnen erlaubt, was verboten; der Auffassung, daß der Nachrichtensverkehr, gleichgiltig, welche Mittel denselben vermitteln, monopolisirt werden solle, sei auf diesem Wege entgegenzutreten; es hieße sonst dem Reiche Bollsmachten ertheilen auf etwa später in Existenz tretende Arten der Vermittelung.

Zu IV. Eine Definition des Telegraphen in § 1 fei allerdings wünschensewerth, allein das Regal auf den durch elektrische Kraft vermittelten Verkehr zu beschränken und z. B. den optischen Verkehr auszuschließen, gehe nicht au; es genüge, zum Ausdruck zu bringen, daß das Regal nicht auf solche Aulagen sich erstrecken solle, welche zu einzelnen bestimmten Zwecken, wie für Signalapparate, für Höhenmessungen und ähnlichen errichtet würden, sondern daß das Regal nur soweit gewährt werden solle, als die Anlagen dem allgemeinen Nachrichtens Versmittelungsverkehr einer Person dienen.

Von den Vertretern der verbündeten Regierungen wurden sämmtliche Ansträge, mit Ausnahme desjenigen unter Ar. IV, befämpft, indem auf die Ersahrung hingewiesen wurde, daß mit Versuchen, durch Definitionen Klarheit zu schaffen, nicht selten das Gegentheil erreicht und die Rechtsanwendung erschwert

werde; es empfehle fich, jumal bis jest die Auslegung des Begriffs Telegraphen= anlage keinerlei Unftand gegeben habe, auch ferner lediglich die ratio legis ins Auge zu faffen; die flar zu Tage liegende Unficht der Berfaffung in § 48 gehe bahin, daß die mehr oder weniger unter bem Ginflug der Rentabilität ftehenden Privatgejellichaften in einer von großen Besichtspunkten ausgehenden, dem öffent= lichen Interesse entsprechenden Beise den Schnellnachrichtenverkehr in die Ferne nicht vermitteln könnten. Das öffentliche Wohl erfordere, daß das Reich, welches ausichließlich im öffentlichen Interesse handle, benjelben in ber Sand behalte, und zwar nicht nur den durch eleftrische Kraft, sondern auch den etwa durch neu Bu Tage tretende Raturfrafte zu vermittelnden, 3. B. die akuftische und Die optische Telegraphie, welch' lettere nicht erft in Aussicht feien, sondern gur Beit bereits beständen oder doch jederzeit in Gebrauch gesetzt werden könnten. — Dem Untrag III stehe überdies entgegen, daß danach die Telegraphenverwaltung gehindert sein würde, neue Apparate aufzustellen; der Begriff Telegraphenanlage fei durch die in ben Motiven gitirte reichsgerichtliche Entscheidung binlänglich gegen migbrauchliche Auslegung geschütt. Die Telegraphenverwaltung wolle nicht mehr, als fie bisher thatsächlich gehabt habe, aber auch nichts hergeben. — Auch mehrere Mitalieder ber Kommission traten, mahrend Untrag IV nach Ersegung bes Wortes "öffentlich" burch "allgemein" allseits als annehmbar erklärt wurde, ben Antragen I, II und III entgegen; ber Borwurf, mehr zu verwirren als flarzustellen, treffe insbesondere den Antrag I auch noch, nachdem die ursprünglich darin enthaltenen Worte "und vermittelft mechanischer Uebertragung" geftrichen worden; auf die Art der Kraft, welche zur Berkehrsvermittelung diene, komme es nicht an und ständen staatspolitische wie wirthschaftliche Bedeufen einer Gin= schränfung in dieser Beziehung entgegen; auch sei die Befürchtung nicht begründet, daß der Strafrichter sich nach der dem Begriff Telegraphenanlage von ber Berwaltung zu verschiedenen Zeiten verschieden gegebenen Auslegung richte; auch in anderen Gesetzen habe man geglaubt, zwedmäßigfeitshalber von einer Definition abzusehen, jo beim strafrechtlichen Schut ber Telegraphenanlagen, beim Batentgesetz u. a. m.

Ob und welche etwaige spätere Erfindungen unter das Gesetz fallen werden, sei Sache späterer Erörterung, ähnlich wie das dem Telegraphen zeitlich nache gefolgte Telephon durch Entscheidungen den der Entstehung des Telephons vorsausgegangenen Bestimmungen nachträglich unterstellt wurde; optische Anlagen seien älter als die elektrischen, und gerade bezüglich jener sei angesichts der Möglichteit des Mißbrauchs an den Seeküsten die Nothwendigkeit, sie in die Hand des Staates zu legen, sehr einleuchtend; das ungewisse Zukünstige solle weder im Boraus monopolisirt noch im Boraus vom Monopol ausgeschlossen werden; es sei nicht zu befürchten, daß infolge des Umstandes, daß eine spätere Ersindung unter das Regal fallen könne, der allerdings von der Aussicht auf Gewinn nicht unabhängige Ersindungsgeist gelähmt werde; entweder werde das Reich die Ersindung sich aneignen oder durch Konzession die Befruchtung ersmöglichen; auch für spätere Ersindungen zu gleichem Zweck werden dieselben Gründe sprechen, die uns jetzt veranlassen, das Regal zu bewilligen.

Nachdem der Staatssekretär auf eine Anfrage aus der Kommission erklärt hatte, daß Wasserregistrirungsapparate und Signalapparate für Höhene messungen ebenso wenig in den Bereich der Nachrichten vermittelung eines Menschen im Sinne des § 1 sielen als der Phonograph (Tönevermittelung), wurden die Anträge I, II, III abgelehnt, Antrag IV aber und der hiernach gestaltete § 1 angenommen.

## Bu § 2.

In erfter Lefung lagen der Kommiffion hierzu folgende Antrage por:

- I. In Absat 1 zwischen ben Worten "Bezirke" und "verliehen werben" einzufügen: "und muß verliehen werden, wenn ein Unternehmer die nöthigen Garantien bietet und an dem Orte, um bessen Verkehr es sich handelt, ein hierfür ausreichendes Institut nicht besteht";
- II. hierzu der Unterantrag: dem Obigen im Falle der Annahme beizufügen:
  "Die Berleihung gewährt nicht ein ausschließliches Recht; sie kann bei erheblicher Verletzung der Verleihungsbedingung zurückgezogen werden, jedoch steht gegen die Entziehung das Verwaltungs-Streitversahren und, wenn ein solches in dem betreffenden Bundesstaate nicht besteht, die innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu ershebende Veschwerde an das Reichsgericht offen."
- III. -1. hinter "Begirke" gut fagen:

"und muß an Gemeinden für den örtlichen Bereich derselben versliehen werden, wenn die nachsuchende Gemeinde die genügende Sichersheit für einen ordnungsmäßigen Betrieb bietet und wenn eine außereichende derartige Anlage in derselben nicht besteht, auch das Reich sich nicht erbietet, sofort eine solche Anlage zu errichten und zu betreiben."

2. als Absat 4 einzufügen:

"Das Reich ist berechtigt, die von den Gemeinden hergestellten Anlagen gegen Erstattung der Kosten jederzeit zu übernehmen und zu betreiben."

IV. als Rebenantrag zu 1. des Antrages III:

"und muß an Gemeinden für den Verkehr innerhalb des Gemeindes bezirks verliehen werden, wenn die nachsuchende Gemeinde die gesnügende Sicherheit für einen ordnungsmäßigen Betrieb bietet und das Reich eine solche Anlage weder errichtet hat, noch sich zur Errichtung und zum Betriebe einer solchen bereit erklärt."

Die Antragsteller zu I und II bezeichneten es als ein Bedürfniß, daß unter ben in dem Antrag I bezeichneten Boraussetzungen eine Konzession an Privatzunternehmer verliehen werden müsse, während die Antragsteller zu III und IV biese Zwangskonzession nur zu Gunsten von Gemeinden einräumen wollten.

Die Vertreter der verdündeten Regierungen erklärten die Anträge I und II für unannehmbar, weil bei einer gesetlichen Verpslichtung zur Ertheilung einer Konzession an einen beliebigen Unternehmer eine sichere telegraphische Verbindung dadurch unterbunden und das Interesse des Publikums dadurch geschädigt werde. Es genüge die im Entwurf statuirte freiwillige Konzession an Privatunterenhmer. Nach den Erfahrungen, die in anderen Ländern mit Privatunterenhmern gemacht worden seien, würde es ein großer Mißgriff sein, solche mit einem Anspruch auf Verleihung in dieses Geses aufzunehmen; auch liege ein Bedürfniß hierzu nicht vor; deßhalb seien bei uns Privatgesellschaften auf diesem Gediete von vorneherein ausgeschlossen worden; das Publikum würde immer schlechter bedient worden sein und man hätte die Betriebe dann mit vielen Millionen auftausen müssen; es sei allem Bedürfniß Nechnung getragen, wenn man die Iwangskonzession auf die Gemeinde beschränke.

In dieser Beziehung verdiene der Antrag IV den Borzug, weil er nicht nur ausreiche, sondern alle Fälle erschöpfe, und werde durch Annahme dessellen Antrag III 1 überslüssig, der Annahme des Antrages III 2 stehe ein Bedenken nicht entgegen.

Von den Mitgliedern der Kommission wurden die Anträge I und II theils befürwortet, theils bekämpst; besürwortet von einem Mitgliede, das den Ausschluß privater Unternehmer zwar für den prinzipiell richtigen Standpunkt erklärte, weil die Gesetzesbestimmung der Verwaltung gegenüber als Kompelse dienen würde; bekämpst, weil ausländische Institute auf diesem Wege zur Beherrschung unseres Telephonwesens gelangen könnten.

Bon den Anträgen III, 1 und IV fand letterer auch in der Kommission mehr Anklang. Gegen den Antrag III 2 wurde von einem Kommissionsmitgliede das Bedenken erhoben, daß durch die Möglichkeit der llebernahme die Vortheile

der Ertheilung illusorisch würden.

Derartige Bestimmungen seien ben Berleihungsbedingungen gu überlaffen.

Bei der Abstimmung wurden die Anträge I und II abgelehnt, IV und III 2 angenommen, wodurch III 1 erledigt erschien.

In zweiter Lesung wurde zum § 2 beantragt:

- I. hinter "Bezirfe" (2. Zeile) zu seisen "an Privatunternehmer" und in Alinea 4 erste Zeile nach "die" einzufügen "von Privatunternehmern und";
- II. den letten Absatz des § 2 zu streichen;
- III. eventuell im letten Absatz bie Worte "gegen Erstattung der Kosten" zu setzen: "gegen Erstattung des Werthes".

Antrag I wurde vom Antragsteller als die Redaktion verbessernd empfohlen, Antrag II damit, daß es unbillig sei, wenn die Anlage gut gehe, dem Untersnehmer den Betrieb ohne genügende Entschädigung, welche in den Anlagekosten nicht zu finden sei, zu nehmen. Diese Bestimmung hindere, das Gegentheil in die Bedingungen aufzunehmen, was im einzelnen Falle angezeigt sein könne.

Während ein Vertreter der verbündeten Regierungen den Absat 4 im Interesse ber Gemeinden liegend erachtete, äußerte sich ein Kommissionsmitglied dahin, daß diese Bestimmung theils im Interesse der Gemeinde liege, theils dazu diene, die prinzipielle Verechtigung des Neichs zu statuiren; übrigens könne sie ein Hinderniß für eine Errichtung sein und werde sie deshalb besser den Verleihungsbedingungen überlassen. Die Vezeichnung "Werth" wurde von derselben Seite als dehndar bezeichnet, von anderer als hinreichend bestimmt erklärt und für Aufrechterhaltung der Vestimmung plädirt, weil dem Neich nicht anheimgegeben werden solle, in dieser Nichtung beliebige Bedingungen mit der Konzession zu verbinden.

Bei der Abstimmung wurde Antrag I angenommen, desgleichen der Unterantrag III. Der Antrag II wurde aber ebenfalls angenommen, Absat 4 bes § 2

sonach gestrichen.

# 3u § 3 Biffer 1.

hier lagen die Anträge vor:

I. hinter "Kommunalbehörden" einzuschalten: "und Deich Korporationen", was vom Antragsteller mit dem Hinweis auf die Rothwendigkeit eines Schnell= nachrichten=Betriebes für Deichverbände, wozu manchmal das Bedürfniß so rasch eintrete, daß nicht erst die Konzession eingeholt werden könne, begründet wurde.

II. Der Ziffer 1 beizufügen: "Telegraphenanlagen, welche zum vorübers gehenden Gebrauch bei Bauten oder bei Anlagen zum Schutze gegen Gefahr bestimmt sind".

III. Der Unterantrag zu II: ftatt "Bauten" zu sagen: "bei einzelnen Bauten zum Betriebe innerhalb der Bauftelle" und ftatt "Gesahr" zu setzen "Gemeingefahr".

Die Bertreter der verbündeten Regierungen waren zu Antrag I der Ansicht, daß diesem Bedürfniß Seitens des Reichs stets genügt worden sei und auch fernerhin stets werde genügt werden, und daß den Deichverbänden zu überlassen sei, rechtzeitig um Konzession nachzusuchen; die Willsahrung trage die Gefahr in sich, daß andere Berbände (Berufsgenossenschaften 2c.) sich zurückgesetz fühlen könnten. Auch könne dem Bedürfniß durch im Boraus für Fälle des Nothstandes ertheilte generelle Konzessionen entsprochen werden. Uedrigens beständen bereits in den Stromgebieten Telephonanlagen für die Zeiten der Gesahr. Auch von Mitgliedern der Kommission wurde darauf hingewiesen, daß, wenn die Gesahr so eminent sei, daß seine Konzession mehr eingeholt werden könne, es auch für Erzichtung von Anlagen zu spät sein dürfte, und daß übrigens, um einem Nothstand zu begegnen, jeder Verkehr erlaubt erscheine.

Die Anträge II und III wurden damit begründet, daß eine Berallgemeinerung bes im Antrage I enthaltenen Pringips 3. B. für Tunnelbauten, angezeigt erscheine.

Die Vertreter der verbündeten Regierungen konnten auch hierfür ein Bedürfniß nicht anerkennen, sie befürchteten vielmehr die Belästigung des öffentlichen Teles graphennetes durch solche Anlagen. Und es wurde auch von Kommissionsmitsgliedern darauf hingewiesen, daß das Prinzip des Gesetes auf diesem Wege — jedenfalls im Wege des Mißbrauchs — durchbrochen werden könnte.

Bei der Abstimmung wurden die Anträge II und III abgesehnt, Antrag I

bagegen angenommen.

# 3u § 3 3iffer 2.

Hierzu lagen die Anträge vor, hinter "Betriebes" hinzuzufügen: "ober für ben allgemeinen Bermittelungsverkehr innerhalb der bisherigen Grenzen" eventuell hinter "Betrieb" einzuschalten: "in bisheriger Beise".

Zur Begründung wurde gegenüber dem Hinweis der Regierungsvertreter auf die Motive bemerkt, daß das Reglement zurückgezogen werden könnte, durch das vorliegende Gesetz sogar aufgehoben erscheine, daß das fragliche Recht aber im Interesse der Reisenden gesetzlich statuirt gehöre.

Mehrere Kommissionsmitglieder sprachen sich dafür aus, daß die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes, wie er unter Schwierigkeiten durch ein Abkommen zwischen den Eisenbahnen und der Telegraphenverwaltung geworden, zu sichern sei.

Der obige Prinzipalantrag fand bemgemäß Unnahme.

# § 3 Ziffer 3a

wurde, nachdem ein hierzu gestellter Antrag zurückgezogen war, angenommen.

# Bu § 3 Ziffer 3b.

Hierzu lagen folgende Anträge vor:

- I. Ziffer 3 b wie folgt zu fassen:
  - b) zwischen mehreren Grundstücken, wenn diese Anlagen aussichließlich und unentgeltlich dem der Benutzung der Grundstücke entsprechenden Vertehr bestimmt sind.
- II. In Rr. 3b die Worte: "zu einem Betriebe vereinigten," ju ftreichen.
- III. Unter Rr. 3 b hinter die Worte "zwischen mehreren" einzufügen: "einem Besißer gehörigen ober".

IV. e) wie b bes Entwurfs, jedoch die Worte "deren keines von dem andern über 15 Kilometer entfernt ist" zu streichen und vor den Schluß= worten "Verkehr bestimmt ist" einzufügen: "unentgeltlichen".

V. anstatt "15 Kilometer" zu sagen: "25 Kilometer in der Luftlinie". Nachdem die einzelnen Antragsteller die von ihnen gewünschten Erweiterungen des Entwurfs nach den aus den Anträgen ersichtlichen Richtungen begründet hatten, erklärten sich die Vertreter der verbündeten Regierungen, wie folgt:

Antrag III und V seien annehmbar, die übrigen würden dagegen besser

abgelehnt.

Untrag II würde das Monovol für die Streden bis 15 Kilometer gefährden. Die Antrage I und IV, welche die räumliche Grenze von 15 Rilometer elidiren, fönnten zu einer Umgehung bes Regals führen, indem mit dem unentgeltlichen Betrieb bes Telegraphen eine entgeltliche geichäftliche Ginrichtung verbunden werden könnte. Es fei möglich, daß Personen, welche in Orten, die weiter als 15 Kilometer entfernt liegen, Grundstücke besitzen, Dieje Grundstücke telegraphisch mit einander perbinden, in ben Grundstüden geschäftliche Etabliffements errichten, 3. B. Ausfunftsbureaus 2c., und alsbann mittelft bes Telegraphen einen Geschäftsbetrieb gewerbsmäßig vornehmen, ohne daß man behaupten tonne, daß ber Telegraph entgeltlich benust werbe. Nach beiden Anträgen könnten überdies größere Institute sich mit dem Gemeindewohl nicht vereinbarliche Bevorzugungen verschaffen. geseglichen Ausnahmen vom Regal dürften nicht zu fehr ausgebehnt werden, vielmehr moge man fich beschränken auf bas bem Reiche eingeräumte Recht. Genehmigungen zu ertheilen. Solche seien bisher ertheilt worden und würden ferner ertheilt werden, sofern durch die zu genehmigenden Anlagen für die öffentliche Leitung fein Schaben entstehe. Alagen über Berweigerungen feien aus Kreisen ber Induftrie nicht laut geworden. Die Entfernung von 15 Rilometern umfasse thatsächlich alle vorhandenen größeren Betriebe. Dieselbe sei dem Postgesetz ent= Die möglichen Folgen der Streichung der Grenzlinie follten nicht unterschätzt werden. Die Gefahr ber Umgehung bes Regals liege nahe. Unter ber Entfernung von 15 Kilometer fei nicht die Luftlinie, sondern der fürzeste Berbindungsweg zwijchen zwei Orten gemeint. "Entfernung" fei ein rezipirter Begriff auch bei ber Berechnung von Kostenvergütungen.

Aus der Mitte der Kommission wurde geltend gemacht, daß in der von allen Anträgen verlangten Unentgeltlichkeit genügender Schutz gegen die Umgehung des Regals gelegen sei, und daß die Annahme der Anträge auch eine Entlastung der Berwaltung zur Folge haben würde. Bon anderer Seite wurden die Befürchtungen der Regierungsvertreter getheilt; in der Erweiterung der Grenze auf 25 Kilometer erblickte man aber eine Ausgleichung der Bestrebungen und in der Wahl der Luft-

linie eine gleichmäßigere Regelung ber Frage.

Bei der Abstimmung wurden die Anträge I, II und IV (letzterer mit Aussnahme des Wortes "unentgeltlich") abgelehnt, dagegen die Anträge III und V und vom Antrage IV bei getrennter Abstimmung das Wort "unentgeltlich" und damit Ziffer 3 b des Entwurfs in der Fassung, wie sie hiernach geworden, angenommen.

Ferner lagen der Kommission zwei Anträge vor, den § 3 durch eine Ziffer 4

bezw. einen Absaß 2 zu erganzen und zwar:

I. "Telegraphenanlagen, welche nicht zur Uebermittelung von Nachrichten dienen."

II. "Die Reichsverwaltung ift verpflichtet, diejenigen Telegraphenaulagen zu errichten und zu betreiben, beren Errichtung und Betrieb der Reichsetag beschließt."

Zur Begründung des Antrages I ward vorgebracht, daß deutlich feftzustellen sei, daß nur der eigentliche Nachrichtenverkehr, nicht aber 3. B. Mittheilung von Tönen zum Regal gehöre. — Der Staatssekretär erwiederte hierauf, daß Anlagen, welche nicht zur Bermittelung von Nachrichten dienen, begrifflich und sprachlich nicht als Telegraphenanlagen zu erachten seien; der Antrag I enthalte deshalb einen Biederspruch in sich selbst. Gegen den Antrag spreche auch, daß Anlagen zur Nachrichtenmittheilung mißbraucht werden könnten.

Auf eine Anfrage betreffs der Wasserstandmesser, welche einer Genehmigung nicht bedürfen sollten, wurde erklärt, in der Notirung des Wasserstandes bestehe gerade der Nachrichtendienst, obgleich eine Zustellung an das Publikum nicht stattsfinde, und deshalb sei Genehmigung hierfür einzuholen.

Dem Antrage II wurde regierungsseitig entgegengehalten, daß der Bundessrath nicht gesonnen sei, auf sein verfassungsgemäßes Mitwirkungsrecht zu verzichten. Beide Anträge wurden hierauf abgelehnt.

Nach Zurückziehung bezw. Zurückstellung weiterer zu § 3 gestellter Anträge wurde § 4 des Entwurfs unter Ersetzung des Wortes "Herstellung" durch "Erzichtung" angenommen.

Als § 4 a einzuschalten war beantragt:

Für die Errichtung der erforderlichen Anlagen greifen die Bestimmungen über das Enteignungsversahren mit der Maßgabe Plat, daß

- 1. Hands und Grundeigenthümer verpflichtet sind, die nöthigen Anlagen ohne Bergütung zu dulben, soweit die unumschränkte Benutung ihres Eigenthums dadurch nicht behindert und ihnen ein Schaden nicht versursacht wird, und daß
- 2. öffentliche Wege und Pläte dafür in Anspruch genommen werden können, soweit der Berkehr, bem dieselben dienen, es gestattet.

Der Antragfteller begründet seinen Antrag damit, daß es ihm geboten erscheine, die rechtlichen Grenzen des in § 1 statuirten Regals nach beiden Seiten festzuslegen, in der einen Richtung durch Gewährung des Enteignungsrechts und Aufserlegung der Entschädigungspflicht, nach der andern durch scharfe Begrenzung der Psilicht von privaten Grundeigenthümern durch Hochhaltung der eigenen unumsschränkten Benutzung des Sigenthums und der Fernhaltung jeden Schadens, sowie durch Wahrung der eigenen Verkehrsfreiheit für öffentliche Wege und Plätze insbesin Städten. Es wurde besonders betont, daß nicht beabsichtigt sei, dem Reich mehr zu geben als es thatsächlich habe und zur Durchführung des Regals brauche, daß vielmehr die klare Festlegung der mit dem Regal für Andere verbundenen Pssichten der Hauptzweck des Antrages sei. Es handle sich hauptsächlich darum, die in dieser Beziehung im Publitum herrschende Untlarheit zu heben. Die bestehenden Verträge der Unidessstaaten von 1868/69 bezögen sich nur auf Staatsstraßen.

Der Antrag fand fast auf feiner Seite der Kommission Anklang. Es wurde von einer Seite darauf hingewiesen, daß Anlagen nicht blos wegen Schädigung, sondern auch aus Schönheitsrücksichten müßten abgesehnt werden können, und daß der Antrag nicht unterscheide zwischen Brivat- und öffentlichen Anlagen; für erstere könne doch ein Enteignungsrecht nicht stipulirt werden; von mehreren Seiten sprach man sich dahin aus, daß einem solchen Antrag nur dann zugestimmt werden könnte, wenn die Verwaltung ein Enteignungsrecht für sich in Anspruch nehmen würde, worauf der Antragsteller wiederholt betonte, daß der Antrag nicht sowohl die Nechte des Neichs als insbesondere auch die Pflichten der in Mitseidenschaft Gezogenen zu begrenzen bezwecke.

Der Vertreter ber Reichspostverwaltung erfannte an, daß der Antrag aus einem Wohlwollen gegen die Telegraphenverwaltung entsprungen sei, bat aber dessen ungeachtet, den Antrag abzulehnen.

Bei Aufstellung bes Geseyentwurses habe man die Frage eingehend erwogen, ob es nicht zwecknäßig sei, ähnliche Bestimmungen, wie der Antrag enthalte, in den Entwurf aufzunehmen; allein man habe sich überzeugt, daß hierdurch in zahlereiche zivilistische und öffentlicherechtliche Fragen eingegriffen werden würde, und daß das vorliegende Gesey nicht der richtige Ort sei, diese Fragen zu entscheiden. Neberdies habe sich für die Telegraphenverwaltung ein zwing en des Bedürfniß, diese Fragen legislativ zu regeln, die setzt nicht herausgestellt, es sei vielmehr, wenngleich zuweilen mit Schwierigkeiten, gelungen, ohne Inanspruchnahme besonderer Privielegien durchzukommen. Neberdies beruhe der Antrag auf der Boraussehung des Erpropriationsversahrens; es sei aber einerseits nicht sicher, ob in allen Bundesestaaten ein solches Versahren bestehe, und andererseits würde ein solches Versahren für die Zwecke der Telegraphenverwaltung wohl meist zu zeitraubend sein. Es empfehle sich daher, für jest von der geseslichen Regelung der betreffenden Fragen abzusehen.

Der Untrag wurde bemnächft abgelehnt.

Mls & 4 a einzuschalten war ferner beantragt:

I. Jedermann hat gegen Zahlung der Gebühren das Recht auf Beförderung von ordnungsgemäßen Telegrammen und auf Zulassung zu einer ordnungsgemäßen telephonischen Unterhaltung durch die für den öffentlichen Verkehr bestimmten Anlagen.

Zurückweisungen und Bevorzugungen können nur auf Grund bes Gesetes erfolgen. Gine ungesetzliche Zurückweisung oder Zurückseung verpflichtet das Reich bezw. die Unternehmer (§ 2 Absatz 1) zum Schadenersatz. Bis zum Erlaß des diesbezüglichen Gesetzes gelten die in Kraft befindlichen Vorschriften; diesem Gesetze bleibt vorbehalten, die Voraussetzungen zu ordnen, unter denen auch durch Kaiserliche Berordnung über Zurückweisungen und über Vorrechte bei Benutzung der Anlagen Bestimmung getroffen werden kann.

II. Vorrechte bei der Benutung der dem öffentlichen Berkehr dienenden Anlagen und Ausschließungen von der Benutung find nur aus Gründen des öffentslichen Interesses zulässig.

Nach Begründung der Anträge durch die Antragsteller, welche gleichmäßig den Kontraftzwang und die damit zusammenhängenden Zurückweisungen und Bevorzugungen gesellich zu sixiren wünschen, erklärten die Bertreter der verbündeten Regierungen sich für den Antrag II; obwohl derselbe etwas Selbstverständliches enthaltend überflüssig sei, so könne es doch nichts schaden, wenn er im Gesete Aufnahme sinde. Dasselbe sei der Fall hinsichtlich des Absach, des Antrags I; dagegen sei die im Absach 2 statuirte Schadenersappslicht unaussührkar; es sei schlechthin unthunlich, in dieser lex specialis die große Frage der Haftbarkeit des Staates für die Handlungen seiner Beanten zu entscheiden; insbesondere zu entscheden, ob diese Haftbarkeit auch bei dona side oder nur bei dolus und culpa eintrete, ferner in welchem Umfange gehaftet werde, ob z. A. auch für den entgangenen Gewinu bei Zuzückweisung sinanzieller oder politischer Depeschen? Dem stimmten Mitglieder der Kommission bei; obgleich Fälle ungerechtsertigter Zurückweisung vorgekommen, müsse die Kemedur im Sinzelfalle doch auf dem Boden des bestehenden Nechts gesucht werden; dazu komme, daß im internationalen Kechte eine Haftung des

Unternehmers nicht beftehe, es beshalb nicht wohl angehe, solche im internen Recht einzuführen. — Nachdem noch festgestellt worden war, daß auch Antrag II sich nur auf öffentlich betriebene Telegraphen beziehe, wurden Antrag I Absat 1 und Antrag II benn auch demnächst angenommen, Absat 2 des Antrags I aber abgelehnt.

In zweiter Lesung wurde beantragt, im ersten Absate des § 4 a die Worte "ordnungsmäßigen" zu streichen, weil dadurch eine Zensur für den Betrieb herbeisgesührt werde. Der Antrag sand durch Hinweisung auf die Vorschriften bei der Post und den Umstand Unterstüßung, daß Fälle vorkämen, in welchen Telegramme mit richtigem Inhalte zurückgewiesen würden, und daß nachträglich nicht mehr Remedur geschaffen werden könne. Von mehreren anderen Seiten wurde der Antrag bekänpft. Irgend eine Kontrole und ein Kautel gegen Verbreitung falscher sensationeller Nachrichten müsse bestehen; wenn das Gesetz aber an dieser Stelle darüber nichts sage, so erscheine die bezügliche Vorschrift der Telegraphensordnung (§ 2) aufgehoben, und würde dann jede Kontrole als verboten betrachtet werden. Nachdem der Staatssekretär sich für Veibehaltung des Ausdrucks "ordnungs» mäßig" mit dem Bemerken erklärt hatte, daß derselbe auch im internationalen Telegraphenvertrag gebraucht sei, wurde der Antrag abgelehnt.

Als § 4 b einzuschalten war beantragt:

"Sind an einem Orte Telegraphenlinien für den Ortsverkehr, sei es von der Reichs-Telegraphenverwaltung, sei es von der Gemeindeverwaltung oder einem anderen Unternehmer zur Benutzung gegen Entgelt errichtet, so fann jeder Eigenthümer eines Grundstücks gegen Erfüllung der von jenen zu erlassenden und öffentlich bekannt zu machenden Bedingungen den Anschluß an das Lokalnet verlangen.

Die Benutung solcher Privatstellen durch Unbefugte gegen Entgelt

ift unzuläffig.

In den Vertragsbedingungen kann einseitige Aufhebung des Vertrages durch den Unternehmer ohne Zulassung des Rechtswegs oder eines Schiedsspruches nicht bedungen werden."

Der Antrag, welcher in seinem letzten Absatz die einseitige, nach willfürslichem Ermessen geschehende Kündigung auszuschließen bezweckt, wurde, nachdem er diese Fassung auf Anregungen Seitens der verbündeten Regierungen, wie auch auß der Kommission erlangt hatte, in seinen Absätzen 1 und 2 angenommen, Absatz 3 aber abgelehnt, nachdem die Vertreter der verbündeten Regierungen densselben für überslüssig erklärt hatten, weil ein Ausschluß selbst der schiedsgerichtslichen Entscheidung niemals bedungen werde, auf ein Kündigungsrecht aber nimmer verzichtet werden könne, 3. B. wegen Ginstessung ungeigneter Apparate oder wegen Rückständigkeit mit der Gebührenzahlung.

Als § 40 einzuschalten war beantragt:

I. "Die Feststellung der für die Benutung des öffentlichen Telegraphs und Telephons im Reiche — mit Ausschluß des inneren Berkehrs in Bayern und Württemberg — zu entrichtenden Gebühren, beziehungsweise der gebührenfreien Beförderung von Drahtnachrichten, bleibt der gesetzlichen Regelung vorbehalten."

# mit den Unteranträgen:

a) "die Befreiung gewiffer Telegramme von Zahlung der Gebühren wird burch ein besonderes Geset geregelt."

b) "lleber die Gebühren, welche für die Benntung des Reichstelegraphen 311 gahlen find, wird ein besonderes Geset ergeben."

II. "Die für die Benutung von Reichstelegraphen und Fernsprechanlagen bestehenden Gebühren können nur auf Grund eines Gesetzes erhöht werden. Gbenso ist eine Ausdehnung der gegenwärtig bestehenden Befreiungen von solchen Gebühren nur auf Grund eines Gesetzes zulässig."

Der Staatssekretär des Neichspostamts erklärte die Anträge I schlechthin für unannehmbar. Es seien begründete Klagen über die Höhe der Gebühren und über mangelnde Ausdehnung des Netzes nie vorgebracht worden. Aus der hiermit übergebenen Statistik — Anlagen 2 bis 6 — erhelle zur Genüge, daß solche Klagen auch nicht vorgebracht werden könnten. Neben der Herabsetung des inländischen Saves habe auch im internationalen Verkehr Ermäßigung stattgefunden, innershald 12 Jahren nach Außland von 6 auf 2 M., nach England von 6,50 M. auf 1,50 M., der Worttarif nach Australien sei erst jüngst von 9 M. auf 5 M. herabseset worden. Von einem leberschuß beim Telephonbetrieb sei jetzt nicht mehr die Rede. Jeder Tag könne neue Ersindungen bringen, die Technif schreite so rasch vorwärts, daß es kaum möglich sei, ihr zu folgen, so in der Nachahmung der Schriftzüge, in der telegraphischen Mittheilung musikalischer Noten 2c.

Demnächst würden die telephonischen Gespräche vielleicht durch einen Automaten gezählt, was ficher zu einer Tarifanderung führen werbe. Auch fei man von ber Weltkonfereng abhängig. Darum muffe die Regelung ber Gebühren ber Berwaltung belaffen werben. Dies fei allerwarts ber Fall, insbesondere in ben 10 größten Verfehraftaaten; in 9 fleineren Staaten werde ber Tarif gesetzlich geregelt. Auch die Gisenbahntarife - wo es sich um viel größere Summen handle — seien noch nie gesetlich festgelegt worden. Der Gesammtbetrag ber Telegrapheneinnahmen betrüge nur etwa den britten Theil berjenigen Ginnahmen, bei welchen die Feststellung der Gebühren reglementarisch erfolgt. Die allgemeinen Berkehrsintereffen seien kein Gebiet für die Bestrebungen parlamentarischer Machterweiterung und das Migtrauen, daß die Regierung ihre Machtvollkommenheit nicht zum Wohle des Voltes anwende, follte doch nachgerade gang schwinden. Die ber Verwaltung nöthige Beweglichfeit wurde behindert. Bei ber Poft, wo lange nicht diese Beweglichkeit erforderlich, unterstehe dennoch der Hauptgebührenbetrag (mit ca. 60 Millionen Mart, ber Regelung burch den Reichstanzler. Die Telegraphengebühren betrügen nur etwa 25 Millionen. Gine Trennung in Haupt= und Nebentarife, wie bei ber Poft, gebe es hier nicht. Gine Berkehrsverwaltung tonne nicht fistalisch werden, weil sie zu sehr vom Volksgeiste abhängig sei.

Die Gebührenfreiheit allerdings ließe sich durch Gesetz wohl regeln.

Nachdem der Antragsteller die Tendenz seines Antrags dahin erläutert, daß analog der Post nur die Hauptpunkte des Gebührenwesens — die Grundzüge — durch Geset geregelt werden sollten, und nachdem von einem andern Konnnisssions= mitgliede Klage über die Höhe der Telephongebühren geführt worden war, verwies der Staatssekretär auf die von ihm im Reichstag (Budgetkommission) gegebene, überzengende Beweisssührung, daß eine Ermäßigung unmöglich sei; den Nutzen vom Telegraphen hätten die höheren Schichten des Bolkes; die Gebühren seien im Auslande durchweg höher; der Handel und die Großindustrie wolle auf diesem Wege Telegramme sparen.

Von einem anderen Kommissionsmitgliede wurde dem Antragsteller zugestimmt, mit dem Bemerken, daß Gebührenfreiheit nicht selten als Dringlichkeit verstanden werde. Das System der versicherten Telegramme sei mehr auszubilden in der Richtung, daß größere Entschädigung im Falle unordentlicher Bestellung

bezahlt werde. Die gesetzliche Regelung läge auch im Interesse der Verwaltung, insofern sie sich der Ansprüche auf Ermäßigung leichter erwehren könnte. Jedensfalls müsse die Erhöhung der Gebühren dem Reichstag vorbehalten bleiben, während im Uebrigen der Verwaltung allerdings großer Spielraum zu lassen sei.

Mit letzterem Gedanken in dem Antrage II erklärte sich der Staatssekretär einverstanden; er macht jedoch darauf aufmerksam, daß bei einer Tarifänderung es zweifelhaft erscheinen könne, ob eine Erhöhung vorliege oder nicht. Auf verssicherte Telegramme in obigem Sinne könne man sich nicht einlassen, da Niemand für unvorhergesehene Störungen haften könne.

Von Seiten des Antragstellers zu II wurde hervorgehoben, die Verweisung auf später zu erlassende Gesetze habe wenig Werth, zumal wenn die Hauptsache doch der Verordnung überlassen werden müsse. Unter Erhöhung sei eine all gemeine Erhöhung zu verstehen.

Gin anderes Kommissionsmitglied erflärte sich gegen jede gesetzliche Regelung bieser Materie.

Bei der Abstimmung wurde der Antrag II angenommen, alle anderen Anträge wurden abgelehnt.

Als § 4d einzuschalten war beantragt:

"Das Telegraphengeheimniß ist unverletzlich, soweit nicht Aussnahmen im Gesetze begründet sind. Dasselbe erstreckt sich auch darauf, ob und zwischen welchen Personen telegraphische Mittheilungen stattz gefunden haben."

Der Antragsteller führte unter Berufung auf Laband's Staatsrecht und Dr. O. Dambach's Kommentar zum Postgesetz aus, daß das Telegraphensgeheinniß sich auch auf die Thatsache erstrecke, daß Jemand ein Telegramm aufgegeben oder zugestellt erhalten habe. Die Regelung dieser Frage gehöre zweifelslos nicht in die Telegraphenordnung, sondern in ein Gesetz.

Aus der Mitte der Kommission wurde nur das Bedenken laut, ob das

Strafgesetz badurch nicht geändert werbe.

Der Vertreter ber Reichspostverwaltung crklärte, daß die Aufnahme einer besonderen Bestimmung über Wahrung des Telegraphengeheimniffes überfluffig fein burfte, ba bagienige, was ber Antrag ausbrude, bereits gegenwärtig geltenbes Recht sei; andererseits ständen aber der Annahme des Amendements besondere Bebenken nicht entgegen. Sowohl die Telegraphenordnung (§ 2), als auch ber internationale Telegraphenvertrag (Art. 2) gewährleisteten das Telegraphen= geheimniß, und daß das Telegraphengeheimniß auch die Frage umfasse: ob und mit wem Jemand ein Telegramm wechsele, sei sowohl in der Literatur allgemein anerkannt, als auch vom früheren preußischen Obertribunal auf bem analogen Gebiete bes Briefgeheimniffes ausdrudlich ausgesprochen. (Oppenhoff, Recht= sprechung Bb. 2 S. 265.) Hervorgehoben muffe aber werden, daß das Amendement in einer gewiffen Disharmonie mit § 355 bes Strafgesethuchs ftehe. Der § 355 bestrafe den Telegraphenbeamten nur dann, wenn er "rechts widrig" den Inhalt von Telegrammen mittheile, während das Amendement jede "ungesetzliche" Mittheilung verbiete. "Rechtswidrigkeit" und "Ungesetzlichkeit" becten sich begrifflich nicht. Indeffen folle auf diesen Umftand ein besonderes Gewicht nicht gelegt werden.

Der Antrag wurde angenommen.

#### 311 \$ 5

lag der Antrag vor, die Worte "ober mit Gefängniß bis gu feche Monaten" gu ftreichen.

Der Vertreter der Reichspostverwaltung bat, den § 5 des Entwurfs unverändert anzunehmen. Wenn die Worte: "ober mit Gefängniß dis zu sechs Monaten" gestrichen würden, so könne allerdings niemals principaliter auf Gefängnißstrafe erkannt werden, aber die Gefängnißstrafe, welche an Stelle der etwa nicht beizutreibenden Geldstrafe zu treten hätte, würde nach § 29 St.G.B. dis zu 1 Jahr Gefängniß ansteigen können. Wenn dagegen die Fassung des Entwurfs beibehalten würde, so könne die eventuelle Freiheitsstrafe nie mehr als sechs Monate betragen (§ 29 letzter Sat). Uedrigens dürfte es nicht ungerechtsfertigt sein, wenn dem Richter die Möglichkeit gegeben wird, in besonders schweren Fällen principaliter auf eine Freiheitsstrafe zu erkennen.

Bei ber Abstimmung wurde dieser Antrag abgelehnt, § 5 unverändert an-

genommen; besgleichen § 6.

# 3 u § 7

wurde folgende Fassung beantragt:

Die unbefugt hergestellten ober betriebenen Linien sind außer Betrieb zu setzen ober zu beseitigen. Den Antrag auf Ginleitung des hierzu nach Maßgabe der Landesgesche erforderlichen Zwangseversahrens stellt der Reichskanzler oder die vom Reichskanzler dazu ermächtigte Behörde.

Der Antrag wurde damit begründet, daß die Garantie des Privateigenthums dem Regal gegenüber aufgehoben wäre, da es im Ginzelfalle streitig sein könne, ob eine Telegraphenaulage berechtigt sei oder nicht. Regierungsseitig wurde unter Himselfalle sur fact der Dinweis auf § 25 des Postgesess auf den § 7 nach dem Entwurf großes Gewicht gelegt, da ohne denselben das Geses keinen Werth habe. Es gebe nämlich möglicherweise mehrere deutsche Bundesstaaten, in welchen die Polizei ein solches Iwangsrecht nicht habe. Letteres wurde von dem Antragsteller bestritten. Nachdem von einem Kommissionsmitgliede beautragt worden war, im Entwurfe ausstatt "im Iwangswege" zu sezen "im Iwangsverfahren unter Borsbehalt des Rechtsweges", und nachdem seitens des Staatssefretärs hierzgegen nichts eingewendet, vielmehr wiederholt betont worden war, daß bei der Verschiedenheit des materiellen Rechts sowohl als des Versahrens in den einzelnen Staaten die Vestimmung des Entwurfs nur nach sehr eingehender Verathung als allen Verhältnissen entsprechend zu Stande gekommen und eine Aenderung besenstlich sei, wurde obiger Antrag abgelehnt, der Gesegentwurf aber mit der besantragten Abänderung angenommen.

Nachdem bereits bei Berathung des vorigen Paragraphen von einem Mitzgliede der Kommission die Ansicht ausgesprochen worden war, daß es augezeigt erscheine, zur Sicherheit gegen Errichtung unzulässiger Anlagen die vorherige Anzeige an die Behörde vorzuschreiben, wurde in zweiter Lesung von demsselben Mitgliede der Kommission beantragt: nach § 7 als

§ 7a

hinzuzufügen:

"Behörden, Korporationen ober Privatunternehmer, welche auf Grund des § 3 Telegraphenanlagen errichten, haben hiervon der Reichs-Telegraphenverwaltung Anzeige zu erstatten."

Der Antrag wurde regierungsseitig als im Interesse ber Parteien liegend, damit Verstöße gegen das Gesets vermieben würden, zur Annahme empfohlen, von mehreren Kommissionsmitgliebern aber als unzulässig bezeichnet, da die

Kontrole und damit auch die nöthigen Anordnungen in § 4 der Landes: Zentrals behörde übertragen seien, und überdies als gegenstandslos bekämpft, weil die Anlagen im Sinne des § 2 bereits konzessionirt, jene nach § 3 aber irgendswelcher Erlaubniß überhaupt nicht bedürften.

Nachdem von der gleichen Seite noch darauf aufmerksam gemacht worden war, daß mit der Unterlassung der Anzeige eine neue Strafthat geschaffen werde und eine Kollision zwischen der Landes und der Reichsaufsicht veranlaßt werden könne, wurde der Antrag abgelehnt.

2119

\$ 7 b

hingugufügen wurde beautragt:

"Telegraphen» und Telephon : Einrichtungen muffen so angelegt werden, daß sie gegen Einwirfungen benachbarten elektrischer Einzichtungen und Leitungen, mögen dieselben bestehen oder in Zukunft angelegt werden, möglichst in sich selbst geschützt sind."

Der Antragfteller begründet den Antrag mit dem Hinweis auf § 2 des Entwurfs eines Eleftrizitätsgesetzes (Anlage 1). Ohne die Annahme dieses Antrages seien Einrichtungen für die Industrie (und zwar gerade für die kleine) in der Zufunft gefährdet.

Die Bestimmung foll verhüten, daß die Telegraphenverwaltung von anderen

Unlagen die Beobachtung einer Diftang von 2 Metern verlangen könne.

Dieser Antrag solle an die Stelle des früher eingebrachten, aber zurucksgezogenen Antrages treten, wonach das Infrasttreten dieses Gesetzes erst mit der Wirfsamkeit des sogenannten Glektrizitätsgesetzes stattfinden sollte.

Bon Seiten des Staatssekretärs wurde dieser Antrag damit bekämpft, daß er unaussührbar sei; er verlange einen gegenwärtigen Schutz gegen in der Zustunft mögliche, jetzt noch nicht bekannte Ginwirkungen. Ueberdies hätten öffentliche Anstalten Anspruch auf Schutz gegen private Anstalten, nicht umgekehrt, wie der Antrag es verlange.

Die finanzielle Wirkung des Antrags würde sein, daß das Reich Millionen

aufzuwenden hatte für Ausführungen neuer Stromrückleitungen.

Im lebrigen gehörte eine Bestimmung dieser Art jedenfalls nicht in dies,

sondern in ein Geset über elektrische Anlagen.

Mit Rücksicht auf diese Ausführungen wurde der Antrag abgelehnt, obwohl von Seiten eines Mitantragstellers geltend gemacht wurde, der Antrag bezwecke nur, daß nicht Alles abhängig werde vom Reichstelegraphen

In zweiter Lesung wurden zwei Anträge auf Ginfügung eines § 7 b eingebracht, nämlich:

- I. Telegraphen- und Fernsprechanlagen mussen, sofern eine Störung anderer elektrischer Leitungen oder durch andere solche Leitungen zu befürchten ist, so eingerichtet sein, daß sie gegen die Ginwirkungen anderer benachbarter elektrischer Leitungen in sich selbst geschützt sind, vorausgesetzt, daß auch diese Leitungen den nach sachverständigem Ermessen in letzterer Beziehung zu erhebenden Anforderungen genügen.
- II. Ohne Genehmigung des Besitzers einer Telegraphenleitung darf feine Starkstromleitung näher als 5 Meter an seine Leitung herangelegt werden, jedoch ist er verpklichtet, gegen angemessene Gutschädigung, mittelst welcher die Rosten nothwendiger Neuderungen an der Teles graphenleitung bestritten werden können, kleinere Abstände zuzulassen.

Streitigkeiten, welche über die Höhe ber Entschädigung entstehen, sind im schiedsrichterlichen Verfahren, und wenn dieses zu keinem Ergebniß führt, vor dem Zivilrichter auszutragen.

Antrag I wurde von den Antragstellern unter Hinweis auf die Ausstührungen in der Petition des Berliner Magistrats und unter Hinweis auf §§ 2 und 11 des Entwurfs eines sogenannten Elektrizitätsgesetzes (Anlage 1) begründet, wonach die Telegraphenverwaltung eine privilegirte Stellung beanspruche. Durch den Antrag sollen die Interessen der Städte in Ausnüßung der elektrischen Kraft gewahrt werden.

Antrag II wurde mit dem Hinweis auf die Aufregung begründet, die in Städten über dieses Gesetz entstanden sei, durch die Befürchtung, es werde fünftigen elektrischen Leitungen vorgegriffen. Die Entfernung von 5 Meter solle nur die Grenze angeben, innerhalb welcher eine Bereinbarung der Intersessenten der Errichtung einer Anlage vorausgehen müsse.

Von den Antragstellern zu I wurde der Antrag II befämpft, weil er das Privileg des Reichs noch erweitere und die Lage großer Städte noch verschlechtere, indem hier der Fahrdamm nicht, sondern nur der Bürgersteig für elektrische Leitungen benusbar sei, der für Dimensionen von 5 Metern keinen Raum biete.

Die Vertreter der Reichs-Postverwaltung baten, diese Anträge abzusehnen, da dieselben überhaupt nicht in das vorliegende Gesetz, sondern u. A. in das fünftige Cleftrizitätsgesetz gehörten. Es sei unmöglich, aus der Fülle techen ischer Fragen eine einzelne herauszuheben und im vorliegenden Gesetze zur Entscheidung zu bringen.

Das gegenwärtige Geietz gewähre in Betreff der Art der Aulegung von Telegraphen dem Reiche durchaus feine Vorrechte, sondern gebe dem Reiche nur in gewissem Umfange das Exflusivrecht zur Aulegung von Telegraphen. Wolle das Reich auf Grund dieses Gesetzes Telegraphen aulegen, so müsse essich in Vetreff der Art der Herftellung, der Benutzung des Grundes und Vodens, der Straßen u. s. w. den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen unterordnen, da besondere Privilegien in dieser Beziehung durch das Gesetz nicht geschäffen würden. Es sei daher eine grundlose Befürchtung, daß das Reich auf Grund des vorsliegendes Gesetz besondere Vorrechte über die Erde 2c. in Anspruch nehmen könne und werde.

Auf einer Seite der Kommission erklärte man sich durch die Darlegung der Bertreter der Reichs Postverwaltung beruhigt; auch die Städte, insbesondere Berlin, hätten Ursache sich zu beruhigen, da sie gerade auf diesem Gebiete dem flachen Lande gegenüber manche Lortheile genössen. Es könne nichts schaden, wenn die Spekulation durch baldige Erlassung dieses Gesetzes etwas eingedämmt würde; das gewaltige Steigen der Elektrizitätsgesellschaftselktien lasse die Bestürchtungen der Industrie übrigens nicht so groß erscheinen, als hier geschildert wurde. Antrag II sei zwar sympathischer, aber dennoch nicht acceptabel, weil er nur einen Punkt der ganzen Materie herausgreife.

Von einem Mitgliebe der Kommission, welches in erster Lesung die Statuirung eines Erpropriationsrechtes beantragt hatte, wurde daran erinnert, daß auf diesem Wege die rechtliche Grenze zu ziehen gewesen wäre, bis zu welcher Private wie Städte dem Regal gegenüber pflichtig sein follten und wie Streitsragen auszustragen wären, ohne daß man, wie jetzt geschehe, rein technische Fragen in dieses Gese hineinzuziehen nöthig gehabt hätte. Gegenüber den gestellten Anträgen würde der von den Antragstellern ursprünglich intendirte Antrag, das Infrasts

treten dieses Gesetzes auszusetzen, noch begründeter erscheinen. Uebrigens seien die zu Tage getretenen Befürchtungen offenbar übertrieben. Die ganze Frage sei in erster Reihe eine technische, in zweiter eine rechtliche, in der Hauptsache aber eine Kostenfrage, indem es sich schließlich darum handle, wer die größeren Auslagen für die gegenseitige Sicherung der Anlagen zu tragen habe, das Reich oder die Unternehmer. Da, wo wegen nicht zu hebender Hindernissse die Interessen in einer Weise kollidirten, daß eine Vereinigung unmöglich sei, müßte dem Telegraph auch ohne das Regal ein Vorrecht zugestanden werden wegen der großen Versbreitung, in der dieser mit einer Priorität von Dezennien und mit einem Grade allgemeinen Interesses allen anderen Unternehmungen gegenüberstehe, an welchen diese insgesammt nicht heranreichen. Daß das Regal vor Gericht kein unbedingtes Vorrecht begründe, sei aus den Rechtsstreiten zu ersehen, welche die amerikanische Bell-Telegraph-Monopol-Gesellschaft mit den Straßenbahngesellschaften zu bestehen gehabt habe.

Die Antraasteller zu I führten bemgegenüber wiederholt aus, daß nicht allgemein, sondern nur da doppelte Leitung verlangt werden muffe, wo infolge ber Rückleitung burch die Erde Störungen gu befürchten feien. Wenn aber nicht mit diesem Gesetze eine dabin gebende Regelung erfolge, fo kamen die Industrie und die Städte in die Lage, ihre Unternehmungen einstellen zu muffen ober fich mit der Telegraphenverwaltung abzufinden. Bis wann das Glettrizitätsgeset vorgelegt werden folle, sei nicht abzusehen; für ungewisse Zeit könne aber bem Staate keinesfalls die freie Berfügung über ftadtische Stragen eingeräumt werben. Die amerikanischen Prozesse hatten die Borrechte ber Städte für ihre Interessen flargestellt. Bis jest habe in Berlin in dieser Beziehung bestes Ginvernehmen geherrscht; ob dies wohl auch mit diesem Gesetz noch der Fall sein würde? Der Expropriationsantrag habe nur Pflichten, feine Rechte ber Stabte ftatuirt. Dem Besitzstande könne kein Borrecht zuerkannt werden; über solches solle eine technische Zentralftelle, etwa die physikalisch etechnische Reichsanstalt entscheiden; das Bestreben, dies Geset und das Elektrizitätsgeset gleichzeitig in Rraft treten ju sehen, geht davon aus, technische Fragen nicht mit diesem Gesetze zu vermengen; aber gerade die Beranlagung jenes Entwurfs rechtfertige ihren Standpunkt. Ihr Antrag sei allein geeignet, Licht und Schatten gleich zu vertheilen. Sie wünschten Prozesse vermieden zu seben und der elettrischen Industrie einen sicheren Boden zu schaffen, indem fie die lettere mindestens eben so hoch stellen wie den Telegraphen. Sie wollten technische Fragen nicht hineintragen, sondern fie fragten einfach: wie weit reicht rechtlich eine Telegraphenleitung in ber Erbe?

Nach wiederholter Entgegnung von Seiten der Bertreter der Reichsposts verwaltung, wobei erklärt wurde, daß der mit der Stadt Berlin abgeschlossene Bertrag auch mit diesem Gesetze ebenso abgeschlossen worden wäre, wurden bei der vorgenommenen Abstimmung beide Anträge abgelehnt.

Zu § 8, welcher in erster Lesung unveränderte Annahme gefunden hatte, wurden in zweiter Lesung folgende Anträge gestellt:

I. denselben durch folgenden Paragraphen zu ersetzen:

"Die Bestimmungen ber §§ 1-7 bieses Gesetes finden auf Bapern und Württemberg feine Anwendung";

II. im § 8 bes Entwurfes die Worte: "mit der Maßgabe" und "daß für ihre Gebiete die für das Reich festgestellten Rechte diesen Bundesstaaten zustehen" zu ftreichen.

Während der Antrag II damit begründet wurde, daß die Reservatrechte, gegen welche er gerichtet sei, feine innere Berechtigung hätten, wurde zur Be-

gründung des Antrages I vom Antragsteller ausgeführt, daß, wenn der Entwurf auch der Versassung entspreche — was übrigens dahingestellt bleibe —, so widerstrebe es doch, Einzelstaaten von Reichswegen ein Monopol zu oftroiren, ohne die Volksvertretung gehört zu haben. Es sei ungewiß, ob die Beschlüsse, welche die Kommission gefaßt, nach dortiger Auffassung versassungsgemäß sind und ob sie zu den dortigen Verhältnissen passen.

Die Bertreter der Reichspostverwaltung baten, den § 8 unverändert anzunehmen, indem sie ausführten, daß (wie auch in den Motiven des Gesehentwurfs dargelegt worden) nach Art. 52 der Reichsversassung dem Reiche die Gesetzgebung über das Telegraphenregal auch für Bapern und Württemberg mit der im § 8

bes Entwurfs vorgesehenen Maggabe zustehe.

Aus der Mitte der Kommission, die sich theils für, theils gegen den Antrag I erklärte, wurde von einer Seite insbesondere geltend gemacht, es stehe bahin, ob die von der Kommission an dem Entwurfe vorgenommenen Absänderungen nicht nach der Auffassung der württembergischen und baherischen Bundesrathsmitglieder in Reservatrechte im Sinne des § 52 der Reichsverfassung eingriffen, worüber Sicherheit zu haben zum mindesten nothwendig sei, um dem § 8 des Entwurfs zustimmen zu können.

Antrag I wurde hierauf angenommen, Antrag II bagegen abgelehnt. Bei ber Abstimmung über das ganze Gesets in der von der Kommission beschlossen

Faffung erklärten fich 10 Stimmen bafür, 5 Stimmen bagegen.

# IV. Unlagen.

1.

Entwurf eines Gefetes, betreffend die elektrifden Anlagen.

§ 1

Die Einrichtung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung und Berwendung elektrischer, zu Beleuchtungse, Kraftübertragungse und anderen Zwecken dienender Ströme — elektrische Anlagen — unterliegen den allgemeinen polizeilichen Bestimmungen, welche vom Bundesrath erlassen werden.

§ 2.

Eleftrische Leitungen, welche auf, über ober unter öffentlichem Grund und Boden geführt werden, muffen so angelegt werden, daß sie den Betrieb bereits bestehender eleftrischer Anlagen nicht behindern und die Benützung des öffentlichen Grundes und Bodens für die spätere Errichtung öffentlichen Zwecken dienender eleftrischer Telegraphens, Fernsprechs oder Signalanlagen nicht unmöglich machen.

§ 3.

Zur Errichtung elektrischer Anlagen (§ 1), für welche öffentlicher Erund und Boden benutt werden soll, ist die vorgängige Genehmigung der höheren Berswaltungsbehörde erforderlich. Elektrische Anlagen, welche vor der Verkündigung dieses Gesetzes errichtet worden sind und binnen sechs Monaten unter Einreichung einer Beschreibung ihres gegenwärtigen Bestandes und der zur Erläuterung ersforderlichen Zeichnungen der höheren Verwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht werden, bedürfen der Genehmigung nicht.

#### § 4.

Der Antrag auf Ertheilung der Genehmigung nebst den zur Erläuterung erforderlichen Zeichnungen und Beschreibungen ist in drei Exemplaren einzureichen. Sin Exemplar des Antrags nebst Anlagen ist der zuständigen Reichse oder Staatse Telegraphenverwaltung zuzustellen. Sonstigen Berwaltungen öffentlichen Zwecken dienender Telegraphen, Fernspreche oder Signalanlagen, sowie den Unternehmern dereits genehmigter oder nach der Bestimmung des § 3 Absat 2 angezeigter elektrischer Anlagen ist von dem Antrage mit der Eröffnung Kenntniß zu geden, daß dieser nebst Anlagen zu ihrer Kenntnißnahme offen liege. Die vorbezeichneten Berwaltungen und Unternehmer sind besugt, dinnen vier Wochen nach der Zustellung des Antrags oder Eröffnung auf Grund der Bestimmung des § 2 Widersspruch gegen die Ausstührung der Anlage zu erheben.

#### § 5.

Wird innerhalb der Frist Widerspruch nicht erhoben, so hat die höhere Verwaltungsbehörde die Zulässigeit der Aulage nach den Vorschriften des § 2 und der vom Bundesrath auf Grund des § 1 erlassenen Bestimmungen, sowie nach den bestehenden straßenbau-, dau-, seuer- und straßenpolizeilichen Bestimmungen zu prüsen und auf Grund dieser Prüsung die Genehmigung zu versagen oder unter Festsehung der sich als nöthig ergebenden Bedingungen zu ertheilen. Der Bescheid ist schriftlich auszusertigen und nuch die sestenhmigungen enthalten; er nuch mit Gründen versehen sein, wenn die Genehmigung versagt oder nur unter Bedingungen ertheilt wird. Ergeben sich gegen die unbedingte Ertheilung der Genehmigung Bedenken, so sind diese vor Abgabe des Bescheides mit dem Antragsteller in mündlicher Verhandlung zu erörtern.

#### § 6.

Ist Widerspruch erhoben, so hat die höhere Verwaltungsbehörde die Ginswendungen mit den Betheiligten in mündlicher Verhandlung zu erörtern. Sofern es von einem der Betheiligten beantragt wird, ift eine Begutachtung der Anlage durch Sachverständige herbeizuführen. In diesem Fall ist den Betheiligten vor der Schlußverhandlung Ginsicht in die abgegebenen Gutachten zu gestatten. Nach Abschluß dieser Verhandlungen erfolgt die Prüfung und Entscheidung nach den im § 5 enthaltenen Vorschriften. Der Bescheid ist sowohl dem Unternehmer wie dem Widersprechenden zu eröffnen.

#### \$ 7.

Gegen den Bescheid ist die Beschwerde an die Landes-Zentralstelle zulässig. Die Beschwerde muß zur Vermeidung des Verlustes binnen zwei Wochen eingelegt und gerechtsertigt werden. Der Bescheid über die Beschwerde ist den Parteien schriftlich zu eröffnen und muß mit Gründen versehen sein. Ist die Reichs-Telegraphenverwaltung bei dem Versahren betheiligt, so steht ihr gegen die Entscheidung der Landes-Zentralbehörde binnen zwei Wochen die Beschwerde an den Bundesrath zu. Der Bundesrath entscheidet nach Anhörung der Landes-Zentralbehörde.

#### § 8.

Die durch unbegründete Ginwendungen erwachsenden Kosten fallen dem Widersprechenden, alle übrigen Kosten, welche durch das Verfahren entstehen, dem Untersnehmer zur Last. In den Bescheiden über die Zulässigkeit der neuen Anlage wird zugleich die Vertheilung der Kosten festgesett.

#### 8 9.

Die Genehmigung der im § 3 bezeichneten Anlagen bleibt solange in Kraft, als feine Beränderung derselben vorgenommen wird, und bedarf unter dieser Borsaussetzung auch dann, wenn die Anlage an einen neuen Erwerber übergeht, der Erneuerung nicht. Jede Abänderung der Anlage bedarf dagegen der vorgängigen Genehmigung nach Maßgabe der §§ 3 bis 8. Die vorstehenden Bestimmungen finden auf die im § 3 Absas 2 bezeichneten Anlagen Anwendung.

#### § 10.

Anschlüsse einzelner Grundstücke an eine der im § 3 bezeichneten Anlagen gelten nicht als Abanderungen im Sinne des § 9 und bedürfen der Genehmigung nicht, wenn die anzuschließenden Grundstücke unmittelbar an den öffentlichen Grund und Boden, welcher für die Anlage benutzt wird, angrenzen. Von der Ausstührung solcher Anschlüsse ist der Ortspolizeibehörde mindestens eine Woche vorher Anzeige zu erstatten. Dasselbe gilt von der Anbringung von Beleuchtungsförpern an der Außenseite von Gebäuden und deren Zuleitungen.

#### § 11.

Die Bestimmungen der §§ 3 bis 10 finden keine Amwendung:

1. auf elektrische Anlagen, für welche der Grund und Boden von Gisens bahnverwaltungen benutzt wird, soweit für sie nicht auch anderer öffentslicher Grund und Boden benutzt wird;

2. auf eleftrische Unlagen der Reichs= und Staats=Telegraphenverwaltung.

Die im § 4 Absat 2 bezeichneten Verwaltungen und Unternehmer sind berechtigt, gegen die von der Reichse oder Staatse Telegraphenverwaltung ausgeführten elefetrischen Anlagen binnen vier Wochen, nachdem deren Ausführung zu ihrer Kenntniß gelangt ist, bei der höheren Verwaltungsbehörde Widerspruch zu erheben. Wird ein solcher Widerspruch erhoben, so entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde, sofern sie nicht die erhobenen Einwendungen als unbegründet zurückweist, ob die Ausge zu beseitigen oder vorzuschreibenden Abänderungen zu unterziehen ist. Auf das Verfahren sinden die §§ 6, 7, 8 entsprechende Anwendung.

#### § 12.

Anlagen der im § 1 bezeichneten Art für Räume, welche zur Abhaltung öffentlicher Schaustellungen, Festlichkeiten oder Versammlungen bestimmt sind, sowie für Räume, in welchen explodirbare Stoffe verarbeitet werden, lagern, sich bilden oder ansammeln können, dürsen erst in Betrieb gesetzt werden, nachdem ihre vorschriftssmäßige Einrichtung durch die Ortspolizeibehörde festgestellt und bescheinigt worden ist.

#### § 13.

Mit Gelbstrafe bis zu dreihundert Mark wird bestraft:

1. wer den auf Grund des § 1 erlaffenen Borschriften zuwiderhandelt;

2. wer eine elektrische Anlage, beren Ginrichtung nach § 3 der vorgängigen Genehmigung bedarf, ohne diese errichtet oder betreibt, oder die Besdingungen, unter denen die Genehmigung ertheilt worden ist, nicht innehält, oder an einer solchen Anlage, ohne die vorgeschriebene Genehmigung Veränderungen vornimmt;

3. wer der Vorschrift des § 12 zuwiderhandelt.

Die Polizeibehörbe kann in den Fällen zu 1 und 2 die Beseitigung der Auslage oder die Herstellung des den Borschriften oder Bedingungen entsprechenden Zustandes, in dem Falle zu 3 die Einstellung des Betriebes anordnen.

#### § 14.

Wer es unterläßt, die im § 10 vorgeschriebene Anzeige zu erstatten, wird mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark bestraft.

#### § 15.

Welche Behörden als höhere Verwaltungsbehörden im Sinne dieses Gesetzes gelten, wird von den Landes-Zentralbehörden bestimmt.

In dem allgemeinen Theil der Begründung heißt es:

Die Berwendung der Elektrizität zu Beleuchtungs und anderen technischen zwecken hat neuerdings einen so erheblichen, im steten Bachsen begriffenen Umfang gewonnen, daß sich das Bedürfniß hers ausgestellt hat, zur Abwendung der mit den elektrischen Anlagen vers bundenen Gesahren gesetzliche Bestimmungen über die Errichtung, die Sinrichtung und den Betrieb dieser Anlagen zu erlassen. Es kommen dabei in Betracht: die Stromerzeugungsanlagen, die Leitungen, die Inftallationsanlagen und die elektrotechnischen Fabrisen. Die mit diesen Anlagen verbundenen Gesahren bestehen in der Möglichseit von Unfällen in Folge der Berührung menschlicher Körper mit den elektrischen Apparaten und Leitungen, in der Feuersgesahr, in der mögslichen Störung des öffentlichen Telegraphens und Telephonbetriebes durch die für andere Zwecke bestimmten elektrischen Leitungen und in den Folgen des durch irgend einen Zusall herbeigesührten Zerreißens dicker, start gespannter, über Hänser und Straßen fortgesührter Drähte.

Zur Sicherung gegen diese Gefahren muß Borsorge getroffen werben, daß alle elektrischen Anlagen diesenige Einrichtung erhalten und mit denjenigen Borkehrungen versehen werden, welche geeignet sind, die Gefahr für Menschen und die Fenersgefahr thunlichst auszuschließen, und daß die Leitungen eine Einrichtung erhalten, durch welche die gegenseitige Störung der Betriebe vermieden und das Zerreißen der Drähte thunlichst verhindert und eintretenden Kalls ungefährlich gemacht wird.

Der Vorschlag, zu dem Ende alle elektrotechnischen Anlagen durch Aufnahme in das Verzeichniß des § 16 der Gewerbeordnung von vorgängiger polizeilicher Genehmigung abhängig zu machen, ift dei näherer Erwägung auf das Vedenken gestoßen, daß das Verfahren, welches in diesem Falle nach den Vorschriften der Gewerbeordnung eintreten würde, für eine große Zahl elektrotechnischer Anlagen eine Erschwerung und Veläftigung mit sich bringen würde, welche zu der damit verbundenen Gefahr und dem dabei in Vetracht. kommenden öffentlichen Interesse nicht in richtigem Verhältniß stehen und auf die wünschenswerthe weitere Entwickelung der Elektrotechnik hemmend einwirken würde.

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf wird daher der Weg besonderer gesetzliche Regelung eingeschlagen, und zwar in der Weise, daß das gesetzliche und polizeiliche Gingreisen für die verschiedenen in Frage kommenden Anlagen nach dem Maße der damit verbundenen Gesahr und des dabei in Betracht kommenden öffentlichen Interesses verschieden bemessen wird.

lleber die Ginrichtung und den Betrieb der elektrischen Anlagen sollen unter Berücksichtigung der verschiedenen Arten derselben allgemeine polizeiliche Borschriften erlassen werden, welche für alle Anlagen gleichmäßig verbindlich sind. Die Befolgung dieser Borschriften soll der Regel nach nur dadurch gesichert werden, daß Zuwiderhandlungen unter Strase gestellt werden. Gine Ausnahme von dieser Regel soll für solche Anlagen eintreten, dei deren Ginrichtung Interessen des öffentlichen Berkehrs und öffentlicher Betriebe, sowie die Verhütung gegenseitiger

Störung zu berücksichtigen sind, oder beren Betrieb mit Gesahren für weitere Kreise verbunden ist. Im ersteren Falle soll die Ausführung der Anlage von einer vorgängigen polizeilichen Genehmigung abhängig sein, im letzteren soll vor der Inbetriebsetzung die Uebereinstimmung der Anlage mit den allgemeinen polizeilichen Vorschriften amtlich festgestellt werden.

2.

| Nach der Statistik für 1889 entfallen von den innerhalb des Reid | js=Tele= |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| graphengebiets aufgegebenen Telegrammen                          |          |
| a) auf Staatstelegramme                                          | 0,85 0/0 |
| b) auf Telegramme im großen Handels-, Börsen- und Schifffahrts-  |          |
| Bertehr                                                          | 1,73 %   |
| a) auf Telegramme im Familieu-Rerfehr 20                         | 6 0/     |

3.

d) auf Zeitungs=Telegramme . . .

# Gegenwärtiger Umfang der Stadt-Gernsprecheinrichtungen.

(Stand am 1. November 1890.)

|                                                                                       |                                                 | Zahl der Sprechstellen |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Япдабен                                                                               | mit Stadt=<br>Fernsprech=<br>ein=<br>richtungen | ins=<br>gesammt        | darunter<br>in<br>Berlin |  |
| Ende September 1890 waren im Betriebe Im Monat Ottober sind noch hergestellt bezw. in | 221                                             | 49 222                 | 13 716                   |  |
| Betrieb genommen worden                                                               | 11                                              | 1 211                  | 375                      |  |
| Mithin waren am 1. November 1890 im Be= triebe                                        | 232                                             | 50 433                 | 14 091                   |  |
| Angemelbete, aber noch nicht hergestellte Unsighlüffe verblieben Ende Ottober 1890    | 5                                               | 1 885                  | 611                      |  |
| Ueberhaupt                                                                            | 237                                             | 52 318                 | 14 702                   |  |

4.

# Umfang des Fernsprechwesens im Reichs-Poftgebiet.

(Nach dem Stande vom 30. September 1890.)

I. Fernsprechbetrieb zum Anschluß ber Landorte an das allgemeine Telegraphennets in 5744 Orten mit 38 293 km Leitungen.

#### II. Stadt= Fernsbrecheinrichtungen:

|                 |   | ( | Sprechstellen | km Leitung<br>im Betriebe | Gespräche<br>täglich |
|-----------------|---|---|---------------|---------------------------|----------------------|
| 221 Orte        |   |   | 49 222        | 72 268                    | 681 274              |
| darunter Berlin |   |   | 13 716        | 24 307                    | 230714               |
| Hamburg .       | ٠ |   | 5 089         | $6\;655$                  | 69 197               |
| Dresden .       |   |   | 2 066         | 3 651                     | 34 198               |
| Leipzig         |   |   | 1877          | 2 019                     | 43 951               |
|                 |   |   |               |                           | 4.0                  |

#### III. Anlagen zur Berbindung verschiedener Stadt-Fernsprecheinrichtungen mit einander.

| OPT Wateres                          | km Leitung | Gespräche<br>täglich |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| 237 Anlagen                          |            | 46 307               |
| darunter Berlin-Hamburg              | $296_{77}$ | 195                  |
| Berlin=Braunschweig=Hannover .       | $323_{6}$  | . 26                 |
| Berlin=Magdeburg                     | . 165,9    | 51                   |
| Berlin=Stettin                       | 177,9      | 61                   |
| Berlin=Leipzig                       | . 184,9    | 76                   |
| Berlin=Breglau                       |            | 98                   |
| Berlin=Dresden                       | . 235,1    | 58                   |
| Berlin=Cottbus=Görlitz               | . 227,4    | 29                   |
| Bremen=Bremerhaven                   | . 68,7     | 229                  |
| Breslau=Beuthen (Oberschl.)          |            | 34                   |
| Cöln (Rhein)=Bonn                    | . 26,3     | 305                  |
| Cöln (Rhein)=Düren=Aachen .          | 71,5       | 29                   |
| Frankfurt (Main)=Mannheim .          |            | 111                  |
| Hamburg=Lübeck                       | . 66,5     | 339                  |
| Hamburg-Bremen                       | . 117,7    | 63                   |
| Hamburg=Riel                         | . 94,4     | 30                   |
| Kiel-Flensburg                       | 83,2       | 14                   |
| Leipzig=Meerane bezw. fächsische In- |            |                      |
| dustriebezirke                       |            | . 54                 |

#### IV. Fernsprechanlagen in Industriebezirken:

#### 1. Oberichlesischer Industriebegirk:

Sauptorte: Beuthen, Königshütte, Gleiwiß, Kattowig, Tarnowig.

250 Sprechstellen, 868 km Anschlißleitungen, 573 km Berbindungsleitungen, 3 442 Gespräche täglich.

## 2. Rheinischer Seidenbegirt:

Hauptorte: Crefeld, Lobberich, Bierfen, Dulken, Süchteln, Uerdingen, Munchen-Gladbach und Rhendt.

996 Sprechstellen, 1 113 km Anschlußleitungen, 288 km Verbindungsleitungen, 13 273 Gespräche täglich, in Verbindung mit

der Fernsprechanlage Barmen-Elberfeld-Langenberg und Neviges.

1031 Sprechstellen, 1352 km Anschlußleitungen, 201 km Berbindungsleitungen, 23768 Gespräche täglich.

# 3. Niederrheinisch=westfälischer Industriebegirt:

Hanptorte: Duisburg, Ruhrort, Oberhausen (Rheinsand), Mülheim (Ruhr), Essen (Ruhr), Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Hagen (Westfalen) und Witten.

1 201 Sprechstellen, 3 933 km Anschlußleitungen, 2 450 km Verbindungssleitungen, 26 523 Gespräche täglich.

#### 4. Bergischer Industriebegirt:

Hauptorte: Lennep, Memicheib, Ronsborf, Solingen, Vohwinkel, Wermelskirchen und Radevormwalb.

183 Sprechstellen, 189 km Anschlußleitungen, 234 km Berbindungsleitungen, 1840 (Bespräche täglich; in Berbindung mit

der Fernsprechanlage Barmen-Glberfeld-Langenberg und Neviges.

5. Induftriebegirt ber jächfischen und preußischen Oberlaufig:

Hauptorte: Bauten, Großschönau, Löbau (Sachsen), Neugersdorf, Neusalzasepremberg, Oftritz, Reichenau (Sachsen), Sohland (Spree), Zittau, Görlitz, Lauban, Benzig und Neichenbach (Oberlausitz).

477 Sprechstellen, 704 km Unschlußleitungen, 704 km Berbindungsleitungen,

3 676 Gespräche täglich.

### V. 3m Ctatsjahr 1890/91 werden noch hergestellt:

## a) 9 Stadt=Fernsprecheinrichtungen:

- 1. Krengnach (am 12. November in Betrieb genommen),
- 2. Ohligs (am 1. November in Betrieb genommen),
- 3 Schwelm (am 25. Oftober in Betrieb genommen),

4. Coburg,

- 5. Frankfurt (Ober),
- 6. Landsberg (Warthe),

7. Durlach,

8. Trier (am 22. Oftober bereits in Betrieb genommen),

9. Allgemeine Fernsprecheinrichtung für die Kreise Halberstadt, Oschersleben und Wernigerode, sowie für die Stadt Blankenburg (Harz) mit 8 neuen Vermittelungsanstalten (am 20. Oktober in Betrieb genommen).

# b) 5 Fernsprech=Berbindungsanlagen:

- 1. Schwelm-Barmen (am 25. Oftober bereits in Betrieb genommen),
- 2. Ohligs-Solingen (am 1. November bereits in Betrieb genommen),
- 3. Durlach=Rarleruhe (Baden),
- 4. Cobleng=Bonn=Coln (Rhein),
- 5. Halle (Saale)-Magdeburg, außerdem Bermehrung der Berbindungsleitungen im Industriebezirk der Oberlausits (10. Oktober bereits in Betrieb genommen).

# Gefammt- Berftellungskoften:

| Bis zum Schlusse des Rech-<br>nungsjahres 1889/90                              | Ordentliche<br>Stadt=Fern=<br>fprech=Ein=<br>richtungen. | Ber-<br>bindung<br>Unlage | 18=<br>11 | Außer<br>ordentlin<br>Etatsmi<br>(von 1888 | the<br>ttel<br>ab) | für Umwandlung der                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111g27th1112 1000100 1 1                                                      | zujammen 22                                              |                           |           | 389 111                                    | "                  | Fernsprechlinien in Berlin in unterirdische, desgl. in Hamburg, für Auswechselung des Eisendrahtes gegen Bronzedraht in Ver- |
|                                                                                |                                                          |                           |           |                                            | ,,                 | bindungsleitungen,<br>für größere Berbind=<br>ungsanlagen beraus-<br>gabt,<br>für Cöln=Bonn be=                              |
| dazu im Etatsjahr 1890/9<br>Fernsprech-Einrichtungen<br>bindungsanlagen zusamm | und Ber=<br>nen 5                                        | 5 471 620 .               |           | 8 167<br>30 229                            | "                  | ftimmt,<br>für Bonn-Coblenz be-<br>ftimmt.                                                                                   |
|                                                                                | _                                                        | 8 158 769 .<br>bejammtjun |           | $\frac{2\ 770\ 710}{30\ 929\ 479}$         |                    | •                                                                                                                            |

| Im Fernsprechdienst find | bejdjäf: | tigt | : |    |    |    |       |        |
|--------------------------|----------|------|---|----|----|----|-------|--------|
| insgesammt               |          |      |   |    | ٠. | 1. | 1 528 | Beamte |
| darunter in              | Berlin   |      |   | `. |    |    | 551   | . ,,   |
| in Hamburg               | i        |      |   |    |    |    | 213   |        |

5.

Für nachstehende Verbindungsanlagen wird von den Theilnehmern eine Mindesteinnahme gewährleiftet.

| Laufende Nr.         | Bezeichnung<br>ber<br>Fernsprech=Berbindungsanlage                            | Länge<br>km | Betrag<br>ber<br>Mindest=<br>einnahme |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 1                    | Mülhausen—Thann                                                               | 20,54       | 1 600                                 |
| $\frac{1}{2}$        | Samburg_Rijheck                                                               | 66,50       | 5 400                                 |
| 3                    | Hamburg—Lübect                                                                | 86,69       | 8 000                                 |
| 4                    | Mannheim—Seidelhera                                                           | 20,26       | 3 000                                 |
| 5                    | Mannheim—Seidelberg<br>Frankfurt a./M.—Kastel—Wiesbaden                       | 45,45       | 1 800                                 |
| 6                    | Berlin-Stettin                                                                | 176,86      | 5 000                                 |
| 7                    | Berlin—Stettin                                                                | 29,65       | 2 500                                 |
| 8                    | Düffeldorf—Duisburg                                                           | 28,23       | 3 500                                 |
| 9                    | Düffelborf—Duisburg                                                           | 36,45       | 2 200                                 |
| 10                   | Somburg—Piel                                                                  | 94,44       | 6 000                                 |
| 11                   | Hamburg—Riel                                                                  | 83.16       | 2 500                                 |
| 12                   | Berbindungsanlage zwischen den Hauptorten des                                 | 00,10       | . 2000                                |
| 1.0                  | Sächstichen Industriebezirks                                                  | 187.08      | 24 000                                |
| 13                   | Gummersbach—Elberfeld                                                         | 53,28       | 3 000                                 |
| 14                   | Nachen-Diren-Pöln                                                             | 71,46       | 5 500                                 |
| $\hat{1}\hat{5}$     | Magdeburg-Bernhurg (einschl. Bernhurg-Stake                                   | ,           |                                       |
| 10                   | Magdeburg—Bernburg (einschl. Bernburg—Staß-<br>furt und Bernburg—Aschersseben | 122,80      | 9 300                                 |
| 16                   | Chemnik—Limbach                                                               | 14,57       | 3 500                                 |
| 17                   | Kiel—Reumünster                                                               | 31,59       | 1 800                                 |
| 18                   | Frankfurt a./M.—Hanau                                                         | 34,40       | 1 500                                 |
| 19                   | Dreaden - Meiken                                                              | 24,13       | 2 100                                 |
| 20                   | Dresden—Meißen                                                                | 12,46       | 2 200                                 |
| $\tilde{2}\tilde{1}$ | Pforzheim—Stuttgart                                                           | 14,00       | 760                                   |
| ~ 1                  | protogeth contigues to the terms of                                           | /           | (für bas Reichs=                      |
| 0.0                  |                                                                               | 4.4         | Telegr.=Gebiet)                       |
| 22                   | Reichenbach (Boigtl.)—Greiz—Gera                                              | 44,55       | 4 600                                 |
| 23                   | Bernburg-Cöthen-Dessau                                                        | 58,77       | 5 100                                 |
| 24                   | Magdeburg-Salberstadt                                                         | 53,63       | 6 800                                 |
| 25                   | Halle-Beit                                                                    | 53,00       | 3 500                                 |
| 26                   | Breslau—Brieg                                                                 | 43,31       | 3 500                                 |
| 27                   | Gleiwig—Ratibor                                                               | 44,00       | 20 000                                |
|                      |                                                                               |             | (auf 5 Jahre<br>jährlich 4000 M)      |
| 28                   | Fönjasberg-Billau                                                             | 58,60       | 5 000                                 |
| 29                   | Königsberg—Pillau                                                             | 64,90       | 1 500                                 |
|                      | wettern gette gette et                       | ,           | (für bas Reichs=                      |
|                      |                                                                               |             | Telegr.=Gebiet und                    |
| 20                   | Breslau—Waldenburg                                                            | 75,30       | auf 4 Jahre)<br>6 500                 |
| 30<br>31             | Salla Magahura                                                                | 88,00       | 15 000                                |
|                      | Halle—Magdeburg                                                               | 85,30       | 7 500                                 |
| 32                   | Com-Coolenz                                                                   | 09,80       | 1 000                                 |

6. Verzeichniß

berjenigen Fernsprech-Verbindungsanlagen, bei welchen die gewährleisteten Mindesteinnahmen burch die Betriebseinnahmen nicht gedeckt wurden.

| Laufende Rr.                                                      | Bezeichnung<br>ber<br>Ferniprech-Verbindungsanlage                                                                                                                                                                                                                      | Gewähr=<br>leistete<br>Mindest=<br>einnahme                                                                       | Aufgekomme<br>im Betri<br>1889<br>M.                                                                                       |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | Dresden—Freiberg (S.) Gummersbach—Elberfeld Magdeburg—Bernburg Nienburg—Calbe (S.) Bernburg—Deffau Magdeburg—Halberftadt Kiel—Neumünster Dresden—Meizen Reichenbach (B.)—Greiz—Gera Salle (S.)—Zeip Oreslau—Brieg (Bz. Breslau) Gleiwip—Matibor Königsderg (Pr.)—Pillau | 2 200<br>3 000<br>9 300<br>2 200<br>5 100<br>6 800<br>1 800<br>2 100<br>4 600<br>3 500<br>3 500<br>4 000<br>5 000 | 1 813<br>1 014<br>6 581<br>1 144<br>4 565<br>6 953,50<br>1 053<br>2 049<br>2 897<br>1 117<br>2 541,50<br>2 082,50<br>2 757 | 2 107<br>693<br>14 399<br>•4 676<br>840<br>2 168<br>3 188<br>1 408<br>1 932<br>1 296 |

# Das vorläufige Ergebniß der Volkszählung

vom 1. Dezember 1890

für den preußischen Staat, dessen Provinzen, Regierungsbezirke und Areise bezw. Oberämter, nebst einem Anhange, die Fürstenthümer Waldeck und Pyrmont betr.
(Nach der Statist. Korresbondenz.)

In der am 31. Januar d. Is. ausgegebenen Sondernummer der Statistischen Korrespondenz hatten wir für die preußischen Stadtgemeinden von mehr als 10 000 Bewohnern das porläufige Ergebniß ber letten Bolfszählung mitgetheilt. Runmehr vermögen wir auch für den preußischen Staat, beffen Brovingen, Regierungs= bezirke und Rreise bezw. Oberämter, sowie für die unter preußischer Verwaltung ftehenden Fürstenthümer Walded und Phrmont bezw. deren Kreise über das bor= läufige, mit dem der vorhergebenden Bahlung in Bergleichung gestellte Ergebniß gu Die bei einigen Stadtfreisen, namentlich bei Berlin und hannover, vorkommenden, nicht unbedeutenden Abweichungen der in der umstehenden Tabelle aufgeführten von den in jener Sondernummer veröffentlichten Bevolferungsahlen beruhen bezüglich Berlins auf neueren, zu amtlicher Kenntniß gelangten Angaben bes ftäbtischen ftatiftischen Amtes, bezüglich ber übrigen Stadtfreise auf ber Beseitigung von Bählluden, sowie von Rechenfehlern in ben an das Königliche ftatistische Bureau eingereichten Bahler = Kontrollisten F und Ortsliften G. weiterhin nach der vorläufigen Feststellung mitgetheilten Bevölkerungszahlen können selbstverftändlich auf volle Zuverlässigkeit noch keinen Anspruch machen und beshalb auch nicht die Unterlage bilden für die Entscheidung von staatsrechtlichen ober Verwaltungsfragen, bei benen die Bevölkerungszahl als ausschlaggebend in Betracht Doch bieten diese Bahlen im Großen und Ganzen immerhin ein ziemlich gutreffendes Bild von der im preußischen Staate und beffen einzelnen Provinzen, Regierungsbezirken und Kreifen bezw. Oberämtern während bes abgelaufenen Sahrfünftels stattgehabten Bolkszunahme, sowie von den mährend dieses Zeitraumes in der Bertheilung der Bevölkerung auf die einzelnen Landestheile eingetretenen Beränderungen. Die Bahl ber ortsanwesenden Bevölferung im preußischen Staate (auch für 1871 und 1875 mit Ginschluß beg bamals noch selbständigen Bergogthums Lauenburg) hat nämlich betragen

|      |      |    |     |     |    |    |    |     |     | nach        | der            | Berichtigung        |
|------|------|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-------------|----------------|---------------------|
|      |      | in | 1 0 | šah | re |    |    |     |     | borläufigen | endgültigen    | der vorläufigen     |
|      |      |    |     |     |    |    |    |     |     | Ermittelung | Feststellung   | Ermittelung         |
| 1871 | (mit | T  | ru  | ppe | n  | in | Fr | ank | r.) | 24 681 880  | $24\ 689\ 252$ | + 7372              |
| 1875 |      |    |     |     |    |    | ٠. |     |     | 25 772 562  | 25 742 404     | <del>-</del> 30 158 |
| 1880 |      |    |     |     |    | -  |    | - , |     | 27 251 067  | 27 279 111     | + 28 044            |
| 1885 |      |    |     | 1   |    |    |    |     |     | 28 313 833  | 28 318 470     | + 4 637             |
| 1890 |      |    |     |     |    |    |    |     |     | 29 957 302  |                | ,                   |

Das vorläufige Ergebniß der letzten Zählung ift hiernach dem endgültigen beträchtlich näher gekommen als in früherer Zeit. Im Jahre 1875 hatten bei der Aufnahme noch viele Doppelzählungen stattgefunden, welche erst bei der Aufbereitung der Zählkarten behufs Feststellung des endgültigen Ergebnisses dieser Aufnahme bemerkt wurden. In den Jahren 1871, 1880 und 1885 handelte

es fich bagegen fast ausschließlich um die Beseitigung von Zählluden, beren Borhandensein ebenfalls erft bei ber mit ber erften Ausgählung ber Bahlkarten ber= bundenen forgfältigen Prüfung und Bergleichung ber Saushaltungs-Bergeichniffe B mit ben Kontrolliften F und Bahlfarten A entbedt worden ift, mahrend bei ben lettgenannten beiden Aufnahmen Doppelgählungen nur verhältnikmäkig felten porgefommen find. Das endaultige Ergebnig ber Bolkstählung vom 1. Dezember 1890 wird im nächsten Gerbst mitgetheilt werden können. Die ortsanwesende Bevölferung bes preußischen Staates war nach ber vorläufigen Ermittelung bes Bahlungsergebniffes am 1. Dezember v. 33. auf 29 957 302 Berjonen geftiegen und hat sich demnach in den letten fünf Jahren um 1 643 469 Personen, d. h. um 5,50 Brog. des Beftandes vom 1. Dezember 1885 oder durchschnittlich jährlich um 1,13 Prog. vermehrt, obichon auch in diesem Jahrfünfte ein erheblicher Theil der natürlichen Bevölkerungsvermehrung durch den Ueberschuß der Auswanderung über die Ginwanderung verloren gegangen ift. Die Bolkszunahme ift diesmal eine viel größere, als im vorhergehenden Jahrfünfte und wird in ben letten fünf Bählumläufen nur von einem einzigen, dem vom 1. Dezember 1875 bis 1880 reichenden, um einen geringen Betrag übertroffen. Seit bem Jahre 1867, wo ber preußische Staat (bas Bergogthum Lauenburg eingerechnet) im Wesentlichen bereits feine jetige Ausdehnung erreicht hatte, vermehrte sich feine Bevölferung um 5 935 862 Personen oder 24,71 Proz. Dies ergiebt eine jährliche Volks= zunahme von 0,97 Proz. Innerhalb dieser 23 Jahre war das Anwachsen ber Bevölferung indeffen feineswegs ein gleichmäßiges, wenn auch jederzeit hoher als in fast allen übrigen europäischen Staaten sowie im Reichsgebiete burchschnittlich. Ge fanden in diesem Zeitraume vier Volkszählungen - in den Jahren 1871, 1875, 1880 und 1885 — statt, nach beren Ergebniß betrug

|           | am        | die Bolkszahl<br>einichl. d. Herzogs<br>thums Lauenburg | die durchichnittliche jährliche<br>Bolkszunahme bis zur<br>nächsten Bolkszählung<br>Berjonen Brozent |  |  |  |  |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 3. Dezemb | er 1867 . | 24 021 440                                              | 166 953 0,69                                                                                         |  |  |  |  |
| 1. "      | 1871 .    | 24 689 252                                              | 263 288 1,05                                                                                         |  |  |  |  |
| 1. "      | 1875 .    | 25 742 404                                              |                                                                                                      |  |  |  |  |
| 1. "      | 1880 .    | 27 279 111                                              | 307 341 1,17                                                                                         |  |  |  |  |
| 1. "      | 1885 .    | 28 318 470                                              | 207 872 0,75                                                                                         |  |  |  |  |
| 1. "      |           |                                                         | 328 694 1,18                                                                                         |  |  |  |  |

In den einzelnen Prodinzen, Regierungsbezirken und Kreisen war auch während des abgelaufenen Jahrfünftes das Anwachsen der Bevölkerung ein sehr verschiedenes. Unter ersteren zeigte der Stadtkreis Berlin die weitaus stärkte Zunahme (20,07 Proz.); dann folgen Westphalen (10,17 Proz.), Brandenburg (8,54 Proz.) und Rheinland (8,42 Proz.). Am geringsten war das Anwachsen in Pommern (1,04 Proz.); Ostpreußen und die Hohenzollernschen Lande nahmen um 0,07 bezw. 0,86 Proz. ab. Bon den Regierungsbezirken treten Potssdam (14,59 Proz.), Arnsberg (12,86 Proz.) und Düsseldorf (12,49 Proz.) durch die größte, Königsberg (0,05 Proz.) und Liegniß (1,14 Proz.) durch die geringste Bolkszunahme hervor; die 4 Bezirke Sigmaringen, Stralsund, Köslin und Gumsbinnen ersuhren eine geringe Abnahme. Unter den 546 Preisen (einschließlich des Stadtkreises Berlin und der 4 Hohenzollernschen Oberämter) weisen 378 ein Anwachsen, 168 eine Abnahme der Bevölkerung aus. Die 57 Stadtkreise zeigen, mit Ausnahme von Stralsund, Emden und Nordhausen (— 4,01 2,31 0,85 Proz.),

eine Zunahme; diese erscheint am stärksten in Charlottenburg, Spandau, Kiel, Harburg, Magdeburg, Duisdurg Ersurt, Halle a. S., Kottbuk, Essen und Berlin (mit 81,43 bis 20,07 Proz.), am geringsten dagegen in Celle, Posen, Hanau, Franksurt a. D., Koblenz und Danzig (mit 0,59 bis 5,05 Proz.). Bon den übrigen 489 Kreisen bezw. Oberämtern treten durch die stärkste Bolkszunahme hervor Teltow, Gelsenkirchen, Riederbarnim, Dortmund, Recklinghausen, Posen Ost, Zabrze, Beuthen in D. S. und Hannover (mit 36,17 bis 20,59 Proz.), wogegen die Kreise Schlochau, Abelnau, Kempen in Pos., Friedeberg i. Neum., Kosten, Loebschütz, Kawitsch, Kanmin und Wipperfürth die geringste, jedoch immer noch eine Zunahme ausweisen. Die 168 Kreise, in welchen gegen den Bevölkerzungsstand vom 1. Dezember 1885 eine Volksabnahme sestzustellen war, gehören der Mehrzahl nach (106) den 6 öftlichen Provinzen der Monarchie an; doch kommen in allen Provinzen außer Westphalen solche vor. Bon diesen Kreisen entfallen auf Ostpreußen 24, Westpreußen 10, Vrandendurg 12, Kommern 18, Posen 12, Schlesien 30, Sachsen 7, Schleswig 12, Hannover 12, Kessen 15, Rheinland 13 und Hohenzollern 3.

Am geringsten war die Bolksabnahme in den Kreisen Guben, Untersahnkreis, Wolfhagen, Labiau, Niederung, Neutomischel, Neustettin, Mogilno, Diepholz, Schleiden, Osterburg, Oberlahnkreis und Lüneburg (0,01 bis 0,24 Proz.), am stärksten hingegen in den Kreisen Wohlau, Pr. Holland, Friedland, Angerburg, Gerdauen, Pr. Chlau, Missisch, Steinau, Prüm, Erkelenz, Guhrau, Mohrungen, Eiderstedt, Grottkau, Nastenburg und Stuhm (von 6,19 bis 3,94 Proz.). Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß in einigen der vorgenannten Kreise (Wohlau, Friedland und Guhrau) der Stand der Bevölkerung durch die Auf-

hebung bisher bestandener Garnisonen vermindert worden ift.

Die unter preußischer Verwaltung stehenden Fürstenthümer Walbeck und Phrmont, welche im legtvorhergehenden Zählungsumlause eine äußerst geringe Volkszunahme (nur  $0_{,08}$  Proz. in fünf Jahren — der Kreis der Twiste war sogar um  $1_{,75}$  Proz. zurückgegangen) ausgewiesen hatten, zeigen nach der Aufenahme von 1. Dezember v. Is. ein beträchtlich höheres Anwachsen  $(1_{,25}$  Proz.) ihrer Bevölkerung, an welchem alle vier Kreise betheiligt sind. Gerade der Kreis der Twiste hat in dem letzten Zählungsumlause die stärtste  $(2_{,69}$  Proz.) und der Kreis der Eder, dessen Volkszahl von 1880 dis 1885 um  $1_{,47}$  Proz. und mehr als jeder andere zugenommen hatte, diesmal die geringste  $(0_{,24}$  Proz.) Volkszusnahme ergeben. Das Fürstenthum Phrmont hatte ein solche von  $1_{,59}$  Proz. und der waldecksische Kreis des Eisenberges von  $0_{,63}$  Proz. zu verzeichnen.

| Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |            |                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------|------------------------------|
| Regierungsbeşirte.   R890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Staat.                 | Ortsanwe   | iende am   | Zunahn           | te (+)                       |
| Regierungöbeşirte.   1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Probinzen.             | 1. De      | gember     | 1885 –           | ( <del>-)</del> von<br>-1890 |
| A. Staat   29 957 302   28 318 470   +1 638 832   + 5.79     B. Probinger:   1 958 132   1 959 475   -1 343   -0 .07     M. Beitpreußer:   1 433 480   1 408 229   +25 251   +1.70     M. Beitpreußer:   1 433 480   1 408 229   +25 251   +1.70     M. Brobindenburg:   2 542 401   2 342 411   119 990   8 8,54     V. Bommern:   1 752 944   1 315 287   +26.957     V. Bommern:   1 752 094   1 715 618   +36 476   +2.13     VII. Galefein:   4 228 807   4 112 219   111 588   +2.71     VIII. Calofien:   4 228 807   4 112 219   111 588   +2.71     VIII. Calofien:   4 228 807   4 112 219   111 588   +2.71     VIII. Calofien:   4 228 807   4 112 219   111 588   +2.71     VIII. Calofien:   2 2579 852   2 428 867   151 485   +6.64     IX. Calofien:   2 280 491   2 172 709   +107 789   +4.68     IX. Calofien:   2 280 491   2 172 709   +107 789   +4.68     IX. Santoner:   2 280 480   +224 156   +10.13     XII. Mellen: Majoritic   4 710 313   4 344 527   +365 788   8.48     XIV. Dobensolter:   1 171 727   1171 116   611   +0.65     2. Gummbinnen:   786 405   788 359   1954   4 715 46   +4.49     XII. Mattenuerber:   844 215   829 459   14 756   +1.81     4. Mattenuerber:   844 215   829 459   14 765   +1.81     4. Mattenuerber:   844 215   829 459   14 765   +1.81     5. Catohtreis Berlin:   1 579 244   1 315 287   +263 957   +20.07     6. Botsbam:   1 404 960   1 226 120   +178 840   +14.69     7. Frantflutt   1 137 441   1 116 291   +2 1156   +1.89     9. Söstin:   568 770   567 364   +3 594   +0.08     9. Söstin:   568 770   567 364   +3 594   +0.08     10. Cirafiumber   625 215   608 659   +16 556   +2.72     12. Bromberg:   625 215   608 659   +16 556   +2.72     13. Breefstan:   1 276 364   411 379   +167 58   +0.08     14. Bofen:   1 268 879   106 959   +19 920   +1.89     15. Cappelin:   1 577 379   1497 595   +784   +5.89     15. Cappelin:   1 577 379   1497 595   +784   +5.89     16. Magoritic   1 126 879   106 859   +19 920   +1.89     17. Merichurg:   1 175 547   1 108 688   +19 98   +19 98     18. Gatterin:   4 12     | Regierungsbezirte.     | 1890       | 1885       | I                |                              |
| B. Strovingen:   1 958 132   1 959 475   - 1 343   - 0.07     M. Steipreußen:   1 433 480   1 408 229   + 25 251   + 1.70     M. Steipreußen:   1 433 480   1 408 229   + 25 251   + 1.70     M. Steipreußen:   2 542 401   2 342 411   + 199 990   8 8.54     V. Steipreußen:   1 752 944   1 1505 875   15 636   + 1.04     V. Steipreußen:   1 752 994   1 715 618   36 476   - 2.33     VI. Steipen:   1 752 994   1 715 618   36 476   - 2.33     VII. Schleien:   4 228 807   4 112 219   + 111 588   + 2.71     VIII. Schleien:   2 579 852   2 428 867   + 151 485   + 6.24     IX. Schleien:   2 280 491   2 172 702   + 107 789   + 4.06     X. Mannuver:   2 280 491   2 172 702   + 107 789   + 4.06     X. Mannuver:   2 280 491   2 172 702   + 107 789   + 4.06     X. M. Steinfalm:   2 428 736   2 204 580   + 224 166   + 10.14     X. H. Steinfalm:   1 604 000   1 592 454   + 71 546   + 4.40     X. H. Steinfalm:   4 710 313   4 344 527   366 786   8 8.42     X. M. Steinfalm:   7 80 405   7 88 359   1 9 54   - 0.25     S. Mantisher:   1 177 77   1771 116   + 611   + 0.05     S. Mantisher:   8 44 215   8 29 459   + 14 756   + 1.18     S. Schaltfreis:   8 44 215   8 29 459   + 14 756   + 1.18     S. Scitchiffeis:   8 8 4 215   8 29 459   + 14 756   + 1.18     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Wantinut:   1 137 441   1 116 291   + 21 150   + 1.89     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 20.07     S. Scitchiffeis:   1 579 244   1 315 287   + 263 957   + 2   | 1 Stock                |            |            | 1                |                              |
| I. Diprenjem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 29 951 502 | 20 510 410 | +1 000 002       | + 3,79                       |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 1 058 199  | 1 959 475  | 1349             | - 0.07                       |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |            |                  |                              |
| IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III. Stadtfreis Berlin |            |            |                  |                              |
| VII. Schlefien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV. Brandenburg        | 2 542 401  | 2 342 411  | + 199 990        | + 8,54                       |
| VIII. Sadjeien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |            |            |                  |                              |
| VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |            |                  |                              |
| IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |            |                  |                              |
| X. Sannover   2 280 491   2 172 702   + 107 789   + 4,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IX Schlesmic-Solitain  |            |            |                  |                              |
| XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |            |                  |                              |
| XIII. Sejien-Plaijau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |            |                  |                              |
| XIII. Rheimlanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 1 664 000  | 1 592 454  | + 71 546         | 4,49                         |
| C. Regierungébeşite:  1. Rönigsberg 2. Gumbinnen 786 405 788 359 - 1 954 - 0,22 3. Danzig 589 265 578 770 + 10 495 + 1,81 4. Warienwerber 844 215 829 459 + 14 756 + 1,78 5. Etabítreis Berlin 1 579 244 1 815 287 + 263 957 + 20,07 6. Rotsdam 1 404 960 1 226 120 - 1 78 840 + 1 187 441 1 116 291 + 21 150 + 1,89 8. Etettin 749 034 728 046 - 20 988 - 2,88 9. Röstin 563 770 567 364 - 3 594 - 0,69 1 0. Etrafjunb 208 407 210 165 - 1 758 - 0,89 11. Rojen 1 126 879 1 106 959 + 19 920 + 1,89 12. Brownberg 625 215 608 659 + 16 556 + 2,72 13. Breslau 1 599 232 1 579 248 + 19 984 + 1,27 14. Liegnig 1 047 196 1 035 376 + 11 820 + 1,180 15. Oppeln 1 577 379 1 497 595 + 79 784 + 5,33 16. Magbeburg 1 077 547 1 027 228  18. Erjurt 4 33 054 4 11 379 1 21 675  19. Edglesmig 1 217 393 1 150 306 - 67 087 - 5,83 20. Spannober 528 094 484 880 443 214 4,819 22. Lineburg 419 937 400 264 + 19 673 4,92 23. Elaber 24. Lineburg 419 937 400 264 + 19 673 + 4,92 24. Lineburg 419 937 400 264 + 19 673 + 4,92 25. Murich 218 044 275 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 180 218 056 219 19 59 218 056 219 155 219 155 219 155 219 248 229 80 230 125 241 1825 241 196 242 250 241 1825 241 1825 241 1825 241 1825 241 1826 242 251 1826 244 1836 244 1836 245 247 248 189 249 189 249 185 256 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 261 180 26 | XIII. Rheinland        |            |            |                  | + 8,42                       |
| 1. Königšberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | 66 148     | 66 720     | — 572            | - 0,86                       |
| 2. Gumbinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C. Regierungebezirfe:  |            |            |                  |                              |
| 3. Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |            |                  |                              |
| Marienwerber   844 215   829 459   + 14 756   + 1,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |            |                  |                              |
| 5. Stabtfreiß Berlin       1 579 244       1 315 287       + 263 957       + 20,07         6. Botsdam       1 404 960       1 226 120       + 178 840       + 14,59         7. Frantfurt       1 137 441       1 116 291       + 21 150       + 1,89         8. Stettin       749 034       728 046       + 20 988       + 2,88         9. Göslin       563 770       567 364       + 3 594       + 0,68         10. Stralfund       208 407       210 165       - 1 758       - 0,64         11. Bofen       1 126 879       1 106 959       + 19 920       + 1,89         12. Bromberg       625 215       608 659       + 16 556       + 2,72         13. Breslau       1 599 232       1 579 248       + 19 984       + 1,27         14. Liegnits       1 047 196       1 035 376       + 11 820       + 1,14         15. Dppelin       1 577 379       1 497 595       + 79 784       + 5,33         16. Wagbeburg       1 075 547       1 027 228       + 48 319       + 4,70         18. Criurt       433 054       411 379       + 21 675       + 5,23         19. Schleswig       1 217 393       1 150 306       + 67 087       + 5,83         20. Samuover       528 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            |            |                  |                              |
| 6. Botsbam       1 404 960       1 226 120       + 178 840       + 14,59         7. Frantfurt       1 137 441       1 116 291       + 21 150       + 1,89         8. Setettin       749 034       728 046       + 20 988       + 2,88         9. Köslin       563 770       567 364       + 20 988       + 2,88         10. Stralfund       208 407       210 165       - 1 758       - 0,84         11. Bofen       1 126 879       1 106 959       + 19 920       + 1,89         12. Bromberg       625 215       608 659       + 16 556       + 2,72         13. Brešlau       1 599 232       1 579 248       + 19 984       + 1,27         14. Liegnith       1 047 196       1 035 376       + 11 820       + 1,14         15. Dypein       1 577 379       1 497 595       + 79 784       + 5,33         16. Magbeburg       1 071 251       989 760       + 81 491       + 8,22         17. Merjeburg       1 075 547       1 027 228       + 48 319       + 4,70         18. Criurt       433 054       411 379       + 21 675       + 5,27         19. Schlesmig       1 217 393       1 150 306       + 67 087       + 5,83         20. Samobre       528 094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |            | 1                |                              |
| 7. Frantfurt       1 137 441       1 116 291       + 21 150       + 1,89         8. Stettin       749 034       728 046       + 20 988       + 2,88         9. Köslin       563 770       567 364       - 3 594       - 0,69         10. Stralfund       208 407       210 165       - 1 758       - 0,69         11. Bofen       1 126 879       1 106 959       + 19 920       + 1,80         12. Bromberg       625 215       608 659       + 16 556       + 2,72         13. Breslau       1 599 232       1 579 248       + 19 984       + 1,27         14. Liegnig       1 047 196       1 035 376       + 11 820       + 1,14         15. Oppeln       1 577 379       1 497 595       + 79 784       + 5,33         16. Magbeburg       1 071 251       989 760       + 81 491       + 8,22         17. Merjeburg       1 075 547       1 027 228       + 48 319       + 4,70         18. Criurt       433 054       411 379       + 21 675       + 5,27         19. Schlesmig       1 217 393       1 50 306       + 67 087       + 5,88         20. Samuover       528 094       484 880       + 43 214       + 8,91         21. Sitbesheim       476 236 <td< th=""><th>5. Stadtkreis Berlin</th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Stadtkreis Berlin   |            |            |                  |                              |
| 8. Stettin 749 034 728 046 + 20 988 + 2,88 9. Röslin 563 770 567 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |            |                  |                              |
| 9. Röslin 10. Straljund 10. Straljund 10. Straljund 11. Rojen 11.  |                        |            |            |                  |                              |
| 10. Stralfund   208 407   210 165   — 1 758   — 0,84     11. Bosen   1 126 879   1 106 959   + 19 920   + 1,80     12. Bromberg   625 215   608 659   + 16 556   + 2,72     13. Breslau   1 599 232   1 579 248   + 19 984   + 1,27     14. Liegnith   1 047 196   1 035 376   + 11 820   + 1,14     15. Dypeln   1 577 379   1 497 595   + 79 784   + 5,33     16. Magbeburg   1 071 251   989 760   + 81 491   + 8,23     17. Merseburg   1 075 547   1 027 228   + 48 319   + 4,70     18. Griurt   433 054   411 379   + 21 675   + 5,27     19. Schleswig   1 217 393   1 150 306   + 67 087   + 5,83     20. Sanutover   528 094   484 880   + 43 214   + 8,91     21. Silbesbeim   476 236   458 692   + 17 544   + 3,82     22. Lüneburg   419 937   400 264   + 19 673   + 4,92     23. Stabe   338 331   325 916   + 12 415   + 3,81     24. Danabriid   299 889   291 125   + 8 764   + 3,01     25. Murich   218 004   211 825   + 6 179   + 2,92     26. Münster   536 251   494 275   + 29 191   + 5,61     28. Mrnāberg   1 342 677   1 189 688   + 152 989   + 12,86     29. Rajjel   820 791   801 199   + 19 592   + 2,45     30. Biešbaden   843 209   791 255   + 51 954   + 6,57     31. Roblenz   633 641   616 554   + 17 087   + 2,77     32. Diijfelborf   1 973 107   1 753 952   + 219 155   + 12,48     33. Röln   826 827   754 228   + 72 599   + 9,63     34. Trier   712 161   675 225   36 936   + 5,47     35. Mathen   564 577   544 568   + 20 009   + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            |            |                  | ' '                          |
| 11. \$\phi\text{sprem}\$ 11.26 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |            | 1          |                  |                              |
| 12. Bromberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |            |            | 6                |                              |
| 13. Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |            |                  |                              |
| 14. Liegnik 1 047 196 1 035 376 + 11 820 + 1,14 15. Oppeln 1 577 379 1 497 595 + 79 784 + 5,83 16. Magdeburg 1 071 251 989 760 + 81 491 + 8,23 17. Merjeburg 1 075 547 1 027 228 + 48 319 + 4,70 18. Erfurt 4 33 054 411 379 + 21 675 + 5,27 19. Schleswig 1 217 393 1 150 306 + 67 087 + 5,83 20. Handberg 528 094 484 880 + 43 214 + 8,91 21. Hibesheim 476 236 458 692 + 17 544 + 3,82 22. Lüneburg 419 937 400 264 + 19 673 + 4,92 23. Schabe 338 331 325 916 + 12 415 + 3,81 24. Osnabrück 299 889 291 125 + 8 764 + 3,01 25. Uurich 218 004 211 825 + 6 179 + 2,92 26. Münfter 536 251 494 275 + 41 976 + 8,49 27. Minden 549 808 520 617 + 29 191 + 5,61 28. Urnsberg 1 342 677 1 189 688 + 152 989 + 12,88 29. Raifel 820 791 801 199 + 19 592 + 2,45 30. Wießbaden 843 209 791 255 + 51 954 + 6,57 31. Roblenz 633 641 616 554 + 17 087 + 2,77 32. Düffeldorf 1 973 107 1 753 952 + 219 155 + 12,49 33. Köln 826 827 754 228 + 72 599 + 9,68 34. Trier 712 161 675 225 + 36 936 + 5,47 35. Uachen 564 577 544 568 + 20 009 + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |            |            |                  |                              |
| 15. Oppeln 15. Oppeln 16. Magdeburg 16. Magdeburg 17. Merfeburg 17. Merfeburg 18. Griurt 18. Griurt 19. Schleswig 15. Oppeln 15. Oppeln 15. Oppeln 15. Oppeln 15. Oppeln 16. Magdeburg 16. Oppeln 16. Oppeln 17. Oppeln 18. Oppeln 19.  |                        |            |            |                  |                              |
| 16. Wagbeburg 17. Merjeburg 18. Erjurt 18. Erjurt 19. Schleswig 19. Schleswig 10. The state of t | 4F Out You             |            |            |                  | 1 '                          |
| 17. Merseburg 18. Criurt 18. Criurt 19. Schleswig 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * 1                    |            |            |                  |                              |
| 18. Erjurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17. Merseburg          |            |            |                  |                              |
| 20. Hannover 528 094 484 880 + 43 214 + 8,91 21. Hannover 476 236 458 692 + 17 544 + 3,82 22. Lüneburg 419 937 400 264 + 19 673 + 4,92 23. Stade 338 331 325 916 + 12 415 + 3,81 24. Dânadriid 299 889 291 125 + 8 764 + 3,91 25. Unrid 218 004 211 825 + 6 179 + 2,92 26. Münfter 536 251 494 275 + 41 976 + 8,49 27. Minden 549 808 520 617 + 29 191 + 5,61 28. Urnäberg 1342 677 1189 688 + 152 989 + 12,86 29. Rafiel 820 791 801 199 + 19 592 + 2,45 30. Wießbaden 843 209 791 255 + 51 954 + 6,57 31. Roblenz 638 641 616 554 + 17 087 + 2,77 32. Düffeldorf 1973 107 1753 952 + 219 155 + 12,49 33. Köln 826 827 754 228 + 72 599 + 9,68 34. Trier 712 161 675 225 + 36 936 + 5,47 35. Uachen 564 577 544 568 + 20 009 + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | 1          |            |                  |                              |
| 20. Hannover 528 094 484 880 + 43 214 + 8,91 21. Hannover 476 236 458 692 + 17 544 + 3,82 22. Lüneburg 419 937 400 264 + 19 673 + 4,92 23. Stade 338 331 325 916 + 12 415 + 3,81 24. Dânadriid 299 889 291 125 + 8 764 + 3,91 25. Unrid 218 004 211 825 + 6 179 + 2,92 26. Münfter 536 251 494 275 + 41 976 + 8,49 27. Minden 549 808 520 617 + 29 191 + 5,61 28. Urnäberg 1342 677 1189 688 + 152 989 + 12,86 29. Rafiel 820 791 801 199 + 19 592 + 2,45 30. Wießbaden 843 209 791 255 + 51 954 + 6,57 31. Roblenz 638 641 616 554 + 17 087 + 2,77 32. Düffeldorf 1973 107 1753 952 + 219 155 + 12,49 33. Köln 826 827 754 228 + 72 599 + 9,68 34. Trier 712 161 675 225 + 36 936 + 5,47 35. Uachen 564 577 544 568 + 20 009 + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19. Schleswig          | 1 217 393  | 1 150 306  | + 67 087         | + 5,83                       |
| 21. Silbesheim       476 236       458 692       + 17 544       + 3,82         22. Lüneburg       419 937       400 264       + 19 673       + 4,92         23. Stade       338 331       325 916       + 12 415       + 3,81         24. Danddrüd       299 889       291 125       + 8 764       + 3,91         25. Uurid       218 004       211 825       + 6 179       + 2,92         26. Münfter       536 251       494 275       + 41 976       + 8,49         27. Minden       549 808       520 617       + 29 191       + 5,61         28. Urnsberg       1 342 677       1 189 688       + 152 989       + 12,86         29. Rafiel       820 791       801 199       + 19 592       + 2,45         30. Biesbaden       843 209       791 255       + 51 954       + 6,57         31. Roblenz       633 641       616 554       + 17 087       + 2,77         32. Düffeldorf       1 973 107       1 753 952       + 219 155       + 12,49         33. Röln       826 827       754 228       + 72 599       + 9,68         34. Trier       712 161       675 225       + 36 936       + 5,47         35. Machen       564 577       544 568       +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 528 094    | 484 880    | + 43 214         | + 8,91                       |
| 23. Stade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 6:15-05-1           |            |            |                  | + 3,82                       |
| 24. Dinabriid       299 889       291 125       + 8 764       + 3,01         25. Unrich       218 004       211 825       + 6 179       + 2,92         26. Münfter       536 251       494 275       + 41 976       + 8,49         27. Minden       549 808       520 617       + 29 191       + 5,61         28. Urnöberg       1 342 677       1 189 688       + 152 989       + 12,86         29. Kaijel       820 791       801 199       + 19 592       + 2,45         30. Bießbaden       843 209       791 255       + 51 954       + 6,57         31. Roblenz       633 641       616 554       + 17 087       + 2,77         32. Düijeldorf       1 973 107       1 753 952       + 219 155       + 12,49         33. Köln       826 827       754 228       + 72 599       + 9,68         34. Trier       712 161       675 225       + 36 936       + 5,47         35. Yaachen       564 577       544 568       + 20 009       + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            | 1          |                  |                              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01 0- 6 114            |            |            | 11               |                              |
| 26. Münster       536 251       494 275       + 41 976       + 8,49         27. Minden       549 808       520 617       + 29 191       + 5,61         28. Urnsderg       1 342 677       1 189 688       + 152 989       + 12,86         29. Kaijel       820 791       801 199       + 19 592       + 2,45         30. Biesbaden       843 209       791 255       + 51 954       + 6,57         31. Roblenz       633 641       616 554       + 17 087       + 2,77         32. Düijeldorf       1 973 107       1 753 952       + 219 155       + 12,49         33. Röln       826 827       754 228       + 72 599       + 9,63         34. Trier       712 161       675 225       + 36 936       + 5,47         35. Machen       564 577       544 568       + 20 009       + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |            |                  |                              |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |            |            | 1 '              |                              |
| 28. Urnéberg       1 342 677       1 189 688       + 152 989       + 12,86         29. Rajiel       820 791       801 199       + 19 592       + 2,45         30. Biešbaden       633 641       616 554       + 17 087       + 2,77         32. Düijeldorf       1 973 107       1 753 952       + 219 155       + 12,49         33. Röln       826 827       754 228       + 72 599       + 9,63         34. Trier       712 161       675 225       + 36 936       + 5,47         35. Machen       564 577       544 568       + 20 009       + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |            |            |                  |                              |
| 29. Kaijel       820 791       801 199       + 19 592       + 2,45         30. Wießbaden       843 209       791 255       + 51 954       + 6,57         31. Roblenz       633 641       616 554       + 17 087       + 2,77         32. Düijeldorf       1 973 107       1 753 952       + 219 155       + 12,49         33. Köln       826 827       754 228       + 72 599       + 9,63         34. Trier       712 161       675 225       + 36 936       + 5,47         35. Nachen       564 577       544 568       + 20 009       + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 Mrnahera            | 1 342 677  |            |                  |                              |
| 30. Wiesbaden       843 209       791 255       + 51 954       + 6,57         31. Koblenz       633 641       616 554       + 17 087       + 2,77         32. Düijeldorf       1 973 107       1 753 952       + 219 155       + 12,49         33. Köln       826 827       754 228       + 72 599       + 9,63         34. Trier       712 161       675 225       + 36 936       + 5,47         35. Nachen       564 577       544 568       + 20 009       + 3,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00 6 ** (              |            |            | 11               |                              |
| 31. Roblenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |            |            | 11 :             |                              |
| 32 Diffeldorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |            |            | 1                |                              |
| 33. Köln       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |            |                  |                              |
| 34. Trier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |            |            |                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34. Trier              |            | 675 225    | + 36 936         |                              |
| 36. Sigmaringen 66 148   66 720   - 572   - 0,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |            |            |                  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36. Sigmaringen        | 66 148     | 66 720     | <del>- 572</del> | - 0,86                       |

| Kreise.                                                                                                                                                                                                                                                       | Ortsanwej<br>1. Dez                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              | Zunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885—1890                                                                                                    |                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| = Stubitterje.)                                                                                                                                                                                                                                               | 1890                                                                                                                                                         | 1885                                                                                                                                                         | überhaupt                                                                                                                                      | Prozent                                                                                                              |  |
| 1. Provinz Oftpreußen.  1. Reg. = Bez. Königsberg.  1. Memel 2. Hischhausen 3. Königsberg i. Pr. 4. Königsberg i. Pr. 5. Labiau 6. Wehlau 7. Gerdauen 8. Rastenburg 9. Friedland 10. Preußisch Splau 11. Heiligenbeil 12. Braunsberg 13. Heilsberg 14. Kössel | 59 401<br>51 840<br>161 528<br>55 067<br>53 105<br>48 590<br>85 175<br>42 275<br>42 844<br>52 911<br>44 782<br>52 193<br>53 520<br>49 290                    | 58 551<br>52 243<br>151 151<br>53 972<br>53 150<br>50 056<br>37 298<br>45 132<br>45 553<br>55 828<br>46 332<br>53 469<br>55 495<br>50 167                    | + 850<br>- 403<br>+ 10 377<br>+ 1 095<br>- 45<br>- 1 466<br>- 2 123<br>- 1 857<br>- 2 709<br>- 2 917<br>- 1 550<br>- 1 276<br>- 1 975<br>- 877 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                 |  |
| 15. Allenstein 16. Ortelsburg 17. Neidenburg 18. Osterode i. Ostpr. 19. Mohrungen 20. Preußisch Holland 2. Reg. Bez. Gumbinnen.                                                                                                                               | 77 338<br>70 323<br>56 223<br>69 450<br>53 448<br>41 424                                                                                                     | 68 973<br>69 040<br>57 001<br>67 694<br>55 869<br>44 142                                                                                                     | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                           | $\begin{array}{c} + 12,_{13} \\ + 1,_{86} \\ - 1,_{36} \\ + 2,_{59} \\ - 4,_{33} \\ - 6,_{16} \end{array}$           |  |
| 21. Seydefrug 22. Niederung 23. Tissi 24. Nagnit 25. Pilstallen 26. Stallupönen 27. Gumbinnen 28. Insterburg 29. Darkehmen 30. Ungerburg 31. Goldap 32. Olepso 33. Lyd 34. Lögen 35. Sensburg 36. Johannisburg                                                | 42 119<br>55 609<br>71 648<br>54 738<br>46 682<br>45 308<br>48 840<br>71 828<br>34 222<br>35 906<br>44 972<br>40 404<br>54 787<br>41 752<br>48 742<br>48 848 | 42 341<br>55 677<br>69 619<br>54 391<br>46 397<br>45 799<br>47 848<br>72 060<br>35 246<br>38 163<br>45 442<br>41 273<br>53 797<br>42 666<br>48 937<br>48 703 | - 222 - 68 + 2 029 + 347 + 285 - 491 + 992 - 232 - 1 024 - 2 257 - 470 - 869 + 990 - 914 - 195 + 145                                           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                 |  |
| II. Provinz Westpreußen.  3. Reg.=Bez. Danzig.  37. *Clbing 38. Clbing 39. Marienburg i. Westpr. 40. *Danzig 42. Danziger Niederung 41. Danziger Höhe 43. Dirjchau 44. Preußisch Stargarb 45. Berent 46. Karthaus 47. Reustadt i. Westpr. 48. Lusig           | 41 578<br>37 541<br>58 668<br>120 459<br>33 911<br>39 772<br>36 472<br>49 514<br>45 959<br>59 687<br>41 645<br>24 059                                        | 38 278<br>37 395<br>59 831<br>114 805<br>34 293<br>39 231<br>36 313<br>48 697<br>46 374<br>58 818<br>40 032<br>24 703                                        | + 3 300<br>+ 146<br>- 1 163<br>+ 5 654<br>- 382<br>+ 541<br>+ 159<br>+ 817<br>- 415<br>+ 869<br>+ 1 613<br>- 644                               | + 8,62<br>+ 0,89<br>- 1,94<br>+ 4,92<br>- 1,11<br>+ 1,38<br>+ 0,44<br>+ 1,68<br>- 0,89<br>+ 1,48<br>+ 4,03<br>- 2,61 |  |

| Rreije.                          | Ortsanwejende am<br>1. Dezember. |                  | Bunahme (+)<br>  Abnahme (-) von<br>  1885-1890            |                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (* == Stadtkreise.)              | 1890                             | 1885             | überhaupt                                                  | Prozent                                                |
|                                  | 2000                             |                  | 1                                                          | 700000                                                 |
| 4. Reg.=Bez. Marienwerder.       |                                  |                  |                                                            |                                                        |
| 49. Stuhm                        | 36 066                           | 37 547           | - 1481                                                     | - 3,94                                                 |
| 50. Marienwerder                 | 63 657                           | 64 025           | - 368                                                      | - 0,57                                                 |
| 51. Rosenberg i. Westpr          | 48 906                           | 49 571           | - 665                                                      | - 1,34                                                 |
| 52. Löbau i. Westpr              | 52 034                           | 52 775           | 741                                                        |                                                        |
| 53. Strasburg i. Westpr          | 52 864                           | 51 693           | + 1171                                                     | + 2,27                                                 |
| 54. Briesen                      | 39 878<br>87 518                 | 39 308<br>77 868 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$       | $+ 1,45 \\ + 12,39$                                    |
| 56. Kulm                         | 45 762                           | 46 340           | - 578                                                      | - 1,25                                                 |
| 57. Graudenz                     | 63 268                           | 60 850           | + 2418                                                     | + 3,97                                                 |
| 58. Schwetz                      | 78 485                           | 76 229           | + 2 256                                                    | + 2,96                                                 |
| 59. Tuchel                       | 27 641                           | 27 772           | — 131<br>— 131                                             | - 0,47                                                 |
| 60. Ronig                        | 52 414                           | 50 711           | + 1703                                                     | + 3,36                                                 |
| 61. Schlochau                    | 64 952<br>65 111                 | 64 945<br>64 717 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$       | + 0,01<br>+ 0,61                                       |
| 62. Flatow                       | 65 659                           | 65 108           | + 551                                                      | + 0,85                                                 |
|                                  | 00 000                           | 00 200           |                                                            | , ,,,,,                                                |
| III. 5. (64.) Stadtfreis Berlin. | 1 579 244                        | 1 315 287        | +263957                                                    | + 20,07                                                |
| IV Westing Wyankauhung           |                                  |                  | 1                                                          |                                                        |
| IV. Proving Brandenburg.         |                                  |                  |                                                            |                                                        |
| 6. Reg.=Bez. Potsdam.            |                                  |                  |                                                            |                                                        |
| 65. Prenzlau                     | 56 072                           | 55 403           | + 669                                                      | + 1,21                                                 |
| 66. Templin                      | 45 258                           | 43 980           | + 1278                                                     | + 2,91 $-$ 0.42                                        |
| 67. Angermünde                   | 64 704<br>84 373                 | 64 974<br>79 981 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$       | - 0,42 $+$ 5,49                                        |
| 69. Niederbarnim                 | 188 015                          | 144 716          | +43299                                                     | + 29,92                                                |
| 70. * Charlottenburg             | 76 873                           | 42 371           | +34502                                                     | + 81,43                                                |
| 71. Teltow                       | 222 098                          | 163 107          | + 58 991                                                   | + 36,17                                                |
| 72. Beestow-Stortow              | 43 610                           | 42 991           | + 619                                                      | + 1,44                                                 |
| 73. Züterburg-Ludenw             | 67 106                           | 64 768           | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$       | + 3,61<br>+ 3,51                                       |
| 74. Bauch-Belzig                 | 77 097<br>54 161                 | 74 482<br>50 877 | + 3 284                                                    | + 3,51 $+$ 6,45                                        |
| 76. *Spandau                     | 45 364                           | 32 009           | + 13355                                                    | + 41,72                                                |
| 77. Osthavelland                 | 67 629                           | 60 898           | + 6731                                                     | + 11,05                                                |
| 78. *Brandenburg a. S            | 37 823                           | 33 129           | + 4 694                                                    | + 14,17                                                |
| 79. Westhavelland                | 59 067                           | 55 407           | + 3 660                                                    | + 6,61                                                 |
| 80. Ruppin                       | 76 215                           | 77 581           | - 1 366<br>- 313                                           | - 1,76 $-$ 0,47                                        |
| 81. Ostprignit                   | $66824 \ 72671$                  | 67 137<br>72 309 | $\frac{-}{+}$ 362                                          | - 0,50                                                 |
|                                  | .20.1                            | ,2000            | 002                                                        |                                                        |
| 7. Neg. Bez. Frantsurt.          | 97 740                           | 06 505           | + 1 205                                                    | + 1,25                                                 |
| 83. Königsberg i./Am             | 48 356                           | 96 535<br>47 988 | $\begin{array}{c c} + & 1205 \\ + & 368 \end{array}$       | $+ 1,25 \\ + 0,77$                                     |
| 84. Soldin                       | 41 987                           | 42 336           | 349                                                        | - 0,82                                                 |
| 86. Friedeberg i./Nm             | 57 148                           | 57 130           | + 18                                                       | + 0,03                                                 |
| 87. Landsberg                    | 89 692                           | 88 130           | + 1562                                                     | + 1,77                                                 |
| 88. Lebus                        | 92 398                           | 93 015           | 617                                                        | 0,66                                                   |
| 89. *Frankfurt a./D              | 55 724<br>45 026                 | 54 085<br>45 533 | $+\  \   \begin{array}{r} 1639 \\ -\  \   507 \end{array}$ | $\begin{array}{cccc} + & 3,03 \\ - & 1,11 \end{array}$ |
| 90. Weststernberg                | $45\ 026 \ 50\ 456$              | 51 419           | - 507<br>- 963                                             | — 1,11<br>— 1,87                                       |
| 92. Züllichau. Schwieb           | 49 448                           | 50 347           | - 899                                                      | - 1,79                                                 |
| 93. Arossen                      | 60 513                           | 61 379           | - 866                                                      | - 1,41                                                 |
| 94. * Guben                      | 29 420                           | 27 091           | + 2329                                                     | + 8,60                                                 |
| 95. Guben                        | 42 438                           | 42 444           | - 6                                                        | - 0,01                                                 |
| 96. Lübben                       | 33 867                           | 34 716           | - 849                                                      | 2,45                                                   |

| N r e i j e.<br>(* = Stadttreije.)                                                                                                         | Ortsanwesende am<br>1. Dezember                                                                                      |                                                                                                                      | Bunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885-1890                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( — Clubittelic.)                                                                                                                          | 1890                                                                                                                 | 1885                                                                                                                 | überhaupt                                                                                                                                                 | Brozent                                                                                                                                                                |
| Noch: 7. Reg.=Bez. Frantfurt.                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| 97. Luctau 98. Ralau 99. *Rottbu3 100. Rottbu3 101. Sorau 102. Spremberg                                                                   | 63 767<br>58 622<br>34 909<br>52 670<br>108 551<br>24 709                                                            | 63 420<br>55 024<br>28 249<br>51 528<br>100 803<br>25 119                                                            | + 347<br>+ 3598<br>+ 6660<br>+ 1142<br>+ 7748<br>- 410                                                                                                    | $\begin{array}{c} + & 0,55 \\ + & 6,54 \\ + & 23,58 \\ + & 2,22 \\ + & 7,69 \\ - & 1,68 \end{array}$                                                                   |
| V. Provinz Pommern.                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| 8. Reg.=Bez. Stettin.                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| 103. Demmin 104. Anklam 105. Usedom-Bollin 106. Uedermünde 107. Randow 108. *Stettin 109. Greisenhagen 110. Pyrib 111. Saabig 112. Raugard | 46 319 1 30 696 49 041 50 782 115 348 116 239 50 711 43 621 68 053 54 317 43 662                                     | 46 464<br>31 088<br>48 855<br>48 693<br>109 462<br>99 543<br>52 158<br>43 968<br>66 668<br>55 208<br>43 626          | $\begin{array}{c} - & 145 \\ - & 392 \\ + & 186 \\ + & 2089 \\ + & 5886 \\ + & 16696 \\ - & 1447 \\ - & 347 \\ + & 1365 \\ - & 891 \\ + & 36 \end{array}$ | $\begin{array}{ccccc} - & 0,31 \\ - & 1,26 \\ + & 0,38 \\ + & 4,29 \\ + & 5,38 \\ + & 16,77 \\ - & 2,77 \\ - & 0,79 \\ + & 2,05 \\ - & & 1,61 \\ + & 0.08 \end{array}$ |
| 113. Kammin 114. Greifenberg 115. Regenwalde 9. Reg.=Bez. Köslin.                                                                          | 35 038<br>45 207                                                                                                     | 36 257<br>46 036                                                                                                     | $\begin{array}{c c} + & 36 \\ - & 1219 \\ - & 829 \end{array}$                                                                                            | $\begin{array}{c c} + & 0.08 \\ - & 3.36 \\ - & 1.80 \end{array}$                                                                                                      |
| 3. Atg813. Abbita.  116. Schivelbein                                                                                                       | 18 723<br>35 813<br>74 369<br>44 572<br>52 236<br>45 307<br>20 345<br>73 223<br>33 125<br>98 793<br>43 550<br>23 714 | 19 002<br>35 943<br>74 463<br>45 732<br>51 138<br>45 101<br>21 003<br>75 447<br>34 003<br>98 510<br>42 876<br>24 146 | - 279 - 130 - 94 - 1160 + 1098 + 206 - 658 - 2 224 - 878 + 283 + 674 - 432                                                                                | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                   |
| 128. Rügen                                                                                                                                 | 45 217<br>27 822<br>40 861<br>59 906<br>34 601                                                                       | 45 039<br>28 984<br>41 985<br>58 551<br>35 606                                                                       | + 178<br>- 1162<br>- 1124<br>+ 1355<br>- 1005                                                                                                             | $ \begin{array}{rrrr} + & 0,40 \\ - & 4,01 \\ - & 2,68 \\ + & 2,91 \\ - & 2,82 \end{array} $                                                                           |
| VI. Proving Posen.                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                        |
| 11. Reg. Bez. Pofen.  133. Breschen                                                                                                        | 32 808<br>44 529<br>52 120<br>52 813<br>69 631<br>46 995<br>35 222<br>48 207                                         | 32 612<br>43 548<br>52 939<br>53 508<br>68 315<br>37 658<br>34 128<br>48 092                                         | + 196<br>+ 981<br>- 819<br>- 695<br>+ 1316<br>+ 9337<br>+ 1094<br>+ 115                                                                                   | $\begin{array}{c} + & 0,60 \\ + & 2,52 \\ - & 1,55 \\ - & 1,80 \\ + & 1,93 \\ + & 24,79 \\ + & 3,21 \\ + & 0,24 \end{array}$                                           |

| Rreije.                  | Ortsanwesende am<br>1. Dezember                     |                     | Zunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885—1890            |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
|                          | 1890                                                | 1885                | überhaupt                                              | Prozent               |
| Noch: 11. RegBez. Pojen. |                                                     |                     |                                                        |                       |
| 141. Samter              | 54 483                                              | 53 113              | + 1370                                                 | + 2,58                |
| 142. Birnbaum            | 27 578                                              | 27 252              | + 326                                                  | + 1,20                |
| 143. Schwerin a./B       | 22 348<br>49 433                                    | 22 632<br>49 663    | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | $-\frac{1,25}{-0,46}$ |
| 145. Neutomischel        | 31 927                                              | 31 964              | - 37                                                   | - 0,12                |
| 146. Gräß                | 32 706                                              | 31 437              | + 1 269                                                | + 4,04                |
| 147. Bomst               | 58 794                                              | 58 165              | + 629                                                  | + 1,08                |
| 148. Fraustadt           | 28 145                                              | 28 933              | — 788<br>- 788                                         | - 2,72                |
| 149. Schmiegel           | 34 568<br>42 141                                    | 34 022  <br>42 116  | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | + 1,60                |
| 151. Lijja               | 38 998                                              | 37 945              | + 1053                                                 | + 2,78                |
| 152. Rawitsch            | 49 263                                              | 49 227              | + 36                                                   | + 0,07                |
| 153. Gostyn              | 39 196                                              | 38 000              | + 1196                                                 | + 3,15                |
| 154. Rojdmin             | 29 775                                              | 29 444              | + 331                                                  | + 1,12                |
| 155. Arotojdjin          | $\begin{array}{c c} 42\ 954 \\ 32\ 012 \end{array}$ | 42 403<br>31 551    | $\begin{array}{cccc} + & 551 \\ + & 461 \end{array}$   | + 1,30<br>+ 1,46      |
| 156. Pleschen            | 32 771                                              | 31 779              | $\begin{array}{cccc} + & 461 \\ + & 992 \end{array}$   | + 1,46  + 3,12        |
| 158. Abelnau             | 31 946                                              | 31 941              | + 5                                                    | + 0,02                |
| 159. Schildberg          | 32 517                                              | 31 584              | + 933<br>+ 11                                          | + 2,95                |
| 160. Kempen i. Posen     | 32 999                                              | 32 988              | + 11                                                   | + 0,03                |
| 12. Reg.=Bez. Bromberg.  |                                                     |                     |                                                        |                       |
| 161. Filehne             | 32 514                                              | 32 006              | + 508                                                  | + 1,59                |
| 162. Czarnifau           | 38 662                                              | 38 766              | - 104                                                  | <del>-</del> 0,27     |
| 163. Kolmar i. Pojen     | 60 074<br>58 304                                    | 57 643<br>57 367    | + 2431 + 937                                           | + 4,22                |
| 164. Wirfit              | 41 451                                              | 36 294              | ± 5 157                                                | + 1,63  + 14,21       |
| 166. Bromberg            | 74 270                                              | 72 088              | + 2 182                                                | + 3,03                |
| 167. Schubin             | 44 386                                              | 44 930              | - 544                                                  | + 1,21                |
| 168. Juowrazlaw          | 61 728                                              | 57 763              | + 3 965                                                | - 6,86                |
| 169. Strelno             | $\begin{array}{c c} 31\ 125 \\ 40\ 195 \end{array}$ | $31\ 254 \ 40\ 265$ | $\begin{bmatrix} - & 129 \\ - & 70 \end{bmatrix}$      | -0,41 $-0,17$         |
| 170. Mogano              | 31 590                                              | 31 733              | - 143                                                  | 0,45                  |
| 172. Wongrowit           | 43 817                                              | 42 767              | + 1 050                                                | + 2,46                |
| 173. Gnejen              | 42 444                                              | 40 521              | + 1 923                                                | + 4,75                |
| 174. Wittowo             | $24\ 655$                                           | 25 262              | <del>-</del> 607                                       | - 2,40                |
| VII. Proving Schlesien.  |                                                     |                     |                                                        |                       |
| 13. Reg.=Bez. Breslau.   |                                                     |                     |                                                        |                       |
| 175. Namslau             | 36 607                                              | 37 738              | <b>—</b> 1 131                                         | - 3,00                |
| 176. Groß-Wartenberg     | 49 961                                              | 51 197              | - 1 236                                                | - 2,41                |
| 177. Del3                | $65\ 922$                                           | 67 443              | <b>—</b> 1 521                                         | - 2,26                |
| 178. Trebnit             | 51 243                                              | 52 126              | — 883<br>- 883                                         | - 1,69                |
| 179. Militja             | 51 249                                              | 53 955              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   | -5,09 $-4,35$         |
| 181. Steinau             | 35 349<br>23 743                                    | $36995 \\ 24924$    | - 1 606<br>- 1 181                                     | - 4,35<br>- 4,74      |
| 182. Wohlau              | 45 027                                              | 47 999              | - 2972                                                 | - 6,19                |
| 183. Neumarkt            | 55 821                                              | 57 678              | <b>—</b> 1 857                                         | - 3,22                |
| 184. *Breslau            | 335 174                                             | 299 640             | + 35 534                                               | + 11,86               |
| 185. Breslau             | 82 229                                              | 80 653              | $\begin{array}{c c} + & 1576 \\ - & 1283 \end{array}$  | + 1,95                |
| 186. Ohlau               | $55\ 126$ $61\ 764$                                 | 56 409<br>60 820    | -1283 + 944                                            | -2,27 $+1,55$         |
| 188. Strehlen            | 36 697                                              | 37 614              | 917                                                    | $\frac{1}{2}$         |
| 189. Nimptsch            | 30 805                                              | 31 656              | - 851                                                  | - 2,69                |
|                          |                                                     |                     |                                                        |                       |

| Rreise.                      | Ortsanwesende am<br>1. Dezember.                                |                     | Zunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885–1890          |                    |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| — Otabiliting)               | 1890                                                            | 1885                | überhaupt                                            | Prozent            |
| Noch: 13. Reg.=Bez. Breslau. |                                                                 |                     |                                                      |                    |
| 190. Münsterberg             | 32 338                                                          | 33 154              | — 816                                                | - 2,46             |
| 191. Frankenstein            | 48 579                                                          | 50 193              | <b>—</b> 1614                                        | - 3,22             |
| 192. Reichenbach             | 67 998                                                          | 68 826              | — 828<br>1 075                                       | 1,20               |
| 193. Schweidnig              | $95\ 986 \ 42\ 162$                                             | $95\ 011$ $41\ 075$ | $\begin{array}{c c} + & 975 \\ + & 1087 \end{array}$ | $+ 1,03 \\ + 2,65$ |
| 195. Waldenburg              | 122 982                                                         | 117 684             | + 5 298                                              | + 4,50             |
| 196. Glay                    | 62 981                                                          | 64 442              | - 1 461                                              | - 2,27             |
| 197. Neurode                 | 49 738                                                          | 51 062              | - 1 324                                              | - 2,59             |
| 198. Habelschwerdt           | 59 751                                                          | 60 954              | <b>—</b> 1 203                                       | 1,97               |
| 14. Reg.=Bez. Liegniß.       |                                                                 |                     |                                                      |                    |
| 199. Grünberg                | 53 901                                                          | 52 764              | + 1 137<br>+ 871                                     | + 2,15             |
| 200. Freistadt               | 52 574                                                          | 51 703              |                                                      | + 1,68             |
| 201. Sagan                   | $   \begin{array}{r}     56\ 094 \\     36\ 727   \end{array} $ | $56536 \\ 35827$    | $\begin{array}{ccc} - & 442 \\ + & 900 \end{array}$  | -0,78 $+2,51$      |
| 203. Glogau                  | 74 475                                                          | 75 990              | - 1 515                                              | - 1,99             |
| 204. Lüben                   | 33 014                                                          | 33 630              | <b>—</b> 616                                         | - 1,83             |
| 205. Bunzlau                 | 61 024                                                          | 59 573              | 1 451                                                | + 2,44             |
| 206. Goldberg-Hainau         | 49 922                                                          | 49 854              | + 68                                                 | + 0,14             |
| 207. *Liegnit                | $egin{array}{c} 46852 \ 43200 \end{array}$                      | $43\ 347$ $44\ 945$ | $+ 3505 \\ + 1745$                                   | + 8,09<br>- 3,88   |
| 209. Jauer                   | 35 020                                                          | 35 118              | - 98                                                 | - 0,28             |
| 210. Schönau                 | 24 087                                                          | 24 928              | - 841                                                | - 3,37             |
| 211. Bolkenhain              | 31 253                                                          | 31 805              | + 552                                                | 1,74               |
| 212. Landeshut               | 48 808                                                          | 48 588              | + 220                                                | + 0,45             |
| 213. Hirschberg              | $70\ 174\ 61\ 562$                                              | 69 732<br>63 243    | - 442<br>- 1681                                      | + 0,63 $- 2,66$    |
| 215. Lauban                  | 68 237                                                          | 67 113              | + 1 124                                              | + 1,67             |
| 216. * Görliß                | 62 135                                                          | 55 702              | + 6 433                                              | + 11,55            |
| 217. Görlit                  | 52 633                                                          | 50 998              | + 1 635                                              | + 3,21             |
| 218. Rothenburg i./D. L      | 51 819                                                          | 50 919              | + 900 $+$ 624                                        | + 1,77             |
| 219. Hogerswerda             | 33 685                                                          | 33 061              | + 624                                                | + 1,89             |
| 15. Reg.=Bez. Oppeln.        | 44 000                                                          | 19 000              | + 240                                                | + 0,55             |
| 220. Kreuzburg               | $44\ 066$ $47\ 696$                                             | $43826 \\ 46888$    | + 240<br>+ 808                                       | $+ 0,55 \\ + 1,72$ |
| 222. Oppeln                  | 120 782                                                         | 115 372             | + 5410                                               | + 4,69             |
| 223. Gr. Strehlit            | 67 408                                                          | $65\ 302$           | + 2106                                               | + 3,23             |
| 224. Lublinit                | 43 895                                                          | 44 087              | <del>- 192</del>                                     | - 0,44             |
| 225. Tost=Gleiwig            | 100 670                                                         | 95 654              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | + 5,24             |
| 226. Tarnowiß                | $52\ 026 \ 30\ 823$                                             | 47856 $26484$       | $\begin{array}{c} + & 4170 \\ + & 4339 \end{array}$  | +8,71 $+16,38$     |
| 228. Beuthen i. D. S.        | 127 856                                                         | 105 514             | + 22342                                              | + 21,17            |
| 229. Zabrze                  | 73 679                                                          | 59 199              | + 14 480                                             | + 24,46            |
| 230. Kattowit                | 120 732                                                         | 105 358             | + 15 374                                             | + 14,59            |
| 231. Plek                    | $96\ 374$ $80\ 886$                                             | 95 659<br>79 669    | $\begin{array}{c c} + & 715 \\ + & 1217 \end{array}$ | $+ 0,75 \\ + 1,53$ |
| 232. Rhbnit                  | 134 931                                                         | 130 442             | + 4489                                               | + 3,44             |
| 234. Rojel                   | 70 016                                                          | 68 486              | + 1530                                               | + 2,23             |
| 235. Leobichüt               | 86 933                                                          | 86 875              | + 58                                                 | + 0,07             |
| 236. Neustadt i. D. S        | 97 098                                                          | 95 456              | + 1642                                               | + 1,72             |
| 237. Faltenberg              | 39 359<br>98 <b>967</b>                                         | 40 186<br>100 177   | $\begin{bmatrix} - & 827 \\ - & 1210 \end{bmatrix}$  | -2,06 $-1,21$      |
|                              | 100 001                                                         | TOO 100             | 1 410                                                | 4761               |

| Rreise.)                                    | 1. Dezember                                              |                     | Zunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885-1890            |                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ( — Stubilieije.)                           | 1890                                                     | 1885                | überhaupt                                              | Prozent                                                |
| VIII. Provinz Sachsen.                      |                                                          |                     |                                                        |                                                        |
|                                             |                                                          |                     |                                                        |                                                        |
| 16. RegBez. Magdeburg.                      | 44.040                                                   | 44.455              | 100                                                    | 0                                                      |
| 240. Osterburg                              | 44 349<br>51 053                                         | 44 455<br>56 546    | $\begin{array}{c c} - & 106 \\ + & 507 \end{array}$    | -0,24 $+1,00$                                          |
| 242. Gardelegen                             | 52 466                                                   | 52 018              | + 448                                                  | + 0,86                                                 |
| 243. Stendal                                | 62 389                                                   | 58 104              | + 4 285                                                | + 7,87                                                 |
| 244. Jerichow I                             | 73 154                                                   | 70 190              | + 2964                                                 | + 4,22                                                 |
| 245. Şerichow II                            | 55 701                                                   | 55 023<br>92 958    | $+678 \\ +6904$                                        | $\begin{array}{cccc} + & 1,23 \\ + & 7,43 \end{array}$ |
| 246. Ralbe                                  | 99 862<br>77 862                                         | 74 115              | $\begin{array}{c c} + & 6904 \\ + & 3747 \end{array}$  | + 5,06                                                 |
| 248. * Magdeburg                            | 202 325                                                  | 159 520             | +42805                                                 | + 26,83                                                |
| 249. Wolmirstedt                            | 51 954                                                   | 50 978              | + 976                                                  | + 1,91                                                 |
| 250. Neuhaldensleben                        | 60 981                                                   | 57 944              | + 3 037                                                | + 5,24                                                 |
| 251. Oschersleben                           | 55 169                                                   | 52 182              | + 2987                                                 | + 5,72                                                 |
| 252. Aschersteben                           | $ \begin{array}{c c} 80 & 782 \\ 75 & 128 \end{array} $  | 74 813<br>70 433    | $\begin{array}{c c} + & 5969 \\ + & 4695 \end{array}$  | + 7,98 $+$ 6,67                                        |
| 254. Wernigerode                            | 28 076                                                   | 26 481              | + 1595                                                 | + 6,02                                                 |
| 17. Reg.=Bez. Merfeburg.                    | 200.0                                                    | 20 101              |                                                        | 1 0,05                                                 |
| 0 × 0 · ( · · · · · · · · · · · · · · · · · | 48 816                                                   | 47 568              | + 1248                                                 | 1 0                                                    |
| 256. Torgau                                 | 55 182                                                   | 55 657              | + 1 248<br>- 475                                       | $+ 2,62 \\ - 0,85$                                     |
| 257. Schweiniß                              | 40 930                                                   | 42 178              | - 1248                                                 | 2,96                                                   |
| 258. Wittenberg                             | 54 852                                                   | 53 468              | + 1384                                                 | + 2,59                                                 |
| 259. Bitterfeld                             | 57 157                                                   | 54 469              | + 2688                                                 | + 4,93                                                 |
| 260. Saaltreis                              | 82 844                                                   | 75 559              | + 7 285                                                | 9,64                                                   |
| 261. * Halle a./S                           | $ \begin{array}{c c} 101 & 401 \\ 62 & 644 \end{array} $ | 81 982<br>59 821    | $\begin{array}{c c} + & 19419 \\ + & 2823 \end{array}$ | +23,69 $+4,72$                                         |
| 263. Mansfelder Gebirgstreis                | 63 004                                                   | 60 758              | + 2 246                                                | + 3,70                                                 |
| 264. Mansfelder Seefreis                    | 92 523                                                   | 89 545              | + 2 978                                                | + 3,33                                                 |
| 265. Sangerhausen                           | 70 917                                                   | 70 702              | + 215                                                  | + 0,30                                                 |
| 266. Edartsberga                            | 39 391                                                   | 40 039              | — 648                                                  | 1,62                                                   |
| 267. Querfurt                               | 59 134<br>76 015                                         | 58 492<br>73 490    | $\begin{array}{c c} + & 642 \\ + & 2525 \end{array}$   | + 1,10 $+$ 3,44                                        |
| 268. Merseburg                              | 87 644                                                   | 83 551              | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | + 3,44 + 4,90                                          |
| 270. Naumburg                               | 33 220                                                   | 32 225              | + 995                                                  | 3,09                                                   |
| 271. Beit                                   | 49 873                                                   | 47 724              | + 2149                                                 | 4,50                                                   |
| 18. Reg.=Bez. Erfurt.                       |                                                          |                     | 1                                                      |                                                        |
| 272. * Nordhausen                           | 26 852                                                   | 27 083              | _ 231                                                  | - 0,85                                                 |
| 273. Grafschaft Hohenstein                  | 42 015                                                   | 42 480              | <b>—</b> 465                                           | - 1,09                                                 |
| 274. Worbis                                 | 41 342                                                   | 41 220              | + 122                                                  | + 0,30                                                 |
| 275. Seiligenstadt                          | 38 479                                                   | 38 337              | + 142                                                  | + 0,37                                                 |
| 276. Mühlhausen i. Th                       | 60 867<br>37 176                                         | 57 967<br>36 767    | + 2 900<br>+ 409                                       | $\begin{array}{c c} + & 5,00 \\ + & 1,11 \end{array}$  |
| 278. Beißensee                              | 24 921                                                   | 25 436              | $\begin{array}{c c} + & 409 \\ - & 515 \end{array}$    | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| 279. * Erfurt                               | 72 371                                                   | 58 386              | + 13 985                                               | + 23,95                                                |
| 290. Erfurt                                 | 28 920                                                   | 26 239              | + 2681                                                 | + 10,22                                                |
| 281. Ziegenrück                             | 15 906                                                   | 15 644              | + 262                                                  | + 1,67                                                 |
| 282. Schleusingen                           | 44 205                                                   | 41 820              | + 2 385                                                | + 5,70                                                 |
| IX. Proving Schleswig-Holftein.             |                                                          |                     |                                                        |                                                        |
| 19. Reg.=Bez. Schleswig.                    |                                                          |                     |                                                        |                                                        |
| 283. Hadersleben                            | 55 977                                                   | 57 211              | — 1 234                                                | - 2,16                                                 |
| 284. Apenrade                               | 27 352                                                   | 28 347              | — 995<br>956                                           | - 3,51                                                 |
| 285. Sonderburg                             | 32 201                                                   | $32\ 457$ $33\ 313$ | $\begin{array}{c c} - & 256 \\ + & 3560 \end{array}$   | - 0,79                                                 |
| 286. *Flensburg                             | 36 873                                                   | 99 919              | + 3 560                                                | + 10,69                                                |

| Rreise, (* = Stadtkreise.)     | Serember                                                |                                                                     | Bunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885—1890           |                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ( == Ottotitetje.)             | 1890                                                    | 1885                                                                | überhaupt                                             | Prozent                                                |
| Noch: 19. Reg.=Bez. Schleswig. |                                                         |                                                                     |                                                       | 1 0                                                    |
| 287. Flensburg                 | 40 101                                                  | 40 476                                                              | - 375                                                 | - 0,93                                                 |
| 288. Schleswig                 | 61 625                                                  | 62 404                                                              | <del>- 779</del>                                      | - 1,25                                                 |
| 289. Edernförde                | 41.216                                                  | 38 212                                                              | + 3004                                                | + 7,86                                                 |
| 290. Eiderstedt                | $ \begin{array}{c c} 16 & 061 \\ 36 & 024 \end{array} $ | $ \begin{array}{c c} 16 780 \\ 36 489 \end{array} $                 | - 719 - 465                                           | -4,28 $-1,27$                                          |
| 292. Tondern                   | 55 061                                                  | 55 373                                                              | <b>—</b> 312                                          | - 0,56                                                 |
| 293. Oldenburg                 | 43 319                                                  | 44 402                                                              | - 1 083                                               | - 2,44                                                 |
| 294. Plön                      | 59 415                                                  | 58 126                                                              | + 1 289                                               | + 2,22                                                 |
| 295. * Riel                    | 69 214                                                  | 51 706                                                              | + 17 508                                              | + 33,86                                                |
| 296. Kiel                      | 51 161<br>58 066                                        | $44\ 043$ $53\ 955$                                                 | $\begin{array}{c c} + & 7118 \\ + & 4111 \end{array}$ | + 16,16  + 7,62                                        |
| 298. Rorderdithmarschen        | 36 436                                                  | 36 627                                                              | T 191                                                 | - 0,52                                                 |
| 299. Süderdithmarschen         | 44 097                                                  | 40 720                                                              | + 3 377                                               | + 8,29                                                 |
| 300. Steinburg                 | 67 424                                                  | 62 032                                                              | + 5 392                                               | + 8,69                                                 |
| 301. Segeberg                  | 38 936                                                  | 39 956                                                              | — 1 020                                               | - 2,55                                                 |
| 302. Stormarn                  | 79 578                                                  | 73 031                                                              | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | + 8,96                                                 |
| 303. Pinneberg                 | 75 104  <br>143 249                                     | 68 479<br>126 306                                                   | + 6625 + 16943                                        | + 9,67 + 13,41                                         |
| 305. Herzogthum Lauenburg      | 48 903                                                  | 49 861                                                              | 958                                                   | - 1,92                                                 |
|                                |                                                         |                                                                     |                                                       |                                                        |
| X. Proving Hannover.           |                                                         |                                                                     |                                                       |                                                        |
| 20. Reg.=Bez. Hannover.        |                                                         |                                                                     |                                                       |                                                        |
| 306. Diepholz                  | 21 123                                                  | 21 165                                                              | - 42                                                  | - 0,20                                                 |
| 307. Syfe                      | 35 736                                                  | 35 090                                                              | + 646                                                 | + 1,84                                                 |
| 308. Hoha                      | 25 589                                                  | 25 662                                                              | <del>-</del> 73                                       | - 0,28                                                 |
| 309. Nienburg                  | $24841 \\ 27074$                                        | $     \begin{array}{r}       23923 \\       26917     \end{array} $ | $\begin{array}{cccc} + & 918 \\ + & 157 \end{array}$  | + 3,84<br>+ 0,58                                       |
| 310. Stolzenau                 | 17 451                                                  | 17 377                                                              | + 74                                                  | + 0,43                                                 |
| 312. Neustadt a./Rbge.         | 28 570                                                  | 28 355                                                              | + 215                                                 | - 0,76                                                 |
| 313. * Hannover                | 165499                                                  | 139 731                                                             | + 25768                                               | + 18,44                                                |
| 314. Hannover                  | 35 346                                                  | 29 312                                                              | + 6 034                                               | + 20,59                                                |
| 315. Einoen                    | 28 040                                                  | $25\ 570$ $32\ 894$                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | + 9,66  + 9,42                                         |
| 316. Linden                    | 35 993<br>30 768                                        | 29 538                                                              | + 3099 + 1230                                         | + 9,42 + 4,16                                          |
| 318. Hammeln                   | 52 064                                                  | 49 346                                                              | + 2718                                                | 5,51                                                   |
| 21. Reg.=Bez. Silbesheim.      |                                                         |                                                                     |                                                       |                                                        |
| 319. Beine                     | 37 150                                                  | 34 068                                                              | + 3 082                                               | + 9,05                                                 |
| 320. * Hildesheim              | 33 482                                                  | 29 386                                                              | + 4096                                                | + 13,94                                                |
| 321. Hildesheim                | 22 761                                                  | 21 871                                                              | + 890                                                 | + 4,07                                                 |
| 322. Marienburg i. Hann.       | 37 209                                                  | 35 999                                                              | + 1210                                                | + 3,36                                                 |
| 323. Gronau                    | $19\ 322$ $22\ 184$                                     | $19\ 270$ $21\ 407$                                                 | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | $\begin{array}{cccc} + & 0,27 \\ + & 3,63 \end{array}$ |
| 324. Alfield                   | 44 245                                                  | 40 896                                                              | + 3 349                                               | + 8,19                                                 |
| 325. Goslar                    | 39 205                                                  | 37 920                                                              | + 1 285                                               | + 3,39                                                 |
| 327. Duderstadt                | 25 544                                                  | 25 115                                                              |                                                       | + 1,71                                                 |
| 328. * Göttingen               | 23 693                                                  | 21 561                                                              | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | + 9,80                                                 |
| 329. Göttingen                 | 32 780                                                  | 32 464                                                              | 316                                                   | + 0,97                                                 |
| 330. Münden                    | 22 415<br>17 431                                        | 22 223<br>17 285                                                    | + 192<br>+ 146                                        | + 0,86                                                 |
| 331. Uslar                     | 24 936                                                  | 24 654                                                              | + 282                                                 | + 1,14                                                 |
| 333. Northeim                  | 30 139                                                  | 30 432                                                              | _ 293                                                 | - 0,96                                                 |
| 334. Bellerfeld                | 29 092                                                  | 28 962                                                              | + 130                                                 | + 0,45                                                 |
| 335. Fifeld                    | 14 648                                                  | 15 179                                                              | 531                                                   | <del>-</del> 3,50                                      |

| Rreije.                             |                                                     | ejende am<br>zember | 3unahme (+)<br>Ubnahme (-) von<br>1885—1890           |                  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--|
| (* == Stadtkreije.)                 | 1890                                                | 1885                | überhaupt                                             | Prozent          |  |
| 22. Reg.=Bez. Lüneburg.             |                                                     |                     |                                                       |                  |  |
| 336. * Celle                        | 18 903                                              | 18 782              | + 121                                                 | + 0,64           |  |
| 337. Celle                          | 29 672                                              | 29 465              | + 207                                                 | + 0,70           |  |
| 338. Gifhorn                        | 30 822                                              | 29 874              | + 948                                                 | + 3,17           |  |
| 839. Burgdorf                       | $35.754 \\ 16.313$                                  | 34 121<br>15 858    | + 1633 + 455                                          | + 4,79<br>+ 2,87 |  |
| 341. Fallingbostel                  | 26 208                                              | 25 444              | + 764                                                 | + 3,00           |  |
| 342. Soltan                         | 16 751                                              | 15 912              | + 839                                                 | + 5,27           |  |
| 343. Uelzen                         | 44 938                                              | 44 156              | + 782                                                 | + 1,77           |  |
| 344. Lüchow                         | 29 373                                              | 29 899              | - 526                                                 | - 1,76           |  |
| 345. Dannenberg                     | 14 238                                              | 14 433              | - 195<br>- 345                                        | — 1,85<br>— 1.68 |  |
| 346. Bleckede                       | $20855 \\ 20681$                                    | 21 200<br>19 336    | $\begin{array}{c c} - & 345 \\ + & 1345 \end{array}$  | -1,63 $+6,96$    |  |
| 347. * Lüneburg                     | 19,894                                              | 19 758              | + 136                                                 | + 0,68           |  |
| 349. Winsen                         | 23 675                                              | 23 385              | + 290                                                 | + 1,24           |  |
| 350. * Harburg                      | 35 090                                              | 26 320              | + 8770                                                | + 33,32          |  |
| 351. Harburg                        | 36 770                                              | 32 321              | + 4449                                                | + 13,77          |  |
| 23. Reg.=Bez. Stabe.                |                                                     |                     |                                                       |                  |  |
| 352. Fort                           | 20 905                                              | 21 097              | - 192                                                 | - 0,91           |  |
| 353. Stade                          | 35 361                                              | 34 536              | + 825                                                 | + 2,39           |  |
| 354. Rehdingen                      | 21 031                                              | 20 214              | + 817                                                 | + 4,04           |  |
| 355. Neuhaus a./D                   | 29 111                                              | 28 474              | + 637                                                 | + 2,24           |  |
| 356. Hadeln                         | 16 654                                              | $17\ 086$ $28\ 797$ | - 432 + 3344                                          | -2,58 $+11,61$   |  |
| 357. Lehe                           | $\frac{32141}{35454}$                               | 33 656              | + 1798                                                | + 5,34           |  |
| 359. Ofterhold                      | 28 262                                              | 27 736              | + 526                                                 | + 1,90           |  |
| 360. Blumenthal                     | 22562                                               | 19 224              | + 3 338                                               | + 17,36          |  |
| 361. Berden                         | 25 123                                              | 25 297              | - 134                                                 | - 0,53           |  |
| 362. Adjim                          | 20 976                                              | 19 973              | + 1 003                                               | + 5,02           |  |
| 363. Rotenburg i. Hann              | 19 653                                              | 19 282<br>13 824    | $\begin{array}{cccc} + & 371 \\ + & 235 \end{array}$  | + 1,05<br>+ 1,70 |  |
| 364. Zeven                          | $\begin{array}{c c} 14\ 059 \\ 17\ 039 \end{array}$ | 16 760              | $\begin{array}{cccc} + & 235 \\ + & 279 \end{array}$  | + 1,76 $+ 1,66$  |  |
| 24. Reg.=Bez. Osnabrück.            | 11 055                                              | 10 100              | 1 210                                                 | 1 2,000          |  |
| 366. Meppen                         | 21 595                                              | 20 773              | + 822                                                 | + 3,96           |  |
| 367. Lidendorf                      | 20 307                                              | 20 172              | + 135                                                 | + 0,67           |  |
| 368. Hümmling                       | 15 457                                              | $15\ 260$           | <del>+</del> 197                                      | + 1,29           |  |
| 369. Lingen                         | 30 176                                              | 29 736              | + 440                                                 | + 1,48           |  |
| 370. Grafichaft Bentheim            | 32 617                                              | 31 266              | + 1 351                                               | + 4,32           |  |
| 371. Bersenbrück                    | 43 845                                              | 43 148              | $\begin{array}{cccc} + & 697 \\ + & 4033 \end{array}$ | + 1,69 $+ 11,28$ |  |
| 372. * Denabrück                    | 39932 = 27792                                       | $35899 \\ 26790$    | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | + 3,74           |  |
| 373. Dsnabriick                     | 18 514                                              | 18 353              | + 161                                                 | - 0,88           |  |
| 375. Melle                          | 24 842                                              | 24 662              | + 180                                                 | + 0,78           |  |
| 376. Jburg                          | 24 812                                              | 25 066              | 254                                                   | - 1,01           |  |
| 25. Reg.=Bez. Aurich.               |                                                     |                     |                                                       |                  |  |
| 377. Norden                         | 32 980                                              | 31 244              | + 1736                                                | + 5,56           |  |
| 378. * Emden                        | 13 695                                              | 14 019              | - 324                                                 | - 2,31           |  |
| 379. Emben                          | 18 411                                              | 18 010              | $\begin{array}{c c} + & 401 \\ + & 1649 \end{array}$  | + 2,23 $+ 3,61$  |  |
| 380. Wittmund                       | $47\ 273$ $36\ 251$                                 | 45 624<br>35 461    | $\begin{array}{c c} + & 1649 \\ + & 790 \end{array}$  | + 2,28           |  |
| 381. Aurich                         | 48 958                                              | 47 184              | $\frac{1}{1774}$                                      | + 3,76           |  |
| 383. Weener                         | 20 436                                              | 20 283              | + 153                                                 | + 0,75           |  |
| Annalen bes Deutschen Reichs. 1891. |                                                     |                     |                                                       | 44               |  |

| 0                           | Ortsanwe                                              | iende am            | Zunahme (+)                                                       |                                                        |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Rreife.                     | 1. De3                                                |                     | Ubnahme (—) von<br>1885—1890                                      |                                                        |  |
| (* = Stadtkreise.)          |                                                       |                     | 1                                                                 |                                                        |  |
|                             | 1890                                                  | 1885                | überhaupt                                                         | Prozent                                                |  |
| 777 CD                      |                                                       |                     |                                                                   |                                                        |  |
| XI. Provinz Westfalen.      |                                                       |                     |                                                                   |                                                        |  |
| 26. Reg.=Bez. Münster.      |                                                       |                     |                                                                   |                                                        |  |
| 384. Tecklenburg            | 49 228                                                | 47 450              | + 1778                                                            | 3,75                                                   |  |
| 385. Warendorf              | 29 335                                                | 28 665              | + 670                                                             | + 2,34                                                 |  |
| 386. Bedum                  | $\begin{array}{c c} 45 & 290 \\ 40 & 926 \end{array}$ | 44 140<br>40 531    | $\begin{array}{c c} + & 1150 \\ + & 395 \end{array}$              | $+ 2,61 \\ + 0,97$                                     |  |
| 387. Ludinghausen           | 49 344                                                | 44 060              | $\begin{array}{c c} + & 395 \\ + & 5284 \end{array}$              | + 11.99                                                |  |
| 389. Münster                | 41 429                                                | 38 822              | + 2 607                                                           | 6,72                                                   |  |
| 390. Steinfurt              | 54 926                                                | $51\ 071$           | + 3855                                                            | <del>+</del> 7,55                                      |  |
| 391. Roesfeld               | 44 472                                                | 42 905              | + 1567                                                            | + 3,65                                                 |  |
| 392. Ahaus                  | $39118 \\ 48549$                                      | $36724 \\ 45638$    | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$             | +6,52 $+6,38$                                          |  |
| 393. Borken                 | 93 634                                                | 74 269              | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$            | $+6,38 \\ +26,07$                                      |  |
|                             | 20 001                                                | 11200               | 1 10000                                                           | 1 20,0.                                                |  |
| 27. Reg.=Bez. Minden.       | 05.000                                                | 00.000              |                                                                   | 1 0                                                    |  |
| 395. Minden                 | $85\ 290\ 46\ 883$                                    | $80\ 086$ $45\ 957$ | $\begin{array}{ c c c c c c } + & 5204 \\ + & 926 \\ \end{array}$ | $\begin{array}{cccc} + & 6,50 \\ + & 2,01 \end{array}$ |  |
| 396. Lubbecte               | 87 179                                                | 79 764              | + 7415                                                            | + 9,30                                                 |  |
| 398. Halle i. W.            | 28 816                                                | 28 347              | + 469                                                             | + 1,65                                                 |  |
| 399. * Bielefeld            | $39\ 942$                                             | 34 931              | + 5011                                                            | + 14,35                                                |  |
| 400. Bielefeld              | 48 130                                                | 43 744              | + 4386                                                            | + 10,03                                                |  |
| 401. Wiedenbrück            | 45 703                                                | 43 663              | $\begin{array}{c c} + & 2040 \\ + & 1648 \end{array}$             | + 4,67 $+$ 3,68                                        |  |
| 402. Paderborn              | $46398 \\ 35892$                                      | 44 750<br>35 735    | $\begin{array}{c c} + & 1648 \\ + & 157 \end{array}$              | + 3,68  + 0,44                                         |  |
| 404. Warburg                | 31 989                                                | 31 491              | 498                                                               | + 1,58                                                 |  |
| 405. Högter                 | 53 586                                                | 52 149              | + 1 437                                                           | + 2,76                                                 |  |
| 28. Reg.=Bez. Arnsberg.     |                                                       |                     |                                                                   |                                                        |  |
| 406. Arnsberg               | 46 452                                                | 43 156              | + 3 296                                                           | + 7,64                                                 |  |
| 407. Meschebe               | 36 303                                                | 35 790              | 513                                                               | + 1,48                                                 |  |
| 408. Brilon                 | $38\ 442$                                             | 38 016              | + 426                                                             | + 1,12                                                 |  |
| 409. Lippstadt              | 37 979                                                | 37 735              | + 244                                                             | + 0,65                                                 |  |
| 410. Sveft                  | 52 772                                                | 51 530<br>72 100    | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$             | $+ 2,41 \\ + 12,80$                                    |  |
| 411. Hamm                   | $81\ 326$ $89\ 592$                                   | 78 435              | + 11 157                                                          | +14,22                                                 |  |
| 413. Dortmund               | 77 760                                                | 61 496              | + 16 264                                                          | + 26,45                                                |  |
| 414. Hörde                  | 84 416                                                | 74 474              | + 9 942                                                           | + 13,84                                                |  |
| 415. *Bochum                | 47 618                                                | 40 767              | + 6851                                                            | + 16,81                                                |  |
| 416. Bothum                 | 116 389                                               | 97 868              | + 18521 + 31725                                                   | + 18,92  + 33,18                                       |  |
| 417. Gelsenkirchen          | $\begin{array}{c} 127\ 346 \\ 61\ 738 \end{array}$    | 95 621<br>55 350    | + 31725 + 6388                                                    | + 35,18 + 11,54                                        |  |
| 419. * Hagen                | 35 376                                                | 29 614              | + 5762                                                            | + 19,46                                                |  |
| 420. Hagen                  | $61\ 652$                                             | 56 256              | + 5 396                                                           | + 9,59                                                 |  |
| 421. Schwelm                | 54 632                                                | 49 535              | + 5 097                                                           | + 10,29                                                |  |
| 422. Jierlohn               | 70 012                                                | 65 205              | $\begin{array}{c c} + & 4807 \\ + & 9298 \end{array}$             | +7,87 $+12,81$                                         |  |
| 423. Altena                 | 81 873<br>36 875                                      | 72 575<br>35 718    | $\begin{array}{c c} + & 9298 \\ + & 1157 \end{array}$             | + 12,81  + 3,24                                        |  |
| 425. Siegen                 | 82 097                                                | 77 666              |                                                                   | + 5,70                                                 |  |
| 426. Wittgenstein           | 22 027                                                | 20 781              | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$             | + 6,00                                                 |  |
|                             |                                                       |                     |                                                                   |                                                        |  |
| XII. Provinz Heffen-Naffau. |                                                       |                     |                                                                   |                                                        |  |
| 29. Reg.=Bez. Raffel.       |                                                       |                     |                                                                   |                                                        |  |
| 427. * Raffel               | 72 461                                                | 64 083              | + 8378                                                            | + 13,07                                                |  |
| 428. Raffel                 | 51 169                                                | 47 184              | + 3 985                                                           | + 8,45                                                 |  |
| 429. Cichwege               | 42 162                                                | 42 454              | _ 292                                                             | - 0,69                                                 |  |

| Rreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ortsanwe<br>1. De                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        | Zunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885—1890                                                           |                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ( = Cimonitonion)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1890                                                                                                                                                                   | 1885                                                                                                                                                                   | überhaupt                                                                                             | Prozent                                                                                                                                                      |  |
| Noch: 29. Reg. Bez. Kajiel.  430. Frißlar 431. Hoigeismar 432. Homberg 433. Meljungen 434. Rotenburg i. H.M. 435. Wißenhausen 436. Bolshagen 437. Marburg 438. Frankenberg 439. Kirchhain 440. Ziegenhain 441. Fulda 442. Hersjeld 443. Hinseld 444. Homberg 444. Homberg 445. Homberg 446. Gelnbausen | 26 478<br>36 374<br>21 469<br>27 286<br>29 992<br>29 264<br>23 958<br>46 603<br>24 108<br>21 992<br>32 424<br>49 135<br>31 302<br>23 515<br>25 027<br>39 414<br>41 802 | 26 302<br>36 709<br>21 894<br>27 757<br>30 317<br>29 348<br>23 967<br>44 160<br>23 742<br>21 822<br>33 078<br>48 317<br>32 442<br>24 130<br>24 377<br>36 743<br>41 057 | + 176 - 335 - 425 - 471 - 325 - 84 - 9 + 2443 + 366 + 170 - 654 + 818 - 1140 - 615 + 650 + 2671 + 745 | + 0,67<br>- 0,91<br>- 1,94<br>- 1,70<br>- 0,29<br>- 0,04<br>+ 5,53<br>+ 1,54<br>+ 0,78<br>- 1,98<br>+ 1,69<br>- 3,51<br>- 2,55<br>+ 2,67<br>+ 7,27<br>+ 1,81 |  |
| 447. Schlüchtern 448. Schmalkalben 449. Rinteln 450. Geröfelb 30. Reg.=Bez. Wicobaden. 451. Biedenkopf                                                                                                                                                                                                 | 28 505<br>33 272<br>41 562<br>21 517<br>41 323                                                                                                                         | 28 989<br>31 114<br>39 942<br>21 271                                                                                                                                   | $ \begin{array}{rrrr}  & 484 \\  & + & 2158 \\  & + & 1620 \\  & + & 246 \end{array} $                | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                        |  |
| 452. Dillkreis 453. Oberwesterwaldkreis 454. Westerdurg 455. Unterwesterwaldkreis 456. Oberlahnkreis 457. Limburg 458. Unterlahnkreis 459. Sankt Grankhausen 460. Rheingaukreis 461. Wiesbaden                                                                                                         | 40 085<br>23 569<br>28 620<br>39 605<br>40 264<br>48 218<br>43 750<br>38 155<br>33 636<br>41 640                                                                       | 39 221<br>23 526<br>29 164<br>39 371<br>40 361<br>48 335<br>43 765<br>38 022<br>32 475<br>38 777                                                                       | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                         |  |
| 462. Untertaunusfreis 463. Usingen 464. Obertaunusfreis 465. Söchst 466. Franksurt a. M. 467. * Biesbaden 468. * Franksurt a. M.  XIII. Provinz Rheinland.                                                                                                                                             | 33 428<br>21 537<br>37 976<br>35 146<br>51 714<br>64 693<br>179 850                                                                                                    | 33 011<br>• 21 357<br>36 449<br>30 022<br>47 163<br>55 454<br>154 513                                                                                                  | + 417<br>+ 180<br>+ 1527<br>+ 5124<br>+ 4551<br>+ 9239<br>+ 25337                                     | $ \begin{array}{ccccc} + & 1,26 \\ + & 0,84 \\ + & 4,19 \\ + & 17,07 \\ + & 9,65 \\ + & 16,66 \\ + & 16,40 \end{array} $                                     |  |
| 31. Reg.=Bez. Koblenz. 469. *Koblenz. 470. Koblenz. 471. Sanft Goar. 472. Kreuznach. 473. Simmern. 474. Zell. 475. Kochem. 476. Mayen. 477. Abenau.                                                                                                                                                    | 32 671<br>57 991<br>39 061<br>71 946<br>35 751<br>30 779<br>37 980<br>63 943<br>21 925                                                                                 | 31 669<br>54 755<br>38 973<br>69 090<br>35 601<br>30 281<br>37 815<br>60 687<br>21 515                                                                                 | + 1 002<br>+ 3 236<br>+ 88<br>+ 2 856<br>+ 150<br>+ 498<br>+ 165<br>+ 3 256<br>+ 410                  | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                         |  |

| Rreise.<br>(*== Stabtkreise.)                                                                                             | Ortsanwe<br>1. Dez                                                                                                    |                                                                                                                       | Abnahme                                                                                                            | Zunahme (+)<br>Abnahme (—) von<br>1885—1890                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (* = Stubitteife.)                                                                                                        | 1890                                                                                                                  | 1885                                                                                                                  | überhaupt                                                                                                          | Prozent                                                                                                                                                                         |  |  |
| Noch: 31. Reg. Bez. Roblenz.                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 478. Uhrweiser                                                                                                            | 38 225<br>77 348<br>61 561                                                                                            | 37 571<br>74 620<br>60 601                                                                                            | + 654<br>+ 2728<br>+ 960                                                                                           | $\begin{array}{ccccc} + & 1,74 \\ + & 3,66 \\ + & 1,58 \end{array}$                                                                                                             |  |  |
| 481. Wetslar                                                                                                              | $\begin{bmatrix} 51\ 040 \\ 13\ 420 \end{bmatrix}$                                                                    | $49769 \\ 13607$                                                                                                      | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                             | + 2,55 $- 1,37$                                                                                                                                                                 |  |  |
| 32. Reg.=Bez. Düffeldorf.                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 483. Aleve                                                                                                                | 52 718<br>65 836<br>105 371<br>36 438<br>59 300<br>98 357<br>80 090                                                   | 51 182<br>65 141<br>90 236<br>33 792<br>47 519<br>83 517<br>67 818                                                    | $\begin{array}{c} + & 1536 \\ + & 695 \\ + & 15135 \\ + & 2646 \\ + & 11781 \\ + & 14840 \\ + & 12272 \end{array}$ | $\begin{array}{c} + & 3,00 \\ + & 1,07 \\ + & 16,77 \\ + & 7,83 \\ + & 24,79 \\ + & 17,77 \\ + & 18,10 \end{array}$                                                             |  |  |
| 490. *Chen                                                                                                                | 78 723<br>163 016<br>67 603<br>53 937<br>91 707<br>144 682                                                            | 65 064<br>136 142<br>65 731<br>53 614<br>93 900<br>115 190                                                            | $\begin{array}{r} + 13659 \\ + 26874 \\ + 1872 \\ + 323 \\ - 1693 \\ + 29492 \end{array}$                          | $\begin{array}{c} + 20,99 \\ + 19,74 \\ + 2,85 \\ + 0,60 \\ - 1,81 \\ + 25,60 \end{array}$                                                                                      |  |  |
| 495. * Düffeldorf<br>496. Düffeldorf<br>497. * Elberfeld<br>498. * Barmen<br>499. Mettmann<br>500. * Remicheid            | 65 942<br>125 830<br>116 248<br>75 394<br>40 382                                                                      | 57 460<br>109 218<br>103 068<br>67 064<br>33 986                                                                      | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                              | $\begin{array}{c} + 25,00 \\ + 14,76 \\ + 15,21 \\ + 12,79 \\ + 12,42 \\ + 18,82 \end{array}$                                                                                   |  |  |
| 501. Lennep<br>502. Solingen<br>503. Neuß<br>504. Grevenbroich<br>505. * München Gladbach                                 | 73 047<br>127 698<br>54 603<br>42 562<br>49 626                                                                       | 68 115<br>115 512<br>51 320<br>41 472<br>44 230                                                                       | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                              | $\begin{array}{c} + & 7,24 \\ + & 10,55 \\ + & 6,40 \\ + & 2,63 \\ + & 12,20 \end{array}$                                                                                       |  |  |
| 506. Gladbach                                                                                                             | 103 997                                                                                                               | 94 161                                                                                                                | + 9836                                                                                                             | + 10,45                                                                                                                                                                         |  |  |
| 33. RegBez. Köln.  507. Wipperfürth                                                                                       | 28 106<br>24 049<br>36 376<br>91 854<br>84 276<br>281 273<br>66 235<br>42 718<br>42 171<br>32 160<br>39 801<br>57 808 | 28 081<br>22 831<br>32 538<br>90 075<br>75 718<br>239 437<br>61 394<br>41 559<br>41 089<br>32 425<br>35 989<br>53 092 | + 25<br>+ 1218<br>+ 3838<br>+ 1779<br>+ 8558<br>+ 41836<br>+ 4841<br>+ 1159<br>+ 1082<br>- 265<br>+ 3812<br>+ 4716 | $\begin{array}{c} + & 0,09 \\ + & 5,83 \\ + & 11,80 \\ + & 1,98 \\ + & 11,30 \\ + & 17,47 \\ + & 7,89 \\ + & 2,79 \\ - & 2,63 \\ + & 0,82 \\ + & 10,59 \\ + & 8,88 \end{array}$ |  |  |
| 34. Reg.=Vez. Leter.  519. Daun 520. Prüm 521. Bitburg 522. Wittlich 523. Vernkastel 524. *Trier 525. Trier 526. Saarburg | 27 478<br>33 888<br>42 827<br>37 559<br>43 615<br>36 162<br>75 794<br>31 273                                          | 27 305<br>35 519<br>43 494<br>38 000<br>44 389<br>33 019<br>73 949<br>30 946                                          | + 173<br>- 1631<br>- 667<br>- 441<br>- 774<br>+ 3143<br>+ 1845<br>+ 327                                            | $\begin{array}{cccc} + & 0,68 \\ - & 4,59 \\ - & 1,53 \\ - & 1,16 \\ \cdot & - & 1,74 \\ + & 9,52 \\ + & 2,40 \\ + & 1,06 \end{array}$                                          |  |  |

| Rreije.                                                                                                                                                                                                              | Ortsanwesende am<br>1. Dezember                                                                   |                                                                                                   | Zunahme (+)<br>Abnahme (-) von<br>1885—1890                                                           |                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                      | 1890                                                                                              | 1885                                                                                              | überhaupt                                                                                             | Prozent                                                                                            |  |
| Noch: 34. Neg.:Bez, Trier.  527. Merzig 528. Saarlouis 529. Saarbrüden 530. Ottweifer 531. Sankt Wendel 35. Neg.=Bez. Nachen.  532. Ertelenz 533. Heinsberg 534. Geinsberg 534. Geilenfirchen 535. Jülich 536. Düren | 40 136<br>75 506<br>141 759<br>78 834<br>47 330<br>36 053<br>34 939<br>25 466<br>41 368<br>80 163 | 37 996<br>68 126<br>124 374<br>72 514<br>45 594<br>37 788<br>35 805<br>26 001<br>41 802<br>75 965 | + 2 140<br>+ 7 380<br>+ 17 385<br>+ 6 320<br>+ 1 736<br>- 1 735<br>- 866<br>- 535<br>- 434<br>+ 4 198 | + 5,63<br>+ 10,83<br>+ 13,98<br>+ 8,72<br>+ 3,81<br>- 4,59<br>- 2,42<br>- 2,06<br>- 1,04<br>+ 5,58 |  |
| 537. * Nachen<br>538. Aachen<br>539. Eupen<br>540. Montjoie<br>541. Schleiden<br>542. Malmedy                                                                                                                        | 103 491<br>122 157<br>27 118<br>18 484<br>44 807<br>30 531                                        | 95 725<br>111 180<br>26 355<br>18 603<br>44 903<br>30 411                                         | + 7766<br>+ 10977<br>+ 763<br>- 119<br>- 96<br>+ 90                                                   | + 8,11<br>+ 9,87<br>+ 2,90<br>- 0,64<br>- 0,21<br>+ 0,80                                           |  |
| XIV. Hohenzollern. 36. Reg.:Bez. Sigmaringen. 543. Sigmaringen 544. Gammertingen 545. Hedingen 546. Haigerloch                                                                                                       | 21 527<br>13 013<br>19 897<br>11 711                                                              | 21 208<br>13 474<br>19 990<br>12 048                                                              | + 319<br>- 461<br>- 93<br>- 337                                                                       | $\begin{array}{cccc} + & 1,51 \\ - & 3,42 \\ - & 0,47 \\ - & 2,80 \end{array}$                     |  |

# Unhang.

| Fürstenthümer Walded und Phri | mont.  | ľ                        |                                                       |
|-------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Kreis der Twiste           |        | 16 153 +                 | 434 + 2,69                                            |
| 2. " des Eisenberges          |        | 17 570   +<br>14 875   + | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| 4. " Phrmont                  |        | 7 977                    | 127 + 1,59                                            |
| Se. Waldest und Phrmont .     | 57 283 | $56575 \parallel +$      | 708 + 1,25                                            |

# Die Buckerstener.

Reichsgesen, Die Besteuerung Des Buchers betreffend, vom 31. Mai 1891.1)

Erfter Theil.

# Bestenerung des inländischen Rübenzuckers.

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Gegenstand, Erhebungsart und Höhe der Steuer.

§ 1. Der inländische Rübenzucker unterliegt einer Verbrauchsabgabe —

Buckersteuer — und zu deren Sicherung der Steuerkontrole.

Im Sinne dieses Gesethes gilt als inländischer Rübenzucker aller im Inlande durch Bearbeitung von Rüben oder durch weitere Bearbeitung von Produtten, welche aus im Inlande bearbeiteten Rüben herstammen, gewonnene feste und flüffige Bucker, einschließlich der Rübenfäfte, der Füllmaffen und der Buckerabläufe (Sprup, Melasse) und zwar ohne Rücksicht darauf, ob bei der Fabrikation eine Berwendung auch anderer zuckerhaltiger Stoffe oder Bucker ftattgefunden hat. Unter ber weiteren Bearbeitung von Broduften aus Rüben ift insbesondere verstanden die Entzuckerung oder Raffination von Zuckerabläufen (Sprup, Melasse), Die Raffination von Robaucker, die Auflösung von festem Bucker, Die Inversion.

§ 2. Die Zuckersteuer beträgt 18 Mark'2) von 100 Kilogramm Nettogewicht. Rübenfäfte und Abläufe der Zuckerfabrikation find der Zuckersteuer nicht unterworfen.

Der Bundesrath ist ermächtigt, Zuckerabläufe, Kübenfäfte, sowie Mischungen von Zuderabläufen und Rübenfäften mit einander ober mit anderen Stoffen, jedoch Rübenfäfte und Mischungen, in welchen Rübenfäfte enthalten sind, nur soweit als fie nicht in Haushaltungen ausschließlich zum eigenen Berbrauch bereitet werden, der Zuckersteuer zum vollen oder zu einem ermäßigten Sate zu unterstellen.

Die Bestimmungen über Gegenstand und Söhe der hiernach (Absak 3) vom Bundesrath festgesetzten Zuckersteuer sind dem Reichstag, sofern er versammelt ift, fofort, andernfalls aber bei beffen nächstem Zusammentreten vorzulegen. Dieselben

find außer Araft zu feten, soweit der Reichstag dies verlangt.

# 2. Bahlungspflicht.

§ 3. Die Buckersteuer ift zu entrichten, sobald ber Bucker aus der Steuer= tontrole in den freien Berkehr tritt. Bur Entrichtung ist berjenige verpflichtet, welcher den Bucker zur freien Verfügung erhält.

2) 22 Mart.

<sup>1)</sup> Die vom Terte bes Weickes abweichenden Stellen des Entwurfs find in den Anmerkungen angegeben.

Der Zucker haftet für den Betrag der Steuer ohne Rücksicht auf die Rechte Dritter. In gleicher Weise haftet die zuckerhaltige Waare im Falle des § 6 Ziffer 1 für die Steuer oder die gezahlte Bergütung.

Gegen Sicherheitsbestellung ist die Zudersteuer zu stunden. Für eine Frift bis zu drei Monaten fann sie auch ohne Sicherheitsbestellung gestundet werden, falls nicht Gründe vorliegen, welche den Eingang als gefährdet erscheinen laffen.

# 3. Verjährung.

§ 4. Alle Forderungen und Nachforderungen an Zudersteuer, desgleichen die Ansprüche auf Ersatz wegen zu viel oder zur Ungebühr entrichteter Zuderssteuer verjähren binnen Jahresstrist vom Tage des Eintritts der Zahlungsverspstichtung beziehungsweise der Zahlung an gerechnet. Der Anspruch auf Nachsahlung desraudirter Gefälle verjährt in drei Jahren.

Auf das Regregverhältniß des Staates gegen die Steuerbeamten finden diese Berjährungsfristen teine Anwendung.

### 4. Befreiung von der Buckersteuer.

§ 5. Zucker, welcher unter Steuerfontrole ausgeführt wird, ist von der Erhebung der Zuckersteuer befreit.

Bei der Aussiuhr von Zucker aus dem freien Verfehr findet eine Vergütung der Zuckersteuer nicht ftatt.

- § 6. Nach näherer Bestimmung des Bundesraths fann
  - 1. im Talle der Aussuhr von Jabrikaten, zu deren Herstellung inländischer Rübenzucker verwendet worden ist, oder im Falle der Niederlegung solcher Fabrikate in steuerfreien Niederlagen die Zuckersteuer für die verwendete Zuckermenge unerhoben bleiben oder im entrichteten Betrage vergütet werden:
  - 2. inländischer Rübenzucker zur Lichfütterung ober zur Herstellung von anderen Fabrikaten als Verzehrungsgegenständen steuersrei abgelassen werden.

Bucker, welcher zu den unter 2 bezeichneten Zwecken verwendet werden foll, muß in der Regel vor der steuerfreien Verabfolgung unter amtlicher Aufsicht zum menschlichen Genuß unbrauchbar gemacht (denaturirt) werden.

# Zweiter Abschnitt.

# Stenerfontrole über die Herstellung und den Berbleib unverstenerten inländischen Rübenzuckers.

# I. Kontrole der Zuckerfabriken.

# 1. Begriffsbestimmung der Buckerfabriken.

§ 7. Zuckersabriken sind alke zur Herstellung krystallisirten Rübenzuckers bestimmten Anstalten, mit Ausnahme der Anstalten, welche lediglich versteuerte Produkte aus Rüben weiter bearbeiten.

Inwieweit Fabriken zur Herstellung nicht krystallisirten Rübenzuckers als Zuckerfabriken im Sinne dieses Gesetzes anzusehen sind, bestimmt der Bundesrath.

<sup>1) &</sup>quot;(3. B. versteuerten Rohzucker raffiniren.)"

# 2 Dem Sabrikinhaber zwecks der Kontrole obliegende Einrichtungen und Anzeigen.

- a) Sichernde bauliche Ginrichtungen ber Buderfabriten.
- § 8. Die Zuckersabriken müssen baulich so eingerichtet sein, daß eine gegen die heimliche Wegbringung von Zucker sichernde amtliche Bewachung derselben ohne Schwierigkeit stattfinden, die Steuerbehörde auch den Gang der Fabrikation und den Verbleib der Fabrikate innerhalb der Fabrik verfolgen kann.
- A. Für die Zuderfabriken, welche kryftallisirten Zuder herstellen, bedarf es, Ausnahmen für bereits seit dem 1. August 1888 bestehende Fabriken vorbehaltlich, d) entweder
  - 1. der Abschließung derjenigen Käume, in welchen die Arhstallisation der Säfte, die Bearbeitung und die Ausbewahrung von kryftallisirtem Zuder stattfindet, desgleichen derjenigen Käume, in welchen Zudersabläuse (Shrup, Melasse) sich befinden, gegen die übrigen Fabrikräume und nach außen,

oper

2. der Umfriedigung der Fabrikanlage.

Auch liegt den Fabrikinhabern ob, auf Verlangen

zur Erleichterung der Ueberwachung des Betriebs und Verkehrs der Fabrik Wachtlokale für die Aufsichtsbeamten innerhalb oder außerhalb der Fabrikräume herzustellen.<sup>2</sup>)

In Bezug auf die unter Liffer 1 bezeichnete Einrichtung kann nachgelassen werden, daß Zuckerabläuse dauernd oder während der ständigen Bewachung der Zuckersabrik auch in nicht sichernd abgeschlossenen Räumen sich besinden dürsen und daß krystallisirter Zucker außerhalb des Abschlusses in steuersicher und zur Anlegung eines amtlichen Verschlusses eingerichteten Räumen ausbewahrt werden darf.

- B. Für die Zuckerfabriken, welche keinen krystallisirten Zucker herstellen, trifft der Bundesrath Bestimmung darüber, ob und welche Anforderungen in Bezug auf sichernde bauliche Einrichtung zu stellen sind (vergl. § 25 unter Ziffer 2).
- § 9. Bezüglich der im § 8 unter A Ziffer 1 und 2 bezeichneten baulichen Einrichtungen gelten folgende nähere Bestimmungen:

#### I. Bu Biffer 1.

1. Die Zahl der äußeren Eingänge zu den abzuschließenden Fabrikräumen (Thüröffnung, Ladeluken und dergleichen), sowie die Zahl der inneren Zugänge in der den Abschluß bildenden Zwischenwand (Mauerwand, Eisendrahtgitter, Holzwand oder dergleichen) ist soweit zu beschränken, als es mit den unadweislichen Bedürfnissen des Fabrikbetriebs und Verkehrs vereindar ist. Die äußeren Einzgänge und, soweit es die Steuerbehörde fordert, auch die inneren Zugänge müssen it sichernden Thüren, Nappen oder dergleichen versehen und diese zur Anlegung eines steuerantlichen Verschlusses eingerichtet sein.

b) zur Erleichterung der Neberwachung des Betriebs und Berlehrs der Fabrit Bachtlotale für die Auffichtsbeamten innerhalb oder außerhalb der Fabriträume herzustellen."

<sup>1) &</sup>quot;bedarf es, vorbehaltlich der für einzelne bereits seit dem 1. August 1888 bestehende Fabriten bisher zugelassenen oder ferner zulässigen Ausnahmen."

<sup>2) &</sup>quot;Auch liegt den Fabrikinhabern ob, auf Berlangen a) die Geräthe, in welchen sich zuderhaltige Sätte, Füllmassen oder Zuderabläuse zu befinden pslegen, einschließlich der Saftheber (Montejus), Pumpen u. s. w., mit einer besonderen Schutzvorrichtung zur Verhinderung des heimlichen Wegdringens dieser Stoffe zu versehen;

2. Die Fenster und ähnliche Deffnungen der abzuschließenden Räume sind durch Gitter von Eisen oder Eisendraht zu versichern. Die Versicherung kann bezüglich der oberen Stockwerke und der Bedachung von der Steuerbehörde theils weise oder ganz erlassen werden.

### II. Bu Biffer 2.

- 3. Neue Umfriedigungen sind so anzulegen, daß kein Gebäude innerhalb oder außerhalb derselben weniger als 5 Meter von der Umfriedigung entfernt liegt. Dasselbe Mindestmaß der Entfernung ist bei der späteren Errichtung von Gebäuden innerhalb oder außerhalb neuer oder jetzt bereits vorhandener Um= friedigungen einzuhalten. Ausnahmen sind zulässig für bereits seit dem 1. August 1888 bestehende Zudersabriken.
- 4. In der Regel jollen die Umfriedigungen mindestens  $2^4/_2$  Meter hoch sein und aus Steinmauern oder eisernen Gittern (Stäbe, Draht) bestehen.

5. In Bezug auf die Zahl der Eingänge in der Umfriedigung finden die

Bestimmungen unter I 1 entsprechende Anwendung.

- 6. Es kann gestattet werden, daß die Umstriedigung zum Theil durch Gebäude gebildet wird. Die letteren sind entweder nach dem Fabrishose zu oder nach außen in der Art sichernd einzurichten, daß die vorhandenen Eingänge beseitigt oder unter Steuerverschluß genommen und die Fenster oder dergleichen nach Maßzgabe der Bestimmungen unter I 2 vergittert werden.
- § 10. Der Inhaber einer Zuckerfabrik ist verpstichtet, den Anforderungen zu genügen, welche nach den vorstehenden §§ 8 und 9 dieses Geseges und den Aussührungsbestimmungen des Bundesraths von der Steuerbehörde in Bezug auf die Anlegung, Abänderung und Instandhaltung baulicher Einrichtungen gestellt werden. Derselbe darf Beränderungen in Bezug auf die vorschriftsmäßig getroffenen Einrichtungen nur nach zuvor eingeholter und ertheilter Genehmigung der Steuersbehörde vornehmen.

Die Wachtlokale der Aufsichtsbeamten (vergleiche § 8 unter A) hat der Fabrikinhaber reinigen, beleuchten und erwärmen zu lassen.

§ 11. Die erstmaligen Kosten von Einrichtungen nach §§ 8 und 9, mit Ausnahme der Kosten der Einrichtung besonders abgeschlossener Räume zur Aufsbewahrung frystallisirten Zuckers in den im § 8 unter A 1 bezeichneten Fabriken (vergleiche a. a. D. Absatz), werden den Fabrikinhabern aus der Reichskasse erstattet, wenn die Einrichtungen von der Steuerbehörde entweder

1. für bereits seit dem 1. August 1888 bestehende Zuckersabriken, von welchen bisher die betreffende Einrichtung nicht gefordert worden war, oder

2. für am 1. August 1892 bestehende Zuckersabriken, deren Inhabern nach dem Zuckersteuergesetz vom 9. Juli 1887 eine Verpflichtung zur sichernden baulichen Einrichtung nicht oblag,

angeordnet worden find.

Wird von der Steuerbehörde in Bezug auf eine Zuderfabrik, für welche die Reichstasse die erstmaligen Kosten der sichernden baulichen Einrichtungen zu tragen hatte, demnächst eine Abänderung oder Vervollständigung der ursprünglich angesordneten Einrichtungen gefordert, ohne daß dazu durch vorgenommene bauliche Versänderungen der Fabrik ein Anlaß gegeben war, so sind auch die neu entstandenen Kosten dem Fabrikinhaber aus der Reichskasse zu ersehen. Der Ersah kann jedoch versagt werden, wenn die Anforderung gestellt ist, nachdem gegen den Fabrikinhaber oder eine von ihm strasrechtlich subsidiarisch zu vertretende Person (versgleiche § 58) eine Strase wegen Defraudation der Zuckersteuer erkannt worden war.

- b) Bureau= und Aufenthaltsräume für die Steuerbeamten.
  - § 12. Die Inhaber von Zuckerfabriken haben
    - 1. nach näherer Bestimmung der Stenerbehörde die in der Fabrik für den Abfertigungsdienst erforderlichen Bureauräume zu stellen und mit dem nöthigen Mobiliar auszustatten,
    - 2. Auf Verlangen für die dienstlich in der Fabrik anwesenden Steuersbeamten ein geeignetes und genügend ausgestattetes Lokal zum Aufsenthalt außerhalb des Dienstes und zur Nebernachtung zu gewähren.

Der Fabrifinhaber hat für die Inftandhaltung, Reinigung, Beleuchtung und Erwärmung dieser Lokale zu forgen.

Auf dem Lande fann im Falle des Bedürfnisses dem Fabrikinhaber die Berspflichtung auferlegt werden, für die zur Beaufsichtigung der Fabrik ständig angestellten Steuerbeamten Wohnungen nach näherer Bestimmung der Steuerbehörde zu gewähren.

Für das unter Ziffer 2 bezeichnete Lokal und die Leistungen für dasselbe nach Absatz 2 sowie für die nach Absatz 3 zu gewährenden Wohnungen wird seitens der Steuerverwaltung eine Vergütung gewährt, über deren Höhe Mangels einer Vereinbarung die der Ortsbehörde vorgesetzte Verwaltungsbehörde entscheidet.

### c) Waageeinrichtungen.

- § 13. Zu den für die Zwecke der steuerlichen Kontrole und Absertigung vorzunehmenden amtlichen Berwiegungen haben die Fabrifinhaber Waagen und Gewichte nach näherer Bestimmung der Steuerbehörde zu halten und nach Answeisung der letzteren die Waagen aufzustellen.
- d) Untersagung bes Betriebs wegen ungenügender Einrichtung ber Zuckerfabrik.
- § 14. Die Steuerbehörde kann, solange ihren Anforderungen in Bezug auf die in den §§ 8 bis 13 bezeichneten Einrichtungen nicht Genüge geleistet ist, den Betrieb der Zuckerfabrik oder die Benutzung einzelner Räume oder Geräthe untersagen.
  - e) Anzeigen in Bezug auf Räume und Geräthe.
- § 15. Wer eine Zuderfabrif errichten will, hat die Baupläne vor der Ausführung der zuständigen Steuerbehörde vorzulegen und deren Genehmigung, soweit das Steuersinteresse in Frage kommt, zu erwirken. Die Steuerbehörde bestimmt insbesondere, welche sichernden baulichen Einrichtungen nach §§ 8 und 9 getroffen werden sollen.

Diese Borschriften finden entsprechende Anwendung, wenn der Umbau einer Zuckersabrik beabsichtigt wird.

§ 16. Spätestens sechs Wochen vor der ersten Betriebseröffnung einer neu errichteten oder umgebauten Zuckerfabrik hat der Fabrikinhaber der Steuerhebestelle des Bezirks eine Nachweisung der zu der Fabrik gehörigen und der damit in Verbindung stehenden oder unmittelbar daran angrenzenden Näume einzureichen, welche auch eine Beschreibung der Käume enthalten und von einem Grundriß derselben begleitet sein muß. Für Fabriken, welche durch eine Umfriedigung gesichert sind (§ 8 unter A 2), ist außerdem eine Beschreibung der als Umfriedigung dienenden Anlage beizusügen.

Gleiche Nachweisungen haben die Inhaber bereits bestehender Zuckersabriken spätestens sechs Wochen vor der ersten nach dem 31. Juli 1892 stattsindenden

Betriebshandlung einzureichen.

§ 17. Beränderungen in Bezug auf solche Fabrifräume, welche in einer nach § 8 unter A 1 eingerichteten Zuderfabrif innerhalb des Abschlusses belegen sind, dürsen nur mit Wenchmigung der Steuerbehörde vorgenommen werden.

Die geschehene Ausführung der Beränderungen in Bezug auf die sichernden baulichen Einrichtungen einer Zuckersabrik (§ 10 Absat 1) oder in Bezug auf die im vorigen Absat bezeichneten Fabrikräume, desgleichen der Beginn und die Beendigung von Beränderungen bezüglich anderer augemeldeter Räume ist von dem Fabrikinhaber spätestens innerhalb der nächstsolgenden drei Tage der Steuersbehörde schriftlich anzuzeigen.

§ 18. Durch Bundesrathsbeschluß können die Inhaber von Zuckerfabriken verpstichtet werden, Nachweisungen über die für den Fabrikbetrieb bestimmten feststehenden Geräthe, sowie Anzeigen über Beränderungen in Bezug auf diese Geräthe der Steuerbehörde einzureichen, auch die Geräthe mit einer Ordnungs-nummer und, soweit dieselben zur Gewinnung oder Bearbeitung von Rüben- oder Zuckersäften, zur Aufnahme von Zuckerabläusen oder zu ähnlichen Zwecken dienen, mit der Angabe des Rauminhalts nach Litern versehen zu lassen.

### f) Anzeige vom Besitwechsel.

§ 19. Jeder Wechsel im Besitz einer Zudersabrik ist der Steuerbehörde binnen einer Woche seitens des neuen und in den Fällen freiwilliger Besitzüberstragung auch seitens des bisherigen Besitzers schriftlich anzuzeigen.

### g) Beftellung eines Betriebsleiters.

§ 20. Korporationen und Gesellschaften, welche Zuckerfabriken besitzen, sowie andere den Betrieb nicht selbst leitende Inhaber solcher Fabriken haben der Steuers behörde diesenige Person zu bezeichnen; welche als Betriebsleiter in ihrem Namen und Auftrage handelt.

### h) Betriebsanzeigen.

§ 21. Die Inhaber von Zuckerfabriken mit Rübenbearbeitung haben für jede Betriebsperiode den Tag der Betriebseröffnung mindestens eine Woche vorher schriftlich der Steuerbehörde anzuzeigen.

Eine entsprechende Anzeige ist von den Inhabern anderer Zuckersabriken zu machen, bevor der Betrieb erstmals eröffnet oder zuerst nach dem 31. Juli 1892 fortgesetzt wird.

In den Anzeigen nuß ferner die Angabe enthalten sein, ob und mit welchen regelmäßigen Unterbrechungen gearbeitet werden, sowie welche tägliche Betriebszeit stattsinden soll. Alenderungen sind der Steuerbehörde rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen.

Von anderen, als den vorgedachten Unterbrechungen des Betriebs ist alsbald nach dem Eintritt und von der Viederausnahme des Betriebs rechtzeitig vorher schriftliche Anzeige an die Steuerbehörde zu erstatten.

§ 22. Bevor der Betrieb einer Zuckersabrik erstmals eröffnet oder zuerst nach dem 31. Juli 1892 fortgesetzt wird, ist von dem Fabrikinhaber der Steuersbehörde eine Beschreibung des technischen Versahrens der Fabrikation einzureichen und darin insbesondere auch anzugeben, welche Arten von Rübenzucker (vergleiche § 1 Absatz 2 hergestellt werden sollen. Im Falle einer Aenderung ist die Beschreibung zu ergänzen oder zu erneuern.

# i) Duplikate vorgeschriebener Anzeigen.

§ 23. Die in den §§ 16, 17, 21, 22 vorgeschriebenen Anzeigen u. s. w. sind in doppelter Aussertigung einzureichen, die zurückgegebenen Duplikate nach Anweisung der Steuerbehörde in der Fabrik aufzubewahren und zur Verfügung der revidirenden Beamten zu halten.

### 3. Ausübung der Kontrole.

a) Ständige Bewachung der Zuderfabriken.

§ 24. Die Zuckerfabriken unterliegen der unausgesetzten Bewachung bei Tag und Nacht durch Steuerbeamte, so lange ein Betrieb stattfindet, auch

mahrend ruhenden Betriebs nach Beftimmung der Steuerbehörde.

Eine Verstärkung der Bewachung einer Fabrit auf Rosten des Fabrikinhabers tann stattfinden, wenn gegen denselben oder eine von ihm strafrechtlich subsidiarisch zu vertretende Person (vergleiche § 58) eine Strafe wegen Defraudation der Zucker= steuer erkannt worden ist und der Verdacht heimlicher Wegbringung von Zucker entsteht.

- § 25. An Stelle der ständigen Bewachung kann nach näherer Bestimmung bes Bundesraths eine andere geeignete Kontrole treten
  - 1. für diejenigen bereits feit dem 1. August 1888 bestehenden Fabriken frystallisirten Zuckers, welchen bisher die sichernde bauliche Einrichtung erlassen worden ist, solange dieser Erlaß fortdauert (vergleiche § 8 unter A im Eingange).
  - 2. für solche Buderfabriken, welche keinen frustallisirten Buder berstellen (vergleiche § 8 unter B).
- b) Berichluß von Zugängen mährend der ständigen Bewachung.
- § 26. Während der ständigen Bewachung der Zuckerfabrik find die äußeren Eingänge und die innerhalb der Fabrik vorhandenen Zugänge, soweit sie nicht für den gewöhnlichen Gebrauch dienen, verschloffen zu halten, nach Befinden unter steueramtlichen Mitverschluß zu nehmen und nur für die Dauer der nothwendigen Benugung zu öffnen. Für die Nachtzeit bestimmt die Steuerbehörde, wie viele und welche Eingänge unverschlossen sein dürfen.
  - c) Sicherungsmaßregeln während Aufhebung der ständigen Bewachung.
- § 27. Für die Zeit, während welcher die ständige Bewachung zurückgezogen ift, trifft die Steuerbehörde Anordnungen, welche Sicherheit gewähren, daß ein Betrieb in der Zuderfabrik nicht stattfinden und aus derselben Zuder ohne Borwissen der Steuerbehörde nicht entfernt werden kann. hierzu dienen insbesondere die amtliche Außergebrauchsetzung von Fabritgeräthen durch Berschlußanlegung oder in sonst geigneter Beise und die Stellung des vorhandenen Buckers unter amt= lichen Verschluß.

Soll eine Zuckerfabrik für längere Zeit aus der ständigen Bewachung treten, fo findet außerdem auf Grund der vom Fabrifinhaber abzugebenden Bestandes= deklaration eine amtliche Feststellung der Borräthe an fertigem Bucker (§ 29 Albfat 1) ftatt, worauf dieselben unter steuerlichen Raumverschluß genommen werden. Auf folche Zuckerlager finden, bis die Fabrik wieder unter ftändige Bewachung tritt, die Bestimmungen über steuerfreie Niederlagen für Bucker (§ 40) entsprechende Unwendung.

- d) Magnahmen bei Betriebsunterbrechungen durch Unglücksfälle.
- § 28. Wird durch eine Beschädigung der Fabrit eine Unterbrechung des Betriebs herbeigeführt, fo ordnet die Steuerbehorde die nach den Umftanden gur Sicherung des Steuerintereffes erforderlichen besonderen Magnahmen an.

# e) Aufbewahrungsräume für Buder.

§ 29. Fertiger Zucker jeder Art, insbesondere kryftallisirter Zucker (Rohsucker ersten Produkts und Nachprodukte, Konsumzucker in Broten, Blöcken, Platten, Stangen, Bürseln, Krümeln, Mehl u. s. w.), desgleichen Zuckerabläufe (Sprup, Melasse) dürsen nur in denjenigen Räumen der Zuckerfabrik aufbewahrt werden, deren Benutzung zu diesem Zwecke schriftlich der Steuerbehörde angemeldet und von letzterer genehmigt worden ist. Die Anmeldung ist in doppelter Aussetztigung einzureichen.

Die Inhaber umfriedigter Zuckerfabriken (vergleiche § 8 unter A 2) sind verpflichtet, für die Zeit, während welcher eine ständige Bewachung der Fabrik nicht stattfindet (vergleiche § 27), zur Lagerung von Vorräthen fertigen Zuckers beziehungsweise zur Ausbewahrung der Bestände an Zuckerabläusen abgeschlossene und zur Anlegung eines Steuerverschlusses eingerichtete Räume zu stellen.

### f) Kontrole des Zuders in den Zuderfabriten.

§ 30. Der in die Zuckerfabriken einzusührende inländische Rübenzucker oder andere Zucker ist der Steuerbehörde unter Angabe der Art und Menge schriftlich anzumelden und zur Revision zu stellen. Bei der Revision des im gebundenen Verkehr unter Steuerverschluß angekommenen Zuckers kann das voramtlich ermittelte Gewicht als richtig angenommen werden.

In Rohzuckersabriken ist von dem Fabrikinhaber das Gewicht des gewonnenen

Rohzuders im Unichluß an die Ausschlenderung festzustellen.

# g) Buchführung der Fabrikinhaber.

§ 31. Den Inhabern von Zuderfabriken liegt ob, über ihren gesammten Fabrikationsbetrieb, insbesondere über die Menge und Art der verwendeten zudershaltigen Stoffe und Zuder, desgleichen über die in den verschiedenen Abschnitten der Fabrikation gewonnenen Produkte nach den von der Steuerbehörde mitzutheilenden Mustern Auschreibungen zu führen, dieselben zur Einsicht der Steuerbeamten bereitzuhalten und Auszüge daraus in zu bestimmenden Zeitabschnitten der Steuerbehörde einzureichen.

Die Fabrifinhaber haben der Steuerbehörde anzuzeigen, welche Ermittelungen zwecks Feststellung der Menge der zur Verwendung gelangenden zuckerhaltigen Stoffe und Zucker sowie der gewonnenen Produkte vorgenommen werden und wann

diese Ermittelungen stattfinden (vergleiche § 30 Absatz).

Alljährlich ist von dem Fabrifinhaber nach näherer Vorschrift eine Nachweisung des am 31. Juli vorhandenen Bestandes an Zucker aufzustellen und der

Steuerbehörde einzusenden.

Die außer den nach Absatz 1 angeordneten Anschreibungen von der Fabrik geführten Anschreibungen jeder Art (Bücher, Register, Notizzettel u. s. w.) über den Betrieb, dessen Ergebnisse und den Absatz der Produkte, mit alleiniger Außenahme der ausschließlich die Geldrechnung betreffenden Bücher u. s. w., sind auf Ersordern den Oberbeamten der Steuerverwaltung jederzeit zur Einsicht vorzulegen.

# h) Revisionsbefugnisse der Steuerbehörde.

§ 32. Die Steuerbeamten sind befugt, die Zuckerfabrik, solange dieselbe im Betriebe ist oder unter ständiger Bewachung steht (vergl. § 24), zu jeder Zeit, andernsalls von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr behufs der Revision zu besuchen und, falls die Fabrik verschlossen sein sollte, sosortigen Einlaß zu verlangen. Die Revisionsbefugniß erstreckt sich auf alle Käume der Fabrik, sowie auf die mit

berfelben in Berbindung stehenden oder unmittelbar baran angrengenden Räume.

Die Zeitbeschränkung fällt fort, sobald Gefahr im Berzuge liegt.

In Betreff der Berfolgung von Zuwiderhandlungen gegen diefes Gefek oder Die in Gemägheit besselben erlaffenen Berwaltungsvorschriften finden auf ben Bereich der Buckerfabrifen und einen von der oberften Landes-Kinanzbehörde im Falle des Bedürfniffes zu bestimmenden Umfreis derfelben die Bestimmungen in den 88 126 und 127 des Bereinszollgesetzes entsprechende Unwendung mit der Maggabe, daß das vorbezeichnete Gebiet als Grenzbezirk gilt.

§ 33. Den revidirenden Steuerbeamten muß, unbeschadet der nach § 31 Albfat 4 ihnen guftehenden Befugniß gur Ginfichtnahme in die Buchführung der Fabrik, jede im Stenerintereffe erforderliche Auskunft 1) in Bezug auf den Fabrikbetrieb ertheilt werden.

Denfelben find auf ihr Berlangen und nach ihrer näheren Beftimmung Broben von den in die Fabrit eingebrachten zuderhaltigen Stoffen und Buckern, besgleichen von den in der Fabrif gewonnenen Produkten (Rübenfäfte, Buderfäfte, Zuckerabläufe, kryftallifirte Zucker u. f. w.) zu übergeben.

Die revidirenden Beamten find befugt zur Ueberwachung der im § 31 Absatz 2 bezeichneten Gewichtsermittelungen, desgleichen zur Vermeffung des

Rauminhalts der zum Fabrifbetrieb dienenden Geräthe. 2)

i) hilfsleistung bei Ausübung der Steuerkontrole.

§ 34. Die Inhaber von Buckerfabriken haben zu den amtlichen Berwiegungen, zu den amtlichen Verschlußanlagen, zur Feststellung des Thatbestandes von Zuwiderhandlungen und zu allen sonstigen zum Zweck der Steuerkontrole oder Steuerabfertigung stattfindenden Amtshandlungen die Silfsdienste zu leiften oder leiften zu laffen, welche erforderlich find, damit die Beamten die ihnen obliegenden Geschäfte in den vorgeschriebenen Grenzen vollziehen können. besondere ist auch für die Beleuchtung zu sorgen und das Material zur Ausführung der amtlichen Verschlußanlegung zu liefern.

Für die Pferde und Wagen der dienstlich die Fabrik besuchenden Beamten ift von dem Fabrifinhaber auf Berlangen ein gegen Witterungseinflüffe geschützter Raum während der Dauer der dienstlichen Unwesenheit der Beamten zur Ber=

fügung zu stellen.

k) Berpflichtung zur Befolgung der Rontrolebestimmungen.

§ 35. Die Kontrolebestimmungen des gegenwärtigen Gesetzes und der gemäß demselben erlassenen Berwaltungsvorschriften ift nicht blos der Fabritinhaber und der denselben vertretende Betriebsleiter, sondern auch jeder in der Fabrik Beschäftigte und Anwesende zu befolgen verpflichtet.

Der Fabrikinhaber darf den Eintritt in die zur Herstellung, weiteren Be= arbeitung, Berpackung und Aufbewahrung von fruftallifirtem Bucker dienenden Fabrikräume anderen Bersonen als denen, welche daselbst eine Beschäftigung aus-

zuüben haben, in der Regel nicht gestatten.

Angestellte oder Arbeiter einer Zuckerfabrik, welche wegen einer Defraudation ber Budersteuer bestraft worden find, muffen auf Erfordern der Steuerbehörde entlassen und dürfen in einer anderen Buderfabrik gegen den Ginspruch der Steuerbehörde nicht angenommen oder beibehalten werden.

<sup>1) &</sup>quot;jede erforderte Auskunft".
2) Gestrichener Absat : "Die Oberbeamten der Steuerverwaltung können Aufnahme des Bestandes an Bucter in den Buckerfabrifen anordnen."

# II. Steuerliche Abfertigung von Bucker aus der Jabrik.

### 1. Abmeldung des Buckers.

§ 36. Zum Zweck der Absertigung von Zuder aus der Fabrik ist der Steuerbehörde eine schriftliche, insbesondere die Art und Menge des Zuders und die begehrte Absertigungsweise angebende Abmeldung einzureichen, und zwar in zwei Exemplaren, wenn der Zuder anders als in den freien Verkehr abgesertigt werden soll.

### 2. Abfertigung in den freien Verkehr.

§ 37. Der zum Eintritt in den freien Verkehr bestimmte steuerpslichtige Zucker ist amtlich zu verwiegen. Eine Beschränfung auf probeweise Verwiegung ist zulässig. Der Bundesrath bestimmt die Prozentsätze des Vruttogewichts, nach welchen das Nettogewicht berechnet werden kann.

Die Einzahlung des Steuerbetrages fann mittelst Zuckerbegleitscheines II, bezüglich dessen die Bestimmungen über Zollbegleitscheine II entsprechende Answendung finden, auf eine andere Steuerstelle überwiesen werden.

§ 38. Für die Verabsolgung von Zucker gegen Entrichtung der Zuckerssteuer an Personen, welche im Bereich der Zuckersabrik wohnen, können vom Vundesrath erleichternde Bestimmungen getroffen werden. Auch kann derselbe anordnen, daß der Vorrath an Zucker in den bezeichneten Wohnungen eine bestimmte Wenge für den Kopf nicht überschreiten darf.

# 3. Abfertigung im gebundenen Verkehr.

§ 39. Zuder, welcher beim Berlassen der Zuderfabrik nicht in den freien Berkehr treten soll, ist in der Regel auf Zuderbegleitschein I abzufertigen. Insbesondere kann diese Absertigung stattfinden

1. zur Ueberführung von unversteuertem Zucker in

a) eine andere Buckerfabrik,

b) eine Fabrik, welcher gestattet ist, zuderhaltige Fabrikate unter Berwendung unversteuerten Zuders zur Aussuhr herzustellen,

c) eine Fabrif, welche undenaturirten Zuder zur Anfertigung von anderen Kabrifaten als Berzehrungsgegenständen steuerfrei verwenden darf,

d) eine steuerfreie Niederlage für Zucker;

2. zur Ausfuhr von unverfteuertem Bucker.

Die Bestimmungen des Vereinszollgesetzes und der Ausführungsvorschriften zu demselben in Bezug auf das Verfahren mit Begleitschein I finden entsprechende Anwendung auf das Verfahren mit Zuckerbegleitschein I.

# III. Steuerfreie Niederlagen für Bucker.

§ 40. Steuerfreie Niederlagen werden zugelaffen, um

1. für unversteuerten Zucker und für Fabrikate, welche unter Verwendung unversteuerten Zuckers zur Aussuhr hergestellt sind, die Erhebung der Zuckersteuer auszusehen,

2. auf Fabrifate, welche unter Berwendung versteuerten Zuckers zur Ausfuhr hergestellt sind, die Bergütung der Zuckersteuer für die verwendete

Zuckermenge vorweg zu gewähren.

Als steuerfreie Niederlagen für Zucker können öffentliche Niederlagen und Privatniederlagen unter amtlichem Mitverschluß benutzt werden, welche entweder

nur zur Lagerung von inländischem Rübenzucker und von Fabrikaten, die solchen enthalten, oder zugleich zur Lagerung ausländischer unverzollter Waaren bestimmt sind.

Bei Entnahme von Fabrikaten aus der Niederlage in den freien Verkehr

ist der darauf vergütete Steuerbetrag zurückzuzahlen.

Das Nähere bezüglich der steuersreien Niederlagen für Zucker, insbesondere bezüglich der Bewilligung und sichernden Einrichtung, der Absertigung des Zuckers zu der Niederlage und von derselben, der während der Lagerung zulässigen Beshandlung des Zuckers und der Haftung des Lagerinhabers wird vom Bundessrath angeordnet.

Der Bundesrath ift auch besugt, die Lagerung unversteuerten Zuckers in Niederlagen ohne amtlichen Mitverschluß zu gestatten und die Bedingungen für

diese Lagerung zu bestimmen.

### IV. Gebührenerhebung für steuerliche Absertigung.

§ 41. ¹) Amtliche Abfertigungen an ordentlicher Amtöstelle, in den Fabriken oder in den auf den Fabrikgrundstücken belegenen Privatniederlagen erfolgen kostenfrei, insosern dieselben an Wochentagen innerhalb der regelmäßigen Abstrtigungszeit stattfinden.

Inwieweit und in welcher Höhe für fonstige Amtshandlungen Gebühren ober Berwaltungskostenbeiträge erhoben werden dürfen, bestimmt der Bundesrath.

### Dritter Abichnitt.

# Kontrole über die Fabrifen, welche verstenerten inländischen Rübenzuder weiter bearbeiten, über die Fabrifen von Stärfezuder und gleichgestellte Fabrifen.

§ 42. Die Inhaber

- 1. von Fabriken, in welchen Zucker durch weitere Bearbeitung von versfteuertem inländischen Rübenzucker (3. B. Raffination) hergestellt wird,
- 2. von Fabriken, in welchen Abläufe von inländischem Kübenzucker (Sprup, Melasse) raffinirt werden,
- 3. von Fabrifen, in welchen aus Rüben Safte bereitet werden,
- 4. von Stärkezuderfabriken,

5. von Maltosefabrifen

find verpstichtet, bis zum 1. August 1892, sofern aber die Anstalt erst später errichtet wird, innerhalb 14 Tagen vor der Eröffnung des Betriebs der Steuershebestelle des Bezirks schriftliche Anzeige von dem Bestehen der Anstalt zu machen. Desgleichen ist ein Wechsel in der Person des Besitzers oder eine Verlegung des Betriebs in ein anderes Lokal oder an einen anderen Ort binnen 14 Tagen schriftlich anzuzeigen, und zwar im Falle eines Ortswechsels mit Uebergang in einen anderen Steuerbezirk auch der Hebestelle des letzteren.

Die Oberbeamten der Steuerverwaltung sind besugt, die vorbezeichneten Anstalten jederzeit zur Kenntnißnahme vom Betriebe zu besuchen. Denselben sind auf Erfordern die über den Fabrikationsbetrieb geführten Bücher vorzulegen.

Die Inhaber der im Absatz 1 unter Ziffer 2 bis 5 bezeichneten Anstalten

unterliegen den im § 31 Absat 1 ausgesprochenen Berpflichtungen.

Die Revisionsbesugniß nach Absatz 2 steht den Oberbeamten der Steuerverwaltung auch bezüglich derjenigen Fabriken zu, deren Inhabern es gestattet ift,

<sup>1)</sup> Tehlt im Entwurse. Hienach verschieben sich die folgenden Paragraphenziffern.

zuckerhaltige Fabrikate zur Aussuhr unter Verwendung von unversteuertem Zucker oder von versteuertem Zucker mit dem Auspruch auf Steuervergütung herzustellen, oder Zucker zur Ansertigung von anderen Fabrikaten als Verzehrungsgegenständen steuerfrei zu verwenden.

Der Bundesrath kann die Vorschriften im Absatz 1—3 weiter auf solche nicht unter Absatz 1 fallende Fabriken erstrecken, in welchen Saccharin oder

ähnliche Stoffe bereitet oder mit Stärkezucker u. dgl. vermischt werden.

# Bierter Abschnitt.

# Strafbestimmungen.

# 1. Begriff der Defraudation der Juckersteuer.

### § 43. Wer es unternimmt,

a) die Zuckersteuer zu hinterziehen, oder

b) eine Vergütung der Zuckersteuer (§ 6 Ziff. 1, § 67) oder einen Zusichuß (§ 68 Ziff. 1) zu erlangen, welche überhaupt nicht oder nur für eine geringere Zuckermenge oder zu einem niedrigeren Sațe zu beanspruchen waren, oder

c) die Rückzahlung einer Bergütung der Zuckersteuer (§§ 40, 67) ober

eines Zuschuffes (§ 68 Ziff. 1) zu umgehen, macht sich einer Defraudation der Zuckersteuer schuldig.

Nebersteigt in Fällen zu b die Angabe des Zuckergehalts den bei der Revision ermittelten Zuckergehalt um nicht mehr als ein halbes Prozent, so findet eine Bestrafung nicht statt.

§ 44. Die Defraudation der Zuckersteuer wird insbesondere als vollbracht angenommen:

1. wenn in einer Anstalt, deren Betrieb entgegen dem § 21 der Steuersbehörde nicht angezeigt oder deren Betrieb auf Grund des § 14 untersagt ist, Rüben, Sprup oder Melasse einer zur Herstellung von steuerpslichtigem Zucker geeigneten Bearbeitung unterworsen werden,

2. wenn Geräthe, welche entgegen einer vom Bundesrath nach § 18 erlassenen Borschrift der Steuerbehörde nicht angemeldet sind, oder wenn Käume oder Geräthe, deren Benutung auf Grund des § 14 untersagt ist, benutt werden, um Küben bezw. Sprup oder Melasse einer Bearbeitung der unter 1 bezeichneten Art zu unterwersen,

3. wenn Geräthe, welche, nachdem sie von der Steuerbehörde außer Gebrauch gesetzt waren, unbefugter Beise wieder in Betrieb genommen

find, zu dem unter 1 angegebenen Zwecke benutt werden,

4. wenn Zucker aus den Betriebsräumen oder den zur Ausbewahrung von Zucker bestimmten Käumen einer Zuckerfabrik unbesugter Weise entsernt oder in denselben unbesugter Weise verbraucht wird,

5. wenn Zuder ohne zuvorige Anmeldung bei der Steuerbehörde aus

einer Zuckerfabrik hinweggebracht wird,

6. wenn über den unter Steuerkontrole stehenden Bucker unbefugter Beise

verfügt wird,

7. wenn Zuder, welcher zur Verwendung für bestimmte Zwecke steuerfrei abgelassen worden ist (§ 6 Ziffer 2), zu anderen Zwecken verwendet oder wenn denaturirter Zuder für Menschen genießbar gemacht wird,

8. wenn bei der Anmeldung von zuckerhaltigen Fabrikaten zur Aussinhr oder Niederlegung mit dem Anspruch auf Bergütung der Zuckersteuer für die verwendete Menge versteuerten Zuckers (§ 6 Ziffer 1) diese Menge um mehr als 10 Prozent zu hoch, oder wenn dei der Anmeldung von steuerpslichtigem Zucker zur Absertigung in den freien Berkehr oder im gebundenen Berkehr die Menge um mehr als 10 Prozent zu niedrig angegeben worden ist.

Gewichtsabweichungen bis zu 10 Prozent sind straffrei.

§ 45. Der Defraudation der Zuckersteuer wird es gleichgeachtet, wenn jemand Zucker, von dem er weiß oder den Umständen nach annehmen muß, daß hinsichtlich desselben eine Defraudation der Zuckersteuer verübt worden ist, erwirbt oder in Umsaß bringt.

§ 46. Das Dasein der Defraudation der Zuckersteuer wird in den durch die §§ 44 und 45 angegebenen Fällen durch die daselbst bezeichneten Thatsachen begründet.

Wird jedoch in diesen Fällen sestgestellt, daß eine Defraudation der Zuckerssteuer nicht hat verübt werden können oder daß eine solche nicht beabsichtigt gewesen ist, so sindet nur eine Ordnungsstrase nach § 52 statt.

#### 2. Strafe der Defraudation der Buckersteuer.

§ 47. Wer eine Defraudation der Zuckersteuer begeht, hat eine Gelbstrafe verwirkt, welche dem viersachen Betrage der vorenthaltenen Steuer bezw. des zur Ungebühr beanspruchten Vergütungsbetrages gleichkommt, zum mindesten aber 30 Mark für jeden einzelnen Fall beträgt. Neben der Strafe ist die Steuer zu entrichten, bezw. der zur Ungebühr empfangene Vergütungsbetrag zurückzuzahlen.

In den Fällen des § 44 Ziffer 1 und 2 ift die vorenthaltene Zuckersteuer und die Strafe nach der Zuckermenge zu bemessen, welche mit den benutten Gezräthen innerhalb dreier Monate, von dem auf die Entdeckung folgenden Tage zurückgerechnet, hätte bereitet werden können, sofern nicht entweder eine größere Steuerhinterziehung ermittelt oder erwiesen wird, daß der Betrieb nur in gezringerer Ausdehnung stattgefunden hat.

Im Falle des § 44 Ziffer 3 wird, unter der gleichen Voraussetzung wie am Schlusse des vorigen Absates, die vorenthaltene Zuckersteuer und die Strase nach der Zuckermenge berechnet, welche seit der Stunde, zu welcher die undes sugter Weize gebrauchten Geräthe zuletzt amtlich unter Verschluß gefunden worden sind, dis zur Zeit der Entdeckung mit den Geräthen hätte hergestellt werden können.

Kann der Betrag der vorenthaltenen Zuckersteuer nicht festgestellt werden, so tritt eine Geldstrafe von 30 bis zu 10,000 Mark ein.

Liegt eine Uebertretung vor, so ist die Beihilfe und die Begünstigung mit Geldstrase bis zu 150 Mark zu bestrafen.

# 3. Straferhöhung der Defraudation im Rückfalle.

§ 48. Im Falle der Wiederholung der Defrandation nach vorhergegangener Bestrasung wird die im § 47 angedrohte Geldstrase verdoppelt. Zeder sernere Mückfall zieht Gesängnißstrase dis zu drei Jahren nach sich. Doch kann nach richterlichem Ermessen mit Berücksichtigung aller Umstände der Zuwiderhandlung und der vorausgegangenen Fälle auf Haft oder auf Geldstrase im doppelten Bestrage der für den ersten Rückfall angedrohten Geldstrase erkannt werden.

§ 49. Die Straferhöhung wegen Rückfalls tritt ein ohne Rücksicht darauf, ob die frühere Bestrafung in demselben oder einem anderen Bundesstaate erfolgt ist.

Sie ist verwirkt, auch wenn die frühere Strafe nur theilweise verbüßt oder ganz oder theilweise erlassen ist, bleibt dagegen ausgeschlossen, wenn seit der Berbüßung oder dem Erlaß der früheren Strafe bis zur Begehung der neuen Strafthat drei Jahre verslossen sind.

### 4. Straferhöhung wegen erschwerender Umftande.

§ 50. In den Fällen des § 44 Ziffer 1, 2 und 3 wird die Strafe der Defraudation um die Hälfte geschärft. Diese Strasverschärfung tritt auch im Falle des § 44 Ziffer 6 ein, wenn die Defraudation mittelst Berletzung eines amtlichen Berschlusses verübt wird.

### 5. Ardnungsstrafen.

- § 51. Wer ohne die Absicht einer Hinterziehung der Zuckersteuer die zur sichernden Abschließung einer Zuckersabrik getroffenen Einrichtungen (vergl. § 8 unter A Zisser 1 und 2) unbesugter Beise abändert oder verletzt, oder einen in einer Zuckersabrik oder an Käume, in welchen sich unversteuerter inländischer Rübenzucker befindet, oder an Zuckersendungen angelegten amtlichen Verschluß verletzt, unterliegt einer Gelöstrase von 25 bis zu 1000 Mark.
- § 52. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes, sowie die in Gemäßheit derselben erlassenen und öffentlich oder den Betheiligten bessonders bekanntgemachten Berwaltungsvorschriften werden, sosern keine besondere Strafe angedroht ist, mit einer Ordnungsstrafe bis zu 300 Mark geahndet.
  - § 53. Mit Ordnungsstrafe gemäß § 52 wird auch belegt:
    - 1. wer einem zum Schutz der Zuckersteuer verpstlichteten Beamten oder dessen Angehörigen wegen einer auf dieselbe bezüglichen amtlichen Handlung oder der Unterlassung einer solchen Geschenke oder andere Vortheile andietet, verspricht oder gewährt, sosern nicht der Thatsbestand des § 333 des St. G.B. vorliegt;
    - 2. wer sich Handlungen oder Unterlassungen zu Schulden kommen läßt, durch welche ein solcher Beamter an der rechtmäßigen Ausübung der zum Schutze der Zuckersteuer ihm obliegenden amtlichen Thätigkeit verhindert wird, sosern nicht der Thatbestand der §§ 113 oder 114 des St. G.B. vorliegt.

# 6. Strafen für Inhaber oder Leiter von Buckerfabriken.

§ 54. Werden in einer Zuckerfabrik aus besonderen Anlagen bestehende heimliche Vorrichtungen zum Zweck der Herstellung oder Aufbewahrung von Zucker ermittelt, so versällt der Inhaber der Fabrik als solcher, unabhängig von der Verfolgung der eigentlichen Thäter, in eine Gelbstrafe von 500 bis 5000 Mark.

Wird in einer Zuckerfabrik ein amtlicher Verschluß verlet, so trifft den Inhaber der Zuckerfabrik als solchen eine Geldstrafe von 25 bis zu 250 Mark.

Diese Strafen treten nur ein, wenn sestgestellt ist, daß die Zuwiderhandlung mit Willen oder Wissen des Inhabers der Zuckerfabrik verübt worden ist.

§ 55. Steht eine Zuckerfabrik im Besitz einer Korporation oder Gesellschaft, so trifft die nach § 54 dem Fabrikinhaber obliegende strafrechtliche Berantwortslichkeit den nach § 20 bestellten Fabrikleiter.

Leitet in anderen Fällen der Inhaber einer Zuckerfabrik den Betrieb nicht selbst, so kann er die Uebertragung der vorbezeichneten strafrechtlichen Berant-wortlichkeit auf einen in seinem Namen und Auftrage handelnden Betriebsleiter (§ 20) bei der Steuerbehörde in Antrag bringen. Falls der Antrag genehmigt wird, geht die strafrechtliche Berantwortlichkeit auf den Betriebsleiter über. Die Genehmigung ist jederzeit widerrusslich.

Die Strafen der Absätze 1 und 2 des § 54 treten nur ein, wenn fest= gestellt ist, daß die Zuwiderhandlung mit Willen oder Wissen des Leiters der

Buderfabrik verübt worden ift.

§ 56. Wird der Inhaber einer Zuderfabrik im ersten Kückfalle wegen Defraudation verurtheilt, so ist ihm zu untersagen, die Zuderfabrikation selbst jemals wieder auszuüben, oder durch Andere zu seinem Bortheil ausüben zu lassen. Die Steuerbehörde ist jedoch ermächtigt, zu Gunsten der Schuldigen Ausnahmen zu gestatten.

### 7. Erekutivische Magregeln.

§ 57. Unbeschadet der verwirkten Ordnungsstrafen kann die Steuerbehörde die Beobachtung der auf Grund der Bestimmungen dieses Gesetzes und der in Gemäßheit derselben erlassenen Verwaltungsvorschriften getrossenen Anordnungen durch Androhung und Einziehung exekutivischer Geldstrasen dis zu 500 Mark erzwingen, auch, wenn die Pflichtigen eine vorgeschriebene Einrichtung zu tressen unterlassen, diese auf Kosten der Pflichtigen herstellen lassen. Die Einziehung der hierdurch erwachsenen Auslagen ersolgt in dem Versahren sür die Beistreibung von Zollgefällen und mit dem Vorzugsrecht der letzteren.

8. Subsidiarische Vertretungsverbindlichkeit dritter Personen.

§ 58. Die Inhaber von Zuderfabriken, sowie andere Gewerbe= und Handelstreibende haften für ihre Verwalter (Betriebsleiter u. s.w.), Gewerdsgehilfen und diejenigen Handgenossen, welche in der Lage sind, auf den Gewerbebetrieb Einsstuß zu üben, hinsichtlich der Geldstrasen, in welche die zu vertretenden Personen wegen Verletung der Vorschriften dieses Gesetses und der in Gemäßheit derselben erlassenen Verwaltungsvorschriften verwetheilt worden sind, sowie hinsichtlich der vorenthaltenen Zudersteuer nach Maßgabe der folgenden Vestimmungen:

I. Die Haftung bezüglich der Geldstrafen tritt ein, wenn

1. die Geldstrafen von dem eigentlich Schuldigen wegen Unvermögens

nicht beigetrieben werden können, und zugleich

2. der Nachweis erbracht wird, daß der Gewerbe= oder Handeltreibende bei Auswahl und Anstellung der Berwalter und Gewerbsgehilfen, oder bei Beaufsichtigung derselben sowie der Eingangs bezeichneten Haussgenossen fahrlässig, d. h. nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Gesichäftsmannes zu Werke gegangen ist.

Alls Fahrlässigfeit gilt insbesondere die wissentliche Anstellung bezw. Beisbehaltung eines wegen Zudersteuerdefraudation bereits bestraften Berwalters oder Gewerbsgehilsen, falls nicht die oberste Landes-Kinanzbehörde die Anstellung

bezw. Beibehaltung eines folden genehmigt hat.

Ist ein Inhaber einer Zuckerfabrik bereits wegen einer von ihm selbst in der nachgewiesenen Absicht der Steuerverkürzung begangenen Zuckersteuerdefraudation bestraft, so hat derselbe die Bermuthung sahrlässigen Berhaltens solange gegen sich, als er nicht nachweist, daß er bei Auswahl und Anstellung bezw. Beaufssichtigung seines Eingangs bezeichneten Hilspersonals die Sorgfalt eines ordentslichen Geschäftsmannes angewendet hat.

II. Hinsichtlich der vorenthaltenen Steuer haftet der Gewerbe- oder Handelstreibende für die unter I bezeichneten Personen mit seinem Vermögen, wenn die Steuer von dem eigentlich Schuldigen wegen Unvermögens nicht beigetrieben werden kann.

In denjenigen Fällen jedoch, in welchen die Berechnung der vorenthaltenen Steuer lediglich auf Grund der in diesem Gesetze vorgeschriebenen Vermuthungen erfolgt (§ 47 Absatz 2 und 3), tritt die subsidiarische Haftbarkeit des Gewerbesoder Handeltreibenden nur unter der zu I 2 bestimmten Voraussetzung ein.

III. Zur Erlegung von Geldstrafen auf Grund subsidiarischer Haftung in Gemäßheit der Borschriften zu I kann der Gewerbes oder Handeltreibende nur durch richterliches Erkenntniß verurtheilt werden.

Dasselbe gilt für die Erlegung der vorenthaltenen Steuer, welche auf Grund der in diesem Gesetze vorgeschriebenen Bermuthungen berechnet wird.

IV. Der vorenthaltenen Zuckersteuer steht im Sinne obiger Bestimmungen die zurückzuzahlende Steuervergütung gleich (§ 47 Absatz 1).

V. Die Besugniß der Steuerverwaltung, statt der Einziehung der Gelbbuße von dem subsidiarisch Berhafteten und unter Berzicht hierauf die im Unversmögensfalle an die Stelle der Gelbbuße zu verhängende Freiheitsstrafe sogleich an den eigentlich Schuldigen vollstrecken zu lassen, wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

### 9. Jusammentreffen mehrerer ftrafbarer Handlungen.

§ 59. Im Falle mehrerer oder wiederholter Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes, welche nur mit Ordnungsstrase bedroht sind, soll, wenn die Zuwiderhandlungen derselben Art sind und gleichzeitig entdeckt werden, die Ordnungsstrase gegen denselben Thäter, sowie gegen mehrere Theilnehmer zusammen nur im einmaligen Betrage sestigesetzt werden.

# 10. Umwandlung der Geldstrafen in Ereiheitsstrafen.

§ 60. Die Umwandlung der nicht beizutreibenden Geloftrafen in Freiheits= ftrafen erfolgt gemäß §§ 28 und 29 des St. G.B.

Der Höchstbetrag der Freiheitsstrase ist jedoch bei einer Defraudation im wiederholten Rückfalle zwei Jahre, bei einer mit Ordnungsstrase bedrohten Zu-widerhandlung sowie in den Fällen des § 57 drei Monate Gefängniß.

# 11. Strafverjährung.

§ 61. Die Strafversolgung von Defraudationen verjährt in drei Jahren, diejenige von Zuwiderhandlungen, welche mit Ordnungsstrafe bedroht sind, in einem Jahre.

Die Strasversolgung auf Grund der Bestimmungen der §§ 54 und 55 verjährt zugleich mit dem Eintritt der Berjährung gegen den eigentlichen Thäter.

# 12. Strafverfahren.

§ 62. In Betreff der Feststellung, Untersuchung und Entscheidung der Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und die in Gemäßheit derselben erlassenen Verwaltungsvorschriften, in Vetreff der Strasmilberung und des Erlasses der Strase im Gnadenwege kommen die Vorschriften zur Anwendung, nach welchen sich das Versahren wegen Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze bestimmt.

Die Sauptamts = Dirigenten konnen Aufnahme des Bestandes an fertigem Buder in den Buderfabriken anordnen, wenn der dringende Verdacht heimlicher Wegbringung von Zuder in erheblichen Mengen besteht. 1)

- \$ 63. Die nach den Vorschriften dieses Gesetzes verwirkten Geldstrafen fallen dem Gistus besjenigen Staates gu, von deffen Behorden die Strafentscheidung erlassen worden ift.
- § 64. Jede von einer nach § 62 zuständigen Behörde wegen einer Ru= widerhandlung gegen die Bestimmungen dieses Gesetes und in Gemäßheit der= felben erlaffenen Berwaltungsvorschriften einzuleitende Untersuchung und zu er= laffende Strafentscheidung kann auch auf diejenigen Theilnehmer, welche anderen Bundesstaaten angehören, ausgedehnt werden.

Die Strafvollstreckung ift nöthigenfalls durch Ersuchen der zuständigen Behörden und Beamten desjenigen Bundesstaates zu bewirken, in deffen Gebiet die

Vollstreckungsmaßregel zur Ausführung kommen foll.

Die Behörden und Beamten der Bundesstaaten sollen sich gegenseitig thätig und ohne Bergug ben verlangten Beiftand in allen gesetzlichen Magregeln leiften, welche fich auf die Verfolgungen von Zuwiderhandlungen gegen dieses Geset beziehen.

### Smeiter Theil.

# Gingangszoll von Zucker.

§ 65. Vom 1. August 1892 ab ist für festen und flüssigen Rucker jeder Art ein Eingangszoll von 36 Mark für 100 Kilogramm zu entrichten. Unter Buder find auch Rübenfäfte, Küllmaffen und Buderabläufe (Sprup, Melaffe) perstanden.

Geht ausländischer Bucker unter Steuerkontrole zur weiteren Bearbeitung in eine Zuckerfabrik, fo kann die Steuerbehörde gestatten, daß der Gingangszoll zunächst nur in dem nach Abzug der Zuckersteuer von 18 Mark?) für 100 Rilo= aramm fich ergebenden Betrage, also zu dem Sate von 18 Mark 3) für 100 Kilo= gramm erhoben und bes Weiteren ber Buder als unverfteuerter inländischer Rübenzucker behandelt wird.

# Dritter Theil.

# Uebergangs- und Schlußbestimmungen.

§ 66. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. August 1892 in Kraft. Von dem= felben Zeitpunkte ab find alle gesetzlichen Vorschriften aufgehoben, welche über bie Besteuerung des Buders in dem Geltungsbereich dieses Gesebes zur Beit bestehen.

Für Gebietstheile, welche am 1. August 1892 außerhalb ber Bollgrenze liegen, tritt, falls dieselben in diese Grenze eingeschloffen werden, mit dem Tage ber Einschließung das gegenwärtige Geset in Rraft.

- § 67. Für die vor dem 1. August 1892 hergestellten Bucker der nach= benannten Massen:
  - a) Rohzucker von mindestens 90 Prozent Zuckergehalt und raffinirter Bucker von unter 98, aber mindestens 90 Prozent Buckergehalt,

<sup>1)</sup> Abs. II sehlt im Entwurse.
2) "22 Mark".

<sup>3) &</sup>quot;14 Mart".

b) Kandis und Zucker in weißen vollen und harten Broten, Blöcken, Platten, Stangen oder Bürseln, oder in Gegenwart der Steuerbehörde zerkleinert; sogenannte Krystalls und andere weiße harte durchscheinende Zucker in Krystallsorm von mindestens 99½ Prozent Zuckergehalt,

e) alle übrigen harten Zuder, sowie alle weißen trockenen (nicht über 1 Prozent Wasser enthaltenden) Zucker in Arnstall=, Arümel= und Mehl= form von mindestens 98 Prozent Zuckergehalt, soweit dieselben nicht

in die Rlaffe b gehören,

wird im Falle der Aussuhr oder der Niederlegung in einer öffentlichen Niederslage oder einer Privatniederlage unter amtlichem Mitverschluß in einer Menge von mindestens 500 Kilogramm die Materialsteuervergütung nach den Sätzen von

jür 100 Kilogramm gewährt, wenn der Zucker bis zum 31. Oftober 1892, diesen Tag einschließlich, zur Absertigung gestellt und die Jdentität vom 1. August 1892 ab bis zur Aussuhr oder Riederlegung amtlich festgehalten worden ist.

Unter der gleichen Voraussetzung amtlicher Festhaltung der Identität vom 1. August 1892 ab ist verbrauchsabgabenpflichtiger inländischer Rübenzucker, welcher bis zum 31. Oftober 1892, diesen Tag einschließlich, zur Absertigung in den freien Verkehr gestellt wird, nach dem Sate der bisherigen Verbrauchs=abgabe von 12 Mark für 100 Kilogramm abzusertigen. Geschieht die Absertigung aus einer Niederlage, in welche der Zucker gegen Vergütung der Masterialsteuer angenommen worden war, so ist die gewährte Vergütung zurückzuzahlen.

Thne amtliche Festhaltung der Jdentität vom 1. August 1892 ab wird die in den Absäten 1 und 2 gedachte Steuerbehandlung den seitens der Zuckersfabriken in den Monaten August, September und Oktober 1892 zur Absertigung gestellten Zuckern so lange zu Theil, als in der Fabrik Rüben nicht verarbeitet und in dieselbe seite oder flüssige Zucker oder Zuckerabläuse entweder nicht, oder doch nur solche eingebracht werden, welche unzweiselhaft aus der Zeit vor dem 1. August 1892 herstammen.

In Rohzustersabriken mit einem solchen Versahren der Melasseentzusterung, daß aus der Melasse nur unter Mitverwendung von Kübensaft sester Zuster gewonnen werden kann, wird auf Antrag steueramtlich am 1. August 1892 der Bestand an Melasse ausgenommen und die Menge des aus der Melasse auszustringenden Rohzusters von mindestens 90 Prozent Zustergehalt sestgestellt. Bis zur Höhe dieser Menge kann die Fabrik während der Monate August, September und Oktober 1892 den in der vorgedachten Weise hergestellten Rohzuster der bezeichneten Beschaffenheit mit dem Anspruch auf Steuerbehandlung nach Absat 1 und 2 zur Absertigung stellen.

Den Fabrikanten, welche zuckerhaltige Fabrikate zur Ausschluft mit dem Anspruch auf Steuervergütung herstellen, ist für ausgeführte oder niedergelegte Fabrikate, welche nachweislich vor dem 1. August 1892 hergestellt und welche vor dem 1. November desselben Fahres zur Abfertigung gestellt worden sind, diejenige Vergütung zu gewähren, welche ihnen nach dem Geset vom 9. Juli 1887 und den dazu ergangenen Ausschlungsbestimmungen zustehen würde. Die gewährte Vergütung ist für Fabrikate, welche aus der Niederlage in den freien Versehr entnommen werden, zurückzuzahlen.

§ 68. 1) Auf die Dauer einer Uebergangsveriode vom 1. August 1892 bis 31. Juli 1897 werden für ausgeführten oder in eine öffentliche Riederlage oder eine Privatniederlage unter amtlichem Mitverschluß aufgenommenen Zucker ber im § 67 Absatz 1 unter a, b und c bezeichneten Arten, wenn die abgefertigte Buckermenge mindestens 500 Kilogramm beträgt und soweit nicht der Bucker die im § 67 vorgesehene Materialsteuervergütung erhalt, Zuschüffe aus dem Ertrage der Zuckersteuer gewährt.

Die Buschüffe betragen:

1. für Zuder, welcher während der drei Jahre vom 1. August 1892 bis 31. Juli 1895 zur Abfertigung gestellt worden ist:

| in | Rlasse | a |        |  |    | 1,25 | Mark |
|----|--------|---|--------|--|----|------|------|
| "  | "      |   |        |  |    |      |      |
| ,, | ,,     | c | <br>1. |  | `. | 1,65 | ,,   |

2. für Zucker, welcher während der zwei Jahre vom 1. August 1895 bis 31. Juli 1897 zur Abfertigung gestellt worden ist:

|             | Masse   |       |   |  |  | 1,00 | Mark, |
|-------------|---------|-------|---|--|--|------|-------|
|             | "       | b     |   |  |  | 1,75 | "     |
| "           |         | c     |   |  |  | 1,40 | "     |
| $\cap \cap$ | Oilpara | 11111 | 1 |  |  |      |       |

auf 100 Kilogramm.

Wird Zucker aus der Niederlage in den freien Verkehr oder in eine Buderfabrik entnommen, so ist der darauf gemährte Buschuß zuruckzuzahlen. Der niedergelegte Bucker haftet der Steuerbehörde ohne Rucksicht auf die Rechte Dritter für den Betrag des gewährten Zuschuffes.

#### TT

# Begründung des Gesethentwurfes der verbündeten Regierungen. I. Im Allgemeinen.

1. a. Der inländische Rübenzucker unterliegt in Deutschland seit dem Jahre 1841 einer Steuer nach dem Gewicht der zur Bearbeitung gelangenden Rüben. Vom Jahre 1861 ab ift eine Vergütung der Steuer für den in das Ausland ausgeführten Buder bewilligt worden. Die Vergütungsklaffen und Vergütungs= fate erfuhren eine durchgreifende Neuordnung durch das Zuckersteuergeset bom

"Während der drei Jahre vom 1. August 1892 bis zum 31. Juli 1895 gelten

folgende Erleichterungen:

für Zuder der Klaffe a . . . 1,00 Mart

" " b . . . . 1,75 " . . . . 1,740 "

auf 100 Kilogramm beträgt.

Wird Zucker aus der Niederlage in den freien Berkelt, oder in eine Zucker-fabrit entnommen, so ist der darauf gewährte Zuschuß zurückzuzahlen. Der niedergelegte Zucker haftet der Steuerbehörde ohne Rücksicht auf die Rechte Dritter

für den Betrag des gewährten Zuschusses ihrt kunden um die Keigle State für den Betrag des gewährten Zuschusses.

Z. Für verbrauchsabgabepstichtigen Zuscher, welcher während der bezeichneten drei Jahre zur Absertigung in den freien Berkehr gestellt wird, ist die Berbrauchsabgabe mit 20,75 Mart von 100 Kilogramm zu erheben."

<sup>1) § 67</sup> des Entwurfes lautet:

<sup>1.</sup> Für ausgeführten oder in eine öffentliche Riederlage oder eine Privatniederlage unter amtlichem Mitverschluß aufgenommenen Zucker der im § 66 Abfat 1 unter a, b und c bezeichneten Arten, welcher innerhalb des gedachten Zeitraumes in Mengen von mindestens 500 Kilogramm zur Absertigung gestellt worden ist, wird, soweit nicht der Zucker die Bergütung nach § 66 Absat 1 erhält, aus dem Ertrage der Zuckersteuer ein Zuschuß gewährt, welcher

26. Juni 1869, welches bis zum Jahre 1883 unverändert in Kraft blieb. Ginige Jahre nach dem Erlag diefes Gefetes begann eine Beriode besonders ichneller und bedeutsamer Fortschritte in ber Buchtung zuderreicher Ruben und der fabrifatorischen Ausnutzung des Rübenmaterials. Die Zuderindustrie erzielte von da ab aus den Rüben durchschnittliche Zuckerausbeuten, welche über das bei Regelung der Vergütungsfätze angenommene Ausbeuteverhältniß in steigendem Mage hinausgingen. Infolge beffen wurden der Industrie für den ausgeführten Bucker erheblich höhere Beträge vergütet, als für die bei feiner Berftellung bearbeiteten Rüben an Steuer gezahlt worden waren. Dies machte fich für die Reichsfinanzen um fo stärker fühlbar, je mehr die Produktion und damit auch die Ausfuhr von Rübenzucker wuchsen. Zugleich hatte das Sinken des durch= schnittlichen Bedarfs an Rüben zur Serstellung einer Mengeneinheit Zucker andererseits die weitere Wirkung, daß die Einnahme an Materialsteuer von der jum inländischen Verbrauch gelangenden Zuckermenge sich fortgesetzt verringerte. Die bezeichneten beiden Migstände führten namentlich vom Betriebsjahre 1881/82 ab zu einem empfindlichen Rückgange der Steuerauftunft vom Bucker. Der Reinertrag der Rübenzuckersteuer (nach Abzug auch der Verwaltungskoften) berechnete fich für die Betriebsjahre 1885/86, 1886/87 und 1887/88 nur noch auf 16,932,822, 13,510,145 und 21,270,284 Mark.

Die gemachten Versuche, eine ausreichende Ausbesserung des Steuerertrages vom Zucker ausschließlich auf dem Voden der Materialsteuer durch eine Absminderung der Vergütungssätze oder durch eine solche in Verbindung mit einer Erhöhung des Steuersatzes der Rüben herbeizusühren (Gesetze vom 7. Juli 1883, 13. Mai 1885 und 1. Juni 1886), erwiesen sich als unwirksam. Mit dem Gesetz vom 9. Juli 1887 wurde der neue Weg eingeschlagen, neben der Materialsteuer und unter wesenklicher Herabschung derselben, sowie solgeweise der Vergütungssätze, eine Verbrauchsabzabe von dem in den freien Verkehr tretenden Zucker zu erheben.

b. In Bezug auf die Ertragsfähigkeit der durch das letztgedachte Gesetgeordneten Zuckersteuer liegen jetzt die Ersahrungen der beiden Betriebsjahre 1888/89 und 1889/90 vor. Bezüglich des ersteren Jahres ist die Berechnung in der Art aufzustellen, als ob auch schon in den Monaten August und Sepstember 1888 allgemein sowohl die Erhebung der Berbrauchsabgabe beim Eintritt von Zucker in den freien Berkehr, als auch die Bergütung nach den niedrigeren Sähen bei der Zuckeraussuhr stattgefunden hätte, während nach den Uebergangssbessimmungen erhebliche Mengen Zucker ohne Entrichtung der Berbrauchsabgabe bezw. mit dem Auspruch auf die alte höhere Bergütung abgesertigt worden sind.

### I. Betriebsjahr 1. August 1888 — 31. Juli 1889. A. Perbrauchsabgabe.

An festem Zucker, Zuckerausschingen und verbrauchsabgabepslichtigen Zuckersabläufen sind in den freien Verkehr getreten 3 540 149 Doppelzentner, wosür die Verbrauchsabgabe (12 M. von 1 Doppelzentner) . . . 42 481 788 M. beträgt.

| beträgt.                                                      |            |      |
|---------------------------------------------------------------|------------|------|
| Davon gehen ab die Vergütungen der Verbrauchsabgabe für       |            |      |
| Zucker in ausgeführten zuckerhaltigen Fabrikaten (kondensirte |            |      |
| Milch, Chokolade u. s. w.)                                    | 23 236     | 3 ,, |
| bleiben                                                       |            | 2 M. |
| Es find weiter abzusetzen für Verwaltungskosten (4 Prozent    |            |      |
| der Bruttoauftunft)                                           | 1 699 272  | 2 ,, |
| Min Reinertrag                                                | 40 759 280 | ) Mo |

| B. Materialsteuer.                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| An Rüben sind bearbeitet 78 961 830 Doppelzentner, wosür die Steuer           |
| (à 80 Pf.) beträgt                                                            |
| Zucker, und zwar für                                                          |
| a) 4 124 242 Doppelzentner Rohzuder<br>à 8,50 M                               |
| b) 1 641 518 Doppelzentner Kandis 2c.                                         |
| à 10,65 M                                                                     |
| c) 156 506 Doppelzentner gemahlenen<br>Zucker 20. à 10 M                      |
| 3usammen . 54 103 284 "                                                       |
| bleiben . 9066 180 M                                                          |
| Ferner find abzuseken an Berwaltungskosten (4 Brozent                         |
| der Bruttoauffunft)                                                           |
| also Reinertrag. 6539401 M.                                                   |
| C. Buckersteuer insgesammt.                                                   |
| Reinertrag der Verbrauchsabgabe                                               |
| Reinertrag der Materialsteuer                                                 |
|                                                                               |
| II. Betriebsjahr 1. August 1889 — 31. Juli 1890.                              |
| A. Verbrauchsabgabe.<br>An Verbrauchsabgabe sind angeschrieben                |
| Davon geben ab an Bergütungen der Berbrauchsabgabe                            |
| für Zucker in ausgeführten zuckerhaltigen Fabrikaten                          |
| bleiben . 52 935 203 M                                                        |
| Weiter sind abzusetzen die Verwaltungskosten mit 4 Prozent der Bruttoaustunft |
| Also Reinertrag . 50 814 291 M.                                               |
| B. Materialstener.                                                            |
| An Rüben sind bearbeitet 98 250 394 Doppelzentner, für                        |
| welche die Steuer (à 80 Pf.)                                                  |
| beträgt.<br>Davon gehen ab an Steuervergütungen für außgeführten              |
| Zucker, und zwar für                                                          |
| a) 4 938 309 Doppelzentner Kohzucker                                          |
| à 8,50 M                                                                      |
| à $10_{65} \ M$                                                               |
| c) 94 917 Doppelzentner gemahlenen                                            |
| Buder 2c. à 10 M                                                              |
| 3usammen . 65 900 745 M                                                       |
| Ferner sind abzusetzen die Verwaltungskosten mit 4 Prozent                    |
| der Bruttauffunft                                                             |
| , Also Reinertrag . 9 555 557 M.                                              |

C. Buckerftener insgefammi.

Gesammt=Reinertrag der Zudersteuer . 60 369 848 M.

c) Die Bergütungssäße der Materialsteuer sind maßgebend nicht blos für die Höhe der Steuererstattung bei der Zuckeraussuhr, sondern auch für die Höhe des Betrages, mit welchem die Materialsteuer für den zum inländischen Verbrauch gelangenden Zucker die Konsumenten belastet. Der Inlandspreis unseres Rübenzuckers bildet sich auf Grund des Weltmarktpreises, der Vergütungssäße der Materialsteuer und des Satzes der Verbrauchsabgabe.

Ter gestende Vergütungsjat von  $8_{750}$  M. für 1 Toppelzentner Rohzucker entspricht der Annahme, daß zur Herstellung von 1 Toppelzentner Rohzucker durchschnittlich  $10_{.63}$  Toppelzentner Rüben (à 80 Steuer) erforderlich seine. In Wirklichkeit ist während der Vetriebsperiode 1888 89 aus durchschnittlich  $7_{.79}$  Toppelzentner Rüben, während der Vetriebsperiode 1889/90 aus durchschnittlich  $7_{.79}$  Toppelzentner Rüben 1 Toppelzentner Rohzucker gewonnen worden (versgleiche Anlage A). Tanach hat für die gedachten beiden Vetriebsjahre der Versgütungssah des Rohzuckers den Produzenten durchschnittlich einen Vortheil von  $2_{.12}$  M. beziehungsweise  $2_{.27}$  M auf 1 Toppelzentner Rohzucker gewährt.

Un diesem Gewinn nehmen die Zuderraffineure, soweit sie nicht Rohzuder eigenen Fabrifats verarbeiten, nicht Theil, da sie im Inlandspreise des Rohzuckers Die Steuervergütung einschließlich jenes Steuergewinnes zahlen. Die Raffineure genießen aber ihrerseits einen besonderen Bortheil dadurch, daß die Bergutungs= fage von 10,000 M. beziehungsweise 10 M für 1 Doppelzentner beste beziehungs= weise geringere Raffinaden und fogenannte Konfunzuder im Berhältniß zu dem Bergütungsfat für Rohzuder in der Art bemeffen find, als ob durchichnittlich 125,29 kg beziehungsweise 117,65 kg Rohzucker zur Berstellung von 100 kg der betreffenden raffinirten Buder erforderlich seien, mahrend nach allgemeiner und namentlich auch in unjerer amtlichen Statistik Anwendung findender Annahme die Gewinnung von 100 kg felbst der besten Raffinaden im Durchschnitt nicht mehr als 111,11 kg Rohzuder erfordert (100 Rohzuder = 90 Raffinade). Wenn die Raffineure an Materialsteuer — nach dem Vergütungsfat berechnet — für 111,11 kg Rohauder (100: 8,50 = 111,11: x) 9,33 M. zu tragen haben und wenn fie als Bergütung ber Materialsteuer für 100 kg raffinirte Buder 10,65 M. beziehungsweise 10 16. wieder empfangen, so erzielen sie auf 1 Doppelzentner raffinirte Zuder einen durchschnittlichen Steuergewinn von 1,21 M. beziehungs= weise 0,56 M. Da der Steuergewinn der Rohzuckerproduktion auf 111,11 kg Rohzuder für das Jahr 1888/89 zu 2,36 M., für das Jahr 1889/90 zu 2,52 M. jich berechnet, so beträgt der in den Bergütungsfäßen raffinirter Rübenzucker von 10,65 M. beziehungsweise 10 M. enthaltene Gewinn aus der Steuervergütung im Ganzen durchschnittlich für das erstere Jahr 3,37 M. beziehungsweise 2,92 M, für das zweite Jahr 3,73 M. beziehungsweise 3,08 M.

Siernach stellen sich die aus der Reichskasse gezahlten Gewinnbeträge für ben in den fraglichen beiden Jahren ausgeführten Bucker folgendermaßen:

zusammen . 15 060 610 M.

Betriebsjahr 1880/90.

für 4 938 309 Doppelzentner Rohzuder à 2,27 M. . . . . . 11 209 961 M. für 2 157 366 Doppelzentner Kandis 2c. à 3,73. M. . . . 8 046 975 " für 94 917 Doppelzentner gemahlenen zo Zucker zc. à 3,08 M. 292 344 "

zusammen . 19 549 280 M.

Der Betrag des Steuergewinns der Buckerinduftrie an dem gum in landifchen Ronfum gelangenden Rübenzucker berechnet fich ebenfalls auf Grundlage des durchschnittlichen Ausfuhrgewinns für die Mengeneinheit Buder in den verschiedenen Berautungsflaffen, und zwar nach Maggabe der bezüglichen Verbrauchsmengen. Gine genaue Berechnung bieses Steuergewinns läßt sich nicht aufstellen, weil nicht bekannt ift, mit welcher Menge die Bucker der einzelnen Bonifikationsklaffen an der Besammtmenge des in den freien Berkehr gesetzten Buders betheiligt find. Unzweifelhaft jedoch tritt Rohzucker (Bonifikationsfat 8,50 M.) nur in fehr geringer Menge in den freien Berkehr und es gelangen fast ausschließlich raffinirte Zucker zum inländischen Konsum. Auch ist anzunehmen, daß der Konsum an raffinirten Zuckern I. Rlaffe (Bonifikationsfat 10,65 M.) den Konfum an raffinirten Zudern II. Klaffe (Bonifikationsfat 10 M.) übertrifft.

b) Von dem Mage der gesammten finanziellen Schädigung, welche der Kiskus jest in sofern erleidet, als der Steuermodus einerseits die Reichstaffe zur Bahlung zu großer Bergütungen für den exportirten Zucker nöthigt, andererseits es ermög= licht, daß ein Theil der von den deutschen Konsumenten in dem Inlandspreise des Zuckers voll getragenen Steuer in Folge der günstigeren Ausbeute-Berhältnisse der Reichstaffe entzogen und der Zuckerindustrie zugeführt wird — erhält man ein deutliches Bild durch Vergleichung des Ertrages, welchen eine ausschließlich als Berbrauchsabgabe erhobene Budersteuer ohne Erhöhung ber jegigen Steuerbelaftung des inländischen Buderkonsums liefern würde, mit dem Ertrage unserer kombinirten Materialsteuer und Berbrauchsabgabe. Die Belaftung unferes Buderfonfums durch die Materialfteuer liegt zwischen 10 M und 10,65 M. für 1 Doppelzentner Zucker, also die Gesammtbelaftung, unter Hinzutritt der Verbrauchsabgabe von 12 M., zwischen 22 M. und 22,65 M. Es mag indeffen unterstellt werden, daß der inländische Zuderkonsum an Steuer für 1 Doppelzentner Zuder durchschnittlich nur 22 M trage. Wird auf dieser Grundlage die bezeichnete Vergleichung in Bezug auf das Betriebsjahr 1889/90 angestellt, so ergiebt sich Folgendes:

Der Aufkunft an Verbrauchsabgabe von 52 935 203 M. entspricht eine Buckermenge von 4 411 267 Doppelzentner. Für diese Buckermenge würde eine Berbrauchsabgabe von  $22 \, \mathcal{M}$  für 1 Doppelzentner einen Ertrag von  $(4 \, 411 \, 267 \times 22)$ 97 047 874 M.

bringen.

Die dermalige Zuckersteuer hat in 1889/90 ergeben: an Verbrauchsabgabe . . , . . 52 935 203 M. an Materialsteuer, nach Abzug der Bergütungen für 

65 634 773 "

Mittelft einer reinen Verbrauchsabgabe wäre also, ohne höhere Belaftung der inländischen Zuderkonfumen-aufgebracht worden.

Diese 31 413 101 M. bezeichnen ungefähr den Steuergewinn unserer Rüben= zuckerindustrie an der Materialsteuer für das Jahr 1889/90.

Tie Auftunft an Berbrauchabgabe und Materialsteuer für 1889/90 von 65 634 773 M mindert sich durch die Berwaltungskosten von 2 120 912 M und 3 144 013 M auf einen Reinertrag von 60 369 848 M ab. Bei ausschließlicher Erhebung der Zuckersteuer als Berbrauchsabgabe würde voraussichtlich ein jährlicher Kostenauswand von 4 000 000 M ausreichen, von obigen 97 047 874 M würden also netto 93 047 874 M übrig bleiben. Dieser Reinertrag übertrisst denjenigen der Berbrauchsabgabe und Materialsteuer im Jahre 1889/90 um 32 678 026 M

Der Konsum in 1889/90 von 4 411 267 Doppelzentner Zuder, und zwar fast ausschließlich von raffinirtem Zucker, ist höher als erwartet worden war. In dem Mehr kommt namentlich auch der Ginflug der Vergrößerung des Zucker= steuergebiets durch den Zollanschluß von Altona, Bremen und Hamburg zum Ausdrud. Besondere Berhältnisse, welche auf eine außerordentliche und vorübergebende Steigerung des Buckerverbrauchs in dem gedachten Jahre hingewirkt haben fonnten, liegen nicht vor. Siernach fann für jest eine Menge von rund 4 400 000 Doppelgentner Buder als der normale Jahrestonsum des deutschen Budersteuer= gebiets angenommen, und es fann, mit Rucficht auf die Bunahme der Bevölkerung und gang abgesehen von einem Wachsen des Ronfums pro Ropf, schon für eine nahe Butunft auf einen durchschnittlichen Jahrestonfum von 4 500 000 Doppelzentner gerechnet werden. Bon dieser Buckermenge würde eine Berbrauchsabgabe von 32 M. für 1 Doppelzentner eine Auftunft von 99 000 000 M., und nach Abzug von 4 000 000 M. Berwaltungskosten einen Reinertrag von 95 000 000 Me Dagegen ist von der Zuckersteuer in ihrer jetzigen Einrichtung auch bei dem höheren Konsum ein Reinertrag von mehr als jährlich etwa 62 bis 63 Millionen Mark füglich nicht zu erwarten.

Es würde also durch die Beseitigung der Materialsteuer und eine entsprechende Erhöhung der Verbrauchsabgabe ohne Mehrbelastung des inländischen Zuckerkonsums, ja sogar unter einer geringen Entlastung desselben, der Reichskasse eine jährliche Mehreinnahme von mindestens 32 Millionen Mark

zugeführt werden.

2. Die Ausgaben des Reichs haben fich in den letten Sahren in hobem Grade vermehrt. Während noch im Etatsjahre 1889/90 den etatsmäßigen Ueber= weisungen an die Bundesstaaten in Höhe von 281 440 000 M. nur 228 132 691 M Matrifularbeiträge gegenüberstanden, betragen nach dem Entwurfe des Reichs= haushalts-Etats für das Jahr 1891/92 die Matrifularbeiträge 322 623 505 M. gegenüber einem verauschlagten Neberweisungsbetrage von 331 353 000 Me Auf eine Berminderung des Ausgabebedarfs des Reichs ift für absehbare Zeit um so weniger zu rechnen, als die Hauptausgaben den nothwendigen Aufwendungen für Landes= vertheidigungszwecke entstammen. Bielmehr läßt sich mit Sicherheit ein weiteres Steigen des Ausgabe-Etats voraussehen. Insbesondere wird ichon nach wenigen Jahren das Gefet über die Invaliditäts= und Altersversicherung (vom 22. Juni. 1889) jo hohe Anforderungen an die Reichstaffe herbeiführen, daß benselben ohne Steigerung des Steuerauftommens des Reichs auf die Dauer nicht Genüge geleistet werden tann. Gine Eröffnung ergiebigerer Ginnahmequellen erscheint auch deshalb geboten, weil bereits jest die bei der früheren Bermehrung der Neichseinnahmen beabsichtigte Gewährung erheblicher Zuschüffe an die Bundes= staaten für ihre eigenen Zwecke fast ganz aufzuhören broht.

Dieser Sachlage gegenüber ist es gerechtfertigt, die vollständige Beseitigung der unserer Rübenzuckerindustrie bisher gewährten Steuervortheile in Aussicht zu

nehmen und so die aus der Steuerbelastung des deutschen Zukerverbrauchs sließenden Einnahmen ungeschmälert der Reichstasse zuzuwenden. Obwohl das dringende Bedürfniß der Vermehrung der Reichseinnahmen voraussichtlich erst nach einigen Jahren eintreten wird, empfiehlt es sich, die erforderliche Abänderung unserer Zuckersteuergesetzgedung nicht zu verschieben. Denn der Zuckerindustrie können die aus der jetzigen Steuereinrichtung ihr zustließenden Vortheile nicht wohl plötzlich und unvermittelt entzogen werden, ihr ist vielmehr eine schonende Ueberleitung billigerweise nicht zu versagen. Das neue Zuckersteuergesetz kann daher nicht sosort Mehrerträge und kann die vollen Mehrerträge erst nach einigen Jahren liesern. (Vergleiche unter 5.)

3. Die Materialsteuer hat zweifellos der Entwickelung und Verbreitung der deutschen Buckerinduftrie wesentliche Dienste geleistet. Das fortschreitende Anwachsen dieser Industrie ift auch der Landwirthschaft weiter Gebiete von Nuten gewesen, indem derfelben nicht nur baare Ginnahmen aus dem Rübenbau zugeflossen find, sondern fie auch zur Tiefkultur und befferen Düngung und Beftellung bes Ackers gezwungen wurde, durch welche der Rulturzustand der Rübenwirthschaften dauernd gehoben In neuerer Zeit hat jedoch ebenfalls unter dem Ginflusse unseres Steuer= instems - namentlich des darin begründeten Anreizes, durch Anbau sehr zucker= reicher Rüben, durch möglichst vollständige Entzuckerung und durch Verminderung ber Generalkoften mittelft Großbetriebes Die Ginnahme zu fteigern - unfere Buderproduktion sich mehr und mehr aus einem landwirthschaftlichen Gewerbe zu einer Groß= und Exportinduftrie in einem folden Mage entwickelt, daß es mindeftens zweifelhaft erscheint, ob diese Entwickelung nicht bereits einen ungefunden Rarakter trägt. Es möchte nicht blos entbehrlich, fondern auch gefährlich fein, Diefen Bana ber Dinge durch Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln noch weiter und dauernd zu fördern.

Der jährliche Ueberschuß der deutschen Produktion an Rübenzucker über den inländischen Bedarf beträgt schon seit einigen Jahren in der Regel zwischen 5 und 6 Millionen oder zwischen 6 und 7 Millionen Doppelgentner Rohaucker und Raffinaden; im Betriebsjahre 1889/90 ift die Ausfuhr fogar auf 7 190 592 Doppelgentner gestiegen (ungerechnet eine ohne Steuervergütung ausgeführte kleine Menge von 681 Doppelzentner). Die Berminderung der Steuervortheile durch das am 1. August 1888 in Kraft getretene Zudersteuergesetz vom 9. Juli 1887 hat nicht ben Erfolg gehabt, die Buckerproduktion einzuschränken. Die auf Bucker bearbeitete Rübenmenge betrug im Jahre 1887/88: 69 639 606 Doppelzentner, im Jahre 1888/89: 78 961 830 Doppelzentner, im Jahre 1889/90: 98 250 394 Doppelzentner. Nach den vorliegenden Nachrichten ist der Rübenbau auch für die soeben begonnene Betriebsperiode 1890/91 wiederum vergrößert worden. Die gesammte Urproduktion an Rübenzucker im Jahre 1889/90 stellt sich auf 12 609 508 Doppelgentner in Mohaucker; hinter Diefer Bahl bleibt die im Jahre 1884/85 erreichte, bisher höchste Produktionsmenge von 11 467 303 Doppelzentner um mehr als eine Million Doppelgenter gurudt. Die Produktion des laufenden Betriebsjahres wird, soweit sich bis jeht überschen läßt, der Produktion von 1889/90 nahe kommen. In den Jahren 1887/88 und 1888/89 hat die Zahl der im Betriebe befindlichen Zuderfabriken mit Rübenbearbeitung 391 und 396 betragen; für 1889/90 ift die Bahl noch nicht definitiv festgestellt, sie beträgt nach einer Angabe - 399, nach einer anderen 402; im Oftober 1890 haben 403 Zudersabriken Rüben bearbeitet. Im Jahre 1889/90 find 5 Zuderfabriken mit Nübenbearbeitung neu eröffnet, eine folche Fabrit ift gleichzeitig eingegangen; für das laufende Betriebsjahr ist mit der Eröffnung von 8 bis 9 derartigen

Fabriken, für das Jahr 1891/92 mit der Eröffnung von 1 oder 2 Fabriken zu rechnen. Die mit der dermaligen Ausdehnung unserer Zuckerproduktion und gar mit einer weiteren Steigerung verbundenen Gesahren für die Industrie sind um so ernster, als auch andere wichtige Länder der Erzeugung von Rübenzucker oder Rohrzucker ihre Produktion neuerlich bedeutend gesteigert oder doch eine solche Steigerung in Angriff genommen haben. Eine Abstandnahme von der fortswährenden Gründung neuer Zuckersabriken in Deutschland aber, oder eine merksdare Einschränkung der Produktion unserer bestehenden Zuckersabriken läßt sich nach den bisherigen Ersahrungen nicht erwarten, wenn nicht die Materialsteuer beseitigt und damit den Zuckerproduzenten die Möglichkeit entzogen wird, ihren Betrieben namhaste Zuwendungen zu Lasten der Steuerkasse beziehungsweise der deutschen Konsumenten zu verschassen und diese durch Größbetrieb zu steigern.

4. Die Beseitigung der Materialstener wird auch seitens der meisten Gegner dieses Schrittes als eine an sich berechtigte und richtige Maßregel anerkannt. Bon der letteren wird jedoch eine empfindliche Schädigung unserer Rübenzuckerindustrie solange besürchtet, als noch andere wichtige Länder der Zuckerproduktion Prämien gewähren. Die Meinung geht dahin, daß ohne die jetzigen Begünstigungen unser Rübenzucker auf dem Beltmarkte mit den prämieren Zuckern nicht werde konskurrien können. Bor allem werde die Konkurrenz des hoch prämierten französischen Zuckers erdrückend wirken. Die einseitige Abänderung der deutschen Gesetzgebung werde daher zur Folge haben, daß der Export deutschen Zuckers wesentlich zurückzgehe, allmälig vielleicht ganz aufhöre und ein großer Theil unserer Zuckersabriken geschlössen werden müsse, wodurch auch die am Kübenbau betheiligte Landwirthz

schaft erheblich geschädigt werden würde.

Abgesehen davon, daß für die Frage der weiteren Reform unserer Zucker= steuer es nicht in erster Linie entscheidend sein kann, ob andere Staaten ihre Buckerstenergesetzgebung in gleicher Richtung abzuändern für gut finden, entbehrt Die Behauptung, daß ohne die jetzigen Begunftigungen der deutsche Buder gegen= über den prämiirten, namentlich den französischen Zuckern konkurrenzunfähig werden muffe, der inneren Begründung. Denn die Konkurrenzfähigkeit unferes Buckers hängt davon ab, wie fich die gefammten Bedingungen seiner Produktion und Ausfuhr im Berhältniß zu den Bedingungen der Zuckerproduktion und alusfuhr der übrigen betheiligten Länder stellen. Gine Unfähigteit zur Konkurrenz gegenüber dem Buder von Prämienländern fonnte für unsere Industrie nur insoweit eintreten, als die Buckerindustrie jener Länder ohne die Prämien oder ohne deren vollen Betrag ebenso günftig produzirt und exportirt, wie die prämienlose deutsche Zucker= industrie; nur eine derartig situirte fremde Buckerindustrie wurde in dem vollen Betrage der Prämien oder einem Theile deffelben einen reinen Borfprung bor der deutschen Buckerindustrie genießen. Die betreffenden Prämien würden dann je nach ihrer Sohe auf den Absatz deutschen Zuckers in das Ausland mehr oder minder nachtheilig nur unter der weiteren Boraussetzung wirken fonnen, daß die aus den bezüglichen Prämienländern dem Weltmarkt und befonders dem englischen Markt zugeführten Buckermengen bedeutend genug find, um mittelft berselben einen nachhaltigen Druck auf den Preis des deutschen Zuckers ju üben.

Die Verhältnisse der Produktion und Aussuhr von Zucker in Deutschland und seinen Konkurrenzländern im Einzelnen vollskändig und genau klarzustellen, ist sehr schwierig. In Deutschland würde dem Aushören der bisherigen Steuers vortheile durch den Wegfall der Materialsteuer eine Verbesserung der Produktionsse bedingungen der Zuckerindustrie insofern gegenüberstehen, als die Inhaber von Zuckersabriken mit Kübenbearbeitung der Zahlung der gedachten Steuer und der Sicherheitsleistung für die vorgängige Areditirung derselben enthoben werden und die Inhaber anderer Zuckersabriken (Raffinerien, Melasse-Entzuckerungsanstalten) den zu bearbeitenden Zucker hinfort völlig steuerfrei einkausen würden, während derselbe bisher mit der Materialsteuer belastet, also erheblich theuerer war. Nach angestellten Ermittelungen haben im Jahre 1889/90 von 399 im Betriebe bessindlichen Zuckersabriken mit Rübenbearbeitung 392 Fabriken Materialsteuer-Aredit gehabt, und zwar davon 390 Fabriken einen Aredit bis zu sechs Monaten gegen Sicherheitsleistung. Die diesen letzteren Fabriken freditirte Summe an Materialsteuer betrug 76 645 945 M. Andererseits fallen mit der Materialsteuer auch die Bonisstations-Anerkenntnisse über ausgesührten oder niedergelegten Zucker hinweg, deren sich die Zuckersabrikanten in mehr oder minder großem Umsange als Zahlungs-mittel oder zur Beschaffung von Geld bedienen.

Was speziell die Konkurrenz des deutschen und des französischen Zuckers betrifft, so ist darauf hinzuweisen, daß dis jetzt die deutsche Rübenzuckerindustrie der französischen in Bezug auf das Maß der Zuckeraußbeute aus den Küben überlegen ist. Die während der Kampagne 1889/90 in Frankreich erzielte, bisher höchste durchschnittliche Außbeute wird auf  $10_{.50}$  Prozent raffinirten Zucker oder (nach dem Verhältniß von 90: 100 umgerechnet)  $11_{.67}$  Prozent Rohzucker geschätz. In Deutschland hat die Außbeute, und zwar ohne Berücksichtigung des außerhald der Fabriken mit Kübenbearbeitung im Wege der Melassentzuckerung gewonnenen Zuckers, in den Jahren 1887/88, 1888/89 und 1889/90 beziehungsweise  $13_{.08}$ ,  $11_{.96}$  und  $12_{.35}$  Prozent Rohzucker betragen. Unter Einrechnung der gedachten Produktion durch Melassentzuckerung sind in Deutschland pro 1887/88, 1888/89 und 1889/90 beziehungsweise  $13_{.77}$ ,  $12_{.55}$  und  $12_{.83}$  Prozent Kohzucker auß den Küben gezogen worden.

Ferner bleibt die Aussuhr an Zuder von Frankreich nach England, als dem Hauptmarkt für deutschen Zuder, ungeachtet ihrer in den letzten Jahren stattgehabten starken Zunahme noch immer hinter der deutschen Aussuhr dorthin erheblich zurück. Nach der englischen Statistik hat die Einfuhr französischen Zuders in England betragen:

|                                         | raffinirte<br>Zucker | Rohzucker     |            |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------|------------|
|                                         |                      | Doppelzentner | r          |
| im Jahre 1889                           | 1 337 564            | 300 934       | 1 638 498, |
| in der Zeit vom 1. Oftober 1889 bis     |                      |               |            |
| 30. September 1890                      |                      | $702\ 628$    | 2 381 656, |
| in den ersten 9 Monaten des Jahres 1890 | $963\ 988$           | $466\ 939$    | 1 430 927. |

Dagegen hat sich die unmittelbare Zuckeraussuhr aus dem deutschen Bollsgebiet nach England während der gleichen Zeiträume nach der deutschen Statistik (die englische giebt den deutschen Zuckerimport zusammen mit dem österreichischen in je einer Summe an) folgendermaßen gestellt:

|                                                                                                   | raffinirte<br>Zucker | Rohzucker zusammen                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---|
| im Jahre 1889                                                                                     | 846 114              | Doppelzentner 2 028 718 2 874 832,           | , |
| in der Zeit vom 1. Oftober 1889 bis<br>30. September 1890 in den ersten 9 Monaten des Jahres 1890 | 1 217 146<br>939 725 | 2 864 213 4 081 359,<br>2 237 600 3 177 325. |   |

Außerdem wird von den in den fraglichen Zeiträumen aus dem deutschen Zollgebiet nach den Zollausschlüssen exportirten Zuckermengen, welche sich belaufen haben auf:

|                                                                                      | raffinirte<br>Zucker | Rohzucker<br>Doppelzentne | zusammen<br>er |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| im Jahre 1889                                                                        | 409 200,             | 891 887                   | 1 301 087,     |
| 30. September 1890                                                                   | 636 811              | 1 159 846                 | 1 796 657,     |
| in den ersten 9 Monaten des Jahres 1890 ein beträchtlicher Theil nach England gegang |                      | 757 374                   | 1 253 233.     |

Bei den vorbezeichneten Mengenverhältnissen der deutschen und der französischen Zuckereinsuhr nach England würde dort der französische Zucker den deutschen vielleicht zeitweilig im Preise zu drücken vermögen, kann ihm aber keinesfalls dauernd den Preise diktiren.

Es kommt auch in Betracht, daß Frankreich soeben eine Ermäßigung der Zuckersteuerprämien durch das Gesetz vom 5. August 1890 herbeigeführt hat. Wenngleich sich zur Zeit ein abschließendes Urtheil über die Bedeutung dieses Gesetzes nicht gewinnen läßt, muß doch die stattgehabte Prämienverminderung als eine erhebliche betrachtet werden. Die französische Regierung ging bei ihren Vorschlägen in dem Entwurse des Gesetzes davon aus, daß durch die Verkleinerung der Prämien die Fehlbeträge an der Zuckersteuer, welche von ihr in der Vudgetzvorlage für 1891 mit ungefähr 25 000 000 Francs für 1889 angegeben und als voraussichtlich nicht geringer für 1890 bezeichnet worden waren, großentheils gedeckt werden würden. Durch die von den Kammern getroffenen Abänderungen des Gesepentwurfs dürfte die Zuckerindustrie in Bezug auf das Maß ihrer künstigen Steuervortheile, wenn überhaupt, doch keinesfalls wesentlich günstiger gestellt werden, als es der Regierungsentwurf beabsichtigt hatte.

Uebrigens ist bei einer Vergleichung der deutschen und der französischen Zuckerbesteuerung nicht außer Acht zu lassen, daß die letztere ungeachtet der Prämien erheblich höhere Erträge in die Staatskasse liefert als bei uns. Der Entwurf des französischen Budgets für 1891 hat als Aussucht aus den Abgaben vom einheimischen, kolonialen und fremden Zucker, mit Ausnahme des Stärkezuckers, die Summe von rund 175 000 000 Francs (140 000 000 M) vorgesehen. Dieser große Ertrag wird ermöglicht durch die hohe Steuerbelastung von 60 Francs (48 M) für 100 hg raffinirten Zucker. Dem gegenüber steht in Deutschland eine Aussuckersteuer (ohne Abzug der Verwaltungskosten) von etwa 66 000 000 M und eine Zollauskunft sür Zucker und Syrup von ungefähr 1 500 000 M, zusammen ungefähr 67 500 000 M.

Außer Frankreich hat neuerdings auch Belgien eine Abminderung der Zucker=

prämien vorgenommen (Gesetz vom 27. Mai 1890).

In allen betheiligten Ländern tritt, abgesehen von den Kreisen der Zuckerindustrie, immer stärker das Berlangen hervor, die Zuckerprämien und damit
einen schweren Schaden des Finanzwesens thunlichst bald zu beseitigen. Gleichwohl kann mit einem bestimmten Zeitpunkte, von welchem ab in unseren Konkurrenzländern die Zuckerprämien abgeschafft sein würden, noch nicht gerechnet werden.
Um so weniger läßt es bei der Lage unserer Reichsfinanzen sich rechtsertigen,
den Uebergang zu dem System der reinen Verbrauchsabgabe vom Zucker mit Rücksicht auf den Fortbestand von Zuckerprämien in anderen Ländern weiter hinauszuschieben. Judem erscheint es fraglich, ob die Verhältnisse des Weltmarkts später sich für unsere Zuderindustrie günftiger als in den nächsten Jahren gestalten werden. Beispielsweise können die in den Rohrzuckerländern stattsindenden Bemühungen zur Hebung der Zuckerproduktion schon in nicht ferner Zeit die Folge haben, daß erheblich größere Mengen Rohrzucker am Weltmarkt erscheinen und die Preise drücken. Müßte demnächst die unvermeidliche und keinesfalls noch lange aufschiedbare Beseitigung der Materialsteuer und der damit verbundenen Begünstigungen unserer Industrie bei ungünstigerer Lage der letzteren vorgenommen werden, so würde sie mit Recht Alage darüber erheben können, daß der frühere bessere Augenblick versäumt worden sei.

5. In Bezug auf die fünftige Gestaltung der Zuckersteuer und den Ueber= gang zu der neuen Einrichtung enthält der Gesetz-Entwurf folgende hauptsächliche Bestimmungen: bis zum 1. August 1892 bleibt die bisherige Besteuerung des Rübenzuckers von Bestand; von dem genannten Tag ab fällt die Materialsteuer hinweg und wird der Buder ausschließlich durch eine Verbrauchsabgabe besteuert: diese bleibt unerhoben für den zur Ausfuhr gelangenden Bucker, fofern berselbe sich von der Herstellung bis zur Ueberschreitung der Zollgrenze unter Steuer= kontrole befunden hat; eine Bergütung der Berbrauchsabgabe bei der Ausfuhr von Buder aus dem freien Berfehr findet nicht ftatt; die Berbrauchsabgabe beträgt während der drei Jahre vom 1. August 1892 bis 31. Juli 1895 — 20,75 M. für 100 kg Zuder; innerhalb dieser dreijährigen Periode werden für ausgeführten Buder, welcher nach feiner Beschaffenheit in eine der jest für die Bergütung der Materialsteuer bestehenden drei Rlaffen gehört, Buschüffe aus dem Ertrage ber Zudersteuer gewährt, und zwar für Rohzuder 1 M., für beste Raffinaden 1,75 M., für geringere Raffinaden 1,40 M. auf 100 kg; vom 1. August 1895 ab beträgt die Verbrauchsabgabe 22 M. für 100 kg Zuder.

Der definitive Sat der Verbrauchsabgabe von 22 M. geht über das der= malige Mag ber Steuerbelaftung bes inländischen Zuderkonsums nicht hinaus, da der Erhöhung der jetigen Berbrauchsabgabe um 10 M. die Entlaftung des Konfums von der Materialsteuer gegenüber steht, welche — wie bereits erwähnt — der Ronfument im Inlandspreise des Buders bis zur Sohe der Vergütungsfate ent= richtet. Es find jett belastet: beste Raffinaden mit (12 + 10,65) 22,65 Mb., ge= ringere Raffinaden mit (12+10) 22 M., Rohzuder mit (12+8,50) 20,50 M. Die fünftige Steuerbelaftung durch die Berbrauchsabgabe von 22 M. ift also für beste Raffinaden um 0,65 M niedriger als die bisherige; die Belastung der geringeren Raffinaden bleibt unverändert; für Rohzucker ergiebt fich allerdings eine Mehrbelaftung um 1,50 M. Lettere ift aber, da Rohzucker nur in kleiner Menge in den freien Berkehr tritt, nahezu ohne Bedeutung und wird jedenfalls durch die Entlastung der bei uns in großem Umfange zum Konfum gelangenden besten Raffinaden mehr als aufgewogen. Hiernach stehen der Bohe des Ber= brauchsabgabenfates von 22 M. Bedenken im Intereffe des inländischen Zuder= konfums nicht entgegen. Undererseits erscheint es nach Lage der Reichsfinangen unthunlich, unter 22 M. herabzugehen. Gine niedrigere Bemeisung um auch nur 1 bis 2 M würde eine Mindereinnahme an Stener um 41/2 bis 9 Millionen Marf bedeuten, ohne daß damit für die inländischen Buderfonfumenten ein mertbarer Vortheil verbunden wäre.

Die Beibehaltung der Materialsteuer noch im Vetriebsjahr 1891/92 und die Gewährung von Zuschüffen auf ausgeführten Zucker während der dann folgenden drei Jahre scheinen geeignet, unsere Zuckerindustrie mit ausreichender Schonung in die neuen Verhältnisse überzusühren. Die vorgeschlagenen Zuschüsse sind nach

ihren Sätzen ungefähr halb so hoch als die Steuervortheile, welche jett burch Die zu hohe Bemeijung der Sate der Materialsteuervergutung an die Rucker= industrie fließen.

Während der Hebergangsperiode wird die Gewährung der Zuschüffe für ausgeführten Buder den Inlandspreis der betreffenden Buder in gleicher Beise beeinflussen, wie jest die Gewährung der Materialsteuervergütungen, b. h. der inländische Konsument wird im Zuderpreise außer ber Berbrauchsabaabe auch ben Bujchuß nach dem entsprechenden Sate (1,75 M., 1,40 M. oder 1 M. für 100 kg) ju gahlen haben. Mithin murde, wenn die Berbrauchsabgabe schon innerhalb der Nebergangsperiode nach dem vollen Sate von 22 M. erhoben werden follte. für diese Zeit gegenüber der jetigen Sohe der Besteuerung eine nicht gang unerhebliche Mehrbelastung des inländischen Konsums eintreten, und zwar insbejondere auch des Konjums von raffinirten Zudern, mahrend das Definitivum für dieje eine Abminderung beziehungsweise die Beibehaltung der jetigen Steuer= belaftung in Aussicht nimmt. Bur Bermeidung der vorbezeichneten Folge ift auf die Dauer der Uebergangsperiode eine Ermäßigung der Verbrauchsabgabe bis auf den Sat von 20,73 M. vorgesehen. Huch dabei noch ergiebt fich für die Raffinaden der jetigen Vergütungsklaffe e eine Mehrbelaftung von 15 Pf. für 100 kg  $(20_{.75} + 1_{.40} = 22_{.15} M$ , gegenüber jest 22 M); diese ist indessen wegen ihrer Beringfügigkeit faum von praftischer Bedeutung. Andererseits würde eine noch niedrigere Bemeifung des vorläufigen Berbrauchsabgabenfates etwa auf 20,00 M., bei Unnahme eines Jahrestonfums von 4 500 000 Doppelzentner inländischen Rübenzuckers, für jedes der drei llebergangsjahre eine Minderein= einnahme von 1 125 000 M. gegenüber dem Ertrage aus dem Sate von 20,73 M. zur Folge haben.

Die zu erwartende jährliche Steuerauffunft während der Uebergangsperiode läßt sich ungefähr folgendermaßen berechnen:

Einnahme an Verbrauchsabgabe für 4,500,000 Doppelzentner Zucker 

Es gehen ferner ab die Zuschüffe für ausgeführten Zucker. Dieselben betragen, wenn die Aussuhrmengen nach dem Durchschnitt der drei Betriebsjahre 1887/88 bis 1889/90 angesett werden,

für 4,169,886 Doppelzentner Rohzucker

à 1 M. . . . . . . . . . . 4,169,886 M.

für 1,707,007 Doppelzentner Raffinade I

à  $1_{,75}$  M. . . . . . . . 2,987,262 M.

für 152,954 Doppelzentner Raffinade II

zusammen . 7,371,284 M.

Hiernach verbleibt ein Reinertrag von . . . . 82,003,716 M.

Indessen ist es bei dem neuerdings stark hervortretenden Streben unserer Zuckersabriken, die Steuervortheile durch größtmögliche Produktion in ergiebigster Beise auszunuten, mahrscheinlich, daß die Buderaussuhr mahrend ber Uebergangs= periode den Durchschnitt der letten drei Betriebsjahre übersteigen und sich unge= 

# II. Im Ginzelnen.

Der Gesehentwurf schließt sich thunlichst an das jezige Zuckersteuergeset an, soweit dasselbe die Berbrauchsabgabe betrifft. Mehrere Abänderungen und Ersgänzungen haben sich auf Grund der inzwischen gemachten Erfahrungen als erforderlich herausgestellt.

### 1. Bu § 1.

Der inländische Rübenzucker wird weiterhin in dem Gesetzentwurf in der Regel mit dem Ausdruck "Zucker" bezeichnet.

### 2. Bu § 2.

a. Die im § 3 Absat 2 des geltenden Buckersteuergesetzes dem Bundesrath eingeräumte Befugniß, Zuckerabläufe (Syrup, Melasse) mit der vollen oder einer ermäßigten Verbrauchsabgabe zu belegen (vergl. Bundesrathsbeichluß vom 7. Juni 1888 im Zentralbl. f. d. Deutsche Reich 1888 S. 193; Verhandl. des Reichstags 1888/89, Bd. 4 Mr. 14 M. 159), ist auf Rübensäfte, sowie Mischungen von Zuder= abläufen und Rübensäften mit einander ober mit anderen Stoffen unter bem Borbehalt ausgedehnt worden, daß die in haushaltungen ausschließlich zum eigenen Berbrauch bereiteten Rübenfäfte oder Mijchungen aus folchen und aus anderen Stoffen steuerfrei belaffen werden muffen. Dadurch foll im fiskalischen wie im Intereffe der Rübenzucker-Industrie die Möglichkeit gewährt werden, mit der Buckersteuer außer den jett derselben unterworfenen Produkten kunftig auch die unter ben Namen Rraut, Sprup u. f. m, borkommenden eingedickten Safte, welche aus Rüben, zum Theil unter Mitverwendung von Obst, bereitet werden, insoweit zu belegen, als dieselben nach ihrer Beschaffenheit vorzugsweise als Gugungs= mittel zu dienen geeignet find. Bisher findet überwiegend eine Serftellung folcher Rübensäfte ftatt, welche von den weniger bemittelten Boltsklaffen an Stelle von Butter, Schmalz oder dergleichen genossen werden, wie dies namentlich in der Rheinprovinz in verhältnißmäßig großem Umfange, doch auch in anderen Gebieten (3. B. den Provingen Sachsen und Beftfalen) der Fall ift. Die Bereitung von Rübenfäften der bezeichneten Art geschieht zum Theil ausschließlich für den Bedarf des eigenen Saushalts, zum Theil für den eigenen Sausbedarf und daneben zum Absatz an Andere, zum Theil in größeren gewerblichen Anstalten. Außerdem werden in einer Anzahl von Betrieben Rübenfafte von befferer Befchaffenheit, bisweilen auch unter Mitverwendung von Zuckerabläufen, bereitet, welche zur Sugung von Speisen, zum Einmachen von Früchten, zur Ruchenbäckerei oder zu ähnlichen Zwecken Berwendung finden können und finden. Auf die Produkte diefer

Art würde die Besteuerung zu richten sein. Zur Zeit liegt jedoch in dieser Beziehung weder ein dringendes Bedürsniß vor, noch läßt sich genügend übersehen, in welcher Weise das Steuerobjekt zutreffend näher zu bestimmen und die Steuer angemessen zu regeln sein möchte.

b. Die Besteuerung des Stärkezuckers ist in dem Gesetzentwurse nicht vorzeseschen. Bei dem bisherigen geringen Umsange unseres inländischen Verbrauchs von Stärkezucker besteht weder sür die Neichskasse noch für die Nübenzuckersndustrie ein wesentliches Interesse an der alsbaldigen Einführung einer Steuer auf denselben. Auch erscheint es unbillig, die bisherige Steuersreiheit des Stärkezuckers zu beseitigen, solange unsere Nübenzuckersndustrie noch Steuervortheile genießt. Mit dem demnächstigen Wegsall der letzteren wird der geeignete Zeitzunst zur Besteuerung auch des aus Kartosseln oder Getreide oder Mischungen beider bereiteten seiten und stüssigen Zuckers, wie auch des Sacccharins, gekommen sein. Es bleibt daher vorbehalten, mittelst eines später vorzulegenden Gesezentwurss die Einführung einer Steuer auf die bezeichneten Süßstosse für die Zeit vom 1. August 1895 ab in Vorschlag zu bringen.

#### 3. 3u § 8.

Ter Vorbehalt im Eingang unter A wegen ausnahmsweiser Abstandnahme von der für die Fabriken, welche krystallisierten Zuder herstellen, als Regel vorsgeschriebenen sichernden baulichen Einrichtung bezieht sich auf fünf Zudersraffinerien, welche bisher einer Steuerkontrole nach Maßgabe des § 65 der Aussührungsbestimmungen zum jetzigen Zudersteuergesetz unterliegen (vergl. auch § 11 Absat 1 Ziff. 1, § 25 Ziff. 1).

Zu den Zuckersabriten, welche feine kryftallisirten Zucker herstellen (unter B), werden insbesondere solche gewerbliche Anstalten gehören, in welchen Kübensäste zum Verbrauch bereitet oder Zuckerabläuse, die steuersrei bezogen waren, einer ihre Beschaffenheit verbessernden Bearbeitung unterzogen werden, wenn der Bundesrath Kübensäste oder Zuckerabläuse einer Steuer unterstellt haben wird. Bezüglich dieser Anstalten lassen sich nicht wohl bestimmte allgemeine Vorschriften darüber ertheilen, ob und welche sichernden baulichen Einrichtungen zu treffen sind. Vielmehr wird es hinsichtlich jeder einzelnen Fabrif der besonderen Prüfung und Entschenung bedürsen. Hierzür werden vom Bundesrath leitende Gesichtspunkte auszustellen sein, wonach das Weitere von den Landesbehörden zu veranlassen wäre.

#### 4. 3 u § 9.

Diese Bestimmungen entsprechen im Wesentlichen den bisherigen bewährten Bestimmungen im § 12 des geltenden Zuckersteuergesetzes und im § 64 der dazu ergangenen Aussührungsvorschriften.

#### 5. Zu § 11.

Die Inhaber ber im Absatz 1 unter Ziffer 1 bezeichneten Zuckerfabriken würden nach dem jetzigen Zuckersteuergesetz Anspruch auf Erstattung der erst= maligen Kosten der in Frage kommenden Einrichtung haben. Dieser Anspruch muß ihnen auch für die Zukunft gewahrt bleiben. Für die Erstattung der Einsrichtungskosten an die unter Ziffer 2 bezeichneten Fabriken sprechen dieselben Gründe, wie für die Bestimmung im § 13 Absatz 2 des geltenden Zuckersteuersgeses.

Durch den ersten Sat im Alinea 2 des § 11 wird ein bisher vorgestommener Zweisel für die Zukunft ausgeschlossen. Die Bestimmung im zweiten Sat rechtsertigt sich durch die Erwägung, daß in solchen Fällen die strengere Anforderung in Bezug auf die sichernde Einrichtung der Fabrik meistens durch den Verdacht veranlaßt sein wird, welcher gegen die Redlichseit des Fabrikbesitzers oder seiner Angestellten u. s. w. insolge der stattgehabten Bestrafung entstanden ist (vergl. § 24 Absat 2).

#### 6. Bu § 12.

Die gemachten Erfahrungen haben ergeben, daß es im dienstlichen Interesse geboten ift, den Inhabern der auf dem Lande belegenen Zuderfabrifen die Berpflichtung zur Gewährung von Wohnungen für das ständige Steueraufsichts= personal aufzuerlegen. Mangels einer solchen Verpflichtung haben sich mehrfach Wohnungen für die Steuerbeamten in der Nähe der Fabriken nicht beschaffen laffen; die betreffenden Beamten find daber genöthigt, nach Beendigung des Dienstes und vor Wiederantritt desfelben weite und namentlich bei ungunftiger Witterung beschwerliche Märsche zu machen. Sierin liegt eine große Särte. Diefelbe wird allerdings künftig infofern weniger hervortreten, als für die Zuckerfabriken mit Mübenbearbeitung, welche vorzugsweise auf dem Lande belegen sind. Die Bahl der ständigen Aufsichtsbeamten durch den Wegfall der jest zur Erhebung der Materialsteuer stattfindenden amtlichen Rübenverwiegung sich abmindert. Gleichwohl werden auch fünftig Fälle vorkommen, in welchen den ftandigen Kontrolbeamten die erforderliche Wohnung in einer auf dem Lande belegenen Buderfabrik oder in deren Nähe nur durch Inauspruchnahme des Fabrikinhabers beschafft werden kann. Diesem Gesichtspunkt entspricht die als Absat 3 in den § 12 aufgenommene Bestimmung. Im Absat 4 ist Borforge getroffen, daß ber Fabrikinhaber für die Gemährung der Wohnung voll entschädigt werde.

#### 7. Bu § 14.

Durch die Hinzusügung der Worte "oder die Benutung einzelner Räume oder Geräthe" (vergl. § 18 des geltenden Gesetzes) soll mit Rücksicht auf geäußerte Zweisel klargestellt werden, daß die Steuerbehörde das mildere Zwangsmittel, falls sie dieses für ausreichend erachtet, anzuwenden berechtigt ist.

#### 8. Bu § 17.

Veränderungen in Bezug auf einen in dem hier (Absat 1) bezeichneten Abschluß belegenen Fadrikraum können eine Verminderung der disher durch den Abschluß gewährten Sicherheit mit sich bringen. Abgesehen hiervon kann es im Steuerinteresse erwünsicht sein, besondere sichernde Anordnungen für die Zeit zu tressen, während welcher die Veränderung ausgesührt wird. Mit Kücksicht auf in diesen Veziehungen gemachte Erfahrungen empsiehlt sich die Vestimmung im Absat 1.

#### 9. Bu § 18.

Die bisher vorschriebene Anmeldung der feststehenden Geräthe der Zuckerfabriken und Anzeige von Beränderungen bezüglich dieser Geräthe (jetziges Zuckersteuergesetz §§ 20 ff., Ausführungsbestimmungen § 70) sind für die Fabrikinhaber wie für die Steuerbehörden beschwerlich und haben namentlich für die letzteren eine mit viel Schreiberei verbundene Führung von entsprechenden Inventarien zur Folge gehabt. Da andererseits diese Geräthekontrole für die Sicherung der

Verbrauchsabgabe kaum einen Werth hat, so ist deren Beseitigung angezeigt. Auf alle Fälle behält der § 18 dem Bundesrath die Besugniß vor, Anordnung dahin zu treffen, daß die Fabrikinhaber zur Anmeldung von feststehenden Gezähen, zu bezüglichen Veränderungsanzeigen u. s. werpslichtet werden.

#### 10. Bu §§ 24 bis 35 (Ausübung ber Steuerkontrole).

Der Gesegentwurf geht davon aus, daß der Wegfall der Materialsteuer und damit der amtlichen Rübenverwiegung keinen ausreichenden Anlag bietet. neue Kontrolen zur Berhinderung des heimlichen Wegbringens von Bucker aus ben Buckerfabrifen anguordnen. Die genaue Kenntnig ber Steuerbehörde von dem Gewicht der in der Fabrik zur Bearbeitung gelangenden Rüben bildet an fich fein erhebliches Moment ber Sicherung gegen Sinterziehungen ber Berbrauchs= abgabe. Aus dem Gewicht der Rüben fann ein irgend ficherer Schlug auf die Menge des auszubringenden Buckers nicht gezogen, insbesondere kann baraufhin nicht etwa ein Boranichlag der Zuckerproduktion der Fabrik gemacht werden, hinter welchem die der Steuerbehörde vorgeführte Budermenge nicht guruckbleiben dürfte, ohne daß der berechtigte Berdacht von Hinterziehungen sich ergabe. Nebrigens wird auch fünftig die Steuerbehörde zufolge der Bestimmungen im § 31 sich jederzeit Kenntniß von dem Rübenverbrauch der Fabrik verschaffen fonnen, wenngleich den auf diesem Wege erlangten Angaben die Gewähr der vollen Zuverläffigfeit nicht in dem Mage beiwohnt, wie bisher den Ergebniffen der amtlichen Ermittelung des Rübengewichts.

Es ift in Erwägung gezogen worden, für Rohzuderfabriken eine alsbald nach der Ausschlenderung vorzunehmende amtliche Verwiegung des Rohzuckers anzuordnen. Gine folche mare ohne Erschwerung des Fabritbetriebes ober Schädigung des Produktes möglich, wie denn die Fabrikinhaber fast durchweg eine, mehr ober weniger genaue, Bewichtsermittelung des aus der Centrifuge gekom= menen Rohzuckers vornehmen zu laffen pflegen. Indeffen würde die amtliche Berwiegung des ausgeschleuderten Rohauders, welche mahrend der Zeit der Mübenbearbeitung fast unausgesetzt bei Tag und Nacht, mithin für jede Fabrik durch mehrere einander ablojende Steuerbeamte, ausgeführt werden müßte, ein starkes Beamtenpersonal und einen namhaften Rostenaufwand erfordern. Zudem wurde die meistens in dem heißen Centrifugenraum vorzunehmende Berwiegung eine beschwerliche, die Gesundheit angreifende Arbeit sein und voraussichtlich vielfach zu nicht unbegründeten Rlagen der Beamten Unlag geben. Die Ueber= tragung der amtlichen Verwiegung gegen eine Remuneration an Angestellte oder Arbeiter der Fabrif, welche dann auf das Steuerinteresse zu vereidigen wären, erscheint nicht rathsam. Unter Diesen Umständen wird die amtliche Berwiegung bes in den Rohauderfabriten fertiggestellten Rohauders nicht vorzuschreiben sein. Dagegen will der Gesetzentwurf den Inhabern von Rohzuckerfabriken die Ber= pflichtung auflegen, ihrerseits das Gewicht des gewonnenen Rohzuckers im An= schluß an die Ausschleuderung festzustellen (§ 30 Absatz 2). Wird daneben auf Grund der Bestimmungen im § 31 Absat 1 den Fabrifinhabern aufgegeben, Die Ergebniffe diefer Bewichtsermittelungen fortlaufend für die Steuerbehörde anguschreiben, so erhält die lettere dadurch eine für die wirksame Sandhabung der Kontrole werthvolle Uebersicht über den Gang der Produktion in der Fabrik und eine Grundlage zur Beurtheilung bes Produktiongumfanges. Daß die Berwiegung und die Gewichtsanschreibung in zuverläffiger Weise stattfinden, wird durch die Bestimmungen im § 31 Absak 2 und § 33 Absat 3 thunlichst gesichert.

Andererseits ist es für zulässig erachtet worden, von den durch \$\$ 16 und 34 bes geltenden Buckersteuergesetes den Kabrikinhabern auferlegten Bervilichtungen in Bezug auf das Halten und die Benutung von besonderen Fabriklägern hinfort Abstand zu nehmen. Die bezeichneten gesetlichen Bestimmungen find mit Rucksicht auf die aus den Areisen der Buderinduftrie erhobenen Bedenken überhaupt nur in sehr abgeschwächter Beise zum Bollzuge gelangt (vergl. §§ 80 u. 81 der Auß= führungsvorschriften). Eine erhebliche Anzahl von Zuckerfabriken besitzt kein Kabriklager; die porhandenen Fabrikläger pflegen fast nur benutt zu werden, während ber Betrieb der Kabrifen auf langere Zeit ruht. Die Erfahrung hat gelehrt. daß die Kabriklager, wie sie in dem jetigen Zudersteuergesette gedacht waren, im Steuerinteresse nicht nothwendig find. Die vielfach ausgesprochenen Buniche der Buderindustrie wegen Abschaffung des Instituts der Fabrikläger können daber Berücksichtigung finden. Zugleich ift jedoch die Bestimmung im § 34 Absat 3 des geltenden Zuckersteuergesetzes, wonach zur Aufbewahrung von Zucker nur die zu diesem Zwed der Steuerbehörde schriftlich angemeldeten Räume benutt werden durfen, babin verschärft morden, daß die Benutung der betreffenden Räume gu bem gedachten 3wed von der Genehmigung der Steuerbehörde abhängt (§ 29 Abf. 1). Much wird daran festgehalten, daß in den Fällen längerer Betrieberuhe von Buckerfabriken und daher erfolgter Buruckziehung der ftandigen Bewachung eine Lagerung der in den Fabrifen vorhandenen Zuderbeftande unter steueramtlichem Raumverschluß stattzufinden hat (§ 27 Abf. 2). Den Inhabern von umfriedigten Buderfabriten ift im § 29 Absat 2 ausdrücklich die Berpflichtung aufgelegt, für den gedachten Zweck abgeschloffene und zur Anlegung eines Steuerverschluffes geeignete Fabrifraume zu stellen.

#### 11. Bu § 27.

Eine amtliche Verwiegung der Zuckervorräthe in den Fällen des Absat 2 verursacht den Fabrikinhabern mehr oder minder erhebliche Kosten, ist auch leicht mit Beschädigung der Zucker oder mit Verlusten an der Menge verbunden. Die Gewichtsermittelung durch Berechnung auf Grund kubischer Vermessung (§ 89 Abs. 1 der Aussührungsbestimmungen zum jetzigen Zuckersteuergeset) hat sich als sehr unzuverlässig gezeigt. Es wird künftig nachzulassen sein, daß die Feststellung des Vorraths an fertigem Zucker auf Grund einer Vergleichung der Fabrikbücher mit der Bestandesdeklaration stattsinden kann.

#### 12. Bu § 31.

Anschreibungen über Menge und Art der Zwischenprodukte (Säfte, Füllsmassen u. s. w.) werden nur soweit angeordnet werden (Abs. 1), als es angängig erscheint, ohne den Fabrikanten besondere Lasten oder Kosten aufzulegen.

Die Wirksamkeit der Kontrole über die Produktion der Zuckerfabriken wird dadurch erhöht, daß die Steuerbeamten bisweilen an den im Absach 2 bezeichneten Gewichtsermittelungen theilnehmen (vergl. § 33 Abs. 3). Die vorgeschriebene Anzeige soll nicht für jeden einzelnen Ermittelungsakt besonders erstattet werden, vielmehr würde eine allgemeine Anzeige genügen, in welcher es auch der Angabe bestimmter Tagesstunden nicht bedürfte.

#### 13. Zu § 33 Absat 4.

Die amtliche Aufnahme des Zuckerbestandes einer Fabrik ist eine so einsschneidende Maßregel, daß gegen deren unbegründete Anordnung den Fabrikanten thunlichst Sicherheit gewährt werden muß. Die bezügliche Besugniß soll daher

nur den Oberbeamten der Steuerverwaltung zustehen. Diesen wird in den Auß= führungsvorschriften nähere Anweisung darüber ertheilt werden, unter welchen Borauß= sezungen und in welchem Umfange sie die Bestandesaufnahme anordnen dürfen.

#### 14. 3 u § 40.

Im Interesse der Zuckerindustrie und des Zuckerhandels, sowie der Steuerverwaltung sieht der letzte Absat vor, daß Läger sür unversteuerten Zucker auch
ohne amtlichen Mitverschluß bewilligt werden können. Diese Läger werden gleich
den Privattransitlägern ohne amtlichen Mitverschluß für unverzollte ausländische Waaren zu behandeln sein. Insbesondere wird der Lagerinhaber für die Steuer
nach dem Einlagerungsgewicht zu hasten, also ein dennächst sich ergebendes Mindergewicht zu versteuern und auf Ersordern Sicherheit zu bestellen haben.

#### 15. 3u § 41. 1)

Die Bestimmung unter Ziffer 1 im Absat 1 bezieht sich auf diejenigen Fabriken, welche Baaren aus Zucker oder aus Zucker und anderen Stoffen herstellen, auch dann nicht, wenn aus dem versteuerten Zucker (z. B. Kohzucker) zunächst wieder Zucker (z. B. Rassinade) bereitet wird, vorausgesetzt, daß der bereitete Zucker nicht als solcher, sondern nur nach weiterer Umarbeitung in Gestalt von Zuckerwaaren oder als Bestandtheil zuckerhaltiger Fabrikate (Chokolade, Bondons, Marzipan, Kakes u. s. w.) in den Berkehr gelangt. Zur Zeit besteht insbesondere eine Anzahl von kleineren Fabriken, welche aus versteuertem Zucker Kandis herstellen. Dieselben unterliegen auf Grund des § 11 des geltenden Zuckersteuergesetzes einer allgemeinen Steuerkontrole, wie sie in gleicher Weise der Entwurf im § 41 Absat 1 und 2 in Aussicht nimmt.

Unter Stärkezudersabriken und Maltosesabriken sind nicht blos die Fabriken verstanden, welche seiten Stärkezuder oder Maltose im festen Zustande herstellen, sondern auch die Fabriken von flüssigem Stärkezuder und flüssiger Maltose (Stärke-Maltose-Sprup).

#### 16. Zu § 45.

Dieser Paragraph entspricht im Allgemeinen dem § 43 des geltenden Zuckerssteuergesetzes. Im Absatz 2 wird jedoch die von dem § 43 abweichende Fassung wiederhergestellt, welche der dem Reichstage vorgelegte Entwurf jenes Gesetzes enthielt, und damit der Widerspruch beseitigt, welcher zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz des § 43 besteht.

#### 17. 3u § 50.

Diese besondere Strasvorschrift empfiehlt sich mit Rücksicht auf die schwere Gefährdung des Steuerinteresses durch die hier bezeichneten Zuwiderhandlungen.

#### 18. Bu § 64.

Der Zollschutz des Kohzuckers' und der raffinirten Zucker stellt sich nach dem jetzigen Zuckersteuergesetz folgendermaßen:

| Steuerbelasti | ına fü | r dei | ı In= | Rohzucker | Raffinaden I. Kl. | Raffinaden II. Kl. |
|---------------|--------|-------|-------|-----------|-------------------|--------------------|
| landston      | um     | 4.    |       | 20,50 Nb. | 22,65 M.          | 22,00 M.           |
| 0 110         |        |       |       | 30,00 "   | 30,00 "           | 30,00 "            |
|               | also   | Schı  | ıţ .  | 9,50 M.   | 7,35 Ab.          | 8,00 Mb.           |

<sup>1)</sup> Bgl. wegen der Paragraphenziffern oben S. 652 Anm. 1.

Würde neben der fünftigen Besteuerung des Nübenzuckers durch eine Verstrauchsabgabe von 22 M der bisherige Zollsat von 30 M beibehalten, so bestände für jede der oben bezeichneten Zuckerarten ein Zollschut von 8 M, so daß für den Rohzucker eine Verminderung des bisherigen Schutes um 1,50 M einträte. Zur Vermeidung dessen müßte der Zollsat auf 31,50 M erhöht werden. Aus den betheiligten Industriefreisen ist aber eine weitergehende Versärkung des Zollschutes angeregt worden, und zwar namentlich mit Rücksicht auf die Rassinaden. Von den letzteren kommen vorzugsweise die Kandiszucker in Vetracht, welche hauptsächlich von Velgien und Holland unter der Wirkung der dortigen hohen Ausfuhrprämien eingehen. Es ist anzunehmen, daß unsere Einsuhr an rassinirtem Zucker überwiegend aus Kandis besteht. Dadurch werden unsere einsheimischen Kandissabriken unverhältnißmäßig schwer betrossen; unsere Gesammtsproduktion an Kandis erreicht bisher nur eine Höhe von etwa 150,000 Doppelszentner im Jahr.

Die Zudereinfuhr hat im Durchschnitt der drei Betriebsjahre 1887/88 bis 1889/90 betragen

In neucster Zeit zeigt sich eine erhebliche Steigerung. Während ber drei Monate August bis Oktober 1890 sind in den freien Verkehr eingeführt:

Rohzucker . . . 20,986 Doppelzentner, Raffinirte Zucker . . 12,618 "
zusammen 33,604 Doppelzentner:

während der gleichen Periode des Jahres 1889 stellte sich die Einfuhr auf

zusammen 18,017 Doppelzentner.

Die Mehreinfuhr in den drei ersten Monaten des Betriebsjahres 1890/91 beträgt also: an Rohzuder 8215 Doppelzentner, an raffinirten Zudern 7372 Doppelzentner, zusammen 15,587 Doppelzentner. Die Einfuhr der gedachten drei Monate von zusammen 33,604 Doppelzentner Zuder bleibt hinter der Einfuhr des ganzen Jahres 1889/90 von insgesammt 37,425 Doppelzentner Zuder nur noch um 3821 Doppelzentner zurück.

Um den einheimischen Zuckermarkt gegen die Einfuhr hoch prämiirter Zucker des Auslandes wirksamer zu schützen, wird in Nebereinstimmung mit den Gutsachten Sachverständiger für die Zukunft der Zollsat von 36 Mark für 100 Kilosgramm Zucker vorgeschlagen.

Bisher sind die festen inländischen Rühenzucker und die daraus hergestellten Auflösungen höher mit Steuer belastet, als die der Verbrauchsabgabe untersworsenen Abläufe (Sprup, Melasse), indem auf den ersteren außer der Versbrauchsabgabe auch die Materialsteuer ruht, während von dieser die Abläuse kaum betroffen werden. Würde der Bundesrath fünstig die volle Verbrauchssabgabe auf inländische Juckerabläuse legen, so würden dieselben ebenso hoch wie die sesten Under und Zuckerauslösungen besteuert sein; mit Rücksicht hierauf läßt der Gesesentwurf einen niedrigeren Zollsatz sür die vom Auslande eingehenden Zuckerabläuse nicht weiter zu.

Aus dem gleichen Grunde rechtfertigt es sich, die Rübensäfte hinsichtlich des Zolljates den übrigen Zuckern gleichzustellen. Die Füllmassen sind ausdrücklich erwähnt, um einen etwaigen Zweifel in Bezug auf ihre Zollbehandlung auszuschließen. Uebrigens liegt eine Einsuhr von Rübensäften und Füllmassen kaum im Bereich der Wahrscheinlichkeit.

#### 19. Bu § 66.

Diese Bestimmungen versolgen den gleichen Zweck wie die im § 6 des jetzigen Zuckersteuergesches und den bezüglichen Ausstührungsvorschriften enthaltenen Nebergangsbestimmungen. Doch ist eine Aufnahme der in den Fabriken vorshandenen Bestände an Rohzucker und unsertigen Fabrikaten und eine Abschähung des Ausbringens daraus an sertigem Zucker allgemein nicht wieder zugelassen, weil sich dieses Versahren als ein schwer aussührbares erwiesen hat und ein Bedürsniß für die Zulassung desselben neben der Vestimmung im Absat a nur im beschränkten Umfange besteht. Die betreffenden Fälle sind in Absat 4 bezücksichtigt worden. Die Uebergangsperiode ist geräumig bemessen, um Reklamationen wegen angeblich zu kurzer Fristen thunlichst vorzubengen.

#### Alls Unlagen find beigefügt:

- A. Rübenzuckerproduktion im deutschen Zollgebiet in den Betriebsjahren von 1871/72 bis 1889/90.
- B. Einfuhr von Zucker in das deutsche Zollgebiet und Ausfuhr von Kübenzucker aus demselben in den Betriebsjahren von 1871/72 bis 1889/90.
- C. Berbrauch von Mübenzucker im deutschen Zollgebiet in den Betriebs= jahren von 1871/72 bis 1889/90.
- D. Aussuhr von Zucker aus dem deutschen Zollgebiet gegen Steuervergütung in den Betriebsjahren von 1884/85 bis 1889/90.
- E. Produktion, Einfuhr und Ausfuhr bes deutschen Zollgebiets an Stärkezuder in den Betriebsjahren von 1886/87 bis 1889/90.

#### Unlage A.

### Rübenzuderproduktion im deutschen Bollgebiet

|            | I. Zuckerproduktion in den Zuckerfabriken mit Rübenbearbeitung |                             |                   |              |                                |                                 |                                  |                                                 |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|            |                                                                |                             | üben wurder       | bearbeitet . | 3. An Zucker wurde gewonnen    |                                 |                                  |                                                 |  |  |  |  |  |
| Betriebs=  | 1. Zahl<br>der im<br>Be=                                       | a.                          | b.                | c,           | a.                             | b. Kons                         | umzucter                         | c.                                              |  |  |  |  |  |
| jahr       | triebe<br>gewefe=<br>nen Fa=<br>brifen                         | jelbst=<br>gewonnene        | gekaufte zusammen |              | Rohzucker<br>aller<br>Produkte | aa.<br>produ=<br>zirte<br>Menge | bb. umge= rechnet in Roh= zucker | zusammen<br>in<br>Rohzuder<br>(Spalte 6<br>+ 8) |  |  |  |  |  |
| 1          | 2                                                              | 3                           | $\frac{1}{4}$     | 5            | 6                              | 7                               | 8                                | 9                                               |  |  |  |  |  |
|            |                                                                | In Mengen von 100 kg netto. |                   |              |                                |                                 |                                  |                                                 |  |  |  |  |  |
| 1871/72 .  | 311                                                            | 15,043,510                  | 7,465,672         | 22,509,182   | 1,606,765                      | 206,123                         | 257,654                          | 1,864,419                                       |  |  |  |  |  |
| 1872/73 .  | 324                                                            | 21,013,014                  | 10,802,494        | 31,815,508   | 2,371,424                      | 203,269                         | 254,087                          | 2,625,511                                       |  |  |  |  |  |
| 1873/74 .  | 337                                                            | 24,209,086                  | 11,078,553        | 35,287,639   | 2,610,117                      | 240,231                         | 300,290                          | 2,910,407                                       |  |  |  |  |  |
| 1874/75 .  | 333                                                            | 19,080,947                  | 8,486,504         | 27,567,451   | 2,282,070                      | 225,643                         | 282,054                          | 2,564,124                                       |  |  |  |  |  |
| 1875/76    | 332                                                            | 28,363,068                  | 13,249,774        | 41,612,842   | 3,223,111                      | 285,896                         | 357,371                          | 3,580,482                                       |  |  |  |  |  |
| 1876/77 .  | 328                                                            | 24,901,537                  | 10,598,829        | 35,500,366   | 2,619,251                      | 220,725                         | 274,976                          | 2,894,227                                       |  |  |  |  |  |
| 1877/78 .  | 329                                                            | 28,727,752                  | 12,181,928        | 40,909,680   | 3,453,792                      | 262,098                         | 326,299                          | 3,780,091                                       |  |  |  |  |  |
| 1878/79 .  | 324                                                            | 31,140,298                  | 15,147,179        | 46,287,477   | 3,926,931                      | 268,600                         | 334,620                          | 4,261,551                                       |  |  |  |  |  |
| 1879/80 .  | 328                                                            | 28,505,861                  | 19,546,754        | 48,052,615   | 3,757,183                      | 269,575                         | 336,969                          | 4,094,152                                       |  |  |  |  |  |
| 1880/81 .  | 333                                                            | 38,716,787                  | 24,505,243        | 63,222,030   | 5,226,241                      | 266,328                         | 332,910                          | 5,559,151                                       |  |  |  |  |  |
| 1881/82 .  | 343                                                            | 34,317,535                  | 28,401,944        | 62,719,479   | 5,735,615                      | 209,285                         | 261,607                          | 5,997,222                                       |  |  |  |  |  |
| 1882/83 .  | 358                                                            | 44,486,318                  | 42,985,219        | 87,471,537   | 7,990,901                      | 263,243                         | 329,052                          | 8,319,953                                       |  |  |  |  |  |
| 1883/84 .  | 376                                                            | 42,050,639                  | 47,130,664        | 89,181,303   | 9,052,179                      | 279,132                         | 348,914                          | 9,401,093                                       |  |  |  |  |  |
| 1884/85 .  | 408                                                            | 49,362,459                  | 54,664,424        | 104,026,883  | 10,847,656                     | 306,118                         | 382,647                          | 11,230,303                                      |  |  |  |  |  |
| 1885/86 .  | 399                                                            | 41,990,474                  | 28,712,694        | 70,703,168   | 7,815,488                      | 212,450                         | 265,561                          | 8,081,049                                       |  |  |  |  |  |
| 1886/87 .  | 401                                                            | 44,360,835                  | 38,705,877        | 83,066,712   | 9,458,305                      | 318,378                         | 397,973                          | 9,856,278                                       |  |  |  |  |  |
| 1887/88 .  | 391                                                            | 37,976,517                  | 31,663,089        | 69,639,606   | 8,793,559                      | 250,740                         | 313,425                          | 9,106,984                                       |  |  |  |  |  |
| 1888/89 .  | 396                                                            | 42,099,419                  | 36,862,411        | 78,961,830   | 9,142,752                      | 241,836                         | 302,294                          | 9,445,046                                       |  |  |  |  |  |
| 1889/901). | _                                                              | -                           | -                 | 98,250,394   | _                              | _                               | _                                | 12,132,866                                      |  |  |  |  |  |
|            |                                                                |                             |                   |              |                                |                                 |                                  |                                                 |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Für das Jahr 1889/90 lassen sich die Zahlen zur Zeit nicht vollständig angeben; auch können 2) Die so berechneten Zuckermengen sind vielleicht etwas größer als die wirklichen Ausbeuten.

### in den Betriebsjahren von 1871/72 bis 1889/90.

| laije-Entzucke    | duftion der Me-<br>rungsanstalten<br>nbearbeitung            | durch Mel          | derproduttion<br>affeentzuderung<br>uderraffinerien                 | IV.<br>Die in                                 | V.                          |                                                   | rstellung |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1                 | 2.                                                           | 1                  | 2.                                                                  | Spalte 11 und 13                              | Die<br>Gesammt=             | zentner &                                         |           |
| an                | Die daraus<br>gewonnene<br>Zudermenge                        | an                 | Diesen Melasse<br>mengen ents<br>spricht, wenn das<br>aus Spalte 10 | bezeichnete<br>Bucker=<br>produktion<br>durch | produktion<br>beträgt<br>in | waren an Küben<br>im Durchschnitt<br>erforderlich |           |
| Melasse           | (nach Abzug des Einwurfs                                     | Melasse            | und 11 sich er=<br>gebende Aus=                                     | Melasse=<br>entzuckerung                      | Rohzucker                   | schließlich                                       |           |
| find              | an Rohzucker                                                 | find<br>bearbeitet | beuteverhältniß<br>zu Grunde gelegt                                 | beträgt<br>zusammen                           | (Spalte 9 +                 | der in S                                          | spalte 10 |
| bearbetter        | bearbeitet und Konjums be<br>zucker) beträgt<br>in Rohzucker |                    | wird, eine Roh=<br>zuckermenge2)<br>von                             | in<br>Rohzucker                               | 11 + 13)                    | bis 13<br>bezeichneten<br>Zuckerproduktion        |           |
| 10                | 11                                                           | 12                 | 13                                                                  | 14                                            | 15                          | 1                                                 | 6         |
|                   |                                                              | In D               | lengen von                                                          | 100 kg net                                    | t o.                        |                                                   |           |
| _                 | -                                                            | _                  | _                                                                   | -                                             | 1,864,419                   | 12,07                                             | 12,07     |
|                   |                                                              | _                  |                                                                     | _                                             | 2,625,511                   | 12,11                                             | 12,11     |
| -                 | _                                                            | -                  |                                                                     | -                                             | 2,910,407                   | 12,12                                             | 12,12     |
| -                 | _                                                            | _                  | _                                                                   |                                               | 2,564,124                   | 10,75                                             | 10,75     |
| -                 | _                                                            |                    | _                                                                   | _                                             | 3,580,482                   | 11,62                                             | 11,62     |
| _                 | 15,000                                                       | _                  | _                                                                   | 15,000                                        | 2,909,227                   | 12,27                                             | 12,20     |
| -                 | 25,000                                                       | _                  | _                                                                   | 25,000                                        | 3,805,091                   | 10,82                                             | 10,75     |
| -                 | 40,000                                                       | -                  | _                                                                   | 40,000                                        | 4,301,551                   | 10,86                                             | 10,76     |
| -                 | 60,000                                                       | _                  |                                                                     | 60,000                                        | 4,154,152                   | 11,74                                             | 11,57     |
| -                 | 75,000                                                       | -                  |                                                                     | 75,000                                        | 5,634,151                   | 11,87                                             | 11,22     |
| -                 | 85,000                                                       | _                  | _                                                                   | 85,000                                        | 6,082,222                   | 10,46                                             | 10,81     |
| -                 | 125,000                                                      | -                  | _                                                                   | 125,000                                       | 8,444,953                   | 10,51                                             | 10,36     |
| _                 | 205,000                                                      | -                  | _                                                                   | 205,000                                       | 9,606,093                   | 9,49                                              | 9,28      |
| _                 | 237,000                                                      | _                  | _                                                                   | 237,000                                       | 11,467,303                  | 9,26                                              | 9,07      |
| -                 | 300,000                                                      | _                  | _                                                                   | 300,000                                       | 8,381,049                   | 8,75                                              | 8,44      |
| 830,810           | 256,449                                                      | 227,068            | 70,089                                                              | 326,538                                       | 10,182,816                  | 8,43                                              | 8,16      |
| 916,870           | 378,180                                                      | 250,858            | 103,471                                                             | 481,651                                       | 9,588,635                   | 7,65                                              | 7,26      |
| <b>1</b> ,113,713 | 435,948                                                      | 71,316             | 27,915                                                              | 463,863                                       | 9,908,909                   | 8,86                                              | 7,97      |
| <b>1</b> ,115,905 | 451,892                                                      | 61,119             | 24,750                                                              | 476,642                                       | 12,609,508                  | 8,10                                              | 7,79      |
|                   |                                                              |                    |                                                                     |                                               |                             |                                                   |           |

die angegebenen Zahlen nach erfolgtem Abschluß der Jahresstatistif noch Abanderungen erleiden.

Anlage B.

### Ginfinhr von Buder in das dentsche Bollgebiet und Ausfuhr von Rüben-

|               |                             |                       | (                                                                        | Einfuh                                                                | r                                                                         |                                           |                                                                 |  |  |  |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Betriebsjahre | Rohzucter                   | Raffinirter<br>Zucter | Zujammen<br>Rohzuder<br>und<br>raffinirter<br>Zuder<br>(Spalte<br>2 + 3) | Raffinirter<br>Zucker<br>(Spalte 3)<br>umgerechnet<br>in<br>Rohzucker | Die<br>Gesammts<br>einfuhr<br>beträgt in<br>Rohzuder<br>(Spalte<br>2 + 5) | Shrup<br>und<br>zollpflichtige<br>Welasse | Melasie 3ur Brannt= wein= bereitung (unter Kontrole abgabefrei) |  |  |  |
| 1.            | 2.                          | 3.                    | 4.                                                                       | 5.                                                                    | 6.                                                                        | 7.                                        | 8.                                                              |  |  |  |
|               | In Mengen von 100 kg netto. |                       |                                                                          |                                                                       |                                                                           |                                           |                                                                 |  |  |  |
| 1871/72       | 315,832                     | 127,305               | 443,137                                                                  | 141,450                                                               | 457,282                                                                   | 73,298                                    | 81,341                                                          |  |  |  |
| 1872/73       | 97,562                      | 124,886               | 222,448                                                                  | 138,762                                                               | 236,324                                                                   | 69,323                                    | 23,716                                                          |  |  |  |
| 1873/74       | 84,148                      | 161,483               | 245,631                                                                  | 179,426                                                               | 263,574                                                                   | 61,021                                    | 50,422                                                          |  |  |  |
| 1874/75       | 89,133                      | 141,010               | 230,143                                                                  | 156,678                                                               | 245,811                                                                   | 56,587                                    | 50,335                                                          |  |  |  |
| 1875/76       | 24,526                      | 145,273               | 169,799                                                                  | 161,414                                                               | 185,940                                                                   | 48,397                                    | 4,748                                                           |  |  |  |
| 1876/77       | 10,172                      | 77,097                | 87,269                                                                   | 85,663                                                                | 95,835                                                                    | 53,189                                    | 28,600                                                          |  |  |  |
| 1877/78       | 11,674                      | 49,153                | 60,827                                                                   | 54,614                                                                | 66,288                                                                    | 41,028                                    | 7,054                                                           |  |  |  |
| 1878/79       | 15,304                      | 39,012                | 54,316                                                                   | 43,347                                                                | 58,651                                                                    | 38,329                                    | 31,827                                                          |  |  |  |
| 1879/80       | 16,764                      | 29,831                | 46,595                                                                   | 33,146                                                                | 49,910                                                                    | 28,996                                    | 72,369                                                          |  |  |  |
| 1880/81       | 12,652                      | 22,654                | 35,306                                                                   | 25,171                                                                | 37,823                                                                    | 33,220                                    | 48,510                                                          |  |  |  |
| 1881/82       | 15,049                      | 22,016                | 37,065                                                                   | 24,462                                                                | 39,511                                                                    | 33,139                                    | 4,588                                                           |  |  |  |
| 1882/83       | 23,705                      | 21,038                | 44,743                                                                   | 23,376                                                                | 47,081                                                                    | 35,369                                    | 3,611                                                           |  |  |  |
| 1883/84       | 18,763                      | 15,577                | 34,340                                                                   | 17,308                                                                | 36,071                                                                    | 32,216                                    | 1,695                                                           |  |  |  |
| 1884/85       | 20,668                      | 12,643                | 33,311                                                                   | 14,048                                                                | 34,716                                                                    | 33,372                                    | 2,816                                                           |  |  |  |
| 1885/86       | 26,203                      | 12,300                | 38,503                                                                   | 13,667                                                                | 39,870                                                                    | 28,942                                    | -                                                               |  |  |  |
| 1886/87       | 15,675                      | 14,618                | 30,293                                                                   | 16,242                                                                | 31,917                                                                    | 27,166                                    | 1                                                               |  |  |  |
| 1887/88       | 40,789                      | 15,799                | 56,588                                                                   | 17,454                                                                | 58,343                                                                    | 26,842                                    | _                                                               |  |  |  |
| 1888/89       | 20,164                      | 19,078                | 39,242                                                                   | 21,198                                                                | 41,362                                                                    | 21,241                                    | -                                                               |  |  |  |
| 1889/90       | 21,091                      | 16,334                | 37,425                                                                   | 18,149                                                                | 39,240                                                                    | 25,480                                    | -                                                               |  |  |  |
|               |                             |                       |                                                                          |                                                                       |                                                                           |                                           |                                                                 |  |  |  |

# juder ans bemfelben in ben Betriebsjahren von 1871/72 bis 1889/90.

|                   | Ausfuhr     |                             |                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                             |                                                                      |                         |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                   |             | gegen Ster                  | uervergütun                      | g                                                                                |                                                                                  | ohne<br>Stener-<br>vergütung                                | Die                                                                  |                         |  |  |  |  |  |
| Rohzuder          | Kandiß- 2c. | Underer<br>harter<br>Zucker | Zujammen<br>(Spalte 9<br>+10+11) | Kandis: 2c. und anderer harter Zucker (Spalte 10 + 11), umgerechnet in Rohzucker | Die Gesammtsaussiuhr gegen Steuersbergütung beträgt in Rohzucker (Spalte 9 + 13) | Die<br>aus=<br>gejührte<br>Menge<br>beträgt in<br>Rohzucker | Gesammt-<br>ausfuhr<br>beträgt in<br>Rohzuder<br>(Spalte<br>14 + 15) | Melasse<br>und<br>Shrup |  |  |  |  |  |
| 9.                | 10.         | 11.                         | 12.                              | 13.                                                                              | 14.                                                                              | 15.                                                         | 16.                                                                  | 17.                     |  |  |  |  |  |
|                   |             |                             |                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                             |                                                                      |                         |  |  |  |  |  |
| 56,665            | 41,763      | 16,328                      |                                  | 64,546                                                                           | 121,211                                                                          | 21,549                                                      | 142,760                                                              | 8,563                   |  |  |  |  |  |
| 81,877            | 51,311      | 28,472                      | 161,580                          | 88,670                                                                           | 170,447                                                                          | 8,937                                                       | 179,384                                                              | 35,559                  |  |  |  |  |  |
| 118,092           | 41,120      | 26,310                      | 185,522                          | 74,922                                                                           | 193,014                                                                          | 23,536                                                      | 216,550                                                              | 79,363                  |  |  |  |  |  |
| <b>. 2</b> 8,838  | 39,452      | 15,359                      | 83,649                           | 60,901                                                                           | 89,739                                                                           | 18,368                                                      | 108,107                                                              | 79,829                  |  |  |  |  |  |
| <b>4</b> 58 942   | 47,125      | 25,329                      | 531,396                          | 80,504                                                                           | 539,446                                                                          | 21,764                                                      | 561,210                                                              | 84,588                  |  |  |  |  |  |
| 462,189           | 73,935      | 43,423                      | 579,547                          | 130,398                                                                          | 592,587                                                                          | 10,952                                                      | 603,539                                                              | 122,624                 |  |  |  |  |  |
| 712,010           | 140,013     | 83,416                      | 935,439                          | 248,254                                                                          | 960,264                                                                          | 7,516                                                       | 967,780                                                              | 148,744                 |  |  |  |  |  |
| 1,034,718         | 193,561     | 113,966                     | 1,342,245                        | 341,697                                                                          | 1,376,415                                                                        | 2,492                                                       | 1,378,907                                                            | 174,507                 |  |  |  |  |  |
| 951,616           | 252,364     | 97,052                      | 1,301,032                        | 388,240                                                                          | 1,339,856                                                                        | 2,203                                                       | 1,342,159                                                            | 171,576                 |  |  |  |  |  |
| <b>2,214,4</b> 20 | 353,787     | 206,814                     | 2,775,021                        | 622,890                                                                          | 2,837 310                                                                        | 1,173                                                       | 2,838,483                                                            | 160,782                 |  |  |  |  |  |
| 2,539,310         | 399,160     | 144,130                     | 3,082,600                        | 603,656                                                                          | 3,142,966                                                                        | 683                                                         | 3,143,649                                                            | 211,183                 |  |  |  |  |  |
| 3,907,027         | 493,811     | 242,181                     | 4,643,019                        | 817,769                                                                          | 4,724,796                                                                        | 718                                                         | 4,725,514                                                            | 141,473                 |  |  |  |  |  |
| 4,911,761         | 642,469     | 298,679                     | 5,852,600                        | 1,045,720                                                                        | 5,957,481                                                                        | 663                                                         | 5,958,144                                                            | 255,381                 |  |  |  |  |  |
| 5,537,931         | 760,154     | 318,852                     | 6,616,937                        | 1,198,896                                                                        | 6,736,827                                                                        | 448                                                         | 6,737,275                                                            | 650,618                 |  |  |  |  |  |
| 4,040,715         | 660,196     | 205,689                     | 4,906,909                        | 962,094                                                                          | 5,002,809                                                                        | 406                                                         | 5,003,215                                                            | 551,206                 |  |  |  |  |  |
| 4,896,801         | 1,303,789   | 238,828                     | 6,439,418                        | 1,714,019                                                                        | 6,610,820                                                                        | 460                                                         | 6,611,280                                                            | 245,508                 |  |  |  |  |  |
| 3,447,108         | 1,322,128   | 207,438                     | 4,976,674                        | 1,699,518                                                                        | 5,146,626                                                                        | 607                                                         | 5,147,233                                                            | 575,463                 |  |  |  |  |  |
| 4,124,242         | 1,641,518   | 156,506                     | 5,922,266                        | 1,997,804                                                                        | 6,122,046                                                                        | 503                                                         | 6,122,549                                                            | 245,699                 |  |  |  |  |  |
| <b>4,93</b> 8,309 | 2,157,366   | 94,917                      | 7,190,592                        | 2,502,537                                                                        | 7,440,846                                                                        | 681                                                         | 7,441,527                                                            | 170,449                 |  |  |  |  |  |
|                   |             |                             |                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                             |                                                                      |                         |  |  |  |  |  |

#### Anlage C.

# Berbranch von Rübenzuder im beutschen Zollgebiet

|               |                                                         | Verb                                                 | rauch an inländisch                                                         | gem Rübenzucke                                                    | r                                                                    |                  |
|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Betriebsjahre | Die<br>Produftion<br>an<br>Rübenzucker<br>hat betragen, | Die<br>Uusfuhr<br>an<br>Rübenzucker<br>hat betragen, | Nach Abzug ber Ausfuhrmenge von der produzirten Menge (Spalte 2 — Spalte 3) | Zum<br>inländifchen<br>Berbrauch<br>find in den<br>freien Berfehr | Bon der<br>Berbrauchsmenge<br>fallen auf den<br>Kopf der Bevölkerung |                  |
|               | in Rohzucker                                            | in Rohzucker                                         | verbleiben zum<br>inländischen<br>Berbrauch<br>in Rohzucter                 | gesetzt,<br>in Rohzucker                                          | nach<br>Spalte 4                                                     | nach<br>Spalte 5 |
| 1.            | 2.                                                      | 2. 3. 4. 5.                                          |                                                                             | 5.                                                                | 6.                                                                   | 7.               |
|               | \<br>\{\cdot\}                                          | kg                                                   | kg                                                                          |                                                                   |                                                                      |                  |
| 1871/72       | 1,864,419                                               | 142,760                                              | 1,721,659                                                                   | _                                                                 | 4,28                                                                 | _                |
| 1872/73       | 2,625,511                                               | 179,384                                              | 2,446,127                                                                   | _                                                                 | 5,94                                                                 | _                |
| 1873/74       | 2,910,407                                               | 216,550                                              | 2,693,857                                                                   | -                                                                 | 6,47                                                                 | _                |
| 1874/75       | 2,564,124                                               | 108,107                                              | 2,456,017                                                                   |                                                                   | 5,84                                                                 | _                |
| 1875/76       | 3,580,482                                               | 561,210                                              | 3,019,272                                                                   | _                                                                 | 7,11                                                                 |                  |
| 1876/77       | 2,909,227                                               | 603,539                                              | 2,305,688                                                                   | -                                                                 | 5,37                                                                 | _                |
| 1877/78       | 3,805,091                                               | 967,780                                              | 2,837,311                                                                   | -                                                                 | 6,53                                                                 | -                |
| 1878/79       | 4,301,551                                               | 1,378,907                                            | 2,922,644                                                                   |                                                                   | 6,66                                                                 | _                |
| 1879/80       | 4,154,152                                               | 1,342,159                                            | 2,811,993                                                                   | -                                                                 | 6,33                                                                 | _                |
| 1880/81       | 5,634,151                                               | 2,838,483                                            | 2,795,668                                                                   | -                                                                 | 6,80                                                                 | -                |
| 1881/82       | 6,082,222                                               | 3,143,649                                            | 2,938,573                                                                   | _                                                                 | 6,52                                                                 | _                |
| 1882/83       | 8,444,953                                               | 4,725,514                                            | 3,719,439                                                                   | _                                                                 | 8,20                                                                 | · —              |
| 1883/84       | 9,606,093                                               | 5,958,144                                            | 3,647,949                                                                   | -                                                                 | 7,99                                                                 | _                |
| 1884/85       | 11,467,303                                              | 6,737,275                                            | 4,730,028                                                                   |                                                                   | 10,28                                                                | _                |
| 1885/86       | 8,381,049                                               | 5,003,215                                            | 3,377,834                                                                   | -                                                                 | 7,28                                                                 | _                |
| 1886/87       | 10,182,816                                              | 6,611,280                                            | 3,571,536                                                                   | _                                                                 | 7,68                                                                 | _                |
| 1887/88       | 9,588,635                                               | 5,147,233                                            | 4,441,402                                                                   | _                                                                 | 9,40                                                                 | -                |
| 1888/89       | 9,908,909                                               | 6,122,549                                            | 3,786,360                                                                   | 3,931,347                                                         | 7,83                                                                 | 8,13             |
| 1889/90       | 12,609,508                                              | 7,441,527                                            | 5,167,981                                                                   | 4,901,408                                                         | 10,54                                                                | 10,00            |
|               |                                                         |                                                      |                                                                             |                                                                   |                                                                      |                  |

### in den Betriebsjahren von 1871/72 bis 1889/90.

Gesammtverbrauch an inländischem Rübenzucker und eingeführtem fremden Zucker

| Einfuhrmengen,<br>in Rohzuder | ergieb           | der<br>hsmenge<br>n Rübenzucker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Von den<br>in Spalte 9 und 10<br>berechneten Berbrauchsmengen<br>entfallen<br>auf den Kopf der Bevölferung |                 |  |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
|                               | nach Spalte 4    | nach Spalte 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nach Spalte 9                                                                                              | nach Spalte 10. |  |
| 8.                            | 9.               | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11.                                                                                                        | 12.             |  |
| In Me                         | engen von 100 kg | netto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg                                                                                                         | kg              |  |
| 457.282                       | 2,178,941        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,41                                                                                                       |                 |  |
| 236,324                       | 2,682,451        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,51                                                                                                       | _               |  |
| 263,574                       | 2,957,431        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,11                                                                                                       | _               |  |
| 245,811                       | 2,701,828        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,43                                                                                                       |                 |  |
| 185,940                       | 3,205,212        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,55                                                                                                       |                 |  |
| 95,835                        | 2,401,523        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ŏ,59                                                                                                       | _               |  |
| 66,288                        | 2,903,599        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,69                                                                                                       |                 |  |
| 58,651                        | 2,981,295        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,79                                                                                                       | _               |  |
| 49,910                        | 2,861,903        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,45                                                                                                       | _               |  |
| 37,823                        | 2,833,491        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,89                                                                                                       | _               |  |
| 39,511                        | 2,978,084        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,61                                                                                                       | _               |  |
| 47,081                        | 3,766,520        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,30                                                                                                       | <b>*</b>        |  |
| 36,071                        | 3,684,020        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,07                                                                                                       | _               |  |
| 34,716                        | 9,764,744        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,36                                                                                                      |                 |  |
| 39,870                        | 3,417,704        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,87                                                                                                       | _               |  |
| 31,917                        | 3,603,453        | Name of the last o | 7,70                                                                                                       | _               |  |
| 58,343                        | 4,499,745        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,52                                                                                                       | _               |  |
| 41,362                        | 3,827,722        | 3,972,709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,92                                                                                                       | 8,20            |  |
| 39,240                        | 5,207,221        | 4,940,648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,62                                                                                                      | 10,08           |  |
|                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            |                 |  |

#### Anlage D.

### Ansfuhr von Buder aus dem dentschen Bollgebiet gegen Steuer-

|                                                                               | 1994/92 1992/98 1992/97                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                               |                                                                                                                                                         | 1884/85                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                         | 1885/86                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 1886/87                                                                                                          |                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Land<br>ber<br>Bestimmung                                                     | O kandiszuder und Zucker in weißen,<br>O vollen, harten Broden (Rr. 470<br>of bezw. 697 des stat. WW.)                                                  | 10 Aller übrige harte Zucker, sonie alle weisen, on trockenen Zucker in Krystalle, Krümel- und Wehle son windestens 38 Prozent Polarisation (Ir. 471 bezw. 698 bes sint, WW.) | Robzuder von mindestens 88 Prozent<br>Station (Rr. 472 bezw. 699<br>Rolarijation (Rr. 472 bezw. 699)<br>Robert Res. W.  | O vollen, harten Broden in weißen,<br>o vollen, harten Broden (Kr. 470<br>o beziv. 697 des stat. W-X.)  | Eller übrige barte Zucke, sowie alse veißen, siedenen Zuckein Zuckein Bergelen Begen gegen Percepter Pedaristein og (Rr. 471 begin. 698 bes stat 2823.) | DRohzuder von mindestens 88 Prozent<br>DP Polarisation (Nr. 472 bezw. 699<br>Des stat. WB.)                                                               | Rohzuder von mindestens 90 Krozent Sund rassiniter Zuder von unter 98, zaber mindestens 90 Krozent Polarie 194, iation (Nr. 697a des stat. BB.) | O Kandis und Zuder in weißen u. j. w. Broden, Kryffalls u. j. w. M. (Nr. 698a des fat. W38.)                     | or Alfer ibrige harte Jucker, n. f. w.<br>Tovon mindeftens 98 Prozent Polari-<br>ok fation (Nr. 699 a des ftat. WB.) |  |  |  |  |  |
| 1.                                                                            | 2.                                                                                                                                                      | 3.                                                                                                                                                                            | 4.                                                                                                                      | 5.                                                                                                      | 6.                                                                                                                                                      | 7.                                                                                                                                                        | 8.                                                                                                                                              | 9.                                                                                                               | 10.                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| Bremen Samburg-Altona Belgien                                                 | 33,523<br>279,724<br>39,844<br>18,900<br>61,850<br>2,461<br>99<br>22,919<br>5,361<br>29<br>635,059<br>104,267<br>114,074<br>542<br>—<br>120<br>199<br>— | 12,293<br>126,759<br>2,309<br>2,699<br>8,504<br>139,918<br>2,718<br>9,162<br>367<br>—<br>208<br>—<br>1,400<br>8,535<br>2,756<br>678<br>—<br>—<br>—                            | 72,031<br>661,173<br>46,343<br>12,835<br>54,308<br>4,027,392<br>362,278<br><br>7,208<br>100,683<br>1,518<br><br>192,161 | 36,266<br>13,206<br>3,019<br>27,319<br>99<br>43,015<br>13,650<br>21<br>197<br>2,497<br>38,370<br>83,521 | 7,730 82,675                                                                                                                                            | 11,111<br>843,688<br>10,254<br>12,200<br>4,353<br>2,625,511<br>208,907<br>500<br>—<br>6,495<br>79,660<br>862<br>501<br>—<br>297<br>—<br>16,650<br>219,426 | 22,992<br>4,935<br>—<br>3,221,434<br>—<br>596,404<br>446<br>1,724<br>286<br>75,379<br>1,249<br>—<br>—                                           | 42,057 465,493 45,903 19,175 423 311,226 1,302 62,458 12,267 858 43,582 47,790 95,217 124,412 1,500 7373 — 2,018 | 5,618 55,573 295 2,251 146,814                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Argentinische Re-<br>publik<br>Brasilien                                      | 10,170                                                                                                                                                  | 368                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                       | 2,494                                                                                                   | 336                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                               | 7,145<br>9,089                                                                                                   | 831<br>6                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Nebriges Süb=<br>amerika<br>Australien<br>Deutsche Zollaus=<br>schlüsse außer | 277<br>—                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                       | 366                                                                                                     | =                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                               | 2,878<br>224                                                                                                     | =                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| Bremen und Hamburg<br>Nebrige Länder .<br>Nicht ermittelt .                   | 642<br>491<br>223                                                                                                                                       | -<br>6<br>157                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         | 803<br>—<br>105                                                                                         | $-\frac{1}{249}$                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                               | 1,297<br>64<br>38                                                                                                | 44<br>15<br>303                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Deutsches Zoll=<br>gebiet                                                     | 760,154                                                                                                                                                 | 318,852                                                                                                                                                                       | 5,537,931                                                                                                               | 660,196                                                                                                 | 205,689                                                                                                                                                 | 4,040,715                                                                                                                                                 | 4,896,801                                                                                                                                       | 1,303,789                                                                                                        | 238,828                                                                                                              |  |  |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Bezieht sich auf "Samburg Freihafengebiete".

vergüfung in den Betriebsjahren von 1884/85 bis 1889/90.

| ===                                                                                                                       | 1887/88                                                                       |                                                    |                                        | 1888/89                                 |                             | 1889/90                           |                                |                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--|
| Prozent<br>unter 98,<br>t Polari:<br>W.: W.)                                                                              | .u. f. w.<br>w.                                                               | Zucker u. f. w.<br>Prozent Polarizes stat. W. 28.) | Zucker 1                               | er Vergütu                              | ngstlajje                   | Zucker d                          | er Vergütu                     | ngstlaffe                                      |  |
| Rohaufer von mindestens 90<br>und rassinierter Zucker von u<br>aber mindestrens 90 Prozent<br>sation (Vr. 697 a des stat. | ois und Zucker in weißen<br>Broden, Kryffalls u. f.<br>Idr. 698a bes ftat. W. |                                                    | a                                      | b                                       | c                           | a                                 | b                              | С                                              |  |
| n minbe<br>er Buch<br>ens 90<br>697 a 1                                                                                   | .nd Zucker i<br>den, Kryfta<br>698a des                                       | 288 a                                              | des Gefe                               | ges vom 9.                              |                             |                                   | ģeš vom 9.<br>I                | 7. <b>1</b> 887                                |  |
| ucker von mindeske<br>rassinirter Jucker<br>mindeskens 90 P<br>n (Ikr. 697 a des                                          | unb 2<br>vden,<br>. 698                                                       | iibrige ha<br>mindeftens<br>n (Nr. 699             | (Mr. 710<br>des                        | (Nr. 711<br>des                         | (Nr. 712<br>des             | (Nr. 710<br>des                   | (Nr. 711<br>des                | (Mr. 712<br>des                                |  |
| Rohzud<br>und ra<br>aber m<br>fation                                                                                      | Randis und<br>Broben,<br>(Vr. 698                                             | Office i<br>von m<br>fation                        | jtat. WB.)                             | îtat. W.≠V.)                            | îtat. WB.)                  | ĩtat. W.≠V.)                      | îtat. W.=V.)                   | stat. W.=V.)                                   |  |
| 100 kg                                                                                                                    | 100 kg                                                                        | 100 kg                                             | 100 kg                                 | 100 kg                                  | 100 kg                      | 100 kg                            | 100 kg                         | 100 kg                                         |  |
| 11.                                                                                                                       | 12.                                                                           | 13.                                                | 14.                                    | 15.                                     | 16.                         | 17.                               | 18.                            | 19.                                            |  |
| 3,293<br>552,080<br>3,923<br>3,315                                                                                        | 21,117<br>482,790<br>35,487<br>15,126                                         | 4,976<br>80,100<br>-<br>2,995                      | 4,952<br>*)1,030,206<br>8,244<br>9,426 | 8,342<br>*) 466,655<br>45,521<br>17,703 | *) 73,182<br>1,682<br>4,693 | <br>*)1,173,757<br>1,028<br>4,707 | *) 582,678<br>34,304<br>18,960 | *) 27,108<br>2<br>4,277                        |  |
| <b>2</b> ,523,988                                                                                                         | 353<br>438,101                                                                | 94,485                                             | 2,322,199                              | 102<br>735,943                          | 36,782                      | 2,822,015<br>8,413                | 1,120,846                      | 21,593<br>1,999                                |  |
| 2,512<br>290,500<br>502                                                                                                   | 1,585<br>45,940<br>15,831                                                     | 12,749<br>2,878                                    | 483,472<br>—                           | 59,210<br>30,604                        | 1,379<br>5,368              | 443,917<br>1,093                  | 41,671<br>35,396               | 964<br>4,743                                   |  |
| 11<br>204<br>341                                                                                                          | 1,080<br>—<br>19,535                                                          | 1,096                                              | 4,866<br>50                            | 423<br>915<br>33,427                    | 74<br>350<br><b>1,</b> 596  | 16,527<br>—                       | 2,267<br>1,397<br>52,173       | 119<br>971<br>2,749                            |  |
| 222<br>46,392<br>947                                                                                                      | 52,928<br>66,383<br>110,603                                                   | 1,454<br>2,787<br>—                                | 2,113<br>98,942<br>838                 | 47,847<br>80,828<br>95,818              | 3,061<br>4,252<br>—         | 83<br>139,202<br>934              | 73,389<br><b>7</b> 7,202       | 5,922<br>9,177<br>19                           |  |
| _ 4                                                                                                                       | _<br>                                                                         | _ 2                                                | _ 89<br>_                              | $-\frac{101}{1,377}$                    | $-\frac{294}{92}$           | $-{715}$                          | 464<br>-<br>1,823              | $\begin{array}{c c} 466 \\ 1 \\ 2 \end{array}$ |  |
| -                                                                                                                         |                                                                               | _                                                  | -                                      |                                         | _                           |                                   | 10,851                         | _                                              |  |
| -                                                                                                                         | _                                                                             | _                                                  | 16,186                                 | 441                                     | 575                         | 8,412                             | 11                             | _                                              |  |
| 18,866                                                                                                                    | 3,202<br>—                                                                    | - <sup>5</sup>                                     | 141,965<br>—                           | 6,385<br>122                            | 6,105<br>200                |                                   | 4,946<br>45                    | 3,701                                          |  |
| =                                                                                                                         | 3,840<br>—                                                                    | 3,576                                              | 247<br>                                | 409<br>754                              | <b>4,690</b> 700            |                                   | 2,346<br>5                     | 8,935<br>99                                    |  |
| - 1                                                                                                                       | 6,675                                                                         |                                                    | 447<br>—                               | 7,802<br>34                             | 8,797<br>—                  | 99<br>126                         | <b>3,114</b><br>4,530          | 495<br>25                                      |  |
| = 7                                                                                                                       | 256<br>154<br>1                                                               | $-\frac{7}{328}$                                   | _                                      | 18<br>437<br>243                        | 97<br>—<br>868              | _<br>_<br>1                       | -<br>194<br>299                | 13<br>105<br>1,432                             |  |
| 3,447,108                                                                                                                 | 1,322,128                                                                     | 207,438                                            | 4,124,242                              | 1,641,518                               | 156,506                     | 4,938,309                         | 2,157,366                      | 94,917                                         |  |

Anlage E.

### Produktion, Ginfuhr und Aussuhr des dentiden Bollgebiets an

|                   |                                         | Meng                       | e der zu | Stärkezu             | cker verar | beiteten | Stärke  | Meng                 | ge des ge        | wonnenen                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|------------|----------|---------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kampagne-<br>jahr | Zahl<br>der im<br>Betriebe<br>gewesenen | Selbstfabrizirte<br>Stärfe |          | Ungelaufte<br>Stärle |            | Zusammen |         | Stärke=<br>zucker    | Stär <b>t</b> e- | Zusammen<br>an<br>festem<br>Stärke-                       |
| just              | Stärfe=<br>zucker=<br>Fabriken          | nafje                      | troctene | nasje                | trođene    | nasse    | irođene | in<br>fefter<br>Form | zucker<br>sprup  | zucker und<br>Stärke=<br>zuckersprup<br>Spalte<br>9 + 10) |
|                   |                                         | 100 kg                     |          | 100 kg               |            | 100 kg   |         |                      |                  | 100 kg                                                    |
| 1.                | 2.                                      | 3.                         | 4.       | 5.                   | 6.         | 7.       | 8.      | 9.                   | 10.              | 11.                                                       |
| 1886/87           | 29                                      | 245,952                    | 61,365   | 417,719              | 19,036     | 663,671  | 80,401  | *)<br>149,620<br>**  | 300,000          | 449,620                                                   |
| 1887/88           | 30                                      | 336,398                    | 38,070   | 358,374              | 31,177     | 694,772  | 69,247  | 139,037              | 335,158          | 474,195                                                   |
| 1888/89           | 29                                      | 245,499                    | 24,953   | 285,986              | 10,638     | 531,485  | 35,591  | ***)<br>110,105      | 244,814          | 354,919                                                   |
| 1889/90           | 30                                      | 287,026                    | 28,145   | 512,198              | 28,518     | 799,224  | 56,663  | †)<br>175,802        | 346,841          | 522,643                                                   |
|                   |                                         |                            |          |                      |            |          |         |                      |                  |                                                           |
|                   |                                         |                            |          |                      |            |          |         |                      |                  |                                                           |
|                   |                                         |                            |          |                      |            |          |         |                      |                  |                                                           |
|                   |                                         |                            |          |                      |            |          |         |                      |                  |                                                           |
|                   |                                         |                            |          |                      |            |          |         |                      |                  |                                                           |

# Stärfezuder in den Betriebsjahren von 1886/87 bis 1889/90.

| Stärkezuck          | ers                                                                                                   | Einfuhr            | Ausfuhr                                            |                                                           | ig des scheir<br>ischen Kons |                          |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nuğerdem<br>Couleur | Zusammen<br>an seitem<br>Stärfezuster,<br>Stärfezuster<br>shrup und<br>Couleur<br>(Spalte<br>11 + 12) | Stärf<br>11        | aus dem<br>freien<br>Berkehr<br>on<br>ezuder<br>nd | Preien Produktion und Siervon ab Cinfuhr (Spalte 11 + 14) |                              | Bleiben<br>zum<br>Konjum | Bemerfungen                                                             |
| 100 kg              | 100 kg                                                                                                | 100 kg             | 100 kg                                             | 100 kg                                                    | 100 kg                       | 100 kg                   |                                                                         |
| 12.                 | 13.                                                                                                   | 14.                | 15.                                                | 16.                                                       | 17.                          | 18.                      | 19.                                                                     |
| 25,225<br>21,805    | 474,845<br>496,000                                                                                    | 636<br><b>14</b> 5 | 243,394<br>259,444                                 | 450,256<br>474,340                                        | 243,394<br>259,444           | 206,862<br>214,896       | *) Darunter fry- ftallifirter Stär- fezuder: 72 Dz. **) Desgl. 3,400Dz. |
| 23,060              | 377,979                                                                                               | 224                | 130,166                                            | 355,143                                                   | 130,166                      | 224,977                  | ***) Darunter 1299<br>Dz. frhstallisirter<br>Stärfezucker               |
| 27,480              | 550,123                                                                                               | 235                | 223,678                                            | 522,878                                                   | 223,678                      | 299,200                  | †) Dešgl. 2,088Dz.                                                      |

# Telegraphenordnung für das Deutsche Reich

vom 15. Juni 1891.

Aus Anlaß der von der internationalen Telegraphenkonferenz zu Paris im Jahre 1890 gefaßten Beschlüsse hat die Telegraphenordnung, welche auf Grund des Artifels 48 der Reichsverfassung erlassen worden ist, Aenderungen ersahren. Es tritt daher unter Aushebung der Telegraphenordnung vom 13. August 1880 vom 1. Juli 1891 ab die nachstehende Telegraphenordnung in Kraft.

#### § 1.

#### Benuhung des Telegraphen.

I. Die Benutung der für den öffentlichen Verkehr bestimmten Telegraphen steht jedermann zu. Die Verwaltung hat jedoch das Recht, ihre Linien und Telegraphenanstalten zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für gewisse Gattungen von Korrespondenz zu schließen.

II. Der Absender eines Privattelegramms ist verpflichtet, auf desfallsiges Berlangen sich über seine Persönlichkeit auszuweisen. Es steht demselben seinerseits frei, in sein Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschrift aufzunehmen.

III. Privattelegramme, beren Inhalt gegen die Gesetz verstößt ober aus Rücksichten bes öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird, werden zurückgewiesen. Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Inhalts steht dem Vorsteher der Aufgabeanstalt, bezw. der Zwischen- oder Ankunstsanstalt oder dessen Vertreter, in zweiter Instanz der dieser Austalt vorgesetzten Ober-Postdirektion und in letzter Instanz dem Reichs-Postant zu, gegen dessen Scheidung eine Berufung nicht stattsindet. Bei Staatstelegrammen steht den Telegraphenanstalten eine Prüfung der Zulässississische Inhalts nicht zu.

#### § 2.

#### Wahrung des Telegraphengeheimnisses.

Die Telegraphenverwaltung wird Sorge tragen, daß die Mittheilung von Telegrammen an Unbefugte verhindert, und daß das Telegraphengeheimniß auf das strengste gewahrt werde.

#### § 3.

#### Dienststunden der Telegraphenanstalten.

Die Telegraphenanstalten zerfallen rücksichtlich ber Zeit, während welcher sie für den Berkehr mit dem Publikum offen zu halten sind, in vier Klassen, nämlich:

- a) Anstalten mit ununterbrochenem Dienst (Tag und Nacht),
- b) Anftalten mit verlängertem Tagesdienst (bis Mitternacht),
- c) Anstalten mit vollem Tagesdienst (bis 9 Uhr Abends),

d) Anstalten mit beschränktem Tagesdienft.

Die Dienststunden der Anstalten unter b und e beginnen in der Zeit vom 1. April bis Ende September um 7 Uhr Morgens, in der Zeit vom 1. Oktober bis Ende Marg um 8 Uhr Morgens. Un Sonn- und Festtagen wird jedoch von ber Mehrzahl biefer Anstalten beschränfter Dienst abgehalten. Die Dienststunden ber Unstalten unter d werben, ben örtlichen Bedürfnissen entsprechend, für jeden Ort besonders festgestellt.

\$ 4.

#### Orte, nach welchen Telegramme gerichtet werden können.

I. Telegramme können nach allen Orten aufgegeben werden, nach welchen die vorhandenen Telegraphenverbindungen auf dem ganzen Wege ober auf einem Theile besielben die Gelegenheit gur Beforderung barbieten. Ift am Beftimmungs= orte eine Telegraphenanstalt nicht vorhanden, so erfolgt die Weiterbeförberung von der äußersten bezw. der seitens des Aufgebers bezeichneten Telegraphenanstalt entweder durch die Bost oder durch Gilboten, oder durch Bost und Gilboten, oder burch Estafette. Der Aufgeber eines Telegramms kann verlangen, das dasselbe bis zu einer von ihm bezeichneten Telegraphenanstalt telegraphisch und von dort bis zum Bestimmungsorte durch die Post befördert werde. Die Verwendung von Gilboten zur Beförderung von Telegrammen zwischen Orten, in welchen Telegraphenanstalten bestehen, ist dagegen ausgeschlossen. Ift keine Bestimmung über die Art der Weiterbeförderung getroffen, dann wählt die Ankunfts-Telegraphenanftalt die zwedmäßigste Urt berselben nach ihrem besten Ermeisen. Das Bleiche findet statt, wenn die vom Aufgeber angegebene Urt der Weiterbeförderung sich als unausführbar erweist.

II. Die Aufgabe der Telegramme mit der Bezeichnung "telegraphenlagernd", "poftlagernd" ober "bahnhoflagernd" ift zulässig.

§ 5.

#### Eintheilung der Celegramme.

II. Die Telegramme zerfallen rücksichtlich ihrer Behandlung in folgende Gattungen:

1. Staatstelegramme,

2. Telegraphen=Diensttelegramm,

3. a) bringende Privattelegramme.

b) gewöhnliche Bei ber Beforderung genießen die Staatstelegramme, welche als folche bezeichnet und durch Siegel ober Stempel beglaubigt fein muffen, bor ben übrigen Telegrammen, die Telegraphen=Dienfttelegramme vor den Brivattelegrammen und die bringenden Privattelegramme vor den gewöhnlichen Privattelegrammen den Vorrana.

II. In Bezug auf die Abfassung find zu unterscheiden:

1. Telegramme in offener Sprache,

2. Telegramme in geheimer Sprache.

Die geheime Sprache scheidet sich in

a) verabredete Sprache.

b) chiffrirte Sprache,

c) eine Sprache, welche aus Buchstaben mit geheimer Bedeutung besteht.

III. Privattelegramme, deren Text entweder ganz ober theilweise aus Buchstaben mit geheimer Bedeutung besteht, werden gum telegraphischen Bertehr nicht zugelaffen. Auf Staats = und Diensttelegramme findet diefe Bestimmung dagegen feine Anwendung, ebensowenig auf die in Zeichen des allgemeinen Sandelstoder abgefagten Seetelegramme (vergl. § 17).

IV. Unter "Telegrammen in offener Sprache" werben solche Telegramme verstanden, welche in einer der für den telegraphischen Verkehr zugelassenen Sprachen derart abgefaßt sind, daß sie einen verständlichen Sinn geben. Welche Sprachen neben der deutschen für Telegramme in offener Sprache gestattet sind, wird von der Telegraphenverwaltung bekannt gemacht. Für Telegramme, welche streckenweise oder ausschließlich durch Telegraphen der innerhalb des Deutschen Reichs gelegenen Gisenbahnen zu befördern sind, ist jedoch die Fassung in deutscher Sprache Bedingung, soweit nicht für einzelne Bahnen und Stationen der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich nachgegeben wird.

V. Als "Telegramme in verabrebeter Sprache" werden diejenigen Telegramme angesehen, in benen Wörter angewendet sind, welche, obwohl jedes für sich eine sprachliche Bedeutung hat, keine für die betheiligten Dienststellen

verständlichen Säte bilben.

Diese Wörter werden aus Wörterbüchern, welche für die Korrespondenz in verabredeter Sprache zugelassen sind, oder aus dem vom Internationalen Bureau der Telegraphenverwaltungen amtlich aufgestellten Wörterbuch entnommen. Der Gebrauch diese amtlichen Wörterbuchs ist nach Ablauf einer Frist von drei Jahren, welche auf den Tag der Veröffentlichung desselben folgt, verbindlich. Die Wörter der verabredeten Sprache dürfen höchstens zehn Buchstaden enthalten und müssen einer oder mehreren der nachgenannten Sprachen, nämlich der deutschen, englischen, spanischen, französischen, niederländischen, italienischen, portugiesischen und lateinischen Sprache entnommen sein. Gigennamen dürfen dei der Jusanmenstellung der Wörtersbücher, mit Ausnahme des vom Internationalen Bureau der Telegraphenverwaltungen amtlich aufgestellten Wörterbuches, nicht verwendet werden. Sie werden in den in verabredeter Sprache abgesaßten Telegrammen, in welchen Wörter aus anderen Wörterbüchern gebraucht sind, nur mit ihrer Bedeutung in offener Sprache zugelassen.

Die Aufgabeanstalt fann die Vorlegung des Wörterbuches forbern, um die Ausführung der vorstehenden Vorschriften einer Prüfung zu unterziehen und die

Rechtmäßigkeit ber benutten Wörter zu prüfen.

VI. Unter "Telegrammen in chiffrirter Sprache" versteht man diejenigen Telegramme, deren Text gänzlich oder zum Theil aus Gruppen oder aus Reihen von Ziffern mit geheimer Bedeutung besteht. Der chiffrirte Text der Privatstelegramme muß ausschließlich aus arabischen Ziffern zusammengesetzt sein.

In Staatstelegrammen kann der Text durch Ziffern oder durch Buchstaben mit geheimer Bedeutung gebildet werden (vergl. III); dagegen ift eine Mischung

von Ziffern und Buchstaben nicht zuläffig.

#### § 6.

#### Allgemeine Erfordernisse der zu befördernden Telegramme.

I. Die Urschrift jedes zu befördernden Telegramms muß in solchen deutschen oder lateinischen Buchstaben bzw. in solchen Zeichen, welche sich durch den Telesgraphen wiedergeben lassen, leserlich geschrieben sein. Sinschaltungen, Randzusätze, Streichungen oder Ueberschreibungen müssen vom Aufgeber des Telegramms oder von seinem Beauftragten bescheinigt werden.

II. Die einzelnen Theile, aus welchen ein Telegramm besteht, muffen in folgender Ordnung aufgeführt werden:

1. die besonderen Angaben,

2. die Aufschrift,

3. der Text und

4. die Unterschrift.

III. Die etwaigen besonderen Angaben bezüglich der Bestellung am Bestimmungsorte, der bezahlten Antwort, der Empfangsanzeige, der Dringlichkeit, der Bergleichung, der Nachsendung, der Weiterbeförderung, der offenen oder der eigenhändigen (nur an den Empfänger selbst zu bewirfenden) Bestellung des Telegramms ze. müssen vom Aufgeber in der Urschrift, und zwar unmittelbar vor der Aufschrift niedergeschrieben werden. Für diese Vermerke sind folgende, zwischen Klammern zu segende Abkürzungen zugelassen:

(D) für "bringendes Telegramm",

(ST) für "gebührenpflichtige Dienstnotig",

(RP) für "Telegramm mit bezahlter Antwort",

(RPD) für "Telegramm mit dringender bezahlter Antwort",

(TC) für "Telegramm mit Bergleichung",

(CR) für "Telegramm mit Empfangsanzeige" und für "Empfangsanzeige",

(FS) für "nachzusendendes Telegramm",

(PP) für "Boft bezahlt",

(PR) für "Bost eingeschrieben",

(XP) für "Gilbote bezahlt",

(RXP) für "Antwort und Bote bezahlt",

(EP) für "Estafette bezahlt",

(RO) für "offen zu bestellendes Telegramm",

(MP) für "eigenhändig zu bestellendes Telegramm".

IV. Die Aufschrift muß alle Angaben enthalten, welche nöthig sind, um die Ilebermittelung des Telegramms an dessen Bestimmung zu sichern, und ferner so beschaffen sein, daß die Bestellung an den Empfänger ohne Nachforschungen und Rückfragen erfolgen kann. Sie muß für die großen Städte die Straße und die Hausummer nachweisen oder in Ermangelung dieser Angaben Räheres über die Berufsart des Empfängers oder andere zweckentsprechende Mittheilungen enthalten. Selbst für kleinere Orte ist es wünschenswerth, daß dem Namen des Empfängers eine solche ergänzende Bezeichnung beigefügt wird, um im Falle einer Entstellung des Eigennamens der Bestimmungsanstalt für die Ermittelung des Empfängers einen Anhalt zu gewähren. Die genaue Bezeichnung der geographischen Lage des Bestimmungsortes ist erforderlich, sofern ein Zweisel über die dem Telegramm zu gebende Richtung bestehen kann, namentlich bei gleichlautenden Ortsbezeichnungen.

V. Die Anwendung einer abgefürzten Aufschrift ist zuläsig, wenn dieselbe vorher seitens des Empfängers mit der Telegraphenanstalt seines Wohnortes verseindart worden ist. Demjenigen Korrespondenten, welcher eine mit der Telegraphensanstalt vereindarte abgefürzte Aufschrift hinterlegt hat, ist gestattet, diese Aufschrift in den für ihn bestimmten Telegrammen an Stelle des vollen Namens und der Wohnungsangabe anwenden zu lassen. Der Name der Bestimmungschelegraphens

anstalt muß außerdem angegeben werden.

VI. Für die Hinterlegung und Anwendung einer abgefürzten Aufichrift bei einer Telegraphenanstalt ist eine Gebühr von 30 M. für das Kalenderjahr im Boraus zu entrichten. Diese Vergünstigung erlischt, falls die Verabredung nicht verlängert wird, mit dem Ablauf des 31. Dezember des Jahres, für welches die Gebühr entrichtet worden ist.

VII. Als eine Abkürzung der Aufichrift wird auch angesehen, wenn der Empfänger verlangt, daß an ihn gerichtete Telegramme, ohne diesbezügliche nähere Angaben in der Aufschrift, zu gewissen Zeiten in bestimmten Lokalen, z. B. au Wochentagen in dem Geschäftslokal, an Sonntagen in der Wohnung, ober zu

gewissen Stunden in dem Komtoir, zu anderen in der Wohnung oder der Börse regelmäßig bestellt werden sollen. Die hierfür im voraus zu entrichtende Gebühr beträgt ebenfalls 30 16 für das Kalenderjahr; sie kommt auch dann zur Grehebung, wenn der betreffende Korrespondent für die an ihn gerichteten Telegramme mit der Telegraphenanstalt eine abgefürzte Aufschrift vereindart hat.

VIII. Telegramme, deren Aufschrift den in vorstehenden Bunkten vorgesehenen Anforderungen nicht entspricht, sollen zwar dennoch zur Beförderung angenommen werden, jedoch nur auf Gefahr des Absenders. Der Absender kann eine nacheträgliche Bervollständigung des Fehlenden nur gegen Aufgabe und Bezahlung eines neuen Telegramms beanspruchen.

IX. Die Aufgabe von Telegrammen ohne Text ift zulässig. Die Unterschrift kann in abgefürzter Form geschrieben ober weggelassen werden. Die etwaige Be-

alaubigung der Unterschrift ist hinter dieselbe zu seben.

### § 7.

#### Aufgabe von Telegrammen.

I. Die Aufgabe von Telegrammen fann bei jeder für den Telegraphenverkehr

eröffneten Telegraphenanstalt (auch brieflich) erfolgen.

II. Telegramme können auch bei den Bahnposten, und zwar in der Regel mittels der an den Bahnpostwagen befindlichen Briefeinwürfe, zur Beförderung an die nächste Telegraphenanstalt eingeliefert, sowie den Telegraphenboten und den Landbriefträgern dei der Bestellung von Telegrammen oder Postsendungen zur Besorgung der Aufgabe übergeben werden.

III. An größeren Berkehrsorten können sämmtliche Postanstalten, auch wenn mit diesen eine Telegraphenbetriebsstelle nicht verbunden ift, zur Annahme von Telegrammen ermächtigt, auch kann die Benutung der Briefkaften zur Auflieferung

von Telegrammen gestattet werden.

IV. Bei der Mitnahme der Telegramme durch die Telegraphenboten und die Landbriefträger fommt eine Zuschlagsgebühr von 10  $\mathcal{L}_l$  für jedes Telegramm zur Erhebung.

#### § 8. Wortzählung.

Bei Ermittelung der Wortzahl eines Telegramms gelten die folgenden Regeln:

a) Alles, was der Aufgeber in die Urschrift seines Telegramms zum Zwecke der Beförderung niederschreibt, wird bei der Berechnung der Gebühren mitgezählt, mit Ausnahme der Augabe des Beförderungsweges, der Unterscheidungszeichen, Bindestriche, Apostrophe und Absatzeichen.

b) Der Name der Abgangsanftalt, der Tag, die Stunde und Minute der Aufgabe werden von Amtswegen in die dem Empfänger zuzustellende Ausfertigung eingeschrieben. Nimmt der Aufgeber diese Angaben ganz oder theilweise in den Text seines Telegramms auf, dann werden sie dei der Wortzählung mitgerechnet.

c) Die größte Länge eines Taxwortes in offener Sprache ift auf 15 Buchftaben nach dem (durch die Ausführungs-llebereinkunft zu dem jeweilig gültigen
internationalen Telegraphenvertrage eingeführten) Morse-Alphabet festgesett. Der
lleberschuß, je bis zu weiteren 15 Buchstaben, wird für ein Wort gezählt.

d) Die größte Länge eines Taxwortes in verabredeter Sprache ift auf 10 Buchstaben festgesetzt. Die Wörter in offener Sprache, welche im Text eines gemischten, aus Wörtern der offenen und der verabredeten Sprache zusammensgesetzten Telegramms enthalten sind, werden bis zur Höhe von 10 Buchstaben

für ein Wort gezählt. Bom etwaigen lleberschuß wird jede Reihe bis zu 10 Buch= staben für ein weiteres Wort gezählt. Wenn dieses gemischte Telegramm außer= dem einen chiffrirten Text enthält, so werden die chiffrirten Stellen nach den Bestimmungen unter h gezählt.

Wenn das gemischte Telegramm nur einen Text in offener und einen solchen in chiffrirter Sprache enthält, so werden die in offener Sprache abgefaßten Stellen den Bestimmungen unter c, und der in chiffrirter Sprache abgefaßte Text den

Vorschriften unter h entsprechend gezählt.

e) Als je ein Wort werden gezählt:

1. der Name der Bestimmungsanstalt, des Bestimmungslandes und der Unterabtheilung des Gebiets, aber nur in der Telegrammaufschrift, ohne Rücksicht auf die Zahl der zu ihrem Ausdruck gebrauchten Wörter und Buchstaben, unter der Bedingung, daß diese Wörter so geschrieben sind, wie sie in den amtlichen Berzeichnissen erscheinen,

2. jedes einzeln ftehende Schriftzeichen (Buchstabe oder Biffer),

3. das Unterstreichungszeichen,

4. die Klammer (bie beiden Zeichen, welche zu ihrer Bilbung bienen),

5. die Anführungszeichen (bie besonderen Zeichen am Anfang und Ende einer einzelnen Stelle),

6. die nach § 6 III zugelaffenen Abkürzungen für die besonderen Angaben

vor der Telegrammaufschrift.

f) Die durch einen Bindestrich verbundenen Ausdrücke werden für so viele Wörter gezählt, als zu ihrer Vildung dienen. Die durch einen Apostroph getrennten Wörter werden für eben so viele einzelne Wörter gezählt. Es können jedoch die in der englischen und französischen Sprache vorfommenden zusammengesetzten Wörter, deren Gebräuchlichteit nöthigen Falles durch Vorzeigung eines Wörtersbuches nachgewiesen werden nuß, als ein Wort geschrieben und den Bestimmungen unter c entsprechend tagirt werden.

g) Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zusammenziehungen oder Verändersungen von Wörtern werden nicht zugelassen. Es werden jedoch die Eigennamen von Städten und Ländern, die Geschlechtsnamen, die Namen von Ortschaften, Pläten, Boulevards, Straßen u. s. w., die Namen von Schiffen, ebenso wie die ganz in Buchstaben geschriebenen Zahlen nach der Anzahl der zum Ausdruck ders

felben vom Aufgeber gebrauchten Wörter gezählt.

h) Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden für so viele Wörter gezählt, als sie je fünf Ziffern enthalten, nebst einem Wort mehr für den etwaigen Uebersschuß. Dieselbe Regel sindet Anwendung auf die Zählung von Buchstaben-Gruppen in Staatstelegrammen, ebenso auch auf Gruppen von Buchstaben und Ziffern, welche entweder als Handelsmarken oder in den Seetelegrammen angewendet werden (vergl. §§ 5 III und 17 I).

i) Für je eine Ziffer werden gezählt: die zur Bildung ber Zahlen benutzten Buntte und Kommata, sowie die Bruchstriche, ferner die Buchstaben, welche den

Biffern angehängt werden, um fie als Ordnungszahlen zu bezeichnen.

k) Sofern ein Privattelegramm, den Bestimmungen im § 5 VI entgegen, zufällig eine Gruppe von nicht anwendbaren Buchstaben oder ein Wort enthält, welches keiner der für den internationalen Verkehr zulässigen Sprachen angehört, so wird diese Buchstabengruppe oder dieses Wort gemäß den Bestimmungen unter h des gegenwärtigen Paragraphen gezählt.

1) Die Wortzählung der Aufgabeanftalt ift für die Gebührenrechnung dem

Aufgeber gegenüber entscheidend.

#### § 9.

#### Gebühren für gewöhnliche Telegramme.

I. Für das gewöhnliche Telegramm wird auf alle Entfernungen eine Gebühr von 5 & für jedes Wort, mindestens jedoch der Betrag von 50 & erhoben.

II. Für gewöhnliche Stadttelegramme, welche in solchen Städten zugelassen werben, innerhalb deren Weichbild mehrere unter sich durch Telegraphenleitungen verbundene Telegraphenanstalten dem Verkehr geöffnet sind, wird eine Gebühr von 3 % für jedes Wort, mindestens jedoch der Betrag von 30 % erhoben.

III. Für jedes bei einer Eisenbahn=Telegraphenstation aufgegebene Telegramm kann von den Eisenbahnverwaltungen ein Zuschlag von 20  $\mathcal{A}$  vom Aufgeber erhoben werden. Außerdem sind die Eisenbahn=Telegraphenstationen berechtigt, für jedes von ihnen bestellte Telegramm vom Empfänger ein Bestellgeld von 20  $\mathcal{A}$  zu erheben. Beides zusammen darf aber für die ausschließlich mit dem Bahn=telegraphen besörderten Telegramme nicht erhoben werden. Für diese Telegramme ist vielmehr nur die Erhebung der Bestellgebühr von 20  $\mathcal{A}$  gestattet.

IV. Die für den telegraphischen Verkehr mit dem Auslande maßgebenden

Tarife können bei den Telegraphenanstalten eingesehen werden.

V. Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender, durch 5 nicht theils barer Pfennigbetrag ist bis zu einem solchen auswärts abzurunden.

#### § 10. Dringende Telegramme.

Der Aufgeber eines Privattelegramms kann den Vorrang bei der Beförderung und der Bestellung vor den gewöhnlichen Privattelegrammen erlangen, wenn er das Wort "dringend" oder abgekürzt die Bezeichnung "(D)" vor die Aufschrift sett und die dreisache Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von gleicher Länge erlegt. Für dringende Telegramme wird demnach eine Gebühr von 15 H, bei Stadtelegrammen eine Gebühr von 9 H für das Wort, mindestens jedoch der Betrag von 1 M. 50 H bezw. von 90 H erhoben (vergl. § 9). Der im § 9 unter III angegebene Juschlag für die bei einer Eisenbahnstation aufgegebenen Telegramme kommt dagegen nur einfach — wie für gewöhnliche Telegramme — zur Erhebung.

#### § 11. Bezahlte Antwort.

I. Der Aufgeber kann die Antwort, welche er von dem Empfänger verlangt, vorausbezahlen; die Vorausbezahlung darf indessen die Gebühr eines Telegramms irgend einer Art von 30 Wörtern nicht überschreiten.

II. Will der Aufgeber die Antwort vorausbezahlen, so hat er in die Urschrift, und zwar vor die Aufschrift, den Vermerk "Antwort bezahlt" oder "(RP)", einstretenden Falles unter Beifügung einer Augabe über die vorausbezahlte Vortzahl, niederzuschreiben und den entsprechenden Betrag innerhalb der durch die Bestimmung zu I gezogenen Grenze zu entrichten. Hat der Aufgeber die Wortzahl nicht anzgegeben, so wird die Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern erhoben. Der Aufgeber, welcher eine dringende Antwort vorausbezahlen will, hat den unter Umständen durch die Angabe der Wortzahl zu ergänzenden Vermerk "dringende Antwort bezahlt" oder "(RPD)" vor die Aufschrift niederzuschreiben; es sommt alsdann die Gebühr eines dringenden Telegramms von entsprechender Wortzahl zur Erhebung.

III. Am Bestimmungsorte übersendet die Ankunftsanstalt dem Empfänger mit der Telegrammansfertigung ein Antwortsformular, welches demselben die Besugniß ertheilt, in den Grenzen der vorausdezahlten Gebühr ein Telegramm an eine beliebige Bestimmung innerhalb 6 Wochen, vom Tage der Ausstellung des Formulars ab gerechnet, unentgeltlich aufzugeben.

IV. Wenn die für ein Antwortstelegramm zu entrichtende Gebühr den Werth des für dasselbe vorausbezahlten Betrages übersteigt, so ist das Mehr der Gebühr baar zu entrichten. Im entgegengesetzen Falle verbleibt das Mehr des vorausbezahlten Betrages gegen die tarifmäßige Gebühr der Telegraphenverwaltung.

V. Gine Rudzahlung der Antwortgebühr findet, abgesehen von dem im

§ 201 erwähnten Falle nicht fratt.

VI. Kann das Ursprungstelegramm bei der Ankunft nicht bestellt werden, dann wird die im § 22 vorgesehene telegraphische Meldung über die Unbestellsbarkeit an die Aufgabeanstalt sogleich erstattet. Wenn keine Berichtigung erfolgt, benachrichtigt die Ankunstsanstalt den Aufgeber von der Unbestellbarkeit durch eine dienstliche Meldung, welche die Stelle der Antwort vertritt, sobald die zur Aufssindung des Empfängers unternommenen Nachsorschungen sich als fruchtlos erwiesen haben, spätestens nach acht Tageu. Verweigert der Empfänger ausdrücklich die Annahme des für die Antwort bestimmten Formulars, so gibt die Auskunstwanstalt dem Aufgeber ebenfalls Kenntniß durch eine dienstliche Meldung, welche gleichfalls die Stelle der Antwort vertritt.

### § 12.

### Verglichene Telegramme.

I. Der Aufgeber eines jeden Telegramms hat die Befugniß, die Bergleichung besselben zu verlangen. In diesem Falle hat er vor die Aufschrift den Bermerk "Bergleichung" oder "(TC)" niederzuschreiben. Das Telegramm ist dann von den verschiedenen Austalten, welche bei seiner Beförderung mitwirken, vollständig zu vergleichen.

II. Die Gebühr für die Bergleichung eines Telegramms ift gleich einem

Viertel der Gebühr für ein gewöhnliches Telegramm von gleicher Länge.

#### § 13.

#### Empfangsanzeigen.

I. Der Aufgeber eines jeden Telegramms fann verlangen, daß ihm der Tag und die Stunde, zu welcher das Telegramm dem Empfänger zugestellt worden ist, unmittelbar nach erfolgter Bestellung telegraphisch angezeigt werde. Er hat in diesem Falle vor die Aufschrift den Vermerk "Empfangsanzeige" oder "(CR)" zu schreiben.

II. Für die Empfangsanzeige ift dieselbe Gebühr wie für ein gewöhnliches

Telegramm von 10 Wörtern zu entrichten.

III. Kann das Telegramm bei der Ankunft nicht bestellt werden, dann wird die im § 22 vorgesehene Unbestellbarkeitsmeldung sogleich erlassen. Die Empfangs= anzeige wird später abgesandt, entweder nach erfolgter Bestellung des Telegramms, wenn sie möglich geworden ist, oder nach 24 Stunden, wenn sie nicht hat stattsfinden können; in diesem Falle zeigt sie den Grund der Unbestellbarkeit an.

IV. Der Aufgeber kann verlangen, daß ihm die Empfangsanzeige nach einem anderen Orte als nach dem Aufgabeorte des Ursprungstelegramms übermittelt werde, insofern er die dazu erforderlichen Augaben in das Ursprungstelegramm

aufnimmt.

#### § 14.

#### Telegraphische Postanweifungen.

I. Die Telegraphenanstalten an solchen Orten, an benen eine Postanstalt besteht, sind ermächtigt, in Vertretung der Orts-Postanstalt Beträge auf Post-anweisungen, welche auf telegraphischem Wege überwiesen werden sollen, von den Absendern entgegenzunehmen. Auf Gisenbahn-Telegraphenstationen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

II. Auch sind die Telegraphenanstalten, mit Ausnahme der Eisenbahn= Telegraphenstationen ermächtigt, wenn bei ihnen Postanweisungen auf telegraphisschem Wege eingehen, die Auszahlung an den Empfänger in Vertretung der Orts= Postanstalt vor geschehener Bestellung der telegraphischen Postanweisung an die

Orts-Poftanftalt zu bewirken.

- a) im Falle nach Inhalt des Telegramms der Absender den Wunsch außgesprochen hat, daß die Auszahlung durch die Telegraphenanstalt
  geschehe, was durch den Zusah auf der Postanweisung: "telegraphenlagernd" auszudrücken ist;
- b) im Falle der Geldempfänger, indem er die telegraphische Postanweisung erwartet, der Telegraphenaustalt den Wunsch ausgedrückt hat, die Zahlung gleich nach der Ankunst der Anweisung bei der Telegraphensaustalt in Empfang zu nehmen.

In beiben Fällen muß der Auszahlung des Betrages der vollständige Ausweis des Empfängers, falls derselbe nicht persönlich und als verfügungsfähig bekannt ist, vorhergehen. Die telegraphische Postanweisung ist alsdann von der Telegraphenanstalt mit dem (vorzuschreibenden) Quittungsvermerk zu versehen, dieser vom Empfänger zu unterschreiben und die Unterschrift durch die Telegraphensanstalt mit dem Zusaße zu beglaubigen, daß der Empfänger bekannt sei, oder daß und in welcher Weise er den Ausweis geführt habe.

#### § 15.

#### Nachsendung von Telegrammen.

I. Der Aufgeber eines Telegramms kann, indem er vor die Aufschrift den Bermerk "nachzusenden" oder "(FS)" niederschreibt, verlangen, daß dasselbe sofort nach der vergeblich versuchten Zustellung von der Bestimmungsanstalt an den neuen, ihr in der Wohnung des Empfängers bekannt gegebenen Bestimmungsort weitersbefördert werde.

II. Der Vermerk "nachzusenben" ober "(FS)" kann auch von mehreren hinterseinander stehenden Bestimmungsangaben begleitet sein; das Telegramm wird dann nacheinander an jeden der angegebenen Bestimmungsorte, nöthigenfalls bis zum

letten befördert.

- III. Bei der Aufgabe eines nachzusenden Telegramms ist nur die auf die erste Beförderungsstrecke entfallende Gebühr zu entrichten, wobei die vollständige Aufschrift in die Wortzahl einbegriffen wird. Für jede Nachtelegraphirung au einen neuen Bestimmungsort wird die volle taxismäßige Gebühr berechnet und vom Empfänger erhoben.
- IV. Jedermann kann nach gehörigem Ausweis verlangen, daß die bei einer Telegraphenanstalt aukommenden und in deren Bestellbezirk ihm zuzustellenden Telegramme an eine von ihm angegebene Abresse bestellt oder weiterbefördert werden. Die bezüglichen Anträge sind schriftlich zu stellen.

V. Wenn der Empfänger seinen Aufenthaltsort verändert hat, so werden demselben die für ihn eingehenden Telegramme an den neuen Aufenthaltsort nachstelegraphirt, auch ohne daß dies ausdrücklich verlangt worden ift, sofern dieser neue Aufenthaltsort des Empfängers unzweifelhaft befannt ist, innerhalb Deutschslands liegt und sich am ursprünglichen wie am neuen Aufenthaltsorte Anstalten der Reichse Telegraphenverwaltung bezw. der Staatse Telegraphenverwaltung Bayerns ober Württembergs befinden.

#### § 16.

#### Bervielfältigung von Telegrammen.

I. Die Telegramme können gerichtet werden entweder an mehrere Empfänger in einer Ortichaft oder in verschiedenen, aber in den Bestellbezirk einer und dersselben Telegraphenanstalt fallenden Oertlichkeiten oder an einen und denselben Empfänger nach verschiedenen Wohnungen in derselben Ortschaft mit oder ohne Weiterbeförderung durch Post, Eilboten oder Estafette.

II. Der Aufgeber eines zu vervielfältigenden Telegramms muß je nach den Umftänden vor die Aufschrift eines jeden Empfängers die besonderen Augaben (vergl. § 6 III) niederschreiben; handelt es sich jedoch um ein dringendes oder zu vergleichendes Telegramm, welches zu vervielfältigen ist, so genügt es, wenn die

Angabe ber erften Aufschrift voransteht.

III. Wenn ein zu vervielfältigendes Telegramm an mehrere Empfänger gerichtet ist, so darf jede Ausfertigung des Telegramms nur die ihr zukommende Aufschrift tragen, es sei denn, daß der Aufgeber das Gegentheil verlangt hätte; dieses Verlangen muß durch den vor die Aufschrift niederzuschreibenden gebührenspflichtigen Zusab, sämmtliche Aufschriften mitzutheilen" ausgedrückt werden.

IV. Das zu vervielfältigende Telegramm wird als ein einziges Telegramm taxirt, wobei alle Aufschriften in die Wortzahl eingerechnet werden. Als Bervielsfältigungsgebühr werden daneben bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern für die zweite und jede weitere Aussertigung 40 Å erhoben. Bei längeren Telegrammen erhöht sich diese Gebühr für jede weitere Reihe oder den Bruchtheil einer Reihe von 100 Wörtern um je 40 Å. In der Berechnung der Bervielfältigungsgebühr erscheit die Gesammtzahl der Wörter des Textes, der Unterschrift und der Aufsschrift, und zwar wird die Gebühr für jede Abschrift besonders festgestellt.

#### § 17. Seetelegramme.

I. Telegramme, welche mit den Schiffen in See mittels der an der Küste gelegenen Seetelegraphen gewechselt werden, müssen entweder in deutscher Sprache, oder in Zeichen des allgemeinen Handelstoder abgefaßt sein. In dem letzteren Falle werden sie als chiffrirte Telegramme behandelt.

II. Wenn sie für in See befindliche Schiffe bestimmt sind, muß die Aufsichrift außer den gewöhnlichen Angaben den Namen oder die amtliche Rummer

und die Nationalität bes Bestimmungsschiffes enthalten.

III. Diejenigen Telegramme, welche durch die SeesTelegraphenanftalten inners halb 30 Tagen nach ihrer Aufgabe (den Tag der Aufgabe nicht einbegriffen) den Bestimmungsschiffen nicht haben übermittelt werden können, werden als unbestellbar zurückaeleat.

Ist das Schiff, für welches ein Seetelegramm bestimmt ist, innerhalb 28 Tagen nicht angekommen, so gibt die See-Telegraphenanskalt dem Aufgeber hiervon am Morgen des 29. Tages durch eine dienstliche Meldung Kenntniß. Der Aufgeber kann gegen Bezahlung eines Landtelegramms von 10 Wörtern verlangen, daß die See-Telegraphenanstalt sein Telegramm während eines weiteren Zeitraums von 30 Tagen für die Zustellung bereit halte. Geht ein solches Verlangen nicht ein, so wird das Telegramm von der See-Telegraphenanstalt am 30. Tage als

unbestellbar zurückgelegt.

IV. Die Gebühr für Telegramme, welche durch Vermittelung einer Seezelegraphenaustalt mit Schiffen in See ausgewechselt werden, beträgt 80 A für das Telegramm. Dieselbe wird den nach den sonstigen Bestimmungen zu erhebenden Gebühren hinzugerechnet. Die Gesammtgebühr für die an die Schiffe in See gerichteten Telegramme wird vom Aufgeber und für die von den Schiffen kommenden Telegramme vom Empfänger erhoben.

### § 18.

#### Weiterbeförderung.

I. Die Weiterbeförderung von Telegrammen über die Telegraphenlinien hinaus erfolgt nach Wunsch des Absenders entweder durch die Post oder durch Eilboten, oder durch Bost und Eilboten, oder durch Estafette.

II. Der Aufgeber hat die Art der von ihm verlangten Weiterbeförderung in

einem tarpflichtigen Zusatz vor der Aufschrift anzugeben (vergl. § 6 III).

III. Die Ankunftstelegraphenanstalt ift berechtigt, sich ber Bost zu bebienen:

a) wenn in bem Telegramm die Art der Weiterbeförderung nicht angegeben ift,

b) wenn es sich um eine von dem Empfänger zu bezahlende Weiter= beförderung handelt und dieser sich früher geweigert hat, Kosten der= selben Art zu bezahlen.

IV. Die Ankunftsanstalt ift verpflichtet, sich ber Post zu bedienen:

a) wenn solches ausdrücklich vom Aufgeber (vergl. I) oder vom Empfänger (vergl. § 15 IV) verlangt worden ist,

b) wenn dieser Anstalt fein schnelleres Beförderungsmittel zu Gebote fteht.

V Telegramme jeder Art, welche durch Vermittelung der Post an ihre Bestimmung gelangen, also auch solche, welche postlagernd niedergelegt werden sollen, werden von der Ankunftsanstalt in der Regel ohne Kosten für den Aufgeber und für den Empfänger als gewöhnliche Briefe zur Post gegeben. Ausgenommen sind jedoch folgende Fälle:

1. Telegramme, welche als eingeschriebene Briefe zur Post gegeben werben sollen, sind mit der vor der Ausschrift niederzuschreibenden Angabe "Post eingeschrieben" oder "(PR)" zu versehen und unterliegen einer vom Aufgeber zu entsrichtenden Ginschreibgebühr von 20 H. Diese Ginschreibgebühr von 20 H kommt auch bei der Auslieferung aller Telegramme mit Empfangsanzeige, welche mit der Post weiterbefördert, oder postlagernd niedergelegt werden sollen, zur Erhebung, da diese Telegramme stess als eingeschriebene Briefe zur Post gegeben werden.

2. Für Telegramme, welche von der deutschen Bestimmungsanstalt über das Meer weiterbefördert werden sollen, hat der Aufgeber die Postgebühr zu entrichten.

Dieselbe beträgt:

a) nach dem europäischen Auslande und nach denjenigen überseeischen Ländern, welche dem Weltpostverein angehören, 40 N;

b) nach den dem Weltpostverein nicht angehörigen überseeischen Ländern 60 A.

3. Telegramme, welche einer an der Grenze gelegenen deutschen Telegraphen= austalt zur Weiterbeförderung mit der Post nach dem Nachbargebiete und darüber

hinaus übermittelt werden, ohne daß der Fall einer Unterbrechung der über die Grenze führenden Telegraphenverbindungen vorliegt, sind als unfrankirte Briefe

ju behandeln; bas Porto fällt bem Empfänger gur Laft.

VI. Die Kosten für die Zustellung von Telegrammen mittels Eilboten an Empfänger außerhalb des Ortsbestellbezirks der Bestimmungs-Telegraphenanstalt können vom Aufgeber durch Entrichtung einer festen Gedühr von 40 Å für jedes Telegramm vorausdezahlt werden. Der Aufgeber hat in diesem Falle den Bermerk "Eilbote bezahlt" oder "(XP)" vor die Telegrammaussichrift zu setzen. Im weiteren steht es dem Aufgeber eines Telegramms mit bezahlter Antwort frei, die etwa entstehende Eilbestellgebühr für das Antwortstelegramm nach dem Satze von 40 Å im voraus bei der Aufgabe des Ursprungstelegramms zu entrichten. Das Ursprungstelegramm ist in diesem Falle vor der Aufschrift mit dem taxpflichtigen Vermerk "Antwort und Bote bezahlt" oder "(KXP)" zu versehen.

Findet die Borausbezahlung des Gilbotenlohnes nicht ftatt, so werden die wirklich erwachsenden Auslagen vom Empfänger oder vom Aufgeber eingezogen.

Die Roften für die Beiterbeforderung durch Cftafette find ftets vom Aufgeber

zu entrichten.

VII. In Fällen ber gleichzeitigen Abtragung mehrerer Telegramme burch benselben Boten an benselben Empfänger findet die vorstehende Bestimmung unter VI gleichmäßig Anwendung. Werden im llebrigen durch benselben Boten an densselben Empfänger gleichzeitig solche Telegramme abgetragen, für welche das Botenlohn im voraus bezahlt ist, und solche, bei welchen dies nicht der Fall ist, so ist vom Empfänger das erwachsene Botenlohn, abzüglich der im Boraus bezahlten Beträge, zu entrichten. Die auf etwa gleichzeitig zur Abtragung gelangende Gilpostsendungen im Boraus bezahlte Bestellgebühr bleibt hierbei außer Betracht.

VIII. In geeigneten Fällen werben auf besonderes schriftliches Berlangen des Empfängers die für ihn eingehenden Telegramme seitens der Telegraphensanstalt nicht durch Gilboten bestellt, sondern den Boten des Empfängers gelegentlich der jedesmaligen Abholung von Postsendungen mitgegeben. Unzuträglichkeiten, welche etwa aus dieser Einrichtung entstehen, hat die Telegraphenverwaltung nicht

zu vertreten.

#### § 19. Entrichtung der Gebühren.

I. Sämmtliche bekannten Gebühren find bei Aufgabe bes Telegramms im voraus zu entrichten.

II. Es werden jedoch vom Empfänger am Bestimmungsorte erhoben:

a) die Ergänzungsgebühr für nachzusendende Telegramme (vergl. § 15),

b) eintretendenfalls die Weiterbeförderungsgebühren (vergl. § 18),

c) die Gebühren für die durch die See-Telegraphenanstalten vom Meere her beförderten Telegramme (vergl. § 17).

In allen Fällen, wo eine Gebührenerhebung bei der Bestellung stattzufinden hat, wird das Telegramm dem Empfänger nur gegen Erstattung des schulbigen

Betrages ausgehändigt.

III. Die Entrichtung der Gebühren kann bei den Telegraphenanstalten mittels Werthzeichen oder baar — bei den Eisenbahn-Telegraphenstationen nur daar — erfolgen. Eine Bescheinigung über die erhobenen Gebühren wird nur auf Verlangen und gegen Entrichtung eines Zuschlags von 20 & ertheilt. Bei gebührenfreien Staatstelegrammen ift auf Verlangen eine Bescheinigung über die Auslieferung unentgeltlich zu ertheilen.

IV. Personen, welche sich bes Telegraphen häusiger bedienen, kann auf ihren Antrag gestattet werden, die Gebühren für die von ihnen bei Telegraphenanstalten aufgegebenen Telegramme monatlich zu entrichten. Sie haben alsdann an die betreffende Verkehrsanstalt, bei welcher sie ihre Telegramme aufgeben wollen, einen entsprechenden Vorschuß einzuzahlen, und als besondere Vergütung für die durch die Vuchung der Gebühren entstehende Mühewaltung eine Gebühr von 50 1/8 für den Kalendermonat und außerdem für jedes Telegramm, dessen gestundet werden, 2 2/3 zu entrichten. Auf Eisenbahn=Telegraphenstationen sindet diese Bestimmung feine Anwendung.

#### § 20.

#### Burückziehung und Unterdrückung von Telegrammen.

I. Jebes Telegramm kann von dem Absender, welcher sich als solcher außeweist, zurückgezogen oder in der Beförderung aufgehalten werden, sosenn es noch Zeit ist. Wenn in einem solchen Falle die Beförderung des Telegramms noch nicht begonnen hat, so werden dem Absender die Gebühren nach Abzug von 20 Lerstattet. Hat die Abtelegraphirung bereits begonnen, so verbleiben die Gebühren der Telegraphenverwaltung; vorausbezahlte Beträge für Weiterbeförderung, bezahlte Antwort, Empfangsanzeigen 2c. werden jedoch dem Aufgeber zurückgezahlt, wenn die vorausbezahlte Leistung nicht ausgeführt worden ist.

II. Ein Telegranm, welches durch die Ursprungsanstalt bereits beförbert worden ist, kann nur auf Grund eines besonderen, von der Aufgabeanstalt nach den Bestimmungen im § 24 zu erlassenden Telegramms angehalten und vernichtet werden; für dieses Telegramm sind die tarismäßigen Gebühren zu zahlen. Bon dem Erfolge wird dem Aufgeber mittels unfrankirten Brieses Kenntniß gegeben. Berlangt der Aufgeber telegraphische Auskunft, so hat er die Gebühr für eine telegraphische Antwort vorauszubezahlen. Die erlegten Gebühren für das Telegramm, dessen Bestellung auf Berlangen unterdrückt wird, werden nicht zurückgezahlt. Bei jedem derartigen Berlangen hat der Antragsteller das Ansuchen schriftlich zu stellen und sich als Absender oder dessen Beauftragter auszuweisen.

#### § 21.

#### Buftellung der Telegramme am Bestimmungsorte.

- I. Die Telegramme werden bei der Aufnahme bezw. gleich nach der Ankunft bei der Bestimmungsanstalt, wenn die offene Bestellung nicht ausdrücklich verlangt ist, verschlossen.
- II. Dieselben werden, ihrer Aufschrift entsprechend, entweder nach der Wohnung, dem Geschäftslokal 2c. des Empfängers bestellt, bezw. auf sonstige Weise weiters befördert oder postlagernd oder telegraphenlagernd niedergelegt. Im Weiteren können die angekommenen Telegramme den Empfängern mittels Fernsprechers nach den hiersüber erlassenen besonderen Bestimmungen übermittelt werden.
  - III. Die Bestellung ober Weiterbeförderung der Telegramme geschieht mit thunlichster Beschleunigung nach der Reihenfolge ihrer Aufnahme und ihres Borzranges. (Wegen Uebergabe der Telegramme an die Boten des Empfängers vergl. § 18 VIII.)
  - IV. Staats, sowie Dienst- und bringende Privattelegramme werden mit Borrang vor anderen Telegrammen bestellt. Die Aushändigung der Staatstelegramme und der Telegramme mit bezahlter Empfangsanzeige erfolgt gegen Bollzichung eines demselben beizugebenden Empfangsicheines.

- V. Zur Vollziehung des Empfangsscheines über ein an eine Behörde ober beren Vorstand gerichtetes Staatstelegramm kann, wenn nicht eine besondere schriftsliche Verfügung darüber getroffen ist, nur der Vorstand der betreffenden Behörde, oder, in dessen Abwesenheit, sein Stellvertreter als berechtigt angesehen werden.
- VI. Privattelegramme, sowie die nicht an eine Behörde oder deren Vorstand gerichteten dienstlichen Telegramme sind dagegen im Falle der Abwesenheit des Empfängers an ein erwachsenes Familienmitglied oder, wenn auch ein solches nicht zur Stelle ist, an die Geschäftsgehilsen, an die Dienerschaft, Haus- oder Wirthsleute oder an den Thürhüter des Gasthoses beziehungsweise des Hauses zu bestellen, insosern der Empfänger für derartige Fälle nicht einen besonderen Bevollmächtigten der Anstalt schriftlich namhaft gemacht, oder der Aufgeber durch den vor die Aufschrift geseten Bermert "eigenhändig zu bestellen" oder "(MP)" verlangt hat, daß die Zustellung nur zu Händen des Empfängers selbst stattsfinden soll.
- VII. Sofern Privatbrieffasten ober Einwürfe sich an der Thür 2c. der Wohnung des Empfängers befinden, können die Telegramme, für welche Empfangssicheine nicht abzugeben sind, in jene Brieffasten 2c. gesteckt werden. Telegramme, welche den Bermert "eigenhändig zu bestellen" oder "(MP)" tragen, sind jedoch stets an den Empfänger selbst zu bestellen; ebenso werden postlagernde oder telegraphenlagernde Telegramme nur dem Empfänger oder seinem Bevollmächtigten nach gehörigem Ausweis ausgehändigt. Telegramme, welche die Bezeichnung "bahnhoflagernd" tragen, werden an den Bahnhofsvorsteher oder dessen Stellsvertreter abgegeben.
- VIII. Die an Reisenbe nach einem Gasthof gerichteten Telegramme werben, wenn ber Empfänger noch nicht eingetroffen ist, an den Wirth 2c. des Gasthofes mit dem Ersuchen abgegeben, das Telegramm vorläufig in Verwahrung zu nehmen, und dem Empfänger bei seinem Gintreffen auszuhändigen. Am Tage nach der erfolgten Uebergabe eines solchen Telegramms wird dasselbe, wenn die Uebergabe an den Empfänger inzwischen nicht hat bewirft werden können, durch einen Boten gegen Hinterlassung eines Benachrichtigungszettels wieder abgeholt und zur Verskehrsanstalt zurückgebracht. Diese erläßt nunmehr die Unbestellsmeldung an die Aufgabeanstalt; im Uebrigen wird das Telegramm wie alle sonstigen unbestellsbaren Telegramme behandelt.
- IX. Ist weber der Empfänger noch sonst jemand aufzusinden, der das Telegramm annimmt, so hat der Bote, wenn es sich um ein Telegramm handelt, für welches ein Empfangsschein ausgefertigt ist, oder wenn sich für die Bestellung eines Telegramms ohne Empfangsschein ein Privatbrieffasten oder ein anderer Weg der Bestellung nicht darbietet, einen Benachrichtigungszettel in der Wohnung 2c. des Empfängers zurückzulassen oder an die Eingangsthür anzuheften, das Telegramm selbst aber zur Anstalt zurückzubringen. Wit den Telegrammen, welche mit dem Bermerk "eigenhändig zu bestellen" oder "(MP)" versehen sind, ist in gleicher Weise zu versahren, wenn der bezeichnete Empfänger selbst nicht angestroffen wird.
- X. Wenn der Bote bei der Bestellung von Telegrammen mit Empfangssicheinen den Empfänger nicht selbst antrifft und das Telegramm einem Anderen aushändigt, hat der Letztere in dem Empfangsschein seiner eigenen Unterschrift das Wort "für" und den Namen des Empfängers beizufügen.
  - XI. Dem Boten ist die Annahme von Geschenken untersagt.

#### § 22.

#### Unbestellbare Telegramme.

I. Bon ber Unbestellbarkeit eines Telegramms und den Gründen der Unbestellbarkeit wird der Aufgabeanstalt telegraphisch Meldung gemacht. Liegt für die Unbestellbarkeit eines Telegramms ein Grund vor, welcher nicht ohne Weiteres aus dienstlicher Beranlassung beseitigt werden kann und muß, und ist der Absender des unbestellbaren Telegramms aus der Unterschrift oder auf andere Weise mit genügender Sicherheit bekannt, dann wird die Unbestellbarkeitsmeldung diesem sobald als möglich übermittelt. Der Aufgeber kann die Aufschrift des unbestellbar gemeldeten Telegramms nur durch ein bezahltes Telegramm vervollständigen, berichtigen oder bestätigen.

II. Ein Telegramm, welches von dem abtragenden Boten als unbestellbar zur Anstalt zurückgebracht wird, ist bei der letzteren aufzubewahren. Hat sich innerhalb sechs Wochen der Empfänger zur Empfangnahme des Telegramms nicht gemeldet, so wird solches vernichtet. In gleicher Weise wird mit Telegrammen versahren, welche die Bezeichnung "telegraphen=", "post=" oder "bahnhoflagernd" tragen.

#### § 23.

#### Gewährleiftung.

I. Die Telegraphenverwaltung leiftet für die richtige Ueberkunft der Telegramme oder deren Ueberkunft und Zustellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei Gewähr und hat Nachtheile, welche durch Berlust, Entstellung oder Verspätung der Telegramme entstehen, nicht zu vertreten.

II. Die entrichtete Gebühr wird jedoch erstattet:

- a) für ein Telegramm, welches durch Schuld des Telegraphenbetriebes gar nicht oder mit bedeutender Berzögerung in die Hände des Empfängers gelangt ist,
- b) für ein verglichenes Telegramm, welches in Folge Entstellung erweislich seinen Zweck nicht hat erfüllen können.

Die Beschwerden oder Rückforderungen sind bei der Aufgabeanstalt einzureichen. Als Beweisstück ist beizufügen:

eine schriftliche Erklärung der Bestimmungsanstalt oder des Empfängers, wenn das Telegramm nicht angekommen ist,

die dem Empfänger zugestellte Ausfertigung, wenn es sich um Entstellung oder Berzögerung handelt.

III. Bei Rückforderungen wegen Entstellungen muß nachgewiesen werden, daß und durch welche Fehler das Telegramm derart entstellt ift, daß es seinen Zweck nicht hat erfüllen können.

IV. Jeder Anspruch auf Erstattung der Gebühr muß bei Berlust des Ansrechtes innerhalb zweier Monate, vom Tage der Erhebung an gerechnet, anhängig gemacht werden.

V. Die Erstattung bezieht sich lediglich auf die Gebühr einschließlich der Nebengebühren der Telegramme selbst, welche verzögert, entstellt oder nicht angestommen sind, und auf die Gebühren der im § 24 vorgesehenen Telegramme, nicht aber auf die Gebühren solcher Telegramme, welche etwa durch die Verzögerung, Eutstellung oder Nichtankunft jener Telegramme veranlaßt oder unglos gemacht worden sind.

#### § 24.

#### Berichtigungstelegramme.

- I. Der Aufgeber und ber Empfänger eines jeden Telegramms können innerhalb einer Frist von 72 Stunden, welche je nach dem Fall der Auflieferung oder ber Ankunft dieses Telegramms folgt, auf telegraphischem Wege Auskunft verslangen oder Erläuterungen geben, welche sich auf das in der Uebermittelung befindliche oder bereits beförderte Telegramm beziehen. Sie können auch zum Zweck einer Berichtigung ein Telegramm, welches sie aufgegeben oder erhalten haben, entweder durch die Bestimmungs- oder Ursprungsanstalt oder durch eine Durchgangsanstalt vollständig oder theilweise wiederholen lassen. Sie haben folgende Beträge zu hinterlegen:
  - 1. die Gebühr für das Telegramm, welches das Berlangen enthält,
  - 2. die Gebühr für ein Antwortstelegramm, wenn eine telegraphische Antwort gewünscht wird.

II. Zebes berichtigende, ergänzende ober die Beförderung aufhebende Telegramm (vergl. § 20) und jede aus Anlaß eines bereits beförderten ober in der Beförderung begriffenen Telegramms auf Antrag des Aufgebers oder des Empfängers von Anstalt zu Anstalt ausgetauschte Mittheilung ist ein Diensttelegramm,

welches nach dem gewöhnlichen Tarif tarirt wird.

III. Die für die Berichtigungstelegramme erhobenen Gebühren werden auf besfallsigen Antrag zurückgezahlt, wenn die Wiederholung erweist, daß das oder die wiederholten Wörter im Ursprungstelegramm unrichtig wiedergegeben worden sind. Wenn im Ursprungstelegramm einige Wörter richtig und einige andere Wörter unrichtig wiedergegeben worden sind, so wird die Gebühr für diesenigen Wörter nicht erstattet, welche in dem Anstunft verlangenden wie in dem Antswortsschaften. Wörter bezeichnen.

IV. Die Gebühr für das Ursprungstelegramm, welches zu dem Antrage auf

Berichtigung Anlaß gegeben hat, wird nicht gurnickgezahlt.

V. Dem Antrage auf Berichtigung eines beförderten oder in der Beförderung begriffenen Telegramms darf von den Telegraphenanstalten nur dann Folge gegeben werden, wenn der Antragsteller sich als Aufgeber oder Empfänger des betreffenden Ursprungstelegramms oder als Bevollmächtigter eines derselben auszgewiesen hat.

#### § 25.

### Nachzahlung und Erstattung von Gebühren.

I. Gebühren, welche für beförderte Telegramme zu wenig erhoben sind, oder beren Einziehung vom Empfänger nicht erfolgen konnte, — sei es, daß derselbe die Bezahlung verweigert hatte, sei es, daß er nicht aufgefunden worden war, — hat der Absender auf Berlangen nachzuzahlen. Irrthümlich zu viel erhobene Gebühren werden dem Aufgeber zurückgezahlt.

II. Der Betrag der vom Anfgeber zu viel verwendeten Werthzeichen wird

jedoch nur auf seinen Antrag erstattet.

#### § 26.

#### Telegrammabschriften.

I. Der Aufgeber und der Empfänger, falls sie sich als solche gehörig auße weisen, sind berechtigt, sich beglaubigte Abschriften der von ihnen aufgegebenen und

ber an sie gerichteten Telegramme ausfertigen zu lassen, wenn sie Ort und Tag ber Aufgabe genau angeben können und die Urschriften noch vorhanden sind. Diese

Urschriften werden in der Regel 6 Monate lang aufbewahrt.

II. Für jede Abschrift eines unter Angabe der Aufgabezeit und des Aufgabeortes genau bezeichneten Telegramms sind bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern
40 &, bei längeren Telegrammen 40 & mehr für jede Reihe von 100 Wörtern
oder einen Theil derselben zu entrichten. Bei ungenau bezeichneten Telegrammen
sind außer der Schreibgebühr die durch die Aufsuchung des Telegramms entstehenden
Kosten zu zahlen.

§ 27.

# Nebentelegraphen und besondere Telegraphenanlagen. Fernsprecheinrichtungen.

Die Bedingungen für Nebentelegraphen und besondere Telegraphenanlagen, sowie für die Fernsprecheinrichtungen werden vom Reichsz-Postant festgesetzt.

#### § 28. Geltungsbereich.

I. Die vorstehenden Bestimmungen gelten, soweit nicht Abweichungen außs brücklich vorgeschrieben sind, auch für die Telegramme, welche unter Benutzung von Gisenbahntelegraphen befördert werden.

II. In Bezug auf den telegraphischen Berkehr mit dem Auslande kommen die Bestimmungen der bezüglichen Telegraphenverträge zur Anwendung.

Berlin, den 15. Juni 1891.

Der Reichskanzler.

In Bertretung: von Stephan

# Die Organisation der städtischen Verwaltung in Preußen.

Bon Dr. Baul Schon.

Τ.

### Die historische Entwicklung.

§ 1. Die Städteverfassung im Mittelalter.

Bevor die eigentliche Aufgabe dieser Arbeit, die Darstellung der städtischen Berwaltung in Preußen, in Angriff genommen wird, mag es gestattet sein, einige Bemerkungen über die Entstehung der Städte und ihre Berfaffung poranzuichicken. Es kann fich hierbei jedoch nicht um eine eingehende Erörterung der ungähligen Streitfragen handeln, sondern nur um eine Fixirung der Refultate, welche die heutige rechtsgeschichtliche Forschung auf diesem Gebiete erzielt hat.

Die deutschen Städte sind eine Schöpfung des Mittelalters, sie sind weder dem Frankenreiche bekannt 1) noch sind sie die unmittelbaren Nachfolger der römischen Munizipien. 2) Im germanischen Rechte ist ihre Wurzel zu suchen.

Man hat die Stadtverjassung mit der Frohnhosverfassung in Berbindung gebracht, indem man annahm, daß alle Stadtbewohner durch die gemeinschaft= liche Abhängigkeit von einem Serrn zu einer engeren Gemeinschaft verbunden waren und sich aus dieser durch allmähliche Befreiung von den oberherrlichen Fesseln ein freies Bürgerthum entwickelt habe. 3) Diese Theorie ist neuerdings durch v. Below zu widerlegen versucht worden.4) Er hat durch die von ihm bewiesenen Sate: daß die Bürger stets im öffentlichen und nicht im Sofgericht ihren Berichtsstand gehabt haben, - daß die städtischen Lasten der Hauptjache nach auf den Burgern und nicht auf den Insassen der städtischen Frohnhöfe ruhten, - daß ichließlich die Bürger die letteren von den ftadtijchen Gewerben und dem Handel möglichst fern zu halten suchten, - gezeigt, daß die freien Elemente der städtischen Einwohner die Träger der Gemeinde waren.

"Tömijder Städteversassung erhalten haben, bedarf keiner weiteren Darlegung."

"" Nitsch, Ministerialität und Bürgerthum im II. u. 12. Jahrh., Leipzig 1859; Hegel, Allg. Monatsschrift, 1854, S. 157 sc.; Lambert, Deutsche Städteversassung im Mittelaster, 2 Bde., Halle 1865.

"" D. Below, "Entschung der beutschen Stadtversassung" "Disselven Zeitschung in der historischen Zeitschung."

<sup>1)</sup> Schröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte, Leipzig 1889, S. 589.

<sup>1)</sup> Schrober, Lehrbital der deutschen krechtsgelchichte, Leitzig 1804, S. 383.
2) Hilmann, Städtewesen des Mittelalters, II. S. 262; Arnold, Berfassungszgeschichte der deutschen Freistädte, 1854, I. S. 128 s.; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquessen im Mittelalter, S. 24; wsl. auch Waiß, Deutsche Bersassungsgeschichte, VII. S. 374: "Die gallischen und römischen Städte, soweit sie nicht der Zerstörung anheimssielen, wurden nicht anders als die einheimischen Dörfer behandelt", und S. 400: "Daß in Köln so wenig wie irgendwo sonst innerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches sich Resternstätten Toppersonschland kohnen bedarf feiner weiteren Vorlegung "

Bd. 22 u. 23 S. 193, und "Entstehung der Stadtgemeinde", Duffeldorf 1889, S. V

Gine andere Ansicht will die Städteverfassung auf die Ottonischen Pris vilegien zurückführen, die freien Gemeinden sollen durch diese, besonders durch die Ginführung öffentlicher Stadtgerichte zur korporativen Organisation veranlaßt worden sein; 1) auch sie hat von v. Below als unhaltbar widerlegt.2) v. Below selbst vertritt die von Maurer aufgestellte Theorie, daß die Stadtgemeinde direkt aus der Landgemeinde und die städtische Versassung aus der ländlichen entstanden ist. Er sucht die nahen Beziehungen zwischen beiden Gemeindebildungen in einer Anzahl von Punkten nachzuweisen und zu zeigen, daß kommunale Behörden und Kompetenzen für Städte wie für Ortsgemeinden auf dem Lande ans dem gemeinschaftlichen Boden der Markgenoffenschaft erwachsen sind. Es fann nach seinen Ausführungen nicht zweifelhaft sein, daß die Verfaffung der Landgemeinden bei der Ausbildung der städtischen ein wesentliches Moment ausgemacht habe. Allein daß die erstere die unmittelbare Grundlage der letzteren gewesen ist, kann deshalb nicht angenommen werden, weil nicht erwiesen ift, daß die Stadtverfassung nur eine Ausbildung und Bervollkommnung der in der markgenoffenschaftlichen Organisation enthaltenen Faktoren ist. v. Below sagt selbst, daß der Zusammenhang zwischen den Organen der Lands und Stadtgemeinde nur ein sehr beschränkter sei 3) und daß sich für das Hauptorgan der Stadt, den entstehenden Rath, kein Ansknüpfungspunkt finden lasse, da die ihm entsprechenden Landgemeindeausschüfse jünger sind als er.4) Die in der Landgemeinde enthaltenen Faktoren allein waren nicht geeignet, aus sich heraus die Stadtversassung zu kreiren, es bedurfte hierzu noch eines neuen, der alten Gemeindegenoffenschaft unbekannten. dagegen der Stadt spezifisch eigenthümlichen Moments. Dieses war, wie bereits Wait 5) angedeutet und neuerdings Sohm 6) unzweideutig bewiesen hat, der Markt.

Allein im Marktrecht ist der Keim für die Entwicklung des Stadtrechts zu suchen. 7) Alle Städte sind zunächst Märkte gewesen. Märkte konnten nur an den Orten abgehalten werden, welchen dieses Recht durch königliches Privileg ertheilt war. Für die Zeit des Marktes ftand der Ort unter ganz besonderen Kechtsverhältnissen, der König selbst galt als anwesend ) und zum Zeichen hierfür wurde das Marktkreuz errichtet, geschmückt mit den Symbolen der königlichen Macht. Es galt ein besonderer Marktkriede ") und jede Vers

<sup>1)</sup> Heußler, Ursprung ber beutschen Stadtverfassung, Weimar 1872, S. 49 ff.; Arnold a. a. D. I. S. 137.

<sup>2)</sup> In der hiftor. Zeitschr. XXII. S. 233, XXIII. S. 209; Entstehung der Stadtgemeinde, S. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Entstehung der Stadtgemeinde (im Folgenden zitirt mit a. a. D.), S. 82. <sup>4</sup>) eod. S. 97.

Baik a. a. D. VII. S. 407 u. 411.

Sohm, Entstehung des deutschen Städtewesens, Leipzig 1890.

<sup>7)</sup> Ju Süddeutschland ist diese Entwicklung noch heute erkennbar. In der baperischen Gemeindeordnung für die Landestheile diesseits des Rheins vom 29. April 1869 z. B. werden alle Gemeinden in solche mit städtischer und in solche mit Landgemeinde-Verfassung getheilt (Atrt. 8). Erstere kommt nicht nur den eigentlichen Städten zu, sondern auch denjenigen Gemeinden, welche das weniger weitgehende Marktrecht erworben hatten (Art. 91). Diese werden dann Märkte mit skädtischer Berfassung genannt (Art. 9 V und Art. 70) und

erscheinen jo als Vorstufe zur Stadt.

8) Sohm a. a. D. S. 28 ff.
9) Seit Ludwig dem Deutschen wurden nicht nur Kaustente, sondern auch der Kausplat felbit beionders geichütt, und feit Otto 1. findet der Begriff des Königefriedens auf biefen Schutz Anwendung. Waits a. a. D. S. 378.

lekung besielben itand unter dem Schutze des Königbannes. 1) Es galt völlige Gremtion von dem ordentlichen Gerichte; allein der König richtet in Markt= jachen durch jeine Beamten, den Grafen und den Schultheißen. Die Martt= gerichte sind also königliche. 2) Ursprünglich wurden nur vorübergehend Märkte abgehalten und nur vorübergehend fam den betreffenden Orten diese erimirte Stellung zu. Später wurde einzelnen Plätzen das Recht ertheilt, täglich Märfte abzuhalten, sie wurden von Rechtswegen ständige Märfte. 3) Durch den dauernden Marktwerfehr entfaltete sich hier eine größere Macht des Handels, Raufleute siedelten sich hier zahlreicher an, Berkehrsprodutte wurden hier in großen Mengen aufgespeichert, umfangreiche Besestigungen, ständige Marktgerichte wurden hier nothwendig, und jo haben sich allmälig aus diesen Orten die Städte entwickelt. \*) Mit dem ständigen Markte gingen auch die mit demielben verbundenen Privilegien auf diese Orte dauernd über. Sie haben das Recht, itändig das Marttfrenz aufzustellen; der Marttbann ist ein dauernder, der Marktort ein dauernd eximirter Gerichtsbezirk mit besonderem Schultheißen- rejp. Grafengericht. 3) Zunächst galt dieses Alles wohl nur für den Marktplatz felbst, auf dem thatsächlich Markt abgehalten wurde, bald jedoch wurde auch ein weiterer Gebietsumfreis desjelben mit diejem jus fori bewidmet. An diese erweiterten Grenzen wurden oft gleichfalls Kreuze aufgepflanzt, welche man in Nord- und Mitteldeutschland als Weichbilder bezeichnete. Es entstand um das thatsächliche ein rechtliches Marktgebiet, welches nach dem ursprünglichen Symbol des Marktes das Weichbild der Stadt genannt wurde. 6)

Wie die Ertheilung des Marktrechts, jo war auch die Erhebung eines Ortes zur Stadt, welche jenes zur Borausjegung hatte, urjprünglich ein alleiniges Recht des Königs. Später haben auch geistliche und weltliche Große, zuerst mit der Genehmigung des Königs, dann auch ohne dieselbe ihrerseits Martte und Stadte errichtet. Bang freie Stadte gab ce jomit an= fänglich nicht. Sie waren bald vom König, bald von einem Bijchof, bald von einem weltlichen Territorialfürsten oder gar als Mediatstädte patri=

monialen Charafters von einem blogen Grundheren abhängig.

An der Spite Dieser ersten abhängigen Stadtgemeinden steht der Stadtschultheiß. Er ist das Draan des Gemeindeherrn für das Stadtregiment und wird von demjelben ernannt. Er hatte im Allgemeinen die Stellung des frankijchen Hundertichaftsgrafen, bejonders lag ihm die Stadtgerichtsbarkeit ob. Dieje übte er meistens unter Mitwirfung eines aus Gemeindemitgliedern be= stehenden Schöffenkollegiums in gebotenem Ding aus. Ihr unterlagen zunächst als der Marktgerichtsbarkeit die aus dem Marktverfehr entspringenden Schuld-

<sup>1)</sup> Schröder a. a. D. S. 186 u. 590. Ferner von demielben in: Die Rolande

Deutschlands, Festschrift des Bereins für die Geschichte Berlins, 1889, S. 32 st.

2) Sohm a. a. D. S. 58; Schröder a. a. D. S. 591; Baiß a. a. D. VII. S. 380.

3) Sohm a. a. D. S. 19. Nach Waiß a. a. D. VI. S. 451 Ann. 1 rührt die erste Errichtung eines von Rechtswegen ftandigen Marktes von Ludwig dem Deutschen her.

<sup>\*)</sup> Rathgen, Die Entstehung der Märkte in Deutschland, 1881, S. 33 u. 62 ff.; Baig, VII. S. 384 ff.

Dohm eod.; Schröder a. a. D. S. 591.

Sohm a. a. D. S. 20, 21, 26; Schröder, Weichbild in: Historische Aufsätze, dem Andenken von Baig gewidmet, (1886) S. 306 ff. — "Die Begebung mit dem Markterecht ist nicht nur bei neugeschaffenen Orten von Bedeutung, sondern auch alte Vohnstätten, 3. B. die alte Kömerstadt Speier, wird erst hierdurch zur urds im Sinne des Mittelatters, daher: cum ex Spirensi villa urdem kacerem," Citat bei Baig a. a. D. VII. S. 407.

jachen und gemeinen Marktfrevel, später wurden auch die über die im Gebiete des Weichbildrechts belegenen Grundstücke geführten Prozesse der Zuständigkeit des Stadtgerichts unterworfen, so daß nur die peinliche Gerichtsbarkeit von

derselben ausgeschlossen und dem Landgerichte vorbehalten blieb. 1)

Die Theilnahme der Bürgerschaft an der Berwaltung muß überall eine sehr geringe gewesen sein, in den Quellen wird sie nur selten und nur bei einzelnen Geschäften erwähnt. In Straßburg haben die Bürger z. B. bei der Ernennung des Boigts durch den Bischof zuzustimmen, 2) in Augsburg bei der des Burggrasen und des Münzers; 3) in Speier wurden sie zugezogen beim Wechsel der Münze, 4) in Worms bei der Ausnahme in eine Fischereis fozietät, °) in Mainz bei einer Konzession an die Weber. °) Wie die Mit-wirkung der Bürger hier geschah, ob die ganze Bürgerschaft zusammentrat oder durch einen Ausschuß vertreten wurde, ist aus den unbestimmten Anaaben nicht ersichtlich. 7)

An einzelnen Orten, so in Deutschland besonders in Köln und Trier, hat schon seit sehr früher Zeit das Schöffenkollegium neben seiner richterlichen Thätigkeit, die stets die Hauptsache geblieben ist, auch eine kommunale ent-wickelt. Den Borsitz führte dann nicht der königliche Richter, sondern ein besonderer Schöffenmeister. Das Kollegium übte die ihm zustehenden Verwaltungs-Kunktionen im Namen und in Vertretung der Bürgerschaft und kam somit als das älteste Gemeindeorgan bezeichnet werden. 8)

Trot einer gewissen Theilnahme der Bürger an der städtischen Verwaltung, trot der weitgehenden Exemtion der Städte von der Gerichtsbarkeit waren dieselben in der ersten Zeit doch nicht viel mehr als eximirte, eigenthümlich organisirte, keineswegs aber selbstständige, staatliche Gerichts= und Berwaltungsbezirte. Die spätere selbstständige Stellung der Städte im Berwaltungsorganismus des Reichs, die Ausbildung derselben zur öffentlichen Korporation wurde erst durch die Entstehung eines festorganisirten Kommunals organs, des Rathes bewirkt, welcher die ganze Bürgerschaft als solche vertrat

3) Augsb. St. D. III. 2: "Episcopus ministerialium urbanorum et totius populi

civitatis petitione praefectum unum tantum et monetarium dare debet."

4) Urt. bei Remling S. 89: "Monetam quoque nulla potestas in levius aut in deterius comminuat aliqua ratione nisi communi civium consilio permutat."

 $<sup>^1)</sup>$  Sohm a. a. D. S. 75 ff.  $^2)$  Straßb. St. R. C. 43: "Mortuo vero advocato vel vacante advocatia quocumque modo, episcopus nullum advocatum ponere debet nisi electione et con sensu canonicorum ministerialium et burgensium."

<sup>5)</sup> Urf. v. 1106 bei Schannat S. 62: "hoc privilegium sub tali conditione distribuit, ut, si eorum aliquis morte praeventus succumberet, proximus eius hereditario more officio suo succederet, sui vero heres deesset urbanorum communi consilio supradicti numeri (13) fieret restitutio."

consilio supradicti numeri (13) fieret restitutio."

9 Bgl. Baiş eodem die Citate.

7) Aus den in Ann. 2—5 diejer Seite mitgetheilten Stellen kann man wohl kaum mit Arnold a. a. D. I. S. 170, Maurer a. a. D. I. S. 204 und Heusker a. a. D. S. 167 auf das Borhandensein eines Rathes schließen. Benn Arnold l. c. in den Borten "urdanorum communi consilio fieret restitutio" das Bestehen einer skädigen Behörde entdectt, so ist dies völkig wilkfürlich. Es wird nur gesagt: durch gemeinschaftlichen Beschlürde Rüger, d. h. alle und nicht ein Organ derselben wird zugezogen. Man kaun aus dieser Stelle also gerade das Gegentseil der Arnoldsschen wird zugezogen. Wan kaun aus dieser Stelle also gerade das Gegentseil der Arnoldsschen Unssicht solgern. Gegen genannte Schristikester haben sich erklärt: Hegel, Allg. Monatsschrift 1854 S. 176; Baiş a. a. D. VII. S. 142; v. Below a. a. D. S. 100.

5 Wierke, Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft, Berlin 1868, S. 271 Ann. 61; v. Below a. a. D. S. 44; Waiß VII. S. 412.

und zugleich leitete, welcher in Gemeinschaft mit dem Stadtherrn und seinen Beamten die Verwaltung führte oder auch in Gegenfatz zu denselben trat, um die Interessen der Gemeinde zu wahren.

Die ersten Nachrichten über das Bestehen eines Gemeindeausschuffes unter den verschiedensten Bezeichnungen datiren aus dem 12. Jahrhundert; 1)

im 13. Jahrh. find fast jämmtliche Städte im Besitz eines solchen.

Die Frage nach der Entstehung der Stadträthe, welche viel umstritten ift, dürste sich wohl kaum einheitlich beantworten lassen. In keiner älteren politischen Institution, weder im Schöffenkollegium noch in der Gilde noch in der Landgemeinde wird man einen ausschließlichen Anknüpfungspunkt für den entstehenden Rath finden können. Es wird vielmehr bald die eine, bald die andere bestehende Sinrichtung die Grundlage für das neue Gemeindeorgan gebildet haben. 3 In benjenigen Städten, in welchen ein Schöffenkollegium bestand, hat sich aus diesem der Stadtrath entwickelt. Wie oben erwähnt, übte dasselbe vereinzelt schon in sehr früher Zeit Verwaltungssunktionen aus und später sehen wir es in diesen Städten fast regelmäßig allein oder durch andere Gemeindeangehörige verstärft ") die Stelle des Raths vertreten. 4) In einzelnen jolcher Städte ift der Rath aber gerade aus den von den Schöffenstühlen ausgeschlossenen Bürgern hervorgegangen. Er war dann meistens eine dem Schöffenkolleg untergeordnete Verwaltungsbehörde; bisweilen vereinigte er fich ipater mit demjelben zur Wahrnehmung städtischer Angelegenheiten, in Magdeburg gelang es ihm jogar, sich das Schöffenkolleg unterzuordnen und zur herrschenden Gemeindebehörde zu werden. ) Auch in Röln hat der Rath sich nicht aus dem Schöffenkollegium entwickelt. Er trat neben die bereits bestehenden beiden Kommunalorgane, das Schöffenfolleg und die Richerzeche; er bestand aus einem Ausschuß aller Bürger; der Zweck seiner Bildung war gerade der, nicht nur den Reichen und Mächtigen, dem "Patriziat der Geschlechter", welche allein in jenen beiden ersten Rollegien jaßen, sondern allen

<sup>1)</sup> In dem Privileg des Bijchofs Friedrich von Halberstadt aus dem Jahre 1105 wird geiagt, die Gemeindestrasgewalt sollen die Bürger selbst oder ein zu bestellender Ausschuß nipsi vel quos huic negotio pracesse voluerint" ausüben. Da dies eine Funktion ist, welche später durchgängig dem Magistrat zukam, kann man in diesem Ausschuß mit Recht die Anfänge eines jolden erblicken. v. Below a. a. D. S. 33. In Freiburg i. Br. heißen die Mitglieder des Gemeindeausschusses conjuratores fori, in Hagenau werden sie im Pridie Mitglieder des Gemeindeausschusses conjuratores fori, in Hagenau werden sie im Privileg von 1164 (Gaupp, Stadtr. I. S. 100) conjurati civitatis genannt. Im Stadtrobel des 13. Jahrhunderts werden sie dann in Freiburg consules genannt (Schreiber, Urskundenbuch I. S. 1 ss.). Der Titel Rath kommt nach v. Below a. a. D. S. 100 zuerst in Medebach, in Westehalen 1165 vor, § 20 des Privilegs, welches auch von der Gemeindegerichtsdarfeit handelt: De injustis modiis et de omnibus, que pertinent ad victualia, judicium pertinet ad consules nostros (nostros, weil der Rath hier vom Stadtherrn eingesetzt wird) cum adjutorio civium sine danno. Gengler, Stadtr. S. 284; vgl. Aöhne, Der Ursprung der Stadtbersassimung in Borms, Speier und Mainz in Gierte's Untersuchungen zur deutschen Staatse und Rechtsgeschichte, 31. Heit 1890 S. 297. Bewertensmerth sit hier die eigenartige Entwickung in Frankreich. Dier pereinigte sich schore merkenswerth ist hier die eigenartige Entwicklung in Frankreich. hier vereinigte sich schon zur Zeit heinrichs IV. in einzelnen Städten die Einwohnerschaft zu einer Kommune oder Tidgenossenschaft, welche zunächst den Schutz des Friedens, Abstellung der Lasten z. bewirfen sollte und dann einen sog. Geschwornenausschutz bestellung der Lasten z. bewirfen sollte und dann einen sog. Geschwornenausschutz bestellte, welcher ihre Angelegenheiten zu leiten, sie zu vertreten und oft auch die Gerichtsbarkeit zu üben hatte. Varnkönig, Französische Staats u. Rechtsgeschichte I. S. 281; Waitz a. a. D. VII. S. 399.

2) Waitz a. a. D. VII. S. 415; Schröber a. a. D. S. 601; Gierke S. 274 ff

3) Schröber a. a. D. S. 601; v. Below a. a. D. S. 87 u. 47 Ann. 139.

4) Hegel a. a. D. S. 338; v. Below S. 87; bezüglich der märkischen Struckenschutzungsrechts, I Bd., Berlin 1884, S. 51 u. 52.

<sup>5)</sup> Gierte a. a. D. S. 275; Arnold a. a. D. I. S. 409 ff.

Bürgern Untheil am Stadtregiment zu verschaffen. Die weitere Entwicklung des Raths ist hier eine ähnliche gewesen wie in Magdeburg, er hat sich zunächst mit der Richerzeche vereinigt und schließlich auch das Schöffenkolleg in sich aufgenommen. 1)

Un einigen Orten entstand ber Rath durch Ginsetzung seitens des Raifers ober des Territorialherrn, 2) an anderen bildete er sich auch ohne bestimmten Anknüpfungspunft aus den Bürgern, die eine Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem Stadtherrn brauchten. 3)

Die Vollendung der ältesten Stadtverfassung liegt in der Kreirung des zweiten Kommunalorgans, des Bürgermeisters. Zunächst mußte sich die Bürgerschaft damit begnügen, durch ein Repräsentativfolleg an der Führung der Berwaltung, die in den Händen des vom Stadtheren ernannten Gemeindevorstehers. des Schultheißen lag, theilzunehmen, später gelang es ihr, im Einzelnen auf versichiedene Weise, 4) diesen gemeindeherrlichen Beamten zu verdrängen und durch einen kommunalen zu ersetzen. Un Stelle des vom Grundherrn eingesetzten tritt ein von der Gemeinde gewählter Vorsteher. 5)

Das Berhältniß der beiden Kommunalorgane zu einander läßt sich im Allgemeinen dahin charafterifiren: der Bürgermeister hat die laufenden Geschäfte der städtischen Verwaltung zu besorgen, während der Rath die leitenden Grundsätze für dieselben aufstellt, Verordnungen und Statuten erläßt. Feste Grenzen sind hier jedoch nirgend gegeben, auch der Rath betheiligt sich oft an der laufenden Verwaltung besonders dadurch, daß der Bürgermeister bei wichtigen Angelegenheiten seine Genehmigung einholen muß. Bald war der Bürgermeister Vorsitzender des Raths, bald nur ein einfaches Mitglied des= selben, ja auch dieser Zusammenhang fehlte bisweilen, und man gab ihm nur Sitz und Stimme in den Versammlungen. 6)

Die gesammte Bürgerschaft hatte wohl nirgend die Verwaltung gleich ganz aus den Händen gegeben, überall nahm sie an derselben theil. Namentlich wird das Erforderniß ihrer Zustimmung bei Kontrahirung größerer Schulden, Alussahrten und Abschlüssen von Bündnissen erwähnt, auch standen ihr meistens

<sup>1)</sup> Gierfe a. a. D. S. 274 Anm. 69.
2) So meistens in den neugegründeten Städten Gierfe a. a. D. S. 276 u 283, aber nicht ausschließlich. Auch in Speier beruht nach dem Privileg Philipps von Schwaben von 1198 (bei Remling G. 137) der Rath auf foniglichem Privileg: "praeterea secundum ordinationem Henrici felicis memoriae imperatoris augusti civitati tam auctoritate domini regis quam nostra indulsimus; ut libertatem habeat, XII ex civibus eligendi, qui per juramentum ad hoc constringantur, ut universitati, prout melius possint et sciant, provideant et eorum consilio civitas gubernetur."

possint et sciant, provideant et eorum consilio civitas gubernetur."

§ So in Augsburg, Konstanz, Mainz: Gierfe a. a. D. S. 276 Ann. 73, Arnold a. a. D. I. S. 367; Zürich: Bluntschli, Kechtsgeschichte der Stadt Zürich, I. S. 143.

§ In Köln waren seit der Mitte des 12. Jahrhunderts Burggraf und Boigt aus dem Stadtregimente verdrängt, an den Sitzungen des Kaths nahmen sie fast gar feinen Antheil und nur der Form wegen wurden in der Titulatur des Raths die judiese noch immer aufgesührt, bis dann im 13. Jahrhundert dieser Titel von den Bürgermeistern augenommen wurde: Ennen, Köln I. 1863, S. 632. In Kegensburg wurde das Schulzenant dem Herzog abgefauft: Hüllmann, Städtewesen im Mittelaster, III. S. 551; vgl. auch v. Besow a. a. D. S. 110.

§ In Worms wurde 1190 das Kecht, den Schultheißen selbst zu wählen, kaiserlich bestätigt, ähnlich in Speier 1209 und Mainz, Arnold a. a. D. I. S. 359 u. 368. Gebens die Urkunde sür hösseheim von 1232: lieet eis magistrum eitwum statuere inter se. . . . sine lieentin sun (d. h. des Stadthern). Versweich sinder sich das Erservernist der Zustimmung des Gemeindeherrn zur Wahl, v. Besowien sinder sinder sich das Erservernist der Zustimmung des Gemeindeherrn zur Wahl, v. Besowien sinder sich das Erservernist der

Bustimmung des Gemeindeherrn zur Wahl, v. Below a. a. D. S. 109, 111 Anm. 345 u. 113.

6) Ennen a. a. D. I. S. 510; v. Below a. a. D. S. 83.

die Rathswahlen zu. 1) Je größer jedoch die Macht des Raths wurde, desto mehr verringerte sich die der Gesammtheit. Ersterer trat häufig in Gegensatz zur serteren, an den Wahlen betheiligten sich bald nur die vermögenden und vornehmen Klaffen, und namentlich da, wo das Syftem der Wahl dem der Selbitergänzung Plat machen mußte, fam cs zur Alleinherrschaft besonderer rathefähiger Geschlechter. Allein Diese eximirte Stellung einzelner Geschlechter war damals nur eine vorübergehende. Mit dem Aufblühen des städtischen Handels und Handwerfs schwand allmälig die Hörigkeit der Handwerfer. Aus dem Handwerksstand entwickelte sich die feste Organisation der Zünfte, welche im Vollbewußtsein ihrer Macht und Bedeutung nicht gesinnt waren, nach der Willfür der Geschlechter fur die Stadt ins Jeld zu ziehen und die ihnen von jenen auferlegten Steuern zu gahlen. Gie wollten jelbst am Stadtregiment theilnehmen und die den Bürgern entzogenen Rechte an sich bringen. Fajt überall endeten dieje Reformbestrebungen mit dem Siege der Zunfte. Es wurde bald ihnen, bald auch allen Bürgern eine gewisse Theilnahme an dem Rathe wieder eingeräumt, indem einzelne Stellen in demselben für sie vorbehalten, neue für sie eingerichtet oder gar verlangt wurde, daß auch Die Batrizier, welche Rathsitellen einnehmen wollten, sich der Zunftordnung eingliederten. 2) 3)

Diese Kompetenz wird der Bürgerschaft in Mainz noch im Jahre 1430 eingeräumt. In Zürich standen der Gemeinde aller Bürger die Bahlen zu, sie allein joll nöthigenfalls einen Schirmherrn für die Stadt wählen und bei mehreren um das deutsche Königthum sich streitenden Fürsten sich für einen entscheiden. Bluntschli a. a. D. I. S. 166 fi.

<sup>2)</sup> Schröber a. a. D S. 602. Um 1325 sinden wir in Franksurt, wo bis dahin der Rath wie auch das jog. Schaffergericht ausschliehtlich in den Händen der Geschlechter war, die Jünste an der Stadtverwaltung betheiligt. Untänglich sind 6 Mitglieder des Gewerbestandes, die der Rath auf Kräsentation erneunt, Beister desselben. Später wähsen die Jünste und ebenso die Gemeine jeldstitändig je 3. Schliehlich zerfällt der Rath in 3 Notherlungen: die Schaffer, Raths und Junstelbant, mit je 14 Mitgliedern. Hällmann a. a. E. II. S. 540. In Aachen wurden 1450 von jeder der II Jünste zwei Meister in den Rath genommen. Hälfmann eod. S. 544; ebenso in Konstanz aus jeder der 10 Jünste 2 Mitglieder, desgleichen in Basel seit 1382, wo diese Mitglieder unter einem besonderen vom Bischof ernannten Oberzunstmeister standen. Hälmann eod. S. 567. In Strahburg wurden im Anskapel eint 1882, wo diese Mitglieder unter einem besonderen vom Bischoffern, die dies dahin allein herrichten, 10 genammen und den 10 Jünsten eingeräumt, und am Ende diese Jahrhunderts sinden wir den Kole bereits in der Minderheit im Rath vertreten, die Jünste haben jetz 28, die anderen Bürger 17, der Abel mur 11 Stellen inne. Hälfmann eod. S. 571; Arnold a. a. D. II. S. 377. Ju Speier haben bereits seit 1304 die Jünste die Mehrzahl der Rathskellen innegehabt. Hälfmann eod. S. 579; Urnold a. a. D. II. S. 377. Ju Speier haben bereits seit 1304 die Jünste die Mehrzahl der Rathskellen innegehabt. Hälfmann eod. S. 579; Urnold a. a. D. II. S. 378. Junsten zu den 24 geschlechtichen Rathskellen 29 zünstische Freier Verbeung der Anthskellen innegehabt. Hälfmann eod. S. 576; mit dieser Helen und Anschließe der Geschlechter an sich verlagen. Hälfmann eod. S. 576; mit dieser Forderung der Zinste im Jahre 1396 die ganze Ausgeschalen währte, die Beseitigung der ersten Stellen und Vnichluß der Geschlechter an sich verlagen erstellen, das gavei Verlagen erstellen, das gavei Verlagen erstätten, das sieder verlagen gen einzigen Raths biseren von benen jede eine bestimmte Anzahl zu den

Ein besonderes Interesse bietet die in vielen Städten sich findende Theil= nahme der Bürger an der Stadtverwaltung in der Form eines neben dem Rath stehenden, auf breiterer Grundlage beruhenden besonderen Gemeindes ausschuffes, die Bildung eines fog. weiteren neben dem alten "engeren" Rath. Der erstere mußte in gewissen Fällen von dem letteren zugezogen werden; er bildete gewissermaßen die Gemeindevertretung 1) gegenüber dem alten Rath, der sich zur Obrigkeit entwickelt hatte. Wir finden hierin eine unverkennbare Alehnlichkeit mit den heutigen Kommunalorganen, Magistrat und Stadt= verordneten, wenn auch im Einzelnen die Kompetenzen weniger scharf bestimmt und der Charafter als Obrigfeit auf der einen und als Bertretung auf der anderen Seite weniger ausgeprägt waren, wie denn beide Organe zusammen als "der Rath" 2) bezeichnet werden. Oft wurde sogar die Exekution dem Rath überhaupt genommen und einem besonderen Ausschuß von geringerer Mitaliederzahl übertragen. 3)

Die Frage nach der Art der Stellenbesetzung im Rath und beim Bürgermeisteramt kann eine erschöpfende Beantwortung kaum beauspruchen, fast jede Stadt hat hier besondere Gigenthümlichfeiten aufzuweisen. Zwei Grundsätze

bewirkt. Man kann nicht mit v. Maurer annehmen, daß mit diesem Zeitpunkt die Stadt-versassung erst als solche entstanden und sich von der Markversassung, mit der sie bisher veins war, losgelöst habe, indem die Geschlechterverfassung, die auf den erhgesessenem Markgenossen beruhte, untergegangen sei. Die Zunstbewegungen haben in erster Linie eine Aenderung und Erweiterung der Stadtgemeinde bewirkt. Die Markgenossenschaftsange-hörigkeit hörte auf, die Boraussehung des Bürgerrechts zu seine. Lesteres wurde einer bisher davon ausgeschlossenen Einwohnerklasse zugänglich und damit erhielt dieselbe indirekt Butritt zum Rath. Nur der Rreis der rathsfähigen Personen hat sich vermehrt, nicht aber hat sich das Rommunalorgan, der Rath felbst, verandert. Seine Stellung gegenüber der Bürgerichaft, dem Bürgermeister, seine Kompetenz sowohl diesen wie Dritten gegenüber ist nach der Zunftbewegung genau dieselbe wie vorher. Stadtgemeinde und Stadtver= ist die Markverfassung." Beide Begriffe sind vielmehr heterogen. Die Stadtgemeinde ist nur ein Substrat, eine der mehreren nothwendigen Boraussetzungen der Stadtversassungen in demselben Berhältniß stehen Markgemeinde und Markversassungen der Stadtverschild aus der Markversassungen ist, daß die Stadtgemeinde sich aus der Markversassungen eind eints wickelt hat und letztere mit dem Sieg der Jünste ausgehört hat, Grundlage der ersteren zu sein, so folgt daraus noch nicht, daß auch die Stadtversassung nur eine Fortbildung der Markversassung ist, und der Sieg der Zünste hier von entscheidendem Einsluß war.

1) Derselbe heißt daher in Regensburg schlechtweg "Gemeine". Hüllmann a. a. D. III. S. 550.

<sup>2)</sup> Gierke a. a. D. S. 314; Schröber a. a. D. S. 603. 3) Schon im Jahre 1248 begegnet uns in Freiburg in den 24 conjurati eine hieher gehörige Einrichtung, sie sind ein von der Bürgergemeinde gewählter Ausschuft und sollen eine Kontrole über die 24 alten conjurati aussiben, gegen welche wegen schlechter Verswaltung ein Aufstand ausgebrochen war. Sie waren von letzteren zu allen Verwaltungsaften zuzuziehen, nur die Gerichtsbarkeit übeen diese allein aus. In Nürnberg nahmen Ende des 14. Jahrhunderts die Zünfte und Bürger neben den Geschlechtern am "kleinen" wie am "großen" Rath theil. Düllmann a. a. D. III S. 535. In Regensburg steht neben dem "inneren" Rath von 16 der "äußere" mit 32, später 45 ordentlichen Mitzgliedern. Der erstere war das eigentlich verwaltende Organ, der setztere hatte die Sicherheits- und Rechtspflege und war daher bei Steuerbewilligungen, Erlassen von Statuten 2c. auzuziehen. Hillmann eod. S. 550 u. 551; Arnold a. a. D. I. S. 388—394, II. S. 396. In Augsburg gab es seit Mitte des 14. Jahrhunderts einen großen Rath. Dieser seite sich aus den Mitgliedern des kleinen, mehreren geschlechtlichen Bürgern und 12 Bertretern aus jeder der 17 Jünfte zusammen; daneben bestand der kleine Rath aus 15 geschlechtlichen und 30 zünstischen Mitgliedern. Auch in Strasburg bildete sich seit Mitte

find jedoch allgemein anerkannt: der Rath ist eine kollegiale Behörde, hiervon ift wohl nirgend abgewichen; der Bürgermeister stellt die monarchische Spike dar, daher ist dieses Amt prinzipiell nicht kollegial organisirt und wird

meistens von einer Person verwaltet. 1) Verschieden ist die Zahl der Rathsherren, verschieden die Amtsdauer berselben. Alls Regel darf man das Prinzip der furzen, meist einjährigen Umtsdauer aufstellen, jedoch fam in einzelnen Städten auch Ernennung auf Lebenszeit vor.2) Bald wählte die ganze Bürgerichaft die Rathsherren und den Bürgermeister, bald ergänzte der Kath sich selbst durch Kooptation und ernannte den Bürgermeister.<sup>3</sup>) Daneben sindet sich Wahl des neuen Kaths durch den abgehenden alten, welcher dieselbe entweder frei oder auf Grund einer Prajentation, 4) in jeiner Gesammtheit oder durch besondere Wahl=

1) Mehrere Bürgermeister finden sich ausnahmsweise z. B. in Augsburg, Speier, Lübeck, Köln, Straftburg.
2) So in Worms, Arnold a. a. D. I. S. 302; Koblenz, v. Below a. a. D. S. 90

des 15. Jahrhunders ein "großer" Rath, der beim Erlaß von neuen Statuten und Bersordnungen thätig war. In demielben war am Ende dieses Jahrhunderts jede der 20 Jünfte durch einen Ausschuß von 15 Mitgliedern vertreten, außerdem gehörten zu ihm alle Mitglieder des engeren Raths. Um komplizirtesten war die Rathsversassung in Köln. Hier standen neben dem engen Rath aus 15 und dem "weiten" Rath aus 82 Mitgliedern noch "alte Rathe", d. h. alle diejenigen Berren, welche mahrend einer Berwaltungsperiode von 10 Jahren einmal oder öfter im engen oder weiten Rath geseisen hatten. Diese wurden bei allen "wichtigen junderlichen großen Nothsachen" zugezogen. So ist nach den Eide büchern von 1321 und 1341 die Zuziehung "aller Räthe, die vor und nach geseisen haben", für jede Veränderung in denselben eriorderlich; desgleichen nach letzteren sür Rentverschreibungen, Fried- und Sühnbriese. Das Eidbuch von 1382 bestimmt dann genauer die Kompetenz "alter Käthe". Sie sind zu berusen "wegen neuem Berbundes, Heersahrt, Erhöhung ober Erniedrigung der Accisen, Beschwerung der Stadt mit Erbs und Leibzuchtrenten, Löschungen aus dem Eidbuch und neue Eintragung in das Sidbuch". Als vierter Faktor treten hierzu noch die jämmtlichen beerbten Ginwohner, welche zugezogen werden, wenn in Zeiten großer Noth eine neue Besteuerung des bürgerlichen Eigenthums oder Gewerbes beschlossen werden mußte. Ennen a. a. D. II. S. 492 und 502 ff. In Speier und Lübeck erweiterte sich der Rath zur Berathung über wichtige Angelegenheiten durch den abgehenden oder auch durch diesen und den vorjährigen Rath. Gierke a. a. D. I. S. 315; Arnold a. a. D. II. S. 255. Aehnliche Einrichtungen finden sich auch in der Schweiz, z. B. in Zürich "der Zuzug der Bürger zum Kath". Der Kath verstärfte sich hier durch eine Anzahl von Kittern und Bürgern und war in dieser Erweiterung zuständig für neue Gesetze, Anjagung von Fehden und Beränderungen des Richtebriefes, außerdem konnten alle wichtigen Sachen von der jog. "Minderheit des Raths" an ihn gezogen und seine definitive Entscheidung gesordert werden. Bluntichli a. a. D. I. S. 166 u. 16.

Arnold a. a. L. S. 302; Koblenz, d. Selow a. a. L. S. 509
Unm. 264; Lübeck, Frensdorf, Lübeck 1861, I. S. 38 u. A. Die Ernennung zum Mathäherrn auf turze Zeit wird öfter als ein besonderes Charafteristitum dieses Annts im Gegeniatz zur Bejezung der Schöffenstellen auf Lebenszeit hervorgehoben. Bgl. Tzich oppe und Stenzel, Urfundenjammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte in Schlesien und der Oberlausitz (1832), S. 447, den Magdeburger Schöffenbrief sür Görlig von 1304:
"do wurden sie zu rate, dasz sie curen sheppen unde ratman, die sheppen zu langer ziet die ratman zu eine jare." Auf die märklichen Siädte past dieses für die älteste Zeit nicht. Die Dauer des Schöffenamts ist keine lebenslängliche, sondern nur eine breijährige, jo in Berlin um 1367, in Spandau um 1309. Fidicin, Dipl Beiträge, I. derlichtige, so in Berlin um 1367, in Spandau um 1309. Fidicin, Dipl Bettrage, k. S. 70; lebenslängliche Ernennung zu Schöffen sinden sich hier erst seit Mitte des 14. Jahr-hunderts, z. B. in Stendal 1345. Riedel, Codex diplomaticus Brandendurg. I. 15 S. 125 Nr. 168; Bornhaf a. a. D. I. S. 51.

3) In Köln tritt an Stelle des Raths die Richerzeche, welcher der Bürgermeister vorstand. Ennen a. a. D. I. S. 509 u. 635.

4) In Köln bezeichnete jeder der 15 abgehenden Kathscherren ein Mitglied seiner Familie, und die 14 anderen hatten die Wahl, ob sie den Präsentirten oder ein anderes Familienmitglied des Ausscheidenden wählen wolken. Ennen a. a. D. II. S. 486. In Speier ernaunt der diegebende Rath den person der die Nordsende Rath den person der die Rathschaften krösentirten seit 1349.

erneunt der abgehende Rath den neuen aus den von den Bunften Prajentirten feit 1349.

männer 1) ausübte. Selbst Ernennung der Räthe durch den Stadtherrn ist nicht ausgeschlossen. 2) Stand die Wahl den Bürgern zu, so konnten entweder die einzelnen oder die städtischen Korporationen dasselbe ausüben,3) wobei es sich oft ereignete, daß die einzelnen Korporationen in verschiedenem Maße betheiligt waren. 4) Ueberdies kommen noch im Einzelnen mannigfache Bestimmungen über die passive Wahlfähigkeit in Betracht. 5)

Die dem Rath obliegenden Kunktionen ergeben sich in erster Linie aus dem Zweck seiner Kreirung, der Sorge für die Wohlfahrt und das Gedeihen des Gemeinwesens. 6) Er ist Vertreter der Gemeinde und hat als solcher die Interessen derzelben wahrzunehmen, aber nicht wie ein einsacher Bevollmächtigter, dessen Thätigkeit durch seinen Auftrag begrenzt ist, denn er ist zugleich Obrigkeit der Stadt?), in ihm ist die Staats= und Regierungsgewalt

fonzentrirt.

Dem Rath steht als Ausfluß seiner obrigkeitlichen Gigenschaft die Autonomie zu, er erläßt Statuten, Berordnungen 2c., insbesondere find alle Befugnisse, die früher dem stadtherrlichen Beamten zustanden, auf ihn übersgegangen. Er ernennt die städtischen Beamten, deren Zahl immer mehr zunahm, da die Städte allmälig alle herrschaftlichen Kechte und Aemter erwarben und mit dem wachsenden Umsang ihrer Verwaltung die Kreirung neuer Aemter nothwendig wurde. Er hatte ursprünglich für die Aufbringung ber der Stadt auferlegten Abgaben zu sorgen und später, als die Städte im Besitz der Selbstbesteuerung waren, s) die Kommunalsteuer festzustellen und zu vertheilen. Er leitete das städtische Kriegswesen, welches auf der allge= meinen Wehrpflicht aller Bürger beruhte.

1) Basel: Arnold a. a. D. I. S. 355.

1911e girth auf der Wahl der Bürger.

3) Bo vollständige Zunftversassungen bestanden, wählten die Zünfte. Bisweilen sind auch die Parochien hier von Bedeutung. In Borms z. B. werden die 16 Gemeindemitglieder, welche seit 1360 einen Theil des Raths bilden, nach Parochien gewählt. Erst 1393 treten die Zünste an ihre Stelle. Gierke a. a. D. S. 325 Ann. 57.

4) In Köln z. B. wählten noch 1396 die Gassel der Tuchmacher vier, 11 andere Gasseln je zwei, die übrigen 10 Gasseln je einen der 36 "Zunstherren". Hüllmann a. a. D. III. S. 583 ss.

5) Gierke a. a. D. S. 319 Anm. 31—34.

6) Bgl. das oben zitirte Krivileg von 1198 für Speier (S. 712 Anm. 2): "universitati prout melius prosint et sciant provideant." In Emis hat der Kath über alle Dinge Verfügung zu tressen, "die zu der er und nuz der stadt gehorend"; in Hildesheim wird er eingesetzt für die "utilitas communis", in Mettmann, um für der Gemeine "nutze und deste" zu sorgen. v. Belowa.a.D. S. 98.

7) Bgl. das in voriger Ann. zitirte Privileg sür Speier, die Urkunde sür Emmerich von

1233: "in dicta civitate E. cives suos eligent et constituent XII scabinos secundum morem

<sup>2)</sup> So in Medebach; vgl. das oben S. 711 Anm. 1 zitirte Privilegium von 1165: "consules nostros". In Hörde wählen nach dem Stadthert. Gengler, Stadtr. S. 198. Beide Orte liegen übrigens in Besthyhalen. Es scheint mit Rücksicht auf diese Stellen nicht ganz forreft, wenn Schröber a. a. D. S. 602 jagt, die Stellung des Rath beruhe ausstatie ichließlich auf der Wahl der Bürger.

Tutphaminsem, quorum consilio eadem civitas regatur." Urfunde von 1267 für Lübed. Lüb. Urf.B. I. Nr. 291: "ipsi burgenses de Lubeke, per quos ipsa villa regitur", und Urfunde von 1277 im Urf.B. des Bisth. Lübed Nr. 260: "consules civitatis, in quos populus et voluntatem et potestatem transtulit." Gierte a. a. D. S. 277.

b) Gierte a. a. D. S. 316 ff. Schon im 12. Jahrhundert hat Köln das Recht der Selbitbesteuerung. In den Urfunden von 1154 und 1184 wird auf eine Steuer Bezug genommen, die die Stadt auf Grundstücke umlegte. In den Urfunden von 1206 und 1212 findet sich die Konsuntions und Einkommensteuer erwähnt, und 1274 wird vom Kaiser Kurduch ausgegant. Deb die Stadt Albert Rühn als ein von gleien berkünntliches Recht Rudolph anerkannt, "daß die Stadt Röln als ein von alten Zeiten herkommliches Recht

Rraft seiner Vertretungsbesuguiß ist der Rath berechtigt und verpflichtet, Die Gemeinde durch Eingehen von Kontraften, Friedensichlüffen zc. zu verpflichten: er führt daher das Sicael der Stadt.

Der Rath hat ferner die Polizeiverwaltung. Den Ausgangspunkt der= jelben bildete die Marktpolizei. Mit dem Marktrecht erhielten die Städte zugleich die Bejugniß, Anordnungen für den Marktverkehr zu erlassen, für Bejolaung derielben, namentlich für den Gebrauch richtiger Mage und Gewichte durch geeignete Organe zu jorgen und etwaige llebertretungen zu richten. Sand in Sand mit der Markt ging die Gewerbepolizei, welche besonders in der Verleihung von Gildebriefen an die Immungen und die Beauffichtigung der letteren bestand. Allmälig brachte der Rath dann auch die anderen Zweige der Polizei an sich, welche er theils allein, theils mit Zuziehung des Stadtrichters verwaltete. 1) Soweit die Polizei der Stadt reichte, hatte fie auch jeit jehr früher Zeit die Gerichtsbarkeit. Der Rath und nicht der Stadt= richter richtete in allen Marttjachen und Streitigkeiten der Immungen, 2) über Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit, in Bau- und Wegeangelegenheiten. 3)

Auch die andere Gerichtsbarteit in den Städten hat jich allmälig aus einer landesherrlichen in eine städtische verwandelt. In älterer Zeit lag die niedere Gerichtsbarfeit durchweg in den Handen des landesherrlichen Beamten, des Schulzen, zur Ausübung des judicium supremum stand über demielben meistens noch ein Burggraf oder Boigt. 4) Mit der oben erwähnten Erwerbung Des Schultheißenamts durch die Stadt erfolgte dann auch die der Gerichts= barkeit. Je nachdem nun derjelbe das volle oder nur das judicium infimum bejaß, richtete sich der Umfang der an die Stadt übergegangenen Berichts= barfeit. Die Erwerbung geschah entweder direft vom Stadtherrn oder von dem mit den Nemtern belehnten Inhaber mit Zustimmung des ersteren, in welchem Falle die Stadt zwar auch die Gerichtsbarteit, jedoch unter Forteriftenz des lehnsherrlichen Obereigenthums des Stadtherrn, erhielt. ) Der Inhalt der Gerichtsherrlichkeit bestand stets in dem Ernennungsrecht des

bie Besugnis habe, zur Erhaltung, Bertheibigung und Hebung ber gemeinen Lasten auf Gut und Baaren der eingeseissenen Bürger eine Abgabe zu legen". Ennen a. a. D. I. S. 625 ff. Gbenjo erwarb Köln und gleich ihm andere größere Städte wie Speier, Regensburg, Bafel die Zölle, die Münze und audere Regalien. Gierke a. a. D. S. 304 Ann. 6. In den märklichen Städten sinden sich erst später und auch da nur vereinzelt selbstständige siädtische Einnahmen, jo in Berlin eine Biersteuer. Fidicin, Dipl. Beiträge I. S. 45, und in Landsberg im Jahre 1340 ein Transitzoll. Riedel, C. D. I. 18. S. 384 Nr. 21.

<sup>1)</sup> In Salzwedel übt der Stadtrichter zusammen mit dem Rath die Sicherheitspolizei um 1278. Bornhat a. a. D. I. S. 54.

2) Schröder S. 604; Bornhat eod. Die Ausdehnung der Gerichtsbarkeit war in den einzelnen Städten verschieden; so hatte z. B. in Innungssachen der Rath in Frankfurt dieselbe nur bei Streitigkeiten über die Schlächterschaaren, in Ruppin dagegen in allen Innungssachen. Riedel, C. D. I. 23. S. 9 Rr. 10; eod. 4. S. 307 Rr. 23.

<sup>3)</sup> Bgl. Riedel C. D. I. 1. S. 122 Rr. 1, wonach der Rath in Salzwedel neben Der Mark: die Brückengerichtsbarkeit hat, "si quis pontem non fecerit iubentibus consulibus III sol uadiabit civitati". In Zürich handhabt der Rath bereits Mitte des 14. Jahrhunderts die ausgedehnteste Sittenpolizei und mischt sich von diesem Gesichtspunkt aus jogar in die Chestreitigkeiten. Bluntschli I. S. 164. Später ist dies allgemein üblich geworden. Bornhat I. S. 144; Fidicin, Dipl. Beitr. I. S. 46

4) Bornhat I. S. 42 si.; Schmoller, Das Städtewesen unter Friedrich Wilhelm I. in der Zeitschr. für preuß. Geschichts= u. Landeskunde, Jahrg. X 1873 S. 542; Schröder S. 595 Unm. 33.

<sup>5)</sup> Bornhat I. S. 47; Schröder S. 604.

Stadtrichters 1) und dem Recht auf die Gerichtseinkunfte. Das Richteramt wird nun bald von einem Bürgermeifter, bald von einem besonderen vom Rath ernannten Beamten verwaltet, mährend die Rathsmannen gang ober theilweise<sup>2</sup>) das Schöffenkollegium bildeten. Später verschwand die Identität von Rath und Schöffenkolleg; mit der Häufung der Verwaltungsgeschäfte wurden besondere Schöffenkollegien ersorderlich, deren Zusammenschung auf die verschiedenste Weise ersolgte. 3)

Die städtische Gerichtsbarkeit umfaßte an einigen Orten nur die erfte, an anderen auch die zweite Inftanz; in den Ländern der hohenzollern'schen Fürsten hatte der Rath seit dem 15. Jahrhundert fast allgemein die letztere in Anspruch genommen und sich auch bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts

im Besitze derselben behauptet. 4)

Dieses sind in großen Umrissen die übereinstimmenden Grundlagen der ersten städtischen Verfassungen. Wie verschieden auch im Einzelnen das Vershältniß der Stadt zur Gewalt des Reichs oder eines Territorialherrn sich gestaltet haben mag, überall bildete sich dieselbe zu einem rechtlich abge= schlossenen und in seinen eigenen Angelegenheiten selbstständigen Gemeinwesen heraus, mit besonderer Gerichtsbarkeit, besonderem Gemeinaut, Autonomie und Selbstverwaltung; überall herrichte damals ein gleichmäßig patriotischer Sinn unter den Bürgern und gleichmäßiges Zusammenwirten aller Stände für das Wohl und die Unabhängigkeit der über ihnen stehenden Ginheit, der Stadt; überall wurde der Satz anerkannt, daß die Stadt als solche das alleinige Subjeft aller Rechte und Gewalt sei, daß Niemand, der in Gemeindes angelegenheiten thätig ist, ein eigenes Recht ausüben könne, auch der Masgistrat war sich seiner Stellung als Organ der Stadt bewußt und konnte es nicht wagen, derselben als Herr gegenüberzutreten. Daher war die Mögslichkeit gegeben, daß immer neue Elemente, auch aus den unteren Ständen, sobald diese hiezu nur fähig geworden waren, an der Verwaltung sich direkt betheiligten und dieselbe in einer dauernden und gesunden Fortentwicklung erhielten, welche zur höchsten Blüthe der Städte führen mußte.

## § 2. Die Korruption der ftädtischen Verwaltung und die Vernichtung der Städtefreiheit in der hohenzollern'fchen Monarchie durch den großen Kurfürsten und Friedrich Wilhelm I.

Je mehr gegen Ausgang des Mittelalters die kaiserliche Macht im Reiche zu sinken begann, desto mehr wuchs die der einzelnen Glieder des Reichs-organismus, der Fürsten und der Städte. Sie, deren Besugnisse früher durch kaiserliche Privilegien allmälig erweitert waren, erkannten ihre Unterordnung unter eine höhere Staatsgewalt nicht mehr an; von einer Autonomie

2) In Stendal 3. B. wurde das Schöffentollegium aus lebenslänglich bestellten Schöffen und den jedesmaligen Nathsmannen gebildet. Niedel, C. D. I. S. 140 Nr. 185.
3) Bornhaf, I. S. 51 ff.; Schmoller l. c.
4) Bgl. im Speziellen Bornhaf I. S. 265.

<sup>1)</sup> Richtiger ift wohl für die alteste Zeit zu fagen, es bestand in der Lehensherrlichkeit über das Schulgenamt, denn das Schulgenamt war ein erbliches Leben, fo daß man, jolange es in feiner urfprünglichen Natur noch fortbestand, nicht von einer Befetung desfelben, sondern nur von einer Ausübung der Lebensberrlichteit gegenüber dem jedesmaligen Inhaber besselben sprechen kann. In den Städten wurden jedoch früh die Erbschultiseien beseitigt und die jedesmal besonders zu ernennenden Setichulgen eingeführt. Bornhat, I. C. 150.

fann faum mehr die Rede jein, denn eine unbeschränkte Autonomie ift etwas begriffswidriges. Die Städte find zu fleinen Republifen, zu Staaten im Staate geworden. Diejen Zuständen im Reiche entsprechen die in den Gingelitaaten, wo Ritterichaft und Städte vereint gegen die Landesherrichaft aufgestanden waren und sich eine fast völlige Unabhängigkeit erfochten hatten. 1) Ein intereffantes Beispiel hierfur bietet das Ordensland Preugen. Abel und Städte ichreckten bier nicht davor zurück, mit dem polnischen Feinde gemeinichaftliche Sache zu machen, um sich von dem strengen aber heilsamen Regiment der Hochmeister zu befreien.2) Sie waren nicht zufrieden mit den ihnen garantirten weitgebenden Rechten völliger Freiheit von allen Abgaben, Unbeschränktheit in ihrer inneren Verwaltung und Stimmrecht im Landesrath, jie wollten jelbstständig Bündnisse schließen und ohne Rücksicht auf das Wohl des Ganzen ihre eigenen Ziele verfolgen. Konnte doch Königsberg, welches eigenes Militar hatte, jelbstitändig jeine Steuern ausschrieb, mit unbegrengter Rompetenz sich Gesetze gab, asso die wesentlichen Hoheitsrechte des Staates frast eigener Machtvollkommenheit ausübte, im Jahre 1635 es wagen, als jelbititändiger Faktor neben dem Kurfürsten an den Friedensverhandlungen mit Schweden und Volen theilnehmen zu wollen. Ebenjo waren die Zustände in den anderen hohenzollern ichen Landen Aleve, Mark und Brandenburg.

Parallel mit diesem Wachsthum der städtischen Macht nach außen geht die Korruption im Innern. Wie jede Stadt, nur auf ihre eigene Machtstellung bedacht, den Gedanken an die Unterordnung unter den Staat ver= geisen hatte, jo war auch bei den Bürgern jeder Sinn für das Gemeinwesen verichwunden. Ueberall findet man die erbittertiten Alassenkämpse, Niemand will einen gleichberechtigten oder übergeordneten Faktor neben sich gelten lassen,

jeder allein herrschen und alles außer ihm Stehende unterdrücken.

Um einen genaueren Einblicf in die verworrenen und zerrütteten Zustände der damaligen städtischen Verwaltung zu erhalten und zugleich beurtheilen zu fönnen, inwieweit das Eingreifen der Hohenzollern'ichen Fürsten in die Freiheit der Städte gerechtfertigt war, welches oftmals als eine ohne jedes Ber= ständniß für Rommunalverwaltung gehandhabte brutale Generalisirungs- und Reglementirungssucht des aufgeklärten Despotismus verurtheilt worden ift, scheint es ersorderlich, auf die Veränderungen einzugehen, welche die Kom=

munalorgane selbst erlitten hatten.

In der Spite der Stadt stand nach wie vor der unveränderliche, stets sich erneuernde Rath. Die Besetzung der vakanten Stellen fand jest in der Regel durch die Rooptation der Rathsberren und bereits seit Anfang des 16. Jahrhunderts auf Lebenszeit ftatt, 3) was jeine Macht der Bürgerschaft gegenüber besonders stärfte; die Wahl durch die Bürger und die königliche Ernennung bildeten die Ausnahmen. 4) Gin Bestätigungsrecht der neugewählten Mitglieder wurde von der Regierung fast überall in Anspruch genommen, jedoch, wie sich aus zahlreichen Nachrichten ergibt, gar nicht oder nur der Form halber geübt.

<sup>1)</sup> Schmoller a. a. D. VIII. Jahrg. 1871 S. 529.
2) Ueber die Blüthe der Städte unter dem Ordensregiment vgl. Barthold, Geschichte ber deutschen Städte und des deutschen Bürgerthums 1850—1853, IV. S. 149.
3) Schmoller a. a. D. X. Jahrg. 1873 S. 30 u. VIII. S. 529; Gierke a. a. D. S. 701; Bornhak I. S. 141.

<sup>4)</sup> Fifch bach, Statistisch topographische Städtebeschreibungen, Berlin 1781-85, I. S. 544. Im Einzelnen waren die Gufteme fehr verichiedenartig ausgebildet. Die Bahl

Die Bahl der Magistratsftellen, welche schon im Mittelalter eine sehr bedeutende war, war im 16. und 17. Sahrhundert in stetem Wachsthum begriffen, so daß viele Städte die doppelte und dreifache Anzahl der erforberlichen Rathsmannen hatten und in den Berichten oft barüber geklagt wird, daß Konfusionen in der Geschäftsführung bei den vielen Rathsberren unvermeidlich und die erforderlichen Salaria nicht mehr zu beschaffen seien. 1) Die Hauptgrunde hierfur waren, daß die im Magistrat sitzende Minderheit der vornehmen Familien darauf bedacht sein mußte, möglichst vielen ihrer Standesgenoffen den Zutritt zu diesen ergiebigen Brodftellen zu verschaffen, um nicht Gefahr zu laufen, selbst von diesen gestürzt zu werden, — und das an vielen Orten geltende Suftem der wechselnden Rathsmittel, welches darin beftand, daß der Rath in mehrere Theile zerfiel, die abwechselnd die Leitung der Stadt hatten. Der Rath in Halle zählte bis zum Jahre 1688 782), der im Herzogthum Magdeburg bis Anfang des 18. Jahrhunderts 75 Mitglieder, 3) die abwechselnd in drei Mitteln regierten, während in den meiften anderen Städten wenigstens zwei sich ablösende Rathsmittel bestanden.

Mochte der Rathswechsel vielleicht auch früher, als die Stellen auf eine bestimmte Zeit bescht wurden, ein geeignetes Mittel gewesen sein, um zu verhindern, daß Einzelne zu mächtig und einflußreich wurden, um eine einheitliche geordnete Geschäftsführung zu bewirken, indem jeder Rathsherr auf die Kontrolle seines nach Jahresfrist eintretenden Amtsnachfolgers gesaßt sein mußte, mochte er dem demokratischen Gemeinsinn zur Zeit der Blüthe der Städteherrschaft entsprechen: jest in Verbindung mit der Besetzung der Rathsstellen auf Lebenszeit konnte er keinen dieser Zwecke erfüllen. Alle Rathsherren verfolgten dieselben eigennützigen Ziele, keiner brauchte auf die Kontrolle seines Nachfolgers, die Rechenschaftslegung nach Ablauf der Amtsperiode Rücksicht zu nehmen, keiner hatte eine Amtsentsetzung zu befürchten oder durch seine Tüchtigkeit für eine Wiederwahl zu forgen. Die Geschäftsführung war schon an und für sich eine sehr ungeordnete und verwirrte, in einzelnen Städten hatte überhaupt feine Vertheilung der Geschäfte stattgefunden, Alles wurde in der schwerfälligsten und umftändlichsten Weise vom Plenum erledigt, m anderen wurde das entgegengesette Extrem befolgt, und die Mitglieder entschieden in den ihnen zufallenden Geschäftszweigen Alles selbstftandig. Diese Bustande wurden durch die wechselnden Rathsmittel noch verschlimmert: Alles, womit der sitzende Rath nichts zu thun haben wollte, wurde einfach dem folgenden Mittel überlassen. Seder Kathswechsel bedeutete aber den Anfang einer neuen Verwaltung. Die alten Verwaltungsgrundfate wurden umgestoßen, neue an ihre Stelle gesetzt, das neue Mittel hielt sich nicht an die Beschlüsse seines Vorgängers gebunden und lehnte daher regelmäßig jede Verantwortung für dieselben ab. Zu besonderem Mißbrauch scheint der Rathswechsel bei denjenigen Stellen Veranlassung gegeben zu haben, mit welchen eine Geld-

durch die Bürger wurde z. B. in den fleve'schen Städten von allen gemeinsam ausgeübt, in Magdeburg dagegen das ganze 18. Jahrhundert hindurch von 18 besonderen Körherren, die als ein Deputirtenkollegium aus 9 Innungsmitgliedern und 9 von den Stadtvierteln Gewählten zusammengesett waren. Galt das Sustem der Selbstergänzung, so nahmen an der Kooptation bald alle Nathsherren, dald nur eine bestimmte Anzahl theil. In Halle z. B. wurden die Wahlen durch 8 Körherren des sitzenden Raths vorgenommen.

<sup>1)</sup> Schmoller a. a. D. X. S. 310.
2) Joh. van Hagen, Die Stadt Halle, Halle 1867, II. S. 215 ff.
3) Schmoller a. a. D. X. S. 312.

verwaltung verbunden war. Es war nichts Ungewöhnliches, daß Kassenbeamte, beren Amtsperiode abgelaufen war, ben Jahresüberichuß an ihre Nachfolger überhaupt nicht überlieserten, sondern ihn einfach in die eigene Tasche steckten.1)

Dazu kam, daß die Mitgliedschaft im Rath gewöhnlich in den Händen bestimmter Familien blieb, ja es wird von Fällen berichtet, wo 100 bis 200

Jahre zwei oder drei Familien dauernd im Rathe gejeffen haben.

Die Rathsherren erhielten ein bedeutendes baares Gehalt, außerdem genoffen sie eine Menge von Nebeneinfünsten und anderen außerordentlichen Bortheilen. Getreide wurde ihnen geliefert, auf alles in den Stadtwäldern erlegte Wild und auf die in den Stadtseen gefangenen Fische hatten fie einen Unipruch. Pferde und Wagen wurden ihnen gehalten 2c.

Welche Stellung nahm die Bürgerschaft diesem plenipotenten Magistrat gegenüber ein? Fast überall bestand noch eine gewisse Theilnahme der Bürger an der städtischen Verwaltung, allein mehr oder minder war dieselbe bereits seit Anjang des 17. Jahrhunderts geschwächt. Nirgend nahmen die Bürger die ihnen zustehenden Rechte direkt wahr, sondern die Zünfte und die Stadt-viertel übten sie aus. Dieselben waren fast nirgend unstreitig fizirt und bestanden meistens nur in einer scheinbaren Kontrole der Verwaltung des Magistrats und an einzelnen Orten in einem Wahlrecht. Wie inhaltslos die erstere auf dem Gebiete des Schuldenwesens war, wird durch die Auffassung illustrirt, welche die Theorie jener Zeit hiervon hatte. Sie faßt die Zustimmung der Stadtwerordneten oder der Bürger nicht als die nothwendige Vorausjetung für die Kontrahirung von Stadtschulden auf, sondern nur als eine anderen giltigen Gründen zur Aufnahme von Stadtschulden, wie versio in rem, in commodum urbis, gleichstehende causa. Sind jolche andere Urjachen vorhanden, jo verpflichtet der Magistrat die Stadtgemeinde auch ohne Zustimmung der Bürger; sehlt es an ihnen, so ist die Unterschrift der Berordneten auf der Schuldurfunde allein für die Stadtgemeinde Verpflicht= ungsgrund. 2)

Die Zusammensetzung der Bürgervertretung erfolgte seit Anfang des 17. Jahrhunderts nicht mehr durch regelmäßige Neuwahlen seitens der Bürger und Gewerke. Auf Lebenszeit wurden die Stadtverordneten ernannt, und zwar entweder durch Rooptation oder durch den Rath, der sie bald frei bald aus einer Anzahl Präsentirter wählte. So ist es erflärlich, daß diese Bertretung vom Magistrat abhängig wurde, ihm zu Liebe ihre Geschäfte nachlässig führte und nicht das volle Vertrauen der Bürgerschaft genoß. "Sie nahm oft selbst den Charafter einer der Bürgerschaft gegenüber abgeschlossenn Behörde an."3) Die politischen Rechte der Bürger waren gleich Rull, und man kann sich nicht wundern, daß unter diesen Umständen die Macht des Raths stetig stieg, daß er nicht mehr im Namen und Auftrag der Bürgerichaft die Stadt vertreten, sondern aus eigenem Rechte Dieselben im mahren

¹) So heißt es in einem Bericht über Frankfurt a. D, "ber eine Kämmereibirektor habe bieses, ber andere das folgende Jahr die Rechnung geführt, indeß habe keiner des anderen Bestand am Jahresschluß übernommen, sondern denselben bei sich behalten und ihn zuweilen zu seinem Bohlgefallen benuset". Schmoller a. a. D. X. S. 312. Beweis dasür, daß dieses öster vorkam und ein alteingerissener Unsug war, liesert die Polizei-Ordn. Joachims I. von 1515 a. 2, wo den Stadträthen aller märkischen Städte eingeschärft wird, die Ueberschüsse an den neuen Kath sosort zuzustellen.

²) Schmoller a. a. D. VIII. S. 532 und X. S. 324.
³) Gierke a. a. D. S. 703; Schmoller a. a. D. VIII. S. 562.

Sinne des Worts regieren wollte, daß er zur wirklichen Stadtobrigfeit wurde und sich "die Herren" 1) nannte, denen die Bürger als Unterthanen gegen= überstanden.

Die Kraft der Bürger war gebrochen; zwar ließen sie oft Klagen über den Magistrat den Beamten des Landesherrn gegenüber laut werden, sie waren voll Groll und Haß gegen die Magistratsherren erfüllt, allein sie konnten es nicht wagen, ihnen offen entgegenzutreten; sie wünschten wohl eine Beränderung dieser zerrütteten und verwahrlosten Zustände, allein sie konnten Dieselbe nicht herbeiführen, ein anderes, fraftvolleres Element mußte ihnen zu Hilfe fommen.

Ru alledem kam noch die trostlose Lage der städtischen Finanzen. Die Verwaltung derjelben lag natürlich ausschließlich in den Händen des Ma= gistrats. Rechnung wurde meistens gar nicht gelegt, und wenn dieses geschah, fo fehlte ce an einer genügenden Spezialifirung der einzelnen Posten oder an den erforderlichen Belegen, furz dieselbe war so oberflächlich und un= vollkommen, daß von einem genauen Kontrolliren seitens der Bürgervertretung nicht die Rede sein konnte. Es findet sich sogar die Auffassung verbreitet, daß das Kämmereigut nicht der Stadt, sondern ausschließlich dem Magistrat gehöre, und daß die Bürger sich um die Verwaltung der nicht aus Steuererträgen angeschafften Güter überhaupt nicht zu fümmern hätten, diese vielmehr vom Magistrat nach seinem Belieben gehandhabt werden könne. 2)

Die städtischen Kinanzquellen, Grundbesitz und Steuern wurden nicht zweckmäßig ausgenütt. Große Länderkomplere waren verpfändet und wurden sogar veräußert, andere zwar verpachtet und unter Administration gestellt, aber auch sie lieserten keine erheblichen Erträge. Verpächter und Pächter fielen oft in der Person der Rathsherren zusammen und mit Dritten wurden Die Verträge unter der Hand abgeschlossen, wobei Bestechungen aller Art nicht ausbleiben konnten. Deffentliche Lizitationen waren nirgend mehr üblich. Das Wald- und Weideland der Städte warf überhaupt nichts für die Stadttaffe ab, da die Nutzungen desselben den Bürgern größtentheils ohne Entgelt überlassen wurden. Die Erhebung der Steuern war eine sehr ungeordnete, sie geschah theils nach längst veralteten, auf die damalige Zeit nicht mehr anwendbaren Grundfätzen, theils war auch sie ganz willfürlich an Rathsfreunde verpachtet. Die Einfünste der Städte sanken von Jahr zu Jahr, während der Magistrat immer höhere Anforderungen an "seine" Bürger stellte, immer neue Kapitalien aufnahm, um die alten Schuldzinsen zu tilgen. Rein Wunder, daß die Schuldenlast der Städte ins Unermegliche anwuchs, und dieselben durch das Elend des dreißigjährigen Krieges dann völlig an den Rand des Verderbens gebracht wurden. 3)

So lagen die Verhältniffe, als die Hohenzollern'schen Fürsten reformirend eingriffen. Schon die Kurfürsten Friedrich I., Friedrich II. 4) und besonders Joachim versuchten zu ändern und zu helsen, sie gingen darauf aus, durch Resormationen für einzelne Städte diesen die oberste Gerichtsbarkeit zu nehmen, den Einfluß des Staates bei der Rathsbesetzung zu erweitern, die Theilnahme der Bürgerschaft an der Verwaltung zu stärken, eine schnellere und geordnete Geschäftsführung zu ermöglichen. Joachim hat 1515 sogar eine

<sup>1)</sup> Gierfe a. a D. S. 701 Anm. 4 und S. 705 Anm. 15.

<sup>2)</sup> Schmoller a. a. D. X. S. 566. 3) Schmoller a. a. D. X. S. 584 ff. 4) Schmoller a. a. D. VIII. S. 725; Gierte S. 706; Bornhat I. S. 139 ff.

allgemeine Polizeiordnung für die märfischen Städte erlassen, welche als erstes Beispiel einer förmlichen Städteordnung betrachtet werden fann. 1) Allein alle diese Anordnungen hatten nicht lange Bestand, indem es dem Kurfürsten an der ersorderlichen Macht sehlte, die Durchsührung derselben zu erzwingen. Einen Abschluß sanden diese Bersuche gewissermaßen durch den Landtagsrezeß von 1549, welcher den Städten versprach, "sie bei ihren Privisegien, altbergebrachten Gebräuchen, "reis und Gerechtigkeiten, auch denen zuvor und jetigen konsirmirten Artischn zu schützen und zu erhalten, und was anhero darwieder fürgenommen und geschehen, alsbald abzuschaffen", und so den alten Zustand wieder herstellte. 2)

Durchgreisende und danernde Resormen sind erst vom großen Kursürsten vorgenommen. Er ist nicht direkt gegen die Verwaltung der Städte vorgegangen, hat vielmehr die Kommunalverwaltung im Allgemeinen unberührt gelassen, so sog den Städten die weitgehendsten Rechte neu eingeräumt und zahlreiche Privilegien derselben bestätigt. Nur da hat er mit seiner Resormsthätigkeit eingesetzt, wo die Zerrüttung der Lokalverwaltung dem Staatswohl schädlich, die Lokals den Landesinteressen gefährlich waren. Der militärische Schutz seiner Staaten und die Herstellung einer gesunden Finanzverwaltung waren die Momente, welche er im Ange hatte; daher die Einsührung der Garnison und der Accise.

Durch die Errichtung von brandenburgischen Garnisonen in zum Theil sich gegen diese Neuerung widersetzenden Städten trat neben die städtischen Beamten ein landesherrliches militärisch organisirtes Beamtenthum; die ersteren komnten nicht mehr willkürlich und unbeobachtet regieren. Bon diesem Augenblick an, da der Aursürst das Besetzungsrecht durchgesetzt hatte, war die Möglichseit gegeben, die im monarchischen Sinne gedachten Resormen der Städteverwaltung durchzusühren. Die Garnisonskommandanten waren zunächst naturgemäß bei allen densenigen städtischen Berwaltungsmaßregeln betheiligt, welche irgendwie mit den Truppen in Verbindung standen, wie Lebensmitteltazen, Einquartirungswesen ze., außerdem wurden ihnen mannigsache Einzelgeschäfte übertragen und sie sollten ganz allgemein die Besolgung der landesherrlichen Anordnungen überwachen und eventuell dieselbe erzwingen.

¹) Gierte, Das deutsche Genossenschaft III. S. 767 Anm. 35 und S. 781 Anm. 87; Mylius C. C. M. \I. Nachlese S. 1 Der Landesherr erläßt hier Bestimmungen über die Führung des Stadthaushalts und Handhabung der Lotalpolizei in ihren verschiedensten Zweigen. Es werden z. B. Normen über die von den Korporationsverwaltern der Stadt zu legenden Rechnungen aufgestellt, den Stadträthen wird besohlen, alle Ginnahmen nur "zu der Stadt Frommen" anzulegen und unnöthige Zehrung auf Stadtfosten streng unterzagt; es wird die Einsührung gleichen Maßes und Gewichtes angeordnet, das Gewerbewesen wird regulirt, für Aussührung aller Borichriften werden die Stadträthe verantwortlich gemacht und im Falle des "llusseihrung aller Borichriften werden die Stadträthe verantwortlich gemacht und 4 Bürgermeistern bestehen, von diesen sollen abwechselnd zie 6 ein Jahr regieren, die regierende Hälfte heißt der neue, die andere der alte Rath. Beim Aussautritt hatte der Rathsmann nicht nur Erfüllung seiner Plicht, sondern vor Allem Gehoriam gegen den Kursürsten zu gesoben. Bgl. Fibiein, Dipl. Beitr. I. S. 3 N. 1.

Math aus 12 Mitgliedern und 4 Bürgermeistern bestehen, von diesen sollen abwechselnd se 6 ein Jahr regieren, die regierende Hälfte heißt der neue, die andere der alte Nath. Beim Amtsantritt hatte der Kathsmann nicht nur Ersüllung seiner Pslicht, sondern vor Allem Gehoriam gegen den Kursürsten zu geloben. Bgl. Fidicin, Dipl. Beitr. I. S. 3 K. 1.

2) Schmoller a. a. D. VIII. S. 529.

3) Die Kathsversassung z. B. bestand in der Mark so sort, wie sie in der Poliz. Drdn. von 1515 vorgeschrieden ward; erst Ende des 17. Jahrhunderts wurden beide Kathsmittel in einen Kath zusammengezogen, dessen Mitglieder sich auf Lebenszeit kooptirten. Zimmermann, Märksiche Städteversassung, III. S. 12. Es blied im Sinzelnen bei den städtischen und provinziellen Eigenthümlichkeiten, nur das eine Moment ist charafteristisch, daß der Kursürst überall ein Bestätigungsrecht bei Besetzung der Kathssstellen beanspruchte und durchsiette. Vornhaf I. S. 260 si.

Bon weit größerer Bedeutung ist für die Entwicklung des Städtemejens die Accise gewesen. Bis um die Mitte des 17. Jahrhunderts beruhten fast alle Steuern, auch soweit sie zur Unterhaltung des Hecres erforderlich waren, auf Bewilligungen der Stände, welche periodisch auf den Landtagen erfolgten; ein selbstitändiges Besteuerungsrecht des Kurfürsten war prinzipiell ausgeschlossen. Dieses Steuerspstem lastete besonders drückend auf der niederen Bevölkerung, da von ihr die bewilligten Summen zum größten Theil eingetrieben werden mußten, während Abel, Geiftlichkeit und das landesherrliche Beamtenthum von der Kontribution befreit waren. Auf der andern Seite bildete aber dieses Bewilligungsrecht, vermöge deffen der Kurfürst stets in einer gewissen Abhängig= keit von den Ständen gehalten wurde, eine wesentliche Stütze der ständischen Macht, daher der heftige Widerstand, mit welchem die Stände jeder Aenderung biefes Systems entgegentraten. Erft im Laufe ber 50er und 60er Jahre' Diefes Jahrhunderts gelang es dem Kurfürsten auch hier, gestützt auf die allgemeine Buftimmung der Bürger, welche von jeder Steuerreform nur eine Erleichterung der ihnen von dem Magistrate auferlegten Steuerlasten hoffen konnten, den Widerstand der aus Patrizierfamilien bestehenden Magistrate zu brechen. An Stelle der direkten wurde die Accise, eine indirekte Steuer eingeführt. Der= selben unterlagen zunächst alle Getränke, Salz, Brod, Fleisch, Rugvieh und Saatgetreide, später alle Viktualien und "fonstigen Hantirungen der Kaufleute" nach ein für alle Mal gesetzlich fixirten Sätzen, alle Einwohner wurden von dieser Steuer gleichmäßig betroffen, für Exemtionen war kein Plat mehr vorhanden, Bewilligungen fanden nicht mehr ftatt und damit war dem ständischen System überhaupt, wenigstens auf dem Gebiete der Finanzverwaltung seine Existenzberechtigung entzogen. Die Verwaltung und Eintreibung der Accise wurde einstweilen noch den Städten selbst überlassen, nur die Kontrolle über die Acciserechnungen sollte von landesherrlichen Beamten ausgeübt werden. Allmählich ging jedoch auch die Verwaltung der Accise in die Hände dieser Kommissare über, welche als reisende Kontrollbeamte den für die Provinz er= richteten Kollegialbehörden, den Kommissariaten unterstellt waren und von benen jeder eine bestimmte Anzahl Städte unter sich hatte. Aus ihnen haben sich später die Steuerräthe entwickelt, benen immer weitergehende Gingriffe in Die ftädtische Berwaltung eingeräumt wurden, bis sie endlich die eigentlichen Leiter derselben geworden sind.

Im Anschluß an die Sinführung der Accise ist noch als ein wichtiges Ereigniß für die städtische Verwaltung die allgemeine Anordnung eines Vürgeraußschusses zu erwähnen, welcher der erste wirkliche Vorläuser unserer Stadtverordneten war. Durch die Acciseordnung von 1667 wurde ein solcher Gemeindeausschuß, der bisher in einzelnen Städten gar nicht, in anderen nur dem Namen nach bestanden hatte, in der ganzen Mark und später zusammen mit der Accise in allen anderen preußischen Provinzen eingesührt. Seine wichtigste Aufgabe war, zusammen mit dem Magistrat die von städtischen Veanten gesührte Acciseverwaltung zu kontrolliren. Die Instruktion vom 28. März 1683 dehnte alsdann die Kompetenz dieser Vürgerausschüssse unter Veibehaltung seines bisherigen Kontrolrechts in Accisesachen auch auf Angelegenheiten der

<sup>1)</sup> Für die Mark erging eine Konsuntions- und Acciseordnung am 15. April 1667 und trat am 1. Juni 1667 in Kraft, für Pommern am 4. Jänner 1682; für das Herzogthum Magdeburg 1686, in Preußen war sie ichon seit 1656 allmählig eingeführt worden. In den westlichen Provinzen dagegen blieb das alte Stenerspstem dis auf Friedrich Wilhelm I. bestehen. Vornhak a. a. D. I. S. 405.

Kommunalverwaltung aus. Es sollten nämlich außerordentliche Ausgaben, welche für die Stadt nothwendig werden, zunächst vom Rath und den Direktoren spezifizirt, alsdam dem Gemeindeausschuß vorgelegt und erst, wenn dieser durch Mehrheitsbeschluß die Ausgabe gebilligt hat, als Zuschlag zu der sestener erhoben werden. Den Städten war also das Recht gegeben, zur Teckung ihrer kommunalen Bedürsnisse städten war also das Recht gegeben, zur Teckung ihrer kommunalen Bedürsnisse städten vor also das Recht gegeben, zur Teckung dieses Rechts nicht, wie es srüher der Fall war, in die Willskir des Raths gestellt, der es lediglich zu seinen Gunsten ausnutzte, sondern an die Zustimmung der steuerzahlenden Bürger gebunden.

Schließlich zeigt sich auch in den vom Kurfürsten häufiger angeordneten Untersuchungen des Zuitandes einzelner Städte ein fraftvolleres Eingreisen des Staats auf die Berwaltung derselben als bisher. Es wurden landesherrliche Kommissionen in die Städte geschieft oder die streitenden Parteien nach Berlin beichieden und dort mit ihnen verhandelt. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen wurden dann zusammengesaßt und von dem Kurfürsten als rathhäusliche Regslements, nach denen sich die Städte für die Zusunft zu richten hatten, bestätigt.

Durch diese Maßregeln wurde in vielen Städten die Verwaltung der Finanzen und andere Mißitände geordnet, jedoch an eine allgemeine Resormation und Neubelebung des verrotteten Städtewesens war noch nicht zu denken, dieses blieb, nachdem auch König Friedrich I. auf den von seinem Vater geschaffenen Grundlagen weitergebaut hatte, der frästigen Hand Friedrich Wilhelm I. vorsbehalten. Die Wege und Mittel, welche dieser benutzte, waren im wesentlichen dieselben: Vernichtung der Selbstständigkeit der Städte und Unterordnung dersselben unter die Hoheit des Staates.

Auch Friedrich Wilhelm I. konnte es nicht unternehmen, die Administration der Städte gleichmäßig zu regeln und allgemeine Verordnungen sür seine Monsarchie zu erlassen, dazu war der Viderstand der Magistrate noch zu groß und er hätte hierdurch vielleicht einen allgemeinen Ausruhr erregt, der alle Resormen in Frage gestellt hätte. Er mußte sast aussichließlich sich darauf beichränken, Reglements und Verordnungen nach und nach für die einzelnen Städte zu erlassen, in welchen lotale Gebränche und Privilegien berücksichtigt wurden. Allein der Umstand, daß der König stets dieselben Prinzipien verssolgte und er wie seine Beamten, die alle mehr oder weniger unter seiner direkten Aussichten, in der Durchführung dieser Grundsäße unerbittlich waren, konnte es bewirken, daß die Verwaltung der Städte ziemlich einheitlich gestaltet wurde.

Der König fuhr sort, die Geschäftssührung des Magistrats und vornehmssich die Finanzverwaltung aller einzelnen Städte durch besonders hierzu einzelsete Kommissionen untersuchen zu lassen. Ganz systematisch ging er hierbei zu Werke, keine Stadt blieb von diesen Untersuchungen verschout, den Kommissionen wurden die weitgehendsten Rechte eingeräumt "jede Person konnten sie vorladen, alle Dokumente sich vorlegen, die Renitenten durch Milizarrestiren lassen.") Die Kommission war jedoch nur eine provisorische Ginzichtung, sie sollte die Schäden der verwahrlosten Städteverwaltung ausdecken und die Grundlagen zu einer neuen legen. Hatte sie diese Ausgabe ersüllt,

<sup>1)</sup> Mylius C. C. M. IV. 3. 2 N. 8.

<sup>2)</sup> Kommissionen wurden besonders eingesett für Köln, Frankfurt, Brandenburg, Magdeburg, für die Städte in Preußen an der Spitze Königsberg, für die Städte Pommerns und in Kleve, Mark. Schmoller, a. a. D. X. S. 520 ff.

jo trat sie ab und die Kontrolle darüber, ob die Städte die Verwaltung nach diesen ihnen neu vorgeschriebenen Grundsätzen fortführten, mußte anderen ständ-

igen Behörden übertragen werden.

Der Magistrat wurde aus einer städtischen in eine staatliche Behörde verwandelt. Diejes zeigte fich por allem in der Art der Stellenbesetzung. Das Shitem der freien Kooptation wurde beseitigt. Zwar wurde den Magistraten das Recht der "wohlhergebrachten frenen Rahts-Wahl" zugesichert, und nur ausnahmsweise, besonders hinsichtlich der Stelle des Vorsitzenden, behielt sich der König die direkte Ernennung vor, überall jedoch wurde königliche Bestätigung gefordert') und den Stadträthen beim Amtsantritt ein Gid dahin abgenommen, "Zuförderst Sr. Königl. Majestät und dero Königl. Hauses, dann auch der Stadt und des Rathhauses Nugen und Bestes zu fördern".2) Die Herrschaft einzelner Familien sollte beseitigt werden, daher wurde die Wahl von Berwandten der Rathsherrn nur ausnahmsweise und unter erschwerenden Umständen geftattet.3) Die Fähigkeit des Erwählten zum Amt, die bisher kaum je in Betracht gezogen war, wird als das erfte Erforderniß aufgestellt; es "muß nicht auf das Alter und den Rang, sondern auf Fähigkeit der Berson, wie dieser oder jener zur Wiederbesetzung der erledigten Stelle geschickt und capable ift, ohne alle andere Reben-Absichten gesehen und das capableste Subjektum dazu gekohren werden".4) Daher wird in den Reglements wiederholt das Erforderniß ausgesprochen, daß der Erwählte vor der Bestätigung seine "capacité" durch eine aus den Aften angesertigte "Probe-Relation cum rationibus dubitandi et decidendi" beweise. b)

Die wechselnden Rathsmittel werden beseitigt. 6) Der König selbst bestimmt die Anzahl der Rathsmitglieder, indem er sie fast überall herabsetzt und so den

und Confirmation allerunterthänigst zu reseriren "

2) Berliner Regl VII § 1. Nehnlich schwören auch die Mitglieder des Bürgerausschusses zu Halle. "Ich schwöre . . . daß ich zusörderst Sr. Königl. Majestät in Preußen . . . meinem allergnädigsten König und Herrn und der von Dervselben mir vorgesetzten Obrigkeit will treu und hold sein, dagegen aber der Stadt bestes suchen und besordern".

3) R. Regl. für Königsberg § 1. Derzenige dessen Berwandter gewählt werden soll,

hat fein Stimmrecht.

<sup>1) &</sup>quot;Die Confirmation der erwählten Membrorum Senatus muß ben Gr. Königl. ") "Die Conprimation der erwählten Membrorum Senatus nuß bei Er. Königl. Majestät allerunterthänigst jederzeit gesuchet und die Vorstellung deshalb bei der Königl. Kriegse und Domainenkammer eingereichet werden." Der Stadt Königsderg in Preußen Kahthausliches Keglement d. d. Berlin d. 13. Juni 1724 I z 1 herausgegeben von Schmoller a. a. D. XII S. 362 si. Ferner z 2 tit. I des Kahthausl. Kegl. der Kgl. Kesidentien Berlin d. d. 21. Februar 1747 eod. S. 425 si. vergl. über die Beziehung dieses Kegl. zu Friedrich Wilhelm I. unten S. 735 Ann. 1. "Den Stadt-Präsidenten wollen S. Königl. Maj. alemahl selbstens allergnädigst ernennen und bestellen. Wenn aber Bürger-Weister, Syndici, Cämmerer und Senatores, ingleichen Richter und übrige Nathhausliche Bediente abgehen, so soll dem Magistrat erlaubt sehn, nach der alten Berfassung andere tüchtige Subsekte in der abge-gangener Play zu wöhlen und hernachmals zu Sr. Königl. Maj. allergnädigsten Approbation

<sup>4)</sup> R. Regl. für Königsberg, § 6. 5) R. Regl. für Berlin § 4 und Patent vom 17. Mai 1717 für das Herzogthum Bommern bei Quidmann, Pommeriche Ediktenjammlung Frankfurt a. D. 1750, G. 1026. In letterem wird ausdrücklich verlangt, es sollen nur unbeschwägerte und tüchtige Subjekte zur Bahl gebracht werden; die Wähler sollen im Protokoll ihre vota niederschreiben und dasselbe der rathhäuslichen Kommission einsenden "welche dem Electo acta eum voto zu voll zu eigene der Antistatien konnichtion einselben gweiche beit Antistatien voll zu eigene diebt, \*.. worauf Commissio nehft Einsendung des Probestädts, welches Candidatus als seine eigene Arbeit eidlich bestärft, nach Hose zur gn. Consirmation referirt. Allenfalls soll auch des Electi Capacität dei Hose explorirt werden". In Verlin wird eine solche Melation nur verlangt "so eine beim Justiz Department vacante Bürger-Meister oder Syndicatselle" nen besetzt werden soll, nicht bei anderen nen zu wählenden Stadt-Membris.

") Hagen, Halle 11 © 240 und 248.

städtischen Etat von einer großen Menge der für die Magistratspersonen aufzubringenden Salarien entlaftet.1) Die Stellenbesetzung findet regelmäßig auf Lebenszeit statt.2) Die Zusammensetzung des Magistrats wurde nach der Größe der Stadt verschieden normirt; in den fleinen bestand er aus einem Bürgermeister, neben dem bisweilen noch ein besonderer Stadtrichter existierte, und zwei bis vier Rathsmannen; in größeren zerfiel er in zwei Departements, das Polizeiund das Justiz-Departement, mit je einem Bürgermeister an der Spitze; in den aronten Studten finden fich jogar drei Abtheilungen für Juftige, Polizei- und Kämmereisachen, jeder stand ein Bürgermeister por und meistens führte einer derjelben unter dem Titel Stadtpräsident die Oberaufsicht und Leitung des ganzen Magistrats, bisweilen wurde auch ein besonderer Stadtpräsident bestellt. Jedem Department war eine bestimmte Anzahl von Rathsherren zugewiesen, unter welche die einzelnen Sachen als Referenten und Dezernenten vertheilt wurden.3) Jedem Rathsmitgliede werden seine Amtssunktionen dauernd übertragen, dieselben jollen nicht, wie es früher üblich war, ambuliren noch verwechselt, sondern demselben, bis er zur anderen Funktion befördert wird, be-lassen werden". 1) Zahlreiche Vorschriften sind in den Reglements enthalten zur Beritellung einer ichleumigen und eraften Erledigung der itädtischen Geschäfte. Alle Entscheidungen, jowohl in Polizeis wie in Dekonomie-Sachen jollen nur communicato concilio abgemacht werden. Bestimmte ordentliche Sitzungstage werden festgesett, an welchen alle Rathsmitglieder, welche sich nicht aus triftigen Gründen vor der Sejsion beim Kollegio schriftlich entschuldigt haben, verpflichtet sind zu erscheinen. Der Sefretarius hat behufs Kontrollirung der regen Theilnahme der Magistratsmitglieder an den Sitzungen im Protokoll die praesentes, im Regleftenbuch die absentes zu notiren und ein Verzeichniß der letteren in bestimmten Zeiträumen der Kriegs- und Domänen-Rammer zur Abforderung an Regleftengeldern einzureichen. 6)

Der veränderte Charafter des Magistrats zeigt sich ferner in seiner Unterordnung unter die staatlichen Beamten, welche ihren frassesten Ausdruck darin findet, daß über alle Magiftratsmitglieder durch ben Steuerrath Konduitenliften geführt wurden, die er genau traftiren und mit den erforderlichen Monita versehen sollte, da es befannt genug sei, "daß unter den vornehmen Magistrats= und Accijebedienten oft jehr schlechte und liederliche Subjette seien, welche,

<sup>1)</sup> R. Regl. für Königsberg § 2, 3 und 19; für Berlin § 1. Quidmann l. c. Sagen 1. c.

<sup>2)</sup> Rur in Bestpreußen hat sich die jährliche Rathswahl länger erhalten und wurde erst durch Friedrich II. beseitigt. Regl. jür die Stadt Elbing vom 10. September 1773 § 2 und Regl. jür die westpreußischen Städte außer Elbing vom 13. September 1773 § 2 in N. C. C. V. 2 778 ff.

<sup>3) &</sup>quot;Obgleich allen und jeden Rathägliedern überhaupt oblieget, der Stadt bestes auf alle erfinnliche Beije zu juchen, berjelben Schaden und Nachtheil aber zu verhüten; Go finden Se. Königl. Majestät dennoch nöthig und dem publico zuträglich zu sein, daß einem jeden Rathsgliede specialis Cura, als dem einen das Polizens, dem anderen das Justizs, dem dritten das Rentheywesen, dem vierten die Besorgung der rathhäuslichen Deconomie und Vertinentzien ausgetragen . . . werde, damit alles und jedes mit soviel mehrerem Eiser besobachtet werde und nicht einer auf den andern sich verlassen möge. Gewird das Erfordernis einer geordneten Geschäftsvertheilung begründet in der Interims-Instruction vom 8. Juni 1715. "Wornach sich der Magistrat der Stadt Smrich aller unterthänigst zu achten"; herausgegeben von Schmoller, a. a. D. XII. S. 354 ff.

4) R. Regl. für Königsberg § 2 und 23.

5) Nach dem Berliner Regl. II, § 1 ist dreimal wöchentlich, Sommers von 8 und Winters

von 9—12, und wenn nöthig Nachmittag von 3—6 Uhr öffentliche Sigung zu halten. <sup>6</sup>) Bergl. Regl. für Königsberg § 24, Instr. f. Emrich lit. II. Quiekmann S. 1028.

wenn sie pflicht und gewissenmäßig angezeigt, entweder sich gewiß bessern ober felbst zur Abschung Anlaß geben würden. 1) — Er zeigt sich schließlich in der fast

ganz verstaatlichten Verwaltung der städtischen Finanzen.

Auf diesem Gebiete hat die Reformthätigkeit des Königs am schärfsten durchgegriffen, wie auf ihm auch die Korruption der Verwaltung am größten war. Die freie Bewegung des Magistrats wird hier ganzlich vernichtet, auf Schritt und Tritt wird er vom Staate bevormundet.

Rommunalsteuern sollen überhaupt nur zur Deckung besonderer Bedürfnisse erhoben werden, und auch dann nur mit staatlicher Genehmigung. Der Magistrat muß zu diesem Zweck ein begründetes Gesuch nebst Angabe der Sohe und Vertheilung der Steuer dem commissarius loci einreichen, welcher hierüber weiter an die Kammern zu berichten hatte. Falls die Steuer genehmigt wurde, erfolgte die Erhebung derselben durch zwei Stadtverordnete, die zugleich für Berwendung der Gelder zum genehmigten Zweck haften nußten.2) Die Aufnahme von Kapitalien und Kontrahirung neuer Schulden war gleichfalls an die Genehmigung des Kommissariats gefnüpft und die Schuldurfunde sollte von fämmtlichen Magistratsmitgliedern wie auch von zehn Bürgern unterzeichnet werden, damit der Magistrat nicht ohne Zustimmung der Bürger Schuldver= bindlichkeiten eingehe.3) Die jährlichen Stats der Städte wurden von den Kriegsund Domänen-Kammern entworfen.4) Der König selbst vollzog dieselben, nach-dem er sie auf das genaueste geprüft und die Nothwendigkeit und Zweckmäßigfeit der einzelnen Posten erwogen hatte. 5) Was ihm nicht gerechtsertigt erschien, wurde rücksichtsloß gestrichen, so hat er oft die Gehälter der Magistrate reduzirt und alle Ausgaben, die die Städte bisher bestreiten mußten, um dem Lugus der Stadtherrn zu fröhnen, definitiv beseitigt.6) Posten, die er für nothwendig hielt, wurden zwangsweise eingerückt. Er ordnete an, welche Staatslasten die einzelnen Städte zu tragen und welche Unterstützungen sie aus der Staatsfasse zur Deckung ihrer Schulden erhalten sollten. 7) Kurz ber König selbst fontrolirte die Finanzen jeder einzelnen Stadt wie ein guter und sparfamer, aber strenger Hausvater; an dem von ihm vollzogenen Etat durfte nichts geändert, nichts mehr ausgegeben oder eingenommen werden, wovon er nicht Renntniß hatte.8)

Für eine ordentliche Ausnutzung der Finanzquellen wird gleichfalls gesorgt. Die Liegenschaften wie andere Einfünfte, Zölle-, Brücken-, Wegegelder, Jagd-und Fischereigerechtigkeiten sollen "bei brennender Kerze überall verpachtet und darüber Caventen gestellt werden." Zuvor ist die Genehmigung des commissarius loci einzuholen, welcher zusammen mit dem Acciseinspestor der Licitation beiwohnen muß, damit das Kommissariat wissen könne, wie hoch sich der jähr

<sup>1)</sup> Schmoller a. a. D. XI. S. 547 Ann. und Bornhaf II. S. 15.
2) Mylius C. C. M. Cont. I. 2, Ar. 40 von 4. September 1738.
3) Bornhaf II. S. 21 vergl. auch R. Regl. für Königsberg V. § 3: "Es ist der Magistrat aber nicht besugt, ohne Sr. Königl. Specialconsens mehrere Schulden sub poena cassationis et annullationis auf das Kathhaus zu machen oder expitalia aufzunehmen".

<sup>4)</sup> Schmoller a. a. D. XI. S. 547.
5) Schmoller a. a. D. XI. S. 547.
6) Schmoller eod. S. 545 und Kgl. K. D. v. 5. Mai 1724 abgebruckt eod. XII. S. 361.
6) Instr. für Emrich XV. XVII. Regl. für Königsberg § 3, 7 und 29.
7) Regl. für Königsberg V. § 2.
8) Justr. für Emrich XIII.: "Die Besoldung und andere nach dem Etat constituirte Fixa jollen ohne Er. Königl. Majeftät allergn. Borbemußt der Magiftrat zu augiren oder zu diminuiren feine Macht haben, jondern es follen die etwa porfommenden Umjtände jedesmal geziehmend angewiesen und darüber Königt. allgoft. Berordnung eingeholt werden".

liche Ertrag der Stadteinfünfte belaufe".1) Rein Bau aus städtischen Mitteln darf ohne Genehmigung des Kommissars erfolgen, und falls derielbe den Werth von 6 Thir. übersteigt, muß an den König selbst berichtet werden.2) Gbenso ist zu jeder Prozefführung der Stadt die Erlaubnig des Kommiffars nothwendig.3) Alle Gefälle der Stadt, bei denen Stundungen und Remiffionen nie zuläffig find, jollen in der Stadtrechnung als Einnahmen gebucht und nicht das geringite bei Bermeidung von Strafe übergangen werden, jelbst liegende Gründe, Die Die Stadt früher einmal veräußert hat, sind mit Angabe der Zeit, des Preises und des Grundes der Veräußerung "pro Memoria" einzutragen, um ipater wieder zurückerworben zu werden. Der Rentmeister allein soll mit dem Gelde zu thun haben, jedoch darf er nicht "eines Hellers werth" ohne vorgängigen Beichluß des gejammten Magistrats, welcher für alle Cinnahmen und Ausgaben verhaftet bleibt, auszahlen. Die Ausgaben muffen mit Amveifungen und Quittungen belegt fein, andersfalls fie nicht paffieren. 4) Gine besondere Bedeutung wird der jährlich über die Verwaltung zu legenden Schlufrechnung beigemeisen, zu deren Revision auch die Stadtverordneten zugezogen werden. Innerhalb furzer Zeit nach Ablauf des Rechnungsjahres jollte der Kämmerer nach einem vorgeschriebenen Schema die Jahrerrechnung aufstellen und diese nebit den die einzelnen Einnahmen und Ausgaben rechtsertigenden Belegen dem Magistrat übergeben. Letterer händigte die Rechnungslegung zunächst den "Biertels und Melterleuten" der Bürgerichaft aus. Dieje gaben fie nach erfolgter Brufung mit ihren Monita verschen dem Rath zurück, welcher nun im Rollgium die einzelnen Vosten durchzugehen und unter Berücksichtigung der Bemerkungen der Stadtverordneten und etwaiger Auftlärungen des Rämmerers alle Frethumer und Defekte zu forrigiren hatte. Sollten trothdem sich noch Unklarheiten finden oder über einzelne Punkte Streit zwischen dem Magistrat und den Bürgern entstehen, jo blieb dieser der Entscheidung durch den commissarius loci oder die Ariegs= und Domänenkammer vorbehalten. 5) Ueber den Baar= bestand in der Kämmereifasse am Jahresschluß jollte der Magistrat sofort dem Rommiffariat rejp. der Kriegs- und Domanenkammer Bericht erstatten, damit durch diejes vom König eine Verordnung eingeholt würde, wie derjelbe zum Besten der Stadt verwendet werden jolle.

In Polizeisachen behielt der Rath zwar die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit, das wesentlichste Recht aber, die Polizeiverordnungsgewalt wurde ihm genommen. Die Polizeiverordnungen wurden jest von den Provinzialbehörden berathen und entworfen und vom König allein erlaffen. 6)

<sup>1)</sup> Justr. für Emrich V und Edikt von den Patrimoniis curiae und deren Administration

v. 15. Dezember 1716 bei Mysius C. C. M. V. 1. S. 399. R. Regl. jür Berlin § 17 u. 18.

<sup>2</sup>) Patent v. 22. Juli 1715.

<sup>3</sup>) Schmosser a. a. D. XI. S. 551. Instr. für Emrich XVI.

<sup>4</sup>) Justr. jür Emrich VIII., IX., X., XI. R. Regl. jür Berlin VI. § 7 und III. § 19

vergl. auch das spätere Reglement jür Ascherseleben vom 5. März 1755 (in Fischbach historische Beiträge Th. II. Bd. 2 [1783] S. 456 sp.). "Aus Ausgaben geschehen aus Asspation des Magiftrats und muffen von jammtlichen Membris besjelben die Affignationes zu Rathhause vorgeleget und von ihnen unterschrieben werden, als welche vor die Richtigkeit derselben mit einstehen; was über den Etat und ohne Affignation ausgegeben, passieret nicht in Rechnung und muß desectirt werden" § 27. Dasselbe enthält in § 29 die interessante Borschrift, daß bie Kämmereikasse nicht über 1000 Thir. enthalten darf, alle lieberschüsse sofier ginsbar anzulegen find.

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) R. Regl. für Königsberg III. § 3. Instr. für Emrich XX. Regl. für Aschersleben § 25.
 <sup>6</sup>) Bornhaf II. S. 15. Schmoller XI. S. 547.

Die städtische Gerichtsbarkeit hatte ihrem Umfang nach keine Aenderung ersahren. Das Stadtgericht bestand in größeren Städten meistens als besondere Abtheilung des Magistrats aus einem Bürgermeister als Vorsitzenden und mehreren Kathsherren als Beisitzern. Alle Mitglieder nußten in derselben Weise juristisch gebildet sein wie die der landesherrlichen Obergerichte und wurden vom König auf Präsentation seitens des Magistrats ernannt. In kleineren Städten wurde aus Mangel an rechtsgelehrten Kathsmitgliedern ein gelehrter Kichter bestellt, welcher in Zivilsachen allein im Namen und Austrage des Magistrats, in Strafsachen dagegen unter Zuziehung der anderen

Magistratsmitglieder fungirte.1)

Die Theilnahme der Bürger an der Verwaltung war durchgängig eine sehr geringe; sie fand überhaupt nur durch die Repräsentanten statt, indem man davon ausging, daß es überflüffig sei, "die ganze Bürgerschaft zu convociren, als welche doch niemals vollkommen zu erscheinen pflegt". Ueber die Aufammensetzung eines Bürgerausschuffes findet sich nur in dem General-Reglement über die Bürgervertretung in den Städten des Berzogthums Magdeburg vom 15. Juni 17172) eine furze Bestimmung: "der Ausschuß besteht aus denen nach hergebrachter Anzahl in jedweder Stadt von der Bürgerschaft zu präsentirenden und von dem Magistrat zu wählenden und zu bestätigenden Bürgern". Gine Aenderung ift in diesem Punkte also nicht eingetreten, man ist vielmehr bei der üblichen Stellenbesetzung durch den Magistrat stehen geblieben, was im höchsten Grade wunderbar ift. Während Friedrich Wilhelm I. sonst darauf ausging, den Magistrat nach allen Richtungen bin unter eine möglichst energische Kontrole zu stellen, hat er durch obige Vorschrift dieser gerade entgegengearbeitet. Der Rath bestellt sich selbst seine Kontroleure; ift von diesen zu erwarten, daß sie die Rechte der Bürgerschaft ihm gegenüber rücksichtslos wahrnehmen werden? Kann man überhaupt ein vom Magistrat ernanntes Kollegium als Organ der Gesammtheit der Bürger bezeichnen?

Die Aufgabe dieser Repräsentanten bestand nicht in einer Kontrole über die ganze städtischer Verwaltung, nur zur Vornahme einzelner Geschäfte hatten sie ihre Genehmigung zu ertheilen oder bei Aussührung derselben mitzuwirken.<sup>3</sup>)

Eine weitgehendere Kompetenz wird dem Bürgerausschuß nur in dem oben genannten generalen Reglement eingeräumt, welches im Gegensatz zu allen andern Reglements in 23 §§ mit großer Aussührlichkeit und Sorgfalt die Stellung der Stadtverordneten einheitlich für alle Städte Magdeburgs ordnet. Hier heißt es: "Wie nun dieser Aussichuß die Bürgerschaft repräsentiret, so communiziret mit demselben der Magistrat in den wichtigen Stadt-Sachen, als wenn zum Exempel . . eine Anlage aufzubringen, dieselbe unter die Bürger zu repartiren, Sinquartierung zu reguliren, publique Gebände zu bauen oder zu repariren, Stadtgüter zu verpachten und sonst dei allen anderen, sowohl ordinären als extraordinären das gemeine Stadtwesen concernirenden Borsallenheiten oder wenn auch sonsten etwas zu publiciren oder an die

2) Abgedruckt bei Sagen, Salle II. G. 241 ff.

<sup>1)</sup> Bornhat II. S. 24.

<sup>&</sup>quot;) Im Königsberger Regl. z. B. wird der Ausschuß bei Abnahme der Stadtrechnung erwähnt, sonst sind die Bürger bei der Verwaltung nur insofern betheiligt, als einzelnen Aemtern eine bestimmte Jahl von Groß- und Kleinbürgern, Mälzenbräuern, Kaussenten und Handwertern beigegeben sind. In Emrich hat der Ausschuß nur die Jahresrechnung zu kontroliren und serner ist jedem Rathsgliede einer von denen Deputirten der Bürgerschaft zur Assischen beigegeben worden, damit alles und jedes mit soviel mehrerem Eiser bevbachtet werde.

Bürgerschaft zu bringen." Sie sind ferner an der Markt, Gewerbe, Sichersheits und Wegepolizei in weitem Umfange betheiligt; sie sollen die Maße und Gewichte, die Löschgeräthe, "Feuerstätten, Wasser und andere Gebäude", Wege, Stege, Brücken und Hecken visitiren, auf die Grenzen und Forsten der Stadt haben sie zu achten; "sie sollten nebst dem Accise-Einnehmer und Camerario die Fleische, Vier und Brod-Tagen machen helsen"; bei der jährlichen Rechnungslegung sind sie wie in anderen Städten betheiligt; sie sind verbunden, über alle der Stadt vorgeschriebenen Reglements und Verordnungen . . . treusich und fleißig zu halten", furz "in allen vorsommenden Sachen und Fällen nebst dem Magistrat vor gemeiner Stadt und Bürgerschaft bestes, Frenheit, Recht und Gerechtigkeit zu jorgen".

In diesen Sätzen ist zum ersten Male das Bestreben verwirklicht, den Magistrat nicht allein durch den Staat, sondern in erster Linie durch die Bürgervertretung in ausgedehntem Maße kontroliren zu lassen, welches erst in diesem Jahrhundert zur vollen Entwicklung gelangt ist. Der Birkungskreis dieses Reglements ist jedoch stets ein beschränkter geblieben. Er ist weder selbst auf andere Landestheile der preußischen Monarchie ausgedehnt, noch sind die in ihm enthaltenen Grundsähe, weungleich auch anderen Dris Bestrebungen zur Errichtung wirksamer Bürgerausschüsse hervortraten, irgendwo auch nur

vorübergehend damals praftisch geworden.

Das Hauptorgan für die Ausübung der Staatsaufsicht war, wie aus dem Gejagten bereits ersichtlich ist, der Steuerrath. Schon unter dem Großen Rurjürften wurde der Geschäftstreis dieser von ihm geschaffenen Beamten über Die Leitung, Kontrole und Jurisdiftion des Accijewejens hinaus ausgedehnt, indem 3. B. die Aufnahme ins Bürgerrecht und Zunftwesen unter ihre Aufsicht gestellt wurde. Gine feite und danernde Pragnifation erhielten fie erst im letzten Regierungsjahre Friedrich I. durch die unter wesentlichem Einfluß des damaligen Aronprinzen erlassene Instruction vom 6. Mai 1712. Auf alle irgendwie mit dem Steuerinteresse zusammenhangenden Berwaltungszweige der Kommunen wird den Steuerräthen hiernach ein entscheidender Einfluß eingeräumt und ihnen generell aufgetragen, über alles, "was der Steuerfaffen und Städte Bestes und Aufnehmen befördern und hingegen derjelben Schaden und Nachtheil behindern fann", zu wachen und von den ihnen unterstellten Städten jährlich Tabellen anzusertigen, in welchen über alle kommunalen Verhältnisse die genaucste Ausfunft gegeben wird. Bur Ausübung seiner Amtsthätigkeit sind jedem Steuerrath bestimmte Städte unterstellt. Zweimal im Jahre hat derselbe sich längere Zeit hindurch in jeder feiner Städte aufzuhalten, um mit eigenen Augen den Gang der Verwaltung zu beobachten, etwaige Mängel derselben zu entdecken und alle Beschwerden der Bürgerschaft entgegenzunehmen.

Neben und unter den Steuerräthen standen noch andere Beamte, welche die Staatsaufsicht den Städten gegenüber ausübten. So wurden 1720 1), da der Steuerrath die ihm bis dahin allein übertragene Kontrole des städtischen Bauwesens wegen seiner nur vorübergehenden Anwesenheit in den einzelnen Städten nicht genügend ausüben konnte, besondere Bauinspektoren eingesetzt, von denen auch jeder eine bestimmte Anzahl von Städten unter sich hatke. Sie sollten in Gemeinschaft mit dem Magistrat und dem Steuerrath das ganze öffentliche Bauwesen leiten und kontroliren, besonders auch die jährlichen Bau-

<sup>1)</sup> Mylius C. C. M. V. 1. S. 395. Bornhaf II. S. 22 ff. Schmoller XI, S. 556 ff.

etats ansertigen und dem Steuerrath vorlegen. Erst nachdem dieser über die Nothwendigkeit des Baus und die erforderlichen Geldmittel an das Generalstommissariat berichtet und Letzteres seine Genehmigung ertheilt hatte, durfte der Bau in Angriff genommen werden.

Für Gewerbes und Handelsangelegenheiten waren dem Steuerrath besondere technische Beiräthe und Stellvertreter in den Fabrikkommissären beigegeben, die gleichfalls ihre Städte jährlich zweimal bereisen, auf Durchführung der die Industrie betreffenden Reglements halten und jährlich genaue Berichte über

Ab- und Zunahme der Produktion erstatten sollten.

Schließlich sind noch die Fabrifinspektoren, Lokalbeamte in jeder Stadt mit Wollindustrie von geringer Bedeutung, und die durch Berordnung vom 15. September 1713 geschaffenen Polizeiausreuter zu nennen. Die Letteren bildeten die wichtigften Silfs- und Erefutivorgane der Steuerräthe. Diese konnten es bei ihrem nur kurzen Aufenthalte in den einzelnen Städten nicht verhindern, daß zahlreiche Verordnungen gar nicht beachtet, andere ungeahndet übertreten wurden, zumal der Magistrat oft absichtlich der Durchführung derselben entgegenarbeitete und ce somit an einem Organ fehlte, bas stets am Orte war und dem commissarius loei die erforderlichen Anzeigen machte. Diese Lücke sollten die Polizeireuter ausfüllen. Sie waren dem Magistrat und dem Steuerrath unterstellt, für die Durchführung der Befehle beider hatten fie zu forgen, zugleich aber von jeder Uebertretung Anzeige zu machen. Ihren verhältnißmäßig kleinen Bezirk hatten sie ständig zu bereisen; bald hier, bald dort tauchten sie auf und Niemand war vor ihrer Kontrole sicher; zu einer besonders energischen Thätigkeit wurden sie dadurch angeregt, daß sie ein Viertel der auf ihre Anzeige eingetriebenen Strafgelder erhielten. Obgleich diese Beamten den Magistraten untergeordnet waren, so wurde dennoch die freie Stellung der letteren durch sie wesentlich beschränft, denn auf jede Anzeige der Volizeis reuter mußte der Magistrat einschreiten und konnte nicht mehr lediglich nach seinem Interesse handeln.

Außer durch diese Einzelbeamte wurde durch die Kollegialbehörden, die Kriegs- und Domänenkammer und das Generaldirektorium die Staatsaufsicht

aeführt.

Die Kompetenz der Kriegs= und Domänenkammern für städtische Angelegenheiten ist historisch auch auf die Accise zurückzuführen. Die Verwaltung der Accise lag, wie bereits oben erwähnt, bald nach ihrer Einführung ausschließlich in den Händen der Steuerräthe, landesherrlicher Beamten. Diese unterstanden den Kommissariaten, welche ursprünglich nur Militärintendanturen waren, seit Einführung der Accise jedoch die ganze Kriegssteuerverwaltung, welche dis dahin die Regierungen geführt hatten, überkamen und sich gegen Ende des 17. Irh. in die kollegialisch organisirten Kriegskammern umwandelten. Die Verwaltung jener städtischen Steuer war somit die nächste Veranlassung zur Vildung dieser Vehörde gewesen. Vald wurde ihre Kompetenz erweitert, und zwar parallel mit der der Steuerräthe. Vesonders wurden sie Rekursinstanz sür Angelegenheiten der städtischen Polizeiverwaltung, welche durch die Instruktion von 1712 den Steuerräthen in weitem Umfange übertragen wurde, und erhielten großen Sinfluß auf die städtischen Gewerbeangelegenheiten. Reben den Kriegs-

berwaltung nach den neuen Reformgeseten, Leipzig 1884, S. 56. Ernst Mener, die Reform ber Berwaltungsorganisation unter Stein und Hardenberg Leipzig 1881 S. 30.

kommissariaten standen als selbstständige Behörden die älteren 1) Umtskammern, welchen die Verwaltung der landesherrlichen Domänen und Forsten und der landesherrlichen Polizei oblag. Beide Behörden unterstanden zunächst den Regierungen, ipater jedoch trat an die Spite aller Kriegstammern ein Generalkommissariat und an die der Amtskammern das Finanzdirektorium. Unter Friedrich Wilhelm I. wurden dieje beiden Bentralbehörden zu einer, dem Generaldirektorium verschmolzen und furze Zeit darauf folgte in der Provinzial= inftang die Bereinigung der Kriegskommiffariate und Amtskammern zu Kriegs= und Domänenkammern, aus denen 1808 die heutigen Regierungen entskanden sind.2)

Die Kriegs und Domänenkammern waren, was die itädtische Verwaltung anbetrifft, beim Entwurf des Etats betheiligt, sie beriethen die Reglements und Polizeiverordnungen, bestätigten die Wahlen der Magistratspersonen und bildeten Die höhere Instang über den Steuerrath. Aber auch fie follten ihre Thätiafeit nicht nur auf die ihnen jpeziell übertragenen Funttionen beschränfen, jondern nach allen Richtungen hin auf das Wohl der Städte bedacht sein. So heißt es in der Instruction für die kurmärkische Kriegs und Domänenkammer vom 26. Januar 1723: "Bleibt es bei der schon ergangenen Ordre, daß die Euch anvertrauten Städte fleißig bereifet werden jollen, wie wir denn ausdrücklich von Euch fordern, daß Ihr von dem Zustande der Städte sowohl überhaupt, als en détail die exafteste Nachricht haben und jeden Bürger und Einwohner nach seinen besonderen Umständen fennen muffet, ingleichen, daß Ihr mit aller vigueur Euch dahin appliziren follt, damit gute Wollmanufakturen etablirt, dieselben auch immer augmentirt werden mögen. Die Bürger, so keine gute noch sleißige Bürger sind, habt Ihr zu ermalnen, daß sie sich bessern, oder wenn sie sich daran nicht kehren, am Leibe zu strafen".3)

Die Zentralbehörde hatte besonders bei Streitigkeiten ein direktes Eingriffsrecht in die Berwaltung. Der Steuerrath jollte über alle von ihm in Kommissariatssachen gefällten Entscheidungen, über welche die Betroffenen sich beschweren wollten, mit Uebergehung der Provinzialbehörde an das Generalfommissariat berichten und auch über alle gütlich beigelegten Sachen ein Protofoll

demielben einzureichen.

Selbst die Heranziehung aller dieser Ziwilbehörden zur Kontrole der städtischen Verwaltung genügte dem König nicht, auch die Militärbehörden wurden in weitem Umfange mit derjelben betraut. Für einzelne Zweige der Rommunalverwaltung waren gewisse Rommissionen aus Militär- und Magistrats= beamten gebildet, andere waren jogar ausschließlich dem Gouvernement übergeben \*), ja der König trug den Auditeuren und Quartiermeistern ähnlich wie den Steuerräthen auf, über alles zu rapportiren und namentlich Relationen über den Zustand der Städte, in denen sie sich aufhalten, einzureichen.

Durch dieje Ginrichtungen murde die Gelbstitändigkeit der Städte gebrochen, aus Staaten waren Polizeibezirke geworden, das Bermögen der Kommunen wurde vom Staate verwaltet. Der alte Abel, der den Rathsstuhl als ein wohlerworbenes, vererbliches Recht betrachtet hatte, mußte denselben entweder

<sup>1)</sup> Bornhat eod. 209.
2 Bergl. die in Ainm. 1 S. 732 cit. Stellen und Bornhat a. a. D. II. 48, 60.
3 Ernst Meher a. a. D. 91.
4 Die Ausstellung der Tagen z. B. jollte durch den Kämmerer der Garnison und den commissarius loci gemeinigen erfolgen. Mylius C. C. M. VI. 2. Nr. 133 v. 1. Dezember 1720; für die Unterhaltung des Steinpflasters und der publiquen Brücken hat der Gouverneur allein zu forgen. Schmoller a. a. D. XI. S. 577.

gänzlich räumen, oder sich in das neue städtische, dem König unbedingt unter-

gebene Beamtenthum eingliedern laffen.

Diese Eingriffe der landesherrlichen Gewalt waren jedoch keine ungerechtfertigten, welche nur darauf ausgingen, die Freiheit und Blüthe der Städte zu vernichten; diese war längst dahin. Sie wollten vielmehr die korrupten Oligarchien vernichten, welche überall das Regiment hatten, die Städte aussogen und die Bürger knechteten, und wurden daher von diesen freudig begrüßt. Nach Beseitigung dieser discherigen Machthaber mußte ein neues Organ gesunden werden, welches die Verwaltung der Städte leitete. Die Bürger waren hierzu nicht im Stande, sie waren nur gewöhnt an dienen und gehorchen, nicht aber daran, ihre Angelegenheiten selbst zu leiten und zu vertreten, daher mußte der Staat selbst die Zügel in die Hand nehmen.

Ein bleibendes Verdienst hat Friedrich Wilhelm I. sich durch diese Reformen erworben, welches nicht wieder zugleich mit denselben im Laufe der Zeit beseitigt ist, sondern die dauernde Grundlage für die kommunale Gesetzgebung der neuen Zeit geblieben ist: die wirthschaftliche und rechtliche Befreiung der schwächeren Klassen von der Herrschaft der stärkeren. Er hat für die Städte eine Frage gelöft, die für das flache Land noch die in dieses Jahrhundert einer Lösung

harrte.

## § 3. Die Beit Friedrich des Großen und das Allgemeine Landrecht.

Die ersten Jahrzehnte nach dem Tode Friedrich Wilhelm I. haben erhebliche Neugestaltungen auf dem Gebiete der Städteverwaltung nicht hervorgerusen. Von Friedrich dem Großen wurden die in den alten Provinzen getroffenen Einrichtungen auch auf die neu erworbenen Gebietstheile, Schlesien und Ostfriesland mit geringen Modifitationen in den Jahren 1741—1759 ausgedehnt.<sup>1</sup>) Mehrere rathhäusliche Reglements wurden auch für die Städte der alten

¹) Einen interessanten Einblick in die thatsächlichen Verhältnisse bietet das rücksichtelofe Eingreisen des Königs in die Verwaltung Breslau's. Unter der vorigen Landesherrschaft hatte hier der Magistrat nur wenig beschränkt und mit gesetzebender Gewalt ausgerüstet das Regiment in Händen gehabt, gleich nach der Eroberung wurde er dem Kriegskommissant und dann den neu eingerichteten Kriegse und Domänenkammern unterstellt. Vereits bei Festistellung des ersten Kämmereietats sür Breslau i. J. 1742 rechnete die Regierung einen Nederschuß der Einnahmen über die Ausgaben von 16,900 Thr. heraus und besahl einsach dem Magistrat, diese Summe jährlich an die Domänenkasse in und hat dann während dem Magistrat, diese Summe jährlich als Veberschuß ein und hat dann während der ganzen Regierungszeit Friedrich II. ähnliche Summen in ihre Kassen abgesührt, bis zum Jahre 1783 waren es 564,323 Thr. 20 Sgr. Ferner wurden der Stadt bereits seit 1741 zahlreiche Kensionszahlungen außerlegt, die sie an Personen zu leisten hatte, welche sie überhaupt nichts angingen, dazu kam seit 1759 noch eine sährliche Abgade von 1000 Thru. zur schrigt. Manufakturkasse, die die Zenabserwaltung im Sahrhunderts gezahlt wurde — die Stadt ist eine Finanzquelle des Staates geworden! Im Jahre 1748 erging dann ein aussischtliches Reglement, welches die Bermögensderwaltung im Einflang mit den für die brandenburgischepeußischen Städte von Friedrich Wilhelm I. erlassen Bestimmungen regulirte, bezüglich der Besetzung der Rathstellen die Rechte des Magistrats sedoch noch mehr einenzte. Die beiden Direktoven und den Körig auf Vorschlag der Kammern. Bei Erledigung einer Etelle der Rathsmänner, Spudiei und Sekretarien hatte der Magistrat nurd veir süchtige Subjekte vorzuschlagen, sür den Vorschlag sollte er zedoch verantwortlich bleiden und oft wurde demjelben gar nicht stattgegeben. Häusig ernannte die Kammer, ohne den Magistrat vorher zu fragen, der Stadt ganz sern stehende Personen wie Kammerbeannte, Angeimentse, Augeimentse, Duartiermeister, Kriegskommissar er

Provinzen neu erlassen!) und durch sie bald hier bald dort etwas geändert und Mängel beseitigt, eine erhebliche Bedeutung für die allgemeine städtische Verwaltung haben sie nicht gehabt, da sie alle von den alten Grundsätzen getragen wurden. Von Interesse ist nur die allgemeine Instruktion für die Steuerräthe von 1766. Sie enthält eine wirkliche Weiterentwicklung dieses Institutes, sie stellt die höchste Ausbildung desselben dar und giebt zugleich ein tressendes Bild von der Handhabung der Staatsaussicht in dem sich in alles mischenden Polizeistaat.

Kurz vor Erlaß dieser Instruktion war eine wesentliche Lenderung in der Stellung der Steuerräthe, die bis dahin dieselbe wie z. Z. Friedrich Wilhelm I. geblieben war, eingetreten. Ihre ursprünglichen Funktionen, nach welchen sie genannt wurden, die Accise und Zollverwaltung waren ihnen genommen und einer besonderen Behörde übertragen. Sie waren ausschließlich zu staatlichen Kontrolbeamten des Magistrats geworden und dieser Kreis ihrer Thätigkeit

wurde nun nach allen Seiten bin ausgedehnt und neu organisirt.

Die Steuerräthe jollen mährend ihres Anjenthalts in den einzelnen Städten mit den besten Bürgern über alle hervorgetretenen Mängel Rücksprache nehmen, in ihren Bereifungsprotofollen die nöthigen Mittel zur Beseitigung derselben angeben, eventuell die Kriegs- und Domänenkammern besonders anfragen; sie haben jur die Bebauung wufter Stellen, die Wohnbarmachung alter Häufer, Beseitigung der Strohdacher und Schemen in den Städten, für die ordentliche Beschaffenheit der Fenerlöschapparate, der Brunnen, Pumpen zu sorgen; das Fenersozietätswesen, die Lebensmittels, Maßs, Gewichtss und Gesundheitspolizei steht unter ihrer Aufsicht, besonders haben sie darauf zu achten, "daß eine gute Defonomie beobachtet, die Ctats zur rechten Zeit angesertigt und eingeschickt, über die Etats ohne Approbation nichts ausgegeben, die Kasse monatlich revidiert, die Kämmeren-Revenus richtig berechnet und die jährlichen Rechnungen zur gesetzten Zeit angesertiget und abgeleget werden"; fie haben für eine günstige Berpachtung der Kämmereipertinenzien, welche viele Bautosten ersordern, zu forgen, auf die Wahlen der Rathsmitglieder einzuwirken, über den Gewählten zusammen mit dem Wahlprototolle einen genauen Bericht an die Kriegs= und Domänenkammern zu erstatten. Sie führen die neuen Rathsherrn in ihr Amt, verpflichten dieselben, halten sie zur Erfüllung ihrer Pflichten an und beantragen eventuell ihre Remotion. Es ift ferner ihre Aufgabe, auf Erhebung der Stadteintunfte und Steuerfähigfeit der Burger ju jehen; daher follen fie fich um den Betrieb der Brauereien, Vermehrung der Manufakturen, Hebung des Handels, um Beobachtung der Handwerkerprivilegien, Zwangs- und Bannrechte kimmern; sie jollen die Einwohner vermehren durch Ansetzung fremder tüchtiger Rolonisten, besonders schlender Handwerfer, Manufakturiers und Raufleute; sie jollen dafür sorgen, daß die Armen verpflegt, muthwillige

für künftige derartige Uebertretungen jedem Mitgliede eine Geldstrase von 100 Thlr. angebroht. Ohne Bestätigung konnte der Magistrat nur die Stelle des städtischen Geistlichen und Schullehrers kraft seines bisherigen Konsistrorials und Patronats-Rechts besetzen. Bergleiche Hauscher, Beiträge zur Geschichte der Bersassung und Berwaltung der Stadt Breslau z. in Progr. des Ghunn. zu Liegnitz 1864.

1) Besonders wichtig sind die bereits erwähnten: das für Bersin vom 21. Februar 1747 mit einem in den Atten des Ministrorialsung und deren besindlichen Concepte auß dem Rabre 1740 seite mörtlich stensisitismmand und deren vielleicht im derselben aber sehn ähnlichen

<sup>1)</sup> Besonders wichtig sind die bereits erwähnten: das für Berlin vom 21. Februar 1747 mit einem in den Alten des Ministerialarchivs in Berlin besindlichen Concepte aus dem Jahre 1740 sait wörtlich übereinstimmend und daher vielleicht in derselben oder sehr ähnlicher Gestalt bereits von Friedrich Bilhelm I. erlassen. Schmoller a. a. D. XII. S. 425, serner das sür Ascheren, sur Breslau (im genannten Progr. für Liegnitz), für Elbing und das für die Städte Bestpreußens außer Elbing.

Bettler aber zu Spinnerei und anderer Arbeit angehalten werden. Zum Zwecke genguer Drientierung über jede Stadt sollen sie Listen halten, "woraus die Ungahl der jeden Orts vorhandenen Feuerstellen, publiquen Gebäuden und wüsten, cataftrierten Bauftellen nach denen verschiedenen Klassen und deren Eigenthümern, ingleichen, was für Mieths-Bürger daselbst befindlich und wie eines jeden Nahrung beschaffen und worinnen der Verfehr der Stadt bestehet. deutlich zu erschen sen". Kurz auf alles, was sowohl in ihren Departements als außerhalb Interessantes vorgeht, mussen die Steuerräthe beständig ein machsames Auge haben, alles selbst erforschen, sich nicht auf die Rapports der Magistrate zu verlassen und alsdann mit Zuverlässigkeit an die Kammern referiren, insbesondere aber alle vierzehn Tage über die Getreidepreise, Ende Juni über den Stand der Früchte, nach der Ernte über deren Ausfall, nach Michael über den Bestand der Mast Bericht erstatten und die Monats. Quartal= und Jahres=Tabellen prompt einreichen.1)

Das erste wirklich wichtige Ereigniß für die städtische Verwaltung war der Erlag des Landrechts 1794, aber auch die Bedeutung dieses Gesetzes liegt nicht in einer Neuderung des prinzipiellen Standpunfts des Gesekachers.

Wie auf dem Gebiete des privaten, so sollte auch auf dem des öffentlichen Rechts durch dieses Gesetz nicht neues Recht geschaffen, sondern nur das bestehende wiedergegeben werden. Daß die Redaktoren des Landrechts diesem Bestreben auch hinsichtlich der auf die Stadtverwaltung bezüglichen Partien gerecht geworden sind, ergiebt sich aus den Vorträgen von Suarez, welche er gelegentlich der durch die Kabinetsordre vom 12. November 1793 veranlaßten Schlufrevision hielt. Hier heißt es?): "Bei allen diesen Materien liegt freilich kein bisheriges jus commune scriptum zum Grunde, sondern die Vorschriften haben aus einzelnen Gejeten, Soitten und Zunft-Artikeln, vornehmlich aber aus den über die wirklich subsistierende Verfassung von den kompetenten Behörden eingezogenen Nachrichten zusammengesetzt werden mussen. Da inzwischen dieselben eine besondere Revision des General-Direktorii und der von demselben zugezogenen Kammerkollegiorum passirt, und nach deren Monitis berichtigt sind, jo kann man sicher sein, daß darin keine bedenklichen Neuerungen gegen die bisherigen Gesetze und Verfassungen vorkommen. Ueberdem werden bei Verfassung der Provinzial-Gesethücher die Kammern der Provinzen in Ansehung dieser Materien nochmals zugezogen".

Die Bedeutung der im Landrecht enthaltenen Städteordnung ift die, daß sie gleichmäßig für die ganze preußische Monarchie gegeben ist. Bisher war die Verjassung der einzelnen Städte durch besondere Reglements geordnet, hier tritt uns ein gemeines Städterecht entgegen. Allerdings hat das Landrecht die in den verschiedenen Städten bestehenden Partikularvorschriften nicht beseitigt, er verweift vielmehr häufig auf die Statuten und besonderen Berordnungen für jeden Ort, wir finden also nicht überall einheitlich die Borschriften

auch E. Meier a. a. D. 71 ff.

<sup>1)</sup> Diese Bestimmungen sind übereinstimmend enthalten in der Verordnung für die Neumark vom 18. Juni 1766. — Abgedruckt in Hoffmann Reportorium der preußischen Landesgesese. Erste Fortsesung Züllichau 1802 — und in der für die Kurmark vom 1. August 1766 und einer Deklaration vom 4. April 1770 — beides abgedruckt in den Finanzmaterialien Bd 1 Verlin 1789. — Eine allgemeine Institution, wie die vom 6. Mai 1712 ift nicht ergangen, jedoch fann man wohl annehmen, daß in jener Zeit auch für die anderen Kammerbezirke ähnliche Bestimmungen ergangen sind.
2) ad tit. VIII Sect. I-VI; bei v. Kamph Jahrb. XLI. S. 154 abgedruckt. Bergl.

des Landrechts in Kraft, sondern die alten Reglements und hergebrachten Verfassungen haben in weitem Umsange Bestand, das Landrecht ist nur subsidiär gemeines Recht, aber dennoch ist seine Bedeutung für die Reformbewegung des neunzehnten Jahrhunderts nicht zu unterschätzen. Lettere sindet jezt eine einsheitliche Basis, von der sie ausgehen kann, sie hat nicht mehr unzählige Eigensthümlichkeiten zu berücksichtigen. Wenn auch durch die Ausrechterhaltung der Reglements manche Divergenzen im einzelnen vom Landrecht noch bestanden, so war ein prinzipieller Unterschied doch nirgend mehr vorhanden, denn das Landrecht war ja aus jenen "zusammengesett".

Versuchen wir nun die uns aus den einzelnen Instruktionen und Reglements befannten Grundsätze in den landesrechtlichen Vorschriften wiederzufinden und

an der Hand dieses Besetzes noch einmal zu fixiren.

Sogleich der § 108 A. L. R. II. 8, welcher die Reihe der die städtische Berjaffung betreffenden Borichriften eröffnet und die Rechtsftellung der Städte im Staat allgemein angiebt, bringt die Auffassung des Wesetes von der Stadt jum flaren Ausdrud: "Stadtgemeinden haben die Rechte privilegirter Korporationen (Th. II. Tit. 6 § 23 sqq.)". Eine Korporation ist ein mit juristischer Persönlichkeit ausgestatteter Berein. Da nun nach der sandrechtlichen Auffassung das Wesen der juristischen Person lediglich in der Fiftion der Person- lichkeit für Vermögenszwecke liegt, wird auch der Stadtgemeinde, wenn sie als Rorporation bezeichnet wird, nur Rechtssubjeftivität auf dem Gebiete des Vermögens d. h. des Privatrechts zuerkannt, ohne daß dadurch ihre Stellung im öffentlichen Rechte betroffen wird. Hier gilt fie nicht als eine Persönlichkeit, als jelbintändiger politischer Körper, jondern als Amftalt und unterfter Theil bes Staatsförpers. Der lette Eristengarund der Gemeinde ift der Wille des Staats; im Privatrecht steht ihr nicht ipso jure die Persönlichkeit zu, sie verbantt dieselbe vielmehr einer Berleihung seitens des Staates; im öffentlichen Rechte ericheint fie als Produft eines Verwaltungsaftes. Bei diefer Auffahlung Des Verhältniffes von Staat und Gemeinde fann jelbstverständlich von einem eigenen Rechte der letteren dem ersteren gegenüber nicht die Rede sein, und cs ift nur fonjequent, wenn alle privatrechtlichen wie öffentlichrechtlichen Bejugnisse auf landesherrliche Berleihung zurückgeführt werden. 1)

Dementsprechend ist auch die innere Versassung der Stadtgemeinde einer gewöhnlichen Gesellschaft analog organisirt. "Gemeinschaftliche Angelegenheiten werden durch Verathungen und Schlüsse der Stadtgemeinen, den Vorschriften des sechsten Titels ("Von Gesellschaften überhaupt und von Korporationen und Ge

<sup>1)</sup> Vergl. § 26 A. Q. R. II. 6, wonach alle Verhältnisse und Kenzessionen und Gemeinen "nach den vom Staate erhaltenen Privilegien und Konzessionen und nach den auch in der Felge unter Genehmigung des Staats abgesasten Schlüssen zu beurtheilen" sind. Tesgl. § 13 A. Q. R. II. 6. "Das Bürgerrecht besteht im Indegriff aller Vorzüge und Vergunisse, welche den Mitbürgern einer Stadtgemeinde vom Staat verliehen sind" § 13 II. 6: "Nechte und Rutzungen, welche nur der Bürgerschaft verliehen sind, kommen den übrigen Einwohnern des Tris nicht zu statten" § 27 II 6; das der Bürgerschaft oder dem Magistrat zustehende Wahlrecht wird als ein ihr beigelegtes Necht ausgesast. Das A. D. R. braucht diesen Ausdruck allerdings nur in § 169 II 8, wo es von den Mediatitäten ipricht, jedoch ist dereielbe auch sür andere Städte zutressend. In allen Reglements wird das Necht der "sreien Rathswahl" nicht als etwas Selbstständiges betrachtet, sondern stets als etwas Besonderes hervorgehoben, seine Aussibung bestätigt und als von landeserrlicher Erlaubnis abhängig dargestellt: "Denen Ragistraten, welche zum Wahlrecht bei denen vakanten rathhäuslichen Bedienungen berechtigt sind, verbleibet Solches dergestalt, wie Seine Königliche Majestät ihnen solches allergnädigt konsierniret haben " E. Meier. S 75.

meinen insonderheit") gemäß reguliert und entschieden".1) "Wegen der Versamm= lungen und Schlüffe . . . gelten ebenfalls im Mangel besonderer Bestimmungen die Borschriften des sechsten Titels." 2) "Auch die Repräsentanten einer Stadtsgemeinde sind nach den daselbst ertheilten Borschriften von Repräsentanten

überhaupt zu beurtheilen." 3)

Das Wesen der damaligen städtischen Autonomie findet einen treffenden Ausdruck in den §§ 115—118 A. L. R. II. 8. Es jollen die Stadtgemeinden das Recht haben, durch ordnungsmäßig abgefaßte Beschlüsse Statuten zu errichten, welche die inneren Angelegenheiten und die Volizei der Gemeinde betreffen, jedoch sind sie erst dann für die Gemeine und die einzelnen Mitglieder vervflichtend, wenn sie von der Landes-Polizeibehörde geprüft und genehmigt sind. Bur Errichtung oder Abanderung folder Statuten aber, durch welche die außeren Rechte der Gemeinde oder Privatrechte der einzelnen Mitalieder betroffen werden, ist die Form des Staatsgesches erforderlich. Wie im Ausgange des Mittelalters der Begriff der Autonomie bezüglich der Städte unzutreffend war, weil dieselben sich zu einer wahrhaft souveranen Gewalt entwickelt hatten, ist er jest faum noch anwendbar, weil die Besugniß der Gemeinde, verbindliche Rechtsnormen aufzustellen, fast auf Null reduzirt war. Bei der letzteren der eben erwähnten beiden Arten von Statuten ift ein Staatsgeset erforderlich, und ein solches kann die Gemeinde naturgemäß nicht erlassen, bei dem ersten dagegen wird das Statut nicht durch den Gemeindebeschluß sondern durch die staatliche Genehmigung rechtsverbindlich, auch hier ist der Staat die Quelle der Rechtsnorm, die Gemeinde hat nur ein Vorschlagsrecht.

Der Umfang der städtischen Verwaltung erstreckt sich wie bisher nicht nur auf die Rommunalverwaltung im engeren Sinne, sondern auch auf die Gerichts barkeit erster Instanz einschließlich der gesammten freiwilligen Gerichtsbarkeit, des Hypotheken Bormundichaftswesens und der Polizei.4) Auf Grund dieser letteren wird dem Magistrat besonders die Besugniß zugesprochen, die den Einwohnern der Stadt obliegenden unftreitigen Abgaben und anderen Beiträge zu den gemeinschaftlichen Laften der Stadt einzufordern, auch über die Beobachtung der Polizeiverordnungen zu wachen und die nach denselben unftreitig verwirften Geldstrafen einzuziehen. Sobald aber über die Verwirfung einer Polizeistrafe ein Streit entsteht, foll die Entscheidung hierüber dem gehörigen Richter zustehen. Hierin scheint eine Beschränfung der früheren Kompetenz des Magistrats zu liegen, indem ihm die Polizeigerichtsbarkeit genommen ist. Allein dem ist nicht so, denn auch der ordentliche Richter ist Mitglied des Magistrats. Die besonderen Stadtgerichte sind, wie bereits oben erwähnt, beseitigt, mit dem Magistrat vereinigt und zu einer Abtheilung desselben, dem Justizdepartement geworden. Diesem, welches die gesammte städtische Gerichtsbarfeit ausübt, wird nun auch noch die Polizeigerichtsbarkeit übertragen, die bis dahin dem Magistrat als Verwaltungsorgan im Gegensatz zum Stadtgericht zustand. Es liegt also nach wie vor das ganze Polizeiwesen in den Händen des Magistrats, nur ist dasselbe insofern getheilt, als die Polizei-

<sup>1) § 110</sup> A. L. N. II. 8. 2) § 113 A. L. N. II. 8. 3) § 114 A. L. N. II. 8. 4) § 128, 129 und 132. A. L. N. II. 8. Ernst Meier a. a. D. S. 71 ff. Die außdrüdliche Unterstellung der eximierten Einwohner unter die Direktion und Aussicht des Magistrats in diesen Beziehungen enthält nichts Neues, da schon seit dem 14. Jahrh. der Magiftrat die Gerichtsbarkeit und Polizei über jene bejaß. Bornhaf I. S. 49 II. E. 288.

verwaltung, die Erefutive und das Verordnungsrecht, joweit ein jolches überhaupt noch bestand, dem Rammeraldepartement, die Polizeigerichtsbarkeit dem

Juitizdepartement zusteht.

Der Vorsteher der Stadtgemeinde ist überall der Magistrat. Hinsichtlich der Beietzung erledigter Magistratsstellen, ob dieselben durch Wahl oder durch Ernemung des Landesherrn erfolgt, wird auf die Privilegien und Statuten jedes Ortes und bei beren Ermanglung auf die Provinzialgegethe verwiesen.1) In Zweifelsfällen spricht das Landrecht die Vermuthung aus, daß der Gemeinde die Wahl zustehe, und es scheint somit der Gesammtheit der Bürger eine weitergehende Theilnahme vom Verfaffungsleben der Stadt geben zu wollen, als fie bisher besaßen. Durch den darauf jolgenden Paragraphen "wo die Gemeine das Wahlrecht hat, da wird jelbiges der Regel nach durch den Magistrat geübt" wird das der Bürgerichaft eben zugestandene Recht jedoch gänzlich illujoriich gemacht und praftisch der althergebrachte Zustand der Selbstergänzung des Magistrats fonstatirt.2)

Die Magistrate haben zu den erledigten Stellen taugliche Personen zu wählen, welche jedoch mit teiner Magistratsperson im vierten Grade oder näher verwandt oder verichwägert sein dürsen, und dieselben dem vorgesetzten Landesfollegium zur Prüfung zu präsentieren.3) Gbenso liegt dem Magistrat regelmäßig die Wahl der städtischen Unterbeamten ob. Sämmtliche Stellen

wurden auf Lebenszeit und gegen Befoldung bejett.4)

Eine gewisse Theilnahme der Bürgerichaft an der Verwaltung war überall üblich, jedoch Form und Umfang derselben fast in jeder Stadt ein anderer. Sollte es sich bei der Redaktion des Landrechts auch nicht darum handeln,

3) Nach bem Wortlaut bes Landrechts genügt es, daß ber Magistrat zur Besetzung einer erledigten Stelle eine taugliche Person mählt und diese ist, wenn sie den Ansorderungen der staatlichen Prüfung genügt, landesherrlich zu bestätigen. Nach dem Entwurf Th. I Abth. II § 78 war das Necht des Magistrats dem Staate gegenüber insosern noch beschränkter, als er stets mindestens zwei Personen, die den gesehlichen Boraussesungen entsprachen, in Borschlag bringen muste, und unter diesen kommitte dann die Behörde nach steiem Ermessen wählen.

<sup>1) § 119</sup> u. 120 A. L. R. II. 8.
2) Man war damals wohl der Ansicht, daß die Wahlen zur Besetzung der Magistratssiellen prinzipiell durch die Gesammtheit der Bürger und nur aus Grund einer Uebertragung feitens dieser durch den Magistrat selbst auszunden seien. Dieses zeigt sich deutlich im Entwurf § 77: "Wo der Gemeinde das Wahlrecht gebührt, gilt die Vermuthung, daß jolches von ihr dem Magistrat übertragen worden". Das L. R. präsumirt daher nicht direkt, wie Gierke a. a. C. S. 703 Ann. 11 annimmt, für die Kooptation des Magistrats. In späteren Berordnungen, welche in Aussührung dieser sich auf Aussitellung allgemeiner Regeln beschräftenden landrechtlichen Bestimmungen ergingen, ist die Bermuthung für die Aussühung des Wahlrechts durch den Magistrat, welche einem Gegenbeweis zuließ, und ebenso die Annahme, daß diese Wahlrecht, wo es besteht, auf einer Uebertragung seitens der Gemeinde beruhe, gänzlich beseitigt und der Magistrat als das eigentliche Wahlorgan hingestellt. So heißt es in dem von Minister v. Schrötter herrührenden Editt, betreisend die Besetzung der Magistrate in Neuojtpreußen, vom 20. Märg 1800 "die wirflichen Immediatitädte jollen ihre Magiftrate jelbst wählen, die Bahl der einzelnen Berjonen bei entstehenden Bafangen aber nicht burch die gange Bürgerichaft, jondern durch den Magiftrat als Reprajentanten der Bürgerichaft geichehen". Lgl. C. Meier E. 76 ff.

<sup>4)</sup> Die Besoldung war jedoch meistens so gering, daß die städtischen Beamten gezwungen waren, durch ein Geschäft oder Gewerbe sich ihren Unterhalt zu erwerben und ihr Amt nur als Nebenjache zu betrachten. E. Meier S. 75. Ueber diesen Uebelstand spricht schon die Deflaration zur Instr. v. 1. August 1766 § 3: "weil jeso die mehresten Glieder in den kleinen Städten bürgerliche Kahrung mit dabei treiben, dadurch die Autorität verlieren und öfter Mistrauen bei den Bürgern erwecken, den Dienst aber als eine Nebensache betrachten und in ihrer Schuldigkeit das nicht leisten, mas weniger Glieder, die sich blos dem Dienste widmen, thun fonnen.

alle diese verschiedenen Bestimmungen zu berücksichtigen und zu vereinigen, so war es doch schon zur Aufstellung allgemeiner Grundsätze erforderlich, zu der wichtigsten Frage, ob die Bürgerschaft durch eine allgemeine Bürgerversammlung oder durch einen gewählten Ausschuß von Repräsentanten ihre Theilnahme außüben follte, eine bestimmte Stellung zu nehmen. Der Entwurf und das Wejet geben hier von entgegengesetten Gesichtspunkten aus. Der Entwurf des allgemeinen Gesethuches sicht die Versammlung aller Bürger, welche das Ursprüngliche war, auch als das Normale an. 1) An den Berathungen über gemeinschaft= liche Angelegenheiten nehmen nach demselben alle Mitglieder der Gemeine Theil und zu außerordentlichen Berathschlagungen sind dieselben besonders einzuladen. Hinsichtlich der Abstimmung wird zunächst auf die Statuten und Gebräuche jedes Ortes verwiesen. Falls in diesen nichts festacsett ift, sollen die Stimmen nicht nach den Klassen der Bürgerschaft, sondern nach den Röpfen abgegeben und gezählt werden; der Beschluß wird nach absoluter Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt. Die Zeit für die allgemeine Bürgerversammlung ist so zu wählen, daß nicht ein Theil der Mitglieder durch dringende Berufsgeschäfte zu erscheinen verhindert ift, widrigenfalls der in derfelben gefaßte Beschluß für die Verhinderten nicht verbindlich ist.

Die Repräsentanten bilden nach dem Entwurf die Ausnahme und müffen in der Verfaffung der einzelnen Städte besonders vorgeschrieben sein. Wo fie aber bestehen, sind regelmäßig sie allein zu den Berathschlagungen zuzuziehen, nur ausnahmsweise bei Beräußerungen von Kämmereigütern und Grundstücken ift die Einwilligung der ganzen Bürgerschaft erforderlich. Diese Repräsentanten find nicht Vertreter der Bürgerschaft in ihrer Gesammtheit, sondern wie die Bürgerschaft selbst in mehrere korporativ organisirte Vereinigungen, in die Innungen und die nach Stadtvierteln wieder zergliederte Gemeinheit zerfiel, so vertrat jeder Repräsentant nur den Personenkreis der Zunft oder anderen in der Gemeinde befindlichen Korporation, von welcher er bestellt war. einem gewöhnlichen Mandatar unterschieden sie sich jedoch wesentlich dadurch, daß sie keiner besonderen Instruktionsertheilung seitens ihrer Auftraggeber bedurften, sondern gewöhnlich nach freiem Ermessen gültig handeln konnten. Zwar sollen sie in wichtigen Angelegenheiten mit den Mitgliedern derzenigen Alasse, die sie repräsentiren, Rücksprache nehmen, aber die Uebergehung dieser Vorschrift bewirkt nicht Nichtigkeit des Schlusses der Repräsentanten, sondern macht sie nur ihren Austraggebern gegenüber verantwortlich.

Im Gegensatz hierzu stellt das A. Q. R. als Prinzip den Satz auf, die Bürgerschaft wird durch Repräsentanten vertreten, nur mit diesen werden die gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Gemeine berathen.2) Die Stellung Dieser Repräsentanten ist eine beschränftere als nach dem Entwurfe. Sie handeln nicht auf Grund einer generellen Vollmacht, sondern müffen über alle Angelegenheiten "mit den Vorstehern der Zünfte und übrigen einzelnen in der Stadtgemeine befindlichen Korporationen" Rücksprache nehmen.3) Für gewisse Fälle

<sup>1)</sup> Th. I Abthl. II § 57 ff.

<sup>2) § 111</sup> ff. A. L. R. II. 8. 3) Die Frage, welche Wirkung ein ohne vorgängige Nücksprache mit den Auftraggebern abgejaßter Bejchluß der Repräsentanten hat, ist im Landrecht nicht wie im Entwurf erwähnt, dürfte jedoch auch bier in Uebereinstimmung mit dem letteren zu beautworten jein. § 112 stellt allerdings gang allgemein das Erforderniß auf, daß die Repräsentanten über alles Rudfprache nehmen, d. h. immer nur auf Grund einer Spezialinftruftion handeln jollen, woraus leicht gefolgert werden fonnte, daß fie beim Gehlen einer folden überhaupt nicht

war jedoch auch nach dem Landrecht die Zuziehung der gesammten Bürgerichaft erforderlich; man wollte wenigstens bei den wichtigiten Angelegenheiten die Mitwirfung der Bürgerichaft sicherstellen, die im übrigen schon deshalb sehr zweiselhaft war, weil die Repräsentanten an vielen Orten nicht von der Bürger= ichaft, jondern vom Magiftrat bestellt wurden.1) Daher jollen die Repräsentanten, nachdem die auch sonst erforderliche Rücksprache stattgefunden hat, sich von ihren Auftraggebern mit ichriftlichen Erflärungen versehen laffen, "wenn Kämmereigüter oder Gerechtigkeiten veräußert, in Erbpacht ausgethan, verpfändet oder mit Dienstbarkeiten belegt oder neue Schulden auf die Rämmerei gemacht werden jollen, die aus Rämmereieinfünften ohne Abbruch der übrigen Ausgaben nicht getilgt werden fönnen."2)

Die Funktionen der Stadtverordneten waren nach dem Landrecht nur geringfügige. Ihre wichtigste Thätigkeit, die Zuziehung zur Rechnungslegung der Kämmerei, welche noch im Entwurf in vollem Umfange anerkannt war, jollen fie nur an denjenigen Orten ausüben "wo die Ausfälle bei der Rämmerei durch Beiträge der Bürgerichaft aus ihren eigenen Mitteln getragen und erganzt werden";3) jie haben ihre Einwilligung zur Ginführung der veränderten Bertheilung von Dienitleiftungen, Geld und anderen Beiträgen zu geben;4) jie find allgemein bejugt, über alles, was die Berwaltung der Stadtguter,

gültig handeln können, allein dem wideripricht § 154. Dieser Paragraph bezieht sich auf einzelne besonders wichtige Berwaltungsakte und jagt: Die Einwilligung der Repräsentanten allein ist in dergleichen Fällen nicht hinreichend; sondern diese müssen darüber mit den verichiedenen Alaiien der Bürgerichaft nach Borichrift § 112 Rückiprache nehmen und fich von benjelben mit ichriftlichen Erflärungen verjeben laffen." hieraus darf man wohl folgern, daß in anderen Fallen die Einwilligung der Repräsentanten allein zur Fasiung eines gultigen Beichluffes hinreichend ist und die in § 112 vorgeichriebene Rucfprache nur ein Internum zwischen den Repräsentanten und ihren Bestellern betrifft, wegen dessen Vernachlässigung sie denselben regreßpilichtig werden fonnen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) E. Meier S. 82. Bornhaf II. S. 289. <sup>2</sup>) § 153, 154 A. L. R. II. 8. Dieje landrechtlichen Bestimmungen wurden später dahin ausgelegt, daß die Zugiehung der Burgerichaft zur Beräußerung von Rämmereigutern nur dann eriorderlich jein jollte, wenn ielbige auf althergebrachtem Gebrauch oder auf Privis legien und Statuten der einzelnen Orte bernhe. So beifimmt das ofter. Provinzrecht von 1802 Zus. 130: In allen das Kämmereivermögen betreffenden Angelegenheiten ist die Ginwilligung der vorgesetzten Kammeralbehörde, die Zuziehung der Bürgerschaft aber nur in den durch Statuten bestimmten Fällen ersorderlich." Desgleichen das Keikript vom 14. Januar 1803 an die Regierung zu Marienwerder und das Hoigericht zu Bromberg: da beide Behörden übereinstimmen, "daß eine solche Konkurrenz der Bürgerschaft weder durch Provinzial-Gesetz vorgeschrieben noch üblich sei, so ist hiernach zu Folge der Vorschrift des A. A. N. II 6 § 26, 40 als Regel anzunehmen, daß es derselben in der Verwinzial went int der Verwinzial von der nicht besondere Krivilegien, Statuten oder rechtsgiltige Observauzen einzelner Orte solches erfordern". Dieselben Borichriften enthält für Südpreußen ein Restript an die südpreußen ein Restript an die sidpreußen vom 15. Februar 1806. In beiden Erlassen werden die Regierungen daran erinnert, in den künftigen Entwürsen der Prov. Rechte zur Vermeidung aller Streitigkeiten seistzusehen, an welchen Orten solche Privilegien, Statuten ze. bestehen. Vemerkenswerth ist in deien Erlassen die Bezugnachme auf § 26, 40. A. A. N. I. 6, woraus zu ersehen ist, das die Bezignung die Versies von Erless aus Verlassen der Eren Bereiten ber Eren Bestehen der Regien ist, das der Aufstehen der Eren Bestehen der Eren Bestehen der Aufstehen der Eren Bestehen der Aufstehe der Eren Bestehen der Eren Bestehen der Aufstehe der Eren Bestehen der Eren Bestehen der Bestehen der Aufstehen der Bestehen d baß die Regierung bis zum Erlaß der Städteordnung von 1808 an der Auffassung der Ge-

meine als einsache privilegirte Korporation sestgehalten hat.

) § 146 A. L. R. II. 8.

4) Obgleich § 36 A. L. R. eod. bestimmt, daß solche die Abgaben betressenden Ansordnungen seitens des Magistrats nicht ohne Zuziehung der Bürgergemeine ersolgen könne, nuch angenommen werden, daß die Einwilligung der Repräsentanten genügt, und nicht alle Bürger zuzuziehen sind. Denn nach § 111 sind gemeinschaftliche Angelegenheiten nicht in allgemeiner Burgerversammlung, sondern nur mit den Repräsentanten zu verhandeln und die Ginwilligung diejer allein ift nach § 154 nur in ben Fällen des § 158, wo die hier in Rede stehenden Abgaben nicht erwähnt sind, nicht genügend.

ingleichen die Einziehung und Verwendung der Einkunfte betrifft, von dem Magistrat Nachweis und Erläuterung zu fordern und haben über befundene Unrichtigkeiten oder Bedenken, denen nicht sofort abgeholfen werden kann, an

die höhere Justizbehörde zu berichten. 1)

Eingehendere Vorschriften enthält das Landrecht über die städtische Finanzverwaltung und die auf diesem Gebiet besonders weitgehende Staatsaufsicht. Das Rämmereivermögen umfaßt alles, was zur Bestreitung gemeinschaftlicher Laften und Ausgaben der Gemeinde bestimmt ist, einschließlich derjenigen Güter, aus deren Ertrag die Unterhaltung der Magiftratspersonen ganz oder theilweise bestritten wird. Dasselbe steht unter der Berwaltung des Magistrats, dieser fann einen besonderen Kämmerer bestellen, haftet dann jedoch für allen Schaden. der durch culpa in eligendo oder Vernachläffigung der Aufficht über die Amtsführung desselben entstanden ist.2)

Die Oberaufsicht über das Rammervermögen steht dem Staate zu, welchem allgemein das Recht zugesprochen wird, für eine ordentliche Berwaltung deffelben und zwechnäßige Verwendung der Ginfünfte zu sorgen.3) In dieser Vorschrift liegt die Befugniß des Staates zur Prufung und Genehmigung ber städtischen Stats, zur Ertheilung der Decharge der Kämmereirechnungen durch die Kriegs= und Domainenkammern und in letter Instanz durch die Oberrechnungskammer. In allen Fällen ferner, in denen Korporationen zur Berfügung über ihr Bermögen der Genehmigung der vom Staat vorgegetten Behörde bedürfen, ist auch für die Stadtgemeinde eine solche erforderlich. Es finden daher die Bestimmungen Th. II Tit. 6 entsprechende Anwendung. Die Gemeinden können ohne Borwissen und Genehmigung des Staates keine neuen Abgaben erheben, bestehende nicht erhöhen 4) und unbewegliche Sachen weder an sich bringen noch veräußern, noch vervjänden, bei Vermeidung der Nichtigfeit aller dergleichen Berbindlichkeiten, die sie vor erholter Einwilligung mit Dritten eingehen. 6) Aber in noch weiterem Umfange als die gewöhnliche Korporation ist die Stadtgemeinde beschränft. Zu jeder Belaftung des Rämmereivermögens mit einer Kapitalichuld wie zur Führung jedes Prozesses bedarf sie der Staatsgenehmigung, und zwar jo, daß der Mangel derselben eine Rullität des ganzen Verjahrens bewirft; wie weit eine jolche schließlich bei Verpachtungen der Kämmereigüter und Gerechtigteiten, bei außerordentlichen Holzverfäufen und Verfügungen über

<sup>1)</sup> A. L. R. eod. § 147 und 148; Entw. l. c. § 89, 90. Ueber die Art der Wahl, 1 A. E. K. 60d. § 147 und 148; Entim. I. e. § 89, 90. Ueber die Art der Bahl, die Angahl und die Antsdauer der Stadtverordneten, hat das Geseß keine Bestimmungen ausgenommen und es bleibt daher bei den hergebrachten, im einzelnen sehr verschiedenen Einzichtungen. In Halle z. B. bestand der Bürgerausschung z. Z. des A. R. aus se einem aus den sechs Junungen und aus se zwei aus den vier Stadtvierteln von den Bürgern zu präsentirenden Meistern, welche vom Rathe bestätigt wurden. Die Erneuerung des Ausschmäuner gewählt, und zwar zwei aus dem Gelehrtenz, drei aus dem Kansunanisstande und sieden aus der bezünsteten Bürgerschaft. Ueber seden Gewählten wird den Magistrat an die Kriegsz und Domainensammer herichtet und wern diese nichts gegen ihn einzumpten an die Kriegs- und Domainenkammer berichtet und, wenn diese nichts gegen ihn einzuwenden hat, wird er als beständiger Repräsentant konfirmirt: rev. Breslauer Regl. v. 29. März 1794 in bem eit. Ligniser Programm. Hagen, Stadt Halle II. S. 245. E. Meier S. 83, 88, 89.

2) § 138 ff. A. L. R. II. 8.

3) § 150 A. L. R. II. 8.

<sup>4) § 66</sup> und 67 A. L. R. II, 6 und § 38 A. L. R. II. 8.

<sup>5) § 83</sup> A. L. R. II. 6. und § 84 eod.

<sup>6)</sup> Rur wegen gültiger Rammereischulden fonnen auch unbewegliche Stadtgüter ohne Wenchmigung des Staates und der Gemeinde angegriffen und im Wege der Crefution versäußert werden. § 155 A. L. R. II. 8.

Uttivfapitalien der Kämmerei erforderlich ist, joll in Ermanglung spezieller Vorichrijten den Bestimmungen der Provinzialgesetze überlassen bleiben. 1)

Den Gegeniat zur Rämmerei bildet das Bürgervermögen, deffen Rutungen den einzelnen Mitaliedern der Gemeine zufommen. Dieses wird nach den Regeln des gemeinigmen Cigenthums behandelt und dem entiprechend nach den Beichlüffen der Miteigenthümer, der Bürger selbst verwaltet. Dem Magistrat steht nicht Die Berwaltung, jondern nur die Aufficht zu, welche fich besonders darin äußert. daß er, wenn Berfügungen über das Bürgervermögen getroffen werden follen, die beim Kämmereivermögen die Genehmigung des Staats erfordern wurden, jeine Einwilligung ertheilen muß. Der Staat ist bezüglich dieses Bermögens auf diesenigen Rechte beschränkt, welche ihm anderen einfachen Korporationen gegenüber zustehen. Für Rämmereischulden haftet das Bürgervermögen nur jubiidiär, bei Unzulänglichkeit der Kämmereikgise.2)

Der Unterschied zwischen Mediat= und Immediatstädten, der bezüglich der inneren Verwaltung nie von erheblicherer Bedeutung gewesen war,3) ist durch Die Bernichtung der Freiheit der letteren fast ganglich verschwunden.4) Er bestand nur darin, daß der Grundherr in den Mediatstädten das Recht hatte, den Magistrat zu bestellen oder, sosern den Bürgern oder dem Magistrat das Bablrecht zustand, zu bestätigen und bei der Berwaltung des Rämmereivermögens nach den näheren Bestimmungen der Provinzialgesetze mitzuwirken. In der Ausübung dieser Besugnisse war der Mediatherr aber wiederum der Aufficht des Staates unterstellt, jo daß dieser auch bei den Mediatstädten den

eigentlich entscheidenden Einfluß auf die Berwaltung übte.

Diejes jind die Sätze, durch welche das Landrecht in großen Zügen die städtische Verwaltung reguliert, es zeigt uns, daß seit der Zeit Friedrich Wilhelm I. in derselben ein vollkommener Stillstand geherrscht hat; noch immer liegt der Schwerpunkt in der Auffichtsinstanz, noch immer sind die Kommunalorgane willenlose Wertzeuge des Staates. Das Landrecht, welches zum ersten Mal prinzipiell die Grundiätse der städtischen Verwaltung bestimmt, femzeichnet zugleich den Kulminationspunkt der Staatsaufficht über die Städte. Nehnlich wie das römische Papitthum furz vor seinem Niedergange den Sohepunkt seiner Macht in der Bulle unam sanetam noch einmal fixirte, hat dieses der preußische Staat hinsichtlich der städtischen Berwaltung im Landrecht gethan, um nach furzer Zeit gänzlich auf die hier in Anspruch genommene Machtstellung zu verzichten!

## § 4. Die Städteordnung von 1808.

Die thatjächlichen Verhältnisse der städtischen Verwaltung waren unter der Herrichaft des Systems staatlicher Bevormundung die deutbar traurigsten geworden. "So, jagt v. Raumer jehr treffend, ) zerfiel die Stadt in zwei

<sup>1)</sup> Die Bachtkontrakte unter 100 Thir. hatten meist die Kriegs- und Domainenkammern, die anderen das Generalbireftorium zu bestätigen. Quidmann a. a. D. S. 185 v. 3. Januar die anderen das Generaldrektorium zu bestätigen. Qui'd mann a. a. Q. S. 185 v. 8. Januar 1746. C. Meier S. 92. Ueber die Beaufsichtigung der städischichen Forstwirtssichaft vergl. die Holzungsordnung sür die Städte der Neumark v. 17. September 1749 N. C. C. IX. S. 278 und Justr. sür die Steuerräthe der Neumark v. 18. Juni 1766 § 23, wonach kein Holzverkauf ohne Approbation des Generaldirektorii vorgenommen werden soll.

\*\*) § 159 st. A. A. II. 8.

\*\*) Bornhak I. S. 47.

\*\*) Sehr treisend Schroeder in seiner R. G. S. 800: "Schließlich beschrückte er (der Unterschied) sich darauf, daß die ersteren (Jumediat) Städte landesherrlichen, die anderen (Mediat, gutsherrlichen Patronates waren". A. L. R. N. II. 8. § 166 ss.

\*\*) Fredrich v. Raumer: Ueber die prepkische Städtegendung. Leinzig 1828 S. 16 ss.

<sup>)</sup> Friedrich v. Raumer: Ueber die preußische Städteordnung, Leipzig 1828 S. 16 ff.

ganz unverbundene Theile; die ganz Zurückgesetzten — die Bürgerschaft gehorchten ungerne und sahen (nicht selten mit Recht) in den Magistraten nur cinfeitige, eigennützige Gegner: und diese scheinbar Unbeschränkten wurden doch auch ihrer Allmacht feineswegs froh. Denn erftens galten die Stellen vieler Bürgermeifter, Kämmerer, Rathsherrn u. f. w. oft für eine bequeme Berforgung invalider Feldwebel und Unteroffiziere, welche ohne Rücksicht auf Fähigfeit oder Unfähigkeit, in die Magistrate hineingeschoben wurden; zweitens standen diese unter strengster Vormundschaft der Regierungen, ohne deren Zustimmung kaum das Unbedeutenste beschlossen und vollzogen werden durfte. Außerdem waren fast alle Städte der näheren Aufsicht eines Steuerraths untergeordnet, d. h. eines Mannes, der laut seines Prüfungszeugnisses oft nicht Regierungsrath werden follte, aber doch für tauglich galt, zehn bis zwölf Bürgerschaften zu regieren." Die Bürger zogen sich von der Verwaltung ganz zurück; da sie nirgends selbstständig für ihr eigenes gemeinsames Interesse forgen konnten und ihre Thätigkeit überall durch die Regierung lahm gelegt war, fühlten sie sich nicht mehr als unmittelbare Glieder eines Ganzen, jeder verfolgte seine eigenen Zwecke, jeder Gemeinsinn war erfaltet.

So fanden die unglücklichen Ereigniffe der Jahre 1806 und 1807 überall eine Bürgerschaft, die nicht gewöhnt, ihre alltäglichen Angelegenheiten zu besorgen, den großen Anforderungen des Krieges nach keiner Richtung hin genügen konnte. Setzt zeigte sich die Unzulänglichkeit der bestehenden Verfassung. Dieselbe Gleichgültigkeit öffentlichen Dingen gegenüber wie unter den Bürgern der Städte herrschte damals in allen Kreisen der Gesellschaft. "An der Theilsnahmslosigfeit des Kapitalbesitzes, des Handels und Gewerbestandes, wie des Kleingrundbesites, an der egvistischen Verzweiflung des herrichenden Großgrundbesities und Beamtenthums war der Staat zu Grunde gegangen." 1) Die Regierung erkannte die Nothwendigkeit einer umfaffenden Reform in Gesetzgebung und Verwaltung, welche nicht nur die Städte, sondern ebenso die Landgemeinden, die Kreise, die Brovinzial- und Zentralbehörden ergreisen mußte. Der Freiherr von Stein wurde an die Spike des Staates berufen, um die

Reorganisation desselben zu leiten.

"Die Belebung des Gemein-Geistes und Bürgersinns . . . , der Einklang zwischen dem Geist der Nation, ihren Ansichten und Bedürfnissen, und denen der Staatsbehörden, die Wiederbelebung der Gefühle für Laterland, Selbstftändigkeit und National-Chre", das war das Stein'sche Programm. Verwirklicht jollte dasjelbe dadurch werden, daß die Unterthanen jelbst an der öffentlichen Berwaltung Antheil erhielten und den Staat durch persönliche Dienste, nicht nur durch Steuern unterstützten. Aller Formenfram und Dienst-Mechanismus des ausschließlichen Beamtenthums sollte aus den Behörden beseitigt und durch Heranziehung von Männern aus dem praftischen Leben stets neue Kräfte und Anschauungen gewonnen werden. "Ift der Gigenthümer, so führt Stein in der Naffauer Denkschrift<sup>2</sup>) gelegentlich der Besprechung der Reorganisation der Provinzialbehörden aus, von aller Theilnahme an der Provinzial-Verwaltung ausgeschlossen, jo bleibt das Band, das ihn an sein Baterland bindet, unbemust; die Kenntuisse, welche ihm seine Verhältnisse zu seinen Gütern und Mitbürgern verschaffen, unfruchtbar; seine Wünsche um Verbesserungen, die er einsieht, um Abstellung von Misbräuchen, die ihn drücken, verhallen, oder

<sup>1)</sup> Bornhaf II. S. 1. 2) Perts, das Leben des Frh. v. Stein I. S. 415 ff. C. Meier S. 39 ff.

werden unterdrückt, und seine Muße und Kräfte, die er dem Staat unter gewissen Bestimmungen gerne widmen würde, werden auf Genüsse aller Art verwandt oder in Müßiggang aufgerieden. . . . — Man tödtet also, indem man den Eigenthümer von aller Theilnahme an der Verwaltung entsernt, den Gemeingeist und den Geist der Monarchie, man nährt den Unwillen gegen die Regierung, man vervielfältigt die Beamtenstellen und verthenert die Kosten der Verwaltung, weil man nun die Gehälter den Bedürsnissen und dem Stand der Beamten, die allein von der Besoldung seben wollen, angemessen bestimmen muß." Von diesen Gesichtspunkten aus wollte Stein, nicht nur die Provinziale, sondern die ganze Verwaltung neu gestalten. Bezüglich der Städte war es daher seine Ubsicht, dieselben von seder Vervormundung zu besreien und die Kommunalverwaltung vollständig aus der Mitte der Vürgerschaft und nur durch sie gewählten Behörden zu überlassen.

Ihren deutlichsten Ausdruck haben diese Tendenzen in der Städteordnung vom 19. November 1808 gesunden. Die unmittelbaren Grundlagen dieses Gesetzes rühren zwar nicht von Stein her, sondern sind in den Arbeiten des Staatsministers v. Schrötter und des Geh. Kriegsraths und Polizeidirektors Frey zu suchen, daber dennoch war er der eigentliche Urheber desselben, er gab die leitenden Gedanken, die Detailirung und Durchsührung dieser erfolgte dann durch seine Mitarbeiter. Stein ist, wie Dahlmann sagt, din tieserem Sinne als König Heinrich, der blos Festungen bauen konnte, der Städteerbauer

Deutschlands geworden.

Die Städteordnung, welche immerhin als ein gewagter Sprung in den Prinzipien der Gesetzgebung bezeichnet werden muß, war für die preußischen Städte eine magna charta, durch welche sie ihre Munizipalsreiheit empfingen, soweit sich diese nur mit der Freiheit des Staates vertrug; sie war ein Geschent edelsten Vertrauens des Herrschers zu seinem Volt in den Tagen der Noth!

In treffender Kürze giebt der Gesetzgeber seine Absicht in der Einleitung

zum Gejet mit jolgenden Worten Ausdruck:

"Der besonders in neueren Zeiten sichtbar gewordene Mangel an angemeisenen Bestimmungen in Absicht des städtischen Gemeinwesens und der Verstretung der Stadtgemeinden, das bis jeht nach Klassen und Zünsten sich theilende Interesse der Bürger und das dringend sich äußernde Bedürsniß einer wirksiamen Theilnahme der Bürgerschaft an der Verwaltung des Gemeinwesens, überzeugen uns von der Nothwendigkeit, den Städten eine selbstständigere und besser Versassung zu geben, in den Vürgergemeinden einen sesten Vereinigungspunkt gesehlich zu bilden, ihnen eine thätige Einwirkung auf die Verwaltung des Gemeinwesens beizulegen und durch diese Theilnahme Gemeinsium zu erregen und zu erhalten."

# I. Der Umfang der Kommunalverwaltung.

In der Nassauer Denkschrift vom Juni 1807 nennt Stein als Thätigs feit der Kommunen:

1) Die Verwaltung des Gemeinde-Vermögens, der zum öffentlichen Unterricht, Wohlthätigkeit und sonstigen öffentlichen Kommunitätsbedürsnissen bestimmten Anstalten.

<sup>1)</sup> E. Meier S. 147 fg. u. 275 fg.
2) Dahlmann Bolitif I. S. 217.

2) Verwaltung gemisser Zweige der niederen Gerichtsbarkeit 3. B. Bagatelljachen, Feldfrevel 2c.

3) Dertliche Polizei.

Stein selbst scheint ursprünglich auch nicht die Absicht gehabt zu haben, die Kompetenz der Städte bei der Neuorganisation ihrer Verwaltung nach irgend einer Richtung bin einzuschränken, aber bereits in dem Plane des Kriminalraths Brandt') findet sich die Forderung, die Gerichtsbarkeit und Polizei den Gemeinden zu nehmen und allein dem Staate zu überlassen. Derselben Ansicht waren auch Frey und Schrötter, 2) indem fie davon ausgingen, daß Polizei- und Juftizgewalt einen Theil der höchsten Gewalt ausmachen, daher unveräußerlich seien und auch den Städten nicht als eigenes Recht belaffen werden könnten, falls man letteren nicht selbst Landeshoheit quaesteben wollte, daß ferner eine Verstaatlichung der Polizei auch im Interesse der Erreichung der Polizeizwecke überhaupt liege. Sollte die Handhabung der Polizei eine tüchtige sein, so müßten alle Städte der Mongrchie in eine polizeiliche Verbindung gesetzt und einheitliche Maßregeln eingeführt werden, was niemals zu erreichen sei, wenn blos Lokalbedürfniß entscheide. Aus diesen Erwägungen sind, ohne daß diese wichtigen Fragen damals weiter behandelt worden wären, die Bestimmungen der Städteordnung hervorgegangen.3)

Der Staat ist demaemäß berechtigt, in jeder Stadt nach freiem Ermessen entweder eigne Behörden für die Polizei zu errichten oder die Ausübung derselben dem Magistrat zu übertragen. Bon ersterer Besugniß hat er besonders in großen und bedeutenderen mittleren,4) von der letzteren dagegen in kleinen Städten Gebrauch gemacht. Der Magistrat, welcher verpflichtet ift, in jedem ihm übertragenen Umfange die Polizei zu übernehmen, übt dieselbe niemals als Gemeindeorgan fraft eigenen Rechts, sondern stets nur im Auftrage des Staates aus, er wird daher in dieser Hinsicht als Behörde des Staates betrachtet und ist gleich den besonders errichteten staatlichen Polizeibehörden den höheren Staatsbehörden unterstellt. Wollte der Staat die Polizeiverwaltung der Stadt überlaffen, so mußte er sie dem Magistrate als solchem, nicht einem einzelnen Mitglieder desselben übertragen, und dieser übte sie als Kollegialbehörde aus, ohne daß er auch nur für die eigentliche Exekutive eines seiner Mitglieder zu belegieren gehabt hätte; im Gegensat hierzu find die vom Staate besonders errichteten Behörden alle bureaufratisch organisirt worden. 5)

Der städtischen Gerichtsbarkeit wird in der Städteordnung überhaupt nicht Erwähnung gethan Durch ein Restript vom 16. April 1809 wurde fie dann ausdrücklich aufgehoben und besonderen föniglichen Stadtgerichten übertragen. Dieje Entzichung der Juftig- und Polizeigewalt hatte für die Städte nicht auch Befreiung von den damit verbundenen Laften zur Folge, fie follten vielmehr wie bisher die Kosten der Justizverwaltung tragen, sofern selbige nicht aus den Sporteln bestritten werden konnten, sowie diejenigen, welche die Erhaltung des nöthigen Polizeipersonals und die nach der Disposition der Bolizeibehörde erforderlichen Anstalten nothwendig machten. Man rechtfertigte

<sup>1)</sup> Meier S. 282, 307.
2) Meier S. 308 ff.
3) § 165-168 St. D.
4) Jm Jahre 1810 waren solche bereits eingerichtet in: Berlin, Königsberg, Stettin, Breslau, Wemel, Elbing, Potsdam, Frankjurt, Brandenburg, Landsberg, Stargard, Colberg, Unclam, Temmin, Stolpe, Brieg, Neisse, Schweidniß, Cosel, Liegniß, Glogau. E. Weier S. 311.
6) Vornhaf III. S. 21.

diese Bestimmung damit, daß die Ortspolizei und ebensowohl das Gericht jeder Stadt hauptjächlich für die Sicherheit und Wohlfahrt der städtischen Einwohner thatig fei und daher diese für den Unterhalt derselben zu jorgen hätten, gleichviel ob sie durch städtische oder durch staatliche Beamte verwaltet würden. Erst vom Jahre 1821 ab hörte Dieje Berpflichtung der Stadt= gemeinden theilweise auf, und die Unterhaltung des Gerichts und der vom Staate bejonders angeordneten Polizeibehorden murde vom Staate jelbit übernommen. 1) Die Verstaatlichung der Polizei erstrectte sich nur auf denjenigen Theil derjelben, welcher die Anstalten zur Erhaltung der Ruhe, Sicherheit und Ordnung betraf, mahrend die Wohlfahrtspolizei in den Händen der städtischen Behörden blieb. Diese bildete nunmehr die Hauptausgabe ihrer Thatigfeit, die ganze Armenpflege, das Unterrichts-, Bau- und Gesundheitswejen hatten sie unter starter Heranziehung der Bürger nach bestem Ermessen au leiten. Der Staat war hierbei nur injoweit betheiligt, als er in benjenigen Städten, in welchen eine besondere Polizeibehörde bestand, in einzelne ber vom Magistrat zur Handhabung der Bohlfahrtspflege errichteten Kommiffionen einen staatlichen Polizeibeamten als Mitglied entjenden sollte. 2)

Schließlich wurde in den Ortspolizeibehörden noch eine Lotalauflichtsbehörde zur Wahrung bes Staatsintereijes geichaffen, indem alle neuen zwischen den Stadtbehörden vereinbarten Verwaltungsgrundfätze, durch welche Gejete oder höheren Orts genehmigte Ginrichtungen geandert oder bisher unbegründete Bestimmungen eingeführt werden jollen, von ihnen bestätigt oder

burch sie an die Provinzialbehörden übermittelt werden mußten. 3)

# II. Der Magistrat.

Un der Spitze der Gemeinde steht der tollegial organisirte Magistrat. Da derjelbe die Stadt in ihrer Einheit repräsentiren joll, kann jede Stadt nur einen Magistrat haben. Die Möglichkeit des Bestehens mehrerer selbst-ständiger Ortsobrigkeiten nebeneinander wird durch das Gesetz ausdrücklich verneint, die vereinzelt bestehenden besonderen Magistrate für die französischen

<sup>1)</sup> Das Gejet vom 30. Mai 1820 bestimmte § 10c: "Es hören vom Jahre 1821 ab bie Beiträge der Stadtgemeinden zur Unterhaltung des Gerichts, ingleichen der vom Staat außerhalb der Magistrate besonders angeordneten Polizelbehörden auf, jedoch verbleiben beide Behörden im ungestörten Besit der Lokale, die sie gegenwärtig innehaben." Diese Vorschrift ist durch die Kad. D. vom 3. Oktober 1821, welche in die Jusammenstellung vom 4./14. Juli 1832 — über die Entstehung dieser lesteren, welche eine Jusammensassung aller bis dahin ergangenen Restripte und einiger neuer Ergänzungen bezwectt, vgl. Könne und Simon, Berjasiung und Verwaltung des preußischen Staates, Thl. IV Bd. I Abhh. I: Die Städteordnungen vom 19. Nov. 1808 und 17. März 1831 (im fern zitirt. "Nönne") Die Städteordnungen vom 19. Nov. 1808 und 17. März 1831 (im fern. zitirt. "Könne") S. 43 ff. — zu §§ 167 u. 184 St. D. wörtlich übergegangen ist, restriktiv interpretire. Sie sagt: "Dbige gesehliche Bestimmung ist nach dem strengen Bortverstande zu interpretiren. Die Unterhaltung der gedachten Behörden, namentlich ihre Besoldung und die Kosten, welche zu ihrem unmittelbaren Geschäftesbetriebe sür Heizung, Erleuchtung, Bureaubedürsnisse u. dgl. erforderlich sind, bestreitet daher der Staat. Alle übrigen, sowosl allgemeinen als besonderen Berpssichtungen, wenn sie auch nicht gesehlich abgeändert sind oder noch abgeändert werden, müsen die Stadtgemeinden in der discherigen Art. . . sernerhin ersüllen." Hierung solgt, daß Stadtgemeinden da, wo die Polizeiverwaltung dem Magistraten übertragen ist, die sämmtlichen Lasten derrielben nach wie dor zu tragen haben, daß sie aber auch an anderen Jowie hinsichtlich der Justizverwaltung überhaupt nur von den Lasten besteit sind, die sich auf die Unterhaltung iener Behörden. d. h. auf die Befoldung der Beanten und die die sich auf die Unterhaltung jener Behörden, d. h. auf die Besoldung der Beamten und die Kosten des Geschäftsbetriebes beziehen.

<sup>2)</sup> St.D. § 179. 3) St.D. § 171 u. 172; bgl. E. Meier S. 312.

und pfälzischen Gemeinden waren ebenso wie die für einzelne Stadttheile beseitigt. Die französischen Gemeinden behielten nur noch eine Bedeutung als

Rirchengemeinden und Pflegschaften für das Armenwesen. 1)

Die Anzahl der Magistratsmitglieder ist nach der Größe der Städte bestimmt. Diese sind für die ganze Monarchie in drei Klassen eingetheilt: die großen enthalten unter Ausschluß des Militärs 10,000 Seelen und darüber, die mittleren 3500—10,000, die fleinen weniger als 3500. An der Spize jedes Magistrats steht ein Bürgermeister, der in Städten erster Klasse den Titel Oberbürgermeister führt, ferner ist in jedem Magistrat ein Kämmerer, im Uedrigen wird derselbe gebildet in kleinen Städten aus 4—6 Kathsmannen, in mittleren aus einem Syndisus und 7—12 Kathsmannen und in großen aus zwei gelehrten Stadträthen, von denen der älteste in Abwesenheit des Oberbürgermeisters das Präsidium und daher den Charafter Bürgermeister führt, einem Baurath, einem Syndisus und 12—15 Kathsmannen.

Einen wesentlich neuen Standpunkt nimmt die Städtcordnung gegenüber den bestelhenden Vorschriften bezüglich der Stellenbesetzung ein. Un Stelle der Rooptation führt sie Wahl durch die Bürgerschaft ein, an Stelle der Bestoldung theilweise unentgeltliche Verwaltung des Amtes und an Stelle der

Lebenslänglichkeit der Magistratsmitglieder periodische Neuwahlen.

Schon Stein hatte sich in diesem Sinne in der Nassaufener Denkschrift ausgelassen. Nach derselben sind die Magistratspersonen von der mit Häusern und Eigenthum angesessenen Bürgerschaft auf sechs Jahre zu wählen; nur der Stadtrath wird auf Lebenszeit bestellt; die Kommunalämter werden ohne Entgelt verwaltet, nur der Rendant und der Stadtdirektor sollen eine Besoldung erhalten; die gewählten Personen sind vom Staate zu bestätigen. Bezüglich des Bahlmodus ist nur gesagt, daß in großen Städten über 3000 Seelen die Stadtdirektoren vom Staate aus drei von der Bürgerschaft

Präsentirten zu erwählen sind.

Ucber die Beseitigung der Kooptation waren die Redaktoren der Städteordnung allgemein einig, nur über die Art und Weise der Wahl waren ver= schiedene Vorschläge gemacht. Brandt wollte die Wahl vom Magistrat aus ben von den Stadtverordneten Brajentirten vornehmen laffen. Fren bagegen, welcher die Städte auch zu diesem Zwecke in drei Klaffen theilte, ließ in kleinen den Bürgermeifter aus drei vom Magiftrat zu prasentirenden Kandidaten, die übrigen Magiftratsmitalieder dagegen frei von der ganzen Bürgerschaft wählen; in den mittleren sollte die Wahl in derselben Beije erfolgen, nur daß an Stelle der gesammten Bürgerschaft die Stadtverordneten treten und das Präsentationsrecht des Magistrats sich auch auf den Syndikus und Kämmerer erftrectte; in großen Städten unterscheidet er endlich noch zwischen besoldeten und unbesoldeten Magistratsmitgliedern; die ersteren sollen auf Präsentation jeitens des Magiftrates, die letteren frei von den Stadtverordneten gewählt werden, der Stadtpräsident soll hier aber von dem Magifirat selbst aus jechs zur Sälfte von den Repräsentanten, zur Sälfte von der Regierung prasentirten Personen gewählt werden. Die Städtevrdnung selbst hat sich schließlich am meisten den Stein'schen Vorschlägen genähert und bestimmt: Sämmtliche

3ur Berminderung der Magiftratsstellen bedarf es ministerieller Genehmigung;

Buj. vom 4./14. Juli 1832 zu § 144.

<sup>1)</sup> Durch eine besondere Verordnung vom 30. Oft. 1809 Novum Corp. Const. XII. 2. Nr. 92 wurde noch ausdrücklich die besondere Gemeindeversassung und Gerichtsbarkeit der französischen Kolonien ausgehoben

Mitglieder der Magistrate mit Aussichluß des Oberbürgermeisters werden Namens der Stadtgemeine von den Stadtverordneten gewählt und von der Provinzialbehörde bestätigt, der Oberbürgermeister dagegen wird vom Könige aus drei von den Stadtverordneten präsentirten Kandidaten ernannt. Boraußeiehungen sür die Wählbarfeit sind: Besit des Bürgerrechts oder wenigstens der Fähigkeit, dieses sover zu erwerben, Alter von 26 Jahren und Nichtbestehen einer Verwandrichaft oder Schwägerschaft mit einer Magistratsperson dis zum dritten Grade. Die Garantie dasür, das diese Vorschriften beobachtet werden, siegt in dem Vestätigungsrechte der Regierungen. Sie sind in der Ausübung desselben völlig frei und können sich durch eine Prüfung, welche bei den auf 12 Jahre gewählten Mitgliedern ausdrücklich vorgeschrieben ist, auf jede beliedige Weise von der Fähigkeit und Würdigkeit jedes Kandidaten und dem Vorhandensein der gesetzlichen Bedingungen überzeugen. Derden untaugliche Perionen präsentirt oder gewählt, so hat nach versagter Bestätigung eine neue Wahl resp. Präsentation stattzusinden.

Alle Magistratsmitglieder werden vor ihrem Amtsantritt zur gewissenhaften Führung ihres Amts und zur Treue und zum Gehorsam gegen den

König eidlich verpflichtet.

Bezüglich der Besoldung ist man den Ansichten Steins nicht beigetreten. Er wollte jo wenig wie möglich besoldete Beamte anstellen und ging davon

Min.-N. vom 8. August 1833: "Hierbei muß... bemerklich gemacht werden, daß die K. Neg. das denielben zustehende Bestätigungsrecht ebenso srei und selbstständig nach ihrer pstichtmäßigen Ueberzeugung auszuüben haben, als die Stadtverordneten das Wahlerecht. Weder die Stadtverordneten noch die Gewählten haben einen bestimmten Anspruch auf

bie Bestätigung ihrer Bahl." Ronne G. 432.

<sup>&#</sup>x27;) St. D. §§ 148, 150, 155. Das in den früheren Reglements sich häusig findende Erforderniß einer Kautionstrellung seitens der Kämmerer ist in die St. D. nicht aufgenommen. Es heißt hier nur: "der Kämmerer aber nurs ein bemittelter Mann fein", und es ist hiernach, wie im Restripte des Ministers des Innern v. 1832 (v. Kauph, Ann. XVI. S. 127) näher ausgeführt, dem Ermessen der Stadtverordneten bei der Wahl und der Regierung bei der Bestätigung überlasien, ob sie eine Kaution erfordern wollen oder glauben, daß der Gewählte durch seinen Wohlstand allein der Stadtlasse genügende Sicherheit leiste.

"Min.-R. vom 8. August 1833: "Hierbei nuß... bemerklich gemacht werden, daß

<sup>\*)</sup> Eine besondere Prüfung sordert das Gesetz § 149 nur für die besoldeten, auf 12 Jahre ernannten Syndici, gelehrten Stadträthe und den Stadtrath sür das Bausach, jedoch soll nach der Zusammenziellung vom 4/14. Just 1832 zu § 149 die Regierung auch die auf 6 Jahre zu wählenden einer Prüfung unterwersen können, wenn sie eine solche für nothwendig erachtet, um sich von ihrer gesessichen Lualisitation zu überzeugen, und zwar scheint sich diese mangels näherer Bestimmung sowohl auf die besoldeten Bürgermeister wie auch auf die undesoldeten Stadträthe zu beziehen. Betress des Oberbürgermeisters ist dann noch am 18. April 1835 ein besonderes Restript ergangen, nach welchem die Regierungen sedesmal auzuseigen haben, ob sie eine Prüfung sit nöthig halten, und dem König selbst die dessintive Entscheidung hierüber vordehalten bleibt. — Zweckmäßig und dem König selbst die dessintive Entscheind scheint eine Prüfung nur bei den besoldeten Magistratsmitgliedern anwendbar. Es ist kanm anzunehmen, daß jeder Bürger sich einer Prüfung wird unterziehen wollen; gezwungen kann er hiezu nicht werden, denn aus der Berpstichtung, össenlichte undesoldete Aemter anzunehmen, folgt keineswegs die, sich einem bessiehigen Eramen zu unterwerfen. Macht die Regierung dasselbe unter diesen Umständen zur Borausseung des Kommunalamtes, so läuft sie Gesahr, viele tüchtige Bürger bei der Stadtverwaltung entbehren zu missen. Abgesehen hiervon ist eine Prüfung überhaupt nur da angebracht, wo der Eraminandus ein besonderes Interesse daran hat, dieselbe zu bestehen, was wohl bei Bewerbern um besoldete Lemter, nicht aber immer bei denen anzunehmen ist, die ein undesoldetes Chrenant übernehmen sollen. Es würde die Berpstichtung zur Lebernahme von Ehrenämtern geradezu illusorisch gemacht sein, wenn man dieselbe vom guten Bestehen einer Prüfung abhängig machen wollte, da es doch in der Bilkfür eines Feden liegt, einen schlechen Kusfall derselben herbeizuhühren.

aus, daß sich genug tüchtige Männer fänden, die es sich zur Ehre anrechnen würden, an der Spike der Stadt zu stehen, und daß selbst in großen Städten der Umfang der Kommunalämter nicht die ganze Arbeitsfraft eines Mannes erfordern, sondern dieser jehr wohl ein Sandwerk oder Geschäft nebenbei betreiben könnte. Die Städteordnung stellt zwar auch den Grundsatz auf: "Seder mit Gemeinsinn erfüllte Bürger wird, auch ohne Bortheile für seine Person dabei zu beabsichtigen, dieses ehrenvolle Amt gern übernehmen", nimmt jedoch an, daß einzelne Magistratsmitglieder ihre Zeit ganz dem Amte zu widmen haben und diese wenigstens entschädigt werden mußten. Die Städte ordnung ist den Vorschlägen Frey's gefolgt, welche dahin gingen, in den fleinen Städten, wie bereits Stein bestimmt hatte, nur den Bürgermeifter und Kämmerer, in den mittleren noch einen Syndifus und in den großen

auch drei technische und zwei gelehrte Stadträthe zu besolden. Nur zwei Abweichungen finden sich hiervon, nämlich eine Beschränkung, indem ftatt der drei technischen Rathe nur einer für das Baufach mit Befoldung angestellt wird, und eine Erweiterung, insofern als es ben Stadt= verordneten mit Genehmigung der Provinzialbehörde wegen besonderer Umstände gestattet ist, die Ansetzung noch weiterer besoldeter Magistratsmitglieder, und zwar gelehrter wie auch ungelehrter 1) zu bewilligen. Der weitere Vorschlag Fren's, das Gehalt der einzelnen Mitglieder ein- für allemal zu fixiren, ift nicht angenommen, sondern es ist den Stadtverordneten überlassen, dasielbe im einzelnen Falle, und zwar nicht nur bei der Kreirung der einzelnen Stellen, sondern bei jeder Wiederbesetzung derselben neu festzuseten. Hierdurch ist ihnen die Möglichkeit gegeben, wenn die mit dem Amte verbundene Arbeit sich verringert, jo daß der Amtsinhaber reichlich Zeit zu einer Nebenbeschäftigung hat, die Besoldung angemessen herabzuseten und Ersparnisse zu machen, oder bei Steigerung derselben das Gehalt zu erhöhen, um tüchtige Beamte zu erhalten. Die Festschung der Besoldungen durch die Stadtverordneten mussen jedoch mit dem Besten der Gemeine stets in Einklang stehen. Durch willkürliche Berringerung oder unangemessene Herabsetzung derselben könnte leicht bewirkt werden, daß sich überhaupt keine geeigneten Persönlichkeiten für die Stellen mehr finden; es ift daher, falls ein Streit über eine diesbezügliche Unordnung der Stadtverordneten zwischen diesen und dem Magistrat ausbricht, dem setzteren ein Rekursrecht an die Regierung gegeben. Ja die Regierung wird unter Umständen ex officio gegen die Herabsetung der Besoldung eins schreiten muffen, wenn das Wohl der Stadt dadurch gefährdet ist. 2)

1) Da in § 145 nichts Mäheres betreffs dieser über die nothwendige Zahl hinaus anzustellenden Mitglieder gesagt ist, wird dieses anzunchmen und, se nachdem es sich um die Anstellenden Mitglieder gesagt ist, wird dieses anzunchmen und, se nachdem es sich um die Anstellung gesehrter oder ungesehrter handelt, auch ihre Anntsdauer nach § 146 zu bemessen sein. Restr. vom 12. August 1825; v. Kamph, Ann. XII. S. 662.

2) Das Recht des Wagistrats ergibt sich aus § 184. Das Recht der Regierung, von

selbst einzugreifen, ist zunächst in denjenigen Fällen unzweifelhaft, in welchen es sich um eine Magiftratsstelle handelt, mit der eine Polizeiverwaltung im Auftrage des Staates verbunden ift. Rach § 184 werden die für die Polizeiverwaltung erforderlichen Roften vom Staate festgesetzt und können von der Gemeinde nicht verweigert werden, zu diesen gehören aber auch die Gehälter der Polizeibeamten, mögen diese zugleich Magistratsbeamte sein oder nicht. Die Regierung ist daher berechtigt, eine angemessen Besoldung sestzwießen und dieselbe ungeachtet einer Weigerung der Stadtverordneten zu erzwingen. Jedoch auch in anderen Fällen wird man der Megierung fraft des ihr zustehenden allgemeinen Aufsichtsrechtes eine ähnliche Befugniß einräumen müssen. Sie ist verpflichtet, nur geachtete und in jeder Sinficht qualifizirte Subjette zu den Magiftratoftellen zu bestätigen. Dierzu gebort auch, daß diesen Personen ein Einkommen gesichert ift, mit dem sie der Würde ihres Umts

Die bei weitem größte Uneinigkeit trat unter den Redaktoren der Städteordnung bei der Frage nach der Amtsdauer der Magistrate hervor. Die Bejegung der Stellen auf furze Zeit wurde von Stein und noch fraffer von bem Rath Morgenbejjer vertreten, welcher lettere alle bejoldeten Diffizianten auf einjährige Kündigung anstellen wollte, die auf Lebenszeit dagegen von Schrötter, Frey und dem Stadtrath Born. 1) Für die periodische Reuwahl ipricht besonders Folgendes: Miggriffe in der Wahl können nach Ablauf der Wahlperiode beseitigt werden, der Diensteifer wird erhöht, indem Seder sich jo tüchtig als möglich zeigen wird, um sich das Wohlwollen der Bürger zu erhalten und sich die Wiederwahl zu sichern, es wird einer größeren Anzahl von Bürgern ermöglicht, an der städtischen Verwaltung birett theilzunehmen und so ein regeres Interesse jur dieselbe erzielt. Gegen diese Besetzungsart spricht jedoch, daß es der Stadtgemeinde nur schwer gelingen durste, tüchtige Personen zu diesen Stellen zu finden. Die Existenz derselben ist eine sehr unsichere, da sie stets gewärtig sein mussen, nach Ablauf der Dienstzeit nicht wiedergewählt und dann völlig brodlos zu werden; daß aber eine Burgerichaft im Stande fein wurde, ihre Beamten jo hoch zu besolben, daß sie sich während ihrer Dienstzeit — die ja immer eine verhältnißmäßig furze jein muß, damit der periodische Amtswechsel seine nützlichen Zwecke erfüllen fann — ein Vermögen erwerben, von dem sie auch nur einige Zeit hindurch anitändig leben können, ist kaum anzunehmen. Es ist ferner zu befürchten, daß jener Diensteifer, welchen die Einzelnen an den Tag legen muffen, um Aussicht auf eine Wiederwahl zu haben, in ein niedriges Buhlen um die Gunft der einflugreichen Bürger ausarte, daß die Magistratspersonen Diejen Alles nachjehen, um sich ihre Stellung zu sichern, und der Magistrat aus einer Obrigfeit zu einem Diener der Bürgerschaft werde. Männer dagegen, die überall energisch eingreifen und stets nur nach bester lleberzeugung zum gemeinsamen Wohle wirken, ohne sich um die Gunst der Menge zu kummern, werden nicht länger an der Spike der Stadt stehen, sondern bei nächster Gelegenheit untauglichen Volksgünstlingen weichen muffen.

Auf Grund dieser Erwägungen ging Stein von seiner ursprünglichen Unficht ab und suchte einen Ausweg dadurch zu finden, daß er zwar die Bejetzung auf Lebenszeit grundjätzlich verwarf, jedoch für den Fall des Albganges bei gewiffen Stellen eine angemeffene lebenslängliche Penfion festjeten wollte, "dann wurde das leichtsinnige Verwerfen vermieden und das läftige Behalten gleichfalls". Die General-Konfereng nahm diejes an 2) und traf in dem Konklusum die mit den §\$ 146 u. 159 der Städteordnung fast wörtlich übereinstimmenden Bestimmungen, welche fie folgendermaßen erläuterte: Bei der Bestimmung, daß auch die bemerkten Stellen nicht auf Lebenszeit, sondern nur auf eine Reihe von Jahren gewählt werden, liegt die Absicht zu Grunde, daß es der Bürgerschaft leichter werden jollte, eine Veränderung im Falle der Unzufriedenheit mit einem oder dem anderen dieser Mitglieder zu treffen. Damit es der Bürgerichaft aber möglich werde, Männer zu finden, welche sich zur Uebernahme folcher Stellen bereitwillig finden laffen und die erforderliche

entsprechend leben und auftreten können. Sind die Subsistenzmittel eines Gewählten nicht genügend, so wird dies als ein Mangel der Qualifikation anzusehen und die Regierung berechtigt jein, die Bestätigung zu verjagen. Bgl. R. vom 30. Jan. 1841, 11. März 1840, 29. Juli 1841 bei Ronne.

<sup>1)</sup> Bgl. E. Meier S. 331 ff. 2) E. Meier S. 334.

Qualification besitzen, so ist es ersorderlich, ihr Verhältniß durch Bensionirung

noch mehr zu sichern."

Nach der Städteordnung werden die Syndici, die gelehrten Stadträthe und der Stadtrath für das Baufach auf 12 Jahre, die übrigen nur auf 6 bestellt. Die Wiederwahl nach dem jedesmaligen Ablauf der Wahlperiode ist statthaft, findet sie nicht statt, jo sollen nach § 159 die auf 12 Jahre aewählten Magistratsmitglieder

a) nach 12jähriger Dienstzeit bei einem Gehalte von 1500 Thaler und darüber wenigstens 800 Thsr., bei einem Gehalte von 1000 Thaler und darüber mindestens 600 Thsr. und bei einem Gehalte unter

1000 Thaler mindestens die Hälfte desselben,

b) nach 24jähriger Dienstzeit oder, wenn sie zweimal gewählt worden sind, 1) bei einem Gehalte von 1500 Thaler und darüber wenigstens 1000 Thir., und bei einem Gehalte von 1000 Thaler und darüber mindestens 800 Thaler, und bei einem Gehalte unter 1000 Thaler wenigstens zwei Drittel desselben als Vension erhalten.

Eine höhere Penfionsbewilligung feitens der Bürgerichaft ift nicht ausgeschlossen, sie wird sogar sicher erwartet, wenn ein Mann zum dritten Mal wiedergewählt ist und sich eines besonderen Vertrauens und besonderer Ru-

friedenheit der Bürger erfreut.

Der beabsichtigte Aweck war durch diese Vorschrift nur theilweise erreicht. Die wichtigften Stellen des Oberburgermeifters in großen und des Burgermeisters in mittleren und fleinen Städten wurden nur auf 6 Jahre besetzt. 2) Diese Versonen waren nach Ablauf der 6 Jahre nicht pensionsberechtigt und konnten es selbst dann nicht werden, wenn sie das Glück hatten, nochmals auf 6 Jahre gewählt zu werden, da ihre Wahlperiode nicht, wie erfordert wurde, 12 Jahre betrug. Hinsichtlich ihrer walteten dieselben Bedenken wie früher ob. Sollte man vielleicht die Ansicht gehabt haben, daß Bürgermeifter und Oberbürgermeister durch ihr Amt nicht in demselben Umfange in Anspruch genommen würden, wie die Magistratsbeamten mit 12jähriger Amtsdauer, und daß dieselben neben ihrem Amte noch andere Geschäfte betreiben könnten, die ihnen nach Berluft des Amtes, eine gesicherte Existenz geben? Dieses scheint allerdings der Fall gewesen zu sein, denn § 151 bestimmt, daß alle auf 6 Jahre angestellten Personen ohne Ausnahme neben ihrem Posten zus gleich als Bürger ihr Gewerbe betreiben können. 3) Allein es dürfte mehr als zweifelhaft fein, ob ein Bürgermeifter in einer mittleren oder fleinen Stadt, dem oft noch ein großer Theil der Polizeiverwaltung übertragen ist, oder ein

<sup>1)</sup> Hierunter wird vornehmlich der Fall gehören, wenn Jemand zum zweiten Male gewählt und innerhalb seiner zweiten Amtsperiode auf irgend eine Weise dienstuntauglich gewählt und innerhalb seiner zweiten Amtsperiode auf irgend eine Weise dienstuntauglich geworden ist. Tritt dagegen vor Vollendung der ersten Amtsperiode Dienstunsähigkeit ein, so die Vollendung einer zwölfsähigkeit ein, so die Vollendung einer zwölfsähigkein Dienstzeit die erste Voraussekung ist. Diese Bestimmung ist in der St.D. von 1831 § 99 ausdrücklich ausgenommen. Geenso ist ein Penstonsauspruch nicht begründet, wenn nach Ablauf der 12 Jahre Dienstzeit der Beannte wiedergewählt ist, er aber die Bahl nicht annimmt. Es sehlt dann an der zweiten Voraussekung der nicht ersolgten Viederwahl.

2) Auch die Kämmerer sind nicht pensionsberechtigt. Bgl. die Restr. dei Rönne S. 473.

3) In dem Restr. der Minist. d. Jun. u. d. P. vom 21. Juli 1834 heißt es demzussolge: "Der § 151. .. ertheilt die Besugniß zum gleichzeitigen Vetrebe ihrer Gewerbe allen Magistratspersonen, welche nach § 146 auf 6 Jahre angestellt werden kömnen; und daß hierzu die Bürgermeister in kleinen und mittleren Städten aehören, eraibt sich aus dem

daß hierzu die Bürgermeister in kleinen und mittleren Stäben gehören, ergibt sich aus dem nur gedachten § 146 in Berbindung mit §§ 142 und 143 2c."

Dberbürgermeister in einer großen weniger zu thun hat, als etwa ein Synstifus oder Baurath i) in mittleren Städten, ob jene Personen im Stande sind, den großen Anforderungen ihres Amts voll und ganz zu genügen und nebensbei noch bürgerliche Erwerbsgeschäfte zu betreiben.

Diese Infoniequenzen wurden erst durch das Gesetz vom 11. Mai 1839 über die Pensionsberechtigung der nach der Städteordnung von 1808 angestellten Bürgermeister, welche auf die Oberbürgermeister direkt Anwendung sindet, der Anch selbigem erhalten die Bürgermeister, welche nach Abstanf ihrer Amsperiode nicht wiedergewählt werden, nach Gjähriger Dienstzeit ein Vierteil, noch 12 jähriger die Hälfte, nach 24 jähriger zwei Orittheile ihres Diensteinkommens als Pension. Alle hiervon abweichenden Verträge über Pensionirung sollen nur durch Genehmigung der vorgesetzen Regierung Giltigsfeit erhalten und sind anherdem in die Bestellungsurfunde aufzunehmen.

Dem Erforderniß, möglichst viele Bürger an der Berwaltung zu betheiligen und dauernd neue Clemente heranzuziehen, wird die Städteordnung dadurch gerecht, daß alle Jahre oder wenigstens von zwei zu zwei Jahren in einem Theile der unbesoldeten Mitglieder eine Erneuerung eintritt. Die unbejoldeten Magistratspersonen werden jämmtlich auf 6 Jahre gewählt und jeder Bürger ift verpflichtet, das ihm übertragene Umt zu übernehmen, sofern nicht geietliche Weigerungsgrunde vorhanden sind, jedoch steht es ihm, wie bei anderen Stadtämtern frei, jehon nach Ablauf von drei Jahren dasselbe niederzulegen. \*) Hinfichtlich der besoldeten Memter findet sich in der Städteordnung feine Vorschrift über ein Minimum der Amtsdauer; es fann daher jederzeit der Offiziant zurücktreten, joweit er nicht bejonders übernommene Verpflichtungen verlett oder das Gemeinwohl schädigt. Der Grund hiefür ist, daß es dem Geichäftsumjange und den Anforderungen, welche die bejoldeten Aemter im Gegenfat zu den unbejoldeten an ihre Inhaber stellen, ebenjowenig entipricht, Jemand, der sie nicht mehr verwalten will, länger zu binden, wie überhaupt Zemand zur Uebernahme eines jolchen Umtes zu zwingen. 1)

<sup>1)</sup> Durch ein Reftr. der Min. d. Jun. u. d. P. vom 22. Febr. 1809 ist ausdrücklich bestimmt, daß, wenn in mittleren Städten ein besonderes Mitglied für das Baufach ansgestellt wird, rücksichtlich desselben die 12jährige Dienstzeit anzunehmen ist, indem alsdann die für Städte eriter Klasse geltenden Bestimmungen eintreten. Demzufolge ist auch Benstianscherechtigung grangelweit

fionsberechtigung anzunehmen.

2) "Ta der Cherbürgermeister wegen dieses höheren Prädikats nicht aufhört, Bürgers meister d. h. Vorsitzender des Magistrats zu sein." Reikr. d. M. d. J. u. d. P. v. 24. Febr. 1840 (Min.-Bl. d. i. V. 1840 S. 43).

3) § 7 des Ges. vom 11. Mai 1839. Diese Bestimmungen beziehen sich nur auf Verstein wird der Verstein der Versteinstein der Verstein der

<sup>\*) § 7</sup> des Gej. vom 11. Mai 1839. Diese Bestimmungen beziehen sich nur auf Berträge, die beim Amtsantritt geschlossen werden, damit sich einerseits Niemand unvorsichtiger Weise verseiten sasse, durch die Aussicht auf das gegenwärtige Gehalt auf die Pension ververzeichten, und andererseits nicht die Städte ohne besonderen Grund höhere Pension versprechen, um eine bestimmte Person zum Bürgermeisteramte zu erwerben. Keiner staatlichen Genehmigung wird es daher nach Analogie des § 159 II St. D. bedürsen, wenn nach Ablauf der Amtsdauer die Kommune dem Anstretenden wegen hervorragender Verdienste eine höhere Pension bewilligt oder der Beamte auf dieselbe verzichtet.

Pension bewilligt oder der Beamte auf dieselbe verzichtet.

4) Bgl. E.C. § 191 si.; Könne S. 586 si. Absolute Beigerungsgründe zur Uebernahme von Stadtämtern sind nur fortdauernde Krantheit, Reisen, die lange Abwesenheit nöthig machen, gleichzeitige Berwaltung von drei össentlichen Aemtern, Alter über 60 Jahre. Außerdem können noch gewisse Berufsstände ablehnen.

<sup>5) &</sup>quot;Die Verbindlichkeit, öffentliche Stadtämter anzunehmen, bezieht sich nur auf die unbesoldeten. Zur Annahme besoldeter Stadtämter findet feine Verbindlichkeit statt." Zus. vom 4./14. Zuli 1832 zu § 191 St.D.; Reskr. des Min. d. Jun. vom 15. Dez. 1825 in v. Kamph Ann. IX. S. 1045.

Die Stellen der Unterbeamten des Magistrats sind besoldet und werden ausschließlich auf Lebenszeit besett. Die Auswahl und Ernennung der geeigneten Personen steht allein dem Magistrat zu, der dieselben nur den Stadt-verordneten zu benennen hat, um etwaige Einwendungen dieser zu berückfichtigen; einer staatlichen Bestätigung der Erwählten bedarf es nicht. 1)

Wie an der Spige der ganzen Stadt der Magiftrat, so steht an der der einzelnen geographischen Bezirke, in welche jede Stadt über 800 Seelen eingetheilt werden soll, ein besonderer Bezirtsvorsteher. Dieser bildet eine Unterbehörde des Magistrats, er wie sein Vertreter werden aus den im betreffenden Bezirk angeseffenen Hausbesitzern von den Stadtverordneten auf sechs Jahre gewählt und vom Magistrat bestätigt. Das Umt ist unbesoldet und hat besonders Die Besorgung der kleinen Angelegenheiten und Kontrolle der Polizeiordnungen nach näherer Unweisung des Magistrats zum Inhalte.2)

Die früher in mittelbaren Städten erforderliche Bestätigung der gewählten Beamten durch den Grundherrn ist beseitigt, da das Gesetz jeden Unterschied, welcher zwischen mittelbaren und unmittelbaren Städten stattsand, für die

städtischen Angelegenheiten aufgehoben hat.3)

#### III. Die Stadtverproneten.

Schon im Landrecht waren die allgemeinen Bürgerversammlungen, obgleich man sie prinzipiell als das Richtige anerkannt hatte, aus Zweckmäßigkeits= gründen als Regel beseitigt. Für die Beibehaltung derselben haben sich von ben Redaftoren der Städteordnung noch Brandt und Frey ausgesprochen, und zwar sollten sie nach ersterem in allen Städten mit weniger als 6000, nach letzterem wenigstens in denen mit weniger als 100 Bürgern bestehen.

Gegen die allgemeinen Bürgerversammlungen wurde jedoch mit Erfola geltend gemacht, daß durch einen Ausschuß gewählter und einsichtsvoller Personen alle Angelegenheiten mit mehr Ordnung als durch den großen Haufen erledigt würden und daß selbst in den kleinsten Städten, wenn jedes unwichtige Geschäft mit der gesammten Bürgerschaft abgemacht werden müsse, der Geschäfts= betrieb ein viel schwerfälligerer und umständlicherer sein würde als in den größeren, wo der Magistrat nur mit 30 bis 40 Repräsentanten zu thun habe. 1)

<sup>1)</sup> Der Magistrat wird durch die Deklaration vom 20. Mai 1820 und Zus. vom 4./14. Juli 1832 zu § 157 sub Lit. a angewiesen, zu diesen Stellen keine anderen Personen als versorgungsberechtigte Militär-Juvaliden zu nehmen, jedoch soll dieses für diejenigen Stellen der Magistrat-Subalternen, welche eine höhere oder eigenthümliche Geschäftsbildung ersordern, nur insoweit stattsinden, als versorgungsberechtigte Invaliden vorhanden sind, welche solche Bildung haben.

Ueber die Anzahl der anzusegenden Unterbedienten und deren Besoldung wird der Magistrat sich mit der Stadtverordnetenversammlung zu einigen haben, da es sich hierbei um Festseung eines Bedürfnisses für die Verwaltung der Gemeinde handelt, welche aus-schließlich den Stadtverordneten zukommt. Mit Rücksicht auf § 158, wo ausdrücklich die Difizianten den besoldeten Magistratsmitgliedern gleichgestellt werden, muß eine solche Bereinbarung auch bezüglich der Unterbeamten vor der jedesmaligen Aufehung stattsinden. Nicht ist den Externatnissen des Ober-App.-Senats des Kammergerichts vom 24. Sept. 1836 und des Ch. Trib. vom 31. Juli 1837 (Sinsching, Jurift. Wochenschrift 1840. S. 579 ff.) beizupflichten, welche annehmen, daß die Anstellung eines Unterbeamten unter Berleihung eines etatsmäßig bestehenden Wehaltes vom Magistrat allein, ohne Konkurrenz der Stadts verordneten rechtsgiltig geschehen könne und lestere nur dann in Betracht kommen, wenn von einer nen zu errichtenden Stelle ober einem den Etat überfteigenden Behalt die Rede jei.

<sup>2)</sup> St. D. § 13. 163. 164. 182. 3) St. D. § 7 und 8, Rönne S. 119. 1) Meier S. 323.

Die Städteordnung hat die letten Reite der allgemeinen Bürgerverfammlung beseitigt und das Repräsentativ System vollständig durchgeführt, was sie damit begründet, daß eine Stadtgemeinde aus zu vielen Mitgliedern bestehe, als daß ihre Stimmen über öffentliche Angelegenheiten jedesmal einzeln vernommen werden könnten. "Bon allen nach Inhalt dieser Ordnung der Stadtgemeinde beigelegten oder derselben sonst zustehenden Rechten wird einzig und allein die Besugniß der Stadtverordnetenwahl von der Stadtgemeinde in der Gesammtheit ausgeübt. Alle übrigen, innere jowohl als äußere Angelegenheiten ber Stadtgemeinde werden durch Berathichlagungen und Schlüffe ihrer . . . erwählten Stadtverordneten angeordnet, es mogen dieje Angelegenheiten die Stadtgemeinde als eine moralische Verson betrachtet oder die Mitalieder derselben als jolche betreffen. "1)

Die Anzahl der Stadtverordneten ist nicht wie die der Magistratsmit= glieder durch das Gejet völlig einheitlich firirt, es bestimmt nur, daß in fleineren Stadten 24-36, in mittleren 36-60 und in großen 60-102 Stadtverordnete jein jollen?) und überläßt es dem Magistrat unter Zuziehung der z. Z. der Einführung der Städteordnung vorhandenen Bürgerichaftsvorsteher für den einzelnen Ort je nach Bedürjuiß innerhalb diejer Grenzen die Bahl zu bestimmen.

Die Wahl der Stadtverordneten erfolgt nicht wie bisher nach Ordnungen, Zünften und Korporationen, sondern die Bürgerschaft übt als ungetheilte Ginbeit ihre Rechte aus. Jeder stimmfähige Bürger nimmt mit gleichem Rechte an der Wahl theil und stimmt lediglich als Mitglied der Stadtgemeinde ohne alle Beziehung auf Stand oder Korporation. Rur aus Zweckmäßigkeitsgrunden wird die Wahl nicht von allen Bürgern zusammen, sondern in den verschiedenen geographisch abgegrenzten Stadtbezirken, auf welche die im Ganzen zu wählenden Subjette nach Verhältniß der darin wohnenden stimmfähigen Bürger zu vertheilen sind, besonders bewirft.

Prinzipiell wird jeder Stadtverordnete nicht von den einzelnen Bürgern gewählt, die in dem Begirf, für welchen er aufgestellt war, ihm ihre Stimme gegeben haben, jondern von der Gejammtheit aller Bürger. Jeder Stadtverordnete vertritt daher die gange Bürgerschaft, nicht den einzelnen Bezirk, nicht wie nach dem Landrecht eine Zunft oder Korporation. Hiemit steht in engem Zusammenhang der wichtigite Fortschritt der Städteordnung bezüglich der Stadtverordneten gegenüber der jrüheren Gejetgebung, das Aufgeben des privatrechtlichen Verhältnisses zwischen den Bürgervertretern und ihren Bählern. "Die Stadtverordneten erhalten durch ihre Wahl die unbeschränkte Vollmacht in allen Angelegenheiten des Gemeinwejens der Stadt, die Bürgergemeinde zu vertreten, jämmtliche Gemeindeangelegenheiten für fie zu bejorgen und in Betreff des gemeinschaftlichen Vermögens, der Rechte und der Verbindlichkeiten der Stadt und der Bürgerschaft Namens derselben verbindende Erklärungen abzugeben. Die Stadtverordneten sind berechtigt, alle diese Angelegenheiten ohne Rücksprache mit der Gemeinde abzumachen, es mögen jolche nach den bestehenden Gesetzen bei den Korporationen von der Zustimmung der Mehr=

<sup>1)</sup> St. D. § 67 und 68.
2) Durch eine R. D. vom 10. Juni 1809, welche in die Zuj. vom 4./14. Juli 1832 aufgenommen ist, wurde bestimmt, daß die Borschriften der St. D. erst für Städte von 200 stimmtähigen Bürgern an gesten sollten, dagegen bei 150—200 stimmtähigen Bürgern nur 18, bei 100—150 nur 12 und bei noch weniger nur 9 gewählt werden sollten und daß es zu jeder Verminderung der gesetzlich bestimmten Anzahl der Genehmigung d. M. d. F. und d. B. bedürfe.

heit der Mitglieder oder jedes einzelnen Mitgliedes abhängen. Sie bedürfen dazu weder einer besonderen Instruktion oder Bollmacht der Bürgerichaft, noch sind sie verpflichtet, derselben über ihre Beschlüsse Rechenschaft zu geben: das Gesetz und ihre Wahl sind ihre Vollmacht, ihre Ueberzeugung und ihre Ansicht vom gemeinen Besten der Stadt ihre Instruktion, ihr Gewifsen aber die Behörde, der fie deshalb Rechenschaft zu geben haben." Diese Sate enthalten lediglich die Konfequenzen des Pringips, daß die Stadtverordneten "im vollsten Sinne Vertreter der ganzen Bürgerschaft" sein sollen. Gine Instruktion oder Vollmacht für diese Stadtverordneten ist geradezu unmöglich, weil es an einem Rechtssubjekt fehlt, welches ihnen eine folche ertheilen jollte. Berusen wäre hiezu allein die Gesammtheit der Bürgerschaft, nicht aber ihre einzelnen Wähler, da sie die Interessen jener und nicht dieser vertreten sollen. Gine Vollmacht ertheilen und seine Rechte durch Vertreter ausüben laffen, kann nur ein Rechtssubjekt, ein solches ist aber die Gesammtheit aller Bürger nicht, da ihr als folcher eine von der Stadtgemeinde verschiedene und diejer gegenüber selbstständige Subjektivität nicht zufommt Sie ift also unfähig, einen rechtlichen Willen zu haben und ihren Bertretern Instruktionen zu ertheilen. Neberhaupt ist die Bezeichnung "Bertreter" für die Stadtverordneten ungutreffend; vertreten kann nur eine Person werden, Vertreter ift derjenige, welcher die Rechte eines anderen Rechtssubjekts im Namen desselben ausübt, wie es die Repräsentanten der Zünfte und Korporationen nach dem Landrecht thaten, und schließlich wem gegenüber foll die Gemeinde durch die Stadt= verordneten vertreten werden? Gegenüber dem Magiftrat! Liegt hierin nicht ein offenbarer Widersinn, ift es bentbar, daß eine Gesammtheit ihrem eigenen Organ gegenüber vertreten wird, welches eigentlich auf demselben Wege von ihr zusammengesetzt wird wie das Rollegium diefer sogenannten Vertreter, daß es Interessen der Gemeinde giebt, die mit denen ihres Organes kollidieren und gegenüber demselben besonders gewahrt werden müssen? 1)

Die Stadtverordneten sind hiernach eine Behörde, ein Organ der städtischen Berwaltung, welches die Burgerschaft nicht im juriftischen Sinne reprasentirt, fondern durch Gesetz berufen ist, an Stelle derselben bei der städtischen Berswaltung mitzuwirken.2) Die Städteordnung von 1808 legt den Stadtvers ordneten eigne, nicht nur abgeleitete Befugnisse bei, sie spricht zum ersten Male

<sup>1)</sup> Bgl. Sendel Bairisches Staatsrecht III. S. 158 Anm. 5, welcher in der Bezeichnung

<sup>1)</sup> Bgl. Sendel Bairisches Staatsrecht III. S. 158 Anm. 5, welcher in der Vezeichnung "Gemeinbevertretung" einen Nachslang aus jemer Zeit sindet, wo die Nathsglieder sich als die "gnädigen Herren" gegenüber "ihren" Bürgern ansahen.

2) Eine Behörde ist eine Einrichtung, welche mit den nöthigen persönlichen und sachlichen Kräften und Mitteln ausgestattet ist, zum Zweck der dauernden Besorgung bestimmter Ausgaben der Berwaltung. v. Stengel, die Organisation der preußischen Verwaltung nach den neuen Resoungesehen Lyza. 1884 S. 24, auch Laband Staatsrecht des Deutschen Reichs 2. Aufl. I. Freidurg 1888 S. 338 ss. Erkennt man diese Eigenschaft der Stadtversordnetenversammlung an sie Woerler Preußisches Stadtrecht z. 27 und 28 S. 85 ss.), dann erledigt sich damit die Frage, ob dieselbe eine juristische Person ist, von selbst. Der Behörde sehlt die juristische Persönlichkeit, Stengel und Laband a. a. D. Allerdings sindet sich im preußischen Rechte in der alg. Gerichtsordnung I. 2. § 103 sir "Magistrate und Gerichte der unmittelbaren Städte", welche unzweiselhaft Behörden sind, die Bezeichnung als werssische Person, und wur ist. "Wagistrat" nicht etwa ungenau sir "Stadtgemeinde" als moralische Person, und zwar ist, "Magistrat" nicht etwa ungenau sür "Stadtgemeinde" gebraucht, diese wird besonders genannt, sondern die Vehörde des Magistrats und die Vehörde des Gerichts zusch justen juristische Personen sein, aber diese Stelle ist völlig isolirt und widerspricht direct den Aussaufglungen des Landrechts. Dieses kennt den Vegriss der juristischen Perjon nur für Perjonengesellichaften und Stiftungen, nicht für andere Justitute. Foerster= Errins, Theorie und Praxis des heutigen gem. preuß. Privat-Rechts. 5. Aufl. Berlin 1888 IX. 3. 636. Auch aus anderen Gründen muß die Perjönlichkeit der Stadtverordneten-

bie völlige Unabhängigseit und Unverantwortsichseit gewählter Nepräsentanten ihren Wählern gegenüber aus, einen Grundsaß, welcher später allgemein für die Bolfsvertretungen anerkannt und in alle modernen Versässungen überzgegangen ist. Der Einfluß der Bürgerschaft selbst auf die städtische Verwaltung ist ein ganz minimaler, direkt ist sie nur an der Zusammensetung jenes Organs betheiligt. Sobald die Wahlen vollzogen sind, tritt die Bürgerschaft gänzlich zurück, und die Verwaltung liegt in den Händen des Magistrats und der Stadtverordneten, welche beide in gleicher Weise von der Vürgerschaft unabhängig sind. 1) Diese kann die einmal Gewählten weder wegen Aussübung ihrer öffentslichen Besugnisse zur Rechenschaft ziehen, noch ihnen das einmal verliehene Amt wieder nehmen.

Die Stadtverordnetenversammlung geht aus allgemeinen direften und geheimen Wahlen der Bürgerichaft hervor. Aftiv und passiv sind zur Wahl alle Bürger legitimirt; ausgenommen sind nur: 1. wer wegen eines Verbrechens zu einer Festungs oder Zuchthausstrafe von mindestens drei Jahren verurtheilt ist, oder sich im Konfurs, in einer Kriminaluntersuchung oder Kuratel befindet; 2. Magistratspersonen während ihrer Amtsdauer; 3. weibliche Personen; 4. unangesessen Bürger, deren Einkommen in großen Städten noch nicht 200 Thlr., in mittleren und kleinen noch nicht 150 Thlr. jährlich beträgt;

1) Die in § 120 St. D. jedem Bürger zuerkannte Besugniß, über alle das Gemeinwesen der Stadt angehenden Gegenstände gleich jedem Stadtverordneten seine Meinung und Vorsichläge der Stadtverordnetenversammlung schriftlich einzureichen, Mängel anzuzeigen und Verbesserungen in Antrag zu deringen, kann nicht als Theilnahme an der Verwaltung betrachten werden. Es liegt hierin kein Recht der Initiative, denn die Versammlung hat nicht die Pflicht auf solche Anträge einzugehen. Es ist nur die rechtlich unsedeutende Fühigkeit der Vürger anerkannt, bei der Vehörde eine Eingabe zu machen. Auch dei Abnahme der Jahressrechnung sind die Vürger nicht betheisigt, daß Geseh segt nur, daß sie zu dem Termin, in welchem über die Abnahme verhandelt wird, den Zutritt haben; sie können nur zuhören, wie die Stadtverordneten über Erinnerungen berathen und entscheiden. § 183 St. D.

versammlung verneint werden. Sieht man in den Stadtverordneten wirkliche Vertreter der Bürgerschaft, so bilden sie zusammen ein Kollegium von Beaustragten, welche Kraft der durch Wahl und Geiet erhaltenen Bollmacht lediglich die Nechte und Benguisse kraft der durch Wahl und Geiet erhaltenen Collmacht lediglich die Nechte und Benguisse kraft der durch Bahl und dem A. R. erforderliche frauliche Lerleibung der Korporationsrechte: solche sind den A. R. erforderliche frauliche Lerleibung der Korporationsrechte: solche sind von der Stadtverordnetene verjammlung weder ausdrücklich beigelegt, noch ergeben sie sich aus anderen gesetzlichen Bestimmungen. Tie Vorschrift, das die Stadtverordnetenversammlung nie ihre Beschlüsse aussere Kriglied des Stadtserund verschen der konntant verschen gegenüber das Wesen der zur Kerson, das sie wie jedes andere Mitglied des Staats Tritten gegenüber handelnd austreten kann. Man könnte dagegen einwenden wollen, daß alle jur. Personen nicht selbst ihre Ersikenz nach ausen durch Handlung bethätigen können, sondern zur Aussührung ihrer Beschlüsse Bertreter bedürsen, diese Auchkerung der Erzikenz aber auch bei den Stadtverordneten verliege, indem ihre Veichstätige durch den Magistrat ausgesührt werden. Tiese sit zedoch unzutressen, sondern als Vertreter der Stadt gemein de. Dieses alles beweißt genügend, daß ber Stadtverordnetenversammlung Persönlichsteil nicht zuerkannt sin. Sie kann also anch keine Rechte sür der erwerben, keine Verbindlichsteiten sür des zuerschaft genügend, daß ber Stadtvervordnetenversammlung beseidigt werden. Keine Berbindlichsteiten sür der gegen wirkliche Personen zuleß, Ih. II. lit. 20. § 538, auch die Frage, ob eine Stadtvervordnetenversammlung beseidigt werden kann, verneint werden; aubers im Heutigen Strafrecht. M. St. O. § 196. Die einzigen Womente, welche auf eine zur Persönlichkeit hinzudenten icheinen, sind die Versimmungen der St. 11, 133—135 der St. D. von 1808 und die entsprechenden St. 76, 80 der rev. St. D., nach welchen die Stadtvervordneten gegenüber

5. Personen, denen das Stimmrecht zur Strafe entzogen ist Schließlich bürfen Bürger, welche im Kriminalverfahren zu einer geringeren Strafe verurtheilt oder nur vorläufig losgesprochen sind, nur mit Einwilligung der

Stadtverordnetenversammlung ihre Stimmen abgeben. 1) 2)

Ueber die Stimmfähigkeit jedes einzelnen Bürgers ift in die vom Magistrat nach Bezirken geführte Bürgerrolle ein besonderer Vermerk aufzunehmen. Der Stadtverordnetenversammlung liegt es ob, jährlich vor der neuen Bahl die Listen in Beziehung hierauf zu prüsen und die etwaigen Berichtigungen, welche besonders durch Ab- und Zunahme des Vermögens der unangesessenen Bürger häufig nöthig wurden, zu veranlassen.

Die Stadtverordnetenversammlung soll das Ergebniß der Wahl der gesammten Bürgerschaft sein, daher hat die Städteordnung nicht nur ein Bahlrecht, sondern eine Wahlpflicht konstituirt. Jeder Bürger ist verpflichtet, im Wahltermin perjonlich zu erscheinen und seine Stimme abzugeben, er fann weder schriftlich noch durch einen Bevollmächtigten sein Wahlrecht ausüben; 3) wer wiederholentlich ohne gesetzlichen Entschuldigungsgrund im Wahltermin ausgeblieben ist, kann durch Beschluß der Stadtverordneten des Stimmrechtes und der Theilnahme an der öffentlichen Verwaltung für verlustig erklärt oder auf gewisse Zeit davon ausgeschlossen werden.4)

Die Wahlen finden jährlich einmal statt. Der Magistrat bestimmt Ort und Zeit derselben, macht dieses mindestens vierzehn Tage vorher in geeigneter Weise befannt und entsendet für jeden Bezirk eines seiner Mitglieder oder den Bezirksvorsteher als Kommissar, welcher den Vorsitz, und in den gesetzlich bestimmten Fällen eine Stimme hat. 5) Nachdem die Stimmfähigkeit der Erschienenen durch Vergleichung mit den Bürgerrollen festgestellt und ein Wahlauf-

Mitbewerber nicht unparteifich handeln.

<sup>1)</sup> St. D. § 74 ff. 84. 2) Rach einem Restript v. 10. Juli 1841, Könne S. 373, sollen auch diejenigen von der Bahl ausgeichloffen fein, welche als Randidaten zu Stadtverordneten aufgestellt find. Der gesetliche Zweit der Stadtverordnetenwahl sei kein anderer als der, festzustellen, welcher Bürger am meisten Bertrauen seiner Mitbürger genieße und von ihnen als der würdigste zur Vertretung der Stadtgemeinde erkannt werde. Ein Kandidat aber, der selbstverständlich über das Bertrauen, welches die Mitbürger in ihn setzen, überhaupt feine Stimme abgeben kann, werde, wenn er selbst Vertreter werden will, auch bei der Abstimmung über seine

Die Bählbarfeit ist später durch die Zus. v. 4./14. Juli 1832 eingeschränkt. Nach berselben sind auch Unterbeamte des Magistrats, jo lange ihr Amt dauert, von den Stadt-verordnetenstellen auszeichlossen. Der Grund hierfür ist derselbe wie bei den eigentlichen Magistratsgliedern, es kann nicht dersenige, der Mitglied eines Organs ist, diese zugleich kontrolieren. Der Stadtschreiber kann in die Lage kommen, einen Beschluß, dem er als Stadtsverordneter zugestimmt hat, auf Beschl des Magistrats als unzukässig darstellen, ja vielleicht gegen die Stadtverordnetenversammlung, deren Mitglied er ist, Exekution vornehmen zu müssen. Schließlich ist es auch unvereinbar, daß er als Stadtverordneter dem Magistrat kordinirt ist, ihm sogar gegenübertreten muß, während er ihm als Unterbeamter dienstlichen Gehorsam schulde. Nach dem R. d. M. d. J. u. d. P. v. 18. Mai 1834 v. Kamph Ann. XVIII. S. 419 sind auch Regierungsmitglieder ausgeschlossen, da dieselben in die Lage kommen könnten, in der Stadtverordnetenversammlung über Gegenstände zu verhandeln, über welche sie später, wenn sie im Refursweg an die Regierung gebracht werden, eine entscheidende Stimme abgeben sollen. Das R. d. M. d. J. Abth. I v. 25. September 1839 bestimmt noch, das Bürger, welche durch ein Kriminal-Erfenntniß zur Strase verurtheilt sind, nicht zu Stadtverordneten gewählt werden können, mag das Verbrechen auch nur mit Geldstrafe, Degradation ober Kassation bedroht sein. v. Rönne, S. 382.

<sup>3)</sup> St. D. \$ 81, 82. 4) St. D. \$ 83. 5) St. D. \$ 87 ff.

jeher nebst drei Beisigern aus der Mitte der Unwesenden gewählt ift, wird zur Wahl der Stadtverordneten jelbit geschritten. Jedem Bahler fteht es frei, einen Kandidaten laut vorzuschlagen und zu bemerken, was zu seiner Empfehlung dient. Der Areis der zu benennenden wird jedoch dadurch gewissermaßen beschränft, daß von den in jedem Bezirke zu mahlenden Stadtverordneten wenigitens zwei Drittel mit Baufern in der Stadt eingeseisen jein muffen und jeder nur in dem Bezirke gewählt werden kann, in welchem er als stimmfähiger Bürger verzeichnet ist.1) lleber die vorgeschlagenen wahlfähigen Kandidaten werden die Stimmen der Reihe nach gesammelt. Jedes Mitglied der Bersammlung erhält ein weißes und ein schwarzes Zeichen, wovon jenes für, dieses wider den Kandidaten ipricht, es geht alsdann ein verdecktes Gefäß herum, in welches Jeder eins dieser Zeichen zu werfen hat, das andere legt er in ein zweites verdecktes Gejäß; das erste Gejäß, worin die Stimmen gesammelt sind, wird vom Bahlvorsteher vor der Berjammlung geöffnet und derjenige für gewählt erflärt, der die Stimmenmehrheit für sich hat. Bei jeder Wahl werden zugleich joviele Stellvertreter ausgewählt, als der dritte Theil der neuerwählten Stadt verordneten ausmacht.2) Die Wahlperiode ist eine dreijährige, jedoch scheidet jährlich ein Trittel der Berjammlung aus und wird durch neugewählte erjett.3)

Die Stadtverordneten verwalten ihr Amt unentgeltsich, alle Remunerationen sind ausdrücklich verboten; ) sie üben die ihnen gesetzlich zustehenden Besugnisse nie als Einzelne, sondern mur als Gesammtheit durch gemeinschaftliche Beschlüsse aus, welche nach Stimmenmehrheit gesaßt werden. Die Bergammlung besteht aus allen für die Gemeinde gewählten Stadtverordneten. Sie wählt aus ihrer Mitte auf Jahresfrist einen Borsteher, der die Berufung der Versammlung, die Sigungspolizei, die Leitung der Verhandlung, den Stichentschied bei Stimmengleichheit hat, und einen Prototollführer; ) sie wird badurch vollzählig erhalten, daß bei Erledigung einer Stelle die gewählten Vertreter berusen werden, und zwar dersenige von den vorhandenen Stellvers

tretern zuerst, welcher bei seiner Wahl die meisten Stimmen hatte. 7)

Die Sitzungen der Stadtverordneten finden, sofern das Bedürsniß es nicht öfter erfordert, allmonatlich einmal statt. Dieselben sind, um jeden fremden Einfluß auf die Beschlüsse zu verhüten, geheim. Niemand, der nicht wirklicher Stadtverordneter ist, darf ihnen beiwohnen, nur der Syndikus des Magistrats kann bei Berathungen über rechtliche Gegenstände zugezogen werden; dem Vernachlässigung dieser Vorschriften bewirkt Nichtigkeit des Be-

<sup>1)</sup> In dieser Bestimmung liegt eine, nicht einmal durch Zwecknäßigkeitsgründe zu rechtsertigende Abweichung von dem Prinzip, daß bei den Stadtverordnetenwahlen von jeder Angehörigkeit der Einzelnen zu irgend einer Bereinigung abgesehen werden soll.

<sup>\*)</sup> St. D. \$ 94 jj.

\*) St. D. \$ 86.

\*) St. D. \$ 114.

5) St. D. \$ 111.

<sup>)</sup> St. D. § 116, 122, 129.

<sup>7)</sup> St. C. § 117. Die Zahl der Stimmen, nach der die Stellvertreter eintreten, wird nicht nach dem Verhältniß der Zahl der Wähler in den einzelnen Bezirken berechnet, es entsicheidet lediglich die Zahl, welche sie thatsächlich bekommen haben. Es kommt auch, wie zahlzreiche Restripte aussühren, nicht darauf an, ob der Stellvertreter aus demielben Bezirk herstammt, wie der zu vertretende Stadtvervordnete. Dies ist eine durchaus richtige Folge des Grundsapes, daß in jeder Stadtvervordnetenversammlung nicht der einzelne Berordnete den Bezirk zu vertreten hat, von dem er gewählt ist, sondern alle zusammen handeln und sür das Gauze wirken sollen. Rönne S. 398.

schlusses. 1) Zur Beschlußfähigkeit der Versammlung genügt die Unwesenheit von zwei Drittel der Stadtverordneten, jeder derselben ist jedoch verpflichtet, zu jeder Sitzung zu erscheinen und kann im Falle des unentschuldigten Ausbleibens vom Vorsteher zurechtgewiesen oder, falls dieses öfter hintereinander ersolgt, durch Beschluß der Versammlung auf bestimmte Zeit oder für immer von derselben ausgeschlossen werden.2)

IV. Die Funftionen des Magistrats und der Stadtverordneten und ihr Berhältniß zu einander.

Der Magistrat vereinigt in sich zwei Eigenschaften, nach außen erscheint er als Bertreter, nach innen als Obrigfeit der Gemeinde; hieraus laffen fich

alle seine Funktionen ableiten.

Der Magistrat ist der Borsteher des Orts, "dessen Befehlen die Stadt-gemeinde unterworfen ist",3) er hat also obrigseitliche Gewalt über die Kom= mune. Dem widerspricht nicht, daß die Kommune selbst die Mitglieder ihrer Obrigseit wählt, resp. sie dem Staate präsentiert, daß sie selbst durch ihre Repräsentanten an der Verwaltung theilnimmt. Als Obrigseit ernennt der Magistrat seine Unterbedienten und bestätigt die Wahlen der Stadtverordneten, der Bessisser der Deputationen, der Bezirksvorsteher u. s. w.; er erläßt generelle Verfügungen für die städtische Verwaltung und ertheilt auf Antrag der einzelnen Deputationen und Kommissionen Anordnungen für Spezialangelegenheiten: er entscheidet die Beschwerden, mögen sie die Beeinträchtigung einzelner Ginwohner, die Verwaltung oder verzögerte Abmachung betreffen; er nimmt die Bürger an, führt die Bürgerrollen und ertheilt die Gewerbekonzessionen; er ordnet alle Handlungs-, Stromschifffahrts-, Manufaktur- und Fabrikangelegenheiten; ihm liegt die Kontrolle der öffentlichen Raffen, die Ginforderung und Prüfung der Etats, das Rechnungswesen und die Bestimmung der zu den städtischen Bedürfnissen erforderlichen Beiträge der Bürgerschaft ob; er hat die Geschäfts= führung sammtlicher Deputationen und Kommissionen sorgfältig zu beaufsichtigen und haftet nächst den Mitgliedern derselben für die Befolgung der gesetzlichen Vorschriften. Kurz der Magistrat ist berechtigt und verpflichtet, darauf zu sehen, daß überall das Gesetz befolgt und die Ordnung aufrecht erhalten werde. In unmittelbarem Zusammenhang hiermit steht, daß der Magistrat allein die Exekutive hat. Da er allein im Stande ist, bindende Besehle an die Stadtgemeinde zu erlassen, können auch Beschlüsse der Stadt verordneten nur dadurch zur Wirksamkeit gelangen, daß er die Ausführung derfelben anordnet.4)

Als Vertreter der Stadtgemeinde ist er zunächst befugt, die Prozesse der= selben zu führen und die erforderlichen Prozesvollmachten auszustellen. Dieses ist zwar in der Städteordnung nicht wie im Landrecht ausdrücklich hervorgehoben, ergiebt sich jedoch unmittelbar aus anderen gesetzlichen Vorschriften.

<sup>1)</sup> R. d. M. d. J. u. d. P. v. 27. September 1838 bei Rönne S. 397.
2) St. D. § 121. 129 und 131.
3) St. D. § 13 u. 47; R. d. M. d. J. v. 17. März 1841, bei Rönne S. 512.
4) Die Ausdrucksweise des § 126 "Beschlüsse der Stadtverordnetenversammtlung . . . verbinden alle Einwohner" nuß als ungenau bezeichnet werden, denn ein Beichluß als jolcher fann nicht verpflichten; verpflichten tann nur der Befehl, welcher die Befolgung des Beichluffes anordnet. Diejer fann aber nie von den Stadtverordneten ausgeben, jondern nur vom Magiftrat, die Thätigkeit der ersteren bricht nothwendig ab, sobald der Schluß gesaßt ist. Brrefevant ift es, daß der Befehl vom Magiftrat ertheilt werden muß.

Die gesammte Geschäftsführung in Gemeindeangelegenheiten, zu ber unzweifelhaft auch die Führung von Prozessen gehört, soll nach § 167 sich allein im Magistrat konzentriren und von demielben geleitet werden. Ein Zweisel hieran fann allerdings dadurch entstehen, daß den Stadtverordneten das Recht beigelegt wird, über allgemeine Angelegenheiten wirksame Beichlüsse zu faffen und besonders über alle anzustellenden Prozesse zuvor eine Erklärung abzugeben, welche vom Magistrat genau zu berücksichtigen ist, allein biese Ginwirfung ber Stadtverordneten auf die Prozefführung fann nur als eine innere, lediglich zwischen ihnen und dem Magistrat sich äußernde angesehen werden. denn nach § 127 können jolche Beichlüsse nur durch den Maggitrat zur Ausführung gelangen und nach § 174 wird ausdrücklich der Magistrat allein zur Abmachung derjenigen Geschäfte autorisirt, bei denen es hauptsächlich auf Berfassungs und Gesetzeskunde ankommt. Da hiernach der Magistrat allein Dritten gegenüber zur Prozefführung legitimirt ift, jo muß auch die von ihm allein ausgestellte Prozegvollmacht genügen, ohne daß der Richter oder die Gegenpartei zur Gültigfeit derselben eine besondere Genehmigungserflärung seitens der Stadtverordneten erfordern könnten. 1)

Ebenso hat der Magistrat die außergerichtliche Bertretung der Gemeinde. Er verpflichtet sie durch in ihrem Namen geschlossene Berträge,<sup>2</sup>) er übt das Patronatsrecht aus, besetzt die Predigers und Lehrers Stellen, verleiht die städtischen Stipendien und verwaltet die Gymnasials und Stadt-Bibliotheken.<sup>3</sup>)

Als aussiührende Behörde hat sich der Magistrat in allen Angelegenheiten, mit welchen Administration verbunden ist, oder die wenigstens anhaltende Aussicht und Kontrole oder Mitwirfung an Tr und Stelle bedürsen, besonderer Deputationen und Kommissionen zu bedienen. Tas ganze Magistratskollegium kann neben seinen allgemeinen Funktionen unmöglich alle einzelnen Zweige der städtischen Berwaltung sorgfältig handhaben, stets genaue Kenntnis von allen örtlichen Bedürsnissen besitzen und erforderlichen Falls an Tr und Stelle thätig eingreisen. Es scheint daher geboten, in diesen Angelegenheiten, welche weder besondere Kenntnisse noch die Gewandtheit eines gebildeten Beamten, sondern nur die Umsicht im praktischen Leben und gesunden Menschenverstand erfordern, die Bürger in weitem Umfang zur Verwaltung heranzuziehen und durch Einräumung einer kräftigen Mitwirkung an derselben ihr Interesse für das öfsentliche Leben wachzuhalten.

¹) Dieses beitätigt auch § 47 bes Anh. d. A. G. D., welche durch die St. D. nicht ausbrücklich aufgehoden ist. Seldiger bestimmt: die Stadtgemeinden werden durch die Magistrate vertreten und von diesen die Bollmacht unter Beobachtung der im § 44 des 3. Tit. des I. Thl. der A. G. D. ertheilten Borichrift, ausgestellt." Der § 44 eit. bestimmt aber nur, daß die Bollmacht des Magistrats vom Borsigenden und einem oder zwei anderen Mitgliedern unterichrieden und mit dem Magistratssiegel bedruckt sein nuß. Als Beweis hierfür kann auch die rev. St. D. herangezogen werden, welche, wie die d. K. d. M. d. J. u. d. P. v. 20. Jänner 1841, Nönne S. 513, ausdrücklich aussicht, zur Erkäuterung der St. D. v. 1808 dienen kann, sosen sie derselben nicht widerspricht, sondern nur nähere Aussichtungen enthält. Hier heißt es § 127: Urfunden, welche die Stadtgemeinden verbinden sollen, müssen vom Magistrat ausgestellt und vom Bürgermeister oder Dberbürgermeister unterschrieden werden, nur, wenn sie Angelegenheiten des Stadthaushalts, Anleihen oder Beräußerungen betressen, ist ihnen der Genehnigungsbeschluß der Stadtvervordnetenversammlung in beglaubigter Form beizusügen. Da nun die Prozesvollmacht allerdings eine die Stadt verpsichtende Urfunde ist, ader nicht den Stadthaushalt, Anleihen oder Beräußerungen betrifft, genügt die Ausstellung durch den Magistrat.

<sup>2)</sup> Der Abschluß von Verträgen gehört in das Gebiet der Exekutive, also zur Kompetenz des Magistrats, während die Stadtverordneten darauf angewiesen sind, Beschlüsse über Abschließung von Kontrakten zu fassen.

<sup>3)</sup> Ronne, E. 518, Dr. 6.

Diese Kommissionen oder Deputationen, welche das Gesetz als Behörden bezeichnet, bestehen größtentheils aus Stadtverordneten und Bürgern und aus wenigen Magistratsmitgliedern, von denen eines den Vorsitz führt und bei Stimmengleichheit die Entscheidung hat. Die Bürgermitglieder, deren Zahl nach dem Bedürsniß bestimmt wird und auf Verlangen des Magistrats jederzeit verstärkt werden muß, werden von den Stadtverordneten auf sechs Jahre gewählt und bekleiden dieses Amt unentgeltlich. Alle Mitglieder haften für den ordnungsmäßigen Betrieb ihrer Geschäfte und Vesolgung der Gesetz, die Besorgung der einzelnen Angelegenheiten können sie nach Gegenständen unter sich vertheilen oder auch besonderen Kommissionen übertragen.

Für welche Verwaltungszweige solche Kommissionen zu bilden sind, wird nach den Bedürsnissen des einzelnen Falls zu entscheiden sein. Das Gesetz enthält hierüber seine bindenden Vorschriften, es stellt in § 179 nur als Ansleitung zur Aussührung der allgemeinen Vorschrift des § 175 und Erläuterung desselben als zur Geschäftsführung in Deputationen und Kommissionen besonders geeignet hin: ¹) Kirchenangelegenheiten, Schulsachen, Armenwesen, Feuersozietätsangelegenheiten, Sanitätspolizei, Bausachen mit Inbegriff der Straßenpflasterung, Entwässerungen, Unterhaltung der öffentlichen Promenaden, die Kuratel über Kämmereikassen, Maß= und Gewichtsrevisionen, Straßensbeleuchtung, Gefängniß= und ähnliche Anstalten, Administration von Ländereien und Waldungen der Kämmerei, Serviswesen 2c.

Die Stadtverordneten sind im Gegensatzum Magistrat von jeder Verwaltung ausgeschlossen; "sie setzen in ihren Versammlungen die Regeln der Verwaltung des Gemeinwesens sest und kontroliren die Administration der von ihnen gewählten Behörden."") Die Stadtverordneten haben Beschlüsse zu sassischließenden Vergleiche, Aufnahmen und Kündigungen von Kapitalien, Veräußerungen und Verpfändungen von Kämmereigütern, Belastungen derselben mit Dienstbarkeiten, Pläne zur Bewirthschaftung von Grundstücken, Außungen und Administrationsgegenstände des Gemeindewesens, außerordentliche Holzschläge in den städtischen Forsten, Bedingungen bei Vererbpachtung oder Verzeitpachtung von Grundstücken und Authungen, Gebote bei deshalb abgehaltenen Lizitationen, alle Neubauten, alle Lieserungskontrakte, alle Remissionsanweisungen, und überhaupt über alle Gemeindegegenstände von Wichtigkeit.

Die Kontrolle, welche die Stadtverordneten selbst oder durch besondere hierzu ernannte Deputationen auszuüben besugt und verpflichtet sind, ist eine materielle, welche sich darauf richtet, zu untersuchen, ob die Verwaltung redlich, zweckmäßig und, soweit sie von ihren eigenen Beschlüssen abhängt, diesen entsprechend gesührt worden ist. Um den Zweck derselben genügend zu erreichen, sind sie berechtigt, sich an Ort und Stelle durch eigenen Augensschein ein Vild von der Lage der Verwaltung zu verschafsen, von dem Masgistrat Austlärung aller Art, eventuell auch Vorlegung der Atten zu ersordern,

<sup>1)</sup> Es handelt sich hier also nur um Beispiele, die nicht erschöpfend sein sollen. Bgl. das Restr. d. M. d. J. u. d. P. vom 23 Nov. 1835 und vom 29. Januar 1838, Könne S. 543 u. 521, welches hervorhebt, daß ebenso wie die Errichtung auch die Besehung der einzelnen Deputationen nicht nothwendig in der in § 179 angegebenen Weise vorzunehmen sei, die Jahl der Magistratsmitglieder z. B. sich nicht unbedingt auf zwei beschränken müsie, obgleich im Geseh nur soviel angegeben sind; nur daß sei seitzuhalten, daß den Berordneten und Bürgern in den Deputationen die Mehrzahl der Stimmen gesichert werde.

2) Bericht Schrötter's und Stein's vom 1. Nov. 1808.

auf rechtzeitige Rechnungslegung und Erledigung ihrer Erinnerungen zu dringen und, falls ihren Forderungen nicht nachgekommen wird, sich mit einer Beichwerde an die Regierung zu wenden. Ebenso wie den Magistrat können fie auch die diesem unterstellten Deputationen und Kommissionen unter Zuziehung

eines Magistratsmitgliedes revidiren. 1)

Die wichtigste Thätigkeit der Stadtverordneten liegt auf dem Gebiete der Bermögensverwaltung. Gie handhaben das jtädtische Budgetrecht, sie haben für Beichaffung der öffentlichen Geldbedürfnisse zu jorgen; der Magistrat stellt zwar die Gemeindebedürfnisse zusammen, die Stadtverordneten haben jedoch ihre Mothwendigkeit zu prüfen und lediglich die Bedarfsjumme zu bestimmen. Die Art und Weise der Deckung dieser Summe schlägt alsdann der Magistrat mit Ruchficht auf die Rämmerei-Ctats und Rechnungsabschlüffe vor, und die Stadtverordneten enticheiden darüber, nach welchen Grundiäten das aufzubringende Quantum auf die einzelnen Einwohner zu vertheilen ift. 2) Bei Aufstellung dieser Grundfage sind dieselben nur an die Vorschrift des § 75, welcher Prägravationen Einzelner verbietet, gebunden, im llebrigen ist Alles ihrem freien Ermessen anheimgegeben. Ihnen werden alle Rämmerci- und städtischen Raffen, Nugungs und Berbefferungsetats nebst Ctatsüberschreitungen zur Begutachtung vorgelegt. Etatsüberichreitungen und Bewilligungen von neuen Gehältern durjen aus feinem städtischen Fond ohne ihre Genehmigung itattfinden

Die Stadtverordneten ertheilen schließlich die Decharge, zu welchem Zweck alle städtischen Rechnungen an sie gelangen mussen. Jede verwaltende Behörde ift verpflichtet, ihrer Reffortsrechnung eine llebersicht von ihrer Administration beizusügen, welche der Magistrat mit seinen Bemerkungen zu verschen hat. Die Brüfung der Administration und die Rechnungsabnahme erfolgt alsdann durch einen jedesmal zu ernennenden Ausschuß der Stadtverordneten. In einem durch Anichläge in der Stadt öffentlich befanntgemachten Termin, gu welchem jeder Bürger Zutritt hat, wird zunächst über etwaige Erinnerungen Beschluß gesaßt und nach deren Beantwortung über die Abnahme entschieden. In großen und mittleren Städten jollen Rechnungsertrafte mit einem Auszuge

M. d. J. u. d. P. vom 23. Nov. 1835. .
2) Benn das Gejet in den §§ 109 und 184 jagt, die Stadtverordneten "vertheilen" bie Laften und das aufzubringende Quantum auf Die einzelnen Bürger, jo ift Diefes intorreft. Die Stadtverordueten haben nur die Grundjätze festzustellen, nach denen selbiges vertheilt werden joll. Die Repartition der Albgaben nach diesen Grundjätzen auf die Einzelnen ift

<sup>1)</sup> Bon besonderer Bedeutung ist hier die Revision der Geschäftsführung der Kuratels fommiffion. Der letteren liegen Die Revisionen der jiadtifden Raffen ob; jollen nun die Stadtverordneten von der ihnen in § 183 ff. gegebenen Bejugnig, Die Weichäftsführung jeder Deputation zu untersuchen, auch dieser gegenüber genügend Gebrauch machen können, so wird es nicht hinreichen, wenn sie aus den Protokollen der Kommission ersehen, daß die Revisionen gehalten sind, sondern es muß ihnen die Möglichkeit gegeben werden, zu untersuchen, wie die Revisionen stattgesunden haben; dieses kann aber nur dadurch geschen, daß sie selbst außerordentliche Kassenrevisionen siets vornehmen dürsen. Ein weitgehendes Eingrifferecht ber Stadtverordneten in die laufende Bermaltung! Ronne S 543; Reiftr. bes

Sache ber Czekutive und liegt daher dem Magistrat ob. Die Polizeis und Justizverwaltungskosten, welche von der Gemeinde getragen werden jollen, werden nicht vom Magistrat, sondern vom Staate bestimmt und können von den Stadteverordneten nicht verweigert werden § 184. Daher kann auch von einer besonderen Zustimmung oder Bewilligung seitens dieser nicht die Rede sein, ihre Thätigkeit beschränkt sich hier vielmehr darauf, sosen der Kostenbetrag nicht aus den bereitesten Geldern der Stadtkasse gedeckt werden kann und zur Teckung eine besondere Leistung der Gemeinde entrichtet werden nunß, über die Art und Weise der Ausbrüngung dieser zu entscheiden.

aus der Uebersicht der verwaltenden Behörde und den Bemerkungen des Masgistrats, den Erinnerungen und Entscheidungen gedruckt, an die Stadtsverordneten vertheilt und an die Bürger verkauft werden. 1)

Nach dieser Darlegung der den einzelnen Organen zustehenden Funktionen ernbrigt es, die wichtigste Frage, das Verhältniß beider zu einander, näher

zu betrachten.

Ueber die prinzipielle Stellung, welche die Redaktoren der Städteordnung hierbei eingenommen haben, gibt uns sowohl das Geset felbst wie die verschiedenen vorangegangenen Entwürfe keinen genügenden Aufschluß. Die Naffauer Denfschrift bestimmt, auf landrechtlichem Standpunkt stehend: den Magistraten "sind noch Stadtverordnete oder Bürgerschaftsdeputirte, die zu außerordentlichen Deliberationen als Rechnungsabnahmen, Vererbrachtungen von Grundstücken u. s. w. zugezogen werden, beizuordnen", und dann weiter: "die Etats- und Rechnungsverhandlungen müssen öffentlich in Gegenwart der Stadtverordneten geschehen". Hiernach scheint bei Rechnungs und Ctatsverhandlungen nur ihre Gegenwart erfordert zu sein, ohne daß sie einen Einfluß auf dieselbe ausüben follten; welche Befugniß ihnen aber in anderen Angelegenheiten, in denen sie zuzuziehen waren, zustand, ob entscheidende Stimme oder nur gutachtliche Neußerung, ist nicht ersichtlich. Aehnlich behandelt diese Bunkte der erste Frengiche Entwurf, welcher den Stadtverordneten noch die Befugniß gibt, Gutachten über ftädtische Angelegenheiten auf Erfordern des Magistrats oder der Regierung zu erstatten, wie auch Berbesserungsvorschläge und Beschwerden anzubringen. Stein bemerkt dazu Folgendes: Die Vorsteher der Bürgerschaft würden zusammenberufen werden müssen, wenn verhandelt wird: über den Ankauf und Veräußerung von Immobilien, außerordentliche Anlagen zu außerordentlichen Bedürfnissen, Anleihen, Brozeffe, neue Gehälter, bei Aufstellung eines Kammerei-Stats, wo ihnen der Etat vorgelegt und ihre Erinnerungen vernommen werden. Sie haben die Beurtheilung und Prüfung der Berwaltung des städtischen Gemeinwesens, der Kämmerei, Armen, Schulen, Reinigkeits, Gesundheitspolizei . . . und geben ihr Gutachten über die Lage desselben ab. Die Repräsentanten haben den Magistrat in seiner Geschäftssührung zu kontroliren." Auch in diesen Bemerkungen, welche die Besugnisse der Stadtverordneten gegen früher bedeutend erweitern, fehlt es an jeder klaren Bestimmung über die hier interseffirende Frage. Soll in denjenigen Fällen, in welchen die Stadtverordneten zusammenzuberufen sind, nur eine autachtliche Aleußerung von ihnen erfordert werden, oder die Ausführung dieser Angelegenheiten nur dann erfolgen, wenn llebereinstimmung zwischen ihnen und dem Magistrat herbeigeführt ist, oder jollen die Stadtverordneten vielleicht gar selbstständig Entscheidungen treffen fönnen, welche der Magistrat wider seinen Willen aussühren muß? Wie steht es endlich, wenn in den Fällen, in welchen Uebereinstimmung beider Organe erforderlich ist, unüberwindliche Differenzen zwischen ihnen eintreten? Welches von ihnen foll hier entscheiden oder an welche höhere Instanz sollen sie sich wenden?

<sup>1)</sup> Diese Vorschriften über die Rechnungsabnahme entstammen meistens den Bemerkungen Stein's zum Fren'ichen Entwurf. "Es ist zweckmäßiger, daß eine Deputation die Rechnung abnimmt, das Ganze vorträgt und daß ein Beschluß gesaßt wird, als daß alle die Rechnungsabnahme besorgen. Die Rechnungsschlüsse und Extrakte sowie auch die Notaten und Entschungen werden gedruckt und jedem Bürger ein Cremptar zugestellt, wenigstens in allen großen und mittleren Städten."

Nicht viel klarer sind die diesbezüglichen Bestimmungen der Städteordnung. Der Magistrat soll die Erinnerungen der Stadtverordneten "nicht unbeachtet lassen", er soll sie "genau berücksichtigen". ¹) Heißt dieses: der Magistrat ist an solche Erinnerungen schlechthin gebunden, oder, was den Borten nach auch möglich ist: er soll selbige bei seinen Handlungen berücksichtigen und ihre Zweckmäßigkeit erwägen? Die Antwort hierauf muß ledigslich aus dem Sinn und Geist des ganzen Gesetzes entnommen werden.

Der Magistrat ist als Obrigteit der Stadtgemeinde der gesammten Bürgerschaft, solglich auch der diese repräsentirenden Stadtverordnetenversammlung übergeordnet. Die er in dieser Eigenschaft überhaupt die Rechte des Staates wahrzunehmen und für die Besolgung der Gesetz zu sorgen hat, muß er dieses auch der Stadtverordnetenversammlung gegenüber thun und dieselbe zur Erstüllung ihrer gesetzlichen Obliegenheiten anhalten. Er hat z. B. darauf zu sehen, daß die ordentlichen Sitzungen abgehalten, zur Erhaltung der Vollzähligkeit die ersorderlichen Ergänzungen vorgenommen, daß die Mitglieder zu außersordentlichen Sitzungen vom Vorsteher rechtzeitig geladen, die Beschlüsse in gesetzlicher Weise gefaßt, Urtunden, Instruktionen und Vollmachten vorschriftsmäßig außgesertigt werden ze. Er hat das Necht und als die für die öffentsliche Ordnung verantwortliche Behörde auch die Pflicht, nothwendige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, wie Budget, Decharge, Verkäuse ze. zu versaulassen und dieselben eventuell fraft der ihm beiliegenden vollziehenden Gewalt durch Erekution zu erzwingen.

<sup>1)</sup> Auch in den Bestimmungen, welche die Einführung neuer Berwaltungsgrundsähe betressen, §§ 170—173, kann ich nicht mit Savigny Vermischte Schriften, V. Berlin 1850, "Die preußische Städteordnung" S. 201) das Ersorderniß der Nebereinstimmung beider Bebörden unzweidentig ausgesprochen sinden. Sind solche Grundsätze von den Stadtverordneten in Antrag gebracht und nicht bereits durch die bestehenden Borschriften begründet, so hat der Magistrat sie mit seinem Gutachten versehen der Trispolizeibehörde resp. der Regierung zur Bestätigung zu übersenden. Ob diese Bestätigung nun davon abhängig gemacht ist, das das Gutachten des Magistrats ein zustimmendes war, ist nicht gesagt. Bezieht sich der Antrag auf Einrichtungen, welche bereits in den bestehenden Borschriste begründet sind, so hat der Magistrat selbst das Bestätigungsrecht; will er den Antrag nicht bestätigen, so soll er denschen wieder der Trispolizei übersenden. Gehen solche Antrage schließlich vom Masgistrat aus, so sollen die Stadtverordneten "mit ihrem Gutachten gehört werden". Alle diese Bestimmungen sassen die Frage nach der Uebereinstimmung bester Behörden ossen. — Interessant sit es, Stein selbst in späterer Zeit über dieses unsicher Behörden offen. — Magistrat und Stadtverordneten zu hören; er sagt in seinem Aussache die Städteeldnung (Pertz, Das Leben des Frhrn. v. Stein, VI. 1. S.307): "Die S§ 47 und 108 enthalten im Allgemeinen die Besugnisse der beiden städtischen Korporationen, in deren Handen im Etadtschung entschen Reibungen zusächen Rath und Stadtverordneten zu ihn Setadtverordneten zu sieden Nachtweiten.

Das Berhältniß des Magistrats und der Stadtverordneten ist schwankend; nach § 47 hat er die Besugniß, Besehle an die Stadtgemeinde zu erlassen, so entsteht die Frage, ob er einseitige Beschlüsse sassen fann; dies steht aber im Widerspruch mit dem durch § 108 den Stadtverordneten ertheilten Rechte, namens der Bürgerschaft verbindende Erklärungen abzusgeben. Verpflichten diese Erklärungen die Magistrate unbedingt?

Dieses jagt das Geset nicht, es berechtigt vielmehr § 172 den Magistrat zur Besitätigung der von ihm geprüften Anträge der Stadtverordneten auf Abanderung bestehender Einrichtungen; undestimmt bleiben also:

a) die Grenzen der Rechte der beiden städtischen Korporationen und ihr Verhaltniß gegeneinander,

b) gang übergangen ist eine Anstalt, um bei eintretenden Meinungsverschiedenheiten eine Vereinigung zu bewirken, der Erbitterung, dem schroffen Gegeneinanderstehen der Parteien zuvorzukommen."

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 760 Ann. 3.

<sup>3)</sup> Die Art ber Exefutive muß, wenn fie nur gesetslich ift, bem freien Ermeffen bes

Der Magistrat hat hiernach die formelle Kontrole über die Stadtverordneten im vollsten Umfange. Um ihm eine zweckentsprechende Ausübung derselben, welche vor Allem eine dauernde Drientirung über die Geschäfte der Stadtverordneten erfordert, zu ermöglichen, hat ihm die Stadtverordnetenversammlung von jeder Veränderung unter den Mitgliedern unverzüglich Nachricht zu geben, alle Beschlüffe einzusenden 1) und erforderlichen Falls ihre

Aften zur Einsicht vorzulegen. 2)

Die materielle Geschäftsführung der Stadtverordneten unterliegt im Gegensatz hierzu keiner Kontrole seitens des Magistrats. Sie sind zwar nach § 127 unfähig, irgend einen von ihnen gefaßten Beschluß mit öffentlicher Autorität zur Ausführung zu bringen, 3) hinfichtlich der Exekutive sind sie auf die Thätigkeit des Magistrats angewiesen, aber sie sind tropdem nicht von demselben abhängig. Der Magistrat ist nicht berechtigt, die von ihm auszuführenden Beschlüffe der Stadtverordneten einer materiellen Prüfung auf ihre Zweckmäßigkeit resp. Unzweckmäßigkeit hin zu unterwerfen, er muß vielmehr für verpflichtet erachtet werden, dieselben, sofern sie nur nichts Geset= widriges enthalten, auszuführen, mag er von der Verwerflichkeit derselben noch so sehr überzeugt sein, denn nur gegen gesetwidrige, nicht auch gegen unzweckmäßige und schädliche Beschlüsse der Stadtverordneten ist ihm ein Einspruchsrecht bei den Auffichtsbehörden gegeben. Ein weitergehendes Beschwerderecht ift dem Magistrat nur gegenüber den Beschlüssen der Stadtverordneten eingeräumt, welche die Besteuerung betreffen, indem ihm hier auch dann ein Rekurs an die Oberbehörde vorbehalten ift, wenn er erhebliche Bedenken findet, die ihn Gefahr für das Gemeinwesen oder für die Erreichung der Staatszwecke befürchten laffen.

Die ganze materielle Verwaltung und besonders die Finanzwirthschaft lag hiernach in den Händen der Stadtverordneten. Dem Magistrat war jeder Einfluß auf dieselbe entzogen, geschweige denn, daß er eine Kontrole über sie übte. Man kommt hiernach zu dem Resultat: nach den Worten des Gesetzes war dem Magistrat als Stadtobrigkeit auch die Stadtverordnetenversammlung untergeordnet, thatsächlich aber war der Magistrat als ausführendes Organ der Stadtverordnetenversammlung dieser untergeordnet, die Beschlüsse derselben waren für ihn Befehle einer vorgesetzten Behörde, deren Aussührung er nicht verweigern konnte. Streitigkeiten über die Verwaltung konnten nach diesen Grundfaten der Städteordnung zwischen beiden Behörden faum vorkommen, und es ist daher für einen solchen Fall auch im Geset nichts vorgesehen.

Magistrats überlassen bleiben. Im Kestr. d. M. d. J. vom 18. Avril 1825 wird es z. B. für zulässig erklärt, daß der Magistrat, da der Borsteher der Stadtverordneten sich weigert, einen nothwendigen Beschluß zu veranlassen, durch den Stellvertreter die Berusung der Bersammlung zur Absglung dieses Beschlusses vornehmen läßt.

<sup>1)</sup> C.D. §§ 118 u. 123. 2) Rönne S. 512; R. d. M. d. J. A. I vom 17. März 1841. 3) Ueber die Unfähigkeit der Stadtverordneten, Prozesse zu führen, vgl. oben S. 761 Anm. 1. Sie können nicht einmal dann klagend auftreten, wenn sie gegen den Magistrat einen Anspruch geltend machen wollen. In der R.D. vom 22. Juni 1839 wird ausdrücklich anerkannt, daß, da die Stadtverordneten gemäß § 183 St.D. sich über anzustellende Prozesse nur gutachtlich zu außern haben, ihnen nirgend die Befugniß beigelegt ift, jelbstständige Brozesse, gegen wen es auch sei, zu führen, und daß also, da nur das Geset ihre Bollmacht ift, tein Gericht sie zur Anstellung einer Klage legitimirt halten darf. Es wird ben Stadtwerordneten daher aufgegeben, sich bei Prozeisen gegen den Magistrat an Stelle bes verhinderten Magistrats einen anderen Bertreter von der Regierung zu erbitten.

<sup>4)</sup> Dieje Unficht hat auch die Regierung von Anfang an gehabt. In einem Reffript

# V. Die Staatsaufficht.

Die Befreiung der Städte von der Aufficht des Staates und die Ausstattung derselben mit einer möglichst weitgehenden Autonomie waren die beiden Punkte, welche man als den Hauptzweck der Städteordnung betrachtete; es fragte sich nur, wie weit man hierin gehen könne, ohne die Interessen des Staates zu gesährden und den Städten den Charafter mittelalterlicher Res

publiken zu verleihen.

In dem Berichte der Minister Schrötter und Stein vom 1. November 1808 wird als Abschluß der diesbezüglichen Verhandlungen der Inhalt der Städteordnung dahin angegeben: "Nach solcher erhalten die Bürgerschaften eine zwecknäßig geordnete Verfassung, um frei von der Vormundschaft handeln zu können. . . . Die Bürgerschaft bekommt die ungetheilte Verwaltung ihres Gemeinwesens. Die ganze Einwirkung des Staates beschräuft sich auf die bloße Aussicht, daß nichts gegen den Zweck des Staates vorgenommen werde und die bestehenden Gesetze besolgt werden. Er setzt die Ordnung sest, nimmt im Allgemeinen Kenntniß von dem Zustande des Gemeinwesens, bestätigt die Wagistratsglieder und entscheidet die Streitigkeiten der Bürgerschaft."

In der Städteordnung wird das Auflichtsrecht des Staates in einem besonderen aus zwei Paragraphen bestehenden Abschnitt behandelt, welche erst durch den Beschluß der Generalkonserenz entstanden und an die Spite des Ganzen gesetzt wurden. In § 1 behält sich der Staat zwar das oberste Aussichtsrecht über die Städte, ihre Versassung und ihr Vermögen in vollem Umfange vor, in § 2 solgt sedoch die Beschränfung desselben, indem die Ausübung nur dadurch ersolgen soll, daß er die gedruckten Rechnungsextrakte oder die öffentlich darzulegenden Rechnungen der Städte über die Verwaltung ihres Gemeinwesens einsieht, die Beschwerden einzelner Bürger oder ganzer Abtheilungen über das Gemeinwesen entschet, neue Statuten bestätigt und

zu den Wahlen der Magistratsmitglieder die Genehmigung ertheilt.

Dieses beschränkte Aussichtsrecht erleidet durch § 189, inhaltlich dessen der Magistrat verpflichtet ist, der Aussichtsbehörde stets jede gewünschte Aussennst über die Verwaltung zu ertheilen und die ersorderten Berichte zu erstatten, keine Erweiterung. Nach allen Ministerialreskripten haben sich die Aussichtsbehörden auf eine genaue Kenntnißnahme von der sormellen Geschäftsssührung zu beschränken und sich nur davon zu überzeugen, daß das Gesetz gehandhabt und die Ordnung der Verwaltung aussecht erhalten werde. "Aufteine Beise darf hierbei in die materiellen Besugnisse der Stadtbehörden einz gegriffen werden, und der Kommissarius muß sich, wenn er etwa bemerken sollte, daß die Stadtbehörden in den ihrer Disposition überlassenen Verzwaltungsgegenständen seiner Ansicht nach unzwecknäßig versahren, immer darauf beschränken, rathgebend einzuwirken."

Die Ausübung der Staatsaufsicht liegt der Regierung ob, welche dieselbe wieder besonderen Kommissarien, vornehmlich den Landräthen überträgt, in

des Min. d. J. an die Stadtverordneten zu Königsberg vom 29. Dez. 1808 (Königsberger Staatsarchiv, Aften betr. die Einführung der St.D. 1808—1810, bei Könne nicht abgedruckt) heißt es: "Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung werden nicht gegen einander streitende Parteien seyn, deren eine gegen die andere eigene Rechte zu vertreten hat, die Stadtverordnetenversammlung bestimmt die Regeln zur Verwaltung des Gemeinwesens und der Magistrat besorgt diese selbst als aussührende Behörde, im Ganzen nach jenen Vorschriften unter unmittelbarer Kontrole dersenigen, die solche gegeben haben."

höheren Instanzen dem Dberpräsidenten der Provinz und dem Ministerium des Innern. Die bisherigen staatlichen Auffichtsorgane, die Steuerräthe, ver-

schwanden furze Zeit nach Erlaß der Städteordnung. 1)

Die wichtigsten Folgen dieser Beschränkung der Staatsaufsicht zeigen fich in der städtischen Kinanzverwaltung. Während dieselbe früher in ihrem ganzen Umfange vom Staate kontrolirt, ja von diesem allein gehandhabt wurde, erhält er jest nur Auszüge aus den Rechnungen zur Kenntnißnahme; er ist nicht in der Lage, dieselben eingehend zu prüfen, Monita zu machen und Anweisungen für künftige Fälle zu geben. Aus einer Aufsicht über das Finanzwesen ist ein beschränktes Einsichtsrecht in dasselbe geworden.

Die Kinanzverwaltung war der Willfür der Stadtverordneten preisgegeben, die durch den Staat ebensowenig wie durch den Magistrat beschräntt

werden fonnten!

Die Stadtverordneten waren jelbstständig bei der Teftstellung des Stadthaushaltsetats, welcher der gluffichtsbehörde nicht einmal zur Einficht vorgelegt werden mußte.

Die Stadtverordneten konnten ohne staatliche Genehmigung Anleihen bis zu jeder beliebigen Höhe kontrahiren; die Regierung hatte nach den Bor= schriften der Städteordnung weder das Recht, den Stadtverordneten die Kontrahirung neuer Schulden zu verbieten, noch fie zur Abtragung alter anzuhalten. 2)

<sup>1)</sup> Durch die R.D. vom 30. Marg 1809 wurden die Städte in die Kreise eingefügt und die Aufficht über die Polizeiverwaltung in denjenigen Städten, in welchen nicht bejondere Polizeibehörden eingesett waren, ausichließlich den Landräthen übertragen. Die Stellung des Landrathes gegenüber den Städten ift hiernach eine verschiedene in Polizei- und Kommunalangelegenheiten. In ersteren ist er als Kreisbehörde direkt Borgesetzter derselben, die Magistrate berichten direkt an ihn und empfangen von ihm Bescheide wie jede andere ihm subordinirte Verwaltungsbehörde des platten Landes. Die Aufsicht über die Kommunalihm subordinirte Verwaltungsbehörde des platten Landes. Die Aussischt über die Kommunalverwaltung der Städte sührt dagegen die Regierung nach § 189, der Magistrat berichtet daher in diesen Angelegenheiten unmittelbar an sie und empfängt von ihr die Bescheide (Restr. d. M. d. J. u. d. K. vom 21. Mai 1841); wenn die Regierung zur Handbaung diese Oberaussischts des Landraths als ihres beständigen Kommissas sich bedient, so sungirt dieser hier nur traft besonderen Austrags. Um jedoch ein sachdenliches und ersolgereiches Einschreiten des Landraths in den einzelnen Fällen, in welchen die Regierung ein solches anordnet, zu ermöglichen, schien es nothwendig, ihn vom Gange der Kommunalverwaltung und den dessallsigen Bestimmungen der Regierung fortdauernd in Kenntniß zu halten. Es wurde daher verordnet, daß alle Berichte des Magistrats an die Regierung und die Bescheide der letzteren beim Landrath zur Kenntnißnahme durchgehen sollen.

2) In verschiedenen Restripten ist diesem entgegen angenommen, daß die Regierung berechtigt und verpslichtet sei, dem leichtseinnigen Schuldenmachen der Städte ex officio entzgegenzutreten und unmittelbar einzugreisen. Da der Staat nach dem Alla. L.R. und der

gegenzutreten und unmittelbar einzugreisen. Da der Staat nach dem Allg. L.N. und der Allg. G.D. verpstlichtet sei, die Kommunen gegen die Exekutionen zu schützen, welche das Bestehen ihres Haushalts gesährden können, und die Eläubiger zu Abschlagszahlungen zu nöthigen, so solge hieraus auch die Pstlicht derselben, nuthwilliger Vermehrung der städtischen Schulden vorzubengen, um nicht die Gläubiger in den Fall zu bringen, burch die etwa fpater nothwendigen adminiftrativen Berfügungen benachtheiligt zu werden. Diejes gehe auch aus der St.D. hervor, da nach § 184 der Regierung die Einwirfung vorbehalten jei, wenn die von den Stadtverordneten beschlossenen Kommunalsteuern Wesahr fur das Gemeinwesen drohen, müssen sie auch der Beranlassung zu solchen neuen Steuern vorbengen können. Die in Bezug genommenen Gesetzeskiellen sind: A. L. N. II. 6 § 98, wonach der Gläusiger einer Gesellschaft gezwungen werden kann, sich mit ratenweiser Abzahlung zu begnügen, und A. G. I. 24. Auch § 153, woselbst vorgeschrieben ist, daß die Gerichte bei Exekutionen gegen Stadtgemeinen zunächst mit der Regierung darüber verhandeln sollen, wie die Exekution ohne gänzlichen Ruin der Stadtkommunen vollstreckt werden könne. Diese sind zwar wirdt der Regierung darüber verhandeln vollen, wie die Exekution ohne gänzlichen Ruin der Stadtkommunen vollstreckt werden könne. Diese sind zwar nicht durch die St.D. aufgehoben, aber es fann aus derjelben auch nicht ein aktuelles Recht ber Regierung zur Genehmigung fommunaler Finangoperationen abgeleitet werden, da biefes

Die Stadtverordneten sind in der Disposition über das gesammte Immobiliarvermögen der Städte fast unbeschränft; jie können dasselbe beliebig verpachten, verpfänden und mit Gerechtigkeiten belasten; ja ohne staatliche Genehmigung können jie die Beräußerung der Grundstücke beschließen, 1) jojern Diejelbe durch Nothwendigkeit und Nüglichkeit gerechtjertigt erscheint, nur joll Die Beräußerung durch eine öffentliche Ligitation erfolgen, bei beren Befannt= machung zugleich die Gründe, warum selbige nothwendig und nützlich sei, auzugeben sind, und eine furze nachholende Anzeige über die eingetretene Beränderung bei der Ortspolizeibehörde erforderlich fein. Die einzige materielle Schrante, welche den Stadtverordneten gezogen war, bestand in dem Erforderniß der Nütlichkeit oder Nothwendigkeit, diese wurde jedoch durch die Unpräzifirbarfeit und Relativität diefer Begriffe völlig illuforisch; alles Andere war nur Erfüllung leerer Formalien. Die freie Beräußerungsbefugniß war eine gleiche, mochten es städtische oder ländliche Grundstücke sein, auch auf die der Kommune gehörigen Forite erstreckte sie sich, nachdem durch das Landesfulturedift vom 14. September 1811 jede forstpolizeiliche Hufficht abgeschafft war. 2)

Im engen Zuiammenhange hiermit iteht die Frage, ob die Stadt= verordneten in gleicher Weise unbeschränft find im Erwerb von Grundstücken für die Stadtgemeinde, oder ob hier staatliche Genehmigung erforderlich sei, was einige ministerielle Entscheidungen angenommen haben. Auf Grund der Städteordnung ist dieselbe im ersteren Sinne zu entscheiden. Der Ankauf von Brundstüden fällt nicht unter diesenigen Gegenstände, welche nach § 2 des Bejetes der Staatsaufficht unterliegen. § 189 bestimmt ferner ausdrücklich: "Der Magistrat besorgt unter Kontrole der Stadtverordneten die gange Berwaltung der Gemeindeangelegenheiten und es ist daher in den einzelnen Administrationsfällen die Einholung der Genehmigung der Provinzialpolizeibehörde nicht weiter erforderlich:" nur ausnahmsweise soll eine solche eingeholt werden, wenn die Stadtverordneten ein Grundstück ohne Ginhaltung der Formalitäten veräußern wollen. Durch diese flaren Bestimmungen ist das Ersorderniß der Staatsgenehmigung für den Ankauf von Immobilien ausgeschlossen. Man fann jich dagegen nicht auf Alla. L.R. II. 6 & 83: Gemeinden können, "ohne besondere Einwilligung der ihnen vorgegesten Behörde, unbewegliche Sachen

den Worten und dem Geiste der St.D. widerspricht. Wenn Mönne S. 108 Ann. 1 glaubt, in jenen Restripten sei auf A. L.A. II. 8 § 149—151 Bezug genommen und hieraus das Recht der Regierung ableitet, so ist dies unzutressend, denn diese Paragraphe — nach welchen das Vermögen der Kämmereien unter Oberaussicht des Staates steht, dieser daher berechtigt ift, die ordentliche Verwaltung zu fontroliren und ohne jeine Genehmigung feine Schulden aufgenommen werden dürfen - jind durch die Ginleitung der St.D. unzweifelhaft aufgehoben. § 184 St. C. beweift ichlieftlich auch nichts zu Gunften des Reffripts. Abgeschen davon, s 184 Et.L. bewein schlieglich auch nichts zu Gunnten des Restripts. Abgesehen davon, daß es sich hier nur um Steuern handelt, kann die Regierung auch hier nicht ex officio, wie es das Restript darstellt, sondern nur auf Antrag des Magistrats einschreiten. Gegen die Aufnahme von Anleihen ist nicht einmal dem Magistrat ein Resursrecht gegeben, auf Grund dessen die Regierung eingreifen könnte. Siernach nuß das im Restript in Anspruch genommene Recht der Regierung als im Geseh nicht begründet angesehen werden, obwohl die geltende Bestimmung der A. G.D. ein solches vorausseht. Bgl. auch E. Necier S. 351.

1) Die Bestimmungen über Beräußerungen sind durch Restr. vom 2 März 1821 und Jusab vom 4./14. Auli 1832 auch auf Erbverpachtungen ausgedehnt. — Rechte und Verwößensobsekte der Stadt verschen keitimmte Berwissen dem den die Lud zum Kesten

bas zu gemeinsamen städtischen Zweden bestimmte Bermogen bemgemaß und gum Beften ber Stadt verwendet werden muß.

<sup>2)</sup> E. Meier S. 349 ff.

weber an sich bringen, noch veräußern, oder verpfänden" berusen. Diese Bestimmung steht wie hinsichtlich der Beräußerung und Verpfändung, so auch bezüglich der Erwerbung von Immobilien mit dem § 189 St.D. in direktem Widerspruch und ist daher gemäß der Einleitung der Städteordnung für beseitigt zu erachten.

Die Stadtverordneten besitzen die Autonomie bezüglich der städtischen Besteuerung. Die Regierung hat auf dieselben gar keinen Einfluß und daher sind oft die wenigen Borschriften, an welche die Stadtverordneten gesetlich gebunden waren, von ihnen überschritten. So schreibt z. B. § 56 vor: "Die Stadtgemeinde ist verbunden, alles Daszenige, was zur Besteiedigung des öffentlichen Bedürsuisses der Stadt ersordert wird und aus dem Gemeinde einkommen nicht bestritten werden kann, auf die Stadteinwohner zu vertheilen und aufzubringen"; hieraus solgt unzweiselhaft, daß die Besteuerung nur eine direkte und nur die Stadteinwohner, diese aber alle in gleichem Maaße bestreffende sein muß. Trozdem haben die Stadtverordneten öfters allerlei indirekte Steuern, wie Beges, Brückens, Thorzölle, Verbrauchsabgaben ze., erdacht und beschlossen, welche theils die Last der Stadtgemeinde auf Fremde wälzen,

<sup>1)</sup> In einem Schreiben des Ministers des Junern an das Justizministerium vom 13. Januar 1827 bei Rönne S. 551 wird ausgeführt, die landrechtliche Vorschrift sei insoweit aufgehoben, als die in derselben ersorderte Genehmigung eine Folge der den der Staatsbehörde über den Haushalt der Kommunen zu sührende Oberaussicht sei, weil eben diese Aufslicht des Staates durch die St.D. auf die in ihr angegebenen Fälle eingeschränkt sei. Damit sei aber noch nicht gesagt, daß die Genehmigung der Regierung zum Jumobiar-Erwerb Duicht jet tied kied kicht geligt, die Veleschiftung der kesterentig kin Inkolaterloete in c.R., so sei auch an anderen Orten die Erwerbung von Grundstücken und anderem Vermögen von Konnunnen und Stiftungen, in deren Vesit sie in todter Hand, erschwert und von der Genehmigung der höheren Vehörde abhängig gemacht; die Vorschrift sei zugleich eine landespolizeiliche, und ob sie auch in dieser Ves ziehung ausgehoben, sei zweiselhaft. Sine begründete Entscheidung der Frage, welche im gegebenen Falle dadurch angeregt war, daß das Oberlandesgericht zu Köslin eine Besitztielberichtigung ohne Genehmigung der Erwerbung durch die Regierung verweigerte, gibt der Minister nicht. Sine Allerh. Bestimmung zu erbitten, halte er nicht für nothwendig, da der Fall, daß Stadtkommunen Grundstücke erwerben, bei fast allgemeiner Verschuldung der Städte gegenwärtig nur sehr selten vorkomme; er habe daher, "um über die Sache wegzukommen", die Regierung ju Köslin zur Ertheilung der Genehmigung angewiesen. Dieselbe Entscheidung enthalten die Restripte des M. d. J. u. d. P. vom 29. März und 8. Ottober 1832, welches letztere bestimmt, daß in Zukunft stets ebenso zu versahren ist. Wie sich diese Entscheidungen Iestere bestimmt, daß in Zukunst stets ebenso zu versahren ist. Wie sich diese Entscheidungen aus dem Gesetze rechtsertigen, ist unklar. Nach dem Restr. vom 13. Januar 1827 wäre zu argumentiren: § 83 Allg. L.R. II. 6 ist aufgehoben, soweit er auf dem Ausseicht des Staates über dem Haufsichtsrecht des Staates über dem Haufsichtstrecht des Staates über dem Kaunkalt der Kommune beruht, er ist nicht aufgehoben, soweit er auf landespolizeilichem Motive beruht. Wie aber dieselbe Vorschrift zugleich aufgehoben und nicht aufgehoben sein kann, ist unersindlich, abgesehen dvonn, daß es bei der Frage, ob eine Gesetztelle durch eine andere aufgehoben worden ist, nicht darauf ankommen kann, aus welchem Motive beide entstanden sind, sondern nur darauf, ob sie ihrem gegenwärtigen Inhalte nach nebeneinander existiren können. Legt man das Restr. dahin auß: § 83 eit. ist gänzlich aufgehoben, aber die sich an anderen Orten besindenden Vorschriften landesposizeilicher Natur haben Bestand und auf Grund dieser ist die Genehmigung ersorderlich, — so ist auch diese unzutressend, Mach der Et.D. widersprechenden Bestimmungen, gleichgistig in welchem Gesetz sie sich bestinden, sür die Stadtsemeinde ausgehoben. Hiernach nuß darau setzehenden daß nach der St.D. von 1808 die Stadtverordneten seden Immodiliarerwerb ohne staatliche Genehmigung beschließen können. die Stadtverordneten jeden Immobiliarerwerb ohne ftaatliche Genchmigung beschließen fonnen. Jene Reftripte haben nicht das Wefet für fich, fie versuchen, weil "landespolizeiliche Brunde es rathjam machen, den Kommunen nicht unbedingte Freiheit in Erwerbung von Grundeigenthum zu gestatten", in das Gesetz einen ihm fremden Gedanken hinein zu interpretiren. Satte die St. D. von 1818 hier Wenehmigung der Regierung beabsichtigt, jo hatte fie dieje Bestimmung als Ausnahme bejonders aufnehmen muffen, wie es die St.D. von 1831 gethan hat.

die nach den Geseyen nicht verpflichtet sind, die städtischen Lasten tragen zu helsen, theils dem Steuersniteme des Staates schädlich sind. Die Magistrate haben die Beauftandung unterlassen und die Regierungen konnten gegen solche gesetzwidrigen Beschlüsse von Amtswegen nur selten rechtzeitig einschreiten, da ihnen die Etats nicht vorgelegt wurden und sie von denselben meist erst aus den Rechnungsertraften am Jahresschluß Kenntniß erhielten. 1)

Erit § 13 des Gejekes über die Einrichtung des Abgabenwesens vom 30. Mai 1820, dessen Vorschriften wörtlich in die Deklaration vom 4./14. Juli 1832 aufgenommen find, führte hier die Beichränfungen ein, daß Gemeindeiteuern, welche in Form eines Zuschlages zur Rlaffen- oder Mahl- und Schlachtiteuer erhoben werden jollen, nur mit Genehmigung der Regierung, und die Einführung anderer, nicht bereits bestehender oder in der Berfassung begrundeter Gemeindeabgaben nur mit landesherrlicher Bewilligung zuläffig iein joll. 2)

#### \$ 5. Das frangofifche Städterecht und fein Einfluß auf die deutschen Territorien.

Während Preußen durch das oben geschilderte Gesetz, welches in der gangen Monarchie eingeführt wurde, im Jahre 1808 die Freiheit aller seiner Etabte proflamirte, verfolgte Frankreich die entgegengesetzte Politik und ging in derselben bis zu den angersten Ronsequenzen.

In Frankreich hatte die Gesetzgebung schon seit Ludwig XIV. dem Grundiate gehuldigt, die Gemeinden durch itaatliche Behörden verwalten zu lassen und ihre Selbstitändigkeit völlig zu vernichten; daher war auch eine unterichiedliche Behandlung der Stadt- und Landgemeinden ohne Berück- sichtigung der verschiedenen Besitzverhältnisse möglich, die bei der Selbstverwaltung nothwendig stattfinden muß. Die Revolution fonnte nur vorübergehend ein auf der Volksjouveränetät beruhendes Suftem einführen; bereits die Ronjulatsverjajjung vom 24. Dezember 1799 und das Gejetz vom 17. Februar 1800 (28 Pluviose VIII) hat die französische Gemeindeversassung nach den alten Grundfäßen wiederhergestellt und noch weiter ausgebildet.

Das Pluvivie-Geier bildet die Grundlage des noch heute in Frankreich geltenden Rechts. Alle ipäteren Gesetze haben feine prinzipiellen Aenderungen herbeigeführt. 3)

<sup>1)</sup> Bubl. der Regierung zu Gumbinnen vom 5. März 1821; Rönne S. 217.

<sup>2)</sup> Zu den in der Berjasjung begründeten Gemeindeabgaben gehört besonders die jtädtijche Einfommensteuer nach den Restr. d. M. d. J. u. d. P. vom 20. Juli 1839: Da die Stadtbehörden derzenigen Städte, in welchen die St. D. von 1808 gilt, versassungknäßig berechtigt sind, die zur Technig des Kommunasbedürjnisses ersorberlichen Steuern auf die Einwohner nach Verhältniß ihrer Kräfte und ihres Vernisgens zu vertheilen, so ist zwar eine Einkommensteuer eine jolche, welche auf der Verzassung beruht, und daher auch nach der Zusammenstellung vom 4./14. Juli 1832 ad § 56 der St. D. der vorherigen Bestätigung der Staatsbehörden nicht bedarf. Die Entscheidung über die Frage aber, ob eine Steuer wirklich den Krästen und dem Vernisgen angemessen repartiet zei, gehört nach § 2 der St. D. bei eingehender Beschwerde zum Ressort ingen tilgenkleite ber Staatsbehörde. Was die bestehenden Steuern anlangt — heißt es dann weiter —, an welche die Einwohner einntal gewöhnt sind, so ist es nicht nöthig, ex officio eine Umgestaltung derselben zu verlangen, wenn nur die Grundsäße derzelben im Allgemeinen den Vorschriften der St.D. wegen gleichmäßiger Vertheilung nicht widersprechen.

Es fommen in Betracht: Ges. vom 21. März 1831, 18. Juli 1837, 5. Mai 1855,
 Juli 1867, 14. April 1871, 20. Januar 1874, 12. August 1876, 6. April 1884.

Die Stadt- und Landaemeinden haben dieselbe Berfassung. Sede Gemeinde hat einen Maire nebit einem oder mehreren Beigeordneten an der Spitze und einen Gemeinderath von 10-30,1) gegenwärtig 12-36 Mitaliedern. 2) Alle diese Versonen wurden nach dem Pluviose Seset aus den für die Gemeinden aufgestellten listes de notabilité staatlicherseits auf drei Jahre ernannt, und zwar der Maire und die Beigeordneten in Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern durch das Staatsoberhaupt, in kleineren cbenso wie die Gemeinderathsmitglieder vom Präsesten. Durch den orga-nischen Senatsschluß vom 16 Thermidor X wurde den Wählern in Gemeinden von weniastens 5000 Einwohnern das Recht gegeben, zu jeder erlediaten Gemeinderathsitelle zwei Individuen aus den hundert höchitbesteuerten Staatsbürgern der Gemeinde vorzuschlagen, aus denen die Regierung einen ernannte: ein Einfluß der Gemeindeglieder auf die Verwaltung, der bei dem engumgrenzten Areis der zu präsentivenden Versonen nicht im geringsten erheblich war. Erst durch das Gesetz vom 21. März 1831 ist die Wahl weniastens für den Gemeinderath einacführt, und zwar derart, daß das Wahlrecht jedem Gemeindebürger männlichen Geschlechts zukommt, welcher volljährig, im Besitz der bürgerlichen Chrenrechte ist und ein Halbjahr in der Gemeinde seinen Bohnsit hat, Die passive Wahlfähigkeit jedem Staatsburger, welcher 25 Jahre alt, im Besitz der bürgerlichen Chrenrechte ist und nicht durch besondere Hinderungsgrunde, wie Bekleidung gewiffer Nemter oder Berwandtschaft mit anderen Mitgliedern des Gemeinderaths, ausgeschlossen ist. Bezüglich der Dauer der Gemeinderathsmitgliedschaft, welche ein freiwilliges Chrenamt ist, bestimmte der oben erwähnte Senatsschluß, daß der Gemeinde= rath alle zehn Jahre zur Hälfte erneuert werden sollte, jetzt dagegen ist die selbe auf fünf Jahre festgesetzt. Der Präsett hat das Recht, die einzelnen Mitglieder ihres Amtes früher zu entheben, wenn nachträglich Umftände eintreten, welche mit der Mitgliedschaft unvereinbar sind, oder das Mitglied seine Aflichten durch dreimaliges unentschuldigtes Ausbleiben von den Sitzungen vernachläffigt hat.

Der Maire, welcher sein Amt gleichfalls als freiwilliges, unbesoldetes Chrenamt verwaltet, ") wird nach dem Senatsschluß aus der Zahl der Mitsglieder des Gemeinderaths auf fünf Jahre ernannt. Dieses ist auch geltendes Recht mit der Maßgabe, daß in Gemeinden von mehr als 3000 Einwohnern, in allen Departements-, Arrondissements- und Kantons-Hauptorten die Ersnennung durch das Staatsoberhaupt, in anderen Fällen durch den Präsetten ersolgt. ") Das Staatsoberhaupt fann den Bürgermeister jederzeit seines Amtsentsehn, der Präsett ihn einstweilen suspendiren; letzteren Falls muß jedoch binnen zwei Monaten die ministerielle Genehmigung ertheilt werden, widrigen

falls die Enthebung außer Kraft tritt.

Der Maire ist Vorsteher der Gemeinde und Träger staatlicher Austräge. In letzterer Sigenschaft liegt ihm besonders die Ausstellung von Wahllisten, Einquartierungssachen, Volkszählung, Aushebungsgeschäfte, Veröffentlichung und Vollzug von Gesehen und Verordnungen, die Gemeindes, Felds und Vegepolizei ob. Er steht, soweit diese Austräge, welche stets durch Geseh und Verschafte

<sup>1)</sup> Bornhaf III. G. 37.

<sup>2)</sup> D. Maner, Theorie des frangösischen Verwaltungsrechts, Straft. 1886, S. 444.

s) D. Mayer S. 61.
4) D. Mayer S. 447: Gej. v. 22. Juli 1870.
7) D. Mayer S. 60 ff.; Vornhaf III. S. 38.

verdnung vermehrt werden können, reichen, zur Disposition und unter dem Dienstbesehl des Präsekten: zugleich ist er der Staatsanwaltschaft untersgevordnet, insosern er mit der Führung der Zivilstandsregister, mit der Polizeis anwaltschaft und gerichtlichen Polizei betraut ist. Als Exekutivorgane sind dem Maire Polizeikommissare beigegeben, welche nach dem Psuvioses-Geset in Städten mit mehr als 5000 Einwohnern, nach dem Defret vom 28. März 1852, in allen Kantons-Hauptorten zu ernennen sind.

2113 Gemeindebeamter hat der Maire die Vertretung der Gemeinde in allen Angelegenheiten und die Leitung der ganzen inneren Verwaltung. Die Theilnahme des Gemeinderaths an letterer ift von geringer Bedeutung. Er war früher nur berechtigt, fich jährlich einmal zu einer ordentlichen Sikung von höchstens 14 Tagen zu versammeln, um von der Gemeinderechnung Renntniß zu nehmen, über die Bedürfnisse der Gemeinde, Aufnahme von Unleihen, Erhebung von Steuern, Verwaltung des Vermögens u. j. w. jeine Meinung abzugeben. Gegenwärtig find die ordentlichen Sitzungen auf vier jährlich erhöht; außerordentliche darf der Maire nur mit Genehmigung des Präfekten berufen. Auch heute noch ist die Thätigkeit des Gemeinderaths in den weitaus meisten Fällen nur eine berathende. Zwar soll der Bürgermeister in den wichtigen Angelegenheiten, welche der deliberation des Gemeinderaths porbehalten find, an die Beichluffe desjelben gebunden fein, allein Giltigkeit erhalten diese Beichlüffe regelmäßig') erft durch die Genehmigung der staat sichen Auffichtsbehörde, die natürlich willfürlich ertheilt und verjagt werden fann, jo daß es im Grunde wieder der Staat ift, deffen Beiehl hier der Maire auszuführen hat. Dazu kommt noch, daß der Staat die Möglichkeit bat, sich jederzeit eines ihm nicht willfährigen Gemeinderaths zu entledigen. Der gange Gemeinderath fann durch Beichluß des Staatsoberhauptes aufgelöft werden, und es haben dann entweder Remvahlen jofort stattzufinden, oder die Führung der Geschäfte wird einem ernannten Ausschuß bis zum Ablauf der Amtsperiode des aufgelösten Gemeinderaths übertragen. Ein jolcher Ausschuß tritt auch dann ein, wenn der gange Rath einstweilen jeiner Thätigkeit enthoben wird, was vom Präfeften für die Daner von zwei Monaten, vom Minister für die eines Jahres versügt werden kann.

Die gesammte Vermögensverwaltung wird durch den Staat geleitet. Der Präselt genehmigt den Gemeindehaushaltsetat, welcher vom Bürgermeister entworsen und vom Gemeinderath beschlossen ist. Er hat besonders darauf zu iehen, daß die vom Geset als Pflichtausgaden bezeichneten Auswendungen eingestellt sind: sosen diese sehlen, kann er eventuell die Zwangsetatistrung versügen. Zum Zwecke der Deckung solcher Pflichtausgaden dars der Präselt andere eingestellte Ausgaden nach freiem Ermessen itreichen und, falls dieses nicht genügen sollte, die Erhebung besonderer Gemeindesteuern verlangen, welche dei Verweigerung des Gemeinderaths dirett vom Staate auferlegt werden. Das Vestenerungsrecht übt die Gemeinde nicht als ein eigenes, sondern nur frait besonderer Verleihung des Staates aus. Die Erhebung der Gemeindesteuern ersolgt theils selbstständig, theils als Zuschlag zur Staatssteuer auf Grund eines Gemeindebeschlusses, der gewöhnlich der staatsschen Genehmigung bedars, oder sie wird sogar wie die sogenannten ordentlichen Zuschläge, ohne

<sup>1)</sup> Nach dem Gesetze von 1837 gab es nur vier Ausnahmefälle, wozu nach dem Ges. von 1867 noch eine Klasse hinzugekommen ist. D. Mayer S. 452.
2) D. Mayer S. 460, 459.

daß es irgendwelcher Mitwirfung der Gemeinde bedarf, durch das staatliche

Kinanggesetz alljährlich angeordnet. 1)

Dieses französische Verwaltungssystem, nach welchem die ganze Verwaltung der Städte in den Sanden eines Beamten liegt, der vom Staate ernannt, jederzeit wieder abgesetzt werden kann, nach welchem der Staat sich 18132) für berechtigt halten konnte, das Gemeindevermögen einfach als Staatsvermögen zu betrachten, die Gemeindegüter einzuziehen und den Gemeinden nur eine Entschädigung in Staatsrenten zu gewähren, in welchem für den Gedanten der Selbstverwaltung, wie er sich in Preußen entwickelt hatte, fein Raum war, wurde durch die Eroberungen Napoleons auf deutschen Boden verpflanzt. Befonders waren es die Rheinbundstaaten, welche ihm unterlagen. So wurden im Königreich Westphalen durch Defret vom 11. Januar 1808, im Großberzogthum Berg durch Gesetz vom 18. Dezember 1808, in Baden durch Goift vom 26. November 1809, in demselben Jahre in dem neu geschaffenen Berzogthum Warschau, zu welchem Theile der jett preußischen Brovinzen Vosen und Westpreußen gehörten, im Großherzogthum Frankfurt durch Berordnung vom 27. Oftober 1810, im Großberzogthum Heffen durch Gefek vom 1. Juni 1811 und 1819 im Herzogthum Raffau Gemeindeverfassungen nach französischem Muster eingeführt. Auch Bayern, welches verhältnißmäßig früh aufing, im Sinne der Gemeindefreiheit zu reformiren, hat wenigstens vorübergehend seine Gesetgebung von französischen Grundfäten beeinflussen lassen, und in Wirt= temberg haben zwar prinzipielle Aenderungen des dort geltenden Gemeinde= rechts nicht stattgefunden, aber der König Friedrich erlaubte sich willfürlich Eingriffe in die Gemeindeverhältniffe, wie sie nur mit dem französischen Munizipalinstem vereinbar waren. 3)

Die Lebensdauer dieser französischen Gesetzgebung in Deutschland war in den verschiedenen Gebieten eine verschiedene. In Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Aurhessen bestand sie bis zur Befreiung von der Fremdsherrschaft, in Baden bis 1831, in Nassau bis 1848. ) In Preußen wurde sie nach der Restauration des Staates im Jahre 1815 in den östlichen Pros vingen, in Westphalen und in einigen Städten der Rheinproping durch das preußische System verdrängt. In den fleinen Städten Bosens und der Rheinproving blieb sie erhalten, ja sie wurde für die lettere Proving vom preu-Bischen Staate nochmals besonders todifizirt. Alls nämlich die zweite preu-Bische Städteordnung von 1831 in der Rheinproving eingeführt werden sollte, verlangte die dortige Bevölkerung, daß ihr die bestehende, Stadt und Land gleichstellende Gemeindeverfassung belassen werde, was insofern berechtigt war, als in den industriellen Rheingegenden die Bildung und Beschäftigung der Bewohner von Stadt und Land eine sehr viel mehr gleichartige ist als in den übrigen Theilen der Monarchie, während es an Großgrundbesig, der für Die Verfassung der Landgemeinden bestimmend ift, fast gänzlich fehlt. Es erging daher für die Rheinprovinz eine besondere, für Stadt und Land geltende Gemeindeordnung vom 23. Juli 1845, deren Anlehnung an das frangöfische Mecht fich in folgenden Sätzen flar zeigt: Jede Gemeinde besitzt

<sup>1)</sup> D. Mager S. 457 ff.
2) Defret vom 20. März; Löning, Lehrb. des deutschen Berwaltungsrechts, Leipzig

<sup>9)</sup> Löning S. 149 Anm. 1. Friedrich regierte als König vom 1. Januar 1806 bis 30. Oftober 1816.

<sup>4)</sup> Bierfe E. 712 Unm. 2.

einen Gemeindevoriteher und einen Gemeinderath. Lekterer wird von den Meistbeerbten und denen, welchen das Gemeinderecht besonders verliehen ist - Denn nur diesen, nicht allen Gemeindegliedern stehen die politischen Rechte ju -, aus ihrer Mitte auf jechs Jahre gewählt. Die Wahl erfolgt nach dem Dreiklaffensnitem, welches wohl feine preußische Erfindung, 1) jondern auch aus dem französischen Recht herzuleiten ist. Mehrere Gemeinden sind in der Regel zu einer Bürgermeisterei verbunden. An der Spite berselben steht der Bürgermeister, welcher zugleich Gemeindevorstand ist, wenn die Bürgermeisterei aus einer Gemeinde besteht, was ausnahmsweise vorkommen fann. Ferner hat jede Bürgermeisterei eine besondere Bürgermeistereiversammlung, welche sich mit der Vertretung der Gemeinde deckt, sofern lettere zugleich die Bürgermeisterei bilbet. Die Gemeindeverwaltung liegt in den Händen des Bürgermeisters und des Gemeindevorstehers, welche beide vom Staate bestellt werden. Der Gemeinderath darf sich nur versammeln, wenn er vom Bürgermeister oder im Auftrage Desjelben vom Gemeindevorsteher berufen wird. Den Borsits im Gemeinderathe führt der Bürgermeister, der Gemeindevorsteher nur, wenn er von demjelben hierzu beauftragt ist. Die Mompetenz des Gemeinderaths ist eine ziemlich weitgehende. Auf eine berathende Thätigkeit ist er nur in denjenigen Fällen beichränft, in welchen es fich um Erfüllung von Pflichten der Gemeinde handelt; allein die seinen Beichlüssen zugeschriebene bindende Kraft verliert dadurch an Bedeutung, daß dieselben von dem Bürgermeister, weil fie gesetswidrig oder dem Gemeinwohl schädlich seien, beauftandet und dann von der Regierung fassirt werden können. Die Ortspolizei endlich ist nicht Gemeindesache, sondern wird ausschließlich vom Bürgermeister und Gemeindes voriteher ausgeübt.

Auch dieses Gesetz steht gegenwärtig nicht mehr in Kraft, an seine Stelle sind die Städteordnung für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 und die rheinische Landgemeindeordnung vom 13. Mai 1856 getreten. Das sranzösische Minizipaliystem hat in Deutschland wieder überall? der Selbstverwaltung weichen müssen, aber einzelne Grundsätze desselben sind dennoch von dauerndem Einfluß auf die deutsche Gemeindeversassung geblieben und in verschiedenem Umsfange in die neueren Gemeindegesetz aufgenommen. Es sind dieses besonders:

1. die gleichartige Behandlung von Stadt und Land, welche in Chaß-Lothringen, Nassau, der bayerischen Pfalz, in Württemberg, Kurhessen, und im Wesentlichen auch in Baden und Hessen durchgeführt ist; 3)

¹) Dieses scheint Vornhak III. S. 47 anzunehmen. Das Dreiklassensisten sindet sich aber nicht zum ersten Mal in dieser preuß. G. von 1845, sondern ist dem hadischen Rechte cutlehnt, welches nit dem französischen fast identisch war. Hier sindet es sich bereits im Geieb vom 23. August 1821 "über die Bildung der Bürgerausschüsse", wenn auch in etwas anderer Form. Gegenwärtig gilt dasselbe auch nur in Baden (G.D. u. St.D.) und Preußen St.D. der älteren Provinzen, St.D. der Myeinprevinz, Westph. L.G.D., Kassauliche G.D.).

2) In Essa-Lothringen hat die Napoleonische Gemeindeversassung schon seit 1830,

<sup>2)</sup> In Chaß-Lothringen hat die Napoleonische Gemeindeversassiung schon seit 1830, besonders aber in den Sechziger- und Siedziger-Jahren diese Jahrh. erhebliche Aenderungen eisahren, welche darauf hinzielten, den Gemeinden Selbstverwaltung und einen eigenen Birkungstreis zu geben. Diese französische Gestgebung ist auch nach der Einverleibung von Chaß-Lothringen ins Deutsche Keich bestehen geblieben; vgl. Löning S. 153 Ann. 5.
3) In Bürrtemberg und Kurchessen die einige Ausbard anerkannt. In Baden und Solien kaktekon word einsche Ausbard und Kurchessen der bestehen gebrieben anerkannt. In Baden und Solien kaktekon word einsche Ausbard und Kurchessen der bestehen gebrieben gebrieben anerkannt.

<sup>3)</sup> In Bürttemberg und Kurhessen sind einige Ausnahmen anerkaunt. In Baden und Heisen bestehen zwar besondere Gemeindeordnungen für Stadt und Land, aber sie beruhen auf denielben Prinzipien. In Bayern besteht für die Landestheile diesseits des Rheins nur eine Gemeindeordnung, die aber die Verwaltung der Stadt- und Landgemeinden besonders reacht.

- 2. die bureaumäßige Dragnijation des Gemeindevorftandes, das Bürgermeisterei Sustem, welche sich für die Stadtgemeinden allein in den Rheinlanden erhalten hat:
- 3. das Recht der Regierung, die Gemeindevertretung unter gewissen Voraussetzungen aufzulösen, welches sich als der weitestgehende Ausfluß der Staatsaufsicht darstellt und gegenwärtig noch in den Gemeindegesetzen von Preußen, 1) Sachsen und Hessen 2) anerkannt wird, während cs in Bahern 3) und Baden durch die neuere Gesetzgebung beseitigt ift. 4)

#### \$ 6. Die ersten Reformbewegungen im Sinne der Städtefreiheit in Deutschland, außerhalb Breußens.

Von denjenigen deutschen Territorien, in welchen nicht das französische Recht eingeführt war, fing zuerst Burttemberg an, im Sinne ber Städtefreiheit zu reformiren. Zwar war in diesem Staate bereits durch die Kommun-Dronning vom 1. Juni 1758 den Dorf- und Stadtgemeinden eine ziemlich freie Verwaltung ihrer Angelegenheiten gegeben, thatsächlich war dieselbe aber völlig illusorisch. Die Selbstverwaltung wurde durch die Vevormundung der die Oberaufficht führenden Behörden, Landrechnungs Deputationen, in weitem Umfange beeinträchtigt; der Magistrat, welcher in zwei Abtheilungen zersiel, Gericht und Nath, ergänzte sich selbst durch Wahl des Gerichtes; die Berusung der Mitglieder geschah auf Lebenszeit; die dem Gesetz nach vorhandene Bürgervertretung existirte in Wahrheit nicht, und die Gemeinde selbst durfte nur mit besonderer staatlicher Genchmigung berufen werden. Erst im Jahre 1817, als die preußischen Städte sich bereits fast zehn Jahre hindurch gangsicher Unabhängigkeit erfreuten, machte die württembergische Regierung auf Beranlassung der Stände Austalt, den Gemeinden eine freiere Versassung zu geben. Durch königliche Vervordnung vom 7. Juli genannten Jahres wurde ein wirklicher Bürgerausschuß eingeführt. In der Verfassungsurkunde vom 25. September 1819 5) wurden alsdann die allgemeinen Grundzüge einer selbst= itändigen Gemeindeversassung entworfen und in Ausführung derselben das

<sup>1)</sup> Zuerst wurde dieses Necht durch die preußische St.D. von 1831, dann durch die L.G.D. für Westphasen von 1841 und die G.D. für die Rheinprovinz in Preußen eingesührt und ist von hier übergegangen in die St.D. für die östl. Prov. § 79; Westph. St.D. § 41, Msein. St.D. § 86, Schlesw.-Hoss. Solst. St.D. § 65 und in die L.G.Dudungen. Die Ausschlichungeriolgt nach den genannten Geschen durch königs. Verordnung auf Antrag des Staatsministeriums. In Hannover und Nassau hat die Regierung dieses Recht nicht; nach der Kurbessischen G.D. geht es dagegen soweit, daß die Wiederwahl aller oder einzelner Mitglieder der aufgelösten Vertretung untersagt werden kann. (§ 100 dies. Ges.) Ebenso nach der preusischen von 1821. ßischen von 1831.

<sup>2)</sup> Sächf. St. D. § 82. In Heffen barf die Auflösung durch den Minister des Innern nur dann erfolgen, wenn die Gemeindevertretung bei einem gesetzwidrigen Beschluß verharrt oder dauernd die Ausilbung ihrer Amtsthätigkeit unterläßt, nach vorgängiger Einforderung eines Gutachtens des Provinzialausschusses. St.D. Art. 123.

") Neber die Einführung dieses Rechts in Bayern vgl. Sendel, Bayer. Staatsrecht

III. S. 22 Aum. 2.

<sup>4)</sup> In Vürrtemberg hat die Regierung dieses Necht nie beausprucht. Löning S. 168.
5) Eingehende Beitimmungen über die Vürgerausschüsse und die Wahlen der Magistrate durch die Vürger enthieften bereits SS 77—104 des fgl. Verfassungsentwurfs, welcher verworsen wurde. Das Edit I vom 31. Tezember 1818 enthielt alsdann aussührlichere Bestimmungen über die ganze Gemeindeverwaltung. Die Verf.-Urk, hat dieselben in einem besonderen Rapitel, dem fünften, SS 62 -69 niedergelegt.

Berwaltungsedift vom 1. März 1822 erlassen, welches die ganze Gemeindeversassen, mig regelt. Jede Gemeinde muß einen Magistrat und einen Bürgerausschuß haben, die, anders als in Preußen, beide auf Grund desselben allgemeinen Stimmrechts aus direkten geheimen Wahlen der Gemeindebürger hervorgehen.

Der Gemeinderath besteht aus 7 bis 21 unbesoldeten Mitgliedern, welche zunächst auf zwei Jahre gewählt, nach Ablauf dieser Amtsperiode aber bei erfolgter Wiederwahl auf Lebenszeit ernannt werden. 1) Un der Spitze steht der von Unfang an auf Lebenszeit mit Bejoldung bestellte Stadtichultheiß, der in größeren Städten vom Ronig, in anderen von der Kreisregierung aus drei von der Gemeinde prajentirten Randidaten ernannt wird. 2) Diejer hat den Gemeinderath zu berufen, die Verhandlung zu leiten, die Beschlüffe zu vollziehen und außerdem fraft jeines Amtes "die öffentliche Ordnung, Ruhe und Sicherheit zu erhalten, Die Ortspolizei im Ramen der Gemeinde, Die Landespolizei im Ramen und aus beständigem Auftrag der Staatsregierung ju handhaben, die Gejete und die auf Grund derjelben von der Staatsbehörde getroffenen Anordnungen zu verfünden und zu vollziehen, für Aufrechthaltung der Gesetze, der Religion und der guten Sitte zu sorgen, der Urmen und Nothleidenden fich anzunehmen, die Verwaltung des Gemeindevermögens zu leiten, die Rechner und übrigen Offizianten zur Erfüllung ihrer Pflichten aus zuhalten, Migbräuche und Unordnungen aller Art zu verhindern und zur Rüge zu bringen. 3)

Der Bürgerausschuß besteht aus ebensoviel Mitgliedern wie der Gemeinderath mit Einschluß des Vorsitzenden, welche sämmtlich auf zwei Jahre mit jährlicher Erneuerung der Hälfte gewählt und von einem von den Bürgern

gleich bei der Wahl zu bezeichnenden Obmann geleitet werden.

Das Verhältniß der beiden Organe zu einander ist wesentlich anders als nach der preußischen Städteordnung. Der Einfluß des Bürgerausschusses auf die Kommunalverwaltung ist bedeutend geringer. Der Gemeinderath hat nicht nur auszuführen, was jener beschlossen hat, sondern selbst "im Namen der Gemeinde zu berathen, zu beschließen, zu sprechen und zu handeln". Die Thätigkeit des Ausschusses ist eine dreisache: Er hat 1. bei besonders wichstigen Verwaltungsatten") zur Wirksamkeit eines "gemeinderäthlichen" Veschlusses seine Einwilligung zu ertheilen, 2. in anderen Fällen") ein Gutachten abzus

<sup>1)</sup> Allein Bürttemberg hatte von den neuen Gemeindegesetzgebungen Anfang dies. Ihr. lebenslängliche Antsdauer, und zwar auf Veranlassung der Regierung, eingeführt, in Bayern, Hessen, Baden galt periodischer Amtswechsel. In Bürttemberg wurde derselbe erst durch Gesetz vom 6. Juli 1849 eingeführt. v. Mohl, Württemb. Staatsrecht II. S. 195.

<sup>2)</sup> Berw.=Edift §§ 10-12.

<sup>3)</sup> Verw.-Edikt § 14. Alle diese Funktionen lagen dem Schultheißen ipso jure ob, ohne daß es einer besonderen Uebertragung seitens der Regierung bedurfte. Der Schultheiß war hiernach stets zugleich Staatsbeamter und durch ihn der Regierung eine kräftige Einswirkung auf die Verwaltung gesichert.

<sup>1)</sup> Solche sind: die Regulirung des Gemeindeetats und der sich darauf gründenden Umlagen; unvorhergeschene und so bedeutende Ausgaden, daß sie eine neue und erhöh:e Umlage nothwendig machen; alle Vorträge über Gemeindeeinkünste, welche nicht im Wege des össentlichen Ausgebots zu Stande kommen; alle Verträge mit Gemeindegliedern ohne vorgängiges össentliches Ausgebot; außerordentliche Begünstigungen und Belohnungen einzelner Gemeinderäthe; alle Nachlässe und liquider Forderungen der Gemeinde; alle Beichtüsse, durch welche der Gemeindeetat bleibend verändert oder der Stock und die Einzahmen des Gemeindevermögens vermehrt oder vermindert werden. Verw.-Ed. §§ 52, 53.

Beginnen oder Berlassen wichtiger Prozesse, Ertheilung von Justruktionen an Deputirte zu der Amtsversammlung. Verw. Ed. § 56.

geben, welches für den Gemeinderath unverbindlich ist, und schließlich ist er 3. berechtigt, auch unbefragt über alle Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung seine Ansichten, Bitten und Vorschläge dem Gemeinderath vorzulegen, darf sich aber abgesehen von der Prüfung der Jahresrechnung nie in die lausende Ver-

waltung mischen.

Für den Stadthaushalt ist ein stehender Hauptetat maßgebend, welcher über den ökonomischen Zustand und Bedarf der Gemeinde vom Oberamtmann unter Zuziehung des Gemeinderaths und Bürgerausschusses für einen Zeitraum von zehn Jahren ausgefertigt und der Kreisregierung zur Ginficht und Prüfung vorgelegt wird. Auf Grund desfelben wird der spezielle Sahresetat aufgestellt, welchen das Oberamt nach erfolgter Prüfung durch den Bürgerausschuß zu genehmigen hat. Abgesehen von dieser Theilnahme bei der Aufstellung des Etats hat der Staat fich dadurch eine fraftige Ginwirkung auf die städtische Berwaltung gewahrt, daß er am Jahresschluß alle Gemeinderechnungen abnimmt, daß er alle Beschlüffe der Gemeinde, in welchen das Interesse derselben und ihrer Verwalter, ber gegenwärtigen und fünftigen Gemeindeglieder, der einzelnen Gemeinde- und übrigen Staatsgenoffen getheilt ift, von feiner Bestätigung abhängig macht, 1) besonders aber dadurch, daß in den Rugsgerichten eine Institution dauernd besteht, die denselben Zweck verfolgt wie die in Preußen von Friedrich Wilhelm I. nur provisorisch eingeführten Visitationskommissionen. Diese sog. Ruggerichte sind periodisch vorzunehmende umfassende Bisitationen des ganzen ökonomischen, rechtlichen und polizeilichen Zustandes der Gemeinde. Zu diesem Zweck wird der versammelten Burgerschaft vom Regierungsbeamten ein Auszug der wichtigften Gesetze über die Gemeindeverfassung vorgelesen und erläutert; die Bürger werden aufgefordert, ihre Rlagen und etwaigen Besserungsvorschläge über die Verwaltung, sowie Beschwerden über die städtischen Beamten vorzubringen; alle öffentlichen Bücher, Auftalten und Ginrichtungen werden durch den Staatsbeamten revidirt.

Die großen Abweichungen dieser württembergischen Städteversassung, welche bis auf den heutigen Tag keine erheblichen Modifikationen erlitten hat, von der preußischen sind klar. Der Schwerpunkt der Verwaltung liegt in dem Magistrat, dessen Mitglieder zwar keiner Bestätigung bedürsen, dessen Vorsteher aber zugleich städtischer und Staatsbeamter ist. Der Rath ist niemals unbedingt an die Beschlüsse des Ausschusses gebunden. In den Fällen, in welchen die Zustimmung des letzteren nothwendig ist, wird der Magistrat bei einer Meinungsverschiedenheit gewöhnlich nur an der Aussichung seines Beschlusses verhindert — es bleibt die Sache beim bisherigen Zustande —, er ist nicht gezwungen, dem Aussichusse nachzugeben; dieses tritt nur dann ein,

<sup>1)</sup> Berw.-Sd. § 65. Hieher sollen namentlich gehören: "a) wenn ein Beanter, besinders der Oberamtmann selbst dei der Sache betheiligt ist, b) wenn einem Mitgliede des Gemeinderaths oder Bürgerausschusses ein Bortheil oder eine Besoldung bewilligt wird, c) bei unvorhergesehnen Ueberschreitungen des Etats und daher rührenden neuen Umlagen, d) dei Beräußerungen von nutbarem Eigenthum der Gemeinde, c) bei Kapitalaufnahnen oder Belastungen der Gemeinde durch Renten, Jinsen u. s. w. t) bei Kapitalaufnahnen oder Belastungen der Gemeinde durch Renten, Jinsen u. s. w., t) bei Kabitalaufnahnen toder Melastungen der Gemeinde nicht zur Abtragung von Kassischussen erfolgt, g) bei außervordentlichen Borenpfängen fünstiger Einnahmen, h) bei Einsührung oder Erhöhung dürgerslicher Außungen, i) bei Verminderung von Grundabgaben an die Gemeindeschingen der Köhung der Gemeinde-Einnahmen auf Kosten Dritter, z. B. durch Weggelder, l) bei Erhöhung der Bürgeraufnahmegebühren, m) bei Errichtung, Berlegung, Erweiterung oder Belastung von Märkten, n) bei Vertheilung von Gemeindevermögen unter die Gemeindesglieder — also sast Gemeindevermögen betressenderungsbandlungen.

wenn eine Verbindlichkeit der Gemeinde oder der Gemeindevorsteher unerfüllt bleiben würde, oder die streitige Frage eine Abweichung von der gesetzlichen Norm betrifft und die Staatsbehörde zuvor die Meinungsverschiedenheit im Sinne des Ausschusses entschieden hat. Die Staatsaussicht ist zwar keine mittelalterliche Bevormundung, jedoch eine sehr weitgehende, welche sowohl in der umfangreichen Genehmigungsbesugniß wichtiger Beschlüsse wie in der allgemeinen Kontrole ihren Ausdruck findet.

In Bayern gab es bis zum Anfange Diejes Jahrhunderts fein einheit= siches Gemeinderecht; erst nach dem Regierungsantritt des nachmaligen Königs Max Joseph begann eine einheitliche Regulirung der Gemeindeverfassung, die jedoch teineswegs die Städtefreiheit begunftigte, jondern von dem Gedanken beherricht war, die gemeindliche Verwaltung in ausgedehntem Maße der staatsichen Leitung und Bevormundung zu unterstellen. Um 31. Dezember 1802 erging eine Verordnung, durch welche den Magistraten der jog. Hauptstädte die Gerichtsbarkeit genommen und besonderen Stadtgerichten übertragen, für Die Polizei besondere furfürstliche Direktionen angeordnet wurden; ein ferneres Edift am 1. Oftober 1807, welches das Kammerei und Stiftungsvermögen einer vom Staate errichteten General Administration unterstellte, und endlich das Gemeinde Soift vom 24. September 1808, welches sich in Abweichung von den früheren Erlaffen nicht nur mit den Städten, jondern auch mit den Landgemeinden beschäftigte, den Gemeinden ihre letten Bejugniffe nahm, fie zu einfachen Verwaltungsbezirken und ihre Organe von den Staatsbehörden unbedingt abhängig machte. 1) Bayern war im Jahre 1808 auf dem Standpunkt des prengischen Landrechts angelangt und huldigte französischen Grundjägen. Die Folgen dieser unter dem Ministerium Montgelas gehandhabten Bejetgebungspolitif waren dann auch dieselben wie in Preußen. "Es entstand daraus - jo jagt der Staatsrath v. Bentner in feinem einleitenden Vortrage zum Entwurfe des Gemeinde Editts von 1818 - eine Bereinzelung der Staatsbewohner. Jeder steht unbefümmert neben dem Anderen, nur für sich und jein Interesse besorgt. Der Gemeinsinn geht endlich gang verloren." 2)

Erst nach zehn Sahren begann die bayerische Regierung ihren Städten allmälig die Freiheit zurückzugeben. Den Ansang machte die Verordnung vom 6. März 1817, welche den Gemeinden die Verwaltung des Kommunals und Stiftungsvermögens wieder übertrug, und ihren Abschluß erreichte diese Gesesgebung mit dem GemeindesEdift vom 17. März 1818. Dieses ging zwar von demselben Gesichtspunft aus wie die preußische Städteordnung: alle Gemeindes mitglieder sollen eine Theilnahme an den gemeinsamen Angelegenheiten, freie Wahl ihrer Magistrate und Bevollmächtigten, freie Verwaltung des Gigensthums unter mäßiger Simwirfung und Aufsicht des Staates erhalten, gab jedoch den Städten lange nicht die Selbstständigkeit, welche die preußischen

bejaßen.

Die Organe der Gemeindeverwaltung sind der "bürgerliche Magistrat" und ein "Gemeindeausschuß". Der erstere wird vom letzteren und dieser wieder in mittelbarer Wahl durch die Gemeindeglieder, welche das volle Staatsbürgerzecht besitzen, gewählt. Die Anzahl der Mitglieder in den einzelnen Kollegien richtet sich nach der Größe der Städte, welche nach Maßgabe der in ihnen wohnenden Familien in drei Klassen eingetheilt sind. "Der Magistrat ist der

<sup>1)</sup> Bögl, Lehrb. des Baher. Verfassingsrechts, 5. Aufl., München 1877, S. 245 ff. 2) Sendel, Baper. Staatsrecht III. S. 9.

Borfteher der Gemeinde und zugleich der Beamte für die Verwaltung ihrer gemeinschaftlichen Angelegenheiten und ihres Bermögens", außerdem handhabt er als "Regierungsbeamter die örtliche Polizei". Er hat "in allen wichtigen Angelegenheiten" den Ausschuß "zu Rathe zu ziehen", er "ist schuldig, die Bemerkungen und Abstimmungen der Gemeindebevollmächtigten möglichst zu berücksichtigen. Glaubt er abweichen zu muffen, so hat er, insofern nicht Gefahr auf dem Berzuge haftet, die Genehmigung der Kreisregierung . . . . darüber einzuholen." Das Verhältniß der beiden Behörden zu einander war wie in Württemberg organisirt, der Magistrat faßt die Beschlüsse und die Stadtverordneten ertheilen zu dem gefaßten Beschluß ihre Genehmigung. Ebenso war "die besondere Aufsicht und Kuratel der Staatspolizei", welcher die Gemeinden unterstellt wurden, in beiden Gesetzgebungen fast ganz überein= itinumend regulirt, nur fehlte es im banerischen Gemeinde-Coift an vielen Stellen an einer genauen Abgrenzung der Rechte der Kuratel, was von Seiten der Regierung gewöhnlich zu Ungunften ber Städte und immer weiterer Beichränfung ihrer Freiheit benutt wurde. 2)

Dieses sind die Städtegesetzgebungen der beiden Staaten Deutschlands, welche zuerst, dem Borgange Brengens folgend, "die Wiederbelebung der Gemeindeförper durch die Wiedergabe der ihr Wohl zunächst berührenden Ansgelegenheiten" berbeizuführen suchten. Im übrigen Deutschland begann erst in den Dreißiger-Jahren eine rege Gemeindegesetzgebung, welche in den einszelnen Territorien unter Beseitigung der Vormundschaft des Staates und der besonderen Statuten und Verordnungen, auf denen die Versässung vieler Städte beruhte, in den Städten felbstftandige Gemeinwesen anerkannte. 4) Rein Staat hat aber in dem Maaße, wie Preußen es im Jahre 1808 that, die Konsequenzen aus dem Prinzipe der Städtefreiheit gezogen, feiner hat es gewagt, sich gänzlich seiner Aufsichtsrechte zu begeben und im Vertrauen auf Die Kraft und Gefinnung seiner Bürger die Verwaltung der Gemeinden ganglich in ihre Hände zu legen!

# § 7. Die Städteordnung von 1831.

Durch die Städteordnung von 1808 waren die preußischen Städte mit einem Schlage aus dem Zustande völliger Willenlosigkeit in ben völliger Selbst= ständigkeit und Unbeschränktheit versett, sie waren nicht allmählig durch Ginräumung immer weitergehender Rechte zu ihrer neuen Stellung geführt. Die Folgen dieser plötlichen Verfaffungsanderung waren im allgemeinen gunftige. Kast nirgend ist die wiedergegebene Freiheit in ungebührlichem Maße mißbraucht worden. In Kurzem erwachte überall der längst erschlaffte Bürgersinn und eine rege Theilnahme an der Verwaltung; der Haushalt der Städte wurde geordnet und die ungeheueren Schuldenmaffen aus der Kriegszeit beinahe

<sup>1)</sup> Seybel, Bayer. Staatsrecht III. 1. S. 15. 2) Seybel, eod. S. 12.

<sup>3)</sup> Dieses nennt die bayer. Berf. Urfunde vom 26. Mai 1818 als ihren Grundsat. 4) In Sachsen herrschte bis zum Jahre 1830 das Bevormundungsinftem. Zahlreiche Aufftande der Burgerichaft und Gewerbsinnungen führten zur St.D. vom 2. Februar 1832, die der preußischen von 1808 sehr ähnlich ist. Leuthold, Das Staatsrecht des Königreichs Sachsen, in Marquardsen, Handb. des öffentl. Rechts 11. 2. S. 183. Ueber die Staaten Braunschweig, Hannover, Oldenburg, Nassau, Kurhessen und Baden voll. den vorigen Paragraphen. Ueber die gahlreichen Gemeindeordnungen in den deutschen Rleinftaaten feit den Dreißiger-Jahren diejes Jahrhunderts fiehe Gierte S. 712 Ann. 1.

überall erheblich gemindert: das Iluterrichts- und Armenweien, melches bisher ganglich darnieder lag, wurde von den Gemeinden eifrig gepflegt und gebeffert.1) Der beste Beweis für die Trefflichkeit des Gesetzes wird dadurch geliefert, daß dasselbe die Stürme der Jahre 1808—1815 überdauert hat, daß es nach mehr als zwanzigjähriger Eriftenz fast in allen Städten, Die es besagen, als bas töftlichste Geschenk des Königs gepriesen,2) ja daß es selbst nach der Publikation der neuen Städteordnung von 1831 noch durch Verordnungen vom 13. und 26. April 1831 den erst im Jahre 1814 neu und wiedererworbenen Städten von Westpreußen und der Oberlausitz verliehen worden ist.3)

Allein mit diesen guten Erfolgen zeigten sich in der Pragis alsbald auch zahlreiche Mängel des Gesetzes, Die theils der Art waren, wie sie bei Reuichopjungen, die mit dem bisherigen Snitem vollständig brechen, meist unvermeidlich find, theils aber eine Folge des Dranges und der Haft, in welcher das Geset hergestellt werden mußte.

Lediglich die Menderung fehlerhafter und die Ergänzung mangelhafter Borichriften führte ichlieglich zum Erlaß der revidirten Städteordnung, nicht, wie wohl oft behauptet wurde, die Absicht der Regierung, die den Städten gegebenen Rechte diesen wieder zu entreißen. Die Städteordnung von 1831 ift nicht eine Rückfehr zu den Prinzipien des Landrechts, sie enthält vielmehr eine nothwendig gewordene, alljeitig geforderte Korrettur der Städteordnung von 1808,4) sie fann daher nur als Fortschritt, nicht aber als Rückschritt auf dem Gebiet der fommunalen Gesetzgebung bezeichnet werden.

Unfänglich juchte man den sich zeigenden Misständen durch Deklarationen abzuhelsen, diese wurden jedoch bald jo zahlreich, daß dadurch die Kenntniß des Gesetzes erschwert wurde und schon im Jahre 1814 sich das Bedürfniß einer allgemeinen Deklaration der Städteordnung geltend machte.<sup>5</sup>) Als man ipater beabsichtigte, die Städteordnung auch auf die neu eroberten Gebiete auszudehnen, wurde diejes zum nothwendigen Erforderniß. War die Form der Städteordnung von 1808 ichon an und für sich wegen ihrer Beitschweifigfeit feine legislatorisch vollendete und wurde die Renntniß derselben durch die vielen Novellen bereits da erschwert, wo man sich durch jahrelange Praxis mit ihr vertraut gemacht hatte, jo lag es auf der Sand, daß dieses Geset, welches von jedem Bürger verstanden werden sollte, nicht in unveränderter Gestalt oder vielleicht noch komplicirt durch einfache Einfügung der Novellen da eingeführt werden konnte, wo man bisher mit den Grundfätzen desselben noch ganzlich unbefannt war. Gine Reuredaktion des ganzen Gesches war also geboten, und es war natürlich, daß die Regierung bei dieser Gelegenheit sich nicht auf die durch die Novellen bereits gegebenen Veränderungen beschränkte.

<sup>1)</sup> Bergl. Strectfuß die beiden preußischen Städteordnungen, Berlin 1841 (querft in 5 Sergl. Streafus die betoen prensigen Stadtebronungen, Serlin 1841 (zuehl in der beutschen Kierteljahrsschrift 1838 S. 199 st.), Schreiben Eneigenaus an Stein vom 25. März 1830 in Perz Denkschriften S. 253 und Stein's Aussach über die Städteordnung von 1826 bei Perz Stein's Leben VI. S. 314 st.

2) Vergl. das Votum des Staatsministers Frhr. v. Könne v. 30. November 1830 bei Könne S. 35.

<sup>3)</sup> Rönne G. 42.

<sup>1)</sup> Stein sagt in seinem Aufsat Pert VI. S. 306, "eine Beseitigung des durch die Erfahrung fich ergebenden Mangelhaften, deffen Dasenn nach dem Urtheil mit den inneren Berhältniffen der Unftalt bekannten Männern nicht zu leugnen, und auf mehreren bisher abgehaltenen landständischen Bersammlungen bemerkt worden ift."

<sup>5)</sup> Ronne G. 32.

Diese Neuredaktion murde unter dem Namen "revidirte Städteordnung" nebst einer Geschäftsordnung für die Stadtverordneten am 17. März 1831 publizirt und zunächst in den zum provinzialständischen Verbande der Mart Brandenburg und bes Markgrafenthums Riederlausit gehörigen Städten, in

benen die Städteordnung von 1808 nicht galt, eingeführt.

"Der allgemeinste Unterschied, bemerkt Savigny, möchte wohl darin bestehen, daß das ältere Gesetz die Städte mehr nach gleicher Regel behandelt und selbst die zugelaffene Verschiedenheit zum Theil an eine durchgreifende Klaffifitation in große, mittlere und fleine Städte knupft, auftatt daß das neuere Befetz einen großen Spielraum individueller Berichiedenheiten freilaft und demselben eine bestimmte Form giebt durch die vorgeschriebenen Statuten, auf deren Abfaffung die Stadtbehörden einen großen Ginfluß haben und woburch zugleich der Weg zu einer lebendigen Fortbildung dieser Verfassung in jeder Stadt gebahnt ift." 1) Zwar läßt auch die alte Städteordnung besondere Statuten zu, jedoch mußten dieselben innerhalb drei Monaten nach der Bublikation des Gesetzes zur Prüfung und Genehmigung der Landespolizeibehörde vorgelegt werden und durften blos Privilegien, Konzessionen, früher bereits abgefaßte Beschlüffe und sonstige Verfassungen, insoweit sie den Bestimmungen des Gesetzes nicht widersprachen, enthalten. Da ferner nach der Städteordnung von 1808 von besonderen Privilegien kaum die Rede sein konnte und fast alle Einzelheiten vom Geset selbst in veinlichster Weise geordnet sind, so war überhaupt fraglich, was in das Statut aufgenommen werden follte,2) und es ift baher auch in feiner mit der alten Städteordnung begabten Stadt ein folches zu Stande gekommen.3) Die revidirte Städteordnung schreibt dagegen betreffs bestimmter Gegenstände, wie der Zahl der Stadtverordneten, des aktiven und paffiven Wahlrechts, nur gewisse Grenzen vor, innerhalb deren die Gemeinden fich frei bewegen dürfen und gibt denselben sogar die Möglichkeit mit Rücksicht barauf, daß bei der großen Mannigfaltigkeit der Verhältniffe einzelne Beftimm-

<sup>1)</sup> Savigny a. a. D. S. 189.
2) Neber den Inhalt der Statute nach der alten St. D. find zwei Reskripte ergangen 24. Mai 1809 und 31. Mai 1836, welche sagen: Es tommen hier nur 1. solche Gegenstände in Betracht, die auf die Berfassung der Stadt von Einstluß sind und die Verhältnisse der Sinzelnen zur Kommune zwar nicht der Städteordnung zuwider, aber doch auf eine in derselben nicht vorgesehenen Beise regulieren, so z. B. das von einer oder der anderen Stadt etwa in Anspruch zu nehmende Recht, gewisse Antheise der Kausgelder von verkauften Ernar die städten zur Stadtkasse einzuziehen, ferner die ausschließliche Berechtigung gewisser Korporationen, wir Wester und Kaussung einzusselben, ferner die ausschließliche Berechtigung gewisser Korporationen, eine Waage zu halten zc. 2. Solche Gegenstände, hinsichtlich deren die St. D. einen gewissen Raum für besondere Verhältnisse gelassen hat. Fälle der letzteren Art gab es nur sehr wenige und meist betrasen sie geringfügige Sachen, so die Festsetzung der Wahlbezirke, der Zahl der Stadtverordneten innerhalb der engen Grenzen 24—36 zc. Die Aufnahme derartiger Bestimmungen in's Statut empfahl sich auch deshalb nicht, weil dann bei jeder Aenderung berselben Staatsgenchmigung ersorderlich war. Bezüglich der ad 1 genannten Berechtigungen war nach dem Restript v. 31. März 1836 in jedem Falle, wenn eine solche in's Statut aufgenommen werden sollte, die höhere Entscheidung darüber einzuholen, ob dieselbe übershaupt anerkannt und ferner geduldet werden könnte. Es ist die Aufnahme einer derartigen Borichrift lediglich vom Belieben der Staatsbehörde abhängig gemacht. Beiter ging die R. D. v. 28. Februar 1832 über die Einführung der St. D. in die mit derfelben noch nicht verssehenen Städte der Provinzen Preußen und Schlesien; sie gestattet in § 18 durch ein Statut in den Formen der Kommunalverwaltung diejenigen Abweichungen von den Vorschriften der St. D., welche nach örtlichen und eigenthümlichen Berhaltnissen dem Interesse des Gemeinwesens nothwendig oder nüglich sind, in soweit zu treffen, als dadurch die Selbständigkeit der Bürgerichaft in ihrer Kommunalverwaltung nicht gefährdet wird, verlangt aber Rgl. Genehmigung.

B) Rönne S. 38

maen nicht überall durchführbar sein könnten, von dem Geseke abzuweichen. Um aber im einzelnen Falle allen Streitigkeiten und Zweifeln vorzubeugen, bestimmte sie, daß die Rechtsgrundlage der städtischen Verfassung außer der St. D. ein für jede Stadt besonders abzufaffendes Statut bilben foll. Dasselbe muß enthalten: eine genaue Beitimmung aller Buntte, in Rückficht welcher bas Gesetz selbst Verschiedenheiten innerhalb gewisser Grenzen nachgelassen hat, alle übrigen nach dem Gesetz noch außerdem dahin verwiesenen Punkte und ausnahmsweise Abweichungen vom Gesetze. Ferner können nützlicher Weise alle Vorschriften aufgenommen werden, welche jämmtliche Einwohner der Stadt beobachten muffen und durch welche ihre Pflichten gegen die Gemeinde naber bestimmt werden. 1) Die Initiative zu diesen Statuten konnte von der Stadt, wie von den Staatsbehörden ausgehen, stets mußten fie aber von ersteren berathen und begutachtet und alsdann durch die Regierungen und Oberpräsidenten mit einem Gutachten derselben verseben dem Ministerium des Innern eingereicht werden, dessen Bestätigung zu ihrer Giltigkeit genügte, sofern sie nicht Abweichungen von der Städteordnung enthielten. Letteren Falls mar landesherrliche Bestätigung und Publikation erforderlich.

Die Eintheilung der Städte in große, mittlere und kleine nach der Anzahl ihrer Einwohner und die Normirung der Zahl der Stadtverordneten und Magistratsmitglieder nach diesem Unterschiede wurde aufgegeben, weil sie unspraftisch war. Die städtische Einwohnerzahl ist steten Schwankungen untersworsen, auch spricht sich in ihr allein nicht die Bedeutung einer Stadt aus, diese hängt ebenso sehr von dem Umfange des in ihr betriebenen Kandels und Gewerbes, des Gemeindevermögens, der daselhst bestehenden Anstalten für Künste und Wissenschaften ze. ab; gerade diese Momente werden sür die Anzahl der in jeder Stadt ersorderlichen Beamten entscheidend sein. Hier aber lassen sich teine allgemeinen Regeln und Klassen ausstellen und daher hat die neue Städteordnung nur bestimmt, daß die Anzahl der Stadtverordneten mindestens neun, höchstens sechzig betragen und der Magistrat außer dem Bürgermeister wenigstens drei Mitglieder, besoldete oder undesoldete haben müsse, im übrigen aber den Städten gestattet, innerhalb dieser Grenzen ihrer Individualität beliedig Rechnung zu tragen.

Der Umfang der Kommunalverwaltung ist nicht geändert, nur findet sich hinsichtlich der Polizeiverwaltung insoserne eine Neuerung, als nicht nur der Magistrat als solcher, sondern auch der Oberbürgermeister, Bürgermeister oder ein anderes Magistratsmitglied allein mit derselben beauftragt werden kann, in welchem Falle diese Personen unabhängig von ihrer sonstigen Stellung im Magistrate im Auftrage der vorgesetzten Regierung handeln und vom Magistrat

in jeder Beise zu unterstützen sind.

Bezüglich des Magistrats sind abgesehen von den die Mitgliedzahl betreffenden Borschriften noch solgende zu erwähnen: die Wahlperiode ist für sämmtliche besoldeten Mitglieder auf zwölf Jahre erhöht und nach Ablauf dieser Zeit eventuell die Hälfte des Gehalts als Pension gewährt. Aus besonderen Gründen soll bei Uebereinstimmung beider Behörden und Genehmigung der Regierung Anstellung auf Lebenszeit zulässig sein.<sup>2</sup>) Es ist keine allgemeine Regel wegen

<sup>1)</sup> Rönne S. 606.
2) Dieses wurde durch Dekl. v. 4. Juni 1832 auch auf das Geltungsgebiet der St. D. von 1808 ausgedehnt. Der sächsische Landtag hatte nur besoldete und auf Lebenszeit ernannte Mitglieder verlangt; vergl. Stein's Auffat bei Perha. a. D.

des gleichmäßigen Wechsels der unbesoldeten Magistratsmitglieder gegeben, was fich daraus erklärt, daß überhaupt feine bestimmte Zahl derselben vorgeschrieben, ja auf Grund des § 91 anzunehmen ift, daß auch fie auf Lebenszeit gewählt werden können. Die Festsetzung der Gehälter liegt nicht mehr ausschließlich in den Händen der Stadtverordneten; der Magistrat hat die Initiative der Gehaltsertheilungen und etwaiger Beränderungen, er entwirft den Normaletat und die Stadtverordneten setzen denselben auf Grund dieses Entwurfs, an welchen sie insofern gebunden sind, als sie die zu einer ordentlichen und zweckmäßigen Verwaltung nothwendigen Besoldungen bewilligen müffen, fest. Diese Einwirkung des Magistrats auf die Gehälter und Zulagen wurde besonders bezüglich der städtischen Unterbeamten für erforderlich erklärt, indem man geltend machte, wenn der Magistrat verwalten solle, so müssen auch Werkzeuge, durch die er verwaltet, von ihm abhängig sein, er muß auf ihre Bestrafung und Besoldung Ginfluß haben, er ist auch am Besten geeignet, ihr Betragen und ihre Tüchtigkeit zu beurtheilen.1) Schließlich hat die neue Städteordnung das Berbot des Gewerbebetriebes für alle besoldeten Magistratsmitglieder beseitigt. Man glaubte, daß jenes Berbot dem städtischen Dienft selbst Schaden zufüge, da bei der Wahl der Magistratsmitglieder auf Zeit mancher tüchtige Mann, der neben dem städtischen Ainte sehr wohl ein Neben-Geschäft oder Amt besorgen fönnte, das Erstere nicht übernehmen würde, wenn man ihn nöthigen wollte, das Lettere aufzugeben, von dem er für den Kall der Nichtwiederwahl ganz oder theilweise seinen ferneren Unterhalt erwartet. Um jedoch zu verhindern, daß ein Magistratsglied wegen seines Neben-Umtes oder Geschäftes seine Kflichten verletze, soll die Regierung in jedem einzelnen Falle darüber entscheiden, ob jene Beschäftigung mit dem Amte im Magistrate vereindar ist. 2)

Die Deputationen und Kommissionen zur Verwaltung einzelner Geschäftszweige sind nicht mehr als nothwendig vorgeschrieben; 3) über die Errichtung und Besetzung derselben hat, wenn sie eine bleibende Existenz haben sollen, das Statut zu bestimmen. Sie sind stets als im Auftrage des Magistrats stehend und ihm untergeordnet zu betrachten. Hiermit ist die Möglichkeit gegeben, die Mehrzahl der Stellen in den Deputationen mit Magistratsgliedern zu besetzen und die Inkonsequenz beseitigt, welche nach der Städteordnung von 1808 dadurch entstand, daß nach den Worten des Gesetzes dem Magistrat allein die Verwaltung übertragen war, diese aber durch Kommissionen ausgeübt werden sollte, in denen die Stadtverordneten die Mehrzahl bildeten und bei

Meinungsverschiedenheiten die Entscheidung hatten. 4)

<sup>1)</sup> Stein's Auffat bei Pert, a. a. D. S. 318.

<sup>2) § 88</sup> St. D. Um bei einer später sich zeigenden Unvereinbarkeit Abhulfe schaffen ju können, fann die Regierung der von ihr zu ertheilenden Genehmigung den Vorbehalt des Widerrufs für den gedachten Fall hinzufügen. Rönne S. 648.

<sup>3) § 107</sup> St. D.
4) Der sächsische Landtag hatte in dem von ihm erforderten Gutachten beantragt, die Eingriffe der Deputationen in die Berwaltung des Magiftrats gang zu beseitigen und dem Magiftrat die Berwaltung des Bermögens, der Kirchen- und Schuljachen zu übertragen. Dem-Bufolge hatte bann ber Ministerialentwurf zur neuen St. D. die Einrichtung ber Deputationen auch ganz beseitigt. Schlieflich find, wahrscheinlich auf Auregung Stein's bie obigen Bestimmungen über die Deputationen ins Gesetz aufgenommen. Dieser erklärte sich widerholt in seinem Aussag über die St. D. und in seinen Schreiben an Gneisenau (Perp Denkschriften S. 248 ff.) für die Unentbehrlichteit der Deputationen: durch sie würden die Bürger in Berbindung und Bekanntschaft mit der Berwaltung gehalten, ihr Vertrauen gegen die verwaltenden Personen gesichert, die Kräfte aller in der Bürgerschaft vorhandenen tüchtigen Männer benutzt, eine geringe Anzahl besoldeter Magistratsmitglieder ersorderlich

Bon größerer Bedeutung find die, die Stadtverordnetenwahlen betreffenden Renerungen, sie beziehen sich auf die Wahlform und die aktiven und passiven Bahlvorausjegungen. Stein jelbst erflärte in jeinem Aufjake über die Städteordnung die erstere großer Berichtigungen bedürftig. Die Wahlen durch zahl= reiche Berjammlungen eröffnen, wie er jagt, erjahrungsgemäß der Zudringlichkeit der Einen alle Wege, während andere Ruhigere wegen ihres geringen Einflusses, da sie mit den Treibereien unbefannt find, gleichgiltig zusehen, indem den Ginzelnen, wegen der Menge der Stimmenden, eine unbedeutende Berantwortlichkeit trifft. Stein will daher indirette Bahlen einführen, durch welche das Endrejultat in die Hände weniger erfahrener Männer gelegt wird, ja er will in fleinen Städten die Bürgerschaft an vom Magistrate anzufertigende Wahllisten binden. Er fand endlich, daß das Wählen nach Klaffen einen Borzug vor dem nach gevaraphischen Bezirken habe. 1) Der lette Grund= iat ift in die neue Stadteordnung übergegangen; fie überläßt dem Statut, die Wahlen entweder nach Stadtbezirken oder nach Alassen oder nach Besichäftigung und Lebensweise der Bürger oder auch nach beiden Theilungsgründen neben einander anzuordnen. Hierin liegt aber feine Rückfehr zu dem Buftande, den das alte Wejet ausdrücklich abgeschafft hat, denn die hier jugelaffenen Alaffen haben eine gang andere Bedeutung als die früheren Zünfte und Rorporationen, deren Ginfluß auf die Stadtverwaltung durch die Städteordnung von 1808 bejeitigt war, weil jie ihre frühere Bedeutung theils that jächlich verloren hatten, theils eine jolche den Grundfaken der neuen Stadt= verfassung nicht entsprach.

Der Grund für das Verbot jeder Rlaffenwahl in der Städteordnung von 1808 war der, daß nur Mücksichten auf das gemeine Wohl, nicht auf das einzelner Abtheilungen der Einwohner maßgebend jein sollten. Allein Dieje Absicht kann auch durch jene Borichrift nicht vollständig erreicht werden, denn ebenso wie Zwectvereinigungen verfolgen auch räumliche Abtheilungen in einem Orte ihre besonderen Interessen. Weim man dagegen einwendet, daß dem besonderen Interesse eines Stadtviertels die der übrigen entgegentreten und jo das für das Bange Rütklichste ermittelt werden könne, jo findet dieses in gleicher Weise bei einer Wahl nach Ständen oder Gewerben ftatt; wenn alle Stände und Gewerbe eine gleichmäßige Vertretung gefunden haben, wird nie das Interesse eines derselben ausschließlich maggebend sein. Es wird selbst bei einer Wahl nach örtlichen Distriften das Interesse der einzelnen Klaffen und Gewerbe nicht völlig unterdrückt werden fonnen, denn es ift bekannt, daß dieselben in vielen Städten sich auch räumlich absondern, indem in einzelnen Straßen nur Handwerfer einer bestimmten Art, in anderen nur Kaufleute und in dritten wieder nur höhere Beamte, Gelehrte ze. wohnen. Alls Bertreter

und Gehälter erspart. Zur Erhaltung des Gleichgewichts schlug er vor, sie zur hälfte mit Magistratsmitgliedern, zur hälfte mit Stadtverordneten und Bürgern zu besetzen, einem Magistratsmitglied den Borsit und votum decisivum zu geben.

Diesen Gedanken spricht zuerst Niebuhr in seinem Aussas über die Einführung der St. D. in der Rheinprovinz auß: "Alle Wahlen, welche von Leuten gehalten werden, die zusammen kommen ohne sich zu kennen, ohne vorher unter einander mit gegenseitigem Verstrauen zu überlegen, können nur durch blindes Glück gut gerathen. Ohne Einung und Korpvorationen kann keine städtische Wahl und keine Bürgerversammlung gedeihen." Hierauf erwiedert Stein im Schreiben vom 17. Oktober 1826: "Ich stimme dem Herrn Geh. St. R. Niebuhr bei, daß das Wählen nach Alassen und ibentischen Beschäftigungen besser ist als nach Bezirken und halte die Wiederserstellung der Zünste und Gewerbeverdindungen für durchaus nöttig — hierüber haben sich die Landitände auch ausgesprochen." E. Meier S. 327.

werden in solchen Bezirken natürlich Personen gewählt werden, die in erster Linie geeignet sind, die persönlichen Interessen ihrer Wähler mahrzunehmen. zugleich aber wird sich hier eine ungleichmäßige Behandlung ber einzelnen Gewerbe herausstellen, denn da nicht alle sich räumlich abzusondern pflegen, werden die einen in der Stadtverordnetenversammlung spezielle Vertreter ihrer Interessen haben, die anderen nicht. Es ift ferner zu erwägen, daß bei einer Wahl nach geographischen Bezirken in großen Städten oft Menschen zusammen fommen, unter denen eine geiftige Verständigung faum möglich ift, fie gehören ben verschiedensten Bildungsstufen an, stehen weder in geschäftlicher noch gesell= schaftlicher Beziehung; die bloß räumliche Vereinigung bewirft hier aber nicht Die geringste Unnäherung unter ihnen, da oft Nachbarn und Bewohner desselben Haufes sich nicht einmal dem Namen nach kennen. Rein Wunder, wenn in solcher Versammlung, wo die Wähler sowohl einander wie dem Kandidaten fremd gegenüber stehen und Niemand darauf hoffen kann, zahlreiche Anhänger seiner Ansicht zu finden, Gleichgültigkeit und Mißmuth herrscht. Werden bagegen Männer zu einer Versammlung berufen, welche Stand und Beruf aufs engste vereinigt, so werden diese einander kennen, verstehen und ernstlich darauf bedacht sein, einen Mann zum Vertreter in städtischen Angelegenheiten zu wählen, der ihnen allen befannt ift und deffen Einsicht und Thatkraft sie als bewährt erfunden haben. Man wird vielleicht geltend machen wollen, eine nähere Beziehung der Bähler sei überflüssig, da jeder von ihnen nur daffelbe Intereffe, das Wohl des Ganzen im Auge haben sollte, dieses aber unabhängig von den Anderen verfolgen fonne, ja Berständigungen unter ihnen sogar schädlich wirken würden, indem hierdurch die Wahrnehmung öffentlicher Interessen zu leicht in die privater ausarten könne. Stehen aber nicht unzählige Bürger dem öffentlichen Leben völlig fern, derart im engen Kreise ihrer besonderen Gewerbs- und Standesintereffen befangen, daß fie gar nicht miffen, was dem Gemeinwohl zuträglich ift? Bürde es hier nicht fruchtbringend sein, wenn ein jeder sich mit seinen Mitwählern darüber berathe? Was schließlich die Wahrnehmung persönlicher Interessen anbetrifft, so ist diese überhaupt nicht aus-zuschließen; nur selten wird ein Bürger bei der Ausübung seines Wahlrechts, mag er auch den festen Entschluß haben, nur das Wohl des Ganzen zu fördern, fich von seinen persönlichen Interessen gang logreißen, sein Stand, seine Erziehung, seine Geschäfts- und gesellschaftlichen Verbindungen werden stets, wenn vielleicht auch unbewußt, auf seine Entschlüffe einwirken. Muß immerhin zugegeben werden, daß durch eine Wahl nach Klaffen diesem Bunsche des Einzelnen, einen Bertreter seiner perfönlichen Interessen in der Stadtverordnetenversammlung zu haben, Vorschub geleistet wird, so liegt darin der Vortheil, daß hier alle Intereffenkreise in gleicher Beije im Stande sind, ihre Intereffen vertreten zu lassen, was bei einer Wahl nach Bezirken nur einzelnen möglich ift, diesen aber nicht genommen werden fann. Wegen der Interessengemeinschaft wird die Theilnahme der Bürger bei den Wahlen nach Klaffen stets eine regere, die Vertheidigung der Intereffen der einzelnen Stände, aus deren Konkurrenz fich das Interesse der Gemeine ergiebt, eine fräftigere sein als bei denen nach Stadtvierteln, "wo Nachbar neben Nachbar vereinzelt steht und wo alle durch ben Egvismus aller auseinander gehalten werden." 1)

Diese Erwägungen dürften jedoch nur auf größere Städte Amwendung finden, in kleinen wird gerade durch das Zusammenleben eine enge Verbindung

<sup>1)</sup> E. Meier S. 327.

erzeugt, benn Zeder kennt hier ben Anderen und ist auf ihn angewiesen. Die Vertretung besonderer Standes und Gewerbsinteressen ist schon deshalb ausgeschlossen, weil jeder Stand und jedes Gewerbe zu wenige Mitglieder zählt, um sich einen überwiegenden Einfluß verschaffen zu können.

All diesen Umständen hat das Gesetz dadurch Rechnung getragen, daß es beide Wahlformen für zulässig erfärt und den Gemeinden selbst überläßt, die

ihnen am passendsten scheinende zu wählen. 1)

Bei den Vorschriften über die Stimmfähigkeit und Wählbarkeit ift ftets zweierlei zu beachten. Die Armen werden pringiviell auszuschließen sein, Damit nicht der niedere Böbel, der nichts mehr zu verlieren hat, Antheil an der Berwaltung erhalte, zugleich wird dafür zu sorgen sein, daß besonders tüchtige Berjonen nicht aus materiellen Mängeln vollständig ausgeschloffen find. Die alte Städteordnung hat nur den letten Gesichtsvunkt erfaßt, indem sie davon ausging, die Kommunalverwaltung in die Sände der ganzen Bürgerschaft zu legen. Wahlberechtigt und wählbar waren alle, die nur irgend ein Grundstück besaßen oder das minimale Einkommen von 150-200 Thir. je nach Größe der Stadt hatten. Die Folge war, wie die Gutachten der Provinziallandtage über die Städteordnung ergaben, daß dreifte und vorlaute Schreier in die Bahl der Stadtverordneten eindrangen, welche namentlich in fleinen Städten das Uebergewicht über die wenigen Gebildeten gewannen, daß lettere sich von der Theilnahme an den Gemeindewahlen zurückzogen und jo auch die Magistrate, welche von den Stadtverordneten gewählt wurden, mit untauglichen Personen besetzt wurden. Die rev. Städteordnung sucht diesem Uebel dadurch abzuhelfen, daß sie nur diejenigen für stimmfähig erklärt, welche ein Grundstück von mindestens 300 Thir. an Werth besitzen oder ein Gewerbe betreiben, welches einen Reingewinn von mindestens 200 Thlr. abwirft, vorbehaltlich des Rechts der einzelnen Städte, die Mindestbetrage bis auf 2000 Thir. Grundituckewerth und 600 Thir. Gewerbeertrag zu erhöhen. Die Wählbarkeit der mit Grundeigenthum angesessenen Versonen ist noch weiter beschränft, indem der geringste Grundwerth 1000 Thir. beträgt und in größeren Städten bis auf 12,000 Thir, erhöht werden fann; bei Unangesessenen ist nur ber angegebene Gewerbeertrag erforderlich. Hierdurch ist eine genügende Garantie dafür gegeben, daß die Vertretung der Städte in den Sanden der wohlhabenden und gebildeten Klaffen bleibt. Um auch dem zweiten oben erwähnten Erforderniß gerecht zu werden, gestattet das Gesetz die Wahl minder vermögender Bürger, die sich im besonderen Grade das öffentliche Zutrauen erworben haben, sofern Magistrate und Stadtverordnete ihre Zustimmung geben.2) Dieser Census

¹) St. D. § 46, § 50 ff.
²) St. D. § 56—59. Stein hatte in dem Schreiben an den Minister des Innern v. 15. März 1829 den Borschlag gemacht, ein Kollegium von den in der Stadt wohnenden angesehenen, gebildeten Männern, den Notabeln mit aktivem und passitivem Wahlrecht zu schaffen, um mehr Intelligenz, Geseheftenntniß und Geschäftsersahrung den Stadtverordnetenversamme lungen und Wagistraten zuzusühren. "Indem man dem materiellen Eigenthum einen überwiegenden Einsluß einräumt, heißt es im Aussak über die St. D. (Perg a. a. D. S. 253), z. B. drei Viertel der Stellen anweist, so widerfährt ihm reichlich sein Recht, nur stoße man Geist und Bildung nicht vom Einsluß aus, die Dessentlichkeit zurück, den ihm die Borsehung angewiesen." Er war hierin dem französisischen Municipalgeses vom 21. März 1831 gesolgt, welches die Gemeinder und Stadträtze von den Höckstetenerten und gewissen namhaft gemachten Notabeln wählen ließ, und zwar von Ersteren zu dei Vierteln, von Letteren zu einem Viertel. Bon einem ähnlichen Gesichtspunkte ging der Antrag des breußischen Landtags von 1827 aus. "Um aber die höchste Intelligenz einzelner Bürger, welche dies Vermögen nicht besiehen, zu benugen, so wurde gebeten, daß es doch gestattet

foll jedoch in den Städten fortfallen, wo die Stadtverordneten von den Klaffen

gewählt werden. 1)

Die neue Städteordnung enthält noch zwei Erweiterungen der Bählbarkeit gegenüber der alten, sie gestattet, daß die Bezirke und Alassen auch nicht zu ihnen gehörende Bürger wählen und daß die Zahl der mit Grundstücken ange-

sessenen Stadtverordneten nur die Sälfte betrage.2)

Die wesentlichste Unvollkommenheit der Städteordnung von 1808 bestand in der Unbestimmtheit der Grenzen der Befugnisse der beiden städtischen Behörden. Auch dieses hatte Stein selbst in dem erwähnten Auffat auf Grund zahlreicher Erfahrungen anerkannt. Er erklärt die Unterordnung einer Behörde unter die andere, die, wie wir sahen, sich aus der Städteordnung nothwendig für den Magistrat ergiebt, für beide Behörden verwerflich, da in dem einen Falle die Stadtverordneten in eine blos konfultative Behörde verwandelt, alles Interesse, im anderen aber der Magistrat alles dasjenige Ansehen und den Einfluß verlieren würde, der ihm als Stadtobrigkeit zustehe. "Beschlüffe über städtische Gemeindeangelegenheiten erfordern daher wesentlich Uebereinstimmung des Magistrats und der Stadtverordneten. Die Feststellung des Etats, die Beschaffung der öffentlichen Geldbedürsnisse, die Art der Deckung derselben, die Bornahme aller in § 183 c aufgezählten Handlungen sollen nur nach geschehener übereinstimmender Beschluffaffung beider Organe stattfinden und Nukungen und Administrationsgegenstände des Gemeindewesens wie auch Berzeitpachtungen ausschließlich zur Kompetenz des Magistrats gehören." 3) Mit

werden möchte, daß ein Sechstel der Stadtverordneten ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Grundbesites ober Gintommens aus folden Gewerbtreibenden, Gelehrten ober Staatsbeamten gewählt werden können, welche wenigstens jechs Jahre Bürger gewesen sind, einen unbescholtenen Lebenswandel geführt und sich durch Ginficht oder Theilnahme in ftädtischen Angelegenheiten ausgezeichnet haben. Weder dieser noch der Stein'iche Borichlag ift in die St. D. übergegangen. Es ist dies ein interessantes Argument gegen die Annahme, die Regierung habe gegangen. Es ist dies ein interessantes Argument gegen die Annahme, die Regierung habe durch das neue Geses dem Etädten die ihnen verliehenen Rechte vieder zum großen Theil genommen. Sie hat hier unzweideutig an den Tag gelegt, daß sie sich jeder Einwirkung, selbst einer indirekten, auf die Wahlen enthalten wolle. Sine solche wäre bei Bestellung eines Kreises von Beamten und Gelehrten als Wählern für eine bestimmte Anzahl von Stadtverordneten unvermeidlich gewesen. Die Regierung will grundsählich der Gemeinde zu ihren Bertretern, bei denen nichts als "gesunder Menschenverstand, verbunden mit treuer und wohswollender Gesinnung" erforderlich ist, keine bestimmte Kerson und am wenigsten ihre eigenen Beamten, gegen welche die Bürger am ehesten Nißtrauen haben könnten, aufdringen, nur die sollen gewählt werden, die das Vertrauen der Bürger genießen.

1) St. D. § 64.

<sup>1)</sup> St. D. § 64.
2) St. D. § 49. Nach der St. D. von 1808 § 85 genügte wie zur aktiven Wahlsegitimatkon überhaupt, so auch für die zwei Drittel angesessenen Stadtverordneten jeder noch so geringe Grundbesig, bezüglich der Dualität der Grundbesiger dagegen, welche nach der rev. St. D. die Hälfte der Stadtverordneten bilden sollen, bemerkt ein Ministerialresstript vom 25. September 1835, daß hier nur solche Grundbesiger zu verstehen sien, deren Grundsessen von der Kontaktion von der Kon besits dieselben nach § 56 der rev. St. D. wählbar macht. In der Borschrift, daß eine bestimmte Anzahl der Stadtverordneten mit Grundeigenthum angesessen sein muß, welche lediglich bezweckt, dem Grundbesit eine genügende Bertretung zu sichern, kann, fofern jene Ungahl nur nicht zu hoch gegriffen ift, feine unnöthige Beschräntung der Bahlfreiheit gefunden werben. Diese Berüdfichtigung des Grundbesites rechtsertigt sich Sadurch, daß der Begriff der Gemeinde selbst, sowohl an den Grund und Boden als an den Einwohnern des Gemeinde-bezirks hastet, beide also zur Bildung der Gemeindevertretung beitragen missen und daß gerade der Grundbesit in ganz besonderem Maße an die Gemeinde sesselt; dieses sindet aller= dings weniger bei städtischen als bei ländlichen Gemeinden statt, da bei ersteren der Grundsbesig oft Gegenstand der Spekulation ist Ein sernerer Unterschied zwischen beiden Gesekulation ist Gin sernerer Unterschied zwischen beiden Gesekulation ist bein sernerer Unterschied zwischen beiden Gesekulation ist Gin sernerer Unterschied zwischen beiden Gesekulation ist Ginstern in der Stadt verlangte, die neue sich mit jedem Grundbesig begnügt.

Dert a. a. D. S. 319.

Aufstellung dieser Säte ist zugleich die Möglichkeit einer Meinungsverschiedenheit und Streitigkeit zwischen beiden Organen gegeben und es will die Frage beantwortet werden: wie ist eine Einigung Beider herbeizusühren oder, was soll geschehen, wenn eine solche unmöglich? Man kann sich über dieselbe nicht dadurch hinwegietzen, daß man vor eingetretener Verständigung nichts geschehen lassen will.) In einzelnen Fällen mag dieses wohl zulässig sein, jedoch giebt es auch andere, wo nothwendig etwas geschehen nuß. Soll der Magistrat seine Verwaltung einstellen, sollen die Gläubiger auf Vezahlung der städtischen Schulden warten, dis es den Stadtverordneten gesällt, die nothwendigsten Geldmittel zu bewilligen? Soll man städtische Gebäude einsallen lassen, weil die Stadtverordneten die Reparaturfosten verweigern?

Stein verlangte daher, daß die Anträge des Magistrats in der Stadtverordnetenversammlung in Gegenwart einer Magistrats-Teputation vorgetragen,
im Falle der Meinungsverschiedenheit gemeinschaftliche Deputationen aus Magistrat und Bürgerschaft gewählt werden, und, falls auch dann keine Ginigung zustande käme, die obere Staatsbehörde entscheiden sollte. Später gab
Etein diesen Ausweg auf, aus Furcht, durch denselben ein zu häufiges Gingreisen der Regierung in städtische Angelegenheiten zu veranlassen und schlug
vor, ein Kollegium von Obmannen zur Entscheidung von Differenzen zu bestellen,
welches für jede Stadt aus Einwohnern derselben oder auch aus anderen

vertrauenswürdigen Versonen zusammengesetzt werden fönnte.

Die neue Städteordnung hat die Unflarheiten in den Kompetenzgrenzen beseitigt, die Rechte der Stadtwerordneten eingeschränkt, sodaß sie nicht mehr allein zu bestimmen haben, die Rechte des Magistrats dagegegen angemessen erweitert, sodaß auch er in vielen Fällen eine materielle Mitwirkung hat; sie hat es unterlassen, in eingehender Kasuisstift, welche bei der unendlichen Maunigsfaltigkeit der Verwaltungsgeschäfte stets unvollkommen bleiben muß, die den einzelnen Organen zustehenden Geschäfte aufzuzählen, sondern faßt dieselben unter bestimmte Gesichtspunkte zusammen und unterscheidet drei Klassen, je nachdem die Entscheidung entweder vom Magistrat allein oder von den Stadtversordneten allein oder von einem übereinstimmenden Beschluß beider abhängt; sie hat endlich in ziemlich enger Anlehnung an die ersten Stein'schen Vorsichläge angegeben, wie in den letzten Fällen bei Meinungsverschiedenheiten zu versahren ist.

Der Magistrat hat die selbständige Entscheidung in allen Angelegenheiten, in welchen es auf Ersüllung von Pflichten gegen den Staat, gegen Institute und gegen Privatpersonen ankommt, wobei örtliche Verhältnisse Einfluß haben, wie dei der Anlage und Unterhaltung von Polizeianstalten oder Armen-Instituten, bei ökonomischen Angelegenheiten der Airchen, Schulen und frommen Stiftungen. Die Stadtverordneten können naturgemäß als Vertreter der verpflichteten Gemeinde nicht zu entscheiden haben, ob diese ihre Pflicht ersüllen soll oder nicht, sondern sie haben nur ein für den Magistrat in keiner Weise verbindliches Gutachten über die Art und Weise der Ersüllung abzugeben.

Dagegen ist den Gemeinden eine völlig freie Bewegung bei allen Einrichtungen ihres inneren Haushaltes gestattet. Die Stadtverordneten entscheiden daher, sofern ihre Beschlüsse nicht gesetwidrig sind, mit bindender Autorität für den Magistrat über die Festsetungen und außerordentlichen Ueberschreitungen

des Haushaltsetats, über Verpachtung, Verwaltung, Verpfändung oder Melio-

<sup>1)</sup> So v. Manmer a. a. D.

rationen von Grundstücken, über Anstellung von Prozessen, Abschließen von Bergleichen, betressend Gerechtsame der Stadt oder die Substanz des Gemeindevermögens, über alle Berträge außerhalb der Grenzen des Haushalts 2c. Jedoch auch gegen diese Beschlüsse stadtverordneten etwas verlangen, was dem Gemeinwohl schädlich, oder etwas verweigern, was für dasselbe unerläßlich nothwendig sei. Er hat dann die Bestätigung des Beschlusses zu verweigern und, falls er sich mit den Stadtverordneten nicht einigen kann, an die Regierung zu berichten. Diese soll vor ihrer Entscheidung abermals eine Bereinigung zwischen beiden Organen versuchen, indem sie einen Kommissär bestellt, welcher Magistrat und Stadtverordnete unter Zuziehung einer Anzahl von ihm besonders berusener achtbarer Einwohner versammelt. Ist auch dann keine Einigung zu erzielen, so hat der Kommissär von der Majorität und der Minorität der zusammengesetzen Bersammlung ein Gutachten zu ersordern und dieses nebst einem Bericht der Regierung vorzulegen, welche desinitiv entscheidet.

Ein übereinstimmender Beschluß beider Organe ist nothwendig, bei Einstührung neuer, Aufhebung oder Abänderung bestehender Einrichtungen. Kommt ein solcher nicht zu Stande, so ist die Entscheidung der Regierung auf die eben

erwähnte Weise herbeizuführen.

Schließlich wird allgemein zur Erleichterung der Verhandlung und Herbeiführung einer Einigung zwischen beiden Behörden jeder gestattet, ihre Anträge und Beschlüsse durch eins oder mehrere ihrer Mitglieder in der Versammlung

der anderen vortragen und begründen zu laffen.

Durch die Städteordnung von 1808 hatte der Staat fein Auffichtsrecht über die städtische Finanzverwaltung gänzlich aufgegeben und sie unbeschränkt in die Hande der Stadtverordneten gelegt; nur zu bald mußte er erkennen, daß er in scinen Konzessionen zu weit gegangen war! Die Stadtverordneten wirthschafteten an vielen Orten nur im eigenen Interesse und dem ihrer jeweiligen Mitbürger, ohne an die fünstigen Generationen und das dauernde Wohl der Gemeinde zu benfen. Bei jeder Gelegenheit wurden Darlehen aufgenommen, welche die jezige Generation nicht zu bezahlen gedachte. Um augenblicklichen Bedürfnissen abzuhelfen, wurden Grundstücke veräußert, welche bestimmt waren, den Gemeinden dauernden Nuten und gesicherte Eristenz zu verschaffen. Ohne Genehmigung der Regierung wurden Grundftucke als Burgermögen an die augenblicklichen Nutznießer vertheilt, wenn es auch oft nicht fest stand, ob dieselben wirklich zum Bürger= und nicht vielmehr zum Kämmereivermögen gehörten. Die Stadtverordneten, welche meistens theilnahmeberechtigt waren, zeigten sich stets geneigt, das erftere anzunehmen und so wurden den Städten Liegenschaften entzogen, ohne daß fie auch nur eine Entschädigung dafür erhielten. Stein schildert ausführlich in einem Schreiben an den Minister v. Schuckmann vom 15. März 1829,1) wie blühende Gemeinwesen durch llebertreibung, Leichtsium und selbständiges Sandeln ihrer Stadtverordneten zerftört worden sind und schließt dann: "Ich halte es daher für unerläßlich zur Sicherstellung des Wohlstandes der Gemeinden, daß zur Veräußerung ihres Gigenthums und zur Eingehung von Schulden die Einwilligung des Magistrats und der Staatsbehörde erforderlich jei!" Die neue Städteordnung hat dem zu Folge bei einzelnen wichtigen Berfügungen über Bermögensobjette außer der Uebereinstimmung der beiden Stadtbehörden das Erforderniß obrigfeitlicher Genehmigung eingeführt. Vor jeder

<sup>1)</sup> Pert a. a. D. S. 251.

Beräußerung von Grundstücken, auch wenn sie in öffentlicher Licitation auf Grund einer Taxe geschehen soll, ist an die Regierung zu berichten, diese prüst dann die Nothwendigkeit und Nüplichkeit derselben und entscheidet über den Zuschlag, falls im Licitationstermine die Taxe nicht erreicht wurde. Die Regierung hat zu allen Gemeinheitsteilungen die Genehmigung zu ertheilen, nachdem sie geprüst hat, ob nicht Gemeindevermögen dadurch in Privatvermögen übergehe, desgleichen zum Ankauf von Grundstücken, zur Aufnahme von Anleihen und Prolongation derselben, zu allen Abweichungen von dem genehmigten Tilgungsplan und Umwandlungen von Bürgers in Kämmereivermögen.

Zur Veräußerung von wissenschaftlichen und Kunstsammlungen, ingleichen von Archiven ist die Genehmigung des Ministers des Innern erforderlich.

Das ganze Kommunalbesteuerungswesen ist unter staatliche Aufsicht gestellt. Zebe Erhebung einer Steuer sett voraus, daß die Einkünste aus dem städtischen Bermögen zur Deckung der Gemeindebedürsnisse nicht ausreichen, auch kein Bürgervermögen vorhanden ist, dessen Ertrag für die Stadtbedürsnisse verwendet werden könnte und daß die staatliche Genehmigung erholt ist, welche gewöhnlich von der Regierung, in wichtigen Fällen von den Ministern des Innern und der Finanzen ertheilt wird.

Unter den Gesichtspunkt einer schärferen Staatsaufsicht fallen noch zwei neue Borschriften, welche den Staat berechtigten, direkt in den städtischen Be-hördenorganismus einzugreisen: Falls eine Stadtverordnetenversammlung fortwährend ihre Pflichten vernachläßigt und in Unordnung und Parteiungen verfällt, kann der König dieselbe nach vorgängiger Untersuchung auflösen, eine

¹) St. D. § 117—123. Nach § 122 bedarf es der Justimmung d. M. d. J. u. d. F. nur zu allen bereits bestehenden oder erst einzusülsprenden Auflagen, welche nach einem anderen Vertheilungsmaßstade als dem der Staatssteuern ausgebracht werden, wenn die Erlaubniß zu deren Erhebung nicht ichon seit Erlaid des Geieges vom 30. Mai 1820 ausdrücklich gegeben ist. Im kledigen wird bezüglich der ersorderlichen Genehmigung und der Auflich gegeben ist. Im kledigen wird bezüglich der ersorderlichen Genehmigung und der Auflich gegeben der ersorderlichen Genehmigung und der Kelenererhebung, sofene eine solche überhaupt zulässig, auf eine besondere Instruktion verwiesen. Diese erging am 18. Februar 1834 au sämmutliche Oderpräsidenten mit der Bestimmung, sie in den Städten, in welchen die St. D. von 1831 galt, vollständig, in den anderen wenigstens soweit einzusühren, als sie mit der bestehenden Kommunalversäsung vereindar war. Juhaltlich derselben sind die Gemeindeauslagen in der Regel im Wege des Justlags zu den Staatssteuern zu erseben und müssen der Genehmigung zu ersteilen, wann die Kommunalsteuer erhoben werden joll als Justlag zur Klassensteuer bis zu 4/15 des jährlichen Verrages, zur Schlachts und Wahlsteuer die Ausgebenen Säse übersteuer die Kommunalsteuer als Zuschlag zur Gewerde und Vraumalzsteuer oder überhaupt nicht als Zuschlag zu einer Staatssteuer erhoben werden joll, ist die Genehmigung von d. M. d. R. a. d. J. zu ersteilen. Immer gehemnt noch der Erkspung, daß durch dieselbe weder der seis kertehr im Innern gehemnt noch der Kingang der Staatssteuer gefähret werde. Es ist ihrenag abweichend Verschlich, wenn 80, Mai 1820 und Deklaration dom 4./14 Juli 1832, welche sich vier als Berinden Verschlich, wenn es sich um Einstihung einer neuen, nicht schon durch die Werchende Berfassung der Konmunalaberfassung von 30. Mai 1820 und Deklaration dom 4./14 Juli 1832, welche sich und das Gebiet der St. D. von 1808 bezogen, Genehmigung des Landesherrn auch daru des siches der St. D. von 1808 wird die landesherrliche Genehmigu

Neuwahl anordnen und die Schuldigen auf gewiffe Zeit ober auf immer für unfähig zu einer neuen Wahl erklären; wenn die Stadtverordneten bei Besetzung der Magistratsstellen durch Vorschläge von ungeeigneten Versonen. welche die Regierung nicht bestätigt, oder durch ganzliche Verweigerung der Wahl die Besetzung der Stellen verzögert, so fann die Regierung solche einst= weilen auf Rosten der Stadt kommissarisch verwalten lassen. 1)

Alle die erwähnten Abweichungen der neuen Städteordnung von der alten enthalten keine prinzipiellen Reucrungen, sie bezwecken nur eine Ergänzung mangelhafter Vorschriften und die Einführung einer wirksamereren staatlichen Kontrole. Damit ist jedoch nicht eine Rückfehr zur alten Bevormundung der Städte verbunden, welche nachtheilig auf ihre freie Entwicklung einwirkte. Die Staatsaufficht tritt besonders nur bei einigen wichtigen Geschäften der Kinauzverwaltung hervor, wo sie durch die Verpflichtung des Staates, für die fünftigen Geschlechter und das dauernde Wohl der Gemeinde zu sorgen, geboten ift.

Nur in einem Bunkte könnte ein Rückschritt der revidirten Städteordnung gegenüber der alten gefunden werden, dieses ist die Beibehaltung der Mediat= eigenschaft einzelner Städte, welche das alte Geset beseitigt hatte. Allein die hierdurch veranlaßte materielle Beschränfung der Städtefreiheit war keine erhebliche. Die Städteordnung von 1831 ift in vollem Umfange in allen mittelbaren Städten eingeführt und gab diesen die gleiche Selbständigkeit wie den unmittelbaren; nur soweit der Staat selbst in die städtische Verwaltung eingreift, soll auch den Grundherrn, sosern sie früher schon im Besitze dieser Rechte waren, eine Theilnahme gestattet sein. Sie bestätigen von den Rommunen gewählte Bürgermeister und andere Mitglieder des Magistrats, verwalten die Polizei und haben in einigen der Regierung vorbchaltenen Entscheidungen ihr Gutachten abzugeben. Dieser den Grundherren gestattete Einfluß war kein erheblicher und wurde um so unbedenklicher, als gegen jede Entscheidung derfelben der Returs an die Regierung offen ftand, zugleich aber kam man hierdurch dem wohlberechtigten Bestreben nach, ein an und für fich unschädliches und keiner materiellen Schätzung fähiges Recht so lange als möglich aufrecht zu erhalten.

<sup>1)</sup> St. D. § 83 und 93. In der alten St. D. war die Frage, was geschehen sollte, wenn die Stadtverordneten beharrlich unqualificirte Subjekte prafentirten, offen gelassen. Ein Restript vom 17. Juli 1811 hatte vorgeschrieben, daß dann das Wahlrecht der Stadtversordnetenversammlung für diesen Fall zu suspendiren sei und der Magistrat qualificirte Subjette in Vorschlag zu bringen hätte. Diesem gegenisber läßt sich ein Restript vom 7. Februar 1823 d. M. d. J. dahin aus, daß eine solche Suspension gesetzlich nicht zu begründen sei und das Restript vom 17. Juli 1811 ohne Allerh. Sanktion nicht unbedenklich sei. Jedoch soll die Regierung zu kommissarischer Verwaltung berechtigt sein, wenn es die öffentliche Ordnung gebietet, die Stelle nicht länger unbesetzt zu lassen, und dann die Kosten auf Grund des § 167 aus Stadtmitteln entnehmen können. Die kommissarische Berwaltung läßt sich aber aus dem Weset ebensowenig wie die Suspenfion des Wahlrechts rechtsertigen und die Kosten der kom-missarischen Verwaltung auf Grund des § 167 der Stadtgemeinde aufzuerlegen, ist ganz ungutreffend, da dieser nur bestimmt, daß die Stadtgemeine verpflichtet ift, diejenigen Koften zu tragen, welche zur Erhaltung des nöthigen Polizeipersonals erforderlich find, die Magiftratsbeannten aber nicht nothwendig zugleich Polizeibeannte find. Unklar ist übrigens der Ausdruck der St. D. von 1831: "Wird durch unangemessene Borschläge oder durch andere Umstände die Besetzung der Stelle verzögert." Ist wiederhoft unangemessene Präsentation nöttig oder genügt, daß durch einmalige Nichtbestätigung eine Verzögerung in der Bejegung eintritt? Es ist wohl das Erstere anzunehmen, zumal auch die Deklaration vom 4.14. Juni 1832, welche diese Bestimmung auf das Gebiet der St. D. von 1808 ausdehnt, nur von behare licher Brafentation untauglicher Subjette fpricht

Als Grundprinzip beider Gejetze muß die Ausdehnung der Städtefreiheit, soweit sie sich mit den Interessen des Staats verträgt, bezeichnet werden. Wie beide Gesetze dieses Prinzip befolgt haben, ergiebt sich eklatant aus den Verhandlungen der Rommission der zweiten Kammer über den Entwurf der Gemeindeordnung von 1850, wo es heißt: beide Städteordnungen haben innershalb des Staatsverbandes kleine, fast unabhängige Republiken geschaffen. 1)

Die Einführung der revidirten Städteordnung erfolgte nicht, wie ursprüngslich beabsichtigt war, im ganzen Staatsgebiete, sondern nur in den sächsischen Gebietstheilen der Provinz Brandenburg; in der Provinz Sachsen, wo die Städteordnung von 1808 nicht galt; in der Provinz Westphalen, zunächst durch Verleihung an die größeren Städte, dann durch Verordnung vom 31. Oktober 1841 allgemein für die Gemeinden von mehr als 2500 Einwohnern; in der Provinz Posen nach und nach für die Städte von gleicher Einwohnerzahl; in der Mheinprovinz nur in den Städten Weslar, Essen und Mühlheim, während für das übrige Gebiet derselben am 23. Juli 1845 eine besondere Gemeindeordnung erlassen wurde. Den Städten, in welchen die Städtesordnung von 1808 galt, wurde gestattet, diese mit der revidirten zu vertauschen, von welchem Nechte jedoch nur drei Städte: Königsberg i. N.M., Wendsch Buchholz und Kremmen Gebrauch gemacht haben.

### § 8. Die Gemeindeordnung von 1850.

Die beiden Städteordnungen bestanden neben einander in den Gebietstheilen Preußens, in welchen sie eingeführt waren, dis zum Jahre 1850 und auch damals wurden sie nicht beseitigt, weil ihre Vorschriften veraltet waren und den neuen Anforderungen nicht mehr entsprachen, sondern in Folge der Revolution. Wie stets die siegreiche Partei dei einer Revolution ihren Einfluß auf das Gebiet ausdehnen will, wo derselbe disher ausgeschlossen war, so auch im Jahre 1848. Der Sieg des Liberalismus, welcher auf dem Grundbesith beruht, rief das Bestreben hervor, die Versassung aller Gemeinden, der ländlichen wie der städtischen gleichmäßig auf den Kapitalbesith zu begründen und eine auf diesen Prinzipien beruhende Gemeindeordnung für Land und Stadt zu schaffen.

Bisher war der historisch begründete Unterschied zwischen Stadts und Landgemeinde, welcher nicht nur in der verschiedenen Größe beider, sondern auch in der ganz verschiedenen Art des Besitzes ihrer Bewohner besteht, in der Berschiedenheit der Bersassung beider hervorgetreten. In den Städten war eine Vertretung der Gemeindemitglieder durch Repräsentanten, auf dem Lande die Theilnahme aller Stimmberechtigten üblich, dort war ein follegialer Borstand, hier nur ein einzelner Borsteher, dort sand die Abstusung der Rechte nach einem Census oder dem Einkommen statt, hier dagegen wurde selbige völlig angemessen nach dem Grundbesitz bewirft. Dagegen wurde geltend gemacht, der Unterschied zwischen beiden Gemeinden habe allein in den gewertslichen Vorrechten der Städte gelegen und diese seinen durch die Gesetzgebung längst beseitigt. Vor allem aber könne das Bewußtsein der staatlichen Einheit und Zusammengehörigkeit nicht gekräftigt, ein gemeinsames politisches Staatss

<sup>1)</sup> v. Rönne, die Gemeindeordnung, Brandenburg a. d. H. 1850, (in Folgendem citirt: Rönne G. D.) S.-14.

<sup>2)</sup> Bergl. oben § 5.
3) Rönne S. 44 ff.

leben nicht erreicht und besestigt, eine gleichmäßige Betheiligung an den wichtigften politischen Rechten nicht erzielt, namentlich ein zweckmäßiges Wahlgesetz nicht mit überall gleichmäßigen Resultaten durchgeführt werden, solange nicht für das Gemeinderecht aller Provinzen und Gemeinden eine einheitliche Grunds

lage gewonnen sei.

Die Revolutionspartei hatte die Oberhand und sie drang mit ihren Forderungen, wie bedenklich dieselben auch waren, durch. Die Verfassurfunde vom 5. Dezember 1848 stellt in Art. 104 gewiffe Grundsätze fest, welche für die Verfassung aller Gemeinden, Kreise, Bezirke und Provinzen maßgebend sein sollten. Diese wurden mit einigen Modifikationen in den Art. 105 der Verfaffungsurfunde vom 31. Januar 1850 aufgenommen und zugleich die eingehendere Regulierung der Gemeindeverwaltung unter Festhaltung der hier niedergelegten Prinzipien einem besonderen Gesetze vorbehalten.1) In Ausführung dieses Art. erging am 11. März 1850 die Gemeindeordnung für den preußischen Staat. Dieselbe enthält besonders zwei neue Gesichtspunkte. Die Verschiedenheiten der bisherigen Gemeindeverfassung sollen durch Emanation eines und beffelben, alle Gemeinden des ganzen Staates umfaffenden Befetes ausgeglichen werden, daher ift das neue Befetz für alle Stadt- und Landgemeinden gleichmäßig bestimmt. Es soll ferner das in Art. 105 den Gemeinden zugesicherte Recht der Selbstverwaltung dadurch garantiert werden, daß die aus dem Oberaufsichtsrecht. des Staates fließenden Befugnisse nicht durch Staatsbehörden, sondern durch aus Wahlen der Gemeinde felbst hervorgegangene Dragne, Die Rreisausichuffe und Bezirtsräthe, ausgeübt und Die Mitwirfung des Staates auf die Uebertragung des Vorsitzes in diesen Rollegien an königliche Beamte beschränkt wurde.2)

Schon aus dem erwähnten Motiv des Gesetzes, eine Gemeindeverwaltung auf den Kapitalbesitz aufzubauen, ergiebt sich, daß die Neuerungen, welche das Gesetz mit sich brachte, erheblichere sein mußten für das Land als für die Stadt, welche von jeher der Sitz des Kapitalismus gewesen war und eine dem entsprechende Versassung gehabt hatte. Daher wird in den Motiven des Gesetzes und in den Verhandlungen der Kammern sast dei jedem Paragraph auf die Städteordnungen von 1808 und 1831 zurückgegangen, und es sinden sich nur wenige grundsätlich von der Letzteren verschiedene Vestimmungen. Sine kurze Jusammenstellung dieser genügt, um ein klares Vild von der städts

ischen Verwaltung auf Grund der Gemeindeordnung zu erhalten.

b) Neber die Betheitigung des Staates bei der Anftellung der Gemeindevorsteher und über die Ausübung des der Gemeinde zustehenden Bahlrechts foll die Ge-

meindeordnung das Nähere bestimmen.

c) Der Gemeinde steht die selbständige Berwaltung ihrer Angelegenheiten unter gesetzlich geordneter Oberaufsicht des Staates zu. Ueber die Betheiligung der Gemeinden bei Berwaltung der Ortspolizei bestimmt das Gesetz.

d) Die Berathungen der Gemeindevertretungen sind öffentlich, jedoch kann das Geset Ausnahmen hiervon bestimmen. Ueber die Sinnahmen und Ausgaben muß wenigstens jährlich ein Bericht veröffentlicht werden.

2) Derfelbe Gedante findet sich in dem Entwurf einer neuen G. D. für Bayern von 1850, wurde jedoch hier überhaupt nicht prattisch. Sendel, Bayer. St. R. III. S. 22.

<sup>1)</sup> Art. 105 bestimmt:

a) Ueber die inneren und besonderen Angelegenheiten der Gemeinden beschließen aus gewählten Bertretern bestehende Bersammlungen, deren Beschlüsse durch die Vorsteher der Gemeinden ausgeführt werden. Diese Beschlüsse bedürsen in gewissen vom Geseh näher angegebenen Fällen der Genehmigung einer höheren Bertretung bezw. der Regierung.

Die Gemeindeordnung theilt alle Gemeinden ohne Unterschied in zwei Klassen, je nachdem die Zahl der Einwohner mehr oder weniger als 1500 beträgt. Die für beide Klassen vorgeschriebenen Versassungen waren jedoch keine materiell verschiedenen, sondern es werden nur die durch die verschiedene Größe sich nothwendig ergebenden Abweichungen, besonders bezüglich der Auzahl der Mit-

glieder der Gemeindeorgane, bestimmt.1)

Der Magistrat, Gemeindevorstand genannt, besteht 2) aus einem Burger= meister, einem Beigeordneten als Stellvertreter und mehreren unbejoldeten Rathsherren, beren Angahl für die einzelnen Städte je nach ihrer Größe im Gesetz bindend vorgeschrieben ift. Außerdem können noch, soweit es das Bedürfniß erfordert, besoldete Mitglieder für gewisse Geschäftszweige gewählt werden. Alle Mitglieder des Gemeindevorstandes werden von der Stadtverordnetenversammlung, welche Gemeinderath genannt wird, gewählt, und zwar der Bürgermeister und die besoldeten Mitglieder auf 12, die übrigen auf 6 Jahre. Beseitigt ift die Ernennung bes Burgermeifters von Seiten des Staates, weil man hierin nicht eine Freierstellung, jondern gewissermaßen eine nicht zu billigende Loslösung desselben von der Gemeinde fand, und ebenso die Anstellung auf Lebenszeit, weil es bedenklich sei, die Gemeinde einen Mißgriff bei der Bahl auf die Lebenszeit des Gewählten entgelten zu lassen.3) Das allgemeine Brufungs- und Bestätigungsrecht aller Magistratsmitglieder wird der Regierung genommen, eine besondere Qualififation ist überhaupt nicht mehr und eine staatliche Bestätigung nur für den Bürgermeister und die Beigeordneten vorgeschrieben. Für diese wurde das Bestätigungsrecht der Regierung deshalb aufrecht erhalten, weil man jehr wohl einsah, daß dieselbe jonft genöthigt gewesen ware, auf andere Beije, vielleicht durch Bestellung von Aufsichtskommissarien, den Staat vor der Gesahr des Zerfallens in Be-meinderepubliken zu schützen; dazu kam noch, daß das Gesetz außer den Beichaften der Gemeindeverwaltung eine Anzahl von Geschäften der örtlichen Staatsverwaltung den Bürgermeistern übertrug; über die Qualififation der gewählten Perjönlichkeit für Dieje staatlichen Funktionen konnte aber schlechter= dings nur die Regierung entscheiden. Db im einzelnen Fall die Bestätigung zu ertheilen oder zu verjagen ift, liegt naturlich im freien Ermessen der Regierung; wenn das Bejet die Berjagung derjelben an ein Anhören des Bezirtsrathes fnupit, jo tann hiermit nur ein Gutachten gemeint fein, durch welches die Regierung in feiner Beije gebunden wird, denn das Bestätigungsrecht ist ein Ausfluß der Staatsgewalt und muß ein Alt des freien Willens jein, um nicht völlig illujorisch zu werden. Wird zum zweiten Mal die Beftätigung einer Wahl verjagt, ober verweigert der Gemeinderath die Wahl, jo steht dem Könige bezw. dem Regierungspräsidenten die Ernennung für den Zeitraum von 6 Jahren zu. 4)

2) G. D. § 27. Der Titel Oberbürgermeister findet sich im Ges. nicht und ist daher als

beseitigt anzusehen.
3) Rönne G. D. S. 132

<sup>1)</sup> Die für Gemeinden über 1500 Einwohner geltenden Vorschriften sind im zweiten, die für solche unter 1500 im dritten Abschnitt des Gesetzes enthalten. Es sind jedoch Ausnahmen von dieser Regel auf Antrag der betreffenden Gemeindevertretung mit Genehmigung des Bezirksraths zugelassen, § 9 d. Ges. Dieses Antragsrecht steht den Gemeinden nicht nur für den Zeitpunkt der Einführung der G. D., sondern, wie die Motive ergeben, auch später zu, wenn sich heraussteht, daß der Uebergang von einer Form zur andern ersorderlich ist. Vergl. Mot. zu § 9. Nönne G. D. S. 78.

<sup>4)</sup> Nach der St D. v. 1831 hatte die Regierung auch die Befugniß, in solchen Fällen

Die Wählbarkeit zum Magistratsmitglieb hat einige Modifikationen erlitten. Die Eigenschaft eines Gemeindewählers wird nur für die unbesoldeten Mitsglieder gefordert, zu besoldeten können auch Personen gewählt werden, die das Gemeindewählerrecht in den betreffenden Gemeinden nicht besitzen, 1) sosern sie nur nicht zu den absolut ausgeschlossenen Personen gehören. 2)

Eine der wichtigsten Neuerungen der Gemeindeordnung bezieht sich auf das aktive Wahlrecht 3) und die Zusammensetzung der Stadtverordnetens

versammluna.

Bezüglich des ersteren ging man davon aus, daß die politischen Rechte in der Gemeinde gleich der Theilnahme an den von dieser gewährten Bortheilen die Analogie der Beitragspflicht bilden, und daher jene Jedem zustehen mußten, der letztere erfüllt. Da nun nach § 3 der Gemeindeordnung alle Einwohner der Gemeinde beitragspflichtig sind, sollten auch alle wahlberechtigt iein, 4) feine Beschränkungen des Wahlrechts, jondern nur einige durch allgemeine Rechtsgrundfate gebotene Regeln fur die Ausübung desselben aufgestellt werden. Schließlich fah man sich jedoch aus denselben praktischen Rücksichten. welche gegen das Wahlfustem der Städteordnung von 1808 geltend gemacht worden waren, um nicht der besitzlosen Masse ein Uebergewicht einzuräumen. gezwungen, das Wahlrecht zu beschränken und an einen gewissen Zenfus zu fnüpfen. 5) Theoretisch rechtsertigte man dieses folgendermaßen: das allgemeine Alequivalent für die Beitragspflicht ift die Theilnahme an den Gemeinde= auftalten und an dem Schutz der Gemeinde; für die Befähigung zur Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten muß also ein höheres Maß der Leistungen gefordert werden. Zu Gunften des Kapitalismus wurde ferner das Wahlrecht ausnahmsweise erweitert, ein perfönliches Berhältniß des Individuums zu der Korvoration, der Wohnsitz in der Gemeinde, nicht zur uner-

1) § 28 G. D. bestimmt negativ alle Personen, welche nicht Mitglieder des Vorstandes werden dürsen; daraus folgt daß alle hier nicht genannten solche werden können, sosern das Geset nicht noch eine spezielle Beschränkung erhält, diese sindet sich in § 4, welcher aber aussbrücklich nur für die undesoldeten Mitglieder die Gemeindewählereigenschaft sordert.

die Stelle auf Kosten der Stadt kommissarisch verwalten zu lassen, die Dauer dieser Verwaltung hing jedoch von der Wilkfür der Gemeinde ab, indem sie nach ersolgter Bahl und Bestätigung eines geeigneten Kandidaten aufhörte. Dieses genügte jedoch nach der Ansicht der Kommission der Kammer nicht, das Interesse des Staates zu wahren, indem es oft nicht möglich wäre, eine geeignete Person für die unbestimmte Dauer der Verwaltung zu sinden und ein solches Veseungsrecht, welches die Gemeinde jederzeit rückgängig machen kann, auch nicht den genügenden Zwang gegen dieselbe ausübte, gleich annehmbare Personen zu wählen. Daher ist dem Staate das Recht zugesprochen, auf längere Zeit desinitiv die Stelle zu besetzen. Das Wahlrecht der Gemeinden wird hierdurch nicht erheblich beeinträchtigt, da es ihnen erst nach zweimaliger Nichtbestätigung genommen wird.

<sup>2)</sup> Die G.D. enthielt hierüber dieselben Bestimmungen wie das gelt. Necht. Bgl. unten S. 810.
3) Die Frage nach dem aktiven Gemeindewahlrecht hat zu sehr eingehenden Erörterungen bei den Berathungen Anlaß gegeben, denn je selbständiger die Stellung der Gemeinde ist, und je mehr Einfluß ihr auf die Ausübung politischer Rechte im Staate gegeben wird, desto wichtiger die Bestimmung: wer in der Gemeinde die politischen Rechte ausübt. Dazu kan noch der Umstand, daß die Bestähigung zu den Gemeindewahlen nicht mehr eine isolirt dassehende Berechtigung war sondern durch die Berf. Urk. Art. 70 als Grundlage für die politischen Rechte im Staate sanktionirt war.

<sup>4)</sup> Bgl. Motive Könne G. D. S. 49 ff. Hierin liegen bedeutende Abweichungen gegenüber den St. D. von 1808 und 1831, welche beide einen bestimmten Vermögensbesit und außerdem Bürgerqualität verlangten. Letteres Ersorderniß siel natürlich nach der G. D. auch weg, da dieselbe den Unterschied zwischen Bürgern und Nichtbürgern bezeitigt und in § 2 alle Einwohner in gleicher Weise als zur Gemeinde gehörig betrachtet. Rönne G. D. Ergänzung zu § 2 S. 31.

4) Bgl. d. gestende Recht.

läßlichen Bedingung der politischen Gemeinderechte gemacht, und zugleich diesen außerhalb der Gemeinde sich aufhaltenden Wahlberechtigten gestattet, ihr Wahlrecht durch zu Gemeindewahlen qualifizirte Bevollmächtigte mahrnehmen zu lassen. Somit war der Satz der Städteordnungen, daß die Ausübung des Wahlrechts ein höchst persönliches sei, durchbrochen. Endlich ist an die Stelle der Wahlpflicht wieder das Wahlrecht getreten; wer sich um die öffentlichen Ungelegenheiten nicht fümmern will, kann es ohne nachtheilige

Folgen unterlassen.

Der Inhalt des Wahlrechts der einzelnen Bähler ist nicht mehr ein gleichartiger, jondern im Interesse des Besitzes modifizirt, und hierin liegt wohl die praktisch wichtigste und zugleich beste Reuerung der Gemeindeordnung gegenüber den alten Städteordnungen. Erfennt man die oben angegebene Auffassung an, daß alle Gemeinderechte ein Korrelat der Gemeindepflichten sind, jo ist konsequent anzunehmen, daß auch die Quantität der Rechte der Quantität der Pflichten forrespondiren musse, daß Demjenigen, der zehn- oder zwanzigfach höheren Beitrag zu den Rosten des Gemeinwesens zu leisten hat, auch ein größerer Antheil an der Wahl der ihn besteuernden und das Gemeindevermögen verwaltenden Vertretung gebühre. Diejes ist der Grundgedanke, auf welchem das in der Gemeindeordnung nach dem Borbilde der rheinischen Gemeindeordnung geregelte Dreiklassensystem beruht. 1)

Die Wahl der Stadtverordneten, welche alle zwei Jahre stattfindet, erfolgt auf jechs Jahre mit Drittelerneuerung in jedem zweiten Jahr. Die Abgabe der Stimmen erfolgt mundlich zu Protofoll, jedoch foll, wie fich aus den Motiven des Gesetzes ergibt, keine geschloffene Wahlversammlung stattfinden, in welcher das Wahlgeschäft in einem Zuge von Anfang bis zu Ende geführt wird, bis das Rejultat feststeht, jondern behuft Förderung einer möglichst allgemeinen Theilnahme an den Wahlen jedem Wähler gestattet sein, vor der Wahlkommission in deren befannt zu machenden Sitzungen innerhalb der sestigenesten Sitzungsperiode zu jeder ihm passenden Zeit zu erscheinen und seine Stimme abzugeben. Die Anzahl der Stadtverordneten richtet sich nach der Größe der Städte;2) Stellvertreter werden nicht mehr gewählt. Infolge bessen ift auch die Beschlußfähigkeitsziffer der Versammlung auf die Sälfte der Mitglieder herabgesett, denn ohne Zuziehung von Stellvertretern würde das Zustandetommen einer beschlußfähigen Berjammlung mit mehr als zwei Drittel der Mitglieder jehr erschwert worden sein. 3) Die Sitzungen des Gemeinderaths find in Ausführung des Art. 105 Ar. 3 der Verf.-Urk. für öffentliche erklärt und die Ausschließung der Deffentlichkeit für einzelne Fälle von einem besonderen Beschluß der Versammlung abhängig gemacht. \*)

<sup>1)</sup> Bgl. im Einzelnen unten d. geltende Recht.
2) Bgl. im Einzelnen d. geltende Recht.
3) St. D. § 38 und Motive bei Rönne G. D. S. 149.
4) Durch Aufstellung des Prinzips der Deffentlichkeit ist die Frage, ob die Stadtverordneten zur Amtsverichwiegenheit verpflichtet sind, definitiv beseitigt. Früher als die Oeffentlichkeit ausgeschlossen war, hat selbige wiederholt Zweisel veransaßt — vgl. Könne die verschiedenen Reskripte S. 410 ff. — war aber auch damals in verneinendem Sinne zu entscheiden. Zur Amtsverschwiegenheit können nur Beamte verpflichtet werden, die Stadtverordneten find als Bahrnehmer der Kommunalangelegenheiten keine folchen. Gie treten an Stelle der Bürgerschaft auf und haben diesenigen Handlungen vorzunehmen, welche eigentlich dieser obliegen. Sie werden zur gewählt, weil letztere nicht über alle Angelegenheiten versnommen werden kann und ebenso wie die Bürger nicht als Beamte angesehen und zur Amtsverschwiegenheit verpsslichtet werden können, ist dies auch bei den Verordneten nicht

Das Verhältniß der beiden Organe zu einander ist im Wesentlichen nach den Bestimmungen der Städteordnungen geregelt. Der Gemeinderath ift vorzüglich zur Beschlußfassung über die Gemeindeangelegenheiten berufen, und seine Beschlüsse sind, ohne daß es einer Bestätigung seitens des Vorstandes bedarf, für die Gemeinde verpflichtend. Der Gemeindevorstand ist wie früher das ausschließliche Organ für die Verwaltung und Vollziehung und wird in derselben durch den Gemeinderath kontrollirt, zugleich aber sind seine Rechte dem letteren gegenüber erweitert und ihm eine kraftvolle Einwirkung auf die Beschlüsse desselben ermöglicht, indem er dieselben vorzubereiten und gegen die Ausführung ein suspensives Beto hat, 1) welches er einzulegen verpflichtet ist, wenn er das Gemeindewohl gefährdet erachtet.

Die Aufsicht über die Gemeinden wird grundsätzlich nicht durch die Regierung ausgeübt, jondern durch Behörden, welche aus der Bahl der Kreisund Provinzialvertretungen hervorgegangen find. In großen Gemeinden von mehr als 10,000 Einwohnern gibt es nur eine solche Aufsichtsbehörde, den Bezirksrath, die kleinen Gemeinden haben dagegen ihre erstinstauzliche Auffichtsbehörde in dem Kreisausschuß, ihre zweitinftaugliche in dem Bezirtsrath. 2) Die Entscheidungen, welche der Bezirksrath in erster oder zweiter Instanz fällt, unterliegen keiner weiteren Berusung, auch nicht der an das Ministerium. Daneben übt in einzelnen Fällen der Staat selbst eine Kontrolle über die Gemeinden aus, und zwar durch den Bürgermeister, der hier als Organ des Staates handelt, durch den Regierungspräsidenten und den Minister des Innern.

Der Umfang der Aufficht über die Gemeinden hat einige Modifikationen erlitten. Zum Verkauf von Grundstücken und den jenen gesetzlich gleichgestellten Gerechtsamen genügt für Gemeinden über 1500 Ginwohner die Genehmigung des Bezirksraths; wie der Verkauf geschieht, ist gleichgiltig; die öffentliche

möglich. Sieht man ferner in den Stadtverordneten einsach die Bevollmächtigten, so wideripricht es den Grundfügen des Mandats, fie jur Berichwiegenheit gegen ihre Mandatare verpflichten zu wollen. Es widerspricht ichlieflich die Antsverschwiegenheit dem Sinn des Gesetzes. Durch dasselbe soll Theilnahme der Bürger an der Berwaltung und Interesse am Gemeinwohl erregt werden; wie fann biejes gefchehen, wenn den Stadtverordneten verboten verdetentoble etregt iber den Geng der Verwaltung etwas mitzutheilen? Das Gesetz selbst erstennt das Prinzip der Publicität an. Diesek solgt schon aus § 40 der Instruction verwahmt, wonach sie berechtigt sind, ihr Gutachten über die Verwaltung drucken zu lassen, desgl. aus § 12 eod., wonach der Zweck der Versammlung nur aus besonderen Gründen, also nur ausnahmsweise geheim zu halten ist. Das Gesetz ist ihre Vollmacht, ihre Ueberzeitzung und ihre Ansicht vom allgemeinen Besten ihre Instruction, also haben sie es lediglich mit sich selbst abzumachen, ob fie den Inhalt ihrer Berathung verschweigen wollen oder nicht. Niemand kann sie hierüber zur Rechenschaft ziehen, denn allein ihr Gewissen ist die Behörde, der sie Rechenschaft zu legen haben. Sofern die Statverordneten nicht reine Kommunal-angelegenheiten verrichten, können sie auch zur Amtsverschwiegenheit verpflichtet sein, so 3. B. wenn sie Mitglieder gewisser Magistratsdeputationen sind. In Sachen, in welchen der Magistrat als Staatsorgan funktionirt, gilt er als Unterbehörde der Regierung und muß daher von seinen Beamten in dieser Beziehung auch Amtsverschwiegenheit beobachtet werden, dasselbe gilt dann auch von den Deputationen, durch welche solche Steuers und Militärs angelegenheiten beforgt werben.

Lus diesem Recht des Gemeindevorstandes folgt keineswegs, daß die Beschlüsse des benieinderaths zu ihrer Gistigleit einer besonderen Bestätigung durch den Gemeindevorstand bedürsen. Dieselben sind ohne weiteres gistig, denn nach § 33 sind sie für die Gemeinde ohne solche verpstichtend und in den Berathungen wurde ein Antrag, welcher darauf ging, dem Borstand außer der Borbereitung auch die Bestätigung der Beschlüsse zu übertragen, abgelehnt. Mot. zu § 53 bei Könne S. 190. Dagegen unten das geltende Recht.

Lizitation auf Grund der Tare ist nur für kleinere Gemeinden vorgeschrieben. 1) Die Genehmigung der Auffichtsbehörde ift ferner erforderlich für alle Beränderungen in dem Genuffe der Gemeindenutzungen, für alle Beichlüffe der Stadtverordneten, durch welche die Theilnahme an Gemeindenutzungen und an beionderen Vortheilen, die der Aufenthalt in der Gemeinde bietet, von einem Einfaufsaeld abhängig gemacht, 3) oder die Bertheilung der Sand- und Spann-Dienste auf die Bürger nicht nach Maßgabe der Gemeindeabgaben und direften Steuern vorgenommen wird, desgleichen für die Aufnahme von Anleihen, iviern durch dieselben der Schuldenbestand vergrößert wird und nicht bereits

bestehende Schulden abgezahlt werden sollen. \*)

Ueber die Rommunalbesteuerung bestimmt die Gemeindeordnung: Durch einen jelbstständigen Beichluß der Stadtverordneten fann die Aufbringung von Weldmitteln nach dem Jug der diretten Staatssteuern mit Husschluß der Steuer für den Gewerbebetrieb im Umberziehen giltig beichloffen werden. Der Genehmigung des Bezirfsraths bedarf es nur, wenn ein anderer Umlagemodus als der der direften Staatssteuer eingeführt, oder wenn die zu er= hebenden Zuschläge nicht in gleichen Prozenten auf alle in der Gemeinde zu entrichtenden direften Steuern mit Ausnahme der Gewerbesteuer, die auch ohne besondere Genehmigung von Zuschlägen freigelassen werden fann, gelegt sind. vierin liegt eine Erweiterung der städtischen Autonomie gegenüber der Städteordnung von 1831. Für die Giltigfeit des Beschlusses über Erhebung einer Rommunalsteuer ist im bei weitem wichtigsten Falle eine Genehmigung der Auffichtsbehörde nicht nöthig, und die Erfordernisse der Ungulänglichkeit des Gemeindevermögens zur Deckung städtischer Bedürfnisse und der Nichteristenz eines Bürgervermögens find überhaupt fallen gelaffen.

Die Staatsorgane find direft nur in funf Källen an der städtischen Berwaltung betheiligt. Die Bezirksregierung hat den Verkauf von Gegenständen, welche einen wissenschaftlichen oder Runstwerth haben, und die Erhebung von Rommunalsteuern zu genehmigen, wenn der Zuschlag zur direkten Staatssteuer mehr als die Hälfte der letzteren beträgt. Der Bürgermeister sunktionirt als

2) Uso nicht nur bei Gemeinheitstheilungen und Umwandlung des Bürger= in Kämmerei= vermögen, wie nach der St. D. von 1831 § 118 und 123, sondern bei jeder Beränderung, sie betreffe die Art und Beise ober ben Umfang der Rupung.

4) Bei Gemeinden unter 1500 Einwohner scheint eine Genehmigung der Auffichtsbehörde gur Aufnahme von Anleihen überhaupt nicht erforberlich zu fein. § 108 erwähnt im Gegensat ju § 45 eine folche gar nicht. Es ift dies höchst auffallend, da fich in den Berhandlungen feine Undeutung findet, in diesem Buntte für fleine Gemeinden von den für große geltenden Vorichriften abzuweichen, und immerhin fraglich, ob die Auslassung der Bestimmung nicht

auf Berjehen beruht. Ronne B. D. S. 247.

<sup>1)</sup> St. D. § 108 ichreibt für Gemeinden unter 1500 Einwohnern die Licitation nach einer Tare als nothwendig vor; § 45, welcher die Aussicht über große Gemeinden behandelt, gedenkt derselben überhaupt nicht. Dem Bezirksrath wird es jedoch überlassen bleiben, seine Genehmigung von jeder Bedingung, also auch davon abhängig zu machen, daß der Verkauf auf Grund einer Tage durch öffentliche Licitation stattfinde.

<sup>&</sup>quot; G. D. § 46. Das Recht zur Erhebung einer jährlichen Abgabe gur Gemeindekasse für die Theilnahme an den Gemeindenutzungen findet sich zuerst in der westphälischen L. G. D. von 1841 (Vornhaft III. S. 42) und ähnlich in der rheinischen G. D. Die St. D. von 1808 und 1831 kennen dieselbe nicht. Lettere gestattet in § 13 für Ertheilung des Bürgerrechts Gebühren zu erheben und in § 32 von Neuanziehenden für die Mitbenutung des Bürgervermögens ein Einkaufsgeld, wo es nach Hernandenden für die Mitbenutung des konnte naturgemäß nur einmal erhoben werden. Die Sürgergebühr ist in der G. D. wege gefallen, da mit dem Begfall bes Unterschiedes zwischen Bürgern und Schutverwandten von einem besonderen Erwerb bes Bürgerrechts nicht die Rede sein kann.

Organ des Staates, fofern er über die Beobachtung der Gesetz zu machen und von Umtswegen ober auf Geheiß der Staatsverwaltungsbehörde die Ausführung solcher Beschlüsse der Stadtverordneten zu untersagen hat, welche ihre Besugnisse überschreiten oder Gegetze und Staatsinteressen verletzen. 1) Der Regierungspräsident hat das Recht der Zwangsetatisirung, der Minister des Innern als außerordentliches Auffichtsrecht die Befugniß, einen Gemeinderath oder einen Gemeindevorstand vorläufig auf höchstens ein Jahr seiner Berrichtungen zu entheben und dieselben besonderen Kommiffarien zu übertragen. Nach der Städteordnung von 1831 konnte der König eine Stadtverordnetenversammlung dauernd auflösen, während der Minister hier nur zu einer zeit= weiligen Suspenfion berechtigt ift; aber dennoch muß in diesem Bunkte eine den sonstigen Grundsätzen der Gemeindeordnung widersprechende, bedenkliche Erweiterung der Staatsaufsicht gesunden werden. Die Suspension bezieht sich nicht nur auf den Gemeinderath, sondern auch auf den Magistrat, so daß zeitweise die Selbsiständigkeit der Gemeinden vollkommen annullirt werden kann: sie ist ferner nicht an besondere Voraussetzungen wie fortwährende Pflicht= verletzung seitens der Organe gefnüpft, sondern der Minister ist stets berechtigt. ohne Angabe von Gründen von jeinem Suspenfionsrecht Gebrauch zu machen. Die einzige Garantie gegen einen Migbranch dieser Magregel liegt darin, daß die schließliche Entscheidung darüber, ob die Suspension fortdauern oder aufgehoben werden soll, durch ein Gesetz zu erfolgen hat, dessen Entwurf den Kammern, sobald sie versammelt sind, vorzulegen ift. Sollte bei einem Diffensus eines der drei legislativen Faktoren ein Gesetz nicht zu Stande fommen, jo muß die Suspenfion nach Ablauf eines Jahres ipso jure außer

Im engsten Zusammenhange mit der Gemeindeordnung steht das Polizeis verwaltungsgesetz gleichen Datums, welches dem Staate die ihm durch die Städteordnung von 1831 zugestandene sreie Wahl der Polizeibehörden nahm. Der Bürgermeister allein ist von jetzt ab die gesetzlich berusene städtische Polizeis behörde; weder der ganze Magistrat noch ein Mitglied desselben kann fernerhin als solche sungiren. Besondere staatliche Polizeibehörden dürsen durch Beschluß des Ministers des Innern nur in denzenigen Gemeinden errichtet werden, wo sich ein Lands, Stadts oder Kreisgericht oder eine Bezirksregierung besindet, oder welche mehr als 10,000 Einwohner haben.

<sup>1)</sup> Es ist im Gesetz ein scharfer Unterschied gemacht, ob der Beschluß das Gemeindes oder das Staatsinteresse gefährdet. Im ersten Falle hat der Gemeindevorstand ihn zu beanstanden und es entscheidet der Bezirksrath — G. D. § 53 Nr. 2, Nönne S. 185, oben S. 798 — im zweiten Falle hat ihn der Bürgermeister, der zugleich Staatsbeamter ist, zu beaustanden und entscheidet der Regierungsprässent reip, der Landrath. G. D. § 140, 142 II.

<sup>2)</sup> G. D. § 141, 142 I.
3) § 1 und 2 d. Gef. Nönne G. D. S. 395 ff. Die Kosten der Polizeiverwaltung trügt ebenso wie nach der St. D. v. 1808 die Gemeinde; der Staat nur da, wo er besondere Polizeibeamte angestellt hat. § 3 d. Ges.

#### II.

# Das geltende Recht.

### & 9. Die neuefte Gesetgebung auf dem Gebiete des Städterechts.

Die Gemeindeordnung von 1850 hat praftische Bedeutung zeitlich wie räumlich nur in jehr geringem Umfange gehabt. Das Gesetz war noch nicht in der Hälfte der Städte der jechs öftlichen Provinzen eingeführt, als am 19. Juni 1852 infolge der eingetretenen Reattion eine Sistirungsordre erging. 1) Es folgten dann unterm 24. Mai 1853 zwei Gesetze, von denen das eine den die Grundlage der Gemeindeordnung bildenden Artifel 105 der Verfassungs-Urfunde mit der Bestimmung, daß besondere Gesetze die Vertretung und Verwaltung der Gemeinden reguliren jollten, das andere die Gemeindeordnung jelbst aufhob und bezüglich der Städte anordnete, daß die alten Städteverfaffungen in Neuvorpommern und Rügen fortbestehen, für die sechs öst= lichen Provingen, Weitphalen und die Rheinproving aber neue Gefete ergeben jollten. Infolge beijen wurden die drei heute noch geltenden Städteordnungen erlaffen: für die jechs öftlichen Provinzen mit Ausnahme von Neuvorpommern und Rügen vom 30. Mai 1853, für die Proving Westphalen vom 19. März 1856 und für die Rheinproving vom 15. Mai 1856. 2)

Dieje drei Gejete, welche fich ausschließlich auf die Stadtgemeinden beziehen, haben den durch die Kommunalordnung beseitigten Unterschied zwischen Stadt- und Landgemeinden wieder zur Geltung gebracht und zugleich die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Landestheile Preußens angemessen berücksichtigt. Troppem stimmen fie inhaltlich im Weientlichen überein, nur bas lette zeigt erheblichere Abweichungen, welche meistens damit in Zusammenhang stehen, daß in der Mheinproving an die Stelle des follegialen Gemeindevorstandes der Bürgermeister tritt. Gie beruhen alle auf der Grundlage der Gemeindeordnung. Dieje hatte ja für die Organisation der städtischen Berwaltung feine umfangreichen prinzipiellen Neuerungen eingeführt, als revolutionär fann jie nur bezüglich der Landgemeinden bezeichnet werden. Nach Beendigung der revolutionaren Bewegung handelte es sich baber auch nur darum, die für die Landgemeinden eingeführten unpassenden Reuerungen zu beseitigen. Un einer Menderung der städtischen Verjaffung konnte dem Grundbesitz nichts gelegen jein, da jein Schwerpunkt lediglich auf dem Lande lag und in den Städten stets der Rapitalismus das Uebergewicht behalten mußte.

Daher die auffallende Uebereinstimmung der Gemeindeordnung mit den neuen Städteordnungen, welche gange Abschnitte hindurch eine wörtliche ist. Die Abweichungen laffen sich turz dahin zusammenfassen: an die Stelle der aus gewählten Körperschaften bestehenden Aufsichtsbehörden treten wieder die Staatsbeamten, die Rechte des Magistrats gegenüber den Stadtverordneten und die Staatsaufsicht werden in einzelnen Beziehungen erweitert, einige beseitigte Borichriften der Städteordnung von 1831 werden wieder aufgenommen.

Später wurden in Prengen noch zwei Städteordnungen erlaffen, für Schleswig-Holstein und Frankfurt a. M.

<sup>1)</sup> Bornhat III. S. 252 schine, Staatsrecht ber preuß. Monarchie, II. 1. 3. Aufl., Leipzig 1872, S. 528 Anm. 5; Stengel, Die Organisation der preuß. Verswaltung, S. 118. 2) Ueber das Anwendungsgebiet der einzelnen Gesetze vgl. Könne, St. d. pr. M.,

a. a. D. S. 534 ff.

Die beiden ehemaligen Bergogthümer Schleswig und Holftein standen gur Zeit ihrer Einverleibung in den preußischen Staat hinsichtlich ihrer inneren Berhältnisse nicht gleich, besonders hatte in beiden die Gemeindeverfassung unter der dänischen Herrschaft sich nicht zu einer solchen Freiheit entwickelt wie in Preußen. In Schleswig gab es damals überhaupt feine allgemein giltige Städteverfassung, sie beruhte theils auf lübischem Recht, theils auf dem jütischen Low: theils war sie in einem besonderen Stadtrecht aufgezeichnet, theils wurde sie lediglich als Gewohnheitsrecht grubt. In Holftein gab es zwar eine Städteordnung vom 11. Februar 1854, allein diese übertrug noch dem Magistrat die Rechtspflege, betrachtete die Magistratsmitglieder in den wichtigsten Beziehungen als unmittelbare landesherrliche Beamte, stimmte auch bezüglich des Bürgerrechts, des Besteuerungswesens und der örtlichen Polizeiverwaltung nicht mit preu-Bischen Grundsätzen überein und hätte daher mindestens einer weitgehenden Umarbeitung bedurft. Diese Umftande gaben die Beranlaffung zum Erlaß des Gesches, betreffend die Verfassung und Verwaltung der Städte und Flecken in der Provinz Schleswig-Holstein vom 14. April 1869, welches für beide zu einem Regierungsbezirk vereinigte Gebietstheile ein einheitliches Städterecht herstellte. Dasselbe ift auf der Grundlage der preußischen Städteordnung vom 30. Mai 1853 erlaffen und hat Abweichungen von derfelben nur da angenommen, wo solche als Verbesserungen erschienen oder aus Rücksicht auf lokale Besonderheiten geboten waren.

Für die Stadt Frankfurt a. M., deren frühere Verfassung zu sehr dem ehemals bundesstaatlichen Charakter dieser Stadt entsprach, erging am 25. März 1867 ein Gemeindeverfassungsgeset, welches größtentheils ein wörtlicher Abdruck der Städteordnung für die östlichen Provinzen ist.

Die Städte in den übrigen neuen preußischen Landestheilen sind im Besitz ihrer Verfassungen gelassen, welche sie vor Vereinigung mit dem preußischen Staate hatten. In Hannover gilt die revidirte Städteordnung vom 24. Juni 1858, welche zwar auch auf den Grundideen der altpreußischen Städteordnungen beruht, aber doch mehrsache Berichiedenheiten aufweift. Bas die Proving Heffen-Raffau anbetrifft, jo galten zur Zeit ihrer Erwerbung in dem ehemaligen Aurheffen die Gemeindeordnung vom 23. Df tober 1834, in Naffau eine Gemeindeordnung vom 26. Juli 18541); beide Berfaffungsgesetze sind gemeinsam für Stadt- und Landgemeinden und vielfach von französischen Ideen getragen, tropdem ließ der preußische Staat sie bei der Annexion jener Gebietstheile bestehen, da die Bewohner von Heffen wie die von Nassau sich zu sehr an diese Gemeinde-Organisation gewöhnt hatten. In dem 1850 preußisch gewordenen Hohenzollern stehen die drei alten Gemeindegesetze in Kraft: im Fürstenthum Hohenzollern=Sigmaringen die Gemeindeordnung vom 6. Mai 1840, im Fürstenthum Hohenzollern-Hechingen für die Stadt Hechingen die Städteordnung vom 15. Januar 1833, für die übrigen Gemeinden die Landgemeindeordnung vom 19. Oftober 1833.

In Neuvorpommern und Rügen gibt es kein einheitliches Städterecht, die Verfassung jeder Stadt beruht vielmehr nach § 3 des Ges. vom 31. Mai 1853 "betr. die Verfassung der Städte in Neuvorpommern und Rügen" auf einem besonderen Stadtrezeß, für welchen das Gesetz nur allgemeine Grundsbestimmungen sesstsche

<sup>1)</sup> Geändert durch Gesetz vom 26. April 1869.

Alle diese Gejetze bilden heute die Grundlage der städtischen Verwaltung in Preußen, nur in einzelnen Beziehungen sind sie durch die neue Berwaltungsgesetzgebung modifizirt worden. Die Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 hatte in den Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlefien und Sachien den Kreisausichuffen neben den bisher ausschließlich dazu berufenen Königlichen Behörden die Auffichtführung über die Angelegenheiten der Kreise und die Entscheidung in ländlichen Berwaltungsstreitsachen übertragen. Die für dieselben Provinzen am 29. Juni 1875 erlassene Provinzial= ordnung iprach von einer Mitwirkung der Bezirks und Provinzialräthe bei der Beauflichtigung der Kreis- und Gemeindeangelegenheiten. Das Geiek, betreffend die Versassung der Verwaltungsgerichte vom 3. Juli 1875, hatte Borichriften erlaffen, die unvertennbar darauf abzielten, daß den Bezirts= verwaltungsgerichten und dem Oberverwaltungsgerichte bald ein erweiterter Wirkungsfreis durch Ueberweifung von öffentlichrechtlichen Streitsachen zugetheilt werden jollte. Mit diesen Bestimmungen stand die Städteordnung von 1853 in Wideripruch, welche, entiprechend ber bei ihrem Erlag bestehenden Organijation der Staatsbehörden, die Auffichtsführung über die Stadtgemeinden und die Entscheidung in städtischen Verwaltungsstreitsachen unterichiedstos und ohne nähere Regelung des Berfahrens der Bezirtsregierung, dem Oberpräsidenten und in höchster Instanz dem Minister des Innern übertrug. Die Regierung jah fich baber veranlagt, dieje Differenzen in der Gejetsgebung zu beseitigen, die Intentionen der neuen organischen Verwaltungsgesetze auch für die städtischen Kommunalangelegenheiten zur Geltung zu bringen und die Bestimmungen der Areis Provinzial-Ordnung und des Gesetzes über die Berjaffung der Berwaltungsgerichte zu ergangen; fie glaubte jedoch, daß diejes nicht durch eine Novelle, sondern nur durch eine weitgehende Umarbeitung der ganzen Städteordnung erreicht werden könnte. Es wurde daher dem Landtage von der Staatsregierung der Entwurf einer neuen Städteordnung vom 9. März 1876, welcher diesen Anforderungen zu genügen juchte, vorgelegt. 1) Diejelbe jollte zunächst nur fur die Brovingen Preußen, Brandenburg, Bommern, Schlesien und Sachsen erlassen werden, da sie in erster Linie eine Ergänzung der Kreis-Provinzial-Ordnung und des Berwaltungsgerichtsgesetzes bilden sollte, wie sie andererseits die durch diese geschaffenen Einrichtungen zur Voraussehung hatte.

Der Entwurf schließt sich in den ersten Titeln eng an die bestehenden

Berhältnisse an; als wesentliche Abweichungen sind nur zu konstatiren:

Die Wahl der Stadtverordneten erfolgt mittelft Stimmzettel, statt im Wege der mündlichen Abstimmung. § 35.

Das Erforderniß, daß die Stadtverordnetenversammlung mindestens zur

Hälfte aus Hausbesitzern bestehe, ist weggefallen.

Das Bestätigungsrecht der Staatsregierung wird nur für die Stelle des

Bürgermeisters und der Beigeordneten vorbehalten. § 49.

In allen Stadtgemeinden — nicht wie nach der Städtcordnung von 1853 nur in denen mit 2500 und weniger Einwohnern — fann statt des Magistratsfollegiums der Bürgermeister allein den Gemeindevorstand bilden. § 55.

In Betreff der Verwaltung der örtlichen Polizei und der allgemeinen Landesverwaltung soll nach Analogie der entsprechenden Bestimmungen der

<sup>1)</sup> Anlagen zu den stenogr. Berichten über die Berhandlungen des Abgeordnetenhauses 1876, S. 637 ff.; daselbst S. 650 die Motive zum Entwurf.

Kreisordnung für zu erlaffende ortspolizeiliche Verordnungen die Zuftimmung des Gemeindevorftandes, vorbehaltlich jedoch deren Ergänzung durch den Be-

zirksrath, erforderlich sein. § 111.

Auf durchgreifend veränderter Grundlage beruhen dagegen die Titel IX und X des Entwurfes von der Staatsaufficht und dem Verwaltungsstreit= verfahren. Der Entwurf stellt diejenigen Fälle zusammen, in denen die Ent= scheidung fortan nicht durch Beschluß der Regierung, sondern in dem durch bas Gelek vom 3. Suli 1875 geordneten Verwaltungsftreitverfahren erfolgen foll. Dahin gehören insbesondere Streitsachen über den Besitz des städtischen Bürgerrechts, über das Wahlverfahren, über das Recht und die Pflicht zur Theilnahme an den Gemeindenugungen und Lasten, die etwa zwischen Magiftrat und Stadtverordnetenversammlung entstehenden Streitigkeiten, welche die Auslegung des Gesetzes, besonders die gegenseitige Zuständigkeit betreffen, Disziplinarsachen und Zwangs-Etatifirungs-Angelegenheiten. Gine Reihe von Rommunalangelegenheiten ift der Beschlußfaffung des Bezirksraths überwiesen.1) Gegen die Beschlüsse des Bezirksraths findet die Beschwerde an den Brovinzialrath ftatt, und gegen die Beschlüffe Diefes ift, wenn es sich um Streitigkeiten zwischen den beiden städtischen Rollegien oder dem Bürgermeister und einem derselben handelt, die Klage beim Oberverwaltungsgericht insoweit zuläffig, als Nichtanwendung oder unrichtige Unwendung des bestehenden Rechts behauptet wird. Abgesehen von diesen Fällen wird im Titel IX dem Regierungspräsidenten, in höherer und höchster Instanz dem Oberpräsidenten und dem zuständigen Minister die Aufsicht über die Verwaltung der städtischen Gemeindeangelegenheiten und der örtlichen Polizei mit der Maßgabe übertragen, darüber zu wachen, daß die Verwaltung den Bestimmungen der Bejete gemäß geführt und stets in ordnungsmäßigem Bang erhalten werde. Der Regierungspräsident ist bei Ausübung seines Aufsichtsrechts an die beschließende Mitwirkung des Bezirksraths, der Oberpräsident an die des Provinzialraths gebunden, soweit es sich darum handelt, das Selbstbestimmungsrecht der städtischen Behörden innerhalb des ihnen an und für sich zugewiesenen fommunalen Wirkungsfreises zu beschränken ober an deren Stelle von Aufsichtswegen zu beschließen. Der Landrath erscheint nicht mehr als die cigentliche vorgejette Auffichtsinstanz der Stadtgemeinden in Ortspolizeis angelegenheiten, nur in dringenden Fällen ift er befugt, unmittelbar das Erforderliche anzuordnen, im Uebrigen joll er zwar auf Abstellung von Mißbräuchen und Mängeln hinzuwirken, hat aber stets die Bestimmung des Regierungspräsidenten einzuholen. 2)

Jum Gesetz ist dieser Entwurf nicht geworden. Das Abgeordnetenhaus verlangte wesentliche Veränderungen. Seine Resormvorschläge richteten sich im Allgemeinen auf Erweiterung der Besugnisse der Stadtverordneten, Veschränkung derzeinigen des Vürgermeisters und Regelung der Ortspolizei. Es wollte ferner die Wahl nach dem Oreiklassensplem so modifizien, daß die erste Alasse mindestens 1/12, die zweite mindestens 2/12 der Wahlberechtigten umfassen sollte. Das Wahlrecht der nicht mit dem Vürgerrecht ausgestatteten Höchstbesteuerten wollte es beseitigen. 1) Die Normalzahl der Stadtverordneten sollte obligatorisch, und zwar durchschnittlich niedriger als es die Regierung

4) Eodem.

<sup>1)</sup> Entw. §§ 5, 6, 9, 46, 44, 50, 60, 66, 93, 79, 80, 93, 90, 110, 121, 122.
2) Entw. § 118.

<sup>3)</sup> Anlagen S. 1727 § 26 der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses.

wollte, festgesett und eine Nenderung durch Ortsstatut ausgeschlossen werden. 1) Die Bahl der bejoldeten Magistratsmitglieder die der unbejoldeten nicht überiteigen dürfen. 2) Das Bestätigungsrecht jollte auf den Bürgermeister und den eriten Beigeordneten beichränft und in Städten mit mehr als 10,000 Ginwohnern vom Innern, in den übrigen vom Obervräfidenten ausgeübt werden. Verjagt jollte die Bestätigung nur dann werden, wenn Thatjachen vorliegen, welche Bedenken gegen die technische oder sittliche Qualifikation des Gewählten begründen. Diese Thatsachen sind in dem Bescheide mitzutheilen. Bei der Biederwahl jollte von einer Bestätigung überhaupt abgeschen und das Recht des Oberpräsidenten, die erledigte Bürgermeisterstelle kommissarisch verwalten zu lassen, nur dann in Kraft treten, wenn der erste Beigeordnete die Uebernahme der diesfälligen Verwaltung verweigert. 3)

Das Herrenhaus wie die Regierung verhielten sich gegen alle diese Vorichläge ablehnend, und jo war eine Einigung der gesetzgebenden Kaktoren

nicht herbeizuführen.

Der Plan der Regierung war gescheitert, und eine umfassende Resorm des Städterechts ist jeitdem nicht mehr versucht worden. Das neue Zuständigkeitsgeses vom 1. August 1883 hat einige Aenderungen im städtischen Gemeindeverjaffungsrecht bewirft, dieselben find aber, wie in der Begründung des Entwurfs dieses Gesetzes ausdrücklich hervorgehoben ist, nicht materieller Natur, sie beziehen sich nur auf die Zuständigkeit der Verwaltungs- und Berwaltungsgerichtsbehörden in städtischen Angelegenheiten, und zwar ist diese weientlich in Uebereinstimmung mit dem eben besprochenen Regierungsentwurf von 1876 regulirt. Auch das Zuständigkeitsgesetz war gunächst auf die Kreisordnungsprovinzen beschränft, hat jedoch allmälig eine Ausdehnung auf die anderen Gebietstheile Preußens erfahren, jo daß gegenwärtig bei der Darstellung der Städteversassung nach allen oben erwähnten Städteordnungen auf die Modifikationen Rücksicht zu nehmen ist, welche dieselben durch dieses Gesetz erlitten haben. 4)

### § 10. Der Wirkungskreis der Kommunalverwaltung.

Die kommunale Rompetenz ist heute ziemlich identisch mit der von 1808. Die Städte haben feine Gerichtsbarfeit, die Bolizeiverwaltung wird in staatlichem

<sup>1)</sup> Anlagen S. 1726 Beschl. d. Albg. § 23: Entw. § 22.
2) Anlagen S. 1732 Beschl. d. Albg. § 45.
3) Anlagen S. 1734 Beschl. d. Albg. § 51.
4) v. Stengel S. 282 st., S. 344 Ann. 1. Die Giltigkeit des J.G. war gemäß § 163 desielben auf die Gebietstheite Kreußens beschränkt, für welche das Ges. iber die allges Anlagen S. 155 des leiteren Ages meine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 in Kraft trat. Nach § 155 des letteren Gej. iollte dasselbe in den Provinzen Pojen, Schleswig-Holftein, Hannover, Heffen-Naffau, Weitphalen und Rheinproving erft in Kraft treten, je nachdem für diejelben auf Grund besonderer Bejete neue Kreis- und Provinzialordnungen erlaffen jein wurden. Das Befet über

derer Geleke neite Kreis- und Produnzialordnungen erlasen sein vourden. Das Gelek noer die allg. L.B. und mit ihm das Z.G. sind seitdem in Kraft getreten: in Hannover . . . am 1. Juli 1885 (§ 120 K.D. für Hannover vom 6. Mai 1884), "Heisen-Nassau . """1886 (§ 115 K.D. für Heisen-Vassau v. 7. Juni 1885), "Bestehhalen . """1886 (§ 102 K.D. für Kestphalen v. 31. Juli 1886), "Meinprovin . """1888 (§ 104 K.D. f. d. Reinprovinz v. 30. Mai 1887), "Schleswig-Hospitein """1889 (§ 155 K.D. f. Schlesw.-Holsen v. 26. Mai 1888). In Posen ist das Z.G. noch nicht in Kraft getreten, da für diese Provinz die das Inkraftereten dieses Gesetzes bedingende neue Kreis- und Provinzialordnung noch nicht erlassen ist. Her gitt daher noch unverändert die St.D. von 1853. An Stelle des Bezirksausschusses sund Provinzialordnung noch nicht erlassen singtren hier die Regierungen, das Beschöfungenende der Staatsbehörden ist nirgend durch das Resportkungsstreitpresideren von dem Bezirksausschus ersett das Berwaltungeftreitversahren von dem Bezirtsausichuß ersett.

Auftrage ausgeübt, fraft eigenen Rechts steht ihnen nur die Selbstverwaltung ihrer Angelegenheiten zu, deren Kreis sich aus dem Zweck der Gemeinde ergiebt. 1) Die Art und Weise, wie die Städte ihre Angelegenheiten verwalten, richtet fich nach den näheren Vorschriften der Städteordnungen. Diefe ftellen jedoch nur die allgemeinen Grundsätze auf, nach denen zu verfahren ift, und überlaffen cs im Uebrigen den einzelnen Städten, im Wege statuarischer Anordnungen ihren örtlichen Verhältniffen und Bedürfniffen gerecht zu werden.

Jede Stadt 2) ist befugt, statuarische Anordnungen zu treffen:

- 1. über solche Angelegenheiten der Stadtgemeinden, sowie solche Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder, hinsichtlich beren die Städteordnungen Verschiedenheiten gestatten oder feine ausdrücklichen Bestimmungen enthalten:
- 2. über sonstige eigenthümliche Verhältnisse und Ginrichtungen, insbesondere hinsichtlich der den gewerblichen Genoffenschaften bei Eintheilung der ftimmfähigen Bürger und bei Bildung der Wahlverjammlungen und der städtischen Vertretung zu gewährenden angemessenen Berücksichtiauna.3)

1), Ueber den Begriff der Gemeindeangelegenheiten vol. unten S. 830. 2) Das nasiauische G. Gesetz erwähnt ein solches Recht zwar nicht, daraus darf aber nicht gefolgert werden, daß fur naffauische Gemeinden der Erlaß von statuarischen Anordnungen ganglich ausgeschlossen sei. Es ist eine Sigenschaft ber Korporation, daß fie ihre eigenen Angelegenheiten innerhalb der ihr durch Gesetz gesteckten Schranken automatisch ordnen kann. "Ergangend fann daber die Antonomie der Gemeinde neben der ftaatl. G. D. überall thatig jein, wo ihr nicht durch ausdrückliche Erklärung der Staatsgewalt auch das verfagt ist. Brater in dessen Staatswörterbuch IV S. 148.

3) Die Bestimmung sub Nr. 2, welche sich übereinstimmend in der östl. westph., rhein. St. D. §§ 11, 10 und mit Abanderung des letzten Sates in dem Verjassungsgeset für Franksurt a./M. § 3 findet, steht im Widerspruch mit Nr. 1. Unter "sonstige eigenthümliche Verhältnisse und Einrichtungen müssen Abweichungen vom Geset verstanden werden, denn etwaige Ergänzungen desselben sind bereits unter den Angelegenheiten begriffen, über welche etwaige Ergänzungen desselben sind bereits unter den Angelegenheiten begriffen, über welche das Gesetzteine besonderen Bestimmungen enthält. Es ist sub 2 also ein zus statuendi contra legem zugelassen. Daß es sich hier um Abweichungen vom Gesetz handelt, beweist auch der mit "insbesondere" eingeleitete Satz, welcher von einer Modissistation des Dreiklassen wahligtems handelt. Zugleich geht auß dem Bort "insbesondere" hervor, daß der in diesem Sat erwähnte nicht der einzige Fall statuarisch zu sierender Abweichungen sein soll. Nr. 1 bestimmt, daß Abweichungen von Borschriften der St. D. nur dann statuarisch seisten werden dürsen, wenn die Borschriften selbst auf solche verweisen, sat also, daß die St. D. generell daß Recht zur statuarischen Anordnung von Abweichungen nicht anerkennt, wie es die St. D. von 1831 § 3 that. Dieses wurde bereits bei den Berathungen des Entwursse der St. D. von 1853 gestend gemacht. Der Minister des Innern räumte zwar ein, daß durch Ar. 2 Abweichungen von der St. D. zugelassen seinen micht als contra legem bezeichnet werden, da eben § 11 die lex sei, welche sie gestatte. In dem Entwurf betr. die Kländerung der St. D. von 1861 hatte die Regierung selbst die Besitigung der Ar. 2 vorgeschlagen, weil die hier den Stäten eingeräumten autonomischen Besingnisse den Fundamentalsägen der St. D. widersprächen. Die Nr. 2 sindet sich nicht in Bejugnisse den Fundamentalsätzen der St. D. widersprächen. Die Nr. 2 findet sich nicht in der schlesve holst St. D. § 17 und nicht im Entwurf von 1876 § 5. Die hannov. St. D hebt in § 2 ausdrücklich hervor, daß das Ortsstatut nicht mit der St. D. in Widerspruch fteben darf.

Der Zweck der im letten Sat sub 2 enthaltenen Bestimmung war besonders der, den gewerblichen Genoffenschaften, unter welchen im weiteren Ginne der gange Raufmannsftand, Sandwerkerftand als jolder jowie jouftige noch vorhandene Korporationsverbande verftanden wurden, bei den Wahlen und der Gemeindevertretung eine angemessene Bertretung gu führen. Diejes fonnte nur badurch geschehen, daß eine Modifitation der lediglich durch den Cenfus bedingten Klaffeneintheilung, bei welcher die Standesintereffen gänzlich zurücktraten, 3. B. durch die Bestimmung, daß eine gewisse Anzahl von Stadtverordneten aus Vorständen oder

Mitgliedern jolder Benoffenschaften bestehen muffe, zugelaffen wurde.

Die ichleswig-holiteiniche Städteordnung itellt die Errichtung eines Ortsstatuts nicht in das Belieben der einzelnen Stadt, sondern ichreibt dieselbe als nothwendig vor. Daffelbe muß die nötigen Festjetzungen über alle Buntte enthalten, für welche nach dem Gesetz nähere statuarische Bestimmungen erforderlich sind. Ueber andere städtische Angelegenheiten, hinsichtlich deren die Städteordnung Verschiedenheiten gestattet oder feine ausdrücklichen Bestimmungen enthält, kann das Statut Feinjegungen treffen. 1) Rach der hannoverichen Städteordnung endlich, welche eine umfaffende lokale Berfaffungsbildung zuläßt, bildet das Ortsstatut gleichjalls einen nothwendigen Bestandtheil der Verjassung jeder Stadtgemeinde.2)

Alle statutarischen Anordnungen mussen von beiden städtischen Behörden beschloffen werden,3) dürsen den Gesetzen nicht widersprechen und erfordern zu ihrer Gültigfeit die Bestätigung des Bezirksausichusses und ortsübliche Rutlitation. Diejelben Erfordernisse gelten für ihre Abanderung oder Aufhebung.

Die örtliche Polizeiverwaltung wird in den alten Provinzen, josern nicht auf Grund des Gejeges vom 11. Marg 1850 bejondere konigliche Bolizeibehörden eingerichtet sind,\*) vom Bürgermeister und bei dessen Berhinderung von seinem gesetlichen Stellvertreter geführt, sie fann aber auch einem anderen Magistratsmitgliede vom Regierungspräsidenten übertragen werden. 3) In den nen erworbenen Gebietstheilen joll es nach der Verordnung vom 20. September 1867, bei dem daielbit geltenden Rechte bleiben und die nach demielben der Staatsregierung vorbehaltene Besugniß, die örtliche Polizeiverwaltung in einer Gemeinde oder in einem Bezirke einer besonderen Staatsbehörde oder einem Staatsbeamten zu übertragen, von dem Minister des Innern ausgeübt werden. Derjelbe ift auch berechtigt, in benjenigen Städten, in welchen die örtliche Polizeiverwaltung burch Staatsbeamte geführt wird, einzelne Zweige derfelben den Gemeinden zur eigenen Verwaltung unter Aufficht des Staates zu übertragen. In Hannover, ist prinzipiell noch der Magistrat als jolcher die Ortspolizeibehörde. Der Regierungsräsident fann aber ein Mitglied desselben jpeziell mit der Verwaltung die Ortspolizei beauftragen; es fann ferner die Stadt mit obrigfeitlicher Genehmigung eine besondere ftadtische und der Minister des Innern eine besondere staatliche Polizeibehörde anordnen. Unter allen Umitänden verbleibt aber dem Magistrat die Besorgung der Gewerbeverhältnisse, die Einrichtung, Berwaltung und Beaufsichtigung der städtischen Güter und Unstalten und der für gemeinsame städtische Zwecke bestimmten Privatanstalten. Uebrigen ist eine gewisse Theilnahme den städtischen Kollegien an der Bolizei-

<sup>1)</sup> Schlesiv.sholft. St. D. § 17.

<sup>†</sup> Schlesweichen. St. D. § 11.

† Hannov. St. D. § 1 und 2.

† Schlesweichlit. St. D. § 18. Gesetz für Frankfurt § 3. Die drei großen St. D. § 11 resp. 10 sagen dieses zwar nicht ausdrücklich, es folgt dieses jedoch daraus, daß "die Stadt" zum Erlaß solcher Anordnungen besugt sein soll. Diese wird nach § 10, 3 durch bei de Körperschaften vertreten. Bezirksausschuß ist für die Bestätigung zuständig nach § 16.

bei de Körperschaften vertreten. Bezirksankschuß ist für die Beikftigung zuständig nach § 16 Mbj. 3 J.-G., gegen jeinen Beichluß sindet innerhalb zwei Wochen die Beschwerde an den Provinzialrath statt. § 121 L. B. G. In Berlin tritt an Stelle des Ersteren der Oberpräsident, an Stelle des Letzteren d. M. d. Z. § 43. L. B. G.

4) Bgl. oben § 8 i. s. Königliche Polizeipräsidien bestehen gegenwärtig in: Berlin (die Straßenbaupolizei ist durch K. D. v. 28. Dezember 1875 dem Oberbürgermeister übertragen), Vreslau, Königsberg, Köln, Franksurt a./M.; königliche Polizeidirektionen in: Potsdam, Charlottenburg, Stettin, Danzig, Posen, Magdeburg, Koblenz, Aachen, Hannover, Wiesbaden, Kassel, Zelle, Göttingen, Marburg, Hannu, Fulda.

3) § 2 des Geseges v. 11. März 1850. § 62 resp. 57 der drei großen St. D. §. 89 schlesweholst. St. D. § 69 des G. Ges. Ges. Ges. Ges. Ges. Ges. Gesenwer 1867.

verwaltung stets dadurch gewahrt, daß die besonders angeordneten Polizeis behörden Ordnungen im Gebiete ihrer Zuständigkeit regelmäßig nur nach vorgängiger Verhandlung mit dem Magistrate und den Bürgervorstehern unter Benehmigung des Regierungspräfidenten erlaffen können.1) Für die Stadt Frankfurt a./M. hat endlich die Verordnung vom 30. Juni 1867 die Bestellung eines vom König ernannten Polizeipräsidenten angeordnet, dessen Wirkungsfreis sich fraft gesetslicher Vorschrift auch auf den Landfreis Frankfurt crstreckt. Dem Minister des Innern ist es auch hier vorbehalten, einzelne Zweige ber Polizeiverwaltung den Gemeinden zur eigenen Verwaltung unter Aufficht des Staates zu übertragen.

# S. 11. Der Magiftrat.

### I. Rollegial= und Bureaufnstem.

Der Gemeindevorftand besteht entweder aus einem Kollegium (Rollegial-) oder aus einer Person, der Gehilfen beigegeben sind (Bureausystem). In den Städteordnungen für die öftlichen Provinzen, für Westphalen, Schleswig-Holftein und Hannover wird die erste, in der rheinischen Die lette Verfassung

als die Regel anerkannt.2)

In den öftlichen Provinzen, in Westphalen und Schleswig-Holstein können auf Antrag der Gemeindevertretung mit Genehmigung des Bezirksausschuffes statt des Magistrats nur ein Bürgermeister, welcher den Vorsik in der Stadtverordnetenversammlung mit Stimmrecht zu führen hat, und zwei bis drei Schöffen, welche den Bürgermeister unterftüßen und vertreten, gewählt werden,3) Bei dieser Einrichtung geben alle Rechte und Pflichten, welche sonst dem Magistrat beigelegt find, auf den Bürgermeister über, mit denjenigen Aenderungen, welche sich als nothwendig daraus ergeben, daß der Bürgermeister zugleich stimmberechtigtes Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist. Im Uebrigen tommen die Bestimmungen der Städteordnungen bei Ginführung der einfacheren Magistratsversassung mit der Modifitation, daß die Schöffen zugleich Stadt verordnete sein können, unverändert zur Anwendung. In der Rheinprovinz ist umgefehrt die Annahme der Magiftratsverfassung an Stelle des Bürgermeisterspstems gestattet.4),

<sup>1)</sup> Hannov. St. D. § 71, 72, 78.
2) Destl. und westph. St. D. § 29, rhein. § 28 st., schlesw. holst. § 28, hannov. § 39.
3) Auch ein so organistrer Gemeindevorstand führt den Titel "Magistrat". Erlaß des M. d. Ş. v. 20. März 1856 (Min. Bl. S. 91).
4) Destl. und westph. St. D. § 71/73, schlesw. holst. § 94, rhein. § 66 st. J. G. § 16 Uhj. 3. Die Annahme einer anderen als der als Regel angesehenen Organisation des Gemeindevorstandes kann nach der rhein., westph, und schlesw. holst. St. D. von sedere Stadt beschlossen, nach der östl. St. D. können nur Städte von nicht mehr als 2500 Einsungenern die einsachere Wagistratsberfallung augeburgen. In kleinen Städten inst die Annahme wohnern die einsachere Magistratsversassung annehmen. In kleinen Städten soll die Annahme der Letzteren von der Lufsichtsbehörde begünstigt werden. Art. VI der Min. Justr. vom 20. Juni 1853, Min. Bl. S. 138. Die Voraussetzungen für den Antrag auf Annahme eines solchen Vorstandsihstems sind verschieden. Nach der östl. St. D. genügt ein einsacher Beschluß des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, nach den drei anderen Gejegen ift ein Gemeindebeichluß erforderlich, welcher nur nach zweimaliger mit einem Zwijchen raum von 8 rejp. 14 Tagen vorgenommener Berathung gefaßt werden darf. Immer ift erjorderlich ein übereinstimmender Beschluß beider ftadtischen Rollegien; wenn die oftl. und westph. St D. nur von einem Beschluß ber Bemeindevertretung sprechen, find unter diesem Ausbruck gemäß § 10 dieser Weiege Magistrat und Stadtverordnetenversammlung zu verstehen Co wird Diefes auch von der Regierung aufgefaßt, welche im Entw. von 1876 § 55 für

Was die Zweckmäßigkeit beider Spsteme anlangt, so ist anzunehmen, daß im allgemeinen die Magistratsversassung vorzuziehen ist. In großen Städten icheint sie dringend geboten, denn die Kommunalverwaltung hat hier eine solche Ausdehnung angenommen, daß sie unmöglich von einer Person unter genägender Verantwortung nach oben und unten gesührt werden kann. In kleinen Städten dagegen, wo es an einer genägenden Auzahl zu Magistratsämtern geeigneter Personen sehst, dürste der geeignete Play sür die Bürgermeistereiversassung sein. Bei einer Neuorganisation des Städterechts sieße sich jedoch erwägen, ob es nicht angezeigt wäre, in dem letzteren System selbst eine Aenderung eintreten zu lassen. Dadurch, daß gegenwärtig der Bürgermeister, die einzige verantwortliche Person, nothwendig zugleich Vorsitsender im Gemeindevertretungssetzer ist, die Geschästsordnung und die ganze Leitung der Berathungen handshabt, gewinnt er ein llebergewicht, welches die Kontrolle erschwert und verhindert, daß der Würgerschaft angemessen zum Ausdruck kommt.

# II. Zujammenjegung des Magistrats.

Ter kollegiale Magistrat besteht aus einem Bürgermeister, welchem durch spezielle königliche Verleihung das Prädikat Oberbürgermeister beigelegt werden kann, deinem Beigeordneten, der auch zweiter Bürgermeister genannt wird, als dessen gesehlichen Stellvertreter, deiner Anzahl von Schöffen und, wo es das Bedürsniß sordert, noch aus einem oder mehreren besolderen Mitgliedern (Synsbifus, Kämmerer, Schulrath, Baurath 2e.). Die Zahl der Schöffen ist nach der der Einwohner im Geset bestimmt, sedoch soll, wo die Zahl der Magistratssmitglieder zur Zeit der Einsührung der Städteordnung-eine andere war, diese bis zur statuarsichen Anordnung maßgebend bleiben, wie es überhaupt dem Ortsstatut überlassen ist, die Zahl der Mitglieder statuarsich anderweitig anzuordnen. In Kannover besteht der Magistrat aus dem Bürgermeister, zwei oder mehreren Senatoren, von denen ein Theil der Klasse der Handelssund Gewerbetreibenden angehören muß und einer der regelmäßige Vertreter des Bürgermeisters ist, und aus sonstigen durch Ortsstatut zu bestimmenden Mitgliedern.

Bei der rheinischen Bürgermeistereiversassung werden außer dem Bürgermeister zwei oder mehrere Beigeordnete gewählt. Diese Personen treten jedoch nicht als Kollegium auf. Die Beigeordneten haben vielmehr nur einzelne Amtsgeschäfte frast Austrags und im Namen des Bürgermeisters auszusühren und ihn in Verhinderungsfällen wie bei Erledigung des Amts zu vertreten.

Annahme der einsachen Magistratsversassung einen übereinstimmenden Beschluß des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung sordert, ohne in den Motiven, wie es sonst geschehen itt, zu sagen, daß hierin eine Adweichung vom bestehenden Recht liege. Die schlesweholst. St. D. sordert ausdrücklich einen Gemeindebeschluß, der von beiden Kollegien gemeinschaftlich gesaßt ist, nach der rhein. St. D. genügt in Ermanglung eines zweiten Kollegiums selbstwerptdablich der Beschluß der Stadtvervodneten.

<sup>1)</sup> Dieser Titel findet sich bereits in der G. D. nicht mehr (§ 27) und kann daher nicht wie früher von Amkswegen geführt werden. Anders im Gebiete der St. D. für Schleswigs holstein vgl. § 28 des Ges.

<sup>2)</sup> Die Aufsichtsbehörde ist daher nicht berechtigt, eine andere Stellvertretung anzuordnen: Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts (im Folgenden citirt mit: D. B. G.) XI. S. 35.
3) In der östl. und westph. St. D. § 29, in der rhein. § 68 sind für jede bestimmte

<sup>&</sup>quot;) In der östl. und westph. St. D. § 29, in der rhein. § 68 sind für jede bestimmte Einwohnerzahl, im einzelnen von einander abweichend, eine bestimmte Anzahl von Schöffen angegeben, in der schlesw.-holst., der hannov. St. D. und dem Gesetz für Franksurt ist diejes lediglich dem Ortsstatut überlassen.

<sup>4)</sup> Hannov. Et. D. § 39 ff.

Die Reihenfolge, in welcher fie zur Stellvertretung berufen sind, wird durch Beschluß der Stadtverordneten mit Genehmigung des Regierungspräsidenten

Ausgeschlossen sind von der Mitgliedschaft des Magistrats?) 1. diejenigen Beamten und Mitglieder derjenigen Behörden, durch welche die Aufficht Des Staats über die Städte geübt wird; dahin gehören: die Kegierung, der Regierungs präsident, der Oberpräsident, der Minister des Innern, die Landräthe, die Mitglieder des Bezirksausschusses und Provinzialraths; 3) 2. die Stadtverordneten, Gemeinde-Unterbeamten und nach der St. D. für die fechs öftlichen Provinzen auch die Gemeindeeinnehmer in Städten über 10000 Seelen. 3. Beiftliche Kirchendiener und Lehrer an öffentlichen Schulen: 4) 4. richterliche Beamte, zu denen jedoch die technischen Mitglieder der Handels-, Gewerbeund ähnlicher Gerichte nicht gehören; 5) 5. Beamte der Staatsanwaltichaft: 6. Polizeibeamte. 6)

Bater und Sohn, Schwiegervater und Schwiegersohn, Brüder und Schwäger dürsen nicht zugleich Mitglieder des Magistrats?) und — mit Ausnahme der Schwäger — auch nicht zugleich Mitglieder des Magiftrats und der Stadtverordnetenversammlung sein. Entsteht eine Schwägerschaft im Laufe der Wahlveriode, jo

1) Rhein. St. D. § 28.
2) Destl. westph. St. D. § 30, rhein. und schlesweholst. § 29.
3) Bezüglich der Aussichtlich von Landräthe über die Städte vergl. oben S. 768. Die Mitglieder des Bezirksausschusses und Provinzialraths müssen als theilnehmend an der Aussichtlich ver in § 17 ganz absolut "die Mitglieder derzeuigen Behörden zu" und bietet daher keinen Anhalt für eine Unterscheidung zwischen gewählten und ernannten Mitgliedern von Marein amstell die Etädtenrhung zwischen gewählten und ernannten Mitgliedern, werden und Marein amstell die Städtenrhung spiechen gewählten und ernannten Mitgliedern, aus Marein amstell die Städtenrhung sie die Kall Nron. 3 Aussich Werken 1890. son 1876 hat in §§ 23 und 47 ausdrücklich nur die ernannten Mitglieder ausgeschlossen, weil er die Ausschliegung der Gemahlten aus praftischen Grunden fur ungeboten hielt. Bgl.

die Motive zu diesen Baragraphen.

Desgl. nicht die bei den Gerichten angestellten Bureaubeauten und die Rechtsanwälte.

Gehon als Polizeibeauter ist der Landrath ausgeschlossen, desgl. der Areissekretär als sein gesetzlicher Vertreter D. V. W. XIII. S. 79. Hierher gehören auch die Eisenbahn-polizeibeauten, denn mag ihr Kreis auch ein eng umgrenzter sein, so salten sie doch unter ben allgemeinen Begriff der Polizeibeamten. Diefes ergibt fich fchon aus § 68 Abf. II bes

Vahynpolizeireglements vom 30. November 1885 "Sie treten . . . in die Nechte der öffentslichen Polizeibeamten" D. V. G. XVI. S. 73.

7) Nach der schleswisholft. St. D. § 29 dürsen auch offene Handelsgesellschafter nicht zugleich Mitglieder des Magistrats sein, wenn dieses Hinderniß erst später eintritt, so scheidet

bas dem Lebensalter nach altere Mitglied aus.

<sup>4) &</sup>quot;Lehrer an öffentlichen Schulen", also nicht nur wie vom Amt eines Stadtverordneten die Elementarlehrer (§ 17 Rr. 3), sondern alle an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer, wozu besonders die Gymnafiallehrer und Dozenten der Universität gehören, sind von der Magistratsmitgliedschaft ausgeschlossen. Der Entwurf von 1876 hat auch hier nur die Elementarschrer ausgeschlossen § 47 Rr. 5. Bei den Berathungen des letzteren im Abgeordnetenhause murbe überhaupt gegen die Ausschließung der Geistlichen und Lehrer von den Gemeindeämtern gesprochen. Besonders für kleinere Städte hielt man es für werthvoll, diese gebildeten Elemente an der städtischen Verwaltung theilnehmen zu lassen, zumal gerade sie in sehr wichtigen Angelegensheiten wie Schulfragen kompetent seien. Es ift demgegenüber doch daran seitzuhalten, daß der Beamte keine vollkommen freie Persönlichkeit ist, der Staat in erster Linie Anspruch auf seine Zeit und seine Arbeitskraft hat, und zwar in dem Umfange wie sie das einzelne Amt fordert, ohne daß sich hierfür eine bestimmte Grenze angeben ließe. Uebernimmt nun ein Reamter, Schullehrer oder Geistlicher außer seinem Amte noch kommunale Stellen, so kann Diejes leicht zu einer Ueberlaftung mit Arbeit und, wenn ihn vielleicht die kommunalen mehr als seine amtlichen Angelegenheiten interessieren, zu einer Bernachlässigung bes Amtes führen. Stenogr. Ber. des Abgeordnetenh. 1876 S. 1726.

icheidet dasjenige Mitglied aus, durch welches das Hinderniß herbeigeführt ift. Bon der Bürgermeisterstelle find endlich Berjonen ausgeschloffen, welche die Bait- und Schenkwirthichaft betreiben oder überhaupt gewerbemäßig zubereitete Speijen und Getrante verabreichen.1) Beitere Beschränfungen in der Führung von Nebenämtern oder Nebengeschäften bestehen für die Magistratsmitalieder nicht, jedoch bleibt dem Regierungspräsidenten vermöge seiner Auflichtsbesugnis das Recht und die Pflicht, darauf zu jehen, daß von den Magistratsmitgliedern nicht Nebenämter übernommen werden, welche mit ihren betreffenden Kommunalämtern unvereinbar find.

Das Magistratstollegium geht nach allen Städteordnungen 2) mit Ausnahme von der hannoverichen und jehleswig-holiteinschen aus Wahlen der Stadtverordneten hervor, und zwar werden die Schöffen auf jechs Jahre gewählt, der Bürgermeister 3) wie die übrigen besoldeten Mitglieder auf zwölf Sahre oder auf Lebenszeit 1) und die Beigeordneten auf jechs Jahre oder, wenn fie ausnahmsweise mit Bejoldung angestellt sind, ebenfalls auf zwölf Jahre. Bu den unbejoldeten Stellen können nur stimmfähige Bürger gewählt werden.") Die jelben sind aber verpflichtet, die Wahl anzunehmen und das übertragene Amt bis zum Ablauf der gesetzlichen Amtsdauer oder doch mindestens drei Jahre hindurch zu verwalten, jofern nicht ein gesetlicher Entschuldigungsgrund zur Ablehnung oder früheren Riederlegung des Amts berechtigt oder durch Verluft Des Burgerrechts die Unfähigfeit zur Befleidung der Stelle herbeigeführt wird.")

<sup>1) § 30</sup> öftl. und westph., § 29 rhein. St D., in der ichtesweholft. St. D. und bem Bejet für Frankfurt fehlt eine folche Bestimmung.

<sup>2)</sup> Nach der Nassauischen G. D. (Wahlordnung v. 12. August 1854 § 5) wird auch der B. Borftand nach dem Dreiklasseninstem dirett von der Bejammtheit der Burger gewählt. Diejes Suftem der direften Bahl des Gemeindevorstandes findet nur noch Anwendung in den

L. G. Baperns (G. D. Art. 197), in Württemberg (Berw. Ed. § 5) und Baden (G. D. § 10).

\*) Nach dem Frankfurter Geset wird der erste Bürgermeister aus drei von den Stadtverordneten präsentierten Personen vom König auf 12 Jahre ernannt und falls keiner der Prajentirten geeignet befunden wird, erfolgt die Ernennung ohne Wiederholung der Brajentation. § 40.

<sup>\*)</sup> Die Bejegung der Bürgermeisterstelle auf Lebenszeit war anerkannt in der St. D. von 1808 und in der von 1831, nur in den Jahren 1850-56 fand eine folche in Preußen nicht ftatt. Die G. D. v. 1850 hatte fie beseitigt, in der östl. St. D. war sie gleichfalls nicht aufgenommen (§ 31). Im Jahre 1856 wurde jedoch durch die westph. St. D. § 31, rhein. §§ 70, 30 und durch Gesetz vom 25. Februar 1856 auch für das Gebiet der östl. St. D. Die Bahl des Burgermeifters und der besoldeten Magiftratsmitglieder auf Lebenszeit wieder eingesührt. Bei den Berathungen des neuen Entw. von 1876, welcher in § 45 die Wahl auf Lebenszeit nicht für zulässig erklärt hatte, weil von dieser Licenz nur selten Gebrauch gemacht worden sei, kam es zu hestigen Debatten sür und wider dieselbe, welche im wesentslichen auf den bereits von den Redaktoren der St. D. von 1808 geltend gemachten Erwägs ungen beruhten. Bejonders energisch trat für die Lebenslänglichkeit der Abgeordnete Bindhorft ein, welcher bereits bei den Berathungen ber St. D. für hannover 1849 verlangt hatte, nicht nur eine jolde Bejegung guzulaffen, jondern diejelbe als Regel und Gejeg aufzunehmen. Er halt es bei dem Berlangen nach Wiederwahl, die abhängig ist einerseits von der Gunft der Burger= bei dem Verlangen nach Wiederwahl, die abhängig ist einerseits von der Buntt der Burgersichaft andererseits von der Bestätigung der Regierung, für unmöglich, einen tüchtigen Bürgermeister zu haben, der unabhängig von der Gunst des Volkes und unabhängig von der der Regierung an der Spitze der Stadt steht. (Stenogr. Ber. des Abgh. S 1825.) In der Bahl auf Lebenszeit liegt nicht nur eine Beschränkung der Bürgerschaft in der Ausübung ihres Bahlrechts, sondern auch eine Erweiterung ihrer Unabhängigkeit von der Regierung, eine Beschränkung der Letzteren, da diese die dem einmal Gewählten ertheilte Bestätigung nicht nach Ablauf einer bestimmten Anzahl Jahre wieder beliebig zurückziehen kann.

5) Bgl. oben S. 796.

6) §\$ 74, 75 östl. und westph., §\$ 79, 80 rhein. St. D., § 18 des Ges. für Franks., § 10 St. D. für Schlesw. Holft. Die gesehl. Ablehnungsgründe nach diesen Gesehen sind:

<sup>1.</sup> anhaltende Krantheit, 2. Geichäfte, die eine häufige oder lang andauernde Abwesenheit mit

Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Schöffen aus und wird durch neue Wahlen ersetzt. Die Aussicheidenden können wieder gewählt werden. Außers gewöhnliche Wahlen zum Erfatz der innerhalb der sechsjährigen Wahlberiode ausgeschiedenen Mitglieder muffen angeordnet werden, wenn der Magistrat. oder die Stadtverordnetenversammlung oder der Bezirksausschuß es für erfor verlich erachten. Der Ersaymann bleibt nur bis zum Ende derzenigen sechs Jahre in Thätigkeit, auf welche der Ausgeschiedene gewählt ist. Die Wahl ersolgt geheim durch Stimmzettel und für jedes Mitglied des Magistrats besonders. Absolute Stimmenmehrheit entscheidet; wird dieselbe bei der ersten Abstimmung nicht erreicht, so werden diejenigen vier Personen, auf welche die meisten Stimmen gefallen sind, auf die engere Wahl gebracht, eventuell findet noch eine zweite engere Wahl zwischen den beiden Kandidaten statt, welche bei der ersten die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit ents scheidet das Loos. 1)

In Hannover werden die Magiftratsmitglieder von den vorhandenen Magiftratsmitgliedern und einer gleichen Anzahl Bürgervorsteher, die vom Kollegium der setzteren gewählt werden, in einer vereinigten Versammlung gewählt, und zwar stets auf Lebenszeit. Das Ortsstatut kann jedoch anordnen, daß Magistrat und Bürgervorsteher getrennt zu wählen haben; findet in diesem Fall feine übereinstimmende Bahl statt, so werden beide Gewählte der Aufslichtsbehörde präsentirt.<sup>2</sup>) In Schleswig-Holstein hat eine in gleicher Weise aus Magistratsmitgliedern und Stadtverordneten zusammengesetzte Kommission drei Kandidaten für jede Magistratsstelle zu präsentiren und aus diesen wählt dann die ganze mahlberechtigte Bürgerschaft nach dem für die Stadtverordnetenwahlen vorgeschriebenen Verfahren einen aus. 3)

Die Bürgermeister, Beigeordneten, Schöffen und besoldeten Magistratsmitglieder bedürfen der Beftätigung, welche hinsichtlich der Bürgermeifter und Beigeordneten in Städten von mehr als 10000 Einwohnern dem König, in den übrigen dem Regierungspräsidenten zusteht. Der Regierungspräsident kann die Bestätigung nur unter Zustimmung des Bezirksausschusses versagen. Ber-weigert dieser seine Zustimmung, so kann dieselbe auf Antrag des Regierungs-präsidenten durch den Minister des Innern ersetzt werden. Andererseits kann setzterer die durch den Regierungspräsidenten mit Zustimmung des Bezirksaussichusses verweigerte Bestätigung auf Antrag des Gemeindevorstandes und der Gemeindevertretung ertheilen. Wird die Bestätigung endgiltig versagt, so hat die Stadtverordnetenversammlung eine neue Wahl vorzunehmen. Wird auch diese nicht bestätigt, so kann der Regierungspräsident die Stelle kommissarisch auf Kosten der Stadt so lange verwalten lassen, dis die Stadtverordneten eine Wahl, deren Wiederholung ihnen jederzeit zusteht, getroffen haben, welche

fich bringen, 3. Alter von 60 Jahren, 4. früher ftattgehabte Berwaltung einer unbefoldeten sich bringen, 3. Alter von 60 Jahren, 4. früher stattgehabte Verwaltung einer unbesoldeten Stelle sir die nächsten der Jahre, in Schlesw-Holft, jechsjährige Wahrnehmung eines solchen Ants sür die nächsten sechs Jahre, 5. Berwaltung eines anderen öffentlichen Ants, 6. ärztliche oder wundürztliche Praxis, 7. sonstige besondere Verhältnisse, welche nach dem Ermessen der Stadtverordneten eine giltige Entschuldigung begründen.

1) § 31, 32 östl. u. westyde, § § 31, 72 rhein. St. D., § 43 Ges. f. Franks, § 12 J. G.
2) Hannov. St. D. §§ 44, 51 ss. Nach Ablauf von 12 Jahren können die Magistratsmitglieder auf Antrag des Magistrats und der Bürgervorsteher in den Ruhestand versetzt werden. B. v. 8. Mai 1867. G. S. 1867 S. 728.

3) Schlesw-Holft auf besondere örtliche Berhältnisse einzelne Mitglieder des Magistrats von einem ketzimmung getrossen den kann beier Bestimmung getrossen von einem ketzimmung kalben versen ketzimmung getrossen von einem ketzimmung kalben versen ketzimmung kalben versen ketzimmung kalben versen kann beier die Rephältnisse einzelne Mitglieder des Magistrats von einem ketzimmung kalben versen ketzimmung kalben versen ketzimmung kalben versen ketzimmung kalben versen kalben versen ketzimmung kalben versen verse

von einem bestimmten Wahlbegirt zu wählen find.

besiehungsweise der Regierungspräsident das Recht, den Kommissar bis auf zwölf Jahre zu ernennen. Eine gleiche kommissarische Verwaltung tritt ein, wenn die Stadtverordneten die Wahl verweigern oder den bei der ersten Wahl nicht Bestätigten wiederwählen. Die Nitglieder des Magistrats werden vor ihrem Amtsantritt durch den Regierungspräsidenten in öffentlicher Sizung der Stadtverordnetenversammlung vereidigt. 1) 2)

Die Gehälter der besoldeten Magistratsbeamten sollen in einem Normalsetat aller Besoldungen angegeben sein, welcher vom Magistrat entworsen und von den Stadtverordneten seitgesetzt wird. Ist ein solcher überhaupt nicht oder wenigstens nicht sür alle Theile der Verwaltung ausgestellt, so werden die nicht vorgesehenen Besoldungen in sedem einzelnen Falle vor der Bahl seitgesetzt und sind, soweit sie den Bürgermeister und die Magistratsmitglieder betreffen, vom Bezirksausschuß zu bestätigen. Der Regierungspräsident hat dazür zu sorgen, daß angemessen Besoldungen bewilligt werden. Die Schöffen erhalten keine Besoldung, sondern nur Vergütung baarer Auslagen, welche sie im Aussrichten von Austrägen gemacht haben: für die unbesoldeten Beigeordneten können mit Genehmigung des Bezirksausschusses Entschädigungsbeträge sür solche Verrichtungen ein sür allemal sestgeset werden.

Die Bürgermeister und besoldeten Magistratsmitglieder haben, sofern nicht mit Genehmigung des Bezirksausschusses eine abweichende diesbezügliche Verscinbarung getrossen ist, dei eintretender Tienstunsähigkeit oder, wenn sie nach Ablauf der Wahlperiode nicht wiedergewählt werden, einen Anspruch auf Pension. Diese beträgt nach der hannoverschen Städteordnung nach 12 Jahren die

<sup>3)</sup> Die Bewilligung fester Entschädigungsansprüche für die unbesoldeten Beigeordneten tann sich nur auf einzelne ihnen übertragene Dienstleistungen beziehen. Für die laufende Berwaltung der ihnen Kraft ihres Amtes obliegenden Funktionen, Vertretung des Bürgermeisters z. erhalten sie entweder Gehalt und sind dann besoldete Beigeordnete oder gar nichts.

Marcinowsti S. 185 Anm. 379.

¹) §§ 33, 34 öjtl. und weitph., §§ 32, 33, 71 rhein. €t. D. Das Gei. jür Frankf. § 42 und die ichtesw.holst. €t. D. § 32, 33 hat nur bezüglich der gewählten Bürgermeister und Beigeordneten der Regierung ein Bestätigungsrecht vorbehalten. (Bgl. bezüglich des ersten Bürgermeisters in Frankfurt € 811 Unmerkung 3.) Dem hat sich auch der Entwurf § 49 angeichlossen, die Regierung selbst hielt dieses Bestätigungsrecht für hinreichend, da nur der Bürgermeister und eventuell die Beigeordneten zur Wahrnehmung von Geschäften der allg. Landesverwaltung, die anderen Magistratsmitglieder nur zu kommunalen Funktionen berufen seien.

Patent vom 18. Februar 1811, nach welchem die Bürgermeister vom Könige ernannt werden, im übrigen ist die Zusammensetung der Magistrate nach den einzelnen Stadtrezessen verschieden. In Strassund (Nezes v. 25. Ottober 1870) besieht derzelbe aus zwei Bürgermeistern, einem Synditus und sieden theise litteraten, theise illitteraten Nathsverwandten. Die litteraten Rathsverwandten, welche gleich den Bürgermeistern die Qualisitation zum höheren Staatsdienste und der Synditus, welcher die Qualisitation zum höheren Justizdienste haben muß, werden aus Lebenszeit, die illitteraten (unbesoldeten) Rathsverwandten auf sechen gewählt. In Greisswald (Nezes vom 27. Juni 1874) besteht der Magistrat vräsentirten Personen gewählt. In der die Kathsberrun, von welchen vier, einschließlich des Synditus Rechtsgesehrte sein müssen. Hir den Bürgermeister und Syndisus ist die zweite, für die übrigen Rechtsgesehrten die erste juristische Staatsprüfung ersorderlich. Diese werden vom bürgerschaftlichen Kollegium aus se dere Anatödaten erwählt, welche eine nach Analogie der schleswe-holft. St. O. zusammensgeichte Kommission zu präsentiren hat. Die Wahl der rechtsgesehrten Mitglieder erfolgt auf 12 Jahre oder aus Lebenszeit, die der übrigen auf sechs Jahre. Nach den Kezessen der Keteneren Städte werden die Kathsherren dem Magistratskollegium selbst aus Lebenszeit gewählt, es beiteht also hier noch das alte Kooptationssyssen.

Hälfte, nach 24 Jahren zwei Drittel des Diensteinkommens, nach den übrigen Gesetzen nach 6 jähriger Dienstzeit ein Viertel, nach 12 jähriger die Hälfte,

nach 24 jähriger zwei Drittel des Gehalts.

Die Pension fällt fort oder ruht insoweit, als der Pensionirte durch anderweitige Anstellung im Staats- oder Gemeindedienst ein Einkommen oder eine neue Pension erwirdt, welche mit Zurechnung der ersten Pension sein früheres Einkommen übersteigt. Ueber streitige Pensionsansprüche beschließt der Bezirks- ausschuß und zwar, soweit der Beschluß sich darauf erstreckt, welcher Theil des Diensteinkommens dei Feststellung der Pensionsansprüche als Gehalt anzusehen ist, vorbehaltlich der den Betheiligten gegeneinander zustehenden Klage im Berwaltungsstreitversahren, im Uebrigen vorbehaltlich des ordentlichen Rechtswegs. 1

## § 12. Die Stadtverordnetenversammlung (das Bürgervorsteherkollegium).

Die Stadtverordneten, in Hannover Bürgervorsteher genannt, werden von den stimmberechtigten Bürgern, welche in Hannover zur Theilnahme an der Wahl verpflichtet sind, in der gesetzlich oder im vorbehaltenen Ortsstatut näher bezeichneten Anzahl gewählt. Die Wahlberechtigung ist nicht eine allgemeine, sondern es gilt das Zensussystem der Gemeindeordnung. Nach dem-selben steht das aktive und passive Gemeindewahlrecht jedem selbstständigen Breußen, in Schleswig-Holstein jedem Deutschen zu, wenn er seit einem Jahr Einwohner des Stadtbezirks ift und zur Stadtgemeinde gehört, feine Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln empfangen, die ihn treffenden Gemeindeabgaben gezahlt und einen gewiffen Zenfus erreicht hat. Dieser besteht ent weder im Besitze eines Wohnhauses im Stadtbezirk oder im selbstständigen Betriebe eines stehenden Gewerbes als Haupterwerbsquelle, und zwar in Franksurt a. M., den Städten der östlichen Provinzen und Westphalens mit wenigstens zwei Gehilfen, in Schleswig-Holftein in einer im Statut naher zu bestimmenden Art und Umfang, oder endlich in den alten Provinzen in der Beranlagung zur klassissisten Sinkommensteuer, oder in der Entrichtung eines Jahresbetrages an Klassensteuer von mindestens 6 Mark. 2) In den mahlund schlachtsteuerpflichtigen Städten der öftlichen Provinzen kann auf Beschluß der Stadtbehörden an Stelle des Klaffenstenersates ein bestimmtes jährliches Einkommen von 200-300 Thir. als Boraussetzung für das Wahlrecht treten, in Schleswig-Holftein ist ein solches in Höhe von 200—500 Thlr. durch Ortsstatut sestzusetzen. 3) In Hannover stehen die politischen Gemeinderechte

<sup>1) §§ 64, 65</sup> öftl. und westph. St. D., §§ 58, 78 rhein., §§ 77, 78 schlesw.sholst. §§ 44, 64 hannov. St. D., §§ 71, 72 G. Gest. Für Franksurt § 20 J. G.
2) In den Städteordnungen war das Gemeindewahlrecht an die Bedingung der Zahlung

eines jährlichen Klassenteuerbetrages von 3 resp. 4 Thr. getnüpft, die Hernbetrages und 2 Thr. erfolgte durch § 96 des Gesetze betr. die Abanderung der Klassenteuerges, v. 25. Mai 1873.

<sup>3) § 5</sup> öftl., westehe. und rhein. St. D. §§ 6, 7, schlesw.holst., § 13 Frff. G. Ges. Im Einzelnen bestehen nach diesen Städteordnungen für den Erwerd des Bürgerrechts und damit verdunden für die Wahlschigteit von einander abweichende Vorschriften, bes. bezüglich des Eensus. Die rhein. St. D. berücksichtigt z. B. nicht den Gewerbederrieb, bestimmt dagegen, daß an Stelle des Besiges eines Wohnhauses anch der Besig von anderem Grund und Voden im Stadtbezirt genüge, sosenn diesem ein Minimalshauptgrundsteuerbetrag von 2 Thr. bezahlt werde. Die holst. St. D begnügt sich nicht mit dem Besitze irgend eines Hauses, sondern verlangt, daß dasselbe einen Minimalsteuerwerth besitze Alls wesentliche Besierungen müssen des Kentwurf hier vorgeschlagen hatte. Das Ersorderniß der Selbständigkeit, welches durch Führung eines eigenen Hausstandes nach

nur benjenigen Bürgern zu, welche unbescholten sind, im Stadtbezirk ihren Wohnjit haben und daselbst entweder als Hauseigenthümer Häusersteuer oder den nach Makaabe des Klassensteuergesetes für das Gemeindestimmrecht fest=

gestellten Steuersat zahlen. 1)

Nach der östlichen und westphälischen Städteordnung jollen auch diejenigen, welche in einer Stadt feit einem Jahr mehr als einer der drei höchstbesteuerten Einwohner jowohl an diretten Staats- als Gemeindeabgaben entrichten, ohne im Stadtbezirk zu wohnen oder sich daselbst aufzuhalten, berechtigt fein, an den Wahlen theilzunehmen, falls fie die übrigen Erforderniffe dazu besitzen. Die betreffende Perjon muß, um das Wahlrecht ausüben zu fonnen, mit ihrem Betrage an Staatssteuern wie mit dem an Gemeindesteuern die betreffenden einzelnen Beträge des von den drei Höchstbestenerten am niedrigsten Herangezogenen übersteigen. Es genügt nicht, wenn sie mit ihren Beträgen an direften Staats und Gemeindestenern die aleichfalls zusammengerechneten des betreffenden Höchstbesteuerten übersteigt. 2) Dasjelbe Recht haben juriftische Versonen, welche in einem jolchen Maße in der Gemeinde besteuert werden. Attiengesellschaften, Gruben, Bergwerfe, Gewerkschaften können demnach wahlberechtigt sein, nie aber der Fiskus.3) Bur Ausübung ihres Wahlrechts können diese Versonen sich Bevollmächtigter bedienen, welche jelbst stimmfähige Bürger jein mussen. Die Bollmacht joll in beglaubigter Form ausgestellt jein, widrigenfalls der Wahlvorstand über die Anerkennung derselben endgiltig zu entscheiden hat.4)

Die Wahl erfolgt in den alten Provinzen nach dem Dreiklaffenspitem. ) Zur Ausführung derselben werden alle stimmfähigen Bürger nach Maßgabe der von

1) Sannov. St. D. § 83 ff. Auch unfittlichen und ber öffentlichen Achtung verluftigen Berjonen fann das Stimmrecht entzogen werden. Abanderungen biefer gejegl. Borichriften

3) Daß die jur. Personen in der Stadtgemeinde domizstirt seien, ift nicht ersorderlich, bieses wurde weder mit dem in Abs. I des § 8 den Forensen eingeräumten Wahlrecht, welchem das der jur. Personen ganz konform ist, noch mit dem in § 4 III geregelten Steuer-pflicht der jur. Personen passen D. B. G. XVII. S. 96.

vollendetem 24. Lebensjahr erfüllt fein follte, wurde zwecknäßig weggelaffen und das 24. Lebensjahr allein für genügend erklärt, da die Interpretation des Begriffs "eigener Haus-jtand" in der Praris itets auf Schwierigkeiten ftogt. Es follte auch nicht mehr die Zahlung, sondern nur die Beranlagung zur betr. Gemeindeabgabe nothwendig fein, weil nach jestigem Recht ruchfichtslos alle Personen aus der Bürgerlifte gestrichen werden können, welche mit . irgend einem Steuerbetrag im Rudftande find. Es follte ferner bas Burgerrecht burch ben Betrieb eines Gewerbes allein nicht mehr von Rechtswegen erworben werden und unter ben angegebenen Boraussehungen jeder Deutsche nicht nur jeder Breuge zum Erwerb des Bürgerrechts berechtigt fein

burch Ortsstatut sind zulässig.

2) § 8 der St. D. Für diese Aussassigung des Gesetzgebers spricht der klare Wortlaut (jowohl — als) des Gesetzs wie die Geschichte dieses § 8. Derselbe ist unverändert aus der G. D., wo er § 5 war, herübergenommen. Damals schon wurde er in der Kommission der G. D., wo er § 5 war, herübergenommen. Damals schon wurde er in der Kommission der zweiten Kammer absichtlich in der jetigen Faffung angenommen, um alle Zweifel zu vermeiden; Die einsachere Faffung bes Entw.: "an Direften Steuern und Gemeindeabgaben", wurde als untlar verworfen.

Der Fiskus zahlt keine Staatssteuern und ist aus diesem Grunde ausgeschlossen. Nach Abs. II. § 1 ist ersorderlich, daß die jur. Bersonen in dem angegebenen Maße besteuert sind, d. h. zur Steuer herangezogen werden. Zur Steuer herangezogen wird aber nur der, gegen den eine Steuersorderung ausgestellt wird, nicht kann eine Feststellung der Grundlagen für eine Beranlagung zur Steuer ober auch eine Beranlagung selbst, welche nicht zu dem Zweck ersolgt, um darauf eine Steuersorderung zu gründen — wie es bei dem Fiskus der Fall ist — eine Besteuerung genannt werden. D. B. G. XIV. S. 49. XVII. S. 97.

<sup>4) § 25</sup> Abs. 2 der beiden St. D. 5) §§ 13-15 östl., westph. §§ 12-14 rhein. St. D. § 12 3. G.

ihnen zu entrichtenden direkten Staatssteuern (Grund-, Gebäude-, Einkommen-, Klaffen- und Gewerbesteuer) in drei Abtheilungen getheilt. In den Städten, wo Die Mahl- und Schlachtsteuer besteht, werden diejenigen stimmfähigen Burger, welche zur Staats-Einkommensteuer nicht herangezogen werden, von dem Magiftrat nach den Grundfäten der Klaffensteuer-Veranlagung eingeschätzt und der Betrag, welcher danach als Rlaffensteuer zu zahlen sein wurde, bei den vorstehend gedachten Steuern mitberechnet. Statt dessen können die Stadts behörden beschließen, die Bildung der drei Abtheilungen in diesen Städten nach Maßgabe des Einkommens der stimmfähigen Bürger zu bewirken. Die erste Abtheilung besteht aus benjenigen, auf welche die höchsten Beträge bis zum Belaufe eines Drittels des Gesammtbetrages der Steuer aller stimmfähigen Bürger fallen, oder welche das höchste Einkommen bis zum Belaufe eines Drittels des Gesammteinfommens aller Gemeindewähler bestehen. Bahlt ein Bürger also ein Drittel des Gesammtbetrages der Steuern, so bildet er allein die erste Klasse. Nach Ausscheiden der ersten Klasse reicht dann die zweite bis zum zweiten Drittel der Gesammtsteuer resp. des Gesammteinkommens aller steuerfähigen Bürger. Der Reft der Wähler stellt die dritte Abtheilung dar. Bei dieser Bildung der Abtheilungen kommen Steuern, die für Grundbesitz oder Gewerbebetrieb in einer anderen Gemeinde entrichtet werden, sowie folche für den Gewerbebetrieb im Umbergieben, nicht in Betracht. Rein Bähler kann zweien Abtheilungen zugleich angehören. Läßt sich weder nach deren Steuerbetrage noch nach der alphabetischen Ordnung der Namen bestimmen, welcher unter mehreren Bählern zu einer bestimmten Abtheilung zu rechnen ist, so entscheidet das Loos.

Jede Abtheilung wählt ein Drittel der Stadtverordneten, ohne an die Wähler der Abtheilung gebunden zu sein, aus sämmtlichen an sich fähigen Gemeindemitgliedern. Durch zwei Bestimmungen wird diese freie Auswahl beschränkt: wenigstens die Hälfte der von jeder Abtheilung zu wählenden Stadtverordneten muß aus Hausbesitzern, Gigenthumern, Niegbrauchern und Solchen bestehen, die ein erbliches Besitzrecht haben; bei Stadtgemeinden, welche mehrere Ortschaften den enthalten, kann der Bezirksausschuß nach Berbältniß der Einwohnerzahl bestimmen, wie viel Mitglieder der Stadtverordneten versammlung aus jeder einzelnen Ortschaft zu wählen sind. Gehören zu einer Abtheilung mehr als 500 Wähler, jo kann die Wahl derfelben nach dazu gebildeten Wahlbezirken geschehen. Enthält eine Stadtgemeinde mehrere Ortsichaften, so kann sie mit Rücksicht auf diese in Wahlbezirke getheilt werden. Die Wahlbezirke werden vom Magistrat, in der Rheinprovinz vom Bürgermeister festgesett.

In den neuerworbenen Gebietstheilen findet die Wahl nicht nach dem Dreiklassensystem statt. In Hannover und Frankfurt ist aber die Stadt stets zum Zweck der Wahl vom Magistrate in Bahlbezirke einzutheilen; in Schleswig-Holstein kann dieses nach ortsstatutarischer Anordnung stattfinden. 2)

Anstedelungen unter besonderen Namen gebildet haben.
2) Hannov. St. D. § 82, schlesw. holft. § 39, Franks. Ges. § 25. Nach den beiden letzten Ges. muß die Hälfte der Abgeordneten aus Hausbesitzern bestehen, nach dem ersten ist

eine diesbezügliche Anordnung dem Ortsftatut vorbehalten.

<sup>1)</sup> Der Begriff der Ortschaft ist fein rechtlicher, sondern ein rein saktischer, er bezeichnet eine abgesondert liegende, räumlich aufammenhängende Gruppe von Wohngebäuden, wie dieses ber Fall ift, wenn die Bereinigung eines landlichen Gemeindebegirfs mit einer Stadtgemeinde ftattgefunden hat oder auf ftadtischem Terrain in einiger Entfernung von der Stadt fich

Wählbar zum Stadtverordneten ist jeder stimmberechtigte Bürger, sofern absolute Ausschließungsgrunde nicht vorliegen. Diese sind, abgesehen bavon, daß Magistratsmitalieder nicht zugleich Stadtverordnete sein können, mit geringen Modifitationen dieselben, welche von der Magistratsmitgliedschaft ausschließen.1) Die Wahl erfolgt auf 6 Jahre. Das Mandat erlijcht jedoch, jobald der Gewählte das Bürgerrecht verliert oder von der Ausübung desselben für eine gewisse Zeit ausgeichlossen wird; einstweilige Suspension tritt ein, jobald nach den Bestimmungen der Städteordnungen die Ausübung des Bürgerrechts ruhen muß. Alle zwei Jahre icheidet ein Drittel, in Schleswig-Dolftein jährlich ein Sechitel der Gewählten aus?) und wird durch neue Wahlen eriett. Die das

erite Mal ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt.

Ueber die stimmfähigen Bürger wird vom Magistrat eine nach Wahlabtheilungen bezw. Wahlbezirfen eingetheilte Lifte geführt und alljährlich vom 1. bis 15. Juli berichtigt, aus welcher ersichtlich ift, ob und in welcher Art bei den einzelnen Bürgern die Vorausjetzungen der Wahlfähigkeit vorhanden find. Dieje Lifte bildet die Grundlage der Wahlen. Niemand darf zur Wahl zugelassen werden, der nach endgiltiger Keststellung in derselben nicht aufgenomnen ift. Daher wird sie nach erfolgter Berichtigung in einem oder mehreren zur öffentlichen Renntniß gebrachten Lofalen der Stadtgemeinde 14 Tage lang offen ausgelegt. Während dieser Zeit fann jedes Mitglied der Stadtgemeinde ohne Rücksicht auf jeine eigene Bahlfähigkeit gegen die Richtigkeit der Lifte beim Gemeindevorstand Einspruch erheben. Ueber denselben jast die Bemeindevertretung einen Beichluß, welcher feiner Genehmigung oder Bestätigung von Seiten des Gemeindevorstandes oder der Aufsichtsbehörde bedarf, und gegen diesen steht Demjenigen, der Einspruch erhoben hat, dem Berletzten und dem Magistrat binnen zwei Wochen die Klage im Berwaltungsstreitver= fahren bei dem Bezirksausschuß zu.3)

Soll der Name eines eimal in die Liste aufgenommenen Einwohners wieder gestrichen werden, so ist ihm dieses acht Tage vorher vom Magistrat

unter Angabe der Gründe mitzutheilen.

Die Bahlen zur regelmäßigen Ergänzung der Stadtverordnetenversamm= lung muffen alle zwei Jahre, in Schleswig-Holftein jährlich im November

<sup>1) § 17</sup> öjtl. westph., § 16 rhein., § 38 ichlesw.:holst. St. D., § 26 Frankf. Ges.
2) Ju Hannover werden die Stadtverordneten, da wo ihre Angahl nicht durch drei theilbar ist, auf vier Jahre derart gewählt, daß alle zwei Jahre ein Viertel ausscheidet.
3) § 20 östl., westph. § 19 rhein., § 40 schlesw.:holst. St. D., § 30 Frankf. Ges., § \$ 10, 11 3. G. Voraussehung sür die Erhebung des Ginspruchs und damit sür die Anstellung der Klage ist nur die Mitgliedschaft der Stadtgemeinde und die Behauptung, daß Die Liste unrichtig fei, daß der Einsprechende in feinen Rechten verlett fei, eine fonft noth= wendige Voraussetzung für die Verwaltungstlage, ist hier nicht nöthig. Die St. D. hat im öffentlichen Intereise um die Richtigstellung der Liften zu erleichtern, eine Popularklage zugelassen. Fraglich könnte jein, in welchem Berhältniß Cinfpruch und Klage zu einander stehen. Ift der Grundiag der Popularklage soweit ausgedehnt, daß jedes Gemeindemitglied das Recht hat, dieselbe anzustellen, selbst wenn der Beschluß, gegen den es klagen will, auf Erinto der Einwendung eines Dritten ersolgt ist? § 11 3. G. bezeichnet nicht näher die Person des Klägers. Die St. D. bestimmen nur, daß jedes Mitglied der Stadtgemeinde gegen die Richtigkeit der vom Magistrat aufgestellten Liste Einwendungen erheben kann. Aus diesem allgemeinen Necht des Einspruchs gegen die bestehenden Listen folgt noch nicht, daß auch jedes Mitglied berechtigt sei, im Bege des Refurjes einen Beschluß der Stadtverordneten anzusechten, welcher nach seiner Ansicht die Liste zu einer unrichtigen macht. Es muß vielmehr angenommen werden, daß die Unfechtungs= flage nur dem Gemeindevorstand, demjenigen, durch deffen Einspruch biefer Beschluß ergangen ift und endlich nach allgemeinen Regeln bemjenigen zusteht, welcher durch den Beichluß in jeinen Rechten verlett 3. B. aus der Lifte gestrichen, in eine faliche Rlasse gesett ift. Ginfpruch

stattfinden. 1) Die der dritten Abtheilung erfolgen zuerst, die der ersten zulent. Außergewöhnliche Ersatwahlen sind unter denselben Voraussehungen wie beim Magistrat vorzunehmen, besonders hat letterer solche stets zur Ergänzung der erforderlichen Zahl von Hausbesitzern zu veranlassen. Der Ersatzmann wird nur für die Amtsperiode des Ausgeschiedenen gewählt. Ist in den alten Provinzen die Zahl der zu wählenden Stadtverordneten nicht durch 3 theilbar, fo wird, wenn nur einer übrigbleibt, dieser von der zweiten, wenn zwei übrig bleiben, einer von der ersten, einer von der dritten Abtheilung gewählt. Ift die Bahl der zu mählenden Hausbesitzer nicht durch die der Wahlbezirke theilbar, so wird die Bertheilung auf die einzelnen durch das Loos bestimmt.

Alle Ergänzungs- und Ersatwahlen werden von denselben Abtheilungen und Wahlbezirken vorgenommen, von denen der Ausgeschiedene gewählt mar.2)

und Alage ist gegen die Richtigkeit der aufgestellten Wählerlifte gerichtet, sie muffen daber eine bestimmte Unrichtigkeit derselben bezeichnen, sie sollen nur eine Berichtigung dieser Liste bezwecken und können daher nur Fersonen und Verhältnisse aus der Zeit der Aufstellung der Liste betreffen. D. V. G. XIV. S. 45 ff., 56 XIII. S. 70.

1) Nach der östl. St. D. § 25 soll bei dem den Wahlen zunächst vorangehenden wöchentslichen Hauptgottesdienste auf die Wichtigkeit dieser Handlung hingewiesen werden. Untersbleibt dieses, so kann daraus nach § 27 IV. östl. St. D. kein Ungültigkeitsgrund der Wahlen

bergeleitet werden.

<sup>2)</sup> Der Wahlbezirk ist nicht mehr berselbe, wenn seine örtlichen Grenzen durch den Magistrat seit der letzten Wahl abgeändert sind In dem vom D. B. G. durch Erkenntniß vom 2. November 1888 Entsch. XVII. S. 215, entschiedenen Falle waren von einem Wahls begirte 7 früher dagugehörige Säufer abgetrennt und demfelben 13 bisher nicht dagu gehörige einverleibt worden. Das Gericht hielt eine Auslegung des § 21 Abi 3 Sat 1 Dabin, daß die in der Erganzungswahl eintretenden Begirte auch bann bie vom Gefet berufenen feien, wenn sie fich gwar nicht als "gang und in allen Theilen dieselben" aber doch als "im Wejent= lichen dieselben" bezeichnen, nicht für zuläsig und führt aus, daß auch die kleinsten und unscheinbarften Beränderungen eines Bahlbezirks unzuläffig und die in einem derart abgeänderten Bahlbezirf vorgenommenen Erganzungswahlen als von einer unberufenen Burgerichaft vorgenommen, ungiltig seien. Die vom Magistrat festgesetzten Grenzen seien einsach mathematische Linien, an denen nichts gerüttelt werden dürfe und die, moge auch alles an der Grenze sich ändern und untergehen, immer wieder mathematisch seitgestellt werden könnten. — Da nun die Stadtverordnetenversammlung sich, abgesehen dom Falle der Ausschlagung, niemals ganz, sondern immer nur partiell erneuert und die Ergänzungswahlen immer don denselben Wahlsbezirken vorgenommen werden müssen, don den der Ausgeschiedene gewählt war, ist eine Abänderung der Vahlbezirke überhaupt nicht möglich. Seit Ersaß der St. D. von 1853 haben ich aber soft alle Schödte weiter extwickst und der kontrollen Vanderen der Ausgeschlagung der Vanderen der Vanderen der Vanderen der St. D. von 1853 haben fich aber fast alle Städte weiter entwickelt und naturgemäß eine Bergrößerung in der Beripherie erfahren, mahrend das Innere stabil blieb. Die nothwendige Folge hiervon war, daß bei ben aufstrebenden großen Städten, Berlin, Breglau zc. Die bornehmlich von der Befugnig, nach § 14 St. D Bahlbezirke einzurichten, Gebrauch gemacht hatten, sich große Ungleichheiten einstellten. In Berlin haben fich Bahlbegirte mit 4,000 und mit 80,000 Bahlern gegenüber gestanden (vgl. Stenogr. Ber. bes Abgh. 1890 G. 497 ff.). Diefes bewirkte eine burch nichts gerechtfertigte Beeinträchtigung des Bahlrechts einzelner Bahler, denn, wenn in einem Begirk 20 mal foviel Bahler biefelbe Bahl von Stadtverordneten zu mahlen haben wie in einem anderen Begirte, die einfache Bahlergahl, so find die ersteren benachtheiligt, da den einzelnen bort quantitativ ein geringeres Bahlrecht zusteht als denen in fleineren Bezirken. Die Städte daben verschiedene Berjuche gemacht, diesem llebel abzuhelsen, in Breslau z. B. interpretierte man § 22 III dahin, daß das Bort "dieselbe" sich auf die Aummern nicht auf die Grenzen der Bezirke beziehe und letztere wurden alle 2 Jahre abgeändert. Alle diese Verzuche find, wenn auch die Aufsichsbehörden dieselben ruhig geschen ließen, contra legem und bewirken nach der Judikatur des D. B. G., daß die auf Grund solcher Operationen vorgenommenen Wahlen, jederzeit für nichtig erklärt werden können, sobald sie augescheten werden. Der einzige gesehliche Weg, welcher gegenwärtig gegeben ist, um die Wahlbezirke zu verändern, ist unschlossische Su verändern, ist und die Vahlbezirke zu verändern, ist und die Vahlbezirke zu verändern, ist und die Vahlbezirke zu verändern, ist verändern, ist und die Vahlbezirke zu verändern, ist verändern, ist veränder die Scholie die Gradtverordnetenversammtung auf Grund des § 79. Dieser ist 1883 auch sie Vahlbezirke zu verändern, ist veränder die Vahlbezirke zu veränder die Vahlbezirken die Vahlbezi für Verlin einmal eingeschlagen worden. Man kann dieses nur als einen Aunstgriff in der Noth betrachten, eine jolche Anwendung des § 79 St. D. entspricht nicht dem Willen des Gesetzgebers. § 79 wurde gegeben, damit die Regierung eine Disziplinarmaßregel gegen eine

Eine Verbindung beider Wahlen zu einem Afte ift jedoch unguläffig und bewirft Ungiltigteit der aus jolcher Vereinigung hervorgegangenen Wahlrejultate. 1) Das Wahlverjahren jelbst ist jolgendes: der Magistrat hat vierzehn — in

Sannover acht - Tage vor der Wahl die in der Wählerlifte verzeichneten Bürger mittelft schriftlicher Einladung oder ortsüblicher Befanntmachung 2) unter Angabe des Lokals, des Tags und der Stunden, in welchen die Stimmen dem Wahlvorstande abzugeben sind, zu berufen. Der Wahlvorstand besteht nach gesets licher Vorichrift aus dem Bürgermeister oder einem von diesem ernannten

Stadtverordnetenversammlung in Sanden habe, nicht jollte er Aldministratiomagregel jein. Diejes ergiebt fich unsweiselhaft aus jeiner Stellung im Gejete, die vorangehenden §§ 77, 78 des Titels X "Von der Cberaufficht über die Stadtverwaltung" behandeln das Ginschreiten bes Staates bei geiegwidrigem Sandeln der Gemeindeorgane, der folgende § 80 das Disziplinarverfahren gegen Gemeindebeamte. Außerdem muß es jehr bedenklich ericheinen, wegen eines io geringen Umstandes, wie es die Einrichtung neuer Wahlbezirke ist, von dem § 79 Webrauch Die Auflöjung der gangen Stadtverordnetenversammlung wird immer eine Aufregung und Bewegung unter den Bürgern hervorrufen, die sie leicht in Opposition mit der Regierung bringt und für eine gesunde Entwicklung der Kommune schädlich wirkt. Den Bürgern wird es nicht einleuchten, daß die Regierung der Romintel schaftlich nur Gebrauch macht, um neue Vahlbezirke einzurichten, jondern sie werden stetst glauben, daß andere politische Erwägungen die Veranlasiung hierzu gegeben haben. Diese Umstände veranlaßten i. J. 1890 im Abgeordnetenhause den Antrag Zelle Langerhaus, welcher verlangte, solgende Bestimmungen in die Et. D. auszunehmen: Wenn wegen Ungleichheit der Wählerjahl oder der Bahlbegirfe eine lenderung von den Gemeindebehörden beichloffen und diefer Beichluß von der Auffichtsbehörde bestätigt wird oder eine Auffichtsbehörde aus demfelben Grunde eine solche Magregel anordnet, so hat der Magistrat die neue Eintheilung gemäß 14 St. D. seitzusehen (Anlagen zu den sienogr. Ber. des Abgh. 1890, Aftenstück 20, S. 1019). Dieser Antrag wurde von den Abgeordneten (Berathungen vom 5. März, 12/14 Mai) und

vom Serrenhaus (Verathung v. 10. Juni 1890 in der Fassung angenommen: It eine Aenderung der Anzahl oder der Grenzen der Wahlbezirke oder der Anzahl der von einem jeden derselben zu wählenden Stadtwerordneten wegen einer in der 3ahl der stimmtähigen Bürger eingetretenen Aenderung oder in Folge einer Veränderung von Straffen und Plagen oder wegen neuer Bauten auf den Grengen von Wahlbezirfen erforderlich geworden, so hat der Magistrat die entsprechende anderweitige Genjegung zu treffen und wegen des Uebergangs aus dem alten in das neue Berhältniß das Geeignete anzuordnen. Der Beichluß ist von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen.

(Attenfried 205, Anlagen S. 2112. Stenogr. Ber. des Herrenh. S. 280-288.)

1) Das C. B. G. findet diejes einmal in den Worten des Gef. begründet, fieht dann aber in einer solchen Verbindung auch eine ungesestliche Beschränkung der Dispositionsbefugnis der Bähler. Nach § 2.5 St. D. sei dem Wähler nur auferlegt, alle von ihm zu wählenden Personen in einer Stimmabgabe zusammenzusassen. Gine weitere Veschränkung entstehe, wenn die Bähler — was die St. D. nicht vorschreibe — gleichzeitig verschiedenartige, nicht in derjelben Konfurreng stehende Kandidaten, wie Ergängungs- und Erjatitabtverordnete benennen joll. Die Röthigung, nicht gleichartige Bablitimmen gleichzeitig mit Unterscheidung durch eine bestimmte Reihenfolge der Benennung oder durch Zufätze zu dem Namen abzugeben, gehe über die in § 25 bezeichneten Obliegenheiten hinaus. Es wird weiter beduziert, daß die Wähler ein ganz besonderes Juteresse darun haben könnten, in bestimmten Terminen Eriaz-Stadtverordnete zu wählen und daß ihr Necht, einen Stadtverordneten, den sie als Ersaz-Stadtverordneten nicht durchgebracht hätten, denmächst bei den Ergänzungswahlen durchzubringen — und umgekehrt — nicht beschricht werden könnte. Das D. B. hat durch diese Erkenntniß (NVII. S. 42) eine Praxis sahngelegt, die in sehr vielen Städten lange mit Zustummung der Aussichten seine Vermehrung der Bahlatte, die jehr leicht läftige Anforderungen an Bähler und Bahlbehörde stellen fann. Gine Abhilfe diejer Miglichteiten im Wege ber Gejetgebung wurde bisher feitens ber Regierung abgelehnt, weil diejelben zu geringfügig feien, vgl. Stenogr. Berichte des Herrenhaufes 1890 3. 283. - Mehrere Erjatmahlen fonnen in einem Afte verbunden vorgenommen werden. 2) Die Wähler haben kein Recht auf eine der beiden Einberufungsarten, es ift lediglich in's

Belieben des Magistrats gestellt, welche er verwenden will und selbst bei jahrelangem Festhalten an einer von beiden, muß ihm das jus variandi zuerkannt werden. D. B. G. XIV. S. 72 ff.

Stellvertreter als Borfikendem und zwei von der Stadtverordnetenversammlung gewählten Beifigern; für jeden der letteren wird noch ein Stellvertreter gewählt. Nur vor einem in dieser Weise zusammengesetzten Wahlvorstande fann eine gültige Wahl stattfinden; ift fie vor einem anders gebildeten vollzogen, so muß sie wie eine ohne jeden Wahlvorstand vorgenommene, als nichtig angesehen werden. 1) Abgesehen von den höchstbesteuerten Forensen und juristischen Bersonen, von deren Recht durch Stellvertreter zu wählen, bereits oben gesprochen ift, muß jeder Bähler in Person vor dem Bahlvorstande erscheinen. Er erklärt dann mündlich und laut zu Protofoll, wem er seine Stimme geben will, und hat soviel Versonen zu nennen als zu wählen sind; in Franksurt dagegen wird das Wahlrecht durch verdeckte in eine Wahlurne niederzulegende Stimmzettel ohne Unterschrift ausgeübt; in Hannover ist es jedem Wähler überlassen, ob er zu Protofoll oder durch verschlossene Stimmzettel seine Stimme abgeben will. Deffentlichfeit der Wahlhandlung ift nicht angeordnet. aber auch nicht ausgeschlossen. Es ist daher anzunehmen, daß zwar ein unbedingter Anspruch darauf, dem Wahlatte dauernd beizuwohnen, Riemand außer dem Wahlvorstande zusteht, daß aber andererseits den sich einfindenden Abtheilungswählern der Aufenthalt im Wahllofal auch vor und nach der Stimmabgabe nicht versagt werden könne, wenn es nicht wegen beschränkter Räumlichkeit oder im Interesse der öffentlichen Ordnung erforderlich ist.2) Gewählt sind diejenigen, welche bei der erften Abstimmung die meisten Stimmen und zugleich die absolute Stimmenmehrheit (mehr als die Hälfte der Stimmen) erhalten haben.3) Hat sich bei der ersten Abstimmung nicht eine absolute Stimmenmehrheit für die erforderliche Unzahl der zu wählenden Bersonen ergeben, so stellt der Wahlvorstand die Namen derjenigen Personen, welche nächst den gewählten die meisten Stimmen erhalten haben, soweit zusammen, daß die doppelte Zahl der noch zu wählenden Mitglieder erreicht wird und auf Grund dieser Liste wird zur zweiten Wahl geschritten. Zu dieser werden die Wähler nicht durch den Magistrat, sondern durch den Wahlvorstand sofort oder spätestens innerhalb acht Tagen unter Mittheilung des Ergebnisses der ersten Wahl, des Lokals, Tages und der Wahlstunden,<sup>4</sup>) geladen. Absolute Stimmenmehrheit ist hier nicht ersorderlich; unter denen, welche eine gleiche Anzahl von Stimmen haben, entscheidet das Loos. Ist Jemand in mehreren Abtheilungen bezw. Wahl-bezirken zugleich gewählt, so hat er zu erklären, welche Wahl er annimmt.<sup>5</sup>)

2) Erlaß des M. d. J. v. 13. November 1883. B. M. Bl. S. 276. D. B. G. XIV. S. 70. 3) Rach der schleswecholst. und hannov. St. D. ist keine absolute Stimmenmehrheit erforderlich, es genügt relative; in Hannover muß der Gewählte aber wenigstens ein Drittel der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen, wiedrigenfalls er zur engeren Bahl kommt.

5) Ertlätt sich der zweimal Gewählte auf die Aufforderung innerhalb der ihm gesetzten Frift nicht, so nuß angenommen werden, da er gesehlich nicht berechtigt ift, beide Wahlen anzunehmen, daß er beide ablehne und die Stadtverordneten haben über diese Weigerung nach den gesetlichen Borichriften zu beichließen.

<sup>1)</sup> D. B. G. III. S. 60, IV. S. 5, VIII. S. 120, X. S. 24, XVII. S. 119. Zeits weise unvollständige Besetzung des Wahlvorstandes soll nach dem letzten Erkenntniß nur dann Ungültigfeit des Wahlgeschäfts zur Folge haben, wenn anzunehmen ist, daß dadurch das Wahlergebniß selbst beeinflußt worden ist.

<sup>4)</sup> Die Aufforderung zur zweiten Wahl kann sofort und muß innerhalb 8 Tagen nach der Ersten ersolgen, daraus folgt aber auch nicht, daß der Termin zur zweiten Wahl unmittelbar (§ 23 öftl. westych, ser ersten anberaumt werden kann. Für diesen nuß die in den St. L. (§ 23 öftl. westych., § 22 rhein., § 43 schlesw-polst., § 32 Frankf. Ges., § 90 Hannob. St. D.) vorgeschriebene Frist von 14 (8) Tagen seit der Ladung gewährt werden. Geschicht dieses nicht, und sindet die zweite Wahl im unmittelbaren Anschluß an die erste statt, so ist die zweite ungiltig. D. B. G. XV. S. 34.

Die Bahlprototolle werden nach Unterzeichnung vom Bahlvorftand dem Magistrat, der das Wahlergebniß jojort befannt zu machen hat, zur Aufbewahrung überjandt.1)

Die Prüfung der Wahlen steht der Stadtverordnetenversammlung zu. Sie beichließt über die Giltigkeit derselben ex officio oder auf Ginspruch.2) Emiprüche gegen die Giltigkeit sind innerhalb zwei Wochen nach Bekannt machung des Wahlergebniffes bei dem Gemeindevorstande zu erheben. Berechtigt hierzu ist jeder stimmfähige Bürger,3) gleichgiltig ob er sich selbst an der Wahl betheiligt hat, gleichgiltig ob er zu derselben Abtheilung gehört, in welcher die anzusechtende Wahl stattgefunden hat; die Bürgerschaft ist es, aus deren Wahl die Stadtverordneten hervorgehen, nur der Bollziehung der Wahl wegen wird jie in drei Abtheilungen getheilt und jeder stimmfähige Bürger, der ja auch in jeder Abtheilung gewählt werden kann, hat ein erhebliches Intereffe daran, daß in jeder Abtheilung die Wahlen ordnungsgemäß vollzogen werden.4) Gegen den Beschluß der Gemeindevertretung steht dem Gemeindes vorstande, denjenigen, deren Rechte durch den Beschluß betroffen werden, also den Gewählten, und denjenigen stimmberechtigten Bürgern, deren Einspruch durch den Beichluß eine ablehnende Entscheidung gesunden hat, b) die Klage bei dem Bezirksausichuß zu.") Dieselbe hat keine ausschiebende Wirkung, es gelten daher die von der Stadtverordnetenversammlung als Mitglieder zugelassenen Neugewählten bis zur rechtsfräftigen Entscheidung des Verwaltungsgerichtes als giltig gewählt und die Beichluffe, an welchen fie durch Abstimmung in Diejer Zeit theilgenommen haben, können nicht deshalb angesochten werden, weil ihre Wahl hinterher für nichtig erflärt wird. Erfatwahlen dürsen jedoch vor ergangener rechtsfräftiger Entscheidung nicht vorgenommen werden.

Die bei den regelmäßigen Ergänzungswahlen im Rovember neugewählten Stadtverordneten treten mit Unfang des nächsten Jahres also am 1. Januar ihre Berrichtungen an. Bei ihrer Einführung werden sie durch Handschlag an Eidesstatt verpflichtet,") bis dahin bleiben die ausscheidenden Mitalieder in Thätigfeit.")

<sup>1) § 23-27</sup> öjtl. wejtph., § 22-26 thein., § 90-94 hannov., § 42-44 jchlesw. holft. St. D., §\$ 32-36 Frantf. G. Bei.

<sup>2)</sup> Die Beitimmungen der St. D. über die Ansechtungen der Stadtverordnetenwahlen sind ergänzt bezw. abgeändert durch die §§ 10, 11, 21 3. G. Das Recht der Stadtverordnetens versammlung, ohne Einspruch, ex officio zu prüsen folgt aus § 10 3. G. "die Gemeindes vertretung beichließt:

auf Beschwerden und Einsprüche . . . (es folgt nun eine Reihe von Fällen, in denen die Stadtverordnetenversammlung nur auf Antrag thätig wird)

<sup>2.</sup> über die Giltigfeit der Wahlen zur Gemeindevertretung," bei Nr 2 ist asso ein Antrag nicht nothwendig, vergl. D. B. G. XIV. S. 56.

<sup>3)</sup> Nicht jedes Mitglied der Stadtgemeinde wie bei Aufstellung der Listen. 4) D. B. G. XVIII. S. 40.

<sup>5)</sup> Richt jedem ftimmberechtigten Burger, vergleiche oben S. 817 Unm. 3. D. B. G.

<sup>6,</sup> Die Klage ist nur gegen die Stadtverordnetenversammlung, nicht gegen den Magistrat gerichtet D. B. G. XV E. 22. Auch die Klage des Gewählten wider den auf Einspruch eines Dritten gegen die Giltigfeit seiner Bahl gesasten, die Ungiltigfeit derselben aussprechenden Beichluft der Stadtverordnetenversammlung braucht nur gegen die letztere, nicht auch gegen den Dritten gerichtet zu sein, weil es sich ausschließlich um ein öffentliches Juteresse handelt,

welches die Gemeindevertretung wahrzunehmen hat. Derjenige, welcher den Einspruch erhoben hat, ist daher nicht als Mitbeklagter zu behandeln. D. B. G. XIV. S. 56.

7. Die Einsührung wird nach der rhein. St. D. § 27 und nach der schlesweholst. § 46 durch den Bürgermeister besorgt In der östl. und westph. St. D. § 28 heißt es nur, der Magistrat hat sie anzuordnen, wer sie aussühren soll, ist nicht vorgeschrieben. Der Magistrat kann daher auch den zeitigen Stadtwerordnetenvorsteher damit beauftragen.

<sup>&</sup>quot;) Wird die Ergänzungswahl und damit auch die Sinführung verzögert, so bleiben die

Die Stadtverordneten wählen jährlich, in Hannover beim Antritt neuer Bürgervorsteher einen Borsteher,1) einen Schriftführer und für jeden derselben einen Stellvertreter aus ihrer Mitte. Die Stelle des Schriftführers fann auch ein von den Stadtverordneten nicht aus ihrer Mitte gewählter, in öffentlicher Sitzung vom Bürgermeifter vereidigter Protofollführer einnehmen. In der Rheinproving, wo die Stadtverordnetenversammlung nicht eine besondere Behörde gegenüber dem Magistrat bildet, ift der Bürgermeister und bei dessen Berhinderung der stellvertretende Beigeordnete stimmberechtigter Vorsteher der Stadtverordnetenversamm(una.2)3)

#### § 13. Der formelle Geschäftsbetrieb des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.

Der follegiale Magistrat tritt auf Berufung des Bürgermeisters zusammen. Der Bürgermeister oder deffen Stellvertreter führt den Borsitz, leitet die Berathungen und Beschlußfassungen. Alle Beschlüsse müssen in dem versammelten Kollegium nach Stimmenmehrheit gefaßt werden, bei Stimmengleichheit entsicheibet die Stimme des Vorsigenden. Zur Beschlußfähigkeit des Magistrats gehört Anwesenheit von mindestens der Hälfte, in Stadtgemeinden mit mehr als 100,000 Einwohnern mindeftens eines Drittels seiner Mitalieder. 4) Un Berathungen über solche Gegenstände, welche das Privatinteresse eines Mitgliedes des Magistrats oder seiner Angehörigen betreffen, darf dasselbe nicht theilnehmen. )

gegenwärtigen Mitglieder über den 1. Januar hinaus bis zur thatsächlichen Einführung in Thätigkeit, selbst wenn dadurch ihre sechssährige Amtsdauer überschritten würde, und zwar jedes Mitglied solange, bis der für ihn gewählte Nachsolger eintritt, nicht nur bis zu einem etwa festgesetzen Ginführungstage ber übrigen neugewählten Mitglieder. D. B. G. XVI. S. 59. In Hannover joll hier das Ortsstatut maßgebend sein.

1) In Hannover heißt er "Borführer", in Schleswig-Holsein "Bürgerworthalter".

2) § 28 öftl. und westph., § 27 rhein., § 87 hannov., § 46 schlesw. holft. St. D.

§ 37 Frantf. Gef.

) In Neupommern und Rügen find für die Zusammensetung des "bürgerschaftlichen Kollegiums" allein die Stadtrezesse maßgebend. In den kleineren Städten jollen die Bürgers vertreter Kausleute, Handwerker, Ackerbürger oder denen gleichzuachtende Personen sein. Die Wahl ersolgt nach relativer Stimmenmehrheit mittels mündlicher Stimmabgabe durch Wahl erfolgt nach relativer Stimmenmehrheit mittels mündlicher Stimmabgabe durch biejenige Bürgerstasse, welcher das ausgeschiedene Mitglied angehörte; und zwar aus drei Kandidaten, welche das bürgerschaftliche Kollegium selbst sür jede einzelne Stelle vorschläft. Die Amksdauer ist in den meisten Städten auf 10 resp. 12 Jahre, in anderen (Guepkow und Richtenberg) auf 8 und (Tribsees) auf 4 Jahre bestimmt. Sine periodische theilweise Erneuerung erwähnen nur die Rezesse von Richtenberg, Tribsees und Lassan. In Wolgast wird das bürgerschaftliche Kollegium auf 9 Jahre gewählt, ohne daß ihm selbst ein Vorschlägserecht zusteht. In Strassund und Greifswald, deren Rezesse die größte Annäherung an die St. D. von 1853 erkennen lassen, wird die Värgervertretung auf 5 Jahre gewählt; alse 2 Jahre scheidet 1/s der Mitglieder aus und wird durch Keuwahlen erselft wahl erfolgt mittelst Stimmzettel nach absoluter Stimmenmehrheit und ohne Krösentation des hürgerschaftlichen Kollegiums Prafentation des bürgerschaftlichen Rollegiums.

4) So die öftl. St. D. § 57 und auch der Entw. § 92. In den anderen St. D. fehlt die letzte Bestimmung. Die schlesw. holst. § 49 und das Ges. für Franks. § 64 verlangen stets mindestens die Hälfte der Mitglieder, die westph. § 57 und die rhein. § 75 mehr als die Hälfte. Die schlesw. holst. St. D. weicht serner insvsern ab, als sie die Anwesenheit "der Hälfte der im Ante besindlichen Mitglieder" verlangt, während es in den andern beist, es muß die "Sälfte feiner Mitglieder" zugegen fein. hiermit fann nur die Sälfte der gefehlich bestimmten Angahl gemeint sein, ift Dieselbe bis unter Die Salfte vermindert, jo kann nach diesen

St. D. vor erfolgter Ergänzungswahl überhaupt kein beschlußfähiger Magistrat zusammenstreten. Bgl. die auch hier zutreisenden Aussührungen in Anm. 2 S. 823.

Dein Privatinteresse muß vorliegen; es genügt nicht ein Interesse, welches aus der Mitgliedichaft zu einer Korporation (Kirchengemeinde) oder zu einer gewissen Einwohnerklasse (Grundbesitzer) folgt.

Wie die Magistratsmitglieder, so haben auch die Stadtverordneten nicht als einzelne, sondern nur als Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in Rommunalangelegenheiten mitzuwirfen. Die Berufung der Stadtverordnetenversammlung ersolgt, sosern nicht durch einen Beschluß derselben regelmäßige Sizungstage seitgesett sind, durch den Borsitzenden, so ost es die Geschäfte ersordern, sie muß ersolgen, wenn ein Viertel der Mitglieder oder der Masgistrat es verlangt. Die Mitglieder werden unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung in der Art und Weise, wie es die Versammlung eins für allemal sestgestellt hat, mit Ausnahme dringender Fälle mindestens zwei freie Tage vor der Sizung einberusen. Wo ein kollegialer Magistrat besteht, muß derselbe zu allen Versammlungen gleichfalls unter Mittheilung der Vershandlungsgegensiände geladen werden. Der Magistrat kann sich durch Abgesverdnete vertreten lassen, er ist verpflichtet, aus Verlangen der Stadtverordneten solche zu entsenden und hat dagegen seinerseits das Recht, stets gehört zu werden.

Die Stadtverordnetenversammlung ist nur beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte der geseslich oder ortsstatutarisch seitgesetzen Mitgliederzahl zugegen ist. ") Eine Ausnahme hiervon findet dann statt, wenn die Stadtverordneten unter Hinveis auf diese Folge zum zweiten Mal zur Verhandlung über denselben Gegenstand berusen, dennoch nicht in genügender Anzahl erschienen sind. ")

<sup>1)</sup> And zu den geheimen Situngen. Scheint die Anwesenheit von Magistratsmitgliedern in einem bestimmten Falle nicht angänglich, so wird der Stadtverordnetenvorsteher dem Bürgermeister Mittheilung machen müsen, welcher dann das Fernbleiben der Magistratssmitglieder von der betr. Situng veranlassen kann, nicht aber darz ihre Ladung einsach unterstassen werden. Marcinowski S. 107 Anm. 239.

<sup>3)</sup> Nothwendige Voraussetzung für die Anwendbarkeit der Ausnahmevorschrift ist, daß überhaupt eine beschlußsähige Anzahl der Stadtverordneten vorhanden ist, daß eine solche an sich erscheinen kann und nur nicht erscheinen will. Nicht darf man annehmen, daß eine zweimalige Ladung dann genügt, wenn es überhaupt an einer beschlußfähigen Anzahl im Sinne der vorigen Anmerkung sehlt.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit mit Stichentscheid des Borsitzenden gefaßt. Wer nicht mitstimmt, wird bezüglich der Feststellung der Beschlußfähigkeit der Versammlung als anwesend betrachtet, 1) die Stimmen-

mehrheit wird aber nur nach der Zahl der Stimmenden festgestellt.

Bon den Berhandlungen über Rechte und Pflichten der Stadtgemeinde ift Derjenige ausgeschlossen, deffen Privatinteresse mit dem der Gemeinde in Widerspruch steht. 2) Wird durch eine solche Ausschließung bewirft, daß eine beschlußfähige Angahl von Stadtverordneten nicht mehr zusammentreten fann, wozu erforderlich wäre, daß mindestens die Hälfte aller Mitglieder der Versjammlung von der Theilnahme an der Verhandlung ausgeschlossen ift, 3) so hat der Magistrat oder, wenn auch dieser beschlußunfähig geworden ift, der Bezirksausschuß für die Wahrnehmung des Gemeindeinteresses zu forgen und eventuell einen Bertreter für die Stadtgemeinde zu bestellen.

Wenn es sich um einen Prozeß der Stadtgemeinde gegen Magistratsmitglieder aus Veranlaffung ihrer Amtsführung handelt, so hat der Regierungspräsident auf Antrag der Stadtverordnetenversammlung zur Kührung des Prozesses einen Anwalt zu bestellen. 4)

Die Sitzungen der Stadtverordneten sind öffentlich; durch einen in geheimer Sitzung zu fassenden Beschluß fann jedoch die Deffentlichkeit ausge= schlossen werden. Sie werden von dem Vorsitzenden eröffnet und geschlossen; er leitet die Verhandlungen und handhabt die Sitzungspolizei. Die Beschluffe werden unter Angabe der Namen der anwesend gewesenen Mitglieder in ein besonderes Buch eingetragen, vom Vorsitzenden und wenigstens drei Mitgliedern unterzeichnet, b) und müssen stein Magistrat mitgetheilt werden, selbst wenn sie ihm zur Aussührung nicht überwiesen sind. b)

3) Solange noch mehr als die Hälfte der gesetzlichen Anzahl der Stadtverordneten vorhanden und nicht ausgeschlossen ist, tritt diese Lusnahmevorschrift uicht ein, denn dann kann "eine beschlußsähige Veriammlung gehalten werden." diese muß berusen wird durch Ausbleiben einzelner die nach § 42 erforderliche beschlußsähige Anzahl nicht erreicht, so ist die Versammlung nach Maßgabe des § 42 Say 2 nochmals zu berusen und wird dann auch

ohne die genügende Zahl beschlußfähig.

4) Destl. und westph. St. D. § 44. Nach der rhein. § 41 hat im gedachten Prozestsfalle der Regierungsprässdent einen Vertreter der Gemeinde zur Prozestsührung zu bezeichnen; jeder Bertreter hat den von der Stadtverordnetenversammlung vorgeschlagenen Unwalt zu bestellten. Z. G. § 7 (für Berlin tritt an Stelle des Reg. Präsidenten der Oberpräsident).

Destl. und westeh, § 47, chein. § 44, G. Gei. sür Fraukf. § 57. Bei einsacher Magistratsversassung genügt nach § 73 der östl. St. D. Unterzeichnung durch den Borsitzenden und ein Mitglied, in der westehn. S. § 73 sindet sich diese Erkeichterung nicht.

Nach der schleswecholst. St. D. § 54 ersolgt die Mittheilung an den Magistrat durch Mittheilung einer beglandigten Abschrift des über die Berthandlung ausgenommenen Protokolst, nach der siel westehn Wickelburg die Wittheilung einer beglandigten Abschrift des über die Berthandlung ausgenommenen Protokolst, nach der siel westehn der Westehnstein Abschrift des über die Berthandlung ausgenommenen Protokolst,

nach der öftl., westph. St. D. und dem G. Bej. für Frankf, tann mangels näherer Bestimmung nicht Abichrift oder Ausfertigung, fondern nur der Originalbeschluß gur Kenntniftnahme reip. Abschriftnahme mitgetheilt werden.

<sup>1)</sup> Marcinowsti S. 109 Ann. 247.
2) § 44 öftl. westeh., § 41 rhein. St. D., § 54 Ges. für Franks. Es ist hier nicht Ausschließung ausgesprochen, wenn es sich um die Interessen eines Angehörigen der Stadsverordneten handelt wie in § 57 der östl. und westeh. St. D. beim Magistrat. Ohne jeden Anhaltspunkt scheint eine weitergehende Ausschließung, als sie das Geset ausdrücklich vorschreibt, unzulässig. Dieses nimmt auch Marcinowsti S. 109 Ann. 248 auf Grund der K. D. v. 18. Juli 1833 an, der diese Vorschrift nachgebildet ist und welche gleichsalls nur vom eigenen und persönlichen Interesse der Mitglieder handelt. Endlich bestimmt auch der Entw., welcher in diesen Paragraphen keine Nenderungen der bestehenden Rechte herbeisihren will (vgl. Unm. 2 s. vorige Seite, § 66 ausdrücklich "in eig enen Angelegenheiten" darf kein Witglied an der Berathung und Beschlußfasiung theilnehmen.
3) Solange noch mehr als die Sälste der gesetsschen Unzahl der Stadtverordneten vor-

Die Stadtverordneten fonnen unter Zustimmung des Magistrats 1) sich eine Geichäftsordnung geben und darin Zuwiderhandlungen der Mitglieder gegen die zur Aufrechthaltung der Ordnung gegebenen Vorschriften mit Disziplinarstrafen belegen. Diese dürsen in Geldbußen bis zu einem gewissen Betrage und bei mehrmaligem Zuwiderhandeln in der auf gewisse Zeit oder für die Dauer der Wahlperiode zu verhängenden Aussichließung aus der Beriammlung bestehen. Ueber die Berhängung der festgesetzten Strafen gegen die einzelnen Mitglieder beschließt die Gemeindevertretung. Gegen den Beschluß iteht dem Betroffenen wie dem Magistrat binnen zwei Wochen die Klage im

Berwaltungsitreitverfahren offen. 2)

Die Städteordnungen für die alten Provinzen und Frankfurt fennen nur getrennte Berjammlungen und Beschlüffe des Magiftrats und der Stadver= ordneten, beide städtische Rollegien treten stets für sich allein in Thätigkeit. 3war wird der Magistrat zu den Versammlungen der Stadtverordneten zugezogen, dadurch wird aber feine gemeinschaftliche Versammlung beider Organe herbeigeführt. Beichlüsse jast trop Anwesenheit des Magistrats allein die Stadtverordnetenversammlung, der Magistrat hat tein Stimmrecht, er fann nur verlangen gehört zu werden. Anders in Schleswig-Holftein und Hannover: In Schleswig-Politein jollen gemeinschaftliche Versammlungen und Beschlüsse beider Rollegien die Regel bilden. Unter dem Vorsitz des Bürgermeisters verhandeln und berathen die Mitalieder beider Rollegien gemeinschaftlich, bei der Abstimmung votirt jedoch gesondert zuerst das Stadtverordneten- und dann das Magistratstollegium, jedes mit Stichentscheid seines Borsigenden. Ift trog wiederholter gemeinschaftlicher Berathung ein Kommunalbeschluß nicht zu er= reichen, jo bleiben die zur Beschlußfassung gestellten Untrage, wenn das Geset nicht ausdrücklich etwas Underes bestimmt, auf sich beruhen. In Hannover fönnen jowohl besondere wie gemeinsame Sigungen beider städtischen Rollegien stattfinden. Zu legteren werden die Bürgervorsteher nicht von ihrem Wort= führer, jondern von dem Borsitzenden des Magistrats berufen. Dieser leitet auch die gemeinschaftlichen Verhandlungen und läßt das Situngsprotofoll führen. Die Berathung ist gemeinschaftlich, josern nicht auf Anordnung des Borsitzenden oder auf Antrag des Wortführers oder auf Antrag eines Bürgervorstehers, welchen zwei Bürgervorsteher unterstützen, vor der Abstimmung eine gesonderte Berathung beider Rollegien stattfindet. Die Abstimmung selbst ift stets eine gesonderte und im Einzelnen der in Schleswig-Bolftein analog. Ift der Beichluß des Magistrats abweichend von dem der Bürgervorsteher und eine Einigung auch durch eine weitere, jedoch nicht an demjelben Tage vorzunehmende Verhandlung nicht zu erwirfen, jo tritt auf Untrag Entscheidung des Bezirksausichuffes ein. 3)

<sup>1)</sup> Bei der Bürgermeistereiverfassung muß diese natürlich wegfallen, rhein. St. D. § 44. In Schlesw Solst. ist sie nur für Geschäftsordnungen beider Kollegien erforderlich. § 57 St. D.

<sup>2) §§ 10, 11, 21 3. (9. § 63</sup> A. L. B. G. Das Maximum der Gelbüßen beträgt für die alten Provinzen und Schlesw. Holf: 15 M., für Frankf. 10 M.

3) Schlesw. Holf: St. D. § 50 ff., hannov. St. D. § 101 ff. Im einzelnen greifen für die gemeinschaftlichen Berhandlungen beider Kollegien dieselben Bestimmungen Play wie für die gesonderten. Marcinowsti S. 107 Ann. 242 hält solche gemeinschaftliche Bersiamulungen und Beschliche Geider Hehrer und Aufschaftliche Bersiamulungen und Beschliche Geider Hehrer und Geschliche Geider Verläussen und Beschlichen Kontikan der Verläussen Errähtende der Verläussen Beiter der Verläussen Beiter der Verläussen Beiter der Verläussen der Verläussen Beiter der Verläussen der Verlä für das Gebiet der übrigen Städteordnungen aus praftischen Rüdsichten für zuläsig, da wichtige Gemeindeangelegenheiten, welche eine ichnelle Berftändigung zwischen beiden Organen verlangen, jo am besten erledigt werden konnten. Dag die Praxis dieser Institution nicht abgeneigt ift, vielmehr auf ihre Ginführung hinarbeitet, zeigt fich ichon barin, bag in vielen

# § 14. Die Geschäfte des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung; das Verhältniß beider Kollegien zu einander.

Der Magistrat ist Obrigseit und Gemeindeverwaltungsbehörde. In seiner ersten Eigenschaft ist er zugleich Organ der Staatsgewalt und als solches berusen, die Gesetze wie die Verordnungen und Verfügungen der vorgesetzen Behörden auszusühren, das gesammte Stadtwesen zu beaufsichtigen und die deshalb ersorderlichen obrigseitlichen Maßregeln zu treffen. In diesen Beziehungen ist er unabhängig von der Stadtgemeinde, an keine Mitwirkung der Stadtverordnetenversammlung gebunden und allein den Staatsbehörden versantwortlich.

Alls Stadtbehörde ist der Magistrat an die im Gesetze geordnete Mitwirfung der Stadtverordneten gebunden und diesen verantwortlich. Seine

hierher gehörigen Funktionen find besonders die folgenden:

Er hat die Beschlüsse der Stadtverordneten vorzubereiten und auszuführen, seine Thätigkeit beginnt nicht wie nach der Städteordnung von 1808 als die eines willenlosen Exekutivorgans erst nach Albsassung des Beschlusses mit der Ausführung, von ihm geht regelmäßig 1) die Initiative zu allen Beschlüssen der Stadtverordneten aus, er hat alle Gegenstände zu berathen, bevor sie der

Beschlußnahme der Stadtverordneten unterbreitet werden.

Der Magistrat verwaltet die städtischen Gemeindeanstalten bezw. beaufsichtigt die für dieselben besonders eingesetzen Verwaltungen, er übt das städtische Patronatsrecht aus, verwaltet die Einkünste der Stadtgemeinde, weist die auf dem Etat und besonderen Veschlüssen der Stadtverordneten beruhenden Einnahmen und Ausgaben an und überwacht das Rechnungs und Rassenwesen. Von jeder regelmäßigen Kassenrevision ist der Stadtverordnetenversammlung Machricht zu geben, damit sie eines oder mehrere ihrer Mitglieder zu derselben absenden kann, bei außerordentlichen muß der Vorsitzende oder ein von demselben ein für allemal bezeichnetes Mitglied der Gemeindevertretung zugezogen werden.

Derr Magistrat hat das Eigenthum der Stadtgemeinde zu verwalten, dahin gehört besonders die Verpachtung von städtischen Grundstücken und Gesechtsamen, er hat die Aften und Urkunden der Gemeinde aufzubewahren, die städtischen Gemeindeabgaben und Dienste nach den Gesetzen und Beschlüssen auf die Verpflichteten zu vertheilen und die Veitreibung zu bewirken.<sup>2</sup>)

Der Magistrat stellt nach vorgegangener Vernehmung der Stadtverordneten 3) alle Gemeindebeamten an, mit Ausnahme der Magistrats-, Deputations-, Kom-

großen Städten der Magistrat in corpore allen Sigungen der Stadtverordneten, wenn auch nicht beschließend, so doch berathend beiwohnt. (Stenogr. Ber. des Abgeordnetenh. 1876 S. 781.) Der Entw. von 1876 ließ in einem Falle, dei entstandener Meinungsdifferenz zwischen beiden Kollegien eine gemeinschaftliche Berathung zu, im übrigen sollten die bestehenden Vorschriften ausrecht erhalten bleiben.

1) Nicht ausschließlich, auch von den Stadtverordneten kann die Juitiative zu Beschlüssen über Gemeindeangelegenheiten ausgehen. Bei den Berathungen der St. D. wurde ein von der Kommission der I. Kammer dahin gehender Antrag, daß die Stadtverordneten nur diejenigen Gegenstände berathen dürsen, welche vom Magistrat in Anregung gebracht sind,

verworfen.

2) Die aufzubringende Summe und das Repartitionssyssem, nach welchem sie aufgebracht werden soll, werden unter Mitwirkung der Stadtverordneten festgestellt. Die Aussichrung diese Plans ersolgt dann wie nach der St. D. 1608 durch den Magistrat. Bgl. Marcinowski S. 154 Ann. 350.

<sup>3)</sup> Es wird sich hier nicht um eine gutachtliche Aenzerung der Stadtverordneten handeln, die der Magistrat unberücksichtigt lassen kann, sondern um eine vor der Anstellung des betressenden Beamten über diesen herbeizusührende Einigung beider Behörden. Allein in diesem

missionsmitglieder und der Bezirksvorsteher,1) er führt über sie die Aufsicht und bestimmt die zu leistende Kaution. In der Auswahl der Personen wird der Magistrat durch die Bestimmungen über die Versorgung der Militäranwärter beichränkt.") Die Unstellung erfolgt, wenn es sich nicht um vorübergehende Dienstleistungen handelt, auf Lebenszeit, Diejenigen Unterbeamten jedoch, welche nur zu mechanischen Dienstleistungen bestimmt sind, können auch auf Kundigung anaenommen werden.3)

Der Magistrat vertritt die Gemeinde nach Außen, er verhandelt Namens derielben mit Privatperjonen und Behörden, führt den Schriftwechjel und vollzieht die Urschriften der Gemeindeurkunden. Die Aussertigungen der letzteren unterzeichnet der Bürgermeister oder sein Stellvertreter; wird in ihnen eine Verpisichtung der Stadtgemeinde übernommen, jo muß noch die Unterschrift eines anderen Magistratsmitgliedes hinzukommen. In den Fällen, in welchen

Sinne hat die Bestimmung einen Zweck und entspricht auch dem gangen Ginn des Gesches, welches davon ausgeht, daß alle frädtijden Angelegenheiten nur mit Uebereinstimmung beider Rollegien vorgenommen werden durjen. Burbe ber Magiftrat von den Ctabtverordneten gemachte erheblichere Einwendungen nicht berücksichtigen wollen, jo würde eine Meinungs-verschiedenheit beider Kollegien vorliegen und dementsprechend zu versahren sein. Marein owsti E. 145 Ann. 339. Nach der schlesw. holst. St. D. werden Stadtkassierer und andere wichtigere ftadtifche Beamte, welche im Statut naber gu bezeichnen find, vom Magiftrat und Stadt= verordneten gemeinschaftlich gewählt.

1) Rach der bitl. St. D. stellt der Magistrat den Gemeinderinnehmer nicht an, wenn derselbe Magiftratsmitglied ift, was in Städten bis zu 10000 Einwohnern der Gall fein fann. § 56 N. 6 § 30 Abi. III. In größeren Städten soll der Einnehmer stets ein besonderer Unterbeamter sein und nicht, wie es früher üblich war, Magistratsmitglied.

2) Die hiefür maßgebenden Borichriften waren enthalten im Reglement v. 16. Juni 1867 (B. M. Bl. S. 280). Durch A. D. v. 10. September 1882 (B. M. Bl. S. 225) find die §§ 1-9 und 14—37 des Regl. aufgehoben und an ihre Stelle die Bestimmungen der Bundesraths-beschlüsse vom 7. und 21. März 1882 "Grundsätze für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern" (B. M. Bl. S. 225 Central-Bl. 1882 S. 123) getreten. Nach den in Kraft gebliebenen §§ 11 und 13 des Regl. v. 16. Juni 1867 (vgl. für das frühere Recht die ähnlichen Bestimmungen oben 3. 754 Anm. 1) find die städtischen Behörden verpflichtet, zu den besoldeten städtischen Unterbeamtenstellen feine anderen als verjorgungsberechtigte Militarinvaliden zu mablen, gu benjenigen fradtifchen Subalternstellen jedoch, welche eine hohere oder eigenthumliche Beichafts= bildung fordern, nur soweit als versorgungsberechtigte Militär-Involiden vorhanden sind, welche diese Geschäftsbildung besigen. Zu iolden Dienstverrichtungen, für welche mit Nückssicht auf ihren geringen Umfang und die Geringsügigkeit der damit verbundenen Nemuneration irüher keine besonderen Beamten angenommen, welche vielmehr Privatpersonen und anderen Beamten als Nebenbeichäftigung oder penfionirten Beamten übertragen wurden, sollen auch fernerhin Nichtversorgungsberechtigte angenommen werden können, jedoch Militäranwärter, welche foldte Funktionen übernehmen wollen, porzugsweise berücksichtigt werden. Die genannten Grundfape des Bundegraths haben hieran nichts geandert, wiederholen dieje Bestimmungen vielmehr in § 9 und bestimmen ferner: Die Anstellungsbehörden konnen von den Unwartern den Nachweis genügender Qualififation verlangen, die Unitellung fann vom Bestehen einer besonderen Prüfung, Ablegung einer Probedienstleistung abhängig gemacht sein, sie kann zunächst auf Probe ersolgen. — Bei Besetzung der Kämmerei-, Rendanten- und Kommunaltaffenbeamten, ebenjo bei Bejetjung der Unterbedientenstellen bei milden und frommen Stift= ungen ist die Berücksichtigung von Militärversorgungsberechtigten nicht ersorderlich (M. K. v. 21. Oftober 1829, v. Kamy, Anm. S. 853, M. R. v. 26. Januar 1841. V. M. Bl. S. 56). Die Unstellung von Polizeibeamten bedarf stets der Bestätigung der Regierung, § 4 Ges. v. 11. März 1850.

3) Die Beamte, welche nicht ausschließlich — theilweise genügt nicht — zu mechanifchen Dienstleiftungen berufen find, muffen nothwendig auf Lebenszeit und können nicht auf Rundigung angestellt werden. Gine diesem entgegenftebende Bereinbarung zwischen ber Unstellungsbehörde und den anzuftellenden Beamten ift ungultig, da eine öffentlich-rechtliche Borichrift nicht durch private Bereinbarung beseitigt werden kann; sie gilt als nicht vor-

handen, die Anstellung als auf Lebensdauer geschehen. D. B. G. XII S. 48.

die Genehmigung der Auffichtsbehörde erforderlich ift, ift dieselbe der Ausfertigung in beglaubigter Form beizufügen. 1) Der Magistrat hat endlich die Rechte der Gemeinde zu wahren, ihre Prozesse zu führen, er allein stellt daher die Prozegvollmachten aus. Zwar kann er nicht ohne Zustimmung der Stadtverordneten Prozesse austrengen, sich auf solche einlassen 2) und gewisse Verpflicht= ungen übernehmen, allein dieses ist eine rein interne Angelegenheit. Unterläßt er die Einholung des Genehmigungsbeschlusses, so macht er sich dafür verant= wortlich, vor Gericht ist er ohne weiteres zur Prozeßführung legitimirt, und die von ihm ausgestellten Urkunden verpflichten die Gemeinde, selbst wenn der erforderliche Stadtverordnetenbeschluß gar nicht herbeigeführt ift; die Stadt= gemeinde hat dritten Versonen gegenüber die Versehen und Vernachlässigungen ihrer Beamten zu vertreten. Eine Beifugung des Genehmigungsbeschluffes zu der Prozesvollmacht oder den Urkunden ist daher niemals erforderlich.3)

Ebenso wie nach der Städteordnung von 1808 kann der Magistrat zur dauernden Verwaltung und Beauffichtigung einzelner Geschäftszweige desgleichen zur Erledigung vorübergehender Aufträge besondere Deputationen bestellen. Diejelben werden entweder bloß aus Magistratsmitgliedern zusammengesett dann sind sie weniger besondere Deputationen als vielmehr Abtheilungen des Magiftrats behufs Erleichterung der Geschäftsvertheilung — oder aus Mitaliedern beider Gemeindebehörden oder aus letteren und ftimmfähigen Bürgern.4) Bur Bildung gemischter Deputationen ist ein übereinstimmender Beschluß beider Stadtbehörden erforderlich. Die Stadtverordneten haben nicht wie früher das Recht darauf, an solchen Deputationen in bestimmter Anzahl oder überhaupt betheiligt zu sein, sie dürfen an der Verwaltung nur theilnehmen, wenn und soweit dieses dem Magistrat genehm ist. Die Stadtverordneten sind andrers

<sup>1)</sup> So die östl., westf. St. D. § 56 Nr. 8, Frankf. G. Ges. § 63 Nr. 8. rhein. St. D. § 53 Nr. 8, hier fällt jedoch naturgemäß die Kontrasignatur des anderen Magistratsmitgliedes weg. Nach der schlesw. holft. St. D. § 60 Nr. 7 ist bei Verpflichtungsurkunden außer der Unterschrift des Magistratsmitgliedes die des Stadtverordnetenvorstehers und seines Stell-

vertreters erforderlich. In Fällen, wo die Genchmigung der Kegierung erforderlich ist, genügt eine Bezugnahme auf diese in der Aussertigung.

2) In diesem Sinne spricht sich auch der Bericht der 6. Kommission des Herrenhauses v. 11. Februar 1861 über die Gesetzendage betr. die Abänderung der St. D. aus. Die Rommiffion der I. Kammer hatte bei der Berathung der St. D. zwar aus § 56 Rr. 6 gefolgert, daß der Magistrat, da er die Rechte der Stadt zu wahren habe, auch selbständig über die Aleistung von Prozessen und Sinlassung auf Klagen sich entschließen könne. Dem ist jedoch nicht beizutreten, da aus den Berathungen nicht ersichtlich ist, daß man von dem früheren Recht abweichen wollte, der Ausdruck, der Magistrat hat die Rechte der Gemeinde zu wahren, aber nur bedeutet, er hat sie dritten gegenüber durch den Prozeß wahrzunehmen. Ihm wird hiedurch nur das äußere Handeln im Prozeß ausschließlich übertragen, die Voraussetzung zu diesem Handeln, der Entschluß muß unter Theilnahme der Stadtverordneten nach § 35 " gefaßt werden.

<sup>3)</sup> Ober-Trib. in StriethorsteArchiv IV S. 1. XVII S. 317.
4) Diese drei Arten der Zusammeniehung sind zulässig nach der östl. westph. St. D. § 59. (V. G. für Franks. § 66, rhein. St. D. § 77, und zwar werden die Mitglieder, welche Stadtverordnete oder Burger find, von der Stadtverordnetenversammlung gewählt, die Magistrats. mitglieder vom Burgermeifter ernannt, welcher unter ihnen auch den Borfigenden bezeichnet. Beim Bürgermeistereisystem der Rheinpr. (§ 54 St. D.) können die Dep, natürlich nur aus Stadtverordneten oder aus solchen und stimmfähigen Bürgern bestehen, den Vorsis führt hier der Bürgermeister. Ju Schlesw. Holft. § 66—70 bestehen sie aus Mitgliedern beider Kollegien, von denen jedes die seinigen zu wählen hat, und thunsichst auch aus anderen Bürgern, welche beide Kollegien gemeinschaftlich wählen. In Hannover sind die Deputationen in der Regel Magistratsausschüsse, die, wenn nichts anderes bestimmt ist, in derselben Weise wie das Magistratsausschüsse, die, wenn nichts anderes bestimmt ist, in derselben Weise wie das Magistratsausschussen werden. St. D. § 76. 77.

jeits auch nicht verpftichtet, auf Verlangen bes Magistrats ihre Mitglieder mit Verwaltungsgeschäften zu belasten, wenn sie es nicht für nöthig halten. Diese Teputationen und Kommissionen führen unter Aussicht und Leitung des Magistrats die ihnen übertragenen Verwaltungen, sie stehen weder mit der Stadtverordnetenversammlung noch mit irgend einer Behörde in direkter Verbindung, sie gelten als öffentliche Behörden, ihre Mitglieder als öffentliche Beamten und sind auch zur selbständigen Prozeksührung Namens der Stadt besugt, da diese zur Gemeindeverwaltung gehört.

Der Magiftrat hat Städte von größerem Umfange oder zahlreicherer Bevölkerung nach Anhörung der Gemeindevertretung in Ortsbezirke einzutheilen. An der Spitze jedes Bezirks steht ein Bezirksvorsteher, welcher ebenso wie sein Stellvertreter nach den einzelnen Städteordnungen in verschiedener Weise bestellt wied; 2) er bekleidet sein Amt unentgeltlich und ist Organ des Magistrats zur

Berwaltung der örtlichen Geschäfte nach seiner Anordnung.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das vorzugsweise beschließende Organ der Stadtgemeinde. Sie beschließt über alle Gemeindeangelegenheiten, soweit dieselben nicht aussichließlich dem Magistrat überwiesen sind,<sup>3</sup>) sie giebt ihr Gutachten über alle Angelegenheiten ab, welche ihr zu diesem Zweck durch die Aufssichtsbehörden vorgelegt werden. Das Gebiet, innerhalb dessen die

2) Nach der St. D. der alten Provinzen § 60 bezw. 55 und dem Gej. für Frijt. § 67 wird der Bezirksvorsteher von den Stadtverordneten aus den stimmfähigen Bürgern des Bezirks auf 6 Jahre gewählt und vom Magistrat bestätigt. In Schleswig-Holstein wird er vom Stadtverordnetenkollegium aus den vom Magistrat vorgeschlagenen wahlberechtigten Bürgern des Bezirks gewählt, in Hannover durch den Magistrat nach Anhörung der Bürgervorsteher

bestellt. § 62 bezw. 42. 52 ber St. D.

Ginen wesentlich verschiedenen Grundsatz als alle oben besprochenen Städteordnungen, in welchen die Präjumtion für die Kompetenz der Stadtverordnetenversammlung spricht, verziolgen die kurhessische, nassausche und hohenzollern-figmaringische Gemeindeordnung. Hier

¹) Plenarbeschiuß des Ob. Trib. v. 27. Mai 1839 (Entscheid. IV S. 273), M. E. v. 22. Ottober 1883 (B. M. Bl. 1884 S. 9). Auch die O. B. G. hält die Deputationen zur Prozeßjührung für beingt, verlangt jedoch, daß diese Berechtigung ihnen jedes Mal besonders übertragen werde. Sie sollen auch selbstitändig Beschlüße darüber sassen, ob Namens der Stadtgemeinde Prozesse zu jühren seien, wenn der Gegenstand derselben sich als ein Att der laufenden Verwaltung darstelle wie z. B. die Forderungen auf Erund von Hebelisten. D. B. G. XVII. S. 271.

<sup>3)</sup> Die beschließende Thätigkeit der Gemeindevertretung hat durch das Z. G. § 10 noch insofern eine Ausdehnung erfahren als hiernach in einer Reihe von Fällen die Gemeindevertretung an Stelle des Gemeindevorstandes bezw. nach den Bestimmungen einzelner Berfaffungegefete an Stelle beider zusammen bis dabin guftandigen Organe getreten ift. Gie joll beichließen: 1. auf Beschwerden und Einsprüche betreffend den Besitz oder Verluft des Bürgerrechts, insbesondere des aktiven und passiven Gemeindewahlrechts, die Verkslichtung zum Erwert oder zur Verleihung des Bürgerrechts, bezweindewahlrechts, die Verkslichtung geldern und zur Leistung des Bürgereides, die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Bürgerklasse, die Richtigkeit der Gemeindewählerliste; 2. über die Gültigkeit der Wahlen zur Gemeindevertretung; 3. über die Verrechtigung zur Ablehnung oder Niederlegung von Aemtern und Stellen in der Gemeindeverwaltung und Vertretung, über die gegen Gemeindemitglieder wegen Richterfüllung der Gemeindepflichten oder gegen Stadtverordnete auf Brund der Geichafteordnung zu verhängenden Nachtheile und Strafen. - Die Thätigfeit der Gemeindevertretung ift in allen diejen Fällen eine lediglich beschließende, sie soll sich als Organ der Stadtgemeinde darüber ichluffig machen, welchen Rechtsftandpuntt lettere in dem betr. Falle eingunehmen hat. Ungutreffend ift die Auffassung, daß der Gemeindevertretung hier die Stellung einer Behörde angewiesen sei, welche im treite zwischen den Betheiligten und Gemeindevorstand zu entscheiden habe. D. B. S. XV. S. 31. Die Beschlußfassung der Gemeindevertretung in diesen Fallen ift eine völlig unabhängige, eine Genehmigung oder Bestätigung des Beschluffes burch ben Gemeindevorstand ober die Aufsichtsbehörde ift nach § 11 3. G. ausdrücklich ausgeschlossen.

Stadtverordneten ihre Beschlußthätigkeit zu entwickeln haben, ift nach zwei Richtungen hin bestimmt. Richt nur über das Gemeindevermögen, sondern über alle Gemeindeangelegenheiten sollen sie beschließen; alle Handlungen des Magistrats, die nicht in seiner Eigenschaft als Obrigkeit begründet sind, müssen auf einem Stadtverordneten-Beschluß beruhen. Begrenzt ist die Thätigkeit der Stadtverordnetenversammlung dadurch, daß fie fich nur mit Gemeinde= angelegenheiten beschäftigen darf. Alle Berathungen und Beschlüffe der Stadt= verordneten, welche Angelegenheiten der Staatsverfaffung, des Landtages der Monarchie und der allgemeinen Politik betreffen, sind daher als gesekwidrig anzuschen, sofern sie nicht durch besondere Gesetze oder Aufträge der Aufsichts behörden zugelassen rejp. angeordnet sind. 1) Was unter den Begriff "Gemeindeangelegenheit" fällt, ift im Geset nicht näher angegeben, man wird daher, um denselben zu ermitteln, wie das Oberverwaltungsgericht in mehreren seiner Entscheidungen ausführt,2) vom Zweck der Gemeinde ausgehen muffen. Diefer ist nicht ein vereinzelter, sondern der, alle Beziehungen des öffentlichen Lebens in fich aufzunehmen. Die Gemeinde kann alles in ben Bereich ihrer Thätiafeit ziehen, was die Wohlfahrt des Ganzen, die wirthschaftliche wie geistige Ent-wicklung des Einzelnen fördert. Ihr kommt die Einrichtung, Uebernahme und Unterftützung gemeinnütziger Anstalten zu, ihr gebührt die Pflege aller Interessen ihrer Angehörigen und ganz allgemein die Aufwendung der vorhandenen Mittel, aber immer nur unter der Voraussetzung, daß sie oder ihre Organe sich auf die Wahrung der Interessen der örtlichen Gemeinschaft, auf die Vertretung lokaler Interessen beschränken. Dieses darf nicht dahin verstanden werden, daß Gemeindeangelegenheiten nur folche find, welche ausschließlich für den eigenen örtlichen Gebietstreis der Gemeinde von Interesse sind, auch Angelegenheiten, die über diejes enge Territorium hinaus eine Bedeutung haben und zum Gegenftande der Politik gehören, können Gemeindeangelegenheiten sein, sofern nur zugleich die Stadtgemeinde als solche ein Interesse an denselben hat. 3)

Die rechtliche Stellung der Stadtverordneten ist die in der Stadtordnung von 1808 vorgezeichnete.4) Dieselben sind an feine Instruktion oder Austräge der Wähler oder der Wahlbezirke gebunden, fie sollen nach freier und bester

werden die Kompetenzgrenzen der beiden städtischen Kollegien nicht flar angegeben, sondern

werden die Kompetenzgrenzen der beiden städtischen Kollegien nicht klar angegeben, sondern in kainistischer Beise diesenigen Falle aufgezählt, in welchen der Gemeindevorstand nicht ohne Zustimmung des Gemeindeausschusses handeln dars. Aus dieser Aufzählung der Fälle der Mitwirkung des Ausschusses ist zu ichließen, daß er sonst nicht thätig wird, hier also die Kräsumtion sür das Handeln des Magistrats allein spricht.

1) M.-E. v. 6. Juni 1863. B. M.-Bl. S. 118.

2) D. B. G. XII S. 155. XIII S. 89. XIV S. 77.

3) Das D. B. G. vgl. die in voriger Ann. cit. Entsch, hat daher eine Petition der Seatevordneten zu Setettin an den Reichstag, welche einen Antrag gegen die Erhöhung der Getreidezölle entssielt, und sommt nicht nur sür die Lokalinteressen etettin's, sondern sür die Best ganzen Reiches von Bedeutung war, für erlaubt erachtet, weil dieselbe insbesondere den Antereisen dieser Sees und Kondelsstadt entiprach. Dagegen hat es einen Stadtvervordnetens Interessen dieser Sees und Handelsstadt entsprach. Dagegen hat es einen Stadtverordneten-beschluß, welcher die Bewilligung von Neisekosten aus dem Kämmereivermögen an städtische Wahlmänner sür die Wahl eines Landtagsabgeordneten betraf, nicht gebilligt, weil derselbe mit den lokalen Interessen, mit der örtlichen Gemeinschaft, mit der Pflege der sittlichen und wirthschaftlichen Wohlsahrt der Gemeindeangehörigen in keinem Zusammenhange skeht. — Die Thätigfeit der Stadtverordneten bei Ausübung des den Behörden und Korporationen im § 32 Berf. Urt. eingeräumten Petitionsrechts beschränkt sich auf die Beschlußfassung über Ginbringung und Inhalt einer Betition, die Einbringung felbst geschieht, da die Stadtverordneten ihre Be-

ichstüsse nicht aussiühren können, durch den Magistrat.

4) Bgl. über die Persönlichkeit der Stadtvervordnetenversammlung, die Beamteneigenschaft und die Amtsverschwiegenheit ihrer Mitglieder oben S. 756 und 797 Anm. 4

lleberzeugung für das Wohl der Stadt jorgen. Das Reichsstrafgesethuch ichutt fie in dieser Funktion noch injosern, als sie jelbst wegen beleidigender Meukerungen in der Versammlung nicht bestraft werden können, josern dieselben zur Ausführung oder Bertheidigung der von ihnen zu vertretenden Rechte oder zur Wahrnehmung berechtigter Interessen der Stadt gemacht sind und nicht aus der Form der Beleidigung oder den Umständen, unter welchen sie erfolgte, die Absicht zu beleidigen hervorgeht. 1)

Die Stadtverordnetenversammlung ist teine juristische Verson, sie kann sich daher Dritten gegenüber nicht berechtigen und verpflichten, sie fann nicht flagen und verklagt werden.2) Gine Durchbrechung dieser Konjequenz hat das Zuständigkeitsgesetz vorgenommen. In § 10 verweift es eine Reihe von Angelegen= heiten, welche theils in Folge von Beichwerden und Einsprüchen, theils von Umtewegen zu erledigen find, jur Beichlufigffung der Stadtverordnetenversammlung und gibt gegen ihren Beschluß die Alage im Berwaltung sitreit= verfahren. Der Gemeindevertretung ist hier die Rolle des Betlagten zuertheilt, die Wahrnehmung der städtischen Interessen auffallender Weise nicht dem Gemeindevorstande übertragen, welcher sonst die Stadtgemeinde nach außen zu vertreten hat, sondern einem Organe, welches regelmäßig nur mit dem Magistrat im internen Geschäftsverfehr steht. Seine Erklärung findet dieses einmal in dem unten zu erörternden Verhältniß beider Behörden zu einander. Man hat in den hier in Rede stehenden Angelegenheiten abweichend von der Regel den Stadtverordneten allein die Beichlußigfung eingeräumt, ohne daß dieselbe einer Mitwirkung des Magistrats bedürfte,3) es war daher nicht angemeffen, dem Magistrat, der heute nicht mehr willenloses Erekutivorgan der Stadt= verordneten ift, die Vertretung von Beschlüssen der letteren vor Gericht zu übertragen, welche ohne jede Mitwirfung jeinerseits gefaßt find. Sodann hielt man es im öffentlichen Interesse für nothwendig, auch dem Magistrat gegen dieje Beichlüsse der Stadtverordneten eine Rlage zu geben und damit verbot jich von jelbit, wenigstens für diejenigen Fälle, in welchen der Magistrat von jeinem Klagerecht Gebrauch macht, dem Magistrat die gerichtliche Vertretung dieser Beichlusse zu übertragen, da sonst eine Bereinigung beider Parteirollen in einer Person stattgefunden hatte. Dasselbe Gesetz hat ferner in § 15 der Stadtverordnetenversammlung eine Rlage gegen gewisse Berfügungen des Magistrats gegeben und ihr damit die Parteirolle der Klägerin zuertheilt. Diejes

<sup>1)</sup> R.=St.=B. § 193.

<sup>2)</sup> Eine Beleidigung der Stadtverordnetenversammlung ist trothdem nicht ausgeschlossen, ba nach heutigem Strafrechte nicht nur Personen, sondern auch Behörden (§ 196 R. St. G. B. 3. B. der Magistrat Urth. d. R. G. v. 8. Februar 1882, Rechtsprechung des Reichsgerichts in Strafsachen IV S. 135), politische Körperschaften § 197 St. G. B. und überhaupt eine Mehrheit von Berjonen, welche durch einen Rolleftivbegriff bezeichnet wird, beleidigt werden fonnen. Der Strafantrag fann aber nicht von der Wejammtheit der Stadtverordneten, als solder und nicht für dieselbe gestellt werden, denn der Gesammtheit sehlt die Persönlichkeit und daher jede legitima facultas standi in judicio, derselbe muß vielmehr von den einzelnen Mitgliedern der Versammlung ausgehen. Berechtigt hiezu ist jedes Einzige, da jede unter den betressenden Kollektivbegriff sallende Person als mitbeleidigt gilt, wenn sie auch bei der Beleidigung nicht durch Nennung des Namens oder jonst speziell erkennbar gemacht ist. Urth. d. R. G. v. 3. November 1882 Entsch. in Strassachen VII. S. 170; Urth. v. 25. Oktober 1880. Entsch. in Strassachen III S. 12, Rechtsprechung in Strassachen II S. 388. Der Magistrat kann wegen der der Stadtverordnetenversammlung zugefügten Injurien nicht klagen, ba er tein Recht hat, die Persönlichkeiten der einzelnen Stadtverordneten, um die es sich hier handelt, zu vertreten. Marcinowsti S. 100 Ann. 226 Abs. 2.

3) Bgl. Ann. 3 S. 829.

ist jedoch weniger auffallend und wesentlich verschieden von dem Kall des & 10. da die Stadtverordnetenversammlung nicht einer dritten Verson gegenüber vor Gericht auftritt, sondern die beiden städtischen Organe die streitenden Barteien sind.

Mus der mangelnden Handlungsfähigkeit folgt auch, daß die Stadtverordnetenversammlung ihre Beschlüffe in keinem Falle zur Ausführung bringen darf. Darunter sind aber nur Beschlüsse zu verstehen, welche die städtische Berwaltung, nicht folche, welche die Geschäftsführung der Bersammlung und die Ausübung des den Stadtverordneten über den Magistrat bei der Aufsichtsbehörde zustehenden Beschwerderechts betreffen.1)

Die Beichlüsse der Stadtverordneten bedürfen, wenn fie folche Angelegenheiten betreffen, welche durch das Befet dem Magistrate zur Ausführung überwiesen find, - diejes sind aber alle auf städtische Angelegenheiten bezüglichen Beschlüsse, da die Stadtverordneten ielbst nichts aussühren können — der Zustimmung des Magistrats. Dieser Sat spricht das Resultat einer lange angebahnten Entwicklung aus, die Umbildung des Magistrats aus einer lediglich crefutiven in eine beschließende Behörde. Schon in der Städteordnung von 1831 wurde für gewiffe Berwaltungsakte ein übereinstimmender Beschluß beider städtischer Kollegien gefordert, in anderen Fällen dem Magistrat ein Bestätigungsrecht des Stadtverordneten beschluffes eingeräumt. Durch die Gemeindeordnung wurde diese beschließende Thätigkeit des Magistrats noch erweitert; sie beseitigte zwar das Bestätigungs-recht ganz, gestattete aber dem Magistrat, die Aussührung eines jeden Beschlusses der Stadtverordneten durch Ginlegung des Veto einstweilen zu inhibieren. Heute ift der Magistrat ebenso Beschlußbehörde wie die Stadtverordnetenversammlung. Jedem Beschluß der Stadtverordneten muß ein solcher des Magistrats vorangehen, welcher ersteren vorbereitet; jeder Beschluß der Stadtverordneten bedarf zu seiner Giltigkeit eines nachfolgenden des Magistrats, durch welchen dieser seine Zustimmung erflärt. Dem Magistrat ist dadurch eine gleichberechtigte Stellung mit der Stadtverordnetenversammlung gesichert, er hat Beschlüsse derselben nur auszuführen "soferne er sich mit denselben cinverstanden erklärt".2) Rechtlich ist der Magistrat in der Lage, die Zustimmung

<sup>1)</sup> Die die Geschäftsführung 3. B. Eröffnung und Schließung der Berhandlungen angebenden Beidlüffe betreffen die internften Angelegenheiten biejes Organes jelbft und bedurfen

deher weder einer Zustimmung des Magistrats noch einer Mitwirfung desschen bei ihrer Lussügtung. M. N. v. 17. Juli 1860, B. M. Bl. S. 170; bezügl. des Beschwerderechts: M. N. v. 10. Januar 1842 B. M. Bl. S. 5.

2) §§ 35, 36, 56 Nr. 2. östl. u. westph St. D. §§ 45, 46, Ges. f. Frkst. §§ 34, 35, 53, 74 rhein. St. D. In denjenigen Städten der Rheinprovinz, in welchen kein kollegialer Magistrats verfassung (§§ 72, 73 öftl. u. westph. St D.) fällt naturgemäß die Zustimmung des Magistrats zu den Stadtwerordnetenbeschlüssen hinweg. — Zwischen diesen Bestimmungen der neuen St. D. und der (B. D., welche den Sat der St. D. v. 1808 § 126 in § 33 Abs. II aufgenommen hat, daß Beichlüffe der Stadtverordneten ipso jure für alle Ginwohner der Stadt verpflichtend find und keine besondere Bestätigung seitens des Magistrats zu ihrer Gultigkeit bedürsen, ist theoretisch ein Unterschied. Nach der G. D. können die Stadtverordneten allein gultige und bindende Beichlüsse absassen, nach der St. D. nicht. Praktisch wird dieser Unterschied durch § 52 11 (B. D. vernichtet. Dieser gibt dem Gemeindevorstande das Recht, die Aussührung aller Beichlüsse der Stadtverordneten zu beauftanden, die er fur das Gemeinwohl nachtheilig halt. Es ist nun gang gleichgültig, ob der Beschluß der Stadtverordneten deshalb nicht ausge-führt wird, weil der Magistrat ihm die zu seiner Gültigkeit ersorderliche Zustimmung versagt oder, weil der Magistrat den an sich gültigen Beschluß beauftandet.

zu jedem Beichluß und aus jedem beliebigen Grunde zu verfagen. 1) "verpflichtet" ift er dazu, wenn ein jolcher die Bejugnisse der Stadtverordnetenversammlung überichreitet, gesetz- oder rechtswidrig ist, das Staatswohl oder Gemeindeinteresse verlett.") Nach Maßgabe der SS 15 und 17 des Zuständigkeitsgesetzes ift zu unterscheiden, ob der Gemeindevorstand den Stadtverordnetenbeschluß beanstandet, weil derjelbe fompetenzwidrig ist und die Gesetze verletzt, wozu er eventuell von der Anflichtsbehörde angewiesen werden kann oder, ob er aus Gründen des Staatswohls und Gemeindeinteresses seine Zustimmung zu demielben verjagt.3) Im ersten Falle steht der Gemeindevertretung gegen die Beanstandungsverfügung des Vorstandes, welche ihr mit Gründen verschen mitzutheilen ist und aufschiebende Wirkung hat, die Klage im Berwaltungsitreitverfahren gu, ) im letteren dagegen überträgt das Gejet dem Begirts= ausschuß die Beschlußfaffung. Diese hat jedoch nur einzutreten, wenn von einer Seite darauf angetragen wird, und die Sache nicht auf sich beruhen tann.") Bor Anrujen des Bezirksausschusses sollen die Behörden selbst verjuchen, eine Verständigung unter sich herbeizuführen; wie dieses im einzelnen Kalle geschieht, ift ihrem freien Ermessen überlassen. Das Gesetz bestimmt nur, daß zu diesem Zwed sowohl vom Magistrate wie von den Stadtverordneten

<sup>1</sup> Zwedmäßig wird es allerdings jein, von diesem Rechte jo wenig wie möglich, nur aus erheblichen Gründen und bei wichtigen Veranlassungen Gebrauch zu machen, um nicht dauernde Streitigkeiten und Stockungen in der Berwaltung, zu welchen eine willkürliche Hus-

übung diejes Rechts fiets führen muß, zu verursachen. "In diejen Fällen ist auch der Bürgermeister bei der Bürgermeistereiversassung, dem ionft fein Beanstandungsrecht gufteht (vgl. oben Ann. 2 3. 832), verpflichtet, die Beichlüffe der Stadtverordneten zu beanstanden und, wenn diese bei nochmaliger Berathung bei ihrem Beschlusse beharren, die Beichlufgiaffung des Bezirfsausichuffes nach § 17 3. G. berbeizuführen, foweit nicht wegen Gejegwidrigfeit des Beichluffes oder lleberichreitung der Bejugniffe das Beauftand-

ungsversahren aus § 15. 3. G. Plat greit. Bgl. hierüber das Folgende oben im Text.

"Ter Ausdruck "verpstichtet" in den in Ann. 2 S. 832 cit. § 5 der St. D. ist dennach nur für gesetz und rechtswidrige Beschlüsse zutressend, da nur hier die Ansechtung durch Ansechtung weifung ber Auffichtsbehörde eizwungen werden fann, aus Grunden des Staatse und Gemeindewohls mag ber Magistrat moralijd verpflichtet fein, nicht aber ift er es rechtlich. Das 3. 68. § 15 Abj. 2 bestimmt ausdrücklich, daß die in den Gemeindeversassungsgesegen begründete Bejugnif der Auffichtsbehörden, aus anderen als den erstgenannten Gründen die Beschlüsse der Gemeindevertretung anzusechten, aufgehoben ift. Denmach ist 3. B. § 92 holst. St. D. und § 80 des Ges, für Feft., wo bei Verletung des Staatswohls der Aussichtsbehörde ein

Beauftandungsrecht eingeräumt wird, abzuändern. — Die Verweisungen in § 56 Abs. 2 der östl. u. westeht. St. C. auf § 36 eo.l. bezüglich des Verseigungen in sind unzutreisend geworden.

4) Die Beaustandung eines Beschlusses der Gemeindevertretung auf § 15 J. G. und das Rechtsmittel der Klage gegen die bezügliche Versügung sinden stets dei Geseswidrigkeit und Kompetenzsüberschreitung statt. Diese Art der Beaustandung wird nicht dadurch aussichten eine Artein der Artein der Versichten und Kompetenzüberichreitung statt. Diese Art der Beanstandung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der betressende Beschluß nach den einschlägigen Bestimmungen der St. D. die Zustimmung des Magistrats ersordert. Das D. B. KIV S. 76 hat ausdrücklich die Ansicht verworsen, daß in solchen Fällen der Magistrat einsach sieme Zustimmung verweigern könnte und dann das Beschlußversahren aus § 17 3. G einzutreten habe. Db Beschlußverfahren vor dem Bezirksausschuß statssindet, richter sich lediglich nach dem Grunde, aus welchem der Magistrat die Anssührung verweigert. Das Wort "beanstanden" in § 15 3. G. hat feine wesentlich andere Bedeutung als "Zustimmung verweigern, versagen" §§ 36, 56 St. D. Die Form ist beidemal dieselbe, es muß der Stadtberrotnetenversammulung der Magistratsbeschsluß unter Angabe der Gründe mitgetheilt werden.

3. G. § 17 Abs. 1 Nr. 1. Db die Sache auf sich berühen kann, darüber haben nicht die städtischen Behörden zu besinden, sondern der Bezirksausschuß beschließt hierüber vorweg, sobald der Antrag an ihn gebracht ist und erst, wenn er diese Frage verneint hat, beschäftigt er sich mit der Sache seicht. Gegen die Entscheidung des Bezirksausschussen sinde

beschäftigt er sich mit der Sache selbst. Gegen die Entscheidung des Bezirksausichusses findet Die Beschwerde an den Provinzialrath statt, feine Klage im Berwaltungsstreitversahren; § 15 3. G. ist nicht anwendbar.

Die Einsetzung einer gemeinschaftlichen Kommission verlangt werden fann. Daraus folgt, daß, wenn eine Behörde eine jolche verlangt, die andere verpflichtet ift, zu ihrer Bildung beizutragen, nicht aber, daß eine gemeinschaftliche Kommission

nothwendia einaciekt werden muß.

Weientlich anders ist das wechselseitige Verhältniß der beiden städtischen Rollegien in Sannover und Schleswig-Holftein. Bier ift fur die Ertheilung einer besonderen Zustimmung zu den Beschlüssen der Stadtverordneten seitens Des Magistrats in der bestehenden Gemeindeverfassung überhaupt fein Raum. Die gemeinschaftliche Berathung mit gesonderter Abstimmung beider Kollegien bildet die Regel, es haben also die Stadtverordneten nicht allein, sondern nur in Gemeinschaft mit dem Magistrat in Kommunalangelegenheiten Beschluß zu fassen. Fit ein solcher im einzelnen Fall in der oben den Geschriebenen Art und Weise nicht herbeizusühren, so entscheidet in ersterer Provinz der Bezirkausschuß nach § 17 Abs. I des Zuständigkeitsgesetzes, in letzterer bleibt die Sache auf sich beruhen.2)

Neben dieser beschließenden Thätigkeit hat die Stadtverordnetenversammlung auch eine handelnde. Sie kontrolirt, wie nach der Städteordnung von 1808, die ganze Verwaltung des Magistrats, soweit er nicht als Organ der Staats gewalt auftritt.3) Dieses Kontrolrecht enthält nicht die Befugnif, Eingriffe in die laufende Verwaltung vorzunehmen und dem Magiftrat in den ihm überwiesenen Geichäften Unweisungen zu ertheilen: Der Geschäftsgang des Magistrats wird vom Bürgermeister beaufjichtigt und geleitet, nicht von der Stadtverordnetenversammlung, diese hat den Magistrat selbständig handeln zu lassen und dann zu prüfen, ob er zweckmäßig und den Gemeindebeschlüffen gemäß gehandelt hat

oder, ob Veranlaffung vorliegt, ihn zur Rechenschaft zu ziehen.

Auf Grund vorangehender Darstellung wird man für das heutige Recht keine der beiden Behörden ichlechthin als beichließende oder ausführende bezeichnen fönnen, jondern das Verhältniß beider zu einander dahin charafterisieren: der Magistrat allein hat die Exetutive, beide sind in gleicher Weise an der Beschlußfassung über städtische Angelegenheiten betheiligt und jede kontrolirt die andere auf dem Gebiete ihrer Thätigkeit.4)

#### § 14. Der Bürgermeifter.

Der Bürgermeister hat als Vorsitzender des Magistratskollegiums dessen Geichäfte porzubereiten, die Berjammlungen zu berufen, die Berhandlungen

1) Bgl. oben Seite 825.

¹) Bgl. oben Seite 825.
²) Hannov. St. D. § 107, schlesw. holst. St. D. § 53. Der Antrag auf Entscheidung des Bezirksausschusses kann nach der hannover. St. D. § 107 Abs. 5 in Verdindung mit § 17 3. G. von den Stadtwerordneten ielbiständig gestellt werden, desgleichen vom Magistrat. Lepterer ist nach Maßgabe der St. D. aber auch sernerhin vervhildstet, den Antrag zu stellen, wenn die Bürgervorsteher dieses bei ihm beantragen, er kann sie nicht auf ihr eigenes Antragserecht verweisen. In Schleswig-Holstein sindet § 17 3. G. überhaupt keine Anwendung, da der Bezirksausschuß nur an Stelle der in den Gemeindeversassungsgeschen der Aussichtsbehörde zustehenden Beschlußgäsung beichließen soll, in Schleswig-Holstein aber der Aussichtsbehörde eine entsprechende Besugniß nicht zuertheilt ist.
³) § 37 östl. und westehn § 35 rhein. § 63 schleswischlikt. St. D. § 47 Ges. für Frkt. Bgl. über die Aussührung der Kontrole im Einzelnen oben S. 762 ff.
³) Bezügsich Neuvorponnnerns und Nügens bestimmt das Ges. d. 31. Mai 1853 § 5 II, daß in allen Angelegenheiten, bei denen eine Mitwirkung der bürgerichaitlichen Kollegien

daß in allen Angelegenheiten, bei denen eine Mitwirfung der dirgerichaftlichen Kollegien verfassungsmäßig eintreten nuß, ein die Stadtgemeinde bindender Beichluß nur durch Ueberseinstimmung des Magistrats und der Repräsentantenkollegien zu Stande kommen kann. In welchen Angelegenheiten eine jolche Mitwirkung nöthig ist, ergibt sich aus den von einander abweichenden Bestimmungen der Stadtrezeffe.

zu leiten und die Beschlüffe auszuführen. Zum Zweck der Leitung des formellen Geichäftsganges, jum regelmäßigen, ununterbrochenen Fortgange und gur Rontrole dejjelben fann er Unordnungen und Instruktionen erlassen, ihm liegt die Geichäftsvertheilung ob. In allen Fällen, in welchen die vorherige Besichlufinahme durch den Magistrat einen nachtheiligen Zeitverlust verursachen wurde, joll der Burgermeister die dem lettern obliegenden Beichäfte vorläufig allein beiorgen, porbehaltlich der Beitätigung oder anderweitigen Beichlußfassung des Rollegiums bei der nächsten Sigung. 1)

Bei der Ausführung der Magiftratsbeschlusse erscheint der Bürgermeister nicht als ein willenloies Crefutivorgan, er hat vielmehr selbst über die Husführung zu befinden. Bie der Magiftrat ein Beanstandungsrecht gegenüber den Beichlüffen der Stadtverordneten hat, jo joll der Bürgermeister die Ausführung von Magistratsbeschlüssen beaustanden, wenn dieselben nach seiner Unficht Staatswohl oder Gemeindeintereisen verlegen, er ift hierzu verpflichtet und fann nöthigenfalls durch die Auflichtsbehörde angewiesen werden, wenn iolche Beichlüsse die Bejugnisse des Magistrats überschreiten, gesets oder rechtswidrig sind.2)

Der Bürgermeister ist der unmittelbare Borgesetzte der Mitglieder des Magistratsfollegiums und seiner Unterbeamten und der mittelbare Vorgesetzte jämmtlicher übriger Rommunalbeamten. Alle dieje Perjonen sind daher verpflichtet, ihm in amtlichen Angelegenheiten unbedingt Folge zu leisten und jede Austunft über die zu ihrem Reffort gehörigen Gegenstände mündlich oder ichriftlich zu ertheilen.3) Er ift berechtigt zur Erhaltung der nöthigen Disziplin, den Gemeindebeamten Geldbußen bis zu 9 Mart und außerdem den unteren Beamten Arrestitrasen bis zu drei Tagen aufzuerlegen,\*) auch muß er auf Grund des § 18 des Disziplinargesetes vom 21. Juli 1852 zur Berhängung von Ordnungsstrafen in Form von Warnungen und Berweisen gegen Mit= glieder des Magistrats für besugt erachtet werden.

<sup>1) § 58</sup> öjtl. u. wejrph., § 53 rhein., § 61 ichlesw.-holjtein. St. D., § 65 bes Gej. jür Frkft., § 10 Abj. 2 Nr. 1 u. 2 ber Julir. jür die Stadtmagijtrate v. 25. Mai 1835 (v. Kamph, Ann. S. 733 ff.). 2) §§ 57, 77 öjtl., wejph., § 75 rhein., § 61 jchlesw.-holjt. St. D., § 64 Gej. für

Frift., § 15 und 17 3. 3. Das auf die Beauftandungsverfügung folgende Berfahren ift bald das Beichluß-, bald das Verwaltungsitreitverfahren, ebenjo wie bei Beauftandung von Gemeindebeichlüssen durch den Magistrat und richtet sich nach dem Grunde der Beanstandung. Bgl. die auch hier zutreffenden Ausführungen G. 833.

<sup>&</sup>quot;) § 20 Abs. 1 der Jnstr. v. 25. Mai 1835.

1 § 58 Abs. 3 öset. und weitph., § 61 Abs. 4 ichlesw. holst. St. D., § 58 Abs. 3 des Gei. sitr Frest. Nach der hannov. St. D. § 61 haben die vorgesetzten Behörden bezüglich der Mitglieder des Magistrats und der Beamten desselben zur Aufrechterhaltung der Dienstrung dieselben Beingnisse wie hinsichtlich der Königl. Diener.

Die Frage, ob dieses Recht dem Burgermeister gusteht, ist eine sehr bestrittene. Das D. B. hat dieselbe in obigem Sinne entschieden XVII. 444., indem es annimmt, daß dieses geringite Disziplinaritrajrecht als eine unentbehrliche Ausruftung beffen angesehen werden muffe, der den Geichaftsgang einer Behörde zu leiten und zu beauffichtigen hat, der fur den Wang der Dienstgeschäfte verantwortlich ist, und zwar gegenüber allen, die unter seiner Leitung und Aufsicht die Geschäfte führen. Diese Aufsassung ist auch die aus dem Gesetz folgende. Die Justr. v. 25. Mai 1835, welche nach Art. XII der Justr. v. 20. Juni 1853 (B. M. Bl. S. 138) auch nach Erlaß der St D. v. 1853, soweit sie nicht Widersprüche mit dieser enthält, maßgebend sein sollt, neunt den Bürgermeister den unmittelbaren Vorgesetzten der Mitglieder des Rollegiums, ertlärt ihn für verpflichtet, dafür zu forgen, daß die Mitglieder des Rollegiums cbenjo wie die Unterbeamten ihren amtlichen Berpflichtungen genügen und fügt dann hinzu: "Benn Erinnerungen, Ermahnungen und ernstliche Zurechtweisungen nicht fruchten, (die er ihnen also ertheilen kann) so muß er, wenn es die Mitglieder des Kollegiums betrifft, der

Außer diesen die Gemeindeverwaltung betreffenden Geschäften liegen dem Bürgermeister in den alten Provinzen, Schleswig-Holstein und Frankfurt a./M. alle örtlichen Geschäfte der Kreis-, Bezirks-, Provinzial- und allgemeinen Staats- verwaltung ob. Er ist insbesondere zur Führung der Personenstands-Register verpstichtet, sosen die nach dem Gesetz vom 6. Februar 1875 gebildeten Standesamtsbezirke den Bezirk einer Gemeinde nicht überschreiten und weder vom Staate noch von der Gemeindebehörde besondere Standesbeamte bestellt sind. In den Städten, in welchen keine königliche Polizeibehörde besteht, sind dem Bürgermeister die Verrichtungen eines Amtsanwalts, i eines Hisse beamten der gerichtlichen Polizei und die Handhabung der Ortspolizei übertragen.

Als Ortspolizei fann der Bürgermeifter Anordnungen zur Pflege der

Regierung Anzeige machen". Auf dieser Grundlage ist die St. D. v. 1853 und die mit ihr übereinstimmenden anderen St. Ordnungen ergangen. Auch nach der in diesen Gesesen dem Bürgermeister angewiesenen Stellung ist derselbe der unmittelbare Dienstvorgesette der Magistratsmitglieder, daher sind die Bestimmungen der Jnstr., welche sich auf diese Eigenschaft beziehen, noch heute maßgebend. Ferner sinden nach § 80 der ösel. D. und ebenso nach den anderen Gesesen in Betress der Dienstvergehen der Bürgermeister, der Mitglieder des Vorstandes und der sonstigen Gemeindebeamten die darauf bezüglichen Gesese Anwendung. Dieses ist nach § 20 3. G. das Disziplinargeset v. 21. Juli 1852, welches in § 18 bestimmt "Feder Dienstvorgesete ist zu Varnungen und Verweisen gegen seine Untergebenen besugt". Dieser § hat durch die Bestimmungen des § 20 3. G. keine Uenderung erlitten und ist daher für das Verhältnis von Bürgermeister und Magistratsmitglieder maßgebend.

des Vorstandes und der sonstigen Gemeindebeamten die darauf bezüglichen Gesets Anwendung. Dieses ist nach § 20 Z. G. das Disziplinargeses v. 21. Juli 1852, welches in § 18 bestimmt "Feder Dienstvorgesetzt ist zu Warnungen und Verweisen gegen seine Untergebenen bestugt". Dieser § hat durch die Vestimmungen des § 20 Z. G. keine Lenderung erlitten und ist daher sür das Verhältniß von Bürgermeister und Magistratsmitglieder maßgebend.

1) § 4 bes Ges. v. 6. Fedruar 1875. Der Bürgermeister ist in angegebenen Fällen ipso jure Standesbeamter, ohne daß es einer besonderen Berufung oder Ernennung bedars. Daraus folgt, daß der Beigeordnete ohne Weiteres besugt ist, in Vertretung des Bürgermeisters die Standesamtsgeschäfte wahrzunehmen, wenn der Bürgermeister hieran dauernd oder vorübergehend verhindert ist. (M. K v. 13. April 1874 und v. 28. Oktober und 6. Nosvember 1876.) Fit ausnahmsweise nicht der Bürgermeister, sondern eine andere Person Standesbeamter, so liegt die Vertretung dieser nicht dem Beigeordneten ob.

Der Burgermeifter fann die Standesamtsgeschäfte mit Genehmigung der höheren Ber-

waltungsbehörde anderen Gemeindebeamten widerruflich übertragen. § 4 cit.

Die eiwa ersorderliche Entschädigung der von der Gemeindebehörde (Magistrat, bezw. in Städten ohne kollegialen Magistrat Bürgermeister) bestellten Standesbeamten fällt der Gemeinde zur Laft und ebenso trägt sie stets die sächlichen Kosten. § 7 u. 8 d. Ges.

2) § 64 des preuß. Aussührungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetze v. 24. April 1878 bestimmt bezüglich der Amtsanwälte, welche zufolge § 143 des G. B. G. v. 27. Januar 1877 an die Stelle der Polizeianwälte getreten sind, folgendes: Die Gemeindevorsteher am Sițe eines Amtsgerichtes sind zur Uebernahme der Amtsanwaltsgeschäfte verpssichtet, sosern feine Kgl. Ortspolizeibehörde eine andere geeignete und zur Uebernahme der Berchäfte bereite Person in Vorschlag bringt. Ebenso muß auf Antrag der Gemeindebehörde eine besondere Person zur Stellvertretung des Antsanwalts neben dem Bürgermeister bestellt werden. Die aus der Kührung der Umtsanwalts neben dem Bürgermeister bestellt werden. Die aus der Kührung der Intsanwaltsanschlichen Kosten hat stels der Staat zu tragen.

Führung der Amtsanwaltsgeschäfte erwachsenden Kosten hat stets der Staat zu tragen.

3) Die Beamten des Polizei= und Sicherheitsdienstes find nach § 153 G. B. G. v.

27. Januar 1877 Hissbeamte der Staatsanwaltschaft und in dieser Eigenschaft verpstichtet, den Andrewungen der Staatsanwälte beim Landgerichte ihres Bezirks Folge zu teisten, sie sind nach § 81 bezw. 80 des preuß. Aussishrungsges z. G. B. G. v. 24. April 1878 besonders auch der Aussishrung und Disziplin der Staatsanwaltschaften unterworsen. Der Erlasder Winister der Justiz und des Innern v. 15. September 1873, welcher in Ersüllung des Abs. G. d. die hierhergehörigen Beamtentlassen unterworsen. Der Erlasder Winister oder das an dessen Stelle mit Führung der Polizeiverwaltung beaustragte Magistratsmitglied, also sind auch sie in dieser Beziehung Hissbeamte der Staatsanwaltschaft und derselben untergeordnet. Ein fernerer Erlaß derselben Minister v. 20. Dezember 1879 (B. M. Bl. 1880 S. 28) hat jedoch bestimmt, daß der Bürgermeister oder das ihn vertretende Magistratsmitglied in den einen Stadtkreis bildenden Städten nicht zu den Hilzsbeamten der Ftaatsanwaltschaft gehören und, daß außnahmsweise auch in anderen größeren Städten der städten werden kam.

Wohlfahrtsintereffen, 1) polizeiliche Strafverjügungen 2) und ortspolizeiliche Berordnungen erlassen. Lettere bedürfen soweit sie nicht zum Gebiete der Sicherheitspolizei gehören, der Zustimmung des Gemeindevorstandes, immer ift aber eine vorgängige Berathung mit diesem erforderlich. Verjagt der Gemeindevorstand die Zustimmung, so kann dieselbe auf Antrag des Bürger-meisters durch Beschluß des Bezirksausschusses ergänzt werden. In eiligen Fällen fann die Polizeibehörde die Berordnung vor Einholung der Zustimmung des Gemeindevorstandes erlassen, muß dieselbe jedoch wieder außer Eraft jegen, wenn nicht innerhalb vier Wochen nach ihrer Publikation die Zustimmung ertheilt iit.3)

#### \$ 15. Die ftädtische Linangwirthschaft.

lleber alle Ausgaben und deren Deckungsmittel, Einnahmen und Dienste, welche sich im Voraus bestimmen lassen, entwirft der Magistrat jährlich vor Ablauf des Rechnungsjahres einen Haushaltungsetat für das folgende Jahr. Mit Auftimmung der Stadtverordneten fann die Etatsperiode bis auf brei Jahre verlängert werden.") Der Entwurf wird in den alten Provinzen, Schles= wig-Holstein und Frankfurt während einer gewissen Zeit nach vorheriger Befanntmachung in einem oder mehreren von dem Magistrat zu bestimmenden

<sup>1)</sup> Ueber die Rechtsmittel gegen jolche Verfügungen vol. A. L. B. G. §§ 127 ff.
2) Der Erlaß pol. Strafverfügungen ist näher geregelt durch das Gesetz v. 23. April 1883, welches auf Grund der §§ 453 ff. Et. P. D. erging. Die Strafverfügung ift auf das Gebiet der Uebertretungen im strafrechtlichen Sinne beichränkt (§ 1 R.St. G.B.), sie kann Geldstrafen bis zur Bobe von 30 Mart und Sait, auch wenn dieje an Stelle einer nicht beizutreibenden Weldstrafe tritt, nur bis zu 3 Tagen auferlegen. Gegen die Strafverfügung steht in Preußen binnen einer Woche nach dem Tage der Zustellung nur der Antrag auf gerichtliche Entscheidung, nicht die Beschwerde an die höhere Polizeibehörde offen.

<sup>\*)</sup> Die Befingniß zum Erlaß von ortspolizeischen Verordnungen beruht noch heute auf dem Ges. v. 11. März 1850. (A. L. B. G. § 143.) Nach demjelben waren die Ortspolizeisbehörden, Königs. Behörden oder Bürgermeister berechtigt, nach Berathungen mit den Mas giftraten und in Beziehung auf Festungswerte ze. unter Zuziehung der Militär-Kommandanturen iM. R. v. 21. August 1852 B. M. Bl. S. 218) jolde Borichriften zu erlaffen; bezogen fich biejelben auf die landwirthichaftliche Polizei, so war noch Zustimmung der Stadtverordneten= versammlung nothwendig. Der § 143 cft. läßt für städtische Polizeiverordnungen das Erversammlung nothwendig. Der § 143 eit, läßt für frädtische Polizeiverordnungen das Erstorderniß der Zufitimmung der Stadtverordneten gänzlich sallen, sordert aber an Stelle der blohen Berathung mit dem Magistrat ein Mehr, nämlich dessen Auftimmung, will also die hisberige Besugniß der Ertspolizeibehörde einschränken. Danach muß angenommen werden, daß in den Fällen der Sicherheitspolizeis, in welchen eine solche Zustimmung nicht ersorderlich ist, wenigstens die geringere Beschränkung der Polizeibehörde, Berathung mit dem Vorstande nach wie vor aufrecht zu erhalten ist. Dieses nehmen auch an Stengel, Organisation der preuß. Berno. S. 453, v. Brauchitsch, die neuen preuß. Berno. Gest. IS. 150 Unm. 279 i. f.) Wegen die Nichtbefolgung der Polizeiverordnungen können Geloftrafen angedroht werden und zwar in Städten, welche jelbst einen Kreis bilden bis zu 30 Mark in anderen bis zu 9 und mit Genehmigung des Regierungspräsidenten bis zu 30 Mark. Letterer hat auch über die Art der Berfündigung und die Form der Berordnungen das Röthige anduordnen. § 144 L. B. G.

<sup>\*\* 18 66—70</sup> öftl. und weitht, §\$ 60—64 thein., § 118—124 hannov., § 80—86 johlesw.-holft. St. D., §\$ 73—74 Gej. f. Frstt. In der Rheiner. ist der Entwurf spätestens im November, in den anderen asten Prod. und in Frstt. spätestens im Oktober herzustellen. Turch § 1 Abj. 2 des Gej. betr. die Berlegung des Etatsjahres v. 29. Juni 1876 ist den Gemeinden gestattet, auch für ihren Haushalt das veränderte Etatsjahr vom 1. April dis 31. März anzunehmen und die für Entwurf des Etats und Kechnungssahr angenommen ist, muß der (kott nurmehr indessend zu ändern. Wo das neue Rechnungssahr angenommen ist, muß der (kott nurmehr indessend im Tonner (Rhyr Februarien, merden. Die schlessing der Ctat nunmehr spätestens im Januar (Rhpr. Februar) entworfen werden. Die schlesw.= holft. St. D. bestimmt allgemein, daß der Etat 3 Monate por Beginn des Rechnungsjahres

zu entwerfen fei.

Dieje Bestimmung fehlt in der rhein. St. D. und dem Gef. f. Freft.

Lokalen zur Einsicht aller Einwohner offen gelegt und alsbann von der Gemeindevertretung, in Schleswig-Holftein von beiden Kollegien gemeinschaftlich festgestellt. Bevor jedoch die Stadtverordneten sich mit dem Ctats-Entwurf beschäftigen, hat der Gemeindevorstand in einer öffentlichen, befannt gemachten Sikung derielben über den Stand und die Berwaltung der Gemeindeangelegenheiten einen Bericht zu erstatten, welcher derart vollständig und ausführ= lich sein muß, daß Jeder sich ein Bild von der finanziellen Lage der Gemeinde machen fann.1) Der Auffichtsbehörde ift sofort eine Abschrift des festgestellten Stats einzureichen, diese kann in Hannover ihre Zustimmung zu demselben versagen, wenn der Stat das Gemeindevermögen nicht erhält, bei der Anords nung und Umlegung der Gemeindeabgaben keine angemessenen Grundsätze befolgt oder begründete Beschwerden über die Gemeindeverwaltung zu heben sind.2)

Der Magistrat hat auf Grund dieses Etats zu wirthschaften, außerordent= liche Ausgaben, die in demjelben nicht bewilligt sind, kann er nur nach vorheriger Genchmigung der Stadtverordneten machen. Die Jahresrechnung wird in Schleswig-Holftein von der Stadtkasse dem Magistrat eingereicht, durch eine von beiden städtischen Behörden einzusetzende Revisionsfommiffion geprüft, berichtigt und dann den Stadtfollegien Bur Prüfung, Feststellung und Entlastung vorgelegt. In den anderen Provinzen wird sie vom Einnehmer dem Magistrat eingereicht, welcher sie den Stadtverordneten mit seinen Erinnerungen und Bemerkungen zur Feststellung und Entlastung vorlegt. Von der erfolgten Keststellung hat der Magistrat die Aufsichtsbehörde durch Vorlegung einer Ab-

schrift des Feststellungsbeschluffes in Kenntniß zu setzen.

Ueber alle Theile des Stadtvermögens foll der Magistrat ein Lagerbuch führen und alle darin vorkommenden Beränderungen der Stadtverordnetenversammlung zur Erklärung vorlegen. Ueber die Art der Benutung des Gemeindevermögens haben die Stadtverordneten zu beschließen, und zwar eritreckt sich ihre Kompetenz nicht nur auf das eigentliche Kämmereivermögen, welches seiner Bestimmung nach zur Bestreitung ber Gemeindeausgaben dienen joll, sondern auch auf das Bürgereivermögen. Auch die Nutungen des letteren, welche eigentlich den einzelnen Mitgliedern der Gemeinde zufließen sollen, fönnen auf Beschluß der Stadtverordneten zur Deckung von Bedürsnissen des Kommunalhaushalts verwendet werden.3) Beschränft sind sie in ihrer Beschlußfaffung nur durch die Deklaration vom 26. Juli 1847, welche vorschreibt, daß weder Kämmereis noch Bürgervermögen durch eine Gemeinheitstheilung in Privatvermögen der Mitglieder verwandelt werden darf und, daß die Abfindung für die den Gemeindemitgliedern zustehenden Nutzungsrechte am Bürgervermögen der Gemeinde als Korporation zufällt, während den berechtigten Gemeindemitgliedern nur die Nutzung dieser Abfindung zusteht.4)

meindevermögen ober die Ausschließung einzelner Mitglieder oder Mitgliederklassen ben der Benutung des Gemeindegliedervermögens beschlossen werden. Marcinowesti G. 115. 116.

<sup>1)</sup> Bgl. Marcinowsfi S. 179 Ann. 364.
2) Die in Neuvorpommern und Rügen nach den Rezessen der Regierung zustehende Besugniß, den Stat sestzustellen, ist durch J. (B. § 19 Abs. 3 ausdrücklich aufgehoben und den städtischen Behörden nur die Berpstichtung auferlegt, eine Abschrift des Stats gleich nach jeiner Teststellung der Aufsichtsbehörde einzureichen. Bgl. Komm. Ber. Abg. H. v. 29. Desember 1880 (Drucks. 1880/81 S. 19).

3) Es kann z. B die Umwandlung des Gemeindegliedervermögens in eigentliches Ge-

<sup>1)</sup> Rutungsrechte der Gemeindemitglieder am Gemeindevermögen, welche denfelben nicht vermöge biefer ihrer Eigenschaft, jondern aus einem anderen Rechtstitel gebühren, geboren

Dasjenige Bermögen bagegen, welches nicht ber Gemeindeforporation in ihrer Gesammtheit gehört, ist der Beschlußfassung der Stadtverordnetenver= jammlung entzogen, jojern jie nicht durch den Willen der Betheiligten oder durch jonftige Rechtstitel besonders dazu berufen ift. Auf das Vermögen der Rorporationen und Stiftungen haben die zur Stadtgemeinde gehörenden Einwohner als jolche und auf dasjenige Vermögen, welches gewissen Rlaffen von Einwohnern gehört, die anderen Klaffen feinen Unipruch. Bezüglich der Verwaltung und Verwendung des Vermögens der Stiftungen endlich, find die Sanngen berielben maßgebend. Auf Beichwerden und Einsprüche, welche das Recht zur Mitbenutzung der öffentlichen Gemeindeanstalten, jowie zur Theilnahme an den Rutungen und Erträgen des Gemeindevermögens betreffen, beschließt der Magistrat. Gegen den Beschluß desselben findet, ebenso wie bei Streitigkeiten zwischen Betheiligten über ihre im öffentlichen Rechte begrundete Berechtigung zu den Rutzungen des Gemeindevermögens die Klage im Verwaltungsitreitverfahren statt. 1)

Gewisse Gemeindebeschlüsse bedürsen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung ber Auflichtsbehörde. Bur Ertheilung derfelben ift, wenn es sich um die Beräußerung oder weientliche Veränderung von Sachen handelt, welche einen wissenichaftlichen, historischen oder Runitwerth haben, der Regierungspräsident, im übrigen der Bezirksausschuß kompetent.") Die einzelnen Fälle sind: die Beräußerung von Grundstücken und denselben gleichgestellten Gerechtigkeiten;3) die Aufnahme von Anleihen, durch welche die Gemeinde mit einem Schuldenbestand belastet oder der bereits vorhandene vergrößert wird; in den alten Provinzen, Schleswig-Bolitein und Frankfurt Veränderungen in dem Genuffe von Gemeindenutzungen; in der Aheinprovinz die Anstellung von Prozessen über Berechtigungen der Stadtgemeinde oder über die Substanz des Gemeindes vermögens, ) Bergleiche über Gegenstände dieser Urt, einseitige Bergichtleiftungen und Schenkungen seitens der Stadt; in Schleswig-Bolftein außerordentliche Benntungen des Stadtvermögens, welche die Substanz selbst angreisen, z. B. Waldabtrieb außer forstmäßiger Bewirthichaftung, Desgleichen Schenfungen, welche die Substanz des Vermögens verringern.

nicht jum Gemeindevermögen, fondern jum Privatvermögen der Autzungsberechtigten, in diefes geben daber auch die auf diese Rechte bei Gemeinheitstheilungen fallenden Absindungen über.

gesen daher alte die alt dies Kechte bei Gemeinheitstheitungen fallenden Abstidlingen über.

7. § 49 öftl., § 48 weitph., § 45 rhein., § 63 jchlesw. holft St. D., § 59 Ges. f.

Frktt., vgl. auch §§ 125—128 hannov. St. D., § 18 J. G.

2) J. G. § 16. In Berlin ift für alle Fälle der Oberpräsident zuständig. J. G. § 7.

3) Dieses sind solche Rechte, deren Ausübung mit dem Besitze einer unbeweglichen Sache verdunden ist und solche, denen die Eigenschaft einer unbeweglichen Sache durch besondere Geize ausdrücklich beigesegt ist (Bergwerke und Kure des alten Nechts: A. A. II. 16 §§ 253, 383 st., § 228 neues Berggeset d. 24. Juni 1865; Erbstollengerechtigkeiten des alten Nechts: § 223 Bergges.; Sächssische Kohlenabbaugerechtigkeiten: Ges. d. 22. Februar 1869.) §§ 8. 9. N. C. R. I. 2 §§ 8, 9. A. L. R. I. 2

Die schlesw.sholft. St. D. verlangt eine Genehmigung nicht, wenn Grundstücke im Bege ber Licitation wieder veräufgert werden jollen, welche bie Gemeinde als geschädigte Gläubigerin

im Konkurje oder in Folge des Exekutionsversahrens wegen rückständiger G.Abgaben erward. Zur Erwerbung von Grundsstücken und anderen diesen gleichgestellten Sachen ist eine Genehmigung der Ausstätzbehörde nicht ersorderlich, auch der Erwerd von Grundeigenthum im Auslande ist an eine solche nicht gebunden, M. R. v. 20. Dezember 1859, V. M. V. 1860

4. M. K. v. 31. Januar 1841, B. M. Bl. S. 59.

3. Prozessen, welche in Folge versügter Administrative Exekution nothwendig werden,

bedarf es auch außerhalb der Rheinprov. der Genehmigung des Bezirksausichusses : § 31 Berordnung v. 30. Juli 1853.

<sup>5) § 50</sup> vitl., § 49 westph., § 46 rhein., § 114 hannov., § 71 schlesw. holst. St. D.,

Die freiwillige Veräußerung von Grundstücken soll in den alten Provinzen im Wege der Licitation, auf Grund einer Taxe stattfinden, nur in besonderen Fällen ist die Aufsichtsbehörde berechtigt, einen Verkauf aus freier Hand oder einen Tausch zu gestatten, wenn sie hiervon Vortheile für die Gemeinde erwartet.

Die westsälische und rheinische Städteordnung verlangt sogar für Verpachtung von Grundstücken und Gerechtsamen öffentliche Licitation, während das Gemeindegesetz für Franksurt a. M. und die schleswigsholsteinische Städtevordnung es im einzelnen Fall der Aufsichtsbehörde anheimstellen, die Form vorzuschreiben, in welcher die Veräußerung stattfinden soll. 1)

Soweit die Erträge des ungbringenden Gemeindevermögens nicht zur Erfüllung der Verpflichtungen und zur Befriedigung der Bedürfnisse der Gemeinde hinreichen, sind die ersorderlichen Geldmittel durch Gemeindeabgaben zu beschaffen. Die nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschristen den Gemeindeangehörigen von der Gemeinde auserlegten Abgaben haben wie die Staatssteuern die Natur öffentlich rechtlicher Leistungen und können wie diese im Verwaltungszwangsversahren eingetrieben werden. Daher ist auch der Rechtsweg vor den bürgerlichen Gerichten bei Streitigseiten über die Hermaltung oder die Verzunlagung zu den Gemeindelasten ausgeschlossen, über diesbezügliche Veschwerden und Einsprüche beschließt vielmehr der Magistrat und gegen den Veschlußssindet die Klage im Verwaltungsstreitversahren statt.

<sup>§ 60</sup> Gej. f. Frkst. §§ 7. 16. 3. G. Im Gebiete der östl., westph. u. rhein. St. D. ist die Genehmigung des Bezirksausschusses ersorderlich, wenn auf Grund des § 2 des Gej. v. 14. Mai 1860, durch welches § 52, bezw. 51 bezw. 48 dieser St. D. abgeändert ist, die Gemeinde beschließt, die Entrichtung von Bürgerrechtsgeld dei Erwerb des Bürgerrechts oder von Einkaussgeld anstatt oder neben einer jährlichen Abgabe für die Theilnahme an den Gemeindenutzungen einzuführen. — Einzugsgeld darf nach dem Ges. v. 2. März 1867, welches das Ges. v. 14. Mai 1860 in diesen Beziehungen abänderte, überhaupt nicht erhoben werden. — Das Frkst. Ges. gestattet unter gleicher Boraussetzung die Einrichtung eines Einkaufsgeldes oder einer jährlichen Abgabe sür die Theilnahme an den Gemeindenutzungen § 61. Die ichleswischosst. D. verbietet § 15 die Erhebung einer besonderen Abgabe für den Erwerd des Bürgerrechts und überläßt die Anordnung der Entrichtung einer jährlichen Abgabe oder eines Einkaufsgeldes stür die Theilnahme an den Gemeindenutzungen dem Ortsstaut § 21.

¹) § 52 östl., § 50 westph., § 47 rhein., § 71 schlesw=holst. St. D., § 60 Frkt. Gez. Hir das Licitationsversahren verlangen die Gesetze, daß eine einmalige Bekanntmachung durch das Amisblatt des Regierungsbezirks und die für Bekanntmachungen des Magistrats üblichen öffentlichen Blätter erfolgt ist, daß eine Frist von 6 Bochen zwischen der Bekanntmachung und dem Licitationstermine liegt und der Termin durch eine Justiz- oder Magistratsperson abgehalten ist. Der Zuschlag darf nur mit Genehmigung der Stadtverordneten ertheilt werden, welchen das Ergebniß der Licitation mitzutheilen ist.

<sup>\*)</sup> Betreffs des Einfpruchs gegen städtische Abgaben findet nach dem Ges. v. 18. Juni 1840 über die Verjährungsfrissen dei Öffentlichen Abgaben findet nach dem Ges. v. 12. April 1882 auf die Provinz Hannover und auf diesenigen Theise der Provinzen Schleswig-Hossien und Seisen-Vassen und auf diesenigen Theise der Provinzen Schleswig-Hossien und Seisen-Vassen und auf diesenigen Theise der Provinzen Schleswig-Hossien und Seisen-Vassen und gesehnt ist, in welchen es die dahm hinsichtlich der Versährung keine Gestung hatte, dasselbe Versährung keine Gestung hatte, dasselbe Versährung keine Gestung der Versährung keine Gestung der Versährung keine Gestung der Versährung keine Versährung der Versährung von Versährung beim Gemeindevorstande auzubringen. Die rechtzeitige Andringung ist auch vom Verwaltungsrichter im Streitversähren zu prüsen. D. V. S. W. V. E. 100; VI S. 130; VI S. 137; IX S. 86; X S. 53; XII S. 62. Das weitere in jenem Gesworgeschene Versähren in Form eines weiteren Returses ist beseitigt durch das Verwaltungsstreitversähren, in welchem die Klage binnen 2 Bochen bei dem Bezirtsausschlunge auzubringen ist. Auch diese Klage kann wie zede im Verwaltungsfireitversähren sich und auf einen konfreten Fall der Abgabensorbrung, welcher bereits im Wege des Einspruchs oder der Beschwerde vorschristsingig demängelt ist, beziehen, nicht im allgemeinen auf die Verpsichtung zur Abzabenzahlung: D. B. G. I S. 62; II S. 88; IV S. 107, 112, 117; V. S. 145; VI S. 126; XIV S. 190. — Wenn Kommunalsteuern in Form von Zuschlägen zur Staatssteuer erhoben werden, zu diesen die Verpsichte die gegen dieselben gerichteten Einsprüsche sich auch der der Versich die Verpsichten die Gegen dieselben gerichteten Einsprüsche fich nicht gegen die Verpsichte

Die Gemeindesteuern1) tonnen entweder in Buichlägen zu ben Staatsiteuern oder in besonderen direften oder indireften Gemeindesteuern bestehen. Bezüglich der Erhebung der Gemeindesteuern ersterer Art bestimmen die Gemeindegesetze mit Ausnahme des hannöverschen, welches ähnliche Normativbestimmungen nicht enthält und daher der Gemeindefreiheit in dieser Beziehung einen viel weiteren Spielraum läßt, in enger Anlehnung an die Borschriften der Gemeindeordnung: die Steuer für den Gewerbebetrieb im Umherziehen darf nicht belastet werden. Bei Zuschlägen zur klassifizirten Einkommensteuer joll in den öftlichen Provinzen, in Weitfalen auch bei Zuschlägen zur Klaffeniteuer, das außerhalb der Gemeinde belegene Grundeigenthum außer Berechnung bleiben, also der Gemeindezuschlag nur von demjenigen Betrage der Ginkommeniteuer erhoben werden, welcher zu veranlagen wäre, wenn bei der Feststellung Des Einfommens das dem Steuerpflichtigen aus dem außerhalb der Gemeinde belegenen Grundeigenthum zufließende Einkommen außer Betracht gelaffen würde. In der Rheinprovinz, Schleswig-Holstein und Frankfurt a. M. ist bei Zuschlägen zu den genannten Steuern derjenige Theil des besteuerten Geiammteinkommens, welcher aus dem in einer anderen Gemeinde belegenen Grundbesitze oder aus dem in einer anderen Gemeinde betriebenen stehenden Gewerbe fließt und in dieser letteren Gemeinde einer besonderen Gemeindebesteuerung unterworfen ist, bis zur Sohe dieses Steuerbetrages von den Zuschlägen in der Wohngemeinde freizulaffen.2)

Die Genehmigung des Bezirtsausschuffes ist erforderlich für Zuschläge zu indireften Steuern, ) und jerner zu den direften, wenn dieselben entweder 50% der Staatssteuer übersteigen oder nicht nach gleichen Sätzen auf alle Steuern vertheilt sind; ausgenommen ist eine Freilassung oder geringere Belastung der letten Rlaffenfteuerstufe, nach der rheinischen und schleswig-holsteinischen Städte-

Alle Gemeindebeichlüsse, welche die Aufbringung von Gemeindeabgaben betreffen, können jeder Zeit außer Krait gesetzt und abgeändert werden. Auf dieses Necht kann seitens der städtischen Behörden niemals, besonders nicht in Folge eines Vertrages mit einzelnen Persionen verzichtet werden. D. V. G. XII S. 120 ff.

der Staatssteuern richten, es kann sich also nur darum handeln, ob die Staatssteuer, zu welcher Zuschläge erhoben werden, von dem Betreffenden selbst geschuldet wird. Diese Beichränfung des Beschwerderechts ist gerechtsertigt, da dem Steuerpflichtigen ichon bei Beranlagung zur Staatssteuer die Möglichkeit gegeben ward, gegen biejelbe Ginfpruch zu erheben 3. G. § 18 Abj. 4 vgl. auch Rr. D. § 19 Abj. 2.

<sup>1)</sup> Charafterijtisch ist den Gemeindesteuern ihre Bestimmung zur Bestreitung der allgemeinen wirthichaftlichen Bedürfnisse der Gemeinde ohne Rücksicht auf eine besondere Gegenleiftung. Daber hat eine ortsstatutarijd vorgeschriebene Abgabe für Errichtung eines Grabbenkmals auf dem ftadtischen Kirchhof nicht den Charafter einer Gemeindesteuer, sondern einer Gebühr oder eines Gefälles. D. B. W. XVII S. 210.

<sup>\*) § 53</sup> öftl., § 52 weitph., § 49 rhein., § 72 jchlesw.:holft. St. D., § 62 Ges. für Fritt.: § 5 III des Ges. für Neuwerpommern u. Rügen stimmt mit § 53 öftl. St. D. wörtlich überein. Die öftl. und westph. St. C. verbietet nicht Zuschläge zur Einkommensteuer von außerhalb der Gemeinde belegenen gewerblichen Anlagen, läst also die Möglichkeit einer Doppelbesteuerung diejes Ginkommens in der Gemeinde des Wohnorts und der des Gewerbebetriebs offen. Dieselbe ist jedoch unzulässig und auch ausgeschlossen nach den Bestimmungen des Ges. v. 27. Juli 1885, welches eigentlich sämmtliche oben besprochenen Vorschriften der verschiedenen St. D. erübrigt hat.

<sup>3) § 16</sup> Abi. 3 3. (3). Für Berlin ist der Oberpräsident kompetent. Im öffentlichen Interesse gibt § 16 cit. Abi. 4 dem Borsitzenden des Provinzialraths, dessen Beichlüsse jouit endgültig sind, gegen den auf Beschwerde ergehenden Beschluß desselben, soweit es sich um Ausbringung von Gemeindeabgaben und Dienste handelt, die weitere Beschwerde an die Minister des Inneren und der Finangen.

ordnung auch der Gewerbesteuer. Die Städteordnung für die öftlichen Provinzen verlangt ferner eine Genehmigung für alle Zuschläge zur Sinkommensteuer. 1)

Die besonderen Gemeindesteuern bedürfen stets der Genehmigung Des Bezirksausschuffes und nach dem Zuftandigkeitsgesetz auch der des Minister des Innern und der Finanzen, wenn fie neu eingeführt, erhöht oder in ihren Grundsätzen verändert werden sollen.2)

Ueber die Erhebung von Kommunalsteuern sind vom Bezirksausschuß zu genehmigende Regulative zu erlafsen, in welchen gegen die Kontravenienten Ordnungsstrasen bis zur Höhe von 30 Mark festgesetzt werden können.3)

Außer der Verpflichtung zur Abgabenzahlung liegt der Gemeinde auch Die Leiftung von Diensten4) (Hand= und Spanndiensten) behufs Ausführung von Gemeinde-Arbeiten ob, fobald die Stadtverordneten einen dahin gehenden Beschluß fassen. Die Vertheilung der Dienste, welche in Geld abgeschätzt werden, auf die einzelnen Verpflichteten erfolgt nach dem Maßstabe der Gemeinde abgaben oder in deren Ermangelung nach dem Maßstabe der direkten Steuern. Berpflichtet zur Dienstleiftung ift aber nicht nur der einzelne Ginwohner, fondern die Gemeinde als solche, es sind daher auch die Forensen und juriftischen Personen als zur Gemeinde gehörig mit demjenigen Maße von Diensten zu belaften, welches dem von ihnen von ihrem Grundbefitz oder ihrem Gewerbe oder dem Einkommen daraus zu zahlenden Steuerquantum entspricht. Abgesschen von Nothfällen können die Dienste auch durch taugliche Stellvertreter geleistet oder nach der Abschätzung an die Gemeindetasse bezahlt werden. Gine Genehmigung des Bezirksausschuffes ift für die Auferlegung von Diensten nur dann erforderlich, wenn eine von der gesetzlichen abweichende Vertheilungsart beschlossen wird.

### & 16. Die Staatsaufsicht.

Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten wird in erster Instanz vom Regierungspräsidenten, in höherer und letter Instanz vom Oberpräsidenten<sup>5</sup>) genbt, unbeschadet der in den Gesetzen

1) In der westph. St. D. ist auffallender Beije im Gegensatzt den anderen Gesetzen

3) In Hannover (St. D. § 72) kann der Magistrat die Anordnungen unter Androbung ber im Polizeistrafgesetze vorgeschenen Geldbufen erlaffen. Die westph. St. D. erwähnt solche

Straffestifegungen überhaupt nicht.

4) § 54 öftl., § 53 westph. St. D. In Schleswig-Holstein ift ein gemeinschaftl. Beschluß

<sup>1)</sup> In der westph. St. D. ist auffallender Weise im Gegensaß zu den anderen Gesegen bei Auschlässen zu indir. Staatssteuern keine Genehmigung gefordert.
2) § 16 Abs. 4 Z. G. Bei der Einführung indirekter Gemeindessteuern sind die Gemeinden durch Art. 5 des Zollvereinsvertrages v. 8. Juli 1867, der nach Art. 4 R. B., soweit er nicht abgeändert, in Kraft geblieben ist, beschränkt. Die indirekte Kommunalbesteuerung, sowohl die in Form von Zuschlägen zu den indirekten Staatssteuern wie die selbstständigen darf sich nur auf die zur örklichen Konsumtion bestimmten Gegenstände beziehen und muß Produkte aus allen Bereinsstaaten gleich behandeln. Ausgemein zusässig soll die Expebung einer örklichen Konsumtionsabgabe von Bier, Sisig, Malz, Obstwein, den der Schlachtz und Mahlsteuer unterliegenden Erzeugnissien, Brennmaterialien, Marktviktualien und Fourage sein, von Bein nur in den eigentlichen Weinländern, von Branntwein nur da, wo eine solche Ndaabe besteht oder ihre Erbebung nach den bestehenden Gesehen nicht untersagt werden soll bei ihr in der ihre Erhebung nach den bestehenden Gesehen nicht untersagt werden darf. Ueberdies ist die Besteuerung der Kommunen von Brauntwein, Wein und Vier an gewisse Maximalgrenzen gebunden, indem die Steuer von Brauntwein mit der Staatssteuer zusammen 30 Mark für die Ohm, von Wein und Vier 20 % der Maximalsätze der Staatssteuer steuer nicht übersteigen barf.

beider Kollegien erforderlich § 73. In hannover ist das Ortssteatut maßgebend. § 15 St. D.

5) § 7 3. (6). Es gibt in städtischen Angelegenheiten nur zwei Justanzen, die dritte, welche z. B. nach § 76 öst. S. im Minister des Janern bestand, ist beseitigt. Hierdurch ist aber dem Minister des Janern nicht das ihm vermöge der obersten Dienstausssicht und

angeordneten Mitwirtung des Bezirksausschusses und des Provinzialraths als Beichwerdeinstanz gegen Beichlüsse des ersteren. Der Regierungspräsident fann jich bei Ausübung des Auflichtsrechts zwar der Landrathe als jeiner ausführenden Organe bedienen, ift aber nicht befugt, denjelben die Auflichtsführung gang oder theilweise zur selbstständigen Ausübung zu übertragen. 1)

Die einjache Beichwerde bei den Auffichtsbehörden, welche in allen Fällen zuläffig ift, in denen nicht das Gejetz ein anderes Rechtsmittel, Rlage im Berwaltungsitreitversahren gibt, ift in allen Instanzen innerhalb zwei Wochen

Die Grenzen und der Inhalt des staatlichen Aussichtsrathes sind in den Städteordnungen gar nicht oder nur jehr oberflächlich angegeben. Unter Festhaltung des Grundsates, daß die Gemeinden ihre Angelegenheiten selbst ver= walten jollen, die Aufficht fich daher nur auf die Beietz?) nicht auf die Zwectmäßigkeit der Berwaltung beziehen fann, kommt man zu dem Rejultat, daß das Auffichtsrecht die Befugnis und Verpflichtung begreift, über einen ordnungsmäßigen Gang der Berwaltung zu machen, Anordnungen zur Beseitigung etwaiger Unregelmäßigkeiten und Störungen zu treffen, Beschwerden Ginzelner zu untersuchen und zu entscheiden und die Stadtgemeinde zur Erfüllung ihrer öffentlich rechtlichen<sup>3</sup>) Pflichten anzuhalten.<sup>3</sup>) Die Auffichtsbehörde hat daher das Recht, von Zeit zu Zeit die städtische Berwaltung, besonders die Raffen einer Revision zu unterwerfen, dafür zu jorgen, daß die Stadtamter mit der erforderlichen Anzahl genügend qualifizierter Beamten bejetzt und mit bin-

allgemeinen Direktion der ihm nachgeordneten Beamten guftebende Mecht genommen, von Amtswegen anweisend und abändernd in die Thätigseit der letzteren einzugreisen. (Lg. Besgründung zu § 9 des Entw. d. Ges. v. 18. Tezember 1882 Abg. H. Druch. Nr. 44.) Nach § 3 Ges. über A. L. B. stehen unter der Oberleitung des Ministers auch die Obers und Regierungspräsidenten, also kann er nach § 50 Abs. 3 des. Ges., denselben Anweisungen ertheilen und ihre Anordnungen außer Kraft setzen, nur hat Niemand, der durch jolche Anschweisenschaften. ordnungen betroffen wird, ein Beschwerderecht an den Minifter wegen derselben. Brauch it ich I S. 58 Unm. 82. Durch § 7 git, find die Bestimmungen ber §§ 76, 77 westph. und 81, 82 rhein. St. D., wornach in Stadten mit nicht mehr als 10,000 Einwohnern vom Landrath die Aufsicht geführt wird, aufgehoben. Nach Maggabe der SS 42 u. 5 Gef. über A. L. B. tritt für Berlin an Stelle des Regierungsprafidenten der Oberprafident, an Stelle des letteren ber Minister des Innern; jur die hohenzollern'ichen Lande tritt an Stelle des Oberpräsidenten

der Minister des Innern.

1) Brauchitsch I S. 194 Anm. 4. Marcinowsti S. 202 Anm. 420.
2) Tiesen Grundsat spricht sehr deutlich die schleswecholst. St. D. auß; § 92: Die Aufsichtsbehörden des Staates sind berechtigt und verpstichtet, darauf zu halten, daß die Berwaltung der städtischen Gemeindeangelegenheiten den Gesehen und namentlich dieser Städtes waltung der städtische Berwaltung der Brützigkeit gesche Berwaltung der Brützigkeit gesche Brützi ordnung gemäß geführt werde . . . . " "lleber die Nüglichkeit oder Zwecknäßigkeit der innerhalb ihrer (der beiden städtischen Kollegien) Kompetenz in der städtischen Verwaltung getroffenen Magregeln fteht . . . der Auffichtsbehörde feine Rognition gu". § 15 3. G. hebt ausdrücklich bie in ben Gemeindegesetzen begrundete Bejugniß der Auffichtsbehörben, aus anderen Grunden als wegen Kompetenzwidrigkeit und Wejegesverlegung eine Beanstandung der Gemeindebeschlüsse herbeizusühren, auf. Bgl. auch § 119 der hannod. St. D. "die Oberaussischt darf sich nicht weiter erstrecken als dahin, daß das Vermögen erhalten, bei Anlegung und Umlegung der Gemeindeabgaben angemessene Grundsätze besolgt und begründete Beschwerden über die Ges meindeverwaltung beseitigt werden."

Da das Anifichtsrecht lediglich eine gesetz und ordnungsmäßige Verwaltung herbeiführen joll, wird man annehmen muffen, daß die höhere Auffichtsbehörde auch dann auf eine Beschwerde Abhilfe gewähren kann, wenn die Beschwerdefrist nicht gewahrt ift.

<sup>3)</sup> Die Brüfung und zwangsweise Durchführung solcher Verbindlichkeiten, die rein privatrechtlicher Natur find, kommt nach allgemeinen Rechtsgrundfägen nicht der Aufficht führenden Bermaltungsbehörde, sondern den Gerichten zu.

<sup>4)</sup> Bal. § 139. St. D. v. 1831 und D. B. G. XI S. 35.

reichenden Dotationen ausgestattet sind; fie kann die Beauftandung von Beschlüffen der Gemeindevertretung oder des kollegialen Gemeindevorstandes veranlassen, wenn sie deren Besugnisse überschreiten oder die Gesetze verletzen und der Magistrat bezw. der Bürgermeister nicht von selbst ihren diesbezüglichen

Bervflichtungen nachkommen. 1)

Der Regierungspräsident hat das Recht der Zwangsetatisierung. Unterläßt oder verweigert die Stadtgemeinde die ihr gesetlich obliegenden Leiftungen, nachdem bieselben Seitens der zuständigen Behörden festgestellt sind, auf den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so verfügt der Regierungspräsident unter Anführung der Gründe, daß die betreffende Summe in den Etat als Ausgabe eingetragen oder als außerordentliche Ausgabe über den Etat hinaus gezahlt werden foll. Gegen die Berjügung des Regierungspräsidenten steht dem Gemeindevorstand die Klage beim Oberverwaltungsgericht zu.2)

Das Aufsichtsrecht des Staates und seine Einwirkung auf die städtische Berwaltung finden ferner ihren Ausdruck in dem Disziplinarversahren gegen Bürgermeister, Beigeordnete, Magistratsmitglieder und sonstige Gemeindebeamte und in dem Bestätigungsrecht von Gemeindebeschlüssen. Bei letterem, deffen Ausübung, wie bereits oben erörtert, in den meisten Fällen dem Bezirksaus-

und Stadtverordneten eintritt, kann nicht Anwendung finden, da die Feststellung des Hauschaltsctats ausschließlich der Beschlußschlußglipung der Stadtverordneten vorbehalten und eine Zuststmung des Magistrats nicht ersorderlich ist. Branchitsch I S. 216 Anm. 44.

Benn das Gesch sagt, daß die Klage der Gemeinde zustehe, so kann dieselbe doch nur vom Magistrat und nicht von den Stadtverordneten angestellt werden, denn er allein ist zur Bertretung der Gemeinde im Streitversahren legitimitt D. B. G. XIV S. 89. Der Gemeindevertretung wird sedoch auf Grund des L. Abs. 2 3. G. das Recht zustehen, einen Bertreter zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu bestellen. Dieses wird schon deshalb geboten sein, weil die zwangsweise auf den Etat gesetzt Leistung wieder aus dem Gemeindevermögen oder den Gemeindessern zu beschließen ist, über welche die Stadtverordneten zu beschließen haben und so jede Zwangsetatistrung weitgehende Eingrisse in ihre Rechte enthält.

<sup>1)</sup> Die Beanstandung ist an feine Frist gebunden und kann selbst gegen jolche Beschlüsse statisinden, deren Aussührung schon begonnen hat. Aus der Bestimmung, daß die Ansechung ausschieden Seirkung haben soll, kann nicht geschlossen, daß es sich hier immer nur um gänzlich unausgeführte Beschlüsse handelt, vielmehr bedeutet dieselbe nur, daß die Aussiührung, wenn sie noch nicht ersolgt ist, dis zur ausgemachten Sache zu unterbleiben hat, fie will nur aussprechen, daß diesem außerordentlichen Rechtsmittel Guspensiveffekt zukommt. Bollte man jede Beanstandung ausschließen, sobald mit der Aussührung begonnen ist, so wäre das Recht der Aussührung ausschließen, sobald mit der Aussührung begonnen ist, so wäre das Recht der Aussiührung des Beanstandung zu veranlassen, oft ganz illusorisch. Der Magistrat würde es in der Hand haben, durch unverzügliche Aussührung des betr. Beschlusses eine Ansechtung auf Anweisung der Aussiührung des betr. Beschlusses eine Ansechtung auf Anweisung der Aussichtsbehörde unmöglich zu machen, da diese nicht sofort einschreiten kann. Auch der Umstand, daß die Beanstandung ganz oder theilweise ausgesührter Beschlüsse Dritter verletzen könnte, ist nicht maßgebend. Aus Handlungen Jemandes, die seine rechtlichen Besugnisse überschreiten oder gestewidrig sind, kann lein Dritter Verletze Ausschlassen, welche ihm nicht autweren werden könnten, norkebeltlich fann kein Dritter Rechte erwerben, welche ihm nicht entzogen werden könnten, vorbehaltlich ber ihm gegen feinen Kontrabenten zustehenden Schabenserjagansprüche. D. B. G. VI S. 56,

ber ihm gegen seinen Kontrahenten zustehenden Schadensersahansprüche. D. B. G. VI S. 56, VII S. 92, 118, X S. 44.

2) § 19 3. G. § 78 östl. und westyh., § 79 rhein., § 84 schlesw.sholst. St. D. § 82 Ges. s. Ffst. Die Zwangsetatisirung tritt nur ein, wenn die Leistung im öffentlichen Insteresse geboten ist, sie ist außerdem ein subsidiäres Bersahren, welches nicht stattsindet, wenn die Verpstichtung zur Leistung durch rechtskräftiges Grenntniß eines Verwaltungss oder Civilgerichts seizehelt oder sonst nach gesetlicher Vorschrift die Verpstichtung der Stadtgemeinde auf andere Beise durchgesührt werden kann, D. B. G. XIII S. 57 Brauchitsch I S. 228. Unm. 60. Das Versahren der Zwangsetatsstrung tritt bei Vorsahndensein der übrigen gesetslichen Voranssetzungen auch ein, wenn die Stadtverordneten die lebernahme einer vom Wagistrat sit nöthig erachteten Ausgabe auf den Staatshaushalt bei Feststellung desselben ablehnen. Das Versahren aus § 17, welches bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Magistrat und Stabtverordneten eintritt, kann nicht Anwendung sinden, da die Feststellung des Haushaltsetats ausschließlich der Beschlußfassinn der Stadtverordneten vorbehalten und eine Zushaltsetats ausschließlich der Beschlußfassinn der Stadtverordneten vorbehalten und eine Zushaltsetats ausschließlich der Beschlußfassinn der Stadtverordneten vorbehalten und eine Zus

ichuß übertragen ist, muß das Aufsichtsrecht eine nothwendige Neuderung dahin criahren, daß nicht nur die Gejetz, jondern auch die Zweckmäßigkeit der Be-

ichlüffe zu prüfen ift.

Hinrichtlich des Disziplinarversahrens kommt das Gesetz vom 21. Juli 1852 betr. Das Disziplinarverfahren gegen Die nicht richterlichen Staatsbegmten mit geringen durch das Zuständigkeitsgesetz herbeigeführten Modifikationen zur Anwendung. Der Regierungspräsident fann den genannten Kommunalbeamten,1) Barnungen und Verweise ertheilen, Geldstrafen bis zu 90 Mit., bei besoldeten jedoch nicht über den Betrag eines einmonatlichen Diensteinkommens hinaus und gegen untere Beamte Arreststrafen bis zu 8 Tagen verhängen. Das gleiche Ordnungsstrafrecht steht dem Minister des Innern zu.2) Gegen die Strafverfügung des Regierungspräsidenten findet innerhalb 2 Wochen die Beschwerde an den Oberpräsidenten und gegen deffen Beicheid innerhalb zwei Wochen die Rlage beim Oberverwaltungsgericht statt. Danbelt es sich um Entfernung aus dem Umte, jo wird die Einleitung des formlichen Berfahrens') von dem Regierungspräsidenten beziehungsweise dem Minister des Inneren verfügt und von demielben zugleich der Untersuchungskommissar ernannt. Die entscheidende Disziplinarbehörde ist in erster Initanz der Bezirksausschuß, in zweiter das Oberverwaltungsgericht. In demielben Berjahren ist gegebenen Falls auch über die Thatjache der Tienstunfähigkeit der Bürgermeister, Beigeordneten, Magistratsmitglieder und anderen Gemeindebeamten zu entscheiden.

Das in der Gemeindeordnung als außerordentlicher Ausfluß des staatlichen Anflichtsrechts dem Minister gegenüber beiden städtischen Behörden gegebene Suspensionsrecht ist beseitigt und wieder nach Anglogie der Stäbteordnung von 1831 in den alten Provinzen Schleswig-Holftein und Frankfurt a. M. eine Auflösung der Stadtverordnetenversammlung für zulässig erflärt. Dieselbe erfolgt durch fonigliche Berordnung auf Antrag des Staatsministeriums, ift aber im übrigen ebenjo wenig wie die ministerielle Suspension an irgend welche gesetzliche Erfordernisse gebunden. Nach erfolgter Auflösung haben binnen jechs, bezw. Schleswig Holstein binnen drei Monaten Reuwahlen ftatt= zufinden. Bis zur Einführung der neugewählten Stadtverordneten sind deren Berrichtungen durch den Bezirksausschuß, für die Stadt Berlin durch den Oberpräsidenten zu besorgen. ) In Hannover dagegen hat die Regierung nicht das Recht der Auflösung des Bürgerfollegiums, eine jolche könnte hier nur

durch Gejetz oder durch eine Verordnung mit Gejetzesfraft erfolgen.6)

<sup>1)</sup> Die Stadtverordneten sind keine Beamten, auf sie ist das Ges. v. 21. Juli 1852 nicht anwendbar. Die Regierung kann aber nach den M. R. v. 6. und 29 Juni 1863 B. M. Bl. E. 118 u. 153 Stadtverordnete und besonders Stadtverordneten Borfteber gur Erfüllung ihrer Dienstpflicht und Unterlagung pflichtwidriger Sandlungen burch Exefutivstrafen zwingen.

<sup>2) §§ 15, 18, 19</sup> Disz. Gej. Da das Gej. v. 21. Juli 1852 mit Ausnahme der im § 20 3. G. und § 157 Nr. 2 L. B. G. angegebenen Modifikationen unverändert zur Answendung kommt, bleibt auch das Ordnungsstrafrecht des Ministers aus § 19 Abj. 7 bestehen.

<sup>\*)</sup> In Berlin geht das Ordnungsstrafrecht des Regierungspräsidenten auf den Ober-präsidenten über und gegen die Verfügung desselben steht ebenso wie gegen die des Regierungspräsidenten in den hohenzollern'ichen Landen direkt die Klage beim D. B. G. zu

<sup>†) § 22</sup> Displ. Gei.

5) § 79 östl., § 85 westph., § 86 rhein., § 65 schlesw.sholst. St. D., § 82 Ges. f. Frst. § 17 Nr. 3 3. G.

Die Stadtrezesse der Städte Neuvorpommerns und Rügens reguliren das Aufsichtsrecht des Staates jehr unklar. In den meisten kleineren Studten hat die Aufsichtsbehörde die Jahresrechnungen zu revidiren und den Berkauf, in einzelnen auch den Erwerb von Grund=

Wirft man auf Grund dieser Darstellung einen Rückblick auf die Ent= wicklung der städtischen Verjassungen in Preußen, so erscheint die Behauptung gerechtfertigt, daß unfere gegenwärtige Gesetzgebung im wesentlichen noch auf ber Städteordnung von 1808 beruht. Die drei großen Städteordnungen der fünfziger Jahre für die alten preußischen Provinzen und die sich eng anschließenden Gefete betreffend die Städteverfassung in Schleswig-Holftein und Frankfurt a./M. enthalten, wie bereits erwähnt, nur sehr geringe Abweichungen von der Gemeindes ordnung, dieje aber fußt unmittelbar auf den Städteordnungen von 1808 und 1831, deren gegenscitiges Verhältniß eingehend besprochen ift Die wesentlichen Albweichungen, welche die heutigen Städteversaffungen diesen beiden, den Sobepunkt der rein preußischen Gesetzgebung repräsentirenden Städteordnungen gegenüber ausweisen, finden sich entweder bereits in der Gemeindeordnung und find dann meistens französischen Ursprungs oder stellen sich als Folge der neuen pragnifatorischen Verwaltungsgesetzgebung aus ben fiebziger und achtziger Jahren dar. In noch weiterem Umfange gilt das Gefagte für die hannoversche Städtcordnung. Diese kennt kein Dreiklassenwahlinstem, keine Auflösung der Bemeindevertretung und prinzipiell kein anderes Organ für die Volizeiverwaltung als den Magistrat. Sie hat sich ganzlich von französischen Ginflüssen fern gehalten und gibt die Grundzüge der altpreußischen Städteverfaffung in völliger Reinheit wieder.

Die leitenden Tendenzen sind bei allen diesen Gesetzen dieselben gewesen. Selbstverwaltung und Autonomie wollten alle den Städten geben, nur die Beantwortung der Frage, wie diese Städtesreiheit zu begrenzen, damit durch sie das Staatswohl nicht geschädigt werde, welches der richtige Umfang und die Form sei, in welchem der Staat sein Aufsichtsrecht ausüben solle, ist verschieden ersolgt. Die sich nicht auf die Staatsaufsicht beziehenden neuen Grundsätze: Die Wahl des Magistrats durch die Bürger, die Kreirung eines wirklich unabhängigen Bürgerausschussen, die Besetzung der Kommunalämter auf verhältnismäßig kurze Zeit, die Hervaltung der Bürgerschaft in möglichst weitem Umfange zur unentgeltlichen Verwaltung der Bürgerschaft in möglichst weitem Umfange zur unentgeltlichen Verwaltung der selbstverwaltung folgenden Komequenzen sind bereits in der Städteordnung von 1808 enthalten. Hier sind sie zum ersten Male ausgestellt und von hier in die neuen Gesetze übergegangen. Die Städteordnung von 1808 nimmt daher nicht nur in der Geschichte der Kommunalgeschgebung die hervorragenoste Stellung ein, sondern sie ist noch heute von der größten praktischen Bedeutung.

prunifajen Sebeniung.

ftücken zu genehmigen. Nach dem Greifswalder Rezeß soll nur der Verkauf ganzer, der Stadtgemeinde gehöriger Landgüter der Genehmigung bedürfen. Der Stralsunder Rezeß bestimmt ganz allgemein, daß das Oberaufsichtsrecht "in seiner bisherigen Ausdehnung, jedoch unbeschadet der nach Maßgabe der bestehenden allgemeinen Normen erforderlichen Falles auszulibenden weiteren Besugnisse" in Ausführung zu bringen ist. Ueber die früher nach den Rezessen der Aufsichtsbehörde zustehende Besugnis, den Etat sestzustellen voll. oben S. 838 Anm. 2.

## Ueber die Verpflichtung der aktiven Offiziere

im Gebiet des preußischen Allgemeinen Landrechts zur Unterhaltung der gemeinen (Sozietäts=) Schulen ihres Wohnsitzes Hausväterbeiträge zu leisten.

Von

Dr. Rudolf Curtius, Aurich (Ditfriesland).

Das preußische Oberverwaltungsgericht, I. Senat, hat unter dem 13. April 1889 eine Entscheidung dahin erlassen, daß die dem Offizierstand angehörigen attiven Militärpersonen im Geltungsbereich des Allgemeinen Landrechts von der Verpslichtung, zur Unterhaltung der gemeinen (Sozietäts) Schulen ihres Wohnsitzes Hausväterbeiträge zu leisten, nicht befreit seien, und sich bei diesem Spruch hauptsächlich auf folgende Erwägungen gestützt (vgl. Entsch. XVIII. S. 155-167).

Die genannten Personen hätten nach Lage der neueren Gesetzgebung unbedenklich an ihrem Garnisonsort ihren Wohnsitz im gesetzlichen Sinn, seien also Hausväter nach landrechtlichem Sprachgebrauch und damit verbunden, zu den Schullasten wie die übrigen Hausväter des Schulbezirks beizutragen. Da die hierfür maßgebenden SS 29 ff. Tit. 12 Thl. II Allg. Landr. Exemtionen von der Schullast überhaupt nicht zuließen, könnten auch die SS 17, 18 Tit. 10 a. a. D. (Freiheit der aktiven Militärpersonen von allen persönlichen Lasten der übrigen Bürger des Staats) auf Umlagen, welche die gesetzliche

Schulpflicht nothwendig mache, nicht wohl bezogen werden.

Diese Entscheidung ist von weittragender Bedeutung geworden, da bis dahin die Freiheit der aktiven Offiziere von den Umlagen der landrechtlichen Schulgemeinden fast allgemein anerkannt war. Naturgemäß haben nunmehr unter besonderer Berusung auf sie viele dieser Gemeinden die in ihrem Bezirk garnisonirenden Offiziere zu den sog. Schulsteuern herangezogen, welche dieselben vorher bei der Ausschreibung ihrer Steuern als exemt ausgeschieden hatten. Hierdurch aber fühlt man sich erklärlicher Weise in militärischen Areisen vielsach verstimmt, zumal man durch jene Entscheidung ein Sondersrecht im Weg der Nechtssprechung beseitigt glaubt, dessen Ausschließlich der Gesetzgebung vorbehalten schien. Zu dieser Verstimmung hält man sich für um so berechtigter, als das Erkenntnis und seine Begründung auch von fachkundiger Seite mehrsache Ansechtung ersahren hat.

Unter solchen Umständen dürfte eine nochmalige Prüfung der Frage an der Hand der einschlägigen Gesetzgebung wohl am Platz sein, und mit dieser Gesetzgebung möchten die vorgedachten Rechtsausführungen des Oberverwalts

ungsgerichts sich schwer in Einklang bringen lassen.

Wo die gemeinen (d. h. die öffentlichen Bolks-) Schulen nicht aus besonderen Stiftungen unterhalten werden, oder nicht auf die bürgerliche Gesmeinde übernommen sind, wird im Gebiet des Allg. preuß. Landrechts die Schulunterhaltungslaft von fämmtlichen Hausvätern bezw. allen zu solchen

Schusen gewiesenen Einwohnern des Orts ohne Unterschied, ob sie Kinder haben oder nicht, und ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses nach dem Berhältniß ihrer Besitzungen und Nahrungen getragen. Sind jedoch für die Einwohner verschiedenen Glaubensbekenntnisses an einem Ort mehrere gemeine Schusen errichtet, so ist jeder Einwohner nur zur Unterhaltung der Schuse seiner Resigionspartei beizutragen verbunden. 1) Die Gesammtheit dieser Hausspäter wird als Schusgemeinde oder Schussiefät bezeichnet.

Was den rechtlichen Charafter dieser Schulunterhaltungslaft anbelangt, so ist derselbe selbstverständlich zunächst ein öffentlicherechtlicher, da bei ihr nicht das Interesse der Individuen als Einzelner, sondern das Gesammt-interesse des Staats, "der gemeinsame Vortheil Aller" das wesentliche, maßegebende Moment bildet. Dadurch aber, daß sie von sämmtlichen Hausdütern bezw. von allen zu einer solchen Schule gewiesenen Einwohnern des betressenden Orts getragen wird, ohne Kücksicht auf etwaigen Grundbesit oder ähnliche dingliche Kechtsbeziehungen, ist weiterhin unzweiselhaft, daß diese Last au sich nur als "persönliche" angesehen werden kann, es sei denn, daß ein positives Geset oder ein anderer besonderer Rechtstitel (z. B. Observanz) eine hiervon abweichende Verpflichtung ausdrücklich ausspreche.")

Ursprünglich war diese Unterhaltungspflicht überhaupt als eine Kommunalsache angesehen worden und sollte allen Mitgliedern der Gemeinde aufserlegt werden. So bemerkt Snarez in seiner Relation über die Monita zu den betressenden Paragraphen des Entwurfs eines allgemeinen Gesetzbuches für die preußischen Staaten: 3)

"Schulen sind Polizeianstalten und muffen ebenso wie diese von

der Kommune gemeinschaftlich unterhalten werden."

Auch hatte er statt der öffentlichen Abgaben des Entwurfs die Gemeindelasten,

onera communia, zum Fundament der Schullasten empfohlen.

Wahrscheinlich im Anschluß an diese "Materialien" des Allgemeinen Landrechts ist dann auch wiederholt die Schullast als eine Kommunallast und die daraus erwachsende Leistung als Kommunalabgabe bezeichnet worden. So unter Hinweis auf den § 31 des Allg. Landr. a. a. D. in dem Min.-Restript vom 4. August 1826 ) und mit aussührlicher Begründung in dem vorerwähnten Kestript vom 24. April 1842.

Indessen dürste diese Anschauung mit den endgiltig sestgestellten und zum Gesetz erhobenen Bestimmungen des Allgemeinen Landrechts sich schwerlich verseinigen lassen. Allerdings spricht dasselbe nicht ausdrücklich von besonderen Schulgesellschaften oder Schulsozietäten. Allein die Unterhaltungspflicht ist nicht allen Mitgliedern einer Gemeinde bezw. allen Einwohnern eines Ortsschlechthin auserlegt worden, sondern nur insweit, als sie zu der betressenden Schule gewiesen sind. Nicht die Ortseinwohnerschaft oder die Gemeinde angehörigkeit ist das entscheidende Moment, sondern die Zugehörigkeit zu der Schule, die Einschulung. Weil bei konsessionell getrennten Schulen die Einwohner je nach ihrem Glaubensbesenntnis in hierdurch bestimmte Schulen eingewiesen sind, deshalb haben sie auch nur sür die Schulen ihrer Religionspartei Veiträge zu leisten. Gerade aus dieser Vestimmung des § 30 a. a. D.

<sup>1)</sup> Bgl. §§ 29 ff. Allg. Landr. II, 12.

<sup>\*)</sup> Bgl. Min-Reffr. vom 24. April 1842 bei von Rönne, Das Unterrichtswesen des Prenhischen Staates, I. S. 799. \*) Bgl. Entsch. d. D.B.G. IX. S. 129.

<sup>9)</sup> Bgl. Cotton d. D.B.G. IX. S. 129. 9) Bei v. Kampp, Annalen X. S. 751.

muß gefolgert werden, daß die Schullast nicht eine Angelegenheit der Kommune, jondern einer zu andern Zwecken bestimmten Sondergemeinde, der Schulgemeinde, bildet. Mur Dieser werden durch die Unterhaltung der Schule Lasten auferlegt, nicht der Rommune. Daher bezeichnet auch das Min. Reffript vom 17. September 1838 1 die Schullast als "eine der Parochiallast ähnliche Sozietätsangelegenheit". Richt nur in den Rechten und Pflichten unterscheidet sich die Zugebörigkeit zu einer Schulgemeinde von der Mitgliedschaft einer bürgerlichen Gemeinde, sondern auch die Beiträge zur Deckung der Schuls bedürjuisse sind ihrem Grund und Zweck nach anderer Urt als die Abgaben, welche die Mitglieder der bürgerlichen Gemeinde auf Grund dieser Mitglied= ichaft zur Befriedigung der Gemeindebedürfnisse aufzubringen haben. 2) Rimmt man zu Diejer inneren Berichiedenbeit beider Gemeinden noch hingu, daß jie auch im äußeren Umfang bäufig nicht zusammenfallen - indem ein Schulbezirf mehrere Ortsgemeinden umfaffen fann und umgekehrt -, jo wird auch die Erklärung gefunden jein, wesbalb bei der Schlufredaktion des Landrechts jum "Fundament" ber Schullasten nicht bem Antrag Snarez' entsprechend die Gemeindelasten, iondern "das Verhältniß der Besitzungen und Nahrungen" angenommen worden ist.

Rann somit die landrechtliche Schulunterhaltungspflicht nicht als eine Rommunallast, als eine Last der bürgerlichen Gemeinde bezeichnet werden und dieje Rechtsauffassung ist beutzutage wohl allseitig anerkannt") -, so läßt sich auch eine Veranlagung zur Schulsteuer nicht als eine Heranziehung "zu Abgaben für Gemeindezwecke" auffassen. Damit aber scheidet das Geset, betreffend die Heranziehung von Militärpersonen zu Abgaben für Gemeindezwecke, vom 29. Juni 1886 (G.S. S. 181) von vornherein aus der weiteren Betrachtung aus, wie auch das Oberverwaltungsgericht in seinem Erkenntnis vom 13. April 1889 mit Recht betont bat. Denn, wo nicht besondere Stiftungs= ichnten errichtet oder die öffentlichen Volksichnten auf die bürgerliche Gemeinde übernommen sind, ist der Elementarunterricht nicht ein Gemeindezweck, sondern Breck besonderer, unabbängig von der bürgerlichen Gemeinde für und durch jich jelbst bestehender Schulverbände der einzelnen Religionsparteien.

Die innerhalb dieser erhobenen Auflagen werden daher weder von dem Privilegium der Berordnung, betreffend die Heranziehung der Staatsdiener zu den Kommunalauflagen in den neu erworbenen Landestheilen, vom 23. September 1867 (S. S. 3. 1648) oder der Berordmung, betreffend die Einführung der in Preußen gettenden Vorschriften über die Heranziehung der Militär= personen zu Rommunalauflagen im ganzen Bundesgebiet, vom 22. Dezember 1868 (B.G.Bl. S. 571, berührt, noch durch die Bestimmung des § 3 Abs. 2 des Gesetzes vom 29. Juni 1886 in ihrer Höhe beschräuft. Hinsichtlich ber Schuljogietätslaften haben folche Bestimmungen für Die Militärpersonen eine Befreiung oder Begünstigung ebensowenig zu begründen vermocht, wie das Geset, die Heranzichung der Staatsdiener zu den Gemeindelasten betreffend, vom 11. Juli 1822 G.S. S. 184) ein Privilegium für die Beamten. 4)

<sup>1)</sup> Abgedr. bei v. Rönne a. a. D. S. 788.

<sup>2)</sup> Bgl. Min. Beicheid v. 27. September 1872, Min. Bl. d. inn. Berw. S. 250.

<sup>\*)</sup> Bgl. Min. Berheid v. 27. September 1872, Min. Bl. d. inn. Gerw. S. 250.

\*) Bgl. Min. Grl. v. 31. August 1838 u. v. 13. August 1840 (bei v. Könne a. a. D. S. 794 u. 789). — Min. Grl. v. 2. Februar 1843 (Min. Bl. S. 28), vom 5. April 1860 (Min. Bl. S. 88), vom 28. August 1862 (Min. Bl. S. 285), vom 3. Februar 1868 (Min. Bl. S. 98). — Pen. Beicht des Ob. Trib. vom 20. Juni 1853 (Entight XXV, S. 301). — Ert. d. Komp. Gerichtshofs vom 14. Oftober 1871 (Min. Bl. 1872, S. 67). — v. Könne, Tas Staatsrecht der Preußischen Monarchie, 4. Aust., II, S. 464 Note 3 u. III, S. 521.

\*) Bgl. Min. Erl. vom 3. Februar 1862 (Min. Bl. S. 98).

Alle diese Gesetsvorschriften können nur dann von maßgebender Bebeutung sein, wenn die "gemeinen" Schulen im Einzelfall durch Beschluß der zuständigen Organe als Gemeindeanstalten auf die bürgerliche Gemeinde übernommen worden sind, oder in Aussührung des Art. 25 der Versassungseurfunde für den Preußischen Staat vom 31. Januar 1850 (G.S. S. 17) allgemein durch ein Gesetz auf die Kommunen als nunmehrige Träger der Schulunterhaltungslast übertragen sein sollten, wie solches der neue, aber nicht zur Verabschiedung gelangte Gesetzentwurf, betreffend die öffentliche Volksschule, beabsichtigt hatte. 1)

Auch darin ist dem vorgenannten Erkenntnis des Oberverwaltungsgerichts beizutreten, daß ein Offizier seine etwaige Befreiung von der Schulunter= haltungspflicht nicht auf die §§ 86 ff. der Militärkirchenordnung vom 12. Februar 1832 (G.S. S. 69) oder die im Anschluß an dieselbe erlassenen friegs= ministeriellen Instruktionen vom 27. September 1834 und 23. April 18542) ju stützen berechtigt ist. Denn sie regeln allein die Schulverhältnisse der Kinder von aktiven Unteroffizieren und Soldaten, sowie der mit ihnen im gleichen Rang stehenden Militärbeamten. Sie sind überhaupt nur eine weitere Folge der Allerh. Kabinetsordre vom 27. September 1809 (G.S. 1806/10, S. 614), durch welche für die Kinder fünftig sich verheiratender Soldaten vom Feldwebel an abwärts alle früheren Begünstigungen aufgehoben worden find, da es "mit dem Geiste der neuen Organisaton der Armee nicht mehr vereinbarlich "war, noch eben die Rücksicht auf die Soldatenfrauen und Kinder zu nehmen, "die ihnen bisher widerfahren". Es fiel daher für die genannten Militärpersonen auch die bisherige Begunftigung des freien Schulunterrichts ihrer Kinder fort, und sie hatten fortan für deren Schulbesuch auf eigene Rosten zu sorgen. Daß in der Folgezeit der Staat bei Bedürftigkeit folder Versonen doch wieder diese Rosten selbst übernehmen mußte,3) kommt für die vorliegende Frage nicht in Betracht, da wie gefagt die Offiziere und ihre Kinder von diefer Ent= wicklung nicht mitbetroffen worden sind.

Anch die Garnisonschulen können hier nicht herangezogen werden, da dies selben bis auf sehr wenige eingegangen sind, und diese wenigen wohl nur ihrem ursprünglichen Zweck entsprechend ) für Kinder von Unteroffizieren

und niederen Militärbeamten unterhalten werden.

Lassen sich auch alle diese Momente nicht verwerthen, um aus ihnen die Befreiung der Offiziere von den Schulsozietätslasten zu begründen, so würde man doch zu weit gehen, wollte man auch im Uebrigen sich an die Aussführungen jenes Erkenntnisses des Oberverwaltungsgerichts anschließen und

<sup>1) § 37: &</sup>quot;Die Auföringung der Kosten für die Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Bolksschulen liegt den dürgerlichen Gemeinden (Gutsbezirken, Schulverbänden) ob." Verh, des Haufes der Abgeordneten 1890/91, Anl. Ar. 8, S. 10). — Bgl. Schlesische Schulereglements vom 3. November 1765 und 18. Mai 1801 (für die kinkolische Schule). — Allegemeine Schulordnung für die Elementarschulen in der Provinz Preußen vom 11. Dezember 1845 (G.S. 1846, S. 1) § 39. — Rhein. Gem.-Ordnung vom 23. Juli 1845 (G.S. 5. 523) § 86 Abs. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. von Hellborff, Dienstvorschriften der Königlich Preußischen Armee, 3. Aufl. 3. S. 158 ff.

Bgl. Kab. Drore vom 12. November 1829 bei v. Rönne, Unterrichtswesen, I, S. 783.

4) "Ta der Hauptzweck der Garnijonschulen die Bildung fünstiger Soldaten ift, so braucht in ihnen nicht mehr gesehrt zu werden, als dem gemeinen Mann, Unterofftzier und Feldwebel zu wissen nöthig, um ihre Stellen als branchbare und zufriedene Menschen auszusüllten." Jirk. Berordnung v. 31. August 1799 bei v. Rönne a. a. D. S. 89.

einen Offizier an seinem Garnisonort ohne Weiteres für einen Hausvater im

Sinn der landrechtlichen Bestimmungen erachten.

"Bausväter" in diesem Sinn und daber schulstenerpflichtig find nach ber fonstanten Praris des Oberverwaltungsgerichts "alle wirthschaftlich (ökonomisch) jelbititandigen, physijchen Berjonen, welche im Schulbezirk ihren Wohnfit haben". 1)

Db diese Voraussetzungen bei einem Offizier zutreffen, ist eine Frage feiner Statusverhältniffe, und für folche ift mangels Dahingehender reichsgefehlicher Bestimmungen das Recht seiner Beimat, das Landesrecht, maß-

Für einen preußischen Offizier kommen somit gunächst die §§ 210 ff. Alla. Landr. II, 2 und der & 90 Anh. 3. Alla. Landr. in Frage, nach welchen allgemein für die wirthschaftliche Selbstständigkeit die Errichtung einer von den Eltern abgesonderten Wirthichaft, sowie für einen Offizier im Besonderen die Stellung als Rompagnies bezw. Eskadronschef und der Genuß des mit dieser Charge verknüpften Gehalts erforderlich sind. 3) Sind diese Bedingungen gegeben - und darüber wird in jedem Einzelfall besondere Entscheidung ju treffen fein -, jo kann es sich nur noch barum handeln, ob ein Offizier durch seine Versetzung in eine Garnison daselbst einen "Wohnsit," im juri= stischen Sinn erwirbt ober begründet.

Da es in der Gesetzebung an einer auf alle Verhältnisse berechneten und für dieselben maßgebenden Legaldefinition des "Wohnsiges" mangelt, so ift zur Bestimmung Dieses Begriffs auf die in der Rechtswiffenschaft und Recht= iprechung herrichenden Unichammaen zurückzugehen, nach welchen "zur Be= grundung", jum Saben und Beibehalten eines Wohnfites einmal der Wille gehört, einen bestimmten Ort zum dauernden Aufenthalt und Mittelpunkt der Lebensverhältnisse zu machen, und außerdem die Berwirklichung dieses Willens

durch entiprechende That. 1)

Un sich würde es juristisch zwar nicht unmöglich sein, die Garnison als jolchen dauernden Mittelpunkt der Lebensverhaltniffe eines Offiziers aufzufassen, tropbem Begründung und Fortdauer desselben nicht im unbedingt freien Willen der betreffenden Personlichkeit stehen, abulich wie bei einem Beamten für gewöhnlich der Sitz seines Umts als sein juristisches Domizil anerkannt worden ist. Allein einmal ist die Willensfreiheit der Offiziere in diefer Hinsicht erheblich beschränkter als die der Beamten, und dann hat sich die preu-Bijche Gejetgebung von vornherein auf einen anderen Standpunkt gestellt.

Während die Zivilbedienten in ihren Privatangelegenheiten nach eben den Gejegen und Rechten wie andere Bürger des Staats beurtheilt werden sollen,5) dementsprechend auch die Frage nach ihrem "Wohnsitz" in ebenderselben Weise ihre Erledigung findet, hat das Allgemeine Landrecht den Militärpersonen in den §§ 4—67 besondere Rechte beigelegt, welche für sie unter allen Um= ständen 6) maßgebend bleiben sollen.

<sup>1)</sup> Bgl. Erk vom 30. September 1882, Entjch. IX, S. 127.
2) Bgl. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen Reichs, 2. Aufl., II, S. 716. — Heichsoberhandelsgerichts vom 10. Oktober 1873, Entjch. XI, S. 177.
3) Bgl. Förster=Eccius, Preuß. Privatrecht, 5. Aufl., IV, S. 156.
4) Entjch. des D.B.G. XV, S. 60 st.
5) § 104 Allg. Landr. II, 10.
6) Meur is out der Morifie im Locar in der Cantoniumose oder Minters

<sup>6) &</sup>quot;Wenn sie auch auf dem Mariche, im Lager, in den Kantonirungs= oder Binter= quartieren, in Garnijon mahrend des Krieges, oder auf Werbung fich befinden." § 12 a.a. D.

Nach diesen Bestimmungen aber haben die Militärpersonen keinen "Wohnsitz", sondern nur ein "Standquartier"; 1) ihr Beruf, welcher sie von den jedesmaligen Unordnungen des höheren Gewalthabers abhängig macht, gestattet ihnen nicht, einen "beständigen Wohnort" zu nehmen. Deshalb war es auch nach der Aufhebung der Militärgerichtsbarkeit in allen Angelegenheiten der bürgerlichen Gerichtsbarkeit?) erforderlich, für den neuen personlichen Ge= richtsstand jener besondere Anordnungen zu treffen, da der ordentliche allge= meine Gerichtsstand nur dadurch begründet wurde, daß Jemand an einem Ort seines beständigen Wohnsik aufgeschlagen, 3) dies aber wie gesagt für die

Militärpersonen nicht angängig war.

Daß diesen ein juristisches Domizil nicht zuerkannt wurde, beweisen auch die Bestimmungen der §§ 260, 278 und 279 Allg. Landr. II, 11. Während hiernach, wer innerhalb eines Kirchspiels seinen ordentlichen Wohnsit aufaeschlagen hat, zur Parochialkirche des Bezirks eingepfarrt ist, sind die zum Militärstand gehörenden Versonen der ordentlichen Parochie ihres Wohnorts oder Standanartiers nicht unterworfen, sie gehören vielmehr zu der Barochie des Regiments oder der Garnison, zu welcher sie in Absicht ihres Dienstes gewiesen sind. Hier tritt der Unterschied zwischen dem "Wohnsitz" und dem bloßen "Wohnort" oder Standquartier mit seinen rechtlichen Konsequenzen deutlich zu Tage. In ähnlicher Weise stellt auch die Allerh. Deklaration vom 31. März 1839 (G.S. S. 155), welche von den minderjährigen oder unter väterlicher Gewalt stehenden Militärpersonen handelt, den Ort der Garnison ausdrücklich dem "eigentlichen Wohnsits" gegenüber.

Dieser landrechtliche Standpunkt ist auch in den nachfolgenden Jahrzehnten festgehalten und wiederholt von Neuem betont worden. So hebt der Ministerial-Erlaß vom 23. Juni 1829 (v. Kampy, a. a. D., XIII. S. 360) besonders hervor, daß durch den Soldatenstand kein Domizil konstituirt werde. Nach den Min-Erlassen vom 15. Januar 1831 (ebenda XV, S. 108) und vom 20. Mai 1836 (ebenda XX, S 377) gehören die Militärpersonen weder zu ben Bürgern noch zu den Schutzverwandten einer Stadt, fie find daher als in ihrem Garnisonort nicht wirklich wohnhafte, sondern als daselbst fich vorübergebend aufhaltende Bersonen zu betrachten. Auch der vor dem Oberverwaltungsgericht bereits angezogene Staatsmin. Beschluß vom 17. August 1850 (Min. Bl. S. 335) bestätigt, daß für aktive Militärpersonen des Soldaten= standes ohne Unterschied der Charge der Aufenthalt an dem ihnen dienftlich angewiesenen Orte für sich allein nicht genüge, den Wohnsitz zu konstituiren. Die praftische Folge dieses Grundsates ist in den einzelnen Gemeindeordnungen gezogen, welche allgemein die servisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes von der Gemeindeangehörigkeit ausnehmen. Die Städteordnungen für die östlichen Provinzen vom 30. Mai 1853 (G.S. S. 261), für die Proving Westfalen vom 19. März 1856 (G.S. S. 237), auch die für die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 (G.S. S. 406), für Frankfurt a. M. vom 25. März 1867 (G S. S. 401), für die Provinz Schleswig-Holftein vom 14. April 1869 (G.S. S. 589) haben alle die gleichlautende Bestimmung:

"Alle Einwohner des Stadtbezirks, mit Ausnahme der fervisberechtigten Militärpersonen des aktiven Dienststandes, gehören zur Stadtgemeinde.

3) § 9 Alla. Ger. Dron. 1, 2.

<sup>1)</sup> Bgl. §§ 5, 6, 7, 8, 58, 65 a. a. D.
2) Bgl. § 12 Anh. zur Allg. Gerichtsordnung.

"Alls Einwohner der Stadt werden Diejenigen betrachtet, welche in dem Stadtbezirf nach den Bestimmungen der Gesetze ihren Wohnsitz haben."

Schon die Aussiührungen dieses zweiten Absates würden wenigstens für das Geltungsgebiet des Allgemeinen Landrechts hinreichen, um die genannten Mistärpersonen aus der Einwohnerschaft einer Stadt auszuschließen, da dieselben, wie oben nachgewiesen, nach dessen Bestimmungen einen "Wohnsitz" an und für sich nicht erwerben können.

Der gleiche Grundsatz muß für die Landgemeinden gelten. "Dorsteinwohner", "Einwohner des Gemeindebezirks" in sind die aktiven Difiziere nicht, weil sie in dem Gemeindebezirk einen "Wohnsitz" nicht haben. Die Landgemeindeordnung für die Provinz Westphalen vom 19. März 1856 (G.S. S. 265) schließt sie sogar nochmals besonders aus, sie seien denn in der Gemeinde besonders angesessen; ähnlich steht es in der Rheinprovinz. ")

Dies Prinzip hat auch durch die neuere Gesetzgebung eine Veränderung nicht erlitten, por Allem nicht durch das bereits erwähnte Geset vom 29. Juni 1886. Es ist vielmehr in der Begründung desselben ausdrücklich für erforderlich erklärt, Borsorge dafür zu treffen, daß der Grundsatz der Richtzuge-börigkeit der Militärpersonen zu der politischen Gemeinde als ein werthvoller und festzuhaltender Bestandtheil der prengischen Militärverfassung unberührt bleibe. Dieje Borjorge würde hinfällig gemacht sein, wenn das allerdings in dem Gesetz sowohl wie in dessen Begründung vereinzelt vorkommende Wort "Wohnsit" nicht in dem gewöhnlichen Sprachgebrauch (als Wohnort, Dienstlicher Aufenthaltsort u. a. m. oder gleich dem landrechtlichen "Standquartier" zu nehmen ware, sondern das juriftische "Domizil" bezeichnen sollte. Es sei denn, daß man — wie es in der That das Oberverwaltungsgericht in dem Erfenntnis vom 13. April 1889 jowie der Minister der geistlichen ze. Angelegenheiten in feinem Erlaß vom 3. Marg 18884) zur Begründung der gegen= theiligen Unsicht gethan haben — einen grundsätzlichen Unterschied zwischen "Gemeindeangeborigfeit" und "Einwohnerschaft in einer Gemeinde" aufstellt. Dieje Ronftruftion dürfte sich jedoch mit der bisherigen Entwicklung des Beariffs der "Gemeindeangehörigkeit" in Wiffenschaft und Praris schwerlich in Einklang bringen laffen.

Die Gemeinde überhaupt setzt sich aus zwei Elementen zusammen, aus dem Gemeindegebiet und dem Verband der Gemeindeangehörigen. Die Gemeindeangehörigen bilden die Gesammtheit aller derjenigen Personen, welche von den auf die Gemeinde bezüglichen Rechten und Verbindlichkeiten umfaßt werden. Diese Gesammtheit gliedert sich seit jeher in verschiedene mehr oder minder berechtigte Gruppen, welche ihren Gipselpunkt in den "Gemeindegliedern oder Bürgern" sinden. Sin solches Gemeindeglied konnte ursprünglich nur Derjenige sein, welcher in dem Gemeindebezirk mit Grundeigenthum — sei es frei nach Stadt= oder Markrecht, sei es unsrei nach Hofrecht — angesessen

<sup>1) § 21</sup> Allg. Landr. II, 7; § 5, 1 Landgemeindeordnung f. d. öftl. Provinzen vom 14. April 1856, (G.S. S. 359.)

Bgl. Westphälische L.G.D. § 2 Abs. 1. — Rheinische L.G.D. vom 23. Juli 1845 (G.S. S. 523) § 28, und Gesch, betr. die Gemeindeversassung in der Rheinprovinz, vom 15. Mai 1856 (G.S. S. 435) Art. 5.

<sup>3)</sup> Bgl. Berh. des Hauses der Abg. 1886, III, Anlage Nr. 154.
4) Abgedr. Preuß. Berw. Bl., XI, S. 356.

<sup>9</sup> Bgl. Gierke in v. Holgendorff's Rechtstegikon, 3. Auft., Bb. II, E. 56 s. v. "Gemeindebürgerrecht".

war. 1) Dies Pringip ift jedoch im Lauf der Zeit zunächst für die Städte mit Rücksicht auf deren besondere Eigenthümlichkeit und Entwicklung immer mehr durchbrochen worden.

Schon das Allgemeine Landrecht II, 8, § 109 betrachtet "Alle, die in der Bürgerrolle eingetragen stehen, als Mitglieder" einer solchen Stadtgemeinde. Und dasselbe spricht die Städteordnung vom 19. November 1808 (G.S. S. 324) im § 46 aus; wer sonft noch in der Gemeinde seinen Wohnsit aufgeschlagen hat, gilt ihr als bloßer "Einwohner" (§ 5). Eine weitere Theilung der Gemeindeangehörigen als in "Gemeindemitglieder oder Bürger" und in "Gin= wohner" kennt dieses Gesetz ebensowenig wie die revidirte Städteordnung vom 17. März 1831 (G.S. S. 10). Dieselbe verzeichnet ebenfalls als Personen-verband des Gemeindebezirks nur "sämmtliche Einwohner" (§ 5) und scheidet diese in "Bürger" und in "Schutverwandte" (§ 10). Die Gemeindeordnung vom 11. März 1850 (G.S. S. 213) fpricht demnächft ausdrücklich aus (§ 2):

"Alle Einwohner des Gemeindebezirks gehören zur Gemeinde.

"Alls Einwohner werden Diejenigen betrachtet, welche in dem Ge= meindebezirk nach den Bestimmungen der Gesetze ihren Wohnsit haben."

Und dies ist dann der Standpunkt der späteren, oben bereits erwähnten

Städteordnungen geblieben. 2)

Ist somit für das Gebiet der Städte die Umgestaltung der geschlossenen Bürgergemeinde in die bloße Einwohnergemeinde zur unbestreitbaren Durch= führung gelangt, 3) so haben sich auch die Landgemeinden einer ähnlichen Ent= wicklung nicht zu verschließen vermocht. Das Allgemeine Landrecht (II, 7, Abschn. 2) stellt den Gemeindegliedern, unter welchen es die Besitzer bäuerlicher Grundstücke (§ 18) oder die angesehenen Wirthe (§§ 20, 22, 31) inners halb der Feldmark begreift, "die Dorfseinwohner" (§§ 21, 30, 31, 44, 65, 69) gegenüber, und hierbei läßt es auch die Landgemeindeordnung für die öftlichen Provinzen vom 14. April 1856 (G.S. S. 359) bewenden. Dagegen enthält bereits die Gemeindeordnung für die Rheinprovinz vom 23. Juli 1845 (G.S. S. 523) die ausdrückliche Bestimmung: "Zur Gemeinde gehören alle Einwohner des Gemeindebezirks" (§ 3), eine Anordnung, welche auch in die Landgemeinde= ordnung für die Provinz Westphalen vom 19. März 1856 (G.S. S. 265) Aufnahme gesunden hat. Für Militärpersonen ist jedoch, wie oben erwähnt, in beiden als besonderes Ersorderniß zur Gemeindeangehörigkeit im Gegensat zum bloken Wohnsit an der Angesessenheit festgehalten worden. 4)

Daß diese Auffassung maßgebend geblieben ift, zeigt der neuerdings von beiden gesetzgebenden Körpern angenommene Entwurf einer Landgemeinde=

ordnung für die östlichen Provinzen, welcher im § 7 bestimmt:

"Angehörige der Landgemeinde sind mit Ausnahme der nicht ange= sessenen Militärpersonen des aktiven Dienststandes Diejenigen, welche

innerhalb des Gemeindebezirks ihren Wohnsit haben.

"Einen Wohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat Jemand an dem Orte, an welchem er eine Wohnung unter Umftänden inne hat, die auf Die Absicht dauernder Beibehaltung einer solchen schließen laffen."

<sup>1)</sup> Bgl. Cohm, Die Entstehung bes deutschen Städtewesens, 1890, S. 27, 62, 67. -

Bluntschli, Allg. Staatsrecht, 6. Aufl. S. 591.
2) Bgl. auch Städteordnung für den Regierungsbezirk Wiesbaden vom 8. Juni 1891

<sup>(</sup>G.S. S. 107), § 3.

3) Bgl. Dertel, Städteordnung vom 30. Mai 1853, Rote 1 zu § 3.

<sup>4)</sup> Bgl. Gesetz betr. die Gemeindeverfassung in der Rheinprovinz vom 15. Mai 1856, B. S. 435, Art. 5; Rhein. Gemeindeordnung § 28 und Bestph. L.G.D. a. a. D.

"Alle Gemeindeangebörigen, welchen das Gemeinderecht zusteht,

find Gemeindeglieder" (§ 39). 1)

Daß der Bohnits bier zur Boraussehung der Gemeindeangehörigkeit erhoben sein joll, hat der Minister in den Rommissionsberathungen ausdrücklich für die Absicht der Gejetgeber erklärt, da dies den Bestimmungen aller neueren Gemeindegejete entspreche"). Die Bezeichnung "Gemeindeangehörige" becke sich im Weientlichen mit dem in dem Alla. Landrecht gebrauchten Ausdruck "Dorfseinwohner", während für diejenigen Gemeindeangehörigen, welchen das volle Gemeinderecht zustehen foll, die Bezeichnung "Gemeindeglieder" beibehalten fei.

Muß es jonach als erwiesen gelten, daß für die ganze neuere Gemeinde= gesetzgebung "Gemeindeaugehörigkeit" und "Einwohnerschaft" einander deckende Begriffe 3) find, so läßt sich auch jene Ansicht nicht aufrecht erhalten, daß die in Rede stebenden Militarpersonen zwar Ginwohner einer Gemeinde seien, tropdem aber nicht Angebörige derfelben. Rach ben Bestimmungen obiger Gesetze ist eben der Einwohner einer Gemeinde als solcher ohne Weiteres Angehöriger derselben und umgekehrt. Ift also durch das Gesetz vom 29. Juni 1886 der Grundfat der Nichtangeborigfeit der Offiziere zu der Gemeinde aufrecht erhalten worben, jo fann durch dasselbe auch nicht eine Menderung der landrechtlichen Rechtsauffassung konstituirt sein, daß jene an ihrem Garnisonort ein juristisches Domizil durch ihre bloke Zugehörigkeit zur Garnison nicht begründen können. Höchstens durfte durch das Gesetz für die Heranziehung ber Dijiziere zu Gemeindeabgaben in dem Garnisonort ein sogenanntes Steuerdomizil Dieser Personen geschaffen sein, da Ort der Beranlagung und empfangsberechtigt in erster Linie der Garnisonort ist. 4) Dies aber würde auf die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über den "Wohnsitz" im Rechtsfinn ebensowenig von Ginfluß fein, wie die Beranlagung der Offiziere zu der staatlichen Massen= bezw. flassifizirten Einkommenstener es gewesen ift. )

Auch der § 26 des Reichsgesetes über den Unterstützungswohnsitz vom 6. Juni 1870 (B.G.Bl. & 360) kann für die Frage nach dem Domizil der Offiziere im Allgemeinen nicht berangezogen werden, da dieser nur für die etwa später eintretende Silfsbedürftigfeit berjelben Borforge trifft. Früher fielen jene in solchem Fall dem Landarmenverband anheim, es sei benn, daß fie als Mitglieder einer Gemeinde ausdrücklich aufgenommen gewesen oder nach ihrer Entlassung aus dem Militärdienst die zum Erwerb eines Unterftugungswohnsiges erforderlichen Voraussehungen erfüllt gehabt hätten. 6) Der Grund war, daß für fie die freie Willensbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausgeschloffen ift, welche Erwerb und Verluft des Unterftugungs=

<sup>1)</sup> Bgl. Berh. des Haujes der Abg. 1890/91, Anlage zu Nr. 355.

<sup>2)</sup> A. a. D. Anlage Rr. 145 S. 24, cbenda S. 22. 3) Auch die Wissenschaft vertritt allgemein diesen Standpunkt; vgl. v. Rotteck in ndted und Welder, Staatslegison, 1. Aufl., VI, S. 403 u. 406 s. v. "Gemeinde".

Brater in Bluntichli und Brater, Deutiches Staatswörterbuch, 1. Aufl., VII.

304 s. v. "Riederlassung, Freizügigkeit". — v. Gierte in v. Holgenderfissteriton, 3. Aufl., II, S. 57 s. s. v. "Gemeindebürgerrecht, Gemeindeversässung". — Bluntschli, Lehre vom modernen Staat, 6. Aufl., II, S. 591 s., 608. — H. Schulze, Preußisches Staatsrecht, 2. Aufl., I, S. 466 u. 485.

1) Agl. S. 3 (bs. 2 des Geseges, und Kriegsmin. Erlaß vom 12. Februar 1887, I, 6, U.B.Bl. S. 37.

<sup>5)</sup> Bgl. v. Hellborff a. a. C., IV, 5, S. 32 ff. 6) Bgl. Min.-Erlag vom 23. Juni 1829 bei v. Kamps, Annalen XIII, S. 360, und § 13 bes Weienes über die Bervilichtung gur Urmenpflege vom 31. Dezember 1842, &.S. S. 1843, S. 8.

wohnsites bedingen. Diese freie Selbstbestimmung ist den aktiven Militär= personen auch durch den erwähnten § 26 nicht gewährt worden: nach demfelben foll nur, um ihnen überhaupt die Möglichkeit des Erwerbs eines Unterstützungswohnsitzes zu verschaffen, die Anstellung oder Versetzung einer aktiven Militärperson nicht als ein die freie Selbstbestimmung bei der Wahl des Aufenthaltsorts ausschließender Umstand gelten; allein nur im Sinn dieses einzelnen Gesetzes, nur in Bezug auf dieses soll der in der That sonst vorhandene und implicite durch die gedachte Bestimmung anerkannte Mangel an freiem Willen als nicht porhanden angeschen werden. Undernfalls hätte der Baragraph wohl eine andere Fassung und Stellung haben müssen.

Ebensowenig ist in dieser Hinsicht ein allgemeines Brinzip durch die §§ 14 ff. der Zivilprozefordnung vom 30. Fannar 1877 (R.G.Bl. S. 83) ausgesprochen worden. Denn diese treffen nur "in Anschung des Gerichtsstandes" Anordnung:

"Militärpersonen haben in Ansehung des Gerichtsstandes ihren

Wohnsit am Garnisonort" (§ 14).

Es ist dies nichts Anderes als eine Wiederholung des \$ 39 Abs. 2 des Reichsmilitärgesetzes vom 2. Mai 1874 (R.G.Bl. S. 45), welcher sagt:

"Den allgemeinen Gerichtsftand haben Militärpersonen bei dem

Gericht des Garnisonorts."

Daß durch die Bestimmung des Garnisonorts als forum generale für Militärpersonen deren zivilrechtlicher Wohnsitz nicht hat geändert werden sollen, der Gerichtsstand der Garnison kein forum domicilii ist, 1) daß also die Frage, ob dieselben an ihrem Garnisonort überhaupt ein zwilrechtliches Domizil, einen "Wohnsitz" mit den materiell rechtlichen Folgen eines solchen haben, völlig unberührt gelassen ist, ergibt sich aus den diesbezüglichen Ver-

handlungen des deutschen Reichstages. 2)

Zieht man nunmehr den Schluß aus den vorstehenden Erörterungen, jo wird man als Endresultat nicht in Abrede stellen können, daß kein ein= ziges der neuen Gesche den Garnisonort für das allgemeine zivilrechtliche Domizil der Offiziere erklart, vielmehr nur für einzelne bestimmte Falle, wie bezüglich der Gemeindeabgaben, des Unterstützungswohnsitzes und des allgemeinen Gerichtsstandes, der Garnisonort als der Wohnsitz gelten soll, weil in diesen Einzelfällen ein solches festes Merkmal unumgänglich nothwendig erschien. Dementsprechend sind, abgesehen hiervon, im Uebrigen die alten landrechtlichen Vorschriften in Geltung geblieben, nach welchen Militärpersonen an und für sich an ihrem Garnisonort einen Wohnsitz im Rechtssinn nicht haben, sondern nur ein "Standquartier". Begründet aber die Zugehörigkeit zu einer Garnison nicht ohne Weiteres den "Wohnsitz" in derselben, so ist eine Militärperson wie der Offizier als folche auch nicht "Hausvater" im Sinn der §§ 29 ff. Allg. Landr. II. 12, und kann dementsprechend nicht zu den Unterhaltungskoften der an jenem bestebenden "gemeinen" Schulen herangezogen werden.

Dieser Grundsat ift übrigens bis in die Achtziger-Jahre hinein wiederholt anerkannt worden,3) und erft der Min. Erlag vom 26. Oftober 18894) weist den servisberechtigten Militärpersonen ihr juristisches Domizil "unzweiselhaft" in dem Garnisonort zu, jedoch ohne weitere Gründe dafür auzuführen;

<sup>1)</sup> Sendel, Das Kriegswejen des Deutschen Reichs, "Unnalen" 1875, S. 1490, Note 1. Sten. Bericht 1874, S. 877.

<sup>\*)</sup> Lgl. Min.-Erl. vom 12. Juli 1870, vom 17 November 1879, Zentralblatt für die Unterrichtsverw. 1880, S. 232 ff., und vom 3. Juli 1882, ebenda 1882, S. 678 ff.

\*\*J Lgl. Preuß. Berw.-Bl. XI, S. 356.

wahricheinlich aber werden die nach den vorstehenden Darlegungen allerdings nicht zutreffenden diesbezüglichen Erwägungen des Oberverwaltungsgerichtserfenntnisses vom 13. April dess. Jahres die Veranlassung hierzu gewesen sein.

Indessen noch aus einem anderen Grunde erscheint es gesetzlich unzulässig, die Offiziere zu den gedachten Hausväterbeiträgen zu veranlagen. Es bestimmt

nämlich das Alla. Landrecht in den §§ 17 n. 18, II, 10:

"Militärpersonen sind der Regel nach von allen persönlichen Lasten

und Pflichten ber übrigen Bürger bes Staats frei.

Ausnahmen von dieser Regel sind durch besondere Verordnungen bestimmt."

Daß die in Rede stebenden Schulunterhaltungskosten "persönliche" Lasten sind, ist unzweiselhaft und zu Eingang bereits dargelegt. Sbenso unbestreitbar ist die Thatsache, daß eine besondere Vererduung oder ein Gesetz bisher die Willtärpersonen für schulstenerpflichtig nicht erklärt hat. Somit läßt sich anch die Schlußselgerung nicht abweisen, daß bezüglich der Schullasten eben die "Regel" Platz greift, nach welcher die Willitärpersonen zu solchen Lasten nicht herangezogen werden dürsen, eine Folgerung, welche auch die von dem Oberverwaltungsgericht vorgetragenen Gründe nicht auszuschließen vermögen.

Es ist allerdings nicht zu bestreiten, daß das Allg. Landrecht, welches in Theil II Tit. 12 die Verbältnisse der öffentlichen Bolksschule eingehend regelt, die Militärpersonen nicht erwähnt, vor Allem auch nicht ihnen eine eximirte Stellung zuweist. Indessen einmal war dies in thesi nicht erforderlich, weil die Schulunterhaltungspflicht als eine persönsiche Last von dem allgemeinen Sonderrecht jener Personen mitumfaßt wurde, und weiterhin in praxi entsbehrlich, weil, wie das Oberverwaltungsgericht des Weiteren ausführt, die Schulverhältnisse der Militärfinder durch das Institut der Garnisonschulen ausreichend geordnet waren. Diese waren eben sür die Militärpersonen die Pflichtschulen, und zwar wurden sie auf Staatskosten unterhalten. Somit erübrigte es sich, die Besteiung der Militärpersonen von der gemeinen Schulsunterbaltungspflicht nochmals besonders auszusprechen. Ein Rechtsanspruch derselben auf freien Schulunterricht sür ihre Kinder läßt sich übrigens nicht nachsweisen, es scheint letzterer vielmehr nur eine thatsächliche "Begünstigung" gew sen zu sein, welche aus den besonderen Verhältnissen des Militärstandes erwachsen var.

Diese Begünstigung ist jedoch für die Unterofsiziere, niederen Militärbeamten und gemeinen Soldaten schon durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 27. November 1809 (G.S. 1806/1810, S. 614) nebst den übrigen Begünstigungen aufgehoben worden und durch das spätere Eingehen der Garnisonschulen im Lauf dieses Jahrhunderts dann allgemein erloschen. Infolge dieser Entwicklung wurden die Bolksschulen auch für die Militärpersonen die Pflichtschulen, und die Kosten des Unterrichts waren nunmehr von den Militärpersonen selbst zu tragen. Für die Unterofsiziere und niederen Beamten ist indessen der Staat insosern eingetreten, als er mit den einzelnen Schulverbänden ein Schulgeld vereinbart, welches als einziges Entgelt für die densselben durch den Schulbesuch der betreffenden Kinder erwachsenden Mehrlasten zu entrichten ist und im Fall der Bedürstigkeit Jener von der Militärverwaltung getragen wird. Unders bei den Militärpersonen höheren Grades, den Ossisieren. Für sie sind nunmehr allerdings die öffentlichen Bolksschulen, die "gemeinen Schulen" des Landrechts ebenfalls die Pflichtschulen geworden, in welche sie ihre Kinder mangels anderweitigen Unterrichts zu schieden haben,

<sup>1)</sup> Bgl. Milit. Kirchenordnung vom 12. Februar 1832, G.S. S. 69, §§ 86 ff.

und selbstverständlich haben sie hierfür eine Gegenleistung zu entrichten, da "eine Verpslichtung der Schulverbände zur Gewährung unentgeltlichen Schuls "unterrichts für die Soldatenkinder nicht vorhanden ist" (D.V.G. a. a. D. S. 165 o). Allein zu der landrechtlichen Schulunterhaltungslast, den sogenannten Hausväterbeiträgen, können sie darum doch nicht herangezogen werden, da diese "persönliche" Lasten, Militärpersonen aber von solchen dis zum Erlaß entgegenstehender Verordnungen oder Gesehe nach den vorerwähnten Bestimmungen des Landrechts befreit sind. Hinsichtlich der Unterossiziere und gemeinen Soldaten ist eine derartige Verordnung, wie vorhin dargelegt, unter dem 27. November 1809 ergangen, sür die Ofsiziere ist dies Sonderrecht bezäuglich der Schullasten underührt in Kraft geblieben.

Denn weshalb die Schulunterhaltungspflicht eine andere "persönliche", dem gedachten Sonderrecht nicht unterfallende Last sein soll, eine andere wie die übrigen Umlagen, zu welchen die Militärpersonen dem § 18 a. a. D. entsprechend nur auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmungen herangezogen worden sind, ist nicht abzusehen und erscheint um so befremdlicher, wenn man in Bergleich zieht, daß ursprünglich jene Pflicht als Kommunallast den Gemeinden auferlegt werden sollte, dann aber die Besreiung der Offiziere, wie deren Rechtslage die zum Gesetz vom 29. Juni 1886 darthut, unzweiselhast auf Grund des Landrechts eintreten mußte, und daß eine Ubsicht der landrechtlichen Gesetzgeber, die Offiziere hinsichtlich der Schullasten schlechter zu stellen als sonst, in keiner Weise ersichtlich ist.

Mag jenes Sonderrecht schon in mannigfacher Weise durchbrochen und geschmälert sein, 1) — für die Heranziehung der Offiziere zu den landrechte lichen Schullasten ist eine solche Einschränkung disher nicht erfolgt und kann wie in allen übrigen Fällen auch für diese nur durch ein besonderes Gesetz oder durch Allerh. Verordnung eingeführt werden. So lange eine solche Ansordnung nicht getroffen ist, muß daran festgehalten werden, daß Offiziere zu den Steuern der landrechtlichen Schulsozietäten nicht herangezogen werden können.

Daß die Offiziere unter solchen Verhältnissen den Schulgemeinden gegensüber eine Sonderstellung einnehmen, ist selbstverständlich und mag als naturgemäße Konsequenz ihres Sonderrechts nur kurz Erwähnung sinden. Da die Schulgemeinde von der Gesammtheit der schulunterhaltungspflichtigen Hausster des Schulbezirks gebildet wird, so können die Offiziere, weil nicht beistragspflichtige Hausväter, auch nicht Mitglieder der Schulgemeinde sein. Sie bleiben in dieser "Fremde", Auswärtige, ihre Kinder sind innerhald des Schulbezirks "nicht einheimisch".2) Von ihnen wird daher nach wie vor ein Schulgeld erhoben werden dürsen und entrichtet werden müssen als "Eutgelt zur Schadloshaltung der Schulunterhaltungspflichtigen sür die Last der Aufsendame" ihrer Kinder, unabhängig davon, ob dem einzelnen Schulverband noch anderweitig ein "Kopfschulgeld" verstattet ist oder nicht. 4)

<sup>1)</sup> So hinsichtlich der Hundesteuer durch Kab. Drore vom 28. Januar 1829 (v. Hells durff a. a. D. IV, 5, S. 44) und Allerh. Erlaß vom 29. April 1829 (v. Kamph, Annalen XIII, S. 354 ff.); — hinsichtlich der Klassensteuer durch Geseh vom 7. Dezember 1849 (G.S. S. 436), der Einkommensteuer durch Geseh vom 1. Mai 1851 (G.S. S. 193) und schließe lich in Betress der Abgaben sür Gemeindezwecke durch das Geseh vom 29. Juni 1886 (G.S. S. 181).

<sup>2)</sup> Bgl. Geich, betreffend die Erleichterung der Boltsichullasten, vom 14. Juni 1888, G. S. 240, § 4, 1.

<sup>3)</sup> D.B.G. a. a. D. S. 165, und

<sup>4)</sup> Bgl. auch den letten Entwurf des Gesches, betr. die öffentliche Volksschule, §§ 35 u. 38, Berh. des Hauses der Albg. 1890/91, Anlage 8, S. 9 u. 10.

## Ginfulye und Ausfulye

der

## wichtigeren Waarenartifel im Deutschen Zollgebiet

vom 1. Januar bis Ende Dezember 1890.

## Eingang in den freien Verkehr des Bollgebiets und Ausgang aus demfelben,

nach den Ländern der Herkunft bezw. Bestimmung der Waaren auf Grund der Verkehrs-Nachweisungen der Zollstellen zusammengestellt vom kaiserl. statist. Amt.

(Bgl. "Annalen" 1881 S. 279, 1882 S. 565, 1883 S. 107, 1884 S. 523, 1885 S. 775, 1886 S. 881, 1887 S. 681, 1888 S. 415, 1889 S. 961.)

## Bemerfung.

Die gewöhnlichen Frakturzissern (1234567890) bebeuten die Einfuhr, die Schwabacherzissern (1234567890) die Ausfuhr, außerdem ist noch die Einfuhr mit E., die Ausfuhr mit A. bezeichnet.

|                                                                                                                            |                                                                                        |                  |                   |                 | (                   | Einful        | hr und                   | Uusfi          | thr im               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                                                                  | den Freis<br>häfen bezw.<br>Zollauss<br>fclüffen                                       | Belgien          | Däne=<br>marf     | Frank=<br>reich | Groß-<br>britannien | Italien       | den<br>Nieder=<br>landen | Nor=<br>wegen  | Desterreic<br>Ungarn |
| 4 00000000                                                                                                                 |                                                                                        |                  |                   |                 |                     |               |                          | -              |                      |
| 1. Abfälle.                                                                                                                |                                                                                        |                  |                   |                 |                     |               |                          |                |                      |
| Guano, mit Ausnahme des mineralischen                                                                                      | $   \left\{     \begin{array}{c}       72,642 \\       2,033   \end{array}   \right. $ | 100,713<br>21    | 11,913            | 8,258<br>(0)    | 21,935<br>500       |               | 60,418<br>7,868          | 44,581<br>Į    | 7,50                 |
| Kleie, Malzkeime; Reis-                                                                                                    | { 93,398<br>11,259                                                                     | 159,700<br>2,873 | 14,930<br>251,621 | 51,223<br>7,609 | 152,417<br>876      | 29,469        | 293,049<br>23,575        | 51,803<br>311  | 785,6<br>7,71        |
| Lumpen von Zeugstoffen aller<br>Art                                                                                        | 3,587<br>4,386                                                                         | 77,340<br>22,066 | ,                 |                 | 17,615<br>135,412   |               | ,                        | 1,109<br>5,859 | 9,44<br>26,84        |
| 2. Baumwolle und Baum-<br>wollenwaaren.                                                                                    |                                                                                        |                  |                   |                 |                     |               |                          |                |                      |
| Baumwolle, rohe                                                                                                            | 35<br>787                                                                              | 378,045<br>820   | 124               | 61,075<br>176   | 86,721<br>1,027     | 59,940<br>341 | 63,627<br>2,307          |                | 78,51<br>184,21      |
| Baumwollengarn                                                                                                             | \ 6 352                                                                                | 2,278<br>2,472   | 3<br>1,907        | 1,038<br>5,654  |                     |               | 515<br>6,593             | —<br>432       | 1,5(<br>6,4(         |
| darunter bei der Ginfuhr:                                                                                                  |                                                                                        |                  |                   |                 |                     |               |                          |                |                      |
| Baumwollengarn: eindräht.,                                                                                                 |                                                                                        | 904              | -                 | 433             | 68,868              | 5             | 325                      | _              | 4:                   |
| —, zweidrähtiges, einmal ge=<br>zwirntes, roh                                                                              | 2                                                                                      | 6.78             | -                 | 37              | 85,146              | _             | 125                      |                | 1,0                  |
| —, eindrähtiges u. einmal ges<br>zwirntes zweidrähtig., ges<br>bleicht, gefärbt od. bedruckt<br>—, dreis und mehrdrähtiges | 3                                                                                      | 651<br>24        | _<br>3            | 384<br>70       | 1,751<br>2,341      |               | 21<br>23                 | _              | 4                    |
| , zweidrähtiges, wiederholt<br>gezwirntes, auch accommo-<br>dirter Baumwollenzwirn                                         | _                                                                                      | 21               |                   | 114             | 4,382               |               | 21                       |                |                      |
| bei ber Aussuhr:<br>Baumwollengarn, mit Aus-<br>nahme von Bigognegarn:<br>eindrähtiges, roh                                | 18                                                                                     | 101              | 329               | 3,959           | 122                 | 31            | 3,001                    | 19             | 1,1(                 |
| —, zweidrähtiges, einmal ge=                                                                                               |                                                                                        | ,                | 26                |                 |                     |               | 110                      | 3              | 28                   |
| zwirntes, roh                                                                                                              |                                                                                        | 1                | 26                | Įį              | 1 (5                |               | ( (0                     | 3              | 20                   |
| bleicht, gefärbt od. bedruckt  —, dreis und mehrdrähtiges  —, zweidrähtiges, wiederholt                                    | 78<br>160                                                                              |                  | 314<br>232        | 430<br>743      | 1                   |               |                          | 134<br>19      | Į,88                 |
| gezwirntes, auch accommo-<br>birter Baumwollenzwirn                                                                        | 82                                                                                     | 1,101            | 673               | 510             | 102                 | 1,814         | 764                      | 210            | 1,6:                 |
| Vigognegarn aus Baumw., mit od. ohne Beimischg. v. Wolle                                                                   | 14                                                                                     | Ţ                | 333               | 1               | 19,937              | 106           | 878                      | 47             | 94                   |
| Baumwollenwaaren                                                                                                           | { 18 5,603                                                                             |                  |                   | 1,385<br>13,532 |                     | 17<br>5,664   | 174<br>(6,873            | 2<br>1,624     | 6,1:                 |
| eaunter: Baumwolfenwaaren: dichte, roh, mit Ausschluß d. aufs geschnitt. (geriss.) Sammete                                 | { - 35                                                                                 | 83<br>22         |                   | 24<br>465       | 1                   | 42            | 2 191                    |                | ;                    |

| freie         | n Berte   | hr voi        | n resp.               | nach         |                    |                                      |                |                              |                           |                      |                                         |
|---------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| Ru=<br>nänien | Rußland   | Schwe=<br>den | Sdyweiz               | Spa=<br>nien | Britisch<br>Indien | Argens<br>tinien,<br>Patas<br>gonien | Bra=<br>jilien | den Verseinigten Staaten von | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890        | Summe<br>1889                           |
|               | 279       |               | 121                   |              | 1                  | 3,438                                | 150            | 9,120                        | 145,887                   | 479,954              | 577,584 <b>©</b> .                      |
| _             | 131       | 908           | 3,507                 | _            | - 1                |                                      | -              | - 9,120                      | 40                        | 28,509               |                                         |
| 14,609        | 1,420,228 | 371<br>82,573 | 40,373                | 52           | 41,512             | 4,233                                | 3,696<br>4     | 18,251                       | 10,976                    | 3,185,949<br>394,531 | 3,658,958 <b>E</b> . 473,520 <b>U</b> . |
|               | 41,174    |               | 25,638                | 600          | 1                  | 5                                    | 9              | 966                          | 510                       | 270,069              |                                         |
| 2             | 10,080    |               | 4,346                 | -            | -                  | 5                                    | 1              | 211,485                      | 6,599                     | 454,989              | 450,748 A.                              |
|               |           |               |                       |              |                    |                                      |                |                              |                           |                      |                                         |
|               | 79        |               | 3.646                 | 2            | 500,596            | 2,938                                | 000            | 1,251,447                    | 19,505                    | 0 506 406            | 2,440,440 <b>E</b> .                    |
|               | 35,170    | 3,022         | 10,721                | 37           | - 000,590          | 2,930                                | <br>           | 23                           | 19,505                    | 2,506,408            |                                         |
| _             | _         | 1             | 20,323                |              | <br>62             | 63                                   | _              | -<br>726                     | 1                         | 188,164              | 219,262 <b>C</b> .<br>67,934 <b>U</b> . |
| 410           | 1,824     | 1,338         | 4,918                 | 827          | 62                 | 0.5                                  | 147            | (26                          | 3,(25)                    | 71,468               | 67,934 21.                              |
| -             | _         | 1             | 17,427                | _            | -                  | _                                    |                | -                            |                           | 88,396               | 102,409 <b>G</b> .                      |
| -             | -         | _             | 1,114                 | _            | _                  | _                                    | -              | -                            |                           | 88,111               | 103,617 E.                              |
|               |           |               | 4 450                 |              |                    |                                      |                |                              |                           | 4.010                | # 909 ft                                |
| _             | _         | _             | 1, <b>4</b> 59<br>192 | _            | _                  | _                                    |                | _                            | 1                         | 4,312<br>2,668       | 5,303 <b>C</b> .<br>3,173 <b>C</b> .    |
| _             | _         | _             | 131                   |              |                    |                                      |                |                              |                           | 4,677                | 4,760 <b>©</b> .                        |
|               |           |               | 101                   |              |                    |                                      |                |                              |                           | 2,011                | 2,,,,,,,                                |
|               |           |               |                       |              |                    |                                      |                |                              |                           |                      | 0(                                      |
| 12            |           |               | 1,466                 | 114          | 2                  | _                                    | 5              |                              | 52                        | 10,682               | 6,024 %.                                |
| į             | 19        | 7             | 10                    | Ţ            | _                  | _                                    | 4              | 16                           | 6                         | 618                  | 740 N                                   |
| 338           | 232       | 372           | 325                   | 29           | 25                 | 6                                    | 29             | 119                          | 1,029                     | 16,003               |                                         |
| 14            |           |               |                       | 7            | 9                  | 38                                   | 33             |                              |                           | 7,524                | 5,70 ( 26.                              |
| 43            | 1,057     | 521           | 730                   | 676          | 26                 | 19                                   | 76             | 349                          | 1,914                     | 12,294               | 11,219 96.                              |
| 2             | 9         | 135           | 1,934                 |              | _                  | _                                    | _              |                              | 10                        | 24,347               | 20,621 A.                               |
| 24            |           |               |                       | 6            |                    | - 0.76                               | 24.516         |                              |                           | 14,273<br>281,260    | 13,766 <b>G</b> . 261,363 H.            |
| 8,293         | 2,493     | 3,728         | 10,450                | 3,973        | 3,767              | 8,936                                | 24,516         | 62,120                       | 55,691                    | 28 (,260             | 201,303 21.                             |
| 161           | 80        | 54            | 437<br>487            | <br>23       |                    | 7                                    | 2<br>95        |                              |                           | 3,311<br>2,446       | 2,886 <b>ઉ</b> .<br>3, (55 પ્રી.        |

|                                                                                                   |                                                         |                  |               |                          | (                   | Einfuh      | r und                    | Ausfi               | thr im               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Baarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                                         | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Zollaus=<br>fchlüssen       | Belgien          | Däne≈<br>mark | Fran <b>t</b> =<br>reich | Groß=<br>britannien | Italien     | den<br>Nieder=<br>Ianden | Nor=<br>wegen       | Desterreic<br>Ungarn |
| Baumwollenwaaren: Tüll, roh und ungemustert .                                                     | { =                                                     | _ 4              |               |                          | 1,166<br>Į          | _           | _                        | _                   |                      |
| —, dichte, gebleicht, auch appre-<br>tirt, mit Ausschluß der auf-<br>geschnitt. (geriss.) Sammete | $\left\{\begin{array}{c} 1\\ 295 \end{array}\right.$    | 49<br>2,354      | 667           | 76<br>1,794              | 1,699<br>800        | 1<br>1,395  | 19                       | <del>-</del><br>385 | 5:                   |
| —, aufgeschnittener (geriss.)<br>Sammet aller Art                                                 | { - 20                                                  | 2<br>51          | <br>37        | 61<br>147                | 105<br>62           | 109         | 2<br>166                 | —<br>44             | Į:                   |
| —, dichte, gefärbt, bedruckt 2c.,<br>nicht unter Nr. 40, 42<br>und 43 begriffen                   | { 10 4, 102                                             | 97<br>4,103      | 9<br>2,046    | 633<br>8,488             | 3,001<br>(1,649     | 9<br>2,778  | 101<br>(0,220            | 2<br>809            | 21<br>2,91           |
| —, Posamentier= und Knops:<br>macherwaaren                                                        | { - 222                                                 | 20<br>804        | 370           | 161<br>874               | 109<br>13,493       | 301         | 1,716                    | 212                 | 8:                   |
| —, Strumpfwaaren                                                                                  | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                   | 817<br>817       | 2<br>87       | 1,001                    | 92<br>4,781         | 6<br>814    | 21 2,427                 | 42                  | 9:                   |
| —, undichte, rohe, mit Aus-<br>schluß der unter Nr. 41<br>und 49 genannten                        | { -u                                                    |                  | 7             | 5<br>7                   | 66<br>52            | 40          | —<br>[32                 | <u> </u>            | _                    |
| —, Gardinenstoffe, gebleicht<br>und appretirt, auch ge-<br>färbt und bedruckt                     | {                                                       | 15<br>482        | 1 44          | 75<br>17                 | 104<br>85           | - 18        | 9<br>571                 | <br>15              |                      |
| —, Gardinenstoffe, rohe                                                                           | { =                                                     | -<br>5 Į         | _             | 6 3                      | 204<br>6            | _ 1         | —<br>6                   | _                   | 1                    |
| —, andere, undichte Gewebe, gebleicht, gefärbt, bedruckt                                          | { — 237                                                 | 2<br>260         | <br>587       | , 161<br>116             | 460<br>1,661        | 109         | 5<br>234                 | —<br>65             | Į:                   |
| —, Spigen (auch sog. Reiß- spigen) u. alle Stickereien auf Grundstoffen aus Baumwolle             | { 1 61                                                  | 7 180            | —<br>92       | 95<br>420                | 620<br>2,215        | 1<br>57     | 6<br>205                 | 21                  | ]<br>29              |
| 3. Blei und Bleiwaaren.                                                                           |                                                         |                  |               |                          |                     |             |                          |                     |                      |
| Blei, rohes; Bruchblei; Ab-<br>fälle von der Verarbeitung<br>von Blei                             | 1,107<br>634                                            | 86,727<br>49,585 | 873<br>1,271  | 1,977<br>40,368          | 21,527<br>106,331   | 1,205<br>74 | 1                        | 72<br>6             | 4£<br>31,31          |
| Bleiglätte (schwarze, Silber-<br>und Goldglätte)                                                  | { 377<br>1,120                                          | 361<br>6         | 11            | 94<br>781                | 909<br>1,623        | —<br>96     | 213<br>322               |                     | 6,10<br>1,85         |
| 5. Drognerie=, Apothefer=<br>und Farbenwaaren.                                                    |                                                         |                  |               |                          |                     |             |                          |                     |                      |
| Ultramarin, auch fünstliches,<br>blaues, grünes 20                                                | $\left\{\begin{array}{cc} 16 \\ 433 \end{array}\right.$ | 5,697            | 663           |                          | 79<br>20,776        | 1,665       |                          | 83                  | 24<br>86             |
| Zünbhölzer und Zünbkerzchen                                                                       | $\left\{\begin{array}{cc} -\\ 52 \end{array}\right.$    | 277<br>2,400     | 15<br>5       | 1                        | 35<br>191           | 935         | 6,080                    | [3]                 | 55<br>1,26           |

| irei           | freien Berkehr von resp. nach |               |                 |                       |                    |                                      |                |                                                   |                           |                                  |                                              |  |  |
|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Ru-<br>mänien  | Ruß=<br>land                  | Schwe=<br>den |                 | Spanien               | Britisch<br>Indien | Argens<br>tinien,<br>Batas<br>gonien | Bra-<br>filien | den Ber=<br>einigten<br>Staaten<br>von<br>Umerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summa<br>1890 •                  | Summa<br>1889                                |  |  |
| - 1            | _ 2                           |               | 96<br>1         | _                     | _                  | _                                    | _              | <u> </u>                                          | —<br>5                    | 1,266<br>18                      | 1,630 <b>C</b> .<br>203 A.                   |  |  |
| 445            | —<br>497                      | 374           | 50<br>2,148     | <br>235               | 79                 | 241                                  | —<br>853       | 8<br>194                                          | <br>[,895                 | 1,931<br>16,181                  | 1,809 <b>E</b> .<br>16,809 <b>U</b> .        |  |  |
| <br>35         | <br>37                        | 179           | 1<br>61         | —<br>95               | - 6                | - Į 7                                | _<br>[2        | <del>-</del>                                      | 330                       | 177<br>1,596                     | 240 E.<br>1,640 A.                           |  |  |
| 1<br>6,044     | 6<br>519                      | 8<br>1,968    | 206<br>5,165    |                       | 4<br>1,794         | 6,149                                | <br>19,860     | 5,861                                             | 17<br>38,284              | 4,365<br>(34,236                 | 3,965 <b>E</b> .<br>126,768 <b>A</b> .       |  |  |
| 381            | 1<br>229                      | 479           | 31<br>1,159     | 1,074                 | _<br>370           | 147                                  | -<br>470       | 3,522                                             | 3<br>2,518                | 382<br>29,183                    | 511 <b>E.</b><br>23,448 A.                   |  |  |
| 23<br>1,038    | 822                           | 288           | 29<br>695       | 1<br>983              | 1,439              | 2,103                                | 2,830          | 50,013                                            | 10,948                    | 323<br>82,667                    | 293 E.<br>75,228 A.                          |  |  |
|                | —<br>39                       | - 19          | 158<br>20       | - (1                  | -                  | - 14                                 |                | 6                                                 | 70                        | 229<br>536                       | 156 E.<br>545 A.                             |  |  |
| -              |                               | -<br>71       | 11<br>452       | - 4                   | _                  | <b>—</b> 5                           | —<br>[2        | —<br>55                                           | —<br>—                    | 223<br>2,087                     | 244 <b>E.</b><br>1,822 A.                    |  |  |
| _ <sub>2</sub> | _                             | _             | - 7             | =                     | _                  | _                                    | <b>-</b> 1     | _                                                 | - 4                       | 210<br>82                        | 272 E.<br>71 A.                              |  |  |
| 131            | 119                           | 174           | 55<br>145       | 1<br>46               | —<br>32            |                                      | <br>238        | 6<br>791                                          | 3<br>605                  | 713<br>5,940                     | 583 E.<br>5,730 A.                           |  |  |
| —<br>30        | 4 121                         | _<br>[22      | 375<br>110      | 3<br>74               |                    | —<br>38                              | [23            | 2<br>1,550                                        | 11<br>549                 | 1,143<br>6,288                   | 1,177 <b>E.</b><br>5,944 A.                  |  |  |
| <b>—</b>       | 848<br>38,821                 | 33<br>565     | 1,026<br>10,211 | 6,8 <b>47</b><br>14   | <u> </u>           | 55<br>101                            | 20<br>196      | 13<br>(0,774                                      | 704<br>4,599              | 127,662<br>321,151               | 94,989 <b>©</b> .<br>327,798 <b>A</b> .      |  |  |
| 1,003          | —<br>(0,757                   | 120           | 120<br>2,456    | —<br>59               | =                  | _                                    | 10             | <u></u><br>8                                      | 84                        | 7,836<br>20,73 <u>t</u>          | 9,247 ©<br>21,317 N.                         |  |  |
| 216            | <br>1,064<br>2<br>6           | 3,119         | 5               | 1,320<br>—<br>—<br>45 |                    | <br>297<br><br>83                    |                | 3,463<br>—<br>78                                  | <br>5,638<br>1<br>5,833   | 694<br>52,582<br>4,115<br>19,447 | 611 C.<br>52,832 A.<br>4,753 C.<br>15,340 A. |  |  |

|                                                                                                                             |                                                    |                 |               |                 |                     | Einfi        | uhr und                  | Ausfi         | thr im                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                                                                   | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Zollaus<br>fchlüffen   | Bel=<br>gien    | Däne=<br>mark | Frank-<br>reich | Groß=<br>britannien | Italien      | den<br>Nieder=<br>landen | Nor=<br>wegen | Desterreich<br>Ungarn |
| Ozaljäure und ozaljaures Kali                                                                                               | { - 2                                              | 616<br>872      | <b>–</b>      | 16<br>2,626     | 811<br>177          | <br>523      | 42<br>2,236              | 14<br>7       | 44<br>1 156           |
| Netnatron (Tara: 17%) .                                                                                                     | $ \begin{cases} 2 \\ 117 \end{cases}$              | 496<br>3,389    | —<br>[75      | 720<br>561      | 5,504<br>64         | 312          | 336<br>1,101             | 17            | 24<br>251             |
| Maun (Thonerdealaun), auch<br>gebrannter; thonjaures Na-<br>tron; Thonerde, fünstliche;<br>Thonerdehydrat 2c. (Tara:<br>9%) | 19 2,384                                           | 1,043<br>(4,910 | 10<br>1,054   | 99<br>14,633    | 570<br>33,732       | <br>2,836    | <b>69</b><br>6,968       | <br>2,099     | 841<br>4,474          |
| Barytweiß, auch mit Bleiweiß<br>vermischt (Tara: 8 %)).                                                                     | { -71                                              | —<br>576        | t             | 38.<br>114      | 20<br>1,352         |              | 72<br>851                | _             | 1<br>8 [ 4            |
| Chlorfalf (Tara: 10%)                                                                                                       | { -                                                | 2,112           | 8             | 6<br>87         | <b>57,56</b> 8      |              | 4,256<br>226             | 4             | 1,87£<br>23(          |
| Farbholzextrakte; auch Bersberigens und Duercitronsextrakt (Tara: 16%).                                                     | { 72                                               | 5,342<br>1,059  | 2<br>598      |                 | 3,895<br>1,217      | 33<br>1,203  | 4,097<br>267             | 1             | 148<br>4,627          |
| Gelatine; Leim, auch Leim=<br>gallerte (Tara: 14%))                                                                         | 162<br>2,502                                       | 604<br>3,978    | 66<br>878     | 7,646<br>2,917  | 2,752<br>8,715      | 267<br>1,361 | 2,123<br>2,272           | 901<br>368    | 4,475<br>2,163        |
| Natron, doppeltkohlensaures (Tara: 13%)                                                                                     | $\left\{\begin{array}{c} 9\\20\end{array}\right.$  | 16<br>172       | 4<br>61       | 17<br>10        | 4,848<br>45         | 4<br>191     | 214<br>230               | -<br>35       | 17<br>312             |
| Soda, kalzinirte (Tara: 13° 0)                                                                                              | $ \begin{cases} 1 \\ 3,032 \end{cases} $           | 19<br>18,963    | 31,142        | 31<br>2,243     | 2,580<br>6,246      |              | 154<br>26,693            |               | 519<br>5,467          |
| Pottasche aller Art (Tara: 10%)                                                                                             | { 31 1,887                                         | 454<br>9,761    | —<br>8,738    | 3,338<br>11,837 | 418<br>14,705       | 1            | 132<br>28,650            | <br>2,620     | 10,665<br>5,025       |
| Soda, rohe; auch frystallifirte (Tara: 10%)                                                                                 | { — 2,529                                          | 34<br>2,509     | 6,123         | 152<br>826      | 549<br>2,732        |              | 7,612                    | -<br>702      | 7,470                 |
| Allizarin                                                                                                                   | { _                                                | 12<br>1,810     | 1<br>80       | 16<br>3,666     | 6<br>30,852         | 1<br>1,628   | 7<br>2,583               | —<br>43       | 32<br>4,923           |
| Ummoniak, kohlenjaures und<br>jalzjaures (Salmiak); Sal-<br>miakgeijk                                                       | { 19 1,410                                         | 306<br>1,367    | <br>339       | 43<br>511       | 10,064<br>916       |              | ,                        | <br>335       | 1,061<br>1,469        |
| Almmoniak, schwefelsaures .                                                                                                 | $\left\{\begin{array}{c} 114\\2\end{array}\right.$ | 6,867<br>13     | - 0           | 27,337<br>—     | 248,494<br>39       |              | 32,371<br>19             | _             | 23,046<br>69          |
| Unilinöl, Anilinfalze und anderweit nicht genannte Steinkohlentheerstoffe                                                   | $\left\{ -\frac{1}{12}\right\}$                    | 40<br>3,590     | _             | 581             |                     |              |                          |               | 56<br>2,9 <b>2</b> 5  |
| Unilin= u. andere Theersarb-<br>stoffe, anderweit nicht ge-<br>nannt                                                        | 233                                                | 413<br>1,988    |               | 3,926           | 14,954              |              | 313<br>1,755             |               |                       |
| Bleiweiß                                                                                                                    | { 55<br>2,429                                      | 6,437<br>2,293  |               | 1,959<br>421    | 1                   |              | 1,652<br>4,298           |               |                       |
| Catechu, brannes und gelbes                                                                                                 | { 203                                              | 1,740<br>46     |               | 340<br>49       | 1                   |              | 10,441<br>481            | 528           | 387<br>5,147          |

| frei                | en Be                    | rtehr v                | on resp.                   | nach                 |                        |                                      |                      |                                                   |                            |                                       |                                                   |
|---------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ru=<br>mänien       | Ruß=                     | Schwe=<br>den          | Schweiz                    | Spa=<br>nien         | Britisch<br>Indien     | Argen=<br>tinien,<br>Bata=<br>gonien | Bra.<br>filien       | den Ber=<br>einigten<br>Staaten<br>von<br>Umerifa | ben<br>übrigen<br>Ländern  | Summe 1890                            | Summe<br>1889                                     |
| _ 9<br>_            | -<br>5(8                 | 1<br>37<br>3           | 86<br>344<br>7             | 2<br>225<br>2        | 3                      | _                                    | -<br>(0)             |                                                   | 59<br>                     | 1,632<br>10,106<br>7,097              | 5,540 A.<br>11,649 E.                             |
| -<br>3              | 194<br>—<br>13,071       | 199<br>9<br>1,397      | 7,210<br>49<br>11,983      | - 1,161              | - 13<br>- 83           | —<br>—<br>25                         | -<br>204             |                                                   | 135<br>—<br>3,273          | 2,709<br>137,706                      | 10,714 A.<br>3,515 E.<br>118,916 A.               |
| _                   | <br>1,327                | —<br>37                |                            | -<br>14<br>2         | _                      | <u>-</u>                             |                      |                                                   | 477                        | 131<br>7,029<br>66,472                | 65 E.<br>5,657 A.<br>47,162 E.                    |
| 20<br>—<br>20       | 77<br>1<br>646           | 13<br>237<br>1,140     |                            | 9                    | 2                      | (5<br><br>2                          | 25<br>49<br>208      | 12,920<br>524                                     | 104<br>361<br>1,667        | 5,516<br>46,855<br>15,808             | 8,073 A. 45,491 E. 16,831 A.                      |
| -<br>189<br>-<br>14 | 3<br>1,891<br>2<br>1,190 | 1,629                  | 2,607<br>2,501<br>8<br>213 | 463<br>1<br>10       | -<br>92<br>-<br>1      | 98<br>-<br>17                        | 16<br>(55<br>—<br>40 | 5,424<br>1                                        | 28<br>1,472<br>—<br>221    | 21,486<br>39,601<br>5,141<br>2,871    | 19,646 E.<br>37,048 A.<br>7,259 E.<br>1,994 A.    |
|                     | 56,043<br>1,212<br>1,595 |                        | 27<br>49,643<br>—<br>2,184 | 2<br>121<br>—<br>565 | _<br>_<br>_            | —<br>—<br>—<br>—<br>32               | 246<br>—<br>303      | 9,491<br>8<br>5,355                               | -<br>311<br>-<br>620       | 3,334<br>269,217<br>16,258<br>106,335 | 4,024 E.<br>195,274 A.<br>13,239 E.<br>115,759 A. |
| 55<br>-<br>5        |                          | -<br>4,747<br>-<br>584 | 33<br>6,372<br>20<br>3,266 | -<br>189<br>-<br>706 | -<br>17<br>-<br>10,411 | -<br>340<br>-<br>-                   |                      | 210<br>38<br>12,697                               | 1<br>- 3,527<br>-<br>1,082 | 827<br>49,020<br>133<br>78,111        | 722 C.<br>33,637 A.<br>267 C.<br>77,926 A.        |
| 21                  | 58 1,507                 | 1,221                  | 719<br>2,456               | —<br>75              | 2 44                   | 37                                   | 5<br>129             |                                                   | 754                        | 13,633<br>17,673                      | 15,290 G.<br>14,863 A.<br>336,461 G.              |
| -                   | 99<br>239<br>3<br>5,865  |                        | 463                        | _                    | 1                      |                                      | - 16<br>- 16         |                                                   | 405<br>1<br>-<br>278       | 338,733<br>846<br>4,180<br>38,131     | 3,839 E.<br>29,979 N.                             |
| —<br>455            | 21                       | 3                      | 2,982                      |                      | 13                     |                                      |                      | 8                                                 | 75<br>14,538               | 6,211<br>72,809                       | 6,979 E.                                          |
| — 9<br>  —          | 7,839<br>—<br>[1,088     | 1                      | 123<br>4,101<br>269<br>740 | 620<br>41            | 39,003                 |                                      | —<br>389<br>4<br>20  | 2<br>1,055<br>461                                 | 3,421<br>551<br>149        | 11,358<br>(23,900<br>73,501<br>22,082 | 10,807 E.<br>128,705 A.<br>72,867 E.<br>14,958 A. |

|                                                                                             |                                                    |                 |               |                 |                          | 1            |                          |               |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                             |                                                    |                 |               |                 |                          | Einfu        | hr und                   | Ausf:         | uhr im                    |
| Waarengattung<br>(Menge von 100kg netto)                                                    | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Zollaus=<br>fchlüssen  | Belgien         | Däne=<br>mark | Frant=<br>reich | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien      | den<br>Nieder=<br>landen | Nor=<br>wegen | Desterreich:<br>Ungarn    |
| Chinarinde                                                                                  | { - 54                                             | 4<br>31         | _<br>[2]      | 18<br>321       | 18,758                   | -<br>81      | 21,613<br>(4             | <u> </u>      | —<br>40                   |
| Chinin, Chininsalze, Chinin-<br>präparate                                                   | { - 2                                              | 1<br>20         | <b>-</b> 9    | 2 27            | 37<br>319                | 8<br>53      | 46<br>206                |               | 7<br>61                   |
| Chlorkalium                                                                                 | { - 12,215                                         | 298<br>78,730   | 4,493         | 128<br>118,098  | 415<br>126,052           | —<br>26,350  | 10<br>11,770             | 296           | 2,088<br>17,995           |
| Chlorsaures Kali und chlor-<br>saures Ratron, nicht in<br>Hülsen                            | { - 20                                             | 160<br>1,031    | 2<br>12       | 278<br>216      | 3,486<br>383             | 5<br>24      | 1,015<br>721             |               | 478<br>600                |
| Chromsaures Kali, gelbes und rothes                                                         | { 5                                                | 1,899<br>4      | 196           | 118<br>69       | 11,717<br>58             | 110<br>—     | 1,591<br>95              | <br>28        | 37<br>1,257               |
| Chromsaures Natron                                                                          | { -                                                | 14<br>Լ         | _ I           | <br>1,106       | 5,578<br>184             | —<br>51      | 1,875<br>109             | _             | 84<br>2,294               |
| Farbhölzer (Blauholz, Gelbsholz, Kothholz)                                                  | { 60<br>2,088                                      | 13,307<br>4,392 | 9<br>8,699    | 17,321<br>374   | 17,300<br>6,710          | 245<br>927   | 84,423<br>5,468          | <br>6,063     | 3,273<br>23,6 <b>8</b> 9  |
| Glycerin, gereinigtes u. rohes                                                              | { .608<br>1,578                                    | 7,331<br>4,939  | 229<br>525    | 5,736<br>1,273  | 21,035<br>9,314          | 201<br>596   | 11,977<br>1,143          | —<br>198      | 1,595<br>1,362            |
| Indigo                                                                                      | { -81                                              | 164<br>130      | 412           | 321<br>284      | 6,576<br>88              | 102<br>477   | 3,435<br>358             | —<br>90       | 692<br>2,788              |
| Kali, schwefelsaures; auch schwefels. Kali-Magnesia                                         | $\left\{\begin{array}{cc} 1\\ 3\end{array}\right.$ | 1<br>1,895      |               | 126<br>15,076   | 9<br>47,857              | <br>808      | 8<br>3,452               |               | 10,247<br>1,020           |
| Anochenkohle                                                                                | { 3,902 646                                        | 2,048<br>421    | 912<br>180    | 5,400<br>420    | 1                        | 196<br>1,417 | 11,689<br>2,421          | 419<br>Į      | 6,090<br>3,666            |
| Knochenmehl                                                                                 | { 3,141 741                                        | 11,366<br>4     | 1 _           |                 |                          | 100<br>—     | 26,091<br>867            | _ t           | 55,1 <b>6</b> 5<br>16,002 |
| Mennige (rothes Bleiornd) .                                                                 | { 194 500                                          | 185<br>4,982    | 1             |                 |                          |              | 885<br>5,411             | 174           | 764<br>1,102              |
| Mineralwasser, künstliches u. natürliches                                                   | { 2 598                                            |                 |               | 1               |                          | 93<br>1,241  | 134<br>97,670            |               |                           |
| Natron, schwefelsaures; kry-<br>stallisirtes und kalzinirtes;<br>auch saures schwefelsaures | { 597 2,266                                        | 1               | 1             | 362<br>1,223    | 1 '                      |              | 6,540                    | 104           | 1,215<br>57,387           |
| Salpeter: Chilesalpeter                                                                     | 489<br>5,354                                       | /               |               | 1,390<br>3,461  |                          |              | 132,208<br>6,970         |               | 86<br>88,852              |
| —, Kalisalpeter                                                                             | { 383<br>3,932                                     |                 |               | 299<br>8,096    |                          | —<br>4,433   | 23<br>6,323              |               | 3<br>68                   |
| Salzjäure                                                                                   | { 14 353                                           | 1               |               | 146<br>26,188   |                          | 32           | 9,161                    | 1             | 8, <b>187</b><br>2,439    |
| Schiefpulver                                                                                | \{ =                                               | 164             | 20            |                 | 1                        | 1            | <u> </u>                 | 5<br>131      | _ 2                       |
| Schwefel, auch gereinigter, fowie pulverisiter                                              | { 21                                               | 1 '             |               | 1,450           |                          | 132,909      |                          |               | 8,004<br>3,587            |

freien Bertehr bon resp. nach den Ber= Mrgen= den einigten Spa-Britisch tinien, Bra= Summe Summe Ru: Schwe= Schweiz Staaten übrigen Ruglano ianien ben nien Indien Bata: filien 1890 1889 pon Ländern Umerifa aonien 13 32 438 7.623 48,499 52.179 E. 982 21 60 15 12 14 194 908 3 108 104 E. 2 169 9 16 2 525 123 1,568 1,716 21. 15 3 2.943 5,533 . 6,415 40,375 5,184 1,286 98 1,200 15 231,721 2,052 684,349 754,587 %. 5,499 7,271 @ 63 9 3 871 53 3,392 21 10 101 140 16 721 121 5,058 67 4 15,389 12.414 Œ 311 61 67 60 2,690 2,370 %. 107 45 141 18 7,569 8,234 & 59 2 4.763 3.452 21. 954 746 100 3,493 12,945 71,534 438,500 658.099 Œ 88 30 758 126,369 A. 56,269 6,694 817 736 141,971 18,169 14.793 3 145 30 109 63.792 62.397 Œ / 22 118 377 568 416 11 45 43 538 1,716 24,780 22,202 %. 29 31 20 078 19.350 E 6,778 4 1.943 7,440 21. 48 1,528 408 301 200 7,325 64 64 10.417 7,781 &. 1,016 1,015 39,336 2,543 4,108 107 509 71,671 2,395 192,852 218,478 21. 400 296 49,712 679 981 21.949 18,967 163.963 147.279 E 1,506 36 1,868 19,986 20,480 %. 4,038 180 283 1,449 1,015 374.746 177.278 330 99 58.128 2.226 6.786 224.814 & 2,438 8,061 4,154 34,516 47,936 A. 74 4.895 3.921 & 13 302 58,110 60,103 21. 718 3,192 60 6,001 3,488 411 1,055 LU 8,533 19 6 1.030 10 51,161 53.541 C. 7,906 363,990 304,773 %. 139 12,399 1,475 8,167 174 562 1,025 9,436 34,447 8.988 14.670 @ 12 571 17 26 518 237,077 242, 174 21. 17,772 8,348 4,580 50 292 1,896 1,591 5.253 3.192.884 3.442.087 3.327.972 & 38 3.180 4 10,701 4,008 2,424 1,168 528 102 465 138,427 119,327 21. 27 905 3.194 . 2 8 81,017 21. 2,557 12 869 10,104 100,911 1,957 2,373 5,228 94 193 942 49,580 35,926 E. 186 95 15 358 80,694 62.018 A. 1,161 9,889 23,011 42 6 210 493 670 E. 166 206 47 31,293 42,844 37,737 A. 1,176 168 68 2,361 189.449 E. 304 2,106 30 175,938 8,223 91 255 772 9 9 194 2,403 8,085

|                                                                                         |                                                                           |                  |                 |                    | (                   | Einfut          | r und                    | Uusfi         | hr im                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                               | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Zollaus=<br>fchlüssen                         | Belgien          | Däne=<br>mark   | Frant=<br>reich    | Groß=<br>britannien | Italien         | den<br>Rieder=<br>Landen | Nor=<br>wegen | Desterreich<br>Ungarn |
| Schwefelsäure                                                                           | { 2,872<br>19,214                                                         | 11,172<br>(5,(63 | 27<br>643       | 295<br>20,074      | 5,229<br>8          | 1<br>29         | 25,670<br>25,461         | 4,445         | 4,26<br>31,11         |
| Superphosphat; auchknochen= asche                                                       | $ \begin{cases} 241,948 \\ 7,308 \end{cases} $                            | 295,513<br>2,620 | 41,599<br>8,340 | 83,774<br>20,161   | 407,416<br>9,424    | 12,864<br>9,961 | 97,497<br>99,225         | 1,738<br>—    | 166,26<br>232,47      |
| Terpentinöl und anderes Harzöl; auch Campheröl                                          | { 102<br>564                                                              | 22,047<br>(33    | 11<br>448       | 14,009<br>1,036    | 8,942<br>607        | 56<br>70        | 6,719<br>234             | 32<br>108     |                       |
| Vitriole aller Art                                                                      | { 5,470 3,707                                                             | 403<br>1,285     | 16<br>819       | 302<br>5,468       | 10,111<br>3,375     | -<br>5,928      | 373<br>(0,850            | 5<br>75       | 3,37<br>15,54         |
| Weinhefe, trockene und teig=<br>artige                                                  | { -681                                                                    | 1,839<br>(       | _               | 3,624              |                     | 20,843          | 7,070                    | , <u> </u>    | 1,00                  |
| Weinstein, roh und gereinigt; auch Natronweinstein                                      | { 1 1 17                                                                  | 447<br>127       | 131             | 4,060<br>184       | 347<br>1,397        | 4,000           | 894<br>276               | 77            | 2,02<br>39            |
| Beinsteinsäure                                                                          | { - 94                                                                    | 9<br>322         | -<br>5 ţ        | 1<br>889           | 17<br>5,716         |                 | 17<br>228                | - 12          | 12<br>17              |
| Zinkweiß und Zinkgrau; auch<br>Zinksuksikweiß (Lithopon)                                | $   \left\{ \begin{array}{c}     115 \\     1,529   \end{array} \right. $ | 10,573<br>18,985 | 35<br>2,905     | 358<br>1,472       | 2,452<br>23,050     |                 | 3,779<br>11,459          | 33<br>5,241   | 12,56                 |
| Kreide, geschlemmte (Tara: $5^{\circ}/\circ$ )                                          | $ \begin{cases} 12 \\ 507 \end{cases} $                                   | 12,232<br>20     | 4,691<br>4      | 56,016<br>64       | ,                   |                 | 1,203<br>167             | 57            | 2<br>18,48            |
| 6. Eifen und Eifenwaaren.                                                               |                                                                           |                  |                 |                    |                     |                 |                          |               |                       |
| Brucheisen und Absälle aller<br>Art von Eisen, nicht unter<br>Ar. 1 begriffen (Tara: —) | 11,507<br>55,702                                                          |                  | 1,468           |                    | 1                   | 4<br>58,606     | /                        | 1,341         | 5,10<br>93,57         |
| Roheisen aller Art (Tara: —)                                                            | { 2 (85)                                                                  |                  | _<br>           | 373,504<br>203,961 | 3,141,221<br>33,678 |                 | 31,004<br>46,096         | 196<br>14     |                       |
| Eck- u. Winkeleisen (Tara: —)                                                           | { 77<br>15,139                                                            | 5,448<br>20,252  | 1               | 2,087<br>3,658     |                     |                 | 267<br>25,590            | 7,758         | 3,58                  |
| Eisenbahnlaschen, Unterlags-<br>platten 11. Schwellen, eiserne<br>(Tara: —)             | { 24 [,227                                                                |                  |                 |                    |                     |                 | 1,222<br>57,330          |               | 25-<br>1,03           |
| Eisenbahnschienen (Tara: —)                                                             | { 511<br>14,070                                                           | 1 ,              | 1               | - / -              | 1                   |                 | 1,395<br>278,737         |               | 4 <sup>1</sup>        |
| Radfranzeisen, Pflugschaaren-<br>eisen (Tara; —)                                        | { =                                                                       | _ 1              | 38<br>320       |                    |                     | 220             | 6<br>1,680               | <br>85        | 14                    |
| Schmiedbares Eisen in Stäben,<br>mit Einschluß des sagen-<br>nirten 2c. (Tara: —)       |                                                                           |                  | 427<br>79,689   |                    |                     | 25<br>78,032    | 1                        |               |                       |
| Luppeneisen, noch Schlacken enthaltend; Rohschienen; Ingots (Taxa: —)                   | { - 2,023                                                                 | 2,560<br>53,620  |                 | 7,195<br>60,034    |                     | 2 27,052        | 1                        |               |                       |

|     | freien Berkehr von resp. nach                                              |                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                 |                                      |                                                              |                                      |                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ru: | Rußland                                                                    | Schwe-<br>den                                                  | Schweiz                                                                               | Spa=<br>nien                                                                          | Britisch<br>Indien                                              | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra-<br>jilien                                               | den Berseinigten Staaten von Amerika | den<br>übrigen<br>Ländern                       | ≋111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                     | ≋umme<br>1889                                                                                                               |  |  |  |
|     | 7,458 14,646 14,784 19,202 728 - 5,833 - 3 15 431 - 937 278 5,034 - 14,721 | 5,742 - 9,695 19 3,240 493 401 - 1 185 - 55 605 5,582 16,998 5 | 686 20,301 1,329 124,677 135 1,278 2,524 8,153 1,290 788 476 11 471 110 3,015 199 882 |                                                                                       | - 15 214 15 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                 | 8,834<br>60,052<br>                  |                                                              |                                      | 2<br>2,709<br>-<br>30<br>531<br>-<br>375        | 88,014<br>168,767<br>1,533,092<br>571,205<br>145,743<br>14,814<br>23,082<br>66,136<br>38,322<br>13,313<br>14,100<br>176<br>10,229<br>31,257<br>88,826<br>93,142<br>43,236 | 755,554 Y. 133,108 G. 14,763 Y. 14,028 G. 53,021 Y. 54,525 G. 25 Y. 20,945 G. 4,976 Y. 314 G. 15,982 Y. 30,425 G. 85,510 Y. |  |  |  |
|     | 60,909<br>—<br>710                                                         | 792<br>6,630<br>—<br>372<br>5<br>(1,208<br>13<br>7             | 2,129<br>111,687<br>8<br>64<br>1,204                                                  | 1<br>535<br>58,976<br>200<br>-<br>552<br>-<br>2,505<br>-<br>21,821<br>-<br>1<br>3,642 | 1<br>942<br><br>1,002<br><br>125<br><br>668<br><br>4<br>100,162 | _<br>_<br>_                          | - 2<br>- 104<br>- 664<br>- 7,106<br>- 74,141<br>- 2<br>9,875 | -<br>579<br>124                      | 36,584<br>3<br>+91<br><br>25,863<br><br>140,728 | 145<br>3,550<br>289,410                                                                                                                                                   | 1,564,345 VI. 3,454 C. 510,239 VI. 4,006 C. 260,424 VI. 25,258 C. 1,109,488 VI. 186 C.                                      |  |  |  |
| =   | 168                                                                        | 1,126<br>—                                                     | <br>\7,365                                                                            | Ξ                                                                                     | Ξ                                                               | =                                    | =                                                            | —<br>62,622                          | <br>2,806                                       | 11,992<br>237,270                                                                                                                                                         | 23,489 <b>E</b> .<br>208,077 N.                                                                                             |  |  |  |

|                                                                                                                     |                                                   |                  |               |                 | Œ                        | infuhı       | und                      | Ausfr                      | ihr im                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                                                           | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Bollaus=<br>fchlüssen | Belgien          | Däne=<br>mark | Frankreich      | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien      | den<br>Nieder=<br>Landen | Nor=<br>wegen              | Desterreich<br>Ungarn      |
| Platten aus schmiedb. Eisen,<br>sowie Eisenblech: roh, auch<br>abgeschliffen; geglättetes<br>Eisenblech (Tara: —) . | $ \begin{cases} 54 \\ 79,098 \end{cases} $        | 8,008<br>14,723  | 6<br>15,144   | 5,923<br>5,658  | 21,511<br>13,103         | 2<br>64,018  | 2,241<br>96,613          | <b>4</b> 0<br>3 <b>0</b> 4 | 4,830<br>26,05             |
| — polirt, gefirnißt 2c., mit<br>Ausnahme des verzinnten<br>Eisenblechs (Tara: 6 °/0) .                              | { — 593                                           | 138<br>157       | 1<br>153      | 119<br>91       | 978<br>474               | <br>87       | 9<br>3,069               | _                          | 68<br>532                  |
| Weißblech [verzinnt. Eisenbl.], auch lacirt (Tara: 10%)                                                             | { — 331                                           | 1,248<br>21      | <del></del>   | 1,288<br>92     | 38,913<br>87             | —<br>149     | 740<br>1,043             | —<br>16                    | 34<br>31                   |
| Eisendraht, auch façonnirter od. geplätteter (Tara: 8%)                                                             | 83<br>670                                         | 3,471<br>57,047  | —<br>9,477    | 1,898<br>25,149 | 16,746<br>411,501        | 11<br>64,495 | 2,983                    | 424<br>13,354              | 3,60 <sup>,</sup><br>10,87 |
| Vanz grobe Waaren aus Eisenguß, mit Ausn. d. Geschosse, roh (Tara: 1%)                                              | 1,495<br>21,030                                   | 25,297<br>29,085 | 210<br>5,901  | 28,589<br>5,499 | 47,052<br>4,701          | 3<br>27,(62  | -,                       | 1<br>780                   | 1,09<br>20,72              |
| Ambosse, Bolzen, Brecheisen,<br>Eisenbahnlaschenkeile, Ha-<br>dennägel 2c. (Tara: 30/0)                             | 83<br>880                                         | 720<br>1,582     | 7<br>516      | 537<br>1,418    | 1,282<br>259             | 1<br>576     | 147<br>3,190             | 1<br>157                   | 34<br>1,21                 |
| Unker; ganz grobe Ketten,<br>mit Ausnahme der Ketten<br>zur Kettenschleppschifffahrt<br>(Tara: 1,0/0)               | 84<br>209                                         | 781<br>27        | 10<br>22      | 182<br>         | 14,093<br>1,654          | —<br>57      | 854<br>199               | 2                          | 3<br>1,15                  |
| Brücken und Brückenbestand-<br>theile, eiserne (Tara: —)                                                            | { — 5,587                                         | 433<br>590       | _             | <br>256         | _                        | 79           | 81<br>9,612              | _                          | _                          |
| Drahtseile, mit Ausnahme<br>der Drahtseile zur Tauerei                                                              | { - 765                                           | 18<br>528        | 1<br>435      | 47              | 1,686                    |              | 183<br>803               | 1,444                      | 1,70                       |
| Eisen, z. groben Bestandtheilen<br>von Maschinen zc. roh vor-<br>geschmiedet; Schiffssteven<br>(Tara: 1%))          | 8 757                                             | 704<br>2,013     | _<br>[19      | 153<br>452      | 1                        |              | 5<br>2,183               |                            | 41<br>75                   |
| Federn, Achsen, Radeisen,<br>Radkränze, Räder 20. zu<br>Eisenbahnwagen (Tara: —)                                    | { - 30                                            | 36,999<br>15,109 |               |                 | 339<br>20,530            | 1            |                          | 1                          | 41,00                      |
| Gewalzte u. gezogene Köhren<br>aus schmiedb. Eisen, rohe<br>(Tara: —)                                               | 243<br>5,605                                      |                  | 37<br>(5,452  |                 | 1                        | 1            | 1                        | 1                          | 3,21<br>17,01              |
| Eisenwaaren, grobe, anderw.<br>nicht gen., mit Ausnahme<br>der Geschosse u. Drahtstifte                             | { 438 48,076                                      |                  | 617           |                 |                          |              | 11,188<br>74,363         |                            |                            |
| Drahtstiste, abgeschlissen 2c.,<br>auch blank, wie sie aus<br>der Maschine kommen                                   | { - 1,891                                         | 50<br>11,487     | 1             |                 |                          |              | 110                      |                            | 5<br>3, <b>10</b>          |
| Eisenwaaren, seine, mit Auß-<br>nahme der unter Mr. 257,<br>258 und 260 genannten .                                 | { 44<br>2,439                                     |                  |               |                 |                          |              | 643<br>11,726            |                            |                            |

| irei               | freien Berkehr von resp. nach |                        |                 |                     |                    |                                      |                |                                                   |                           |                     |                                         |  |  |
|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|--|
| tu=<br>inien       | Nuß=<br>land                  | Schwe=<br>ben          |                 | Spanien             | Britijch<br>Judien | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra=<br>jilien | den Ber=<br>einigten<br>Staaten<br>von<br>Umerifa | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890       | Summe<br>1889                           |  |  |
| _<br>),753         | 9<br>(68,052                  | 2,835<br>228           | 677<br>45,662   | <br>[,493           | <br>5,252          | <br>[0,875                           | 2,291<br>8,953 | 3<br>(4,254                                       | 11,427                    | 48,430<br>591,665   | 36,497 <b>E</b> .<br>621,419 A.         |  |  |
| 201                | 377                           | 12<br>41               | 65<br>5,565     | =                   | -<br>76            | _                                    | 92             | 19<br>9                                           |                           | 1,404<br>(3,(32     | 1,350 E.<br>(5,755 A.                   |  |  |
| 18                 | 161                           | 21 58                  | 145             | _ 5                 | _                  | - 3                                  | - 4            | 43                                                |                           | 42,738<br>3,382     | 29,236 <b>C.</b><br>2,967 <b>U</b> .    |  |  |
| ,780               | 5,060                         |                        | 101<br>22,532   | 19,621              | <u> </u>           | 55,168                               | 51,844         | 21<br>(31,929)                                    | 6<br>387,271              | 57,303<br>1,342,939 | 49,781 E.<br>1,564,411 A.               |  |  |
| ,322               | 13<br>8,930                   | 23<br>3,477            | 3,397           | <br>3,360           | _<br>28            | 1,642                                | —<br>796       | 1,646<br>763                                      | 1<br>(5,2(9)              | 115,186<br>(87,786  | 130,293 <b>E</b> .<br>190,174 N.        |  |  |
| 752                | <br>3,245                     | 7<br>437               | 158<br>(,656    | <u> </u>            | 1 (17              | 589                                  | 2,(41          | 55<br>1,500                                       | 14<br>7,334               | 3,360<br>28,088     | 2,671 <b>E</b> .<br>26,342 <b>U</b> .   |  |  |
| 742                | 1<br>225                      | 2                      | 6<br>5 (        | <br>25              | _ 2                | _                                    | -<br>79        | 24<br>452                                         | 102<br>333                | 16,172<br>5,242     | 18,762 <b>E.</b><br>8,418 <b>U</b> .    |  |  |
| 226                | —<br>95                       | _                      | _               | —<br>35             | _                  | <b>-</b> 9                           | <br>(0,003     | _                                                 | <br>37,607                | 514<br>64,100       | 1,74 <b>7 E.</b><br>58,777 A.           |  |  |
| 66                 | <br>740                       | 179                    | 13<br>550       | 1,397               | —<br>(3            | 417                                  | —<br>(58       | 4                                                 | 2,632                     | 1,963<br>14,696     | 1,50 <b>4 C</b> .<br>17,433 N.          |  |  |
| _<br>,460          | 3<br>91                       | 73<br>1 <del>1</del> 7 | 67<br>3,662     | <br>373             | _                  | -<br>60                              | - 8            | =                                                 | 1,171                     | 1,722<br>(4,527     | 2,190 E.<br>14,589 A.                   |  |  |
| _<br>. <b>8</b> 98 | <br>5,295                     | 2<br>53 (              | 337<br>(3,976   | —<br>8,589          | =                  | 2,201                                | <br>[,893      | 11<br>37,441                                      | <del>-</del><br>47,289    | 44,218<br>288,472   | 13,271 C.<br>260,296 A.                 |  |  |
| -<br>.473          | 88<br>11,247                  | 3<br>(3,220            | 358<br>38,200   | —<br>4,323          | —<br>[2            | 994                                  | <br>[,373      | 84<br>490                                         | 2<br>25, t t 5            | 10,138<br>195,224   | 10,933 E.<br>211,086 N.                 |  |  |
| 57<br>935          | 320<br>81,059                 | 3,145<br>13,864        | 6,183<br>48,958 | 17<br>26,721        | 25<br>6,637        | 2 (4,910                             | 14<br>26,561   | 5,532<br>29,96 t                                  | 293<br>148,076            | 113,266<br>791,161  | 99,524 E.<br>716,202 N.                 |  |  |
| -<br>695           | <br>[,889                     | 25<br>491              | 13<br>353       | <del>-</del><br>573 | 14,312             | 4,433                                | <br>[9,788     | 1,121                                             | 149,291                   | 388<br>410,396      | 1,014 E.<br>464,100 A.                  |  |  |
| 791                | 55<br>7,446                   | 65<br>2,306            | 584<br>6,336    | 7,140               | 3,447              | 2,762                                | 2<br>6,32 t    | 1,019<br>(3,565                                   | 69<br>51,428              | 14,649<br>(3),844   | 12,628 <b>E</b> .<br>115,722 <b>A</b> . |  |  |

|                                                                           |                                                      |                       |               |                       |                          | Einfuh       | r und N                  | lusfu         | hr im                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                 | den Frei=<br>häfen<br>bezw.<br>Zollau&=<br>fchlüssen | Belgien               | Däne=<br>mark | Frankreich            | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien      | den<br>Nieder=<br>Landen | Nor=<br>wegen | Dester<br>reich-<br>Ungar |
| 7. Erden, Erze und eble Metalle 2c.                                       | ( 211                                                | 5,095                 | 585           | 56,170                | 26,153                   |              | 33,658                   |               | 78,4                      |
| Zement                                                                    | 383,106                                              | 202, [ 15             |               | 6,242                 |                          | 3,406        |                          |               | 207,5                     |
| Cifenerze                                                                 | {184,780<br>{126,591                                 | 998,353<br>10,961,823 | —<br>662      | 805,934<br>10,692,757 |                          | 294<br>347   | 4,950,889<br>2,152       |               | 1,007,1                   |
| 8. Flachs und andere vege-<br>tabilische Spinustoffe, außer<br>Baumwolle. |                                                      |                       |               |                       |                          |              |                          |               |                           |
| Flachs, mit Ausnahme von neuseeländischem                                 | { -80                                                | 11,868<br>43,970      |               | 104<br>98,653         |                          | —<br>[45     | 9,501<br>1,1 <b>0</b> 5  |               | 30,4                      |
| Hoë und Manillahanf.                                                      | 84<br>941                                            | 899<br>18,251         | 47<br>21,098  | 2,509<br>40,777       | 7,141<br>106,437         | 106,348<br>9 |                          | <br>25,803    | 4,7                       |
| Jute                                                                      | { -                                                  | 26,885<br>—           | - 4           | 2                     | 144,511<br>81            | - (          | 9,729<br>(5              |               | 4<br>1,1                  |
| 9. Getreide und andere Erzengniffe des Landbans.                          |                                                      |                       |               |                       |                          |              |                          |               |                           |
| Meizen (Tara: 0,3%)                                                       | { 435                                                | 185,231<br>157        | 32,575<br>488 |                       | 1,732<br>204             | - 1          | 210,412                  | 1             | 1,111,7<br>3              |
| Weizen ruffischen Ursprungs                                               |                                                      | 10,884                | 276           |                       | _                        | _            | 37,759                   | -             | 4,4                       |
| Roggen (Tara: $0,2^{\circ}/_{0}$ )                                        | 63<br>154                                            |                       | 2,562<br>402  |                       |                          |              | 273,428<br>55            |               | 87,0                      |
| Roggen ruffischen Ursprungs                                               | -                                                    | 11,041                | 330           | _                     | _                        | -            | 36,999                   | -             |                           |
| Hafer (Tara: $0,2^{\circ}/_{0}$ ) barunter:                               | { 276 279                                            |                       |               | 222<br>86             |                          | _            | 54,725<br>486            | l .           | 17,2                      |
| Hafer ruffischen Ursprungs .                                              | -                                                    | 5,103                 |               |                       | -                        | _            | 2,041                    | -             | 1                         |
| Buchweizen (Tara: 0,2%) .                                                 | { - 1                                                | 6,442                 | 1 '           |                       | 372<br>8                 |              | 25,339<br>t 08           | 1             | 2,4                       |
| Buchweizen russ. Ursprungs                                                | _                                                    | _                     |               | _                     | _                        | _            | 293                      | _             | 20                        |
| Hülsenfrüchte (Tara: 1%)) .                                               | { 129<br>1,688                                       |                       | 4,126         | 6,918                 |                          |              | 1,162                    | 3,183         | 214,49                    |
| Gerste (Tara: 0,5%),                                                      | { 356<br>2,170                                       |                       | 81,473<br>551 |                       |                          |              | 194,778                  |               | 2,779,50<br>21            |
| Gerfte ruffifchen Urfprungs .                                             | -                                                    | 1,106                 | 2,074         | -                     | 1                        | _            | 6,419                    | -             | 3,50                      |
| Erdnüssen. frische Erdmandeln<br>(Tara: 1,0°/0)                           | {12                                                  | 27,824<br>—           | -             |                       | 8,664                    | -            | 16,581                   | _             | -                         |
| Mohn (Tara: 2,8"/9)                                                       | { - 5                                                | 42,089                |               | 2,169                 |                          |              | 5,707                    | - 1           | 2,61                      |

freien Bertehr von resp. nach den Ber= Argen= den einigten Ru= Schwe= Britisch | tinien. Bra Summe Summe Schweiz Spanien übrigen Staaten Rußland änien Indien 1890 den Bata= filien 1889 von Ländern Umerifa gonien 222,361 21.867 102 65 332,430 €. 53,924 131,989 76,284 1,147,001 335,253 3,972,540 3,265,066 %. 6.609 103,970 3,807 10,577 8,464 1.318 6.177.798 100 65.377 975.366 226 7.852 15.221.808 12.347.887 C. 519 21,361 205 500 398 22,081,198 21,798,359 21. 7,447 1,411 1,130 554.590 9 606.912 589.233 Œ. 15 8 1,888 333 100 372 262,553 301,750 A. 391.796 1.278 4 106 395 2.568 518.669 577.634 Œ. 191 689 6 72 728 311,926 %. 7,140 1,899 994 255,351 40 4 657 3,309 709,385 641.539 C. 523.811 8,082 1.786 10 13 11,295 6,235 %. 7,995 3,706,583 131 27.047 1 9.380 77.819 519,886 165,543 6,723,444 5,168,872 C. 9,207 13 138 27 47 2,056 7,581 21. 3,706,583 3,759,972 3,045,521 @ 7,033 7,463,296 854 6 152 209.240 273.280 8,762,144 10,597,308 C. 18 30 6,081 21. 116 1,194 7.463.296 7,511,666 9,346,575 & 1,330 1,745,573 1.786 263 25,676 7,445 2,580,040 @ 780 1,876,116 4 36 2,350 11 62 17 4,610 3,284 %. 2,386,276 . 1.745.573 1,752,749 100 184,580 2 2,495 282,491 &. 1,932 253,713 2 10 8 288 %. 296 184,580 201.539 E. 185.080 .746 358.176 233 154 81 9 15 19 16,772 29.970 689.830 720.944 E. 42 196 44,217 21. 678 2,044 1,305 14 32 128 251 26,987 ,002 3,652,835 237 6 725 6.515 12,172 31,577 6,514,220 @ 3,265 7,349,670 735 1,292 2 221,125 %. 64,251 3,652,835 3,665,935 3,126,403 @ 86,154 22 6,267 145,540 150,453 C. 46 21. 6 5 75 1,972 9,382 180,218 97.975 169,005 C. 25 5 89 2,849 4,264 21.

|                                                                                                 |                                                            |                  |                 |                  |                     | Einful           | jr und                   | Ausfi         | thr im              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                                       | den Frei-<br>häfen bezw.<br>Zollaus-<br>fchlüffen          | Belgien          | Däne=<br>mark   | Frank-<br>reich  | Groß=<br>britannien | Italien          | ben<br>Nieder=<br>Ianden | Nor=<br>wegen | Desterrei<br>Ungari |
| M + 2 (@-645+) - William                                                                        |                                                            |                  |                 |                  |                     |                  |                          |               |                     |
| Raps (Kohlsaat) u. Rübsaat<br>(Rübsen); Hederich= und<br>Rettigsaat (Tara: $1^0/_0$ ).          | 10                                                         | 219,710<br>135   | 1<br>17,060     | 8,003<br>—       | 49,606              | 11               | 75,065<br>(59            | 3             | 349,6<br>1          |
| Sesam (Tara: 2º/0)                                                                              | { =                                                        | 63,665           | _               | 206<br>          | 17,343<br>—         | 1,675<br>—       | 6,402<br>—               | _             | _                   |
| Leinsaat                                                                                        | $\left\{\begin{array}{c} -\\ 2,030 \end{array}\right.$     | 77,263<br>5,164  | 414<br>8,955    | 28<br>27,020     | 10,645<br>35,446    | _                | 361,643<br>36,773        |               | 46,1<br>19,4        |
| Palmkerne und Koprah; auch Butterbohnen.                                                        | { —                                                        | 233<br>25 t      | 18              | - <sup>7</sup>   | 140,559<br>{ {      | _                | 95,518<br>30             | 594<br>2      | 1,1                 |
| Mais u. Dari (Tara: 0,6º/0)                                                                     | $\left\{\begin{array}{c}4\\39\end{array}\right.$           | 237,374<br>—     | 36,641<br>6     | 219<br>111       | 9,649               | 2,631            | 54,935<br>7              | _             | 137,1               |
| barunter:<br>Mais u. Dari ruff. Ursprungs                                                       | _                                                          | 384              | 251             |                  |                     | _                | 569                      | _             | 6                   |
| Malz [gemalzte Gerste u. ge-<br>malzter Hafer] (Tara: 2%)                                       | $\left\{ \begin{array}{c} 2,054\\ 368 \end{array} \right.$ | 2,302<br>913     | 158<br>653      | 334<br>2,328     | 1,117<br>105        | —<br>63          | 3,791<br>1,124           | <br>526       | 716,0<br>1          |
| Cichorien u. Rüben, getrocknet [gebarrt], (Tara: $0,e^0/0$ )                                    | { - 461                                                    | 46,987<br>—      | —<br>5          |                  | —<br>37             | 3,123            | 6,342<br>3               | 20            | 60,1                |
| Kartoffeln, frische                                                                             | $ \begin{cases} 74 \\ 3,715 \end{cases} $                  | 110,251          | 2,815<br>18,099 | 14,787<br>14,901 | 1,535<br>18,481     | 24,738<br>21,272 |                          |               | 134,0<br>68,0       |
| Obst, frisch, auch frische Beeren<br>3. Genuß, m. Ausn. d. Wein-<br>beeren 2c.; frisch. Ananas. | { 148 1,005                                                | 17,520<br>12,201 | 1,018<br>7,374  | 4,042<br>17,602  | 429<br>204,709      |                  | 26,391<br>18,484         | 224<br>1,063  | 456,0<br>8,8        |
|                                                                                                 |                                                            |                  |                 |                  |                     |                  |                          |               |                     |
| 10. Glas und Glasmaaren.                                                                        |                                                            |                  |                 |                  |                     |                  |                          |               |                     |
| Gemeines Hohlglas, grünes und anderes natursarbiges (Tara: $18^{\circ}/_{\circ}$ )              | { 77<br>{ 151,734                                          | 37<br>26,274     | 13<br>242       | 4,216<br>4,317   | 87<br>107,422       |                  |                          | —<br>530      | 1<br>2,6            |
| Beißeß Hohlglaß, ungemustert 2c., mit Ausnahme v. Spielzeug u. Uhrgläsern (Tara: 22 %)          | 23<br>17,920                                               | 546<br>7,153     | 1,089           | 1,325<br>14,342  |                     | 9,986            | 50<br>3,990              |               |                     |
| Fenster- u. Tafelglas in seiner<br>natürl. Farbe, ungeschliffen<br>2c. (Tara: 23%)              | { 6                                                        | 58,702           | 11<br>190       | 1,929<br>655     | 8,438<br>45 t       | 7,066            | 787<br>887               | 5             | 2:<br>6!            |
| Spiegelglas, rohes, ungeschliffenes (Tara: 20%).                                                | { - 13                                                     | 6,028<br>636     | 5               | 124<br>58        |                     |                  | 1<br>394                 | 8             | 28,10               |
| Tafel- (Fenster-) und Spiegel-<br>glas aller Art, belegt (Tara:<br>23 %)                        | { - 114                                                    | 121<br>469       | 198             | 14<br>449        |                     |                  |                          | <br>257       | ;<br>54             |
| Tafel- (Fenster-) und Spiegel-<br>glas, unbelegtes, geschliffen<br>2c., (Tara: 23%)             | { - 32                                                     | 3,997<br>1,921   | 2<br>290        | 126<br>223       |                     |                  |                          |               | 1,54                |
|                                                                                                 |                                                            |                  |                 | 1                | 1                   | 1                |                          |               |                     |

| freie         | n Berteh       | r von         | resp.             | nach                |                    |                                      |                      |                                      |                           |                      |                                          |
|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Ru=<br>mänien | Rußland        | Schwe=<br>ben | Schweiz           | Spa=<br>nien        | Britisch<br>Judien | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra-<br>filien       | den Berseinigten Staaten von Amerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890        | Summe<br>1889                            |
| 1,971         | 282,590<br>200 | 14<br>26      | 602<br>223        | _                   | 103,124<br>—       |                                      | - 10                 | 846<br>(85                           | 8,903<br>87               | 1,100,139<br>(8,233  | 1,021,1 <b>49 E.</b> 26,843 N.           |
| _             | 119            | - 7           |                   | _ 2                 | 36,219<br>—        | _                                    | —<br>3               | _                                    | 16,497                    | 142,128<br>37        | 140,974 <b>E.</b><br>7 ଥା.               |
| 119           | 572,117<br>9   | 2,558         | 1<br>65           | -<br>6              | 46,012             | 67,046<br>—                          | 941<br>4             | 31<br>—                              | 881<br>120                | 1,183,269<br>(82,759 |                                          |
| _             | 276<br>13,273  | -11           | 404               | _ 2                 | 12,463             | 618<br>—                             | _ 4                  | 531<br>—                             | 682,603<br>4              | 933,459<br>(5,149    |                                          |
| 176,663       | 694,814<br>260 | 7             | 4,468             | _ 1                 | _                  | 167,017                              | 38,170<br>—          | 3,665,979<br>—                       | 93,598<br>2               | 5,619,322<br>634     | 3,146,097 E.<br>743 A.                   |
|               | 694,814        |               |                   | _                   | _                  |                                      | _                    | _                                    | _                         | 696,624              | 672,085 <b>©</b> .                       |
| -             | 1,405<br>24    | 49            | 315<br>1,614      |                     | _                  | - 111                                | —<br>[88]            | <del>-</del>                         | 28<br>1,532               | 727,601<br>10,367    |                                          |
|               | 104<br>6,758   | _             | _<br>{4,955       | _                   | _                  | _                                    |                      | -<br>94                              |                           | 53,635<br>89,340     |                                          |
| _             | 406,649        | 18<br>57,316  |                   | 67<br>207           | —<br>25            |                                      | 1<br>709             | 2<br>7,877                           | 5,182<br>2,060            | 987,894<br>905,820   |                                          |
| _             | 4,472<br>3,602 |               | 346,891<br>13,486 | 124<br>—            | 29<br>(0           | _ 1                                  | 110                  | 3,313<br>16                          | 313<br>(5                 | 921,440<br>290,417   | 687,247 <b>E</b> .<br>189,790 <b>N</b> . |
|               |                |               |                   |                     |                    |                                      |                      |                                      |                           |                      |                                          |
| 784           | 6<br>273       | 8             | 112<br>4,091      | 9,427               | <br>1,264          | <br>11,666                           | <del></del><br>8,330 | 8<br>89,080                          | 12<br>105,401             | 4,850<br>552,501     | 3,377 <b>E</b> .<br>466,631 <b>A</b> .   |
| <br>[,378     | 1,994          | 1,032         | 46<br>7,519       | <br>1,734           | <br>5,512          | _<br>1,844                           | 1,979                | 3<br>(8,126                          | -<br>14,460               | 5,031<br>143,987     | 4,793 <b>E.</b><br>137,901 A.            |
| 23            |                | —<br>89       | 17<br>4,038       | _<br>1,015          | —<br>23            | <br>[5]                              | - 18                 | 6<br>189                             |                           | 70,133<br>(9,360     | 60,052 E.<br>12,672 A.                   |
| 4 -           | _<br>          | _ 2           | -<br>5(1          | <del>-</del><br>425 | E                  | - 1                                  | - 10                 | <u> </u>                             | <b>-</b> 9                | 34,321<br>3,648      | 30,400 <b>E.</b><br>8,491 A.             |
| 240           | 202            | 637           | 5<br>417          | 231                 | 90                 | —<br>95                              | <u> </u>             | —<br>37,540                          | <br>1,562                 | 179<br>46,566        | 165 <b>ઉ</b> .<br>35,234 રી.             |
| 98            | 3<br>699       |               |                   | <br>209             | —<br>14            | —<br>96                              | 117                  | 7,563                                | <br>1,696                 | 7,143<br>30,503      | 8,090 <b>C</b> .<br>28,581 <b>U</b> .    |
| 2.1           |                |               |                   |                     |                    |                                      |                      |                                      |                           |                      |                                          |

|                                                                                                 |                                                       |                |                |                  | Eir                 | ifuhr 1      | und A                    | usfuh          | r im                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg. netto)                                                      | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Zollaus=<br>fchlüffen     | Belgien        | Däne=<br>mark  | Frankreich       | Groß≈<br>britannien | Italien      | den<br>Nieder=<br>Ianden | Nor=<br>wegen  | Dester=<br>reich=<br>Ungarn |
| Gepreßtes, geschliffenes, polir=<br>tes 2c. Glas, anderweit nicht<br>genannt oder inbegriffen . | { 4<br>426                                            | 796<br>7,854   | 1<br>296       | 783<br>4,928     |                     | 3<br>5,748   | 51<br>602                | 42             | 3,23 <sup>,</sup>           |
| Farbiges Glas, anderw. nicht<br>genannt ober inbegriffen;<br>bemaltes 20. Glas                  | { 4 543                                               | 212<br>327     | 1<br>96        | 312<br>1,450     | 1                   | 100<br>1,664 |                          | 129            | 7,68<br>61                  |
| 11. Saare, Federn und Borften.                                                                  |                                                       |                |                |                  |                     |              |                          |                |                             |
| Bettfedern, rohe                                                                                | { — 335                                               | 1,259<br>198   | 35<br>322      | 2,775<br>260     | 3,601<br>1,551      | 275<br>6     | 720<br>675               | 17<br>194      | 27,35<br>2,71               |
| Borsten und Borstensurrogate<br>aus Horn, Fischbein oder<br>anderen animal. Stossen             | { - 76                                                | 1,153<br>1,465 | 49<br>128      | 726<br>3,404     | 1                   | 112<br>234   | 479<br>572               | —<br>60        | 2,46                        |
| Pferdehaare, roh, gehechelt,<br>gefotten, gefürbt, auch ge-<br>fponnen 20.                      | { 9                                                   | 2,507<br>543   | 575<br>123     | 557<br>428       | 728<br>1,594        | ,            | 266<br>291               | <b>4</b><br>52 | 1,53<br>2,09                |
| 12. Säute und Felle.                                                                            |                                                       |                |                |                  |                     |              |                          |                |                             |
| Kalbfelle: grüne u. gesalzene                                                                   | { - 423                                               | 4,551<br>2,283 | 972<br>339     | 27,988<br>4,752  |                     | 241          | 1,194<br>926             | 10<br>14       | 1,026<br>72                 |
| —, gekalkte und trockene                                                                        | $\left\{\begin{array}{c} 7\\150\end{array}\right.$    |                | 7,603<br>194   | 955<br>21,580    | ,                   | 192<br>2,835 | 1,183<br>(08             | 1,569<br>18    | 18, <b>63</b><br>2,60       |
| Nindshäute: grüne und ge-<br>falzene                                                            | { — 5,155                                             | 99,915         | 3,116<br>6,731 | 25,876<br>22,113 |                     |              | 14,059<br>4,554          | 1<br>1,894     | 4,197<br>25,869             |
| -, gekalkte und trockene                                                                        | $\left\{\begin{array}{c} 24\\ 492 \end{array}\right.$ | 12,624         | 215<br>679     | 523<br>829       | 20,698<br>1,167     |              | 16,641<br>1,636          | 46<br>1,727    | 2,970<br>14,540             |
| Noßhäute, rohe                                                                                  | { - 445                                               | 2,549<br>904   | 426<br>392     | 20,242<br>838    | 23,008<br>2,084     |              | 983<br>1, <b>0</b> 09    | 31<br>895      | 8,602<br>2,031              |
| Schaf= und Ziegenfelle, rohe<br>behaarte                                                        | 887                                                   | 1,239          |                | 5,775<br>14,945  |                     |              | 1,149<br>2,721           | 410            | 28,9 <b>8</b> 8<br>5,948    |
| 13. Holz und andere veges<br>tabilische 20. Schnikstoffe,<br>sowie Waaren darans.               |                                                       |                |                |                  |                     |              |                          |                |                             |
| Hörner von Thieren; Horn=                                                                       | { 11 1,291                                            | 4,234          |                | 8,112<br>506     |                     |              | 2,657<br>1,105           | 105<br>21      | 4,247<br>7,741              |
| Rortholz, robes                                                                                 | { 62 287                                              | 1              | 19<br>2,049    |                  | 307<br>194          | 84           | 1,055<br>85              | -<br>575       | 2,47:                       |
| Holzborke und Gerberlohe 20. (Tara: 1%)                                                         | 131                                                   | 98,459         | 16             | 289,923          | 4,752               |              | 33,399<br>507            | 47             | 576,202<br>10,936           |
|                                                                                                 |                                                       |                |                |                  |                     |              |                          |                |                             |

59

|               |                    |                 |                           |              |                    |                                  |                |                                      | - Imite min               |                  |                                        |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------|
| irei          | en Bert            | ehr vo          | n resp. n                 | ad)          |                    |                                  |                |                                      |                           |                  |                                        |
| Ru=<br>.änien | Rußland            | Schwe=  <br>den | Schweiz                   | Spa=<br>nien | Britijch<br>Judien | Argenstinien,<br>Patas<br>gonien | Bra=<br>jilien | den Verseinigten Staaten von Umerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890    | "Summe<br>1889                         |
| —<br>485      | 1<br>425           | 3<br>234        | 14<br>2,635               |              | 93                 | 225                              | _<br>242       | 26<br>87 I                           |                           | 5,178<br>31,818  | 5,085 <b>C</b> .<br>32,406 <b>U</b> .  |
| 48            | 138                | 129             | 34<br>611                 | 232          | —<br>(78           | 41                               | 244            | 1,966                                |                           | 8,566<br>(3,018  | 8,343 <b>©.</b><br>१०,184 श.           |
| 39            | 10,104             |                 | 65<br>86                  | 45<br>       | 12<br>—            | _                                | _              | 127<br>(73                           |                           | 61,596<br>7,876  |                                        |
| 134<br>—      | 20,062             |                 | 198<br>654                | 108          | 55<br>—            |                                  | 10             | 217<br>3,513                         |                           |                  | 26,230 E.<br>14,422 A.                 |
| <br>Į5        | 5,049<br>17        |                 | 547<br>1,0 <del>1</del> 4 | —<br>(39     | _ 2                | 312                              | 140            |                                      |                           | 14,361<br>7,825  | 17,668 <b>હ</b> .<br>8,180 રી.         |
| -             | 1,207<br>636       | 20              | 736                       | -61          |                    | 48                               | 92<br>—        | 786<br>722                           |                           | , -              |                                        |
| 3             |                    | 65              |                           | 2,368        |                    | 1,413<br>                        | 89             | 408<br>1,055                         | 144                       | 35,494           | 69,454 E.<br>36,657 A.                 |
| 1,382         |                    | 10,282          | 1,982                     | 19<br>38     |                    |                                  | 88,557<br>27   | 13,362                               | 2,012                     | 188,361          | 360,330 <b>E</b> . 135,449 <b>N</b> .  |
| ,134          |                    | 6,607           | 359                       | 1,210        | 5                  | -                                | 44,497         | 1                                    | 1,823                     | 52,608           | 183,562 E.<br>37,082 N.                |
| -             | 6,965              | 588             | 1                         | 67<br>255    |                    | 79                               | 6,280          | 975<br>1,795                         | 193                       | 11,861           | 94,460 E.<br>11,442 U.                 |
| 26<br>257     |                    |                 | -/                        | 611<br>(29   | 263                | 7,692<br>—                       | 1,583          | 524<br>5,004                         |                           | 80,190<br>60,273 | 94,680 <b>©.</b><br>49,355 <b>%</b> [. |
| 23            | 3,709<br>1,158     |                 |                           |              | 1,128              | 2,343<br>—                       | 4,375          | 4,000<br>18                          |                           | 49,508<br>20,581 | 44,826 <b>હ</b> .<br>14,576 શિ.        |
| 1 - 1         | <del>-</del> 3,623 | 15<br>849       |                           | 7,351<br>—   | _ 1                | _                                | - 43<br>-      | 9                                    | 69,442<br>60              | 80,011<br>10,395 | 79,836 <b>E.</b><br>13,863 N.          |
| 40            | 10,248<br>3,278    |                 |                           |              | 1,705              | 2,916                            | 4,406          | 1,120                                | 18,920<br>3               |                  |                                        |
|               | 0*                 |                 |                           | 4001         |                    | 1                                |                | 1                                    |                           |                  |                                        |

Annalen bes Deutschen Reiche. 1891.

|                                                                                                                                         |                                                     |                         |                |                   |                          | Einfu          | hr und                   | Unsfi            | thr im               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| Waarengattung<br>(Menge Von 100 kg. netto)                                                                                              | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Zollaus=<br>fchlüffen   | Belgien                 | Däne=<br>mark  | Frankreich        | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien        | den<br>Rieder=<br>Ianden | Nor≈<br>wegen    | Desterreic<br>Ungarn |
| Bau= und Nupholz: nicht bej.<br>gen., roh oder lediglich in der<br>Querrichtung mit Uxt oder<br>Säge bearbeitetze. (Tara:—)             | 2,778<br>109,146                                    | 6,641<br>425,275        | 8<br>[2,333    | 87,158<br>555,291 | 3,660<br>331,603         | 1,649<br>3,210 | 176,370<br>473,033       | 37,514<br>5,23 į | 7,816,74<br>84,68    |
| — eichene Faßdanben 11. dgl.<br>Stabholz (Tara: —)                                                                                      | 381<br>982                                          | 362<br>2,496            | T,096          | 752<br>10,707     | 39<br>2,264              | 3<br>200       | 1,846<br>12,760          | 2,731            | 340,58               |
| — nicht bef. genannt, in der<br>Richtung der Längsachse be-<br>schlagen 20.; Raben, Felgen<br>11. Speichen 20. (Tava: —)                | 426<br>6,829                                        | 896<br>1,021            | 1,058<br>4,155 | 4,238<br>2,307    |                          | 181<br>613     | 7,351<br>42,218          | 9,628<br>174     | 966,01<br>2,50       |
| — Faßdauben und Stabholz,<br>nicht unter Nr. 417 fallend<br>(Tara: —)                                                                   | 27 221                                              |                         |                | 11<br>12,967      | 141                      | 301            | 106                      | 32,063<br>285    | 18,73<br>2,8         |
| Nugholz aus Buchsbaum,<br>Cedern, Kofos, (Cocus),<br>Ebenholz, Mahagoni, roh<br>2c. (Tara: —)                                           | 221                                                 | 35,372<br>581           | <u> </u>       | 1,595<br>215      |                          | <u> </u>       | 5,267<br>935             | <u> </u>         | 4,2                  |
| Bau- und Nutholz, nicht bef.<br>gen., in der Richtung der<br>Längsachse gesägt; nicht ge-<br>hobelte Bretter w. (Tara:—)                | 2,062                                               | <b>32,269</b><br>31,489 |                | 22,690<br>206,483 | 6,668<br>100,317         |                | 130,500<br>137,188       | 469,295<br>6,421 | 1,960, <b>7</b> 6    |
| Nutholza. Buchsbaum, Kołos<br>(Cocus) u. f. w.: in der<br>Richtung der Längsachse ge-<br>sägt; nicht gehobelte Bretter<br>2c. (Tara: —) | 1 (03)                                              | 163<br>(                | 288            | 29<br>29          |                          | - 11           | 11                       | —<br>[83         | 19<br>31             |
| Muthholz aus Cedern, in der<br>Richtung der Längsachse<br>gesägt 2c. (Tara: —)                                                          | $\left\{\begin{array}{c} 1\\ 22 \end{array}\right.$ | 192<br>58               | <br>           | 1                 | 495<br>227               |                | 719<br>17                | 28               | Ţ,ţî                 |
| Bruyère= (Erifa-) Holz, roh 2c.                                                                                                         | { -                                                 | _                       |                | 1,080<br>—        | 13<br>                   | 3,554          | 350<br>5                 | _                | _                    |
| Tijdler: 2c. Arbeiten, grobe,<br>mit Ausn. d. unter Rr. 436,<br>440, 443 u. 445 genannten                                               | 870<br>30,072                                       | 13,887<br>7,542         | 1,948<br>5,745 |                   |                          |                | 33,728<br>14,972         | 4,541<br>1,151   | 43,9(<br>13,26       |
| Fournire aus Holz, geschnitztene; uneingelegte Parquetzbodentheile                                                                      | {<br>51                                             | 45<br>66                |                | 6,235<br>244      |                          |                | 401                      | 1<br>577         | 5 <u>5</u>           |
| Möbel u. Möbelbestandtheile<br>aus harten Hölzern, sowie<br>alle sournirten (mit Ausn.<br>ber seinen); auch gefärbt ec.                 | 17<br>1,295                                         | 51<br>264               | 25<br>59       |                   |                          |                |                          | 1<br>250         | 11,15<br>60          |
| Holzwaaren, feine, mit Aus-<br>nahme von Spielzeng                                                                                      | { 16<br>2,465                                       | 216<br>2,301            | 40<br>643      |                   |                          | 271<br>376     | 225<br>5,376             | 4<br>458         | 2,15                 |
| Storfstopsen; Storfsohlen 2c.                                                                                                           | $ \begin{cases} 1 \\ 255 \end{cases}$               | 34<br>(58               |                | 2,141<br>17       | 367<br>424               | 31 7           | 42<br>44                 | 142<br>27        | 12<br>75             |

| rei                | en Berte                 | hr von               | resp. 1            | n a d)       |                    |                     |                |                                      |                           |                     |                                               |
|--------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| n:<br>nien         | Nußland                  | Edfive=<br>den       | <b>ં</b> લાપ્પલાંટ | Spa=<br>nien | Britijch<br>Judien |                     | Bra-<br>jitien | den Berseinigten Staaten von Amerika | den<br>übrigen<br>Ländern | €umme<br>1890       | ©1111111111111111111111111111111111111        |
| 106                | 11,769,820<br>(0,257     | 8,698<br>1,627       | 52,204<br>148,254  | 16           | 125                | 103                 | 1,888          | 110,983                              |                           |                     | 19,929,088 <b>C</b> .<br>1,807,158 <b>U</b> . |
| 105                | 18,628<br>693            | 70<br>1,453          | 1,383<br>2,409     | 6<br>26      | 6 28               | _                   | -40            | 17,775<br>Į                          | 40<br>1,310               | 381,947<br>39,358   | 492,188 <b>ઉ.</b><br>50,129 શ.                |
| -<br>6             | 3,446,003                | 330,408<br>48        | 788<br>3,653       | <br>265      | 315<br>—           |                     | 1,024          | 34,955<br>(5                         |                           | 4,810,095<br>69,262 | 3 959,498 <b>ઉ</b> .<br>87,468 પ્રા.          |
| _                  | 8,671<br>5,219           | 11,802               | 1<br>2,930         | —<br>83      |                    | -                   |                | 661<br>—                             | 274                       | 72,054<br>35,744    |                                               |
| _ 2                | 1,379<br>1,428           | <br>[,058            | 4<br>2÷0           | - 1          | 100                | _                   | 273<br>—       | 17,111<br>283                        | 166,817<br>3,792          | 237,638<br>14,058   |                                               |
| 197                | 1,591,302<br>23,057      |                      | 45,886<br>(54,585  | 1<br>1,326   | 11,788             | 783                 | 418            | 332,797<br>172                       |                           |                     | 7,842,862 <b>©</b> .<br>976,944 श.            |
| -                  | <br>496                  |                      | 18<br>{ (          | _ t          | _18                | 4<br>578            |                | 258                                  | 10<br>16                  | 716<br>2,453        |                                               |
|                    | <br>46                   | 207                  | _<br>_             | =            | 2,412<br>—         | <br>5               | 32             | 363<br>—                             | 74                        | 4,289               | 8,178 <b>C</b> .<br>2,247 N.                  |
| _                  | _                        | _                    | _                  | 130          |                    | -                   |                |                                      | 35<br>—                   | 5,162<br>8          | 6,445 <b>ઉ.</b><br>6 શ.                       |
| _<br>, <b>2</b> 45 | 5,597<br>3,928           | <b>43,27</b> 8 5,496 | 5,242<br>(5,696    | 2,081        | 42<br>72           | _<br>2,992          | 3<br>1,238     | 11,232<br>3,079                      | 712<br>14,555             | 177,754<br>149,721  |                                               |
| 319                | 59<br>1,1 <del>1</del> 6 | 3<br>1,354           | 117<br>987         | _<br>        |                    | —<br>43             | 1 2            | 141<br>43                            | <br>353                   | 7,211<br>7,749      | 6,370 €.<br>6,595 €.                          |
| _<br>,345          | 617<br>380               | 5<br>213             |                    | 7<br>341     | 1 102              | <del>-</del><br>508 | 232            | 862<br>175                           |                           | 13,905<br>19,540    |                                               |
| .012               | 128<br>1,136             | 14<br>919            | 542<br>1,297       | 24<br>4,184  | 45<br>1,878        |                     | 1,799          | 173<br>1,311                         | 1,868                     | 7,616<br>111,359    | 7,024 C.<br>118,506 N.                        |
| -<br>51            | 18<br>93                 | 139<br>22            | 105<br>84          | 13,170<br>9  |                    | <br>55              | 206            | 10<br>69                             |                           | 19,010<br>3,259     |                                               |

|                                                                                      |                                                   |                         |                    |                  |                          | •               |                          |               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
|                                                                                      |                                                   |                         |                    |                  |                          | Einfuhr         | und                      | Uusfuh        | r im                      |
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                            | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Bollaus=<br>fchlüffen | Belgien                 | Däne≈<br>mark      | Frank-<br>reich  | Groß=<br>bri•<br>tannien | Italien         | ben<br>Nieder=<br>landen | Nor=<br>wegen | Dester<br>reich=<br>Ungar |
| 14. Hopfen. Hopfen (Tara: 3%)  15. Instrumente, Maschinen und Fahrzenge.             | \                                                 | 114<br>9,332            | 9<br>4,306         | 65<br>19,658     | 41<br>37,977             | 3<br>746        | 21<br>3,838              | 1<br>1,232    | 13; <b>1</b> ;<br>5,7;    |
| Claviere, Pianinos und Cla-<br>viaturen, sowie Theile von<br>solchen                 | 8<br>1,401                                        | 32<br>1,533             | —<br>656           | 445<br>167       | 74<br>29,306             | 5<br>2,042      | 57<br>5,001              | —<br>940      | 1,0                       |
| Undere musikalische Instru=<br>mente, nicht als Kinder=<br>spielzeug dienend         | { 11 636                                          | 42<br>709               | 4<br>289           | 183<br>1,137     | 127<br>9,109             | 19<br>511       | 24<br>844                | 1<br>454      | 9,1,4                     |
| Lokomotiven u. Lokomobilen; auch Theile davon                                        | { - 301                                           | 1,093<br>1,076          | 91<br>973          | 78<br>189        | 19,347<br>1,201          | 9,478           | 1,001<br>688             | —<br>336      | 5,2<br>2,8                |
| Nähmaschinen u. Theise von solchen                                                   | $\begin{cases} & 92 \\ & 437 \end{cases}$         | 257<br>4,829            | 42<br>1,875        | 329<br>5,450     | 16,769<br>7,487          | 9<br>3,466      | 248<br>3,744             | 8<br>1,699    | 2,6<br>2,6                |
| Dampstessel, mit Ausschluß<br>der unter Mr. 462 u. 470<br>fallenden (Tara: —)        | { 14 1,360                                        | 577<br>757              | 4<br>183           | 59<br>106        | 1,612<br>178             | <br>[,235       | 1,954<br>1,641           | -<br>419      | · 3                       |
| Undere Maschinen und Massichinentheile                                               | { 646<br>{ 18,352                                 | 39,465<br>34,784        | 2,873<br>t5,552    | 34,278<br>67,467 | 302,379<br>25,434        | 1,015<br>50,257 | 29,801<br>38,223         | 538<br>12,982 |                           |
| barunter:<br>Undere Maschinen 2c.: über-<br>wiegend oder ganz aus<br>Holz (Tara: 6%) | $\begin{cases} 3 \\ 70 \end{cases}$               | 1,461<br>727            | 157<br>479         | 1,477<br>707     | 28,267<br>2,389          | 42<br>245       |                          | <u> </u>      | 1,2<br>2,1                |
| —: überwiegend vd. ganz aus Gußeisen (Tara: 6%)                                      | { 430                                             | - /                     | 2,520<br>11,999    |                  | ,                        | 875<br>42,820   |                          |               |                           |
| —: überwiegend od. ganz aus jchmiedbarem Eisen (Tara: 6%)                            | 204<br>4,361                                      | 5,858<br>4,415          | 179<br>2,895       | ,                | 27,507<br>3,495          | 87<br>6,619     | 14,008<br>7,020          |               | 2,2                       |
| : iiberwiegend oder ganz<br>aus anderen unedlen Mes<br>tallen                        | 9 972                                             |                         | 179                | 1,665<br>1,226   |                          | 11<br>573       | 161<br>449               | 3<br>73       | 1,1                       |
| <b>E</b> ifenbahnfahrzenge                                                           | ### ##################################            | ## 1000 M. 361 843 5 23 | ### 1000 Mb. — 2 8 | To in            | 13 26                    | .≅ in           | 1000                     | in in         | Chiid 100                 |
| 17. Kantschuck u. Guttapercha, fowie 28 agren barans.                                |                                                   |                         |                    |                  |                          | , , , ,         |                          | Menge         |                           |
| Kautschuck und Guttapercha, roh oder gereinigt                                       | { 50<br>{ 1,222                                   |                         | 35                 | 1,392            |                          | 45              | 1,987<br>58              | 203           | 1⅓<br>⊍ŧ                  |

| _                 |                  |                 |                        |              |                             |                                      |                               |                                      |                           |                                    |                                           |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| freie             | n Bert           | ehr vo          | n resp.                | na ch        |                             |                                      |                               |                                      |                           |                                    |                                           |
| Nu≈<br>iänien     | Ruß=<br>land     | Schwe=<br>den   | Schweiz                | Spanien €    | Britisch<br>Indien          | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra=<br>filien                | den Berseinigten Staaten von Umerika | den<br>übrigen<br>Ländern | €umme<br>1890                      | €иште<br>1889                             |
|                   | 22<br>7,288      | 5<br>5,255      |                        | 190          |                             | <u> </u>                             | <br>{,043                     | 14<br>16,054                         |                           | 13,520<br>119,440                  |                                           |
| -<br>791          | 1<br>2,683       | 787             | 17<br>1,204            | 788          | 1<br>969                    | 770                                  |                               | 74<br>864                            | 8<br>26,998               | 754<br>79,863                      |                                           |
| 3i<br>278         | 5<br>1,657       | 5<br>733        | 659<br>570             | 391          | <br>779                     | <del>-</del><br>552                  | 2,104                         | 690<br>(6,382                        |                           | 2,796<br>44,020                    |                                           |
| (1,121            | 2,168            | 101             | 137<br>4,686           | 3,171        |                             | <u>-</u><br>252                      | —<br>657                      | 88                                   | 142<br>9,751              | 49,304                             | 51,240 %.                                 |
| 972               | 17<br>7,651      | 16<br>5,748     | 97<br>3,537            | 2,896        | <del>-</del><br>458         | 1,601                                | 5,337                         | 8,959<br>560                         | 16,984                    |                                    |                                           |
| 711               | 2,261            | 969             | 505<br>286             | 1,985        | 183                         | 629                                  | —<br>307                      |                                      | 4,((5                     | 5,067<br>20,917                    |                                           |
| 185<br>(4,335     | 333<br>114,419   | 3,396<br>51,346 |                        | 89<br>22,347 | 1,410                       | 9,060                                | —<br>8,070                    | 22,569<br>(0,062                     |                           |                                    |                                           |
| 5<br>138          | 12 2,024         | 19<br>(,299     | 2,468<br>639           |              | - 4                         | 7<br>157                             | —<br>[35                      | 4,785<br>125                         | 8<br>517                  | 40,971                             |                                           |
| 129<br>8,271      | 254<br>96,207    | 3,183<br>43,920 | 48,368<br>29,986       | 88<br>17,702 | <br>[,0[5                   | 3<br>6,834                           | <del>-</del><br>6,966         | 17,243<br>9,081                      | 313<br>61,136             | 398,869<br>605,555                 |                                           |
| 5,914             | 51<br>15,898     | 189<br>5,753    | 4,445<br>4,933         | 4,537        | 391                         | 1,994                                | 959                           | 510<br>725                           | 58<br>[5,873              | 61,698<br>104,214                  |                                           |
| -<br>[2           | 16<br>290        | 5<br>374        | 260<br>404             | <br>84       | _                           | 75                                   | - 10                          | 31                                   | 13<br>382                 | 5,050<br>6,882                     |                                           |
| 2000   1000   Mb. | Werth in 1000 M. | Werth in 1000 M | Werth in 1000 M. — — 6 |              | Werth in 1000   Me.   -   - | Werth in 1000 M.                     | Werth in   1000   Me.   — — — | 3 5                                  | Werth in Me.   1000   -   | Werth in 1000 M. 392 935 622 2,436 | Werth in 1600 M. 58 108 C. 1,682 5,484 N. |
| 100 k             | g nett           | 0               |                        |              |                             |                                      |                               |                                      |                           |                                    |                                           |
| 8                 | 1,330<br>(,666   | 156<br>6        | 25<br>7                | 5<br>4       | 2,466                       | 3                                    | 2,832                         | 494<br>2,856                         | 10,306<br>to              | 38,895<br>8,607                    | 40,109 E.<br>6,816 U.                     |

|                                                                                                                      |                                                                            |                   |               |                 |                     | Einfuh       | r und A                  | usfuh         | r im                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| Baarengattung<br>(Menge von 100 kg. netto)                                                                           | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Bollaus=<br>fchlüffen                          | Belgien           | Däne=<br>mark | Frank<br>reich  | Groß=<br>britannien | Italien      | den<br>Nieder=<br>landen | Nor=<br>wegen | Dester<br>reich=<br>Ungar |
| 18. Kleider und Leibwäsche, fertige, auch Butwaaren.                                                                 |                                                                            |                   |               |                 |                     |              |                          |               |                           |
| Meider u. Leibwäsche, fertige,<br>auch Putwaaren                                                                     | $ \begin{cases} 4 \\ 537 \end{cases} $                                     | 204<br>1,479      | 34<br>1,218   | 585<br>1,034    | 375<br>16,604       | 12<br>536    | 377<br>11,797            | 12<br>1,144   | 2€<br>8€                  |
| Leibwäsche aus baumwollenen ober leinenen Zeugstoffen, zugeschnitten u. genäht 2c.                                   | $ \begin{cases} 2 \\ 151 \end{cases} $                                     | 8<br>6 <b>0</b> 3 | 4<br>507      | 187<br>281      | 170<br>429          | _<br>[84]    | 16<br>2,937              | 1<br>446      | 2<br>30                   |
| Herrenhüte von Filz aus Bolle<br>20., garnirt oder ungarnirt,<br>aud) lactirt                                        | { - 143                                                                    | 22<br>591         | 3<br>498      | 63<br>149       | 147<br>17           | 8            | 12<br>435                |               | 3£                        |
| 19. Anpfer 2c. und Waaren barans.                                                                                    |                                                                            |                   |               |                 |                     |              |                          |               |                           |
| Rupjer, rohes; Bruchkupfer .                                                                                         | $   \left\{ \begin{array}{c}     15,882 \\     778   \end{array} \right. $ | 6,288<br>6,129    | 226<br>240    | 4,499<br>14,703 | 246,572<br>478      | 349<br>1,921 | 20,523<br>3,148          | 814           | 1,03<br>44,28             |
| Quecksilber                                                                                                          | $ \begin{cases} 16 \\ 3 \end{cases} $                                      | 827<br>—          | —<br>3        | _               | 486                 | 1<br>2       | 62<br>5                  | _ 2           | 2,68                      |
| Kupfer 2c., geschmiedet ober<br>gewalzt in Stangen und<br>Blechen, nicht plattirt                                    | { 10 1,924                                                                 | 245<br>975        | 127<br>857    | 3,163<br>1,013  |                     |              | 31<br>2,178              | 3,440         | 1,82                      |
| Grobe Aupferschmiede= und<br>Gelbgießerwaaren                                                                        | 153<br>1,111                                                               | 520<br>538        | 7<br>724      | 3,526<br>600    |                     |              | 118<br>1,772             | 1<br>556      | 20<br>1,65                |
| Feine Baaren aus Rupfer 20.,<br>m. Ausschluß d. unt. Nr. 516<br>und 518 bis 521 fallenden                            | { 12 704                                                                   | 271<br>987        | 16<br>957     | 1,835<br>1,581  | 1,479<br>4,504      |              | 183<br>1,616             |               | 1,64<br>2,06              |
| Baaren mit Ausnahme von Spielzeug: aus Aupfer 20., vernickelt; feine vernirte aus Mejfing; aus Aluminium, Nickel 20. | 4 163                                                                      | 99<br>528         | 2<br>329      | 766<br>724      |                     |              | 52<br>978                | 140           | t,02                      |
| 20. Aurze Waaren, Quin-<br>caillerien 2c.                                                                            |                                                                            |                   |               |                 |                     |              |                          |               |                           |
| Waaren mit Ausn. d. Taschensuhren 20., ganz oder theilw.<br>aus edlen Metallen 20.                                   | \[ \begin{pmatrix} 0,17 \\ 2,69 \end{pmatrix}                              |                   | 2,37<br>22,58 | 42,64<br>68,87  |                     |              | 5,30<br>41,25            |               | 88,1<br>99,2              |
| Stutt=, Wand=, Pendel=, Ne=<br>gulator=, Neije=, Wecker= 2c.<br>Uhren                                                | 9 408                                                                      |                   | —<br>305      | 44<br>1,658     |                     |              | 9<br>t,335               | 2 151         | 1<br>30                   |
| Buppen und Buppenbälge,<br>mit Zengstoffen angekleidet<br>bezw. überzogen                                            | { - 459                                                                    | 11<br>636         | -<br>(04      | 29<br>921       |                     |              | 7<br>484                 | —<br>46       | 1<br>13                   |
| Waaren aus Wespinnsten in<br>Berbindung mit and. Masterialien, nicht bes. tarisirt                                   | 14 216                                                                     |                   |               | 329<br>422      |                     |              | 29<br>1,080              |               | 29<br>33                  |

| 1                        |                                        |               |                                          |                           |                          |                                       |                        |                                                   |                           |                            |                                |
|--------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| frei                     | en Be                                  | rfehr r       | on resp.                                 | n a ch                    |                          |                                       |                        |                                                   |                           |                            |                                |
| Ru=                      | Nuß=<br>land                           | Schwe=<br>den | Schweiz                                  | Spanien                   | Britisch<br>Judien       | Argen:<br>tinien,<br>Bata:<br>gonien  | Bras<br>jitien         | den Ber-<br>einigten<br>Staaten<br>von<br>Umerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890              | Summe<br>1889                  |
|                          |                                        |               |                                          |                           |                          |                                       |                        |                                                   |                           |                            |                                |
| 1<br>260                 | 5<br>434                               | 20 2,213      |                                          | 4<br>235                  | <del>-</del><br>488      | <br>525                               | —<br>820               | 63<br>4,705                                       |                           | 2,215<br>54,622            | 2,105 C.<br>54,152 VI.         |
| 101<br>9                 | 3<br>97                                | <br>535       | 16<br>(, <del>1</del> 23                 | - 67                      | —<br>158                 | 213                                   | 1,646                  | 1<br>516                                          | 1,733                     | 439<br>( <b>2,</b> 333     | 308 C.<br>12,176 N.            |
|                          | - 11                                   | 1<br>346      | 8                                        |                           | _ (                      | - 19                                  | 100                    | _<br>_                                            | 1<br>571                  | 600<br>3,446               |                                |
| i                        | 3<br>(0,659                            | 577<br>9      | 520<br>1,361<br>2                        | 1,300<br>UU<br>30         | Ξ                        |                                       | 224<br>78              | 3,225<br>2                                        | 12,044                    | 314,084<br>83,820<br>6,022 |                                |
| _                        | 32                                     | 15            |                                          | - 00                      | _                        | _                                     | 1                      | _                                                 | 182                       | 262                        | 289 %.                         |
| 126                      | 1,622                                  | 2,187         | 149<br>2,666                             |                           |                          | -<br>54                               | <del>-</del><br>495    | 58<br>53                                          | 2,262                     | 6,385<br>28,989            | 5,583 €.<br>26,355 ¥l.         |
| 140                      | 17<br>2,698                            | 12 1,021      | 112<br>3,243                             | 1<br>654                  | <br>9 <del>t</del>       | 196                                   | 223                    | 301<br>(5)                                        | 29<br>1,870               | 8,239<br>(9,343            | 7,317 <b>E.</b><br>17,779 H.   |
| 2(5                      | 58<br>3,493                            | 23<br>(,203   | 179                                      | 1,297                     | 1<br>782                 | 393                                   | —<br>639               | 93<br>1,047                                       | 22<br>5,247               | 5,854<br>29,778            |                                |
| 100                      | 25<br>(,267                            | 1<br>514      | 43<br>559                                | 2<br>472                  | 22<br>(69)               | _<br>266                              | <br>448                | 59<br>960                                         | 134<br>2,202              | 2,553<br>13,808            | 2,601 <b>ઉ</b> .<br>૧૩,903 શિ. |
| 0,1 <sub>2</sub><br>6,09 | 8,1 <sub>9</sub><br>27, <sub>7</sub> 0 | 1,30<br>(0,44 | 18, <sub>7</sub> 5<br>96, <sub>5</sub> 1 | 1,95<br>20, <sub>32</sub> | 1,22<br>7,8 <sub>3</sub> | 0, <sub>38</sub><br>28, <sub>25</sub> | —<br>93, <sub>20</sub> | 3, <sub>48</sub><br>(8,86                         | 3,35<br>{                 | 266,00<br>954,88           |                                |
| 113                      | 2,946                                  | 1,479         | 19<br>510                                | 708                       | 100<br>—                 | <br>[56]                              | <u> </u>               | 12<br>360                                         | 5<br>1,941                | 140<br>24,787              | 140 <b>ઉ</b> .<br>20,586 ર્સ.  |
| 2<br>20                  | 1 102                                  | —<br>54       | 10<br>216                                | —<br>(03                  | —<br>94                  |                                       | <br>395                | 6<br>(7,852                                       | 13<br>2,335               | 150<br>3 (,063             | 88 <b>ઉ</b> .<br>26,082 શિ.    |
| 1<br>201                 | 4<br>270                               | 2<br>385      | 35<br>426                                | <u></u><br>606            | <del>-</del><br>28       | 215                                   | 218                    | 24<br>6,642                                       | 165<br>1,344              | 1,143<br>17,288            | 1,164 <b>ઉ</b> .<br>૧૯,79૧ શે. |
|                          |                                        |               |                                          |                           |                          |                                       |                        |                                                   |                           |                            |                                |

|                                                                                                                           |                                                                         |                        |                     |                       |                          |                    |                          |                    | 1                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                         |                        |                     |                       |                          | Ein                | uhr und                  | Ausf               | uhr im                   |
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg. netto)                                                                                | den Frei-<br>häfen bezw.<br>Bollaus-<br>fchlüffen                       | Belgien                | Däne=<br>mark       | Frank-<br>reich       | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien            | den<br>Rieder=<br>Ianden | Nor=<br>wegen      | Desterreich<br>Ungarn    |
| Tajchenuhren, auch Werfe u.<br>Gehäuse zu solchen                                                                         | Etüd<br>{ 32<br>46                                                      | Stüd<br>1,527<br>6,952 | Stück<br>167<br>774 | Stüd<br>72,491<br>744 | Stüct<br>840<br>7,221    | Stück<br>508<br>59 | Stüd<br>251<br>510       | Stüct<br>12<br>334 | Stiict<br>6,09!<br>1,720 |
| 21. Leder und Lederwaaren.                                                                                                |                                                                         |                        |                     |                       |                          |                    |                          | M e n              | gen bon                  |
| Leder, mit Ausnahme des<br>unter Ar. 541 bis 543<br>und Ar. 549 begriffenen                                               | 3 (25                                                                   | 7,350<br>420           | 7<br>418            | 1,963<br>4,009        | 15,540<br>5,973          | 45<br>3,102        | 2,330<br>1,108           | 23<br>201          | 1,63<br>7,26             |
| Handschuhleder; Korduan, Masrotin, Saffian; gefärbtes, lackirtes 2c. Leder                                                | { — [23]                                                                | 362<br>1,661           | 33<br>407           | 4,794<br>2,441        | 860<br>( <b>0,6</b> 83   | 391<br>2,741       | 1,091                    | 1<br>146           | 508<br>5,5 <b>2</b> 2    |
| Sohlleder aller Art                                                                                                       | $ \begin{cases} 46 \\ 18 \end{cases} $                                  | 1,164<br>28            | 4<br>268            | 186<br>1,577          | 2,401<br>559             | 5<br>1 <b>2</b> 2  | 581                      | 6 2                | 115<br>923               |
| Unbehaarte halbgare, sowie<br>bereits gegerbte 2c. Schaf-<br>u. Ziegenfelle (Tara: 2%)                                    | $\left\{ \begin{array}{cc} & & & \\ & - & \\ & & 4 \end{array} \right.$ | 154<br>3               | _<br>               | 3,729                 |                          | 27<br>1            | 119<br>357<br>83         | _<br>              | 92.<br>85!<br>281        |
| Grobe Lederwaaren                                                                                                         | { 3                                                                     | 359<br>217             | 4 417               | 317<br>158            | 937<br>433               | 5                  | 286<br>1,339             | 1<br>454           | 1,80                     |
| Feine Lederwaaren mit Aus-<br>jchluß von Handschuhen u.<br>Spielzeug                                                      | $ \begin{cases} 40 \\ 362 \end{cases} $                                 | 697<br>834             | 38<br>1,099         | 810                   | 538                      | 18<br>659          | 99<br>2,268              | 3<br>775           | 4,078                    |
| Handschuhe, ganz oder theils weise aus Leder 2c.                                                                          | $\begin{cases} -5 \end{cases}$                                          | 88<br>178              | 19<br>(0            | 84<br>26              | 41<br>523                | 7                  | 6<br>93                  | _<br>2             | 901<br><b>45</b> 5       |
| 22. Leinengarn, Leinwand und andere Leinenwaaren.                                                                         |                                                                         |                        |                     |                       |                          |                    |                          |                    |                          |
| Jute= und Manillahanfgarn,<br>eindrähtiges, sowie gezwirn=<br>tes, nicht accommodirt: un=<br>gefärbt, unbedruckt, ungebl. | 17<br>22                                                                | 6,700<br>6             | <del></del><br>65   | 85<br>13              | 1,360<br>2,229           | 25<br>25           | 225<br>1,003             | 107                | 156<br>27, (0)           |
| Leinengarn: ungefärbt, unsbedruckt, ungebleicht                                                                           | { - [5]                                                                 | 28,943<br>15           |                     | 1,743<br>22           | 7,621<br>23              | 3,365<br>159       | 852<br>(23               | -<br>99            | 66,088<br>2,474          |
| — gefärbt, bedruckt, gebleicht                                                                                            | { - 10                                                                  | 1,875<br>12            | <br>633             | _24                   | 4,546<br>8               | 1,225              | 189<br>413               | 398                | 624<br>164               |
| Nähgarn und Nähzwirn .                                                                                                    | { - 18                                                                  | 1,179<br>8             | 202                 | 789<br>7              |                          | 269                | 37<br>15                 | _<br>              | 104<br>256               |
| Seilerwaaren                                                                                                              | { 11<br>1,744                                                           | 395<br>1,367           | 41<br>3,485         | 85<br>3,923           | 165<br>5,019             | 3,263              | 65<br>3,867              | 1,253              | 95<br>2,897              |
| Jute- u. Manillahanfgewebe ohne die Fußdecken: unge-<br>färbt, unbedruckt, ungebl.                                        | 36<br>2,579                                                             | 57<br>95               | 2<br>516            | 32<br>53              | 2,691<br>1,180           |                    | 342<br>587               |                    | 91<br>269                |
| — gejärbt, bedruckt, gebleicht                                                                                            | { 154                                                                   | 3                      | <br>39              | 19<br>4               | 36<br>57                 | 41                 | 10<br>3 t 6              | -                  | 14<br>56                 |
|                                                                                                                           |                                                                         | ,                      |                     |                       |                          |                    |                          |                    |                          |

| :                  | m e                  | 6                   |                            | 6                |                    |                                      |                    |                                      |                           |                              |                                   |
|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| trei               | en Berte             | hr vo               | n resp.                    | n a a)           |                    |                                      |                    |                                      |                           |                              |                                   |
| Ru-<br>.anien      | Rußland              | Schwe=<br>den       | Schweiz                    | Spa=<br>nien     | Britisch<br>Indien | Argen=<br>tinien,<br>Bata=<br>gonien | Bra=<br>filien     | den Verzeinigten Staaten von Umerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890                | Summe<br>1889                     |
| Stüdt<br>10<br>149 | Stüd<br>84<br>10,381 | Stüd<br>51<br>1,644 | Etüd<br>1,067,455<br>1,718 | Stüd<br>15<br>69 | Stück 36           | Stild 1                              | Stück<br>5<br>25 t | Stüd<br>413<br>68                    | Stüd<br>93<br>5,717       | Stüd<br>1,150,090<br>38,827  | Stüd<br>1,116,350 €.<br>25,630 U. |
| 00 k               | g nett               | 0                   |                            |                  |                    |                                      |                    |                                      |                           |                              |                                   |
| 1,781              | 460                  | 1,369               | 574<br>5,229               | 70<br>369        | 57<br>26           | 81<br>38                             | 5<br>410           |                                      | 270<br>2,5 ( 5            | 32,109<br>55,655             |                                   |
| 610                | 153<br>1,182         | 4<br>714            | 67<br>1,191                | 7<br>1,418       | 1<br>75            | 10<br>289                            | 3<br>581           | 112<br>2,953                         | 11<br>3,303               | 7,394<br>37, <sub>1</sub> 31 | 7,020 E.<br>34,181 U.             |
| 265                | 3<br>28              | 1 60                | 74<br>455                  | 14               | _                  | 193<br>—                             | 357<br>\           | 1,941<br>5                           | 12,461<br>28              | 19,549<br>4,459              |                                   |
| _ f                | _<br>36              | - 10                | 111                        | 308<br>—         | _                  | - 6                                  | _ t                | _ 1                                  | 2                         | 25,341<br>831                | 29,296 <b>ઉ.</b><br>690 શ.        |
| 162                | 33<br>908            |                     | 84<br>3,850                | 40               | —<br>36            |                                      | 41                 | 104<br>(60                           | 7<br>454                  | 3,948<br>(0,6(2              |                                   |
| 2,004              | 32<br>675            |                     |                            | 1<br>+(0         | 98                 |                                      | 367                | 16<br>5,888                          | 16<br>2,202               | 6,468<br>33,586              |                                   |
| 4                  |                      | 33                  | 20                         | 3                |                    | 8                                    | 4                  | 13<br>1,927                          | —<br>76                   | 1,159<br>3,390               |                                   |
|                    |                      |                     |                            |                  |                    |                                      |                    |                                      |                           |                              |                                   |
| - 1                | 185<br>66            |                     | 9<br>635                   |                  | 2,315              |                                      | 1                  | 16                                   | 91<br>489                 | 11,185<br>31,825             |                                   |
| 40                 | 1,320<br>78          |                     | 378<br>287                 |                  | _90                | _                                    | - 10               |                                      | <br>502                   | 110,400<br>4,554             | 4,858 <b>U</b> .                  |
| 1 - 2              | —<br>[ 15            | 1,277               | 1 193                      |                  | _                  | _<br>5                               |                    | 129                                  |                           | 7,263<br>6,712               |                                   |
| -                  | 22                   | _                   | 19                         | _                | _                  | _                                    | _                  | 10                                   |                           | 4,226                        | 4,434 C.                          |
| 96                 |                      |                     |                            |                  |                    | 5                                    | 27                 |                                      |                           | 1,215<br>1,405               |                                   |
| ,207               | 1,276                |                     |                            |                  | 376                |                                      | 5,237              | 1 (33                                |                           | 45,218                       | 42,333 A.                         |
| 229                |                      |                     |                            |                  | 68                 | 57<br>346                            |                    |                                      | 9                         | 3,53 <b>7</b><br>12,457      |                                   |
| 38                 | - 50                 | 227                 | 286                        |                  | 1                  |                                      | - 40               | 269                                  |                           | 85<br>1,778                  | 134 C.<br>3,121 A.                |

|                                                                                                | Einfuhr und Ausfuhr im                                    |                |               |                   |                     |               |                          |               |                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|--|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                                      | den Freis<br>häfen bezw.<br>Zollauss<br>fchlüffen         | Belgien        | Däne=<br>mark | Frant:<br>reid)   | Groß=<br>britannien | :<br>Italien  | den<br>Nieder=<br>Ianden | Nor=<br>wegen | Desterreich<br>Ungarn        |  |
| Leinwand, Zwillich, Drillich:<br>ungefärbt, unbedruckt, un-<br>gebleicht                       | 6 633                                                     | 437<br>28      | 3<br>2,395    | 312<br>254        | 511<br>398          | —<br>77       | 60<br>758                | 43<br>279     | 2,43 <sup>,</sup><br>65:     |  |
| - gefärbt, bedruckt, gebleicht                                                                 | { - t30                                                   | 152<br>32      | 770           | 153<br>30         | 2,124<br>344        | 209           | 4<br>456                 |               | 240<br>500                   |  |
| Leinener Damast; verarbeite-<br>tes Tisch-, Bett- u. Hand-<br>tücherzeug 26                    | { 4 156                                                   | 5<br>35        | —<br>83       | 32<br>31          | 16<br>424           | <br>55        | 4<br>93                  | —<br>66       | 138<br>8                     |  |
| 23. Lichte.<br>Lichte aller Art                                                                | $\begin{cases} & 13 \\ & 325 \end{cases}$                 | 109<br>239     | -<br>196      | 82<br>48          | 72<br>1,948         |               | 1,074<br>233             |               | 279<br>22                    |  |
| 25. Material= n. Spezerei=, auch Konditorwaaren 2c.                                            |                                                           |                |               |                   |                     |               |                          |               |                              |  |
| Bier aller Art, auch Meth (Tara: 3%)                                                           | { 120<br>55,380                                           | 76<br>73,234   | 264<br>1,705  | 866<br>193,176    | 22,047<br>18,310    | <br>29,558    | 143<br>47,682            | 59<br>849     | 100                          |  |
| Urrak, Cognac (echter Franz-<br>branntwein, Destillat aus<br>Wein) und Rum in Fässern          | { 15 12                                                   | 283<br>2       | 31<br>2       | 23,502<br>9       | 5,014<br>2          | 91<br>4       | 6,162<br>17              | _<br>5        | 5(                           |  |
| Spiritus, roh und raffinirt                                                                    | { 2<br>34,523                                             | - 11           | 180<br>6      | 621<br>9,454      | 4<br>8,499          | 4,409         | 16<br>257                | 146           | <u> </u>                     |  |
| Vorstehend nicht genannter Branntwein                                                          | { 3<br>17,702                                             | 63<br>1,684    | 55<br>1,557   | 2,324<br>1,629    | 423<br>981          | 18<br>187     | 977<br>604               | 13<br>1,113   |                              |  |
| Wein und Most in Fässern                                                                       | $\left\{ \begin{array}{c} 244 \\ 349 \end{array} \right.$ | 4,642<br>8,337 | 79<br>721     | 320,349<br>11,897 | 6,336<br>6,914      | 99,557<br>292 | 8,884<br>7,233           | —<br>550      | 137,51'<br>\(\dagger{4.42}\) |  |
| Schaumwein (auch Eider-                                                                        | $ \begin{cases} 12 \\ 78 \end{cases} $                    | 121<br>1,205   | 1<br>127      | 20,936<br>193     | 18<br>8,269         | 44<br>(36     | 33<br>1,666              | <br>244       | 8<br>23                      |  |
| Wein, mit Ausn. von Schaum-<br>wein und Cider, in Flaschen                                     | { 12 450                                                  | 294<br>1,838   | 10<br>165     | 4,865             | 314<br>15,462       | 227<br>241    | 198<br>5,636             |               | 9 <b>3</b> 6<br>1,641        |  |
| Butter; auch Margarine                                                                         | { 91 748                                                  | 82<br>1,941    | 159<br>5,860  | 2,526<br>1,813    | 150<br>57,218       | 33<br>6       | 13,144<br>617            | 26<br>5 ţ     | 30,2 <b>1</b> 7<br>123       |  |
| Fleisch von Bieh, ausge-<br>schlachtetes, frisch und ein-<br>fach zubereitet                   | { 14 2,207                                                | 3,125<br>2,981 | 5,996<br>98   | 1,098<br>94,689   | 10,399<br>49,683    | 168<br>32     | 33,658<br>900            | 11<br>258     | 40,50{<br>1,650              |  |
| - f. Bewohner d. Grenzbezirks                                                                  | -                                                         | 238            | 23            | 39                | _                   | _             | 455                      |               | 6,978                        |  |
| Fische: gesalzene (mit Ausn.<br>d. Heringe), in Fässe. auch<br>getrocknete, geräucherte 2c.    | { 64 28                                                   | 1,153<br>72    | 4,578<br>202  | 893<br>30         | 679<br>117          | 55<br>(       | 80,233<br>522            | 3,175<br>16   | 7t<br>4,090                  |  |
| Südfrüchte, frische: Apselsinen,<br>Citr., Limon., Cedrat., Po-<br>mer., Gran., Tatt. u. Mand. | { 71 2                                                    | 7,729          | <br>30        | 2,514             | 3,963<br>(0         | 55,690<br>—   | 2,065                    | 5             | 33,457<br>27                 |  |
| Rorinthen                                                                                      | $\begin{cases} 2 \\ 5 \end{cases}$                        | 3,882          | 32            | 659<br>8          |                     | 3,246         | 14,261<br>—              | -             | 7,562                        |  |

| ireien Berkehr von resp. nach |              |               |                 |              |                    |                                      |                |                                      |                           |                    |                                       |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| . Ru=<br>mänien               | Nuß-<br>land | Schwe=<br>den | Schweiz         | Spanien      | Britisch<br>Indien | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra-<br>jilien | den Verseinigten Staaten von Amerika | den<br>übrigen<br>Ländern | €umme<br>1890      | Summe<br>1889                         |
| 15<br>(18                     |              | <del>-</del>  | 60<br>468       |              | 4 8                | 4<br>18                              | <u> </u>       | 12<br>210                            | 56<br>2,654               | 4,100<br>9,854     |                                       |
| —<br>[45                      | 5<br>[80     | —<br>454      | 23<br>584       | —<br>45      | 3<br>6             | <del></del><br>30                    | 180<br>—       | 1<br>4,166                           | 12<br>+0+                 | 2,718<br>8,655     |                                       |
| 9                             | 2 42         | —<br>86       | 92              | - 4          | —<br>3             |                                      | 42             | 9,591                                | 6 (77)                    | 210<br>(1,084      |                                       |
| —<br>98                       | 9<br>391     | 1<br>620      | 17<br>262       | 173          | - (+               | (10<br>—                             | —<br>263       | —<br>(70                             | 1<br>4,418                | 1,650<br>9,896     |                                       |
| -<br>460                      | 36<br>1,578  | 14<br>2,867   | 133<br>72,986   | <br>5,575    | 2<br>9,680         | —<br>U,953                           | 68<br>35,969   | 171<br>43,735                        | 44                        |                    | 238,913 <b>C</b> .<br>901,445 N.      |
| 244<br>4                      | 3<br>74      | 23<br>2       | 32<br>10        | 340<br>—     | 185<br>4           |                                      | 18             | 494<br>2                             | 10,591<br>699             | 47,084<br>881      | 29,673 C.<br>251 U.                   |
| —<br>5                        | 2<br>32      |               | 20,806          | 8<br>199,149 | —<br>45            | 2                                    | (              | 492                                  | 8,716                     | 659<br>297,978     | 547 E.<br>244,004 A.                  |
| 2<br>68                       | 83<br>2,072  | 53<br>879     | 68<br>(39       | 32<br>2,511  | 2<br>207           | 371                                  | 2,100          | 36<br>32,962                         | 131<br>22,229             | 4,462<br>89,166    |                                       |
| 199<br>7                      | 134<br>4,098 | 1,060         | 5,552<br>32,704 | 75,929<br>63 | 80<br>51           | 3<br>298                             | 77<br>788      | 1,099<br>45,352                      | 47,337<br>3,415           | 708,019<br>125,357 | 717,761 E.<br>94,287 A.               |
| 84                            | 4<br>242     | 1<br>752      | 43<br>376       | 9<br>63      | 11<br>(67          | 96                                   | —<br>46        | 14<br>548                            | 1<br>1,250                | 21,331<br>(5,775   | 19,682 <b>E.</b> §5,255 <b>U</b> .    |
| 2<br>45                       | 46<br>721    | 10            | 183<br>772      | 243<br>137   | 758                | 1 146                                | 9<br>456,      | 49<br>15,807                         | 380<br>5,023              | 7,779<br>52,409    |                                       |
| _                             | 24,574       | 8             | 821<br>990      | —<br>530     | 29                 | —<br>5                               |                | 16,797<br>38                         | 401<br>340                | 89,029<br>70,352   | , 0,                                  |
| _ 2                           | 90,025       | 21<br>82      | 244<br>3,607    | 4<br>8 (     | 7<br>88            | 293<br>70                            | 222<br>168     | 55,838<br>1,795                      | 896<br>1,274              |                    | 108,676 <b>E</b> . 149,532 <b>U</b> . |
| -                             | 7,901        |               | 156             |              | _                  | -                                    | -              | _                                    | _                         | 15,787             | 6,817 QC.                             |
| -11                           | 1,227        | 1,090<br>22   | 121<br>121      | 2            | _                  | =                                    | _ 2            | 741<br>81                            | 96                        | 94,140<br>5,237    | 39,489 E.<br>5,571 A.                 |
| =                             | 1<br>20      | 23            | 415             | 111,776      | _                  | 9                                    | 67             | -42<br>                              | 425                       | 218,222<br>127     | 220,070 E.<br>197 A.                  |
| -                             | _            | _             | 1,177           | 645          | _                  | =                                    | =              | _ 39                                 | 67,842                    | 101,128<br>(2      | 84,876 <b>E.</b> 16 <b>U.</b>         |

|                                                                               | Einfuhr und Ausfuhr in                              |                |               |                   |                          |             |                          |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| Baarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                     | den Frei:<br>häfen bezw.<br>Bollaus:<br>ichlüffen   | Belgien        | Däne=<br>marf | Frank-<br>reich   | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien     | den<br>Nieder=<br>Landen | Nor=<br>wegen         | Desterreid<br>Ungarn |
| Rosinen                                                                       | { 138 to                                            | 2,708          | _             | 4,512<br>—        | 5,719<br>\               | 13,628      | 11,596<br>1              |                       | 26,3 <b>6</b>        |
| Mandeln, getrocknete                                                          | <pre></pre>                                         | 339            | _             | 3,067             | 2,105                    | 32,205      | 956                      | _ ,                   | 3,50                 |
| Pfeffer, schwarzer und weißer,<br>auch gemahlen vo. gepulvert                 | { 37 20                                             | 380            | _<br>_<br>~   | 86                | 14,088                   | 44<br>~.s   | 2,775                    | 3                     | 6                    |
| Heringe, gesalzene                                                            | Faß<br>195<br>82                                    |                | Faß<br>3,764  | Faß<br>3,627<br>2 | Faß<br>568,263<br>8      |             | Faß<br>334,352<br>10     |                       | Faß<br>18<br>38      |
| Mengen von                                                                    |                                                     |                |               |                   |                          |             |                          |                       |                      |
| Raffee, roher                                                                 | $ \begin{cases} 5,141 \\ 5 \end{cases} $            | 77,915<br>1    | 77<br>2       | 23,670<br>47      | 65,947<br>2              | 482<br>—    | 286,849                  |                       | 1,43<br>12           |
| Kakav in Bohnen, roh                                                          | $ \begin{cases} 181 \\ - \end{cases} $              | 761<br>—       | _             | 4,500             | 7,221<br>—               |             | 3,543<br>16              |                       |                      |
| Räse aller Urt; auch Kunst=<br>fäse                                           | { 8                                                 | 133<br>275     | 24<br>747     | 5,613<br>6,837    | 648<br>206               | 664<br>992  | 38,155<br>335            | 12<br>3               | 1,15<br>26           |
| Cichorien, gebraunt oder ge-<br>mahlen (Tara: 12%)                            | $\left\{\begin{array}{c}2\\1,027\end{array}\right.$ | 1,102<br>  1,2 | 1,088         | 10,586<br>65      | <br>1,399                | —<br>32     | 1,581<br>17              | 10                    | 3<br>12              |
| Obst, auch Beeren zum Genuß, getrocknet 20. (Tara: 10%)                       | $ \begin{cases} 72 \\ 122 \end{cases} $             | 5,397<br>50    | 248<br>118    | 9,811<br>260      | 1,131<br>159             | 4,232<br>—  | 3,507<br>144             | 5<br>27               | 169,43<br>12         |
| Chofolade, Kafaomaije, Kafao<br>pulver 20., Konditorwaaren<br>hieraus         | { 4                                                 | 57<br>36       | 19<br>(32     | 1,600<br>5        | 56<br>168                | 11<br>3     | 5,155<br>48              | -44                   | 21                   |
| Dextrin; Kleber, auch gekörnt<br>und getrocknet                               | { - 2,318                                           | 5<br>2,462     | 1,118         | 45<br>7,350       | 397<br>30,259            | —<br>4,518  | 72<br>1,252              | -<br>309              | 660<br>7,390         |
| Rartoffelmchl, Kartoffelstärke                                                | { 108<br>17,344                                     | 3<br>19,356    | <br>32,640    | 185<br>28,033     | 113<br>244,027           | —<br>49,553 | 159<br>4,217             | 7,401                 | 119<br>24            |
| Stärke außer Kartoffelstärke;<br>Kraftmehl, Buder, Arrow=<br>root 20          | $ \begin{cases} 23 \\ 586 \end{cases} $             | 139<br>549     | 1<br>449      | 89<br>922         | 1,292<br>221             | 1<br>1,517  | 35<br>689                | 402                   | 9 <b>3'</b><br>59    |
| Bachwert, gewöhnlich. (Bäcker-<br>waare)                                      | { 65<br>3,170                                       | 38<br>166      | 43<br>120     | 22<br>500         | $\frac{124}{586}$        | 2           | 127<br>261               | 2<br>64               | 464<br>459           |
| Körner von Getreide, Mais<br>u. Hülsenfrüchten, geschroten<br>2c.; Graupen 2c | { 12 6,764                                          | 570<br>287     | 5<br>16,068   | 13,389<br>403     | 195<br>i,425             | 3           | 227<br>1,081             | <del>-</del><br>6,939 | 1,13(<br>345         |
| Mehl aus Getreide, Hülfen-<br>früchten, Mais und Reis                         | { 521<br>{ 177,068                                  | 258<br>1,701   | 11<br>61,922  | 129<br>6,349      | · 279                    | 14<br>16    | 212<br>231,633           | 1<br>240,63 t         | 135,149<br>529       |
| Mühlensabritate und Väckers<br>waaren siir Bewohner des<br>Grenzbezirks       | . 1                                                 | 10,330         | 364           | 45                | _                        |             | 15,874                   |                       | 80,504               |
| Reis (Tara: 2°/0)                                                             | { 7,084 36                                          |                | 60,388        | 187               | 21,209                   | 1,682<br>—  | 88,875<br>(3             | _                     | 588<br>33            |

| freie        | reien Berkehr von resp. nach  Argen= den Ber= |                    |                 |               |                    |                                      |                |                                      |                           |                      |                                          |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------|--|--|
| Ru:<br>änien | Ruß-<br>land                                  | Edywe≈<br>den      | Schweiz         | Spa=<br>nien  | Britisch<br>Indien | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra=<br>jilien | den Berseinigten Staaten von Amerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890        | Summe<br>1889                            |  |  |
| 11           | - 9                                           | - 1                | 1,191           | 23,887        | _                  | _                                    | - ,            | 150                                  | 73,373<br>—               | 163,273<br>35        |                                          |  |  |
| - 1          | _ 2                                           | = 1                | 200             | <b>4,14</b> 9 | 17                 | = 1                                  | 3              | 4                                    | 2,010                     | 48,597               | 47,833 C.                                |  |  |
| _            | <b>—</b>                                      | _                  | 9               | 147           | 22,318             | _ 1                                  | 253            | 47                                   | 2,476                     | 42,727<br>43         | 40,323 ©.<br>87 %.                       |  |  |
| Faß 1        | Faß<br>119<br>90                              | Faß<br>45,196<br>2 | Faß 43          | Faß<br>—      | Faß —              | Faß                                  | Faß - 9        | Faß<br>2<br>105                      | Faß<br>20,501<br>7        | Faß<br>1,256,286     | Faß<br>1,208,986 <b>E</b> .              |  |  |
| 100          | kg. ne                                        | tto.               |                 |               |                    |                                      |                |                                      |                           |                      |                                          |  |  |
| =            | 13<br>15                                      | 1 +                | 1,344           | 237<br>—      | 13,154             | 1,252                                | 527,867        | 4,612<br>—                           | 176,771                   | 1,180,795<br>255     | 1,132,285 <b>C.</b><br>325 <b>U.</b>     |  |  |
| _            | 6                                             |                    | 349<br>—        | 156<br>—      | 1,368<br>—         | 9                                    | 3,676<br>t     | 3,374                                | 37,247                    | 62,467<br>22         | 55,651 <b>C.</b><br>13 A.                |  |  |
| -<br>5       | 902<br>26                                     | 7<br>25            | 40,920<br>4,770 | _             | t                  | _ 1                                  | 3              | 95<br>79                             | 7<br>106                  |                      | ,                                        |  |  |
| - 1          | 59<br>215                                     | 219                | 31<br>4,555     |               | _                  | —<br>89                              | <br>225        | —<br>[6,420                          | —<br>915                  | 13,402<br>26,545     |                                          |  |  |
| 369<br>—     | 5,415<br>5 t                                  | 375<br>33          | 1,011<br>504    | 203<br>—      | 805<br>U           |                                      | 93<br>27       | 24,631<br>348                        | 38,955<br>38              | 265,693<br>(,785     | 364,233 €.<br>2,802 N.                   |  |  |
| 30           | 8<br>4                                        | 1<br>13            | 493<br>(3       | _             | - 6                |                                      |                | 1<br>349                             | 6 97                      | 7,440<br>1,072       | 6,478 €.<br>1,482 N.                     |  |  |
|              | 2<br>177                                      | <br>873            | 90<br>3,700     | <br>5,802     | _                  | <br>75                               |                | 13<br>26,095                         | —<br>584                  | 1,290<br>94,419      | 1,788 C.<br>85,784 N.                    |  |  |
| —<br>59      | 2,585                                         | 4,407              | 10,827          | 5<br>79,807   | 1<br>558           | - (                                  | 270            | 8,841                                | 3,249                     | 696<br>515,419       | 359 C.<br>438,815 N.                     |  |  |
| -61          | 1<br>3 ( 2                                    | —<br>373           | 26<br>1,523     | _<br>{{5}     | 1,466              | _ t                                  | 13<br>((4      | 1,720<br>9                           | 166<br>(30                | 5,909<br>8,564       | 6,587 C.<br>10,814 A.                    |  |  |
| _            | 314<br>62                                     | 32<br>48           | 344<br>505      | - <b>-</b>    | 1<br>54            | <br>                                 | 7              | 28<br>127                            | 48<br>9,056               | 1,661<br>15,325      | 1,473 <b>E</b> .<br>16,515 N.            |  |  |
| _ 2          | 217<br>3,634                                  | 215                | 177<br>7,004    | 4<br>77       | 6                  | 75                                   | 198<br>5       | 318<br>2,909                         | 2<br>3,8t0                | 16,259<br>51,247     | 17,572 <b>E</b> .<br>43,922 <b>E</b> .   |  |  |
|              | 1,891<br>6,914                                | 1 41,121           | 597<br>26,406   |               | 16<br>14           | 27                                   | 12<br>59       | 2,346<br>297                         | 954<br>4,291              | 142,418<br>1,161,912 | 139,217 €.<br>. <sub>1</sub> ,452,480 N. |  |  |
| -            | 20,431                                        |                    | 9,529           |               | _                  | _                                    |                |                                      |                           | 137,078              | 96,326 <b>E</b> .                        |  |  |
| - 1          |                                               | 149                | 382<br>71       | _60           | 702,706            |                                      | 472            | 1,003                                | 24,499                    | 932,448<br>185       | 824,032 <b>E</b> .<br>1,556 <b>U</b> .   |  |  |

|                                                                                                 |                                                   |                  |                 |                 |                          | Cinf        | uhr und                  | Unsfi         | ihr im                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| Waarengattung<br>(Menge von 100 kg netto)                                                       | den Freis<br>häfen bezw.<br>Zollauss<br>fchlüffen | Belgien          | Däne-<br>mark   | Frank=<br>reich | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien     | den<br>Nieder=<br>landen | Nor=<br>wegen | Desterreich<br>Ungarn |
| Salz (Rod), Siede, Stein und Seefalz)                                                           | $ \begin{cases} 174 \\ 96,544 \end{cases}$        | 1,066<br>236,394 |                 | 112<br>5,384    |                          |             | 3,516<br>258,854         | 92<br>21,285  |                       |
| Mclasse                                                                                         | 2,982                                             | 16,393           | _               | 177,217         | 464                      | 1,484       | 32                       | 2,205         | 9:                    |
| Stürfezucker, Maltose, Fruchts zucker 20.: syrupartig                                           | { 4,130                                           | 33<br>50         | —<br>385        | 6<br>385        |                          | 106         | _ 1                      | —<br>58       | 3.                    |
| Syrup v. d. Zuckerfabrikation                                                                   | \$ 938<br>411                                     |                  | 185<br>21       | 850<br>7        | 20,718<br>4,294          |             | 602<br>69                | 74            | 16t                   |
| Tabackblätter, unbearbeitete .                                                                  | $ \begin{cases} 462 \\ 15 \end{cases} $           | 873<br>341       | 4<br>179        | 134<br>1,593    |                          | 50<br>4,285 | 92,496<br>1,547          |               | 5,85                  |
| Tabackstengel und Taback=<br>rippen; auch saueirte                                              | { _                                               | _                | _               | _               |                          |             | 463<br>6,512             |               |                       |
| Zigarren                                                                                        | 48<br>507                                         | 200<br>74        | 1<br>66         | 48<br>178       | 31<br>321                | 10<br>{     | 675<br>58                | <br>316       | 26:<br>64             |
| Tabackblätter, ganz oder halb entrippt                                                          | { - 1                                             | _                | _               |                 | 6,227                    | _           | 5,266                    |               |                       |
| Rauchtaback; saucirtere. Tabacks<br>blätter; Ravotten od. Stangen<br>zu Schnupstaback           | { 191                                             | 14<br>1,418      | 2 5             | 237<br>739      | 44<br>21                 | 1           | 66                       | —<br>19       | 95                    |
| Thee, mit Ausnahme des unter<br>Nr. 705 fallenden                                               | { 70                                              | 113<br>—         | 14              | 32<br>\         | 5,709<br>2               | 11<br>Į     | 3,712<br>—               |               | 62<br>58              |
| Stärkezuder, Maltose, Fruchtzuder 20.: frystallisier; auch gebrannter Zuder (Caramel)           | <pre>{</pre>                                      | _ 2              | —<br>659        | 18<br>285       | <br>77, <u>1</u> 88      |             | 118                      | 16<br>        | 71                    |
| Zucker                                                                                          | { 180<br>{1,846,128                               | 7,654<br>29,036  | 1,923<br>31,987 | 3,632<br>90     | 19,329<br>4,693,734      | —<br>13,549 | 21,341<br>458,288        | 43,484        | 245<br>1,633          |
| darunter bei der Einfuhr:<br>Raffinirter Zucker aller Urt<br>Rohzucker aller Urt                | 68<br>112                                         | 7,174<br>480     | 84<br>1,839     | 3,061<br>571    | 2,705<br>16,624          |             | 11,570<br>9,771          |               | 235<br>10             |
| bei der Ausfuhr:                                                                                |                                                   |                  |                 |                 |                          |             |                          |               |                       |
| Rohzuder v. mindestens 90% und rassinirter Zuder von unter 98, aber mindestens 90% Bolarisation | 1,140,292                                         |                  | 6,208           | -               | 3,379,258                | 1,763       | 415,065                  | 5,049         | 4                     |
| Ulfer übrige harte Zuder; aller                                                                 | 683,831                                           | 28,973           | 21,475          | 8               | 1,297,916                | 11,786      | 42,244                   | 36,276        | 1,577                 |
| weiße, trodene Zuder in Arp-<br>ftall, Arümel- w. Form w.<br>Zuder, ohne Stenervergütung        | 21,947                                            | 8                | 4,300           | _               | 16,548                   | -           | 948                      | 4, (56        | 49                    |
| ausgeführt                                                                                      | 58                                                | 5.5              | 4               | 82              | 12                       |             | 51                       | 5             | 5                     |

| jrei         | en Berl        | tehr vo       | n resp           | . nach         |                    |                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        |                                   |
|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Ru-<br>inien | Muß=<br>land   | Schwe-<br>den | Schweiz          | Spa=<br>nien   | Britisch<br>Indien | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra-<br>jilien | den Ber-<br>einigten<br>Staaten<br>von<br>Umerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br><b>1890</b>   | Summe<br>1889                     |
| 5            | 121<br>124,438 | 40<br>98,847  | 11,526<br>58,941 | 5,046<br>60    | <u> </u>           | 414                                  | 1,159<br>603   | 58<br>49,582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,416<br>91,870          | 266,534<br>1,993,964   | 1,897,068 %.                      |
| _            | 1<br>7         | 347           | 3,420            | —<br>693       | =                  | Ξ                                    | =              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                         | 205,339                |                                   |
|              | 1<br>606       | <br>764       | 3,278            | 72             | _                  | <br>565                              |                | 1<br>3,062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>5,[50                 | 46<br>107,106          |                                   |
| <br>56       | -<br>70        | - (           | 1<br>597         | _              | =                  | 89                                   | 55<br>4        | 2,814<br>118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136<br>93                 | 26,465<br>6,019        |                                   |
| 4<br>5(2     | 1,816          | 3             | 260<br>4,635     | 12             | 415                | 170                                  | 103,141        | 102,651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134,315<br>284            | 443,397<br>(5,409      |                                   |
| _            | _              | =             | _                | _              | _                  |                                      | 122            | 30,425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292                       | 31,302<br>6,512        | 34,446 E.<br>5,763 A.             |
| _            | 1 71           | _<br>203      | 89<br>171        | 41             | 12<br>32           | —<br>[26                             | 15<br>8 (      | 126<br>(3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,252<br>1,170            | 3,810<br>3,468         | 4,147 C.                          |
| -            | 3              | _             |                  | _              |                    | - 5                                  | 250            | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61                        | 352                    | 27 E.                             |
|              | 35             | 1             | 7                |                |                    |                                      | 3,566          | 2<br>64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66<br>42                  | 4.173                  | 6,619 A.<br>3,716 E.              |
| - ;          |                | 17            | 30               |                | 6                  | 3                                    | 20             | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 85                        | 2,579                  | 2,360 श.                          |
|              | 135<br>20      |               | 21<br>10         | 1 5            | 294                | =                                    | - 9            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,759                     | 19,944                 | 18,745 <b>E.</b><br>80 <b>U</b> . |
| 66           |                | <br>35        | 1<br>83          | - 8            |                    | —<br>678                             | 41             | 56<br>1,208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,671                     | 89<br>90 <b>,0</b> 5 t | 80 E.<br>69,723 A.                |
| 7,126        | 23.<br>73,161  | 225,312       | 83<br>71,655     | 767            | 1,135<br>29,414    | 2,422                                | 53<br>148      | 380<br>352,674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,915<br>44,559           | 59,894<br>7,965,167    | 36,677 E.<br>5,221,481 A.         |
|              | _23            |               | - 83             | _              | 86<br>1,049        | _ 1                                  | 45<br>8        | 372<br>. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104<br>3,811              | 25,611<br>34,283       | 14,667 &.<br>22,010 &.            |
|              |                |               |                  | and the second |                    |                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                        |                                   |
| 6            | 55             | 143,791       | 1,082            | 99             |                    | -                                    | _              | 344,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22,005                    | 5,457,383              | 3,493,100 A.                      |
| ,778         | 67,224         | 75,271        | 70,546           | 211            | 28,401             | 241                                  | 47             | 3,746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,939                    | 2,434,490              | ₹,623,855 %.                      |
| 2,335        | 5,872          | 6,246         | 20               | 451            | 1,013              | 2, (80                               | 99             | 4,182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,587                     | 72,941                 | t03,925 N.                        |
| 7            | 10             | 4             | 7                | 6              | -                  | Í                                    | 2              | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28                        | 353                    | 601 21.                           |
| 1            |                |               |                  |                |                    |                                      |                | a de la composição de l |                           |                        |                                   |

|                                                                                                                       | 6                                                 |              |               |                 |                          |              |                          | *             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                                       |                                                   |              |               |                 |                          | Einfuh       | r und                    | Ausfu         | ıhr im               |
| Baarengattung (Menge von 100 kg netto)                                                                                | den Freis<br>häfen bezw.<br>Zollauss<br>fchlüffen | Belgien      | Däne=<br>mark | Frank=<br>reich | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien      | den<br>Nieder=<br>Landen | Nor=<br>wegen | Desterreid<br>Ungarn |
| 26. Del, anderweit nicht genannt, und Fette.                                                                          | ,                                                 |              |               |                 |                          |              |                          |               |                      |
| Baumöl (Olivenöl) in Fässern                                                                                          | { 8                                               | 1            | 7<br>60       | 5,235<br>4      | 615<br>9                 | 19,011<br>53 | 116<br>29                |               | 1,35<br>75           |
| Andere Speiseöle in Fässern 2c.                                                                                       | { -64                                             | 1,447<br>(8  | 226<br>260    | 18,579<br>4     | 180<br>เ                 | 293<br>—     | 9,389<br>2,757           | 1<br>61       | 1,85                 |
| Baumwollensamenöl (Cotton-<br>Del) in Fässernec. (Tara: —)                                                            | { =                                               | 10,149       | _ 2           | 239<br>—        | 96,907<br>2              |              | 47,055<br>7              | Ξ             | _                    |
| Leinöl in Fässernec. (Tara: —)                                                                                        | { 4                                               | 1            | 13            | 1,478<br>78     | 202,343                  | —<br>  19    | 146,492<br>(0            | - 4           | 50                   |
| Baumöl (Olivenöl) in Fässern, amtlich denaturirt (Tara:—)                                                             | 33                                                | 319          |               | 4,302           | 486                      | 35,930       | 879                      | _             | 7,91                 |
| Palm=, Palmnuß=, Kofosnuß=<br>und Bajfiaöl 2c. (Tara: —)                                                              | { 271 3,223                                       | 1,266<br>500 | <br>83        | 525<br>337      | 50,401<br>54,444         | 667<br>601   | 10,630                   | <br>924       | €<br>42,0€           |
| Kakaoöl (Kakaobutter) in kons<br>fistenter Form (Blöcken,<br>Tafeln 2c.)                                              | { 11                                              |              | _46           | _ 7             | 248<br>6                 |              | 2,524<br>5               | _             |                      |
| Rüböl, Rapsöl in Fässern                                                                                              | { 13<br>{ 11,479                                  |              | 12<br>34      | 3,013<br>(09    | 58<br>44,502             | 3<br>22      | 2,115<br>711             | 1,449         | 87<br>10             |
| Schmalz von Schweinen und<br>Gänsen, sowie and. schmalz-<br>artige Fette                                              | { 430                                             |              | 420<br>223    | 4,260<br>128    | 21,626<br>149            |              | 68,882                   | 28            | 15,35<br>4           |
| Stearin und Palmitinfäure;<br>Paraffin; Walrath u. ähn-<br>liche Kerzenstoffe                                         | { 759                                             | 1            | 1<br>75       | 143             | 1,929<br>989             |              |                          | Į<br>64       | 40<br>5, (5          |
| Fisch= u. Robbenspeck; Fisch= thran ec. (Tara: —)                                                                     | { 481                                             | 1 '          |               | 971<br>6        | 10,538<br>3              | 1            |                          | 95,225<br>5   |                      |
| Talg (Tara: 13%/0)                                                                                                    | 109                                               | 1 '          |               | 16,143<br>(88   | 47,941<br>38             | 1            | 16,417                   | 153<br>2      | 76<br>3,42           |
| 27. Papier= n. Pappwaaren.                                                                                            |                                                   |              |               |                 |                          |              |                          |               |                      |
| Hofzmaffe (geschtiffener Hofz-<br>stoff) in Blöcken und Tafeln<br>(Tara: 1,5%)                                        | { -2                                              | 1,818<br>724 |               | 207<br>48,833   |                          | 2,621        |                          | 33,587        | 8,34<br>1,30         |
| Hofizitoff, chemisch bereiteter<br>(Hofizeellulose), Strohstoff,<br>Espartor 11. anderer Faser-<br>stoff (Tara: 1,6%) | 114                                               |              | 1             |                 |                          |              |                          | 17,616        | 38,87<br>9,19        |
| Granes Löfchpapier; gelbes<br>ranhes Stroh u. anderes<br>Pactpapier (Tara: 1%).                                       |                                                   |              |               |                 |                          |              |                          |               |                      |

|               | freien Berkehr von resp. nach |               |                |                   |                    |                                      |                       |                                               |                           |                   |                                          |  |
|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------------|--|
| frei          |                               |               |                |                   |                    |                                      |                       |                                               |                           |                   |                                          |  |
| Mu:<br>nänien | Rußland                       | Schwe=<br>den | Schweiz        | Spanien           | Britisch<br>Judien | Argen:<br>tinien,<br>Pata:<br>gonien | Bra=<br>jilien        | den Verzeinigten<br>Staaten<br>von<br>Umerifa | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890     | Eumme<br>1889                            |  |
|               |                               |               |                |                   |                    |                                      |                       |                                               |                           |                   |                                          |  |
| _             | 111                           |               | 365<br>52      | 738<br>—          |                    | - 1                                  | _                     | 10                                            | 80<br>23                  | 27,648<br>1,252   | 34,861 <b>C.</b><br>1,238 N.             |  |
| <b>-</b>      | 6<br>16                       | 10            |                |                   |                    | _                                    | - 10                  | 3,725<br>2                                    | 34<br>16                  | 34,055<br>5,479   | 25,076 <b>E</b> . 7,739 <b>N</b> .       |  |
| _             | = 1                           | _             | 60             | _                 | 342                | _                                    | 61                    | 39,250                                        | 506                       | 194,580           | 105,614 <b>©</b> .<br>517 <b>%</b> .     |  |
| 4             | 278<br>4                      | 29            | 450<br>36      |                   |                    | _                                    | 2                     | 627<br>19                                     | 2<br>35                   | 357,083           | 439,731 <b>ઉ</b> .<br>568 શ.             |  |
|               |                               |               | 329            | 16,696            |                    | -                                    |                       | -                                             | 4,149                     | 71,044            | 108,508 <b>C</b> .                       |  |
| 2             | 1,128                         |               | 9,186          |                   |                    | 12                                   | 335<br>226            | 499                                           | 74,123<br>22,833          |                   | 136,279 <b>©</b> .<br>175,300 <b>%</b> . |  |
| 2             | 3<br>20                       | 1<br>5        | 106            |                   |                    | 5                                    | _ 1                   |                                               | 97<br>24                  | 3,074<br>145      | 2,821 <b>G</b> .<br>173 <b>N</b> .       |  |
|               | (69<br>(69                    |               | 24<br>669      |                   | 1                  |                                      | Ξ                     | 23<br>2,200                                   | 2 144                     | 8,505<br>61,948   | 11,436 <b>C</b> . 66,680 <b>U</b> .      |  |
|               | , 1,305<br>83                 |               |                |                   | _ 1                | _ 1                                  | 58<br>11              | 755,739<br>(20                                | 963                       | 910,277<br>1,364  | 674,619 E. 1,211 A.                      |  |
| 1++           | 510<br>905                    | 5<br>(29      |                |                   | 1 7                | - 4                                  | 1<br>706              | 3,384<br>54                                   | 3<br>1,673                |                   | 11,458 <b>C</b> .<br>18,975 <b>U</b> .   |  |
| 6             | 21<br>313                     | 2,134<br>—    | 31<br>45       | 4,072             | 1                  | _ 2                                  | 9                     | 720                                           | ' 5,655<br>(28            | 142,668           | 133,375 <b>C</b> . 2,274 <b>N</b> .      |  |
|               | 3,784<br>51                   | 58<br>97      |                |                   |                    | 2,610<br>—                           | 26                    | 31,562<br>(77                                 | 6,570<br>41               | 132,232<br>5,925  | 118,122 <b>©</b> .<br>5,152 <b>Q</b> .   |  |
|               | i                             |               |                |                   |                    |                                      |                       |                                               |                           |                   |                                          |  |
| —<br>258      | 402                           | 39,818<br>—   | 2,035<br>3,846 |                   | Sandraid S         | - 10                                 | - 1                   |                                               |                           | 90,821<br>61,502  | 48,309 C.<br>81,105 A.                   |  |
| -<br>F 400    | 10,568                        | 8,906<br>106  |                | —<br>4,436        | 463                | <del>-</del><br>474                  | <u> </u>              | 132<br>82,007                                 |                           | 75,561<br>382,028 | 56,336 <b>C.</b><br>406,415 N.           |  |
| <br>962       | 1 237                         | 2,660<br>809  |                |                   |                    | <del>-</del><br>672                  | <del>-</del><br>7,502 |                                               | 29<br>26,585              | 9,625<br>162,987  | 9,742 <b>E.</b><br>149,528 N.            |  |
|               | 2(11)                         | talen bes     | Dentichen Re   | l<br>eid)\$. 1891 |                    |                                      |                       |                                               |                           | 60                |                                          |  |

| 137                                                                                                                                                    | 1                                                   |               |               |                 | <u>(§</u>           | infubr       | und 2          | (ngfu)             | ar im                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| Waarengattung<br>Menge von 100 kg netto)                                                                                                               | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Zollans=<br>fchlüffen   | Belgien       | Däne=<br>mark | Frant-<br>reid) | Groß=<br>britannien | Italien      | ben            | Nor=               | Dester=<br>reich=<br>Ungarn |
| Pappen, mit Ausnahme von<br>Asbeste, Dache, Asphalte<br>und Theerpappen 20., Prese<br>späne 20. (Tara: 1%).                                            | 5<br>3,686                                          | 6<br>1,084    | 110<br>2,323  | 272<br>1,068    | 1,310<br>72,876     | <u> </u>     | 4,565<br>2,093 | 902                | 18,161<br>1,327             |
| Schreib-, Druck- u. Zeichen-<br>papier aller Art; litho-<br>graphirtes 2c. Kapier                                                                      | $ \begin{cases}     225 \\     33,160 \end{cases} $ | 297<br>6,580  | 86<br>4,527   | 1,487<br>2,127  | 1,730<br>75,799     | 29<br>1,768  | 284<br>52,288  | 2,514              | 2,765<br>3,026              |
| Papiertapeten                                                                                                                                          | { 4 290                                             | 40<br>2,515   | 5<br>374      | 2,449<br>1,361  | 352<br>829          | 3<br>2,179   | 118<br>7,638   | —<br>93            | 50<br>2,173                 |
| 29. Petroleum.                                                                                                                                         |                                                     |               |               |                 |                     |              |                |                    |                             |
| Petroleum und Betroleums<br>destillate, mit Ausnahme<br>der Schmieröle (Tara: —)                                                                       | 601<br>54                                           | 309,168<br>17 | 8<br>15       | 803<br>112      | 2,342               | 6,801<br>16  | 153,257<br>(23 | 27                 | 53,72 <b>7</b><br>268       |
| Schmieröle, mineralische                                                                                                                               | { 17,483                                            | 52,564<br>109 | 183<br>97     | 2,864<br>241    | 46,860<br>28        | 8<br>143     | 47,613<br>174  | 6<br>22            | 652<br>442                  |
| 30. Seide n. Seidenwaaren.                                                                                                                             |                                                     |               |               |                 |                     |              |                | 1000               |                             |
| Floretseide, gekammte, gespon-<br>nene, auch gezwirnte: un-<br>gefärbt                                                                                 | { -                                                 | 44<br>127     | _             | 2,777<br>1,062  | 243<br>560          | 2,124<br>37  | 26<br>4        | _                  | 1,532<br>396                |
| Rohseide, unfilirte u. filirte;<br>Kett= und Einschlagseide,<br>ungefärbt                                                                              | { - 1                                               | 21<br>8       | _             | 2,048<br>263    | 436<br>296          | 11,765<br>55 | 165<br>94      |                    | 613<br>157                  |
| Floret= u. Rohseide, gefärbt;<br>gefärbter Zwirn aus Floret=<br>seide; Lacets a.Floretseide 2c.                                                        | { -                                                 | 28<br>61      | _ 8           | 447<br>98       | 61<br>344           | 7<br>525     | 5<br>59        | - 1                | 14<br>1,016                 |
| Seiden- u. Halbseidenwaaren                                                                                                                            | { 1 148                                             | 59<br>1,596   | 3<br>768      | 2,874<br>3,341  | 790<br>16,197       | 74<br>1,160  | 96<br>2,266    | <del></del><br>356 | 233<br>1,198                |
| Spiten und Blonden, seidene od. halbseidene, in Berbindung mit Metallsäden; dergl. Tüll, gemusterter, auch mit Metallsäden                             | { -                                                 | _             | _             | 125<br>4        | 19<br>4             | 3            | - 1            | _                  | _<br>[2                     |
| Benge, Tücher, Shawls 20., jeidene; dergleichen jeidene<br>u. halbjeidene in Berbinds<br>ung mit Metallfäben                                           | { - 12                                              | 11<br>40      | - 69          | 687<br>79       | 79<br>328           | 50<br>44     | 3<br>155       | <br>36             | 66<br>158                   |
| Spigen u. Blonden, ganz od. theilw. aus Seide, außer Berbindg. mit Metallfäden; Stidereien auf halbseid. Grund zum Zollfat von 600 Mt. oder weniger r. | _                                                   | 4             |               | 722<br>7        | 17                  | -            | 4              | 2                  | 8                           |

| - ,           | 53                    | £ 2 12        |                | n          |                    |                                      |                |                                      |                           |                    |                                       |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------|------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Irei          | en Ber                | tenr v        | on res         | p. naa)    |                    |                                      |                |                                      |                           |                    |                                       |
| Mu=<br>mänien | Rußland               | Schwe=<br>den | Schweiz        | Spanien    | Britisch<br>Judien | Argen=<br>tinien,<br>Lata=<br>gonien | Bra=<br>jilien | den Berseinigten Staaten von Amerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890      | ⊗umme<br>1889                         |
| —<br>617      | <del>-</del><br>1,361 | 796<br>727    | 405<br>2,130   | 3,235      | · <b>-</b><br>66   | 1,021                                | 2,056          | 21<br>4,(32                          | <br>5,8 <del>1</del> 2    | 25,655<br>106,813  | 15,755 <b>ઉ</b><br>૧57,836 <b>શ</b> . |
| 1,697         | 68<br>969             | 17<br>5,633   | 4,853<br>3,746 | 6<br>5,8(8 | <b>2,6</b> 53      | <br>(0,584                           | 14,927         | 17<br>4,623                          | 68<br>59,877              | 11,933<br>272,546  | 13,411 E.<br>278,920 N.               |
| <br>66        | 1<br>509              | 41<br>453     | 26<br>1,608    | 1,027      |                    | —<br>787                             | 901            | 60<br>263                            | 2<br>3,053                | 3,151<br>25,919    | 2,524 <b>©.</b><br>25,377 श.          |
| —.<br>5       | 435,205<br>182        | 1 29          | 8,043<br>474   |            | _                  | <br>12                               |                | 5,489,887<br>24                      | 892<br>44                 | 6,460,735<br>(,514 | 6,256,683 <b>ए</b> .<br>ए,36ए श्र.    |
| —<br>[6       | 209,227<br>197        | 27 t          | 503<br>1,421   | 16         | 158                |                                      | <u>9</u>       | 144,778<br>7                         | 190<br>208                | 523,093<br>3,677   | 445,651 €.<br>7,193 ৠ.                |
| <del></del>   | —<br>—                | - 4           | 8,543<br>1,1×1 | 1          |                    | _                                    | =              | =                                    | 3                         | 15,289<br>3,426    | 14,258 <b>ઉ</b> .<br>3,486 શ.         |
|               | 3<br>4,(66            |               | 8,033<br>203   |            |                    |                                      |                | 5                                    | 10                        | 23,094<br>5,260    | 28,718 <b>E</b> .<br>4,589 N.         |
| - 6           | 201                   | —<br>(8       | 1,013<br>801   | - 20       | _                  | _ 3                                  |                | _ 2                                  | 21                        | 1,577<br>3,182     | 1,124 ©.<br>2,711 श.                  |
| <br>307       | 457<br>457            | 1,078         | 1,474<br>963   | 610        | 1<br>210           | 1 1 1 5 5                            | <u> </u>       | 5<br>24,057                          | 18<br>2,146               | 5,631<br>57,405    | 5,730 <b>C</b> .<br>61,385 N.         |
| -             | 8                     | _             | 18             | Ξ          | _                  | _                                    | <br>-          |                                      | 5                         | 162<br>45          | 148 <b>હ</b> .<br>47 શ.               |
| <br>32        | —<br>56               | —<br>[50      | 846<br>87      |            | —<br>52            | <b>–</b>                             | —<br>38        | 147                                  | 13                        | 1,755<br>(,650     | 1,707 E.<br>1,819 H.                  |
|               | —<br>8                | - 6           | 9              |            | _                  | _ :                                  | —<br>—<br>3    | - 4                                  | 4 12                      | <b>764</b><br>76   | 803 <b>C.</b><br>1 † 3 N.             |
|               |                       |               |                |            |                    |                                      |                |                                      |                           | 6                  | 0*                                    |

|                                                                                                                 |                                                   |                        |                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                      | Einfu            | hr und                         | Ausfi           | thr im                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Waarengattung<br>(Mengen von 100 kg<br>netto)                                                                   | den Freis<br>häfenbzw.<br>Zollauss<br>fchlüssen   | Belgien                | Däne=<br>mark  | Frant=<br>reich                        | Groß=<br>britannien  | Italien          | den<br>Nieder=<br>Ianden       | Nor=<br>wegen   | Desterreich:<br>Ungarn          |
| Halbseid.Bänder, auß.Ber-<br>bindung m. Metallfäden                                                             | { - 8                                             | 3<br>324               |                | 131<br>101                             | 15<br>1,553          |                  | 5<br>539                       | 80              | 26<br>308                       |
| Halbseid. Posamentier= u.<br>Anopsmacherwaar., auß.<br>Berbindg. m. Metallfäd.                                  | { - 34                                            | 278                    | 110            | 52<br>136                              |                      |                  | 1<br>623                       |                 | 13<br>62                        |
| Halbseidene Zeuge, Tücher, Shawls 20., außer Bersbindung m. Metallfäden                                         | $\left\{\begin{array}{c} 1\\86\end{array}\right.$ | 31<br>87 t             | 39 t           | 583<br>2,824                           |                      | 23<br>811        | 86<br>742                      |                 | 114<br>466                      |
| 33. Steine und Stein-<br>waaren.                                                                                |                                                   |                        |                |                                        |                      |                  |                                |                 |                                 |
| Tafelschiefer, roh. (T.: —)                                                                                     | { _ 1                                             | 955<br>                | 1              | 11,176                                 |                      |                  | _                              | t               | _ 76                            |
| Dachschiefer 11. rohe Schie-<br>ferplatten (Tara: —).                                                           | { 9                                               | 76,643<br>464          | —<br>95        | 56,549<br>—                            | 478,619<br>108       |                  | 969<br>1,635                   |                 | 35,654<br>17,248                |
| 34. Steinkohlen, Brann-<br>kohlen 2c.                                                                           |                                                   |                        |                |                                        |                      |                  |                                |                 |                                 |
| Braunkohlen                                                                                                     | { 600<br>35,835                                   | 310<br>130             | <br>4,056      | 26<br>162                              |                      | 2                | 1,004                          | _               | 65,063,10 <b>3</b><br>141,465   |
| Roks (Roaks)                                                                                                    | 236,018<br>249,642                                | 2,632,434<br>559,449   | 365<br>79,843  | 18,726<br>4,279,343                    |                      | <br>[ [5,400     | 3,413<br>861,571               | 76,771          | 159,130<br>2,883,880            |
| Steinkohlen                                                                                                     | 42,403<br>4,530,124                               | 3,287,403<br>7,524,947 |                | 391,457<br>7,138,576                   | 32,113,635<br>83,049 | 2<br>858,693     | 355,658<br>30,347, <b>2</b> 63 |                 | 5,326,25 <b>1</b><br>32,948,190 |
| Borsteh. nicht gen. Brenn-<br>material, mit Ausn. von<br>Holz u. Torf, insb. Preß-<br>fohlen (Briqu.) aller Art | 952<br>39,652                                     | 222,384<br>25,131      | —<br>491       | 16<br>47,592                           |                      | 1                | 471<br>544,380                 | - 11            | 174,191<br>16,366               |
| 35. Stroh= und Bast-<br>waaren.                                                                                 | Stiict                                            | Stiict                 | Stück          | Stück                                  | Stück                | Stück            | Stück                          | Stück           | Stück                           |
| Hüte aus Stroh, Rohr 2c. : ungarnirt                                                                            | { 17<br>} 19,721                                  | 5,023<br>13,218        | ,              | 126,501<br>1,655,783                   |                      | 120,156<br>5,420 |                                | 2,404<br>61,490 |                                 |
| · garnirt                                                                                                       | { 191<br>{ 17,282                                 | 1,750<br>19,869        | 286<br>13,245  | 14,243<br>8,538                        |                      |                  | 5,369<br>132,065               |                 |                                 |
| 36. Theer, Pech, Harze,<br>Asphalt.                                                                             |                                                   |                        |                |                                        |                      |                  | 9                              | Menge           | n bon                           |
| Alsphalt, fest. u. flüssig. 2c.                                                                                 | 4,330<br>861                                      | 8,199<br>359           | 37<br>4,542    | 15,552<br>438                          | ,                    | 14,836<br>(63    | 7,687<br>3,851                 | 96<br>581       | 283<br>6,761                    |
| Terpentinharze, roh oder gereinigt; Terpentine .                                                                | $\begin{cases} & 132 \\ & 521 \end{cases}$        | 34,035<br>73           |                | 68,740<br>619                          | ,                    |                  | 82,050<br>(20                  | 52<br>129       | 3,937<br>56,108                 |
| Theer aller Urt                                                                                                 | { 53,133<br>3,255                                 |                        | 4,959<br>5,048 | 15,436<br>6,862                        |                      | 202<br>3,639     | 15,814<br>4,267                | 6,857<br>1,009  | 20,034 (2,005                   |

| frei          | en Berte                   | hr von                 | resp. 1                    | ı a ch       |                    |                                      |                       |                                               |                                |                                       |                                 |
|---------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Mu=<br>mänien | Rußland                    | Schwe=<br>den          | Schweiz                    | Spa=<br>nien | Britisch<br>Judien | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bra=<br>jilien        | den Berseinigten<br>Staaten<br>von<br>Umerifa | den<br>übrigen<br>Län=<br>dern | Summe<br>1890                         | Summe<br>1889                   |
| - 13          | -<br>74                    | .—<br>Į52              | 201<br>246                 | 124          | _<br>5             | - 4                                  | —<br>45               | 1<br>2,083                                    | —<br>(03                       | 383<br>5,991                          | 455 C.<br>5,932 U.              |
| 46            | <br>86                     | 106                    | 3<br>67                    | —<br>69      | <b>–</b> 8         | 1 12                                 |                       | 732                                           | 176                            | 80<br>4,875                           | 92 <b>E</b> .<br>4,926 A.       |
| 184           | 1 (14                      | 1<br>601               | 177<br>359                 | <br>372      | 1<br>(52           | <br>9+                               | <br>263               | 3<br>20,255                                   | 1<br>1,470                     | 1,566<br>41,393                       | 1,497 C.<br>45,012 A.           |
| =             | =                          | =                      | 25,987<br>                 | _            | =                  | =                                    | _                     |                                               |                                | 38,196<br>Į                           | 1,042 21.                       |
| _             | 183                        |                        | 310<br>[82                 | =            | =                  |                                      | -                     |                                               | 107                            | 648,753<br>20,334                     | 597,755 E.<br>22,197 H.         |
| _             |                            | _                      | _<br>{,581                 | _            |                    | _                                    | _                     | 297                                           | 100                            | 65,064,141<br>184,818                 |                                 |
| 4,000         | 4,677<br>977,722<br>92,659 | 3<br>166,814<br>12     | 7,477<br>433,553<br>6,317  | - ,          | Madelett           |                                      | _                     | - 5<br>2                                      |                                | 3,512,276<br>(0,748,064<br>41,645,411 |                                 |
|               |                            |                        | 6,226,852                  | 3,205        | _                  |                                      | 500                   | _                                             |                                | 91,480,504                            | 88,472,023 N.                   |
|               | 70                         | 84                     | 11,769<br>232,027          |              |                    | _                                    | 7                     | 8                                             | —<br>(3,755                    | 410,089<br>929,278                    | 515,895 <b>©.</b><br>934,950 %. |
| Stück — 539   | Stück<br>11<br>22,867      | Stück<br>239<br>37,451 | Stiid<br>53,202<br>(08,760 | Stiid<br>38  |                    | Stück<br>4<br>18                     | Stück<br>18<br>28,787 |                                               | Stüd<br>3,648<br>120,984       |                                       |                                 |
| 1,041         | 106<br>26,100              |                        | 5,589<br>19,474            | 372          | 0                  | 3,327                                | 2<br>34,790           | 18<br>4,867                                   | 235<br>196,896                 |                                       |                                 |
| 100           | kg nett                    | 0.                     |                            |              |                    |                                      |                       |                                               |                                |                                       |                                 |
| - 6           | 267<br>26,594              | 20,395                 | 89,290<br>2,845            | 21<br>18     |                    | 2                                    | 10                    | 75,156                                        | 110,680<br>3,397               | 164,288                               | ₹29,856 %.                      |
| 19            | 881<br>24,412              | 140<br>1,858           | 203<br>1,885               | 366<br>3     |                    |                                      | 129<br>44             | 506,377                                       | 88<br>3,002                    | 722,256<br>90,287                     | 752,009 E.<br>90,143 N.         |
| +             | 76,835<br>25,722           |                        | 49,106<br>6,594            | 1,091        | 103                | 1,101                                | 4,451                 | 112                                           | 995<br>3,718                   |                                       | 293,915 E<br>110,830 N.         |

|                                                                                                                                                      |                                                   |                |                    | 1                |                          | Einfu        | hr und                   | Uusf                  | uhr im                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Waarengattung (Menge von 100 kg netto)                                                                                                               | den Frei=<br>häfen bezw.<br>Bollans=<br>jchlüffen | Belgien        | Däne=<br>mark      | Frant-<br>reich  | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien      | den<br>Nieder=<br>landen | Nor=<br>wegen         | Desterreich=<br>Ungarn     |
| 37. Thiere und thierische Pro-                                                                                                                       |                                                   |                |                    | 1                |                          |              |                          |                       |                            |
| Federviehu. Federwild, lebend.                                                                                                                       | { - }                                             | 96<br>1,137    | 52<br>293          | 1,494            | 55<br>57                 | 18,743       | 2,366<br>473             |                       | 55,199                     |
| Eier von Geflügel, Eigelb<br>(Tara: $15^{\rm o}/_{\rm o}$ )                                                                                          | $ \begin{cases} 2 \\ 225 \end{cases} $            | 188<br>289     | 545<br>430         | 1,493<br>1,935   | 156<br>2,356             | 16,092<br>39 | 7,919<br>1,842           |                       | 323,860<br>203             |
| 38. Thonwaaren.                                                                                                                                      |                                                   |                |                    |                  |                          |              |                          |                       |                            |
| Manersteine, gewöhnliche; ges<br>brannte grobe Pflastersteine<br>(Klinker); gewöhnliche Dach-<br>ziegel: unglasirt 20                                | 10,051                                            |                | 265,761<br>117,942 | 4,017<br>153,153 | 15,049<br>9,27 (         | 120          | 660,859<br>64,587        | 2,240<br>5,166        | 391,65 <b>3</b><br>209,584 |
| Steine, seuerseste, aus Thon (Tara: —)                                                                                                               | { 272<br>7,114                                    |                | 9,530<br>15,194    | 10,900<br>71,095 | 318,604                  | 96<br>7,023  | 23,588<br>21,380         | —<br>1,396            | 25,089<br>37,532           |
| Töpfergeschirr, gemeines, glassirt; Gesäße aus gemeinem Steinzeug; gemeine Desen (auchkachelnze.) aus Töpfersthon, nichtmodellirtze. (Tara: $18\%$ ) | 5,497                                             | 163<br>6,419   | 50<br>1,798        | 798<br>2,656     | 746<br>958               |              | 439<br>37,025            | <br>{26               | 7,164<br>12,775            |
| Schmelztiegel, Muffeln, Kap- feln, Retorten; feuerfeste Röhren und Platten 2c. (Tara: 10%)                                                           | 2,464                                             | 6,402<br>1,922 | <br>2,530          | 1,948<br>1,859   | 1,847<br>382             |              | 636<br>3,176             | <del>-</del><br>1,009 | 3,749<br>9,363             |
| Undere Thomwaaren, außer<br>Borzellan 20                                                                                                             | 33                                                | .474<br>7;380  | 64<br>5,901        | 1,588<br>23,322  | 6,138<br>3,913           |              | 1,517<br>3,111           | <br>4,462             | 3,908<br>4,726             |
| Porzellan und porzellanartige<br>Waaren                                                                                                              | { 4,296                                           | 103<br>1,926   |                    | 1,107<br>3,642   | 329<br>36,291            |              | 100<br>5,026             | 1,010                 | 4,383                      |
| 39. Vieh.                                                                                                                                            | Stück                                             | Stück          | Stück              | Stück            | Stück                    | Stiict       | Stück                    | Stück                 | Stück                      |
| Pferde, mit Ausschluß der Fül-<br>len, welche der Mutter folgen                                                                                      | \\ \{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \           |                |                    | 8,081<br>771     | 1,127<br>705             | 7            | 6,718                    | 6                     | 10,641                     |
| Rühe                                                                                                                                                 | 11                                                | 103            |                    | 6,664            | 2                        |              | 18,221                   |                       | 28,488<br>373              |
| Etiere                                                                                                                                               | { -                                               |                | 3,696              | 179              | 91                       | 37           | 2                        | _                     | 490                        |
| Edhien                                                                                                                                               | { 1 4                                             | _<br>          | 1,281              | 798              | _ 2                      |              | _                        | _                     | 12,485                     |
| Jungvieh im Alfter bis zu 21/2 Jahren                                                                                                                | 17                                                | 565<br>t       | 22,386             | 4,350            | _92                      | 1            | 9,454                    | _                     | 14,738                     |
| Kälber unter 6 Wochen                                                                                                                                |                                                   | 34             | 433                | 1,838<br>Į       |                          |              | 278                      | _                     | 1,362<br>1,927             |

| frei           | en Bert                       | ehr vo                 | n resp.                        | nad)              |                    |                                      |                   |                                      |                           |                                      |                                             |
|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ru=<br>mänien  | Rußland                       | Schwe=<br>den          | Schweiz                        | Spa=<br>nien      | Britisch<br>Indien | Argen=<br>tinien,<br>Pata-<br>gonien | Bra=<br>filien    | den Berseinigten Staaten von Umerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890                        | . Summe<br>1889                             |
| 3,918          | 106,845<br>76<br>182,273<br>5 | 2                      | 361<br>127<br>4,254<br>795     | —<br>1<br>2<br>37 |                    | -                                    | - t               | 1<br>2<br><br>22                     | 1<br>14<br>6<br>53        | 185,217<br>2,994<br>540,717<br>8,232 | 485,155 C.                                  |
| <b>-</b> 7     | 13,625<br>26,855              |                        |                                | —<br>5            |                    | 201                                  | - 29              | 710                                  | 480<br>3,546              | 1,523,375<br>(,107,339               | 1,909,026 G.<br>1,206,222 A.                |
|                | 86,167                        | 62,819<br>4,852        | 416<br>33,969                  |                   | 9                  | 6,806                                | <br>\20           | <br>8,908                            | 1,743                     | 515,252<br>362,554                   |                                             |
| 417            | 10<br>4,509                   | 1<br>47                | 1,259<br>3,554                 | <u></u><br>48     | 1 (12              | <br>{36                              | 2<br>2 <b>9</b> 2 | 1<br>4,618                           | 3,942                     | 10,648<br>81,079                     |                                             |
| _<br>[8]       | -<br>7,416                    | <br>2,520              | 28<br>985                      | <br>3,175         |                    | 23                                   | —<br>643          | 205<br>3,770                         | <br>583                   | 14,815<br>42,904                     | 10,979 <b>ઉ</b> .<br>43,932 રી.             |
| 6,836          | 9<br>4,610                    | 61                     | 119<br>8,871                   | 1<br>3,755        | 8<br><b>526</b>    | <br>3,033                            | 19,349            | 47<br>6,005                          | 536<br>58,089             | 14,587<br>173,742                    | 13,681 E.<br>163,697 N.                     |
| 3<br>494       | 1,143                         | 3<br>1,384             | 182<br>2,039                   | 1,139             | 1<br>1,575         | 931                                  | 1,355             | 18<br>53,404                         | 881<br>13,305             | 7,175<br>133,544                     | 6,689 <b>©.</b><br>119,521 II.              |
| Stüd<br>—<br>— | ©tüd<br>23,960<br>91<br>13    | Stück<br>9<br>2<br>239 | ©tüd<br>687<br>2,780<br>14,678 | Stiid — 8         | Stüd               | Stüdt                                | Stüd              | Stüd<br>97<br>103<br>71              | Stild<br>1<br>10<br>1     | Stüd<br>83,506<br>9,532<br>106,545   | Stiid<br>84,329 E.<br>9,201 A.<br>93,241 E. |
| _              | 100                           | 861                    | 2,450<br>147                   | _                 |                    | - 3<br>- 7                           | _ t               | 11                                   | - 3                       | 5,515                                | 5,227 A.<br>4,150 E.<br>615 A.              |
| _              | 59<br>17                      | 84                     | 197<br>192<br>4,384            | _                 | _                  | 3                                    | _                 | 13                                   |                           | 253<br>15,538<br>4,466               | 15,930 E.<br>5,057 A.                       |
| =              | `<br>37                       | 493<br>202             | 5,676<br>3,200                 | _                 | _                  |                                      | _                 | 532<br>—                             | - 1                       | 58,304<br>3,623                      | 48,243 ઉ.<br>5,049 શ.                       |
| _              | <u> </u>                      | _ 4                    | 11,102<br>165                  | _                 |                    |                                      | _                 | _ 7                                  | _                         | 15,059<br>2,136                      | 16,089 E.<br>4,201 A.                       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                   |                      |                       |                     |                          | Einfu           | hr und                   | Uusf             | uhr im                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Baarengattung (Menge von 100 kg netto)                                                                                                                                               | den Freis<br>häfen bezw.<br>Zollauss<br>fchlüffen | Belgien              | Däne=<br>mark         | Frank-<br>reich     | Groß=<br>britan=<br>nien | Italien         | den<br>Nieder=<br>Landen | Nor=<br>wegen    | Desterreich=<br>Ungarn   |
| Schweine                                                                                                                                                                             | Stück<br>{ 4<br>14                                | Stüct<br>27,511<br>3 | Stück<br>111,717<br>1 | Stüd<br>45,664<br>2 | Stück<br>14,869<br>12    | Stiid<br>28,458 | Stiict<br>200,712<br>2   | Stildt<br>—<br>2 | Stüd<br>161,628<br>261   |
| Spanfertel unter 10 kg                                                                                                                                                               | $ \begin{cases} 58 \\ 2 \end{cases} $             | 45,189<br>4          | 164<br>               | 12,757<br>Į         | - 10                     | 1,357<br>—      | 171,264<br>—             | _                | 306<br>2,472             |
| Schafvieh                                                                                                                                                                            | $\left\{ -,\right.$                               | 3<br>198,866         | 1,464<br>4            | 44<br>1,907         | 1,128<br>162,178         |                 | . 2<br>1,599             | _                | 1<br>305                 |
| Lämmer                                                                                                                                                                               | $\left\{ -4\right\}$                              | 2<br>3,557           | 600<br>41             | _ 5                 | 76<br>1,165              |                 | _                        | _                | 260<br>51                |
| 41. Wolle 20., fowie Waaren baraus.                                                                                                                                                  |                                                   |                      |                       |                     |                          |                 |                          | Menge            | n bon                    |
| Kunstwolle, gefärbt und un-<br>gefärbt; Bollenabfälle.                                                                                                                               | { 2<br>972                                        | 39,094<br>25,384     | 687<br>1,560          | 9,273<br>25,433     | 47,636<br>27,450         |                 | 3,600<br>9,616           |                  | 12,92 <b>3</b><br>43,559 |
| Schafwolle, roh (auch gewasch.), gekrempelt, gebleicht 2c.                                                                                                                           | { 5<br>1,029                                      | 232,892              | 424<br>4,703          | 51,912<br>(0,507    | 269,011<br>5,782         | 2,657           | 23,629<br>2,523          | 30               | 45,177                   |
| Wollengarn                                                                                                                                                                           | { 1 214                                           | 28,948               | 1,281                 | 10,844              | 128,643<br>7,154         |                 | 468<br>1,595             | 1                | 5,900<br>19,666          |
| Harinter:  Hartes Rammgarn aus Glanz- wosse über 20 cm Länge, nicht gemischt mit anderen Spinnmater.; Genappes-, Wohair-, Alpaccagarn: ein- sach, ungefärbt, ungebleicht (Tara: 12%) |                                                   | 113<br>62            |                       | 594<br>734          | 30,421<br>874            |                 | 67<br>42                 | - 18             | 1,110<br>733             |
| —, dublirt, ungefärbt, uns gebleicht (Tara: 12%)).                                                                                                                                   | { =                                               | 80<br>5              | <br>91                | 195<br>359          | 57,994<br>582            | —<br>33         | 95<br>132                |                  | 440<br>914               |
| —, einfach, gefärbt oder gesbleicht (Tara: 12 %)                                                                                                                                     | { -                                               | 58<br>3              | <u></u><br>58         | 131<br>27           | 5,351<br>96              |                 | 4<br>23                  | —<br>5           | 253                      |
| —, dublirt, gefärbt oder ge-<br>bleicht                                                                                                                                              | { - 5                                             | 4                    | —<br>47               | 1 7                 | 4,483<br>(4              | _<br>6          | 3<br>23                  |                  | 5<br>3 <b>4</b> 5        |
| —, dreis u. mehrfach gezwirnt,<br>auch gebleicht od. gefärbt                                                                                                                         | { =                                               | _ 4                  | 6                     | 14<br>37            | 1,499<br>52              | <br>34          | 20<br>9                  |                  | 7<br>104                 |
| Wollengarn, anderes, auch Borgespinnst: roh, einfach                                                                                                                                 | { - 3                                             | 14,489<br>460        | 2<br>152              | 2,309<br>263        | 1,343<br>261             | 333             | 6<br>206                 |                  | 1,157<br>6,523           |
| -, roh, dublirt                                                                                                                                                                      | { - 10                                            | 2,453<br>44          |                       | 852<br>10           | 2,768<br>409             |                 | 25<br>36                 |                  | 2,283<br>4,822           |
| —, gebleicht od. gefärbt (auch bedruckt), einfach                                                                                                                                    | { =                                               | 8,096<br>117         |                       | 3,214<br>107        | 484<br>223               |                 | 18<br>75                 |                  | 389<br>2,5 <b>5</b> 9    |
| —, gebleicht oder gefärbt,                                                                                                                                                           | $\left\{\begin{array}{c}1\\39\end{array}\right.$  | 2,923<br>23          | 197                   | 1,663               | 2,655<br>372             |                 | - 19<br>83               |                  | 99<br>1,529              |
| —, breis od. mehrfach gezwirnt                                                                                                                                                       | { - 157                                           | 728<br>90            |                       | 1,871<br>54         | 21,645<br>4,271          | 468             | 211<br>966               |                  | 410<br>(,884             |

| freien Berkehr von resp. nach |                 |               |                         |              |                    |                                          |                 |                                      |                           |                          |                                                  |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Ru-<br>mänien                 | Ruß=<br>land    | Edywe-<br>den | edhiveiz                | Spa=<br>nien | Britisch<br>Indien | Argen= !<br>tinien,<br>Pata= !<br>gonien | Bra=<br>jilien  | den Berseinigten Staaten von Umerifa | den<br>übrigen<br>Ländern | Summe<br>1890            | Summe<br>1889                                    |
| Stüdt<br>—                    | Stüd<br>4,019   | 5             | Stück<br>2,201<br>4,017 | Stück<br>    | Stüct<br><br>I     | Stüct                                    | €tücŧ<br>—<br>— | Stüct<br>2                           | Stüdf 2                   | €tüd<br>596,823<br>4,326 | Stild<br>327,649 <b>C</b> .<br>10,122 <b>U</b> . |
| -                             | 133<br>(0       | _             | 4,317<br>1,397          | _            | _ 1                | _                                        | _               | =                                    | _                         | 235,546<br>5,896         | 108,084 C.<br>9,967 A.                           |
|                               | 40<br>277       | 81            | 16<br>33,270            |              | 1                  | - 66                                     |                 | 4                                    | 21<br>345                 | 2,801<br>398,820         | 1,341 E.<br>597,972 A.                           |
| _                             | _ 5             |               | 2 2                     |              | 1                  | _                                        |                 | _                                    | _                         | 982<br>4,816             | 674 C.                                           |
| 100 kg netto.                 |                 |               |                         |              |                    |                                          |                 |                                      |                           |                          |                                                  |
| -                             | 1,612<br>2,093  | 253           | 5,929<br>5,698          | 111<br>15    | 90                 | 102                                      |                 | 186<br>22                            | 200<br>45 (               | 122,400                  | (2)                                              |
| 136                           | 19,891<br>9,586 | 37            | 6,693<br>5,257          | 4 27         | 5,183<br>5         | 283,201                                  | 1,932           | 8,007<br>1,528                       | 335,260<br>(32            | 1,286,081                | 1,398,722 C.                                     |
| -<br>615                      | 9,026           | 3             | 9,276                   | 552          | -<br>730           | - 81                                     | 5               | 4,904                                | 4,259                     | 184,099<br>60,389        |                                                  |
|                               |                 |               |                         |              |                    |                                          |                 |                                      |                           | , ,                      |                                                  |
| _ 3                           | —<br>536        | <br>92        | 16<br>79                | 4            | _                  | _                                        | _ 2             |                                      | —<br>43                   | 32,321<br>4,753          | 31,083 E.<br>7,441 H.                            |
|                               | 933             | 181           | 145                     | t            | =                  |                                          | - 5<br>         |                                      | <br>, 23                  | 58,809<br>3,427<br>5,546 | 64,226 ©.<br>3,434 U.<br>6,883 ©.                |
| _                             | 49<br>—         | 102           | [3]                     | _            | - 4                | 4                                        | _               | 54<br>—                              | 10                        | 721<br>4,496             | 821 N.<br>6,459 C.                               |
| _ (                           | [22]            | Ţ55<br>—      | 4                       | 99           | _                  |                                          | 3               | 35<br>1                              | 31                        | 904<br>1,545             | 1,313 A.                                         |
| 8                             | 40              | 143           | 113                     | 9            | 4                  | 2                                        | 1.1             | 101                                  | 46                        | 789                      | 1,728 %.                                         |
| 11                            | 3,539           | 246           | 7,395                   | 23           | _                  | _                                        | _               | 738                                  | 8                         | 26,705<br>13,109         | 43,191 C.<br>17,081 U.                           |
| _                             | <u> </u>        | 137           | 1,270<br>175            | <b>-</b> 9   |                    | _                                        |                 | 243                                  | 84                        | 9,651<br>8,457           | 12,606 C.<br>7,305 A.                            |
|                               | <br>339         | —<br>858      | 38<br>267               | - 3          | <br>5              | - 2                                      | <b>-</b> 9      | 104,                                 | 82                        | 12,239<br>5,145          | 15,370 C.<br>6,853 U.                            |
| - 16                          | <u> </u>        | 1<br>766      | 14<br>139               | -<br>97      | - 4                | - 3                                      | - 11            | 2 414                                | 320                       | 7,377<br>4,429           | 8,400 E.<br>4,172 A.                             |
| 556                           | 1 839           | 2             | 541                     | 107          | 713                | -70                                      |                 | 2,103                                |                           | 25,410<br>(8,658         | 25,840 C.<br>15,404 X.                           |
| 00.9                          |                 | 1,09          | 1,394                   | 100          | (3)                | .01                                      | ( , 2           | 2, (03)                              | 3,6 ( 5                   | (0,000                   | 10,707 21.                                       |

| ber Filze und Fußbecken .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desterrein Ungarn 7 1,0° 8 1,5° 7 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| See Filze und Fußberken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 9:<br>7 86<br>5 8,6               |
| Wollene Strumpswaaren, unz bedruckt       { 503 1,232 400 1,859 1,402 574 5,399 4         Wollene Tuchz n. Zengwaaren, nicht anderweit genannt, unbedruckt       { 37 653 127 2,130 10,699 34 9,662 1,697 5,676 10,945 5,510 19,982 9,662 1,697 5,676 10,945 5,510 19,982 9,662 1,697 5,676 10,945 5,510 19,982 9,662 1,697 5,676 10,945 5,510 19,982 10,699 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,699 10,982 10,697 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,982 10,697 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,982 10,98 | 7 80<br>7 8,6<br>0 8                |
| nicht anderweit genannt, unbedruckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 8,6                               |
| Wollene Plüsche       {       4       2       90       190       1       15       —         Wollene Pojamentiers und Knopfmacherwaaren, bestruckt und unbedruckt       {       4       4       29       22       —       10       —         Wollene Strumpfmaaren, bestruckt       {       96       415       316       712       4,499       583       1,130       2         Wollene Strumpfmaaren, bestruckt       {       —       —       —       1       —       —       —         Wollene Tudgsu. Zeugmaaren, nicht anderw. gen., bedruckt       {       4       —       —       10       16       —       1       —         Wewebte wollene Shawlticher mit drei oder mehr Farben       {       87       29       17       38       721       149       174       1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 8                                 |
| Rnopfmacherwaaren, beschruckt und unbedruckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| druckt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                   |
| nicht anderw. gen., bedruckt   100   161   51   1,426   1,195   291   372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                   |
| mit drei oder mehr Farben 87 29 17 38 721 119 174 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22                                  |
| Bollene Spißen und Tülle;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                   |
| 42. Zinf und Zinfwaaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| 3 Binf: robes; Brudhinf $\infty$ $ \left\{ \begin{array}{c cccc} 176 & 45,268 & 901 & 524 & 22,552 & 21 & 9,202 & -1 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10 & 10$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,8<br>120,7                        |
| -, gestrecktes, gewalztes 20. \begin{pmatrix} 3 & 237 & - & 105 & 12 & - & 9 & - \\ (\pi\ar\ar\ar\ar\ar\ar\ar\ar\ar\ar\ar\ar\ar\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,6                                 |
| 43. Zinn und Zinnwaaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Zinn, rohes; Bruchzinn 2c \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 1,8                               |

| frei          | en Be         | rfehr         | von res       | p. nad      |                    |                                      |                |                                                   |                           |                   |                                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Nu-<br>mänien | Muß=          | Schwe=<br>den | Schweiz       | Spanien     | Britisch<br>Indien | Argen=<br>tinien,<br>Pata=<br>gonien | Bras<br>jilien | den Ver-<br>einigten<br>Staaten<br>von<br>Amerika | den<br>übrigen<br>Ländern | Summα 1890        | Summa<br>1889                         |
| 21<br>6,719   | 12<br>4,828   | 45<br>(4,561  | 302<br>19,359 | 5<br>4,657  | 7<br>9,556         | 2<br>4,918                           | 7,848          | 32<br>40,516                                      | 126<br>40,703             | 17,235<br>277,887 | 15,687 C.<br>261,575 N.               |
| 1,110         | 1<br>289      | 5<br>1,560    | 63<br>1,417   | 2.<br>1,693 | 202                | _<br>927                             | 128,1          | <br>2,897                                         | 3<br>5,129                | 994<br>57,647     | 802 <b>C</b> .<br>38,235 <b>A</b> .   |
| 17<br>5,036   | 8<br>3,631    | 36<br>(1,705  | 213<br>16,499 | 1,777       | 8,685              | <u> </u>                             | 4,719          | 14<br>54,285                                      | 93<br>29,628              | 15,546<br>201,203 | 14,160 E.<br>185,277 A.               |
| 112<br>112    | <u> </u>      | 3<br>388      | 104           | 1<br>189    |                    | -<br>(o                              | _<br>          | 11<br>(,886                                       | 10<br>501                 | 362<br>(0,66)     | 309 <b>હ</b> .<br>7,790 શ.            |
| 197           | , 3<br>345    | 1<br>755      | 1<br>556      | 519         | —<br>102           | 62                                   | <br>91         | 1<br>883                                          |                           | 98<br>45,040      | 119 C.<br>15,125 A.                   |
| - 20          | _<br>25       |               |               | 24          | - 11               | 28                                   | _<br>25        | <br>58 <sup>1</sup>                               | 192                       | 4<br>747          | 15 E.<br>1,242 A.                     |
| 163           | 140           | 70            | 2<br>586      | 190         | —<br>63            | —<br>[34                             | 763            | 23 (                                              | 1<br>834                  | 96<br>7,291       | 119 E.<br>8,331 A.                    |
| 58            | (2            | 16            | 21            | 84          | 408                | 179                                  | 354            | 221                                               | 1,279                     | 4,085             | 13 E.<br>4,090 A.                     |
| 22            | 21            | —<br>57       | 16<br>41      | 151         | <br>23             | -                                    | - 17           | 6<br>57                                           | 19<br>89                  | 136               | 150 C.<br>1,485 A.                    |
|               |               |               |               |             |                    |                                      |                |                                                   |                           |                   |                                       |
| 200           | 271<br>40,522 | 759<br>4,302  | 436<br>243    | 689         | 2,550              | - 8                                  | 1              | 53<br>5,937                                       | 273<br>21,494             | 86,253<br>574,989 | 78,211 <b>©</b> . 599,813 <b>N</b> .  |
| 1,970         | 5,315         | <br>8,893     | 18<br>3,422   | 8           | 1,067              | 481                                  | -<br>858       | 3,906                                             | <br>{5,995                | 812<br>(62,245    | 2,170 C.<br>140,859 U.                |
|               | 76<br>874     | 3             | 82<br>905     | 195         | 3,567<br>—         | _                                    | 6              | 372<br>44                                         | 2,928<br>55               | 90,068<br>5,736   | 91,912 <b>©</b> .<br>3,174 <b>%</b> . |
|               |               |               |               |             |                    |                                      |                |                                                   | ĺ                         |                   |                                       |

# Miszellen.

Der Ernteertrag des Jahres 1890 in Preußen. In der zweiten Hälfte des Monats Februar d. J. hat in Preußen die dem Bundesrathsbeschlusse vom 8. Rovember 1877 entsprechende jährliche Erhebung über den Ernteausfall des Borjahres für die einzelnen Gemeinden und Gutsbezirke stattgefunden. Hierbei wurden, wie auch schon im Borjahre, die Andauflächen der wichtigsten Getreidegattungen, Hülsen- und Hatterpslanzen, sowie des Wiesenheus und des Weins in thunlichst zuverlässiger Weise besonders ermittelt. Hienach waren im preußischen Staat angebaut:

|                                     | 1889      | 1890       | 1890 gegen<br>1889 mehr (+)<br>od. weniger(—) |
|-------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|
|                                     | ha        | ha         | ha                                            |
|                                     |           |            |                                               |
| a) mit Getreide und Hülsenfrüchten: |           |            |                                               |
| Winterweizen                        | 1 025 801 | 1 035 115  | + 9314                                        |
| Sommerweizen                        | 95 367    | 86 741     | - 8 626                                       |
| Winterspelz und Emer                | 17 486    | 17 496     | + 10                                          |
| Sommerspelz und Emer                | 45        | 109        | + 64                                          |
| Wintereinforn                       | 586       | 660        | + 74                                          |
| Sommereinkorn                       | 23        | 1          | _ 22                                          |
| Winterroggen                        | 4 309 060 | 4 332 139  | +23079                                        |
| Sommerroggen                        | 90 047    | 84 620     | - 5 427                                       |
| Wintergerste                        | 17 688    | 16509      | - 1 179                                       |
| Sommergerste                        | 881 910   | 863 767    | - 18 143                                      |
| Hafer                               | 2549891   | 2566150    | +16259                                        |
| Buchweizen                          | 181 685   | 174 773    | <b>—</b> 6 912                                |
| Erbsen                              | 332 991   | $334\ 622$ | + 1631                                        |
| Ackerbohnen                         | 103 014   | 105 746    | + 2732                                        |
| Wicken                              | 125540    | 133 070    | + 7530                                        |
| Lupinen                             | 141 124   | 142 933    | + 1809                                        |
| b) mit Hackfrüchten:                |           |            |                                               |
| Startoffeln                         | 1 991 209 | 1 980 460  | · — 10 749                                    |
| Futterrüben                         | 202 092   | 204 110    | + 2018                                        |
| Mohrrüben                           | 26 894    | 27 422     | 528                                           |
| Beigrüben                           | 130 514   | 129 148    | 1 366                                         |
| Rohlrüben                           | 86 516    | 88 029     | + 1513                                        |
| c) mit Handelsgewächsen:            |           |            | '                                             |
| Winterraps u. dal.                  | 71 555    | 73 162     | + 1607                                        |
| Sommerraps u. dgl                   | 3 216     | 3 027      | 189                                           |
| Hopfen                              | 3 905     | 3 649      | _ 256                                         |
| G II                                | 0 000     | 0010       |                                               |
| d) mit Futterpflanzen:              | 1 119 074 | 1 121 937  | + 2 863                                       |
| Mec                                 | 74 038    | 73 321     | 717                                           |
| Luzerne                             | 37 100    | 36 812     | 288                                           |
| Ciparsette                          | 310 027   | 301 915    | 8 112                                         |
| andere Futterpflanzen               |           |            |                                               |
| e) als Wiesen                       | 3 293 224 | 3 291 870  | 1 354                                         |
| f) als Weinberge                    | 17 182    | 17 312     | + 130                                         |

Der Ernteertrag bes Jahres 1890 war bei ben meisten und wichtigsten Früchten günstiger als im Vorjahre; denn es wurden nach der endgültigen Ers mittelung gewonnen:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1889<br>100 kg                                                                                                                                                                       | 1890<br>100 kg                                                                                                                                                                                                    | 1890 geger<br>mehr (-<br>oder wenig<br>in 100 kg                                                                                                                                                                      | +)<br>er (-)                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) bei den Getreide= und                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| Dülsenjrüchten:  dem Winterweizen  " Sommerweizen  " Winterspelz und -Emer  " Sommerspelz und -Emer  " Wintereinforn  " Sommereinforn  " Winterroggen  " Sommerroggen  " Sommerroggen  " Sommerroggen  " Sommerroggen  " Wintergerste  den Daser  " Buchweizen  den Gresen  " Uckerbohnen  " Wicken | $\begin{array}{c} 12200780 \\ 1031885 \\ 128249 \\ 303 \\ 6521 \\ 266 \\ 36364373 \\ 399879 \\ 260593 \\ 8960270 \\ 24994937 \\ 1104878 \\ 2182731 \\ 1233968 \\ 730444 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 13\ 961\ 742\\ 1\ 062\ 546\\ 161\ 575\\ 732\\ 7\ 404\\ 5\\ 38\ 646\ 045\\ 420\ 615\\ 244\ 212\\ 10\ 171\ 375\\ 29\ 207\ 487\\ 976\ 782\\ 2\ 924\ 095\\ 1\ 419\ 939\\ 1\ 128\ 927\\ \end{array}$ | $\begin{array}{c} +\ 1760962 \\ +\ 30661 \\ +\ 33326 \\ +\ 429 \\ +\ 883 \\ -\ 261 \\ +\ 2281672 \\ +\ 20736 \\ -\ 16381 \\ +\ 1211105 \\ +\ 4212550 \\ -\ 128096 \\ +\ 741364 \\ +\ 185971 \\ +\ 398483 \end{array}$ | + 14,4<br>+ 3,0<br>+ 26,0<br>+ 141,6<br>+ 13,5<br>- 98,1<br>+ 6,3<br>+ 5,2<br>- 6,3<br>+ 13,5<br>+ 16,9<br>- 11,6<br>+ 34,0<br>+ 15,1<br>+ 54,6 |
| " Lupinen                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 735 058                                                                                                                                                                              | 1 046 657                                                                                                                                                                                                         | + 291 599                                                                                                                                                                                                             | + 38,6                                                                                                                                          |
| b) bei den Hadfrüchten:  den Kartoffeln davon frank "Futterrüben "Wöhren "Weißrüben "Kohlrüben                                                                                                                                                                                                      | 169 364 398<br>9 509 802<br>30 249 125<br>3 326 314<br>6 563 165<br>8 786 423                                                                                                        | 141 778 372<br>10 476 727<br>31 835 168<br>3 260 380<br>6 204 317<br>9 659 972                                                                                                                                    | $\begin{array}{c} -27586026 \\ +\ 966925 \\ +\ 1586043 \\ -\ 65934 \\ -\ 358048 \\ +\ 873549 \end{array}$                                                                                                             | - 16,3<br>+ 10,2<br>+ 5,2<br>- 2,0<br>- 5,5<br>+ 9,9                                                                                            |
| c) bei den Handelsgewächsen:<br>dem Winterraps w                                                                                                                                                                                                                                                    | 638 385<br>16 423<br>15 833                                                                                                                                                          | 890 283<br>18 029<br>15 315                                                                                                                                                                                       | + 251 898<br>+ 1 606<br>- 518                                                                                                                                                                                         | + 39,5<br>+ 9,8<br>- 3,3                                                                                                                        |
| d) bei den Futterpflanzen:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |
| bem Klee als Futter                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{c} 26\ 060\ 534 \\ 79\ 915 \\ 2\ 464\ 816 \\ 907\ 573 \\ 5\ 526\ 524 \end{array}$                                                                                     | $\begin{array}{c} 28\ 928\ 959 \\ 60\ 461 \\ 2\ 626\ 656 \\ 995\ 499 \\ 6\ 072\ 431 \end{array}$                                                                                                                  | $\begin{array}{rrrrr} + & 2868425 \\ - & & 19454 \\ + & & 161840 \\ + & & 87926 \\ + & & 545907 \end{array}$                                                                                                          | + 11,0<br>- 24,3<br>+ 6,6<br>+ 9,7<br>+ 9,9                                                                                                     |
| e) bei dem Wiesenhen                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 744 608<br>hl<br>281 313                                                                                                                                                          | 74 138 437<br>hl<br>348 772                                                                                                                                                                                       | + 5 393 819<br>hl<br>+ 67 459                                                                                                                                                                                         | + 7,8<br>+ 24,0                                                                                                                                 |

Wie für die letten fünf Jahre die Körnererträge, sowie die Stroh- und Henernten der wichtigsten Kulturpflanzen geschätzt wurden, zeigt nachstehende Zussammenstellung. Gs wurden geerntet:

|                                                                                               | 1886                                                                                  | 1887 .                                                                                | 1888                                                                                                                          | 1889                                                                                | 1890                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                                       | To                                                                                    | nnen zu 1000                                                                                                                  | kg                                                                                  |                                                                                       |
| a) an Frucht: bei Winterweizen " Winterroggen " Sajer " Kartosseln " Futterrüben " Binterraps | 1 373 064<br>4 143 919<br>1 108 312<br>2 888 111<br>16 245 143<br>2 731 187<br>93 562 | 1 485 428<br>4 369 007<br>1 074 106<br>2 664 377<br>16 164 892<br>2 566 546<br>98 993 | $\begin{array}{c} 2\ 314\ 416\\ 3\ 832\ 373\\ 1\ 066\ 592\\ 2\ 740\ 536\\ 14\ 004\ 845\\ 2\ 495\ 772\\ 84\ 474\\ \end{array}$ | 1 220 078<br>3 636 437<br>896 027<br>2 499 494<br>16 936 440<br>3 024 913<br>63 839 | 1 396 174<br>3 864 605<br>1 017 138<br>2 920 749<br>14 177 837<br>3 183 517<br>89 028 |
| b) an Stroh:<br>bei Winterweizen<br>"Winterwoggen<br>"Sommergerste<br>"Hafer                  | 2 059 525<br>7 145 868<br>1 304 434<br>3 705 042                                      | 2 297 117<br>8 320 124<br>1 283 523<br>3 424 164                                      | 1 945 339<br>6 545 621<br>1 215 992<br>3 525 156                                                                              | 1 754 972<br>5 998 897<br>1 007 499<br>3 143 545                                    | 2 254 821<br>7 806 063<br>1 212 606<br>3 840 054                                      |
| c) an Hen:<br>von Alee<br>" Wiesen                                                            | 2 444 835<br>6 647 163                                                                | 2 364 827<br>6 233 569                                                                | 2 412 732<br>6 117 943                                                                                                        | $2\ 606\ 053 \\ 6\ 874\ 461$                                                        | 2 892 896<br>7 413 843                                                                |

Ernteertrag des Jahres 1890 in Bayern. Nach dem Berichte des statistischen Bureaus wurden unter Zugrundelegung der Anbauberhältnisse des Jahres schätzungs weise geerntet an Winterwaizen 8558271 Ctr. (50 kg), an Sommers weizen 1232429; an Spelz 2740533; an Roggen 15646599; an Gerste 10986227; an Hafer 12769736; an Kartoffeln 60321658 Ctr.

Der Durchschnittsertrag an Körnern vom Hektar war bei Waizen 30,4, bei Spelz 29,6, bei Roggen 28,8, bei Gerste 31,3, bei Hafer 28,3 Ctr. In ben voraufgegangenen zehn Jahren war bei Weizen, Roggen, Gerste und Hafer niemals ein so hoher Ertrag geerntet worden, während bei Spelz der Ertrag im Jahre 1890 nur um ein Geringes hinter dem höchsten Durchschnittsertrag der letten zehn Jahre zurückblieb.

Die Kartoffelernte war in den Jahren 1881 (wo sie 61847913 betrug), 1889 (65328138), 1884 (65844630), 1883 (69886737) und 1885 (71602045) größer, während sie in den Jahren 1880, 1882, 1886, 1887 und 1888 geringer war.

Hagelschäden in Bahern. Nach der "Zeitschrift des Königlich baherischen Statistischen Bureaus" wurden im Jahre 1890 1116 = 13,9% aller Gemeinden des Königsreichs von Hagelschäden betroffen, was den Jahresdurchschnitt der letten zehn Jahre, der 928,3 Gemeinden beträgt, nicht unerheblich übersteigt. Die vershagelte landwirthschaftliche Fläche belief sich auf 109 908 ha, der Anschlag des Schadens in Geld auf 6065 528 M; diese Summe bleibt hinter dem jährlichen Durchschnittsschaden der letten zehn Jahre, der sich auf 7 103 944 M belief, zurück; ganz erheblich wurde er in den Jahren 1882, 1885 und 1889 übertröffen. Pro Hetar der verhagelten landwirthschaftlich bebanten Fläche betrug der Schaden im Jahre 1889: 55.2 M

Tie Waldungen im Großherzogthum Baden. Die gesammte Walbstäche bes Großherzogthums Baden beträgt 543,205,49 ha = 5432,05 qkm. Die gesammte Landesstäche nach Abzug des badischen Bodensecantheils beläuft sich auf 15,081 qkm, und es nehmen daher die Waldungen 36,02% der Gesammtstäche ein.

Innerhalb des Jahrzwölfts 1876—1887 hat sich nach den "Beiträgen zur Statistik des Großherzogkhums Baden" die gesammte Waldssläche um 20,775 ha = 3,98%, in einem Jahre also durchschnittlich um 0,33%, versmehrt. Die Waldzunahme wäre noch eine beträchtlichere gewesen, wenn nicht auch Waldausstockungen stattgesunden hätten. Diese umfassen in den 12 Jahren 1876 bis 1887 808,16 ha.

An der Waldstäche sind antheitig: die Domänenwaldungen mit 95,604,50 ha oder 17,60%, die Gemeindewaldungen mit 249,557,52 ha oder 45,94%, die Körperschaftswaldungen, welche im Besitze von 26 Genossenschaften, 16 Spitälern, 40 Stistungen, 7 Lehranstalten, 76 Kirchen, 113 Pfarreien und Kaplaneien und 2 Meßvereinen sich besinden, mit 19,238,32 ha oder 3,54% und die Privatswaldungen mit 178,805,15 ha oder 32,92%.

Der Forsteinrichtung unterliegen nur die Tomänens, Gemeindes und Körpersichaftswaldungen mit zwei Dritteln der ganzen Waldsläche. Die eingerichteten Waldungen, welche von 96 landesherrsichen und 4 Gemeindebezirksförstereien bewirthschaftet werden, siegen in einer Höhe von 80 dis 1400 m über dem Meere, und zwar: etwa 5 %0 in einer Höhe über 1000 m, etwa 35 %0 in einer Höhe von 500 dis 1000 m und etwa 60 %0 in einer Höhe unter 500 m. Das Klima ist meist mild und gemäßigt, seltener rauh und sehr rauh, im Allgemeinen dem Holzwuchs sehr günstig.

Auf die einzelnen Gebirgsarten vertheilt sich die Waldsstäche wie folgt: Bunt-sandstein 29%, Granit und Gneis 24%, Diluvial= und Alluvialbildungen 18%, Muschelfalt 14%, Jurakalk 5%, Molassellk 4%, Keuper 3%. Die übrigen 3% vertheilen sich auf Porphyr, Thonschiefer, Roth-Todtliegendes, Dolerit, Lias und Basalt.

Bestockt ist die Waldstäche mit  $54\,^{\circ}/_{\circ}$  Laubholz und  $46\,^{\circ}/_{\circ}$  Nadelholz in folgender Beise: Rothbuchen  $27\,^{\circ}/_{\circ}$ , Eichen  $11\,^{\circ}/_{\circ}$ , Hainbuchen  $5\,^{\circ}/_{\circ}$ , Erlen  $3\,^{\circ}/_{\circ}$ , Eichen, Ahorne und Ulmen  $2\,^{\circ}/_{\circ}$ , Weich= und Strauchholz  $6\,^{\circ}/_{\circ}$ , Fichten  $18\,^{\circ}/_{\circ}$ , Beistannen und Kiesern je  $14\,^{\circ}/_{\circ}$ . Nur unbedeutend vertreten sind Lärchen, sodann Legsöhren, Weymouthstiesern und Schwarzstiesern, sowie Kastanien und Afazien.

Nach dem Stande vom 1. Januar 1876 war das Verhältniß zwischen Laubund Nadelholz wie 60:40. Das Nadelholz hat sich also auf Kosten des Laubholzes um 6% vermehrt.

Um Stärksten ist das Nadelholz in der Donaugegend vertreten, es beträgt hier  $78\,^{\rm o}/_{\rm o}$ , zunächst kommt dann der Schwarzwald mit  $68\,^{\rm o}/_{\rm o}$  und das untere Rheinthal, welches in Folge der vorwiegenden Kiesernbestockung noch  $51\,^{\rm o}/_{\rm o}$  Nadelsholz hat. In den übrigen Landesgegenden wiegt das Laubholz vor; denn die Vodenseegegend hat nur  $48\,^{\rm o}/_{\rm o}$  Nadelholz, das obere Rheinthal  $38\,^{\rm o}/_{\rm o}$ , der Odenwald  $30\,^{\rm o}/_{\rm o}$  und im Bauland (Hügelland zwischen Pfinz und Main) sinken die Nadelholzprozente auf 11 herab.

Bezüglich der Betriebsarten ist Folgendes zu bemerken: Im Hochwaldbetriebe werden 78 %, im Mittelwaldbetriebe 19 % und im Niederwaldbetriebe 3 % der eingerichteten Waldungen bewirthschaftet. Die Domänenwaltungen werden in etwas

höheren Umtrieben bewirthschaftet als die Gemeindes und Körperschaftswaldungen. Berglichen mit dem Stande vom 1. Januar 1876 haben sich die Umtriebszeiten in den Hochwaldungen etwas erhöht, während sie in den Mittels und Niederswaldungen zurückgegangen sind. Bei den Mittelwaldungen rührt dies daher, daß ein großer Theil der mit Rothbuchen bestockten und daher im höheren Umtriebe bewirthschafteten Bestände in den Hochwaldbetrieb übergeführt wurde, und bei den Niederwaldungen gründen sich die niederen Umtriebe auf die Einreihung eines Theils der Faschinenwaldungen unter die eingerichteten Waldungen, sowie auf die grundsähliche Ermäßigung der Schälwaldumtriebszeiten.

Der Zuwachs ist im ganzen Lande etwas gestiegen, aber nicht in dem Make. wie es unter normalen Berhältniffen, d. f. ohne Streunugung, hatte fein konnen. Die Betrachtung der einzelnen Landesgegenden zeigt dies am Deutlichsten. der Bodenses- und Donaugegend sowie im Schwarzwalde finden Streunukungen nur ausnahmsweise und nur in gang unbedeutender Ausdehnung statt, während ber Boben in Diesen Gebieten ein mineralisch fehr fraftiger ift. Die Zumachssteigerung hält daher hier auch Schritt mit den auf Verbesserung der Waldzustände gerichteten wirthschaftlichen Magregeln. Im Gebiete des oberen Rheinthals, wozu auch die Vorberge und Ausläufer des Schwarzwaldes gehören, ist der Boden zum weitaus größten Theil auch noch der besseren Rlasse angehörig; es finden aber da und dort schon Streubezüge aus dem Wald statt, mehr als diesem gut ift, und es spricht sich dies in einer etwas geringeren Bermehrung des Zuwachses aus. Im untern Rheinthal aber mit meift gang geringem Sandboden ift bie mehr als in anderen Gegenden auf den Bau von Sandelsgewächsen angewiesene landwirthichaftliche, meift wenig bemittelte Bevölkerung auf ben Bezug von Balbstreu angewiesen, und es spricht sich hier die allzustarke Inauspruchnahme des Waldes mathematisch sicher in dem bedeutenden Sinken des Waldzuwachses aus: ein beutliches Beichen bafür, daß man auf biefem Wege zu einem allmählichen Ruin des Waldes gelangen muß, befonders wenn die im unteren Rheinthal so häufig und in fo ausgedehntem Mage auftretenden Jusektenverheerungen die menschlichen Eingriffe so wirksam unterstützen, wie dies schon wiederholt und wieder in neuester Zeit geschehen ist. Auf dem meist fräftigen Boden des Baulandes kann die Streunutung nicht fo verderblich wirken, wie im Rheinthal; der nicht unbedeutende Rückgang im Zuwachs zeigt aber, daß auch hier der Zugriff auf die Waldstren stärker war, als es im Interesse des Waldes zu wünschen gewesen ware. Wenn im Obenwald mit meift geringem Sandsteinboden eine, wenn auch fehr unwesentliche Zuwachsvermehrung eingetreten ist, so mag dies der Hauptsache nach seinen Grund darin haben, daß die durch Streunutzung berab= gebrachten Buchenbestände an manchen Orten in Ricfernbestände umgewandelt wurden, wodurch quantitativ eine Zuwachssteigerung sich ergab.

Der Zuwachs betrug vom 1. Januar 1876 bis 1. Januar 1889: in der Bodensegegend  $7.39\,^\circ/_{\rm o}$ , in der Donaugegend  $5.19\,^\circ/_{\rm o}$ , im Schwarzwald  $6.09\,^\circ/_{\rm o}$ , im obern Rheinthal  $3.25\,^\circ/_{\rm o}$  und im Odenwald  $0.28\,^\circ/_{\rm o}$ . Dagegen hat eine Ibnahme um  $7.80\,^\circ/_{\rm o}$  im untern Rheinthal und um  $2.99\,^\circ/_{\rm o}$  im Bauland stattachunden.

# Preußisches Einkommenstenergesetz.

Vom 24. Juni 1891.

# I. Steuervilicht.

# 1. Subjektive Steuerpflicht.

§ 1.

Gintommenstenerpflichtig find:

- 1. bie Preußischen Staatsangehörigen, mit Ausnahme berjenigen,
  - a) welche, ohne in Preußen einen Wohnsit (§ 1 Absat 2 bes Reichsgesetes wegen Beseitigung ber Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870, B. S. 119) zu haben, in einem anderen Bundesstaate ober in einem Deutschen Schutzgebiete wohnen ober sich aufhalten;

b) welche neben einem Wohnsig in Prengen in einem anderen Bundesftaate ober in einem Deutschen Schutzgebiete ihren dienftlichen Wohnsig (§ 2 Absat 3 a. a. D.) halten;

c) welche, ohne in Preußen einen Wohnsitz zu haben, seit mehr als zwei Jahre sich im Austande bauernd aufhalten.

Auf Neichs und Staatsbeamte, welche im Auslande ihren dienstlichen Wohnsit haben und dort zu entsprechenden direkten Staatssteuern nicht herangezogen werden, findet die Ausnahme unter c keine Anwendung;

- 2. diejenigen Angehöriger anderer Bundesstaaten,
  - a) welche, ohne in ihrem Seimathstaate einen Wohnsitz zu haben, in Preußen wohnen oder, ohne im Deutschen Reiche einen Wohnsitz zu haben, sich in Preußen aufhalten;

b) welche in Prengen ihren dienstlichen Wohnsits (§ 2 Absat 3 a. a. D.) haben;

3. diejenigen Ausländer, welche in Preußen einen Wohnsit haben ober fich baselbst bes Erwerbes wegen ober länger als ein Jahr aufhalten;

4. Attiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aftien und Berggewerksichaften, welche in Preußen einen Sie haben, sowie diejenigen eingetragenen Genoffenschaften, beren Geschäftsbetrieb über den Kreis ihrer Mitalieber hinausgeht;

5. Konsumvereine mit offenem Laben, sofern bieselben bie Rechte juriftischer Bersonen haben.

§ 2.

Ohne Rudficht auf Staatsangehörigfeit, Wohnsit ober Aufenthalt untersliegen der Einfommensteuer alle Personen mit dem Einfommen

- a) aus den von der Prengischen Staatsfasse gezahlten Besoldungen, Pensionen und Wartegelbern;
- b) aus Preußischem Grundbesitz und aus Preußischen Gewerbe- oder Handelsanlagen oder sonstigen gewerblichen Betriebsstätten.

Die Bestimmung zu" b findet auch auf Attiengesellschaften, Kommanditges sellschaften auf Attien, Berggewerkschaften und die im § 1 Rr. 4 und 5 bezeichsneten eingetragenen Genossenschaften Anwendung.

## § 3.

Von der Ginkommensteuer find befreit:

- 1. die Mitglieder des tgl. Saufes und des Hohenzollernschen Fürstenhauses;
- 2. die Mitglieder des vormaligen Hannoverschen Königshauses, des vormaligen Kurheffischen und des vormaligen Gerzoglich Naffauischen Fürstenhauses;
- 3. die bei dem Kaiser und Könige beglaubigten Bertreter fremder Mächte und die Bevollmächtigten anderer Bundesftaaten zum Bundesrathe, die ihnen zusgewiesenen Beamten, sowie die in ihren und ihrer Beamten Diensten stehenden Personen, soweit sie Ausländer sind;
- 4. diejenigen Personen, denen sonst nach völkerrechtlichen Grundsätzen ober nach besonderen, mit anderen Staaten getroffenen Bereinbarungen ein Anspruch auf Befreiung von der Sinkommensteuer zukommt.

Die Befreiungen zu Nr. 3 und 4 erstrecken sich nicht auf das nach § 2 steuerpflichtige Ginkommen und bleiben in denjenigen Fällen ausgeschlossen, in welchen in den betreffenden Staaten Gegenseitigkeit nicht gewährt wird.

## § 4.

Die Häupter und Mitglieder der Familien vormals unmittelbarer Deutscher Reichsstände, welchen das Recht der Befreiung von ordentlichen Personalsteuern zusteht, werden zu der Einkommensteuer von dem Zeitpunkte ab herangezogen, in welchem durch besonderes Gesetz die Entschädigung für die aufzuhebende Befreiung von der Einkommensteuer geregelt sein wird.

# 2. Objektive Steuerpflicht.

A. Allgemeine Grundfäte.

\$ 5.

Die Steuerpflicht beginnt mit einem Ginkommen von mehr als 900 Mark.

#### 8 6

Bon ber Beftenerung find ausgeschloffen:

- 1. das Einfommen aus den in anderen Deutschen Bundesstaaten oder in einem Deutschen Schutzgebiete gelegenen Grundstücken, den daselbst betriebenen Gewerben, sowie aus Besoldungen, Pensionen und Wartegeldern, welche Deutsche Militärpersonen und Civisbeamte, sowie deren Hinterbliebene aus der Kasse eines anderen Bundesstaates beziehen (§ 4 des Gesehes vom 13. Mai 1870, B. G. B. S. 119);
- 2. das Ginkommen der nach § 1 Nr. 3 stenerpflichtigen Ausländer aus ausländischem Grundbesit oder Gewerbetrieb, sofern dieselben nicht des Grwerbes wegen in Preußen einen Wohnsit haben oder sich daselbst aufhalten;
- 3. das Militäreinkommen der Personen des Unteroffizier- und Gemeinenstandes, sowie während der Zugehörigkeit zu einem in der Kriegsformation bes sindlichen Theile des Heeres oder der Marine das Militäreinkommen aller Angeshörigen des aktiven Heeres und der aktiven Marine;

4. ber das persönliche pensionsberechtigende Gehalt übersteigende Theil des dienstlichen Ginkommens derzenigen Staats und Reichsbeamten und Offiziere, welche ihren dienstlichen Wohnsitz im Auslande haben. Sofern dieselben im Auslande zu entsprechenden direkten Staatssteuern herangezogen werden, bleibt auch das persönliche pensionsberechtigende Gehalt frei;

5. die auf Grund gesetslicher Borichrift den Kriegsinvaliden gewährten Benfionserhöhungen und Berjtummelungszulagen, sowie die mit Kriegsdeforationen

verbundenen Chrenfolde.

#### \$ 7

Als Ginkommen gelten die gesammten Jahreseinkunfte der Stenerpflichtigen in Beld und Geldeswerth aus:

1. Rapitalvermögen,

2. Grundvermögen, Pachtungen und Miethen, einschließlich bes Mieths= werthes ber Wohnung im eigenen Hause,

3. Sandel und Gewerbe einichtieflich bes Bergbanes,

4. Gewinn bringender Beschäftigung, sowie aus Rechten auf periodische Hebungen und Vortheile irgend welcher Art, soweit diese Einkünfte nicht schon unter Nr. 1 bis 3 begriffen sind.

# \$ 8.

Anherordentliche Ginnahmen aus Erbschaften, Schenkungen, Lebensverssicherungen, aus dem nicht gewerbsmäßig oder zu Spekulationszwecken untersnonmenen Verkauf von Grundstücken und ähnliche Erwerbungen gelten nicht als kenerpflichtiges Einkommen, sondern als Vermehrung des Stammvermögens und kommen ebenso wie Verminderungen des Stammvermögens nur insofern in Bestracht, als die Erträge des Lesteren dadurch vermehrt oder vermindert werden.

# \$ 9.

- I. Bon dem Ginkommen (§ 7) find in Abzug zu bringen:
  - 1) die zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung des Ginkommens verwendeten Ausgaben, einschließlich auch der unter den Kommunalsabgaben begriffenen Deichlaften;
  - 2) die von den Steuerpflichtigen zu zahlenden Schuldenzinsen und Renten soweit dieselben nicht auf Ginnahmequellen haften, welche bei der Beranlagung außer Betracht zu lassen find (§ 6 Mr. 1 und 2).

Gritreckt sich die Besteuerung lediglich auf das im § 2 bezeichnete Ginfommen, so sind nur die Zinsen solcher Schulden abzugsfähig, welche auf den inländischen Einkommensquellen haften oder für deren Erwerb aufgenommen;

3) die auf beionderen Rechtstiteln bernhenden danernden Laften;

4) die von dem Grundeigenthume, dem Bergban und dem Gewerbetriebe zu entrichtenden direkten Staatssteuern, sowie solche indirekte Abgaben, welche zu den Geschäftsunkosten zu rechnen sind;

5 die regelmäßigen jährlichen Absetzungen für Abnutung von Gebäuden, Maschinen, Betriebsgeräthschaften u. s. w., soweit solche nicht bereits

unter ben Betriebsausgaben verrechnet find;

6 die von den Steuerpflichtigen gesets oder vertragsmäßig zu entrichtenden Beiträge zu Kranfen-, Unfall-, Alters- und Juvalidenversicherungs-, Wittwen-, Waisen- und Benfionskassen;

- 7) Bersicherungsprämien, welche für Versicherung bes Steuerpflichtigen auf ben Tobes ober Lebensfall gezahlt werben, soweit bieselben ben Betrag von 600 Mark jährlich nicht übersteigen.
- II. Nicht abzugsfähig find bagegen insbesondere:

1) Berwendungen zur Berbefferung und Bermehrung des Bermögens, zu Geschäftserweiterungen, Kapitalanlagen oder Kapitalabtragungen, welche nicht lediglich als durch eine gute Birthschaft gebotene und aus den Betriebseinnahmen zu deckende Ausgaben anzusehen sind;

2) die zur Bestreitung des Haushalts der Steuerpflichtigen und zum Unterhalte ihrer Angehörigen gemachten Ausgaben, einschließlich des Geldwerthes. der zu diesen Zweden verbrauchten Grzeugnisse und Waaren des eigenen landwirthschaftlichen oder gewerblichen Betriebes.

#### § 10.

Feststehende Einnahmen sind nach ihrem Betrage für das Steuerjahr, ihrem Betrage nach unbestimmte oder schwankende Einnahmen, sowie das steuerpslichtige Einkommen der Aktiengesellschaften u. s. w. (§ 16) nach dem Durchschnitte der drei der Beranlagung unmittelbar vorangegangenen Jahre, jedoch bei der nach diesem Gesetz stattsindenden erstmaligen Veranlagung nach dem Durchschnitte zweier Jahre zu berechnen.

Wenn Einnahmen der letztgedachten Art noch nicht so lange bestehen, so sind sie nach dem Durchschnitte des Zeitraumes ihres Bestehens, nöthigenfalls nach

bem muthmaßlichen Jahresertrage in Ansak zu bringen.

Die gleichen Grundfaße gelten für die Berechnung der abzugsfähigen Ausgaben.

#### § 11.

Behufs der Steuerveraulagung ift dem Ginkommen des Haushaltungsvorftandes das Ginkommen der Angehörigen der Haushaltung zuzurechnen.

Personen, welche mit Gehalt oder Lohn zu Dienstleistungen angenommen sind, sowie Kostgänger, Untermiether und Schlafstellenmiether werden nicht zu den Angehörigen einer Haushaltung gezählt.

Selbständig zu veranlagen sind:

1. Chefrauen, wenn fie dauernd von dem Chemann getrennt leben;

2. Kinder und andere Angehörige der Haushaltung, wenn sie ein der Bersfügung des Haushaltungsvorstandes nicht unterliegendes Einkommen aus eigenem Erwerb — mit Ausschluß der Beihülfe in dem Geschäft des Haushaltungsvorsstandes — oder aus anderen Quellen beziehen.

Auf die lediglich nach § 2 biefes Gesetes zu veranlagenden Stenerpflichtigen finden vorstehende Beftimmungen keine Anwendung.

# B. Befondere Boridriften.

a. Einkommen aus Rapitalvermögen.

### § 12.

Als Einkommen aus Kapitalvermögen gelten: Zinsen, Renten und geldwerthe Bortheile aus Kapitalforderungen jeder Art, soweit solche Bezüge nicht bei Landwirthschaft:, Handels und Gewerbetreibenden Behufs Ausmittelung bes steuerpflichtigen Ginkommens aus Grundvermögen, Pachtungen, Handel oder Gewerbe (§§ 13, 14) als Theile bes Geschäftsertrages in Rechnung zu bringen sind. Mit diefer Maggabe gelten als Ginkommen aus Rapitalbermögen insbesondere:

a. Zinsen aus Anleihen und sonstigen verzinslichen Kapitalforderungen sowie aus verzinslich gewordenen Zins= und anderen Ausständen; b. Dividenden und Zinsen, Ausbeuten und sonstige Gewinnantheile von

b. Dividenden und Zinsen, Ausbeuten und sonstige Gewinnantheile von Attiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aftien, Gewerkschaften, Erwerbs= und Wirthschaftsgenossenschaften und von einer stillen Gesellschaft (Art. 250 folg. des Handelsgesehbuchs);

c. Zinsen, welche in unverzinslichen Kapitalforderungen, bei denen ein höheres als das ursprünglich gegebene Kapital zurückgewährt wird, einbegriffen find;

d. vereinnahmte Gewinne aus ber zu Spekulationszwecken unternommenen Beräußerung von Werthpapieren, Forderungen, Renten u. f. w., abzüglich etwaiger Verlufte bei berartigen Geschäften.

# b. Ginfommen aus Grundvermögen.

## § 13.

Das Einkommen aus Grundvermögen umfaßt die Erträge fämmtlicher Grundstücke, welche dem Steuerpflichtigen eigenthümlich gehören oder aus denen ihm in Folge von Berechtigungen irgend welcher Art ein Ginkommen zufließt.

Von Grundstüden, welche verpachtet ober verniethet sind, ist ber Pachtober Miethszins, einerseits unter Hinzurechnung ber dem Pächter bezw. Miether
obliegenden Natural- und sonstigen Nebenleistungen sowie der dem Verpächter
bezw. Vermiether vorbehaltenen Nugungen, andererseits unter Abrechnung der dem
Letteren verbliebenen abzugsfähigen Lasten, als Ginkommen zu berechnen.

Für nicht vermiethete, sondern von dem Eigenthümer bezw. Nutnießer selbst bewohnte und sonst benutte Gebände ist das Einkommen nach dem Miethswerthe zu bemessen; außer Ansat bleibt der Miethswerth solcher von dem Eigenthümer bezw. Nutnießer zu seinem landwirthschaftlichen oder gewerblichen Betriebe benutten Gebände oder Gebändetheile, deren Augungswerth in dem Einkommen aus Landswirthschaftss oder Gewerbebetrieb enthalten ist.

Bei Schätzung des Einkommens aus nicht verpachteten Besitzungen ist der durch die eigene Bewirthschaftung erzielte Reinertrag zu Grunde zu legen. Die Veranlagung solcher Betriebe, bei welchen die Erträgnisse der Substanz des Bodens entnommen werden, sowie die Veranlagung ländlicher Fabrikationszweige erfolgen nach den Grundsägen des § 14, soweit diese Betriebe und Fabrikationszweige nicht bei der Ertragsermittelung des Hauptbetriebes, zu welchem sie gehören, berücksichtigt werden.

Der Gewinn beim pachtweisen Betriebe ber Landwirthschaft ift in gleicher Beise zu veranschlagen, wie beim Betrieb auf eigenen Grundstücken, unter Hinsurechnung bes Miethswerths ber mitverpachteten Bohnung.

Der Pachtzins einschließlich des Werths der etwa dem Pächter obliegenden Naturals und sonstigen Nebenleiftungen ist davon in Abzug zu bringen.

# c. Ginfommen aus Handel und Gewerbe einschließlich des Bergbaues.

## § 14.

Das Einkommen aus Handel und Gewerbe einschließlich bes Bergbanes besieht in dem in der Gemäßheit der allgemeinen Grundsäte (§§ 6—11) ers mittelten Geschäftsgewinne. Mit dieser Maßgabe ist der Reingewinn aus dem Handel und Gewerbebetriebe nach den Grundsätzen zu berechnen, wie solche für

bie Inventur und die Bilanz durch das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzuch vorgeschrieben sind und sonst dem Gebrauche eines ordentlichen Kaufmannes entsprechen. Insbesondere gilt dieses einerseits von dem Zuwachs des Anlagekapitals und andererseits von den regelmäßigen jährlichen Abschreibungen, welche einer angemessen Berücksichtigung der Werthverminderung entsprechen.

Im Uebrigen gilt für die Berechnung und Schätzung des Ginkommens aus

Gewerbe und Handel Folgendes:

1. die Zinsen des im Handelse oder Gewerbebetrieb angelegten eigenen Kapitals des Steuerpflichtigen sind als Theile des Geschäftsgewinnes zu betrachten.

2. Der von einer nicht nach § 1 Nr. 4 und 5 steuerpflichtigen Erwerbs= gesellschaft erzielte Geschäftsgewinn ist den einzelnen Theilhabern nach Maßgabe

ihres Antheils anzurechnen.

3. Der Gewinn aus den zu Spekulationszwecken abgeschlossenen Geschäften abzüglich etwaiger Berluste bei derartigen Geschäften, und aus der Betheiligung an derartigen Geschäften ist auch bei solchen Steuerpflichtigen, welche nicht zu den Handels und Gewerbetreibenden gehören, nach den für das Einkommen aus Handel und Gewerbe maßgebenden Grundsähen zu berechnen.

# d. Ginkommen aus Gewinn bringender Beschäftigung und aus Rechten auf periodische Bebungen u. f. w.

# § 15.

Das Einkommen aus Gewinn bringender Beschäftigung, sowie aus Rechten auf periodische Hebungen und Vortheile irgend welcher Art umfaßt insbesondere den Berdienst der Arbeiter, Dienstboten und Gewerbegehülfen, die Besoldung der Militärpersonen und Beamten jeder Art, serner den Gewinn aus schriftstellerischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, unterrichtender oder erziehender Thätigkeit, sowie Wartegelder, Pensionen und sonstige fortlausende Ginnahmen, welche nicht als Jahresrenten eines beweglichen oder undeweglichen Vermögens anzusehen sind, endlich solche Kentenbezüge, welche an die Person des Empfangsberechtigten geknüpft sind.

Das Ginkommen aus Dienstwohnungen ist nach dem ortsüblichen Miethsewerthe, jedoch nicht höher als mit fünfzehn vom Hundert des baaren Gehalts des Berechtigten in Ansatz zu bringen. Soweit Dienstwohnungen vermiethet sind, ist der Miethszins nach Maßgabe der Bestimmungen im § 13 Abs. 2 anzurechnen.

Bei Militärpersonen, Reichsbeamten, unmittelbaren und mittelbaren Staatssbeamten, Geistlichen und Lehrern an öffentlichen Unterrichtsanstalten ist der zur Bestreitung des Dienstaufwandes bestimmte Theil des Diensteinkommens außer Ansatz zu lassen.

# e. Einkommen der Aktiengesellschaften 2c.

# § 16.

Als stenerpflichtiges Ginkommen der im § 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten Stenerpflichtigen gesten unbeschadet der Borschrift im § 1 Nr. 6 die Ueberschüfse, welche als Aktienzinsen oder Dividenden, gleichviel unter welcher Benenung, unter die Mitglieder vertheilt werden und zwar

unter Hinzurechnung der zur Tilgung der Schulden oder des Grundsfapitals, zur Verbesserung oder Geschäftscrweiterung, sowie zur Bildung von Reservesonds — soweit solche nicht bei den Versicherungsgesellsichaften zur Rücklage für die Versicherungssummen bestimmt sind — verwendeten Veträge,

jedoch nach Abzug von 3½ Prozent des eingezahlten Aftienkapitals. Un Stelle des letteren tritt bei eingetragenen Genoffenschaften die Summe der eingezahlten Geschäftsantheile der Mitglieder, bei Berggewerkschaften das aus dem Erwerdspreise und den Kosten der Anlage und Einrichtung bezw. Erweiterung des Bergwerks sich zusammensetende Grundkapital oder, soweit diese Kosten vor dem 1. April 1892 aufgewendet sind, nach Wahl der Pflichtigen der zwanzigsache Betrag der im Durchschnitt der letten vier Jahre vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vertheilten Ausbeute.

Im Falle des § 2b gilt als stenerpflichtiges Ginkommen derjenige Theil der vorbezeichneten lieberschüffe, welcher auf den Geschäftsbetrieb in Preußen bezw. auf das Ginkommen aus Preußischem Grundbesitz entfällt.

Der Kommunalbesteuerung ist das ermittelte Einkommen ohne den Abzug von 31/2 Prozent zu Erunde zu legen.

## II. Steueriäße.

## 1. Steuertarif.

\$ 17.

Die Ginfommensteuer beträgt jährlich bei einem Ginfommen :

| von mehr als: | bis einschließlich: |     |
|---------------|---------------------|-----|
| Dif.          | Mt.                 | Mf. |
| 900           | 1 050               | 6   |
| 1 050         | 1 200               | 9   |
| 1 200         | 1 350               | 12  |
| 1 350         | 1 500               | 16  |
| 1 500         | 1 650               | 21  |
| 1 650         | 1 800               | 26  |
| 1 800         | 2 100               | 31  |
| 2 100         | 2 400               | 36  |
| 2 400         | 2 700               | 44  |
| 2 700         | 3 000               | 52  |
| 3 000         | 3 300               | 60  |
| 3 300         | 3 600               | 70  |
| 3 600         | 3 900               | 80  |
| 3 900         | 4 200               | 92  |
| 4 200         | 4 500               | 104 |
| 4 500         | 5 000               | 118 |
| 5 000         | 5 500               | 132 |
| 5 500         | 6 000               | 146 |
| 6 000         | 6 500               | 160 |
| 6 500         | 7 000               | 176 |
| 7 000         | 7 500               | 192 |
| 7 500         | 8 000               | 212 |
| 8 000         | 8 500               | 232 |
| 8 500         | 9 000               | 252 |
| 9 000         | 9 500               | 276 |
| 9 500         | 10 500              | 300 |

Sie fteigt bei höheren Ginkommen

| von mehr als | bis einschließlich<br>Mf. | in Stufen von<br>Mf. | um je<br>Mf. |
|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 10 500       | 30 500                    | 1 000                | 30           |
| 30 500       | 32 000                    | 1 500                | 60           |
| 32 000       | 78 000                    | 2 000                | 80           |
| 78 000       | 100 000                   | 2 000                | 100          |

Bei Einkommen von mehr als 100 000 Mf. bis einschließlich 105 000 Mk. beträgt die Steuer 4000 Mk. und steigt bei höheren Einkommen in Stufen von 5000 Stufen um je 200 Mk.

# 2. Ermäßigung der Steuerfate.

## § 18.

Für jedes, nicht nach § 11 selbständig zu veranlagende Familienglied unter 14 Jahren wird von dem steuerpflichtigen Einkommen des Haushaltungsvorstandes, sofern dasselbe den Betrag von 3000 Mk. nicht übersteigt, der Betrag von 50 Mk. in Abzug gebracht, mit der Maßgade, daß bei Vorhandensein von drei oder mehr Familienmitgliedern dieser Art auf jeden Fall eine Ermäßigung um eine Stufe stattsindet.

#### § 19.

Bei der Beranlagung ist es gestattet, besondere, die Leistungsfähigkeit der Steuerpflichtigen wesentlich beinträchtigende wirthschaftliche Berhältnisse in der Art zu berücksichtigen, daß bei einem steuerpflichtigen Ginkommen von nicht mehr als 9500 Mk. eine Ermäßigung der im § 17 vorgeschriebenen Steuersätze um höchstens drei Stusen gewährt wird.

Als Berhältnisse dieser Art kommen lediglich außergewöhnliche Belastungen durch Unterhalt und Erziehung der Kinder, Berpflichtung zum Unterhalte mittels loser Angehöriger, andauernde Krankheit, Berschuldung und besondere Unglücksfälle in Betracht.

# III. Veranlagung.

# 1. Ort der Beranlagung.

# § 20.

Die Beranlagung erfolgt in der Regel an dem Orte, wo der Steuerpflichtige zur Zeit der Aufnahme des Personenstandes (§ 21) seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchen seinen Aufenthalt hat.

Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes steht dem Steuerpflichtigen die Wahl des Ortes der Veranlagung zu. Hat er von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht, und ist die Veranlagung an mehreren Orten erfolgt, so gilt nur die Veranlagung an demjenigen Orte, an welchem die Einschätzung zu dem höchsten Steuerbetrage stattgefunden hat.

Prensische Staatsangehörige, welche im Inlande weber Wohnsits noch Aufsenthalt haben, sind an dem letzten Orte ihres Wohnsites oder Aufenthaltes in Prensen zu veranlagen.

Die Beranlagung der im § 1 Rr. 4 und 5 bezeichneten Gesellschaften und Genoffenschaften erfolgt an dem Orte, wo dieselben in Prenfen ihren Sit haben.

Die Veranlagung der im § 2 bezeichneten Stenerpflichtigen geschicht an dem Orte, wo der Grundbesits, bezw. die gewerbliche oder Handelsanlage oder die

Betriebsstätte liegt, ober ber bei ber Steuerverwaltung etwa bestellte Vertreter seinen Wohnsitz hat, ober wo sich ber Sitz ber Kasse befindet, von welcher die Besolbungen, Vensionen ober Wartegelber ausgezahlt werden.

Die bezüglich des Beranlagungsortes weiter erforderlichen Anordnungen er-

läßt ber Finangminifter.

# 2. Vorbereitung der Veranlagung.

§ 21.

Vor Beginn des Beranlagungsgeschäftes hat jeder Gemeinde= (Guts=)vor= ftand eine vollständige Nachweisung aller in dem Gemeinde=(Guts=)bezirke vor= handenen, in diesem Gesetz als steuerpstichtig bezeichneien Personen, Gesellschaften und Genossend, sowie der nach § 2 die Steuerpsticht bedingenden Erund= besitzungen und gewerblichen Unternehmungen aufzunehmen.

## \$ 22.

Jeber Besitzer eines bewohnten Grundstückes oder bessen Vertreter ist verpflichtet, der mit der Aufnahme des Personenstandes betrauten Behörde die aufdem Grundstücke vorhandenen Personen mit Namen, Berufs- oder Erwerbsart anzugeben. Die Haushaltungsvorstände haben den Hausbesitzern oder deren Bertretern

Die Haushaltungsvorstände haben den Hausbesitzern oder deren Bertretern die erforderliche Auskunft über die zu ihrem Hausstande gehörigen Personen einsichließlich der Unters und Schlaftellenmiether zu ertheilen.

#### \$ 23.

Jeber Gemeinde: (Guts) vorstand hat über die Besits, Bermögens: und sonstigen Ginkommensverhältnisse der Steuerpflichtigen des Gemeinde: (Guts:) bezirkes, sowie über etwaige besondere, die Leistungsfähigkeit derselben bedingende wirthichaftliche Bershältnisse (§§ 18, 19) möglichst vollständige Nachrichten einzuziehen, überhauptalle Merkmale, welche ein Urtheil über die Besteuerung zu begründen vermögen, zu sammeln.

Auf Grund der von ihm angestellten Ermittelungen hat der Gemeinde=(Gut3=) vorstand das muthmaßliche Ginkommen der Steuerpflichtigen, getrennt nach den verschiedenen Einnahmequellen (§ 7), in eine Ginkommen nachweisung einzutragen.

Die auf den Gemeinde-(Guts-(vorstand selbst bezüglichen Eintragungen sind von den Seitens der Regierungen hierfür bestimmten Personen zu bewirken.

# 3. Steuererklärungen.

§ 24.

Jeber bereits mit einem Einfommen von mehr als 3000 Mf. zur Einfommensteuer veranlagte Stenerpflichtige ist auf die jährlich durch öffentliche Bestamtmachung ergehende Aufforderung zur Abgabe einer Stenererflärung verpflichtet. Levtere ist innerhalb der auf mindestens 14 Tage zu bemessenden Frist nach den vom Finanzminister vorgeschriebenen, fostenloß zu verabfolgenden Formularen bei dem Vorsissenden der Veranlagungskommission (§ 34) schriftlich oder zu Protofoll unter der Versicherung abzugeben, daß die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht sind.

Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Berggewerkschaften und eingetragene Genossenschaften sind außerdem verpflichtet, ihre Geschäftsberichte und Jahresabschlüsse, sowie die darauf bezüglichen Beschlüsse der Generalversammslungen nach den näheren Bestimmungen des Finanzministers alljährlich dem Vorssierenden der Veranlagungskommission einzureichen.

#### \$ 25.

Andere Steuerpflichtige sind zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet, sobald eine besondere Aufforderung des Vorsikenden der Veranlagungskommission §§ 34, 35) an sie ergeht. Sie sind, falls Letteres nicht geschieht, auf ihr Verslangen zur Abgabe einer Steuererklärung innerhalb der im § 24 bestimmten Frist zuzulassen.

#### § 26.

1. In der Steuererklärung ist der Gesammtbetrag des Ginkommens (§ 10) getrennt nach den im § 7 vorgesehenen Ginkommensquellen anzugeben.

2. Das Ginfommen von dem außerhalb des Beranlagungsbezirfes gelegenen

Grundbesitze oder Gewerbebetriebe ift besonders aufzuführen.

3. Schulbenzinsen, Lasten u. s. w., deren Abzug beansprucht wird, sind anzugeben.

#### § 27.

Dem Steuerpflichtigen soll auf seinen Antrag, soweit es sich um nur burch Schätzung zu ermittelndes Ginkommen handelt, gestattet werden, in die Steuerserklärung statt der ziffermäßigen Angabe des Einkommens diejenigen Nachweisungen aufzunehmen, deren die Beranlagungskommission zur Schätzung desselben bedarf.

#### § 28.

Die Aufforderungen zur Abgabe der Steuererklärung muffen den Hinweis auf die im § 30 angedrohten Rechtsnachtheile, sowie auf die Strafbestimmungen des § 66 enthalten.

# § 29.

Die Steuererklärungen sind für Personen, welche unter väterlicher Gewalt, Pflegschaft ober Bormundschaft stehen, sowie für die im § 1 Nr. 4 und 5 bezeichneten Steuerpflichtigen von deren Bertretern, für Chefrauen, sofern sie nicht selbständig veranlagt sind, von deren Chemännern abzugeben.

Für Personen, welche abwesend oder sonst verhindert sind, die Steuerer-

erklärungen felbft abzugeben, fonnen folche burch Bevollmächtigte erfolgen.

Die Erfüllung ber Steuererflärungspflicht Seitens eines von mehreren Berstretern befreit die übrigen Berpflichteten von ihrer Berbindlichkeit.

#### § 30.

Wer die ihm obliegende Steuererklärung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist abgibt, verliert die gesetzlichen Nechtsmittel gegen seine Einschätzung für das betreffende Steuerjahr, insofern nicht Umstände dargethan werden, welche die Versfäumniß entschuldbar machen.

Wer die Stenererklärung, zu beren Einreichung er gesetzlich verpflichtet ist, nicht längstens innerhalb 4 Wochen nach einer nochmaligen an ihn zu richtenden besonderen Aufforderung, welche auch nach geschehener Veranlagung ergehen kann, abgibt, hat neben der veranlagten Stener einen Zuschlag von 25% zu derselben zu zahlen und außerdem die durch seine Unterlassung dem Staate entzogene Stener zu entrichten.

Die Festsetung des mit der veranlagten Stener zu entrichtenden Zuschlages von 25% steht der Regierung zu, gegen deren Entscheidung nur die Beschwerde an den Finanzminister zulässig ist.

# 4. Organe, Bezirke und Verfahren der Veranlagung.

#### § 31.

Der Beranlagung ber Steuerpflichtigen geht eine Boreinschätzung burch beiondere Kommissionen voraus.

Die Voreinschätzungskommissionen bestehen aus dem Gemeindevorstande als Borsisenden und aus einer von der Regierung zu bestimmenden Auzahl von Mitgliedern, welche unter möglichster Berücksichtigung der verschiedenen Arten des Einkommens theils von der Regierung ernannt, theils von der Gemeindeverssammlung bezw. Gemeindeverretung gewählt werden. Die Zahl der ernannten Mitglieder einschließlich des Vorsisenden muß hinter der Zahl der gewählten Mitglieder zurückbleiben. Die Regierung kann von der Ernennung von Mitzgliedern absehen.

Gemeinden und selbständige Gutsbezirke können nach Anhörung der Betheiligten im Ginvernehmen mit dem Bezirksausschusse durch die Regierung und, falls ein Einvernehmen beider Behörden nicht erreicht wird, durch den Oberpräsischenen mit benachbarten Behörden zu einem Boreinschätzungsbezirke vereinigt werden.

Wo Landgemeinden oder Gutsbezirke nach Maßgabe der Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen zum Zwecke der gemeinsamen Wahrnehmung einzelner zu ihrem Wirfungstreise gehöriger Kommunalangelegenheiten zu besonderen Verbänden vereinigt sind oder vereinigt werden, können dieselben zu einem Lorzeinschäungsbezirke verbunden werden.

Für jeden solchen Bezirf (Absat 3 und 4) wird nur eine Voreinschätzungstommission gebildet, beren Vorsitz der von der Regierung zu bestimmende Gemeindeoder Gutsvorsteher, Bürgermeister, Amtmann oder Amtsvorsteher zu übernehmen hat.

Die Zahl der zu wählenden Mitglieder einer solchen Voreinschäßungskommission wird auf die einzelnen Gemeinden und Gutsbezirke nach Berhältniß der Einswohnerzahl mit der Maßgabe vertheilt, daß mindestens ein Mitglied auf jede Gemeinde und jeden Gutsbezirk entfällt.

Für Gutsbezirfe treten die Borsteher bezw. beren Stellvertreter ober die von ihnen zu ernennenden Ginwohner des Voreinschätzungsbezirfes als Mitglieder in die Kommission ein.

### \$ 32.

Die Voreinschätzungskommission unterwirft die gemäß §§ 21, 23 von dem Gemeinde-(Guts-)vorsteher aufgestellten Nachweisungen einer genauen Prüfung und trägt die für die einzelnen Steuerpflichtigen ermittelten Einkommensbeträge bis 3u 3000 Mt., sowie die von ihr für diese vorzuschlagenden Steuersätze in die Nachweisungen ein.

#### § 33.

Behufs Veraulagung ber Steuerpflichtigen bilbet jeder Kreis einen Verauslagungsbezirk. Der Regierung steht die Besugniß zu, innerhalb desselben Kreises die Bildung mehrerer Veranlagungsbezirke anzuordnen.

#### § 34.

Für jeden Beranlagungsbezirk ift unter dem Vorsitze des Landraths oder eines von der Regierung zu ernennenden Kommissars eine Veranlagungskommission zu bilden, deren Mitglieder theils von der Regierung ernannt, theils von der Kreisvertretung und in den Stadtkreisen von der Gemeindevertretung aus den Einwohnern des Veranlagungsbezirk, unter möglichster Berücksichtigung der versichiedenen Arten des Ginkommens, auf die Dauer von sechs Jahren gewählt werden.

Die Zahl ber ernannten und der gewählten Mitglieder wird für die einzelnen Beranlagungsbezirke mit Rücksicht auf deren Größe und auf die Ginkommensverhältnisse der Einwohner von der Regierung in der Art bestimmt, daß die Zahl der ernannten Mitglieder einschließlich des Borsibenden die Hälfte der gewählten Mitglieder nicht überschreitet.

Alle drei Jahre scheidet je die Hälfte der ernannten und der gewählten Mitsglieder und zwar bei ungerader Jahl das erstemal die größere Hälfte aus und wird durch neue Ernennungen bezw. Wahlen ersett. Die das erste Mal Aussscheidenden werden durch das Loos bestimmt; die Aussscheidenden können wieder ernannt bezw. gewählt werden.

## § 35.

Der Borsitzende der Beranlagungskommission, welcher zugleich die Interessen des Staates vertritt, hat innerhalb seines Beranlagungsbezirks die Geschäftstührung der Borsitzenden der Boreinschätzungskommission zu beaufsichtigen und das Veranlagungsgeschäft zu leiten. Er ist dafür verantwortlich, daß die gesammte Beranlagung in seinem Bezirke nach den bestehenden Vorschriften zur Ausführung gelangt.

Der Borsitzende hat insbesondere die Personenstands= und Einkommensuachsweisungen (§§ 21, 23) zu prüfen, die öffentlichen Bekanntmachungen wegen Absade der Steuererklärungen zu erlassen (§ 24) und diesenigen nicht bereits mit einem Einkommen von mehr als 3000 Mt. veranlagten Steuerpflichtigen, bei welchen ein diesen Betrag übersteigendes Einkommen anzunehmen ist, zur Abgabe bezw. Erneuerung der Steuererklärung besonders aufzusordern. Die sämmtlichen eingegangenen Steuerklärungen sind von ihm zu prüfen.

Bum Zwecke der richtigen Veranlagung der Steuerpflichtigen, insbesondere behufs Prüfung der Steuererklärungen hat der Vorsitzende über die Besitze, Versmögense und Ginkommensverhältnisse der Steuerpflichtigen möglichst vollständige Nachrichten einzuziehen.

Hiebei kann er sich bei seinem Cinmessen der Mitwirkung der Gemeinde: (Guts:) vorstände und der Verwaltungsbehörden bedienen, welche seinen Aufforderungen Folge zu leisten schuldig sind. Er ist befugt, die Voreinschätzungskommissionen zu einer besonderen Aeußerung über die Besitz. Vermögens: und Ginkommens: verhältnisse einzelner Steuerpklichtiger zu veranlassen.

Der Borsisende kann den Steuerpflichtigen auf Antrag oder von Amtswegen Gelegenheit zur persönlichen Verhandlung über die für die Veranlagung erheblichen Thatsachen und Verhältnisse gewähren.

Sämmtliche Staats und Kommunalbehörden haben die Ginsicht aller die Ginkommensverhältnisse der Steuerpflichtigen betreffenden Bücher, Akten, Urkunden 11. s. w. zu gestatten und auf Ersuchen Abschriften aus denselben zu ertheilen, sosern nicht besondere geselliche Bestimmungen oder dienstliche Mücksichten entzgegenstehen. Die Einsicht der Bücher, Akten 11. s. w. der Sparkassen ist nicht acstattet.

#### \$ 36.

Der Vorsitzende der Veranlagungsfommission hat die von der Voreinschäungsstommission vorgeschlagenen Steuersäte (§ 32) zu prüfen und, soweit dieselben nicht von ihm beauftandet werden, festzusetzen.

In Betreff derjenigen Steuerpflichtigen, bezüglich welcher ein Vorschlag der Boreinschungskommission nicht vorliegt, oder der Vorschlag von ihm beauftandet wird, hat er die Verhandlungen der Veranlagungskommission zur Beschlußfassung

vorzulegen und zu diesem Behufe das nach seinem Ermessen für jeden Steuerspflichtigen zutreffende Ginkommen, getrennt nach den verschiedenen Quellen, in die Einkommensnachweisung einzutragen und den nach Vorschrift dieses Gesetz zu entrichtenden Steuersatz vorzuschlagen.

# § 37.

Dem Vorsitzenden der Veranlagungskommission können zur Bearbeitung der Ginkommensteuersachen von der Regierung Hülfsbeamte zugeordnet werden. Diesielben können an den Kommissionssitzungen als Stellvertreter des Vorsitzenden oder mit berathender Stimme theilnehmen; ihre sonstigen Rechte und Pflichten werden nach den hierüber von dem Finanzminister zu erlassenden allgemeinen Unsweisungen von der Regierung festgesett.

#### § 38.

Die Beranlagungskommission unterwirft die eingegangenen Steuererklärungen sowie die Personenstands= und Ginkommensnachweisungen einer genauen Prüfung. Hierbei hat sie das Necht, von den nach § 35 Absat 4, 5 und 6 dem Borsitzenden zustehenden Hilfsmitteln auch ihrerseits Gebrauch zu machen.

Wird eine Steuererklärung durch die Veranlagungskommission oder den Vorsitzenden beanstandet, so ist dem Steuerpstichtigen hiervon unter Mitheilung der Gründe mit der Aufforderung Kenntniß zu geben, sich binnen einer Frist von zwei Bochen, welche vom Vorsitzenden im Bedürfnißfalle auf vier Wochen verlängert werden kann, über dieselben oder bestimmte an ihn gestellte Fragen zu erklären. Unterläßt dies der Steuerpstichtige, oder werden die Bedenken gegen die Nichtigskeit der Steuererklärung durch die Erläuterung oder Ergänzung Seitens desselben nicht behoben, so ist die Veranlagungskommission besugt, die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen und sonstige, zur Feststellung der Thatsachen ersforderliche Erhebungen zu veranlassen. Die zu vernehmenden Personen dürsen die Auskunstsertheilung nur unter den Voraussenungen ablehnen, welche nach der Civilprozessordnung zur Ablehnung eines Zeugnisses bezw. Gutachtens bezrechtigen.

Bleiben tropbem die Zweifel an der Richtigkeit der Steuererflärung bestehen, so ist die Nomission bei Schätzung des Einkommens an die Abgaben des Steuerspflichtigen nicht gebunden.

Die Rommission setzt ben nach ihrem Ermessen zutreffenden Steuersatz auf Grund ber stattgehabten Ermittelungen fest.

#### § 39.

Das Ergebniß der Beranlagung hat der Vorsisende der Beranlagungskommission jedem Steuerpflichtigen mittelst einer, zugleich eine Belehrung über das Rechtsmittel der Berufung enthaltenen Zuschrift befannt zu machen.

#### 5. Rechtsmittel

#### a. Berufung.

## \$ 40.

Gegen das Ergebniß der Beranlagung steht sowohl dem Steuerpflichtigen als auch dem Borsitsenden der Beranlagungskommission das Rechtsmittel der Berufung an die Berufungskommission zu.

Die Berufung ist Seitens des Borsitzenden der Beranlagungskommission bei dem Borsitzenden der Berufungskommission, Seitens der Steuerpflichtigen bei dem Borsitzenden der Beranlagungskommission binnen einer Ausschlußfrist von 4 Wochen einzulegen, welche für den Borsitzenden der letzteren vom Tage des angesochtenen Beschlusses, für deren Steuerpflichtigen von dem auf die Zustellung der Benacherichtigung (§ 39) folgenden Tage abläuft.

#### § 41.

Für jeden Regierungsbezirk wird unter dem Lorsitze eines von dem Finanzminister zu ernennenden Regierungskommissars eine Berufungskommission gebildet, deren Mitglieder theils von der Regierung ernannt, theils von dem Provinzialausschusse aus den Einwohnern des Negierungsbezirks, unter möglichster Berücksichtigung der verschiedenen Arten des Einkommens, auf die Dauer von sechs Jahren gewählt werden.

Die Mitglieder der für die Haupt- und Residenzstadt Berlin zu bildenden Berufungskommission werden theils von dem Finanzminister ernannt, theils von dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung in gemeinschaftlicher Situng

unter dem Vorsit des Bürgermeisters gewählt.

Die Zahl der Mitglieder der Berufungskommission wird für jeden Bezirk von dem Finanzminister nach Maßgabe der Borschrift im § 34 Absat 2 festgesett. Die Bestimmungen im § 34 Absat 3 finden entsprechende Anwendung.

#### § 42.

Der Vorsitzende der Berufungskommission ist in Bezug auf die richtige Feststellung der Steuer der Bertreter der Staatsinteressen für seinen Bezirk. Ihm liegt die obere Leitung des gesammten Beranlagungsgeschäftes im Bezirke ob. Er hat die gleichmäßige Anwendung der Beranlagungsgrundsätze zu überwachen, die Geschäftsführung der Borsitzenden der Veranlagungskommissionen zu beaufssichtigen und für die rechtzeitige Vollendung des Veranlagungsgeschäftes zu sorgen.

# § 43.

Die Berufungstommission entscheidet über alle gegen das Berfahren und die Entscheidungen der Beranlagungstommissionen angebrachten Beschwerden und Be-

rufungen.

Behufs Prüfung der Berufungen fönnen die Berufungsfommission und deren Vorsitzender eine genaue Feststellung der Vermögens- und Einkommensvershältnisse der Stenerpslichtigen veranlassen. Dabei sind sie befugt, von dem zu diesem Zweck den Veranlagungskommissionen und deren Vorsitzenden zustehenden Hilfsmitteln (§ 35 Absat 4, 5 und 6, § 38) Vebrauch zu machen.

Die Berufungskommission und beren Borsitzender können ferner die eidliche Befräftigung des Zeugnisses oder Gutachtens der vernommenen Zeugen bezw.

Sachverständigen bor bem zuständigen Amtsgericht erfordern.

Die Berufungskommission hat die Personenstands und Ginkommensnachs weisungen sorgfältig zu prüfen; die von ihr gezogenen Erinnerungen sind bei der Beranlagung für das nächste Stenerjahr zu beachten.

#### b. Beichwerde.

#### § 44.

Gegen die Entscheidung der Berufskommission steht sowohl den Steuerpflichtigen, als auch dem Vorsitzenden der Berufungskommission die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht zu. Die Beschwerde ist innerhalb der im § 40

bestimmten Frist, Seitens bes Vorsigenden der Berufungsfommission bei bem Oberverwaltungsgericht, Seitens der Steuerpflichtigen bei dem Vorsigenden der Berufungsfommission anzubringen und fann nur darauf gestügt werden:

1. daß die angesochtene Entscheidung auf der Nichtanwendung oder auf der unrichtigen Anwendung des bestehenden Rechts, insbesondere auch der von den Behörden innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen Berordnungen beruhe;

2. daß bas Berfahren an wesentlichen Mängeln leibe.

In der Beschwerde ist anzugeben, worin die behauptete Nichtanwendung ober unrichtige Anwendung des bestehenden Rechts, oder worin die behaupteten Mängel des Berfahrens gefunden werden.

#### \$ 45.

Der Vorsitzende der Berufungskommission überreicht die bei ihm eingegangene Beschwerde des Stenerpflichtigen mit seiner Gegenerklärung, soweit er solche für erforderlich erachtet, dem Oberverwaltungsgericht. Die Beschwerde des Vorsitzenden der Verufungskommission wird dem Stenerpflichtigen zur schriftlichen Gegenerskanng innerhalb einer bestimmten, von einer bis zu vier Wochen zu bemessenden Frift zugesertigt.

# \$ 46.

Das Oberverwaltungsgericht erläßt seine Entscheidungen in nicht öffentlicher Sitzung, der Regel nach ohne vorherige mundliche Anhörung des Stenerpflichtigen.

Gelegenheit zur perfönlichen Verhandlung über den Gegenftand der Beschwerde gewähren.

Bei seiner Entscheidung ift es an diejenigen Gründe nicht gebunden, welche gur Rechtsertigung der gestellten Antrage geltend gemacht worden find.

## \$ 47.

Grachtet das Oberverwaltungsgericht die Beschwerde für begründet, so fann es die Angelegenheit zur anderweiten Entscheidung an die Berufungskommission zurückgeben oder selbst die Steuerseitigung berichtigen. Im ersteren Falle sind die von dem Gerichtshose über die Auslegung und Anwendung der gesehlichen Borschriften gegebenen Beisungen zu befolgen.

#### \$ 48.

lleber Beschwerden, welche das Berfahren des Borsitzenden der Berufungsfommission aus Anlag der nach § 44 eingereichten Beschwerden betreffen, beschließt bas Oberverwaltungsgericht.

#### \$ 49.

Im Nebrigen finden auf das Verfahren zum Zweck der Entscheidung über die Beschwerden (§ 44) die über das Verwaltungsstreitversahren auf Klagen vor dem Oberverwaltungsgerichte bestehenden gesetlichen Bestimmungen, insbesondere diesenigen des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (Gesexianum). S. 195), des Gesexis, betreffend die Versassung der Verwaltungs

gerichte 2c., vom 3. Juli 1875 (Geseksamml. 1880 S. 328) und des Gesekses

zur Abänderung des § 29 des vom 27. Mai 1888 (Gesetsamml. S. 226) mit der Maßgabe sinngemäße Anwendung, daß die Erhebung eines Pauschquantums auch dann stattsindet, wenn die Entscheidung ohne vorgängige mündliche Verhandlung erfolgt ist, und daß ein Anspruch auf Ersat der Anwaltsgebühren nicht stattsindet.

# 6. Geschäftsordnung der Kommissionen.

## § 50.

Für sämmtliche Vorsitzende und Mitglieder der Voreinschätzungs-, Veranlagungs- und Berufungskommissionen sind Stellvertreter in gleicher Weise wie die Vorsitzenden oder Mitglieder zu ernennen bezw. zu wählen. Die Bestimmungen im § 34 Absatz 3 sinden auf die Stellvertreter entsprechende Anwendung.

Wegen Annahme und Ablehnung der nach den Vorschriften dieses Gesetzes stattfindenden Ernennungen und Wahlen finden die Bestimmungen der §§ 8, 25 der Kreisordordnung vom 13. Dezember 1872 (Gesetzsamml. S. 661) sinngemäße Anwendung.

"Als Mitglieder der Kommissionen sind, abgesehen von den durch die bezügslichen Bestimmungen vorgeschriebenen besonderen Boraussetzungen, nur solche Berssonen wählbar, welche das 25. Lebensjahr vollendet haben und sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte besinden.

#### § 51.

Die Vorsitzenden der Kommissionen haben die letteren zusammenzuberufen, beren Geschäfte vorzubereiten und zu leiten, sowie die nicht von ihnen durch Ginslegung von Rechtsmitteln angesochtenen Kommissionsbeschlüsse auszuführen.

Nach Bedürfniß können zur Erledigung ber ben Kommissionen obliegenden Geschäfte Unterkommissionen gebildet werben.

Die Kommissionen bezw. Unterkommissionen fassen ihre Beschlüsse nach Stimmens mehrheit. Dem Vorsitzenden steht volles Stimmrecht zu Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

So lange über die Einschätzung ober Berufung eines Kommissionsmitgliebes ober seiner Verwandten ober Verschwägerten in auf- und absteigender Linie ober bis zum dritten Grade der Seitenlinien berathen und abgestimmt wird, hat dassielbe abzutreten.

Ergeben sich biese Voraussetzungen hinsichtlich ber Person bes Vorsitzenben, so hat berselbe bie Führung bes Vorsitzes Einem ber Kommissionsmitglieder zu übertragen.

Die Ausfertigung ber Kommissionsbeschlüsse und Entscheidungen find von bem Borsitzenden zu vollziehen.

## § 52.

Die Mitglieder der Kommissionen haben dem Vorsitzenden mittelst Handsschlages an Sidesstatt zu geloben, daß sie dei den Kommissionsverhandlungen ohne Ansehen der Person, nach bestem Wissen und Gewissen versahren und die Verhandlungen sowie die hierbei zu ihrer Kenntniß gelangenden Verhältnisse der Steuerpflichtigen strengstens geheim halten werden.

Das gleiche Gelöbniß haben vor einem von der Regierung zu ernennenden Kommissar diejenigen Borsigenden abzulegen, welche nicht schon als Beamte verseidigt sind.

Die bei der Stenerveranlagung betheiligten Beamten sind zur Geheimhaltung der Kommissionsverhandlungen sowie der zu ihrer Kenntniß gelangenden Berhältznisse der Stenerpflichtigen fraft des von ihnen geleisteten Amtseides veröslichtet. Die Stenererklärungen sind unter Verschluß aufzubewahren und dürfen, ebenso wie die Kommissionsverhandlungen über dieselben nur zur Kenntniß durch ihren Amtseid zur Geheimhaltung verpflichteter Beamten gelangen.

#### § 53.

Die von den Borsitenden der Kommissionen zu bewirkenden Zustellungen an Steuerpflichtige sind durch einen öffentlichen Beamten unter Bescheinigung der Behändigung auszuführen. Die Post kann um die Bewirkung der Zustellung ersucht werden. In beiden Fällen gilt die Zustellung für vollzogen, auch wenn die Unnahme verweigert wird.

Sind Wohnsits und Aufenthalt eines Steuerpflichtigen unbekannt, so kann die Zustellung an denselben durch Anheftung des zuzustellenden Schriftstückes an der zu Aushängen der Gemeinde des Veranlagungsortes bestimmten Stelle ersfolgen. Die Zustellung gilt für vollzogen, wenn seit der Anheftung zwei Wochen verstrichen sind. Auf die Gültigkeit der Zustellung hat es keinen Einfluß, wenn das Schriftstück von dem Orte der Anheftung zu früh entfernt wird.

Die außerhalb Preußens zu bewirfenden Zustellungen können mittelst eins geschriebener Briefe erfolgen. Die Zustellung gilt mit der Aufgabe der Post für vollzogen.

#### § 54.

Unterläßt der berechtigte Kommunalverband, ungeachtet gehöriger Aufforderung, die Wahl der Kommissionsmitglieder, oder verweigert eine Kommission die Greledigung der ihr übertragenen Geschäfte, so sind diese für die betreffende Beranslagungsperiode auf Berfügung der Aufsichtsbehörde von dem Lorsigenden wahrszunehmen. Bor Beginn des nächsten Beranlagungsgeschäfts hat eine Renwahl der wählbaren Kommissionsmitglieder zu erfolgen.

# IV. Oberaufficht.

# § 55.

Die oberfte Leitung des Veranlagungsgeichäfts im Staate gebührt dem Finanzminister, welcher zugleich über Beschwerden gegen das Versahren der Beschungsfommissionen und der Vorsitzenden derselben, mit Ausnahme der Rechtssmittel (§ 44) zu entscheiden hat.

# V. Beränderung der veranlagten Stener innerhalb des Stenerjahres.

# § 56.

Die Veranlagung ber Ginfommenftener erfolgt für jedes Rechnungsjahr (Stenerjahr).

# § 57.

Die Bermehrung des Einkommens während des laufenden Steuerjahres begründet keine Beränderung in der schon erfolgten Beraulagung. Tritt die Bermehrung in Folge eines Erbanfalles ein, so sind die Erben entsprechend der Bermehrung ihres Einkommens anderweit zu veranlagen und zur Entrichtung der Steuer von dem Beginne des auf den Anfall der Erbschaft folgenden Monats ab verpflichtet.

# § 58.

Wird nachgewiesen, daß während des laufenden Steuerjahres in Folge des Wegfalles einer Ginnahmequelle oder in Folge außerordentlicher Auglücksfälle das Einkommen eines Steuerpflichtigen um mehr als den vierten Theil vermindert worden ist oder das wegfallende Einkommen anderweit zur Einkommensteuer herans

gezogen wird (§ 57), so kann vom Beginn des auf den Gintritt der Ginfommensverminderung folgenden Monats ab eine dem verbliebenenen Ginkommen entsprechende Ermäßigung der Einkommensteuer beausprucht werden.

#### § 59.

Im Nebrigen tritt innerhalb bes Steuerjahres eine Beränderung in den Steuerrollen nur ein entweder in Folge von Zugängen, indem Bersonen durch Zuzug aus anderen Bundesstaaten und aus dem Auslande, durch Austritt aus einer besteuerten Haushaltung, durch Ausscheiden aus dem Militärdienst u. s. w. steuerpflichtig werden, oder in Folge von Abgängen, indem bei Steuerpflichtigen die Boraussetzungen, an welche die Steuerpflicht geknüpst ist, erlöschen.

Die Zu= und Abgangstellung erfolgt von dem Beginne des auf den Eintritt

bezw. das Erlöschen der Steuerpflicht folgenden Monats ab.

#### § 60.

Ueber die Steuerermäßigung (§ 58) hat die Regierung auf den bei dem Vorssitzenden der Veranlagungskommission zu stellenden Antrag zu befinden. Gegen ihre Entscheidung steht dem Steuerpflichtigen binnen einer Ausschlußfrist von vier Wochen die bei der Regierung einzulegende Beschwerde an den Finanzminister offen.

In ben Fällen ber §§ 57 und 59 trifft ber Borsitende ber Beranlagungs= kommission die vorläufige Entscheidung über den zu entrichtenden Steuersatz und

ben Zeitpunkt ber Zu= ober Abgangstellung.

Die Feststellung der Abgangslisten, welche in den vom Finanzminister zu bestimmenden Fristen einzureichen sind, steht der Regierung zu. Gegen die Entsicheidung der Regierung ist die Beschwerde nach Maßgabe der Bestimmungen im Absatz 1 gestattet.

Die Beranlagung bei Zugangstellungen und Steuererhöhungen erfolgt halb-

jährlich.

Die Steuerpflichtigen find nach Maßgabe des § 25 zur Abgabe von Steuerserklärung berechtigt bezw. verpflichtet.

#### § 61.

Steuerpflichtige, welche im Laufe des Steuerjahres ihren Wohnsitz verändern, haben sich bei dem Gemeindes (Gutse) vorstande des Abzugsortes abs und bei dem des Anzugsortes, binnen 14 Tagen nach erfolgtem Anzug, anzumelden und gleichzeitig über ihre erfolgte Veranlagung zur Einkommensteuer auszuweisen.

Insofern die polizeiliche Ab- und Anmeldung nicht bei dem Gemeinde: (Guts-) vorstande, sondern bei einer anderen Behörde stattzusinden hat, vertritt die Abbezw. Anmeldung bei der letzteren die Ab- bezw. Anmeldung bei dem Gemeinde-

(But&=)porftande.

Den Gemeindes (Gutse) vorständen liegt nach den vom Finanzminister hierüber zu treffenden Anordnungen die Führung der Zus und Abgangslisten ob.

# VI. Stenererhebung.

#### · § 62.

Die veranlagte Steuer ist in vierteljährlichen Beträgen in der ersten Hälfte bes zweiten Monats eines jeden Bierteljahrs an die von der Steuerbehörde zu bezeichnende Empfangstelle abzuführen.

Es steht bem Steuerpflichtigen frei, die ihm auferlegte Steuer auf mehrere

Bierteliahre bis jum gangen Sahresbetrage im Voraus zu gahlen.

#### § 63.

Die Bahlung ber veranlagten Steuer wird burch die Ginlegung von Rechts= mitteln nicht aufgehalten, muß vielmehr mit Borbehalt späterer Erftattung in ben porgeichriebenen Fristen erfolgen.

Beranlagte Ginfommensteuerbeträge tonnen in einzelnen Fällen niedergeschlagen werben, wenn beren zwangsweise Beitreibung die Steuerpflichtigen in ihrer wirthicaftlichen Existenz gefährden, ober wenn das Beitreibungsverfahren voraussicht= lich ohne Erfola fein würde.

#### \$ 65.

Die veranlagte Steuer ift nicht zu erheben:

- 1) von den Unteroffizieren und Manuschaften des Beurlaubtenstaudes, welche mit einem Einkommen von nicht mehr als 3000 Mt. veranlagt find, für diejenigen Monate, in benen sie sich im aktiven Dienste befinden;
- 2) von dem Diensteinkommen der Reichs= und Staatsbeamten und Offiziere während ber Zugehörigfeit berfelben gur Bejatung eines gum auswärtigen Dienft bestimmten Schiffs ober Fahrzeuges ber Raiferlichen Marine, und zwar vom Ersten besjenigen Monats ab, welcher auf ben Monat folgt, in welchem die heimischen Gewäffer verlaffen werben, bis zum Ablauf bes Monats, in welchen Die Rückfehr in biefelben erfolat.

### VII. Strafbestimmungen.

#### \$ 66.

Wer wissentlich in der Steuerklärung ober bei Beantwortung der von que ständiger Seite an ihn gerichteten Fragen oder zur Begründung eines Rechtsmittels

> a) über sein steuerpflichtiges Ginkommen oder über das Einkommen der von ihm zu vertretenden Steuerpflichtigen unrichtige ober unvollständige Ungaben macht, welche geeignet find, zur Berfürzung der Steuer gu führen,

> b) steuerpflichtiges Einkommen, welches er nach den Vorschriften bieses

Besetzes anzugeben verpflichtet ift, verschweigt,

wird, wenn eine Berfürzung bes Staates ftattgefunden hat, mit dem 4= bis 10 fachen Betrage ber Berfürzung, andernfalls mit bem 4= bis 10 fachen Betrage ber Jahressteuer, um welche ber Staat verfürzt werben sollte, minbestens aber mit einer Gelbstrafe von 100 Mf. bestraft.

An die Stelle dieser Strafe tritt eine Gelbstrafe von 20-100 Mt., wenn aus den Umständen zu entnehmen ift, daß die unrichtige oder unvollständige Ungabe ober die Berichweigung steuerpflichtigen Ginkommens zwar wissentlich, aber nicht in der Absicht der Steuerhinterziehung erfolgt ift.

Derjenige Steuerpflichtige, welcher, bevor eine Anzeige erfolgt ober eine Untersuchung eingeleitet ift, seine Angabe an zuständiger Stelle berichtigt ober ergangt, bezw. das verschwiegene Ginkommen angibt und die vorenthaltene Steuer

in der ihm gesetzten Frist entrichtet, bleibt straffrei.

#### \$ 67.

Die Ginziehung der hinterzogenen Steuer erfolgt neben und unabhängig bon ber Strafe.

Die Verbindlichkeit zur Nachzahlung der Steuer verjährt in 10 Jahren und geht auf die Erben, jedoch für diese mit einer Verjährungsfrist von 5 Jahren und nur auf Höhe ihres Erbantheils, über. Die Verjährungsfrist beginnt mit Ablauf des Steuerjahres, in welchem die Hinterziehung begangen wurde.

Die Festsetzung der Rachsteuer steht der Regierung zu, gegen deren Ent=

scheidung nur Beschwerde an den Finanzminister guläffig ift.

#### § 68.

Wer die in Gemäßheit des § 22 von ihm erforderte Auskunft verweigert oder ohne genügenden Entschuldigungsgrund in der gestellten Frist gar nicht oder unvollsständig oder unrichtig ertheilt, wird mit einer Geldstrafe bis 3n 300 Mt. bestraft.

Wer der im § 61 vorgeschriebenen Verpflichtung zur Un- und Abmeldung nicht rechtzeitig nachkommt, wird mit Gelbstrafe bis zu 20 Mf. bestraft.

#### \$ 69.

Die bei ber Stenerveranlagung betheiligten Beamten sowie die Mitglieder ber Kommissionen werden, wenn sie die zu ihrer Kenntniß gelangten Erwerbsz, Bermögensz oder Ginkommenverhältnisse eines Stenerpflichtigen, insbesondere auch den Inhalt einer Stenererktärung oder der darüber gepflogenen Berhandlungen unbefugt offenbaren, mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk. oder mit Gefängniß bis zu 3. Monaten bestraft.

Die Verfolgung findet nur auf Antrag der Regierung oder des betroffenen

Steuerpflichtigen statt.

#### § 70.

Die auf Grund ber §§ 66, 68 und 69 festzuseinen, aber unbeitreiblichen Gelbstrafen sind nach Maßgabe ber für Uebertretungen geltenden Bestimmungen bes Strafgesethuches für das Deutsche Reich (§§ 28 und 29) in haft umzuwandeln.

Die Untersuchung und Entscheidung in Betreff der in den §§ 66 und 68 bezeichneten strafbaren Handlungen steht dem Gericht zu, wenn nicht der Beschulbigte die von der Regierung vorläufig sestgesetzte Geldstrafe nebst den durch das Berfahren gegen ihn entstandenen Kosten binnen einer ihm bekannt gemachten Frist freiwillig zahlt.

Die Regierungen sind ermächtigt, hierbei eine milbere als die im § 66 vor=

geschriebene Strafe in Unwendung zu bringen.

hat der Beschuldigte in Preußen feinen Wohnsit, so erfolgt das Ginschreiten des Gerichts ohne vorläufige Festseung der Strafe durch die Regierung. Dasselbe findet statt, wenn die Regierung aus sonstigen Gründen von der vorläufigen Festseung der Strafe Abstand zu nehmen erklärt oder der Angeschuldigte hierauf verzichtet.

Die Entscheidung wegen der hinterzogenen Steuer verbleibt in allen Fällen

den Berwaltungsbehörden.

In Betreff der Zuwiderhandlungen wegen der Verpflichtung zur Geheimhaltung (§ 69) findet nur das gerichtliche Strafverfahren statt.

## VIII. Roften.

#### § 71.

Die Kroften der Stenerveranlagung und Erhebung fallen der Staatskaffe zur Laft. Zedoch find diejenigen Roften, welche durch die gelegentlich der eingelegten Rechtsmittel erfolgenden Ermittelungen veranlaßt werden, von dem Stenerpflichtigen

zu erstatten, wenn sich seine Angaben in wesentlichen Punkten als unrichtig erweisen. Die Festsetzung ber zu erstattenden Kosten erfolgt durch die Regierung, gegen deren Entscheidung nach Maßgabe des § 60 Absat 1 die Beschwerde an den Finanzminister gestattet ist.

#### § 72.

Die Mitglieder der Kommissionen erhalten Reise- und Tagegelder nach Maßgabe der Verordnung, betreffend die Tagegelder und Reisekosten u. f. w., vom 20. Dezember 1876 (Geierstamml. 1877 S. 3).

Die Gebühren für Zeugen und Sachverständige (§ 38) werden nach den in Civilprozessen zur Anwendung fommenden Borschriften berechnet.

#### § 73.

Den Gemeinden (Gutsbezirken) werden als Vergütung für die bei Veranslagung der Steuer ihnen übertragenen Geschäfte 2%,0 der eingegangen Steuer gewährt.

Hinsichtlich der örtlichen Erhebung der Stener verbleibt es bis auf weiteres bei den bestehenden Bestimmungen mit der Maßgabe, daß die bisher zur örtlichen Erhebung der Klassenstener verpstichteten Gemeinden (Gutsbezirfe) die Stener von Einkommen von nicht mehr als 3000 Mt. zu erheben haben.

Diejenigen Gemeinden (Gutsbezirfe), welchen die Steuererhebung übertragen ift, erhalten für diejelbe eine Vergütung von 2%, der Isteinnahme der zu ersbebenden Steuern.

# IX. Heranziehung zu Kommunalabgaben jowie Regelung des Wahlrechts.

### \$ 74.

Sind zu den Beiträgen und Lasten, welche fommunale und andere öffentstiche (Schuls, Kirchens u. s. w. Berbände nach dem Maßstabe der Ginkommenssteuer aufzubringen bezw. zu vertheilen haben, Personen mit Einkommen von nicht mehr als 900 Mk. heranzuziehen, so erfolgt deren Beranlagung auf Grund nachstehender fingirter Normalsteuerjäße:

bei einem Jahreseinkommen

| von mehr als — Mf. | bis einschließlich<br>420 Mt. | Jahresstener 2/50/10 des ermittelten steuer= psilichtigen Einkommens bis zum Höchzibetrage 1,20 Mk. |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 420 "              | 660 "                         | 2,40 Dt.                                                                                            |
| 660                | 900                           | . 4                                                                                                 |

Die vorbezeichneten Personen können, wenn die Deckung des Bedarfs des betreffenden Verbandes ohne deren Seranziehung gesichert ift, von der Beitragsspflicht entbunden oder mit einem geringeren Prozentsaße als das höhere Ginstommen herangezogen werden; ihre Freilassung muß erfolgen, sofern sie im Wege der öffentlichen Armenpslege fortlausende Unterstüßung erhalten.

#### \$ 75.

Die Veranlagung (§ 74) geschieht durch die Voreinschäßungskommissionen (§ 31) unter Anwendung der Bestimmungen dieses Gesetz

Die Beschlüsse ber Boreinschätzungskommission unterliegen ber Prüfung bes Borsitzenben ber Beranlagungskommission; beanstandet berselbe einen Beschluß, so erfolgt die Festsetzung bes Steuersabes durch die Veranlagungskommission.

Die festgesette Steuerliste ift 14 Tage lang öffentlich auszulegen und ber Beginn ber Auslegung in ortsüblicher Beije bekannt zu machen.

Begen die Beranlagung fteht bem Steuerpflichtigen binnen einer Ausschluße frift von vier Wochen nach Ablauf ber Auslegungsfrift bie Berufung ju und gwar

a. wenn die Beranlagung burch die Boreinschätzungstommiffion ohne Bean-

standung erfolgt ift, an die Beranlagungskommission.

b. wenn die Feftfetung des Steuersates durch die Beranlagungskommiffion stattgefunden hat, an die Berufungskommissson.

Für die Feftstellung der nach dem Magstabe der Besteuerung geregelten Bahl-, Stimm- und sonstigen Berechtigungen in ben öffentlichen Berbanben (§ 74) treten an die Stelle der bisherigen Rlaffenfteuerfate die in den §§ 17, 74 porgefebenen entsprechenden Steuersäte, falls aber die Beranlagung in Gemäßheit bes § 75 nicht stattgefunden hat, die den betreffenden Klassensteuerstufen entsprechenden Ginkommensbezüge.

#### § 77.

Soweit nach ben bestehenden Bestimmungen in Stadt- und Landgemeinden das Bürgerrecht bezw. das Stimm= und Wahlrecht in Gemeindeangelegenheiten an die Bebingung eines jährlichen Rlaffenfteuerbetrages von 6 Mf. gefnüpft ift. tritt bis zur anderweitigen gesetzlichen Regelung bes Gemeindewahlrechts an die Stelle bes genannten Sates ber Steuersat von 4 Mf. bezw. ein Ginkommen von mehr als 660 Mf. bis 900 Mf.

In denjenigen Landestheilen, in welchen für die Gemeindevertreterwahlen bie Bahler nach Maggabe ber von ihnen zu entrichtenben bireften Steuern in Abtheilungen getheilt werden, tritt an Stelle eines 6 Mt. Ginkommenfteuer übersteigenden Steuersates, an welchen durch Ortsstatut das Wahlrecht geknüpft wird, ber Steuersat von 6 Mt.

Bo folche Ortsftatuten nach bestehenden Kommunalordnungen zuläffig find, fann das Bahlrecht von einem niedrigeren Steuersage bezw. von einem Gin= fommen bis 900 Mt. abhängig gemacht werben. Gine Erhöhung ift nicht guläffig.

# X. Schlußbestimmungen.

#### § 78.

Die in diesem Gesetze den Regierungen jugewiesenen Befugniffe und Db= liegenheiten werden für die Saupt- und Residenzstadt Berlin von der Direttion für die Berwaltung ber bireften Steuern in Berlin mahrgenommen.

#### § 79.

Die in diesem Geset bestimmten Ausschluffristen sowie die Frist zur Ginreichung ber Steuererflärungen werben für bie in außereuropäischen Ländern und Gewässern Abwesenben auf 6 Monate, für andere außerhalb bes Deutschen Reiches Abwesende auf 6 Wochen, für die übrigen Abwesenden auf 3 Wochen verlängert.

#### § 80.

Steuerpflichtige, welche, entgegen ben Borfchriften biefes Befetes, bei ber Beranlagung übergangen ober fteuerfrei ober zu einer ihrem wirklichen Ginkommen nicht entsprechenden niedrigeren Steuerstufe veraulagt worden find, ohne daß eine ftrafbare hinterziehung ber Steuer stattgefunden hatte (§§ 66, 67), find gur Entrichtung des der Staatstasse entzogenen Betrages verpflichtet. Die Berpflichtung erstreckt sich auf die drei Steuerjahre zurück, welche dem Steuerjahr, in welchem die Berkürzung festgestellt worden, vorausgegangen sind.

Die Berpflichtung zur Zahlung der Nachsteuer geht auf die Erben, jedoch

nur bis gur Sohe ihres Erbtheils, über.

Die Beranlagung der Rachsteuer erfolgt einheitlich für ben ganzen Zeitraum, auf welchen sich die Berpflichtung erstreckt, nach den Borichriften dieses Gesches.

#### § 81.

Soweit das gegenwärtige Geset abweichende Bestimmungen nicht enthält, finden die Vorschriften des Gesetzes über die Verjährungsfristen bei öffentlichen Abgaben vom 18. Juni 1840 (Gesetzsamml. S. 140) auf die Einkommensteuer Anwendung.

#### \$ 82.

Nebersteigt die Einnahme an Einfommensteuer für das Jahr 1892/93 den Betrag von  $80\,000\,000$  Mt. und für die folgenden Jahre einen um je  $4^{\circ}/_{\circ}$  ershöhten Betrag, so werden die Neberschüsse nach Maßgabe eines zu erlassenden besonderen Gesetzs zur Durchführung der Beseitigung der Grunds und Gebäudessteuer bezw. der Neberweisung derselben an fommunale Berbände verwandt.

#### § 83.

Bis zum Erlasse bes im § 82 erwähnten Gesetzes, jedoch längstens bis zum Etatsjahre 1893/94 einschließlich, sind die Ueberschüffe zu einem besonderen von dem Finanzminister zu verwaltenden Fonds abzuführen, welcher einschließlich seiner Zinsen nach Maßgabe des § 82 zu verwenden ist.

#### \$ 84.

Ist das im § 82 vorgesehene Geset nicht bis zum 1. April 1894 ergangen, jo sind die daselbst bezeichneten Ueberschüsse einschließlich des bis dahin etwa aufsgesammelten Fonds nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zum Erlaß eines entsprechenden Betrages an Einkommensteuer zu verwenden:

I. Der zum Erlaß zu verwendende Betrag wird durch den Staatshaus=

haltsetat festgestellt.

II. Der Erlaß findet in gleichen Monatsraten aller Stenerstufen statt. Insoweit der verfügdare Erlaßbetrag zur Deckung des Ausfalles einer vollen oder einer weiteren vollen Monatsrate der sämmtlichen Stenerstufen der für das betreffende Jahr veranlagten Einkommenstener nicht zureicht, ist der etwa verbleibende lleberschuß des Erlaßbetrages zum Erlaß bezw. zum ferneren Erlaß einer Monatsrate derjenigen Stenerstufen, von unten beginnend, zu verwenden, für welche derselbe ausreicht.

Der etwaige Rest bes Erlagbetrages ift bemjenigen des nächsten Jahres juguseben.

III. Die Feststellung der Verwendung erfolgt durch den Finanzminister, sos bald die Veranlagung für dasselbe Jahr vollzogen ist. Das Ergebniß der Feststellung ist zu veröffentlichen.

IV. Der durch den Erlaß einer Monatsrate der Einkommensteuer oder einzelner Stufen derselben (Nr. II) entstehende Ausfall wird auf ein Zwölftel des aus der jährlichen Beranlagung sich ergebenden Jahressteuerbetrages unter Abzug von drei Prozent für die im Laufe des Jahres entstehenden Abzüge und Ausfälle bestimmt.

V. Die für die örtliche Erhebung und für die Beranlagung der Einkommensteuer den Gemeinden bewilligten Gebühren (§ 73) find auch von den unerhoben bleibenden Monatöraten der Einkommensteuer und zwar von dem nach der Bestimmung unter IV zu berechnenden Betrage derselben aus der Staatskasse zu gewähren.

#### § 85.

Der Finanzminister wird mit der Ausführung dieses Gesetes beauftragt. Dasselbe kommt zunächst bei der Beranlagung für das Jahr 1892/93 zur Anwendung, jedoch nur gleichzeitig mit dem Gesete, betreffend die Aenderung des Wahlverfahrens.

Kommunalverbände, welche für das Jahr 1892/93 nach Maggabe ber neuen Beranlagung die bestehenden Zuschläge zur Staatseinkommensteuer herabsetzen, bedürfen hierzu keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörden.

Mit dieser Maßgabe und vorbehaltlich der Anwendung auf frühere Fälle treten die auf die Einrichtung und Beranlagung der Klassen- und klassifizirten Einkommensteuer bezüglichen Borschriften, insbesondere

das Gesetz vom 1. Mai 1851 (Gesetzsamml. S. 193), das Gesetz vom 25. Mai 1873 (Gesetzsamml. S. 213), das Gesetz vom 2. Januar 1874 (Gesetzsamml. S. 9), das Gesetz vom 16. Juni 1875 (Gesetzsamml. S. 234),

§ 9 Rr. 1 und § 9 Absat 3 bes Gesetzes vom 23. Juni 1876 (Gesetzsamml. S. 169),

Artifel III und IV des Gesetzes vom 12. März 1877 (Gesetsiamml. S. 19) am 1. April 1892 außer Kraft.

# Denkschrift

betreffend

bie an den Bundesrath und den Reichstag gelangten Gesuche um Abänderung des Tabacksteuergesetzes und der dazu ergangenen Aussührungsvorschriften. 1)

An den Bundesrath und den Reichstag sind in den letzten Jahren zahlreiche Petitionen gelangt, in welchen unter der Behauptung, daß der inländische Tabackbau insolge des Tabacksteuer-Gesches vom 16. Juli 1879 zurückgegangen sei und darniederliege, mit Dringlichkeit nach verschiedenen Richtungen hin eine Abänderung des Gesches und der dazu erlassenen Aussührungsbestimmungen beantragt worden ist. Aus Anlaß dieser Borstellungen hat das Reichsschahamt über die dermalige Lage des Tabackbaues in Deutschland sowie über die zur Sprache gebrachten Besichwerden und Borschläge umfassende Erörterungen mit dem königlich preußischen Finanzminister und den Bundesregierungen von Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen und Mecklenburg-Schwerin, sowie mit dem kaiserl. Statthalter in Etsaß-Lothringen gepstogen, welche das nachstehende Resultat ergeben haben:

Nachdem dieselbe inzwischen zum Abschlusse gelangt ist, hat der Bundesrath in seiner

Situng vom 5. Februar 1891 beichloffen :

1. dem Bejchtuß des Bundesraths vom 21. Mai 1885, welcher unter Ziffer VIII in den durch Bundesrathsbeichluß vom 5. Juli 1888 genehmigten Nachtrag zu den Ausführungsbestimmungen zum Tabacksteuergeses aufgenommen worden ist, durch jolgende Bestimmung zu ersetzen:

Das Entrippen von infändischem Taback in Theilungstägern darf unter nach=

stehenden Bedingungen gestattet werden:

a) Die Rippen werden steuersrei vom Lagerkonto abgeschrieben, wenn sie entweder ausgesührt oder unter amtlicher Aussicht vernichtet oder zum Genuß als Taback unbranchbar gemacht werden. In welcher Weise Letteres zu geschehen hat, bestimmt die oberste Landessinanzbehörde.

b) Entrippte Blätter dürsen nur dann gegen Steuerentrichtung in den freien Berkehr gesetzt werden, wenn der Lagerinhaber eine entsprechende Menge Rippen entweder vorher zur Versteuerung vorgesührt hat oder gleichzeitig mit den Blättern zur Versteuerung vorsiührt, oder aber, soweit dies nicht geschieht, gleichwohl die auf die Rippen entfaltende Steuer entrichtet. Das Verhältniszwischen Blättern und Rippen ist sür jedes einzelne Theilungslager von der Direktivbehörde zu bestimmen;

2. eine weitere Folge aber ber Reichstagsresolution vom 8. Februar 1889 nicht

zu geben.

<sup>1</sup> Im Anichluß an die Berathung des Reichshaushalts-Etats von 1889/90 hat der Reichstag in seiner Situng vom 8. Februar 1889 beichlossen, die verbündeten Regierungen zu ersuchen, den mehrsach hervorgetretenen Klagen und Bünschen von inländischen Tabackbauern gegenüber in eine Prüfung der Frage einzutreten, inwieweit eine Erleichterung der Formen der Beranlagung und Erhebung der Tabacksichen, inwieweit eine Erleichterung der Formen der Beranlagung und Erhebung der Tabacksichen der Steuersätze baldthuntlichst vorzulegen. Es war damals eine eingehende Erörterung aller bezüglich der Tabacksteuer in Eingaben an den Bandesrath und den Reichstag zur Sprache gebrachten Bünsche und Besichwerden durch Korreipondenz mit den vorzugsweise betheiligten Bundesregierungen bereits eingeleitet worden.

Der Umfang des inländischen Tabachbaues ift, wie die beiden anliegenden Uebersichten (A und B) nachweisen, feit dem Sahre 1871/72 - abgesehen von den Erntejahren 1878/79, 1879/80 und 1882/83, in denen die Neugestaltung der Tabacksteuer bezw. das Projekt der Einführung des Taback= monopols in außerordentlicher Beise einwirkte - regelmäßig von der Rentabilität d. h. dem Geldertrage des Anbaus des jeweils vorhergegangenen Erntejahres abhängig gewesen. Dem erheblichen Steigen bes burchschnittlichen Gelbertrages pro Sektar Anbaufläche (val. Spalte 10 ber Nebersicht A) in ben Jahren 1872/73. 1874/75, 1879/80 und 1880/81 ift eine beträchtliche Bermehrung des Anbaues in den Jahren 1873/74, 1875/76, 1880/81 und 1881/82, dem erheblichen Sinten jenes Ertrages in ben Jahren 1873/74, 1875/76 und 1876/77 eine beträchtliche Verringerung des Anbaues in den Jahren 1874/75, 1876/77 und 1877/78 gefolgt, wogegen in den Jahren 1882/83 bis 1886/87 bei einem annähernd gleichen durchschnittlichen Sahresertrage an Geld pro Settar auch die Broke der Anbauflache feine ftarten Schwantungen aufweift; fie beträgt durch= schnittlich etwa 20,000 Hektar. Im Jahre 1889/90 ift der Umfang des Anbaues auf 17,400 Hektar, die niedrigste Ziffer seit 1871/72 (ungerechnet das durch die bevorstehende Steueranderung beeinflufte Sahr 1879/80), herabgegangen, nachdem im Jahre 1887/88 bei mittlerem Gewichtsertrage ein ungenügender Preis und im Jahre 1888/89 bei mittlerem Preise ein außergewöhnlich geringer Gewichtsertrag den Tabackbau vorzugsweise wenig lohnend gemacht hatte. Nachdem indeß im Sahre 1889/90 der Ertrag relativ wieder günftiger sich gestellt, hat sich im abgelaufenen Sahre die Anbaufläche auf den früheren durchschnittlichen Umfang von circa 20,000 Seftar wieder gehoben.

Rechnet man die durch die Aenderung der Gesetzgebung und durch außer= gewöhnlich hohe ober niedrige Gelderträge der Borjahre beeinflußten Sahre ab, so ergibt sich bei vergleichsweiser Gegenüberstellung der Jahre des letten und bes vorletten Sahrzehnts im Allgemeinen nur eine wenig beträchtliche Berringerung der Anbaufläche. Allerdings gilt dies nur im Durchschnitt für das gesammte Anbaugebiet, nicht aber für alle Diftrifte besfelben gleichmäßig. Nach ber Anlage B zeigen innerhalb Breugens Weftpreugen und Brandenburg, obwohl von dort gerade die meiften Rlagen gekommen find, eine durchschnittliche Bergrößerung der Anbaufläche, wogegen in den Provinzen Schlefien, Sachsen und Rheinland erhebliche Verringerungen stattgefunden haben. In Bapern ift eine weniger merkliche Berringerung, in Baden eher eine Bergrößerung eingetreten. Den stärksten Ruckgang hat Elsaß-Lothringen erlitten, wo die Andaufläche von mehr als 3400 Hektar in den Jahren 1872/73 bis 1876/77 auf durchschnittlich 2500 Heftar in den Jahren 1884/85 und 1887/88 und auf durchschnittlich 1850 Sektar in den vier nächsten Jahren herabgefunken ift. Der Grund hiervon wird darin gefunden, daß die französische Monopolverwaltung, welche vordem bedeutende Mengen Rohtaback aus Elfaß = Lothringen bezog, feit dem Jahre 1884/85 aufgehört hat, Taback dafelbst zu kaufen. Infolge deffen, und da in Alt = Deutschland für die bisher in Elfaß = Lothringen gebauten vorzugsweise ichweren Tabake keine Berwendung sich gefunden hat, ift für den dortigen Tabactbau eine Krisis eingetreten, beren leberwindung erst davon erhofft wird, daß die auf Berbefferung der Tabackfultur durch veränderte Düngung und Ginführung leichterer Sorten gerichteten Beftrebungen der Landesverwaltung Erfolg haben.

Der Preis für mittelguten inländischen Rohtaback (in dachreifem Zustande) hat sich in benjenigen Jahren, in denen er weder durch die Spekulation infolge

ber eingetretenen oder beabsichtigt gewesenen Gesetzsänderungen — wie in den Jahren 1879/80 und 1880/81 —, noch durch die infolge ungünstiger Witterung ungewöhnlich schlechte Dualität des Erzeugnisses — wie im Jahre 1887/88 — in außerordentlicher Weise beeinflußt war, von dem Betrage von 40 Mark sür 100 kg (ausschließlich der Steuer) nur wenig entsernt. Dagegen ist der Preis für minderwerthiges Gut gesunken und der Grund hiersür in der verminderten Absetzbarkeit zu suchen, welche infolge der Verringerung der Aussicht und namentlich des Konsumrückganges im Julande sich geltend gemacht hat.

Außer Frankreich haben auch Defterreich = Ungarn, Italien und die Schweiz, welche früher Abnehmer deutschen Tabacks aller Art waren, ihre Beguge aus Deutschland fast gang eingestellt, so daß sich jest die Ausfuhr auf Solland und England beschränkt, wohin nur noch entrippte Blätter in nicht gang unbeträcht= lichen Mengen erportirt werden. Der Rückgang des inländischen Konsums an Taback ist überall ersichtlich. In der jungeren Generation ist die Gewohnheit des Rauchens allgemein weniger verbreitet, als sie es ehedem gewesen ist. meisten aber tritt die Abnahme in dem verminderten Berbrauch an Pfeisentaback bervor, welcher, selbst auf dem platten Lande, mehr und mehr der Rigarre ge= wichen ist. Es erklärt sich hieraus, daß der Konsumrückgang vorwiegend den Tabactban berjenigen Landestheile beeinträchtigt, welche hauptfächlich minder= werthigen schweren Taback gewinnen, d. h. Eljaß-Lothringens und der öftlichen und nördlichen Gebiete des Reichs. Infolgedeffen wird auch in den aus diefen Begenden eingegangenen Petitionen überall das hauptgewicht auf eine Berftartung des Bollichutes für den inländischen Tabactbau, sei es im Bege der Erhöhung der Gingangsabgabe für auständischen oder der Berabsetzung der Steuer für inländischen Tabact, gelegt, mahrend die Betitionen aus den übrigen Tabactbaubezirken in der Mehrzahl sich mehr auf andere Bunkte des Gesetses oder der dazu erlaffenen Ausführungsbestimmungen beziehen.

Einer Erhöhung des Gingangszolls, welche ichon der Reichstag ju befürworten abgelehnt hat, find die fammtlichen bisher befragten Bundes= regierungen überhaupt oder wenigstens zur Zeit abgeneigt. Rach ihrer überein= stimmenden Auffassung wurde die nächste Wirkung einer folchen Magregel in einer weiteren Berminderung der Ginfuhr von ausländischem Taback und einem verftärften Andrange zum inländischen Tabactbau bestehen. Diese Entwickelung würde au einer Berringerung des Abgabenertrages führen, ohne andererseits den inländischen Tabactbau lohnender zu machen, da voraussichtlich eine Steigerung der Preise für den inländischen Taback durch eine weitere Abnahme des Rousums hintangehalten werden wurde. Trate wider Erwarten eine Steigerung des Bedarfs an inländischem Tabad ein, so würde fie überdies ausschließlich denjenigen Begenden zu Gute kommen, welche, indem fie einen bas ausländische Erzeugniß theilweise ersetzenden, zur Zigarrenfabrikation geeigneten Taback zu liefern ver= mögen, ohnehin schon in gunftigerer Lage sich befinden, als die übrigen. die geringwerthigen schweren inländischen Tabacke murde unter der erhöhten Ron= furrenz der inländischen Produktion noch weniger Nachfrage vorhanden sein als bisher, und den jest bereis durch besiere klimatische und Bodenverhältnisse bevor= zugten Tabactbauern eine noch weitere Begünftigung zum Nachtheile der minder gut situirten erwachsen.

Auch für eine Ermäßigung der Tabackteuer hat sich keine der betheiligten Regierungen ausgesprochen. Nach Ansicht derselben würde die gedachte Maßregel nicht nur den Abgabenertrag, sondern auch die Entwickelung des inländischen Tabackbaues in der gleichen Weise nachtheilig beeinflussen, wie die einicitige Erhöhung des Zolls auf ausländischen Tabak. Im Nebrigen wird die Unnahme, daß der Zollschutz, unter welchem der inländische Tabakbau vor dem Jahre 1879 bei einer Steuer von 4,80 und einem Zoll von 24 Mk. für 100 kg Nohtabak gestanden, größer gewesen sei, als gegenwärtig bei einer Steuer von 45 und einem Zoll von 85 Mk. für den Doppelzentner, allgemein als unzutressend angesehen; es wird vielmehr nicht bezweiselt, daß der Zollschutz, da er sich nicht nach der Proportion, sondern nach der arithmetischen Differenz wischen Steuer und Zoll bemesse, durch das gestende Tabaksteuergesetz nicht nur nicht abgemindert, sondern im Gegentheil reichlich verdoppelt worden sei.

Um eine den Bedarf übersteigende intändische Produktion im Falle einer die letztere noch mehr begünstigenden Aenderung des bestehenden Berhältnisses zwischen Eingangszoll und Steuer auszuschließen, ist von mehreren Petenten eine Kontingentirung der Anbaufläche nach Maßgabe des jezigen Umsanges derselben in Anregung gebracht. Dieselbe hat indeß bei den Regierungen um deswillen von keiner Seite Besürwortung ersahren, weil die Anbanverhältnisse dem natürlichen Wandel unterliegen und die Maßregel daher mehr besästigen

und Unzufriedenheit hervorrufen, als befriedigen würde.

Dasselbe gilt für das anderweit gewünschte Zurückgehen auf das frühere Flächensteuersystem. Seit dem Jahre 1879 ist dasselbe nur noch in beschränktem Umfange beibehalten, weil dabei siskalische Erträge in der durch das Gese bezweckten Höhe sich nicht erzielen lassen. Nach den inzwischen gemachten Ersahrungen hat sich, wie die Bundesregierungen konstatiren, das neue System der Besteuerung nach dem Gewicht vollständig eingelebt, so daß es auch mit Rücksicht hierauf für unzwecknäßig erachtet wird, eine abermalige Aenderung eintreten zu lassen. Der gegen die Gewichtssteuer mehrsach erhobene Einwand, daß dieselbe diesenigen Andauer bevorzuge, welche bessere Sorten Taback erzielen, würde gegenüber der Flächensteuer in noch verstärktem Maße zutressen, insofern auf gleich großen Flächen nicht nur verschiedenwerthige Tabacke, sondern auch ganz verschieden große Mengen gewonnen werden können.

Der in Vorschlag gefommenen beschränkten Wiedereinführung der Flächensteuer für solche Gegenden, in denen nur ordinärer Taback gedeiht, wird entgegengehalten, daß die Unterschiede der Ertragssähigkeit des Vodens nach der Güte des Erzeugnisses sich nicht distriktweise abgrenzen lassen, und daß selbst in den bestistuirten Andanbezirken vielsach Pflanzungen vorsommen, auf denen Taback von ganz geringer Dualität gewonnen wird. Zudem würde auch die Steuerkontrole in Ermangelung der dazu erforderlichen besonderen Sachkunde nicht im Stande sein, die Schäßung der Vonität der Tabackpslanzungen überall richtig auszusühren. Deshalb würden Bernfungen und Beschwerden in großer Jahl unvermeidlich sein. Im Prinzip wäre die Gewichtssteuer preisgegeben und eine beträchtliche Verminderung der Steuereinnahmen mit Sicherheit vorausssehen.

Die von den Pflanzern der Marienwerderer Niederung beantragte Ginstührung einer Dualitätssteuer ist bereits bei der Berathung des Tabackteuergesetse eingehend erwogen und im Hinblief auf die Schwierigkeiten einer zuverlässigen Verthabschätzung des Tabacks als praktisch undurchführbar erkannt. Die Bundesregierungen stimmen in der Auffassung überein, daß die Vedenken gegen die Einführung dieser Besteuerungsweise auch jetzt noch unvermindert fortbestehen.

Das Verlangen nach der Erleichterung von Taback-Nachernten (das Geizenziehen) kommt auf die Herabsetung der Steuer für das durch die Nachsernten gewonnene Produkt hinaus. Mit einer solchen würde eine Vermehrung

des Angebots geringwerthigen Taback herbeigeführt werden, welche bei der ohnedies schon vorhandenen Ueberproduktion an ordinärem Taback eine noch weitere Herabdrückung der Preise für den letzteren zur nothwendigen Folge haben müßte. Dazu kommt, daß die Nachernten den Boden unverhältnismäßig aussaugen, und deshalb auch wirthschaftlich nicht erwünscht erscheinen. Aus diesen Gründen sind die Regierungen, soweit sie sich über diesen Punkt geäußert haben, der Meinung, daß es sich nicht empsehle, der bezüglichen Anregung zu entsprechen.

Bon vielen Seiten ist ferner die Gewährung eines Steuernachlasses für jolchen der Gewicht siteuer unterliegenden Taback gewünsicht worden, welcher vor der Ernte durch Naturereignisse, namentlich durch Hach kagelschlag und Frost, beschädigt, aber nicht völlig unbrauchdar geworden ist. Nach dem Geset wird in solchen Fällen zwar die von dem Pssanzer zu vertretende Blätterzahl bezw. Gewichtsmenge auf Grund der Schätzung des Verlusts an Blättern bezw. Gewicht gemindert, das geerntete Gut aber, soweit es nicht wegen seiner Werthslosigkeit auf Antrog des Pstanzers bei der Verwiegung vernichtet wird, nach seinem Gewicht zur vollen Steuer herangezogen, ohne Rücksicht darauf, ob dasselbe durch die Beschädigung an Güte und Verwendbarkeit eingebüßt hat. Zur Vegründung des Intrages ist geltend gemacht worden, das Versicherungen gegen Hagelschlossen der Höhe der Versicherungsprämien nur selten abgeschlossen werden könnten.

Nach der Auffassung der überwiegenden Mehrzahl der Bundesregierungen sieht der Gewährung des Antrages das Prinzip der Gewichtsbestenerung entgegen, welches zwischen den höhers und minderwerthigen Tabacken keinen Unterschied macht. Da Tabacke von hochwerthiger Sorte selbst in beschädigtem Zustande oft noch mehr Werth haben, als unbeschädigte von geringerer Art, würden die unter dem System der Gewichtsbestenerung bestehenden Ungleichheiten und Härten durch die Gewährung des verlangten Stenernachlasses nur noch verschärft werden. Außerdem kommt in Betracht, daß die Schäßung der Werthsminderung für die Stenerkontrole unanssährbar sein würde.

Mehrsach ist serner die Nenderung der Bestimmungen über den Zeitpunkt der Steuer Erhebung und die Kreditirung der Steuer gewünscht worden. Die Borschrift des Gesetes, wonach die Steuer, wenn nicht zuwor die Beräußerung des Tabacks ersolgt ist, zu einem bestimmten Termin spätestens sällig wird und der Pstanzer unter gewissen Umständen auch nach der Bersäußerung für die Steuer haftbar bleibt (§ 16 Abs. 2 und § 19 des Ges.), soll in einigen Gegenden von den Händlern in der Beise ausgebeutet werden, daß sie den Ankauf dis zum Ablause der Frist verzögern und alsdann das Unvermögen des Pstanzers, für etwaigen Kredit die erforderliche Sicherheit zu leisten, zur Ausübung eines Preisdruckes mißbrauchen. Um diese Möglichkeit auszuschließen, beantragen die Petenten, das Geset dahin zu modifiziren, daß die Steuersentrichtung grundsählich erst bei dem Verkause und nicht zu einem bestimmten Termin einzutreten habe, daß nicht der Produzent, sondern nur der Käuserssicherheit anzunehmen sei.

Die Regierungen sind dagegen der Meinung, daß eine Aenderung der bestehenden Bestimmungen nicht im Bedürfniß liege. Allseitig wird bezeugt, daß der Verkauf des Tabacks überall schon lange vor dem Stenerfälligkeitstermine ersolge und daß von der den obersten Landes-Finanzbehörden durch § 2 des Gesches vom 5. April 1885 gewährten Ermächtigung, die Zahlung der Stener bis zum 30. Juni des zweiten auf das Erntesahr folgenden Jahres zu verslängern, theils überhaupt nicht, theils nur ganz vereinzelt Gebrauch gemacht

A. 11 e b e r = über Anbau, Ertrag, Durchschnittspreis 2c. des Tabacks

|                              |                               | <b>T</b> ab      | act = Un | Ertrag in g<br>Tabadl | Mittlerer<br>Preis |           |                       |                                                           |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Erntejahr<br>(1. Juli<br>bis | (1. Juli Bahl Anges ber baute |                  |          | ,                     | ung ber<br>e auf   | überhaupt | durch=<br>schnittlich | von 100 kg<br>trođener<br>(bachreifer)<br>Taba <b>đ</b> = |
| 30. Juni)                    | der<br>Pflanzer               | Grund≈<br>stücke | Fläche   | Gewichts=<br>fteuer   | Flächen=<br>steuer |           | auf<br>1 Hektar       | blätter<br>(excl.<br>Steuer)                              |
|                              |                               |                  | Hektar   | Hektar                | Hektar             | Tonnen    | Tonnen                | M6.                                                       |
| 1                            | 2                             | 3                | 4        | 5                     | 6                  | 7         | 8                     | 9                                                         |
| 1871/72                      | 178,591                       | 163,174          | 22,673   | _                     |                    | 35,895    | 1,6                   | 47                                                        |
| 1872/73                      | 200,829                       | 207,116          | 26,491   |                       |                    | 45,132    | 1,7                   | 65,6                                                      |
| 1873/74                      | 214,267                       | 229,424          | 30,501   |                       | -                  | 54,070    | 1,8                   | 40                                                        |
| 1874/75                      | 183.555                       | 166,333          | 22,456   | _                     | _                  | 42,133    | 1,9                   | 45                                                        |
| 1875/76                      | 191,896                       | 180,796          | 24,294   | _                     | _                  | 37,966    | 1,6                   | 39                                                        |
| 1876/77                      | 174,591                       | 162,741          | 21,735   | -                     | _                  | 31,702    | 1,5                   | 37                                                        |
| 1877/78                      | 165,273                       | 131,996          | 17,915   | _                     |                    | 29,863    | 1,7                   | 44,3                                                      |
| 1878/79                      | 157,175                       | 130,672          | 18,016   |                       | _                  | 29,889    | 1,7                   | 45,3                                                      |
| 1879/80                      | 159,061                       | 125,434          | 17,273   |                       | _                  | 28,409    | 1,6                   | 71,4                                                      |
| 1830/81                      | 221,010                       | 312,064,         | 24,259   | 23,003                | 1,256              | 52,197    | 2,2                   | 54,9                                                      |
| 1881/82                      | 246,639                       | 351,485          | 27,248   | 26,216                | 1,032              | 61,314    | 2,3                   | 43,6                                                      |
| 1882/83                      | 215,250                       | 295,038          | 22,243   | 21,676                | 567                | 38,976    | 1,8                   | 41,0                                                      |
| 1883/84                      | 202,862                       | 282,651          | 22,068   | 21,507                | 561                | 39,016    | 1,8                   | 43                                                        |
| 1884/85                      | 187,582                       | 263,328          | 21,091   | 20,543                | 548                | 47,193    | 2,2                   | 36,5                                                      |
| 1885/86                      | 175,192                       | 242,257          | 19,529   | 18,983                | 546                | 38,548    | 2,0                   | 39,6                                                      |
| 1886/87                      | 176,723                       | 246,775          | 19,843   | 19,271                | 572                | 38,585    | 1,9                   | 42,8                                                      |
| 1887/88                      | 180,076                       | 256,780          | 21,466   | 20,863                | 603                | 40,866    | 1,9                   | 33,2                                                      |
| 1888/89                      | 168,366                       | 232,477          | 18,032   | 17,542                | 490                | 26,358    | 1,5                   | 43,5                                                      |
| 1889/90                      | 163,338                       | 226,001          | 17 400   | -                     |                    | _         |                       |                                                           |
| 1890/91                      | 180,566                       | 257,660          | 20,195   |                       |                    | _         | . —                   | _                                                         |
|                              |                               |                  |          |                       |                    |           |                       |                                                           |

jicht im deutschen Bollgebiet vom Erntejahre 1871/72 ab.

| Durd:                                          | Einfuhr | Uustuhr               |                                                            | rand) | Ertrag der Abgaben von Taback |              |                                           |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| jchnittlicher<br>Gelbertrag<br>auf<br>1 Heftar | von Ta  | back und<br>abrifaten | von<br>jabrifations=<br>reijem<br>Rohtabad<br>auf den Kopf |       | € tener                       | Eingang&zoll | Bufammen<br>Steuer<br>und<br>Eingangszoll |  |  |  |
| M.                                             | Tonnen  | Tonnen Tonnen         |                                                            | ramm  | М.                            | Mb.          | <i>M</i> 6.                               |  |  |  |
| 10                                             | 11      | 12                    | 1                                                          | 13    | 14                            | 15           | 16                                        |  |  |  |
| 752                                            | 49,978  | 7,988                 | 1,8                                                        |       | 1,519,500                     | 12,685,100   | 14,204,600                                |  |  |  |
| 1,115                                          | 77,997  | 10,679                | 2,6                                                        |       | 1,777,600                     | 19,670,400   | 21,448,000                                |  |  |  |
| 720                                            | 35,656  | 11,731                | 1,7                                                        | 1,8   | 2,021,100                     | 9,468,800    | 11,489,900                                |  |  |  |
| 855                                            | 44,245  | 13,716                | 1,6                                                        | -/-   | 1,521,600                     | 11,583,100   | 13,104,700                                |  |  |  |
| 624                                            | 48,108  | 13,599                | 1,6                                                        |       | 1,595,400                     | 12,424,500   | 14,019,900                                |  |  |  |
| 555                                            | 50,976  | 10,339                | 1,6                                                        |       | 1,474,100                     | 13,149,600   | 14,623,700                                |  |  |  |
| 753                                            | 77,973  | 6,865                 | 2,2                                                        |       | 1,147,300                     | 19,701,400   | 20,848,700                                |  |  |  |
| 770                                            | 101,526 | 6,525                 | 2,7                                                        | 1,7   | 1,196,000                     | 25,406,600   | 26,602,600                                |  |  |  |
| 1,142                                          | 12,697  | 2,606                 | 0,s                                                        |       | 1,157,800                     | 8,093,400    | 9,251,200                                 |  |  |  |
| 1,208                                          | 16,065  | 1,360                 | 1,8                                                        |       | 7,093,900                     | 14,630,900   | 21,724,800                                |  |  |  |
| 1,003                                          | 28,114  | 4,438                 | 1,6                                                        | 1     | 11,655,600                    | 25,043,500   | 36,699,100                                |  |  |  |
| 754                                            | 27,329  | 5,624                 | 1,2                                                        |       | 8,517,600                     | 24,267,000   | 32,784,600                                |  |  |  |
| 774                                            | 32,657  | 3,649                 | 1,3                                                        | 1,1   | 8,410,100                     | 28,883,100   | 37,293,200                                |  |  |  |
| 803                                            | 37,112  | 6,018                 | 1,5                                                        |       | 10,486,400                    | 32,767,300   | 43,253,700                                |  |  |  |
| 792                                            | 39,357  | 7,216                 | 1,4                                                        |       | 10,577,600                    | 34,333,200   | 44,910,800                                |  |  |  |
| 804                                            | 42,671  | 3,571                 | 1,5                                                        |       | 11,092,700                    | 36,992,300   | 48,085,000                                |  |  |  |
| 631                                            | 42,550  | 2,528                 | 1,5                                                        | 1,5   | 11,076,500                    | 37,071,300   | 48,147,800                                |  |  |  |
| 653                                            | 44,818  | 2,601                 | 1,4                                                        |       | 10,990,100                    | 38,741,900   | 49,732,000                                |  |  |  |
| _                                              | -       | _                     | _                                                          |       |                               |              | _                                         |  |  |  |
| _                                              | _       |                       |                                                            | _     |                               |              | _                                         |  |  |  |

B. Spegial: über den Umfang des Tabackbaus in den bedeutenderen Anbau-

|                  | Mit Taback sind |                     |                        |               |                 |                            |                |  |  |  |  |
|------------------|-----------------|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|--|--|--|
|                  |                 | \$ e t =            |                        |               |                 |                            |                |  |  |  |  |
| im<br>Erntejahre | überhaupt       | in West=<br>preußen | in<br>Branden=<br>burg | in<br>Pommern | in<br>Schlesien | in<br>Sachjen<br>(Provinz) | in<br>Hannover |  |  |  |  |
| 1871/72          | 22,673          | 442                 | 1,954                  | 1,154         | 451             | 581                        | 368            |  |  |  |  |
| 1872/73          | 26.491          | 507                 | 2,246                  | 1,390         | 580             | 789                        | 539            |  |  |  |  |
| 1873/74          | 30,501          | 610                 | 2,553                  | 1,653         | 612             | 979                        | 719            |  |  |  |  |
| 1874/75          | 22,456          | 482                 | 2,000                  | 1,073         | 471             | 484                        | 401            |  |  |  |  |
| 1875/76          | 24,294          | 450                 | 2,041                  | 1,160         | 357             | 495                        | 388            |  |  |  |  |
| 1876/77          | 21,735          | 403                 | 1,918                  | 1,015         | 275             | 359                        | 359            |  |  |  |  |
| 1877/78          | 17,915          | 390                 | 1,976                  | 1,066         | 322             | 319                        | 322            |  |  |  |  |
| 1878/79          | 18,016          | 392                 | 1,959                  | 995           | 344             | 318                        | 369            |  |  |  |  |
| 1879/80          | 17,273          | 405                 | 1,804                  | 852           | 343             | 136                        | 416            |  |  |  |  |
| 1880/81          | 24,259          | 483                 | 2,042                  | 959           | 424             | 429                        | 636            |  |  |  |  |
| 1881/82          | 27,248          | 455                 | 2,392                  | 1,309         | 485             | 503                        | 648            |  |  |  |  |
| 1882/83          | 22,243          | 454                 | 2,130                  | 1,014         | 279             | 188                        | 380            |  |  |  |  |
| 1883/84          | 22,068          | 482                 | 2,079                  | 1,014         | 281             | 128                        | 305            |  |  |  |  |
| 1884/85          | 21,091          | 426                 | 1,960                  | 781           | 249             | 82                         | 220            |  |  |  |  |
| 1885/86          | 19,529          | 407                 | 2,136                  | 1,007         | 279             | 147                        | 324            |  |  |  |  |
| 1886/87          | 19,843          | 435                 | 2,343                  | 1,142         | 195             | 189                        | 424            |  |  |  |  |
| 1887/88          | 21,466          | 476                 | 2,347                  | 1,167         | 192             | 157                        | 495            |  |  |  |  |
| 1888/89          | 18,032          | 496                 | 2,109                  | 983           | 196             | * 98                       | 519            |  |  |  |  |
| 1889/90          | 17,400          | 474                 | 1,930                  | 887           | 184             | 92                         | 484            |  |  |  |  |
| 1890/91          | 20,195          | 513                 | 2,097                  | 1,016         | 142             | 108                        | 535            |  |  |  |  |
|                  |                 |                     |                        |               |                 |                            |                |  |  |  |  |

Heberficht

diftrikten des deutschen Jollgebiets vom Erntejahre 1871/72 ab.

| bepflan         |                             |           |          |                         |       |                                                                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| tar             |                             | 03        |          |                         |       |                                                                   |
| in<br>Pheinland | im<br>Königreich<br>Preußen | in Bayern | in Baden | in Baden in Heffen Loth |       | Bemerfungen                                                       |
| 488             | 5,925                       | 4,721     | 7,104    | 980                     | 3,159 |                                                                   |
| 560             | 7,207                       | 5,723     | 7,961    | 1,184                   | 3,463 |                                                                   |
| <b>7</b> 13     | 8,533                       | 6,452     | 9,002    | 1.511                   | 3,841 |                                                                   |
| 512             | 5,933                       | 4,885     | 6,494    | 941                     | 3,450 |                                                                   |
| 520             | 5,888                       | 5,203     | 7,453    | 1,136                   | 3,860 |                                                                   |
| 474             | 5.213                       | 4,715     | 6,876    | 850                     | 3,516 |                                                                   |
| 401             | 5,206                       | 3,697     | 5,525    | 570                     | 2,416 |                                                                   |
| 340             | 5,096                       | 4,133     | 5,476    | 628                     | 2,181 |                                                                   |
| 333             | 4,679                       | 3,808     | 5,240    | 594                     | 2,464 |                                                                   |
| 530             | 5,967                       | 5,669     | 7,532    | 1,159                   | 3,178 |                                                                   |
| 598             | 6,999                       | 6,456     | 8,459    | 1,161                   | 3,262 |                                                                   |
| 453             | 5,361                       | 5,302     | 6,995    | 978                     | 2,927 |                                                                   |
| 412             | 5,077                       | 4,884     | 7,788    | 912                     | 2,757 |                                                                   |
| 404             | 4,428                       | 4,889     | 7,633    | 1,073                   | 2,432 |                                                                   |
| 422             | 5,043                       | 3,799     | 6,720    | 1,001                   | 2,404 | 10                                                                |
| 392             | 5,462                       | 3,448     | 6,898    | 859                     | 2,561 |                                                                   |
| 444             | 5,651                       | 3,991     | 7,894    | 894                     | 2,336 |                                                                   |
| 428             | 5,211                       | 3,454     | 6,643    | 618                     | 1,543 |                                                                   |
| <b>3</b> 93     | 4,778                       | 3,423     | 6,405    | 485                     | 1,744 |                                                                   |
| <b>3</b> 58     | 5,129                       | 3,973     | 7,876    | 665                     | 1,794 | Für 1890/91 nach der<br>vorläufigen statistischen<br>llebersicht. |

worden sei, in Preußen beispielsweise nur auf Anträge aus dem Bezirk von Marienwerder und in einem einzigen Falle aus dem Hauptamtsbezirk Ersurt. Bon einer gestissentlichen Berzögerung des Verkauß des geernteten Tabaks durch Manipulationen der Händler sei Nichts wahrzunehmen gewesen. Die Hinaussichiebung des Termins für die Fälligkeit der Steuer würde nur den besserstituirten Pflanzern zu Gute kommen, während die übrigen, welche daranf ausgewiesen seien, den Ernteertrag thunlichst bald zu realissiren, außer Stande bleiben würden, den Berkauf länger als höchstens dis zum 15. Juli des auf die Ernte folgenden Jahres zurückzuhalten. Ein allzu langer Aufschub des Berstauß verbiete sich übrigens schon deshalb, weil die Pflanzer in den meisten Andaubezirken weder das Fermentiren des Tabacks verständen, noch die dazu nöthigen Räume besäßen.

Der Antrag, die Steuercntrichtung immer erst beim Berkauf eintreten zu lassen, ohne daß ein äußerster Termin für die Zahlung normirt werde, wird im Steuerinteresse allgemein für unannehmbar erachtet. Die Sicherung des Abgabeninteresses würde es ersordern, bei den Pssanzern periodisch den Bestand an Tabak aufzunehmen, was schon wegen der großen Zahl der Steuerpflichtigen unausstührbar wäre.

Auch eine Bestimmung, wonach im Falle der Stundung der Stener der Taback selbst als genügende Sicherheit angenommen werden solle, haben die Regierungen übereinstimmend widerrathen, indem sie neben der Gefährdung des siskalischen Interesses namentlich geltend machen, daß die Verpfändung des Tabacks kaum aussührbar sein würde, weil derselbe wegen der nothwendigen Bearbeitung nicht unter amtlichen Verschluß gesetzt werden könnte.

Nicht weniger Bedenken sind dagegen erhoben worden, die Haftung für die Steuer ausschließlich dem Käufer des Tabacks aufzuerlegen. Es wird darauf hingewiesen, daß in dem § 19 des Gesetzes bereits die regelmäßige Entlassung des Pslanzers aus der Haftplicht vorgeschrieben sei, sosen nicht im einzelnen Falle, namentlich wegen mangelnder Sicherheit für die Steuerentrichtung, besondere Anstände sich ergäben, und daß die verlangte Entlassung aus der Hafticht nicht verweigert werden dürse, wenn die Uebergabe des Tabacks vor der Steuerbehörde stattsinde. Es würde aber zu weit gehen, wenn die Steuers verwaltung im Falle der Veräußerung des Tabacks darauf angewiesen sein sollte, sich auch dann ausschließlich an den Käuser zu halten, wenn sie wegen seiner Unsicherheit Gesahr liese, die Steuer zu verlieren.

Zu einer allgemeinen Erhöhung der Ausfuhrvergütungsfäße, welche in mehreren Petitionen angeregt worden ift, liegt nach der übereinstimmenden Ansicht der Regierungen feine Beranlassung vor. Die jezigen Bersgütungsfäße sind beim Erlaß des Gesetes unter Betheiligung von Sachverständigen von dem Gesichtspunkte aus sestgeset worden, daß die Steuer bezw. der Boll voll zu erstatten, dabei aber die Gewährung von Prämien zu vermeiden sei.

Einige Petitionen beziehen sich auf die steuerliche Behandlung der Tabackerippen. Da die letzteren Theise der geernteten Blätter sind, unterliegen sie mit diesen der Bersteuerung; demgemäß ist auch, wenn auf Theisungslägern Tabackblätter entrippt worden sind, für die betreffenden Rippen dei ihrer Entenahme aus den Lägern, falls sie nicht in das Austand ausgeführt werden, die Steuer zu entrichten. Da der Berth der Rippen der darauf lastenden Steuer nicht entspricht, und die Aussuhr mit Kosten verknüpft ist, so wird eine Bestimmung gewünsicht, wonach die Rippen nach vorgängiger Unbrauchbarmachung ohne Steuerentrichtung in den freien Berkehr übergeführt werden dürsen.

Bei den Bundegregierungen überwiegt die Auffassung, daß in dem Zugeständnift des Rechts, die im Theilungslager abgetrennten Rippen jum Zweck der steuerfreien Abschreibung unbrauchbar zu machen und gleichzeitig die entrippten jur Berwendung im Inlande bestimmten Tabactblätter jum Cabe für Rohtabact ju verfteuern, eine nicht wohl zu rechtfertigende Bevorzugung ber Lagerinhaber gegenüber denjenigen liegen murde, welche jum gleichen Cabe den Taback außerhalb der Niederlage in rohem Zustande, d. h. einschließlich der Rippen, versteuern muffen. Sie erklaren fich deshalb in der Mehrzahl mit der Gemahrung des Antrages nur unter der Boraussetzung einverstanden, daß durch die zu treffende Bestimmung jene Ungleichheit ausgeschlossen werde. Dies wäre ihres Grachtens entweder dadurch zu erreichen, daß mit jeder Partie entrippter Blätter die zugehörige Menge Rippen, bezw., wenn der Lagerinhaber die Denaturirung derfelben vorziehen follte, ein entsprechender Gewichtszuschlag mit zur Ber= itenerung gezogen würde, oder aber dadurch, daß man für entrippte Blätter beim Uebergang aus dem Lager in den freien Berkehr die Steuer in entsprechend erhöhtem Betrage erhöbe.

Nach der Auffassung der Mehrzahl der Regierungen würde es sich hierbei empsehlen, die Festsetung des Prozentsaßes der mit den entrippten Blättern zur Bersteuerung zu bringenden Rippen für jedes einzelne Theilungslager um deswillen den Direktivbehörden zu überlassen, weil das Berhältniß des Gewichts der Rippen zu demjenigen der entrippten Blätter in den verschiedenen Bezirken und bei den perschiedenen Tabackforten erheblich von einander abweicht.

Im Landesausschnisse von Elsaß-Lothringen sind bezüglich der Behandlung der sogenannten Kaboschen gleiche Wünsche geäußert worden, wie sie anderweit hinsichtlich der Rippen geltend gemacht sind. Der Ausdruck "Kaboschen" ist in Nordbeutschland nicht bekannt. Man versteht darunter denjenigen Theil des Blattstieles, welcher unmittelbar am Pstanzenstengel hängt, einschließlich des beim Abbrechen des Blattes mitgerissenen Theiles des Stengels. In Bayern, Würtstemberg und ElsaßsLothringen werden die Kaboschen mitgeerntet, wogegen in Baden das Abbrechen der Blätter ohne dieseiben ersolgt. In Anschung der Steuerpstichtigkeit werden sie allgemein den Rippen gleich behandelt. Die auf die Behandlung der letzteren bezüglichen Maßnahmen würden sich deshalb eventuell auch auf die Kaboschen wirdschen. Gegenüber der Beschwerde der Pstanzer, daß die Kaboschen bei dem Berbleib der Blätter im Inlande mit zur Bersteuerung gezogen werden, wird darauf hingewiesen, daß sie selbst in der Lage seien, diese Konsequenz des Gewichtssteuerprinzips durch den Uebergang zu dem in Baden üblichen Ernteversahren zu vermeiden.

Die von mehreren Seiten aufgestellte Behauptung der Unzulängslichkeit der Zahl der Berwiegungsstellen hat sich als unbegründet erwiesen. Nach der Mittheilung sämmtlicher Regierungen haben die in dieser Beziehung von ihnen getroffenen Anordnungen überall ausgereicht, so daß Besichwerden theils gar nicht, theils nur ganz vereinzelt vorgefommen sind.

Ebenjo entbehrt der Borwurf der Begründung, daß die Direktivbehörden von der ihnen im § 18 der Bekanntmachung vom 25. März 1880 ertheilten Ermächtigung, geeigneten Falls höhere Zuschläge zu dem bei der Versendung des Tabacks zur Niederlage ermittelten Gewichte für den während der Lagerung bei dem Pflanzer durch Eintrocknen entstandenen Gewichtsverlust zu gewähren, keinen außreichenden Gebrauch machen. In dem überwiegenden Theile der Bundesgebiete sind Unträge auf Bewilligung höherer Zuschläge übershaupt nicht an die Direktivbehörden gelangt; wo dies aber geschehen, insbesondere

in Baden, woselbst ausnahmsweise Zuschläge bis zu 5 Prozent für je 100 Tage der Lagerung zugestanden sind, hat die Behandlung der Anträge zu keinen Be-

schwerden den Betheiligten Veranlassung gegeben.

Im Zusammenhange hiermit ist die Frage erörtert worden, ob es sich empsehlen möchte, den § 17 des Gesetzes dahin zu erweitern, daß nicht blos für den durch Eintrocknen, sondern auch für den durch die Fermentation herbeigeführten Gewichtsverlust ein Zuschlag zu dem Tabacksegewicht zu gewähren sei.

Die Mehrzahl der Regierungen hat ein Bedürsniß dafür nicht anerkannt. Der letzte Gegenstand der stattgehabten Erörterung ist der Antrag gewesen, das Laugen der Tabackblätter auf der Niederlage zu gestatten. Bei den Regierungen überwiegt die Meinung, daß die Erlaubniß des Ausslaugens des Tabacks auf der Niederlage an eine Bedingung zu knüpsen sein würde, welche die darin liegende große Begünstigung der Lagerinhaber gegenüber denjenigen, welche eine Niederlage nicht benutzen, ausgleiche. Der Ausgleich müßte entweder in der Beise geschehen, daß der Niederleger die gewonnene Tabacklauge nach dem für inländischen Taback vorgeschriebenen Satz zu versteuern hätte, oder daß die durch die Auslaugung entstehende, jedesmal festzustellende Gewichtsverminderung im Falle der Uebersührung des Tabacks in den freien Berkehr mit zur Berssteuerung gezogen würde. Damit würde aber die Steuererleichterung aufgehoben, deren Erlangung die Interessenten mit dem Gesuche bezwecken.

# Miszellen.

Die Lage der Kohlen- und Eisenindustrie in Dentschland. — Der Jahresbericht für 1890, welchen die Aeltesten der Berliner Kaufmannschaft erstattet haben,

enthält hierüber Folgendes:

Im Bordergrund der wirthschaftlichen Bewegung in den beiden verslossenen Jahren standen in Deutschland der Bergban auf Kohlen und Erze, die Hütten-Judustrie, die zahlreichen Gewerbe, die sich um Bearbeitung des Eisens und der Metalle drehen. Ihnen war in den letzten Jahren ein weites Feld der Thätigkeit auch in Deutschland eröffnet, durch die zunehmenden Bedürfnisse der Montan-Industrie selbst, durch vermehrte Schissbauten, durch ungewöhnlich große Staatsaufträge sur Küstungszwecke und Verstärfung der Marine, durch Erneuerung und Vermehrung des Eisenbahn-Materials u. s. w. Die vielseitige und auf länsgere Zeit vorhaltende Beschäftigung gab allen diesen Gewerben seit 1888, noch mehr im Jahre 1889 einen bemerkenswerthen Aufschwung und lohnenderen Versdienst, nicht nur für die Unternehmer, sondern auch für die Arbeiter, wie man aus den Zusammenstellungen der Anappschafts-Berussgenossenschaften in den letzten Jahren ersieht.

Die Preise sämmtlicher Materialien waren seit Mai 1889 theils im An= folug an wirthschaftliche Borgange im Auslande (besonders in Großbritannien), theils infolge der zeitweisen Störungen im Inlande durch unvorhergesehenen Rohlen= und Rok5=Mangel mehr und mehr gestiegen und namentlich in den west= lichen Diftrikten Deutschlands war die Steigerung von Rohle und Roks eine äußerst empfindliche, wie wir dies im vorjährigen Berichte nachgewiesen haben. Wohl oder übel nußten fich die Werte für neue Abichluffe in die neuen, fort und fort steigenden Preisforderungen fugen; und fie waren bei reger Nachfrage nach ihren Erzeugnissen in der Lage, auch ihrerseits für Roh- und Fertigeisen troß der Theuerung der Materialien lohnende Preise zu erzielen. Die bestehenden Berbande sowohl für Roheisen wie für Stabeisen regulirten die der Konjunktur entsprechenden Preise und auch diese befanden sich bald in einer unausgesetzten Auswärtsbewegung. Das Urtheil über diese Konventionen und Kartelle, welche in den letten Jahren eine fo bedeutende Rolle in der Groß-Juduftrie gespielt haben, und gang besonders in allen Branchen der Montan-Industrie, ift auch beute noch und mehr als jemals ein in hohem Grade verschiedenes, je nachdem fich die Antereffenten durch die Wirfiamkeit derselben gefordert oder benachtheiligt gesehen haben. Die Konventionen konnten in einer Zeit, wo die Welt-Konjunktur eine allgemein steigende war, ein unbestrittene Herrschaft führen; die Schwierig= teiten traten ein, wo es darauf ankam, sich, wie es seit April, Mai verflossenen Jahres geschehen ist, auf eine mehr und mehr finkende Konjunktur einzurichten. Und da sind die Vorgänge auf dem beutschen Gifen= und Rohlenmarkt seit dieser Beränderung in hohem Grade lehrreich, und dürften die Erfahrungen des vorigen Jahres wohl werth sein, sie näher in das Auge zu fassen.

Berichte vom rheinisch-westphälischen Gisen= und Kohlenmarkt aus den ersten Tagen des Februar 1890 erwähnen bereits vielsache Klagen der Gisen=Judustriellen über die stets fortschreitenden Kohlen= und Kokespreise, wodurch sie gleichfalls zu

höheren Forderungen genöthigt werden. Noch laufen bei ihnen die Aufträge Biemlich ftetig ein, wenn auch weniger bedeutend wie in den letten Mongten 1889. In Eisenerzen herrscht im Siegerlande sowie in Luxemburg und Loth= ringen eine durchaus feste Tendeng; man rechnet indeß auf weitere Erhöhung der mittlerweile fehr festen Preise. Das Robeisengeschäft ift anhaltend lebhaft bei festen und langsam steigenden Preisen. Die Nachfrage ist meift rege. neuerdings von den Rohlenzechen gestellten Breife für Rohlen und Rotes machen eine weitere Erhöhung mahrscheinlich. Buddel=Robeisen ift fehr lebhaft begehrt; Abichlüffe find bis zum Ottober gemacht. Spiegeleisen ift auch nach bem Ausland gefragt. Auf dem Walzeisenmarkte ift in den meisten Geschäftsaweigen reger Berkehr zu verzeichnen. Die Nachfrage nach Stabeifen ift vom Inland ber eine andauernd lebhafte. Rach der Breiserhöhung, welcher in der letten Woche auch Die füddeutschen Werke gefolgt find, ift das Berhaltnig der Breise zu den Robstoffen ein bessers geworden. Aber vom Ausland ift wenig Nachfrage; inlän= bische Aufträge erstrecken fich bis in das dritte Bierteljahr. Die Lager haben fich ftark geräumt, die Preise von Bandeisen find fteigend; die Räufer suchen sich ihren Bedarf für das zweite Quartal zu fichern. Die Grobblech-Walzwerke find ftart in Anspruch genommen und zu lohnenden Breifen beschäftigt. Das Geschäft in Feinblechen ift anhaltend flott, Preise werden schlank bewilligt. Die Nachfrage nach Walzdraht ist noch immer schwach, Preise etwas höher, doch wenig lohnend bei den zeitigen Knüppelpreisen. In gezogenen Drahten und Drahtstiften ift die Rachfrage im Bunehmen begriffen, weitere Besserung ift zu hoffen. Gifengießereien und Maschinenfabriten sind fast ausnahmslos gut beschäftigt. Röhrengießereien haben die Breise der Röhren erhöht infolge der steigenden Rohstoffpreise. Eisenbahn=Waggon=Fabriken haben reichlich zu thun und neue große Ausschreib= ungen ftehen bevor, welche auch große Boften von Balgeisen in Anspruch nehmen merden.

Bu berselben Zeit (1. Febr. 1890) ergibt sich aus dem Bericht des Vereins für den Verkauf von Siegerländer Spiegeleisen, daß die überseeische Aussuhr 1889 zurückgegangen ist, weil die Rohstoffe sowohl wie die fertigen Erzeugnisse in Amerika nicht so gestiegen sind, wie in Deutschland.

Anderthalb Monate später lauten die Berichte vom rheinisch-westphälischen Eisenmarkt bereits nicht mehr ganz so erfreulich. Belgische und französische Ausgebote machen sich in schärferem Maße fühlbar. Die Berke halten vorläusig noch an ihren hohen Preisen sest, da ihr Betrieb noch auf Monate gesichert ist, aber Berbraucher und besonders Händler sind nicht allein zurückhaltender geworden, sondern bereits zu Bezügen vom Ausland übergegangen.

Im April kam man in den westlichen Bezirken mehr und mehr zu der Einsicht, daß der Bogen zu straff gespannt worden war, Kokespreise gaben 2—3 M. nach. Gießerei=Roheisen I ging laut Notirungen der Düsseldorfer Börse von dem höchsten Stand Ende Januar dis Ende März von 101—102 auf 96, und Nr. 3 von 90—93 auf 84 M. herab. Der Preisrückgang wurde durch den Mitbewerd des Austandes auf dem Inlandsmarkt erzwungen, auch die Warrantspreise waren erheblich gefallen; die Statistik erwies eine Steigerung der Noheisen-Einsuhr nach Deutschland im Februar auf 25,957,2 t gegen 4158,2 im entsprechenden Monat des Vorjahres und ein Sinken der deutschen Aussicht von 15,036,5 auf 9878,4 t; die nur kleinen und partiellen Zugeständnisse konnten nicht befriedigen. Aus Dortmund wurde am 20. April berichtet: In heimischen Eisenerzen hat die Nachstrage weiter nachgesassen; die Preise sind infolge dessen um 10—20 M. pro Doppellader (10 t) gewichen. Das Roheisengeschäft ist ans

haltend ftill, indem der Verkehr nicht über die Deckung des nächsten Bedarschinausgeht. Der rheinisch= westehkälische Roheisenverband will die Roheisenpreise vorläusig noch bestehen lassen, doch verkaust die Zwischenhand nicht unwesentlich billiger, ebenso einzelne Hochösen im Siegenschen. In Stabeisen, Trägern und sonstigem Baueisen besteht ein belangreicher Absat und lebhaste Thätigkeit. In Blechen sind aber die Austräge zusammengeschmolzen und die betressenden Walzewerke zu Betriebs-Sinschwarkungen übergegangen. Auch Trahtwalzwerke sind schwach besetzt. Stahlwerke haben sehr reichlich zu thun; Waggon= und Lokomotiv-Fabriken nicht minder. Die Maschinenbau=Anstalten und Eisenzießereien, Klein= eisenzeugsabriken, Kesselsabriken und Konstruktions-Werkstätten sind zwar durchweg noch gut besetzt und beschäftigt, doch gehen neue Bestellungen langsamer ein.

Bis Ende April hatten die Eisenpreise unter dem Druck der auswärtigen Konkurrenz im Vergleich zu ihrem Stand am 28. Februar nachgegeben:

# Bestphälische Marten.

| Buddel=Roheisen Nr. 1                 | pon 91— 92 | auf 78,00 Mb.          |
|---------------------------------------|------------|------------------------|
| Buddel=Roheisen Rr. 2                 | ,, 88      | ,, 76,50 ,,            |
| Gießerei=Roheisen Nr. 1               | " 98—100   | ,, 82,00 ,,            |
| " " Mr. 3                             | **         | " 65 <sub>,00</sub> "  |
| Bessemer Eisen                        |            | ,, 82,00 "             |
| Thomas-Eisen                          |            | , 68,00 ,,             |
| Reffelbleche von 5 mm Dicke und ftart | ev " 235   | " 200, <sub>00</sub> " |

Die Kohlenpreise seisteten längeren und zäheren Widerstand, obgleich die Förberung in 1890 eine erheblich stärkere war als im Borjahr. Im Oberbergamts-Bezirk Dortmund betrug dieselbe im 1. Duartal 1890 über 9,000,000 t gegen 8,756,225 im entsprechenden Duartal des Vorjahres, trop Massenerkrankungen im Januar und partiellen Ausständen im März 1890. Die Zahl der im westphälischen Steinkohlen-Bergbau beschäftigten Arbeiter betrug 124,446 gegen 114,114 im 1. Duartal 1889.

Die Märg = Durchschnittspreise für die Tonne Rohlen waren

|                                                     | 1890<br>M. | 1889<br>M. |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| in Breslau Grubenpreis Oberschlesische Stücktohle . | . 9,00     | 6,00       |
| in Dortmund ab Werk, Puddel= gute fette Förderkohle | . 13,00    | 6,00       |
| in Effen ab Werk, Klamm= (Förder=) Roble            | . 14,      | 7.00       |

Für die Eisen-Industrie war die Ermäßigung der besonders im Westen hochsgeschraubten Kohlenpreise eine Lebensstrage; dieselben ließen sich auch aus anderen Gründen nicht ausrecht erhalten; die bei den Zwischenhändlern angesammelten besontenden Vorräthe kamen unter Kartellpreisen auf den Markt; Größbritannien verschisste nach Deutschland im März 225,376 t Steinkohlen, 68,735 t mehr als in demselben Monat 1889. Die preußischen Staatsbahnen, deren Verbrauch im Verwaltungszahr 1888/89 mehr als  $2^{1}/_{2}$  Millionen Tonnen betrug, hatten im März in öffentlicher Verdingung 145 M. per Doppelwaggon Lokomotiv-Kohlen sür Lieserungen bis Juli in Vestphalen anlegen müssen, Mitte April 135 (Magdeburger Direktion); wenige Tage später gelang es der Direktion Elberseld, 300,000 t Lokomotiv-Kohlen sreihändig zu 120 M. pro Doppelwaggon sür die Zeit vom 1. Juli 1890/91 abzuschließen. Dies brachte große Aufregung unter den Kohlenzechen hervor, welche den Preis von 135 M sesthalten wollten. Inselsen war der von der Eisenbahn-Verwaltung gebotene Preis doch immer noch 5—6 M, pro Tonne höher als im Vorsahr um dieselbe Zeit und gestattete den

Zechen, eine sehr ansehnliche Ausbeute resp. Dividende zu erzielen. Auch konnten sich die Zechen nicht verhehlen, daß die Eisen-Industrie bei den enormen Kohlens preisen nicht prosperiren könne. Der gesteigerte Kohlenverbrauch war ja zum großen Theil eine Wirkung des Aufschwunges der Eisen-Industrie, und ein Kückgang derselben, von welchem die Anzeichen bereits vorlagen, würde eine Verminderung des Kohlenverbrauchs und einen Preisdruck auf die Kohlen zur Folge gehabt haben.

Nach einigem Sträuben fügte sich denn auch die Fettkohlen Bereinigung, welche am 13. Mai in Dortmund versammelt war, in eine Herabsezung des Preises für beste melirte Nohle, welche an Beschaffenheit der Lokomotiv-Nohle gleichsteht, auf 120 M. Auch andere Kohlensorten wurden ermäßigt. Förderskohlen, deren Preis dis 145 getrieben worden war, auf 110, Schmiedekohlen (135—140) auf 125, Nußkohle I (170) auf 140, Nußkohle II (165) auf 135, Nußkohle III (160) auf 130, Nußkohle IV (155) auf 125.

Preußens Kohlen-Produktion hatte bei dem stärkeren Bedarf und den glänzenden Preisen im ersten Quartal sich gegen das entsprechende Quartal des

Vorjahres um 765,951 t = 4,86 Proz. gehoben.

Die Einfuhr nach Deutschland in Eisen und Eisenwaaren hatte sich im ersten Duartal gegen das entsprechende Duartal des Jahres 1889 von 434,272 auf 1,199,059 Doppelszentner vermehrt, und zwar Roheisen von 297,611 auf 880,000 D. Ztr., Eisenfabrikate von 111,746 auf 200,613. Dazgegen war die Ausfuhr von 2,681,650 D. Ztr. auf 2,016,410 D. Ztr. zurückzgegangen; in Roheisen von 508,762 auf 312,737, in Fabrikaten von 2,100,235 auf 1,639,458 D. Ztr. In Stabeisenz, Eisenz und Stahldraht, Eckz und Winkelzeisen, Platten und Blechen, Drahtstiften war die Ausfuhr start vermindert, sie hatte sich nur in Schienen, Federn und Achsen, groben und seinen Eisenwaaren erhöht.

Längst machte sich die Konkurrenz Englands und Frankreichs trop Fracht und Zoll schwer fühlbar. Der andauernde Rückgang der Preise auf dem auße ländischen Markt konnte nicht versehlen, auf den inländischen Absatz des Stabe (Handelse) Eisens einzuwirken. In England war im Laufe des April (seit 30. März dis 4. Mai) Roheisen Nr. 3 von 53 sh auf 45 sh 6 d, Stahlschienen von 6 eauf 5 £ 2 sh 6 d, Stabeisen von 7 £ auf 6 £ 7 sh 6 d, Walzdraht von 9 £ 10 sh auf 8 £ 17 sh 6 d gesunken.

Der deutsche Walzwerks-Verband entschloß sich am 1. Mai zu einer Preisherabsetung um 20 M, so daß sich die Preise für die westphälische Gruppe von 200 M auf 180 M, sür die Provinzen Hannover, Hessen-Rassau, Schleswig-Holstein u. s. f. von 207,50 M. auf 187,50, für Ost und Westpreußen, Branden-burg, Pommern und Sachsen von 210 auf 190 M. ermäßigten. In gleichem Verhältniß wurden die Preise für Kesselbleche im Verbande westdeutscher Vlechsfabritanten reduzirt, z. B. schweißeiserne von bisher 260 auf 240 M

Im rheinisch-westphälischen Robeisenverbande wurden gleichfalls Ermäßigungen festgesetzt, z. B. Gießerei-Eisen I auf 82 M. (bisher 93), III 65 bisher 82) u. s. w., Qualitäts-Puddeleisen I 78 (bisher 90), entsprechend die

übrigen Sorten.

Indessen die Ermäßigung der abnorm gestiegenen Preise belebten das Geschäft nicht in dem erwarteten Grade. Die Produktion von Puddel-Noheisen sindet seitens des Walzwertsverbandes noch regelmäßige Abnahme. Für Gießerei Eisen ist die Nachstrage etwas schwächer geworden, auch die Veschäftigung der Gießerei und Waschinenban Anstalten ist nicht mehr so angestrengt wie bisher.

Im Walzeisengeschäft herrscht eine gewisse Ruhe. Die Werke haben wohl bis auf drei Monate Abschlüsse bethätigt, indessen gehen die Spezisikationen nicht in dem bisher gewohnten lebhaften Umsang ein. Bei einer Submission in Breslau auf 1500 t Stahlschienen offerirte die Laurahütte zu 1.66 M. ab Werkstation.

Berichte aus Dortmund zu derselben Zeit melden zwar einen für die gegenwärtige Jahreszeit ungewöhnlichen Absat auf Kohlen, aber die weitere Nachfrage ist minder lebhast, da die Konsumenten die Entwickelung der Preisverhältnisse abwarten wollen. Die Kokespreise sind ganz bedeutend gewichen. Auch die Preise für Gisenerze haben weiter nachgegeben, die Käuser schieben aber die Erneuerung ihrer Kontrakte hinaus, weil sie hossen, später noch billiger anzukommen. Die Robeisen-Vorräthe mehren sich, obgleich die Produktion gemindert wurde; die lausenden Aufträge nehmen ab. Im Balzeisengeschäft wird Stabeisen, mehr aber noch Formeisen durch das Baugeschäft günstig beeinslußt. In der Oraht Induskrie dauert die disherige Flaue an. Die Stahlwerke sind fortdauernd gut besetzt, namentlich durch Eisenbahn-Waterial Baggonsabriken, Maschinenwerkstätten, Eisengießereien, Kesselschmieden u. s. w. sind sämmtlich recht bespriedigend beschäftigt.

Seit der ersten Woche des Juni wurde in den Kreisen der Kohlen-Industriellen im Oberbergamts-Bezirf Tortmund die Frage erwogen, ob man dem gegenwärtigen Misverhältniß zwischen Nachstrage und Angebot am besten steuern solle durch größere Arbeiter Entlassungen oder durch allmonatliche Einlegung einiger Feierschichten. Lettere Auskunft sand die Oberhand. Außerdem suchte man durch Abstoßen von Kohlen-Mengen zu billigeren Preisen, als sie im Insland galten, nach dem Ausland sich Luft zu verschaffen. Auch der Kokes-Markt wurde durch Berkäuse des Syndikats nach Belgien, Frankreich, Spanien entlastet.

Die abwartende Saltung der Räufer dauerte auch in den nächsten Wochen fort; die Zechen Bestphalens saben die Rothwendigfeit vor sich, den Gifen- und Stahlwerken Ronzeffionen zu machen. Der rheinischewestphälische Robeisenverband fieß am 10. Juni eine weitere Ermäßigung der Robeisenpreise eintreten, und gwar eine folde von 4 . W. für Biegerei - Robeifen Rr. 1, von 5 . M. für desgl. Rr. 3, 4 .16. für Bematit-Robeisen, 8 M. für Thomas-Gijen, 6 M. für Qualitäts= Buddeleijen Rr. 1 und 2, 7 M. für Buddeleifen Rr. 3, 4 M. für Beffemer-Gifen. Auch Gifenerze wichen um 4-5 Mb, pro Tonne. Die oberichtenischen Hochofen= werte entzogen sich vorläufig der Rachfolge, dieselbe werde sich erst als Folge erniedrigter Stabeisenpreise als zwedmäßig ergeben. In der Thätigkeit der dortigen Berke war von einer Abschwächung des Verkehrs zu dieser Zeit (Mitte Juni) nichts zu bemerken, da dieselben theilweise noch alte, theilweise neuerdings eingelaufene Auftrage zu erledigen hatten. Die umfangreiche Beschäftigung ber Balgwerte, wie der Gijengießereien, nahm die gesammte frische Broduftion der Hochofen auf, welche ihrerseits teine Abminderung erfahren hatte. ichinen= und Reffelfabrifen erwuchs aus den Neu= und Ergänzungsbauten der Bergwerke noch immer neue Arbeit. Für die Balgwerke hatten die Ablieferungen in den verschiedenen Sorten von Sandels-Gijen faum nachgelaffen. Die Abnahme Der Bauthätigfeit ließ Die bisher gahlreichen Aufträge auf Träger= und Form-Gifen vermiffen, dagegen hatten einige größere Walzwerfe fehr bedeutende Ablieferungen von Balgfabrifaten aller Urt, auch Blechen nach Rumanien, Serbien, Danemark. Nachfrage nach Walzdraht, gezogenem Draht und Drahtstiften hatte etwas nachgelaffen.

Während die Kohlenverbraucher und die Zechen ihre abwartende Haltung in Bezug auf neue Abschlüffe fortsetzten, lettere die Förderung beschränkten, that der deutsche Walzwerks-Berband am 14. Juni wieder einen entschlössenen Schritt

und beschloß, den Preis um 15 M. pro Tonne herabzusehen. Stabeisen, welches in Rheinland-Westphalen bisher 180 M. kostete, kam von jetzt ab auf 165 M. zu stehen.

Indessen auch jest verhielten die Käuser sich abwartend. Die Generals direktion der Bayerischen Verkehrs-Anstalten entschied sich dahin, einen noch nicht vergebenen großen Theil der vom jüngsten Landtag bewilligten Neubeschaffungen von Baus und Betriebsmaterialien erst später zu bestehen, da sie ein weiteres Sinken der Eisenpreise sür wahrscheinlich erachtete. Auch die Eisenbahndirektion zu Elberseld lehnte am 6. Juli eine Offerte von 152 M. pro Tonne Schienen ab, die um etwa 13 M. niedriger war als der Preis, welcher gegen Ende Mai bewilligt worden war.

Bressauer Großhändler zeigten am 11. Juli ihrer Kundschaft an, daß sie die Preise für Walzeisen auf 17,50 M., Feinbleche auf 22,50 M., Grobbleche auf 20,50 M. pro D.=Itr. ab Lager Bressau herabsetzten. Mit Herabsetzung des Konventionspreises für Stadeisen ersuhren nun auch in Schlesien die Roheisen-preise eine Ermäßigung; Gießerei-Roheisen wurde mit 7—8.16 bezahlt, gewöhnliches Puddel-Roheisen mit 6—6,50 M., gewöhnlicher Hochospreises in Schlesien auf 17,50 M. pro 100 kg eine zeitgemäße Anregung, namhafte Abschlüssse in Schlesien auf 17,50 M. pro 100 kg eine zeitgemäße Anregung, namhafte Abschlüssse fanden in Handels= und Formeisen statt; doch immer ging ein bedeutender Theil der Fabrikation der Walzeisen= und Stahlwerke auf Lager, und der Betrieb auf den meisten Stahlwerken mußte etwas eingeschränkt werden. Röhrenwalzwerk, auch die Gleiwiger Draht= und Nägel-Fabrikation, blieb in slottem Betrieb, allerdings bei gedrückten Preisen. Die Erweiterung des Wagenparks im Bereich des Sisen= bahn= Direktionsbezirks Bressau war eine sehr erhebliche, und die Wagenbau= Anstalten des Ostens waren in schwunghafter Thätigkeit.

Die Steinkohlenförderung Oberschlesiens betrug im ersten Semester 1890 8,228,590 t gegen 7,262,562 t im gleichen Zeitraum 1889; Gifenerz 364,345 gegen 185,614 t, die Robeisen-Production 259,477 gegen 206,908 t; die Produktion der Eisengießereien 17,535 gegen 13,707 t, die Herstellung von Balz= eifen= und Stahlfabrikaten 208,317 gegen 152,921 t im ersten Cemefter des Die Mehrförderung an Ruhrkohlen im ersten Salbjahr gegen den entsprechenden Zeitraum des Borjahrs war eine fehr beträchtliche, seitdem war ber Weftphälische Rohlenmarkt, wie ichon erwähnt, bemüht, auf die Einschränkung der Förderung hinzuwirken. Die Roheisen-Probuktion des Deutschen Reichs (einschließlich Luxemburg) im ersten halben Jahr 1890 betrug 2,339,583 t gegen 2,092,376 t im Borjahr; die Robeisen-Cinfuhr aus England nach Deutschland (und Holland) in diesem Halbjahr wurde von ber englischen Statistif auf 286,150 t (gegen 232,930 t im ersten Halbjahr 1889) angegeben. Die Gefammt=Husfuhr Deutschlands in Gifen und Stahl im ersten Salbighr 1890 war bagegen nach ben Angaben ber beutschen Reichsftatistit um 104,942 t = 25 Broz. gegen das Borjahr zurückgegangen. Die Minder-Ausfuhr war namentlich in Robeisen, Draht, Lokomotiven und Maschinen bemerkbar. Nach den Angaben der deutschen Statistik hat sich die Ginfuhr von Gisen und Stahl nach Deutschland im ersten Semester 1890 gegenüber bem gleichen Zeitraum des Jahres 1889 nahezu verdoppelt, sie war von 131,255 auf 261,485 t gestiegen.

Um dem Einstuß englischen Robeisens thunlichst wirksam zu begegnen, besichlossen die Werte des rheinisch-westphälischen Robeisen-Verbandes auf ihrer Verssammlung am 26. Juli zu Köln, mit den Preisen noch weiter herabzugehen, als es in der Preissestschung vom 10. Juni geschehen war: um 3 M. sür Gießerei

Eisen I, Hämatit, Bessemer Roheisen, um 5 M. für Thomas-Roheisen und Ruddelseisen III. Nur der Preis für Gießerei-Roheisen Nr. III wurde, dem englischen Markte folgend, um 1 M. auf 61 M. erhöht.

Die Verkaufsstelle für rheinisch-westphälisches Qualitäts=Ruddeleisen beschloß jugleich, die Erzeugung für das dritte Quartal um 20 Prozent einzuschränken.

Nachdem die abnormen Zustände, die von Mitte des Jahres 1889 bis zur Mitte des Jahres 1890 auf dem Roblen= und Gifenmarfte berrichten, im Befent= lichen überwunden maren, läßt fich über die zweite Jahreshälfte fürzer berichten. Der Rohlenmarkt, zumal im Ruhrgebiet, wo sich in den letten Jahren die Bechen bei ben Lieferungen gegenseitig unterboten batten, suchte Die gunftige Lage. in welche er durch die mächtige Breissteigerung gefommen, möglichst zu besoftigen, zumal er vor neuen Lohnforderungen der Arbeiter nicht ficher war; es wurden Roblen-Verfaufs-Vereiniqungen von zunehmendem Umfang geschloffen. Die Duffel-Dorfer Borfenkommiffion, welche von Mitte Mai bis 4. September 1890 Preife nicht verzeichnet, notirte am 4. September 1890 Bastohle 12-14, fette Forder= tohle 8,50-9, Rofestohle 5,50-7, Giegereifotes 15-19. Diefe Breife hielten sich im Wesentlichen fest. Denn auch am 5. Februar 1891 wurden notirt: Gastoble 12-14, fette Fördertoble 9-10, Kotestoble 8,50-9,50, Giegereifotes 16-18. Bemerkenswerth ift, daß im Jahre 1890 viel größere Mengen Kotes nach Belgien (559,449 D.=Rtr. gegen 150,815) und nach Frankreich (4,279,343 gegen 2,768,866 D. Brr. in 1889) abgestoßen wurden, als im vorangegangenen Jahre, vermuthlich zu niedrigeren Preisen als im Inlande zu erreichen ge= mesen wäre.

Die Steinkohlen-Produktion im Oberbergamtsbezirk Dortmund belief sich im Jahre 1890 auf 35,469,290 t und überstieg die des Borjahres um 1,614,180 t.

Oberschlesische Gasstücksohle nach Breslauer Notirung hielt sich durch das ganze Jahr 1890 auf 9,50 M., nachdem sie von 7 M. (in den ersten 5 Monaten des Jahres 1889) seit Juni 1889 auf 7,40 und in den folgenden Monaten von

1889 allmälig auf 8,40 M. hinaufgegangen war.

Während somit die Kohlenpreise im Ganzen sest blieben, erwuchsen der Eisen-Judustrie aus der ungewohnten Höhe dieses Materials auch in der zweiten Hälfte des Jahres sehr große Schwierigkeiten, denn die Preise der Erze, des Roheisens, des Stadeisens und aller Walzsabrikate blieben in sortwährender Beswegung nach abwärts. Seit den starken Mückgängen in den letzten Monaten nahmen Käuser eine zuwartende Stellung ein, zumal in den Sommermonaten neue Aufträge spärlicher zustossen. So ging z. B. nach den Notirungen der Börse zu Tüsseldorf vom 7. und 21. August Nohspath von 10—11 auf 9,50—10, Spiegeleisen la von 76,80 auf 66, Stadeisen (Grundpreis) von 160—165 auf 157,50—155 M. abwärts, der westdeutsche Grobblech-Berband sah sich gedrungen, vom 1. September ab schweißeiserne Bleche um 20, slußeiserne um 15 M. zu ermäßigen, so daß schweißeiserne Kesselbseche nunmehr 220 . n., flußeiserne 190 M., Reservoirbleche 180 resp. 165 M. pro 1000 kg kosteten.

Mitte September galten im rheinisch westphälischen Bezirk folgende Preise: Roheisen: Spiegeleisen mit 10—12 Proz. Mangan 66 M., Siegerländer Dualitäts-Puddelroheisen 53—56 M., Gießerei-Roheisen Nr. 1 75 M., Nr. 3 63 M., Thomas-Gisen 50 .16, Deutsches Bessemer-Gisen 75 M., weißes Stahleisen 56—60 M.

Walzeisen-Fabrikate und Eisenbahn-Materialien. Grundpreis pro Tonne frei ab Werk: Stabeisen (gute Handelsqualität) für den engern Bezirk 155—165 M. (Stabeisen im südd. Verband 140 M ab Neunkirchen), Winkeleisen 175 M., Träger (Doppel-T-Eisen) 150 M., Bandeisen 155—160 M., Flußeisen in Stäben 165 M. und höher, Bessemer-Stahl in Stäben 170 M. und höher, Bessemer-Stahl und Flußeisen-Anüppel 115 M., Kesselbleche aus Schweißeisen und Flußeisen wie oben angegeben; Siegener Feinbleche 175—180 M., Walzdraht in Eisen (Stiftdraht-Dualität) 145 M., Walzdraht in Stahl 135 M., gezogener Draht in Eisen und Stahl 160 M., Drahtstifte 170 M., Bessemer-Stahlschienen 145 bis 150 M., Laschen 122—160 M., slußeiserne Schwellen 135—145 M., vollsständige Radsätz 320—340 M., lose Achsen 240—250 M., lose Radreisen aus Stahl 230—250 M., Grubenschienen aus Bessemer-Stahl 125—140 M.

Indessen noch im Berlauf des Monats unterboten die nicht im Kartell gestundenen Werke den Berbandspreis für Stabeisen, und da ferner auch bei der gedrückten Lage des Drahtgeschäftes verschiedene Drahtwerke auf Erzeugung von Stabeisen übergingen, so sah sich der deutsche Walzwerks-Verband Ende September gezwungen, den Stabeisen-Grundpreis um weitere 25 M., d. h. von

165 auf 140 16. herabzusepen.

Der Oftober brachte weitere Ermäßigungen. Die Dillinger Hüttenwerke ermäßigten Blechpreise auf 135 resp. 155 M. Die Nachstrage nach Trägern und sonstigem Baueisen hatte zu dieser Jahreszeit stark nachgelassen, und bildeten sich große Läger; so wurden die Berbandsäße wenig beachtet. Der Berband der deutschen Formeisenwerke ermäßigte am 20. Oktober den Grundpreiß für I=, U= und Belageisen auf 125 M für 1000 kg Frachtbasiß Burbach. Auch in Feinsblechen sanden Unterdietungen statt; der westdeutsche Feinblechverband löste sich auf. Grobbleche behaupteten sich leidlich. In Balzdraht war so große und an= haltende Stille, daß die Preise um 10 M. pro Tonne heruntergingen.

Bei einer Verdingung badischer Staatsbahnen wurden Mitte Oktober Bleche zu 130, Stabeisen zu 145 und 132 M. pro Tonne angeboten, zu derselben Zeit in Breslau Stahlschienen zu 143 M. (gegen 150 M. im September und 166 M. im Mai). Bei einer Submission für die Bayerischen Staatsbahnen in München gegen Mitte November waren die niedrigsten Angebote für Stahlschienen 143,50 bis 144,75 M., für Laschen 21,50 M., für Platten 132,50—133,50 pro Tonne. In Betreff der Schienen wurden sie von ausländischer Konkurrenz unterboten. Auch am 28. November kam es dei Schienen-Leiserungen für dadische Staatsbahnen zu einer Konkurrenz mit ausländischen Berken. Die Schienen-Konvention sorderte 138—145 M. pro Tonne ab rheinisch-westphälischen Berken, bewilligte dann aber Ermäßigungen mit Rücksicht auf das billigere englische Angebot.

Die Preise für Feinblech wichen infolge der Austösung des betreffenden Bersbandes Mitte November auf 130 M. pro Tonne, waren also seit einigen Wochen um 30 M. billiger geworden. Die Siegener Fabrikanten wiesen auf ihrer Monatsversammlung nach, daß diese Preise unter den Selbstosten stehen. Gegen Ende Dezember trat auch eine Ermäßigung der Grobbleche um 20—25 M. ein, um den Wettbewerb der außer dem Verband stehenden Werke bestehen zu können.

Der Walzwerksverband erhöhte den Grundpreis von Walzeisen in Aussicht auf ein lebhafteres Geschäft in den ersten Tagen des Dezember um 5 M. pro Tonne.

In Dortmund wurde Bessemer Noheisen aus dem Bezirke der Ruhr im Juli noch mit 76 notirt, ging im August und September durchschnittlich auf 75 und schloß in den letzten drei Monaten mit 70 pro 1000 kg. Bestphälisches Puddel-Noheisen I sank von einem Durchschnittspreis im Juli von 65 auf 58 im August und September, im Oktober auf 55, November und Dezember auf 53 M. Die Dortmunder Notirungen von Thomas Eisen waren 53 im Juli, 50 im August bis Oktober, 49,50 im November und 49 im Dezember.

Die Breslauer Notirungen von deutschem Roheisen waren für Puddel=Roheisen durchschnittlich im Juli 66,50, im August 58,75, im September 56, im Oktober 55, im November 49, im Dezember 47. Gießerei-Roheisen ging abwärts von 77,50 im Juli bis auf 58,30 im Dezember.

An reger Beschäftigung hat es, fürzere Perioden ausgenommen, den Hüttenwerken, Walzwerken, mechanischen Werkstätten, Waggondau-Anstalten u. s. w. in
den westlichen und östlichen, sowie in den mittleren Bezirken Deutschlands auch
in der zweiten Hölste des Jahres nicht gesehlt, und die zum Theil glänzenden Abschlüsse und Berichte der größeren Aktiengesellschaften und ihre Mittheilungen
über die noch weiter auszusührenden Aufträge lassen deutlich erkennen, daß der große Ausschwung der Montan-Industrie und aller damit zusammenhängenden Gewerbe, von welchem wir für 1889 zu berichten hatten, auch im verstossenen Jahre sich jortgesetzt hat.

Auch an der Aussinhr hat sich in den letzten Monaten des Jahres die Montan-Judustrie wieder lebhaster betheiligt, seitdem die Materialpreise wieder einen mädigeren Stand einen mund haben

einen mäßigeren Stand eingenommen haben.

Die Einfuhr von Braunfohlen ist in den letzten drei Jahren stetig gewachsen, von 52 Millionen auf 56,5 Millionen auf 65 Millionen D.=3tr. Die Einfuhr von Steinfohlen, die sich (unter Mitwirkung des Anschlusses der Hansastädte u. s. w. in das deutsche Jollgebiet von 1888 auf 1889 von 32,5 auf 45,7 Millionen D.=3tr. hob, ist 1890 auf 41,6 Millionen zurückgegangen. Die Aussuhr, welche 1888 94,6 Millionen, 1889 88,47 Millionen betrug, ist im verstossen Jahre wieder auf 91,48 Millionen hinausgegangen.

Die Zufuhr von Eisenerzen nach Deutschland hob sich gegen das Vorjahr von 12,347,000 auf 15,221,000 D.-3tr. Die Ausschuhr stieg von 21,8 auf

22 Millionen D.=Btr.

Roheisen bezog Deutschland 3,849,542 vom Ausland im letten Jahre gegen 3,377,313 D.=3tr. im Vorjahr. Dagegen sank die Ausfuhr Deutschlands von 1,564,345 D.=3tr. auf 1,168,776.

Die Roheisen-Erzeugung Deutschlands inkl. Luxemburg betrug im J. 1890 4,563,025 t gegen 4,387,504 im Vorjahr. Junahme 175,521 t = 4 Proz.

Von den wichtigeren Artifeln der Eisenbranche, welche Deutschland vom Ausland 1890 in verstärftem Maße bezog, nennen wir Eck- und Winkeleisen 10,700 D.=3tr. gegen 3454, Eisenbahnschienen 62,570 gegen 25,258 D.=3tr. im Vorjahr; schmiedbares Eisen in Stäben, mit Einschluß des saconnirten 289,410 gegen 222,372, Platten aus schmiedbarem Eisen 48,430 gegen 36,497, Weißeblech 42,738 gegen 29,236, Eisendraht 57,303 gegen 49,781, Federn, Achsen, Räder u. s. w. zu Eisenbahnwagen 44,218 gegen 13,271, grobe Eisenwaaren 113,268 gegen 99,524, seine 14,649 gegen 12,628 D.=3tr.

Dagegen verminderte sich die Einfuhr u. A. in eisernen Laschen, Unterlagsplatten und Schwellen von 4006 auf 2916 D.-Ztr., in groben Eisengußwaren von 130,293 auf 115,186, in Ankern und Ketten von 18,762 auf 16,172, in eisernen Brücken und Brückenbestandtheilen von 1747 auf 514, in

Röhren aus schmiedbarem Gisen von 10,933 auf 10,138 D.=Btr.

Die Ausfuhr Deutschlands blieb 1890 fast die gleiche wie 1889 in Eckund Winkeleisen (1890: 511,602 D.=3tr.), hob sich gegen das Vorjahr u. A. in eisernen Eisenbahn-Laschen, Unterlagsplatten und Schwellen von 260,424 auf 360,236 D.=3tr., in Eisenbahnschienen von 1,109,488 auf 1,290,155, in Weiß-blech von 2967 auf 3382, in Luppeneisen, Rohschienen u. s. w. von 208,077 auf 237,270, in Ambossen, Volzen u. s. w. von 26,342 auf 28,088 D.=3tr., in

eisernen Brücken und Brückenbestandtheilen von 58,777 auf 64,100, in Federn, Achsen, won 260,296 auf 288,472, in groben Eisenwaaren von 716,202 auf 791,161, in seinen von 115,722 auf 131,844 D.: 3tr.

Dagegen ist eine Verminderung der deutschen Ausschler gegen das Vorjahr in solgenden wichtigeren Artikeln hervorgetreten: schmiedbares Eisen in Stäben von 1,658819 D.=3tr. auf 1,446,192, Platten aus schmiedbarem Eisen und Eisenblech, von 621,419 auf 591,665, polirtes, gesirnistes von 15,755 auf 13,132, Eisendraht von 1,564,411 auf 1,342,939, grobe Eisengußwaaren von 190,174 auf 187,786, Drahtseile von 17,433 auf 14,696, gewalzte und gezogene Köhren von 211,086 auf 195,224 D.=3tr., Drahtstifte von 464,100 auf 410,396 D.=3tr.

Statistische Vergleichungen über den Eisenwerkehr der letzten Jahre ergeben, daß sich die Einfuhrmengen, die seit 1886 stark zurückgegangen waren, seit 1888 wieder ganz erheblich gesteigert haben und (à 100 Tonnen) von 2179 im Jahre 1887, auf 2734 im Jahre 1888, 4226 im Jahre 1889, 4939 im Jahre 1890 gestiegen sind.

Dagegen haben die Ausfuhrmengen, die sich 1887 auf (à 100 Tonnen) 12,603 beliesen, abgenommen 1888 auf 10,509, 1889 auf 9454 und 1890 auf 9411.

Die Ausfuhr nach Defterreich, seit 1885 dauernd abfallend, hat sich 1889 und 1890 wieder etwas gehoben, die Ausfuhr nach Rußland, seit 1887 sehr abnehmend, hat sich infolge des wesentlich gestiegenen Rubelkurses im J. 1890 erheblich vermehrt; die Ausfuhr nach Italien ist gegen 1889 abwärts gegangen, ebenso nach den Vereinigten Staaten, wo die Eisen-Industrie immer mächtiger sich entwickelt, nach Argentinien und Brasilien infolge ihrer prekären Finanzlage.

Die Einsuhr von Lokomotiven und Lokomobilen nach Deutschland ist von 15,367 D.=3tr. im Vorjahr auf 27,212 im J. 1890 gestiegen; die Aussuhr hat sich von 51,240 auf 49,304 D.=3tr. vermindert; die Einsuhr von Dampfekessen siehen siehe von 3555 auf 5067, aber auch die Aussuhr von 15,944 auf 20,917 D.=3tr.; die Einsuhr von anderen Maschinen und Maschinentheilen von 413,399 auf 506,588 D.=3tr., aber auch die Aussuhr von 678,525 auf 730,808 D.=3tr.

Die produktive Thätigkeit der Montan-Judustrie und aller damit zusammenhängenden Erwerbszweige blieb durchschnittlich hinter der des vorhergegangenen Jahres nicht zurück; die Schwierigkeiten häuften sich für die Eisen-Industrie seit der Zeit der herabgehenden Gisenpreise, aber sie bekämpste mit Muth und Energie diese kritische Periode unter Neberwindung der großen Lasten, welche die soziale Geschgebung ihr auserlegte, und ohne die erheblich gesteigerten Arbeitslöhne herabzusepen. Tentiches Post- und Telegraphenwesen. Unter der Ueberschrift: "Zum 18. Januar 1891" brachte das "Archiv für Post und Telegraphie" solgenden Rückblick auf die Ent- wickelung des Post- und Telegraphenwesens während der letzten zwanzig Jahre:

"Zwei Jahrzehnte sind seit dem denkwürdigen 18. Januar 1871 verslossen, an welchem Tage die Wiederherstellung von Kaiser und Reich ersolgte. Wie für die gesammte nationale Entwickelung Deutschlands bilden diese rückliegenden zwanzig Jahre auch für den Ausbau des Verkehrswesens einen Zeitabschnitt von weittragender Bedeutung. Mitten im tiessten durch den Ausbruch eines gewaltigen Krieges vor Aufgaben von disher unbekanntem Umfange gestellt, haben mit der Wiederkehr sriedlicher Zustände sämmtliche Verkehrszweige ansgestrengt gearbeitet, um den Ansorderungen gerecht zu werden, welche die versänderte Gestaltung der staatlichen Einrichtungen, ein beispielloser Ausschnagen Teutschlands zum Auslande gestellt haben. Post und Telegraphie haben in der Erreichung der durch die veränderten Verhältnisse gesteckten Ziele sich zu den volksthümlichsten aller staatlichen Organe herausgestaltet und in dem Umfange ihres Wirfungskreises, in der weitestgehenden Verzweigung ihrer Betriebsanlagen sich als vorzügliche Träger und Förderer des Reichsgedankens erwiesen.

Ein Rückblick auf den Entwicklungsgang, welchen das Reich & Post und Telegraphenwesen während der abgelausenen 20 Jahre genommen hat,

ericheint aus Unlag des vorliegenden Gedenktages wohl gerechtfertigt.

Turch die Verfassung des Reichs wurde für das Posts und Telegraphens weien die Einheit der Gesetzgebung, des Tariswesens im Verkehr zwischen den einzelnen Bundesstaaten und der Vertretung gegenüber dem Auslande seitgestellt. Im Reichs Postgebiet, welches mit Ausschluß der Königreiche Bahern und Württemberg das gesammte Reich umfaßt, ist eine durchweg einheitliche Gestaltung gesichert in der Verwaltungseinrichtung, den reglementarischen Festsetzungen, dem Diensteberiebe, dem Beamtenwesen und den finanziellen Verhältnissen.

Das Post = und Telegraphenwesen des Norddeutschen Bundes erhielt beim llebergange auf das Reich durch den Hinzutritt der wieder dem Reiche gewonnenen Provinzen Essag und Lothringen und später durch llebernahme des

badischen Boftmesens einen wesentlichen Gebietszuwachs.

Durch das Gesetz über das Postwesen des Teutschen Reichs vom 28. Oftober 1871 hat Teutschland zum ersten Male ein einheitliches Postrecht erhalten, welches, auf den Grundlagen der einschlägigen Gesetzgebung Preußens und des Norddeutschen Bundes bernhend, sich in der Anwendung wohl bewährt hat.

Auf dem Gebiete der Verwaltung ist durch die am 1. Januar 1876 vollzogene Verschmelzung des Post= und Telegraphenwesens eine im Reichs= interesse gebotene Verminderung der Ausgaden und zugleich eine einsachere und einheitlichere Gestaltung des öffentlichen Dienstes erreicht worden. Gleichzeitig ist die vom Norddeutschen Bunde übernommene Verbindung der beiden Verwaltungs= zweige mit dem Reichstanzleramt gelöst und die neu geschaffene Centralinstanz unmittelbar dem Reichstanzler unterstellt worden. Hand in Hand mit diesen Menderungen ist eine anderweitige Abgrenzung der Vestugnisse der Centralstelle und der inzwischen bis auf 40 vermehrten Vezirtsbehörden im Interesse einer größeren Veweglichseit des Verwaltungskörpers gegangen. Durch Einrichtung besonderer Bauverwaltungsbezirke wurde dem Postbauwesen eine dem Umfange seiner Thätigkeit entsprechende anderweite Organisation zu Theil; durch Uebersnahme der Leitung der Reichsdruckerei ist der Reichs-Postverwaltung ein weiteres Arbeitsfeld zugewiesen worden.

Die Betriebsstellen der Bojt und der Telegraphie sind Angesichts der stetig anwachsenden Verkehrsbedürfnisse in gang erheblichem Mage vermehrt worden. Die Einrichtung von Bostagenturen hat sich für eine weitere Bergweigung des Boftbetriebsdienstes über das Land und zur Belebung des Berkehrs als befonders fegensreich ermiefen. Durch Berfcmelgung der beiden Betriebszweige hat die Ginführung des Telegraphenbetriebes bei den Bostanstalten in größerem Magftabe durchgeführt werden können; gahlreiche Ortschaften und Gegenden in allen Theilen des Reichsgebietes, welche bisher der telegraphischen Verbindung mit der Außenwelt entbehrten, find dieses Segens theilhaftig geworden. ausgedehnter Beise find die telegraphischen Ginrichtungen in den Dienst der öffentlichen Wohlfahrt gestellt worden durch Ginführung des Bafferstands=, des Feuer- und des Unfallmelbedienstes. Die Zugänglichkeit des Telegraphen für den Berkehr des Bublikums ift bei gablreichen Berkehrsanstalten dadurch vermehrt worden, daß die Telegraphendienstiftunden erweitert wurden und für die Beit außerhalb des gewöhnlichen Telegraphendienstes eine Telegraphendienstbereitschaft Die Reugestaltung des Landpostdienstes, welche eingerichtet worden ift. barauf berechnet war, ben in Bezug auf den Poftdienst zwischen Stadt und Land bestehenden Unterschied allmählich auszugleichen und den Berkehr einer Land= bevölkerung von nabegu 20 Millionen Seelen zu erleichtern, ift unter erheblicher Bermehrung der Betriebsanlagen und des Personals, sowie durch Ginrichtung einer neuen Rlaffe von Berkehrsanlagen, der Boft- und Telegraphen = Silfsftellen, durchgeführt worden.

Den veränderten Verhältnissen entsprechend sind neue Post= und Telegraphen=Ordnungen erlassen worden, welche später wiederholt Ergänzungen und Zusäte ersahren haben. Diese Verordnungen geben davon Zeugniß, daß die Verwaltung unablässig bemüht gewesen ist, durch Verkehrserleichterungen aller Art, sei es durch Schaffung neuer Versendungskategorien (Postkarten, Postaufsträge u. s. w.), oder durch Vereinsachung der Versendungssormen, oder durch Herabsetzung und Ausselbung von Gebühren dem Verkehrsbedürfnisse entgegen=

zukommen.

Der telegraphische Verkehr hat vornehmlich seit Verschmelzung der beiden Verwaltungen einen besonderen Aufschwung genommen, Durch namhafte Bermehrung der Betriebsstellen, vorzugsweise durch die umfangreiche Ausnutzung bes Fernsprechers, sowie durch die Einführung eines fehr mäßigen Sages für die Bestellung der Telegramme nach Landorten, ift für die Landbewohner eine erhebliche Erleichterung des Nachrichtenverkehrs herbeigeführt; durch die Beschlüsse verschiedener internationaler Telegraphen = Kongresse sind Bereinfachungen im Betriebe und die Aufstellung einheitlicher und billiger Taren erreicht worden. Die ingwifden nach einem bestimmten Blan burchgeführte Berdichtung bes Telegraphennetes hat sich auf alle Theile des Reiches erstreckt; mit Schaffung großer unterirdischer Telegraphenlinien ift Deutschland allen anderen Nationen vorangegangen. Die Entwickelung des Stadt-Fernsprechwesens in der Sand der Reichs-Post= und Telegraphenverwaltung hat in feinem anderen europäischen Lande auch nur eine annähernd gleiche Sohe erreicht. In diefer Beziehung fei erwähnt, daß am Schluß des Jahres 1890 51,419 Sprechstellen vorhanden waren, für welche in bem genannten Jahre insgesammt 232 Millionen Berbindungen ausgeführt wurden. Die der Bermittlung des überfecischen Berkehrs dienenden Rabel find aus Privat= händen in den Beift des Reiches übergegangen.

Auf dem Gebiet des Postverkehrs mit dem Auslande haben sich durch Ab= schließung zahlreicher Berträge mit fremden Berwaltungen namhafte Berkehrs=

erleichterungen, einheitliche und billige Taxen für alle Arten der Versendungsgegenstände erreichen lassen. Allen Errungenschaften voran steht die Begründung
des Weltpostvereins, dessen Justandekommen das schönste Blatt in dem Ruhmesfranze des Leiters der deutschen Reichs-Post- und Telegraphenverwoltung ausmacht.
In Vern 1874 begründet, auf den Post-Kongressen in Paris und Lissadon ausgebaut, hat die neue, weltumfassende Gemeinschaft das Ziel: den Postverkehr
fämmtlicher Länder auf einsache, einheitliche Grundlagen zurückzussühren, erleichternde Betriedseinrichtungen und billige Taxen zu schaffen, in einträchtigen Berathungen der Vereinsmitglieder verwirklicht. Wenn die Hossinungen, welche wir dem in Wien zusammentretenden nächsten Kongresse entgegentragen, nicht sehlgehen,
so dürsen wir binnen Kurzem den Beitritt dersenigen Verwaltungen, welche sich bis jest vom Weltpostvertrage noch sern gehalten haben, begrüßen und damit das großartige Ziel erreicht sehen, welches ein weitschauender Blick der Post auf dem Gebiete des Gedankenaustausches vorbehalten hat.

Wit dem bedeutsamen Aufschwunge der koloniaspolitischen Bewegung und der Bermehrung der deutschen Handelsniederlassungen in überseeischen Gebieten ist an die Reichspost die Aufgabe herangetreten, die vielsachen Verkehrsbeziehungen zu diesen Ländern zu beleben und das Band zwischen dem Mutterlande und seinen Schutzebieten im Auslande seiter zu knüpsen. Durch Einrichtung eigener, in die Gemeinschaft des Weltpostvereins ausgenommener Postwesen in diesen Gebieten und durch Einrichtung deutscher Postanstalten im Auslande — deren Zahl gegenwärtig 18 beträgt — hat die Reichs-Postverwaltung, welche der Entsfaltung der koloniaspolitischen Thätigkeit der Reichsergierung Schritt für Schritt mit Interesse gesolgt ist, diese Aufgabe erfüllt. Die Legung des unterseeischen Telegraphenkabels an der Ditküste von Afrika, zwischen Sanzibar und Dar=essCalaam, möge als Beispiel für die Sorge um die Verbesserung auch der telesgraphischen Einrichtungen in den deutschen Schutzgebieten Erwähnung sinden.

Der Pflege der Verkehrsbeziehungen zu überseeischen Ländern und zu den Gebieten der deutschen Interessensphäre insbesondere ist die auf Auregung der Reichs-Postverwaltung ersolgte Einrichtung subventionirter Reichs-Postdampferse Linien, welche eine regelmäßige Verbindung zwischen Deutschland und den Gestaden Dit-Assens, Australiens und Dit-Assistas gewährleisten, in hohem Grade förderlich gewesen. Mit der Eröffnung dieser Linien, welche bei allen Deutschen des Ins und Auslandes die lebhafteste Theilnahme hervorgerusen haben, vollzog sich ein Ereigniß von großer Tragweite für die politischen Interessen Deutschlands und für die Ausdehnung seiner Handelsbeziehungen zum Auslande. Auch die übrigen Postdampsichisservindungen zwischen Deutschland und fremden Ländern haben manche Verbesservungen ersahren.

Bei den erhöhten Ansorderungen, welche durch die mächtig sortschreitende Zunahme des Versendungsverkehrs an die Leistungssähigkeit der Verwaltung gestellt werden, ist dieselbe mit Ersolg bemüht gewesen, die Einrichtungen des tech nischen Dienstes dem bestehenden Bedürsnisse anzupassen und die Vetriebsvorschriften nach Thunlichkeit zu erleichtern. Durch die Neuauslage der zwölf Abschnitte umssassenden Allgemeinen Dienstanweisung für Post und Telegraphie ist den Postsanstalten die Handhabung der Dienstvorschriften wesentlich erleichtert worden. Die vielsältigen wissenschaftlichen Errungenschaften der Neuzeit auf elektrostechnischem Gebiete hat die Verwaltung füt die Vervollkommunung des telegraphischen Bestriebes und des Fernsprechdienstes nurden zu machen gesucht.

Die Bahl der Postkurse, sowie der Umfang der im Beförderungsdienste auf Land= und Wasserwegen bezw. auf Eisenbahnen vollbrachten Leistungen find

in steter Vermehrung begriffen; das Vetriebsmaterial ist vergrößert worden; die reichseigenen Post= und Telegraphengebäude sind durch eine namhafte Bahl stattlicher Wohnwesen vermehrt worden, welche den erhöhten Anforderungen des Verkehrs und den Rücksichten auf den Gesundheitszustand des Personals entsprechen und in der äußeren Erscheinung das Ansehen des Reiches zu fördern bestimmt sind.

Die günstige finanzielle Lage der Reichspost hat einerseits die Abslicserung größerer Ueberschüffe an die Reichskasse gestattet und andererseits erhöhte Auswendungen für eigentliche dienstliche und daneben für wissenschaftliche Bestrebungen ermöglicht, unter welchen die erhebliche Erweiterung der Bücherssammlungen des Reichszbostamts und der Oberspostdirektionen, die Herausgabe des Archivs für Post und Telegraphie, die Begründung des Reichszbostmuseums aenannt werden mögen.

Die Sorge um die Beschaffung und Heranbildung eines tüchtigen Beamtenstörpers, welche die im Verkehrsinteresse zu volldringenden Leistungen der Verwaltung auserlegen, hat zu durchgreisenden Veränderungen in der Gestaltung der Personalverhältnisse Anlaß geben müssen. Die Vorschriften über die Ansahme von Unwärtern und die Ausbildung und Besörderung von Beamten sind den neuen Verhältnissen angepaßt worden. Hand in Hand mit den Bestrebungen der Verwaltung zur Verbesserung der materiellen Lage der Verkehrsbeamten ist die Fürsorge um die Förderung ihrer gestigen Interessen gegangen. Mit der Begründung von Wohlfahrtsanstalten aller Art für ihre Angehörigen ist die Reichspost schon seit langer Zeit vorgegangen; die unmittelbar auf die Ergebnisse der großen Kriegsjahre hinweisende Kaiser Wilhelm-Stiftung und die Spars und Vorschußvereine mögen allein von denjenigen Anstalten genannt sein, welche eine Verbesserung der wirthschaftlichen Lage der Verkehrsbeamten bezwecken. Durch das Keichsbeamtengeset vom 31. März 1873 haben die Kechtsverhältnisse der Angehörigen der Keichspost gesehliche Kegelung ersahren.

Die Thätigkeit der Verwaltung und ihrer Beamten ift nicht auf das eigentsliche Verkehrsgebiet beschränkt geblieben. Dank der weitgehenden Verzweigung und der leichten Zugänglichkeit ihrer Organe ist die Mitwirkung der Reichspost für allgemeine Reichszwecke, wie z. B. für die Durchführung finanzieller Maßnahmen, vornehmlich aber der neueren sozialpolitischen Gesetzgebung, in ganz

erheblichem Maße in Anspruch genommen worden.

Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse der Jahre 1871 und 1889 zeigt den Ausschung, welchen die Berkehrsverhältnisse seit dem Andrechen der neuen deutschen Aera genommen haben. Die Gesammtzahl der durch die Post des förderten Sendungen ist von 703 auf 2413 Millionen Stück, die Jahl der Telegramme von rund 8 auf nahezu 24 Millionen angewachsen. Die Gesammtzisser der Postanstalten weist eine Steigerung von 4927 auf 21,212 auf; die Jahl der Reichsetelgraphenanstalten, welche bei Verschmelzung der beiden Bestriebszweige sich nur auf 1686 belief, ist jetzt auf 11,447 angewachsen; das Gesammtpersonal der ReichseKostwentung, welches sich früher auf 46,523 bezisserte, hat gegenwärtig einen Stand von 107,823 Köpfen erreicht. An Reinsüberschüssen der Reichse Kostwerwaltung haben für das Eratsjahr 1889/90 27 Willionen Mark (gegen 10 Millionen im Jahre 1871) an die Reichskasse abgeführt werden können."

Zur Geschichte des Zinssußes. — Die Bewegung des Zinssußes nach abswärts ist bis auf Beiteres zu einem Stillstande gekommen, der sich in den Coursen der 3½ und Iprozentigen Fonds und in der Rückkehr der Hypothekensbanken und Städkeverwaltungen zu Aprozentigen Schuldverschreibungen unverskennbar ausspricht.

Wie anhaltend aber, wiederholter Rückschläge ungeachtet, diese Bewegung und wie tennzeichnend sie für die Wirthschaftsgeschichte des sich zu Ende neigenden Jahrhunderts gewesen ist, das wird höchst anschaulich in einer Studie von Burdean über die Geschichte des sranzösischen Staatskredits seit 75 Jahren dargestellt, welche veröffentlicht wurde, als im Januar d. J. die letzte Anleiche des französischen Staats, man darf wohl sagen über die Bühne ging. Diese Studie enthält nämlich eine übersichtliche Zusammenstellung aller seit 1816 in Frankreich ausgegebenen Staatsanlehen, welche wir nach einem Berichte der volkswirthschaftslichen Wochenbeilage der "Indépendence belge" im Folgenden wiedergeben:

| Datum der Anlehen                                | Nomineller Zinsing  | Effettiver       | Zinsfuß |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Restauration.                                    |                     |                  |         |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mai 1816                                      | . 5 Proz.           | . 8,71           | Bros.   |  |  |  |  |  |  |
| 1817 und 1818                                    | . 5 "               | . 8,69           | , , ,   |  |  |  |  |  |  |
| 9. Mai 1818                                      | . 5 "               | . 7,51           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 9. Oktober 1818                                  | 5 "                 | . 7,47           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 9. August 1821                                   | . ō "               | . 5,84           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 10. Juli 1823                                    | . 5 "               | . 5,57           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 12. Januar 1830                                  | . 4 "               | . 3,92           | "       |  |  |  |  |  |  |
| Juli=Re                                          | nigthum.            |                  |         |  |  |  |  |  |  |
| 19. August 1831                                  | . 5 "               | . 5,95           | ,,      |  |  |  |  |  |  |
| <b>—</b> 1831                                    | . 5 "               | 5,00             | "       |  |  |  |  |  |  |
| 8. August 1832                                   | . 5 "               | . 5,07           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 18. Oftober 1841                                 | 3 ",                | . 3,82           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 9. Dezember 1844                                 | . 3 ",              | . 3,54           | ,,      |  |  |  |  |  |  |
| 10. November 1847                                | . 3 "               | . 3,97           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 3 meite 5                                        | Republit.           |                  |         |  |  |  |  |  |  |
| Berschiedene Unlehen                             |                     | . '.6,64         | ,,      |  |  |  |  |  |  |
|                                                  | eaiserreich.        |                  | ,,      |  |  |  |  |  |  |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e            |                     | 4.00             |         |  |  |  |  |  |  |
| März 1854 ein Theil                              |                     | . 4,86           | "       |  |  |  |  |  |  |
| " " " "                                          | . 3 "               | . 4,59           | "       |  |  |  |  |  |  |
| Januar 1855 ein Theil .                          |                     | . 4,89           | 11      |  |  |  |  |  |  |
| Juli 1855" ein Theil" .                          |                     | . 4,59           | "       |  |  |  |  |  |  |
|                                                  | $\frac{4^{1}}{2}$ " | . 4,88           | "       |  |  |  |  |  |  |
| Mai 1956 air Thair                               | - 77                | . 4,59           | "       |  |  |  |  |  |  |
| Mai 1856 ein Theil                               | $\frac{4^{1}}{2}$   | 5,00             | "       |  |  |  |  |  |  |
| " " " "                                          | . 3 "<br>1 3 "      | . 4,95           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 1857, 1858, 1859, 1860, 186<br>31. Dezember 1859 |                     | . 4,47           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 4000                                             |                     |                  | "       |  |  |  |  |  |  |
| 1001                                             | . 3 "               | 4,51             | "       |  |  |  |  |  |  |
| 1000                                             | 3 "                 | . 4,52<br>. 4,33 | "       |  |  |  |  |  |  |
| 1050                                             | 9                   | . 4,95           | "       |  |  |  |  |  |  |
| 1870                                             | · 0 "               | . 4,90           | "       |  |  |  |  |  |  |
|                                                  |                     |                  | 64*     |  |  |  |  |  |  |

## Dritte Republif.

| 1871    |        |     |      |    | • . | 5 | Proz. |   | 6,06 | Proz. |
|---------|--------|-----|------|----|-----|---|-------|---|------|-------|
| 1872    |        |     | 10 g |    |     | 5 | "     | • | 5,91 | "     |
| 1886    |        |     | 81   | `* |     | 3 | . "   |   | 3,75 | " "   |
| 4. No   | vember | c 1 | 887  |    |     | 3 | "     |   | 3,74 | ,,    |
| 4. Fet  |        |     |      |    |     | 3 | 27    |   | 3,60 | "     |
| 1. No   | vember | : 1 | 888  |    |     | 3 | AL    |   | 3,63 | "     |
| 10. Jan | nuar 1 | .89 | 1    | 4  |     | 3 | "     |   | 3,24 | ,,    |

Man gewinnt aus dieser Uebersicht zugleich ein interessantes Bild von der Art, wie sich der Rückgang des Zinsfußes auf die einzelnen Regierungsperioden des vielbewegten Zeitraumes vertheilt.

Die Restauration machte den größten Fortschritt. Von einer Höhe, welche in der Folge kein Rückschlag auch nur annähernd wieder erreicht hat, von 8,71 Proz., führte sie den Zinssuß, ein halbes Jahr vor der Juli-Revolution, bis auf 3,92 Proz. zurück, ein Abschlag von 4,79 Proz.

Unter dem Juli-Königthum stieg der Zinssuß zunächst wieder auf 9,95 Proz., sank aber schließlich bis auf 3,54 Proz., d. i. um 2,41 Proz.

Im Unterschiede von allen anderen Perioden weist das zweite Kaiserreich keinen Zinsrückgang auf, sondern sogar eine allerdings unerhebliche Steigerung, von 4,86 auf 4,95 Proz., und der niedrigste Sat, der nur ein einziges Mal erreicht wurde, war 4 Proz. Mit Recht erinnert der angeführte Bericht, um diese auffallende Erscheinung theilweise zu erklären, an den überaus großen Kapitalbedarf, der in dieser Periode aus der Entstehung der großen Eisenbahnslinien und aus der raschen Entwicklung der Großindustrie entsprang, aber auch an die übermäßige Zahl der Anlehen und an das System der Zinsgarantie, von welchem in einer Weise Gebrauch gemacht wurde, die das Staatsbudget beslastete und die übertriedenen Ansprüche gewisser Kapitalisten, namentlich diesenigen der großen Gesellschaften, mehr als billig begünstigte.

Die dritte Republik hat die Finanzen in einem Zustande übernommen, bei welchem der Staat, um Aredit zu finden, fich zu einem Zinsfuße von 6,06 Proz. verstehen nußte, ein Betrag, der, von der zweiten Republik abgesehen, seit mehr als 50 Jahren unerhört gewesen war. Es ist ihr aber gelungen, diesen Zinsfuß allmälig bis auf 3,24 Proz., also auf ein noch nie dagewesenes Maß, zurückzuführen. Der Abschlag von 2,82 Proz. übertrifft denjenigen des Juli= Rönigthums und bleibt nur hinter dem der Restauration gurudt. Indessen liegt es ja in der Natur der Sache, daß die Bewegung nach abwärts fich verlangfamt, je mehr fie fich bescheideneren Zinsfägen nähert. Die Rapitalien gewinnen Widerstandstraft gegen weitere Abichläge, durch welche ihre Entlohnung zu gering würde. Sie flüchten schließlich zu Anlagen aleatorischer Ratur, und wenu sie hier Berlufte erleiden, fo schwindet infolge davon ihre Külle und fie kommen so in die Lage, ihre Ansprüche wieder auf einige Zeit aufrecht zu halten — eine Ersahrung, welche wir gegenwärtig wieder in größerem Maßstabe zu machen Gelegenheit haben. Unter der dritten Republik wurden übrigens die Rapitalien durch öffentliche Arbeiten und durch Unternehmungen aller Art in höherem Maße in Anfpruch ge= nommen, als es unter der Restauration und unter dem Juli-Königthum der Wall war.

Sucht man den mittleren Zinsfuß, zu welchem in jeder der besprochenen Berioden die Aulehen des französischen Staats ausgegeben wurden, so findet man

| für | die | Unlehen | der | Restauration 6,81                | Proz. |
|-----|-----|---------|-----|----------------------------------|-------|
| ,,  | "   | "       | des | Juli-Königthums 4,65             | ,,    |
| "   | ,,  | ,,      | der | zweiten Republik 6,64            |       |
| ,,  | ,,  | ,,      | des | zweiten Kaiserreichs 4,65 \ 4,78 | "     |
| "   | "   | ,,      | der | dritten Republik 4,27            | "     |

Für den ganzen 75jährigen Zeitraum ergibt sich ein mittlerer Zinsfuß von 6,07 Proz. Doch ist dieser Satz seit 70 Jahren nur zweimal erreicht worden, und zwar von den Anlehen, welche die zweite Republik inmitten einer tiefgehenden Erschütterung der ganzen französischen Gesellschaft anzunehmen hatte, und wieder von der dritten Republik nach einem nationalen Zusammenbruch ohne Gleichen.

Durch diese Ausnahmen wird aber nicht in Frage gestellt, was auch die Entwicklung des französischen Staatskredits lehrt, wenn man sie im Ganzen übers blickt: daß die Bewegung des Zinssußes in unserem Jahrhundert nach abwärts gerichtet war.

Wir pstichten indessen dem Berichterstatter des "Mouvement Economique" darin bei, daß man aus dieser Erscheinung der neueren Wirthschaftsgeschichte nicht auf ein Naturgeset schließen darf, und es bleibt abzuwarten, ob man nicht schon jetzt an einem Wendepunkt angelangt ist, an welchem das Sinke sußes nicht nur vorübergehend, sondern für eine längere Periode Halt machen muß. (Baher. Handen muß.

Entwurf eines Programms der sozialdemokratischen Partei vom 3. Inli 1891.
— Die Trennung der Arbeiter von den Arbeitsmitteln — Grund und Boden, Bergwerke, Gruben, Maschinen und Werkzeuge, Verkehrsmittel — und deren Uebersgang in den Alleinbesitz eines Theiles der Gesellschaftsglieder hat zur Spaltung der Gesellschaft in zwei Klassen, die arbeitende und die besitzende, gesührt.

In den Händen ihrer Aneigner sind die gesellschaftlichen Arbeitsmittel zu Mitteln der Ausbeutung geworden. Die hiedurch bedingte ökonomische Unterswerfung der Arbeiter unter die Besitzer der Arbeitsmittel, d. h. der Lebensquellen, ist die Grundlage der Anechtschaft in jeder Gestalt: des gesellschaftlichen Elends, der geistigen Verkümmerung, der politischen Abhängigkeit.

Unter der Herzichaft dieser Ausbeutung nimmt die Anhäufung des durch die Ausgebeuteten erzeugten Reichthums in den Händen der Ausbeuter — der Kapistalisten und Größgrundbesitzer — mit wachsender Geschwindigkeit zu. Immer ungleicher wird die Vertheilung des Arbeitsprodukts zwischen Ausbeuter und Auszebeutete, immer größer die Jahl und immer unsicherer die Lebenslage der Prostetarier, immer massenhafter die Armee der überschüssigen Arbeiter, immer schrößer der Klassengensatz, immer erbitterter der Klassenkampf, welcher die moderne Gesclischaft in zwei seindliche Heerlager trennt und das gemeinsame Merkmal aller Industrieländer ist.

Die im Wesen der kapitalistischen Produktion begründete Planssisseit erzeugt jene immer länger andauernden Krisen und Arbeitöstockungen, welche die Lage der Arbeiter noch verschlimmern, durch den Ruin der städtischen und ländlichen Mittelstände — der Aleinbürger und Kleinbauern — den Abgrund zwischen Besitzenden und Besitzlosen erweitern, die allgemeine Unsicherheit zum Normalzustand der Gesellschaft erheben und den Beweis liefern, daß die Klasse der Aneigner der gesellschaftlichen Arbeitsmittel den Beruf und die Fähigkeit zur wirthschaftlichen und politischen Führung verloren hat.

Diesem Zustand, der von Tag zu Tag unerträglicher wird, durch Beseitigung seiner Ursachen ein Ende zu machen und die Besreiung der Arbeiterklasse zu erringen, ist das Ziel und die Aufgabe der Sozialdemokratie.

Die sozialbemokratische Partei Deutschlands erstrebt bemgemäß die Umwandlung der Arbeitsmittel — Grund und Boden, Bergwerke, Gruben, Masschinen und Werkzeuge, Verkehrsmittel — in Gemeineigenthum der Gesellschaft, und die Umwandlung der kapitalistischen Produktion in sozialistische Produktion; eine Umwandlung, für welche die kapitalistische Gesellschaft selbst die materiellen und geistigen Bedingungen geschaffen hat und weiter schaft, und durch welche allein die Besteiung der Arbeiterklasse und mit ihr die Besteiung aller Gesellschaftsglieder ohne Ausnahme verwirklicht wird.

Die sozialdemokratische Partei hat nichts gemein mit dem sogenannten Staatssozialismus, dem System der Verstaatlichung zu fiskalischen Zwecken, das den Staat an die Stelle des Privatunternehmers setzt und damit die Macht der ökonomischen Ausbeutung und der politischen Unterdrückung des Arbeiters in einer Hand vereinigt.

Die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein, weil alle übrigen Klassen und Parteien auf dem Boden des Kapitalismus stehen und trotz der Interessenstreitigkeiten unter sich doch die Erhaltung und Stärkung der Grundlagen der heutigen Gesellschaft zum gemeinsamen Ziel haben.

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise die gleichen; mit der Ausdehnung des Weltverkehrs und der Produktion für den Weltverkehr wird die Lage der Arbeiter eines jeden Landes immer abhängiger von der Lage der Arbeiter in den anderen Ländern; die Befreiung der Arbeiterklasse ist daher nicht eine nationale, sondern eine soziale Aufgabe, an der die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig betheiligt sind. In dieser Erkenntniß fühlt und erklärt die sozialdemokratische Partei Deutschslands sich eins mit den klassenwößten Arbeitern aller übrigen Länder.

Die sozialdemokratische Partei kämpft nicht für neue Alassenprivilegien und Vorrechte, sondern für die Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klassen selbst, und für gleiche Rechte und gleiche Pflichten Aller ohne Unterschied des Geschlechts und der Abstanmung In diesem Befreiungskampf versicht die Sozialdemokratie, als die Vertreterin nicht blos der Lohnarbeiter, sondern der Ausgebeuteten und Unterdrückten insgesammt, alle Forderungen, Maßregeln und Sinrichtungen, welche die Lage des Volkes im Allgemeinen und der Arbeiterklasse im Vesonderen zu verbessern geeignet sind.

Die sozialdemokratische Partei Deutschlands tritt deshalb gegenwärtig für folgende Forderungen ein:

- 1. Allgemeines gleiches direftes Wahl= und Stimmrecht mit geheimer Stimmsabgabe aller über 21 Jahre alten Neichsangehörigen ohne Unterschied des Gesichtechts für alle Wahlen und Abstimmungen. Einführung des Proportionals Wahlspitems. Festsehung der Wahlen und Abstimmungen auf einen Sonns oder Feiertag. Entschädigung für die gewählten Vertreter.
- 2. Direfte Antheilnahme des Bolfes an der Gesetzgebung mittelft des Borsschlags- und Berwerfungsrechtes. Selbstverwaltung des Bolfes in Reich, Staat, Provinz und Gemeinde. Jährliche Steuerbewilligung, Recht der Steuerwerweigerung.
- 3. Entscheidung über Krieg und Frieden durch die gewählten Vertreter des Volkes. Errichtung eines internationalen Schiedsgerichts.

- 4. Abschaffung aller Gesetze, welche die freie Meinungsäußerung und das Recht der Vereinigung und Versammlung einschränken oder unterdrücken.
- 5. Abschaffung aller Aufwendungen aus öffentlichen Mitteln zu firchlichen und religiösen Zwecken. Die firchlichen und religiösen Gemeinschaften sind als Privatvereinigungen zu betrachten.
- 6. Weltlichkeit der Schule. Obligatorischer Besuch der öffentlichen Boltssichulen. Unentgeltlichkeit des Unterrichts und der Lehrmitrel in allen öffentlichen Bildungsanstalten.
- 7. Erziehung zu allgemeiner Wehrhaftigkeit. Volkswehr an Stelle der stehenden Heere.
- 8. Unentgeltlichkeit der Rechtspilege und der Rechtshilfe. Rechtsprechung durch vom Bolt gewählte Richter.
  - 9. Unentgeltlichkeit der ärztlichen Silfeleistung und der Seilmittel.
- 10. Stusenweise steigende Einkommen=, Kapital= und Erbschaftssteuer für die Bestreitung aller öffentlichen Ausgaben, soweit diese durch Steuern zu decken sind. Abschaffung aller indirekten Steuern, Zölle und sonstigen wirthschafts= politischen Maßnahmen, welche die Interessen der Allgemeinheit den Interessen einer bevorzugten Minderheit unterordnen.

Bum Schutze der Arbeiterklasse sordert die jozialdemokratische Partei Deutschlands:

- 1. Eine wirksame nationale und internationale Arbeiterschutzgesetzung auf folgender Brundlage:
  - at Geitsetzung eines höchstens acht Stunden betragenden Normalarbeitstages;
  - bi Berbot der gewerblichen Arbeit für Rinder unter 14 Jahren;
  - 2 Berbot der Nachtarbeit, außer für solche Industriezweige, die ihrer Natur nach, aus technischen Gründen oder aus Gründen der öffentlichen Bohlfahrt, Nachtarbeit erheischen:
  - d eine ununterbrochene Ruhepause von mindestens 36 Stunden in jeder Woche für jeden Arbeiter:
  - e Berbot des Trudinitems.
- 2. Ueberwachung aller gewerblichen Betriebe und Regelung der Arbeitsswerhältnisse in Stadt und Land durch ein Reichsarbeitsamt, Bezirksarbeitsämter und Arbeitskammern.
- 3. Bleichstellung der landwirthschaftlichen Arbeiter und Dienstboten mit den gewerblichen Arbeitern. Beseitigung der Gesinde-Dronmgen.
  - 4. Sicherstellung des Roalitionsrechts.
- 5. Nebernahme der gesammten Arbeiterversicherung durch das Reich, mit maßgebender Mitwirfung der Arbeiter an der Verwaltung.

# Alphabetisches Gesammt-Register

über

# die Jahrgänge 1868 bis 1891 der "Annalen".

Vorbemerkung. Das folgende Register soll die Benutung der ganzen Serie erleichtern. Gegenüber den durchweg sachverständigen Lesern der "Annalen" bedarf es nicht eines Registers, das in pedantischer Umständlichkeit Tausende von Stichwörtern aufzählt; es wird ihnen ein Leichtes sein, das gesuchte Spezielle unter der Angabe des Generellen aufzusinden.

Die fett gedruckten Zahlen 68 bis 91 bedeuten die dreiundzwanzig Jahresbände 1868 bis 1891; die mageren die Seitenzahl des Bandes.

Wir bitten besonders darauf zu achten, daß im Laufe der verschiedenen Fahrgänge oft derselbe Gegenstand wiederholte Bearbeitung gesunden hat. Beim Nachschlagen wird es sich daher empsehlen, die letten bez. Publikationen zuerst nachzusehen, und erst dann, wenn diese die gewünschte Auskunft nicht oder unvollständig enthalten, auf ältere Fahrgänge zurückzugehen. Dies gilt insbesondere von der Abhandlung des Hrn. v. Ausses über die Zölle und Steuern des Reichs; hier ist nicht mehr der erste Abdruck im Fahrgang 1873, sondern die dritte Umarbeitung im Jahrgang 1886 zitirt; — serner von der Bearbeitung des Gewerbepolizeirechts von M. Seydel (Jahrsgang 1878 und 1881) u. s. w. Man wolle auch die besonderen alphabetischen Register nachsehen, welche einzelnen größeren Abhandlungen beigegeben sind.

Die Herausgeber.

# 21.

Abrechnungen des Zollvereins 68, 13 und 32. 72, 1489. 73, 262. 487. 74, 97. 86, 25. 199. S. auch Kassenweien, Zölle.

25. 199. S. auch Kassenwesen, Zötle. Ackerbau=Straftolonien und Fürsorge für entlassene Sträslinge (Fläxl) 83, 1,73. Acquits-à-caution 77, 535.

Abresse des nordd. Reichstags an den König in Bersailles 70, 765. Annwort des Königs ib. 767. — Abresse an den Kaiser 71, 317. 74, 145.

Memter, f. Behörden.

Menderung der Berfaffung 71, 77. — S.

a. Reservatrechte, Rompetenz 2c.

Aerzte, in Preußen 76, 637, j. Abnahme derselben im Reiche 81, 152. S. a. Medizinalpersonen, Gewerbeordnung und Freizäugigkeit.

Men Bere Berhältniffe, f. Gefandtichaften,

Roufulatwefen, Geerecht 2c.

Afrika, die internationalen Berhältniffe in demfelben 85, 829. S. auch Schutzechiete. Agrarpartei, Programm derfelben, 76, 103. Aftiengefellschaften, Gesetzebung über

bieselben, 71, 216. 381. 72, 127. — Mißbräuche des Aktienwesens, Denkschrift der Handelskammer zu Chemnitz 73, 605. — Berhandlung im Keichstag 1873, 74, 306. — Waterialien zur Resorm des Aktienwesens 74, 359. (Untersuchungskommission, Leipziger Handelskammer, Ad. Wagner, Ber. f. Sozialpolitik, Juristentag, Verrot.) — Erörterungen von W. Endemann 74, 388. 75, 1196. Statistik der preußischen A. 76, 640. 892. — Aktiengründungswesen 77, 194, 240. — Umwaudlung der Aktien in Reichswährung 77, 638. — Statistik der Kurse und Dividenden preußischer Aktiengesellschaften 1858—75 77, 1075 ss. — Deukschrift der Preußischen Regierung 78, 4. — Guachten der Hatien des Aktienrechts (Enoemann) 81, 417. — Berried konzessischen Ses werbe durch A. 82, 620. — Materialien zur Resorm des Aktiengesellschaftskammer zu Hambellschammer zu Hatienzechts 84, 79. — Gutachten der Handelskammer zu Hambellschammer 34. 211. — Verüßerungen des rheinl.=westsäl. Interessenderens 84, 139;

der Leipziger Handelskammer ib. 235; der Münchener Sandelsfammer ib. 247; Breslauer Sandelstammer ib. 253; Bericht für den 12. Deutschen Sandelstag ib. 265. Bal. a. Bodenfredit, Emiffionen, Krifis 2c. Aftienfurse und ollgemeine Preisbildung

(Barmer) 86, 1, 285,

Aftienftempel f. Stempelftener.

Altereftujen der preng. Bevolferung 78, 658. Altereversoigung der Arbeiter in ElfaßLothringen (Ch. Grad) 82, 760.

Altersverficherung, die Alters : u. Invalidenversicherung der Arbeiter 88, 21. 673. 89, 411. 90, 799. (28. Zeller) — Die Berfich rungepflicht der Haustinder (5. Rofin) 90, 910. - Umfang der Ber= ficherungspflicht (Auto 91, 392 - Deutschrift über die Errichtung der Alters-, Invalidenund Retiftenverjorgung für das Arbeiterperfonal der bayer. Staatseisenbahnver-maltung 88, 42. E. a. Arbeiterfrage.

Mmerifa. Staatsangeborigfeitevertrag vom 22. Februar 1868 nebst Erläuterungen und bem Auslieferungsvertrag v. 1852, 68, 959. - Die Ueberwanderung in der nordameris famiden Union (von Landgraff) 72, 503. - Ronfularvertrag 74, 225. - Bur Kritif bes Staatsangehörigfeitevertrags (v. Martit) 75, 793, 1113, (5). Wefendond 77, 204. — Die wirthschaftlichen Zuftande in den Bereinigten Staaten 77, 1052. 1123. — Wirthichaftliche Kontinrenz mit Dentichland 80, 965. — Die Unionsversaffung (A. Haenel) 78, 796. — Die Wirtungen des Schutzollinfteme in ben Bereinigten Staaten 79, 805. — G. a. Auswanderung, Rrifis.

Amtebezirke, f. Rreisordnung. Umishandlungen, f. Beamte

Anleiben, fiebe Schuldenwesen, Rrieg8= fosten 2c.

Annalen, Anigabe derfelben, Borwort zum Jahrgang 1872. — Ein Borwort aus Defterreich (L. v. Stein) 76, 1. 213. — Vorwort (Sendel) 81, 1.

Antragedelifte 76, 83.

Anwaltsmesen 75, 1205.

Apothefenwesen, reichsrechtliche Ordnung 74, 1809. Wesetgentwürfe und Dentschrift

vom Jahre 1877 77, 926.

Arbeit, vollswirthichaftlicher Begriff berfelben, 72, 529. 73, 809. 71, 11. Roesler 75, 36. Sanstiche Arbeit (Werth derfelben, Sith) 75, 912. Preis und Ertrag ber Arbeit (Dirth) 75, 1296. — Preis ber Urbeit im Staatsdienfte 78, 439. - Belaftung der Arbeit in den zivitifirten Staaten 81, 79. S. a. Gewerbeordnung.

Arbeiter, jugendliche 2c. 81, 695.

Arbeiterbudgets, Elfäßische. Bon B. Dehn 79, 100. Deutsche: Schlesische 80, 581. Bagerische ibid. 843. 81, 540. S. a. Löhne.

Arbeiterfrage, Materialien zur, 73, 1471. 1494. 74, 33. 1195. Beschäftigung von

Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern im Großherzogthum Seffen 77, 253. - Die Stiftungen für das Arbeiterwohl im Reichs= lande (Ch. Grad) 82, 714-768. — Bur Theorie und Braxis des Arbeiterschutes (Debn) 86, 493. - Arbeiterfammern. Befetentwürfe für Defterreich. 87, 115. Der internationale Schutz der Arbeiter (Adler) 88, 465. Ronferenz von 1890, 91, 235. — Das gewerbliche Arbeitsverhältniß (C. Bornhaf) 90, 647. — Bgl. a. Altersver= ficherung Bulfstaffen, Kon:raftbruch, Kranten= versicherung, Unfallversicherung 2c.

Arbeiterhülfstaffen 73, 1529. 74, 1195. Gesetzentwurf 75, 873.

Arbeiterfolonien in Brengen 86, 508. Arbeiterverficherung 80, 492, G. a. Altereversicherung, Unfallversicherung.

Arbeiterwohnungen in Elfaß-Lothringen 82, 732. S. a. Arbeiterfrage

Arbeitgeber, ländliche, Thefen der Berliner

Ronferenz derfelb n, 73, 1536. Arbeitsbücher 74, 427. 1195. Arbeitslohn 74, 33. 75, 1296. S. a. Löhne. Arbeitstheilung im Hause 75, 928.

Arbeitsvertrag 73, 1541. 75, 40. S. a. Routraftbruch.

Arbeitezeit 73, 1474. 74, 33. 430.

Urchivwesen, f. Reichsarchiv.

Ure al des Bollvereins 69, 885, 80, 633, 86, 33. Argentinische Ronföderation, Handels= vertrag 73, 316. 80, 621. 816. 86, 14. 255.

Armeeforpsbezirfe 73, 91, 1556, 74, 500. 77, 486. 82, 159. 89, 1020.

Armenpflege, Organisation derfelben (Genf= fardi-Crefeld) 82, 704. — Statistif 87, 302. Ansgaben 1885 in Frankreich und Deutschland 90, 495.

Urmenrechtliche Familieneinheit 83, 449. Urmenwesen, f. Unterftütungswohnsit.

Urmuth und Arbeit 83, 572.

Artillerie, Renformation derselben, 73, 32. S. a. Militärverwaltung.

Urzneien, unentgeltliche leberlaffung, 76, 83. Aufenthaltsgesetz, s. Freizügigkeit.

Ausfuhr, f. Zölle.

Ausgaben des Reichs 73, 490. Finangwesen 2c.

Ausland, Bertretung des Reichs im, f. Auswärtige Berhältniffe, Ronfulatmefen, Befandischaften.

Anslieferungsverträge 75, 1173.

Auswärtiges Umt des Bundes, 70 165. 71, 300. 715. Etat desfelben 80, 20. -S. a. Berträge, Gefandtichaften, Ronfulate 2c.

Auswärtige Berhältniffe, verfaffunge= mäßige Regelung und Leitung derfelben, 71, 87. S. a. Roufulatwefen, Gefandtichaften, Vertragsrecht 2c.

Auswanderung 70, 55. — Die deutsche Auswanderung (von J. E. F. Negmann) 73, 1455. 75, 1099. 76, 243. Berichte

des Reichstommiffars 75, 1107. 76, 214. **77**, 699. **78**, 461. **79**, 552. **80**, 593. **81**, 345. **83**, 189. **84**, 515. **85**, 368. **86**, 817. **87**, 285, 398, 88, 454, 89, 933, 90, 566, 91, 432, - Heberficht 77, 805. 81, 245. 246. 350. -Einwanderung in Amerika 1874 75, 1549. — Auswanderung nach Amerika **82**, 239. **85**, 299. — S. a. Neichsangehörigkeit. Ausweijung, f. Freizügigkeit, Gothaer Ver-

trag, Defterreich.

Aversa sür Zölle und Steuem 69, 223. 71, 593. 72, 1622. 73, 509. 80, 531. 644. 778. 86, 43. — S. a. Zollansschlüsse.

Baargahlung, f. Zahlungereform.

Baden. Beitritt jum beutschen Bund 70. 768; zur Berfaffung des deutschen Reichs 70, 771. 71, 37. 41. - In Gultigfeit ge= bliebene Bestimmungen des Bertrags vom 15. Nov. 1870, 71, 359. — Ginführung nordd. Bundesgesche 71, 389. — Berechnung ber Matrifularbeiträge 71, 702. 72, 1624. — Bettel und Landstreicherei 1885, 87, 305. — Bgl. a. Einkommenstener, Zoll-verein, Bahlgesetze, Wasserrecht 2c.

Bahnpolizeireglement 73, 338.

Bankwesen. Dentschrift von Dr. Al. Meger (März 1870), 70, 95. — Motive zu bem Gesetz über die Ausgabe von Banknoten bom 27. März 1870 70, 107. — Promemoria der Direktoren der Branuschweiger Bank 2c., betreffend gemeinsame Motenaus= gabe ber Privatbanken 70, 119. -Beld, sein Wesen und seine wirthschaftlichen Funktionen. Gin Beitrag zur Lösung der Bant-, Mung- und Währungsfrage von F. Berrot 70, 299. — Die Berwaltung der preußischen Bank 70, 216. - Erklärung des Ministers Delbruck über die Zettelbauten in Württemberg und Baden 70, 757. — Reichskompetenz über das Bankwesen 71, 192. — Die Bankfrage. Lon G. D. Angs-purg 71, 1045. — Die Verlängerung der Banknotensperre 72, 1334. — Rechtsgutachten in der Papiergeld= und Banknoten= frage (von 28. Endemann) 73, 361. -Materialien zur Banffrage 73, 615; Dentschrift der Bankkommission des Sandelstags (1870) 73, 617; vom fünften deutschen Handelstag (1872) 73, 685; vom deutschen Landwirthschaftsrath (Dentschrift Richters) 73, 695; Statistisches über die beutschen Zettelbanken 73, 721 (hierzu die graphische Darstellung am Schlusse des Jahrg. 1873); Geschäftsverkehr ber preuß. Bant 1862-71 73, 728; der Wechselverkehr im deutschen Reiche 1872 73, 736. — Abermalige Berlängerung der Banknotensperre 74, 300. lleberficht der gesetzlichen zc. Bestimmungen über die deutschen Zettelbanken (amtlich) ib. 633. — Statistif der Notenemission 1871—73 (W. Herberty) ib. 709. — Berwaltungsbericht der prengifchen Bant 1872/73 74, 1111. - Der erfte Entwurf eines Reichsbankgesetzes (Infi 1874) ib. 1611.
— Die Lösung der Bankfrage vom rechtt.
Standpunkt (Hirth) ib. 1631 und 1816.
— Notenzirkulation der beutschen Banken Mitte 1874, 75, 151. — Materialien zum Reichsbankgesetz: Bericht der Reichsbanksser fommission (Bamberger) 75, 835, 945. An-lage 996. Das Gesetz selbst, ib. 999. Das prenßische Gesetz vom 27. März 1875, ib. 1019. Bertrag mit der bager. Sypotheten= und Wechfelbant, ib. 1021. Bemerfungen jum Reichsbantgesetz (2. Sonnemann) 75, Bertrag über Abtretung der preuß. Bank an das Reich, ib. 1563. Statut der Reichsbank, ib. 1585. Statuten der baper. Notenbauf ib. 1581. — Das Baufgesetz (Ueberficht v. Endemann) 75, 1187. — Ans dem Bermaltungsbericht ber preuß. Bank pro 1874, 75, 1385. - Berordnung betr. die Anstellung der Reichsbantbeamten 76, 385; Penfionen u. Kantionen der letteren ib. 387. Die drei großen kontinentalen Banken (v. Lucam) 76, 862. — (v. Lucam) 76, 862. — Die preußische Bank in den Jahren 1874 u. 75, 76, 943. Abschlüffe der deutschen Bankinstitute pro 1875, 76, 986. - Ginheit in Ming= und Bantwesen (Wehrenpfennig) 77, 277. Jahresbericht über Bantwefen und Beldverkehr im Reiche für 1876 (C. Slevogt) 77, 705. — Berwaltungsberichte ber Reichsbank für 1876—1890 77, 736; 78, 673; 79, 577; 80, 434; 81, 354; 82, 329; 83, 600; 84, 193; 85, 375; 86, 638; 87, 514; 88, 709; 89, 770; 90, 917; 91, 442. Uebersicht ber Gesetze u. Berordnungen 77, 820. — Dividenden der Banken 1858/75 77, 1075. - Statistif ber deutschen Rotenbanken 83, 646. 86, 824. — Die Organissation ber bedeutenderen Zetielbanken Enropa's (Jacoby) 88, 368. — Uebersicht der Bestimmungen über Zettelbanken und Banks noten in Deutschland 90, 1. - Bal. a. Miingfrage, Papiergeld.

Bauffrement (Rechtsfall) 76, 139. 1022. Baumwollenindustrie. Geschäftliches und Statistisches über die Lage derselben im Zollverein vor, mährend und nach der Krifis (Gg. Hirth) 70, 533. — Die B. in Csfaß-Lothringen 71, 999. — Deutsche B. 1863 bis 1874 75, 1391. — Die deutsche Baumwollspinnerei 78, 661. — Motive zum neuen Zolliarif 79, 691. - Amerifanische Baumwollen - Produktion 82, 615. S. a. Textilinduftrie, Zolltarif 26.

Banpolizeirecht, das deutsche. Bon C. G.

Leuthold 79, 809.

Banern. Ansnahmebeftimmungen des Bertrages vom 23. November 1870 70, 746. 771. 71, 362. 366. 369. — Beitritt zum deutschen Reich 71, 37. — Die Einführung nordd. Bundesgesetze in Bapern 71, 371.

Berhandlungen im Reichstage ib. 382. Tabellariiche lleberficht 389. - Die baper. Bejetg bung über Bewerbswefen, Beimat, Berebelichung und Armenpflege 71, 469. - Berechnung der Matrifularbeiträge für 1871 71, 698. - Erflärung der baperifchen Regierung vom 14. Oftober 1871 (Unjehls barteit betr.) 72, 1—52. — Deutsche Reichspoft und baperische Postverwaltung 72, 597. - Militärverwaltung 73, 38. - Ginführung ber Gewerbeordnung 73, 759. - Arieg8= dienstgeiet 74, 186. — Genoffenschaftsgeset ib. 382. — Die Reform der baperischen Direften Steuern (R. Burfart 74, 1681. - Die Bierbestenerung 76, 61. - San-Dels- und Genoffenschaftsregister 76, 894. Reichsrecht und Landesrecht in Bapern (L. A. Miller 76, 840. — Beamtenbesold-ungen in Bayern 77, 523. — Penfionswesen in Bapern 78, 484. — Baper. Berkehrbans stalten 1877 79, 1077. — Die staatlich geleiteten Beificherungsauftalten in Bayern Saaa 84, 65, - Die Landesfultur Rentenauftalt in Bapern 84, 316. - Die Berwaltungerechtepflege in Bayern (M. Sendel) 55, 213. Die zwangeweise Berangerung landwirthichaftlicher Univefen in Ban en So, 842. — Das bagriiche Heimatrecht Genbel) 86, 719. - Die Staatebahnen in Bagern 88, 803. - Rechtsfatzung und Weft zunachft nach baperiichem Staatsrecht [ Dwoif 89, 817. Bal. auch Bollverein, Berfaff ing, Refervatrechte, Bolfegahlung, Wahlgesetze, Wafferrecht ec.

Beamte des Reichs 71, 304. — Befoldungs-verbesserungen 73, 80. — Rechtsverhältnisse der Reichsbeanten 73, 345. 74, 223. 254. Erörterungen von W. Endemann ib. 400. 75, 1201. — Beamteneid 76, 84. — Das Reiche Beamteurecht, erläutert von Gr. Thubichum 76, 261. 1. Gefet vom 31. Mais 1873 nebst Kommentar ib 265. (Allgemeine Bestimmungen 268; Bersetzung in anderes Ant, Rubestand 2c. 287; Penfienirung 292; Disziplin 308; porläufige Dienstenthebung 329; Defette der Beamten 332; Aufprüche gegen das Reich 2c. 338; Schlußbestimmingen 340). II. Die seit dem 1. Juli 1867 ergangenen fonftigen Gefete und Bestimmungen über Reichsämter und Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten (spezielle Uebersicht 76, 397.) — Rlaffifitation der Reichsbeamten 76, 361. 374. — Berzeichniß der Meich8behörden 76, 378. - Yaband's Auffaffung des Beamtenrechts (Meger) 76, 667. -Uebersicht der über die Reichsbeamten erlaffenen Gefetze und Berordnungen 77, 841. 81, 439. - Bittwen und Baijenfürsorge (Thudidum) 81, 551. - Grundfate f. d. Besetzung der Subaltern= und Unterbeamten= stellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Mititäranwärtern 82, 556. — Die Borentscheidung bez. der gerichtt. Berfolgung öffentl. Beamter aus Umtshandlungen nach Reicherecht und banr. Landesrecht (Lippmann) 85, 421. - Reichsgeset vom 15. Märg 1886, betr. Die Fürforge für Beamte und Berfonen Des Soldater ftandes in Folge von Betriebsunfällen 87, 1. - Die Disziplinargewalt bes Staates über feine Beamten (Yabes) 89,213 .-S. a. Behörden, Disziplinarbehörden, Ben= fionen, Zollverwaltung 2c.

Beamtenbesoldungen in Breugen und

Bagern 77, 520.

Begleitschein = Regulativ 69, 997. 73, 166. 86, 60. — Vgl. a. Zollgesetz, Zölle. Beborden. Die Rompetengen und Berfonalien der oberen Behörden des nordd.

Bundes und der einzelnen Bundesstaaten 70, 147. 671. — Die Reichsämter und bie Reichsbeamten 71, 375. Bezeichnung "Raiserlich" 2c. 76, 351. — Berzeichniß der Reichs-behörden 76, 378. — Uebersicht aller Gesetz und Berordnungen über Reichsbehörden 77. 838. - Die Reichs-Rollbehörden 86. 176. - (S. a. unter "Beamte", sowie die einzelnen Behörden und Beamten.)

Belagerungezustand. Das preng. Befet vom 4. Juni 1851, 68, 1055.

Belgien, Handelsvertrag 73, 319. 80, 818.

Bergwerfs produttion im deutschen Reiche 75, 637. 1728. 78, 664. - Bergarbeiter: löhne 1889 in Prengen 90, 574. - Berg= ban der Welt 91, 415.

Berlin. Sandel und Industrie im Jahre 1868, 69, 342, besgl. im Jahre 1869, 70, 437, desgl. im Jahre 1870, 71, 833, desgl. im Jabre 1871 72,971. Berlin's Bewerbefleiß 78, 110. - Finangen von Paris und Berlin im Jahre 1888 bezw. 1887/88 88, 708.

Bernfsgenoffenschaften, Rechnungser-gebuisse für 1885 87, 795; für 1886 88, 272; für 1887 89, 397; für 1888 90, 206;

für 1889 91, 534.

Bernisgählung, vom 5. Juni 1882, 84, 43. Befchlagnahme, f. Löhne, Postverwaltung 2c. Bejit, vollewirthschaftlicher Begriff desfelben, 72, 526. 73, 849. Weichichtl. Entwickelung des Befitzes (Roesler) 75, 27.

Besoldungsverbesserungen 73, 80. —

S. a. Wohnungsgelder.

Bessemerstahlfabritation 76, 86. 78, 96. Betriebsfonds ber Reichstaffe 72, 1481. **73**, 415.

Betriebsunfälle (Reichsgesetz v. 15. März 1886) 87, 1.

Bettel und Landstreicherei in Baden 1885 87. Bevölkerung. Fakische und Bollabrech= nungebevölferung nach der Bahlung von 1867 68, 779. 793. Staatsangehörige Be-vollerung 68, 1101. — Uebersicht der Bevölkerung des Zollvereins (amtliche Aufstell= ung vom Zentralburean des Zollvereins) 69, 855. - Statistit ber Bewegung ber Bevolterung 70, 51. — Bewegung der Bevölferung im preuß. Staate 1885, 86, 949

- Die Bevölterungszahl in der Bundesverfaffung 70, 445. — Die Bevölferung von Elfaße Lo: hringen 71, 989. — Boltswirthschaftliche Bedeutung der Bevolkerung (Roesler) 75, 281. — Ratürliche Zunahme der preuß. Bevölferung v. 1872 bis 1875, 76, 526. - 3ufammenstellung der produktiven Bevölter-ung in Europa 76, 783 — Wanderungen ber gewerbtreibenden Bevolferung Preußens 76, 891. - Die Art des Zusammen= lebens ber Bevölkerung Preugens 1885 87, 803. — Bevötferung des Bollgebiets 86, 33. S. a. und Bolfegahlungen, Statistif, Arcal.

Bibliothekordnung des Reichstags 77,501.

Bierbestenerung, f. Braumalz.

Binnenschifffahrts=Befet, ein beutsches 90, 195.

Bismard, Gürft, f. Reichsfangler.

Blodade. Rorrespondeng der Regierung in Bafbington mit dem Minifter von Columbia 85, 812.

Bodenfredit und Bodenfreditanftalten mit besonderer Rücksicht auf Sypothekenbanken (R. v. Stengel) 78, 841.

Bodensce, Sobeiterechte über denselben (F.

v. Martit) 85, 278.

Borfen, vollewirthichaftl. Bedeutung 75, 383. Bestimmungen bes Boll-Branntwein. vereinsvertrags 68, 8. 20. 23. 45. — Steuergesetze v. J. 1868 68, 701. 705. 723. — Statistit ber Branntweinsteuer 71, 588. - Die Bestimmungen über die Branntweinsteuer (von v. Auffeß) 75, 890. 76, 795. 80, 715. 86, 132. 183. 222. — Statistik **74**, 920. **75**, 905. **76**, 99. 804. 806. — Bertrieb und Austchanf in Preugen 78, 366. - Reform der Spiritusbesteuerung (Berrot) 78, 613. - Die Brauntweinsteuer in Burttemberg (Reuß) 85, 620. - Reichseinnahmen von 1870 bis 1883/84 86, 283. — Das Branntweinmonopol (Gefetzentwurf v. Febr. 1886 und ftatistische Materialien) 86, 421. - Reform der Branntweinstener 87, 30. -Reichsgeset v. 4. Juni 1887. 87, 644. 725, fust. Darftellung von Saushalter 90, 761. -Bgl. a. Berbrauchsfteuern, Finangmefen 20.

Braumal3. Bestimmungen des Bollvereinsvertrage 68, 8. 20. 44. - Stenerg fet v. 4. Juli 1868 68, 691, desgl. vom 8. Juli 68, 699. — Statistit der Braumalzsteuer 71, 585. - Reform der Bierbesteuerung 72. 609; Gefetseutwurf 636. - Die Beftimmungen über die Brauftener (v. Auffeg) 75, 889. 76, 794. 81, 704. 86, 120. 183. 222. Statijnf 74, 922. 75, 903. 76. 98. 807. - Bur Reform der Bierbeftenerung (F. Boccius) 76, 52. — Bgl. auch Berbrauchsstenern, Finanzwesen 2c.

Brannich weig. Reffortverhältniffe der Be-

hörden 70, 671. Bremen. Organisation ber Sandelsstatiftif 70, 407. Reffortverhältniffe der Behörden 70, 699. - S. a. Auswanderung, Sandelsftatiftit, Bollanoschliffe, Preife 2c.

Buchführung (hänstiche, Hirth) 75, 931.
Budgetrecht, des Reiches (B. Laband) 73, 524. Gefetz, Berordaung, Budget, Staatsvertrag (Ph. Jorn) 89, 344. — Budget, Gefetz und Berordnung (A Arndt) 91, 225. — S. a. Finanzwesen, Misträrbudget.
Bund, nordbeutscher, s. Bersassung, Reichstein

tag n. f. w.

Bundesakte, beutsche, 71, 4. Der ehemalige demische Bund nach der Wiener Schlugafte ib. 5. Auflösung bes bentichen Bundes i. J. 1866; 71, 19.

Bundesangehörigkeit, f. Reichsange-

hörigfeit.

Bundesbehörden, f. Behörden. Bundesgebiet 71, 51. 325.

Bundesgericht, f. Gerichtshof. Bundesgesetze, norddeutsche, Termine der Einführung derselben 71, 359. 371. Ta-bellarische Uebersicht ib. 389, 72, 485. — S. a. Justizgesctzgebung, Finanzwesen u. f. w. Bunbesglieder 71,54. - G. a. Refervatrechte. Bundespiäsidium, f. Raifer, Berfaffung,

Throuveden.

Bundesrath, verfaffungemäßige Stellung desfelben 71, 221. Seine Thätigfeit ib. 224. Ueberficht der Entschließungen desselben auf Beichtuffe bes Reichstags aus ber Geffion von 1872 73, 863; besgl. aus der Seffion von 1873 74, 727. — Stellung des Reichefanglere gum B. 82, 9. - S. a. Berfaffung, Berordnungerecht, Reichstanzler, Lothringen 2c.

Bundesichulden-Rommiffion, f. Schul-

denwesen.

Bundesstaat und Staatenbund 71, 7, 50. Die neuesten Gestaltungen des Bundesstaats= begriffes (M. Seydel) 76, 641. — Laband's Aufjassung des Bundesstaats (G. Meyer) 76, 657. — Zur Kritik der Begriffsbe-kinnung des Bundesstaats (A. Hänel) 77, 78. - Mone Beitrage gur Lehre vom Bundesstaat (Zorn) 84, 453. S. a. Bundesrath, Bertragsrecht, Berfassung 2c.

Bundesftaaten, f. Berfaffung, Berord. unngerecht 2c.

Bundesftenern, ein schweizerisches Urtheil über, 75, 785.

Bundesverfaffung, f. Berfaffung. Bundesverfammlung, f. Bundesafte. Bürgerliches Recht, f. Zivilrecht.

# C.

Camera apostolica 90, 823. Chanffeegelder 80, 646. 86, 44.

Chemifalien. Bolle auf Diefelben, sowie auf Farbewaaren 69, 632. Bgl. a. Zolliarif. Chemische Judustrie 72, 394.

Chili, Handelevertrag 73, 318. 80,718. 86,256. China, Sandelsvertrag 73, 316. 80, 717. 86, 256.

Cholera. Untersuchungsplan zur Ersorschung der Ursachen derselben 2c. (Deutschrift der Reichs-Cholera-Rommission) 73, 1611.

Cofta Rica, Handelsvertrag 86, 269.

# D.

Danemart, Marteuschut 81, 404. Meifts begunftigt 86, 254.

Darlehenstaffenvereine 1875 SS, 243.

Dechargirung, f. Kontrole.

Defette ber Reichsbeamten 76, 332.

Desinfettionsverfahren, f. Beterinär=

polizer.

Diäten, für den Reichstag, 74, 159. 166. 249. — Das Diätenverbot der Reichsversjassung (Joël) 86, 613. — Urtheil des preuß. Oberlandesgerichts Königsberg vom 14. April 1886, 86, 624.

Diensteid der Reichsbeamten 76, 346. 84.

Dienstenthebung der Reichsbeamten 76, 329.

Dienstvergeben, f. Dieziplinarbehörden.

Dienstbotenfrage (Birth) 75, 917.

Dienstinftruftion für die Ronfuln 71, 595. 72, 1263. Für Bollamter 86, 184. Diplomatifcher Ausschuft im Bundes-

rath 70, 759. 71, 229.

Disziplinarbehörden 76, 308. 367. Geschäftsordnung berselben ib. 369. 377. — Laband's Ansfassung der Disziplinargewalt (Meyer) 76, 672. — Geschäftsordnung für die Disziplinarbehörden 80, 489.

Disposition, zur, gestellte Offiziere 71, 1006. Doppelbesteuerung, Beseitigung der, 71, 168. 76, 177. — Reichsgeset vom 13. Mai 1870 (R. Blochmann) 87, 773.

Dotation der Kreise u. Brovinzen, f. Kreisordnung 73, 1392. 1444. 75, 1635. In

Sachfen 75, 1291.

Dotationen der Geldherren 74, 158.

Drei-König& Bündniß v. Jahre 1849, 71, 12.

Durchichnittspreise, j. Breife.

# E.

Edelmetalle, f. Mingfrage.

Egypten, f. Konfulatwejen, Bollverträge. Chefcheibungen in Sachsen 77, 252.

Cheschließung. Aushebung ber polizeilichen Beschränkungen 68, 901. 71, 166. Kreuß. Beristungen von 20. August 1868, 68, 927, — Ausnahmebessimmungen des Bertrags mit Bahern 71, 366. — Das baherische Gesch über Heimath, Berehelichung und Ausenhalt 71, 469, 487; 91, 61, 72 (Sendel). — Geschichtliches (von Friedberg) 74, 485. — Statisti 75, 1725. 76, 220. 78, 108. 79, 109. 378. — Cheschließungen zwischen Blutsverwankten 82, 80. — Egl. Zivisehe. Chrengerichte j. Dsisziere 74, 1803.

Eichämter, f. Maaß- und Gewichtsordung.

Gib ber Beamten 76, 84. 346.

Ginigungsämter 74, 434.

Eigenthum (wirthich. Begriff), f. Befit; bes Reiches, f. Bermögen.

Einjährigfreiwillige, Lehranstalt mit Beugnißberechtigung 76, 765.

Ginfuhr, f. Bandeleftatiftit. Bolle.

Einkommen, Begriff besselben, 72, 536. 74, 997. 1793. (Roesler) 75, 271. Bertheitung des Einkommens und Einfluß auf die Preisbildung (Hirth) 75, 1270. 1283. Die vier Grundippen der Eink. Vertheitung 75 1305. (Hierzu Tafel nach S. 1312.) Einkommeneunterschiede in Preußen und Sachsen 76, 239. Einkommensverhältnisse in Preußen, Berlin, Altona, Wandsbeck, Geeftemünde, Bremerhaben, Bremen und Hamburg 80, 566.

Gintommenstener 73, 846. 74, 25. -Materialien zu einer Reiche Ginkommensteuer: Die Gintommensteuer in Samburg 74, 101, 75, 335. Preuß. Steuerverwaltung 1870/72 ib. 897. Die preugische Alaffen- und Ginfommenftener ib. 927; Anlagen 944; Rachtrag Mus den Butachten des Bereins für Cozialpolitif ib. 979. Bom landwirth= schaftlichen Kongreß ib. 985. Die Reichs= Einkommensteuer und ihre Gegner ib. 987. Borichlage zum Progreffionsmodus ib. 1015; gur Gelbsteinschätzung 1022. - Die Steuer= reform im Ronigreich Sachsen (von Benfel) 74, 1373. 75, 1519. - Die Reform der direften Steuern (Burfart) ib. 1681. Matrifularbeitrage ober Reichs-Gintommenstener? (Hirth) 75, 115. — Der deutsche Stenerreformverein 75, 483. — Rlassenstener in Berlin pro 1875, 75, 485. — Ein schweizerisches Urtheil über Bundesfteuern ib. 785. - Die Bochstbesteuerten in Berlin 75, 791. — Ginichatzunge-Inftruftion für das Konigreich Cachfen 75, 1534. - Die bestehenden Gintommensteuern (vergl. Darstellung v. R. Burfart) 76, 21, 682, 77, 219, 79, 1. 80, 914, 960. — Einfommensunterschiede von Stadt und land in Preußen u. Sachsen 76, 239. — Deutschrift und Betition betr. den badifchen Gefetentmurf über Erwerbsteuer (F. Becht) 76, 400; Erwiderung zur Rechtfertigung der Regier= ungevorlage ib. 695; Replit der Sandels= fammer zu Mannheim (Becht) ib. 707. -Die Stellung der Bermogens = und Ber= fehrssteuern im Steuerinsteme (v. Bilinsti) 76, 719. — Beranlagungen in Preußen für 1876 77, 1014. 78, 262. - Ift die dirette Steuer ein übermundener Standpuntt? 79, Ginfommenftener in Samburg 1875/76 79, 600. - Erträge der Gin= fommensteuer in Sachsen 1877 79, 1066; 1878/79 80, 833. - Gintommensverhalt= niffe bes preußischen Bolles 1877 - 81 82, 484. Preng. Gefet v. 24. Juni 1891 91, 909.

Ginnahmen des Reichs 73, 496. — S. Zölle 2c. Gifen. Zölle und Produktion im Zollverein

69, 623. 70, 369. 74, 84. Deutsche Eisenindustrie i. J. 1874/75, 1547. 1661. 1695. 1728. — Bessence-Stahlsadistation 76, 86. Eisenindustrie und Submissionen 77, 237. 1119. — Lage der Eisenindustrie (Handelsstammer Köln) 77, 1054. — Dividenden der Eisenhüttenwerke 2c. 77, 1076. 1078. — Preuß. Eisenindustrie im Dezember 1875 (Engel) 77, 1099. — Eine ünd Aussuhr 1877 78, 446. — Eisenindustrie und Eisenenquske (Philippson) 79, 649. — Botum der Mindersheit in der Zolltarissommission 79, 654. — Motive zum neuen Zolltaris 79, 713. — Deutschlands Eiseneinsuhr und Durchsuhr (Laspenres) 80, 255. — Eisenindustrie, Lage 91, 945. — Byl. a. Bergwerksproduktion, Zolltaris, Zölle.

Gifenacher llebereinfunft 90, 178 (M.

Sendel.)

Gifenbabuen. Reichegesetzgebung über bas Eisenbahnwesen 71, 205. 72, 128. 74, 302. 1087. - Deutsche Gifenbahuftatiftif für das Betriebsjahr 1867, 69, 947. — Deutsch-lands Cisenbahnen 73, 875. — Gisenbahnbeschlüsse des Handelstags 73, 887. Gründ-ung des Reichseisenbahnamts 74, 302. 76, 358. - Gifenbahn-Untersuchungstommission (preußische) 74, 359. — Reichs-Eisenbahn-gesetzentwurf ib. 891. — Die Controle bes Reichs über das Eisenbahntarifmefen (F. Berrot) 74, 1087. - Betriebereglement für die Eisenbahnen Deutschlands 73. 340. 74, 1147. 75, 1195. - Bericht des Reichs-Gifenbahnamtes 74, 1525. — Die Gifen= bahntarifreform (1874) ib. 1527. 1639. — Britische Beiträge zum Verständniß des Eisenbahnweiens (von Trommer) 75, 105. (I. Der kommerzielle Betrieb, II. der Universaltarif) 569. (111. Tarifspsteme, IV. über Güterversicherung, V. Einnahmen und Ausgaben, VI. von der Erzielung einer guten Bilanz, VII. Bergleichsmaßstäbe, VIII. vom Sparen, IX. Auffassung des Trans= portwesens). 75, 1057. (X. Staats= oder Brivatverwaltung? XI. Universaltarif gegen Bublifum und Bahnverwaltung, XII. Bolleinrichtungen und Gifenbahn, XIII. Schlußfolgerungen. Reue Folge 76, 121. (I. Bom Rationalismus im Guter-Tarif-Expeditionswesen, II. Werthnachnahmen, III. An- und Abfuhr, Beladen und Entladen ber Büter, IV. Transportvorbereitung der Einzelgüter 2c. V. der Universaltarif, VI. der Pfennigstarif, VII. Bakets und Singelgut-Veförderung, VII. Berthversicherung, IX. Folgen, X. Schluß). — Gutachtliche Aussagen des Präsidenten Manhad, vor der Laskerichen Unterlichungskommissen, 25, 403. Untersuchungskommission 75, 403. — Denkschrift des Reiche : Gisenbahnamts über die Tarifreform vom 3. Dezember 1874, 75, 551. 1701. - Deutscher Gifenbahn-Reformverein 75, 935. - Gifenbahn-Polizeiregle= ment 75, 1175. - Borläufiger Entwurf

eines Reichs-Gisenbahugesetzes (April 1875) nebst amtlichen Bemerkungen 75, 1225. Betriebsergebniffe der Gifenbahnen Deutsch= lands 1875 76, 244, der preußischen Bahnen 1874 76, 245. — Kantionen der elfaßlothringischen Reichseisenbahnbeamten 76, 352. — Statistif der preußischen Gisenbahnen für das Betriebsjahr 1875 76, 425, (I. Ausdehnung 425, II. Anlagekapital 426, III. Transportmittel und Leiftungen berfelben 427, IV. Berfehr 428, V. Finanzergebniffe 431, VI. Referve= 2c. Fonds, Beamten 2c., Unfälle 441). - Ausdehnung und Anlage= foften des deutschen Gisenbahnnetes zu Unfang 1876 76. 445. - Bericht des Reichs= Gifenbahnamtes für 1875 76. 460. (Anlage: Gutachten der Tarifreform=Enquête-Rom= mission vom 13. Dezember 1875, ib. 463. Anträge des Herrn Bergmann ib. 467. Berzeichniß der vernommenen Sachverftanbigen 468.) - Gesetzentwurf, betr. die Erwerbung der preußischen Gisenbahnen durch das deutsche Reich. Nebst Motiven 76, 470. Für und wider die Erwerbung der Eisenbahnen durch das Reich 76, 487. (Borbemeitung 487, Anfaufspreis und Borfenfurswerth der prengischen Aftien-Gisenbahnen 488, Promemoria des Dr. Biftor Böhmert 489, Rede des Grafen Udo Stolberg im prengischen Herrenhause 494, Rede des Dr. Elben im württembergischen Landtag 498, Bersuch einer objektiven Erwägung der entgegengefetten Standpuntte 513, Erklärung des herrn G. Bergmann 523. - Die Gesetgebung über das Gisenbahnwesen in Preußen und im deutschen Reiche 76, 529: Das prengische Gesetz über die Gisenbahn-Unternehmungen vom 3. November 1838 ib. 529, Regulativ, Die Gifenbahn-Kommiffariate betr. 538. Aus bem allgemeinen deutschen Sandelsgesetzbuch 540. Aus dem Bundesgesetz, betreffend die Rommandit-Gefellichaften auf Aftien und die Aftien-Gefellschaften 542. Aus der Berfaffung bes dentschen Reichs 543. Verfügung des Mini= ftere für Sandel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, d. d. Berlin ben 6. Gept. 1871 an den Ausschuß der Privat = Gifenbahnen im deutschen Reiche 544. Bericht der XIII. Rommiffion des prengischen Abgeordnetenhaufes über ben Entwurf eines Befetes über die Gifenbahn = Kommiffariate 550. Die gegenwärtige Lage der Eisenbahngesetz-gebung Prengens 551, die seitherige Stellung der Gifenbahn = Kommiffarien und ber Eisenbahn-Kommiffariate 554. Der Inhalt des Geschentwurfs 556, General-Diskussion 557, Spezial-Distuffion und Petitionen 561. Das Reichs-Gisenbahnamt 563. Regulativ für das durch Richter verfiärfte Reichs-Eisenbahnamt ib. 563. Gifenbahn-Betriebsreglement vom 11. Mai 1874 564. Bahnpolizei = Reglement für die Gifenbahnen

Deutschlands vom 4. Januar 1875 564. Gifenbahn=Bongefet, betr. Die Abanderung bes § 4 des Gejetes über das Boftwefen d. deutschen Reichs vom 8. Oft. 1871, vom 20. Dez. 1875 580, Ginleitung aus einer Mede des Beneralpostmeiftere Stephan) 580, bae Beiet 583. Bollzugebestimmungen gum Gifenbabu- Boftgesetze vom 20. Dezember 1875, 587. Reglement über die Benutzung der innerhalb bes beutschen Reichstelegraphengebiets gelegenen Guenbabn Telegraphen gur Beforberung folder Telegramme, welche nicht ben Eisenbahndienst betreifen, vom 8. Marg 1876, 595. Aus dem Bericht der Tarifreform-Enquête = Rommiffion vom 13. Dez. 1875. 596. (1. Stellung ber Anbanger bes natürlichen Spfteme zu diefer Frage 596, 2. Stellung der Unbanger der Rlaffintation gur Spitemfrage 609, 3. Die Stellung ber Un hänger bes gemischten Spftems zur Spftem frage 620.) - Der Etat der preußischen Eisenbahn Bermaltung für 1876, 622. All gemeine Erläuterungen gum Gtat für 1876, 622. A. Staats-Gifenbahnen 622. Privat-Eisenbahnen, bei welchen der Staat betheiligt ift 630. Nachweifung über bas bis zum Schluffe des Jahres 1874 auf die Etaatveisenbahnen verwendete Unlagefapital unter Bergleichung mit dem ctatemäßigen Reinertrage ber einzelnen Gifen-babnen für das Jahr 1876, 631. Ueberficht ber im Befite bes Staats befindlichen Gifen bahn=Alftien 632. Heberficht ber vom Staate übernommenen Binsgaramien für Gifenbahn Unternehmungen 633. — Bergleich ber prengischen und englischen Eigenbabnen in ben Jahren 1872 bis 1874, 76, 636. Objeftive Bemertungen eines Ausländers gur beutschen Gifenbabn Reichstrage Ml. v. Dorn) 76, 738. — Ein englisches Urtheil über für Etaatseifenbahnen 76, 776. Die Landwirthichaft und die Guenbahnen, Rede des preng. Ministers Dr. Friedenthal 958. Aus den Bobmertichen Enqueteberichten. (5. Die Reichs - Gisenbahnfrage vor dem preußischen Landtage 967. 6. Die Stellung des Gurften Bismard und des Minifters Delbrud zur Reichseisenbahnfrage 974. 7. Die Stellung des prengischen Abgeordnetenhauses zur Reichs-Gifenbahnfrage 981.) - Butachten der Münchener handels - und Geswerbekanmer 77, 109. — Bericht über Eisenbahn - und Berkehrswesen (Wehrenspfennig) 77, 292. — Geschältsthätigkeit des Reichs-Gifenbahnamts bis Ende 1876, 77, 683. - Die preußischen Staatseisenbahnen im Jahre 1875 77, 696. — Uebersicht ber Meichsgesetze 2c. 77, 812. — Tarifvorschriften für den Gütertransport 77, 874. - Ent= icheidung des Libecker Oberappellgerichts bez. der Berlin = Dresdener Gifenbahn 77, 993. - Fahrgeichwindigfeit der Gifenbahnzuge und Dampfichiffe auf verschiedenen Routen

ber Erbe 77, 1044. - Betriebsergebniffe, Rurje und Dividenden der preug. Gifen= bahuen 1855-75 77, 1073, 1077. - Das Werk der Tarifreform 77, 1106. - Die Submiffionen auf Gifenbahuschienen 77, 1119. — Neues Spftem der Sekundärbahnen beionders normal= und ichmalfpuriger Gifen= babuen mit Dampfbetrieb auf Strafen und Chaaffeen 78, 101. — Gifenbahnstatistik für 1876 78, 814. — Der zollpflichtige Gifenbahnverfehr 89, 618. 659. 86, 20. 61. — Zwangevollstredung gegen Gifenbahnen 81, 402, 411. — Der französische Eisenbahn-ausschuß 81, 566. — Deuschlands Eisenbahnen 1868 bis 1881 83, 642. — Ueber einige Erleichterungen in der Berfonenbeforderung auf den Gifenbahnen (Wermert) 88, 624. - Die Etaatsbahnen in Bagern 88, 803. Die Effenbahnen Deutschlands, Englands und Frankiciche 1888/89, bezw. Articular de Artic Bollgesets, Bölle, Post.

Gifengötte, f. Gifen. Elbzott, f. Stromfchifffahrt.

Clementarichuten, j. Bolfsichulwesen. Elfaß Vothringen. Die Wiedervereinigung mit dem beutichen Reiche (eingehende Mittheilung der Auschlußverhandlungen im Reichstage) 71, 845—958. Bestellung des Bundes Sberbandelsgerichts zum obersten Gerichtshofe ib. 959. — Beschaffung von Betriebemitteln für die Gifenbahnen in Glfaß und lothringen ib. 968. — Statistisches über Elfaß und Lothringen (natürliche Beichaffenheit, Bafferstraßen, frangösische Berwaltung, Rreis und Ortsbevölferung, Industrie), von R. Bramer 71, 969. -Geschgebung vom 9. Juni 1871 bis Mitte Februar 1872, 72, 553-598. - Erster Bericht des Reichsfanzlers über Bejetgebung und Verwaltung für 1871/72, 72, 861. Regelung der Beziehungen zu Frankreich 863). - Bründung der Universität Straßburg 72, 959. - Berlängerung ber Dittaturperiode (Gefetz vom 20. Juni 1872) 72, 1291. - Die Reichs-Eisenbahnen (reichs-, finangrechtlich) 73, 414. - Die Stellung von Etfaß-Lothringen im Reichsfinangrecht (P. Laband) 73, 562. — Gesctze und Berordnungen aus dem Berwaltungsjahr 1872—1873, 73, 939. — Zweite Jahresüberficht über die Gesetzgebung und Ber-waltung für 1872/73, 73, 967. — Berhandlungen im Reichstage über Effag-Loth= ringische Angelegenheiten in den Seffionen 1871—1873 74, 155, 292. — Einführ= ung der Reichsverfassung 74, 294. - Die staatsrechtliche Gilltigfeit der 1870/71 von der französischen Regierung erlassenen Gesetze (v. Richthofen) 74, 521. — Dritte Jahres-

überficht über Gesetzgebung und Berwaltung für 1873 74, 773; Gefete und Berordnungen hierzu ib. 810. - Laband über die Sonderstellung E. 2. 2's im Reiche (Mener) 76, 677. — Deffentliches Recht u. Bermaltungegerichtsbarfeit in G.- L. (v. Stengel) 76. 808. 897. - Entwickelung der Gefetgebung bis 1876 (Wehrenpfennig) 77, 272. -Machtbefugniß des Oberpräsidenten nach § 10 des Bermaltungegesetes (v. Stengel) 78, 113. — Laband über das Wesen der reichständischen Gesetzgebung 78, 377. -Die direften Steuern in Esfaß-Lothringen (von Ch. Grad) 79, 114. — Gesetz betr. die Berfassung und Verwaltung Clag-lothringens vom 4. Juli 1879 79, 1028. — Eif foth. Zollwesen 80, 633. 641. 795. 86, 31. 232. - Die Stiftungen für bas Arbeiterwohl im Reichstande 82, 714. -S. a. Arbeiterbudgets, löhne u. s. w.

Elfaß-Lothringische Gefetgebung u. Bermaltung feit 1871. (Berichte des Reichstanzlers, Gesetze und Berordnungen). Befet, betr. die Berfundung der Befete u.

Berordnungen 72, 553.

I. Organisation der Berwaltung im AUgemeinen. Berichte des Reichsfanzlers: 72, 874. 73, 967. 74, 773. Bereidigung der Staatsbeamten 72, 554. Einrichtung der Berwaltung (Gesetz v. 30. Dez. 1871) 72, 555. Tagegelber ber Zivilbeamten 72, 590. Berlängerung der Diftaturperiode 72, 1291. Berfahren vor den Bezirkeräthen 73, 939; vor dem faiserl. Rath ib. 945. Befähig= ung für den höheren Berm. Dienft 73, 951. Umzugskosten der Zivilbeamten 73, 951. Amtl. Geschäftssprache 73, 957. Rreisdirettoren 74, 774. 811. Rechtsverhältniffe der Beamten und Lehrer 74, 813. Pensionen der Wittwen u. Waisen ib. 816. Kantionen ber Beamten 74, 819, 823. Berordunng betr. den Landesausschuß 75, 481.

II. Rechtspflege und Justizverwaltung. Berichte des Reichskanglers: 72, 869. 73, 975. 74, 781. Oberfter Gerichtshof 71, 959. 72, 565. Abanderung der Gerichtsverfaffung 72, 566. 570. Etat der Justizverwaltung für 1871/72, 72, 572. Einführung des Reichsftrafgesetzbuchs 72, 573. Kompetenz d. Rriegsgerichte 72, 575. Vorbereitung zum höheren Juftizdienst 72, 591. Wechselordnung und Handelsgesetzbuch 72, 1318. Erforderniffe der Berichtsschreiber und Berichtsvollzieher 73, 955. Reisegebühren der Friedensrichter ib. 957. Berfügungen zur todten Sand 2c. 74, 810. Aufhebung der Kriegsgerichte 74, 781. 826. Notariatsordung 74, 828. Zwangs= verfauf von Liegenschaften 74, 834. Außer= gerichtliche Theilungen und gerichtliche Berfäufe von Liegenschaften 74, 843. Bormund-schaftsverwaltung 74, 847. Ehefcheidung 74, 849. Beifchollenheitserflärung 74, 850.

111. Militär Angelegenheiten. Berichte

bes Reichstanglers 72, 867. 73, 973. 74, 779. Quartierleiftung 72, 576. Ginführung reichsgefehl. Beftimmungen 72, 576, 1329. Roften der Garnisonen 72, 596. Militarersatinftruftion 72, 868. Kriegsgerichte 74, 826.

1V. Finanzwesen, Bolle, Stenern. Be-richte 72, 885. 73, 992. 74, 801. Etat für 1872 72, 564. Einführung der deutschen Zolls und Steuergejetzgebung 72, 578; des Art. 33 der R.-Berf. 72, 579. Zollverkehr 72, 580. Wechselftempelsteuer 72, 580. Dops pelbestenerung 72, 581. Etat der Zollverwalt-ung 72, 581. Landeshaushalt für 1872 72, 1299. 1317; für 1874 74, 858. Zuwiders handlungen gegen Zollgesetze 2c. 72, 1330. Depositenverwaltung 73, 959. Weinsteuer 73, 960. 966. Enregistrement 73, 1001. 74, 802.

V. Junere Berwaltung, Polizei, Rommunalangelegenheiten. Berichte des Reichsfanzlers: 72, 874. 73, 967. 978. 74, 784. Rriegergrabstätten 72, 596. Ginrichtung ber Bendarmerie 72, 1326. Bezirts , Rreis- u. Gemeindevertretungen 73, 952. 953. 74, 773. Statistif 74, 785. 787. Gefängnigwesen 74,

VI. Unterrichtswesen und Rultus-Berichte bes Reichstanzlers 72, 882. 73, 987. 74, 795. Gründung der Universität Strafburg 72, 959. Gefet betr. das Unterrichtswesen 73, 958. Ausführung deffelben 74, 852. Rechtsverhältniffe der Lehrer 74, 813; deren Wittmen und Baisen ib. 816. Wittmen Fensionen der Universität 74, 856. Kirchenverwaltung 72 882. 73, 991. 74, 800. Stiftungen des pro-

testantischen Seminars 74, 857.

Bolfswirthschaftliche Berwaltung, VII. (Forftwefen, Bergwerte, Gifenbahnen, Banten, Landwirthichaft). Berichte des Reichs= fanglers: 72, 879. 73, 74. Einrichtung d. Forstverwaltung 72, 582. Etat derselben ib. 584. Einrichtung und Zuständigseit der Bergbehörden 72, 584. Forstwesen 72, 582. 584. 73, 1001. 74, 805. Eisenbahnwesen 71, 968. 72, 586. 73, 414. 74, 792. 76, 11, 508. 12, 586. 13, 414. 14, 792. 76, 352. 356. 377. Straßen, Wasservalten n. Kanäle 73, 983. 74, 790. Bergverwaltung 72, 584. 73, 1004. 74, 808. Hochbanwesen 72, 561. 587. 73, 982. 74, 792. Landwirthsichaft 73, 985. 74, 793. Kosts und Telegraphenwesen 72, 587. Maßs, Gelds und Bankwesen 72, 588. 73, 984. Patentwesen 73, 985. 74. 793. Die Grundsseuerass 73, 985. 74, 793. Die Grundsteneraus= gleichung und das Ratafterwesen (Ch. Grad) 85, 471. Ein Beitrag zur Katafter- und Grundbuchsfrage (Th. Mayer) 87, 606.

VIII. Regelung ber Beziehungen gu Frankreich 72, 863. 73, 968. 74, 775.

Option 72, 1293. 73, 971.

1X. Beseitigung der Kriegeschäden. 72, 865. 73, 972. 74, 778. Emissionen von 1870 76 78, 437,

Enguêten fiber Gifen., Baumwoll., Tabad.

fabrifation 2c, 80, 625, 627. 86, 18, 24. -

Bgl. a. die betr. Begenftande.

Enteignungerecht im Großherzogthum Beffen (2. Fuld) 85, 58. - Das öffentliche Recht bei der Guteignung (Reumann) 86, 357. Entlassungezengniffe, Befetentwurf 75,

Erbrecht, (Breisaufgabe) 74, 748. Bolts= wirthschaftt. Bemerkungen zur Reform Des E. (von S. v. Scheel) 77, 97. — Die bauerliche Erbfolge (v. Helferich) 83, 702 -Entwurf eines Befetes für die banerliche Erbfolge von R. Benrer v. Beimftatt, S4, 482. - Reform des bauerl. Erbrechts in

Baden (B. Schulze) 84, 484.

Erbichaftestener (birth) 75, 1309. Ueber= tragung berfelben auf bas Reich (preuß. Antrag) 77, 1036. Ueberficht der deutschen Erbichaftestenern 79, 955. Tabelle hinter S. 990. - Erbichaften in Frankreich 78, 260. - Erbichafteftener in Beffen 86, 745. Gine Erbschafis- und Schenfungesteuer im beutschen Reich (Otto Bacher) 87, 259.

Erfurter Barlament 71, 14. Erlaffe, f. Berordnungerecht.

Ermland, Bijchof von, i. Krement.

Ernteftatifiit, f. Getreide.

Erfatgeschäft (Militar=) 75, 1447. 1513. Erwerbegenoffenschaften, f. Birth: ichaftsgenoffenschaften und Genoffenschafts-

Ctategejete, f. Finangwesen, Budgetrecht

u. f. m.

Ctatenberichreitungen 73, 337.

Exporthandel, deutscher 86, 708. Expropriation, f. Enteignung.

Exterritorialität der demichen Land'8= herren (Thudichum) 85, 320.

Fabrifen, j. Arbeiterfrage, joziale Frage, Frauenarbeit, Rinderarbeit, Löhne, Gewerbeordning, Uniallversicherung 2c.

Fabrifatstener 80, 688. 736.

Fabritgesetigebung 72, 901. 73, 1471. 74, 432. 78, 25. S. a. Unfallverficherung 2c. Fabrifinspettoren, preugische 76, 997. Die deutschen Fabrifinspettoren (Uebersicht von B. Dehn) 81, 153. 441. — Gefengeb-ung (Sendel) 81, 714. — Die Zufunft der benischen Fabritinspettion (B Dehn) 82, 527. Fabrif- u. Waarenzeichen 74, 305. Fachgerichte, ständige, 73, 1546.

Familienbudget und hansliche Buchführ= ung (Hirth) 75, 907.

Familienfideitommiffe, f. Fideitommiffe. Fauftpfandrecht für Pfandbriefe (Becht) 80, 304. (Endemann) 81, 410.

Fälfchung von Lebensmitteln 78, 106. Feldbereinigungemefen, Reformen auf

dem Gebiete deffelben (Saag) 88, 161 Teftungstommiffion, deutsche, 72, 1579. Festungen, Reichseigenihum an benfelben

73, 433. - Umgestaltung berfelben 74, 262. — Garnisonen 74, 263. — Beichränfung des Grundeigenthums 73, 342. 74, 1066. Festungsbanfonds 77, 387. 982. — Ueber die Berechnung der Erfatslumme nach § 35 des Gesetzes bom 21. Dez. 1871 (Regels= berger) 80, 241.

Fenerversicherung 73, 786. 77, 1117. -Deutschrift zur Frage ber Berftaailichung ber Mobiliar=Fruerversicherung in Bagern 86, 781. - Die Ennvickelung des Immobiliar-Fenerver ficherungewesens i. Preugen (Simon) 88, 62. - Borguge und Rachtheile ber Organ fation des Fenerversicherungswesens auf öffentlicher und auf privatrechtlicher

Grundtage (Simon) 88, 231 Fideitommig des heffischen Rurhauses 77,

844. 1040. Die in den deutschen Staaten bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über Familienfideitommiffe (2B. Lewis) 79, 465. Finangrecht, Ginangwesen. Das Finangmefen des norddeuischen Bundes (vollständige Rodifizirung aller gesetzlichen Bestimmungen und der Etats pro 1868 und 1869 :c.) 69, 161. Anhang: Die Finangverhältniffe der Bundesstaaten 69, 303. - Dentschrift des tgl. preng. Kinangministers vom 18. Mai 1869, 69, 403. - Breugens Staatsfinangen 1849 bis 1867, 69, 593. — Justruktion für ben Bundes-Rechnungshof 70, 157. Bericht des Vorstandes der national-liberalen Partei 70, 601. — Die verfaffungemäßige Regelung der Reichsfinangen 71, 126. Der Reichshaushaltsetat für 1871, nebst Ginteitung 71, 689. - Das Finangrecht des deutschen Reichs (B. Laband) 73, 405. — Steuerkompetenz des Reichs 74, 30. — Verhandlungen des Reichstags über Finanzvorlagen 1871 – 73 74, 167.
206. 274. — Breußens Finanzlage 1873
74, 349, 1105. — Einnahmen des Reichs 1873, 74, 887. Steuerverwaltung in Preußen 1870 bis 1872 (Bericht des Finanzuministers) 74, 897. — Zur Provinziale, Arcise und Kommunalfinange ftatistit in Prengen 75, 1261. - Reich8haushalt vom Jahre 1875 77, 409. 422. Abschluß der Reichshaupttaffe 1876/77 77, 1114. — Spezialetats des Reichshaushalis für 1879/80 80, 1. 104. - Die Bolle und Steuern, sowie die auswärtigen Handelsbeziehungen des Reichs (v. Ausses) So, 609 ff. 86, 1-282; f. das Register hierzu S. 275. fluß des Reichstanzlers auf die Finangverwaltung 82, 45. - Laband's Finang= recht 82, 776. - Das Reichsgesetz wegen Beseitigung der Doppelbestenerung bom 13. Mai 1870 (R. Blochmann) 87, 473. a. Berfaffung, Schuldenwesen; Kriegsent= fchädigung, Kriegsfosten, Raffenwefen, Rabinetsordies, Matrifularbeiträge, Rechnungshof, Refervatrochte, Bolle, Ginkommenstener 2c.

Fistus des Reichs 73, 408. 74, 403. 75,

1493. 77, 836. Flößerei, Abgaben von der, Aufhebungen in Preußen 68, 283; im nordd. Bunde 71, 183. 380. 77, 813. S. a. Strom-Schifffahrt.

Flotte, s. Marine. Flußschifffahrt, deutsche, 75, 332.

Fluffe, zollpflichtiger Vertehr 80, 657. 86, 59.

Forftstatistif, deutsche, 74, 1677.

Fortbildungsschulen 73, 837. 1504. 1543. 74, 29. 1195. — Berordnung des preuß. Kultusministers 74, 1674.

Fraktionen des Reichstags 72, 282, 332. 74, 143. — Bal. a. Zentrum 2c.

Frankenheim, traurige Zustände, 76, 247. Frankfurt a. M., f. Nationalversammlung, Friede mit Frankreich, Fürstenkongreß 2c.

Frankreich. Rotig über den handelsver-trag 68, 226. 73, 326. — Statistik ber Bolle und Berbrauchssteuern 68, 156 bis 218. — Organisation der Zoll- und Hans belöstatistit 70, 410. 76, 88. — Die Berfailler Braliminarien und der Frankfurter Friede 71, 507. — Rede des Fürsten Bismarck über den Frankfurter Frieden ib. 876. - Wirthschaftliche Beziehungen zu Frankreich 71, 835. 72, 976. — Conspention vom 12. Oftober 18,1, 72, 163. Deutschrift bagu ib. 169, Separattonvention ib. 173, Rede des Fürsten Bismark 176. Die Zusatkonvention vom 11. Dezember 1871, 72, 437. — Beziehungen zu Essaffenbention v. 29. Juni 1872, 72, 1467. — Die Dreis Milliarden-Anleihe ib. 1476. — Die Uebereinkunft v. 15. März 1873, 73, 893. - Ordnung ber Begieh= ungen Chaß-Lothringens zu Frankreich 74, 775. - Ginfing des Rriegs auf die Bewegung der Bevölferung 75, 626. — Französisches Gesetz zum Schutz der Kinderarbeit 76, 231. — Die französische Refruteneinftellung 76, 233. - Die Parifer Omnibusgefellschaft 76, 234. — Die Steuern F.'s im Jahre 1875 76, 249. — Finanzielle Lage Frankreichs 77, 233. — Tabackmonopol 78, 260. — Erbschaften und Staatseinnahmen 78, 262. - Handelsverfehr Deutsch= lands mit Frankreich 79, 383. 80, 576. --Handelsvertrag 80, 825. 86, 13. 267. — Eisenbahn-Ausschuß 81, 566. — Stempelstenern 81, 799. — Bewegung der Bevölfer-nng 82, 614. — Die Fremden in Frank-reich 88, 316. — Finanzen von Paris und Berlin im Jahre 1888 bezw. 1887/88 88, 708, 901. - Handeleflotte Ende 1887 90, 416. — S. a. Ariegsemfchädigung.

Franenarbeit in den Fabriten 72, 901. 73, 1471. 74, 1545. (L. Hirt) 75 43. -

S. a. Familienbudget.

Freihäfen, f. Bollansichluffe, Averfa, Samburg, Bremen 2c.

Freihandler, das Programm ber beutschen 72, 895. 73, 840. Freihandel, f. Zolltarif, Zölle 2c. Freizügigfeit. Gesetz vom 1. Nov. 1867

nebst Erläuterungen und Ausführungsverordnungen 68, 467. 71, 408. - Die Landes= verweisung im Gebiete des nordd. Bundes 68, 923. — Berfügung betr. ben Ausbruck "Unterfommen" 68, 928. — Freizügigfeit der Aerzte 68, 995. — Ausführungen von 2. v. Ronne 71, 161; von D. Sendel 76, 159. 90, 90, 173 (zu § 3 bes Freiz. Bef.), von E. Maner (zu § 3) 90, 562. - Einführung in Süddentschland 71. 374. -Erläuterungen von S. Stolp 71, 408. -Bayerische Gesetzgebung 71, 469. 491. — Uebersicht 77, 804. — S. a. Reichsangehörig= feit, soziale Frage.

Friedensleistungen (militärische) 74, 1037.

75, 1081.

Friedensverträge. Bom Jahre 1866, 71, 21. 34. Bom Jahre 1871, 71, 507. 876. 72, 163. 447. 1467. S. a. Frankreich.

Friendly Societies in England 76, 229. Fürsten, deutsche, Exterritorialität derselben (Thudichum) 85, 320.

Fürstenkongreß zu Frankfurt a. M. 71, 16. Fuhrkoften, f. Tagegelder.

Barantie zu Laften des Bundes, f. Schulben-

Bafteiner Ronvention 71, 17.

Bebandeftener in Prengen 74, 901; Bahl ber Bebaude in Prengen 91, 414; Bebande= ftener in Banern 74, 1688.

Bebiet, f. Areal.

Geburtsregister, f. Zivilehe. — Statistik 75, 1725. 76, 220. 79, 109.

Gebühren= und Stenerwesen (das öffent= liche Interesse dabei; Neumann) 86, 357. Bebührenordnung, f. Rechtsanwaltsord= mung 2c.

Befangene, Beschäftigung in Preugen, 76, 999.

Beiftige Getränke, f. Branntwein. Beiftliche Amtshandlungen 76, 78.

Beiftliche, Borbildung derfelben, 74, 118. Geistliches Amt, Mißb (Kanzelparagraph) 72, 983. Migbranch desfelben

Geld, Geldwirthschaft (Roesler) 75, 265. 288 ff. (Hirth) 75, 918, 1266. — Bantwefen, Müngfrage, Papiergeld.

Gemeindestenern, f. Kommunalstenern.

Bemeindeverwaltung, f. Gelbftverwaltung.

Generalzollfonferenzen des Bollvereins. Unfzählung derfelben 73, 125. 80, 615. 86.

Benoffenschaftsweien, das, in Dentich land, Frankreich und England, von Echulze-Delitich, 72, 947. — Reichsgesetzgebung 74, 152. 382. 77, 637. — In Bapern 76, 894. Revision des Genossenschaftsgesetzes 88, 754. 848. 89, 711. - Gefet vom 1. Mai 1889 (erläutert von Dt. Joël) 90, 417. -S. a. Birthichaftegenoffenichaften.

Genugmittel, f. Rahrungemittel.

Berichtliches Berfahren 72, 141. 73, 348. 354. Uebersicht der bis 1877 über das gerichtl. Berfahren erlaffenen Reichsgesetze und Berordnungen 77, 828. - Der Un8= gelieferte vor dem Berichte (E. Müller) 87,565. - Bal. a. Bivilprozeß, Schiede und Sandele: gerichte, Schöffen= und Schwurgerichte 2c.

Gerichtebarteit, inläudiche, über fremde Staaten. Bapr. Erfenntniß 85, 325.

Berichtshof, oberfter des Reichs. Die Er= richtung des Bundes-Oberhandelsgerichts 69, 1057. 71, 297. 377; Fortenmidelung 72, 150; Perional 70, 161. - Ctat für 1871, 71, 722. - Thatigfeit devielben Britif) 73, 352. -- Disziplinarbejuguffe besielben 74, 407. - Regulativ für ben Beichäftegang Desfelben 74. 1537. - Das ichweizerische Bundesgericht (Landgraff) 76, 100. - S.

a. Eljag rothringen.

Berichtsorganisation des Reiches 71, 85. 72, 150. 73, 348. 354. 75, 420. 1533. - in Breugen 70, 249. - Bemerfungen jum Entwurf der Berichteverjaffung (Gorins) 75, 97. - Milgemeine Begründung gum 1874er Emmin i5, 169. - Edioffens und Schwurgerichte 75, 239. - Bemerfungen über bas Reichsgericht von 28. Endemann 75, 1208. — Reichwjuftigamt 75, 1216. — Ber= lauf der Berhandl. 77, 646. 79, 502. 81, 394. -- Uebergang von Beichaften auf Das Reichsgericht 81, 397. - Bal. a. Juftiggesetgebung, Bandelsgerichte, Berwaltungsgerichte 2c.

Befandtichaften im Austande 70, 167. 72, 1105. 73, 492. 74, 153. 279. 80, 24. Zollfreiheit derselben 80, 646. 86, 44. -Das beutsche Gesandischafterecht (Born) 82, 81. — S. a. auswärtige Berhältniffe.

Beschäftstrifen, f. Rrifis.

Geschäftsordnung, f. Reichstag.

Beidichte bes bentichen Bundes, des norddeutschen Bundes und des deutschen Reiches 71, 1-44. (G. a. Reichstag, Berfaffung Bollverein 2c.

Gefellen, f. Arbeiter.

Befet, f. Reicherecht. - Rechtsfatzung und Befet gunächst nach bagerischem Staatsrecht (Dyroff) 89, 817.

Gefetzeber, Begriff desselben (Endemann) 75, 1206. (Laband) 78, 369.

Befetgebung. Ueberficht der Gefetze und Berordnungen zur Ausführung des Art. 4 ber Reichsverfassung 72, 485. — Bericht über die Gesetzgebung 1867—70 (Laster) 70, 563; 1871—76 (Wehrenpfennig) 77, 257 ff. -- Ueberficht aller Gefete und Berordnungen von 1867 bis 1877 (harburger) 77, 801. - Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuches für das dentsche Reich (Jacoby) 88, 581, 89, 293, 637. — S. a. Bundes-

geiete, Juftiggesetigebung, Berfassung, Reiche= tag, Reichsfangler, Bollparlament, Preußen 2c. Gefundheitsamt, Aufgaben und Biele des=

felben 78, 466. Etat 80, 12.

Getreide. Ernteertrag 1890 in Prenßen und Bapern 91, 904, 906.

Getreidezölle 78, 839, 80, 619, 86, 53, -Ernährungsbilang des deutschen Reichs für 1878/79 79, 462. — Erntemengen und Anbauflächen 1878 79, 552. - Motive gum neuen Bolltarif 79, 719. - Juternationale Statistit 79, 1073. — Bodenbenntzung in Preußen 79, 1075. — Bgl. a. Zolltarif :c.

Gewerbeanlagen (Sendel) 81, 624.

Bewerbegerichte, f. Schiedsgerichte.

Gewerbefammern, Organisation und Ber-zeichniß bersetben 78, 925. 83, 201. 714. 84, 294. S. a. Handelsfammern.

Gewerbeordnung. Das Rothgewerbegefet vom 8. Juli 1868 nebft Erläuterungen und Ansführungsverordnungen 68, 849. — Die Bewerbeordnung vom 21. Juni 1869 inebst Erlänterungen und alphabetischem Cachregister) 69, 441. — Anweisung zur Ansführung derselben in der preng. Monarchie 69, 689. - Borfchriften über die Briffung ber Mergte, Bahnargte und Apothefer 69, 919. - Desgl. ber Seefchiffer, Sceftenerleute auf Dentichen Rauffahrteischiffen 69, 939. - Unweisung ber preuß. Minister für Sandel 20. gur Aussiührung des Tit. III der Gewerbeordnung (Gewerbebetrieb im Umherziehen) 68, 987. — Bekanntmachungen betr. ärztliche und veterinär-ärztliche Prilfungen 68, 994. — Thätigfeit der Reichsgewalt für die Ordnung des Gewerbebetriebes 71, 194. — Das bayerische Ge-werbegeset 71, 469. — Einführung der deutschen Gewerbeordnung in Bayern 73, 759. - Materialien gur Reform der Gewerbeordnung 73, 1471. 74, 425. 1195. - Entwurf eines Befetzes, betr. Abande= rung einiger Bestimmungen ber Gewerbeordnung 74, 1219. Berhandlungen bes Reichstags darüber ib. 1233. Kommissions= bericht darüber ib. 1317. — Fragen zur Enquête über das Gewerbewesen 75, 940. Verhandlungen 1874, 75, 1199. Die Gesetzgebung 1871-76 (Wehrenpfennig) 77, 287; - (Endemann) 77, 643. - Ueber= ficht der Gesetze :c. bis 1877 77, 805. — Gesetzentwurf der sozialdemokratischen Fraktion 77, 885. — Referate von Schmoller und Dannenberg vom Berein für Gozial= politif 78, 129. - Novelle zur Bewerbeordnung vom 17. Juli 1878 78, 953. 79, 534. — Hamburger Denkschrift 79, 570. — Zur Reform der Innungen 81, 171. 600. Wortlant der Gew. Ord. nach dem Stande von 1880 81, 724. - Gewerbepolizeirecht des Reichs (Mt. Sendel) 78, 529, 929, 952. - Rene Bearbeitung (Sendel)

81, 569; alphabet. Register 81, 719. -Der Betrieb tonzesfionspflicht. Gewerbe durch jurift. Perfonen (Sendel) 82, 620. Normal-Junungsstatut 82, 644. — Bericht der Reichstagskommiffion über die Novelle von 1891, 91, 253. - S. a. Arbeiterfrage, Rontraktbruch, Fabrikarbeiter, Gemerbeftariftit, Schauftellungen, Stragenmufit, foziale Frage 2c.

Bewerbeschulen (Birth) 77, 793.

Bewerbestatistif, Brundzuge zur Organifation derfelben 70, 58. — Die beutschen Bewerbe und ihre statistische Darstellung 72, 363. Enstematische Ucbersicht der Bewerbe ib. 391. - Die Bedeutung ber Gewerbestatistif (Engel) 76, 101. Ergebnisse der Gewerbezählung in Breugen v. 1. Dez. 1875 77, 987. - Die Theilung der Arbeit im preuß. Staate (Engel) 77, 1120. - Bemerkungen über die preuß. Gewerbe-3ählung (Samter) 78, 209. (Auffeß) 80, 757. Berhältniß der felbständigen Gewerbe= treibenden gu den Arbeitnehmern im Rleingewerbe in Preugen 86, 950.

Gewerbesteuer 74, 905, 999, 1690, 75, 129. 76, 400. 695. 77, 241. S. a. Steuern. Gewichte, f. Maß = und Gewichtsordnung. Bewinnbetheiligung ber Arbeiter 82, 753. Gleich heit, wirthschaftliche (Hirth) 75, 1276.

Goldwährung, f. Münzfrage.

Gothaer Vertrag vom 15. Juli 1851 nebst späteren Berabredungen 68, 478. Unwendung in Bagern 71, 366. 472. Enftem= atische Daistellung (M. Sendel) 90, 178. Gotthardbahn. Denkschrift an den Bun-

desrath und Reichstag 70, 457. Reichs-finanzrechtliches darüber 73, 443.

Grenzauffichtsbeamte 80, 678, 749. 782. Griechenland, handelsverträge 80, 616.

Großbritannien. Statistit der Bolle und Berbrauchssteuern 68, 155—218. 79, 571. Organisation der Handelsstatistif 70, 407. -Handelsvertrag mit — 73, 320. 80, 819. 86, 9. 14. 259. - Stempelfteuern 81, 803.

Großinduftrie, f. Induftrie.

Großjährigfeit, Reichsgeset 75, 1185. Brundungswesen, fiebe Alftiengesellschaften,

Rrifis 2c.

Grundbefitz, die drei Fragen desfelben und feiner Bufunft, von 2. v. Stein (befpr. v. Stengel) 82, 70. — Bertheilung in Preußen 91, 498. — Abgabe von Sofibertragungen in einer rechterheinischen Landschaft bes borigen Jahrhunderts 91, 499. Grundeigenthum, f. Jestungen.

Grundrechte, Aufnahme in die Bundes-verfassung 70, 750. 71, 50. 329. 74, 146.

Grundstener in Brengen 74, 897; 79, 991. 81, 95. in Bayern 79, 1682. — Grundftenerausgleichung u. Ratafterwesen in Elfaß-Lothringen Ch. Brad 85, 471. - Bur Ratafter und Grundbuchsfrage in Elfaß-Lothringen (Th. Mayer) 87, 606.

Buinea, f. Schntgebiete.

Guterumlauf (Roesler) 75, 263. S. a. Arbeit, Produttion, Preisbildung, Werth. Bymnafien, Reifezeugniffe 74, 1671. 76, 765.

Hafenregulative, Normativbestimmungen für die, 72, 1507. 73, 168. 80, 661. 86, 63. Saftpflichtgefet 74, 150. 81, 413.

Sagelversicherung (Baprischer Entwurf) 83, 587

Sagelwetter und Sagelichäden in Breußen 1883/84 85, 843. — Hagelschäden in Bapern 91. 906.

Samburg. Sandels : und Berkehrestatistif 68, 1075. — Aufchluß an den Zollverein 68, 1112. — Organisation der Handelsstatistif 70, 407. — Die Hamburger Gin-kommensteuer 74, 101. 75, 335. 79, 600. 80, 568. 589. 81, 336. 90, 914. - Bewerbeffeiß 78, 110. — Hauptsteneramt 80, 663, 748. 86, 177. — Hamburgs Freihafenstellung und Zollanschluß (H. A. Buech) 81, 314. (Ausses) 86, 23, 32. — Attenstüde betr.

Preise, Bollausschlüffe, Auswanderung 2c. Sandel, Induftrie und Berkehr im Jahre 1870, 71, 549. 833. im Jahre 1871, 72, 971. - Der dentsche Sandel in seiner Entwidelung und Diganifation (Schönborn) 86, 683. — S. a. Berlin, Bolle, Sandels=

den Zollanschluß 81, 489, 516. - Bgl. a.

statistif 2c.

Sandelsamt des Reiche 86, 716.

Sandelsbilang, beutsche (Raffe) 75, 605. Bemerkungen über 1872/73, 75, 685. — Bemerkungen über die H. Deutschlands (Ad. Soetbeer) 75, 731. S. Handelsstatistik.

Handels= und Zollverträge, f. unter ben betr. Staaten, mit denen diefe Bertrage abgeschlossen wurden. Bgl. die Uebersicht 68, 230. 70, 732. 72, 921. 73, 311. 80, 812. 86, 250. — S. a. Zollverein 2c., Ber= tragsrecht.

handelsgerichte. Beschluß des handels-tage 1868, 68, 977. — Die Errichung eines oberften Bundes-Berichtshofs für Sandels= sachen 69, 1057. — Die Organisation der Handelsgerichte (aus dem 1874er Entwurf) 75, 199. - Bgl. auch Berichtshof, Sandelsrecht.

Sandelskammern. Organisation und Berzeichniß derfelben 78, 78, 925. Die Beftimmungen über die Handels: und Gewerbefammern in den deutschen Bundes= staaten 83, 201, 714. 84, 294. - Errichtung deutscher Sandelskammern im Auslande. 89, 391. — S. a. Handel, Handelstag.

Sandelamarine des Reiches, Ginheitlichkeit berfelben 71, 179. S. a. Konfulatwefen, insbesondere die Dienftinftruftion fur die Konfuln 71, 607. — Gesetz, betr. die Rationalität der Rauffahrteischiffe 71, 657. Die Rechtsverhältnisse der deutschen Handelsmarine (J. Reit) 74, 35. — Registrirung der Kaussahreischiffe 74, 306. 381. — Die deutiche Handelsstone 1874, 75, 1709. — Bestand im Jahre 1875, 76, 216. — Antheil der deutschen an der allgemeinen Handelssmarine 91, 80. — Annunserung von Bellsmatrosen und Schiffsjungen 85, 844. — E. a. Konintanwesen, Schiffsuniälle 2c.

Sandelspolitif, filnftige, mitteteurepäische 89, 634; f. ferner Sandel, Zölle, Zolltarif, Zollverein, Sandelsfiatifit ec.

Sandelsregifter in Bagern 76, 894. -

E. a. Handelsgerichte.

5 andetsrecht. Die Einführung der allgem. deutschen Beckselvednung, der Rürnberger Rovellen und des allgem. deutschen Handelse gesetzbuchs als Bundesgesetze 69, 1047. — Einführung in Süddeutschland 71, 375. Einwickelung des Handelsrechts bis Ende 1871, 72, 125. — Juhuni desselben (Endemann) 74, 417; (Jufizansschuß) ib. 1370. — Bgl. a. Handelsgerichte, Berfassung, Aftiengesellschaiten, Schankgewerbe 20.

Sandelsfratiftit. Bur Literatur derfelben 68, 239. — Bon Samburg 68, 1075. -Beitrage zu einer bemichen Sandelsstatistift (vom Berausgeber 69, 67. - Bon Berlin 69, 423. 70, 437. - Grundzüge zur Drganifation der Sandelsstatistif des Bollvereins 70, 65. — Die Methoden der Bolls und Sandelsflatifit in England, Franfreich, Bolland, Hamburg, Bremen und im Boll-verein (vom Geransgeber) 70, 407. — Thesen zur Reform der Handelsstatistit des Zollvereins 70 433. — Werthbetrag der Baareneinfuhr in hamburg und Bremen 1851-69, 70, 621. Deutsche Sandelsstatistit pro 1872/73, 75, 685. 731. - Die beutsche Sandelsbilang (Goetbeer) 75, 731. - Spezialhandel Frankreiche mit Deutsch= land ib. 943. — Bremens Waareneininhr 1874, 75, 1388. — Die französische Kom-mission des valeurs 76, 88. — Werth ber Waarenansfuhr Deutschlands an Gai gfabristaten 1868-75, 77, 343. — Handelsverfebr zwiichen Demischland und Frankreich im Jahre 1875 77, 531. - Gin- und Musfuhr von Salb= u. Bangfabrifaten 1875/76 77, 1051. - Ueber die statistische Gebühr bei der Baaren-Gin- und Ausjuhr 78, 526. - Answeise für Januar u. Februar 1878 78, 666. — Angebliche Bunahmen des eng= lischen Exports nach Deutschland 78, 837. Deuischlands Waaren-Ein- und Anssinhr 1854—77 78, 902. 964. — Ein- und Ansfuhr der wichtigeren Artifel 1877 und 1878 79, 421; Rachtrag 679. — Deutsche Sanbelsbilang für 1877 79, 657. - Werth der Ein= und Ansfuhr 1876/78 79, 904. -Sandeleverkehr mit Frankreich 79, 383. -Deutsche Handelsbilanz für 1879 81, 249. Gin- und Unsfuhr in den Jahren 1872-1879 81, 276. - Ein= und Ausfuhr wich=

tiger Artifel in 1880 81, 284. Reform ber Sandelsstatistif vom 1. Jan. 1880 81, 279. Einfuhr und Ausfuhr im Jahre 1881 82, 565. — Ginfuhr und Ausfuhr im Jahre 1882 83, 107. - Bremens Sandels- und Schifffahrteverfehr 1882 83, 390. - Deutfche Eine und Ausfuhr, 1883 (Sauptergebnisse) 84, 447, (Spezialübersicht) ib. 523, Der answärtige Sandel Englands und Deutschlands 85, 342. — Eine und Ausfuhr im Jahre 1884, 85, 772. für 1885, 86, 881; für 1886 87, 681; für 1887 88, 415; für 1888 89, 901; für 1890 91, 859. — Speziathandel des Herreichisch ungarischen Zollgebietes 1883 -- 1885 über die Greugen gegen Deutschland 87, 562. - Gin- u. Ausjuhr fur die Jahre 1880—1886 nach Waarengruppen 87, 1007. Berbraucheberechnungen des Deutichen Reiches 88, 961. — Bgl. a. Preise, Werthberechnung, Statistif, Bolle 2c.

Sandelsinftem des Meiches, f. Bolle, Boll-

tarif, Bellverein, Sandelsstatistif zc.

Handelstag, denticher. Statut und Befchlüffe desselben im Ottober 1868, 68, 971.
— Statut vom Jahre 1874 78, 89.
Geschäftsordnung 78, 91. — Birksamkeit bis 1877 78, 93. — (Bgl. die Denkschriften des Handelstags bei den betr. Materieu.)

Sandelsverträge, internationale 79, 562. 80, 812. 250. Die Sandelsverträge der emopäiiden Staaten (R. Schreiber) 90, 745.

(G. a. Die beir, Lander.)

Sandtungegebilfen, Lage der 91, 1. Sandwert, moderne Arten besfelben, 77, 787.

Sandwerferkammern 74, 1195.

Sannover. Die hauptsächlichsten Staatseinkunfte des ehem. Königreichs S. 69, 619. Berhältniß zum Zollverein 80, 615. 618. 86, 11. — S. a. Prengen.

Saushaltungen im Reiche 78, 69. Baushalts Stat, f. Finangwesen.

Hand beiten gebudgete (Dehn) 79, 100. 80, 581, 843. 81, 540. 82, 163. Ursbeiterbudgete, Buchführung 2c.

Sausinduftrie, Die, im deutschen Reiche. Bon 2B. Stieda 84, 1-11.

Sanfirhandel 81, 665. S. a. Gewerbeord-

Heilgewerbe 78, 607.

Heimatsrecht Heimatswesen fr. Unterstützungswohnsitz. Heere, deutsche, Kriegsstärke 1870/71, 72, 928. Heeressormation, s. Militärverwaltung. Herz, Interpellation betr. das Unschlbarkeits-

dogma 2c. 72, 3.

Heffen. Bertrag mit bem nordd. Bunde, die Besteuerung des Branntweins u. Biers betreffend, vom 9. April 1868 68, 725. — Organisation und Bersonalien der oberen Behörden 70, 283. — Beitritt zum deutschen Bund 70, 768, zur Bundesversassung 70, 771. 71, 37. — Aufrecht erhaltene

Bestimmungen des Vertrags vom 15. Nov. 1870 71, 359. Einführung norddeutscher Bundesgesche ib. 389. — Militärkonvention mit Preußen 72, 57. — Steuerreform 77, 538. — Erbichafteftener 86, 745. Groß= herzogl. Heffisches Gesetz vom 15. Mai 1885 über die Bahlen gur Bertretung und Ber= waltung der Gemeinden, Kreise und Provinezu (Zeller) 87, 89. — Waffergesetz vom 30. Juli 1887 (Zeller) 88, 635. — Bgl. a. Bollverein, Bolkszählung, Areal, Enteignungsrecht 2c.

Seffisches Rurhaus, f. Fideikommiß.

Henervertrag 74, 65.

Hirtenbrief, Fuldaer, vom 11. April 1872. 72, 933.

Solzinduftrie 72, 398. Solz-Gin= und Ausfuhr 76, 223.

Sopfen (Produktion u. Berbrauch) 75, 1732. Bulfstaffen (Arbeiter=) 73, 1529. 74, 322. Gefetzentwurf des Reichstangleramts 75, 873. - Statistif (Preußen) 75, 1722. 77, 544. 643. — Der forporative Hülfskaffenzwang 82, 602. — Arbeiterhülfskaffen in Elfaß-Lothringen 82, 723. Hüttenwerke, f. Gifen.

Sngieine, f. Cholera.

Spothetenbanten, f. Bodenfredit.

# $\mathfrak{F}.$

Japan, Sandelsverträge 80, 631. 823. 86, 14. 264.

Impfgeset 75, 1173. 1, 435.

Indigenat, f. Freizugigfeit, Reichs= und Staatsangehörigfeit, Rechtshülfe 2c.

Induftrie. Die Lebensbedingungen der deutschen Industrie sonft und jetzt (Sirth) 77, 777. — Die deutsche Judustrie und die Reichsregierung 77, 1032. — Umfang ber Großindustrie im deutschen Reiche 82, 605. — S. a. Arbeiterfrage, Löhne, Fabriken, Gewerbe, Handel, Handelsstatistik, Hausinduftrie, Baumwollinduftrie, Elfaß-Lothringenzc.

Infanterie, f. Militärverwaltung.

Inhaberpapiere 72, 138. 73, 342.

Innungen, gewerbliche, f. Bewerbeordnung. Futereffenvertretung, wirthschaftliche 83,

Interpretation, f. Motive.

Anvalidenfonds des Reichs 74, 257. 75, 88. 77, 316. 383. 391. 979. — S. a. Benfionen.

Invalidenstiftung, Deutsche, 71, 1035. S. a. Penfionen.

Frrenanstalten in Preußen 78, 443.

Italien, Handelsvertrag 73, 321. 80, 820. 86, 14. 22. 26. 259. - Stempelftenern 81, 808. Lange der Grenzen Italiens 88, 464.

Jefuiten, Petitionen im Reichstage 72, 1121. 74, 230. Das Gneift'sche Referat 72, 1121. Das Berbot des Ordens ib. 1171. Zur Ausführung ib. 1233. 71, 230.

Junghol3, öfterr. Gemeinde 634, 786, 793.

Jura singulorum, f. Reservatrechte.

Justigkommiff ion des Reichstags 75, 1202. Justigesetzgebung. Die J. bes nord-beutichen Bundes von Dr. B. Endemann 69, 1. — Uebersicht der Thätigkeit der Justizgesetigebung im nordd. Bunde im Jahre 1869, von Dr. W. Endemann, 70, 5. -Die Gerichtsorganisation des Reichs 71, 85. - Uebersicht der Reichs=Justizgesetzgebung 71, 212. — Berichte über die Entwickelung Juftiggesetigebung und Rechtspflege (Dr. W. Enbemann) bis Enbe 1871, 72, 113; für 1872 73, 331; für 1873 74, 379; für 1874, 75, 1171; für 1875/76 77, 631; für 1877 und 1878 79, 501; für 1879 u. 1880 81, 394. - Die großen Gesetzentwürfe vom Jahre 1874 (Endemann) 75, 1201. - Die Rechtseinheit (Behrenpfennig) 77, 274. — Ansprache des national= liberalen Bentralfomités 77, 444. Betrachtungen über die 18 Nüchterne Runkte des Kompromisses (J. Bölf) 77, 450. — Bericht von W. Endemann 77, 647. — Die Aufgaben des Reichsjustiz-amts 77, 680. — S. a. Rechtshilse, Zivilprozeß, Zivilrecht, Strafrecht, Finangrecht 2c.

# 8.

Kabinetsordres, justifizirende (M. Foel) 88, 805, 940. — Der gnadenweise Erlaß von Steuern und Stempeln (M. Joël) 91, 417.

Radettenanstalten 74, 218. 264.

Raffee. Ueberficht der Preise, des Berbrauchs und des Zolles von Raffce 1847 bis 69, 70, 351; für 1847/77 79, 804. Termin= handel in Hamburg (Dentschrift der Handels-

fammer.) 89, 942. Bgl. a. Zölle, Zolltarif 2c. Kaifer, deutscher, 70, 764. Ausprache and das deutsche Bolf 70, 770. Berfassungsmäßige Rechte und Pflichten 71, 87. 104, 235. 72, 434. 76, 666. 78, 374. Seine Stellung in Elsaß-Lothringen 71, 847, 920. Bgl. a. Berfassung, Berordnungsrecht, Bundesstaat, Reichstangler, Reichstag 2c.

Ramerun, f. Schutgebiete.

Ranalschifffahrt, deutsche, 75, 332. 80. 646. 86, 44.

Rangelparagraph, f. Strafgesetbuch.

Rapital (Begriff) bei Roesler 75, 33. 396. S. a. Werth, Ginfommen.

Rapitalrentenstener (Bayern) 74, 1703.

Karuffelbefiger, f. Schausellungen. Kassenicheine, f. Papiergeld, Wechsel. Kassenwesen. Neichstasse und Landestassen

72, 1481. — Das Abrechungswesen der Boll- und Stenerverwaltung (v. Auffeß) 73, 262. 80, 774. 86, 44. 176. 203. 223. S. a. Finanzwesen.

Ratheberfocialismus 73, 851.

Ratholische Rirche, s. Unsehlbarkeit, Tesuiten, Orden n. s. w.

Rauffähigkeit, f. Gintommen.

Kauffahrteischiffe, j. Handelsmarine, Nonfulanweien.

Raufmannoftand, Die Sozialreform und

der, (G. Adler) 91, 1.

Kantionen 73, 440. Geietz vom 2. Juni 1869 76, 341. Sonftige bez. Bestimmungen ib. 344. 347. 350. 352. 357. 368. 375. 387.

Kinderarbeit in Fabrifen 73, 1471. 74, S. a. Gewerbeordnung, Arbeiter 2c. 1545. 80, 969. Französisches Geset 76, 231.

Rirche, Berhaltniß des Staats gur, i. Uns fehlbarfeit, Jesuten, Strafgesetz, Schulauf-

ficht, Ramszanowski ac.

Kirchliche politische Gesetzgebung preuß.
Magesetze) 74, 117. — Geschichte ber bez.
Reichsgesetzgebung 74, 187. 228. Die preuß.
Gesetze vom Mai 1874 ib. 1151. 1578.
Reichsgesetz betr. Aussübung von Kirchenämtern ib. 1576. 75, 1174. Desterreichische Kirchengeietze 74, 1584. — Gesetzgebung im Reichstag und preuß. Landtag (Wehrenpfennig) 74, 297. — Zorn's "fürchenstausrechtliche Gesetze" 77, 349. — Z. and Zivilehe, Ech ulaussicht 22.

Kirchenfollettenwesen in Breugen 76, 77. Rirchenftaat. Sandels und Echiffiahrtsver-

trag mit dem R. 68, 675.

Rirdenverfaffung, evangeliiche (Wehrenpfennig) 77, 304.

Klage, öffentliche, im Berwaltungsrechte Lenthold 4, 378.

Rlaffen ftener, f. Gintommenftener.

Rlanenfenche, f. Beterinarpolizei.

Rnappicaftsvereine in Preugen 76, 989. 82, 610.

Koalitionsfreiheit 68, 861. 872. 69, 475. 507. — E. a. Arbeiterirage, Montraftbruch 2c. Kobleng, Kommunasseru, 76, 91.

Roburg : Gotha. Mefforwerhältniffe der Behörden 70, 678.

Robleninduftrie, Lage 91, 945.

Kolonialstaaterecht f. Schutgebiete.

Rommunalstenern. Im Reg. Bez. Koblenz 76, 91. — Thesen und Resolutionen vom Berein für Sozialpolitik 78, 248. — Statistik der Gemeindeabgaben m Prenßen 78, 265. — Die sinanzielle Bedrängniß der prenß. Kommunalverbände 82, 608. — Die Finanzlage der prenß. Gemeinden 84, 320. 564, 644.

Rommunismus 75, 23, 1280.

Kompetenz des Reiches und die Erweiterung derselben 71, 62. 74, 193. 240. 310. 412. — S. a, Berfassung, Instizgesetzgebung, Reservatrechte, Schulweien, Finanzweien 2c.

Konfessionen, Gleichberechtigung derselben in ftaatsbürgerlicher Beziehung 71, 169. Einstuß der Konfession bei den Wahlen 72, 338. 359. 1018. Konf. in Preußen 75, 634.

Rongregation, f. Dben.

Routursordnung 6r, 978. 72, 149. 75. 1220. 81, 405.

Konsulatmesen. Berzeichniß ber nordt. Konfuln im Jahre 1870 70, 170. - Einheitliches Reichs-Roufulatwefen 71, 183. Abanderung des Gesetzes vom 8. Nov. 1867 71, 376. — Allgemeine Dienstinstruftion für Die Roufuln des deutschen Reichs (vom 6. Juni 1871) enthaltend alle bez. gefetslichen und Berwaltungsvorschriften 71, 595. - Etat für das Konsulatwesen 69, 171. 71, 719. — Berzeichniß der Konsulate Januar 1872) 72, 457. Alphabetisches Ortsregister bazu 72, 481. — Instruktion bom 1. Mai 1872, betr. ben Schutz im türklichen Reiche, China und Japan 72, 1263. - Wejetz, betr. Die Gebühren und Roften bei ben Konfulaten 72, 1268. 74, 281. - Die Ronjularverträge des deutschen Reichs von J. Reit, 72, 1281. Organi-jation der Bundeskonfulate 74, 70. — Konfulargerichtsbarkeit in Egypten 75, 1176. 77, 636. — Nebersicht sämmtl. Gesetze 2c. 77, 809. — Renfulatsetat 80. 26. — Koninlarverträge 80, 827. 86, 271. - Das Beiet vom 10. Juli 1879 über Ronfulargerichtsbarfeit 81, 400. — Das beutsche Monfularrecht (Ph. Born) 82, 409-483. -3. a. Wesandischaften, Sandelsmarine 2c. Renjumtion (Roesler) 75, 283. (Sirth) ib.

Konsumvereine in Elfaß - Lothringen 82, 745. -- 3. a. Genoffenschaftswesen, Wirth- ichaftsgenoffenschaften 2c.

Rontingenteberrlichfeit 89, 343.

Kontraktbruch der Arbeiter 73, 1494, 1514. 1528. 1541. 1547. — Verhandtungen im Reichstag 74, 323. — Aussührungen W. Endemann's 74, 410. — Gutachten der Leipziger Handetsfammer ib. 427. — Gesetzentwurf, Verhandtungen u. Kommissionsbericht ib. 1219. 1233. 1340. — S. a. Arbeitsverwag.

Kontrole des Bundesfinanzwesens 69, 283. 71, 146. 689. 73, 552. 74, 99. — S. a. Zollbehörden, Rechnungshof 2c.

Konzessionspflichtige Gewerbe, Betrieb derselben, 82, 620. S. a. Gewerbeordnung 2c. Krankenpflege, s. Unterstützungswohnsitz.

Krankenversicherung der Arbeiter. Geseschreicher vom April 1882 83, 223. Neichsgesetz vom 15. Juni 1883, 84, 728. — Statuteneutwürse sier Ortssuch Abetriebsskrankenkassen Bestand 84, 750. Statistit über den gegenwärtigen Bestand 85, 418. — Die Krankens und Unsallversicherung der Arbeiter nach der Neichsgesetzgebung (Proedst) 88, 317. — Die Arbeiter Krankenversicherung nach deutschem Reichsrecht (syst. Darzellung von R. Leweck) 90, 101. — Die Berssicherungspsticht der Haussicher (H. Rosin) 90, 910.

Kredit (Bolksw. Wesen und Bedeutung Roesler) 75, 371. Kreditanstatten und Bereine ib. 379. Kredit für Zölle und Stenern 80, 649. 775. 86, 48. 203. 209. S. a. Zahlungsverfahren.

Rredite, f. Boll- und Steuerfredite.

Rreditlager 80, 664

Rreditregulative 80, 776.

Rreisordnung, die neue prengische. Gefet vom 13. Dez. 1871 nebst amtlichen Inftruftionen und erläutender Ueberficht 73. 1271—1456. S. a. Provinzialordunng.

Rrement, Bischof von Ermland, 72, 1246. Rriegsentschädigung, die frangofische, ihre Berwendung und Bertheilung 72, 1417. 73, 417. 889. 74. 171. 217. 286. Denksichtift vom Februar 1874 74, 749. — Einstuß der 5 Milliarden auf die deutsche Bolfswirthschaft (Raffe) i5. 606 (Sirth) 924. 77, 192. - Die Milliarden und ihre Berwendung (Wehrenpfennig) 77, 260. 265. — Amtliche lleberficht des Standes pro 1877/78 77, 761; amtliche Ueversicht vom März 1879 79, 1034. Nachweisung der Ausgaben bis 1878 79, 1042. S. a. Kricastoften.

Rriegstoften. Deutschrift über die Ausführung der den Geldbedarf für die Kriegführung (pro 1870/71) betr. Gesetze 72, 1371. Tabellarische Uebersicht ber Kriegsfosten ib. 1399. - S. auch Frankreich, Schuldenwesen, Rriegsemschädigung.

Rriegsleiftungen 74, 406, 1050. 75, 1200. 77, 645. S. a. Kriegsentschädigung.

Rriegeminifterium, f. Briegemefen.

Kriegsschatz des Reiches 73, 415. 459. 74, 169. 77, 986. Kriegswesen des Reiches, versassungsmäßige Ordnung desselben 71, 99,351. Ergänzende Bestimmungen ber Berträge mit ben Gud-staaten 71, 369. 72, 57, 1557. — Die Prasenzstärfe und die Militaransgaben 72 426. - Die deutschen Militärgesetze (lebersicht) 72, 498. — Das Pauschquantum für 1872—74, 73, 2. — Die Nachtässe an den Militäransgaben 73, 17. — Etatsstärke und Formation des Reichsheeres für das Jahr 1873, 73, 21. — Die provisorische Meuformation der Artillerie 73, 32. — Der Hauptetat für 1873 13, 36. - Das Ertraordinarium von 1851-1873 73, 49. -Militärausgaben neben bem Paufchaletat Beldverpflegung im Frieden **73**, 69. — 73, 73. - Befoldungsverbefferungen für Offiziere 73, 76; fur Beamte 73, 80. -Geldverpstegung je eines Jufanterie-, Ka-vallerie- und Artillerie-Regiments 73, 84. — Naturalverpflegung im Frieden 73, 87. — Eigene Einnahmen der Militärverwaltung 73, 90. - Friedensdistofation des bentichen Beeres mit Angabe der Bataillons= Ctandquartiere 2c. 73, 91. 95. - Reiches eigenthum in der Militärverwaltung i3, Entwurf eines Reichsmilitäracfeties vom Mai 1873 73, 1549. handlungen des Reichstage über den Militäretat in den Jahren 1871 - 1873 74, 173. 264. — Die Organisation, des preußischen Kriegeministeriume 74, 487. - Bevölkerung der Armeeforpsbezirke 74, 500. - Die preußischen Offiziers-Chrengerichte ib. 1803. - Entwurf eines Reichs-Militärgesetzes 73, 1449. - Das Rricaswesen des deutschen Reichs, rechtswiffenschaftlich dargestellt von M. Sendel, Juhalt 75 S. 1393. — Ersgebniffe des Militär-Erfatzgeschäfts 1871/74, 75, 1513. — Rautionswesen 76, 347. — Ueberficht ber auf Widerruf anzustellenden Beanten ib. 353. - Entwicklung ber Gefetg bung 1871-76 (Wehrenpfennig) 77, 268. - Ueberficht fammtl. Gefete u. Berordnungen 77, 833. Etat für die Berwalt-ung des Reichsbeers 1879/80 80, 47. 104. 161. — Schulbildung der Refruten 80, 238. - Das Kriegswesen in Laband's Reichs= staatsrecht (Meyer) 80, 337. — Die Marsch= routen für Kriegsverhättnisse 82, 668. — Das Militärseptennat 87, 123. — Die Ans= behnung der Wehrpflicht 88, 286. — Ueber die Berpflichtung der aftiven Offiiziere, zur Unterhaltung der gemeinen (Cogietats=) Schulen ihres Wohnfites Sausväterbeiträge au leiften, (Curtius.) 91, 847.

Rrifis, volkswirthschaftliche, in Deutschland. Ein franz. Urtheil 16, 95. — Amerikanische Geschäftskrisen 76, 235. — Unsere volkswirthschaftliche Krisis (Hirth) 77, 187. (Wehrenpsenig) 77, 319. Französische Stimmen über die Rrifis in Deutschland 17, 346. S.a. Industrie, Kriegsentschädigung 2c.

Rulturfampf (Wehrenpfennig) 77, 297.

Rulturpolizei und Rechtsgleichheit (vom Herausgeber) 73, 795. 823. — S. auch Bolfebildung.

Rulturguftande (Frankenheim) 76, 247. Runfthandwerf, f. Sandwerf.

Laband's "Reichsstaaterecht" (besprochen von Micher) 76, 656, 78, 369, 80, 337, 82, 771. Ladungsverzeichnisse 70, 419. - Bgl. a. Bollgefet, Gifenbahnen 2c.

Lager (zollamtliche) 86, 66 ff.

Land, Stadt und, 74, 17. 76. 239. 78, 73. Landesverordnungen zu Reichsgesetzen (Sendel) 74, 1143. 76, 11.

Landestaffen, f. Raffenwefen.

Landesverweifung, f. Freizugigkeit, Gothaer Vertrag.

Landstreicherei in Baden 87, 305.

Landfturmgefet 75, 655.

Landtage der Bundesftaaten, Berathungen über die Bundesverfaffung 71, 29.41. Gleichzeitiges Tagen mit dem Reichetage 74, 202. 251.

Landwehr, f. Wehrpflicht.

Landwirthichaft, f. Arbeitgeber, Land, Betreide, Bolle, Unfallverficherung 20.

Lauenburg. Bundesftaatliche Stellung Des-

felben 71, 52, 709, 80, 622, 792, 86, 15. Behörbenorganisation 70, 256.

Le bens mittelverfälichung (Bresgen) 78, 106.

Legitimationspruffung, parlamentarifche ober richterliche (M. Septel) 89, 273.

Lehranstatten, f. Schulen, Ginjährigfrei-

Lehrlingsfrage 77, 790. 78, 25. 81, 715.
— S. a. Gewerbeordnung, Arbeiterfrage, Entlaffungegengniffe.

Liberalismus, Ginfing desfelben auf die

Gefetgebung 77, 259.

Liberia, Handelsvertrag 73, 322. 80, 821. 86, 261.

Lippe Detmold. Ressortverhältnisse der Beberden 10, 693. Berjassungszustände 14,320.

Literatur, j. Stein, Laband, Zölle 20 Löhne. Die Beichlagnahme der Löhne (Erfänterungen zum Gefetz vom 21. Juni 1869) 69, 1069. — Taglohniätze für ländliche Arbeiter in Deutichtand i5, 629. — Löhne in Würtemberg ib. 633. — röhne in Elfaß-Lothringen (Grad) 17, 772. — L. für wibl. Handarbeiter im landwirthschaftlichen Gewerbe des deutschen Rechts (v. d. Gelt) 71, 863. — Die Gesindelöhne im landwirthschaftl. Gwerbe des deutschen Reichts (v. d. Golt) ib. 897. — Arbeitelöhne in den Fabriken (Ch. Grad) 77, 772. 82, 61. — S. a. Arbeit, Arbeitgeber u. s. w.

Lothringen, f. Glfaß.

Potterieftempel, f. Stempelftener

Lumpenzoll 80, 623.

Euremburg. Eisenbahnen 74, 226. 291.
— Austieferungsvertrag 77, 636. — Berhältung zum Zellverein 80, 616. 634. 641. 786. 792 86, 9. 32. 229. — U-bereinkunft betr. Armenrecht 81, 402.

Luxus, Begriff (Roesler) 75, 280. Luxusftener (Bilinefi) 76, 719.

En b e d. Anichluft an den Bollverein 68, 1117.
— Reffortverhältniffe der Behörden 70, 696.

- Berhältniß zum Bollverein 86, 9, 32, 229.

### **201**2.

Maaßwesen (wirthschaftl. Bedeutung) 75, 286. Naaß und Gewichtsord nung v. 17. Aug. 1868 68, 1007. — Nedultionstabellen zur Einstätung derselben von Herbert und Duske, Auhang zum III. Bd. Jahrgang 1870 der "Annalen". — Die neuen Maaße und Gewichte 72, 185. Konferenz von Eichnugsbeamten 74, 1813. — Uebersicht aller Gestet und Berordnungen 71, 817. — Die Thätigkeit der deutschen Eichämter 1870/75 71, 1111. Dest im Jahr 1883, 85, 504. — Tätigkeit der Aichämter in Bahrn 87, 232 — Abänderungen der Maaß- und Gewichtsordnung (auch neue Aichordnung von 1884) 85, 545—619. 824.

Maifchraumftener 80, 717. 86, 134.

Unnalen bes Deutschen Reichs 1891.

Malthusisches Geset (Hirth) 75, 1281. Walzaufschlag 80, 793. 86, 121. Walze surrogate 8, 706. 711. 86, 123.

Marine. Entwickelungsplan vom Jahre 1867 69, 194. - Sanshaltsetat der Marinevermalinna 69, 194. 71, 693. 721. - Bericht bes Bundesfanglers über ben Stand der Kriegemarine im Beginn des Jahres 1870 70, 127. - Reffortverhältniffe und Berfonalien der Zentral-Marineverwaltung 70, 188. - Berfaffungemäßige Boftimmungen 71, 125. — Die deutsche Marine-Atademie 72, 925. — Rener Flottengefindungeplan 74, 272. - Ginjährig = Freiwillige der Matrofendivision 76, 85. — Rautionswesen 76, 349. — Uebersicht der auf Widerruf anguftellenden Beamten ib. 354. - lleberficht der Gesetzgebung 17, 833. — Bgl. a. Sandelemarine, Finangrecht, Berfaffung 2c.

Martenschutz. Beschlift des Handelstags 1868 68, 979. — Das Reichsgeset (Endemann) 75, 1192. — Die bei Unmeldung von Zeichen zu beobachtenden Förmlichseiten 71, 527. S. a. Musterschutz, Dänemart 2c. Marktverkehr 78, 603. 81, 677. 86, 78. Warschrouten s. Kriegsverhältnusse 82, 668.

Maschinenindustrie 72, 393.

Matrikularbeiträge. Etat derselben 69, 253. Berichte des Aneschusses des Bundesraths für Rechnungswesen vom 3. und 15. Juli 1868 über die Zulässigteit der Erböhung derselben 69, 274. — Statistid derselben 71, 690; Berechnung für 1871 71, 698. — Berechnung für 1873 72, 1621. — Die Matrikularbeiträge vom fünausrechtlichen Standpunkt (Laband) 73, 519. — Statistik für 1868—1875 74, 1010. — Erseyung derselben durch Reichseinsommenssteuer (Hint) 75, 115. — Berechnung für 1875 77, 409; für 1878/79 78, 696; für 1879/80 79, 891; für 1880/81 80, 497; sür 1888 89 88, 306; für 1889/90 89, 29:; für 1883/84 83, 563; für 1889/90 89, 29:; für 1883/84 83, 563; für 1887/88 87. 824. Maturitätszeugnisse es Gymnassen 74,

1671.
Medfen burg. Zoll- llebereinkommen mit Frankreich 64, 233. Anschluß an den Zollsverein 68, 1117. — Organisation und Bersonal der oberen Behörden i0, 291. — Militärkonvention mit Prenßen 22, 1569. — S. a. Answanderung, Volksvertretungen 2c.

Medizinalpersonen im preuß. Staate 76, 637. S. a. Aerzte.

Medizinalpolizei, Uebersicht 77, 804. Ampfuscherei 81, 435. Heitgewerbe 81, 681. Megfonten 80, 668. 86, 77.

Metallindustrie 12, 392. — S. a Gisen 26. Mexiko, Handelsvertrag 13, 325. 80. 825. 86, 266. Staaten 90, 239.

Militär anwärter 76, 76. 82, 556. S. a.

Militärbudget (Sendel) 75, 1502. — S. a. Kriegswesen.

Militärfonventionen (Brenkens mit dentschen Bundesstaaten) 71, 99. 72, 1667. - Zwischen Preußen und Braunschweig 86, 946. - S. ferner unter den betreff. Bundesstaaten.

Militärgesetzgebung, f. Rriegswesen, Benfionen, Juvaliden, Verfassung (XI. Ab-

Militärpenfionsrecht (Gendel) 75, 53. 1507.

Militärpflichtige, Körperbeschaffenheit 81, 483.

Militärseptennat f. Rriegswesen.

Militärsonderrechte (Sendel) 75, 1483. Militärstrafgesetzbuch 73, 337. 74, 220.

Militärvermögen 75, 1493.

Militär vermaltung, f. Rriegsmefen 2c.

Milliarden, f. Rriegsentschädigung.

Milabrand, f. Beterinarpolizei.

Ministeranklage, Die, nach geltendem beuischen Recht und ihre Unväthlichkeit in Reichssachen (F. Thudichum) 85, 637

Minifterien ber Bundesftaaten, f. Behörden, fowie unter Preußen, Sachsen u. f. w. Ministerverantwortlichfeit 71, 280.

74. 252. — S. a. Reichstangler.

Monographien, rechtswiffenschaftliche, **76**, 213.

Motive zu Gesetzentwürfen, Bedeutung ber= felben (Endemann) 75, 1205.

Münghoheit des Staats 73, 363.

Münzvertrag vom 24. Jan. 1857 68, 129. Müng wefen. Befchluffe des deutschen Sanbelstags vom Oftober 1868 68, 974. — Währung und Münze, von John Brince-Smith 69, 143. - Deutschrift, betr. beutsche Münzeinigung vom Ausschuffe des deutschen Sandelstags (Berichterftatter Dr. Goetbeer), nebst gablieichen statistischen Beilagen und einer lithogr. Tafel 69, 729-854. - Erwägungen und Fragen zur Münzenquête (Promemoria des nordd. Bundesraths) 70, 451. - Die wirthschaftlichen Gesetze bes Nebergangs zur Goldwährung von G. D. Angspurg 71, 757. — Zur Münzreform, Gutachten ber Handelstammer zu Köln 71, 825. - Das Gefetz, betr. die Ausprägung von Reichsgoldmunzen, vom 4. Dez. 1871 (vollständige Wiedergabe der Reichstagsver= handlungen) 71, 647-857. Deutschrift über die Ausführung des Gesetzes ib. 858. - Die Berlängerung der Banknotensperre (Rede Bambergers) 71, 1333. - Untachten ber Kölner Handelstammer (Juni 1872) ib. 1351. — Berhandlungen des Reichs= tags über die Münzfrage 1871-73 74, 180. 297. 384. — Das Minggefet vom 9. Juli 1873 (erläutert von einem Mitglied des Reichstags) 74, 545. — Zweite Dentfchrift des Reichsfanglers, Statistif der Ausprägungen 2c. 71, 618; dritte Deutschrift ib. 875; vierte Dentschrift 76, 180. (Unlagen und statift. llebersichten hierzu ib. 191);

fünfte Dentschrift 77, 353. (Anlagen S. 366); fechfte Dentschrift 79, 905; fiebente Dentschrift 79, 923; achte Deutschrift 80, 508; neunte Dentschrift 82, 134. - Gesetz betr. Abanderung des Art. 15 bes Munggesetzes 76, 203. - Die Werthrelation der Edelmetalle (wirthschaftsgeschichtliche Stizze von Soetbeer) 75, 297. — Münzreform und Wechselkurse (E. Nasse) 75, 595. — Umrechnung der Aktien in Reichsmarkwähr-ung 75, 197. 76, 202. — Silberabfluß nach Oftasien. ib. 1708. — Das Sinken des Silberpreises 76. 527. — Einheit im Münz-wesen (Wehrenpfennig) 77, 277. — Uedersicht aller Gefetze 77, 817. - Das deutsche Mungfuftem in Gefahr? (Goetbeer) 80, 76. -Deutsche Denkschrift zur Barifer Mungkon= fereng 81, 474. — Bur Bährungsfrage (v. Dechend?) 81, 401. — Anfechtung ber deutschen Goldwährung 85, 628. Aussichten der bimetallistischen Bestrebungen für das Berkehrsleben (Jacoby) 88, 97. -S. a. Geld, Bankwesen, Papiergeld 2c.

Mufigiren im Umbergieben 76, 80.

Musterich utgesetz, das deutsche, (J. Landgraf) 76, 743. (I. Ginleitung 743, II. wer hat Anspruch auf das neue Minfterschutzesetz 745, III. was fann Begenstand des Mufterschutzes fein? 746, IV. die formellen Boraussetzungen des Musterrechts 748, V. die Garantien bes Musterrechts 752. Anlagen. A. Das Gesetz vom 11. Januar 1876, 754. B. Bestimmungen über die Zusammensetzung und den Geschäftsbetrieb der fünftlerischen, photographischen und gewerblichen Sachverständigen-Bereine 757. C. Bestimmungen über die Kührung des Musterregisters 758.) - Bericht von B. Endemann 77, 640.

M.

Rachläffe an den Militärausgaben 69, 191. 71, 706. 73, 17,

Nahrungsmittel, Berfälschung derfelben. Dentschrift des d. Landwirthschaftsraths 77, 1079. Gesetz von 1879 81, 433. – Das Gesetz nebst Erlänterungen 2c. 82, 781.

Ramszanowsti, Armecpropft 72, 1113. Nationalitätsprinzip, das, in d Staatenbildung, von R. Gneist 72, 929. Rationalversammlung, Frankfurter, 71,7.

Raturalifation, f. Reichsangehörigkeit. Naturalleistungen im Frieden (Sendel)

**75**, 1081, 1200. Niederlage - Regulativ 69, 995. 73, 170.

80, 3, 86, 66. Bal. a. Bollgesett, Bolle. Riederlande, Sandels = und Schifffahrt8. vertrag 73, 314. 80, 815. 86, 254. Stempelftenern 81, 804.

Rorddeutscher Bund, f. Berfaffung, Reichstag 2c.

Rord = Dftfee = Ranal 74, 273.

Normal Eichungstommission 80, 11.

Normativbestimmungen (B. Endemann) | 73, 397.

Notariatsordnung 72, 157.

Nothbedarf, Begriff desfelben (hirth) 75, 1293.

# C.

Dberhandelegericht, f. Berichtebof.

Dberkirdenrath, evangelischer, in Preußen 70, 213.

Dberrechungstammer, preußische 70, 218. — S auch Ginaugrecht.

Deffentliches Intereife, das (Renmann)

86, 357 Deffentliches Recht 20., i. Staat, Ber-

maltungsrecht n. f. m.

- Defterreich. Grubere Bertrage 68, 235, Sandele und Bollvertrag mit Defterreich. vom 9. Märg 1868 (mit Ginleitung und Erläuterungen) 68, 545. 71, 546. 73, 322. — Abtommen wegen der Uebernahme Ans zuweisender 76, 85. – Die öfterreichilche Bant Lucam 76, 862. — Dentichrift über Abichluß eines neuen Sandelsvertrage 78, 422. - Der Handelsvertrag vom 16. Dezember 1878 79, 385; Deutschrift bagu ibid. 609. - Berhalting jum Bollverein 80, 629. 673. 821. 86, 11. 13. 22. 261. - Hebereinfunft wegen Urfundenbeglaubigung 81, 404. -Der handelsvertrag von 1881, 81, 517. Das Projett e. öfterr. Deutschen Bollvereins (Mamroth) 86, 508. -- Bur Frage der Bolleinigung zwischen dem Deutschen Reiche und Desterreich Ungarn 87, 81. — Arbeiter= fammern 87, 115. — Gin- und Aussuhr 1883-85 87, 562.
- Difiziere, f. Rriegewefen.
- Oldenburg (Bollverein) 86, 11. 32. 227.
- Dinmpia, Ausgrabungen zu, Reichssubvention bierzu 80, 35.
- Omnibusgesellichaft, parifer, 76, 234.
- Option in Etjag-Lothringen 72, 1293. 73, 971.
- Orden und Kongregationen der fatholischen Kirche in Deutschland 75, 1381. S. a. Jesuiten 2c.

### 43

Papiergeld. Tabellarische Uebersicht der Staatspapiergeld. Emissionen 70, 117. — Die Konsolidation des deutschen Staatspapiergeldes (vom Herausgeber) 71, 1103. — Rechtsgutochten von W. Endemann 73, 361. — Berhandlungen des Reichstags 1873 74, 300. — Die Ausgabe von Reichspapiergeld (Hirth) ib. 715; Tabelle 719. — Reichstassischen, Münzresorm und Reichsbant (L. Bamberger) 74, 1601. — Wesen des Papiergelds (Roesler) 75, 374. — Reichstassischen Reichschaftellung der Pfandbriesschulb in Prenßen 88, 96. — S. auch Bankwesen, Münzfrage.

Papft. Die bentsche Gesandtschaft beim Papft (Kandidatur des Kardinals Hoheulohe) 72, 1105. — Papft Pius IX. und das beutsche Reich (der Koloß und das Steinchen) 72, 1227. — Kaiser Withelm und der Papft (Briefwechsel) 74, 135.

Paragnay, Handelsvertrag 80, 621. 86, 14. Baris. Die Nahrungsforgen bes Barifers

77, 254

Partei, deutschefreisinnige 86, 350. — S. a. Wahlen.

Bagwefen. Gefetz vom 12. Oftober 1867 68, 903. — Uebersicht ber Stempels und Aussertigungsgebühren 68, 905. — Reichssgefetzgebung 71, 210. — Musterpässe 86, 180.

Baufchjummen - Etat, f. Raffenwesen, Difitärverwaltung, Zollverein u. f. w.

Penfionen. Das Neichs-Wilitär-Penfionsgefet vom 27. Juni 1871 und die Kaifer Wilhelms-Juvalidenstiftung 71, 1001. Erstaß des Kriegsministers v. 27. Juni 1871 72, 181. — Jinauzvechtliches über Venfionen 73, 441. — Das Militärpenfionsrecht 75, 53. 1507. — Biedergewährung der Penfion 76, 83. — Das Penfionsrecht der Reichsbeamten 76, 292. 387. — Penfionswesen in Lavern 78, 484. — S. a. Beamte, Juvalidenspulds 20.

Berfien, Handelsvertrag 73, 316. 74, 100. 830. 80, 816. 86, 255.

Berfonalunion 71, 60.

Bersonenstand, Borichriften zur Feststellung desselben in den einzelnen Bundesstaaten 73, 1251. Entwurf von 1873 74, 437. 1551. — Taufen und Trauungen in Breußen 77, 245. — Bgl. a. Zivilehe.

Betroleumlager 80, 665. 86, 70.

Petroleumstener, f. Bolltarif.

Bfandbriefe, gur Frage des Faustpfand= rechts (Hecht) 80, 304.

Pferdebestand, militärischer, in Preußen 77, 247.

Photographien, Urheberrecht 77, 640.

Bolizeiliche Gesettgebung bes Reiches 71, 209. S. a. Gewerbeordnung, Beterinarpolizei 2c. Portugal, Sandelsvertrag 73, 328, 80, 826. 86, 268,

Boftdampfichiffverbindung, deutsche. mit Oftafien und Auftralien (Bertrag) 85, 689. Boftüberichüffe, Antheile der Bundes-ftaaten daran 69, 241. 71, 706, 72, 1627.

— S. a. Finanzwesen. Post = und Telegraphenwesen, verfaß= ungemäßige Ordnung beffetben 71, 198. Besetzgebung über dasselbe 72, 494. Reich8= eigenthum 73, 428. Berwaltungstompetens bes Reiches 73, 492. - Berschmelzung ber Telegraphie mit der Boft 75, 1730. 76, 205. - Amtsblatt 76, 104. — Abgrenzungs des Befdäftstreifes des Beneral- Poftmeifters :c. 76, - Bezirts = Post = und Telegraphen = behörden 76, 210. - Rantionen der Boft- und Telegraphenbeamten 76, 344, 350. 368. — Nebersicht aller Gefetze und Verordnungen bis 1877 77, 815. - Revidirte Reiche=Boft= ordnung von 1879/83 83, 491. Berichtigung 83, 765. — Deutsches Posts u. Telegraphenwefen feit 20 Jahren 91, 955. - S. a. Postverwaltung, Telegraphenverwaltung. Postsparkaffen 78, 807. — Bur Frage der

Einführung derselben (Debn) 83, 649. Entmurf eines Gefetes vom Januar 1885, 85, 1. Begründung beffelben ib. 25. Staaterechtl. Bemerfungen von M. Sendel 85, 48.

Poftverwaltung. Etat derfelben 69, 224. 71, 693. — Statistit der Bostverwaltung pro 1868 69, 311; dgl. pro 1869 .0, 493. Rieffortverhältniffe der Bundespostbehör= ben i0, 161. i1, 286. — Gehaltsaufbeffer-nigen und Reorganisation des Beamten-wesens i1, 725. — Auszug aus dem Reglement für die Annahme und Anstellung von Bivil- und Militaranwartern 71, 733. -Brundfate für die Ueberleitung der vorhanbenen Beamten in die neue Organisation 71, 738. - Berftellung eines Dienftgebaudes für das Generalpostamt ib. 741. -Die gemeinsamen Zentral - Postverwaltungstoften 71, 746. - Deutschrift, betr. den allgemeinen Postfongreß 71, 751. - Deutsche Reichspost und baperische Postverwaltung 72, 597. - Das Reichspostgefen vom 28. Oft. 1871 73, 339. 74, 154. Wortlaut besfelben 73, 1003. Erläuterungen dazu ib. 1237. Die Reorganisation des faiserlichen Bencraspostamts 73, 591. — Bestimmungen über den Berkehr mit der Reichspost 13, 1003. - Boftreglement nebit Unsführungsbestimmungen 73, 1017. — Bestimmungen über den Posttarif 73, 1127. — Zollamtliche Behandlung im Poftvertehr 73, 1147. - Geldvermittelungsverfehr ib. 1163. Portofreiheitswesen .3, 1217. - Beichlagnahme von Bofisendungen 73, 1248. Barantieleiftungen 73, 1200. - 3 chfetverfehr mit Bayern, Bürttemberg, Defterreich und Luxemburg 3, 1255. — Verfenning von Postsetretären 74, 155. - Ift

die Post im Sinne des Sandelsgesethuches als Raufmann zu betrachten? ib. 1530. - Internationaler Postvertrag vom 9. Oft. 74, 75, 451. Bericht des Bundesrathsausschuffes dazu ib. 464. — Erlaß einer neuen Postordnung 75, 621, 1195. - Reue Postarifbestimmungen ib. 622. — Uebersicht der auf Widerruf anzustellenden Beamten 76, 355. - Berner Postfoufereng 1876, 76, 780. - Ergebniffe ber Reichs-Postverwaltung während der Jahre 1872-1875, 77, 120. 1069; im Jahre 1876 78, 36. - Postgesetz v. 20. Dez. 1875 76, 583. 587; 77, 642. - Aufnahme von Wechfel= protesten durch Postbeamte 78, 42. - Borto: freiheit in Bell= und Reichedienstfachen 80. 647. - Bollabfertigung von Boftgutern 80, 662, 750, 86, 65, 178. — Welipostverein: Uebereinfunft betr. Postpackete 81, 477. — Die deutschen Bostwerthzeichen (Gendel) 82. 617. - Briefpostvertehr ber Erde im Jahre 1881 (W. Schulze) 83, 393. — Der Weltpostverem 86, 763. - Wohlfahrtseinrichtungen der deutschen Bofts und Telegraphenverwaltung im Jahre 1890 91, 248. Brämienverloofungen 72, 138. 74, 151.

Brajengstärte des Reichsheeres 72, 426. 73, 21. 1552. - S. a. Rriegswefen,

Militärverwaltung.

Bragipuen, Begfall berfelben 71, 545. Breife. Breisbildung (Roesler) 75, 392. Ursachen der Theuerung (Hirth) 75, 918. Das souveräne Gesetz der Preisbildung (Birth) 75, 1265. - Das Gefet Des Breifes 72.532. — Waarendm didmittspreife in Sam-72, 32. — Sautelland (1847—1868) 69, 85 mid 435; für 1869 70, 399; für 1870 71, 537; für 1871 bis 1875 77, 165; für mehrjähige Beiträume von 1847—75 77, 178; für 1876 und 1877 79, 81; Spezialübersicht für vier Quartale 1877 79, 87; für die Jahre 1877 bis 1879, 80, 81. 856; für das Jahr 1880 82, 127; für das Jahr 1881 82, 676; in Bremen (1851-1868) 69, 79 und 645. -Preise und löhne in Bürttemberg 75, 631. -Preif für den deuischen auswärtigen Sandel 1872 73 15, 689. 695. - Durchschnittspreife wichtiger Waaren im Großhandel 1879/80 81, 195; desgl. im Jahre 1881 82, 517; besgl. im Jahre 1882 83, 739. - Samburger Waarendurchschninspreise 1847 bis 1882 83, 753. Desgl. für 1882/83 84, 560. D egl. für 1883/84 85, 628; deegl. für 1884/85 86, 877; für 1885/86 87, 720. — Lehre von der Breisbildung auf Brund ber Afrientunge (Gärtner) 86, 285. — S. a. Werthberechnung.

Preffe. Die Grundlagen eines Reichsgesetzes über die Presse, Neserat von K. Biedermann 72, 85; Entwurf des Bereins "Berliner Bresse" 72, 107. 73, 357. — Berhandtungen im Reickstag 74, 160. 197. 314. — Reickspresgeset (Endemann) 75, 1179 - Deffentliche Aufforderung zum

Ungehorfam 76, 84. — Das Reichspreß-

geset (Behrenpfennig) 77, 178.

Breugen. Reffortverhältniffe, Berfonalien der Ministerien und Provinzialbehörden 70, 191. — Bericht des Borftandes der nationalliberalen Partei über die Legislaturperiode 1868-70 bes preußischen Abgeordnetenhaufes 70, 563. - Mus dem Bermaltungs= bericht des Ministers für Sandel, Geweibe und öffentl. Arbeiten für 1867-69 70, 650. - Die Gigenart Des preng. Staats (R. Gneift) 74, 503. - Steuerlaft 77, 244. - Beamtenbefoldungen 77, 520. 78, 439. - Bur Bohlhabenheite und Steuerstatiftit preug. Städte 78, 442. - Altereftufen ber preuß. Bevölterung 78, 658. - Junere Banderungen der prengifchen Bevölferung 82, 607. - Erwerb und Beiluft ber Staateangehörigfeit 82, 611. - Berhaltniß jum Bollverein S6, 9. 32. 226. - Die Art des Bufammenlebens der Bevölferung Brengens 1885 87, 803. — Zwai gevei= steigerungen in Brengen 1881-87 88, 706. — Bas tostet der öffentliche Unterricht in Preugen? SS, 802. Guebezirke in Posen 90, 663. — G. a. Bottegablung, Finangmefen, Brundftener, Gintommenftener, Rom= munalftenern, Bewerbestener, Rabineteordres, Gewerbeordnung, Enbhanationsordnung, Unterftütungewohnsit, Boltofdulen, Edulaufficht, firchenpolitische Wesetgebung, Berwaltungsreform, Provinzial. und Rreisord= nung zc., Reicheangehörigfeit, Bantwefen, Sparfaffen, Bahlgefete, Bafferrecht.

Brivatrecht, Scheidung desselben vom öffentlichen Recht (Reumann) 86, 357. —

S. Bivilrecht, Rechtsgebiete 20.

Broduftion (Begriff) 75, 8. 26. 1226. S. a. Preisbitdung, Werth.

Broduttivität (Roceler) 75, 259.

Progression, f. Ginfommensteuer. Promulgation (Laband) 78, 372.

Promulgation (Laband) 78, 372. Provinzialbehörden in Preußen 70, 219.

und 249. — S. a. Kreisordnung. Provinzialordnung, preußische, 75, 1593.

77, 305.

Brozegordnung, f. Zivilprozeß, Straf-

Brufungsmefen, juriftifches in Breugen 91, 412.

### 5

Onartalsextrafte 80, 771. 86, 202. Quartierleiftungen im Frieden 74, 1037. 75, 1081. 1201.

### 93

Realunion 71, 60.

Reaftion, die wirthschaftliche (Wehrenpfennig) 77, 319.

Reblauseinfuhr 81, 434. — Internationale Reblausfonvention 82, 625. 83, 544—552. Rechnungsweien, f. Raffenwefen. Rechnungshof bes Bundes 70, 157. 74, 214. 257. — Justruftion für den R. des Reichs 75, 1253.

Rechtsanwaltsordnung 79, 508. Gebührenordnung 79, 1016. 81, 394.

Rechtegebiete, privatrechtliche, in Deutschland 83, 575.

Rechtsgleichheit. Ueber Kulturpolizei und Rechtsgleichheit (hirth) 73, 795, 839. Grundsfäße der Rechtsgleichheit (Endemann) 74, 419.

Rechtshülfe. Bundesindigenat und Rechtspflige (Ausschußbericht des Bundesrathstuehft Anlagen) 69, 13. — Die Gewährung
der Rechtshülfe im nordd. Bunde 69, 1031.
— Modifikation des Geleges 71, 378. 72,
158. — Rechtshülfe für Reichsangehörige
(Sendel) 76, 170. — Uebersicht 77, 833.

Rechtspilege, f. Justizgefetzebung u. f. w. Rechtswissen ich aft, Beziehungen zur Volkswithschaftslehre 72, 509. 73, 858. 74, 8. Aufgaben berselben im Reiche 76, 6. — Marquarden's Handbuch des öffentlichen Rechts und die moderne Staatslehre (Mayer) 87, 550. — Die Haftung des Staats sür rechtswidrige Handlungen und Unterlassungen der Beamten bei Ausübung staatlicher Hoheitsrechte (Viloty) 88, 245. — S. a. Justizgeletzebung.

Rechtswiffenschaftliche Monographien

76, 243.

Reduttionstabellen, f. Maß- und Gewichtsordnung.

Regierung, konstitutionelle und parlamentarische (M. Sendel) 87, 287.

Reich, deutsches, Organismus desselben (2. v. Stein) 76, 5. — S. a. Berfassung, Reichs-

tag Bollverein u. f. m.

Reich sangehörigfeit. Ausführungen gum Reichs= und Staatsangehörigkeitsgesetz von Dr. Th. Landgraff 70, 625. — Reichs= und Staatsangehörigfeit, von &. v. Monne 71, 151. - Abanderung des Gefetes 71, 381. Wortlaut des Gefetzes ib. 653. - Das Recht der Staatsangehörigkeit im inter-nationalen Verkehr (v. Martity) 75, 793. 1113. - Erwerb und Berluft der Reichs= und Staatsangehörigfeit in Breugen 1873, 75, 1383. — Die deutsche Reichs= und Staatsangehörigkeit (fpftemat. Darftellung von Mt. Sendel) 76, 135. (Spezielles Juhaltsverzeichniß hierzu ib. 179.) Rachtrag zu dieser Abhandlung 81, 67. — Die Roften der naturalisationsurfunden (Th. Landgraff) 76, 729. - Das beutsche Naturalifationsverfahren (M. Gendel) 76, 733. -Der Fall Bauffremont (Th. Landgraff) 76, 1022. — Ueber ben beutsch-amerikan. Bertrag vom 22. Febr. 1868 (Wesendond) 77, 204. Bur Frage der Entlaffung von Reservisten 20. aus dem Reichsverbande 81, 67. — Statistuckes 81, 482, 82, 611. — Zum Gefet über Reichs- und Staatsangehörig= feit (Sendel) 83, 577. - Erwerb und Berluft der Reichs= und Staatsangehörigkeit in Preußen 1885 86, 744; desgl. 1886 87, 724, besgl. 1887 89, 379.

Reichsarchiv. Ueber die Wiederherstellung eines R's und über Reformen im Archivwesen von Frhr. v. Hagte 68, 451.

Reichsarmenrecht, fiebe Unterftusungswohnsit.

Reichsbank, f. Bankwefen.

Reich & beamte, f. Beamte, Behörden, Reichskanzler 2c.

Reichsbevollmächtigte für Bolle

Steuern 80, 803. 86, 235. Reichsbürgerthum 74, 20. — Bgl. a. Reichsangehörigfeit 2c.

Reich seigenthum 72, 1447. 73, 412. 422. 74, 255. 403.

Reichseinkommensteuer, f. Gintommen=

Reich seifenbahnamt, f. Gifenbahnen.

Reichsgesethlatt 71, 48.

Reichsgesetze, f. Gefetgebung.

Reich & gericht, f. Gerichtsorganisation. — Ertenntniffe in Boll- und Steuersachen 86, 86, 130, 150,

Reichsgewalt, Definition derfelben bei L. v. Rönne 71, 45. 62. — S. a. Berfassung.

Reichsgoldmunzen, f. Munzfrage.

Reichshauptkaffe 80, 786.

Reichshaushaltsetat, f. Matrifularbeitrage, Finanzwesen.

Reichsheer, f. Kriegswesen, Militärverwalt=

Reichsjuftigamt 75, 1216. 77, 335. Die Aufgaben desselben (Rede des Braf. Friedberg) 77, 680.

Reichstanglei, Gtat derfelben 80, 3.

Reichsfangler. Seine verfaffungsmäßige Stellung und Berantwortlichkeit 71, 275. - Die Gubstitutionsbefugnig des Reichs= fanglers nach deutschem Staatsricht (M. Joël) 78, 402. — Rede des Fürsten Bismarck 78, 503. — Das Stellvertretungsgesetz bom 17. März 1878 78 (M. Joël) 78, 761. Das neue Wirthschaftsprogramm des Fürften Bismard 79, 219. — Reden des Fürsten Bismard: über die Revision der Reichsverfaffnug 70, 324. 326; über die Rriegskoften= Anleihe ib. 686; über ben Frieden mit Frankreich ib. 876; über den Anschluß von Elfaß-Lothringen ib. 851. 928. 948; über bie Konvention mit Frankreich 72, 176. — Finanzresormpläne des Fürsten Bismarck 80, 626. 81, 338. — Die Stellung des Reichsfanglers nach dem Staatsrechte des deutschen Reichs (B. Henfel) 82, 1-60. — Materialien zum Reichskanzlerrecht 20. 86, 321. — S. a. auswärtige Verhältniffe, Bundesrath, Esfaß-Lothringen, Raifer, Reichstag, Berordnungs-recht, Berfaffung, Ministeranklagen 2c.

Reichstangleramt. Etat desfelben 69, 165. Erweiterung des Etats 71, 707. - Reffortverhältniffe deffelben 70, 156. 71, 285. -

Organisation und Etat besselben 77, 335, 838

Reichstaffe, f. Raffenmefen.

Reichstaffenscheine, f. Papiergeld.

Reichstommiffariate 80. 8.

Reichskontrole für Bolle und Steuern 80. 797. 810.

Reichsmilitärgeset, Entwurf beffelben 73. 1549.

Reichsoberhandelsgericht 73, 351. S. a. Gerichtshof.

Reich grecht, zu den Streitfragen über Befet und Berordnung (Ph. Jorn) 85, 301. 89, 344.

(A. Arndt). 91, 225

Reichstag. (S. a. Berfassung.) Der kon-stituirende nordb. Reichstag 71, 28. Recht-liche Natur des Reichstags ib. 243; seine Zusammensetzung ib. 245; Bedingungen und Dauer seiner Thätigkeit ib. 252; Rechte bes Reichstags ib. 257; persönliche Rechte seiner Mitglieder ib. 264. — Mitglieder desselben im Jahre 1868 **68**, 433. Geschäftsordnung vom 6. Juni 1868 68, 913. Weschäftsord= nung bes beutschen Reichstags 71, 267. Throureden zur Eröffnung und zum Schluffe des konstituirenden Reichstags 68, 1061, der 1. ordentlichen Seffion 68, 1066, ber 2. ordentlichen Seffion 68, 1068, der 3. ordent= lichen Seffion 69, 1095, ber 4. ordent-lichen Seffion 70, 1. u. 617, der 1. außerordentlichen Seffion 70, 717. Etat des Reichstages 69, 170. — Bericht des Borftandes der national-liberalen Partei (von Ed. Laster) über die Legislaturperiode 1867 bis 70 70, 563. — Ueberficht der Gefetsgebung des nordd. Bundes und des Zoll-bereins 1867 bis 1870 70, 721. — Die Gründung des neuen Reiches 70, 735. — Nichtgemeinschaftlichkeit bei ben Berathungen der einzelnen Gegenstände 70, 753. — Eröffnung des erften demischen Reichstags (Thronrede und Abreffe) 71, 313; Schluß deffelben ib. 1041. - Thronreden gur Eröffnung der II. Seffion (1871) 72, 51, der III. Seffion (1872) 72, 1629. — Die Mitglieder des deutschen Reichstags (biograph. Notizen) 72, 191—282; Fraktionsverzeichniß ib. 282. - Statiftit der Wahlen gum erften deutschen Reichstag (von J. Knorr) 72, 287. - Thronrede gur Eröffnung des Reichs= tags 1873 73, 1641. — Rückblicke auf die I. Legislaturperiode des deutschen Reichs= tags (1871 bis 73) 74, 130. Erste Seffion ib. 142. Zweite Seffion ib. 162. Dritte Seffion ib. 201. Bierte Seffion ib. 245. - Borläufiger Bericht über die 1. Geffion IV. Legislaturperiode (Frühjahr 1874) 74, 1134. Thronrede ib. 1129. - Berhaftung von Reichstagsmitgliedern während der Sitzungsperiode 76 82. — Bericht über Die Geseitgebung 1871-76 (Wehrenpfennig) Geschäftsordnung bes Reichstags nebst Bibliothefordnung 77, 490. -

Nebersicht ber Gesetze und Berordnungen über ben Reichstag 77, 843. Ergebniß ber Reichstagswahlen 1878 79, 574. — Etat des Reichstags 80, 18. — Die Wahlen gum Reichstag 1871-1878 80, 333. - Der deutsche Reichstag rechtswiffenschaftliche Darsftellung, Zendel 80, 352. — Stellung des Reichsfanglers jum Reichstag 82, 15. -Statiftif ber Reichstagsmahlen 1881 82, 542. - Etrafficiheit mabibeusgetreuer Heichstageberichte (Buld) 87, 251. - Die Zengnißverweigerung der Reichstagsmitglieder 88, 6. Reicheragemahl und Reichstagseröffnung (Jonge) 88, 669.

Reichstagsgebäude 74, 289.

Reichsverordnungerecht, f. Beiordnunge-

Reicheverwaltung, Charafter Derjelben, 76, 9.

Reichsverfaffung, f. Berfaffung.

Meich everficherung samt, Beschäftebericht für 1890 91, 521.

Metigionsbefenntnig in Preugen 75, 634.

Refervatrechte in der Reicheverjaffung 72, 423. — Authentische Erflärungen judb. Minister 72, 1585. - Der Begriff ber Sonderrechte nach deutschem Reichsrecht (von Laband, 74, 1487. - Die Sonderrechte der deutschen Staaten und die Reicheverfaffung (von Loening) 75, 337. - S. a. Bayern, Bundesftaat, Berordnungerecht, Berfaffung 2c.

Restverwaltung 73, 545.

Retabliffementsfoften 72, 1371. 1392. 1466. 73, 70. 74, 261

Rettungsanftalten 83, 41.

Reng (Gürstenthümer). Reffortverhältniffe der Behörden 70, 691.

Rhederei, f. Sandelsmarine, Ronfulatwejen 2c. Rheinbund, Geschichte desselben 71, 2.

Rheinschifffahrt 80 658. 86, 59. 90, 825. Rinderpeft, Gesetgebung darüber 71, 210. 77, 635. -- Dentschrift über Deren Bor- tommen 1872 bis 1877, 78, 512, 629. --Befannimachung, Gebührniffe und Roftenerstattung betr. 79, 602. E. a. Beterinar= polizei.

Robben, Schonzeit 77, 636.

Rom, Casa Zuccari 80, 41.

Roy, f. Beterinarpolizei.

Rubenguder, f. Buder. Rugtand. Ueber einen Sandelsvertrag mit Rußland 69, 1081. — Hinterlassenichafts-regulirung 75, 1175. — Erbrechtsverhältniffe Reichsangehöriger nach der Konvention von 1874 (Frommelt) 78, 385. — Zollverhältniffe 80, 828. 86, 271.

Sach fen (Königreich). Behördenorganisation und Personalien 70, 258. — Militärbertrag mit Breugen 71, 106. - Die Steuerreform (3. Genfel) 74, 1373. 75, 1519. 76, 95. Dotation der Bezirfeverbande 75, 1391.

Salg. Uebereinfunft wegen Erhebung einer Abgabe von Salz vom 8. Mai 1867 68, 119. — Bundengesetz vom 12. Oft. 1867 68, 141. - Die Denaturirung bes Galges 68, 1097. - Statiftit ber Galgftener in ben Jahren 1868-70 71, 575. - Die Bcftimmungen über Die Salzstener (v. Auffeß) 73, 203. 74, 93. 75, 888. 76, 794. 80, 621. 697. 704. 86, 112. — Statistif 74, 916. 75, 902. 76, 93. 802. anftion der Gesetze (Laband) 78, 351.

Schantgewerbe, Begriff desjelben nach der Reichsgewerbeordnung (Dt. Sendel) 85, 51, 88, 955.

Schapanweisungen 73, 444. - S. a. Anleihen, Echuldenwesen 2c.

Chauftellungen 76, 79.

Schiedsgerichte, gewerbliche 74, 430, 434. 1195. Gesetzentwurf und Rommissionsbericht ib. 1219, 1317. — Das ichiederichterliche Berfahren nach dem Entwurf der Zivilprozefordnung 75, 153. — Die g. Schieds= gerichte in Prengen 77, 96. — S. Arbeiter=

Schiffer, f. Handelsmarine, Roufulatwesen 2c. Schifffahrtsabgaben, Aufhebungen in

Breugen 68, 238. G. a. Flößerei.

Schifffahrteftatiftit. Organifation berfelben 70, 70. Bestand ber deutschen Seefchiffe Unf. 1883 84, 62. Dampftessel und Dampf maschinen ber Schiffe in Preugen 1879 und 1889 90, 99.

Schifffahrteverträge 80, 812. 86, 250. Schiffsban. Bestimmungen über die Bewährung einer Bollvergütung für die verwendeten Materialien 71, 1530. 73, 186.

Schiffsmeldungen 81, 437.

Schiffsunfälle an der beutschen Rufte 1867—73, 76, 218. — Gesellichaft zur Rettung Schiffbrüchiger 78, 111. hütung des Zusammenfrogene auf Gee 81,437

Schleswig Dolftein. Anlaß zum Konflift zwischen Prenfien und Defterreich 71, 17. Diffiziere der ehemaligen Schleswig-Solfteinischen Urmee 73, 441.

Schlengengelber 80, 646.

Schlugnotenstempel, f. Stempelstener. Schöffengerichte, Zuständigkeit nach bem 74er Entwurf, 75, 239.

Schulauffichtegesey, das preugische 72, 1029—1101. Gilaß zur Anssührung des-felben ib. 1102. Die Stellung der Geist-lichkeit zu dem Gesetze ib. 1103. 74, 24. Schulbildung in Prengen 75, 634. Schul-bildung der 1875 79 in der deutschen

Urmee eingestellten Refruten 80, 238.

Schule, f. Fortbildungsschule, Gymnasien, Volteschule 2c.

Schulgesetzgebung 73, 824. 74, 3.

Schuldenwesen des Reiches 69, 287. 71, 147. Schulden der Bundesstaaten 69,

309. Die preußischen Staateschulben 69. - Die Bundesschulden Kommission 70, 160. - Die ersten drei Berichte der Bundesschulden = Rommission für die Jahre 1868, 1869 und 1870 71, 665. — Die Kriegskostenanleihe vom Jahre 1871 71, 680. - Bericht der Reichsschulden Rommiffion für das Jahr 1871 72, 1359. Reicheschutden (finangrechtlich, von B. Laband) 73, 435. 460. — Bericht der Reichsschulden= Rommission für 1875/76, 77, 380; für 1876/17 ib. 973. - Entwickelung ber Alfandbrieffculd in Breugen 88, 96.

Schuldhaft, Geseth, betr. die Aushebung berselben vom 29. Mai 1868 68, 806. 72 135. Frage der Biederein ührung 81.402. Schulzwang, Theorie desfelben 74, 14.

Schutgebiete, deutsche. Deutschrift von 1886 86, 483. — Gesetz, betr die Rechtsverhältniffe ber beutschen Schutgebiete, vom 17. April 1886 (M. Joël) 87, 191. — Deutsch & Kolonialstaaisrecht (v. Steugel) 87, 309, 805. Berichtigung 88, 244. = Reichsgefetz vom 15. März 1888 88, 343. Die Deutschen Schutzgebiete, ihre rechtliche Stellung, Verfassung und Verwaltung (v. Stengel) 89, 1. — Anleihen für die Schutzgebiete (M. Joël) 91, 386.

- Schutzoll, f. Zolltarif. Schutz und Trutbundniffe, Preußens mit den Gildstaaten 71, 33.
- Schwarzburg=Condershausen. Ressort= verhältniffe der Behörden 70, 687.

Schweben, Rollvertrag 828.

Schweig, Sandelsvertrag 80, 673. 823. 86, 22. 265. - Die Bundesverfaffung der Gidgenoffenichaft (Bareis) 75, 489. - Bundesftenern ib. 785 - Das Bundesgericht (Landgraff) 76, 106

Schwurgerichte (1874er Entwurf) 75, 239. Seebehorden, Seennfalle (Berele) 76. 1001.

- Seelente, f. Marine, Sandelemarine, Ronjulatmesen 20
- Seemannsordnung 73, 343. 74, 63. 224, 380.

Seerecht, f. Strandungsordnung 2c.

Seeverfehr, f. hafenregulative, Schifffahrt 2c.

Selbsteinschätzung, f. Ginkommensteuer.

Selbstmorde f. Unfälle.

Selbstverwaltung, Begriff berselben 73, 1444. 74, 28. 83, 283. 305. — S. in Preußen (Wehrenpfennig) 77, 305. Großherzogl. Heffisches Gesetz vom 15. Mai 1885 87, 89.

Cervis, f. Militärverwaltung.

- Senchengesetzgebung, f. Medizinal- und Beterinärpolizei.
- Siam, Handelsvertrag 73, 318. Eilbermährung, f. Mingfrage.
- Conderrechte, f. Refervatiechte, Rrieg8= meien 20.
- Sonntagsarbeit 73, 1471; 91, 236, 253.

Sonntagerube, Störung berfelben, 76, 76. Sonveranetat u. Gelbswermaltung (Rofin) 83, 265.

Soziale Frage 73, 795. 1471. 1536. 74, 9. 33. 322. — S. Bolfswirthschartelehre, Arbeiterfrage, Freihandler, Boltsbildung 2c.

Sozialdemofratie 73, 812, 74, 33, 75, 23, 1715, 1716, 76, 226, 77, 885. Befet zur Abwehr fogialdemofratischer Ausschreitungen Entwurf vom Mai 1878 78, 757. - Prengischer Emwurf vom Angust 1878 78, 921. - Borlagen an den Reichstag mit Motiven und Anlagen 78. 989. - Bericht der Reichstagekommission über den Entwurf .9, 27. Beichluffe der Rommiffion ib. 67. - Mus den B rhandlungen im Reichstage 79, 161-218 und 225-284. - Rommentar zum Sozialiftengesetz (K. Gaceis) 79, 285; Nachrrags= gesetz von 1880 80, 600. — Ueber= ficht der verbotenen Bereine und Schriften ib. 295, 324. — Charafteriftif Des Gefetes (23. Endemann) 79, 543. 81, 437. — Entwurf eines fogialdem. Parteiprogramme 91, 561.

Sozialgesetzgebung Bagerns, f. Bagern. Spanien. Sandels- und Schifffahrisverrag mit Spanien 68, 669. 73, 322. 80, 822. **86**, 263.

Spartaffen in Breugen 76, 89. 77, 248. 541. 1115. 80, 157; in Württemberg 76, 1057. - Ginführung der Posispartaffen in Deutschland 78, 807. — Sparkaffenwesen und Bolfsbanken in Elfag Lothringen (Ch. Grad) 63, 426. — Die prengischen Spartaffen im Rechnungsjahre 1885 bezw. 1885/86 87, 303. S. a. Boftsparfaffen.

Spielbanten, Gefet vom 1. Juli 1868 nebft Erläuterungen 68, 819.

Spielfartenftempel 80, 643, 744, 786, 797. 86, 22. 164.

Spiritusbestenerung, f. Branntwein.

- Staat, Begriff (Hirth) 74, 5. Das Rationalitätspringip in der Staatenbildung (R. Bueift) 72, 929. - Der Werdegang bes Staatsgedankens bei den Befigermanen (F. Dahn) 91, 501. - Staat und Rirche, f. Unfehlbarkeit, Jefuiten, Schulaufficht, Ramszanowsfi 2c. - G. and Bundesftaat, Souveranetat, Gelbstverwaltung.
- Staatsangehörigkeit, das Recht berfelben im internationalen Berkehr (F. v. Martity) 75, 763, 1113. Nebersicht der Gesche 2c. 77, 803. Nebrigens f. Reichsanges hörigfeit, Bolfszählung.

Staatsbürgerrecht, f. Reichsangehörigkeit.

- Staatedienft, rechtliche Ratur Desfelben nach denischem Staatsrecht, bift. Dogm. dargeft. v. H. Rehm, 84, 565, 645, ff. 85, 65-211. Heberficht 85, 212. beamte in Prengen 77, 250.
- Staatspapiergeld, f. Papiergeld, Bantwesen, Müngfrage.

Staatsichuldentommission, f. Schulden-

Staatsvertrag (Born) 89, 374. Stadt und Land 74, 17. 76. 239. 78, 73. Städte. Die Organisation der ftadtischen Bermaliung in Breugen (B. Schon) 91, 707.

Stände, f. Bahlgefete, Bolfevertretungen.

Etabl, f. Gifen.

Standarte, faiferliche, 76, 351.

Standesbeamte | f. Bivilehe, Berfonenstand.

Stationstontroleure 73, 304. 80, 808.

Statistif. Bericht an den Zollbundesrath über die Reform der Statistit des Bollvereins vom 28. Mai 1869 69, 641. -Die Rommiffion gur weiteren Ausbildung ber Statistit des Bollvereins und ihre Urbeiten 70, 21. - Ueber Gründung und Ginrichtung einer Reichebehörde für deutsche Statistif 72, 69. 1547. - Organisation ber Statifut der Boll- und Steuerverwaltung und des Waarenvertehrs (v. Auffeg) 80, 86, 184. - Organisation der Statistif in Italien und ben Riederlanden 79, 807. - Statistische Gebühr 80, 628. 786. 86, 192. - Die Fremden in Frantreich 88, 316. — Die Waldungen in Baden 91, 907. - Bergl. auch Bolfegablung, Bevölterung, Sandeloftatiftit, Berbranchestenern, Finanzwesen, Mingfrage, Gifenbahnen, Telegraphen= und Poftverwalt-

ung, Wahlen, Gewerbe u. f. w. Statistisches Amt Des Reiches 72, 69. 1547. 8J, 10. 86, 188. — S. Statistif.

Statistisches Bureau in Berlin, Biblio: thet, 75, 938. Seminar 80, 831.

Stein, &. v., deffen Schrift über die Bufunft der Staats- und Rechtswiffenschaft in Deutschland, besprochen von R. v. Stengel, 16, 251.

Steinkohlenförderung in Breugen 69, 639. 75, 637. 77, 1055. Bgl. a. unter Breugen (Bericht des Sandelsminifters 2c.) Stempeleinnahmen in Prengen .6, 222.

- Stempelftener, Uebertragung a. d. Reich 77, 1036. Ueberficht der Stempelfteuer in ben demichen Bundesftaaten 79, 955. Reichegesetz und Berordnungen 81, 768. 83, 198. — Ubersicht ausländischer Bestimmungen 81, 799. — Abanderung des Gefetes 85, 755. - Befet betr. Erhebung d. R. 85, 761. — Tarif 85, 768. 86, 159. 174.
- Sterbregister, f. Zivilehe. Statistif 220. 76, **79**, 109.
- Steuerkompeteng des Reichs, f. Finang= mejen.
- Stenern, f. Berbrancheftenern. Bölle, Wechfelstempelstener, Bier, Branntwein, Salz, Ta-bad, Einkommenstener, Stempels, Erb-schattsstenern, Frankreich, Prengen, Etsaß-Lothringen, Finanzwesen 2c.
- Steuerpolitif, Grundfätze berfelben (Schäffle), befpr. v. Weffden, 82, 681.

felben 69, 657. - Bur Rritif bes Gefetes 70, 580. - Cinführung in Bapern 71, 379. — Kanzelparagraph (§ 130a.) Migbrauch des geistlichen Umtes 71, 983. 74, 187. —

Strafgefetbuch. Aus dem Entwurf bes-Steuerreform im Reiche, Deutschrift Des Reichstanglers vom 17. März 1881 81, 338, Die Strafgesetnovelle vom 26. Febr. 1876 76, 388. — Bgl. auch Juftigesetigebung.

Straftolonien und Fürforge für emlaffene

Sträflinge (Flarl) 83, 1. 73.

Strafprozegordnung, Borbereitung dazu 72, 148. 73, 348. 74, 421. 1533. — Gine feitung zum 74er Entwurf 75, 251. — Bemerfungen zum Entwurf von 28. Endemann 76, 1218. — Berlauf ber Berhandlungen 77, 646. - Strafverfahren in Bolliachen 80, 679, 685, 696, 712, 730, — Straf= register und wechselseitige Mittheilung ber Urtheile im d'utschen Reiche 82, 635.

Strafrecht, Entwidelung berfelben 72, 121. 73, 337. 75, 1172. 77, 632. 79, 519. — Uebersicht der bis 1877 erlassenen reichsrechtl. Gefete und Berordnungen 77, 825.

Strafregifter (Rachweifung der gur Führ= ung derfelben bestimmten Behörden) 83, 199. Strandungsordnung 75, 1177. 80, 660.

86, 63. Stragburg, Gründung der Universität 72,959.

Stragenmufit 76, 80.

Strifes 74, 33. - G. a. Arbeiterfrage.

Stromidifffahrt. Beichluffe des Sandelstage vom Oftober 1868 68, 975. - Der Cibzoll 69, 430. Ablösung des Elbzolls (Grat der Entschädigungen) 71, 709.

Subhastationsordnung. Die preußische

vom 15. März 1869 69, 635.

Sprup, f. Buder.

Tabad. Materialen zur Tabachsteuerfrage (Gefetgebung bis zum Jahre 1868 und Sta-tistit) 68, 357. Besteuerungsgesetz vom 26. Mai 1868 ib. 683 (Entwurf vom 7. Mai 1868 ib. 685). Zollvereinsländische Statistik pro 1867 68, 1093. — Statistik ber Tabacftener 1868-1870 71, 578. - Die Besteuerung des Tabacks (Frhr. v. Auffeß) 75, 387. 76, 793. 86, 102. — Zur Tabackftenerreform (Stauftisches und Beftenerungs: modus) 73, 741. 74, 93. - Statistif 74, Abad im deutschen Zollgebiete (antliche Statissis für 1876/77) 78, 214. — Bur Frage der Besteuerung des Tabades (K. Scheiden) 78, 233. 273. — Das Tabades monopol und die amerikanische Tabachtener Felser) 78, 300. 449. — Das Tabad= monopol in Frankreich 78, 260, 658, 671. — Bur Frage der Ginführung des amerifanischen Tabacitempels in Deutschland 78, 621. — Wie fteht fich ber Konsument beim Tabacimonopol 78, 672. — Ein neues

Tabacftenerprojett 78, 749. - Fragebogen gur Tabadenquête 78, 834. - Aus bem Berichte der Enquête-Kommiffion 79, 456. Gesetzentwurf vom April 1879 79, 627. Nebersicht der Bestenerung (v. Auf= seß) 80, 689. -- Die Bestenerung von 1879/80 Gefetz, Befanntmachung, Dienftvorschriften, Niederlageregulativ 80, 689, 875. - Straf= gesetzliche Bestimmungen 81, 435. — Ma= terialien zur Monopolfrage 82, 177-236. 371-400. 489-516. 86, 103. - Dent= fchrift über Aenderungen des Bef. 91, 933. Ergebniß des öfterreichischen Tabachverfaufs 85, 845.

Taggelber ber Reichsbeamten 76, 381. 384. Tara, Bestimmungen über die, 72, 1541. 74, 90. 76, 790. 80, 655. 86, 58.

Tarifreform, f. Bolltarif, Gifenbahnen 2c. Telegraphenverwaltung, Etat 69, 243.
— Statistif pro 1868 69, 719. — Zentralverwaltung (Personalien) 70, 164. — Rang der Telegraphendirektoren 76, 351. — Worttarif 77, 1088. — Ergebniß der Berwalt= nng pro 1876 78, 39. — Entwickelung des Reichstelegraphenwesens 79, 157. — Telegraphenstationen und Apparate 81, 486. - Telegraphenwesen im deutschen Reiche, 82, 237. - Deutsche Telegraphen= ordnung 73, 340. 76, 761; vom 15. Juni 1891 91, 690. — Entwurf eines Reichs= Telegraphengesetes 91, 589. — S. a. Boft- und Telegraphenwesen.

Telephonie 78, 254. Textilindustrie 72, 396. — Die Lage ders selben 1872—77 78, 751. — S. Baums wollspinnerei 2c.

Thenerung, f. Preisbildung. Thronrede, f. Reichstag und Zollparlament. Thüringischer Zoll- und Handels= verein 68, 33, 44. 241. 80, 614. 790. 798. 86, 7. 226.

Tollwuth, f. Beterinärpolizei.

Transitlager 80, 627. 664. 667. 86, 70. 82. Transportwesen. Dentschrift bes Sandels= tags 69, 51.

Türkei, Handelsvertrag 73, 318. 80, 818. 86, 257.

Uebergangsabgaben 68, 11. 21. 38. 43. 71, 585. 73, 281. 74, 98. 75, 893. 80, 787. 86, 222. - Bur Frage berfelben (Betition beutscher Handelsfammern) 85, 352.

lleberfichten, f. Berfaffung, Bolle, Gefets= gebung 20

Umzugsfosten, f. Taggelber.

Unfallversicherung in Preußen 76, 994. Gefet-Enwurf nebst Motiven von Baare-Bochum 81, 69. — Die Reichs-Unfallverficherung (erfter Entwurf nebft Begründung und (Butachten) 81, 97. 139. -- Berunglückungen in Preußen 1879 81, 342. — Zweiter Entwurf eines Reichsgesetzes (Mai 1882) 83, 323. - Grundzüge des Entwurfs vom

Januar 1884. 84, 12. - Die Reichsunfall= versicherung (Gesetz vom 6. Juli 1884) 84, 688. - Entwurf eines Gefetes für Die Unfallversicherung der land- und forstwirthschaftlichen Betriebe 85, 712. Begründung hiezu 85, 724. — Das Geset über Ausdehnung der Unfallversich. v. 28. Mai 1885 85, 751. — Berordnung betr. das Berfahren des R.-Berficherungsamtes 85, 819. Reichsgesetz vom 15. März 1886 (Fürforge für Beamte und Personen des Goldaten= standes) 87, 1. — Reichsgesetz vom 5. Mai 1886, betr. die Unfall u. Krankenversicherung der in land- u. forstwirthichaftlichen Betrieben beschäftigten Personen (Zeller) 87, 405. 469. - Reichsgesetz vom 11. Juli 1887, betr. die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Bersonen (Beller) 88, 105. — Die Kranken- und Unfallversicherung ber Arbeiter nach der Reichsgesetzgebung (Broebst) 88, 317. — Der internationale Schutz ber Arbeiter (Abler) 88, 465. — Reichsgesetz vom 12. Juli 1887 über die Unfallversicherung der Seelente 2c. (Beller) 89, 381. -S. auch Berufegenoffenschaften.

Unfälle 2c. in Breugen 1874 75, 1724.

Unfehlbarkeit, Dogma der papstlichen Erflärung ber banr. Regierung v. 14. Oft. 1871 72, 5. — Stellung der preußischen Regierung zur tathol. Bewegung 72, 1011. Reden des Fürsten Bismard zc. 1015. Wer hat den Krieg begonnen? (Gin Zeng= niß der deutschen Bischöfe) 72, 1233.

Unionsparlament zu Erfurt 71, 14. Unteroffiziere. Berbefferung ihrer Lage 74, 266,

Unterrichtsauftalten für Arbeiter im

Reichslande 82, 715. Unterrichtswesen, f. Arbeiterfrage, Kultur-

"polizci, Boltsichulen 2c.

Unterfiütungswohnsit 71, 169. fammenstellung des Reichsgesetzes vom 6. Juni 1807 mit bem preußischen Armenpflegegesets vom 8. Märg 1871, mit erläuternden Anmerkungen von Dr. S. Stolp 71, 395. Alphabetisches Sachregister dazu ib. 436. Inftruttion des preng. Ministere des Junern vom 10. April 1871 71, 443. — Das bayeriiche Heimats- und Armenpflegegesetz 71, 469. 480. 495. - Unterftützung Reich8angehöriger im Ausland 71, 632. - Etat des Bundesamts für das Beimatswesen 71 713. - Prajuditate 76, 81. 86. Reichsarmenrecht (rechtswiffenschaftl Mono= graphie von M. Sepbet) 77, 545; Inhalts-übersicht hiezu S. 630. — Abanderung des Gesetzes über den U. 77, 1042. — Das bayersiche heimatrecht (Sepbet) 86, 719, 91, 72. -Armenfratistif für Prengen 86, 741. - Statistif der Armenpflege in Coburg-Gothaim Jahre 1885 87, 302. — Gothaer Beitrag und Gifenacher Uebereinfunft (juft. Darstellung von Mt. Sendel) 90, 178.

Urlaub ber Reichsbeamten 76, 376.

Urheberrecht, Gefetz jum Schutz bes geiftsigen Eigenthums 71, 217. 382. 72, 132. 77, 638. Neberficht ber Gefetz 2c. 77, 809. Uruguan, Sandelevertrag, 73, 315. 75, 896.

80, 816. 86, 255. - Auslieferungsvertrag 81, 404.

# 23.

Berantwortlichkeit Des Reichstanzlers 82, 51. G. a. Reichstangler.

Berbrauchsberechnungen 88, 961

Berbranch sfteuern. Statistif bis gum J. 1866 68, 155-218. — Gefengebung vom Jahre 1868 68, 689. Statinif für 1867 68, 727. Statistif fur bas erfte Gemester 1868 68, 997. - Die Bundeseinnahmen aus benfelben 69, 216. - Die Gefetgebung bee Reiches 71, 30. - Statistif fur 1868 bis 1870 71, 543. 694. — Die Bolle und Berbrauchssteuern 2c. des deutschen Reiche, von Frhrn. v. Auffeß 80, 609. 86, 272. - Bertrage. und verfassungemäßige Sauptgrundiate für das Bell- und Steuerwefen 80, 637. 86, 34. - Uebergangsabgaben und Beibrauchestenergruppen 73, 281. - Berwaltungefompeteng Des Reiche (Laband) 73 471. - Entwickelung ber Bejetgebung 1873 (v. Auffeß) 74, 81. 75, 881. - Ginflug der Steuern auf ben Familienhaushalt (Birth) 75, 925. — Statistif für 1870/74 74, 914. 887, 75, 897. — Die Gesetgebung 1871 bis 1876 (Wehrenpsennig) 77, 282. — Nebersicht 77, 820. — Zur Charafteristit der Berbrauchssteuern 78, 927. (Bgl. a. Branntwein, Bier, Zölle 20.)

Berbrecherthum in Breugen, Etatiftit 79,

74. - G. a. Straffolonien,

Beredlungsvertehr 80. 673. 86, 80.

Berebelichung, f. Chefchließung.

Bereinigte Staaten, f. Amerita. Bereinsgesetzgebung 72, 131. 73, 346. 74, 197. 242. 383. - Judifate des preuß.

Dbertribunale über politische Bereine 75, 145. Berfassung. Deutsche Berfassungen und Berfaffungsentwürfe (Fihr. v. Bolderndorff) 90, 241. Gründungsgeschichte des nordd. Bundes 71, 22. Die Berfaffung des nordd. Bundes mit Aumerkungen von Dr. Metel 68, 1017. — Die Gründung des neuen Reiches (zur Geschichte und Interpretation Der Vertrage mit ben Gudftaaten) 70, 735. - Die Berfaffung des deutschen Reiches (Zusammenstellung mit der nordd. Bundes-verjaffung) ib. 771. — Das Berfaffungsrecht des deutschen Reiches, historisch-dog= matisch dargestellt von Dr. L. v. Könne 71, 1-312; spezielles Inhaltsverzeichniß tazu 71, 311; Ergänzung dazu 72, 421. - Grundzüge der Verfaffung 71, 45. Rompeteng des Reiches ib. 62; Berfaffungs= Menderung ib. 77. - Die revidirte Reich8= verfassung vom 16. April 1871 nebst den ergänzenden Bertragsbeftimmungen 71, 321. Tert der Reichsverfassung ib. 334. Die ergänzenden Bertragsbestimmungen ib. 357. — Besugnisse bes Reichs 2c. in Bezug auf bas Kriegswesen (Scydel) 75, 1393. — Laband's "Staatsrecht Des deutschen Reichs" (besprochen von Meyer) 76, 656. 78, 369. - Konstitutionelle und parlamentarische Regierung von Di. Sendel 87, 237. -- Straffreiheit wahrheitsgetreuer Reichstagsberichte Fuld) 87, 251. - Berfaffungsanderung während ber Regentschaft (Dr. J. Kohler) 88, 1. — Die justifizirenden Rabinets-Ordres (Joël) 88, 805. — S. a. Bundesgesete, Bundesftaat, Bayern, Finanzwesen, Elsaß-Lothringen, Raifer, Reichstangler, Reichstag, Juftiggesetigebung, Refervatrecht 2c.

Berjährungsfrift, einjährige 77, 228. Bertehr, vollswirthschaftliche Bedeutung Desselben (Moester) 75, 385. -- E. Handel, Transportwesen, Postverwaltung, bahnen, Telegraphen, Stromfchifffahrt 2c.

Bermögen des Reichs 73, 412. 422, 74, 255. 403. 75, 1493.

Berordnungsrecht 74, 1143. 76, 7. --Das Reichsverordnungsrecht (M. Sendel) 76, 11. (Laband, Mencr) 78, 376. Bu ben Streitfragen über Gefets und Berordnung (Bh. Born) 85, 301, 89, 349. -- Steht dem Bundesrathe ein selbstiftändiges B. Recht zu? (A. Arndt) 85, 701. — Das prengifche Berordnungsrecht in feiner Gin= mirfung auf das Reichsrecht (Arndt) 86, 311. Berfaitler Berträge 71, 37. 359. 72, 1585.

Berfetzung ber Reichsbeamten 76, 287. Berficherungswefen. Beschlüffe bes Sanbelstags 1868 68, 979. - Die Lebens= versicherung in Deutschland Statistisches) 68, 1011. - Gefetgebung über Berficherungs= recht 70, 19. 72, 129. — Uebersicht der Bersicherungsgewerbe 72, 403. 73, 358. — Bur Reichs Berficherungsgesetzgebung (von Th. Sendiner) 73, 773. — Besen und Arten der Berficherung (Roesler) 75, 388. Das Lebensversicherungegeschäft 1878 80, 74. — Reichsgesetzliche Regelung des Bersicherungswesens 80, 138. — Ueber Arbeiterversicherung 80, 492. — Die staatlich geleiteten Berf. - Auftalten in Banern

(Haag) 84, 65. S. a. Unfallversicherung. Bertrage, f. b. einzelnen Staaten, mit welchen dieselben abgeschloffen wurden. Bgl. bie Ueberficht 68, 230. 70, 731. 72, 921. 73, 311. 80, 812. 86, 250. S. a. auswärtige Berhältniffe, Bollverein, Friedens= verträge 2c.

Bertragerecht des deutschen Reichs (F. Gorins) 74, 759. 75, 531. — (Laband u. Meyer 78, 378. — Der Abschluß völkerrechtlicher Verträge durch das deutsche Reich und beffen Einzelftaaten (Mt. Proebft) 82, 241.

Verwaltungskompetenz des Reiches, von B. Laband 73, 458. L. v. Stein 76, 5.

- Meyer über Laband 78, 382. - S. a.

Berordnungsrecht.

Bermaltungsgerichte. Die Uebertragung ber Berwaltungsrechtsprechung an die ordentl. Gerichte (Fibr. v. Stengel) 75, 1313. — Das prengische Gesetz vom 3. Juli 1875 75, 1619. — Berwaltungsgerichtsbarkeit in Elfaß Lothringen (Stengel) 76, 808. 897. - Gefetgebung in Breugen (Wehrenpfennig) 77, 305.

Berwaltungsorganisation in Elfaß=

Lothringen 72, 554.

Bermaltungerecht, Reform desfelben 72, 538. 75, 1307. — Deffentl. Intereffe und öffentl, Rlage im Bermaltungsrechte (C. G. Leuthold) 84, 321. - Die Bermaltungs= rechtspflege in Bagern (M. Sendel) 85, 213.

Berwaltungsreform in Prengen (leberblid) 75, 329. — Deutschrift ber Regierung 75, 657. — Dotation der Kommunalverbande (Kreise und Provinzen) in Preußen 74, 1392. 1444. 75, 1635. -- S. a. Kreis-

und Provinzialordnung.

Beterinärpolizei. Instruktion zum Gesetze vom 23. Juni 1880 81, 205. Die Beterinärpolizei Gesetzgebung nach den reichegesetzlichen Bestimmungen (Monogr. v. Ph. Göring) 81, 809. Alphabetisches Juhalts= verzeichniß biegn 973. S. a. Rinderpeft. -Beterinärpolizeiliche Gesetzgebung 81, 432.

Biehausfuhr, deuische, nach England und

Frankreich 90, 236. Biehhandel, Gemährleiftung im 73, 359.

Biehfenchen, f. Beterinarpolizei.

Viehtransporte 77, 635.

Bivisettion 81, 435.

Boltsbanten, f. Sparfaffenwefen, Benoffen= schaften 2c.

Bolksbildung, Rulturpolizei und Rechtsgleichheit (von Hirth) 73, 795. 823. deutsche Reich und die Schule 74, 3.

Bolfsichulen, staatsrechtliche Stellung der= selben 73, 823. — Die Reform der preng. Bolfsschule vom 15. Oftober 1872 73, 897. - Das deusche Reich und die Schule (von Birth) 74, 3. - Betition, betr. reichsrecht= liche Ordnung des Voltsschulwesens ib. 889. - Statistit der preugischen Bolfoschullehrer 76, 237. — Das Boltsschulmesen in Preußen 77, 93. 311. 82, 407. - Bas fostet der öffentliche Unterricht in Preußen? 88, 802.

Bolfsvertretungen in den Bundesstaaten 74, 195. 319. - Bahlgesetze deutscher Bun= desstaaten (v. L. Al. v Miller) 81, 3.

Boltswirthich aftele bre, Beziehungen zur Rechtswiffenschaft (von S. Roesler) 72, 509. lleber die Gegmäßigkeit der volkswirth= schaftlichen Erscheinungen (von Roester) 75, 1. 259. 371. — Die Bolfswirthschaftslehre als Wiffenschaft (Hirth) 75, 1310. -- Der Entwurf eines bürgerlichen Befethuches für as dentsche Reich. Auf vollswirthschaftlicher Grundlage besprochen (Jacoby) 88. 581 — S. a. soziale Frage.

Boltswirthschafterath, preußischer 80,

961. Ernennungen biergu 81, 91.

Bolfegählung. Resultate der Bolfegählung vom 3. Dezember 1864 68, 149. — Desgl. vom 3. Dezember 1867 (vorläufig, mit Aufzählung der Rreisbehörden in Breugen) 68, 501. - Definitive Resultate 68, 779. - Die staatsangehörige Bevotterung fammt= licher Staaten des nordd. Bundes (mitgetheilt von Dr. Engel) 68, 1101. - Die feemannische Bevolterung Brengens 68, 1005. - Ueberficht der Bevolkerung des Bollvereins (amtliche Aufstellung vom Bentral= bureau des Zollvereins) 69, 855. - Die Zollabrechungs-Bevölkerung für 1868—70 71, 544. — Organisation der Bolkszählung für 1871 70, 24. — Bundesverfaffung und Bolfszählung (Butachten der nordd. Mitglieder ber Rommiffion zur weiteren Ausbildung der Statistit des Zollvereins) 70, 445. — Borläufige Ergebuisse der Bolts-zählung vom 1. Dez 1871 72, 902. - Definitive Ergebniffe mit den verfassungs- und gesetymäßigen Unterscheidungen 73, 1271. — Zoll-Direftivbezirfe und Urmeekorpsbezirke 74, 493. — Die B. am 1. Dez. 1875 75, 1720. — Borläufiges Ergebniß ber B. vom 1. Dez. 1875 76, 888. - Definitives Ergebniß 77, 471. 78, 49. 178. 491. Unhäufung und Bewegung ber Bevölferung in Brengen 78, 268. - Alters= ftufen der preuß. Bevolferung 78, 658: -Bedeutung für die Bollabrechnung 80, 645. 81, 92. — Städtebevölkerungen in Preußen 81, 92. — Definitives Ergebniß der Bolkstählung vom 1. Dez. 1880 82, 146. — Bevölkerungsbewegung in Deutschland und Frankreich 82, 614. — Definitives Ergebniß der Volkszählung vom 1. Dezember 1885 89, 1004 - Volfsvermehrung 1879/88 in Prengen 90, 98. - Männliche und weibliche Bevölterung Preugens 1890, 91 586. - Borläufiges Ergebniß der Boltegahlung vom 1. Dezember 1890 91, 626. - Bgl. auch Statiftit, Bernfegahlung, Bevölferung, Zollverein 2c.

Bollziehende Gewalt im Reiche (2. v. Stein) 76, 5. S. a. Berfaffung, Kaifer,

Bundesftaat 2c.

Vorlagen an den Reichstag 74, 162. 251. Borparlament in Frankfurt am Main 71, 9.

## 23.

Waaren (Gin= und Aussuhr 20.), f. unter 3ölle, Zolliavif, Handelsstatiftif, Preife 2c. Waarenauftionen 77, 1064. 78, 738. Waarenverzeichniß, amtliches 75, 883. 76, 82. 80, 655. 765. 86, 57. 189.

Waarenzeichen, f. Martenschutz.

Wahlberechtigung 72, 323.

Bablen, Statiftif berfelben 72, 287. S. a.

Meicherag.

Bahlgesetze beutscher Bundesstaaten (Monographie v. L. A. Müller) 81, 3. -Das preußische Wahlgeset für den Rordbund bom 15. Dfr. 1866 68, 1053. - Wahlgeset vom 31, Mai 1869 7, 245.

Bahlfreise gum Reichstag 72, 291. 213.

Wahlprüfungen 72, 347. 80, 386. Bahlrecht, Proudhon's Theorie des allge= gemeinen (A. Mülberger) 91, 169.

Waisenfürsorge, s. Beamte. Wanderlager 77, 1064. 78, 707.

Bappen, faiserliches 76, 351.

Bafferrecht, das denifice. Monographie b. R. Brüdner 77, 1-77. — Das Große herzogt. Heffische Baffergefet vom 30. Juli 1887 (Beller) 88, 635. — Urt. 4, Biff. 9, der Reicheverfaffung (Dr. Frhr. v. Botdern= to ff 90, 825

Bährung, i. Münzwesen.

Wechfel i Weien derfelben, Rocsler) 75, 381. S. a. Bantwefen, Papiergeld.

Bechselatzepte, Ginholning durch Poftauftrag 77, 231.

Bechfelfähigteit, Beschränfung berfelben 81, 418

Mechfelturfe (E. Raffe) 75, 595.

Bechielprotefte, Aufnahme berfelben durch

Postbeamte 78, 42

Bechfelftempel. Denkichrift des Handels-tags 69, 63. — Die Wechselstempelsteuer im nordd. Bunde und ihre Erhebung 69, 1011. - Modifitation Des Wejetes vom 10. Juni 1869 71, 377. — Statifit pro 1870 71, 592. — Berwaltungstompetenz bes Reichs (B. Laband) 73, 467. 497. -Statistit der Bechselftempelfteuer 73, 736. 74, 725. Prajuditate 76, 81. - Lage der Befetgebung 80, 736. 786. 86, 23. 155. Begabgaben 86, 35. 45

Behrgeld (Etener) 74, 1013.

Wehrpflicht, allgemeine 71, 109. 75, 1431. Die Ansdehnung der Wehrpflicht 88, 286. Beingroßhandel 80, 666. 86, 71.

Weinstener in Elfaß - Lothringen 73, 960. Projekt einer Reichssteuer 74, 1602. - Ginfuhr und Bellertrag von Wein im deutschen Bollgebiet und Clag- Lothringen 1848/77 79, 802. 803. S. a. Bolle, Bolltarif 2c. Belrausftellung in Bien 1873 (Programm

20.) 72, 910.

Weltpostverein, f. Postverwaltung. Werth (Begriff) 73, 10. — Der Werth in feiner vollswirthichaftlichen und geschichaft= lichen Bedeutung (21d Samter) 83, 457. -S. a. Preisbildung

Werthberechnung der Ein- und Ausfuhr b & Zollvereins 69, 67 u 438. — Ueber Werthermittelungen in der Sandelsstatiftif 70. 429. - Bgl. a. Sandeleftauftit, Breife 2c. Berthpapiere, f. Preise, Alienturse 20.

Werthvertheilung (Roesler) 75, 268.

Wiener Schlußatte 71. 4.

Wilhelm = Luxemburg = Gifenbahnen 74, 291.

Wirthschaftliche Interessenvertretung (v. Raufmann) 83, 553

Birthichaftsgenoffenichaften. Gefets vom 4. Juli 1868 68, 825. 72, 130. Statiftit fur die Jahre 1859-1867 68, 843. - Statistif für 1873 (Probft) 75, 321. -S. a. Benoffenschaftsmefen.

Wirthichaftssysteme (geschichtl., H. Roes-ler) 75, 15. S. a. Zellverein. Wittwensürsorge, f. Beamte.

Wohnungegeldzuschüffe 74, 267. 76, 359. 361. 86, 213. 246.

Wolle, Wollenwaaren, f. Bolle, Bolltarif 2c.

Buchergesetze, Aufhebung derfelben und der Schuldhaft 68, 799. — Buchergesetz von 1880 81, 423. — Die Bestrajung des Buchers auf dem Lande Fuld) 88, 654. Burttemberg. Aufchluß an den deutschen

Bund 70, 769, an die Reichsverfaffung 70, 771. 71, 37. 41. Militartonvention mit Brengen 71, 120. — Aufrechterhaltene Bestimmungen des Bertrags vom 25. Nov. 1870 71, 359. - Ginführung nordd, Bundesgesete 71, 389. - Berechnung der Matritularbeitrage für 1871 71, 701. - Militaretat 73, 46. Bierbestenerung 76, 65. Die Branntweinsteuer in 28. (Rarl Reuß) 85, 620. — S. a. Bahigefete, Wafferrecht, Bollverein 2c.

### 3.

Bahlungsverfahren, Reform desfelben, **76**, 1031, **77**, 228.

Zeitschrift, Aufgabe einer staatswissenschaft= lichen 76, 3.

Bentralbehörden, f. Behörden.

Bentralbureau des Bollvereins 72, 1556. 73, 262. 86, 184. 199.

Bentralgewalt, provisorische im 1848 71, 10.

Bentrum, Reichstags-Fraktion 72, 1. 283. 335. 1018. 74, 144.

Betrelbanten, f. Bantwefen.

Bengenpflicht 82, 776. - Die Bengnißverweigerung b. Reichstagsmitglieder (2. Juld)

Binsfuß 76, 882, 91, 959. S. a. Bantwefen. Binfen, Gefet, betr. die vertragsmäßigen, v. 14. Nov. 1868 68, 800. 74, 134. Zivilehe, obligatorische 74, 188. 237. 311.

408. Entwurf und Kommissionsbericht von 1873 74, 437. Das prengifche Gefetz bon 1874 nebft Minifierial-Berfügungen 20. 74, 1551. Das Reichsgesetz vom 6. Februar 1875, 75, 641. Aussührungsverordnung dazu, ib. 1553. — Bericht von W. Endemann über das Gefet 75, 1181. wandlung von Geld= in Freiheitsftrafen 76,

84. — Bildung der Standesamtsbezirke in Bayern 76, 85. — Ansführungen v. M. Sendel 76, 172. S. a. Cheschließung.

Zivilprozeß. Aus dem Entwurf einer nordd. Zivilprozeßordnung 69, 649. Borarbeiten für dieselbe 72, 143. 73, 348. Aus dem 1872er Entwurf 73, 567. — Aus dem 1874er Entwurf: Das schiedsrichtersiche Berfahren, 75, 153. 1219. — Berlauf d. Berhandlungen (Endemann) 77, 646. — Bgl.

a. Justizgesetzgebung.

Bivilrecht, Entwidelung besselben, 71, 125. 73, 339. 74, 193. 310. Rede des Ministers Käustle in der banerischen II. Kammer 74, Das Neumanr'iche Referat ib. 339. — W. Endemann ib. 412. - Gine Fest= rede Laster's ib. 743. - Bericht des Juffizausschuffes über Plan und Methode bei Musarbeitung eines burgerlichen Gesetzbuchs 74, 1329. Die Mitglieder der Zivilgesetz-buch-Kommission ib. 1680. — Weiteres über den Entwurf des Gefetbuchs (Endemann) 77, 1222. 77, 678. - Stand ber Arbeiten für das Zivilgesetbuch im Sommer 1876 (B. v. Roth) 76, 940. — Amtlicher Bericht über die Arbeiten der Kommiffion bis 1876 77, 423. — Uebersicht der bis 1877 erlaffenen zivilrechtl. Gefetse und Berordnungen 77, 822. - Der Entwurf eines burgerlichen Besetzbuches für das deutsche Reich. volkswirthschaftliche Grundlage in Einzelcrörterungen besprochen (Jacobn) 88, 581. 89, 293, 637, 90, 34, 834, 91, 81. Der Entwurf des bürgerlichen Gesethuches und das öffentliche Recht (C. Bornhaf) 91, 212. — S. a. Konfursordnung, Juftiggesetzgebung 2c.

Bivilftanderegifter, f. Berfonenstand.

30llausschlüsse, Bericht der Kommission zur Erörterung der Frage betr. die Aversa 80, 531. Bei Auffeß; 80, 634. 636. 748. 791. 86, 33.

Bolls und Handels in stem des Reiches, Einheitlichkeit desselben, 71, 171. 80, 633. 86, 34. — Uebersicht sämmtlicher Gesetze 2c. 77, 807. — S. a. Zelltarif 2c.

Bolls und Sten erfre dite, Abbürdung derfelben 72, 1481. 74, 170. — Bestimmungen über dieselben 73, 266. S. Kredite.

3ölle, Statistit für die Zeit dis 1868 68.

165—222. Statistit für 1867 68. 729.
— Statistit für das erste Semester 1868 68, 998. — Waaren - Ein- und Aussicht 1867 69, 115. — Bundeseinnahmen aus den Zöllen 69, 216. — Organisation der Statistit der Zölle 70, 71. — Statistit der Zolleinnahmen 2c. 1862—1869, 70, 343.
— Die Reichs- Zollgesetzgebung 71, 130.
72, 389. — Statiste der Zölle und Waarensein und Aussicht 1868—70 71, 543. — Die Zölle und Varneseins und Kussicht 1868—70 71, 543. — Die Zölle und Verbranchssteuern 2c. des deutschen Reichs, von Fisten der Unssellen Reichs, von Fisten der Verfassungs-

mäßige Sauptgrundfate für bas Roll- und Steuerwesen 80, 637. 86, 34. - Befondere Borfchriften für die Gin- und Ausgangezölle 80, 650. 86, 48. — Das Abrechnungswesen 80, 769. 86, 199. — Reichskontrole ber Zoll- und Steuerverwaltung 80, 797. 86, 235. — Berwaltungskompetenz des Reiches (Laband) 73, 471. 498. — Entwickelung der Gesetzgebung 1873—86 (v. Aufseg) 74, 75. 75, 881. 76, 785. 86, 7 ff. — Statistif 74, 911, 75, 897, 1389, 1701, 76, 799, - Berth= oder Gewichtzölle? (L. F. Senfardt= Crefeld) 77, 135. - Die Gesetgebung über Bolle und Steuern 1871-1876 (Wehrenpfennig 77, 282. — Ueber Schutzölle (Hirth) 77, 896. — Handelspolitische Erflarung von 203 Reichstagsmitgliedern 79, 460. - Das handelspolitische Programm des Reichstanglers (Schreiben an den Bundesrath) 79, 219. - Gingabe bes Freihandelsvereins an den Bundesrath 79, 358. 571. - Rede des Herrn v. Riecke in der württembergischen I. Kammer 79, 370. — Die wichtigsten Finangzölle in Deutschland und Großbritannien 79, 571. — Einnahmen 1879/80 80, 591. — S. a. Zolltarif, Zoll= verein, Bollgefet, Kaffenwefen, Finanzwefen, Statistit und Sandelsstatistif, Bollausschliisse 2c.

Bollbegünstigungen 86, 44, 81.

Bollbehörden in Deutschland Ressorberschältnisse derzelben, Uebersicht der Aemter 2c. 68, 405. — Die Bereinsbeamten des deutschen Jossersies (Anfang April 1870) 70, 139. — Organisation der Zolls und Stenerverwaltung (v. Aufses) 80, 747. 86, 175. — Reichskontrole der Zolls und Stenerverwaltung 73, 292. 74, 99. 75, 894. 80, 797. 86, 235.

3 ollfartel vom 11. Mai 1833 68, 125. 3 ollgebiet 74, 79. 493. 75, 881. — Besgrenzung und Bevöckerung der Jollvirektivbezirke 77, 478. 86, 182. 89, 1010. 3 ollgefet vom 23. Jan. 1838 68, 51. —

3 oligesetz vom 23. Jan. 1838 68, 51. — Das Bereinszollgesetz vom 1. Juli 1869 mit Erläuterungen und alphabetischem Sacheregister) 69, 511. — Zur Aussührung bes Zollgesitzes (Anweisung bes Bundesraths bes Zollvereins) 69, 995. 80, 650. 86, 42, 49.

Bolfordnung vom Jahre 1838 68, 61. Dentschrift des handelstags betr. Resorm des Zollversahrens 68, 249. Gesch wegen Abänderung einzelner Bestimmungen der Zollordnung und der Zollstrafgesetigebung vom 18. Mai 1868 68, 679. — Bgl. a.

Bollgefet.

Bollparlament. (S a. Zollverein.) Mitglieder desselben 1868 68, 433. — Thronreden zur Eröffinung und zum Schlusse der ersten Schlich 68, 1070, der zweiten Schlich 69, 1100, der dritten Schlich 70, 713. — Bericht des Vorstandes der national-liberalen Partei (v. Ed. Lasker) über die Legislaturperiode 1867-70 70, 563. — Uebersichts ber Gesetzgebung des nordd. Bundes und des Zollvereins in den Jahren 1867-70 70, 721.

Bollftrafgefet, Grundfate, betr. bas vom Jahre 1836 68, 115. - Bgl. a. Bollgefet. Bolltarif Bereins vom 1. Juli 1-65 68, 93. Dentidrift des deutschen Sandelstags über Rejorm des Zolltarijs 68, 249. Gefet vom 25. Mai 1886 68, 649. Zolltarif vom 1. Juni 1868 ab güttig 68, 651.
— Material zur Petroleumsteuerfrage 69, 391. - Der Zolltarif zu Anfang des Jahres 1870 70, 92. - Die Reform des Bereins-Belltarife vom Dai 1870 (nebft allgemeinen und ipeziellen Erläuterungen 79, 325. -Der Zolltarif vom 1. Juli 1870 an 70 379. - Beftimmungen über die Tara 72 1541. — Die Bestimmungen über den Zolltarif (v. Auffeß 73, 162. — Tarif-reform vom Jahre 1873 74, 83. 282. — Redattion des Zolltarifs vom 1. Oftober 1873 in der Viarfwährung, 77, 144. — Freiband-1 oder Schutzell? Deutschrift des Borfteberamts der Ronigsberger Raufmannichaft 75, 1549. Bur Bertheidigung ge-mäßigter Schutzölle J. Schutze 75, 1681. Bur Denfichrift Des Bereins ber Gifen induftriellen ib. 1695. - Ueberficht ber haupt: fächlichften Schutzölle bes Bollvereins 77, 200. — Die Klaufel ber "meistbegünstigten Nation" 77, 534. — Die acquits-a-caution 77, 535. — Der Zelltarisentwurf vom 4. April 1879 79, 617. Motive bagu ibid. 681 spezielle Ueberficht im Juhaltsverzeichniß des Jahrg. 1879). Das Tarifgefet vom 15. Juli 1879, 79, 993. - Lage ber Gefetgebung 1880 80, 623. 627. 653. -Abanderungen des Bolltarifgesetzes in den Jahren 1880—82 82, 674. Abanderungen des Zolltarifgesetzes vom 15. Juli 1879: Gesetze von 1883 bis 1885, 83, 505. — Medaftion des Zolltarifs (Mai 1885) 85, 521. — Der Zolltarif 1885, 86, 30. 52. Bur Frage der Bolleinigung zwischen dem Deutschen Reiche u. Desterreich-Ungarn

87, 81. — S. a. Zölle, Zollverein ec. 301lverein. Mittelbare Zollvereinsglieder 68, 233. Bertrag vom 8. Juli 1867, die Fortdauer des Zolls und Handelsvereins betreffend. Bericht für den nordd. Bundelsverein 68, 1 ff. Text des Bertrags ib. 15. — Literatur über den Zollverein 68, 232. — Der territoriale Abschliß des Zollvereins 68, 1109. 71, -171. — Die Zollvereins

gesetgebung als Bestandtheil des Reichsverfaffungerechte 71, 357. — Geschichte des Bollvereins (v. Auffeß) 80, 610. 86, 1 ff. - Umfang, Broße und Ginwohnerzahl des Boll- und Sandelsgebiets des deutschen Reichs 80, 633. 86, 31. — Zollvereinsbevollmächtigte 73, 306. — Zolls, Sandels und Schifffahrtsverträge bes bentichen Reiche mit fremden Staaten 75, 896. 80, 812. 86, 250. - Aus der Enquête über die Sandelsverträge 77, 395. Gutachten der Handelskammer zu Köln ib. 1049. Ueberficht der deutschen Sandelsverträge 79, 384. 562. - Einige Betrachtungen über einen mitteleuropäischen Bollverein 88, 943. -Bgl. a. Berfaffung VI. Abschnitt), Bollparlament, Bollgesets, Bolltarif, Sandelsstatistif, Statistif, Defterreich ac.

Zollverwaltung, dentsche, Organisation Ausses) 86, 176.

Buder. Hebereinfunft wegen Befteuerung des Rübenzuckers vom 16. Mai 1865 68, 123. Besteuerung im Bollverein, in Großbritannien und Franfreich 68, 155. Dentschrift der Handelskammer zu Samburg über Reform der Buckerbestenerung 68, 303. -Beichluß des Handelstage 68, 983. -Dentidrift zur Reform der Buder = Boll-und Stenergejetgebung von E. Langen 69, 361. — Die Buderbestenerung im Boll-verein nach dem Gesetz vom 26. Juni 1869 69, 905. — Rübenzuckerstenerstatistik für die Jahre 1868-70 71, 573. - Die Beftenerung des Rübenzuckers (Frhr. v. Auffeß) 73, 190. 74, 92. 80, 682. 86, 92. - Statistif 75, 899, 1551. 76, 248. — Dentschrift über die Reform der Buder-Steuer von Witte-Rostock 83, 142. — Amtliche Berich= tigung zur Rübenzucker-Statistif 84, 445. Bericht der Enquête-Rommiffion bom Marg 1886 86, 517. - Begründung des Entwurfs vom Dez. 1885 86, 826; aus der Generaldistuffion im Reichstag ib. 857; Gefetz vom 1 Juni 1886 ibid. 864; Ausführungsbestimmungen vom 17. Juli 1886 ibid, 867. — Nachweisung der vom 1. August 1886 bis 31. März 1887 innerhalb des deutschen Bollgebietes mit dem Unfpruch auf Zoll- und Steuervergütung abgefertigten Budermengen 87, 306. — Reform der Buder= ftener (Meichsgesetz vom 9. Juli 1887) 87, 957; Reichsgesetz vom 31. Mai 1891 91, 642.

3 mangsversicherung, f. Bersicherung 2c. 3 mangsvollstrechung gegen Gisenbahnen 81, 411.



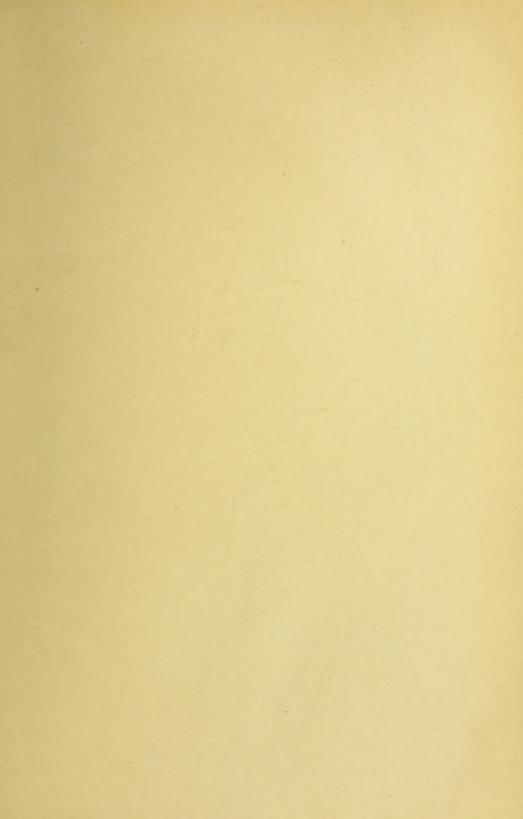

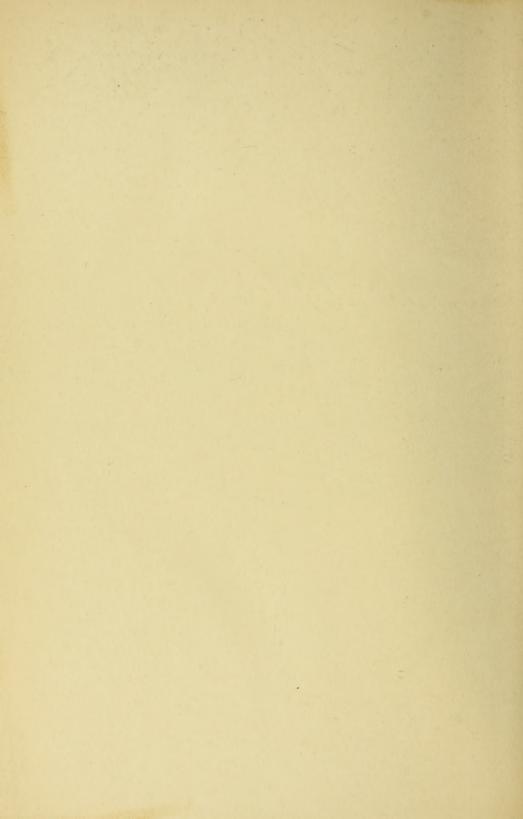

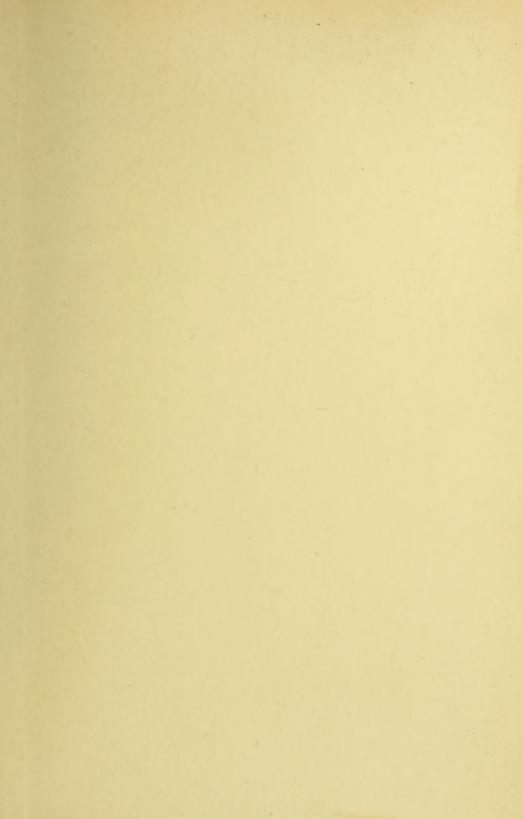

